

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



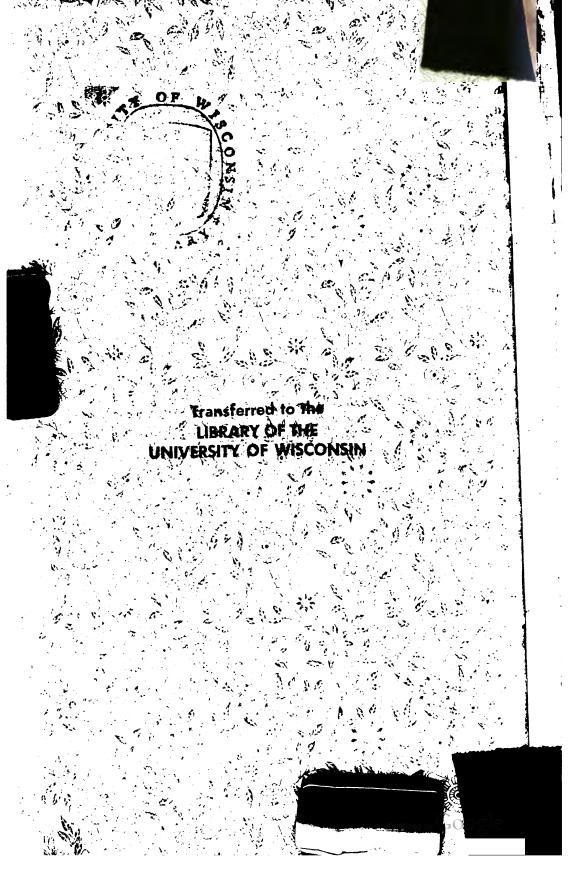

## Deutsch-amerikanisches

# Conversations-Lexicon.

Mit specieller Rückstaft auf das Bedürfniß der in cbr : Amerika sebenden Deutschen,

mit Benugung aller deutschen, amerikanischen, englischen und frangöfischen Quellen,

unter Mitwirkung bieler herborragender deutschen Schriftsteller Zmerika's,

Prof. Alexander T. Sche

Erfter Band.

Friedr. Gerhard, Agt. Digitized by Google

72 370

ENTERED according to Act of Congress in the year 1889, by Prof. ALEXANDER J. SCHEM, in the Clerk's Office of the District Court of the United States for the Southern District of New York.

MAR 84 1692
WIS. HISTORICAL SOC:

30.11 AE 11+8

ļ

### TRANSFERRED TO U OF W LIBRARY

8 1

### Yorwort.

Der Titel dieses Werkes bezeichnet sowohl die Beranlassung zu seinem Entstehen, als die besondere Mission, welche es erfüllen soll.

In der Literatur Deutschland's nimmt das Conversations-Lexiton einen hervorragenden und chrenvollen Plat ein. Es wurde in's Leben gerufen burch die richtige Einsicht, daß ber Wiffensbrang bes beutschen Boltes auf ber einen Seite an ben großen Fortschritten, welche im gegenwärtigen Jahrhundert auf allen Gebieten des Lebens und Wissens gemacht sind, ein lebhaftes Interesse nehme, daß aber auf der andern Seite Niemand im Stande sei, diesen Forifdritten in jedem einzelnen Geblete zu folgen, und daß beshalb ein enchclopabifches Wert, welches in gebrangter Bollftanbigkeit, in popularer Sprache, in fester Ordnung, und mit Benutung ber fpatesten und tuchtigsten Quellen Auskunft gebe über Geschichte und Geographie, über Religion, Kirche und Philosophie; über Politit, Ctaats- und Boltsmiffenschaft: über Beilfunde und Diatetit; über die gefammten Raturwiffenschaften; über Technologie und Gewerbfunde, Mechanit und Industrie; über handel, Berkehr und Lantwirthschaft; über Entbedungen und Erfindungen; über Runft, sowie über alles andere Wissenswerthe, in Tausenben gebildeter Familien als eine bochst werthvolle Sansbibliothet willsommen gebeißen werben muffe. Die Ansführung biefer Bee hatte einen Erfolg, welcher bie fühnsten Erwartungen überflieg. hunderttaufende von Exemplaven haben bald ihren Weg zu allen beutschen Stabten und Ortschaften gefunden. Rein anderes Land ber Erbe hat bis jest eine Conversations-Legikon-Literatur, welche fich mit ber Deutschland's meffen konnte, und wenn beute in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, und in jedem andern großen Lande ber Welt bas bentsche Bolk als das durchgebildetste der Gegenwart anerkannt wird, so gebührt das Bertienst bafilr jum großen Theile bem Ginfluß bes beutschen Conversations-Lexitons.

Die in Deutschland erschienenen Conversations-Lexica erfüllen aber ihre Aufgabe nur sur die Deutschen in Deutschland. Die im Auslande lebenden Deutschen haben als Bewohner ihres Adoptiv-Landes besondere Interessen, die den in Deutschland erschienenen Werken dieser Art ferner stehen und deshalb in denselben geringe oder gar keine Berückschigung gesunden haben. Besonders ist dieses der Fall mit den Deutschen in den Vereinigten Staaten Amerika's. Ob hier im Lande oder in Deutschland geboren, der Deutsche in den Vereinigten Staaten ist ein Amerikaner. Mit Deutschland verbindet ihn die Vergangenheit, mit Amerika die Gegenwart. Eine Kenntniß der Geschichte und gegenwärtigen Zustände und Verhältnisse der Bereinigten Staaten ist deshalb für jeden deutschen Bewohner derselben ein ebenso großes, wenn nicht ein noch größeres Bedürfniß, als die Kenntniß der Zustände im alten Vaterlande. Die Geschichte des Unabhängigkeitskampses, welcher unser Land in die Familie der großen Nationen einführte, seine weitere, das Erstaunen der Welt sossen Entwickelungsgeschichte,

Digitized by Google

bie großen Arisen, aus benen ce gestählt und gefraftigt hervorging, ber große Burgerfrieg insbesondere aus neuester Zeit, einer der größten republikanischen Bürgerkriege der Weltgeschichte, in dem die Union eine von Wenigen geahnte Lebensfähigkeit bewieß, und an dem hunderttausende von Deutschen nicht nur ein menscheitliches und nationales, sondern ein perfonlices Intereffe nahmen; Die ameritanische Bolitit mit ben fo mannichfach verschiedenen Parteien, nicht nur in Nationalfragen, welche bie ganze Union betreffen, sondern auch in tielen nur einzelne Staaten berührenben Controverfen; bas amerikanische Rirchenwesen mit feinen von europäischen Berbaltnissen so ganglich verschiebenen Beziehungen zum Staate und seiner eigenthumlichen Cinwirtung auf die Gesellschaft; das Schulspftem mit den großartigen Bemuhungen, welche von Staaten fowobl wie von Judividuen fur die Bebung beffelben gemacht werben; bas amerikanische Gerichtswesen, bessen Unkenutnig so vielen Deutschen thener zu stehen tommt; bie Banbels-, Geschäfts- und Arbeitsverhaltniffe, welche für Millionen von Europäern ein fast ebenso großes Interesse besitzen, wie für uns — Mes bieses hat für bie in Amerika lebenben Deutschen ein Interesse, welches bie in Deutschland erschienenen Conversations-Lexica nicht befriedigen; benn ein filr Deutschland geschriebenes Wert tann nicht wohl bie Bedürfnisse eines andern Landes so berudsichtigen, wie die Deutschland's.

Aber es ist nicht nur die unzureichende Berläcktigung der amerikanischen Berhältnisse im Allgemeinen, sondern ganz besonders die stiefmütterliche Behandlung der deutsch-amerikanischen Seschichte und Zustände in den in Deutschland erschienenen Werken, welche ein deutschamerikanisches Conversations-Lexicon zum größten literarischen Bedürfniß der Deutschen dieses Landes macht. Wir Deutsche der Bereinigten Staaten sind nicht, wie unsere deutschen Brüder in andern fremden Ländern, eine kleine, im Berhältniß zur vorwiegenden Nationalität des Landes verschwindende Minorität, sondern wir bilden eine Bevölkerung von wenigstens fünf und nach einigen Schäungen sogar von nicht weniger als sieben oder acht Millionen. Wir crhalten einen jährlichen Zuwachs von ein paar Hunderttansend, der es wahrscheinlich macht, daß wir mit der Zeit zehn und vielleicht mehr Millionen zählen mögen. Wären wir Deutsche, die wir in den Bereinigten Staaten leben, eine Nation sür uns selbst, so ständen wir schon jeht auf gleichem Fuse mit Ländern wie Holland, Belgien, Portugal, Schweden, Dänemark und Griechensand.

Wir haben seit langer Zeit unsere eigene beutsch-amerikanische Literatur. Wir haben an 300 beutsch-amerikanische Zeitschriften mit Tausenben von Mitarbeitern, beutsche Schulen mit Tausenben von Lehrern und Hunderttausenben von Schülern, rein beutsche Strganisationen mit mehreren tausend beutschen Predigern und Aber hunderttausend Mitgliedern; wir haben rein oder vorwiegend beutsche Städte, sogar vorwiegend beutsche Counties und wir haben eine deutsch-amerikanische Biographie, welche Generale, Senatoren, Mitglieder des Repräsentantenhauses, Mitglieder der Staatslegislatur, Gouverneure, Vice-Gouverneure und andere hochgestellte Beamte verschiedener Staaten, Bischöfe, Lehrer der ersten Unterrichtsanskalten des Landes, Mitarbeiter an den besten und einflußreichsten Zeitschriften, Schriftsteller in allen Gedieten menschlichen Wissens, und viele der hervorragendsen Techniter, Kausseute und Industriellen des Landes umfaßt. Als Deutsch-Amerikaner haben wir an unserer Geschichte und unseren gegenwärtigen Zuständen ein bedeutend größeres Interesse, als unsere Brüder in Leipzig, Berlin und Wien möglicherweise haben lönnen. An Hunderten von

Personen, Sachen und Ereignissen, bie man in Deutschland taum tennt, nehmen bie Deutschen in Amerika bas regste Interesse.

Dieses besondere Interesse nun, welches die Deutschen Amerika's an amerikanischen, und befonders deutsch-amerikanischen Berhältnissen nehmen, zu befriedigen, ift die Aufgabe, welche sich bas bentich-ameritanifche Conversations-Lexicon gestellt bat. Bas bie ameritanischen Berhältniffe betrifft, so foll ce eine in beutscher Sprache und in beutschem Beigte verfaßte ameritanische Enchclopabie sein, und ben beutschen Bewohnern ber Bereinigten Staaten, sowie allen Deutschen, Die an ameritanischen Berhältnissen ein specielles Interesse nehmen, alles bas bieten, was unscre englisch rebenben Mithurger in ber New American Cyclopaedia mit ihrer Fortsetzung, ber Annual American Cyclopaedia, in ber ameritanischen Ausgabe von Chamber's Encyclopaedia und in Bell's Popular Encyclopaedia finden. Auf bem Gebiete ber amerifanischen Geographie haben wir es für zwedmäßig gehalten, eine größere Bollständigfeit anzustreben, als die Encyclopädien von Chambers und Appleton, und deshalb alle Städte, Dorfor und Townships ber Bereinigten Staaten, welche in Lippincott's und anderen Bazettecrs verzeichnet find, ju geben. Da es noch an einem beutschen Zeitungslericon ber Bereinigten Staaten fehlt, so wird diese ausführliche Berücksichtigung der amerikanischen Geographie allen Besitzern unseres Conversations-Lexicons ben englischen Gazetteer sowohl, wie die englische Encyclopabia erfetzen. Wir haben uns bestrebt, die ameritanische Geschichte sowohl, wie die ameritunifche Geographie und Statiftit bis auf bie neuefte Zeit fortzuführen, und zu bem 3wede bie über bie neueste Geschichte, namentlich über ben Krieg von 1861—1865 hanbelnben Werke, sowie bie in verschiedenen Staaten veröffentlichten Censusse von 1864-1869 forgfältig verwenbet.

In Bezichung auf die Seschichte und Zustände der Deutschen in Amerika beabsichtigen wir Artikel über die Deutschen in jedem Staate der Union, sowie einen umfassenden über die Gesschichte des Deutschiums in den Bereinigten Staaten, im Allgemeinen zu bringen. Die Artikel über die größern Städte der Union werden die deutsche Bevölkerung mit besonderer Ausssührlichkeit behandeln, die deutsch-amerikanischen Schulen und die deutsch-amerikanische Literatur werden in besondern Artikeln behandelt werden, sowie auch der Einführung der deutschen Sprache in englisch-amerikanische Schulen und dem Einflusse der deutschen Wissenschaft auf amerikanische Literatur eine besondere Beachtung geschenkt werden soll. Den deutschen Kirchen und religiösen Gemeinschaften, sowie den deutschen Bereinen jeglicher Art, wie Gesangvereinen, Turnvereinen n. s. w., und ebenso den deutschen Logen, werden besondere Artikel gewidmet werden. Biographische Rotizen endlich sollen über solche Deutsche gegeben werden, die hier sich eine hervorragende Stellung erworden oder einen bedeutenden Einfluss in irgend einer Richtung ausgesibt haben. Besonders haben wir auch die deutsch-amerikanischen Schriftheller berückstigen zu müssen geglauft, damit unser Wert auch in dieser Besiehung eine werthvolle Duelle sihr deutsch-amerikanische Schrichte werde.

Was bie nicht-amerikanischen Berhältnisse betrifft, so haben viele in den deutschen Werken dieser Art behandelten Gegenstände für Amerikaner ein geringeres Interesse als für Europäer; und wir haben deshalb im Allgemeinen derartige Artikel in der für dieses Werk geeigneten Form behandelt, während schwerlich irgend ein Gegenstand, den alle deutschen Conversations-Lexica-behandeln, ausgeschlossen ist. Selbstredend war es unser Bestreben, alle die neueste

ŗ

•

Zeit betreffenden Artikel bis auf bie jungste Scgenwart fortzuführen, und auch die Resultate ber neuesten europäischen Censusse unserem Werke einzuverleiben.

Während der Plan des dentsch-amerikanischen Conversations-Lexicons mit besonderer Berkklichtigung der deutsch-amerikanischen Verhältnisse schwenzelt ist, so glauben wir doch annehmen zu dürsen, daß wir wegen der aussuhrlicheren Nachrichten, welche wir siber die Deutschen in den Bereinigten Staaten und in der ganzen Welt, und über Amerika im Allgemeinen bringen werden, auch im Lande unserer Vorsahren auf rege Theilnahme rechnen dürsen. Das Interesse an dem Schicksale des Deutschtums in der neuen Welt hat seit Jahren in Deutschland stetig zugenommen. Die politischen Ereignisse unseres Landes, die hervorragenden Verssönlichkeiten und besonders unsere eigenen deutsch-amerikanischen Zustände werden mit größerer Anssührlickseit als früher besprochen. Die bedeutendsten Zeitschriften Deutschlands haben deutsch-amerikanische Mitarbeiter. Die deutschen Zeitungen der Bereinigten Staaten haben viele Tausende von Lesern im alten Baterlande. Hunderttausende von Deutschen in Deutschland haben liebe Verwandte und Freunde in der neuen Welt, und viele Hunderttausende begen den Wunsch, sich selbst dalb in Amerika eine neue Heimath zu suchschen. Wir glauben deshalb annehmen zu dürsen, daß vielen Tausenden in Deutschland ein in deutscher Sprache geschriebenes amerikanisches Conversations-Lexicon eine willsommene Erscheinung sein wird.

Die übrigen Länder Amerika's haben durch den innigen Wechsclverkehr, in welchem wir mit ihnen stehen, eine größere Bedeutung für uns als für Deutschland, und wir werden des-halb über das britische Amerika, über Brasilien, über Mexico und über die spanisch-amerikanischen Republiken eine Reihe von geschichtlichen und geographischen Artikeln bringen, welche in den Encyclopädien Deutschlands sehlen. Unseren deutschen Landsleuten in diesen Staaten, welche zum alten Baterlande in einem ähnlichen Berhältnisse stehen, wie wir selbst, werden wir dei allen diesen Staaten eine besondere Ausmerksamk it schenken und außer dem Waterial, was die deutsche und amerikanische Literatur über diesen Eegenstand bringt, handschriftliche Mittheilungen über ihre Zustände von teutschen Schriftsellern der betressenden Staaten, mit benen wir in Berbindung getreten sind, benutzen.

Das Nationalbewußtsein des dentschen Boltes ist während der letzten zehn Jahre in einer früher kaum geahnten Weise erstarkt. Ein innigeres Band umschlingt die Deutschen fremder Länder mit den Stammesbrildern der alten Heimath, und das Schickal der Deutschen in Ausstralien, in Aussland, in Frankreich, in Ungarn und andern Ländern wird mit warmer Theilenahme versolgt, während die Deutschen des Auslandes auf der andern Seite, der endlichen Lösung der Nationalitätsfrage ihres Stammlandes mit einer Spannung entgegengesehen, welche wenig hinter dem Interesse der Sinwohner Deutschlands' zurückbleidt. Wir haben geglaubt, diesem Erwachen des deutschen Nationalbewußtseins so weit Rechnung tragen zu sollen, daß wir das deutsche Element in allen fremd n Ländern mehr als disher in Werken diesen.

Was die Tendenz und Methode des bentsch-amerikanischen Conversations-Lexicon's betrifft, so machte der Plan des Werkes das Anstreben der größten Objectivität in allen politischen, socialen, philosophischen und religiösen Streitfragen zur absoluten Nothwendigkeit. Während wir Alle Deutsch-Amerikaner sind, gehen unsere Ansichten in vielen andern Beziehungen weit auseinander. Ja, die unumschränkte Freiheit, deren sich unser Land erfreut, hat

Digitized by Google

eine größere und schrosser Meinungsverschiedenheit zur unumgänglichen Folge. Wir halten, selbst abgesehen von dieser Thatsache, eine möglichst objective Behandlung für die beste Mesthode, die ein Conversations-Lexicon überhaupt besolgen kann; für dieses deutsch-amerikanische Conversations-Lexicon war eine objective Behandlungsweise um so mehr geboten, als nur ein Wert, welches die große Masse der deutschen Bevölkerung seiner Anlage nach als ein. Nation al werf bewilklommnen kann, die Mission zu erfüllen im Stande ist, welche unser Wert du erfüllen wünscht. Das, was uns trennt, ist hinreichend in andern Schristen erörtert, während das jenige, was uns alle, trot unserer Berschieden heit auf manchen Gebieten, als Deutsch-Amerikaner einigt, es wohl verdient, zum Bewußtsein aller Deutschen der Bereinigten Staasten gebracht zu werden.

Die Ibee des deutsch-amerikanischen Conversations-Lexicon's hat sich von Seiten der deutschen Schriftsteller Amerika's der allseitigken und wärmsten Theilnahme zu erfreuen gehabt. Das Berzeichniß unserer Herren Mitarbeiter, welches sich mit jeder Woche vergrößert, umfaßt sich gegen hundert Namen und unter ihnen sind viele, die hier sowohl als in Deutschland als die hervorragendsten Bertreter des amerikanischen Deutschthums bekannt und geachtet sind. Viele unserer Herren Mitarbeiter haben es nicht nur für eine Chrenpslicht erachtet, durch eigene Arbeiten zur Herstellung dieses deutsch-amerik. Nationalwerkes beizutragen, sondern haben uns auch durch Berweisung auf andere tüchtige Fachleute in den Bereinigten Staaten, sowie durch Beschaffung von Material die dankenswerthesten Dienste geleistet. Für alle in dieser oder irgend einer andern Weise dem Conversations-Lexicon und damit dem Deutschtum Amerika's Lexeits geleisteten Dienste sprechen wir hiermit unsern Freunden unsern wärmsten Dank aus.

Die Schriftsteller, welche sich zur Mitarbeit an biesem Conversations-Lexicon bereit erklärten, gehören ben verschiedenartigsten politischen und geistigen Richtungen an. Sie alle
sind durch ein besonderes Circular mit dem Wunsche der Redaction bekannt gemacht, dem
Werke in Beziehung auf Gegenstände, hinsichtlich welcher die Ansichten der deutschen Amerikaner auseinandergehen, eine möglichst objective Haltung zu geben. Demohnerachtet kann es kaum sehlen, daß bei manchen Artikeln solcher Art der eigenthamliche Standpunkt des Berfassers hervorleuchtet; und während die Redaction sich ein unbedingtes Rechtvorbehält, in ben Artikeln der Mitarbeiter Aenderungen, die dringend nothwendig erscheinen, zu machen, so ist natürlich andererseits ihr Wunsch, von diesem Rechte so selten als möglich-Sebrauch zu machen. Es gibt Berschiedenheiten, welche die höhere Einheit um so mehr hervortreten lassen, und so hossen wir, daß die Meinungsunterschiede, welche über einzelne Fragen unter unsern Mitarbeitern bestehen, und sich hin und wieder bekunden mögen, als ein Beweis aufgesaßt werden mögen, daß die Interessen der deutschen Amerikaner auch von den verschied er fie n Standpunkten aus mit Liebe gep siegt werden können.

Rebafteur und Berausgeber.

Rem- Port, Sept. 1. 1869.

Digitized by Google

### Abkürzungen und Bemerkungen.

### Die hauptfächlichsten ber im Conversations-Lexiton gebranchten Abfürzungen find:

a bedeutet alte.

bef. bebeutet besonders.

Beg. bebeutet Begirt.

b. bedeutet bentsch.

d. h. bebeutet das heißt.

b. i. bebeutet bas ift.

E. bebeutet Einwohner.

F. bebeutet Fuß.

Fr. bebentet Franc.

geb. bebeutet geboren.

geft. bebeutet geftorben.

3. bebeutet Jahr.

Jahrh. bebeutet Jahrhunbert.

M. bebeutet Meile.

N. bebeutet Norben.

D. bebeutet Often.

D.-M. bebeutet Onabrat-Meile.

Reg. bebentet Regierung.

f. bebeutet fiebe.

S. bebeutet Silben.

fpr. bebeutet fprich.

f. v. w. bebentet fo viel wie.

f. b. bebentet fiehe bafelbft.

v. bebeutet von.

2B. bedeutet Beften.

Da bei Angaben von Meilen und Onabrat-Meilen Amerikaner an den Gebrauch der englischen und Deutsche an den Gebrauch deutscher Meilen und Onabrat-Meilen gewohnt sind, so haben wir es für zwedmäßig gehalten, für Amerika, sowie für England und die englischen Colonien die englische Meile und Onabrat-Meile zu gebrauchen, dagegen für Deutschand und die übrigen Länder Europa's die deutsche. In wichtigen Fällen geben wir meistens die Bestimmung sowohl in deutschen als in englischen Meilen.

Das Berhaltnig ber beutschen Meile und Quabrat-Meile zu ber englischen ift wie folgt:

1 beutsche Meile = 41 englische Meilen.

1 bentsche geographische Quabrat-Meile = 21,2607 engl. Onabrat-Meilen.



1) Der erfte Buch ft a be in fast allen befannten Sprachen, mit Ausnahme bes athiopischen und des Runenalphabetes, weil der reinste und leichteste Laut der menschlichen Sprache. Daher sinnbildlich bas Erste, Ursprüngliche, wie z. B. "von A bis 3," ober in ber Bibel-stelle: "Ich bin bas A und bas D" (Omega, der lette Buchstabe des griechischen Alphabets), ber Anfang und bas Ende u. f. w. 2) In ber Dufit bis Ende bes 11. Jahrhunderts (Guido von Areggo) die erste, jest die sechste diatonische Rlangfinfe ber von C an gerechneten Tonleiter. 3) In ber Algebra eine befannte Größe einer Gleichung, im Gegensatzu x, ber unbefaunten. 4) Ale Bably eichen im Griechischen d=1, a=1000; bei ben Romern A = 500, A = 5000; in neueren Sprachen bei Eintheilungen und Anfzählungen = 1. 5) Als Minze ich en ber Name ber ersten Münze bes Lanbes, wie z. B. in Frankreich = Paris (AA = Met), in Preußen = Berlin, in Oesterreich = Wien n. s. w. Auf griech. Münzen - Argos over Athen; auf rom. - Antiochia, Aquileja over Arelate. 6) Abfürzungen. Auf Wechseln: a = acceptirt, b. h. angenommen; auf Cours. getteln = argent (Gelb). In ber Gerichts prache ber Römer A = absolvo, ich spreche frei, baber von Cicero die litera salutaris, Heilsbuchstabe, genannt. Ferner wurde bei Abstimmungen ber Römer durch A die Berwerfung eines neuen Gesets bezeichnet (antiquam volo ober antiqua probo, ich will bas alte [Gesetz], ich billige bas Alte). Angerbem bei ben Romern A = Aulus (ein Borname), Augustus (Raifer), Appius (Rame), Ager (Land, Ader), Ajunt, (man fagt, fie fagen), Auditor (Buhörer); bagegen ein umgetehrtes A(V) = Augusta (Raiferin). a = anno, b. i. im Jahre; baher a. d. = anno Domini, im Jahre des Herrn; a. c. = anno currento, im laufenden Jahre; a. p. = anno praeterito, im vergangenen Jahre; a. a. C. n. ober a. a. Chr. n. = anno ante Christum natum, im Jahre vor Christi Geburt; a. p. C. n. ober a. p. Chr. n. = anno post Christum natum, im Jahre nach Christi Geburt; a. f. - anni futuri, fünftigen Jahres. In ber Receptirfunst a (vom griechischen and) = zu gleichen Theilen. Auf Rechnungen und Preislisten gibt à (französische Praposition: zu, für) ben Preis ber Einheit bes Maßes ober Gewichts an, z. B. 20 Pfund à 65 Cents = jedes einzelne Pfund dieser 20 tostet 65 Auf ben Stellscheiben ber Taschenubren a = avancer (vorwarts gehen).

AN. 1) Auf röm. Minzen und Inschriften: zwei Augusti (Raiser); dagegen umgekehrt (VV) zwei Raiserinnen. 2) In der Chem ie — Amalgam (s. d.) 3) Als Abstrann g bedeutet aa.: ad acta, d. i. zu den Acten, Bescheid auf Zuschriften irgend welcher Art an höhere Behörden, durch welchen ausgesprochen werden soll, daß dieselben nicht weiter zu beachten sind. Daber "ad acta legen" in der gewöhnlichen Umgangssprache s. w. "auf

fich beruben laffen."

**As** (althoch). aha ober acha, fließenbes Wasser; lat. aqua) Name vieler Flüsse in Deutschland, ben Nieberlanden, wo beren 44 gezählt werden, und den angrenzenden Staaten.

Die bebentenbften finb:

I. In Deutschland: 1) Fluß Aa im preuß. Regierungsbezirk Paderborn, Nebenfluß ber Werre. 2) Aa im Reg. Bez. Münster, Nebenfluß der Bechte. 3) Aa im westfäl. Kreise Bocholt, Nebenfluß der Psiel. 4) Die bei Deventer in die Psiel mundende Aa, nach welcher die westfäl. Stadt Aahaus benannt ist.

II. In der Soweiz: 1) Im Canton Unterwalden, Sarneraa genannt, da fie durch ben Saarnersee fließt, mundet bei Alpnach in den Vierwaldsstättersee. Desgleichen die Stanzeraa in Unterwalden, auf dem Engsterberg entspringend und in den Vierwaldstättersee milndend. 2) Im Canton Zürich, welche den Pfäffikonsee bildet und durch den Greiffensee fließt, von da aber Glatt heißt.

III. In den Riederlanden: 1) In Brabant, verbindet fich mit der Dommel bei Herzogenbusch. 2) In Oberhssel, fließt bei Blockhul in den Zuidersee. 3) In Drenthe und

Dberpffel, Rebenflug ber Bechte. 4) In Gröningen, bie fogen. Bestermolberaa.

IV. In Frantreich: bie im Depart. Pas-do-Calais entspringende Aa, welche in ber

Nähe von Gravelingen in den Kanal mündet.

V. In ben Oftseeprovinzen Ruflanb's: 1) In ber Provinz Kurland, die Scilige Aa genannt, welche die Grenze zwischen Aurland und Litthauen bildet und in die Düna mündet. 2) Die sogen. Treidera a in Lievland, welche der Ostsee zufließt.

Ma. Beter van ber, betrieb in der ersten Galfte bes vorigen Jahrhunderts in der nieberländischen Stadt Lepden mit seinen beiden Brübern Balduin und Hildebrand eins der bebeutenbsten Buchhändlergeschäfte. 1735 wird von Einigen als sein Todesjahr angegeben.

Men (griech.), Rame einer mothischen Infel und einer Stadt (Acopolis) in Roldis, Re-fibenz bes Rönigs Metes in welcher fich ber Hain mit bem golbenen Bließ befand.

AUN. 1) Auf rom. Dungen und Inschriften: brei Augusti (Raiser). 2) In

ber Schmelgfunft: Das Amalgamiren, f. b.

Aach. 1) Stadt im badischen Seefreis, Bezirksamt Stodach, welche bis zum Jahre 1806 eine eigene lanbständische Berrichaft war. 1799 Gefecht zwischen ben Franzosen und Destreichern. Die Stadt bat 900 Einwohner. 2) Rame mehrerer beutscher und schweizerifcher & luffe, wie z. B .: (1) ein Rebenflug ber Iller (bei Beimerbingen munbenb); (2) bie fogenannte Goldach in den Cantonen Appenzell und St. Gallen, welche, wie die bei ber babischen Stadt Aach entspringende Aach, in den Bodensee fließt; sowie (3) Flug Aach, welcher bei Blaubeuren in die Blau flickt.

Machen. 1) Ein Regierungsbezirk ber Rheinproving, in seinen filblicken Rreisen sehr bergig (Arbennen, Sohe Been) und baber ziemlich unfruchtbar, in ben nördlichen Areisen aber durchgängig sehr fruchtbar. Derselbe umfaßt 75 D.=W., ift in 11 Areise eingetheilt und gablte in 1867 479,874 Einwohner. 2) 3 wei Rreife, Stadtfreis Nachen (nur bie Stadt Machen) und Landfreis Machen. 3) Bauptstabt bes Reg. - Bezirts (holl. Alen; frang. Aix-la-Chapello; lat. Aquisgranum ober Civitas Aquensis). Nachen, an der Worm gelegen, ist eine der altesten Stadte Deutschland's und zählt nach dem Cenfus von 1867 68,178 Giuwohner. Bereits ju Beiten ber Romer (bie Stadt foll unter Kaiser Habrian gegeundet worden sein) hatte Aachen eine große Bedeutung. Geine Wichtigfeit nahm bon Jahr ju Jahr ju, nachdem es feit Raifer Rarl bem Großen, beffen Baterstadt es war, zur Hauptstadt bes beutschen Reiches erhoben wurde und die beutschen Raifer fich von 803—1558 in feinen Mauern fronen ließen. 37 Kaifer und 11 Kaiferiunen wurden in Aachen gefrönt und 17 Reichstage in ber alten Raiserstadt abgehalten. Durch ben Luneviller Frieden gelangte es an Frankreich, wurde jedoch im Jahre 1815, nachdem es im vorhergegangenen Jahre von den Ruffen befett worden war, Preugen zugetheilt. In neuefter Beit ist Nachen hauptsächlich als Anotenpunkt verschiedener Eisenbahnen wichtig, die Nordbeutschland mit Belgien und Frankreich verbinden. Durch diese Gisenbahnverbindungen hat sich sein Handel bedeutend gehoben und sein Reichthum, der von Alters ber ichon bekannt war, erheblich vermehrt. Fabriken aller Art sind in fortwährendem Gange, hauptsächlich Tuchund Radelfabriten, feine Sauptindustriezweige in früheren Jahrhunderten, erfreuen sich noch jest eines besonders gunstigen Erfolges.

Auch als Babc- und Curort hat Aachen einen bedeutenden Namen, indem die "Nachener Mineralquellen" (aquao granonsos) ju ben beften Beilquellen gablen. Diefelben treten theils in ber Stadt selbst, theils in dem jum Stadtbezirke Aachen gehörenden nabege-legenen Burticheid zu Tage und gehören ihrer chemischen Zusammensehung nach zu den alkalisch-muriatischen Schwefelwassern. (S. H. Benrath, Nachen und Burtscheib, 2. Auflage, 1865.) An Sehenswürdigkeiten aller Art ist die Start reich; unter benselben ist hauptsächlich der Dom oder Münster zu erwähnen, der von Karl dem Großen in den Jahren 796—804 erbaut und in späteren Jahren, wie 1353—1413, burch einen prächtigen Chor, ein Weisterwert architectonischer Runft, sowie 1853 burch Glasmalereien, in hohem Grade verschönert 3m Münster befinden fich bas Grab Rarl's bes Großen, ber bei den Krönungen benutte Raiserstuhl und außerbem eine Anzahl von Reliquien, von benen ein Theil, die sogenannten Größeren Beiligthümer (ein Kleib Maria, Winbeln bes Kindes Jefu, bas Leichentuch Johannes des Täufers u. f. w.) dem Bolle alle 7 Jahre vorgezeigt werden. Bor bem im Jahre 1353 erbauten Rathbause ber Stadt erhebt fich auf einem Springbrunnen bas Standbild Karl's des Großen. S. Onix, Geschichte der Stadt Aachen (2 Bde. Aachen, 1841.)

Aachener Friedensichluffe und Aachener Congres. Bon besonderer Wichtigkeit ift Aachen außerdem für die deutsche Geschichte badurch geworden, daß in seinen Mauern einige wichtige Friedensichlusse zur Entscheidung gelangten. Go murbe durch den Friedensichluß bom 2. Mai 1668 ber zwischen Frankreich und Spanien ausgebrochene sogenannte Devolutionskrieg veendet, und zwar infolge einer Tripleallianz zwischen England, Holland und Schweden, durch welchen Friedensschluß Spanien sich verpflichtete, gegen Zurudgabe ber Franche-Comto ben eroberten Theil Flanbern's wieder abzutreten. Am 18. Oft. 1748 wurde der östreichische Erbfolgefrieg burch einen in Aachen vollzogenen Friedensschluß beenbigt, fraft beffen bie mabrend bes Krieges gemachten Eroberungen gegenseitig wieder abgetreten und Preußen der Besitz von Schlesien und der Grafschaft Glatz zugesichert wurde. Am 30. Sept. 1818 trat in Nachen ein Congreß, ber sogenannte "Aachener Congreß," zusammen, der bis zum 21. Nov. desselben Jahres währte und an welchem sich Franz I., Alexander I. und Friedrich Wilhelm III. persönlich, England und Frankreich aber durch Gesandte betheiligten. Auf biesem Congreß unterzeichneten bie funf Machte am 15. Nov. ein Protocoll, burch welches fie fich verpflichteten, bie zwischen ihnen zur Erhaltung bes Friedens geschlossenen Bertrage gewissenhaft einzuhalten.

Aachener Synoden. An Kirchenspnoden fanden in Nachen 11 statt, unter benen bie vom Jahre 809 (zur Feststellung ber Lehre über ben heiligen Geist), v. 3. 817 (Revision ber Regel des heil. Benedict), v. J. 825 (über Bilderverehrung) u. f. w. als die wichtigsten

hervorzuheben find.

Maden, Jan ban, (anch Fanachen, Janachen, Aden, Dac), historienmaler, geb. in Köln 1556, gest. in Brag 1615.

Aeacus (griech. Aiakos), Sohn bes Zeus und der Tochter des Flufgottes Afopus, Aegina, geboren auf der Insel Denone. Acacus herrschte auf dieser Insel über das ans Ameisen in Menschen verwandelte Geschlecht der Myrmidonen und wurde als der gottesfürchtigste und gerechteste Sterbliche angesehen. Nach seinem Tobewurde er einer ber Richter sowie Thurhuter ber Unterwelt, daher mit Höllenschlüffel und Scepter, ben Insignien seiner Macht, abgebildet. Unter seinen Nachkommen (Aeaciden) ist besonders sein Enkel Achilles (f. b.), der Sohn des Beleus, ju nennen.

Magejen (fpr. Ohgesen), Swend, ein zu Ende des 12. Jahrhunderts gestorbener danischer Geschichtsschreiber. Sein hauptwerf ist bie Historia rogum Daniae (Geschichte ber Könige

Danemart's).

Mahaus (Nahmus). 1) Kreis bes preuß. Reg.-Bez. Münster, 12 Du.-M. und in 1867, 37,386 Einwohner. 2) Hauptstadt biefes Kreises und zugleich Residenz tes Fürsten Salm-Salm mit 1700 Einwohnern.

Mat, flache Transportschiffe auf dem Niederrhein, besonders zum Weintransport, jedoch

and als Küftenfahrzeuge auf ber Norbfee verwendet.

Aafirteby (fpr. Dhfirteby), Stadt auf der dänischen Insel Bornholm, bekannt wegen bes schwarzen Marmors, ber baselbst gebrochen wird. 800 Einwohner.

Mal, Jacob, (f. Mall).

Mal, eine zu ben Rahlbauchen (wegen Mangels ber Bauchfloffen) gehörige Fifchgattung, mit rundem, langgestredtem, von einer biden, folüpfrigen Saut mit fleinen, berstedten Schuppen bedecktem Körper, Ruden- und Bruftfloffen und fleinem, mit spitigen Bahnen bewaffnetem Munde. Die Aale leben theils im Deere, theils in Seen und Flussen und nahren fich von kleinen Fischen, Bilrmern, u. f. w. Gie find im Stande, langere Zeit auf bem Trodenen zuzubringen und auf bem Landwege aus einem Teich in ben anderen zu wan-Die bekanntesten Arten sind: 1) Der Flußa al (Muraona ober Anguilla fluviatilis', welcher ungefahr 4-6 Jug lang und 15-20 Bfund fcwer wird. Seine Farbe ift bunkelgrun. Die Rudenfloffe beginnt bei biefem erft auf bem Drittheil bes Rudens. 2) Der Meeraal (Muraena ober Congor vulgaris), 5—6 Fuß lang und bis 50 Pfund schwer. Bei ihm beginnt die Rudenflosse nahe hinter bem Kopfe. Das Fleisch ber Aale ift schmadhaft und wird fast überall, auf verschiedene Arten zubereitet, gegessen; bas bes Flußaals ist jedoch beliebter, als das des Meeraals. — Aalfett wird in der Medicin verbraucht als Adops Anguillarum. Aalgalle ist bas Fel Anguillarum der Apotheter und wird, wie überhaupt bie Galle mehrerer Fische, zu verschiedenen Zweden gebraucht, g. B. in der Aupferstechtunft als eine Art Ueberdrucksfirniß. Aalhaut foll von den Khirgifen als Ersat für Fensterglas gebraucht werben, und vor gar nicht langer Zeit diente dieselbe, statt bes Lebers, zu Beitschen, an Dreschslegeln, Riemen zc.

Mal, falfder Bruch im Tuche.

Malbach, Rebenfluß ber Rega, Grenze zwischen Pommern und ber Neumart.

Malbeere, Malbefing, schwarze Johannisbeere.

Malborg (fpr. Ohlborg). 1) Stift im nordöstlichen Theile ber Halbinfel Jütland, 1344/5 Qu.-Di., 160,000 Einwohner, aus den Aemtern Hidrring, Thisted und Aalborg te-

sichend. 2) Hanpt stabt des Amtes Aalborg, am füblichen Ufer des Liimfjord, einer des bebentenbsten Safen Danemart's, mit 10,069 Einwohnern (in 1860).

Aalbride, Aalpride. 1) Aalgabel. 2) Marinirter Aal. Aalbuch, Theil der Schwäbischen Alp, im würtemdergischen Jarttreise, über 2000 Fuß hoch,

turch Eisenwerte befannt.

Malen. 1) Dberamt im würtembergischen Jaxifreise, 5 Dn.-M., 22,000 Ginwohner. 2) Sauptstadt bes Oberamtes, am Rocher, feit 1360 freie Reichestadt, feit 1802 gu Burtemberg gehörig, in 1864 4882 Einwohner. Rabe ber Stadt bas befannte Eisenbergwert Wafferalfingen.

Malefund (fpr. Ohlefund), norwegische Stadt, Amt Romedalen, auf brei kleinen Infeln bes Brebsund- und Storefjord erbaut, ausgezeichneter Hafen, in 1855, 1,856 und in 1865

bereits 4,560 Einwohner.

Malheibe, Beibestrede im banifchen Stifte Ripen auf ber Halkinsel Jutland, 7 Meilen lang. Mali:Bajcha, el Seid Mehemed Emin, einer ber tüchtigsten türkischen Diplomaten und Staatsmanner in ber neueren Beit, geb. 1815 in Conftantinopel, widmete fich frubzeitig bem Staatsbienst, wurde am 15. August 1845 zum Minister bes Answärtigen ernannt, welches Amt er in furgen Zwischeuraumen während ber Jahre 1846—1853 noch breimal befleibete. Im Dezember bes Jahres 1845 warb er Ranzler bes Divan, 1846 Bascha und 1852 zum ersten Male Großvezier, welches Amt er später wieberholt bekleibete. Er war ebenfalls in 1855 und 1856 Prafident der Commission, welche die Bestimmungen des in ber neuern Geschichte der Tarkei so berühmten Hatti-Humanum zu Stande brachte (f. Türkei). Im Jahre 1855 vertrat er die Hohe Bforte bei den Wiener und Bariser Conferenzen und unterzeichnete ben Pariser Frieden vom 30. März 1856. Der nene Sultan Abd-ul-Afis ernannte ihn am 7. Juni 1861 abermals zum Großbezier, welches Amt er jedoch am 2. November besselben Jahres Fuad-Pascha überließ, während er selbst bas Portesenille bes Auswärtigen erhielt. Im Mai 1864 war er Mitglied und Präsident der für die Regulirung der Angelegenheiten Rumänien's berufenen Conferenz von Bevollmächtigten der europäischen Mächte, welche den Bertrag von Baris unterzeichnet hatten. In 1867, während er abermals Großvezier war, ging er nach Candia, um die Gubrer der Insurrection gur Riederlegung ihrer Baffen zu bewegen, und verfaßte nach seiner Rudtehr eine biplomatische Dentschrift fiber die Urfachen und ben Buftand ber Insurrection. Außer seinen ftaatsmannischen Sabigkeiten bat er auch eine bedeutende Begabung als Diciter.

Maltaften, ber ben heerensee mit bem Kleinen Schönowersee im preng. Reg. Bog. Bots-

dam verbindende Karal.

Anlfirsche. 1) Hedeukirsche. 2) Bogelbeere. Nall (spr. Ohl), Jacob, ein im Jahre 1773 in Pordgrund geborener norwegischer Schriftsteller und Staatsmann (1814—1830 Mitglieb bes Storthing). Gest. 1844. Seine bebeutenbsten Schriften sind: "Nutid og Fortid" (Jest und Chemale) und "Erindringer," Beiträge zur norweg. Geschichte von 1800 bis 1815. 2 Bbe. Christiania 1844—'45.

A. A. L. L. M. (lat.), Abfürzung für Artium liberalium magister, Meister (Magister) ber freien Runste. In angland und Amerika wird immer bie Abfürzung A. M. gebraucht.

**Aalmold** (Amphiuma), eine der Familie der Fischmolche zugehörige Amphibiengattung, mit Riemenspalten, aalformigem Leib, vier weit von einander entfernten Beinen und zwei Bahnreihen im Gaumen. Arten: 1) ber zweizebige (A. didactylum), und 2) ber breizehige (A. tridactylum), 2 Fuß lang, lebt in ben Gumpfen bes füblichen Rordamerita's.

**Aalmutter** (Schleimfilch, Blonnius ober Zoarces), Orbnung der Stackelflosser, Familie der Meergrundeln, mit schleimiger Haut, dreistacheliger Bauchstosse und zusammenhängender Ruden-, Schwanz- und Afterflosse. Die in ber Ost- und Nordsee vorkommende Art, welche 9—12 Zoll lang wird, hat eine bräunliche Farbe und bringt lebendige Junge zur Welt.

Malraupe (Nalquappe ober Trusche, Gadus Lota ober Lota vulgaris ober fluviatilis), eine Art ber Schellfische, die einzige, die in Sükwassern vorkommt, wird 14—3 Huß lang und 5—10 Pfund schwer, ist gelblich und braun marmorirt, hat 2 Rückenflossen, eine Afterflosse und am Kinn des plattgedrücken Kopfes ein Bärtchen, kommt in allen Süßwassern Europa's vor, nährt sich von Meineren Fifchen, Insectenlarven u. f. w. und ift sehr schmackbaft.

Malsmeer, Dorf im Bez. Amsterdam in der Provinz Neu Holland, bekannt burch seine

Erbbeerzucht, 2200 Einwohner.

Malft (Melft ober Aloft), Stadt in der Proving Oft-Klandern, in Belgien, mit 19,698 Sinwohnern (in 1863), früher Hauptstadt von Deftreidifch-Flandern. Dandelstammer, Hopfenhandel, Leinwandfabritation. Während bes Devolutionstrieges (1667) von Turenne eingenommen.

Malft, Everard, hollanbischer Maler, geboren in Delft 1602, gest. 1658.

Malten, bebeutenbes hanbelsborf ber niederl. Prov. Gelbern, Bez. Zätphen, an ber Aa, in 1864 4,500 Einwohner. Webereien und Gerbereien.

Maltere, ober Aeltre, großes Handelsborf in der belg. Prov. Ofissandern, 6516 Einwohner in 1863. Webereien.

**Aem**, Maß, s. v. w. Ohm.

Map (Affe), Besangstagsegel auf Dreimastern, baber Aapenfall das laufende Tau, mit welchem das Aap aufgehist wird.

Mar, alter Name für einen großen Raubvogel, bes. für ben Abler.

Mar, auch Aare, Name mehrerer Flüsse und Flüsschen: 1) In Walbed, Rebenfluß ber Twiste. 2) Im früheren Herzogthum Nass an, zwei Flüsschen, das eine ber Lahn, das andere der Dille zustließend. 3) In West falen, Meiner Fluß, welcher bei Arolsen, in Walded, entspringt und bei Marburg in die Diemel fließt. 4) (Aare.) Der drittgrößte Fluß in der Schwe iz, entspringt an der Grenze von Bern und Wallis (Aargletsche), bildet dei Handed den 225 Fuß hohen Aarfall, sließt durch den Brienzer- und Thunersee, und milndet nach einem Lause von 37 Meilen durch die Cantone Bern, Solothurn und Aars gan zwischen Coblenz im Aargan und Waldschut in den Rhein. Der Fluß ist sehr fistreich und führt Goldsand.

Arrun (Arau, lat. Aravia). Hauptstadt bes Cantons Aargan, an ber Aar, mit 5094 Einwohnern in 1860, barunter 918 Ratholiten. Hängebrilde über bie Aar, 500 Fnß lang. Burg im 11. Jahrhundert erbaut. 1528 Reformation eingeführt. Am 11. Angust 1712 ber "nene Landfriede"zwischen Bernern und Unterwaldnern geschlossen. Während die Helsbeitsche Republik unter Frankreich's Einstuß bestanb (1798), war Aarau Sitz der republikanischen Centralregierung.

Marberg, Stadt im Canton Bern, Hanptstadt bes Amtes Aarberg, auf einer Insel in ber

Aar erbaut, mit 1500 Einwohnern.

Aarburg, Stadt im schweiz. Canton Aargau, Bez. Zosingen, Drahtbrude von 270 Fuß Lange über Wigger (Nebenfluß der Aar), mit 1848 Einwohnern. Schloß, 1660 erbaut, die einzige Festung der Schweiz, gegenwärtig Waffenplatz und Correctionshaus für Aargau, gehörte von 1415—1798 zu Bern.

Nardemerk, boll. Name filr irbene Waaren.

Mardbadens (holl.), bas bei bem Borgebirge ber Guten Hoffnung lebenbe Erbichwein

(Oryctoropus), ein ber Orbnung ber Fehlzähner jugeböriges Gaugethier.

Margan, ber 16. fcweizer. Canton, trat 1803 in ben eidgenöffischen Bund ein, grenzt im D. an Bitrich, im S. an Zug und Luzern, im W. an Bern, Solothurn und Basel und wird im R. von Baben burch ben Rhein getrennt, 23%/10 D.-M., und nach bem Cenfus von 1860, 194,208 Einwohner, von benen 88,424 fich jum Katholicismus, 104,167 jum Protestantismus (ber reformirten Kirche), und 79 zu anderen Consessionen bekannten. In 1850 betrug die Bewölkerung 199,852. Inden (1538) leben nur in zwei Odrfern, Endingen und Lengnau, in denen fil: frei Resigionsübung, aber kine staatsburgerlichen Rechte besitzen. Boben bugelig, Ausläufer ber Alpen, 2635 Fuß boch, Steintoblen, Alabafter, Marmor und Hanptfächlich Biehzucht, Dbft- und Weinbau. Befannte Beilquellen zu Baben und Schinzuach. Der Canton gerfällt in 50 Rreife mit je einem Friedendrichter und Statt-Das Obergericht, welchem 11 Bezirksgerichte untergeordnet find und welches ans 9 Mitgliebern besteht, ist bie bochste Gerichtsbeborbe. Das Gerichtsverfahren ist offentlich. In ben ständerath 2 Abgeordnete und für das schweiz. Bundescontingent stellt er 5429 Mann. Laut der im Jahre 1862 revidirten Berfassung ift bas souverane Bolt bes Cantons Aargan befugt, burch die Gesammtheit feiner ftimmfähigen Burger 1) bie Berfaffung und Borfchlage jur Abanberung berfelben anzunehmen ober zu verwerfen; 2) eine Revision ber Berfassung und eine Abanderung bereits erlaffeuer Gesetz zu verlangen und 3) seine Stellvertreter für Die gesetzgebende Behörde zu wählen und fie ans berfelben wieder abzuberufen. Jeber ber 50 Bahltreise bes Cantons hat auf je 260, oder auf eine Bruchzal, von mehr als 130 stimmberechtigten Bürgern 1 Mitglied in ben Großen Rath zu mahlen, jedoch mit bem Bemerten, baß Staatsbeamte und Personen, welche öffentliche Lehrämter bekleiben, nicht wählbar sind. Der Große Rath hat die Erhaltung und Bollziehung der Berfassung zu überwachen, Gesetze zu erlassen und Staatsvertrage zu genehmigen, auch ift ihm bas Recht ber Begnabigung, sowie bie Bewalt über die Finanzen übertragen. Ans feiner Mitte wählt der Große Rath einen ans 7 Mitgliedern wenigstens 3 Pathol. und 3 Evang.) bestehenden Regierungerath, bem die Bollftredung der Gesehe obliegt. Bermögen bes Canton's 17 Mill. Fr., Ginkfinfte 11/2 Mill. Fr., Mingfuß franz., gefenlich nach Fr. à 100 Rappen, im gewöhnlichen Bertehr nach Fr. à 10 Baten, ober nach Gulben à 15 Baten ober 60 Rr. à 4 Bf. Langenmaß: fuß à 12 Boll à 12 Linien. Getreibemaß: Malter à 4 Mûtt à 4 Bierling à 4 Mäßli. Waß für Flüffigleiten: 1 Saum = 4 Eimer = 100 Lautermaß (à 4 Schoppen) = 108 Schenfmaß. Gewicht: Centner = 100 Pfund à 32 Loth à 4 Quintli. Bappen: ein der Länge nach getheilter schwarz und blauer Schild mit brei goldenen Sternen im blanen und einer filbernen Binde im schwarzen Felde. Um 6. Mai 1831 erhielt Aargan eine nene Berfaffung, bedingt burch Unruhen, welche bei ben am 6. Dezember 1830 stattgehabten Bahlen ber Urversammlungen ausgebrochen waren. Im November 1835 Aufstand in den tath. Diftricten Muri und Bremgarten, welcher zwar sofort unterbrildt, burch die nene Berfassung vom 5. Jan. 1841 wieder hervorgerusen, jedoch abermals schnell unterbrudt wurde und am 13. Febr. 1841 jur Anshebung sammtlicher aarganischer Aldster und zur Einziehung ihres Bermögens führte. Die Opposition einiger katholischer Cantone gegen diesen Schritt der aarganischen Regierung wurde von der österreichilchen Regierung träftigst unterstützt, und am 31. August 1843 mußte sich die aargauische Regierung dazu versteben, vier Nonnenklöfter wieder herzustellen. Die Mehrheit der Stande auf der Tagfanung erflärte fich dawit zufrieden, aber die Minderheit wurde dadurch veran-laßt, den Sonderbund zu grunden (f. Schweiz). Die Cantonsverfassung wurde nochmals revibirt in 1852 und 1862. Ein Befchlug bes Großen Rathes ju Gunften ber burgerlichen Gleichstellung ber Juben mit ben Christen rief eine große Aufregung, besonders in ben lath. Diftricten, hervor und bei ber Bollsabstimmung im November 1862 murbe die Gleichstellung ber Juben mit ben Christen verworfen. Eronner, ber Canton Aargan, (St. Gallen 1844-1845).

Margleticher, 2 Gletscher bes Berner Oberlandes: ber zwischen bem Zinkenstein, bem Rothhorn und ber Grimsel gelegene Ober-, auch Lanter-Aargletscher genannt, und ber am Fuse bes Binfteraarhorns und ber Schrechbörner liegenbe Unter-Aargletscher.

Auf ihnen entspringt bie Aar.

Aarhuus (fpr. Ohrhuns). 1) Dan. Stift auf ber Halbinfel Jütland, 115 D.-W., 24,000 E. Aemter: Aarhuus, Stanberborg, Nanders. Seen: Mos, Jupl. 2) Amt Aarbuus, 14½ Du.-W., 48,489 E., sehr fruchtbar. 3) Hauptstadt des Amis und Stifts am Großen Belt (Ostfüste Jütland's), Kathebrale (erbaut im 13. Jahrh.), guter Hafen, 11,000 E. in 1860 (in 1801 nur 4102). Am 31. Mai 1849 die Dänen von den Preußen zurückgeschlagen.

**Aarl,** Stadt an der Been, niederl. Prov. Südholland, Bez. Lepden, 2,450 E.

Marde (fpr. Ohrö). schlesw. Insel im kleinen Belt, zum Amt Habersleben gehörend, 3 Meile groß, 170 E. 1848 Kampf zwischen schlesw. Freischaaren und ban. Schiffen. Aarde gegenüber auf dem Festlande die Voststation Aards und. Auf der Insel selbst das Fischer-

borf Aarobye.

Aaron (hebr. Aharon), Sohn Amram's und der Jochebeth, aus dem Stamme Levi, alterer Bruder des Moses, den er bei dem Auszuge der Kinder Ifrael's aus der äghpt. Knechtschaft, namentlich als Wortscher vor König Pharao, unterstützte. Er erhielt später die Würde eines Oberpricsters (Hohepriesters), als welcher er auf seiner Brust einen aus 12 Evelsteinen zusammengesetzten Schild (Aaron's Brustscher Rugtscher Brust die latt) trug. Bon Aaron vererbte sich die Hohepriester-Würde auf seine Nachtommen. Aaron starb auf dem Berge Hor an der Grenze von Joumäa im Alter von 123 Jahren.

Naronswurzel, f. v. w. Arum, f. d.

A. aer. vulg. — anno aerae vulgaris (lat.), im Jahre ber gewöhnlichen Zeitrechnung. Aarwangen. 1) Amt bes schweiz. Canton Bern. 2) Stadt in biesem Amt, an der Aar, Schloß, Brilde, 2000 E.

Marmeihe, auch Rornweihe, Bogclart, Familie ber Sabichte.

Ass. 1) Körper eines leblosen Thieres (Cadaver, lat.), meist mit dem Nebenbegriff bereits eingetretener oder doch bald bevorstehender Fäulniß, weshalb die scheunige Wegschaffung oder Berwendung desselben aus Rücksicht auf die Gesundheit der Menschen dringend geboten ist. In den Tropenländern besorgen dies Hunde, Hannen, Schakale, geierz und radenartige Bögel, Marabustörche, u. s. w., denen das Ass als Nahrung dient und die deshalb Assthiere benannt werden. Dem Menschen nutdar wird das Asseinmal durch das Fleisch als Futter state (Hunde und, wie in Frankreich, Hihner) und als vorzügliches Düngmittel, dann durch das Fett zur Lichtz, Leimz und Seifensabrikation und endlich durch die Hant, die Hörzner und die Klauen als Rohstoffe sür die Gewerke der Drechsler, Gerber und Leimsieder. 2)

Bei ben Gerbern bas Fleisch und Fett an ben Hauten. 3) 3m Duth len wesen, ber

Schrot oder der Abfall bes geschrotenen Getreides.

Majhanr, ein gehntägiges (Saupt-) Fest ber Berfer, jum Anbenten an Huffein und Saffan, Die Gohne Mi's. Alle, Die während seiner Dauer fterben, geben fofort in's Barabies ein. Eine besondere Beihe erhalt das Fest durch Almosenaustheilungen und Bufübungen.

**Ansgeier** (Cathartes), auch Aasvogel genannt, ein zu der Familie der Geier gehöriger Tagraubvogel, mit einem theilweife ober gang tablen Ropfe, langem, bunnem, an ber Ruppe gewölbtem Schnabel und ber Länge nach liegenden Nasenlöchern. Arten: I. Aa 8geier ber alten Welt (Noophron), nacht und gelb an Stirn, Zügel und Kehle, Rafenscheidewand nicht burchbrochen, nur die äußeren Zehen am Grunde verbunden : Schmutiger, auch agppt. ober beil. Aasgeter (N. percnopterus), noch jett verehrt, von schmutig weißer Farbe, am tablen Kopfe citronengelb. Derfelbe lebt in der Türkei und in Aegypten, woselbst seine Hauptnahrung in Aas besteht und hat die Größe eines Raben. IL Aasgeier ber Neuen Belt (Cathartes), mit nacktem Kopf und Borberhals, am Grunde verbundenen Zehen und durchbrochener Scheidewand. 1) Aura (A-ura), iu Südamerita, schwarz, an Kopf und Hale fleischfarbig, so groß wie ein Hahn. 2) Urubu (Jota), im Suben Nordamerita's, glangend fcmarg. Beibe nabren fich von Mas und haben einen mofdusartigen Geruch.

**Aastspf,** Berzierung am Fries der dorischen Säulen, den Kopf eines Opferthieres dar-

stellenb.

**Aaspflanze** (Stapelia), eine Gattung der Familie der Asklepiadeen, mit schöner Blüthe, Stengel bid, turz, blattlos, faftig, gezahnt; Rorolle fünffpaltig, aber aasartigem Geruch. meift fleischig; 5 Baar Stanbgefage; 2 Griffel. Biele Arten, welche alle am Cap portommen, bei une aber in Gewächshäusern gezogen werben: langhaarige A. (S. hirsuta), die gescheckte (S. variegata), u. s. w.

**Ant,** japanesischer Ebelstein von rosenrother Farbe.

A. a. u. c., anno ab urbe condita (lat.), wörtlich: im Jahre nach gegründeter Stadt,

b. h. nach Rom's Erbaunng.

**Ab** (Abh), Rame eines Monats ber jübischen und chaldässchen Zeitrechnung, und zwar ber 11. im burgerlichen und ber 5. im Kirchenjahre, ber Zeit vom 13. Juli-11. August ent-

Aba, auch Abats. 1) Ein liberrocartiges, jedoch ärmelloses, prientalisches Aleidungs-

stid. 2) Grobes, ungefärbtes Wollentuch. Aba ober Aba (a. Geogr.), Stadt in Phocis, Tempel und Drakel bes Apollo (baber bessen Beiname Abans), ber Sage nach von Abas, bes Lynceus Sohne, gegründet, in ben Perferfriegen eingeaschert und vom Raiser Habrian wieder aufgebaut.

**Ababbeh,** nomabischer Negerstamm im Norbosten Aegypten's und im Osten Rubien's, zieht in der Schlucht zwischen Esneh und Rosseir, einem nach dem Rothen Meere führenden Karawanenwege. Gilt für treulos und verratherisch. Beruhmt wegen feiner Dromebare.

Abaca, ber aus ber Faser eines Bananenbaumes (Musa troglochtarum) auf ben Philippinen gewonnene hanf, Manillahanf, ind. hanf, zur herstellung von Seilen sehr branch-Ans ber weißen Faser ber Musa paradisiaca, die wie Flachs bearbeitet wird, werden leinwandahnliche Zeuge gefertigt. Abacagis, Fluß in Brafilien, burchfließt ben See Guaribas und milnbet in ben Furo

(Manhe), einen Rebenfluß bes Amazonenstroms.

Abadum, ein aus Berfien ftammenbet driftlicher Märthrer, ber unter Raifer Claubins, zusammen mit seinen Eltern und seinem Bruber, in Rom getöbtet wurde. Ihr Gebachtnißtag ift ber 19. Januar.

**Abacination** (abacinatio, lat.), Die Bleubung, die Beraubung des Augenlichts als

Strafe.

Abacift (lat.), Rechenmeister (im Alterthum).

**Abacs**, auch Lucaya ober Groß-Abacs, eine ber größeren Bahamainseln, 4½ D.-M. groß, mit der Stadt Carleton, der ersten englischen Anfiedelung auf den Bahamainseln.

Abactio foetus, abactio partus (lat.), Abtreibung ber Leibesfrucht.

A baculo ad angulum (lat.), wortlich: vom Stod in ben Bintel; fpridmortliche Re-

bensart für einen ungereimten Schluß.

**Abacus** (lat., vom griech.). 1) Al e in er Tisch, auf welchen man Brunkgesäße setzte. 2) Rechenbrett, auf welchem bie Alten rechneten, baber Abacift, Rechenmeister. 3) Das Resultat dieser Rechnungen, 3 a hlenta belle, wie A. pythagoricus, das von Philhagoras erfundene Ginmaleins; A. logisticus (Canon hexacandaton), Tafel (in Berechnung ber Seragesimal- (60theiligen) Brüche. 4) In ber Architektur, bie bas Rapital einer Sanle bebedende vieredige Platte; zwischen ihr und bem Rapital bilbet eine bfinne Blatte, Abae iff us genaunt, ben llebergang. 5) A. harmonicus, Disposition eines Mannal- und Bebalclaviers.

Abab y Queppes, spanischer Bischof, geb. 1775, 1809 Bischof von Michoacan in Mexico, einer ber hauptführer ber liberalen Bartei bafelbft, nach ber Wiebereinfetung Ferbinanb's VII. als Gefangener nach Spanien geschickt; Ferbinand jedoch begnadigte und ernanute ihn zum Justizminister. Bom Großinquisttor wieder verhaftet, aber burch die Revolution von 1820 befreit, wurde er 1829 wiederum eingeferkert und zu 6 Jahren Gefängniß verurtheilt.

Ababbsn (hebr). 1) Abgrund; bie tiefste Stelle ber Hölle (im Talmud: Behenna). 2) Engel bes Berberbens, von Rlopftod in feiner "Mefflade" Ababonna (Satan)

**Ababir** (Ababdir). 1) Rach ber griech. Whythe ein Stein, den Rhea ihrem Gemabl Saturn anstatt bes neugeborenen Jupiter jum Berfchlingen bot. 2) Bei ben B bon ig i er n ber name eines ben fogen. Donnerfellen abulichen fegel- ober keilformigen Steines, der verehrt wurde.

**Ababiten** (Abbabiten), Nachlommen Abab's I. (Abufazim el Habeb), maurifche Herrscherfamilie in Sevilla, 1028—1091. Der letzte Ababit, Abab III. (Wuhammed el Habeb), wurde von feinem Bundesgenoffen Juffuf entthront, gefangen genommen und nach Afrita in bie Gefangenschaft geschickt.

Ababichi. Rame für ben Monat August im tilrkischen Kalenber.

Ababzen (Ababzechen, Abasechen und Ababsechen), ein am nörblichen Abhange bes Rankafus wohnender Stamm ber Ticherkeffen.

Abagi, perf. Münze, f. v. w. Abbassi (f. b.).

**Abai** (ober Abi), der nahe Saffala entspringende, größte Strom des nörblichen Abyssinien's. Seine Rebenflusse find: Affar, Dichemma und Debhefa. Er fließt burch ben Tsanafee und Man vermuthet, daß er nichts weiter als ber obere Lauf begrenzt die Landschaft Godscham. bes Blauen Nil (Bahr-el-Azrek) sci.

Abaiden, mit bem Aich- (Rormal-) Maße ausmessen und berichtigen.

Abaiffirt (vom franz., fpr. abaffirt), wörtlich: erniedrigt; in der Wappenkunde von Ablerflügeln auf Wappenschildern gebrancht, beren Flügelspitzen gesenkt sind (s. Haussirt).

Abaite, Fluß in Brasilien, Pebenfluß bes Sao Francisco. Abatan, Rebenfluß bes! Jenisei, in ber Statthalterschaft Kolywan, Kreis Krasnojarst. An seiner Mündung liegt ber Oftrog (Befestigung mit blogen Pallisaben) Ab 1707 gegründet, mit 1300 E., welche sich hauptsächlich mit Zobelsang beschäftigen.

Abalat, Dftrog, fib. Couv. Tobolet, am Irtifc, 2 Meilen von Tobolst entfernt; wun-

berthätiges Marienbild; in ber Nabe ber Abalatifche See.

Abalan, schmadhafte Ambrofinmanbein aus Air.

Abalarbus, Betrus, auch Abailard und Abelard, in Palet bei Rantes im Jahre 1079 geboren, studirte bei Bilb. v. Champeanx in Paris Philosophie, ging febann ale Lehrer nach Laon, kehrte aber schließlich nach Paris zurud, woselbst fich feine theologischen Borlesungen eines außerorbentlichen Zuspruchs erfrenten. Unter allen Scholastifern war er einer ber freimuthigsten, weshalb er wahrend feines ganzen Lebens bie mannigfachsten Anfechtungen er-bulben mußte. Er farb am 21. April 1142 im Rloster St.-Marcel bei Chalons an ber Saone, woselbst er eine Freiftätte gefunden hatte. Besonders befannt und berühmt ift Abalard burch die Liebe zu seiner Schülerin Beloise, der Nichte bes Abtes Fulbert von Baris, auf bessen Befehl er entmannt wurde. Im Jahre 1828 wurde die Asche Beider in einem Grabmal auf dem Parifer Kirchhofe Pero-La-chaise beigefett. Mit Ausnahme seines "Briefwechsels mit Heloise" und ber "Historia calamitatum" (beite von Orelli herausgegeben, Barich 1841; beutsch von Carriere, 2. Auflage, Gießen 1853) sind sammtliche Schriften Abalard's theologischen und philosophischen Inhalts: Gesammtausgabe von Cousin (Baris 1850); vgl. Fester, "Abalard und Beloise" (2 Bde., Berlin 1806); Gnizot, "Essai sur la vie et les écrits d'Abélard et d'Héloise" (Baris 1839); Fenerbach, "Abalard und Beloise" (Leipzig 1844).

Abalienation ober Alienation (lat.), besondere Art ber Beräußerung im altrömischen

Rechte; abalieniren, veraußern.

Abaligeth, ungar. Bfarrborf im Romitat Baranpa, mit 700 E., (theils Magyaren, theils Deutschen). Nabebei bie Abaligether Doble (Paplita, Bfarrhoble), am Jacobeberge, eine Stunde tief, mit wunderschönen Tropfsteingebilden. Digitized by GOOGIC

**Abalus** (Abalum, a. Geogr.), Name ber Bernsteininsel der Alten in der Ostsee; nach Einis gen ber gegenwärtig zu Preußen gebörige, von Pillan bis zur Aurischen Rehrung fich ausbehnende Küstenstrich; nach Anderen Schleswig.

Aboncah. 1) Proving des Depart. Engco in Pern. Silberminen. 2) Stadt in dieser

Provinz mit 5000 E. 3) Peruan. Fluß, ber nahe Cuczo in den Kança mündet. Abanconri (fpr. Abangsuhr). 1) Charles Kavier Joseph d'A., geb. 1758, franz. Kavallericoffizier, wurde am 20. Inni 1792 von Ludwig XVI. zum Kriegsminister ers nannt, am 10. August 1792 bei bem Sturme auf die Tuillerien bom Bolle gefangen genommen und nach Orleans geschleppt, und auf bem Rudwege von bort am 10. Sept. besselben Jahres bei Berfailles ermordet. 2) Charles Frerot b'A., frangofischer Ingeniem-Offizier, wurde nach seiner Rudtehr aus ber Türkei, woselbst er sich lange Zeit aufgehalten hatte, und von wo er eine werthvolle Sammlung von Karten und Militärzeichnungen mitbrachte, Chef bes topographischen Bureau's und General; befonders verdient durch seine Generaltarten der Schweiz und Baiern's. Starb 1801 in München.

Abandon (frang., fpr. Abandong), Abtretung; im Geerecht: Abtretung versicherter Schiffsladungen an den Berficherer gegen Zahlung ber ftipnlirten Gelbsumme; baber Abanbonnement (fpr. Abangbonn'mang), Ueberlaffung, Abtretung; abanbonniren, abtre-

ten, aufgeben, überlaffen.

Abannation (vom lat.), einjährige Lanbesverweifung. Abano. 1) Fleden im Diffr. Babna, Benetien, an ben Euganeischen Bergen, 1 Meile von Padua entfernt, mit 3100 E., berühmt durch seine Wetssteinbrüche und warmen Schwefelquellen (66° R.), welch lettere schon zu Zeiten ber Römer in hohem Ansehen stanben. Theo-borich, König ber Ofigothen, erbante baselbst ein Babebaus. Abano ist ber Geburtsort bes 2) Ab a no, Bietro d', geb. 1250, nach Anderen 1246. Berühmter Arzt, Afrolog und Alchemist zu Padua und Baris, ber wegen Zauberei zum Fenertobe verurtheilt wurde; er starb jedoch ebe das Urtheil vollstreckt werden konnte um 1320. Unter seinen Werken nimmt das "Conciliator differentiarum, quae inter philosophos et medicos versantur", fiber bie Streitigkeiten zwischen Philosophen und Aerzfen (Mantua 1472), betitelte die hervorragenbste Stelle ein.

**Abarbanel**, f. Abravanel.

Abarbei, perf. Minge, = 17 Sgr. Abarca, Don Joaquin, geb. 1780, Pfarrer eines fleinen Fledens ber span. Probing Aragonien, Gegner der Constitution, weshalb ihn Ferdinand VII. im Jahre 1823 zum Bischof von Leon ernannte, 1826 Mitglied des Staatsrathes, dann Anhänger und Minister des Don Carlos, mit welchem er sich 1836 nach ben Bastischen Provinzen begab. Bei Don Carlos in Ungnade gefallen, wendete er fich nach Frankreich. Er ftarb 1844 in einem Rlofter zu Lanza bei Turin.

Abarim, Rette niedriger Berge, östlich vom Todten Meere in Palästina. Die nördliche

Spipe bildet der bekannte Berg Nebro (jest Djebel-Attarus), auf dem Mojes starb.

Abarnis (a. Geogr.), Borgebirge und Stadt bei Lampsatos in Aleinasien. Aphrodite gebar baselbst ben Briapos.

**Abarticulation** (vom lat.), mediz. Ausbrud: 1) Sebein und Anochenfügung. 2) Berrenfung.

Martig nennt man Bienen, welche ben Stod zu verlassen pflegen. Abas, nach der griech. Mythologie Sohn des Lynkeus und der Hypermnestra, König von

Argos, Großvater bes Berseus, weshalb dieser der Abantiabe genannt wird.

Abascal, Don Jose Fernando, geb. 1743 in Oviedo, span. General, betheiligte fich 1775 an ber Expedition nach Algier, 1793 — 1796 an ben Kriegen gegen Frankreich, unter Karl IV. Statthalter von Cuba, bann von Neugalizien, und 1804 Bicetonig von Bern, als welcher er die Cortes, während Spanien von Napoleon besetzt wurde, mit Geld und Munition unterftlitte. Rebrie 1816 nach Spanien zurud und ftarb 1821 in Madrib.

Abajen, Boltskamm, f. v. w. Abchafen (f. b.).

Ab asinis ad boves transcendere (lat., Spridwort bes Plantus), wörtlich: von ben Efeln auf die Ochsen übergeben, b. i. in bessere Lage, Berhaltniffe tommen.

Abasola, Mariano, merik Revolutionär, nahe Dolores in Guanajuato geboren, und zwar um das Jahr 1780, da er, als Hidalgo vor dem Alhondega (f. d.) der Hauptstadt jener Proving erschien, ungefähr 30 Jahre alt war. Er war einer der treuesten Anhanger Hidalgo's, bekleidete den Rang eines Obersten und zwang als solcher Rianon, sich zu ergehen, bei welcher Gelegenheit er daburch besonderen Muth und große humanität bewies, baß er bie gefangenen Feinde mit Gefahr feines eigenen Lebens vor einem qualvollen Tobe rettete Nach ber unglicklichen Schlacht bei ber Brilde von Calberon floh er mit Hibalgo in nördlicher Richtung nach Saltillo, woselbst jedoch Beide von Elizondo am 21. März 1811 gefangen genommen wurden. Im Juli desselben Jahres wurde er mit mehreren seiner Gesährten in Chihuahua erschossen. Sein Leichnam, sowie die des Hidasso, Aldama und Allende, wurden öffentlich ausgestellt und erst im Jahre 1822 von Bustamente beerdigt.

Abaffaments (ital.) 1) Das Sinkenlassen, und zwar: A. di mano, bas Senken ber Hand beim Tactiren und A. di voce, bas Sinkenlassen ber Stimme beim Bortrag. 2) Beim

Klavierspiel das Untersetzen ber damit bezeichneten hand unter die andere.

Abatant (frang., fpr. Abatang), verschiebbarer Schirm vor ben Fenstern ber Rauflaben, jum Schut ber Waaren gegen die Sonnenstrahlen.

Abatellement (frang., fpr. Abatell'mang), bas richterliche Bandelsverbot gegen folche

Banbler, welche fein gefdloffenes Gefdaft baben.

Abathmen bezeichnet in ber Huttentunde bas Ansglüben ber ans ber Afche gefchlagenen

Capellen jum 3med ber Anstreibung bes mit Blei gemischten Silbers.

Abat-jone (franz., fpr. Abah schuhr). 1) Fenster in schräger ober wagerechter Lage, burch welches bas Licht von oben einfällt, Oberlicht ober Oberlicht-Fenster. 2) In übertragener Bebeutung Schirme und Reslectoren an Lampen und anderen Beleuchtungsapparaten, welche bie Lichtstrahlen nach unten lenken.

Abaton (griech.), unzugänglich, Bezeichnung bes Theiles eines Tempels ober einer Rirche, zu welchem Profane keinen Butritt haben. In ben griech. kirchen ber mit Borbangen

verhüllte Chor.

Abatos, b. 1. bie Unzugangliche, eine Infel im Nil bei Phila, mit ben Grabmalern bes Ofiris und ber Ifis, welche nur von ben Brieftern betreten werden burfte.

Abattement (frang., fpr. Abattmang), Ermattung, Niebergefchlagenheit; ab attirt, er-

mattet, niebergeschlagen.

A battuta (ital.), nach dem Tacte, s. v. w. a tempo.

Abatsbent (frang., fpr. Abab wang), schräges Dach über Fenster zum Schutz gegen den Regen; por Thurmfenstern zur Leitung bes Glodenschalls nach unten.

Abau, Name eines Nebenfluffes ber Windan in Rufland, bildet einen Theil der Grenze

zwischen Rurland und Livland.

Abanjvar (spr. Aba-nj-wahr), ein im Norden an die Komitate Saros und Zips, im D. und S. an Zemplin und im W. an Torna und Borsod grenzendes Comitat in Oberungarn, mit 52,72 D.-M. und etwa 150,000 Einwohnern, welches sehr fruchtbar ist, und in politischer sowohl, wie in geschichticher Beziehung eine große Bedeutung hat, da es insolge seiner Lage nicht nur während der Ausstände im 17. und 18. Jahrhundert, sondern auch in den Jahren 1848 und 1849 der Schauplay kriegerischer Ereignisse war. A. war früher mit dem Comitat Torna vereinigt und umsasse mit diesem zusammen nach der Zählung vom Jahre 1857: 60,28 D.-M. mit 149,051 E. (4245 Lutheraner, 39,579 Resormirte, 11,250 Jeraeliten, die übrigen röm. und griech. Katholisen). Im Jahre 1851 betrug die Gesammtbevöllerung 159,132 E., welche sich wie solgt vertheilte: 89,937 Magharen, 39,539 Slowaten, E653 Deutsche, 9349 Ruthenen, 11,492 Juden und 1177 Zigenner. Hauptproduct des Comitats: tosaperähnlicher Wein. Hauptstadt: Kaschan.

**Abāus, f.** Aba.

Abba (fpr. und halb.), Bater. Name Gottes im neuen Testament. Die Bischöse und Batriarchen ber sprischen, koptischen und athiopischen Christen werden mit Abba angerebet.

In Habesch bezeichnet Abba einen Schriftgelehrten.

Abbach, Marktsteden in Baiern, Kreis Niederbaiern, Bez. Kehlheim, 720 E., an der Donau, mit einem Wildbade (alkalische Schwefelwasserstoffquelle), Geburtsort Kaiser Hein-rich's II., Gesecht in 1809 zwischen Desterreichern und Franzosen, welches für lettere günstig aussiel.

Abhadia, Stadt mit Hafen in Brasilien, am Areguitiba, nahe dem Atlantischen Ocean,

füdwestl. von Sergive.

Abbabie, Antoine und Arnould d', zwei Brstder, geb. 1810 und 1815 in Dublin, in Frankreich naturalisitet, bekannt durch ihre Keisen in Abhstinien und Oberäghpten, bei welchen sie weit am Weißen Nil auswärts gingen und sogar dis Darfur gelangt sein sollen. Un der Glaubwürdigkeit ihrer Reiseberichte wird mehrsach gezweiselt. Ihre bedeutenderen Schriften sind: "Nouvelles du hautsleuve Blanc", "Note sur la route du Darsour", "Sur les negres Yambo", u. s. w. Antoine's Sammlung athiopischer und amharischer Manuscripte ist die vollständigste in Europa und umfaßt 234 Nummern.

Abbabie, Jacques, geb. 1658 in Ray in Bearn, reformirter Theolog und Prediger in Berlin und London, zulest Detan in Killaloe in Irland, wofelbst er 1727 ftarb, Berfaffer

vieler Erbauungsschriften, die oft aufgelegt und in verschiedene Sprachen überset worden find.

Abbabiten, f. Ababiten.

Abbahen (Bergb.) bezeichnet bas vor bem Sprengen vermittelft eines Grubenlichtes bewirkte Absengen der an dem Zündfaden (So wefelm annchen) ansitzenden staubartigen Schwefeltheilchen, in der Absicht, eine unzeitige Explosion zu verhindern.

Abbaten, absteden, abmeffen, bezeichnen; jo : ben Lauf und die Breite eines Dammes (Deiches) burch Bfable; im Seeweien: bas Fahrwasser burch Tonnen (Baten), welche

auf bem Baffer schwimmen.

**Abbas.** 1) A. Ebn Abb-el-Muthallib, Baterbruder des Mohammed, Stammvater der von 749-1258 in Bagbab als Rhalifen berrichenben Ab bafiben, ftarb 652. Unter ben Abbasiben ift als ber bedeutenbste zu nennen: 2) A. I., ber Große, von 1587—1629

Schah von Berfien, ein bitterer Feind ber Turten, Die er fortwährend befriegte.

Abbas=Mirza, ber im Jahre 1783 geborene zweite Sohn Feth-Ali's, Schahs von Berfien und beffen erklarter Thronfolger, Berehrer abenblandischer Sitten und Biffenschaften, wesbalb er mit England ein Freundschaftsbundniß schloß, bekannt durch seine von 1811—1826 gegen Aufland geführten ungludlichen Kriege, ftarb 1833. Sein Sohn, Mehemed Mirza, bestieg in 1834 nach bem Tobe Feth-Ali's ben perfischen Thron.

Abbas-Bajca, geb. 1813 in Pedda in Arabien, Gobn des Jussuf Bei (gest. 1818), Enkel Mehemed Ali's, Statthalter von Kairo, fromm und geizig, Liebhaber von Pferden, Hun-ben und Tauben, welchen Liebhabereien er besonders später als Bicekönig von Aegypten (nach Ibrahim Bascha's Tode, 10. Nov. 1848) fröhnte, starb am 13. Juli 1854 in Benha bei

Sein Nachfolger: Said-Pascha (f. b.).

Abbaffi (auch Abagi, Abafy). 1) Perfifche Silbermfinze, von Abbas bem Großen eingeführt, jest etwa zweieinsechstel Sgr. werth. 2) Ruffifche Minze in Georgien, 20 Ropeten werth.

Abbate (ital.), Beltgeiftlicher, f. v. w. Abbé, f. d. Abbate (Abati, Abatti), Nicolo dell', geb. 1509 (nach Andern 1512) in Modena, ital. Maler der Schule Correggio's, Gehilfe Primaticcio's, gest. 1571 in Paris. Befonders bekannt durch seine Fresken in Fontainebleau.

**Abbatini** (Abatini), Guido Ubaldo, ital. Maler der röm. Schule, geb. 1600 in Cittabi-Castello, gest. 1656 in Rom. Befannt burch seine mit Ramonelli unter Bapst Urban III.

in den Zimmern des Batikans ausgeführten Fresken.

Abbatucci (fpr. Abbatutschi). 1) Giacomo Bietro A., geb. 1726 auf Corsica, widmete fich bem Deilitärstande, Gegner und Nebenbuhler Bascal Baoli's (f. b.), unterwarf fich ben Franzosen (Andwig XV.), wofür er zum frangösischen Oberstlieutenant und später Marechal de Camp (Keldmarschall) ernannt wurde. Nachdem er 1793 Corfica gegen Baoli und die Englander vertheibigt hatte, wendete er sich wiederum nach Frankreich, wurde Divisionsgeneral und starb 1812. 2) Charles A., Sohn des Borigen, geb. 1771 auf Corsica, zeichnete sich gleichfalls im franz. Militärdienst aus, fungirte 1794 als Abjutant Bichegru's in Holland, fiel am 3. Dezember 1796 bei bem Brudentopf von Huningen als Divisionsgeneral. Moreau schätzte ihn hoch und errichtete ihm 1801 auf der Rheininsel bei Huningen ein Denkmal. 3) Jean Charles A., Enkel des Giacomo Bietro A., geb. 1791 in Zicavo auf Corfica, widmete sich 1808 in Bisa dem Rechtsstudium, 1816 Procurator des Gerichtshofes von Bastia, 1830 Brästdent des Gerichtshofes von Orléans, später Mitglied der Deputirtenkammer und zuleht (22. Jan. 1852) Groffiegelbewahrer und Juftizminister unter Louis Napoleon, starb am 11. Nov. 1857. 4) Charle's Severin A., Sohn bes Borigen, geb. 25. März 1816, Advokat, 1848 Substitut des Procurators der Republik am Tribunal des Seinedepartements, einer ber 5 Deputirten Corfica's für die Constituanto (1852) und fpäter jum Staaterath ernannt.

Abban und Ausban bebentet 1) in ber Landwirthschaft ben Abbrnch alter und bie Errichtung neuer Bauernhöfe auf separirten und zusammengesetzten Grundstüden, sowie die Anlage neuer Wirthschaften auf Parcellen größerer Güter. Die Grundslücke steigen burch ben Ab- und Ausban bedeutend im Werthe, ba burch benselben eine höhere Cultur bes Bobens erzielt, die Bunahme der Bevöllerung erleichtert, sowie bequemere Theilungen vermit-2) Im Bergwesen bezeichnet man unter Abbau bie vollständige Erschöpfung einer Grube, also: die Grube ift abgebaut, f. v. w. ber Erzgehalt ber Grube ift Man versteht jedoch unter bem Ansbrud: "bie Grube ift abgebaut" vollständig erschöbft. ferner, die Grube muß wegen Schwierinfeiten irgent welcher Art aufgegeben werben, ober bie Fonds der Grube muffen bei der Ausbeutung zugesett werden. "Die Grube wird bindehaut" heißt f. v. w., das Betriebscapital wird an oie Unternehmer nach und nach zurückezablt.

Abbaye Point (fpr. Aebbeh Bennt), Landspite im oberen Theile ber Halbinsel Michigan,

am Superior-See, zwischen ber Huron-Ban und Reweenaw-Bah. Abbé (franz.) 1) s. Abt. 2) Man nannte so in Frankreich vor der Revolution diejenigen Theologen, welche zwar ihre theologischen Studien beendet, nach Beendigung berfelben aber bie Priesterweihe nicht empfangen hatten. Sie bezogen als vom Ränige ernaunte Abbes commendataires (Commendaturabte) Ginffinfte ans irgent einem Rlofter unter ber Bebingung, nach Ablauf eines Jahres fich jum Priefter weihen ju laffen. Diefe Bebingung gelangte fast nie in Erfüllung, wie denn auch die Abbos als Hausfreunde und Gewissensrathe ber vornehmsten Familien ein weltliches, oft sehr fippiges Leben führten, während ihre Stellvertreter (Priour claustral) die Berwaltung der Alosser leiteten. Rach der Revolution verschwanden die Abbes in Frankreich. Gegenwärtig finden sie fich nach zahlreich in Italien Abbaten). 3) Gegenwärtig ist es gewöhnlich, in Frankreich allen Weltgeistlichen ben Titel Abbé zu geben.

Abheizen, vom Wild, bas junge Holz abweiben; baber abgebeigter Hieb.

Abbeufleiher Sand, Rame einer Elbinfel im Amt Rehldingen, Berzogthum Bremen

(Hannover).

Abbestuta, westafrit. Stadt, im Junern von Gninea, Hauptstadt des Regerreiches Poruba, am Dgun, mit 100,000 E., (nach Miffionar Steineman, in "Mittheil. ber R. R. Geogr. Befellich in Wien"), unter benen viele Chriftea. Gegefindet wurde A. 1825 von bem 1812

gest. Hauptling Shobelleh. Lebhafter Banbel über Lagos. Abberufung, Burudberufung eines Bevollmächtigten feitens beffen (Anftraggeber), ber benselben zur Beforgung eines Geschäftes irgend welcher Art abgeschickt hat. In der Sprache ber Diplomaten besonders die Zuruckberufung eines Gesandten seitens seiner Regierung, welche Abberufung jedoch ber Regierung, bei welcher ber Gefandte accreditirt ift, anzuzeis

Abbeville (spr. Abbwill, bom lat. Abbatis villa). 1) Arrondissement (Bezirs) im franz. Depart. Somme, mit 130,000 E. 2) Hauptstadt biefes Bezirs, an ber Somme, hatte in 1861 20,058 E, prachtige gothische Kirche (St. Bulfran), Bolle, Ench- und Sammetfabriken, Eisenquelle. In 1259 wurde hier ein Friede zwischen Ludwig IX. und Beinrich III. von England gefchloffen. 3) (fpr. Aebwill). Gin an Georgia grenzendes, ftart bevollertes County im nordwestlichen Theile Sild Carolina's (Ber. St.), 32,385 E., welches im Sildwesten vom Savannah und im Rorbosten vom Saluba begrenzt wird. Boben fruchtbar und gut angebout. Wird von ber titralich erbauten Greenville- und Columbia - Eisenbahn burchschnitten. 4) Hanptstadt dieses County mit 592 E. an einem Rebenfing bes Little-River, 97 M. nordwestl. von Columbia, mit welcher Stadt es burch Eisenbahn verbunden ist. 5) Seit 1834 Hamptstadt von Benry County, Staat Alabama (Ber. St.), am. Pattapabba Creel 211 DR. siboft. von Tustalofa, etwa 800 E.

Abbeyville, Pastdorf in Medina County, Staat Ohio (Ber. St.), an einem Zweige des

Rody-River, 123 M. nordöstl. von Columbus.

Abbis, Hamptling ber Sachsen zur Zeit Wittekind's, bessen Rampsgenosse er war. Abbintegrasse (Abbingrasso), befestigter Fleden in ber ital. Provinz Mailand, am Naviglio Grande (Großen Ranal), 5000 Einwohner, Seidenspinnereien, Kerzenfabriken. Uebergangspunkt ber Destreicher im franz siste. Kriege, 1859. In ber Rähe liegt vas in bemselben

Kriege berühmt gewordene Magenta.

Abbinden. 1) Die Chirurgen schon in ben altesten Beiten wenben zur Entfernung meist kleiner, auf schmaler Basts, ober auf einem Stiele, ober lose sitenber Auswuchse auf ber Ober- ober Schleimhaut bas Abbinden ober Abschnikren mittelft einer leinenen, seidenen ober harenen Schnur ober eines Metallbrahtes an, und später wurde bas Berfahren auch angewendet, wenn die Rrauten mefferschen ober blutarm und die Geschwallfte fehr reich an Gefäßen waren, ober wenn man Polypen mit bem Meffer nicht erreichen konnte. Abschnftrung bewirtt gunachft Berfcbließen ber Gefäße, Siterung, Brand und Abfallen ber Geschwälste, und ist oft langwierig, schmerzhaft und von manchen unangenehmen Busallen begleitet. Das Abbinden sollte ber Entfernung burch Schneiben, wenn sonft zulässig, nicht vorgezogen werden.

2) In ber Baufnnst bedeutet abbinden f. v. w. das Abschneiden ber Balten, Sparren, Saulen u. f. w. nach gehörigem Mage, sowie bas Zurichten und bie Bearbeitung berfelben nach Winkel und Schmiege (verzapfen, auftämmen und schichten), so daß zum Aufrichten des gangen Bauwerkes geschritten werden tann. 3) In Eifen wer'ten bezeichnet man unter abbin ben bas Zusammenbringen bes Zaineisens in Bunde von 1, 1 und ganze Centner, was auf besonderen Gestellen (Abbin bebode) vorgenommen wirb. 4) In der Recht-

funft bas erste Anlegen ber Klingen an einander.

Abbif, Teufelsabbif (Scabiosa pratensis), eine auf Wiesen und in Walbern vorkommende, arzneiträftige Pflanze, beren Wurzel anssieht, als ob sie abgebiffen worden sei, mit halblugelartigen, blauen, weißen ober roseurothen Bluthen. Aeuferer Reld: raubhaarig, achtfurchig, vierlappig; innerer: fünfzähnig.

Abbitibbe ober Abbitibbie (fpr. Aebbitibbi), See, Fluß und Handelsplatz im brit. Rordamerita, nabe ber Subjon Bab; letterer in 49° nordl. Breite und 78° 10' weftl. Lange

gelegen.

Abbitte, munbliche ober schriftliche Erklärung, daß man über die Jemandem angethane Beleidigung Rene empfinde und beshalb um Berzeihung bitte. Gleich dem Widerruf und ber Chrenerklarung, von benen fie jedoch verschieden ift, bildet die Abbitte eine ber Brivat-genugthunngen, die durch die neueren Gesetzgebungen in Deutschland, woselbst fie neben ben eigentlichen Strafen für Jujurien vortamen und noch vorkommen, fast burchgängig aufgehoben worden sind.

Abbs. 1) A, Cernuns beibenannt, Mond im Rlofter St. Germain bes Bres in Paris, gest. 923; betaunt als Berfasser bes Gebichts: "De bello Parisiace urbis brudt in Bithon's "Recueil de divers chroniqueurs de France," Paris 1588). von Fleury (Floriacensis), geb. 945 in Orléans, gest. als Abt von Fleury im Jahre 1004, einer der bedeutenbsten Gelehrten seiner Zeit und Berfasser vieler histor. und theol.

Schriften.

Abboniren (vom ital.) 1) Berbessern. 2) Anerkennen; baber: Abbon am en to: (1) bas Berbessern (eines Grundstuds); (2) die Anerkennung (einer Rechnung). Abbossen, f. v. w. Bossien, bezeichnet die mit kleinen verschiedenartig geformten Stüben

(Bossirgriffel) aus Holz ober Elsenbein hergestellte, naturgetreue Nachbildung von Gegenftauben ber Natur in weichen Maffen, wie Thon, Wachs, u. f. w.

Abbet (fpr Aebbot), Ariel, hervorragender Geifilicher ber Unitarier in Massachusetts, geb. in Andover am 17. Aug. 1770, studirte auf der Harvard Universität, 1794 Geistlicher in Haverhill, 1802 in Beverly, gest. am 7. Juni 1828 auf ber Rückreise von Havana, wohin

er sich seiner geschwächten Gesundheit wegen begeben hatte.

Abbot, Benjamin, einer ber bedeutenosten Badagogen der Ber. Staaten, geb. um das Jahr 1763, gest. am 25. Oct. 1849 in Exeter. A. war 50 Jahre lang Director ber bersihmten Phillips-Academy in Ereter, New-Hampshire, welche von Schillern aus allen Theilen bes Landes befucht wurde. Unter seinen Schülern, welche sich später einen Ramen machten, find an nennen: Daniel Wehster, Lewis Cag, Edward Everett, Jared Sparks, John A. Dix, George Bancroft, u. f. w.

Abbot, Charles, von 1802—1817 Sprecher bes engl. Unterhanses, f. Coldester.

Abbot, George, geb. 1562 in Guilbford, eines Tuchmachers Sohn, widmete sich in Oxford dem Studium der Theologie, wurde ein bedeutender Lehrer berfelben, war einer der acht Theologen, welche mit ber Uebersetzung ber Bibel in's Englische beauftragt wurden, wurde Bischof von Lichfield und Coventry, in 1610 Bischof von Condon und im Nov. besselben Jahres Erzbischof von Canterbury. Er starb als Erzbischof von Canterbury im Jahre 1633.

**Abbot** (fpr. Aebbot), I o e l , geb. in Fairfield, Connecticut, emigrirte nach Georgia, von welchem Staate er in ben Jahren 1817 - 1825 jum Congresmitgliebe erwählt wurde, gest. am 19. Nov. 1826.

**Abbot,** Robert, älterer Bruder des Erzbischofs George A., geb. 1560 in Guildford, findirte wie sein Bruder in Orford Theologie, wurde bald einer der beliebtesten Kanzelredner, 1612 Brofessor der Gottesgelehrtheit in Oxford, 1615 Bischof von Salisburd zur Belohnung fir eine Schrift, in welcher er die königliche Gewalt gegen Bellarmin (f. b.) bertheibigte, geft. am 2. Marz 1617.

**Abbst**, Samuel, geb. 1786 in Wilton, New-Hampsbire, gest. 1839, Erfinder der Methobe, aus Rartoffeln Starte ju bereiten.

Abbst, Samnel, geb. in Andover, Massachusetts, reicher Bostoner Raufmann und einer ber Granber bes theolog. Seminars in Andover, dem er nach und nach \$120,000 vermachte, gest. am 30. April 1812 in Andover.

Abbot 1) Boststadt in Biscataquis County, Staat Maine, (Ber. St.), am Biscatamis, 76 M. nordoftl. von Augusta, 796 E. 2) Townsbip in Shebongan County, Staat Bisconfin, 1507 E.

Abbetsford (fpr. Aebbotsford), ehemaliges Aloster und früherer Landsit des Dichters Sir Walter Scott, im schott. Parish Melrose, in Roxburghsbire, und Selbitssire, am rechten User des Tweed, nahe den Abteien Melrose, Jeddurgh und Drydurgh und den Städten Selfirt und Galashiels. Sir Walter Scott tauste das Besitzthum im Jahre 1811 und nannte es nach einer benachbarten Furt im Tweed. A. ist äußerst romantisch gelegen, von prächtigen Anlagen, den Schöpfungen seines letzten beruhmten Besitzers, umgeden und im Innern mit dem seinsten Geschmade ansgestattet. Die vom Dichter gesammelten Bücher, Gemälde und Antiquitäten besinden sich noch jetzt in bester Ordnung und werden von den jetzigen Besitzern des Landsitzes, James Hope Scott und Fran (der einzigen Enkelin Six Walter's), zum Andenken an den großen Todten in hohen Ehren gehalten.

Abbsti, (fpr. Aebbott), Am o's, geb. am 10 Sept. 1786 in Andover, Mass. ursprünglich Kausmann, in den Jahren 1835, 1836 und 1842 Mitglied der Legislatur in Wassachusetts,

von 1840 - 1842 Staatsfenator, und von 1843 - 1849 Congresmitglieb.

Abbett, (fpr. Aebbott), Jacob, Jugenbschriftsteller, geb. 1803 zu Hallowell in Maine (Ber. Staaten), erhielt seine Ansbildung im Bowdoin College, und im theol. Seminar zu Andover. Unter seinen zahlreichen Schristen sind besonders die solgenden hervorzuheben: "Young Christian," (1825). "Corner Stone." "Rollo," "Lucy," "Ionas," n. s. w.

"Young Christian," (1825), "Corner Stone," "Rollo," "Lucy," "Ionas," u. s. w. Abbett, I o h n Steven & Cabot, Bruder des Jugendschriftsellers Jacob A., geb. 1805 zu Brunswid in Maine, ebenfalls Schriftseller (seit 1844), uachdem er seine Ausbildung auf benselben Schulen, wie sein Bruder erhalten, und längere Zeit als Prediger in Worcester, Nordury und Nantuckt im Staate Massachietts thätig war. Sein erstes Werk, "The Mother at Home" (New York 1844) ist in verschiedene europäische Sprachen (unter benselben Griechisch und Thrkisch), sowie auch in die astatische Tamussprache übersecht worden. Einen bedeutenden Namen hat er sich durch sein historisch-diographisches Werk "History of Napoleon" (New York, 1855) gemacht, in welchem er Napoleon's Character und Handlungen auf das Wärmste vertheidigt. Er schrieb auch: History of the Civil War (New York 1863—'65), Life of Napoleon III. (1868), und verschiedene andere Werke.

Abbott, (fpr. Aebbott), Rehemiah, geb. am 27 Marz 1806 in Sibney, Maine; Absvolat, 1842 — 1843 Mitglied ber Legislatur von Maine, und hierauf Mitglied bes 35.

Congresses.

Abbatt's Creek, (spr. Achbotts Krihk), Flüßchen im Staate Nord Carolina (Ber. St.),

fließt in ben Dabtin.

Abbottstown, (fpr. Aebbottstaun), Bostborf in Abam's County, Staat Bennsplvania (Ber.

St.), 16 M. subwestl. von Port und 29 Meilen süblich von Harrisburg.

Abbrand. 1) Im Hattenwesen bas Feinbrennen des Silbers. 2) Der burch das Schmelzen und Schmieden (bei Metallen) und durch das Brennen (bei dem Kalke) verurssachte Berlust am Gewicht des Rohstoffes.

Abbraffen bezeichnet im Seewesen, die Raasegelbei eintretendem gunstigen Winde nachlassen, ihnen mehr Spielraum geben. Das Gegentheil an e oder auf braffen, bei ungünstigem Winde, wodurch die Segel derartig gerichtet werden, daß sie den Wind gleichzeitig von vorne

und von ber Seite empfangen.

Abbrechen. 1) Im Bauwesen s. v. w. abtragen. 2) Im Seewesen von einem Schiffe gebraucht, bas zu weiterem Dienste unverwendbar ist. 3) Im Kriegswesen die Berkleinerung ber Breite einer marschirenden Colonne auf bestimmte Theile, indem nur die Hälfte oder der dritte Theil derselben vordringt, während sich der Rest hinter die Borrückenden zurückzieht. 4) Ein Gefecht oder eine Schlacht abbrechen, heißt: dieselben, che sie noch entschieden sind, durch Zurückziehung der durch eine starke Arrieregarde gedeckten Truppenmassen beenden. Abgebrochene Schlachten waren z. B. die Schlachten bei Balmy, Fleurus, Neresheim, Litzen.

Abbreiten bedeutet im Huttenwesen das Zertheilen der Rupserschrote in Stude oder Schei-

ben, aus denen Ressel geschmiedet werden.

Abbrennen. 1) In der Land wirthich aft A. des Bodens (bei Urbarmachung von Scibeflächen) s. w. Schwelen. Das Berfahren ist folgendes: man schält zunächst den mit Deidekrunt bewachsenen Boden mit Handinstrumenten oder besonders dazu hergerichteten Pflügen (Schälpflügen) ab (abplaggen genannt), bringt die einzelnen abgeschälten Theile (Blaggen) in Haufen zusammen, die man dann, nachdem sie gehörig ausgetrocknet sind, zu Asche brennt. Die auf diese Weise gewonnene Asche vertheilt man gleichmäßig über die geschälte Fläche und pflügt sie seicht ein. 2) In Ziegel- und Kaltbrennereien bezeichnet man unter A.: dem Ofen vor dem Verglühen die letzte Hitz geben, wozu sich durres Reissholz am besten eignet. 3) Anzünden eines Feuerwerkes.

Abbresiatoren (vom lat.), Name der seit dem 14. Jahrh. vorkommenden päpstl. Geheimsschreiber. Dieselben concipiren die päpstl. Breven und Sendschreiben aller Art, tragen dieselsben ein, vergleichen die Reinschreiften mit der Urschrift und versenden die erstern mit der Lisquidation, an die Dataria. Ehemals gab es deren 72, von denen die ersten 12 Prälatenrang hatten.

Abbrebiaturen (vom lat.), Abklirzungen ber Schrift b. h. Bezeichnung eines Wortes ober einer Silbe durch einige ober nur durch einen (meist Ansangs-) Buchstaben, ober Substitutung eines wirklichen Zeichens für Wörter ober Rebensarten (welche beim Schreiben angewendet werden, um Zeit und Raum zu sparen, oft auch um zu verhüten, daß Jedermann das Geschriebene lesen kann; abbreviren, abkürzen, Abkürzungen gebrauchen) s. Chiffresschrift und Monogramm).

Abbrufisliren (vom ital.), die Pfahlenden anbrennen, ansengen.

Abbt, Thomas, philos. Schriftsteller, geb. in Ulm am 25. Nov. 1738, 1760 anserorbentlicher Brosesso ber Philosophie in Frankfurt a. D., 1761 Prosesso ber Wathematik in Rinteln, 1765 Hof-, Reg.- und Consist. Nath in Bildeburg, als welcher er am 3. Nov. 1766 starb. Unter seinen Schriften sind die hervorragendsten: "Bom Tod star's Baterland" (Berlin, 1761) und namentlich "Bom Berdienst" (Berlin, 1765).

Asbuna (d. h. unfer Bater), abhffinischer Rame bes obersten Geistlichen ber athiopischen Christen, in ber Regel ein Kopte, in Gonbarresibirend, und vom topt. Batriarchen von

Meranbrien geweiht.

A = b = e = bucher, auch Fibeln genannt, Bücher für Anfänger, welche nur Gegenstände des ersten Unterrichts enthalten. Dieselben entstanden zugleich mit den Elementarschulen und wurden hauptsächlich seit Luther, der in seiner Fibel (in der Zeit von 1525—1530) wohl das erste deutsche A = b = c = buch herausgab, mit größerer Sorgsalt behandelt: Zur leichteren Einprägung der Buchstaden enthielten sie seit Aufang des 18. Jahrh. Abbildungen und kleine Reimsverse, nachdem schon vorher auf den Titelblättern aller das Bild des Haushahnes, als Symbol der Ausmerksamkeit, eine Rolle gespielt hatte. Auch wurde ihnen schon früh das Sinmaleins beigesügt.

Abmangiren (frang., fpr. abicangidiren), bas Wechfeln aus Rechts- in Linksgalopp beim

Reiten.

**Abdasien** (Abchasi, Abassa), eine von den Russen zum Theil unterworfene, zwischen dem Schwarzen Meere und dem Kantasus gelegene, (nach dem Gothaischen Kalender für 1869) etwa 164 D. M. umfassende Landschaft, welche im N. an den Kantasus, im Osten an Mingrelien, im S. und W. an das Schwarze Meer und im N. W. an das Land der Tscherkessen grenzt, etwa 79,000 E. zählt und fast durchgängig waldreich und bergig ist. Hauptproducte: Feigen, Wein, Honig, langhaarige Ziegen, n. f. w. An ber Kuste von A. haben die Russen mehrere Forts errichtet, unter benen die wichtigsten: Suchum Kal's, Pipunda und Gagry. Die Abchafen (ruff. und türk. Abafa, georg. Abchafi ober Apchafi, in ihrer eigenen Sprache Absfne), ein rober, grausamer, rachstücktiger und räuberischer (Seeranberei) Bolksftamm, stehen im Bergleich zu ihren Nachbarn, den Ubychen und Tscherkessen im R. und den Suanen und Mingreliern im Suben, auf sehr niederer Enturstuse. Unter dem rom. Raiser Juftinian traten fle zum Chriftenthum über, wurden aber fpater Mohammebaner, welcher Religion fie noch jest angehören, obschon sie vieles aus bem Heibenthum bewahrt haben. Sie treiben Aderbau, bestellen aber nur so viel Feld, als zur Erhaltung ihrer Familien nöthig ist, und zeichnen sich nur durch eine bedeutendere Biehzucht aus. Trot bes Metallreichthums bes Landes ist der Bergbau vollständig unbekannt, wie auch die Industrie durchaus unbedeutend ist. Das Bolt zerfällt in 3 Klaffen: Fürsten und Häuptlinge, Sbelleute und Bancen, zu welch lepteren auch die Staven und Kriegsgefangenen gezählt werden. In flaatlicher Beziehung ist bas Land in 13 verschiedene Gemeinschaften getheilt, von denen das eigentliche Abchasien (94023 E.), die Zebeld a (9327 E.), Samurfakan (9896 E.), das Land der Ofhigeten oder Sabsen (16923 E.), das der Abasinen (6450 E.) und das der Bessilbei (2677 E.) die wichtigsten sind. Seit 1771 haben die eigentlichen Abchasen wieder eigene Fürsten, die Opnastie der Scherwaschibse, die seit 1824 unter russ. Oberhoheit stehen.

A-b-e-tuorium, (A-b-c-turium, Abgatorium), eine nach bem Ritual Gregor's bes Großen bei der Einweihung von Kirchen zu beobachtende Ceremonie, die darin bestand, daß der bei der Einweihung fungirende Bischof zu beiden Seiten des Hochaltars in die auf den Boden gestreute Asch die Buchstaben des griechischen und lateinischen Aphabets mit seinem Stade schrieb, eine spindolische Ermahnung an die in der Kirche Bersammelten, sich Alles, was sie in der Kirche hörten, in's Herz zu schreiben.

Abb (arab., bebeutet Aucht, Ergebener, Diener, Geweihter, n. f. w.), häusig vorsommend in zusammengesetzen Sigennamen und mit dem Artikel al verbunden, wie z. B. Abbal, Abbel, Abd-Allah (Knecht Gottes), Abd-ur-Rahman (Knecht des Barmherzigen), n. s. w.

Abdachendes Arenz, Fehler der Pferde, der barin besteht, daß das Arenz nach hinten nie-

briger ist.

Abdachung. 1) Im Kriegswesen s. v. w. Böschung. 2) Neigung einer Fläche

gegen ben Borigont.

Abballah, (arab., Anecht Gottes), häusig vorkommender Name bei den Mohammedanern; 2. B. 1) A. Ebn-Abb-el-Muhaleb, Bater des Propheten Mohammed. 2) A-ben-Zo-bair, ein im Jahre 692 gest. Fürst von Mosta, eine der Haupstiltzen des Islam. 3) A-ben-Yastin, Gründer der Secte der Almoraviden, gest. 1058. Sein Nachsolger Abubekt gründete Marosto.

Abdampfen, Berwandeln von Flussseiten in Dampf mittelst der Wärme und bei Lustzutritt. Man erzielt damit entweder concentrirtere Lösungen (Sprup, Extracte n. 5 w.),
oder die in Lösung gewesenen Substanzen in trodener, sester, manchmal auch trystallinischer Form. Da die Schnelligkeit, mit der die Abdampsung erfolgt, der Oberssäche der Flüssigkeit proportional ist, so giebt man den Gefässen (Abdampsung) schalen, Ressellen, Phannen), eine mehr slache als tiese Gestalt. Das Material, worans diese Gesässe gesertigt
werden, richtet sich natürlich nach dem chemischen Character der abzudampsenden Flüssigseit.

Abbas, St., auch Aubas, in ber ersten Salfte bes 5. Jahrh. Bischof von Sufa, zerkörte 414 einen persischen Feuertempel, wofür er ben Marthrertob erlitt. Gebächtniftag: 16.

Mai.

Abbeder, auch Schinder, Caviller, Feld- oder Wasenmeister, werden diesenigen genannt, beren Beschäftigung darin besteht, das gefallene Bieh wegzuschaffen, zu häuten und einzuscharren. An Orten, wo kein Scharfrichter ist, haben sie Henkersdienste zu leisten (s. Scharfrichter). Früher waren Personen, welche sich hiermit besasten, anrüchig, und konnten deshalb weder in eine Zunst, noch in's Militär eintreten. Dies ist jedoch gegenwärtig sast überall abgeschafft. Auch ist die Abbederei zu Gunsten der Laudwirthschaft in neuerer Zeit an vielen Orten abgelöst worden.

Abbeichen, tief gelegene Ländereien burch Deiche (Dämme) vor Ueberschwemmung burch

bas hochmaffer fouten.

**AbbselsAaber,** berühmter arab. Emir, eigentlich SibiselsHabschi AbbselsRaber UledsWas hibdin genannt, im Jahre 1807 bei Mastara in der westalgerischen Provinz Oran geboren, aus einer angesehenen Familie ber Marabuts ftammend. A., jum Briefter bestimmt, erhielt seine erste Ausbildung in einem von seinem Bater Sibi-el-Mahiddin in Mastara geleiteten theol. Seminar, und wurde infolge bes hohen Ansehens, in welchem seine Familie stand, und infolge seiner eigenen hervorragenden Eigenschaften bald einer ber geachtetsten und angesebensten Männer seines Stammes. Diese Hochachtung, welche ihm feine Stammesgenoffen entgegentrugen, erregte jeboch bas Mißtrauen bes Dep's von Algier, so baß fich A. genöthigt fab, sein Baterland zu verlassen. Er unternahm zunächst eine Wallfahrt nach Metta, welche ihm ben Titel "El-Habschin" (b. i. ber Beilige) eintrug, wandte fich aber später nach Aegypten, wo er fich langere Zeit an bem hofe Mehemed-Ali's aufhielt, und die von diesem schlauen Politiker eingeführten Reformen mit Eifer studirte. Dieses Studium sowohl, wie aber gang besonders die in jene Zeit fallenden Eroberungen der Franzosen in Nordafrika bewirkten es, daß sich das Lebensgeschick A.'s wendete. Bon mehreren arab. Stämmen, die sich Mastara's bemächtigt hatten, jum Emir erwählt, begann er gegen die Franzofen jenen während einer Reihe von Jahren mit Glud geführten Krieg, ber ihn zu einem ber berühmteften Männer bes Jahrhunderts gemacht hat. Seine erste Operation war gegen die Proving Dran gerichtet, die er an der Spitse von 5000 Beduinen planderte; diese Expedition, bei welcher er außerorbentliche Klugheit und Tapferkeit bekundete, gewann ihm das volle Zutrauen feiner Stammesgenossen, so daß er sich balb zum Herrscher von nahezu 40 Stämmen erwählt fah, als welcher er über eine Streitmacht von mehr als 12,000 Mann verfügen konnte. Durch zwei blutige Gefechte (3. Dez. 1833 n. 6. Januar 1834) zwang er ben franz. General Desmichels zum Friedensbertrage vom 26. Februar 1834, durch welchen er als Emir des westl. Algerien's förmlich anerkannt wurde. Sein Ansehen, das er während des Friedens auch bei ben entlegeneren Stammen zu befestigen wußte, wuchs von Tag zu Tag, namentlich aber, nachbem er ben aus ber Bufte berangezogenen Schah Muffa-el-Darfui, ber ben Berbunbeten ber Ungläubigen züchtigen wollte, vollständig geschlagen hatte. Die Franzosen, benen bie wachsende Macht A. & ein Dorn im Auge war, begannen von Neuem Feinbseligteiten gegen ibn, erlitten aber wiederholt bedeutende Niederlagen, wie am 28 Juni 1835 unter ihrem Führer

Trezel an ber Matta, und am 25. April 1836 unter General b'Arlanges an ber Tafna, nachdem fie noch vorher Mastara, das General Clauzel genommen und eingeäschert, wiederum schickt, auch schien es im Anfang, als ob burch Bugeand's Auftreten eine Wenbung ber Dinge eintreten follte, es währte aber nur turze Zeit, so errang A. abermals Bortheile, burch welche sich die Franzosen, die auch wegen der Expedition gegen Constantine die Sinstellung der Feindseligkeiten wänschten, genothigt saben, mit A. Frieden zu schließen. Dieser Frieden, der am 30. Mai 1837 an der Tafna abgeschlossen wurde, verschaffte A. abermals Gelegenheit, seine Macht nach innen zu befestigen, namentlich aber feine Streitmachte zu organistren und zu discipliniren. Im barauf folgenden Jahre (1838) wurde seine Herrschaft von mehreren Kabylenstämmen anerkaunt, wie benn auch Ludwig Philipp von Frankreich einen Gesandten A.'s in Paris empfing. Damit hatte jedoch seine Macht den Höhepunkt erreicht. Es gelang ihm zwar, nachdem er 1839 den Kampf wieder aufgenommen hatte, den Franzosen abermals einige empfinbliche Niederlagen beizubringen, jedoch verlor er im Mai 1840 Medeah, und im Juli beffelben Jahres Miliana, und mußte gegen Ende bes Jahres 1841, nachdem Bugeand ben Oberbefehl wieder sibernommen hatte, den Franzosen auf allen Bunkten weichen. Im Februar 1842 floh er nach Marotto, wo er ein neues heer anwarb und ben Gultan Abb-ul-Rahman zur Theilnahme an den Feindseligkeiten gegen die Franzosen zu bewegen wußte. Die vereinigten Streitkräfte begannen ihre Operationen im Mai 1844, wurden aber schon am 14. August besselben Jahres von Bugeaub am Joly entscheidend auf's Haupt geschlagen. A. sammelte zwar abermals Streiter um sein Banner, auch lieferte er den Franzosen zu Ende bes Jahres 1845 wiederum einige Ereffen, fah fich aber balb, ba ingwischen auch ber Gultan von Marotto die Waffen gegen ihn erhoben hatte, in eine fehr mißliche Lage versetzt, die ihn folieflich zwang, aus bem Lande zu flieben, und, in einem letten Gefechte am 21. Dezember 1847 abermals geschlagen, fich bem General Lamoricière und bem Berzog von Aumale am 22. Dezember 1847 zu überliefern. Dem mit diesen beiben franz. Heerführern abgeschlossenen Bertrage jufolge hatte er fich mit ben Seinigen nach Alegypten ober nach St.-Jeanb'Acre jurudgieben burfen, Die frang. Regierung verweigerte jeboch biefem Bertrage ihre Genehmigung und A. wurde mit ben Seinigen (97 Personen) zunächst im Fort Lamalgue in Toulon, dann nach dem Jahre 1848 in Pan und zulest im Schloß Amboife bei Blois gefangen gehalten. Erst Louis Napoleon unternahm es, die nationale Shre zu retten, indem er A. bei Proclamirung des Kaiferreiches in Freiheit sette. Am 21. Dezember 1852 schiffte fich A. mit ben Seinigen nach Bruffa in Kleinasien ein, woselbst er bis jum Jahre 1855 gu-Als Bruffa in diesem Jahr burch ein Erdbeben zerflört wurde, wandte rüdgezogen lebte. sich A. nach Constantinopel und von dort kurze Zeit darauf nach Damascus. Mit Napoleon III fieht er auf bem freundschaftlichsten Fuffe, ist von biefem wegen feines euergischen Auftretens bei Gelegenheit ber Christenverfolgungen seitens ber Drusen und Turken (1860) mit bem Großtrenz der Ehrenlegion ausgezeichnet, und bei einem Besuche, den er der Parifer-Industrie-Ausstellung im Jahre 1855 abstattete, mit Auszeichnung aufgenommen worden. And erhielt er im Jahre 1863 von Napoleon die Erlaubniß zu einer Pilgerfahrt nach Metta. Er bezieht eine franz. Benfion von 100,000 Fr., lebt aber fehr ökonomisch zurückgezogen und beschäftigt sich meist mit Lecture und religiösen Uebungen, hat brei Francn, und von 24 noch An die franz. Atademie hat er ein religiös-philosophisches Werk in 11 Kinder am Leben. arabischer Sprache eingesandt, welches von Dugat unter bem Titel "Rappel à l'intelligent, avis à l'indifférent" (Paris 1858) in's Französische übersett worden ist.

Albe-el-Bahab, geb. 1692 in Hillah am Enphrat, gest. 1787, Stifter ber Wahabiten (f. b.).

Abbera, Stadt im alten Thrazien, am Nessus, unspränglich Freie Stadt, siel später unter die Herrschaft der Kömer. Ihre Sinwohner, Abberiten, gelten als dumme, einfältige Mensschen, so daß der Name Abberit zum Spott- und Schimpfnamen wurde; selbst nicht der Umstand, daß Männer, wie der Philosoph Demotritos und Protagoras, in Abbera das Licht der Welt erblickten, konnte sie vor diesem üblen Anse retten. Sin gelungenes Bild derselben entwirft Wieland in seiner "Seschichte der Abberiten"; auch der Franzose La Fontaine hat sie in seiner Fabel: "Demokrit und die Abberiten" zum Gegenstande seines Wiess gemacht. — Abderissen, mußlisteren, zum Besten haben. Abberitismus, einfältiges, beschränktes Wesen, Aleinstädterei.

Abberss, nach der griechischen Muthologie der Sohn des Hermes (Mercurius), der Liebling und Gefährte des Hercules. Er wurde von den Pferden des Diomedes, die er auf Besehl des Hercules bewachte, zerrissen. Hercules soll ihm zu Ehren Abberg erbant haben. Abbeft, f. v. w. Abbust (arab.), die vor dem Gebet und dem Lesen des Korans von den Wohammedanern vorgenommenen Waschungen.

Abdias, babyl. Bischof, angeblich einer ber 70 Jünger Jesu, soll ber Berfasser ber "Historia cortaminis apostolici" (herausgegeben von Lazius, Basel 1551) sein.

Abdication (vom lat. abdicatio), Lossagung, Absaung, Abbantung; hauptsächlich: Nieberlegung ber Regierung, Thronentsagung, welche meift gezwungen, infolge einer Revolution erfolgt, aber auch freiwillig gefchehen tann und icon geschehen ift. Ben letteren, ben freiwilligen Abbantungen, find u. a. gn nennen: bie bes Raifere Rarl V. (1556), bie bes Ronigs Andwig von Baiern (1848) und die der Farften von Hohenzollern (1849) zu Gunften Preufens, während die Abdantung König Angust's von Polen (1707), Karl's IV. von Spanien (1808), Napoleon's (1814 und 1815) unfreiwillige, durch außere Gewalt erzwungene, waren. Abdicatio juris, Bergichtleistung, freiwillige Entaugerung eines Rechtes; a. horoditatis, Bergichtleiftung auf eine Erbichaft; abbiciren, verzichten, abfagen, abbanten.

Abditament (vom lat.), das Abgedungene.

Abbon, driftt. Märthrer, von Geburt ein Berfer aus vornehmer Familie, wurde i. J. 250 n. Chr. unter Kaiser Diocletian in Rom getöbtet. Tag: 30. Juli.

Abboffiren (vom frang.), fchrag machen, g. B. Die Abbachungen an Wällen und

Dammen.

Abbraht, jur Berstellung ber Scharlachfarbe abgebrehte Zinnfpahne.

Abbrud. I. Runftlicher: bie burch Abbruden gefertigte bilbliche Darftellung eines Gegenstandes, und zwar entweder 1) auf ebener Fläche (Stahl- und Aupferstich, Stein- und Buchbrud, n. f. w.); im Buchbrud speciell bie Copie irgend eines Drudwertes, ober 2) in Relief, d. h. erhaben ober vertieft, in Wachs, Thon, Gips, Schwefel, Metall, n. s. w., wie 3. B. beim Siegeln und in den Gewerben und Künsten der Töpser, Stempel- und Stein-3. B. beim Siegeln und in den Gewerden und nungen der Sopjet, Stumpes und joneiber, Mobelleure, Porzellan- und Steingutfabrikanten. II. Natürlicher: Abformung eines Pflanzen- ober Thierforpers ber Borgeit in gewiffen Gebirgsformationen (Steinfohlen, Schieferlager, u. f. w.)

Abbneiren (vom lat.), ab-, wegführen, abziehen, absorbern, baber Abbuction, Absor Wegführung; bann: Beinbruch nabe ben Gelenken; in ber Logik: Uebergang von einem

Saze zum andern. Abbuctoren: Abziehmuskeln.

Abd-ul-Afis (Azis, arab., Knecht des Allmächtigen), 2. Sohn Mahmud's II., geb. am 9. Februar 1830, seit 25. Juni 1861 Groffultan der Turfei (ber 32.), bestätigte die bon seinem Borganger und Bruder erlassenen Satti-Scherif und Satti-Sumayum, setzte die groß-herrliche Civillifte von 75 auf 12 Millionen Biafter herab, brachte aber die Finanzen des Reichs gleich in ben erften Jahren seiner Regierung burch weitgebende Reformen ber Armee und Flotte, sowie burch tofispielige Berschönerungen Conftantinopel's febr in Berwirrung. Bat in neuerer Zeit viele mehr ober minder barbarische Traditionen (wie z. B. die Ermorbung ber Söhne ber Prinzeffinnen) abgeschafft, ben Eingang abenblanbischer Sitten und Bebranche im osmanischen Reiche erleichtert und namentlich burch seine neuesten Reisen (wie nach Baris zur Weltausstellung) ben alttitrtischen Ueberlieferungen einen vernichtenden Stoß gegeben (f. Tir kei).

Abbenle Gamid, Sohn Osman's III., Nachfolger seines Bruders Mustafa III. als 27. Padischah (Sultan) der Osmanen (21. Jan. 1774), regierte von 1774 bis 1789. Da sich bie Berhaltniffe bes Reichs bei feinem Regierungsantritte in großer Berwirrung befanden und er nicht im Stande war, biefelben burch eingreifenbe Magregeln zu beben, mußte er n. a. am 21. Juli 1774 einen für bie Türkei febr ungunstigen Frieden mit Rugland abschließen (zu Rainarbschi). Durch biesen Frieden wurden Rufland bedeutende Gebietserweiterungen am Schwarzen Meere garantirt. In einem 1787 ausgebrochenen neuen Kriege gegen Desterreich und Rufland verlor die Türkei ihre Flotte bei Kilburn, auch nahm Potemkin am 17.

Dez. 1788 Oczatow ein. A. starb am 7. April 1789. Abb = ul = Hamib = Bei, eigentlich Ducouret (fpr. Dutureh), franz. Reisenber, geb. 1812 in Huningen im Elfaß, bereiste feit 1834 Aegopten, ben oberen Ril, Aboffinien und bie Westfüste bes Rothen Meeres, trat, nach Kairo zurücketehrt, zum Islam über, unternahm eine Bilgerfahrt nach Metta, welche ihm ben Titel Habichi (b. i. ber Beilige) eintrug, bereiste sobann fast ganz Arabien und landete schließlich, in sehr zerrütteter Gesundheit, auf der Insel Bourbon, mandte fich 1846 nach Persien und 1847 nach Frankreich zurud, welches er aber bereits im Jahre 1849 wieder verließ, um im Auftrage der franz. Regierung Nordafrika Seine Erlebnisse auf den Reisen vor 1849 berichtete er in einem Werke, "Modine et la Mekke" (3 Banbe, Baris 1855) betitelt; über seine letzte Sendung schrieb er ein "Mémoire à Napoléon III." (Paris 1853). Digitized by GOOGIC

**Albs all = Latif.** cin im Jahre 1161 (1162) in Bagbab geborener arab. Arzt und Gelehrter, lebte und lehrte später in Moful, Damastus, Rairo, Aleppo und ftarb, auf einer Ballfahrt nach Metta begriffen, in seiner Baterstadt im Jahre 1231. A. war Berfaffer von 136 meift mediginifchen Schriften. Gein bebeutenbftes Wert ift eine Beschreibung von Aegypten (herausgegeben von White, arab. und engl., Orford 1800; von Sacy franz., Baris 1810).

Abb = ul = Medfafib, geb. 23. April 1823, Rachfolger feines Baters Mahmud II. als turk Groffultan (Babifcah) am 1. Juli 1839, führte hauptsächlich unter Leitung feiner Mutter, ber Gultanin Balibe, einer tlugen und energischen Frau, bas Reformwert seines Baters weiter und machte sich namentlich berühmt burch die Erlassung des Hatti - Scherif von Gülhane, burch welchen er allen Nationalitäten und Religionen seines Reiches Gleichberechtigung und wichtige Reformen garantirte. Die lepte Zeit seines Lebens verbrachte A. fast ausschließlich in seinem Prachtschlosse Dolma - Bagdsche, woselbst er dem übertriebensten Lurus und unerhörter Schwelgerei frobnte. Er ftarb am 25. Juni 1861. 3hm folgte in ber Regierung fein Bruber Abb - ul - Afis (f. b.).

Abb = ul = Mumen, erster herricher ber maurifch-spanischen Opnastie ber Almohaven ober Mnahebun, herrschte von 1130—1162, unterwarf sich in den Jahren 1151—1156 das Reich ber Almoraviden in Spanien, nachdem er vorher den ganzen Nordwesten Afrika's erobert hatte.

Sein Nachfolger war sein Sohn Juffuf. Abb = ur = Rahman (arab., Knecht tes Barmherzigen), Mulei Soliman, geb. 1778, Sohn des Jezid, folgte seinem Oheim Mulci Suleiman 1823 als Kaiser von Marosto, hatte fortwährend mit inneren und äußeren Feinden zu kämpfen, starb im Aug. 1859. Ihm folgte

sein im Jahre 1803 geb. Sohn Sidi-Mohammed.

Abd = ur = Rahman, Ebn Abballah, geb. zu Ende bes 7. Jahrh., 730 Statthalter bes Rhalifen Jazib in Spanien, hegte ben Plan, Frantreich zn erobern und fiel beshalb 731 in Frankreich ein, wurde aber am 7. Oct. 732 in einer 7 Tage währenden Schlacht, in welcher er schließlich selbst um's Leben tam, awischen ben Orten Tours und Boitiers von Rarl Martell geschlagen.

Abed Regs, s. v. w. Asarja (s. d.).
Abeel (fpr. Aebihl), David, Missionär ber holl. ref. Kirche, geb. am 12. Juni 1804 in New-Brundwick, New-Jersey, gest. am 4. Sept. 1846 im Manor House in Albany, besteht beit 1880 (Korten Berney), gest. am 4. Sept. 1846 im Manor House in Albany, besteht beit 1880 (Korten Berney), gest. am 4. Sept. 1846 im Manor House in Albany, besteht beit 1880 (Korten Berney), gest. am 4. Sept. 1846 im Manor House in Albany, besteht besteht in the Berney in Arthur Berney in Albany, besteht besteht in the Berney in Arthur Berney in Arthur Berney in Albany, besteht besteht in the Berney in Arthur Berney in Ar suchte seit 1829 Canton, Java, Singapore, Siam, kehrte 1833 nach ben Ber. Staaten zurud, unternahm aber 1838 eine abermalige Reise nach Canton, Malacca, Borneo und Rolangsoo, von wo er 1845 zurückehrte. Er war einer der Gründer der englischen Gesellschaft für Beförderung weiblichen Unterrichts in den öftlichen Ländern (Society for promoting fe-

male education in the East).

Abegg. 1) Julius Friedrich Heinrich A., bekannter Criminalist, geb. 1796 in Erlangen, Gobn bes nach Abnigsberg berufenen Confistorialraths, Superintenbenten und Hofpredigers Joh. Wilh. A., ftubirte in Erlangen, Beibelberg, Landshut und Berlin, 1821 Brofeffor in Ronigsberg und 1826 in Breslau. Er ftarb in Berlin, 29. Mai 1868. Seine bebeutenbsten Schriften find: Lehrbuch ber Strafrechtswiffenfchaft (Neuftabt a. D. 1836); Lehrbuch des Criminalprozesses (Rönigsberg 1833). 2) Bruno Erhard A., Better des Borigen, geb. am 17. Januar 1803 in Elbing, studirte seit 1822 die Rechte in Heidelberg und Königsberg, practizirte als Jurist in Danzig, widmete sich im Jahre 1833 dem Staatsbienste, wurde 1835 zum interimistischen Polizeiprafidenten von Königsberg, 1846 zum königlichen Commiffar ber Oberfolefischen Gifenbahn in Breslau ernannt und 1848 jum Frankfurter Borparlament gewählt, farb am 16. Dez. 1848. 3) Beinrid Burtharb A., Better ber beiden Borigen, geb. 1791 in Beibelberg, Commerzien- und Abmiralitäterath in Danzig, scit 1837 Mitglied ber prengifchen Provinzialftande, 1847 und 1848 Mitglied ber ftanbiichen Ausschüffe, sowie Mitglied ber Bereinigten Landtage von 1847 und 1848.

Abeille (fpr. Abelj), Johann Christian Lubwig, Clavier-u. Orgelvirtuos und Componist, geb. am 20. Febr, 1761 zu Baprenth, 1802 wfirtemb. Concertmeister, bann Hoforganist, starb im Jahre 1832. Compositionen: die Opern "Amor und Psphe" und "Be-

ter und Mennchen", viele Lieber, ("Mobermittwochlieb") und Clavierpiecen.

Abeten. 1) Bernhard Rubolph, Philolog und Schulmann, geb. am 1. Dez. 1780 zu Osnabrud, findirte Theologie in Jena, 1808 Lehrer der Söhne Schiller's, 1815 Lehrer und spater Director am Symnastum in Denabrild. Er farb in Denabrild, 24. Febr. 1866. Seine bedentendsten Werke: "Cicero in seinen Briefen" (Hannover 1835) und "Ein Stud aus Gö-the's Leben" (Berlin 1848). 2) Wilh. Lubw. Alb. Rub. A. Sohn des Borigen, geb. um 30. April 1813, Archaolog. ftubirte in Berlin Philologie und Theologie und in Göttingen Archaologie, ging 1836 nach Rom, woselbst er sich Alterthums-Studien widmete, fart am 29. Jan. 1843 in München. 3) Heinrich A., Reffe bes Ersten, geb. am 19. Ang. 1809 in Denabrud, nach beenbigten theolog. Studien preuß. Gesandtschaftsprediger in Rom, 1842 Begleiter bes Professors Lepsius bei der ägupt. Expedition, 1863 preuß. Geh. Leg.-Rath. Besonbers bekannt durch seine Schrift gegen die Gräfin Hahn-Hahn "Babylon und Jerusalem" (Berlin 1851).

Abel. I. Biblische Bersou: Zweiter Sohn bes Abams und ber Eva, ber von seinem Bruder Rain, da Jehovah beffen Opfer nicht fo wohlgefällig aufnahm, erschlagen wurde. II. Künstler, Gelehrte und Staatsmänner: 1) Jacob Friedrich v. A., geb. am 9. Mai 1751 zu Baihingen in Wärtemberg, 1772 Prosessor Philosophie an der Karlsakabemie (als Lehrer Schiller's, erkannte er als einer der Ersten Genins), dann Prof. in Stutigart und Tubingen, julest Generalsuperintenbent in Stutigart, geft. am 7. Juli 1829 in Schornborf im Jarttreis. Schrieb: "Grund unseres Glaubens an Unsterblichkeit" (Frankfurt, 1826). 2) Joseph A., Historienmaler, geboren 1768 zu Alchach in Desterreich, auf ber Wiener Waleracademie gebildet, gest. am 4. Oct. 1818 in Wien. Gemälde von ihm sinden sich in der Alademie und dem Belvedere zu Wien. 3) Karl v. A., bair. Minister, geb. am 17. Sept. 1788 in Wetslar, strickein Giessen u. Wetlar die Rechte, 1814 Lieutenant, widmete sich 1815 wiederum dem Civildienste, in welchem er sich von Stufe zu Stufe emporschwang: 1827 Ministerialrath (geabelt), 1832 Ditglied ber Regentschaft in Griechenland, nach seiner Rudtehr von bort 1834 im Ministerium bes Innern, bessen Brafibent er nach bem Sturz bes Ministeriums Dettingen - Wallerstein wurde. Als folder machte er fich burch feine Sympathie mit ber ftreng tatholifchen Partei Am 17. Febr. 1847 nahm er, ba er mit König Ludwig wegen ber Lola-Monviele Keinde. tez in Differenzen gerathen war, mit dem gesammten Ministerium seine Entlassung. 1848 wurde er bair. Gesandter in Turin, von welchem Bosten er im Jahre 1850 abberufen murbe. Er ftarb am 3. Sept. 1859 in Minden. 4) Rarl Friebrich A., geb. 1725 in Rothen, Schuler Johann Sebastian Bach's in Leipzig, Birtuos auf ber Biola bi Gamba, zulest Kammermusicus ber Ronigin von England, gest. am 22. Jan. 1787. 5) Riels Benrit A., bedeutenber norweg. Mathematiker, geb. am 5. Aug. 1802 zu Findbe im norweg. Stifte Christiansand, nach vollendeten Studien auf der Landesuniversität und von einer Reise in's Ausland (Paris und Berlin) zurückgekehrt, Docent an der Universität und Ingenieurschule in Christiania, ftarb am 6. April 1829 infolge ju eifriger Studien an ber Ansgehrung auf bem Eisenwerke Froland bei Arendal. Besonders verdient um die Theorie der elliptischen Functionen.

Abel be Buhol (fpr. Pfljol), Alexanber Denis, franz. historienmaler, geb. am 30. Jan. 1785 in Valenciennes, Schüler David's. Seine berühmtesten Gemälde: "Jacob ber die Kinder Isseph's scguet", "Germanicus", "Casar, am Tage seiner Ermordung in den Senat geheud", "Petrus, Todte erwadend", u. s. für welche er verschiedene Preise erhalten hat.

Abelia, eine ber Familie ber Lonicereae (14. Al. 1. Orbn., L.) zugebörige Pflanzengat-

tung. Art: Die chinesische A. (A. chinensis) aus China.

Abelin (spr. Ableng), Jos. Bhil., ein unter dem Ramen Joh. Ludw. Gottfried oder Gothofredus bekannter Schriftseller des 17. Jahrh., geb. in Strasburg, gest. daselbst im Jahre 1646. Bon ihm begonnen und von Anderen fortgeführt: "Theatrum Europaeum" (21 Bde., Frankfurt a. M. 1635—1738). Sein Hauptwerk: "Historische Chronika."

Abeliten, auch Abelianer und Abeloniten. 1) Rorbafr. hriftl. Secte bes 4. Jahrh., welche zwar Ehen folossen, sich bes Geschlechtsungungs aber enthielten und nur frembe Rinder adoptirten. 2) A. nannte man auch die Mitglieder des in der Mitte des vorigen Jahrh. bestehenden sogen. Abelsordens, die sich die Aufgabe gestellt hatten, ihrem Patron, Abel, an Aufrichtigkeit zu gleichen.

Abell (fpr. Chbell), John, König Karl's II. von England Sänger und Lautenspieler, starb 1701. Befanut burch seine König Wilhelm III. gewidmete "Collection of Songa"

(London).

Abellagium, (Abellarium, Abollagium) (lat.), Recht bes Lehnsheren auf die wilben

Bienenschwärme feines Unterthanen.

Abelmojch (Abelmoschus), eine der Familie der Malven und der Unterfamilie der Hibisceen angehörige Pflanzengattung, mit fünssplattigem, seitlich geschlitztem, absallendem Kelch,
füns- dis zehnblätteriger Kelchhülle, füns Blumenblättern, zahlreichen Staubgefäßen, fünsspaltigem Griffel, ppramidaler Rapsel. Arten: 1) Egbarer A., Ofra oder Gombo (A.
esculentus), Südamcrifa, dessen Blätter und Samen als Rahrung dienen, deshalb in den
meisten tropischen Ländern angebaut. 2) Echter A., Bisamtrant (A. moschatus), Oft-

indien und Aegypten, 4-6 fuß hoch, Blume gelb. Die fogen. Bisamkörner (Somen Abelmoschi) früher officinell gegen Krämpfe, jeht zu Salben und Parfilmerien gebraucht. Abenatis, Abenaten, Name eines Indianerstammes, im Staate Maine, fast ganzlich verschwunden. Ihr Gebiet lag westlich vom Rennebec.

Abenberg. 1) Frankische Graffchaft im Nordgan, jest zum bair. Landgericht Pleinfeld in Mittelfranken gehörig. 2) Stadt daselbst, 1900 E., Hopfenbau, Spiegels und Nadelfabrikation.

Abencerragen, name einer mächtigen manrischen Familie in Granaba, abstamment von Aben Cerrag (Ben Berragh, Ebn Serrabich), einem Gegentbnige von Granaba, welche von ben ihr feinblichen Zegris gestätigt wurde. König Abn Daffan, beffen geheime Feinde die A. waren, ließ biefelben, als er von der Liebschaft zwischen einem A. und seiner Tochter erfahren hatte, in der Alhambra ermorden. Chateanbriand hat diese mehr oder minder sagen-

hafte Begebenheit feinem Werte "Aventures du dornier Abencerrage" zu Grunde gelegt. Abend, die Zeit nach Sonnenuntergang und die himmelsgegend (Westen), in welcher die Geftiene untergeben, baber abenblanbifd f. v. w. westlich. Mit A. aufammengesette Borter: Abendpuntt, Bestpuntt, westlicher Durchschnittspuntt bes Horizonts mit bem Himmelsäquator, an welchem zur Zeit ber Tag- und Nachtgleiche die Sonne untergeht. Abendröthe, lebhaste, prächtige Färbung des westlichen Himmels turz vor ober nach Sonnemuntergang. Abend stern wird der Planet Benns genannt, weil er nach Sonnen untergang am westl. Theile des himmels erscheint. Abendweite, nördl. oder stöll, der vom Untergangspunkte eines Sternes mit bem Abendpunkte gebildete Winkelabstand.

Abendgang, auch Spathgang, im Bergwesen ein nach Abend (Westen) streichender Gang, und zwar rechtfallend, wenn gegen Often und Morben zu Tage ausgebend und Besten und Guben jufallend, widerfinnig: bie ftebenben und Deorgengange, welche weftlich und

nordlich zu Tage ausgehen und ihre Donlege bfilich und fiblich werfen.

Abenbaelante, burch eine Bulle Bapft Johann's XXII. vom 17. Mai 1327 zur Erinnerung an die Menschwerdung Christi eingeführt. Das besondere Geläute am Donnerstag-Abend foll an die Todesangst Chriftl erinnern, während bas mit der kleinen Glode gegebene

Schlußzeichen zum Gebet für die leidende Kirche auffordern foll.

Abendiand, (Decibent), allgemein: Die weftlich von Rom (als Mittelpunkt ber Erbe ge-bacht gelegenen Lauber, speciell: Dentschland, England, Frantreich, Italien und Spanien; im Gegensatzum Morgenlande (Orient), die östlich von Rom gelegenen Länder. Abendlandische Eultur, die durch das Christenthum gehobene, auf der altgriech. und altrom. (clasificen) Cultur bastrenbe, Bilbung ber germanischen und romanischen Boltsftamme. Abendlandisches Reich, f. v. w. Westromisches Reich, f. n. Rom.

Rach ber Lehre fast aller driftlichen Kirchen ist bas Abendmahl ein von Abendmahl. Chrifins eingesettes Saframent. (f. Saframent). Die Panticianer in ber alten Rirche und die Quater in nenerer Zeit langneten, daß Chriftus die Abficht gehabt habe, in feiner Kirche eine Feier bes Abendmahles far alle zukänftigen Beiten anzuordnen; und in neuester Beit ist der Gebrauch des Abendmahles auch bei denjenigen Freien Gemeinden (f. b.) die sich als driftliche Gemeinschaften betrachtet zu wissen wilnschen, großen Theils außer Gebrauch gekommen. Mit diesen Ausnahmen hat die christliche Kirche in allen ihren Abtheilungen die Feier des Abendmahles als eines von Christus eingesetzten Sakramentes zu allen Zeiten als einen wichtigen Theil ihres Gottesvienstes betrachtet. Das Abendmahl wird auch Nachtmahl genannt, weil es von Christus in der Nacht, da er verrathen ward, eingesetzt wurde. Es heist auch Mahl des Herrn (1. Cor. 11, 25), Tisch des Herrn (nach Cor. 10, 25), Eucharistie (Dankagung), weil die Nachsolger Christi diese Feier mit Dankagung gegen Gott begingen. In der katholischen Kirche ist der Name Altarssacrament am gebräuchlichsten. Rach dem Neuen Testamente seizte Jesus Christus das Abendmahl ein, als er am Abende vor seinem Kreuzestobe sein lestes Mahl mit seinen Jüngern hielt. Am Schlusse bieses Mahles bricht er unter Dankgebet bas Brob und reicht es seinen Jüngern mit ben Worten: (1. Cor. 11, 24) Rehmet, effet, das ist mein Leib, der für ench gebrochen wird." Ebenso reicht er ihnen den Bein und spricht: (v. 25) "Dieser Kelch ist bas neue Testament in meinem Blut; solches thut, so oft ihr es trintet, ju meinem Gebachtniff".- Diesen Einsetzungsworten, Die wir in ben brei ersten Evangelien, fo wie in dem Briefe Pauti an die Corinther verzeichnet finden, geben Aeußerungen Chrift vorher, welche auf eine unmittelbar bevorstebende Trennung von einen Inngern hinweisen. Die alten Atrebenväter hatten eine unentwidelte Abendmahls-Zwei Haupteinrichtungen treten fruh bervor, die wir als die unftische und spubolische zu bezeichnen haben. Die mbfiliche Richtung, burch Ignatius († 116), Justin († 168) und Irendus († 202) vertreten, betout die Berbindung des Logos mit Brod und Wein, fo daß int

Abendmahle Leib und Blut des Herrn den Gläubigen dargereicht werden. Rach der symbolischen Ansicht trennte man bagegen Zeichen ober Bild von ber Sache, wie Drigenes lehrte. Biele ber bas Abendmahl betreffenden Stellen in den älteren Kirchenvätern werden jedoch. ebenfo wie die Stellen ber Bibel, von Theologen verschiedener Richtungen verschieden ausgelegt. Ein heftiger theologischer Rampf erhob fich in Beziehung auf die Abendmahlslehre in ber ersten hälfte bes 9. Jahrhunderts. Rabbertus Baschastus, Abt zu Korvei, trat im Jahre 831 mit einer Schrift auf (de corpore et sanguine domini), in welcher er die Lehre von der Berwandlung des Brodes in den Leib Chrifti ausführlich entwidelte und vertheibigte. Er lehrte, bag Brob und Bein vermittelft ber Ginfepungsworte burch Gottes Allmacht verwandelt werbe in den Leib Christi, wie ihn einst Maria geboren, wie er an's Rreng geheftet und auferwedt worben ift. Rur Die angere Bestalt, ber Befcmad und ber Geruch von Brod und Bein bleiben nach ber Confecration gurud. Der bedeutenofte Gegner biefer Lehre war ber wiffenschaftlich gebildete Ratramnus, ebenfalls Monch zu Korvei; aber bie Kirche erklärte sich bald sehr nachbrikalich für die Berwandlungs- ober Transsubstantionslehre, besonders auf der Spnode ju Rom (1079), als Berengar von Tours, gegenüber von Lanfranc, Bifchof von Canterbury, Die Anficht bes Ratramnus erneuerte. Das vierte La= teranconcil (zu Rom 1215) befinirte die Berwandlungslehre ausführlicher, die auch von ber griechisch-tatholischen Kirche sanctionirt wurde. Die Reformation bes 16. Jahrhunderts brangte bie Abendmahlsfrage in ben Borbergrund. Luther verwarf auf bas Entschiedenste bie romische Berwandlungslehre, wie die bamit verbnubene, taglich zu erneuernde, unblutige Opferung Christi. Er lehrte, daß zwar Brod und Wein auch nach der Consecration Brod und Bein bleiben, aber daß jeder Communicant, der gottlose wie der fromme, in, mit und unter bem Brobe ben wirklichen, aber verklärten Leib, und bas wirkliche, nun verklärte Blut bes im Himmel wohnenden, aber and leiblich auf Erben gegenwärtigen, Chrifius empfange, und zwar mit bem leiblichen Munde, nur bag ber Ungläubige bas Abendmahl zu feiner Berdammaig. ber Glaubige aber jum Beil empfange. - Im ftrengften Gegenfate jur romifchen, wie zur lutherischen Abendmahlslehre, verwarf Zwingli jede Berwandlungslehre, wie jedwede mystische Deutung derselben. Indem er die Worte: "Das ist mein Leib", als ist gleichbedentend mit "Das bedeutet meinen Leib" auffaßte, sah er im Abendmahl nur ein Gedächtnismahl bes Opfertobes Christi; Calvin versuchte die Lehre Zwingli's burch die Behauptung zu ergangen, daß zur Gemeinschaft bes Todes Chrifti auch eine Bereinigung mit beffen Berson kommen muffe. Dagegen verwarf er bie Ansicht Luther's, bag im Abendmable eine Bereinigung Christi mit irdischen Elementen stattfinde, und behanptete, daß im Abendmahle nicht eine mechanische Mittheilung bes Leibes Christi an unsern Leib vor fich gebe, sondern aur eine geistige, welche als innerer Alt ben flatbaren Alt begleite. Chriftes ift gegenwartig im Abendmahle, aber nicht in ben materiellen Substanzen besfelben. Das Organ, burch bas man bas Abendmahl empfängt, ift ber Glaube; und barum empfängt anch nur ber Glaubige das Abendmahl, während ber Unwardige nur Brod und Wein genießt, aber nicht ungeftraft ausgeht, weil er unwürdig ist und trinkt. — Calvin unterscheibet sich von Luther badurch, daß er die lotale Gegenwart Christi im Abendmable verwirft; von Zwingli badurch, daß er eine reale Gegenwart Christi im Abendmable lebrt. Calvin lagt ben Leib Christi burch bie ihm inwohnende Kraft auf die Abendmahlsgenossen vom himmel wunderbar herabwirken, wozu der Geist als Organ dient. — An dem einen ober andern dieser Lehrtropen schließen sich bie verschiedenen kirchlichen Benennungen bicses Landes an. So ist die Abendmahlslehre ber Methobisten, Baptisten, Presbyterianer und anderer wesentlich calvinistisch. — Was die Feier bes Abendmahls betrifft, wurde biefes in ber altesten Rirche täglich in Berbindung mit ben Agapen gefeiert; als aber Kaifer Trajan (98—117) ein ftrenges Berbot gegen Hetärien (geschloffene Berbindungen) erließ, wurde die Abendmahlsfeier mit dem sonntägigen Frühgottesbienst verbunden. Die Dinkonen brachten bas Abendmahl auch zu ben Kranken und Befangenen aus der Gemeinde. An manchen Orten wurde ein Theil des geweihten Brodes mit nach Haus genommen, um es mit ber Familie beim Morgengebet zur Weihe bes neuen Tages an genießen. In ber nordafrikanischen Kirche war auch die Kindercommunion üblich. Ebenso verschieden waren die mit der Feier des Abendmahls verbundenen Ceremonien. Die katholische Kirche glaubt, daß Chriftus in jeder ber beiben Gestalten gang, mit Gottheit und Menscheit, gegenwärtig fei, und fihrte im Mittelalter für die Laien die Communion unter ber einen Gestalt bes Brobes ein, welche jetzt die allein fibliche ist. Die Reformation gab ben Laien ben Relch gurud. Die griechische Kirche bebient fich beim Abendmahl bes gefäuerten Brobes, bie römisch-tatholische, wie lutherische Kirche ber ungefäuerten Oblaten. Die reformirte Kirche kehrte zum biblischen Brobbrechen zurud, während andere kirchliche Benennungen bie Art bes Brodes, ob es gefauert ober ungefauert fein foll, als unbedentend betrachten.

**Abenbmahlsgemeinschaft.** Unter diesem Namen versteht man die Theilnahme an det Feier bes Abendmahles in einer bestimmten firchlichen Gemeinschaft von Seiten ber Mitglieber anderer firchlicher Gemeinschaften. Die Zulässigfeit ober Nichtzulässigfeit ber Abendmahlsgemeinschaft ist häufig Gegenstand theologischer Streitigkeiten gewesen. In der römischkatholischen Kirche erledigt sich bieser Punkt einfach dahin, daß Theilnahme am Abendmahle einzig und allein bem gläubigen römisch-kathol. Christen gestattet ift. Die griechische Kirche befolgt im Ganzen benfelben Grundfat, aber auf die Bitte hochfirchlicher Geistlicher ber anglikanischen Rirche von England, ben Mitgliedern der letteren Rirche die Theilnahme am Abendmable in ber griech. Kirche zu gestatten, haben in nenester Zeit (i. J. 1869) verschiebene Bischöfe ber griech. Kirche eine bejahende Antwort gegeben. Die hochtirchliche (High Church) Partei in ber anglikanischen Kirche wurde im Allgemeinen nur Abendmahlsgemeinschaft mit den orientalischen und vielleicht mit der römisch-tatholischen Kirche wilnschen. Die evangelische (Low Church) Schule in berfelben Kirche ift im Ganzen für Abenbmahlsgemeinschaft mit anderen "evangelischen" (f. b.) Kirchen. In Deutschland ist die Abendmahlsgemeinschaft eine der bebentenbsten Streitfragen, zwischen ben fireng an ben symbolischen Buchern festhaltenben Lutheranern auf ber einen Seite, und ber reformirten und unirten Kirche auf ber anderen. Die erstern, benen fich auch die Missouri Spnobe und aubere bentsche und scandinavische Spnoden in den Bereinigten Staaten auschließen, erklärten auf ihrer General-Conferenz am 1. Juli 1868 in Hannover, daß Abendmahlsgemeinschaft nur mit denen zu halten sei, welche ftreng an ben Bekenntniffchriften ber Intherischen Kirche halten. Die lutherische General-Synobe (General Synod) in den Bereinigten Staaten erklärte auf ihrer Bersammlung, 8ehalten Harrisburg, 8. Mai 1868, daß alle evangelischen Kirchenmitglieder zur Abendmahlsfeier williommen feien, fo fern fie trene Bekenner ber Glanbensfate ihrer eigenen Rirche find. Sine andere Abtheilung der Lutherischen Kirche in Amerika, welche ihren Mittelpunkt in dem Seneral-Concil (General Council) hat, befolog auf ihrer Berfammlung in Bittsburg, daß Heretiter und solche, die in Haupt-Glaubenssätzen irren (heretics and fundamental errorists) von der Abendmahlsgemeinschaft auszuschließen seien, überließaberdie Entscheidung in einzelnen Fällen bem Urtheile bes Pastore. Eine Minorität ber Bersammlung, welche vier von ben 3wölf zur Gemeinschaft gehörenben Synoben repräsentirte, wunschte eine Erklärung gegen Abendmahlgemeinschaft mit Richt-Lutheranern. Unter ben Baptisten find zwei Parteien; tie eine für Abendmahlsgemeinschaft mit andern evangelischen Kirchen (open Communionists), die andere bagegen (strict Communionists). Die Baptisten Englands gehören meist ber erstern, die der Bereinigten Staaten der ftrengen Richtung an, mit Ausnahme der Free-Will Baptists. (f. Baptiften). Die reformirten Presbyterianer in Schottland und ben Bereinigten Staaten und die Bereinigten Presbyterianer in den Bereinigten Staaten And entschiedene Gegner der Abendmahlsgemeinschaft (close communionists).

Abendmahlsgerichte, f. Orbalien.

Abendrath, Amandus Aug., Bürgermeister von Hamburg, geb. baselbst am 16. Oct. 1767, Anfangs Abvocat, 1800 Senator, 1806 Polizeibirector, 1810, nach Einverleibung Hamburg's mit dem französischen Raiserreiche, Bürgermeister, welches Amt er später 1831—1835 nochmals besteibete, gest. am 16. Dezember 1842. Er gründete das erste bentsche Mordseeda zu Eurhaven.

Abendicitet, and Nachtschicht, bezeichnet im Bergwesen bie von Abend 7 Uhr bis Mor-

gens 3 Uhr mabrenbe Arbeitszeit eines Bergmannes.

Abendichulen, Schulen, in benen Abends unterrichtet wird, für Kinder, welche während bes Tages in Fabriken oder sonstwo arbeiten und beshalb die Tagschulen nicht besuchen können. In den größeren Städten England's, ganz besonders aber in denen der Bereinigten Staaten, sind während der Wintermonate, etwa von November die Februar, auch für Erwachsen Abendschulen eingerichtet, in denen die Besucher unentgeltlichen Unterricht in allen Zweigen des Wissens erhalten, und die namentlich dadurch eine große Bedeutung erlangen, daß Ansländer in ihnen unentgeltlich die englische Sprache erlernen können.

Abendflos, im Bergwesen die westliche (nach Abend gelegene) Seite eines Schachtes. Bei ber Schachtsberung bezeichnet man mit Abendt on ne die gegen Abend (Westen) gerichtete Tonne, während die gegen Morgen (Osten) gerichtete Morgentonne genannt wird.

A bene plactto (fpr. platschito), ital. Musitausbrud, nach Belieben, b. h. ber Bortragenbe kann bezüglich ber Schnelligkeit und bes Ansbrucks seinem eigenen Belieben und Geschwacke folgen.

AbensEfra, Abraham Ben Meir Ben Efra, auch Abenare ober Avenare genannt, gelehrter Inde bes Mittelalters, geb. um 1093 (1119) in Tolebo, bereiste seit 1140 Frankreich, Italien, Negypten, Rhobus und England und hielt in allen diesen Ländern Borlesungen, gest. 1168 in Rom (nach Andern 1174 in Rhotus). A. hat viele Schriften theol., astron. und exeget. Anbalts binterlaffen.

Abens (Ambs), ein nahe Menstadt in die Donan mindenber Fluß im bair. Areise Nieberbaiern.

Abensberg (lat. Aventinum). 1) Lanbger. - Bez. im bair. Kreise Mieberbaiern. 2) Stadt in Diesem Bezirk, an der Abens, mit 1300 C., Bierbrauereien, Schwefelquelle, Geburtsort des Historiters J. Thurmayr (J. Aventinus).

Abensperg und Traun, Rame eines bsterreichischen Grafengeschlechts, von Graf Babo von Schepern abstammenb. Gegenwärtig bestehen zwei Linien, eine altere und eine jungere.

Abentener, ans bem frang. Worte aventure gebilbet, beffen Entflebung wieberum bon bem mittelalterl. lat. Worte adventura (von advenire, evenire, fic ercignen, gutragen), herzuleiten ift, bezeichnet ein Wagniff, eine wunderbare, unvorhergesehene, mit Gefahren berknüpfte Begebenheit, auch eine bei berfelben ausgeführte Belventhat, fowie die Erzählung folder Begebenheiten und Delbenthaten. Daber Aben teurer ein Mensch, welcher Ge fahren auffucht und fich beffen rubmt; im gewöhnlichen Leben: Gluderitter. Abenten erl i ch, alles Wunderbare und Schlame, auch Uebertriebene, Unnathrliche und Unmögliche. – In ben Sagen bes Mittelalters figurirt eine Frau Abentinte, welche ben Dichtern Annde vom Weltlauf und von ritterlichen Thaten bringt.

Ah equis ad asinos (lat. Sprichwort), wortlich: von den Pferden zu den Eseln, d. h.

vom Pferbe auf ben Cfel kommen.

Aberacht, f. v. w. Oberacht, f. n. Acht.

Aberavon (fpr. Chbr'ehwn) oder Aberaeron (fpr. Chbr'äron), Hafenstadt in Sildwales, an ber Munbung bes Avon in ten Canal von Briftol gelegen, mit Binn- und Rupfergruben. 2916 Einwohner, in 1861.

Aberbrothid (fpr. Chbr'), ober Arbroath (fpr. Arbroth), hafenftabt ber schotfichen Graffchaft Forfar, an ber Norbsee, mit 17,593 E. in 1861, Segeltuch, Schiffban.

Abererambie, (fpr. Chberkrombi), James, geb. in Georgia, wandte fich fpater nach Mabama, welcher Staat ihn von 1851—1855 in ben Congreß schidte.

Aberersmbie, 3 am e 8, geb. 1756, geft. am 26. Juni 1841 in Philadelphia, Bennfpl-vania, ber alteste Prediger ber episcopolen Rirche jener Stadt und als Radagog bekannt.

Abercramby (fpr. Ebbr')., Rame einer alten fcott. Familie. 1) Sir Ralph A., engl. General, geb. 1738, gest. am 28. März 1801, ging 1793 nach Holland, woselbst er sich burch feine militärischen Eigenschaften anszeichnete, wurde kurz darauf Oberbesehlschaber in West-Indien, als welcher er den Frangofen mehrere Infeln wegnahm, nach feiner Rudtehr Gouverneurlieutenant ber Insel Wight, leitete 1801 bie englische Expedition nach Aegupten, erzwang am 8. Marz beffelben Jahres die Landung bei Abutir und beflegte Gen. Menou am 21. Mary in ber Schlacht bei Alexandria, in welcher er felbst tobtlich verwundet wurde. 2) James A., ber Sohn bes Borigen, geb. 1776, bedeutender Staatsmann, unter bem Reformministerium Melbourne Sprecher bes Unterhaufes, welches Amt er gegen ben Torpcanbibaten, Sir Charles Manners Sutton, behauptete. Er wurde zum Baron von Dunfermline ernaunt. Gest. am 17. April 1858. 3) Sir Ralph A., Sohn bes Borigen, geb. am 6. April 1803, Diplomat, 1840 — 1851 engl. Gesanbter in Turin, und 1852 — 1858 im Haag.

Aberdeen, (spr. Chbr'dibn). 1) County im Hl. Schottland, 93 O. M., 235,000 E., Grampianggebirge (höchste Spite: Cabrach, 2377F.), Flitse: Dee, Don, n. f. w. Biebzucht, ziemlich beträchtlicher Hanbel. 2) Hauptstabt biefer Graffcaft, und zwar New-und Dib- A. (for. Rin n. Ohlo). R. A., am Dee, 70,200 E. ansgezeichneter Hafen, Universität, bebeutenbe Fabriten. D. A., nördlicher gelegen, am Don, 3600 E., Sitz eines engl. Bischofs. 3) Im Staate Miffiffippi, Hauptstadt des County Wonroe, am rechten Ufer des Tombigbee, 165 M. nordöstl. von Jacson, 128 nördlich von Columbus und zu Basser 540 M. von Mobile eutfernt, mit welch lettrer Stadt A. in Dampfverbindung fteht. Die Umgebung von A. ift febr fruchtbar (jährlich werden 30,000 Ballen Baumwolle von dort verschifft), 3500 E. 4) Fleden im Staate Tenneffee in Monroe County. 5) Poft borf in Brown County, im Staate Ohio, 123 M. füdwestl. von Columbus, am Ohio, gegenüber Maysville im Staate Rentucty 836 E.

Aberbeen, (fpr. Ehbr'bihn), George Samilton Gorbon, Biscount Gorbon, Baron Babbo, aus einer ber alteften Abelsfamilien Schottlanb's flammenb, engl. Staatsmann, geb. am 28. Jan. 1784 in Boinburg, erhielt feine erfte Ausbildung in ber Schule von Barrow, sindirte auf bem St. John's Colleg in Cambridge, wo er 1804 graduirte; in bemfelben Jahre grundete er auch, von einer Reise nach Italien, Griechenland und Kleinaffen gurlidgekehrt, infolge feiner Borliebe für das Studium der Claffiter, die "Athenian Society,"

beren Mitglieder eine Reise nach Griechenland gemacht haben musten; im Jahre 1806 wurde er, obgleich erst 22 Jahr alt, als einer der 16 Repräsentativ-Beers Schottlands in sengl. Oberhaus geschickt, in welchem er fich ber Tory Bartei anschloß, im Jahre 1813 mit einer geheimen Mission nach Wien betraut, unterhandelte er mit der österr. Regierung über beren Beitritt zu einem Bundniß gegen Napoleon, vermittelte den Allianz-Bertrag von Teplit, und war schließlich bei dem Einzuge der Berbundeten in Paris (31 März 1814), für welche Dienste er am 18 Juni beffelben Jahres jum engl. Beer ernannt wurde. Bon biesem Jahre ab bis 1826 betheiligte er fich fast gar nicht an ber Politik, sonbern lebte wiederum seinen Studien; erft 1827 unter Cannings Ministerium, unter welchem er fich ber Oppositions. partei anschloß, trat er wieder in den Bordergrund und wurde zunächst zum Kanzler des herzogthums Lancaster, bald barauf aber, nachdem Wellington ein neues Ministerium gebildet hatte, zum Staatssecretair für Auswärtiges ernannt (1828), welches Amt er bis zum 16 Nov. 1830, an welchem Tage das Wellington'sche Kabinet aufgelöst wurde, bekleidete. Bis 1841, in welchem Jahre er in Sir Robert Beels Cabinet abermals Minister bes Auswärtigen wurde, widmete er fich fast ansichließlich ber Frage über bie schottische Rirche, ang fich aber trot seiner aufrichtigen Bemilhungen, die Differenzen zu schlichten, von beiben Parteien Label zu, wie er benn anch ben schließlichen Berfall ber Kirche nicht abwenden konnte. Als das Beel'sche Ministerium im Juni 1846 abtrat, wurde er der Leiter der sogenannten Beeliten, einer Mittelpartei bes Oberhauses, und bilbete schließlich im Dezember 1852, nach Derby's Rudtritt, ein eigenes, aus Beeliten, Whigs und Rabicalen zusammengesetzes, bas sogenannte Coalitions-Ministerium. Die kurze Zeit barauf in ben Borbergrund tretende orientalische Frage jedoch, die England trot der auf Erhaltung des Friedens gerichteten Bestrebungen seines Premierministers mit Aufland in Krieg verwickelte, gab die Beranlassung, daß er bereits am 1. Febr. 1855 resignirte. Bon der Königin bei bieser Gelegenheit mit dem Hosenbandorben ansgezeichnet und im Oberhause wegen seiner Erfahrungen und seiner Shrenhaftigkeit hochgeachtet, befaß er bis zu feinem Tobe einen nicht unbedeutenden Ginfluß. Er ftarb am 14. Dez. 1860. in London, bis zu feinem letten Angenblide ein Berehrer ber Runft und Wiffenschaft. A. war zweimal verheirathet, zuerst mit einer Tochter bes Marquis von Abercorn, und nach beren Tobe mit ber Wittwe bes Biscount Hamilton. Außer ben Beitragen, die er für die "Edinburgh Review" lieferte, ist besonders sein Wert "Inquiry into the principles of beauty in Grecian Architecture" (London 1822) allgemein befannt geworben.

Abergabenny (fpr. Ehbr'ghenni, lat. Abergonium), Stadt in dem engl. County Monmouth, an der Milndung des Gavenny in den USF, 4621 E (in 1861), Eisen- und Kohlengruben, Flanellhandel.

Abergely (fpr. Cher'bichelli), Stadt und Hafen in bem engl. County Denbigh, Nordwalce, Seebad, Bleigruben.

Aberglande (Afterglaube, lat. snperstitio), falscher, irriger Glaube, der sich eines Bessern nicht belehren läßt. Der Begriff des Aberglaubens ist natürlich sehr verschieden, je nach dem Glauben desjenigen, der bestimmte Ansichten und Meinungen als Aberglauben verwirft. So erscheint dem Protestanten in der latholischen Kirche vieles als Aberglaube, was der Katholis als Glaubensartikel werth hält. In der christlichen Kirche überhaupt hat man mit dem Namen Aberglauben besonders gewisse Meinungen und Gedräuche heidnischen Ursprungs bezeichnet, welche sich im Bolte, besonders in den ungebildeten Klassen, erhielten, obwohl die Kirche sie misbilligte oder selbst verbot. Der Begriff des Aberglaubens setzt einen bestimmten Glauben vorans; und vom Standpunkte derzenigen, welche den Glauben übershaupt als ungerechtsertigt verwersen, sallen Aberglaube und Glaube zusammen.

Aberli, Joh. Lubw., Maler und Anpferstecher, geb. 1723 in Winterthur, gest. 1786 in Bern, bekannt und beruhmt burch illustrirte Radirungen schweizerischer Landschaften.

Abernethy (fpr. Chbr'). 1) Fleden in bem schottischen County Perth, am Tay, ehemals Dauptstadt eines Königreichs ber Pitten, aus welcher Zeit noch ein Thurm erhalten ist. 2) Bostvorf in Verry County, Staat Missouri (Ber. St.), ungefähr 10 M. südwestl. vom Wississpie.

Abernethy (spr. Chbr'), John, namhafter Chirurg, geb. 1765 in London, gest. im April 1831, Prosessor der Anatomie und Chirurgie am königl. Collegium der Bundarzte und zuslett Director des Bartholomew-Hospitals. Seine Hauptwerke: "Surgical and physiological Essays" (London 1793—1797; deutsch von Brandis und Rühn, Leipzig 1795—1798); "Surgical and Physiological Works" London 1831, 4 Bbe).

Aberratio delicti (lat.), die Folge einer bolosen, rechtswidrigen Handlung, die von der Absicht und dem Zwede derselben abweicht, w. z. B. die Berühung eines Berbrechens an einem anderen Objecte, als vorher beabsichtigt war.

Aberration (Abirrung) ist die von Brablep i. J. 1727 entbedte Erscheinung, wonach in Folge ber Lichtbewegung die Gestirne in den verschiedenen Stadien der Erbbahn einen andern Standpunkt anzunehmen icheinen, als fie in der That baben. Das Licht leat in einer Selunde etwa 40,000 geographilige Meilen zursid, und durchwandert mithin den Durchmesser der Erbbahn in etwa 16 Minuten. Wenn nun die Erbe in ihrem Umlauf um die Sonne gewiffen Sternen näher tritt, so kommt sie in ihrer größten Rabe zu einem Punkte, ben bas Licht der Gestirne um etwa 16 Minnten früher erreicht, als in ihrer größten Entfernung. Dies hat die Rolge, daß der betreffende Stern in der größten Erdnähe einen Standpunkt einzunehmen scheint, den er ohne diese Wirkung der Lichtgeschwindigkeit erft 16 Minuten später einnehmen würbe. Der Stern scheint beshalb vorgeruckt zu sein. In ber größten Erbferne bagegen ift bas Umgefehrte ber Fall, und ber Stern icheint rudwärts jn geben. Diese Erscheinung, die an allen Fixfterneu und Planeten gleichmäßig wahrgenommen wird, wurde von Bradley Aberration ber Gestirne genannt. Manche nennen sie ungehöriger Weise Aberration des Lichts, ein Ausbruck, der von Bielen auf die Geschwindigkeit des Lichts felbit bezogen with. Die Berechnung bes abfoluten Lichtwegs vom Gestirn zu unferer Erbe wird von vielen Aftronomen Aberration ber Planeten genannt, ba in Betreff ber Fixsterne dieser absolute Lichtweg nicht genau berechnet werden kunn. Dann heißt die oben beschriebene Erscheinung Aberration ber Firsterne.

Aberfee, and St. Bolfgangesce genannt, ein 11 M. langer und 1 M. breiter Alpensce

im Bez. Ischl, Hunsestatteis von Destreich ob der Enns, Abstuß der Ischl, mit Lachssorellen. Abert, (spr. Chbrt). Iohn J. A., nordamerik. Militäringenieur, geb. 1791 in Frederickstown im Staate Maryland, graduirte am 1. April 1811 in West Boint, 1814 Major und seit bem 7. Juli 1838 Oberft bes topographischen Ingenieurcorps. Als Indianer-Commissär unternahm er mehrere größere Reisen in bie westlichen Territorien, über welche er schätzenswerthe Berichte lieferte. Er ftarb am 27. Jan. 1863 in Washington. Ihm an Ehren wird ber Abert Late (fpr. Chbrt Leht) genannt, im Staate Oregon (Ber. St.), in 420 45' nörbl. Br. n. 1200 weftl. Länge, 20 Dt. lang, 5 DR. breit.

Abertham, bohm, Bergfleden, Areis Eger, 2800 C., Gilber, Zinn und Robalt. Belannt

durch den daselbst aus Ziegenmilch und Kräutern bereiteten Aberthamer Käse.

Aberthon (Asplenium trichomanes), Strichsurn, f. unter Asplenium. Aberwis, Ausartung bes Witzes; Borfiellungen und Behanptungen ohne Sinn und Berstand, die jedoch bei allem Unsinn Sinn und Verstand beauspruchen zu dursen meinen. Der A. wird jum Bahnwit und Wahnsinn, wenn er über ben gangen Geift eine bauernbe Herrschaft ausübt.

**Aberhstwith** (spr. Ehbr'). 1) Engl. Hafenstabt in dem Connth Cardigan, Sildwales, 5641 E., (in 1861) Seebab, Hanbel: Blei- und Galmeigruben. 2) Rame oines Kirchfriels

in bem engl. County Monmonth, 7000 E., Gifen- und Steinkohlenbergwerke.

Aberzähne. Aberzangen, die Aberflüffigen Schoffe in den Blattwinkeln des Weinstockes.

Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia (lot.) wortion: Bom Sein tann auf bas Ronnen, nicht aber bom Konnen auf bas Sein ein Schluß gezogen werben, b. h. von der Wirklickleit läßt fich wohl auf die Möglickeit schließen, nicht aber von ber Möglichkeit auf die Wirklichkeit, da nicht Alles, was möglich ist, beshalb auch in der Wirklichkeit besteht.

Abet, in ber englischen Gerichtssprache: anreizen, aufwiegeln, mitschuldig sein. "Aid and Abet", beisteben und anreigen.

Ab executione anjungen (executio, lat., Urtheilsvollstredung), mit ber Bollstredung anfangen, bezeichnet bas vom gewöhnlichen Brozestwege abweichenbe Berfahren, bem gufolge, unter gewissen Bedingungen, der Angeklagte zu irgend einer Leiftung gezwungen werden fann, noch ehe er burch einen Rechtsfpruch zu berfelben verpflichtet ift.

Abfall. 1) Senkung und der Ort der Senkung; daher 2) A. der Gebirge, die von der höchsten Spige bis zur Berstachung in die Ebene nach und nach abnehmende Höhe der Gebirge und 3) A. eines Deiches ober Dammes, die sowohl der Breite, wie der Länge nach sich absenkende, abschüffige Lage eines Dammes. 4) Im Bergwesen bezeichnet man unter A. die verminderte Ansbeute einer Grube. 5) Im Seewesen bedeutet A. eines Schiffes: bie Abweichung vom angenommenen Courfe. 6) In politischer und religid fer ober confessioneller Beziehung versteht man nuter A. bie Lostrennung ober Lossagung ron einem Bringip, Spftem, einer Bartei ober Kirche, ober einem Bundniffe. A. von einer Confeffion: Apoptafie (Apoftat), A. von einer Religion: Renegation (Renegat).

Abfaltersbas, ein im Rreife Briren im Bufterthale, Tirol, nabe bem Dorfe Abfalters-

bach gelegenes Mineralbab. Bon Mittenwald ift baffelbe eine Stunde entfernt.

Abfangen. 1) Im Bergwefen bas Bergimmern bes Ginfturg brobenben Gesteines. 2) A. bes Baffers, Biefen nub Felber burch Graben (fogen. Abfangegraben) vor lieberschwemmung schützen.

Abfaffen, trodene Baaren jum Berfanf abwiegen und verpaden.

Abflanen (abflaben), abspillen, abmafchen, reinigen. Im Bergwefen bas Reinigen ber Erze auf einem aus zwei Galften bestehenben Berbe, bem fogen. Abflanherbe, in besien einer Balfte fich bie Erze befinden, während bie andere Balfte burch fortwahrend zufliegendes

Baffer von den Erzen abgelöfte Unreinigkeiten aufnimmt.

Abführen, Abführmittel, Abführkuren. Unter Abführen verfleht man bas mehr ober weniger energische Entfernen bes gewöhnlichen ober in allerlei Beise schäblichen Darminhals tes; die zu diefem Zwede bienlichen Mittel find die sogenannten Abführmittel (Cathartica), mit benen viel Unfug getrieben wird. Je nach ber heftigfeit ber Wirkung theilt man bie Abführmittel ein: in eröffnende (aperientia, evacuantia), in gelindwirkende (purgantia, reinigenbe) in stärker angreisende (laxantia) und in heftig burchschlagende (drantica). Je nach ber speciellen Wirkung sind bie Abfahrmittel: kablende, beruhigende, Galle ac. entfernende, erhibende, anfregende ober besondere Partien ber Berbauungsorgane angreifende; alle bewirken burch ben Gegenreiz auf ben Darmtanal eine Ableitung von andern Organen; bei Frauen wirken fie noch speziell auf das Genitalspftem, ober fie haben einen demischen und phyfitalischen Ginflut, tonnen baber, finnlos angewendet, großes Unbeil anrichten. Die fogenannten Abführturen, meift jum Zwede ber Blut. reinigung an vielen Orten und hier noch mehr als sonst wie im Gebrauche, können mehr schaben, als wieder gut zu machen ist, werden aber so lange und daher wohl immer ihr Wesen treiben, als es Aerzie gibt, welche nur der Dummheit der Kranken fröhnen. Das beste Mittel zur Erhaltung der allgemeinen Gesundheit und daher auch speciell zur Regulirung ber Berbauung ift: Die Lebensweise ber torperlichen und geistigen Anlage und Beschäftigung anzupassen.

Abgaken, directe oder indirecte Beiträge des Bolles zur Bestreitung der Staatsbedürfnisse,

f. n. Stenern.

Algang. 1) Das Ab-, Beg-, ober Fortgeben; baber in ber Pramaturgie: bas Abtreten eines Schauspielers; im Schulwefen: bas Berlaffen einer Schule, baber Abgangsprufung. 2) Im Bergwesen bezeichnet a) A. einer Grube : bie Grube gibt feine Ausbente; b) A. eines Bergmannes: ber Bergmann macht Schicht; c) Erz- und Metallverluft beim Schmelzen.

**Abgar** (eigentlich Albar, ber Große, Mächtige), allgemeiner Titel ber von 137 v. Chr. bis 216 n. Chr. herrschenden 28 Könige von Gbeffa (obrhoenisches Reich, nordwestlich von Resopotamien). Der 14. dieser Könige, A. Uchomo (d. b. der Schwarze), zur Zeit der Kaiser Augustus und Tiberius lebend, ist besonders merkwitzbig, da er mit Jesus Christus in Brieswechsel gestanden haben soll. Christus soll ihm auch sein Bild geschielt haben. Briese und Bild werben jest fast allgemein für unecht gehalten, obwohl bie Aechtheit beiber noch in neuester Zeit Bertheibiger gefunden hat. Die Aechtheit bes Briefwechsels wurde unter andern von dem gelehrten Tillemont und von Brof. Welte in Tübingen behauptet.

Abgatorium, f. v. w. A-b-c- tuorium, f. v.

Abgebeigte Bolle, bie vermittelft Ralt von ben Fellen gelöfte Bolle, welche von geringerem Werthe als die geschorene und deshalb nur zur Herstellung grober Zenge zu verwenden

Abgebiffen, botanischer Name, Bezeichnung eines an der Spitze abgestutzten, eine ungleich ansgezadte Linie ober unebene Fläche bilbenben Gegenstanbes.

Abgedämpstes Licht bedeutet in der Malerei das zufällige und Widerscheinslicht auf Ge-

malben, welche beibe bem natürlichen Lichte an Intensivität nachsteben.

Abgehanen aber abgeschnitten, Ausbrud ber Wappentunde, bezeichnet bie auf einem Bappen mit glatten Ranbern abgebisbeten Theile eines Thierkorpers, mabrend die Abbildungen mit zadigen Ranbern, an benen Stüdchen Fleisch herabzuhangen scheinen, abgeriffen genannt werden. Abgekürzt heißen die Spiten, Pfahle ober Ballen, welche nur die eine Seite bes Wappenschilbes berühren; abgelebigt beißen die vollkommen freistehenden. Abgematteter Rohl im Bergwefen f. v. w. Rohlenstaub.

Abgemeffen nennt man in der Logit einen klaren, genau bestimmten, nur die wesentlichen Merkmale bes zu befinirenden Gegenstandes umschließenden Begriff, in der Aesthetit ein einfaches, nur das nach ber Ibee von dem durch dasselbe Darzustellenden Erforderliche enthaltenbes Kunstwert. Abgemeffenheit bezeichnet bas ben Berhältnissen und ber gesellschaft-

lichen Stellung Rechnung tragenbe Benehmen ber Menschen.

Abgenrbuete sind überhaupt Bevollmächtigte, Abgesandte einer Berson oder Corporation, speciell Boltsvertreter. Nach mittelalterlichen Begriffen und nach dem damals geltenden Staatsrechte vertraten bie A. einzelne Corporationen auf ben Landtagen, im Ginne bes jetigen Repräsentativspstems versteht man jedoch unter A. die vom Bolke in besonderen Bezirken ober Diftricten mittelbar ober unmittelbar erwählten und zur Geltendmachung bes Bollswillens in ben Landtag (Ständeversammlung, Parlament, Congres u. f. w.) abgeschickten Als folde haben bie A. natürlich zunächst bie Wilnsche berjenigen Personen zu Vertreter. berfidsichtigen, von denen fie erwählt wurden, da fie aber richt nur als Bertreter ihres betreffenden Wahlbezirks, sondern als Bertreter des ganzen Bolles angesehen werden, so ist es ilre Bflicht, ihre Entscheidung mit ben Bunfchen nub Beichwerben ber Gesammtheit in Ginflang zu bringen, Sie durfen selbstwerständlich auf ber anderen Seite, wenn fle die Winsche bes Boltes für ungerechtfertigt halten, nach eigenem besten Wiffen und Gewiffen handeln Diefe Grundfate haben in ben meisten neueren Berfassungen Ausbrud gefunben, auch find die aus benfelben folgenden Confequengen berfichtigt worben, indem einmal eine jede Beeinfluffung ber Bollsvertreter, bann aber auch jede Berfolgung berfelben feitens ber Regierung wegen geaußerter Meinungen ober wegen, ber Regierung migliebiger, Abstimmungen als unstatthaft angesehen wirb. Die Unverletlichkeit ber A. erftredt fich meift auch noch fo weit, daß biefelben wegen Civilflagen und wegen unbebeutenber Straffacen nicht verhaftet werden bürfen. So fagt die Bundesacte der Ber. Staaten vom Jahre 1787 ausbrücklich, daß die Mitglieder des Congresses nur wegen Hochverraths, Todesverbrechen und Friebensbruchs zu verhaften, in allen anberen Hällen aber währenb der Sitzungen des Congresses, sowie auf der Hin- und Alldreise nach und von der Bundeshauptstadt unverletzlich sind und wegen Meinungeaußerungen nur in einem ber beiben Baufer jur Rechenschaft gezogen werben Daffelbe ift in ben Berfassungen Preugen's und Belgien's gewährleistet, Die Bunbesversassung des Nordbeutschen Bundes erflärt in Art. 30 vollständige Rede- und Abstimmungsfreiheit. Befchrantt ift bagegen bie Unverleplichkeit ber A. baburch, bag biefelben ben Disciplinarbestimmungen (Ordnungsrufe, Entziehung bes Wortes, Tabel, Ansichließung) ber Kammern, benen fie als Mitglieber angehören, unterworfen find. Ueber ben Endpunkt ber Amtszeit ber A. bestehen in ben verschiebenen Ländern verschiebene Bestimmungen, wie auch bie Berfassungen in der Beantwortung der Frage von einander abweichen, ob den A. Reisegelber, fogen. Diaten, zu bewilligen scien ober nicht.

Abgerudte Bollwerke sind die vor dem die Festung einschließenden Balle liegenden Boll-

werke. Abgesonderte Bollwerke find vorgeschobene B. (f. n. Baftion).

Abgefang, bei ben Meisterfängern f. v. w. Epodos, bas lette Glieb einer Strophe, meift mit eigenem Bersmaß und Reim.

**Abgeschliffen** nennt man ein Pferd, wenn die Kruppe nach dem Schwanze zu stark abfällt, besgleichen wennseine Edzähne ben ichwarzen Rern verloren haben (zwischen bem 7. und 8. Jahre). **Abgeschmadt**, alles bem gefunden Menschenberstande und bem guten Geschmade nicht Zu-

fagende und Zuwiderlaufende.

**Chaesdredt** nennt man Lust und Wasser, wenn sie berartig erwärmt sind, daß sie den menschlichen Körper, ben fie berühren, nicht erschreden. Bei ber Luft ungefähr 66° F., beim Wasser 72° F. erforberlich.

Abgefest nennt man Gebirge, beren verschiebene Bergarten fentrecht laufen.

Abgetheilte Farben, in der Beraldit f. b. w. Abwechselnde Tincturen, b. h. die mit den gegenüber liegenden Feldern des Schildes correspondirende Farbung des Wappenbildes, so baß B. ber im rothen Felde liegende Theil bes Wappenbildes blau, während ber im blauen Felde liegende with erscheint.

Abgetriebene Wände neunt man im Bergwesen die in der Grube vom Erze gelösten Ge-

birasstücke.

Abgewähren, das bei der Uebertragung eines Bergtheils von einem Besitzer auf den anberen beobachtete Gerichtsverfahren. Bei bemfelben wird bem ersteren a b. = bem letteren zugewährt.

**Abgewidelte Linie** (mathematischer Ausbruck) s. w. Evolute, d. h. eine krumme Linie, welche die Endpunkte aller Arlimmungshalbmesser derjenigen krummen Linie umschließt, beren Evolute sie ist. Digitized by GOOSIC

Abgewienen, und zwar einem Schiffe ben Wind, heißt f. v. w. vor einem Schiffe vorbeifegeln.

**Abgieren** bedeutet im Seewesen das Ablenken oder Abwenden eines Schiffes vom Cours.

ober von einem anderen Schiffe. Das Gegentheil heißt Bugieren.

**Abgott**, jede fälschlich als Gott angesehene und an bessen Stelle verehrte Person ober Sa-Daher Abgötterei, Berchrung und Anbetung falfcher Götter (Götzen), ober übertriebene Liebe ju einer Berfon ober Sache, beren Werth ber Berehrenbe fiberfchatt.

Abgottsfolange, f. v. w. Riesenschlange, allgemein jede göttlich verehrte Schlange. Abgregiren (vom lat.), von einer Beerde ober Gesellschaft absondern, daher Abgrega-t i on, die Absonderung, Ausscheidung, Ausmerzung.

Abguß, bas nach geschehener Absormung burch Guß hergestellte Abbild eines runden ober halbrunden festen Korpers. Die Abformung geschieht meistentheils mit Gpps ober Wachs, ber, nachbem man bas nachzubilbende Original mit Gett bestrichen hat, in halbstuffigem Instande aufgetragen und auf dem Originale gelassen wird, bis er troden ift. Ist bies lettere eingetreten, so nimmt man die auf diese Weise gewonnene Form entweder ganz oder in einzelnen Studen (Reilfillden) ab, bestreicht tiefelbe mit irgend einer Fettsubstanz und gießt fie bierauf mit fluffigem Sops aus, ben man bis zur Erhartung in ber Form läßt. Rach erfolgter Erhärtung des Gypses entsernt man die Form, welche man zu weiteren Abgussen benutzen tann. Der Inhalt berselben zeigt das getreue Nachbild des Originals.

Abhalten bedeutet in der Seemannssprache: von der Richtung oder dem Cours so abwei-

chen, daß das Schiff, statt hart am Winde zu liegen, denselben mehr von hinten erhält. An s

ein Schiff abhalten, bemfelben zustenern. Das Begentheil Anluven.

Abhangigfeit. 1) Berhaltnig ber Wirtung zur Urfache, ba teine Wirtung ohne vorbergegangene Urfache eintreten kann, die Existenz der Wirkung also von der Ursache abhängig ist. 2) Berhaltnif von Bersonen und Staaten, welche ihre Entschliffe nicht nach eigenem Ermessen fassen können, sondern bei Fassung derselben auf eine über sie gebietende Autorität Rücksicht

zu nehmen baben.

Abharten. Sache ber Diatetit und vernunftigen Bucht, erzielt Widerstandsfähigkeif ber nachtheiligen Ginfluffe auf Körper und Geift. Aufgabe einer verständigen und praktischen Abbartung muß Erlangung einer harmonischen Ausbildung ber Kräfte bes Körpers und Beistes fein. Das Abhärtungsverfahren muß den körperlichen und geistigen Anlagen entsprechen, wogegen so vielfach gefrevelt wird. Die Abhärtung des Körpers betrifft: 1) das Haut spftem, um ben Körper gegen bie Ginfluffe bes Temparaturwechsels refp. Erfaltungen ju fouten und wendet talte Bafdungen, talte Baber und Luftbaber x. an. 2) das Mustel. Banber - und Rnochenipstem, um ben Rorper zu anstrengenden Bewegungen und Arbeiten tauglich zu machen und empfiehlt Turnen, Reiten, Tangen, Schwimmen u. f. w. 3) bie Athem, - Blutbereitunge - und Blutbewegunge - Drgane werben abgehartet burch Lanfen, Singen, lautes Sprechen, n. f. w. 4) bas Rervenip ftem er-ftartt burch paffende Abwechslung ber Arbeit und Ruhe u. f. w. 5) bie Berbauung ber Treit und Ruhe u. f. w. 5) bie Berbauung verg a n e mulfen zeitig an alle mögliche Nahrungsmittel gewöhnt, plötlicher Wechfel von heißen und talten und ber Genuft gewilrzter und erhibender Speifen und Getrante muß vermieben Der Körper ist gewiß nicht verständig abgehartet, beffen Hautspftem gegen Ertaltung ficher, aber beffen Dusteln teine Arbeit ertragen ober beffen Magen alles Mögliche erträgt, beffen Beine und Lungen aber teine Bewegung aushalten konnen.

Die Abhärtung des Geistes betrifft die Ausbildung des Berstandes, des Gedachtnisses und ber Denktraft, und die Beherrschung des Willens und des Temperamentes. Rechtlichkeit, Bahrheitsliebe, Sittlichkeit, Ehrenhaftigkeit, kurz die Moral muß durch den Berstand gerechtfertigt fein als wichtiges Mittel jur Erlangung bes individuellen Gludes und jur Erhaltung

und Kräftigung ber Gefellschaft und bes Staates.

Wie jedes Alter der Berweichlichung verfallen kann, so ist auch jedes Alter sortwährend geeignet zur Abhartung; aber thoricht ware es, einen Greis wie einen Schulbuben abharten zu wollen u. f. w. Die Abhartung muß auch nach ben Geschlechtern verschieden sein, ba Körper und Geift ber Frauen burch bie urfprungliche Organisation wesentlich fich von Mannern unterscheiben, daß ein Hinüberschieben ber Frauen in die Sphare ber Manner ebenso naturwibrig und lächerlich ware, als wenn man Manner in die Sphare ber Frauen zichen wollte.

Abhanten bezeichnet in Hautkrantheiten ben lappenartigen Abfall, namentlich ber Ober-

haut (f. Hautfrantheiten, Abschuppen, x.).

Abheben ber Wiesen bezeichnet entweder das Chenen oder Gleichmachen der Wiesen zum Bwede ber besseren Bewässerung ober das Umreißen alter Wiesen, um die Fruchtbarkeit berfelben au erhöhen.

Ab hine (lat.) von ba, von biefer Beit an.

Ab hoe et ab hae (lat., wortlich: von biefem und von biefer, nämlich beginnen), ohne Ordnung reben, von einem Gegenstande jum andern übergeben, schwatzen,

Ab hodierno (lat.), vom heutigen (Tage) an.

Abholen. 1) Im Seewesen bas Flottmachen eines auf ben Strand ober auf Rlippen aufgelaufenen Schiffes. 2) Beim Kattunbrud bas Austochen ber Zeuge mit Beizenkleie, um bieselben von ben harzigen Bestandtheilen zu befreien.

Abholzig heißt ein Baum, der zu schnell in die Höhe wächst, ohne an der nöthigen Breite

angunehmen und beffen Stamm beshalb ju Bangweden nicht verwendbar ift.

Abhorrent (vom lat.), ab-, zurückhreckend; Abhorrescenz, Berabschenung, Abscheu;

abhorresciren, abhorriren, abidreden, verabideuen.

Abhorrers (fpr. Aebh', die Berabscheuer), Rame der Regierungspartei unter Carl II. von England, weil fie die Prinzipien und Magregeln ber Oppositionspartei (Diffenters, Abbreffers, Betitioners) verabschente. 3hre Rachfolger waren die Tories, mabrend fich die Oppositionspartei fpater Whige nannte.

Abheriation (vom lat.), Abmahnung.

Abia, anch Abiam, König von Juda (957—955 v. Chr.), Sohn Rehabeam's und Entel Calomo's.

Abib, Name bes ersten Monats im jubischen Kirchenjahre.

Abich, Wilh. Herm., Mineralog, geb. am 11. Dez. 1806 m Berlin, studirte basclbst Naturwiffenschaften, bereifte bierauf Italien und Sicilicn, wurde 1842 Brofesfor ber Diineralogie in Dorpat, 1853 Mitglieb der Betersburger Afademie der Wissenschaften, bereifte später ben Kantasus und bas armenische Hochland, über welche Reisen er in Boggendorffs "Annalen" und im "Bulletin" ber Betersburger Mabemie fcatenswerthe Berichte lieferte.

Aebick, auf der andern, abgekehrten, und im Gegensatz zur rechten, auf der linken, falschen

Seite befindlich; baher abichten, bas Tuch auf ber anderen Seite zubereiten.

Abies (lat.), die Fichte, Pflanzengattung aus der Familie der Abietinoao, Zapfenbäume.

Abietin, ein bei ber Destillation des Terpentin gewonnener Harzstoff.

Abigail (hebr.: Tänzerin). 1) Fran des Nabal zu Karmel, welche David nach beffen Tobe ju feinem Beibe machte, weil sie ihn vor Saul geschütt hatte. Sie gebar ihm ben auch unter bem namen Daniel befannten Chileab. 2) Schwester bes David, später Gattin bes Ismaeliter Jether und Mutter bes Amafa.

Abigeat (vom lat.), Biebbiebstahl. Abiegus, Biebbieb.

**Abila** (alte Geogr.), Hauptstabt der Provinz Abilene in Cölesprien, Residenz des Te-

trarchen Lyfanias.

Abilgaard (fpr. 'gobrb). 1) Beter Christian A., geb. am 22. Dez. 1740, banischer Arat, Grunder der Beterinärschule und der naturforschenden Gefellschaft in Kopenhagen, gest. am 11. Januar 1805. Ihm zu Ehren ist ber Name einer Grasgattung: Abilgaardia. 2) Nicolaus Abraham A., Bruder bes Borigen, geb. 1744 in Ropenhagen, danischer Historienmaler, Lehrer Thorwaldsen's, gest. am 4. Juli 1809 als Director der Kopenhagener Runstakabemie.

Abilgaardia Vahl (Bot.), eine zur Unterordnung Seirpeas gehörige Gattung von Ch-

perngrafern; im fublicen Floriba vorkommenb.

Abimelech (hebr.: Bater des Königs). 1) Titel ber Könige ber Philifter in Gerar Abraham kehrte bei einem berfelben ein. 2) Sohn bes Gibeon, erwählter und Gath. Rönig ber Sichemiten üver Ifrael.

Abimiri (vom franz.), gebengt, niedergeschlagen.

Abinadab (hebr.: ber Ebelsinnige), Name bes alteren Bruders David's. Ab incunabulis (lat.), von der Wiege, von Kindheit an. Ab initio, von Anfang an. Abingbon (fpr. Aehbbingbn). 1) (lat. Abindonia), Fleden in bem englischen County Berts, an ber Munbung bes Da in die Themse, 5680 E. in 1861, Wollenzeug. und Segel-2) Postborf in Hartford County, Staat Maryland (Ber. St.), ungefahr 25 M. nordöftl. von Baltimore und 22 M. NNO. von Annapolis. 3) Hauptstadt von Washington County, Staat Birginia (Ber. St.), romantisch gelegen in einem Thale zwischen ben Hauptarmen bes Holston, 304 M. westl. von Richmond und 8 M. von ber Grenze von Tenneffee entfernt, Die bedeutenofte Stadt im fabweftl. Birginien, gut gebaut, 6 Kirchen, 2 Mademien, 2 Drudereien, Leberfabriten, mit Lonchburg einerfeits und auf Knorville in Tennessee andererfeits burch die Birginia-Tennessee-Bahn verbunden, 1500 G. 4) Bostborf und Township in Anor County, Staat Illinois (Ber. St.), 10 M. sübl. von Galesburg, 1032 E. 5) Bostborf in Late County, Staat Illinois (Ber. St.),

4 M. sildweftl. von Waukegan und 243 M. nordoftl. von Springfield. 6) Postskation in Jef-

ferson County, Staat Jowa (Ber. St.).

Abington (spr. Aebbingtn). 1) Bostrowsship in Blymonts County, Staat Massach, chussels (Ber. St.), an der Old Colony Eisenbahn, 20 M. südsskl. von Boston, die bedeutendste Schub- und Stiefelsabritation in den Ber. Staaten, auch Nägelsabritation, 8527 E. 2) Bostvors in Windham County, Staat Connecticut (Ber. St.), 39 M. nordsskl. von Hartsord. 3) Posttownship in Montgomery County, Staat Pennsyl. vania (Ber. St.), 10 M. nördl. von Philadelphia und 109 M. estl. von Hartsburg. Die Positiation besundet sich in dem Dorfe Mooretown, an der Landskraße von Philadelphia nach Doylestown, 2058 E. 4) Positors und Township in Wayne County, Staat Indianapolis. Das Township hat 924 E. 5) Aufblühendes Worf in Knox County, St. Islinois (Ber. St.), and Abingdon (s. unter 4.). 6) Township im mordöstl. Theis des County Luzene, Staat Pennsylvania, ungefähr 25 M. N.A.D. von Wilkesdarre, 2651 E. Hamptort desselben: Abingdon Centre (ipr. Senty, Positors, 135 M. nordöstl. von Hort-Erie-Bahn in Berbindung. Der Name der Positiation ist in Waverley (spr. Websers) umgeändert warden. 354 E.

Ab instantia (lat.), freisprechen, vorläufige Freisprechung wegen mangelnden Beweises, mit dem Borbehalt, die strafgerichtliche Berfolgung nach Herbeischaffung neuer Beweise zu wiederholen. Das Gegentheil: absolutio in causam, d. h. die vollständige Freisprechung

bes Bellagten.

Ab intestato (lat): ohne Testament, daher a. i. sterben : sterben, ohne vorher ein Testament gemacht zu haben; a. i. erben: Jemanden beerben, der kein Testament hinterlassen hat.

Abina Mallenn (hebr.: unfer Bater, unfer König), Anfangsworte bes jübischen Neujahrsgebetes, zur Erinnerung an ihre Sünben.

Abingen, Rame eines am oberen Tom im Gono. Tomot, Diffrict Ausnetst (afiat. Ruß-

land), aufäffigen tartarifden Fischer- und Jägervolkes.

Abiponen, südamer. Indianer, früher im Districte Chaks in Paragnah, jetzt aber zwischen Santa Fé und St. Jago wohnhaft und nur noch 5000 Köpfe zählend. Die Männer, von starfem Körperban, gute Schwimmer und Neiter, tättowiren sich, die Franen tödten die meisten der neugeborenen Kinder, reichen aber den Kindern, welche leben sollen, die Brust zwei Jahre lang. Können nur dis drei zählen.

Abiquin (spr. Abitin), Poststabt in Rio Arriba County, im Territorium New Mexico (Ber. St.), am linken Ufer des Rio de Chama, ungeführ 60 M. nordwestl. von Santa Fé,

in 36° nördl. Br. und 106° 40' westl. Länge.

Abiram (hebr. Name: ber Stolze), Eliad's Sohn, empörte sich mit Korah gegen Moses.
Ab irato (lat.), im Zorn; z. B. a. i. testiren, die lentwillige Berfügung im Zorn erstassen. Ein berartiges Testament kann der Richter für null und nichtig erklären.

Abirritation (vom lat.), Schwäche aus Entziehung ober Mangel ber Lebensreize, Reizverminderung.

Abirrung bes Lichts, f. Aberration bes Lichts.

Mbitibbi, f. Abbitibe.

Abiturient (vom lat.), der Abgehende, hauptfächlich ber von der gelehrten Schule (Gomnafium) zur Universität abgehende Schüler. Daber Abiturienteneramen, f. v. w. Maturitätspruffung, (f. b.).

Abject (vom lat.), wörtlich: bas Berworfene; baher: verworfen, schlecht, nieberträchtig, verächtlich. Abjection: Berwerfung, Berachtung, Rieberträchtigkeit; abjiciren, ver-werfen, verachten.

Abjudiciren (vom lat.), aberkennen, verwerfen. Daher Abjudication, die gerichtliche

Abertennung ober Berwerfung eines Anfpruche.

Abjuriren (vom lat.), abschwören, verläugnen, eivlich verzichten. Daber: Abjuration, Abschwörung, Berneinung unter Eid. Sehr bekannt ist der unter König Wilhelm III. von England im englischen Recht emgeführte "Oath of Abjuration" (spr. Ohds of Aebschurehschn, Abschwörungseid), durch welchen sich die Beamten verpslichten, die im "Act of settlement" (spr. Nect of Settlement) festgestellte Erbsolge anzuerkennen und die Nachkommen des Prätendenten (die Stuarts) in ihren Ansprüchen nicht zu unterstützen.

Abtammen einer Bruftwehr, Zerftorung einer Schanzenbruftwehr burch Fener ans

ichwerem Geschitt.

Abtehren bezeichnet im Bergwefen bas Abgeben von einer Grube; die fcriftliche Erlaub-

nig bagn: ber Abtehrichein.

Abklären. Reinigen gewisser Flüssigleiten von darin enthaltenen Berunreinigungen. Letztere setzen sich manchmal bei längerem ruhigem Stehen von selbst ab, und die überstehende abgeklärte Flüssigseit wird dann durch Abgießen (Decantation) oder Filtration davon getrennt; in anderen Fällen geschieht das Abklären durch Zusat von gerinnbaren Substanzen (Eiweiß und Blut zu heißen, Hausenblase zu kalten Lösungen), welche die Unreinigkeiten einhüllen und sich mit ihnen als Schaum oder Bodensat abscheiden (Abklären des Weins, des Zudersaftes); in noch anderen Fällen, wie bei Leinsamenöl, Baumwollsamenöl u. s. w. bedient man sich der Schwefelsaure und der Alkalien, in der Neuzeit gewöhnlich mit Beihülse des Dampses.

Abtlatichen bedeutet im Buchbrud: von einem Schriftsneinen sogen. Bürstenatzug nehmen, b. h. man legt auf die geschwärzten Buchstaben angefeuchtetes Papier und Mopft mit

einer Burfte auf basfelbe. (bgl. Clichiren).

Abklingen bezeichnet die allmählige Beränberung ber in ben Angen zuruckbleibenden Lichtempfindungen, wenn man die Angen plotlich schließt oder in's Finstere richtet, nachdem man vorher auf einen hellen Gegenstaud (farbiges Bild) geblickt hatte.

Abfneifen, in ber Seemannssprache f. v. w. als einem Schiffe ben Wind abgewinnen.

Abfohlen bez. im Bergwefen bas Ablegen eines Banes, indem man die Zimmerung,

Bergfesten, u. f. w. aus bemselben entfernt und ihn einstürzen läßt.

Abtühlen, (Abfühlung, abtühlende Mittel). Unter Abtühlung versteht der Seilklunster die Berminderung der Wärme entweder des ganzen Körpers oder einzelner Theile
besselben und bedient sich dazu gewisser Mittel, welche innerliche und äußerliche, örtliche oder
allgemeine sind. Das Streben der Heilkunst wird sich in der Regel darauf beschränken müssen,
die Temperatur auf die Korm zu bringen, und muß die Verminderung der Wärme unter die
Norm mit wenigen Ausnahmen nachtbeilige Folgen haben. In diätetischer Beziehung ist die
allgemeine Abtühlung z. B. durch taltes Baden, durch Zuglust, durch Ausenthalt in Gebirgen,
am Seestrande und durch Genuß von Eiswasser und Gesprorenem u. s. w. allgemein bekannt.
Das innerlich allgemein absühlende Versahren wie in statischen, tophösen und eranthematischen Fiebern ist Sache der ärztlichen Behandlung. Besonders vorsichtig muß man wegen der größern Wärmeentwicklung, des rascheren Stosswesselberd verschotzer Gesäß-, Nerven- und des zurtern Haut-Spstemes dei Kindern und Frauen sein. Die unstnung sibertriebene Absühlung in
kuser Luft, dem kalten Bade, durch leichte Kleidung x., wie man es zur Abhärtung der Kinder empsiehlt, bewöltert die Kirchhöse mehr, als andere Ursachen.

Abfüpfeln, bie Weinftode beschneiben (im August).

Abl., Abfürzung für Ablativ, f. d.

Ablach, ein in Baben entspringender Nebenfluß ber Donan, ber burch Sobenzollern-Sig-

maringen flieft und bei Mengen in Burtemberg munbet.

Ablaetiren (vom lat.) 1) Ein Junges von der Mutter en twöhnen, daher Ablactativn, Entwöhnung von der Mutterbrust. 2) Eine Art des Baumpfropfens (ab fangeln), welche darin besteht, daß man einen wilden Baum dicht neben einen veredelten einpstanzt, den wilden mit einem Zweige des veredelten verbindet (durch einen Einschnitt; die Stelle ist mit Baumwachs zu belegen) und den veredelten Zweig nach ersolgter Verwachsung von seinem Mutterstamme trennt.

Ablage bezeichnet im alteren Rechte bie ben Kinbern als Entschäbigung für ben Ausschluß

bon ber Erbichaft gewährte Ausstener.

Ablandischer Wind in ber Seemannssprache ber vom Lande ber webende Wind.

Ablaschen beißt im Forstwesen die Bezeichnung eines Weges burch einen Wald an ben Baumen.

Ablaß ift nach der Lehre der römisch-katholischen Kirche der Erlaß der zeitlichen Strasen oder eines Theils derselben, welche der bereuende Sünder nach dem Bekenntnisse seiner Sünden und nach empfangener Absolution, entweder in dieser Welt oder im Fegsener zu erleiden haben würde. Die Schuld und ewige Strasen, welche jede Todsünde nach sich zieht, werden durch das Sacrament der Beichte erlassen, doch weist die katholische Kirche mit Entschendeit zurück, daß es je einer ihrer Lehrsähe war, daß Aklässe gewährt werden könnten für den Erlaß der Sünden. D Beichte und Absolution oder wenigstens Befreiung von jeder Todssünde, unbedingt jedem Ablasse vorausgehen müssen, so ist es auch im Gegensatz zu der Lehre der Kirche, einen Erlaß sur Strasen zu gewähren, welche zuklastige Sünden nach sich ziehen. Fälle, in welchen diese Unterscheidung nicht beobachtet wurde, werden von der Kirche als eine Ulebertretung ihrer Lehre angeschen. Die natürlichen Folgen der Sünde, wie Kransbeiten, werden nicht unter die zeitlichen Strasen gerechnet, welche durch einen Ablasse erlassen werden

konnen, da die Kirche keine Macht über diese beausprucht. Die Kirchenstrafen, welche die Kirche früher berenenden Sündern auferlegte, werden als zeitliche Strafen angesehen und aus dem Grunde als durch einen Ablaß erlaffen, betrachtet. Bins VI. jedoch wies die Meinung berer, welche ben Ablag nur für einen Erlaß jener Rirchenstrafen hielten, gurud. Die Kirche beansprucht das Recht Ablässe zu gewähren aus den Worten Christi: "Was immer Ihr binden werdet auf Erden, soll auch im himmel gebunden sein; und was immer 3hr losen werdet auf Erben, soll auch auf Erben gelöst sein." (Matth. XVIII, 18.); indem bieses Wort unbe-schränkt sei und sich baher erstrecke sowohl auf die Sündenschuld wie die Strafe. Die Kirche findet ein Beispiel von Ertheilung eines Ablasses in jener Stelle des N. Testaments, (2 Cor. 2) in welcher Paulus auf Bitten ber Korinther bem Blutschänder, welchen er aus ber Gemeinbe gestoßen hatte (1 Cor. 3—5) ben Rest ber Strafe für sein Berbrechen, erläßt. Das nämliche Recht, nehmen katholische Schriftsteller an, sei von jenen Bischöfen ber ältesten Zetten ausgeübt, welche Abtrunnige zum Abendmahle zuließen und ihre Strafzeit in Folge ber Fürbitte ber Marthrer abkurgten. Die ftrenge Kirchenzucht wurde allmälig gemildert und bie Bufungen, welche durch die Kirchengesetze befohlen werden, in Liebeswerte und fromme Uebungen verwandelt, 3. B. in Bilgerfahrten, Besuchen nengeweihter Kirchen u. a. m. 3m 9. Jahrh. beschloffen die Spnodalgerichte einstimmig, daß die Rirchenstrafe burch Almosengeben erlaffen werden solle, von welchen Geldern die Kirche Berwalterin und Spenderin sei. Arenzzüge wurde das Rehmen des Arenzes besonders als Ersatz für die Kirchenstrafen eingeführt und Urban II. gewährte auf der Kirchenversammlung zu Clermont (1095) einen vollen Ablaß für jeden Areuzsahrer. Im 13. Jahrh. wurde die Lehre von den Ablaffen scharf ent-widelt durch Alexander von Hales und Thomas Aquinas. Ersterer brachte die Lehre zuerst mit jenem Lebrfate in Berbindung, daß alle guten Werte ber Heiligen, welche sie mehr gethan als aur Bergebung ihrer eigenen Sunben nothwendig, (thesaurus meritorum, th. supererogationis meritorum) find, so zu sagen, mit den unenblichen Berdiensten Christi in einem Schape niedergelegt, bessen Schlissel dem Papste übergeben sind. Wenn derselbe einen Ablaß gewährt, überträgt er einen Theil des überflüssigen Berdienstes an die besonderen Personen, welche mit demselben der göttlichen Gerechtigkeit genugen. Gegen das Ende des 13. Jahrh. verbreitete fich in Rom ein Gerucht, bessen Ursprung man nicht kannte, daß nach- einer alten Sitte, deren sich sehr alte Leute erinnerten, ein hundertjähriger Ablaß in der St. Peterklirche bei Gelegenheit des Jubeljahrs 1300 erlangt werden könne. Bonifacius VIII, ließ sich durch bas Busammenströmen vieler Anbachtigen, welche auf jenes Gerucht bin bie Stadt füllten, bestimmen, allen Jenen, welche mit renigem Sinne in biesem Jubeljahre die Kirchen ber Apostel besuchen würden, einen Ablaß für die Sünden ihres ganzen früheren Lebens zu gewähren. Clemens VI. (1342) bestimmte, in Anbetracht ber Kirze bes menschlichen Lebens, baf bie Feier eines Jubeljahres alle 50 Jahre geseiert werben solle. Urban VI. (1389) verklitzte diese Zeit auf 33, und Baul II. (1470) auf 25 Jahre. Das Ablagwesen nahm mittlerweile fehr überhand, und die Art, in welcher, und ber Zwed, für welchen (Errichtung von Kirchen, Hospitälern und rein weltlichen Instituten) Ablässe gegeben wurden, erregte bei Bielen Anstoß. Nicht nur die Secten des Mittelalters, wie die Waldenser, Albigenser und andere Nachfolger von Wycliffe und Huß, verwarfen dasselbe entschieden, sondern auch berühmte Kirchenlebrer wie Berthold von Regensburg, oft ber Chrysostomus bes Mittelalters genannt, und Gerson erklärten sich gegen einen Ablaß, welcher für tausende von Jahren ertheilt werden könnte. Die große kirchliche Bewegung im 16. Jahrh. hatte ebenfalls ihren Ursprung in der Opposttion gegen die Art und Beise, wie ein Ablaß, welcher burch Leo X jum Bau ber St. Beterskirche geweihet war, in der Schweiz und in Deutschland gepredigt wurde. Die Kirchenversammlung zu Trient, gab in ihrer 25. Sitzung ein Decret über Ablässe (decretum de indulgentiis) in welchem sie die Lehre der Kirche feststellt. Dieses Decret nimmt filr die Kirche Christi das Recht und die Macht in Auspruch, Ablässe zu gewähren und empsiehlt ben Gebranch berfelben als dem driftlichen Bolke heilfam. Es spricht den Fluch aus sowohl über biejenigen, welche behanpten, daß Abläffe unnut feien, als auch über diejenigen, welche fagen, bie Rirche habe teine Macht fie zu erlaffen. Mit Bezug auf die etwaigen Migbrauche weist bas Decret die Bischöfe an, dieselben der nächsten Brovinzial-Spnode zu berichten, damit sie zur Kenntniß bes Bapstes gelangen, "bessen Autorität und Weisheit dann entscheiden wird, was der Kirche frommt." Rach dieser Auslegung durch ein Dekumenisches Concil, konnte sich ein Widerstand gegen den Ablaß in der kath. Kirche selbst, nicht wohl erheben; aber alle jene Bewegungen, welche zuerst und zunächst einen becentralistrenden Character hatten, wie ber Jansenismus, Gallicanismus und Febronianismus, maren auch gegen verschiedene Buntte bes Ablaswesens gerichtet; es wurde besonders hervorgehoben, daß die Zahl der Ablasse zu groß, nud die Bedingungen, unter benen dieselben erlangt werden konnten, oft gu unbebeus

tenber Natur wären. Die Abläffe find theils volle, welche alle zeitlichen Strufen, ober nicht volle, welche nur einen Theil berfelben erlaffen. Unter ben erfteren ift ber im Inbelight gewährte Ablafi ber wichtigste; bie letteren werden für eine gewiffe Bahl von Tagen, Monaten ober Jahren, mit Erwähnung ber Rirchenstrafen, welche ehemals für eine gewiffe Beit anferlegt wurden ertheilt. Ein Ablag von 100 Tagen, jum Beifpiel, erläßt fo viel von ber Schulb an zeitlicher Strafe, als erlaffen werben wurde burch bas Erbulben einer Strafe von 100 Tagen nach tirchengesehlicher Bestimmung. Mit Radficht auf die Bersonen, welchen Ablaffe gewährt werben, find biefelben entweber allgemeine, welche von jedem Rirchenmitgliebe erlangt werben können, ober be fon bere, welche beschränkt find auf ein bestimmtes Bisthum, eine religiöse Genoffenschaft, ober eine einzelne Rirche. Zahlreiche Ablässe werben ben Gliebern firchlicher Orben, Genoffenschaften, Bruberschaften und Bunfte gewährt, wenn fie ben Regeln gehorchen und die vorgefdriebenen Pflichten erfüllen. Gewöhnliche Ablaffe find auch verbunden mit ber Berehrung der Reliquien, bem Rosentranzbeten, mit bem Befuche besonderer Rirchen und Altare, mit ber Theilnahme an gewissen Festen u. f. w. Ablaffen, welche von jedem Mitgliede ber fathol. Rirche erlangt werden konnen, find eine graße Anzahl in jedem kathol. Gebetbuche verzeichnet. Gine vollftändige Lifte ber Ablaffe, welche ben relig. Britberschaften gemahrt wurden, findet man in Bischof Bouvier's "Traite dogmatique et pratique des indulgences des confrèries", (Mans 1828). Biele von ben Ab-läffen tounen ihbertragen werben auf die im Fegfener leibenben Seelen; tommen ihnen aber zu Gute, wie die scholaftischen Theologen sagen, nicht "auctoritative", als thatfächlicher Er-laß, sondern nur "impotrative" als Fürbitten. Die Lehre vom Ablaß gehört ausschließlich

Ablata (lat.), gestoblene Sachen, bas Entwendete. Daher Ablation: 1) Entwendung; 2) in der Medizin, Entfernung schädlicher Stoffe aus dem Körper; 3) in der Chirurgie 1. v. w. Amputation. — Ablator ein Instrument, mit welchem man den Schafen die

ber Theologie der röm. tath Kirche an; wir finden sie weber in der griech. tath. Rirche noch in den verschiedenen protestantischen Kirchen. Unter den katholischen Schriften der neueren Zeit über diesen Gegenstand, ist I. B. Hirscher's "die Lehre vom Ablah", Tübingen 1844, das

Schwänze abhaut.

bedeutenofte Wert.

Ablatib, Name eines Casus (Fall) in der Declination (Beugung) des Hamptwortes, das Berhältniß des Mittels, der Art und Weise, und zwar auf die Fragen "Bo" und "Woher" räumliche und auf die Fragen "Bann" und "Während" zeitliche Beziehungen bezeichnend. Besonders eigenthumlich der lateinischen Sprache, welcher er eine ansdrucks-volle Kürze verleiht, und in welcher er, wie im Sanstrit und im Altslawischen, eine besondere Bengungsform besitzt, während er in den übrigen Sprachen des indogermanischen Sprachfammes durch Präpositionen umschrieden oder durch andere Fälle (Genitiv, Dativ) ersetzt wird.

Ablauf. 1) In der Baukunst das bogenförmige Berbindungsglied zwischen zwei geraden Theilen, von denen das nutere hinter dem oberen zurückliegt. Ragt das antere Glied vor dem oberen hervor, so heißt das Berbindungsglied Anlauf. 2) Im Schiffs-ban die Berlängerung des Kiels dis zu den an den Border- und hintersteden gezogenen sentrechten Linien.

Ablaut, bezeichnet eine hauptsächlich in den germanischen Sprachen vortommende Botalabwechstung — mit Beibehaltung desselben Wortstammes — bei der Berbal- und Nominalbildung, wie z. B. nehmen, nahm, genommen; finden, fand, gefanden; genießen, genoß,

Genug.

Ableden bes Salzes, das durch die Einwirkungen der Luft und der Sonne herbeigeführte Berdunften des Salzes.

Ablecti (lat., f. v. w. Delecti, die Anserwählten), die Garbe ber rom. Confuln im Rriege.

Ablegat (vom lat.). 1) 3m Allg. ein Abgefanbter. 2) Außerorbenklicher Gesandter

bes Bapftes. 3. Stellvertreter ber nngar. Magnaten im ungar, Reichstage.

Ablegen. 1) In der Gärtnerei f. v. w. ein Absenten, d. b. eine tunstliche Bermehrungsart edler Pflanzen, die darin besteht, daß Triebe, Zweige, Reben, n f. w. der Mutterpflanze zum Boden gezogen, in aufgeloderte Erde gelegt, in derselben mit Häfchen seschalten und so lange in dieser Stellung gelassen werden, die Wurzel geschlagen haben. Ist dies geschehen, so trennt man sie auf behntsame Weise von der Mutterpslanze. 2) Bei der Biesnenzucht versteht man unter Ablegen das Bersahren, junge Mütter anbritten zu lassen, und dieselben zur Begründung neuer Colonien zu benutzen, indem man sie mit der erforderslichen Anzahl Bienen einzeln in kleinen Kästen einsperrt. 3) In der Buch bruttereit das

Anseinandernehmen eines Schriftsates, d. h. die einzelnen Buchstaden in die für sie bestimmten Fächer legen. Der Schriftseter bedient sich dazu des sogen. Ablegespan's. 4) Im Bergwesen: ein Bergwert außer Betrieb setzen, die Grubenarbeiter verabschieden.

Ablegmina (lat.), bie für die Götter andgewählten Theile ber Opferthiere.

Ableiten (Ableitung, Ableitungsmittel). Wie man Etwas von einem Orte, wo ce nicht hingebort, wo andere bin leitet, fo hat die Beilkunde ein Berfahren, bas in frühern Zeiten wie man meinte, hänfig mit Erfolg angewandt wurde, eingeschlagen, um ben Rorper von fcablichen Stoffen entweber auf ben von ber Ratur gebotenen ober burch Runft angelegten Wegen zu befreien, ober man wollte einfach burch erhöhte Thatigkeit eines Organes die frankhafte Thatigfeit eines andern Organes herabstimmen. Das Hauptbeftreben biefes Berfahrens mar, innere eblere Organe burch Ableitung auf außere, weniger wichtige Theile zu erleichtern. Die Heiltunde ging aber und geht oft wohl noch irre, wenn fle in dieser Weise specielle Krantheitsstoffe zu entfernen glaubt, die nur durch unmittelbar chemische ober mechanische Einwirfung, burch Gewebsberanberungen, ben Stoffwechsel n. f. w. beseitigt werden konnen. Die Wege ber Ableitung sud: 1) die Haut, die Mittel: Waschungen, Baber, Beförderung des Schweißes, Hautreize, Senf- und Blasenpflaster, Fontanellen, Blutegel, Schröpftöpf-, das Glübeisen, Erzengung größerer eiternder Flächen.

2) Die Musteln: Die Mittel: sturke Bewegung, Meiten, Marschiren z. 3) Die Berbauungswertzenge: Mittel: Brechen und Abführen. 4) Die Rieren: Mittel: harntreibende und Wassertrinken, erstere besonbers bei Wassersuchten. 5) Die Schleimhante: Mittel: welche bie Absonderung bes Schleimes beforbern. 6) Die Bengungsorgane, befonbere ber Frauen, welche zu verschiebenen Beilzweden in Aufpruch genommen werden. Ableitungen in rationeller Hand find gewiß wichtig, konnen aber burch zu großen Säfteverlust und zu heftige Reize sehr schäblich werden. Die vernanftige Lebensweise ist wohl der beste Ableiter beginnender und oft schon entwidelter Krantheiten.

Alleitung. (lat. Derivatio). 1) In der Grammatik eine Art ber Worthibung, welche den Wortstamm Wurzel) um einen Bocal, einen Consonanten oder einen Bocal und Consonanten vermehrt und den Begriff desselben modisicirt. 3. B. Schwer—e, Zuch—t, Hut—er. 2) Entsernung einer verderblichen, schällichen Wirkung von einem Orte oder Gegenstand und hinleitung derfelben auf einen anderen, wo sie unschällich ist; z. B. des Blives durch den Blivableiter.

Ablepfie (vom griech.), Blindheit; im übertragenen Sinne: Berblendung, Blöbsinn. Ableite (franz.), Weißsich (Louciscus Alburnus), gehört zu den Fischen, aus deren Schuppen die zur Fabrikation unechter Perlen verwandte Perlenessenz gewonnen wird.

Ablocation (vom lat.), Ber-, Abmiethung.

Ablofung ber Grundlaften bezeichnet Die Aufhebung gewiffer Dienfte und Raturalleiftungen ber Unterthanen an ihre Lehnes, Guts. ober Grundherrn und, bamit bem Berechs tigten durch eine solche Ausbebung tein Nachtheil erwachse, die Berwandlung dieser Leistungen in angemeffene Geldzahlungen. Die Grundlaften (Dienstbarkeiten aller Art, Lieferungen n. f. w.), beren Ursprung in der mittelalterlichen Naturalwirthschaft und in der damals bei Eroberungen fiblichen Praris ju fuchen ift, gereichten im Laufe ber Zeit, in politischer sowohl. wie in nationalBonomischer Beziehung, bem Grund und Boben zu einem immer empfinblischeren Rachtheile, so daß die zwedmäßigste Abschaffung berfelben icon lange Gegenstand eifriger und grundlicher Erörterungen geworden ift. Da aber eines Theils die Grundberren ber Aufhebung gewiffer Grundlasten energisch entgegentraten, anderen Theils ber Ursprung febr vieler Lasten burchaus nicht nachzuweisen, ihre Abschätzung in Gelb baber faum möglich war, fo bot die A. Schwierigfeiten, die jum Theil erft in ber neneften Beit gehoben morben Bei ber A. tommt es junachst berauf an, bag bem jur Leiftung von Grundlaften Berpflichteten bie Abkaufung berfelben möglichst erleichtert, und bag auf ber anderen Seite ber zum Empfang von Grundlaften Berechtigte burch ben Abkanf berfelben in seinem Rechte nicht beeinträchtigt werbe. In biesem Sinne haben num die meisten Gesetzgebungen, namentlich seit dem Jahre 1830, einige wenige jedoch erst seit 1848, die Frage der A. d. G. ju lösen gefucht, nachdem Prengen im Jahre 1808 bas Wert begonnen hatte, und haben namentlich fast einstimmig bas Recht, die A. von gewissen Grundlasten zu beantragen, bas sogen. Provocationsrecht, beiben Theilen, bem Berpflichteten sowohl, wie bem Berechtigten, jugeftanben.

Abluiren (vom lat.), abwaschen. Daher Abluition, Abwaschung des Körpers oder einzelner Körpertheile. Im lathol. Gottesdienst die Ansspüllung des Kelches und die Abwasschung der Prüster nach dem Abendmahle. Abluentia, Absührmittel, durch

welche der Darmianal von Unreinisseiten und Schärfen befreit wird, Digitized by

Abmagerung (f. Abzehren, Schwinden, Schwindfucht) ift Abnahme bes Umfangs bes ganzen Körpers ober einzelner Theile beffelben; ersteres ift nicht immer, letteres immer Krantheit. — Bei Gesunden nimmt ber Umfang des Körpers ab, entweder durch quantitativ oder qualitativ ungenügende Ernähkung ober bei sonst genügender Rost durch zu starken Berbrauch bes Stoffes, zu haftige und zu anhaltenbe Bewegung, Abbrechen bes Schlafes, zu große geiflige Anstrengung ober bei Gemuthe-Uurnbe, welche oft Die Befriedigung forperlicher Beburfnisse übergeht. Anhaltender Rummer und sogenannte Scelenleiden veranlassen Abmagerung burch gestörte Berrichtungen bes Körpers wie ber Berbauung, ber Blutbereitung, ber Ansund Absonderungen. Chronische organische Leiden der Berdauungs- und Blutbereitungs-Drgane und zerrüttetes Rervenspsiem veranlaffen Abmagerung. In akuten Krankheiten erfolgt oft rasche Abmagerung ben beftigen Fiebern, profusen Schweißen und Berweigerung ber Speisen, besonders bei Franen und Kindern. — Db Heilmittel birekt Abmagerung bewirken, ist selbst vom Job zweifelhaft und ber sogenannte Bantingismus (f. b.) ist wie jedes Berfahren von relativem Werthe. — Beim Abmagern nimmt zuerst bas Fett ab, bann bie Zellgewebe, bann die Musteln, die Drüfen u. s. w.; das Gehirn und bessen Anhänge, obwohl so reich an Fett, wird nicht bavon ergriffen. — Die Abmagerung tann bei relativer Gefundheit bis zu dem Grade vor sich gehen, den man als lebendes Stelett bezeichnet.

Abmeierungsrecht, Entschungsrecht, Expulsion, ist im alteren beutschen Rechte die Besugniß des Gutsberrn, seinen Meier (Bachter, Bauer), wenn dieser das Gut schlecht bewirthschaftete oder die gutsberrlichen Gefälle (Zinsen) nicht bezahlte, durch einen Abmeierungsprozeß (Aufholungsprozeß) von dem Gute wegzujagen (abmeiern). Gegenwärtig ist das A. überall ausgehoben, wie z. B. in Baiern 1808, Wärtemberg 1817,

Preußen 1820, Baben 1833.

**Abnegiren** (vom lat.), verneinen, abschlagen. Daber Abnegation: 1) Berneinung, Abschlagung. 2) Entsagung.

Abnehmen bes Gebinges bezeichnet im Bergwefen bie burch ben Gefchworenen vorgenom-

mene Abschätzung und Bermeffung ber geleisteten verbungenen Arbeit.

Abnehmender Wintel heißt im Rriegswesen bei bastionirten Festungsspstemen der Wintel, der die beständige Defenstonslinie mit der angeren Polygonseite der Festung bildet.

Abneigung und Juneigung, f. n. Sompathie und Antipathie.

Abner (hebr., Bater bes Lichts, ber Leuchtenbe), nach ber Bibel Gobn bes Rer, Felbberr

bes Saul, der von Joab ermordet wurde.

Abnet. 1) Bei ben Juben ber bas Sterbekleib — einen weißleinenen Rod, ben fie am Langen Tage und zu Neujahr tragen — zusammenhaltende Lendengürtel. 2) Leibgürtel ber alten chriftlichen Priester.

**Abusba.** 1) Röm. Name des Theiles des Schwarzwaldes, auf welchem die Dosnau entspringt. 2) Beiname der Diana, auf daselbst gefundenen Inschriften vorkoms

menb.

Abnorm (vom lat.), regelwidrig, von der gewöhnlichen Regel abweichend; wie z. B. a ben orm e Felsarten, massige, nicht geschichtete Gesteine, meist pprogen (auch eruptiv genannt), zu denen u. a. vornehmlich Granit, Porphyr, Trapp, Basalt, Trachyt und Lava zu zählen sind.

Abnormität bezeichnet das Abweichen der äußeren oder inneren Beschaffenheit des Körpers oder einzelner Theile desselben von der Regel, welche von Physiologen als richtig in Bezaug auf Proportion und Berrichtung aufgestellt ist. Es wird schwerlich eine abnorme Form

ohne entsprechend abuorme Berrichtung vorkommen.

Abs (spr. Ohbo). 1) A. B jörne borg, finnische Provinz (europ. Rußland) am Finnischen und Bottnischen Weerbusen, 488 O.-W., 318,800 E. 2) A. (sinnisch Turku, b. h. Warkplatz), Hauptstadt dieser Provinz, nahe der Mündstig des Aurajoki in den Bottnischen Weerbusen, 15,257 Einwohner (in 1867), Tabak, Juder-, Seidenwaarensabriken, bedeutender Seehandel, Seemannsschule, mit dem 1 Stunde entsernten Hasen Beckholm. Die Universität von A. wurde im Jahre 1827 nach Hessingsors verlegt. Am 17. August 1743 Friedensschus zwischen Rußland und Schweden, durch welchen letzteres einen Theil Finnland's verlor.

Aboite (fpr. Aebeut). 1) Fluß in Allen County, Staat Indiana (Ber. St.), verbindet sich mit Little River. 2) Bostdomssbip in demselben County, 876 E. 3) Bostdorf in demse

selben County, an bem Fort Wayne mit Beru verbindenden Canale gelegen.

**Abolesciren** (vom lat.), abnehmen, vergehen, absterben.

Aboliren (vom lat.), abschaffen, aufheben, vernichten. Daber Abolition, Aufhebung, Abschaffung, 3. B. Aufhebung ober Niederschlagung eines Criminalversahrens seitens ber

höchsten Gewalt im Staate vor erfolgter Fällung bes Urtheils ober bereits vor Einleitung ber Untersuchung, wodurch sich die A. von der Begnadigung unterscheidet, welch letztere erst

nah gefälltem Ertenntnig eintritt.

Parteiname für bie Gegner ber Negersclaverei in ben Bereinigten Abolitioniften. Die erste Abolitionsgesellschaft wurde bereits 1775, also vor bem Erlag ber Unabhängigkeitserklarung, in Philadelphia gegrundet und Benjamin Franklin jum Prafibenten erwählt. Der erfte Entwurf ber Unabhängigfeitserflarung bezuchtigte England ben Kolonien ben "Fluch ber Regerstlaverei" aufgezwungen zu haben, und mehrere Staaten trafen balb Magnahmen, bas Absterben berfelben zu beschlennigen. Das erste Beispiel wurde von Benn-In New Yort wurde 1785 bie "Manumiffion Society" gegrundet, ber splvanien gegeben. John Jay und Alexander Hamilton in ben ersten Jahren prafibirten, und abuliche Gesellschaften bildeten sich 1786 in Rhobe Island; 1789 in Maryland; 1790 in Connecticut; 1791 in Birginia; und 1792 in New Jersey. Als aber die noch von Franklin unterzeichnete Bittidrift ber Bennfplvania Abolitionsgesellschaft von 1790, in welcher ber Congres um Anwendung aller constitutionellen Befugniffe gur Abschaffung ber Stlaverei ersucht warb, ben Befcheib erhielt, daß bem Congreß in biefer Frage gar teine Macht zustände; und als ber constitutionellen Bestimmung gemäß 1803 ber afrikanische Sklavenhandel verboten warb, ba erlosch auch die erste Abolitionsbewegung. Sie erwachte erst wieder vorübergebend, als das Missouri-Compromiß ber Stlaverei neue Gebiete erschloß. Benjamin Lundi grundete 1821 die Monatsschrift "Genius of universal emancipation" und durchreiste unermüblich bas ganze Land, um feinen Lehren auch durch das Wort weitere Berbreitung zu verschaffen. Aber die Bewegung blieb boch auf einzelne religiöse Setten und einige wenige persönliche Anhanger Lundi's beschränkt, obgloich im Winter von 1823 auf 1824 in Philadelphia die erste Amerikanische Convention zur Abschaffung ber Sklaverei abgehalten wurde. Ginen Ginfluß auf die Politit begannen die A. erft in den breifiger Jahren zu fiben, als ihre Zahl in Folge ber Calhoun'schen Rullifications-Bestrebungen bedeutend wuchs. Bahrend ber Gloen jest bie Stlaverei bom Standpunkt ber Moral und ber driftlichen Religion zu rechtfertigen begann, glaubten Biele im Norben, daß ber Tarif nur die angere Beranlassung bes Conflictes, die Sklaverei aber die wahre Urfache "ber Spaltung des Landes in zwei geographische Balften" fei, und fie beschloffen baber bie Abschaffung berfelben jum einzigen Rampfobject 28. 2. Garrison nahm die Bestrebungen Lundi's auf und begann am 1. Jan. 1831 in Boston seine abolitionistische Wochenschrift "The Liberator" berauszugeben. Jahr darauf ward dort auf Grund seines Programmes die New England Anti Slavery-Society gegründet, die anfänglich nur 12 Mitglieber gählte, fich aber unter dem Präfidium bes Quaters Arnold Buffum bald über gang Neuengland verbreitete. Im Oct. 1833 wurde in Rew York eine ähnliche Gesellschaft gegrundet, und im Dez. desselben Jahres hatte die Bewegung bereits so weit Boden gesaßt, daß in Philadelphia eine ans 10 Staaten beschickte Berfammlung stattfand, aus ber die American Anti-Slavery-Society unter bem Borfit des New Porter Kaufmannes Arthur Tappan hervorging. Die Stlaverei wurde als eine Stlude und ein Berbrechen gebranntmarkt, und ihre fofortige unentgeltliche Abschaffung für die beste Politik erklärt; ausbrücklich aber wurden Wort und Schrift als die einzigen berechtigten Mittel zur Erreichung bieses Zwedes anerkannt und die Anwendung von Gewalt entschieden Einige Jahre barauf wurde die Constitution für "einen Bertrag mit dem Tod, und eine llebereinfunft mit ber Sölle" erflärt und der Grundfat "Reine Union mit Stlaven-haltern" zur Basis der ganzen Bewegung gemacht. In diesem Brogramm bekannte sich die American Anti-Slavery-Society zuerst 1844 und ist die zuletzt nicht von demselben abgewichen; aber ebenso fest verharrte sie babei, daß die Trennung und die Bildung einer freien Nordrepublik auf friedlichem Wege bewirkt werben milffe. Die American Anti-Slavery Society bildete jedoch nur noch eine Keine Minorität der A. Schon 1840 war eine große Auzahl ausgeschieben und hatte bie American and Foreign Anti-Slavery Society gegrundet, bie der Bundesregierung das Recht zuerkannte, die Skaverei in den Einzelstaaten abzu-Ans diefer Gesellschaft ging die sogenannte Liberty-Barty hervor, die erklärte, die Constitution mit gutem Gewiffen aufrecht erhalten zu wollen, aber gerade barum nur solche Caubibaten unterfichen gu tonnen, bie "Freiheit für Alle" zu ihrem oberften Grundfat machten, benn ber Geift ber Constitution verbamme bie Skaverei im Brinzip. Rachbem fie sogar zweimal einen eigenen Bräfibentschaftscandidaten in der Berson Birneh's aufgestellt hatte, ging fie 1848 in ber Freibobenpartei auf. Auf ber außersten Linken ftanden die "Garrifonsaner," die im Allgemeinen fitr radical in der Bolitik und heterodox in der Religion galten. Außerdem gab es noch eine große Anzahl Meinerer Setten und Parteien, die in den Hauptpuntten mehr ober minber entschieben mit ben fruber genannten übereinstimmten O Deift

enthielten fle fich mit ben Garrisonianern bes Stimmens, weil alle politische Parteien, in Folge ber Dulbung ber Staverei, ju verberbt seien, und mit ber Liberty-Barty theilten fie Die Ansicht, daß die Bibel die Stlaverei verdamme. Nach Angen bin hatten biese inneren Spaltungen nur wenig Einfing. Alles, was fich ben Ramen Abolitionist beilegte, wurde nuterschiedslos im Norden und im Siden heftig benunciet, und gelegentlich selbst verfolgt. Die Agitation aber wurde baburch nicht gebampft, sondern wuchs vielmehr ftetig an Energie und an Ausdehnung, so daß die Zahl derer rusch zunahm, die sich der Sklaverei und den Stlavenhaltern feindlich gegenüberstellten, wenn fle fich gleich weigerten, fich bes Stimmens zu enthalten, ober für Canbidaten zu ftimmen, beren Erwählung numöglich war. Diefe lettere Klasse ist gleichfalls häufig, obgleich sie ftets bagegen protestirten, Abolitionisten genannt worben. In dem Blirgertriege (1861—1865) erklärten aufangs viele Abolitioniften ben Arieg nur bann für gerechtfertigt, wenn die Bundesregierung die Stlaverei für abgeschafft erklare, und ihr unermübliches Drangen bat nicht wenig jum Erlag ber Emancipationsacte vom 1. Jan. 1863 beigetragen. Als es keine Staven mehr in ben Bereinigten Staaten gab, war ber Zweil erreicht, ber die Abolitionsgesellschaften in's Leben gerufen, und fie löften sich baber auf. Aur Wendell Philipps in Boston erklärte die Anfgabe nicht eber filr gelöft, als bis das allgemeine Stimmrecht auch auf die Neger ausgebehnt wäre, und fuhr daher fort in feiner Zeitung "Anti-Slavery Standard" in ber alten Beife zu agitiren. Doch gibt auch er ju, daß von ber Annahme bes 15. Amenbements zur Constitution ber Ber. Staaten ab ber Name Abolitionisten allein ber Geschichte angehören barf und ber Neger sich selbst überlaffen werben muß. Bon hervorragenben A. find noch Theodor Parker, Gerrit Smith, ber Deutsche Karl Follen, und Deury Barb Beccher zu nennen.

Aboma (Boa Cendris), geringelte Riefenschlange Silbamerita's, namentlich Brafilien's, von braungelber Farbe, mit schwarzen Ringfleden auf bem Raden, tleinen Ringen und Fleden

an ben Seiten und funf fomarzen ber Lange nach gehenden Streifen am Ropfe.

Absmafus (lat.) Labmagen, vierter Magen ber Wiebertauer.

Absmeh (Bomeh, Abomei), Hauptstadt in Dahomeh, einem auf der Stawenkliste Afrika's gelegenen Königreich, hat von 50 bis 60,000 Einwohner.

Abominabel (frang.), abichenlich, foredenerregenb. Abomination, Abichen, Granel.

Abominiren, verabidenen.

Abanbanee (frang., fpr. Abongbangs), lleberfluß, Galle. Daber abonbiren, lleberfluß

haben und abondant (fpr. abongdang), überflüssig.

Abandance (fpr. Abongdangs), Kirchspiel in der savohischen Landschaft Chablais (spr. Schabla), 1300 E., Biedzucht, berühmter Kase. Nahebei der über den Col d'A. von

Ballis nach bem Genfer Gee filhrende Bag (4050 F. hoch).

Abonnement (franz., fpr. Abonn'mang), eine Art Bertrag ober Contract, die darin besteht, daß die eine Partei der anderen für eine bestimmte Anzahl von Leisungen eine einsmalige, und zwar weniger als die Summe der Einzelpreise der Leistungen betragende Zahlung, meist im Borans, macht. Das A. sindet namentlich Anwendung dei Theatervorstellungen, Concerten, Zeitungen, beim Wittagstisch, n. s. w. Sin A. abschließen oder einzehen heist: Abonniren, derjenige, der dies that: Abonnent. A. suspendu (spr. süspangdil), bei Theatervorstellungen, ausgehobenes A., d. h. die betreffende Borstellung gehört nicht zu der ausgemachten Anzahl der Leistungen.

About, Nagy-Abony, Stadt in Ungarn, im Besther Kreise, 49 engl. M. subustil. von

Верь, 9905 E. (1857).

Abardiren (vom frang.), anlanden: and entern. Daber Abordage (fpr. Abordahich),

bas Anlauben, bie Lanbung.

Aberiginer (vom lat.). 1) Im Allg. Die Urein wohner eines Landes, im Gegensatz zu den Eingewanderten. 2) Speziell nannten die Romer Aberigines ein vor Einmanderung der Trojaner in Mittelitalien anfässig gewesenes Bolt, auf welches sie den

Ursprung ber Latiner und daburch ihre eigene Abstammung zurnäführten.

Absrtibtur ist ein Heilversahren, wodurch man entweder einer Arankheit vorbauen und bieselbe im Reime erstiden oder eine bereits ansgebrochene Arankheit abschreiden will und ist ein in neuerer Zeit ausgekommenes, noch zu wenig ausgedildetes und schwieriges Berfahren, bessen weiterer Entwickelung der oft gerechtsertigte Borwarf trisst, daß der Keim der Arankheit zweiselhaft ist und noch nicht den Ausbruch der Arankheit bedinge oder daß eine Arankheit nicht abgeschnitten (coupirt) werden könne und eine begonnene Arankheit in ihrem normalen Lause nicht gestört werden dürse. Das sind in der That keine erheblichen Einwürse, aber don dem Fortschritte der Heilfunde wird es abhängen, wie weit diese gewiß wilnschens-werthe Methode ausgebildet werden kann, zumal sie in den Händen, unehrlicher Aerzte, die

vorgeben alle möglichen Krantheiten burch unnöthig gereichte Medicamente, burch Geschäftig-teit und Bichtigthnerei verhütet ober im Reime erftidt an haben, großen Berbachtigungen ausgesett ift. Indeffen ift dieses Berfahren schon sanctionirt burch die Beobachtung einer gefundheitsgemäßen Lebensweise und richtige forperliche und geiftige Erziehung, welche nicht nur Krankheiten verhüten, fondern selbst viele Krankheiten überwinden konnen.

Abertanes (span.), Felle von neugeborenen Lämmern.

Abortus, Feblgeburt, f. b.

Abortus procuratio (lat.), vorfähliche Abtreibung ber Leibesfrucht. Absticella, längliche, walzenförmig geschnittene Korallen.

Abouchement (franz., fpr. Abusch'mang). 1) Mündliche Unterredung. 2) Einmundung.

Abouchiren, fich besprechen.

Abant (fpr. Abub), Eb mund François Balentin, franz. Schriftsteller, geb. am 14. Februar 1828 zu Dienze im franz. Departement Menrthe, simbirte in Baris, reifte 1851 nach Athen, woselbft er fich zwei Jahre lang aufhielt und archaologischen Studien widmete. 1853 nach Paris zuruckgelehrt, begrundete er seinen Anf als Schriftsteller zunächst burch bas mit Bit und Scharfe geschriebene Wert: "La Grèce contemporaine" (bas hentige Griechenland, Baris 1845). Diefem folgte eine Reihe von Romanen, wie 3. B. ber in ber "Revue des deux mondes" veröffentlichte "Tolla", 7. Aufl., Paris 1860, (auch in's Deutsche und Englische überset), und Novellen, (3. B. "Les mariages de Paris", Pariser Ehen, 1856), die allgemeinen Antlang fanden. Im Jahre 1858 begab er sich nach Rom, mußte aber die Stadt nach kurzem Aufenthalte wieder verlaffen, da er sich der papfilichen Regierung durch eine Anzahl im "Moniteur" veröffentlichter, scharfer Artikel über die Zustände im Kirchenstaate unliebsam gemacht hatte. In bemfelben Jahre, am 15. August, wurde er auch mit dem Krenz der Chrenlegion ausgezeichnet. In neuerer Zeit hat sich A. als Publizist hervorgethan, indem er im Interesse der napoleonischen Bolitik mehrere Flugschriften (wie 3. B. "La question Romaine", die rom. Frage. 1859; "La nouvelle carte de l'Europe et la Prusse en 1860", die neue Karte Europa's und Prenfens im Jahre 1860, Baris 1860) verfaßte und als Mitarbeiter ber "Opinion nationale" thätig war. Am populärsen ist A. jedoch auf dem Sebiete der Erzählungen ("L'homme à l'oreille cassée", "Le nez d'un notaire", "Le cas de Mr. Guérin" n. f. w.

A bovo majori diseit arare minor (lat. Sprichwort), wörtlich: von dem größeren Dofen lernt ber fleinere pflugen, unferem "Bie bie Alten fungen, fo zwitschern bie Jungen"

entiprechend.

Ab evo (lat.), wertlich: vom Eie, d. h. von Anfang an. — Ab ovo usque ad mala (lat.), wortlich: vom Sie bis zu ben Aepfein, b. h. vom Anfang bis zu Ende, eine von Horaz gebranchte Redenkart, dem Tischgebrauche der Römer entlehnt, die ihre Mahlzeiten mit Eiern begannen und mit Aepfeln (Aberhaupt mit Obst) beschlossen. Ab ovo Lodae incipere (lat.), Sprichwort bes Omintilian, wortlich, vom Gie ber Leba anfangen, b. h. weitläusig sein im Sprechen, der zuweilen im Dentschen gebrauchten Rebensart "Ban Abam und Eva anfangen" entsprechend. Die lateinische Redenkart bezieht fich auf die Sage von der Leda, die Jupiter, als Schwan verwandelt, kamangerte, und welche später ein Ei gebar, aus dem die Zwillings-

brilder Caftor und Bollny hervorgingen.

Abplatiung ber Himmelstörper ist diejenige Abweichung von der Augelgestalt, die sich in einer Zusammenbrudung an ben beiben Bolen und baber in einer Ansbauchung am Aequator zeigt, so daß der Durchmesser des Aequators größer ist als derjenige, der die beiden Bole verbindet. Eine so abgeplattete Rugel beifit ein Sphäroid. Die Ursache der Abplattung wird m einem früheren breigrtigen aber geschmolzenen Zustande ber himmelstörper gefunden, ba biejenigen Theile ber Oberfläche, die im Aequator einer um ihre Are rotirenden Augel liegen, vermoge der Centrifrngal-Kraft bas Bestreben haben, fich vom Mittelpuntte zu entfernen. Die Abplattung steht im Berhältniß zur Schnelligkeit der Rotation und Größe des himmeletorpers, und es wird angenommen, daß alle rotirende himmelstörper eine Abplattung Man hat jedoch eine solche nur erst bei ben großen, mit ungeheurer Rotationsgeschwindigseit versehenen Planeten und bei der Erde nachweisen können. Beim Jupiter verhatt fich ber große jum kleinen Durchmeffer etwa wie 15 zu 14, beim Saturn und Uranus etwa wie 9 zu 8, so daß die Abplattung (b. h. der Unterschied beider Durchmeffer) beim Inpiter etwa 1400, beim Saturn etwa 170) und beim Uranus etwa 800 geographische Meilen beträgt. Diefe Berbaktutffe muffen beim Neptun abnlich fein, haben aber wegen ber bebentenben Entfernung biefes Planeten bis jest noch nicht nachgewiesen werden können. Die Abplattung des Erdlörpers ift durch genaue Gradmessungen und Bendel-Beobachtungen auf wenig über 3 geographische Meilen ermittelt worden. Ungeführ fo groß wird benn auch Sie Abplattung ber unteren Planeten sein, beren Rotations-Geschwindigkeit der Erbe nahe kommt und deren Größe nicht sehr viel von ihr abweicht. Indes ist eine Beobachtung so unbedeutenber Größen bei so starten Entsernungen mit unseren jezigen Mitteln unmöglich. Ebensowenig hat man bisher eine Abplattung der Sonne oder des Wondes wahrnehmen können.

Abpoden bezeichnet in Rupferwerken bas durch Hammerschläge bewirkte Berbichten und Ausbehnen bes in braunrother Glühhitze befindlichen Rupfers, wobei basselbe zugleich von

Unreinigkeiten befreit wird.

Abprogen, zum Zwed ber Ladung ein Geschütz von seiner Prote (Borberwagen) trennen. -Abquiden bezeichnet in der Amalgamation: feine Silbertheilchen vermittelst Quedfilber auffammeln.

Abra, Rame einer titrk. Silbermunze, im Werthe von ungefähr 9 Szr.

Abracababra, and Abra fababra, eine bebentungslose, in Dreiedgestalt auf einen Zettel geschriebene magische Formel, burch welche man früher gewisse Krantheiten heilen zu können meinte; gegenwärtig als Bezeichnung für geheimnisvoll klingenbe, unverständliche Worte gebraucht. Das Wort wurde folgendermaßen geschrieben:

bracadabra
abracadabr
abracada
abracada
abracad
abraca
abraca
abraca
abraca
abraca

Abraha (Abrahah), König von Jemen und Aethiopien, ber im Jahre 571 n. Chr. bem Gebinessjahre Mohammed's), einen Feldzug gegen Melfa unternommen haben foll. A. ritt bek biesem Zuge auf seinem Elephanten Mahmub, weshalb die Araber von diesem Jahre an eine

eigene Zeitrechnung: "Tarit-el-Fil," b. i. bie Aera bes Clephanten, batiren.

Abraham (hebr., Bater der Bölker, vorher Abram, erhabener Bater), Sohn des Tharah, ans dem Bolt der Hebräer stammend, wurde Stammvater der Israestiten, nachdem mit : seinem Weibe Sarah und seinem Nessen Lot von Ur in Mesopotamien nach Kanaan gezogen war. Er zeugte mit der ägypt. Magd Hagar den Ismael, den späteren Stammvater der Ismaeliten (Araber), verstieß denselben aber sammt seinen Mutter, als ihm seine Frau Sarah in seinem 100. Lebensjahre den Isaat gedar. Nach dem Tode der Sarah heirathete er die Rethura, die ihm seine Söhne, gleich Ismael später Stammväter arab. Bölkerschaften, gedar und stard im Alter von 175 Ishren, etwa 1800 v. Chr., nachdem sein Sohn Isaat die Rebesta geheirathet hatte. Den mosaischen Urtunden zusolze school mit A. einen Aund, der durch die Einsührung der Beschneidung bestegelt wurde und erkärte die Rachdommen A.'s zu seinem auserwählten Bolt. Im Paradiese werden, nach einem Ausdruck des Alten Testamentes, die Guten und Gerechten in seinem Schoolse ausgenommen (s. Abrash am's Schools of f. 1.). Bei den Mohammedamen ist er der Freund Gottes und als Erbaner der heiligen Kaada in Mesta ein Heiliger,

Abraham a Santa Clara (eigentlich Ulrich Megerle) geb. am 2. Juli 1644 zu Kreenheinsteten nahe Mösstrch im babischen Seekreise, 1662 Augnstinermönd, hierauf Prediger im bair. Kloster Maria Taxa, 1669 Hosprediger in Wien unter Kaiser Leopold I., als welcher er am 1. Dez. 1709 starb. A. war der bedeutendste kathol. Kanzelredner seiner Zeit und einer der witzigsten und preimstkigsten Schriftseller aller Zeiten. Sein frischer, oft der der Schien ist von älteren und preimstkigsten Schriftseller aller Zeiten. Sein frischer, oft der der Sapuzinerpredigt in "Wallenstein's Lager." Er schrieden, am besten von Schien in der Kapuzinerpredigt in "Wallenstein's Lager." Er schrieden, am besten von Schien Roman "Judas der Erzschelm, sür ehrliche Leut, oder eigentlicher Entwurf und Lebensbeschreibung vos des scharchichen Bösewichts" (4Thle., Salzburg 1688—1695; 7 Bde., Passau 1834—1836; 7 Bde., Lindau 1836); "Gramatika religiosa"; "Seterben und Erben"; "Der geistliche Kramladen"; "Heilsaues Gemisch-Semaschen" (Wilrzburg 1704); "Hu und Pfuh der Welt" (Wilrzburg 1710). Seine sämmt'ichen Werte erschienen in Bassau (1835—1854) in 21 Bänden. In neuester Zeit hat sich der Wiener Germanist Th. G. von Karajan durch die Ausstlaus der Schriften A's besonders verdient gemacht (Th. G. von Karajan, "Nordham a Santa Clara", (Wien 1367).

**Abrahamilen.** 1) Name einer dristlichen Secte bes 9. Jahrhunberts, welche sich so nach Abraham ans Antiochien benannte und die Gottheit Christi leugnete. 2) Name einer bohm. Secte ber neueren Beit (bie fogen. Bohmifchen Deiften), welche ihren Ursprung von den Hussten ableitete und aus der Bibel nur die Lehre von einem Gott und bas Baternnser annahm. Im Jahre 1783 wurden sie burch Militärgewalt unterbrückt.

Abraham's Schoof. 1) In ber Bibel: Ort ber Seligkeit, Barabies; baber: sich in Abraham's Schoof befinden, s. v. w. selig sein, ein Begriff, ber ohne Zweisel von ber Art und Weise herstammt, wie die Juden vor und zur Zeit Christi bei ihren Mahlzeiten zu sitzen ober zu liegen pflegten. 2) In Festungen: ein vor feindlichen Augeln geschützter Ort.

Abrahamsen. 1) Werner Hans Friedrich, geb. 1744 in Schleswig, ban. Artillerieoffizier, nahm 1787 seinen Abschieb, später Inspettor der topenhagener Radettenacademie, als Dichter von Bolts- und Kriegsliedern, sowie als asthetischer Kritiker bekannt, gest. 1812. 2) Jos. Nicolai Benj., Sohn bes Borigen, geb. 1789, ban. Oberstlientenant, ging mit dem dan. Hilfscorps nach Frankreich, woselbst er das Bel-Lancaster'sche Unterrichtsspstem kennen lernte, das er nach seiner Rückebr in den dan. Bolksschulen einfährte, später Direktor ber Normalschule, gest. 1847 als Generalfriegscommissär in Obenfe.

Abrahamtown (fpr. Chbrehämtann), Bostdorf in Marion County, Staat Florida (Ber. St.). Abraten heißt in der Seemannssprache ein Schiff losarbeiten, 3. B. von einer Sandbant. Abram's Creek (fpr. Ehbrams Krihk), Flüßchen in Columbia County, Staat New York

(Ber. St.), 4 M. oberhalb der Stadt Hudson in den Hudson mündend.

Abramson. 1) Jatob, geb. 1722, ausgezeichneter Stempelichneiber und Mebailleur, 1752 Mungmeister in Stettin, 1757 in Königeberg, zulest in Berlin, geft. 1780. 2) Abra. ham, Sohn bes Borigen, geb. 1754 in Potsbam, gleichfalls Stempelichneiber und Mebail-leur, 1794 tonigl. Mungmeister, bes. berühmt burch eine Reibe von Denkmungen auf beruhmte Gelehrte bes vorigen Jahrh., geft. 1811 in Berlin.

Abranies. 1) Stadt am Tejo, Provinz Estremadura in Portugal, 5590 E. in 1863, Obstban, prachtige Bincentiusfirche. 2) Stabt in Brafilien, 20 engl. Dt. norbofil. von Babia,

nabe ber Kuste bes Atlantischen Oceans, am linken Ufer bes Jounnas, 2000 E.

Abrantes. 1) Andoche Innot, Herzog von A., geb. am 23. Oct. 1771 in Buffp-les-Forges, Depart. Cte b'Or, findirte die Rechte, widmete sich 1792 bem Militärdienste, in welchem er von Stufe zu Stufe emporstieg, bis er zum Berzog von A. ernannt wurde, nachdem er Listabon am 10. Rov. 1807 von Abrantes aus erobert hatte, gest. am 28. Juli 1813 in Montbard geistestrant. Ludwig XVIII. bestätigte des Herzogs ältestem Sohne, Napoleon, den Titel seines Baters. 2) Josephine Junot, Herzogin von A., Gattin des Borigen, geb. am 6. Nov. 1784 in Wontpellier. Nach dem Sturz des Kaiserreiches verbiente fie ihren Lebensunterhalt burch schriftftellerische Arbeiten, von benen ihre "Mémoires" (Paris 1831—1834), und beren Fortset, (Paris, 1836—1837) besonders genannt zu werben verbienen. Sie ftarb am 7. Juni 1838 in sehr burftigen Berhältnissen.

Abraum. 1) Im Bergwefen die über einem nutbaren Fossil befindliche Erde; baher: Abraumfalze, die in letterer gefundenen "bunten", "bitteren" Salze. Abraum-falze werden in bes. großen Quantitäten im berühmten preußischen Steinsalzlager in Staffurt gefunden, wo fie ans 50—55 Proz. Karnallit, 25—30 Proz. Steinfalz, 10—15 Brog. Rieferit (fcwefelfaure Magnefia), Anhydrit, Thonfchlamm u. f. w. bestehen. Früher wurden sie als nutslos weggeworfen, seit 1861 werben fie jedoch auf Chlorfalium gur Berstellung von Kalisalpeter ans Chilifalpeter verarbeitet. Dr. Grineberg grundete zu bicsem Zwede im genannten Jahre eine Fabrit in Staffurt. 2) In der Forst wirthich aft bas

bei einem Holzschlag vorkommenbe Reiß-, Busch- und Astholz.
Abrabanel (Abrabanel, Abarbanel), Isaal Ben Jehuba, geb. 1437 in Lissabon, Rabbi, berühmter ind. Gelehrter, 1492 mit allen Juden ans Spanien vertrieben, lebte lange Zeit in Unteritalien, ging 1503 nach Benedig, woselbst er im Jahre 1508 ftarb. Seine Schriften, meist exeget., philos. und theolog. Inhaltes, sind von hohem Werthe. 2) Jehuba ober Leone A., Sohn bes Borigen, Berfasser ber einst viel gelesenen und auch in's Deutsche Aberseten Dialoghi di amoro."

abersetten "Dialoghi di amore."

Abragas, ein burch Zusammensetzung einzelner griechischer Buchstaben beren Zahlenwerth zusammen = 365 ift, entstandenes, bunkles Wort, bas nach Einigen Messias, nach Anderen aber Mithras (b. i. Sonne). bebeuten soll, während es von Bellermann ("Ueber die Gemmen ber Alten mit dem Abrarasbilbe", Berlin 1817—1819) auf die beiben ägypt. Worte Abrac und Sax purlidgeführt und als bas "heilig verehrte Wort" bezeichnet wird.

Abrazit, ein Mineral f. v. w. Gismobin (f. b.). Abrechte, die linke Seite bes Tuche; a brechten, die groben Haare biefer Seite abtragen.

Abrege (frang., fpr. Abrefcheb), Abrif, Entwurf. Abreichen ber Tone, Ausbrud in ber Musit, bezeichnet beim Biolinspiel bas Greifen zweier nebeneinander liegender, jedoch zu verschiedener Lage gehöriger Tone mit einem und

Abrenuntiatio (lat.), das Entfagen, die Lossagung; besonders A. diaboli in der alten bemielben Kinger. Rirche die bei ber Taufe burch die Bathen im Namen des Täuflings ausgesprochene Lossagung

besschen vom Tenfel. Abreojos (fpan., öffne bie Augen), auch Abrolhos, Rame mehrerer Sanbbante und Rlip-

pen, wie g. B. bei St. Domingo, Sta. Barbara, u. f. w. Abrial, Andre Joseph Graf, geb. am 19. Mary 1750 in Anonay in Frantreich, bei Ausbruch ber Revolution Abbocat, fobann Generalprocurator beim Caffationstribunal, 1799 vom Directorium nach Reapel geschidt, um die bortige Republit zu organisiren, nach bem 18. Brumaire Justigminister, 1802 Senator, hatte wesentlichen Antheil am Cobe Rapoleon, organisirte 1808 die italienische Rechtspflege und wurde zuletzt von Ludwig XVIII. zum Bair ernannt, geft. am 14. Nov. 1828 in Paris.

Abrichten ber Thiere neunt man bas Berfahren, burch welches Thieren bie Ausführung verschiedener, oft ihrer Natur vollständig widersprechender, Borrichtungen gelehrt wird, wie 3. B. ben hunden bas Jagen, ben Pferben bas Bieben und bas Tragen eines Reiters, verfchiebenen Bogelarten bas Pfeifen gemiffer Studden, u. f. w. Biele Arten ber Abrichtung (8. B. Canarienvögeln beibringen, Die Buchstaben ju Wortern jufammenzufeten und Bubeln, bas Alter ber Menschen anzugeben) find Gebeimniß ber Abrichter. Jebenfalls aber ift zu einer erfolgreichen Abrichtung die genaue Renntniß des Characters des Thieres nothwendig.

Abricofenbaum f. Apricofenbaum. Abrisla, Stadt in Italien, Brob. Bafilicata, 10 engl. DR. fübl. von Botenga, 3006 E. (1861).

Abroahs, oftinb. Muffelin. Abrogiren (vom lat.), im rom. Rechte: ein Gefch mit Einwilligung bes Bolles aufheben,

abschaffen; baber Abrogation, Aushebung eines Gesetzes.
Abrolhos, (portugies. öffne die Augen) eine Gruppe niederer Felseninseln an der Kuste von Brasilien, in 17°58' sübl. Br. und 38°42' westl. Länge.

Abroma, Cacao-Malve, Pflanzengattung ans ber Familie ber Buttnerieen, fconblubenbe oftinbifche und neuhollanbifche Strauder. Die Burgelrinde mehrerer Arten officinell.

Abron (Dabron), name eines befannten Wollufilings in Argos. Abrones f. v. w.

Abrotanum, Cherreis, Cherraute, Stabwurg-Beifuß (Artemisia abrotanum), eine Pflanze ans ber Familie ber Compositen, Unterfamilie Anthemibeen, welche im Guben Europa's wild wachft. Das aus ben getrodneten Blattern berfelben genommene atherifche Del wirb als Mittel gegen Tragheit bes Darms und gegen Darmwurmer gebraucht.

Abrudbanya, (Großschlatten, Altenburg, Auraria magna), siebenburg Bergstadt im Rreise Rarisburg, Goldbergwerte, 3759 E. (i. J. 1857).

Abrudfalba, Ortichaft in Giebenbilrgen, 4150 G. (1857). Abrumpiren (vom lat.), abbrechen, abtilrzen, verstimmeln, hauptfächlich von Reben und Schriften gebraucht. Daber: abrupt, abgeriffen, abgebrochen, verftillmmelt. Abrupta, abgebrochene, turze Erzählungen, ichnelle, wipige Ginfalle. Abruption, Berfilmmelung, Abbrechung; in ber Musit: plögliche Abbrechung ber Melobie.

Abrus, f. Paternosterstrauch. Abrutiren (vom frang.), verthieren, verdummen, 3. B. in Folge von Ausschweifungen.

Abruzzen (ital. Abruzzi), ein nach Abruzzo (lat. Aprutium), bem im Mittelalter ge-träuchlichen Namen ber Stadt Teramo (lat, Interamna), benanntes, ehemals zum Königreich Reapel, gegenwärtig jum Königreich Italien geborenbes, von ben Apenninen gebilbetes Hochland im Norden Reapel's, das im Guben von ber früheren neapol. Proving Terra bi Lavoro, im Guboften von Apulien, im Norboften vom Abriatifden Meere und im Beften und Nordwesten vom Kirchenstaate begrenzt wird, 236 \ D. M. umfaßt und 920,000 E. gablt. Dasselbe zerfällt in folgende, nach ihren Sauptfläbten benannte brei Brovingen: 1) Chieti, ebemals Abruzzo citeriore, mit 333,041 E. (Diftr. Chieti 110,932, Lanciomo 113,170 und Basto 108,939 E.) auf 52 D. M. 2) Tera mo, ehemals Abruzzo ulteriore I., mit 237,154 E. (Diffr. Benne 99009 und Terams 138,145 E.) auf 60} D. M. und 3) Aquila, ehemals Abruzzo ulteriore II., mit 325,763 E. (Distr. Aquila degli Abruzzi 104,047, Abezzano 91,723, Cittabucale 50,467 und Solmona 79,526 C.) auf 118 Q. M. wird von den Fluffen Trontino und Bescara, lettereraus Altemo und Gigio gebildet, burch. strömt und probuzirt hauptfächlich Bieh (Rinbvieh, Schafe, Ziegen, Maulesel und Schweine,

Seibe, Wein, Reis, Del, Getreibe, Safran und Holz. Die höchsten Berggipfel sind: im D. ber Gran Saffo b'Italia, welcher 9200 F., und im W. ber Monte-Belino, welcher 7684 F. Hauptstädte: Chieti, Aquila, Teramo, Sulmona, Lanciano und Civita Ducale. Die Einwohner, ein traftiger Menschenschlag, sind meist roh und wild, leicht erregbar, finden Gefallen an Räubereien und waren namentlich in frilheren Zeiten als bie Räuber ber Abruzzen in ganz Europa berlichtigt. Aber auch in der neueren Zeit traten zuweilen Männer daselbst auf, die eine Schaar fühner, gewissenloser Abenteurer um sich versammelten und dieselben, meist im Dienste irgend einer politischen Bartei, bei Raubereien und Morbbrennereien anführten, wie dies z. B. heutigen Tages, seitbem die A. jum Königreiche Italien gehören, im Auftrage und infolge von Waffen- und Geldunterstützungen der vertriebenen ital. Bourbonen thatsächlich der Fall ist. Diese an das rauhe Bergleben gewöhnten Banden, denen die Wege und Stege und Schlupfwinkel ihrer heimathlichen Berge natürlich genau bekannt sind, bereiten bem jedesmaligen Gegner die größten Berlegenheiten, da bas Borrliden einer größern Truppenm cht in das Gebiet der A. einmal mit den größten Schwierigkeiten und dann, infolge des seitens der Bergbewohner meist mit Erfolg geführten Guerrillatrieges, mit den empfindlichsten Verluften verbunden ift. Erst in nenester Zeit ist burch Herstellung einer Strafe von Gaeta aus nach bem Norben eine für ben Berkehr sowohl, wie in militärischer Beziehung wichtige, birecte Berbindung bes Hochlandes mit bem Tyrrhenischen Meere ermöglicht worben.

Abfaigern bezeichnet im Huttenwesen bas Zusammenschmelzen gold- und filberhaltigen Rupfers mit reinem Blei, bei welchem Prozes bas Blei eine Berbindung mit dem Silber

und Gold eingeht, mabrend das Aupfer ungeschmolzen zurückleibt.

Abfaten, ein Schiff stromabwarts treiben laffen.

Abjalom (hebr. Abschalom, d. i. Bater bes Friedens), dritter Sohn David's (von der Mascha, der Tochter des Königs Talmai von Gesur), mußte, weil er seinen Bruder Ammon, den Thronfolger, wegen der Schändung seiner Schwester Thamar hatte ermorden lassen, fliehen, wandte sich zu seinem Großvater Talmai, kehrte nach dreijähriger Abwesenheit zurück und versöhnte sich mit seinem Bater; bekannt durch die Empörung, die er gegen seinen Bater anslistete, in deren Berlauf er jedoch selbst um's Leben kan, indem er mit seinen Haaren an den herabhängenden Zweigen einer Terebinthe hängen blieb und von dem Feldheren David's, Joah, erstochen wurde.

Abfalon, Erzbischof von Lund, f. Arel.

Abfarii hießen bei ben alten Franken Lehnsleute, beren Ländereien wohl vermessen, aber nicht bebaut waren.

Abfässige Bolle nennt man Wolle, beren oberer Theil abgestorben ift, während ber untere

Theil fortwächst.

Absat bebentet im Bergwesen ben Ort, an welchem ein Gang ans dem Hangenden in's Liegende, oder umgekehrt, übergeht. Desgleichen den Ort in schweibigem Gestein, an welchem der Bergmann Bergseste trifft.

Abfahlreng ift in ber Bappentunde ein an ben Enden mit Stufen verfebenes Rreng.

Abres — Citerbenle — (f. Entzündung) ist eine Citeransammlung, welche fast in allen Theilen bes Körpers fich bilben tann und die Folge von Entzundung. ift in einem Sade ober einer Soble enthalten und ift je nach ber Natur bes Abscefee, seiner Dauer ober ber Constitution bes Aranten von verschiebener Consisten, ober Farbe; in ihm bemerkt man häufig Floden, meist aus Käsestoff bestehend und Feten und Stude zerstörter (netresirter) Zellengewebe, welche letztere ben sogenannten Eiterstod bilben. Abscesse auf ber Oberfläche geben fich anfangs burch brennenbe, siechenbe und klopfenbe Schmerzen, erbobete Barme, Geschwulft, und je nach ber Größe auch burch Fieber zu erkennen. Das Schwappen (Fluctuatio) beim Beklopfen verkfindet ben vorhandenen Eiter. Dberhant auf foldem Geschwulft fich erhebt und, wie häufig, fich zuspitt mit einem gelben Bfintichen, fagt man gewöhnlich: ber Absech fei reif zum Deffnen, es bebeutet aber, ba ber Eiter, einmal vorhanden, immer reif ist, nichts, als daß der Siter sich einen Abgang nach Außen sucht, was, wo die Haut bunn, leicht geschieht, aber in der Handsläche, der Fußsahle, eder unter sibrosen Hänten oft große Schwierigkeiten hat, daher an diesen letztgenannten Stellen das Meffer zeitig anzuwenden ift, um sowohl die Schmerzen zu erleichtern, als große Berftorungen und Siterungen zu verhaten; baber auch bei bem fogenannten Umlauf bas Deffer nicht frilh genug mit tiefem Schnitte angewendet werden tann. Durch frühzeitiges Ginflechen, felbst wenn noch teia Eiter vorhanden, werden die Schwerzen durch den Blutabgang erleichtert; heftiges Druden nach Eröffnung des Abscesses tann die Entzündung weiter verbreiten. Der Ansgang einer Entzundung in Citerung tann oft burch zeitige, energische, antiphlogiftische Behandlung verhatet werben. Bur Beforderung ber Giterung, fobald fie nicht mehr

abgewendet werden kann, und zur leichtern Entleerung des Eiters, werden warme Breiumschläge und Einspritzungen, Auswaschen, Einreibungen u. s. w. angewendet. Während der Entzündung entziehende, während der Eiterung nährende Diät. — Chronische oder kalte (Lymph-) Abscesse ersordern zur Erregung einer kräftigen Entzündung: Blasenpflaster, das Sitzeband (Haarseil) und selbst das Slübeisen, oder Einspritzungen von erregenden, reizenden, zusammenziehenden oder absorbirenden Flüssigkeiten, Druck und gehörige Berücksichtigung der Complication und der Constitution des Kranken, wie z. B. bei serophulöser und sphilitischer Racherie. — Rach der Größe hat man Abscesse von der Finne, dem Furunkel, Umlanf bis zu weit ausgedehnten und tiesen Eiterhöhlen wie beim Kardunkel. — Man unterscheidet auch kritische, spmtomatische, consekutive, metassatische, diathetische und gangräneseirende Abscesse, welche dem geprüftesten Arzte oft viel zu schaffen machen.

Abichaten bezeichnet in ber Seemannsprache bas Losfchutteln ber auf Rollen ober in

Blöden gebenden Tane, damit diese leichter herabfallen.

Abichalmen, Balbbanme, bie gefällt werben follen, burch Abichalen bezeichnen.

Abichat, Rame eines bekannten freiherrlichen Geschlechtes in Schlesten. Aus bemfelben stammte: Hans Agmann, Freiherr v. A., Dichter, geb. am 4. Febr. 1646 in Burbit in Schlesten, 1675 kais. Statthalter bes Fürstenth. Brieg, gest. am 22. April 1699 auf einem seiner Güter. Seine Gebichte wurden 1704 in Breslau heransgegeben. B. Müller erwähnt ihn ehrenvoll in seiner "Bibliothet beutscher Dichter bes 17. Jahrh." (Leipzig 1824).

erwähnt ihn ehrenvoll in seiner "Bibliothet beutscher Dichter bes 17. Jahrh." (Leipzig 1824). Abichätung, s. v. w. Taration, die bei der Theilung von Erbschaften, bei Bersteigerunsgen, bei Bersteiluchten und bei der Auflegung von Steuern (auch bei der Einkommensteuer gebrauchlich) und Abgaben vorzunehmende

Weltstellung bes Werthes eines Grundstüdes.

Abschichtung, nach alterem beutschen Rechte bie Ausscheidung ober Absonderung des Bersmögens der Kinder ans dem bisher von den Eltern (vom Bater oder von der Mutter) besessen nen Bermögen. Die A. geschah nach Maßgabe des Erbrechts der Kinder, weshalb biese auf

ihr fünftiges Erbrecht für fich felbft und für ihre Rachtommen verzichteten.

Abschieb. 1) Das Weggehen oder die Trennung von einer Gesellschaft oder Berson. 2) Dienstentlassen, bes. beim Militär. 3) Die über den erfolgten Abschied ausgestellte Urkund e selbst, w. z. B. die Bescheinigung über den ehrenvollen Austritt eines Soldten aus dem Militärdienste. 4) Im Staatsleben, eine oft in Form eines Protocolls versaste Urkunde, in welcher die Mitglieder einer berathenden Bersammlung alle die Vunkte, über welche sie sie geeinigt haben, aufzeichnen, wie z. B. die deutschen Reich ab sch sch ie de pe, b. h. urkundliche Jusammenstellung der anf dem Reichstage gesasten Beschlässe und Bestimmungen. Land ag ab sch die de sind nach neueren Begriffen Antwortschreiben der Regierungen auf die von den landständischen Bersammlungen eingesanden Berichte über ihre Thätigkeit während der Sitzungen. Dieselben sind entweder zustimmend, oder berwersend, mitunter auch tadelnd.

Abschieferung wird oft bas normale Abstoßen ber Haut in microscopischen Blättchen genannt und ist ein Att bes Stoffwechsels besonders ber Oberhant und der Schleimhante; in Hautfrankheiten, ben trodenen Flechten geht das Absallen oft übermäßig und in verschiedenen

großen Feten vor fich (f. Haut und Hautkrankheiten).

Abichlagen. 1) Im hatten wesen: einen stießenden Metallstrom durch Abschlageschaufeln unterbrechen, bes. in Eisengießereien. 2) Bom Weine: in Bezug auf Farbe, Gernch und Geschmad an Gute abnehmen, sich verschlechtern.

Abschlingern bezeichnet in ber Seemannssprache bas burch allzustartes Schwanten bes

Schiffes mahrend eines Sturmes bewirkte Ab- ober Berbrechender Daffen.

**Abschloten**, das Absondern von Ländereien durch Gräben (Schlote).

Abichluggettel, die Bescheinigung, die ein Matter über den erfolgten Abschluß eines Be-fchaftes zwischen zwei Barteien ausstellt; dieselbe gilt vor Gericht.

Abidmaten bezeichnet im Forstwefen bas Spalten ber noch nicht ausgerobeten Baum-

ftumpfen burch Reile.

Abschneiden. 1) Einen Theil von seinem Sanzen, ein Glieb vom Körper lostrennen. Daher 2) im Kriegswesen, eine feinbliche Heeresabtheilung von der Hauptmasse trennen. 3) Im Bergwesen, das plötzliche Aushören eines Sanges, wenn derselbe entweder an einen anderen Sang heransommt, oder wenn die Andriche in der Teuse zu brechen anschren. 4) s. w. a mputiren, ist in der Chirurgie die theilweise oder gänzliche Ablösung eines Körpertheiles; in den Gelenken ist es Exarticulation und das Abschneiden mit Sindringen unster die Oberstäche des Körpers ist Exstirunation; man amputirt Finger, Zehen, Hände, Füße, Arme und Beine, die Brüste der Franen, die Nase, den Benis und verschieden mehr oder

weniger hervorragende Geschwülste, wie Fettgeschwälste u. f. w. Abschneiden der Rägel und

Haare, (f. Chirurgie).

Abschnitt. 1) Inder Mathematit f. v. w. Segment, b. h. der Theil einer Figur, welcher burch eine gerabe, zwei Puntte bes Umfanges berührenbe Linie von ber ganzen Fläche ber Figur abgetheilt, abgeschnitten wirb. Bei Körpern wird ber A. burch eine burch ben Korper gelegte Chene gebildet. 2) Im Rriegs wefen eine im Innern einer Festung entweder bei Erbanung der Festungswerte, oder mahrend einer Belagerung errichtete Berschanzung, welche ben Belagerten, wenn bie Außenwerte bereits erobert find, Buflucht und Schut ge-währt, ben Angreisenden aber neue hindernisse entgegenstellt. Dieselbe besteht in der Regel aus einer Brustwehr und einem durch Pallisaben geschützten Graben und wird am wirksamsten, wenn burch dieselbe eine concentrische Feuerwirkung ermöglicht wird. A. wurden 3. B. kei den Auffländen in Paris, Berlin, Bien (1848), Dresden (1849), n. f. w. erfolgreich angewendet. (vgl. hierzu Barritabe).

Abshof (Census hereditarius. gabella hereditaria), Erbschaftsgeld, heißt die Abgabe, welche für eine außer Lanbes gehende Erbschaft zu entrichten ist. Wurde 1815 in den deut-

fcen Bundesftaaten aufgehoben.

Abidreden f. Abfühlung. Plotliche Einwirfung von Ralte, bei verschiedenen, besonders Beiftes-Kranten, mittelft ber Douche, bes Sturzbabes u. f. w. angewendet.

Abschreckungstheorie, f. Strafrechtstheorien. Abschrift (lat. Copia, Copie), schriftliche Wiederholung des Inhaltes einer Schrift, welch lettere im Gegensatz zur A. Original genannt wird. Eine Abschrift hat nur bann Bedeutung und rechtliche Wirtung, wenn fle vidimirt (beglaubigt) ift, b. h. wenn eine Behörde ober eine bazu befugte Person in einem unter dieselbe gesetzten Zeugnisse bescheinigt, baß sie mit bem Driginale vollständig übereinstimmt.

Abschrippen (Abschröpfen, Abschrupfen), bedeutet beim Landbau bie Spitzen bes Getreibes, hauptfächlich des Weizens, vor dem Schoffen mit der Sichel abschneiden. Es geschieht

dies, um das Lagern zu verhindern.

Abignppung f. Abschilferung und Hauttrankheiten. Abigwenten bezeichnet im Kriegswesen die Beränderung der Marschrichtung, wobei ber innere Flügelmann einer jeden Abtheilung (Büge ober Blotons) als Drehpunkt für biefelbe angesehen wird, um welchen sich ihre Linie so lange bewegt, bis sie die neue Marschrichtung

gewonnen hat.

**Abschwären.** 1) Unter Eib verneinen, daß man ein gewisses Berbrech en begangen habe (Reinigungseib), ober bag man verpflichtet sei, einen gewissen Anspruch (Forberung) zu befriedigen. 2) Die Echtheit ber Unterschrift einer Ur funde unter Gib verneinen (Diffefsionseid). 3) Sich von einer Religionspartei ober einer von der Kirche als Irrlehre (Reperei) bezeichneten Ansicht eiblich lossagen.

Abscindiren (vom lat.), abschneiden, lostrennen, baber Abscission, Abschneidung,

Lostrennung, Amputation (in ber Chirurgie).

Abseiffe (vom lat., Abschnitt), mathematischer Ausbruck. Zur Bestimmung der Lage eines Bunktes in einer Ebene bedient man sich zweier gerader Linien (Coordinatenachsen), welche sich unter einem bestimmten Winkel schneiben und von benen die eine Abscissenachse, die aubere Ordinatenachse heißt. Bilben die beiben Achsen einen rechten Winkel, so ist ber sentrechte Abstand des gegebenen Punktes von der Ordinatenachse bessen Abscisse; ist jedoch der Coordinatenwinkel kein Rechter, so findet man die Abscisse dadurch, daß man von dem gegebenen Punkte aus eine mit der Orbinatenachse parallel laufende Linie nach der Abscissenachse zieht. diesem Falle ist die Entfernung des Bunttes, in welchem diese Parallele die Abscissenachse schneibet, von dem Durchschnittspunkte beider Coordinatenachsen die Abscisse des gegebenen Bunttes.

Abserum (fpr. Aebs'), auch Absecombe, Absecom oder Absecon geschrieben, Bostborf in Atlantic County, Staat New Jersey (Ber. St.), am gleichnamigen Flüßchen, 95 M. sildl. von Trenton und 2 M. oberhalb Absecon Bah. Mit Camben ist es durch die Camben-Atlantic-Yahn verbunden.

Abseite (Apsis) hieß im Mittelalter der vom Schiff der Kirche durch Schulest oder Pfeiler abgetrennte Seitengang.

Absenten, f. Ablegen.

Absens heres non erit (lat. Sprichwort), wörtlich: Der abwesende Erbe erbt nicht; in Wrzerer Form: Absons carons, d. h. der Abwesende leidet Mangel, bekommt nichts; entspricht dem deutschen Sprichwort: "Wer nicht kommt zur rechten Zeit; muß warten, de man ihm was beut" oder der im gewöhnlichen Leben bisweilen gebrauchten Rebensart: Wer

nicht da ift, bem wird ber Kopf nicht gewaschen.

Absent (vom lat.), abwesend. Daber: Absentia, Abwesenbeit; Abfentation. Entfernung, Entweichung; absentiren, sich entsernen, entweichen. Busammensehungen: Absend = liften ober Absentenlisten, Berzeichniß ber bei einer Bersammlung ober bei irgend einer Gelegenheit ausbleibenben Berfonen, Die eigentlich verpflichtet waren, zu erscheinen, fo 3. B. in ber Schule, Berzeichniß ber fehlenden Schuler. Abfenggelber, Strafgelber, welche bie Domberren zu entrichten hatten, wenn fie an bestimmten Tagen vom Stifte abwesend waren.

Absentismus (engl. Absenteeism, fpr. Achsentifm, vom lat.) bezeichnet in Irland die Abwesenheit ber großen Grundbesitzer, welche sich in London ober auf bem Continente aufhalten, bem Lande durch diese ihre Abwefenheit große Gelbsummen entziehen und ihre Guter burch bartherzige Agenten, die neben bem Bestreben, für ihre Anftraggeber fo viel wie moglich zu erpressen, auch noch barauf bedacht find, sich selbst zu bereichern, bermalten lassen. Dem Lande wird burch bie Abwesenheit ber Grundbesitzer, die fast ben gangen Boben Irland's besitzen, ein beträchtlicher Schaben zugefügt, so daß die Frage, wie diesem Uebelstande abzu-helsen sei, schon oft angeregt und eingehend besprochen worden ist. Ein Resultat ist jedoch bis jest noch nicht erzielt worden, indem man einmal von dem Borschlage, die Gutsbesieer zu cinem bestimmten Aufenthalte auf ihren Gutern ju zwingen, absehen, ba eine folche Dafregel ein ungerechtes Eingreifen in die perfonliche Freiheit ber Betreffenden involviren wurde, bann aber auch ben von anderer Seite gemachten Borfchlag, die abwesenben Intsbesitzer, Absenters (fpr. Aebsentere) genannt, mit einer fogen. Absenzsteuer gu belegen, ale nuplos und unprattifch verwerfen mußte. Außer in Irland wird ber A. and in Italien, Spanien und Bortugal angetroffen, und es find bier namentlich flimatische Berhaltniffe, Die benfelben verurfacen.

1) Entfernung irgend Jemanbes von einer Stelle, besonders eines Staats-2) 3m Rechtswesen, die bon ben Parteien mahrend bes Prozesses zu ben Acten gebrachten Gage, in benen die Streitsache auseinander gesetzt und beendigt und um eine rechtliche Entscheidung nachgesucht wird. 3) In ber Farbetunft, einer gefärbten Flache eine andere Farbe geben. 4) Junge Thiere von ihren Muttern wegbringen, jum Awede ber Einstellung bes Sangens. 5) 3m Bergwefen: Beranderung ber Richtung eines Ganges; Ausgehen, ober Aufhoren bes Erzes; Klüftigwerben bes Gesteins.

Absinth (Artemisia Absinthum), Wermuth, Pflanzengattung aus ber Familie der Composite Anthemideae, bie in gang Europa an trodenen Stellen milb machft, breifache, ober boppelt-fieberspaltige, auf beiben Seiten graufilzige Blätter, achfelftandige Erauben und ingelrunde, herabgezogene Blüthenköpfe hat. Die trodenen Blätter liefern für tie Feilkunde (gegen Würmer) Bulver und Aufguß, die frischen, welche betäubend wirken (z. B. in: Lagerbier, bei bessen Bereitung Wermuth für Hopfen verwandt wurde), Extract, Tinctur und ein ätherisches Del, das sogen. Ab sinthöl; ben neuesten Bersuchen zusolge (H. Zeise "Neues Jahrbuch für Pharmacie", Altona) gewinnt man aus 100 Pfund frischen Absinthkrautes 2 Ungen Abfinthol. Auch wird aus ben Blattern, burch Beimischung von Anis, ein Liqueur, Absinth, gewonnen.

Absit (lat.), es sei ferne, das sei ferne! Berbute Gott!

**Absoden** bebeutet in Salzwerken f. v. w. Abtröpfeln, b. h. bas Abtropfen der Soole in den Gratirbäusern.

**Absolut** (vom lat.). 1) Unabhängig, auf etwas Anderes nicht bezüglich gedacht oder gesett; Gegensat von relativ; nach neueren Begriffen ber Philosophie: unbedingt, unbeschränkt, ursprünglich. 2) In der Physik versteht man unter einer absoluten Große eine für sich betrachtete, mit einer ähnlichen nicht verglichene ober verbundene Größe, wie 3. B. 3) Absolute bas absolute Gewicht eines Körpers (im Gegensatz zum spezifischen). Die in ber Mechanit gebranchlichen Mage ber Lange, Mage und Zeit, z. B. Make: Secunde.

Absolution (vom lat.), Freisprechung. 1) Im Kirchlichen Sinne die nach der Ablegung eines Sunbenbekenntnisses in der Beichte erfolgende Los- oder Freisprechung von der Schuld und Strafe der Sanden durch den Geistlichen. 2) Absolutio defunctorum und absolutio in horis canonicis, tathol. Rirchengebrauche, ersteres: ber Segen im Grabe, letsterer: das den Nachtgottesbienst in den Klöstern beendigende kurze Gebet. 3) In der Rechtswiffenschaft die Freisprechung von der Beschuldigung ober dem Berdachte eines Berbrechens und zwar: a) A. ab instantia, zeitweilige Freisprechung, Freisprechung wegen mangelnben Beweises, ber Gegenfat baron A. in causam, eine Freisprechung, welche ben Angeklagten für unschuldig erklärt; b) A. plonaria, vollständige Freisprechung. Daher Absolutorium, das freisprechende Urtheil; absolviren, freis oder lossprechen; auch erlebigen, vollenden.

Absolutionstag (dies absolutionis, lat.), wurde in der alten Kirche der Charfreitag

wegen ber Ankundigung ber Sundenvergebung genannt.

Absalntionsthaler, eine Silbermunze, welche Heinrich IV. von Frankreich im Jahre 1595 zum Andenken an seine Freisprechung vom Kirchenbanne prägen ließ. Avers: Clemens VIII.; Revers: Heinrich IV.

Absolutismus (vom lat.). 1) In der Dogmatik die augustinische Lehre, der zufolge Gott über Seligkeit und Berdammung der Menschen vorherbestimmende Rathschlusse gefaßt hat. 2) In ber Bolitit bie Unumschränftheit ber fürftlichen Gewalt, b. h. eine Staatsform, in welcher ber Wille eines Gingelnen als einzige Richtschnur bei ber Regierung und Berwaltung des Landes anzuschen, das gesammte Bolt also diesem einzelnen Menschen wil-Diefe, namentlich bei Bolterichaften bes Drients vortommenbe lenlos unterworfen ift. Staatsform entwidelte sich allmählich in Europa als absolute Monarchie aus ben im Mittelalter bon ben Fürsten einerseits und ben Stanben, Corporationen u. f. w. andererfeits mit großer Hartnädigteit geführten Streitigkeiten um die oberste Gewalt, erreichte in Frankreich unter Ludwig XIV. ihren Höhepunkt, nahm aber in neuerer Zeit im fogen. Beamten- und Polizeiftaat eine Wendung zum Befferen, obgleich bas Bolt auch in letterem immer noch als nichts Anderes angesehen wurde, als eine zu unbedingtem Gehorsam bestimmte Masse. Einer freien, fortichreitenden Entwidlung feindlich gegenüberftebend und bem innerften Bofen bes Deutschen zuwider, wird ber A. nicht im Stande sein, Die schliefliche Ginigung Deutschland's zu überleben. — Die Anhänger beider Arten des A. (bogm. und polit.) beißen Absolutiften.

**Absandern**, Absonderung (ausscheiben) ist ein Lebensproces, durch welchen, entweder zum 3med ber Ernahrung ober ber Fortpflanzung ober enblich ber ganglichen Befeitigung (weil fie überfluffig ober gerabezu fcablich find), Die meiften Fluffigseiten bes Rorpers mittelft einfacher ober febr zusammengesehrer, bautiger Apparate (wie Drufen) aus bem Blute gefchieten werben. Die abgesonberten Fluffigfeiten find von febr verschiedener chemischer und physitalifder Beschaffenheit und wohl alle ihre Bestandtheile im Blute enthalten. scheidet 1) eigentliche Absonderungsstoffe (secreta), welche einen Zwed für die Octonomie des Körpers haben und 2) Answurfsstoffe (excrota), welche bem Körper unnut ober schädlich sind. Erstere werben im gesunden Körper erhalten, lettere aus ihm entfernt. Die Absouderungsstoffe (secreta) sind 1) als Nahrungsbepot: das Fett; 2) den Berdauungsproces untersutgend: Speichel, Magensaft, Banchspeichel und (zum Theil) tie Galle; mechanischen Berrichtungen mancher Organe erleichternb, wie bie Thranen, bie maffrige Bluffileit in ben ferofen Bauten, Die Gelenkschmiere, ber Schleim, bas Ohrenschmalz u. f. w.; 4) jur Erhaltung ber Gattung bie Fortpflanzungsstoffe und auch die Milch. Die Auswurfsftoffe (excreta) find ber Schweiß, ber Urin, jum Theil bie Galle u. f. w. Die nachste Folge ber Absonderung ist Erhaltung ber richtigen Blutmischung, und jede Störung Dieses Processes muß nachtheilige Folgen für bas Allgemeinbefinden haben und Arantheiten veranlassen. Ein richtiges Berhaltniß ber Ernährung zu ber Absonderung und auch zwischen ben Absonderungs. und Auswurfsstoffen ist Bebingung zur Erhaltung ber Befundheit. (f. Stoffwechfel.)

Absanderungsgraben, ber zwischen bem Hauptwall und ben Werten einer Festung bestindliche Graben.

Absorbiren, Absorption, absorbirende Mittel (absorbentia), bedeutet, daß irgend eine dazu geeignete Substanz von einer andern aufgenommen, aufgefaugt oder verschluckt wird und in derselben aufgeht. Wie in der Physik Gase durch Wasser, Kohlen x., Flüssigskeiten durch Pulver und pordse Körper (Flanell, Schwamm, Holz x.) serner Wasser, Wein x. durch heber und Vumpen oder in der Ehemie Wasserdmyse durch Schwesselssung von Siter, Jauche x. durch Eharpie, Fließpapier, Schwamm x., serner durch Kohlen-China und andere Pulver; sowie auch Anssaugung des Schweißes durch Flanellkeidung x. Ebenso wird zur Aussaugung innerer quantitativ oder qualitativ schwicker Flüssigteiten die absordiende Rethode (Methodus absordens) mittelst Anwendung absordirender Mittel (Absordentia) angewendet, z. B. die Säure im Wagen durch säuretilgende Mittel, oder die Gase im Darmkanal durch Kohlen, Magnessa, Aehammoniak x. Auch in Bergistungssällen kann absordirende gebeilt wetden. Das sogenannte kransbaste Gelüste, Kreide, Kohlen, Schiefer

an verschlucken, ist Heilinstinkt. (f. Reforption, welche Wieberauffangung bereits afge-

fonberter Flüffigkeiten ift.)

Absorolas, ober Crows (spr. Krobs, b. i. Krähen), ein indianischer Bolksstamm am Missouri (Ber. St.), oberhalb der Blad-feet (spr. Blädssibt, b. i. Schwarzslüße), mit welchen sie verwandt sind. Den Aussagen ihres Agenten zusolge besaßen sie im Jahre 1860 etwa 1860 Krieger, nährten sich nur von der Jagd und waren überhaupt der Civilisation unzugänglich. Seither haben sich die Berhältnisse des Stammes bedeutend verschlechtert. Ihre Sprache ist ein Gemisch der Sprachen der Pawnecs und Dacotahs.

Abspanen, bei Schweinen und Lammern f. v. w. abseten, b. h. entwöhnen.

Abspannung ist plötliches ober allmähliges, vorübergehendes ober anhaltendes Rachlaffen ber körperlichen und geistigen Kräfte; ist Folge zu großer Anstrengung, Gemuthsverstimmung, habitueller Trägheit, zu langen Schlafens, zu großer, besonders Sonnenhive, übermäßigen Essens, von Ausschweifungen und endlich der Borbote von allerlei ernstlichen Krantheiten und kann daher in gesundheitsgemäße und kranthafte Abspannung eingetheilt werden. Sie verdient je nach der Ursache diätetische oder medizinische Abhülse, und der Arzt muß vorsichtig sein mit der Behandlung.

Absperrung, das Betreten eines Raumes durch Berschließen desselben zu verhindern. In der Politik die Abschließung eines Staates oder eines Theiles desselben gegen einen anderen, z. B. wenn in letzterem Krankheiten und Seuchen ausgebrochen sind, oder in Kriegszeiten, woburch der Berkehr entweder vollständig aufgehoben oder boch nur unter gewissen Bedingungen

und unter Beobachtung bestimmter Borsichtsmaßregeln gestattet ift.

Absque cognitione causae (lat.), ohne Untersuchung der Sache; a. omni exceptione, ohne irgend welche Ausnahme; a. ulla conditione, ohne jede Bedingung, unter allen Umständen.

Abstammung des Menschengeschlechtes. Nach dem alten Testamente stammen alle Menschen von einem Menschenpaare, Adam und Eva ab. Unter den Natursorschern wird die Frage, ob das Menschengeschlecht von einem einzigen Menschenpaare abstamme, oder ob dasselbe zu gleicher Zeit in verschiedenen Arten von verschiedenen Urmenschenpaaren erzeugt worden sei, oder ob endlich in jedem Lande der Erde eine eigenthümliche Urbevöllerung (Autochthonen) gelebt und sich sortgepstanzt habe, noch sortwährend lebhaft erörtert. (f. Menschenvacon.)

Abstand (Distanz, vom lat. distancia, b. i. Entfernung), ein in der Mathematik häusig vorsommender Ausdruck, w. z. B. Abstand zweier Bunkte, die durch eine gerade Linie ausgedrückte Entfernung derselben von einander; Abstand eines Bunktes von einer gerade beine Linie, die durch eine von dem gegebenen Bunkte auf die Gerade gefällte Senkrechte (Perpendikel) gemessene Entfernung des Punktes von der gegebenen Linie; Abstand zweier Barallelen, die Entfernung der beiden von einander, welche durch die zwischen ihnen gefällte Senkrechte repräsentirt wird; Abstand zweier Bunkte am him mel, gleich dem Bogen oder Winkel, welchen zwei vom Beobachtungsorte aus nach den gegebenen Punkten gezogene Linien mit einander bilden.

**Ubsinnbsgelb** (Abtrittsgeld), wird die Geldsummegenannt, die der eine Contrahent (Partei eines Contractes) dem anderen zu zahlen hat, wenn er vom Contracte zurücktreten, d. h. von den auf Grund des Contractes ihm obliegenden Berbindlichkeiten befreit sein will.

Abstechen. 1) Im Seewesen bas Entfernen vom Schiffe in einem Boote. 2) In ber Hunde bas Deffnen ber Defen (mit sogen. Abstich stangen), damit bas gesichmolzene Metall (Abstich) abstieße.

Absteden, beim Bau (Festungswert) ober beim Feldmessen bie Endpunkte von Linien, überhaupt gewisse Grenzen und Punkte durch Pfähle, Stangen, Stäbe, u. s. w. bezeichnen. Die einzelnen Stäbe werden durch Leinen (Abstedleinen, Abstedschnuren) verbunden, nach welchen kleine Gräben ansgeworfen werden. Letteres neunt man Traciren.

Absteigende Linie, f. u. Descendenten.

Abfteigung, f. u. Anffteigung.

Abstention (vom lat.). 1) Ent fagung. 2) Der Act, burch welchen ber Bifchof einen Sunder mit dem Rirchenbanne belegt. Daber Abstenti die mit dem Bann Belegten, in den Bann Gethanen.

Absterben bezeichnet im gewöhnlichen Leben bas von Ertalten und Erblassen begleitete Steiswerden der Flieder bes menschlichen Körpers, besonders der Finger, das meistentheils durch Kälte, welche eine Berengerung der Blutgefäße und durch dieselbe eine Blutentleerung der Haut bewirkt, verursacht wird und durch Reiben und Erwärmung des betreffenden Gliedes leicht beseitigt werden kann. In der Medizin s. v. w. Brand (f. b.) voer Retrosse (f. b.).

Abstergent (vom lat.). 1) Abtrodnen b. 2) reinigend, absührend; daher abstergentia (ober abstersiva, abstersiva, absterfiv, absührend, reinigend), Absührmittel; ab stergiren, Absührentitel gebrauchen. 3) In der Rechtswissen ist entassend, b. h. dom Reinigungsseide.

**Abstimmung** bezeichnet die in der Regel am Schluß einer Debatte vorgenommene Handlung, burch welche die an einer Bersammlung irgend einer Art (Collegium, Directorium, Corporation u. f. w.) theilnehmenden Bersonen ihre Ansicht über eine vorliegende Frage ausbrüden, und welche münblich, schriftlich, burch Ballotage (Augelung), öffentlich, wie z. B. in ben Ber. Staaten bei allgemeinen Bublen, ober im Gebeimen vorgenommen werben fann. In Amerika ist bei Bereinen und Bersammlungen aller Art die mündliche A. die gewöhnlichere und geschieht dieselbe dadurch, daß die Mitglieder, welche für stimmen wollen, dies mit "Ja", (bie engl. Rebensart ift: all that are in favor of this motion will say "aye", contrary "no") bie gegen, bies mit "Rein" ausbruden, worauf bie Stimmen gegablt werben. Auch fann fle namentlich ftattfinden, b. h. die Mitglieder einer Berfammlung werden, meift nach einer alphabetisch geordneten Namensliste, ber Reihe nach aufgerufen und geben einzeln ihre Entscheidungen ab, die protocollirt und, nachdem sämmtliche Mitglieder aufgerufen worden sind, zusammengezählt werden. Diefe Art ber A., bie in bewegten Zeiten öftere von Parteien ju bem Zwede geforbert wurde, um ihre Gegner einzuschlichtern, tritt in ber Regel nur bei ber Entscheidung über fehr wichtige, inhaltsschwere Fragen ein, boch tann auch von einer gewissen Anzahl von Mitgliedern (im Congreß der Ber. Staaten 2. B. der fünfte Theil der Anwelenden) namentliche A. verlangt werden.

Zwed der A. ist die Fassung eines Beschlusses, doch ist zur Beschlussassung eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern, (in den Bereinigten Staaten eine absolute Majorität der Mitglieder und in England im Oberhause des Parlamentes 3 und im Unterhause 45 Mitglieder). On orum genannt, erforderlich, so daß, ist diese verlangte Mitgliederzahl nicht anwessend, ein von den wirklich Anwesenden gesaßter Beschuß, selbst wenn die A. in aller Form Rechtens vorgenommen wurde, teine Giltigkeit besitzt. Ist die erforderliche Anzahl von Mitgliedern anwesend, so gilt das Resultat der A. als Beschuß der Gesammtheit, dessen Giltigkeit aber nach besonderen Bestimmungen und Gesetzen entweder Stimmenen ein helligkeit (d. h. die Anwesenden erklären sich Alle für oder Alle gegen eine vorliegende Frage, wie z. B. bei der engl Jury) oder Stimmenmehrheit erfordert, bei welch letzterer sich eine Majorität (die Partei mit den mehreren Stimmen) und eine Minorität ergibt, und die entweder absolut oder relativ sein kann. Absolut nennt man eine Stimmenmehrheit, wenn Eine Stimme mehr als die Hälfte oder z oder z der Anwesenden zur Entscheidung ersorderlich ist, relativ dagegen, wenn es genügt, daß sich überhaupt eine Rehrheit der Anwesenden sich Palpheit der Anwesenden speckerheit der Anwesenden sie Rehrheit der Anwesenden sier Stimme für oder gegen die in Frage stehende Angelegenheit erklärt.

Abstinendi jus (lat.), bas Recht, sich von einer zugefallenen Erbschaft loszusagen.

Abstinenz. 1) Enthaltung von Speisen, Getranken, Schlaf u. s. w., entweder verordnet ober selbst auferlegt und im ersten Fall meist in Folge von Geistesstörungen. 2) In der tathol. Lirche die Enthaltung von Fleischspeisen an den Fasttagen (Abstinenztage).

Abstiniren (vom lat.), sich einer Sache enthalten; baber: a bst in en t, enthaltsam, mäßig. Abstinenten, Name einer zu Ende des 3. Jahrh. in Spanien und Frankreich verbreiteten driftl. Secte, welche sich bes Ehestandes und des Fleischgenusses enthielt. Nach einem ihrer

Glaubensfätze war ber Beilige Geist eine bloge Creatur.

Abfiedeln, f. v. m. Ablegen.

Abkohung (Repulsion) bezeichnet in der Phhsit die der Anziehung (Attraction) entgegengesette Krast der Körper oder einzelner Theile derselben, vermöge deren sie sich von einander entsernen oder zursichmeichen oder doch wenigstens das Bestreben zeigen, eine derartige Bewegung auszussihren. Die durch Anziehung und Abstosung hervorgebrachten Gegenwirfungen bedingen das Insammenhalten der in Körper vereinigten Materie, welche, infolge der Anziehungskraft, nach einem Punkte als Centrum hinstrebt, durch die Abstosungskraft aber sich in größere oder Keinere, selbstständige Körper absondert und sich in dieser Gestatt behauptet.

Abstract (vom lat.), abgezogen, abgesondert, allgemein; Gegensatz: concret. Abstrahieren, abziehen, absondern, von etwas absehen. Abstraction, Bezeichnung für die im Abstrahiren liegende Thätigkeit, d. h. das Abziehen, das Absondern, nämlich der Gebanken vom Besonderen, Individuellen und deren Hinleitung auf das Allgemeine. Diese Thätigkeit liesert abstracte Begriffe, d. h. solche, welche allgemeine, von vielen Dingen gemeinschaftlich beseisten Werkmale bezeichnen. Wathematit und Naturwissenschaften heißen im Gegensatz zu den angewandten Wissenschaften abstracte, d. h. reine Wissenschaften. In der Arithmethik bezeichnet man unter einer abstracten Zahl oder Größe eine Under

nannte. Der Ausbrud: "Abstractum pro concreto" bebentet: ben allgemeinen Begriff

für den besonderen nehmen.

Abstract, in der Abvolatensprache, Anszug, turzgefaßte Aufstellung. Abstract of Title (fpr. Aebsträct of Teitl), geordnete Aufstellung bes Hauptinhalts sämmtlicher Urkunden, und Aufzeichnung fammtlicher Handlungen und Begebenheiten, aus benen fich bas Befitrecht an ein Grundstille herleitet, mit Angabe ber barauf rubenben Lasten. Bei bem Mangel an Rataftern von großer Wichtigkeit, namentlich in bevölkerten und fich schnell ansbauenden Städten.

Abstracten, die an der Claviatur der Orgel burch Schranben befestigten Holzstäbchen, burch welche beim Nieberbruden ber einzelnen Taften zur hervorbringung bes Tones ber

Wind in die Pfeifen geleitet wird.

Abstrich (Metall.), schwerschmelzbare Saut, Die fit mabrend ber ersten Beriode bes Abtreibens an ber Oberfläche bes geschmolzenen Bleis bilbet und von ben Arbeitern von Beit zu Zeit entfernt wird. Der Abstrich enthält neben Bleiorph die Orphe der Metalle, die das Blei begleiten — Arfen, Antimon, Kupfer, Robalt und Ridel; häufig halt er auch noch etwas Silber zurud.

Abftridung bezeichnet in alteren Strafgesetzen theils Diebstahl, Ranb, theils bas Aber-

kennen, die Berurtheilung.

Abstroffen, im Bergwesen die ftusenweise Bearbeitung, Gewinnung bes Erzes mit Schlagel und Gifen.

Abstrus (vom lat.), verborgen, bunkel, schwer verständlich, schwierig.

Abjurd (vom lat.), ungereimt, unpaffend, abgeschmadt. Daber in ben Wiffenschaften eine sich selbst, ober einer ausgemachten Wahrheit widersprechende Ansicht ober Behauptung. Absurdität, Ungereimtheit. Jemanden ad absurdum führen, f. v. w. Jemandem beweisen, daß seine Ansicht und Behanptung ungereimt, sich selbst widersprechend ist.

Abfüßen, technischer Ausbrud für bas Bafchen mit frischem Baffer, burch welches gewiffe Rörper von Salzen ober Sauren befreit werben. Das A. geschieht in Abfüßbottichen

und Abfüßschalen.

Absynthium, f. Abfinth. Absynthium, f. Abfinth. Sohn bes Acetes, bes Königs von Kolchis, ber, wie bie Sage erzählt, von seiner Schwester Medea, als bieselbe mit Jason stoh, getöbtet wurde, und zwar erzählt, von seiner Schwester Medea, als bieselbe mit Jason stoh, getöbtet wurde, und zwar auf einer der im nördl. Abriatischen Meere liegenden beiben Inseln Absprtides (gegenwärtig

Ofero und Cherso genannt), welche nach ihm benannt wurden.

Abt (hebr. Ab, chald. Abba, Bater; griech. Abbas; franz. Abbe; ital. Abbate). 1) Im Morgenlande Monche, Ginfiedler und Asteten, die infolge hervorragender perfonlicher Eigenschaften ober als Borsteher von Alöstern gewisse patriarchalische Autorität besaßen. 2) Im Abendlande Borfteher von Monchsorben, bef. bes Benedictinerordens, bie jedoch anfänglich nicht felbst Priester zu sein brauchten. Erft später mußten die Aebte zu gleicher Zeit auch Briefter fein und murben nun als folche in manchen Beziehungen Stellvertreter ber Bijchofe, an deren Stelle sie den ihren Alöstern einverleibten Novizen die Tonsur und die niederen Weihen ertheilen, Benedictionen vornehmen, die bischöflichen Insignien (Inful, baber: infulirte Aebte, Stab und Ring) gebrauchen durften und durfen und auf Concilien sitz- und stimmbe-Den Bischöfen gegenüber sind sie außerbem entweber 1) eremte ober 2) nichtexemte, b. h. entweder 1) unmittelbar bem Bapfte ober 2) bem Bifchof ber Diocefe untergeordnete Aebte, mahrend sie unter sich baburch an Rang verschieben sind, daß ber Alt bes Sauptklofters eines Orbens Generalabt genannt wird, die Aebte mehrerer Rlofter Carbin alabte heißen, ber jebesmalige Abt aber bes Alosters von Monte Caffino, bes Stammflosters bes Benedictinerordens, ber Abbas Abbatum (ber Abt ber Aebte) ift. In polit. Beziehung rangiren bie Aebte wie folgt: gefürstete Aebte, Fürstabt e, welche Fitr-ftenwürde besagen und auf den Reichstagen sits- und stimmberechtigt waren. Bor ber Sacularisation gab es beren 11 in Deutschland, nämlich in Fulda, Ellwangen, Kempten, Murbach, Lübers, Berchtesgaben, Weißenburg, Krüm, Stablo, Corbed und St. Emmeram in Regensburg; reichsunmittelbare Aebte und Aebte, welche im Gegensatz zu den reichsenwittelbaren einem gegensatz zu den reichsenwittelbaren einem gewissen Ausgeschland Aufler unmittelbaren einem gewissen Farsten, Grafen, Herrn, n. f. w. untergeben waren. Außerbem gab es noch: Laienabte und Abigrafen, b. h. Laien, bie von Ronigen und Kaisern aus Dankbarkeit für geleistete Dienste zu Aebten ernannt wurden; Commendat ur abt e, b. h. solche, denen trot der Gesetze der Kirche, nach denen ein Abt nur eine Aktei innehaben foll, aus besonderer Begunftigung zwei ober mehr Abteien gur Berwaltung fibergeben wurden und endlich Abbes (f. b.). Die regulären Aebte wurden ju verschiedenen Zeiten entweder von den Mönchen, oder den Landesherren, oder den Königen und Kaifern erwählt ober ernannt, regelmäßig aber von dem Bischof der betreffenden Diöcese eingeweiht. Die mit

berfelben Würde und Sewalt, wie ein Abt, betraute Borsteherin eines Nonnenklosters heißt A e b t i s fin. 3) In protest. Ländern versteht man unter Aelten die Directoren, Rectoren oder Borsteher von Schulen und Seminarien, die früher Röster waren; auch höhere protest. Geistliche und Theologen, die als solche die Einkünste einer früheren Abtei beziehen, heißen bisweilen Aebte, wie die Borsteherinnen protest. Damenstifte Aebtissunen genannt werden. 4) Den Titel Abt sührten ferner: a) obrigseitliche Personen in Genna (Abt des Bolles); b) der Borsteher der Mailänder Kaufmannsinnung; c) der Borsteher der Barbierinnung in Frankreich; d) der Borsteher eines Bereins junger schottischer Sedlente (Abt der Unvernunft), der im Jahre 1555 ausgeläst wurde, da er sich mit politischen Fragen beschäftigte.

Abt, Frang, noch jett lebenber, namhafter Liebercomponist, geb. am 22. Dez. 1819 in Gilenburg, preuß. Prov. Sachsen, absolvirte bas Ghmnasium zu St. Thoma in Leipzig, fludirte dasclisst Theologie, wandte sich aber bald der Musik zu, in welcher er sich zunächst als Dirigent bes Studenten-Befangvereins "Philharmonifcher Berein" und als Componist gefalliger Tanzpiecen für Orchester und Clavier auszeichnete; übernahm zu Anfang bes Jahres 1841 vie Stelle eines Musikvirectors am Hoftheater in Bernburg und im Herbst besselben Jahres eine gleiche Stelle am Actientheater in Zirich (von Charlotte Birch-Pfeiffer geleitet), wo er bis Ende 1852 blieb und burch feine gablreichen Compositionen, (namentlich zwei- und mehrstimmige Lieber) sowohl, wie als Gefanglehrer eine große Beliebtheit erlangte; mahrend seines Aufenthaltes in Burich (1842) componirte er unter andern auch Herloffohn's schönes Bebicht "Wenn die Schwalben heimwärts ziehn", das bald zum Bolksliede im eigentlichen Sinne bes Wortes wurde; von Blirich wurde er als zweiter Kapellmeister an bas hoftheater in Braunschweig berufen, 1855 aber vom Herzog von Braunschweig zum ersten Hoffapellmeister ernannt. A.'s Lieber, die von allen Gesangvereinen mit großer Borliebe gesungen werden, zeichnen sich durch Melodienreichthum und angenehme Harmonie aus, neigen jedoch oft zu einer gewissen weichlichen Sentlmentalität hin. Auch in ben Bereinigten Staaten stehen die Lieber A.'s in hohem Anfehen; verschiedene deutsch-amerikanische Bereine haben sich nach dem beliebten Componisten benannt.

Abtateln, in ber Seemannssprache: Taue, Segel, Anter und Gcschütze von einem Schiffe weg., abnehmen.

Abtei, f. Abt.

Abtenau, Marktfleden im Salzburger Gebiet, 3677 E. (1857).

Abtenfen, im Bergwefen, einen nenen Schacht anlegen ober einen alten tiefer führen. Der Schacht felbst wird Abten fen genannt, bei geringerer Tiefe Geloriche.

Mebtiffin, f. Abt.

1) In bet Detallurgie huttenmannifder Prozeg zur Scheidung Abtreiben. bes Silbers und Goldes von Blei und andern uneblen Metallen. Gold und Silber bleiben beim Schmelgen unter Luftzutritt unveranbert, mahrend bas Blei und bie baffelbe begleitenben Metalle orybirt werben. Das Abtreiben geschieht im Rleinen auf ber Rapelle in ber Muffel, im Großen auf einem fogenannten Ereibheerbe; bas gebilbete Bleiorob (glatte) schmilzt, lost bie andern Oryde auf und fließt mit benfelben durch eine dafür bestimmte Deffnung, Glättgaffe, ab, zieht sich auch theilweise in die Heerdmasse und läst also das Gold und Silber im geschmolzenen Zustande rein zurud. Das Ende der Operation erkennt man an einem lebhaften Farbenspiel an der Oberfläche, welches plötzlich verschwindet und ber reinen Farbe des gefchmolzenen Metalles Blat macht (Silberblid). 2) Beim Bergbau: eine Gewerkschaft, welche einer anberen beim Banen zu nahe kommt, auf gesetzlichem Wege zum Weichen zwingen. 3) Im Forstwesen: einen Wald (Abtrieb, Abtriebs. fclag) ansroben, f. v. w. abholzen, zum Zwede ber Urbarmachung bes Landes ober ber Bervorbringung eines nenen, jungen Balbes. 4) Im Seewefen: burch Wind ober Strömung vom Courfeentfernt werden. 5) In der Medicin: Abtreiben ber Leibesfrucht (f. Schwangerschaft und Leibesfrucht).

Abtreten. 1) In der Rechts prache, f. Abtretung. 2) In der Jagd wissen- ich aft, von einer verwundeten oder gereizten Bache, sich burch Riedertreten vertheidigen.

3) Bom mannlichen Feberwild, ben Begattungsact vollziehen. Abtretung. In ber Rechtswiffenschaft: Uebertragm

Abtretung. In der Rechtswissenschaft: Uebertragung, Beräuserung, Uebersassung eines Rechtes oder Anspruchs. 1) Im Privatrechte s. v. w. Cession (j. d.), 2) Im öffentslich en Rechte: Entäußerung des Eigenthumsrechts und der Oberhoheit über Theile eines Landes, die in früheren Zeiten ohne Befragen der Belter, ansschließlich nach Wunsch und im Interesse der betreffenden Fürsten, die die von ihnen regierten Länder als ihr Privateigenthum betrachteten, vorgenommen wurde, jest aber, auf Grund des constitutionellen Staatsrechts, der Einwilligung der Bollsvertretung bedarf. Vor dem preuß.-Herr. Kriege des Jahres 1866

bisbete bie Frage eine hauptstreitfrage in Dentschland, ob es einzelnen Mitgliebern bes bentschen Bundes gestattet sei, Theile ihrer Gebiete an andere Bundesglieder abzutreten, b. h. zu Gunsten letterer auf einen Theil ihrer Oberhobeit zu verzichten, welche Frage von Prengen entschieden bejaht, von Desterreich bagegen in Abrede gestellt wurde. Rapoleon III. sching in Bezug auf Abtretungen vor, die Bevöllerung bes abzutretenben Gebietes burch eine Abstimmung ihr Gutheißen ober ihre Mißbilligung ber in Borschlag gebrachten Abtretung aussprechen zu laffen, die Bornahme einer folden Abstimmung wilrde jedoch, ebenso wie dies die in Ariegsfällen schließlich eingeholte Genehmigung der Bollsvertreter zu Abtretungen ist, in der Regel nichts Anderes sein, als eine leere Förmlichkeit, da ja derartige Fragen von der Diplomatie bereits lange vorher endgiltig entschieden werden.

Abtrift bezeichnet im Seewesen die Abweichung eines beim Binde segelnden Schiffes von

seinem Course, die durch scharfen Seitenwind ober durch Strömung verursacht wird.

Abtritt (Retirade und Commodité, frang., water-closet, engl.), ber jur Aufnahme ber menschlichen Excremente bestimmte Ort, auf bessen zwechnäßige und zugleich bequeme Einrichtung aus Gefundbeiterlichfichten Die größte Aufmertfamteit gerichtet werden follte. Der passendste Ort für einen A. ist an der nach Norden sehenden Seite des Hauses, woselbst er in irgend einer wenig benutten, von den bewohnten Zimmern jedoch bequem zu erreichenden und vor Zugluft geschütten Cde zu errichten ift. Bum besferen Schut gegen tie ber Gesund-heit nachtheiligen Ausbunftungen ift die Grube (Sentgrube), in welcher Die Ercremente aufgenommen werden und bis zur Ansräumung verbleiben, mit bis über das Dach hinausgeführten Röhren zu versehen, durch welche die Dunfte abgeleitet werden, oder der A. muß so eingerichtet werben, daß der allzu schnellen Fäulniß und Gährung vorgebeugt wird, indem die fluffigen von den trockenen Excrementen gesondert werden. In England und Amerika find mit den A. (Water-Closets) schon lange Borrichtungen verbunden, welche denselben frisches Waffer schnell und in hinreichender Menge zuführen, dieselben also nach dem Gebrauche sofort ausspullen und reinigen. Bur Beseitigung bes üblen Geruches ber A. bedieut man fich am besten bes Roblenpulvers, verbunnten Bitriolöls ober Chlorfalts. Die Ausräumung ber Senkgruben geschieht entweder durch das fogen. Ranalfpstem, bei welchem fich bie Excremente aus den einzelnen A. in einen großen Hauptkanal ergießen und aus tiesem entfernt werben, ober durch das Abfuhrspstem, bei welchem jeder einzelne A. für sich geleert und dessen Inhalt in Wagen, Resseln ober anderen Behältern, meist zur Nachtzeit, sortgeschafft wird. In neufter Zeit ist letzterem Sustem, ba fich bem Kanalsustem in vielen großen Stätten bebeutenbe Schwierigkeiten entgegenstellen, eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden und ift hierher bes. das von Liernur erfundene, und in Städten wie Prag, Brünn u. a. mit Erfolg angewendete pneumatische Berfahren, die Auslecrung der A. vermittelst Luftbruck, zu rechnen (vgl. hierzu Laurin "Das Liernur'sche Spstem" u. f. w., Brag 1869).

Abtrozzen bedeutet das satweise Erbauen von Manern in unebenem Grunde.

Abtrumpfen, einen Balten abschneiben, burch ein Querholz mit einem andern verbinden.

Abisborf, Ortschaft in Böhmen, 2298 E. (1857). Abn (arab., Bater), zur Bildung mannlicher Eigennamen und zur Bezeichnung bes wirklichen Baterverhältniffes angewendet, wie z. B. Abn Abdallah, Bater bes A., Abn Befr, Bater ber Jungfran. Auch figurlich gebraucht, wie Abulfeba, Bater ber Erlöfung. In ber Jusammensetzung mit dem Artikel al heißt es Abul oder Abol.

Abu-Betr (b. i. Bater ber Jungfrau, nämlich ber Alfcha), Abballah Ben Othuma al Ro-raisch, geb. um bas Jahr 573 in Westa, ein angesehener Koraischite, Schwiegerbater bes Mohammeb, nach besten Tobe er im Jahre 632 erster Khalif wurde, gest. im Ang.

bes Jahres 634.

Abucco, Gold- und Silbergewicht in Begu, etwa 11} Loth Goldgewicht entsprechend.

**Abn Haffi**, ein aus Spanien stammender Maure, eroberte zu Anfang des 13. Jahrh. Tunis und wurde der Gründer der daselbst von 1206—1537 herrschenden Ohnaftie der Haffiben (f. Tunis).

Abu-Hauifah Ben-Thabet (El Numan), geb. 699 n. Chr. in Anfah, gest. 767, galt fitr ben Sofrates ber Mohammebaner, war Stifter ber Hanisten, einer ber vier orthoboxen 'Schulen bes Mohammedanismns,

Abutais, Name eines Berges in der Nähe von Metta, auf welchem sich das Grab Adam's

befinden foll.

**Abnfelb.** 1) Türkische Silbermünze (Biaster mit dem Hunde, Almischlik), etwa 11 2) Der äghpt. Löwenthaler (auch Abuteps ober Abutesb), weil man ben Lowen für einen hund halt, ungefahr 1 Thir. 23 Sgr. werth.

Abntir, and Betir (bas alie Rauopus, frang. Bequore), ein öfflich won Alexan-brien an ber Afffe Nieberägppten's gelegenes Dorf mit Festung, Leuchthurm und sicherer

Bai für Kriegsschiffe. A. ist berühmt burch bie Seeschlacht vom 1. bis 3. Ang. 1798, in welcher die Engländer unter Admiral Relson die franz. Flotte zerstörten und durch die mörberische Schlacht am 25. Juli 1799, in welcher Napoleon die türkische Armee unter Mustapha-Bascha vollständig vernichtete.

Abulfarabich (Abulfaras, Abulfaragius), grab. Gelehrter, f. n. Barhebräus.

Abulfazi, priental. Staatsmann, Historifer, 38 Jahre lang Grofvezier bes Grofmoguls Afbar, gest. 1602. Schrieb Geschichte Albar's des Grofen (Albar-nameh), welche von Glad-

win in's Englische fibertragen wurde (Calcutta 1783—1786).

Abulseba (arab., Bater der Erlösing), Ismail Ebn Ali, geb. 1273 in Damass, ans dem fürstlichen Geschlechte der Einbiden stammend, Geschichtsschreiber und Geograph, 1310 Fürst von Hamal in Sprien, führte viele Kriege gegen Christen und Mongolen, gest. am 26. Oct. 1331. Seine bedeutendsten Schriften: Geographie von Egypten, Sprien, Arabien und Perssen (herausgegeben von Schier, Dresden 1842); Annales moslomici (mit lat. llebersetzung herausgegeben von Reiste, Kopenhagen 1789—1794); Historia anteislamica (herausgegeb. von Fleischer, Leipzig 1831).

Abulghuzi Buhabur, Khan von Khiwa, aus der Familie des Dichingiskhan stammend, geb. 1605, trat 1644 die Regierung an, welche er kurz vor seinem Tode (1663) zu Gunsten seines Sohnes niederlegte, versaßte nach seiner Abdantung eine Genealogie der Türken: Histoire généalogique des Tatares (Lepden 1726; deutsch von Messerschmid, 1780). Das Original derselben erschien in Kasan 1825 unter dem Titel: Historia Mongolorum et Tar-

tarorum.

Abulie, Berluft bes Billens, verlorene Thattraft, Gleichgilltigfeit gegen Schmerz,

Unfähigteit einen Entfoluß zu faffen, begleitet meift Beiftesfiorungen.

Abultasem (Abutasis), Chalaf Ebn Abbas, ein aus Zahera bei Cordova stammender arab. Arzt und bertihmter dirurg. Schriftseller. Sein wichtiges Wert ist das von Channing (Oxford 1778) herausgegebene; "Abulcasis de chirurgia".

Abn Manfur, El Buri, geb. 855, Aftronom bes Rhalifen Mamun, von letterem jum

Borsteher der Sternwarte in Bagdad und Damascus ernannt.

Abundant (vom lat.), siberfluffig; daher Abundant in ant in (Abundanz, Fülle, Reichthum, Meberfluß), die in weiblicher Gestalt dargestellte Personisication des Ueberslusses, eine röm. Gottheit ohne Cultus, mit der jedoch die Domina abundia (in franz. Mährchen und Dichtungen: Damo Habonde), eine freundliche, giltige Gottheit der Celten, nicht zu verwechsseln ist.

Ubundante Bahl (lat. Abundans numerus), eine Bahl, welche kleiner ift, als die Summe berjenigen Zahlen (mit Einschluß der Einheit), durch welche fie getheilt werden kann, wie 3. B. 24, beren Theile: 1, 2, 3, 4, 6, 8 und 12, ausammen 36, also mehr als 24, betragen.

3. B. 24, beren Theile: 1, 2, 3, 4, 6, 8 und 12, zusammen 36, also mehr als 24, betragen. Ubu-Anwas, berühmter arab. Dichter, geb. 762 u. Chr. in Basra, lebte zuerst in Ausa, wurde aber, da seine Lieder großes Aussehen machten, vom Khalifen Harun-al-Raschid nach Bagdad gezogen und lebte bort mit anderen berühmten Dichtern im Balaste des Khalisen, zeichnete sich besonders durch frische Wein- und Liedeslieder aus, gest. 815 in Bagdad. Die von verschiedenen arab. Gelehrten veranstaltete Sammlung seiner Gedichte gab Ahlwardt arabisch (Abth. 1, Greisswalde 1860), Kramer deutsch (Wien 1855) herans.

bisch (Abth. 1, Greisswalde 1860), Kramer beutsch (Wien 1855) herans. Aburuns Balens, ein zur Zeit des Antoninus Pins lebender röm. Jurist, dessen Schriften (namentlich seine: soptom libri ficio-commissorum) bei Berfassung der Pandecten be-

nuşi wurben.

Abus (alte Geogr.). 1) Das unter bem jetigen Namen Ararat bekannte armen if de Gebirge, auf welchem ber Euphrat entspringt. 2) Ein Fluß an ber Ositliste Britannien's, gegenwärtig Humber genannt.

Abnichelt (Bufchehr, Abufch, Bufchir), hafenftabt in ber perf. Proving Farfiftan, auf ber Salbinfel Mefambria am Perfifchen Meerbufen gelegen, 2500 E., in neuerer Zeit feines un-

ficheren Hafens wegen ziemlich unbedeutent.

Abn Sibha, Mame eines billich bom Ril fich bingiehenden Gebirges in Mittelnubien, im

Lanbe ber Bischarin.

Abn Simbal, nubischer Fleden am Nil. Burdhardt sand daselbst im Jahre 1817 zwei altägyptische Tempel. Dieselben wurden auf Anordnung des bedeutendsten ägypt. Königs, Ramses II. (1388—1322 v. Chr.), mit alten Berzierungen, Statuen, n. s. w. aus dem Felsen ausgehauen und sind, der größere dem Ramses selbst, der kleinere dessen Rofrateri geweiht.

Abusus non-tollit usum, der Migbranch heht ben Gebranch (b. h. ben rechten) nicht auf.

Abut, in ber engl. Gerichtesprache, angrenzen, anftogen. Ein Grunbftud wird burch

Angabe ber Besitzer ber anstoßenden Grundstilde bezeichnet.

Abu Temam, arab. Dichter, geb. E07 in Dichaffem in Sprien, gest. 845 in Mossul. Unter seinen Gedichtsammlungen nimmt die Hamasa (s. d.) die herborragendste Stellung ein.

Abutilon (Bot.). Zu der Familie des Eilisches und der Baumwolle, den Maldaceen (Monad. polyand. Lin.) gehörig, einer Gruppe von vorzugsweise schleimigem Charatter. Die Gattung Adutilon Journ. und besonders A. Avicennæ Gaertn., Bastard-Eilisch, ist bereits lange in Nord-Amerika als Indian Mallow, Velvet leaf eingeführt und als Untraut betrachtet. Nikslich sind als Zuspeise in Brasilien der Benção de Deos, die Blitthen und unreisen Frikate von A. esculentum St. Hil., während die Saamen von A. muticum Sweet. in Aegypten als Surrogat sit Rassee, und verschiedene osindische Arten als änserliche Mittel angewendet werden. A. Hulseanum Torr. Tampa Bah, Florida; A. Jacquini Don. (syn. A. perassine Shuttl., Lavatera Americana L., Sida abutiloides Jacq., S. lignosa Car.), A. crispum Gray, in Redwest.

Abpieren bebeutet im Seewesen: ein Tan abwechselnd anziehen und nachlaffen, in eine schwingende Bewegung versetzen und dasselbe mit einem plötlichen Ruchchärfer an-

fpannen.

Abmachstarpfen, breijährige, im Sommer ausgesetzte Rarpfen.

Abmaschen (Abluiren) ist Bestreichen des Körpers oder einzelner Theise desselben mittelst der Hand oder eines weichen Stosses, wie Tuch, Flanell, Leinen, Schwamm u. s. w., die in irgend eine Flüssisteit getaucht sind und geschieht entweder nur um die Haut zu reinigen und die Boren zu össenen, schweinen, schweiglie medicinische Zwede zu erreichen und ist demgemäß kühlend, erwärmend, schweizssillend, Wefäß- und Nervenspstem berndigend oder ausregend, Schweiß besördernd oder unterdrückend; Wesäß- und Nervenspstem bender allerlei Leisstossen, Schweiß besördernd oder unterdrückend; Geschl und Bewegung auregend oder soll unmittellar auf die Gewede- und Sästemischung wirsen und werden daher allerlei Leisstosse dem Waschslüssisseiten zugesetzt. Die Waschungen müssen ost Wünden, wenn diese nicht anwendbar sind. In der Chirurgie werden Waschungen von Wunden, Geschwüren n. s. w. vorgenommen, um die mechanischen und chemischen Wirtungen trankhafter Stosse durch Resorption zu verhüten. — Religiöse Waschungen haben manchmal nur körperliche Reinizung zum Zwede, um schwutige Menschen wenigstens zeitweise zur Erhaltung der Gesundbeit besonders in heißem Elima zu reinigen.

heit besonders in heißem Clima zu reinigen.

Abweichung. 1) In der Astronomie, s. Declination. 2) In der mathem.

Sographie bezeichnet A. (Declination, den Winkel, welchen der magnetische Meridian mit dem geographischen bildet (s. Magnetismus.) 3) In der Optif (Lehre vom Lichte) bezeichnet A. (Abirrung, Aberration) das Gebrochenwerden der von einem Bunkte ausgehenden Lichtstrahlen durch Linsengläser und das Zurüdgeworsenwerden derselben durch Hohlspiegel von dem Bunkte aus, in dem sie sich vereinigen sollten, um ein deutliches Bild zu zeigen; im letzteren Falle ist die A. katoptrisch, im ersteren dioptrisch. 4) In der Musik ist die Beränderung, welche mit dem Schlustacte oder Sate vor sich geht, wenn derselbe oder eine ganze Beriode des Tonstills wiederholt wird; gewöhnlich bezeichnet kurch

2 (Abweichungszeichen).

Abweichungslinien, s. Isogonische Linien.

Abwesenhelt (lat. Absentia), allgem.: Gegentheil von Anwesenheit (Præsentia), das Nichtzugegensein, die Nichtzegenwart einer Person an einem Orte. In der Rechtswissenschaft: Das Nichtzugegensein einer Berson an einem Orte, an welchem sie sich eigentlich wegen gewisser Rechtsgeschäfte besinden sollte. Damit nun keine Person, die in Folge ihrer Abwesenheit nicht im Stande ist, ihr Recht an dem betressenden Orte zu wahren, benachteiligt, an ihrem Rechte verklitzt werde, haben die Gesetz dem Abwesenden einmal turch die sogen. Restitution (Wiedereinsetzung, Zurückerstatung) und dann durch die Bormundschaft silt Abwesende (Cura absentium) Rechtsmittel gegen Rechtsnachtheile zugesichert. Sine besondere Art der A. ist das Berschollensein, s. u. Berschollense. Bgl. Herzu Absentismus.

Abydos (alte Geogr.). 1) Rlein a fiatische Stadt am Hellespont, Sestos gegensüber, gegenwärtig Nagara-Burun, berühmt durch die Sage von Hero und Leander und das durch, daß Aerres nahe der Stadt eine große Brüde über den Hellespont schlagen ließ; berüchtigt wegen der Ueppigkeit seiner Bewohner (Abydiner). Sie wurde von Thrakern zegründet, durch eine Colonie ans Milet vergrößert und 188 v. Chr. im Sprischen Kriege von den Kömern erobert. Die Türken zerstörten sie. 2) Rame einer an einem Rilarm zelegenen ober äg hptischen Stadt, gegenwärtig El Birbe genannt, mit dem Be

grabnifort bes Osiris, in bessen Tempel und einem Orakel ber Göttin Besa. In ihren Ruinen entbedte W. J. Bankes im Jahre 1.08 die sogen. Tabula abydena (Tasel von A.), auf welcher eine Genealogie ber 18. ägypt. Herrscher-Dhuastie in Hieroglyphenschrift verzeichnet stebt.

Abhisinien (vom arabischen Habe sch) wird seit dem 17. Jahrhundert das ganze athiopische Plateau genannt, das im N. D. vom Rothen Meer nach S.W. aufsteigt, im Norden zu den Niederungen der Mazaga und im Westen in die Ebenen von Sennaar und Kordosan abfällt; im Osten grenzt es an das Küstenland Adal und der zum Theil noch unerforschte Siden erstreckt sich in ungemessener Ausdehnung in das Innere Afrika's. Die Bevölkerung schätzt der katholische Bischof Massa auf 12 Mill., von denen 9 Millionen Sidamas und Gallas

sind.

A. im engern Sinne, ober das abyss. Reich, besteht aus den früheren drei Reichen Tigre, Amhara und Schoa. Es enthält 158,392 engl. Quabratmeilen und hat 3 bis 4 Millionen Einwohner, von benen die Mehrzahl fogen. athiopische Christen sind. In den Städten gibt es jeboch auch viele Mohammedaner. Bon W. her steigt bas Land in breiten Terrassen auf, die im Often steil abfallen und eine Sohe von 8000 Fuß erreichen. Bergmassen und Gebirgszuge von 12—14,000 Fuß überragen bieselben. Das tiefliegende und wasserlose Gebiet ber wilben Danatil-Stämme trennt bas zerklüftete Hochland mit seinen gewaltigen Winterströmen und ben fich hier und ba ju breiten Tiefthalern erweiternben Schluchten bon ter See, die nur von brei Punkten aus zugänglich ist, Massana im R., Amphilla Bay etwa 100 Meilen stoöstlich und Tajurrah im S. Das hydographische Herz des Landes bildet ber Tsana See, ber von bem Abai fil. burchströmt wird. Der zweite Hauptsluß bes Landes ift ber Atbara, der in nordwestlicher Richtung dem Nil zuströmt und von S. O. her den Taltaipe empfängt. Die Strombetten des oberen Abai, des Atbara und Taltaipe werden von brei bogenformigen Bobenerhebungen umzogen, von denen die im D. von dem obersten Tatkaspe begrenzte die orographische Krone des Landes (Samien) bildet. Das Gebirge besteht meift aus Borphyr, Basalt und Raltstein. Seinen jum größten Theil wildromantischen Charafter verbankt es einer großartigen vulkanischen Thätigkeit in der späteren Tertiärzeit. Thermen im Inneren, seltene Eruptionen an ben Rusten bes Rothen Meeres, wie Erbbeben (1854) legen Zeugniß bavon ab, daß bieselbe auch noch heute nicht vollständig erloschen ist. Größeren Beranderungen jedoch ist die Bodenfiguration beute burch die Thatigfeit ber Bergwaffer unterworfen, die feit Jahrtausenden dem Nilthale die fruchthare Erde des Sochlandes zuführen; immer tiefer graben fie sich in die Felsen hinein und waschen allmählig die engen Schluchten mit ben schroffen Sangen zu weiteren Thalfurchen aus. Die Begetation ber Thäler trägt einen Appigen tropischen Charafter; Fieber, Schlangen und Raubthiere aller Art aber machen sie wenig geeignet zur Besiedelung. Das wildarme, von scharfen Winden gefegte Hochland bagegen hat ein gesundes gemäßigtes Klima und lohnt tilchtige Arbeit mit reicher Frucht. Balvungen finden fich nur felten in ihm und zum großen Theil ist es vollständig baumlos, aber immergrünes Gras bedeckt den in reicher Külle von Quellen und Bäden beriefelten Boben. Die Getreidearten bes Drients und Europa's, wie Weizen, Gerste, Roggen, hafer, hirfe, Mais gebeihen hier gang vorzüglich, während in den Niederungen der Baumwollenstrauch, wie auch Buckerrohr und Tabak machsen; ber vortrefflichste Kaffee machst überall wild, das östl. Tiefland von der subalpinen Region, zwischen Antalo und dem Tattaspe, haben die gesetlesen Horven der mohammedanischen Alebo-Gallainne, die unausgesett Einfälle in die von Christen bewohnten Sochlande machen. Daber die dichten Rolanal-Heden um alle Dörfer, die zubem gewöhnlich auf isolirten Hügeln erbaut find. Rein junger Galla kann bei-rathen, ebe er nichteinen Christen getöbtet. Die glubend heißen und ungesunden Niederungen sind entweder wasserum und unfruchtbar, ober sumpsig. — Die beiden bedeutendsten Städte, Goudar und Kurata, liegen in Dembea auf den Borbergen des Plateau von Samien. Gondar, die bisherige Hauptstadt des Reichs, hatte vor ihrer Zerstörung durch den Regus Theobor gegen 25,000 Einwohner (nach v. heuglin nur 7000) und babei nicht weniger als 44. Rirchen mit 317 Brieftern ober Diakonen. Aurata ift feit ber Zerftörung von Gonbar bie erste Stadt und der centrale Markt und Stapelplatz von A. Sie hat viel durch die Abschaffung des Ellavenhandels gelitten, welcher einen fehr wichtigen Theil ihres Sandels ans-Die Stadt enthalt außer einer Angohl von Rirchen viele stattliche Steinhäufer. Rach Mansfield Parkins aber **Ind** bie meisten aboss. Städte nur weitläufige Dörfer von armlichen, strohgebeckten häuschen. Die Wohnungen des Bolks sind gewöhnlich elende butten von Lattenwert und Lehm. Bon Städten verdienen noch Aboa (10,000 E., n. A. 6000), die Hauptstadt von Tigre, Antalo, Antobar die Hauptstadt von Schoa, Augolola, und Aliya Amba (3000 E.) erwähnt zu werden. Digitized by GOOGIC

Der alwssinische Landmann ist für einen Afrikaner ein fleißiger Arbeiter. Der Boben brancht freitich nur geritt zu werden, um jährlich brei Ernten zu liefern, und Bieh aller Art (Schafe, schwarze Pferde, Maulesel und ber riesige Gallaochse) gedeiht vorzäglich. Da die Landbevölkerung aber außer den sehr beträchtlichen Abgaben steten allseitigen Planderungen unterworsen ift, so lebt sie gemeiniglich in großem Elend und unterliegt oft dem Mangel. — Handwerke werden vom Bolt nur wenig gent. Die Beber, Töpfer, Schmiede und soussigen

Metallarbeiter sind die Falascha (s. d.) oder schwarzen Inden.

Die Religion ist ein eigenthümliches Gemisch von Christenthum und Judenthum und beschränkt sich fast vollständig auf strenge Beodachtung der Ceremonialgesetze. Der stebente Tag ist der Sabbath. Sowohl die männlichen wie die weiblichen Ainder werden beschnitten, und die von Moses vorgeschriebenen Reinigungen und Maschungen werden beschaftet. Aber sie glauben an die Oreieinigkeit und an die Erlösung durch Christus, und haben dieselben kannnischen Bücher des Alten und Renen Testamentes wie die abendsäudischen Rirchen. An der Spitze der Geistlichkeit steht der Abuna oder Patriarch, welcher dem von Alexandria untergeordnet ist. Die ungemein zahlreiche Geistlichkeit lastet sehr schwer auf dem Lande und vollendet so das Elend des Landmannes, dem dieser durch die nicht unbedeutende Armee ausgesetzt ist, die von Provinz zu Provinz zieht und riehr von Rand und Erpressungen als von Sold lebt. (s. Aet hio pische Kirche.)

Die Abpffinier, die ben arabifchen Sagen nach aus Pemen (f. b.) einwanderten, find ein Mifchvolt, wie fcon ber Rame befagt (von Sabefc, Bermifchung, im Gegenfatz zu Bies (Peez), das Ursprüngliche, die ursprüngliche Sprache ber alten Aethiopier). Auch heute noch unterscheiben sich die Bewohner ber verschiedenen Landestheile sehr bedeutend in der Sprache wie in der Gefichts und Rörperbildung. In der Geschichte erscheinen Die Abhistinier zuerst in bem Reiche von Arum (f. b.). Gin Berrichergeschlecht, bas feinen Urfprung von Salomo und ber Königin von Saba ableitete und bis in bie Mitte bes letten Jahrhunderts regierte, führte das Land zu nicht unbedeutender Entwicklung. In der Mitte bes 4. Jahrh. wurde bas Chriftenthum eingeführt. Das Borbringen ber Mohammedaner aber unterbrach die Berbindung mit der Abrigen Christenheit und Aberlich das Land gang ben koptischen Ginflussen. Da ber Patriarch bem Gesetze nach immer ein Ropte sein mußte und in der Regel ein unwiffender und anmaßender Mond war, fo tonnte die Geiftlichkeit, ber es früher nicht an theologischer und scholastischer Gelehrsamkeit fehlte, nie zu hoher Entwicklung Der vereinigten Thätigkeit der Portngicsen, die das Reich vor bem Untergange burch bie Mohammebaner und Gallas retteten, und ber Jesuiten gelang es 1603 bie Königsfamilie zum Katholicismus zu bekehren. Innere Rampfe waren bie Folge bavon, ba bas Bolt seinem alten Glauben tren blieb und erft als ber König Socinius vom kathol. Glauben sich abgewandt hatte und die kathol. Priester 1632 vertrieben oder hingerichtet waren, kam bas Land zur Rube; aber von ber Beit blieb bem Bolte ein tiefer haß gegen bie Europäer. 1826 wurde tas Miffionswert wieder aufgenommen und zwar vom Protestantismus. Der schweizer Missionar Gobat, jest protest. Bischof von Jerusalem, wirtte (seit 1826) mit so erheblichem Erfolge bort, daß eine englische Missionsgesellschaft (die Church Missionary Society) baburch veranlaßt wurde, einige beutsche Missionaire nach Tigre zu senben. Dieselhen hatten jedoch wenig Erfolg, wurden bald vertrieben, erhielten aber nach einigen Jahren wieder Erlaubniß, zurückntehren.

erworben; boch blieb er immer noch eine achtungswerthe Berfonlichkeit, fo lange ibm fein Freund und Rathgeber, ber 1842 nach A. gekommene Englander John Bell, zur Geite ftand. Die Reformversuche aber, zu benen Bell ihn anzuseuern suchte, blieben ziemlich fruchtlos, obgleich Theodorns die Fendalmacht brach und einen demokratischen Despotismus einführte. Die Priestersatungen burchbrach er mit Gewalt und warf felbst ben Abuna (bas Dberhaupt ber Kirche) in ben Kerter. Berwaltung und Rechtspflege aber blieben fast in demfelben barbarifchen Instand, obgleich es ihm gelang die Straffen von Raubern zu reinigen. ftoren alter eingerofteter Migbranche war er fiberhaupt groß, aber bas Aufbauen neuer und besserer Berhältnisse verstand er nicht. Als er im Jahre 1860 seinen Freund Bell im Rampfe gegen die aufftandischen Brüber Garad verloren hatte, wurde er zum blutigen Des-Im Jahre 1861 bewältigte er ben Rebellen Agan poten und zur Geißel feines Boltes. Regussië von Tigre, brachte ihn burch Wortbruchigkeit in seine Gewalt und marterte ihn graufam zu Tobe. Der Schrecken hielt bas Land brei Jahre lang in Ruhe, bann aber granfam zu Tobe. Der Schreden hielt bas Land brei Jahre lang in Ruhe, bann aber erhob fich bas Bolt, bas burch bie unerträglichen Erpreffungen zur Erhaltung bes an 150,000 Krieger gablenben Heeres zur Berzweiflung getrieben worden, an allen Enben bes Reiches gleichzeitig zur Revolution. Wohin Theodor mit feiner Armee tam, floh bas Landvolt in die Berge und kehrte erst nach dem Abzuge des Rönigs zu den verbrannten Häusern und verwuffeten Felbern gurud, und baute bann nur fo viel Korn, als es jum eigenen Bibarf brauchte. Einen offenen Feind fand Theodor nirgends, aber der Mangel ließ sein Heer mehr und mehr einschmelzen, bis es, zur Zeit da sich der Constict mit England bereits abspann, nur noch 7000 Mann zählte und die Herrschaft des Königs nicht mehr über die

Grenzen seines Feldlagers von Debra Tabor hinausreichte.

Der anglisch-abuffinische Conflict. Walter Plowben, ber eine Weile fast ebenso viel Einfluß auf Theodor hatte, wie Bell, mar als engl. Conful nach Gondar berufen und hatte schon 1849 einen Sanbelsvertrag mit Ras Ali abgeschlossen. Theodor beabsichtigte eine Gesanbtichaft nach England zu schicken. Lord Clarendon antwortete burch Plowben, taf die Königin Bictoria die Gesandtschaft empfangen wurde, wenn Theodor seinen Eroberungsplänen auf Aegypten entfagen wolle. Das erregte bie erste Bitterfeit, benn bes Königs garzes Streben ging barauf hin, bas alte athiopische Reich wieber herzustellen. Blowbens Tob (1:60) wurde Cameron als englischer Consul nach A. geschickt. T fandte ihn mit einem Bricfe an Bictoria, um Berbindungen zur Betampfung ber Turten anzuluüpfen. (Franz. Zeitungsschreiber erfanden bas Märchen, daß er um die hand ber Königin angehalten). Barbel wurde mit bem gleichen Auftrag nach Frankreich geschickt. Cameron blieb selbst in Afrika und schickte ben Brief burch die Bost. She noch eine Antwort eingelaufen, kehrte er nach A. jurlid. Theodor, ber bereits burch bas unkluge Benehmen bes franz. Consuls Lejean und ben werig befriedigenben Empfang, ben Barbel in Paris erfahren, ftart gegen die Europäer eingenommen war, fühlte fich baburch bitter gefrankt. Um biefe Beit tehrte auch ber Juben-Miffionar Stern, ein Frankfurter, ber im Dienste einer engl. Miffionsgefellschaft stand und schon früher in A. gewesen war, dorthin zurud. einen Stignettenfehler erregte er ben Born bes Konigs und jog fich eine graufame Buchtigung zu. Unfluger Weise theilte er bem Franzofen Barbel mit, bag er ein Buch geschrieben "Wanderings amongst the Falashas of Abyssinia", bas ihm Berlegenheiten bereiten konne. Barbel übersetzte die verletzendsten Stellen dem König, der in höchster Wuth Stern und den gleichfalls compromittirten Rosenthal, den Juden-Missionar von Oschenda in's Ge-färgnis wersen und hart behandeln ließ. Als immer keine Antwort von der Königin Bic-toria kam, dat Cameron, auf Geheiß seiner Regierung, auf seinen Posten nach Massauz zurucklehren zu durfen. Als Antwort ließ Theodor (den 4. Jan. 1864) ihn und seine Begleiter, wie die schon früher gefangen gesetzen Europäer in Retten legen und im November in die Bergfestung Magdala abfuhren. Das veranlafte die engl. Regierung, den Brief Theodor's endlich zu beantworten und den Sprier Hormuzd Rassam mit der Ueberbringung zu beauftragen. Derselbe mußte aber bis zum Juli 1865 warten, bis er nur von dem Könige die Erlaubniß erhielt, A. zu betreten. Im Jan. 1866 traf er endlich mit Theodor zusammen, und wußte ihn so einzunehmen, daß die Gefangeren freigegeben wurden und ihnen die Abreise Blotlich aber wurden Raffam und bie eben erft Befreiten wieder gefangen genommen, weil Theodor ben Brief ber Königin Bictoria babin migverstanden, bag Raffam, als Entschädigung für die Gefangenen, bei ihm bleiben folle. Er hielt daber bas Borhaben Raffam's, gleidmurudzufehren, für einen groben Bertragebruch. Den Bemilhungen Dr. Schimper's, Zander's, und der deutschen Techniker in Gaffat gelang co freilich, eine Berfohnung zu Stande zu bringen; aber tropbem blieb bie ganze Befellichaft in Befangenichaft, bie zwar leicht war, aber, wie es fich balb zeigte, boch nur burch Waffengewalt gebrochen

werben konnte. Da Theobor ein neues Schreiben ber Konigin Bictoria, bas bie Freilaffung ber Befangenen forberte und von bem Diffionar Flad überbracht wurde, unberudfichtigt ließ und die nach Magbala und Debra Tabor abgeführten Gefangenen wieder hart behandelt wurden, schickte Lord Stanley ben 9. Sept. 1867 bem Konig ein Ultimatum, bas aber Raffam nicht übergab, weil er schlechte Folgen für die Gefangenen befürchtete. Die englische Regierung befalog daher von Bombah aus eine bewaffnete Expedition zu senden und übertrug Gir Robert Napier ben Dberbefehl über biefelbe. Dberft Merewether, ber engl. Refibent in Aben, und ber Deutsche Werner Munginger, ber grundlichfte Renner Rord-A. s, waren bereits feit langerer Beit bamit beschäftigt, bie besten Mittel und Bege ausfindig zu machen, um ben Erfolg bes schwierigen Unternehmens zu fichern. An ber Spipe einer ftarten Recognoscirungs-Abtheilung machten fie ben besten Weg nach bem hochlande aussindig und tnüpften freundschaftliche Berbindungen mit den Eingeborenen (Schobos) au, wobei ber beutsche Missionar Dr. Krapf vortreffliche Dienste leistete. Rapter fant baber bie meiften Schwierigkeiten überwunden, als er den 3. Januar 1863 zu Multutto an der feithten Anneslen-Bai anlangte, die Merewether burch Erbauung eines langen Biers in einen bequemen Safen verwandelt hatte. In Senafeh faffte bie Armee, bie aus 4000 Englandern und 8 000 Indiern bestand und 10,000 Maulthiere und 20 Elephanten zum Transport der Geschlitze und bes Broviants mit fich führte, querft in bem Bochlande festen guft. Bon bier aus ruchte fie ziemlich gerade in fildlicher Richtung gegen Die für uneinnehmbar geltende Bergfestung Dagbala vor, in die fich Theodor, von allen Seiten von anfitanbifden Furfien bebrangt, geworfen Die ungeheueren Terrainschwierigkeiten und bas vorsichtige Temperament Napier's erlaubten ber Armee nur febr langfam vorzubringen, ofgleich Merewether, ber tie Borbut führte, zu rafcher Action brangte und zu einem Hanbstreich mit einem Theil ber Armee rieth. Den 10. April fand der erste Zusammenstoß bei Arogy statt, in dem Theodor's Eruppen mit großem Berlust in die Festung zurückgeschlagen wurden. Theodor lieferte jetzt die Gemit großem Berluft in die Festung zurudgeschlagen wurden. fangenen aus. Rapier aber forberte unbebingte llebergabe ber Stadt, und als biefelbe nicht erfolgte, schritt er am 14. zum förmlichen Sturm. Wit leichter Mühe wurde bie Festung genommen. Theodor, ber fich mit eigener Sand bas Leben genommen, fand man allein auf einem Bugel liegen. Napier leitete mit Geschid ben fowierigen Rudug und führte den Prinzen Alamajn, den einzigen ehelichen Sohn Theodor's, mit sich nach England. Nach dem Abzug der Englander fiel das Land wieder in die alte Anarchie zurfick, aus der Theodor es für eine Weile gerissen. Nach einem an den Partser "Moniteur" gerichteten Brief aus Massaua vom 17. Sept. 1868 hat sich Gobazie, ber Fürst von Amhara, unter bem Namen Bazie Tecla Giorghis zum Raifer ausrufen laffen. Rach einem Bericht ber Missionare Bender und Mayer aber, batirt vom 20. Febr. 1869, herrscht Gobazie nur, soweit scine Heere reichen. In Dembea und Begenba wuthet ber Burgertrieg fort. Tigre dagegen ift unter seinem Flirsten Rasa ruhig; aber in Folge von Theuerung heirscht Unzufriedenheit im Landvolk und es bilben fich Räuberbanden.

Die katholische Kirche hatte ihre Mission bereits im Jahre 1828 wieder aufgenommen. In 1849 wurden die Missionäre vertrieben, aber nach einigen Jahren kehrten sie zurück und gewannen einen großen Einstuß auf Ubie, den Herrscher von Tigre. Nach der Besiegung Ildi 's durch Theodor, im Jahre 1855 wurden sie von dem letzteren vertrieben; kehrten aber bald zursch, und bewogen im Jahre 1859, den Fürsten Agan Negussts eine Gesandtschaft an den Bapst zu schäen, worin er seinen Uebertritt zur katholischen Kirche anzeigte. Nach den Berichten der Missionäre waren gegen 30,000 Unterthanen des Königs dereit, seinem Bespiele zu solgen. Die Hossiungen, welche sich in der katholischen Kirche an diese Berichte knüpsten, gingen jedoch nicht in Erfüllung, und das apostolische Bicariat Abhssinien umfaßte im Jahre 1868 nur einige Gemeinden in Dtulukusai und das Hirstonast der Irop mit einer Bevölkerung von einigen Tausend Seelen. Die protestantischen Missionäre schienen sich eine Beit lang der Gunst des Königs Theodor zu erfreuen, und selbst der im Jahre 1841 ernannte Abuna, ein Rögling der von protestantischen Missionären in Cairo gegründeten Missionsschule, schien ihre Bemühungen zu begünstigen; später aber zogen sie sich un Abhssichen Europäer, die Ungunst Theodors zu, und das Missionswert wurde die zum Tode Theodors ganz unterbrochen. Im Herdst 1868 gingen abermals deutsche Missionäre nach Abhssisien, um die protestantische Mission wieder auszunehmen.

Deutsche in Abhssinien. Gin bentscher Raturforscher, Wilhelm Schimper (j. b.), welcher im Jahre 1834, im Auftrage bes wurtembergischen Reise-Breins nach bem Orient gegangen war, ließ sich, nach mehrjährigen Reisen im Lanbe, in Abhssinien förmlich nieder, verheirathete sich mit einer Eingebornen, und gewann bas Bertramen bes Fürsten Ubis von

Tigre in so hohem Grade, daß er von bemselben die Berwaltung des Distrits Antitscho ersbielt. Als Andinger Ubic's versor er diese Stelle später durch König Theodor; aber er deshielt stets einen bedeutenden Einsluß und leistete fast allen Reisenden, die Abhstinien besuchten, die wesentlichsten Dienste. Ein anderer Dentscher, Eduard Zander ans Radegast im Herzogtum Anhalt, der im Jahre 1847 nach Abhstinien ging, erhielt ebenfalls eine einslußreiche Stellung dei Ubië. Nach der entscheidenden Schlacht im Febr. 1855, trat Zander in die Dienste Theodor's, wurde Besehlschaber der besehlschaber der besehlschaber der geabelt und höchster militärischer Wirdenträger. Er befand sich im Febr. 1868 noch in der Umgebung Theodor's. Wissenschaftliche Werke über die amharische Sprache (s. d.), welche gegenwärtig die Hauptversehrssprache Abhstinien's ist, sind bisher blos von beutschen Gelehrten (den Wissionären Jenberg und Krapf und W. Munzinger) versast worden. Unter den Europäern, welche Theodor zuerst zur Einsührung verschiedener Reformen benutzte, und die später von ihm gesangen gehalten wurden, besanden sich eine Anzahl Deutsche. Ueber die deutschen Reisenden in Abhstinien sentschen sich den Anzahl

Literatur. Bon alteren Schriften sind zu nennen: aus dem 16. Jahrh. die des Pater Mbarez; aus dem 17. Jahrh. die von Ludolf und von Pater Tellez; aus dem 18. Jahrh. Bruce, "Travels to discover the Source of the Nile in the years 1768—73". Aus der ersten Hälfte des 19. Jahrh. die Werke von Salt, Combes und Tamisser, Rochet d'Hericourt, Johnston, der Gebridder d'Abbadie, Bete, und vor allen der Bericht einer franz. wissenschaftlichen Commission, deskehend aus Lesedver, Betit, Onartin-Dillon und Bignot. — Das große Tagesinteresse in den sechziger Jahren hat eine bedeutende Anzahl sehr werthvoller Werke über A. hervorgerussen. Graham, Glimpses of Adyssinia, London 1867; Duston, Narrative of a journey through Adyssinia; serner die Werke von Hotsen, Chandler, Plander, Beaced, Abbadie, Leseau, Dr. H. Blanc's Narrative of captivity in Adyssinia etc., Lond. 1868 (Dr. H. Blanc begleitete Rassum auf seiner Mission); henty, The March to Magdala, Lond. 1868; Martham, A history of the Adyssinian Expedition etc., Lond. 1869 (Martham begleitete die Expedition als ofsizieller Geograph); Prideau, A journey through the Soudan and Western Adyssinia etc.; Stern The captive Missionary etc.

Die Arbeiten bentscher Misstonare und Gelehrten gehören mit zu den bedeutendsten Werfen über A. Rüppell, Reise in A., Frkf. 1838—1840; die "Journals" der Missionare Isenberg und Krapf, Lond. 1843; Werner Munzinger, "Ost-Afrikanische Studien", die zu den klassischen Wersen über Afrika gehören. Munzinger ist durch seine Betheiligung an der dentschen Expedition nach dem Innern Afrika's allgemein bekannt geworden. Denglin's Reise nach A. n. 1831—62, Jena 1868; d. Henglin's Reise zu Kaiser Theodorns und nach der Festung Magdala 1862; R. Andree's Abhssinien, Leipzig 1868; Th. Wasdemeier (Vilger-Wissionar) Erlednisse in Abhssinien in den Jahren 1858 dis 1868, bedorwortet von Dr. L. Krapf, Bast 1869. Waldmeier's Schilberung der Entstehung des engl. sal. Conslicts in klar und einsfach und ohne jede parteiliche Färbung. J. M. Flad, Jwölf Jahre in Abhssinien, oder Geschächte des Königs Theodor's II. und der Mission unter seiner Regierung, Basel 1869. Rohls: Im Anstrage Sr. Maj. des Königs von Preußen mit dem Englischen Erpeditions-Corps in Abhssinien, Bremen 1869; Eraf v. Seckendorff, Meine Erlednisse mit dem Englischen Expedition in Abhssinien, Franks. a. M. 1868.

Abhfins (griech.), 1) Unergrundliche Meerestiefe, Abgrund bes Meeres. 2) Name ber Solle. 3) Bielfraß.

Abzehrung, f. Abmagerung und Auszehrung.

Abzeichen, in der Bolitik, find Erkennungszeichen der verschiedenen Parteien, welche durch Zufälle (der Bundschuh der schwäbischen Bauern, der Geusenpfennig der Niederländer), oder ans nationalen Eigenthümlichkeiten (die Distel der Schotten, der Lanch der Walliser), oder ans geschichtlichen Borgängen (der Eichenzweig der Anhänger der Stuarts) entstanden sind. Als polit. A. werden ferner sehr oft Karben benutt (z. B. die Rothe und Weise Rose in England), bes. seit der ersten franz. Revolution eine dreisarbige. Fahne (Tricolore), z. B. in Dentschland die schwarz-rothzoldene, wie denn auch besondere Kleidertrachten, der Schnitt des Bartes und des Haupthaares, Hit und Mützen (in Schweden im 18. Jahrt.), Cocarben, Bänder u. s. w. als Unterscheidungszeichen der Parteien zu verschiedenen Zeiten gedient haben.

Then das Tragen solcher A. haben die Regierungen verschiedenen Seiten gedient haben. Ten das Tragen diedenen Beiten Maßregeln ergriffen, wie z. B. der frühere deutsche Bund gegen das Tragen von schwarz-roth-zoldenen Cocarden, Bändern oder Fahnen durch ein bes. Veses vom 5. Juli 1832.

Abziehen. 1) Einen Schriftsat auf Papier abbruden. 2) Bei dem. Stoffen f. v. w. bestilliren. 3) Im Bergwesen: einen Metallgehalt nach ber Erzprobe abnehmen. 4) In

der Mathematit f. v. w. subtrahiren. 5) Bei Messern s. v. w. schärfen.

Abzugsgeld (Absahrtsgeld, Nachsteuer, Census detractus und gabella emigrationis, lat.), eine Abgabe, welche früher ber nach einem anberen Staate Answandernde von seinem Bermögen nach Waßgabe ber mit bem betreffenden Staate abgeschloffenen Berträge zu ent-Seit 1815 ift bas A. innerhalb ber bentichen Bunbesstaaten aufgehoben.

A. c., Abkürzung für Anni currentis (lat.), des laufenden Jahres. A. C. Abkürzung

für Angustana confessio (lat.), Angeburgische Confession. **Academia** (fpr. Actädimië), Postdorf in Inniata Co., Staat Pennsplvania (Bereinigte Staaten).

Academy (engl., fpr. Ackademy) f. v. w. Mademie (f. b.).

Acadia ober Acadie (auch Cadie, Arcadia ober Accadia) hieß die gegenwärtig Nova Scotia genannte, einen Theil Canada's, New Brunswid, Nova Scotia und den Staat Maine umfaffende, vom Lawrence-Strom, bem Lawrence-Bufen und bem Atlantischen Ocean begrenzte Halbinfel im Norbosten Norbamerita's von ihrer Colonisation burch die Franzosen (1604) an bis zur Eroberung durch die Engländer im Jahre 1713. Die Nachkommen der

Franzosen, welche sich auf ber Halbinsel ansiedelten, heißen noch jett Acadier.

Acajaholz, das Holz einer in Südamerika vorkommenden Anacardiacee, des Spondias Mombin, das so leicht ist wie Kork, weshalb man es in England zu Stöpfeln verwendet.

Acajanholz (spr. Acaschuh'), ein dem Mahagoni ähnliches Holz aus Senegambien.

We i ges A. von Anacardium occidentale, aus Brasilien, au feinen Tischlerarbeiten verwenbet.

**Acajounüffe, f.** Anacardienbaum.

**Acajutla** (Acaputla), Hafenstadt am Stillen Ocean, in der Republit San Salvador, Centralamerita.

**Acalhpheen,** Pflanzengattung, nach Müller (f. seine Monographie im "Prodromus" 1867) eine ber 10 Unterfamilien ber Familie ber Euphorbiaceen, in 61 Gattungen mit 705 Arten zerfallend, meist in den Tropengegenden Amerika's vorkommend. Gattungen: Acalypha L., mit 215 Arten, von benen 130 in Amerika, und zwar 53 in Sübamerika, 46 in Mexito, 22 auf den Antillen und 8 in den Bereinigten Staaten vorkommen und in Banmen, Sträuchern, Stauben und Sommergewächsen vertreten find; Tragia Muell., mit 48 Arten, meift holzige Schlinggewächse, 22 Arten in Amerika (5 in ben Ber. St.); Argyrothamnia Bernier mit 8 (Stauden) und Alchornea Sw. mit 14 Arten in Amerika; nur in Amerika kommen vor: Bernardia Houst. (21 Arten), Tera Baill. (17 Arten) und Caperonia St. Hil. (9 Arten, Sommergewächse); Hevea Aubl. (Siphona), mit 8 Arten in Brasilien, große an Mildfaft reiche Baume, bon benen ber Kautschut gewonnen wird (namentlich H. brasiliensis Muell. und H. guyanensis Muell. ober Siphona elastica Pers.).

Acamabirtli, König ber Azteken, nach merik. Urkunden um bas Jahr 1389 gest. Den Ueberlieferungen zufolge tam er aus bem Norben und machte fich burch Anlegung von

Straffen, Canalen und Wafferleitungen verdient.

Acanthaceen, N. ab E. (Bot.), eine größtentheils in den Tropen vorkommende, ihren spstematischen Charatteren nach zwischen Scrophulariacem und Verbenacem stehende Familie von verschiedenen medicinischen Wirfungen. In ber Geschichte ber Kunft find einige Arten deshalb von Interesse, ba die schon geformten, buchtigen Blätter (von Acanthus mollis, A. longifolius, A. spinosus) wie Bitruv ergählt, von den Bildhauern bes Alterthums als Modelle zu ben Kapitälern ber korinthischen Säulen benutzt wurden.

Acanthus, f. Acanthaceen.

Acanthien (vom griech.), Rame bes Wanzengeschlechts.

A capella ober alla capella (ital. Ausbrud ber Musit). 1) s. w. alla breve, nach Art bes Rapellen- und Kirchenstils. 2) f. v. w. all' unisono, bei bem Einklang ber Sing-stimmen mit den Instrumenten. 3) Das Fortführen einer Stimme durch mehrere Instrumente.

Acaponeta, ziemlich bebeutende Stadt in ber Republit Mexito, 175 engl. M. nordwestl. von Guadalajara, am Tule, welcher sich burch die Bai Boca Tecapa in den Stillen Ocean ergießt, 2000 E. (1865).

A capriccio (ital. Ausbruck in ber Musik, spr. kaprittscho), nach Belieben.

Acapules (span. Los Reges), merit. Hafenstabt im Staate Guerrero, am Stillen Decan, 185 engl. M. fübstdowestlich von ber Stadt Mexito, unter 16° 50' nörbl. Breite und 99° 48' westl. Lange. Der hafen ist einer ber sichersten und geräumigsten ber Welt, bie Stabt

selbst bagegen ist schlecht und winkelig gebaut und ungesund. Unter ber spanischen Regierung war A. eine ber bebentenbsten Stabte Mexito's, ba ce ben hanbel zwischen ben spanischen Besitzungen in Amerika und dem Mutterlande fast ausschließlich in Händen hatte, unter der Republik verlor es jedoch immer mehr und mehr an Bedeutung und hob sich erst wieder in etwas, als die Goldminen in Californien entdedt wurden. Seit diefer Zeit hat es sich wieder emporgeschwungen, fo daß es gegenwärtig ber wichtigste hafen Mexito's ift und fich bes lebhaftesten Baffagierverkehrs zwischen ben Safen am Atlantischen und am Stillen Ocean erfreut. Nabe ber Stadt liegt das Fort San Diego, welches mit 60 Geschitzen ausgerustet werden A. hat jest 5000 E. Außer von vielen kleinen wurde A. auch noch von zwei bebeutenden Erbbeben (1799 und 1837) heimgesucht, die die Stadt fast vollständig zerstörten. Meari, Stadt in Bern, unter 15° 15' subl. Br. und 74° 45' westl. Länge, 20 engl. M.

von der Kuste bes Stillen Meeres entfernt, 6000 E.

Aenriben, Acarina, Name des Milbengeschlechts. Acarus, die Krähmilbe, s. u. Arähe. Acarsibharz ober Botanhbaiharz, das aus der Rinde des neuholl. Xanthorrhoea hastilis, eines Baumes aus der Familie der Liliaccen, gewonnene gelbe Harz, das besonders jur Darstellung ber Bitrinfanre verwandt wird, aber auch, in Bulver zerftoßen und mit sie-bender Naphtha erschöpft, einen brauchbaren Siegellad und, in altoholischer Lösung, eine gute Dagegen hat es sich, wie man anfänglich hoffte, als billiges Ersatz-Tischlerpolitur liefert. mittel für Schellad nicht bewährt.

Acajabafilan, Stadt in Centralamerika, 78 engl. M. nordöfil, von Guatemala.

Acatlan, mexit. Dorf am Nasca, 80 engl. M. fildl. von La Buebla.

**Acazutia**, Hafen und Bai am Stillen Ocean in Guatemala, Centralamerita, 8 engl. M. bon Sonsonate.

Acahucan, Stadt in Bera Cruz, Mexito, 80 engl. M. füdöfil. von Alvarado, 2500 E. Acc., Alkürzung für 1) accepi (lat.), ich habe empfangen, erhalten; 2) acceptirt (vom

lat), angenommen; 3) Accusativ (j. b.).

Mcca, früher Acco, (turt. Atja, St. Jean b'Acre), eine am Mittellanbifden Meere gelegene, befestigte sprifche Hafenstat, am Fuse bes Karmel, 20,000 E., von Jerusalem 30 Meilen in nördlicher Richtung entfernt, welche gegenwärtig unter türkischer Herrschaft steht, nachbem sie vorher zu Aegypten gehört hatte. Im Jahre 1099 von Gottfried von Bonillon belagert, 1104 von den Franken und 1187 von Saladin erobert. Rachdem auch dieser sie verloren, wurde sie Sitz bes Johanniterordens.

Accabliren (vom franz.), belasten, überhäufen, beschweren.

Acea Larentia ober Laurentia, ber Sage nach die Fran des Hirten Faustulus, welche bie Zwillingsbrüber Romulus und Remus, die fpateren Grunder Rom's, ernährte und auf-3hr ju Chren murbe in Rom am 23. Dezember eines jeden Jahres ein Fest, Die Larentinalia, gefeiert.

**Accapariren** (vom franz.), Waaren auflaufen, um deren Breis willürlich bestimmen zu konnen, wuchern; Accapareur (fpr. Accaparöhr), Auftäufer, Wucherer; Accapare-

ment (spr. Accapar'mang), wucherischer Austauf.

Accarezzevole (fpr. Adarețewole, ital. Musikausbrud), einschmeichelnd, lieblich

Accedink (fpr. Aedatink), Bostvorf in Fairfax County, Staat Birginia (Ber. St.). Accediren (vom lat.), hinzukommen, beitreten, beistimmen. Accedo, ich trete bei, stimme bei.

Accelorando (ital. Musikausbrud), schneller werbend, beschleunigend.

Acceleration. 1) Acceleration (franz. accélération, engleacceleration), b. h. Beschleus nigung, nenut man im Allgemeinen bie Geschwindigkeitszunahme, die ein fich bewegender Rorper erleidet, wenn die bewegende Kraft dauernd auf ihn wirkt. Wird ein in Ruhe befindlicher Körper burch eine momentan wirkende Kraft (Stoß) aus seiner Gleichgewichtslage gebracht, fo bewegt er fich - von allen anderen Widerständen abstrahirt - mit gleicher Geschwindigkeit geradlinig fort. Dauert diese Kraft, so wird seine Geschwindigkeit zunehmen, und zwar in gleichen Zeittheilen um gleichviel, wenn die Kraft bieselbe bleibt. Die Accelera= tion ist baber gleichförmig, wenn bie Kraft constant ist, ungleichförmig, wenn sie wechselt. Die Acceleration kann auch negativ sein, b. h. die Geschwindigkeit eines sich bewegenden Körpers tann ab-, flatt zunehmen, wenn die auf benselben wirkende Arast der Bewegungsrichtung entgegengesett wirkt (Bergögerung, retardation). 2) In ber Mechanik nennt man Acceleration speciell bie Beschleunigung, welche ein fich bewegenber Körper in einer Secunde erleibet. Die Anziehungefraft ber Erbe ift eine solche conflant wirfende Kraft, und unter Acceleration der Schwere versteht man baher die Beschleunigung, welche ein im luftleeren Ranme also ohne Wiberstand, auf ber Erbe fallenber Körper in einer Secunde erleibet. Man legeichnet

sie mit dem Buchstaden gund sie beträgt im Durchschnitt 9,51 Meter franz., oder 32,20 K. engloder 31,25 K. preußisch. Ein auf der Erde freifallender Körper wird also, mit der Geschwindigkeit Null anfangend, am Eude der ersten Secunde die Geschwindigkeit g haben, am Ende der zweiten Secunde 2 gu. s. w. Dies Geset spielt bei der Berechnung der Wursweiten von Geschossen in der Artillerie eine wichtige Rolle. 3) In der Aftronomie (s. Sternzeit.)

Accendones (lat.), Lehrmeister, auch Aufscher ber Glabiatoren, sowie bie Personen,

welche bie Glabiatoren beim Rampfe anfeuerten.

Acconsi (lat.), Gerichtsbiener, Aberhaupt niedere Beamte; die bem Beere in den Krieg

folgenben Erfaymannichaften.

Accent (vom lat., fpr. Algent). 1) In ber Grammatit, ber grammatifche ober Wort. A., die besondere Bervorhebung, Betonung einer Gilbe, wofür verschiedene Sprachen besondere Zeichen (Accentzeichen, Accente) haben, so bas Frangösische 3: Accent aign (for. Adfangt agit, ',), burch welchen bie fcarfe Betonung eines Bocals, ben A. grave (fpr. A. gram, ,), burch welchen eine Sentung des Toncs und den A. circonflexe (fpr. A. firtongflecks, ,), durch welchen die Debnung eines Lokals angezeigt wirde fommen bes Militation ,), burch welchen die Dehnung eines Lotals angezeigt wird; ferner bas Briechifche, Spanifche, Italienifche, n. f. w. 2) Der vratorifche ober declamatorifche A., bie befonbere Hervorhebung, Betonung ganzer Wörter ober Sape in Reden ober beim Declamiren, um bie Buborer auf Diefelben besonders aufmerksam zu machen. 3) Der metrische A., Die beim Bersbau gebrauchte, vom Wort-A. häufig abweichende Betonung von Gilben und Bor-4) In der Musik spricht man a) von einem ta etischen (grammatikalen), durch welden ber Bechfel ber Tactzeiten und Tacttheile bezeichnet; b) von einem rhythmischen, turch welchen einzelne Noten und Perioden (Unterabtheilungen einer Melodie) besonders hervorgehoben und o) von einem beclamatorischen (ästhetischen, matenden, Gefühls-) A., burch welchen der Sinn und die Bedeutung eines Tonftuck flar gemacht werden, b. h. bessen Aufgabe es ift, bem Tonftild die mahre klinftlerische Beihe zu verleihen. Man spricht baber in der Musik von accentuiren, d. i. betonen, mit Tonzeichen versehen und von einem accentuirten Durchgang, d. i. ein durchgehender Ton, der auf eine mit dem rhythmischen oder grammatikalen A. belegte Note fällt.

Accentus (fpr. Atzentus) occlesiastici (lat.) wurden ehemals die 7 Singweisen genannt, nach benen die Priester die Evangelien und Episteln absangen.

Accepi (fpr. Alzehpi, lat.), ich habe empfangen, erhalten. Daher 1) accepisse (fpr. atz'), ein häusig als Empfangsbescheinigung (Duittung) vienendes Wort: empfangen zu haben. 2) Acceptiren (spr. atz'), annehmen, genehmigen, Bezahlung versprechen. Accepta (spr. Atz'), das Empfangene, die Sinnahme; acceptabel (spr. atz'), annehmear. 3) Acceptation (spr. Atzeptazion), Accept, Annahme, wie z. B. a. donationis, die Annahme eines Geschentes, einer Schentung, dann bes. Annahme, Anersennung eines Wechsels durcheine dem Wechsel angesugte schriftliche Erklärung. Acceptant (spr. Atz'), derjenige, welcher einen auf ihn ausgestellten Wechsel anersennt und annimmt.

Accept (fpr. Aeksept), in der englischen Gerichtssprache, anuehmen. Accept a dill of Exchange (spr. Aeksept e Bill of extschehss), einen Wechsel accepturen, d. h. das Wort "accepted" quer darüber schreiben, und die Unterschrift des Acceptanten hinzusügen. Acceptance (spr. Aekseptens), der Acceptance au Besoin (spr. Akseptenss o besong), oder Acceptance in need (spr. Aekseptens in nidd), Accept durch einen Dritten, nachdem der Bezogene den Accept verweigert hat. Der Acceptante au Besoin wird als solcher am Huß des Wechsels vom Wechselzieher angesührt. Acceptance supra protest, Accept vurch einen Dritten zur commerziellen Ehrenrettung des Ansstellers oder eines Giranten, nachdem der Vezogene den Accept verweigert hat, und darüber Protest aufgenommen worden.

Acceptilation (spr. Atzeptilazion, vom lat.,) bezeichnete 1) im alten rom. Rechte s. v. w. Schulderlassung, indem man unter A. die seierliche Erklärung des Gläubigers, daß der Schuldner seine Schuld getilgt habe, verstand. 2) In der Dogmatit s. v. w. Acceptatio (spr. Atzeptazio) gratuita, Annahme der von Jesus Christins für die Sünden der Menschen geleisteten Genugthuung durch Gott.

Acces (spr. Azes, vom lat.). 1) Zutritt. 2) In der kathol. Kirche bei der Bapstwahl, die von einem Cardinale angezeigte Zurücksiehung seiner Stimme und Anschluß an die eines anderen. 3) Im Rechtswessen, einmal die Erlaubniß zur Ein- und Durchssicht der Protocolle und dann die Zulassung junger Juristen der einem Gerichte oder bei einem Advosaten zur practischen Uebung. Solche junge Juristen heißen daher Accessisten (spr. Atzessschus).

Acconsary (fpr. Aeffefferi), in ber Gerichtssprache, ber Beihilfe Leistenbe, Mitschuldige, Theilnehmer. Accessary after the fact (fpr. Me. after bhi fatt), wer nach vollführtem Berbrechen bem Berbrecher ber Justig gegenüber Beistand leistet. Accessary before the fact (fpr. Ae. bifohr bhi fatt), wer fich bei ben Borbereitungen ober Berathungen bor ber Sanblung betheiligt, bei berfelben aber nicht anwesend ift. In lepterem Falle wird er jum Sauptthater, principal in the second degree (fpr. prinfipl in bhi feind bigrih).

Accessibel (fpr. Atz', vom lat.), zugänglich, leicht zu erlangen; baher Accessibilität

(fpr. Afz'), Zugänglichkeit.

Accessio, lipr. Adzessiohn, vom lat. Accessio, das Hinzulommen, der Zuwachs) bezeichnet in ber Rechtswiffenschaft: 1) biejenige Bermehrung eines Bermogens, bei welcher einerfeits ber Eigenthümer eine Sache an Den verliert, der sie augenblicklich im guten Glauben (lat. bona fide) befitzt und bei welcher andrerseits ber Besitzer Diese Sache seinem Besitzthum, ohne Abstat, in der Beise einverleibt, daß dieselbe im Berhaltniß zu dem durch sie vermehrten Bermögen ihren urfprünglichen Sinzelwerth verliert und von tem ganzen Bermögen gefonbert, als selbstständiger Bermögenstheil, nicht wieber hergestellt werden kann; Sache felbst, burch welche ein Bermögen vermehrt, vergrößert wird, ben Zuwachs eines Ber-Da nun bie A. bem gangen Bermogen untergeordnet wird, in bemfelben aufgeht, felbstständig also nicht wieder gedacht werden kann, so bildet sie im Bergleich zu dem durch sie vergrößerten Bermögen (Hauptsache, lat. principale) eine Nebensache (lat. res accessoria, accessorium) und ist nach dem Rechtssate "Accessorium sequitur principale" (lat., d. i. der Zuwachs, die Nebensache folgt der Hauptsache) allen rechtlichen Schicksalen der Hauptsache unterworfen. A.'en tonnen auch in Rechten und Pflichten bestehen und ale folche vortheilhaft eber nachtheilig sein; zu ben vortheilhaften A.'en gehören z. B. die aus ber Haupforderung eines Glaubigers an feinen Schuldner entstebenbe Rebenforberung auf Zinsen, Die aus einem Grundfillde zu beziehenden ober bereits bezogenen Fruchte, bas Gigenthumsrecht bes Grundbefitzers auf bas an fein Grundstud angeschwemmte Stud Land, u. f. w., während 3. B. Steuern, Abgaben, Gebühren aller Art, u. f. w. nachtheilige A.'en eines Bermögens find.

Acceffionsbertrag (fpr. Aff'), im Bollerrecht ber Bertrag, burch welchen ein Staat einem unter anderen Staaten bereits bestehenben Bertrage beitritt, wie bies 3. B. bei Bollvereinen, Friedensschliffen, u. f. w. ber Fall sein kann.

Accessit (fpr. Afz', lat.), bei Preisaufgaben ber zweite Preis.

Accesserisch (fpr. Alz', vom lat.), hingulommend, beitretend, unterfilitend, wie g. B. im Rechtswejen accessorische Dbligationen.

Accesserium (spr. Afz', lat.), Zubehör, Beigabe, Nebensache.

Acciaeaine (fpr. Abicha', ital. Musikausbrud), Zusammenschlag mehrerer Tone, ber titzeste Borfdlag.

Acciajoli ober Acciajuoli (spr. Abschajoli), Name einer berühmten Familie aus Florenz. Aus derselben stammte: 1) Nicolo L., geb. 1310 in Florenz, Feldherr des Königs Robert von Neapel, verhalf 1351 ber entflohenen Königin Johanna, welche ihn aus Dantbarkeit zum ersten Minister ernannte, zur Rückfehr, gest. 1366 als Bicekönig von Apulien. 2) Reinieri (Kainer) A., Reffe bes Borigen, lebte am Hofe ber Kaiscrin Maria von Bourbon in Constatinopel, von welcher er zu Anfang bes 15. Jahrh. mit Athen, Rorinth und einem Theil Bootien's beschenkt wurde. Sein Besitz zersplitterte sich nach seinem Tode. 3) Douato A., geb. 1428 in Florenz, gest. 1478 in Mailand, historischer Schriftsteller; schrieb Commentarius de vita Caroli magni und thersetzte Biographien des Plutarch. 4) Filippo A., geb. 1637, Malteferritter, Mathematiter, Dichter und Componist, unternahm längere Reisen nach Afrika, Asien und Amerika, Ersinber bes jezigen Theatermaschinenwefens, geft. 1700 in Rom.

Accidens (fpr. Atz', lat.). 1) Zufall, Ereigniß, auch Unfall. 2) In ber Bhilo-fophie, eine zufällige, vorübergehende, unwesentliche Eigenschaft eines Dinges, im Gegen-fat zu wesentlichen, beständigen Eigenschaften (Effenz). Ableitungen: accidental (spr. alz') und accidentiell (spr. alzidenziell), zufällig, vorübergehend; accidentaliter (fpr. alz'), zufälliger Beife; Accidentalia, Zufälligkeiten, zufällige Eigenheiten eines Nechtsgeschäfts, im (Vegensatz zu den Substantialia (spr. Substanzialia), wesentlichen Eigenschaften eines Rechtsgeschäfts, ohne welche baffelbe nicht besteben konnte.

Accidentaler (fpr. Atz'), Name berjenigen lutherischen Theologen, welche, bei bem Streite über das Wesen der Erbsünde, letztere für ein durch Bererbung von Abam der Menschbeit Digitized by Google

hinterlassenes, zufälliges (Accidens) Ucbel hielten.

Accidenti musicali (fpr. Absa', ital. Musikansbrud). 1) Rebentone. 2) Zufällige

Borzeichen.

Accidengarbeiten (fpr. Atz'), zufällige, kleinere Arbeiten, bef. in ter Buchbruderei bie Anfertigung von Abreff- und Bifitentarten, Breis- und anderen Tabellen, Ginlaftarten, u. f. w., welche bes. geschidte Setzer und Druder (Accidenzsetzer und ebruder) und verschiedene Arten von Schriften, Bergierungen, u. f. w. nothig machen.

Accidenzien (fpr. Alz'). 1) Zufällige Nebeneinfunfte und bef. Einnahmen ber Geiftlichen

für Taufen, Trauungen u. f. w. 2) Coviel wie Accidenzarbeiten (f. b.).

Accil (fpr. Might), Name bes Bleis bei ben Alchemisten.

Accioli, John be Cerqueira, braf. Gefdichtsschreiber und Geograph, geb. gegen Enbe bes 18. Jahrh. Seine Familie ift in Brafilien von literarischer Bebentung, ba mehrere Mitglieder derfelben Werke über die physitalischen, historischen und politischen Berhältniffe jenes Landes, sowie Para's und bes Amazonengebietes veröffentlicht haben.

Accipiter (fpr. Afz', lat.), Raubvogel, bef. Habicht; im übertragenen Sinne auch ber Geizige. Daber Accipitrini (fpr. Atz.), die jur Familie ber Raubvogel gehorenden fallen-

artigen Bögel.

Accise (spr. Akzihse), auch Excise genannt, eine Steuer ober Abgabe, welche filr von außen kommende Waaren an bem Orte zu entrichten ift, an welchem Diefelben verlauft werden. Daan die auf verschiedene Gegenstände geschlagene Confumtionsftener, Berbrauchsabgabe, wie

3. B. in Amerika auf Bier, Wein, Spirituosen n. s. w. (Excise, fpr. Exfeis, f. Excise.) Accismus (fpr. Atz', vom griech.), verstellte Weigerung etwas anzunehmen, Ziererei. Accius (fpr. Atz'), Lucius, geb. um bas Jahr 172 (170) v. Chr. in Rom, lebte in Bifaurum, rom. Tragodienbichter. Bon feinen 11 Tragodien find nur noch Bruchstille vor-

banben.

Acclamation (fpr. Adlamazion, vom lat.), beistimmenber Zuruf ber an ingend einer Ber-fammlung Theilnehmenben. Gin Antrag wird mit Acclamation angenommen ober eine Wahl durch Acclamation entschieden, wenn teine Abstimmung flattfindet, sondern wenn die

Anwesenden einsach beistimmen. Acclamiren, zurufen, zujanchzen.
Acclimatisation (vom lat., spr. Adlimatisaziohn), das Bermögen eines organischen Wesens (eines Thieres oder einer Pflanze), sich an ein fremdes Klima zu gewöhnen, d. h. die Eigenthumlichkeiten und die ihm noch unbekannten Einwirkungen desselben ohne Nachtheil für sein Wohlbesinden ertragen zu können. Je abnlicher das fremde Klima dem der Heimath eines Thieres ober einer Pflanze, je weniger bemerklich und fühlbar daher der Wechsel für das betreffende Wesen ist, mit desto geringerem Nachtheil wird eine Berfetung aus einem Alima in das andere flattfinden können, desto leichter und schneller wird die A. eintreten. Es gibt aber Thiere und Pflanzen, die sich burchaus nicht acclimatisiren ober boch, wenn in ein fremdes Klima versetzt, tein normales Wohlbefinden erlangen können, sondern in der Regel nach turger Zeit bes hinweltens und hinsiechens fterben. Um fabigften für bie A. ift ber Menfch, beffen Korper infolge sciner Construction ibm fruber fremte Mimatifche Sinwirtungen mit Leichtigkeit ertragen tann und bem bie bobere geistige Begabung bie Auffindung von Schutzmitteln und Borfichtsmaßregeln gegen die nachtheiligen Folgen eines allzu platlichen und grellen Klimawechicle (z. B. aus der heißen Zone in die kalte oder umgekehrt) Doch ist auch ber Mensch klimatischen Einwirkungen mehr ober minder unterworfen und wird nicht selten ein Opfer sogen. Acclimatisations-Krantheiten. Nach bem Menschen besitzt der hund die größte Fähigkeit, sich zu acclimatistren. (Bgl. hierzu Klima),

Bur wissenschaftlichen Erörterung und Begrundung der Gesete der A. sind in fast allen Ländern der Erde Acclimatisation 8-G esellschaften oder Bereine gegründet worden, welche auch bereits einige interessante und wichtige Resultate erzielt haben. Die Acclimatisationsfrage ist jedoch immer noch eine offene, in vielen Beziehungen vollständig unbeantwortete Frage, beren Lösung erst bann als eine endgiltige, erfolgreiche bezeichnet werden tann, wenn es gelungen ist, wirkliche Nutthiere und Nutpflanzen ohne Nachsheil für beren Wohlbefinden und zum dauernden Bortheil des betreffenden Landes zu acclimatistren. Wit dem mehr oder minder erfolgreichen Bersetzen auswärtiger Bflanzen und Thiere in einheimische sogen. botanische und zoologische Garten, in benen ben versetzten Thieren und Pflanzen meist nur im Dienste der Wissenschaft eine sorgfältigere Pflege zu Theil wird, ist die eigentliche Aufgabe der Acclimatisation noch nicht gelöst, wohl aber find berartige wissenschaftliche Bersuche bazu geeignet und in vielen Fällen auch wirklich zu dem Zweck angestellt worden, die endgiltige Beantwortung ber Acclimatisations-Frage vorzubereiten. Gine besondere "Zeitschrift für Accli-

matisation" wird von Dr. L. Buvry in Berlin (jährlich 4 Befte) herausgegeben.

Digitized by GOOGIC

Meeliniren und acelinisiren (vom lat.). 1) Sich anlehnen. 2) Sich zu etwas binneigen, geneigt fein.

Meclin (vom lat.), fauft auftergenb.

Acelubiren (vom lat.), anschließen, hinzufügen; baber Acelusum, ber Anschluß, die Beilage.

Accoglienza (fpr. Adoljenza ital.), f. v. w. Acceptation, Annahme, Anertennung eines Bechfele.

Accola (lat.), Anwohner, Anflebler, Beifaffe; baher Accol at, bas Beifaffenrecht.

Accolabe (frang.). 1) Um arm ung. Früher hauptsächlich die Umarmung eines nen aufgenommenen Ritters feitens bes Grogmeisters. 2) In ber Dufit bie Klammer, welche ein Notenlinienspstem am anderen Ende verbindet.

Accoliren (vom frang.), umarmen, verbinden, zusammenfassen. Daber accolirt, in ber Bappentunde, zusammengefügt, verbunden, wie z. B. zwei Thiere, Die ein Band ober

eine Krone tragen.

Accomed. (fpr. Acdomad) 1) Ein Counth im östlichen Theile bes Staates Birginia (Ber. St.), an Marhland grenzend, 480 engl. D.-Mt. und 18,586 E., mit zahlreichen niedrigen, sandigen Inseln an ber Seekliste, auf einer zwischen der Chesapeate Bai und bem Atlantischen Ocean liegenden Halbinfel, gebildet im Jahre 1672 aus einem Theile bes County Northampton und genannt nach einem baselbst früher ansassig gewesenen Indianerstamme. Boben eben und mittelmäßig fruchtbar; Producte: Indianisches Korn, Kartoffeln, Weizen und Wolle. 2) Haupt stabt biefes County, Accomad Courthouse oder Drummond Town genannt, 193 engl. M. nordöstlich von Richmond entfernt, kleine Ortschaft, Boststation, 300 E.

Accommodage (spr. 'bahsch, franz.), Burichtung, Bubereitung. Accommodement (spr. 'modmang, franz.), bequeme Einrichtung, gütliche Bermittelung, Bergleich. Accommodement of ir en (vom lat.), eiurichten, anpassen, bequemen, vergleichen; übertragen: träuseln (Haare).

Accommodation (fpr. Adommodaziohn, vom lat.) 1) Im Allgemeinen ist Accommodation das Anschließen an die Meinung Anderer, die Anbequemung an deren Wünsche und Schwachheiten, bef. in Bezug auf Lehrer gebraucht, bie es versteben, ihre Bortrage bem Faffungevermögen ihrer Schuler anzupaffen, b. h. ihre Bortrage entweber in ein fprachliches Gewand einzukleiben, das für keinen der Schuler eine Schwierigkeit bietet, keinem unverstandlich ift (bie fogen. formelle A.), ober in ihren Bortragen die Borurtheile und Irrthilmer ber Schiller burch Beglaffung ober einfache Erwähnung, ohne eingehendere Ertlarung, gewiffer Bahrheiten und Lehren zu schonen (die sogen. negativ materielle A.), ja bie Borurtheile und Irrthumer ihrer Schuler scheinbar selbst zu vertheibigen, um sie auf biese Weise mit um so besserem Erfolge betämpfen zu können (Die jogen. positiv materielle A.) 2) In ber biblifchen Theologie verftebt man unter Accommobation 6theorie eine Theorie, die Anwendung gewiffer Stellen bes Alten Testamentes auf Ereigniffe im Renen, mit benen fie anscheinend weber in historischer noch in typischer Berbindung fteben, zu erklaren, z. B. bie in Dath. XIII. 35, aus Pf.LXXVIII.,2 citirte Stelle. Man gahlt mehr als 70 Stellen diefer Art. Die Bertreter biefer Erklärungsweise nehmen an, daß die Prophezeiung ober Quotation aus dem Alten Testamente nicht buchstäblich von den Berfaffern ber neutestamentlichen Bucher auf bas in Rebe stebenbe Ereigniß bezogen, fonbern nur als ein bemerkenswerther Parallelismus vergleichungsweise angeführt wurde. 3) In der bogmatifchen Theologie ist die Frage, ob und inwie weit Jesus in seinen Reben sich ben bamaligen Meinungen bes jubischen Bolles anbequemt (accommobirt) habe, zu verschiebenen Beiten Gegenstand einer wissenschaftlichen Controverse gewesen. Schon die alten Gnostiker behaupteten, bag man die Lehre Jesu nicht aus der Schrift allein entnehmen könne, weil die Berfaffer ber neutestamentlichen Bucher fich zu ber Anschauungsweise ber bamaligen Zeit berabgelassen hätten. Der ältere Rationalismus des achtzehnten Jahrhunderts behauptete, daß Jesus manche jüdische Borstellungen, wie 3. B. vom Teufel, den Engeln, dem Gerichte, der Auferstehung, and Schonung feiner Zeitgenoffen, toeils nicht bestritten, theils in feine Bortrage eingewebt habe, ohne damit bestimmen zu wollen, daß fle filr alle Zeiten Wahrheit sein Die nenere Philosophie (Schelling, Hegel) legte ben kirchlichen und biblischen Gagen mit großer Rübnheit eine philosophische Bebeutung bei, während sie ben historischen Ginn ber-felben unangefochten ließ. Der neuere Rationalismus (Bretichneiber, Ammon, Schleiermacher) nahm einen wesentlichen Unterschied an zwischen ben religiösen Ideen, als der Hauptsache in jeder Offenbarung, und der Bekanntmachung und Form derfelben, oder ihrer Auffassung im menschlichen Gemuthe. Das lettere werde unvermeidlich von ber Weltauschanung

eines zeitalters beeinflußt und modifiziert, und so bringe ein neues Zeitalter nothwendig eine neue Auffassung der Form des Christenthums mit sich, ohne sein Wesen zu verändern. Alle diese Theorien werden von der satholischen und der dibesgländigen protestantischen Theoriogie verworfen. 4) In der katholischen Rirche erregte die Accommodationsstreitigseit zwischen den nach China gesandten Missionären der Jesuiten und den Franzissanern und Dominisanern im 17. und 18. Jahrbundert ein bedeutendes Aufsehen. Dieselbe entstand daher, daß die Jesuiten, um dei ihren Besehrungen ersolgreich zu sein, den zum Christenthum übergetretenen Chinesen die Beibehaltung gewisser alter Gebräuche heidnischen Ursprungs gestatteten, während die Dominisaner und Franzissaner auf der anderen Seite diese Maßregel mißbilligten und jene von den Jesuiten gestatteten Gebräuche als Abgötterei bezeichenten. Der Streit wurde schließlich im Jahre 1715 durch die Bulle des Papstes Elemens XI. "Ex illa die" gegen die Jesuiten entschieden.

Accommodation Paper (ipr. Accommodehichn Behpr), in der handels- und Gerichtssprache Wechsel (gewöhnlich Sola-Wechsel, promissory notes, spr. promisser nohts), ohne Gegenleistung vom Aussteller zu Gunsten eines Freundes ausgestellt, um von Letzterem indossitt und als Werthpapierebenstyt zu werden. Bei einer Klage gegen den Aussteller ist diesem die Einrede, das der Wechsel accommodation paper sei, Dritten gegenüber nicht mehr, wie

ebebem gestattet.

Accommodationsvermögen ber Angen. Man versteht darunter die Fähigkeit des Anges, willfurlich Strahlen, die aus verschiedenen Entfernungen es treffen, also verschiedene Richtungen haben, genau auf der Nethaut zu vereinigen, d. h. Gegenstände in verschiedenen Entfernungen scharf zu feben. Das Borbandensein Dieses Bermögens, welches Jahrhunderte lang von großen Autoritäten gelängnet wurde, kann sich der Leser durch ein einsaches Experiment zur Genüge anschaulich machen. Man halte eine Navel so nahe an bas Auge, als man fte noch vollständig scharf fieht und versuche bann, einen beliebigen Gegenstand in größerer Entfernung, 3. B. Zimmerlange, ebenfalls beutlich zu schen. Im Moment, wo letteres gelingt, verschwimmt bas Bild ber Rabel, und umgekehrt verwischt sich bas entfernte Object, wenn wieder lettere firirt wird. Bir konnen alfo nicht gleichzeitig zwei Objecte von verschiedenen Entfernungen beutlich seben, sondern bedürfen bazu zweier getrennten Momente, worans bervorgeht, daß mahrend dieser Zeit im Ange Beranderungen vorgehen mulfen, welche bem Willen unterworfen find. Diefe letteren geschehen an ber Linfe bes Auges und werben bervorgebracht burch einen auf die Peripherie berfelben in noch nicht hinlänglich aufgeklärter Weise brildenden Mustel (Ciliarmustel), wobei ihre vordere Fläche nach rorn gewölbt und ber Hornbaut genähert, ihre bintere ebenfalls converer wird, aber feine Lageverrüdung erleict (Accommodations Diechanismus). Linfe und Mustel zusammen neunt man deshalb den A.-Apparat und das Refultat feiner Arbeit, was also zwischen vollständiger Ruhe und höchstem Kraftaufwande liegt, die A.- Br e it e. Die lettere nimmt im Alter mit der fic berringernden Clasticität der Linse und Kraft des A.-Wustels stabil ab, und bedingt nach tem 45ten Jahre die fog. Presbyopie, Weitsichtigkeit (f. b). Das gangliche Fehlen bes Ginftellungsvermögens bezeichnet man als A.- La hunng, und findet es als Zeichen bochften Alters und Folge verschie-bener Krantheiten (Störungen der Nervenleitung) ober künftlich burch manche Arzueimittel hervorgebracht (Atropin, Daturin &.). Sie characterifirt fich im Allgemeinen burch undeutliches Seben, doch find ihre Symptome je nach dem natürlichen Brechnugszustande des Auges verfcbieden. A.-Aram pf ift ein feltenes Leiden, ebenfalls Urfache verfchiedener Gehfförungen, in den meisten Fällen indeß feine bennruhigende Erscheinung.

Accompagnato (fpr. Adompanjato, ital. Mufitausbrud', begleitungsweif:, nach Art ber Begleitung; bei Congertstuden die hinweisung filr eine Stimme, sich einer anderen unter-

gnordnen, biefelbe ju begleiten.

Accompagnement (fpr. Adongpanjmang, franz.). 1) In ber Musik Beg leit ung (f. b.). 2) In ber Bappenfunde, Berzierung eines Bappens. Accompagniren (fpr. adongspanjiren, vom franz.), begleiten, bas A. ausüben.

Accompliren (fpr. adongplidren, vom franz.), erfüllen, vollenden, vollständig machen. Accord (vom lat.). 1) Im Recht 8 wefen: Bergleich, Bereindarung, ein Ucbereinkommen irgend einer Art, eine Art Bertrag, w. z. B. das Uebereinkommen des Schuldners mit seinen Gläubigern, oder das Uebereinkommen, durch welches sich Jemand verpflichtet, einen Gegenstand in bestimmter Zeit gegen einen Bauschpreis anzusertigen, oder überhaupt eine Arsbeit unter solchen Bedingungen zu liefern. Daher accordiren, ein derartiges Uebereinkommen abschließen. 2) In der Musit: das auf natürlichen Gesehen beruhende und nach Borschriften der Kunst geregelte Zusammenklingen von drei, vier oder fünf verschiedenen Tönen, von denen der tiefste als Grundton angesehen wird, während die übrigen terzenweise (als

große ober kleine Terz) aufeinander folgen, ober, vom Grundton, der Brims, an gerechnet, bie Terz, Quinte, Septime und None besselben bilben. Der wichtigste A. ift ver breistimmige A, ber sogen. Dreiflang, aus Brime, Terz und Quinte bestehend, ba er aller har-monie zu Grunde liegt. Derselbe tann entweder ein Dur- oder ein Moll- A. sein, je nachbem er eine große ober fleine Terz enthält; enthält er zwei fleine Terzen, so nennt man ibn einen berm inberten, bagegen einen fiberm a figen, wenn er zwei große Terzen enthalt. Tritt zu bem Dreiklang eine britte Terz, welche wiederum groß ober klein fein kann, hinzu, so wird aus demselben (ba bicfe britte Terz die Septime des Grundtons bilbet) ein Septimen accord, der durch Hinzufligung einer vierten Terz (ber None bes Grundtons) zum Nonen - A. wird. Z. B., Cals Grundton genommen, wirde: cog ber Dur-, ces g ber Moll-, c es ges ber verminderte, c e gis der Abermaffige, c e g b der Septimen- und cog b d ber Nonen A. von C fein. Ans biefen Grund - Accorben werben außerbem mehrere abgeleitete Accorde gebilbet, so aus bem Dreiklang: ber Sext- A. und ber Onartsexten - A. und aus bem Septimen-A.: ber Quintsexten-A., ber Textquart-A. und ber Setund-A. B. B. aus bem Dreiklang von C, ce g, wurde og cals Sexts (nach ber Sexte e-c so genannt) und g c o als Quartsexten-A. (nach ber Quarte g-c und der Serte g-o so genannt) gebildet werden, mabrend, aus dem Septimen-A. von C (c og b) abgeleitet, o g b c ber Duintserten- (nach ber Duinte o-b und ber Sexte e-c so genannt), g b c e der Textquart- (nach der Terz g-b und der Quart g-c so genannt) und b c og der Setund-A. (nach der Sekunde b-c so genannt) von C scin würde. Der Septimen-A. wird Dom in ant septimen- oder kurz Dom in ant M. genannt, wenn er, vom Grundton aus gezählt, aus einer großen Terz, einer großen Quinte und einer kleinen Septime besteht, wie 3. B. c e g b ber Dominant-A. von U fein würde.

Accordando (ital. Denfiend, vereinbar, annehmlich, übereinstimmenb. Accordando (ital. Denfiensbruch), zusammenstimmend; bes. bei tomischen Opern ober Musikstilden das Nachahmen des Einstimmens der Orchesterinstrumente vor Beginn der Aufführung, ober bes Stimmeprüfens ber Sänger vor bem Singen.

**Accordant** (vom lat.), übereinstimmend, annehmbar.

Accordion, die von dem Wiener Damian im Jahre 1829 erfundene Hand- ober Ziehharmonita, in Rastenform, mit Blasebalg und Tasten, welch lettere je zwei Tone, ben einen burch Drud, ben andern durch Zug hervorbringen.

Accordoir (fpr. Adorboahr, franz.), die Stimmgabel, der Stimmhammer.

Accorporation (fpr. 'porazion, vom lat.), die Einverleibung.

Accetirt (bom frang.), in ber Wappentunbe, an ber Seite angefügt, wenn ein Bfahl ober

eine Binde eines Wappens an beiden Seiten noch andere Stude hat.

Accouchement (spr. Aduschmang, franz.). 1) Geburtshilfe, Entbindung. 2) Niederkunft, Geburt. Daher: Acconchiren (fpr. achuschihren, vom franz.): 1) entbinden und 2) nieders Accoucheur (fpr. Adufchöhr, frang.), Geburtshelfer.

Account (spr. Aedaunt, bas franz. Conte - spr. Kongt -, ital. Conto). 1) Der in ein besonderes Buch eingetragene ober auf ein Stud Papier aufgeschriebene Preis einer geober verkauften Sache. 2) Die Zusammenstellung mehrerer solcher Breise, eine Rechnung. Daher im Gerichtswesen: Writ ober Action of A. (fpr. Ritt - Aeticon), die Rlagschrift, in welcher ber Beklagte aufgeforbert wird, Rechung abzulegen ober einen rechtlichen Grund für das Nichtablegen derfelben anzugeben.

Account-Book (fpr. Accaunt Bud), das Buch, in welchem Rechnung geführt wird, das

Cinnahme- und Ausgabebuch.

Accoupliren (fpr. acuplihren, vom franz.), verbinden, zusammenfügen, paaren.

Accoutrements (fpr. Accutrments), das Leberzeug und fonstige Ausrustungsgegenstände bes Soldaten, die nicht zur eigentlichen Bewaffnung und zur Kleidung gehören.

Acera ober Acea, Landschaft an der Guineakliste in Afrika, unter 50 35' nördl. Breite und 00 12' westl. Läuge, zu England, Holland und Dänemark gehörig. Britisch A. besteht aus Fort St. James unter 50 32' nördl. Br. und 00 12' westl. L. und einem kleinen Territorinm; 3600 E., meist Schwarze; 1 engl. Meile östlich von Fort St. James liegt das holl. Fort Crevecoeur, welches von den Englandern im Jahre 1782 zerstört, 1839 aber wieder theils

weise hergestellt murbe; 2 engl. Meilen öftl. von Crevecoeur ift bas ban. Fort Christiansborg. Accrebitiren (vom lat.), Zemanden bei einem Dritten burch eine Urtunde beglaubigen, unter bem Berfprechen, beffen Banblungen nach Maggabe ber ihm ertheilten Bollmacht bertreten zu wollen, wie dies z. B. bei Gefandten scitens ber fie abschidenden Regierungen geschieht (burch ein Accreditiv). Im Handelsverkehr, Jemandem durch eine schriftliche Be-glandigung (Creditbrief) gestatten, an bestimmten Orten gewisse Gelbsummen zu erheben al Accrescenz ober Accretion (vom lat.), Zunahme, Bermehrung; accresciren, zuwächlen, zunehmen; accrescitiv, vermehrend, vergrößernd. Daher Jus socrescendi (lat.), Accrescenzeicht, bei den Römern das Recht, nach welchem die nach Wegfall eines ober mehrerer Erben zurückleibenden Erben rechtlichen Anspruch auf die Erbiheile der Weggefallenen haben.

Accriminiren (vom lat.), antlagen, beschuldigen. Daber Accrimination (fpr.

'minazion), Anklage, Beschulbigung.

Accrington (fpr. Acdringtn), New (Nju), Township in England, Co. Lancaster, 5 engl. M. östl. von Bladburn, 413 engl. M. per Eisenbahn von Liverpool, 13,872 E. (1861), zahlreiche Baumwellenfabriken. Old A., angrenzende Stadt, gleichfalls Baumwollenfabriken, 2266 E.

Accraciren (fpr. ichibren, vom frang.), fich an etwas ftogen; ftoden.

Accroupiren (fpr. actrupihren, vom frang.), von Pferben, fich auf die hinterfuße feben, nieberfauern.

Accubitum (lat.), hießen in Rom zur Raiserzeit die in gerader Reihe fortlaufenden Site für die Tischgafte. Die auf benselben liegenden Decken und Polster: Accubitalia.

Acculiren (fpr. adllihren, vom frang.), fich zu weit nach hinten auf bas Pferd feten.

Acenm, Friedrich Christian, geb. am 29. März 1769 in Buckeburg, 1801 Professor ber Chemie und Mineralogie in London, 1822 in gleicher Eigenschaft in Berlin, gest. am 28. Juni 1838 in Berlin. Unter seinen Werken ift besonders hervorzuheben: "Apractical treatise on gas-light" (London 1815; beutsch von Lampadius, Weimar, 1819).

Acenmuliren (vom lat.), aubaufen, vermehren; baber Accumulation (fpr. 'lagion, vom

lat.), Anhäufung, Bermehrung.

Accursus (ital. Accorso), Franciscus, geb. um bas Jahr 1182 in Florenz, bestannter Rechtsgelehrter, namentlich berühmt als Bersasser ber "Glossa ordinaria", gest. um 1260 in Bologna. Seine Söhne Franciscus und Cervot, ersterer geb. 1225, gest. 1293, letterer geb. 1241, gest. 1287 waren gleichfalls bedeutende Rechtsgelehrte. Nach Cervot werden die "Glossæ Cervottianæ" benannt.

Accusation (spr. Jaziohn, vom lat.), die Anklage, Beschuldigung. Daher Accusation 8 = Prozes (s. u. Anklage und Anklage prozes). Accusator, der Anklager, hauptsächlich in Criminalprozessen; accusatorisch (lat. Accusatorie), anklageweise:

accusabel, antlagbar.

Accusatis (vom lat.), Name eines Bengungsfalles eines Nomen, bezeichnet bas nächste Object, auf welches sich die Thätigkeit eines Subjects bezieht. In den älteren Sprachen besaß der A. besondere Bengungsendungen, in den neueren Sprachen (wie z. B. im Engl., wo er mit dem Namen odjective case, spr. obscheftif kehs, bezeichnet wird) jedoch nicht, sondern das im A. stehende Wort wird einsach hinter das Zeitwort gestellt, von welchem es abhängt.

**Acedic** (vom gricch.), geistige Trägbeit, Gleichgiltigkeit.

Acequia (fpr. Afequia, fpan.), fünftlicher Bewäfferungstanal.

Meer (f. Aborn).

Acerb (fpr. Azerb, vom lat.), berb, bitter; baber: acerbiren, erbittern, entruften; Acerbation (fpr. Azerbaziohn), Erbitterung; Acerbität, Sarte Unfreundlichkeit.

Acerbi (fpr. Abscherbi). 1) Ginseppe A., geb. am 3. Mai 1773 in Castel Goffredo bei Mantna, ein durch seine Reisen in Standinavien, Lappland und Aegypten bekannter ital. Reisender, besonders verdient durch die Herausgabe der "Biblioteca italiana" in Mailand, gest. in seinem Geburtsort am 25. Aug. 1846. 2) Enrico A., geb. 1785 in Castano, bedeutender mediz. Schriftsteller Italien's, gest. 1827 als Hospitalarzt in Mailand.

Acerenza (spr. Absch'), bas alte Achronitia, Stadt mit 3420 E. in der ital. Provinz Basilicata, Sip eines Erzbischofs. Ein jungerer Zweig des Haufes Pignetelli heißt nach

ihr: Herzöge von Acerenza.

Aceriden (vom griech.), Pflaster und Salben, benen tein Wachs beigemischt ist; daber aceridisches Pflaster.

Acerineen (lat. Acerinea), Pflanzengattung, Familie ber Aborne.

Acerns (fpr. Absch'), Stadt mit 2850 E. (in 1861) in der ital. Provinz Principato citra

(oder citeriore), Sitz eines Bischofs.

Acernus (eigentlich Klonowicz), Sebastian Fabian, geb. 1551 in Sulmierzhee, poln. Dichter, der Sarmatische Ovid genannt, gest. 1608 als Bürgermeister von Lublin.

Acerra (fpr. Absch'), Stadt mit 10,971 E. (1861) in der ital. Prov. Caserta, Bisthum, 7 engl. M. nordöstl. von Reapel.

Acerviren (vom lat.) anhäusen, vermehren; Acervation, Anhäusung; acervatim

(lat.), haufenweise.

Acervulus cerebri (lat.), Birnfand, eine nur beim Menschen in ber Birbeibrufe bes

Gehirns vortommende, aus phosphorfaurem Ralt bestehende fandige Substanz.

Acorvus (lat., d. i. der Hausen), Name des sophistischen Beweises (Häufelschuß, Sorites), daß ein Hauf en von Körnern durch ein Korn gebildet werde. In einer Anzahl Körner, die, wie der Befragte behauptet, noch keinen Hausen bilden, fügt man nach und nach immer mehr Körner hinzu, indem man bei jedem einzelnen, nen hinzugethanen Korne die Frage stellt, ob nunmehr ein Hausen gebildet sei, dis der Gefragte endlich die Bildung eines Hausens zugibt, zu gleicher Zeit aber auch zugesteht, daß das letzte Korn den Hausen gebildet habe.

Acescent (vom lat.), fauerlich; baber: Acoscontia, leicht fauer werbenbe, fauerliche, auch wirklich faure Rahrungs- und Heilmittel; Acescen 3, Anlage, Reigung jum

Sauerwerben.

Acet., Abfürzung für Acetum (lat.), Effig; daher: acetisch, effighaltig, effigianer; Aceton, Effiggeist; Acetate, effigiance Salze; Acetometer, das bei Bestimmung

ber Starte bes Effige und ber Effigfaure benutte Instrument, Effigmeifer

Acetone heißen in der organischen Chemie eine Reihe homologer (ähnlicher) Berbindungen, zu denen das eigentliche Aceton, das Bropion, Buthron u. s. w. gehören. Sie bestehen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff und bilden in chemisch reinem Zustande farblose, sehr dinne Flüssseiten von durchdringendem Geruch und brennend süslichem Geschmack. Das eigentliche Aceton (Cssiggeist) sindet wegen seiner fäulniswidrigen Eigenschaft medicinische Anwendung dei Lungenschwindssat und Wurmkrankheiten. Seine Zusammensetzung ist erst durch Liebig und Dumas ermittelt worden.

Accient nennt Schlofiberger bas sauerstoffhaltige Rabikal ber Essigfanre und verwandter Körper, welches in neuerer Zeit statt bes Acethl's (f. b.) mehrsach aufgestellt wird. Seine

Zusammensetzung wird durch die Formel C4 Hs O2 ausgebruckt.

Acetyl, Name eines hypothetischen, nicht für sich darstellbaren Raditals von der Formel C4 H3, welches von vielen Chemitern in der Gsigsfäure und deren Berbindungen angenommen

wirb.

Acethlen ist ein gasförmiger Kohlenwasserstoff von der Formel C4 H2, welcher sich bildet, wenn dibildendes Gas in der Hige zerlegt wird. Es ist sarblos, von eigenthilmsichem Geruch und stets in kleinen Mengen im Leuchtgas enthalten. Bertholdt hat neuerdings Kleesäure ans diesem Körper dargestellt, welche Entdedung insosern von Wichtigkeit ist, als sie zeigt, daß ein Rohlenwasserschiff sich direct mit Sanerstoff zur Bildung einer Säure vereinigen kann. Derselbe Forscher bewies die Bildung von Blansäure durch den elektrischen Funken auf ein Gemenge gleicher Kaumtheile Acethlen und Stäckloff. Das erstere bildet sich zudem immer, wenn elektrische Funken durch Kohlenwassersioffe schlagen. Auch hat Bertholdt neuerdings gesucht, die Bildung von Petroleum im Innern der Erde dadurch zu erklären, indem er annimmt, daß durch Einwirkung von Kohlensäureverbindungen auf Alfalimetalle Acethlide (s. d.) sich bilden, welche durch Wasser oder Wasserdampf sich zu stülssen Kohlenwassersossen

Acethlibe sind Acethlen-Berbindungen.

Acetabulum (lat., b. i. Becher, Pfanne). 1) In ber Anatomie, s. v. w. Gelentpfanne, Gelenthöhle, hauptsächlich bie bes Oberschenkels. 2) Apothetermaß = 2 Unzen 5 Drachmen.

A. Ch., Abkürzung entweber für anno Christi (lat.), im Jahre nach ber Geburt Christi

ober filr: ante Christum, vor Christi Geburt.

Achagage, Stadt in Bolivia (Sabamerita), Provinz La Baz, an einem Nebenflufichen

des Titicaca-Sees.

Achaer, ein ursprünglich in Thessalien ansässiger, späterbesonders im Beloponnes herrschender grich. Bollsstamm, der der Sage nach von Ach ä os, dem Sohne des Authos, abstammte und zur Zeit des Trojanischen Arieges in Argolis und Lakonika mächtige Reiche bildete. Dieser Wichtigkeit wegen wird der Name A. von Homer filr die gesammten Griechen gebraucht, wie denn auch neuere Alterthumssorscher die Zeit, in welcher die A. die hervorragendste Kolle unter den griech. Stämmen spielten, das Ach ä i sch z e it alter nennen. Die A. bildeten in Achasa einen eigenen Staatenbund, dessen Mittelpunkt Helike war, und der sich erst zur Zeit des Peloponnesischen Arieges dem übrigen Griechenland anschloß. Durch Demetrius, Kassand

ber und Antigonus gelodert und seiner Auflösung entgegengeführt, erneuerte sich biefer Staatenbund im Jahre 280 v. Chr. und wurde nunmehr, obgleich er fich weit fiber Achaja hinaus erftredte, Ach a i fcher Bunb genannt (f. Gerharb "lleber ben Bollsftamm ber Achaer", Berlin 1854).

Achaguas (fpr. Achagwas), filbamerit. Stadt in Benezuela, 50 M. fübwestl. von San Fernando, am linken Ufer bes Metiane, 2500 E.

Achaja (Achaia, in altester Zeit Aegialea, b. i. Rustenland) hieß im Alterthum eine auf der Nordfüste des Peloponnes gelegene, im Silben gebirgige, von den Flaffen Arathes und Piros burchflossene Lanbschaft, gebildet von folgenden 12 Stabten (Dobetapolis): Aegira, Aegion, Bura, Dyme, Belife, Rerynea, Leontion, Olenos, Batra, Bellene, Bhara und Tritäa, welche während ber Zeit von 280—146 v. Chr. mit vielen anderen Städten (unter benselben Sichon und Korinth) zum Schutz gegen Macedonien ben Achaischen Bund, (f. hierzu Helving "Geschichte bes Achaischen Bundes", Lemgo 1829) schlossen. Dieser Bund führte 147—146 v. Chr. mit den Römern, welche 167 v. Chr. Macedonien erobert hatten, ben sogenannten Achaischen Arieg, an bessen Ende Korinth nicht nur vollständig zerstört, sondern auch ganz Griechenland, mit Ausnahme von Thessalien, zu einer röm. Prodinz, Achaia, gemacht wurde (s. hierzu Merleter "Geschichte des achäisch-atolischen Bundesgenossentriegs", Königsberg 1831). Gegenwärtig bildet A. mit Elis zusammen eine der 10 Nomarchien ober Präfecturen bes griech. Königreichs mit ber Hauptstabt Patras, umfaßt 94,31 geogr. D.-M., gablt (1860) 113,700 E. und zerfällt in bie 4 Cparchien: Aegialia (Hauptstadt Bostizza), Kinäthä (Hauptstadt Kalavrita), Paträ (Hauptstadt Patras) und Clea (Hauptstadt Pprgos).

Achalandiren (fpr. afchalangdihren, vom franz.), Aunden berbeiziehen, in Anfnahme brin-

gen und kommen.

Achalfalati (b. i. Neustabt), befestigte Stadt, früher den Türken, seit dem Frieden von Abrianopel (1829) aber ben Ruffen gehörig, an der armenischen Grenze in der Prov. Achalzit gelegen, mit 2000 E.

Achalm, 2158 F. hoher Berggipfel der Rauhen Alp im würtembergischen Schwarzwaldkreise, nahe Reutlingen, mit den Aninen des Stammschlosses der Grafen von A., welche zu

Ende des 11. Jahrhunderts ausstarben.

Achalsar, Burzel einer agopt. Begonienart, agopt. Seifenwurzel, mit welcher man bie

Schafe vor der Schur wäscht.

Adaltsiche (auch Achalzik.). 1) Kreis im russ. Gonv. Kntais, 300,000 E., waldig und fruchtbar. 2) A. (georgisch Achele Ziche, b. i. nene Festung), Hanptstabt dieses Kreises, Festung, am Boscho, 14,722 E. (1861), Gold- und Silberfabriten, Gerbereien. Seit 1829

Achamenes, Stammbater ber altperf. Ohnaftie ber Ach am en iben, Bater bes Cam-

byses, bessen Sohn Chrus bas pers. Reich grundete.

Achania (Tutenmalve), Pflanzengattung aus ber Familie ber Malvaceno-Hibisceao. Arten: A. malvavisous in Mexiko, Schampappel genannt, zierliches Bäumchen mit herzförmigen Blättern und großen, zusammengebrehten, scharlachrothen Blüthen. A. cordata, in Brasilien. A. mollis und pilosa, in Mexito und Bestindien.

Acharaka (alte Geogr.), Fleden in Karlen, zwischen Tralles und Nysa, in der Nähe des Cander. Berfihmt durch einen Tempel des Pluto und ein Orakel in der Charon's Höhle,

bas ben in ber Höhle schlafenden Kranken die Mittel zur Beisung angab. Achard. 1) Ab olphe A. (spr. Aschahr), geb. am 4. Rov. 1808 in Lyon, anfänglich Seibenweber, ging später zur Bilbne über, spielte mit Besfall in vielen Städten des sildl. Frankreich's, war 1834 in Paris am Nationaltheater, woselbst er namentlich als Completsänger Furore machte, gest. im Juli 1856 in Paris. 2) Louis Amébée Eugène A. (spr. Afchahr), geb. im April 1814 in Marfeille, zwerft Raufmann, bann Privatfecretar Des Prafecten bes Depart. ber oberen Garonne, ging 1838 nach Paris und widmete fich ber Journalistit, wurde Mitarbeiter verschiedener belletristischen Blatter, veröffentlichte seit 1845 im "Courrier de Paris" des Journals "L'Epoque" feine "Lettres parisiennes" fiber die Borfälle bes Barifer Gefellschaftslebens, fobann ben mit großem Beifall aufgenommenen Roman "Belle Rose" (5 Bbe., Paris 1847 u. f.), wurde nach der Februarrevolution politischer (reactionarer) Schriftsteller, grundete das illustr. Blatt "Pamphlet" und wurde nach bessen Eingang Mitarbeiter des repalistischen Blattes "L'assemblés Nationale", besuchte hierauf, von Fiorentino, dem Redacteur des "Corsaire", in einem Duell schwer verwundet, die Bäder von Air und schrieb in Folge dessen die Reisebilder "Une saison à Aix-les-Bains" A. verfaßte außerdem noch viele Romane, Novellen und Theaterflide, Die alle wegen ber trefflichen

Schilderung der Charactere und wegen ihrer Lekhaftigkeit in der Diction gestelen. 3) Franz Rarl Adard, geb. am 23. April 1753 in Bertin, Begründer der Annkelrübenzudersabrikation in Deutschland, gründete 1812 auf dem niederschlesischen Gute Eunern, das ihm König Friedrich Wishelm III. zu diesem Zwecke geschenkt hatte, eine Lehranstalt sür Kunkelrübenzudersabrikation, Director der physik. Classe der Berliner Atademie, construirte den ersten optisischen Telegraph in Deutschland, gest. am 20. April 1821 auf seinem Gute. Sein Haustwerk: "Die europ. Zudersabrikation ans Runkelrüben" (Leipzig 1809, neue Auslage 1812).
4) Achard (spr. Aschar), Baron, geb. 1778 ans St. Luce, 1797 franz. Lieutenant in Italien, dann auf St. Domingo, 1806 Kapitän im Feldzuge gegen Preußen und 1809 gegen Deskerreich, 1811 Bataillonsches, 1812 Regimentscomandeur im Keldzuge gegen Rußland, wöhrend der Hundert Tage Brigadegeneral und Commandeur von La Mayenne, betheiligte sich an dem Zuge gegen Spanien, 1830 gegen Asgier und 1831 vor Antwerpen, später Commandeur der 5. Militärdivision, gest. am 6. Januar 1865, nachdem er noch vom Kaiser zum Senator ernannt worden war.

Acharifite (vom griech.). 1) Unbank. 2) Mangel an Annmuth.

Acharius, Erra, geb. am 10. Oct. 1757 in Geste in Schweben, 1789 Provinzialarzt im Wahstena, bedentender Botaniter, besonders verdient durch Forschungen in Bezug auf die stechtenartigen Pflanzen, gest. 1819 als Professor der Botanit in Wahstena. Berfaste mehrere Schriften über die Flechten.

Adarna (alte Geogr.), Ortichaft in Attita, beren Ginwohner (Acharneis) jum großen

Theil Roblenbrenner waren. A. lag in der Rabe des heutigen Wenibhi.

Acharnoment (fpr. Afcarnmang, franz.), Gier, Begierbe, Erbitterung; ach arn iren (fpr. afcarnihren), erhigen, erbittern; ach arn irt (fpr. afcarnihren), erhigen, erbittern; ach arn irt (fpr. afcarnihren), erpicht auf etwas.

Achareh, Name einer zu Druckformen benutten harten Holzart and Westindien.

Achat (Min.), Agat, Achatstein. Eine Art von Quarz oder Kieselsäure, von großer Härte (und darum zu Mörsern sitz andere Substanzen benutvar), ausgezeichnet durch Bänder in concentrischen Kreisen, die beim Poliren hervortreten und im Innern oft zum Theil mit Arpstallen von remer Rieselsäure erfüllt sind. Diejenigen mit rothstreisiger Zeichnung heißen Karallen Achat, solche mit laubartiger, Denbriten Achat; die höchstgeschätzten sind die Achat dat, solche mit laubartiger, Denbriten Zehr gute Fundorte und Schleisser sind in Lothringen und zu Oberstein in der Pfalz. In letzteren Jahren ist die Kunst des Bersälschens durch Färben oder Zusammensügen von Theilen in Schwung gesommen. Aufgetragene Zeichnungen verschwinden durch Bitriolöl. Ein sich zur Mischung eignendes Misneral ist der ist änd ische Achat ober Obsibian. Der Name des Achats soll von dem sicilianischen Flusse Achates (jetz Dirillo oder Cantera) herrühren.

**Adjates** (alte Geogr.), Fluß im Süben Sicilien's, zwischen Camarina und Gela, jett Tirillo. Angeblich der Fundort des ersten Achats.

Achates, Begleiter bes Aeneas, als er aus Troja floh; baher ein treuer A. f. v. w. ein treuer, bewährter Freund.

Achaitas (fpr. Achazius), St., im Jahre 420 Bischof von Amiba in Mesopotamien, einer ber vierzehn Nothhelser (s. Nothhelser).

**Adans.** 1) Sohn bes Authos und ber Krensa, wanderte aus dem Peloponnes nach Theffalien aus, ließ sich daselbst nieder und wurde der Stammbater der Achäer. 2) Griech. Tragödiendichter aus Eretria, schrieb hauptsächlich sathrische Tragödien, lebte in den Jahren 492—852 v. Chr.

Achberg, früher Herrschaft im würtemb. Oberamte Tettnang, ehemals bem beutschen Ritterorden gehörig, 1806 zu hohenzollern-Sigmaringen, seit 1849 preußisch, 1200 E.

Ache, and Acha, Fluß in Salzburg, auf bem Krimler Tauern entspringend, bilbet beim Wilbbab Gastein einen 270 F. hohen Wasserfall.

Adeloe, eine ber Barphien.

Adelous. 1) In der alten Geographie, ein Fluß in Griechenland, auf dem Bindos in Thessatien entspringend, Grenze zwischen Actolien und Aarnanien, in das Jonische Meer mindend. Sein jetziger Name ist Aspropotamo. 2) In der griech. Mythologie, Flußgott, Sohn des Okanos und der Thetis, Bater der Sirenen, tämpste mit Hercules um die Deianira, wobei er sich zuerst in eine Schlange und dann in einen Stier verwandelte. Dercules brach ihm ein Horn ab, welches von den Nymphen in das Horn des Uederstusses (cornu copies) verwandelt wurde.

Maem, f. Atidin.

Achen, Name mehrerer füddeutschen Flusse, wie z. B. des in Tirol entspringenden, best Ach en fee und das Ach enthal burchfließenden und in Oberbayern mundenden Rebenfluffes ber Ifar. Aden, Jan ban (f. Machen).

1) Un breas A., einer ber bebentenbften Lanbschaftsmaler ber Gegen-Anjen bach. wart aus ber Duffeldorfer Schule, geb. am 29. Sept. 1815 in Raffel, siebelte mit seinen Eltern nach Betersburg und im Jahre 1823 nach Duffeldorf über, wo er sich unter B. Schadom's Leitung ausbildete und hald durch naturgetrene Wiebergabe landschaftlicher Scenerien Mit Schadow wegen biefer realistischen Richtung im Zerwürfniß, wandte er fich nach Colland, 1835 nach Dänemart, Norwegen und Schweden und fiedelte sich schließlich in München an, um die auf seinen Reisen gesammelten Stizzen auszuführen. 1839 besuchte er Norwegen nochmals, bann Italien, febrie 1847 nach Deutschland zurud und lebt seitbem Bilder von ihm befinden sich in der Minchener Pinakothet (Seesturm an der in Duffelborf. schweb. Kufte, Die Pontinischen Gumpfe), in der Galerie von Karleruhe (Untergang bes Schiffes "Prafident" zwischen Eisbergen), in der Dfiffeldorfer Stadtgalerie (Harbangerfjord bei Bergen), u. f. w. Am 9. Aug. 1864 wurde er mit bem frang. Orben ber Chrenlegion geschmildt. 2) Dewald A., jüngerer Bruber bes Borigen, gleichfalls Lanbschaftsmaler, geb. am 2. Febr. 1827 in Diffelborf, studirte auf der dortigen Afademie, bei seinem Bruder und auf Reisen in Italien, gehört der idealistischen Richtung an und versteht es namentlich, ital. Leben und den himmel Italien's in ihren ganzen Reizen wieberzugeben. 1863 wurde er zum Professor ber Landichaftsmalerei an ber Atabemie von Dusselborf ernannt und erhielt ben Orden der Chrenlegion.

Achenium), f. v. w. Kernkapfel, Schließfrucht; Name der Frucht der Com-

positen (Scheibenkopfblittler) und Aggregaten (Häufelblittler).

Achenthal, ein Dorf in Desterreich, im nörblichen Tirol, Kreis Junsbruck, an der Hauptstraße nach Baiern, an dem Wasserfalle der Ach en, welche aus dem 2 Stunden langen, nörblich gelegenen Achen fee burch bas wilbromantifche Achenthal ftromt und fich in die Ifar ergießt. Der Achenfee ift ber fconfte unter ben wenigen Seen Tirol's; auf bem westlichen Ufer erhebt sich der Rabenspitz, auf dem östlichen das Gemsjoch. Das Dorf hat 1100 E. (f. "Der Achensee in Tirol mit bem Seebabeorte Bertisau", Wien 1868).

Adenwall. 1) Gottfried A., geb. am 20. Oct. 1719 in Elbingen, 1746 Privat-bocent in Marburg, 1748 Professor Bhilosophie in Göttingen, starb daselbst am 1. Mai 1772. Besonders verdient durch die Erhebung der Statistik zur Wissenschaft. 2) Sophie

Eleonore A., Gattin bes Borigen, als Dichterin bekannt.

Ader, Fluß im Babischen, munbet bei Lichtenau in ben Rhein. Nach ihm die Stadt

Achern benannt.

1) Amt im bab. Mittelrheinkreise. 2) Stabt daselbst, an ber Acher, 2700 E. (1864), nahebei die Landesirrenanstalt Illenan und Sasbach, wo Tilrenne im Jahre 1675 fiel.

1) (Alte Geogr.). Name mehrerer Flüsse im Alterthum, namentlich solcher, welche eine Strede weit unter ber Erdoberfläche hinflossen. 2) Der Sage nach ber Strom

in der Unterwelt, über welchen Charon die Seelen der Berftorbenen schiffte.

Acherontische Bucher (Acheruntici libri), Religionsschriften ber etruskischen Disciplin. Dieselben behandelten die Berföhnung der Götter, die Aufschiebung des Schichals und die Bergötterung ber Seclen und wurden zu ben Tagetischen Buchern gerechnet.

Acheropita (griech., was nicht von Menschen gefertigt ift), Name wunderthätiger

Christusbilber, bie angeblich von Engeln gemalt wurden.

Aderufia. In der alten Geographie und Mythologie: 1) Name mehrerer Seen und Si mpfe, mit den Sagen von der Unterwelt in Berbindung sichend, wie denn auch ein Sumpf in ber Unterwelt A. hieß. 2) Salbinfel und Borgebirge bei Beratlea in Bithhnien, berühmt durch eine Höhle, durch welche, wie die Sage erzählt, Hercules ben Hund ber Unterwelt (Cerberns) entführte.

Acheta, Insectengattung, Beimchen, Grille.

A-cheval-Stellung, (fpr. A-fcmal-, frang.), bebeutet im Rriegswesen biejenige Aufstellung von Truppenkörpern zu beiden Seiten einer Strafe ober eines Flusses, bei welcher die Fronte der Truppen mit dem Fluffe oder der Strafe einen rechten Winkel bildet.

Achia (Achiar, Atchia) — spr. Atschia—), Name eines silbasiatischen, namentlich von den Indiern zur Stärfung des Magens genossenen Beigerichts, welches ans, in scharfem Mis mit Capennepfeffer eingemachten grunen Fruchten und anderen Pflanzentheilen bergestellt

Sauptbestandtheile find: Blumentohl, fleine Zwiebeln, grune Bohnen, Mclonenschnitte, Maistolben, Gurten n. f. w. Der englische Name ist Mixed-Pickles (fpr. Wird-Bidle), unter welchem fich gablreiche Nachahmungen im Martte befinden.

Adigan, St. Roch - be-1'A., Postborf in Canada Cast (brit. Amerita), Leinster Co., in ber Seigniory Achigan, 36 engl. M. nörbl. von Montreal, 100 E.

Adillea, Infel im Megaifchen Meere, nahe Samos.

Achillen (Bot.), Schafgurbe, engl. Yarrow, zu den Compositae-Senecionidese ge-rend. Die in Europa häufigste Art, A. millesolium L., engl. milsoil oder common Yarrow, sowie A. ptarmica L., engl. sneeze-wort, find in Nord-Amerika weit verlreitet. Die vorige ist noch als Medizinpflanze in Amerita officinell. Es hatte in alten Zeiten ben Ruf eines Wundermittels, womit auch der Ursprung seines Namens zusammenhängen soll,

der sich auf die Heilung des Telephos durch Achilles bezieht.

**Adilles** (Achilleus), Sohn des Beleus (baber der Belide genannt) mid der Meergöttin Thetis, gefeierter griech. Held, welcher fich nach Comer, besonders vor Troja auszeichnete, woselbst er ben tapferen Hector, ben Sohn bes Königs Priamus, töbtete. Seine Mutter tauthte ihn in ben unterirbifchen flug Stur, um ihn unverwundbar ju machen, vergag aber, bie Ferfe, an welcher fie ihn beim Untertanden festhielt, zulent auch noch zu beneben. Sage nach ftarb A. an einem Pfeilschuß, ben er in diese Ferfe, die einzige verwundbare Stelle seines Körpers, erhieft. Daber versteht man noch heute unter Ach illes fer fe im übertragenen Sinne die verwundbarste, empfindlichste Stelle eines Menschen.

**Adilles.** Name eines von dem Philosophen Zeno (nach Anderen von bessen Lehrer Parmenides) erfundenen Trugschluffes, durch welchen bewiesen werden soll, daß selbst der schnelle Achilles nicht im Stanbe fei, eine langfam triechenbe Schildkote, die einen fleinen Borfprung habe, einzuholen, ba er immer erft babin gelangen muffe, wo tie Schildfrote vor

ihm war, b. b. ba ber Abstand zwischen Beiben nie ganz verschwinden könne.

Achilless Sehne, von der einzig verwundbaren Stelle des vor Troja tämpfenden Belben Achilles so benannt, ist die ftartfte Sehne des menschlichen Körpers; an die Ferse geheftet, geht fie, nach oben breiter werdend, in die Zwillings-Waben-Musteln über. Ohne Achilles-febne könnte man nicht stehen, noch weniger geben z.

Adilles Latius (fpr. Tazins), ein um das Jahr 400 n. Chr. lebender gricch. Schriftfteller aus Alexandrien, ber bes. turch seinen Roman "Leukippe und Klitophon" (herausgegeb. von Jacobs, Leipzig 1821; Aberfest von Aft und Gildenapfel, Lipzig 1802) berühmt Nach Einigen foll er zum Chriftenthum übergegangen und zuleht Bischof gegeworben ift.

wefen fein.

**Adili.** Siovanui Giacinto, geb. 1803 in Biterbo, wurde 1819 Dominicaner und 1833 Professor ber Theologie am Minerva-Collegium zu Rom. Er wurde kald als Kanzelredner berühmt, predigte in Capua und Reapel, trat 1839 ans dem Orden der Dominicaner und ließ sich als Brivatgelehrter in Neapel, wo er öfter predigte, nieder. Im Jahre 1841 auf einer Besuchereife in Rom wegen Irrlehren von ber Inquisition verhaftet, schmachtete er mehrere Mouate im Gefängnif. Auf Befehl Gregor's XVI., welcher ihn ber Kirche zu erhal-ten hoffte, freigelaffen, floh A. nach ben Jonischen Inseln, trat auf Korfu zum Protestantismus aber und grandete eine italienisch-protest. Gemeinde. Rach Auflösung berselben ging er nach Malta und wurde Brofessor der protest. Theologie am nengegründeten ital.-protest. Collegium. Auch viese Anstalt wurde aufgelöst und A. wandte sich nach London. Der Ausbruch ber Revolution 1848 führte ihn in's Baterland gurud. Dbgleich ein Anhanger ber Republik, hielt er fich von allen politischen Barteitämpfen fern und widmete sein ganzes Streben ber religiösen Reform und ber fittlichen Berbefferung des Boltes. Er verheirathete sich 1849 mit einer Romerin englischer Abkunft. Wenige Tage später wurde er verhaftet und in's Cuftell St. Angelo geworfen; von feinen Freunden am 19. Jan. 1850 befreit, fluchtete er fiber Frantreich nach England, wo er burch Schrift und Wort gegen bie tatbolische Kirche tampfte und mit einem ber Bortampfer ber tathol. Rirche, Neurman, in einen Libellprozeß verwidelt wurde, ben er vor der Oncens-Bench in London, 21.—24. Juni 1852, glänzend gewann. Im Juli 1863 ging A. nach ben Bereinigten Staaten, um eine Ueverzesung ver Bibel ans bem bebr. und griech. Urterte in's Italienische zu vollenden und gab im nächsten Jahre die Uebersepung des Neuen Testamentes berans. Er ließ sich mit seiner Familie in Brookhyn, N. P., nieber.

Ahillini, Alessandro, geb. am 29. Oct. 1463 in Bologna, Philosoph (zweiter Aristoteles genannt) und Arzt (bef. bebeutenber Anatom), geft. am 2. August 1512 in Bologna.

Sein Hauptwert: Corporis humani anatomia (Benedig 1521). Adim, ein Dorf im Hannboerfchen, 2365 E. (1864)

Digitized by Google

Adimenes (Bot.), eine ber Unterordnung Gesnerene ber Gesneraceen angehörenbe Pflanzengattung, von benen mehrere (A. coccinea P. 3. B.) ihrer Schönheit wegen gezogen werben, wie dies überhaupt mit den amerikanischen Gesneraceen im Ganzen der Fall ift. Eine oftindische A. sesamoides Vahl. dient den Eingeborenen als heilmittel, und die Blatter von A. cochinchinenis Spr. als Speife.

**Agirit** (Min.), fpn. für Dioptas (f. b.).

aniver, f. v. w. Acaer (f. b.). Adlis, im Alterthum bas Eleuntbier.

Adlys (gricch.). 1) Rebel, Finsterniß. 2) Umbüsterung bes Gemüthes, Erübsinn. 3) In der Medigin: Trubung der Cornhant bes Anges.

Aegmalstarchi (griech.), Name der jild. Gemeinde-Borfteher während und nach ber Ge-

fangenschaft in Babylon.

Admed (Admet, arab., b. i. ber Lobenswerthe). 1) Ach med I., tilrficher Groffultan, geb. 1589, Rachfolger seines Baters Mohammed III. (1603), gest. am 22. Nov. 1617. Seine Regierung zeichnete sich durch Kriege mit Ungarn und Persten, sowie durch häusige innere Unruhen aus. 2) Achmed II., türt. Sultan, geb. 1642, der Sohn Ibrahim's, regierte von 1691—1695. 3) Achmed III., Sohn Mohammed's VI., geb. 1673, solgte dem entthronten Mustapha II. als Sultan, regierte von 1703—1730, in welch letterem Jahre er von ben Janitscharen entthront und in's Gefängniß geworfen wurde; geft. 1736 im Gefäng-Er flibrte ungludliche Kriege gegen Beter ben Großen von Auftland, Ungarn und Perfien.

**Admed,** Pa**jc**ja von Acca, j. Djezzar.

**Admed=FethisPascha**, geb. 1800 in Conflantinopel, 1812 Page Mahmud's II., verbienter Armeeoffizier, zulett Divisionschef ber Garbe, 1834 Pafca, als welcher er Gefandter in Betersburg, Bien, Baris und London war, wurde fpater Sandels- und bann Kriegsmi-nifter, Großmeister ber Artillerie und Gouverneur bes Bosporus, heirathete 1840 tie Schwester Abbul Medschib's, Athie. Er flarb im Februar bes Jahres 1858.

Admed-ResmisEffendi, türk. Diplomat und Schriftfteller, 1758 außerorbentlicher Befanbter in Wien und 1763 in Berlin, geft. 1788. Er befchrieb seine Gesandtschaftsreisen (Ctutari, 1804; deutsch von hammer, Berlin 1809) und verfaßte eine Geschlichte bes turt.

ruff. Krieges von 1768—1774 (bentich von Diez, Halle 1813).

A. Ch. n., Abturzung für: ante Christum natum (lat.), vor Christi Geburt. Achne (griech.). 1) Feine geschabte Charpie. 2) Schleim ber Augenlider.

Adolie (vom griech.), ber Mangel an Galle; nicht gallsuchtige Gemutheart, Gelassenheit. Acjonry, Bariff in Irland, Co. Cligo, 15 engl. DR. S. G. B. von Sligo, 60,896 Ader umfaffenb; 17,986 G.

Ador wurden in früheren Zeiten bie Milchtruste und andere Schorfe und Grinte bilbenben

Meineren Geschwäre am Ropfe und im Gesichte ber Linber genannt.

Ader (fpr. Chtor), auch Achortown (fpr. Chtortaun) genannt, Bostvorf in Columbiana County, Staat Dhio (Ber. St.), ungefahr 3 engl. M. wefil. von ber Grenze von Bennfplvania.

Adromafie (vom griech.). 1) Die burch bas Zusammentreffen ber entgegengesetzten Farben bes bei ber Strablenbrechung entstandenen Farbenbildes bewirtte Farbenausbehung.

2) In ber Debigin: Blaffe, Bleichheit. Adromatifc (vom griech.), farbenlos.

Adromatifche Glafer. — Adromatifche Glafer nennt man in ber Optit folche Glafer, tie die Lichtstrahlen von ihrer geradlinigen Bahn ablenten (fiebe "Refraktion"), ohne babei ben weißen, ober beffer, farblefen Strahl in seine farbigen Elementarstrahlen zu zerlegen. Geht nämlich ein weißer Lichtstrahl von einem Medium in ein anderes über, so wird er nicht allein abgelenkt, gebrochen, sondern auch in die Farben des Spectrums zerlegt. Newton hielt es für unmöglich, einen Achromatismus herbeizuführen, da er glaubte, daß bei jedem brechenden Medium Dispersion, d. h. Zerstrenung oder Zerlegung in die Grundfarben, und Ablentung einander proportional feien. Spätere Berfuche haben jedoch nachgewiesen, daß Newton's Ansicht irrig war. Die einzelnen Farben im Spectrum werben nicht in gleichem Berhältniß gebrochen bei verschiebenen Mebien. Go 3. B. bricht Flintglas die violetten Strahlen verhältnißmäßig weit flärter, die rothen schwächer wie bas Crownglas, fo bag ein Flintglasfpectrum bei gleicher mittlerer Ablentung weit langer gezogen ift, wie ein Crownglasspectrum. Dollond entbedte im Jahre 1757, bag beibe Glasarten in riefer Beziehung wefentlich von einander abweichen. Babrend bei beiben bie mittleren Brechungserponenten fast gleich find, ift die Disperfion für Flintglas fast boppelt so groß. Um

Digitized by GOOGLE

also mit Hulfe berselben ein farbloses Spectrum zu erzengen, brancht man nur ein Crownglasprisma von einem gewiffen brechenden Winkel und ein foldes von Flintglas mit dem halben brechenden Binkel fo zusammenzulegen, daß bie Kanten bes Reils entgegengesetzte Richtung haben. Beibe gusammen bilben bann immer noch ein Prisma, beffen brechender Winkel gleich ber Differenz ber Binkel beiber Prismen ift, also gleich bem Binkel bes Flintglasprisma's. Gleichzeitig hebt aber die Dispersion des Flintglasprisma's die des Crownglasprisma's auf, ba ihre brechenden Ranten fich gegenüberftehn. Das Flintglasprisma für fich erzeugt ein ebenso breites Spectrum wie bas Crownglasprisma, jeboch mit umgekehrt anfeinanberfolgenden Farben und geringerer Ablentung. Die gemachte Boranssetzung ber gleichen mittleren Brechung und boppelten Dispersion des Flintglases trifft übrigens nicht genan zu, daher ein volltommener Achromatismus hierbei nicht erreicht werben tann. Die Farbenvertheilung beiber Spectren militie genau gleich sein, follte bas Bild absolut farblos sein. Für Flintglas No. 13 und Terpentindl ift biefe Bebingung fast erfallt und man konnte baber mit biefen beiden Körpern nahezu vollkommenen Achromatismus erzengen. Die Wirkung der achromatis schen Linsen folgt hierans unmittelbar, wenn man die Gesetze über Brechung durch Linsen im Migemeinen ju Sulfe nimmt. Eine convere Crownglastinfe und eine concave Flintglastinfe von entsprechend geringerer Krimmung lassen sich baber zu einer achromatischen Linse vereini-gen. Praktische Anwendung finden bieselben bei Fernrohren, Microscopen, photographischen Apparaten x. Der Uebelstand, alle Gegenstände in Fernrohren, Operngläsern 2c. mit farbigen Rändern zu sehen, wird dadurch beseitigt und wir verbanken dieser Erfindung in ihrer Anwendung auf Telescope ungeheure Fortschritte in der Astronomie. Anch unsere photographischen Apparate liefern jum großen Theil erft fo glanzenbe Refultate feit bem Gebrauche guter achromatischer Objective.

Obschon John Dollond als Ersinder der achronn. Linsen angeschen wird, so hat doch schon der Englander Hall im Jahre 1833 solche construirt, ohne seine Ersindung zu versöffentlichen. Spätes sanden Beter Dollond, der Sohn von John, Ramsden, und vor allen Dingen Frannhoser in München eine Methode, das Flintglas sehr homogen darzustellen, was die dahin große Schwierigkeiten hatte. Seit der Zeit haben achromatische Gläser eine große Bollsommenheit erlangt. Plöst in Wien brachte beide Linsen, die sonst die eine anf die andere aufgeschlissen sind, in Abständen an und verkürzte dadurch die Rohre (Dialytische

Fernrohre, Dialpten).

Adromatopfie (bom griech.), bie Unfahigfeit bes menfolichen Auges, bie Farben gu unter-

scheiben. Die A. ist meistentheils angeboren.

Adrenische Buntte, in der Astronomie die von zwei Planeten im Weltraume eingenommenen, diametral sich gegenüberliegenden Buntte. Ach ron pt tifch nennt man den Aufgang

ber Sterne, wenn er mit bem Untergang ber Sonne zusammenfällt.

Achfe (Are, lat. axis). I. In ber Mathematit, eine einen Körper ober eine Figur in ber Mitte durchschneibende gerade Linie, w. 3. B. 1) die A. einer frummen Linie, welche die von der Krummen begrenzte Fläche in zwei congruente Theile theilt; 2) die A. e i n e 8 L b r p e r 8 , in welcher die Mittelpunkte aller unter sich parallelen, ähnlichen Durchschnittsflächen desselben liegen. II. In der Me ech an it, diesenige korperliche Gerade, welche in derfelben Lage verbleibt, während fich die übrigen Theile des Körpers um diefelbe in Kreisen bewegen, wie z. B. 1) bie A. im Rabe; 2) bie A. ber Schranbe, um welche fich bie Gange berfelben winden. III. In der Optif: 1) bie opt. A. bes Anges, bie burch ben Mittelpunkt ber Hornhaut und ber Arpstallinse gehende Linie; 2) bie opt. A. eines Spiegel &, bie Linie, welche ben Mittelpuntt bes ben Spiegel bilbenben Angelftlich mit bem Mittelpuntte ber Angel, auf welcher ber Spiegel geschliffen ift, verbindet; 3) bie opt. A. einer Linfe, bie bie Mittelpuntte ber beiten Rugelflachen, aus beren Abschnitten bie Linse gebildet wird, verbindende gerade Linie; 4) die A. eines Fernrohres, die Linix, auf welcher die Achsen aller Linsen besselben liegen. IV. In der Physik: 1) bie magnetifche A., die gerade Linie, welche die beiben Bole eines Magnets verbindet; 2) bie electrif de A., diejenige bei gewiffen unsymmetrischen Arpstallen gedachte gerabe Linie, an beren Enden fich bei Erwärmung ober Abfablung electrifche Anhanfungen vorfinden. V. In der Aftronomie, bezeichnet man mit A. die von einem Bol der Himmelstugel zum andern gezogen gedachte gerade Linie, um welche fich die himmelsingel scheinbar dreht; Er de ach fe ober A. irgend eines ingelformigen Weltforpers, die die beiden Bole des betreffenden Rörpers verbindende Linie.

Achfel (Schultern) nennt man die rundlichen, nach beiben Seiben hervorragenden Bereinigungsstellen der Arme mit den oberen angern Enden des Brustastens, die nach Oben und Innen in die angere Fläche des Halfes, nach Junen in die vordere und hintere Fläche des

Brustfastens und nach linten in den Oberarm übergeben. Die knöcherne Grundlage der Schultern bilden die Gelenk-Enden, Fortsätze und Flächen des Schulterbeines und des Oberarms und das äußere Ende des Schlüsselbeines, die derartig vereinigt sind, daß eine mannichsaltige Bewegung des Armes möglich, aber auch häusig durch Gewalt überwunden wird, welche nicht selten die Berrentung (Luxatio, s. d.) des Oberarmknochens veraulast. Aräftige Bänder vereinigen die Anochen und starke Muskeln bedecken dieselben. Man unterscheidet die Schulterbie (acromion), und wo der Arm an der äußern Fläche des Brustlorbes herunterhängt, ist die von Muskeln begrenzte Bertiefung, die Ach selh öhle (Axilla), in der wichtige Gestäße und Nerven sür den Arm liegen.

Achsel (Bot., lat. axilla), bedeutet ben Winkel, welchen die Oberfläche eines Blattes bei

seiner Bereinigung mit bem Stamme ober Zweige bilbet.

Achielmannstein, Curort bei Reichenhall im babr. Rreife Dierbabern, seit bem Jahre 1852

mit Gool- und Mineralbabern und Molten- und Rrauterfafteur.

Achielichwenkung (auch Achsichwenkung), im Militärwesen eine Schwenkung, bei welcher bie Mitte einer Front als Mittelpunkt ober Achse der sich um dieselbe drebenden beiden Theile der Fronte angesehen und welche dadurch ansgeführt wird, daß die eine Halfte der Fronte Kehrt macht und dann beide Halften dis zu dem vorher bezeichneten Punkte einschwenken.

Achselftüde (nach dem franz. auch Ep au lettes genannt) sind die von den Offizieren zum Schutz gegen Säbelhiebe auf den Schultern getragenen bünnen Metallplatten, welche meist mit Tuch gesüttert sind und den Rang, den der Ofsizier einnimmt nud das Regiment, zu welchem er gehört, durch Sterne, Streisen, Franzen, Zissern oder andere Abzeichen angeden. Nicht zu verwechseln sind die A. mit den sogen. Ach selft appen der Soldaten, d. h. keinen, je nach dem Regimente, zu welchem der Soldat gehört, verschieden gesärbten, an den Schultertheilen der Unisorm mit ihren unteren Enden angenähten, mit den oberen dagegen anzuknöpsenden Tuchstilden zum Festhalten des Riemenzengs, welche, ähnlich den Achselstüden, die Nummer des Regiments oder der Compagnie, dei welcher der Soldat seht, tragen, sowie mit anderen Abzeichen, wie Arone. Sianalbarn, Borden, Schusten, n. f. w. aussereichnet sind

anderen Abzeichen, wie Krone, Signalhorn, Borben, Schnützen, u. f. w. ausgezeichnet find. Acht, der Zustand der Rechtslosigkeit. Achts Erklärung, das Berfahren, diesen Zustand herbeizusühren, out-lawry im engl. Recht. Die Rechtslosigsteit wurde nicht als Strafe für irgend ein vorher angebrohtes Berbrechen oder Bergeben verfügt, sondern trat ein, wenn sich ber eines Berbrechens Angeklagte entweder widerrechtlich ber Gerichtsbehörde und Untersuchung, oder wenn der Ueberführte sich der Strafe durch Flucht entzog. Gie konnte bemnach im ersteren Falle selbst über einen wirklich Unschuldigen verhängt werden. Bei todeswürdigen Bengehen trat in Deutschland sowohl wie in England Confiscation bes beweglichen wie unbewegsichen Eigenthums ein, sowie burgerlicher Tod, b. h. Unfähigkeit, irgend Rechte geltend zu machen. War die Achtserklärung ausgesprochen worden über einen noch nicht Ueberführten, fo feste fie das Berbrechen ober Bergeben als begangen voraus, und bei Ergreifung ober Gelbftulung Des fo Berurtheilten, trat Die Strafe filt Das ihm angeschuldigte Berbrechen ober Bergeben ein, ohne alle weitere Untersuchung. Es ift zweifelhaft, ob felbft Es ist zweifelhaft, ob felbst in ben altesten Zeiten in Eugland ober Deutschland ber Geachtete won Jebem getobtet werben Gewiß, daß schon vom 12. Jahrhundert an Tödtung eines Geächteten, außer im Falle des Widerstandes, von den Gesetzen als Mord betrachtet wurde. In England besicht dies Versahren (out-lawry) noch zu Recht, und zwar selbst in Cwilfallen. Der lette Fall bort indeg von Bedeutung war ber von John Willes, dem befannten Agitator und Parlamentsmitglieb, ber nach einer Berurtheilung wegen einer öffentlichen Schmabichrift in Die Acht erklärt wurde, da er in Frankreich abwefend war, und sich nicht stellte, nachdem er schuldig befunden worden war (1770). In Civisfällen ift dieses Berfahren auf bem Continent, wenn es je im Gebrauch war, burch bas aus bem römischen Recht entnommene Contumacial-Berfahren völlig beseitigt worden. Ebenso ist es in Amerika in Criminalund Civil-Fällen nie zur allgemeinen Geltung getommen. Es war übrigens fo burch Formalitäten verclaufulirt, daß es felten gegen Nichtigkeitsbeschwerben Stand bielt. Seine größte Bedeutung hatte biese Achteerflarung wohl in bem beutschen Reiche, ba es bort bei ben wirren Berhältniffen ber Reichsstände zu dem Reich, welche fo häufig Auflehnungen gegen die so wenig scharf befinirte Macht des letzteren hervorriefen, oft zur Anwendung ge-Es wurde hier weit mehr wie in England ein politisches Berfahren. sogen. niebere Acht wurde von den Gerichtshöfen verfügt, und erstreckte sich ihre Wirtung nicht über beren Jurisdiction. Die Bebmgerichte Deutschland's bebienten fich der Achtserklärung in dem umfassenbsten Maße. Die Reich 8 acht konnte nur auf Reichstagen ausgesprochen werden und war, wie oben bemerkt, mehr eine politische Magregel, deren Ausführung thatsächlich von der taiserlichen Macht abhing. Wurde dieser Reichsacht binnen

Jakr und Tag nicht Folge geleistet, b. h. stellte fich ber Angeklagte nicht, so trat die Dberober Aber - Acht ein, gegen welche bann fein Rechtsmittel mehr galt. Die Nechtung Beinrich's bes Löwen, Berzogs von Babern und Schwaben, unter Raifer Beinrich I. ift eines ber anffallenbsten Beispiele ber Reichsacht. Sie wurde auf einem Reichstage zu Wilrzburg ausgesprochen (1180), nachdem Beinrich auf brei vorhergegangenen Reichstagen nicht zur Berantwortung erschienen war. Sie war ein völlig politischer Act, indem er auch seiner Leben verlustig erklärt wurde, was sonst nicht die Folge der Reichsacht war. Das Herzogthum Babern tam barauf an bas Haus Wittelsbach, bas alte Sachsenberzogthum wurde zersplittert. Rur ein erbitterter Krieg, nicht das rechtliche Berfahren selbst, erzwang die Unterwerfung, bei ber indeg heinrich feine fogenannten Stammgitter, Lüneburg, Braunschweig Die sogenannte Achtserklärung bes Kurfürsten von Sachsen und bes Landgrafen von Deffen war ein willfürliches Ebict bes Raifers (1547), ohne Beiftimmung ber Reichs-Die Achtserklarung gegen Luther, fanctionirt von einer Minorität bes Wormfer Reichstages (1521) im letten Stadium feiner Auflöfung, war eine bloße Willihrmafregel Karl's V., der jede Förmlichkeit fehlte, gegen die einige der mächtigsten Reichsstände sofort protestirten und die felbst Karl niemals anszuführen unternahm. Ein Beschluß bes Reichstages zu Worms (1521) verpflichtete bie Reichsftände bloß, den papflichen Bullen gegen Luther ihren Lauf zu laffen. Rein politische Acte, ohne alle Rücksicht auf gerichtliches Berfahren, welches die Achtserklärung ursprünglich boch war, waren die Achtserklärung des Freiherrn v. Stein burch Napoleon, bie Achtserflärung Napoleon's von Seiten ber zu Wien v rsammelten Monarchen (1815) nach vessen Allekehr von Elba, sowie in allerneuester Zeit die Achtserklärung des Generals Butler von Seiten der conföderirten Staaten.

Adt alte Orte werben die schweizerischen Cantone Uri, Schwhz, Unterwalden, Luzern, Glarus, Zurich, Zug und Bern genannt, weil fie im Jahre 1362 die alte Eidgenoffenschaft

fcloffen.

Achtartel, im Talmub Name eines Engels, ber mit den Engeln Matadron und Sandalfon vereint die von den Israelitzu gesprochenen Gebete in Kränze bindet und diese auf das Haupt Jehovah's setzt.

Achtbrüberthaler, sachsen-weimarische Thaler, welche die Bruftbilder ber acht unmanbigen Gobne Perzog Johann's tragen und in ben Jahren 1606—1625 geprägt wurden.

Achtedige Thaler, geprägt von bem Mainzer Erzbifchof Anfelm Rafimir im 3. 1630 und

vom Grafen Abolf von ber Lippe im 3. 1716.

Achtelfarthanne, Rame eines alten Geschftoftlides, welches bei 8 Pfund Ladung 5-6 Pfund Eisen schoft.

**Ahiel schlange** (auch Falkonet), altes Geschilt, welches 2} Pfund Eisen schoft und 30—35

Raliber lang war.

Acteifchwentung bezeichnet im Rriegswesen bie Schwentung unter einem Wintel von 450.

Achten ober Ochten, in ben Rheingegenden Name der Gemeindefrohndienste.

Achterfelbt, Johann Heinrich, geb. am 17: Juni 1788 in Wesel, seit 1813 Kaplan an verschiebenen Orten, 1818 Prosesson der Theologie in Braunsberg, 1826 Prose tathol.-theol. Facustät in Bonn, von welchem Amie er jedoch im Jahre 1843 als Anshänger der Hermed'schen Lehre suspendirt wurde. Außer einigen theol. Werken gab er von 1844—1852 mit Brann zusammen die "Zeitschrift für Philosophie und kathol. Theologie" berans.

Achtering, direich. Weinmaß — 4 Scidel.

Achtermann, Wilhelm, ein noch jett lebender namhafter deutscher Bildhauer, geb. am 15. Ang. 1799 bei Milnster, wandte sich in seinem 32. Lebensjahre nach Berlin und bildete sich unter Rauch, nachdem er zuerst Landmann und dann Aunstischer gewesen war; von Berlin ging er nach Rom, wo er seine Studien vollendete und noch gegenwärtig weilt. A. stellt nur religiöse Gegenstände dar, seine Schöpfungen zeichnen sich durch großen Fleiß und Sifer aus. Seine Hauptwerke besinden sich um Dom von Münster: eine Pieta und eine Arenzabnahme (1858).

Adtermannshabe, ein nabe bem Broden, im Oberharz gelegener, 2880 F. hoher Berg

mit iconer Aussicht.

Achthal, Rame eines Thals in Oberbabern, Landgericht Traunstein; bebeutenbe Eisensgruben.

Achthographie (vom griech.), die Lehre von den Gewichten. Achtlar, ober Achtjar, der frilhere Rame Sewastopol's.

Agtfarspelen, Stadt in Friesland (Riederlande), 8804 E. (1864): zed by GOOGIC

Achitäpfige Thaler, fachs.-goth. Thaler aus bem Jahre 1728; Avers: Bruftbild tes Bergogs Friedrich II.; Revers: Die Bruftbilder seiner sieben Sohne.

Achtichaufter, auch achtzahniges Bieh, wird bas Schaf nach bem 4. Jahre

genannt

Achtftunden-Gefet, eine Maßregel zur Hebung bes Arbeiterstandes, welche feit 1866 in Amerika agitirt wird. Das vom Congreß 1868, und in den Staaten Rem York, Bennsplvanien, Illinois, Obio und Jowa 1868 und '69 erlaffene Gefet biefes Ramens bestimmt, bag alle im öffentlichen Dienste anszuführenden Arbeiten in achtfündiger Tage-Arbeit ausgeführt werben follen; und als dies von den Unionsbeamten dahin ausgelegt werden follte, daß für achtstündige Arbeit auch nur vier Fünftel des Lohnes der bisherigen zehnstündigen zu gewähren sei, entschied Bräfibert Grant im Sinne einer Mehrheit beiber Häuser bes Congresfes babin, daß bafitr voller Lohn zu gablen fei. Die Absicht ber Arbeitervereine des Landes geht dahin, auch im Privatbienste überall die Arbeitszeit auf acht Stunden täglich bei gleicher ober fast gleicher Lobnbobe ju beschränken. Diese Bewegung fammt aus England, wo burch parlamentarifche Ermittelungen acteumäßig festgestellt worden, bag eine gefestliche Befchrankung ber Arbeitszeit zur Selbsterhaltung des Gemeinwesens erforderlich sei (f. Arbeit), weil andernfalls bei ber Dhumacht der Arbeiter gegenstber dem Capital die ersteren überarbeitet, ihre Gefundheit untergraben, ihre burchschnittliche Lebensbauer um 15—25 Jahre verkürzt, ibr Familienleben aufgelöft, ihre fittlich geiftige Erziehung verwahrloft, ihre Fähigfeit gur Selbsthalfe und Selbstregierung zerftort, und bem Staate und ber Gefellschaft ernfte Befahren bereitet werben. In einer Reihe von Gesetzen wurde seit 1840 die gesetliche Arbeitszeit von 16—20 Stunden, welche fie bis dahin für Erwachsene und fast ebensoviel für Linder betragen hatte, auf 12, bann auf 11, zulest auf 10 Stunden, für Kinder 8, beschränkt, und die Berichte der Staats-Fabrik-Inspektoren und Aerzte melden, daß diese Gesetze die wohlthätigs sten Folgen für beide Theile, Arbeitgeber wie Arbeiter, gehabt. Bie sich freilich manche Geschäfte, bei welchen zeitweise eine kaum unterbrochene Arbeit geforbert wird, wie 3. B. ber Aderban und das Hüttenwesen, bei einer allgemeinen Anwendung der Achtstundenzeit behel= fen werben, läßt sich noch nicht überschen.

Achtuba, eine der Mündungen der Wolga (f. Wolga).

Achtung (f. Hochachtung).

Achtzerlein, Rame ber fachf. Spitgrofden im 16. Jahrh.

Achtrautes, Bflanzengattung, die I. Ordn. der 5 Kl. der Familie der Oleraceen-Amarantaceen (L.), in der heißen und warmen Zone vorkommend; mehrere Arten als Zierpflanzen benutzt.

Aci Catena, Stabt in ber ital. Provinz Catania, 4119 E. (1861).

Meienlit (Min.), fon. für Rabelerz (j. b.).

Aeldum (lat.), die Saure. Daher: Acid ation (fpr. Azidaziohn), Berfänerung; Acid it ät, Gegensat der Alkalinität, die Sigenschaft eines Stoffes, als Säure aufzutreten; Acid im etrie, die Wethode, den Gehalt einer Säure durch das specifische Gewicht zu bestilmmen; acid iren (spr. azidibren), in eine Säure verwandeln; Acid if ication, die Säurebildung.

Acies (lat.). 1) Schärfe, Schneire, Spitze. 2) Röm. Schlachtordnung.

Acineum (alte Geogr.), Name einer röm. Colonie und Festung an der Donan in der Provinz Nieder-Pannonien, an Stelle des hentigen Alt-Ofen, mit großer Schildsabrik, Hauptquartier einer Legion, als Ausgangspunkt der Kriegszüge gegen die Jazygen wiederholt Aufenthaltsort der röm. Kaiser. Durch die Donaubrude verbunden, besand sich A. gegensider die Festung Contra Acincum.

Acinis (vom lat.). 1) Mit vielen Becren. 2) Tranbenförmig. Daber: acin & fe

Dr fi fen, traubenförmige Drufen.

Meireale (fpr. Abschi', bei ben alten Römern Acium), Hafenstadt am Fusse bes Actna und an der Mündung des Aci (früher Acis oder Acinius) in der Brod. Catania auf der Insel Sicilien, Staatsgefängniß, Seidenwebereien, Getreidehandel; 24,500 E. Nahebei die Grotte der Galathea und des Bolyphem.

Acis, Sohn des Fannus und der Nymphe Symathis, wurde von dem Cyclopen Bolyphemos aus Eifersucht mit einem Felsstüd des Aetna erschlagen. Galathea, seine Geliebte, verwandelte sein Blut in den Fluß Acis (jest Aci, spr. Adschi), der vom Aetna aus in's Meer fließt.

Aden, Stadt in der preuß. Provinz Sachsen, 5543 E. (1864).

Aden, gleich bem auf dem Niederrhein als Transportschiff gebrauchten Aat, ein kleines Fahrzeug mit flachem Boben, welches man hauptsächlich im subl. Frankreich benunt.

Aderbau 87.

Aderban (Feldban, Landwirthschaft), womit nach der Zeit des Hirten- und Jägerlebens ber gebilbetere Buftanb ber Bolfer beginnt, beftanb bis vor Rurgem in einem erfahrungemafigen Handthicren, hat fich aber neuerdings zu einer Kunft und Wiffenschaft erhoben, als erftere gewiffe Bardfertigkeiten erforbernd, als lettere auf Erfahrungen fich ftiltend, welche theils auf die Regeln der Phofit, Chemie und Technologie, theils auf die Gefete bes pflanzlichen und thierischen Lebens gurliczuführen sind. Alle Naturwissenschaften, auch die Mathematik, Mechanik, Handelskunde z. treten mehr ober minder in den Dienst des Aderbauers ober "Farmers" (wie ber hiefige Landwirth allgemein von den Deutschen genannt wird). Trickfraft bes Bobens bie jum Leben ber Menfchen theils nothwendigen, theils nfitlichen und annehmlichen pflanzlichen Erzengniffe abzugewinnen und dieselben bereits theilweise zu verarbeiten und zu verwenden, fo daß fie Marktartikel werben, ift die Aufgabe bes Aderbauers; mehr ober weniger ausgebehnte Bie hauch tift immer mit bem Aderban verbunden, häufig auch - besonders hier zu Lande - Walb=, Garten=, Dbft= und Wein ban (f. diese Art.). — Für den Aderbauer kommt in Beiracht: Urbarmachung des roben Bodens burch Rotung (Klaren bes Lanbes), Ent- ober Bewässerung, Entfernung von Steinen, Ebenung, Eindammung, Umzäunung u.; Erhaltung und Erhöhung ber Triebtraft bes Bobens burch zwedmäßige Bebauung, Fruchtwechsel, Stall-, Grun- und mineralischen ober funfilichen Dünger; Ausbeutung des Bodens in der unter den vorhandenen Umständen möglichst vortheilhaften Beife; Berarbeitung und Berwerthung ber erzeugten Rohstoffe in so weit, daß darans ein ber Mube und ben Auslagen entsprechender Gewinn gu gichen ift. - Faft unbegrenzt sind die landwirthschaftlichen Zweige, auf welche ber hiefige Farmer — je nach Neigung und Geschiet, sowie nach klimatischen und andern örtlichen Berhältnissen — entweder scin Hauptaugenmerk richten, ober bie er mitcinander verbinden mag. Das Gewöhnlichste ist die Erziehung von Brotfrüchten und Schlachtvieh. Doch mag der Eine sich besonders auf Febervieh-Zucht legen, ber Andere veredelte Pferde und Maulthiere, oder besseres Riudvieh, Schaashcerden und Schweine erziehen, Milch-, Kase- oder Butterwirthschaft betreiben x.; Andere mögen sich befassen mit dem Andan von Tabak, von Zucker (aus Rüben, Sorghum und Rohr), von Gewebstoffen (Baumwolle, Hanf, Flache, Ramie), von Delgewächsen (Sonnenblumen, Castorbohnen x.), von Färbe-, Würz- und Arzueiträutern (Krapp und Indigo, Hopfen, Zwiebeln, Pfessermünze x.), von verschiebenartigen Gemüsen, wie Kartoffeln, Bataten, Kohl, Ruben x.; noch Andere mogen hanptfächlich dem Obsibau obliegen und für ben Markt liefern Erd-, Brom-, Sim- und Preiselbeeren, — Aepfel, Birnen, Pflaumen, Pfirsiche und Quitten, auch Melonen, ober Trauben verschiedener Art, ober mögen Essigs, Aepfelund Tranbenwein bereiten; auch die richtige Berwerthung des wild aufgewachsenen ober fünftlich erzogenen Holzes (mit Erfolg wird befonders bie europ. Larche neuerbings angebaut) belohnt fich reichlich, nicht minder ber Bertauf von Ben und anderen Flitterungsmitteln, von Trodenobit, Sonig, Bache, Bildpret u. a. m. - Filr Aderbauer in Dorfichaften ift noch immer die lang hergebrachte Dreifelberwirthschaft die bequemfte, nämlich: 1) Winterfructe: Beizen, Spelz, Roggen, Wintergerste), 2) Sommerfructe (Commergerste und Bafer), 3) eigentliche Brache (ohne Bepflanzung bes Bobens), ober fogenannte Brachfruchte, als: Kartoffeln, Klee, Flachs, Raps, Erbsen, Linsen, Biden, Ondweizen x. Die amerika-niche Dreifelberwirthschaft ist: 1) Mais; 2) Haber; 3) Weizen, Roggen ober Wintergerste. Doch selbst von diesem einsachen Wechsel weicht man besonders in den neuen Staaten vielsach ab und baut oft Mais 10—15, Weizen wenigstens 2 Jahre nach einander auf demselben Bo-Rur bei gehöriger Rachhulfe burch Dunger ist bie Dreifelberwirthschaft auf die Daner thunlich. Beit vorzuziehen ift die sogenannte pennsplvanische Siebenfelderwirthschaft, ungefahr in folgender Beife: 1) Mais, auf gut vereggtem Boben und in Reihen von 3-4 Fuß Abstand gepflanzt, oft zugleich mit Kilrbiffen; 2) Haber ober Sommergerste, wohl auch Kartoffeln, Buchweizen x.; 3) Beigen, Roggen ober Wintergerfte; 4) nochmals Winterfrucht entweder mit Ober-Einsaat im Friibling, oder mit Gras-Saat auf die Stoppeln im Berbste; 5) Rlee ober Gras jum Maben und henmachen; 6) Rlee ober Gras jur Beibe; 7) besgleiden. Im herbste bes slebenten Jahres wird bas Feld reichlich gebüngt und dann im November mit doppeltem Gespanne 10 Zoll tief umgebrochen, um im nächsten Frühling nur vercggt zu werden, indem der tief begrabene Rafen den Boden zugleich locker und fencht erhält, welder sodann in e i n e m Jahre und bei mehrmaliger Bearbeitung mit Pflug, Cultivator und Hade eine reichere Ernte von Mais liefert, als man bei gewöhnlichem Berfahren von bemfelben Grundstilled in zwei Jahren gewinnen wilrbe. Anch in der Zwischenzeit wird der Triebtraft des Bodens durch Stallbunger, Compost, Sumpferde, Grindungung, Kalt, Mergel, Spps, Gnano n.bal. nachgeholfen. Dieses ober ein ähnliches Berfahren tann mit Recht als amerikanis fce Mufterwirthicaft betrachtet werden. Bon i bis i bes Adergrundes follte in ber Regel in

Gras und Alee eingesät sein, womit ein Theil der hier so theuren Arbeit erspart, der Biehstand gehoben und der Boden vor Ausmagerung und Berwaschung geschützt, ja allmälig sichtlich verbessert wird. Ju bleibendem Wiesengrunde eignet sich hier nur weniges Land; — ungehörige Kräuter nisten meistens bald sich ein, und es ist mehr Bortheil dadei, den Wiesendsben nach einigen Jahren wieder umzubrechen und ein anderes Feld durch Einsaat sich ansruhen und erholen zu lassen. — Der Ackerdauer hängt mehr als die Sewerbtreibenden von der Gunst des Himmels ab; dadei hat er mitunter schwerer Arbeit sich zu unterziehen, muß sein siehter Beit gethan werde, entbehrt manche Genüsse und auch Bildungsmittel der größeren und kleineren Städte, hat aber in der Regel alles zum Leben Nothwendige in Fülle, schafft sich gar manche harmlose Freude, sühlt sich gesund, kräftig und unabhängig, ja ist siels, ichafft sich gar manche harmlose Freude, sühlt sich gesund, kräftig und unabhängig, ja ist siels, ichafft sich gar manche harmlose Freude, sühlt sich gesund, kräftig und unabhängig, ja ist siels, ichafft sum Bewußtsein, daß er zum Aerne des Bolkes gehört, welcher die sichere Stütze des ganzen Gemeinwesens bildet, daß er der von allen Berussarten unentbehrlichsten solgt. Der hiesige Karmer mag derb sein, aber er hat nichts von europäisch-känrischem Wesen an sich und erfreut sich, wenn er persönlich ehrbar ist, der besonderen Achtung seiner Mithürger. — In einem gut geordneten Gemeinwesen sollten die Ackerdaner etwa zwei Trittel, die, welche

städtischen Geschäften folgen, ein Drittel ber Bevölkerung bilben. Man wußte und bedachte früher nicht, daß ber Boben keineswegs unerschöpflich an Nahrungefloffen für bie Culturpflangen fei, bag auch ber fruchtbarfte Boben fich erfcobfen muß, wenn ihm viel genommen, aber nichts ober wenig als Erfan bes Berlorenen gegeben wird. Im fliblichen Europa, im füdwestl. Asien, wie in Nordafrika geben ganze Lanberstreden, welche in früheren Jahrhunderten ihrer Fruchtbarteit wegen berühmt waren, ben Beweis, bag rurch funlose Bewirthschaftung und Bernachläffigung des Bodens chemals klühende Fluxen zu Cinöben werben. Diese Erfahrungen lassen sich bis in unser Jahrhundert verfolgen. Dem beutschen Natursorscher Liebig gebührt das Berdienst, zuerst auf die Gefahr hingewiesen zu baben, welche ben kommenden Geschlechtern aus der Aussaugung und Mischandlung des Bodens durch unverständige Aderhauwirthschaft erwachsen muß. Seine Mittel, dem Uebel zu begegnen, laffen fich einfach in Folgendem zusammenfaffen: "Alle Mineralbestandtheile, welche bem Boben burch Ernten wahrend einer bestimmten Beit entzogen find, muffen ihm vollftanbig juridigegeben werben, wenn er fich in feiner Ergiebigfeit rauernb erhalten foll." Unter ben Reformatoren bes Aderbauwesens vor Liebig nimmt ber beutsche Lantwirth Thacr, 1752—1828, die erste Stellung ein. Aus der Literatur des Aderbaues führen wir folgende Werke an: Thaer, "Grunbfate ber rationellen Landwirthschaft" (Berlin 1809—1810, 4 Bbe); Koppe, "Unterricht im Aderban und der Biehzucht" (Berlin 1841, 3 Bbe); Liebig, "die Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie" (Brannschweig 1862); Schleiben und Schmidt, "Enchklopabie ber gesammten theoretischen Naturwiffenschaften in ihrer Anwenbung auf tie Landwirthschaft" (Braunschweig 1852, 3 Bbe); hamm, "Grundzüge ter Landwirthschaft" (Braunschweig 1855, 2 Bbe); Birnbaum, "Lehrbuch ber Landwirthschaft" (Frankfurt a. M. 1860); Liebig, "die naturgeschichtliche Begründung des Feldkaus" (Braunschweig 1862); "Berhandlungen bes 1. Congresses bentscher Landwirthe" (Leipzig 1868); Löbe "Jahresbericht über die Fortschritte ber gesammten Landwirthschaft" (ebendas. 1868); Pflaume, "Renntuiß ber nordamerikan. Landwirthschaft" (Leipzig, 1867); "Farmer's and Planter's Encyclopaedia of Rural Affairs" (Philabelphia, 1868); Aber Aderbauzeitungen (f. Bandwirthichaft).

Aderbauchemie, f. Agriculturchemie.

Aderbaugerathschaften sind theils die dem Landbaner nothwendigen Handwerkscage (Hade, Spaten, Schilppe, Gabeln, Rechen, Aerte k.), theils die erforderlichen Geräthe und Maschinen, welche meistens durch Zugthiere, neuerdings wohl auch durch Dampstraft in Bewegung gesetzt werden, als: Wagen und Schleisen, die verschiedensten Arten von Pflügen und Eggen, Säe- Mähe- und Oreschmaschinen u. dgl. m. Die Bervollsommung der Geräthe und Maschinen in neuester Zeit, besonders in den Ber. Staaten, hat den Aderdau des dentend leichter und erfolgreicher gemacht, erhöht aber zugleich die Ansorderungen an die Kenntnis und Schchästlicheit des Farmers, macht auch eine größere Kapitalanlage zum Betriebe der Landwirtsschaft nothwendig. Aus der Literatur der A. neunen wir solgende Werse: "Beschwickschaft nothwendig. Aus der Literatur der A. neunen wir solgende Werse: Thaer: "Beschwickschaft nothwendig. Aus der Literatur der A. neunen wir solgende Werse: Thaer: "Beschwickschaft des landwirthschaftlichen Maschinenwesens" (deutsch, Lipzig 1843); Schober "landwirthschaftliche Geräthstunde" (Anclam 1846); Hamm "die landwirthschaftlichen Geräthe und Maschinen England's" (Braunschweig, 1857); Parels "Handbuch zur Anlage und Construction landwirthschaftlicher Geräthe und Maschinen" (Leipzig 1862); Parels "Fortschritt des landwirthschaftlichen Maschinenwesens" (Leipzig, 1868).

Aderhauschulen sind im Allgemeinen Anstalten zur Erlernung ber verschiebenen Zweige ber Landwirthschaft; es mögen höhere Schulen (landwirthschaftl. Atabemien) sein, in welchen bas Wissenschaftliche bes Aderbanes und die Hillswissenschaften vorgetragen werden, ober man mag fich im Unterricht auf das Nothwendigste beschränten und gleichzeitig die Schiller prattisch einüben, sie thätig hand anlegen lassen. Golche Schulen mogen vom Staate errich. tet und unterhalten werden, oder ce mogen Privatanstalten fein. Es scheint, daß man in allen fällen bie prattifche Ginubung beffer Privatinstituten überlägt. — Der Congreg ber Ber. St. hat einen bedeutenden Betrag der öffentlichen Ländereien an die Einzelstaaten abgegeben, um ben Eride zur Unterhaltung von fog. Agricultural Colleges (f. b.) zu verwenben, von welchen bereits einige mehr ober minder erfolgreich im Gange find, je nachbem man in der Ausführung einen mehr oder weniger gludlichen Plan befolgte. Aur der kleinsten Zahl ber wirklichen Aderbauer werben folche Schulen ju gut tommen; Die frühe Gewöhnung jum Lanoban tann burch bas Lernen in der Schule, so merthvoll es auch an sich ift, nicht ersest werben. Die erfte Aderbauschule in ben Bereinigten Staaten wurde in Dvid, Seneca Co., 22. P., von der Staatsregierung unter Mithülfe reicher Brivatleute 1856 gegründet. Eine aweite errichtete der Staat Michigan am 13. Mai 1857, 3½ M. bsd. von Lansing; eine britte ber Staat Ohio in Cleveland. Der Staat Bennfplvania erbffnete in bemfelben Jahre auf einer von General Irvin gefchenkten Farm die "Farmer's High School of Ponnsylvania." Das Berdienst ber Grundung ber ersten Aderbaufchule gebuhrt bem Babagogen Fellenberg zu hofwol in ber Schweiz 1804. Seine Musterschule bildete in 30 Jahren über 3000 Zöglinge heran. Bon ben beutschen Staaten folgte zuerst Bartemberg mit ber Gründung ber Mademie ju Hohenheim und ber A. baselbst, wie in Ellwangen und Dofenbaufen. Sie verbreiteten fich rafch über bie anderen Staaten, fo bag Deutschland (mit Einschluß Deutsch-Desterreich's) im Jahre 1868 ohne bie höheren landwirthschaftlichen Behranstalter, betreffs welcher wir auf den Artitel Landwirthschaft verweisen, gegen 41 Aderbaufchulen gablte. Rächst Deutschland bat Rufland bie meisten Aderbauschulen. In England find bie A. meistens Atademien und nur ben Gohnen ber reichen Grundbesiter jugang-Unter ben Werten fiber Aderbaufdulen find zu merten: Sching, "leber bie Errichtung laubwirthschaftlicher Schulen" (Aaran 1845); Löbe, "bie landwirthschaftlichen Lehraustalten Europa's" (Stuttgart 1819); Weibenhammer, "Zwed und Organisation landwirthschaftlider Lehranstalten" (Duffelborf 1863); Schulz, "Aderbauschulen" (Leipzig 1868).

Aderbestellungskunde, f. Agricultur.
Aderburger nennt man ben Bürger einer Statt, ber sich entweber ganz ober neben seinem Handwerke theilweise vom Aderbau nährt.

Adererbe, f. Dammerbe.

Aderfonianellen, Löcher ober unterirbifche Gruben jur Entmafferung fenchter Meder, namentlich von Bortheil bei Felbern von teffelformiger Lage.

Adergalle, eine naffe Stelle im Felbe. Adergefehe, f. agrarifche Gefene.

Adermann, Rame einer berühmten ventichen Schauspielerfamilie des vorigen Jahrhunderts. 36r Grunder war Ronrad Ernst A., 1710 in Schwerin geboren. Rach einer wechselvollen Augend, und nachdem er sogar als russischer Soldat einen Türkentrieg mitgemacht, wandte er fic 17:10 bem Theater zu. Er trat in die damals florirende Schönemann'sche Gesellschaft, beren Leiterin, Frau Schröber, er später beirathete. Sein im Anslande erworbenes Bermögen verlor er in Königsberg, wo er ein stehendes Theater gegründet hatte, beim Ausbruch des ftebenjährigen Rrieges. Jahrelang führte er hierauf mit seiner Truppe ein Wanderleben, welches er nach dem hubertsburger Frieden mit einem festen Wohnsty in hamburg, wo er die Theaterleitung Abernahm, vertaufchte. Seine bortige Wirkfamkeit bilbet eine wichtige Epoche Außer feiner Familie, ju ber auch fein Stieffohn, in der Geschichte des deutschen Theaters. ber berühmte Schröber, gehörte, sammelte er Cahoff, Benfel, Schröter und Die Frauen Bensel und Sophie Schulz als ausübende Künstler um sich, benen er als Dramaturg Gotthold Sphraim Leffing angefellte. 1769 löste fich bas Unternehmen, nachbem es icon 1767 A's Banben an zwölf hamburger Burger übergegangen war, ganglich auf. A. murbe wieber Director einer herumgiebenben Truppe, ale ber er 1771 in Samburg ftarb. Mabame Sophie Charlotte A., bes Borigen Gattin und Mutter bes berühmten Schröber, geb. 1714 in Berlin, wurde, nachbem fie fich von ihrem erften Gatten, bem Organiften Schröber gn Berlin, hatte scheiben lassen, Schanspielerin, als welche sie 1749 Conrad A. heirathete. Nach seinem Tode führte sie das Unternehmen bestelben bis 1780 fort, in welchem Jahre sie ihr ganzes theatralifches Gigenthum an bas Hamburger Theater abtrat. Als Schauspielerin wie als Bühnenleiterin hatte fie fich gleichmäßig bewährt, nicht minber als Lehrerin beran-

wachsender Talente. Ihre vorzüglichste Schülerin war ihre Tochter Charlotte A., geb. 1757. In ihren Rinderjahren murbe fie für ganglich unfabig gehalten, bas Theater mit Erfolg zu betreten, boch verlor fich ihre Ungeschicklichkeit wie ihre schnarrenbe Andsprache sehr bald, und taum zur Jungfran erblüht, entfaltete fie ein glanzenbes Talent für bie Darftellung naiver und fentimentaler Rollen. Ihre Begabung hatte noch lange nicht ihre volle Entwicklung erreicht, als sie 1775, kaum achtzehn Jahre alt und von ganz Hamburg betrauert, starb. Otto Müller hat sie in dem Roman "Charlotte Adermann" zur Heldin einer vielgelesenen Erzählung gemacht. Ihre ältere Schwester, Dorothea A., gleichsalls ein bedeutendes Taslent für die Darstellung schwärmerischer und zärtlicher Mädchencharactere, schied 1778 von der Bubne, um fich einer gludlichen Sauslichteit ju wibmen.

Adermann, Rubolph, geb. am 20. April 1764 in Stollberg im fachs. Erzgebirge, von Brofession ein Sattler, arbeitete als Wagenbauer in Dresben, Baris, Briffel, u. f. w., ging hierauf nach London, woselbst er sich mit Musterzeichnen beschäftigte, eine Zeichnenschule und 1794 eine Kupferstichsammlung errichtete, bie fich balb zu einem Kunstmagazin erweiterte. Die Lithographie und ber Holzschnitt fanden burch ihn Eingang in England. Er grundete 1814 das "Repository of Arts, literature and fashions", und ließ nach dem Muster ter beutschen Almanachs die englischen "Annals" erscheinen, beren ersten Band, "Forget me not," er 1823 berausgab. Anserdem erschienen in seiner Kunsthandlung: "Microcosm of London," History of Westminster Abbey"; "Universities of Oxford and Cambridge" (mit werthvollen Aquatintablättern). Anch war A. für die Berbreitung und Berbesserung ber Gasbelenchtung thatig. Er farb auf feinem Landgute in ber Rabe London's am 30. Marz 1834. Die von ihm begrundeten Geschäfte führten seine Söhne weiter.

Aderschnede (Limax agrostis), die kleinste und schäblichste Art der Lungenschneden, 1 -14 Boll lang, von graner ober röthlichgraner und am Banche weißlicher Farbe, in Wiefen und Alecadern, unter schattigen Heden und Büschen lebend, nur während der Dunkelheit aus ihrem Berfled heraustommend und im Winter sich tief (bis zu 3 F.) in die Erde verfriechend. A., welche fich, namentlich in fruchten Jahren, außerorbentlich vermehren (fie find Zwitter und legen von August bis Ende Herbst je 400 Gier), sind die schlimmsten Feinde bes Landmannes, ba fle einestheils ungehener gefräßig find, anderntheils aber alle bie Pflanzen, bie fle nicht anfressen, über welche sie aber hinkriechen, durch ihren Schleim verberben. Zur förmlichen Landplage wurden sie in den Jahren 1768—1771, 1816 und 1817, 1851 und 1863. jungen Schneden, welche nur wenige Linien lang find, triechen bereits im Spatfommer und Berbst, spätestens im nächsten Frühjahr aus, sind in acht Wochen vollständig ausgewachsen und werben 2-3 Jahre alt. Nachgestellt wird ben A.' von Silhnern, Enten, Tauben, Rraben, Elstern, Staaren, Schweinen, Maulwürfen, Blindschleichen und Aroten.

Adlin Island (fpr. Acdlin Gilend), fleine Infel ber Bahamagruppe, 120 engl. M. nordsöftlich von Cuba.

Acknowledgment (engl., fpr. Aednollebschment), in ber Gerichtssprache, Anertennung vor einem zuständigen Beamten, daß die betreffende Urtunde wirklich von der betreffenden Berson ans freien Studen unterfertigt worden sei. Ohne die Bescheinigung dieser Anerkennung kann die Urkunde nicht eingeschrieben (rocordod) werden, und gut, wenn die Ausstellerin eine Chefrau ift, die Boraussebung, daß die Urtunde nicht aus freiem Willen, sondern unter zwingender Röthigung des Chemanns ausgestellt worben fei. Jeder Staat hat für die befugten Beborben und ben Bortlant ber Bescheinigung seine eigenen Bestimmungen, beren Nichtbeachtung oft Berlegenheiten nach fich ziehen. Dennoch gewähren diese Gefete keinen Sout gegen Defrandationen, weil die Beamten die Ibentität ber Berfon mit großem Leichtfinn bescheinigen, und ein Ganner ohne Schwierigkeit vor einem entlegenen Beamten sich als Besther eines Grundstücks einführen, und als solcher in Form Rechtens das Eigenthumsrecht an Andere übertragen fann.

**Acobamba, kleine Stadt im fübl. Bern, 42 engl. M. fürweftl. von Huamanga.** 

**Acoma**, Dorf in Socorro County, Territ. New-Wexico, an einem kleinen Arme des Pu-

erco, ungefähr 60 engl. M. WSB. von Albuquerque.

Acona (fpr. Actone), Bostborf in Holmes County, Staat Mississippi (Ber. Staaten). Aconcagua. 1) Berg in Chili, Silvamerita, ber höchste ber Anden, 23,910 F. hoch, unter 32° 38' fübl. Breite und 70° westl. Lange gelegen. Ift irrthumlicher Weise für einen Bultan gehalten worden. 2) & In f in Chill, an bem fildlichen Abhange bes A. entspringend, mit fübwestlichem Lauf, munbet 12 engl. D. nördlich von Balparaiso in ben Stillen Ocean. 3) Broving in Chili, 120 engl. Dr. lang und 100 engl. DR. breit, fublich bom Fluß Chnapa, zwifchen 31 a 30' und 33° 20' fübl. Breite und 70a und 72a westl. Länge, 93,000 E., burch bie Anden von der argentinischen Broving Mendoga getrennt. Broducte: Beigen,

Buderrohr, Kupfer. 4) Hauptstabt it abt bieser Provinz, San Felipe de Aconcagua genannt, in einem prächtigen Thale gelegen, 15 engl. M. von den Anden entfernt und 40 engl. M. nördlich von Santiago, 13,000 E., regelmäßig gedaut mit schönen Parkanlagen. Rabe der Stadt Aupserminen.

A condition (frang., fpr. A congbifong), auf Bedingung, unter ber Bedingung, b. h. bie Baare wegen Nichtvertaufs zu einer bestummten Zeit zurückgeben zu dürsen; besonders häufig

im Bumbanbel.

Aconit, Aconitum (Bot.), Gisenhatlein, Sturmbut (engl. Monkshood, Wolfsbane, Aconite), eine wichtige Gattung ber Rammenlaceen, in ben nördlichen Klimaten hauptfächlich bertreten. Gie ift ausgezeichnet burch einen farbigen, unregelmäßig 5-theiligen Relch, beffen oberfles und größtes Blatt eine aufstehende Kappe bildet, während die Blumenblätter jum größten Theile unterbrudt find. Der Bluthenstand biefer perennirenden, meistens blau ober gelbfarbigen Bluthen ift in langen Trauben ober Rifpen. Gie ift in Norbamerita nur burch zwei Arten vertreten, A. uncinatum und A. reclinatum Gray. Allgemein vertreten in Garten als Zierpflanze und gesammelt, sowie auch gebant als wichtige Medizin ist A. Napellus (mit violet-blanem, selten weißlichem Relch). Die Blätter und Knollenwurzel von biefer, wie auch von den schwächeren Arten, A. Stoorkianum und A. variegatum, werden in der Heilkunde als fraftiges Sedativum benntt, und wirken in großen Gaben als heftiges Die meisten Arten enthalten als hauptwirkfamen Bestandtheil zwei Alfaloide, tie blanblubenden in größerer Menge bas scharffte Aconitin; bie gelb blubenben im umgekehrten Berhältniß das Alkaloid Napellin, von mehr narkotischer Wirkung. Ein sehr großer Unterschied besteht awischen bem in England und in Deutschland fabricirten und verfauften Aconitin. Die reichhaltigste Quelle für biese organische Base ist die von den hindu 8 als Gift benutte bish-root, die einige Aehnlichkeit mit Jalapa besitzenden Knollen von A. ferox. Das ben Alten schon befannte Aconit bat, nach Theophraft, seinen Namen von Atone, einer Stadt in Bithynien (ber Krim). Die altere Mythologie führt ben Ursprung zurud auf den Geifer bes Cerberus, aus bem schon Hetate, Medea und andere ihre Trante brauten.

A conto (ital.), auf Abrechnung, auf Abschlag. Aceri, blaue Korallen, von der asrik. Kliste.

Mcorns (lat.), ber Kalmus.

Acefte, Uriel, ein portugiesischer Inde, geb. 1594 in Oporto. Seine Eltern, welche gezwungen worden waren, zum Christenthum überzugehen, ließen ihn unter dem Namen Gabriel tausen. Er studirte Jurisprudenz, verwendete aber nebeudei viel Zeit auf das Studium der Bibel und kam bald zu der Lleberzeugung, daß der Ratholicismus der rechte Glaube nicht sei und daß die mosaische Religion demselben vorzuziehen sei. Er theilte sich seinen Brüdern mit und floh nach Amsterdam, woselbst er unter dem Namen Uriel A. zum Judenthum überging. Bald gerieth er jedoch mit den dortigen orthodozen Juden in Streitigkeiten, wurde versolgt, eingeserkert, excommunicirt, zu entehrenden Strasen verurtheilt und schließlich gezwungen, seine Ansichten zu widerrusen. Durch alle diese Borgänge zur Berzweislung getrieben, nahm er sich im April des Jahres 1647 (nach Anderen im Jahre 1640) das Leben. Seine Selbstdigraphie gab Limborch (1687) Jat. und beutsch heraus; bieselbe erschien in Leipzig 1847. Gustow hat Uriel A. zum Helden eines Dramas gewacht.

A costi (ital.), bort, auf bortigem Blate.

A coup perdu (franz., fpr. a tub perbub), auf Gerathewohl, auf gut Glud.

A couvert (franz., spr. a knwähr), eingeschlossen.

Aces, franz. Stabt (f. Dar).

Acquadanond (spr. Acdwädenond). 1) Post towns bip in Passaic County, Staat New Jersey (Ber. St.) 13 engl. M. sildwestl. von New York und ungefähr 80 M. nordöstl. von Trenton, 3235 E. 2) Dorf in diesem Township am Passaic, der bis dahin mit Schaluppen schissfer ist.

Acquapendente (das alte Acula), Stadt im Kirchenstaat, in der Prov. Biterko, an der Straße von Florenz nach Rom, winkelig gebaut, mit 4000 E. (1853), Geburtsort des berühmten Anatomisten Fabricius (1537).

Acquabiba delle Fouti, Stadt in der ital. Prov. Terra di Bari, 16 engl. M. SSW. von Bari, 6517 E. (1861).

Acqui. 1) Biemontessische Provinz am nördlichen Abhange der Ligurischen Apenninen, 20,98 Q.-M. und 106,319 E., Getreide, Früchte, Monserrato-Wein, Seidenraupenzucht. 2) Stadt in dieser Provinz (das alte Aquas Statiollas), Bischossische, 8254 E., Kathebrale, theologisches Seminar, berithmt (fcon ju Zeiten ber Römer) wegen

feiner beifen Comefelquellen.

Acquia Creet (fpr. Aedqueie Aribt), Flugden im öftlichen Birginien (Ber. Ct.), burch-flieft Stafford Co. und mundet in ten Botomac, mehrere Meilen oberhalb feiner Dinnbung für Schooner schiffbar. Am 31. Mai 1861 bombarbirten die Bundesdampfer "Thos. Free-born", "Anacopa" und "Resolute" die an seiner Mündung errichteten Batterien der Ellb-lichen mit Erfolg. Am 29. Juli 1861 abermals Bombardement einer neu errichteten Batterie ber Gublichen feitens ber Bundesflotte. Desgleichen am 7. Marz und am 17. Marz 1862, worauf die Süblichen biefe Stellung am nachsten Tage (18. Marz) aufgaben.

Acquiesciren (vom lat.), sich beruhigen, zufrieden fein, bescheiben. Acquiesceng,

Beruhigung.

Acquirten (vom lat.), erlangen, erwerben; taber: Acquirent, ber Erwerber; Acquisition, die Erwerbung; Acquissium, das Erwerbene.

Acquit (franz., spr. Adib). 1) Duittung, Embfangschein, wosth die Formel pour acquit ober par acquit (abgeffirzt: pr. acquit) auf Rechrungen und Wechseln gebrauchlich Daber: acquittiren, bezahlen, ein Gefcaft erledigen, die Bezahlung einer Rrchnung bescheinigen. 2) Das Aussetzen ber Kugel auf bem Billart.

Acquit a comptant (franz., frr. Adibt a congtang), in Frankreich seit Lutwig XV. eigenhändige Quittungen des Köuigs über den Empfang von Geldsummen. Der König hatte jedoch die Gelder in Wirklichkeit nicht erhalten, die Quittungen bienten vielmehr nur bazu, ben Gegenstand ber Berwendungen nicht in Rechnungen erscheinen zu lassen. Während ber Revolution wurden sie abgeschafft.

**Acra** (fpr. Chire), Bostoorf in Green County, Staat New York (Ber. St.), 47 engl.

M. SSW. von Albany.

Aere (fpr. Chir), deutsch: Ader, ein in England und in den Ber. Staaten gebrauchliches Dasselbe wird gefunden, indem man ein Quadrat von 22 Part ober 66 Fuß (b. i. 484 Duadrathard ober 4356 Quadratfuß) zehnmal nimmt, so tag also ber A. 4,840 Quadrathard ober 43,560 Quadratfuß enthält. Auf eine Quadratmeile gehen 640 A. 30 A. bilden 1 Darb und 100 A. 1 Sibe Landes, in ben Ber. Staaten 23,040 A. ein Township. Der engl. A. entspricht: 0,405 fr. ng. Hektaren, 1,584 preuß. Morgen, 0,731 sächs. Ader und 0,703 wiener Joch. Die Eintheilungen des A. sind: 1 A. = 4 Roods (f. d.) oder = 160 Perches (f. d.) oder = 4,840 Onabrathard.

40 = 1,210301

Acre (St. Jean b'), f. Acca.

Acridiau oder Criidiau. Statt au der Goldfüste (Aschanti) Afrika's, 6000 C. (1864).

Aeremens heißen die Ochsen- und Aubhäute, welche von den Kusten des Schwarzen

Meercs nach Constantinopel gebracht werben.

Aeri, Stadt in der ital. Prop. Calabria Citra, 15 engl. M. nervöstl. von Cosenza, 7861 E.

Acria (lat.), scharfe Arzneien, als Reizmittel gebraucht.

Acrifolium (lat.), die Stechpalme.

Acrobiafta (griech., Spitteimer), einsamenlappige Bflangen.

Acrolein, der durch Einwirkung der Wärme auf Fette und fette Oele erzeugte scharfe, reizende Dampf.

Acromium (vom griech.), tie Schulterhöhe; acromial, jur Schulterhobe

gehörig.

Acronius lacus, alter Manie bes Bobenfees.

Acrostichum aureum L. (Bot.), eine Art Farre an der fühlichen Kuste der Bereinigten Staaten. A. Huacsaro in Peru hat eine rothsärbende Wurzel. A. flavens, ein fübamerik. Leniticum.

Acs (fpr. Ahtsch), ein nahe ben Komorner Festungswerken, am rechten User Donau gelegenes Dorf im niederungar. Comitat Komorn, 4500 E., Weinbau, Schafzucht.
Act (vom lat.). 1) Wichtige, feierliche Handlung. 2) Im Drama, s. v. w. Aufzug, b. h. eine mit Aufzichung bes Borhanges beginnenbe und mit Niederlaffung beffelben schliegenbe Abtheilung eines Theaterftudes. 3) Befondere haltung ober Stellung bes Korpers, in ber bilbenben Runft. 4) 3m engl. Rechtswesen ein Befbluß, lef. ein vom Barlament (Act of Parliament, fpr. Acct of Parlement) gefagter und vom Konig bestätigter Beschlug, 2. B. Act of settlement (fpr. Settelment), in welchem die engl. Thronfolge festgeset wird;

Act of Consirmity, burch welchen die Ratholiken von Staatsämtern ausgeschlossen wurden. Achnlich in Amerika: Act of Congress und Act of Legislature (spr. Ledichislehtschr), welche auch Statutes (spr. Stätjuts) genanut werden, während der Berhandlungen selbst aber und vor ihrer Bassirung Bills heißen. 5) In Frankreich bezeichnet man unter Acte (spr. Att) eine Urkunde. Ehemals: Acte de foi (spr. Att de foah, s. v. w. das span. Auto da Fé, wom lat. Actus sidei, d. i. Glaubenshandlung), Bestrasung der von der Inquisition Berurtheilten. 6) In Deutschland Name großer Urkunden, wie z. B. Bundesacte. 7) Besscheinigung einer Urkunde.

Acta (lat.). 1)Bei den Römern amtliche Berichte über öffentliche Berhandlungen, w. z. B. A. senatus (Commentarii Senatus), unter Casar die Berichte über die Berhandlungen des Senats; Acta diurna (urdana), seit Raiser Augustus eine Art officielles Tageblatt, in welchem über wichtige Hos- und Staatsbegedenheiten Bericht erstattet wurde. 2) Mittheis lungen über Leden und Birsamteit sirchlicher Personen, w. z. B. A. Apostolorum, lat. Rame der Apostolorum sich Kame der Apostolorum sich Kame der Apostolorum sich Kame der Apostolorum det. Manet der Apostolorum sich kanne der Apostolorum sich die Die Thaten und den Tod der Märtyrer und Heistgen. Dieselben wurden ehemals an deren Gedenklagen vorgelesen. Ueber das unter dem Namen Acta Sanctorum desannte große Samenelwerk der Bollandissen s. Bollandisten. 3) Gelehrte Zeitschriften und Sammelwerk, w. z. B. A. eruditorum, Name der von D. Mende im Jahre 1682 in Leipzig gegründeten ersten denschen literar. Zeitschrift, welche in gedrängter Kürze Anszisk an neuen Schriften, and selbsthändige Artikel und Kotizen brachte, neue Schriften benrtheilte und zu deren Mitaebeitern F. B. Carpzov, Leibnitz, Cellarins, Thomasins, Sagittarius, n. A. zählten. Dieselbe ist 117 Bände start und erschien seit 1732 unter dem Titel "Nova Acta aruditorum". Aeta Latomorum, eine von Thorny im Jahre 1815 in Paris heransgegebene franz. Freimaurerschrift.

Actaea, eine unter dem Namen Christophstraut (Herb. Christopher) in Europa und Amerika bekannte Psianzengattung, nach Linns die 1. Ordnung der Polyandria der Familie der Rununculaceen-Päonien, Kelch und Blumenkrone vierblättrig, an der Basis nacht Blumenblätter, Beerenfrüchte. Art: A. spicata, in Hainen und schattigen Wäldern vordommend, mit weißen Blüthentranden, vielsach zusammengesetzen Blättern und gistigen schwarzen Beeren. Blüthezeit: Mai die Juni. Ihre Wurzel wird unter dem Namen Radix Actaeae als absührendes Mittel verwendet. A. spicata ist sik Europa, was seine beiden Abarten Budra in Nordasien und im Norden und Alda im Süden der Bereinigten Staaten (Red

and White Beneberry sper Cohosh) bebenten.

Actaoon Islands (fpr. Aedtion Cilends), eine im Jahre 1837 entbedte, aus brei niedrigen, bewaldeten Inseln bestehende Gruppe im Stillen Moere. Die gröfte berfelben liegt in

210 23' filbl. B. unb 1360 32' wefil. Lange.

Acten (acta, lat.; records, engl.), schriftliche Anfzeichnungen officieller Berhandlungen. Im engeren Sinne, alle Borträge ber Parteien, sowie bie übrigen gerichtlichen Berhandlungen und Berfügungen in einem Rechtsfreite. Diese Aufzeichnungen bilben bie alleinige Duelle ber endlichen Entscheidung bes zuständigen Gerichtshofs, sowie auch fie allein ben Appellationsgerichten zur Richtschnur bienen. Keine andere Information des Richters, mag fie noch fo glaubwitzbig fein, felbst auf seiner eigenen Bahrnehmung beruben, barf ben Besetzen nach bie Entscheidung beeinstussen, baber bie Aberall geltende Maxime: "was nicht in ben Acten ift, existirt nicht in der Welt." Im englischen (amerikanischen) Gerichtsversahren bilden eigentlich nur die richterlichen Entscheidungen, welche zur Zeit in die Bücher bes Gerichts eingetragen werben, in erfter Linie die Acten (rocord of the case). Die Bartei-Antrage und gegenseitigen Streitschriften werben vom Gerichtsschreiber mit bem Datum inboffirt und in Rubriken aufbewahrt (papers on file); ebenso find die Zengenaussagen in allen ge-meinrechtlichen Fällen (common law cases, im Gegensat von Chancery cases) in der Regel nur mundliche. Aur wenn appellirt wird, werben nach ben Aufzeichnungen bes Richters und ber Abvocaten biefe Ansfagen meist in reducirter Form niebergeschrieben und, sowie ble Barteifchriften vom Gerichtsschreiber copirt und certifieirt, formiren bann mit ben ebenfalls so certificirten richterlichen Entscheibungen die vollständige Actensammlung des Prozesses, oder den vollständigen "rocord." Actenschung findet flatt, wenn alle Parteischriften gewechselt und alle Zugenaussagen aufgenommen find. Acten = Versend ung war ein eigenthamlich deutsches Rechtsberfahren und bestand darin, daß nach dem Actenschluß jede ber Parteien ben Autrag stellen tonnte, bie Acten an eine Rechtsfacultat, ober auch einen bentschen Schöppen-Stuhl zur Aburtheilung bes Falles einzusenden, wodurch die Entscheitung bes Processes der Barteilichkeit oder Servilität des zuständigen Gerichtshofs entzogen werben tounte. Auch tounte ber Gerichtshof felbft eine folge Acteu-Berfenbung ohne Anf-

forberung der Parteien verfügen. Es war dies bei der deutschen Alein-Staaterei namentlich in allen politischen Fallen eine fehr große Rechtswohlthat, und zu gleicher Zeit boch noch ein Beugniß fortbestehenber benticher Nationalität. Rach Auflösung bes beutschen Reichs 1806 verboten alstalb die größeren bentichen Staaten, benen alles National-Bewußtfein ein Dorn im Ange war, und die sich auf ihre Sonveränität fleisten, diese Bersendung. In mehreren kleinern Staaten, namentlich in den freien Städten, bestand sie noch die 1835, in welchem Jahre der Bundestag (ohne alles formelle Recht) sie überall abschaffte. — Die zu einem Prozeß gehörigen Actenftude werben zusammengeheftet und bilben bann bie Acten-Fasci-Bu ben Acten (ad acta) legen bedeutet, eine Sache auf Die lange Bank schieben, ober auch ganz ber Bergeffenheit anheim geben. Die ungeheuren Actenstöße, Die sich namentlich bei ben bentschen Reichsgerichten aufgehäuft hatten und die lange Dauer ber Prozesse bezengten, haben wohl biese Redensart veranlaßt.

Acteur (frang., fpr. Actobr), ber Schaufpieler.

Actie, — share (fpr. schähr) ober stock —, Antheils-Certificat, ansgestellt von- ben verwaltenden Beamten einer jum Stabliffement und jum Betriebe von Banten, Gifenbahnen, Dampffchiffslinien, Bergwerten, Fabriten und ankeren induftriellen Unternehmungen gefetsmäfig conftituirten Gefellichaft an beren Mitglieber, - Actionare, shareholders, stockholders -, pro rata bes von biefen gezeichneten ober eingezahlten Capitals. Die Actien-Gefellschaft macht also bas vereinigte Capital Bieler für Zwede von meistens lucrativer Ratur dienstbar, zu deren Erreichung das des Einzelnen nicht genugen wärde; und ba fie ihrem Wesen nach weniger eine Bereinigung von Individuen als von Fonds ift, so erhält sie auch ihren Ramen nicht, gleich ber Firma, von ihren Mitgliedern, sondern von dem Zwede, ten sie repräsentirt. Actien lauten entweder "au porteur", und konnen in biesem Falle ohne Indoffament ober fonstige Formalität ben Besither wechseln, ober fie lauten auf ben Ramen bes Actionars und können bann nur burch Bermittelung ber betr. Gefellichaftsbeamten bon einem Befiper auf ben anberen fibertragen werben. Dan unterscheibet Stamm . Actien - common stock — und Prioritäts-Actien — preferred stock; — erstere sind bie urfprunglich ansgegebenen, leptere werben in ber Regel nur emittirt, wenn bas anfangliche Capital sich als unzulänglich erweist, und erhalten ihren periodisch ausgezahlten Gewinnantheil - Dividende - ju einer bestimmten bobe, ebe bie Stamm-Actien Anfpruch auf Brrthamlich werben in Europa, speciell in Deutschland, auch die Obligatio-Gewinn baben. nen von Actiengefellschaften, welche bu einer festen Rate verzinft werben und an einem bestimmten Termine rudzahlbar find, Prioritätsactien genannt. Die mit bem Befite einer Actie verkulpften Rechte und Pflichten sind in ihren allgemeinen Grundzügen gewöhnlich durch bie Staatsgesetzgebung festgestellt, in ihren Einzelheiten aber burch bie Statuten ber Gefell-schaft geregelt; je nachdem die Actiengesellschaft zu ihrer Bildung ber, gewöhnlich an eine Brufung ber Statuten und Oberaufflat ber Berwaltung geknüpften Bestätigung bes Staates, bedarf, unterscheibet man offentliche und private. In vielen Landern, and in einigen Staaten ber Union ift ber Actionar für bie boppelte Bobe bes in feiner Actie genannten Capitals ober auch mit seinem ganzen Bermögen haftbar. In England wird die Haftbarkeit bes Actionars burch die Bezeichnung "limitod", welche einen Theil des Titels der Gesellschaft bildet, auf das in der Actie genannte Capital beschränkt, in den Bereinigten Staaten durch Beobachtung gewiffer Formen bei Bildung ber Actiengesellschaften, fei es, daß biefe fich meter allgemeinen Gesetzen etabliren ober burch speciellen Freibrief bazu ermächtigt werben. : Er-worben werben kann eine Actie nicht blog burch Zeichnung ober Einzahlung einer Gelbsumme - Capital-Actie —, sondern in gewissen Fällen auch durch ein Aequivalent an Grundbestit ober anberem Sigenthum, ober burch Leiftung irgend einer, in Gelb anzuschlagenden, induftriellen Thatigteit zum Rusen ber Befellichaft. Die laufenden Angelegenbeiten ber Actiengesellschaft werden gewöhnlich durch ein, dieselbe nach Angen vertretendes Directorium und durch einen, ben Geschäftsbetrieb leitenben Ausschuff competenter Mitglieber besorgt, wahrent Caden von größerer Bichtigkeit und allgemeinerem Intereffe auf Generalversammlungen ber Actionare, wo Jeber nach Maßgabe seiner Actien votirt, abgehandelt werben. Gegrundet wird die Actiengesellschaft, indem unter Borlegung ihres Blanes, ihrer gauzen Organisation und ihrer Prospette das Publisum eingeladen wird, sich durch Subscription zu betheiligen; beenbet wird fie burch Wegfallen ihres 3meds, Ablauf einer festgesetten Beit, Uebereinkunft ber Mitglieber ober Bankerott. Die Actiengesellschaft ift eine Ersindung der Renzeit; por etwa 3 Jahrhunderten zuerst behufs Betreibung bes Bergbanes gebildet, hat fie mit ber Erweiterung des Berkehrs bald fich auf großartige mercantile überfeeische Unternehmungen geworfen und endlich jett fich zu der ungeheuren Manuichfaltigfeit der Zwede und Dimenfionen entwidelt, welche fie jum Universalwertzenge aller bentbaren Unternehmungen macht.

Eine codificirte Actiengesetzebung besitt zur Zeit noch kein Land; doch werden solche sehr bald mit innerer Rothwendigkeit in's Leben treten, wie denn auch Ansänge dazu sich schon in den Legisslaturen aller leitenden Eulturstaaten sinden, z. B. in Deutschland in preußischen Cabinets-Ordres von 1844 und 1845 und in Frankreich sogar schon im Code de Commerce von 1808; in England bedürfen die Statuten jeder Actiengesellschaft der Bestätigung durch das Parlament. Wohl in keinem audern Lande sind Actiengesellschaften so zahlreich, wie in den Bereinigten Staaten, wo deren mit nominalem Capitale von 25 Tausend die Sten so vielen Millionen Dollars und darüber eristiren und zwar mit Actien von \$1 die \$1000, mit theilweiser oder voller Einzahlung. Beispielsweise bestanden in der Union im Ansange des Jahres 1869 nicht weniger als 930 Eisendahn-Actien-Gesellschaften mit einem eingezahlten Edwitale von 493 Millionen Dollars. Actien sompagnien mit einem eingezahlten Speinale von 493 Millionen Dollars. Actien sind an allen Börsen der Liebling der Speculation, welche den Cours oft weit über den wirklichen, nach Kentabilität berechneten Werth treibt, dald tief unter deuselben hinabbrückt; und diese, durch oft schrankenloses Börsenspiel veranlaßten Fluctuationen haben schon oft die großartigsten und gefährlichsten Handelskrisen zur Folge gehabt.

Acking (engl., fpr. Ackting, b. i. handelnb, stellvertretenb), der in Amerika gebräuchliche Titel für diejenigen Bersonen, welche die gesetzlichen Inhaber von Civil- oder Militärämtern für den Fall, daß dieselben an der Ausübung ihrer Amtspflichten verhindert oder mit Tode abgegangen sind, so lange zu vertreten haben, die entweder der Berhinderungsgrund beseitigt ist, oder dieselben durch erwählte oder ernannte Nachsolger ersetz sind. 3. B. Acting. Mayor (spr. Ackting Mähr), Stellvertreter des Mayors (Bürgermeisters); Acting Colonel

(fpr. Aekting Körnel), Stellvertreter bes Obersten.

Actinomoris (Bot.), eine Bsanzen-Gattung der Compositae-Tudilistorae, mit scheibensörmigen Blumentörden, und alle Blitthchen vollkommen. A. squarrosa (von Florida dis Nord Carolina); A. alda, Georgia und Süd Carolina, nade der Küste; A. helianthoides, in Georgia und gegen den Besten Nord Amerika's; A. nudicaulis, don Georgia stillich; A. paucistora, in Florida. A. tetragona, in Weriko, wird zur Medizin contrayerda gebrancht.

Actinospermum angustifolium (Bot., fun. Baldwinia multiflora), eine Compositea mit firabligem Rörbeben, wechselnben, linienformigen, fleischigen Blättern. In Flo-

rida und Georgia.

Actio (lat., fpr. Atio). 1) Handlung. 2) Im rom. Rechtswesen: Alagerecht und die Klage felbst.

Actio in distans (lat., b. i Handlung in ber Ferne), zur Zeit ber Winfchelruthen eine Handlung, burch welche man auf entfernte Gegenstände ober Versonen einzuwirten meinte.

Action (vom lat, spr. Atziohn). 1) Handlung, Berrichtung. 2) Stellung, Geberben und Gesichtsausdruck bei Schanspielern, und zwar a) pantomim is iche A., welche alle Worte und Gedanken nur durch Geberben (Pantomimen) ausdrückt und b) schau spiele rische A., bei welcher der Bortrag (Gesang oder Rede) durch Geberden unterstützt wird. 3) Gesecht, Schlacht, wie z. B. bei Schiller in "Wallenstein's Tod", 2. Aufz. 3. Auftr., wo Wallenstein sagt:

"Solch ein Moment war's, als ich in der Nacht,

"Die vor ber Lütner Action vorherging, "Sebankenvoll — — — —

Action (fpr. Action), in der engl. Gerichtssprache Alage; Civil-Action, Civil-Alage, im Gegensatz zur Ariminalklage, prosecution (engl., spr. Prosetjuschn). Gine Forderung heißt in der engl. Gerichtssprache "Chose in Action", Sache, die nur durch die Sinklagung verwirklicht werden kann. Action in replevin, eine Alage auf Heransgade von persönlichem Eigenthum.

Actionable, in der engl. Gerichtssprache, zur Alage genügenden Anlaß gebend. . Kommt besonders bei Injurienklagen in Anwendung, indem nicht jedes Schmähwort eine Klage besyrkudet, sondern nur ein solches, das dem Betrossenen ein schimpsliches Berdrechen zur Last legt, oder einen Schimps authut, der ihm augenscheinlich an Bermögen oder Gesundheit schaden nunß. Eine Schmähung, die an sich nicht netionable wäre, kann dennoch ein lirkheil begründen, wenn der Aläger besondere Umstände angibt und nachweist, wodurch ein effektiver Schaden aus dem Schmähwort erwachsen ist.

Actis tostantibus (lat.), wörtlich: nach den zeugenden Acten, d. h. auf Grund, nach dem Zengniß der Acten.

"Actium (alte Geogr.), Borgebirge (jett La Punta) und Fleden (jest Azio) in Marnanien, am Ambratifchen Dieerbufen. Bei A. erfocht Octavianus am 2. Sept. bes Jahres 31 v. Chr. einen Seeficg über Antonins. Detavianus erbante jum Anbenten an biefen Sieg auf

bem gegenüberliegenden Ufer die Statt Nikopolis (Stadt des Sieges).

Metib (vom lat.). 1) Gegensat von passiv (leibend), thatig, wirksam. 2) 3m Arlegs. wesen: angreisend, wie 3. B. active Bertheidigung, s. v. w. Angriff, Borwartsgeben, während passiwe Bertheidigung die Abwehr feindlicher Angriffe bezeichnet. 3) Beim Militär: im wirklichen Dicinste stehend; daher Activ stand, der wirkliche Bestand eines Heeres. — Activität, Thatigkeit, Birkfamkeit.

Activa (vom lat.), der Gesammtbesit, das Bermögen mit Einschluß der außenstehenden Capitalien ohne Rlicficht auf die Passiva, d. h. die Schulden. Durch Abzug der Passiva

von den Activa erhalt man den wirklichen Bermögensbestand.

Active Bewegung, (f. Bewegung). Activhandel, früher Aussuhrhandel, im Gegensatz zum Basswhandel, Einfinhrhandel. Gegenwärtig fagt man von einem Bolte, es habe A., wenn ber mit inländischen Broducten aller Art betriebene Aussuhrhandel bedeutender ist, als ber Ginfuhrhandel mit ausländischen Brobucten.

Activum (vom lat.), in der Grammatik die Form des Zeitwortes, welche das Subject als thätig darstellt, welche Thätigkeit entweder intransitiv oder transitiv sein kann, je nachdem sie sich auf das Subject solbst zurudbezieht, oder auf einen außerhalb deffelben liegenden Begen-

Acto (lat.), ein am Anfang von Brotokollen gebrauchtes Wort, f. v. w. in der gegen-

wärtigen, heutigen Berhandlung bedeutenb.

Act of Bankruptcy, Sandlung, welche bie Glanbiger berechtigt, auf Concurs angutragen. Nach bem nunmehrigen Gefet find bies in ben Bereinigten Staaten folgenbe Banblungen: 1) Entweichen aus dem Staate, in dem der Schuldner seinen Wohnsit hat, in ber Absicht, die Gläubiger zu verkurzen. 2) Ausbleiben in ber nämlichen Absicht, wo die Abwesenheit einen unverfänglichen Anfang hatte. 3) Gich verbergen, um bem Ginreichen einer Ladung zu entgeben. 4) Berbergen von Bermögensfluden, um fie ber Pfandung ober ber Beschlagnahme zu entziehen. 5) Uebertrag von Bermögensstuden in ber Absicht, Die Glaubiger zu hintergeben, zu hindern, oder hinzuhalten. 6) Schuldhaft, welche in sieben Tagen nicht wieder aufgehoben wird. 7) Gefängnißbaft, welche 7 volle Tage banert. 8) Berorjugung eines ober einiger Glanbiger vor Anberen bei offenbarer Jahlungsuufähigfeit, sei ce burch Zahlung, leberschreibung, Urtheilsbewilligung ober Bulaffung einer Rfanbung ober Befchlagnahme. 9) Bierzehntägige unredliche Zahlungssuspension von Seiten eines Raufmanns, Banquiers, ober Banbelsbefliffenen.

Act of God. Zufall aus unvorhergesehener physischer Ursache, welche bie Beruntwort-

lichteit bes Menschen ansschließt, wie Sturm, Schiffbruch, Ucberschwemmung. Act of Honor, Bescheinigung eines Notars, baß ein vom Bezogenen nicht acceptirter ober nicht bezahlter Wochsel zur Ehrenrettung des Ausstellers ober eines Giranten von einem

Dritten acceptirt ober bezahlt worben.

Artan (fpr. Aettn), name einer englischen Familie, welche bereits im 14. Jahrh. in Shropshire ansassig war und mit Eduard A. auf Albenham, 1644, in ben Abelsstand erhoben murbe. 1) Sir John Francis Edward, Entel bes zweiten Baronets A., neapolitanischer Bremierminister, geb. 1. Oct. 1737 in Besaucon, wo sich sein Bater niederge-Da er als Ratholit vom englischen Staatsbienste ausgeschlossen war, trat er zuerst in franz., dann in toscan. Seedienst, bis er sich zuletzt nach Reapel wandte, woselbst er bald ber Günftling ber Königin Caroline und Premierminister wurde. Er lenkte im Bunde mit dem englischen Gesandten Samilton bie Geschide bes Laubes in der willflirlichsten Weise und verfolgte mit unerbittlicher Strenge Die neapolitanischen Batrloten, besonders nach ber Erhebung von 1798. Die Regierung ber Republik Frankreich fette 1803 feine Absekung burch, boch wurde er vom König in den Flirstenstand erhoben und trat bald barauf wieder in seine frühere Stellung zurud. Der Einmarsch ber Franzosen in Reapel, im Febr. 1806, stürzte ihn zum zweiten Male. Er flüchtete mit ber königlichen Familie nach Palcemo und ftarb zerfallen mit feiner Gonnerin, ber Königin Maria Caroline, gehaft und verachtet bon Allen, ju Balermo, 12. Ang. 1811. Die Baronetswilrbe erbte er nach bem Tobe feines Betters, Sir Richard A. 2) Der altefte Sohn bes Borigen, Sir Ferbinanb Richard Eb warb, geb. 1801, heirathete bie einzige Tochter bes Berzogs Joseph von Dalberg, 1832, und fligte ben Ramen Dalberg seinem Familiennamen bei; ftarb 1837 in Baris. 8) Sir John Emeric Edward Dalberg - A., Sohn des Borigen, erhielt seine Bildung in einem englischen Collegium, dann in Windurg, bezog in seinem 16. Jahre die Universität München, studiete daselbst vier Jahre und bereiste dann mit seinem Stiesvater, Lord Granville, die Ber. Staaten, ging von dort nach Rußland zur Krönung Alexander 8 II. und wurde 1859 für Carlow in Irland in's Parlament gewählt. Er gehörte der liberalen Partei an und gründete als Mitglied derfelben im Interesse der Ratholisen, welche Feinde des Ultramontanismus waren, "The Home and Foreign Roview" 1861, eine Zeitschrift, welche sich rasch einem Namen erward und Gelehrte von Ruf, ohne Unterschied der Consession und Nationalität, zu Mitarbeitern hatte. Im Jahre 1865 wurde er von der liberalen Partei sär Bridgenorth in's Parlament gewählt; doch mußte er 1868, wiedernm als Candidat ausgestellt, dem Candidaten der conservatioen Partei weichen.

Acton (spr. Aeckn). 1) Bostworschip in Port County, Staat Maine (Ber. St.), 99 engl. Meilen südwestl. von Augusta, an der Hamptquelle des Salmon-Falls, 1359 E. (1850). Das Postworschießt Acton Corner (spr. Aecku Korner). 2) Bostworschip in Middlessex Sonnty, Staat Massach seites, an der Bostworschipfthurg-Bahn, 22 engl. M. nordwestl. von Boston, dom Affabet durchschnitten, 1726 E. 3) Postdorf in Canada West, in Palton County, 40 engl. M. nordwestl. von Toronto, Serberei, Kunsttischerei, 75 E. 4) Posttownship in Bagot County, Canada East; das Dorf liegt an der St. Lawrences Atlantic-Bahn, 49 engl. M. von Montreal, 150 E., das gange Township 581 E. (1852). 5) Parish in England, County Chester, 2 engl. M. WRW. von Rantwich, 15,642 Ader umfassend, 3,165 E. 6) Township in Bindham County, Staat Bermont, 20 engl. M. nördl. von Brattleboro.

Actopan, Stadt, Thal und Diffrict in Mexito; erstere 70 engl. M. RND. von der Stadt Mexito in 20' 17' 28" nördl. Br. und 980 48' 52" westl. E. gelegen. Beböllerung des Diffricts meist Othomy-Indianer, von denen ungefähr 2—3000 Familien daselbst wohnen.

Actor (lat.). 1) Kläger; baber: actori incumbit probatio (dem Aläger fällt der Beweis zu, der Kläger hat den Beweis zu führen), eine Regel, die hauptstächlich im Civilprozesse zur Anwendung gelangt. 2) Rechtsbeistand, Sachwalter, Stelkvertreter, namentlich von Gemeinden, Stistungen n. s. w. Daber: Actorium, die einem solchen Stellvertreter ertheilte Bollmacht. Schon im röm. Rechte wurden die Sclaven und Freigelassenen Actores genannt, die das Bermögen ihrer Herren verwalteten. 3) Schanspieler.

Actrice (frang., fpr. Aftriss), bie Schaufpielerin.

Actu, actualiter (lat.), thatfachlich, wirflich; w. z. B. a. studens, nicht nur bem Namen nach Student, fondern wirflich studirend; a. personali oder corporali, perfonlich. Ableitungen: Actuation (spr. Aftnazion), Wirflung eines Heilmittels auf den Körper; Actualität, Wirflichfeit; actuell, thätig; wirflich; gegenwärfig.

Actuarius (lat.), Name besienigen Beamten einer Behörde, ber die vor berfelben geführten Berhandlungen aller Art niederzuschreiben (zu protocolliren) und die aus diesen Schriftstilden entstehenden Acten zu beforgen hat. An verschiedenen Orten verschieden genannt, wie: Secre-

tar, Stadtschreiber, Protonotar, Registrator u. f. w.

Actum (lat.), geschehen; daßer: a. ut supra, geschehen wie oben, wie oben bemerkt, eine

Protocolle häufig beschließende Redensart.

Actus (lat.), im Allgemeinen sebe öffentliche und feierliche Handlung, speciell bei Gerichten, wie z. B. A. possessorius, die in Form Rechtens vollzogene Bestiergreifung; in Schulen, namentlich Gymnasien, Feierlichkeiten zu Ansang und am Schlus bes Studienjahres und bei anderen Gelegenheiten.

Meniren (vom lat.), scharfen; im übertragenen Sinne: fcharf betonen; baber: a cu ir t,

geschärft, zugespitt; fcarf betont.

Mont, Stadt mit Bafen auf ber noedl. Rufte ber Infel Bayti, 10 englifche Meilen weftl.

von Cap Franzais, in 190 47' nörbl. Br. und 720 27' westl. Länge.

Acules, See in Shit, 9 engl. M. lang, 3-Meilen breit, 38 M. SGB. von Santiago. Acule, Fleden in Mexito, on ber nordwestlichen Grenze des Staates, 30 engl. Mellen west. von Tula; nahe dem Fleden wurden am 7. Nov. 1810 die Patrioten unter Hidalgo in einer mörderischen Schlacht (10,000 wurden getödet) geschlagen.

Memmtre, fpam. Dag für Fluffigfeiten, bef. Bein, ungefähr 24 Ranne.

Acupreffur, ein von dem Edinburger Chirurgen Simpson vorgeschlagenes Berfahren, wobei durch den elastischen Gegendruck einer gekrümmt durch ein Glied geführten, langen Stahlnadel das Eluten einer verletzten oder bei einer Operation durchschuittenen Schlagader verbiltet werden foll.

Acupunctur (ron wous, die Rabel, und pungare, flechen, lat.), die zur Erreichung von Bellzweden vorgenommene Ginfilbrung von Rabeln in Gewebe des meufchlichen Rörpers,

ein Berfahren, welches im granen Alterthum von Chinesen und Judiern schon geübt, neuerdings wieder zur Heilung von Lähmungen und chronischen Rheumatismen, zur Beseitigung
von Geschwälsten, verhärteten Drüsen, Blutaderinoten u. s. w. vorgeschlagen und in Ansführung gebracht worden ist, ohne daß es dis jetzt möglich gewesen ware, Ersolge zu erzielen,
welche der Methode einen sicheren Platz neben den allgemein anerkannten Heilverfahren sichern könnten. Die Nadeln sind von seinem Stahl, sorgsältig gespist, 2½—3 Zoll lang, mit Anops
oder Dese versehen und werden durch einsachen Drud der Hand, durch bohrend brehende Bewegungen, oder auch durch leichte Hammerschläge in verschiedener Anzahl in die leiderden Körpertheile eingesührt. Wahr ist es, daß verwegene Experimentatoren zu wiederholten Malen, aber n ich t immer, die allerwichtigsten Organe, wie Herz, Lungen, Leber u. ohne irgend schälliche Folgen mit diesen Acupuncturundeln durchsochen haben.

Menta, Rame eines Registers an ber Orgel.

Acutangulär (vom lat.), spitzwinkelig, mit scharfen Cden.

Neute Krautheiten find hitzige, mit Fieber verbundene Krautheiten, welche in wenigen Wochen verlausen, wie z. B. Masern, Boden, Schnupfen u. s. w. Die frilhere Unterscheidung der Krantheiten in acute und chronische ift von der neuesten Medizin aufgegeben worden (s. Krantheiten).

Acuins, f. n. Accent.

Acworth (fpr. Ackwördh). 1) Posttownsbip in Sullivan County, R. H. (Ber. St.), 46 engl. M. westl. von Concord, Stärke und Leberfabrikation, 1180 C. 2) Postdorf in Cobb County, Ga., an der Western-Atlantic-Bahn, 12 engl. M. nordwestl. von Marietta, 100 C. A. wurde während des letzten Arieges am 1. Juni 1864 von General Sherman nach einem hisigen Gesechte den Süblichen unter Johnston algenommen.

A. d., Abfürzung für a dato (lat.), von biefem Tage, z. B. bei Wochfeln: vom Tage ber

Ausstellung an gerechnet.

A. D., Abturjung für anno Domini (lat.), im Jahre bes herrn (Jefus Chrifius).

Ad, lat. Braposition, zu, an, bei, häusig in Busammensenungen, wie in solgenden Bedensarten: ad acta legen, wörtlich: zu den Acten legen (s. Acten); ad acta priora su bmittiren, auf vorhergegangene Berhandlungen Bezug nehmen; ad abaurdum führen, Icmandem beweisen, daß sich seine Ansichten und Behauptungen selbst widersprechen.

Ab, ber in ben Sagen ber Araber häufig genannte Nachkomme bes Sem, Sohn bes Aus,

Stammvater bes arab. Stammes Ab (Abiten).

Aba, Fluß in ber preuß. Proving Brandenburg, Rebenfluß ber Ruthe.

Aba (spr. Shbe). 1) Vosttownship in Kent County, Mich., 1094 E. (1864), 158 engl. M. nordwestl. von Detroit. 2) Fleden in diesem Township, am Zusammenslusse des Thornapple Creek mit dem Grand River, per Eisenbahn 10 engl. M. östlich von Grand Rapids.

Aba, Ortschaft in Serbien, 8604 E. (1857).

Abaction (vom lat., fpr. Abatziohn), Nöthigung, Zwang.

Abassobia (fpr. Abasubia), Stadt im Westen Afrita's, im Lande ber Fellatahs, 25,000

E., ungefähr 10 Tagereifen von Timbultu entfernt.

Adagia (lat.), Sprichwörter (adagium, Sprichwort); baber: Adagiarius, Sprichwort-

sammler; Adagiologie, Sammlung von Sprichwörtern.

Adagio (spr. Ababscho, ital. Musikausbrud), langsam; Bezeichnung eines in langsamem Tacte gehaltenen Musikituds. A. assai und A. di molto, ziemlich langsam; Adagissimo (spr. adabsch'), sehr langsam.

Abnies (fpr. Aebees), Bostborf in Nachitochez Barish, La., 383 engl. M. nordwestl. von Rew Orleans; die Bewohner find alten spanischen Ursprungs, die Häufer in spanischem Styl

gebant.

Mbair (fpr. Nebehr). 1) John A., geb. 1758 in Chester County, South Carolina, emigrirte 1787 nach Kentucky, Major im bamaligen Grenzkriege, 1 Jahr lang Sprecher ber Legislatur von Kentucky, 1799 Mitglied der zur Entwerfung einer Staatsconstitution eingesetzten Convention, 1805—1806 Bundessenator sür Kentucky, commandirte unter General Jackson in der Schlacht bei New Orleans die Kentucky Truppen, wurde zum General ernannt, 1831—1833 Mitglied des Congresses, gest. am 19. Mai 1840 in Harrodsburg. 2) Sir Robert A., englischer Diplomat, geb. 24. Mai 1763, Sohn des Bundarztes Georg's III., weitläusig verwandt mit Charles James Fox, erhielt seine erste Bildung auf der großen Schule von Westminster, vollendete seine Studien in Göttingen, wurde frühzeitig für die biplomatische Carriere bestimmt, wurde 1789 nach Petersburg gesandt und von der Kaiserin Ratharina II. mit Anszeichnung ausgenommen, 1802 Mitglied des Parlaments, der Whigpar-

Digitized by GOGIC

tei angehörig, 1806 Gefandter in Bien unter For, 1808—1811 in gleicher Eigenschaft in Konstantinopel unter Canning, vermittelte 1831 Die Schlichtung ber zwischen Belgien und Bolland ansgebrochenen Differenzen, 1835 Mitglieb bes Geheimen Raths, forieb im Alter von 82 Jahren Memoiren über seinen Anfenthalt in St. Petersburg und Wien, farb am 3. October 1855.

Abair (fpr. Aeddehr). 1) County im Silben Lentudy's (Ber. St.), 450 engl. D.-M. 9898 E. (1850), burchfloffen vom Green River, Little Barren River und Ruffell's Creek, Boden maßig fruchtbar, gegründet im Jahre 1801 und nach John Abair, Bundessenator für Rentudy, benannt. Bauptftadt Columbia. 2) County im Rorboften Diffouri's (Ber. St.), 570 engl. Q.-M., 8531 E., durchstoffen vom Chariton und dem Nordarm des Salt River, Boben im Allgemeinen fruchtbar, zu Getreibe- und Grasban geeignet, gegrundet im Jahre 1840. Hauptstadt: Kirksville. 3) County im Sidwesten von Jowa (Ber. St.), 576 engl. D.-M., 1594 E. (1867), bewässert vom Middle River, einem Rebenflusse bes Des Moines, und vom Robaway, burchschnitten von ber, von Fort Des Moines nach Council Bluffs führenden Straße. Hanptstadt: Fontanell.

**Abairsdille** (fpr. Aebdehrswill). 1) Aufblühendes Postborf in Cast County, Staat G & orgia (Ber. St.), an ber Beftern-Atlantic-Bahn, 69 engl. Di. nordweftl. von Atlanta, mit vorzüglichem Aderboben. 333 E. 2) Boftborf in Logan County, Staat Rentudy, 180 engl. M. fübwestl. von Frankfort, eine 150 E.

**Abaja** (spr. Abacha), Fluß in Spanien, Rebensluß bes Duero, nahe Biebrahita in ber Sierra de Avila entspringend.

Ab.I, ein schmaler Ruftenftrich an ber Oftfuste Afrita's, zwischen Abhistinien und bem Golf von Aben, bevölkert von den Abali, welche mit den weiter nach Norden wohnenden Dan. Al stammverwandt sind. In A. gehört der wichtige Hafen Tadschurra.

**Abalard** (Abalhard), geb. um bas Jahr 753, Entel Rarl Martell's, Mönch und später Abt von Corbie, 796 Minister bes Königs Bipin, grunbete Korvey an ber Wefer, geft. im Jahre 826.

Abalbert, ein beutscher Rame, ber Ebelgeborene. 1) Abalbert, ber Apoftel ber Slaven, anfänglich Benedictinermond, bann 961 von Raifer Otto I. als Lehrer bes Christeuthums nach Rußland geschickt, 966 Abt in Weißenburg im Elfaß, 968 Erzbischof von Magdeburg, grandete bie Bisthumer Beis, Meißen, Merfeburg, Brandenburg und Bofen, geft. 981. 2) Abalbert, ber Apoftel ber Brenfen, ber Geilige (St. A.), geb. um das Jahr 939 bei Prag in Löhmen, 983 Bischof von Prag, predigte jedoch von 988 an in Ungarn und Bolen, wurde Erzbischof von Guesen, begab sich im März des Jahres 997 mit Gandentius und Benedictus zu ben Preußen, um auch biefen bas Christenthum zu lehren, wurde aber von einem Briefter berfelben am 25. April 997 in der Rabe bes heutigen Hich-hausen erschlagen. Sein Gedächtnistag: 1. Juni. 3) Abalbert, Sohn eines sach. Pfalzgrafen, geb. zu Ansang des 11. Jahrh., 1043 Erzbischof von Bremen und Damburg, 1049 Legat des Papstes Les IX. bei ben nordischen Königreichen, 1065 Minifter bes minderfährigen Beinrich IV., geft. 1072 in Goblar. Grunbagen gab seine Lebensbeschreibung beraus (Leipzig 1854). 4) Abalbert, Beinrich Bilbelm, preng. Bring, Sohn bes Ronigs Bilbelm I. von Prengen, geb. am 29. Oct. 1811 in Berlin, unternahm feit 1826 kleinere und größere Reisen, wie nach ben Niederlanden, England, nach bem Drient, nach Brafilien, u. f. w., nach feiner Rudlehr 1844 Generalinspector ber Artillerie, 1849 Chef ber preuß. Marine, 1854 Abmiral, als welcher er fich besonderes Berdienst bei ber Berftellung bes Ariegshafens im Jahdebufen erwarb. Er befehligte 1856 bie preugische Expedition gegen die fogenannten Riffpiraten und leitete in Berson den Angriff auf Cap Tres Forcas. Burbe am 7. August bei Mellisa verwundet. Seit bem 27. April 1850 mit Therefe Elsler (zur Freifran von Barnim ernannt) verheirathet. Ans dieser She stammte Freiherr Abalbert von Barnim, geb. 1841, ber bie militär. Carriere betrat, bieselbe aber einer Brusikrankheit wegen wieder aufgeben unftte. Im Jahre 1859 bereiste er im Berein mit Dr. Hartmann Aegopten, erlag aber bereits am 12. Juli 1860 in Roftres bem Klimafieber. Hartmann hat fiber biefe Reise in dem Werte: "Reise des Freiherrn A. von Barnim burch Rorbostafrita" (Berlin 1863) berichtet. 5) Abalbert, Wilh. Georg End wig, baber. Bring, jungfter Cobn bes Konigs Endwig von Bapern, geb. am 19. Inli 1828, bereifte England, Spanien und Bortugal, 1851 prafumtiver Thronfolger für Griechenland, am 25. Aug. 1856 in Mabrid mit ber am 12. Oct. 1834 geborenen Tochter bes Infanten Franz de Paula, der Infantin Amalie, vermählt. Digitized by GOOGLE

Abatia ober Satalieh (vas alte Attalia, im Mittelakter Attalea, Sattalea ober Setalia), Hafenstadt in Anatolien, assat. Tirkei, am gleichnamigen Golf, unter 360 52' 2" nördl. Br. und 300 46' bill. Länge, auf dem Abhange eines Higels, der dis zu 70 F. Aber den Meeresspiegel aussteigt, amphitheatralisch erbaut, mit engen, schmutzigen Gassen, gutem, wenn auch kleinem Hasen und 13,000 E., unter denen 3000 Eriechen; Sidfrückte; Sitz eines griech. Bischofs. Bon hier schisste sich im Jahre 1148 König Ludwig VII. von Frankreich nach Antiochia ein.

Ad altiora (lat.), nach bem Söheren, höber hinauf.

Abam (bebr., ber Mensch) und Ena (bebr. Savva, b. i. Leben, Mutter alles Lebens), nach der Bibel, die Namen der ersten Menschen, von denen das ganze Menschengeschlecht ab-Sie erhielten im Lante Eben bas Barabies als Wohnort angewiesen. bes Gartens befanden fich amei Banme, ber Baum best Lebens und ber Baum ber Erkenntniß bes Guten und Bofen. Bon letterem Banme zu effen, war den Menschen bei Todesftrafe verboten. Eva erlag zuerft ben Berlodungen ber Schlange, verführte auch ben Abam jur Gesehobübertretung und Jehovah verjagte die Ungehorsamen aus dem Paradiese. Kain, Abel und Seth waren außer andern Söhnen und Töchtern bie ersten Kinder Abam's und Eva's, außerhalb bes Parabiefes gezeugt. A. ftarb im Alter von 930 Jahren. Die fpateren illbischen Schriftsteller ergablen bie Geschichte von Abam und Eva im Talmub in folgender Beife: Jehovah fonf A. ans bem Stanbe ber ganzen Erbe. Er hatte zwei Angesichte und war Mann und Weib jugleich. Er war foon und fo groß, bag er bis an ben himmel reichte, daß die Engel vor ihm bebten. Da legte Jehovah die hand auf ihn und er wurde kleiner. Sein erstes Weib war Lilith (Rachtgespenst), die Mutter ber Damonen. Sie entfloh und Jehovah schuf aus Abam's Rippe die Eva. Sie war herrlich von Gestalt und bem Seraph Sammael gelang es, sie zu verführen. A. ward aus dem Paradiese verstoßen, fand bie Lilish wieder und zengte mit ihr 130 Jahre lang Damonen. Eva verband sich mit Sammael. Im Roran wird erzählt, Mah habe befchlossen, sich einen Statthalter auf Erben gu fchaffen und feinen Leib aus trodenem Thon, feinen Beift aus reinem Feuer gebildet. Alle Engel beugten fich vor bem neuen Geschöpf, nur Eblis nicht, welcher begihalb aus bem Parabiese verstoßen wurde, welches nun Abam erhielt. Dann wurde bie Era geschaffen. Ans Neld verführte Cilis die Menschen zur Sinde und zur Strafe wurden fie auf die Erbe herabgestilitzt. Allah erbarmte sich bes reuevollen Abam, ließ ihm burch ben Engel Gabriel in einem Zelte, an der Stelle, wo fpater ber Tempel gu Melfa erbant wurde, Die göttlichen Gebote lebren, und nach 200fahriger Trennung die Eva wiederfinden. Er liegt auf dem Berge Abutais bei Metta begraben. Die Mohammedaner nennen ihn Abn [ basch ar (Bater bes Fleisches) und Sesi Allah (Auserwählter Gottes) und verehren ihn als ersten Propheten. Im N. T. wird Adam (Rom. 5, 14) der Urheber der Sünde und des Todes genannt im Gegenfat ju Chriftus, bem Urbeber bes Lebens und ber Unfterblichkeit. Bei ben Gnoftikern und Manichaern gilt A. als erfter Acon, Ansfluß aus ber Gottheit. In der bildenben Kunft des Mittelalters find Abam und Eva mit dem Apfelbanme sehr hänsig Spandol ber Erbsünde und erscheinen als Berzierung auf den messingnen und silbernen Taufbeden bes 14. n. 15. Jahrhunderis.

Adam. 1) A. von Bremen (lat. Adamus Bromonsis), 1068 Dombetr und Rector in Bremen, Behrer bes Christeuthums im Rorben Deutschland's, gest. um das Jahr 1076. Berfasser der "Historia occlosiastica" (bentsch von Laurent, Berlin 1850), welche die Kirdengeschichte bes Beitrammes von 788-1072 enthalt. 2) Albrecht A., Thier- und Schlachtenmaler, geb. 1788 in Rordlingen, matte bewabers Schlachtengemalbe, gu benen er in ben frunz. Feldzügen gegen Destreich (1809) und gegen Rußland (1812), an benen er fich im Gefolge des Prinzen Engen persöulich betheiligte, die Glizzen entwarf. Im Deche. besselben Jahres kehrte er nuter großen Gefahren aus Angland nach Minchen zuruch, und ging nach Italien, wo er bis 1815 blieb. In Minchen verfertigte er eine Reihe von Schlachtgemälden und veröffentlichte ein großes lithographisches Prachtwerf (120 Blätter) unter dem Titel: "Voyage pittoresque militaire." Seine besten Arbeiten aus den Jahren 1817 bis 1824 brachte Max I. von Bavern tänflich an fich. In Würtemberg malte A. die arab. Roffe bes königlichen Marfinils. Im Jahre 1835 maite er fitt ben Bankettfaal bes könig-Achen Palastes in Munchen die Schlacht an der Mostwa. Er mackte 1848 und 1849 unter Radetit den Feldzug nach Italien mit und schmildte die new Pinakothet mit den Gemälden ber Schlachten don Rovara und Enflozza. Seine lette Arbeit war die Darstellung der Schlacht von Bornborf. A. ftarb 28. Ang. 1862. Unter feinen Rinbern haben fich vier mit Explg ber Kunft bes Baters gewibmet. 3) Jean Louis A., Claviervirtuos und Componist, geb. 1758 in Miettersholz im Etsaß, stadicte Must in Strafburg und Baris,

1797 Professor am Pariser Conservatorium, gest. um 8. April 1848. 4) Abot phe Eharles A., Sohn des Borigen, geb. am 24. Juli 1803 in Paris, Schiller seines Baters und Boieldien's, 1848 Prosessor am Conservatorium, als welcher er am 3. Nai 1856 starb. Bekannt durch seine Opern: "Der Position von Lonjumeau", "Der Braner von Preston", "Der König von Prett", n. s. w. 5) A. de la hale (mit dem Beinamen "Le Bossa d'Arras", der Budelige von Arras, weil er verwachsen war), Dichter und Componist, geb. in der ersten Hölfte des 13. Jahrd. in Arras, ansänglich Gestlicher, widmete sich dass der Kunst, begleitete den Grasen Robert von Arrois im Jahre 1282 nach Aeapel, woselbst er un Jahre 1287 starb. Besonders bekannt durch seine Liederspiele (jeux, spr. 1686); auch componirte er zuerst mehrstimmig. 6) Bictor A., geb. im Febr. 1801 in Paris, franz. Lithograph umd Waser, machte sich dei der Ausstellung des Jahres 1819 durch eine "Erminia, die sich des derwundeten Tanked annimmt", zuerst einen Ramen, wählte bes Gegenstände aus der älteren franz. Geschichte, machte sich aber dann die 1838 durch Darsstellungen von Scenen aus der Kevolution und den Keldzisgen Napoleon's bekannt. Seitdem beschäftigte er sich nur noch mit der Lithographie und war lange Zeit durch seine Ilustrationen zu den verschiedenssten Berten beliedt. Er starb am 1. Jan. 1867 in Birostap bei Bersailles. Sein Sohn, Alfred Albert A. (geb. 1825 in Paris), ist gleichfalls als Lithograph beschäftigt.

Adamante notare, ein von Claudianus gebrauchtes lat. Sprichwort, wortlich : mit

einem Diamant ausschreiben (notiren), d. h. etwas zum ewigen Gedächtniß auszeichnen.

Abamaus (Fumbina), ein erst durch die Forschungsreisen Barth's (1851) bekannt gewordenes Land im Innern Afrika's. Es wird im Südosten von Haussa oder Sokoto, im
Süden von Bornu, im Südwesten von Baghirmi begrenzt und umfaßt 2400 D.M. Das
Land ist eine hügelige Hochebene mit einzelnen Höhenzügen, Feldkämmen und isolirt stehenden
Bergsegeln. Der merkwitrdisste ist der 5500 F. hohe Mindis. Im Südwesten erhebt sich
der Alantika bis 8000 F. Höhe. Bon SD. gegen NW. wird das Land vom Binus oder
Tschadda, dem größten Nebenstusse des Kwara oder Niger, und dessen Justüssen bewährert.
Das Land ist start bewaldet; im Walde liegen zerstreut die Wohnungen der Bevölkerung.
Im D. ist weites Wiesenland bis zu einem 2500 F. hohen Bergzuge. Im N. wechseln
Wald, Weideland und Konnselder mit Ehenen, isolirt stehenden Higeln und dis 3000 F.
hohen Höhenzügen. Das Land gilt für eine Provinz des Fellatareichs Hausse der Statthalter ist sedoch beinahe unabhängig. Unter den Bewohnern des Landes ist der Stamm der
Batta sehr intelligent und gewerbsließig, von gelblich rother Haussabe und schöner körperbildung. Die mohammed. Fellata oder Fulse haben sie nur zum Theis unterwersen können.
Die Haupstädt I o la ober Vola, 8º 27' nördl. Br. und 29º 50' össl. L., zählt
12,000 E. und ist neneren Ursprungs. Die Ackerbanarbeiten werden durch Sclaven verrichtet,
von denen die reichen Grundbesitzer Tausende halten.

Abamberger. 1) Anna Maria A., geb. Jaquet, geb. 1752 in Wien, 1781 Fran bes Hoffangers A. in Wien, vortreffliche Schauspielerin, bes. in naiven Rollen, gest. 1804. 2) Antonie A., Tochter ber Borigen, geb. 1784 in Wien, gleichfalls Schauspielerin von Talent, bekannt als Braut Theodor Körner's, verheirathete sich 1817 mit dem Archäologen Joseph Arneth in Wien, nachdem sie kurz vorher die Bühne verlassen hatte, wurde 1820 Borleferin der Kaiserin Karoline Anguste, sowie 1832 Borkeberin des Karolinenstifts in Wien,

geft. am 25. Dez. 1867 in Bien.

Abamine (Min., Friedel), zweigliedriges arfensaures Zintorph, von Chanarcillo, Chili. Abamische Erbe. 1) Der aus thierischen und Pflanzen-Bestandtheilen zusammengesetzte Riederschlag (Schlamm) in stehenden Gewässern, der als Dünger verwendbar ist. 2) Der

Abamiten. 1) Auch Abamianer genannt, eine gnositsche Secte des 2. Jahrh., welche sich dadurch in der Keuschheit üben wollten, daß sie in ihren Bersammlungen nacht erschienen; nach Anderen jedoch sich in diesen Bersammlungen den wisdesten Ausschweisungen hingaden. 2) s. w. Picarden, Picardier oder Picardisten, Name einer ähnslichen Secte des 15. Jahrh. in Böhmen, nach ihrem Stifter, dem Franzosen Jean Picard, benannt. Dieselben gingen nacht, glankten an kinen persönlichen Gott, tehrten Weibergemeinschaft und sollen sogar siesigliche Bermischung der Eltern mit den Kindern gestatte haben. Bon Ziska wurden sie 1421 mit Fener und Schwert versolgt, jedoch nicht rollsständig ausgerottet, so daß sie im Jahre 1849, nach der Proclamation der Religionsfreiheit in Oesterreich, wieder ausstanchten. Sie zeigten sich im Chrudimer Kreise und in den Derrsschaften Reichenburg, Leutomischl, Landstron u. s. w. ziemlich zahlreich. Ihre Gemeinden bestehen nur aus Czechischen Handwerkern und Bauern. Sie leugnen den persönlichen Gott

und nehmen eine die Welt schaffende Kraft (Moc) an. Die Welt aber erhält sich selbst. Jeder Einzelne macht sich selbst durch seinen Geist von Sunde frei. Bon einem Messigas (Marolan) erwarten sie die Anfrichtung eines kommunistischen Reichs. Sie verwersen Sacramente und Cultus. Die Mitglieder der Secte, Männer wie Fronen, sind im bürgerlichen Leben sehr thätig, reinlich, schweigsam und tadellos. In ihren nächtlichen Jusammenkunsten, die sie nacht abhalten, sollen sie jedoch weder Ehe noch Berwandtschaft beachten.

Abamonie (vom griech ), Angft, Unruhe, Betlommenheit.

Abams (fpr. Aeddams), Andrew A., geb. im Januar 1736 in Stratford, Connecticut, graduirte im Jale Colleg 1760, practizirte als Advolat in Litchfield 1764, 1777—1782 Delegat für Connecticut zum Continental-Congreß und wurde als solcher einer der Unterzeichner der Artikel der Confederation, 1793 Oberrichter der Supreme Court von Connecticut, gest. am 26. Nov. 1799.

Abams, Benjamin, geb. in Worcester, Massachusetts, 1809—1814 Mitglieb ber Legis-latur bieses Staates, 1814—1815 Staatssenator und 1816—1824 Mitglied bes Congresses, gest. im April 1837.

Abams, Charles Baker, Professor ber Chemie und Zoologie am Amberst Colleg in Massachletts, geb. am 11. Jan. 1814 in Dorchester, gest. 19. Jan. 1853 in St. Thomas. Beschäftigte sich in den Jahren 1845—1847 mit geologischen Untersuchungen in Bermont und unternahm in dem Zeitraum von 1844—1851 mehrere wissenschaftliche Reisen nach Jamaica nud anderen Theisen West-Indien's. Schrieb: "Contributions to Conchology", "Monographs of Several Species of Shells", n. s. w.

Abams, Charles Francis, ber einzige Sohn John Duinch A., ber ben Bater überlebt hat, ift 18. Aug. 1807 in Boston geboren. Als zweisähriges Kind nahm ihn ber Bater nach St. Betereburg mit und behielt ibn bei fich, bis er 1817 nach Amerika jurfid-Seine Erziehung erhielt er, wie Bater und Groffvater, im Sarvard Collegium. 1827 begann er unter Daniel Webster ber Rechtsprans obzuliegen und habilitirte sich 1828 in Boston als Barrister. 1829 heirathete er bie Tochter bes Millionars Beter C. Brooks und begann fich wesentlich literarischen Arbeiten zu widmen, namentlich ber Berausgabe ber Auf ben Bunich bes Baters ließ er sich 1831 in bie Werte feines Grofvaters. Staatelegislatur mahlen, in ber er, theils als Reprafentant, theils als Senator, funf Jahre lang blieb. 1848 wurde er von der Freibodenpartei als Candidat für die Bice-Prafidentsichaft aufgestellt. Diese Anszeichnung verdankte er zum Theil dem Umstande, daß er von 1845—1848 eine Zeitung redigirte, die mit geholfen hat, den Weg für die spätere republikanische Partei vorzubereiten. 1839 wählte Massachusetts ihn in den Congress und 1861 im März ernannte ihn Lincoln zum Gefandten in England, wo er durch seine Umsicht und Festigkeit viel dazu beigetragen, den während des Bürgertrieges (1861—1865) drobenden Bruch zwischen England und ber Union abzuwenden, ber in Folge des Alabama-Conflicts (f. Alabama-Frage) fast unvermeiblich schien. Im Frühjahr 1868 tam A. um seine Abberufung ein und kehrte nach Massuchuseits zurud.

Abams, Daniel, M. D., pädagogischer Schriftseller, geb. 1773 in Townsend, Massachusetts, empsing seine erste Ausbildung in der Asademie zu New Ipswich, graduirte 1797 im Dartmouth Colleg, practicirte als Arzt in Leominster, Mass., wo er Mitarbeiter am "Telescope" war und mehrere Schulbucher ("Scholar's Arithmetic", "Grammar", "Understanding Reader",) versaste, wandte sich 1806 nach Boston und eröffnete dasselbst eine höhere Lehranstalt, practizirte sodann von 1813 in Mount Bernon, New Hampshire, und zuletzt seit 1846 in Keene, N. H., wo er am 8. Juni 1863 starb. A. versaste außer den oben genannten eine ganze Reihe anderer Lehrbucher, von denen seine "Adams' New Arithmetic" die gröste Bopularität erlangte.

Abams, George, Mechanitus und Optifus, geb. 1750, berühmt burch seine optischen und mathematischen Instrumente und burch seine Schriften über Optik und Astronomie, gest. am 14. Aug. 1795 in Southampton.

Abams, George M., geb. am 20. Dez. 1837 in Knor County, Kentuch, studirte Jurisprubenz, diente später einige Monate als Capitan in ber Armee, wurde im Jahre 1867 als

Canbibat ber bemotratifchen Bartei jum Mitglied bes 40. Congreffes gewählt.

Abams, Green, geb. am 20. Aug. 1812 in Barboursville, Knor County, Kentucky, widmete fich ursprünglich dem Acrbau, studirte aber bald Jurisprudenz, 1839 Mitglied der Legislatur von Kentucky, 1847—1849 Mitglied des Congresses, 1851—1856 Richter der Circuit Court von Kentucky, 1859 Mitglied des 36. Congresses und im Jahre 1861 von

Präfibent Lincoln zum 6. Schatzamtsaubiteur ernannt. Beim Ausbruche des Bürgertrieges nahm A. entschieden Bartel für die Sache der Union.

Abams, Hannah, eine der ersten Schriftstellerinnen der Ber. Staaten, geb. 1756 nahe Boston, gest. am 15. Nov. 1832 in Brootline, Massaufacustes; schrieb: "View of Religious Opinions" (1784), "History of New England" (1799), "History of the Jews", u. s. w. Abams, Isaac, zu Ansang des jetigen Jahrh. in New England geb., Ersinder der voll-

ftanbigsten Druderpreffe, die von ihm selbst in Boston fabricirt und in allen Theilen ber Ber.

Staaten gebraucht wirb.

Abams, Jasper, geb. 1793 in Medway, Massachsetts, graduirte 1815 an der Brown Universität, an welcher er Prosessor der Wathematik wurde, 1824 Director des Charleston Colleg in South Carolina, dann kurze Zeit in gleicher Eigenschaft am Geneva Colleg in Rew Pork, 1827 wiederum Director am Charleston Colleg, welche Stelle er 9 Jahre lang bekleidete, zuleht 2 Jahre Kaplan der Militärakademie in West Point, gest. am 25. Oct. 1841 in South Carolina.

Abams, 30 hn , 1833-1835 Mitglich bes Congreffes für Greene Connty, New York, geft.

am 28. Sept. 1854 in Catstill, New York.

Mbams, John, zweiter Brafibent ber Bereinigten Staaten (1797-1801), ftammte von einer Buritanerfamilie ab, die 1640 nach Massachusetts ausgewandert war und wurde ben 19. Oct. 1735 zu Braintree, Daff., geboren. Im Barvard Collegium empfing er eine classische Erziehung und zeichnete fich früh als Advocat und Rechtsgelchrter aus. Die verhafte Stempel-Acte, die den Streit zwischen England und den Colonien zuerst zu einem offenen Conflict fleigerte, veranlaßte ihn, fich an der Politik zu betheiligen. Er erklärte die Acte für ungesehmäßig und nichtig, und entwidelte und vertheidigte in der "Boston Gazotto" bie Rechte ber Colonien in einer Reihe von Artifeln, die 1768 in London unter bem Titel "Essay on the Canon and Feudal Law" besonders abgebrudt wurden und seinen Namen zwerft in weiteren Kreisen bekannt machten. In der Legislatur der Proving, in die er 1770 gewählt wurde, zeichnete er fich fo aus, bag Daffachufetts ihn 1774 als Delegaten jum erften Congreß nach Bhiladelphia schicke. 1775 wurde er wieder gewählt und drängte von vorn herein mit folder Energie und Entschiedenheit auf völlige Trennung vom Mutterlande bin, daß die confervativeren und angfilicheren Delegaten, unter ber Führung von John Didinfon von Bennf., ihn angklich mieden und für eine Weile allen Umgang mit ihm abbrachen. Auf seinen Schultern lag benn anch wesentlich die Last der dreitägigen heißen Debatte für die Annahme der von Jefferson verfaßten Unabhängigkeitserklarung. Im Frühjahr 1778 wurde er an die Stelle von Silas Deane als Commiffer nach Baris gefandt. Gein eiferflichtiger Character und die Instanationen des mißtrauischen Arthue Lee ließen ihn hier bald bermaßen mit Frankreich zerfallen, daß die brei Commissare ben Congres anlagen, nur einen einzigen Gefandten in Baris zu belaffen. Diefem Bunfche wurde willfahrt und A. kehrte nach Amerika zurud, da die Wahl des Congresses auf Franklin gefallen war. Schon 1779 aber wurde er wieder, als Friedenscommiffar, nach Frankreich geschickt. Gein Miftrauen gegen bie Ehrlichfeit Frantreich's führte zu einer folden Spannung zwischen ihm und Bergennes, baß ber Graf sich weigerte, wettere Mittheilungen von ihm entgegenzunehmen. Abamsging baher nach Holland, da zunächst noch gar keine Aussicht dazu war, daß England Friedensboridläge maden wirde. Durch geschidte Unterhandlungen wie burch gebiegene und geistreiche Auffate über bie ameritamichen Berhaltniffe wußte er in Holland bie Regierung und bas Boll zu gewinnen und brachte eine Anleihe zu Wege. Im Oct. 1782 ging er abermals nach Baris, um in Berbindung mit Franklin und Jan ben Frieden mit England abzuschließen. Als erster Gefandter ber Union tam er im Mai 1785 nach London. Seine Abneigung gegen die Franzosen sucherte ihm einen höslichen Empfang, aber seine Bemühungen, einen Handelsvertrag abzuschließen und die Erfüllung ber Friedensbedingungen—namentlich die Raumung ber westlichen Bosten — zu erwirten, blieben volltommen erfolgtos. Da er England nicht einmal bewegen konnte, einen Gesandten nach Philadelphia zu schiden, so bat er um seine Abberufung und tehrte 1783 nach Amerika jurild. Während feines Aufenthaltes in London schrieb er die "Desence of the American Constitution " (3 Bde.), die nicht ohne Tinflusauf die Annahme ber neuen Conflitution blieb, ibm perfonlich aber viele Feinde juzog, weil sich in ihr eine ziemlich starke Borliebe für ein aristotratisches Regiment aussprach. Rach ber Einfahrung der neuen Berfaffung wurde er jum Bice-Brafibenten gewählt und unterflütte, gleich ben fibrigen Fiberaliften, bie Reutralitatspolitit Bafbington's. Dogleich bie Anti-Foberaliften, unter Jefferson's Führung, die für die frangösische Revolution schwärmten, immer mehr Boben unter bem Bolle gewannen; und obgleich Alex. Samilton, ber eigentliche Fährer der Föderalisten, dei Washington's Allatritt die Wahl auf Thomas Pinaneh bou

Silb. Carolina gu lenten fuchte, fo wurde A. boch 1797 gum Prafibenten erwählt. Sompathien für Frankreich und die Agitationen zu feinen Gnuften nahmen einen fo trobenben Charafter an, daß der Congreß es für nöthig bielt, die sogenannten Fremden- und Anfruhr-Dieselben erregten einen so allgemeinen Unwillen, daß nicht nur Abams. bem fle vorzüglich zur Laft gelegt murben, viel von feiner Bopularität einbuffte, sondern auch bie Macht ber foderalestischen Bartei vollständig untergraben wurde. Für einen Augenblick freilich schlug die Wage wieder um, als es befannt wurde, daß Talleprand die amerikanischen Gefandten zu bewegen gefucht, ben Frieden von Frankreich zu erlaufen (die fogen. I. P). B.-Angelegenheit). Als Abams aber tropbem wieber einen Gefandten nach Baris schicke, und als er außerdem die Filhrer der Föderalisten, hamilton und die Bindney's, so sehr gegen sich erbitterte, baß fie nicht nur feine Anklagen juruckwiesen, baß fie es mit England hielten, son-bern auch birekt feine Abministration angriffen, ba kam A. perfönlich so sehr in Diferebit unb die in sich zerfallenen Föderalisten busten fo viel von ihrer früheren Macht ein, daß 1801 Jefferson mit 9 Stimmen Dajorität gegen Abams zum Brafibenten gewählt wurde. A. zog sich auf die vom Bater exerbte Farm bei Braintree (jest Duinen) zurud und verlor allen volitischen Cinfluß. Geine Mußestunden verwandte er auf schriftftellerische Arbeiten über die großen Fragen ber Bergangenheit. Erft 1820, ale, infolge ber Trennung Maine's bon Massachusetts, ein Convent gur Revision ber Verfassung bes Staates bernfen warb, wurde er wieder für einen Augenblick in das artive politische Leben hineingezogen; sein hobes Alter jedoch verhinderte ihn, sich sehr lebhaft an den Berhandlungen der Bersammlung zu bethei-Den 4. Juli 1826, bem fünfzigften Gebenking ber Unabhängigkeitserklärung, ftarb er neb. Wenige Stunden früher war Zefferson zu Monticello verschieben. A'. Werte zu Quinch. Wenige Stunden früher war Jefferson zu Monticello verschieben. und eine Schilderung feines Lebens (Life and Works of John A. 10 Vol. New York and Boston, 1851-56) find von feinem Groffohn Charles Francis A. berandgegeben worben, ber schon früher seine Reisebriefe (Letters addressed to his wife. 2 Vol. Boston 1842) veröffentlicht hatte.

Abams, I o hn C o u ch, eng. Akronom, geb. am b. Juni 1819 in Laneast bei Lannseeston in Cornwall, besuchte, nachdem er zunächst als Landwirth thätig gewesen war, die Universität von Cambridge, wo er Mathematik und Naturwissenschaften subirte und im Jahre 1841 promodirte. In derselben Zeit begann er seine berühmten Untersuchungen in Bezug auf die Unregelmäßigkeiten in der Bewegung des Uranus, die ihn zu der Ueberzeugung leiteten, daß noch ein anderer, von der Sonne weiter entsernter Planet eristiren misse. Diese seine Entdedungen machte er zedoch nicht össentlich bekannt, so daß sein Berdienst, einen neuen Planeten entbedt zu haben, in etwas geschmälert wurde, als Galle in Berlin, der nach Leverrier's Auweisungen selbstständige Berechnungen angestellt hatte, diesen Planeten entbedte. Die Entdedung wurde später, nach einem hestigen Streit zwischen engl. und franz. Astronomen, Leverrier zugeschrieben. A. wurde 1858 zum Brosessor der Astronomie an der Universität von Cambridge ernaunt. Anßer einigen in den Wemoiren der Londoner Astron. Gesellschaft verössentlichten Abhandlungen versasse A. "The observed irregularities in

the motion of Uranus" im "Nautical Almanack" für 1851.

**Abams**, John Quincy, der älteste Sohn John Adams und der sechste Bräsident der Bereinigten Staaten (1825-29), wurde in Braintree 11. Juli 1767 geboren. Schon in seinem elften Jahre ging er mit bem Bater nach Paris und begleitete ihn bis 1785 auf fast allen feinen biplomatifchen Diffionen. 1782 nahm Francis Dana ben filnfzehnjährigen Knaben als seinen Privatsetretär nach St. Petersburg mit. Da Dana aber nicht vom ruffischen Hof als Gesandter anerkannt wurde, so kehrte A. nach vierzehnmonatlichem Aufenthalt in Rufland wieder zu feinem Bater gurud. 1786 verließ er feine Familie und ging nach Maffachusetts, wo er bis 1788 im Harvard-Collegium flutirte. Durch eine Reihe politischer Artifel zog er die Ausmerksamkeit des Publikums auf sich, und im Mai 1794 schicke ihn Washington als Gesandten in den Haag. Auf den Rath Washington's sandte ihn fein Bater 1797 auf ben wichtigeren Posten in Berlin. Bon bier aus bereifte er 1800 Schlesten und gab in Briefen in die Beimath eine Beschreibung bieses Landes, die von feinem Bruder in der Bostoner Zeitung "Bortfolio" veröffentlicht und in's Deutsche (von Friese, Breslan 1803) und Französische überfett wurde. Jefferson, ber die Anficht hatte, daß die Bertreter ber Republit an auswärtigen Bofen minbeftens alle acht Jahre filr eine Beile in bie Beimath aurudtehren sollten, rief ihn 1801 aurud. Schon im folgenden Jahr werde er in den Senat von Maffachusetts und 1803 in den Senat ber Bereinigten Staaten gewählt, ba er aber, im Gegensatz zu den Föderalisten, benen er seine Bahl verbantte, Die Embargo-Bolitik Jefferson's gegenüber England billigte, so legte er sein Mandat nieder und zog sich von dem öffentlichen Leben zurud, bis ihm Madison 1809 ben Gesandtschaftsposten am ruffischen hof

105

Abams

Sein Uebertritt in bas Lager ber Anti-Föberalisten ober Republikaner wurde zum Theil burch bie nicht genugend begrundete Ueberzengung veranlaßt, daß einige der Führer der Feberalisten eine Theitung ber Union anstrebten. Den 24. Dec. 1814 folog er, in Bemeinschaft mit Jonathan Aussel und Henry Clay, ben Frieden von Gent ab, murbe bann gum Gesandten in England und 1817 von Mourve jum Staatsfeiretür ernannt. 1823 traien A., Jackson, Cramford und Clay als Bemerber um die Prafibentschaft auf. Da keiner ber Canbibaten eine Majorität ber Electoralstummen erhieft, jo lag es bem Mepräsentantenhans ob, Ginen von den Dreien zu wählen, die die größte Angahl von Stimmen erhalten. Der Rampf breite fich um A. und Jackson und wurde durch ben Ginfing von S. Clan ju Gunften von A. entschieden. John Binns prophezeihte A. frub, bag er fich vergeblich um Wiederwahl bewerben wlirbe, weil er fich weigere, seine Gegner aus ben Lemtern zu entfernen und feine Freunde mit benselben zu belohnen. Die Prophezeihung wurde mahr, aber es wirkten viele Ursachen zusammen, A. in bem Wahltampse von 1823 gegen Jackjon unterliegen zu lassen. A. hatte eine Majorität im Congres gegen sich, da sich bie Bertreter bes Säbens ihm nie befrennben tonnten, theils weil er die Bolitit bes Schutzolles und ber "inneren Berbessermaens beathnstigte, theils weil es bekannt war, daß er in nicht gewöhnlichem Grabe ber Stiaverei feint war. Dabei war feine Administration, obgleich er ber bebentenbfte Diplomat ber alten amerikanischen Schule war, in der ausgeren Bolitik entschieden ungläcklich: burch einen Streit mit England murbe ber handel mit Best-Indien eingebufft, und ber Congreß in Panama, ber einen Bund ber Republiken von Rock-und Sik-Amerika bewirken follte, ging resultatios auseinander. Der Damptgrund von A. Niederlage aber war, daß bie Maffen ber Berkennbung Glauben schenkten, Clay habe bei ber Bahl von 1824 feinen Einfluft A. um ben Breis bes Staatsfelretariats verlauft. Das vermeintliche Unrecht, bas Jacifon baburch exbulbet, erhöhte bessen schon früher große Popularität so sehr, daß er mit 178 gegen 83 Electoraffimmen ben Sieg fiber A. bavontrug, ber auch in seiner eigenen Partei nie recht populär geweien war. A. zog sich nach Onincy zurück, wurde aber schon 1831 wieber in bas Repräsentantenbaus gewählt, wo er eine von ben Barteien muchbangige Stellung elunahm. Die oft wiederholte Behauptung, daß er Abolitionist wurde, ist unbegründet. Er trat nur mit größter Energie filt das Recht bersetben, zu petitioniren, auf und, trot der heftigen Sturme, Die er gegen fich wach rief, fuhr er bis julett fort, ihre Bittichriften bem Hanse vorzutegen. Mittelbar that er baburch allerbings viel bazu, diese tleine versolgte Partei an ftarten. Je heftiger die Angriffe der Sublander gegen ihn wurden, eine besto größere Rube fette er ihnen entgegen. Im Febr. 1837 überreichte er sogar eine von Skaven abgefaste Bittschrift. Das erregte ben wilbesten Tumult und ftillemisch wurde die Ansstoffung A. verlangt. Aber so groß der Tumult gewesen, die Beschämung war noch größer, als A. enblich zu Wort tam und extlarte, bass die Ellaven nicht um die Alfchaffung, sondern um die Aufrechterhaltung der Skaverei bäten. Bis an's Ende feines Lebens blieb er ein Mitglied bes Congresses und ftarb im Congresigebande mabrend ber Signug vom 23. Febr. 1848. Seine Biographie hat Josiah Quincy (Memoir of the life of John Quincy A., Boston 1858) geschrieben.

Abams, John Duinch, ber jüngere, ist ein Sohn von Charles Francis A. Er wurde im Jahre 1867 von der demokratischen Bartei im Staate Massachitets zum Gonderneurscandidaten aufgestellt, erlitt aber eine vollständige Niederlage, indem der Candidat der republikanischen Partei, Bullock, mit wehr als 20,000 Stimmen Majorität gewählt wurde. Im Jahre 1868 wurde Abams abermals für dasselbe Amt nominirt, jedoch abermals und

swar mit einer Majorität von 68,855 Stimmen geschlagen.

Abams, Barmen i.o , geb. in Bartforb, Connecticut, 1828-1827 Mitglieb bes Con-

greffes für Batavia, Genefee County, New York.

Abams, Robert, namhafter englischer Banmeister, geboren 1728 in Edinburgh, bildete sich auf der dortigen Universität, bereiste sodann dan 1754 Italien und Dalmatien, nun sich, dem Bunsche seines Baters gemäß, sik seinen späteren Beruf als Banmeister durch das Studium der alben Bandenkmäler auszubilden. Das Ergebniß dieser Reise war das Wert "The ruins of the palace of emperor Diocletian at Spalatro", welches er im Jahre 1764 mit 71 Aussern in London herausgab. 1762 wurde er zum Architecten des Asnigs ernannt, trat aber 1763 von diesem Amte zurück, da er sik Kinroß in's Parlament erwählt worden war. Er starb im Jahre 1792 in London. Besonderes Berdienst erwarb sich A. dadurch, daß er den Banstus für Privatbanten wesentlich vereinsachte. Mit seinem Bruder vereint veröffentlichte er "The works in architecture" (4 Hefte, London, 1777 dis 1790); seine bedeutendsen Banwerte sind: Das Register-Honse in Edinburgh, die Reddlesson-Hall bei Berky, das Universitätsgebände in Edinburgh, n. s. wegitzel der

Abams, Robert S., vom Jan. bis Dai 1880 ernannter Bunbesfenator für Difff-

fippi, geft. am 2. Juli 1830.

Abams, Samuel, hervorragenber Theilnehmer an ber amerikanischen Revolution, geb. am 27. Sept. 1722 in Bofton, Maffachufetts, Ururentel jenes Benry Abams, von bem auch John Abams, ber zweite Prafibent ber Bereinigten Staaten, abstammte, wurde aus ber lateinischen Schule in Boston für das Colleg vorbereitet, das er, nachdem er noch vom älteren Lovell unterrichtet worden war, im Jahre 1736 in Cambridge betrat, vor Beendigung seiner Studien aber wieder verlaffen mußte, da sein Bater bei dem sogen. "Manufactory shomo" fast fein ganges Bermögen verloren batte. Bei feinem Ansscheiben aus bem Colleg wurde er von der Facultät mit dem Titel "Bachelor" ausgezeichnet. Infolge der Geschäftsverluste seines Baters und infolge des turz darauf erfolgten Todes desselben, sah sich A. genöthigt, seine Absicht, sich bem Bredigerstande zu widmen, vollständig aufzngeben und bas Studium der Theologie mit der taufmannischen Carriere zu vertauschen. In letterer bot sich ihm sehr bald Gelegenheit, der Bolitit eine größere Ausmerkamkeit zu fchenken und auf diese Weise die Bahn zu betreten, die in der Folgezeit seine Fähigkeiten ansschließlich und mit Erfolg in Anspruch nehmen sollte. Das erfte öffentliche Amt, bas ihm anvertrant wurde, war bas eines Steuereinnehmers für die Stadt Bofton, bas er eine Zeit lang zur größten Bufriebenheit belleibete, nach einiger Zeit jedoch wieder aufgeben mußte, da ihm, dem Unerfahrenen im Geschäfte, einige Kehler in seinen Berechnungen untergelaufen waren. Troppen trat er balb wieder in den Borbergrund und zwar mit um fo mehr Ginfluß, als er einer der heftigfien Gegner ber von Grenville vorgeschlagenen Parlaments-Taration war. Bon seinen Mitbitgern junächst bagn ansertoren, einen Protest (ben ersten entschiedenen aus irgend einem Theile Amerita's) gegen biefe Magregel ju berfassen (Mai 1764), wurde er im barauffolgenben Jahre, 1765, jum Mitgliebe ber Legislatur von Massachusetts erwählt. Als Getretar biefer Rörperschaft zeichnete er sich, namentlich in ben Controversen mit Brnard und Sutchinson, burch Entschiedenheit, Muth, Klugheit und Festigkeit ans, wie bies John Abams in seinem Tagebuche unter bem 23. Dez. 1765 fagt: "Abams ist eifrig und scharf in ben Berhandlungen; obgleich stets zur Milde und Angen Nachsicht geneigt, wenn auf diesem Wege etwas zu erreichen ift, zeigt er boch, wenn es gilt, Festigkeit, Unbeugsamkeit, ja sogar Barte und Starrheit"; ober an einer anderen Stelle: "A. hat meiner Ansicht nach das tieffte Berftändniß filr Freiheit und filr die, ihr im Character des Boltes gebotenen Hälf mittel." Bou ber Regiefung, die ihn als ihren gefährlichsten Gegner fürchtete, mit Bitten und Bestechungen bestilrmt, blieb er, obgleich in sehr blirftigen Berhältnissen lebend und nur durch die Sparsamkeit seiner Fran vor Mangel geschützt, dennoch ftandhaft und schlug jedes Anerbieten von jener Seite and. Ja, seine Opposition gegen die Regierung wurde nur noch ernster und energischer, als dieselbe im Jahre 1767 unzweidentig darauf auspielte, in Amerita eine Parlamentsstener auf ben Handel schlagen zu wollen. Er verfaßte bei biefer Gelcgenheit die Betition der Legislatur an den König, die Instructionsbriefe an den Agenten der Legislatur in England, fowie ein Rundschreiben an die Sprecher ber einzelnen Colonial-Repräsentantenhäuser, in welchem er zur energischen Bertheibigung der Rechte der Colonien aufforderte. Auch fagte er in jenen Tagen in einer langeren Rebe bie berühmten Worte: "Wir find unabhängig und werben unabhängig sein." 3m Marz 1770, nach bem sogen. Gemetel von Bofton (Boston Massacre), wurde A. jum Sprecher eines Comites ernannt, welches ben Gonverneur im Ramen ber Stadt auffordern follte, jur Wiederherftellung ber Rube und Ordnung die Eruppen, wie dies fruher der Fall war, auf der im hafen gelegenen Insel Caftle Island zu garnisoniren und nicht mehr in der Stadt felbst einzugnartieren, da diesem letteren Umstanbe allein die Ruhestörungen zuzuschreiben szien, welcher Aufgabe sich A. mit aller ihm zu Gebote stehenden Energie entledigte. Rurz darauf, im Juni 1774, zum Delegaten für den Continental-Congreß (f. b.) in Phisadelphia erwählt, fand und beuntte A. die Gelegenheit, seine Ibeen auf einer breiteren Basis zur Geltung zu bringen und nahm während seiner achtjährigen Thätigkeit in diesem Congreß bei den Borbereitungen zur Revolution und bei ber endlichen Trennung ber Colonien vom Mutterlande eine ber hervorragenbsten Stellungen ein, øbgleich er, wie bies seinem Heimathsslaate Massachusetts, dessen Richtung man für allzu radital hielt, überhanpt erging, mit einem gewissen Migtranen betrachtet wurde. Er galt als der Führer der demokratischen Partei, während Richard Henry Lee der der aristokratischen Bartei bieses Congresses war. 1780 betheiligte er fich im Berein mit John Abams an der Berfassung der Staatsconstitution von Massachietts und wurde 8 Jahre später, 1788, eines der einflufreichsten Mitglieder der Convention von Massachusetts, in welcher eine foberale Constitution berathen, ber eigentliche Anstoß zum Auschluß ber anderen Staaten gegeben und bas Schicfal ber nenen Regierung thatfachlich entschieben wurde. 1789

wurde A. zum Gouverneur-Lientenant und 1794, als Nachfolger Hancod's, zum Gouverneur von Massachietts erwählt, welch letzteres Amt er im Jahre 1797 wegen hohen Alters niederlegte. Er zog sich hierauf in's Privatleben zurud und starb am 2. October 1808 in Boston.

**Abams**, Stephen, geb. in Franklin County, Pennsplvania, Staatssenator für dasselbe, wandte sich nach Mississpir, woselbst er Mitglied der Legislatur wurde, 1845—1847 Mitglied des Congresses für Missispir und 1852—1857 Bundessenator, gest. am 11. Mai 1857 in Memphis, Tennessee.

Abams, Thomas, 1778—1780 Mitglied bes Continental-Congresses und Unterzeich-

ner ber Artifel ber Conföderation.

Abams, William T., ein unter bem Namen "Oliver Optic" bekannter, amerikanischer Jugenbschriftheller, geb. am 30. Juli 1822 in Boston. A. erhielt seine Bildung in öffentlichen Schulen und Brivatanskalten seiner Baterskabt und widmete sich früh der Schriftskellerei. Seine ersten Werke: "Hatchie the Guardian Slave; or the Heir of Bellovieu", "In Doors and Out", "Riverdale Series" (Sammlung von Schriften sür Ainder von 8 Jahren), "Woodville" und "Boat-Club" folgten einander seit 1850 in turzen Zwischenräumen und sanden allgemeinen Beisall. Besonders berühmt aber hat sich A. durch die Deransgade eines wöchentlichen (des einzigen) Magazins sür die Jugend gemacht, betitest: "Our Boys and Girls", das seit 1867 erscheint und bereits im zweiten Jahre (1868) eine Circulation von 25,000 bis 30,000 zählte. A. gab auch im Jahre 1868 eine Lebensbeschreisdung des Präsidenten Grant heraus. Welch große Beliebtheit seine früheren Werte genießen, zeigt der Umstand, daß von seinem "Boat-Club" (6 Bbe) 100,000, "Woodville" (6 Bbe) 100,000, "Army and Navy" (6 Bbe) 75,000, "Riverdale Series" (12 Bbe) 125,000, "Young America" (3 Bbe) 25,000 und "Starry Flag Series" (3 Bbe) 21,000

Exemplare verfauft murben.

**Abams** (fpr. Nebbams), Name mehrerer Counties in ben Bereinigten Stagten Nordamerika's: 1) Im fübl. Bennibloania, an Maryland grenzend, 530 engl. D.-M., bewässert von ben Flugden Conemago und beffen Armen, Latimore, Bermudian und Oppofum, bie Flugden Red, Marsh, Middle und bie Hauptarme bes Monocacy entspringen bier; an der nordwestl. Grenze ber Höhenzug South Mountain; um 1740 bestebelt von Schott- und Irlandern, im Jahre 1800 organisirt und nach bem zweiten Brafibenten ber Ber. St., John Abams, benannt. 28,006 E. Hauptstadt: Gettheburg (f. b.). 2) Im fit b we ftl. Dif-11 | 1 ppi, 440 engl. D.-M., vom Miffifippi, ber es von Louisiana trennt, im Westen und bom homochitto im Gliben begrengt; von Bebeutung, weil in bemfelben die wichtigste Stadt bes Staates, Ratchez, liegt, die zugleich Countysis ift. 20,165 E. 3) Im füblich eu Dhio, 500 engl. D.-M., vom Ohio, ber es von Kentuch trennt, im Norden begrenzt und vom Brush Creek von Norden nach Guben burchflossen. Organisirt im Jahre 1797. 20,309 E. Hanptflabt: West Union. 4) 3m oftl. Inbiana, an Obio grenzend, 324 engl. D.-M., bewässert von ten Flussen Babash und St. Mary, Boben eben und fruchtbar, organisirt im Jahre 1836. 9252 E. Hanptstadt: Decatur. 5) In außersten Westen bes Staates Illinois, an den Mississping grenzend, 760 engl. D.-M., Boben außerordentlich fruchtbar und gut angebaut, durchschnitten von der Chicago-Burlington-Duinch- und der Duincy-Toledo-Bahn. 51,168 E. (1865). Hauptstadt: Duincy. Rach den Counties Coof und La Calle ift A. bas bevölkertste in Minois. 6) 3m füb west l. 3 o wa, 432 engl. D.-M., vom Rodaway bewässert. 2308 E. (1867). Bauptftabt: Quincy. 7) 3m westl. Bisconfin, 650 engl. D.-M., begrenzt im Beften vom Bisconfin, bewäffert vom Roche-a-Eroß, dicht bewaldet, Holzhandel auf dem Wisconsin, welcher, wie der Roche-a-Croß, bedeutende Wasserfraft liefert. 6492 &. Hauptstudt: Quinch.

Abams (fpr. Aeddams), Name mehrerer Posttownships, Townships und Bostdörfer in den Bereinigten Staaten Nordamerita's: I. In Massach usetts, Township in Berkshire Co., 20 engl. M. nördl. von Pittssield, 40 M. östl. von Alband, die vier Fleden Nord Adams, Süd Adams, Maple Grove und Bladinton umfassend, gegenwärtig Endpunkt der TropsBeston-Bahn und der Pittssield-R. Adams-Bahn; bekannt wegen seiner großen Anzahl Mühlen und Fabriken aller Art, sowie als Endpunkt des im Ban degrissenen Great Hoosac Tunnels. In ihm liegt der Berg Greylock mit einer schönen natürlichen Brücke. 8000 E. Die Postosssie ist in Süd Adams. II. In Ohio: 1) Posttownship in Seneca Co., am Green Creek, 96 engl. M. nördl. von Columbus, 1661 E.; 2) Township in Champaign Co., 1268 E.; 3) in Clinton Co., 976 E.; 4) in Coshocton Co., 1178 E.; 5) in Darke Co., 1755 E.; 6) in Defiance Co., 754 E.; 7) in Gnernsey Co., 804 C.; 8) in Monroe Co., 1179 E.; 9) in Nostingum Co., 822 E.; 10) in Wasshington Co., 1955 E. III. In Indiana.

Alamsapfel, Paradies apfel. Darunter versieht man entweder: 1) tie Frucht der Tomatopsianze. Lycopersicum esculentum Mill. (Fam. Solanaceae), in Amerika allgemein als Zuspeise im Gebrand; früher and Love-apple genannt; 2) den Pomum Adami der Fraeliten, von dem sie deim Lankhüttensest Gebrand, machen; bei den Italienern bedro all ebrea von Citrus medica var. Cedra Risso. Sie wird im möglichst frischen

Zustande aus der Levante und von Italien importirt.

Abams Bafin (fpr. Aebbans Behin), Postborf in Monroe County, New York, am Crie Kanal, 230 engl. M. nordwestl. von Albany.

Abams-Brude (Adam's Bridge, engl., fpr. Aebbame Brufd), Name einer Canbbant zwifchen Ceplon und Coromanbel, welche bie beiben Infeln Ramifferam und Manar verbin-

det und felbst während der Fluth überschritten werden kann.

Abamsburg (fpr. Aebdansb'). 1) Bostdorf in Westmorciand County, Ba., an der Straße von Greensburg nach Bittsburg, 183 engl. M. westl. von Harrisburg. 2) Bostdorf in Gasconade County, Mo., an der Straße zwischen St. Louis und Jesserson City, 50 engl. M. sid. von letterer Stadt.

Abams' Centre (fpr. Aebbams Sentr), Bofiborf in Jefferson County, Rem Port, am

Nordarme bes Sandy Creek, 162 engl. M. nordwefil. von Albany.

Abamsfeige, fon. für Bananenfrucht.

Abamfit (Min.), fon. für Kaliglimmer und Muscovite von Dana.

Abams' Mills (fpr. Aebbams Wills), Boftvorf in Mustingum Co., Ohio, am Chio-Ra-nal, 61 engl. M. öfil. von Columbus, 6 engl. M. norböfil. von Dresben.

Abams' Mount (hr. Aeddins Mount). 1) Berg im Staate Oregon (Ber. St.), 30 engl. M. nördlich vom Columbiaffusse und ungefähr 100 engl. M. in bsu. Nichtung von bessen Mündung; er ist vom Cascade-Gebirge abgetrenut, von welchem er ungefähr 25 engl. M. dst. entsernt ist. 2) (gewöhnlicher: Mount Adams genannt), Berggipfel der White Mountains in Coos County, Staat New Hampshire (Ber. St.), in nördl. Nichtung ist er der zweite nach Mount Walhington, dem er anch in Bezug auf die Höhe nachsolgt, er ist 5759 F. hoch.

Abamspie (Abamspeat, Abamsberg, Camanella, arab. Rahun), der höchste Berg auf der Insel Ccylon, im Innern der Insel, über 7000 Fuß hoch, unter 6° 52' nördl. Br und 80° 32' östl. Länge gelegen, sehr waldig. Nahe seinem Gipfel besindet sich eine Fußtapse, welche nach verschiedenen Sagen von Adam oder Buddha herrühren soll.

Abams Point (spr. Aeddams Benut) oder Cape (spr. Rehp), Landspitze an der Sübseite der Mündung des Columbiasiusses im Staate Oregon (Ber. St.), unter 460-12' nördl. Br. und 1230 56' westl L.

Abamstown (fpr. Aebbamstoun). 1) Bostoorf in Lancaster County, Staat Benus bania (Ber. St.), 432 G. 2) Postdorf in Frederick County, Marhland, am rechten Ufer bes Monacacy.

Mamsbille (spr. Aeddämswill): Name mehrerer Postdörfer in den Ber. Staaten Nordsamerika's. 1) In Massaus seit 8, Franklin County, 104 engl. M. westl. von Boston. 2) In New York, Washington County, 58 engl. M. nördl. von Albany. 3) In Pennsylvania, Erawsord County, ungefähr 250 M. nordwestl. von Harrisburg. 4) In Renntucky, Morgan County, 5) In Tennessee, McNairy County, 139 engl. M. slidwestl. von Nashville. Nahe A. am 6. April 1862 Scharmützel zwischen süblicher Cavallerie und einem Theise des 5. Ohio-Cavallerie-Regiments unter Lieutenant Murray. 6) In Ohio, Muskingum County, Salem Township, ungefähr 10 engl. M. NNO. von Zanesville, deutsche lutherische Ktrche. 7) In Wichigan, Cas County, Ontwa Township, 172

M. füdweftl. von Detroit, an beiben Ufern bes Christiana. 8) Dorf in Cas County, Georgia, ungefähr 150 Mt. nordwestl. von Milledgeville.

Ad ammestim (lat.), nach ber Richtschuur; baber: forgföltig. einer Dampifindt gleichen Ramens, welche nicht weit von bem alten Carfus gelegen ift, zur Beit ber Romer bon Bompejus mit Geeranbern colonifirt wurde und ben Chluffel in ben Baffen fiber ben Taurus bilbet, weshalb fie in neuerer Zeit (1839) lange ber Zankapfel zwifchen ber Tarkei und Aegopten war. Die jetige Stadt ift gut gebaut, umfaßt verfchiebene interessante Bandenkmater bes Alterthums, wie 3. B. Die ungeblich von Juffinian erbante Brude fiber ben Seihnn (ber alte Sarus), und gobit 25,000 E. Wolke, Baumwolle, Getreibe, Bein und Obst bilben ihre Haupthanbelsartitel.

Ad animum renseiten (lat.), ju Gemuthe fuhren, Jemandem etwas bringent an-

empfehlen.

Abanson (spr. Abangsong), Michel, frang. Natursorscher, geb. am 7. April 1727 in Nix in der Produce (spr. Arowangs), unternahm in seinem 21. Jahre auf eigene Kosten Forschungsreisen nach den Ländern am Genegal, verblieb baselbs 5 Jahre und tehrte nach dieser Zeit mit werthvollen Sammlungen nach Frankreich zwild. Gein Blon, am Genegal eine Kolonie freier Reger angutegen, ber bon ben Englandern mit Beifall aufgenommen murbe, kam nicht zur Ansführung, ebeufs wie sich seine Ibee, eine allgemeine Encyclopädie, zu welcher er umfangreiches Material sammette, berandzugeben, sich nicht realistrie. Während der Revolution lebte er in angerst bürstigen Berhältnissen in Paris; flarb am 3. Angust 1806 in Paris. Seine bedentendsteu Werke sind: "Histoire naturelle du Sénégal" (Baris 1757, beutsch von Martini, Brandenburg 1772, und von Schreber, Leidzig 1773) und "Familles des Plantes" (Baris 1763). Sein Andenken wurde im Jahre. 1866 durch Aufstellung einer Marmorftatue im Barifer botan. Garten (Jardin des Plantes) geehrt, wie benn auch eine Pflanzengattung (Adansonia) nach ihm benannt ift.

Adansonia, f. Affenbrotbaum.

Alsa pangie (auch Cabora de Moro genannt), eine Sorte affindifcher, bef, bengalifcher

Abapis, ein verweltliches Sängethier, aus ber Familie ber Schweine (Pachhbermen, Dickhanter). Ein Eremplar wurde im Gips bes Montmartre in Baxis gefunden, baber A. pari-

**Abaptiren** (vom lat.), anpassen, einen Gegenstand für den andern einrichten; daber: a d a pe tabel, passend, anwendbar; Abaption, Anpassing, Anwendung; Abaptabilität,

Anwendbarfeit.

Adaquiren (vom lat.), gleichmachen, ausgleichen, anpassen; baber ab a quat, angemessen,

bollflandig, gang entfprechent; Abaquation, Gleichstellung, Ausgleichung.

Aber. 1) In ber perf. Sage bas heisige Feuer. 2) (hebr.) In jild. Kulenber ber 6. Monat bes burgerlichen ober ber 12. Monat bes Kirchenjahres, Ende bes Februar und Anfang bes März im driftl. Lakeitber.

Abariren (vom lat.), abschätzen, zu Gelb anfchlagen; baber Abaration, Abschätzung, ber Anschlag in ober zu Geld.

Ad arma (lat.), zu ben Waffen! Das französische: aux armes (fpr. ob-f-arm), wie z. B. in der Marseillaise: Aux armes, citoyens! (spr. hitvajeng), zu den Wassen, Ihr Bürger!

Abarme, fpan. Gold und Gilbergewicht, ungefähr bem 128. Theil einer Mart ober 58, 11 Sechszehntel holl. As entiprechend.

Abarticulation (vom lat., Anat.), Gelenkoerbindung; f. Gelen E.

A dato (lat.), wörtlich: vom gegebenen (nämlich Tage); vom Tage ber Ansfellung (an gerechuet); abgefftrat: a. d.

Ad Calendas Graceas (fat.), eine angeblich von dem Kniser Augustus zwerft gebrauchte fcerghafte Rebensart, wortlich: an den griechischen Ralenben, b. h. niemals, am Nimmermehrstage, da im griechischen Kalender teine Ralenden vorlamen; besonders auf fäumige Schuldner angewenbet.

Weitation (vom lat., fpr. Abzitagiobn), bie seitens eines Gerichts an eine Berson ergebende Aufforderung, Borladung, in einem Projesse, an welchem sie fic bis dahin noch nicht betheiligte, als Mittlager ober Mitbellagter zu erfcheinen.

Ad computum (lat.), per Reduning.

Ad concludendum (lat.), zur Schlinffaffung. Ad corpus (lat.), in Banich und Bogen, ilberhaupt.

Digitized by Google

Add., Abfürzung für addatur (lat.), es werbe bingugefügt, man füge bingu; auf Re-

cepten gebraucht. Adde, füge bingu!

Abba (im Alterthum Addua), Fluß in Italien, Rebenfluß bes Bo, entspringt auf ben Rhatischen Alpen, nabe Bormio, burchströmt die Seen von Como und Lecco und mindet 11 beutsche M. westlich von Cremona in den Bo. An feinen Ufern liegt Lodi, beruhmt burch einen Sieg Rapolcon's, und Caffano, wo Morean im Jahre 1799 gefchlagen wurde. Bufluffe: Brembo und Serio.

Abbams, William, geb. in Lancafter County, Bennfptvania, 1822-1824 Mitglieb ber Legislatur biefes Staates, 1825—1829 Mitglieb bes Congreffes für biefen Staat; geft. 1858 im Alter von 82 Jahren, nachbem er noch mehrere untergeordnete Staatsamter

bekleibet batte.

Abbar (Antilope Addax), afrik. Antilopenart, in Aubien und Acthiopien vorfommend, vielfach auf ägyptischen Monumenten abgebilbet.

Ad decretum (lat.), lant Befdluffet, bem Befdluffe gemäß. Ad deliberandung (lat.), jum Rachbenken, jum lleberiegen. Addenda (lat.), des Hinnynsussende, Instite, Rachträge. Adder (engl. spr. Aedder), Additionsmaschine (s. d.).

Abbertrator (vom lat.), Derjenige, ber einem Cobergestellten ehrenhalber jur Rechten geht; besonders in Bezug auf Die papfilichen Begleiter gebraucht.

Abbi, Name bes 4. Monats im indischen Kalenber

Addictio (lat.), Uebertragung, Busprechung, w. z. B. a. bonorum, Zuerkennung ber Guter; a. heroditatis, Zuerkennung ber Erbschaft; a. in diem, bedingungsweise Zuer-Tennung, Ueberlaffung einer Sache. Abbiciren, zuerkennen, zusprechen.

Ad diem dictum (lat.), am benannten Tage, am festgeschten, bestimmten, anberanmten

Tage.

Ad dies vitae (lat.), auf die Tage des Lebens, auf Lebenszeit. Abbington (fpr. Aeddingtn), engl. Staatsmann, f. Sibmouth.

Abbington (fpr. Medbingtn), County im filvoftl. Canada Beft (brit. Amerika), an ben Ontariofce grenzend, 576 engl. D.-M., bewäffert bom Repance, Salmon (Ausfluß bes Beaverfees) und anderen Fluffen, mehrere Seen, bon benen ber grotte ber Beaverfee ift, Bolg und Bolle, burchichnitten von ben Routen zweler proponirter Gifenbahnen, ber Kingston - Toronto - Babn und ber Bittsburg-Beterborough-Bahn. Hauptstadt: Bath. 15,165 🗷

Abbiren, zusammengählen, summiren; baber Abbition, bas Zusammengählen, bas Summiren. Das Ergebnig ber Abbition ift bie Summe, b. i. die Bahl, die ebenfo groß ift, wie alle die zusammenzugahlenden Bablen (Boften) zusammengenommen. Als Beichen ber

Abbition bient ein stehendes Krenz, +, welches plus (mehr) ober und bedeutet. Abbison (fpr. Aedbisn), Ivseph, engl. Schriftsteller und Staatsmann, geb. am 1. Mai 1672 zu Mitston in Wittsbire, studirte in Oxford, wo er bald ein großes Talent bei Berfaffung engl. und lat. Auffätze und Abhandlungen, sowie lat. Berse bocumentirte. Er widmete fich nach Beendigung feiner Studien bem Staatsbienfte, in welcher Sphare er fich jeboch nicht besonders hervorthat. Zunächst wurde er, von einer Reise durch Frankreich, Imslien, Deutschland und die Schweiz (in Letter from Italy to Charles Lord Halifax, 1701, keschrieben) zurückgefehrt, im Jahre 1706 Unterstaatssecretar, Mitglied des Parlaments und 1708 Secretar für Frland, mußte 1710, bei bem Sturze ber Whigs, fein Amt aufgeben, wurde 1715 in's Handelsamt bernfen und 1717 jum Staatsfecretar ernannt, welches Amt er jedoch bereits im März des folgenden Jahres wieder niederlegte. Er flarb am 17. Juni 1719. Unter seinen Schriften, die fast alle in's Deutsche übersetzt worden, sind anger der oben ermabuten poetild foonen Reifebeschreibung, folgende besonders bervorzuheben: "Cato", (ein Trauerspiel, 1713) und "Evidences of the Christian religion". Gesamutausgaben seiner Berte veröffentlichten n. a. Greene (6 Bbe, Rew York und London, 1854) und Bobn (London 1855-1856). Ginen bitentenben Ramen machte fich A. als Dits arbeiter an der von Steele (f. d.) begründeten Wochenschrift "The Spectator" (ber Beobachter), in welcher er werthvolle Schilderungen ber Zustände und Sitten seiner Zeit entwarf. Diese Beiträge besinden fich in bentscher liebersetung von S. Angustin und mit einer biogr. Einleitung von Ab. Stern in "Bollsbibliothet ber Literatur bes 18. Jahrh." (herausg. v. Ab. Stern, Berlin, 1866 in ben Lieferungen 1, 5 und 9.) Gine Lebensbefdreibung M.'s wurde herausgegeben von Luch Aifin (The Life of A. London 1843).

Abbifon, County im Besten Bermont's, 750 engl. D.-M., 24,010 E., im Beften bom Champlain-See begrenzt, bewässert von Otter Creek und bessen Auslüssen; Boben eben, im

Abdison

Often jeboch bergig, fruchtbar, namentlich am Secufer; ziemlich bebeutende Marmorbruche; ber Otter Creef mit Schaluppen Schiffbar bis Bergennes; burchschnitten von ber Bellow-Falls-Burlington-Bahn; organisirt im Jahre 1787 und nach dem engl. Schriftsteller Joseph

Addison benannt. Pauptstadt: Middleburg.

Abdisan (fpr. Aeddisn), Rame mehrerer Bosttownships und Townships in ben Ber. Staaten Nordamerika's: 1) In Maine, Township in Bashington Co., 135 engl. M. nordöll. von Augusta, zwischen ben Flusen Indiana und Bleafant, 1272 E., 2 Gerbereien, 1 Mehl- und 2 Sägemühlen, 6 Schulen. 2) In Bermont, Positownship in Abdison Co., 43 engl. M. WSB. von Montpelier, 1000 E., am Oftufer des Champlain-Sees, 10 Schulen. 3) In Rem Port, Bosttownship und Bostborf in Stenben Co., am Canisteoflusse und an der Eriebahn, 302 M. von New York mit einer Akademie und Bank, 10 Shulen, 1819 E. (1865), von benen 12 in Dentschland geboren. 4) In Pennsplvania, Posttownship in Somerset Co., am Youghioghenh, 153 M. sidwestl. von Harrisburg, 1510 E., 3 Gerbercien, 8 Sagemithten, beutsche luth. Kirche. 5) In Ohio, Bostownship in Gallia Co., am Dhio, einige Meilen oberhalb Gallipolis, 107 M. filboffl. von Columbus, 1204 E. 6) In Michigau, Township in Datland Co., 1032 E. (1864). 7) In Inbiana, Township in Shelby Co., 2422 E. 8) In Illinois, Bostborf in Du Page Co., 818 C., beutiche luther. Rirche. 9) In Bisconfin, Bontownibip in Bafbington 36 M. nordwestl. von Milwantie, 2046 E.

Abdijon Corners (fpr. Aeddijn Korners), Dorf in Canada Best (brit. Amerika), im County Leebs, 12 engl. M. von Brodville, welch letteres am St. Lawrence liegt. Das Dorf und bessen Umgegend hat mehrere Miblen (Sage- und Mahlmühlen), Bagen-, Bot-asche- und Schuhfabriken. Die Boststation heißt Abbison. 200 E.

Abbitament (vom lat ), Zusak, Zulage.

Abditional (vom lat.), erganzend, zusätlich; daber Ab bition alacte, Insabacte, wie 3. B. ber von Rapoleon, nach feiner Rudtehr von Elba, während ber fogen. hundert Tage,

am 22. April 1815 erlassene Zusas zu den Constitutionen des Kaiserreichs.

Abbitionsmafcine (eugl. Adder, fpr. Aebber), eine Maschine, auf welcher, zur Erleichterung bes Rechenunterrichts, die Summe zweier ober mehrerer Bablen entweber burch Busammenstellung verschieden gefärbter Stabden, Angeln, Würfel u. f. w. ober vermittetft anberer, leicht in die Augen fallender Borrichtungen (wie 3. B. auf der neneften, in Amerika erfundenen, Maschine bieser Art burch einen brebbaren Zeiger) figstrlich bargestellt werden tann (f. hierzu Rechenmafchine).

Abditibe Gräße, eine Größe, welche mit einer anderen burch ein Abditionszeichen (+) ver-

bunten ift.

Abbua, alter Rame für den Fluß Abba (f. b.).

**Abbucken** (vom lat.), zuführen, beibringen; daher A b b u c t i o n, Zuführung, Auziehung; Abbuctoren, in der Heilfunde diejenigen Muskeln (musculi adductores sber musculi adducentes), burch beren Zusammenziehen ein Glieb einem anderen nabeliegenden nabegebracht wird.

Ad duplicandum (lat.), jum Berboppeln, jur Berboppelung, im Rechtswesen: jur Be-

antwortung ber Hägerischen Replit (f. u. Duplit). Adeb, äghpt. Gewicht, ungefähr gleich 1 Pfund.

Abecerbiten (and Libertati genannt), driftl. Secte, nach beren Hauptglaubenssate Jesus Christus bei seiner Höllenfahrt ben in der Hölle Schmachtenben das Evangelium predigte.

. A déconvert (spr. a behinwähr, franz.), unbedeckt, ohne Schutz im Handel: auf Lie-

ferung.

Abeghem, Fleden in Belgien, Prov. Ostflanbern, 3468 E. (1863).

Abel (engl. nobility, franz. noblesse, abgeleitet von Einigen von "Athol", angelsächsich für "bornehm", von Anderen von "od-ling", Gutsbesiter) ift jener Stand, welchem in ber bitegerlichen Gesellschaft gewiffe erbliche Borrechte, insbesondere Eprenrechte, gesetzlich zustehen, und ift heutigen Tages entweder Geburis. Abel, b. h. ber burch rechtmäßige Che vom abeligen Bater seinen Nachtommen mitgetheilte, ober Brief. Abel, b. h. burch Documente von bemjenigen, ber bas Recht ber Abelsverleihung hat, erworbene Abel. Dehrere Rechtslehrer ber fogenannten historischen Schule, wie Gichhorn, Savigny, haben ben Berfuch gemacht, bas Juftitut bes Abels qu einem ichon bei ben alten Germanen vortommenten gu machen, allein es ift biefe Behauptung als unhaltbar erfunden worden (Welter's Staats-Lexicon). Benu Tacitus Häuptlingsfamilien als nobili'as bezeichnet, so will bies wohl nichts mehr fagen, als daß bie Mitglieber einer hänptlingsfamilie mehr Anszeichnung genoffen als An-Digitized by GOOSIC

Da aber die Hauptlingschaft ebensowenig rechtlich erblich war, als sie es bei den Jubianer-Stämmen ift, so tann von einem besonderen Stanbe, wie wir ihn oben nach ben beften Rechtslebrern befinirt haben, bei ten Bermanen teine Rebe fein. Gerade wo fich germanisches Wefen am reinsten erhalten hat, in ben frieffichen Lanben, in Morwegen, Goweben, wo der Abel erft in fehr später Zeit von Deutschland ans eingeführt wurde, findet fic kine Sbur von Abel. Der Abel eutsprang, und zwar febr natürlich, aus bem Lehns-Wefen, fobalb bas Lehn aufing, erklich zu werden. Das bem Feinde abgerungene Gut, vom obersten Lebnsberen verlieben, mußte beschützt werben burch Rriegsvienfte. Es burfte utat gersplittert werben, ba es ja zwerft nur verliehen war, beswegen fiel es bem Erfigeborenen zu. Ur-fprlinglich war bei allen germanischen Bölbern jeber freie Land-Sigenthilmer gleichbereihtigt, und hatte auch Sie und Stimme in der Landesversammlung. Im Laufe der Zeit wurden indeß die Keineren Grundbefitzer veranlaft, ihre Gater, um den Schutz ber Machtigeren ju genießen, von viesen in Lehn zu nehmen. Das Land, ober vielmehr ber Besitz besselben, ver-lieh ben Abel; es ist eine weit spätere Usurpation gewesen, welche ben nichtwoeligen Besitzern von Freigntern die Borrechte des Abels entzog, ober welche fogar Nicht-Abeligen den Ankauf von abeligen Glitern unterfagte. Erft nach ben Reiten ber Karolinger hat fich ber Abel als Stand entwidelt, namentlich and baburch, bag es ben von ben Raifern eingefesten Gerichtsund Berwaltungsbeamten zur Beit ber erften hobenftaufen gelang, ihre Meinter zu erblichen zu machen, woraus sich ein sogenannter Ministerials ober Dienst-Abel bilbete, ber sich indes ehr bald mit Grundbesitz verfnilpfte. Erst im 14. Jahrhundert nuter bem luxemburgischen Kaifer Rarl IV. kom ber Brief-Abel auf. Das Ritterthum, urfplinglich nur eine Genofsenschaft, wurde sehr bald mit dem Abel selbst identificiet, indem es nach und nach Regel wurde, in die Rittergenoffenschaft nur solche aufzunehmen, welche aus abeligen Familien stamm-ten. In älteren Zeiten war der Unterschied zwischen hohem und niederem Abel unbekannt, boch als sich unter den Raisern die Landeshoveit einzelner großen Basallen (Dynasten) ausbildete, fing man an, blejenigen als zum hoben Abel gehörig zu bezeichnen, welche ihre Gilter unmittelbar vom Kaifer, im Gegensatz zu benjenigen, welche bie ihrigen von bem speciellen Lanbesherrn zu Lehn trugen. Bu biefem hoben Abel gehörten biefe Lanbesherrn felbft in erster Linie. Die Anflöhung bes Neichs vernichtete viesen Unterschied, wie benn auch, was bie eigentlichen, nicht politischen Barrechte des Abels andetrifft, das Gefetz keinen eigentlichen Unterschied zwischen hohem nad niederem Abel machte. Die eigentlichen Borrechte des Abels zu bestimmen, ist nicht leicht, weil fle in den verschiedenen Ländern sehr verschieden waren. Man kann sie in politische und privatrechtliche eintheilen, und unter den letzteren sind vorzuglich hervorzuheben: das Recht, Fibeicommisse und besondere Successions-Ordnungen gu erlaffen, um Gutertheilung zu bermeiben, ferner Befreiung bon ben Gerichten erfter Instanz und Ausübung der Gerichtsbarkeit selbst auf abeligen Gittern in den unteren Instanzen (Patrimonial-Gerichte, Jagbrechte n. f. w.). Auf bem Continent Europa 6 war ber Abel schon vor bessen Abschaffung in Frankreich (1790) besonders aus dem Grunde in der Achtung bes Bolles gefunden, weil ber Titel auf alle Mitglieber ber Familie überging, bie febr häufig nicht flandesgemäß leben konnten und beshalb dem Institute selbst seinen Glanz nahmen. In England bagegen, wo mur ber Boffter bes Stamm-Gutes ben abeligen Ramen führt, bat schon beswegen der Abel selbst jetzt noch Bedeutung. Gegenwärtig ift England überhaupt bas einzige Land, in bem ber Abel noch eine verhältnismäßig wichtige Rolle, namentlich in ber Politit fpielt, indem der eine Theil des Parlamentes, das House of Lords, ausschließlich and abeligen Mitgliebern besteht. In Frankreich, wo ber Abel im Jahre 1790 abgeschafft, von Napoleon I. 1808 wieder eingeführt, am 29. Februar 1848 aber wiederum abgeschafft wurde, ist er burch das zweite Raiserreich bis jetzt moch nicht wieder förmlich restituirt worden. In Italien gibt es noch eine Menge kleiner und großer Grundbesitzer mit abeligen Titeln, benen aber keine weseutlichen Burrechte zustehen. In Spanken und Portugal berrichen abn-liche Berbaltnisse. In Holland und Belgien bat der Abelstand, ans Grosen, Baronen und Rittern bestehend, burchans teine politische Bedenftung. Die Goweis besitzt in einigen Kautonen noch bente ein Bairiciat, bas fich aus bem während ber sflerveichifcen Berrichaft berrichenben Abel bilbete. In Danemart besitt ber Abel noch einige Borrechte, w. 3. B. Jagd- und Patronatörecht. In Roxwegen ist er burch bas Reichsgennbgeset vom 4. Nov. 1814 vollskändig abgeschafft. In Russland gibt es noch heute einen persönlichen und einen erblichen Abel, seine Borrechte sind jedoch bedeutend beschränkt worden. Die deutschen Grundrochte von 1848, sowie die Grundrechte in den einzelnen deutschen Staaten besselben Jahres schafften theoretifch wenigstens den Abel und alle feine Privisegien ab, nachdem er fchon vorher durch die Baudedgefete febr viele seiner Berrechte eingebufft hatte. Thatsachlich aber genießt ber Abel noch fortivährend großer Bevorzugungen. Die Conflitution der Bereinigten Stagten verbietet

Digitized by GOOGLE

ben Erlaß felbst von bloßen Abelstiteln, und tein Beamter ber Ber, Staaten barf ohne Bewilligung des Congresses von irgend einem ausländischen Staat oder Flirsten irgend ein Gefcent, irgend ein Amt ober auch nur einen Titel irgend einer Art annehmen. Angerbem verlangen die Naturalisationsgesetze ber Ber. St., daß, wenn ein Ausländer in bem Staate, and welchem er kommt, irgend einen erblichen Titel getragen, ober zu irgend einer Klasse vom Abel gehört hat, er bei seiner Naturalisation barauf besonders Berzicht leisten soll. In allen Central- und Sadamerikanischen Republiken besteht ebenfalls kein Abel und finden bei ber Raturalisation ähnliche Borschriften statt, wie in der Union.

Abel, Landschaft im Nordosten Afrita's, von Abpffinien bis Rap Guardafui sich erstredent, awifden 8° und 12° nordl. Br. und 43° und 51° öftl. Lange, moraftig, ungefundes Klima, exportirt jedoch Bachs, Elfenbein, Goldstaub und Rindvieh. Baupthäfen: Zepla und Berbera, ersterer mit 3—4000 E. (1854). Die Einwohner (Somauli), ein Mittelvolk

zwischen Araber und Reger, treiben handel und Geerauberei.

Abel (spr. Chol), Fleden in Dallas Co., Staat Jowa (Bereinigte Staaten), 543 E.

(1867).

Abelaar (fpr. Abelohr, b. i. Abler), ber Shrenname bes am 16. Dez. 1622 in Brevig in Rorwegen geborenen, berühmten Seehelben Cort Sivertsen, ben er wegen seiner Tapferleit und Schnelligleit zur See erhielt. A. trat im Jahre 1637 unter Abmiral Tromp in hollandischen und 1647 in venetionischen Dienst, in welchem er fich in dem Kriege, ben die **R**epublik bamal**s** mit ber Türkei führte, in so hohem Grade auszeichnete, daß er bak zum Capitän, 1660 aber zum General-Abmirallieutenant ernannt und mit anderen Ehrenbezeugungen überhäuft wurde. 1661 wandte er fich von Benedig junachst nach den Riederlanden und 1663 als Admiral und Admiralitäterath nach Danemart, in welcher Eigenschaft er den Dberbefehl Aber Die banische Flotte in bem Kriege gegen Schweben filhren follte. Er ftarb jedoch vor Ausbruch dieses Krieges, am 5. Nov. 1675, in Kopenhagen, nachdem er noch vor-

ber unter bem Ramen A. in den dänischen Abelstand erhoben worden war.

. **Abelaide**, Hauptstadt ber engl. Colonie Sildaustralien, nahe ber Minbung des Torrens am Golf von St. Bincent gelegen, am 28. Dez. 1836 gegrundet und nach ber Gemablin König Wilhelm's IV. von England benannt, nahm fehr rasch zu, so daß es bereits im Jahre 1843 einen Flächenraum von 1000 Acres einnahm, im Jahre 1845 20,000, und im Jahre 1860 40,000 E., gablte. A. ift regelmäßig und geräumig gebaut, befaß bereits im Jahre 1852 27 öffentliche Schulen, unter benselben bas 1849 incorporirte St. Baul's Colleg. Auch ein Theater, ein ausgezeichneter botanischer Garten (von einem Deutschen, Namens Schomburg, geleitet), seit 1863 eine Eisenbahn, welche die Stadt mit ben 280 DR. entfernten Barra-Burrei Aupferminen verbindet, sowie commerzielle und industrielle Anstalten aller Art, burch welche ber bebeutenbe Aus- und Cinfuhrhandel belebt und unterflütt wird, befinden sich in der Stadt, und gereichen derselben durch schöne Gebäude zur Zierde. Außerbem ift A. ber Sit bes Gonverneurs von Sabanstralien, sowie eines tathol. Bischofs. an der Meerestuste gelegene Fleden Bort Abelaibe, mit der Hanptstadt durch eine Gisenbahn verbunden und 1845 zum Freihafen erflärt, ift der Hafen A. 8 und zugleich Mittelpunkt für ben beträchtlichen Seehandel ber Colonie; 3000 E.

Das bentsche Element ist in A. und Umgegend stark (1 ber Gesammtbevölkerung) und in würdiger Beise vertreten. Den Englandern gegenüber eine in jeder Beziehung achtungs-volle Stellung einnehmend, haben die Deutschen allenthalben in Auftralien zur Bebung der allgemeinen Bildung wesentlich beigetragen. In A. felbst besteben mehrere bentsche Bereine, eine deutsche Schule, sowie eine beutsche Zeitung. Die erfte rein deutsche Colonie wurde im Jahre 1836 gegrundet, und zwar auf Betreiben ber Professoren Scheibel in Breslan, Guerife in Balle und bes Baftors Rarel in Rlengig, einem Dorfe in ber preuß. Laufit, Die gegen bie von König Friedrich III. eingeführte Kirchenunion beftig opponirten und infolge beffen mit vielen Andern nach Australien auswanderten. Rarel war nach England gefloben, wo er von dem reichen Grundbesitzer Angas für jeden männlichen Answanderer von über 21 Jahren 12 Ader Landes, und zwar für das erfte Jahr pachtfrei, für die folgenden Jahre zu 5 Shilling Bacht per Ader, sowie für fammtliche Answanderer freie Berpflegung mabrend ber Reife und während der vier ersten Wochen nach ber Landung, zugesichert erhielt, welche Zusicherung es bewirkte, daß bald daranf 480 Seelen von Hamburg aus nach Australien aufbrachen. Die ihnen versprochenen Kanbereien wurden sofort vermessen, auch wurden ihnen Bauplate für eine dentsche Rirche und Schule geschenkt, so daß die beutsche Ansiedlung, die Rarel Alengig (welchen Ramen fie noch beute fuhrt) taufte, bald geschaffen war. Die Colonie, der die Englander in jeder Beziehung freundlich und hülfreich entgegenkamen, blübte raich auf, fo daß fie bereits im zweiten Jahre ihres Bestehens ftatt ber anfänglichen Solzhätten sesse Mlochhäuser, sowie eine aus Sanbstein erbante Rirche mit Pfarrhaus besas. Im britten Jahre kamen weitere 70 Auswanderer an, die sich gleichfalls in Klenzig niederließen. Klenzig hat jetzt 4000 E., sein Gründer, Rarel, starb im Jahre 1859. Die zweite dentsche Colonie, nördlich von Klenzig, wurde im Jahre 1840 gegründet und nach dem in Schlesien gelegenen Pfarrdorfe des alklutherischen Pfarrers Fritsche, der dieselbe gründete, Hahndorf genannt. Dieselbe zählt jetzt 8000. E. (von denen jedoch in neuester Zeit nur etwa die Hälfte Deutsche sind, da dieselben sich, wie auch die von Klenzig, das gegenwärtig nur von Engländern dewohnt wird, in den neueren Colonien angesiedelt haben). Als jedoch diese Colonien für die immer zahlreicher ankommenden Deutschen zu klein wurden, folgten denselben zunächst die beiden neuen Colonien Bethanien und Longmeil, 70 M. nördl. von Avelaide gelegen, denen im Lanse der Jahre wiederum mehrere andere nachsolgten, so daß es gegenwärtig zwischen Abelaide und den Kapunda Aupserwerken 14 deutsche Colonien gibt, die meist bislischen Ammen sübren, deutsche Bürgermeister und Friedensrichter haben und zusammen eine Prodinz bilden. Die in dieser Prodinz lebenden Deutschen haben das Recht, alljährlich eine Bersonz bilden. Die in dieser Prodinz lebenden Deutschen haben das Recht, alljährlich eine Bersonz bilden. Sinden den Stadt Tanunda eine freie religiöse Gemeinde, die, wie jede andere Gemeinde in Australien, von der Regierung mit 150 Pfd. St. jährlich unterstützt wird. In berselben Stadt besteht auch ein dentscher Berein und eine deutsche Beitung.

Abelaibe, Eugenie Abelaibe Louise, Mademoiselle d'Orléans (spr. Mademoafell Dorleang), Tochter bes Berzogs Ludwig Philipp Joseph von Orlans, geb. am 25. Aug. 1777 in Paris, reiste im Jahre 1791 nach England, kehrte von bort im Nov. 1792 nach Frankreich zurück, war aber vorher proscribirt worden und floh beshalb nach den Niederslanden, verweilte mährend der Revolution daselbst und später in der Schweiz, kehrte im Jahre 1814 mit ihrem Bruder (Herzog von Chartres, dem nachmaligen Könige Louis Philipp) nach Paris zurück, wo sie am 31. Dez. 1847 stard. A. war eine treue Rathgeberin ihres Bruders und übte als solche einen bedeutenden Einsluss auf die französische Politik aus.

Abelaibe Jslands (fpr. Aedbelehd Silends) ober Oneen Abelaide Jslands (fpr. Kwihn Ae. E.), Inselgruppe an der Südwestkuste von Batagonien, deren westlichste Abelaide Island heißt. Gelegen unter 520 sildl. Br. und 750 westl. Länge.

Adelantado (fpan.) war früher ein Titel ber Civil- und Militärgouverneure in ben fpa-nischen Brovingen.

Abelafia, Abelheib, Markgräfin von Massa, Erbin von Torre und Gallura, welche Bestigungen sie nebst Sardinien ihrem zweiten Manne (1238), dem Könige Enzio, zubrachte, weshalb sich vieser König von Sardinien nannte. Ihr erster Mann war der Pisaner Ubaldo Biscouti.

Abelbobenthal, Bergthal in ber Schweiz, Canton Bern, Amt Frutigen, mit bem Engstlenfall an seinem Ende, 5 Stunden lang. In bemfelben liegt bas Dorf Abelboben, 3990 F. fiber bem Meeresspiegel, mit 1550 E.

Abelbonben, Rame ber freien holstein. Bauern, f. v. w. Erbfreifaffen.

Abelebsen (auch Abelepsen), Fleden in Hannover, Fürstenthum Göttingen, an ber

Schwalme gelegen, mit 1300 E.

Abelgises. 1) Frank Herzog (Adalgis), Sigbert's III. von Anstrassen Major Domins von 633—638. 2) Sohn des Lombardenkönigs Desiderins, dessen Mitregent er von 759 war; gest. 788 in Casabrien.

Abelgunde, Beilige aus bem Geschlechte ber frantischen Könige, geb. 630 in Hennegau, wurde 661 Nonne, grundete das Aloster Maubeuge, bessen erste Aebtissen sie wurde, gest. am

30. Jan. 680. Gebächtniftag: 30. Januar.

Abelguiteh, eine etwa 6 Dollar werthe Goldmanze in Oftindien.

Abelheib (beutscher Frauenname, die Gole), die im Jahre 933 geborene Tochter König Rudolf's II. von Burgund und der Bertha, 947 Frau des Königs Lothar von Italien und nach dessen Tode des Kaisers Otto I. Diesem sowohl, wie ihrem Sohne, Otto II., und ihrem Enkel, Otto III., war sie eine treue, einslußreiche Rathgeberin; sie starb am 16. Dez. 999 im Kloster von Selty. Ihr Gedächtnistag: 16. Dezember.

Adelheibsquelle, eine schon seit dem 10. Jahrhundert befannte, alkalische, Brom und Job haltende Mineralquelle im bayr. Dorfe Heilbrunn, Landgericht Lölz, nahe Benedictbeuern (11 Stunde entfernt), beren Gebrauch namentlich gegen weibliche Unfruchtbarkeit, Scropheln, u. s. w. empsohlen wird. Das benachbarte Bichl bestigt umfassende Ankalten zur Anfnahme

bon Leibenben.

Digitized by Google

Abelholzerbab, besuchtes Wildbad in Oberbahern, Landgericht Traunstein, nahe dem Dorfe Abelholzen, bessen Mineralgellen besonders gegen Nervenübel, Lähmungen, Gicht, Leberleiden u. f. w. wirkfam sinb.

Abeli, georgisches Längenmaß, gleich 3 F. 4 3.

Adeliparie (vom griech.), Fettleibigfeit.

1) Hauptstadt von Dallas County, Staat Jowa (Ber. St.), am Adell (fpr. Aebell). Riccoon, ungefahr 21 M. westl. von Des Moines, Boststation, 1969 E. (1867). 2) Bost-

borf in Shebongan Co., Bieconfin, beutsche luth. Rirche.

Abelmann bon Abelmansfelben, eine nach bem Martifleden Abelmansfelben (im witr-temberg. Jartfreife, Oberamt Agalen, an ber Blinben Roth gelegen) benannte, angesehene schwäh. Familie, beren schon im 13. Jahrhundert Erwähnung gethan wird und die 1680 in ben Freiherrenstand und 1790 in ben Grafenstand erhoben wurde.

Adelnan (polnifch Dool an ow). 1) Kreis im preuß. Reg.-Bez. Bofen, 16,41 beutsche D.-M., 54,050 E. Hauptstadt: Dft rowo (7351 E.). 2) Stadt in diesem Kreije, an der Bartich gelegen, 1904 E., Leineweberei, Gerbereien, 1 Spnagoge und 2 fathol. Rirchen. Rabe A. am 22. April 1849 Gefecht zwifden ben Preugen und poln. Infurgenten.

Abelaphagen (vom griech., Die insgeheim Effenden), im 4. Jahrh. in Sphesus lebende Reter, welche bem Christen nicht gestatten wollten, im Beisein Anderer zu effen und welche

Die Gottheit bes heiligen Geiftes lengneten.

Abelopoden (vom griech.), Thiere, die dem Anscheine nach teine Filfe haben. Abelphi (fpr. Aedelfi), Bostborf in Colerain Lownship, Roff County, Staat Dhio

(Ber. St.), 67 Dt. füblich von Columbus, ungefahr 500 E.

Abelphie (vom griech.), Berbrilderung, baber nach Linné in der Botanit: das Ber-ihsen der Stanbsaben unter fich. Abelphismus, Bruderbund; Abelphisten, wahfen der Stanbfaden unter fich. die Berbrüderer, ital. Orbensbrüder.

**Adelphus**, Haupt der Messalianer, lebte um das Jahr 368 n. Chr. in Edessa. Nach ihm

wurden die Meffalianer auch Abelphier genannt.

Abelsberg (Bofto in a), ein im öftr. Kreise Krain, an ber Strafe nach Trieft gelegener Marktfleden, mit 1800 E. und mit der berühmten Abelsberger Grotte (Tropffteinbole, Ratharinengrotte), welche bon bem kleinen Fluffe Boit (Buto) burchfloffen wird und in zwei Theile, in die sogen. Alte Grotte, welche 143 Klafter und in die 1816 entbedte, sogen. Rene Grotte, welche 1425 Klafter lang ift, zerfällt. Nabe A., 1 Stunde davon entfernt, die wigen ihrer Stalaktiten berühmte Dagbalenengrotte (f. Ringer, "Die Grotte von A." Triest, 1832, 12 Blatt; Costa, "Die Abelsberger Grotte", 2te Aufl. Laibach 1363.)

**Abelsheim** (Abolfsheim). 1) Amt bes Unterrheinfreises in Baben, 4% D.=W., 13,600 2) Stadt in biesem Amte, am Obenwald, 1400 E., Stammort ber Freiherren

bon A. (früher von Duren geheißen).

Avelstette, eine von Mitgliedern bes hoben beutschen Abels jur Zeit bes Wiener Congreffes (1815) gestiftete Gefellschaft, beren 3med Bebung ber fittlichen und wiffenschaftlichen Bildung bes Abels, befonders ber anwachsenben Generation, fein sollte, um bem immer mehr fintenden Anfeben bes Abels burch die rechten Mittel zu fleuern. Es wurden verschiedene Grade, wie auch die Eintheilung nach mittelalterlichen Provinzen vorgeschlagen u. f. w.,

boy ist die Idee nicht zur Ausführung gekommen.

Abelsverbindungen, 1) bes Mittelalters zum Zwede ber gegenseitigen Halfeleistung in Fehben und gur Bihrung ihrer Rechte gegen Stabte und Ffirften. 2) In ber Reuge it Bereine bes Avels, infolge ber Umgestaltung politischer und focialer Berhaltniffe entstanden, vie seinem Ansehen und seiner Macht gefährlich zu werden schienen. Dergleichen Berbindungen waren die Abelstette (s. b.), die Bereine der Rheinischen und hefsischen Ritterschaft und die Ab elsu nion in Schlesten (1844), welche segar als Hebungsmittel des Abels die Berheirathung seiner Mitglieder mit "reichen" Blirgerlichen ausstellte. Diese Abelsverbindungen haben nichts Nachhaltiges geschaffen und werden sich in ihren einseitigen Tenbenzen bem immer mächtiger werbenben Bollsgeiste gegenüber machtlos beweisen.

Abelung. 1) Johann Christoph A., berühmter Sprachforscher, geb. am 8. Aug. 1732 im Dorfe Spantetow bei Antlam in Bommern, flubirte in Halle Theologie, wurde 1759 Professor am evangel. Gymnastum in Erfurt, ging 1761 nach Leipzig, widmete sich daselbst Sprachstudien, ward 1787 turffirstl. fachi. Hofrath und Oberbibliothefar in Dresden, wo er mu 10. Sept. 1806 ftarb. Unter feinen vielen Schriften fint besonders hervorzubeben: "Grammatifch fritifches Worterbuch ber bochbeutichen Munbart" (Leipzig 1774 bis 1786; nene Anflage 1795-1801); "Deutsche Sprachlehre jum Gebrand ber Schulen in ben preuß. Landen" (Berlin 1781); "Glossarium mediae et infimae latinitatis" (Halle 1772—1784); "Ueber ben beutschen Styl" (Leipzig 1785—1786; 4. Anfl. 1800), n. j. w. 2) Frie brich v. A., geb. am 25. Febr. 1768 in Stettin, Reffe bes Borigen, studirte in Leipzig Bhilosophie und die Rechte, hielt sich bann, als Begleiter einer kurländischen Familie, längere Zeit in Rom auf, studirte baselbst in der Bibliothet des Batikan altdentsche Handschriften, kehrte 1793 nach Riga zurud, wandte sich von da nach Mitan und schießlich nach Betersburg, wo er 1801 Director des dortigen deutschen Theaters, 1803 Lehrer der Großfürsten Ritolaus und Micael, 1824 Director bes Drientalifchen Inflituts im Ministerium bes Auswärtigen und 1825 Präsident ber Alabemie ber Wiffenschaften wurde, welch letteres Amt er bis zu seinem Tobe, 30. Jan. 1843, befleibete. Schrieb: Ueberfetung und Erlauterung bes Calpurnius" (Betersburg 1804); "Bibliotheca sanscrita" (Betersburg 1837); "Siegmund Freiherr von Herberftein" (Betersburg 1818), "August Freiherr von Meberberg u. seine Reisen in Rußland" (Betersburg 1827) und "Kritisch-literarische llebersicht ber Reisenben in Außland bis 1700" (2 Bände, veröffentlicht Betersburg 1846), in welch letzteren brei Werken er seine Forschungen in Bezug auf ruff. Geschichte niederlegte.

Abemonie (vom griech.), Unluft, Niedergeschlagenheit.

Abemtion (vom lat. adomtio), Entwendung, Wegnahme, Entziehung, w. z. B. a. civitatis, Entziehung bes Burgerrechts; a. libertatis, Beranbung ber Freiheit.

Abemuz, Stadt in Spanien, Prov. Balencia, 3033 C.

Aben. 1) Bügelige Halbinsel im Gudwesten Arabien's, nahe ber Strafe Bab el Mandeb; höchster Bunkt: Schamschan, 1776 F. hoch. 2) Cap auf dieser Halbinsel, unter 450 9' östl. L. und 120 47' nordl. Br. 3) Besestigte Stadt auf bleser Halbinsel, am Golf von Aben, vor Auffindung bes Seeweges nach Offindien eine blübende Stadt, bann verfallend, bis die Englander im Jahre 1839 dieselbe besetzen und sie zu einer Hauptstation zwischen Suez und Indien machten, infolge beffen fie in neuefter Zeit rafch emporgeblitht ift und burch bie Gröffung bes Snezkanals eine noch größere Bebeutung erlangen wirb. A. gablt 25,000 Einwohner.

Aben (griech.), die Drufe; daber bie Busammensetzungen: Abenalgie, Drufenleiben; Abenitis, Drufenentzundung; Abenographie, Drufenbefchreibung; Abenos logie, bie Lehre bon ben Drufen; abenomeningeifches Fieber, Schleimfieber; abenoneurotisches Fieber, die Peft; Abenophthalmie, Augendrüfen-

Entzündung; Abenofis, Strofelincht; abenos, brufig.
Adenandra fragrans (Bot.), eine Art aus ber Pflanzensamilie ber Diosmeen, welche

in ihrer heimath, am Cap, ihres Aromas wegen als Thee benutt wird.

Abenan. 1) Areis des preuß. Reg.-Bezirk Coblenz, 103 D.-M., 22,135 Ginwohner (1867). 2) Stadt biefes Rreifes, 1500 Ginm., Webereien, Gerbereien, Blei- und Gifengruben.

**Abenochirapiologie** (vom griech.), die angeblich manchen Menschen (wie z. B. den englifden Königen) innewohnende Kraft, Aropfe burch einfache Beruhrung mit ber hand gu

Abenos (Seebaumwolle, Coton de marine). Name ber feinsten Baumwolle aus ber Levante.

Adenostemma tinctorium (Bot.), zur Untersamilie Compositae-Eupatoriaceae gehörig, wird in China als Material filr eine blane Farbe cultivirt.

Abenna, röm. Schutgöttin der auf der Heimreise Begriffenen; Abenna, Schutgöttin ber von ber Beimath Wegreisenben.

Abeonen, f. v. w. Bellenkorallen (f. b.).

Abephagie (vom griech.), Freffucht, Beighunger; Abephagus, ber Bielfraß.

Adeps (lat.), Fett, Schmer.

Abenten (vom lat. adoptus) biesen früher die Goldmacher, die Auffinder des Steins ber Weisen, die in die tiefften Geheimniffe ber Alchemie Gingeweihten.

Aber, f. Abern. Aberer, afrik. Dasenlanbichaft, im Westen ber Sahara; bergig; Weizen, Gerste, Datteln, Schafe, Rameele, Rinder; ziemlich bedeutender Handel; mit Run und der franz. Colonie St. Louis in Berbindung stehend; Hauptort: Waban (5000 E.); Bewohner: Araber, nament-

lich ber Stamm ber Iban-el-Habsch. Abertlag, Dorf in der öftr. Bez.-Hauptmannschaft Kronneuburg, im Marchfelde nabe Deutsch-Bagram gelegen; befannt als Entscheidungspunkt ber Schlacht bei Wagram am 6. Juli 1809.

Abertrebs, eine mit allzuvielen Blutgefäßen versebene trebsartige Geschwulft. Ogle

Abertrapf, eine infolge bes Aberlaffens entstehende Geschwulft an der Halsblutader bes Pferdes oder ber Rinder, beren Blut in Citerung übergeht und die Aberfiftel bildet.

Aberlag, die Eröffnung irgend einer nabe unter ber Baut gelegenen Blutaber jum Zwede einer Berringerung ber Blutmenge bes Körpers. Gewöhnlich wählt man bazu bie Abern ber Ellenbogen, ber Sand, womöglich aber nicht bes Borberarmes, wegen ber vielen oberflächlich verlaufenden Rerven, bann bie Abern bes Fußes, ober auch bes Halfes. Oberhalb ber an eröffnenben Stelle wird ber Lauf bes Blutes in ber Blutaber burch eine Binbe unterbrochen, damit die Aber fich gehörig mit Blut fullt; ber Argt öffnet die Stelle mit einer Langette einige Linien weit, um einen ungehinderten freien Ausfluß zu erhalten. Die Menge bes zu entfernenden Blutes ist verschieden. In früherer Zeit und noch bis vor 20 Jahren vourden oft sehr große Mengen entfernt, 1 Pfund und mehr, oft noch in kurzer Zeit wieder-holt (Bouilland). Da die Erfahrungen, namentlich der Wiener medizinischen Schule, gezeigt haben, daß ber Aberlag auf ben Berlanf ber Krantheit felbst feinen Ginfluß hat, fo ift diese Behandlungsweise in Deutschland ganz aufgegeben und es wird ber Aberlaß nur noch als gestattet angesehen in Fallen, in benen fich Symptome von Blutstauung in den Lungen, bem Bergen ober bem Gehirne zeigen, Die bas Leben bes Patienten augenblicklich in Gefahr bringen. Der Aberlaß wird also angewandt, nicht um die Krankheit zu hellen, sondern um aufällige Folgen berfelben zu befeitigen. In Frankreich und Italien herrscht noch ber Unfug bes Aberlassens als Methobe ber Behandlung. Nachbem bie nöthig erachtete Menge Blutes entfernt ift, wird die Binde aberhalb ber Eröffnungestelle entferut, Die fleine Bunde gereinigt, mit Bflafter berflebt und eine Compreffe mit einer turgen Binde über ber Bunde befestigt. Das Glied wird in Ruhe gestellt und in ein Paar Tagen ist die Wunde verheilt. Anch eine Eröffnung der Schläsenschlagader (arteria temporalis) ist gebräuchlich gewesen, Das Glied wird in Rube gestellt und in ein Paar Tagen ift die Wunde verheilt. wird aber nicht mehr gemacht. Auch bei Hausthieren tommt ber Aberlaß zuweilen zur Anwendung; besonders bei Bferden und Rindern mittelft-einer Fliete an der Halsblutader.

Abern, die im Körper bes Menschen und der Thiere baum- und netartig verzweigten und zur Aufnahme und Fortleitung der Lymphe (f. b.) und des Blutes bestimmten, dehnbaren Röhren, die entweder Bulsabern, Arterien (f. b.), oder Blutabern, Benen (f. b.), sind

(f. Blutgefäße, Lymphgefäße, Gefäßfyftem).

Aberns, Stadt auf der Insel Sicilien, Provinz Catania, am sudosstl. Fuße des Aetna, 17 engl. M. nordwestl. von Catania, 12,877 E. (1861); mit Ruinen des alten Adranum.

Abersbacher Felsen, merkwürdige Felsengruppe in Böhmen, im Rreise Königgrat, nahe bem Dorfe Abersbach (woher ihr Name) beginnend und bis zum Heuscheuergebürge fort-lansend, 2 Stunden lang und 1 Stunde breit, gebildet aus fäulen-, pfeiler-, tegel- und tasel-artigen Sandsteinen, die eine Höhe von 50 bis über 200 Fuß erreichen.

Abespota (griech., b. i. bas Berrenlofe). 1) Schriften und Werte, beren Berfaffer unbe-

taunt find. 2) Büter, die keinem Einzelnen gehören, keinen herrn haben.

A dessein (fpr. a bestäng, franz.), mit Absicht, absichtlich, vorsätzlich.

Adessentia (lat.), die Anwesenheit, das Zugegensein; daher die unmittelbare Augegenwart

bes göttlichen Befens.

A deux mains (frang., fpr. a bo mang), für beibe Hanbe, zweihanbig, z. B. von Musstrilliden, im Gegenfatz zu: à quatro mains (fpr. a tatter mang, für vier Hanbe); bei Pfersben: zum Doppelgebrauche (nämlich Reiten und Fahren).

Ad excipiendum (lat.), um Ausstüchte, Ginwande zu machen; f. Exception.

Ad exemplum (lat.), nach dem Muster, jum Beispiel. Das franz. par exemple (spr. par exangbl), im Engl. for example (spr. for exampl), ober for instance (spr. for instance).

Ad extremum (lat.), auf's Aeußerste, zulest.

Adlatomia, im altbeutschen Rechte bie burch Werfung in ben Schoof symbolisch ausgesbrückte Uebergabe.

Ad futuram memoriam (lat.), jum bleibenben Angebenken.

Abgate (fpr. Aedgeht), Af a, 1798—1799 Mitglied ber Legislatur von New York sclinton County, 1815—1817 Mitglied bes Congresses für Esser County besselben Staates, 1823 wiederum Mitglied der Staatslegislatur von New York.

Abhariren (vom lat.), anhangen, ankleben; im Abertragenen Sinne: beipflichten (3. D. einer Meinung); baber: Abharenz, Anhanglichkeit; abhafiv, anhangend, anklebend, verswachsen.

Abhäfion (Abhareng). 1) In ber pathologischen Anatomie bas abnorme Bereinigtsein zweier sonst getrennten Theile. Es ift ein ursprünglicher Bildungsfehler, ober entsteht burch Entzündung, welche man, weil Abhafion die Folge war, auch abhafive Entzündung, baf biefelbe zur heilung nothig sei Entzündung, baf biefelbe zur heilung nothig sei

und bestrebte sich daher, dieselbe als Heilzweck hervorzubringen. — Das das abnorme Aneinanderhaften natürlich getrennter Theile, je nach deren Wichtigkeit, erhebliche Functionsslörungen veranlassen kann, ist selbstwerständlich, namentlich, wenn dieselben die Wandungen eines röhrenartigen Organes verkleben. 2) In der Phhility wenn dieselben die Wandungen eines röhrenartigen Organes verkleben. 2) In der Phhility wenn dieselben die Araft, vermöge welcher sich eine Flüsseit an der Oberstäche eines sessen sehnlich die Araft, vermöge welcher sich eine Flüsseit and die Araft, durch welche sich glatte Oberstächen seiner gegenseitig anziehen und einander anhangen. Einige führen die A. auf chemische Berwandtschaften zurück, indem sie das schnelle Anhangen des Onedsilbers an gewisse Wetalle als Beispiel ansühren. 3) Im Recht swessen einer der beiden metale als Beispiel ansühren. 3) Im Recht swessen Partei angewandten Rechtsmittel (w. z. U. Appellation) beitreten zu wollen. b) Adhässion stil ag e heißt in Ehescheidungsprozessen es Alage, durch welche die eine Partei Wiedereinseyung in die ehelichen Rechte beansprucht. c) Adhässion welche die eine Bartei Wiedereinseyung in die ehelichen Rechte beansprucht. c) Adhässion welche die eine Bartei Wiedereinseyung in die ehelichen Rechte beansprucht. c) Adhässion selfen den Berbrecher zugefügten Schaben, speciell Ausanswortung der ihm geraubten, gestohlenen Sachen beansprucht.

Ad hastam (lat.), zur öffentlichen Berfteigerung.

Ad Herculem, alter Name für bas jetige Gran in Ungarn, sowie für Livorno in Strucien.

Abheritiren (vom lat.), Jemanden erben laffen, jum Erben einsetzen; baber: Abheris

tang, Erbeinfebung.

Ad hominem (lat.), nämlich beweifen ober bem on ftriren, einen Beweis fo fichren, baß ein Jeber, ohne besonderer Bernunftgrunde zu beburfen, schon burch sein menschliches Gefühl zur Ueberzeugung gelangt.

Ad honorem (lat.), ehrenhalber; ad honores, nach Rang und Würden.

Abhortation (vom lat.), Ermahnung; Abhort atorium, die von Amtswegen an Jemanden ergehende Ermahnung.

Adhuc sub judice lis est (lat.), wortlich: bis jeht ift ber Streit (Prozef) unter bem

Richter, b. h. ber Streit ift noch unentschieden.

A di (ital.), am Tage, an demselben Tage, nach Sicht.

Abiabene, ber zwischen bem Lykos und bem Kapros gelegene Haupttheil Affprien's, nach welchem, seiner Wichtigkeit wegen, ganz Asprien oft A. genannt wurde. A. bildete in ben ersten christl. Jahrh. ein eigenes Königreich, bas jedoch anfänglich von ben Parthern und später von Persien abhängig war.

Abiagnofiifch (vom griech.), schwer ober gar nicht zu unterscheiben; namentlich in Bezug

auf Rrantheiten gebraucht.

Adlantum (Bot.), Frauenhaar. Diese Gattung ber Jilices-Polypodiaceae zeichenet sich aus durch die Unterbrechung der Sporangienreihen, durch die Kerdung des Wedels und deren Ueberdedung durch das Jurstäschlagen der Lappen. A. pedatum L. (engl. Maidenhair, spr. Mehdnhähr), kanadisches Frauenhaar, und A. Capillus Veneris in Europa geben ein ziemlich vergessenes Mittel ab, die Herda Capillorum Veneris, welches noch als Sirop de Capillaire zu einem Hausmittel für Brusteleben ausgebeutet wird.

Abiaphan (vom griech.), undurchfichtig.

Abiaphonon (vom griech., b. i. bas Unverstimmbare), Name eines von bem Wiener Uhrsmacher Schuster im Jahre 1820 erfundenen, orgelähnlichen musik. Instruments von 6 Octa-

ven, bas, worauf fein Rame hindeutet, ftets in Stimmung bleibt.

Abiaphora (vom griech.), nebensächliche, bedeutungslose, gleichgiltige Dinge; gleichgiltige, bedeutungslose Handlungen, beren Werth so gering ist, daß sie ohne Bortheil ober Nachtbeil geschehen ober unterbleiben können. Das Wesen der A. und die Frage: "welche Dinge und Handlungen sind A.?" sind schon oft Gegenstand lebhaster Controversen zwischen Philosophen, Moralisten und Theologen gewesen. Die alten Stoiler geben zu, daß es Handlungen gebe, welche man mit dem Namen A. belegen könne, tie Scholastiker jedoch stellen dies in Abrede, ebenso die Veitsten des 17. und 18. Jahrh., sowie die Philosophen Wolf und Fichte. Neuere Philosophen und Moralisten anerkennen die Existenz gleichgiltiger Handlungen in der Nechtslehre, nicht aber in der Moral. Ueber die Frage, ob Cultus und Ceremonien in der Nichtslehre, nicht aber in der Moral. Ueber die Frage, ob Cultus und Ceremonien in der Nichtslehre A. zu rechnen seien, haben namentlich Theologen wiederholt schon Streit geführt, wie dies z. B. im 16. Jahrh. unter den protestantischen Scistlichen Sachsen's der Kall war (s. Ab i ap horist ohr visits, der Steetzt). — Ab i ap horie, Gleichgiltigkeit, Stumpfsinn; Ab i ap horist, der Gleichgiltige, im kirchlichen Sinne: der Freigeist.

Abiaphorifilicher Streit, ber von ben protestantischen Beiftlichen Sachsen bon 1549-1569 geführte Streit über bie Frage, ob Cultus und Ceremonien gleichgiltige, unwesentliche Dinge

und Handlungen (Adiaphora, f. b.) seien. Als nämlich Kaiser Karl V. sein sogen. Augsburger Interim erlaffen hatte, burch welches bie zwischen ber kathol. und protest. Kirche ausgebrochenen Streitfragen bis zur endgiltigen Entscheidung auf ber vom Bapft versprochenen Rirchenversammlung einstweilen vermittelt werden follten, erschien in Leipzig das auf Anordnung tes Kurfürsten Mority von Melanchthon und anderen Theologen verfaßte Leipziger Interim, in welchem, um ben Bunfchen bes taiferlichen Interims fo viel wie möglich zu entsprechen, Cultus und Ceremonien (z. B. Hochaltare, Lichter, die mahrend des Gottesdienstes zu verwendenden Gewänder, Gefange, u. f. m.) als unwesentliche Dinge, welche von tatholischen sowehl, wie von protestantischen Kirchen angenommen, resp. beibehalten werden könnten, bezeichnet wurden. Gegen biefe Erklarung traten bef. bie jenenfischen und nieberfachfischen Theologen, v. z. B. Flacine N. von Amsborf und N. Gallus, auf, von benen einige fogar soweit gingen, ben Schritt Melanchthen's und ber ihm beistimmenben Leipziger und Wittenberger Theologen (Abiaphoriften genannt) als Berrath an der lutherischen Kirche zu bezeichnen. Der auf beiden Seiten mit heftigkeit geführte Streit währte 20 Jahre und betraf hauptsächlich die Fragen, ob die von Melanchthon bezeichneten Dinge und Handlungen wirklich Abiaphora seien und ob man ben Katholiten in biesem Buntte Zugestandnisse machen burfe.

**Adiapneuffie** (vom griech.), Mangel der Hautansbünflung; daher: a b i a p n e u st i sch, biesen Mangel habend.

**Abiaftafte** (vom griech.), f. v. w. das lat. Adessentia, die unmittelbare Rähe des göttlichen Wefens und Wirkens.

**Abiathetifc** (vom griech.), ohne Anlage, Neigung zu einer Aranfheit; daher a bi a th etifche Krantheiten, folche Krantheiten, welche ohne vorhergegangene Anlage entstehen.

A die (lat.), von dem Tage (an); w. z. B. a die insinuationis, vom Tage der Einhaubigung (z. B. einer Borladung) an gerechnet; a die recepti, vom Tage des Empfanges an.

**Abige** (spr. Abidsche), ber ital. Name bes Flusses Etsch (f. b.).

**Abigetis** (fpr. Abibschetto), Name eines Canals im nörblichen Italien, welcher nahe Babia beginnt, die Provinz Rovigo passirt und mit Hulfe der Canale von Scortico und Bianco die Etich (ital. Abige, baher ber Name des Canals) mit dem Bo verbindet.

**Adighe,** f. Abride.

**Adigiren** (vom lat.), anhalten, nöthigen, anch zwingen. Abi Granth (b. i. großes Buch), Religionsbuch ber Giths.

Abildisto (thrk.), ein thronartiger Stuhl, beffen fich ber Sultan bebient, um von ihm

berab eine friegsgerichtliche Entscheibung zu fällen.

Aebilen (lat. Aediles), seit 493 v. Chr. die zu Gehülfen der Bolkstribunen aus der Plebs (Aediles pleboji) gewählten obrigkeitlichen Bersonen, welche aufänglich nur die Aufsicht über ben Tempel (Aodes, baber ihr Name) ber Ceres führten, balb aber bie städtische Bolizei zu besorgen, Berhaftungen vorzunehnen, Executionen auszuführen und die plebejischen Spiele zn leiten hatten. Unterstützt wurden sie seit 366 v. Chr. durch zwei aus den Patriziern ge-wählte A. (Aediles curules) und hatten nun nach und nach allen Tempel und öffentliche Bauten, die Baber, die Wirthshaufer und alle öffentlichen Spiele zu beanfsichtigen, und fungirten ganz besonders als Marttpolizei. Seit 44 v. Chr. gab es noch Adiles cereales, welche bas Getreibewesen und die Spiele ber Ceres ju leiten hatten. Die A. ber lateinischen Stabte und Municipien in Italien hießen Aediles municipales. Das Amt ber A.: Aebilität.

Adimiren (vom lat.), wegnehmen, entziehen. Adimpliren (vom lat.), erfüllen, vollenden.

Ad impossibilia nemo obligatur (lat.), ju Unmöglichem wird Niemand gezwungen. Ad inferos (lat.), wörtlich: zu den Unteren, d. h. zu den in der Unterwelt Lebenden, zu ben Tobten, in die Unterwelt; w. 3. B. in dem befannten Liede "Gaudeamus igitur", wo ce heißt: vadite ad inferos, geht hinab zu ben Tobten. Ad infinitum (lat.), in's Unenbliche.

Ad instantiam (fpr. Ab instanziam, lat.), auf Ausuchen.

Ad instar (lat.), ebenso, gleichwie.

Ad interim (lat.), unterbessen, in der Zwischenzeit, provisorisch.

**Nediologie** (vom griech.), Anstandslehre.

Abipinfaure, eine Saure, welche durch Einwirfung ber Salpeterfaure auf fettige Rorper, w. z. B. Wachs, Talg, Walrath, n. f. w. entsteht. Digitized by Google

Adipocire (fpr. Abipofihr, frang.), Leichenfett, b. i. bas aus ber Zerfepung ber thierifchen Substanzen in Leichen, welche langere Zeit schon in ben Sargen lagen, gebilbete, wachsartige Fett.

Abipos (vom lat.), fettähnlich, schmierig; baber: Abipibe, bie aus animalischen Sub-

ftanzen gewonnenen fettigen Broducte.

Abipfie (vom griech.), Durftlosigkeit; baber: Abipfa, Mittel, welche ben Durft ftillen.

Adirato (ital. Dufitanstrud), mit lebhaftem, erregtem Bortrag.

A dirittura (ital.), J. Adrittura.

Abironbad (Adirondack Mountains, fpr. Nebironbad Mauntins), Gebirge im Staate New York (Ber. St.), westl. vom Champlainsee, in den Counties: Hamilton, Esser, Franklin und Clinton. Der bochfte Bunkt: Berg Tahawus (fpr. Tabehwos), auch March (fpr. Marfi) genannt, 5460 f. hoch. Auf ben A. DR. entfpringt ber Abironbad-Fluß, ber ber hauptzufluß bes Subfon, etwa 20 engl. Dr. lang ift und fich in feinem Laufe ju ben Seen henberson und Sanbford erweitert (f. Beiteres unter Rew Port, Staat).

Abironbad, Bostvorf in Newcomb Township, Effer County, Staat New Port (B. St.), nahezu 2000 Fuß über bem Meeresspiegel gelegen, 100 engl. M. NNW, von Albany, mit

einer Bant.

A discretion (fpr. a distrehisiong, franz.). 1) Rach Gutbilnten, nach Belieben. 2) Auf Gnade und Ungnade.

Abith, ber Sage nach bie später in eine Salzfänle verwandelte Frau Lot's.

Aditio hereditatis (lat.), die Antretung einer Ertschaft.

A ditto (ital.), an bemselben Tage.

Abithas, awolf Gottheiten ber Indier, mit Mittra als oberfter, ber Sage nach Sohne ber Abitt, ber Gemahlin bes Kaspapas.

Abj., Abfürzung: 1) für Abjectiv (f. b.); 2) für Abjunct (f. b.); 3) für Ab-

jutant (f. d.).

Abjacent (vom lat.), anliegend, angrenzend; daher: ber Anwohner, ber Grenzuachbar.

Abjection (vom lat.), Zulage, Bermehrung. Abjectiv (vom lat.), bentsch: Eigenschafts- ober Beiwort, ein Wort, welches Eigenschaften ober Zustände (gut, gesund) ober eigene Merkmale (3. B. bas naffe Baffer, ber ta Ite Winter) einer Berfon ober eines Gegenstanbes angibt. Das A. als foldes wird immer mit einem Substantiv (Baupt- ober Dingwort) verbunden, tann jeboch felbft auch als Substantiv gebraucht werden (w. z. B. ber Gute, ber Gefunde).

Adjectum pactum (lat.), ber Rebenvertrag.

Adjoint (fpr. Abschoang, frang.). 1) Stellvertretenber Burgermeister (Maire, engl. Mayor). 2) f. v. w. Abjutant.

Abjourniren (fpr. abschrnihren, bom frang.), vertagen, verschieben; baber: bas engl. Adjourning (fpr. Aedbschöftening), die Bertagung, hauptsächlich bes Parlaments.
Abjubietren (vom lat.), von Gerichtswegen quertennen, zusprechen. Daber Ab in b is cation (fpr. Abjubitaziohn), bie gerichtliche Zuerkennung, Ueberweifung einer Sache, namentlich in Theilungsprozessen und bei Berfteigerungen; abjubicativ, zuerkennenb, überweisenb.

Abjunct (vom lat.), im Allg. ber Gehalfe irgend eines Beamten, fpeciell ber Gehalfe eines geifil. Ephoren und Inspectors. Daber: Abjunctut, Die Stelle, bas Amt eines A.; abjungiren, beigeben, znordnen; Adjuncta (lat.), bas Beigegebene, die Beilage; Abjunction (fpr. Abjuntziohn), hinzufügung, Beifügung, hauptfächlich im Rechtswesen bie-jenige Accession, burch welche Bewegliches mit Unbeweglichem in Berbindung gebracht wirb.

Abjunta (fpr. Abichanta), Rame einer, gegenwärtig verfallenen, indischen Stadt, im nordwestl. Syberabab, beruhmt burch bie in einem benachbarten Felsenthale befindlichen, in ben Felsen eingearbeiteten, mit berelichen Sculpturen und Malereien geschmuckten Höhlentempel.

Adjuriren (vom lat.), bedeutet einmal: durch einen Eid erhärten, etwas beschwören, dann aber and: ben Gib Jemandem gufchieben; baber Abinration (fpr. Abjuragiobn): 1) Beschwörung; 2) Zuschiebung bes Eides; abjuratorisch, eidlich.

Ad justificandum (lat.). 1) Bur Rechtfertigung. 2) f. v. w. Justification (f. b.). Abjustiren (vom lat.). 1) Etwas erledigen, abmachen, in Ordnung tringen. 2) f. v. w. aichen, b. h. Dage und Gewichte mit ben Normalmagen vergleichen und, nach erwiefener Uebereinstimmung, stempeln; baber Abjustiramt ober Justiramt, f. v. w. Aichamt. 3) Das vom Mingwardein auf der Abjustirbant mit Sulfe ber Abjustirwage vorzunehmente Befchneiben und Alwiegen ber Metaufilide, aus welchen Mingen geprägt werben follen (and) instiren genannt). Digitized by GOOGIC

Absuftirsche, f. v. w. Stellschranbe, b. i. eine an Wagen und mathem. Instrumenten angebrachte Schranbe, durch welche diese in der für den jedesmaligen Gebrauch nothwendigen Stellung erhalten werden.

Abjutant (vom lat.), engl. Adjutant (fpr. Aedbichutant), ift ein dem Commandanten eines Bataillons, eines Regiments, einer Brigabe, einer Division, eines Corps zur Gulfeleiftung und Ausrichtung feiner Befehle beigeordneter Offigier. Die Abjutanten find entweber bienftliche ober perfonliche. Erftere find benjenigen Stabsoffigieren und Beneralen beigegeben, welche fleinere ober größere Truppenforper einer Armee commandiren. Ihnen liegt bie Führung ber bienfilichen Corresponden, und ber verschiedenen Journale, Die Aussertigung und Anotheilung ber Befehle, die Bertheilung bes Dienstes, des Liften- und Rapportwefens ob. Bei Truppenübungen haben die A. die Richtungspunkte aufzustellen und Befehle rafd zu fiberbringen; im Gefecht ift ber A. an ber Seite bes Commandirenden. Die bienftlichen Abjutanten stehen je nach ber Größe bee Truppenkörpers im Range eines Oberlieutenants, Capitans, Dberfien und Generals. Sie find beritten. 3br Bureau ift bie Ab ju-Berfonliche A. find in der Regel der Berfon des Monarchen, der Bringen ober bes Oberbefehlshabers beigegeben; sie haben keine bestimmten bienftlichen Geschäfte, be-finden sich aber stets in unmittelbarer Nähe ber Person und werden zur Ueberbringung von Befehlen, jur Ansführung von Arbeiten ober Auftragen verwendet. Gie führen ben Ramen Flügelabjutanten, Oberabjutanten. Im heerwesen ber Bereinigten Staaten werben bie bienstihnenden Abjutanten boberen Ranges Assistant Adjutant Generals und Adjutant Generals genonnt .- Adjutant General's Office beift diejenige Abtheilung im Ariegs-Departement in Washington, in welcher alle Acten aufbewahrt werden, bie sich auf's heerwesen beziehen. Ferner geben die Auftellungspatente der Offiziere von diesem Bureau aus, und alle Befehle vom Kriegsbepartement und ben Hauptquartieren muffen burch Auch geben bie jahrlichen Berichte aus ben verschiedenen Departements ber einzelnen Truppenförper an die A.-G.-O. An ber Spige fieht ein Adjutant General, mit bem Range eines Brigabe-Generals, und 19 Assistant Adjutant Generals, 2 mit dem Range eines Obersten, 4 eines Oberstlieutenants, die übrigen mit Majorsrang.

Abjuten (vom lat.), Unterfilitungsmittel, Zuschusse.

Adjutor (lat.), der Helfer, der Gehülfe; baher: a b ju tor i f ch, belhülflich; Adjuborium, Beistand, Unterstützung.

Abjubiren (bom lat.), helfen, unterftützen; baber: Ab ju vant, ber Unterftützer, ber Mitwirfende; Ab ju vat i on (fpr. Abjuvaziohn), Unterftützung, Beihülfe; Adjuvantia (fpr. Abjuvanzia), unterftützende, bie Wirfung anderer Arzneien erhöhende heilmittel.

Ad latus (lat.). 1) Bur Geite. 2) Bur Bulfe, jum Beiftanbe, w. 3. B. in Deftreich: Generale ad latus, Die bem Chefcommanbeur ale Gehülfen beigegebenen Generale.

1) In der Boologie ein zu der Familie der Fallen (Accipitrini), Unterfamilie Aquila, gehörenber Raubvogel, ber König ber Bögel genannt, mit fartem, an ber Bafis geradem, an der Spipe fart gebogenem und scharfem Schnabel, großen Naseulöchern, langen und fpigen Flügeln, an benen die 3., 4. ober 5. Schwungscher die langste ift, langem, breitem, meist abgerundetem Schwanz, langen, entweder bis an die Bafis der Behen befiederten (3. B. beim Gold- ober Steinabler) ober feberlofen, fcuppenartig bebedten (w. 3. B. beim table ober weißköpfigen Abler) Fuswurzeln und mit langen, farten Zehen, an benen fich große, gebogene und icarfe Rlauen befinden. Gein Gefchmad- und Beruchfinn find nur ichwach ansgebildet, dagegen fein Geficht und Gehör von unübertroffener Bolltommenheit. wichtigfien Arten find: a) ber Golb- ober Steinabler (A. chrysaetos) Europa's und Amerita's. Die Lauge biefes touiglichen Bogels betragt ungefahr 3 F. 2 B. preuß., seine Fingelweite 7 F., während sein Schnabel 23 B., seine Fußwurzeln und mittleren Zehen und Rlamen je 41 B. messen, boch gelten biese Maße für ein ausgewachsenes Weibchen, ba bie Manuden, wie bei allen Ranbogeln, beträchtlich fleiner find. Das Gefteber ift bicht, fest, Die Febern am Naden tonnen wie eine Saube erhoben werben. Der Schmang befteht aus 12 breiten Federn. Farbe, dunkelbraun, mit Purpur untermischt; Zehen hellgelb, Klanen schwarz, hintertopf und Raden branngelb, Febern ber Fufie und Fustwurzeln gelblich Die in Amerika lebende Art (A. Canadensis), hauptfächlich im Nordwessen ber Bereinigten Staaten, am oberen Diffiffippi, vorkommend, mit majestätischem Flug, nahrt sich bon Rehkalbern, Baschbaren, Hasen, wilden Truthuhnern und anderen Thieren, frift im Nothfalle aber anch Mas. Seine Stärke ift bedeutend, sein Gewicht beträgt ungefähr 12 Pfund, feine Stimme ift rauh und freifchend, in ber Brutegeit febr laut. Das Gefieber, welches von den Indianern mit großer Borliebe als Körperschmud und zur Ausschmuchung

122 Abler

von Pfeisen und Waffen benutt wirb, erlangt seine volle Schonheit erft im vierten Jahre. Das geräumige Rest, aus Aesten und Zweigen auf einer unnabbaren Felstlippe tunftlos erbaut, enthält im Februar ober Marg zwei 33 3. lange und 24 3. im Durchmeffer meffenbe Gier von schmutig weißer Farbe und wird mehrere Jahre lang von bemfelben Baare benutt. b) Der Seeabler (Haliaetos), beffen befanntefte Unterart ber tabl- ober weißtopfige Abler (H. leucocephalus) ift, mit 23 Boll langem, febr ftart gebantem Schnabel, großem, oben plattene Schabel, furzem, bidem Raden, langen Flügeln, abgerundetem Schwanz, 3 B. langen, an den unteren Enden mit großen Schuppen bededten Fuswurzeln, turzen, fiartgebauten Füßen und scharfen getrummten Alauen an freistebenden Beben. Gefieder fest und dicht von chocoladenbrauner Farbe, Schnabel und Füße gelb, Kopf, Nacken und Sowanz weiß, Schwungfebern schwarzbrann mit lichteren Schaften. Fast allgemein an ben Kusten und im Innern Nordamerita's verbreitet, in den Belzgegenden sowohl, wie in Florida vortommend. Seine gewöhnliche Nahrung besteht in Fischen, die er meift bem Fischabler (Pandion, einer kleineren Ablergattung) auf sehr geschickte Weise abzutropen verfieht, er frift jeboch auch oft kleinere Sängethiere und Bögel und begnügt fich im Nothfall mit Aas. Stark und träftig gebaut, von majestätischem Flug, frei und unabhängig in seinem Echen und Kommen, ift biefer Arler jum Wappenspmbol ber Bereinigten Staaten gewählt worben. Als Sommbol ift ber A. ber heilige Bogel bes inbifchen Gottes Bifchnu und bes griech. Gottes Bens. Bei ben alten Ctanbinaviern ift er ber Bogel ber Beisbeit und fitt in ben 3weigen des Baumes Pggbrafill. Die Etruster waren die Ersten, die den Abler als Symbol der königlichen Gewalt benutten und sein Bild an der Spite ihrer Armeen tingen. Seit ber Zeit bes Marius galt er als Emblem ber rom. Republik und als einziges Feldzeichen ber Legionen, wurde zuerst aus Silber, vonhabrian an aber aus Gold angesertigt. Der Doppelabler war zuerst bei ben byzantinischen Kaisern in Gebranch und sollte ihre gleichen Ansprüche auf den Westen, wie auf ten Osten bes Reichs sinnbildlich darstellen. 3m 14. Jahrh. nahmen ihn die deutschen Kaifer in ihr Wappen auf, turz daranf erscheint er im ruff. Bappen. Als Wappenfymbol figurirt ber A. außerbem auf ben Bappen Breugen's, ber Ber. Staaten und bes faiferl. Frantreich's. Auch gilt ber A. als Zeichen mehrerer Ritterorben (f. u. Ablerorden). 3) In der Aftronomie ein Sternbild am nördl. Himmel, zwischen 281° und 305° gerader Aufsteigung und 3° und 8° nördl. Abweichung gelegen, 23 sichtbare Sterne (unter benselben Atair, ein Stern erster Große) zählend und von den Sternbildern des Antinons, Delphins, Fuchses, Cerberus, Poniatowsti'schen Stiers und Sodicsti'schen Schildes begrenzt. 4) Eagle (spr. 3bgl, engl., d. i. Abler) genannt, eine zuerst im Jahre 1795, auf Grund der Congresacte vom 2. April 1792, geprägte Goldmunge der Ber. Staaten, zum Werthe von 10 Dollars, von einem Feingehalte von 22 Karat, 270 Gran wiegend, affo 2471 Gran reines Gold enthaltend. Bu berfelben Zeit enthielt ber Gilbertollar 3711 Gran reines Silber, so daß bas Werthverhaltniß zwischen Gold und Silber wie 15 zu 1 war. Die amerik. Cagles murben, ba eine Unze reines Gold mehr werth war, als 15 Ungen Giller in Europa, bis zur Acte vom 28. Juni 1834 in großen Mengen ausgeführt, von ba an wurde bas Werthverhältniß zwischen Gold und Silber auf 16 zu 1, bas Gewicht bes Engle auf 258 Gran und fein Gehalt an reinem Golbe auf 232 Gran festgefett. Durch die Acte vom 18. Jan. 1837 erhielten die Sagles einen Gehalt an reinem Golde von je 23,22 Gran. Jahre 1795 wurden zuerst Halbe-, 1796 Biertel- und 1849 zuerst Doppel-Eagles geprägt. Abler, Georg J., namhafter Philolog, geb. 1821 in Deutschland, von mo er im Alter von 12 Jahren nach ben Ber. Staaten auswanderte; flubirte auf ber Universität von Rem Pork, graduirte daselbst im Jahre 1844 und wurde von derselben 1846 zum Professor der

von 12 Jahren nach den Ver. Staaten auswanderte; studirte auf der Universität von Rew Pork, graduirte dasclibst im Jahre 1844 und wurde von derselben 1846 zum Professor der deutschen Sprache ernannt, welches Amt er dis zum Jahre 1854 bekleidete. Geleitet von seiner Borliebe für philologische Studien, begann er in jungen Jahren bereits die Borarbeiten zu seinem tresslichen deutsch-engl. und engl.-deutschen Wörterduche, dessen erste Ausgabe er, erst 27 Jahre alt, im Jahre 1848 verössentlichte. In den daraussolgenden Jahren vermehrte und verbesserte er dasselbe und gab ausgerdem eine deutsche Grommatik, ein sühr Englisch-Redunds bestimmtes deutsches Leseduch (German Reader) und andere tressliche Lehrbücher heraus, wie er auch ein sleisiger Mitarbeiter verschiedener Zeitschriften war. Seine Werke wurden in Europa mit dem größten Beisal ausgenommen und mehrere derselben, wie dessen Werke und gabe von Göthe's "Iphigenie", in's Französsisch und Spanische übersetzt. Insolge dieser angestrengten Thätigkeit machte sich die ihm im Jahre 1860 eine Geistekkörung demerkar, die bald derart überhandnahm, daß seine Unterbringung in der Bleomingdaler Irrenanstalt zur Nothwendigkeit wurde. Seine sire Iher war religiöser Art, doch hatte er siche Augenblick, in denen er mit der süberschen Geschickischeit und Gedigenheit Artikel stütungen oder Zeitschriften, w. z. B. für "Putnam's Wagazine" eine interessante Abhand-

lung über Leffing's "Nathan der Weise", vorbereitete und verfaßte. Er starb in der Anstalt am 24. Ang. 1868.

Ablet, Fluß in Bohmen, bei Koniggrat in die Elbe munbend, gebilbet aus ber Wilben

und aus ber Stillen Abler.

Ablerberg, Bladimir Feborowitsch, Graf A., ruff. General und unter Nicolans und Alexander II. Minister bes taiferl. Saufes, geb. 1793 in Petersburg, wurde 1811 Offizier im lithauischen Garberegiment, machte in ben Jahren 1812—1814 die Feldzüge gegen Frankreich mit, 1817 Abjutant bes bamaligen Großfürsten Nicolaus, nach bessen Thron-besteigung Flügelabjutant, 1828 Generalmajor im türk. Feldzuge, sobann Director ber Kricgsfanglei, 1833 Generallieutenant, 1841 Generalpostbirector, 1843 General ber Infanterie, 1847 in ben Grafenstand erhoben, 1852 Minister Des taiferl. Saufes und Rangler ber ruff. Orden, am 26. Dez. 1861, bei Gelegenheit seines 50jährigen Dienstinbilaums, Chef bes Infanterieregiments "Smolenst". Seine beiben altesten Sohne, Graf Alexander und Nicolaus find beibe Generallientenants und General-Abjutanten bes Raifers; ber erstere wurde, im Oct. 1867, Abjunct seines Baters im Ministerium bes taiferlichen Sanses; ber zweite, Nicolaus, wurde im April 1866 zum General-Gouverneur von Finnland ernannt.

Ablererent, Rarl Johann Graf v. A., schwedischer General, geb. am 27. April 1757, gest. am 21. Aug. 1815, trat im Alter von 13 Jahren bei ben finnischen Dragonern als Corporal ein, wurde 1788, ju Anfang des Krieges mit Rufland, Capitan, commandirte bei Paltototi die Avantgarde und focht 1790 als Major bei Pirtimati. Bei Ausbruch des finnischen Krieges im Jahre 1808 commandirte er eine Brigade und wurde, als Generalabjutant Graf Löwenhjelm in die Banbe ber Ruffen fiel, beffen Nachfolger. Nach Stockholm aurudgetehrt, schloß er fich ber Oppositionspartei an und verhaftete am 13. Marz 1809 König Gustav IV. im Namen bes Boltes. Im Jahre 1813 ging er als Generalstabsch f mit ber fcwedischen Armee nach Deutschland und zeichnete sich bei ber Nordarmee unter Feldmarschall Stedingk als Chef des Generalstades, inskesondere bei der Cinnahme Leipzig's (19 October), burch militärische Umficht und Tapferkeit ans. 3m Jahre 1814 machte er ben furgen Feldzug gegen Rorwegen mit. Er wurde turg vor feinem Tobe in ben Grafenstand erhoben und mit bem Seraphinenorden becorirt.

**Ablerfarrn** (Pteris aquilina), eine zu den Saumfarrn gebörige Pflanzengattung, von 2—5 engl. Fuß Bobe, mit großen, breifach gefieberten Blattern und friechenben Burgelfioden. Der Querburchichnitt burch ben Stengel eines A. zeigt ein einem Doppelabler abnliches Bebilbe, welches durch die eigenthumlich geformten Gefägbundel verurfacht wird. Die Burgel bes A. ift schleimig, hat einen bitteren Geschmad und wirkt zusammenziehend, weshalb dieselbe, namentlich gegen Burmer, officinell verwandt wird (unter bem Namen Radix pteridis aquilinae). In den fühl. Ber. Staaten ist eine zu der Familie Filices-Polypodiaceae gehörige

Abart, var. caudata, ziemlich häufig. Ablerholz (ächtes), Alocholz, Paradiesholz, Kalambat (lat. Lignum Aloes ober Agallochi veri), tommt von Aloexylon Agallochum, einer in Cochinchina einheimischen Leguminose. Es ift dicht, schwer, harzreich, auf ber frischen Schnittstäche quergestreift, rein braun von Farbe, und ber Lange nach bunkel geabert. Aus bem Schnitt flieft beim Erwarmen reichlich ein angenehm riechendes Barg hervor; ber Geschmad ift etwas bitter. — Ein falfches Ablerholz, mit wenig Harz, ist das Lignum Aquilariae von Aquilaria Mallacensis (Fam. Aquilariaceae), und ein aweites fommt von Excoecaria Agallocha (Fam. Euphorbiaceae

Hippomaneae). Alle werden mehr ober weniger zum Räuchern verwandt.

Ablererden. 1) Der Beiße A., seit 1815 ein mit dem Stanissausdrehen verbundener russ. Orden, mit nur einer Classe, an Rang nach dem Alexander-Newskiorden stehend, mit der Devise: Pro side, roge et lege (lat., d. i. für Glauben, König und Geset). Derselbe, von König Wladissaw IV. von Polen im Jahre 1321 gestiftet, ging, nachdem er im Jahre 1705 von Angust II. erneuert worden war, nach der Theilung Volen's ein, wurde jedoch im Jahre 1807 wieberum erneuert. Er wird an einem breiten bellblauen Banbe über Die rechte Schulter getragen. 2) Der Schwarze A., ber hochfte preug. Orden, nur an die Inhaber bes Rothen A. (f. b.) erster Rlaffe verlieben, bon König Friedrich I. von Preugen bei Gelegenheit seiner Kronung gestiftet, mit nur einer Claffe und ber Devise: Suum cuique (lat., d. i. Jebem das Seine). Derfelbe wird an einem orangefarbigen Bande über die linke Schulter getragen. 3) Der Rothe A., seit bem Jahre 1791 zweithöchster preuß. Orben, von bem Erbprinzen Georg Wilhelm von Bahreuth im Jahre 1705 unter bem Namen Ordro de la sincérité (spr. Ordr die sengseriteh, franz., d. i. Orden der Aufrichtigkeit) gestiftet, 1777 erneuert, 1830 in vier Classen getheilt, mit der Devise: Sincere et constanter (lat., b. i. Anfrichtig und ftanbhaft). Er wird an einem weißen Banbe mit orangefarbigen Streifen getragen. 4) Der Golbene A, ein von König Friedrich I von Burtemberg im Jahre 1806 gestifteter, im Jahre 1818 aber mit bem würtembergischen Aronenorden verbunbener Orden.

Ablersparre. 1) Georg Graf v. A., geb, im Jahre 1760 in ber schwedischen Proving Jemtland, gest. am 23. Sept. 1835 in Wermland, trat im Alter von 15 Jahren in ben Militardienst, wurde 1791 von König Gustav III. beauftragt, die Norweger zur Rebellion aufzureizen, widmete fich nach dem Tobe des Königs den Wiffenschaften. Im Jahre 1809 zum Befchlöhaber eines Theiles der fogen. Westarmee ernannt, erhielt er bald den Rang eines Obersten und betheiligte fich als solcher an ber Berschwörung gegen König Gustav IV., nach beffen Sturge er bon ber neuen Regierung mit Ehrenbezeugungen überhauft wurde. 3m Jahre 1810 erhielt er bas Amt bes Landeshauptmanns von Cfaraborg-Lan, aus welchem er sich 14 Jahre später, 1824, in's Brivatleben zurückzog, nachdem er von König Karl XIII. in ben Grafenstand erhoben und zum Reichsberrn ernannt worden war. Eine von ihm in ben Jahren 1797—1800 herausgegebene Zeitschrift erregte wegen ihrer liberalen Tenbenzen ben Berbacht ber Regierung, und wegen seiner "Historiska handlinger" (1831) wurde er in einen Prefprozest verwidelt. 2) Karl August Graf v. A., alterer Cohn bes Borigen, geb. 1810, geft. 1862, bat fich als Dichter ausgezeichnet.

Ablerfiein (Min., Geoden bei ben Geologen, Aetites bei Plinius genannt), ein burch Drud ober Bufammenziehung ber umgebenben Erbmaffe entftanbenes, mehr ober weniger sphärisches Gebilbe, welches meift ans Thoneisenstein besteht. Die A. find entweder massiv (ft um me Ablersteine), ober bestehen aus concentrischen Schalen, die theils beweglich find, theils eine Sohlung mit einem lofe barin liegenden andern Steine bilben, welcher bei einer Bewegung hörbar wird (Rlappersteine). In vielen Fällen find die Höhlungen burch Infiltrationen gefüllt und zeigen icone Beichnungen, nachbem fie wie Achate polirt worben Fundorte: Dentschland, Schweben, Dftindien. Der Bollsaberglaufe fchreibt ihnen heilende (ehedem auch Zander-) Aräfte zu und läßt fle wunderbarer Weise in Ablernestern, woher dann der Name, entstehen.

Ablervitriol, auch: Gemischter Bitriol, Doppelvitriol, Salzburger, Abmenter x. Bitriol, ift ein mit verschiebenen Berhaltniffen von Gifen- (und Bint-) Bitriol verunreinigter Rupfer-Auf den Berpadungsfäffern wurden sonst durch ein, zwei ober brei Ablermarten Die auffleigenden Gehalte von Rupfer bezeichnet; baber ber Rame. Er ist von grünlich-blauer Farbe und wird rostig an der Luft.

Ad libitum (lat., d. i. nach Gutbunken, nach Belieben). In der Musik zeigt es an, bag ein Tonftud nach Belieben ohne Ruchicht auf bas Tempo porgetragen werden fann.

Ablinimente (vom lat.), lindernde Beilmittel.

Ad liquidandum (lat.), um eine Forderung anzugeben und zu begründen, s. u. Liquibation.

Adlumia cirrhosa (Bot.), Pflonzenart der Fumariacene, mit 2spornigen Blumenblät-

tern, eine von Nord Carolina bis jum Nordwesten vortommende Schlingpflanze.

Ablung, Jacob, ein um die Construction und bas Spiel ber Orgel besonders verbienter Organist in Erfurt, geb. am 14. Juni 1699 in Bindersleben, gest. am 5. Juli 1762 in Erfurt. Schrieb: "Unterricht über die Construction u. s. w. der Orgeln" (Berlin 1764); "Anleitung zur musikal. Gelahrtheit" (Erfurt 1758), u. s. w.

Ad mandatum (lat.), laut Befehle, laut Berordnung.

Ad manus (lat.), ju Banden, bei ber Band; baher bie Rebensarten: ad manus benevoles, a. m. fideles und a. m. proprias, zu geneigten, getreuen und zu eigenen Handen. Ad marginem (lat.), am Rande, auf den Rand (nämlich bemerken).

Ad mellorem (namlich fortunam, lat.), in bessere Berhaltnisse, Umstände (gelangen). Ad meliorem fortunam ftunden, s. v. v. Jemandem die Bezahlung einer Schuld erlassen, bis er in beffere Berhältniffe tommt.

Ad mensuram (lat.), nach Maß ober Gewicht.

Abmetos, ber griech. Sage nach Sohn bes Pheres von Phera in Theffalien und ber Cly-mene und Theilnehmer am Argonautenzuge. Seine Frau, Alceste, opferte fich für ihn, nachbem Apollo bie Pargen gebeten, ben Lebensfaben bes A. ju verlangern und biefe fich unter ber Bedingung dazu bereit erklärt hatten, daß einer der Angehörigen besselben an seiner Stelle Alceste wurde von hercules ber Unterwelt wieder entriffen und ihrem Gatten jurid. Glud hat diese Sage als Sujet für seine Oper "Alceste" verwendet.

Abmination (fpr. Abminaziohn, vom lat.), die Bedrohung.

Adminicula (lat.), Bulfsmittel; baber: a. gratiae, in ber Dogmatif: Gnabenmittel; Adminicula (ut.), Dulpunicer, aprobationis, im Rechtswesen: Hulfsmittel zur Beweisführung.

Administer (engl., fpr. abminister), in ber Gerichtssprache, verwalten, namentlich bie hinterlassenschaft eines ohne Testament Berftorbenen. Das altenglische Recht tennt fein Erbrecht in Bezug auf bewegliches Eigenthum. Die Fahrniß eines Berswrbenen wurdevom Bijchof im Ramen ber Kirche in Besit genommen, um jum Besten ber Seele bes Berblidenen verwendet zu werden. Gin spateres Gefet beschrantte diese Befugnif auf einen Theil bes Bermögens, wenn ber Berftorbene ein Testament errichtet habe, und befahl in biesem Falle bem Bifchof, ben im Testament bezeichneten Bollstreder burch ein Schreiben (lottor testamentary, engl., fpr. letter testementeri) jum Executor (engl., fpr. Exefintr) bes Teflaments einzusepen und ihm die Berwaltung bes nicht für die Kirche in Beschlag genommenen Bermogens gemäß ben Bestimmungen bes Testaments zu fibertragen. Später wurde die Testirfähigkeit auf das gesammte Bermögen ausgedehnt. Noch später befahl das Gesey bem Bischof auch im Falle bes testamentlosen Abgangs, bas Bermögen nicht zu confisciren, fondern durch letter of administration (engl., fpr. letter of administrehichn) die Wittwe ober ben nächsten Anverwandten mit ber Berwaltung ber Berlassenschaft zu betrauen. Der Administrator (engl., fpr. Medminifrehtr) hatte bie Pflicht, mit bem Ertrage bes Bermo. gens, soweit berfelbe reichte, bie Schulden bes Erblaffers jn tilgen. Ueber ben Rest hatte er freie Berfugung, bis spat im 17ten Jahrhundert eine Parlamentsacte die Bertheilung unter ben Anverwandten nach bestimmten Regeln festsette. — Es tann bemnach auf die bewegliche Berlaffenschaft eines Berftorbenen Niemand einen gerichtlichen Anspruch erheben, als, wenn ein Testament vorhanden ist, der Bollstreder (Executor), anderenfalls der Berwalter (administrator); Glänbiger und Erben haben sich an diese Betranten zu wenden und mit ibnen zu rechten.

Wenn ein Testament ansnahmsweise keinen Bollstreder in Vorschlag dringt, so ernennt die Behörde einen Verwalter mit (dem Einsetzungsbecret) angesilgtem Testament, administrator vum testamento annexo (lat.). Stirbt der Verwalter vor Etsebigung seiner Funktionen, so erheischt der Fall einen Verwalter der noch nicht verwalteten Güter, administrator de bonis non (lat.). Zuweilen ist Streit über das Necht auf die Verwaltung; in diesem Falle wird zeitweilig ein administrator pendente lite (lat.) eingesetzt. (Vergl. hierzu Abmin nift ration).

Im deutschen Staatsrechte bedeutet Administrator zuweilen s. v. w. Regierungsverweser, wie z. B. nach dem Tode des Aurfürsten Friedrich Christian von Sachsen dessen Warfürsten Friedrich August III. Administrator von Sachsen war. Administratoren wurden ferner auch in Deutschland die protestantischen Fürsten genannt, welche ehemalige kathol. Erz- und Hochstifte verwalteten. Dieses Amt wurde nach und nach in gewissen Familien erdlich, so daß die Bestungen, denen sie als Berwalter, Berweser, vorstanden, in ihrem Familienbesitze vollständig aufgingen, wie dies z. B. mit Magdeburg, das auf diese Weise an Brandenburg, sowie mit Meißen, Merseburg und Naumburg, welche später au Sachsen gelangten, der Fall war.

Mominification (vom lat.), Berwaltung. Die Berwaltung bes Staates fest man guborberft ber Berfaffung beffelben entgegen, und in biefem Ginne umfaßt bie Berwaltung anch bie In einem anderen Sinne stellt man alle Abrigen Staatsverwaltungs-Rechtspflege mit. zweige ber Justizverwaltung gegenüber und bezeichnet in diesem Falle die ersteren mit dem gemeinsamen Namen Abministration. Der Gegensat hat fich in den neueren Staatsorganisationen hauptsächlich auch badurch geltend gemacht, daß man, während die Stellung der Berwaltungsbeamten von bem Ermeffen der Borgefeiten abhängiger werde, bei ben Richtern ben älteren Grunbsat ber Immovikilität beibehielt. In der Administration im engeren Sinne hat man zwischen ber allgemeinen Berwaltung, welche bie Organisation ber Centralbehörden und bie Grundsätze über den Staatsdienst umfaßt, und den speciellen Berwaltungszweigen zu unterscheiden. Die letzteren theisen sich in Bolizel- und Bollswirthschaftspflege (Wirtungstreis des Ministeriums des Junern), Sorge für Airchen- und Schulwesen, Finanzwesen, Militarwefen, Marine- und Colonialwefen (in See- und Handelsflaaten) und auswärtige Augelegenheiten. Biel Streit ist in neueren Zeiten über vie Abministrativjustiz ober die Entscheidung freitiger Berwaltungssachen geführt worden. Fruher hatte fast jeder Berwaltungsweig, bis in's Einzelne herab, seine eigene Rechtspflege. Wo die streitigen Berwaltungs-achen den Gerichten überlassen sind, wird nicht immer auf Kenntniß der Sachlage zu rechnen sein, zuweilen ein bringenbes Staatsinteresse gefährbet werben und nicht selten die natsirliche Billigkeit bem Buchstaben bes Gesetzes weichen muffen. Dagegen kann in anderen Fällen Diefe Einrichtung auch einen wirtsamen Rechtsschutz für Private gegen mancherlei Willfür abaeben. Digitized by GOOGIC

Das Gesagte bezieht sich speciell auf beutsche Berhältnisse, und der Unterschied zwischen biesen und den amerikanischen Zuständen tritt in der Anwendung des Wortes Berwaltung recht klar zu Tage. Besonders ist eine specisische Bedeutung durch den Umstand hinzugeskommen, daß man z. B. doch nicht sagen kann: "Die Regierung, bez. Regierungszeit des Präsidenten Andrew Johnson", und, um sich doch in gleich saßlicher Weise anszudrücken, "die Administration" diese Präsidenten zu sagen genöthigt ist. Die Ausscheidung der Rechtspsiege aus der Berwaltung ist hier in weit absoluterem Sinne durchgesührt, als in Europa. Der Amerikaner deukt sich die Richterbank als im Grunde it der der Executive wie der Gesetzgebung stehend, die Wage zwischen Beiden haltend und die Einschreitung der Einen wie der Anderen zurückweisend. Die Ansfassung erinnert an die der Ephoren in Sparta und der Censoren in Rom. Ein Streit über die Spruchsähigkeit der ordentlichen Richter in Sachen, die über den Bereich der eigentlichen Beamtendisciplin hinauszehen, konnte hier nicht entstehen, da es niemals andere als ordentliche Richter gegeben hat.

Die Administration zerfällt hier hauptsächlich in die Bundes-, Einzelstaats-, Connth- und Township- oder Stadtverwaltung. In den Ressort der erstgenannten gehören die auswärtigen Angelegenheiten, der Krieg, die Maxine, die Bost, das Innere und die Bundesstinanzen. Das Innere betrifft vornehmlich die Berhältnisse der Indianer, der Territorien, der öffentlichen Ländereien und der Ersindungspatente und Berlagsrechte. Jeder Staat verwaltet, außer seinen eigenen Finanzen, das Schulwesen, die Miliz und, in den meisten Fällen, Canale, Straßen und öffentliche Bauten. Die Counties besorgen, unter mehr oder weniger activer Betheiligung der Townships, die Straßen, die Armenpstege. In den Städten fällt die Wirssamseit der Townships und der Counties zusammen, nud sommt ein Bolizeiwesen hinzu, das auf dem flachen Lande gar nicht zu finden ist. Im Allgemeinen läßt sich behaupten, daß in Europa sehr gut, aber zu viel, in Amerika sehr schlecht, aber sehr wenig

bermaltet wirb.

Abministeren (vom lat.), verwalten, das engl. administer (f. b.).

Admirabel (vom lat.), bewunderungswürdig; Abmiration (fpr. Admiraziohn), Be-

wunderung.

Oberbefehlshaber zur See. In den fillrmischen und namentlich zur See im Admiral, bochften Dage gewaltthätigen Zeiten bes Mittelalters wagte fich nicht leicht ein einzelnes Handelsschiff auf eine weitere Fahrt, sondern mehrere Rheber traten au einer gemeinsamen Fahrt (Abmiralschaft) zusammen, wo dann filr das Commando der Flotte und die Leitung ihrer friegerischen Angelegenheiten ein Abmiral ernannt wurde. Im Arabischen beißt Amir Militarbefehlshaber und Amir al Omra Oberbefehlshaber. Dieser Titel, von ben Mauren nach Spanien verpflanzt, verbreitete fich, als Abmirante, Abmiral, eorrumpirt in bem übrigen Europa. In England ift er seit 1216, in ben Bereinigten Staaten erft feit 1861 In England unterscheidet man zwischen Admiralen ber weißen, rothen und blanen Flagge, eine Unterscheidung, die in Amerika nicht eingeführt wurde, wohl aber die Bezeichnungen ber Biceab mirale und Rearad mirale, welch lettere bie Nach-but befehligen. Die in Deutschland und einigen anderen Ländern Europa's üblichen Grade find: A., Biceadmiral und Contreadmiral, welche zusammen Flaggenoffiziere genannt werben, ta sie, zum Unterschiede ihres Ranges, an bestimmten Masten ihrer Schiffe Flaggen führen: der A. am großen, ber Biceadmiral am Fod- und ber Contreadmiral am Befan- (hinteren) Mast. Diese Eintheilung in brei Grabe kommt baber, daß jebe Flotte in brei Theile zerfällt, in die Borbut, bas Gros (fpr. Grob) und die Nachbut, von benen ber Bickadmiral die Borbut, ber A., außer der ganzen Flotte, das Gros und der Contreadmiral die Nachhut befehligt. Zu diesen eigentlichen Warine-Offizieren hatte der engl. Lord High Admiral, bessen Barbe im Jahre 1827 zum letten Male einging, seit langer Beit nicht mehr ge-bort. Seine Functionen werben heute von den "Lords der Abmiralität" ausgeübt.

Der A. war für das Meer, was der Sheriff für jede Grafschaft, also nicht blos Anführer der Kriegsflotte, sondern Administrativbeamter und Richter. In letterer Eigenschaft ist sein Amt und der dahergeleitete Ausdruck "Admiralty" (engl., spr. Aedmiralti), Admiralitit, für das amerikanische Rechtswesen wichtig geworden und geblieben. Nach der ältesten Auffassung war jedes englische Gericht nur zur Abhandlung von Fällen competent, die sich in der betressenden Grafschaft zugetragen hatten. Was auf hoher See geschah, siel also dem Admiralitätsgericht anheim. Es übte Criminal- und Civil-Gerichtsbarkeit, die letztere in zwei getrennten Senaten, dem Prisengericht, welches über die Rechtmässigkeit der Wegnahme von Schiffen und Waaren seinblicher oder neutralitätsbrüchiger Mächte, und dem Instanzgericht, welches über bürgerliche Schiffsstreitigkeiten Recht sprach. Hier wurde das Common Law (engl.) niemals recipirt. Richter und Anwälte, ehemals aus dem geistl. Stande

Digitized by GOOGLE

Ach recrutirend, bilbeten aus tem kanonischen und römischen Recht, sowie aus ben Ueberlieferungen ber Schiffer und Raufleute ein Rechtsfuftem, und aus eigener lebung ein Berfahren, welches bem Common Law gegenüber, als gerechter, practischer und einsacher, bei ben Laien febr popular wurde, und die Thatigfeit des Gerichts febr erweiterte. Das Berfahren zeichnet fich bornehmlich burch bie Borliebe aus, mit ber es Sachen (Schiffe, Ladungen x.) ftatt Perfonen verklagt, was einerseits dem Kläger von vornherein eine Realgarantie gewährt, anderentheils bem Besitzer ber Sache jede Behelligung, die ihm nicht bas eigene Interesse auferlegt, erspart, mabrend bas Common Law die Sache immer erft nach erlangtem Urtheil gegen ben Eigenthümer in Berantwortung zieht und baburch betrügerische Eigenthumsveräußerungen bem Beklagten fast zur Pflicht macht. Da ehebem die perfönlichen Einkunfte ber Richter von ber Masse ber besorgten Rechtsgeschäfte abhingen, so erregte die Beliebtheit bes Abmiralitätsgerichts bie Elfersucht ber politisch machtigen Common Law-Gerichte und wurde durch ein ber Sache nach gang verfassungswidriges Edict ber letteren, bem die Proclamation des Königs unmöglich Giltigkeit verleiben konnte, trop bem energifchen Einspruch ber Abmiralität, Die Gerichtebarfeit ber letteren auf febr enge Grenzen gurudgeführt. Nur soweit Ebbe und Fluth follte bie Gerichtsbarteit ber Meeresgerichte reichen, ber Strand bis an ben letten Auslauf ber Gibe follte bei ben Graffchaften berbleis ben, und Berträge, die auf bem Lande eingehalten werden konnten, follten fürder nicht als maritim betrachtet werden. Bon ber Regierung ber Königin Elisabeth bis zu berjenigen ber Königin Bictoria bestand biefes Berhältniß. — In ben amerikanischen Colonien wurden Abmiralitätsgerichte eingesetzt, die stets unter der unmittelbaren Aufsicht der Krone ftanden und jedem Sinfluß der Colonisten entzogen, daher auch benselben mißliebig waren. Mit der Revolution tamen fie in Begfall. Nach wiederhergestelltem Frieden mußte fich zeigen, daß fie bem Handel unentbehrlich waren, und lestimmt Die Bundesverfaffung, daß ber Congreg befugt sein soll, Admiralitätegerichte, "Courts of Admiralty and Maritime Jurisdiction" (engl., fpr. Robrts of Ne. and Maritim Dichurisbiffchn) einzusetzen, was auch in ben "District-Courts" der Bereinigten Staaten geschehen ist. Ihre Urtheile sind der Appellation an die Circuit-Courts unterworfen, von benen wieder an das Bundesobergericht appellirt werden tann. In diefen Gerichten warf fich bald bie Frage auf, ob die Berfaffung biejenige Abmiralitätsgerichtsbarkeit meine, die das englische Admiralitätsgericht jederzeit beansprucht hatte, oder nur den Theil derfelben, den ihm die Common Law-Gerichte niemals streitig gemacht hatten. Was die Bedeutung der Frage sehr erhöhte, war der Umstand, daß die neuere englische Anschauung, welche ben Meeresgerichtssprengel mit ber Fluth aufhören macht, die mächtigen schiffbaren Ströme und sogar die ungeheuren Binnenseen des amerikanischen Festlaubes bem Bereiche biefer Gerichte entzogen haben wilrbe. Auf Seiten ber liberaleren Auffassung ftand u. A. der berühmte Richter Story, von dem seine Gegner behaupteten, wo er einen Krug voll Baffer fabe, ba übe er auch Abmiralitätsgerichtsbarkeit aus. Die von ihm vertrelene Ansicht hat vollständig gesiegt und damit weitgehende Folgen theils schon berbeigeführt, theils vorbereitet. Wenn vor Zeiten bie große Maffe ber englischen Rechtspractikanten über die Admiralitätsgerichte nicht mehr zu wissen brauchten, als über die Rechtspflege des Auslandes, so hat heute, wenigstens in den größeren Städten, jeder Anwalt vielfach Gelegenheit, die Tuchtigkeit ber beiden Berfahrungsweisen miteinander zu vergleichen und zu bemerken, daß die eine leicht und sicher jum Ziele führt, die andere unficher und auf Um-Auch beschränken sich die Unterschiede in den beiden Rechtsspftemen keineswegs auf Bor einem Common Law Gericht fuhrt bie Einrebe bes Beklagten, baß sein Fahrläffigkeit bas Unglud nur jum Theil verschulbet, jum Theil aber auch bie Fahrläffigkei-bes Klägers felbst, ben völligen Berlust ber Rlage herbei. Bor einem Abmiralitätsgericht bewirkt bieselbe Einrebe nur eine Herabsetzung bes Schabenersates. Und boch kann es derartige Fälle geben, in denen das eine wie das andere Gericht competent ist. Solche Zustände widersprechen bem gemeinen Rechtsgefühl und laffen auf bevorstehenbe Menberungen foliefen, die freilich unter den Fachgelehrten von heute noch nicht zur Sprache gekommen sind.

Mamiral. 1) Rame eines Tagfalters aus dem Geschlichte ber Eaflingelfalter, Papilio

Atalanta ober Vanessa Atalanta. 2) Name mehrerer Regelschneden (Conus).

Abmiralität, bas aus ben oberfien Seebehörden ansammengeseite Collegium, wel-

des bie bodite Inftang in allen Seeangelegenheiten bilbet (f. n. Abmir al).

Abmiralitätsgericht, bas ber Admiralität ober, wie in einigen Staaten, bem Marineministerium in den Ber. Staaten den District-Courts beigegebene Gericht, welches alle auf das Seewesen bezügliche Streitigkeiten zu schlichten hat (f. u. Abmiral).

Abmiralitäts=Infel, Infel an ber Kuste von Alasta, 90 engl. M. lang von Rord nach

Sub und 25 engl. Dt. breit, unter 580 nordl. Br. und 1340 wefft. L. gelegen.

Digitized by Google

Abmiralitäts-Jufeln, Gruppe von nahezu 40 größeren und kleineren Inseln im Stillen Ocean, nordöstl. von Bapua, unter 20 sibl. Br. und 1470 19' 52" östl. L. gelegen, von Cornelius Schooten im Jahre 1616 entdeckt, von Anstralnegern bewohnt, mit üppiger Begetation und von Korallenriffen umgeben. Die größte berfelben, Basco, ist nahezu 60 engl. M. lang und angerst gebirgig.

Abmiralitäts-Boringalofer, eine bei Gelegenheit ber Errichtung ber Abmiralität i. J. 1623 und an beren Inbelfeste i. J. 1723 geprägte hamb. golbene Gebentminge. Dieselbe ift

von Gulbengröße und 10 Ducaten schwer.

Abmiralitäts-Cund. 1) Sund an der Rufte des Fenerlandes, 7 engl. M. breit an feinem Eingange. 2) Sund an der Rufte von Dewittsland in Auftralien.

Abmiralfchiff, anch Flagge enschiff, bas Schiff einer Flotte, auf welchem die Flagge eines Admirals (f. b.) weht; von bemfelben aus werden den übrigen Schiffen der Flotte die Befehle des Admirals vermittelst bestimmter Signale, wie z. B. Flaggen, Kanonenschuffe, Laternen, Fenerwert n. f. w. gegeben.

Abmiraltuch, tasimirartiges Ench von rother Farbe.

Abmiralty Julet ober Bay (fpr. Aedmiralti J., Beh), Rame breier Einbuchtungen: 1) an der Subseite ber Barrow-Straße (Nordamerita), unter 73° 49' nördl. Br. und 83° westl. L.; 2) einer unter 64° 15' subl. Br. und 50° westl. L. gelegenen, von Capitan Roß entbeckten tiesen Einbuchtung in den antarctischen Gewässern; 3) im Nordwesten Australien's.

Abmirantens Infeln, f. v. w. Amiranten (f. b.).

Abmiseiren (bomlat.), beimischen; baber Abmirtion (fpr. Abmiriobn), Beimischung, Bermengung.

Abmissibel (vom lat.), zulässig; baber Abmission (engl. Admission, fpr. Aedmischu), Bulassung; Butritt.

Admissionales (lat.), die unter bem Magister admissionum siehenden hofbebienten ber späteren röm. Raiser, welche die um eine Audienz nachsuchen Bersonen bei dem Raiser anzumelben und einzusühren hatten.

Admittitur ober admittatur (lat., b. i. es wurd ober es werde gestattet, jugelassen, ober man gestatte, man lasse zu), eine bon ben Censoren gebrauchte Formel, die Erlaubniß jum Drud eines Wertes ertheilend.

Abmsbijren (vom lat.), verpachten, z. B. ein Grunbstad; baber: Abmobiation (fpr Abmobiaziohn), die Berpachtung.

Ad modum (lat.), nach ber Art, nach Art und Beise; w. z. B. a. m. Minelbi, die nach Art des Minelli (s. d.) herausgegebenen Werke von Schriftstellern. Nach a. m. ist das franz. à la (nämlich mode) gebildet, wie z. B. à la Chinoise (spr. schinoas), nach Art und Weise, nach der Mode der Chinesen.

Abmoniren (vom lat.), ermahnen, warnen; baber: Abm on it ion (fpr. Abmoniziohn), im Allg. Warnung, Ermahnung; speciell die vom Geistlichen vor der Beichte an seine Beichtkinder ergehende Ermahnung zur Buße, und im Rechtswesen die Ermahnung an einen Schwö-

renben, feinen Meineid ju fchwören.

Abmont (das alte Ad Montes), Marktsleden mit 1100 E. im steierischen Kreise Judenburg, Bez.-Dauptmannschaft Liehen, an der Enns, berühmt sowohl durch seine Cisenbergwerte, Eisenhammer, Bitriolwerte und Sensenschwerte, als auch durch die im Jahre 1704 vom Crzbischof Gebhardt von Salzdurg gegründete Benedictinerabtei. Dieselbe besteht aus 6 Hösen und 300 Zimmern, hat eine Kirche mit 10 Altären und vortresslicher Orgel, eine 80,000 Bände und 1000 Handschriften zählende Bibliothet, sowie ein Museum und eine Gemäldesammlung und unterhält eine Hauptschule und eine theol. Lehranstalt. Besondere Wichtigkeit hat das Stift außerdem noch durch das Recht, gewisse Stellen an der Universität Grap, sowie an den Ihmnassen in Inderschule und Judenburg besehen zu dürsen, Am 27. April 1865 wurde ein großer Theil der Abtei mit vielen Schähen ein Rand der Flammen (veral. G. Fuchs, "Geschichte des Benedictinerstifts A.", Grap 1859).

Abmortication (vom lat., fpr. Abmortitaziohn), Ersterbung, wurde im Mittelalter die Uebergabe von liegenden Gründen seitens weltlicher Gerichte an kirchliche deshalb genannt, weil die betreffenden Grundstille durch diese Uebergabe unveränserlich wurden, far den Ber-

tebr also erstarben.

Abmetion (fpr. Admoziohn, vom lat.), Hinzufligung, Zulaffung.

Adnata (lat.), die Bindehant bes Anges.

Ad nauseam usque (lat.), bis jum Efel, jum leberbruß. Digitized by GOOGLE

Ad normam (lat.), nach Borfdrift, nach ber Rorm, normal.

Ad notam (lat.), jur Bemertung; baber: ad notam nehmen, fich etwas be-, anmerten; a bu o tiren, anfzeichnen, anmerten; Adnotanda, bas Anbemertende, das Anfzeichnungs-, Bemertenswerthe; Adnotata, das Anfgezeichnete, Bemertte, die Anmertung; Adnotation (for. Adnotation), Bemertung, Anfzeichnung.

Ad notitiam (fat., for. ab notiziom), zur Nachricht.

Abs, ber Deilige, geb. 799 in Gens in Frankreich, Benehictiner, sehte gnerst in her Abtei Ferrières, wo er smirte, sodann im Aloster zu Bollm, dam nehrene Jahre 30 zum Erzbischof von Mieume ernannt. Erzeichnete sich als Leiner nind Schriststeller ("Chromioon da sen astatidus natundi"; "Martyrologinge", hermisgegeben von Rosweid, Löwen 1612) aus und farb am 16. Dez. SIG. Gein Gedächtnistag: 16. Dezember.

Mebda (vem griech.), bie Gefchlechtstheile.

Adobes (pr. Aerobbs), ungebrannte Backleine, and & Sand und I leichtem Lehm ober Stand gemischt und an der Sonne getrodnet, wodurch der Stoff greße Fostigkeit eichält. Adobes werden nicht nur in den Bereinigten Staaten, an der Indianerguege und in Neu-Weste, sondern auch in Mexico und Centralemexica zur Errichtung von Gehänden sehr han-fig benutzt.

Ad oculos (lat.), vor Angen; baber: ad oeulos bemanftrinen, eipas bentlich extla-

ren, einen angenscheinlichen Beweis liefern.

Abelesenz (vom lat.), die Jugend, das Jünglingsalter, zwischen dem 14. und 21. Jahre. Abell, Wilhelm August Karl Friedrich, Derzog zu Nassan, Bfalzgraf bei Rhein, geb. am 24. Juli 1817, Sohn des am 14. Juni 1792 geb. Derzogs Wilhelm, selgte seinem Bater am 20. Aug. 1839 in der Regierung, war königl. preuß. General: der Cavallerie und Chef des k. preuß. Weststät. Ulauru-Neg. No. 5, vermählt in zweiten Ehe seit dem 23. April 1851 mit der anhaltischen Prinzessin Abelheid Marie. A. trat in dem preuß. östreich. Ariege des Jahres 1866 auf die Seite Destreich's und verlar infalge dessen, als der Arieg zu Gunsten Preußen's entschieden war, sein Land, das seit dem 20. Sept. 1866 für immer mit dem Königreiche Preußen vereinigt ist. A. hielt sich seitdem akwechselnd in Ungarn, wo er große Güter bosist, und in Franksurt a. M. auf:

Shoel Friedrich, Der gag, von Solste im Sottord und später König von Schweben, geb. am 14. Mai 1710, Sohn des Herzogs Christian August von Hossiemschitn und der Albestine Friedexite von Baden-Duxlach, 1727 Fürstbischof von Libect, 1739 Administrator des Herzogschund Hossies Vontserp, durchauft. Einstluß am 8. Juli 1743 zum Thomfolger von Schweben gewählt, bestieg am 5. April 1751 den Thron und kard am 12. Febr. 1771. Er war seit dem Jahre 1744 mit Louise Ultike, einer prenssischen Krinzessin, der möhlt, sein Rachsolger war sein Sohn, Gustav III. Seiner Unentschoffenheit und scinem phikgmatischen Weisen hatte er es zuverrunken, daß er seinem eigenen Kalke sowohl, wie den answärtigen Währten gegenäter in die unwürdigste Lage gelangte; wuste ihn doch die Kartel der Häte und Röchen durch Drohungen und offene Anslehung dermaßen einzuschlichtern, daß er dem Reche, die Staatschuter zu leseun, vollständig entligte, wie er denn anch, durch die Intriguen des franz. Sesandenten zu leseun, vollständig entligte, wie er denn anch, durch die Intriguen des franz. Sesandern dazu werleitet, an dem stedezien Kriege gegen seinen Schwager, Admig Kriedrich von Prenken, theilnahm und dem Lande dadunch eine ungehenre Schwager, Konstand unföhrbete. Insolge dieser Misscligkeitein, keinnders aber durch die Borwürfe seiner energischen Sesachtin dazu kewogen, entschlöß er sich endlich am 12. Dezember 1768, abzudanten, was sedag nicht zur Anssührung gelangte.

Abelf von Rassan, den tscher König, Sown des Grassen Wastum IV. von Nassan, zeb. in der Witte des 13. Jahrh., folgte Andolf von Haksburg am 10. Mai 1292 und wurde am 24. Juni desselben Jahres in Nachen getrönt. Exi seinem Regierungsantritte hatte A. einen sehr schwerigen Stand, innere und änsere Feinde, nam deshalb gemählt hatten, um nach dem stregen Regimente seines Vorgüngers ansathnen und ihre eigenen Besthungen ungestraft vergrößern zu können, bewachten ihn mit Mistramen und wenn and A. den Vorsat gesasst und dem Muth hatte, seine Wachten ihn mit Wistramen und wenn and A. den Vorsat gesasst und den Muth hatte, seine Wachten ihn mit Wistramen und wenn and de den Vorsat gesasst und den Muth hatte, seine Wachten ihn mit woch die für eine seichwierige Zeit woden ihres Ungehorsens hart bestrafte, so sehlteten sich wehr nieder farke Parteien weden ihn, was besonders der Kall war, als er Thüningen und Meisen zur Vergrößerung seiner Wacht an sich zu reißen versuchte. Im Jahre 1298, am 93. Juni, erstärte ihn endlich eine der mächtigsen Gesenverteien sie endlichen Rahres Wachtolger. A. zog sosert gegen Albrecht zu Felbe, wurde aber am 2. Juli desselben Jahres

in einem Treffen bei Worms, zwischen Gellheim und Rosenthal, erschlagen. (Bgl. L. Emen, "Die Babl bes Königs Apolf von Rassan. 1292": Abln 1866).

"die Wahl des Königs Abolf von Raffan, 1292"; Köln 1866). Abolphustemm (fpr. Aebolfostaun), Postdorf und Township in Canada Best (brit.

Amerika), Lenox County, 32 engl. M. fübweftl. von Kingfton.

Abonai (hebr., alter Blural von Abon, b. i. Herr), wird in viefer Form unr als Name Gottes gebraucht. Auch brauchen die Juden A. beim Lefen bes A. T. fiets fatt des heiligen Namens Jehovah, um diefen letteren durch bas Anstprechen nicht zu entweihen.

Abon Stram, ber Banneifter bes Galomonifchen Tempels, ber von feinen auf ihn netbiichen Gehatfen ermorbet wurde; ber Name hat in der Freimanrerei fombolische Bedentung.

Abenion, Rame eines Schlachtgefunges ber alten Loeetamonier. Derfelbe wurde unter Begleitung von besonders conftrnirien, unr zu viesem Zwelle bestimmten Floten (tibiae empateriae) ausgeführt.

Abonis (Bot.), eine ber Pflanzenfamilie Ranunculacene-Ancmonene angehörende Bat-

itung, welche mehr ober weniger ben scharfen Charalter viefer Gruppe befitt...

Abonischer Bers, eine nur felten felbftftanbige, meift andere Bersarten (g. B. die fapphifche) als Nachfat beschießenbe, ans einem Dattplus und einem Spandens pher Trechens qu-

fammengefette Berbart.

Abont, Rame zweier Stibte in Ungatu: 1) im Großwarbeiner Bermaltungsbezirt,

2010 E. (1857); 2) im Beft - Dfener Berwaltungebezirt, 3281 E. (1857).

Aebaoblennorrhoe (com griech.), ber weiße fluß, Schleimfluß ber Gefchiechtstheile; Aeboographie, Befchreitung ber Gefchiechtstheile; Aeboulogie; tie Lebre von ben Ge-

Abaptianismus (vom lat., fpr. Abspzianismus), die von dem Erzlischof Clipandus den Toledo und dem Bischof Helix von Urgel im 8. Jahrh. aufgestellte und mit Eiser versochtene Lehre, nach welcher Jesus Christis auf Grund seines göttlichen Wesens allerdings Gottes ein ged or en er, infolge seiner Menschwerdung aber Gottes angenommeser (adoptitet, lat. filius adoptius) Sohn sei. Diese Lehre, die zu langjährigen Streitigkeiten (adoptita; nisch er Streit) führte, wurde auf den Spunden zu Regensburg (792) und zu Frankfurt (794) als Reperlehre verdammt und mußte von Felix zuerst in Rom und später noch einmal auf der Spunde zu Aachen (799) seierlich widerrussen werden, sam aber erst mit dem Tode

Absptisäslegen, diejenigen Freimanrerlogen, in welche auch Franen als Mitglieder aufgenhumen werden können, obgleich biefelben ursprünglich von den Freimanrerlogen ausgeschlossen sind franen werden unter besonderen, für diesen Zweck ausschlich sestgesetzen Gebräuchen aufgenommen und verpflichtet und formiren für sich besondere Schwesterlogen. Diese Art Logen bestehen nur noch in Frankreich, wo sie auch entstanden, indem man daselbst um das Jahr 1774 aus Galanterie gegen die Damen den sogen. Ried d'Adop-

tion (franz., fpr. Wiht badopfiong, d. i. Aboptionsritus) schaf.

ibrer Berfechter in allmälige Bergeffenbeit.

Abspitren (vom tat.), im Kilg. annehmen, z. B. eine Meinung, b. h. ber Meinung eines Anberen beitreten; fpcc. an Kindes Statt annehmen. Daher: Aboption (fpr. Adopziohn), Annahme, fpcc. Annahme an Kindes Statt, d. h. die vor Gericht abgegebene, feierliche Erkärung, ein aus fremder Familie kammendes Kind in die eigene Familie auf., an Stelle eines leiblichen Kindes annehmen zu wollen, wobei das betr. Kind (Aboptivfind) aus der Gewalt feines leiblichen Baters heraus- und in das findliche Abhängigkeitsverhältniß zu feinem neuen (Aboptiv-) Bater eintritt, ein Acchtsgeschäft, welches man mit A. im engeren Sinke

bezeichnet, während unter A. im weiteren Sinne ober Arrogation bicjenige A. zu verstehen ist, durch welche eine selbstständige Berson (lat. persona sui juris, d. h. entweder ein Rind, dessen leiblicher Bater gestorben ist, das also von dem Tode seines Baters an bis jur A. unter teiner vaterlichen Gewalt ftanb, ober eine volljährige Person), und zwar exft auf Grund ihrer eigenen zustimmenden Erklärung (Unmindige durch den Bormund), in eine fremde Familie aufgenommen wird. Die A., die schon den alten Griechen und Römern bekannt war und, wie damals, auch bente noch theils aus Rudfichten der Wohlthätigkeit (A. von armen Rindern), theile ju bem Zwede vorgenommen wirb, um eine bem Aussterben nabe Familie zu erhalten, reip. fortzupflanzen, ift eigentlich ein Institut bes Bribatrechts, bat aber auch oft foon im Staatsrechte eine weitgebenbe Bebentung erlangt, inbem fie im Alterthum sowohl, wie in neuerer Zeit wiederholt entweder von Herrschern, die keine leiblichen Nachfolger besaßen, oder in Stagten angewendet wurde, in denen überhaupt die Thronfolge nicht geregelt war. Im Alterthum gelangten z. B. die röm. Kaiser Tiberius, Nero
und Trajan durch A. zur Herrschast; von A. en neuerer Zeif wären zu nennen: die des Erzherzogs Ferdinand von Steiermart seitens bes Raifers Matthias (1617), burch welche erffever fpater als Ferbinand II. bentscher Kaiser wurde, sowie die des franz. Senerals Berna-botte seitens König Karl's XIII. von Schweben (1810), durch welche die Familie der Wass's von der Thronfolge ausgeschloffen wurde. Die Bestimmungen in Bezug auf die rechtliche Gilfigkeit ber A., auf die Bebingungen, unter benen nur aboptirt werden barf, auf bas Exbrecht der Aboptivkinder n. f. w. fammen alle aus dem röm. Rechte, mit welchem zugleich ke im Mittelalter nach Deutschland verpflanzt wurden. In Frankreich führte erft der Code Napoléon die A. ein, in den Gesehen England's und der Bereinigten Stäaten jedoch ist sie vollständig unberfichtigt. Bon bem Aboptivfinde ift bas Pflegekind ju unterscheiben, b.h. ein Rind, das nur jum Zwede ber unenigeltlichen Berpflegung in eine fremde Familie auffienommen wird.

Aberabel (vom lat.), anbetungswilrdig. Aboration (fpr. Aboraziohn): 1) die Ante-tung; 2) in der tathol. Kirche die am Charfreitog fattfindende Ceremonie der Euthüllung und Berehrung bes Krenzes; 3) ber breimalige Kniefall ber Carbinale vor bem neuerwählten

Papfte. Beibe Worte find abzulciten von aboriren, anbeten, verehren.

Aberanten (vom lat.), Anbetenbe, wurde ein Theil ber Socinianer beshalb genannt, weil fie Jeju Christo biefelbe Berehrung erwicfen, wie Gott, wahrend ber andere Theil Rop-

1) Berichtsamt ber tonigl. fachs. Amtshauptmaunschaft Planen in ber Kreisbirection Zwidan. 2) Stadt in biefem Gerichtsamte, an der Beißen Elfter, nahe ber bihmischen Grenze, 3248 E. (1864), Webereien, Berlinuscheln, Fabritation mustal. Justumente, Die bis nach Amerika und Australien exportirt werben. Robe A. ist das Bad Elster

(f. b.). 3) Fürstl. walded. Markisleden, 880 E., Eisenhütten.

A Dorio ad Phrygium (lat., b. i. vom Dorischen zum Phrygischen), sprichwörtliche, Rebensart, burch welche ausgebrückt werden soll, daß Jemand in seinen Aeuserungen ohne Grund von einem Gegenstande zum anderen übergeht, nicht bei ber Sache bleibt. Densart stammt baber, bag es zwischen ber borischen und phrygischen Tonart keine Bermit-

tehrugen gibt.

Adornamento (ital.), Ausschmudung, Bergierung. Aberne, Rame einer berühmten Familie Genua's, aus welcher 7 Dogen ber Republit stammten: Gabriel, 1363—1370; Antonietto I., 1384—1397; Georg, 1413—1415; Rafael, 1443—1447; Barnabas, 1447; Profper, 1461—1478 und Antonietto II., 1513 und 1522—1527. Die Mitglieder der Familie waren Ghibellinen (f. b.), daher ihre hittere Feindschaft mit ber Familie ber Fregofi.

Adossement (spr. Abosmang, franz.), Abbachung, Boschung; abossiren, abbachen,

abbifden.

Abaueiren (vom franz., fpr. aboufihren), verfüßen, befänftigen, mildern, w. z. B. in ber Malerei: die Farben verdinnen, auch verschmelzen; bei Metallen: weich, geschmeibig machen; baher: Adoucissage (fpr. Abußissabsch), Milderung; das Berschmelzen ber Farben.

Abour (fpr. Abuhr, ber alte Aturus), auch A. le Grand (fpr. A. le Grang) genannt, Huß im stewestl. Frankrich, 42 M. lang, von benen 16 M. schiffbar sind, entspringt auf ben Oberphrenden und mundet nahe Banonne in den Meerbusen von Biscapa. Seine Hauptnebenfluffe find: Arros, Mibouze, Lup de France, Gave de Ban und Rive.

Abowa (and Aboa), Stadt in Abuffinien, Hanptstadt des Staates Tigre, am Fuße eines Higels, etwa 30 b. Mt. norböstl. von Gondar gelegen, unter 140 12' nörbl. Br. und 39 0 5' offt. L.; regelmäßig gebaut, Fabrifation von Baumwollen- und Wollenzeugen; Stapelplat

für ben Banbel zwiften ber Rufte und bem Innern; nabebei bie Calam - Regus - Grotten, Rach v. Beuglin i. 3. 1862 6,000 E., nach Dufton in benfelben 3ahre 10,000 E. Abaulin ober Abalme, Gewicht für Getreibe in Bombay, ungefähr f. v. w. 4-41 3oll-

pfund.

Ad palatum (lat.), nach bem Munbe.

Ad partem (lat.), einzeln, jeder Theil für sich. Ad patres (lat.), zu den Bütern (nämfich: gehen), s. v. w. sterben. Ad perpetuam memoriam (lat.), zum ewigen Angedenken. Ad plas causas (lat., d. l. zu frommen Zweden, z. B. zum Biften der Armen, Kirchen, Schulen u. f. m. etwas vermachen), eine Formel, burch welche bie gu'freinmen Bibeiten ver-machten Gelber zur juriftifchen Berfon gemacht, b. b. befahigt werben, felbft Rechte zu haben, auszuüben and zu erwerben. Ueber bas Befen und bie Etforberniffe berartiger Efiftungen haben frühere Juristen lange Streitigkeiten geführt, in benen namentlich bie Frage erörtert wurde, ab eine ad pins causas gemachte Schentung ber ausbrucklichen Bestätigung bes Linbesberrn bedurfe. In nenester Zeit hat man fich bahin geeinigt, baß ber Bille bes Erblaffers als einzige Richtschnur anzuseihen sei. Rach bem neuesten röm. Rechte versähren die Anspräche folder Stiftungen 10 Jahre fpater, als bie gewöhnlicher Rechtsfubjecte.

Ad pileum vocare, ein von Livins, Tereng u. M. gebruuchtes lateinifches Sprichwort,

s. v. w. zum Anfruhr aufreizen.

Ad pios usus (lat.), ju frommem, wohlthätigem Gebrauche. Abplumbiren (bom lat.), etwas mit einem Bleistempel verfeben.

Ad pondus omnium (lat.), eine auf Recepten gebrauchte Rebenkart, j. v. w. von allen Theilen.

Ad posteriora (lat.), auf den Hintern.

Ad praecludendum (lat.), um etwaige Rechtsansprüche auszuschließen, abzuschneiben; f. u. Braclufion.

Abprecitren (vom lat.), gbichaten, ben Berth bestimmen.

Ad primam materiam reduciren (lat.), auf ben erften Zustand zurudführen.

Ad priora (lat.), ju ben Ersteren, ju bem Ersteren.

Ad producendum (lat.), im Rechtswesen f. v. w. jur Angabe ber Schulbfbiberungen; I. u. Broduction.

Adpromissor (lat.), Mitblirge; baber; abpromittiren, burgen, mitblirgen.

Ad propositum (lat.), zum Borhaben, zur Sache. Abpraprintien (vom lat.), f. v. w. Appropriation (f. b.). Ad protocollum (lat.), zum Brotocoll, w. z B. vernehmen; f. u. Protocoll. Adquaestus conjugalis (lat.), im Rechtswesen s. v. w. gemeinschaftl. Gutererwerb während ber Che.

Abquisten (vom lat.) bas Erworbene, erworbene Güter.

Adra (bas afte Abdera), Stadt und Seehafen in Spanien, Prov. Andalusten, stookluich von Granada, am Mittellandischen Meere, 7400 E. Nahe ber Stadt bedeutende Bleiminen, beren Ausbeitte hanptfächlich nach Marfeille verfchifft wirb.

Abrain (fpr. Aebrehn), Garnett B., geh. am 20. Dez. 1816 in der Stadt Rew Pott, 1837 Abvocat, Mitglied des 35. und 36. Congreffes filr New Jerfen, ilberreitste im Januar 1861 bie bem Major Robert Anberson für seine Bertheibigung bes Fort Sumter volirten

Dankebrefolntionen.

Abrain Robert, LL.D., geb. am 30. September 1775 in Irland, gest. am 10. Aug. 1843 in New Brunswid, Staat Rem Jersey (Ber. St.). A. tam mabrend ber Revolution von 1798 nach Amerika und war zunächst als Lehrer thätig. Im Juhre 1810 wurde er Professor der Mathematik und Naturwissenschaften am Ruigers Colleg in New Brunswick, N. J., in welcher Eigenschaft er drei Jahre später an das Columbia Colleg in New York übersiedelte. Von 1827 bis 1834 besteidete er die Professur der Mathematik an ber Universität von Bennsplvanien. Außer mehreren Schriften mathematischen und naturmissenschaftlichen Inhalts hat er sich besonders durch die Herausgabe von "Hutton's Mathematics" einen Ramen gemacht.

Abramiten (alte Geogr.), Name eines Bolles im Gludlichen Arabien (bem heutigen Habramaut); die A. bilbeten ein besonderes Reich mit der Hauptstadt Sabatha (Sabota, jest

Mareb), und trieben vorzugsweise Sanbel mit Beibrauch.

Abrammeled. 1) Affpr. Gobe, bem Kinder geobsert wurden, bem Moloch (f. b.) entsprechend. 2) Sohn bes affpr. Königs Sanherib; töbtete im Berein mit seinem Bruder Sar Ezer im Jahre 697 v. Chr. seinen eigenen Bater. Digitized by GOOGIC

Abramptium (alte Geogr., jest Abramptti, Ebremib), eine von Athen aus colonifirte Stadt an ber mossischen Rufte, während ber pergamenischen Herrichaft als Hafen- und Danbelsplat blitbent. Die jetige Stadt, am gleichnamigen Golf, gablt 8000 E., ift in der Liwa Raleh-Sultanieh bes tilrt. Ejalets Chodamenbikjar gelegen, etwa 20 b. M. van Smbrna entfernt, schlecht gebaut und schmutig; exportirt große Quantitäten Oliven und Wolle nach Confiantinopel und Gallapfel nach anderen Theilen Europa's.

Adrana, lat. Rame für die in die Lahn mündende Eber (Edber).

Abranum (Habranus), gelt Meigne, eine am Fuße bes Aetna auf ber Insel Skillen, am Abranus (Habranus, jetzt Abriaus) gelegene Stabt, berühmt burch ihren Tempel best auf ganz Sicilien verehrten Gottes Abranus; jetzt Aberno (f. b.).

**Abraften**, 1) Die Unentsliehhare, Beiname der Schickalsgöttin Remesse. 2) Stadt (am Granikus) und Laudschaft (an die Bropontis grenzend) in Mysien. Die Stadt A. war wegen ihres Tempels und Oralels des Apollo und der Diang berühmt. 3) Name einer Apmphe, Erzieherin des Zeus.

Abrafist. 1) Rönig von Argas; Sohn des Talgos und der Lylimache, berfihmt butch seinen Zug gegen Theben, an welchem außer ihm noch seche andere Gelden svaher : Zing der Sieben gegen Theben) theilnahmen und ben er verauftaltete, um bem Polynikes, einem feiner Schwiegerfohne, der van bort vertrieben worden war, die Herrschaft wiedermerabern. Der Anfolag miflang jedoch und er tehrte allein nach Hanse gurud, ba die übrigen Belben alle getöbtet worden waren. Nichtsbestomeniger veranstaltete er john Jahre fpater mit ben Epigonen (ben Göhnen ber Erschlagenen) einen zweiten 3ng und zerkärte biesmal Theben. 2) Philosoph aus der Schule der Peripatetiter, geb. in Philippi in Macedonien, lebte um die Mitte des 4. Jahrh. v. Chr., Schiler des Aristoteles, zeichnete fich als musikalischer Schriftsteller aus. Sein aus brei Bildern bestehendes "Harmonion biblion," bas man beroits perloren glanbte, wurde im Jahre 1788 in der Bibligthet bes Ronigs von Sicilien aufgefunden.

Ad ratificandum (let.), zur Bekätigung, Genehmigung, f. n. Rotificotion; ad referendum, jur Berichterstattung (nämlich übernehmen); ad rom, jur Sache; ad rom nil facit, dies gehört nicht zur Sache; ad replicandum, um die Einreden (Exceptionen) gu be-

antworten, f. n. Replit.

Abroffant, die Perfon, welche ein Schriftstild wieffellt; Abressat, die Paufon, für

welche daffelbe bestimmt ist.

**Abresbuch** (im Englischen, Directory), ein Berzeichniß der Ramen, der Wohnung, der Beschäftigung, bes Standes ber Bewohner einer Stadt, der Benwien eines Staats, ober ber Witglieder gewisser Berufd- und Gesellschaftsclaffen. Weil folden Bergeichniffen auch mitunter ein Ralender beigegeben wurde, vennt man diefelben auch Ebre fila leuber. Filr " Abreffalender ber Geiftlichkeit eines bestimmten Bezirkes ober eines ganzen Lapbes wich gewöhnlich der Rame Schematismus (f. d.) gebraucht. Die Werehblicher flud in venerer Beit ein Bedürfniß geworden. Sie haben ben Zwed, ben geschäftlichen Berkehr ber perschiebenen Berufellaffen unter fich sowohl als mit anderen zu fordern und erscheinen, befonders in ben Bereinigten Staaten, in jeder nur einigermaßen burch Handel und Industrie belebten Stadt. Weiteres fiber Abrefbucher und Staatsabregbucher ber Bereinigten Stagten f. in bem Art. Directory.

**Abrescomptoir** (for, fongtoahr) over Nachweilungs. Bureau ist eine geschäftliche Anfalt, beren Unternehmer gegen eine Bergütung zwijden Arbeitgebern und Arbeitern vermitteln. Das A. vermittelt Stellen für weibliche und mannliche Gehalfen im haushalte, für Arbeiter bei Sandwertern und Kanflenten, privaten und öffentlichen Bauunternehmern n. f. w., weift Wohnungen nach, vermittelt mitunter auch Beirathen und bezieht bafür entweber von beiben Theilen ober bem Theil eine Gebühr, welchem burch bie Nachweisung ber größere Bortheil entsteht. Der gewöhnliche Namen für Anstalten vieser Art in ben Ber-

Staaten ift Intelligence Offices (f. b.).
Abreffe (frang.), 1) Briefauffdrift. 2) Empfehlungen an Banblingsbanfer ober Privatperfonen (gute ober folechte Abreffen). 8). Eine A. fin politischen Sinne ift in ben conffitutionell monarchischen Staaten Europa's eine Zuschrift an die vberste Regierungsbehörbe ober bas Stantseberhaupt, welche von einzelnen Gewiffenichaften, Gemeinden, Gtanben, Barteien des Bolls, oder von der Bollsvertretung (Landtag, Parlament) ausgeht und ein Ausbrud der herrichenben Stimmung und Beffinnung eines Bolletheils obge bes Bollsgangen ift. Die A. enthalt felten bestimmt formulirte Wilmiche, fonbern eine allgemein gehaltene, fich auf schwebenbe Fragen von hoher Wichtigkeit für das Gemeinde- oder Stagtswohl beziehende Meinungs- und Billenstundgebung. Dadurch unterscheibet fich bie politische Moreffe von ber Bestion. Die A. ber Boltsvertretung erscheint entweber als Erwicherung auf Die

Thronrebe ober andere Regierungsbotschaften, ober als erste Ansprachen jedes der beiden Hänser der Landesvertretung bet anserordentlichen Excignissen. In Angland ist die A. in deit meisten Fällen nur ein Wiederhall der Chronrede und wird den der ministeriellen Bartei eingebracht und daher oft von der Opposition angegrissen. In Frankreich wurde dem Senate und dem gesetzgebenden Körper im Januar 1852 das Recht, A. einzureichen, auf kalsersichen Beschl genommen und erst am 24. Nov. 1860 zurückgegeben und am 2. Februar 1861 als Senatsbeschlinß angenommen. Die Adresse des preußischen Landtages an den Konig von 1863, durch welche das Abgeordnetenhans dem Ministerium Bismurck mit bedeutender Majorität ein entschiedenes Mistranensvotum ertheilte, wurde mit einer scharfen Rüge und Schließung des Landtages beantwortet. Am 19. Jan. 1867 kindigte Napoleon III. in einem Schreiben an den Staatsminister Rouher die "Abschaffung der Adresse an und erließ zugleich ein bezügliches Decret. Nach den Debatten über die Interpellation Lanjuinais, bezüglich Abschaffung der Adresse, beschloß am 25.—26. Febr. der gesetzebende Körper mit 241 gegen 25 Stimmen zur Lagesordnung überzugehen.

Ad restim res reditt, (lat.) Rebensart bes classificen Luftspielbichters Tereng: Ihm bleibt nichts als ber Strid, er bat alle Mittel fic aus einer verzweifelten Lebenslage frei zu

machen, vergebens verfucht.

Ad rostituondum (lat.), zur Zurlidgabe, zur Wiedereinsetung in den vorigen Stand. Abrets (fpr. Adreh), Franzois de Baumont, Baron des Adrets, geb. 1513 auf dem Schlisse La Frette, in der Dauphince, Frankreich; spielte in den Kampfen zwischen der kaths-lischen und protestantischen Partei eine nicht unbedeutende, aber zweidentige Rolle und starb 1586.

Abreit (aus bem Franz. adroit (pr. abroa, gebilvet), scin, geschidt, gewandt. 'Ad rhombum (lat.), wörtlich: nach ber Rante, so viel wie tauglich, passenb.

Abria (Habria). 1) Stadt in Ober-Italien in der Proving Rovigo, am Kanal Bianco, mit 12,800 Einwohnern (1857) und einem Bischofssitze; berühmt durch sein Museum etwischer und römischer Alterthümer. Die Stadt lag ehemals nahe am Mecre, das von ihr den Namen, das Adriatische Meer, führt. 2) Stadt in Mittelitalien, jest Atri. 3) so viel wie das Adriatische Meer (s. d.).

"Abriasnfen, Alexa ndet, ein nieberfand. Maler, wurde 1625 in Antwerpen gelbten und zeichnete sich als Blumen-, Frucht- und Thiermaler aus. Gemalde von ihm sinden sich

in ber Melinchener Binatothet, in Amfterbam und Berlin.

"Abrian, Emanuet, berühnter Lautenschläger und Componist in Holland, lebte gegen Ende bes 16. Jahrhanderts in Antwerpen und verfaßte 1692 ein sehr felten gewordenes, für die Renntnist ber Wustl seiner Zeit wichtiges Wert: "Pratum musicum."

Abrian, Joh. Balentin, geb. am 17. Sept. 1793 zu Klingenberg a. M., Prosessor und Oberbibliothekar ber Universität Gießen, starb baselbst am 18. Juni 1864. Die bedeutendsten seiner Werte sind: "Die Priesterinnen der Griechen", 1823; "Provenzalische Grammatit und Chrestomathie", 1825; "Bilder ans England", 2 Theile, 1828; "Stizzen aus England", 1830; "Mittheilungen zur Geschichte und Literatur", 1846. Außerdem besorgte R. eine Ueberseung der Byron schen Werte (12 Wde., Franksurt 1837.)

Abrian (spr. Shorian), eine rasch ausblüchende Stadt in Lenames Co., Michigan, an ber Michigan-Süd-Bahn, 37 (engl.) Meilen welllich von Monroe, 80 Meilen südöstlich von Lansing, 50 Meilen westlich won Detroit. Die Erie-Kalamazoo-Bahn, welche 1836 eröffnet wurde, verbindet den Ort mit Toledo, welches 32 Meilen davon liegt; die Süddahn wurde 1852 bis Chicago gesihrt. In Folge dieser Eisenbahnbauten blücke A. rasch empar, und wurde der Mittelpunkt des Kornmarkts. Der Ort hat zwei Banken, verschiedene Hochsichnen und Kirchen, unter diesen zwei deutsche lutherische. Eine bedeutende Wasserkaft treibt Mühlen verschiedener Art; 7044 E. (1864).

Abrianalien beißen nach dem Kaiser Sabrian (117—138n. Chr.) die von diesem zu Mom und andern Städten gestifteten Spiele, in wolchem auch Chrempreise fas Sieger in musikalischen Wettsampsen ausgesetzt waren.

Abriance (fpr. Chbriens), Bostburf in Dutches Co., Staat New Yart, 98 engl: Millen fildl. von Albany.

Abrianistinnen, wurden im 16. Jahrhandert die Anhängerinnen des Abrian Hamstatt (geboren zu Dortrecht 1521, gest. zu Brügge 1581), eines phantastisch sinnlichen Schwärmers, genannt. Er warb in den Riederlanden unter den Jungfrauen und Franen für einen Orden der andächtigen Büßerinnen, wurde aber, nachdem er als Wolf in Schaafdlieidern erstaum war, außer Landes gewiesen.

Abrises, Franzesco, ansgezeichneter Musiser und Contrapunctist, 1520 zu Benedig geboren, schrieb viele Motetten und Kirchengesänge, versaßte 1567 "Psalmi vosportini omnium dierum sestorum per annum."

Abrianspel (tilet. Ebreneh), nach Constantinopel bie bebeutenbste Stadt bes Domanifchen Reiche mit 150,000 Einwohnern, bavon & Griechen und Bulgaren, außerbem viele Armenier, Juben und europäische Raufleute, ift ber Gis bes turfichen Generalgouverneurs für bas Sjalet Ebirne und eines griechischen Metropoliten. A. liegt im anmuthigen, fruchtbaren Thale ber Mariga, hat aber wie alle türfifchen Stabte innethalb ber Mauern enge, trumme, folecht gepflafferte, schmutige Straffen. Unter ben öffentlichen Gebanden zeichnen sich die Mofchee Selim's II., bas afte und neue Schloß (Serai) und bie von ben griech. Raifern erbant Michaelisbrude über bie Dichundscha, einem Rebenfluffe ber Marizza, aus. Ueberdies hat die Stadt 40 Moscheen, 24 Medonffes (hohe Schulen), eine Wasserleitung und 22 Baber; Seiben-Fabriken, Saffiangerbereien, Farbereien und Teppich-Fabriken. Aus ben Ro-fengatten, besonbers bes naben Dorfes Hifetel, wird ein berühmtes Rosenstl gewonnen. Duitten und Duittenconfecte (Aiswas perwoodesi) bilden ebenfalls einen bedeutenden Hanbelsartikel. Der in ber Rabe gezogene Wein gilt für ben besten ber Tilrkei. A's altefter Rame ift Ustabiama; es war damals die Hauptfladt ber thrakischen Bessier. Stadt wurde vom rom. Raiser Hadrian am rechten Ufer des Hehrus, jest Marisa, erweitert and verschönert, nach ihm benannt und zur Hauptstadt ber häufimontischen Proving erhoben. Im Jahre 1361 wurde A. von den Tfirfen erobert und blieb bis zur Eroberung Konstanti-nopels 1453, der Sig der Sultane. Am 14. Sept. 1829 wurde zwischen den Ruffen und Titten ber Friede von Abrianopel geschloffen, burch welchen ber Pruth und von bessen Minbung an die Donan als Grenzen gegen Rufland in Europa festgestellt wurden. Friede forberte ben Einfing Ruflands auf die Thrtei und sein Uebergewicht im Often Euro-pa's und in Borberasien sehr bebeutenb. Im letten russisch-turkischen Rriege wurde A. im Juni 1854 von ben Frangofen unter bem General Bosquet befett.

Abriatifces Meer (Mare Adriaticum ober Superum; Adria ober Hadria,) ber Theif bes Mittelmeeres, welcher bie Dftiliften Italien's, bie Westtiften Istrien's, Dalmatien's und Albanien's bespillt. Sein nordwestlicher Theil ist ber Golf von Benedig, der nordöstliche der Golf von Trieft. Die Filisse, welche sich ins abriatische Meer ergießen, sind nteistens Rustenfluffe, in Italien der Ofanto, Carapella, Cerraro, Korthre, Biferno, Trigno, Sangro, Bedcara, Banano, Chienti, Botenga, Musone, Cfina, Cesano, Metauxo; die bedeutendsten Zuflusse find ber Bo und die Etich, ber Piave, Tagliamento, Jongo. An ber Oftfufte: Cettina, Marenta, Drino, Stumbi, Dewol, Bonipa. Der Salgehalt ber Abria ift fehr bebeutend, vielleicht: ift ber geringe Buftug von Gufmaffen bie Urfache biefer Erfcheinung. Der bebentenbfte Geeund handelsplatz in unseren Tagen ift Trieft. Die Lagunenstadt Benedig, einst die Königin der Adria, hat ihre commercielle Bedeutung verloren. Außer Trieft find Houpthandelsplate: Capo d' Istria und Birano mit ergiebigen Meerfalinen. Ferner Rovigna, Bavenge, Orfera und Bola, einst rom. Flottenflation, jest Saupthriegshafen Deftreiche. Auber troatischen Kuste liegen die durch Rhederei und Schiffban ausgezeichneten Freihäsen Finme, Bucari und Portori. Langs ber Militärgrenge, ift ber einzige beventende hafen Bengg; längs ber balmatischen Kuste Zara, Sebenico, Spalato, Ragusa und Portorose; an der Ruste Alba-, nien's die Hafen Antibari, Dulcigno, Alessio und Valona. Die Länge des Adriatischen Meeres beträgt 120, seine Breite 25 bis 40 beutsche M., seine Flüche 2800 b. D.-M. Die Tiese bes A. nimmt vom Golf von Benedig an, wo die Tiefe von 72 bis 120 preuß. F. beträgt, gegen Suben zu und steigt bis 600—1200 f. in der Mitte des ganzen Bedens. In der Breite web Manfredonia beträgt bie Tiefe 3000 F., im ber Strafe von Dtranto 2100. F., nach ben, Jonifchen Meere bin wieber tiefer. Das tiefere Beden ift alfo im Guben, bas flachere im Rors. ben, beren Grenze in ber Breite ber Infel Belagosa, 420 25" n. Br. liegt. Auf ber Wester seite bitdet das A. Meer die beiden flachen, weitgeuffneten Busen von Ravenna und Trimit und den engeren und tieferen Golf von Manfredonia. Im Trimitibufen liegt bie tleine Inscigruppe der: Eximitiinseln: Sau-Domenica, Sau-Nicola und Caprara. Die Offfuften find zerriffen, felfig, fteil und mit einer großen Menge von großeren und Meineren : langgeftreiten Felfeninfeln und Wiffen umfaunt. Die bebentenbsten find bie Duarny.
rifden 3nfeln: Beglia, Cherfo, Luffin, Luffin Biccolo u. f. w., Fontfelungen bes etwa 12 Meilen langen, etwa 1500 F. haben Kallsteinplatean's Karst. . Un der dalmatischen, Rüfte ftreichen von KB. nach SD. andere langgestredte, steilufrige Inseln, von denen Arbe, Bapo, Ifola-Groffa, Bradza, Leftma, Eurzola, Melada die bedeutmossen find. Die balmae itische Infel Belagoja liegt fast in der Mitte des Meeres.

Adritura, bou bem italieusiden a dirittura (gerabem, uninitteibar), ett selten gebräuchlicher taufmäunischer Ansbrud. Im Bechseinesen bedient man fich biefes Wortes, um anzuzeigen, daß man gerabezu auf ben Schuldner ben Wechfel ausgestellt babe. 3m Axansportverfehr heißt eine Baare "adrittura" fenben, diefelbe direct, mmittelbar von bem einen nach bem andern Orte ichaffen, jo bag ber Empfänger biefelbe unmittelbar ans ber Band bes Berfenbers "auf Giner Achie" erbalt.

Abrumetiner, f. Abrumetum. Abrumetum, habrumetum, war im Alterthume bie Sauptstadt ber Lanbichaft Bugecena an ber Nordkisse von Afrika. Die Phonizier waren die Grunder ber Stadt, Kaifer Ergian erhob sie zur röm. Colonie; zerstört wurde sie von den Bandalen und vom Kaiser Justinian wieder aufgebaut. Sie kommt auch unter den Namen Instinisns und Horsales vor. In der Lirchengeschichte sind die Mönche des Alosters Abràmet (Abrum et in er) durch eine au sie gerichtete Schrift bes Angustinus bekannt geworden, in welcher berfelbe die Dogwen von ber Gnadenwahl und der Borherbestimmung (Prädestinationslehre) mit großer Gewondtheit und Schärfe entwickelt.

Abschem, ein türkisches Wort, so viel wie Oglan, (f. Janitscharen); die Araber bezeichnen mit bem Worte jeben Ausländer, befonders Perfer. Daber Ab-f chem ift an gleichbebentend mit Berfien,

Abichlun, Landschaft bstlich vom Jordan im türkischen Galet Scham (Damastus). 3m ber Umgebung des Hauptortes gleichen Ramens befinden fich viele intereffante Ueberbleibsel

von Palästen, Tempelbauten und Grabbentmälern.

Abichmir (engl. Ajmoer), 1) Statthaltericaft in Boxberindien aus mehreven Filirstenthumern bestehend, wolche feit 1818 unter britifcher Oberhobeit fieben, mit ungefähr 4 Mill. Einwohnern. 2) Diftrict mit 250,000 Ginwohnern, theile hindu, theile Dehammedanern. 3) Die Ha up t ftabt, am Fuße des 1000 preuß. F. hohen Taragorh gele-Das Manfoleum des heil. Kodicha Mondi und der nahe beil. Teich Boschlur find vielbesuchte Wallfahrtsorte der Mohammedaner.

Absciter (vom lat.), annehmen; adscitum nomen, augewommenes Rame.

Adscriptus globae (lat.), ein ber Scholle, bem Boben Anhaftenber; Boriget, Leibeigener.

Ad secundas muptims, ad secunda vota (lat.), jur zweiten The (foreiten.)

Ad soparatum (lat.), getreunt, allein. Ad soroniosimum, an ben Zanbesfürften. specialia, ju ben besonderen Buucten. Ad speciem, jum Scheine.

Adspersorium (lat.), ber Weihwebel, jum Besprengen mit Weihwasser in ben rom.

lath. Kirchen benutt.

Abftipulation (vom lat.), juriftifcher Ausbrud, Beiftimmung, Beipfichtung; Die Handlung, burch welche eine Berfou fich neben einer anderen das Ramlice verfprechen läft, was jener versprochen ist, der Art, daß die Leistung an Ginen auch die Berbindlickeit an den Aubern tilgt; ab ft ipuliren, beipflichten, beiftimmen.

Adstringentia (lat.), zusammenziehende Mittel (s. b.).

Ad summam (lat.), im Gauzen; ad sammam, auf's Societe.

Ad superforem judicem appelliren over provoctren (lat.), fich auf einen beberen Richter berufen.

Ad tempus (lat.), auf Zeit, einstweilig; ad tempus vitae, auf Lebenstomer.

- Ad turpia nemo obligatur (lat.), juni Schändlichen ist Riemand verpflichtet.

A due (ital.), ju zwei; a due corde, nuf zwei Gaiten; a due voci, filt zwei Stinnnen,

**Advust**r, alte mächtige Böllerschaft ves Lugdmienschaft den Gallica's: zwischen den Flüssen Liger und Arar (Lotte und Saone); unter ben verschiebenen cellischen Stummen ber Erfte, welcher, auf feine Freiheit verzichtend, fich ben Romern auschloße Cafair gewährte ihnen Schutz gegen die Sequaner. Ihre Hanptfladt war Bibracte, jest Ankun; andere Plage Cabillonum, jest Chalons f. Saone, Nesirnum, jest Nevers. Der Füch der Me. hatte den Titel Bergobratus, murbe allabrild von ben Prieftern gewählt, und burfte nie bie Grenzen des Reiches überschreifen.

Wanfe (arab. Toph, hebr. Tuph), altes vrientalifches Tonwertzeug, : Pandpante ber alten Debraer, wurde aus einem bolgernen ober niekallenen Reifen gemacht, beffen eine Seite mit gegerbter Efelsbant überspannt war mit, wie Greb, 15, 20 erwähnt wird, mit ber rechten hand gefchlagen, mit bet litten gehalten wurde. Junerhulbe bes Reifens befanben fich Schellen ober Ringe, welche beim Schlagen bes Felles erffangen und raffelben. Der Uriprung biefes Instrumentes ift in Aegypten ju fuchen, von wo fie bie Debraer bei ib. rer Auswanderung nach Rangan mitbrachten (f. Hebrdische Mufil). Das Inftrument ift noch bente iber ben gangen Drient und Arabien, fogar bet einigen Megerstämmen ber Westtufte Afrika's verbreitet. Bei den Spaniern hat sich der Name A. seit der Herrschaft der arab. Mauren, welche es borthin brachten, bis beute erhalten. In Biscapa wird ein etwas grogeres Instrument Tambourin (f. b.) genannt.

1) Bei ben alten Römern wahrscheinlich ber St. Gottharbeberg in ben rhatijden Alpen; 2) bie Bergkette im Schweizerranton Graubfinden zwifchen St. Gotthard, Muschelhorn und Bernhardin, wo die Flüsse Rhein, Tessiu und Reuß entspringen.

Abular ift eine weiße ober farblofe, fast burchsichtige, glasglangende Abart vom gewöhnli-den Feldspath. Der Rame ruhrt von einem ber St. Gottharb's Gipfel ber, eines feiner Fundorte. Er tomant auch in der Dauphine, Grönland, Censon, in den Ber. Staaten bei Liconderega, R. D., Habdam und Norwich, Coun., Barfonssteld, Maine, Massachusetts, Marbland vor.

**Abulation** (pom lat.). Sameidelek, hendleriide Schonthuerei; a b u l a t o r i f d, filmeid-

lerifc; a bul i r e n, fcmeicheln, beucheln.

Adule, war im Alterthum eine bebentende Seeftadt in Aethiopien am Abulischen Meer bufen, einem Theile bes grabifchen Meerbufens, zwifchen bem jetzigen Bulla und A. war zur Zeit ber Ptolomäer eine blübende Handelsftadt ber Abnliten, gerieth aber im Mittelalter pollständig in Berfall. Die Aninen von A. bebeden eine Flache von 2 bentschen M. im Umfange. Berühmt ift bas Adulitanum Monumontum, eine vom Rosmos Judikoplenstes im 6. Jahrhundert n. Chr. aufgefundene Jufchrift. Sie enthält Ramen und Titel des Ptolomans Evergeles und erzählt feine Thaten.

Abullam, alte tanaenitische Stabt, im Geriete bes Stammes Inda. In einer ber vielen nahe der Stadt befindlichen höhlen, verbarg sich der Sage nach David, um den Nachstellunnen Sant's zu entgeben. Auch in ber Befchichte ber israelitischen Freiheitstämpfe unter Ju-

das Maccabans wird der Ort mehrfach erwähnt.

Abullamiten (engl. Adullamites, fpr. Aebullemeits), nannte John Bright mabrend ber Debatten über Die Reformbill, 1866, icherzhaft eine kleine Anzahl migvergnügter Mitglieber ber liberalen Partei (Lord Eldo, Robert Lowe und etwa 20 andere), welche in wesentlichen Punkten der Bill von ihrer Partei absielen und mit den Conservativen stimmten und dadurch ben Sturz des Minifteriums Ruffell Glabstone berbeiführten. Bright nahm jenen Ausbrud von der Höhle von Abullam (f. b.), in der sich Ungufriedene aller Art um David sammelten, wenn er fich dorthin fliichtete. Der Rame war eiwa ein Jahr lang im allgemeinen Gebrauch, erlosch aber mit der Annahme der von bem conservativen Ministerium im Jahr 1867 eingebrachten Reformbill.

Adulter (lat.), Ehebrecher; Adultera, Chefrecherin; Abulteration, Münzfälschung, Falschmungerei; adulterator, Fälscher adulterinus, ein im Chebruch Erzeugter; adulterium, Chebruch; adulterium simplex einfacher, duplex boppelter Chebruch, je nachbem

um eine ober beibe ber fouldigen Berfonen die Befete ber Che verlett haben.

Adultum (lat.), jum Lepten.
Adultus (lat.), ein Erwachsener; Adulta (rom. Mythologie), ein Beiname ber Göttin Inno, welche bie Romer als Saugastiin ber Che verehrten.

Adumbratim (lat.), im Abriffe, oberflächlich; Abumbration, Entwurf, Abrif. Ad una corda ober una corda, auf einer Gaite, bebeutet bei Streichinstrumenten, bag bie This einer vom Componisien begbsichtigten besonderen Rlangwirfung wegen auf ein und verselben Salte gespielt werden sollen Beim Bianoforte: bag bas Bianopebal gebrancht

werben solle.

Ad unguem (lat., auf den Ragel), genau. Ad unum omnes (lat.), Atte jusammen.

Abur (fpr. Shbur), ein englischer Kustensluß in ber einglischen Graffchaft Susser; ergießt sich hafe von Arew Sporedam bilbend, in ben Canal.
A-Dur, diejenige Dur- (f. n. Accord, 2.) Tonart, als beren Grundton A, seit Ende bes 11. Juhrh. bie sechste biatonifche Rlangflufe ber von C'an gerechneten Conkiter; angenommen wird und die in der Quintenfolge von C (c, g, d, a, u. f. iv.) die vierse bildet. Gemäß den diatonischen Geseigen für Durwnleitern millien in der Tonseiter von Abur drei Mangftusen (c, f nub g) um einen halben Ton erhöht werben, was burch Borsenung sogen. Arenze (f. b.) vor die betreffenden Roten angedeutet wird. Durch biese Erhölping wird aus ben Klangforfen e. f und g: ein, fin und gin, so daß sich die gesammte Tonleiter von A-Dur fplgenbermaßen gestattet: a, b, cis, d. e, fis, gis, a. Schubart in seinen "3been zu einer Aesthetik der Musik," (Wien, 1806), rechnet A-Dur zu den mit Arenzen notierten Tougeren,

welche "milb-lebhafte und starte Gefühle" darstellen. Späteren Aestiert zufolge können burch A-Dur bie Gefühle ber unschuldigen Liebe, ber Zufriedenheit, ber hoffnung, ber jugenblichen heiterfeit, bes Wieberschens, u. f. w. ausgebrückt werben.

Aburiren, (vom lat.), brennen; Adurentia (s. modia) apende brennenbe Beilmittel;

Abuft ion, bas Berbrennen, bie Anwendung bes Glübeifens in ber Chirurgie.

Ad usum, fir ben Gebrauch.—Ad utrumque paratus, auf Beibes gefaßt.—Ad valorem, bem Werthe nach.—Ad valvas curiae, an ben Rathhanstharen, nämlich bie baselbst

anzuschlagende Befanntmachung.

Ad valorem (lat.), nach dem Werth. Eingangszölle sind entweder spezisisch, d. h sie bestimmen filr jede Waarensorte ein für allemal einen seinen Satz, oder ad v., d. h. sie betragent einen gewissen Prozentsatz des Werthes eines jeden Waarenstücks. Im letzteren Falle tann der Werth im Hafen der Einsuhr, an demjenigen der Aussuhr oder am Orte der Produktion gemeint sein. Nach der hentigen Praxis in den Ver. Staaten ist es der Letztgenannte. Die Iwedmäßigseit der berschiedenen Spseme ist in der politischen Parteipolemit vielsach ventilirt worden.

Abbent (lat.), d. h. Antunst, ober adventus Domini, Antunst des Heren, d. i. Christi. Ab ven to ze't wird in der christl. Kirche die Zeit der Borbereitung auf die Anstunst, d. h. die Geburt Jesu Christi genannt. Erwähnt wird diese Festzeit dereits im Jahre 524, auf dem Concil zu Lerida; ihr wurden die dier Sountage vor Beihnacken bestimmt und während dieser Zeit die Hochzeiten wie öffentliche Lustdarkeiten verboten. In der grieschischen Kirche beginnt die Adventszeit mit dem 14. Nov., zum Theil war dieses früscher auch in der abendländischen Kirche der Fall. Seit Gregor d. Großen werden in der letzteren nur 4 Wochen geseiert. Der Advent beginnt in der Zeit zwischen dem 26. Rovember und 4. Decbr. und umfast die 4 Sountage vor Weihnachten, indem man nach den Evangesien das Rommen Christi als ein 4faches dentete: das Kommen zu seinem Leiden, das Kommen zum Gericht, zu seinem Amte, und sein Kommen in's Fleisch.

Abbentisten, auf die Antunft (Christi) Wartende, der Name für eine oflänstische Secte neueren Ursprungs, gestistet in den Bereinigten Staaten von William Miller im Jahre 1833, weshalb die Anhänger derfelben and Milleriten genannt werden. Er verklindigte "die Wiesdertunft Christi" auf das Jahr 1843. Unter seinen Anhängern wurde er vorzüglich durch Joseph Himes, einem Mitgliede der Secte der "Innger Christi," (Disciples of Christ.) unterstützt. Derselbe gab zur Bertheidigung und Berdreitung der nenen Lehre eine Zeitschrift "The Signs of the Times," später "The Advent Herald," herans. Die Gläubigen waren meistens unwissende Lente, welche mit Angst und Zittern "das Kommen des Herrn" erwarteten und auch dann nicht irre an den Bertsindigungen wurden, als dieselben auf nene Zeitpunkte hinausgeschoben werden musten. Biele haben frestich im Laufe der Jahre die Selte verlassen, doch eine bedeutende Zahl blieb ihr tren, ohne jedoch, wie im Anfange, einen bestimmten Zeitpunkt sit die Wiedertunft Ehristi anzunehmen. Die A. haken jährlich eine Camp-Weeting dei Wildruham, Mass.; sie zählen gegen 30,000 Gläubige und hatten im Jahre 1869 zur Berdreitung und Bertheidigung ihrer Lehre den Evel. Sie meisten Adventissen glauben an die totale Bernichtung der Gottlosen nach dem Tode. Eine besondere Abtheilung der Adventissen), seiert den Saunstag katt des Sountags, und hatte im Jahre 1869 ein eigenes Organ (Advent Review) in Buttle Expet, Michigan.

Adventitia bona (lat.), ein juriftischer Ausbrud, welcher Bermogenstheile bezeichnet, welche eine Berfon nicht von ihren Eltern erbte, sonbern von Seitenverwandten ober Frennben erwarb.

Abbentibs Burzeln werben in ber Botanit solche Wurzeln genannt, welche sich an allen unter- und oberirdischen Theilen ber Pflanze später erzeugen, oft die primären Wurzeln, wenn diese abgestorben sind, erseben und darum auch als seinndäre Wurzeln bezeichnet wersen.

Abnerbium (lat.), Umstandswort, Nebenwort. Diefes Wort ist keiner Veränderung im Satz fähig, es ist ein inslezibler Nebetheil. Es dient zur näheren Bestimmung des Prädikats oder der Zustände des Subjetts. Abverdien können zu einem Berbum, einem Abjectionm, felbst wieder zu einem anderen Adverdimm treten, nm Umstände des Orts, der Zeit, der Met und Weise zu bezeichnen.

Adversa fortuna (lat.), Unglild; adversa pars, bie Gegenpartel, Gegner; Abverschumine, tat, Mißgeschie, Wieberwärtigkeit; abversativ, beschränkend, ausbebend. Adverschumine, lat. Rebensart bes Dichters Horaz, mit wibrigem Strome, nämlich schwimmen, sabrend

**Adversaria** 

Adversaria (lat.), waren bei ben Romern Bucher, in welche besonders der Kaufmann seine Notizen eintrug, welche tann später in die gehörigen Bucher übertragen wurden. In neuerer Zeit wurde dieses Wort häufig als Titel für Schriften benutt, welche turze Bemertungen und Notizen zur Grammatif, Kritit u. s. w. enthalten.

Adversus necessitatem ne Dii quidem resistunt; eine lat. Rebensart: Gegen

die Nothwendigkeit tampfen felbst bie Götter vergebens.

Abbitalität, Abbitalitium (vom lat.), lebenslängliche Rubniegung, Lebenslänglichteit. Abvoent. Mit diesem allgemeinen, ans bem Lateinischen entnommenen Namen (ber Beisgerufene) bezeichnet man heutzutage ben Rechtsgelehrten, welcher die Rechte ber Parteien vor bem Gericht sowohl in Civil-, wie in Criminal-Prozessen angriffs- ober vertheidigungsweise Der Abvocat unterscheibet fich von dem Procurator, Sachwalter, badurch, daß der Lettere die eigentliche mehr mechanische Führung eines Prozesses leitet, die Bartei ganzlich vertritt, Cautionen für fie leiftet u. f. m., mabrend ber Erftere fich nur mit ber ftreng juriftifchen Behandlung Des Rechtsftreits beschäftigt. Das altere romifche Recht schon trennte Rechtsgelehrte (Prudentes) gaben Rath an die Prozefführenden, diese Brocuratoren. öffentlich als Rebner traten filr die Parteien die Batrone auf, die oft zu den ersten Staatsmannern gehörten; baber auch noch beute die Abvocaten Diejenigen, Die ihre Sulfe in Anspruch nehmen, Clienten nennen. Erst in ber Kaiserzeit wurde die Bezeichnung Abocat, Fürsprecher im Prozes, der dann auch oft die Pflichten des Procurators erfüllte, allgemein Ablich. Der Unterschied zwischen einem Sachwalter, auch wohl Anwalt genannt, und dem eigentlichen Bertreter der Partei, in mündlichen oder schriftlichen Berhandlungen vor dem Gericht, findet sich mehr oder weniger scharf ausgeprägt beinabe in allen heutigen Staaten. In Frantreich bilden die Abvocaten noch einen geschloffenen Stand, der sich setbst seine Disciplinar-Berfoffung gibt und über die Aufnahme neuer Mitglieder zu entscheiden bat. Ihr officieller Titel ift "maitres" (spr. Mähtr); sie sind membres du Barreau (spr. Marghr bu Barroh), und ihr Geschäft ist das "Plaidoper", während die Avoués (fpr. Awuch), Rechtsanwalte, eine gang gefonderte Rlaff; bilben, und ben Procuratoren und Sachwaltern entfprechen. Ebenso scharf ift ber Unterschied in England, wo die Abvocaten (Barristers, spr. Barriftes) ebenfalls auch eine Innung bilben, und nur Mitglieder zulassen, welche bestimmte Qualificationen haben. Die Nechtsanwälte oder Sachwalter heisen bort Attornoys (fpr. Diese Attorneys nehmen die erste Information über den Fall auf; befragen sich über die Zeugen, notiren sich, was die Elienten glauben beweisen zu konnen, leiten die Alagen ein, und beforgen in ber Regel ben fogenaunten Schriftenwechsel. Der Barrister hingegen, mit einer vollständigen Instruction (Brief) von Seiten bes Attorney verseben, befpricht vor dem Gericht selbst die fich aufwerfenden Rechtsfragen, verhört die Zengen, und halt die Reben an die Geschworenen. In England nennt man nur die Rechtsgelehrten Advocates (fpr. Aevosets), welche in den geistlichen und anderen Gerichtshösen, in welchen das Civilrecht ober canonische Recht Geltung hat, im Gegensat jum Gemein-Recht (common law), practiziren, während dagegen in Schottland, wie in Deutschland überhaupt alle vor ben Gerichten auftretende Rechtsgelehrte als Wovocaten im allgemeinen Sprachgebrauch bezeichnet werben. And in Schottland ist die Raffe ber Abvocaten eine Junung, die fich felbst regiert (College of advocates, fpr. Collisis of Ae.y." In Deutschind steben zwar die Abvocaten mehr ober weniger in einem gewiffen Beamten-Berhaltniß ju bem Gericht, in welchem sie arbeiten, doch bilden sie keine Corporation wie in England und Frankreich. Auch ist in Dentschland ber Unterschied zwischen bluffen Sachwaltern und zwischen Abvocaten so ziemlich allerwärts verschwunden. Beschäftigte Abvocaten lassen burch ihre Setretäre und Schreiber bas mehr Mechanische in ihren Berufsgeschäften beforgen:

In den Bereinigten Staaten efffirit ebenfalls kein Unterschied, und namentlich besteht keine Beschwäulung auf gewisse Gerichtshöse. Der anserstanische Abvocat (Lawyer, spr. Labser), kann heute vor einem Friedensrichter aussten, den nächsten Tag vor einem Bezurtsgericht, hier in einem Edvissehreichter aussten, den nächsten Tag vor einem Bezurtsgericht, hier in einem Edvischsbof des Staates, oder in einem ver Bereinigsten Staaten (sedaral Court). Er ist dennach Attorney, Counsellor at law (spr. Konnstler at Lah), Barrister, Solicitor (spr. Solisstr), Proetor, Advocate, freisich sehr oft keins von Allen recht. Indes macht sich practisch ein Uebelstand ans dieser Bermischung weniger geltend, weil es hier, (was in Europa etwas Unerhörises wäre, ausger in England im Falle von Attorneys), allgemeine Sitte ist, die Advocatur auf dem Wege der Association zu betreisen. Zwischen zwei oder drei Association zu betreisen. Zwischen zwei oder drei Association zu betreisen. Zwischen zwei oder drei Association und es tritt eine Theilung der Arbeit ein, welche dem Cliemten zu Gute kommt.

Abb o cat bes Fisens, zur Kniserzeit angestellte Beannte, um die Rechte bes Staates in Prozessen zu vertreten. Dieser Beannte heißt jest meist der Staats-Anwalt, engl. Stato-Attorney (fpr. Steht Ac.), franz. Procurour General (fpr. Protitior schehneral).

Abvocat bes Tenfels, f. Advocatus diaboli.

Advocati ecclosiae (lat.) hießen im Mittelakter die Amtsvertreter und Anwälte der geistlichen Stiftungen und Archen. Nachdem seit dem 5. Jahrh. die Kirchen gesehlich als Gemeinwesen anerkaunt waren, bestellten sie zur Wahrung ihrer Privilegien, zur Vertretung in allen äußeren Angelegenheiten, zur Führung der Processe, der Verwaltung der Kirchengüter n f. w. rechtskandige Sachwalter. Als die Kirchen in den späteren Zeiten der Fiehden und des Faustrechts kräftigen Schwes bedurften, wurden die A. e., meistens mächtige Ritter der Nachbarschaft oder Reichsstände, Schutz und Schren und kloserherrn gegen Angrisse zu vertheidigen hatten und ihre Fehden sich bie Kirchen- und Kloserherrn gegen Angrisse zu vertheidigen hatten und ihre Fehden sich bei hatten zugleich die polizeisiche Aussicht über die zu den Kirchen und Klöstern gehörigen Laien.

Advocatus diaboli (lat.), Sachwalter bes Tenfels, wird bei der Heiligsprechung (Ranonisation) in der tathol. Rirche dei der ofsiciellen Untersuchung sider das Leben der zur Heiligsprechung vorgeschlägenen Person der Gegner derselben genannt, während ihr Bertheidiger die Gründe für die Kunonisation darzulegen hat und Advocatus dei (Sachwalter Gottes) agenannt wird.

Ad vocem (lat.), "bei bem Borte", bei Erwähnung bes in Rebe fiehenben Gegen-ftanbes.

Abvoeiren (vom lat.), bas Geschäft eines Cachwalters, eines Abvocaten betreiben.

Advoyer (frang., fpr. Abwageh), obrigfeitlicher Gerichtsverwalter in einigen Cantonen ber Schweig.

Abyche, oder, wie man bisher meistentheils schrieb. Abighe, ber ciuheimische Name ber Tscherkeisen (s. b.). Die A., die die vor turzer Zeit mit den Asega oder Abchasiern (s. n. Abchasiern) zusammen den westlichen Kantasus bewohnten, sind in neuester Zeit (1858—1864), 470,000 Seelen start, von ihren alten Wohnsten aufgebrechen, um nach der Abrei überzusseden. Sie zerfallen in zehn Stämme, von denen die Ababsechen um (100,000 Seelen, i. 3, 1861) und die Schapssen sie nichtigeren hervorzuheben sind. Bon den übrigen Stämmen zühlten die Natuchaizen 40,000, die Kabariner 41,000 (1865) Seelen, während alle anderen zusammengenommen auf 70,000 Köpfe veranschlagt werden.

Abynamis (griech.), Kraftlosisseit, Schwäche, ein in der älteren Medizin, welche eine von den übrigen Naturfrästen verschiedene Lebenskrast amnahm, ast gebrouchter Ausdruck, um kranthaste Justände zu bezeichnen, in denen bei hestigen Fiederskrantheiten mit dem Charafter der Blutszersehung eine bedeutende Schwächung dos ganzen Organismus einkritt. Die mahre A. bezeichnete dem Zustand, wo eine anhaltende Schwäche und Erschäpfung durch Fieder, Blutscrsuste, Durchfall u. L. w. sattsand und mit großer Mattigkeit, schwachem Puls, Gleichgilltigkeit und Unverwögen sich aufzurichten verbunden war; während die falsche A. eine vorsiberzehung des Organismus in Folge von genten Fiederu, gastrichen Andäusungen u. s. w. bezeichnete. Ab huamisch, kraftlos, schwach; ab huam isch at alt isch, faulig, nervöße.

Abyrmachibas (griech.), Bolf ans bem Alterthume, welches westlich von Argynten an ber afrikantichen Kilfte in Lybien wohnte. Wer griechische Geschichtscher Hende (IV., 168) erzählt von ihnen.

Abyton (griech.), das Unzugängsicht, wurde in den Tempeln der Griechen und Römer der Banm genannt, welchen nur die Priester beweten dunften und wo die Bildstüle der Gottheit, welcher der Tempel geweiht war, stand, das Allerheitigste. Ein guterhaltzues A. sinden wir in einem der ausgegrahenen Tempel der Stadt Bombeji.

Ae. 1) Umfant don A, wie "ä" gesprochen. Die alphabetische Beibensolge aller bentschen, mit dem Umsantwon "A" (Ne, T) ansangenden Wörter richtet sich in diesem Werte nach
dem auf das "Ae" zunächst solgenden Buchstaden, sudaß z. B. das Wort Kehre nuter den mit
"Ah" beginnenden Wörtern zu suchen ist. 2). Die Wörter dagegen, in denen die Lante "A"
und "e" getreunt gesprochen werden (also nücht E, sondern a—e), besinden sich in der albhabetischen Reihensolge von "A—e" und sud mit den Ansangsbuchstaden "Nö": Bezeichnet, wie
z. U. Aöd on, Aerohn amit, n. s. w. Dasselbe gilt von den, mit dem wie "ä" zu
sprechenden Diphthong "Ae" beginnenden lateinischen Wörtern n. den mit "Ae" ansangenden
holländischen Wörtern und Namen, in denen das "e" lautsos ist.

Mebon (gr. Debthol), Tochter bes Panbarens; nach Sinigen Gemahlin bes Runflers Bolyfedmos zu Rolophon, nach Andern eine Gemahlin bes Thebaners Zeibon, töbtete burch einen ungliedlichen Zufall ihren Gohn Itplos und wurde von Zeus auf ihr Bitten in eine Nach-

tigall (griech. aödon) verwandelt:

A. E. J. O. U. Der Bahipruch mehrerer bentichen Raifer aus bem Saufe Sabsburg, besonders Friedr. III. Es gibt gegen 40 verschiebene Anslegungen besselben. Alles Ervreid Ift Desterreid Univerthan (lat. Austriae Est Imperium Orbis Universi) ist die bekannteste. Dieselben Buchkaben waren bas Motto des Herzogs Johann Friedr. II. bon Gadfen und bebeuteten: Aflein Evangelium 3ft Don Berluft.

Aelpathie (vom griech.), anhaltendes Aranteln, Giechen.

**Nells** (bie Sturmfonelle) und Arllopus (bie Sturmfußige), Ramen aus ber griech. Mythologie. Mello beift Gine ber Barpuien und ift auch ber Rame eines ber Onnbe bes Actaon. Mellopus ift ein Belname ber fconen Bris, einer Schwefter ber baglichen Darppen.

Nelft, Stadt in Belgien, f. Aalft.

Melk (fpr. Alfft). 1) Evert van A., geb. zu Delft 1602, geft. 1658, war ein berühmter nieberlandifcher Maler von Stilleben. 2) Bitlem van A., fein Reffe und Schiller, ebenfalls berühmter Blumen- und Stilllebenmaler, befonders in fruchtfillien ausgezeichnet, wurde 1620 in Delft geboren und fart 1679 in Ansterdam. Gemalde von ihm finden fic Besonders in den Gallerien von Dresben, Berlin und Minchen.

Acqua lance (lat.) ut gleicher Bage, gerecht; zequo animo, mit gleichem Muthe,

gleichmithig, rubig; sequum et bonum, billig und recht.

Acqualitas non parit bollum, lat. Spridwort, Bleichgefinnten fehlt jebe Urfache

gum Streit.

Acquivoca (namila verba, lat.), mehrtentige Worter, Zweidentigkeiten, besonders mit Bezug auf gefolechtliche Berhaltniffe, wenn Robbelt Dieselben zum Gegenstande frecher Wibeleien macht.

**Abr (lat. n. griech.), bezeichnet die uns umgebende amtmosphärische Luft;** bezeichnet jedoch anch jeden luft- (gad-) artigen Rorper. A orobyta mill (f. b.), auch Breumatit genannt, ift die Lebre von ben Gefeten ber Bewegung ber Gafe und Dampfe. Aerolithen, Luftsteine, Meteorsteine (f. b.). Aorologie, auch Norographie, ist bie Lehre von ben Gigenschaften ber Luft, in Bezug auf Schwere, Dichtigleit, specifiche Barme u. f. w. Aoromantie bieß im Miterthum bie trugeristie Runft, aus ben Borgangen im Lufttreise gutiuftige Dinge vorberbeftimmen ju wollen. Morome chanit lebet bie Befege tennen, welche ben Buftanb bes Gleichgewichts, wie ben Buftanb ber Bewegung ber luftformigen Rorver betreffen. Aerometrie, Luftmeftnuft, macht und mit ben demifchen und phyfita-lifchen Sigenfchaften ber Luft befannt. Dieje Biffenfchaft bilbet einen hanpitheil ber Dechanif. Ao'r oft at wird der Luftballon genaunt, fofern ble ibn bebende Kraft, geroftatischen Gefeten genraß, fich entwicklt. As to flat it lebrt und die Gefete bes Gleichgewichts ber Infiformigen Korpet Bennen. Marunaut, Luftfcffet. Norunautit, Lehre von ber

Morat (lat.), tablemaures Baffer.

Aero of vore pastus, lat. Sprichwort, "mit Then und Luft genährt"; von Berfonen

gefagt, die an den Folgen einer verzättelnden, verweichlichenden Erziehung leiden.

Merianer werben in ber Rirchengefchichte bie Anhanger bes Presbyter Morins ju Gebofte in Armenien genonnt. Er lebte in ber Mitte bes 4ten Jahrhunderts, bermarf die Un-terfchiebe zwifchen Bifchof und Becsbyter, die Fürbitten und die Abendmahlsfeier für die Berftorbenen, auch bie Fasten als unnut und undriftlich und erklärte sich gegen ben Zwang ber Hefttage. Die Gette wurd noch ju Anfang bes 5. Jahrhunderts erwähnt, erlag aber allmatig ben anhaltenben Berfolgungen. Gie gilt als ein Borlaufer bes Protestantionus bes 16. Nabrbunberis.

Werides, Phanzen and ber Familie ber Drobibeen, (Orchidene Vandene). Die Blumen berfelben zeichnen fich burch prachtige Farben und ihren Wohlgeruch aus. Die A. wachsen als Sommerverpflanzen auf Bammen im Gfiben Affien 3. Mehrere Arten werben in Treib-

. Panjern Aczogen.

Luftschiffahrt (f. v.).

Abrodat (vom griech.). 1) Luftspringer, Seiltänzer. 2) Schwindler. Abrodante, ein etwa 66pffindiges Hohlgeschoft, welches unterhalb eines Anftballons befestigt wurde, um ans der Luft herab dem Feinde, besonders bei Belagerungen, an Munition umb Gebluden Schaben jugufilden. Der Erfinder, ein bftreichischer Artillerieoffizier, -wandte fle 1849 bei ber Remgerung ber Studt Benedig mit nur geringen Erfolgen an

Merodynamif. Die Aerodynamit ober Pneumatit ift bie Lehre von ber Bemegung ber Sie bildet eine Unterabtheilung ber Hybrodynamit, mit welcher fle in Bafe und Dampfe. vielen Lehrblichern ber Mechanik zusammen abgehandelt wird. Da die Luft als Hamptreprasentant der permanenten Gase anzusehen ift und die Dampfe, so lange sie nicht bem Conbenfationspunkte fehr nahe liegen, benfelben Gefeten folgen, wie exflere, so werben an ihr -alle Formeln der Aeromechanit überhaupt entwidelt und bewiesen, und von ihr hat die Lehre selbst auch baber ihren Namen. Am wichtigsten find bie Bestimmungen über ben Ausfluß ber Luft aus Gefäßen. Befindet fich in einem mit einer Deffmung verfegenen Gefäße Luft, beren Spannung größer ist, wie bie ber umgebenben Atmosphäre, fo wird aus bemielben so lange Luft ausströmen, bis ihre Spannung ber ber umgebenden gleich ift, und amor mit abnehmender Geschwindigkeit gegen ben Beitpunkt ber Ansgleichung bin. Bleibt der Drink im Inneren constant, so bleibt auch die Geschwindigkeit, mit der die Luft bas Gefäß verläßt, Die-Danach unterscheibet man Ausfluß bei confiantem Drud und Ausfluß bei veranderlichem Drud. Es gilt babei im Allgemeinen ber Toricelli'sche Sat: "Die Ausslufgeschwinbigfeiten einer und berfelben Fluffigfeit (hier ber Luft) verhalten fich bireft wie die Quabratwurzeln ber Drudhoben, und bei verschiebenen Fififfigfeiten umgetehrt, wie die Quabrat-wurzeln ihrer Dichtigkeiten, resp. ihrer specifichen Gewichte. Auch bas lettere Geset ift insofern für Luft gültig, als bei zunehmendem Dend ihre Dichtigkeit wächst. Wird also auf ein abgefchloffenes Quantum Luft ein pierfacher Drud pro Flaceneinheit ausgendt, fo fließt basselbe mit boppelter Geschwindigkeit ans ber Deffnung ber Band, bei 9fachem Drud mit ber breifachen u. f. w. Ift bas Cas viermal fo bicht, fo ftrömt es bei gleichem Druck halb fo rasch aus, bei neunsacher Dichtigkeit mit bem britten Theil ber Geschwindigkeit, bas Waffer ist ungefähr 770 mal so dicht wie die Luft. Wäre lettere vollkommen unelassisch, so würde sie baher unter bemselben Drud etwa 273 mal so schnell ausstließen wie bas Waffer. theoretifche Ausflufiquantum für eine gewiffe Beit, 3. B. eine Genunde, findet man, wenn man die Geschwindigseit pro Secunde mit dem Onerschnitt der Deffinung multiciplirt. ber Wirklichteit weicht jedoch berfelbe betrachtlich von bem theoretischen Resultate ab, ebenfo wie beim Wasser. Es hat dies seinen Grund in der Contraction des Aufstrahls, nachdem berselbe die Deffnung verlassen hat (franz. voine contractée, engl. contracted stream). Der Bruch, mit welchem der theoretische Werth multiplicirt werden muß, um ben wahren zu erhalten, heißt Aussluffcvefficient (franz. coefficient de contraction, engl. coefficient of contraction). Es find über feine Große bei verschiebener Form ber Deffenng Berfuche angestellt von Buff und Roch, von d'Aubuisson, von Saint Benaut und Wantel, die burch bie sehr genauen und umfangreichen von Weisbach vervollständigt find. Dieser fand für Münbungen in bunner Band 0,66, für turze cylindrische Ansahrohren 0,75, für eine tonische Röhre von 6 Grad Seitenconvergenz 0,92 und für ein gut abgerundetes konoibisches Munbftud 0,98. Bei zunehmenbem Drud machft ber Coefficient für Die Deffnung in bunner Wand beträchtlich. Ein zweiter Mong für bas Ausflufiquantum ift gu machen, wenn die Luft durch lange Rohre geleitet wird, wie 3. B. bei Windleitungen für Hochofenanlagen und Wetterführungen für Bergwerke; wobei eine Reibung an ben Benben ber Canele flattfindet. Rach Weisbach beträgt der Coefficient dabei 0,024 bei einer Geschwindigkeit bis zu 80 Fuß pro Secunde und fault fur größere Geschwindigletten bis ju 0,009. Der Drud, ben die Luft bei ihrer Bewegung aussibt, ift proportional bem Quabrate ihrer Geschwindig-Dies Gesch ist wichtig für die Berechnung ber Kraft ber Windmuthlen und ber Schelfläche für Schiffe. Es gilt raffelbe eben so für ben Wiberstand, den sich in ber Luft fortbe-Die Instrumente, die zu seiner wegende Körper erleiden (Gifenbahnzuge, Geschützugeln), Messung bienen, nennt man Anemometer. Die Formeln und Gesetze ber Aerodynamik finden praftische Anwendung bei Gebläsen, Bentilatoren, Gasometern n. f. w.

Arrie ober Arrie 1) eine jum Schleswigschen Amte Norburg gehörige Infel, an ber fühl. Einfahrt bes Kleinen Belt, östlich von der Insel Alfen gelegen ; sehr fruchtbar, 1} b. Aerdestjöbing, Hauptort auf ber Rorbseite ber D.-M. groß, mit 12,400 Einwohnern. Insel, treibt Handel und Schiffahrt, 1700 E. 2) Fluß an der Oftkuste von Afrika, in dem Ruftenstriche Sosala.

Meramel (vom griech.), Lufthonig, eine Manngart; eine ehhare, flüssige Substanz, welche an ber Luft erhartet und bem Stamme einer Eschenart vorzugsweise in Calabrien, Gub-Italien, entquillt (Manna Calabrina).

Abrophobie (vom griech.), Luftschen, eine Krankheitserscheinung, welche, mitunter in Ber-

bindung mit ber Wafferfchen auftritt.

Abroffs (vom griech.), ein medicinischer Ausbrud: 1) frankhafte Luftentwicklung im Abrper, besonders in den Berdauungsorganen; 2) Abfühlung durch angesächelte, angewehte Luft

Aërsfatif nennt man die Lehre vom Gleichgewickte und Drude ber Gale und Dämpfe. Sie bildet mit der Aerodynamit (f. d.) zusammen das Capital ber Aeromechanit. wie alle übrigen Gafe haben in Folge ber Reputsiblraft ihrer Atomtheilchen ober Moletule bas Bestreben, fich soweit wie möglich auszubehnen. Die Kraft, mit welcher bas geschiebt, heißt Clastizität, Spanntraft, Expansistraft (franz. und engl. tension). . Ihre Wichung angert sich durch einen Drud gegen die Wande des Gefäges, weiches das Gas enthält. die Größe biefes Drudes zu meffen, hat man Instrumente, die man Manometer nemt. Fillt man 3. B. ein an beiben Enden offenes U-förmig gebogenes Rohr mit Dnedfilber—jede anbere Fluffigleit wurde biefelben Dieuste thun- und ubt man auf ben einen Schenkel einen Luftbrud aus, so fleigt bas Quedfilber im andern Schenkel und zwar um so höher, je größer Die Grefe, um die die Niveaus beiber Schenkel bifferiren, ift ein Dag für ben Drud ber Luft. Das Burometer, das wir fpeciell jum Meffen bes Atmosphärenbrudes anwenden, beruht auf biefem Princip; nur hat man babei ben Drud ber Luft von einem Schenkel vollständig dadurch entsernt, daß man ihn verschlossen und die Luft über dem Quecksiber fortgeschafft hat. Der oben entstebende luftleere Raum beiftt die Toricelli'sche Leere. Folge der Expansibilität der Luft ift die und umgebende Atmosphäre an der Erdoberfläche bichter, wie in ber Sobe, die wheren Lufttheilchen britden auf die unteren und es findet baher bei gunehmender Sohe eine beständige Abnahme bes Drudes ftatt. Man benutt Diese Gigenschaft der Luft zu Höhenmessungen auf der Erde, da das Gesetz bekannt ist, nach welchem Diefer Drud abnimmt. Am Meeresspiegel beträgt berfelbe 760 Millimeter = 28 30u paris fer = 29 Boll preuß. = 30 Boll engl., b. h. eine Quedfilberfaule von 760 Millimeter balt ber Atmosphäre am Niveau bes Meeres bas Gleichgewicht. In ber angewandten Mechanit, 3. B. bei Dampfteffeln benutt man außer ben Quedfilbermanometern noch folche, bie auf ber Claftizität fester Rorper betuben (Feber-Manometer). And Beutile bienen zu bemfelben Die Einheit, die man babei ju Grunde legt, ift ber Atmosphärenbrud ober schlechtmeg die Atmosphäre. Ihre Größe beträgt 10,334 Kilogramm pro. Quadratmeter = 14,,, Pfund preuß, pro Quadratzoll preuß. —15 Bfund, engl. pro Duadratzoll engl. Wenn man also z. B. einen Dampffolben von 10 engl. Quadratzoll Querfconitt von unten mit 2 21mosphären brückt, so muß man ihn mit 10.2.15 — 300 Pfund engl. belasten, bannt er nicht ans bem Cplinder geworfen wird. Bwifchen Spannung und Bolumen ber Luft exiftirt eine gewisse Beziehung, die burch bas Mariotte'sche (ober Baple'sche) Gesetz ansgebrückt wird. Die Spannung der Luft verhält sich umgesehrt wie das Bolumen, d. h., wenn man ein Quantum Luft auf die Balite gusatumentrudt, so ift ihre Spannung die beppelte, bei } Compression 3 Mal fo groß. Dabei ift bie Temperatur als conftant augunehmen. Lettere ift von beträchtlichem Siefluffe und hat das Bestreben, indem sie zunimmt, die Luft auszudehnen. Nach Berfuchen von Gay-Luffac, die von Andberg, Magans und Regnantt wiederholt sind, ist die Bolumenzunahme proportional ber Temperaturginahm. 3.B.: Tin gewisses Quantum Gas wird, wenn es um 40 Grad erwärmt wird, doppelt so viel Ranm einnehmen, wie wenn es nur um 20 Grad erwärmt wird, 4 Mal fo viel mehr, wie wenn die Temperaturgunahme unt 10 Grab betrige. Ebenfo verhält fich die Rammverminderung bei ebnebmender Temperatur. Als Ciuleit für bie Ansbehnung nimmt man bie Roumgröße an, am vie sich eine Raumeinheit ansbehat, wenn sie um einen Grad Celsius erwärmt wird; man neunt fie den Ausbehnungscoefficienten und er beträgt für Luft 0,00367. Bei Erwärmung vom Gefrier- bis zum Siedepuntte bes Wassers, also bei 100 Grad ist die Ausdehnung baber 0,367 ober 36,7 Prozent.—Was das Gewicht der Luft betrifft, so beträgt dasselbe nach Berfuchen von Regnault bei 9 Grad und 1 Atmosphäre Drud 1,29 Kilogramm pro Cubilmeter. — Auwendung finben bie Gefete ber Aeroftatit bei Bebern, Luftpumpen, Pumpen für Fluffigfeiten, Windbuchsen, atmospharischer Gifenbahn n. f. w. Theoretisch 3. B. barf man eine Pumpe höchstens 32 Fuß iber bas Niveau bes zu bebenden Wassers legen, da der At-mosphärendruck aegnivalent ift dem Druck einer Wassersaule von 32 Fuß Göbe; in Wirklichkeit jedoch ift biefer Werth noch weit geringer in Folge ber Unbichtigkeiten ber Pumpentolben und Bentile, die ein vollkommenes Bacqum nicht erlauben.—Wie bei den tropfbar fluffigen Adrpern (f. "Hhbrostatik") haben wir auch bei ben Gasen einen sogenannten Auftrieb, b. h. eis nen Drud, ber an jeber Stelle ber Luft nach allen Richtungen mit gleicher Kraft wirft; er ce-Mart 3. B. das Schweben ber Luftballons, ebenso wie beim Wasser das Schwimmen eingetauchter Rörper.—Schließlich erwähnen wir noch bas Dalton'iche Gefet, welches ausfagt, bag zwei Gabarten, die in einem Raume gemischt vorhanden sind und nicht chemisch auf einander wirten (3. B. Luft und Roblenfaure) fichebenfo verhalten, wie wenn jedes Gas für fich allein exiftirte.

Mersftatifche Lampen, in welchen auf bas Del mittelft gufammengepreffter Luft gebrudt, baffelbe burch bas Steigerohr nach oben geführt wirb.

Digitized by Google

Wersflatifde Breffe, f. Luftpreffe.

Morastiers (franz., fpr. Nerosiech), vermittelst des Luftballons operirende Soldaten und Offiziere. Im Jahre 1794 wurden der republikanischen Regierung Frankreich's die Luftballons als Benbachtungsmittel der seindlichen Stellungen, vorzüglich dei Belogerungen, empschlen. Ein Oberst Contelle erhielt vom Wohlschrtsausschunge den Auftrag, für diesen Iwael Compagnien zu organisten. Die hohe Erwortung, welche man sich von der practischen Branchbarteit der Luftschiffahrt im Felddienkt machte, erfüllte sich nicht. Sinen zweiten Bersuch machten die Franzosen bei der Expedition nach Algier 1830; aber and damals ohne wesenstliche Erfolge. Ein Bersuch ditechischen Geniensstliche wie der Belagerung von Benedig 1849, von einem Ballon aus Kohlgeichosse (Aerobomben) in den belagerten Play himadzuwerfen, ergab ebenfalls kein Nefnikat von Bedeuntung. Im Vercognosenung ver Stellung des Feindes aus der Höhe, wurde der Kallon möhrend des Amerikuntschen Krieges von dem Prosessor kond Kauftau Countain zu werschiedenen Malen während der Keldzige in Birginia, in der Rähe von Fairfau Countain, ander nach nahe Rewhoust News und Semalls Point, besonder aber während des McClestan ichen Heldgunges auf der Halbsissel, in der Schlacht bei Seven Pines u. f. w. benutzt, aber auch hier den fonderliche Erfolge.

Mortholme (b. i. Erbinfeln), eine felfige Inselgruppe im MD. der banifchen Infel Born-

bolm. Sanptinfel: Chriftiansoe, mit Citabelle und Staatsgefangnig.

Aes ustum (lat), in ber Chirurgie ein mineralisches Aehmittel, welches zur Gutsernung bos sogen. wilden Fleisches in Wunden angewendet wird. Es wird aus einer Mischung von Kupfer und Schwefel bereitet.

Actatis suae .(lat.), feines Alters.

Actes beist in der griech. Sage der Rönig von Kolchis am Schmarzen Morre, der Bater ber Mebea und des Absprites. Er verwahrte das goldene Bließ, welches zu dem bernihmten Zuge der Argonauten unter Jason im 13. Jahrh. v. Chr. Geb. Anlaß warde.

Aethiopem lavare ober dealbare, lat. Sprichwart: einen Aethiopier (Mohren) weiß

waschen, b. h. etwas Unmögliches möglich machen wollen.

Actid (vom griech.), Ablerstein (s. b.)
Abins. 1) Aus ber griech. Sagenzeit ein Fürst von Trbzene, Sohn des Helden Anthes. Seine Nachkommen waren die Gründer von Palifarnassos. 2) A., von seinen Geguern der Atheist genaunt, lebte um 350 n. Chr. als Goldschmied und Arzt, später als Diakon in Antiochia, Asien. Er wurde der Führer einen Bartei unter den Arzinnern, welche sich Ausmöer nannten. Siner ihrer Hauptiche, wodurch sie sich von der herrschenden Bartei unterschieden, war nämlich der, daß dur "Sohn" dem "Bater" undhulich (anomoios) sei. Bielsach versolgt und verzagt, nahm ihn Kaiser Insian in Schut und schenkte ihm ein Landgut auf Besdos. Er ledte als Bischo ver Arianer metzlens in Constantinopel und karb 367. A. hinterließ gegen 300-theologische Abhandlungen, von denen Epiphantlus eine mittheilt. 3) A. ans Mösse sie "schwang sich vom Soskaten zum Heldherrn empor und leitote sost ang unter Placedia und dem Kalser Balentinianus III. das westen. Reich. Er war Sieger siber Attisa und seine Handen kalser Balentinianus III. das westen. Reich. Der undantbare Kalser tödtete den tapfern Krieger 452 im Jähzen mit eigener Hand. 4) A. von Am id a in Mesopstamien lebte als Arzt in Constantinopel im 6. Jahrd. Wir dessitzen von ihm 16 Bücher, meistens Anszlige aus den Schriften alterer Aerzte. Nur die ersten 8 erschienen in griech. Sprache gedrudt, Benedig 1534, in lat. Sprache von Joh. Cornarius, Basel, 1542.

Aezani ober Azani (alte Geogr.), Stabt in Rleinafien, am Fluße Rhynbains.

A. L. Abkürzung für anni faturi (lat.), kinftigen Jahres.

A faire nehmen (fpr. a fabr), dentschiefranz. Rebensart, beim Billardspiel gebraucht, wenn ein Spieler, welcher nicht an der Reihe ist, sich verbindlich macht, einen Ball zu machen.

Affa, ein Gewicht = 1 Unge; an ber Goldkifte, im weft. Afrita gebrauchlich.

Affabel (vom lat.), mittheissam, gesprächig, freundlich. Affabilität, Freundlichkeit, Leutseligkeit.

Affabulation (vom lat.), ber einer Fabel angefligte Schluffat, welcher die sittliche Wahrheit berfelben in furzen Worten enthält.

Affabiren (vom frang.), gegen Etwas mit Wiberwillen erfüllen, wibrig machen.

Affaibliren (vom frang., fpr. affab'), enttröften, schwächen; affaiblirt, entträftet, gejowacht; Affaiblissement (fpr. 'mang), Entfraftung; Berablevung bes Mingwertbes.

Digitized by Google

Affaire (frang., fpr. Affahr), Angelegenheit, Begebenheit, Gefecht. — a. d'amour (fpr. bamur), Liebeshandel; a. do coeur (fpr. tor), Herzenbangelegenheit; a. d'honneur (fpr. bonnör), Ehrenfache.

Affalter (Dber- und Nieber-A.), Dorf im Gebiete ber Schönburg'ichen Berrichaften im Ronigreich Sachfen, 900 E., Schieferbruche.

Affalterbach, 1) (Groß- und Alein-A.) Dorf im Königreich Bapern, Landgericht Nenmarkt, Oberpfalz, 350 E. Markgraf Casimir von Brandenburg-Anstach und Got von Berlichingen siegten hier 1502 fiber bie Rurnberger. 2) A., Markisleden im Königreich

Wilrtemberg, Oberamt Marbach, Nedarfreis, 1800 E., bebeutende Steinbrüche. Affamiren (vom franz.), anshungern; a f f a m i r t, ansgehungert, heißhungrig. Affanien (vom lat.), Possen, Ansstlächte, leeres Geschwäß. Widersprüche, verwickelte Re-ben eines lengnenden Berbrechers vor Gericht.

Affatim (lat.), zur Genilge, in reichem Maße.

Affect (vom lat.) bezeichnet jede lebhafte, rasch entstehende, aber meistentheils eben so rasch wieder fowindende Gemitthebewegung, Begierbe ober Empfindung. Der A. entfleht, wenn eine Borftellung unferem Streben traftig entspricht ober widerspricht. Seine Lebhaftigleit und Dauer hangt von der erregenden Borstellung, vom Temperament der Person ab, und kann fick von der kaum merklichen Störung des gemuthlichen Gleichgewichts bis zur blinden, bie Bernunft bewältigenden heftigkeit, jur Erstarrung bes leiblich-geistigen Geins bis zur tödtlichen Lahmung beffelben fleigern. Es ift eine ber hauptanfgaben ber Erziehung, ben Menfchen gur Beberrichung ber Affecte beranguleiten, und auch im gut erzogenen Menfchen bedarf es vieler Uebung, Selbstbeobachtung, Wachsamteit, stets Herr seiner Affecte zu bleiben. Dan unterscheibet gewöhnlich 3 Arten von Affecten: 1) angenehme: Wohlgefallen, Frende, Entzücken; 2) un angenehme: Furcht, Bangigkeit, Traurigkeit, Schrecken, Entruftung, Born, Jahjorn; 3) gem ifchte: Wehmuth, Gehnfucht. In allen civilifirten Lanbern bildet ce in unferen Tagen bei Beurtheltung von Bergehen und Berbrechen ein wichtiges Moment, ob eine That im Affecte ober mit kalter ruhiger Ueberlegung begangen wurde.

Affectation (vom lat.), Ziererei, Unnatur; bas gezierte, unnatürliche Wesen in den Mie-

nen, Worten und Handlungen weiblicher wie männlicher Personen.

Affection (vom lat.). 1) Lebhafter Einbruck, Urfache bes Affects. 2) Zuneigung, Gunst; affectionirt, wohlgeneigt; Affection spreis (protium affectionis, lat.), der Preis, ben eine Sache filr eine Berfon ihrer felbst wegen and besonderen Grunden hat, nicht ber Markipreis. 3) In ber Heillunde bezeichnet A. ben trankhaften Zustand eines Organs; man spricht z. B. von einer A. der Augen, des Magens, der Lungen n. s. w.

Affelgras bedeutet in bstreichischer Mundart so viel wie Grummet, Nachgras, hen ber

ameiten Ernte.

Affen bilden bie 2. Orbnung ber Säugethiere (Mammalia), welche Bierhänder (Quadrumana) heißt, well bie Angehörigen berfelben an allen vier Gliebern wirkliche Hande be-Unter allen Thieren nabert fich ihr innerer und angerer Körperban bem Menschen am meisten, obwohl fie fich wiedernnt fast in jeder hinficht wefentlich von demfelben unterscheiden. Sie haben breierlei Zahne, welche bei allen Arten ziemlich gleichmäßig entwidelt find, entweber in berfelben Zahl wie ber Menfch, nämlich 82, ober vier Backenzähne mehr als diefer. Auf diese Beise kennzeichnet das Gebis den Affen als Allessresser, d. h. er nimmt seine Rahrung aus bem Pflanzen- und theilweise aus bem Thierreiche. Der Schatel zeigt viele Eigenthamlichkeiten bes Menfchenfcabels, fteht jedoch noch immer hinter bem eines Menfchen, ber auf der tiefften Stufe der Enlitur ftebt, jurild. Ramentlich zeigen fich bedeutende Unterschiebe in der handbildung und begrunden theilweise die Bahrheit des Sates: "Die hand ift es, welche ben Menfchen zum Menfchen macht." Der Band bes Affen fehlen Musteln, welche die Menschenband zu den verschiedensten Bewegungen befähigt; zudem find seine Hande unfrei, ba fle als Stilgen bes Rörpers nothig find; Die Borberglieber find eben nur Beine und keine Arme, und fo ift gerude die Entgegenstellung von Fuß und Hand, welche der Mensch allein besitzt, ein charakteristisches Unterfcheidungsmerkmal. Ihr Anochenban macht fie wenig gefdidt zum aufrechten Sange, aber burch die Länge der Glieder und die hinteren, greifenden Danbe zu geschicken Aletterern. Die meisten Affen find mehr Bammthiere, während andere, wie die Baviane, Felfenthiere find. Die Körpergröße ber Affen varifrt zwifchen ber eines Mannes und eines Eichbornchens. Bei einigen Arten ift der Leib traftig unterfett, bei anbern bilun und mager; baffelbe ift mit ben Ober- und Untergliedern ber Fall. Die einen find bünn und spärlich behaart, die anderen haben einen turzen, dichten Belz ober lange lackere Baare, welche am Ropfe, Rumpfe und Göwanze buichige Mähnen, Onaften und einen ftruppigen Bart bilben. Die Färdung der haure und ber hant ift angerft monnigfaltig, bom

buntlen Gran bis zum Burpurroth, besonders am Geficht und Gefaß vieler afritanifder Af-Die Ohren ragen frei hervor ober verfteden fich unter haaren; bas Beficht ift bunbs. artig verlangert ober furz und platt; die Banbe find funfzehig; ber Schwanz fehlt ober hat beinahe die Lange bes ganzen Rorpers und leiftet ihnen als Widelschwanz beim Ricttern, Springen und Schwingen wefentliche Dieufte. Die Debrzahl ber A. lebt in Polygamie, nur wenige, wie ber langarmige Sibbon, in Monogamie. Sie bewohnen in Gesclichaften unter Leitung und Fahrung eines ftarten Maunchens die Walber ber beißen Bone und fiberforeiten bie tropifche Palmenzone, mit Ansnahme ber Magots von Nord-Afrika und Gibraltar, nicht, und find in benjenigen Gegenden, welche fie tewohnen, für ben Denfchen eine wahre Landplage. Dowehl bas Geburn ber A. burchaus nach bem menschlichen Thrus gebaut ift, reichen boch ihre vielfach beobachteten, befchriebenen, oft vielfach übertricken ausgeschmudten geistigen Fahigleiten nicht über bie eines Elephanten ober Angen Pferbes und Dunbes hinaus. Der Schaben, welchen fie anrichten, überwiegt ben Ruten, welchen fiebem Menfchen bringen, bei Beitem. Rur wenige Affen bienen bem Menfchen als Rabrung, liefern ein brauchbares Belgwert, ober tonnen gegabmt werben und bienen bann als Poffenreifer bei offentlichen Schauftellungen. Man unterfcheibet eigentliche Affen (Simine), welche tie größere Menichenahnlichteit haben und Salbaffen (Prosimii). Lettere tommen nur in Afrita und Aften vor, wo fie gefellig von Friichten und Infetten leben und meiftens eine nachtliche Lebensweise führen. Ein besonderes Mertmal berfelben ift ein Krallnagel am Beigefinger ber hinterglieber, während alle übrigen Finger Plattnägel haben. 3hr Geficht ift behaart und ber Ropf fuchsartig. Bemertenswerth: ber Rapen mati eter Dotote (Lemur catta); ber Inbri (Lichanotus); ber Lori (Stenops); ber Dhruffe (Otolicnus); bas nur 6 Boll lange Robelbaffchen (Tarsius), welches auf ter Infelgruppe ter Molutten lebt. Unter ben eigentlich en Affen unterscheibet man tie Camilien ber Affen ber Alten und ber Renen Belt.

1) Affen ber Renen Belt ober ber weftlichen Bemifphare befchranten fich auf Gitb-Amerika und leben von ber Laubenge von Panama bis jum 250 Grad fubl. Br. nur in Balbern, vorzuglich in Brafilien, Gniana und Bern. Gie unterscheiben fich von benen ber Alten Welt burch breitere Rasenscheibewand (beswegen Blattnafen genannt), burch Mangel an Badentafchen und Gefäßichwielen, bem langen Schwanz und ein Gebig, welches flatt 32 Babne 36 enthalt. Faft teiner überschreitet die Lange von 2 Jug. Bon Charafter weniger tudisch und unbanbig, besitzen fie nicht bas abschredenbe Meußere ihrer Berwandten in Europa und Afrita, find harmlofe, furchtsame, meistens muntere und bewegliche Thiere, laffen fich leicht gabmen und wohnen fast beständig auf Baumen. Bemertenswerth find: 1) Die Braili. affen (Mycotos), zwei Fuß lang, mit ebenfo langem Schwanze, flarkem Kinnkarte; fie find mit ben Rlammeraffen vorzugsweife in Brafilien ju Saufe. Der braune ober gemeine -Brültaffe (M. ursinus), fieht rothbraun, auf bem Ruden goldgelb, aus und hat einen Bidelfcwang. Drei neben und zwei unter bem Bungenbein liegenbe Gade und eine Anochenblafe im Bungenbein find eigenthamliche Stimmwertzeuge biefer Affen und verurfachen jenes Benlen, von bem fie ihren Ramen haben. Die Englander nennen fie Predigeraffen. Cochft felten verlaffen bie B. bie Baume, welche fie in großen Gefellschaften bewohnen. Gie ertragen bie Gefangenfchaft felten langere Beit; nach Enropa ift noch keiner biefer Affen lebenb gebracht worben. 2) ber Rlamm eraffe (Atelen), mit Bidelichwang. 3) ter Racht affe (Nvolipithe us), mit fleinem rundlichen Ropfe und großen eulenähnlichen Augen; fie leben in ben bickflen Waldungen, fchlafen bei Tage in Baum- ober Felshöhlen und leben paarweise bee Rachts auf Banmen, wo fie fich von Früchten und Rerbtbieren nahren; 4) ber Eichhornaffe (Callithrix sciurea); 5) ber Seibenaffe ober Uistiti (Hapale Jacchus) und das Löwen äffchen (H. rosalis).

Bu ben Affen ber Alten Welt auf der öftlichen Demisphäre gehören die größten Affen. Sie haben schmale Nasenscheidendende, (daher Schmalnasen genaunt), so viel Zähne wie der Mensch, ein nachtes Gesicht, einem mehr oder minder langen, schlassen Schwanz, der indehe einigen ganz sehlt, ein mit nachten sarbigen Schwielen dedeckes Gesäh und innere Badentaschen. Sie dewohnen das warme Asien und einen großen Theil Afrika's (Australien hat keine) und leben auf Bänmen und Felsen. Die bedeutendsten sind: 1) Die Orangassen (Pitheeus), unter ihnen der Orangaslen. Die bedeutendsten sind: 1) Die Orangassen (Pitheeus), unter ihnen der Orangassen, die beiden letzteren in Westassila, ersterer auf Borneo und Sumatra zu Hause. Nach Europa oder Amerika gebrachte Orangassen ersiegen gewöhnlich in kurzer Zeit der Lungenschwindsucht. 2) Die Gibbauassen und seben auf den Sunda-Inseln. Man unterscheidet vier Arten, von deuen der braune Gibbon der bekannteske

Digitized by Google

ist. 3) Die Schlankaffen (Somnopithocus), unter benen ber Nasenasse (S. nasicus) und der Duk oder Kleiderasse, beide in Indien zu Hause, der erstere durch die dedeutende Entwikelung seiner Nase, der letztere durch die elgenkhümlichen Farbezeichnungen seines Belzes merkwirdig ist. 4) Die Hund bis föpfe oder Paviane (Kynokophalus) sind unter allen Affen die doshastesten und gesährlichten. Der Mantelpavian oder arabische und nach dem Aspiran an (C. Hamadryas) wurde bei den alten Achtern göttlich verehrt und nach dem Tode einbassamirt, lebt in Arabien und Abhssinien. Ein häßliches Geschöpf dieser Sippe ist der Man drill (C. mormon), an der Bestäufte von Afrika. 5) Die Meerkatzen (Cercopithocus) zeichnen sich durch leichte, zierliche Formen, kurze Schnauze, schlanke Gliedmaßen, lange Danmen und kurze Hände, so wie einen langen Schwanz ans. Ihr Belz ist kurz und glatt, Badentaschen und Gesässschen vorhanden. Sie bewohnen in großen Gesellschaften die Bälder von Afrika und Rodagaskar. Die Mona (C. Mona) ist die bekannteste ans dieser Sippe und gewöhnt sich in der Gesangenschaft rasch an das Alkma der gemäßigten Rone; sie lebt im Nordwesten Afrika's.

Man zweiselte lange an dem Borhandensein sossiler Affenreste und nahm an, daß vor dem Menschen keine Affen auf Erden gelebt haben. Man hat jedoch später in den Tertiärgebirgen Europa's, Assen's und Amerika's Ueberreste von Affen gefunden; in Europa, im ssidil. England einen Masas, eine Art Meersage. And der mittleren Tertiärzeit sand man orangartige A. am nördlichen Fuße der Byrenden, wie am Benthelikon in Griechenland. Das Leben der A. im wilden Zustande wie in der Gesangenschaft schildert in anziehender Weise Brehm, der berühmte Forscher der Thierwelt, in seinem "Thierseben", Hildburghausen, 1863. Bgl.

bie Werke von Owen, Hurley und Karl Bogt.

Affenbrotbaum ober Baobab (Adansonia digitata), aus ber Familie ber Malvaceen, zeichnet fich burch bie Dide seines Stammes und burch bas Alter, welches er er-Er ift von mäßiger Bobe, bagegen erreicht ber Stamm einen Durchmeffer von 30-40 fuß und breitet fich in Aeften weithin aus, welche eine Fulle langgeftielter, effip-tifcher, zugespitter Blatter tragen. Die foneweißen Bluthen fichen einzeln und achfelfianbig an 4-6 Boll langen, fein behaarten Stielen und werben aus 5 ovalen, am Grunde feilförmigen Blumenblättern und einem glodig fünftheiligem Relche gebildet. Ans bem Fruchtknoten entwidelt fich eine fpannenlange, langliche, warzige Frucht, welche in 8-10 Fachern den Samen in einer breilgen Substanz eingebettet enthalt. Der Baum wachft in West-afrita, besonders an den Ufern des Senegal, wird jedoch auch in Abpffinien und Rubicn gefunden. Er wurde zuerst burch ben Reisenden Abanson (nach welchem Linns ihn beshalb naunte), 1748 beschrieben. Abauson berechnete nach den Jahresringen das Alter verschiebener Baume auf 5150 Jahre und mannte ibn "arbre de mille ans." Ein solcher Bamm hatte bei 73 preuß. F. Sobe und 80 F. im Durchmeffer. Alexander von humboldt bezeichnet ben A. als das altefte organische Dentmal unseres Planeten. Alte burch Bilgwuchs und Rothfäule zerftorte hoble Stämme benupen tie Eingebornen als Leichenkammern, in benen die Körper ohne Einbalfamirung zu Mumien werben. Der Banm gewährt mannigfaltigen Blätter und Blüthen werben als Heilmittel gegen Durchfälle und hitige Fieber angewandt, die pulverifirten Blätter von ben Regern unter bie Speifen gemifcht, um gu ftarker Transpiration vorzubengen. Der fanerlich schmedende Fruchtbrei wird theils roh, theils mit Inder als Getrant genoffen und als Beilmittel gegen Faulfieber, Blutfluffe und Storbut Die ju Afche gebrannte Fruchtschale ift reich au Affalten und gibt mit Palmol bie am Senegal gebräuchliche Scife. Der Baum hat seinen Ramen wahrscheinlich baber, bag die Affen die Frucht beffelben gern freffen.

Affenthal, Dorf im Großherzogthum Baben, Bezirtsamt Buhl, Mittelrheinkeis, bertihmt burch feine Beinberge, melde einen leichten, rothen Rheinwein (ben Affenth aler)

bon ansgezeichneter Blume liefern.

Affettugen (ital.), ein muste. Aunstansbrud, mit Ausbrud, mit Gefühl; affettugsissimo, sehr gefühlvoll.

Affice (frz., fpr. Affish'), ein Maneranschlag, Anschlagzettel; affichiren (fpr. affi-

foibren), ankleben, einen Bettel anheften.

Afficien (vom lat.), aufregen, augreifen; a f i c i r t, behaftet, aufgeregt, angegriffen. Aflidavit (pr. Aeffibehwit), in der engl. und amerik. Rechtspflege, ein Schwur. Bescheinigung einer vor einem zuständigen Beamten einseitig abgelegten beschworenen Austage. Sigentlich "er hat betheuert", von affido (lat.). Ein Affidavit ist in der Règel nöthig, um die Behörde zu bestimmen, zu Gunstea des Applisanten eine Berfügung zu treffen, die dem Gegner eine provisorische oder prozessussische Last aufbürdet, wie z. B. eine Beschandne, eine Haft, Einschreibung eines Urtheils bei versäumtem Termin. Niemals entschwet das

10\*

Gericht die Hauptfrage selbst aus Afficiavits, da zum contradictorischen Bewels außer dem Ed bes Zeugen ftets auch die Gelegenheit jum Stellen von Querfragen (cross examination, engl., fpr. froß eraminebichn) erforbert wirb. Die fchriftliche Bernehmung eines Beugen unter Beigiehung bes Gegners jum Behuf ber Onervernehmung beißt nicht Affidavit, sonbern deposition (engl., fpr. bipofifchn), und tann nur nach eingeleitetem Prezest vorgenommen Bor Administrativbeborben muffen in England und Amerika Affidavits die Amisbeschrinigungen und Perfonalausweise erfeten, und tommen vielfach in Anwendung.

Affigiren (bom lat.), anschlagen, anhesten; affigendum, anzuschlagen; affixum, Mehr-zahl; affixa, Wortverlangerung, sprachlicher Zusat, auch Anschlagzettel; in der Rechts-sprache sind affixa angeschlagene, eingekante, niet- und nagelseste Dinge an Banlich-Reiten.

Affiliten (vom lat.), annehmen, an Lindes Statt annehmen; baber Affiliation fo biel wie Aboption. Affilitrt e nennt man in ber tathol. Kirche Laien, welche fich einem gewiffen Orben anschließen, ohne fich ben bestimmten Regeln beffelben zu unterwerfen. Der Bund ber Freimaurer nennt affilitrte Logen biejenigen, welche fich einer Großloge und affiliirte Maurer solche, welche sich einer anbern Loge anschließen. Affiliirte Gesells daften heißen solche Gesellschaften, welche, obwohl zerstreut über ein Land, boch alle Ginem Zwede unter gemeinschaftlicher Leitung bienen.

Uffingiren (vom lat.), andichten, anfinnen.

**Affiniren,** ein meist im Hüttenwesen angewandtes Berfahren, um mit einander in Erz berbundene Metalle zu trennen. Es beruht baffelbe auf bem Bringip ber Affinität (f. b.), indem Substanzen, die zu einem der Bestandtheile eine größere Affinität bestizen als zum anbern, mit bem Erz in Berührung gebracht werden, und bann ben einen Theil zersetzen, um Diefes Berfahren wird meift bei Combinationen von Aupfer mit ben andern frei zu lassen. eblen Metallen angewandt.

Affinitat nennt man bie zwischen beterogenen Theilen verfchiebener Korper ftattfindenbe Attraction, wodurch zwei aber mehr Körper in ein Ganzes intim verbunden werden. zwei Körper durch A. sich in Eins verbinden, so verliert dies Produkt die Eigenthamlichkeiten seiner Ingredientien, und neue Eigenschaften treten zu Tage. A. unterscheibet fich von Cohafton baburch, daß bei ersterer die Atome gang verschiedener Körper mit einander in Berührung gebracht werden, um fich zu verbinden, während bei letterer nur die Oberflächen gleichartiger Substanzen aneinander gefügt werden, um ein zusammenhängendes Ganze zu bilden. So 3. B. findet man häusig Sowefel- und Eisentheilchen durch Cohasion so verbunden, baß zusammenhängende Stude gebildet werben. Die Berbindung von Schwefel n. Eisen burch A., ober bie demische Berbindung producirt bagegen einen von dem Borigen ganz verschiedenen Körper, schweselsaures Sisen. Durch A. verbundene Atome nabern sich haufig so, baß bas Pro-bult einen geringeren Raum einnimmt, als die Bestandtheile, wie 3. B. bei der Berbindung von Bafferftoff mit Sauerftoff. Andrerfeits findet jedoch auch baufig eine Bergrößerung

A. findet wur fatt, wenn die zu verbindenben Stoffe in absolute Beruhrung mit einander gebracht werben. Daber verbinden fich Stoffe in fluffigem ober aufgeloftem Buftanbe anch am leichteften miteinander. Durch Wärme wird A. ftart beeinfluft, und meift geforbert, guweilen jedoch, wie bei ber Berbindung von Rohlenfäure mit Ralt, verhindert. Ebenso wirken Licht und Elektricität auf viele Gegenftände zersehend und beförbern daburch intime Berbindungen mit Andern.

Affirm (engl., fpr. Aefform) ober afftemiren (vom lat.), bejahen; baber affirmando durch Bejahung, zugebend; affirmatio zugebend, bejahend; Affirmation (f. b.), Bejahung; die Affirmative, bejahende Meinung.

Affirmation (engl., for. Aefformebichn), Eritärung, Beftätigung; Die feierliche Eritärung, welche bie Blieber ber "Gefellichaft ber Freunde" ober bie Quater an Eibes Ctatt vor Gericht abgeben. Diese Erlanbniß wurde zuerft bestimmt burch bas 7. and 8. Statut William III. Cap. 34, erläutert und bestätigt burch bas Statut 8, George I. Cap. 6 und bas Statut 22, George II. Cap. 46 Section 38. Die beschränkenden Ausnahmsfälle, welche dieze Statuten enthalten, indem fie die Befraftigung (nffirmation) ber Onaffer in Eriminalfallen gurudweisen, wurden burch bas 9. Statut George IV. Cap. 32 aufgehoben. In Amerika ift allen Personen gestattet, an Eibes Statt zu bekräftigen (to affirm), wenn fie aus religiöfen Gründen Bedenken tragen, einen Gib abzulegen. Gine falfche Affirmation with einem Deineibe gleichgestellt und unterliegt benfelben Gesehesbestimmungen. Digitized by Gogle Afflitto (ital.), musital. Kunftausbrud: betrükt, mit Trauer.

Affiniren (vom lat.), onfromen; überfluffig borhanben fein; Afflueng, Bulanf, Zuffuß.

Mfishil, f. Goldwurz.

Affogabos, Bafenort in Silbamerita, Raiferreich Brafilien, Proving Bernambuco mit gegen 1000 E., welche Banbel mit Buder und Baumwolle treiben.

Afformation (vom lat.), Bildung von Berbalformen burch organische Berbindungen ber Berfonalpronomina (Afformative) am Enbe bes Bortftammes, 3. B. im Bebraifden.

Uffre (fpr. Affer), Denis Auguste, geb. 24. Cept. 1793 zu St. Rome be Tarn, war als junger Mann von 18 Jahren bereits Professor ber Philosophie in Nantes. 3m Jahre 1818 wurde er Profes'or der Theologie am Seminar von St. Sulpice, 1821 Generalvicar zu Lu on und 1823 in Amiens; tam 1834 nach Baris, und wurde im Mat 1840 zum Grz-bischof von Paris ernannt. Ueber die Frage der "Freiheit des Unterrichts" (Befreiung der firchlichen Schulen von ber Aufficht bes Staates) tam er mit ber Regierung mehrfach in Conflict und siel im Jahre 1846 bei Hofe in Ungnade. In der Februarrevolution 1848 erkannte A. die Republik au, wurde aber während des Straßenkampfes am 25. Juni, nahrend er die ftreitenben Barteien zu verföhnen fuchte, durch einen Schuf verwundet und ftarb am 27. Juni. Er forieb eine Abhandlung über die Suprematie des Bapftes, eine Analyse der Kritik Alaproth's über das Champollion'sche System, eine Al-handlung über Kirchengüter, eine andere Aber Studien, eine Einleitung in bas Studium ber Philosophie und: "Introduction philosophique à l'étude du Christianisme" (philosophifche Cinleitung in bas Studium bes Christenthums, bentsch, Bonn 1846). Biographien von Riancev, 1848; Cruice, 1849.

Affretando und affretoso (ital.), musital. Runstausbrud. eilend.

Affretement (franz., spr. Affret'mang,), Schiffsmiethe, Schiffsfracht; Miethgelb. Affront (franz., spr. Affrong), Schmach, Beschimpfung; Affronterie, öffentliche Beschimpfung, Dreistigkeit, frecher Betrug.

Affry, Patriziergeschlecht im Canton Bern, Schweiz, welches bem Nachbarlande Frankreich mehrere tapfere Rrieger und angesehene Diplomaten gab. Der bekannteste aus jener Familie war: Endwig Anguft Augustin, Graf von A. ju Freiburg in ber Schweiz geb., begleitete seinen Bater als Gefandtschafts-Attach's nach bem Haag; ward 1770 Abjutunt in ber Schweizergarbe in Paris; commandirte 1789 beim Ausbruche ber Revolution am Ober-Rhein, ward 1792 burch bie republikanische Regierung entlassen und kehrte nach Freiburg zurud. Bei ber Occupation ber Schweiz burch eine französische Armee erwies er seinem Baterlande wefentliche Dienste. Im Jahre 1802 ging A. als Deputirter nach Paris und ward 1803 von Napeleon jum Landammann ernannt. Er farb 1810.

Affusion (vom lat.), Aufguß.

Aifutage (frang., fpr. Affüthabid), bas Dolg- und Gifenwert eines Gefchutes außer bem Rohr und ber Broge; affutiren, ein Geschütrohr auf bie Lafette legen; affutirt fein, mit etwas verfeben fein.

Afghanen, bie Bewohner Afghanistan's (f. b.).

Afghanische Sprache (Buthin, Buschin) gehört zur Iranischen Gruppe ber indogerma-nischen Sprachen, ift mit perfischen, arabischen, sprischen und chaldischen Elementen gemischt und wird mit perfischen Zeichen geschrieben. In Oftpersien von den Afghanen, theilweise auch ben Belubschen gesprochen, zerfällt die A. S. in einen östlichen und einen westlichen Dialect. Eigenthumlich ist ber Sprache die reiche Abwechselung der Casus, eine doppelte Pluralbildung zur Unterscheidung von Sachen ober Namen nach Werth und Stand. Das Berbum hat 4 Praterita, ein Prasens, ein einfaches Futurum, fatt des Persectum einen Sub-Die Conjugation ift ber neu-indischen verwandt; das Berbum ficht am Ende bes junctiv. Die schriftstellerischen Bersuche sind meistens persische Nachbildungen und behandeln romantifch-epische und Ihrische Stoffe; boch geht feins biefer Stude über bas 15. Jahrhunbert gurud. Giner ber fruheften und beruhmteften Dichter ift Abburrhaman, bann Mirga-Ahan-Augari, aus ber ersten Hälfte bes 17. Jahrhunderts; Khuschhal-Khan-Khuttat und Achmed-Schah Abdali. Bgl. Ewald im 2. Bbe. der Zeitschrift für Kunde des Morgenkandes. Zu den bedentendsten Werten über die afg. Sprache gehoren die Grammatit (Petersburg 1840) und Chresiomatie (Beterb. 1847) von Dorn; Raverty, "Grammar of the Pukhtu", "Dictionary of the Pukhtu" und die Anthologie "Gulshan-i-rôh" (Selections from the poetry of the A.) susammen, 3 Bbe, (London 1860—61); Müller "die Conjugation bes afghan. Berbums" (Wien 1867). Angerdem existirt noch eine von dem deutschen Missionar Ifibor Low enthul (f. b.) berfaßte Ueberfetung bes Reuen Testamentes und ber biflos rifchen Bücher bes Alten Teftamentes in bas Pufchen, welche von ber Gerampore Bibel-Gesellschaft in Indien heransgegeben wurde. Digitized by Google

Afghanistan ist der persische Name des Landes der Afghanen, welches von den Eingebornen Wilajet, Stammland, genannt wird. Es liegt zwischen 23—36° nördl. Br. und 78—89° westl. L., ein schmales Biereck, das geographisch, geschicktlich und sprachlich den Uebergang von Indien zum westl. Assen diedet. Der Flächeninhalt, der wegen der unsicheren polit. Abgrenzung nur ungenau geschät werden kann, deträgt zwischen 10—15000 (225,000 engl.) D.-W. Der Boden erhebt sich gegen RD. über 6000 F. über den Meerresspiegel und senkt sich nach SW. dis zu 1600 F. Im N. zieht das wilde Schwegebirge des Hindungung der der dilmend herabströmt, und in das Ghurgebirge eingetheilt wird. Die Grenze zwischen der indischen und persischen Welt bildet der öde Höhenzug des Takht-i-Suleiman. Die Einsenkung des Schwestens, in welcher der Hungebirge liegt, dildet das vollständigste Ergendib des Nordens und Ostens, die wegen ihres bergigen Charafters keine kedeutende Stromsentwicklung erlanden. Außer dem Hilmend ist unter den Flüssen nur der Kabul zu nennen, der durch das östliche Gebirge dem Indus zuströmt.

Infolge ber wechselnden Höhenverhaltnisse und Richtungen ber Gebirgszüge finden sich die größten Contraste in den klimatischen Berhältnissen der verschiedenen Theile des Landes. In den geschsteten Thälern wachsen allerlei Sübfrüchte, Tabat und Baumwolle, während in den nörtl. Hochländern schneereiche Winterkurme wüthen. Dieselben Gegensätze sinden sich im Thierreich. Neben Bären, Wölsen und Füchsen gibt es Löwen, Tiger und Kameele. Die Gebirge scheinen an werthvollen Mineralien und Metallen (Eisen, Blei, Gold, Schwesel)

reich zu fein.

Die Angaben fiber die Sinwohnerzahl schwanten zwischen 5—9 Millionen, weil die verschiedenen Stämme, aus benen die Bevölkerung zusammengesett ift, häusig ihre Wohnstte wechseln. Die Masse der Bevölkerung bilden die zu dem iranischen Bolkstamm gehörigen Afghanen, die sich in eine östl. und westl. Gruppe theilen. Außer den Afghanen sinden sich noch Ueberreste der ursprünglichen iranischen Bevölkerung (Tadschiss) und indische Stämme, die, gleich den Afghanen, zu den Sunniten (f. d.) gehören, und die turanischen Kozarch und die türkischen Kazzilbasch, die, wie die Verser, zu den schilischen Mostems zählen. Ueber alle diese berrscht numerisch das kräftige und stoze schweisende Räubervolt der Afghanen, das in verschieden Stämme zerfällt, die in neuester Zeit politisch vereinigt worden sind, aber einer wirklichen Verschweizung sehr abgeneigt zu sein scheinen, obgleich es ihnen uicht an einem einsbeitlichen Nationalbewußtsein sehrt. Kür Handel und Industrie hat der Afghane keinen Sinn; sein Element ist der Krieg. Ueber die Sprache der Afghanen s. Afghan is che Prache.

Schon Herodot ist das Ländergebiet von A. bekannt. Er nennt bie Bewohner beffelben Die triegerischen Stämme, die heute bas Land beherrschen, brangen aber erft in der Epoche der perfisch-mongolischen Berrichaft ein und begannen erst um die Mitte des 18. Jahrh. zusammenzuwirken, als fie, unter Ahmed-Schah (1747—73) bas Joch ber Perfer brachen, die ihnen wegen ihres abweichenden mohammedanischen Glaubens von jeher verhaft Bilde Bürgerfriege zerriffen bas Land, bis mit bem Tobe Ramran's die Duranimonarchie, die 76 Jahre bestanden hatte, 1829 vollständig zusammenbrach. Mit Ausschluß Herats, des Baßschlüssicks nach Indien hin, ging das Reich in die Hände der Baratsai über. Drei Brüder theilten sich in die Herrschaft, von denen Dost Mohammed in Kabul der Mächtigste war. Der ewige Kriegszustand borte aber nicht auf. Im B. suchte Perfien Berat an sich zu reißen; im D. lag Dost Mohammed mit Lahore im Kampf, und ber brit. Generalgouverneur in Indien, Lord Auckland, erklärte am 1. Oct. 1838 unter verschiedenen Borwanden A. ben Krieg. Im Fruhjahr 1839 trang tie anglo-indifche Armce mit großen Berlusten durch ben Bolanpag bis nach Randahar vor und nahm im Aug. für ben brit Schutzling, Schud-Schah, ben rechtmäßigen Thronerben, von dem veröbeten Rabul Befit. Mohammed mußte fich ben Englandern gefangen geben; aber fein Cohn Atlar riß das ganze Land zu einem allgemeinen Anfstand fort, infolge bessen sich die Englander im Januar 1842 jur Raumung bes Landes versteben mußten. hunger, Ralte und bie fanatischen Ghilbschis rieben bie Urmee vollständig auf bem Rudzuge auf. Die Generale Nott und Follod aber brangen abermals ein, zerstörten Ghazua und Kabul, zerstreuten die regellosen Haufen Albar's, und traten bann rafch ben Rudzug an. Die Englander meinten A. fo vollständig besorganisirt zu haben, baß fie felbst Doft Dohammed ungestraft freilaffen tonnten. Der energische Fürst befestigte aber rafch feine herrschaft in Rabul und begann icon 1846 wieder, in Br. bindung mit ben Siths (f. b.), gegen bie Englander ju operiren. Die Riederlage feiner Bundesgenossen (1849) zwang ihn, nach tiefer Richtung bin zunächst alle seine Plane aufzugeben. Dagegen behnte er bas Reich nördlich bis Balth aus (1850), und unterwarf fic

bie sablicen Stamme burch bie Eroberung von Randahar. Um in ben Besitz von Herat zu gelangen und feine weftl. Grenzen zu fichern, folog er 1855 mit ben Englanbern ein Schutund Trupbilindniß und ließ sich zu einem Kriege (1856—57) gegen Bersien verleiten, bas seine Berträge mit den Englandern verlett hatte. Die Feinbseligkeiten wurden aber balb burch einen Bertrag beendigt, ber Berat, welches die Perfer im Oct. 1856 befett hatten, bem Gultan Achmed-Ahan, einem Baratzaihäuptling, zusprach. Dost Mohammed erneuerte sein Bunduiß mit ben Englandern, durch welches er und seine Erben als Souverane anerkannt wurden, und das Land genoß einige Jahre Rube, bis Ahmed-Khan 1860 mit dem Sohne Dost Mohammed's, Afzul Ahan von Annbuz, wegen einiger Grenzbistricte in Streit gerieth. Doch wurde der Zwist wieder beigelegt. Als aber Ahmed-Ahan, auf Anstiften der Berfer, 1862 an der Spitze eines Corps gegen Farrah und Kandahar vorrückte, warf fich Dost Mahammed ihm entgegen, der den Blau verfolgte, das Afghanenreich im Norden nicht nur öftlich bis nach Belch, sondern selbst westlich die nach Tschardschui anszudehnen. Er warf die Feinde über bie Grenze zurud und schloß feinerfeits Herat ein, bas fich nach langwieriger Belagerung ihm am 26. Mai 1863 ergeben mußte, nachdem kurz zuver Ahmed-Khan in den Mauern ber Stadt gesturben war. Allein auch Dost Mohammed wurde (29. Mai) vom Tode ereilt, ebe er noch seinen Einzug hatte halten können. Sein Tob hat wohl auf lange Zeit, wenn uicht auf immer, ein großes einheitliches Afghanenreich unmöglich gemacht. Persien war durch ben Barifer Frieden von 1856, nach welchem seine thatsächliche Betheiligung an den herater Angelegenheiten für eine Kriegsurfache gegenüber England betrachtet werden sollte, gezwungen, ben ihm treu ergebenen Ahmed-Ahan während ber Belagerung von Herat im Stich zu lassen und seine Armee an der Grenze zurlickzuhalten. Als es aber die Nachricht von Ahmed-Khan's Nicberlage erhalten, sandte es einen Gefandten (Sept. 1863) an Shir-Ali, den Sohn und Thronerben Doft Mohammed's, ber, im Gegensatz zu ber Bolitit seines Baters, mit Berfien im Frieden bleiben wollte und auch in ber That eine Aussohnung zu Stande brachte. Rach anderen Richtungen bin ist aber Schir-Ali nicht so glücklich gewesen. Kaum war Doft Mohammed tobt, fo wurde bas Land wieder die Beute innerer Unruhen. Afgal-Rhan, ber Bruder Schir-Ali's und Gouverneur von Belch oder Turkestan, verweigerte die Ablichen Hulbigungsbezengungen und schritt and sofort zu thatsächlichen Feindseligkeiten. Seitdem wütheten blutige Burgertriege. Afzul-Rhan machte bebeutenbe Fortichritte, eroberte Rabul und Kandahar und wurde vom Gonverneur von Indien, zwar nicht, wie er wünschte, als Souveran von Afghanistan, wohl aber als Herrscher von Kabul und Kandahar formell an-Er überlebte jedoch feine Anertennung nicht lange, benn turze Zeit barauf wurde er getöbtet. Diese verheerenden Bürgertriege endeten erft im Januar 1869, als Schir-Ali seinen Salbbruder Azim und seinen Reffen Abdul Rhaman-Aban bei Ghugni so entscheidenb auf's haupt schling, daß dieselben in den englischen Territorien Schutz suchen mußten. Im Juli 1869 wurden neue Unruhen von der Turkestanischen Grenze gemeldet. Die Hauptgefahr brohte jedoch A. nicht von den wilden mittelastatischen Bölkerschaften, sondern von Rugland einerseits und von England andererseits, die beide nach dem Besitz von Herat, dem Schluffel von Mittelafien, luftern find. Englischen Geld- und Baffensubsidien verdantte Schir-Ali zum Theil seinen Erfolg. Gin großes Aufsehen erregte in Rußland und Persien die Zusammentunft, die er Ende März 1869 mit Lord Mapo zu Umballa hatte, und in der er scitens England's formell als Souveran von A. anerkannt wurde. Zur Befestigung seiner Macht im Inneren des Reichs bereitete Schir-Ali in berfelben Zeit verschiedene Resormen vor, unter denen als die wichtigste hervorzuheben ist, daß er seine bisherigen Bundesgenossen zu Unterthauen verwandelte, die filt dieses Berfahren durch Geld entschädigt werden, zur Heerfolge aber in allen Källen verpflichtet sein sollen. Für jest scheint es, als wenn Rusland größere Die Eroberungen ber Generale Laufmann und Abramow, die Aussichten auf Erfolg batte. den Emir Said-Mussaffer von Buchara aus einem erbitterten Feind zu einem blind ergebenen Bafallen der Ruffen gemacht, haben die Mostowiten bis vor die Thore von A. geführt. Ihre Beziehungen zu Berfien fichern ihnen babei ben Ginfluß Nafredin-Schah's, ber jungft eine Art Compromis mit Schir-Ali geschlossen hat, in dem allerdings noch nicht Herat, aber boch ein Stud bes afghanischen Siistan ben Perfern abgetreten worben ist. folgenschwer diese Abtretung werden kann, geht daraus hervor, daß die Berser bereits auf dem oftl. Ufer bes Barefees einige Forts errichtet haben. Die Absicht, in Charjui ein Cantonnement zu errichten, sollen die Auffen allerdings aufgegeben haben, aber fie betreiben eifrig ben Straffenbau nach Budufichan und Balth. Wie weit es ihren Beziehungen zu Schir-Ali forberlich ober nachtheilig sein wird, daß Istenber-Aban, der legitime Thronerbe von Herat, der von General Raufmann nach Petersburg mitgenommen worden ift, in ber ruffischen Armee

Dienste genommen hat und burch ruffifche Gulfe fein väterliches Erbe wiederzuerobern hofft, das muß die Zukunft lehren.

Literatur. Bur Geschichte und Geographie: Epre, "The military operations at Cabul" (Lond. 1843); Rape, "History of the war in A." (Lond. 1861); Mohan Li, "The life of Dost Mohammed-Khan" (Lond. 1846); Bellew, "Journal of a political mission to A." (Lond. 1862). Die Reiseberichte von Conolly, Butnes, Masson, Ferrier,

Bellew, Bambird u. f. w.

Afinger, B ernharb, ausgezeichneter bentscher Bilbhaner ber Gegenwart, wurde am 6. Mai 1813 zu Rürnberg geboren. Er lernte anfangs bas handwert eines Spenglers und übte fich in feinen Dußestunden im Zeichnen, Schnitzen, Graviven und Mobelliren. Rach längerer Wanberschaft in seine Baterstadt zurückgelehrt, trat er in ein Silberplattirwaarengeschäft und besuchte mit glanzendem Erfolge die Amsthoule. Der Ranfler Rand führte A. bon ben Gebilden ber mittelalterlichen Runft zur Antife und unter ber Leitung Diefes Deifters gelang es, ihm altbeutsche Annft mit griechischer Formenfconbeit zu verschmelzen. Berke: ein kolossaler Christus für die neue Kirche in Dinkelsbuhl, eine Maria mit dem Christuskinbe, eine Reihe Sanbsteinfiguren für eine alte Kirche und ein Hospital in Sagan, ein Crueiste für die Familiengruft der Berzoge von Aurland, die Statuen von Bugenhagen, Me-vins, Berndt und Arndt zum Jubilaumsbenkmal in Greifswalde; die Bortraitbisten der Berzogin von Sagan, Ritschel, Dahlmann, Rasse, Hosemann, Augler; die Portraitmednillons von Humboldt, Ranch, Cornelins, Kaulbach, ein Standbild Arubt's u. a. m.

AffumsKarahiffar, Ctabt in Rieinasien, Sanptstadt einer ber 6 Liwas (Kreife) bes titr-tischen Sjalets Chobawenbitjar mit 6000 E., liegt auf bem Bereinigungspunkte ber von Constantinopel und Smyrna nach Sprien flihrenden Karawanenstraße. Die Einwohner treiben Bollweberei, Teppichwirferei, Baffenfabritation und Opinmbereitung. Die Ebene von A. ist weithin mit Mohn, Krapp und Korn bebaut. In ber Rabe ber Stadt sind die Rui-

nen bes alten Synnada in Bhrygien, scines Marmors wegen berühmt. Ustenz, Mortisteden in Destreich, Steiermart, Kreis- und Bez.-Handtmannschaft Brud; bat 600 E. und bebeutende Eisenwerke.

A forfait (franz.. fpr. forfah), in Baufch und Bogen.

A fortiori (lat.) vom Starteren; biefe Phrafe wird in ber Denfiehre (Logit) gebraucht, wenn man burch einen nachfolgenden ftarteren Grund einen vorhergebenben fowacheren be-

kräftigen will.

Afra, eine Beilige ber tatholischen Kirche, wurde ber Sage nach in Chpern geboren, war anfangs Priesterin der Benus, wurde durch den Bischof Rarzis zum Christenthum besehrt und ftarb, ba fie nicht zum Beibenthum zuruckfehren wollte, im Jahre 804 ben Märtyrertob. Ihr Gebächtniftag ift ber 5. August. Das Rloster und die Flirstenschule in Meißen erhielten von ibr den Namen.

Afragola, Stadt in Italien, Provinz Reapel, mit 16,129 E. (1861). Butfabriten. Afrancejabos (fpan.), wurden zur Zeit der Occupation Spanien's durch Ravoleon I. (1808)

bie Spanier genannt, welche bem Ronig Joseph, Bruber bes Raifer Rapoleon, ben Gib ber Trene geleistet hatten; baber auch Jose fino 8.

Afranius, (Lucius) lebte um 100 vor Chr. Geb., Schöpfer bes romischen Nationalschaufpiels. Bon seinen Berten find nur Bruchftude auf unsere Zeit getommen. Geine Romovien wurden theilweise noch zur Zeit der römischen Raifer aufgeführt; durch andere Schrift-steller tennen wir die Titel von 48 seiner Stude. 2) A. Cajus, ein romischer Heerfuhrer, treuer Anhänger des Bompejus, ging nach der für B. unglücklichen Schlacht bei Pharfalos, nach Afrika. Rach der Riederlage bei Thapfus (47 v. Chr.), gerieth er in die Gewalt Cafare und wurde hingerichtet.

Africa (fpr. Aeffride), ein Dorf in Franklin Co., Penusploanien, 7 Meilen dill. von Chambersburg, mit 240 E., welche meistens Reger sind.

Africanus, 1) Beiname zweier Scipionen (f. b.), der Besteger Carthago's in Af-2) Sertus Julius aus Sprien ober Libien, driftlicher Befchichtsfdreiber, farb als Presbyter ju Nitopolis in Balaftina 232. Einige Briefe von ibm an feine Freunde Drigines und Aristides find noch vorhanden, ebenso Fragmente einer Geschichte von Erschaffung ber Welt bis 221 n. Chr., und eines anderen Wertes, welches er Costa (Burtel)

Africus (lat.), Gudwestwind; ber Wind, welcher ben Romern von Afrika ber wehte. Afribis, ein Stamm ber Afghanen (f. b.), welche in ben Rheipergebirgen an ben Brengen. bes Punjab und Rabul wohnen. Digitized by GOOGLE

163 Maile'

Africa ift trot ber großen Fortschritte, welche seine Erforschung im 19. Jahrhundert gemacht hat, immer noch der am wenigsten befannte Erbtheil. Seine Armuth an ausgedehnten Stromfpstemen, sein beißes und nugefundes Klima, seine ungeheneren Buften, die Barbarei und der religiöse Fanatismus feiner Bewohner haben cs, einige Theile der Auftengegenden ausgenommen, feit jeber ben Anlturvollern Afien's und Europa's verschloffen. Das Innere bes Continents ift uns nur burch die Berichte einzelner Reisenden bekannt, die fich häufig nur auf die unzuverläffigen Erzählungen der Eingeborenen berufen konnen; und ein großer Theil bes Inneren, ja felbst weite Landstriche in ber Rabe ber Kusten, sind noch vollständig unerstorsche. Unsere Kenntnis bes Landes ift daher in jeder Hinsicht, in Geschichte, in Geographie, in Natur- und Bölfertunde, sehr mangelhaft, so daß es für jest noch undt möglich ist, eine ansammenhängende und abgeschloffene Uebersicht bes Gangen au bieten.

Den Kamen A. haben wir von ben Römern überkommen, welche die im Gebiete von Carthago einheimischen Awrighas ober Afarikas Afri ober Africani nannten und bann ben

Ramen A. auf die westlich von Aegypten gelegenen Ruftenlander übertrugen. Lage, Grafe und Geftalt. A. ift das britte Glieb ber Alten Belt, mit ber es im R.D. durch den 16 deutsche M. breiten Isthmus von Suez zusammenhängt. Im R.W. ift es durch die 2 DR. breite Meerenge von Gibraltar von Europa geschieden. Es erstreckt sich von 87° 20' nörbl. Br. (Cap Blanco) bis 34° 50' fübl. Breite (Cap Agulhas) und von 17° 34' weftl. L. (Cap Berbe) bis 510 16' bstl. L. von Greenwich (Cap Guardafui). Der Acquator burchschneidet es ziemlich in der Mitte seiner Längenausbehnung. Gein Flächeninhalt beträgt etwa 11,556,000 engl. Q.-M., während seine Kustenlänge sich nur auf ungefähr 3520 beutsche M. beläuft. Es ist demnach mehr als breimal so groß als Europa, während seine Austenlänge um mehr als die Hälfte Meiner ist, als die von Europa. Die begrenzenden Meere find im N. das Mittelländische, im W. das Atlantische, im D. das Indische mit der Strafe Bab-el-Manbeb und bem Rothen Meer. Die Grundform Afrika's ift ein gleichschenkliges Dreied, beisen Basis im N. liegt nub in bessen Westseite der Busen von Guinea, die einzige bedeutende Gliederung des Continents, eindringt. Dadurch wird es in zwei Balften getheilt, von donen die nördliche die Geftalt eines breiten Quals hat, an das sich bie fübliche in Form eines gegen D. verschobenen Dreiecks mit abgestumpfter Spitze anfolieft.

Die Ruftenbildungen A.'s find einförmiger und abgernnbeter als die irgend eines anderen Erbtheiles. Selbst von dem Mittelländischen Meer, das den Suden Enropa's mit fo berschwenderischer Fülle gegliedert hat, ist A. sehr stiesmütterlich behandelt worden. Bon bem zum großen Theil erst in bistorischer Zeit aufgeschwemmten flachen Delta des Ril zieht sich die allmälig steiler werdende Aliste westnordwestlich zu dem Taffelland von Barta, bas schroff in das Meer abfällt. Zwischen Barka und tem vom Atlasgebirge durchzogenen Hochland der Berberei liegt die einzige größere Ginbuchtung der Nordtufte, der Licerbusen der keiden Sprien, beffen flache und sandige Kufte fich von SD. nach R.W. hinzicht. Im W. wird bie Kufte wieder felfig und steil und ist reicher gegliedert. Dant der französischen Herrschaft Aber Algerien und ber größeren Culturfähigkeit der hinterlande ist der Berkehr hier ziemlich lebhaft, obgleich die Rufte, trot ihrer größeren Glieberung, fast ebenso arm an guten hafen ift, als im Often. In ber Halbinfel von Tetuan fpringt bie Nordwestede A.'s nordwärts gegen Spanien vor und bilbet öftlich ben schönen Hafen von Ceuta, westlich bas Rap Spartel. Zwischen beiden zieht fich eine schste Kuste bin, welche die sübl. Begrenzung der Bwischen beiben zieht fich eine solfige Ruste bin, welche die subl. Begrenzung ber

Strafe von Gibraltar bisbet.

Bom Cap Spartel aus wendet sich die nun vom Atlantischen Ocean bespälte Rüste nach Beim Cap Run verliert fie ihren bergigen Charafter und burch mehr als 12 Breitenprade tritt die Sahara dis an den Rand des Meeres. Bei der Bai von Arguin ändert sie thre bisherige Richtung in eine rein fübliche und erreicht im Cap Berbe ihren westlichsten Sie bleibt flach und burr, aber auf ben hier munbenden Fluffen Senegal, Gambia und Cafamange findet ein lebbafter Danbelsverfehr mit bem bicht bevöllerten Binnenlande statt. Beim Cap Roro biegt sie nach SD. um und sest sich als Sierra-Leone und Pfessertifte in biefer Richtung bis zum Cap Balmas fort. Niedrig und fumpfig zieht fie fich bann als Zahn- und Gold-Kuste bis zu bem flachen Nigerbelta. Diefes Kustenland von Oberguinea ift zahlreich von Europäern besiedelt und ift bis in die neueste Zeit hinein ber Sauptschauplat bes Stlavenhandels gewesen. In dem vulkanischen Gebürgsfod Camerun hebt fich die Käste plötzlich gegen 14.000 ff. aus dem Meere und ein terrassenförmig aufsteigenbes Randgebirge begleitet fie, in bold größerer, balb geringerer Entfernung von bem Meere, weiter nach S. Bon ber Großen Fifchbai aus bilbet bie Kafte eine abschredende Sanb- und Felfenwafte und zeigt erft jenfeit bes Orangeflusses, in bem Gebiet ber eugl. Captolonie, gute

Hafenbildungen. Bon der Mgoabai aus wendet sie sich nach RD. und gewährt mit ihren grünen Felsenhängen einen malerischen Anblick, aber erst in der blühenden engl. Colonie Kort Ratal sinden die Schiffe wieder einen benutharen Hasen. Dann fällt sie wieder ab und wird von der Bai von Mozambique tief zurückgebeugt, der die Insel Madagastar vorgelagert ist. Vis zum Cap Delgado geht sie gerade nach R. fort und behält dann die zum Cap Enardasie die nordösst. Hauptrichtung. Niedrig streicht sie dahin, die sie im S. des Golfs von Aben steil und solfsg aus dem Meere aussteigt. Im westlichten Theile des Somaligedietes versslacht sie sich wieder und bieder und bieder nach die sie auch Rassauden Golf von Tedynra, dessen Nordbisste die Danaklistisse ist, die sich nordwestlich die nach Nassaud binzieht und die Straße Bab-el-Mandes, den von den Engländern beherrschten Eingang zum Rothen Meere, begrenzt. Korallenrisse und heftige Stärme gesährben die Schiffsahrt auf dem Rothen Meere, welches A. von Aradien schiede. Seine von SD. nach NW. ziehende Küste ist meist öde und hat nur wenige Häsen. Im R. läuft es in zwei schmale Arme aus, von denen der östliche das Bahr Ataba, und der wesstliche das Bahr Suez heist, das jest durch den Ranal von Suez mit dem Mittelländischen Meere verdnuch ist. Zwischen den beiden Busen liegt die wilde

Felfenhalbinfel bes Ginai.

Bobengestaltung, Geologisches. A. gerfällt, feiner Bobenformation nach, in brei Haupttheile: bas mulbenförmige Hochland von Gud-A., Die nordl. getrennten Gebirgsländer, und bas beibe verbindende fog. Flachafrita, bas jedoch jum großen Theil aus Bochebenen besteht. 1) Die fübafritanifde Denlbe bat ihre tieffte Ginfentung (2-3000 engl. F.) zwischen bem 20-220 fubl. Br. in ber Gegend bes Mgamisees. Bon hier ans erhebt sie sich nach S. wie nach N. gegen 2000 Fuß. Im R. läuft bie Erhekung in eine weite Hochebene aus, beren nördl. Gebiete noch nicht erforscht find. Im G. fteigt der Boden zu einem Taffellande an, das in Terraffen zu der baumlosen Randebene des Kaplandes (Karroo) abfüllt und in seinen höchsten Gipfeln eine Höhe von 10,200 F. (Spiptop) erreicht. Der Westrand der staafrif. Mulde gieht sich in wechselnder Höhe von den Reggevelbbergen bes Caplandes in nordwestlicher Richtung nach bem Hochlande von Ovambo und Benguela, auf welchem die Nebenfluffe des Rgamisees, die westlichen Rebenfluffe des Liams bpe, und ber Coanza und Cunene entspringen. Rörblich von ber Ebene bes unteren Soanza, in die fich bas Bochland allmählich binabsentt, fteigt ber Bestrand zu bem Tafelland bon hungo an und fest fich, jenseit des Congo, in ber Sierra do Cripal fort. In bas Innere fällt er langfam und ohne bedeutenbere Gipfel zu bilden nach ber Sentung um den Rgamifer ab. Bon den Schnee- und Strombergen des Caplandes geht der Oftrand in nordnordweft-licher Richtung als Hochebene durch die Drangefing- und Eransvaal'sche Republit and fällt fleil nach Kafraria, Ratal und dem Sululande ab. Jenseit bes Limpopo breitet er fich zu einem breiten Bergland, dem Stromgebiete des Zambofi, aus und sentt fich öftl. von dem Niaffa bis auf 3000 f., um bann wieber ju bem Bergland von Ufagara und ber Dochebene von Djaga und Utambani anzusteigen, aus ber bie bochften Berge A.'s, bie foneebebedten Bultane Kilimandjaro (20,065 F.) und Kenia emporragen. In das Innere bacht sich ber Oftraud gleich dem Westrande allmählich ab. Das große Centralbeden ist hauptsächlich von jüngeren Schichtgesteinen bebeckt, in benen nur Land- und Sitswafferfossilien vortommen. In Spalten und Riffen vulfanischen Ursprunge finden fich jeboch vielfach Eruptivgefteine, bie erft nach ber Zeit burchgebrochen fein konnen, ba bie gange Mulbe von einem großen Cumpf ober See ausgefüllt wurde, als beffen lieberrefte wir bie jetigen Sampfe und Seen angusehen haben. Jest ist die vulkanische Thatigkeit nur gering; warme Quellen und unterirdisches Rollen, das dazwischen gehört werden soll, deuten aber darauf hin, daß sie noch nicht vollständig erloschen ist. Erdbeben und vulkanische Ausbrücke dagegen, die zuweilen die Osteklifte heimsuchen, find nach Livingstone in dem Beden (zwischen 7° und 27° fühl. Br.) wahr-Die Randgebirge der scheinlich in den letzten zwei Jahrhunderten nicht vorgekommen. Mulbe besteben aus Urgestein (trystallinischer Gneis und Thonschiefer, bazwischen von Granit burchbrochen), bas jum Theil von Sandfteinen überlagert ift, bie nach ben eingeschloffenen Fossilien zu ben altesten ber verfteinerungführenden Gebilde geboren. Die Rantgebirge find reich an Metallen. Sublich vom Zembasi wird namentlich Gold producirt, und nordlich von ihm wird Zinn, Blei, Eisen, und besonders viel Rupfer gefunden. Das Centralbeden ift bagegen außerft arm an werthvollen Mineralien. Wur in einem fleinen Theil beffelben tommen Gifenerze und Calg vor. 2) Flach afrita begreift, mit Ausnahme bes Atlasspfiems, ben norblich vom Aequator gelegenen Theil bes Continents in fic. Die Form ber Ebene berricht vor. Ans Urgestein bestehende Gebirgeinseln und Dochflächen bringen aber mannigfaltige Wechfel hervor und unterbrechen felbst bier und ba die töbtenbe Eintönigkeit ber beweglichen Sandhilgel ber Sahara (f. b.). Der Often ber Sahara, ber

erft febr wenig bekannt ift, scheint ebeuso wie ber westlichste Theil berfelben eine febr wechfeinde Bodenbeschaffenheit zu haben und nicht arm an Bergen und Fluffen zu fein. mittleren Regionen find reich an Steinfalzlagern und großen Salzlagunen, tie ba verrathen, bag einft ber Dzean bie unübersehbaren Sanbbunen bebedte und mahricheinlich bas Atlasgebiet von dem übrigen Afrita trennte. Die weiten Ebenen der füdlichen Theile des Flachlanbes find reich an Eisenerzen. Beiter nach D. bin foliegen fich an Diefelben bie granitischen Hochflächen und zahlreich von Berginfeln burchsetten Landschaften von Nubien, Kordofan, Darfur, Babai, Mandara u. a. Gine britte Zone bilben bie golbreichen Hochländer ber Mandingo im S. des Riger, mit dem Konggebirge, bas aus isolirten Reihen niedriger Tafelberge besteht. In den Kuftenstrichen am Busen von Guinea, am Senegal und Gambia, nimmt das Flachland den Charafter der Tiefebene an, aber steigt in dem Hochlande von Futa Djallon wieder bedeutend an. Einige Gipfel erreichen hier eine Höhe von 8-10,000 F. Eine Reihe hober Bultane, von deuen das Camerungebirge (13,760 F.) das bedeutendste ift, trennt hier das Flachland von dem sübl. Hochafrika. Das Rilthal und die weftl. Ruftenlandschaften, die früher für gefonderte Gebirgelander gehalten wurden, aber in ber That die Rander des Bustenplateans sind, gehören gleichfalls dem Flachlande an. 3) Das Atlassy fem zieht sich in einer Länge von 300 DR. von dem Cap Ger burch Marotto, Algerien und Tunis bis zu den beiden Sprien und trägt in allen Beziehungen den Charafter ber Bilbungen bes fubeuropaifchen Bedens. Die Richtung ber Saupterhebung ift von DND. nach WSW. Das Gebirgespstem oftl. bom Rilbeden fteht mit Hochafrika im Bujammenhang; ba es aber nach Form und Structur einen burchaus felbstftanbigen Charatter hat, fo tann man es füglich gleichfalls zu ben getrennten Gebirgelanbern von Rordafrika rechnen. Es beginnt bei ber Bultangruppe bes Kilimandiars und Kenia und bedeckt fast ganz Abpffinien (f. b.). Bafalt, Trachpt, Kallstein und Lava bilden seine wesentlichsten Bestandtheile, die durch eine gewaltige vullanische Thätigkeit, die jest fast ganz erloschen ist, dn großartigen Gebirgsbildungen aufgetharmt und zerriffen find und fich zum Theil bis an bie Lanbenge von Suez erstrecken. Norblich von ber Grenze ber tropischen Regen tragt bie Lanbichaft ein Geprage abichredenber Debe und Bilbheit; aber die werthvollen Granite, Borphyre und Diorite, Blei, Rupfer und Gold, und mancherlei eble Gesteine, wie Smaragbe, die biefe Gebirgeftode in reicher Fulle in ihrem Innern bergen, riefen mahrend bes Alterthums ein reges Leben in biefer Buftenei bervor. In gablreiche Arme verzweigt reichen biefe Gebirgsketten bis an die Kataratten bes Ril und nehmen häufig ben wildzerklufteten Charafter ber Ruften Norwegens an.

Gemässer. A., beffen Inneres lange für außerorbentlich wasserarm galt, ist reich an großen Seen, wie der berühmte Afrika-Reisende Covardo Lopez schon im 16. Jahrh. be-Der größere Theil besielben liegt fubl. vom Aequator. Unter ben nördl. vom Mequator gelegenen verdienen nur der fumpfartige Tfabfee und der vom Abai ober Blauen Ril durchftoffene Tsanasee erwähnt zu werden. Im GD. liegt ber am 31. Juli 1859 von Spete entbedte große Uterewe ober Bictoria Rhanza, bem ber Hauptarm bes Weißen Nil Nordweftlich von bem Utereme liegt ber Luta-Ngigefee, ber von feinem Entbeder Bater (12. März 1864) Albert-Rhanza genannt und als zweite große Quelle des Nil ancr-Im Südwesten vom Albert-Myanza liegt, wie Carlo Piaggia vermuthet, ein anderer großer Gugmafferfee, bem mahricheinlich ber Gafal, ber linte Bauptarm bes Beigen Ril, entströmt. Sollte der 280 Meilen lange Tanganbila, wie ziemlich allgemein angenommen wird, gleichfalls ein Quellfee des Ril fein, so haben wir mithin vier Quellfeen, die zusammen an Große ungefähr bem lorengischen Seelpstem in Nordamerita gleichkommen burften. 1859 fanden Roscher und Livingkone den über 50 M. langen und sehr tiefen Riaffafee, in bessen Rabe ber gleichfalls von Livingstone entbedte Schirmafee liegt. Der Mofosce bei Lucenda und vier ober funf andere Seen, beren Existen, noch nicht vollständig festgestellt ift, scheinen bie Gruppe ber oftafr. Binnenseen abzuschließen. Die sübafr. Mulde, die wahrscheinlich vor ihrer jegigen Erhebung ein großes Geebeden gewesen, ift jest außerft arm an fiebenben Be-Außer einigen Salzlachen ist bis jest nur ber 1849 von Livingstone, Oswell und Murray entbedte Rgamifee befannt, ber fo flach ift, bag bie Rahne mit Stangen fortgesto-Ben werden. 3m B. von Gub-Afrita ift ber 1490 von ben Bortugiefen entbedte Aquilonbafee zu nennen. In Folge ber eigenthümlichen Bertheilung ber Regen entspringen fast alle größeren Fluffe A.'s. in bem Gurtel zwischen 150 nordl. und 150 fubl. Breite. Außerhalb viefes Gurtels finden fich nur in ben hoben Bergketten der Onathlamba (im GO.) und bes Atlas die Onellen bedeutenderer Gewässer. Ein großer Theil der Flusse A.'s zeichnet sich burch einen spiralformigen Oberlauf und Ratarattenbildungen ans, welche bie Schiffahrt behinbern und badurch die Erforschung des Landes sehr erschweren. Gang besonders zeichnet

sich in dieser hinsicht ber Zambest, ber größte ber sübafr. Flusse aus, bessen Gebiet namentlich von bem Deutschen Karl Manch und von Livingstone bereift worden ift. Manch's Name wurde auch in weiteren Areisen burch die Goldfelder bekannt, die er am Zambest und Limpopo entbedte. Es hat sich jedoch erwiesen, daß der Goldgehalt des Quarzes weit geringer ift, als anfänglich angenommen wurde. Bon ben 300 Quarzmühlen, die 1858 bort bestanben, find baber nicht 50 mehr im Gange und die Gruben find langft ben Chinefen aberlaffen. Biele ber Goldgraber aber find im Lande geblieben und beginnen es ber Cultur zu unter-Der Schire, ben ber Zambesi von R. her aufnimmt, hat gleichfalls weite Felfenbante zu paffiren, bevor er zum fchiffbaren Strome wird. Ebenfo bilbet ber Congo, beffen oberer Lauf noch vollpandig unbekannt ift, in der westl. Ruftenkette eine Reibe von Fallen. Der vom Quathlamba herabströmende Drangefluß und ber Dgobai theilen tiefelte Eigen-Der unter bem Aequator an ber Weftfilfte gelegene Meerbufen Gabun wurde früher für eine Ausnahme von dieser Regel gehalten, weil man ihn fälschlich für die Mündung eines großen Stromes ansah. Anch die nordafr. Flüsse haben meist in ihrem oberen und felbst in ihrem unteren Laufe Rataratten zu passuren. Der Riger, ber zweitgrößte Fluß von Nordafr., bessen Lauf von Roolitoro bis Sansandig uns erft burch die beiden franz. Reifenden Eugene Mage und Dr. Quintin (1863—1866), genauer befannt geworben, ift unterhalb seines Aniees bermaßen von Felsen durchsett und eingeengt, daß bis nach Rabba bin bie Schiffahrt nabezu unmöglich gemacht wird; fein Rebenfluß Benue bagegen gibt bis nach Abamana bin eine freie Wasserstraße ab. Der Ril beginut unweit Chartum, wo sich ber Blaue (Bahr-el-Afret) und ber Weiße Fluß (Bahr-el-Abiab), vereinigen, eine Reihe von Stromschnellen und Fällen zu bilden, die fich bis an die Grenze zwischen Rubien und Acgopten fortsetzen und größeren Schiffen den mächtigen Strom von Mjuan ab verschließen. Senegal und Gambia, die beiden bedeutendsten Ströme der Nordwestkliste, haben, wenigstens in ihrem oberen Laufe, in dem Gebirgslande Futa Djallon, gleichfalls zahlreiche Katarakten. größeren Flussen, die nicht das Meer erreichen, kennen wir dis jeut nur den Schari, ber ben Tsabsee speist, und den Teoge, welcher in den Ngamisee fallt. Doch durften in dieser hinsicht der Zukunft noch bedeutende Entreckungen vorbehalten sein, denn auch die am gründlichsten erforschten Flußgebiete sind uns nur sehr mangelhaft bekannt. Go erwarten wir 3. B. erst von Livingstone Aufschluß über die bisher unerforschen sechs Grade zwischen dem Rjassa und dem Taganhila, um das gesammte hydrographische Spsiem des lentgenannten Riefensecs Eine gang besondere Schwierigkeit, Die fich bem Sammeln volltommen verlaffiger Daten über die hydrographischen Berhältniffe des Landes in den Weg stellt, find die heftigen tropischen Regen, welche die Flüsse weit über ihre User hinaustreten lassen und Sümpse und Niederungen in unübersehbare Seen verwandeln, während in der regenlosen Zeit selbst viele ber bedeutenberen Strome nur feicht und trage babinfliegen und bie Bache und Rieberungen vollständig trocken gelegt werden. Der Anblick des Landes Lietet daher in hydrographischer Hinsicht in den verschiedenen Jahreszeiten die grellsten Comtraste bar.

Bier Fünftel des Continents liegen in der heißen Zone. Es wird ihm daher eine ungeheure Bärmemenge zu Theil und nur die Hochlander und die subtropischen Landstriche der nördlichen Kuste und der Sudspite erfreuen sich eines gemäßigteren Klimas. Bielleicht das größte Wärmecentrum der Erbe liegt im ditl. Sudan etwa unter 160 nördl. Br. (Chartum) und am Rothen Meer (Massaua), wo eine mittlere Sommertemperatur von etwa 260 R. (903 F.), herrscht. Bor Beginn der Regenzeit, im April und Mai, skigt die Hipe nicht selten auf 400 R. (1220 F.). Bon tiefem Barmecentrum geben bann bie übrigen Temperaturlinien in concentrifden Curven aus. Die Gudwesttufte ift weniger warm, fo daß z. B. die Palmenzone hier nur dis 16° geht, während sie an der Südostässe dis 31. hinaufreicht. Im Allgemeinen werden die Temperaturunterschiede um so größer, je mehr man sich von dem Aequator entfernt, oder je höher man von dem Mecresuivcan aussteigt. Die Contraste sind in vielen Gegenden sehr groß. So find z. B. in Mursut (260 nördl. Br.) 44°,8 und — 23 R. (+ 1333 und + 27°,5 F.), als Maximum und Minimum bcobachtet worden, und mitten im Continent weiß man noch unter 150 füol. Br. von Frost. Dr. G. Fritsch ift jedoch, was Sudafrita anbelangt, der Ansicht, daß sowohl die Hitze des Commere ale bie farten Temperaturwechsel im Laufe von 24 Stunden bei einiger Borficht ungeftraft ertragen werben können. Dagegen schreibt er ben milben Bintern und ber im Allgemeinen großen Gleichmäßigkeit ber Temperatur im Jahreschklus einen fehr entnervenden Ginfluß zu, ber fich gleich ftart bei ben Menfchen und in ber Thierwelt geltend macht. Beiße wie Schwarze zeichnen fich burch Faulheit und Indolenz aus und fogar Hund und Rate vertragen fich gewöhnlich sehr gut unter afritanischem himmel. Digitized by GOOGIC

Der größte Theil des Continents (ctwa vom 36° nördl. dis 2.° sübl. Br.) wird von dem Bassat bestrichen; doch liegen sehr beträchtliche Räume in der Zone der tropischen Regen und sein Nordrand wird sogar von dem rücklausenden Bassat mit Winterregen denetzt. Das nordafr. Passatgediet zerfällt in eine nördl. und eine sübl. Hälste. Jene wird durch den über Usien und Arabien kommenden regenleeren Wind zur Wüsse Sahara gemacht, während diese, das fruchtbare Sudan, den aus dem indischen Meer mit Wasserdampsen geschwängerten Passat erhält. Die Westitiste wird gleichfalls vom Passat schrecken Genannt) berührt; im Sommer aber erhält die Guineaklise einen regenbringenden Südwestmonsun, der dies an den Tsabsee webt.

Das Gebiet des tropischen Regens reicht in Nordafrika im D. dis 17°, im W. dis 19° nördl. Br., in Sidafrika dis 2.0° sübl. Br. und zerfällt in vier Gkrtel: 1) Um den Aequator liegt der Calmengürtel, der in jedem Monat Regen hat. 2) Sübl. von diesem, etwa dis 15° sübl. Br., liegt ein Gürtel mit doppelter Regenzeit. Im N. sindet sich derselbe nur, und zwar nicht mit sehr scharf ausgeprägtem Charakter, in den Hochlanden von Abyssinien. Im übrigen Nordafrika schließt sich an den Calmengürtel gleich 3) der Gürtel mit einsacher, eigentslich tropischer Regenzeit im Sommer. 4) In Südafrika erstreckt sich der entsprechende Gürtel etwa von 15° dis 25° südl. Br. Die subtropischen Landstriche haben winterliche Regen und regenlose Sommer.

Begetation und Thierwelt. Die Begetation des Landes ist an den Regen und an bie Bewäffer gebunden. In bem ganzen Gebiet der tropischen Regen prangt sie währenb ber Regenzeit in fippiger Fulle; wo aber nicht fluffe und Geen ftets ben Boben negen und die Luft mit Wafferdämpfen erfüllen, da stirbt sie in der regenlosen Zeit ebenso rasch ab, als ste emporgeschoffen. Eine grundliche und spstematische Bodenkultur ist daber in dem größten Theil des Continents gar nicht, ober doch nur in sehr beschränktem Maße möglich. Selbst bie subtropische Capkolonie kann nur von der Schafzucht leben. Bei weitem der größte Theil bes Mehles, bas im Lande verbraucht wird, stammt aus Amerika und es stellt fich daffelbe, troy ber Fracht und ber Provisionen für bie Zwischenhändler, immer noch billiger, als es ber Boer auf feinem eigenen Boben hervorzubringen vermag. Unter ben in A. vorkommenben Pflanzen ift bie Baumwollenstaube zu nennen, für beren Anbau weite Gebiete besonders ge-Mabrend bes ameritanischen Burgertrieges versuchte England am eignet zu sein scheinen. Riger und am Bambeft bie Kultur biefer wichtigen Pflanze einzuführen. Allein die Trägheit und Beburfniflofigfeit ber Gingeborenen bat bis jest nur geringe Refultate erzielen laffen. Filt die Tropenzone charafterifisch find ber riefige Affenbrotbaum, ber Elephantenbaum, ber Butterbaum, die Tamarinde, Splomoren und Dimofen. An Fruchtbaumen und anderen ed. le 1 Ruppflanzen ift A. reich; viele berselben, wie der Raffeekaum, haben hier ihre Heimath, und andere, wie die Baumwolle, der Mais, die Banane, wachsen in großer Fille wild. ter ben Rahrungepflangen verbienen außer ben erwähnten bie Durra, Birfe, Pame, Maniot, Zuderrohr im Norben und in den Dasen der Sahara die Dattelpalme, und an der Kuste Guinea's bie Rolospalme genannt ju werben. Unter ben Wafferpflanzen ift ber geschichtlich bebeutenbe Baphrus (f. b.), ju erwähnen. — Die Thierwelt A.'s ift außerorbentlich mannich-faltig und trägt jum Theil noch ben Charafter ber Urzeit. Die weiten Steppen und bie Urwalder werben von Elephanten-, Buffel-, Antilopen-, Gnu- und Zebraheerben bevollert. Unter ben Didhantern zeichnen sich bas Rhinoceros und bas unförmliche Rilpferd aus. Raubthiere find fehr häufig; ber Lowe, ber Banther, ber Schafal und die Spane. Die Balber wimmeln von Affen, barunter ber Schimpanse und ber riefige Gorilla. Unter ben Bogeln find bie Beier, die Papageien und die in Heerden lebenden Straufe zu nennen. Das Krokobil theilt sich mit bem Rilpferd in die Herrschaft der Flüsse. Unter den zuhllosen Insetten sind hervorzuheben die Termiten mit ihren hohen Regelbauten und die schon in der Bibel erwähnte Tsetsefliege, die weitverbreitet und den Hausthieren burch ihren Stich angarft gefährlich ift. Bon Hansthieren find bas Rind, das Schaf, und im Rorden das Pferd und das aus Asien eingeführte Rameel am allgemeinsten.

Bevöllerungsverhältnisse. Behm, (Geograph. Jahrbuch, 2. Bb., Gotha 1868), schätzt die Bewohnerzahl A.'s auf 188 Will. Diese Jahl ift natürlich höchtens als annähernd richtig anzusehen, da wirkliche Jählungen nur in den europäischen Colonien vorgenommen werden, und-auch in diesen werden die Eingeborenen nur nach den Steuern und Keuerheerven geschätzt. In den türkischen Basallenstaaten sinden nur Schätzungen statt und über das Innere sind die dagen Angaden einzelner Reisenden unsere einzige Quelle. Das Bild der Bolkevertheilung aber ift und trothem im Ganzen gut besannt. Der Landgürtel um den Busen von Guinea vom Senegal die zum Cunere ist am dichtesten bevöllert. Die

Gebiete nörbl. von diesem Gürtel sind nur dünn bewohnt, selbst Aubien, Kordosan, Taka und Abpssinien nicht ausgenommen. Erft die Gallalander und die Regerlander am Weißen Ril find wieder farter bevöltert. Weiter gegen Silven, bis nach Sofala hinab, nimmt die Boltsbichtigkeit rafch ab; Livingstone fand sie am Zambest gering im Bergleich zu ber, welche bas Land ernähren könnte. In Britisch-Kaffraria kommen allerdings 453 Menschen auf 1 b. Q. -M., aber die Subspies A.'s ist vom 10° subl. Br. boch nur febr sparlich bevöllert. ber Capfolonie tommen 54 und in dem nordl. darangrenzenden Ramaqua nur 8 Menschen pro D.-M. Erst am Cunene kommt man wieber zu jener massigen Bevölkerung, welche von ba burch Benguela und Angola nach bem Aequator bin an Breite junimmt. Neuere Unterfudungen haben erwiesen, daß eine wissenschaftlich begrundete Gruppirung ber afrit. Bollerstämme ebenso wenig nach der Farbe wie nach der Sprache vorgenommen werden kann; viele Stämme haben ihre ursprungliche Sprache gegen eine andere, namentlich bie arabische, vertaufcht, ober fart mit mehreren anberen Sprachen bermifcht; und mehrere ber tuntelften Stamme, wie bie Bolof am Senegal, foliegen fich entschieben an bie tautafifche Raffe an. Die eigentliche Regerraffe beschränkt fich auf ben schmalen Gürtel zwischen 56 und 120 nörbl. Br. von der Westäuste bis zum Nil, aber ist auch bier vielfach von "negerartigen Bölkern" (wie Fellatah, Marghi, Batta) burchfest, Die fast ben ganzen übrigen Continent besetzt halten. Am einfachsten find die ethnogr. Berhaltnisse in Sudafrita. Dort haben wir im B. tie bis über ben 20. Breitengrad hinausreichenden hottentotten; in der Mitte die Betschuanen nördlich fis an das Thal des Liambhe; im Often die Kaffernstämme von der Capkolonie dis zum Zambest. Nordl. vom 20. Breitengrad lebt eine Reibe von Stammen, die mit ben Raffern und Bitschuanen verwandt find. Im Osten, ungefähr unter dem Aequator, schließen sich an diese tie Galla bis gegen ben 10° nörbl. Br. Alle diese Böller, mit Ausnahme ber Hottentotten und Bufchmanner, bilben bie Congo-Raffrifde ober Ba-Sprachfamilie. (f. Afritanifche oprachen). Die eigentlichen Regerstamme fceinen in viel loferem Busammenhange miteinander zu stehen, als die Congo-Raffrische Familie. Ihre fehr zahlreichen Sprachen laffen fich allerdings in gewiffe Gruppen zusamenfaffen, boch haben biefe unter einander nur wenig Die Grundbevöllerung ber Sahara, mit Ansnahme bes von ben Tebn bewohnten öftlichsten Theiles und ber nördl. Rustenlander bilden die Berber (in Algier Rabplen genannt), die sich der tautasischen Raffe anschließen. In ihren Handen liegt der ganze Karawanenhandel nach bem Gilben. Dit ben erobernd eingewanderten Arabern vermifcht bilben fle in der Berberei und in der westlichen Sahara die Mauren oder Maurissos. schließen sich an die semitischen Eindringlinge die ursprüngliche Bevölkerung des unteren und mittleren Rilthales (Ropten, Ruba n. f. w.) bie Aboffinier, bie Galla, Somali und Danatil.

Staaten und Rolonien. Ein großer Theil ber afrit. Böllerschaften lebt ohne eigentlichen Staatsverband in kleinen Stämmen. Die bebeutenderen Staaten und Colonien sind: Maroko, 259,000 engl. O.-M., 2,750,000 E.; Algerien, 258,000 engl. O.-M., 2,921,246 E.; Annie, 45,000 O.-M., 950,000 E.; Aripolis, Barka und Fezzan, 344,000 O.-M., 750,000 E.; Aegypten, 659,000 O.-M., 7,465,000 E.; (die Sahara hat 2,436,000 O.-M. und 4,000,000 E.); mohammedanische Länder in Mittelsudan, 631,000 O.-M., 38,000,000 E.; die franz. Bestigungen in Senegambien 96,000 O.-M., 617,732 E.; Liebell O. M., 250,000 E.; M., 250,00 beria, 9,500 D.-M., 717,500 E.; Dahomeh, 4,000 D.-M., 180,000 E.; Britische Bestungen, 6,500 D.-M., 199,966 E.; Portugiesische Bestyungen, 35,000 D.-M., 1,095 E.; Hollandische Besitzungen, 10,000 D.-M., 120,000 E.; (das Abrige Territorium hat 655,000 D.-M., nud 36,664,000 E). Osta frita: Abysinien, 158,000 D.-M., 3,000,000 E., (bas übrige Territorium wirb auf 1,336,000 D.-M. und 26,700,000 E. geschätt). Süba frita: Portugiefische Besitzungen an der Ostflifte 382,000 Q.-M., 300,000 E.; Portugiefische Bestitungen an ber Westäste 312,000 D.-M., 9,057,500 E.; Captolonie, 192,000 D.-M., 496,381 E.; Britisch-Kaffraria, 3,400 D.-M., 81,353 E.; Natal 19,000 D.-M., 156,165 E.; das unabhängige Raffraria 14,000 Q.-M., 100,000 E.; Orange, 48,000 D.-M., 50,000 E.; Transvaalsche Republit, 78,000 D.-M., 120,000 E.; (bas übrige Territorium 914,000 D.-M., 5,636,600 E.). Aequatoria l-Territorium 1,722,-000 D.-M., 43,000,000 E. Die Infeln bes Atlantifchen Dzeans: Die Gruppe von Cap Berdi 1,650 D .- M., 84,191 E.; Fernando Bo und Annobon 489 D .- M., 5,590 E.; St. Thomas und Principe, 454 D.-M., 18,369 E.; St. Helena, 47 D.-M., 6,860 E. Die Infeln im Inbifden Drean: 238,000 D. DR., 5,999,300 E. Darunter: Socotora, 1,700 D.-M., 3,000 E.; Zanzibar, 617 D.-M., 380,000 E.; Mabagastar, 342,000 D.-M., 5,000,000 E.; R union, 909 D.-M., 205,972 E.; Mauris tins, 700 Q.-M., 340,000 E. Digitized by GOOGIE:

Religion, Cultur, Sanbel. Der Norben A.'s gehört fast gang bem Islam, ber im 7. Jahrh. von den erobernd vordringenden Arabern hierber verpflanzt wurde und, ausgenommen in Abpffinien (f. b.), bas bamals über gang Nordafrita verbreitete Christenthum ausrottete. Im nördl. Suban tritt er noch mit großem Fanatismus auf und fährt fort, feine Lehre mit Fener und Schwert auszubreiten. In ganz Afrita gablt man 60—100 Millionen Dohammebaner. Fast die ganze übrige Bevollerung ift noch im robesten Beibenthum Der craffeste Aberglaube, Zauberkunfte, Gottesgerichte, Menschenopfer, Thierund Fetischbienft halten ben gröften Theil ber Afritaner noch in fo barter Beiftestnechtichaft. baß die Anstrengungen ber zahlreichen, europ. Missionegesellschaften bisher nur sehr wenig Erfolg gehabt haben. Juden, ungefähr 1 Million, gibt es besonders in den Atlasländern, in Aegupten und Abhisinien in größerer Anzahl. Das Christenthum hat sich erhalten in Abpffinien (f. b.), und unter ben Ropten (f. b.), Aegyptens; es hat in ben letten 3 Jahrhunberten fefte Burgel gefaßt in ben Colonien ber Portugiefen, Spanier, Frangofen, Sollanber und Englander so wie in der von Nordamerika aus gegründeten Negerrepublik Liberia; und fängt jest an, von allen Seiten her in das Innere vorzudringen. Der Uebertritt ber Königin (Febr. 1869), so wie fast aller einflußreichen Staatsbeamten von Madagascar zum Chris stenthum, scheint den nahe bevorstehenden Sieg des Christenthums auf der ganzen Insel zu Die Bahl ber Ratholiten wird auf 1 bis 5 Millionen geschätzt (je nachbem man bie Einwohner von Congo, Angola u. f. w. als Ratholiten ober Heiben gahlt); die der Protestanten auf ungefähr 700,000. Eine vollständige Darstellung ber driftlichen Diffionen findet sich in Grundemann, "Wissonsatlas," Seft 1—3 (Gotha, 1868). Das Institut der Skaverei ist unter den Regern und negerartigen Bölkern allgemein und hat bis in die neueste Beit viel bazu beigetragen, friedliche sociale Zustante unmöglich zu machen. Stlaven bildete 1 ben Hauptaussuhrartikel A.'s und die einander benachbarten Stämme führten einen ewigen Krieg, um bas Berlangen der Muselmanner und Amerikaner nach dieser Waare befriedigen zu können. Da der Markt für dieselbe in den letzten Jahren fark beschränkt worden ift und bie Englander in ihren Bemuhungen nicht nachlaffen, ben Menschenhandel vollständig zu nuterbruden, so steht zu hoffen, daß der vieltaufendjährige Ariegszustand A.'s allmählich ruhigeren Berhaltniffen Plat machen wird. Der legitime Handelsverkehr wird dann eine grogere Ausbehnung gewinnen und ber Civilifation die Bahn zu brechen beginnen, ber die Am .rican Colonisation Society 1823 burch Grundung ber Regerrepublik Liberia (f. b.), ein Thor zu öff ien suchte. Außer Stlaven find die Hamptausfuhrartitel A.'s: Palmöl, Elfenbein, Gewiltze, Gold, Straußfebern u. f. w. 3m inneren handelsvertehr werden Gisenwaaren, Aleidungsstude, Steinsalz, Glasperlen, Muscheln (Kauris), und Lebensmittel als Tauschmit-Bemungtes Gelb wird, außer in ben Colonien und bem tilrt. Gebiet, nur in tel gebrancht. Abojfilien, am Rothen Meer und in einigen Theilen des Sudan gebraucht, und zwar nur ber Maria-Therefiathaler.

Gefdictliches. Entbedungereisen. A. ift zu allen Zeiten ber Schauplat ftaatlicher Umwälzungen und großer Bölferbewegungen gewesen; allein wir wissen nichts Räheres von densclben und sie haben bis zur Zeit, da die Araber in der Mitte des 7. Jahrh. in A. eindrangen und bie gange alte Rulturwelt ju überfluthen begannen, feinen Ginfluß auf bie allgemeine geschichtliche Entwickelung ausgeübt. Einheimische Austurstaaten hat es nur im Rorbosten gegeben, von deren hoher Entwidelung wir noch heute in den Dentmälern von Aeghpten und dem alten Merve und Arum lebendige Zeugen haben. Sonst haben nur fremde Boller durch Coloniengründung ihre Cultur an einige Theile der Kuste verpflanzt; Sudafrika und das Innere aber blieben den Europäern und Affaten vollkommen verschlossen, die die Araber (7. Jahrh.) eindrangen, die sich an der Ostfüsse dis nach Sosala und an der Westüsse bis nach Senegambien festsepten und im Inneren ben Mohammedanismus verbreiteten. Phonizier grundeten um 880 v. Chr. in der Bai von Tunis Karthago, das die ganze Rordtifte mit Tochterstädten bebedte und zu hoher Macht gelangte, bis es 146 v. Chr. von ben Römern erobert und zerstört wurde. Die griechischen Colonien (Cyrene 614 gegrundet) kamen nie zu großer Bebeutung, obgleich die Griechen von der Bereinigung der sieben aguptischen Reiche unter Pfammetich bis zur Eroberung Aegyptens durch die Berfer, 528 v. Chr., einen großen Ein fluß auf die Geschichte von Nordostafrita batten, 332 entriß Alexander b. Gr. den Berfern Aegypten, das bis zur Erobernug durch die Römer, 30 v. Chr., unter den Ptolemacrn einen nnabhangigen und blubenben Staat mit griechischer Civilifation bilbete. Bier Jahrhunderte fand bann ganz Nordafrika unter der Herrschaft der Römer, benen für zwei Jahrhunderte bie Byzantiner folgten. Bon ber Mitte bes 7. Jahrh. blibte unter verschiebenen Dynastien die grabische Herrschaft in Nordafrita bis zu bessen Eroberung burch die Türken 1517.

Digitized by Google

Die ersten zuverlässigen und ansführlichen Nachrichten über die Regertander verdanken wir den Arabern, die auch die Beranlassung zu den ersten europ. Entdedungsreisen in A. wurden, indem die Bortugiesen die Araber nach A. hinein verfolgten, nachdem dieselben aus der pyrenäischen Halbinsel vertrieben worden. 1433 umschiffte der Portugiese Gilianez das Cap Bojador, das lange für das westlichste Ende der Weit gegolten. Gine Reihe tühner Entdeder versolgte den von Gilianez eingeschlagenen Weg weiter nach Säden, die Bartolommed Diaz 1486 das Cap der guten Possung entveckte. 1497—98 umschiffte Basco da Cama das Cap und drang an der Ostfüsse bis nach Magadory dor.

Seit ber Mitte bes 16. Jahrh. nahmen and andere Rationen, namentlich Englander, Franzosen und Deutsche an ben Entbedungereisen Theil. Erft 1788 aber, mit ber Granbung ber African Association ju London, begann ein fustematifces Erforfden tes Conti-nentes mit rein wissenschaftlichen Zweden. Die ersten Expeditionen Diefer Gefellschaft unter Ledyard, Lucas, Boughton, Richolls und Roentgen, Die namentlich nach Timbuttu gerichtet waren, hatten wenig Erfolg. Die Reifen von hornemann nach Murfut und am Riger, bon Mungo Part (1795—97 und 1805—6), der von der Besttlifte aus an den Niger vortrang, und von Burchardt in den Rillandern, trugen bagegen viel zur Kenntnif bes Continents bei Der von ber brit. Regierung ausgerafteten und spornten zu weiteren Unternehmungen an. Expedition unter Denham, Clapperton und Dr. Dudney nach Bornn (1822-24) verbanten wir die ersten genauen Rachrichten über bas mittlere Guban und Feffan. Clapperton brang 1825 auf einer zweiten Reise von Oberguinea bis Soloto vor. Gine zweite Experition der engl. Regierung, 1849, unter Richardson, Barth und Overweg, denen 1853 Logel folgte, erforschte das weite Gebiet von Tripoli bis jum Riger und Benne, und von Timkuttu bis Richardson und Overweg starben auf der Reise und Bogel wurde im Febr. 1856 zu Wara, ber hauptstadt von Wadai, auf Befehl des Sultans ermordet. Barth allein kehrte 1855 jurud. Fast ebenso bebeutend, als bie Reisen biefer Expedition für die Renntniß ter Gestallung, Geschichte und Ethnographie des Inneren von Nordafrika geworden, sind für bie Sübhälfte des Erdtheils die Reisen des Missionars Livingstone, der 1849 von Esten her ben Ngamisee, 1851 ben Liambye erreichte und von 1852—56 vom Liambye nach Loanta an ber Westäste und von ba quer burch ben Continent nach ber Manbung bes Zambest ging. Bon 1858 bis 1864 erforschte Dr. Livingstone mit seinem Bruber Karl bie Geen Nyassa und Schirwa, drang breimal weit an ben Oberlauf des Schire vor und entdecke die Bictoria-Fälle, die den Riagara weit übertreffen sollen. 1865 trat er eine nene Reise an, um kis au ben Aequator vorzubringen und weitere Aufschluffe über bas Quellgebiet bes Ril zu erhalten. Am 6. Dec. 1866 tehrten bie zu seiner Expedition gehörenden Leute ans Johanna, einer ber Comoroinfeln, mit der Nachricht nach Zanzibar zurud, daß er bei Mapunta unfern des Rhaffa von den Mafitu erschlagen worden sei. Die Geographical Society sandte ihm eine Expedition unter E. D. Poung nach, der seine Spur bis über Marenga hinaus verfolgte, wodurch sich die Erzählung der Johanniter als erfunden erwies. Bald kamen bann auch birekte Nachrichten von ihm. Sein letter Brief ist vom 14. Dec. 1867 datirt und ist in Cafembe, im Gudwesten von Tanganvila, gefdrieben. — Die Erforschung der Rilquellen wurde namentlich durch die Entbedung der Deutschen Rebmann (Kilimandjaro 1848), Krapf und Erhardt angeregt. Die Geographical Society sandte eine Expedition unter Burton und Speke aus, die in den Jahren 1857—59 die Seen Tanganhika und Ukerewe entdeckte. Erst auf einer zweiten gemeinschaftlich mit Grant unternommenen Reise (1860—63) entbectte aber Spele ben Ausfluß bes Ril aus bem Uferewesee und brang bis Gonbotoro bor. Bater entbedte bann ben Albert Rhanza (12. März 1864) und stellte fest, daß berfelbe mit bem Ukerewe in Berbindung fteht. Die Expedition ber hollandischen Dame Tinne enthielt schon einige Angaben über einen anderen Frischwassersee, dem der Gafal, der linke Hauptarm des Beißen Nil, entströmen foll. Die Reisebriefe bes Italieners Carlo Biaggia (1861) enthalten einige weitere nachrichten fiber ben Gafal und biefen Gee. G. Bater unternimmt jest (1869) eine neue Expedition nach dem oberen Ril zu dem Zwecke, wie es beißt, den Stlavenhandel am Weißen Ril zu unterbruden und die ägyptische Berrschaft bis über die Onellseen auszu-Bon ben Gebrildern Boncet, die gleichfalls viel jur Renntnig bes obern Ril beigetragen haben, ist ber altere, Ambroife, am 19. Nov. 1868 in Alexandria gestorben. Auch bentsche Forscher fehlen ben Quelllanden bes westlichen Ril nicht. Befonders ift Dr. G. Schweinfurth zu nennen, dessen botanische Forschungen im Nilgebiet und an den Austen des Rothen Meeres von Bedeutung find. Gegenwärtig ift berfelbe unter ben Aufpicien ber Berliner Mademie der Biffeuschaften auf einer Reife nach dem Gazellenfluffe und zu den Riamniam begriffen. Um die Erforschung des Nil und des Sudan haben fich außerdem die Deutschen Benglin, Kinzelbach, Munzinger und Steudner verdient gemacht.

In anderen Theilen A.'s ist die Bahl bebentender deutscher Entbedungereisen gleichfalls Die Reisen bes Barons A. v. ber Deden in Oftafrika haben verhältnifmäßig geringe Resultate gehabt, weil ber fühne und opferfreudige Reisente unausgesett vom ärgsten Diggeschief verfolgt murbe, bis er 1865 zu Berbera ermorbet murbe, nachdem seine Expedition auf dem Djubflusse zu Grunde gegangen war. R. Brenner, ein Mitglied der Expedition, wurde von Decken's Familie ausgesandt, um an Ort und Stelle über die Katastrophe Untersuchungen anzustellen. Rachdem Brenner sich über die Wahrheit der Nachricht verge-wissert, erforschte er die Flüsse Dana und Osi, sowie das Innere des Somallandes, und erfolog bie Bahn zu bem wichtigen Lanbe ber Galla. — Um die Erforschung ber füdafritanischen Gebiete des Zambesi, des Limpopo und der Transvaal-Republik haben sich die Deutschen F. Jeppe, A. Merensty und namentlich Karl Mauch große Berdienste erworben. Auf feiner zweiten Reise (1867) entbedte Manch mehrere Goldfelber. Cegenwärtig befindet er sich auf seiner vierten Reise. Sein letzter Brief batirt vom 29. Nov. 1868 und ift vom Injati geschrieben. Bon hier hat er nach dem Aequator vordringen wollen. Der bisher unbekannte Lauf des Limpopo ist 1868 von Saint-Bincent Erstine dis an die Mündung verfolgt worden. — Eine der bedeutenbsten Entdeckungereifen der letten Jahre ift die von Gerhard Rohlfe (1866-67), gewesen. Seine Reiseberichte enthalten Nachrichten über Fessau und Die Reife burch die Bufte nach Ruta, über ben Aufenthalt in Bornu, bie Reife nach Manbara und die Reise von Aufa fiber Bautschi jum Benne und Niger, sowie von diesem burch Joruba nach Lagos an der Guineakuste. Roblis begleitete die engl. Expedition nach Abhistinien und gehört somit auch ber langen Reihe beutscher Gelehrten und Missionare an, die bieses Land erforscht haben (f. Abpsfinien).

Deutsche in Afrika. Während die Engländer, Franzosen, Spanier und Portugiesen über bedeutende Länderstrecken in Afrika gebieten und ihren verschiedenen Nationalitäten
ein bedeutendes Territorium auch für die Zukunft gesichert zu haben scheinen, hat das deutsche Element es noch in keinem Theile Afrika's zu einer festen, ledensfähigen Consolidation gebracht. Es gibt einige deutsche Colonien in Algier (s. d.), und einige andere an der östlichen, süblichen und westlichen Küste in Berbindung mit den zahlreichen Missionsskationen, welche beutsche Missionsgesellschaften (die Baseler, Krischona, Rheinische, Norddeutsche, Berliner, Hermaunsburger), unterhalten. Deutsche Namen, wie Hermannsburg, Marthurg, Amalienskein, Anhalt, Schmidt, Stendal, bekunden den beutschen Ursprung; aber für eine Erhaltung des Deutschlums ist dieher nicht die geringste Aussicht.

Liter at nr. Unter den Werken über die Geographie und Entdedungsgeschichte A.'s sind, außer den Schriften der genannten Reisenden besonders hervorzuheben: Ritter, "Allg. vergleichende Geographie"; Udert, "Bollständige und neueste Erdbeschreibung von A." (1824—25); Emmrich. "Orographischzegognostische Berhältnisse M.'s" (Meiningen 1862); Petermann und Haffenstein, "Innerafrika nach dem Stande der geogr. Kenntnisse in den J. 1861—63 (Gotha 1863, mit Karten); Bivien de Saint-Martin, "Le Nord de l'Afrique dans l'antiquité," (Par. 1863). Ueber die Nilländer insbesondere handeln die Reisewerke von Rüppell (f. d.), Russegger (f. d.), Werne und Knoblecher; serner von Klöden "Das Stromspstem des oberen Nil," (Berlin 1856); Beke, "The Sources of the Nile," (1860). Zur Kenntniss des Sudan dienen Lander (f. d.), und Caillió (f. d.); Mage, "Voyage dans le Soudan occidental (Bar. 1868); Horton, "Physical and medical climate and meteorology of the West Coast of Africa," (Bond. 1867). Ausschlisse über Ostafrika gewähren: Guillain, "Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce de l'Afrique orientale," (Par. 1856); Krapf, "Reisen in Osafrika," (1858). Germain, "Notes sur Zanzidar et la côte orientale d'Afrique." Das Innere Sidafrika's haben zum Gegenstande: Burton, "The lake regions of Central Africa," (Lond. 1860); Andersson, "Reisen in Südafrika" (bentsch von Lunfalvy, Best 1859); Krisch, "Drei Jahre in Sidafrika," (Breslau 1868); Wangemann, "Ein Reise-Jahr in Süd-Afrika," (Berl. 1868, gibt namentlich anch über die Missemann, "Ein Reise-Jahr in Süd-Afrika," (Berl. 1868, gibt namentlich anch über die Missemann, "Ein Reise-Jahr in Süd-Afrika," (Berl. 1868, gibt namentlich anch über die

Afritauber heißen in Gitbafrita, am Cap ber guten hoffnung, die Spröfilinge eines Cusropäers und einer hottentottin.

Afritancein, Rame einer Oper (f. n. Meperbeer).

Afrikanische Bischofliche Methodistentirche (African Methodist Episcopal Chnich), ber Rame einer nur aus farbigen Mitgliebern bestehenden Kirche in den Ber. Staaten; f. Wethod iften fir che.

Afritanische Bischöfiche Methobiften Bions-Rirche (African Methodist Episcopal Zion Church), ber Rame einer nur aus farvigen Mitgliebern bestehenden Kirche in ben Ber.

Staaten; f. Diethobistentirche.

Afrikanische Gesellschaft (Arran Association, spr. Aesfriden Aessociation), wurde 1788 in London von Banks gegründet, um Entdedungen im Innern von Afrika durch wissenschaftlich gebildete Reisende zu fördern, Handelsverdindungen mit den Eingekorenen anzukunften und zu ihrer Civilisation beizutragen. Sie gründete eine Colonie zu Sierra Leone und unterstützt die Reisenden Burthardt, Hornemann, Rungo Park, Laing n. A. Ihr Organ war "Proceedings of the Associations for promoting the Discovery of Africa". Im Jahre 1803 vereinigte sich die Gesellschaft mit der Königl. Geograph. Gesellschaft. — Das Africa fan ische Infitut (African Institute) wurde 1807 in London gegründet, kezweckte die Abschaffung des Skavenhandels, suche die Kenntnisse über die Producte Afrika zu vermehren und mehr Licht über die Bewohner des Landes und ihre Sprachen zu verbreiten. Jährlich wird ein Bericht über die Arbeiten des Instituts herausgegeben.

Afrikanische Sandelsgesellschaft 1) in Guine a, wurde 1682 vom Rursürsten Frieder. Wilhelm von Brandenburg, jum Zwecke der Belebung des preußischen Kandels in Afrika, zegründet, jedoch 1718 wieder aufgelöft, und die auf der Ruste von Euinea angelegte Colonie mit dem Fort Groß-Friedrichsburg an die Hollander abgetreten. 2) Die britische Handelsgesellschaft (African Company, spr. Aestrick Compani) wurde von einer Gesellschaft Rausseute unter der Regierung Karl's IL gegründet und 1754 incorporirt. Sie wollte den Handel mit Afrika erleichtern und hatte für die Erhaltung der britischen Forts an der Westtüsse des Landes zwischen Cap Blanco und dem Cap der Guten Koffnung Sorge zu

tragen. Sie verlor ihren Charter durch Barlamentsbeschluß 1821.

Afrikanischer Arieg wird in der römischen Geschichte der Krieg genannt, welchen Casar gegen die Anhänger des Bompeins führte, welche sich nach der Schlacht bei Pharsalus 48 d. Chr. unter der Führung des O. Metellus Scipio in der Produg Afrika gesammelt und sich mit Juda, dem Könige von Numidien, verbündet hatten. Casar landete mit nur wenigen Truppen, Ende 47, nahe dem Borgebirge Mercurius (dem heutigen Cap Bond). Rachdem er größere Streitkräfte an sich gezogen hatte, zwang er seine Feinde, welche ihm an Jahl überlegen waren, 6. April 46, bei der Stadt Thapsus zur Schlacht. Der größte Theil des Bompejanischen Heers wurde vernichtet und Scipio, Petrejus, Cato und Juda töhteten sich selbst. Numidien ward römische Provinz. Gine Geschichte des afrikan. Krieges bestigen wir in dem Buche, Do bello africano", welches den Ausgaben des Casar angehängt ist und ent-

weber ben hirtins ober Appins, beibe Freunde bes Cafar, jum Berfaffer hat.

Afrifanifche Sprachen find erft in neuerer Zeit burch Forschungen von Reisenben und Missionaren genauer bekannt und somit infolge bavon mehr als früher Gegenstand missenschaftlicher Forschung geworden. Fr. Müller (in Behm's "Geograph. Jahrluch", 2. Bb., Gotha 1868), theilt die Sprachen Afrika's ein wie folgt: Wir unterscheiben 5 große Sprachfamilien: I. Sprachen ber Afritanifden Reger in 12 Gruppen: Teba mit Berwandten, Maba, Bornn mit Berwandten, Bagrimma, Halfa, Logone, Wantala (?), Wolof, Mande-Sprachen, Mena-Sprachen, Niger-Sprachen, Sprachen von Sierra Leone (Timne), Sprachen ber Goldfuste (Poruba). II. Sprachen ber Mittelafrikaner in 2 Gruppen: Fula mit Berwandten und bie Nubafprachen (Nubi, Dongolawi u. a.). III. Sprachen ber Hottentotten in 4 Gruppen: Nama, Kora, Cap-Dialect, Sprache ber Boejcemans. IV. Sprachen ber Raffern (Bantu-Sprachen); 1) öftliche Gruppe: Kasir-Sprachen (Kasir, Bulu); Bembest-Sprachen (Barote, Bapete, Maschona); Sprachen von Zanzibar (Kisuahili, Kinika, Kikamba, Kihiau); 2) mittlere Gruppe: Setschuana (Cesuto, Scrolong, Schlapi) und Teteza (Mancolost, Matonga, Mahloenga); 3) west-lice Gruppe: Bunda (Herers, Londa), Congo (Mpongwe, Ditele, Isuku, Fernando Bo). V. Sprachen ber tautasischen Afrikaner: 1) Hamitische Sprach en: tie ägyptische Gruppe (Alt- und Neu-Aegyptisch ober Roptisch), die Lybische Gruppe (Tamascheg), die athiopische Gruppe (Bedscha, Somali, Dantali, Galla). 2) Semitische Sprachen: die athiopische Gruppe (Tigre, Ambarna), die arabische mit ihren Dialecten. Auf diese Weise erhalten wir, außer den Raufasiern, für Afrika mindestens 2-4 Racen, welche die ältere Anthropologie zur Acthiopischen ober Reger-Race zählte.

A fronte atque a tergo (lat.), von vorn und von hinten, von allen Seiten.

After (lat. anus), die untere Mündung des Mastdarmes. Der After wird von der Desfinung des Mastdarmes und den ihm zugehörigen Theilen gebildet. Der untere Theil des Mastdarmes wird durch den Afterschließ mustel (sphincter ani) umgeben, und an biesen sett sich dann nach außen, und schen verlaufend, der Afterheber-

mustel. Diese brei Schließunsteln sind nur didere Lagen der den ganzen Darmtanal umgebenden eirfelförmigen Dinstelfasern. Die Schleimhaut des Mastdarmes wird an die Wnstellagen durch ein loses, weitmaschiges Bindegewebe angeheftet, und kann dadurch ihre Lage und Ausbehnung leicht verändern, ist deshald auch geneigt zu sogenaunten Vorfällen des Afters, die meistens nur in einem Borfall der Schleimhaut bestehen. In diesem Bellgewebe (oder Bindegewebe) verlaufen die Blutadern, die so oft als Hämorrhoidalgeschwülste am After sich zeigen, oder indem sie bersten, die sogenaunten kämorrhoiden bilden.

After. 1) eine veraltete Partitel, f. v. w. nach, hinter; jeht nur noch in Zusammensehung mit Dingwörtern gebraucht; fie hat bann oft ben Nebenbegriff bes Falschen, Unechten. 2) Im Berg- und hattenbau heift A. ber Sand, welcher von gepochtem Erz fibrig

bleibt und von unr geringem Metallgehalt ift.

Afterbildung (Pseudomorphosis), ist eine jede Berbildung ober Neubisdung (entweder angeboren oder später erworden) eines organischen Körpers. Dabei wird der Character der Art, zu der der betreffende Körper oder Körpertheil (Gewebe) gehört, nicht verläugnet, sons dern nur trankhaft (abnorm) in seiner Entwidelung oder der Anordnung seiner ihn bildenden Theile verändert.

Afterblätter, blattabnliche, hantige Anfate am Grunde des Blattstieles einer Pflanze.

Afterblumen, die fleinen Klanen des Wildprets.

Afterburge, Gegen- ober Rudburge.

Aftererbe, ber Nacherbe, zweite Erbe, welcher entweber nach bem Tobe bes erften ober

wenn biefer bas Erbtheil ausschlägt, ben Rachlag erhalt.

Afterstügel, die 3 kleinen Federn am Flügel ber Bögel, welche am Dannen sien, b. h. an einem der 11 Knochen, woraus der Bogelstügel besteht. Der A. sitzt am Unterhand-knochen.

Aftergold, fark legirtes, nicht liber 6 Karat haltenbes Golb.

Afterkind, 1) ein nach dem Tobe des Baters gekorenes Kind. 2) ein außer der She erzeugtes Kind.

Afterklauen, hernige Auswuchse an ben hinterfußen bei Rindvieh, Schweinen, hun-

ben x.

Afterlehn, ein von einem Lehnsmann einem Andern verliebenes Lehngut.

Aftermiethe, Afterpacht, Wiebervermiethung ober Berpachtung eines Gegenstandes, eines hauses, eines Theils beffeiben, eines Gartens, Grundstüdes x. burch ben Miether ober Bachter an eine britte Person.

Afterfabbath, (bentich-hebr.) Nachsabbath, ist ber erfte Cabbath nach bem zweiten

Oftertage.

Afterialag, heißt in der Forstwirthschaft das bei einem Holzschlage vorkommende junge

Reis- und Buichbelg.

C.·8.-I.

After fiebeln, mit Jemandem in einem abgetheilten Stilde eines Lehngutes fiten; Afterfie blein, nach frantischem und hessischem Lehnrechte, einer ber Theile, in welche ein Afterfiebler fein Cobn theilt.

Afzelins, eine berühmte schwebische Gelehrtensamise. 1) Ab am A., geb. 8. Oct. 1750 in Lars, West-Gothland, gest. 30. Jan. 1836 als Prosessor in Upsala. Er war der tücktigste Schüler Linn. 8, dessen Selbstbiographie er herausgab und ein ausgezeichneter Botaniker. 2) Johann A., Bruder des vorigen, geb. 1753, war ein berühmter Chemiker, sehrte in Upsala und starb 1837. 3) Pehr v. A., Bruder der vorigen, geb. 1760 an Lars, war Regimentsarzt; 1.01 Prosessor der Wedizin in Upsala, wurde 1815 geadelt. Er hat sich um die Wissenschaft der Wedizin große Verdienste erworken. Starb 1843. Handwerk: Analysis aquarum Laetraensium. 4) Anders Erif A., ein Berwandter der Borigen, geb. 1779, war Lehrer der Rechtswissenschaft zu Ako, wurde 1831 wegen seiner Freiheits- und Gerechtigkeitsliebe verbannt, sehte später in Niga und starb 1850. 5) Arvia Augunk A., geb. 1785, war Pfarrer zu Enköping, ein gediegener Kenner der alt-nordischen Lieratur; auch als Dichter besannt. Schrieb: "Svenska Volkvisor" (schwebische Bossissens heichkeitzet) 5 Bde., Stockholm 1814—1815; eine llebersetung der Hervarasage (Stockholm 1812) und der Edda Sämundar (Stockholm 1818) aus dem Altnordischen. Außerdem beschäftigte sich A. mit einer auf Bolksübersieferungen gegründeten Geschichte Schweben's, welche er nuter dem Titel: "Svenska folkets Sagohäsaer" Th. 1—9, Stockholm 1839—1859) herausgad. Eine beutsche llebersetung hat Ungewitter, mit einem Borwworte von Lied, (Leipzig 1842) veröffentlicht.

Ag. Abturjung bes Wortes argentum (lat.) Silber; in ber Chemie gebraucht.

Aga ober Agha (tilrt.) im Alttilrtischen ber ältere Bruber, im heutigen Sprachgebranche Anrede eines Sclaven an seinen herrn und ein allgemeiner Chrentitel im Gegenfat zu Cfendi, welcher allein Denen zusommt, welche ber Schreibetunft machtig find. Den Titel A. führte auch ehemals ber Befehlshaber ber Janitscharen (f. v.), beute ber Apzlar-Agaffi, Oberausseher Dealisten und Chef ber schwarzen Ennuchen, and beren Mitte berfelbe gcwählt wirb. Er bat im Barem bes Gultan ben Rang eines Erofweziers.

Aega, nach ber griechischen Mythologie (Götterlehre) Tochter tes Dienos, nach Anderen bes Col. Sie ward von Baia in eine Soble gebracht, weil fle burch ihre ziegenahuliche, häßliche Gestalt fogar bie Titanen in Schreden fette. Dier fängte und pflegte fie ben jum-

gen Jupiter, ber fpater feine Pflegerin als Capella unter Die Sterne verfette.

Megae. Wir tennen aus ber Geographie bes Alterthums 6 Stabte tiefes Ramens: 1) Aegae in Achaja. 2) Ae. auf der Westäfte von Enboa, mit einem berühme ten Tempel bes Reptun, heute Gaja; 3) Ale. auf ber Salbinfel Ballene, Macebonien. 4) Ale. in ber macebonifchen Laubschaft Emathia, Residenz rer alten macebonischen Ronige. 5) Ale. in Rleina fien, hafenftabt Gilicien's, beute Ajas Kala. 6) A e. in My fien, eine der 11 Städte, welche sich von der Perserherschaft frei bielten.

Agabus, jubischer Prophet zur Zeit ber Apostel; soll nach einer Sage ber griech. Lirche einer ber 70 Junger Josu gewesen fein. Er fagte eine Theurung unter Kaiser Claudius

voraus, sowie die Gefangenschaft bes Paulus.

**Agabez,** Rame einer Dase im westlichen Theile ver Sahara; auf ihr vie Stadt gleichen

Namens, mit 7000 E.; wichtiger Sanbelsplats. Agabir, (St. Croix, Santa Erng, früher Gnertgeffem) Stadt in Marollo, im Nordwesten Afrita's, an ber Mündung des Flusses Sus in's Atlantische Meer; 500 E.

Aegabische (Aegatische) Anseln, (im Alterthum Aegusae, Aegatae, Biegeninseln) sels sige Inselgruppe an der Westliche Sicilien's. Die 3 bedeutendsten sind: Favignana mit dem Sauptorte gleichen Ramens, 4000 E., Levanzo, Marittimo. Levanzo ift von bifter. Bebeutung burch ben glangenden Seefleg ber Romer fiber bie Karthager 241 v. Chr. Sauptprodutte der Infeln find: wilde Ziegen und Kaninchen, Feigen, Wein, Grauatäpfel; gegen 12,000 **E**.

Agag, wahrscheinlich Königstitel bei den Amalekitern, einem kanaanitischen Balke. Die Bibel nennt einen Ronig ber Amaletiter mit biefem Namen, welchen Saul besiegte und Ca-

Aegagrapil (lat. aegagropilus, Wollknäuel) heißen feste, runde Ballen aus unverbaus tem Fulter, vermischt mit haaren und Ralt, wie fie im Berbauungetangle verschiebener Bieberkäuer gefunden werden. Chemals schrieb man ihnen munderbare Beilkräfte zu; sie famen unter bem Namen "Bezoards" im Sanvel vor.

Aegaifches Meer (lat. Mare Aegaeum, tiirt. Adalah Dschengizi, Infelmeer), ber aus bem Alterthum flammenbe Rame für ben Griechifden Archipelagus. Derfelbe ift entweber von Aegeus, bem Bater bes griechischen Belben Theseus, ober von ber Stadt Aegae in Euboa Lerzuleiten. Das Meer faßt bie Infelgruppen ber Cycladen und Sporaden in fich, liegt zwischen Europa und Aleinasien und ist der an Inseln reichste Theil des Mittenandschen Meeres. (f. Beiteres unter Archipel).

Agal, eine Art Seegras an den Chinesischen Rüsten, aus welchem ein Riebstoff bereitet wird, ben man zum Leimen bes Papiers und zum Glatten ber Seibenfloffe benutt.

**Agalaktie** (griech.) ein krankhafter Zustand bei Frauen, welche geboren haben; Wilchlosig. feit, Mangel an Muttermild.

Agalia, bedeutet in der Waarenkunde fo viel wie Moschus.

Agalocheholz, (fp. Agallofch-) Holz von ber Aloepflanze; bas Beste tommt von Aloexylon Agallochum aus Cochinchina.

Agalmatolith, (v. gricch., Bilbstein; din. Specktein, Pagobit), ist ein Mineral aus ber Gruppe Silicium, Talfart, tommt meift in verarbeitetem Buftanbe ju uns. Es ift von weißlicher, gelblicher, grunlicher ober röthlicher Farbe, schwach burchscheinenb, fühlt sich fettig an und besteht aus Riefelerbe, Thonerbe, Gifenorph, Kali und Baffer. In China werben aus viesem Mineral Gösenbilder, verschiedene Gefäße, Schmudsachen u. f. w. g.macht. Ein ähnliches Mineral wird in Wales in England, bei Ragyag in Ungarn, bei Schwarzenberg in Sachsen gefunden.

Agame, Lanbschaft in Afrika, im ROsten von Abhsfinien, ein Theil bes Königreichs Digitized by GOOS Tigre.

Manme, (Agama), eine Eidechsengattung, welche zu ben sogenannten Dickzunglern (crassilingma), gebort. Gie haben eine bide, fleischige Bunge, einen moldartigen Leib; Schwanz und Ruden find mit born- und flachelartigen Schuppen befest. Die Lequane, Bafilisten und fliegenden Drachen gehören zu ben A. und leben in ben Tropenlandern beiber Bemifpharen.

Agamebes, ein berühmter Banmeifter im griechifchen Alterthum, foll ber Gage nach mit seinem Bruder Trophonios den Apollorempel zu Delphi, das Schathaus des Königs Augias

zu Glis und bes Hyrieus zu Bootien gebaut haben.

Agamemusu, Sohn bes Atrens, König von Mbkene, war Anführer bes Griechenheeres auf dem Zuge gegen Troja. Seine Entzweiung mit Achilles, wegen der Jungfrau Brhseis, wurde dem griechischen Beere sehr verderblich. Er kehrte nach der Eroberung Troja's nach Motene zurud, fand aber ben Tob burch die meuchlerische Hand seines Berwandten Aegisthos, mit dem fich feine Gemahlin Alptemnestra verbunden hatte. Sein und seiner Nachkommen traurige Schicfale gab ben griech. Dichtern Stoff zu ben herrlichsten Tragodien.

Agamenticus Mountain (fpr. Agamentitos Mauntin) in Port Co., Staat Maine, und gefahr 4 engl. Meilen von ber Rufte, liegt 673 Fuß über bem Niveau des Mccres und bient

ben Seefahrern als Lambmarke.

**Agami,** ber Trompetervogel (Pophia crepitans), ein ber beutschen Trappe verwandter Dühnerstelzvogel. Er hat sehr bunne Beine und turze, aber scharfe Krallen, turze Flügel, so wie einen turgen geraben Schwang, einen langen Sale und einen turgen, icarfen, gebogenen Der Bogel lebt im nördlichen Theile Gudamerita's in Wäldern und hat seinen Ramen von der eigenthümsichen Stimme. Er nährt sich von Früchten, Becren und Insecten und lebt in Trupps von 10—30 Stüd. Das Weibchen brütet 2—3 Mal im Jahre. Der A. läßt fich zähmen.

**Agamie,** (vom griech.), 1) Cheloser Stand. 2) S. v. w. Arhptogamia (f. b.),

baher, Agamifch, geschlechtslos; auch so v. w. fryptogamifch.

Aganattififc, (vom griech.), reigbar, jum Born geneigt. Aganippe, nach ber griech. Götterlehre (Muthologie), bie Tochter bes Flufgottes Termeffus, war die Rymphe ber Quelle Aganippe am Berge Heliton in Griechenland. Dieselbe ift ber Sage nach burch ben Hufschlag des Gotterroffes Pegasus entstanden und begeisterte durch ihr Basser die Dichter. Nach ihr heißen die Musen Ugan ipp i den.

Megneon, nach ber griechischen Götterlehre Giner ber Bekatoncheiern (Hunberthanber). **Agapanthus, die Schmucklike: Pflanzengattung ans der Familie der Liliaceae-Agapan**these. Sie ftammen vom Cap ber Enten Boffnung und werden ihrer ichonen bolbenftanbigen Bluthen wegen bei uns in Garten und Treikhäusern gepflegt.

Agapen, (vom griech.), f. Lickesmable.

Agapener, nach ter griech. Sage ein Soon bes Anfacus, Konigs von Arfabien, und einer ber helben von Troja. Er gefindete auf seiner Muckehr von Troja auf der Insel Chpern die Stadt Paphos und baute der Benus einen Tempel.

Agapetae, (griech. Liebesschwestern, Subintroductae,) in ber Kirche ber ersten Jahrhunberte Wittwen und Jungfrauen, welche als Schwestern bei Geistlichen lebten. Seiftliche, welche bei Diaconiffen wohnten. Diese Berhaltniffe führten zu Sittenlosigfeit und wurden auf der Spnode zu Nieda verboten, banerten trotzem aber noch länger fort.

Mgapeins, 1) A., ein Beiliger, erlitt unter Raifer Aurelian um 270 ben Martyrertob. Gedachtnißtag ber 18. August. 2) A. I., 535—536, bestieg ben papstlichen Stuhl 535; er versuchte Friedensvermittelungen zwischen bem Raiser Justinian und Theobat, bem König ber Dfigothen; farb in Konftantinopel 536. 3) A. III., Pabst von 946-955. Bersuchte vergebens politische und firchl. Reformen. Er ließ eine Spuode ber beutschen und französischen

Bischöfe zu Ingelheim am Rhein (948) halten.

Mger, Jean Antoine Dich el, geb. im Departement be Lot, widmete fich anfangs bem Lehrsache, fand spater eine Stellung auf Murat's Bureau, ging mit bem neuen Ronig von Hetrurien als Commissar, wurde 1804 Mitglied des corps législatif, bann Finanguis nifter Murat's und heirathete eine von beffen Nichten. Napoleon, bem fich A. nicht willfahrig genug zeigte, fette ihn ab und ertheilte ihm ben Titel eines Grafen von Moosburg. Spater folgte er Murat wieber als Finanzminister nach Reapel, wurde Staatssefretar und entwarf die Conflitution fitr bas neue Königreich. Nach Murat's Tobe begleitete A. die Königin-Bittwe nach Trieft, kehrte von da nach Frankreich zurud 1815, erklärte sich 1830 für Lonis Philipp, wurde 1837 Pair von Frankreich und starb in Paris 1844.

Agarn, lat. Rame bes Flusses Eger (f. b.), in Böhmen. Agarbt, 1) Rari Abolf, geb. 23. Jan. 1785 ju Bastabt in Schonen, 1812, Professor ber Botanit ju Lund, 1834 Bischof von Karlstad, ftarb baselbst am 28. Jan. 1859. Geine

Hauptwerk: "Systema Algarum," (Luud 1824), "Lärodok i Botanik," (2 Bde., Malmoe 1829-31', bentich von Deier und Creplin, 2 Boe., Kopenhagen und Greifswalde, 1831—32; "Forsoek till en statsekonomisk Statistik oefver Sverige." 2) 3 af ø b 🗗 🗠 org A., Cohn bes vorigen, geb. gn Lund 1813, feit 1854 Professor ber Botanit tafelbft, ebenfalls bebeutenber Botaniter. 3) Johann Mortimer A., zweiter Cohn, Prosessor ber Aftronomie ju Lund, ist ber Berfaffer mehrerer aftronomischer und mathematischer Schriften.

Agarener, arabifcher Bollsstamm — feit 650 n. Chr. mohammebanisch — im glüdlichen Arabien, der sich der directen Abstammung von Ismael, dem Sohne der von Abraham ver-

stoßenen Hagar (Agar), rühmt. Agarleus, Bilzgattung aus ber Familie ber Hymenomycetes-Pilenti-Agariceni, Die Botanik kennt eine Menge Arten, die theils egbar, theils giftig (Blätterschwamm). find. Bu ben ersteren gehören: A. campestris (Champignon), A. casarous (Raiferichwamm), A. deliciosus (Reizler), A. pruenlus (Dufferon), A.mutabilis (Stedichwamm), A. volemus (Bratling), A. cantharellus (Gierschwamm). In ben giftigen gehören: A. muscarius (Fliegenpilz), A. integer (Täubling), A. phalloides, (Anellenblätterichwamm).

Agafh, turk. Deile; 66 } = 1 geographischer Grab. Agafias, Cohn des Dositheos, lebte wahrscheinlich zur Zeit Alexander's des Gr. in der 2. Höllfte des 4. Jahrhunderts v. Ehr. als Bilthauer in Ephefus in Kleinasien. Gein Hauptwert, welches noch heute ben Runsifreund entzückt, ift ber Borghesische Fechter (f. b.).

Mgaffig, Lonis Jean Rubolph, ein berühmter Naturforicher ber Gegenwart, murbe am 28. Mai 1807 zu Motiers, Canton Freiburg, in der Schweiz geboren, wo sein Bater Prediger war. Geine Boraltern ftammen aus Frankreich, von wo fie mabrent ber hugenottenverfolgung am Ende bes 17. Jahrhunderts nach ber Schweiz überfiedelten. A. erhielt von sciner Mutter eine ausgezeichnete Erziehung, befuchte von seinem 11. Jahre an bas Symnafium zu Biel im Canton Bern, bann eine Atabemie in Laufanne und bezog mit feinem 18. Jahre die Universität Burich, um Medicin zu fludiren. Er setze bieses Studium in Heidelberg fort, wo in der Anatomie und Physiologie Ticdemann, in der Zoologie Leudart, in ber Botanik Bischof seine Lehrer waren. Im Jahre 1827 siedelte A. nach Murchen über und studirte Boologie, Botanik, Mineralogie, Bhysiologie und Philosophie unter ber Leitung von Oken, Martius, Fuchs, Döllinger und Schelling und widmete seine ganze Zeit und Kraft fortan den Naturwissenschaften. Sein erstes Werk war eine Beschreitung der von dem Raturforscher von Spir auf seiner Reise in Brafilien gesammelten 116 Arten Sifche, welche er mit 91 lithograph. Tafeln in Munchen 1829—1831 in lateinischer Sprache unter bem Titel berans gab: "Pisces etc., quos collegit et pingendos curavit Spix, descripsit A." (Fische u. f. w. gesammelt und gezeichnet von Spix, beschrieben burch A.). Durch biese Arbeit auf Ichtwologie (Fischlunde) geführt, machte er mehrere Reisen durch die Stromgebiete und an die Seen Mitteleuropa's, um die Entstehung und das Leben der Fische zu beobachten. Als Resultat dieser Reisen und Beobachtungen erschien sein unvollendet gehiebenes Wert: "Histoire naturelle des poissons d'eau douce de l' Europe contrale," (Naturgeschichte der Silfwasserssische des mittleren Europa, Neuschatel, 1839—1845, 3 hfte. mit 62 Taseln, zum Theil von R. Bogt bearbeitet). Darauf warf er sich mit gleichem Eifer auf bas Stubinm ber fossilen Fische. Gein hierauf bezügliches Wert "Recherches sur les poissons fossiles," (Untersuchungen über versteinerte Fische), an welchem E. Desor und A. Logt Mitarbeiter waren, erschien in Neufchatel 1833—1842, in 14 Lieferungen mit 311 lithograph. Tafeln. A. hatte inzwischen eine Professur ber Naturwissenschaften in Neuschatel angenom-Me Frucht mehrerer Reisen nach England erschien bann "Monographie des poissons fossiles du vieux grès rouge du système Devonien des Isles Britanniques," (Monographie der Fische des alten rothen Sandsleins des devonischen Systems auf den brit. Insclu), Text und 42 Taseln, Solothurn 1844. Dann folgten Arbeiten über die fossilen Echinobermen (Stachelhäuter) und Mollusten (Weichtbiere). Das größte Aufschen machten scine "Etudes sur les glaciers (Reufchatcl, 1840, mit 32 lithogr. Tafeln), Untersuchungen iber die Gletscher, welche fur die Geologie von großer Bedeutung find. Seine weiteren Forschungen über dieselben legte er in seinem "Systeme glaciaire" (Paris 1847), an welchem Gubot und Desor mitarbeiteten, nieber. Im Jahre 1946 nahm A. einen Ruf nach ben Bereinigten Staaten an und wurde Professor ber Zoologie und Geologie an ber "Lawrence Scientitic School" in Cambridge bei Boston, war von 1852—54 in gleicher Eigenschaft in Das fübliche Klima fagte A. nicht zu und er fehrte nach bem Norben zurud, ordnete die Materialien, welche er über die Seethiere der Kuften Georgia's und North Carolina's gesammelt hatte, machte dann Reisen durch die Union, bielt öffentliche Borlesungen und

beschäftigte sich mit Untersuchungen über die nordamerikanische Thierwelt. Er gab bereits 1847: "Introduction to the study of natural history," in Rew Pork, 1848 mit Dr. A. Gould "Principles of Zoology," sikr Schulen und Collegien heraus. Dann erschien 1850 ein wiffenschaftlicher Reisebericht "Lake Superior" (Bofton 1850); ein größeres Bert Contributions to the natural history of North America," (Bb. 1 u. 2, Beston 1858) ift noch nicht vollendet. Seine Theilnahme an den Arbeiten ber bedeutendsten wissenschaft. lichen Bereine Amerita's ist von großer Bebeutung; auch ist er Mitglied aller wissenschaftlichen Atademien Europa's. A. vertheibigt die Abstammung des Menschengeschlechts von mehreren Baaren. Er lehnte einen Ruf nach Edinburg, fo wie einen andern nach Paris (1857) ab und machte 1965-1866 eine Erforschungereise nach Brafilien, wobei er von einer ameritanifchen Dampffwiffgefellichaft und ber brafilianischen Regierung in liberaler Beise unterftast wurde. Die Resultate biefer Reise legte er in einem 1068 erschienenen Buche nieber: "A Journey in Brazil."

Agaftronomie (vom griech.), in ber Beiltunde, Rervenlahmung bes Magens.

Agate Harbor (fp). Aegett Harb'r), im Rorben ber oberen Halbinfel Michigan, am Reweenam Boint.

Agnten, so viel wie Aegabische Infeln.

Anatharmibes, aus Anidos in Rleinafien, lebte in ber letten Salfte bes 2 Jahrh. v. Chr. am Hofe der Bwlomack zu Alexandria in Aegopten; war Lehrer des Ptolomans Alexander und als historiter und Geograph berfihmt. Bon feinen Schriften Aber bas Rothe Meer, Affen; Acthiopien und Europa find nur einzelne Bruchstäde erhalten, welche wir dem Photius, einem alexa idriniffen Gelehrten, verbanken.

Anatharing, Decorationsmaler in Athen, von der Insel Samos, Er war ein Leitgenosse bes Tragodiendichters Aefcholos, unter beffen Anleitung er als ber Erfte bie Regeln ber Ber-

spective auf die Shaubühne anwandte.

Azathe ober Agatha, eine Beilige ber tathol. Kirche, eine Jungfrau aus vornehmer Familie in Palerms, Sicilien; erlitt einen qualvollen Märthrertob während der Christenverfolgungen unter Raifer Decius 251 n. Chr. Ibr Gedächtniktag ist der 5. Kebruar.

Manthenerns, griechischer Geograph um 300 n. Chr. Sein Hauptwert "Hypothyposus", herauszigiben von Tennulius, Amsterdam 1671, berichtet die Ansichten älterer Geographen über die Bestalt der Erde, die Winde, die Länge und Kürze der Tage.
Azathias (genannt Scholasticus) geb. zu Myrina in Aetolien, lebte als Rechtsgelehrter

und Gefchichteffpreiber zur Beit bes Raifere Inftinian; machte feine Stubien in Alexandria und kan un's Jahr 551 n. Chr. nach Conftantinopel. Er schrieb ein Geschichtswert, welches als Fortsehung bes Brokopins vie Jahre 553—559 ans der Regierungszeit Justinian's nmfagt. Der bentich: Geschicht ichr eiber Karften Riebnhr gab baffelbe beraus (Bonn 1828).

Ajatha, ein Heiliger der kathol. Kirche, geb. zu Palermo auf Sicilien, Benedictinermonch, wurde 878 Papit. Unter feiner Regierung wurde 680 bas 6. allgemeine Concil zu Conftantinopel gehalten. Er ftarb 682; fein Gedächtnißtag ift ber 10. Jan. Den Ramen A.

fahren aus mihrere Martyrer aus ben Beiten ber Chriftenverfolgungen. Agathabanan (griech.), guter Geift, f. Damouen. 1) Die Griechen verehrten unter biefen Ramen die jegenspendembe Götterfraft, ber man am Schluffe bes Gastmable Wein an libiren pflegte. 2) Griechiliche Schriftsteller bezeichnen mit biesem Ramen in ihren Mittheilungen über ägyptifche Relig ionsgebrauche die Anephichlange mit Sperbertopf, ein Symbol ber fegenfpendenben Götterkaft.

Agathabaenan, war ein griechischer Geograph, welcher im 5. Jahrh. zu Alexandria lebte

und Karten zu ben Werten bes Geographen Ptolomaus entwarf.

Agatholles, Sohn eines Töpfers aus Abegium, Unteritalien, geb. 361 v. Ehr., ichwang sich vom Töpser zum Alleinberrscher von Sprakus empor. Er war ein tapserer, aber auch herrichführtiger graufamer König. Rach einer 28jährigen Regierung wurde er von feinem

Entel Archagathus burch Gift getöbtet.

**Agnt hologie** (vom griech.), ein Theil ver praktischen Weisheitslehre (Philosophie), die Lehre vom bobiten Gute (nimmum bonum) im Unterfchiebe von bem Scheingut. Denter aller Boller und Zeiten haben liber biefe Lehre gebacht und geschrieben. Unter ben Philosophen bes griechischen Alterthums erkannten die Chniker, nach ihren die Stokker die "Tugend" als bas babite Gut an. Dem Aristippos, Stifter ber Chrenaischen Schule, und bem Epflur galten Bergnugen und Gludfeligfeit als bas Biel alles menfchlichen Strebens. Unter ben neueren Dentern haben Baruch Spinoga bie intellectuelle Liebe gur Gottheit, Rant ein burch Sittlichkeit bedingtes Boblergeben, Fichte und Schelling die Geligfeit folechthin als bochfies Gut aufgestellt.

**Ugathon**, ein griechischer Schauspieldichter (Dramatiter) Schüler des Broditos und des Sotrates, Freund bes Blato, farb 401. Bon feinen Werten ift teines auf unfere Reit getommen. Der beutiche Schriftfteller Wieland machte ben A. jum Belten eines philosophischen

Maathophyllum (Gewürzblatt), Baum aus ber Familie ber Laurineen (laurineso-Cryptocaryone). Am befannteften ift A. aromaticum, auf Mabagastar, beffen Früchte und Blatter ben Gewürznelten abulich finb.

Mgathosma (griech., Boblgeruch) ift eine Pflanzengattung aus ber Familie ber Diosmeat-Eudiosmeae, eine ftranchartige Pflanze mit rothen Bluthentrejen; am Borgebirge

der guten Hoffnung heimisch.

Maathurff, Bolf aus bem Alterthum, im beutigen Siebenblitgen anfäsig, follen fich tatowirt nnd in Beibergemeinschaft gelebt haben. Als ihren Stammvater nennt die Sage ben Aga-

thyrsos, einen Cohn des Bertules und der Echidna.

Agati, ber einheimische Rame bes zur Familie ber Papilionacene gehörigen offindichen Baumes A. grandistora Dosv. Derfelbe erlangt eine Sobe von 16 F. und ift burch poerig gefiederte Blatter, rothliche oder weiße Bluthen in Tranbenform und turch aufammengebrudte, vicksamige Hulfen ausgezeichnet. Rach Linns gehört bieser Baum, ber seit bem Jahre 1820 betannt ist, zur Gattung Aeschynomene. In Ostindien wird seine Minte officinell gegen Katarrh gebraucht, auch benntt man seinen Saft zur Seisesabritation.

Agattos (fpr. Agattuh) ober Agatta, eine fleine Infel, welche zu ber Gruppe ber Alanuten gebort, im Stillen Ocean, an ber Bordweftlifte Rorbamerita's, nuter 520 43' norbl. Br.

und 173° 37' westl. Länge gelegen.

Agabe (Bot.), eine zur Familie der Amarvllidaceae gebörende Pfanzengattung, zeichnet sich burch ihre Schönheit aus und wird häusig mit der Aloe verwechselt. Sie hat einen turgen, oft gar teinen Burgelstamm, aus bem unmittelbar 6-7 &. lange und 8-10 3. breite, fleife, am Ranbe mit Dornen lefeste Blatter bervortommen. Aus ber Dritte eitebt sich ein oft 30—40 F. hoher Bläthenschaft, welcher unten oft mehr als Rufbice hat und eine gipfelständige Ri. pe mit oft 4000 Bluthen tragt. Alle A. find im tropischen Amerika zu Baufe. Mit der Bluthe firbt rie Pftanze ab, treibt aber aus ber Burgel neue Sproffen. Auf ihrem Standorte entwickelt fich mit dem 8. Jahre bie erfte Bluthe, in Gewächshäusern erst mit dem 25—30. Jahre. Ans den Blättern erhält man grobe Kasern (in Amerika Mas gneb genannt), ans benen Awirn, Bindfaben, Seile, Bangematten, Körbchen u. f. w. ge-macht werben. Die alten Wexicaner stellten aus jener Faser eine Art Papier ber. Diefe Bflanzengattung enthält die A. Americana, fälschlicher Beije bie "hundertjährige Albe" genannt in Gubamerita und Merito, liefert bie Maguoy-Burgel, und bas meritanische Rationalgetrant, die milane, aus welcher ein spirituöses Getrante (aguarliente de maguey) bereitet wird. Gleiche Beuntung finden A. mexicana, A. hurida, A. filifera (Mexico) fowie A. geministora in Bern, A. prostata (Brofilien). Gine Act, A. Saponaria bient in Bern A. vivipara ift ein populares Mittel ber Meritaner gegen lymphatische Krantals Seife. A. Virginics (von Kentuch füt lich Rattlesnake's master (Rapperfchangenmeister), hat eine bittere Wurzel, die medizinisch verwendet wird.

Agabe (vom griech.), heift in den Sagen des griech. Alterthums eine Tochter des Radmus und der Harmonia. Sie soll ihren Sohn, welcher fich dem Bacchusdienste widerseste,

als er auf einer Wanberung nach Theben tam, im Wahnfinn gerriffen haben. Agawam (fpr. Aganam), ein Bostownship in Hampton Co., Staat Daffachufetts, am rechten Ufer bes Connecticut Fluffes, 3 Meilen fübweill. von Springfield, mit 1698 E. (1860).

Agawan River, ein kleiner Fluß in Phymonth Co., im öftl. Theile von Massachusens,

welcher sich in die Buttermilt Bay ergießt.

**Agbals**, ein Italiener, als Hauptmann ber Schweizergarbe im Dienste Aurfürst Friedr. Aug. III., intriguirte mit ber Mntter bes Aurfürsten, Marie Antonie, gegen biefen ju Gunften bes jüngeren Prinzen Karl. Da A. auf bem Reichstage zu Regensburg ben (falichen) Beweis filhren follte, daß Friedr. Augnst nicht der Gobn Friedr. Christian's sei, daß aber dem Poutzen Karl ber Aurhut gebühre, ließ ihn ber Aurfürst verhaften und auf die Feste Königostein bringen, wo er 1:00 flark.

Agbe (lat. Agatha), eine alte griech.- Colonie, Hafenstabt im franz. Departement Howelt, an ber Minbung bes Garonne-Canels; 9586 E. (1866). Im Jahre 506 fant hier eine

Rirchenversammlung statt.

Agblitis, ein mit dem aflatischen Athsbienst in Berbindung stehendes unthisches Götterwefen, vom Beus mit ber Cybele im Traume gezeugt, als Mannweib geboren. Die Botter entmannten das Wefen, ans ber entfließenden Mannestraft wuchs ein Manbelbaum auf, aus

beffen Krüchten Athe geboren murbe.

Ageladas, berühmter griechischer Bilbhaner ans Argos, lebte um 450 v. Chr.; Lehrer des Phidias, Poliflet und Myron. Nach tes berühmten Archäologen Wintelmann's Urtheil ift bie in der Gluptothet zu Munchen aufgestellte Bildfäule des Apollo Mungotes sein Wert.

Agelaus, die griechische Sage nennt mehrere Personen bieses Namens: 1) Sohn des Hertules und der Omphale, Stummvater des Geschiechtes des Königs Krösus von Lydien. 2) Sohn des Damastor, einer der Freier der Benelope. 3) Sohn des Deneus und der Althasa, getödtet im Kampse zwischen den Kalydoniern und Kureten wegen des Kopses und Felles des talydonischen Ebers. 4) Stlav des Königs Priamos v. Troja, welcher den Baris auf dem Berge Ida anssetze und rettete.

Mgele, hießen bei ben alten Griechen torischen Stummes Berbindungen von Innglingen fiber 17 Jahren, welche fich unter Leitung eines Agelaten in ber Ghundstif und in Führung

ber Baffen übten.

Agema (griech.), berittene Rrieger im macebonischen Heere, aus traftigen, tapferen Goh-

nen ber eblen Familien bes Lanbes gebilbet.

Ugen (fpr. Aschang), eine Stadt in Frankreich, im Departement Lot-Garonne, mit lebhaster Industrie und Handel und 18,222 E. (1866); A. ift schon seit 347 n. Chr. Sit eines Bischoss, hieß frührt Aginnum und ist der Geburtsort der beiden Gelehrten J. J. Scaliger und la C p de.

Agency ober Agency City (fpr. Chbschenßi), 1) Bostvorf in Wapello Co., Jowa, vier Meilen norvöhl. vom Des Moines Flusse; 588 E. (1867). 2) A., ein Dorf in Winneshint Co., Jowa, am Turkey Klusse.

Agenda lat. bas zu Berrichtenbe) wird eine Art Ralenber genannt, in welchem filr jeden

Tag freier Raum für schriftliche Rieberzeichnungen gelaffen ift.

Agende, (lat. agenda, von agere handeln, ist ein Buch, welches den Geistlichen der evangelischen Kirche die Form des öffentlichen Gottesdienstes, die ihnen obliegenden Amts-handsungen (Taufe, Constrmation, Abendmahl, Traumng, Ordination, Begrädnis) und die dabei zu gedranchenden Worte und Formeln vorschreibt. Papst Gregor I., 590—604, legte durch sein Sacramentale den Grund zur Cinheit in gettesdienstichen Handlungen. Durch Karl d. Gr. kam die Form des vom. Cottesdienstes auch in die deutsche Kirche, wo seitvem der Name Agenda in Gebranch ist; jedoch brancht die katche für diese Bücher die Namen Pontiscale, Missale, Rituale, Breviarium. Die erste protestantsche Agende wurde von Luther selbst versast, Deutsche Mording des Gottesdienstes, 1526. Rach diesem Bordische führte nach und nach sast jedes Land seine eigene Agende ein, wodurch jedoch oft scharfe Wort- und Federkämpse zwischen Geistlichen und Geistlichen, oder Geistlichen und Gemeinden entstanden. Der kedeutendste Ag en den streit ist derjenige, welcher in Preusen infolge der von der preusissen Regierung im Jahre 1816 veröffentlichen Agende entstand (s. Un i. o.n.).

Mgenefie, (vom griech.), mediginischer Aunftausbrud, Unfruchtbarfeit gefchlechtbreifer

Franen.

Agensis (franz., fpr. Afdnoah), wurde in früherer Zeit ber bie Stadt Agen in Frankreich ungebende Bezirk genaunt; berühmt burch Leinwand-Webereien, durch seine Frühte, beson-

bers Bflaumen, und ben rothen Agenvis Bein.

Agenst, der Sage nach 1) Sohn des Reptun und der Likya, Lönigin von Phönizien, sandte seine drei Söhne aus, ihre verlorene Schwester Europa anszususen. Dieselben kehrten nicht zurück, sondern ließen sich in verschiedenn Ländern nieder. 2) A., Einer der Delben Troja's, Sohn des Antenor und der Theano. 3) A. Sohn des Königs Phesgens von Arkadien, tödtete den Alkmäon, weil dieser seine Schwester Arsinoe verstoßen hatte, wurde aber mit seinem Bruder Pronoos von den Söhnen der Kalirrhöe, einer Geslieden des Alkmäon, erschlagen. 4) A., Bildhauer in Athen; er ist der Versertiger der Statuen des Hermodios und Aristogiton.

**Agens**, (lat.), das Bewirkende; jede im Stoffe wirkende Kraft, Ursache, welche durch denselben benimmte, chemische und physikalische Erscheinungen verursacht; bas an sich Wirksame.

Agentien sind wirkenbe Mittel.

Agent (vom lat.), im Allgemeinen jebe Berson, welche ben Anftrag eines Andern ausführt, für diesen handelt; im engeren Sinne jede Person, welche innerhalb einer selbstiftändigen Stellung Geschäfte für bestimmte Anftraggeber beforgt. Man unterscheidet zwischen Sesneral und Specialagenten, je nachdem der A. sammtliche Geschäfte seines Auftraggebers oder von diesen einen gewissen, genan bestimmten Theil besorgt. 1) Dip to e

matifche (politifche) Agenten find Beamte, welche ermächtigt find, im Ramen ihres Staates mit einem anderen Staate zu unterhandeln, wie Gefandte, Legaten, Runtien, angerordentliche Gefandte, bevollmächtigte Minister, Ministerrefidenten und Charg. D'Affairs. Die Geschäfte der geheimen, diplomatischen A. find stets wichtiger Ratur. Ihre Sendung kann dauernd oder zeitweilig, ordentlich oder außerordentlich sein. Ihre Pflichten und Rechte wurden auf bem Biener Congreg burch eine Acte vom 19. Mary 1815 fefigefiellt. 2) Sanbelsagenten (Commission Merchants), im engeren Ginne beforgen im Auftrage (auf Rechnung) eines ober mehrerer auswärtigen Handelshäuser die Bertäufe ber ihnen gelieferten Baaren gegen eine bestimmte Bergütung (commission, Provision, Spefen). Sie unterschriden sich vom Mäkler badurch, daß sie selbst Rauskeute sein können. Besorgt ber Banbelsagent feine Gefchafte auf Reifen, fo beißt er Brovifionereifenber (Traveller). Im weiteren Sinne gehören zu ben D. a) die Wech el-A., Bechielmatter (franz. agents de change), (fpr. afchang be Schangsch), (Brokers). b) & alliments-A., vom hanbelegericht ernannte Berfonen, welche bas Geschäft eines infolventen Raufmannes bis gur Wahl eines provisorischen Berwalters des Bermögens durch die Gläubiger sortführen. c) Die Berficherungsagenten (Insurance Agents), welche in ben Bezirken, wo fie ihren Wohnfit haben, die Berficherungsanträge sammeln und das Juteresse einer Bersicherungsge-sellschaft in jeder Hinsicht wahrnehmen. Bgl. Insurance. d) Bermittler von Anstellungen filr Handelsgehülfen, Lehrlinge u. f. w. e) Bermittler von Kanf, Berkauf oder Miethe von Häusern und Grundstuden (Real Estate Agents). Der Inbegriff ber Geschäfte eines A. heißt Agentur (Agency). In Frankreich heißen die unteren öffentlichen Sicherheitsbeamten agents de police (Aspang bo poliß), gewisse Rechungs- und Cassenbeamte agents comptables (fpr. a. kongtakel), "Agenten der öffentlichen Gewalt" agents de la force publique (fpr. a. de lafors public). In England und den Bereinigten Staaten find 30 llagenten ober 30 llm after (Custom-house Agents, Brokers), Personen, welche für Andere Zollabfertigungsgeschäfte beforgen.

In recht lich er Beziehung ift ber Auftraggeber für sammtliche Handlungen seines Generalagenten verantwortlich und durch dieselben verpflichtet, während er in Bezug auf die Handlungen des Specialagenten natürlich nur so weit haftbar ist, als dieselben die jur das betreffende, genau begrenzte Geschäft ertheilten Instruktionen nicht erfüllen oder überschreiten. Agenten (General-sowohl, wie Specialagenten) können nur dann Unteragenten ernennen, wenn ste hierzu ausdrücklich ermächtigt sind. Ernennen Agenten ohne diese Ermächtigung Unteragenten, so haben die von Letzteren alsgeschlossenen Geschäfte keine rechtliche Giltigkeit. Die Ernennung eines Agenten geschieht durch Wort, einsachen Brief oder gerichtliches Document. Nach amerik. Rechte ist bei der Berpachtung von Ländereien auf mehr als 3 Jahre schressenten Ernennung ersorderlich, während die Agenten von Corporationen durch gerichtliche Documente

ernannt fein muffen,

Agents provocateurs (franz., fpr. Afchang prowolator), werden in den europäischen Monarchien, besonders in Frankreich, Agenten der geheimen Polizei genannt, welche sich in das Vertrauen politisch verdächtiger Personen einschleichen, ihre Gestunnungen zu erforschen und sich in den Besit von Schriftstuden zu sehen suche, welche sene Versonen und ihre Sache compromittiren können. Haben diese A. ihre Zwede erreicht, so statten sie ihrem Anstraggeber Bericht ab. In Nevolutionszeiten reizen sie zu Ercessen und Ansruhr an, um der Negierung Grund zur Einschreitung mit Wassengewalt zu geben, sind überhaupt Helsershelser einer Regierung, welche ohne wahres Interesse am Wohl der Geselschaft und des Staates sich ihrer nur zur Sicherung der eigenen Existenz bedient. Name und Ansbildung dieses verwerslichen Zweiges der geheimen Polizei stammt ans Frankreich.

Ager, ein Nebenfluß der Traun in Destreich; war von 1810—1816 Grenzfluß zwischen Deftreich und Baiern. Agerfpit wird bas zwischen A. und Traun gelegene Land genannt.

Agerafie (vom gricch.), Aräftigfeit einer Berfon trot bes boberen Alters, in welchem fich bei ben meiften Menfchen gewiffe Schmachen einzustellen pflegen.

Ageratum, Pflanzengattung aus ber Familie der Compositen (Compositae), zu welcher alle Pflanzen mit zusammengesetzten Blüthen (Korbblüthler) gehören. Diese Kräuter wachsen in Nordamerika, meistens in Mexico und haben vielblüthige, ans kleinen blauen oder weißen Röhrenblüthen zusammengesetzte Köpschen, welche sich zu Doldentrauben vereinigen. Bemerkenswerth ist das mexikanische A. (a. conyzoides).

Aegeri, (Acquae regine) liebliches Thal im Canton Zug, Schweiz, mit dem fischreichen, Peile langen und & Meile breiten Aegerifie, welcher durch die Lorze mit dem Zugerfee

verbunden ift. In unmittelbarer Rabe liegen die Kirchbörfer Ober- und Unterageri. Im Thale wurden 1798 die Franzosen vom Schweizer Landsturm unter A. Reding geschlagen.

Agershuus, f. Aggershuns.

Agerboe, eine an der Geelandischen Rufte im großen Belt gelegene tanifche Infel.

Agefander, lebte um 430 v. Chr. auf ber Infel Rhobus, im Mittellanbischen Meere, fouf mit feinen Göhnen bas foonfte Bert altgriechifder Bilbhauerfunft, bic berubmte

Gruppe des Laokoon.

Agefilans, 1) König von Sparta, in Griechenland, 900 v. Chr.; 2) A. II., Ronig von Sparta, ein großer Krieger und herrscher, bekampfte die Berfer und Athener, ftarb 360 v. Chr. auf ber Rudtehr aus Aegupten. Die griechischen Schriftsteller Tenophon, Plutard und ber Romer Cornelius Repos haben uns Lebensbeschreibungen bicfes Rönige hinterlaffen.

Agesipalis, ein König von Sparta, 394—385 v. Chr., aus der Familie der Euristbeni-

ben; bezwang die Stadt Mantinea und farb vor Olunth.

Megens, Ronig von Athen, Bater Des Thefeus, fturzte fich in's Meer, als er Die fcwarzen Segel auf bem Fahrzenge feines von ber Minotaurnsfahrt von Kreta beimtehrenben Cobnes Er hielt biefe schwarzen Segel fitr ein sicheres Anzeichen vom Tobe bes Sohnes, ba berfelbe beim Scheiben versprach, im Falle des Sieges weiße, im Falle des Miglingens und somit seines Todes schwarze Segel aufspannen zu wollen. Thesens hatte biese Berabredung vergeffen. Bu Ehren bes Acgeus wurde bas Meer bes Acgeische Meer genaunt.

Ageuste (bom griech.), Mangel an Reizempfänglichkeit ber Geschmadborgane; trantbafte

Beichaffenheit berfelben.

Maner, ein Nebenfluft ter Gieg, in ber preußischen Proving Bestsalen.

Aggeration (vom lat.) Anhänfung; aggeratim. hanfenweise.

Aggerhuns, 1) norwegi des Stift, umfast einen großen Theil ber oftl. Salfte Sud-Rorwegen's, 1587 beutiche Q.-M. mit 600,000 E., zerfallt in 7 Aemter und 17 Bogteien, ist der bevöllertste Diftrict bes ganzen Landes. 2) Amt A. mit der Hauptstadt Christiania; in der Nähe die Festung A. Das Amt umfaßt 82 O.-M. mit 110,000 C.

Aggerde, Infel an ber norwegischen Rufte, im Bufen von Christiania, mit Festung. Azzinstamento (ital. spr. Abbschustamento), musik. Aunstansbruck: genau, pünkklich. Agglomeriren (vom lat.), anhäufen, zusammenballen; bavon Agglomeration, Busammenballung von verschiedenen Stoffen zu einem Ganzen auf natürlichem oder künstlichem

Bege.

Agglutination und Agglutiniren (lat.), 1) bezeichnet in der Heilfunde, befonders der alteren Zeit, Mittel, welche zur Bereinigung und heilung zerbrochener, zerriffener ober zerschnittener Körpertheile in Anwendung gebracht wurden. Jest bezeichnet man mit jenen Ramen Stoffe, welche durch festes Kleben auf der hant Luft und Schmut von Bunden fern halten und beren Beilung beschleunigen follen, 3. B. Collobium, englisches Pflafter, oftindifices Pflanzenpapier (agglutinantia). 2) In der Sprachtunde beigt A. bas lose Borseten ober Anhangen von Bilbungslauten an die Wortwurzel im Gegensat zur Flexion, wie biefes mehr oder minder in ber toptischen Sprache, ben Sprachen bes Rautasus und Detan's gefchieht.

Aggratiiren (vom lat.), begnadigen; Aggratiation, Begnadigung; aggratiandi jus, Be-

gnadigungerecht.

Aggrabiren (vom lat.), erschweren, belasten; auch verdächtig machen; Aggravat'on, Erschwerung, Berftärfung, Berbachterregung.
Aggrebiren (vom lat.), angreifen, im feinblichen Ginne; Agreffion, Angriff; ag-

greffive, angriffsweise.

Aggregat (vom lat.), Anhäufung, bezeichnet bas Aneinanberliegen gleichartiger ober ungleichartiger Stoffe, befonders in der Mineralogie die Bereinigung mehrerer einzelner Dis neralien zu einem Ganzen. Bei troptomeren A. laffen fic bie einzelnen Mineraltheile nur durch bas Difrostop ertennen, bagegen find bie phaneromeren A. aus Dineralien zusammengesett, welche sich in ihren Theilen leicht mit unbewaffnetem Auge unterscheiden lassen.

**liggregalszuftände, ist ein phyf. technischer Ausbrud, der die 3 Austände zusammensasst.** in benen wir die Körper finden, und bie wir mit ben Ramen feft, fluffig und Inftformig bezeichnen. 1) hat bas Aggregat ber Moletale eines Körpers ein unveranderliches Bolumen und eine felbstständige Gestalt, so befindet sich derfelbe im festen A., hat es nur underänderliches Bolumen, aber keine felbsiständige Gestalt, im flüssigen, hat es weber unveränderliches Bolumen, noch felbstftanbige Gestalt, b. b. bangt beibes gang vom angeren Drude ab, fo ift

es im lust- ober gassörmigen. Diese Zustände hangen von dem Gleichgewichte der Molekalenkräfte der Attraction und Repulsion, oder dem Uebergewichte der einen über die andere, ab.
Ist die Attraction stärker als die Repulsion, so muß die Lagerung der Molekille eine bestimmte bleiden, halten sich beide Kräfte das Gleichgewicht, so ist die Berschiebarkeit der Molekule dei Beidehaltung der gegenseitigen Entsernung zu einander gesordert, gewinnt die Repulsion die Oberhand, so kann weder von bestimmten Bolumen noch selbstständiger Gestalt die Rede sein. 2) Jeder Körper muß einem derselben angehören, die meisten Körper lassen sich aber ans einem Zustande in den anderen überführen einsach durch Temperaturverändebung.

Aggregaten (vom lat.), Hänschenblithler, gehören in der Botanit zur b. Classe ber außenwachsenden Gefäspflanzen (Ditotylebonen), welche Monopetalen genannt werden. Es sind dieses die Pstanzen mit einblättriger Blumentrone. Die A. haben oberständige Blumen in Häuschen (Aggregata), Scheibentöpfen ober mit verzweigten Bluthenständen, unterständigem, ein- oder dreifächerigem Fruchtnoten; zwei Fächer unvolltommen gebildet; Frucht einsamig. Hierher die Gatungen Dipsacus (Karde), Scadiosa (Sabiosa)

and Valeriana (Balbrian), Globularia (Angelblume), Plantago (Begerich).

Magregatum (lat.), Sanfden, wird ber Bluthenftand genannt, wenn viele fleine Bluthen bicht gufammen auf gemeinschaftlichem Fruchtboben fleben und von einem gemeinsamen Leiche

umgeben find. Die Standgefäße find nicht mit einander vermachfen.

Aggregiren (vom lat.), susammenhäusen, beigeben, zuertheilen; im Militärwesen: einen Offizier einem Truppentörper als überzählig zuertheilen, bis für ihn eine Charge offen ift. Der so Aggregirte hat jedoch benfelben Dienst zu thun, wie die Uebrigen.

Aghmat, Stadt im Junern bon Marollo, im R.B. Afrita's, am Fuße bes Atlas, mit

5500 E

Aghrim (fpr. Aegrim), Dorf in Irland, in ber Graffchaft Halway, bemerkenswerth burch ben Sieg Wilhelm III. über Jacob II., 1691.

Agiabes (türf ), f. v. w. Sappeurs.

Aegialeus, beißt in ber griechischen Sage ein Sobn bes Abraftus, welcher beim Rampfe ber Epigonen vor Theben getobtet wurde. 2) Gobu bes Inachos und

ber Delina, nach welchem die Landschaft Achaja and Aegialea genannt nurbe.

Megibe (vom griech.), Aigis, Schild des Zus, welchen nach Homer Hephäsias (Bussam) tunstvoll geschmiedet hatte. Damit erregte er Sturm und Finsterniß. Nach Auslegung Anderer war Me. die Haut der Ziege Mega, welche den Knaden Inpiter ernährte, tie er im Kampse mit den Titanen als Schutz trug. Auch erscheint die Aegide als Attribut der Göttin Athene, bald als Schild, bald als Brussharnisch, bald als ein über Brust und Schulter geworfenes Fell, — Sinnbildlich bedeutet M. Schirm, Schutz, Obhut.

Agiben, spartanische Königefamilie; f. Agis.

Aegiben, in ber griechischen Sagengeit ein ebles Geschlecht, Nachkommen bes Rabmus, welche fich von Theben nach Sparta wandten. Die Rönige von Ahrene führten ihr Geschlecht

auf bie Me. jurud.

Regibius, (Shildträger), Rame für mehrere Heilige und Kirchenlehrer. 1) A.e., Abt zu Ende des 7. und Anfang des 8. Jahrhunderts, kam aus Griechenland uach Frankreich und gründete ein Kloster nach der Regel des heil. Benedict, in dessen Umgebung später tie Stadt St. Gilles entstand. Die kathol. Kirche zählt ihn zu den sogenannten 14 Rothhelsern und seiert seinen Gedächtnistig am 1. September, (Negldientag). 2) A.e. aus Afsis in Italien war der dritte nnter den Jünglingen, welche sich dem Stister des Franzissanerordens, Franz von Assis, auchslossen, karb 1272; sein Gedächtnistig ist der 27. April. 8) A.e. Romanus don Assis, auchslossen, karb 1272; sein Gedächtnistig ist der 27. April. 8) A.e. Romanus der Golon und wert gener Gelehrsamseit Doctor Fundatiss imus, d. i. ter sehr Begründete, genannt, war 1292—95 General des Angustinerordens, seit 1296 Grzbissof von Bourges, ein Mann von großem Wissen auf tem Gediete der Theologie und Philosophie seiner Zeit. 4) A.e., Bisch of von Bisterby, war General der Augustiner und Cardinal, eröffnete unter Babst Julius II. das 5. Lateranconcil am 10, Mai 1512; starb zu Rom am 12. Nov. 1522.

Agil, (v. lat.), flint, behende, beweglich; Agilität, Behendigkeit.

Agilia, (lichende Ragethiere), mit biefem Ramen werben alle eichhornartigen Rager be-

zeichnet, mit Ginichluf ber Giebenichlafer und Murmelthiere.

Agilossinger, die alten Berzoge der Bojoarier oder Bayern, als beren Stammbater die Sage den Agiloss (Agiluss), einen Berwandten und Feldherrn des Frankenkönigs Chlodwig I. nennt. Jeboch erft mit dem Ende des 6. Jahrhunderts beginnt eine histor. Reihe babrischer Fürsten aus dem Stamme der Agilossinger mit Garibat. farb 592. Unter Ehaf-

fills II., welcher von Karl b. Gr. besiegt und mit seiner Familie in ein Aloster gesperrt ward, erlosch ber Stamm ber A. und das Land wurde eine Provinz des großen Frankenreichs. Durch Guut o alb (gest. 615), Sohn Garibalds I., welcher seine Schwester Theodolinde zum Longobardenkönig Authari nach Italien begleitet hatte, wurden die A. Stammokter einer Dynastie Longobardischer Könige, indem Guntoald's Sohn, Aribert I. 653—661 König wurde. Die Dynastie erlosch mit Luitbert, gest. 701.

Megilops, (griech.), Ziegenauge. 1) In ber Botanit, eine Pflanzengattung ans ber Familie der Gräfer (Gramianeae). Eine Art des A. ist die in Skdeuropa vorkommende A. ovata (eirunder Balch), eine Grasart, welche mittelst einer durch 10—12 Generationen fortgesetzen Cultur in eine dem Baizen ähnliche vorzägliche Getreideart umgewandelt wurde. 2) In der Medizin veralteter Rame einer Augenkrankheit, eines kleinen runden Geschwärs im inneren Augenwinkel, entstehend aus einer Zellengewebsentzundung des inneren Lives.

Agimeere, f. Abidmir.

Aegimins, der griechischen Sage nach ein Färst der Dorer, welcher mit Hilse des Herinles die Lapithen bestegte, ihr Land eroberte und durch seine Söhne Bamphylos und Dymas Stammbater der dorischen Stämme in Lacedämon wurde, wohin diese mit den Herakliden zogen. Der Dichter Pindar neunt deschalb die Dorer Söhne des Aegimios.

Aegina, (Aghina, früher Oewone ober Oenopia), eine ber im Mittelmeer gelegenen Sporadischen Inseln, zwischen Attika und Argolis, gehört zum griech. Gouvernement Attika. Auf 13 beutsch. D.-M. leben ungefähr 6000 E. Die gleichnamige Stadt, mit 3000 E, hat einen ausgezeichneten Hafen und wie die ganze Insel, ein sehr gesundes Elima. Im Aleterthum war Ae. durch Handel und Schiffahrt reich und mächtig. Ihre Flotte entschied den glänzenden Seesieg der Griechen über die Berser bei Salamis. Um 457 v. Ehr. wurde die Insel den Athenern tributpflichtig, kam später unter römische Oberhoheit, wurde dei der Theislung des röm. Reiches dem ost-röm. Reiche einverleibt, ging dann in den Besitz der Benetianer über, die sie 1711 von den Türken erebert wurde, in deren Besitz sie die Jum Jahre 1820 blieb. Im Jahre 1820 erhob sich die griechische Bewölkerung und vertrieb die Türken. Unter Kapedistrias war die Insel von 1828 die 1831 wiederholt Sitz der griechischen Regierung.

Agincourt, (fpr. Moengluhr), Jean Baptiste Louis Geprge Seroux be, geb. 1730 zu Beauvais in Frankreich, starb 1814 zu Rom. Er ist als Kunsthissoriter von großer Bedeutung, bereiste Italien, Deutschland, die Niederlande und England und legte die Ergebnisse seinen Studien, besonders über die Kunst des Mittelalters in seinem Hauptwerke nieder: "Histoire de l'art par les monuments" etc. (6 Bde., Paris 1810—23).

**Aeginetische Aunst,** nennt man in der Kunstgeschicke die griech. Kunst, besonders die Plassitit in Erz, Marmor, Thon und Holz, in zener Beriode, als die Insel Aegina vor und uach den Bersertriegen ein Hauptsitz derselben war. Der Charatter des Aeginatischen Styls war Naturtreue, Ernst und Strenge in Durchbildung einzelner Theile. Ueberbleibsel dieser Kunstperiode wurden im Jahre 1811 durch Baron Haller von Hallerstein, Lodewell, Forster und Linkh am Tempel der Bullas auf Aegina ausgegraben und sind im Aeginetensaale in der Glypothet zu München ausgestallt.

Agis (ital., fpr. Abschio), beutsch: Bequemlichkeit, nannte man anfänglich in Italien bie Bergütung, die den Geldwechslern für die Umtauschung von Silbermünzen in Goldmünzen, welch' lettere für den Transport mehr Bequemlichkeit boten, zu entrichten war. Gegenwärtig bezeichnet man mit A. allgemein das nach Procenten berechnete Aufgeld, welches bei ber Ginwechselung die eine Gelbsorte gegen eine andere genießt. Der Berluft dagegen, den man bei ber Ginwechselung bann erleibet, wenn ber Werth ber einzuwechselnden Gelosorte geringer ift, als der der verlangten, beift Disagio. Für \$500 Gold, letteres ju 135 angenommen, wurde man z. B. in ben Bereinigten Staaten \$675 in Papier, b. h. ein Agio von \$175 Bapier (für jedes hundert 35, also 5 mal 35=175) erhalten, während man für \$500 Papier, die in Gold umgewechselt werden sollen, bei demselben Course nur \$370.37 in Gold erhalten, b. h. einen Berlust (Disagio) von \$129.63 erleiden würde. Für den Handelsverkehr zwischen den Bereinigten Staaten und Europa ift außerdem bas Berhältniß bes amerikanischen Gelbes zu ben europ. Gelbsorten von großer Wichtigkeit. Bei ber Ginwechselung ausländischer Gelbforten in amerikanisches Geld ober umgekehrt wird ber jedesmalige Goldcours zu Grunde gelegt. In jangster Beit galt 3. B. ber preußische Silberthaler mit geringen Schwankungen so viel wie \$1 in Bapier ober, Gold wiederum ju 135 angenommen, etwas über 74 Cents in Cold, so daß man also für 100 preußische Thaler etwa \$74.07 Gold erhalten wurde 1916

Agistage (franz., fpr. Aschiotahsch), bas an den Börsen betriebene Spekaliren auf das Steigen (. la nausse, f. d.) und Fallen (a la baisse, f. d.) ber Course von Werthpapieren (Staatspapiere, Actien sc.) ober ber Preise von Baaren, das fich, des sicherern Erfolges wegen, hauptfächlich auf folche Bapiere, beren Courfe häufig und bebeutend zu schwanten pflegen, und auf folche Baaren (Erzeugniffe, Labritate) bezieht, beren Preise von ben berschiebenften Berhaltniffen und Bufallen (Ernteausnichten, Ernteertrage n.) abhangen und infolge beffen haufigen Schwantungen unterworfen find. Ihrem Wefen nach ift bie A. eine Rach-bilbung bes fogen. Lieferungsgeschäftes, b. b. besjenigen kanfmannischen Contractes, burch welchen fich ber Bertaufer verpflichtet, bem Abnehmer, Raufer, bie Baaren an einem beflimmten Tage zu einem beim Abichlug bes Befchaftes vereinbarten, von bem am Ablieferungstage notirten Courfe unabbangigen Breife zu liefern. Ans ber Richterfüllung eines solchen Contractes erwächst bem Abnehmer (wenn ber Berkäufer am Lieferungstage nicht liefern kann ober will i sowohl, wie dem Berkäufer (wenn der Abnehmer die Waaren nicht annehmen will) ein Anspruch auf Schadenersath, der in der Differenzzwischen dem vereinbarten Preise und dem Preise der Waaren am Lieferungstage besteht. Ans Grund der Möglichkeit nun, daß die Preise ber zu liefernden Baaren und (feit bem Auftommen und ber allg. Berbreitung des Papiercredits) der Werthpapiere in der Zeit vom Geschäftsabschlusse an bis jum Lieferungstage bedeutend finten konnen, ist das Lieferungsgeschaft zur Spekulation geworden. Man begann zunächst (und zwar zuerst in Frankreich) bamit, Lieferungscontracte abzuschließen, ohne die Waaren oder Papiere überhaupt zu besitzen und lediglich in der Hoffnung, biefelben vor bem Ablieferungstage zu einem niedrigeren, als dem vereinbarten Preise kaufen und baburch ein gutes Geschäft machen zu konnen. Diefes in gewisser Beziehung bereits unfolibe Geschäftsverfahren artete bald bahin aus, daß man Lieferungscontrakte einging, an die Ablicferung der Waaren ober Papiere jedoch weder bachte, noch dieselbe erwartete, sondern einfach die betreffenden Preisdifferenzen am Lieferungstage für weitere Spelulationen biefer Art gegenseitig in Abrechnung brachte. Gin fernerer Schritt, ber biefe jest an allen Borfen gebrauchliche Art von Geschäften zum eigentlichen hazurtsviele machte, mar ber Bersuch, auf die Course durch künstliche, ost betrügerische, Mittel (Berbreitung falscher Geruchte, auf Taufdung berechnete große Raufe und Bertaufe x.) einzuwirten, ber, namentlich seit der großartigen Ausbildung des Telegraphenspftems, oft von bedeutendem Erfolge getront murbe. Dbgleich nun biefe Scheingeschafte (Differenggeschäfte) in vielen Staaten gerabezu unterfagt ober boch wenigstens nicht flagbar find, so wird bennoch ber einzelne Fall, wenn eine der Parteien bei Nichterfüllung des Lieferungscontractes wirklich auf Auszahlung der Preisdifferenz besteht, immer Schwierigkeiten bereiten, da diese Geschäfte, um bem Buchftaben bes Gefehes zu genugen, in ber Regel in ber Form von rechtlich giltigen Raufverträgen abgefchloffen werden, es baber nur in feltenen Fallen gelingen burfte, ben Barteien eine unfolibe Abficht, b. b. bie vorfapliche Abidliefung eines Scheingeschaftes, nach-

In ven Ber. Staaten und speziell in NewPork ist mit dem Ausbruch des Arieges (1861) zwi> schen den Nord- und Sad-Staaten und dem eingeführten Zwangs-Courfe für Papiergeld die Agiotage in Gold entstanden und hat im Laufe ber folgenden Jahre Dimenfionen angenommen, wie folde für irgend einen anderen Gegenstand der Spelulation nie zuvor erreicht mur-Wahrend bes Arieges wurden bie Nachrichten von beffen Schauplat nach ber einen ober anderen Richtung ausgebeutet; bei Herstellung des Friedens (1865) war die Zahl der Gold-Spekulanten fo ftart angewachsen, daß fich ihnen ber neue Erwerbszweig nicht mehr aus ben Banden reißen ließ. Der erfte Sammelplay ber Gold-Spekulanten in Rew Port war ein bunkles Erdgeschoft in William Str., spottweise "Coal Hole" (Kohlenloch) genannt, welche Bezeichnung auch noch populär blieb, nachdem bie Gold-Spekulanten ein prachtvolles Gebande in Broad Str. errichtet hatten, in welchem sie ihre Börse hielten. Theilweise regulirt burch ben Stand ameritanischer Papiere an fremben Borfen, theilweise auch burch bie wirthschaftlichen Zustände bes Landes, war co doch hanptfächlich das Getriebe der Spekulanten, welches nach Beendigung des Bürgerfrieges das Gold-Agio in fortwährenden Schwankungen erhielt, die häufig, ohne faßliche Grunde, innerhalb weniger Minuten ebenso viele Prozente betrug. Während aus dem legitinien Bedarf für Gold felten ein größerer Umfat als 1 —2 Millionen Dollars per Tag resultirte, überstiegen die spetulativen Abschlusse oft 200 Millionen per Tag, nub ba ber Austausch so coloffaler Summen fich nicht in natura bewerkselli= gen ließ, war zu biesem Behuse ein spezielles Clearings house errichtet worden. Bis die Ber. Staaten-Regierung zur Biederaufnahme der Baarzahlung fcreitet, wird die Agiotage

in Gold eine ber beliebtesten Svefulationen bleiben.

Digitized by Google

Außer den oben erwähnten Ansbrücken, à la hausse und à la baisse, sind an der franz. Borfe nech die Bezeichnungen Haussier (fpr. Ofich, d. i. hinauftreiber) und Baissier (fpr. Babfieh, b. i. Berabbrilder ber Courfe), fowie ber allgem. Name Agioteur (fpr. Afchiotöbr, b. i. berjerige ber sich mit ber A. befaßt) gebrandlich. An ber engl. und amerik. Borje nennt man ben Agioteur: Jobber (fpr. Dichaber), ben Haussier: Bull (b. i. Stier, weil er die Course hinaufzustoffen fucht) und ten Baissier: Bear (fpr. Bahr, d. i. Bar, weil er die Course niederzutreten bestrebt ist). Bon bem Hanseier fagt man an der New Porter Borfe auch, er ist "long"; von dem Baissier, an deutschen Borfen auch "Jirer" genannt, er ist "skort". Der Jobber erhält den Titel Lame duck (for. Lehm tod, b. i. lahme Ente), wenn er infolge ungludlicher Spekulationen fallirt; feinen Anstritt aus ber Borfe bezeichnet man mit dem Ausbrud: to waddle out (fpr. tu woddl aut, d. i. hinauswatscheln).

Aegiphila, (vom griech.), Pflanzengatung ans der Familic der Verbenaceen-Negiphileen. Bemerkenswerth die Arten: A. arborescens und A. diffusa in Bestindien und Sidamerika,

zeichnen fich durch prächtig gefärbte rothe Blüthen ans.

Megir, in ber nordischen Götterschre ber Gott bes Meeres. Seiner milben und bafilichen Gemablin Rom, der Riefin, legt die Sage ein Net bei, mit welchem fie die Schiffbruchigen fing. Beiber Kinder find die 9 Wellenmadchen, welche fets zusammen find, eine Berfonification ber Wogen.

**Agira,** Stadt in Italien, Brovinz Catania, 11,204 E. (1861). Agiren vom lat.), handeln, wirken; sich geberden; eine Rolle geben.

Agis ift in ber alten griech. Geschichte ber Name mehrerer Könige von Sparta. 1) A. I., 420-397 v. Chr., Sohn des Archidamos, nahm am Beloponnesischen Kriege Theil. 2) A. IL, v. 338—330 v. Chr., verband sich mit den Perfern gegen die Dacedonicr. 3) A. III., 244 — 240 v. Chr., wollte die ftrengen Gefete Lyfurg's in dem sittlich gesundenen Sparta wieder einführen, um das gefellschaftliche und flaatliche Leben zu reformiren, murbe aber von feinen politischen Begnern ermorbet.

Megischus, in der griech. Sage ein Sohn des Thucstes, welcher ihn mit der Belopia, der eignen Tochter, gezeugt haben foll. Nach bem Tobe des Baters herrschte A. über Mykene, verführte, während König Agammnon vor Troja tampfte, bessen Weib Alptamnestra gur Untreue und ermordete benfelben nach ber Allakehr aus dem Ariege. Drestes rächte später ben

Tod des Baters durch Ermordung des Aegisthus.

Agitatel (vom lat.), ein Stab von Holz, Glas, Bein ober Metall, welchen ber Chemiter beim Umrühren chem. Praparate benutt.

Azitata res (lat.), besprochene, abgehandelte Sache.

Agitation (vom lat.), Bewegung, Erregung burch innere ober angere Reize, erhöhte Thatigkeit eines Organismus; bezeichnet besonders die durch Ideen und dieselben durch Wort und Shrift verbreitenden Berfonlichfeiten erregte Bewegung, Aufregung in einem Bolfe. - Ag itator war bei ben alten Römern ber Wagenlenker bei ben Wettrennen; ber Ansbruck kezeichnet Aberhaupt Einen, der etwas treift, in Bewegung fest, und insbesondere in der Geschichte ber neuesten Zeit eine Perfönlichkeit von Bedentung, welche durch Wort und Schrift bas Bolt aus bem gewöhnlichen Bustande ber Ruhe aufzurütteln und für die Erreichung großer politischer und sozialer Zwecke zu begeistern sucht. Go hieß D'Connell (f. b.) ber große Agitator Irland's. Andere Beispiele hervorragender A. in neuester Zeit sind Mazzini und Garibaldi.

Agitato (ital., spr. Abschitato), Kuustensbruck in der Musik; dewegt, rasch, lebbast. Agito, ein Gold- und Gilbergewicht in Begn, Britisch-Indien; — 8176 holl. 26; — als Baarengewicht == 3/4 Bfnub.

**Aegium,** heute Bostizza; im Alterthum Stadt in Griechenland; in Achaja, am Selinus. **Aglabiten, arabische Herrscherfamilie in Nordafrika, deven Gründer** Ibrahim Ben Aglab war, ein Statthalter Harun-al-Rabschid's. Er machte fich um 800 n. Chr. unabhängig. Die

A. wurden jeboch icon 908 gestürzt.

Aglaia (griech., Beiterkeit, Freude), in ber griech. Götterkehre eine ber 3 Charitinnen ober Grazien, Tochter bes Zeus und ber Eurynome. 2) Pflanzengattung aus ber Familie Meliaceae Trichilicae. 3) Ein rom Astronomen Luther 1857 entbedtes Asteroid, unter den wischen Mars und Inpiter treisenden kleinen Planeten der 47.

**Aglasnite** (griech., festliche Siegerin), Tochter bes thesfalischen Königs Hegetor, ber Astro-

nomie kundig, foll bereits Monbfinsterniffe vorausgefagt baben.

Aglasphames, ein griechischer Philosoph, Stifter ber orphischen Musterien zu Libethra in Macedonien, war ein Zeitgenoffe bes Pothagoras und foll biefen in ber Beheimlehre uns Digitized by GOOY terrichtet haben,

Aglaophon, berühmter griechifder Maler aus Thafos, einer Infel im Aegeifchen Meere, lebte um 400 v. Chr. Auch die Sohne zeichneten fich in der Aunft des Baters aus.

Megle (griech.), Die Glanzenbe, wird in ber griechischen Götterlehre Die fconfte unter ben

Majaden genannt, mit welcher Apelle bie Grazien zeugte.

. **Aglibolo**8 (gricch.), Strahlensenber, bei ben Balmprenern Beiname bes Sonnengoties, welcher als Jüngling mit ansgeschürztem Gewande, einen Stab in ber Hand, bargestellt wurde.

Aglis (fpr. Alljo). 1) Domenico, italienischer Bildhauer zu Bicenza, um 1700.
2) A. Giovanni Franzesco Conradino, geb. 1708 in Lenedig, gek. 1743, bers bienstvoller italienischer Gelehrter, gab verschiedene classische Schriftsteller und ein latein. Wörterbuch heraus. 3) A. Agostino, stalienischer Maler und Lithograph, besuchte im Auftrage des englischen Lrts Kingsborough Mexico und gab mit dem Franzosen Cupaix die "Antiquities of Mexico" (7 Boc., London 1830) beraus.

Aglossie (gricch.), Zungenmangel, entweber in Folge organischer Migbilbung ober einer chirurgischen Operation. Aglossa, eine Insettenart aus ber Familie ber Lichtmotten: bie

Fettichabe (A. Pinguinalis).

Aglutition (vom lat.), Unvermögen zu schluden, in Folge von Entzundung ober An-fcwellung ber Schleimhaute in der Speiferobre.

Mgma (griech.), Bruch bef. Knochenbruch, dirurgifder Runftausbrud.

Agminirt (vom lat), vereinigt; agminirte Drufen (glandulae agminatme), werben in der Physiologie dieseinigen Drufen in der Darmschleimkaut genamt, welche sich in Hausen von 10—50 vereinigt sinden. Sie werden nach dem Physiologen Peper auch die Beverschen Drusen genannt (glandulae Peyerianae).

Agundells (fpr. Anjadello), Marktsteden in Oberitalien, Kreis Lodi; geschichtlich merkwürdig durch zwei Schlachten. Am 14. Mai 1509 besiegte König Ludwig XII. v. Frankreich die Benetianer und am 16. Aug. 1705 erlitt Prinz Eugen im Spanischen Erbfolgekrieg

eine Nieberlage burch ben Bergog bon Benbome.

Agnans (fpr. Anjano), ein merkoardiger See in der Nähe Reapel's, auf vulkanischem Boben, gegen 60 Fuß tief. An seinen Usern ist die bekannte Hundsgrotte (grotta del cane), 14 F. lang, 6 F. hoch und 5 F. breit, aus der betändende Gase dis zu einer Höhe von 10 Boll aussteilen. Auch die Schwithäber von St. Germano (Stufe di S. Germano), ein natürliches Gewölse mit heißen Dünsten, welches von an Rheumatismus und Gicht Leidenden viel besucht wird, sind in der Nähe,

Agnanus, ein Heiliger ber fathol. Lirche, um 390 Bischof von Orleans in Frankreich, fall bei feinem Amtbantritt ben Befehlshaber ber Stadt von einer schweren Krankheit geheut und bie Erlaubniß zur Befreiung der Gefangenen erlangt haben. Diese Erlaubniß ging als ein Recht auf seine Nachfolger über, welche lange Zeit huburch am Tage ihrer Einsetung die

Befangenen befreien burften. A. ftarb 453.

Agunten (vom lat.), Blutsverwandte mannlichen Geschlechts, welche in mannlicher Linie von einem gemeinsamen Stammbater ftammen, heißen im altdeutschen Rechte "Schwertungen". Im röm. sowohl wie im deutschen Rechte hatte das männliche Geschlecht und die Berswandtschaft durch dasselbe bedentenden Einfluß auf Bererdung des Grundeigenthums, und war im Lehnswesen, wie in den Bestimmungen über Thronfolge von großer Bedeutung. Im Gegensatz zu den Agnaten heißen diejeuigen Berwandten, bei denen die Berbindung mit dem gemeinsamen Stammvater durch die weibliche Linie erfolgt, Cognaten (s. d.).

Agneaux (frang., fpr. Anjoh), werben feine, geträuselte Lämmerfelle aus Berfien, Aftra-

chan, ber Krim u. f. w. genannt.

Agnel (spr. Anjel) oder Agnelet (spr. Anjeleh), eine unter dem französischen König Ludwig dem Heiligen geschlagene Goldmänze. Sie trug auf dem Avers das Bild eines Lummes mit der Siegesjahne und die Umschrift: agnus Dei, qui tollis poccata mundi, miserere nodis (Lamm Gottes, das Du der Welt Sinde trägst, erbarme Dich unser!). Werth = \$1 EO Ets.

Agnelins (fpr. Anjelang) wird von ben Wollhanblern in Frankreich und holland bie feingeträuselte Wolle ber fleinen banischen Schafe genannt.

Agnes. 1) Eine Heilige ber kaihol. Kirche, war ber Sage nach eine tugendhaft: Jungfrau aus ebler Familie aus Balermo ober Rom, war Anhängerin bes Christenthums und flarb unter Diostetian ben Märthrertob 304. Ihr Sinnbild ist ein Lamm. Aus 21. Jan., ihrem Gedächtnistage, weiht ber Papst die Lämmer, aus beren Wolle die Ballien zur Investitur neuer Bischse gewebt werden. 2) A., Gräfin von Orlamünde, soll, ber Sage nach, als Wittwe, um eine Heirath mit dem Burggrafen von Nikrubergzu ermögkichen, ihre beiben Kinder auf der Plessenburg getöbtet haben, als Gefangene zu Hof gestorben sein und als "Weiße Fran" in verschiedenen Hohenzalbern'schen Schlössen (Berlin, Bapreuth) zu gewissen Zeiten noch hente gesehen werden. 3) A. v. De fir e ich, Tochter des durch seinen Ressen und Andere ermorbeien Raisers Altrocht von Destreich. Sie war die Gemahlin des Königs Andreas III. v. Ungaru, und hat eine tramige Berühmtheit durch die schwaltichen Grausamteiten erhalten, mit denen sie die unschuldigen Weider, Kinder, Berwandte und Franke der Mörder ihres Baters versolzte. Sie klarb 1364. S. H. don Liebenau, "Lebensgeschichte der Königin Ugues von Ungaru" (Regensburg 1869).

Agnejens Asllen beißen in det Schauspieltunst nawe weitliche Kollen, so genannt von der Rolle der "Ugues" in Molière's: "Koole des femmen", "Schule der Frauen." In Deutschland ist der Rame "Gurli-Rollen" gebräuchlicher, von der "Gurli", in Kopebne's "Indianer

in England".

Agnefie (spr. Anjest), 1) C. Maxia Gastana, eine gelehrte Italienerin, Tochter eines Prosessors der Nathematil zu Bologna, geb. zu Mailand 1718, studient unter Leitung ihres Baters Nathematil, classische und orientalische Sprachen und erhielt 1750 eine Prosessor nan der Universität Bologna, welche sie jedoch zwei Jahre später niederlegte und in's Hospiz der Blauen Ronnen trat, um sich der Armen- und Krankenpslege zu widmen; starb 1799. 2) A. Maria There sia, Schwester der Vorigen, war eine berühmte Tonklinsterin und Componissin. Ihr Hauptwert "Sophonisbe"; starb 1780.

Manetenborf, Dorf im Königreich Preußen, Regierungsbezirt Liegnits, Kreis hirschberg, mit einem Schloß ber Grafen von Schaffgotsch. In der Nähe der sogenannte "wandernde Stein", ein Granitblod, von dem erzählt wird, daß er 1818 und 1819 gegen 200 F. von seinem alten Standorte fortgerudt sei, ohne daß man eine genügende Ursache diese Fortbe-

wegens babe finben tonnen.

Agnethlen, Martifleden in Siebenbürgen, Bezirk Gr. Schenkenborf, mit 2509 E.

(1857).

Agni, in der Mythologie der Indier der Gott des Feners; wird dargestellt auf einem Bibber reitend, mit vier Armen, in zwei Händen Dolche haltend, den Kopf von Flammen umgeben. Er wird als hamptschungeist verehrt, dem die Branzinen auf ihren hausaltären

täglich zuerft opfern.

Agnition (vom kat., for. Anguiziohn), Anerkennung; in der Rechtswissenschaft Anerkennung eines Thatbestandes, einer Berson oder Sache, einer Berspflichtung n. s. w. In der dermat. Aunst heist A. die Seene, in denen die handelnden Bersonen über die ihnen im Berkauf der Handlung bisher undekannten Umstände, Aufklärung erhalten. Hauptregel der A. ist, daß sie sich nicht auf's Gebiet des Unwahrscheinlichen oder Unmöglichen verirre. Aristoteles de handelt die A. in einem besonderen Abschnitt seiner Bo til.

**Ugus** (fpr. Anjo). 1) Markissicken in der Schweiz, Canton Tessin, am Luganer See (hier lago d'A.), im Agnothale (Val d'A.). 2) Fluß in der Provinz Reapel, ergießt sich in den

Bufen von Tarent.

€. . P. L.

Agns ten (vom g. 1ech., Richtswissenbe) nennt die Kirchen- und Dogmengeschichte 1) eine chriftliche Partei des 5. Jahrh., welche behanpteten, Christins habe seiner menschlichen Natur nach Manches "nicht gewußt". Sie hielten sich dis zum 8. Jahrh. 2) Anhänger des Theophronius aus Kappadocien, im 4. Jahrh., welche von einer Allwissenheit und Borsehung des chriftl. Gottes "nichts wissen" wollten.

Agnels (fpr. Anjolo), Baccio b', berfihmter Bildhauer und Banmeister in Italien, eb. 1460, ftarb 1543; arbeitete befonders in Florenz. Sein Hauptwert ift ber Dom baselb

Agusmen (lat.), wurde bei ben Römern der Beiname genannt, den eine Person zum Geschlechts- und Bornamen als etwas Besonderes erhielt und eine hervorragende leibliche oder geistige Eigenthumlickleit der Berson tennzeichnete.

Agnomination (vom lat., fpr. Auguominaziohn). 1) Figur in der Redekust (Rheteris), die Zusammenstellung gleich oder ähnlich lautender Wörter in einem Sate. 2) Die Wisderholung von Wörtern desselben Stammes in Beziehung auf einander im selben Sate.

Agusne (fpr. Angone), im Alterthum Aquitania, Stadt in Italien, Proving Neapel, mit 9255 E. (1861). Wegen seiner Stablarbeiten und Aupfergeschirtsabriten berühmt.

Mginefie (vom griech.), Unwiffenheit.

Aguns Dei (lat.), 1) Eine bibliche Benennung Christi im Evangenum bes Johannes (I, 29), Lamm Gottes. 2) Rame eines Mefgebetes in der röm.-lathol. Kirche, welches mit diesen Worten aufängt. 3) Ans Wachs von geweihten Ofterferzen, auch aus Silber oder Gold angefertigte länglich runde Platten, welche vom Pabst im 1. Jahre seiner Regierung und dam alle sieden Jahre am Osterdienstag seierlich geweiht und an Freunde, vornehme Per-

fonen und Bilgrime, ertheilt werben. Sie kamen im 14. Jahrh. auf. 4) In ber griech.kathol. Kirche bat bas mit einem Lamme gestickte Tuch, womit ber Priester ven Abendmahlsfeld bebedt, biefen Ramen.

Agoasifria, "Raltwaffer," eine Stabt im Raifertonm Brafilien, in ber Brobing gleichen

Namens, gegen 100 engl. Meilen nordweftl. von Babia.

Agoa-Queute, "heißes Baffer," eine Stadt in Brafillen, Broving Gopag, an ber Minbung des Nio bas Almas.

Agoas=Doces, "füßes Wasser," eine Stadt in Brafilien, Prov. Minas-Geraes, an einem Rebenflusse tes San Francisco.

Agsbert ober Agsbard, ein Spanier, wurde Erzbischof von Lyon 816, tämpfte in jahlreichen Schriften für gesellichaftliche und firchl. Reformen, nahm im Streit Ludwig bee Frommen Partei für bessen Söhne. Er starb 840, soll sich einige Jahre früher mit Ludwig versohnt und bis zum Tobe sein trener Rathgeber gewesen sein. Eine besondere Abhandlung über das Leben und die Werke Agobert's schrieb Hundeshagen (Gießen, 1831).

Agoen, eine fleine zu Schweben geborige Infel im Bothnischen Bufen, mit Sechafen. Agogebit Late, (fpr. Aegogebit Leht), Landfee im nordl. Theile ber oberen Palbinfel Michigan, fieht mit dem Ontonagon Flusse in Berbindung und ift 15 engl. Meilen lang und

2 Meilen breit.

Agogna, (Agonja), 1) Fluß in Oberitalien, tommt aus ben Alpen und munbet unterhalb Lomello in ben Bo. 2) A., fleine Stadt am gleichnamigen Fluffe.

Agometer ober Boltagometer, (vom griech.), ein vom Phyfiler Jatobi erfundence phyfi-talifches Instrument, welches ben Leitungswiderstand im Schließbogen einer galvanischen Caule in genau abgemeffener Drabtlange veranbern laft, ohne erft bie Rette öffnen gu muffen. Ein abnlicher vom Physiter Bheatstone erfundener Apparat beißt "Rheostat."

Agomphofe, (vom griech.) wird in der Zahnheilfunde das Lockerwerden der Zähne ge-

mannit.

Agon, (gricch.), der Rampf, Rampfipiel, Bettkampf bei den alten Griechen zu Ehren eines Gottes ober Berven; die Rämpfer biefen Agonistas ; für den geseymäßigen Berlauf ber Spiele hatten bie Agonotheten zu forgen, fle waren zugleich bie Rompfrichter. -Ag o n i st i k, die Kunst der öffentlichen Kampfspiele in Griechenland; ag o n i st i sch, kämpfend, ftreitenb. Agonie, Tobestampf (j. b.).

Agonalia, Agonia, ein altröm. Fest, welches vom Könige Numa Pompilius zu Chreu

bes Gottes Janus auf ben 9. Januar, 20. Mai und 20. Dez. gefetzt war.

Agonie, (vom griech.), Todestampf; nicht ganz passender Name filr das allmälige Erlischen ber Lebensfunctionen, eine Reihe von Erscheinungen, welche bem Tobe selbst unmittelbar vorhergeben, als: Betäubung, rochelntes Athmen, schwacher aber außerst ichneller Buls, kalter Schweiß, Erkalten ber Extremitäten n. f. w. Diefe Erscheinungen sind nach ben ver-

schiedenen Todesarten Berschieden und dauern bald längere, bald fürzere Zeit.

Agonistifer, (vom griech., mit beutscher Enbung), Streiter, nämlich Chrifti; werben in ber Kirchengeschichte aus bem 4. Jahrh. robe Schwarmer in Afrita genannt, welche ter firengen Partei ber Donatisten (f. b.), angeborten; fie verwarfen bie Arbeit, Che, bas Rlofterleben und trieben burch Betteln, Berftoren, Graufamfeit aller Art folden Unfug, baß Raifer Constans sich gezwungen sah, mit Waffengewalt gegen sie einzuschreiten. Gie erhielten sich an einigen Stellen bis jum Ginfall ber Banbalen.

Agonhfliten, (vom griech.), eine driftl. Secte bes 8. Jahrh., welche bas Anicbeugen beim Bebet verwarf. Die A. wurden auf ber Rirchenversammlung zu Jerufalem 726 feierlich

verbammt.

Aegophonie, (vom grieck.), in der Heilfunde die Töne, welche eine Person rucweise, ahnlich bem Gemeder einer Ziege — baber ber fremde Rame — von fich zu geben bat, wenn ber Arzt behuf Erkennung ber Beschaffenheit ber Lunge eine Ausenliation (Beborchung bes Brufitaftens), vornimmt.

Megopobinm, Geißfuß, Giersch, nannte ber Naturforscher Linn's ein zur Familie ber Dolbengemächse (umbelliferne), geborenbes Kraut, welches fich in Europa allenthalben an Baunen, in Grasgarien, auf Schutt, Gartenbecten u. f. w. finbet. Die einzige Art (Ao. podagraria), ift durch ihren aus bunnen Strängen bestehenben Wurzelstod ein läfliges Unfraut, besonders in Grasgarten. Die Blatter werben von ben Biegen gerne gefreffen, baber ber beutsche Rame. Früher wurden biefelben als ein Beilmittel gegen Podagra benutt und in Umschlägen verwendet, daber der lat. Nam

Aexos-Potamos, (Ziegenfluß). 1) Fluß auf bem Thracischen Chersones, munbet fublich bon Gallipoli in ben Bellespont. 2) Stadt bafelbit, auf beren Rhebe 405 b. Chr. Die athenisch: Flotte burch die spartanische unter Führung Lysander's vernichtet und Athen ber Begemonie beraubt wurde.

Massita, (lat. Augusta), feste Hafenstadt auf Sicilien, am Borgebirge St. Croce, Intendang Stragoffa, mit 9223 E. (1861) handel und Sifchfang, befonders Sarbellen. Jan., 22. April und 2. Juli 1679 fanden bier 3 Seefchlachten zwischen ber spanisch-hollandischen Flotte und der französischen statt. Der französische Admiral Duchesne gewann am letzten Toge einen glanzenden Gicg.

Agoftani, alte neapolitanische Goldminze == 2 Goldgulden, welche unter Kaiser Friedr.

II, 1231 gefchlagen wurden.
\*\* Maew, Bolt in Abpffinien, nabe ben Quellen bes Ril's. Ginige Gefchichtsforscher find ber Meinung, fie feien 'e Rachtommen ber bor Pfammetich nach ben oberen Rillandern ge-

flobenen Gembriten.

Agra, (Atbarabab), berühmte Stadt in Borderindien am rechten Ufer der Dichumna, mit 125,262 E. (1557) und vielen Prachtbauten aus der Zeit ihres Glanzes von 1559—1658, während welcher Zeit sie Residenz ber Timuriben war. A. ift Hauptstabt (seit 1835) ber nordweftlichen Proving bes anglo-indischen Reiches; auch Git eines romisch-tatholischen

Bifchefs.

**Agraffe**, (franz.). 1) Eine, meist aus kostbaren Wetallen verfertigte Spange zum Zusammenfaffen von Aleidungsstuden; meift nur noch von Damen als Schmudgegenstand benust. Früher wurde die Ugraffe auch jum Befestigen von Feberbufchen, Cocarben x. verwandt. 2) Architektonischer Zierrath, über Zierleisten, am Begenschlusse und hauptfächlich bei Bimmerbecoration angebracht, um fceinbar mehrere Glieber gufammenzuhalten. 3) Eine an Bianofortes angebrachte Berbefferung, um bie Saiten an einem gewissen Bunkte möglichft Die Saiten-Agraffen find turchlöcherte Metall- (Meffing) platten, welche fest zu halten. gewöhnlich mit einer Schraube verfeben find, und fatt ber fruber gebrauchlichen Stifte in oder auf dem Rahmen befestigt werden, und durch welche bie Saiten geführt werden. Durch biefe Confiruttion wird ber Endpuntt ber Saite, welche in bei Agraffe ruht, zur volltommenen Unbeweglichkeit fixirt, und jede Schwingung ber Saite tann ihre volle Stoftraft auf ben Refonanzooden wirten laffen. Durch bie Cinfubrung biefer Berbefferung, welche man ben bentiden Bianofortefabritanten Steinwan und Cohne aus New Port verbantt, hat bas Biano bedeutend an Rlang, Fille und Danachaftigleit gewonnen. 4) Cin nicht mehr gebrauchliches hirurgisches Justrument, aus zwei Platten und einer Schraute bestehend, um die Ranber von Bunben jum Raben ober Beften aneinanberguhalten.

Agrain, (fpr. Agran), Eustach e b', ein frangösischer Ritter aus Langueboc, macte unter Raimund von Touloufe ben erften Krenggug (1095) mit, ward jur Belohnung feiner Tapferkit Fürst von Sidon und Caesarea und war während der Gefangenschaft Rönig

Balduin's stellvertretender König von Jerusalem.

C. P.I.

Agram, (froat. Zagor, ungar. Zagrab). 1) Der gröfte ber vier Comitate bes Ronigreichs Arvatien, liegt inmitten ber Gespanschaften Warastin und Areut, Jiume, bem troat. Litorale und der Militärgrenze, umfaßt 107,4 beutsche Q.-M. mit 245,927 E., welche meistens Aroaten find und der tathol. Religion angehören; nur wenige Magyaren und Deutsche. Getreibe, Holz und Tabat find die Hauptprodutte tes Landes, welches angerhalb ber Hamptstadt noch auf einer tiefen Stufe ber Enltur und bes Gewerksteißes fieht. Das Land wird im R. von Berzweigungen ber öftl. Alpen (Warasbiner Rette) burchzogen und ift huge-Die Mitte beffelben bildet bas Thal ber Cave und ift fehr fruchtbar. Fluffe: Save, Rulpa, Rraptina und Longa. 2) Ronigliche Freiftabt und Beuptfladt bes Rronlandes, liegt am Zuse des Szelmegebirges unweit der Save, hat 16,657 E. und zerfällt in bie Freistabt ober obere Ctabt, die Kapitelfladt und die untere Stadt; Gis bes Ban von Kroatien und Clavonien und feit 1853 eines Erzbifchofs. Unter ben öffentlichen Gebauben zeichnet sich die im 15. Jahrhundert erbaute Kathedrale aus. In ber Nahe ber Stadt liegt ber große Bart Maximir ober Jurgaves, eine Anlage bes Bifchofs Maximilian Berhovacz.

Agramens, (frz., fpr. agramang), Berzierungen jur Befetung ber Franenfleiber. Agrarbanten find feit bem Jahre 1864 gur Debung ber Landwirthschaft und zur Erleichternug ber commercicllen Berhaltniffe in Rufland eingeführte Landes-Creditanstalten. Die erste Bank bieser Art wurde im Goubernement Chersson am 20. Mai durch ein kaiserl. Defret beflätigt, wodurch bie Grundbefiper jener Gegend in ben Stand gesent werben, fich bie zur Einrichtung ober Bebung ihrer Birthichaften nothigen Darlchen zu perschaffen, ohne ju Bucherern ihre Zuflucht nehmen zu muffen. Die Summe von 100,000 Rubeln wurden ber Bank vom Gonvernement zur Berfügung gestellt, um die eingelegten Pfandbriese sofort auszahlen zu können. Die Bank ertheilt Darlohen auf Land, welch s im Gonvernement geslegen ist, bis zur halfte des abgeschäpten Werthes und gist Psandviese auf 35 Johre zu bzeroent aus, welche kurch zweimalige Ziehungen jährlich amertistet werden. Die richtige Zahlung der Procente und Capitalien auf die Psandviese der Vank garantiet ein Acktwecapital und die allgemeine Sossatiat der Darlehnsempfanger. Dieser erste Versuch, welcher für die Zukunft von großer Bedeutung sein wird, hat bereits Rachahmung gesunden, da die zum Jahre 1869 außer den Gonvernements Orel und Berm, deren Statuten dem Reichstrathe vorliegen, schon gegen 10 andere Gonvernements im mittleren, füdlichen und östl. Rustiand die Gründung von Agrardanken beschlossen haben.

Mgrarengreß, fo viel wie landwirthichaftlicher Congreß (f. b.). Der erfte Agrarengreß in Deftreich wurde zu Wien, im Rovember 1868 abgehalten. Bgl. Belrupt und Parino,

"ber erfte Agrarcongreß Destreich's" n. f. w. besprochen; Innebrud, 1869.

Agrarifche Gefete, (Adergefete, Leges agrariae bei ben Romern) find folde, welche die Bertheifung ober Bennpung des Bobens regeln. Es hat beren zu allen Beiten bei allen Bollern gegeben. Bei allen Birtenvöllern, fowie bei ben alteften Aderbauvollfern ift ber Boten Gigenthum bes Stammes; bei jenen bleibt er bas, bei biefen with er fosterbin verlooft wher nach Seelengahl an die Familien vertheilt, aber nur als Lehn; die Stammgemeinde behält bas Eigenthumsrecht. Erft bei ben Romern wird ein Brivateigenthum am Boben gestattet. Bon allem eroberten Lande, bas anderen Boltern abgenommen wurde (ager publicus), hatten ursprünglich alle Bürger bas Rubniefungerecht gegen eine Abgabe an ben Staat; später bemächtigten sich die Patrizier und die Reichen nach und nach ausschließlich des ager publicus und drücken dadurch die Plebejer ober armeren Bürger in Armuth, ja in Staverei herab. Zweimal, in den alteften Zeiten der Republit, und bann wie ber burch bas agrarifche Gefet bes Lucius Licinius Stole, 366 v. Chr., wurde ber ursprüngliche Grundsab, daß bas Land a llen Bürgern gehöre, wieder zur Anerkennung gebracht, und die Babl ber Meder, welche ein Bilirger benuten burfe, auf 500 befchrantt. mer wieder wuften die Reichen bas Gefet unwirkfam zu machen. Du erneuerte Tiberius Grachus 133, und nach ihm sein Bruder Cajus (f. Grachen als Bolletrikun nach heftigen Rampfen bas alte licinische Allergeset, und jenem gelang es, mehrere humberttaufende armer Barger ale Celonisten in Oberitalien und Nordafrita anzustebein. bie Gracchen fielen der Buth ihrer Gegner jum Opfer, und feitbem blieb bas Gefet ein tobter Buchstabe, bis ce 107 v. Chr. formlich abgeschafft wurde. In ber englischen Sprache haben die Ausbrücke Agrarianism (fpr. Aegrehriänism) und Agrarians (fpr. Aegrehriäns) eine fcimpflice Bebentung erlangt, finnberwandt mit rothem Republitanismus und Pobel, weil ber Abel in England fich ebenfalls nach und nach ben Boben ausschließlich augerignet hat und bem übrigen Bolfe nichts babon gonnt. Die aftgermanische Stammberfaffung kannte ursprünglich ebenfalls kein Privateigenthum am Boben, welcher ber Gaugemeinde geborte und von ihr zur Benutung verlehnt wutbe. Das Lebndrecht ging fpater auf ben Abnig Aber, welcher bas Land in größeren Studen an die Grafen und Bergoge verlebnte, worauf biefe es in Neineren Stilden an die Ebelinge, und biefe in noch Neineren an die gemeiner Freien verlehnten. Die Gegenleiftungen für die Rubnieffung bestanden in Beeressvige und Ratural-Lieferungen. Daneben aber bilbete fich im Mittelalter anch ichon ber freie Privatlandbesit (Allodialguter) herans, indem ein von berfetben Familie feit vielen Jahrhunberten genofienes Lehn als Brivateigenthum beanfprucht und vom Lehnsberrn bafür anerfannt wurde.

In neueren Zeiten wurde die Abschaffung der Lehnsversassung und der auf dem Boden liegenden "eisernen Lasten" (Gervituten), welche das Mittelalter darauf gehäuft hatte, kurz die Berwandlung der bloßen Authießung des Landes in unbedingt freies Privateigenthum überall durch redokutionäre Bewegungen erzwungen; so in Frankreich durch die erste Revolution, in Preußen durch die Stein"sche Gesetzgebung von 1808, im sibrigen Deutschland durch die Revolution von 1848; nur in Großbritannien besteht das Lehnswesen der Form nach sort. Agrarische Gesetz haben sast allerwärts im Interesse einer besteren Bodenbebauung die Lehnslasten abgelöst, die Zusammenlegung und die zu einem gewissen Grade auch die Theilung (Dismembration) der Grundsstäde erlaubt, den Landbesit in "todter Hand", die gemeinsame Rutznießung der Gemeindeländereien und die Hutungs- und Jagdrechte auf fremdem Boden abgeschafft. In Frankreich ist man darin so weit gegangen, der Theilung der Grundsstäde gar keine Schranken zu setzen; der Bauer theilt sein Gut zwischen seinen Sthnen gleich, so daß es ein paar Millionen Bauern gibt von so geringem Pandbesst, daß sie davon beiweitem nicht leben können. In dem Ber. Staaten-Gebiet wurde das Lehnsver-

hältniß schan bei der ersten Anstehelung eingeführt; in Pennsploanien war der Schneherr Benn von voruherein fo vernünftig, alle Lehnsrechte seinen Ansiedlern gegenüber aufzugehen. In New Pork jedach erhielten fick lieberbleibsel feupoler Grundbefig-Berlickiniffe und veranlafiten wieberholt (1844 -1845; und abermals 1869) offene Feindseligkeiten zwijden Laubbefisern und Rentern. Im flavenhaltenden Guben vermandelte fich bas große Lehuseigenthum feit der Unabhängigleit der Union von felbst in großes Privateigenthum, das durch Stlaven behant wurde. Im Nordwesten verhütete die berühmte "Tefferson'sche Ordinang" von 1789 bie Ginführung der Stlaverei und bewirkte badurch, bag Ohio, Michigan, Indiana, Illinois und alle anderen nordwestlichen Staaten fich mit fleinen, freien, fraftigen, intelligenten Brivateigenthumer füllten, welche ihren Boben selbst bebauen. In Californien, wo von ben fpanischen und merikanischen Zeiten ber noch eine Anzahl großer Land-Grants (fpr. Land-Grants) bestanden, find einige berfelben von ben Ber. Staaten-Gerichten bestätigt, Die meiften jedoch verworfen worden, und die großen Ländereien find zerschlagen worden. gange frangoffice Canada ift in Seigneurien, b. b. große Lebuslandcomplexe, ausgelegt und jomit heute im Bests weniger großer Grundeigenthamer, und basselbe gilt auch für Werife. Es ift unläugbar, dag bie Sinnebart des nördlichen Boltes gegen die großen Landgitter ift und die Schutzwehr der bemokratischen Freiheit und Gleichheit in den Bertheilung des Bodens unter möglichft wiele felbstifanbige Behaner fieht; bem verdaufen wir bas Beim ftatte-Geseth (f. b.) und bis Auslegung alles Regierungstandes in Meine Sectionen, die zunehemende Erbitterung des Boltes gegen die Landspelulanten und die Gründung der Landreform - Ligue (f b.). Für Amerika hat die Besprechung dieser Seite der agrarischen Gefengebung noch weniger Wichtigkeit (und wird vorläufig bloß unter Arbeitern verhandelt). In Europa hat der Bruffeler internationale Arbeits-Congreß (1868) die Forberung hingeftellt, daß es tein unbedingtes Sigenthumsrecht an ben Boben geben folle, sowie die andere, daß Balber, Minen und Communicationsmittel nicht Privat- fondern Gesammteigenthum ber Gesellschaft sein sollten; endlich die britte, daß große Landgilter zu expropriiren und von ben Bobengrbeitern gemeinfchaftlich ju befiben und zu bebauen fein follten. Die ans bem romifchen Rechte auf unfere moberne Landgefengebung vererbte Ibee eines Brivateigenthums an Land wird von einer Reibe Philosophen und Nationalotonomen ber Neuzeit (3. B. John Stuart Will) auf den Grund hin verurtheilt, daß das Land ebenso wie die Luft, das Licht und das Baffer unerläftliche Daseinsbedingungen für Alle seien und nicht in den unbedingten Einzelbesty übergeben sollton, weil sonft Einzelne bas Racht hätten, alle Anderen des Daseins an beramben.

Eine für Europa sehr wichtige Streitfrage betreffs ber Adergefengebung ist für Amerika durch die Erfahrung vollständig gelöst, die Frage nämlich, ob Klein- oder Grofwirthschaft hohere Noh- und Reinerträge gabe, und welche von beiben vom Stagte mit ganftigen Augen angesehen werden folle. In dem jahrzehntelangen Debattenkampfe fiber die Slaverei ift oft statistisch nachgewiesen worden, und Niemand bezwerfelt est mehr, daß der Rarben mit seinem Spstems der Bodenzersplitterug dem Skoen wit seinem Spsteme der Großwirthschaft an-Boblftand, Stenertraft, Bilowng, Creditfabigteit und Selbsterhaltungetraft von Jahr ju Jahr mehr und entschiedener vorangeeilt ift. Unter ben ehemaligen Stlavenftaaten felbst find biejenigen, welche wie Marpland, Delaware, Birginien, Nord-Carolina, Rentudy, Tennessee, Missouri, in Keinere Bobencomplepe ausgelegt, mit kleineren Farmen besäet waren, entschieben im Bortheil, was Bevollerungszahl, Reichthum, Bobenertrag und Bobenwertst auf ben

Ader betrifft, gegen bie eigentlichen Plantagenftagten mit ihren fürftlichen Gutern.

Agraticium (lat ), die auf einem Grundflude haftenden Abgaben an den Lanbesberen.

Agraulos, ber griechischen Sage nach eine Dochter bes Altgens, Konigs von Attita, Gemablin bes Cefrops, welchem flevier Rinber gebar. Giner Tochter berfelben, welche ben Ramen der Mutter führte, wurde später nabe der Burg Atropolis in Athen eine Capelle (Agraula) geweiht, wo bie athenischen Innglinge ben Burgereit ablegten. Auch wurde zu ihren Spren eln Fest, die Agraulia, geselert, weil sie fich jur Errettung des Baterlandes freiwillig dem Take geweiht hatte.

Mgrabiabos (fpan., bie Beleibigten), Anhanger ber außerften Briefterpartei in Spanien gegen Ferdinand VII., welche bie unumichrantte Berrichaft ber Lirde, Berftellung ber Insuisition e. erzwingen und ben Bruder bes Königs, Dan Carlos, auf ben Thron heben wollten; wurden von Ferdinaud VII. nach mehreren Gesechten 1828 besiegt.

Agraz (arab. hocaraz), ein erfrischendes Getränk aus dem Saste unreisen Weintranben, Buder, Baffer und Eis; wird in Spanien viel getrunken.

Agreable (frang., fpr. agreabel), angenehm, anmuthig.

Digitized by GOOGLE

Agreage (frang., fpr. Agreabich), meetantilifder Runftanebrud, Mallergebühr, f. Courtet a ga.

Agreda, eine Stadt in Sild-Amerika, Neu-Granada, Proving Popapan, mit reichen Goldminen.

Agroement (engl., fpr. Aegrihment), in der Geschäfts- und Gerichtssprache, Bereinbarung, Atsommen. Ift gewöhnlich der erste Schritt beim Kauf von Grundstäden, dem die Ausstellung des Kausdrieses (deed, spr. dist) solgt, nachdem der Känser den Titel geprüft hat. Ein blos mündliches Agreement ift zum Berkauf von liegendem Sigenthum nicht bindend.

Agreiren (vom frang.). 1) Annehmen. 2) 3m Geewefen: ein Schiff auftakeln, ausrusten.

Agr ments (frang., fpr. Agrehmang). 1) Annehmlichkeiten, Bergnugungen. 2) Mobezierrathen: Loden, Schönpflästerchen, Schminke. 3) Musstalische Bergierungen: Triller, Schleifer. 4) Rebeubelustigungen auf ber Schaubühne.

Mgreseiren (vom lat.), frankeln.

Agreft (vom lat.). 1) Grob, banrifch. 2) Mit Effig eingemachte unreife Beinbeeren. 3) Saft von nicht reifen Früchten, besonders Tranden, theils zu Effig, theils zum Bleichen des Bachses benutt. Mit Zuder zu einem Sprup eingesocht und in Gestäfen ausbewahrt, wird aus demselben eine kuhlende Limonade, mit Wasser, Milch und Gewürz, das Agrestwasser, bereitet.

Agrianer, im Alterthume ein thracisches Bolt in Macebonien, als Bogenschitzen beribmt.

Agrianes (alte Geogr.), jest Erganeh, Nebenfluß bes hebrus, jest Marita, in Thracien.

Agricola, Enejus Julins, 40—93 n. Chr., berühmter römischer Staatsmam und Feldberr; war 76 Consul, 77 Prator in Britannien, machte das Land burch Berbreitung römischer Sprache und Cultur zur römischen Provinz bis an die Grenzen Schottland's. Der treffliche Geschichtsschreiber Tacitus, sein Schwiegersohn, hat das Leben A.'s beschrieben.

Agriesla, 1) Georg ift ber Gründer ber wissenschaftlichen Mineralogie in Deutschland. Sein Familienname ift "Banner", welchen er nach dem Gebranche der Gelehrten seiner Zeit in's Lateinische übersetzte. Er wurde geboren zu Glauchan in Sachsen 1490 und starb als Bargermeifter von Chemnit 21. Nov. 1565. Er betrieb mit bem anferften Fleife mebizinische und mineralogische Studien. Seine in lateinischer Sprache gebruckten Schriften wurden von Lehmann (4 Thie. in 5. Bben.), Freiburg 1806—13; ben "Bergmannus ober Gespräche über den Bergban", Schmidt (Freib. 1806. Bglche. Becher: "Die Mineralogen G. Agricola und A. G. Werner", Freib. 1820). 2) A., Johann, eigentlich Schnitter, einer der bedeutendsten Gelehrten des 16. Jahrh., Schüler und Freund Luther's, wurde am 10. Apr. 1492 in Eisleben, baber auch "Magister Jalebius" genannt, gekoren, war Pfarrer bafelbst, Bort'impfer ber Reformation, wurde 1537 Projessor in Wittenberg, ftarb am 22. Sept. 1566 zu Berlin als Hofprediger. Luther griff ihn heftig an als einen Bertheidiger des Antinonismus. Er nahm 1548 Theil an der Abfassung bes Interim und war auch in die Abiaghoristischen Streitigkeiten verwickelt. Seine theologischen und polemischen Schriften find für unsere Zeit von teiner Bedeutung, doch hat seine "Ermmlung und Auslogung beutscher Sprichwörter" bleibenben Werth. 3) A., Johann Friebrid, geb. 1720 ju Dobitschau im Altenburgischen, war ein berühmter Orgelfpieler und Schriftsteller über Bocal- und Instrumentalmusit, ein Schüler Sebastian Bach's, war 1759 Dirigent ber Lapelle Friedrich's b. Gr. in Berlin und ftarb baselbst am 12. Nov. 1774. Seine bebeutenbsten Opern: Adill auf Styros, Iphigenie in Tauxis; gab 1747, Berlin: "Senbschreiben eines reisenben Liebhabers der Musik an der Spree" heraus. 4) A., Martin, berühmter Schriftsteller Aber Musit, geb. 1486 zu Sorau, 1524 Cantor und Musit-birektor in Magbeburg, Luther's Freund. Geine Schriften trugen viel zur Abschaffung ber sogenannten Tabulatur (f. d.) und Sinfährung des jetigen Notenspstems bei. Er fart 1556. Seine wichtigfte Schrift: "musica instrumentalis". Bittenberg, 1529. 5) A., Rubolf, eigentl. Roelof hupsmann, geb. in Buflo bei Groningen, einer ber bebeutenbsten humanisten und Bekampfer ber scholastischen Philosophie, machte seine Studien in Lowen, Baris, Ferrara und Basia, wurde 1484 Professor in heibelberg, ftarb aber schon am 28. Dct. 1485. Geine Schriften berausgegeben von Mard, Köln 1539; Lebensbeschreibung von Tresling, Gröningen 1830.

Agricultur (vom lat.) bezeichnet bie gesammte Landwiethschaft (f. d.); insbezondere den eigentlichen Aderbau (f. d.), im Gegensatz zu Wiesen- und Waldwirthschaft.

Agricultural Colleges (fpr. Aeggrifoltschurel Kollebiches), Aderbauschulen in ben Bereinigten Staaten. Am 14. Dezember 1857 reichte Hon. Justin S. Morrill, von Bermont, Borfiper bes Comite's über Aderban, in bem Reprafentantenhaufe eine Bill ein, nach welcher ben berichiebenen Staaten ein Theil ber öffentlichen Lanbereien gugewiesen werden follte, um Bilbungsanstalten zur Dekung bes Aderbaues und ber mechanischen Künfte zu gründen. Nach langen Debatten ging vier Wonate später ber Gesetesvorschlag mit einer geringen Stimmenmehrheit burch. Im Jahre 1859 tam bie Bill vor ben Senat und wurde von den Senatoren Babe, Harlan und Stuart warm befürwortet, aber burch tie Senatoren Davis, Majon und Bugh ebenso scharf betämpft. Gie murbe folieglich mit einer Dehrheit von zwei Stimmen angenommen und ging an ben Prafibenten Buchanan, murbe aber von diesem mit seinem Beto jurudgefchidt. 3m Jahre 1862 murte tiefelbe Bill tem Genate von Babe noch einmal vorgelegt, burch Barlan im namen bes Comite's empfehlen, und ging am 10. Juni mit 32 gegen 7 Stimmen turch. Am 17. Juni paffirte tie Bill im Daufe ber Reprafentanten mit 90 gegen 25 und wurde am 2. Juli burch ben Prafibenten Lincoln zum Gefet erhoben. Darnach foll jeber Staat 30,000 Ader ber öffentlichen ganbereien für ichen einzelnen feiner Senatoren und Repräsentanten, nach dem Cenfus von 1880, zur Gründung von Agricultaral Colleges jugewiesen erhalten. Der Staat fellift leiftet Garantie fur Die Schenfung und hat binnen 5 Jahren, vom Datum ber Schenfung an, filtr bie Anstalt Sorge zu tragen. Alle Staaten, welche sich im Zustande ber Rekellion gegen bie Regierung befinden, find von ben Boblibaten bes Gefetes ausgeschloffen. Gine Congresacte vom 23. Juli 1866 erweitert bie Beit auf 3 Jahre nach bem Erlag ber Acte. Wenn ein Territorium in ben Staatsverband tritt, foll ber neue Staat 3 Jahre Zeit haben, innerhalb welcher er bie Wohlthaten biefer Acte annehmen barf. Rach Annahme ber Schentung werben jedem Staate 5 Jahre gewährt, innerhalb welcher er wenigstens ein College zu gründen hat.

Die folgende Tabelle zeigt die Bahl ber Meder, zu welchen jeder Staat berechtigt ift, sowie bie Daten, an welchen die Staatslegislaturen die Schenkung annahmen, die Beit der Gran-

bung ber Institute, ihre Namen und Lage.

| Staaten         | Accer.    | der Anyahme           | Lag ber Gründung | Bezeichnung und Lage.                                                        |
|-----------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Mabama          | 240,000   |                       |                  |                                                                              |
| Artaujas        | 150,000   | 01                    |                  | i                                                                            |
| California      | 150,000   | 81. März 1866         | 31. März 1966    | Agricultural, Mining and Me-<br>chanic arts College,                         |
| Connecticut     | 180,000   | 24. Juni 1863         | 24. Juni 1863    | Sheffield Scientific School of Yale College, New Saven.                      |
| Delaware        | 90,000    | 17. Febr. 1867        | 14. Marz 1867    | Delaware State College,                                                      |
| Moriba          | 90,000    | <del></del> ,         | -                |                                                                              |
| Georgia         | 270,000   | 1                     |                  |                                                                              |
| <b>Minois</b>   | 480,000   | 25. Jan. 1867         | 28. Febr. 1867   | Illinois Industrial University,<br>Urbana. Champaigne Co.                    |
| Indiana         | 890,000   | 6. Mära 1865          |                  | Indiana Agricultural College.                                                |
| Jowa            | 240,000   | 11. Sept. 1862        | 29. März 1866    | State Agricultural College and<br>Farm, Mucs. Story Co.                      |
| Sanjes .        | 90,000    | 8. <b>F</b> ebr. 1863 | 16. Febr. 1863   | State Agricultural College,                                                  |
| Reutuch         | 830,000   | 27. Jan. 1863         | 22. Febr. 1865   | Agricultural and Mechanical<br>College (Kentucky Univer-<br>sity) Perington. |
| Lasikena `      | 210,000   |                       |                  |                                                                              |
| Maine           | 210,000   | 26. <b>Mär 1868</b>   | 25. Febr. 1865   | State College of Agricultural                                                |
| Marhland        | 210,000   | 24. Jan. 1864         | _                | and Mechanic Arts. Orono.<br>State Agricultural Coffege,<br>Spattenific.     |
| Massachusetts   | 860,000   | 1263                  | 20. April 1868   | Mare. Agricultural College,                                                  |
|                 |           |                       | 10. April 1861   | Mass. Institute of Technologie,<br>Bofton.                                   |
| <b>Midi</b> gan | 240,000   | 25. Febr. 1888        | 18. März 1863    | State Agricultural College,                                                  |
| Lains:          | 3,940,000 | -                     | 1                | Yanfing. Digitized by Google                                                 |

| Stoaten!               | Arder     | der Amahme     | Tag<br>ber Gränbung | Bezeid;nung und Lage.                                                      |
|------------------------|-----------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Ltunepott<br>Minuefota | 128,600   | 2. Febr. 1865  | Jan. 1868           | Agricultural College of Minne<br>sota with State University<br>Et. Baul.   |
| <b>M</b> ilfilfibbi    | 210,000   | <u> </u>       |                     |                                                                            |
| Miffouri'              | 830,000   | 1              |                     |                                                                            |
| Rebrasta               | 90,000    | 1              | L                   |                                                                            |
| Revada                 | 90,000    | 9. Mär, 1865   |                     |                                                                            |
| Rew Sampfhire          | 150,000   | 9. Juli 1863   | 9. Juli 1866        | New Hampshire College of<br>Agriculture [Dartmouth Col-<br>lege], Sanover. |
| Meto Jerfen            | 210,000   | 21. Mars 1865  | 4. Mprit 1864       | Ratgers Scientific School and<br>College, New Brunswid.                    |
| Rew Port               | 930 000   | 14. Mai 1863   | 27. April 1865      | Cornell University, 3thata.                                                |
| Porth Carolina         | 270,000   | 18. April 1865 |                     |                                                                            |
| Dhie                   | 630,000   | 9 Oft. 1862    |                     |                                                                            |
| Dirgon                 | 90,000    | 1. That 1962   | 13. April 1864      | Agricultural College of Pennsyl                                            |
| Pennsylvania           | 780,000   | 1. 2001 1808   | 12' Men 1904        | vania, Centre Co.                                                          |
| Rhobe Island           | 120,000   | 23. Jan. 1868  |                     | Scienti fie & hool of Brown Uni                                            |
| South Carelina         | t         | j              | 1                   | 1                                                                          |
| Armet ffee             | 800,000   |                |                     |                                                                            |
| Texas                  | 180,000   |                |                     |                                                                            |
| Bermont                | 159,000   | 11. Nov. 1868  | 22. Nov. 1864       | University of Vermont and<br>State Agricultural College<br>Burlington.     |
| Birgipie'              | 800,000   |                |                     |                                                                            |
| <b>B</b> cğ Birginia   | 150,000   | 3. Oft. 1863   | 7. Febr. 1867       | Agricultural College of West<br>Virginia, Morgantown                       |
| Witconfin              | 240,000   | 2 April 1862 . | 12 Waril 1866       | University of Wisconsin [College of Arts], Madijon.                        |
| Total                  | 9,510,000 | -1             | [                   | lege of Arts], Maction.                                                    |

Mariculturdemie (Aderbandemie) beift bie Lebre, welche bie demifden Bebingungen bes Lebens ber Ruppflangen und ber hausthiere umfaßt. Der Grundflein gu Diefer Biffenicaft wurde zu Enbe bee vorigen Jahrhunderts burch bie pftanzenphysiologischen Forschungen ben Sennebier, Ingenhouß und Prieftlep gelegt. 3m Jahre 1804 erfchien bas große Bert von Sauffure "Recherches chimiques sur la végétation" (Chemistre Untersachungen über bie Pflanzen), worin jum erften Dale bie hobe Bebeutung ber Mineralbeftanttheile für bas Leben ber Pflanzen anerkunt wirb. Bu gleicher Beit wird barin nachzuweisen gesucht, bag die Pflanzenwuzel direct organische Nahrung aus dem Boben auflange, und ist Sanffure baburch ber Bater ber fog. "humustheorie" geworden, welche, obschon spaterbit Liebig und seine Schiller mit vielem Erfolge gegen sie angekampft haben, roch in einer gewiffen Befdrantung noch Anertennung findet. Die wichtigften Beweisgrunde gegen bie genannte Theorie wurden von Liebig im Jahre 1840 in bem Berte "Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Phoftelogie" gebracht, worin jum erften Dale fiber bie Rolle bes Ammoniats, bas Befen ber Gründungung, ber Brache und ber Wechselwirthschaft wiffenschaftlider Aufschling gegeben wirb. Dbicon nun bie außerordentliche Wichtigket bet Mineralbestandtheile des Bodens filt die Pflanze, woranf Liebig insbesondere Gewicht legt, micht mehr in Zweifel zu ziehen ift, fo find boch auf ber andern Seite Thatfachen vorhanden, nach welchen biefe im Bereine mit ben Bestanbibeilen ber Atnefphare nicht allein es find, welche bie Entwidelung einer Pflanze bedingen. Berfuche, welche hierfilt fprechen, verbanden wir Lowig, Mulber, Molefcott, Meifiner, Dlubed, Johnfton u. A. Renerbinge ift ber Sert culturchemie burch bie von dem Englander Way entbeckte Absorbtionsfähigkeit ber Adererbe ein neuce Felb urbar gemacht worden. Die hieraus fich ergebenben Gruntfabe find in Deutschland namentlich zur vollen Geltung gelangt, wo an ber Ausbildung ber A. überhaupt mit regem Eifer gearbeitet wirb. In Nordamerita haben fich für bicfe Biffenfchaft bie Britter Rogers, D. B. Gardner, Johnston, J. 2B. Draper und Poreford nicht wenig verdient gemacht. Aus der fehr reichhaltigen Literatur über Kremahnen wir außer ber bereits augeführten folgende: Liebig, "Theorie und Praxis in der Landwirthschaft," (Braunschweig 1856); Bouffingault, "Die Landwirthfchaft in ihrer Beziehung jur Chemie, Bhofit und Miteorologie" (bentsch von Irdger, 3 Bbe., Halle 1854; Supplint. 1856); Liebig "Chemische Briefe," (5. Aust., Heibelberg 1858); Johnson, "Loctures on the Applications of Chemistry and Geologie auf den Aderbau); Liebig, "Die Chemie über die Answendung dus Agriculture und Physiologie," (8. Aust. 1865); Henneberg und Stohmann, "Beiträge zur Begründung einer rationellen Fütterung der Wiederläuer," (Braunschweig 1860); R. Hosmann, "Bericht über die Fortschritte der A.," (Berlin, seit 1858 jährlich; sortgesetzt von Dr. Ed. Peters; R. Th. Simmler, "Wissenschaftliche Praxis auf dem Gebiete der Landwirthschaft," (Aaran, 1:64); Dr. Nob Hossmann, "Theoretisch-praktische Makerbau-Chemie nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft und Ersahrung für die Praxis sassen Jahren erscheinenden Berichte von Th. Antisell und H. Erni in den "Reports of

the Commissioner of Agriculture" animerifam. Agriculture, Department of (engl., for. Aeggrifolifox, Dipartment of), Departement des Aderbauwesens in Washington, ber Bundeshanptfindt ber Ber. St. partement bes Aderbauwefens wurde burch eine Congressatte vom 15. Dai 1862 geschaffen. Es foll da sein, wo die Ber. Staaten Regierung ihren Sip hat und den Zweck und die Pflicht haben, unter dem Bolte ber Republik Kenntuisse über Gegenstände zu verbreiten, welche wit dem Aderban im weitesten Sinne des Wortes in Berbindung stehen, neue und werthvolle Samereien und Pflanzen anzuschaffen und unter bem Bolle zu vertheilen. Der oberfte Becante ift ber Commissioner of Agriculture, welcher filr biefelbe Dauer fein Amt versieht, wie die übrigen vom Prasidenten ernannten Civilbeamten. Der Commissioner foll sich Aber Alles, mas mit bem Aderbon in Berbindung ftebt, in feinem Departement burch Bilder und Correspondengen, burch practifche und wissenschaftliche Experimente, (über welche forge fältig ausgearbeitete Bucher geführt werben), burch gesammelte flatiftische Labellen und enbere geeignete Mittel unterrichten; foll möglichst viele und neue Pflanzen und Samereien sammeln, burch Anbau ben Werth berfelben prufen, für beren Berbreitung möglichst forgen und fie nuter die Laudwirthe vertheilen. Er arbeitet einen jährlichen Generalbericht aus. welchen er dem Prasidenten und dem Congres vorlegt, nud Specialberichte, so oft sie vom Präsidenten oder einem der beiden Theile des Congresses verlangt werden, oder er selbst es für nothwendig halt. Er leitet und beaufsichtigt tie Berwendung ber vom Congress bem Departement jur Berfligung gestellten Gelber und legt Rechnung barüber ab. In Alwefenheit bes "Commissioner" ober bei eintretenber Bacang, versieht ber erste Setretar die Amtsge**jø**åfte.

Der oberste Beamte ernennt und beschäftigt, unter den Bessimmungen des Congresses, Chemiker, Botaniker, Entomologen und andere Männer, welche mit den Naturwissenschaften vertrant sind, so weit sich dieselben auf Ackerdau beziehen. Der Contract für das Gebäude des Departementswurde am 2. Ang. 1867 ausgegeben und dasselbe im Sommer 1868 so weit vollendet, daß der Commissioner u. seine Assistanten ihre Zimmer beziehen konnten. Das Gebäude liegt westl. vom Smithsonian Institut, ist 171 F. lang, 62 F. breit. Im Erdgeschoß besindet sich ein bemisches Laboratorium, im ersten Stockwert die Hamptgeschäftszimmer und die Bibliothek. Der Hamptsal im zweiten Stockwert ist 103 F. lang, 57 F. breit und 26 F. hoch und zu einem landwirthschaftlichen Museum bestimmt. Die Zimmer sür Samereien besinden sich im britten Stockwert und die Dachzimmer werden sitr eine Reihe von Arbeiten Kaum bieten, welche bissang auswärts gethan wurden. In den ersten 13 Wochen des Jahres 1.67 wurden vorzugsweise durch Mitglieder des Congresses 42,173 Pslanzen und während des Jahres

1867 1,426,637 Badden Samereien vertheilt.

Der gegenwärtige Commissioner hat Anstalten zum Anstausch von Getreidearten, seltenen Gämereien, medizinischen und anderen Ksanzen getrossen und sich zu diesem Zwede mit verschiedenen Instituten, landwirthschaft. Departements und Gesellschaften und den verschiedenen Resserungen auf beiden Hemisphären in Berdindung geseht, nämlich mit den Regierungen von Verngen, Destreich, China, Japan, Guatemala und Brit. Honduras, den botanischen Gärten in Neldourne, Australien, und Rew, England; dem Indissen Museum in London, der Landwirthschaftlichen Gesellschaft am Cap der Enten Lossnung und dem Commissioner des Patentwesens der Argentinischen Republik. Durch diese Berdindungen wird es dem Ackerdam-Departement möglich werden, eine große Menge Pflanzen zu beschaffen, welche sich dem Edium und dem Boden in irgend einem Theile dieses Landes angewöhnen können. Auf der Mussen sind mit Erfolg Praden von fremden und eindemischen Chreidessenden gezagen vorden. Die Farm mußte keider eine Exrictung des Reusbanes zu anderen Zweden verwendet werden. Das Museum enthält eine kedentende Samms

lung von Samereien, Modellen von Frächten, Zeugsvoffen, wie Seibe, Baumwolle, Flachs u. f. w. in den verschiedenen Stadien ihrer natürlichen Entwicklung ober Verarbeitung; verschiedene Arten von Infecten, Bögeln und anderen Thieren, forgfältig classischiet, welche ber Pflanzenn elt schädlich oder nützlich sind. Wittheilungen von Correspondenten oder anders woher werden von dem Departement in den monatlichen und jährlichen Berichten eröffnet.

Die Beamten bes Departements find: Ein Commissioner) \$3000; zwei Secretäre (noting Chief Clerk und Disdursing Clerk) @ \$2000; ein Statistifer (\$2000); ein Superinten bent der Botanischen Gärten (\$2000); ein Entomologe (\$2000); ein Chemifer (\$2000); ein Superinten bent der stanischen Güperinten den der für Sämereien bestimmten Zimmer (\$1800); ein Bibliothefar (\$1800).

Agrieulturspftem wird das Spstem der Staatswirthschaftsichre genannt, welches im Aderban die Hauptquelle des Nationalwohlstandes sindet und verlangt, daß die Staatsleistungen nur vom Bodenertrag zu fordern sind. Name und Sache stammen aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Man nannte dieses Spstem auch das physio d'r a tische und die Bertreter desselben Physiotraten oder Dekonomisten. Vegründer des A. war der Franzose Frauz Due sinah, Leibarzt Ludwig XV., in seinem "Tableau sconomique" (Paris 1753). Weiter fortgefährt wurde dasselbe durch die Schriftsteller Dupont, Bandeau, Letrosne, de la Rivi er und den älteren Mirabeau; in Deutschland durch Hellin, Schlettwein, Springer, Schmalz, Krug u. A. Vieses Spstem wonrde von ihren Vertretern sets auf die Erhier der Staatswirthschaftschre (Gewerbe, Handel u. s. w.) betont. Es läßt sich jedoch nicht läugnen, daß die Untersuchung und die Erörterung dieser Frage wohlthätig auf das Ganze der Staatswirthschaft eingewirk hat, die Fehler des Handelspstems ausdeckte und die Bedeutung der Freiheit der Gewerbe für den Rationalreichthum hervorhob.

Agrigent (a. Seogr., bas griech. Atragas, jett Girzenti, fpr. Pschirbscherti) war die größte Stadt auf der Insel Scicitien, an den Flüssen Atragas (jett Fiume di S. Biago) und Hopsas (jett fiber 200,000 (nach Einigen sogar 800,000) E. und war reich an prachtoollen Tempeln und Bauwerken aller Art. Gleich Sprakus hatte A. eine demokratische Berfassung, mit Tyrannen, als teren bedeitscholler Theron, der von 488—472 v. Chr. regirte, genannt wird. Die Etatt blühte die 405 v. Chr., in welchem Jahre serstett wurde, und von welchem Jahre sie von den Komern, dass der und ihr Reichthum immer mehr abnahmen. Zu ihrem schnellen Berfalle trug hauptsächlich der Umstand bei, daß sie von jenem Jahre an abwechselnd dast von den Kömern, dast von den Karthagern erobert und jedesmal kedeutend gebrandsschaft wurde. Zwar erholte sie sich nach 210 v. Chr., in welchem Jahre sie wiederum in die Gewalt der Römer kam (2. punischer Krieg), erlangte aber nie wieder ihre frühere Bedeutung und Wacht und wurde endlich im Jahre 825 n. Chr. von den Sarazenen vollsfändig zerstört.

Agrimensoren (vom lat.), die rom. Feldemesser, welche die Aeder, namentlich die öffentslichen Ländereien, wie z. B. bei Anlegung von Colonien, zu vermessen hatten. In früherer Zeit weniger angesechen, galten sie namentlich von der Kaiserzeit an für Gelehrte, hatten ihre eigenen Schulen und eine eigene Literatur, in welcher sich besonders Siculus Flaceus, Julius Frontinus, Agenius Urbicus n. s. w. auszeichneten. Fragmente dieser Literatur haben in neuester Zeit Blume, Lachmann und Rudorss (2 Bde., Berlin 1848—1852) herausgegeben.

Agrimonia, Obermennig, Pflanzengattung aus ber Familie ber Nofaceen. Art: A. Eupstoria, machft in Curapa febr viel an Wegen und auf Wiefen und war früher offizinell.

Mariocaftanum, die Erbnuf.

Agriania, Fest bes Bacchus (nach bessen Beinamen Agrionios benannt), welches von den griech. Frauen in Orchomenos zur Nachtzeit geseiert wurde. An demselben unterhielt man sich durch allerlei Scherze, sowie dadurch, daß man sich gegenseitig dunste Fragen und Rathsel vorlegte, weshalb man noch heute unter A. eine Sammlung von Rathseln und Charaden versteht.

Agries, Sohn bes Porthaun, der seinen Bruder, König Denens von Kalydon, mit Hilfe seiner Söhne Thersites, Onchestos, Prothoos, Reseuter, Lytopens und Menalippos vom Throne stieß, selbst aber später von dem Enkel des Denens, Dismedes, wieder vertreben wurde.

Mariothumie (vom griech.), wilde, unbandige Gematheart; Bahnstnn, mit Mordaier verbunden.

Marinna. 1) De n.e nin 6 A., einer ber Gesandten, die von ben Batrigiern im Jahre 494 b. Chr. an die nach bem Beiligen Berge (Mons sacer) gezogenen Plebejer geschickt wurben, nm mit Letteren fiber bie Rudtehr nach ber Stadt zu verhandeln. A. ergablte ben Blebejern bei biefer Gelagenheit die berühmt gewordene Fabel von dem Magen und den Gliesbern des menschlichen Körpers und wußte schließlich die Plebejer zur Rücktehe zu bewegen. 2) Marens Bipfanius A., rom. Felbberr, Staatsmann und Runftmacen, geb. im Inbre 63 v. Chr., war nicht nur ein treuer Rathgeber bes Octavianus Augustus, sondern verhalf demselben auch durch den Sieg bei Achum (31 v. Chr.) zur Alleinherrschaft. Ausgustus zeigte fich ihm dadurch dankbar, daß er ihm zuerst seine Nichte Marcella und nach deren Tode seine eigene Tochter Julia zur Frau gab. Er starb im Jahre 12 v. Chr. Als Mann von geläutertem Geschmad und als Beschützer und Förderer der Aunft, namentlich ber Baufunft, veranlaßte er die Gründung vieler fünstlerisch vollendeter und nüplicher Bauwerte. Anch als Schriftsteller war er thatig; er verfaßte eine Selbstbiographie und ein Wert fiber 2Bufferleitungen, Die jeboch beibe verloren gegangen find. In ben "Commentarii Agrippao" wurden die Ergebnisse einer von ihm veranftalteten Bermeffung des ganzen rom. Reichs

niedergelegt. (Byl. Frandsen, "Marous Vipsanius Agrippa," Altona, 1836).

Agrippa, Cornelius heinrich, von Mettesheim, murbe 1486 zu Köln geboren; Schriftsteller, Arzt und Bhilosoph. Im Jahre 1500 Lehrer ber Theologie zu D le in Burgund, warbe er von ben Mänchen, welche er burch berbe Sathre gereigt hatte, ber Reperei angeklagt und zur Flucht gezwungen. Er ging zuerst nach England, bann nach Italien und warbe im Beere Raifer Maximilian's Baubtmann und Ritter. Als folder besuchte er bie Universität Bavia, ward Doctor der Rechte und Medizin, aber auch von hier verjagt. Mch, wo er burch den Markgrafen von Montferrat die Stelle eines Spudicus erhalten hatte, wurde er ebenfalls vertrieben. Er ließ sich dann als practischer Arzt in Lyon nieder, wurde Leibarzt der Mutter des Königs Franz I., aber da er sich weigerte, zugleich Aftrolog zu sein, bald entlassen. Er ging nach den Riederlanden und schrieb bier sein berühmtestes Wert: "Do Vanitate Scientigrum" (von ber Eitelfeit ber Wiffenschaften, Röln, 1527), eine beigenbe Sathre auf den Stand der Wiffenschaften seiner Zeit. Wieder flüchtig, wandte er sich nach Lyon, wurde aber verhaftet. Seine Freunde befreiten ihn und er ging nach Grenoble, wo er am 18. Febr. 1535 starb. Anger obigem Werte schrieb A .: "De occulta philosophia" (von verborgener Philosophie), ein gegen ben Hexenaberglauben gerichtetes Werk. Eine Sammlung seiner Werte erschien in Lyon 1550 in 2 Banden (beutsch 5 L'de., Stuttgart

1856). Das beste Wert über A. ift von dem Englander Morley (2 Bbe., London, 1856).

Agrippina. 1) Erste Gemahlin bes rom. Raisers Tiberius, ber sich von ihr trennen mußte, um Agrippa's hinterlassene zweite Fran Julia, die Tochter bes Kaisers Augustus, zu heirathen. A. verheirathete sich später mit Asinius Gallus. 2) Tochter des Marcus Bips sanius Agrippa und der Julia, eine muthige, energische Frau, die ihren Mann, den Cafar Germanicus, auf allen seinen Feldzügen begleitete. Rach bem Tobe ihres Mannes vom Kaiser Tiberius verbannt, starb sie im Jahre 33 n. Chr. auf der Insel Bandataria den Hungertod. 3) Tochter der Borigen und des Casar Germanicus, in Köln (nach ihr Colonia Agrippina benannt) geboren, eine burch ihre Gransamkeit, ihre Ausschweisungen und ihre Berbrechen (fle vergiftete mehrere ihrer Berwandten) berüchtigte Frau; zuerst mit Enejus Domitins Abenobarbus, bann mit Crispus Baffienus und julest mit ihrem Obeime, bem Kaifer Claudius, den fie spater vergistete, vermablt. Als fie jedoch unter ihrem Sohne Rero (aus ihrer Che mit Domitius Abenobarbus), bem fie burch verschiebene Berbrechen auf ben Thron verholfen hatte, ihrer maglojen herrschfnatt frohnte, ließ birfer fie im Jahre 60 n. Chr. ermorben.

Agrippinishe Geburt, Fußgeburt, Geburt eines Agrippa, d. i. eines Aindes, das mit

ben Fügen zuerst zur Welt tommt. Agrippinus, Bifchof von Carthago im 3. Jahrh., bekannt burch bie von ihm verfochtene Lehre, daß eine Bledertaufe ber Reger nothwendig fei. Seine Anhänger : Agrippini-

Agronom (vom griech.), wiffenichaftlich gebildeter Landwirth. Daber: Agronomie. Boben-, Aderbautunbe, namentlich in Bezug auf die Bestandtheile bes Bobens und auf die Berbefferung fehlerhafter Bebenarten; Agronometrie, bie Anwendung von Erfahrungsfaten bei Berechnung bes Bobenwerthes.

**Agropoli**, Stabt in Italien, in der Brodinz Principato Citeriore, am Tosfanischen Reere,

2500 E., Fifchereien,

Agropyrum, nach Einigen eine Abtheilung ber Beizengattung, nach Anderen eine felbst-

ftandige Grasgattung (f. u. Triticum).

Agrossemma (and den griech. Wörtern Agros, d. i. Ader, Held, nud Stemma, d. i. Arand, Guirlande, zusammengesett), Pflanzengattung and der Familie der Caryophyllene-Siloneae, ausgezeichnet durch einen ledrigen, fünsspaltigen Aclch. Arten: A. Githago, die Rade, auch Kornrade genanut, ein unter dem Getreide häusig vorkommendes Unkrant mit langgespitzen Kelchabschnitzen und purpurrothen oder weißen Blüthen, dessen Samen, mit dem Getreide gemahlen, das Mehl dunkel särfen; A. Coeli rosa, Himmelsrösthen; A. coronaria, Stech-, Bezir- oder Sammetnelte, theils wisd wachsend, theils als Zierpstanze cukstivirt, mit behaartem Stengel und weißen oder vothen Blüthen, welche am Schunde stechende Zähne haben.

Agrefteographie (vom griech.), auch Agroftographie, Befdreifung ber Brasarten;

Mgraftenlogie (Agroftologie), Lebre van ben Grafern.

Maraftibeen, nach Enblicher Unterfamilie ber Familie ber Grafer.

Agrafis, Bindhafer, Bindhalm, Pflanzengattung ans ber Familie ber Gramineen, sehr gutes Futtergras. Der Bind ha fer (A. spica vonti) tommt in Europa unter bem Betreibe sehr häusig vor und ift ein lästiges Untvant. Die auf Wiesen wachsenden Arten beißen im Allgemeinen Straußgrößer. Den meisten Futterwerth hat tas weiße Straußgras ober Fioringras (A. alba).

Aegrotiren (vom lat.), fränkelu, kant sein.

Agrumt (ital., vom mittellat. agrumen, das vom altlat. acer, scharf, sauer, franz. nigro, spr. äbgr, ital. agro, abgeleitet ift), Collectioname der ital. Orangeriefrsichte. A. ift auch der Titel einer von Kopisch in Berlia 1837 herausgegebenen Cammlung ital. Bollslieder.

Marypuie ift die griech. Bezeichnung für Schlaflofigteit (f. b.).

Agtelefer Sohle ungar. Berablo, b. i. dampfender Ort), Gtalattitenhöhle bei bem unsgar. Dorfe Agtelet, im Comitat von Gömör, nahe der von Ofen nach Kaschan führenden Strafe, welche mehrere Abtheilungen hat und die wunderbarften Steingebilde besützt.

Mgiftein, oft Rame für Achat, aber auch für Bernftein.

Agun, auch Bolean de Agua (Basservallan), Bustam Centralamerita's, im Staate Guatemala, unter 40° 16' nördt. Lr. und 37° 5' westl. Länge, nahe der Staat Escuintla und etwa 25 engl. M. südwestl. von der Hauptstadt des Staates, Guatemala (Neu-Guatemala), gelegen, der Beschaffenheit nach ein von Obsidiammassen eingeschlossener Trachyttegel. Gein Kraier liegt 15,000 engl. F. über dem Meercospiegel, seinen Namen (Basservulfan) hat er von einer im Sept. des Jahres 1541 ausgeworsenen ungeheneren Wasserwassen welche die alte Stadt Guatemala (jeht Bieja-Guatemala) zerstörte. Ciwa 25 M. NNB. vom A. und etwa 300 F. niedriger als derselbe liegt der sortwährend thätigo Feuer vulfan (Balcan de Fuego, s. u. Fuego, Soie an de).

· Mgua Caliente (b. i. warmes Baffer), Neine Ansteblung im County Can Diego bes Staates California (Ber. St.), nugefähr 60 engl. M. nordoffl. von San Diego, nach einer

in der Rähe befindlichen warmen Quelle benannt.

Aguachung, Stadt im Staate Gnatemala, Centralamevilu, Provinz San Salvador, ungefähr 30 engl. M. vom Stillen Meere entfernt, an der Straße zwischen der Stadt Gnatemala und Sonsonate, unter 14° närdl. Br. und 89° 40' woftl. Länge.

Agnadilla (fpr. Agnadilja), Hafenstadt an der nordwestl. Auste der zu den Antillen gehörnenden Jusel Porto Rico, 65 engl. M. westl. von San Juan, 2500 E., vortresslicher

Dafen.

Agnado. 1) Bunta de Agnads, nordweftl. Cop auf ber Insel Porto Rico. 2) (auch Agnedo), Fluß in Spanien, Nebenfluß des Onero, einen Theil ber portug.

Grenze bilbend.

Agundo, Alexander Maria A., Marquis de fas Marismas de Guabalquivir, Banquier und Hinanymann, geb. am 29. Juni 1784 in Sevilla aus jüd. Kamilie, nahm zuerst im spanischen, dann bis 1815 im franz. Heere Bienste, übernahm später (1828, 1830 und 1831), nachdem er den Kriegsdienst quittirt und in Paris ein Bantze-schäft angelegt hatte, die spanischen Anleihen (die van ihm auszestellten Schuldschine hießen Aguados), welche ihm nicht nur ein bedentendes Bermögen, sondern auch das span. Marquisat einbrachten (unter Ferdinand VII.). König Otto von Griechenland übersandte ihm den griech. Erlöserorden. Er starb am 14. April 1842, ein Bermögen von nahezu 15 Mill. Fres. und reiche Aunsthammlungen hintersassen.

Aguadores, in Madrid die Berkäufer des Trinkwassers.

Digitized by Google

Agun Duice (b. i. füßes Wasser), Flüßthen in Rucces County, Staat Texas (Ver. St.), fließt in die Laguna del Madre.

Agna Fria (b. i. kaltes Wasser). 1) Kleiner Fleden im Territorium New Mexito (Ber. St.), Santa Fé County, etwa 6 engl. M. südwestl. von Santa Fé. 2) Positsadi in Warlposa County, Staat California, im Minendistrict, am westl. Fusse der Sierra Nevada, etwa 70 M. südössell. von Swatton, an einem Flüßchen gleichen Namens, das in den Mariposa mündet.

Aguapehi, Fluß in Brafilien, 16° 15' sübl. Br. entspringend und nach einem Laufe von 100 engl. M. in den Jauru, einen Nebeufluß des Paraguay, mündend.

Mgnarice, golbhaltiger Flug in Ccuabor (Gubamerita), Nebenflug bes Napo.

Manas, Blug in Spanien, Rebenflug bes Ebro.

Aguns Calientes. 1) Staat im Elvosten Merito's, 3401,,, engl. Q.-M., 86,829 E. (1857), getildet im Jahre 1853 aus dem fildwestl. von der Sierra Madre gelegenen District Aguas Cassentes und Theisen des Staates Zacatecas, begrenzt im Norden den Lacatecas und Sacatecas und San-Luis Potosi, im Osen den Zacatecas, degrenzt im Norden den Zacatecas und Suanaxuato und im Süden und Westen durch Andläuser der Sierra Madre (Sierra del Laurel und Sierra del Binal) gedirgig, sehr fruchtbar, besonders Eetreide und Hilsenfrschete produzirend; Silberdergwerte. 2) Blübende Stadt im Etaate Aguas Calientes, 270 engl. Meilen nordwestl. von der Stadt Mexis, unter 22° nördl. Br. und 101° 45' westl. Länge, 23,000 E. (1865), auf einer Pochebene (6000 engl. Huß über dem Meeresspieges) erbaut, am Kreuzungspunkte der großen Straße von Zacatecas nach Sunsra und Durango und der von San-Luis Potos nach Guadasarara, mit vielen Kirchen, drei Klöstern und den reichen Obsigärten (Oliven, Heigen, Birnen, Wein u. s. w.) umgeden. Nahe der Stadt besinden sich mehrere warme Mineralquellen (wie z. B. die 3 engl. M. entsernte Bano de la Contera, mit einer Temperatur von 99½, H.), nach welchen sie benannt ist, und Silbergruben.

Mguebo, Fluß, f. n. Agnabo.

Agueffean (fpr. Agestoh), Henri Franço is d'A., franz. Staatsmann, gek. 1668 in Limoges, 1690 Generalabvocat und 1700 Generalprocurator am Parlamente in Paris, von 1717—1750 Ranzler, hochverdient um das franz. Gerichtswesen, gest. am 9. Febr. 1751. Er war ein entschiedener Bertheidiger der Bollsrechte und der Gallitanischen Kirche. Weber bat seine Schriften deutsch herausgezeben (Sulzbach 1816). Der leste männliche Sprößling A.'s, henry Cardin Jean Baptiste Marquis d'A., geb. zu Fresnes, wurde im J. 1783 in die Académie Française ausgenommen, war Deputirter des Adels in den Generalstaaten, wurde von Napoleon I. zum Präsidenten des Appellhoses in Paris, später zum Gesandten in Appenhagen und 1805 zum Senator ernannt. Ludwig XVIII. erhob ihn zum Pair. Er starb im Jan. 1826.

Mguila, Flüschen in Bictoria County, Stuat Terus (Ber. St.), munbet in bie Lavacca Boi.

Agnilar, Grace, eine and einer jäbischen Ranfmannösamilie and Spanien stammenbe engl. Schriftstellerin, geb. am 2. Juni 1816 in Hadney bei London. Ihre Borsahren mußten ihres Glaubens wegen and Spanien flieben und fanden eine Zusinchisstätte in England, wo Grace von ihren Eltern, und zwar von diesen allein, erzogen und unterrichtet wurde. In ihrem 14. Jahre begann sie das Studium der Geschichte und verfaßte bald darauf die religiöse Fabel "The Martyr, or the Vale of Codars" (dentsch unter dem Titel: "Marta Dentsquez Morales", Nagdeburg 1860). Diesem ersen Werse, das mit großem Beisall ansgenommen durde, solgend bald andere, wie z. B. "The Spirit of Judaism"; "Israel Desended" (and dem Französsischen); "Magic Wreath" (Gedichte); "Days of Bruce" (Erzössing and der schott. Geschichte); "Jowish Faith" (London 1847); "Women of Israel" (Z Bde., London 1845); "Home Seenes and Heart Studies"; "Home Instunce" (English Leidzig 1859); und "Woman's Friendship" (sumntliche Werse in 8 Bdn., London 1861), welche alle wegen der ansrichtigen Frömmigkeit und des zarten poetschen Gesühls, mit welchen sie versaßt sind, allgemein ansprachen. Im Jahre 1835 erhielt ihre ohnehin schoen sie versaßt sind, allgemein ansprachen. Im Jahre 1835 erhielt ihre ohnehin schwalbach zu besuchen, starb aber auf der Keise bahin am 16. Sept. in Frankfurt um Rain. Ihre sterblichen lleberreste wurden auf dem bortigen jübischen Kirchhose beigeset:

Aguilar be la Prontera, Stadt in ber fran. Proving Corbova, am Cabra, berkhmt wegen feiner fauberen Saufer und reinen Strafen, mit mehreren bulfden Rirchen und anberen öffentlichen Gebanden, 11,836 E., Getreibe- und Beinhandel.

Mguilas, Statt in ber fpan. Proving Murcia, am Mittellanbifden Meere, fleiner, aber sehr sicherer Hasen, Sitz eines engl., franz. und portug. Biceconsuls, regelmäßig gebaut, mit einem bon 100 Mann Colbaten besetzten Kort, Getreibeansfuhr, 4832 E.

Aguilla ober Aguila Creek (fpr. Aribk), Flüßchen im Staate Texas (Ber. St.), fließt

fildlich und mündet im County De Lennan in den Bragos.

Agulhas, Cap (Nabelcap) und Bant (Nabelbant) an ber Gubspike Afrika's. unter 34° 51' 30" fübl. Br. und 19° 56' 30" oftl. Lange, ungefahr 25 d. Dieilen fübofil. bom Cap ber Guten hoffnung, 455 F. über bem Meeresspiegel, feit bem 1. Marg 1849 mit einem Leuchtthurm verschen. Lettere, die Rabelbant, liegt unmittelbar vor dem Cap.

Maur, Rame eines jub. Weisen, ber bas 30. Capitel ber Sprüche Salomo's verfaßt ha-

ben foll.

**Agurtschinstische Juseln**, auch Oghurtschinskische Juseln genannt, Inselgruppe im Gilbosten bes Kaspischen Meeres, von Truchmenen bewohnt, unter benen die Infeln Rephten oi (mit Raphthaquellen) und 3 ba at bie bebeutenbften finb.

Agufit (Agnft-Erbe, b. i. Erbe ohne Gefcmad, gefcmadiofe Erbe), eine Erbart, aus welcher ber fachf. Berpll (Aguftit = omaragb) jum größeren Theile bestehen foll.

Manti (Dasvprecta) gehört zu ben Saugethieren, Ordnung ber Ragethiere, zur Familie ber Halbhufer, welche nur in Sudamerita vortommt. Das A. hat einen länglichen Ropf. schlanten hals und schlante Beine; hinterbeine fast noch einmal so groß wie bie Borberbeine. Ihr Fleisch ist wohlschmedenb. Das gemeine A. (Dasyprocta Aputi) ist gelblich brann und schwarz gesprenkelt und wird 18—19 Boll lang, etwa 6—9 Boll boch. Sein Baterland ist Brasilien, Baraguay und Guhana. Das fowwarze A. (D. nigricans) lebt im Junern von Gudamerita, ift schwarz mit weißen Fleden. Das patagonifche A. (D. Patagonice) auch Mara genannt, ift fast bas einzige Sangethier ber unwirthlichen Gibspitse von Sübamerika. C8 ist auf bem Ruden und an den Seiten braungrau, am Unterrücken schwarz, an Brust und Bauch weiß, hat einen weißen von der Schwanzwurzel bis auf ben Oberfchentel laufenben Streifen, lange aufrecht fichenbe Ohren und ziemlich lange, bunne Beine. Es wird weniger feines Fleisches als seines schonen Felles wegen gejagt.

Aghens, borifcher, bef. in Delphi gebrauchlicher Beiname bes Apollo, als Schutgott ber

Strafen und Blate.

Agylaus, Seinrich, geb. 1530' in Berzogenbuich, veranlagte 1579 ben Utrechter Bund, 1586 Beifiger bes höchften Gerichts und Fiscalamts tafelbft, geft. 1595.

Meghpten (griech. Aigyptos, lat. Aegyptus, engl. Egypt — fpr. Itschirt —, franz. Egypte - fpr. Chichipt -, ital. Egitto - fpr. Ericitto -, tint. Gipt, topt. Rbemi, hebr. Misrajim, arab. Masr), der zwischen 24° 5' und 31° 35' nörel. Er. und 43° 30' und 52° 20' bill. Länge gelegene n. ctwa 5500-6000 geogr. (200,000 engl.) D. . M. umfaffente norboll. Theil Afrika's, ber fowohl wegen feiner physischen Eigenthamlichteiten, als auch wegen seiner geschichtlichen Bebeutung eines ter merkwürdigken Länder der Erde ist. – Ae. wird im Rorben vom Mittellanbischen Meere, im Often von Arabien und dem Rothen Meere, im Saben von Nubien und im Westen von der Wüste Sahara (hier Libpfche Wüste genannt) begrenzt und bilbete infolge seiner Lage im Alterthume ein Bermittelungsglied zwischen ben alten fübafiatif.1;en und den neuen enropäischen Culturländern. Im eigentlichen Sinne umfaßt Ae. den niedrigsten und nördlichsten Theil des Milthales, von dem fogen, ersten Kataratte (s. d.) an bis zur Meercsküste. Unter 24° 3' 45" nörbl. Br. strömt ber Fluß, aus ben felfigen Schluchten bes unteren Aubien's hervorbrechend, in fauftem, aber raschem Laufe um bie kleine Infel Bilat (arab., bei ben alten Griechen "Bhila" genannt), um fich 1/, b. DR. unterhalb berfelben, bei der Insel Clephantine, in die Kataratte von Assua (Spene) zu fiurzen. Bon hier an stehen der Schifffahrt auf dem Nile keine hindernisse mehr im Wege, derfelbe verfolgt von da im Allg. einen nordweftl. Lauf, bis er sich unter 30° 35' nörbl. Br. in das Mittellandische Meer ergießt. Die Insel Phila ist von arabischen Schriftsellern mit einem in Gold gefaßten Smaragd verglichen worden und biefe Anspielung auf ihre Appige Begetation, im Gegensatzu bem wuften, traurigen Anblid ber fie umgebenben Wüstenstretken, läßt sich auch auf die nieberen Partien des Flukthales anwenden. An allen Stellen in Ae. bilbet bas Rilthal mit seinen frischen, üppig bewachsenen und reich belebten Ufern einen wohlthueuben Contrast gegen die einförmige, trostlose Durre und Debe, welche ausierhalb seiner Grenzen herrscht. Nur in Unterägepten, im sogen. Delta, macht die, namentlich im südlichften Oberägppten vorherrichenbe, wild-romantische Scenerie einer landichaftlichen Eintonigkeit Plat. Das Nilthal wird in seiner ganzen Länge, von Phild an bis in die Nähe don Cairo, auf beiden Seiten von ununterbrochenen Hügelketten eingeschlossen, von denen die im Osten gelegenen (das Arabische Gebirge) fast durchgängig dem Flusse ziemlich nahe treten und an vielen Stellen steil nach demselben abfallen, während sich die westlichen (die Libuschen Flussette zurücktreten. Gegen das Delta hin gehen die Higgelketten immer mehr und mehr aus einander, indem sich die östl. nahe Cairo nach Osten wenden, das sogen. Wostatumgebirge bilden, jedoch nach und nach an Höhe abnehmen und sich endlich auf der Landenge von Suez verstachen, während die Libusche Kette nach Nordwesten ausweicht und die Ebene der Natronseen einfaßt. Die zwischen dem Nil und dem Rothen Meere sich ausbreitende Wäste wird von mehreren Höhenzügen durchschnitten, die sich nach Osten zu sussenweise erheben und nahe der Küste des Rothen Meeres eine durchschnittliche Höhe von 5600 par. F. erreichen. Die Libuschen Berge trennen das Nilthal von eirem mit demselben parallel lausen-

ben Thale, das an manchen Stellen unter dem Meeresspiegel gelegen ift.
Seiner Boben gestaltung nach besteht Me. zum größten Theile aus Rall, Sandstein

und Granit. Die großen Byramiben (f. b.) im nördlichen Theile bes Landes find ans Kalkitein erbant und erheben fich auf einem Plateau von Kalkstein, der sich im Kilthale bis Esne hinzieht nad dort Sandsteinlagern Blatz macht, die wiedernm bis Assuan oder Spene borberrichend flit und bas Material ju fast allen Tempeln Ae.'s geliefert haben. Bei Spene, im fäblichften Theile bes Landes, findet fich Granit, aus beffen Britchen bie Obelisten und Coloffalftatuen Me.'s hervorgegangen find. Im Rilthale felbft fpielen eocane und miocane Tertiärlager die Hauptrolle. An anderen Mineralien ift Ae, nicht fehr reich, so daß nur noch der, bef. zur Zeit der röm. Kaifer geschätzte, dunkelrothe Borphyr vom Ofchebl-Dochan, der sogen. Drientalische Alabaster vom Arabischen Gebirge, bas im Korben des Landes gefundene Natron, sowie Kochsalz, Salpeter und Alaun zu nennen find. Die von den alten Arabem bebanten Gold- (bei Dichebl-Ollagi) und Smaragd- (bei Dichebl-Zabara) Minen find gegenwärtig faft ohne alle Bebeutung. Die mertwürdigfte geologische Erscheinung aber bilben die weiten Streden an- und aufgeschwemmten Landos, mit welchen der Nil sein ganzes Thal bei feinen jährlichen Ueberschwemmungen bedeckt und die in Unterägopten eine durchschnittliche Tiefe von 30—40 f. erreichen. Im Westen bes Nil, in ber Lichtchen Buste, liegt zu-nächst die Dase Fassum, die, vom Ril selbst durch eine niedrige Hägelkette getrennt, theils wegen ihres großen Reichthums an allen möglichen Skofrüchten, theils wegen ihres herrlichen Klimas berühmt ist. In sudwestlicher Richtung von dieser entsernt liegt die Oase Wah-el-In salvestlicher Richtung von dieser entfernt liegt die Dase Wah-el-Babriffeh, die Rleine Dafe, welche, 109 F. über dem Meeresspiegel gelegen, namentlich Dat-teln in großer Menge produzirt. Bon der Rleinen Dase gelangt man in 20 Tagereisen in fildl. Richtung nach ber fogen. Inneren Duse, Wah-ed-Dachli, welche in 11 Ortschaften etwa 6500 E. jablt, 51 M. lang und 3 M. breit, 170 F. Aber dem Meeresspiegel gelegen und gleichfalls außerordentlich fruchtbar ist. In Bill. Richtung von dieser liegt die Große Dafe, Bab-el-Charigeh, mit einer Bevölkerung von 4300 Seelen, einer Ausbehnung von 12 M. von Rorden nach Guben und reicher Begetation. Anch finden fich in dieser Dase ein altägeptischer Tempel und viele Ruinen. Außerdem ift noch die Dase Siwah, westlich von Kajjum gelegen, zu nennen, die im Jahre 1820 durch Wehemed-Ali erobert wurde und reich an Sabfrückten (namentlich Datteln), sowie an süßen und salzigen Quellen ist.

Bon ben Ge wa ffern Ae.'s ift junachst ber Ril (f b.) zu nennen, ber auf seinem gangen Laufe burch Ae. nicht einen einzigen Rebenfing aufnimmt, eine burchschnittliche Breite von 2800 par. F., eine Länge von eiwa 150 M. und, da Affinan nur 246 F. höher als Cairo gelegen ift, ein nur schwaches Gefälle (man rechnet auf 1 geogr. M. 3 F.) hat. Der Ril bietet in seinen jührlichen Ueberschwemmungen, die Ae. zu einem der fruchtbarsten Länder der Erbe machen, eine ber intereffantesten und eigenthilmlichften Naturerscheinungen, beren Bichtigleit bereits von den alten Aeguptern erfannt und gewärdigt wurde, da sie den Nil, als das belebende Princip ihres Landes, göttlich verehrten und ihr Jahr nach den vor, während und nach den Ueberschwemmungen eintretenden klimatischen Beränderungen in drei Hauptabschnitte eintheilten. Bemerkar wird bas Steigen bes Flusses, bas jum geringeren Theile burch bas Schmelzen von Schneemassen, hauptsächlich aber durch anhaltende tropische Rogen bedingt ist, in Me. felbft gegen die Mitte des Juni, nachdem es bereits Ende Marz in Chartum und Ende Dai in Dongola bemertt worben ift. Bon ber Mitte bes Juni an bis Ende September ift um ber Fluß in fortwäseenbem Steigen begriffen und Aberfcwemmt während dieser Zeit das Land, indem er fich theils frei Aber feine Uferbante ergießt, theils von ben Bewohnern burch Durchflechung ber feine Fluthen bemmenben Damme auf Die Fluren geleitet wirb, 3ft ber Fluß zurnichgetreten und ber Boben gehörig abgetrochtet, was in ber Regel bis gegen Enbe

Oktober der Hall ist, so schreitet man zur Anssaat, der bald das erste Ansteimen und Aufenn Mary die Ernte folgt, worauf berfelbe Rreislauf von Penem beginnt. 3 DR. nordl. von Cairo theilt fich ber Ril in zwei große hauptströme, die fich wiederum in zahlreiche Keinere Strome, von benen fich ber oftlichfte bei Damiette, ber weftlichfte bei Rofette in's Mittellanvifche Meer ergießt, spatten und auf biese Bife bas etwa 200 Q.-M. umfaffende Delta (von feiner Mehnlichteit mit bem griech. Buchftaben Delta, A, jo genannt bilben. Außer bem Ril befist Me, teinen Fing, es ift aber ziemlich reich an Geen und Cana en. Ban ersteren ift zunächft ber Birtet-el-Rerun im Rordwesten ber Dase Fajjum zu nennen, ber ungeführ 8 beutsche Meilen lang, durchschnittlich 1} d. M. breit ist, sehr satzhaltiges Wassex führt und bei großen Fluthen, wenn ber Ril bis ju ibm vorbringt, um 4-5 F. fleigt. Umgefahr 11 Dt. nordl. vom Birtet-el-Rerun befindet fich auf einem von Eftroften nach Rockwesten laufenden niederen Landstriche eine Reihe von, nur zur Regenzeit bedeutenden Geen, bie fogen. Natronfeen, die während ber trodenen Jahrebgeit faft alles Waffer verlieren, in ihren Betten aber bafür große Quantitäten Ratron ablagern. Das frucktbare Gebiet bes Deltas ift bom Meere burch eine Rette von größeren und fleineren Geen (Marint-, Etto-, Bruflosund Menzaleh-See), ober vielmehr Lagunen, getrennt, Die eine Grenze von etwa 50 b. DR. bilben und felbst burch fomale Landruden vom Meere getreunt find. Außer biefen haben noch ber Ballahice, die faboill. Fortiebung des Mengalehices und ber Timfah- ober Arotobilfee, im Mittelpuntte ber Landenge von Snez, einige Bedentung. Bon ben Canalen ist hauptsächlich zu nennen: ber Bahr Juffuf, auch Joseph-Fluß ober Canal genannt, ber ben Ril bei Deirut, unter 26° 15' nördl. Br. verläft, geraume Zeit mit bem Jusie ber Libischen Berge parallel läuft, dieselben aber bei El-Lahun durchtrenzt, hierauf bas Thal von Kajium bewässert und schlieklich die Stageltette abermals durchtreuzt, um fic wieder mit dem Nil zu verbinden. Er hat eine Länge von 31 M.; der zwischen ihm und dem Ril gelegene, an manchen Stellen 2-3 DR. beeite Landftrich ift neben bem Thale Fajjum ber fruchtbarfte Theil Ne.'s. Codann finden fich noch Ueberrefte eines großartigen Canals tes Alterthums, ber ben Rif mit bem Rothen Meere verband. Derfelbe, von Ptolemans Philadelphus vollenbet und von bem rom. Kaifer Trajan ernenert und wieder bergestellt, nahm ciwas unterhalb bes hentigen Cairo feinen Anfang, verfolgte eine nordöftl., dann bfil. Richtung in Die Bufte, wandte fich fobann fitbl. burth ben sumpfigen Diftrict ber Bilterfeen und enbete bei Arfinoe, im hintergrunde bes Gotis von Gueg. Der wichtigfte Canal aber, ben Me. guftunftig befigen und ber es voranssichtlich wieder in den Bordergrund der Geschichte bringen wird, ift ber Sueg. Canal (f. b.), ber burch Durchkechung ber Lanbenge von Gueg bas Dittellänbische mit bem Rothen Meere verbindet. Bereits zu Ende des Mittelalters, als der Seeweg nach Oftindien um die Sildsplite Afrika's herum entdeut worden war und der Haubel mit Indien infolge deffen einen neuen, gewaltigen Aufschwung genommen hatte, tachte man baran, die Landenge von Suez zu durchbrechen und fo die beschwerliche Seereise noch mehr abzuturgen. Man fcraf aber in damaligen Zeiten vor biefem Unternehmen gurud, ba man allgemein ber Ansicht war, bag bas Niveau bes Rothen Meeres bober als tas bes Mittellanbischen gelegen und daß baber nach erfolgtem Durchbruch eine Ueberschwemmung Rieberägppten's und ber fühl. Allften Entopa's unausbleiblich fei. Erft bie Meffungen nenefter Beit haben die Irrigfeit diefer Anficht bargethan, fo daß endlich bem Franzofen Leffeps (f. b.) Die Concession jur Berfiellung eines Canals ertheilt murbe. Diefes Riefenwert, neben ber großen, den Atlantischen mit dem Stillen Ocean verbindenden Eisenbahn in den Ber. Staaten Nordamerita's das bedeutenofte Wert des Jahrhunderts, follte, jufolge der Anfandigung bes herrn Leffeps, im November bes Jahres 1869 bem Weltverfehr übergeben werben.

Das Klim a Me.'s ist durch Trockenheit und allgemeine Gleichförmigkeit ausgezeichnet, bedingt durch die Rähe des Meeres, tie im Norden des Landes die Strenge des Winters, und durch die kühlende Frische des Nordwindes, der im Süden die tropische Dipe mildert, so daß im Delta die durchschaitliche Wintertemperatur 54° F., die des Sommers 82° F., in Affinan aber die letztere 96° F. deträgt. Charalteristisch ist es jedoch für das Klima Ae.'s und der angrenzenden Wüstenstreden, daß zur Nachtzeit die Temperatur bedeutend, zuwellen um 14—20 Grad, sintt, welche Erstheinung gewöhnlich dem Einsetzen des Nordwindes dei Sonnenuntergang zugeschrieben wird, jedenfalls aber hanptsächlich anf derallgem. Trockenheit und vollständigen Durchsichtigkeit der Atmosphäre bernht, die eine sthnelle Ausbünstung und eine größere Ausbundlung der Wärme begünstigt. Dieser nächtliche Temperaturwechsel, der natwilch dem Karawanen und Neisenden der Uebernachtung im Freien große Unbequemtichleiten dersitet, wird, wenn auch selsenden der Uebernachtung im Freien große Unbequemtichleiten dersitet, wird, wenn auch selsenden Sis auf dem Nie entdekt hat. Die heigen anstrocksenden Südwinde (von den Arabers Schard, in Arabien aber und im slidt. Assen Gunnan genannt)

seigen in der Regel im April ein und wehen von da ziemlich zwei Monate lang, auf Menschen und Thiere, auf die ganze Katur, einen lästigen und erschlaffenten Emstuß ausübend. Die Zeit, während welcher sie wehen, und während welcher das Thermometer oft auf 100° J. steigt, heißt Chamsin, d. i. "die Fünzig" (nämlich Tage), und versicht man darunter die Zeit von Ostern die Pfingsten, in welcher sie vornehmlich zu wehen psiegen. Ostwurde sind damptsächlich zur Zeit der Herbstaachtgleiche vorherrschend, während der übrigen Zeit des Jahres, also ungefähr 8 Monate, wehen Nordwinke, die während der Wintermonate eine mehr westliche Richtung annehmen. Regen ist nur in den Kissengegenden des Deltas häufig, wo in der Zeit von Ottober die März etwa 25—30 bedeutendere Regensälle eintreten, bereits in Cairo aber ist die Regenmenge kaum halb so avos als dort und vom 26. Vreitengewede an kennt man Regen sast gar nicht. Dagel ist seiten, noch seltener Schnee, während jedoch Exdbeden öfters stattsuden. Im Allg. is das Klima Ae.'s gesund, namentlich in Ober-Regypten vom Delta an, weshalb der Ausenthalt in jenen Gegenden oft zur Helung gemisser, hamptsächlich Brustkrankheiten, empsohlen wird (f. n. Klim a tisch e Kurstte).

Die Flora Ar.'s besteht zum größeren Theile aus diebthlebonischen, jährigen Pflanzen, welche burch ein haariges ober borniges Meugere, lang ausgestredte Wurzeln und Blatter von blafigriner, matter Farbe und trodenem Gewebe ausgezeichnet sind. Die Acacia Seyal (eine ber Alazienarten, von welchen bas arabische Gummi gewonnen wird), nahezu blattlos, aber mit langen Dornen bewaffnet, ift bie verbreitetste, wild wachsende Bflanze. Der Balmbaum wird nur sehr felten wild wachsend angetroffen, obschon es an der Ofigrenze des Deltas und bei Memphis Dattelpalmen-Saine gibt, die aus bem granen Alterthume ftammen. Dumpalme (Cucifera thebaica), mit eigenthümlich gabelförmigen Formen, erlangt in Oberägppten ihre größte Bollenbung und trägt eine Frucht win der Größe einer Apfelsine, Die feboch nicht fo geschätzt wird, wie die Dattel. Die Sylomore ift ber größte und fcattenreichste Baum Ae. 4, fie mißt oft 23—30 F. im Umfang. Acgeptische Drangen, Feigen und Tamarinden find von befonderer Gute. An Banmen, welche Banholz liefern, ift Me. arm, fo bak uur die fogen. Acacia Lebekh, die Chpresse und die Alepho-Fichte, sowie die wegen ihres harten Bolzes geschätzte Acacia Nilotica zu nennen find, welch' letztere, je füblicher wachsend, besto mehr an Sobe und Umfang zunimmt. Außerdem find noch zu nennen einige Getreidepflanzen, wie Beigen, Reis, Sirfe x., Linfen und Baumwolle, Die namentlich im Fajium gezogenen Rofen, Oliven und Bein, sowie bie im Alterthum berühmte Papprusstande und der Lotos, von denen erstere fast ganz verschwunden ist und nur noch vereinzelt im Delta, setterer im Delta bis Cairo gefunden wird. Die wenigen in Ae. gezogenen Obstforten Mitteleuropa's verdienen ihrer geringen Qualität wegen teine Erwähnung.

Die Anzahl ber wilben Thiere Ae.'s ist nicht groß. Wolf, Shane und Schafal, Die stehenden Bewohner der Busse, besuchen zuweilen bas Rilthal, wo besonders noch ber Ichnen-mon, das Krotobil und andere Amphibien zahlreich anzutreffen sind. Das Krotobil jedoch, bas früher bis nach Unterägypten tam, hat sich jett weiter füblich zuruckgezogen und wird nur außerst felten, meift nur bon ber großen Bluth mit fortgeriffen, unterhalb Minich angetroffen. Daffelbe gilt vom Nilpferde (Hippopotamus), bas vollständig aus Ae verschwunden ift und seine Bermath in Unternubien aufgeschlagen bat. Wiltschweine sind namentlich in ben Rieberungen bes Deltas zahlreich. Bon wild lebenben Gangethieren find außerbem noch die Gazelle und andere Antilopenarten, von Bögeln zahlreiche Arten Raubvögel, Dachteln, Störche, Tauben, ber im Alferthum gottlich berehrte, jett nur noch felten, und bann nur im Gliben angetroffene Jis, ic. zu nennen. Die Insectenwelt ist reich vertreten: Ameifen, Storpionen, Benfcpreden, Mosquitos x. finben fich in ungeheuerer Menge. Fifche, namentlich Belfe, Rarpfen, Nale ze. werben binfichtlich ber Arten am zahlreichsten angetroffen. Unter ben Rut- und Hausthieren nimmt ber Cfel bie erfte Stelle ein, ihm folgen Rameel, Pferd, Maulthier, Rindvieh (and ber Bliffel ist sehr zahlreich und wird gleich bem Stiere zur Arbeit verwendet), Schafe, Puhner, Enten und besonders Truthühner. Das Schaf liefert den Stoff zu den charatteristischen brannen Mänteln der Aeghpter. Die Duhnerzucht ist meist eine kunftliche, mittelst Brutofen betriebenc.

Die Bevollerung oberhaltnissen Beränderung unterworfen gewesen. Die Sprache ber alten Aegopter, ihre hervorragende Befähigung auf den Gebieten der Kunst unt Wissenspassen, ihre hervorragende Besähigung auf den Gebieten der Kunst unt Wissenspassen, ihre hervorragende Besähigung auf den Gebieten der Kunst unt Wissenspassen, ihre hervorragende Besähigung auf den Gebieten der Kunst unt Wissenspassen, politischen, religiösen und socialen Zupkände sind verschwunden, von allen diesen Borzügen in den jehigen Bewohnern keine Spur mehr. Aber auch die Anzahl der Einwohner hat sich bedeutend geandert, und zwar gegen frühere Zeizen beträchtlich aogenommen. Währende Reizen Beit der

13

Pharaonen, laut ben heiligen Ueberlieferungen, von nahezu 7 Mill. Menichen bewohnt war und über 18,000 größere und fleinere Stabte bejaß, gablt es jest nur noch etwa 5 Dill. E. in nicht gang 4 L Tanfend Ortichaften. Bon ben fetigen Ginwohnern tragen bie Fellah (f. b.), b. i. Pflüger, bie ungefahr brei Biertheile ber gesammten Bevölkerung ausmachen, noch unvertennbar ben altägyptischen Typus, während bie chriftl. Ropten (f. b.), auf 150,000 -175,000 Geelen geschätt und einen wichtigen Theil ber Bevollerung ber Stabte ausmachend, als die eigentlichen, unvermischten Rachtommen ber alten Aegopter zu betrachten find: ber Reft ber Bevölkerung wird von Türlen, Arabern (hauptfächlich Bebuinen), Armeniern, Europäern (namentlich Italienern, Deutschen, Griechen und Mattefern), Berbern, Regern, Juben und Bigennern gebilbet. Der berrichenbe Boltsftamm find bie Turfen, tie, obgleich nicht mehr als 20,000 Seelen gablend, fast ausschlieftlich tie bochften öffentlichen Memter und Militärstellen innehaben, wie benn auch bas Türkische bie jezige hoffprache Ae.'s ift. Die Hellah, der in geistiger Beziehung auf tiefster Stufe stehende und beshalb verachtetste Theil ber Bevolkerung, bewohnen namentlich bas flache Land, die Aruber theils die größeren Stabte (w. z. B. Cairo), theils als nomadifirende Beerbenbefiper, Beduinen, Die Bife. Die Kopten find besonders zahlreich im Fajium und in Oberägnpten aufäsige. Ihrem Glauben nach bekennt sich die große Majorität der Bedölkerung zum Mohammedanismus. Unter ben driftl. Confessionen ift die rom. tathol. Rirche mit etwa 50,000, die protestantische mit 10,000 und bie orientalischen (f. b.) Kirchen mit 200,000 Anhängern vertreten. Bon ben Kopten, die, wie weiter oben bemerkt, auf nahezu 175,000 Seelen geschätt werben, anerkennen ungefähr 10,000 ben Bapft und bilben bie besonbere Rirche ber "Unirten Kopten". Die orthodore griechische Lirche, unter einem in Alexandria ober Cairo residirenden Patriarchen stehend, Jählt in Ae. etwa 8000 Anhänger. Bon Amerika und Europa aus wurden seit etwa ber Mitte bes vor. Jahrh. eifrige Miffionsversuche angestellt, bie mit mehr ober weniger Erfolg getrönt waren. Die amerit. Unirte Bresbyterianer Rirche hatte 3. B. im Jahre 1868, laut Bericht ber Missionare an tie Generalspnode, 5 Gemeinden und 9 Dissionsflationen mit 125 Communicanten in Thatigkeit. In Alexandria befindet sich eine von den Diaconisfunen von Kaiferswerth gegründete Auftalt zur Berpflegung franker und hulfsbedurftiger Personen aller Consessionen, sowie seit 1866 die erste deutsche protest. Kirche Ae.'s. Außerbem wurden in demselben Jahre von der Bilgrims-Mission (Erisch ona, s. b.) in Basel in der Schweiz 5 Missionsstationen in Ae. gegründet: St. Matthäus in Alexandria, St. Marcus in Cairo, St. Beter in Affinan, St. Thomas in Chartum und St. Paul in Matammab.

Die herrschende Sprache wurde, nachdem die altägypt. der griech. hatte Blat machen mussen und auch lettere seit dem Eindrungen der Araber in das Land verdrängt worden mar, nach und nach die arabische, die jett in allen Theisen des Landes als alleinige Umgangs- und Geschäftssprache gesprochen wird. Das Altägyptische wurde zwar von den Kopten als sopte. Sprache auch während der Griechenherrschaft bewahrt und wird sogar noch heutigen Tages von den Kopten gelesen, von nur Wenigen aber verstanden und nie gesprochen. Für die Alterthumssorscher war die ägypt. Sprache bis Ende des vor. Jahrh. (1799) vollständig undekannt. Da entdeckte Dr. Joung auf einem von den Franzosen nahe der Mündung des Rosettaannes des Nil's gesundenen, jett im britischen Museum ausbewahrten Marmorblock, dem berühmten Stein von Rosette, Inschriften in drei verschiedenen Charakteren, unter densselben auch Griechisch. Nun war der Schlässel gesunden und von dieser Zeit an ist es den Gelehrten gelungen, die hieroglyphischen Inschriften auf den ägypt. Bandenkmälern zu entselechten gelungen, die hieroglyphischen Inschriften auf den ägypt. Bandenkmälern zu entselechten gelungen, die hieroglyphischen Inschriften auf den ägypt. Bandenkmälern zu entselechten gelungen, die hieroglyphischen Inschriften auf den ägypt.

zifferu.

Die von der Natur gebotene Eintheilung bes Landes ist die in Ober- und Unteräghpten, unter welch' letterem die weiten Ebenen des Deltas zu verstehen sind, während ersteres die süblich vom Delta gelegenen Partien des Nilthales umfaßt. Diese natürliche Theilung wurde sehr oft zu einer rein politischen, indem die beiden Theile des Landes zu derschiedenen Zeiten von verschiedenen Dynastien getrennt beherrscht wurden. Hatte das gesammte Ae. nur einen einzigen Herrscher, so nannte sich dieser nicht Berrscher von Ae., sondern, auf die natürliche Eintheilung anspielend, "Herr der deinen Welten". Da aber der nedere Theil des Thales, welcher das Fajimm und die vom Bahr Inssigernden durchgängig verschieben ist, so sprach man später von einer Theilung des Landes in Obers, Mittels und Unterägypten, oder, wie die arab. Namen heißen, in Said, Wustani und Bahari (El Nis). Die erste politische Eintheilung sand unter Sethos I. statt, unter welchem das Land in Be Districte, Nomen, getheilt wurde; nach ihm trat eine Theilung in 46 Nomen ein, den denen Unterägypten 26, Wittelägypten 7 (deshalb Heptanomis genaunt) und Oberägdpten (auch

Thebais genannt) 13 erhieit. 400 n. Chr. theilte Kaiser Arcadius bas Land in brei und in

neuefter Beit Bicelonig Debemed-Ali in fieben Brovingen ein.

Das Spflen: ber Landwirthich aft, bas gegenwartig in Me. befolgt wird, ift, wo bie Regierung nicht neue Culturobjette eingeführt und auf eine grundliche, ben landwirtbicaftlichen Erfahrungen ber neuesten Zeit entsprechenbe Bebauung bes Bobens gebrungen bat, noch baffelbe, bas vor 3000 Jahren im Schwunge war. Der ägypifche Baner balt gab an ben alten Gebranchen feft, sein heutiger Pflug gleicht bem auf ben alten Dentmalern argebilbeten auf ein haar, als Egge bient ihm noch beute ber Stumpf eines Balmbaumes und feinem Lande gonnt er nur baburd Rube und Erholung, bag er einen gewiffen Wechsel in Bezug auf die zu bestellenden Fruchte innehalt. Rabezu die Balfte tes culturfabigen Lanbes (auf 631 D.-W. veranschlagt) liegt brach und wird, tropbem daß eben alles Land culturfabig ift, bas ber Ril bei feinen Ueberfcwemmungen erreichen tann, eine ergiebige Bebauung beffelben also mit verhaltnißmäßig geringen Schwierigkeiten verknuptt ift, und tret ber energischen Magregeln feitens ber Regierung, ben Reichthum biefer in jedem Jahre von Nenem befruchteten Landereien auszubeuten, voraussichtlich auch noch geraume Zeit für bas Land ohne allen Bortheil bleiben. Der natürlichen Beschaffenheit nach zerfällt ras culturfähige Land in Rei- und in Scharaki-Ländercien, d. h. in folche, welche vom Kil direct überschwemmt und baburch befruchtet werden und in solche, die man, weil sie der Ril nicht erreiden tann, funftlich bewäffern muß. Auf ersteren, ben Rei-Lanbercien, erzielt man burchschnittlich nur eine Ernte (Winterfaat, ale: Beigen, Gerfte, Linfen, Bohnen u.), letztere bagegen, die Scharafi-Landereien, bringen in jedem Jahre brei Ernten gur Reife. Culturobiefte find: Baumwoll, beren Cultur im Jahre 1821 begonnen murbe und feittem bedeutende Fortschritte gemacht hat, und der Maulkeerbanm zur Seidenfabrikation. Cultur (es wurden 3,000,000 Banme auf einmal angepflanzt) hat jedoch mit großen Schwierigfeit:n ju tampfen, ba bie Seibenwilrmer burch bie beißen Winde viel zu leiten haben. Die Olivencultur (hanpisächlich im Fajjum betrieben) hat einen erneuten Aufschwung genommen, wie benn auch die Einburgerung bes Kaffeebaumes und ber Gewürzneiten versucht worden ift.

Der hanbel Ae's hat fich, feitbem bie Regierung ben meisten ihrer Monopole entfagt hat, bedeutend gehoben. Während 3. B. Alexandrien, das nehft Suez ber wichtigste Plat für die Ansfuhr ist, im Jahre 1860 Waaren im Werthe von 248,212,795 agppt. Biaftern (20 Biaster = \$1) im- und im Werthe von 268,893,302 Piastern exportirte, belief sich bie Gefammteinfuhr bes Jahres 1864 auf 492, 937, 258, bie Gefammtausführ auf 1,146, 905, 253 Biafter, Die im Jahre 1866 bie Sobe von 1,807,045,000 Biaftern erreichte. Bei letterer Summe war Bannwolle allein durch \$74,213,500 reprafentirt, während das Jahr 1860 nur \$7,154,400 für exportirte Banmwolle aufwies. In ben hafen von Alexandrien licfen während des Jahres 1866 3698 Schiffe ein, unter benselben 980 Dan pfer. Den Einfuhrhandel hat Cairo fast ausschließlich in Handen. Als wichtigste Aussuhrartikel Ae.'s sind zu nennen: Beizen, Bohnen, Gerste, Reis, Datteln, Leinsamen, Linsen, Sesam, Banmwolle, Buffelhörner, Elfenbein, Kaffee, Eummi, Schaswolle, Berlmutter, Rosenöl, Straußenfedern, Sennesblätter, Tamarinden, Natron, Opinm, Pfesser, Felle, Salz und Leinen; die wichtigsten Einfuhrartitel find: Ench, Rupfer, Tabat, Brenn- und Bauholz, Baffen, Steintohlen, Onedfilber, Eifen, Glasperlen, Gewärze, Blei, Kartoffeln, Leberwaaren, Bapier, Zuder, Schwefel und wollene Teppiche. Außer Alexandrien, Sue, und Cairo find Roffeir am Rothen Meere, Man urah, rie größte Stadt im Telta, Zafagit, nabe ben Ruinen von Bubaflos, Tanta mit zwei großen Jahrmärkten, Sint in Oberägypten und Assua burch ihren Banbel bebeutend. Roffeir mit feinem nicht unbebeutenben Rilhafen Rennch beherricht hauptfächlich ben Banbel mit Arabien. Auch der Passagierverkehr hat einen zienrlichen Aufschwung genommen; so langten 3. B. im Jahre 1864 in den vier hanpthäfen Ae:'8: Alexanbrien, Port-Said, Damiette und Guez, 68,678 Personen an.

Ohne Belang ist die gegenwärtige In dust is Ale.'s. Zwar besitz Cairo Fabrisen von halbseidenen und baumwollenen Zeugen, von Sassianleder, Posamentierarbeiten, Strohmatten und Binsentörben, sowie Gerbereien, Indigosärbereien und Schissbauwersstätten, auch tommen Wolldeden und grobe Tücher aus dem Fassum, andere industrielle Unternehmungen sedoch, die früher gebischt haben, wie z. B. die oberäghptische Linnensabristation, sind theils ganz eingegangen ober besinden sich boch, wie z. B. die Fabris rother Mügen in Fuah, in sehr kläglichem Zustande. Bon einiger Bedeutung sind noch die Steinöls und Petroleumfabrisen, die ihr Rohmaterial bes. von den aus löcherigen Kaltselsen gebildeten Rüstengegenden des

Mittelmeeres beziehen.

Daffelbe gilt von bem Unterricht und ber allg. Bildnig in Ae. Gleichwie in allen anderen Ländern bes mohammed. Morgenlandes wird ber Unterricht fast vollständig

E. Y I.

vernachläfigt und fteht beshalb bie Biltung bes Bolles auf einer fehr tiefen Stufe. Me. befist zwar eine Anzahl Landesichulen (Elementarfdulen und höbere Lebranftalten), bicfelben find aber nichts Anderes als religiofe Anftalten, in benen auf eine praftifche, ben Anfordernngen ber Mengeit entsprechenbe Ausbildung ber Schüler feine Rudficht genommen, fonbern fast ausschließlich nur der Islam gelehrt wird. Unter deuselben nimmt die theol. Schule an ber großen Mofchee in Cairo Die hervorragenbfte Stelle ein. Mehemed-Ali machte fich feiner Beit burch bie Grundung mehrerer Anstalten verbient, tie burchungig nach eurepäischem Mufter eingerichtet waren, wie g. B. tie Schule für Mebiginer in Abu-Rabel, Die Cabettenanstalt in Gizeh, die Scemannsichule in Alexandrien, die polytechnische Anstalt, meift für Ingenicure, in Chanta, bas medizinische Colleg in Kafr-el-Ain, die Artillexicschule in Turrab. vie Musikanstalt in der Citadelle von Cairo z. z., seine Rachfolger aber hoben diese Schulen fast alle wieder auf und lichen außer einigen Regimentsschulen nur noch bas mediziunsche Colleg von Abu-Babel, bas fie nach Kafr-el-Ain berlegten, und eine Cabettenanstalt besteben. An dem Colleg zu Rafr-el-Ain, bas ganz und gar nach europ. Mufter eingerichtet ift, find hauptsächlich Deutsche als Lehrer thatig. 3m Jahre 1863 wurde and ein Infitut gegrun-bet, welches sich mit Fragen der Geographie, Geschichte, bes Acerbanes, ber Archäologie und ber Medigin beschäftigen foll.

Die Angaben über bie & in an gen bes Lanbes find außerft unficher, ba fich bie Regierung nicht berbeiläßt, officielle Ausweise über ben Bestand berfelben zu erlaffen. get für bas Jahr 1864 ichatte bi Einnahmen auf £4,250,000, bie Ausgaben auf £3,575,000, so tag also ein Ucberschuft von A675,000 erzielt worden ware. Frühere Jahre wiesen jedoch beträchtliche (von 1 500,000---1,000,000) Deficits nach, die nach und nach eine schwebenbe Schuld bildeten; biefe Schuld betrug zu Eude bes Jahres 1859 £5,000,000. August bes Jahres 1860 contrahirte bie Regierung in Paris eine Anleihe von 23,000,000 3m August 1864 Free., ber im Marg 1862 eine weitere bon 40,000,000 Free. folgte. effectuirte die Regierung eine Auleihe von 1700,000 bei zwei englischen Banken und im Ditober besselben Jahres in Paris und London eine im Betrage von £5,000,000, welch lettere auf 15 Jahre zu 9% abgeschloffen wurde. Die lette Anleibe ift die 7procentige rom Juni 1868 zum Betrage von ± 6,000,000, in Paris mit bem Banthaufe Oppenheim abgeschlossen, so baß sich also bie öffentliche Schuld Ae.'s zu Ende bes Jahres 1868 auf £19,420,000 (ctwa 287,000,000) belief, ctwa jum vierten Theile in rudftäudigen Befoldungen bestebend. Die Saupteinnahmequellen bes Staates bilben bie Grundftener, Die Datlelpalmenfteuer, Die Einsommenficuer, bie Marttfleuer, die Saussteuer, ber ans ben Eifenbahnen von Alexanbrien nach Coiro und von Cairo nach Suez erzielte Extrag, sowie die Aus- und Ginfuhrzölle und Taxen für Stempel, Einschreibung der Rilschiffe, Fischereien, Salz- und Ratronproduction x.

Das von Mehemed-Ali nach europ. Muster gebildete Heer wird durch Conscription ergänzt. Es bestand im Januar 1867 aus 4 oreguneuren Summer. Artillerie, 2 Bataillonen Bataillon Jäger (1000 Mann), 3500 M. Cavallerie, 1500 M. Artillerie, 2 Bataillonen Bataillon Sager (1000 Mann), 3500 M. Cavallerie, 1500 M. Artillerie, 2 Bataillonen Genictruppen (je 1500 DR.) und aus einem Regimente Farbiger aus Suban, 3000 Dt. gählend. Bicekönig Ismail Lascha retucirte kurz nach seiner Thronbesteigung biese stehende Armee auf 14,000 Dt., nämlich 8000 Dt. Insanterie, 3000 Dt. Cavallerie, Artillerie und Cenictruppen und 3000 M. Farbige.

Die agopt. Marine bestand im Jahre 1867 aus 7 Linienschiffen, 6 Fregatten, 9 Corvetten, 7 Briggs, 18 Ranonenbooten und fleineren Kriegefahrzeugen und 27 Transporticif-

Der Biccfonig ift ber Dberbefehlshaber ber flotte.

An öffentlichen Banten ber neueren Zeit, die namentlich Mebemed-Ali ihre Entstehung zu verdaufen haben, find zu nennen: ber von Alexandrien nach Atfeh in den Ril führende Mahmudijeh-Canal, der, i. J. 1869 allerdings noch unvollendete, mit Schleufen verschene Steindamm an der Gabelungsstelle des Nil's, das sogen. Barrage, jest start besestigt, sowie überhaupt die Bervollkommung des Canal- und Dammspstems, das trop seiner Bichtigkeit für bas ganze Land Jahrhunderte lang vollständig unberudfichtigt geblieben mar. Diesen für den Berkehr und den Wohlstand Ae.'s selbst so wichtigen Justituten reihen fich einige andere an, die auch fur ben Bertehr ber gangen Welt von großer Bebentung find. Es find bice bie Eisenbahnen, die Cairo mit Alexandrien und Suez verbinden und von benen nicht minder wichtige Aweigbahnen abzweigen. Die erste Bahnstrede, welche in Ae. angelegt wurde, war die Alexandria-Cairo-Bahn, die unter Abbas-Pascha begoanen und im Jahre 1856 eröffnet wurde. Diefelbe bat eine Lange von 28 Mt. und berührt auf ihrer Linie, von Alexandrien aus, Damanhur, Kafr-el-Ais, woselbst sie den Risarm von Rosette überschreitet, Tanta, Benha (mit einer Brücke über den Damiette-Arm) Keljub und Bulat bei Cairo. Die

Cairo-Snez-Bahn folgte ihr in den Jahren 1855—1857; diese führt direct durch die Buste und ist 20 b. M. lang. Zweigbahnen laufen von Tanta nach Samannut (41 M.), von Benha nach Zafazit (4% M.) und von Alexandrien nach Marint (3, M.). Die burch Eifenkahnen verbundenen Orte fteben außerdem in telegraphischer Berbindung, was auch bis

Renneh in Oberägypten und von Suez bis Roffeir ber Fall ift. Das größte Intereffe bietet bie alte Eultur- und Gofchichte Ne.'s, die von je, schon gnr Beit ber alten Griechen, ein Begenftand eifriger Forfchungen war. Unter ben griech. Belehrten find es besonders Berodot, Diobor, Cratosthenes und Synkellos, Die, theils mit Angabe ber Quellen, ans benen fie fchiepften, theils unter vollftanbigem Berfcweigen berfelben, in ihren Anfichten aber oft wefentlich auseinander gebend, dronologifche Tabellen ber ägnpt. Geschichte aufstellten und fich auf Die Beife um bie Aufflarung Des geschichtlichen Dunfels verbient gemacht haben. Raturlich bilben biefe Forfdungen ben Sauptanbaltepuntt fite die Gelehrten neuerer Zeit, die deun auch neben der Erforschung der auf den alten ägopt. Banbenfmalern aufgezeichneten geschichtlichen Ueberlieferungen bei ihren Forschungen bie Chronologie irgend eines biefer alten Oclehrten zu Grunde gelegt haben. Die wichtigste Quelle filtr alle Forfchungen find Die Werte bes agopt. Gelehrten und Briefters Manetho (f. b.), ber im 3. Jahrh. v. Chr. Die alten beiligen, von Brieftern gefchriebenen Gefchichtsbucher auf Anordnung des Ptolemaus Philadelphus in's Griechische übersetze und wie man allgemein annimmt, die Namensliften der ägppt. Könige fpater als Zusatz zu seinen Werten binguftigte. Zwar find feine eigenen Werte bis auf wenige Bruchftude verloren gegangen, fast alle zu seiner Zeit ober turz nach ihm lebenben griech. Gelehrten haben jedoch bei ihren Forschungen aus seinen Werten geschöpft und Dieselben auf Diese Weise ber Nachwelt aufbe-Die Forschungen neuerer Gesehrten stimmen barin überein, daß kein Land ber Erbe eine altere Gefchichte besitzt, als Ae. und tein Bolt ber Erbe früher als die Aegupter eine fo hohe Stufe ber Entwidelung eingenommen hat. Dies beweisen g. B. Die in neuester Beit bon Unger (f. Sitzungsberichte der Biener Atabemie) angestellten interessanten Untersuchungen mit Ziegelsteinen der Phramide von Dahschur (von Wares Sesorcheres um das Jahr 3359 v. Chr. erbaut). Er fand in benfelben lleberreste von 5 Nahrungs- und Ruppstanzen, 7 Untrantarten und 4 wildwachsenden verbreiteten Pflanzen. Unter ben Rahrungsund Ruppflanzen ftand die fechszeilige Gerste, Bintergerste (Hordeum hexastichon, L.), bie, aus der großen Angabl von Ueberreften zu schließen, bamals bereits eine bedeutende Ausdehnung gehabt haben muß, obenan. Außerbem konnten die Felderbse (Pisum arvense L.), ber Lein (Linum usitatissimum L.) x. nachgewiesen werden. An Kunstprodukten fanden fich in biefen Biegeln Badfteintrummer, Scherben von Gefagen von rothlicher Farbe, Die fehr gut gebrannt waren, aber teine Glafur hatten, sowie ein Stud Leinenfajer und ein Faben aus Schafwolle.

Ueber den Anfangspunkt der eigentlichen, urkundlichen Geschichte, b. h. über bas Jahr, von welchem an die Geschichte Ae.'s durch Urfunden sicher nachgewiesen werden tann, geben bie Meinungen wesentlich anseinander, obicon ber Rame, an ben fich die erfte urfundliche Geschichte Re.'s knupft, bei fast allen neueren Forschern berselbe ist, ber bes Rönigs Menes Der Franzose Champollion (1824) war ber Erste, ter es überhaupt unternahm, eine agppt. Chronologie aufzubauen, indem er die Tabellen des Manetho mit den auf den Denkmälern verzeichneten Ramen verglich; er gelangte jedoch nicht über bie 18. Ehnaftie Ein gleiches Resultat erzielten nach ihm Billinson, Felix, Rosellini, Osburn, Bru-Sharpe, wie mehrere Andere, die Die Tabellen Manetho's aus dem Grunde berfurgten, weil fie Gleichzeitigkeiten in benfelben voraussenten, läßt Menes 2000, Corp benfelben 2192 und Rolan 2673 Jahre v. Chr. leben. Wieber Andere fleuten Die von Manetho aufgezeichneten Opnastien in eine fortlaufente Reibe hintereinander, so baß Menes 3. B. nach Denry 5303, nach Lefueur 5773, nach Bodh 5702 Jahre v. Chr. lette. Bunfen, ter fich namentlich an die Tabellen bes Alexandrinus hielt und, dem Eratosihenes folgend, mehrere Manethonische Dynastien als Nebendynastien unberuchsichtigt ließ, verscht Micnes in bas Babr 3643 v. Chr., mabrend nach Lepfins, ber gleichfalls Eratofthenes folgte, Mencs im inlianischen Jahre 3892 v. Chr. lebte. Interessant ift außeidem die Behauptung Lesneur's, daß die Dynastie der Halbgötter bis 11,502 v. Chr. zurudgehe und in gewisser Beziehung auch geschichtlich sei, wie dies Plato in seiner Angade ausspreche, daß ce ägnpt. Bilber gebe, die 10,000 Jahre alt seien. Der Schleier, der so lange auf tem größten Theile der Geichichte Me.'s gelegen hatte, wurde eigentlich zuerst durch die Franzosen geluftet, deren Geleteten ben zu Eube bes vorigen Jahrh, unternommenen Eroberungszug (f. Aleg pptifch e Expedition ber Franzosen) Bonaparte's begleiteten und werthvolle Aufschlässe namentlich in Bezug auf agupt. Baufunft lieferten. Digitized by GOOSIC

Rach Manetho gab ce, nachdem die Thnastie der Gotter Bultan, Conne, Agathodamon, Saturn, Dfiris und Ifis und Tophon 11,658 und bie ber halbgötter horos, Mars, Anubis, Hercules, Avollo, Amun, Tithoes, Sofis und Jupiter 3068 Jahre regiert hatten, 30 Dpnastien menschlicher Könige (Bharaonen), von denen die erste also die des, von den meisten neueren Forschern als geschichtlich angenommenen Menes, in den Hieropplophen (f. b.) Mena genannt, bilbete. Diefelbe regierte 253 Jahre in Memphis, bas Mencs grundete, nachbem er bie Baterstadt feiner Borganger, This in Oberagopten, verlaffen hatte. Donaftie war tie ber 9 Thiniten, Die 302 Jahre regierte und von ber Dynaftie ber 9 Memphiten, welche 214 Jahre regierten, erfett wurde. Bon letterer flammen bie großen Bpramiben von Dabschur, am Rande ber Libpichen Bufte, bie alteften nach-Die 4. Thnastie, die der 8 Memphiten, ift eine der bedeutungsvollweisbaren Denkmäler. ften, benn von ihr an findet in dem ägppt. Cultur- und Kunftleben ein erstaunlicher Aufschwung statt. Drei Könige bieser Dynastie, von Herobot und Diodor: Cheops, Chephren und Mencherinos genannt, erbauten bie großen Ppramiben von Gizch. Unter ihr und unter ber 5., ber ber Elephantiniten, tie fich ihren Borgangern in jeber Beziehung wurdig aufchloffen, waren die Aegopter bereits ein in allen Runken gelistetes, ftaatlich wohlgeordnetes, hocheivilifirtes Bolt, bas fich einer allgemein verbreiteten Schrift bediente, ben Gebrauch bes Bapprus bereits genau tanite, einen genan geregelten bierardifden Cultus befaß, turg eine vollständige Reise und Entwidelung erlangt hatte. Die 6 Thuastie, die ter 6 Memphiten, regierte 203 Jahre; zu ihr gehörken Phiops, der 100 Jahre lang regierte, und die Königin Nitofris; von ihr flammen Dentmäler in Ober- und Mittelagypten. Die folgenden Dynaftien, tie 7. (70 Memphiten), tie 8. (27 Men:phiten, reg. 146 3.), tie 9. (19 Berafticken, reg. 409 J.), rie 10. (19 Heraklioten, reg. 185 J.) und 11. (16 Diobrolitaner, reg. 43 J)., hatten ihren Sip in Unterägypten, waren aber turchaus nicht so bedeutend wie ihre Borgangerinnen, obicon ihre Regierungen, namentlich bie ber 11., burch tie Dachtentfaltung ber bis babin noch nicht genannten Stadt Theben ausgezeichnet waren. Das Jahr 2380 v. Chr. brachte wieder eine entschiedene Wentung burch bas Auftreten ber 12. Dynastie, ber ber Diospolitaner, welche 213 Jahre regierte und unter beren herrschaft bas altefte agyptische Reich seinen Glanzpunkt erreichte. - Unter ihr wurde Ae. im Gaben bis zum heutigen Gewuch erweitert, Die Dase Fajjum in ber Libpschen Bilfte burch einen Canal mit bem Rilthale in Ber-. bindung gefett und badurch zu dem fruchtbaiften Tpeile bes Landes umgeschaffen, in Diefer Dafe ein Sce, Biom en mere, b. i. "Gee bes Ueberfdwemmungswaffere" ivon ben Griechen "See Moris" genaunt) gebildet, sowie auf bas gesammte Bewässerungsspfiem Die größte Bon bicfer wichtigen Dynastie, ju ber auch ber turch seine Ppramibe Sorafalt verwendet am Doris-See berühmte Amenemes III. gehörte, ftammen namentlich bie berühmten, nech jett wohlerbaltenen Relfengrotten von Benihaffan in Mittelägupten. Die 13. (Die der 30 Diospolitaner, reg. 184 3.) und die 14. (rie der 76 Choitifchen Ronige, reg. 184 (484) 3). Dynastie werden bon Manetho als einheimische aufgezeichnet, biefelben fanden aber gebenfalls in einem Berhaltniß ber Abhangigkeit zu ben bei Manetho bie 15. und 1o. Tonaftie bilbenden Hoffos, b. b. Birtenfönige, ben Berrichern femitischer Boller aus Spien, die am bas Jahr 2100 v. Chr. in Me. einfielen und von Memphis aus mehrere Jahrbunderte mag bas Land beherrichten. Aus biefer Beit, befonders aus ber 13. Opnaftie, flammen nur noch wenige Denfmaler in Oberagopten und Unternubien. Um bas Jahr 1800 v. Chr. endlich wurden diese Huffos von der 17. Dynastie einheimischer Könige aus bem Lande wieder vertweben. Befonders Tuthmosis III. aus dieser Dynastie fuhrte dauernde Kämpse gegen die Eintringlinge, welche er endlich zwang, sich nach Balastina gurudzuziehen. Bon ihm an entfaltet fich Ae. wiederum in alter Dacht und Größe, Die burch bie Ronige ber 18. Tonaftie, namentlich in Bezug auf innere Angelegenheiten, zur Bollfommenheit gelangte. Dorus, Der lette König der 18. Dynastie schlichtete 3. B. Die langsährigen Streitigkeiten hinsichtlich des Wettercultus. Die 19. Thnastie, 204 3. regierend, welche bas Wert ihrer Borgangerin fortsette und zu einem noch glanzenderen Resultate führte, ift die wichtigfte aller Dynastien überhaupt. Gie befestigte und erweiterte die Macht Me's, nachdem fie die von der 18. Dynastie mit Erfolg begonnene innere Kräftigung vollendet, nach außen bin, indem sie gludliche und durch reiche Beute ausgezeichnete Eroberungszüge nach Aften und Aethiopien undernahm. Die herverragendste Stelle in dieser Dynastie nahmen Sethos I. und Ramses II. ein, von 🛬 nen ber erstere bie Affprer und Deber, ber lettere fogar bie Berfer, Battrer und Schiben befriegte. Die Regierungen biefer beiben Könige fint jedoch außertem noch burch Ereigniffe und Reformen ausgezeichnet, die für das Land Ae. als foldes von großer Bichtigfeit waren. Unter ihnen, von Sethos, wie weiter oben bemerkt, zuerst angeregt, fant eine neue Eintheilung, in Romen, flatt, das Ariegswesen wurde durchaus resormirt und geordnet, das Canal-

fostem erweitert und vervollständigt und neue Stadt gegründet. Gie regierten ausammen 117 Jahre. Ueber Gethos und Ramfes und ben Cobn bes Ramfes, Menephtes, ftellte Lepfins eine intereffante, von ben bisherigen Anfichten abweichenbe Behanptung auf, inbem er zu beweisen fuchte, bag unter Gethos Joseph aus Rangan nach Me. getommen unter Ramfes Mofes erzogen worden und unter Menephtes das ifraelitische Bolt aus Ae. ausgejogen fei. Sethos unt Ramfes, beren innere Reformen wefentlich vieselben Gebiete berubrten, und beren glanzenbe Regierungen einanber in vielen anberen Beziehungen abnelten, murben von den alten Griechen unter dem von Berodot zuerst gebrauchten Ramen Sefostris als eine Berfon angesehen. Dit Sethos und Ramfes hatte bas alte Ae. seine bochfte Blutbe erreicht; nach ihnen, fcon unter ben lepten Ronigen ihrer eigenen Dynastie, fant bie Dacht bes Reiches aufammen, Runft und Biffenschaften wurden infolge bes immer mehr und mehr um sich greifenden Lucus und insolge der durch diesen hervorgerusenen Ueppigkeit vernachläffigt, so daß selbst die großen Berdienste des Königs Ramses III. (bei Gerodot Rhampfinit genannt), bes erften Königs ber 20. Opnaftie, beffen Kriegsthaten ausführlich auf ben Deulmälern verzeichnet fteben, nur eine ganz turze Glauzperiode bildeten. Die Briefter, die icon gegen Ende ber 20. Opnastie eine machtige Partei bildeten, verstanden es, unter ber nachfolgenben Dynastie ihre Dacht in bem Dage zu erweitern, bag von Berfchiebenen bie Annahme aufgestellt worden ist, die meisten Könige der 21. Opnastie seien von den Priestern aus ihrer Mitte Erwählte gewesen. - Mit dieser Wendung der Dinge sank auch zugleich die Der erfte Ronig ber 22. Dynaftie, auf ben Dentma-Macht und bas Ansehen Theben's. lern Scheschem, bei ben Griechen Sesonchis genannt, eroberte in ber 2. Balfte bes 10. Jahrhunberts v. Chr. Jerufalem, tonnte aber trop biefes Erfolges ben Berfall bes Reiches nicht aufhalten, bas ju Ende bes 8. Jahrh., unter bem letten Konige ber 24. Dynaftie, von bem Aethiopier Sabaton (bem So ber Bibel), ohne Schwierigkeit erobert wurde. Sabaton bilbete mit seinen beiben Rachfolgern bie 25. Dynastie, die 40 Jahre regierte. Der lette berfelben, Tartos, gab das Reich wieder auf und zog fich nach Aethiopien zurud, wodurch die Dunastie ber einheimischen Saiten, die 26. bei Manetho, die Herrschaft wieder erlangte. Unter biefer Dynastie, beren erster König ber berühmte Blammetichs I. war, nahm bas Reich noch einmal einen Anfschwung und gelangte namentlich zu einem bedeutenden Wohlslande. Beranlagt wurde biefe gunstige Wendung durch die Eröffnung Me.'s für den Handelsverkehr. Die griech. Bevöllerung nämlich, beren Unterfillsung Pfammetich fast ausschlieflich seinen Throu zu verbanten hatte, nahm balb in bem Maße zu, daß ihr König Amasis bie Seeftabt Raucratis überwies, die infolge bessen schnell eine bebeutende Bandelsstadt wurde. Durch Raucratis wurde bas gange Land in ben Sanbelsverkehr hineingezogen und erfrente fich bald eines nie erlebten Reichthums, wovo's die Bahl ber Stabte, die unter Amafis 20,000 betrug, ein Zeugniß ablegte. Dit biefem Aufbluben bes Reiches in commerzieller Beziehnug ging ein Aufschwung in der Kunst Hand in Sand. Aber auch diese Blithe war nur von kurzer Dauer, ba die Kraftentwidelung bes Reiches in volitischer Beziehung mit den groffartigen Erfolgen auf ben Gebieten bes handels und der Runft nicht gleichen Schritt hielt; im Jahre 525 v. Chr. fiel Me. in die Hand ber Perfer, indem es Cambyses ohne Schwierigkeit eroberte und zu einer persischen Provinz machte. Die 120 Jahre, bis 405 v. Chr., während der Herrschaft der persischen Könige (8 an der Zahl, von Camboses bis Darius IL) bilbeten eine der bewegtesten Epochen der älteren ägyptischen Geschichte, was hauptsächlich in dem Rationalhaß, ber zwischen Aeguptern und Bersern bestand und ben mehrere ber perf. Könige absichtlich reizten, begründet war. Cambyfcs foll fogar, wie die grich. Striftsteller berichten, die rollftändige Zerftörung aller ägypt. Denkmäler angeordnet haben. Nur Darins, der Nachfolger des Cambyfcs, erwies sich als ein versöhnlicher, weiser Berricher, weshalb ihn auch die ägppt. Annalen unter den großen Gesetzgebern des Landes verzeichnen. Im Jahre 405 v. Chr. erhielt Ae, wiederum einheimische Könige, die 29. und 30. Tyrastie des Manetho, wurde aber um die Mitte des nächsten Jahrhunderts (340) abermals eine Beute ber Perfer, welche 8 Jahre regierten, worauf es, 332 v. Chr., von Alexander bem Großen zugleich mit dem persischen dem macedonischen Reiche einverleibt wurde. Unter macedonis scher Herrschaft verblieb es bis 305, in welchem Jahre Pwlemans, der Sohn des Lagus (taber Ptolemans Lagi genannt, f. Ptolemaer), bem bei ber Landertheilung nach bem Tobe Alexander's Ae. jugetheilt worden war, ben Königstitel annahm, die von Alexander gegründete Stadt Alexandria zur Residenz erhob und die griech. Herrschaft der Ptolemäer (f. b.) grundete. Durch die Btolemaer, unter benen Alexandria bald ber Gip aller Gelehrfamteit, (f. Alexandrinisches Zeitalter) der Haupthandelsplatz der Welt, zugleich aber auch ein Plas bes raffinirteften Lurus und ber unerhörteften Sittenlofigfeit murbe, gelangte bie griech. Bilbung in Ae. ju allgemeiner Geltung, fo bag altagyptifche Runft, Gelehrfamfeit

und Wiffenschaft bald vollständig verfich. Doch beweisen grofartige Tempel in Denberg. Theben, Esneh, Erfu, Ombos, Phila n. f. w., daß wenigftens bie alte Architeftur fich noch einige Beit aufrecht erhielt. Die Berrichaft ber Btolemaer enbete nach ber Schlacht bei Mctium, 30 v. Chr., mit Aleopatra (f. b.), die fich in biefem Jahre burch Gift töbtete. Re. wurde nun eine tom. Proving und erlangte in ber Folgezeit als "Korntammer bes Reichs" eine Bichtigfeit, Die von ben rom. Ratfern fo boch angeschlagen wurde, bag fie, einen Abfall bes werthvollen Landes befürchtenb, teinem rom. Conful ober Ritter geftatteten, Me. ohne ibre befondere Erlaubnig zu befuchen. Das Christenthum wurde bereits im 1. Jahrh. n. Chr. in Me. gepredigt und verbreitete fich fonell. Geit Cinfithrung bes Chriftenthums bilbete fich auch, nach bem Beifpiele ber theilweise ascetischen Lebensweise ber agopt. Briefter, ein fich fennell verbreitendes Monds und Ginfiedlerthum, bas als erfter Anfang bes Alofterund Ginficblerlebens fpaterer Jahrhunderte zu betrachten ift. Reben bem Chriftenthum beftand aber noch längere Beit ber altägypt. Götterenlins, wie bies hieroglyphische Inschriften aus ber Mitte bes 3. Jahrh. und ber erft gegen Mitte bes 6. Jahrh. in Phila anfgehobenen Mocultus beweisen. Alexandria trat auch in biefer Spoche in ben Borbergrund und wurte, namentlich nachbem bie chriftliche Religion Staatbreligion geworben war, als eins ber 4 Batriarchate ber Hauptschauplay heftiger theol. Streitigleiten.

Bei ber Theilung bes rom. Reichs wurde Ale, eine Proving bes oftrem. (bezantinifchen) Raiferreichs und erhielt von Ralfer Arcadius eine neue Gintheilung in vier Caupttheile: bas Delta (in die drei Unterabtheilungen Augusta prima, Augusta secunda und Aegyptiaca zerfallend), Arcadis (vie alte Heptanomis), Thebais inferior (bis Panopolis reidend) und Thebais superior (bis Phila reidend). Wit dem Berfalle des ofirem. Reichs hult jedoch ber Me.'s gleichen Schritt, fo bag es ben Arabern unter Amru, bem Feltherrn bes Rhalifen Omar, im Jahre 638 n. Chr. ohne Schwlerigfeit gelang, bas Land ju erobern. Aur Alerandria leiftete einen langeren Widerftand (14 Monute), mußte aber nach feiner Eroberung um fo harter bugen. Mit ben Arabern zugleich tam ber Islam in's Land, ber tas Christenthum fast vollständig wieder verbrangte, wenigstens bermagen beforantte und zuweilen verfolgte, baf bie Kopten, ben Gewaltthaten ber neuen Berricher vone irgend wilchen Schut preisgegeben, batb in vollständige Ohnmacht herabsanken. Alexandrien, einst die bedeutendsie Sanbeleftabt ber bamale befannten Belt, ber Git ber griechifden Biffenfcaft und Gelehrfamteit und fpater eine ber Hauptfilthen bes Christenthums, stand obe und verlaffen, ba bie Biffenichaften nach bem Gindringen ber Araber ihren Gip in Conftantinopel aufschlugen, Benebig aber ben hanvel nach und nach an fich rif. Die arabischen Statthalter, ron ben Shalifen mit unumschränkter Machtwollsommenheit ausgerisstet, entwidelten eine Willkürherrsichaft, bie auch die letten Spuren alt-ägept. Cultur, Sitten, Gesche und Gelehrsankeit rach berwifchte und bas land, bas mit unnachfichtlicher Strenge ten bisberigen agupt. Befitern entriffen und an arab. Pflanzer verpachtet nurte, einer vellstäntigen Barbarei entgegenführte. Dazu kamen noch fortwährenbe innere Unruhen, hervorgerufen burch die Anftrengungen einzelner Statthalter, fich von ben Rhalifen unabhängig und zu selbstfländigen herrschern Me.'s zu machen. Der Erste, ber bies versuchte, war Achmeb, ber im Jahre 668 die Dynastie ber Tuluniben grundete. Jest begann nun ein fast ununtertrechener Kampf um tie Oberherrschaft. Im Johre 903 eroberte ber Rhalif von Bagrad bas Land, mußte basselbe aber 935 dem Mbubete Mohammed, bem Iffdiben, wieder überlaffen, ber ber Gründer einer neuen unabhängigen Opnastie wurde. 3m Jahre 969 gelang es bem ersten fatimibischen Abalifen, Moeg Eddin Allah, fich bes Laubes zu bemachtigen. Derfelbe grundete bie Stadt Mafriel-Cabira (b. i. die Siegreiche), bas beutige Catro, bas er zur Hauptflatt bes Meiches machte, und wurde aufgerbem ber Stifter ber Dynastie ber Fatimiben. Digleich nun Diese Dynastie in gewiffer Beziehung eine glanzenbe, bem Lanbe vortheilhafte Regierung führte, verstand fie es boch nicht, ben ganglichen Berfall bes Reiches aufzuhalten und mußte in ihrem letten Sproffen, Abbab, ber fich genothigt fab, ben machtigen Berricher von Meppo in Sprien, Ruredbin, gegen die Rrengfahrer unter Guito von Lufignan um Salfe anzurufen, bem Feltherrn bicfes Berrichers, bem mächtigen Salahevbin ober Salavin, weichen. Saladin ließ Abbad im Jahre 1171 ermorben, bemachtigte fich bes Throns und erklarte fich für nuabhangig, indem er die Dynaftie ber Spublben (er war ber Sohn Chnb's) grundete. Er felbft trug gur Bergrößerung bes Reiches bei, nahm ben Kreuzfahrern bie von ihnen in Sprien eroberten Stabte wieder ab und vereinigte Sprien, sowie Theile Mesopotamien's und Arabien's mit Me. Auch hinterließ er das Reich seinen Nachkommen in einem, mit turz vorhergegangenen Zeiten verglichen, ziemlich blithenden Buftanbe, was namentlich in Bezug auf Alexandrien galt, bas fich unter feiner Berrichaft wieber erhoben batte. Die Berrichaft ber Conbiben mabrte aber nicht lange, ihr balbiges Enbe wurde burch bie eigene Untlugheit eines ihrer Sproffen berbeigeflitzt. Nabschem Eddin nämlich kaufte im Jahre 1280 18,000 junge Circasser als Staven, bilvete aus deuselben seine Leibwache und übergab ihnen die disher arabischen Hächtern über-lassenen Ländereien. Durch diesen Grundbesit übermüthig geworden, singen diese Stlaven, Mamluken (s. d.) genannt, bald an, die Landbewohner als Leibeigene zu betrachten, sich über-haupt einen bedeutenden Einfluß zu verschaffen, die es ihnen endlich gelang, die Herrschaft über ganz Ae. an sich zu reißen. Dies geschah 1250, in welchem Jahre der letzte Epubide,

Turan Schab, von ben Digmluten ermorbet murbe.

Nunmehr begann für Me. eine Schredenszeit, die die trubfte und unbeilvollste Berrobe feiner Neben ben fortwährenben bintigen Streitigkeiten zwischen ben einzelnen Mamlufenführern (Emiren) einerseits und den von denselben abhängigen Sultanen andererseits, die bas Land in beständiger Unruhe und Unsicherheit erhielten, traten außerbem noch Seuchen und hungerenothe auf, die bas Land bem Rande bes Elends guführten. 3 Jahrhunderte lang mahrte biefe Grauelherrichaft, welche Scenen mit fich brachte, Die zu ben blutig ten ber Beltgeschichte gehören. Bon ben 47 Tprannen, bie mahrend 263 Jahren das Land migbrauchten, flarben nur etwa 30 eines natürlichen Lodes, die übrigen wurden auf irgend eine Weise von ihren Nebenbuhlern auf die Seite geschafft. Der erste Mamluten-Sultan, mit dem die 1. Dynastie ber Mamlufen, die ber Bahariben, auf ten ägypt, Thron gelangte, war Moeg 3begh. Als bedeutende Berricher biefer Dynaftie find Bibars I., geft. 1277, ber die im Gilden an Ae. grenzenden Lande, sowie Sprien und Theile Arabien's eroberte, und Mohammed I., gest. 1341, zu nennen, welch letzterer fich badurch verbient machte, bag er bie Abgaben verminderte und das Canallpstem theils burch Anlegung neuer, theils durch Wiederherstellung ber alten Canale regulirte. Die 2. Thnastie ber Mamluten war Die der Bordichiten, welche mit Bartot Dhaher im Jahre 1382 jur Regierung gelangte, Die Regierungszeit diefer Dynastie hat unr ein einziges wichtiges Creigniß aufzuweisen, die Eroberung Cypern's burch Sultan Barfebai (1426). 3m Jahre 1518 wurde endlich bie Herrschaft der Mamluten durch den Sultan der Osmanen, Selim I., gestürzt, der 21e. eroberte, es zu einer türk. Provinz machte und einen Pascha als Statthalter einsetzte. Als eine Wendung aum Befferen konnte jedoch bieses Ereignig burchaus nicht angesehen werden, da Selim bei ber polit. Organisation des Landes die Mamlufen nicht vollständig unschählich machte, ihnen vielmehr die Berwaltung gewisser Provinzen übertrug. Diese Beis, die die alten Kampfe unter sich fortsetzten, erlangten wieder einen solchen Ginfluß, daß die Paschas bald nichts Anberes als die willenlasen Wertzenge für ihre ehrgeizigen Plane wurden. Der lette Rest bes Bohlstandes des Landes wurde vernichtet, Dandel, Gewerbe und Judustrie lagen barnieber, kurz ganz Ae. befand sich im elendesten Zustande. Dazu kam noch, daß Alexandria seit Auffindung bes Meerweges nach Oftindien seine alte Bedeutung als einziger Stapelplay bes Handels zwischen Europa und Indien verlor, daß also dem Lande auch diese Erwerbsquelle vollständig versiechte.

3hr Bauptangenmert richteten bie Mamluten-Beis barauf, fich so viel wie möglich von bem in Cairo refibirenben Bafcha und baburch von ber Türkei felbft unabbangig zu machen. Mi Bei war ber Erste dieser Beis, der sich (1771) offen gegen die Hohe Pforte erhob und, nachdem er seine Rebenkuhler alle unschädlich gemacht hatte, sich zum selbstiffandigen Beberrscher Großsultan, Ae.'s machte. Er wurde 1773 von Mahommed Abu-Dahab enttrohnt, der sich jedoch der Pforte in soweit unterwarf, daß er sich von ihr als Pascha bestätigen ließ. Rach beffen Tobe regierten bie beiben Beis Murab und Ibrahim gemeinschaftlich und machten sich anch wiederum vollständig unabhängig von der Türkei. In ihre Regierungszeit fällt Die Befetung Me.'s durch die Franzoscu (f. Megyptische Expedition ber Frangofen), durch welche ber handel England's mit tem Orient vernichtet werden sollte. Diese Expedition hatte allerdings für die Franzosen, die den vereinigten Engländern und Tilrken weichen mußten, teinen weiteren Erfolg, biente aber baju, Me. felbst aus bem Dunkel ber Beschichte wieder in den Bordergrund zu bringen, namentlich aber die Schwäche der Türkei an's Tageslicht zu ziehen. Noch der Capitulation der Franzosen (1801) versuchten die Mam-Inten mit Hulfe ber Englander abermals, Die Herrschaft an fich zu reifen, wurden aber von ben Turken baran gehindert. Ahobrew-Bascha, der nach der Ermordung des turtischen Statthalters Ali-Pascha (1804) an bessen Stelle trat, sowie der Nachfolger Thosrem's, Khurfcid-Bascha, mußten 1806 dem energischen Führer des Albeneseucorps, Mehemed-Ali, weiden, ber in biefem Jahre bon ber Pforte jum Statthalter ober Bicetonig ernannt murbe,

Mit Mehemed-Ali trat ein Wendepunkt in den Zuständen Ac.'s ein. Mehemed wendete sich junächst gegen die Mamluten-Beis, die er, als sie trots einiger Zugeständnisse seinerseits immer wieder Aubestörungen veranlaßten, am 11. März 1811 meuchlings ermorden ließ. Rabezu 1000 Menschen wurden dei dieser Gelegenheit getödtet. Durch diese Gewaltthat

wurde Mehemeb ber alleinige Beherricher Ae.'s und um nun blese seine Macht zu befestigen und um namentlich jum Abfall von ber Pforte bei passenber Gelegenheit die nöthigen Streitfrafte an ber hand zu haben, bildete er ein einheimisches flebentes Beer nach europaischem Mufter, sowie eine bedeutende einheimische Flotte. Durch ben Bug gegen die in Arabien fich ausbreitenben Wahabiten (f. b.) brachte er einen Theil Arabien's an A., wie er benn and in ben Jahren 1820-1822 feine Macht im Guben ausbehnte, indem er Rubien, Cennaar und Kordofan eroberte. Die Beschaffung ber für so großartige Unternehmungen nöthigen Gelt mittel bilbete naturlich bie Bauptfrage in ber Politit Debemed's, Die Löfung berfelben war eines orient. Defpoten würdig. Allerdinas beforberte er, um bie Staatseinnahmen gu erboben, ben Aderbau, legte neue Canale an, regelte überhaupt bas Bemafferungsipftem, führte neue Culturobjecte (Baumwolle) ein, furz that alles Diögliche, um tie Gulfemittel tes Lanbes zu vermehren und die Bulfsquellen reicher fließen zu laffen, auf ber anteren Ceite aber fibte er auf bas ganze Land burch enorme Steuern und Abgaben aller Art, turch Monopoliftrung gemiffer Banbels- und Industriezweige, burch weberholte und mit außerster Strenge burchgeführte Conferiptionen, sowie baburch, bag er faft fammtliches culturfähige Land in feinen Privatbefit zu bringen wußte, einen Drud ans, wie er fo folimm taum unter ber Herrschaft ber Maminten bestanden batte. Cammtliche Landceprotutte muften an bie Regierung abgeliefert werben, die dieselben zu ben von ihr felbst bestimmten enatürlich niebrigften) Preisen auftaufte und bafur ihre eigenen, monopolifirten Waaren licferte. berartiges Spstem tas Land aussaugen und schließlich ruiniren und namentlich tie Lanbkebaner in einen Zustand bes äußersten Elends verfeten mußte, ift felbstrerfäntlich, und wenn auch Mebemed, ba er zur Durchführung feiner Ricfenzwede Mittel kebmfte, bie toum ohne Unwendung einiger thrannischen Dagregeln zu beschaffen waren, eirigermaßen entschuldigt werben muß, fo wird boch immer ber fcwere Borwurf an ibm haften bleiten, ein ganges, ron Natur opferwilliges Bolf spstematisch bis auf den letzten Blutstropfen ansgekentet und ruinirt Alle bie Mafregeln, welche auf die Regierung Mebemed's einen gewissen Glanz warfen und biefelbe als eine nach civilifirten und liberalen Ibeen geleitete ericheinen ließen, erwiesen fich in der Regel als nickts Anderes, als raffinirte, auf Täuschung berichnete Aunst-Bauptfächlich galt bies von ben Lehranstulten, bie er im Lante grungriffe eines Defpoten. bete und burch welche nicht etwa eine allgemeine Bilbung verbreitet, sondern einzig und allein willige Werkzeuge ber Regierung herangebildet wurden, wie er außerbem jurge nohlhabende Aegypter nur ans biefem Grunte nach bem Abenblande schidte und bort erzichen ließ. die Einführung neuer Culturobjecte und die Bebung ber Fabrikindustrie trachte tent Lande als folden feinen, wohl aber ibm felbst einen großen Bortheil, ba er bie bei folden Unternehmungen, deren alleiniger Besiter er selbst war, beschäftigten Eingeborenen nur als Fakrik-Maven benuste.

Mehemed's hauptwunsch (ber sich freilich nie erfallen follte), sich von ter Pforte unabbangig zu maden, war jeboch noch nicht erreicht, obgleich bas Streben, benfelben zu realifiren, aus allen neuen Magregeln Debemeb's unschwer heraus zu finden war. 3m Jahre 1824 trug ihm die Pforte auf, die rebellischen Griechen zu unterbrücken. Diesem Auftrage zusolge schickte Mehemeb seinen Sohn Ibrahim mit einer bedentenden Macht ab, ber auch den Beloponnes eroberte und verwüstete, den Feltzug aber, nachdem die ägypt. Flotte in der Schlacht bei Ravarin zerftort worden war, wieder aufgeben mußte. Die Liforte hatte Mebemed für feine Dienste, die er bei der Unterbrudung ber Grichen leiften wurte, tie fprifchen Diftricte von Acca verfprochen, tam aber biefem ihrem Berfprechen nicht nach, fontern Aberließ Mehemed nur die Insel Candia. Mehemed aber fand bald ein anderes Mittel, seine Unabhängigkeit möglicherweise doch noch durchzuseben, indem er Abdallah-Pascha von Acca, wit bem er in Feindschaft lebte, burch seinen Cohn Ibrahim im Dez. bes Jahres 1831 mit Krieg überziehen ließ. Ibrahim eroberte am 27. Mai 1832 nicht nur Acca, fonbern unterwarf fic auch in kurzer Zeit die ganze Provinz Sprien, als deren Statthalter Mehemed durch den auf Bermittelung der Großmächte abgeschlossenen Frieden von Kintahia (4. Mai 1833) bestätigt wurde. Diese Bestätigung, die allerdings teine vollständige Unabhängigkeit in sich schloß, hatte Mehemeb hauptfachlich ben Frangofen zu banken. England jeboch, bem bie machfente Dacht Mehemed's einerseits und ber fleigende Ginfluf Frantreich's in ben vrientalifden Angelegenberten arbererseits ein Dorn im Ange war, wußte die Pforte bazu zu bewegen, gegen Wehemed bie Waffen zu ergreifen, so baß es kurz vor dem Ableben Sultan Mahmud's II. zum Kriege Die Berechnungen England's schlugen jedoch fehl, ba Debemed bie Türken am 24. Juni 1839 bei Rifib entschieben auf's Haupt schlug und bie turt. Flotte außerbem zur ägopt. Aberging. Aber auch burch bicfen Erfolg follte Debemeb's Lieblingswunft nach Ungbhangigteit nicht erfüllt werben. England, Rufland, Preufen und Deffreich vereinigten fich am

15. Inli 1840 zu einer Quadrupleallianz, burch welche fle fich verpflichteten, dem Borschreiten Mehemed's Einhalt zu thun. Demzufolge ericbien furz barauf eine vereinigte Flotte ber vier Berbundeten an ber Rufte Sprien's und begann ein Bombardement ber festen Blate. Frankreich, beffen Nichtauschluß an die Allianz zuerst einen allgem. europäischen Krieg befürchten ließ, wandte sich von Mehemed ab und diefer, eine unerwartete Muthlosigseit betundend, unterwarf fich ber Bforte, ohne überhaupt auf einen Rampf einzugeben. Durch ben Satti-Scherif vom 13. Febr. 1841 wurde nun, unter Garantie der fünf Großmächte, bestimmt, raß bas ftebende heer Ae.'s einen gewissen Bestand nicht überschreiten burfe, seine Berwaltung mit ber ber gangen Tilrtei übereinstimmen muffe, bie von ber Pforte mit ben Großmächten abgeschlossenen Berträge auch auf Me. auszndehnen seien, sowie daß die Herrschaft über Me. bei den mannlichen Nachkommen Mehrmed's nach bem Rechte ber Erstgeburt erblich verbleiben folle. Bbn ba an war Mehemed's Energie gebrochen. Er widmete fich allerdings, jedoch immer wieder zu bem Zwede, feinen Lieblingewunsch zu realisiren, von nun an fast ausschlieftlich ber hebung ber zerrütteten Bustante bes Lanbes, berief auch, zur Ermittelung ber Wünsche bes Lanbes, im Jahre 1842 ben bereits 1829 organisirten Centralrath (eine nach bem Duster ber enropaischen Lanbstande und Landtage aus ben Provinzial-, Bezirks- und Gemeindevorstehern zusammengesette Bersammlung), seine eiserne Consequenz aber, die ihn in früheren Jahren bei Berfolgung feince Bieles alle Schwierigkeiten mit Leichtigkeit überwinden ließ, war babin und hatte einer angftlichen Rubelosigfeit Plat gemacht. Und als fich außerbem noch Spuren von Geistesstörung an ibm zeigten, schritt die Pforte endlich ein und bestätigte seinen altesten Sohn, Ibrahim-Pascha (f. b.), im Juli 1844 als Statthalter von Ae. Mehc-

meb ftarb am 2. Aug. 1849.

Jurahim-Bafcha, ber fcon zu Lebzeiten seines Baters bie Regierung nach bessen Grundfaten geleitet hatte, herrichte nunmehr wesentlich in bemfelben Ginne, erfreute fich aber einer nur turgen Regierungszeit, ba er bereits am 10. Nov. 1843 ftarb. Gein Nachfolger war Abbas-Bascha (f. b.), ein leiblicher Entel Mehemeb's. Abbas-Bascha's Regierung war eine in manchen Beziehungen ausgezeichnete. Er forberte bie Intereffen bes Lanbes nicht nur baturch, bag er bie von seinen Borgangern geschaffenen Monopole aufhob, tie brudenden Stenern berabsette, sowie bas Beer und bie Flotte reducirte, sondern auch badurch, bag cr, babei freilich von moelemischer Bigotterie geleitet, frembe Abenteurer und Industrieritter, Die burch die von Mehemed gegrilndeten europäischen Anstalten ziemliche Reichthümer erworben hatten, ans dem Lande verwies. Im Uebrigen war er ein träger, wollufliger, halgieriger herricher, ber bie meiste Beit auf seinen Buftenschlöffern gubrachte, fich um bie Regierung wenig bekummerte und, von ber Pforte mit Forberungen aller Art bestürmt, fich schließlich, zur Sicherung seiner Stellung, zu großen Opfern an dieselbe versteben muste. Er farb plötlich in der Nacht vom 12. zum 13. Juli 1854, wie man vermuthet burch Ermordung. Ihm folgte Said-Pascha (f. b.), ein Sohn Mehemed-Ali's. Unter seiner Regierung wurden junachft bie Gouverneure ber Provingen (Mubirs) und bie Borftanbe ber Törfer (Scheithel-Beled), die bisher ein großartiges Ausbeutungsspftem betrieben hatten, in ihrer Gewalt beschränft, eine regelmäßige Refrutirung angeordnet, Die Frohnen, sowie Die Stlaverei abgeschafft, für die Naturalleistungen Geldsteuern und allgemeine Freizigigteit eingeführt. Anch schaffte Said-Bascha im Juli 1861 tie törperliche Blichtigung in seiner Land- und Geemacht Außerdem gelangte das bereits von Webemed beschlossene Project, die Landenge von Suez durch einen Canal zu turchschneiden, in soweit in Ausführung, als Said-Pascha dem Frangofen Leffeps (f. weiter oben) die Anlage biefes Riefenwertes übertrug und fich felbft burch Actienzeichnung an bemfelben betheiligte. Eo vertheilhaft aber auch alle biese Maßregeln für bas Land waren, jo wurden biefelten auf ber anbern Seite burch die Berfchwenbungsfucht, bie Said-Bafca bei vielen Brachtbauten, sowie bei Gelegenheit feiner Retfen nach ben europ. Hauptstädten bewick, nicht unbedeutend beeinträchtigt. Said-Vascha starb am 18. Jan. 1863. 3hm folgte Ismail-Bafcha, fein jungerer Bruber.

Ismail-Pascha's Regierung bildete wiederum einen bedeutenden Wendepunkt in der Gesschichte Ae.'s. Das erste wichtige Creignis derselben war die Aenderung der ägypt. Thronssolge, zu der seit 1841, nach dem alten mehammed. Rechte, das jedesmal älteste männliche Witglied ans der Familie Mehemedussi's berechtigt war, die aber seit 1865, mit Genehmigung der Pforte, nur den directen Nachsonumen Ismail-Pascha's gustebt. Durch diese Nemderung, welche das mohammed. Successionsrecht vollständig umstließ, wurde der im Jahre 1861 geborene Sohn Ismail-Pascha's, Mechuned-Teswik-Pascha, zum präsumtiven Thronssolger erhoben. Nußer diesem Zugeständnisse, das sich Ismail-Pascha von der Pforte durch Gelde und Wassertichungen (zur Unterdrückung des Ausstandes auf der Insel Candia), sowie durch werthvolle Geschafte an das großberrliche Daus erkaufte, wuste er sich die Ges

rantie für einige andere weitgreifende Forderungen zu erringen. Innächst wurde ber jihrlich an die Pforte zu entrichtende Tribut beratzesetzt, sodann erlangte er das Recht ber unabhängigen Gesetzgebung für das Gerichts- und Berwaltungswesen, sowie das Recht, alle civilen und Militär-Aemter, und zwar dis in die höchsten Grade hinauf, nach eigenem Guttünken, ohne Zustimmung der Pforte, besetzen zu dürfen. Auch wurde ihm gestattet, Orden zu verleihen, selbstständig Handelsverträge abzuschließen und Gesandte zu ernennen. Schließelich wurde sein Titel Bali (Statthalter) of ficiell in Redervi-el-Wasr (b. i. Bice-

fonig) umgewandelt. Das zweite michtige Creigniff, welches bie Regierung Ismail-Bascha's auszeichnete, war tie im November bee Jahres 1865 erfolgte Croffnung eines auf Grund allgemeinen Stimmrechts erwählten Landtages, burch welchen bas orientalische Regierungsspfiem Ae.'s einen weiteren, nicht minder empfindlichen Stoff erhielt. Der Landtag, in beffen erfter Sigung auch mehrere Christen als Delegaten gegenwärtig waren, versammelt sich laut Ministerialbeschlusses vom November des Jahres 1865 am 28. Dezember (15. Klahk) jeden Jahres und hat dis zum 21. Februar (15. Amcher) des jedesmal folgenden Jahres in Situng zu verbleiben, um, wie ce in berfelben Berordnung beift, über bie innerften Intereffen bee Landes und über Angelegenheiten, welche die Regierung ihm vorzulegen für gut befinden wird, zu bera-Bu Delegaten, beren Amtezeit auf 3 Jahre festgesetzt ist und beren Bahl 75 nicht überfteigen barf, find, außer Militarperfonen und Regierungsbeamten, alle chrlichen, lopalen und fähigen Eingeborenen von 25 Jahren wählter. Die Anzahl ber Bertreter für bie einzelnen Diftricte fleht im Berhaltniß zur Ginwohnerzahl ber Diftricte, boch bestimmt bie Berordnung, daß Cairo jedesmal 3, Alexantria 2 und Damiette einen Delegaten zu mahlen hat. Die Delegaten bitifen feine Betitionen annehmen, zwei Drittel berfelben bilben ein Quorum (f. b.). Das Cabinet bes Bicetonigs bestand im Jahre 1868 aus ben Ministern bes Inneren, bes Meuferen, bes vicetoniglichen Haufes, bes Unterrichts, ber Finanzen und 3 Ministern ohne Portefenille. (Der Minister bes Neußeren, Nubar Bajcha, ein gewiegter Finanzmann, ist ein armenischer Christ). Die Minister bes Arieges und ber Marine gehörten nicht zum Cabinet.

Außerbem war ber Bicckonig burch andere nicht minter wichtige Meuerungen bemubt, abenblandifche Sitten und Cultur immer mehr und mehr einzuführen. Dahin gielten g. B. tie Magregeln, tie er bei seinem Regierungsantritt gegen tie namentlich im filbl. Ae. lebbaft ketriebene Eflaverei ergriff, teren Aufrichtigkeit jetoch neuerbings (1868) von ber englischen Reglerung in einem in Bezug auf biese Frage veröffentlichten "Blau-Buche" entschieden in Abrete gestellt wurde, sodann bie Abschaffung des Systems der Zwangsarbeit bei öffentlichen Banten, sowie bie Ausbebung sammtlicher Spielhäuser in Cairo und Alexandria (1864). Auch gehört hierber ber am 17. Juni 1868 mit einer engl. Compagnie abgeschlossene Contract, turch welchen diese Compagnie ermächtigt wird, im Hafen von Alexantria Schutsbamme und Werften gn errichten und bei beren Benutung bieselben Gebuhren wie in Liverpool zu erheben. 3m Jahre 1867 besuchte ber Bicetonig bie Beltausstellung in Baris und kegab fich ron bort nach England und erflärte beiben Sofen feine ernfte Bereitwilligkeit, weitere Reformen einführen zu wollen. 3m Dez. bes Jahres 1867 schickte er ein Hilfscorps nach Abuffinien, bas ben Englandern bei ber Befreiung ber von Theoborns (f. n. Abyf fin i en) gefangen gehaltenen Europäer beisteben follte; bie Truppen wurden jetoch gurudgeschidt, ba bie engl. Befehlshaber befürchteten, bie Intervention ber verhaften agopt. Dohammebaner mochte zu einer Bereinigung aller abpff. Christen gegen England führen. 3m Jahre 1869 unternahm ber Bicetonig Reifen an fast alle europäischen Bofe, um tie Fürften gur feierlichen Gröffnung bes Sueg-Canals einzulaben. Diefe Reifen trugen aber bagu bei, bas Berhaltniß zwischen ber Pforte und bem Bicetonig zu einem febr gespannten gn machen. In Constantinopel war man nämlich ber Ansicht, daß ber Bleekonig burchaus nicht bas Recht gehabt habe, biefe Ginladungen auf eigene Berantwortung bin zu unternehmen, vielmehr verpflichtet gewesen fei, ben Großberen junachft einzuladen und burch biefen bie übrigen enropaifchen Fürsten zur Theilnahme an ben Eröffnungsfeierlichteiten auffordern zu lassen. Man fafite biefen Schritt bes Bicetonigs als einen icon lange beargwöhnten Berfuch auf, fich mehr und mehr von ber Pforte unabhängig zu machen, ein Argwohn, ber einen ziemlich gereizten Rotenwechtel zwischen Conftantinopel und Cairo hervorrief.

In seinem ersten Schreiben (August 1869) beklagte sich ber Großvezier Ali-Bascha im Namen bes Sultans ilber bie eigenmächtige Handlungsweise bes Bicelonigs und hob besonders hervor, daß ber Sultan Ausgaben, wie sie burch die von der ägypt. Regierung angeorducte Erkanung einer Anzahl von Panzerschiffen verursacht wilrben, burchaus nicht billigen könne, da das Bolk auf die Länge ber Zeit nicht im Stande sei, dieselben au bestreiten. Die Ant-

wort des Bicctonigs anf dieses großberrliche Schreiben war, auf Anrathen England's und Frankreich's, denen der Austruch eines oriental. Arieges in jeder Beziehung unerwünscht gewesen wäre, in verschnichem Tone gehalten, indem Ismail den Sultan seiner Treue verssicherte und sich bereit erklärte, alle Bestimmungen des letzten Firmans streng zu besolgen. In dem zweiten (September 1869), diesem beschwichtigenden Briese des Bicctonigs auf dem Fuße solgenden Schreiben sprach allerdings der Großvezier Namens seines herrn dessen Freude über die Bereitwilligkeit Ismail's aus, wiederholke aber ausdrücklich, daß der Sultan erst dann befriedigt sei, wenn der Bicetonig sich dazu verstehe, die ägypt. Armee zu reduciren, nur 30,000 Jündnadelgewehre in Curopa oder sonstwo ansertigen zu lassen, andere diese Bestellung überschreide Austräge aber zu widerrusen, die Steuern in Ae. allein im Namen des Sultans auszulegen und zu collectiren, das jährliche Budget vor der Berössenklung dem Auslande stets die Senehmigung des Eroßberrn einzuholen, seine directen Beziehungen zu auswärtigen Mächten anzuknüpsen und aufrecht zu erhalten, seine directen Beziehungen zu auswärtigen Mächten anzuknüpsen und aufrecht zu erhalten, seine musclmanischen Malsahrern eine bessen Behandlung angedeiben zu lassen. Am Schluß dieses Schreibens lud der Großvezier den Bicetonig zu einem Besuhe in Constantinopel ein.

Die Berhältnisse bes Landes haben sich unter ber Regierung Ismail-Bascha's bebeutend gehoben. Der Flächeninha!t Gesammt-Ae.'s, b. h. mit Einschluß Nubien's, Kordosan's, Tatale's, Tata's, des Territoriums von Barcah und anderer Theile des äghpt. Sudan's, beträgt 657,500 engl. O. M. mit einer Einwohnerzahl von 7,465,000 Seelen, von welchen 4,911,619 auf das eigentliche Ae. (s. weiter oben), 1,000,000 auf Nubien, 400,000 auf Kordosan und Tatale, 38,000 auf Tata, 20,000 ans Barcah und 1,700,000 auf Eudan zu rechnen sind. Die Hanptstädte des Landes rangirten nach dem letzen Census (1867) wie solgt: Cairo 400,000; Alexandria 300,000 (unter densellen 25,000 Griechen, 18,000 Italiener, 16,000 Franzosen, 13,000 Malteser, 12,000 Sprier, 10,000 Ceutsche); Damiette 45,000; Rosette 20,000; Sint 20,000; Yanta 19,500; Zakazit 10,000; Euez 5000 und Ismailia, Bort Said und Rosseir je 3000 E. Der Census von 1862 gad die Unzahl der größeren und kleineren Städte und Ortschaften in Ae. (mit Ausnahme der Städte Cairo, Alexandria, Rosette, Yanta und Suez) auf 4199 an, von denen Oder-Ae. (aus den Provinzen Behereh, Rodat-el-Barein, Datalisch, Kalsubisch und Gisch bestehend) & 205, Mittel-Ae. (Provinzen: Minjeh, Fajjum und Beni-Sues) 554 und Oder-Ae. (Provinzen: Sint, Girge,

Kenne und Esne) 620 zählte.

Die Deutschen sind besonders zahlreich in Alexandrien, wo ihre Anzahl im Jahre 1868 auf mehr als 10,000 geschäht wurde. Ein beutsche Hospital wird von Diaconissinnen aus Kaiserswerth bedient und seit 1866 besteht auch eine deutsch-protestantische Rirche. Deutschantische Missionsstationen waren bis zum Jahre 1869 von der Vilgrims-Mission in Basel an 5 verschiedenen Orten, Alexandria, Cairo, Assund, Chartum und Matammah gegründet worden. Nach bem Plane der Pilgrims-Mission soll mit jeder Station eine Colonie zur Betreibung verschiedener Handels- und Industriezweige berbunden werden. Chartum (s. d.) ist auch seit 1848 ber Mittelpunkt einer vom östreichischen Marineverein gegründeten und von deutschen Franziskauern geleiteten katholischen Mission. Auch in Cairo und andern größeren Städten wächt die deutsche Bevölkerung rasch, und zwar sind es besonders Kausseute und Handwerter, welche der zunehmende Handel in's Land zieht. Deutsche Wissensschaft und Kunst sind unter den höheren Classen der Aegypter wohl dekannt und hochgeachtet. So, wie dereits erwähnt, hat die medizinische Schule von Kase-el-Ain mehrere deutschen Ersolges auch seitens der einheimischen Bevölkerung.

Die Literatur über Ae. ist kebentend; Jolowicz hat in seiner "Bibliotheca Aegyptisca" ein vollständiges, elassisiertes Berzeichniß derselben geliesert (Leipzig 1868; Suppl. 1861). Folgende Werte sind bes. hervorzuheden: "Description de l'Egypte, ou recueil des observations et des recherches pendant l'expédition de l'armée française" (Beschreikung Me.'s in geschichtlicher, politischer und naturwissenschaftlicher Beziehung, mit Beiträgen von Monge, Cosiaz, Berthollet, Geosfroh, Colomicu, Denon, Jomard z., Paris 1809—1813; neue Ausgabe in 26 Bon. 1821—1830, mit 12 Bon. Aupfertaseln); Lepsius, "Densmäler aus Ae. and Aethiopien" (9 Bde., Berlin 1849—1859); Brugsch "Monumens de l'Egypte" (Berlin 1857), "Recueil des monumens égyptiens" (2 Bde., Leipzig 1862—1863); "Reisebriese aus Ae." (Leipzig 1855); "Histoire de l'Egypte" (Bd. 1, Leipzig 1859); "Ans dem Orient" (Berlin 1864); Mariette "Choix des monumens et des desains" (Baris 1856); Willinson "Handbook for travellers in Egypt" (London 1847); Lane "An account of the manners and customs of the modern Egyptians" (2 Bte., London

1836; 3. Nust., 2 Bbe., 1842; beutsch von Zenter, 2. Aust., 3 Bbe., Leipzig 1856); Busch, "Reischandluch sür Ne." (Triest 1858); Clot-Beb, "Apercu general de l'Egypte" (2 Bbe., Paris 1840); Schölcher, "L'Egypte en 1845" (Paris 1846); Pruner, "Ne.'s Naturgeschickte und Anthropologie" (Erlangen 1847); v. Aremer, "Ne., Forschungen über Land und Boll" (2 Bbe., Leipzig 1863); Platon, "A history of the Egyptian revolution, from the period of the Mameluks to the death of Mehemed-Ali" (2 Bbe., London 1863); Diurrah, "Handbook for travellers in Egypt" (London 1858); Lisah, "Egypte, Soenes de voyages en Orient" (nach der Natur gezichnete Abbiltungen mit Text den Aremer, Wien 1859, 10 Lieserungen); "Egypt, Nudia and Ethiopia, illustr. by 100 stereoscopic photographs taken by Fr. Frith; with descriptive letter-pass by Jos. Bonomi and Sam. Sharpe" (London 1861); D. Fraas, "Aus dem Crient" (Beiträge zur geognostischen Renntniß Palästina's, der Sinciplastinstell und Ac.'s, Stuttgart 1867); G. Eders, "Cine ägypt. Königstochter" (geschichtliche Forschungen im Romangewante, Stuttgappt. Inschiften" (3 Serien, Reipzig 1865—1868); Leemans, "Monuments Egyptiens" (Paris 1866); Hinger, "Ehronologie des Manetho" (Berlin 1867); Lepins, "D. Lobtenbuch" (Leipzig 1865); Unger, "Ehronologie des Manetho" (Berlin 1867); Lepins, "D. Lobtenbuch" (Leipzig 1865); Unger, "Ehronologie des Manetho" (Berlin 1867); Lepins, "D. Lobtenbuch" (Leipzig 1865); Unger, "Ehronologie des Manetho" (Berlin 1866). Eine besondere "Zeitscher Lespzig 1865); Unger, "Ehronologie des Manetho" (Berlin 1866). Eine besondere "Zeitscher" (Leipzig 1865); Lepins, "D. Lobtenbuch" (Leipzig 1865); Unger, "Ehronologie des Manetho" (Berlin 1866). Eine besondere "Zeitscher Lespzig 1866). Eine besondere im Zahre 1869 (7. Jabrgang).

**Aeghptische Angenentzundung** gehört unter die häufigsten und gefährlichsten Ertrankungen bes Schorgans und charakterisirt sich durch Einlagerung einer Sago-Korn ähnlichen Bewebeneubilbung (bie fogen. " Trachom-Körner", "Granulationen") in die Substanz ber Schleimhaut ber Liber. Gie zeigt fich Anfangs unter Rothung ber letteren, bebeutenber Thranenabsonderung, hochgrabiger Lichtichen, Gefühl von fremden Rorpern im Auge, läftig brudenbem Schmerz und wenig Secretion von Elter ober weißlichem Schleim, - entwidelt fich meift ohne directe urfachliche Momente unter Berhaltniffen, die forgfaltige Santhakung von Gefundheitsmaßregeln (firengste Reinlichkeit, Luftreinigung ze.) schwierig ober unmöglich maschen (in Casernen, Spitalern, Schulen, Waisenhäusern) und pflanzt sich bann burch birecte Uetertragung (Benuten von Banbtuchern, Schwämmen) fonell von einem Individuum auf bas autere fort. 3m Beerwefen ift fie unter bem Namen "Militär-Ophthalmie" eine ebenfo häufige als gefürchtete Blage. Gescllen sich zu dieser acuten Form ber Krankheit weitere Gewebsberanberungen ber Schleimhaut ber Liber, fo bezeichnet man fie als "dronifche Granulation" ober "Trachom", Die eigentliche "agpptische" Augenentzundung ber Laien, welche in ihrem immer sehr langwierigen, meist burch fortwährende Rudfalle bosartigen Berlaufe burch Entzundung (Pannus) und Berfiorung ber hornhaut tagtaglich ihre Opfer entweder vollstanbiger Blintheit, ober turch frankhafte Lages und Formveränderungen der Lider, Einwärtss wendungen der Wimpern, Narkenbildungen in der Schleimhaut z. hochgradigen Schstörun-

gen entgegen führt.

Die Krantheit ist, streng gesagt, unheilbar, ebenso wie ihr eigentliches Wefen trot aller Forschungen ber besten Autoren noch unerklärt ist. Dennoch werben auch bei verzweiselten Fällen in guten Händen erfreuliche Resultate erzielt. Strengste Reinlichkeit burch häusiges Waschen und balte Umschläge, möglichst vollständige Absonderung des Kranten, viel Lust, Schut vor Stand und Licht und gute Nahrung sind die ersten Erfordernisse zur Betämpfung bes Uebels, welches außer diesen nothwendigen allgemein-diätetischen Regeln die ausmerksamsten Sachverständigen erfordert.

Aegyptische Expedition der Franzosen, der von den Franzosen im Jahre 1798, auf Anrathen des Generals Bonaparte, nach Aegypten unternommene Eroberungszug, durch welchen einestheils Frankreich die verlorenen Colonien ersett, anderntheils der Handel und Berkept England's mit dem Morgenlande vernichtet werden sollten. Nährend man allgemein einen Angriff seitens Frankreich's auf England erwartete, wurden die Jurkstungen zu dieser Expedition in aller Stille vorbereitet und vollendet und Bonaparte segelte am 20. Mai 1793 mit 40,000 Mann von Toulon ab, escortirt von einer von Atmiral Brueps commandirten Plotte von 13 Linienschiffen und & Fregatten. Nach der Einnahme der (dem Maltescrorden gehörenden) Insel Malta, welche am 12. Juni ersolgte und die Abtretung Gozzo's und Comino's an Frankreich im Gesolge hatte, wendete sich Bonaparte zunächst nach Candia, um die englische Plotte unter Admiral Relson irre zu leiten, richtete aber dann seinen Cours nach Alexandria, das er am 1. Juli erstürmte. Während nun die franz. Flotte vor Abustr vor Anker ging, setze sich die Landarmee nach Cairo zu in Bewegung und nahm biese Landarmee

nachbem sie die Mamlukenbeis am 21. Juli bei den Phramiden besiegt hatte, am 22. Juli in Befig. Bonaparte ging sofort baran, bas Land nach franz. Muster zu organisiren, während ein Theil ber Armee unter Defair ben machtigsten Mamlintenbei, Itrahim, der nach Oberägypten gefloben war, verfolgte. Relfon gelang ce jedoch, die vor Abufir liegende franz. Flotte aufzufinden und biefelbe nach einem hartnädigen Rampfe am 1. Aug. vollständig zu vernichten (f. Abutir). Diefe Nieberlage der franz. Waffen bewog die Cobe Pforte, Frankreich ben Arieg zu erklaren und Achmed Ofchezzar, ben Baicha von Sprien, mit bem Angriff auf die franz. Stellung zu betranen. Che jedoch Achmed feinen Operationsplan zur Ausführung bringen konnte, fiel Bonaparte, nachdem er einen Aufftand in Cairo erfolgreich unterbrildt hatte, im Februar 1799 in Sprien ein, eroberte El-Arisch, nach biesem Jaffa und machte am 16. Marg einen Sturmangriff auf Acca. Lettere Ctabt aber, von bem engl. Commodore Sibney Smith mit großer Umficht und Tapferfeit vertheibigt, ftedte bem Bor-Bonaparte fab fich genothigt, Acca regelmäßig zu belagern, dringen ber Franzosen ein Biel. tounte aber, obgleich er bas von ber Pforte jum Erfan gesaubte Heer bei Tabor schlug und trobbem er acht größere Sturmangriffe auf Die Stadt veranstaltete, nichts erreichen, fonbern mußte, burch ben Ausbruch von hungersnoth und Best in seiner Armee bazu gezwungen, die Blagerung am 19. Mai wieber aufgeben und mit bebeutenben Berlusten nach Acgypten gu-Als er beffea Befit für hinreichend gefichert hielt, begab er fich nach Frantreich rüdlehren. gurut, ben Oberbefehl General Rieber übertragenb. Diefer foling am 1. Rov. einen Landungsversuch der Türken glänzend zurück, mußte aber, als der Großvezier mit einer Armee in Aeghpten einsiel und unter seinen eigenen Truppen die Best ausbrach, den Bertrag von El-Arisch abschließen, durch welchen ihm freie Rudlehr nach Frankreich garantirt wurde. England jedoch verlangte Rriegsgefangenschaft, so bag Kleber ben Rampf wieder aufnahm, bie Arme des Großveziers am 20.. Marz 1800 bei Beliopolis vollftändig vernichtete und Cairo, bas den Franzosen inzwischen verloren gegangen war, wieder eroberte, wie er benn auch die Herrschaft der Franzosen in Aegypten dauernd besestigt haben würde, wenn er nicht am 14. Juni bon einem fanatischen Turfen ermorbet worden ware. Ihm folgte im Oberbefehl General Menon, ber es burchaus nicht verstand, bie errungenen Bortheile ju behaupten. wurde von ben Englandern, bie am 8. Marg 1801 unter Reith und Abercromby (f. b.) bei Abukir gelandet waren, am 9. April bei Ramanieh und am 21. Mai bei Abukir geschlagen, fo bag er am 30. Aug. in Alexandria capituliren mußte, nachdem General Belliard bies bereits am 27. Juni in Cairo gethan batte. Gemäß bem Capitulationsvertrage wurden tie Ueberreft: ber franz. Armee auf engl. Schiffen nach Frankreich zuruckgebracht.

So wenig vortheilhaft aber auch diese Expedition für Frankreich in politischer Beziehung war, so bedentende Errungenschaften hat ihr die gesammte gebuldete Welt zu danken. An der Expedition nahm nämlich eine Anzahl Gelehrte und Techniker theil, welche, ausgerüstet mit alen nöttigen Instrumenten und hülfsmitteln, nach ihrer Antunft in Aegypten sofort ihr Forscherwerk begannen und badurch zur Aufklärung mancher bis dahin vollständig dunkler Stellen in der Geschichte Aegypten's wesentlich bestrugen. Auch verdankt Frankreich sowohl wie andere eurepässche Staaten (z. B. England im brit Museum den Stein von Rosette,

f. u. Aeg ppten) ihrem Sammeleifer bie werthvollsten Antiquitäten.

Megyptifce Runk. Unter allen Rünsten, Die bie alten Aegypter pflegten und zu hoher Bollommenheit ausbildeten, nimmt die Ba ut unft die oberfte Stelle ein, deren Erzeugniffe jedoch mahr burch ihre Großartigkeit und ehrfurd tgebietende Daffe, als burch Schönheit ber Formen imponiren. Den Tempeln, auf beren Erbanung bie alten ägppt. Architecten ben größten Fleiß und das tiefste Studium verwandten, sind die Baläste der Könige nachgebildet, während die Privatwohnungen von der Architectur nur stickmutterlich behandelt wurden. Außer ben indischen find es die agopt. Tempelbauten, die mit ihren machtigen Gingangethoren (Bolonen), Säulengängen, Bofen, Galen n. f. w., auf den Beschauer einen überwältigenden Einbrud machen. Durchaus verschieben von biefen Bauten find Die Phramiben (f. b.), jene in ber Begend von Demphis aufgeführten riefigen Steinmaffen, über beren Bestimmung man lange Zeit im Unklaren war, bis man endlich zu ber jest fast allgemein geltenden Anficht gelangte, daß biefelben Grabbenkmaler ber aghpt. Pharaonen seien. Hand in hand mit ber Architectur, gewiffermaßen nur als beren Dienerin, gingen Die Bilbhauerei und Malerfunft. Reliefverz erungen und Abbildungen aller Art bebedten bie Banbe ber Gebande, ja selbst freistehende Statuen dienten nur als Berzierung ber Baumerke und lehnten sich infolge teffen an Banbe, Bfeller ober Thore berfelben an ober waren wenigstens als wesentliche Theile berfelben (wie z. B. bie zu ben Tempeln führenden Sphing- und Bidderalleen) archi-So trefflich und meisterhaft nun auch biefe Bilbhauerarbeiten in techs tectonist geordnet. nifcher Beziehung ausgeführt find und fo frifd und bauerhaft auch tie zu ben Gemalben benutten Farken, die noch jett wie neu erscheinen, sind, so schtt beiden Aunstproducten boch das Leben und die Wärme der Empsindung. Die durch den Reisel und den Binsel geschaffenen Gestalten erscheinen starr, steif, leblos, nach einem bestimmten Muster (Kanon) gearbeitet, welcher Fehler bei der Bilbhauerei noch dadurch erhöht wird, daß man es nicht verstand, körperliche Ausdehnungen auf der Fläche naturgetren wiederzugeben, während die Walereien die Augen durch den Mangel an Licht und Schatten beleidigen. Am besten und wahrsten gelangen den Bildhauern Thiergestalten, den Malern Scenen aus dem häuslichen Leben, bei deren Darstellung auch humoristische Womente zur Geltung gelangten. Ueber die Tonknik der Achten feltung zelangten.

Meguptifche Mufit. Auger ber Maler-, Bilbhaner- und Bantunft pflegten bie alten Acgypter fcon fruh bie Dufit, wie bies ans gabireichen, aus grauer Borgeit flammenten Abbilbungen auf ihren Baudentmalern und aus zahlreichen fdriftlichen Aufzeichnungen bervorgeht. Alle diese Abbildungen und Aufzeichnungen beweisen, daß tie Musik bei ten Aegoptern schon in früher Zeit eine hohe Ausbildung erlangt hatte und den Aegoptern schon fruh bie verschiedensten musikalischen Instrumente befannt waren. Unter letteren finten fic alle Arten von Raffel-, Schlag-, Blafe- und Saiteninstrumenten, wie z. B. tas Siftrum (f. b.), wohl eines ber alteften Raffelinftrumente, eine Art Badbrett in platter vierediger Form, Beden ober Combeln, Trommeln und Bauten, Die Photint (f. b.), b. i. eine gebogene Flöte, Die Doppelflöte, eine Art Tuba, Lyren, harfen und Griffbrettinstrumente aller Art. Ueber bas innere Befen ber agupt. Mufit lafsch sich jedoch nur Bermuthungen aufstellen, da nicht eine einzige äghpt. Aufzeichnung Aufichluß über die Musitlehre ber alten Negypter gibt. Ebenso zweiselhaft ift ce, ob bie alten Aegypter Die einzelnen Tone ihrer Deufit burch befondere Beichen bestimmten; toch ift, namentlich auf Grund ber Angaben ber Kirchenvater Irenaus und Enfebins, anzunchmen, bag fie die Tone mit den Bocalen ihres Alphabets bezeichneten. Unter den nunfitalischen Erzengnissen ber alten Aegypter ift besonders bas Linnslied (f. b.) zu nennen, bas talb eine weite Berbreitung über bie engeren Grengen Me.'s hinaus fand und wohl hauptfachlich Beranlaffung war, bag bie Griechen fich anschiedten, bas wunderbare Land, aus welchem es ftammte, genauer kennen zu lernen. Dag bie Mufik namentlich zur Beit ber Ptolemaer eine größere Pflege erhielt, lagt fich mit Bestimmtheit annehmen und it auch burch Cocumente nachzuweisen, wie z. B. burch bas Wert "Gastmahl ber Gelehrten" bes Athenans ans tem Erbe bes zweiten und Anfang bes britten Jahrh., in welchem ein von Ptolemans Philabelphus (284—247 v. Chr.) verausialtetes, von 600 Musitern ausgeführtes Musitsest ausführlich geschildert wird.

Neghptische Mythologie. Das Wesen ber agyptischen Götterlehre, von bem wir nur burch griech. Schriftfieller und aus agppt. Baubentmalern Runde haben, ba bie jog. "bermetischen Bücher" verloren gegangen sind, war eine Naturreligion. Als Brinzip aller motholog. Borfiellungen und Lebren, ale Urquell bee Lichts und ber Barme, ale Grundbetingung alles vegetativen und animalischen Lebens und somit auch bes geistigen Lebens bes Menschen erfcheint ber Sonnenball. Daher concentrirte fich bie agopt. Naturreligion wefentlich in einem Connencultus, welcher fich burch alle Formen berfelben in allen Zeiten berfolgen und nachweisen lagt. An ber Spige aller Götter, jugleich ale erfler getticher Regent fiter Ae., stand Ra als Grundlage und Ansgangspunkt alles agypt. Götterdienstes. Ra fintet fich auf ben Baubentmalern mit ber Sonnenscheibe auf bem Ropfe bargestellt. Geine Farbe ist roth, sein Attribut der Sperber, wie der Gott felbst auch öfter mit bem Sperber- als dem Menschenkopfe bargestellt wird. Andere Götter konnten für bestimmte Berhaltniffe und Dertlichkeiten baburch an die Spipe der übrigen treten, daß ihre Numen mit dem bes Ra verbunden wurden, z. B. Hosiri (Osiris)-Ra, Amun-Ra, Hapi (Ril)-Ra, Chem-Ra, Sebat-Ra, Hor-Ra, Tut-Ra, u. A. Schon früh wurde die außere Erscheinung der Sonne von ben ihr innemohnenden gottlichen Kraften und Intelligengen und von benen unterschieben, welche von ihr abhängig und abgeleitet gebacht wurden. Um biefe zur außeren Erscheinung zu bringen, wurden fie in der bochften, ber menfchlichen Form verbildicht. Locale Berfchie-benheiten und Auffassungen ließen allmalich jene so überaus reiche und phantaftische Gotterwelt entsiehen, bie uns aus ben Baubenfmalern entgegentritt, aber überall ihre Einheit im Connencultus findet. Die ganze sichtbare Welt, vor Allem die an Mannigfaltigkeit der Formen so reiche Thierwelt wurde zur Symbolit für bie unfichtbare Welt ober geistigen Krafte benutt. Diese Symbole führten, wie auch in anderen Religionen, leicht zur Berwechselung mit den göttlichen Bersonen selbst, benen fie angehörten und machten namentlich die Thiere vielfach zu eigentlichen Gegenständen bes Cultus, ftatt ber burch fle reprafentirten Wötter. Daher erklärt fich ber Thierbienst ber alten Aegypter, ben irriger Beise

ble alten Griechen und Romer, und felbft einige neuere Gelehrte, als befondere Religions. form anfahen. Jebes heilige Thier war bas Sinnbild eines bestimmten Gottes, fo ber Stier Apis in Memphis bes Ofiris, ber Stier Mneuis in Beliopelis bes Ra, ber 3bis bes Thoth-Bermes; das Krolodil des Gebat, die Ratie der Bakufils u. Uebewall murden diese Thiere mit Begiebung auf ben veranlaffenben Gotterent verchrt. Die Lotostlume, Die Berfea und die Mazie waren beil. Pflanzen. Der griech. Geschichtsschreiber Derobot (um bie Mitte bes 5. Jahrh. v. Chr.) nennt brei über Acgopten herrichenbe. Göttergeschlichter, ebenso viele werben von bem agypt. Geschichtescher Manetho (f. b.) ans ber erften Ptolemaerzeit aufgeführt. Darnach umfaßte bie erfte Dinaftie 7 ober 8, tie zweite: 12 Gatter, bie britte 30 In This, in Oberagopten, ber alteften agopt. Lanigsflatt, localifirte fic ber urfpringliche Sonneneult als Bofire griech. Dfiristieuft, Diefer Gultus verbreitete fich schon sehr frühe von ba über gang Me. Ihm gur Geite wurde feine Gemahlin Be 6, griech. Ifis, als "große Gottin" verehrt. Gie ift bas Spubol ber Erbe, beren vegetative Kraft alljabrlich burch Dfirts gewort und bofruchtet mirb. Der Ril, agupt. Sapi, war Oficis felbst und ber Sther Hapl-Abis: bas Combol bes Oficis und des Nils. Richter in ber Unterwelt ist er bas ewige Licht bes Geistes, in welches die gerechtsetigsen, reinen Geelen aufgenommen werben, nachbem ber Spruch bes Ostris und ber 42 Todin-Tropbem die Aegypter mehr wie irgend ein anderes Boll richter günstig ansgefallen ist. ber Erbe große Sorgfalt auf ihre Tobten (f. Mumben) verwandten, lagt fich boch nicht nachweisen, daß sie an die einstige Wiederbelebung der Rörper geglandt haben. Auch ift der Mitthos der Seelenwanderung ganz unägsptisch; die Seele verband sich nach dem Glauben ber Aegypter nur bann mit einem Thiere, wenn bie Leiche verletzt ober von einem Thiere gefressen worben war.

Rächst Ofiris gehört Phiha, vie Localgottheit von Memphis, zu den allgemein verehrten Göttern. Ucher seinen Cult wissen wir wenig, da sich keine Reste des berühmten Phihadempess in Memphis erhalten haben. Auf Deukmälern erscheint er als Bildner des Weltets. Ihm zur Seite erscheint auf Monumenten die Söttin Pacht, bisweilen die Nit und Inhotep. Der dritte Gott von Bedentung ist Ammon, der Localgott von Theben, der Derr des Himmels. Er wird auf Denkmälern stehend oder auf einem Throne stigend, wit zwei hohen, ausrecht siehenden Federn über dem königlichen Kopsschund, die Zeichen der Gurchaft und des Lebens in den Händen tragend, dargestellt. In der Blüthezeit Thebens erscheint er als Ammon-Na, König der Götter. Die Griechen vergleichen den Ammon dem Zens. A.'s Gemahlin ist Mut, "die Mutter". Nach dem Griechen Jambliches wurde in den Büchern des Hermes gesagt, das Ammon die Wahrheit an's Licht führe, Phtah

bas Schone und Dfiris bas Gute in ber Welt fchaffe.

An der Spite der zweiten Götterdynastie stand Thoth Bermes, der Gott mit den. Ibissopf, der Schreider des Himmels, auch in den Inschriften "der Schreider der Wahrheit", "der Herr des göttlichen Wortes" genannt. Er trägt auf allen Darstellungen die Schreidetasel, den Griffel oder den Palmzweig in den Händen. In späteren Zeiten wochs sein Ansehen bedentend, so daß er zum "zweimal großen", dann zum dreimal großen" Gotte, Hermes Trismagistos, wurde. Nach ihm folgte im Ansehen Anudis, den Gott mit dem Schallopfe. Bon den Göttern der dritten Dynastie wissen und kon der Großen Dynastie. Ben den Göttern der dritten Dynastie wir nichts, sie waren wie die Gottheiten der zweisen Ordnung wohl auch nur locals Formen den Reprösentanten der ersten Dynastie. Seit dem 3. Jahrh, v. Chr. nahmen die Aegypter manche griech. Elemente in ihrer Resigion aus, aus welchen sich der Vocalgett Gerap is in Alexandria bildete und in Berhudung mit dem Osiris-Apiscult sich rasch durch daß übrige Aegypten verbreitete.

mit bem Osiris-Apistantt sich raich burch bas übrige Aegupten verbreitete.
Die alten Aegupter ehrten ihre Götter burch Gebeie, Räucherungen und Opfer. Wiese Opten weren Suhnopfer und bestauben in Thier- und Menschenopsern. Den Tempelvienst beiorgien Priefter, welche eine streng gegliberte Kase bilbeten, die hermetischen Buche sino freng gegliberte Rase bilbeten, die hermetischen Buche sino freng gegliberte Rase bilbeten, die hermetischen Bucher flubtren mußten, und durch fleißiges Studium der Natur, ihrer Kräste und Erschenungen, im Besty mancher Kenntnisse waren, welche sie zu selbstischtigen Zweden, dem anwissenden Bolte gegen-

über, in Anwendung zu bringen wußten.

Die Anellen der äghpt. Mythologie sind außer den intändischen Deutmälern die Schriften des Herodot, des Diodor von Sieilien, des Biutarch, des Borphyrius, Jamblichos u. A. Die harmetischen Bücher, die Religionsblicher der alten Aegupter, deren Anzahl der Grieche Jamblichos auf 36,535 angibt, sind verlaren gegangen. Die griech. Anellen wurden zuerst durch Jadicusti "Panthoon Aegyptiorum" (3 Bde, Berlin 1750—1752) und Britchand "An analysis of the Repptian Mythology" (London 1819) zusammengesiellt. Rach des Franzosen Champollion Entendung der phonetischen Hieroglophen Issue Later der Gritzisserung der Inspiristen dem Forscher einen genen Weg. In den Zahren 1823—1826 gab Champ

pollion sein "Panthoon égyptien" heraus; ihm folgte 1841 ber Engländer Wilfinson mit seinen "Alanners and Customs of the ancient Egyptians, second series", (2 Bbe, London); Bunsen, "Aegoptens Stelle in der Weltgeschichte" (1 Bd, 1854); Schwend, "Die Mothologie der Aegopten, sür Gebildete und die sudirende Jugend" (Frankfurt 1846); Roth, "Die ägypt. und Joroastersche Glaubenslehre" (Manuheim 1846). Alle jene Werke bieten aber keinen zuverlässigen leitenden Faden durch das Labprinth der an Gestalten so überreichen ägypt. Phythologie. Einen ziemlich sichern Leitsaden hat Lersins gegeben: "leber den ersten ägypt. Göttertreis und seine geschichtlich unthologische Entstehung" (Berlin 1851). Aus der neuesten Beit sind bemerkenswerth; Sharpe, "Egyptian Mythology" (London 1 63); Beauregard, "Les divinités Egyptiannes" (Paris 1866).

Megyptischer Runon tegekonet in ber Annftgeschichte bas bei ber Darftellung menschücher Rorper zu beobachtenbe Geset, nach welchem ber Tug ber Figur in ber bon ber Cople bis

jum Dagranfat gerechneten Grofe ber Figur fiebenmal enthalten fein muß.

Meghptiffie Sprache, f. n. Bierogipphen und Roptifche Sprache. Meghptologie, bie Aunde von ben agpptifchen Alterthimern; Aegoptolog, ein For-

fcher auf Diefem Gebiet.

Arghptes, Cohn des Belos und der Anchinoe, Zwillingsbruder des Danaos, Eroberer bes Landes der Melampoden, das nach ihm Arghpten genannt wurde. Seine 50 Sähne wurden von den Danaiden getöbtet, weil er die 50 Töchter des Danaos auf gewaltsame Beise mit denselben verheirathen wollte.

Ahab. 1) Sohn des Amri (Omri), welchem er i. J. 918 v. Chr. als König von Ifrael nachfolgte, regierte von 918—897 v. Chr., trieb, ducch seine Fran Jebel dazu verleitet, Abgötterei und verfolgte die Priester und Propheten. Er wurde i. J. 897 in einem Ariege gegen den sprischen König Benhadad erschlagen. 2) Rame eines falschen Propheten zur Zeit der Babylonischen Gesangenschaft.

Ahanta, Name eines Abnigreichs an ber Goldfuffe von Afrita, im B. von Apollonia und im D. von ben Fanti-Territorien begrenzt, ber reichste und am besten angebaute District der Golfbuffe, gegenwärtig, wie die ganze Goldfuste, zum Königreiche ber Afchanti gehörig. Bichtigste Stadt: Bufo a.

Ahas, Sohn des Jotham, welchem er i. J. 741 v. Chr. als König von Juda nachfolgte, regictte von 741—725 v. Chr., tried Abgötterel, rief den affipr. König Tiglath-Bileson gegen die Spricr und Ifraeliten um Hilfe an, welcher dieser Anspeterung zum großen Rachtheite des Landes nachkam. Der Prophet Jesalas war sein Zeitgenosse.

Ahasja. 1) Sohn des Ahab, von 897—895 v. Chr. König in Ifrael. 2) Sohn bes Joram, 883 v. Chr. König von Juda, wurde bald nach seinem Regierungsantritt von Jehn getöbtet.

Ahasverus. 1) In der Bibel Beiname einiger medischer und persischer Könige, so auch bes Gemahls ber Esther. 2) Rame des Ewigen Juden (f. b.).

Ahnusen, Dorf bei Ansbach in ber baherischen Hernschaft Dettingen, Kreis Mittelfranken, berühmt wegen der früher daselbst befindlichen Benedictinerabtet, in welcher am 4. Mai 1608 mehrere protestantische Fürsten auf Anrathen und unter Anführung des Aursuchen Friedrich IV. von der Pfalz die im Jahre 1621 wieder aufgelöste Union gegen die Kathalikusschlichen.

A haute voix (fpr. a hoht woa, franz.), wörtlich: mit hoher Stiffme, b. h. laut. The, Fluß im prenß. Reg.-Bez. Münster (Westfalen), Rebensluß der Ems. Thensbarbus (lat., Rothbart), Familienname der Domitia Gons; f. Domitius.

Ahli ober Beneut Island (fpr. Pihtod Gilenb), fleine, unbewohnte Insel ber Banmotu-Gruppe im sibl. Stillen Meere, unter 14° 35' subl. Br. und 14° 8' weftl. Lange, umgeben von einem. 2—500 F. breiten Korallengurtel.

Ahir, Dafe im Besten ber Bufle Cabara, f. v. w. Air, f. b.

Ahitaphel, Sohn bes Eliam, Ruthgeber bes Königs David, ben er jedoch verrieth, indem er sich, wahrscheinlich infolge einer Beleidigung seitens David's, bem Absalom anschloß und biesen bei seiner Empörung gegen David unterstützte. Als aber bas Unternehmen bes Absalom einen unheilvollen Ausgang zu nehmen brohte, fioh A, nach Gilo, seine Baterstadt, und expentite-sich.

211, John A., geb. im Aug. 1815 in Stansbury, Franklin County, Bennsylvania, finbirte bei seinem Bater Medizin, gab 1850 vie arztliche Praxis auf und wurde von Bennsylvania zum Mitgliede des 35. Congresses erwählt. Er gehört zur demotrat. Parteiste. Ahlbed, Dorf im prenß. Reg. Beg. Stettln, Axeis Udermünnbe, 350 E. Rabebei Der Ahlbeder See, ber früher einen Flächenraum von über 10,000 Morgen einnahm, gegenwärtig aber fast troden gelegt ist und von etwa 1100 E. bewohnt wird.

Ahlbeere, f. Ribes.

Ahlben. 1) Amt in der frühern hannöver'ichen Landbrostei Lineburg. 2) Markisteden und Hanptott dieses Amtes, mit 900 E., welcher durch sein Schloß geschichtliche Berühmtheit erlangt hat, da in demselben die Gemahlin des Königs Georg I., Sophie Dorothea, von 1694—1726 gefangen gehalten wurde. Letztene wird deshalb auch Herzog in von A. genannt.

Ahlefeld, Eharlotte Sophie Louise Wilhelmine von A, bentsche Schriftftellerin, geb. am 6. Dez. 1781 in Stetten bei Weimar, Tochter bes hannöv. Obersten von Seebach, 1798 Gemahlin vos schleswig-holft. Gutsbestigers Johann Anvols von M., von welchem sie sich im Jahre 1807 trennte, hielt sich seit 1821, schriftsellerisch beschäftigt, in Weimar auf und starb am 27. Juli 1849 in Teplis. Ihre Schriften, zum Theil unter dem Namen Elisa Selbig herausgegeben, bestehen ans Romanen (bes. Sensationsromane), Novellen. Gedichten n. s. w.

Ahlefelbt, Name eines seit dem 14. Jahrh. in Schleswig-Holstein und Danemark blikhenden alten adetigen Geschiechts, das in der Berson des Grasen Friedr. v. A. von Kaiser Leopold I. am 14. Dez. 1665 in den deutschen Grasenstand und von König Christian V. von Dänemark am 20. Juni 1672 in den Lehnsgrafensland zu Langeland erhoben wurde. Bezstungen der Familie sind: die Grasschaft Mipingen, die Herrschaft Mörsburg und durch den am 10. Dez. 1794 gestorbenen Grasen Jens Inel v. A. die norwegische Grasschaft Laurwig, woher der Agnaten-Name Ahlefeldt Laurwig, woher der Agnaten-Name Ahlefeldt Laurwig.

Allefeldt, Grafin Elifa Davibia Margaretha von, geb. am 17. Nov. 1790 auf Schlof Trantijer auf ber Infel Langeland, Tochter bes Grafen Friedrich von A. Laurwig, Gemahlin des Freischaarenfahrers Latom (f. b.), mit dem fie fic am 20. Mars 1810 vermählte, nachdem fie ihn 2 Jahre vorher im kurheff. Babe Nennborf hatte kennen lernen. Bon Berlin, mobin fie fich mit ihrem Gatten begeben batte, wandte fie fich, als berfelbe 1318 jur Bilbung eines Freicorps ermachtigt worben war, nach Breslau und unterftupte Lugow bei ber Ausruftung ber Freiwilligen, unter benen fich bekanntlich auch Korner befand. Sie folog fich fobann ben Freiwilligen an und pflegte bie Bermunbeten im Felde mit größter Aufopferung. Rach abgeschloffenem Trieben jog fie fich mit ihrem Gatten und Bentin gurud, pon ba nach Königsberg und lebte feit 1817 in Münfter. Als fich jehoch infolge ihrer Borliebe zur Literatur ein Zerwürfniß mit ihrem an bas bewegte Goldatenund Lagerleben gewöhnten Gatten immer mehr und mehr entwidelte, trennte fie fic 1824 von bemielben und folgte bem Dichter Immermann nach Magbeburg, von ba 1827 nach Duffeldorf, vermahlte fich jedoch mit Diesem nicht, sondern fand nur in einem innigen Gren bichaftsverhaltniß zu ihm, flöfte ihm aber bie Begeisterung zu feinen besten Werten ein. Im Jahre 1840 nahm fie ihren bleibenben Bohnfip in Berlin, nachdem Immermann fich beimlich verlobt hatte. Den Reft ihres Lebens widmete fie dem Umgange mit Mannern ber Biffenschaft und Runft. Gie ftarb am 20. Marg 1855 (Bgl. hierzu: Lubmilla Affing, "Grafin Elifa bon A.," Berlin 1857).

Ahlen, Stadt an ber Berfe in ber preuß. Proving Bestfalen, Reg.-Bez. Münster, Arcis

Bedum, 3569 E. (1867).

Ahlfeld ober Alfeld, Stadt an der Leine, zwischen Eimbed und Elze, in der hannöv. Landbroftei hildesheim, 2867 E. (1867), Flache- und Hopfenbau, Leinwand- und Garnshandel.

Ahlfeld, Is hann Friedrich; der streng lutheruschen Richtung angehöriger Kanzelredner n.w. theol. Schriftsteller, geb. am 1. Nov. 1810 in Mehringen bei Aschrischen, studirte 1830 Theologie in Halle, 1837 Rector und Hülfsprediger in Wörlig, 1847 Pjarrer zu
St. Laurentii in Halle und 1851 Pastor und bulfsprediger Micolaitiche. Er versaste besonders Predigtsammlungen und Erzählungen sitt das Bolt und redigurte seit 1847 den ""Wissisonsfreund." Unter seinen Werken sind besonders zu nennen: "Predigten über die erang. Perisopen" (Halle 1848—49, 7. Aust. 1863); "Bausteine zum Austand der Gemeinde" (I Bee., Leipzig, 1851—54; 4. Aust. 1862); "Das Leben im Lute des Wortes Gottes" (I Bee., Halle 1860—1861; 2. Aust. 1864); "Das Alter der Christen" (1868); "Das rothe Buch" (1867); "Weckstand" (4. Aust. 1866).

Ahlfirige, f. Prunus.

Ablauiff, Anguft Engelbert, nambafter Sprachforfder und Schrifffeller Finnland's, geb. am 7. Ang. 1826 in Auspie, Lanbichaft Savolats, fimbirte in Belfingfors Bhilofophie und Philologie und widmete fich namentlich ber Erforfchung ber, finn. Sprachfamilie. Um feine Mutterfprache gur Schrift- und Landesfprache gu erheben und nur eine finnische National-Literatur zu schaffen, grundete er im Jahre 1847, im Berein mit einigen Gleichgestunten, bie Zeitschrift "Suometar," für welche er unter bem Ramen Delanen werthvolle Beitrage fcrieb. Bum 3wed eingehender Sprachforschungen befachte er bie Ractommen bes Bolks ber Boten, erlernte in Dorpat bas Efibnische und bereifte fobunn in ben Jahren 1853—1858 Nordrußland und Westsibirien. Das Ergebnig biefer Forschungen war ber "Berfuch einer moticha-umrbwinischen Grammatit" (Petersburg 1862). Die Reife felbst beschrieb er in sinnischer Sprace: "Muistelmia matkoilta Wenajällä ruosina 1853— 1858" (Helfingford 1860). In neuester Zeit wirkte A. als Professor der finn. Sprache und Literatur an ber Universität gu Bellingfore. Anfer ben genannten Berten fchrieb er Beiträge jur Zeitschrift: "Suomi"; "Wotisk Grammatik jemte sprakprof och ordsoertocking" (Gramme, ber wotischen Sprache, Helfingfore 1855); finn. Gebichte unter tem Titel: "Sakenia" (b. i. Funten), sowie Uebersehungen von Schiller's "Glocke" und "Rabple und Liebe" in's Kinnische.

Allmardt, Christian Wilhelm, nambafter Philolog, geb. am 23. Nov. 1760 in Greifwald, 1737 Rector am Ohmnasium in Oldenburg, 1811 Professor der alten Literatur in Greifswald, gest. baselbst am 12. April 1830. Er schrieb bes. metrische Uebersetungen älterer und neuerer Dichter, wie 3. B. bes Ariofto (Berlin 1794), bes Camoene (Berlin 1795),

bes Offian (Leipzig 1811); auch gab er ben Bindar heraus (Leipzig 1820). Ahmedabab. 1) District ber indobrit. Präsidentschaft Lombah, im Laude Guzerate (Berberindien), am Meerbusen von Cambay und zu briden Seiten des Flusses Sabarmatti, 205 b. (4358,... engl.) Q.-M., 650,200 E. 2) Hauptstadt diefes Diftriets, ehemals Hauptstadt bes Landes Guzerate und eine ber bebentenbsten Stävte Asien's, am Sabarmatti, 130,000 E., regelmäßig und geräumig gebaut, reich an Basserleitungen, Brunnen und Frembenhaufern; gegrundet 1426 von Ahmed-Schah, der die berfihmte Große Dioschet (Tschamma Matfchid) erbaute. Rabe ber Stadt ber von Marmortreppen eingefaßte Teich Rotarija, 31 welchem vier Thore mit Anppeln filhren. Zu England gehört A. feit dem Jahre 1817. Sein Hafen ist die 10 d. Mt. in fildt. Richtung entfernte Stadt Cambap.

Ahmednuggur, Stadt und ftarte Festung in Britisch-Indien, Sauptstadt ber Proving Au-rungabad, in der Prafibentschaft Lombay, 20,000 C.

Ahmebent, Rame mehreret Stadte in Dintoftan, von benen bie machtigfte, A Barra, in dem England untergebenen Staate Bhawalpur gelegen ift. Diefelbe ist regelmäßig ge-

baut, hat Seiden- und Baumwollenfahrlien und ungefähr 20,000 E.

AhmebeSchah, geb. in ber erfen Balfte bes 18. Jahrh. nahe Randabar, aus bem Clan Subboli bes Afghaneustammes ber Abbali fammend, Sohn bes Seman-Ahan, Grunder bes Reiches ber Afghanen (Durani). A. wurde in einem Ranipfe zwischen ben Abbali und Gilbschi von Ensein, bem herrscher von Kandahar, gefangen genommen, von Nadir-Schah 1738 aber wieder befreit. Nadir nahm ihn in seine Leibgarde auf und ernannte ihn zu seinem Stabträger (Afaberbar). Rach ber Ermordung Nabir's (1747) wandte sich A. nach Afghanistan und wurde dascibst im Berbst 1747 jum König von Afghanistan ausgerufen, Seit dies fer Beit nannte er sich und die Mitglieder seines Hausch Dor Doran (b. i. die Perle ber Zeit), nach welchem Titel sein ganzer Stamm, sowie die Afghanen überhaupt, Durant ge-Im Frühling des nächsten Jahres (1743) unterwarf. A. die Gilbschi, erbbette nannt wurden. hierauf Ghasnu, Rubul und Ofchelalabad und wandte fich, nachbem er noch Labore und Multan besetzt hatte, nach Dethi. Rach dem Tote bes Großmoguls Mohammed-Schach rudte er abermats gegen Labore bor und machte fich ben Statthalter bes Bentichub tribut-In ben Jahren 1749-50 eroberte er Berut, Nifchapur, Aborofan und Gebiche pflichtig. ftan und vereinigte im Jahre 1752 Kafchulir mit feinem Reiche. Bier Jahre fpatet eroberte er das Penbichab wieder, beisen sich im Jahre 1754 ber mächtige Bezier des Großmoguls Alemghir II., Shast-Cobin, bemachtigt hatte, kehrte aber 1759 nach Randahar zurlid, nachbem er feinen Sohn Timur jum Statthalter bes Bendichab ernannt und in Delhi einen Rohilla eingefest hatte. Babrentbeffen hatten bie mit den Gith bereinigten Dabaratten Die afghanischen Statthalter ans Indien 648 zum Hpraspes zurückgebrängt, weshalb A. mit ben Belutschen, mit denen er angenblickich in Fride lag, Frieden schloß und gegen die Mahacais ten zu Felde zog, die er auch in zwei Schlachten besiegte, worauf er im Jahre 1760 zum zweiten Male als Sieger in Delht einzog. 'Ein zweites Beer ver Maharattan unter Seba-schar Ran Bhao vernichtete er in ver blutigen Schlacht bei Paniput ann 6. Jan. 1761, worauf er sich, nuchbem ihm auch noch eine Expedition gegen Bersien geglätt war, nach Aandahar zurücking und seine Macht im Innern besestigte. Er starb im Jahre 1773, seinem Sohne ein Reich hinterlassend, das sich von Ahorasan bis Sirhind nur vom Oxus bis zum Persischen und Indischen Meere erstveckte.

Uhming, auch Ahm, bas in Fuß eingetheilte, an beiben Seiten bes Borber- und Hintersteven eines Schiffes befindliche Maß, nach welchem ber Tiefgang bes Schiffes berechnet

wird.

Ahmaet (fpr. Munnb), Stadt in hindostan, Prafibentschaft Bombas, Prob. Guvera

Diftrict Barondy, 13,000 E.

**Ahn,** Dr. Johann Franz, verbienter pabagogischer Schriftsteller, geb. am 15. Dez. 1796 in Nachen, wo er feine erfte Ausbildung erhielt; widmete fich, nach Bollenbung feiner Somnaftalfindien, bem Raufmannsftanbe, gab benfelben aber nach einigen Jahren wieder auf, um Lehrer zu werben; 1824 Lehrer ber modernen Sprachen am Aachener Gunnafium, 1826 Grander einer eigenen Schule in Nachen, ber ersten Realfchule in Deutschland; 1843 Brofeffor am Gumnastum in Reuß, welches Ant er im Jahre 1863 wegen vorgerlicken Alters nieberlegte; geft. am 21. Ang. 1865. Geine aus ber Lehrmethobe bes Mectore Geibenfinder (geft. 1817 in Soeft) weitergefüldete, naturgemage Lehrmethobe gur Erlerming neuever Sprachen, in welcher er bie funthetische und bie aualutische Methobe in eigenthumlicher Beife verband, ist von Bielen nachgeahmt worden, hat aber and auf der anderen Seite, als eine blag empirifibes mechanifches Unlernen erfordernde Methobe, viele Gegner gefunden. Jebenfalls ift A.'s Methabe geeignet, fonell und ficher jum fehriftlichen und munblichen Ge-. branche ber fremben Sprachen zu führen. Seine eigenen Werke, meist "Lehrgänge" zur Er-lerung ber franz., engl., ital. u. s. w. Sprache, sowie seine "Lehrbücher" zur Erlernung ber beutschen Sprache für Franzosen, Engländer und Italiener, haben außerorbentlich viele Auflagen erlebt; fo 3. B. fein " Prattifcher Lehrgang jur fchnellen und leichten Erlernung ber frang. Spreache," im Jabre 1865 bereits bie 147. (1. Curfus) und 38. Auft. (2. Curfus). Er fdrieb außerbem: "Bratt. Lehrg. jur fonellen und leichten Erlerung ber engl. Sprache," (1. Curius, Adin 1856; 7. Auft. 1863; 2. Curius, Adin 1857; 3. Auft. 1862) und "ital. Sprache" (1. Curfus, Köln 1859; 3. Auft. 1863; 2. Curfus 1859); "Lebubucher zur Erleruung ber bentichen Sprache für Franzosen," (1. Cursus, Leipzig 1843; 25. Aufl. 1869), "Englander und Italiener" (19. Aufl. 1864; 2. Curfus, Leipzig 1848; 18. und 19. Aufl. 1868; 3. Curfus, Leipzig 1852; 6. Aufl. 1863); "Sandbuch ber franz. Sprache," (Köln 1890, 20. Auffl. 1863) und "ber engl. Umgangesprache" (Röln 1834; 9. Aufl. 1868); "Danbbücher ber engl., franz. und holl. Handelscorrespondenz"; "Cammlung beuischer Gebichte für Engländer," ("The poetry of Germany," Leidzig 1859) und "für Frauzosen" ("L'Allemagne poétique," Leidzig 1861); "Die Bechselletze," (Brüffel und Kön 1865); "Franz. Bramm. für Sommassen" (30. Anfl. 1867); "First rudiments of the german language, for children from 6 to 10 years old" (1866); "ital.-deutsche Gesprächsbuch für höhere Tögterschalen" (Abin, 1867); "A key to the exercises of Ahn's new method of learning the german language" (1. und 2. Curfus, 9. Aufl., Leipzig 1867); "Petit livre de conversation italienne-française à l'usage des institutions de demoiselles," (Adn 1867); "Dentsche Uebungsstille jum Uebersehen in bas Franzbsische für Die oberan Classen ber Gymnasien und Realschulen" (3. verb. Aust., Main, 1867); "Italian conversation-book for young ladies," (RIII 1867).

Ahnen, im Allg. Boreltern, Borfahren, speciell die Borfahren fürstl. und abeliger Geschlechter, welch' leptere schon seit dem 14. Jahrh. bei gewisen Gelegenheiten (wie z. B. bei Aulassung zu Turniren, bei der Aufnahme in geistliche Stifte, bei der Erneunung zu Hosbesunten, n. s. w.), eine sogen. Ahnen probe zu liefern, d. h. zu beweisen hatten, daß ihre Borfahren seit so und so viel Generationen nur Abelige waren. Jur leichteren Führung dieses Boweises legte man sogen. Ahnen ta felu an, auf wolchen die Borfahren sin Deutschland die Borfahren beiderlei Geschlechts, in England nur die väterlichen) die zum Ursprung der Familie zuruck verzeichnet standen. Später half man dem Mangel an Uhnen dadurch nach, daß die Borfahren im Grabe geabelt wurden. Jeht wird die Ahnenprobe nur noch in

einigen Rapitein und im prenft. Johanniterorben geforbert.

Aehnlichfeit bezeichnet im Allgemeinen, zum Unterschiede von der Gleich beit, bei welcher anehrere Dinge nach allen ihren Merkmalen vollständig übereinstimmen, die liebereinstimmung zweier oder mehrerer Dings in einigen oder den meisten ihrer Merkmale. Daher: 1) in der Logik, der Begriffe, das liebereinstimmen der Begriffe in gewissen Merkmalen. Finger und Fuß sind 3. Beinander deshald ahnlich, weil sie beide Glieder des menschlichen Körpers fud. 2) In der Math em a.i.t. welche die Ae. durch das Zeichen- andeutet und Gon

emer an alhtingen (s. n. Analytis) und einer geometrischen (s. n. Geometrie) Ae. spricht, bernht dieselbe auf der Gleichheit der Berhältnisse an sich derschiedener Größen. 3) In der Naturgeschut die esteicher Ban einzelner Organe und Gebilde verschiedener ledender Wesen Naturgeschut die eine Planzen), nach welcher Uebereinstimmung, wenn von ihr auf eine Ae. des inneren Banes der Wesen geschlossen werden kann, Thiere und Pflanzen in besondere Ordanngen, Familien oder Classen eingetheilt werden. 4) In der Physist und Medizin dennyte man früher die Ae. (Analogie) in der Erscheinung zur Ausstellung allgemeiner Geseth, z. B. in Bezug auf Krankheiten, so daß manche einzelne Annahme in der Medizin und manches besondere medizinische Lehrgebände einzig auf der Lehre don der Analogie bernht, wie dies z. B. mit der Homöspathie, nach deren Lehrsage Abhaniages mit Aehnlichem gestellt werden soll, der Fall ist. Die durch Fortpssang oder Abhanmung (unter den einzelnen Individuen von Böllern oder Stämmen und unter Homitiengliedern) bewirkte Ae. ist ein seschenden Individuen von Böllern oder Stämmen und, wie z. B. dei Shelcuten, durch gleichmäßige Lebensart und Dendweise hervorgebracht werden.

Ahnung bezeichnet das dunkte Borgefühl künftiger, namentlich unangenehmer, Ereignisse. Dahet Ahnung soe er mög en das angebliche Bermögen gewisser Meuschen, künftige Ereignisse vorsühlen, vorahnen zu können. Diervon verschieden ist natürlich das auf Schässe begründete Erwarten zukünftiger Ereignisse, bei welchem man bereits Erledes, also Ersahrungen, zu hälfe nimmt und aus der Aehnlichkeit der Boranzeichen früherer mit denen erwarteter Ereignisse auf das Eintressen letzterer schließt. Auch gehört das manchen Menschen zugeschriedene Bermögen, den Bitterungswechsel vorherbestimmen zu können, nicht hierder, da dasseinen Teinles Theils, wie auch bei vielen Thieren, rein instinctartig ist, anderen Theils aber eine Aenderung im Wetter den meisten Menschen drechen, Juden, Brennen, überdaupt durch unangenehme Empsindungen in alten Bunden, Frostbenlen, Höhneraugen u. f. w. angedentet wird. Schubert hat in seinen "Anslichten von der Nachseite der Naturwissenschaft"
(4. Ausst., Eresden 1840) und in seiner "Geschichte der Geele" (3. Ausst., Stuttgart 1850)

Beispiele richtiger A. aufgeführt.

Ahern (Acer), Baumguttung aus ber Familie ber Acerineae, ausgezeichnet burch malzige, knotige Aeste, gegenständige gelappte Blitter, tranbenförmige Bluthen mit fünftheiligem Reld, fünfblatteriger Blumentrone, 8 Staubgefäßen und zwei Fruchtinoten, und burch leberige, jufammengebrudte Flügelfrichte. Die verschiedenen Arten bes Aborns (30 an ber Bahl), beffen Dolz als Wert-, Rup- und Baubolz verwendet wird und beffen Saft guten Buder und Sprup liefert, temmen im norblichen Europa, Afien und Amerita bor. ihnen find bie wichtigsten: ber weiße ober gemeine A. (A. pseudoplatune), auch Bergaborn genannt, mit bergfermigen, fünflappigen Blattern, in allen Babern Deutschland's vortommend, oft eine Bibe von 100 preug. F. erreichend; ber Felbahorn (A. campestre), and benticher A. ober Magholber genannt, mit afcharaner und ranher Rinde, glatten, fünflappigen, gegenüberftebenden Blättern, Dolben bildenten Blumen und gepaarten Samentapfeln, in faft gang Guropa verbreitet; ber Spina horn (A. platanoides), mit 5-7lappigen, angefpitten Blattern, in aufrechten Dolbentranten fichenben Bluthen und weißem, bichtem, hartem Bolze, in ganz Europa vorkommend. Aus feinen Mafern werben die fogen. Ulmer Pfeisenköpfe fabrigirt. Der Spipaborn, sowie eine andere Abornart, A. tabaricum, tommen besonders hanfig in Gibrufland vor. In Amerita ift ber A. (hier Maple, fpr. Mehpl, genannt) burch folgende Arten vertreten: 1) A. rubrum (Red Maple, der rothe A.), ein Baum von 50 engl. F. Sobe, in allen Staaten am Atlantischen Ocean haufig vorkomment. Geine garte Minbe ist meiften Fleden besetz, Die jeboch nach und nach eine dunklere Färbung annehmen. 2) A. saocharinum (engl. Sugartree, fpr. Schugge trih, d. i. Zuderbaum), der Zuckerahorn, eine Höhe von 70 und einen Durchmeffer bon 3 engl. F. erreichend, überall in ben Ber, Stagten vorlommend und ben größeren Bestand der Balder in den Neu-England-Staaten bildend. Lon ihm wird auf sehr einfache Weise ein vortrefflicher Zucker gewonnen, indem man nämlich den Stamm im Frühling anbohrt, den aus der Deffnung reichlich fließenden Saft in Gefäßen einsammelt, denselben bis zur Sprupconfiftenz eintocht und bann in Formen an Buder erftarren läft. Ein gewöhnlicher Baum liefert ungefähr 5-10 Pfund in einer Gaifon; bie Gesammtproduction Rord amerika's wird auf mehr als 100,000 Centuer per Jahr verauschlagt. 3) A. Pennsylvanicum (engl. Whistle-wood, fpr. Bbiftl wud), niebriger Baum ober Strauch von 10-15 engl. F. Höhe, in den nördl. Bäldern Amerika's sehr verbreitet, in Europa als Zierpflanze cultivirt, mit zarter, der Länge nach grun und schwarz gestreifter Rinde und großen, grunlich gelben Blitten. 4) Negundo aceroiden, ber Efchenaborn, mit unpaarig gefiederten Blättern, in fast ganz Nordamerika verbreitet, wird in Europa in Promenaden angepstänzt.

Einen großen Reichthum von allen diesen Abornarten besitzt Canada (brit. Amerita), wobieselken, außer Eichen, Eschen, Ulmen, Birken, Fichten u. s. im Tadonsac-Gebiet (65,000 engl. Q.-M.), im St. Maurice-Gebiet (21,000 Q.-M.), im Thal ves Ottawa (87,761 Q.:M.)
und in den 60,800 engl. Q.-M. umsassen, die zum Oberenseereichenden westlichen Gegenden

einen Sauptbestand ber Balbungen bilben.

Thorne. 1) Pflanzenclasse bei Eublicher, Acora, aus Banmen und Stränchern bestehend, ausgezeichnet durch einen freien Kelch, eine selben sehende, meist auf einer unterweisbigen Scheibe eingestigte Blumenkrone und durch einen aus zwei zusammengesehren Frucht-knoten. 2) Familie aus dieser Closse, Acorideaa, zu welcher die Unterabtheilungen Acor (s. n. Aborn) und Nogundo (s. d.) gehören, meist mit 8 in eine druftige Scheibe eingestigten Standgestigen, zweistlicherigem, zweisigen Fruchtnoten, in zwei gestlügelte Kapseln getrennter Frucht und gegenständigen Blättern.

Mhornsprup, ber burch Anbohrung bes Inderahornbaumes gemonnene, Mare, angenehm schwiedende Saft, aus welchem burch Einbampfung ber sogen. Aborn zu it er, ein ansgezeichneter Rohander, bereitet werben fann. Letteres geschieht besonders in Amerika, und zwar gewinnt man in der Regel ans 40 Pfd. Saft I Pfd. Rohander. Der Ausstuß bes

Saftes währt von Ende Januar bis Mitte Mary.

Uhobal, ber in Brafilien gebrandliche Rame für ben zur Famitie ber Apocynaceae gehörenben, baselbst einheimischen gemeinen Schelen baum (Carbera Abovai). Derfelbe erreicht die Größe eines Birnbaumes und trägt harte Ruffe, welche von den Judianern zu Alappern und Schellen verwandt werden, aber auch ein heftig wirtendes Gift enthalten.

Ahr, ein auf ber Eifel im Reg.-Beg. Nachen ber preuß. Abeinproving entspringenber, von Gudwesten nach Rurbosten fließender Bergfluß, welcher fich unterhalb Ginzig im Reg.-Bez. Koblenz in den Abein ergießt und in dessen romantischem Thale, dem fogen. Ahrgan

(Ahrthal), die befannten Ahrweine (f. b.) gezogen werben.

Aehre (spica, stachys) bezeichnet in der Bekanik dem Stand mehrerer ungestietzer Blitthen langs einer gemeinschaftlichen Spindel (rhachis) in den Aufschn der Becklättchen. Derfelde, den Grasarten eigenthümlich, kann entweder ein seitig oder zu fammengesetzt zin, je nachdem die Bläthen nur an einer Seite der Spindel stehen oder mehrere kleine Aehren (Aehrehen, spicula, loousta) eine große Ae. bilden, d. h. aus den Blattachseln wieder kleine Aehrehen hervorkommen. Die Me. gilt als Spundol der Fruchtbarkeit. Lande Aehren mennt man solche, in denen kein Fruchtsamen enthalten ist.

Astrenfif (Athorina), ein Meiner zu ber Familie ber Mugiloidei (Meeralchen) geböriger, in allen europäifchen Meeren vorkommenber, wohlichmedenber Fifch, beffen erfte Rudenfloffe, im Gegensat zu ben Meeraschen, 7—9 Straplen hat. Artent A. hopostus,

A. presbyter x.

Aehrengraupe, Gilbererg in Aehrengestalt.

Ahrens. 1) Se inrich A., nambafter Rechtsphilosoph und Schriftfieller, geb. 1808 bei Salgaitter in Sannover, findirte Staatswiffenschaften in Göttingen, woselbst er fich i. 3. 1830 habilitirte, das er aber infolge der Göttinger Bewegungen bereits 1831 wiedet verließ, lebte hieranf in Bruffel und Baris, wurde 1839 Professor der Philosophie in Bruffel, und 1848 von seiner Baterstadt zum Mitglied des deutschen Parlaments gewählt, in welchem er ber großbentschen Partei augehörte. Im Jahre 1850 wurde er Prof. ber philos. Rechtsund Staatswiffenschaft in Grat, 1859 Brof. ber proftifden Philosophie und Politit an ber Universität zu Leipzig und 1863 zum Bertreter ber Universität in ber ersten füchstichen Rammer erwählt. Er schrieb: "Cours de droit neturel ou de philosophie du droit public et du droit des gens" (Bruffel 1853; beutsch, Braunschweig 1846, 14. Aust. 1868); "Bhilosophie des Rechts und bes Staats" (Wien 1851—1859); "Juristifce Ency-Nopadie" (Wien 1858). 2) Heinrich Lubolf A., befannter Philolog und Pabagus, geb. am 6. Juni 1809 in Helmstädt, zuerst Ghmnasiakvireeter in:Lingen, 1849 Director bes Luceums in Sannover. 3) Wilhelm A., bentich-ameritanischer Schriftfteller 'und Prebiger der bischäflichen Methobistentirche, geb. in hannsver, tam 1838 nach ben Ber. Stanten, schloß sich 1839 ber Methobistankirche an, wurde 1842 Mitatleb bet Kentucksconferenz und Prediger an der deutschen Methodistengemeinde in Louisville. Er ist Berfasser eines gegen bie Baptisten gerichteten Werkes über die Kindertanfe und eines religiösen Romans ("Die zwei Rönigstöchter").

**Ahrensböd.** 1) Amt in Holftein, 23 b. O.-M., 8000 E., zwifchen Plön und Läbeck. 2) Amts f i is diefes Amtes, Markfleden mit 1050 E., Biehmärke, mit dein von sinem Herzog von Holftein-Plön (deshalb Herzog von A. genannt) ersanten Schlosse. Mangrenffein, ein bei Oftervbe am Darg gefundenes, aus Burgtfpath und grauem Ebon

zufommengefehtes Bemenpe.

Allriman (b. i. der Urheber bes Bofen, der ble Beift), in der Religion des Baroafter (f. b.) Die Berfonification bes Bofen, im Gegenfat zu Demugd, bem guten Geifte, bem Urquell alles Guten, mit bem A. in fortwährenbem Streite liegt. A. ift bas Oberhaupt ber Wifen Gelfter (Dews), Hert ber Finsternif und bes Tobes, wied aber, wenn ihn ber Engel Cranfia (Gofiofd) beflegt haben wird, bem Drinnit welchen muffen, ber bann allem Aber

vie ganze Welt herrichen wird. Ahrweiler. 1) Areis bes preng. Reg.-Bez. Roblenz, 63 b. D.-M., 34,612 C. (1867). 2) Hamptftabt biefes Areifes, am ber Abr., 3814 E. (1867), Farbereien unb Berbereien, mit einer von Urfulinerinnen geletteten gowfen Leffrunftalt anf bem Catoatien-

berae.

Chrweine werben die im Whithale in der preng. Rheinproving wachsenden Weine geminnt, meift Rothweine (Bleichorte, baber Ahrbieicharte) britter Etaffe von vortreffitten, etwas erbigem Geschmark, die hamptsächlich bei der Fubelkation von Schaumweinen gern gebrandst werden. Die westen Sorten find der Walporg beimer, sowie die von Bodendorf nad Ahrweiler. Laut statistischen Berichten aus dem Jahre 1867 waren im Ahrthale B577 preuß. Morgen Laides mit Wein bepflanzt, von bemen feber burchfdnittlich 4,0 Mimer lieferte. Weiße Ahrweine werden in ben Ortfchaften Dapfchoft, Roch und Dernan ge-Bent.

Abfe, Flug in Befffalen, Nebenfluß ber Lippe, in welche fie bei Hamm milnbet.

Ahnikol, Raifer ber Azteten, gegen Enbe bes 15. Jahrh. lebend, vergrößerte fein Reich burch bedeutende Eroberungen und foll bie Banwerte aufgeführt haben, Die rie Spanier bei ihrer Antunft in Mexito in fo großes Stannen verfenten. Die Ueberlieferungen ergabten von ihm, bag er im Jabre 1486 bei ber Cinweibung eines Tempels 72,344 Befangene bin-

richten ließ, so daß die Einweihungsceremonien 42 Tage währten.

Bhamaba, Don Bebro Giron, Marquis be las Amarillas, Setzog von A., fpanifcher Staatsmann, geb. 1788 ju San Sebastian, war zwerst Offizier in ber königlichen Garbe, als welcher er ben Unabhangigteitstrieg mitmachte. Rach ber Revolution bes Jahres 1820 witche er Ariegsminister, fpater Prafibent ber Kaurmer und von der Regentin Christina zum Berzog von A. ernannt. Im Jahre 1835 wurde er abermals Kriegsminister, machte fich aber in dieser Stellung viele Feinde, weshalb er im Jahre 1837 Spanien verließ und sich nach Frankreich wendete: Ver farb am 17. Mai 1842 in Mabrid, nachtem er, von einer fcweren Arentheit heimgefucht, nach Spanien gurlidgetehrt war und fich guntachft nach Cabia, foster jeboch nach ber Baupkflabt gewendet batte.

**Thurn majdan, K. Ormayb.**..

**Ahure**i, and Aura i genannt, Hafenstabt auf ber von Bancouver im Jahre 1791 entbedten, bis jest noch wenig befannten Infel Dparo (f. b.) ober Rapa, welthe, unter 27° 38' fibl. Br. und 146° 30' weltl. Länge gelegen, als Roblenftation ber von 1866—1868 zwischen Paname und Auftralien fahrenben Dampfern ziemliche Bedeutung erlangte. Hafen A., der von dem Häuptling der Infel mit diefer zugleich im Mai 1867 an den Capifan einer frang. Fregutte gegen eine Gallone Rum und einige Aleibungeftude abgetreten wurde und feit jener Beit unter franz. Schuthereichaft fieht, tft auf brei Seiten burch Au-boben geschutet, befist eine genügende Tiefe und erftredt fich eine 2 engl. D. welt in's Land binein. Gegen bie See ift er burch Rorallemiffe gefoubt.

Alines (fpr. Dhus), Martifleden mit hafen im favl. Schweben, im Lan Chriftianflab, nabe ber Mündung ber Gelge, berühmt burch bie im Jahre 1027 fattgefundene Schacht gwifchen Ranut bem Gr. und Dlaf Haralbson.

Ahwas (Ahvaz), Keine Stadt am Karoon in Petsten, ungefähr 24 b. M. von Bafforah entsernt, mit 1600.E., allein berühmt burch die nahebei besindlichen Ruinen einer bedeuten-Den Stadt aus der Zeit ber erften Thalifen.

Al, f. w. v. das gemeine ober breizehige Raulthier.

--Al (alte Schreibart Ap), Stäbtchen mit 8578 & (1868) im franz. Depart. Marne, in ber Champagne, nördlich bon ber Marne und nahe Epernay, an b.r Oftbahn. Bettihmt wegen feines ausgezeichneten Champagners, ber nebst bem von Mareuil, einer i b. M. öftlich don A. gelegenen Ortschaft, zwo erften Chaffe ber Champagnerweine gehört.

Alblinger, Joseph Kaspar, namhafter Musiker und Componest, geb. um bas Jahr 1775 in Altbayern, lebte langere Beit in Italien und wurde fpater Rapellineffter imm Ral. Theater in Minden, componirte anfier einigen Opern, bie wenig Antlang fanden, bef.

Rirchenmusik. Er ftarb ju München am 6. Mai 1867.

:217

Mirarbe. 1) Giobanni M., Baumeifter, geb. in Cupes in Biemont, bem Genna, me er im Jahre 1625 farb, viele Paläfte und andere Bauten zu verbanten hat. 2) Jasspo A., Sohn bes Bovigen, gleichfalls Banmeister, ber happtflichlich bie von seinem Bater begonnene Bafferleitung vollenbete, geft. 1650.

Mich, ein bei Holzgerlingen im würkent. Nedarfreis entspringenber Nebenfluß bes Rodar,

in welchen er fich Nürtingen gegenüber ergießt.

Mign. 1) Bobmifch-A., Stadt in Bobmen, im Rreife Bunglen, 2430 E. (1857), Spinmercien, nahebei die fogen. Aenfelsmaner, ein 9 F. hoher, 12 F breiter und 1 Stumbe langer Bafaltbamm. 2) Fleden in Tirol, im Rreise an ber Etich, im Busterthale, 1000 E., nahebei zwischen Sterzing und Boben bie ben timl. Centralpaß vertheibigenden Festungswerte (erbaut in ben Jahren 1833-1838).

Aichaif, Stadt im gleichnamigen Landgericht in Oberhapern, an der Baar, 2429 E. (1864), Uhrmacherei, Flachsban, nahelei die Ruinen von Wittelsbach, des baverifchen

Stammbaufes.

1) Maße und Gewichte mit einem gesetlichen Maße (Pormalmaß) vergleichen und, menn nothig, abereicstimmend machen und die befrudene oder bergestellte Uebereinstimmung burch ein Zeichen benehenden; baber Aid amt, Die biergu eingesette Beborbe; Nicher ober Aich meister, die bieses Geschäft beforgende Berson. 2) Im Seepefen bezeichnet das A. ber Schiffe, die Bestimmung ihrer Tragetraft nach Tonnen, welche in verschiedenen Ländern auf verschiedene Weise erlangt wird. In England 3. B. daburch, daß man von der größten Länge des Schiffes dreimal ben 5. Theil der Breite desselben und fo oft 2! Boll abzieht, als ber Beetbalten Fuß über bem Riel hat; ben Reft multiplicirt man sobann mit dem Quabrat der äuseren Breite und bividirt dieses Product durch 188. Das Refultat, Diefer Rechnung ergibt Die Tragetraft bes Schiffes in Tonnen à 20 Centner.

Migmaß, Bistrmaß ober Bellaichmaß, heißt bas in Gultbeutschland gebrauchliche, größere Binmaß, das befonders beim Groffbandel verwendet wird, im Gegenfat zu dem Jung-, Rapf. Schent ober Tribaidmaße, welches beim Berlauf im Rleinen gebrancht wird und

etwas geringer ist.

Midmetall, eine Art von schmiedbarem Meising; taffelbe besteht aus 60 Brac. Aupfer,

38, Proc. Zink und 1, Proc. Gifen und hat ein spec. Gewicht von &,4.

Michpfahl, ein mit einer Aultafel verfehener Pfahl bei Baffermühlen, welcher die Böhe

des Anischagewaffers angibi.

Aidipalt, and Aid spalter over Affrelt genount, Beter, geb. um das Ighr 1250 in Asipalt bei Exier, guerft Leibargt bes Grafen Deinrich v. Luzemburg nub bes Rai-fere Bubolf L, fpater Domproble in Brag, 1296 (als Beter II.) Bifchof von Bafel und gulett im Jahre 1306 Erzbischof von Mainz. A. ftand bei seinen Zeitgenossen in hohem An**sehen und besaß großen Einstuß, den er besonders bei vor Raiserwahl zur Geltung zu bringen** wickte, da sowohl Heinrich von Luxemburg ( 308) als Ludwig von Bahern (1313) barch seinen Einfluß gewählt wurden. Er fterb im Jahre 1320.

Mid (fpr. Ebb), Bostownship in Lawrence County, Staat Dhio (Ber. St.), etwa 100

eugl. M. SID. von Columbus, 1425 E. (1860).

Aid-de-Camp (fpr. Cho b' Romp, von bem frang, Aide-de-Camp), Diffigiere, welche -ben Generalen gu befonderer Dienftverrichtung beigegeben find, und ihren perfonlichen Stab bilben. Die Bahl ber so beigegebenen Offiziere richtet fich nach bem Range und dem wirtlichen Commando des betreffenden Genetals. In der ameritanischen Armee woren wähnend bes letten Krieges einem General-Major brei Aids erlaubt, einem Brigade-General zwei. Diefelben wurden von dem betreffenden General, porgefchagen und von bem Prasidenten mit Bustimmung des Senates ernaunt. Sie blieben mahrend der Amtsbauer des Generals in Function und verloren bann ihre Stellen ober murben anderen Generalen jugetheilt. Offiziere der nerschiedenen Baffen konnen temporär dem Stad eines Generals als Acting Aidsdo-Camp attachirt werben. Bermoge ihrer Stellung können die Airs bie Functionen eines General-Abjutanten verschen (s. n. Abjutant), werden jeroch gewöhnlich zu kesonderen Dienfiverrichtungen (ele Gecretare, Orbonangen, ju Biecognoscirungen, jur Begleitung von Colonnen x.) verwendel.

Aido (fpr. Achd, frang.), Beistand, Gehülfez wie z. B. A.-de-camp (fpr. Achd ba camp),

Mointant (f. d.); Aide-major (fpr. Achd majdobr), Acgimentsabjutant.

Alden (fpr. Aehb, frang.), Bulfegelber, eine Art Steuer in Frantreich. Später wurde . bef. bie Trankflener A. genannt.

A. Des (griech.), f. v. w. Habes, bas Reich ber Schatten, bie Unterwelt; raber Aiboneos, Beiname bes Pluto, bes Gottes ber Unterwelt.

Alde-toi et le ciel l'aidera (franz., fpr. Act-wah e le fici tavrah, b. i. Sist Dir felbst und ber himmel wird Dir belfen), Rame einer im Jahre 1824 von Dubois, Remusat und Guiffard in Paris gegrundeten Bartei, ju beren Mitgliebern außer den Grundern Duch: tel, Montalivet, Thiers, Migne, Carrel, Cavaignae n. A. gablten und welche es fich zur Aufgabe gestellt hatte, ben Ueberschreitungen ber Bourbonen auf gefetlichem Wege zu oppositren. Dicselbe löste sich im Jahre 1832 auf.

1) Thrt. Efalet in Anaboli, in die 5 Liwa: Saabla, Manifa, Aibin. Mantifcs und Denizlüzerfallend. 2) Hauptstabt in diesem Sjalet, auch Guzel-Hisfar ge-

nannt, mit 15,000 E.

Aibinjit, Alein-Alvin, Stadt mit 5000 E. am Marmorameer, im turt. Pafchalit Bruffa;

mit ben Ruinen bes alten Chricus.

Aibes. 1) Ortschaft am Ballan (europ. Eftelei), meist von Bulgaren bewohntz am 23. Inni 1829 von den Ruffen erftitemt. Nahebei der Bag Rabir Derbend. 2) Berg. Conftantinopel gegenüber, auf welchem sich bie Ruinen eines byzantinischen Schlosses befinden.

Nigen, auch Aichen, Dorf bei ber Stadt Salzburg, im Salzachtreife, am 3940 F.

hohen Ligner, mit Schlof, kaltem Mineralbab und schönen Partanlagen.

Migle. 1) A. (fpr. Regl, bas alte Ad Aquilas), ober Laig le (fpr. Lägl), Stabt im franz. Depart. Drne, Bezitt Mortague, an der Mille, mit 5811 E. (1866), Rabel., Drubt-und Papierfabritation. 2) A., Aelen ober Gigell, Fleden im Comeigereanten Waabt, 2582 E. (1860); Häuser aus schwarzem Marmor.

Aigle dormant (fpr. Aegl bormang, frang., b. i. schlafenber Abler), Rame einer während bes Aufenthalts Rapoleon's auf ber Infel Elba geprägten, jest nur noch feltenen Debaille, beren Avers ben Ropf Napolcon's und beren Revers einen Abler tragt, ber feinen

Ropf unter dem Alfigel verbirgt, falaft.

Aignan ober St. Aignan (fpr. Aenjang), Stürtchen mit 3648 E. (1866) im frang. Depart. Lair-Cher, 5 DR. fildl. von Blois, am Cher, an welchem es einen Safen bestet, bebentenbe Tuchfabriten; fruher berühmt wegen ber bafelbft in großen Mengen gefundenen Beuersteine. Die Steinbante, welche 20-40 F. tief liegen, boten früher eine jahrliche Ausbente bon 35-40 Mill. Flintenfteinen.

Aignau (fpr. Aenjang), Etienne, geb. 1773 in Beaugency, juctit Procureur syndic (fpr. Profikrör fangbid), 1808 Coffecretar für Ausmärtiges, 1815 als Dichter und Schrift-

steller Mitglied ber Atademie, gest. am 23. Nov. 1824.
\*\*Migrette (fpr. Chgrett). 1) Name des amerik. Silberreibers (Ardea Expetta). Derfelbe ift burch weißes Gefieber, einen weißen Feberschopf und lange geschlitte Febern anf bem Ruden ausgezeichnet. Da and lepteren bie, verschiebenen Bolterschaften wie 3. B. ben Antlen), sowie fruher ben Damen als Ropfput bienenben Febers, Reiherbusche gesertigt wurben, fo nannte man 2) tiefe Bufch e felbft A., welcher Rame auf alle Chnkiche Ropfpune überging. 3) Das an ber Spige ber Samentorner mancher Bflangen befindliche feberartige Büldel.

Aigneperfe (spr. Aehgpers, das lat. Acras sparss), kleine Städt im franz. Depart. Baybe-Dome in der Auvergne, am Luzon, 2 b. Dt. nordbitt, von Riom, 2600 E. (1866 ; nabebei ein wegen feines Gehaltes an Adhlemfaure befannter Mineraffprubel. A., beffen Umgebung burch große Fruchtbarkeit ausgezeichnet ift, war früher Die Bauptftabt bes Berzogthums Mentpenfier (nahe ter Studt bie Ruinen bes Stammichloffes Montpenfier) und hante als solche einen eigenen Gouverneur. Auch befanden fich in der Stadt ein Bnigl. Gericht, eine Abtei und zwei Rapitet. Im Rathhanfe ber Stadt befindet fich nech jest bas Standbild bes im benachbarten Schloffe. La Roche verstorbenen berlihmten Kanzlers L'Hopital. Der Dichter Delille wurde in A. geboren.

Algues-Chaubes (fpr. Aeha fcob, bas alte Aquao calidae, d. i. warme Waffer), Dorf bei Ban, im franz. Depart. Rieberburenden, mit 1000 C., 4 warmen falinifchen Schwefel-

quellen und Babeanftalten.

Aigues:Martes (fpr. Aebg mort, bas alte Acuas mortune, b. i. tebte Baffer), Stabt mit 3932 E. (1866) im franz. Depart. Gard, Bezirk Rismes, am Conale Grani-An-Roi (fpr. Grob bil Roa), der die Stadt mit dem Meere verbindet. Der Hafen befindet fich 1/4 Meile von ter Start entscritt; in biesem schiffte sich Ludwig IX. (ber Heilige) zu seinem Atenzzuge gegen Tunis und Aeghoten ein.

Miguille (fpr. Aegilj, franz., b. i. Nadel), Name mehrerer Bergiptom, wie g. B. A. du midi (fpr. Ae. bu mibi, bie Rabet bes Mittags), bie nach Mittag (Güben) liegende, bie füd-

liche Bergspite.

Miguillon (fpr. Asgilliong, das alte Acitio), Stadt im franz. Depart. Lot-Garonne, nordwestl. von Agen, am Ansammensinsse des Lot und der Garonne, 3867 E. (1866).

Aiguillen (fpr. Acgisson). 1) Marie Mabeleine de Bignerod, Herzogin von A., welch lepteren Litel sie pach der Stadt A. erhielt, die ihr Oheim, der Cardinal Richelien, im Jahre 1638 tür sie ankanste, gek. nm das Jahr 1600, stand bei Ludwig XIII. in hohem Ansehen, wie sie auch das wolle Bertranen ihres Oheims genos; stard 1675. 2) Arnaud Bignerod Duplessis Richelien, Herzog von A., Resse Borigen, geb. 1710, Gouderneur des Elfas und Commandirender in der Bretagne, 1771 Minister sur Auswärtiges unter Ludwig XV., später kurze Zeit Kriegsminister, gest. 1782. 3) Armaud Bignered Duplessis Richelien, Herzog von A., Sohn des Borigen, geh. 1750, Mitglied der Reichsversammlung ron 1789, Gegner Ludwig's XVI., wanderte 1792 aus und karb am 4. Wai 1800 en Hamburg.

Miguibee (fpr. Meguet), bezeichnet in ber Beraltit ein Areng mit finmpfmintelig zugefpitten

Cden.

Algun (hines. Deislunstsia u., manbschurisch Sachalinenlasch vton), chines. Stadt mit 10—15,000 E. in der Mandschurei, am Amur, nade der Mündung der Dsega in denselben und nade Plagowessschenst, der Hauptstadt der rust. Weststungen am Amur, gelegen, Sit eines Gouverneurs, Station der chines. Amurstadte und der Admiralität derselden, mit einer Sitadelle und, im 17. Jahrh, restaurieten, Festungswerken; ursprünglich Verbrechercolonie. Hier wurde am 28. Mai 1858 der Grenzvertrag zwischen dem unst. Veneral Murawjew und dem chines. Gouverneux Tsian-Tsian geschlossen, durch welchen Austand bedeutende Bestungen am Amur zugesichert wurden.

Aifen (fpr Chlen), Name eines amerik. Bundesbutters, der von Capitan R. L. Coste am 23. Dez. 1860 an die Behörden von South-Carolina ansgeliesert und während des Krieges unter dem Namen "Petrel" im Dienste der Consöderirten vorwendet wurde. Im August 1861 wurde der "Betrel" von dem Bundestanonenbocte "St. Lawrence" nahe Charleston, S. C.,

in ben Grund geschoffen.

Alten, Postdorf im Barnwell Tistrict, Stast South-Carolina (Ber. St.), etwa 600 C., hoch und gesund gelegen, 77 engl. M. südweitl. von Columbia, an der South-Carolina-Bahn. Am 11. Febr. 1865 wurde A., das der sildt. General Wheeler beseth hielt, von einer Abbeilung des Kilpatricks schen Corps unter Attins ohne Erfolg angegeissen; als jedoch Wheeler kurz darauf nahe dem Dorfe die ganze Streitmacht General Kilpatricks engagirte, wurde er mit einem Berluste von 31 Todten, 160 Berwundeten und 60 Gesangenen nach A. zu-

Aiten, William, geh. 1806 in Cherleston, South-Carolina, graduirte im Dez. 1825 am South-Carolina-Colleg, bereiste hierauf mehrere Jahre lang Europa, kehrte im Jahre 1829 nach seiner Heimath zurück und brachte ein Jahr spöter die im Pon-Finste miglengene Inset Iehosse käustich an sich, deren Fruchtbarteit er durch rationelle Behaublung bald in dem Maße hab, daß er nahezu 2000 Acer zur Reiskultur verwenden kunnte. In den Jahren 1838 und 1840 wurde er in das Unterhaute, 1842 in den Senet der Legissatur und 1844 zum Gouverneur seines Heimathstaates erwählt, auch wählten ihn die Büger des 2. Congrest-Wistricts von South-Carolina im Jahre 1850 zu ihren Abgeordneten im Congress, welches Amt ihm in den Jahren 1852 und 1864 abermals anvertraut wurde. A. zeichnete sich weder in der Legissatur seiner Heimath, noch im Aundeskongresse durch graßes Kednertalent aus, wuste sich aber durch seinen Freundliches Austreten und durch seiner derenhafte Haltung die Achtung aller seiner Kollegen zu erwerben. Obwohl einer der bedeutendsten Stabens misselligten. In seiner Deimath ist er als Freund und Wohlthöter der Armen allgemein gesiedt.

Aifin (fpr. Chin), Lucy, englische Schriftstellerin und Dichterin, geb. am 6. Nov. 1781 in Warrington, geßt. am 29. Jan. 1864 in Hempftest bei London. A. erhiclt burch ihren Bater, den besannten Schriststeller und Dichter Dr. John Aikin, eine die Kenntnisse ihrer Zeitgenossinnen weit überragende elassische Bildung und widmete sich mit großer Borliche engl. Geschichte und Literatur. Im Jahre 1810 verössentlichte sie ihr erstes poetische Werf: "Epistles an Women", das sehr gut gesiel und beld von anderen, namentlich historischen Werten gesolgt war. Ihre hebentenderen Werte sind: "Lorimer, a Tale" (1814); "Memoirs of the Court of Queen Elizabeth" (1818); "Memoirs of the Court of James I." (1822); "Memoirs of the Court and Reign of Charles I." (1833); "Memoirs of Addison" (1843).

Allantins, nach Desfontgines subastatiques Banmgeschlecht aus ber Classe Terobinthineae ber Familie ber Zanthoxyloge, ausgezeichnet durch fünftheiligen Reich, fünfblatterige Rrone, 10 Stanbgefäffe, 3-5- Fruchtlusten, einfamige Flingelpracht und nupaarig gefleberte, bis 6 Fuß lange Blatter. Mixten: A excelsu, ber hohe entind. Gotterbamm, und A. glandulona, ber brufig e Gotterhaum China's. Bon ben Blattern bes letteren lebt eine Monpe (Ailanthus ranpe, Attacus Cynthin), bie eine vortroffliche Geibe pinnt Diefelbe ift in Surapa, and in Deutschland, mit Erfolg acclimatifirt worden.

Ailerans (fpr. Achtrang, frang.), fleine Augenwerte an Festungen.

Milesbury, f. Aplesbury.

Milhand (for. Meloh), Jean A., Baron be Chastelet, geb. in Lourmian in ber Probence, ein burch bie Erfindung bes Ailhand if den Bulvers (gum größten Theile and Scommonium bestehend und .ein flartes Burgirmittel) befannt gewerbener frang. Argt,

ack. 1750 in Air.

Milly (fpr. Alji), Peter, bekamt unter bem Ramen Beter ab Altiaca. geb. 1860 in Compi que, aucuft Prebiger, 1884 Profeffer ber Theologie, 1889 Rangler ber Barifer Universität, 1398 Bischof von Cambray, 14.0 Cardinal, auf bem Kofiniter Concil einer ber heftigsten Gegner bes haff, geft. 1425 als Legat bes Papfies Martin V. Er fdrieb ein Wert über die Reformation der Kirche ("Libellus de emendatione ecclesiae", Baris 1631) und viele andere theologische Schriften und war einer ber Fuhrer berjenigen Partei, welche eine arlindliche Reformation ber Kirche verlangte.

Ailu, fleine Infel im nördl. Etillen Decan, unter 10° 27', nördl. Br. und 176° öftl. Länge.

Alimable (fpr. amabl, franz.), liebenswärdig. Alimat, eine aus 150-300 Familien bestehende Stammatthellung ber Ralmilden.

Mimant (fpr. Aemang, franz.), der Magnet, dahet a im antiren (fpr. amangtibren),

mit einem Dagnet bestreichen, magnetich machen.

Mimaraez, Proving in Bern, Depart, von Engeo, am Fufie ber Cordiffera be huamko, mit einer Ansbehnung von 180 engl. D. von Rord nach Cab und 26 DR. von Oft nach .2Beft, umfaßt 50 Dörfer mit 18,253 E.

An (arab., b. i. Ange, Quelle), häufig in Ortsnamen des Orients, wie z. B. A. ofc Schemes (b. i. Onelle ber Sonne), f. v. w. Bellepolis (Stabt bes Belios, bes Conneu-

gottes).

Min (fpr. Meng). 1) Fluß in Frankreich, auf bem Inra entspringenb und Antron gegenither in die Rhone munbend. 2) Franz. Depart, mit ber hanptstadt Bourgeen-Breffe (fpr. Bube ang Breg), 106%, b. D.-MR., 871,643 E., Theil bes ehemaligen Burgund, Betreibe- und Beinbau, gerfällt in Die 5 Begirte: Bourg, Rantna, Bellen, Ber und Trécour.

AinsMabi. 1) Dafe in Algier, am Bufe bes Dichebel-Amir. 2) Banbels ftabt "

in bertelben.

Atmmiller, Marimilian Emanael, namhafter Maler, geb. am 14. Febr. 1807 im Minmhen, wo er fich gundicht ber Bautunft, bald aber, infolge feiner Borliebe gur becorativen und malerischen Architectur und infolge seiner bebeutenden Renntniffe in Physis und Chemie, ber Glasmalerer widmete. 1828 zum Jupector tes unter Bef Leitung ftebenben Mindener Inflitutes ber Glasmalerei ernaunt, fubirte er Die alteren Glasmalereien eingehend und crlangte in der Glasmalerei, sowie in der Cabinetglasmalerei, der er zuerst sich mieber gewenbele, eine geofe Bollenbung. Arbeiten lenterer Urt find 1. B. fein ,, Beiliger Ehrtloph," "Ausbruch des Beino," "Die klaue Grotte auf Capri" u. f. w . während er fich auf bem Gebiete ber Glasmaterei querft burch bie Fenfter fur ben Dom von Regensburg .(1826—1833) und fitr vie Autliche bei Minchen (1833—1838) hervorthat. In den Jahren 1844—1848 matte er die Fenfer für ben Rölner Dom, 1852 die für bas Lufifchloß Dilbelma bei Stuttgart, 1863 je ein Fenfier file Dome in Regensburg und Augsburg, .1854 feche Fenfter film bas Calleg gu St. Beter in Cambridge (England), fewie filnf filr ben Chor ber Lanbsbuter St Isbocustirde. In neuester Boit arbeitete A. an ben Fenstern ber Rathebrale von Gladgow, von benen bis 1864 bereits 40 vollenbet und eingefett murben. Bei letterem Berke unterfittete ihn fein im Jahre 1836 geb. Gohn, Beinrich A. Auch für eine Kirche in Boston; Daff., lieferte er Arbeiten. Auger burch feine Glasmalereien, Die bie besten ber Rengeit gemannt zu werben botbienen, Sat fich A. burch Architecturmalereien in Del ausgezeichnet. Werte von ihm befinden fich in ben Galerien von Milnchen, Wien, Stutigart, Betersburg n. f. w.

Mins (b. i. Menfch) ift ber einheimische Rame bes, nach ben Forfchungen bes amerif. Geologen A. S. Lidmore, auf ber nördlich von Japan gelegenen großen Infel Jeffo und ben Anrilen von Jeffo bis Baramufchir, fowie, nach anderen Aucoritäten, auf ber Stofpige von Ramtichatta wohnenden mongol. Bollsftammes, ber wegen feiner Gafifreund-

schaft bekannt ift, meift vom Fifchfang lebt und für bas Stammvoll von ganz Japan gehalten Früher nahm man an, bug biefelben and bie gange Infel Sachalin innehaben, nach ben Berichten Bidmore's (frine in Bezug auf Diefe Forfchungen abgefaften Abhandungen, vie er an die naturwissenschaftliche Gefellschaft in Boston, Maff., einschläte, wurden in Gilliman's "American Journal of Science and Art" of securalt) abor field as fast ansar after Zweifel, daß fie diese Jusel mit anderen Bolberschaften (ben Orotschi und Giljaken) theilen und auf dem Festlande Alien's, wie von anderer Seite behamptet marte, gar nicht vortom-Rad Bidmore leben auf Sachalin 2479 A. in 95 Dorfern, wahrend et ihre Befammtanjahl auf 10-12,000 Seelen angibt. Die A., auf den ruff. Inseln Anrilen genannt, haben eine buntelbraunliche Wefichtsfarte, einen ftarten, wohl proportionirten Körper, laffen ihr schwarzes Ropshaar zu einer beträchtlichen Länge wachsen, tragen lange Bärte und: bemalen fich Lippen und Arme. Ipre Waffen sowohl, wie ihre Wohnungen, find sehr prismitiver Natur, indem ihnen als erstere mir Bogen und Speet, zu letzteren im Winter Erdund im Sommer Strobbutten bienen. Gie leben in Bielweiberei, - Ihr oberster Gott ift Ramoi, zu bessen Chre fie auf ben Gipfeln ber Berge große Fener augunden. Interessant ift die bestimmte Behauptung Bidmore's, daß die Augen der A. nicht schief, sondern horizontal geschlist stad und daß ihre Badenknochen nicht hervorstehen, zwei Rennzeichen, burch welche fie von ber Turanifchen Bolterfamille, zu ber man fle bis jeht allgemein rechnete, vollstänbig gettennt werben. Ihre Sprache; von benen ihrer Nachbarn ganglich verschieben, bilbet einen eigenen, ben ainotichen, Sprachtamm und zerfällt in mehrere Dialecte (vgl. hierzu: Pfiz-maier, "Abhandlungen über bie Ainosprache," Wien 1852, und "Bocabularium der Ainofprach:," Wien 1854).

Minfa, frühere Resibeng ber Konige von Aragonien und Sauptstadt des Flirstenthums' Sobrarbe, jest Martificaen in ber fpan. Prov. Duevca, mit 800 E.

Minfeba, Fluß in Abhffinien, im Bogostanbe entspringend, 30 d. M. lang, Nebenfluß bes Barta. Der A. erscheint oft masserleer, man finbet jedoch bann meist Wasser in dem loderen Granitsande seines Bettes bei einer Tiefe von 6—20 F.

Musworth (fpr. Thomorob). 1) William Harrison A., namhaster engl, Romanschriftsteller, geb. am 4. Hebr. 1805 in Manchester, sudire Jurisprudenz in London, widmete sich aber im Jahre 1825, nachdem er von einer Reise auf den Continent zurückgeschrt war, der Literatur. Seine Romane, welche zunächst in Zeitschriften ("Ainsworth's Magazine" und "Coldurn's New Monthly Magazine") erschienen, haben allgemeinen Bedall gesunden, sind auch vielsach in's Dentsche übersetzt worden. Die besten sind: "Rockwood" (1831), "Crichton" (1837), "Jack Sheppard" (1839), "Guy Fawkos" (1840), "Old Court, A novel" (2 Bde., 1867), "Tower of London." "Windsor Castle" und "Old-St. Paul's." 2) William Francis A., Resse Berigen, engl. Arzt und Geolog, ged. am 9. Nov. 1807 in Exeter, bereiste im Intereste der Geologie die Aubergue, die Phrenäen und Reinasten, über welche Reisen er ausstührliche und außerst interessante Berichte veröffentlichte. Er schrieb. "Ressearches in Assa minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia" (London 1842); "Travels in the track of the 10,000 Greeks" (London 1844). Lepteres Werl, in welchem er die Anssum nuter Kensphon auf ihrem Rüczuge einschungen, ist von ganz besonderen Interesse, 3) Nobert A., engl. Schrispieller, geb. T660 nahe Manchester, gest. 1743, bes. berühmt vurch sein im Jahre 1736 in L Anst. heransgegebenes lat. Wörterbuch (1759 von Rev. William Poung in 2 Bdn. heransgegeben), das namentlich in Amerika noch jest vielsach in Gebrauch ist.

Antab (nach Einigen bas alte Antiochia ad Taurum), Hauptstabt mit 43,410 E. (varunter 12,000 Armenier) eines Districts (85,600 E.) im türk Ejalet Aleppo (Sprien), 15 b. M. nördl. von Aleppo und 10 b. M. südöstl. von Merajch, am Sabschur, einem Rebenstusse bes Euphrot, ung einer Bergsestung, die von einem in den Felsen gehauemen Graben umgeben ist, großen Bazars, Seides, Leders und Bammwollensabriken und einer großen protestautisch armenischen Gemeinde, an welcher der beutschaftsbarent. Misson Englewirke. A. murds im Jahre 1183 von Saladin, 1400 von Timur erobert. Nahebei das Dorf Ristis, bei welchem Ibradim-Pascha von Alegypten die Türken

unter Bafis-Bafcha am 24. Juni 1839 entscheibend auf's Baupt foling.

Air (fpr. Aehr, frang.). 1) Luft. 2) Anfeben, Minne, Benehmen, Con. 3) Lieb, Sangweise. 4) In ber Reitkunft bie natmegemuße Haltung bes Pferbes.

Mir (fpr. Chr), Stadt in Bebford County, Staat Pennsylbonia (Ber. St.), am Pilifchen Big Cove.

Alle, auch Abben, Rame einer burch die Riefen Richardson's und Barth's naber bestannt gewordenen Dafenlandschaft im Innern Afrika's, subl. von der Sahara und nördl. von Sudan gelegen, welche von einem Stamme der Tuarik bewohnt wird und dem Sultan von Agade; untergeben ift. Dieselbe ift gebirgig und hat fruchtbare Thater.

Alra, nach Linns Gröfergattung aus ber Familie ber haferartigen Gröfer (Avenneene), Schmieter eber Schmeelen genannt, mit blüthenreichen, zierlich gebauten Rifpen. Arten: A. flexuosa, die Bott- ober Hafer fün iele, auf trodenem Balb- und heidebeden Läusig verkommend, ausgezeichnet durch röthliche Halme und Rifpen, korstenförmige Blätter und unbegrannte Blüthen, A. caespitosa, die Rasen ich miele, auf senche tem Boden wachsend, langhalmig mit buntelgrinen, linealen, Kasenbülchel kildenden Blättern; A. canescens, die Gand fich miele, nut auf losem Sande wachsend, ausgezeichnet durch borstenförmige, blätzlichgrüne Blätter und Halme und Rifpen von berselben Farde. Die Rasenschmiele wird als Futtergras benutzt, die Paserschmiele ist jedoch ein Unstrutt.

Aird (fpr. Aehrd), Thomas, ein bekannter ichott. Dichter, geb. am 28. Aug. 1802 in Bowten in der scheit. Grufschaft Rozburgh. Er schrieb: "Poetical works" (Lendor 1848).

Airbrie (fpr. Shrbrih), Markisteden in bem schott. County Lanark, 11 b. M. nordästl. von Gladgew, mit welchem es burch Canal und Eisenbahn in Berbindung sieht, 12,922 E. (1861), gut gebaut und gepflastert, mit Gasbeieuchtung, nahebei Eiseu- und Kohlengruben und bas Bad Montland-Hill.

Aire (fpr. Chr). 1) Flug in England, Rebenflug ber Dufe. 2) (pr. Achr) Flug in Frantre ich, Rebenflug ber Aisne, bei Ligun entspringend.

Airesfur-l'Abour (fpr. Aehr für l'Abubr, b. i. Aire am Abour), Stadt im Arrandissement. Saint-Sever bes franz. Depart. Landes, am Abour, 4885 C. (1865), Sut- und Lebersabriten, Bischofssit. A. war einst die Residenz bes Westgothentonigs Alarich.

Alres fursla Lys (fpr. Achr für la Li, b. i. Aire an der Lys), befcstigte Stadt im Arrondiffement St. Omer, des franz. Depart. Passde-Colais, 8803 E (1866), Tuch und Tahit,

geborte urfprunglich ju Flandern.

Mir Mount (fpr. Ehr Mount), Boftvorf in Glart County Staat Alabama (Ber. St.),

118 engl. M. füdl. von Inscalorfa.

Mirols (beutsch Eriels); Dorf im Cowelgercanton Teffin, am fubl. Abhange bes St. Guttberb, am Teffin, unt 1624 E. hier am 13 Sept 1799 Gefecht zwifden Franzosen unt Ruffen, in welchem Letteie fiegten.

Mirbault ifpr. Aehrwbh), Stadt im Arrondiffement Barthenan bes frang. Depart. Deug-

Sevres am Thouck, Uhitenfabrikation, 21(11) E.

Airh (spr. Chri), George Bibbell, engl. Astrenom, geb an. 27 Juli 1801 in Annuid in Northumberland, znerst Prosessor in Cambridge, seit dem Juhre 1836 Prof. der Astronomese und Director der Sternwarte in Greenwich. Besonders besamt durch solgesde Schristen: "Mathematical tracts un the lunar and planetary theories" (Cambridge 1831). Gravitation, on elementary Explanation of the principal Perturbations in the Solarsystem" (Lendon 1834; dentsch von Littrow, Stutigart 1839); "Catalogue of 2156 stars" (Lendon 1849).

Arfance (for Aefange, frang.), Angezwungenheit, Behaglidefit, Wohlhabenheit.

Mifch, Finft im baber. Rreife Mittelfranten, Rebenfluß der Regnit, in welche er fich nabe

Fordbeim ergieft.

A fche, die ale Prophetin' in hobem Ansehen Rehende und nie Dichterin gerühmte Tochter Abubelr's, die 3.-Gemahlin Diehammed's, eine erhitterte Gegnerin der Abalifen All aud Omar und deshalb von letterem gesangen genommen. Sie flare, nachdem sie wieder befreit und nach Meduna geschinkt worden war, daselbst im Jahre 678 n. Chr.

Aiblingen, früher Reichsgrufichaft, jett Wartifleden im baber. Kreife Schwaben, Landgericht Dillingen, 1200 E., mit Ruinen eines tom. Caftrum und bem nahegelegenen, spien. Aiblinger Moos, einem 2 Stunden langen und mit Salzfraut bewalfenen Ried.

223

Aliens (fpr. Aehn). 1) (bei den Aten Axona), Fluß im Norden Krantreich's, Nebenfluß der Dise, im Depart. Weuse am Argonnewald entipringend, nimmt die Aire, die Snippe und die Beste auf, ist mit der Weuse kurch einen Canal verdunden und mindet bei Complègne. 2) Name eines franz. Depart. 133,5, d. D.-W., 565,025 C. (1866), Theil der ehemaligen Picardie und Iste de France, hürelig, Feldfrüchte, Leinwand, Glas, Eisenwansen, zerfällt in die 5 Arrondissements: St. Duentin, Bervins, Château-Thierry, Laon und Soissons; 37 Cantons und 840 Gemeinden.

Aiffangue (fpr. Aeffohg), Name tleiner, an den Kuften des Wittelländischen Meeres sum

Fifchfang benutter Fahrzeuge. .

Mif, Fluß in Destreich ob ber Enns, im Dubftreife, Rebenfluß ber Donan, gebilbet ans

ber Feld-Aift und ber Bald-Alft.

Riffulf, britter Sohn des herzegs Bemmon von Friaul, Nachfalger seines Bruders Raldis in Friaut im Jahre 745 und als Rönig der Longobarden im Jahre 749. Mit dem Frankentonige Bipin, den Papft Stephan II. gegen ihn zu hülfe rief, gerieth er nach Eroberung des Ernschats in Arieg und wurde von diesem im Jahre 755 besiegt. Er start im Jahre 756 inselge Beschädigungen, die er sich durch einen Sturz vom Pferde zugezogen hatte. Seine Gemahlin hieß Gieseltrude.

Mitsels Arba, algerisches Dorf, im Lande des Kabhlenstammes Beni-Peni; die Bewohner bestelben hatten sich dies zu ihrer Unterwersung durch die Franzosen im Jahre 1857 als Falschmünzer sehr bekannt gemacht. Sie ahmten namentlich europ. Gold- und Silbermsnizen

auf febr geschickte Weise nach.

Aiter, Fluß in Niederbahern, Nebenfluß der Donan, bei Stranbing munbend.

Mittin Lake (fpr. Chtkin Leht), See im nordl. Theile bes Staates Minnesota, nordl. vom Sandy Lake.

Mittin's Ferry, Fahre im Staate Minnesota, am Miffisppi, nabe ber vierten Strom-

fonelle.

Attonia, nach Willbenow eine Listanzengattung aus ber Familie ber Meliaceae, beren bekannteste Art die A. capensis, die Capen., ifft. Dieselbe ist am Cap ber Guten Hoffenung einhelmisch und zeichnet sich durch glänzende, immergrüne, gebuschete Bkätter, rothe, hängende Blüthen und gelbe Beeren aus. Sie ist nach Wilhelm Aiton (geb. 1731, gest. 1793), den Ausseher bes königl. Gartens zu Lew, benannt.

Mitrad, Rame mehrerer Bluffe und Blugden in Gubbentichland, beren bebeutenbfter ber im

würtemb. Donantreife ift, ber fich bei bem Martifieden Aitrach in bie 3llet ergieft.

Nițema, Lienwe van A., niederl. Geschichtssorscher, geb. 1600 in Dollum in Friedland, studirte Politit und Staatswissenschaften, war 40 Jahre lang Agent der hausentischen Städte im Haag, woselbst er im Jahre 1669 stard. Sein Hauptwert: "Saken van staat en oorlogh, in ende omtrent de vereenigede Noderlanden" ("Geschichte der Richtelande", Haag 1657—1671, 14 Bde.; 2. Aust. Haag 1669—1672, 7 Bde.).

Aiwaly (Halwalii), fleinafint. Stadt, am Megäischen Meere ber Insel Lestos gegenüber gesegen; im Liwa Aiwalyt des türk. Sjalet Hüdawendstar, mit 22,000 E., welche (Aiwalioten genunnt) früher eine eigene Republit unter einem tärk Kadi bildeten. A. war noch die zum Jahre 1747 ein unwichtiges. Dorf, wurde aber von da an durch den Geistlichen Jeh. Dekonomos zu einer ziemlich bedeutenden, blühenden Stadt erhoben. Währende griech. Insurrection wurde es von den Türken im Jahre 1821 vollständig zerstört.

Alwazowski, Gabriel, nanchafter armenischer Gelehrter, geb. am 22. Mai 1812 int Theodosia auf der Arim, welcher sich nach Bollendung seiner. Studen im S. Lazara bei Benedig ven 1848 an in Paris aufhielt und im Jahre 1854 daselist das armen. Evlles von Grenelle in's Leben rief. Schried: "Geschichte Angland's" (Benedig 1836); "Geschichte Les

venan. Reiche" (Benedig 1843).

Ale, 31e b'Air, Inset im Atlant. Occan nabe ber franz. Kiffe, 2 b. M. sübl. von La Rockelle, zwischen bet Mindung des Fiksse. Charente und der Jusel Oleron gelegen, friser zur Landschaft Aunis, jest zum Depart. Charente Insexieure gehörig. Dieselbe ist 7100 Flang; meist von Fischern bewohnt, bestigt einen Leuchtihurm und ein Fort zum Schut des Hassens Rockest, melches während des Siebenjährigen Krieges von den Angländern zweimmt (1757 und 1761) zerstört wurde. Hier am 11. April 1869 Geeschlacht zwischen Engländern und Franzolen, in welcher Cockrane vier franz. Linienschisse in den Grund bohrte.

Air. 1) A. (fpr. Achts, bei den Alten Acriae Seutine), Stadt im füdl: Frankreich, im Depart. Led-Bouches dur Rhone, mit 28, 152 E. (1866), 118 d. M. von Paris und 4 m.M. von Warfeilles entferut. Six eines Erzhischafs, mit einem Museum und einer 80,000 Bande enthaltenden Bibliothet, ehemalige Hauptstadt der Grafen der Prodemen schol und regelmäßig

gebant, mit Nathebrale und Stadthaus, welche prächtige Aunstwerke mittelalterlicher Bonfünst sind. Die schwefelhaltigen Minevalquellen, nach welchen die Stadt von dem röm. Feldherru. Eneins Sextins Calvinus, der hier im Jahre 120 v. Chv. die Gallier besiegte, genaunt wurde, sind jeht nur moch wenig besucht. Inischen Mix und Arles besindet sich das Schlachtelb, auf welchem Marins seinen glänzenden Sieg über die Tensonen ersecht. 2) A. 1 estadus 1 und Can die Acuma Grutinuse oder Domitianse), ein besuchter Babeart in San vopen, mit warmen, schweselsbaltigen Duellen; 4430 C. (1866); wheter der Eenryck.

Nigelno Chapelle (ipr. Alch la Schubell); ber franz. Name fitt die Stadt Ala den, f. k. Alzani, altgriech. Stadt am Rhyndatos in Rleinasien im phrysischen (Phrysis Epictotus) Gebiete Alzanitis. Die Animen der alten Stadt fürd in der Liwa Lintahia, 6. d. M. slüdwestl. von der Stadt Kintahia (Cotyaum), in einer baumlosen Ebene, dem Anschein nach einem alten Seebecken, gelegen und gehören in vielen ihrer einzelnen Theile zu den natitemmensten Aleinasien's. Besonders gilt dies von einem irnischen Tempel, den einzelnen Theile In des Theaters (namentlich Cavea und Prosenium, die ein ziemlich vollständiges Bild eines alten griech. Theaters geben), sowie von zahlreichen, auf einem Higel nohe dem Theater gestundenen Sortophagen.

A'zo'been (Aizoideae), nach Endicher Unterfamilie ber Portulaceae, bei Reichenstall nathrliche Pflanzenfamilie. Arten: Oleraceae-Aizoideae geminae und Tamariscinae.

Azonn, 3 mm ergran, 3 a ferling, eine aus Acantern und Strauchern bestehende, am Cap ber Enten Koffnung, auf ben Canarischen Inseln; im nördlichen Afrika und in Spanien vorkommende Pflanzengattung aus der Familie ter Portulaceae-Aizoideae; in Europa als Zierpflanze cultivirt.

Aj ..., Wörter, bie mit Aj beginnen, unter biefer Aubrit aber nicht fieben, find nuter, ben mit Ai ober, wie bauptfachlich vriental. Namen, unter ben mit Abich ober Afch aufengenden Wörtern zu fuchen.

Aja, f. n. Ajo.

Afacets (fpr. Ajatica), Hamptftat und Sechafen an ber Westüsse ter Insel Corsica, unter 41° 55' nördl. Br. und 8° 44' östl. Lange, mit 14,553 E. (1866), Kathebrale, Colleg und Marineschule, Sit eines Bischofe; ber Hafen ist für die am tiefsten gehenden Schiffe zugänglich, während der Silbwestwinde aber gefährlich; Haupthandelsartisel: Wein, Olivenol und Obst. A. ist der Geburtsort Napoleon Benaparte's und beshalb besonders berühmt.

Ajaja, Name bes fübamerik. Löffelreihers, welcher rojenwiches Gefieber und carminrothe Flügel hat.

Ajalon, eine zum Stamme Dan gehörige Levitenstadt in Palöffina; in dem nahe gelegenen Thate gebot Joina der Sonne, fiill zu stehen; der zehige Rame der Stadt if Halo.

Mamis, eine Art farbiger, filt ben Orient bestimmter Rattune.

Ajan (fpr. Abichan), eine über naheja 10 Breitengrade fich erftredende Lantichaft auf ber: Oftliste Afrika's, von Zanguebar bis Cap Guardufui reichend, im Süben fandig und unsfruchtar, im Norden, besonders ber Cap Orfni, hügelig und bergig, wan Samali bewohnt, mit der Handtfabten: Bender, Oduran, Matbeschund Barrowa. Den Alten war A. unter dem Namen Azania besamt, wit der Handtschund Rhaptum. deren Ctumohner mit den Arabern Ctsenbeinhandel trieben.

Ajan ober Ajanst, ofifibit. Stadt mit guten Hafen, am Ochetstischen Meere, unter:56° 27' nordl. Br. und 1569 40 ofit. Cange, als Hampilapelplay ber ruff. samerit "Beigeampognie

bon Bebeutung, mit ettes 600 E.

Ajus (bas alte Aega), hasensteht in der asiat. Turtet, Sie eines armen: Patrinchen. Ajus (griech. Ains), Name zweier griech: Helden und Heerfilhrer von Troja: 1). Ajus der Lotrer, der Aleiner oder A. Dilees genannt, Sohn des Sileus, Königs der Lotrer, und der Erivpis, wegen: seiner Schwelligkeit bekannt, drachte 40 Schiffe usch Tenga, schündete die Kassandra im Tempel der Minerva und kam deshalb (nach der einen Sage von Poseivon im Oteere erträuft, nach einer anderen von Minerva mit emem Bligstraßle getödet) auf der Andreite nach seiner Heimen nach keiner Heimen, Sohn des salaminischen Königs Tesamen und der Keribsa, dei Homer nach Achikes der tapferste und schönste Grieche, tam mit 12 Schiffen nach Troja, woselbst er sich in sein eigenes Schwert sinizts, als die Wassen des erschlagenen Redilles nicht ihm, sondern dem Odhssens zugesprochen wurden.

Ajiffan (fpr. Abschiften), eine: wegen ihrer Granatapfel berühmte, blabende Stadt in Perfien, in der Prov. Irnf-Affein, eine 18 d. Mt. füboftl. von Raspan, von Westen unge-

Digitized by GOOQIC

ben, mit einem königlichen Belafter.

Aj ) (ital.) ober Aya (fpan.), Erzieher, beißt in Spanien und am öftreich. Safe ber Safmeifter ber Infanten und taifert. Bringen. Die Gouvernante ber Infantinnen und taifert. Bringef. finnen beift Aja ober Aya. Das Wort ift nach Ginigen von bem gothischen hagjo, b. i. Bfleger, nach Anderen von dem bastisch iberischen nyogu, b. i. folgen, abzuleiten.

A jour (fpr. a fonbt, frang.), ju Tage, burchfichtig; baber fagt man von Ebelfteinen: fle find a jour gefagt, wenn auch bie bintere Geite berfelben freiliegt, fo baf fie burchfichtig find. Bandelsbücher neunt man a jour, wenn alle Posten bis jum laufenden Tage eingetragen And.

Alenruiren (for. aschurnihren, vom franz.), f. v. w. abjourniren, vertagen, aufschieben,

3. B. Berfammlungen.

A Jove principium (lat.), wortlich: mit Ippiter ber Anfang, eine Formel, mit welcher Berhandlungen ber Alten begonnen wurden. 3m Dentichen f. v. w.: Der Anfang mit Gett! und im Abertragenen Sprachgebranch: Die Geistlichkeit voran; der Geistlichkeit gebührt ber Bortritt.

Ajuga, Sünfel, Arantergatiung aus der Familie der Labiatae, von der mehrere Arten officinell find. Diefelben daratteriften fich burch einen eifermigen, funfgahnigen Relch, eine ans einer turgen Ober- und einer abstehenden brei paltigen Unterlippe bestehende Blumenfrome und durch gleichförmige Staubbeutel. Ihre Blüthen werden im Frühling von den Bienen eifeig gefucht. Officinelle Arten: A. genevensis (Gulbengunfel), A. reptans, A. pyramidalis, A. Chamaepitys (Adergantel, Schlingtraut, Felbeupreffe, gegen Gicht und Rheumatismus zu empfehlen).

Minrusen (fpr. Abschurnoca), Stadt in Brafilien, in ber Brob. Minas Geraes, am Ajurnoca, welcher bier von einer Brlide überspannt ift. 117 engl. M. norböftl. von Rio Janeiro. Der Diftrict am A. ist reich an Takat, Zuderrohr und Kaffee und gallt mit der Stadt A.

aufammen 12,000 E.

Einfiren (fpr. Afchuftihren, vom frang.), gurichten, gubereiten; baber bei Pferben: gureiten; im Ariegewefen: Die Gobaten mit allem nothigen Ariegebebarf verteben; Mju ft ir nn g (fpr. Afdüßirung) ober A ju ftem en t (fpr. Afchüstemang), die Ausrüstung des Solbaten.

**Alabah.** 1) Golf von A. (bei den Alten Sinus Aelanitions), den nordöstl. Theil des Rothen Weeres bildend und die Halbinsel Sinai im Osten begreuzend, mit einer durchschnittlichen Breite von 12 Meilen und hilgeligen Ufern. 2) Befestigtes Dorf in Arabien an ber

narblichen Spige biefee Golfee.

Alabemie. Rabe bei Athen lag ein fremblicher Lanbfitz, mit Baumen und Annstwerten geschmildt und mit einem Gennasium nab einer Rampfipielhalle verfeben. Bur Zeit Blato's war er Eigenthum bes Deres Atabemus und wurde nach feinem Eigenthumer die At a be m i e genannt. Ster hielt Blato bis an feinen Tob (348 v. Chr.) feine Bortrage, Die durch die Reuheit ihres Inhaltes nicht weniger als durch die schöne Form der Darftellung Junglinge und Danner in großer Bahl anzogen, unt balb bezeichnete bas Wort **Atabemie** die **Philosophenschule, die Blato hervorgerusen** hatte; die akademische Philosophie war die Philosophie Plato's, und Afademiker hießen vor Allen die Nachfolger Plato's als Lehrer in ber Afabemie. Der Grundzug ber akademischen Philosophie ist Plato's Idealismins. Die 3bee, ber Begriff - beibe bei Blate nicht unterschieben - ift bas mahrhaft Geienbe, das Bleibende und Unwandelbare, während die Erscheinungen ein Werdendes, ein entstebent Bergebendes, din bengebend Entstebendes find. Die bochften 3been find bie 3bee bes Bahren, die fich in der Biffenschaft, die Idee des Schönen, die sich in der Runft, die des Guten, die fich im Staate verwirklicht. Die ganze Welt ift von ber 3bee burchdrungen, die Dee ift "ber lebenbige Gott," ber bie Wett fich abulich gemacht und ihr bie Geele gegeben hat. Des Menfchen höchfte Aufgabe ift Audfehr jur Idee und Ginswerdung mit berfelben. Der Ben pur Wahrheit ift das Deuten ber Ibee. Das Geschäft bes Philosophen besteht in ber Entwitkelung des mahren Wefens ans fich felbst heraus, seine wichtigste Eigenschaft ift bas biaktifche Geschäft bes Trennens und Berbindens der Begriffe, seine Hauptaufgabe aber und der gefammte Zwed der Philosophie die praktifche Erhebung des Meuschen zu einer Lebenothätigleit, in der die Ideen des Wahren, des Schönen und Guten zur Erscheinung tommen. - Den Gegenfat zur akademischen Phelosophie bilbet die peripatetische des Aristotetes, die des Epitus und die swische des-Zens, die von den Erscheinungen ausgehen und gum Allgemeinen, ber-Zbee, emporsteigen; aber auch die Philosophie ber Steptifer, die an der Möglichkeit der Wahrheitserkenntniß auf dem einen oder dem anderen Wege und zulest an ber Möglichkeit bes Zweifels felbst zweifelt. — Die alabemische Schule bleibt ber pentificen Richtung, die in Plate scharf hervortritt, auch nach Plate's Tobe treu, In der Opeorie natert fie fich unter Arlofilans ben Steptilern, um die Stoller zu befampfen, tehrte

aber unter Antiochus zu ber Ueberzengung zurück, daß ber Philosoph von etwas Sewissem ausgehen musse, um seine Aufgabe zu lösen, und die Alabemie seiert ihre Bersöhnung mit der Stou. Die Alexandruner benutzen die-ulademissiche Philosophie zu ihren mystischen Speculationen, wid in einer tiefstneigen Dialettif begränden sie eine philosophische Theologie, die endlich die heidnischen Loeisen in das Christenthum hinübersährt. Im späteren Mittelalter zieht die alademische Philosophie ein driftliches Gewand an, in dem sie deu Realisten Wassen gegen die Nominalisten gibt, die den Ideen jedes wahrhaftige Gein und zugleich sede schöpferische Araft absprechen. Bis in die neueste Zeit hat alles Philosophiren auch zur akademischen Philosophie in ansdriktlicher Beziehung gestanden. Hegel vollendete in unserem Inhrh. das dialettische Kunstwert, das Plato im Ingendalter der Philosophie begonnen hatte.

Afabemien find Bereine von Gelehrten ober Aunfliern, Die burch gemeinschaftliche Bestrebungen Wiffenschaft und Runft zu forbern beabsichtigen, ober Anstalten, in beuen jurge Danner für bie Wiffenfchaft ober zur Ausübung einer Runft berangebildet werben und oft ift Bei-3m Alterthum mar "bas Dinfeum" in Alexanbrien mit feiner weltberfihmten Bibliothet ber Sache nach eine Mabemie von bober Bebentung. Die Btolem ae'r beriefen Gelehrte und Ranfter nach Alexandrien, bie ihre gange Rraft ber Aunft und ber Biffenschaft widmeten, und wahrend Athen mehr und mehr abftarb, erhob fich Alexanbrien zur Metropole ber Biffenfchaft und ber Runft. Zwar Die Kraft bichterifcher Begeifterung, die Athen's Bluthezert charafterifirt, war erflorben, und Blato's Kraft fo wenig wie Ar i st o t e l e 8' Alarheit finden wir unter den Alexandrinischen Philosophen. Auch die Geschichtschreibung ging von der alten Araft und Ginfachhelt zur Auntelei und zu rednerischem Wortschwall über. Aber die philosogischen Studien und die exacten Wissenschaften gelangten ju großer Blüthe. Die Lanber- und Bollerftunde befam burch Eratofthenes eine wiffenfchaftliche Grundlage, die Aftronomie fand gelehrte Bearkeiter (B i ppat a), etweiterte Botanit und Anatomie forberten bie Beiftunbe, und Entlib entwarf unter bem erften Ptolemans ein Lehrgebanbe ber Geometrie und Stereometrie, bas bis bente Beltung und Anerfennung gefunden bat. - Das faiferliche Rom batte Bofgelehrte in großer Babl, gelehrte Schulen und gelehrte Streitigfeiten, an benen Pringen, Staatsmanner und Felbberen mit Gifer Theil nahmen. Afademien in unserem Ginne finden wir in ber romifchen Welt nicht. Wichtig find bie Anftalten, welche die Araber in's Leben riefen. Unter harun al Rafchib, bem Zeitgenoffen bes grofen Rarl; und teinen Rachfolgern widmeten fich bie Araber ben Kunften bes Friedens. Sandel und Gewerbfleiß brachten Reichthum, Dichttunft, Bau-tunft, Mufit, Malerei (Arabesten) blibten. Grammarit und Gefchichte, Philosophie uas Mathematik, Aftronomie, Chemie und Botanik wurden gelehrt; Die Schriften der Griechen, besonders des Aristoles und Entlides, wurden überset und in allen michtigen Städten, in Cordova, in Cairo, in Bagbad, in Galerno, in Bothara u a. D. wurden Anstalten gegründet, die unseren Afademien entsprachen. Hir Einstuck war groß und erstredte fich auf bas driftliche Mittelalter. Bielleicht tam von borther die Anregung zur Errichtung bet Afademie, welche Rarl ber Große mit Alcuin's Buffe an feinem hofe errich-Leiber fiberbauerte fle ihre Grunder nicht, erft fpater tam für bas driftliche Europa bie Beit ber Alabemien. Die fiftefte Alabemie ber neueren Beit finden wir in Floreng, von Ccomv v. Debiei (1428—1464) als "Blatonifche Atabemie" gegrindet und von Lorenzo v. Medici (1472—1492) weiter ansgebildet. Es ermachte im Laufe bes 15. Jahrhunderte junachft in Italien ein Geift traftiger Biffenschaftlichkeit, ber in ben Gemilthern ber Gebitoeten eine hochwichtige Reformation hervorrief, lange bevor Luther fein Donnerwort fprach. Das wieder erwachte Studium ber flaren und traftwollen Alten hatte diesen Geist wachgerusen, und dazu hatte die Alademie in Florenz kräftig mitgewirk. Schon vor der Zeit der Medicker hatte sich in Florenz im Kampfe der demokratischen Zünfte gegen Abel und Gelbarifiotratie Freiheitsfolz, eble Baterlandsliebe und weitreichende Bildung entwidelt. Cosmo und Lorenzo von Medici waren Männer von traftvollem Geiste, hochstehend in Runft und Biffenschaft. Sie vor Allen erfchlossen bem Abendlande die Schähe altgriechischer Beisbeit burch gelehrte Griechen, die fie nach Florenz beriefen. Plato's Schriften fanden feurige Berehrer, und mit dem Studium ber Alten ging namentlich von ber Atabemie in Florenz jener machtige reformatorifche Geift aus, ber bie gebilbete Belt Floreng gur Beit ber erften Mebicaer wird bem verglichen, was Aiben gur Beit bes Perifles war, und wenige Atademien haben fo wertreichend gewirft, als bie platonische Republik von Florenz. Daß fie nur kurze Zeit beftand, schmalert ihren Ruhm nicht. Bom 16. Jahrh, an entstehen in Italien wissenschaftliche Mabemien in großer Zahl. Gin Bericht aus der ersten Hässte des 18. Jahrh. jählt nahe an 600 auf, theils der Sprachfürschung, theils ber Alterthumstunde, theils den Naturviffenfdaften gewiemet, mehrere ber Exfaciquing Herkulanum's und Pompeji's. Die wichtigste ist die A. bella Crusea (A. furfuratorum) in Florenz, deren Aufgabe die Cultur der italienischen Sprache war. Im Jahre 1582 gegründet, gab fie 1619 bas italienische Wörterbuch beraus, bas in feiner erweiterfen Gestalt (im Jahre 1785) bis heute in Italien als höchste Autorität für die Muttersprache gilt. A. bella Crusca existirt heute, mit anderen florentinischen Aladewien vereinigt, als Königliche Afabemie von Florenz. Du den wichtigsten aller neueren Afademien gehören die von Paris. Die Academie Française murbe von Richelien 1735 gegrundet. Richelien migbilligte bas Uebertriebene in ber Schreibweise seiner Zeit und Die Willfur im Gebrauch ber Regeln. Die Atabemie follte ein oberfter Gerichtshof bes Styls und bes Geschmades Und fie wurde es burch bas enticheidende Ausehen ihrer Granmatif und ihres Barterbuces (1694). Zwar nahm fie ber französischen Literatur Die freie Entwidelung und zwängte jede geniale Eigenthümlichkeit in Die Schranken ber Regel, aber fie zwang Die franz. Schriftsteller, auf Sprache und Styl zu achten und schul jene Cleganz ber Form, jene Leichtigkeit und Gewandtheit des Styls, die der franz. Sprache und Literatur fast ein Jahrhundert lang die Herrschaft in Europa gesichert haben. Neben der Académie Française bestand in Baris seit 1663 die von Colbert gestistete Académie des inscriptions et médailles, später genannt Académie des inscriptions et belles lettres, für das Studium alter Dentmaler und für die Erhaltung wichtiger Ereignisse ber franz. Geschichte durch Mungen und Juschriften; und seit 1666 gleichfalls von Colbert gestiftet die Académie des sciences, befonbere für Geschichte, Alterthumer und Rritit. Außer Diefen Atabemien ber Baufunft. ber Malerei und der Bildhauertunft. Alle diese wurden 1793 aufgehoben und 1795 vom Directorium in neuer Form als Institut National wiederhergestellt. Rapoleon I gab bem National-Institut eine neue Organisation und nannte es Institut Impérial de France. Ludwig XVIII. strich selbstverständlich das Impérial, welches. Napoleon III. wieder herftellte. Das Inftitut umfaßt heute fünf Mabemien: 1) l'Académie Française; des inscriptions et belles lettres; 3) l'A. des sciences; 4) l'A. des beaux arts; 5) l'A des sciences morales et politiques. Die lette Afatemie ist 1830 hinzugefligt. Das Feld ihrer Wirksamkeit ist in ihrem Namen bezeichnet und umfaßt Moralphilosophie, Philosophie der Geschichte, Jurisprudenz, National-Dekonomie, Statistik n. s. u. gange Justitut gablt 217 orbentliche, bom Staate befolbete Mitglieber, 7 gleichfalls besolbete Schretare, 43 unbezahlte Ehrenmitglieder, 33 Affoci s und 220 Correspondenten. Nach dem Muster der A. von Baris wurden A. in Lyon, Marseille, Toulouse, Amiens, Rouen u. a. a. D. gegrundet. — In Berlin stiftete Friedrich I. auf Anregung seiner geistreichen Fran Sophie Charlotte im Jahre 1700 bie Societät ber Wiffenichaften, beren Prajibent Leibnit war. Friedrich Wilhelm I., der durch seinen practischen Scharsblick eben so hervorragte, wie burch seine mehr als barbarische Robbeit, machte seine Hofnarren zu Prafibenten und Unterostigiere ju Mitgliedern ber Societat, Unter Fr'ebr. bem Großen binbte fie als A. ber Wiffenschaften traftig auf, so weit frauzösisch, wie ber große König selbst französisch war. Ihr Prasident war ber französische Mathematiker Manpertuis. Bis in bie neueste Zeit hat der Berliner A. die Gunst der Könige nie gesehlt. Wie en besitzt seit dem 30. Mai 1846 eine Kaijerl. A. der Wissenschaften, welche in eine mathemat.-naturwiffenschaftl. und eine hiftor. philos. Classe zerfällt. Auch Beter & burg hat seine Rais serliche A., von Beter bem Großen gegründet und von späteren Kaisern und Kaiserinnen reichlich bedacht. In Da brib nehmen wir Notiz von der Königlichen A., die 1714 nach bem Muster ber Dolla Crusca und ber A. Françaiso gegründet, für die spanische Sprache das sein sollte, was jene für die ital. und franz. Sprache waren. 3hr Wörterbuch erfchien zuerst 1726—1739. Auch Norwegen und Schweben, Bortugal und Danemark, Holland und Belgien, die Schweiz, England, Schottland und Irland haben ihre Afademien von mehr oder weniger bedeutenderem Umfange. — Die Afademien haben ihre gelehrten Transaktionen theils in lateinischer, theils in französischer, theils in ber Muttersprache unter verfciebenen Titeln in gahlreichen Banben herausgegeben und in benfelben werthvalle Schate ber Gelehesamkeit in großen Massen aufgespeichert. Sie haben im Laufe bes 17. und mehr noch im Laufe des 18. Jahrh. vielfach anregend gewirft und namentlich auf dem Gebicte der Sprache, ber Alterthumskunde, ber Specialgeschichte und ber Naturwissenschaften Großes geleistet. Es barf allerdings nicht übersehen werben, daß die europäischen A. der Wissenschaften in der Regel von der Gunft der Monarden ju abhängig waren und noch find, um ihre ganze, ungetheilte Kraft der gedeihlichen Förderung der Biffenschaften widmen zu konnen. Was einzelne Mitglieder der Abdemien auch Hervorragendes geleistet haben, barf felbstverständlich nicht ohne Beiteres ben A. ju Gute geschrieben werben. einer sehr verdienstlichen Austalt gedenken wir noch der asiatischen Gesellschaft in Calkutta,

bie, 1784 gegrundet, in ihren Asiatic researches Berthvolles in Betreff ber Canscrit-Literatur niedergelegt hat. Ueber Forft-A., Berg-A., Bau-A. f. b. betr. Art. Die Alademien ber fchon en Kinft e umfaffen bie Malertunft, Bildhauertunft, Bantunft, Musit und haten anger ber Bflege ber Aunst im Allgemeinen ben 3wed ber Ansbildung junger Krafte Die früheften Aunstakabemien finden wir in Italien. Die von Can Luca in Rom wurde 1593 gegründet. Andere bestehen in Bologna, Mailand, Turin, Parma u. a. D. Die altesten Runfi-A. Deutschland's find Die in Rurnberg, 1662 gegrundet, und Die in Dresben, feit 1697. Auch Berlin, Wien, Munden, Beimar u. a. D. haben Aunstafabemien. Bu ben beruhmtesten gebort die Maler-A. in Duffelborf. Die Kunst-A. in Stochholm ist 1733, die in Kopenhagen, die Bildungsstätte Thorwaldsen's, 1738 gegrundet. In London besteht die Königliche Alademie der Künste, durch eine Gesellschaft von Malern gegründet, incorporiet Ihre jährliche Ansstellung von Gemalben, Rupferstichen und Sculpturen findet bis bente große Theilnahme. In Cointurg besteht die Royal A. of Painting seit 1754, in Dublin die Royal Hibernian A. seit 1832. Die Begeisterung ber Englander für Handel gab Beranlaffung jur Stiftung ber Royal A. of Music, Die 1729 wieber einging. jehige Royal A. of Music in Lonbon ist 1822 gegründet. In ben Ber. Staaten von Am erita finden wir einige Anstalten, die den hier besprochenen europ. Atademien entsprechen. So die A. of Natural Sciences in Philadelphia, 1818 gegrundet und im Besits werthvoller Sammlungen, die American A. of Arts and Sciences in Boston, 1780 gegrundet, die Connecticut A. of Arts and Sciences, 1799 gegrundet, die National A. of Design in New York, bie mit einer School of Design verbunden ist; die Pennsylvania A. of Fine Arts in Philadelphia feit 1807. Borberrichend aber find A. in ben Ber. Staaten eine Klaffe von Schulen, Die wohl mit ben beutschen Spmnaften verglichen werben, jedoch in ihren Erfolgen und ihrer ganzen Einrichtung weit hinter benfelben zurfickleiben. Sie haben in der Regel einen Curfus der "Ordinary Elementary Studies," einen mittleren Curfus, in bem ber nachbrud auf Mathematif und Naturwiffenfchaften gelegt unb mit den alten Sprachen der Anfang gemacht wird, und einen oberen Cursus, in dem Chemie, Anatomie, Abetorik, National-Ockonomie, Feldmeßkunft, Schiffsahrtskunde, alte und neue Sprachen u. f. w. gelehrt werden. Ihre Zöglinge stehen meistentheils in dem Alter von 12—16 Jahren. Wenn man in Paris, NewYork, Philadelphia u. a. D. die Opernhäuser als Academies of Music einführt, so ist das nicht weniger ein Migbrauch des Wortes, als wenn Tanzmeister, Fechtmeister, Reitmeister, Taschenspieler und Clementarlehrer ihre Anstalten Atabemien nennen.

Mabemien (Mabemieftude), Rame ber ju Borlagen für bie Schuler auf Runftatabemien benutten Beichnungen ober Gppsabguffe von Gegenständen aller Art (3. B. menschlicher Kor-

per ober gewiffer Theile berfelben) in nathrlicher Größe.

Alabemisch, alles auf Afabemien (hauptsächlich Universitäten) Bezugliche, wie 3. B. atabem ische Burger, Name für die an einer Universität Studirenden, die Studenten, welche den afademischen Gesehen und der afademischen Gerichtsbarkeit untergeben sind und sich infolge gewisser Privilegien und besonderer Rechte der sogen. atadem ischen Freiheit erfreuen. Die akademischen Gerichte, welche zu einer eximirten Stellung der Studirenden in der bürgerlichen Gesellschaft Beranlassung gaden, sind in neuester Beit auf den meisten Universitäten aufgehoben und mit den bürgerlichen Gerichten vereinigt worden. Atademische Legion, bewassnetes Corps akademischer Bürger. Man versteht unter A. L. besonders die zu Ende der 40er Jahre dieses Jahrh, auf mehreren Universitäten gebildeten bewassneten Bereine der Studirenden, welche sich den Burgerwehren anschlossen, auch (wie z. B. in Wien) an der Revolution Theil nahmen.

Atatefies, Beiname bes Götterboten hermes (Mercur), und zwar entweber: 1) weil er von Atatos, einem Sohne bes Lykaon, in ber arkabischen Stadt Atatesion erzogen wurde, ober 2) weil er ber Erfinder heilfamer Kräuterkräfte ift, in welchem Falle A. f. v. w. Ata-

te tes, b. i. Abwender des Bojen, bebeutet.

Atalephen (Acalephae), Duallen; Mebusen ober Meernesseln, eine Ordnung ber Strahlt biere, unter benen sie die unvollkommensten sind. Da ihr Körper, der immer weich und von Seewasser erfüllt ist, an der Luft bald zersließt und nur einen unbedeutenden häutigen Rückstand hinterläßt, ist es unmöglich, sie aufzubewahren und deshald auch sehr schwierig, ihre Construction genau zu erforschen. Ihrer Gestalt nach, in welcher sie bedeutend abweichen, zersallen sie in Rippen-, Scheiben- und Röhren auf len. Meist besteht das Thier aus einer, auf dem Wasser schwimmenden häutigen Blase, mit herunterhängenden Lappen oder Fäden, die, von Sangadern durchzogen, dem Thiere, da es mundlos ist, zur Aussangung, Festhaltung und Aussangung der Nahrung dienen und außerdem sur

basselle noch beshalb wichtig sind, weil in ihren Sangadern ein zur Berdannng nothwendiger Saft enthalten ist. Dieser Saft berursacht, wenn man die Häben berührt, ein heftiges Brennen, woher die Thiere einen ihrer Namen (Meerne) feln) erhalten haben. Manche Quallen haben jedoch auch eine Mundöffnung und eine Art Berdanungshöhle. Eigentliche Athmungswertzeuze besitzen die Quallen nicht, wohl aber eine Anzahl Blasen, durch welche das Thier Lust oder Basser aufnehmen kann. Ebenso sehlt ein Nervenhosem. Ihre Fortspstanzung geschieht durch Keimsprossen, wobei ein, dem dei den Eingeweidewilkumern bevbachteten, ähnlicher Generationswechsel stattsindet. Manche Arten sind sehr zierlich von Gestalt, viele leuchten des Rachts in verschiedenen Farben. Die bekanntesten Arten sind: der Sesunsgürtel (Costum Veneris), bandsörmig, 4 Fuß lang; die Kammanalle oder Sesunse); die Kammanalle oder Sesunse); die Martel qualle (Rhizostoma) und die Ohrenqualle (Medusa aurita); letztere am Strande der Ossund Nordsee häusig vorsommend, scheibensörmig, 6 Boll breit.

Mtalis (d. i. die Unsterblichen), Rame eines geistlichen Ordens bei dem oftindischen Bolls-stamme der Sihfs (f. b.), der zwar gegenwärtig, seitdem die Engländer Bendschab erobert haben, ohne Bedentung ift, früher aber alle weltlichen und geistlichen Angelegenheiten leitete. Guru Gowind war der Stifter besselben.

Alamas. 1) Sohn des Thesens, mit Diomedes nach Troja geschick, um die Helena zuräczwerlangen; da sich jedoch Laodike, eine der Töchter des Priamus, in ihn verliebte, blieb er in Troja zurück, die die Griechen daselbst anlangten. 2) Ansührer der Thraker vor Troja.

Alampfie (vom griech.), Unbiegsamteit, Steifheit ber Glieber; baber: a tam ptifch, ungebengt, bas Licht nicht guruckwerfenb.

Alampfis (alte Geogr., jeht Ticharfa), ein in ben Pontus mundenber, die Grenze zwischen Armenien und Kolchis bilbenber, fleinaftatischer Fluß.

Manaceen, Rame ber biftelartigen Gemachfe.

Alanthis, Tochter bes Antonoos und to Lippodamia, welche von den Göttern in einen Beisig verwandelt wurde, da sie sich siber ben Tod ihres Bruders Atanthos, der von Pferden anfgefressen wurde, nicht troften tonnte.

Alauthologie (vom griech.), bezeichnet eine Cammlung epigrammabnlicher, witiger Gebichte (nach ben ftacheligen Blättern bes Acanthus fo benannt).

Alarnanien, in der alten Geogr. eine Proving des eigentlichen Fellas, im R. von dem Ambratischen Meerbusen, im N. von Amphilochia, im B. und SB. vom Jonischen Meere und im D. vom Finsse Acheloos begrenzt, bergig und weidenreich, weshalb seine alten Bewohner (die Afarnanier) meistentseils Vichzucht trieden, ein Romadenleden sührten, überhaupt in Sitten und Charafter mehr ihren barbarischen Rachearn in Epirus glichen, als den Griechen (denen sie sich erst seine enger anschlossen), sich jedoch immer durch größe Treue und Energie auszeichneten. Die Pauptstädte des alten A. waren: Stratos und Argos Amphilochitum. Gegenwärtig ist A. nur schwach bevöllert und mangelhaft angebaut, wie auch die reichen Schätze des Landes an Schweft und Kohle durchaus nicht ausgebeutet werden. Wit Actolien zusammen bildet es im heutigen Königreiche Griechenland einen in die 6 Eparchien: Mesolongi, Baltos, Trichonia, Eurytania, Raupattia und Bonitsa (mit Kiromeros) getheilten Romos, zählt auf 1422 b. D.-M. 109,392 E. (1861) und hat Mesolongi (Wissounghi) zur Hauptstadt.

Mtaron, urfprünglich Stadt ber Philister, berühmt burch ein Drakl und heiligihum bes Baal-Zebul, fpater judijch, zuerst zum Stamme Juda und bann zum Stamme Dan gehörig.

Alastos, Sohn bes Belias und der Philomache, betheiligte sich an ber Caledonischen Jagd und am Argonauten-Zuge, wurde Herrscher von Julios, nachdem Belias von seinen eigenen Töchtern auf Anrathen und durch die List der Medea ermordet worden war nud er den Jason und die Medea ans Josso vertrieben hatte.

- Alatalettifd (vom griech., b. i. volltommen, vollzählig, nennt man einen Bere, in welchem teine übergahlige Gilbe ift, f. Rataler is.

Atatalepsie (vom griech., b i. Unbegreislichkeit, Unerkennbarkeit), 1) eineskeptische Meinung, ber zuschlesse es für die absoluten Borstellungen bezüglich der burch dieselben vorgestellten Objekte keine sicheren Rennzeichen gibt; baber Akataleptiker, 3weister, und akataleptisch, unbegreislich, zweiselhaft. 2) In der Medizin diesenige Geisteskrankheit, welche in einem Mangel an Aussalaussebermögen besteht.

Atatapofis (griech.), Unvermögen zu fchluden.

Alatafiatifc (vom griech.), unordentlich, unbeftändig; baber: alataftatifches Fieber, ein Fieber, welches in feinem Berlaufe unregelmäßig ift und keinen bestimmten Thus bat.

Atatharfie (vom griech.). 1) Umreinheit. 2) Austleiben, Mangelhaftigkeit einer

Rrifis, auch: Ansbleiben und Mangelhaftigfeit ber Menftrnation.

Mathistos (griech., d. i. stehend, nicht gesetzt), in der griech. Kirche Name einer Symne auf die Jungfrau Maria, welche in der Nacht vor dem Sonntage Judica stehend gesungen wird. Der Gebrunch datirt sich aus dem 7. Jahrh. und zwar daher, daß die Abslingung dieser Hunne während einer Prozession Constantinopel vor den Arabern, die es damals bestagerten, gerettet haben soll.

Matholiten (vom griech.), Richttath oliten, biejenigen Anhanger ber driftlichen Glaubenslehre, welche nicht zur rom. tathol. Rirche gehören. Co wurden 3. B. fruber

officiell die Brotestanten in Deftreich A. genannt.

Marie. 1) Die zur Familie der Papilionaceae (SchmetterlingsWaffler) oder Leguminosae gehörige Pflanzengattung Acacia, mit ben Arten: A. gummifera, A. Seyal, A. Ehrenbergii, A. tortilis, A. vera, A. Verek uub A. Adansonii in Afrika, von benen bie ersteren bas arab., die beiben letzteren bas Senegalgummi liefern; A. Catochu (von ber bos officinelle Catechn boumt) in Ostindien; A. decipiens, A. armata, A. verticillata, A. alata und A. Farnesiana, welch' lettere namentlich in Europa ale Bierpflanzen cultivirt werben. 2) Die, im gewöhnlichen Leben A. genannte, aus Nordamerita ftammenbe, zur Familie ber Papilionaceae-Galegeae gehörende Baumgettung Robinia (un achte A., Soot en born). Diefelbe charafterifirt fich burch eine topische Schmetterlingeblume mit nenn auf einer Balge verwachsenen Staubgefäffen, mabrent bas gebnte frei ftebt, und breitem. abstebenbem, jurudgeschlagenem oberen Blumenblatte, burch gefieberte, an ber Spite unpaarige Blattoen tragende Blatter, burch eine einfächerige Callenfrucht und einen fünfspaltigen Kelch. Sie wächst sehr rasch und liefert ein Folz, bas sehr gut Politur annimmt und in ben Ber. Staaten sowohl als Bauhold, als auch von Wagenmachern, Drechslern und Tischlern häufig verwandt wird. Die neueste Berwendung biefes holges, und zwar mit Borzug gegen alle anderen Holzarten, ist die zu Schiffsnägeln. Insecten bleiben ihr sern, doch wird bas Lanb von allen Biebertauern gern gefreffen. Arten: R. Pseudacneia, Die weiße ober gemeine A., mit flachelartigen Nebenblättern, tablen Aesten und Huffen, in Nordamerita heimisch, boch in Europa namentlich als Promenadenbaum gepflegt und wegen bes feinen Geruchs feiner Blüthentrauben geschätzt; bieselbe gebriht namentlich auch in Sübrußland vortrefflich; R. hispida, die rothblühende A., ans bem Staate Carolina (Ber. St.) ftammend, mit braunen Stacheln an Zweigen und Aeften; R. viscosa, die flebrige A., gleichfalls and Carolina ftammend, mit abfälligen Nebenblättern und brufigen, ftachellosen Aesten und Früchten; S. umbraculisera, die Ruge I-A., mit herabhängender, tugelförmiger Blätterfrone.

Alazienfruchte find bie Frlichte bes Schleben- ober Schwarztorns.

Alsar (arab., b. i. der Große), Tschelal Eddin Mahmud, geb. 1542, Nachfolger seines Baters Humajun im Jahre 1556 als Großmogul von Hindostan, einer der bedeutendsten asiat. Fürsten neuerer Zeit, der nicht nur durch die wiederholte Bestegung seiner Feinde Berühmstheit erlangt hat, sondern auch als Förderer und Freund der Klinste und Wissenschaften rühmend zu nennen ist; starb 1605. Ihm solgte sein Sohn Selim. Sein Großvezier Abul-Fazi schrieb auf seine Anordnung die Geschichte seiner Regierung: "Akbar-nameh", deren 3. Theil den Gladwin unter dem Ramen Ayini Akbari in's Englische übersetzt worden ist (Calcutta 1783—1786; London 1800).

Afei, subanisches Gold- und Silbergewicht, = 22 holl. As.

Atleit, auch Ateleh, Atlei ober Aceleh, sat. Agnilegia, Pflanzengattung aus ber Familie der Ranunculaceae, mit fünfblättrigem Kelch, fünf trichterförmigen Blumen-blättern, die in hobse Sporen ausgetrieben sind, fünf verschiedenen Kapseln, zweimal dreitheiligen Blättern, gestielten, eisörmigen, gekerbten Blättchen, blauen, violetten oder scharlachrothen Blüthen, vielen Staudgesäßen und 5 Pistillen. Art: A. vulgaris, das gemeine A., in Europa und dem nördl. Asien vorkommend, officincil, Krant und Same giftig, auch als Zierpflanze custivirt.

Afen, Stadt am linken Ufer ber Eske, im preuß. Reg.-Bez. Magdeburg, Kreis Kalbe,

Flußschifffahrt, Handel, 5,392 E. (1867).

Afene (Achaenium), in der Botanit eine kleine, einsamige Frucht, welche nicht auffpringt und von ihrer Fruchtschale, die von pergamentartiger, hantiger oder korkiger Beschaffenbeit ift, eng eingeschlossen wird, ohne jedoch mit derselben verwachsen zu sein. Die A., welche meist nur als Samen und nicht als Frucht angesehen wird, findet fich 3. B. bei allen Com-

Afenfibe (fpr. Chinfeib), Dart, engl. Arzt, geb. am 9. Nov. 1721 in Rewcastle-ubon-Thue (am Thue), flubirte in Edinburg und Lepben, practizirte nach Bollendung feiner Stubien in Northampton, wendete fich jedoch balb von bort nach Lopbon, wo er ben größten Theil seines Lebens verkrachte und am 23. Juni 1770 als Leibargt ber Königin ftarb. schrieb: "Abhandlung über die Lymphgefäße (1757), über die Ruhr (1764), bes. aber das feiner Zeit berühmte bibattische Gebicht: "The pleasures of imagination" (herausgegeben : von Opfon, London 1772; bentich von A. v. Robe, Berlin 1804).

Alephalen (vom griech., b. i. Kopflose), Name ber Beichthiere (g. B. Aufter), bei benen

ber Ropf tein besonderes Glied bes Rorpers bilbet.

Alephali (vom griech., b. i. Ropf-, Hamptlose), Name von Parteien in der christl. Rirche. vie ohne Haupt, d. h. ohne Bischof waren, von dem sie sich losgesagt hatten, wie z. B. die in Aegupten lebenden Monophysiten (f. b.), welche sich im Jahre 482 von ihrem Bischof Be-trus Mongus lossagten, weil berfelbe bas henotikon angenommen hatte.

Alephalie (vom gricch., b. i. Kopflosigkeit), berjenige, namentlich bei Zwillingsgeburten porfommende fehlerhafte Entwicklungezustand eines Rindes, bei welchem ber obere Theil bes Ropfes entweber gang fehlt ober nur thellweise entwidelt ift; baber Atephalen, Ropf-Lose, Monstra acephala, genannt. Gine bef. Art der Afephalen find die Anentophalen, Gehirnlofe, welche wohl einen mehr ober minter volltommenen Schabel, aber tein Gehirn befigen. Miggeburten mit mehr ober weniger unvollkandigem Gehirn heißen Ditrotephalen (f. b.). Taber: atephalifch, topf- ober hirulos; atephalifche Bucher, Buder, beren Anfang verloren gegangen ift.

Alephalochfils (vom grich., Alephalothftes), topflofer Blafenwurm, b. i. ein im Gehirn; ber Leber und anderen Organen ber Menschen und Thiere vortommender, mangeshaft entwidelter Bandwurm. Geiner Beichaffenheit nach ift er eine bunnurandige, mafferige ober eiweißartige Flüfflgfeit haltente Blase von der Größe einer Bohne, die jetoch bis zur Größe

eines Rinbertopfes anwachien tann.

Aferblad (pr. Oterblad), Johann David, schwebischer Gelehrter, geb. um bas Jahr. 1760, 1795—1797 Gesandtschaftssetzet in Constantinopel, fludirte 1:00 in Göttingen, 1802 Gefanbifchaftesetretär im Hang, 1803 in Paris, ging 1804 nach Rom, wo er ben Rest seines Lebens zubrachte und am 8. Jebr. 1819 flath. Schrieb: "Lettre sur l'écriture cursive copte" (Baris 1801); "Notice sur deux inscriptions en caractères runiques" (Baris 1804); befonders aber: "Inscrizione greca sopra una lamina di piombo trovata

in un sepolcro nelle vicinanze d'Atene" (Nvin 1813).

Afters (fpr. Chters), Benjamin Banl, namhafter amerik. Bilbhauer, geb. am 10. Inti 1825 in Saccarappa bei Portland, Me., gest. am 21. Mai 1862 in Philadelphia. In seinem 18. Jahre trat er als Setzer in eine Ornderei in Portland ein, gab aber biese Be-Steliev in Portland und modellirte während ber beiten nächsten Jahre 1849 cröffnete er ein Meliev in Portland und modellirte während ber beiten nächsten Jahre bie Bisten Henry W. Longfellow's, Cawnel Appleton's von Boston, C. S. Daveis' und Anderer. Bon 1851— 1852 befuhte er Italien, worauf er, nach Portland zurfickett, die Statue "Benjamin in Aegypten" mobellirte, die im Jahre 1853 im New Porter Arystall-Palaste ausgestellt wurde. Bei einem Besuche in Bashington modellirte er Buffen für Richter McCcan, Coward Everett, Gerit Emith und General Houston. Im Jahre 1855 reifte er abermals nach Europa, bielt fic 3 Jahre lang in Rom auf und fchuf mabrend biefer Zeit seine besten Werke, namentlich ideale Compositionen, wie die "Beilige Clisabeth von Ungarn", der "Todte Berlenfischer" und sein bestes Wert, eine ideale Bufte Milton's. 1858 kehrte er nach Amerika zurud, seine Sefundheit war jeboch fo angegriffen, bag et 1859 eine britte Reife nach Rom unternahm, bon wo er 1860 nach Amerika gurudichrte. Er ließ fich nun guerft in Portland, bann in Philadelphia nieder, konnte fich aber, infolge zunehmender hinfälligkeit, der Ansübung feiner Ruuft nur wenig widmen und flach an der Schwindfucht.

Aberd, Thomas Peter, an Stelle B. G. Miller's, ber seinen Termin nicht vollenbete, Mitglich bes Unterhauses bes 34. Bunbescongresses ber Ber. Staaten für ben Staat

Miffouri.

Alexfelames (griech., b. i. ber Ungefchorene), ber von einer griech. Sitte, ber zufolge bie Fünglinge ihr haar vor dem Mannesalter nicht abschnitten, bergeleitete Beiname des Apolls. und bes Bachus, burch welchen beren ewige Jugend bezeichnet werben follte.

Atefines, in der alten Geogr. schiffbarer Flug in Indien, Rebenfing Des Indus, jest

Thenab

Alefter (griech., b. i. Beffer, Beiler), Beiname bes Apollo; baber Ateftoria, Beiltunbe; Ateftoriben, f. v. w. Merzte. Migalfalafi, f. v. w. Acalfalafi (f. b.).

Mihalzif, f. Achaltsiche.

Alehiffar (Atheffar, b. 1. weiße Burg). 1) Stabt mit 8—12,000 E. in ber affat. Thriei, im Gialet Aibin, Geibe, Banmwolle, Getreibe. 2) A., and Rroja genannt, hamptftabt eines Ganbichats ber europ. Eftrei, Festung, am Abriatifchen Meere, mit 3000 E.

Athlath (Aflat, Achlath ober Chalat), frühere Refibenz ber armen. Könige (mit mehr als 200,000 E.), jett befestigte Stadt im turk. Armenien, am Banfee, 4000 E., Sit eines armen. Bifchofe.

Albuim (Admim ober Comim, bei ben Alten Panopolis), oberäghpt. Ctabt mit

10,000 E., am rechten Nilufer, Banmwollespinnereien und Feldbau.

Athtiar, f. v. w. Achtiar, f. d.

Afhthrea, ruff. Areisfladt, f. Achtyrfa.

Afiba, Ben Joseph, bebentenber jub. Rabbiner, lebte zu Enbe bes 1. und zu Anfang bes 2. Jahrh. nach Chr., Schaler bes Rabti Chmaliel, foll mahrend seiner 40jahrigen Thatigleit an ber Alabemie zu Jahne in Palaftina 24,000 Schiller unterrichtet haben, wurde unter Raifer Sabrian im Jahre 135 als Theilnehmer an ber Emporung bes Bar Rocheba bingerichtet.

Alibalia, Beiname ber Aphrobite nach einer gleichnamigen Onelle bei Orchomenos in

Botien, in welcher sie sich ber Sage nach mit ben Grazien babete.

Afilisene, in ber alten Geogr. eine zwischen bem Antitauros und bem nörbl. Eurhrat

gelegene armen. Lanbicaft, jest Egfilis genannt.

Affnesse (vom griech.), Bewegungslosigfeit, Steifheit ber Glieber, b. h. bicjenige Ner-venlahmung, burch melde zwar bie willturliche Bewegung ber Glieber ganz ober theilweise anfgehoben, bas Gefühl jeboch nicht beeintrachtigt wirb.

Atiurgie (vom gricch), auch Afiurgif, die Lehre von der Handhabung der chirurgi-

schen Instrumente, Operationelebre, operative Chirurgie.

Alterman ober Atjerman (poln. Biglogrob, b. i. Beißenburg; griech Montaftron, bas alte Alba Julia). 1) Salzreicher District in ber führuff. Proving Bessarbien. 2) Kreisstadt in bicfem Diftricte mit 29,343 E. (1865), am rechten Ufer bes Dnieftr, nebe feiner Mantung in bas Schwarze Meer, unter 46° 11' 51" nordl. Br. und 30° 21' 52" öftl. Länge, etwa 5 b. M. fübwestl. von Obessa gelegen. A. ist am Fuße eines Felseus erbaut, ber von einer Citabelle getront ift, besitzt einen guten Safen und treibt bebentenben Salzhandel. Auch seine Caviarbereitung, seine Meffen und Werften find bedeutend. Dier am 6. Dit. 1826 Friedensconferenz zwischen ruff. und turt. Bevollmächtigten, auf welcher unter Bermittelung England's ein für Rufland fehr gunftiger Bufapbertrag zum Bufarefter Frieden vom Jahre 1812 abgeschlossen und die Donaufürstenthümer als nur nominell von der Türkei abhängig erklärt wurden.

Allaftifch (vom griech.), nicht brechent (nämlich Strahlen).

Aflat, f. v. w. Athlath, j. b.

Aeklon (griech.), die Hauptmahlzeit der alten Spartaner.

Alme (vom griech.), Spige, Gipfel, Bluthe; baber früher: ber Bobepuntt einer Rrantbeit, b. h. ber Zeitpuntt, bis zu welchem biefelbe zugenommen bat und von welchem an bie Arantheitserscheinungen wieder abnehmen.

AlsMesdicheb, eine im Jahre 1853 von den Ansien in der Steppenvegion der Kafat (420-550 nordl. Br. und 690-1020 öfil. 2.) angelegte Feftung, am Aluffe Gir Bjernoje, fübl. vom Baltasch-See, an der Stelle des alten Almats, nabe dem Isti-Atil gelegen.

Almit, ein aus Ricfelerbe, Gifenorub und Rateon und meift aus Beimischungen von Manganoryb und Rall bestehendes Mineral von einem spezifischen Gewicht von 3., bas in rhombischen Säulen troftallistet, wie Glas glänzt, schwarz von Farbe und hart wie Feldspat ist nub einen unvollkommen muscheligen Bruch bat. Der A. wird bei Eger im Quarz und nahe Rongsberg in Norwegen gefunden.

Atmollinst, auch Almolly, eine seit 1862 zur Stadt erhobene Ortschaft mit 4777 E. (1862) im Webiete ber fibirifden Rirgifen, Centralpuntt ber tafchtentifden und bucharifden Karawanen. Der Absat ber Monate Mai, Juni und Juli bes Jahres 1866 betrug: 300 Bferbe, etwa 3000 Doffen, nabezu 85,000 Schafe und Lämmerfelle, Robbage, Leber und andere Waaren im Betrage von 170,300 Rubel.

Alue, Haut finne, ein Ansichlag, bedingt burch eine Entzündung ber Umgebung ber tar- und Talgdrufen. Man unterscheibet verschiedene Arten je nach ber Heftigkeit ober Baar- und Talgbrufen. ber Urfache bes Ausschlages, welch' lettere Unreinlichkeit, Cinwirtung verschiedenen Staubes, 3. B. medicamentöfer Stoffe, ober allgemeine Leiben find, wie der fogen. Kupferausschlag ober Roschen, i. ber Bubertats-Beriode, bei Säufern, bei Krauen gur Zeit bes Abblühens zc. Je nach ber Ursache muß die Behandlung entweber nur örtlich ober allgemein sein.

Als meter ober Atometer (vom griech.), Gehörmeffer, ein Instrument, burch welches

ber Grab ber Taubheit bestimmt wird.

Alagnafie (vom griech.), Die Kenntuiß der Heilmittel, bef. ber chirurgischen. Atalafie (vom griech.), Ausschweifung, Unmäsigkeit; auch der durch eine schlechte Misch-

ung der Safte erzeugte tranthafte Zustand des menschlichen Körpers.

Alsliner, Name eines füdamerikanischen, im Anahuac anfässigen Boltsstammes, welcher zur Beit der span. Eroberungen mit Mexito eine Allianz bilbete. Die A. gehörten zum Stamme der Nahuatlaken und nahmen die Cultur der Tolteken an. Ihr Reich mit der Hauptstadt Tepcuco war in blübendem Zustande, ihr bebeutendster König war der im Jahre 1470 gest. Rezahualpilli.

Mologie (vom griech.), im Allgem. f. v. w. Pharmatologie, Heilmittellehre; speciell aber ber Theil ber Chirurgie, der sich mit ber Lehre von Berbanden, Maschinen und

Instrumenten, b. h. mit den physischen und mechanischen Beilmitteln, beschäftigt.

Atolnihen (auch Atolhiben, vom gricch., Nachfolger, Nachtreter), seit bem 3. Jahrh. Rame ber Kirchendiener in ber chriftl. Kirche, welche bas Angunden ber Lichter zu beforgen, ben Wein für das Abendmahl herbeizubringen, tie Kinder bes der Taufe zu halten und andere niebere Dienste in ber Kirche ju verrichten hatten.

Alameten (vom griech., Schlaflose), Rame eines im 5. Jahrh. von Alexander aus Shrien (gest. 430) in Constantinopel gestifteten Monchsorbens. Derfelbe war in 3 Chore getheilt, welche abwechselnd ohne Unterbrechung Tag und Nacht Gottesbienst zu halten hatten;

baher der Name.

Afontios, ein auf der Insel Rea geb. Grieche, der wegen des Liebesabenteuers, das er mit ber iconen Appippe in Delos erlebte, ber Belb mehrerer alten Dichtungen geworben ift.

Alson ober Afun fpr. Chtuhn), name einer Alentischen Insel und eines auf-berfelben befindlichen, thatigen Bulfans, unter 54° 17' nördl. Br. und 165° 32' westl. Länge.

**Alsstan** ober **Afutan** (fpr. Chinton), Rame einer Akutischen Insel und eines auf der-

felben befindlichen, thätigen Bultans, ber 3332 F. hoch ift.

Alosmie (vom gricch.), Unordnung; in der Medizin das tranthafte, bleiche Aussehen;

auch: bas Ausbleiben tritischer Tage bei Krantheiten,

Atotylebonen (vom griech.), Pflanzen ohne Samenlappen. Inffien theilt fammtliche Pflanzen ein in: A., folde, Die feine, Monototylebonen, folde bie einen, und in Ditotylebonen, folche, die zwei Samenlappen haben. Bei Dten umfassen bie A. die Martpflangen, bei Decanbolle die 3. Classe und bei Endlicher die Farrnträuter, Moose, Blechten, Bilze und Algen.

**Afra,** f. Acca.

Atrafie (vom griech.), Unmäßigkeit, Unenthaltsamkeit; bezeichnete im Alterthum Aberhaupt jede Regelwidrigkeit im Gesundheitszustande des Menschen, so auch gesundheitswidrige Blutmifchung.

Atratie (vom griech.), Schwäche, Mangel an Selbstbeberrschung.

**Mfrell,** Carl Fredrik v., namhafter fawed. Ingenieur und Kartograph, geb. 1779, Sohn bes Aupferstechers Fredrik A. (geb. 1748, gest. 1804), trat in jungen Jahren bereits in die Armee und war besonders bei Landvermessungen und Befestigungen thätig; erhielt in ben Schlacht bei Leipzig eine schwere Bunde, von der er sich jedoch wieder erholte; 1807—1827 Lehrer an der Kriegsatademie in Karlberg; 1819 in den Abelstand erhoben, fungirte er von 1831—1856 als Chef des topographischen Corps und organisirte seit 1 54 das Telegraphenwefen in Schweben. 1862 zog er fich von der Leitung zurud und ftarb am 11. Sept. 1868. Unter feinen tartographischen Arbeiten verbienen besorbers erwähnt zu werben: Karte von Schweden mit topograph, und flatist. Beschreibung (lettere auch deutsch und französisch), Reiselarte bes filbl. Schweben's Seefarten in Klint's Atlas u. f. w. Schrieb angerbem bas, and in's Anssiste übersette Berk "Foorelasningar i Fortification" (Borlesungen über Befestigungen, Stocholm 1811).

**Afriae** (alte Geogr.), Hafenstabt in Lakonika im Beloponnes, nahe ber Mündung des Eurotas, mit bem altesten Tempel ber Lybele, ber Göttermutter; bie Ruinen der alten Stadt

befinden fich in der Rabe des Bafens Rotinio.

Atribie (vom griech.), Genauigkeit, Gründlichkeit im Arbeiten; baber: Afribologie, Genauigkeit im Sprechen, namentlich in Bezug auf die Babt der Wörter zur Bezeichnung von Begriffen; Afribometer, ein zur genauen Meffung sehr Heiner Gegenstände benutzetes Instrument; Afribometrie, Meffung solcher Gegenstände.

Afrifie vom griech.), Mangel an Urtheil; in der Medizin: der Ausgang einer Krankheit

obne vorheriges Gintreten ber fogen. fritifden Anofcheibungen.

Afrifios, König von Argod in Griechensand, Ahnherr bes Helben Berseus, erzengte mit ber Eurydice die Dana, durch beren Sohn, wie das Drakel weissage, er geködtet werden sollte. A. verschloß beschalb die Danas in einen ehernen Thurm, Inpiter aber ließ sich als goldener Regen auf sie herab und zeugte mit ihr den Berseus. Als A. dies hörte, ließ er Mutter und Kind in einem Nachen auf das Meer anssehen, in der Hoffnung, daß sie den Tod in den Wellen sinden würden. Der Nachen landete jedoch glücklich an der Insel Seriephos, wo Danas mit dem Perseus freundlich ausgenommen wurde und Letzterer zu einem Helden heranwuchs. Der Orakelspruch ging später dennoch in Ersülung, indem Perseus den A. beim Spiele mit der Burssche and Versehen tras und tödtlich verwundete.

Atroamatifch (vom griech.), bezeichnet im Allgem. Alles, was burch das Ohr vernommen, gehört werden kann; die Bedeutung des Wortes ift aber durch den Sprachgebrauch vielfach modificirt worden. So versteht man unter a kroam atisch er Lehrweise bicjenige, bei welcher der Schiller dem Bortrage des Lehrers einsach zuhört, ohne selbst Fragen zu stellen ober vom Lehrer befragt zu werden, welche also das Gegentheil der katechetischen Methode ist; ein Tonstud nennt man a., wenn es durch musikalische Spielercien ergöht.

Afrebaten (vom griech.), Geiltanger, Luftfpringer.

Afrechirismus (vom griech ), eine Art bes Ringtampfes, bei welcher fich bie Rampfenben nur mit ben Sanben faffen burften.

Atrodynie, eine schmerzbafte Affection der Hand- und Fusmurzelgelente, von beftigem Dautjuden begleitet, der man 1828 und 1829 in Paris, wo die Krantheit epidemisch war, unnöthiger Weise einen besonderen Namen gab, da sie trot der lähmungsartigen Erscheinungen zweiselsohne eine Form des Abeumatismus ist. Bermuthlich dasselbe Leiden, das 1821 und 1822 in Westinden und den südlichen Staaten von Nordamerika Dengue, Eruptionss-Gelenksieder, break-done, sunsever genannt wurdes war sehr hestig, aber selten tödlich.

Alretarpifch (vom griech.), in der Botanil: mit einer un der Spite fiebenben Frucht berfeben.

Atroferaunische Gebirge (bei ben Alten Acrocoraunia, jeht Chimara), Name eines ranben, zerklüfteten Gebirgszuges ber europ. Türkel, im Nordwesten Albanien's, beffen außerfte biebe Cap Linguetta bilbet.

Afrotolia (vom gricch.', die Extremitäten des Leibes.

Afrolithen (vom griech.), in der Aunstgeschichte der Name atter Bilbfaulen, bei benen ber Körper und das denselben umschließende Gewand, also der Kern, aus Holz, die aus der Go-wandung hervortretenden Körpertheile, wie Ropf, hande, Füße, jedoch aus Stein verfettigt, find.

Afromion (griech.), die Schulterhöhe.

Afromonogramm (vom griech.) nennt man ein Bebicht, beffen einselne Berfe mit bem

letten Buchstaben des vorhergehenden Berfes beginnen.

Afron (fpr. Chtrn). 1) Stadt im Townschip Bortage und Hauptstadt des Counts Summit im Staate D hio (Ber. St.), 36 engl. M. silbl. von Cleveland, am Bereinigungspunkt des Ohio-Erie-Canals mit dem Bennsplvania-Ohio-Canal, an der Cleveland-Zanesville-Cisendahn. A. wurde im Jahre 1825 gegründet, nahm feit 1827, in welchem Ishne der Ohio-Erie-Canal bis hierher vollendet wurde, an Bedeutung zu und wurde im Jahre 1841 zum Countysitz erhoben. Im Jahre 1832 wurde der Canal in seiner ganzen Lärge für einen Kostenbetrag von \$5,000,000 vollendet, auch wurde A. in demielden Jahre durch einen ander ein Canal mit der Pennsplvanischen Stadt Beaver verkunden, welche beive Ereignisse nicht wenig zum Ausbilden der Stadt beitrugen. Der Canal, sowie der Fius Little Cuyahoga verschen die Stadt reichsich mit Wasser, das außer zu häuslichen Iweeten des ohrendes zur Bestreibung verschledener Fabrisen (2 Wolken-, 1 Dampstessel-, 1 Karten- und eine Osensberz zur Bestreibung verschledener Fabrisen (2 Wolken-, 1 Dampstessel-, 1 Karten- und eine Osensbestätt, 5 große Wehl- und 1 Mineralsarbemüble, 1 Schmelzosen n. s. w.) verwendet wird. A. liegt 400 F. siber dem Nivcan des Sees und ist so der höchste Punkt an der Linie des Canalszwischen dem Eriese und dem Ohiosussischen Lungebung der Stadt werden große Unanstitäten Mineralsarben gefunden; 1850s 3266 C., 1860: 3457 C., 1863 auf 10,253 C. 1862 [chätt. A. hat eine deutsche reform. und eine deutsche Luth. Rieche. 2) Bostors in Externation den deutsche verben geschen den Stadt verben geschen dem Eriese deutsche Lungebung der Stadt werden große Unanstitäten Mineralsarben gefunden; 1850s 3266 C., 1860: 3457 C., 1863 auf 10,253 C. 1862 [chätt. A. hat eine deutsche erform. und eine deutsche Luth. Rieche. 2) Bostors in Externation deutsche deutsche deutsche Beautsche deutsche Luth. Rieche. 2) Bostors in Externation deutsche Luth.

County, Staat New Pork (Ber. St.), etwa 270 M. west. von Albany. 3) Fleden in Tuscola Co., Michigan, 304 E. (1864).

Afrophobie (vom griech.), bie Bafferfden.

Afropalis (griech.), Oberstadt, Burg, Citabelle; ber in ber Regelauf einem Hügel gelegene, befestigte Theil der alten griech. Städte, welcher die Stadt beschützte, meist Heiligthumer aller. Art in sich schloß und im Kriege als letzter Zufluchtsort benutzt wurde. Ganz besonders : wurde die Burg von Ashen A. genannt, die A. anderer Städte sührten meist andere Namen, wie z. B. die von Theben: Radmea, die von Korinth: Afrokorinth u. s. w.

Afrestichen (griech.) nennt man ein Gedicht, bei welchem die Anfangs- ober Endbuchstaben bet einzelnen Strophen ober Berfe zusammengestellt, ein Wort (bef. einen Namen) ober auch eine ganze Rebensart bilben. Die Erstutung des A. wird bem Spicharmos zuge-

idrieben.

Altreterien (vom griech) heißen im Allgem. alle von einem Körper oder Gegenstande abssehende, hervortretende Theile, wie z. B. am menkhlichen Körper die Extremitäten (Hände, Hüße); an Schiffen die Schiffsschnäbel; auch Name von Borgebirgen. Speciell unter A. bezeichnet man in der Bautunst: die an den Eden und Firsten der Giebel von Häusern angebruchten architectonischen Berzierungen; im Mänzwesen: die Siegeszeichen (Trophäen) auf Münzen.

Afrothinia (griech.), die zu ben Opfern für die Götter bestimmten Erstlinge, ober bas zu

gleichem 3wede aus ber Beute Anserlefene.

Afrotismus (vom griech), allgem. das Streben nach dem Söchsten in ber Erkenniniß und

im Banbeln; bef. bas Streben, Die letten Grunde ber Dinge zu erforfchen.

Affei. 1) Fluß in Circaffien, auf bem nordöfil. Abhange bes Kaukafus entspringend, Rebenfluß bes Terek. 2) Dorf am rechten Ufer biefes Fluffes, etwa 8 b. M. füdwestl. von Kigliar.

Alfatom, Sergei Timofejewitsch, russ. Schriftsteller, geb. am 20. Sept. (1. Okt.) 1791 in Usa, gest. am 30. April (12. Mai) 1859 in Mostau, wo er sich seit dem Jahre 1826 aushielt. Schrieb: "Familienchronit" (Mostau 1856; deutsch von Ratschinsth, Leipzig 1857).

Alfchehr (d. i. die weiße Stadt), Stadt in der asiatischen Turtei, im Paschalik Karamania, etwa 2 d. M. sübl. vom Salzsee A. und 15 M. nordwestl. von Konieh, 15,000 E.

Afferai (d. i. weißes Schloß), Hauptstadt einer Liwa des asiat. türk. Ejalct Karaman, mit besestigtem Schloß, in einer fruchtbaren Gegend gelegen. A. ist an der Stelle des alten Garsaura (Archelais oder Colonia Claudii Caosaris). Das Schloß A., am Kilibsch Ardlan im Jahre 1202 erbant, wurde von Sultan Bajasid L. in den Jahren 1390 und 1392 erobert.

Afficiffaja, Stadt im Lande der Donischen Rosaten, 3989 E. (1858).

Affin (A f so o ober A f so u). 1) Statt mit 10,000 E. im dincf. Turkistan, unter 42° 50,4 nördl. Länge und 43° 46,0 östl. Länge von Pultowa (nach den unter der Leitung des Astronomen Struwe vorgenommenen Messungen, s. das 3. Heft der "Iswestija" von 1866), am gleichnamigen Flusse, sibtl. vom Thian-Shan-Gedirge, etwa 56 d. M. nordöstl. von Parkund, als militär. Hauptquartier dieses Theiles des Reichts mit einer Garnison von 3000 chines: Soldaten, Habritation von Wollenstoffen, auch wird Jaspis in ziemlichen Duantitäten gefunden, weshald A. von den Karawanen aus allen Theilen Central-Asien's besucht wird. 2) Kleine Stadt der asiat. Türkei, 4 d. M. südöstl. von Brusa. 3) Name mehrerer asiat. Flüsse, deren bedeutendster der durch das chines. Turkistan sliegende Nebensstuss des Hoang-ho (ober des Irtisch) ist.

Aftäsu, Cohn bes Ariftäss und ber Automos, ber Tochter bes Kabmos, Schiller bes Eentauren Chiron, ber ihn bes, in ber Kunst zu jagen unterrichtete, hielt sich eine große Augahl Jagdhunde, die ihm jedoch später den Tod brachten. Denn, als er einst die Diawa (Göttin ber Jagd) und ihre Nymphen beim Baden belauschte, bespritzte ihn die Göttin mit Wasser, worauf er in einen Hirsch verwandelt, von seinen eigenen Hunden gejagt und zer-

rissen wurde. Daber: atta onifiren, Börner auffegen.

Affine (vom griech.) nannte J. F. W. Derfchel die Itenstät oder Einheit der Biekung der Sonnenstraftung. Unter derselben verstand er diejenige Strahlung, welche bei senkrechtem Auffallen (Incldenz) der Strahlen im Stande ist, in einer Minute mittlerer Zeit eine horizontal ausgebreitete Eisstäche von 1 Milliontel Meter Dide zu schmelzen. Zusammensehungen: Aktinographie, die Lehre von den Lichtstrahlen; Aktinometer, Lichtstrahlenmesser, ein von Herschel construirtes Instrument, durch welches die Stärke ber Sonnenstrahlen aus der durch bieselben hervorgebrachten Wärme gemessen werben

Aftinien, Seeneffeln, Deer- ober Seeanemonen, lat. Actinia, gur Familie ber vielftrabligen Thierforallen und ber Claffe ber Bolppen gehörige Seethiere, fleifchige Alumpen von ber Groge einer Fauft und ber Form eines fleinen Blumentopfes, mit einer oben befindlichen Dlundöffnung, welche mit vielen Keinen, einziehbaren Fühlern umgeben Die Fühler bienen jum Auffangen und Festhalten der Rahrung (Meine Sifche, Ernftaceen, Mollnoten) und legen fich, wenn man bas Thier mit ber Sand berührt, um bicfelbe herum, ein heftiges Brennen (taber ber Rame ber Thiere) verurfachenb. Gie leben nur im Meere, im Gufmaffer fterben fie, und gebaren lebendige Junge, Die, nachbem ber Reim ju benfelben im Magen ausgebrutet worben ift, aus ber Munbeffnung hervortommen. vervielfältigen sie sich auch, in Stude zerschnitten, infolge ihrer bedeutenden Reproductionskraft. Sie sigen mit ihrer unteren Fläche, mit welcher sie sich wohl auch fortbewegen können, einzeln am Boben bes Meeres sest. Mehrere Arten find genießbar. Attinograph und Attinometer, s. Attine und Thermometer. Attinolith, s. b. w. Strablstein.

Altifieten (vom griech.), Rame einer Partei ber Monophpsiten, nach beren Sauptlebrfate ber Leib Christi unerschaffen sein follte.

Itum, Stadt im Districte Socoto im mittleren Suban, 10,000 E. (1867).

Afurepri oder Chiafiardhar Raupftadhir (ban. Defjords Banbelstab) Stadt mit 800 E. im Chiafjardhar-Spfiel bes Nord- und Oftamte auf Island, zweitgrößte Stadt ber Infel, unter 65° 40' 28" nördl. Br. und 30° 43' 19" weill. Länge (von Kopenhagen), am Chjafjördhur gelegen. A., am Abhange eines hügels erbaut, war noch zu Anfang biefes Jahrh. ein unbedeutender Ort mit taum 20 Fischerhlitten und 3 Kaufmannshäufern, hat aber in neuerer Zeit als Ansfuhrort isländischer Produtte (Wolle, Fische, Buchspelze, Giderbunen, Talg, Thran) und als Hauptstapelplay filr bie aus Danemark importirten Waaren große Bedeutung erlangt. Mittlere Temperatur des Sommers 45° F., des Winters 22º F.

Afustik (vom griech.), Schallebre, ein Theil ber Physik. Sie beschäftigt sich mit ber Entstehung, ber Fortpflanzung, ber Geschwindigkeit und ber Zuruckwerfung (Echo) bes Schalles, mit ben Gesetzen ber Wellenbewegungen bes Schalles in verschiebenen (luftförmigen, fluffigen und festen) Rörpern, mit der Bestimmung der mathematischen Berhaltniffe der Tone (Intervalle, f. b.), den verschiedenen Rlangbilbungen, der Klangfarte, der Stimme und dem Gehör (vgl. hierzu Schall, Schalllehre, Geräufch, Ton, Stimme, Gehör). Akustisch bezeichnet alles zur A. Gehörige oder nach den Gesetzen der A. Angelegte, Erbaute (3. B. Theater, Conzertfäle, Kirchen x.).

Alwapim, Name einer jum Afchanti-Reiche gehörigen Lanbichaft an ber Goldfufte von Guinea mit 10,000 E., beren Sprache ein Dialect ber Obschisprache ist. (Grammatik von

Riis, Pafel 1853).

Albab. 1) District in brit. hinterindien, Broving Arafan, 286 engl. D.-M., 176,000 2) Stadt und Sechafen in bicfem Dif ricte, mit Baufern aus Bolg, Git eines engl. Commissars und Garnison ber Sepops, 8000 E.; bebeutenber Reishandel.

Albrologie (vom griech.), uneigentlicher Ausbruck.

Ala, Stadt in Tirol, am linken Ufer der Etich, 2 d. M. SSB. von Roberedo, 4422 E. (1857), Seide- und Sammetfabrikation.

Ala, Stadt im Diftrict Bornn im mittleren Guban, 3-4000 C. (1866).

A la (frang.), noch Art und Weise.

A la baisse und a la hausse (frang., fpr. a la babs, a la bobs), namlich: fpeculiren, bezeichnet: auf bas Fallen (a la b.) ober auf bas Steigen (a la h.) ber Staatspapiere fpeculiren.

Alabama (fpr. Achabahme; officielle Abfürzung: Ala.), einer ber füblichen Staaten ber nordameritanischen Union. Der Rame ist indianischen Urfprungs und bedeutet: "hier lafet un 6 ru ben !" Wegen des hauptprodukte bes Staates neunt man A. im gewöhnlichen Leben wohl auch Cotton Plantation State (fpr. Rottn Blantebichn Steht), Banm wolle-Plantagen-Staat, mahrend bie Bewohner A.'s fcherzweise Lizards (fpr. Lisserds), Eibech sein, genannt werden. A. ift zwischen 30° 10' und 35° nördl. Breite und zwischen 85° 10' und 83° 31' westl. Länge gelegen, behnt sich baber über vier Breitengrade und brei Längengrade und 21 Minuten aus und grenzt im Norden an ben Staat Tennessee, im Osten an Georgia, im Silven an Florida und den Golf von Mexiko und im Westen an den Stagt Missisppi. Die größte Langenentfernung, vom Golf bis gur

nördlichen Grenze, betrögt 282 engl. Meilen, während die Breite des Staates von 146 Meilen an dessen nördlicher Grenze bis zu 210 M. an der süllichen variirt. Die Grenze an der Küsse des Golfes mißt 60 M. von West zu Ost, doch steht derselben möglicherweise in Kurzem eine Berlängerung bevor, da A. mit dem Staate Florida wegen des Antauss von West-Florida unterhandelt, wodurch der Staat so abgerundet werden soll, daß dessen ganze Breite von West zu Ost im Güden durch den Golf von Mexiko begrenzt würde. A. hat für diese Gebietserweiterung I Mill. Doll. geboten; die Bevöllerung Florida's sollte am 2. Rov. 1869 über diese Frage abstimmen. Das Areal des ganzen Staates beträgt 50,722 engl. O.-W. oder 32,492,080 Acer und ist der Beschaffenheit des Bodens nach in solgende fünf Regionen einzutheilen:

| 1) | Die Wald- und Bauholz-Region Die Baumwollen-Region Die Habrit-Region Die Mineral-Region Die Wineral-Region Die Biehstand- und Aderbau-Region | .11,000 | DM.  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 2) | Die Baumwollen-Region                                                                                                                        | .11,500 | , ,  |
| 3) | Die Fabrit-Region                                                                                                                            | . 8,700 | ) ", |
| 4) | Die Mineral-Region                                                                                                                           | .15,200 | ) "  |
| 5) | Die Biehstand- und Ackerbau-Region                                                                                                           | . 4,322 | }    |
|    |                                                                                                                                              |         |      |

50,722 D.-M.

- 1) Die Balb- und Banholz-Region. Im Siben, nahe ber sandigen Ruste bes Golfes und an ber Grenze Floriba's ift ber Staat mit Balbungen bebedt, die fich 90 Deilen weit in's Land hinein erftreden. Ihren hauptbestand bilbet bie langnabelige Fichte (Pinus Australis), die eine gigantische Bobe erreicht, bas beste Bauholz und vorzügliche Schiffsmasten und, als Nebenprodutte, Theer, Bech und Terpentin liefert. Außer diefer vorherrichenben Sociart finden wir die Ciche, ben weißen Wallungbaum, die Bappel, Chpreffen, eine Art Gummibaum, die prachtvoll blubende und buftende Magnolia und die rothe Ceber. . Die Rabe bes Golfes und Die leichte und mannigfache Flugverbindung mit demfelben geben diesem Theile einen unschätzbaren Werth, bessen ergiebige Ausbeutung in micht ferner Zukunft zu erwarten steht. Der Ader biefes Landstriches wird zu \$1.}—\$4.00 verkauft. Die Oberstäche des Bodens ist meist wellenförmig; die höchste Elevation beträgt etwa 300 Sug fiber ber Mecresflache jur Beit ber Etbe. Der Boden ift sandig und lebuig, ist baber jum Getreibes ober Baumwollenban nicht zu verwenden, eignet sich jedoch vorzüg-lich zu Garten- und Obsicultur, speziell filr Trauben, Pfirsiche, Aepfel, Birnen, Erd- und Brombeeren. Mit großem Bortheil betreibt man in dieser Region die Biehzucht, da sich baselbit vortreffliches Weibeland findet und die Milbe bes Klimas ein Obbach für das Bieh während ber Binterezeit überfluffig macht. Anstern und Fische von guter Qualität find im größten Ueberflusse vorhanden. Außer von vielen Meineren Flüssen wird diese Region von Rord nach Sub vom Alabama und vom Tombigbee burchfloffen, welche beide filt Dampfschiffe befahrbar find und in die Bucht von Mobile manben. Durchtrenzt wird sie von ber Mobile-Ohio- und von der Mobile-Great-Northern-Eisenbahn, welche mit allen westlichen und nördlichen Bahnen bis zur Atlantischen Küste in direkter Berbindung stehen. In gentogischer Beziehung gehört bicfe Region zur tertiären Formation und war ursprunglich von ber See bebedt.
- 2) Die Banmwollen-Region liegt unmittelbar nördlich bon ber Balbregion; fie bildet einen breiten Gürtel und behnt fich bon ber billichen zur westlichen Grenze bes Staates mit einer burchschnittlichen Breite von etwa 80 engl. Meilen aus. In Bezug auf ben Reichthum bes Bobens, bas Alima und auf ben Gefundheitszustand ist biefe Region anerkannt bie vorzäglichfte von allen Gudftaaten ber Union. Bauholz gur Errichtung ber nothigen Gingannungen, fowie jum Dausban ift genugenb borbanden, an Brennholy befit biefe Region großen Ueberfing. Gie ift bie Berle A.'s und bas Elborabo ber Farmer und Pflanzer, ra wohl in keinem Theile ber Ber. Staaten Gelb und Arbeitskraft auf eine bessere und lohnendere Beise angelegt werben fonnen, als gerade hier. humus variirt in ber Dite von 2 zu 20 Jug und ift unerschipflich produktiv. Die unter bemfelben liegende Schicht ift gerwitterter, weicher, mit Mergel und Gope vermifchter Ratiflein. Bor bem letten Rriege, bis jum Jahre 1861, betrug ber Preis bes aulthbirten Landes 30-50 Dollars per Ader, berselbe ist jedoch seit vieser Zeit auf 5-15 Doll. gefallen. Selbswerständlich ist ber Preis res in unmittelbarer Rabe größerer Stabte, wo ber Pflanzer fogleich ben Markt filr seine Brodutte findet, gelegenen Landes bober. Un cultivirtes, den Ber. Staaten gehöriges, Land tann mit 12} Cents per Ader angefanft werden, jedoch mit dem Borbehalte, bag e in e Berfon nicht mehr als 80 Ader in einer Entfernung von 6 Meilen bon einer Eifenbahn ober 160 Ader in weiterer Entfernung von ber Bahn faufen barf. Das Land produzirt im Durschschnitt & Ballen Banmwolle, ober 25—60 Bushel Welschlorn (Ankurut,

Indian Corn) per Ader. Den reichsten Extrag an Welfchbru liefern bie Rieberungen an ben fluffen. Der Ballen Banmwolle wird im Durchschnitt zu 500 Bfund reiner Baumwolle gerechnet, von benen bas Pfund im Jahre 1869 25-28 Cente, also ber Ballen 125 bis 140 Dollars toftete, mabrent ber Preis bes Welfchforns zwischen 90 Cents und \$1.30 Die Roften bes Anbaus ber Banmwolle, im ganzen Staate noch von per Busbel schwankte. Farbigen beforgt, find gering, da ein Arbeiter, der durchschnittlich 15—20 Ader Lebaut, für Lohn und Berkoftigung im Gangen nur \$170 per Jahr erferbert. In ergiebigen Jahren, wie . B. im Jahre 1869, werden gewöhnlich für durze Zeit auch Weiber und Kinder für geringen Lohn beim Pfluden ber Benmwolle beschäftigt, ba bann ein Mann nicht im Stante ift, 15 bis 20 Ader allein rein zu pfluden. Beim Pflugen ber Baumwollenfelber bebient man sich ber Maulthiere. Ein Maulthier genugt fur zwei Arbeiter, und zwei Pfluge für trei Moul-4 Pfund gepflichter Baumwolle enthalten 3 Pfund Samen und 1 Pfund reiner Baumwolle, fogen, ginned ober lint cotton (nach ber Cotton-Gin, einer von E. Whitney zur Ausscheidung des Samens erfundenen Maschine, so genannt). Die Maschine, die von zwei Mannern mit Leichtigkeit gehandhabt werden kann und fich bereits auf fast allen Farmen befindet, toftet ungefahr 200 Dollars. Bon bem immenfen Reichthum biefer Region kann man fich einen Begriff machen, wenn man erwägt, daß diefelbe im Jahre vor dem Ausbruche des Krieges (1860) 997,978 Ballen Baumwolle erzeugte, d. i. den fünften Theil der Gesammtprobultion ber Ber. Staaten in jenem Jahre. Unmittelbar nach bem Ariege, im Jahre 1866, erzengte A. allerbings nur 429,102 Ballen, ba aber ber Breis ber Baumwolle, : ber vor dem Ariege nie höher als 8-10 Cents in Gold war, jest 25-28 Cts. in Papier (im Jahre 1:66 fogar 50 Cts.), gering gerechnet also bas Doppelte beträgt, so ift ber petunidre Gewinn für ben Farmer jedenfiels größer und lohnenber als früher, um fo mehr, als er jedes Jahr besser vertrant wird mit dem Spstem der freien Arbeit, und. die . segendreichen Folgen beffelben nicht ausbleiben werden. Die ganze Baumwollen-Region ist von fchiffkaren Fluffen und Eifenbahnen burchtrengt. Die Beebinbung per Waffer mit Dobile ift bas gange Jahr hindurch nunterbrochen und die Mobile-Dhis., Die Montgomery-Beft-Beint-, Die Mobile-Girard- und schließlich die Selma-Meridian-Bahn bringen viese Region in tirekten Berkehr mit der ganzen eivilifirten Belt. In geologischer Beziehung gehört dieselbe zur . **Areibe-Formation.** 

3) Die Fabrik-Region liegt unmittelbar nörblich über ber Bammwollen-Acgion und behat sich west- und ostwärts über ben Staat aus; am westlichen Ende ist dieselbe 18, in der Mitte 30 und am Osende 50 Meilen breit. Der Boden ist arm und unfruchtbar, meist Sand, zerrissen an der Obersläche. Auch diese Abtheilung des Landes ist von zwei Eisenbahnen durchtenzt: der Selma-Kome- und der Montgomery-Wesk-Bolm-Bahn. Zwei andere: die Chattanvoga-Alabama- und die South-North-Bahn sind im Ban begriffen. Die zahlreichen Flüsse, die diese Region durchströmen, haben, infosse der gebirgigen Formation des Bodens, bedeutende Fälle und liesern dadurch schähdene Triebtraft. In Tuscaloosa, Scottsville, Prattsville, Autangaville, Tallassen, s. w. sind Bammwollensabrisen angelegt worden, welche sedoch nur schwere und ordinäre Stosse produziren und, meist aus Mangel an Betriebscapital, nur geringen Nutzen abwerfen. Hier hamptsächlich brancht A., wie alle anderen Süd-Staaten, nördliches Capital, energische, unternehmende Geschässelente und ge-

fchidte, erfahrene Arbeiter.

4) Die Mineral-Region liegt im nordöftl. Theile A.'s und behnt sich in sudwestlicher Richtung ungefähr 160 Meilen in's Innere aus. Die Breite variirt zwischen 70 und 90 Meilen. Im füböstlichsten Theile berfelben wurde Gold und Aupfer vorgefunden, boch nicht in dem Maße, daß sich eine Behanung biefer Metalle lohnen wilrbe. Marmor, an Schonheit bem carrarifden gleich, wird hier gebrochen, besgleichen Granit, Bu biefem Taufflein, Rall und Sanbstein. Die Dberflache ift wellenformig und bugelig. Landfriche gehört auch die Bergregion A.'s, die mit Waldungen von Eichen, Cichen, Rastanien und der kurznadeligen Fichte bedeckt ist und sich in ihrem bochsten Puntte 1360 Fuß über ben Meeresipiegel erhebt. Bier entspringen auch mehrere Schundheits-Mineralquellen. In diefer Region find außerdem die unerschöpflichen Roblen- und Eifenschätze A.'s begraben. Drei ber michtigsten Roblenfelber find bereits in Angriff genommen worben, zuerst bas Blad Warrior Roblenfeld, am gleichnamigen Fluffe und beffen Rebenfluffen gelegen und ein Areal von 3000 engl. D.-M. bebedenb. Die Roblenschicht läuft meißt horizontal ober neigt sich unter schiefem Binkel. Die Roble find von 12 Boll bis 4 Fuß bid. Die Roble biefes Feldes wird 2 fuß unter ber Erdoberfläche am Finffe und auf ben Gipfeln ber Bugel gefunden, ist bituminös, weich, sehr leicht verbreundar, hinterläßt ein unbedeutendes Procent Afche und eignet fich hauptfächlich zur Dampferzeugung. Das zweite Eblenfeld ift bas Cahaba Roblenfeld, welches fich langs bes Cahaba, und Cossafinises ansbehnt und ein Mabama (289

Arcal von 700 D.-M. bebedt. Die Flötze sind von 1—8 Fuß bid; die Kohle unterscheidet sich von der des Black Warrior dadurch, daß sie härter und daher besser zum Transport geeignet ist, verwendbar ist sie hauptsächlich zur Gas- und Coaksaktation und dei der Eisenerzeugung. Das dritte Kohlenseld ist bekannt als das Teune sie e Kohlenseld. Dasselde ist im nördlichsten Theile des Staates, nördlich vom Tennesserstig gelegen, bedeckt eine Fläche von 300 O.-M. und produzirt ebensalls eine gute Kohle, die hauptsächlich als Heizmaterial allgemein benutzt wird. Das ganze Areal der drie Kohlenselder erstreckt sich siber 4000 O.-M. Berbunden mit diesen Kohlenseldern sind ausgedehnte Eisenerzlager, von denen einige bei der während des Krieges vorgenommenen Ausbeatung ein Produkt lieferten, das dem besten schwedischen Eisen an die Seite gestellt wurde. Sie sind 12 Zost die 30 Fuß die und enthalten 36—58 Procent Eisen. Trop diese Reichthums der Lager und trop bes Reichthums an Holz, Kohlen und Wassertraft und trop der zahlreichen Communisationsmitztel sind jedoch, du es meist an Capital sehlt, verhältnismäßig nur unbedeutende Eisenwerke im Betrieb.

Unter benselben sind die wichtigsten: die Briarsield Iron Worts, der Oxford Furnace, die Shelby Iron Worts, der Choccolocco Furnace, die Red Mountain Iron Worts, der Salt-

: creek Furnace und die Irondale Iron World.

Der in großen Kaltbrennereien gewonnene Kalt biefer Region concurrirt auf ben Märkten an der Golftuste erfolgreich mit dem Kalt aus Rodland und Thomaston in Maine. Huch Borzellanerde und Schwefelgestein werden in dieser Region gefunden. Die Selma-Rome-Dalton-Bahn durchzieht dieselbe und zahlreiche Flüsse durchströmen sie, welche jedoch, der viesten Untiesen wegen, für Dampfer nicht schissten find. Ihre Thäler sind ziemlich start bespekter und fruchtbar, Welschrun und Weizen gedeihen daselbst, die Biehzucht wird mit Er-

folg betrieben.

5) Die Biehstand- und Aderbau-Region. Diese Region nimmt den Abrigen Theil des Staates ein und ist nördlich und westlich von der Mineral-Region gesegen. Sie wird durch den Tennesselsselse bewässert, welcher dieselbe in westlicher Richtung durchströmt und während des größten Theiles des Jahres für Dampsschiffe schissen ist. Die Memphis-Charleswn-Bahn durchschoet diese Section von Oft nach West. Welschorn, alle Arten Getreide, Wein, Obst z. gedeihen hier vortressst und die Betreibung der Biehzucht ist mit dem größten Ersolge getrönt. Das Klima ist mild, jedoch bedeutend sühler, als in den unteren Regionen des Staates, doch sind auch in dieser Region Versuche mit dem Andau der Bannwolle gemacht worden, deren eigentliches Lebensprincip große und anhalt ende Wärme ist. Auch in dieser Region kann man einen Ader Laudes zu 5—10 Dollars taufen.

Das Rlima A.'s ift gefund, und nur im niebrigsten Sumpflande find zuweilen Fieber vorherrschend, die jedoch auch zum größten Theile burch ben unzeitigen und übermäßigen Genuß von Obst, hauptsächlich Baffermelonen, Die in üppigfter Fulle gebeihen, berbeigeführt werben. Do bil e wurde einigemal vom gelben Fieber beimgefucht, bas aus Rew Orleans, La., verschleppt worden war. In den höher gelegenen Theilen bes Staates herrscht ein herrliches Alima, da die Hige des Sommers durch fortwährende kuhle Luftzuge theils bom Golfe, theils bon ben Gebirgen ber gemilbert wirb. Der beifeste Monat ift ber Juli, in welchem Monate die Temperatur zwischen 60° und 105° F. variirt; im Winter variert sie zwischen 18° und 82°, und im Frühling zwischen 22° und 93°. Die Flusse sind sind grupe frank im füblichen Theile nie, im nördlichen höchst selten. Das Trinkwaffer ift burchschuittlich ausgezeichnet; wo kein Quellwaffer gefunden wird, sind artefische Brunnen gegraben worden, die Lisweilen an 1000 F. tief sind und für Mühlen und andere Mafdinenwerke eine bebeutende Bafferkraft liefern. Der Norvosten bes Staates ift reich am wildromantischen und pittoresten Scenerien. Sowohl im Guben am Golf, als int Rorden in den Gehirgen befinden sich Bader und Mineralheilquellen, die gut besuchte Sommerausenthalte kieten. Unter benfelben find wegen ihrer Geilfraft besonders zu nennen: die Balbermoso Springs in den Bergen von Morgan County, ausgezeichnet durch ihre Onellen und ihre romantische und gesunde Lage; die Blount Springs in Blount Co.; die Bailch Springs in Lauberbale Co.; die Shelby Springs in Shelky Co. und die Talladega Springs in Tallabega Co. Auch in den Counties Choctaw (Bladon Springs), St. Clair, Calhoun und Butter finden fich Mineralquellen, Die ober hanpifächlich nur als Berguligungsplate im Commer aufgesucht werben.

Sewasser. Der Tennessee ist der einzige Fluß, der den Staat von Oft nach West burchströmt, alle auderen strömen sudwarts nach dem Golf von Merito. Der größte Fluß A.'s ist der Mobile, welcher durch den Zusammensluß der Flusse Alabama und Tombigbee (50 engl. M. oberhalb Wobile) gebildet wird, 300 M. lang und bis Columbus, Ga., sur

Dampfer schiffkar ist, mabrend ihn Flachschiffe noch weitere 125 D. befahren konnen. Alle anderen bedeutenderen Fluffe find weiter oben an den betreffenden Orten bereits genannt worden. Die Bucht von Mobile ift die größte und schunge am Golf von Mexiko; fie hat

eine Lange von 30 und eine Breite von 3-18 M.

Be völker ung. Rach dem letzten Steatscenfus vom Jahre 1866 betrug die Einwohnerzahl 946,244, und zwar 522,799 Weiße und 423,445 Fardige, während der letzte Bundescenfus von 1860 die Einwohnerzahl auf 964,201, und zwar 526,481 Weiße und 437,770 Fardige angab, so daß sich also eine Abnahme während des Arieges von 17,957 Seelen ergibt. Die stetige Zunahme der Bevölkerung seit der Ansnahme A.'s in die Union deweist solgende Tabelle:

| Jahr. | Beife.  | Freie Farbige. | Sflaven. | Total.  |
|-------|---------|----------------|----------|---------|
| 1820  | 85,451  | 571            | 41,879   | 127,901 |
| 1830  | 190,406 | 1.572          | 117,549  | 309,527 |
| 1840  | 335,185 | 2,039          | 253,536  | 530,753 |
| 1850  | 426,514 | 2.265          | 342,844  | 771,623 |
| 1855  | 464,456 | 2,466          | 374,782  | 841,704 |

ŗ

Das Sterblichkeitsverhaltniß ift 1,000 b. ein Tobesfall auf eirea 75 Einwohner, ein gunftigeres Berhaltniß als in 18 anderen Staaten ber Union, Die eine größere Sterblich-

keitsquote nachweisen.

Die in numerischer Beziehung wichtigsten religiösen Secten bes Staates sind die Baptisten und die Methodisten. Erstere sind hauptsächlich auf dem Lande zerstrent, mahrend die Letteren die Mehrzahl der Bevöllerung der Städte ausmachen. Beide Secten haben zusammen über 1200 Kirchen. Juden gibt es etwa 5000. Die Zahl der Rathosisen ist über 10,000; dieselben haben 9 Kirchen. A. gehört zur Erzbiöcese New Orleans, welche die Staaten Louislana, Aladama, Mississpille, Texas und Artansas umfast und in Mobile ihren Bischofssith hat. In Huntsville (Nordaladama) begann man zu Ansang des Jahres 1869 mit dem Bau einer katholischen Kirche, deren Rosten auf 50,000 Dollars veranschlagt wurden.

Gefchichte und Berwaltung. A. wurde der Welt zuerst kekannt turch den spanischen Abenteurer hernando de Soto, einen Zögling Bizarro's, unter beffen Commando in Bern er seine ersten Lorbeeren pflüdte und bebentenden militärischen Ruf erwarb. Bon Golddurft getrieben, segelte er mit einer auserwählten Schaar Getreuer (etwa 1000 Maun zählend) in einer flotille von 9 Schiffen von der Infel Cuba, deren Gouverneur er zu jener Beit war, ab und landete im Mai 1539 an der Rufte Florida's. An feiner Expedition betheiligten sich auch 12 tathol. Briefter, welche als Miffionare fungiren follten. Elf Jahre vorher hatte Banfilo de Narvaez einen Berfuch gemacht, in biefes Land einzubringen, berfelbe miflang jedoch vollständig und endete mit ber ganglichen Bernichtung ber Expedition; nur ein einziger Mann wurde burch einen glucklichen Zufall gerettet und klieb ein Gefangener ber Indianer. Diefer Mann nun, mit Ramen Jean Ortig, leiftete De Coto die wichtigften Dienste als Dolmeticher und Fubrer. Nach 13monatlicen Areng- und Querzugen burch Floriba und Georgia erreichte De Goto, Anfang Juli 1540, Die Ufer bes Coofa-Stromes im County Cherokee bes beutigen A., Die var ihm noch keines Europäers Fuß betreten hatte. Am Ufer dieses prachtvollen Stromes wurde er von dem Hänptling des Inbidnerftammes ber "Coofas" empfangen, ber ibm mit Berficherungen ber freundschaft entgegentam, fofort aber ale Geißel zurfidbehalten murbe. Rach lleberfchreitung bes Coofa und des Talapsosafinses bewegte fich die ganze Expedition gegen Tuscalovia, den Git des machtigen Bauptlings. Unter toglichen Kampfen mit ben Indignerstämmen ber Mobilians und Chidafaws verbrachte De Soto die Zeit bis zum November 1540 in Alabama, in welchem Monate er endlich, bitter enttaufcht, bas gefuchte Golb nicht gefunden zu haben, mit feiner becimirten und bemoralifirten Mannichaft ben Tombigbeefing Aberfchritt und nach Miffiffippi einfiel, ohne eine europäische Ansiedelung in Alabama gurudgelassen zu haben. Bur Zeit ber Juvasion De Seto's war Alabama, ausier von den oben genannten, von den Indianerstämmen der Tallasees und Choctaws tewohnt. Die Stelle all' dieser Stämme, welche De Soto fast vollständig vernichtete, nahmen später die durch Cortez aus Meriko vertriebenen Muscogees und Alabamas ein, Die im Laufe ber Beit, alle anderen Stamme nabezu abforbirend, zu einer einzigen, mächtigen, später unter dem Ramen "Crook-Nation" (fpr. Arthf Rebichn) nur zu befannt gewordenen "Ration" verschmolzen. Erft im 3. 1702 tamen die erften weißen Unfiebler nach Alabama. Bienville, ber Bruber 3berville's, welch' Letterer von Andwig XIV. von Franfreich im September 1698 mit einer Expedition abgefandt worden war, um Louistana anzusiebeln, segelte von Dauphins Island aufwärts gegen die Bucht von Mobile und begann die Errichtung eines Forts und mehreren Baarenhäufer an ber

Minbung bes Dogfinfies. Dicfes Fort, nach ber Bucht von Mobile, welche wieberum nach bem Indianerstamme ber Mobilians benannt worben war, "Fort St. Louis be la Mobile" genannt, blieb 9 Jahre lang der Sit ber Regierung, bis die Franzosen im Jahre 1711 fich etwas nördlicher nach ber Munbung bes Mobilefluffes wendeten, bafelbft bas Fort Conbee erbauten und ben Grundstein zur Entstehung ber bebentenbften Sanbelsftabt Alabama's, Mobile, legten. Nicht lange jedoch follten fich die Franzosen eines ungeftorten Besites biefes Lanbstriches erfreuen, benn, angelodt burch bie Aussicht auf gewinnreiche Befchafte, begannen englische Handler von Birginia und Carolina aus mit beladenen Bachferden eine friedliche Invasion. Um diesem steten Zufluß der Engländer, welcher den französischen Interessen uicht unerheblich schadete, ein Ziel zu seten, ging Bienville den Alakamasius bis Coosawda, dem jetigen Montgomery, hinauf und erbaute bei Tuskegee ein Fort, das er Fort Toulouse nannte. Trop ber immerwährenben Streitigkeiten und blutigen Conflicte zwischen ben Anhangern ber frangösischen, spanischen, englischen und indianischen Interessen bauerte jedoch bie Einwanderung der Engländer ein halbes Jahrhundert lang ohne Aufhören fort und wurde schließlich so mächtig und überwältigend, daß A. bei dem Pariser Friedensfolug vom 18. Febr. 1763 in den Besit England's aberging. Zum ersten engl. Gouverneur wurde 1764 ber Seecapitan George Johnston eingesett, ber die Forts in Mobile und Inskegee mit englischen Garnisonen versah, und unter bessen Regierung die Importation afrikanischer Regerstlaven, die von den Ansiedlern bereitwilligst gefauft wurden, in Schwung tam. Im Jahre 1798 wurde der Landcompler, der jeht die Staaten Wiffisspi und Alabama bilbet und der theilweise zu Georgia gehörte, unter dem Ramen "Mississpi" in ein Territorium vereinigt, das Winthrop Sargent als Gouverneur erhielt. Bon dieser Zeit an ist die Geschichte Alabama's ähnlich der aller älteren Staaten Nordamerika's, die, inmitten einer feinblich gesinnten indianischen Bevölkerung ihre Eriftenz Schritt für Schritt fast er-kampfen mußten, langsam, aber stetig, emporwuchsen und folieflich die Ureinwohner ver-Bahrend des Krieges der Ber. Staaten mit England im Jahre 1812 wurde ein Theil Florida's zwischen dem Berdido- und Bearlfluß aus ftrategischen Rücksichten von den Ersteren besetzt und schließlich mit dem Territorium Mississpp vereinigt. Im Jahre 1813 erhob fich auf Austiften bes raftlosen, in englischem Solbe fiebenben Dhio-Indianers Tecumseh die obenerwähnte Creek-Nation, überfiel am 30. August 1813 bas Fort Mimms am Alabamasing, metelte daselbst über 500 Weiße und Staven, ohne Rücksicht auf Geschlecht und Alter, nieber und gab baburch bas Signal zu bem in ben Jahren 1813 und 1814 witthenben, blutigen Kriege, ber schließlich burch General Jackson, ben beruhmten Sieger von New Orleans, in der mörderischen Schlacht von Horse-Shoe-Bend (Chalocco Litabiree) am 27. Marz 1814 entschieben murbe und mit ber fast ganglichen Bernichtung ber Creek-Nation, welche drei Biertheile ihres umfangreichen und fruchtbaren Territoriums dem Sieger zu fiberlaffen gezwungen war, endete. Am 3. Marz 1817 wurde ber westliche Theil bes Territoriums unter bem Ramen "Diffiffippi" als Staat in bie Union aufgenommen und am 19. Dez. 1819 folgte ber öftliche Theil, ber gegenwärtige Staat Alabama. Bis zu biefem Jahre zählte die Bevöllerung Alabama's, Beiße und Farbige (Regerstaven) zusammengenommen, kaum 120,000 Seelen, jeboch nach ber Julassung in den Berband ber Ber. Staaten strömten aus Birginia, den beiden Carolina's, Tennessee, Rentucky und Georgia zohlreiche Einwanderer herbei. Selbst französische Emigranten, Anhänger Napoleon's, die von ben restaurirten Bourbonen verbannt wurden, wanderten ein und fiedelten sich in Demopolis, Marengo County, an, wo fie bie Bein- und Olivencultur, wenn auchmit geringem Erfolge, einführten. Die Einwanderung aus anderen europäischen, namentlich bentschen, Staaten war bis in die neuere Zeit unbebentend, da einmal die Stlaverei dieselbe abschreckte, bann aber and tie Gesetzebung bes Stagtes bieselbe erschwerte. Erft ber neuesten Gesetzgebung (s. w. u.) war es vorbehalten, zur Aufmunterung und Beglinstigung diefer Einwanderung beizutragen. Länger als 40 Jahre, während welcher Zeit die Bevöllerung nahezu um das Fluffache zunahm, blieb nun A. im ungestörten Berbande mit den Ber. Staaten, sein Hamptangenmert auf den Baumwollenban und die Bermehrung seiner Staden richtend. Als jeboch die Frage der Sklaverei immer mehr in den Bordergrund trat und die Meinungen in Bezug auf biefe Angelegenheit immer schroffer wurden, war es A., bas zuerst von allen Silbstaaten Schritte that, um, sollte A. Lincoln, ber Brafibentschafts-Caubibat ber bie Staverei migbilligenben republikanischen Partei, wirklich erwählt werben, sosort seinen Austritt aus bem Staatenbunde zu bewertstelligen. Bereits am 2. Januar 1860 faßte die Legislatur bes Staates einen dahin zielenden formellen Beschluß, worauf ber bamalige Gouverneur Moore, nach erfolgter Bahl Lincoln's, eine Staatsconvention auf den 24. Dez. 1860 einberief, die jedoch erst am 7. Januar des folgenden Jahres zusammentrat, 28. Broots

E.-2. L

jum Brafibenten ermablte und, auf Betreiben William Lownbes Pancen's (geft. am 28. Juli 1865), eines ber fanatischsten Berfechter ber Staatenrechts-Theorie, in geheimer Citaung vom 10. Januar 1861 ben Anstritt aus ber Union mit 61 gegen 39 Stimmen beschloß. In berfelben Sigung murben bie Algeordneten Norbalabama's, welche vorschlugen, bas Lolf über die Seceffionsfrage abstimmen ju laffen, filr Baterlandsverrather erflart, sowie tie bamaligen Bundessenatoren für A., Clay und Figpatria, von Basbington gurudberufen, während Thomas J. Judge als Commiffar nach ber Bundeshauptstadt gesandt wurde, um mit Prafibent Buchanan wegen Uebergabe bes im Staate befinblichen Bunbeseigenthums (Forts, Arfenale, Bollhaufer x.) an ben fond eranen Staat A. ju unterhandeln. Auf bem Staatscapitol wurde die von den Franen Montgomery's geschenkte Secoffionsflagge (bie roth weiß-blane Flagge mit nur einem Stern) aufgehift und fo ber Austritt A.'s aus der Union brei Mongte früher, als Beguregard den ersten Schuß auf Fort Sumter abfenerte, thatfachlich erklart.

Während bes Krieges litt A. verhältnigmäßig viel weniger, als die fibrigen Sildftaaten, eine Schlacht von Bedeutung wurde innerhalb der Grenzen bes Staates nicht geschlagen. Rach Beenbigung bee Krieges wurde Lewis C. Parfons von Brafident A. Johnson am 21. Juni 1865 jum provisorischen Gouverneur ernannt, bemselben aber am 18. Dezember beffelben Iahres anbefohlen, alle Papiere und alles bis bahin in seiner Berwahrung besindliche Staatseigenthum dem am 3. Nob. 1865 erwählten Gouverneur Robert Batton zu übergeben, was auch am 20. Dezember besselben Jahres geschah. Während des kurzen Provisoriums Barssons' wurde die Wahl von Delegaten für eine Staats-Convention angesordnet, welche am 12. Cept. 1865 in Montgomery jusammentrat und, unter anderen Beschlussen, die Austrittserklärung (Seceffionsorbonang) vom 10. Jan. 1861 widerrief, die Eklaverei fur abgeschafft und die confoderirte Kricgsschuld für null und nichtig erklärte. Gemäß der Congreß-Reconstructionsatte (f. p. Reconstruction) vom 2. März 1867 und beren Rachtrage vom 23. März besselben Jahres wurde A. dem 3. Militär-Districte zugetheilt und nuter das

Commando bes Generalmajors Pope gestellt.

In diese Zeit fällt auch die Gründung der "Union League (s. d.) of Alabama", die una ter Leitung des Deutschen John C. Reffer aus Bennsplvania von ben seit Ende des Rrieges eingewanderten, ber republikanischen Bartei angehörenben Nordlandern gegrundet wurde, um ben meist ber bemotratischen Partei angehörenden Sildlandern bei den bevorstehenden Wahlen und bei ber bald vorzunehmenden Wiederorganisation bes Staates einig gegenstberfieben zu Dieselbe gublte bald 70,000 Mitglieder, beren Mehrzahl aus Farbigen besand. Am 31. August 1867 ordnete General Pope eine am 1. Oft. desselben Jahres abzuhaltende Wahl von Delegaten für eine Staatsconvention an, in der eine Staatsconstitution, nud zwar in lebereinstimmung mit ber Constitution ber Bereinigten Staaten, entworfen werben follte. Die erwählten Abgeordneten traten am 1. Nov. im Capitol 3u Montgomery zusammen und entwarfen eine Berfassung, Die dem Bolte vom 4. — 8. Febr. 1868 jur Abstimmung vorgelegt wurde. Die Abstimmung, an ber fic Die Demokraten faft gar nicht betheiligten, ergab ein Refultat von 70,809 Stimmen für und 1006 Stimmen gegen Annahme ber vorgeschlagenen Berfassung, die benn auch, trop bes Beto's bes Bunbespräsibenten A. Johnson, vom Congreß am 25. Juni 1868 als zu Recht besiehend und bindend anerkannt wurde. Hierburch erhielt A., nachdem es auch noch bas vom Congreß vorgeschlagene XIV. Amendement zur Constitution der Bereinigten Staaten (f. u. Conft itution ber Ber. St.) angenommen hatte, bas Recht zur Bertretung im Congress wicber, von welchem es 7 Jahre lang ausgeschloffen war. Die beiben wichtigften Bestimmungen ber neuen Constitution waren folgende: daß alle Bewohner bes Staates A., die in den Ber. Staaten geboren, ober Eingewanderte, welche zwar noch nicht Bifrger berfelben find, aber ihre Absicht, Bürger werden zu wollen, gerichtlich erklärt haben, als politisch sowohl wie bürgerlich vollberechtigte Bürger bes Staates A. ju betrachten feien und baf biejenigen Berfonen, welche das XIV. Amendement zur Constitution der Ber. Stagten für unfähig erflärt, Bundesamter zu bekleiben, auch unfähig fein follten, im Staate A. öffentliche Aemter zu bekleiben, sich registriren zu lassen und bas Bablrecht auszullben, jeboch mit bem Borbehalt, bag bie nächste Legislatur bas Recht haben follte, biefe rechtliche Unfahigteit, soweit biefelbe A. betrifft, wieder aufzuheben. Auch enthält diese Constitution ben Gib, ben jeder Bftrger schweren muß, ebe er zum Zwede der Ausübung seines Wahlrechts registrirt werden kann. Die wichtigste Claufel biefes Gibes bezieht fich auf bie Anerkennung ber Gleichberechtigung aller manulichen (weißen und farbigen) Bewohner bes Staates und lautet wie folgt: ("Ich fowore), bag ich bie burgerliche und politische Gleichstellung aller mannlichen Bewohner bes Stagtes annehme, baß ich erkläre, nie versuchen zu wollen, irgend eine Person ober Personen megen ihrer Race,

Digitized by GOOGIC

Hautfarbe ober ihres früheren Standes irgend eines politischen ober bürgerlichen Rechtes, Brivilegiums ober Borrechtes ju beranben, beffen fich irgend eine Claffe anderer Manner erfrent." Am 13. Juli 1868 trat die auf Grund der neuen Constitution erwählte, aus 100 Mitgliedern für das Repräsentantenhaus und 33 Mitgliedern für den Senat bestehende Legislatur zusammen und beschloß, als einen ihrer ersten Acte, fast einstimmig, die oben erwähnte Entrechtungsclaufel aus der Constitution zu streichen und so etwa 60,000 Bewohner bes Staates, welchen burch jene Claufel bas Wahlrecht entzogen war, in alle burgerlichen und politischen Rechte wieder einzusetzen. Au diesem Acte der Berföhnung betheiligten fich die 26 farbigen Mitglieder der Legislatur ohne Ansnahme. Bei der wenige Monate darauf (3. Nov.) stattgehabten Brössbeutenwahl erhielt der republikanische Candidat, Gen. U. S. Grant, in A. 4280 Stimmen mehr, als sein demokratischer Gegner, Horatio Seymour. Bei der im August 1869 abgehaltenen Wahl von Congregrepräsentanten wurden 4 Republikaner und 2 Demofraten erwählt.

Die Stärke der beiden Parteien in den einzelnen Counties des Staates A. ergibt sich and splgender Tabelle, welche die Zahl der bei der Bräsidentenwahl des Jahres 1868 für Grant (Republ.) und Sehmour (Demotr.) abgegebenen Stimmen enthält und in welcher die

republik. Counties mit \* bezeichnet fint:

| Counties.     | Grant. | Dehmour. | Counties.      | Orant. | Sehmour. | Counties.    | Grant. | Sehmour. |
|---------------|--------|----------|----------------|--------|----------|--------------|--------|----------|
| *nutauga      | 1505   | 851      | *Datios        | 7187   | 1779     | Wonree .     | 58     | 1196     |
| Baine "       | 288    | 676      | *De Ralb       | 492    | - 360    | *Montgomery  | 6770   | 2319     |
| Baldwin .     | 558    | 678      | *Elmore        | 1262   | 1107     | Morgan       | 519    | 673      |
| Barbour       | 8168   | 2210     | Fapette.       | 202    | 434      | *Berrn       | 3788   | 1336     |
| <b>B</b> ibb  | 492    | 732      | Franklin       | 90     | 619      | Bidens       | 531    | 1497     |
| <b>Blount</b> | 275    | 461      | *Greene        | 2927   | 869      | Bite         | 256    | 1818     |
| *Bullod       | 2108   | 1634     | *Pale          | 3297   | 866      | *Randolph    | 678    | 625      |
| Batter        | 724    | 1828     | Benth          | 410    | 1305     | *Ruffey      | 1745   |          |
| Calhoun       | 690    | 1274     | Jacion         | 539    | 1581     | Sanford      | 164    | 544      |
| Chambers .    | 1105   | 1448     |                | 420    | 538      | Shelby.      | 799    | 839      |
| Clarte        | 582    | 1155     | 3ones          |        |          | *St. Clair   | 632    | 429      |
| Clay          | 256    |          | Lauberbale .   | 878    | 1436     |              | 2516   | 1469     |
| Cherokee      | 167    |          | Lamicnox       | 692    | 1812     |              | 1771   | 1212     |
| Choctam       | 925    | 1118     |                | 1650   | 1727     | Tallapoola . | 340    | 2083     |
| *Cleburne     | 403    | 890      | Limeftone      | 855    | 1177     | Tuecalogia   | 1167   | 1888     |
| Coffee        | 75     |          | *Loundes       | 8830   | 1171     | Baller       | 282    | 289      |
| Colbert       | 89     | 1241     | *Macon         | 2827   | 1075     | *Bahington   | 104    | 17       |
| Conecuh       | 848    | 896      | Madisen        | 1585   | 2156     | *Wilcor      | 8896   | 1484     |
| Coola         | 685    | 957      | *Marengo       | 2793   | 1879     | *Winfton     | 284    | 39       |
| Covington     | -1     | 574      | <b>Diarion</b> | _      | -        | 1            |        |          |
| Crenshaw      | 90     | 1214     | Marihall       | 422    | 615      | <b>Total</b> | 76366  | 72086    |
| Tale          | 846    | 1206     | Mobile         | 5200   | 6658     | ' '          |        |          |

Die Counties Baine, Colbert und Jones erfcheinen in ber von der Legislatur im Jabre

1868 getroffenen neuen Gintheilung (f. weiter unten) nicht mehr.

Die staatliche Organisation A.'s anlaugend, so zersiel der Staat i. J. 1869 in 64 Counties: Antanga, Baler, Baldwin, Barbour, Bith, Blount, Bullod, Untler, Cashoun, Chambers, Eherokee, Choctaw, Clarke, Clay, Cleburne, Cossee, Conecuh, Coosa, Covington, Crenshaw, Dale, Dallas, De Ralh, Climore, Escambia, Etowah, Jayette, Franklin, Geneva, Greene, Hall, Denko, Jessey, Company, Pallon, Jesterson, Landerdale, Lawrence, Lee, Cimestone, Lowndes, Macon, Marison, Marengo, Marison, Marshall, Wobile, Womroe, Montgomery, Morgan, Ferry, Bidens, Pile, Randslyh, Russell, Sansur, St. Change, Cumter, Callabega, Tallaboosa, Indeaston, Machine, Sansur, Missey, and Missey, and Missey, Change, Change, Counties Doosa, Indeaston, Machine, Canada, Marting, Counties, Counties, Constitution, Change, Change, Constitution, Change, Change, Constitution, Change, Chan poofa, Tuscaloofa, Balter, Washington, Wilcox und Winston. (Ueber jedes dieser Counties bergleiche ben betreffenden Artifel, welcher nabere Angaben über Bewölterung find neue, erst hält). Die 5 Counties: Baker, Escambia, Etowah, Geneva und Santor find neue, erst burch bie Legislatur im Jahre 1868 geschaffene Counties, bie infolge einer Berordnung bes Gonverneurs zu teiner Bertretung in ber Legislatur berechtigt find, ebe nicht bie Bertheilung nach bem neuen Cenfus vorgenommen und fesigestellt worben ift.

Die Regierungsgewalt ift in brei Factoren eingetheilt: in die gefetzebenbe, Die vollziehenbe und bie richterliche. Die gefengebenbe, wie bereits oben erwähnt, wirb ausgenbt burch bas Repräsentantenhaus und ben Senat, Die als Gefammitorper officiell General Assembly (fpr. Dichenerel Aeffembli) genannt werben. Die 100 Mitglieder bes Unterhauses werden auf 2 Jahre, die 33 Senatoren auf 4 Jahre

gemählt, jeboch muß die Hälfte ber Letzteren, durch das Lois gezogen, nach den ersten 2 Jahren aussicheiden, so daß die Hälfte (einmal 16, das nächste Mal 17) alle 2 Jahre neu gewählt wird. Die vollziehen de besteht aus dem Gonverneur, dem Lieutenant-Gouverneur, dem Staatssekretär, dem Auditor (gleichbedentend mit Controllor), dem Schatmeister und dem General-Staatsanwalt. Der Anditor wird auf 4 Jahre gewählt, alle anderen okengenannten Beamten auf 2 Jahre. Wit der richterlichen Gewalt sind betraut: die Saprems Court (spr. Suprihm Rohrt), das aus 3 Richtern zusammengesetzte höchste richterliche Tribunal bes Staates, sodann 12 Circuit Courts (Kreisgerichtshöfe), 5 Chancory Courts, (spr. Tschänßeri K., Kanzleigerichte), Berlassenschafts- und Hypotheken- und untergeordnete Gerichte, je nach Bedarf, sowie endlich der Senat in dem einen Falle, wenn er als Anklasgegerichtshof (Court of Impeachment spr. K. of Jupibtschment), siber Staatsbeamte zu sien dat.

Kerner ift eine Eralebungsbehörde, Board of Education (for Bohrd of Ediukehichn), organistrt, bie aus 12 (je 2 aus jebem Congresbistricte) Mitgliebern gusammengefest ift. Ihr Prafibent, bem bei Stimmengleichheit bas Entscheibungsvotum guficht, führt ben officiellen Titel: Superintendent of Education. Die Mitglieber biefer Behörde werben auf 4 Jahre gemählt, jeboch unter berfelben Ausscheibungsbebingung, wie im Genate ber Legislatur, während der Superintendent nur auf 2 Jahre gewählt wird. Für das Jahr 1869 waren \$525,000 für Erziehungszwede ausgesetzt und 365,000, bavon etwa 200,000 weiße und 165,000 farbige, Schulfinder angemelbet. In jebem ber 64 Counties find im Durchschnitt 40, baber im ganzen Staate 2560 Schulen. Beiße und farbige Schulkinder find im Unterricht vollständig getrennt, der Staat besitzt teine geunschte Schule. Die Universität in Tuscaloofa ist separat botirt burch einen 8% Fond von \$300,000; sie bezieht baher ein Jahreseinkommen von \$24,000. Der Constitution gemäß find bem Erziehungsfond jährlich folgende Beträge ju überweisen: 1) ber fünfte Theil ber gesammten Staatseinnahmen; 2) bie gesammte Wahlstener, Poll-Tax (fpr. Bohl-Tar), b. i. \$1.50 für jeden Bahler (bei ber letten Bahl wurden 171,448 Stimmgeber registrirt), und 3) jede Spezialsteuer, welche von der Legislatur den Cifenbahn-, Schifffahrts-, Bant- und Berficherungsgesellschaften aufgelegt wirb.

Schlieflich ift ein Bureau für industrielle Hulfsmittel (Bureau of industrial resources, fpr. Bjure of indösfriel riforsies) errichtet, mit einem Commissioner. (fpr Commischner) an der Spitze, bessen Berpflichtung unter anderen darin besteht, über die Hulfsmittel und Erwerbsquellen des Staates den Bereinigten Staaten sowohl, wie fremden Ländern von Zeit zu Zeit Bericht zu erstatten, nm die Bortheile befannt zu machen, welche

ber Staat A. ben Linwanderern zu dieten im Stande ist.

Die Ge sammt schulb von bes Staates betrug gegen Mitte des Jahres 1869 \$7,904,117, von denen \$1,483,300 in London zahlbar sind. In Andetracht der bedeutenden jährlichen Zinsen dieser Schuld und der durch die Tinsührung des Spstems der freien Schulen dermehrten Staatsansgaden wurde von der Legislatur im Jahre 1868 ein neues Revenue-Gefetz angenommen, nach dessen Beranschlagung die Linnahmen des Staates klustig nahezu \$1,500,000, die Ansgaden dagegen nur etwa \$1,050,000 betragen werden; der hiertunch erzielte lleberschuß soll zur allmäligen Tilgung der Staatsschuld verwendet werden. Diese Finanzoperation sand in der Finanzwelt volle Anersennung, denn die Schuldscheine des Staates A., die zu jener Zeit etwa auf 70 standen, stiegen an der New Porker Börse nach und nach über Pari. Das Staats-Bermögen wurde dei dem letzten Census der Ber. Staaten im Jahre 1860 auf \$656,099,722 geschätzt und vertheilte sich damals solgendermaßen:

| Baufer und Liegenschaften                              | 155,034,089 |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Farmen und Plantagen                                   | 172,176,168 |
| Berfönliches Eigenthum                                 | 277.164.673 |
| Biehftand                                              | 45.261.805  |
| Bum Anban vorbereitetes (improved, fpr. impruhob) Lanb | 6,462,987   |

\$656,099,722

In diesem Betrage reprosentirten ungefahr 250 Mill. Doll. den Werth der Skaven. Im Jahre 1868 wurde Eigenthum im Werthe von nur \$123,946,475 zur Berftenerung angemeldet.

Die Eisenbahnen A.'s burchlaufen eine Strede von 743,4 Meilen; ihre Namen und die Richtungen, in denen sie laufen, wurden bereits bei der Beschreibung der einzelnen Regionen des Staates weiter oben angegeben. Die wichtigsten sind: die Montgomery-West-Point (Ga.), 874 M.; Alabama-Florida (158 M.); Alabama-Tennessec (145 M.); Selma-Meridian (85 M.) und die Memphis-Charleston-Bahn (von Bear Creek nach der Grenze von Tennessee, 162 M.). Zur Ermuthigung neuer Sisendahnbauten hat die Legis-latur in ihrer letzten Sigung ein Geset erlassen, dem zufolge jeder Eisendahngesellschaft, wenn dieselbe 20 Meilen gebaut hat und nach Bollendung von je weiteren 5 Meilen eine Staatssubvention von \$16,000 per Meile gewährt, respektive der Staatscredit zu Gunsten der betr. Gesuschaft verpfändet werden soll. Insolge dieses Gesetzes haben sich einige neue Gesuschaften gebildet, die sich die Ansgabe gestellt haben, ganz A. mit einem Sisendahnnetz zu überziehen; die bedeutendste derselben ist die von Bostoner Capitalisten in's Leben gerusene.

Hand ift abt bes Staates und zugleich Sit ber Regierung ift Mont gomerh (f. b.), während Mobile (f. b.) die bedeutendste Handels- und Hafenstatt (ihr Export wird burchschittlich auf 25 Mill. Dollars per Jahr geschätzt) des Staates ist. Lettere Stadt steht mit Liverpool, Rew Port, Pavana, New-Orleans und Galveston durch regelmäßige

Dampferlinien in birecter Berbinbung.

Die bedeutendsten Staatsgebäube sind: die Universität in Tuscaloosa, beren Errichtung \$150,000 und Wiederherstellung und Bervollständigung nach dem Kriege \$70,000, also im Ganzen \$220,000 gekoste hat; das Capitol in Montgomery, die Frenanstalt in Tuscaloosa, das Blinden-Institut und das Marine hospital in Wooile, das Waisen haus in Montgomery und das Staats-Zuchthaus in Westumpla.

An Beitungen, welche alle politische Tenbengen verfolgen, besitt A. 82, bon benen 9

täglich, die übrigen wöchentlich ober halbwöchentlich erscheinen.

Die Hauptprobutte bes Landes rangirten im Jahre 1866 wie folg: Korn 21,597,083 Buspel zu dem Werthe von \$32,611,495; Hafer 497,990 Buspel zu \$522,890; Kartosseln 422,815 Buspel zu \$384,024; Tabat 349,371 Pfund zu \$108,305; Heu 80,854

Zonnen zu \$1,506,310.

Wie bereits erwähnt, wird bis jett alle Feld- und die meiste andere Arbeit von Farbigen verrichtet, doch trifft man die geeigneten Magregeln, um den Strom weißer und besonders europäischer Einwanderer nach A. zu lenken. hierher gehört z. B. die Gründung einer besonderen Sinwanderungsgesellschaft, deren Zwed und Aufgabe es ift, mit allen Theilen ber Ber. Staaten und allen Ländern der alten Welt in Berbindung zu treten, von Zeit zu Zeit, neben ben Berichten bes Bureau of industrial resources, fiber bie Bortheile ber Anflebelung in A. Bericht zu erstatten, sowie den Einwandernden in jeder Bezichung mit Rath und That beigusteben. Dit Gewigheit ift vorauszuseben, bag biefe Bemuhungen mit Erfolg gefront werden, da nicht nur die staatlichen, sondern auch die klimatischen Berhältnisse A.'s die Ein-Das Klima ist, wie bereits erwähnt, gefund und nicht heißer, wie wanderung begünstigen. 3. B. in den Kartoffelfelbern bes Staates Illinois. Die neueste Gesetzgebung des Staatcs in außerdem darauf bedacht, ben Arbeiter in jeder Beziehung ju unterstützen und ihm bei seinem Streben nach Gelbstanbigfeit billfreich beignfteben. Go ftebt bem Bandwerfer sowohl, wie dem Feldarbeiter gesetzlich das erfte Pfandrecht auf das Broduit seiner Arbeit zu, welchem Rechte felbst der Pacht, den der Bächter allenfalls für das Land schuldet, weichen muß. Außerdem find Gifenwerte und Gifengießereien, Ragel- und Artfabriten, Gerbereien, Leberfabriten, Bapiermühlen, Glashütten, Defen, Thonwaaren-, Schaf- und Baumwolle- und Seibenfabriken gesetzlich von aller und jeder Steuer befreit. Gigenthum im Werthe von \$500 und Einkommen bis zu \$1000 find ftenerfrei und nach bem Beimftatte-Gefet ift bas Eigenthum eines Familienhauptes im Werthe von \$1500 auf dem Lande und von \$2500 in Städten von jeder Crecution Schulden halber befreit.

Seit seiner Gründung im Jahre 1819 bis zum Jahre 1869 hat der Staat A. 19 Touderneure gehabt, nämlich: William W. Bibb, 1819—20; Thomas Bibb, 1820—21; Jfrael Pidins, 1821—25; John Murphy, 1825—29; Gabriel Moore, 1829—31; John Gaple, 1831—35; Clement C. Clap, 1835—37; Arthur B. Bagby, 1837—41; Benj. Hippatrid, 1841—45; Johna E. Martin, 1845—47; Reuben Chapman, 1847—49; Henry W. Collier, 1849—53; John A. Winston, 1853—57; Andrew B. Moore, 1857—61; John G. Shorter, 1861—63; Thomas H. Watts, 1863—65; Lewis E. Parsons, 1865; Robert M.

Batton, 1865—68; William H. Smith, 1868.

Die Dentschen in Alabama. Die etwa 7000 Seelen zählenden Deutschen A.'s vertheilten sich zu Anfang des Jahres 1869 hanptsächlich auf die Städte Mobile (etwa 5000), Montgomerh (etwa 500) und Selma (etwa 150); ungefähr 1300 Deutsche wohnten im Staate zerstrent. In Uniontown bestanden 22 deutsche und nur ein einziges amerik. Seschäft. Dasselbe Berhältniß galt filr Demopolis. In Whistler, einem wenige Meilen von Mobile entsernten kleinen Orte an der Mobile-Dhio-Bahn, besindet sich eine große Maschi-

nenwerkflätte mit 150 Arbeitern, unter benfelben im Jahre 1869 fühf beitische Familienditer, welche alle ihre eigenen Saufer, einige berfelben zwei ober brei, befagen. Berreten waren bie Deutschen im Jahre 1863 im Unterhaufe ber Legislatur burit einen Atgeordneten, Baul Strobach (f. b.) aus Montgomery, im Senate burch einen Senator, Friebrich (G. Bromberg (f. b.) aus Mobile, seit Gründung A.'s den exsten Deutschen, die zu diesen Aemtern gewählt wurden. Zwei Drittel der deutschen Bevöllerung bildeten Ifraeliten, die, meist in den Städten ansässig, sich eines bedeutendan Wohlstandes exfreuten und wesentlich dazu beigetragen haben, dem deutschen Ramen einen guten Klang zu geben. Handt fächlich gilt dies von dem Hause Lehman, Durr & Co., das ber Regierung nach Beendigung bes Prieges, als alle Staatstaffen erschöpft waren und bas Capital fich angfilich zuruckzog, gur Bestreitung ber ersten und bringenoften Auslagen einen Crebit von \$100,000 eröffnete und im Jahre 1867, als die Regierung neues Staatsgelb im Betrage von \$400,000, bas selbst die Banken nicht annehmen wollten, ausgab, bem Staatscredit badurch einen wefentlichen Dienft leistete, daß es fich bereit erklärte, das neue Geld mit Bergnugen gegen Bundesgeld umtanichen an wollen. In ber Staatsverwaltung waren bie Dentichen außerbem burch ben oben erwähnten Gründer ber Union League of Alabama, John E. Reffer, bertreten, ber jum Commissär des gleichsalls erwähnten Bureau of industrial resources etwählt worden Ein thatiges Mitglieb bes Executivomite's ber Mirglich gegrinbeten Einwanderungsgesellschaft ist Oberst 3. J. Giers, ber Bestiger bes weiter oben erwähnten Mineralbabes Balbermoso Springs in Morgan Co., ber namentlich bie Ernenung thichtiger Agenten in allen Theilen ber Ber. Staaten und in Enropa empfahl, auch als Correspondent mehrerer englischer und beutscher Zeitungen thatig war. Intereffant ift es, bag bie zweite Effenbahn, bie Aberhaupt in ben Ber. Staaten erbaut wurde, bie Decatur-Tuscumbia-Bahu in A., von einem Deutschen, dem tilchtigen Ingenieur Major Deschler, der bereits seit 1829 in A. wohnt, erbant wurde (1834). Seit turger Zeit (Anfang 1869) erfcheint and in Mobile unter bem Litel "Alabama Staatageitung" und im Berlage ber herren A. E. Ahrens und Frant Dragler eine beutsche Beitung. Dieselbe, ber bemotratischen Richtung angehörig, erscheint zweimal wöchentlich. Dentsche Rirchen und Schulen gab es bis jum Jahre 1869 in A. nicht, boch bestanden in Mobile ein beutscher Eurnverein, eine beutsche Dbb-Fellows-Loge und ein Druiben-Bain (f. u. DR o bile). Lettere Stadt gebort auch gu ben Stabten ber Ber. Staaten, welche am 14. Sept. 1869 eine humboldtfeier veranftalteten. Reben hielten bei biefer Gelegenheit: Dr. Chas. Mohr, ber Festpräfibent, Major Broblauer, ein hervorragendes Mitglied ber bemofratischen Partei A.'s, R. Strang, Baul Strobach und Andere.

Alabama. Flüsse: 1) bedentender Fluß im Staate Alabama (Ber. Staaten), aus den Flüssen Coosa und Tallapoosa gebildet, welche sich nahe der Stadt Montgomery bereinigen, die Selma westlich, von da die zur Bereinigung mit dem Tombigbee süblich flies send und von letzterer Stelle an Mobile genannt, schiffbar für die größten Boote die nahezu zur Mündung des Coosa, nahezu 300 engl. Meilen lang; mündet nahe der Stadt Mobile in den Golf von Mexiko. Seine Ufer, auf denen die debeutendsten Baumwollenplautagen anzutressen, sind außerordentlich fruchtbar. 2) Kleines Flüßchen im Iberville Parish, Staat Louissiana, bei Hochwasser mit dem Atchasalaha in Berbindung stehend. 8) A. oder Big Sandh Creek (spr. Bigh Sändi Krihl), Flüßchen im Staate Lexas, fließt an der südwessell. Grenze von Ther County und mündet 15 M. oberhalb Beaumont in den Reches.

Alabama. 1) Boststadt in Genesee County, Staat New York (Ber. Staaten), 12 engl. M. von Batavia und 263 M. westl. von Albany, durchstossen von dem Tonawanda Ereek; 1839 E. (1865), von denen 68 geborene Deutsche waren. 2) Dorf in Leon County, Staat Teras, am rechten User des Trinity Flusses, etwa 60 M. NNO. in gerader Linie von Washington, der früheren Staatshauptstadt.

Alabama, Cifenbahnen. 1) Die Alabama-Floriba-Bahn, führt von Montgomery, Ala. dis Bollard, Ala., 114 engl. M. Capitalftod \$951,300, fundirte Schuld \$1,537,100; Total \$2,488,400. 2) Die Alabama-Wisselschuld is if if ip pi-Bahn, s. Selma-Merhion. 3) Die Alabama-Lennesseer-Bohn i Selma-Rom-Dalton.

Meridian. 3) Die Alabama. Tennesse-Bahn, s. Selma-Rom-Dalton.
Atabama, Dampfer, Name eines während bes amerik. Bürgerkrieges (i. J. 1861) auf dem Laird'schen Schiffsbanhofe in Liverpool filr die Conföderirten erbanken und ausgerührten Dampfers. Derfelbe hatte eine Länge über dem Masser von 220, am Wasserpiegel von 210, eine Breite von 32, eine Tiefe von 17 engl. F. und einen Gehalt von 1150 Tonnen. Seine Bemannung zählte etwa 150 Mann und seine beiden Maschinen besassen je 300 Pferdekraft. Der Dampser wurde von den Consöderirten zunächst als Kaperschiff benntzt und krenzte als solches mit großem Erfolge im sübl. Atlantischen und im Indischen

Deean, eine kedeutende Anzahl von, unter der Flagge der Ber. Staaten sahrenden Kanffahrteischiffen theils wegnehmend, theils vollständig zerstörend. Gegen Mitte des Jahres 1864 kehrte er in die europäischen Gewässer zurück und lief in den franz. Hafen Cherdourg ein. Bon hier ans wurde Capitan Winsslow, der Commandenr des im holl. Hafen Flushing vor Anker liegenden Bundesdampfers "Rearsarge" (s. d.) von der Ankunst des "Alabama" telegraphisch benachrichtigt, und der "Rearsarge" verließ sofort den Hafen, um sich mit dem "Alabama" zu messen. Am 19. Juni 1864, um 10. Uhr Morgens, kam es nahe Cherbourg zum Gesecht, das nach einer zweiskändigen Kanonade zu Gunsten des "Rearsarge" entscheden wurde, indem der "Alabama" um 12. Uhr zu sinken begann und um 12. Uhr bereits vollständig gesunken war. Lestever hatte einen Berlust von 11 Todten und 65 Gesangenen, 19 Berwundete (unter ihnen der Commandenr des Schisses, Capitan Semmes) und der Rest der Mannschaft wurden von in der Keste liegenden engl. und franz. Schissen ausgenommen, dem Capitan Winsslow aber, der sie als Kriegsgesangene reclamirte, nicht ansgeliesert. Der "Kearsarge" versor im Gesechte brei Verwundete, von denen der eine iddtlich berletzt worden vor.

Alabama-Frage wer Alabama-Forberungen (engl. Alabama Claims, fpr. Ae. Alehme). Unter biefem Namen versteht man eine furz nach Beenbigung bes amerik. Burgerfrieges ausgebrochene und bis jest noch unerledigte Differenz zwischen England und ben Ber. Staaten, welche baburch hervorgerufen wurde, daß bie Regierung der Ber. Staaten filr ben bem Berkehr und Handel ber Union burch ben Dampfer "Alabama" (j. b.) und andere conföderirte Schiffe ("Sumter," "Florida," "Shenandoah," n. j. w.), welche in eng-lischen Häfen ausgeruftet und bemannt wurden und vollendeten Kaperfahrten baselbst einliefen und vor Anter gingen, zugestigten Schaden von England Genugthuung, resp. Scha-Dem eigentlichen Ausbruch ber Differenz gingen biplomatische Unterbenerfat verlangte. handlungen voraus, in deren Berlaufe die Ber. Staaten gegen das neutralitätswidrige Berfahren England's wiederholt Protest einlegten, während fich die Roten der engl. Regierung meist in leeren Ausfilichten und unhaltbaren Entschuldigungsgrunden ergingen, bie bon ben Ber. Staaten berührte Bamptfrage aber, bie Anertennung ber Confoberirten ale friegfihrenbe Macht, vollständig unberktäsichtigt ließen. Der Notenwechsel war infolge bessen ein sehr lebhafter und gereizter, fo bag es bem damaligen Gefandten ber Ber. Staaten am Sofe von St. James, Charles Francis Abams (f. d.), der von Praffident Lincoln im Marz des Jahres 1861 zu diesem Amte ernannt worden war und im Jahre 1862 die Frage zuerst angeregt hatte, nur mit großer Milbe gelang, einen wollständigen Bruch zwischen ben beiten Ländern zu ver-Gegen Ende des Krieges trat die Frage, infolge der großen, inhaltschweren Aufgaben, die die Regicrung der Ber. Staaten im eigenen Lande zu lösen hatte, für kurze Zeit in ben Hintergrund, lebte aber fofort wieber auf, als bei ber Wieberorganifation ber ehemaligen confiderirten Gibftaaten zugleich auch Beschwerben und Schabenersatforberungen zahlreicher, durch das Berfahren England's beeinträchtigter Bürger ber Ber. Staaten zur Sprache tamen. Der Notenweihfel wurde erneuert und von Lord Stanlen auf Seiten England's und von Schretar William H. Seward im Namen ber Ber. Staaten geraume Zeit in ber alten Beife fortgesett, wobei England, ohne Zweifel von ber Unmöglichkeit, Die Berechtigung ber Streitfrage überhaupt in Abrebe zu ftellen, überzengt, die Anspruche ber Ber. Staaten zwar nicht birect, wohl aber indirect anerkannte, indem in feinen Noten regelmäßig darauf hingewiefen wurde, daß England für den Schaben, den viele mahrend des Krieges in den Ber. Staaten lebende englische Unterthanen erlitten und filt den Nachtheil, der England aus der im Bereiche ber Union geleiteten Bewegung ber Fenier (f. b.) erwachsen, gleichfalls zur Forberung eines Schabenetsates berechtigt fet, eine Compensation also die einzig angemesseme Lösung ber Streitfrage biete. 3m Jahre 1868 enblich, nachbem Abams von feinem Amte zurflägetreten und Reverby Johnson zu seinem Nachsolger ernannt worden war, nahmen die Berhandlungen einen bestimmteren Charakter an und resultirten schlieslich am 14. Jan. 1869 in einem Bertrage, ben Ishnson und Lord Clarendon, der Rachfolger Stanley's, abschloffen und ihren respectiven Begierungen zur Genehmigung vorlegten. Diefer Bertrag, auf bem bereits frilher feitens der Ber. Staaten gemachten, von Lord John Ruffel jedoch entschieden verworfenen (30. Ang. 1865) Borfclage, Die Frage einem Schiederichter zur Entscheidung zu unterbreiten, bafirend, bestimmte in feinen 7 Artiteln: "bie beiben intereffirten Regierungen ernennen je zwei Commissure, benen alle seit bem 8. Febr. 1863 von Bilrgern der Ber. Staaten gegen England ober von engl. Unterthanen gegen die Union erhobenen, bis jetzt noch unerledigten Ansprüche vorzulegen find; bie Commiffare haben, ehe fie zur Berathung irgend eines Anfpruches fchreiten, einen Schiederichter ober Unparteiffen zu ernennen, ober, wenn fie fich nicht einigen können, durch Loos zu bestimmen, bem fie alle Ansprüche, über welche fie getoft verschiedener Auflicht find, jur Entscheidung vorzulegen gehalten find; bie beiben intereffirten Regierungen verpflichten fich, bie Entscheidungen ber Commiffare ober bes Unparteifchen als enbailtig und bindend an betrachten; Die Commiffare halten ihre erfte Sigung in Bafbington ab; die erwachsenden Roften werben von beiben Regierungen zu gleichen Theilen getragen; ju seiner rechtlichen Giltigkeit bedarf ber Bertrag ber Ratification burch bie Königin von England einerseits und durch den Prasidenten ber Ber. Staaten, unter Zustimmung bes Bunbessenates, andererfeits." Lettere Bedingung erfüllte fich jedoch nicht. Der Bertrag, beffen Wortlaut man bieffeits und jenseits bes Atlantischen Oceans mit ber guigten Spannung erwartete, wurde in ben Ber. Staaten gleich nach feiner Uebermittelung burd bas Rabel von der öffentlichen Meinung fast allgemein verworfen, indem man von der Ansicht ausging, raß berfelbe die Anspruche ber Ber. Staaten nicht nur ungenügend vertrete, sondern auch England ungerechtfertigte und unverbiente Bugeftandniffe mache. 3m Bundebfenate, bem er von Brafibent Anbrew Johnson am 15. Jan. jur Genehmigung vorgelegt wurde, rief er bie lebhaftesten Debatten hervor und wurde schließlich von bieser Körperschaft, nachdem namentlich der Borfitende des Comites für auswärtige Angelegenheiten, Senator Sumner, eine glanzeube, seither berühmt geworbene Rebe bagegen gehalten hatte, im April mit 54 gegen 1 Stimme verworfen. Sumner's Argumente gegen ben Bertrag hoben besonders hervor, daß berfelbe nicht ein Wort bes Bebauerns, ja nicht einmal ber Erwähnung, für bie großen Dis geschide, benen die Ber. Staaten unterworfen gewesen, enthalte und daß er eine nationale Angelegenheit wie Brivatansprfiche einzelner Individuen behandle. Die Hauptkeschwerbe ber Ber. Staaten gegen England, betonte Sumner, bestebe barin, baß, abgefeben bon ber Anertennung ber Confoberirten feitens England's als friegführenbe Land macht und abgefeben von ber nichts weniger als freundschaftlichen Art und Weise, in ber bies geschen, England die Conföderirten als triegführende Seemacht anerkannte, ohne daß biefe Conceffion auch nur burch eine einzige Bedingung gerechtfertigt gewesen ware, ba bie Confoberirten, fo viel Macht fie auch immer auf bem Lande befagen, niemals eine Seemacht bilbeten. Rein engl. Kreuzer, faute Sumner im Berlanfe feiner Rebe, konnte ben "Alabama" und andere berartige Schiffe paffiren laffen und tein engl. hafen tonnte benfelben, Schut gewähren, ohne bis Mitfoulb England's an bem ben Ber. Staaten jugefügten Schaben ju erneuern, ba jene Kaperichiffe englische, in englischen Gewässern erbaute, von englischen Unterthanen bemannte, in englischen Bafen ausgeruftete und meift unter englischer Flagge fegelnbe Schiffe waren. Am Schluß begründete Sumner die Haftbarteit England's burch folgende brei Thatfachen: turch die Anerkennung der Confederirten als Seemacht, burch welche benfelben Schiffswerften und Schiffsbanhöse eröffnet und ihnen eine Marinestagge verlieben wurden; burch die Ansruftung bon feindlichen Expeditionen, die einen Biratentrieg gegen bie Ber. Staaten involvirten und durch die jenen Biratenschiffen in englischen Bafen bewiefene Gafifrennbichaft und Unterfilitung. Der Bertrag murbe alfo, wie bereits ermähnt, vom Bunbessenate verworfen und die Alabama-Frage, beren befriedigende Löfung Reverby Johnson trop ernenter Bemus hungen seinerseits nicht erzielen konnte und turz nach bem Amtsantritt bes Prafibenten Grant (Marg 1869) seinem Rachfolger J. Lothrop Motley überlaffen mußte, war im Sept. 1869 noch unerledigt.

Alabanda (alte Geogr.), eine turch Handel und Industrie blühende, tarische Stadt, berein Bewohner nicht nur als sehr üppig, sondern auch wegen ihrer Geschmackosigkeit versichrieen waren, weshalb man noch heute unter Alabandismus Geschmackosigkeit, Pfusiehrei versieht.

Alabaster, schweselsaurer Kalk; ein weißes, zuweilen in's Röthliche und Grane siberspiekndes Mineral, welches zuerst in Aegypten, Sprien und Indien, später auch in Deutschand, England, Spanien und in den Ber. Staaten in großen Wengen gefunden wurde. Der Alabaster ist eine Abart des Sppses (s. d.) und gibt es: wolden Vengen A., welcher weich und körnig, große Berge bildet, meist in Mittels und Rord-Europa gesunden, für die Künste aber fast gar nicht verwandt wird; d) sesten A., meist weiß, zuweilen jedoch in andere Farken überspielend. Er ist sest und zeigt eine compacte Bruchstäche, ist an den Kanten durchscheinend. In Italien, hauptsächlich in dem Städtchen Bolterra in Toscana, wo sich über 5000 Arkeiter mit seiner Behandlung befassen, wird derselbe zur Bereitung von Basen, Bechern, Leuchtern u. vielsach bennyt. In Castellino sindet man ihn 200 Fuß unter der Oberstäche. Wit eisernen Instrumenten wird der A. leicht bearbeitet und kann wegen seiner Beichheit und Feinkörnigkeit auf das Zierlichste geschnitten werden. Bei der Bearbeitung bietet das Reinhalten die Dauptschwierigkeit, da der A. leicht Stanb ansetz, welcher dann schwer zu entsernen ist. Die beste Art ihn zu reinigen ist, ihn auf Rasenplätzen zu bleichen. Drientalischer A. ist nicht schwefelsaurer, sondern tohlensaurer Rall (Tropfflein). Derfelbe wird wegen seiner eigenthumlich zarten Farben und Durchscheinigkeit febr geschätt.

Wabafter, Barfilm- ober Salben-Buchschen, nach bem Mineral, ans bem fle gefertigt wurden, benannt.

Alabat, eine der Keineren Bhilippinen, an der Oftliste von Luzon, unter 14° nördl. Br. und 122º 13' bftl. Länge, beren Einwohner als granfame Wilbe verrufen find.

Alabon ober Alabus (alte Gergr.), Huß auf ber Infel Sicilien, nabe Spracus, jest nach Einigen Cantaro, nach Anberen San-Giuliano. Alabum, Stadt auf Sicilien, norbl. von Spracus gelegen.

A la bonne heure (fpr. a la bonnör, frang.), wörtlich: zur guten Stunde; meinetwegen, recht fo! Dem englischen very well ober all right entsprechend.

A la campagno (spr. a la kangpanj, franz.), auf dem Lande; dann: auf ländliche Art, . **L**ändlich.

Alach, Dorf mit 600 E. im prenß. Reg.-Bez. Erfurt, im gleichnamigen Areise, salzund eisenhaltiger Gesundbrunnen (Alacher Mineralwasser).

A la chasse (fpr. a la schaff, franz.), nach Art ber Jagd, jagdartig; ein Spiel auf bem Billard mit 15 ober 12 Ballen, welches von einer in zwei halften getheilten Gefellschaft ges ivielt wird.

**Aladna** (ipr. Aellätschuä), County im Staate Florida (Ber. St.), im nordwestl. Theile ber halbinfel, 1000 engl. D.-M., 8232 E., im Rorben vom Santa-Fe-Fluffe und im Silben vom Suwance begrenzt; Boben eben, im Allgem. fruchtbar. Der See Orange liegt jum Theil in biesem County, auch befindet fich in demselben eine 25 engl. M. breite und 50 M. im Umfange meffende Emmpfgegend, Aladina Savannah genannt, Die mit bem See Drange in unterirdischer Berbindung stehen foll.

Alaerane, Rame einer Inselgruppe im Golf von Mexito, unter 220 23' 1"nordl. Br. u. 890 42' westl. Länge, ungefähr 70 engl. DR. nördl. von Pucatan, auf einem von Rorden nach Guben laufenden, 15 M. langen und 12 M. breiten Riff.

**Alacia**, Fluß in Guatemala (Centralamerifa), füblich laufend und in den See von Nicaragua münbenb.

Alaculja Creef, Flüßchen in Cherofee County, Staat Georgia (Ber. St.), ein Arm des Little River.

Mladagh (b. i. schöner Berg), eine hohe Gebirgekette ber aflat. Türkei, auf beren Rordabhange ber Bfil. Enphrat entspringt, an ber Nordspite bes Wansees gelegen und bie Wasserscheibe zwischen bem Caspischen Meere und dem Berfischen Golfe bildend.

Mabigas ober Alabgas, eine Art Taffet aus Oftindien, meift mit Blumen verziert. Alaf (von bem celt. alof, Glud, stammend), ein am Nieberrhein gebranchlicher Inbelruf,

1. v. w. glüdlich! hoch!

A la l'igaro, ein Spiel auf bem Billard, f. v. w. Boramibe.

A la figure (spr. a la figühr, franz.), Art des Bharaospiels, deren Wesen barin besteht, bag man auf eine Karte, die oben mit dem Biertel ihrer Länge umgebogen ift, sett und infolge des Erscheinens der drei Figuren auf der einen ober anderen Seite gewinnt oder verliert.

A la fin (fpr. a la fang, franz.), am Eude, endlich; überhaupt.

A la française (fpr. a la frangfahe, frang.), nach frang. Art und Beife; ein Spiel auf bem Billarb, abnlich bem einfachen Spiel.

Alagnon (fpr. Alanjong), Rebenfluß bes Allier.

Alagon, auch Agoa be Bao genannt, Stadt und District an der Gidtliste der Azo-xeninsel St. Michael. Stadt A. hat 3212 E. (1863).

Alagoas. 1) Proving in Brafilien, am Atlantischen Ocean, im R. und B. von der Provinz Bernambuco, von der A. bis jum Jahre 1840 einen Theil bildete, und im Gilden von der Provinz Sergipe del Rey begrenzt, 9000 engl. D.-M., nach Baril de la Hure (1862) 204,200 E., nach Bompéo (1864) 300,000, von denen 40,000 Stlaven; bergig und sehr bewaldet; Tabat, Bammwolle, Zuder, Reis, Mais, Ananas, Orangen und Kotosnuffe; die Waldungen A.'s liefern das beste Banholz in Brasilien, sowie Mastix, Kantschut, Copaivi und Ipecacuanha. 2) A. ober Billa Do Forte Das A., Hauptstabt biefer Proving, am westl. Ufer bes Sees Mangnaba, unter 9° 40' sübl. Br. und 35° 50' westl. Lange, 140 engl. M. norboftl. von Sergipe bel Rey, in einer fruchtbaren Umgebung gelegen, 8 Rirchen und 2 Rlöfter, 12,000 E. Digitized by

Alagon. 1) Stabt in Spanien, nabe dem Zusammenflusse ber Flusse Ebro und Lalon, 15 b. M. nordweftl. von Saragoffa, 3000 E. 2) Fluß in Spanien, Rebenfluß bes Tojo, in welchen er fich ungefähr ? b. M. norpofil. von Alcantava ergiefet, etwa 30 b. M. lang.

Alagonia (alte Geogr.), meffenische Stadt mit Tempeln bes Bacchus und ber Artemis.

zwischen den jegigen Städten Gaitsa und Brinda.

A la grecque (fpr. a la gred, franz.), nach griechischer Art und Weise; bezeichnet in der

Bantunft und bei Stidereien linienartige Bergierungen, Die fich rechtwintetig foneiben.

A la guerre (spr. a la gahr, franz.), nach Art des Krieges; ein Spicl auf dem Billard, beffen Theilnehmer burch Nummern bezeichnet werden und bei welchem Die erfte Berson einen Ball aussetzt, auf welchen die zweite Berson, auf diese die dritte u. s. f. spielt; jede Berson barf fo lange fpielen, als fie Balle macht.

A la hate (fpr. a la habt, franz.), in bet Gile, ellig.

A la hausse, f. à la baisse.

Alai (turk.), öffentlicher Aufzug, Prozession; bann: Regiment; baber: Alaibeg, ber Anführer eines Regimentes.

Alaiedon, Positownship in Ingham County, Staat Michigan (Ber. St.), 92 engl. M.

wefft. von Detroit, 806 E. (1864).

Mlais (ipr. Aläh, das alte Alesia), Stadt in Frankrich, Depart. Saxd, am rechten Ufer bes Garbon, am Fuse ber Cevennen, 6 b. M. nordweftl. von nimes, mit welch' letterer Stadt ce durch eine Eisenkahn verbunden ist, zahlreiche Fabriken, 19,964 E. (1866). Hicr zu Anfang des Jahres 1629 Friede zwischen den Hugenotten und Ludwig XIII.

Alaja, kleinasiat. Stadt mit 2000 E. an der östl. Rüste des Golses von Antalia; nahebei

die Festung Anemur.

Alajuela, wichtige Stadt mit 10,000 E. (1865) in Centralamerika, im Staate Costa Rica, 35 engl. M. fübwestl, von Cartago, mit bem bequemen Safen von Buntas Arenas burch eine gute Strafe verbunden.

Alatananda (Alacananda Ganga), der linke Onellfing des Ganges.

Afalie vom griech.). 1) Stummbeit. 2) Unartitulirtes, erschwertes Sprechen.

Alaltomena (alte Geogr.), bootische Stadt mit einem Tempel ber Athene, beren Geburts-

ort A. fein follte, wober ihr Beiname Alalkomeneis.

Alalunga (Oncynus Alalonga), ein im Mittellänbischen Meere vorkommender großer Streichfifch, ber mit bem Thunfifch verwandt ift und eingefalzen versondt wirb. Bon bem Thunfische unterscheidet er sich hauptsächlich badurch, daß sein Fleisch, wenn gekockt, nicht roth, fonbern weiß ausfieht.

Alamatee, f. Allo matee. Alaman, Don Lucas, mexitan. Staatsmann und einer ber hervorragenbften Filhrer ber monarchifchen Bartei, geb. in ber letten Balfte bes 18. Jahrh., 1829 unter Buftamente Mitglieb bes Cabinets, unter Santa Anna feit 17. Marg 1863 Minifter bes Auswärtigen, gest. am 2. Juni 1853. Schrieb: "Historia de Mexico" (5 Bbe., Mexito 1849-1852 .

Alamance (fpr. Aellamens). 1) County im Norben bes Staates Rorth-Carolina (Ber. St.), 500 engl. D.-M., 11,852 E. (1860), gebildet im Jahre 1848 ans bem westl. Theile bes County Drange; Boben wellenförmig, fruchtbar, vom haw bewäffert und von ber Centralbahn burchschnitten. Hauptstadt: Graham. Bei ben Wahlen von 1865 bis 1869 gab bas County in ber Regel eine fleine bemotrat., in 1868 bei ber Brafibentenwahl jedoch eine Neine republ. Majorität. A. ist nach dem Flüschen 2) Allamance benannt, das in dem County in den Daw einmilndet.

Alamanni, Luigi, ital. Dichter, geb. am 28. Oft. 1495 in Florenz, geft. 1556 in Amboife in Frankreich. Sein Bater war Anbanger ber Medici. Gines Morbanfchlages auf das Leben des Cardinals Julius, der damals in Florenz im Namen des Papsies herrschte, verdächtig, floh er nach Benedig und, nachbem Cardinal Julius unter bem Namen Clemens VII. den papfilichen Thron bestiegen hatte, nach Frankreich. Franz I. hatte eine hohe Meinung von ihm, nahm ihn in seine Dienste und ernannte ihn nach bem Frieden von Erespi im Jahre 1544 an feinem Gefandten am Bofe Rarl's V. Befonders berühmt burch fein Lebegebicht: "La coltivazione" (Paris 1546) und seine "Epigrammi toseani" (Mondout 1570).

Alameba, öffentlicher Spaziergang in span. und span.-amerik. SAbten, nach bem span.

Alamo, Pappel, so benannt.

Mameda. 1) County im Staate California (Ber. St.), die Ofliksie der San Francisco-Bai bifbend, 800 engl. D.-M., 8927 E. (1860). Die Contra-Cofig- und Monte-Diablo-Höhenzuge burchziehen bas County von Norben nach Giben; Thaler und Chenen

sehr frucktbar, 125,000 Acket werden bebant. A. wurde im Jahre 1852 aus Theilen der Counties Contra-Costa und Santa-Clara gebildet und nach dem Flüsschen Alameda benannt, das auf dem Monte Diablo entfpringt und nahe Unionville in die San Francisco-Bai Ungefähr 2 engl. Dt. von ber alten Miffionsanstalt San Jofe entfernt liegt bie Alameda Mineralquelle, die von ben Bewohnern San Francisco's fletgig besucht wird: Countysis: San Leandro; bedeutenbste Stadt: Datland. Bei den polit. Bablen von 1860 bis 1868 gab bas County immer eine ansehnliche republ. Majorität. 2) Stadt in diesem County, nahe bem Flufigen San Leanbro, 7 engl. M. filbl. von Dakland, an ber Grenze tiner fruchtbaren und wohlfcultivirten Ebene gelegen, 500 E. 3) Stadt in Bernabillo County, Territorium Rew Megito, am linten Ufer bes Rio Grande, 6 M. nörbl. von Albuquerque, 649 E.

A la mosuro (fpr. a la meflihr), nach dem Make, nach Makgabe; in der Musik s. v. 186.

a tempo.

A la minuta (ital.), im Kleinen; pfinktlich. Alams (d. i. Pappel), Fort in Berar Co., Staat Teras (Ber. St.), nahe ber Stadt San Antonio, am linken Ufer des Fluffes San Antonio, berühmt durch die bei demselben stattgefundenen erbitterten Rampfe zwischen Texanern und Mexikanern. Die Texaner zwangen ben mexik. General Martin Perfecto de Cos am 11. Dez. 1835, nachdem sie sich im Nov. desselben Jahres filr unabhängig von Mexiko erklärt hatten, das Fort zu Abergeben, eine Abtheis fung derfelben wurde aber vom 11. Febr. bis 5. Wärz 1836 von den Mexikanern im A. belagert und schließlich am 6. Marz, nach einem belbenmitthigen Biberftande, bis auf ben let-ten Dann niebergemetelt. A. erhielt nach biefer helbenthat ben Sprennamen "Thermoppla von Texas". Der Name A. wurde kurz darauf, am 21. April 1836, zum Schlachtruf ber Texaner, die an diesem Tage, nuter dem Ruse: "Dentt an Alamol", die Mexikaner am San Jacinto vernichtend auf's hanpt schlugen und baburch ihre Unabhangigkeit besiegelten. Santa Anna, der mexik. Dictator, sowie General Cos wurden in dieser Schlacht gefangen genommen.

1) Postvorf in Montgomery County, Staat In biana (Ber. St.), 55 engl. von Indianapolis. 2) Bostownsbip in Ralumazoo County, Staat Michie Alama. M. WNW. von Indianapolis. yan, 70 M. BSB. von Laufing, 954 E. (1864). 3) Postorf in Contra Costa County, Staat California, 13 M. sitosst. von Martinez.

A la mode (fpr. a la mod, franz.), nach ber (jetzigen) Tracht, Gitte, Mobe.

Mamsbe, Poststation in Repnotes County, Staat Wiffvuri (Ber. St.).

Alames (Real de Los A., d. i. die Pappelbaume), Stadt in der meritanischen Provinz Sonora, 140 engl. M. nordweftl. von Sinaloa; Die Umgegend von A. ift berühmt wegen ihrer Silberminen, in benen 3-4000 Bewohner ber Stadt beschäftigt find. Die Stadt ift gut gebaut und gepflastert. 6000 E. (1865).

Alamutiga, Postborf in Lauberbale County, Staat Mississphi (Ber. St.), etwa 80 engl. M. Hill. von Jacion.

**Aland,** Fluß im preuß. Reg.-Bez. Magbeburg, Nebenstuß ber Elbe, in welche er nahe Schnadenburg mundet, entspringt in ber Altmartt, fließt burch einen Theil Hannover's, wird

bon Seebanjen am fchiffbar.

Wand (Cyprinus over Leuciscus Jeses), and Jeses, Sangl, Göse, Didtopf (Che), Derfling (Donau), Dibel (C. Dobula, Schweiz) und Munbfisch (Rieberrhein) genannt, eine namentlich in ben größeren Fluffen bes nörbl. Europa's vortommenbe Beigfischart, mit blauem Ruden und Flossen von violetter Farbe. Gein Fielich, bas beim Rochen eine gelbliche Farbe annimmt, ist ziemlich grätig und, weil fehr fett, unverbautich. Der A. ift eigentlich nur gebruten zu genießen, was auch burch ben Namen, ben man ben größten Fischen biefer Art beigelegt bat, Bratfisch e, angebeutet wird.

**Alander,** Fischart, f. v. w. Stint.

Manbjee, fischreicher See im preuß. Regierungsbezirk Botsbam, bei Oberberg.

Mlandbinfeln (fpr. Dlandbinfeln), eine Gruppe von ungefahr 200 felfigen Infeln, von benen nur 80 bewohnt find; am Eingange bes Bothnischen Meerbufens, zwischen 59° und 60° 32' nord. Br. und 19° und 21° östt. Länge, seit 1809 von Schweben an Rufland abgetreben, bilben einen Theil des Goud. Abo-Didrneborg in Finland. Die Bewohner berselben, ungefähr 15,000 an Zahl, find schwedischen Ursprunges und als ausgezeichnete Schiffer und Fischer bekannt. Hauptprodukte: Roggen, Gerste, Kartosseln, Hopfen, Flachs, Kase, Butter und Häute. Die größte dieser Inseln ist Aland, 13 b. D.-M., 10,000 E., mit einem vortresslichen Hafen auf der Westkusse und mit der im Jahre 1854 von den vereinigten Flotten der Engländer und Franzosen zerkörten Fostung Bomarsund Digitized by 🕒 🔾

Manen, Rame eines Nomabenvolles septhischen Ursprungs, aufänglich am Raufafus anfässig, von wo aus es in nördt. Richtung bis jum Don vordrang und Ranbzüge nach Armenien, Macedonien und Rleinasien unternahm. Die A. werben mahrend ber Boltermanberung mehrfach genannt und ftanden zu jener Zeit namentlich mit ben Bandalen in Berbinbung, mit welchen vereint fie burch Deutschland nach Italien, Gallien, Spanien und Lufitas nien vorbrangen. Einzeln aufgerieben ober mit anderen Bolfern vollftanbig verichmolgen verschwinden die A. um die Mitte des 5. Jahrh. gang aus der Geschichte.

Alangieen (Alangiese), Pflanzenfamilie aus ber Rlaffe ber Kelchblüthler (Calyciflorse), mit angewachsenem Relche, gleich vielen Blumenblattern, Relchlappen und Stanbgefäßen, letetere jedoch auch zwei ober vier Mal so viel, ein- bis zweifächerigem Fruchtinsten und einem bangenben Eie; Blatter ohne Rebenblatter. Gattungen: Alangium (f. b.) und Marles

(j. b.).

Alangium, Pflanzengattung ans ber Familie ber Calyciflorae-Alangieae, in Offindien vorkommend, arzneiträftig, mit firschenartigen, wohlschmedenden Früchten. capetalum und A. hexapetalum, Baume auf Malabar, beren Burgeln gegen Burmer und gegen den Big giftiger Thiere verwendet werden. In Europa in Gewächschansern ge-

A l'anglaise (for. a langlähs, franz.), nach engl. Art, Sitte. Alanisches Gebirge (Alani montes, Wolchonstischer Wald oder Wolgagebirge), waldiger Gebirgszug im europäischen Rußland; 55 b. M. lang und 7 M. breit; reich an Eifen, Schwefel, Alaun, Bitriol, Steinkohlen, Salz, Kalk und Gpps; Bafferscheibe zwischen Ofifee einerseits und Kaspischem See und Schwarzem Meere andererseits; mit den Quellen vieler

Flüsse, wie z. B. Dniepr, Duna, Don, Wolga, Wolchon, Ota, u. s. w.

Alant (Inula), Pflanzengattung aus ber Familie ber Compositae-Asteroideae-Inuleas, in Europa und Aften vortommenbe, ben Aftern abuliche, ausbauernbe Rrauter ober Halbsträucher, mit sehr vielen Arten, unter benen ber acht e, ober Bruft - A. ber bekannteste ift. Letterer, and Belenentrant ober Glodenwurz (Inula Helenium) genannt, wird hauptfächlich in den Gebirgsgegenden Mittel- und Südemopa's gefunden und ist feiner Burzel wegen, welche Juulin ober Henelin (ein bem Stärkemehl verwandter Stoff), Alantkampher und Weichharz enthält, von besonderer Bedentung. Das Alantstärkemehl, eine Art Stärkemehl, findet fich in ber Burgel bes A. und in ben Anollen ber Georgine. Officinell heißt bie Alantwurzel Helenium (f. b.).

Alanthus Grove, Boststation in Gentry County, Staat Missouri (Ber. St.), etwa

200 engl. Dt. nordweftl. von Jefferfon City.

Alauns von Apfiel (A. ab Insulis, and Doctor universalis genannt), geb. um das Jahr 1114, Ciftercienser im Rlofter Clairvang, 1140 Abt in Bivour, 1151—1167 Bifchof von Auxerre, febrte barauf nach Clairbang gurud, wo er im Jahre 1203 farb. Er ift hauptfächlich berühmt durch seine Bersuche, die mathematische Beweissubrung zur philosophischen Begrundung scholaftischer Gegenstände anzuwenden. Er schrieb: "Opera moralia, paraenetica et polemica" (heransgegeben von Bisch, Antwerpen 1654). Ein ihm früher zugeschriebenes Wert gegen die Baldenser und Albigenser ("Opus Quadripartitum") ift wahricheinlich von Alanus be Bobio, einem nicht weiter befannten Schriftfteller, verfaßt.

Alapaha. 1) Fluß im Staate Georgia (Ber. St.), Rebenfluß bes Suwanee, etwa 2) Poft borf in Lownbes County, Staat Georgia, 262 MR. fabl. 100 engl. M. lang.

von Millebgeville.

Alapajewst, Stadt mit 5322 E. (1865) im affat. Rußland, Gouvernement Perm, am Alapaita, 10 b. M. nordwestl. von Irbit.

Alapistä hießen die Spaßmacher auf den Theatern der späteren röm. Kaiserzeit, so ge-

nannt, weil fie fich gegenseitig Manlfchellen (alapao) gaben.

A la poulo (fpr. a la puhl, franz.), ein Spiel auf bem Billard mit zwei Ballen, auch "à la guerre mit zwei Ballen" genannt. An demfelben konnen zwei und mehr Personen theilnehmen, welche nach bem Loofe fpielen. Wer acht Febler gemacht hat, barf nicht mehr mitspielen; der zulett übrig bleibt, hat gewonnen.

1) Rleiner Fluß im Staate Florida (Ber. St.), mundet in die Choctawat-Alaqua. dee Bai. 2) Bost borf in Walton County, Staat Florida, an obigem Flusse gelegen,

etwa 125 engl. M. nordwestl. von Tallahassee.

A la queue (fpr. a la toh, vom franz. queue, Schwanz, Schweif), in langer Reihe (aber

böchstens 4 Mann boch) aufgestellt.

Alar (vom lat.), seitlich, an der Schulter; A. tommt in vielen Zusammensetzungen vor, wie z. B. Alararterie, Alarvene, Alarligamente Konized by Google

253

Alaresn (fpr. Alarfong), Stadt mit 700 E. in der fpan. Provinz Cuenca, am Aucar, ber bie Stadt umflieft; beruhmt burch ben Sieg, ben bie Mauren am 19. Juli 1195 fiber Alfons VIII. erfochten.

Alarcon h Menboza, In an Ruig be, fpan.-ameril. Dichter, geb. gegen Enbe bes 16. Jahrh in Tasco in Merito, über beffen Jugenbjahre man noch im Zweifel ift. Wahrscheinlich wurde er schon als Knabe nach einer der Hochschulen Spanien's geschick, wo er im Jahre 1625 Licentiat wurde und 1628 als Relator del real consejo de las Indias angestellt war. In letterem Jahre veröffentlichte er auch ben erften Theil seiner Dramen, ben er seinem Gonner, Don Felipe be Guzman, widmete. A. versuchte fich in allen Gebieten ber Boefie, leiftete aber besonders Gutes im heroischen Drama und im Charafterlusipiele. Er ftarb 1639. Harpenbusch hat seine Werke 1848 in Madrid herausgegeben.

A la renverse (fpr. a la rangwars, franz.), umgelehrt, umgewendet.

Maric, Ronig ber Bestgothen, welcher im Jahre 393 einen Ranbe und Eroberungszug burch Thrazien, Macedonien und Thessalien nach Griechenland unternahm, sich von bort nach Italien wendete, Rom dreimal belagerte und dasselbe schließlich am 24. Ang. 410 einnahm und plinderte. Bon Eroberungelust getrieben, jog er gegen Sicilien, um fich auch biese Insel zu unterwerfen, wurde aber im selben Jahre (410) in Cosenza vom Tobe ereilt. Er wurde von seinen Kriegern im Fluffe Busento begraben.

**Alarii** ober **Alares** naunten die Römer die von den Bundesgenoffen gestellten Contingente. Dieselben behaupteten in ber Schlachtordnung die Flügel (alae), woher ihr Name.

Marm (vom franz. Alarme, welch' letteres wiederum von dem ital. all 'arme, d. i. zu den Waffen, herzuleiten ift). 1) Im Allg. Lärm, Unruhe; speciell im Kriegswesen: das plotz-liche Zusammenrusen der Truppen durch ein bes. Signal (Alarmsignal) auf gewisse, vorher bestimmte Sammelplage (Alarmplage). Im Felbe werben banfig Alarmirung en vorgenommen, und zwar um entweder den Feind zu neden und zu ermilden, oder ibn jum Anstiden gu bewegen, ober um feine Starte ober feine Stellung tennen an lernen. In Garnisonen werben Alarmirungen oft lediglich jur Uebnng ber Soldaten angeordnet. 2) Elettrifder und Diebe-A., ein Inftrument, welches in Saufern fo angebracht wird, daß bei versuchtem Einbruch ben Infassen sofort Rotig gegeben wird. Der elettrische A. besteht meistens aus, mit einer Batterie und einer Alarm-Glode (Alarm-Bell) verbunbenen Drubten, welche bei Deffnung von Thuren ober Fenftern in Berührung mit einanber gebracht werden, so daß die Leitung dadurch completirt wird. Der gewöhnliche Diebs-A. besteht meist and quer burch Zimmer gespannten bilinnen Faben, welche mit Gloden, Gewehren ober Gewichten so verbunden sind, daß, bei ber geringsten Berührung der Fäben, solche Lärm-Instrumente bewegt werben, um die Infassen zu warnen. Geldschubladen, welche mit solchen Borrichtungen versehen sind, heißen in Amerika Alarm-Money-Drawers. Marm Fort, Dorf in Oregon County, Staat Missoure (Ber. St.), 15 engl. M. sibl.

von Thomasville.

Alars, Rame eines calabrischen Finsses, welcher auf den Apenninen entspringt und süd-

weftl. vom Capo-bi-Stilo in's Jonische Meer münbet.

Alaschehr, Keinasiat. Stadt mit 15,000 E., im türk. Sjalet Aibin, am nordöstl. Abhange bes Tmolus, ungefahr 38 M. Bill. von Smyrna, Sit eines griech. Erzbischofs, lebhafter

Banbel, Ruinen bes alten Philabelphia.

**Alasta** (Aliasta), Territorium der Ber. Staaten, umfaßt den nordwestlichen Theil von Rord-Amerika, welcher sich vom 54° 40' nörbl. Br. bis zum Eismeer und vom 122°—1568 westl. Länge (v. Ferro) erstreckt. Das Territorium umfaßt die von brit. Amerika nordwestl. gelegene Halbinfel mit zahlreichen weftl. und fübweftl. von berfelben liegenden Infeln mit

577,390 engl. Q.-Mt. unb 75,000 E.

Die Nordflisse wurde 1778 burch Capitan Coof entbedt. Im Jahre 1826 brang Capt. Beechy bis jum Cap Barrow vor, während um diefelbe Zeit Capt. Franklin die Kusten westlich von ber Munbung bes filnffes Madenzie erforschte. Sammtliche Lanbereien waren bereits im Juli 1799 burch einen Freibrief bes ruff. Raifers Baul I. einer ruffifch-ameritanis schen Belggesellschaft verliehen und dieselbe war bevollmächtigt worden, alles Land nördlich und sablich vom 55 Grabe, so weit baffelbe noch nicht von anderen Nationen befest sein wurde, unter ruffifche herrschaft zu bringen. Der Freibrief biefer Compagnie wurde 1839 erneuert und bas Land Aussisch Amerika genannt. Es gab um diese Zeit 36 Stationen für Ingo und Fischfang in A.

Durch einen am 30. März 1867 zu Washington geschlossenen Bertrag, welcher burch ben Senat am 28. Mai ratificirt wurde, ging A. gegen eine Entschädigungesumme von \$7,200,000 in ben Besitz ber Ber. Staaten über und im October besselben Jahres nahm General Roussean zu Sitta ober Nem Archangel auf ber Infel Sitta im Namen ber Regierung ber Ber. Staaten Besit von bem neuerworbenen Territorium. Durch eine Congres. acte vom 27. Juli 1868 wurden die Gesetze ber Ber. Staaten in Bezug auf Bolle, handel und Schiffahrt auch auf A. ausgebehnt und durch eine Orbre bes General Salled vom 13. Angust 1868 ber Militarbiftrict A. bem Departement California einverleibt. Gine Terri-

torialregierung wurde 1869 eingefest.

Grengen und Charafter bes Lanbes. A. wird im R. vom Rorblichen Gismeer, im B. vam Nordlichen Eismeer, ber Beringsstraße und bem Lamtschattischen Meere, im S. vom Großen Ocean begrenzt. Die Oftgrenze gegen Brit.-Amerika bilbet eine von ber Demarcationsspite bis nabe bem Eliasberge (60° 15' nördl. Br.) gezogene gerade Linie, welche bann subaftl. abbiegend einen Ruftenstrich bis 54° 40' begrenzt. Der nörbliche Theil bes Landes ift eben und gegen 600 engl. DL lang und breit; ber fich vom Cliasberg bis gu 50° 40' hinziehende Küstenstrich bagegen gebirgig. Das Klima ist veräuderlich, aber wegen der von den Küsten Asien's kommenden warmen Meeresströmungen milder als bas Klima ber an ber Atlantischen Rufte unter benfelben Breiten gelegenen Lanbfd aften. Das Innere ift nur wenig bekannt. Der bedeutendste Fluß ist ber Duton, welcher in Britisch-Amerika an ben Chippeway-Gebirgen entspringt und nach westlichem, bann sublichem und wicderum westlichem Laufe sich füblich vom Norton Sound in das Kamtschattische Meer ergießt. Die Russen nennen ben unteren Theil des Flusses Kwichpak. Er ist 2000 engl. M. lang und bildet an der Mindung ein Delta, welches fast 2 Breitengrade einnimmt. Die Gebirge im Silvosten Alasta's gehören zu ben höchsten in Nordamerita. Der Bultan St. Glasberg, welcher 40 M. landeinwärts liegt, wird über 100 M. weit vom Weere aus gesehen und hat wahrscheinlich eine Hohe von 17,900 F. Beinahe eben so boch ist ber 100 M. subostl. gelegene Berg Fairwegther. Außerdem gibt es mehrere Bultane, welche bis 10,000 F. hach

Die Halbinsel Alasta, welche sich flowestwarts vom Rjamnasce erstreckt, ift 300 M. lang und gegen 50 M. breit. Ban bieser zieben sich in silowest. und nördl. Richtung, in einer 1075 M. langen Bogenlinie, die Alenteninf:in, f. Alenten. Weiter nach Roraben liegen in dem Kamtschatta Meer oder der Behrings See die großen Inseln St. Lawrence und Noumbat, beren jede 2000 D.-M. umfaßt. Im Mittelpunkte jener See liegen bie Inseln St. Baul und St. George, noch bober St. Mgtthem.

Die ganze Bevolterung bes Landes wird auf 75,000 Menfchen gefchatt, unter benen 65,000 Indianer verschiedener Stamme, (Ta-tlit, Ta-tath, Autschin, Autschin-a-Autschin), die übrigen jedoch Ruffen, Ameritaner, Robiaten und Aleuten find. Die Eingeborenen, besonders die Aleuten, sind friedlich, anstellig, lernbegierig und zeigen großes Geschick für Handwerke, Gewerbe und Handel. Die Stadt Sitta hat gegen 500 E., in ihrer Nachbarschaft wohnen gegen 1000 Indianer. Der Ort hat nur eine Straße, die Hanser sind fast alle Blodhäuser. Unter ben öffentlichen Gebauben ist die Wohnung bes Gouverneurs, eine griech. Lirche, eine luther. Kapelle, die Gebande der Anst.-Amerik. Compagnie, ein Clubhaus und ein kleines Fort zu bemerken.

In Bezug auf Probutte ift A. reich an Bauholz (Fichten, Tannen, Cebern) und Pelzthieren (Seeattern, Filchse), auch sind bebeutende Eisen- und Kohlenlager entbedt wor-Die Gewäffer im Binnenlante wie bas Meer haben einen unerschöpflichen Schat an

Fischen, Walrossen und Walfischen.

Alafter (griech , Racher, Bestrafer bes Bosen), ein häufig gebranchter Beiname ber rachenben Gottheiten; Plagegeift.

A la suisse (fpr. a la swiß, franz.), nach Schweizerart, Sitte.

A la suite (fpr. a la fwiht, frang., b. i. im Gefolge), Bezeichnung berjenigen im Gefolge bes Feldherrn (bef. Rongs) befindlichen Offiziere, welche augenblidlich teinem bestimmten Truppenkörper angehören, sondern je nach Bedarf einem solchen beigegeben werden.

Alatan (lat.), name ber Fligelichneden.

Alatamaha, auch Altamaha, Bluß. im Staate Georgia (Ber. Staaten), burch bie Bereinigung der auf den Ansläufern der Alleghanh Mountains entspringenden Fluffe Oconee und Ofmulgee gebildet, fließt füddftlich burch fandige Ebenen, und Waldungen und mundet, nach einem Laufe von 120 engl. M., 60 M. sübwestlich von Savannah in mehreren Armen in bie St. Simon-Bucht. Große Dampfer können den Oronee dis Milledgerille und den Okuulgee bis Macon, 300 M bom Dcean, hinauffahren.

Alatau. 1) Rame eines Gerugstammes im wentung Douper, für Tom-fil-Kill. 2) Gebirgstette im affatischen Rußland, welche die Wassersche zwischen Tom-1) Name eines Gebergstammes im westlichen hochaffen, im Gitben bes Sees Mા કાત ક

und Tschulym bilbet.

Digitized by GOOGLE

Alatanifder Bezirf, Bezirf im westl. Sibirien, 33642/, b. D.-M., 150,000 E., bie Laiber ber großen Kirgifenborbe, ber Buruten und bas Beden bes Ifill-Rill umichliegenb. Hauptstadt; bie Festung Wiernoje (auch Almat genannt).

A latere (fat.), von ber Seite.

Alatern (Rhamnus Alaternus), Alaternenbaum, Bflanzenart aus ber Gattuna Rhamnus, eine im fühl. Europa vorkommende Kreugdornart, mit fahlen, lederartigen Blattern von eirunder, elliptischer ober lanzettlicher Gestalt, glatten Aesten und blattwintelständigen Bluthentrauben, Die zweihaufige Bluthen enthalten. Der A. ift badurch von Bedeutung, daß feine Blatter einen befonders zum Gurgeln verwendbaren Thee, feine frifchen Bweige gute (namentlich braune) Farben auf Wolle liefern und feine Beeren jum Gelbfarben verwendet werden konnen.

A la toto (fpr. a la tubt, frang.), wortlich: am Ropfe; baber: an ber Spite, voran.

Alation (fpr. Alaziohn), bie Beflügelung.

Alatri. Stadt im Rirchenstaate, in der Delegation Frosinone, 11,370 E. (1853).

Alatür, russ. Stadt an der Mündung des gleichnamigen Flusses, im Gouv. Simbirst,

**95**53 E. (1865).

Maun (engl. Alum, lat. Alumen), ein Doppelfalz, bestehend ans fowefelfaurer Thon-erbe (Mannerbe) und fowefelfaurem Kali, baber Kali-Alaun genannt, ober aus fowefelfaurer Thonerbe und schwefelsaurem Ammoniat, Ammoniat-Alaun genannt. Die Berbindungen von Alaunerde mit anderen Alfalien oder die ber benannten Alfalien mit anderen Wetallen werben auch A. genannt. Ed hat berfelbe einen eigenthümlich zusammenziehenden fauren Gefdmad und bildet oetgebrifde, unter gewissen Umftanden auch cubifche Kryftalle. — Die Composition des Mann wird durch die folgende chemische Formel ertlärt: AlO 3804 KOSO 24HO. - Diese Zusammenstellung variirt jedoch je nach der Berbindung mit den verschiedenen Alkalien. Die 24 Atome Wasser sind jedoch in allen Formen die eigenthümliche Charafteristt. Im Wasser ift A. leicht ausibsbar, jedoch variert die Fähigteit des Wassers, ihr zu lösen, mit der Wärme. So ift z. B. ein Theil A. bei 54° F. in 13, Theilen Wasser löslich, während bei 167° es nur eines Theiles Wassers bedarf. Wenn der A. erhipt wird, so schwilzt er in seinem eigenen Wasser, welches verdampst, und sodann trocknet er, ben fog, gebrannten A. bilbend, welcher jedoch Waffer wieder absorbirt. Es wirft berfelbe stärker, als die wasserhaltigen Krystalle und dient als gelindes Aeymittel. zusammenziehend. Eingenommen bewirft er unmittelbares Einschrumpfen ber Musteln und Contraftion der fleinen Gesäße. Albumin in Flufssteiten schlägt er nieder. Er verursacht Trodenheit im Munde und in der Rehle, in größeren Onantitäten bewirft er Erbrechen. Hauptfächlich wird ber A. als Bindemittel für Farbereien und Kattun-Drudereien, zu ber Bereitung bes Papiers und von Buchbindern im Klebestoff verwandt. Ebenso wird ber A. vielfach jum Gerben gebrancht, sowie zu ber Bereitung bes Berliner Blau, von Ladfarben bei Glasmalerei und zur Berfertigung verschiedener Farben und chemischer Produkte benutt. 34 Aften und and in Europa wird vermittels A. baufig trubes Baffer geflart, jedoch ift bies ein gefährliches Berfahren, wenn nicht größere Mengen von Alfalien, 3. B. toblenfaurer Ralf ober Soba jur Reutralisirung ber Gaure benutt werben. Bon Badern wird ber A. boufig gebraucht, um schlechtes Debl beffer baden zu machen und leiber auch nur zu oft, um Mehl weißer zu machen. Seit Jahrhunderten wurden Solz und Beuge vermittelft bes A. unverbrennbar gemacht. Wenn A. durch Polztoble ober andere toblenftoffhaltige Substanzen erhitzt wird, so bildet er ben sog. Homberg's Phosphor, welcher sich an ber Lust von selbst entzündet und aus Mannerde, schwefelhaurem Kali und Holztoble zusammengesetzt ist. A. wird zuweilen nathrlich gesunden, wie z. B. Ammoniat-A. in Böhmen, Soda-A. in Bern x. Meiftens jeboch wird er fabeitartig bereitet. Die hauptfowierigfeit bei ber tunftlichen Bereitung bildet die häufige Berbindung ber Thonerde mit Kiefelerde, welche oft den stärtsten Saureni widersteht.. Aus Alannstein (Alumit, Alaunkaloid), einer Zusammen-setzung von A. mit Alaunerde, welche bei Arpstallisation soust ganz eisenfrei ist, wird durch Calcinirung ein chemisch reiner A. gewonnen. Der früher berühmte römische A. wurde aus bemfelben Material bereitzt, oft jedoch verfälscht und hat bedeutend an Ruf verlopen. Aus tahlenhaltigen Gubikangen, sowie aus Alaunschliefer ober Schieferthon wird burch Berbrennen, ebenfalls aus mit Schwefelsaure behandeltem Abon burch Glüben und nachherigem Busat von schwefelsaurem Kali, A. häufig fabrizirt.

Alauff, ein Thal in der Andestette und Stadt in der füdamerikunischen Republik Ecuador,

7980 Fuß über dem Meeresspiegel.

Alaba, eine ber brei im nörblichen Spanien gelegenen bastischen Provinzen, mit 56. D.s M., und 100,866 E. (1864). Dauptstadt Bittoria (f. b.). A. ist ein wichtiges Passage-

Digitized by 
OO

land zwischen Castilien und Frankreich, und bildet eine bis zum oberen Ebro herantretende stüliche Terrasse vos cantabrischen Küstengebirges, welches hier die Namen Sierra-Alta, Montes-de Altube und Sierra-de-Aranzazu führt und die Nordgrenzen der Provinz umsäumt. Landesprodukte: Getreide, Wein, Obst, Del, Hanf und Gartenfrüchte. Die Bewohner von A. (Alaveses) sind ein kräftiger Wenschenschlag.

Alaba, Don Mignel Ricardobe, geb. zu Bittoria 1771, zuerst Flottenossizier, trat dann in die Landarmee ein und schloß sich nach Ferdinand's VII. Abdankung den Franzosen an, ging aber 1811 zu den Engländern über und trat als span. Commissär in Wellington's Generalstad. Nach der Rücklehr des Königs wurde er, liberaler Grundsätze verdächtig, verhaftet, aber bald wieder frei und als Gesandter nach dem Haag geschick. Er kehrte 1820 nach Spanien zurück, wurde Generalcapitän von Arragonien, gehörte der Partei der Exaltados an, stand beim Ausstande in Madrid am 7. Juli 1822 in den Reihen der Mitizund stummte 1823 in den Cortes zu Sevilla für Ausschung der königl. Gewalt. Nach der Hersellung des absolnten Königkhums lebte er als Flüchtling in England und Frankreich. Nach Ferdinand's VII. Tode rief ihn Marie Christine zurück und ernannte ihn zum Procer (Pair) von Spanien. Er neigte sich von jest an mehr dem absolnten Systeme und der französ. Politik zu, verweigerte im Jahre 1835 den Eid auf die Constitution von 1812, ging nach Frankreich und starb baselbst zu Barèges, 1843.

A l'avenir (franz., spr. a lawnir), sür die Zukust.

A l'avouxle (franz., fpr. a lawögl), wie ein Blinder, blindlings. Alayrae (fpr. Alarad), Rifolaus b', geb. 1753 zu Murat bei Toulouse, erst Jurift, bildete sich später unter Gretry's und Langle's Leitung zu einem tüchtigen, außerst fleißigen Componister aus, versaßte von 1781—1809 gegen 60 Opern und Singspiele; flarb 1809 in Baris.

Alagani soer Alajan, ein Rebenflug bes Rur in Rantaften.

Alazeja, Fluß im fibir. Gouvernement Jafutst, Rortaften, ergießt fich in's nördliche Gis-

Alb, zwei Rebenflüsse bes Rhein's im Großberzogthum Baben, die Obere Alb und Untere Alb. Die erstere entspringt im Oberrheinfreis, nahe dem Feldsee und mundet bei Albbrud; die lettere entspringt in Wartemberg und mundet bei Anielingen.

Alba, 1) bas A. Pompoja der alten Römer, Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks in der italienischen Brovinz Euneo, am Tanaro, mit 6367 E. (1861). 2) Befestigte Stadt am Fuße des Bellino, das alte Alba Fucentia, in der italienischen Provinz Abruzzo ulteriore II.

Alba (fpr. Ahlba), Boftborf im Staate Bennfplvania, Brabford &. 133 engl. Meilen norboftl. von Harrisburg.

Alba, Ferd. Alvarez von Toledo, Herzog von, geb. 1508 ans vornehmem span. Geschlechte, diente Karl V. und Philipp II. als Staatsmann und Deersührer sast sechzig Jahre lang. Ihm verdankte Karl den Sieg von Mühlberg gegen den Schmalkalbischen Bund 1547. A. wurde 1567 als span. Statthalter nach den Riederlanden geschickt, wo er mit rücksicher Strenge und Grausamkeit gegen die um ihre Freiheit und Unabhängigseit kämpsenden Riederländer wüthete. Er regierte in Brüssel 6 Jahre und ließ während dieser Beit gegen 18,000 Bersonen, unter ihnen die Grasen Egmont und Hoorn, als Empörer und Aufrührer hinrichten. Er erreichte tropdem sein Ziel nicht, kehrte nach Spanien zurück, eroberte Portugal 1581 und starb am 11. Dez. 1582. Bgl. besonders Motley, "The rise of the Dutch Republic" (3 Bände, London 1856; dentsche liedersetung, 3 Bände, Dresten 1857—60).

Alba Augia, lat. Name des Klosters Weißen an bei Bischofsbeim in Unterfranken. A. Bulgarica oder Graeca, lat. Name für Belgrad. A. Carolina oder Julia, lat. Name für Karlsburg.

Albacete, Hauptfladt der gleichnamigen Provinz Murcia mit 17,088 E. (1860), berühmte Messe, Wein- und Safranban. Die Provinz Albacete, im früheren Königreiche Murcia, hatte im Jahre 1864 214,228 Einwohner.

Albabaran, nach ber Sage ber Araber ein Rudchelchen im Körper bes Menschen, welches nicht verwesen und die Reimstoffe bes sich bei der Auferstehung bilbenden neuen Leibes enthalten soll.

Alba-Florawein, ein auf der spanischen Insel Minorca, im Mittelmeere, wachsender weißer Wein.

Alba Fucenfia ober Alba Marsorum, am Fucinersee, mit Amphitheater; hierher schickten bie alten Römer ihre vornehmen Kriegsgefangenen, 3. B. den Bersens, den Ingurtha. Jest Alba (f. d.).

Albat, Martifleden in Siebenburgen, 3944 E. (1857).

Alba Longa, die älteste Stadt Mittelitaliens, 31/3 dentsche Meilen stödilich von Kom, in Latium, wurde der Saze nach von Askanius, dem Sohne des Aeneas, welcher trojanische Flüchtlinge um 1150 nach Mittelitalien sührte, gegründet. Bis zur Erdanung Rom's sollen 14 Könige dort geherrscht haben. Kom selbst neunt die Saze als Tochterstadt von A. L. Im Kriege der Römer gegen die Bejenter bewies sich der Ansührer der Alkaner, Mettus Fusseins gegen Tullus Hostilus, den König von Rom, treulos, worauf berselbe hingerichtet, A. L. zerstört und die Einwohner nach Rom geführt wurden. Sie ließen sich auf dem Solischen Hägel nieder. Der Ort, wo A. L. stand, heißt heute Albano (s. d.).

Alba Maris, lat. Name ber balmatischen Stadt Biograb, ber alten Residenz ber

troatischen Rönige.

Alban, 1) ein Heiliger ber kathol. Kirche, Abmer von Geburt, wirste für die Ausbreitung bes Christenthums in Britannien und starb als Märtyrer unter Diocletian. Bon ihm hat die Stadt St. Abano in Hartfordsbire, England, den Ramen, welche im Alterthume Berulamium hieß. Sein Gedächtnistag ist der 22. Juni. 2) Johann Ernst Heinrich, geb. 1785, practischer Arzt und ausgezeichneter Mechaniter, baute die ersten brauchbaren Aderbaumaschinen, besonders eine Säemaschine, starb 1856 im Meckenburgischen.

Albanellemein, wird unter ben auf ber Infel Sicilien gebanten Beinen berjenige ge-

nannt, welcher aus ben besten und reifsten Trauben gewonnen wird.

Albanenser, eine christliche Secte, welche im 8. Jahrh. n. Chr. in der kleinen Stadt Alba in Oberitalien entskand und sich dis zum 13. Jahrh. erhielt. Sie nahmen ein gutes und ein beses Grundprincip, das erstere als Bater Christi, das zweite als Bater des Teufels an, schrieben dem letzteren die Erschaffung der Welt zu. Christus bekümpft nach ihrer Lehre den Teufel und sührer an jüngsten Tage als Sieger die Menschenseelen in den himmel zurück.

Albaner Stein, ein schon im Alterthum als Baumaterial berühmter Tuffftein, ber fich burch Feinheit und Dauerhaftigfeit auszeichnete. Funbort: in ber Rabe ber Stadt Albana.

Albanefer, die Bewohner ber türfifchen Brobing Albanien.

Albani, 1) Franzes co, geb. zu Bologna 1578, gest. baselbst 1660, berühmter Maler. Sein Hauptwert: "Der Rand ber Proserpina" besindet sich in der Bildergallerie zu Mailand; außerdem sind prächtige Altarbilder und Bilder, welche Stosse auß der griechischen und römischen Mythologie behandeln, vorhanden. 2) A. Mathias berühmter Geigenbauer bes 17. Jahrhunderts, aus Boben in Throl. Seine Instrumente sind unter

bem Ramen "Albanefergeigen" noch beute bekannt und berühmt.

Albani, eble römische Familie, beren Borfahren im Anfange bes 16. Jahrhunberts, von ben Turten aus Albanien vertrieben, fich in Stalien nieberließen. 1). Siopanni Geron i mo, Sohn eines Grafen, 1504 zu Bergamo geboren, studirte die Rechte, trat als Krieger in ben Dienst ber Republit Benedig, war Bobesta in Bergamo, wurde, als eifriger Bertheidiger ber Rechte des papftlichen Stuhles vom Bapfte Bins V. 1566 nach Rom berufen, 1570 Carbinal und farb 1591. 2) Giovanno Frangesco wurde 1700 unter bem Namen Clemens XI. Bapft (f. b.). 3) Aleffanbro, geb. 1692, geft. 1779, war 1720 Runtius in Wien, wurde bann von Maria Therefia als faiferlicher Minister an den hof des Papstes Benedict XIV. geschick, mit dessen Rachsolger Clemens XIV. ex sich wegen der Aushebung bes Jefuitenordens entzweite: ftarb als papstlicher Bibliothetar. 4) Carlo, Bruder des Borigen, geb. 1687, ftarb 1724, wurde vom Papft Innocenz XIII. in den römischen Filrftenftand erhoben. 5) Giovanni Frangesco, Fürft, Gobn tes Borigen, geb. 1720, wurde bereits im 27. Jahre Carbinal, ein entschiedener Gegner ber Franzosen, farb 1803. 6) Onifeppe, Fürst, bes Borigen Neffe, geb. 1750, wurde 1801 Cardinal, lebte als Gegner ber frangofischen Herrschaft gurudgezogen in Wien und kehrte erft 1814 nach Rom gurid, wo er das Amt eines Cardinal-Staatssefretars befleidete; farb in Pesaro 1834. Filipps, Fürst, der Legte aus dem Geschlechte der A., starb am 11. Rovember 1852 in

Albania 1) wird in der alten Geographie ein Alftenland am Raspischen Meere in Asien genannt, welches feines Getreibe- und Weinreichthums wegen berühmt war; bas heutige

Lesghistan, Schirwan und Daghestan. 2) S. v. w. Schottlanb.

Albanien wird nach seinen Bewohnern ein Theil ber europ. Tilrkei genannt, welche die beiben Baschalits Janina und Bitolia umfaßt. Es ift ein gebirgiges, ftart bewaldetes Albenland am Abriatischen und Jonischen Meere und umfaßt 768 b. D.-M. mit gegen

1,300,000 E. Macedonien und Theffallen bilben bie Grenze im Often; bas Rönigreich Griechenland im Silben; das Jonische und Abriatische Meer im Westen; Zrnagora, Bosnien und Serbien im Norden.. Die Bewohner besselben heißen Albanefen, werden von ben Türken Arnanten, in ber Lanbessprache Stypetaren genannt, find die Rachtommen ber alten Juprer, ein fühnes, halbeivilifirtes Gebirgsvoll, beren liebfte Befchaftigung Jagb und Rrieg Sie gehören theils ber griechischen, theils ber rom. tathol. Rirche, theils bem Islam an. Als Söldner haben fich die Albanesen auch in der Turtei, in Griechenland, sogar in Gubitalien und Aegypten niedergelaffen. Ihre Sprache ist ein Rest der alten illyrisch-thrazischen Sprachen und bildet eine eigene Gruppe des inde-germanischen Sprachstammes. Die Glieberung des Landes wird durch die sildl. Ausläufer des Systemes der Dinarischen und Dalmatischen Alpen-bestimmt. Oberalbanien (bas alte Juprien) fällt rafch und fleil zu ben flachen Ruften ab, wahrend Unteralbanien (bas alte Epirus) ein zerriffenes, vielfluftiges Gebirgstand, febr fteile, nur im fübl. Theile ebene Ruften bat. Der gebirgige Charatter M. 6 läßt nur eine geringe Entwidelung ber Fluffpsteme gn. Die bebeutenbften Fluffe find: Die Bojanna, ber Dri ober Dril, Schumbi, Semeni und bie Bojuta; im G. ber Acheron (f. 3.). Im R. ift ber See von Stabar, ber Deribefee und im S, ber Janinafee ju merten. Einwohner treiben Rinber-, Ziegen- und Schafzucht; ber Boben erzeugt Mais und andere Getreidearten, Tabaf und an ben Austen reiche Delbaumwaldungen. Hauptstadt bes Bafcalite Janina (Glibalbanien) ift Janina, bes Baschalite Bitolia Stabar ober Ctutari; Brevefa und Durazzo (bas alte Dyrrhachium) find hafenstäbte.

Albans, Stadt in Mittelitalien, im Kirchenstaate, 5 Stunden sudosill. von Rom, in der Gegend, wie im Alterthume Alda Longa stand, mit 5200 E. (1853). Stadt und Umgebung werden ihrer herrlichen Naturschönheiten und der gesunden Luft wegen viel von Einheimischen und Fremden besucht. In der Rahe befinden sich viele Alterthümer, wie die angeblichen Grabmäler des Astanius, der Horatier und Curiatier; serner der Monte Cavo, auf dessen Gipfel der bersthumte Tempel des Jupiter Latialis stand. Der Albaner-See wird von dem Krater eines erloschenen Bultans gebildet und ist von mächtigen Basaltselsen umgeben. Der Albano Wein, welcher in der Umgebung der Stadt gewonnen wird,

war icon im Alterthume feiner Gute wegen berühmt.

Albans (Bergogin von St.-A.), f. Caint - Albans.

Albans (St.-), Stadt in der engt. Grafschaft Hertford mit 7675 E. (1861); soll 948 von einem Abte des Benedictinerkofters, welches 797 zu Shren des heil. Alban gegründet wurde, angelegt worden sein. Ju der St. Michaeliskirche besindet sich das Grabmal des berühmten Philosophen Bacon, welcher den Titel Baron von Berulam und Biscount von St. Albans führte. In unseren Tagen führt von dieser Stadt die Familie Beauclert den Herszagstitel, die Familie Grimston den Earlstitel.

Albansgulden, ehemalige Goldmungen, welche das Ritterstift St. Alban in Mainz seit 1518 schlagen ließ. Ihr Werth war 3 Gulden 36 kr. rheinisch = 2 Thir. 3 fgr.; etwa

\$1. 47 Cts.

Albanus nannte man im Mittelalter ben von einem Wohnorte nach einem anderen Ueber-

stebelnden; baber Albani (Mehrzahl von Abanns), f. v. w. Fremde.

Albany (fpr. Ahlbani), Louise Marie Karoline, Gräfin v., geb 1753, eine beutsche Brinzessin aus dem Hause Stollberg Gedern, vermählte sich 1772 mit dem englischen Kronprätendenten Karl Sduard Stuart, einem Entel Jacob's II., führte turch diese Berheirathung den Titel Gräsin von Albany. Ihre She war eine sehr unglückliche; erst 1788 wurde dieselbe durch den Tod des Prätendenten gelöst. Bis zum Jahre 1792 lebte sie mit Bitt. Alseri, dem berühmten ital. Dichter innig befreundet in Frankreich, welches ihr ein Jahrgeld zahlte; kehrte dann nach Italien zurück, wo sie 1824 in Florenz starb. B. Alssieri hat in seiner Selbstbiographie ihr tragisches Schicksal der Nachwelt überliesert.

Albanh (spr. Ahlbani), Counth im nordwestl. Theile des Staates New York (organisirt 1683), wird im Osten vom Hubson, im Norden vom Mohaws begrenzt und vorzugsweise von den Normanskill und Catskill Creeks bewässert. Die Landschaft ist eben, an den Flüssen hägelig, im Westen und Norden gebirgig. Der Boden ist an den Usern des Hutson sehr fruchtbar, im Innern sandig. A. umsast 483 engl. O.-M. mit 115,504 E. (1865), von denen 6786 in Deutschland und 61 in der Schweiz geboren waren. In den Landstädten sind die Deutschen besonders in Bethlehem und Watervliet vertreten. Es wird von verschiedenen Eisendahnlinien durchschnitten und die Eries und Champlain-Candie haben im nordöstl. Theile des County ihren Endpunkt. Handst: Albany (s. d.). In der Präsidentenwahl 1864 gad A. für Lincoln 10,206, für McClellan 12,934 St.;

259

Albany (fpr. Ahlbäni), Haupt stadt bes Staates New Pork (Ber St.), auf bem rechten Ufer bes Hubson, 145 engl. M. von der Stadt New York, 164 M. nordwestl. von Boston und etwa 370 M. nordöstl. von Washington. Insolge ihrer Lage und Berbindungswege gehört A. zu den blühendsten Städten der Union und ist ein Hauptplatz für den Berkehr der Küsteustädte mit dem Norden und Nordwesten. Mit der Stadt New York seht A. durch die Dampsschiftschaft auf dem Hubson und durch die Hubson River- und Harlem-Bahn in Berbindung. Seeschiffe von 150 Tonnen Gehalt sahren die A. hinauf. Nördlich von der Stadt ist der Bereinigungspunkt der Canäle, welche den Atlantischen Ocean mit dem Eriesee verbinden.

Die Hauptstraße der Stadt ist State Street, welche vom Hudson bis zum Capitol führt; Hauptgeschäftsstraße ber Broadway, welcher mit dem Flusse parallel läuft. Pferdeeisen-bahnen führen von South Ferry nach West Trop und erleichtern den Berkehr in South Bearl und State Streets. Unter den vielen öffentlichen Platen befindet fich der bedeutendste am Fuße der State Street. Unter ben öffentlichen Gebäuden zeichnet sich bas State House aus, in welchem fich bie Bureaux ber verschiedenen Regierungsbeamten bes Staates befinben; ferner das Stadthaus (City Hall, City Building) mit den Bureaux der städtischen Berwaltung, einem Exerzier- und Waffensaal für Milizcompagnien und dem Bureau of Military Records, wo die Trophäen aufbewahrt werden, welche von R. P. Staatsregimentern während bes Bürgerfrieges erobert wurden. Das neue Capitol (Capitol), beffen Ban 1868 angefangen wurde, wird mit einem Kostenauswande von eirea 10 Millionen Dollars in 8—10 Jahren vollendet fein. Es wird im Wefentlichen nach den Planen der beutschen Architecten Schulte und Schon ausgeführt werben. Die Albany Exchange, am Broadway, am Fuße ber State Street ist ein massives Granitgebaube und enthält bas Postamt. Bemerkenswerth ist noch ber "Central Rail Road Grain Elevator", wohl ber größte in ben Ber. St., welcher bas Getreibe zur Weiterbeförderung aus Eisenbahnwagen in Schiffe hebt, wiegt und reinigt. A. ift der Sit eines röm stathol. Bischofs, der zur Kirchenprobinz New Pork gehört, sowie (seit 1868) eines Bischoss ber Episcopalkirche, hat überdies 57 Kirchen, unter diesen eine röm.-kathol. Kathebrale, eine der größten und schönsten der Ber. Unter ben wissenschaftlichen Instituten ift bie Universität (incorporirt 1852) von Bebeutung, welche außer für Rechtswiffenschaft und Medizin (Albany Medical College), auch Lehrstühle für Chemie, Mathematit, alle Zweige ber Landwirthschaft und für Aftronomie hat. Mit ihr verbunden ist eine Sternwarte (Dudley Observatory), welche von einer Fran B. Dubley im Jahre 1852 mit einem Fond von \$75,000 gegrundet wurde. State Agricultural Hall und die State Geological Hall im alten State House enthalten werthvolle auf Landwirthschaft bezügliche und mineralogische und geologische Sammlungen, mit besonderer Rucficht auf die geologischen Berhältnisse bes Staates New Pork, der Ber. Ctaaten und Amerifa's. Ferner sind zu bemerken die State Normal School (1844), ein Seminar zur heranbilbung von Lehrern; die State Library im alten Capitol mit 75,000 Bänden; die "Young Men's Association", welche seit über 30 Jahren besteht, zählt gegen 2000 Mitglieber, hat eine Bibliothet von 10-11,000 Banben und eine Leschalle, welche 1200 Personen faßt. Die Albany County Penitentiary, 1845 gebaut, gilt allgemein als Die Lage A.'s als Handelsplat ist ansgezeichnet. eine Musterstrafanstalt. hubson als hauptwafferstraße hat A. wohlangelegte Canale, burch bie es mit ben Seen Erie, Ontario und Champlain in Berbindung fieht und Schienenwege, welche ben Berkehr mit New Port, Boston, Buffalo und ben Sauptplätzen bes Westens vermitteln. Einer ber Saupthandelsartifel ist Baubolz aus ben Staaten Michigan, Obio, Bennsploania, New Port und ben brit. Besitzungen. Der Gesammtwerth beffelben betrug 1863 gegen Bon großer Bebeutung ift auch ber Rorumartt; überdies bat A. viele Gifen-**\$7,000,000.** gießereien und Brauereien. Die Stadt gablte 1800 5289 E.; 1840 33,721 E.; 1860 50,763 E. und hatte 1865 62,613 E., von benen 20,457 im Auslande, in Deutschland 4744, in der Schweiz 38 geboren waren.

Albanh ist ursprünglich eine Ansiedelung der Holländer, welche im Jahre 1614 auf Bohd's Island eine Factorei für den Belzhandel mit den Indianern anlegten und dieselbe durch ein Fort schützten. Sie nannten diese Ansiedelung Fort Orange, auch Beaverwyd und Williamsstadt. Als 1664 New Amsterdam (New York) in die Hände der Engländer siel, kam auch jener Ort in ihren Besitz und crhielt seinen hentigen Namen zu Ehren des Herzogs von Pork und Albanh, des späteren Jacob II. Im Jahre 1807 wurde A. Hauptstadt des Staates New York und erhob sich durch Einführung der Dampsbootsahrt auf dem Hudson (in demselben Jahre) und durch die Erössung des Exie-Canals rasch zu der Bedeutung, welche

fie heute hat.

E.-L. L.

Bis jum Jahre 1840 war bas Deutschibum in Albanh febr fowach bertreten und konnte beshalb auch nur zu geringer ober gar keiner Geltung gelangen. Die Kinder der Dentschen lernten nur ein schlechtes Deutsch und so ging die Nationalität aller dieser früh Eingewanderten schon mit der ersten Generation vollständig zu Grunde. Babrend der 40er Jahre flebelten sich immer mehr Dentsche (in Stadt und Umgegend) an, bis endlich 1848— 1850 bie Emigration in Maffe fich nach biefer Gegend wandte. Seit jenen Jahren muchs bie beutsche Bevöllerung A.'s fehr fonell. Rach bem Staatscenfus von 1865 belief sich bie Angahl ber in Deutschland Geborenen auf 4744, und im Jahre 1869 fchatte man die beutschrebende Bevölkerung auf 14,000, welche ans allen Gauen Deutschland's, namentlich Gubbeutschland, flammen. In ben 40er Jahren erftanden einige beutsche Dbb Fellows und andere Logen für Forberung socialer und wohlthätiger Zwede. Im Jahre 1849 grundete Dr. Jaac Wife einen Literatur-Berein, welcher noch jest existirt, bereits eine reichhaltige Bibliothet befitt und gute Früchte getragen hat. 1850 trat ber erfte Befang-Berein in's Leben. Dentsche Zeitungen bestanden im Jahre 1869 zwei, mit einer Gefammt-Circulation von circa 1500 Abonnenten. Der "Albanh herold" ift ein neugegründetes Blatt, mahrend die "Freien Blätter" (im Jahre 1869 von A. Miggael redigirt) bereits feit 17 Jahren bestand. Unter den früheren Redacteuren besinden sich tor B. Fröhlich, D. Hertle, H. Binder, Otto Reventiow, W. Rothader n. und andere in ber beutsch-amerik. Literatur wohlbekannte Ramen. Im Jahre 1:52 murbe burch bie unermublichen Bestrebungen bes Babagogen Bachaus ein beutsch-englischer Schulverein in's Leben gerufen. Da indeß nach einigen Jahren bie berfprochenen Unterftstungen aufhörten, fo war es faft ausschließlich ber Turnverein, welcher burch Borstellungen und Balle Die Rosten bes Schulvereins zu beden und bamit letteren zu erhalten fuchte, bis er roch nach 14jahrigem Bestehen sich auslöste. Die Schule bestand noch im Jahre 1869. Die B'nas Brith Acsdemy wurde im Nov. 1866 mit 150 Kindern und 4 Lehrern für die englische, hebraische und bentiche Sprache gegrundet. Wegen Mangel an Unterfittung mußte auch Diese Anstalt am 1. Mai 1869 eingehen. Die beutsche Sprache wird außerbem noch gelehrt in einer Privatschule (in Statestr.), in "The Boy's Academy" und in der "Female Academy". Iche deutsche Kirche der verschiedenen Confessionen hat auch eine deutsche und englische zu ihrer Pfarrei gehörende Schule (Wochen- und Sonntagoschilen). Der erste Turnverein mit 30 Mitgliedern wurde 1852 gegrundet und überwand muthig die Stürme der Knownothing-Zeit. Der Turnzöglingverein zählte in den 50er Jahren über 100 Mitglieder, der Theaterverein erstand als eine Section des Turnvereins 1858. Der "Capitol Turnverein" wurde 1869 im oberen Stadttheile, welcher größtentheils von Deutschen bewohnt ift, gegrundet und hatte bald gegen 50 Mitglieder. 1853 wurde unter der Leitung des damaligen Redacteurs ber "Freien Blatter", D. Bertle, ein "Freier Dannerverein" gegrundet. Gin deutscher Leseverein bestand 1857 und 1858 und schenkte bei der Austölung seine Bibliothet bem Turnberein.

Das Albany Musical Conservatory besteht seit 1868 und wird von dem Planisten G. Carl Heuser dirigiert, welcher gleichzeitig der Gründer dieses Institutes ist. Die Schiller sind größten the ils Anglo-Amerikaner. Aband hat drei dentsche Musikorps. Sin im Jahre 1864 durch Hermann von Tronk gegrundeter Roblenderein, welcher den Actien-Inhabern die Kohlen zum Kostenpreise liefert, erlebte bereits die Genugthuung, daß er während der zwei letzten Jahre die Kohlenpreise zum Vortheile der Armen, trot dem Mosnopol det Kohlenhändler, reguliren konnte. Bans und Sparvereine bestehen 6. Der erste wurde 1860 im Nov. nach dem Plane der in Philadelphia operirenden Bans und Sparvereine gegründet. Die gesammten Einzahrungen in diese Bereine belansen sich auf gegen 16,000 Actien (à 1 Doll.) nebst Zinsen zu 6% und Prämien auf über zwanzig Tausend Dollars wonatlich.

Seit einem Jahre ist eine Anilin-Farben-Fabril unter Leitung des Chemiters B. E. Graf aus Nürnberg in Betrieb und ist wohl die einzige der Art in den Ber. Staaten. Die erste Lagerbier-Branerei wurde 1847 etablirt und erlebte kaum das zweite Jahr. Augenblicklich bestehen 6 Lagerdier-Branereien, von welchen die Branerei Friedrich Lindel's die bebeutendste ist. Das Blättertabatgeschäft en gros ist ausschließlich in deutschen Händen. A. hat 4 Gefang ver eine, nämlich Alb. Männer Quartett mit 50 Mitgliedern, Cäcilia mit 30 M., Eintracht mit 25 M., Turner-Liederkranz mit 20 M.. Die Namen der de utschen Logen und Unterstätzung sie ver eine sind folgende: Bethesda mit 180 Mitgliedern, Bruderbund mit 230 M., St. Beter (kathol.) mit 50 M., St. Joseph (kathol.) mit 57 M., Freie Brüder Loge mit 120 M., Druids mit 50 M., Wobert Blum Loge mit 30 M., Wilhelm Tell Loge mit 25 M., Grütliverein mit 25 M., Robert Blum Loge mit 30

M., German Colonial (Obd Fellows) mit 80 M., Dentsch-Amerik. Blirgerbund mit 50 M. 3 Franenvereine mit 30, 50 und 60 Mitgl. Die Bahl ber beutschen Kirchen in A. belanft fich auf 8; nämlich 3 lutherische, 1 reformirte, 1 ber Baptisten, 1 ber Evangel. Gemeinschaft und 2 tatholische.

Albany, Eisenbahnen. 1) Die Albany-Susquehanna-Bahn, fahrt von Albany, R. H., nach Binghampton, R. H., 140 engl. M. Capital Stod \$2,429,000; funbirte Schuld \$2,486,000; total \$4,915,000. 2) Die Albany-Bermont-Bahn, Renffelaer-Saratoga. 3) Die Albanh - Beft Stodbridge - Bahn, f. Bofton-

Albany.

Albanh, größte Stadt in Dongherth Co., Georgia, an dem rechten Ufer bes Flint-Fluffes, an der Mindung des Kinchafvonen-Creet, 110 engl. Meilen fühwestl. von Milledgeville. Durch Dampfschifffahrt steht ber Ort mit dem Golf von Merito in Berbindung. Es werben jährlich von hier gegen 12,000 Ballen Baumwolle verschifft. Turch die Sab-Best-Bahn, welche bis Albann fortgeführt wird, blüht der Ort rasch auf. A. enthält 3 Kirchen, 18 Laben und 1 Zeitungebureau; 1618 E. (1860).

Albany, Name für verschiedene Townships und Bostownships in den Bereinigten Staaten: 1) in Marquette Co., Bisconfin; 2) in Brabford Co., Bennfplvania, 1137 E. (1860); 3. in Greene Co., Bisconfin; 500 E.; 4) in Orford Co., Maine, 813 E.; 5) in Carroll Co., New Sampfhire, 430 C.; 6) in Orleans Co.,

Bermont, 1224 E.

Albany, Name für verschiedene Boftborfer in den Bereinigten Staaten 1) in Greene Co., Wisconfin, 16 engl. Meilen von Monroe und 8 Meilen von Broadhead entsernt. Der Ort liegt am Sugarfluffe, hat 6 Berfaufelaben, 100 Sanfer, 2 Rirden, 2 Mehlmublen und mit bem Townfhip 500 E.; 2) Sauptort in Gentry Co., Diffourt, am weftl. Arme bes Grand River, 45 Meilen nordoftl. von St. Joseph, mit 2 Kirchen, 1 Zeitungsburean und 600 E.; 3) in Henry Co., Tennessee, 106 M. westl. von Rashville; 4) Hauptort in Clinton Co., Kentucky, 126 M. sübl. von Frankfort; 5) in Tuscarawas Co., Ohio; 6) in Delaware Co., Indiana, 10 M. nordöstl. von Muncie; hat eine bentsche method. Kirche, zwei Läben und gegen 100 E.; 7) in Whitessbes Co., Ilinois, am Mississspir, 177 M. nordwestl. von Springseld. Der Ott treibt lebhasten Handel und hat 628 E.; 8) in Lynn Co., Oregon, auf bem rechten Ufer des Willamette, bei seinem Aufammenfluß mit dem Callapoopa, 25 Meilen fühl. von Salem. Es ist die Hauptstadt des County; 800 E.

Albany, Flug, Fort und Landbezirt in Britisch - Nordamerita; ber Blug, burch eine Reihe Seen mit dem Winnipeg verbunden, fliest DND. durch 8 Längengrade und ergießt sich bei Fort A. in die James Bap. Der District umfaßt 65,000 D.-M.

Albann. District im oftl. Theile der engl. Cap-Colonie in Gub-Afrika, wird von dem Großen Fifchfluffe im Norben und Nordosten, bom Judischen Ocean im Often und Guben und im Westen vom Zondag oder Sunday Flusse begrenzt; umfaßt 1792 O.-M. mit 16,264 E. (1865; Europäer, hottentotten und Raffern). Die Bewohner, meistens eingewanderte Englander, treiben Aderban, besonders an ben Kustenlandschaften, und Wiesenbau; überall finden fich freundliche Landgüter, und gute Landstraßen durchschneiden den District nach allen Dauptort biefer Oftproving bes Caplanbes ift Grahamstown.

Alba Pompoja, bas bentige Alba in Oberitalien, in ber Proving Biemont. Albarbas, ein Gebirgszug in Portugal, bilbete in ber Landschaft Estremadura bie Wasser-scheibe zwischen bem unteren Tejo und bem Atlantischen Meere.

Albarebs ober Albarebs, 1) Marktfleden in Oberitalien, filbofil. von Becona, nahe bem linten Ufer der Etich; 3726 E. (1867). 2) Markfleden in der Provinz Treviso; 2170 E. (1857).

Albarium opus (lat.) heißt in der Bantunst fo viel wie Studarbeit, Stuccaturarbeit.

Albarracin (fpr. Albarrafin), Stadt in Spanien, Proving Ternel, am Gnadalaviar gelegen, mit 2000 E. Berfihmt find ihre Gifen- und Aupferwerte, insbesondere bie Bolle ber in der Umgebung gezogenen Schafe (Albarrazines).

Albafin, Rieberlassung im russischen Amurlande, ehemals Stadt und Festung, am linken Ufer bes Amur, war im 17. Jahrhundert Mittelpuntt ber ruffischen Macht und Ansiebelungen im Amurlande; wurde 1685 von einer bedeutenden dinefischen Streitmacht zerstört. Im Aug. 1689 durch den Friedenstractat von Nertschinsk mit dem Amurlande den Chinesen abgetreten, kam A. durch ben Frieden von Aigun (f. d.) 1858 wieder in den Befitz der Ruffen. Digitized by GOOGIC

Albati (lat.), 1) bei ben altröm. Wettrennen bie Kampfer in weißen Kleibern. 2) A. wurden in der alten chriftl. Rirche die Ratechumenen genannt, welche vom Oftertage bis zum ersten Sonntage nach Ostern (dominica in albis), an welchem sie meistens die Tanse erhielten, weiße Gewänder trugen.

Albation (vom lat.), Bleichen ber Metalle, besonders des Rupfers, zur Silberweiße.

Albatraß (Diomodea), auch Capichaf, Schiffsflügler genannt, gebort zur 9. Ordnung ber Bogel, ben Schwimmvögeln, zur Familie ber Sturmvögel. Er ift ber größte ber befannten Seebogel, von plumpem Anfeben, aber außerft geschidt zum Fliegen, bat einen großen, starten, vorn gefrümmten gelben Schnabel, rothe Füße mit Schwimmhaut, ein weißes Feberkleid, aber schwarze Flugel, welche 11—171/, F. klaftern. Der A. baut sein Reft auf öbe Klippen und legt nur ein einziges, weißes Ei, welches Mannchen und Neibchen abwechfelnb bebritten. Er tommt in großen Schaaren von ber Gubfee bis gur Behringsftrage und ber Kuste von Ramtschatta vor. Früher erzählte man vom A., daß er im Fluge schlafe.

Albah, Stadt und Provinz auf der spanischen Infel Manila, zur Gruppe der Philippinen gehörend; bie Stadt gablt gegen 13,000 E. Die Infel ist febr fruchtbar, aber häufigen Erbbeben ausgefest; thätiger Bultan gleichen Namens.

Albanda, Stadt in Spanien, in der Provinz Alicante, mit 3600 E. Albbrud, Dorf im Großherzogthum Baden, Oberrheinkreis, Amt Waldshut, mit bedeutenbem Gifenhüttenwert; 300 E.

Albe, Alba, heißt in der katholischen und anglikanischen Kirche ein langer, weißer Ueberwurf aus Leinen, welchen bie Priester Aber bem ichwarzen Mantel tragen.

Albegna (fpr. Albenja), Flug in Italien, in ber Proving Tostana, ergießt fich, mit fub-

westlichem Laufe, in's Mittellandische Meer.

Albeln nennen die Bienenzüchter das Ausarten, Kraftloswerden eer Bienen; auch die

ausgearteten Bienen felbft.

**Albemarle**. 1) Der englische Rame der Stadt und Herrschaft Aumale in der Normandie, Nordfrantreich; hiernach die Titel mehrerer Bergoge, zulent bes George Mont (f. b.). 2) Eine Infel ber Galapagos, zur füdamerikanischen Republik Ecuador gehörig, 15 Q.-M. lang, mit 5 noch thatigen Bultanen. 3) County im Staate Birginia, 700 engl. D.-M. mit 26,625 E. (1860); wird im Nordwesten durch die Blue Ridge Berge, im Silden vom Flusse James begrenzt und von beffen Rebenfluffen Rivanna und Hardware burchströmt. Die Blue Ribge bilbet die Nordwestgrenze und Southwest Mountain und Carters Mountain burchziehen bies County in nortoftlicher und fubmeftlicher Richtung. Der fehr fruchtbare Boben erzeugt vorzugsweise Dais, Beizen, Hafer, Tabat und Ben. A. wird von ber Central-Ciscnhahn des Staates Birginia durchschnitten und ist der bevollertste und bestbebaute Theil des Staates. Die Hauptstadt ist Charlottesville, in deren Nabe Monticello liegt, der Geburtsort des Prasidenten Thomas Jefferson.

Albemarle, Bostborf und Hauptort in Stanton Co., Rord-Carolina, 120 M.

füdwestl. von Raleigh.

Albemarle Sound, ein Bufen bes Atlantischen Oceans an ber Norbfufte bes Staates Nord Carolina, erstreckt sich in einer Breite von 4—15 M. 60 engl. M. tief in's Land. Das Wasser besselben hat durch den Zusluß des Rognoke und Chowan einen nur geringen Salzgehalt. Durch verschiedene Wafferstraßen (Inlots) steht ber A. S. mit den Curritud und Bamlico Sounds in Berbindung und ist durch ben Albermarlecanal, welcher eine Sumpflanbschaft, Great Dismal Swamp (großer, schrecklicher Sumps), durchschneidet, mit der Chefaveake Bai verbunden.

Alben ober Planina, Markifleden in Destreich, im Aronlande Krain, am Gebirge und Fluß gleichen Namens, mit 1400 E. In der Rähe liegen die Festungstrümmer von Kleinhäusel und Söhlen.

Alben, 1) nennt der Naturforscher Oten die 7. Junft der Laubpflanzen. 2) In der Min eralogie trägt eine Kalttuffart, welche bei Erbing in Bapern gefunden wird, biefen Namen.

**Albendorf**, 1) Dorf in Breußen, Reg.-Bez. Breslan, Areis Glatz, berühmter Wallfahrtsort mit einem fogenannten wunderthätigen Marienbilde und 1300 E. 2) Dorf im preuß-Reg.-Bez. Landshut, Kreis Liegnit.

Albenga (Albingaunum), 1) Bezirf in ber italienischen Brovinz Genna, mit 58,485 E.
2) Hauptstadt beffelben, 8 Meilen subwestlich von Genna, Hafen an ber Mündung ber Centa in's Mittelmeer, in sumpfiger Gegend, mit 2478 E. (1861). In der Rabe Alterthümer. Digitized by GOOGIC

Albensee, Landsee in Destreich ob ber Ens, von Raltfelsen umschlossen, mit mertwürdigem Echo.

Alberde (fpr. Albertsche), Nebenfluß bes Tajo in Spanien.

Albergati-Capacelli (spr. capatichelli), Franzesco, geb. zu Bologna in Italien 1728, gest. 1804, berühmter Lustipieldichter, lebte auf seinem Landgute Bola, wo er ein Privattheater eingerichtet hatte. Seine Werke erschienen in Benedig 1783—85, in 12 Bdn. Sein
"Il saggio amico" und "Il ciarlatore maldicente" besinden sich noch heute auf dem Re-

pertoir ber italienischen Schaubühne.

Alberich. Die Geschichte bes Mittelalters erwähnt mehrere Personen vieses Nauens:

1) A. I., Markgraf von Spoleto und Camerino, erlangte durch Berheirathung mit der Marozia die weltliche Herrschaft über Rom und wurde 925 von der papstlichen Partei vertrieben und getödtet.

2) A. II., Sohn des Vorigen, beherrschte Kom

23 Jahre und starb 954.

3) A. ein Graf von Tusculum, war 980 weltlicher Herrscher in Rom.

4) A. von Romano, stand im Rampse zwischen Guelphen und Ghibellinen auf taiserlicher Seite und wurde mit seinen Andängern 1260 hingerichtet.

5) A., ein Cisterciensen wahren Monachus trium fontium bekannt, von der Abtei Trois Fontaines, schrieb eine Chronit von Erschaffung der Welt die 1241.

6) A. de Vorta Raven at e, war ein berühmter Lehrer der Rechtswissenschaft in Bologna, starb 1218.

7) A. de Rosate, ebenfalls als Rechtslehrer berühmt, schrieb Commentare zum 6. Buche der Decretalen, siber die Pandecten u. s. w., lebte in Bergamo, Badua, Mailand und Rom; starb basselbst 1354.

Albernan, Dorf im Königreich Sachsen, Areis Zwidau, Amt Schwarzenberg, mit 980 E. In ber Rabe bas berühmte Sch in bler'sche Blanfarben wert, welches bereits 1574

gegrundet und im Jahre 1649 von der Familie Schindler erworben wurde.

Albernheit der Grad von Geistesschwäche, welcher den Uebergang von der Dummheit zum Blobsinn bildet, rührt bei weitem mehr von mangelhafter Geistescultur als von körperlichen Ursachen her. Für Verbrecher bedingt A. eine milbernde Zurechnungsfähigkeit. Es giebt auch aine harmlose Albernheit, welche nicht Folge geistigen, sondern socialen Verpfusch-

feins ift.

Alberona, Stadt in Italien, Provinz Foggia (Capitanata), mit 3357 E. (1861). Alberoni, G in li o, ber Cohn eines Weingartnere, geb. ju Firenzuola in Barma am 31. Mai 1664, trat in ben geistlichen Stand. Der Bischof von Donino, dessen Günstling cr war, beforberte ihn zum Canonicus und empfahl ihn bem Gefandten bes herzogs von Barma, bem Bergog von Bendome, welcher mahrend bes spanischen Erbfolgekrieges in Italien commandirte. Er begleitete denselben nach den Niederlanden und Spanien und blieb nach bem Tode Bend me's am Hofe Königs Philipp V. von Spanien, dem er sich durch diplomatifche Rlugheit und Gewandheit empfohlen hatte. Rach bem Tote ber Königin von Spanien wußte er die Bahl des Königs auf die Tochter des Herzogs von Barma, Elisabeth, zu lenken. Die Bermählung fand flatt und Alberoni wurde Cardinal und spanischer Staatsminister Er that viel für Aderban, Hanbel und Gewerbefleiß in Spanien, intriguirte aber an ben verschiedenen Sofen Europa's in folder Beife, daß er im Dez. 1720 aus Spanien berbanne wurde. Ueberall vergebens ein Afpl suchend, in Genua eine Zeit lang ber Freiheit beraubt, ging er nach bem Tobe bes Pabstes Clemens XI. nach Rom und stellte sich einem geistlichen Gerichte, welches ihn zu 4 Jahr Klosterpönitenz verurtheilte; 1723 wurde er jedoch Er wurde bann zum Legaten in der Romagna ernannt und ftarb 1752 gang freigesprochen. mit hinterlaffung eines bebeutenben Bermogens, von bem er einen Theil bem Ronige von Spanien, ben andern einem Berwandten und ben britten einem von ihm gestifteten Gemis nare vermachte. Eine Lebensbeschreibung A.'s wurde verfaßt von Berfani (Biacenza, 1862).

Albers, Johann Friedr. Hermann, geb. zu Dorsten bei Wesel; seit 1831 Prosessor Wedizin an der Universität Bonn; gründete daselbst eine eigene Heilanstalt für Gemüthsund Rervenkranke. Seine Hauptwerke sind: "Atlas der patholog. Anatomie sür praktische Merzte," (Lief 1—40, Bonn 1832—60); "Handbuch der allgem. Arzueimittellehre" (Bonn 1853), "Handbuch der allgemeinen Bathologie" (Bonn 1842—44); hat anserdem Monographien über einzelne Krankheitssamilien und viele medizin. Abhandlungen in Birchow's

Archiv u. f. w. gefchrieben. Er ftarb am 12. Mai 1867 in Bonn.

Albersweiler, Marttfleden in ber Baprifchen Rheinpfalz, mit 2131 E. (1864).

Albert 1) (fpr. Albahr). Stadt in Frankreich, Departement Somme, mit 4019 E. (1866); Woll- und Baumwollwebereien, Gerbereien und Paptermilblen. 2) Ein im Jahre 1847 errichteter District im östlichen Theile des Caplandes, an der Sübspipe von Afrika, 9,802 E. (1865), Europäer, Hottentotten, Kaffern und andere Farbige.

Albert 264

Albert, altreutscher Rame, althochb. Altberecht, b. i. von altem Glanz und Abel, gleichbebeutend mit Albrecht und Albertus. 1) Rafimir, Gohn August III. von Bolen, geb. am 11. Juli 1738, vermählte fich mit ber Erzberzogin Marie Chriftine, einer Tochter ber Raiferin Maria Therefia und wurde burch Berleihung bes Berzogthums Tefchen, Berzog von T. Er lebte bis jum Ansbruch ber frangofischen Revolution in Bruffel, übernahm bas Commando bei ber Belagerung von Lille 1792, wurde jedoch burch ben General bes heeres ber frangösischen Republit, Dumouriez, gezwungen, Belgien zu raumen. Der Berzog ging 1793 nach Wien zurud und ftarb baselbft am 11. Febr. 1822. 2) A. Alexander Martin, ein hervorragendes Mitglied ber socialistischen Bartei in Frankreich, wurde 1815 gu Bury im Departement Dife geboren, Sohn eines Landmannes, arbeitete als Mechaniter in den Bertflatten von Baris und Lhon, gehörte bereits vor bem Sturze Louis Philipps geheimen Gefellschaften an und arbeitete raftlos burch Wort und Schrift fur die Interessen bes Arbeiterstandes. Bereits im Jahre 1839 wurde er wegen aufreizender Artikel in demokratischen Zeitungen processite und erhielt Gefängnißstrafe; gab 1840 bas Arbeiterjournal "l'Atelier" berans, wurde nach ber Revolution 1848, am 24. Febr., einer ber vier Sekretare ber provisorischen Regierung; mit L. Blanc, am 4. Marz Brafibent einer Commission für Errichtung von Nationalwerkstätten, im April Mitglied der Nationalverfammlung und im Mai der vollzichenden Der Theilnahme an ber Berschwörung ber Socialisten vom 15. Mai gegen Regierung und Nationalver'ammlung beschuldigt, wurde er mit Larbes am 2. April 1849 jur Deportation verurtheilt. Er saß in dem Gefängnisse zu Doulens, auf Belleisle, zu

Bannes und 1854 zu Tours, von wo er nach England flüchtete.

Albert, Anfelm, wurde 1819 zu Ofen in Ungarn geboren, trat in ben öftreichischen Dilitärdienst und war von 1833—1844 in einem ungarischen Infanterieregimente. Er quittirte als Premierlieutenant und lebte bis jum Ausbruche ber ungarischen Revolution im Auslande. Begeistert für die gute Sache seines Baterlandes, trat er im Ottober 1848 als Gemeiner in rie ungarische Armee, zeichnete sich als Patriot und Willtär aus, wurde bei der Erstürmung Dfens zum Major ernannt, leitete ben lleberfall bei Cforna am 12. Juni 1849, bedte bei Temesvar den Rücking, leistete bei Lugos den letzten Widerstand gegen die Besieger Ungarn's, flüchtete mit neun anderen Offizieren in die Wallachei und wurde durch Bem mit feinen Schidsalsgefährten vor ber Marter bes Röftens gerettet. A. trat in Wibbin zum 36kam über, ging mit Bem nach Aleppo und flebelte nach beffen Tobe mit seiner Familie nach Amerika über. Er ließ sich in Davenport, Jowa, als Landwirth nieber, zog jedoch 1858 nach Beim Ausbruch bes Burgerfrieges unterftutte er Sigel und Loons in Unterbritdung ber Secessionspartei in St. Louis; zeichnete fich als Capitan unter General Sigel im Treffen bei Carthage ans, befehligte bei Wilfon's Creet bas 3. Sigel'iche Regiment, und murde verwundet und gefangen. Im August 1861 jum Oberst und spater jum Chef von Fremonts Generalftab ernannt, machte er ben berühmten Gilmarich von oberen Botamac nach bem Shenanboathale, verfolgte Jaction und lämpfte in ber siegreichen Schlacht bei Eroß Als nach Fremont's Rudtritt auch beffen Generalftab außer Activität tam, ging A. 1862 nach New York, nachdem feine bom Brafibenten vorgeschlagene Ernennung gum Brigabegeneral vom Senate verworfen war. A. fiebelte fich fpater in ber Rabe von Baltimore als Landwirth an, tehrte aber nach turzem Anfenthalte bafelbft nach St. Louis zurud, wo er i. 3. 1869 noch lebte.

Albert, Franz August Rarl Emannel, Gemahl ber Königin Bictoria von Großbritannien, geb. 25. Anguft 1819, war ber zweite Cobn bes Bergoge Ernft I. von Sachsen-Coburg, aus beffen erfter Che mit ber Bringeffin Luife, Tochter bes Bergogs von Sachsen-Er erhielt eine vortreffliche Erziehung und bezog 1837 mit seinem Bruder die Universität Bonn, wo er Staatswissenschaften und classische Sprachen, Philosophie und Geschichte Er verlobte fich im Novbr. 1839 mit seiner Coufine, ber Königin von Großbritannien; bie Beirath fand am 10. Novbr. 1840 ftatt. Er erhielt ben Titel "Königliche Sobeit," bie Felbmarichallswurde und eine jahrliche Apanage von 30,000 Pfund St. Aufangs, befonbers von ber aristofratischen Partei, mit Difftrauen betrachtet, gelang es ibm balb, ba er sich von aller unmittelbaren Einmischung in die Regierungsgeschäfte fern hielt und fich um die Förberung ber Cultur, die Bildung des Bolles und die Bebung feiner materiellen Interessen verdient machte, fich die Achtung ees Bolles zu erwerben. A. wurde 1847 Kanzler der Universität Cambridge, erhielt 1857 den Titel "Prince-Consort" (Pring-Gemahl), und wurde im Falle bes Ablebens ber Königin zum Regenten während ber Minberjährigieit bes Kronprinzen, des Prinzen von Walcs, bestimmt. Mit den Borbereitungen zu einer zweiten großen Kunft- und Industricausstellung beschäftigt, erfrankte ber Bring im November und farb am

14. Dezember 1861.

Albert ober Alberti, He in rich, geb. 28. Juni 1604, lebte seit 1626 in Königsberg, wo er als Organist an ber Domkirche am 6. Olt. 1668 starb; studirte ansangs die Rechtswissenschaft, warf sich aber ganz auf Musik und Dichtkunst und wurde ein hervorragender Bertreter ber ersten schles. Dichterschule. Seine Freunde waren die Dichter und Componisten Simon Dach und Roberthin. Die meisten seiner Lieder nehst Melot ien sind gesammelt in: "Arien zum Singen und Spielen" (Königsberg, 1838—50, 8 Thle.).

Albertfluß in Anftralien, ergießt fich in ben Golf von Carpentaria. An feinem bochften

3u Schiff erreichbaren Bunkte wurde 1865 bie Niederlassung Burketown angelegt.

Albert von Weftfalen, f. Albegrever.

Alberti, Stadt in Ungarn, Best-Ofener Berwaltungsgebiet, 2358 E. (1857).

Alberti, Domenico, and Benedig, berühmter Sanger und Rlavierspieler (um 1730), ift ber Erfinder ber sogenannten arpeggirten Baffe (f. b.), welche beghalb Albertisch e

Baffe genannt werben.

Alberti, & riedrich Angnst von, berühmter Geognost ber Gegenwart, geb. 4. Sept. 1795 zu Stuttgart, wurde Director des Salzwertes Wilhelmshall bei Rothenmünster in Wirzemberg, hat sich durch seine gediegenen Schriften um das Salinenwesen Deutschland's große Berdienste erworden. Er schrieb: "Die Gebirge des Königreichs Würtemberg in Beziehung auf Halurgie", (Stuttgart 1826); "Beiträge zur Monographie des Buntsandsteins, Muscheltalts und Keupers", (ebend. 1834); "Halurgische Geologie, (2 Bde., Stuttgart 1852), u. a. m.

Alberti, Leone Battista, geb. zu Florenz in Italien 1398, ein Mann von umsangreichem Wissen, Meister in der Musik, Malerei und Architectur, suchte in letzterer den antiken Baustyl in seiner Reinheit wieder einzusühren. Er starb 1472. Seine bedeutend den Bauswerte besinden sich in den Städten Florenz, Nimini, Mantua. Seine Schrift: "Do ro vochsicatoria" (Florenz 1484, Straßburg 1541) ist noch heute von Werth und mit den strigen in italienischer Uebersetung von Bonucci herausgegeben: "Opero volgari di A." (Florenz 1844—46, in 5 Bdn.).

Alberti van Enno, ein Grafengeschlecht in Tyrol (Stammschloß Enno im Bisthum Trieut), nahm ben Namen A. von zwei Bischöfen besselben Geschlechts an, welche von 1323—1377 dem Bisthum Brigen vorstanden. Die Familie erhielt unter dem Namen de Albertis de Enno unter Kaiser Ferdinand I. 1535 die Bestätigung bes altritterlichen Abels

und wurde 1714 in den Reichsgrafenstand erhoben.

Alberti von Poja, ebenfalls ein Grafengeschlecht in Tyrol, welches jedoch aus Italien stanien flammt und mit dem vorigen in keiner Berwandtschaft steht; siedelte zur Zeit der Kämpfe zwischen Guelphen und Ghibellinen nach Tirol über, ward 1774 in den Reichsgrafenstand erhoben und blüht in zwei Linien, der von Roveredo und der von Trient.

Albertina ift ber name zweier beutscher Universitäten, ber zu Königsberg in Breufen und

ber zu Freiburg im Breisgau, Großberzogthum Baden.

Albertinelli, Mariotto, geb. 1467, gest. 1512 zu Florenz, ein bebeutender italienischer Maler, besonders als Historienmaler ausgezeichnet, war ein Freund und Mitschüler des Fra Bartolomeo. Werte von ihm sinden sich in den Ufsizien und der Atademie zu Florenz, in den

Galerien von Biterbo und Rom, München und Berlin.

Albertinische Linie, die jüngere, jest königliche, Linie des Wettinisch-Sächsischen Hauses, welche von Herzog Albrecht (d. Beherzte), dem 2. Sohne des Aurfürsten Friedrich des Sanstmättigen, 1485 dadurch gegründet wurde, daß er bei der Ländertheilung zwischen ihm und seinem Bruder Ernst die Markgrafschaft Meißen und die Hälfte des Osterlandes erhielt. Ein Erdvertrag vom 15. Febr. 1499 bestimmte die Untheilbarkeit der Regierung des Landes mit Einschluß neuer Erwerbungen. Aursurst Johann Georg I. setzte jedoch in seinem Testamente vom 20. Inli 1652 auch den drei jüngeren Söhnen Landesgebiete aus, woraus sich die Linien Sachsen. We is se u fels (erlosch 1746) mit den Nebenlinien Barbu und Dahme, Sachsen. Menstadt die u. Wei se use (erlosch 1738) und Sachsen Leitz mit der Rebenlinie Sachsen. Neussadt die Linien Verlosch 1738) und Sachsen zur kathol. Kirche über und überließen 1718 ihre Bestigungen dem Aurhanse. Die Albertinische Linie nahm im Jahre 1806 die Königswürde an.

Albert-Ayanza wurde der von dem englischen Reisenden S. W. Baker am 12. März 1864 entdeckte Luta-Nzige se ee als zweite große Quelle des weißen|Ril's genannt. Derseide ift 64 d. M. lang und 15 M. breit, liegt 2728 engl. F. über dem Weere und füllt ein von schroffen Granit- und Gneisselsen umschlossense 1500 F. tieses Felsenbeden. Bgl. S.

B. Baker: "Der Albert Nhanza", deutsche Ausgabe (Jena 1868).

Albertoni, Cavaliere Giovanni, Bildbauer und Professor ber Sculptur in Turin; sein erstes Wert, durch welches er sich befannt machte, war eine Marmorstatuette ber

Unschuld"; andere Arbeiten find: eine "Bolybymnia" und "bie Colossassatue des Mathema-

titers Lagrange" für die Biazza Belloni in Turin (1867).

Albertrandy, Jan Chrzeieiel, stammt aus einer italien. Familie, wurde 1731 in Warschau geboren, machte sich um die Geschichte seines Baterlandes durch vortreffliche historische Schriften, in denen er die Resultate seiner Forschungen in den Bibliotheten Rom's, Stockholm's und Upsala's niederlegte, berühmt. Er starb am 10. Ang. 1808. Unter seinen Werken sind die bedeutendsten: "Die Regierung des heinrich Walezh und Stephan Bathory" (Warschau 1823, 2 Bbe.); "Die Regierung der Jagellonen Casimir, Joh. Albrecht und Alexander" (1826. 2 Bbe.).

Alexander" (1826, 2 Bbe.). Albertson, ein Dorf in Tippah Co., Mississpin, 16 engl. M. sübl. von Ripley und 200 M.

nordl. von Jacfon; umgeben von reichen Baumwoll-Bflangungen.

Albertson, Nathaniel, wurde geboren in Birginia, war 1849—51 Repräsentant bes erften

Congreß-Districts von Indiana.

Albertson, Richard, bekannt aus den Wirren zwischen beutschen und englisch-schottischen Anfiedlern in Betreff bes beutich-protestantischen Rirchenvermögens ju Reuburg (Newburgh) am Hubson. Nachdem nämlich ber lette beutsche Kirchenpfleger, Mepubers, nach Pennfplvania Abergefiedelt mar, ließ fich A. mit einem Schotten, Ramens Alexander Colben, zu Berwaltern des deutsch-protestantischen Rirchenbermögens erwählen. Beibe waren Spistopalen. Das Rirchengut bestand in 500 Ader Landes und war nach bem ausbeställichen Das Rirchengut bestand in 500 Ader Landes und war nach dem ausbrudlichen Wortlante bes Freibriefes zum Unterhalte einer beutsch-luth. Kirche bestimmt, fo lange nur zwei Lutheraner in ber Rieberlassung wohnen würden. Am 19. Juli 1747 wurden bie Deutschen, von denen damals noch gegen 60 Familien in Renburg und Umgegend wohnten, mit ihrem Prediger Anoll, trop Gegenwehr, von bewaffneten schottischen und englischen Banben aus ber bentichen Kirche in rober Beise verjagt. Bergebens wandte fich die Gemeinde, unterftütt von der New Porter luth. Gemeinde, mit einer Eingabe zur Bahrung ihrer Rechte an den Gouverneur Clinton (5. Oft. 1749); Colbon und fein Anhang fette es mit Gilfe ber englischen Ariftofraten und ber höberen Beamten ber Colonie am 3. Dikra 1752 burch, daß die 500 Ader Kirchenland ihm und Albertson als Pflegern für die englische Kirche zugesprochen wurden. Aller Biberspruch ber in ihren Rechten gefrankten Deutschen war vergebens; sie hatten sich der Entscheidung des Gouderneurs zu fügen. Fünfzig Jahre später (1806) wurden die Epissopalen von den Presbyterianern und anderen Setten aus ihrem an-Fünfzig Jahre später gemaßten Befit vertrieben und die Einfünfte des Rirchenlandes in Folge eines Brozeffes zu Schulzwecken bestimmt.

Albertus Magnus, aus dem Hause der Grasen von Polistädt in Schwaben, geb. 1205 zu Lauingen, trat in den geistlichen Orden der Tominitaner und war einer der bedeutendsten Universitätslehrer des Mittelalters. Er trug zuerst die aristotelische Philosophie vor, welche durch ihn die ausgedehnteste Anwendung auf die Theologie erhielt. Er lehrte an den Schulen zu Hildesheim, Regensburg, Köln und Paris, wurde als A. III. Bischof in Regensburg, ging von hier nach Köln und starb daselbst 1280. Er besaß für seine Zeit außerordentliche Renntnisse in den Naturwissenschaften, besonders in der Chemie und Mechanit und kam daburch bei den Unwissenden in den Berdacht der Zauderei. Seine Werke erschienen gesammelt, Lehden 1651 in 21 Bdn. Sein Leben beschrieb Sighardt: "A. M., sein Leben und seine Wisse

senschaft" (Regensburg 1857).

Albertusthaler ober Albertiner, auch Krenzthaler genannt, wurden im Jahre 1588 zuerst von Erzherzog Albert, Statthalter der östreichischen Riederlande, als Silbermanzen, im Avers das Burgundische Krenz mit dem goldenen Bließ, geprägt; 9º/, Stad = \$1
80 Cents. Diese Münzen sanden bald allgemeinen Eingang und wurden auch unter demselben Namen und nach demselben Münzsusse in Braunschweig, Holstein, Kurland, Breußen und Ungarn geprägt. Auf allen besindet sich das durgundische Krenz. A. waren in Kurland und Liefland noch dis zum Jahre 1810 in Gebrauch.

Albertville, Hauptstadt an der Fore, im gleichnamigen Bezirk der französ. Provinz Oberscavonen, mit 4430 E. (1866), Bleis und Silberschmelzen; wurde erft 1835 burch Bereinigung der beiden Fleden Conflans und l'Höpital gebildet und dem Könige A. von Sardinien

zu Chren so genannt.

Alberus, Eras mus, wurde im Anfange des 16. Jahrh. zu Sprendlingen im Darmstädtischen geboren, studirte 1520 unter Luther Theologie in Wittenberg und schos sich entschieden den Reformationsbestrebungen seiner Zeit an. Nachdem er an mehreren Orten als
protestantischer Prediger gearbeitet hatte, wurde er Generalsuperintendent zu Reubrandenburg und starb daselbst 5. Mai 1553. Berschiedene seiner geistlichen Lieder werden noch heute
in den evangelischen Kirchen gesungen. Unter seinen zahlreichen Schriften sind zu merten. Der

Barfüßermonche Eulenspiegel und Alloran" (1542); "Buch ber Tugend und Weisheit"

(Frankfurt 1550), welches in 49 gereimten Fabeln Lebensregeln auschaulich macht.

Albi oder Alby (lat. Albiga), Rame für ben Bezirk und die Hauptstadt des frangof. De-partements Tarn mit 16,596 C. (1866), gewerbreiche Stadt; Geburtsort des berühmten Seefahrers La Behronfe. A. widerstand im 8. Jahrh. ben in Gallien einfallenden Arabern, unterwarf fich 736 freiwillig dem Franken Bipin und wurde hauptort einer Grafichaft, welche im 13. Jahrh. an die Grafen von Toulouse überging. Sie war im Aufange des 13. Jahrhunderts Hauptschanplat der Albigenserkriege.

Albia, eine rasch aufblühende Stadt, Hauptort in Mourse County, Jowa, 60 engl. DR. siddfil. von Des Moines, 24 M. subwestl. von Decalossa. Der Ort liegt in einer

fehr fruchtbaren Landschaft, theils Brairie, theils Balbland, 937 E. (1867).

Albigenser hießen mit einem gemeinschaftlichen Namen die Repersetten des 12. Jahrh., welche, Gegner ber Briefterherrichaft und bes Bapfithums, burch Bereinfachung ber Glaubensfase und firchl. Gebrauche, durch ihr ftrenges Halten auf Sittenreinheit, überall in Conflict mit ber geistlichen Gewalt gekommen waren. Sie suchten und fanden Zuflucht in Sild-Frankreich, in der Grafichaft Toulouse, und erhielten von der Stadt Albi bafelbst den Die Kirche warf ihnen manichaische Irrlehren vor und verfolgte besonbere bie zu ben A. haltenben Ratharer und Walbenfer mit unmenschlicher Harte. Lateranconcil sprach sich in allen Puntten gegen bie A. aus und Papst Innocenz III. schickte 1198 Legaten, später Betehrungsprediger, jedoch ohne Erfolg, gegen fle. Nachdem 1208 ber papstliche Delegat Castelnau ju A. von unbekannter Hand getöbtet worden war, ließ Innocenz III. burch ben Abt Arnold von Citeaux burch ganz Frankreich einen Krenzzug prebigen, beffen Anführer Graf Simon von Montfort wurde. Raymond VI., Graf von Touloufe, und Graf Roger von Beziers, ftanben an der Spite ber Albigenfer. Achtzehn Jahre lang verwüstete biefer Krieg bie schönsten Gegenben Subfrantreich's und wurde mit ber furchtbarften Erbitterung auf beiben Seiten geführt. Erft 1229 wurde ju Paris ein Friede ver-Die A. wanderten theils aus, theils wurden fie bekehrt, theils von der Inquisition verbrannt. Ihr Rame verschwindet bereits in der letten Salfte des 13. Jahrh. "Inquiry into the history and theology of the ancient Vallenses and Albigenses,

(London 1838); Sahn, "Geschichte ber Reter im Mittelalter", (Stuttgart 1845). Albignac (fpr. Albinjad), Manrice, Graf von Caftelnau, geb. 1775, Militar, verließ Frantreich 1792, tampfte unter Condo und ben Deftreichern gegen die Republit, kehrte nach bem Sturze berfelben nach Baris zurud und trat als Gemeiner in die Caifergarbe, wurde bald Offizier, bann Flügelabjutant bes Königs Jerome von Westfalen, in welcher Stellung er rafc jum Divisionsgeneral und Kriegsminifter flieg. Er vernichtete bas Schill's iche Corps in Stralfund, begleitete ben Konig auf seinem Buge gegen ben Berzog von Brannschweig, machte später ben Feldzug nach Angland (1812) mit. Nach Napoleon's Sturze folog er fich ben Bourbons an und ftarb im Jahre 1824 als General-Gouverneur ber

Rriegsschule zu St. Cpr und Marschall von Frankreich.

Albin, in der Mineralogie ein Krystallkörper, welcher in der Wiffenschaft mehr unter bem Ramen Apophyllit (f. b.) vorkommt.

Albinagium (lat.), in der Rechtswissenschaft das Heimfallsrecht (f. b.).

Albinaens, f. Anbigné, Theodor Agrippa b'. Albini, Frang - Joseph, Freiherr von, geb. zu St. Goar 1748, bebeutenber Diplomat, trat 1772 in den Dienst des Fürst-Bischofs von Witrzburg, wurde Hof- und Regierungerath, 1774 Rammergerichtsaffeffor; von Raifer Joseph II. zu diplomatischen Missionen gebraucht, war er bis zum Frieden von Campo Formio Aurmainzlicher Hoftanzler und Minister; leitete ben Friedenscongreß zu Rastatt 1797. Rach Stiftung des Rheinbun-bes blieb A. im Dienste bes neuen Fürsten Brimas und als Dieser Großberzog von Frankfurt geworden war, erhielt er den Borsit im Ministerium, wo er die Angelegenheit des Innern, ber Juftig und Polizei bis zur Anflösung bes Rheinbundes 1813 verwaltete. Raifer ernanute ihn 1815 zu seinem Bundesgesandten; A. farb jedoch 1816 zu Driburg, ebe er seinen Bosten angetreten hatte.

**Albinia,** lat. Name bes Flusses Albegna in Tossana (f. b.).

**Albinismus, and Rakerlakismus genannt, ift der Zustand der Albinos, wie die**felben nach bem Spanischen wegen übermäßiger Beiße ber Hant und Haare genannt werben und rührt von Mangel an Färbestoff (Bigment) im Körper ber. Er kommt bei Menschen und Thieren beiberlei Geschlechts vor: Die Regenbogenhaut (Iris) ber Albinos ift fehr blag, oft in's Röthliche schimmernb; die Bupille röthlich, das Auge empfindlich gegen Licht; die Haare weiß, zart und fark. Kankasische Albinos sind in der Regel (benn man beobachtet auch bei ihnen nicht felten partiellen Albinismus) volltommen weiß; bei Farbigen, besonders Regern, tommt partieller Albinismus hänfiger vor, so daß die farbige Saut oft in wunderlichen Mustern mit weißer Sant abwechselt. Es bat fich bis jest nicht bestätigt, baß es im inneren Afrika ganze Stamme von Albinos gabe. Bei Thieren kommen Albinos am baufigsten vor, g. B. unter Elephanten, welche in Indien verehrt werben, unter Fuchsen, Ratten, Maufen, Raninchen, Raben ac.

Albins, f. Albinismus,

Albino, Fleden in Oberitalien bei Bergamo in ber Lombarbei mit 2800 E., treibt Seibenbau und Danbel in der Rabe reiche Marmorbruche.

Albinoni, Tomma se v, geh. 1674 in Benedig, geft. baselbst 1745, componirte Kirdenlieder und Opern. Sein Hauptwerk ist die Oper Zenobia. Albinovanus (Cajus A. Pedro), ein rom. Dichter, Freund des berühmten Dichters Ovid, scierte die Thaten des Germanicus in kleinen Heldengedichten, von denen jedoch nur

unbedeutende Bruchstilde auf uns getommen sind.

Albinus. 1) Heiliger ber röm. tathol. Kirche, ftarb als Bischof von Angers 549. Frantreich tragen viele Kirchen u. Ortschaften seinen Ramen und verehren ihn als Schutpatron (St. Aubin). 2) Familienname der Romischen Posthumia Gens.; besonders bekannt ist 3) Decimus Clodius A., rom. Feldherr, wurde nach bem Tode bes Raifers Bertinar 193 b. Chr. in Gallien und Britannien jum Raifer ausgerufen. Bon Raifer Ceptimins Severns bei Lyon geschlagen, tödtete er sich selbst.

Albinus, eine beutsche Gelehrtenfamilie, welche ihren Ramen "Weiß" latinifirte. 1) Bernhard Siegfrieb, geb. ju Frantfurt a. b. Dber, 24. Febr. 1697, ein ausgezeichneter Mediziner, besonders als Angtom berühmt, war seit 1721 Professor an der Universität Lepben in Holland, wo er am 9. Sept. 1770 ftarb. 2) Seine Brilber Christian Bernhard und Friedrich Bernhard A. waren beide berühmte Anatomen und Phystologen ihrer Zeit; der erstere, geb. 1696, gest. 1752, lehrte an der Universität Utrecht, der

zweite, geb. 1715, geft. 1778 an ber Universität Lepben.

Albion. 1) Township in Oswego County, New Pork, an der Watertown Rom-Bahn, 2366 E. (1865) nur 2 geb. Deutsche. 2) Posttownship in Kennebec County, Da ine, 26 engl. M. nordofil. von Augusta, 1554 E. 3) Posttownfhip in Dane County, Bisconfin, 1152 E. 4) Township in Howard County, Joma, 479 E. (1867). 5) Town-ship in Butler County, Jowa, 650 E. (1867).

Albion (fpr. Ael-biön), in der Goographie Nordamerita's: 1) alter Name des R. W. Theils der seigen Ber. Staaten, welchen Sir Francis Drake besonders dem heutigen Dregon und Walhington beilegte, als er jene Kuften im Juni 1579 besuchten; 2) Stadt in Noble County, Indiana, 125 engl. M. nordöstl. von Indianapolis, und 26 M. nordwestl. von Fort Wayne, wurde gegründet 1847. Die Landschaft ist äußerst fruchtbar, die

Bevölkerung wächst rasch; 500 E.

Albion, Rame für verschiedene Boftborfer in den Ber. Staaten. 1) Poftborf in Brovidence County, Rhode Igland, 18 engl. M. von Providence. 2) Boftborf und Hauptort in Orleans County, New York, liegt im Barre Township am Erie-Canal und ber Rochester-Lockport-Riagara-Bahn, gegen 40 engl. DR. norböstl. von Buffalo. Das Dorf enthält 5 Rirchen, eine Atademie für Ruaben, ein Seminar für Madchen, ein Gerichtsbans, ein Gefängniß, zwei Banten, ein Zeitungsbureau; mit bem Townsbip 3250 E. 3) A. ober Jackson ville, Boftdorf in Erie County, Bennfplvania, am Bewer Erie Canal, 26 M. fübwestl. von Erie. Der Canal wurde 1845 vollendet und ift für Die Entwickelung bes Ortes von großer Bedeutung; 300 E. 4) Postborf in Afhland County, Dhio, 88 M. norböstl. von Columbus. 5) Bostborf in Calboun County, Michigan, an ber Ralamazoo River- und Michigan-Central-Bahn, 67 M. westl. von Detroit, 12 M. oftl. von Marshall, inmitten einer fruchtbaren Lanbschaft. Es ift ber bebeutenbste Ort im County, 2251 E. (1864). 6) Postborf, Hauptort in Edward County, Illinois, 170 M. füdöstl. von Springfield, liegt hoch nud gefund; eine gegen 13 M. lange Plankenstraße verbindet ben Ort mit Grapsville. A. hat ein massiv gebautes Gerichtshaus, 5 Kirchen, 1 Bank und Wollwebereien. 7) Dorf in Jowa County, Wisconfin, 56 M. westl. von Madison.

Albion, 1) alter Rame für Britannia, den Einige als keltische Bezeichnung für Gebirgsland (alb, alp, hoch) erklären, mährend Andere ihn für eine römische Bezeichnung (albus, weiß) ber weißen Rreibefelfen ber englischen Ruften halten. 2) Albion, Rame eines Deerführers ber Sachfen in ben Rriegen mit Rarl b. Gr.; ber Sage nach Schwie-

gersohn bes Wittekind und Stammvater des Fürstenhauses Anhalt.

Albien Gore, Bostdorf in Rennebec County, Maine; 140 Gloitized by GOOGLE

Albionmetall heifit in England ein Mischmetall, mit Zinn plattirtes Blei.

Albis, lat. Name filr ben beutschen Strom Elbe.

Albis, ein Bergruden in ber Schweiz, Canton Burich, über welchen von ber Ctabt Burich aus zwei Strafen führen, bie eine nach Bremgarten, bie Andere nach Bug. In ber Rabe bie Raltwaffer-Beilanftalt Albishrunn, 1839 gegründet; bie altefte ber Schweig.

Al bisogno (ital. spr. al-bisonjo), nöthigen Falls, im Rothfalle.

Albifola, Stadt in Italien, farb. Prov. Genna, Geburteort bes Babftes Julius II.,

angeblich auch bes Columbus; 1300 E

Albit ist eine Barietat Feldspath. Er findet fich in Arbstallen, die dem Klinorhombolvischen Spstem angehören, häusig in Zwillingen, außerbem in blättrigen, körnigen und bichten Maf-Der reine Albit besteht aus 68.% Riefelfaure, 19.% Thonerbe und 11.% Ratron. Biele Albite enthalten jedoch anch Ralt und Rali. Er kommt als wesentlicher Bestandtheil manscher Felsarten vor, z. B. mit Hornblende als Diorit, sowie als Stellvertreter bes Ortho-Majes, im Granit, Gneiß n. bgl. Im reinen Zustand wird er zur Email- und Porzellanfabrikation verwandt.

Albizzi, edle Familie in Florenz; gehörte zu den Häuptern der Guelphenpartei und den

Feinden ber Medici; blühte im 15. und 16. Jahrh.

Alblaffer-Baard, Rieberung im Bezirk Gortum, nieberlanbifche Broving Gub-Holland, zwifchen ben Fluffen Merwebe und Led; Hanfbau; umfaßt 10 Dörfer.

Albo, Joseph, ein jibischer Gelehrter in Spanien, gest. 1430 zu Soria, schrieb gegen bas Christenthum: "Iffarim, von den brei Grundwahrheiten des Judenthums," (beutsch von

Schlefinger, Frankfurt 1838-41).

Albain, ein tapferer Ronig ber Longobarben, fampfte mit Rarfes gegen bie Oftgethen, mit ben Abaren gegen bie Gepiben, 565. Er tobtete ihren Ronig Runimund und heirathete bessen Tochter Rosamunde. Bon Pamonien aus führte A. seine Longobarden nach Italien, 568, eroberte baffelbe bis zur Tiber und machte Pavia zur Hanptfladt. Als er auf einem Gastmable in Berona seine Gemahlin gezwungen hatte, aus bem Schabel ihres Baters zu trinken, wurde er auf ihr Anstiften burch seinen Schilbträger Belmichis getöbtet, 573.

**Alborat** heißt in der mohammeranischen Sage das weiße Maulthier, auf welchem Mo-

hammed seine Reise in den himmel machte.

Alberan, fleine spanische Infel an der Kliste von Malaga, nur von Fischern bewohnt.

**Albernoz,** Gil Alvarez Camillo, unter Alphons XI. von Castilien, Erzbischof von Tolevo; ausgezeichnet als Staatsmann und Krieger. Er rettete bem Könige in ber Schlacht bei Algefiras bas Leben; ging fpater nach Rom, unterwarf in ben Jahren 1353-62 ben Kirchenstaat dem pabstlichen Stuble burch Berjagung der verschiedenen Herrscherfamilien und ermöglichte 1367 bem Babfie Urban V. bie Rudtehr. Er farb in bemfelben Jahre.

Albracorben, Aubracorben, ein von Marb, Graf von Flandern 1120 gestifteter Ritter-

ven. König Louis XIV. von Frankreich hob ihn 1697 auf. Albrecht, gleichbedeutend mit Albert, der Albedle, von altem Glanze; ersteren Namen führten im Mittelalter vorzugeweise fürftliche Berfonen, letteren firchliche Burbentrager.

**Albrecht,** Bischof von Apelbern, führte 1200 ein Kreuzheer nach Livland, gründete 1202

den Orden der Schwertbrilder und die Stadt Riga.

Albrecht, ber Rame von zwei beutschen Königen. 1) A. I., beutscher Rönig von 1248—1308. Er war ber atteste Sohn Raiser Rubolf's I. und bestieg ben Thron, nachdem er den Nachfolger desselben. Abolf von Nassan, in der Schlacht bei Gbulheim bestegt und getobtet hatte (1298). Bergrößerung feiner Sausmacht um jeben Breis war die Aufgabe feines vielbewegten Lebens. Als A., um einen gegen feine Bogte in ber Schweiz ausgebrochenen Aufftand ju bampfen, auf ben Schanplat ber Unruben eilen wollte, wurde er von feinem Reffen Johann, dem er fein Erbiheil Schwaben vorenthielt und teffen Genoffen Walther von Eschad, Rubolf von ber Wart, Rubolf von Balm, Konrad von Tegernfeld und Walther von Castelen nahe bem Stammschlosse Habsvurg getöbtet, am 1. Mai 1308. Seine Tochter, Agues von Ungarn, rachte an ben Mörbern und ihren Berwandten ben Tob bes Baters in ber graufamsten Weise. Bgl. "Albrecht I. von Habsburg," von Alph. Milde (Gotha 2) A. II., geb. 1396, erwarb burch feine Beirath mit Elifabeth, ber Tochter Raifer Sigismund's 1437 die Krone Ungarn's, 1438 Böhmen's und wurde 1438 zum bentschen Könige gewählt, starb jedoch schon am 27. Ott. 1439 auf einem Zuge gegen die Tilrken. Er machte fich um die Errichtung eines festen Landfriedens, die Berbesserung der Reichsjustig und die Eintheilung des Reiches in Preise verdient.

Albrecht, ber Rame vieler Herzoge und Erzherzoge von Destreich; bef. wichtig: 1) A. II., herzog von Deftreich, ein Schn König Albrecht I., mit bem 270 Albrecht

Beinamen "ber Beife," regierte anfangs mit seinem Bruber Otto, nach beffen Tobe allein. Die ihm angebotene Kaisertrone schlug er aus. In seinen Unternehmungen gegen die Frei-heitsbestrehungen der Schweiz war er unglucklich. Das gemeinsame Bundniß der Sidgenoffen wurde mabrend feiner Regierung erneuert und Deftreich verfor jeden Ginfing auf Die Schweiz. Er flarb am 16. Ang. 1358. 2) Albrech tVII., and Albert, Erzbergog von Deftreich, war ber älteste Sohn Kaiser Maximilians IV., geb. 1559, erhielt seine Erziehung am Hose Philipp II. von Spanien. Er entschied sich für ben geistlichen Stand, wurde 1577 Cardinal, 1584 Erzbischof von Tolebo und war Bice-König von Portugal 1594—96. Ex verließ tann ben geistlichen Stand und verheirathete sich mit Jabella, einer Tochter Philipp II., welche ihm die spanischen Niederlande als Brantschap zubrachte. A. farb zu Bruffel 1621. 3) A. Friedrich Rubolf, Erzberzog von Destreich, altester Gobn bee Erzberzoge Rart, geb. am 3. Aug. 1817, zeichnete fich als Divifionsgeneral im Italienischen Feldzuge 1849 in ben Schlachten bei Rovara und Mortara aus und wurde turz barauf Gouverneur ber Bunbesfestung Mainz. Im Sept. 1851 wurde A. Militar- und Civil-Gouverneur von Ungarn und suchte in dieser Stellung die ungarische Aristofratie mit der Bolitik des Hauses Habsburg zu verföhnen. Im Jahre 1860 übernahm er tas Commando des 8. Infantericcorps, wurde 1863 Feldmarichall und ging 1864 in einer politischen Diffion, Die Schleswig-Solftein iche Frage betreffend, nach München. Im Jahre 1866 war Erzherzog A. im beutscheitalienischen Kriege Oberbefehlshaber ber aus 3 Armeecorps bestehenden Gudarmee und besiegte die Italienische Armee bei Custozza. Bei ber nach bem Kriege vorgenommenen Reorganisation ber östreich. Armee wurde A. jum Oberbefehlshaber ber gesammten Armee ("Armee-Comman-bant") ernannt. Er vermählte sich 1844 mit Hilbegard, einer Tochter Königs Ludwigs I. von Baiern, ist feit 1864 Bittwer; verlor am 6. Juni 1867 feine Tochter Mathilbe auf Schloß hetenborf bei Wien infolge von Brandwunden.

Albrecht, mit dem Beinamen Achilles, war der 3. Sohn Friedrich's, des ersten hohenzollerschen Kursürsten von Brandenburg, wurde am 24. Novbr. 1414 in Tangermünde geboren und erhielt vom 15. Jahre an eine ritterliche Erziehung am Hofe des Kaisers Sigismund. Er zeichnete sich durch Schönheit und Tapserseit ans und war Sieger in 17 Turnieren. Er kam 1440 durch den Tob seines Baters in den Besitz des Fürstenthums Ansbach und lag von 1449—1463 mit der Reichssladt Rürnberg in Fehde. Durch den Tod seines Bruders Joshann siel ihm 1464 das Fürstenthum Bairenth zu und durch Abtretung von Seiten seines taub gewortenen Bruders Friedrich, Brandenburg und die Kurmürde 1470. Er setze auf dem Reichstage zu Frankfurt (14°6) die Wahl Maximilian's, des Sohnes des schwachen Kriedrich III. zum deutschen Könige durch. Er stard am 11. März desselben Jahres. Die Geschichte rühmt A. glänzende Gaben und Kähigkeiten, aber er sand sir desselben kein entsprechendes Feld und rieb sich durch zwecklose Kämpse selbst auf. Er erließ 1473 zu Sölln an der Spree ein Hansgrundgeset, die "Achillea." Bgl. Oncellensammlung zur Geschichte des Hauses Hohenzollern," (Bb. 1, Jena 1857); D. Franklin, "Albrecht Achilles und die Rürn-

berger," (Berlin 1866).

Albrecht, Markgraf von Bairenth, von den Hosschmeichlern Alcibiades genannt, war ein Sohn des Markgrafen Kasimir, geb. 1522 in Ansbach; erhielt 1541 die Landgrasschaft Bairenth durchs Loos. Ein rober Parteigänger, Krieg des Krieges willen sührend, nahm er auf beiden Seiten Theil an den Kämpsen, welche um die Mitte des 16. Jahrhunderts inmitten Dentschland's wütheten. Im Schmalkaldischen Kriege hielt er es mit dem Kaiser Karl V. und wurde bei Rochlig 1547 von den Sachsen gesangen, kam nach der Schlacht von Mühlberg wieder frei. Dann verband er sich 1552 mit Frankreich und Morig von Sachsen gegen den Kaiser. Morig kehrte nach Abschluß des Bassauer Bertrags 1252, den A. nicht anerkennen wollte, zum Gehorsam gegen das Reichsreginnent zurück, das, welcher einen Raudzug gegen die fränklichen und reinsischen Lande unternahm und auf eigene Dand mit Heinrich II. von Frankreich unterhandelte, wurde in die Reichsacht gethan und dei Siedershausen, einem hannoverschen Dorse, am 9. Just 1553, von Morig von Sachsen bessetzt sieder siel in der Schlacht. Noch einmal bei Braunschweig geschlagen, seiner Länder verlussig, suchte er Zuslucht in Frankreich. Auf einer Reise zum Regensburger Reichstage starb er am 8. Jan. 1555.

Albrecht ber Bar, Markgraf von Brandenburg, gek. 1106, ein Sohn Otto's bes Reichen, Grafen von Ballenstädt und Aschersleben und der Eilika, einer Tochter des letzten Billung, des Herzog Magnus von Sachsen. Bon Kaiser Lothar erhielt er 1125 die Lausitz und 1133 die nördliche Mark (Salzwedel) als Lehen. A. zog 1147 mit mehreren anderen Fürsten gegen die heidnischen Wenden, eroberte ihr Land und gründste die Mark Brandenburg, deren erster Markgraf er wurde. Er führte überall mit größter Strenge das

Christenthum ein und ftarb 1170 ju Ballenstäbt. Er wird als Grunder ber Städte Lants-

berg, Frankfurt a. b. D., Berlin, Bernburg u. a. m. genannt.

Albrecht ber Beherzte, Herzog von Sachfen, war Stifter ber Albertinischen Linie, (s. d.), geb. 1443; ein Sohn bes Kurfürsten Friedrich bes Sanstmüthigen. E. wurde in seiner Jugend mit seinem Bruder 1455 durch den Ritter Kauffungen u. a. aus dem väterlichen Schlosse zu Altenburg entführt (s. sächsischer Prinzenraub). A. vermählte sich mit Zedena, einer Tochter Podiebrad's von Böhmen, bemühte sich aber vergebens, nach dem Tode P.'s um die Krone von Böhmen. Er kämpste für den Kaiser Friedrich III. gegen Wathias Corvinus 1480, gegen Karl den Kühnen 1475, in Ungarn und den Niederlanden und gewann sich durch seine Kriegsersahrung und persönliche Tapferkeit einen bedeutenden Namen. Der Kaiser ernannte ihn zum Statthalter der Riederlande, 1498 zum Erbstatthalter von Friesland, wo er 1500 in Emden starb.

Albrecht ber Stolze, Markgraf von Meißen, lebte mit dem eigenen Bater, Otto dem Reichen, wegen der Erbfolge in Meißen 1188—89 in offenem Kriege, wurde vom Bater auf Schloß Döben bei Grimma gefangen gesetzt und kam 1189 auf Befehl Kaiser Friedrich I. wieder frei; lebte auch mit seinem Bruder Dietrich, nach des Baters Tode, in Fehde und starb

am 21. Juni 1195 ploplich an Gift.

Albrecht der Unartige, Land graf von Thüring en, geb. 1246, kam 1265 an die Regierung und wurde zugleich Pfalzgraf von Sachsen, 1288 Markgraf von Meißen und lebte in steter Fehde mit dem Bater, seinem Bruder und den Söhnen erster Ehe, (daher sein Beiname). Er war mit Margaretha, einer Tochter Friedrichs II. vermählt, welche von der Wartburg entstoh und im Kloster 1270 starb, weil A. seine Liebe der Kunigunde von Eisenberg zugewandt hatte, mit der er sich 1272 verheirathete. Wegen seines Sohnes Apits aus dieser Seh, welchem er auf Kosten der Söhne erster Ehe die Nachfolge in Thüringen zuwenden wollte, entspannen sich blutige Kriege der Söhne gegen den Bater. Letterer starb zu Ersurt 1314, nachdem Apits ihm vorangegangen war. Friedrich und Diezmann, die Söhne aus erster Ehe, samen endlich in den vollen Besth ihrer Erbanspräche.

Albrecht, Erzbisch of von Magdeburg und Aurfürst von Mainz, geb. 1499, jüngster Sohn des Aursürsten Joh. Cicero von Brandenburg, 1513 Erzbischof von Magdeburg, 1514 Aursürst von Mainz, führte mittelbar die Reformation durch Luther herbei, da er den derüchtigten Teyel als Händler mit pabstlichen Ablaszetteln ausschiete, gegen dessen schamloses Treiben Martin Luther seine berühmten 95 Theses richtete (31. Ott. 1517). Er war auch der erste deutsche Fürst, welcher den 1534 gegründeten Orden der Jesniten begünztigte, aber trothdem seinen Unterthanen, freilich gegen Bezahlung seiner Schulden, freie Resligionsübung gestattete. Er starb 1545 zu Aschsfendurg. Byl. Jakob Mah, "Der Kurssürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg," (München, 1865—1866).

Albrecht, letter Hoch me ister bes Dentschen Orbens und erster Herzog von Preußen, geb. 1490, Sohn des Markgrafen Friedrich von Ansbach und Bairenth, trat in den geistlichen Stand, wurde Domherr in Köln, 1511 durch Bermittelung Josahim's von Brandenburg zum Hochmeister des deutschen Ritterordens gewählt, schloß sich 1525 der Reformation an, erklärte sich auf Luther's Rath zum weltlichen Herzog von Preußen und stellte sein Land unter die Oberhoheit des Königs Sigismund von Bolen, vor dem er am 8. April 1525 in Krakan den Lehnseid ablegte. Er suchte mit Eiser das Wohl seines Landes zu sördern, ordnete das Schuls und Kirchenwesen, legte eine Bibliothet an und stiftete 1543 die Universität Königsberg; zog viele deutsche und polnische Gelehrte in's Land und ließ ihre Werte auf seine Kosten drucken. Er war zwei Mal vermählt und hinterließ von seiner zweisen Gemahlin, Anna Maria von Lüneburg, einen Sohn, Albrecht Friedrich.

Albrecht, Friedrich Seinrich, Bring von Breugen, geb. am 4. Ott. 1809, Sohn Königs Friedr. Wilhelm II. und Bruder der Könige Friedrich Wilhelm IV. und Wilhelm I., General der Cavallerie, vermählte sich am 14. Sept. 1830 mit der Prinzessen Mariana, einer Tochter Königs Wilhelm I. von den Niederlanden. Diese Che wurde jedoch am 28. März 1849 getrennt. Ein Sohn aus dieser She, Albrecht, ist am 8. Mai 1837 geboren. A. ist in zweiter (morganatischer) Che mit einer Tochter des verstorbenen Kriegsministers Rauch, der

Grafin Dobenan, vermablt.

Albrecht, De in rich F. J., geb. am 13. März 1822 in Grevesmühlen, Meklenburg-Schwerin, ift in weiteren Kreisen als Mitglied ber ehemaligen Musikgesclischaft Germania und als eifriger Anhänger und Bertheibiger bes ikarischen Communismus, sowie durch seine Berbindung mit Etienne Cabet bekannt. A. war zuerst Mitglied des Stadtorchesters in Rostod, dann 1846 des Theaterorchesters in Botsdam, von 1848—1854 Mitglied der Musikselschaft Germania. Im Ang. 1854 trat M. mit Cabet in Corresponding, welche letterer versöffentlichte und siedelte nach den Ber. Staaten über. Er lette zwei Jahre lang in der ikarischen Colonie Nauvoo, wirkte für die Ansbreitung des ikarischen Spitems burch Wort und Schrift, machte dann eine Reise nach Europa und ließ sich nach seiner Rückehr in Philadel-

phia nieber.

Albrecht, Jacob, Stifter ber Evangelischen Gemeinschaft, geb. 1. Mai 17.9 in Montgomery County, Bennsploania. Er wurde in ben Grundfagen ter chrift. Religion nach ber evangelisch-lutherischen Lehre unterrichtet und als Mitglied in die Luther. Kirche aufgenommen. Als Jüngling erhielt er den damals gewöhnlichen beutschen Schul-Die englische Sprache eignete er fich felbft mit großem Fleiß an, so bag er mabrend feines fpateren Birtens als Prediger im Stande war, auch englische Berfammlungen anzureben. Im Jahre 1785 verheirathete er sich und ließ sich in Lancaster Co., Pennsploa-nia, nieber, wo er seine Geschäfte mit solcher Umsicht und Energie betrieb, daß er sich ein gutes Anstommen sicherte und Anssicht hatte, wohlhabend zu werden. Im Jahre 1790 ftarben einige seiner Kinder, bei beren Begrähniß der bentsch-resorm. Prodiger Anton Haut die Leichenreben hielt, wodurch A. sich tief ergriffen fühlte. Um diese Zeit wurde A. mit der bifchoft. Methodiftentirche befannt, die eine Klaffe von Gliedern und einen Predigtplat in sciner Rachbarschaft hatte, und er fand sich bewogen, sich ihnen anzuschließen, besonders da er von Anderen wegen seiner neuen Lebensweise verfolgt wurde. Bald nachber wurde er als öffentlicher Ermahner lizenfirt und fühlte sich berusen, besonders unter seinen deutschen Landsleuten zu arbeiten. Da die Methodistenkirche bamals nicht in der deutschen Sprache wirken wollte und A. sich untlichtig zum Bredigtamt betrachtete, so zögerte er einige Zeit, dem innern Ruf zu folgen, bis endlich schwere heimfuchungen ibn bazu bestimmten. Er prebigte jett überall, wo er Zuhörer fand. Seine eindringlichen Ansprachen fanden an vielen Orten Ein-A. hatte anfangs nicht ben entferntesten Gebanten, eine neue firchl. Gemeinschaft zu grinden; er wurde aber um das Jahr 1800 genöthigt, Diejenigen, welche zu ihm als ihrem geistlichen Bater aufblickten, in nabere Bereinigung ju bringen ju gegenseitiger Erbauung. Er reifte, predigte und wirfte mit einigen Mitarbeitern im öfel. Benniplvanka und in Theilen von Maryland und Birginia fort unter vielen Strapazen und Widerwärtigkeiten, bis er im Frühjahr 1808 einer schweren Krankbeit erlag und am 8. Mai zu Mühlbach, Libanon Co., Benn., in großem Frieden in feinem 50. Lebensjahre verfchieb. Aus feinem Werte entftand bie Evangelifche Gemeinschaft (f. b.).

Albrecht, Johann Friedr. Ernst, wurde 1752 zu Stade im Hammverschen gekoren, studirte Medizin, ging als Arzt nach Reval, lebte dann in Ersurt, Leipzig und Dresden, übernahm eine Buchhandlung in Brag, war zulest Theaterbirettor in Altona; starb daselbst 1816. Er versaßte verschiedene Oramen und Komane. Seine Gattin Sophie, gekorene

Baumer aus Erfurt, war eine berühmte Schauspielerin.

Albrecht, Withelm, geb. 1789, Lehrer an dem berühmten Fellenberg'iden Justitute in Hofwol, später Derektor bes landwirthschaftlichen Inflitutes zu Idlein in Raffau, Grunder eines landwirthschaftlichen Bereius basclibst, ausgezeichneter landwirthschaftlicher Schriststeller, zog sich 1849 aus ber öffentlichen Thatigkeit zurud und lebt auf seinem Gute in Franken.

Albrecht, Wilhelm Eduard, geb. 1600 zu Elbing in Brensen, ein ausgezeichneter Lehrer des deutschen Rechts, 1827 Privatdocent, 1829 Professor in Königsberg, folgte 1830 einem ehrenvollen Aufe nach Göttingen und wurde hier 1837 mit sechs seiner Collegen, wesen eines Protestes gegen die willtlihrliche Ausbedung des hannoderschen Staatsgrundgesetzes, durch den König Ernst August seines Amtes entsett. Er ging nach Leipzig, wo er seit 1839 Borlesungen über dentsches Staats- und Privatrecht, Rechtsgeschichte und über Kirchenrecht hielt. Im Juhre 1848 wurde er nach Franksurt berusen und war einer ter 17 Bertrauensmänner, die mit dem Entwurf einer neuen Bundesversassung beaustragt wurden. Dieselbe war vorzugsweise sein und Dahlmann's Werk. Im Angust 1848 wurde er von einem hannoverschen Wahlbezirk in die deutsche Nationalversammlung gewählt, zog sich aber bald zurück, num seine Thätigkeit in Leipzig als Rechtslehrer wieder aufnehmen zu können.

Albrecht von Chbe, geb. 1420, ein vorzilglicher Schriftfieller bes 15. Jahrh., Archibiaton in Wirzburg, Domherr zu Bamberg und Cichftabt, gest. 1472; schrieb außer Uebersehungen aus dem Lateinischen und Italienischen ein "Chestandsbuch" und "Spiegel ber

Sitten".

Albrecht von Salberstadt, lebte zu Anfang des 13. Jahrh. wahrscheinlich am Hose des Laudgrafen Hermann von Thüringen, hat sich durch eine freie deutsche Bearbeitung der "Metamorphosen" des Ovid bekannt gemacht. Das Werk ist nur durch eine Umarbeitung von Georg Wickram (Mainz 1545 und öster) auf uns gekommen.

Albrecht von Scharfenberg, ein mittelhochbeutscher Dichter, ber um 1270 lebte, gilt für ben Berfasser bes Epos "Der Jungere Titurel", in welchem er die Fragmente Wolfram s

von Sichenbach (f. b.) über Graltonig Titurel fortsette.

Albrechtsberger, Johann Georg, geb. 1736 zu Klosternenburg bei Wien, seit 1772 Hosorganist, 1792 Kapellmeister an ber Stephanstirche in Wien, starb basellist 1809. Er war ein Meister im Contrapunkt und Generalbaß. Zu seinen bebeutendsten Schillern gehören Beethoven und Sehfrieb. Letzterer hat die theoret. Schriften A.'s über Generalbaß, Harmonielehre z. (Wien 1826, in 3 Bon.) herausgegeben; ebenfalls 27 Nummern Kirchenmusst und Fugen.

Albrechisbert, Markificden in Böhmen, 3317 E. (1857). Albrechistenie, f. v. w. Evangelische Gemeinschaft.

Albrechtsorben. 1) Der an halt in ische; Handorden Albrecht's des Löwen, wurde am 18. Nov. 1836 von den drei Herzogen von Anhalt zur Belohnung von Augend, Berdienst, Trene, Talent und Amtstrene gestistet. Er hat drei Classen. 2) Der könig sich sächsische August II. am 31. Dez. 1850 gestistet, zum Andenken an den Stammvater der albertinischen Linie, Herzog Albrecht, den Beherzten; wird an Personen verliehen, welche sich durch blirgerliche Tugend, durch Kunst und Wissenschaft ausgezeich zet haben. Er hat vier Classen.

Albreda, Stadt an der Küste des nördl. Westafrika, an der Mandung des Gambiaslussies in's Atlantische Weer, wichtiger Hasen und Handelsort im Regerreiche Barra (Senegambien) mit 90(1) E. Früher war hier eine französische Factorei, welche jedoch am 7. März

1857 an die Englander abgetreten wurde.

Albret (spr. Albreh). 1) Fleden im franz. Depart. Landes, woher eine der berlihmtesten Welssamilien Frankreich's den Namen hat. 2) Landschaft im franz. Depart. Lot-Garonne, ehemals Herzogthum, von 1642—1790 dem Hause Bouillion gehörig.

Albright, Charles J., wurde in Bennsplvania geboren und war Repräsentant des 34.

Congresses (1855—1857) für ben Staat Dhio.

Albrights (fpr. Ahlbreits), Postborf in des Moines County, Jowa, gegen 3 engl. M. nordweftl. vom Mississpie und 65 M. sibostl. von Jowa City.

Albrightsville, Bofiborf in Carbon County, Bennfplvania.

Albfee, Landfee in Oberbayern, Landgericht Schongan, in der Rabe von Hobenschwan-

gau.

Albuca (Stifthkinde), aus der Famille der Laliacono, gehört nach dem Botaniker Endlicher in Wien in die 3. Classe, zu den Monokotykebonen oder den einsamenlappigen Pflanzen. Sie wächst am Cap der Guten Hoffunng.

Albuera, Dorf in Spanien, in der Provinz Badajoz. Schlacht am 16. Mai 1811; Sieg ber Engländer, Spanier und Portugiesen unter General Beressord über die Franzosen unter

Marfcall Soult.

Albufeira, Safenftadt in Bertugal, in ber Broving Algarde am Atlantischen Ocean, mit

**408**8 **E**. (1863).

Allonfera, ein 3 b. O.-M. großer Lanbsee in Spanien, Provinz Balencia, nur burch eine schmale Landzunge vom Meere getrennt. Bon diesem See erhielt der franz. Marschall Suchet, welcher am 9. Jan. 1812 Balencia eroberte, den Titel eines Herzogs von Albufera.

Albuin, lat. Rame 1) bes Finsses Aube in Frantreich, 2) ber Weißerit in Sachsen. Albuin, Berg ber Rathischen Alpen in ber Schweiz, Canton Graublinden, 6570 F. hoch, Aber welchen die Straße (der Albulapaß) von Chur nach dem Engadin flihrt. Der

Albulafing entfpringt aus einem Gee auf jenem Berge und fallt in ben Abein.

Album (lat. Beißes). 1) War im röm. Alterthume ein weißes Gypstäselchen, woranf Bemærtungen niebergeschrieben wurden; daher 2) ein Berzeichniß; 3) auf den Universitäten das Ramensverzeichniß der Studenten und Prosessionen, der Katalog; 4) ein Stammbuch, weiches geschriebene Erinnerungsblätter, Zeichnungen neuenthält; 5) ein meistens tunsvoll gebundenes und verziertes Buch, in welchem photographische Bilder ausbewahrt werden; 6) in meuester Zeit auch Dructwerte, welche turze Ansstäte oder Gedichte von namhaften Gelehrten und Dichtern enthalten, und für eine besondere Gelegenheit herausgegeben werden, wie das "Freiligrath-Album"; 7) Briefmarten aller Länder.

Albumin, Eiweiß, Eiweißftoff, ein im Thier- und Bflanzenreiche fehr verkreiteter Körper, welcher im Beiß der Bogeleier fast ganz rein gefunden wird und einen wesentlichen Bestandtheil aller Ernährungsstussen, also des Blutes, der Lymphe, des Chylus, der seröfen Klussatien und der des Fleisches und Bellengewebes bildet. In den Pflanzen sindet sich

bas A. gelöst im Safte. Ebenso tommt es bei gewissen Krankheiten im Harn und Eiter ber. Es besteht aus 53., Broc. Kohlenstoff, 7., Broc. Wasserstoff, 15, Broc. Stidstoff, 1, Proc. Schwesel und 22., Broc. Sauerstoff. Im reinen Zustande ift bas A. weiß, geruch und geschmadlos, löst sich in Wasser und in einigen altalischen Salzen und gerinnt, wenn erwormt, wie man am Ciweif am leichteften erfeben tann. Das A. gebort zu ben fogen. Proteinftoffen; man gewinnt es am leichteften aus bem Serum bes Blutes, indem man baffelbe, fobalb es von dem Blute getrennt ift, der Luft aussetzt. Das A schlägt fich bann nieber und gerinnt. Da bas A. in allen thierifchen Organismen reichlich enthalten ift, kilbet es auch einen berentenben Nahrungsftoff und verleiht ben Cubstangen, welche es in binreichenber Quantitat enthalten, ihren reellen Nahrwitgswerth. Man benutt bas Al. zum Klären win Flüssigkeiten, wie Bein, Bier, Buderfaft x., ba es in benfelben gerinnt und ihre unreinen Theile mit nieberichlägt; ebenso im Beughrud und in Farbereien jum Binden und Berbiden ber Farben; ferner in der Photographie zur Bereitung der Platten und des Papiers und endlich auch als Wegenmittel bei Bergiftungen burch Quedilberfublimat, falpetersaures Gilber ober Bleiander, weil es mit benfelben, sowie mit allen Galzen von Binn, Gilber, Quedfilber, Blei und Bismuth, weiße, unlösliche nieberschläge bilbet. Seit ber herstellung ber neueren Farben hat die Alluminfabritation bedeutend gugenommen. Gieralbumin tann gum Drud ber gartesten Farben gebraucht werben, während Blutalbumin nur für buntle Farben geeignet ift.

Albuminurie, Ciweißharnen, zichtiger Eiweiß im Barne. Im Darne Gefunder kommt kein Eiweist vor und wo man dasselbe findet, hat es sich dem Darne beigemischt-entweder in Folge allgemeiner trankhafter Beschaffenheit des Blutes, oder besonderer Krankheiten ber Nieren, wie Entzilndung, ber fogen. Beight'ichen Krankheit; auch Drud auf Die Nieren, wie z. B. bei Schwangerschaft, und scharte, harntreibende Mittel, wie Canthariben, Copaivabalsam und ftarte Mahlzeiten erzeugen Eiweiß im Urine, ber auch angetroffen wird bei Entzündungen ebler Organe, wie der Lungen, des Herzens, der Leber und ber Milz, auch bei Rlappenfehlern bes herzens und bei Aneurysmen, im Scharlach, bei Blattern, Rofen, Baffersuchten, Absceffen und in ber Schwangerschaft. Der Arzt hat es in allen Fallen bon Giweiß im horne naturlich nur mit ben Buftanben gu thun, in beren Folgen fich Eiweiß im

Barne zeigte.

Album opus (lat.), so viel wie Stuccaturarbeit ober Stud (f. b.). Albuneg wird in ber römischen Mythologie die Tiburtinische Sphille genannt, welche bei Tibur in einem Haine am Flusse Anio einen Tempel hatte und dort verehrt wurde.

Albuquerque (fpr. Albukerke) Alfauso d', edle portugiefische Familie, die ihren Ursprung auf die atten Ronige von Bortugal jurudfilhrt. Aus ihr M. ber Grofe, ober ber Bertugiefifche Dars, geb. 1452 ju Albanda; erhielt feine Erziehung am hofe bes Ronigs Ishaun von Bortugal, übte sich fruh in der Geefahrt an ben Küsten Ufrita's und wyerbe 1503 mit einer kleinen Flotte zur Eroberung Indien's ansgeschickt. Er setzte sich in der Stadt Goa fest, wurde Bice-König von Indien und eroberte von hier aus bis 1515 mit nur unbebentenden Streitmitteln Walabar, Ceplon, die Sunda Inseln, Walaka und Ormus. er auf seiner Rudreise nach Goa die Nachricht erhielt, daß seine Feinde ihn beim Könige verlaumbet hatten und diefer feinen perfonlichen Teind, Lopo Soares, zu feinem Nachfolger er-nannt habe, erlitt feine durch klimatische Ginflusse erschütterte Gefundheit einen sochen Schlag, bag er anf feinem Schiffe, Angesichts Goa, am 16. Dez. 1515 ftarb. Er war ein Mann bon colem Charafter und strenger Bahrheits- und Gerechtigteitsliebe. Er wurde ju Goa begraben. Eine treffliche Lebensbeschreibung gab fein Sohn, Blas b'A., herans: "Commantarios do Grande Alfonso d'A" (Liffahon 1576; neue Luff. in 4 Bdu. 1774).

Albuquerque (fpr. Albukerte). 1) Festung in Spanien, Proving Babajog; 7500 E. mit farfem Bollhandel. 2) Stadt im Territorium ber Ber. Staaten Rew Derito, am linken Ufer des Rio Grande del' Norte, fühwestl. von Santa Fe. Sie ist der Hauptort des County Bernalitto und hat 1203. E. (1860). In ber Nabe ift ein Militarposten ber Ber. St. von Cavallerie befetzt, Camp Bigilance; auf ber rechten Geibe bes Finsses bas große Dorf Atrisco.

Albuquerque, ein Dorf im Kaiferthum Brafilien, Provinz Matto Groffs, am Flusse Baragnay, 88 Deilen nordlich vom Fort Rova Cvimbra.

Alburg (Ahlbörg), Posttownship in Grand Isle Co., Bermont, liegt auf einer Halbinsck, zwischen der Missisque Bay und dem Richelien Flusse, welcher mit dem Lake Champlain In Berbindung ficht. 1793 E. (1860).

Alburg Springs, Bosiborf in Grand Iele Co., Bermont, 87 engl. M. nordweftl. von

Montpellier.

Digitized by Google

Alburunm (lat.), wird in der Botanit der nuter der Rinde liegende Theil des Holzes, der

Splint, genannt.

Albus, Beifpfennig, eine kleine Silbermfinge, wurde feit Raifer Rarl IV. um 1360 in Deutschland geprägt. Sie erhielt fich am langften in Kurbeffen und wurde jum Untersichiede von ben tupfernen ober schwarzen Pfennigen so genaunt.

Alcabala ober Alcabala, eine unter Alfons XI. in Castilien, Spanien, zur Betriegung ber Mauren eingefihrte Stemer, 10 Procent von allem beweglichen und unbeweglichen Bermonen. so oft baffelbe verkauft ober vertaufcht murbe; hat fich bis in bie neueste Zeit erbalten.

Alcacar do Sal (Allassahr du Sahl), Stadt in Portugal, Provinz Estremadura, am

Fluffe Sabo mit 2667 E. (1863); in ber Rabe bebeutenbe Salzwerte.

Alcacebas (fpr. Alfafebas), Markifieden in Bortugal, Proving Alemtejo, mit 1100 E.; geschichtlich befannt burch ben Bertrag vom 24. Sept. 1479, in welchem Alfons V. von Boringal ju Guuften Jabella's und Ferdinand's von Arragonien auf die Krone Castilieu's ver-

zichtete.

Aleala de Henares, mehrere Städte in Spanien, 1) in der Provinz Madrid, am Flusse Henares, mit 8364 E., hatte bis 1836 eine vom Carbinal Aimenes 1499 gegründete berühmte Universität, mit bebeutenber Bibliothet. Die Stadt hieß bei ben Abmern Complutum. A. ift ber Geburtsort bes beritimten Dichters Cervantes. 2) A. be los Gagales, filbsfil. von Cabir, mit 5525 E., in ber Proving Jaen. 3) A. be Gnabaira, bei Gevilla, mit 7431 E. in der Proving Sevilla. 4) A. la Real, in der Proving Jaen, mit 6738 E., ant einer 2644 F. Aber bem Merre liegenden fruchtbaren Dochebene. 5) A. bel Rio, mit 2545 E., in der Broving Sevilla, am Fluffe Gnabalquivir.

Alcalde (fpan., aus bem arabifden "al Rabi" entflanden), and ber Beit ber Manvenberrschaft in Spanien ftammender Litel obrigkeitlicher Bersonen, besonders ber Richter. 21.

bealdea, Dorfrichter; A. De Corte, Hofrichter.

Aleamenes, ein berühmter Wildhauer bes griech. Alterthums, lebte im 5. Jahrh. v. Chr.;

war ein Schüler des Phibias.

Alcams, Stadt auf der Infel Sicilien, in der Provinz Trepani, 1 St. von der Kliste bes Golfes von Castellamare. In der Rüse die Ruinen der alten Stadt Segeste (f. d.), und Brüche gelben Marmors; 19,518 E. (1861).

Alcanar, hafenstadt in Spanien, Broving Tarragona, mit 2022 E.

Alcantara, 1) feste Stadt in Spanien, am Flusse Lajo, in der Probinz Estremadura, nabe ber portugiesischen Grenze, mit 4273 E., hieß sei ben Römern Norba Caesarea, berlihmt wegen ihrer Brilde über ben Tajo, welche Kaifer Trajan banen ließ (103 n. Chr.). Die Stadt war ber Sie des Alcantara-Ordens. 2) Käftenstadt in Brafilien, Proving

Maranhas, mit 10,000 E., an ber Mindung bes Amazonenftroms.
Aleantara Orden, ehemals ein geistlicher Ritterorden in Spanien; von ben Britbern Suarez und Gomez Barrientos, 1156, als Baffenbrilderschaft zum Schutze ber spanischen Greuze gegen die Manren gestistet, 1177 von Bapst Alexander III. zum geistlichen Ritterorden unter ber Regel St. Benedict's erhoben. Die Ritter gelobten Armuth, Gehorfam, Leufchheit und Bertheibigung ber unbefledten Empfängniß Maria. Binig Ferdinand, ber Ratholit, brachte bie Großmeisterwärbe an bie Krone und 1540 erhielten bie Ritter bie Erlaubniß, zu heirathen. Hamptsitz des Ordens war die oben genannte Stadt Alcantara, daher anch ber Rame. Im Jahre 1835 wurde ber Orben als geiftlicher Ritterorben aufgehoben, besteht aber als Hof- und Civilorben fort.

Aleantariner, ein von Beter von Alcantara gegründeter Zweig bes Franciscaner-Orbens;

f. Francistaner.

Alearaz (fpr. Allaras), Stadt in Spanien, Provinz Albacete, unweit ber Quellen bes Guadarmens, am nörbl. Fuße ber Sierra be Alcarag, 2958 F. über bem Meere, mit 2947

E.; bedeutende Blech- und Messingfabriten.

Alcarrages (fpr. Altarrafas, aus bem arabifchen al Rarafet) bezeichnet in Spanien and Thon gefertigte, peroje Wassergefässe, um das Wasser kilbl zu erhalten; sind auch in Nordafrita im Gebranch.

Alenfalica Creet, in Irwin Co., Georgia, ergießt fich in ben Demulgee.

Alcatifas be Berfia, Alcatifs, Tapeten and bem Orient, befonders Persten; ein Ge-

webe ans Bolle ober Seibe, mit Mustern ans Gold- und Silberfaben.

Alentraces ober Alentraffes, eine Gruppe fleiner Felfeninfeln an ber Oftfifte von Gab-Amerita, 20 engl. Meilen vom Festlande; sie liegen unter 24°6' fildl. Br. und 45° 40' westl. Länge.

Meanheit (for. Alla-ubete), Stadt in Spanien, Brovin; Jaen; 6242 C.; berühmt burch

seine Dlivencultur.

: Aleaeus (griech. Alfaios), einer ber größten lprifchen Dichter Griechenland's, aus Diptilene auf der Infel Lesbos, lebte um 612 v. Chr. Er fcprieb feine Dben in aslifcher Munbart, befingt die Schlachtfreude, den Preis ber Tapferkeit, den haß gegen das Tyrannenthum, die Freiheit und bas Elend ber Berbannung. Er bildete besonders die Form des Strophenbaucs ans, welche von ihm als Alcaifche Strophe den Namen hat. Unter den alten Dichtern war ber Romer Boras fein gillatlichfter Rachahmer, unter ben beutschen Dichtern ber neueften Zeit Rlopftod.

Alcabala, f. Alcabala.

Alcegar, ans bem arab. Worte Raffr mit bem Artikel all gebildet; bas Schloff, bie Burg; besonders der Rame der aus den Zeiten der Maurenherrschaft in Spanien stammenden Schlöffer in Segovia, Sevilla n. a. D.

Altagar, marott. Raffr-el-Rebir, Stadt im mordwestl. Afrita, im Staate Marotto, nabe ber Strafe von Gibraltar; mertwilrdig burch eine Schlacht zwischen bem Ronige Sebastian von Bortugal und Mulei Mointto, König von Marotto, in welcher ber Erstere gefchlagen und getöbtet wurde, 4. Angust 1578; hat (nach Rohlfs, 1864) 20—25,000 Einwohner.

Alcagar be San Juan, Stadt in Spanien, im Norden ber spanischen Proving Cindal-Real, 7942 E., mit hulver- und Salpetersabriten, Wollwebereien und Seisensabriten; in

der Näbe reiche Galmeis und Eisengruben.

Aleester (spr. Ahster), Lirchspiel (Parish) und Stadt in Eugland, Graficiaft Warwick,

mit 2128 E. und Fabriten, besonders Nabelfabriten.

Miceftis ober Alcefte (griech. Allestis) wird in der griech. Sagengeschichte als Muster ebelicher Treue und liebender Aufopferung gerühmt. Sie war eine Tochter bes Pelias und mit Admet, einem Könige von Pherä in Theffalien, vermählt. Apollo hatte dem Admet verfprochen, daß die Barzen sein Lebensziel verlängern wärden, wenn eine ihn liebende Person freiwillig statt feiner zu sterben sich entschlösse. A. weihte sich, als die Todesstunde ihres Satten nahte, freiwillig dem Todesgotte. Abmet genas, war aber untröstlich aber ben Ber-Inft seines Beibes. Sein Gafifreund Bertules, welchem er sein Leid Magte, stieg in die Unterwelt, bezwang ben Fürsten des Schattenreiches Pluto, entführte die A. und brachte bie treue Gattin in die Arme Admet's gurud. Diese Sage lieferte bem Tragifer Curipides ben

Stoff zu einem seiner schönften Trauerspiele, "Alcestis"

Aldemie (von dem griech. Wort Chymos, Saft, Fluffigkeit, mit dem arab. Artikel al) war ber Name, mit welchem man im Mittelalter bis in's 17. Jahrh. Die Chemie bezeichnete. Seitbem jeboch letztere burch bie Phyfiter Scheele, Prieftlet und Lavoister im 18. Jahrh. zur Wiffenschaft erhoben wurde, wird mit A. nur noch die vermeintliche Annst, unchle Metalle in Gold und Gilber zu verwandeln, benannt; fie verhalt fich somit zur Chemle, wie bie Aftrologie zur Aftronomie. Die alten Alchemisten arbeiteten insbesondere an der Darsiellung zweier Geheimmittel. Das erste nannten fle Rother Löwe, das große Elexir ober Magiscrium (Meisterstild) ober Rothe Tinetur; es follte uneble (imperfecte) Metalle in Golt verwandeln, in sehr kleinen Dosen als Trinkgold (aurum potabile) genommen, alle Krankkeiten heilen, bas Alter verjüngen und bas Leben verlängern. Das zweite Geheimmittel, ben Stein ber Weisen, nannten sie Weißer Löwe, Weiße Tinetur, ober Aleines Magisterium; basselbe follte alle nuedlen Metalle in Silber verwandeln. Diejenigen Alchemisten, welche sich rühmten, beu Stein der Beisen gefunden zu haben, bießen Abepten.

Der Ursprung der A. ist im alten Aegopten zu suchen. Schon der röm. Laiser Diocletian (296 n. Chr.) ließ alle ägyptischen Bucher über die Goldmacherkunst verbrennen. Auch spätere Aldemisten führten ihre Lunft auf die ägypt. Gottheit Hermes Trismegistos (f. ägypt. Mythol.) zurfid und namnien deshalb auch ihre Kunst die Hermetische Kunst. Bon den alerandrinischen Griechen, welche bie A. vom 4.—8. Jahrh. pflegten, ging bie Runft zu ben Arabern fiber, unter benen besonders Abu-Dufa-Dichefar-al-Soft, gewöhnlich Geber gemannt, sich am Ende des 8. und Anfang des 9. Jahrh. in Spanien einen berlihmten Namen Bon Spanien verbreitete fich feit bem 10. und 11. Jahrh. bas Studium der A. in bem driftlichen Emopa und wir treffen in der Geschichte auf Namen berühmter Philosophen und Theologen, welche fich mit alchemistischen Berfuchen beschäftigten. Berühmte Alchemisten ihrer Zeit waren im 13. Jahrh. ber Scholastiller Albert ber Gr. und Roger Bacon; im 14. Jahrh. Raim und Lullus, im 15. Jahrh. der Benedictiner Bastlins Balentinus (ftarb 1415). Der berühmte Arzt Baracelfus (gest. 1541), welcher ausbrikklich erklärte, Zwed ber A. sei nicht Gold zu machen, sondern Arzneien zu bereiten, gehört nicht mehr zu den eigentlichen

Michemisten. Ueberhaupt scheiben sich mit ber letten Salfte bes 16. Jahrh. bis jum 18. Jahrh, die Aldemisten in Manner, welche mit ernstem Streben und Liebe gur Ratur ihre Erscheinungen und Stoffe zu erforschen fich bemühen, und folche, welche von Goldgier, Sabund Herrichsucht getrieben, die Alchemie und ihre Mittel ju trugerischen 3weden benutten. Selbft die Entbedung und die oft grausame Befrasung solder offenbaren Betruger vermochte bis tief in's 18. Jahrh. ben tiefgewurzelten, burch Goltgier getragenen Glauben an Die A. nicht zu erschüttern. Namentlich waren Fürsten und Abel Die Getänschten; unter exfteren Heinrich VI. von England, Karl VII. von Frankreich, Kaifer Aubolf II., Karfürst August von Sachsen, Kurfürst Johann Georg von Brandenburg. In den Aufang bes 18. Jahrh. fällt das Anftreten des Abepten Johann Heinrich Bottger, der, wenn er auch tein Gold ju Stande brachte, 1704 das branne Jaspisporzellan und 1709 das weiße Melgner Porzellan Die letten beruchtigten Alchemisten waren Graf Ruggiero (endete fein abentenerliches Leben am Galgen, in Berlin 1709), der englische Arzt James Price (töbtete sich selbst burch Gift 1783) und ber feiner Zeit viel genannte Italiener Guiseppe Balfamo, welcher unter bem Namen Graf Cagliostro als Arzt, Naturforscher, Alchemift, Freimaurer, religibser Schwärmer nub Geisterbeschwörer fast ganz Europa burchzog und im Jahre 1795 in einem romifchen Gefangniffe ftarb. Selbft noch im Anfange unferes Jahrhunderts gab es eine Befellschaft Alchemisten in Dentschland, welche ihre Berhandlungen im "Dentschen Reichsanzeiger" veröffentlichte. Man bat niemals aus uneblen Metallen Gold erzengen konnen, obschon es in den vergangenen wundergläubigen Jahrhunderten mit Ueberzeugung behauptet worden Die hentige Chemie hat zur Evidenz nachgewiesen, daß alle Metalle Elemente, b. i. chemisch einsache Stoffe find, und bag nur aus goldhaltigen Stoffen Gold gewonnen werden tann. Das alteste Wert über A. schrieb ber Alexandriner Demokritos "Physica et Mystica." (Rathrliches und Mustisches) im 4. Jahrh. n. Chr. Im Mittelalter erschien eine lat. Uebersetzung bes Hauptwerfes bes arab. Alchemisten Geber unter bem Titel "Summa perfectionis magisterii in sua natura" (Das Ganze ber Bereblung bes Meisterstädes in seiner Natur, Nom 1490-1520); im 17. Johrh. "Tractatus de secretissimo antiquorum philosophorum arcano" (Abhandlung fiber das Geheimmittel ber alten Philosophen, Leipzig 1712). Bgl. anch: Schneiber, "Geschichte ber A." (Raffel 1833).

Aldemilla, Franenmantel, gehört nach bem Botaniker Endlicher zu ben Dikothlebonen (außen wachsenbe Gefäßpflanzen), jur 6. Claffe, ben Bolppetalen (Bflanzen mit mehrblattriger Blumenkrone), zur Familie ter Rosen (Rosacese); hat nierenförmige Blatter, grunliche Bluthen, welche in Dolben und Trispen gestellt find. Die gemeine A. (A. vulgaris) ift auch unter bem Ramen Aldemiftenfrant, Ganfefuß befannt. Ihre Blatter und gerbstoffhaltigen

Burgeln find officinell.

Aleinti (fpr. Altschati), Andrea, wurde geb. 1492 zu Mzano in Oberitalien, war ein ausgezeichneter Rechtslehrer seiner Zeit; hat bas Berdienst, Gegenftande ber Rechtswiffenschaft zuerst mit Aritik und Methobe behandelt und in gutem Latein dargestellt zu haben; lehrte auf den Universitäten Bologna, Pavia, Avianon, Mailand. Er starb am 12. Januar

1550 in Bavia.

Aleibiades (griech. Alfibiades), geb. 450 v. Chr. in Athen, Griechenland, war ein Sohn bes Klinias und ber Dinomache. Er ward nach bem Tobe feiner Ettern im Saufe bes berühmten Staatsmannes Periffes erzogen und war von Ratur mit ausgezeichneten körperlichen und geistigen Anlagen ausgestattet, welche er jedoch nicht zum eigenen und seines Baterlandes Wohl zu entwickln und zu verwerthen wußte. Ein maßloser Sang zu rein stunkichem Lebensgenuß, Citelkeit und Gestinnungslosigfeit führten ihn in's Berberben. Er ward burch seine glühenbe Beredsamteit, seine Tapferkeit und Freigebigkeit früh ein Liebling ber Athener. Seine erste Wassenthat verrichtete er bei Botidaa 432, wo er an der Seite seines Lehrers und Freundes, bes weisen Sotrates, tampfte. Er veranlafte 415 ben Feldzug ber Athener nach Skillien, wurde jedoch während feiner Abwesenheit von seinen Feinden angeklagt, verbannt und ging ju ben Feinden Athen's, ben Spartanern fiber, welche unter feiner Fuhrung flegreich gegen Athen waren. Balb ben Spartanern verbächtig geworben, ging A. 412 ju Thiffaphernes, dem Satrapen von Sardes, und wufte durch diesen die Berser seine Baterstadt Athen an gewinnen. Er wurde ehrenvoll von feinen Mitbiligern guruntberufen, erhielt ben Oberbefehl fiber bie Land- und Seemacht, tampfte mit Gilid gegen bie Spartaner, warb aber 407 persischer Bestechung angeklagt, abgefetzt und wiederum Landes verwiesen. Er irrte plantos umher, bis er Schut bei bem perfifchen Satrapen Pharnabazos fand. Als aber ber Spartaner Lyfander, welcher unterdeffen Athen erobert hatte, die Anstiefenung des A. verlangte, ließ ihn ber perfische Satrap 404 ermorben. Das Leben bes A. haben ber Grieche Bintarch und der Römer Cornelius Nepos beschrieben. Digitized by Google

Alcinons (griech. Allinoos), in der gricchischen Sagengeschichte König der Phäaken auf der Jusel Scheria, jetzt Korfu, im Mittelländischen Meere. Er nahm die Argonauten, später den von Troja heimkehrenden Odyssens, welcher nahe der Jusel Schispruch gelitten hatte, gastfreundlich auf. Den Reichthum des A., seine prächtigen Gärten und Baläste, seine schone Tochter Nausitaa, die dem Odyssens zu Chren geseierten Kampspiele, schildert Homer in seiner "Odyssee".

Aleiphron (griech. Alliphron), ein vorzüglicher Romanschriftseller und Rhetor Griechenkand's, lebte im 2. Jahrh. n. Chr. und hat 116 Briefe hinterlassen, in welchen er die Denkund Lebensweise der Landleute, Fischer, Barastten (Schmarobor) und hetären (Lustvirnen) seiner Zeit schildert. Herausgegeben von Seiler und Meineke (Leipzig 1853); übersetz von

Devel (Altenburg 1767).

Alleira, alte Stadt in Spanien, Brobing Balencia, liegt auf einer Insel im Ancar; 14,022 E. A. blübte in ber Maurenzeit unter bem Ramen Aucar. In ber Rabe eine Söhle mit merkultrbigen Tropffleinbildungen.

Ales, eine wilde Hundeart in Sadamerita, besonders in Bern und Mexits.

Alesba, a (fpr. Alcebaga), Stadt in Portugal, Provinz Eftrematura, nordl. von Liffa-

bon, 2000 E., Banmwollfpinnfabriten und Tuchwebereien.

Alcoles, Ortschaft in der Rähe der Stadt Cordova, Proding Andalusten, Spanien. Hier sand am 28. Sept. 1868 ein blutiger Zusammenstoß zwischen den Truppen der Regierung, nuter General Bavia p Lacy (Marquis de Novalides), und den Revolutionstruppen, unter General Serrano, statt. Nach mehr als dreistündigem Rampse wurden die Regierungstruppen zum Rüdzuge gezwungen. Dieses Gesecht entschied das Schickal der Regierung, indem unmittelbar darnach die Revolution in Saragossa, Andalussen und Madrid siegte, die Soldaten der Dauptsadt sich weigerten, länger für die Königin zu tämpsen, und sich für die Revolution erklärten.

Alesna, ein neugeschaffenes, aber 1869 noch nicht organisirtes County im Staate Wisch is an; grenzt an den Lake Huron; 630 Q...W.; ift durchflossen von dem Au-Sableslusse; 251 E. (1864).

Alcora, Stadt in Spanien, Broving Balentia, mit bebentenben Borzellanfabriten,

**5609 €.** 

Alcorns, ein Dorf in Abair Co., Jowa, 160 engl. M. westl. von Jowa City.

Al corso (ital.), taufmännischer Aunstausbrud; nach bem Eurse, zeitweiligen Preise, namlich ber Münzen ober Wechsel.

Alesbe, Bostborf in Fond du Lac County, Wisconfin, 70 M. nortwestl. von Madison.

Alcony River, in Georgia; f. Ulcofan hachee.

Alest, Stadt in Spanien, Provinz Alicante, 25,196 E. (1860), mit prächtiger Gartenlandschaft umgeben. Gewerbreiche Stadt, besonders beruhmt wegen ihrer Papierfabriken, welche allein das echte Papier für Papiercigarren liefern.

Alendia, 1) Stadt auf der span. Jusel Mallorca; Korallensischerei, 1116 E. 2) Stadt in der span. Brod. Balencia, von welcher Manuel de Godop den Titel Herzog von Alcudia

führte; 1759 E.

Aleudia, Mannel be Goboh, Herzog von, geb. am 12. Mai 1767 zu Babajoz, trat als armer Evelmann 1777 zu Madrid in die kinigl. Leibgarde und machte als Gunftling ber **Adnigin Marke Luise und des Königs Karl IV. eine rasche und glänzende Lausbahn; wurde** 1793 erfter Minifter und 1795 jur Belohnung feiner beim Abschluß bes Friedens mit Frantreich bewiesenen Sorgfalt jum Friedenssulrsten (principe de la paz) und erstem Granden von Spanien ernaunt; vermablte fich 1797 mit Maria Therefla von Bourbon, einer Tochter bes Infanten Don Luis. Er legte 1798 sein Ministeramt nieber, blieb aber Leiter der Bolitik Spanien's. 1801 übernahm er ben Oberbefehl über bie Armee im Kriege gegen Portugal und wurde am 1. Oft. 1804 Generaliffimus der gesammten span. Lande und Scemacht. Das durch ihn 1796 mit ber Republik Frankreich geschlossene Schus- und Trutbilndniß machte ihm im Bolle und am Hofe viele Feinde. Er trat beschalb in Unterhandlung mit Portugal und rifftete im Geheimen; aber Napoleon benutte biese Jutriguen, um die Bourbonen in Spanien zu entihronen. Der Aufstand von Aranjuez, 18. März 1808, stürzte A., welcher wit der königlichen Familie nach Frankreich flüchtete und in Baponne die Berzichtleiftung des Königs und feiner Familie auf den spanischen Thron zu Gunsten Napoleon's vermittelte. Der König und die Königin bewahrten ihm ihre Gunst bis an ihr Ende und lebten mit ihm iu-Frankreich, später in Rom, wo ihm ber Bapst ben Titel eines Fikrsten von Posserano ver-Rach ber Julirevolution zog er nach Paris, wo er von einer geringen Penflon Louis Philipp's in Dürftigkeit lebte, dis ihm 1847 der größte Theil seiner Besitzungen und Titel

Digitized by GOOGLE

279

von Spanien zurudgegeben und ihm und seinen Angehörigen Die Rudtehr nach Spanien geflattet wurde. Er blieb jedoch in Paris und ftarb am 7. Oft. 1851. Ein Sohn feiner Tod-

ter Donna Carlotta Luiza führt gegenwärtig ben Titel eines Berzogs von A.

Menin ober Alignin, ber bebeutenbste Gelehrte aus ber Beit Rarl's b. Großen, murbe 735 zu Port in England aus einer eblen aug lidchfischen Familie geboren. Er erhielt auf ber Rofterfonle zu Port eine ausgezeichnete Erziehung und wurde 766 Ranonitus und Bor-Reber ber Schule bafelbft. Auf einer Rudreise von Rom wurde er in Ravia mit Karl bekannt, welcher ihn in seine Rabe zog. A. lebte seit 782 am Hose Karl's und erwarb sich große Berbienfte um bie Forberung ber Biffenschaften in Frankreich. Die Abtei St. Martin, beren Abt er feit 796 war, war bie berfihmteste ber burch ihn in's Leben gerufenen Bilbungs-unftalten. Er felbst war Lehrer an berfelben feit 801. Seine bebeutenbsten Schiller waren Rhabanus Maurus und Hahmo, fpater Bijchof von Halberstadt. Er starb am 19. Mai 804. Die beste Ansgabe seiner hinterlaffenen Schriften, (für ben Unterricht in ben Anfangsgrunden ber Philosophie, Mathematit, Rhetorit und Grammatit, sowie Gebichte und eine grofie Angahl Briefe) veranstaltete Froben in 2 Bon. (Regensburg 1777). Lebensbeschreibung von Borent (Dalle 1829). Bgl. Monnier, "A. n. Charlemagne" (mit Fragmenten von nengefunbenen Werten Alcuin's, 2. Aufl., Baris 1864).

Alchoniten (vom griech., Althonium, Kortschwamm), heißen in der Bersteinerungstunde

(Petrefactentunde ober Baldontologie) versteinerte Korkfdwämme (f. b.).

Alban, einer ber größten Nebenflusse bes Stromes Lena in Sibirien, Norbasien, nabe ber cinesischen Grenze, von welchem das Albanische Gebirge seinen Ramen hat, das sich im Rapitan bis 4263 preuß. F. erhebt.

Albberaugh, 1) Stadt in England, Graffchaft Port, mit 2438 E. 2) Stadt in ber engl. Graffchaft Suffolt mit 1627 E. Hafenstadt, Fischerei; ist in Gefahr, nach und nach

vom Meere zerstört zu werben. Alben Gallega, Stadt in Portugal, nahe der Mindung des Tejo, 10 M. östl. von Lissa-von; vielbesuchter Wallsahrtsort mit 4772 E. (1814).

Alben Belha (fpan., fpr. Albea Belja), Seehafen im Kaiserreich Brasilien, 8 engl. De.

füböftl. von ber Hafenfladt Espirito Santo.

Albebaran, in ber Aftronomie ein Stern erfter Größe im rechten Ange bes Stiers. Er ift Pauptstern in der Gruppe der Haden (f. d.) und ftrahlt in rothglänzendem Lichte.

Mibegonbe, f. Marnir, Philipp van.

Mibrgrever, Deinrich, auch Albegraf oder Albert von Westfalen genannt, ein berühmter Maler und Aupfersticher aus ber Schule Albrecht Dürer's, murbe geboren zu Baberlorn 1502, mußte feine Baterstadt wegen Theilnahme an ben reformatorischen Bestrebungen seinen Beit berlaffen und begab fich nach Goeft. Er ftarb zwischen ben Jahren 1656-60.

Albehyd (Chem.) ift ein organisches Orph, welches burch Aufnahme von zwei Atomen Sanerftoff in eine bestimmte Caute übergeht. Man kennt eine Reibe von Albehyden und bezeichnet fie baburch, daß man ben Namen bes Altohols ober ber Saure, benen fie entipreden, vor bas Wort Albehnd anfligt, 3. B. Formplalbehnd ober Formalbehnd. Gie haben bas Gemeinschaftliche, baß fie mit boppelt schwefligsauren Alfalien troftallinische Berbindungen Refern; ferner find fie ausgezeichnet baburch, baß fie aus Silberoryblöfungen beim Erwärmen Silber metallisch ausscheiben, mit taustischer Kalilösung sich rothbraun und unter Bilbung sogen. Albehubarze (f. d.) harten. Ferner liefern fie mit Ammoniat trystallinische Ber-bindungen. Die am besten untersuchte Mochybart ist der Aethylaldehyd aber gewöhnliche Aldehyd, C. H. O. Er bilder fich beim Behandeln von Altohol mit ganerstoffabgebenden Rörpern, durch ben Contact von Platinmohr, außerdem lei der Orydation von Cafein, Fibrin n. f. w. Es ift eine farblose, sehr bewegliche Flussigkeit, bie bei 210 siebet, und ein spec. Gewicht von 0, hat. Er mifcht sich mit Baffer, Weingeift und Aether in allen Berhältuissen, ift neutral, entzündet sich leicht und brennt mit blaffer Flamine. An der Luft geht er unter Absorption von Sanerstoff in Essigfaure Aber. Seiner Gegenwart mogen manche Effige ihren erfrischenben Geruch verdanten. Dr. Dotfc in Walhington hat eine Lösung von Albehyd in verbanntem Glycerin und Mischungen von Letzterem mit Glycerinphosphorfoure mit Erfolg zur Fleischeonservation angewandt. Seine Wirkung gefindet sich barauf, baß er mit bem im Fleische anwesenben, die Fäulniß einleitenben Sauerstoff sich zu Effigsaure verbindet, welche selbst ein ansgezeichnetes Conservationsmittel ift. Wird Albehnd mit etwas Sabertsfang und Ammoniat in einem Glastolben erwarmt, so überzieht sich die Wand bes Glases mit einer Silberschicht. Auf diese Art angesertigte Spiegel übertreffen an Gute die gebranchlichen Spiegelbelege. Das A. hat große Reigung in Kerper Abergugeben, von welden der eine bei gewöhnlicher, der andere in niederer Temperatur Arofiallform annimmt.

Wenn man A. mit Salzsäure ober Schwefelsäure mengt, so scheiden sich turchsichtige, lange Nabeln ans, welche mit dem A. gleiche Zusammensepung, allein dessen Geruch und Nischbarkeit mit Wasser eingebüßt haben.

Albehhbammoniak (Chem.), C. H. (NH.) O., bildet sich birect burch Bereinigung von Albehhb mit Ammoniak, kroiallisirt in rhombo-brischer Form, die Arostale sind wasserheit, farblos, glänzend hart und der Berstlächtigung unterworfen. Sie sind leicht lösbar in Wasser, weniger in Albohol, und riechen terpentinähnlich. Beim Liegen an der Lust werden sie brann und schmierig und allmählig entwidelt sich aus ihnen Ameisensänze. Durch Einleiten von schwessigsgaurem Gas in eine altsholische Lösung von Aldehhdammoniak ist es gelungen, einen mit der schweselsbaltigen Basis der Galle isomeren Körper darzustellen. Mit Schweselwassersschafter so sie ist.

Albehhbharz, im reinen Zustande ein orangegelbes Pulver; im unreinen hängt ihm etwas slüchtiges Del an. Bildet sich bei Erwärmung einer albehhbhaltigen Flässigkeit und ift die Ursache der rothbrannen Färbung älterer alloholischer Kalilösungen (Tinctura Kalina).

Alben, 1) Bostownship in Erie Co., New York, 22 M. dst. von Bussalo, 220 engl. M. westl. von Albany, mit 2520 E. (1865), davon in Deutschland geberen 406. Der Ort liegt an der Rochester-Bussalo-Bahn. 2) Bostdorf und Township im nördl. Theile von Mchenry Co., Illinois; 70 M. nordwestl. von Chicago, mit 950-E. 3) Postdorf und Township in Hardin Co., Jowa, 414 E. (1867).

Albenhoven, Fleden in Preußen, Reg.-Bez. Aachen, Areis Jülich, mit 1200 E., ist geschichtlich bekannt durch zwei Schladten; die erste fand am 1. März 1793 statt, in welcher die Franzosen nuter Dumonriez vom Brinzen von Coburg, General Clairfait und dem Erzherzog Karl von Deftreich geschlagen wurden; die zweite wurde am 18. Sept. 1794 geliefert und die Destreicher unter Clairfait's Oberbesehl von den Franzosen unter Jourdan besiegt.

Alberman (fpr. Ahlberman), b. i. Aeltester. 1) In ber angelsächsichen Semeindeverfassung wurden die Borsteher einer jeden Genossenschaft, insbesondere die Oberbeamten der Kreise oder Grasschaft (Shires), sowie die Aeltesten (Sonatores) des ganzen Reichs, welche in Ariegszeiten an die Spitze der Arieger ihrer Grasschaft traten, A. genannt. Aufänglich warden sen sen der Grasschaft der Krokerung des Landes durch die Odnen trat der Name Jarls (Earls) an die Stelle und wurde Abelstitel.

2) Ietzt werden in England und den Ber. Staaten die gewählten Gemeindebertreter einer Stadtgemeinde A. genannt. In London wird der Lord-Mayor aus den Albermen auf ein Ihr gewählt, während dies selbst durch die Wahlberechtigten jedes Stadtviertels (ward) gewählt werden. Die drei Aeltesten unter den A. und die, welche die Würde eines Mayors dereits bekleidet haben, sind zugleich Friedensrichter. In New York gebührt der Titel nur den Mitgliedern des höheren, nicht denen des niederen Kathes (Common Council). In Bennspikanien sind die A. ausschließlich Friedensrichter.

Alberney (Absterni), eine englische Infel nahe ber französischen Rufte im Canal, 1/, D.. D. groß, mit 4982 E. (1861), zu ben Normannischen Infeln gehörenb. Aderban, Fischerei und Biebzucht bilben die Erwerbszweige ber Einwohner. Ihrer vortrefflichen Milch wegen

find die Albernep-Rühe berühmt.

Albie, Bostvorf in Loudon Co., Birginia, 149 engl. M., nördl. von Richmond. Caralleriegefecht am 17. Juni 1863 zwischen bem unionistischen General Gregg und ben Coustderirten unter Stuart.

Albinen (Albinische Ausgaben), die ans der Druderel von Albinus Manutius und bessen Rachfolgern in Benedig hervorgegangenen Bücher. Dieselben zeichnen sich durch äußere Ausstatung, wie imneren Gehalt aus (s. Manutius).

Alblingen, 1) (A. in ber Baar), Marktfleden in Würtemberg, Schwarzwaldtreis, Oberamt Spaichingen, mit Eisenwerken und 1200 E. 2) Dorf in Würtemberg, Nedarkreis, Ober-

amt Lubwigsburg, 1250 E.

Albini, Antonio, geb. 1756 zu Bologna, studirte die Rechte, wurde Advocat und Professor ter Rechtswissenschaften in seiner Baterstadt, 1797 von seinen Mitbürgern als Gesandter nach Paris geschick, war nach seiner Rückehr Prästdent des Raths der Alten der eisalpinischen Republik. Buonaparte berief ihn 1801 in die Consulta nach Lyon. Als nach Errichtung des Kaiserreichs die Republik Italien in ein Königreich verwandelt wurde, ernannte ihn der Kaiser zum Minister des neuen Reichs und überhäuste ihn mit Ehren. Rach dem Sturze Rapoleon's zog er sich in's Privatleben nach Mailand zurück und starb in Pavia S. Ott. 1826.

Albienen (vom lat.), eine longobarbische Benennung für die Hörigen eines freien Grund-

befigers.

Albabrandini, eine alte florentische Abelsfamilie, wurde burch Papst Clemens VIII., ber ibr angehörte, in ben Fürstenstand erhoben. Unter ihnen zeichneten sich and: 1) Sippolpt, beflieg als Clemens VIII. (f. b.) ben papftlichen Stuhl. 2) Frangesco, Reffe bes Borigen, geb. 1546, General im Dienste bes Papstes, wurde burch Clemens VIII. in ben Filtstenstand erhoben, leistete 1594—1601 bem Kaifer gegen die Türken Hille und ftarb auf bem zweiten Feldzuge zu Warasbin. Die Familie erlosch 1681 mit Ottavia, einer Tochter bes Giovanni Georgio A., Fürsten von Roffano. Die Güter sielen an die fürstlichen Häuser Borghefe und Bamfili.

Albabranbinifche Gedzeit, ein, wahrscheinlich aus bem Beitalter bes Augustus ftammenbes Bandgemälde, welches 1606 ju Rom in ben ehemaligen Garten bes Macenas aufgefun-ben wurde. Weil ber erste Besther ein Fftest Albobrandini war, erhielt es obigen Namen. Durch Erbschaft gelangte es in Befitz ber Familie Borghefe, welche es bem Bapfte Bins VII. für das Baticanische Museum täuflich abtrat. Die Kunstlenner Winkelmann, Böttger, Biondi, D. Miller haben bas Bild verfchieben gebentet. Es scheint bie rein menschlich,

teufch und ebel gehaltene Darftellung einer romifchen Sochzeitsfeier zu fein.

Albrich, Chrus, geb. in Smithfield, Rhobe Island, Juni 1808, war Mitglied ber Le-gislatur bes Staates Jilmois, flebelte nach dem Staate Minnefota aber, war zuerst Mitglied ber constitutionellen Convention, bann Reprafentant biefes Staates im 36. Congreß (1859

-1861). Er wurde für den 37. Congreß (1861-1963) wieder erwählt.

Albridge, 3ra, (fpr. Eird Ahlbritsch), ein als bramatischer Schanspieler berühmter Roger, wurde in den Ber. Staaten, im Dorfe Bellair, nahe Baltimore, Dib., im Jahre 1810 geboren. Der ftrebfame Anabe wurde frube gu einem Schiffszimmermann in Die Lebre gethan und hatte im Uebrigen keinen andern Lebrer, als fich felbst. In dieser Zeit lernte er and die beutsche Sprache. Als ber berfihmte englische Runfter Rean 1826 nach Amerika kam, wurde A. Diener beffelben und faßte Reigung jum Theater. Er begleitete Rean nach England, wo er fich burch fleißige Studien für die Bubne vorbereitete. Er fehrte bann nach A. jurud und trat zum ersten Male 1830 in Baltimore im Mub Theater, welches später J. B. Booth geborte, auf, ohne zu gefallen. Rach England zurfichgefehrt, bebutirte er in einem ber kleinen Theater London's und fpielte bann mit bedeutenben Erfolgen in ber Proving. In Belfaft, Irland, spielte er ben "Othello" neben Rean als "Jago". Seine Hauptrollen, anger bieser, wurden "Shylot," "Zampa" in Young's "Revenge," "Rolla" im "Bizarro," "Mungo" im Im Jahre 1852 ging er an ber Spige einer englischen Schauspieler-Badlod u. a. m. gesellschaft nach dem Continent und besuchte Amsterdam, Brüssel, Hamkurg, Berlin, Breslau, Wien, Besth, Königsberg, Danzig, Krakan und andere Städte und wurde überall mit Beisall aufgenommen und von verschiedenen Filrsten burch Orben und Geschenke ausgezeichnet. zeichnete fich nicht blos in der Tragödie, sondern auch in der Komödie aus. Rach seiner Rildfehr nach England trat A. im Covent Garben (1857), auf, folgte dann einer Einladung des Rönigs Oscar nach Schweben, war 1858 und 1859 in Petersburg und Mostau und machte bann neue Reifen burch Deutschland, Bolen und Ungarn. Er verheirathete fich Anfang ber breifiger Jahre mit einer gebilbeten Englanberin. A. figeb am 7. Ang. 1867 im Stabtchen Lodzin in Bolen.

Albringer ober Altringer, Joh. Freiherr von Roschwit, Graf von Ligma, geb. 1590 gu Diebenhofen im Luxemburgifchen, war Diener eines Goelmannes, bann Schreiber bei einem Dberften und fpater beim Bischof von Trient. Bon letterem entlaffen nahm er Kriegsbienfte und schwang fich während bes breißigjährigen Krieges bis zur Wirde eines Grafen und taiferlichen Feldmarschalls empor. Durch seine Tapferkeit, seine geistige Gewandtheit, seine Fertigkeit in feriftlichen Arbeiten hatte er es bereits im Jahre 1622 bei ber Belagerung Beibelberg's jum Dberften gebracht; murbe 1626 unter Ballenftein Reichefreiherr, jog 1629 nach Italien als General, half bei ber Erstürmung Mantua's und kehrte 1631 als Feldzeugmeister und Graf nach Dentschland zurfid. Rach Tilly's Tobe erhielt A. ben Oberbefehl über das ligniftische Beer und folog fich Wallenstein an, mit bem er gemeinschaftlich gegen Rurnberg sperirte. Bahrend ber Kampfe mit ben Schweben an ber Mittelbonan und in ber Oberpfalz wurde er bei Landshut, beim Uebergange über die Ifar, am 12. Juli 1634, erschossen. Seine Befitzungen erbte seine Schwefter, welche fich mit einem Grafen Clary vermählte. Ihre Rachsommen tragen ben Namen Clary-Albringer.

Albicame, (arab.), großes mohammebanisches Bethans.

Albfiene Meer (fpr. Chifton Mubr), Stadt in England, in ber Graffchaft Cumberland, mit 6404 (1861) E., in der Rähe bedeutende Bleiminen. Digitized by GOOGIC

Ale, (engl., fpr. Shl), ein helles, mehr ober weniger bitteres, substantioses, ftartes Bier. Es ist zuerst in Deutschland gebrant worden und wurde bort seines substantiosen Charatters und seiner bellen Farbe wegen Del genannt, welcher Rame später von den Anglandern in Ale

umgewandelt worden ift.

England bielt lange Zeit fest an bem Ale (Del), wie es bie Angelfachfen, bie iange Zeit por ber Einführung bes Hopfens Dentschland verlaffen, brauen gelehrt hatten. Roch Beinrich VIII unterfagte 1530, mahrscheinlich weil ihm selbst bas hopfenbier nicht mumbete, bei schwerer Strafe, Sopfen in bas ale ju toun, indem er es eine Bierfalfcung nannte. Und 1549 wandten fich die Bfirger der City an das Parlament mit einer Petition, in der sie nur ein Berbot des Hopfens, als einer schädlichen und übelschmedenden Mischung, boten. biefer Beschwerbe und ber Brandmarkungen von Seiten bes Königs und bes Parlaments konnte man auch hier nicht mehr die Angen gegen die großen Bortheile des Hopfengufabes verfoliefien; bald feben wir benn auch ben Gebrauch bes Popfens bei ber Bereitung bes Ale x. allgemeiner werben und icon 22 Jahre fpater ift von bem Sopfenbau in England bie Rebe, ber im folgenden Jahrhundert unter Jacob I. einen großen Aufschwung nahm. Gewik ift, bak man das hentige Ale nicht ohne Sopfen branen tann, wenigstens würde es nicht so haltbar sein und würde man dasselbe daher auch nicht so weit und nach allen, selbst den wärmsten Ländern verfenden können, als dies heutzutage in so enormen Plengen geschieht. Es ist überdies exwiefen, daß die gange Eigenthumlichkeit diefes Bieres von ben Bestandtheilen bes hopfens ebenfo abbanat, wie der Geschmad und das Aroma des Weines von der Trande.

Das Ale ist das stärste aller Biere und wird aus Würzen von 13½ dis 30% Extractgehalt gebraut. Man unterscheidet 3 Sorten: gewöhnliches Ale (common ale), Tasel-Ale (table ale) und startes Ale zur Aussuhr (export ale). Die beiden ersten Sorten werden auch gemeinhin Bier, resp. Taseldier, genannt. Pale ale, (blasses Ale), von großer Berühmtbeit braut man besonders in Burton, London, Glasgow und Leeds. Auch hier in den Ber. Staaten von Nord Amerika wird in ennerer Zeit viel, und zwar vorzüglich seines Ale gedrant, welches bereits weithin versandt wird und recht besiebt ist. Namentlich sind es die Städte New Port und Philadelphia, welche Jahr aus Jahr ein erstaunliche Wengen dieses augenehmen und erfrischenden Getränkes productien. Die Ginsuhr von englössem Ale und Vier betrug in den Jahren 1866 und 1867 durchschnittlich 18,247 Barreis. Die Einsuhr von Ale

und Bier betrug nach ber Werthangabe in

1866 \$132,346 filr Ale and \$26,020 filr Bier, 1867 190,852 ... 29,326 ...

Der Verbrauch an fremdem Ale und Bier ift in ber Nordamerikanischen Union ein febr geringer, fast verschwindend fleiner, obwohl man gewöhnlich glaubt, daß sehr viel enghisches

Ale getrunten wirb.

Einen gewaltigen Rivalen hat das Ale vor ea. 30 Jahren in dem deutschen Lagerblere gefunden, welches rasch zur Geltung gelangte und das ursprünglich englische Bier bereits vollständig geschlagen hat. Es ist dies ein ganz erkärtiches Ereignis, welches nicht allein der Beschaffenheit des neuen Getränkes, sondern auch dem hiesigen Alima, für das sich das englische Bier, seiner Schwere wegen, wenig eignet, und dann seinem bedeutend niedrigeren Preise

auguschreiben ift.

Was nun die Bereitung des Ale andetrifft, so ist dieselbe im Wesentlichen wie solgt: Man bedient sich der sogenaunten Insusiuns- oder Ausguswethode (s. unter Bier) und verwendet nur blasses Malz. Das Tages vorher zerquetschte (nicht geriedene) Wasz wird mit z des erforderlichen Wasserquantums eingetrigt, worauf das übrige in's Kochen gebrachte Wasser portionsweise in den Maischbottich geschafft und somit die zur Zuderdidung erforderliche 158—167° F. Wärme erzielt wird. Ist Alles gut durcheinander gemischt, so deut man den Bottich gut zu, um die Lust abzuschließen und die Wärme länger zu erhalten. Nach 1 bis 1½ Stunden Ause zieht man die ganze Wilrze ab und gießt noch 2—3 Mal Wasser auf. Man langt also das Walz nach und and; die erste Wilrze ist die stärke, sie enthält wehr Zuder als die übrigen. Entweder mischt man unn alle Maischen zusammen und braut nur ein Bier, oder man dereinigt nur die beiden ersten Wasschen, um darans ein starkes Ale zu brauen und verwendet die letzen Ausgüsse zu Dinns oder Schmalbier.

Nachdem die Würze, mit etwa 4 Pfv. Hopfen per Barrel, einige Stunden gekocht, filtrict und darauf bis auf 120 R. abgetühlt worden ift, wird dieselbe mit frischer und traftiger Obershese angestellt, und kommt nun zuerst in große Bottiche, welche mit Schlangenröhren zur ebentuellen Abschlang des Inhalts versehen sind; ans diesen nach 24 bis 48 Stunden, oder auch erst nach 3—4 Tagen in Keinere Bottiche zur Beendigung der Gahrung. In diesen

findet alsbald ein träftiger hefenausstoß katt und bie hefe ergießt fich, aus oben an ben Bottichen vorhandenen Ausguffen, in einen Sanal, ber zwischen beiben Reihen ber Bottiche hinlauft. Man halt bie Bottiche ftets foundvoll, bis ber Befenansftog völlig nachgelaffen bat. Dem alle foll ein Theil bes Zuckers unzerfett erhalten werben, baber hat man bafür zu forgen, daß bie Gabrung nicht zu fraftig auftritt.

Bon ben Gahrfässern wmint das Bier bann entweber fogleich auf die Lagerfässer, und zwar entweder auf coloffale aufrechtstehende Fäffer, ober fleinere gewöhnliche Faffer bes Magazins, ober aber man läßt bas Bier zuvor auf flacheren Bottichen fich erft noch klaren und faßt es bann erft. Das Ale zum Export wird meistens erft mach 2 Jahren aus ben Lagerfaffern auf bie Meineren Faffer ober auf Flafchen jum Bertauf gezogen. Es ift bann volltommen flar,

hat viel Körper und moufstri leicht.

Die größten Ale-Brauereien findet man in England, namentlich in Burton am Trent und in Condon. Bereits in 1827 —1828 wurden 6,505,208 Barrels fartes Ale gebraut, welche Bahl indeß hentzutage weit über das Doppelte gestiegen ift. In der Branerei der Gesellchaft Truman, handury & Co., beilaufig gesagt jest die gröfte Branerei der Welt, werden im Durchschuitt allein t'aglich 250 Barrels Ale und bis 2000 Barrels Porter an die Schankflatten abgeliefert, wodurch, den Betrag fitr Porter mit eingerechnet, eine Ginnahme von circa 35,000 Dollars erzielt wird. In der Brauerei England's, welche durch die alte Firma Alsopp & Sons repräsentirt wird, werden jährlich mehrer e Hunderttausend Bar-rels Ale producirt, wozu mehr als 700 Arbeiter beschäftigt sind. Aber and in Amerika gibt es firmen, die beträchtliche Mengen bieses Getrantes liefern. So die Herren Ballentine & Sohn in Newart, Brice & Co., Claussen & Con, D. Johnes u. m. a. in New Port, Fr. Collins in Philadelphia, Fr. Lauer und D. Juengling in Bottsville, Pa., welche jebe jährlich über 40,000 Barrels bes feinsten Ale in ben Confum bringen.

In früherer Zeit waren besonders die schottischen Ales wegen ihrer Lieblichkeit berühmt; oben an ftanden die Alloa-Ales, benen ruffischer Honig zugesetzt wurde. aber unterläßt man biefen Bufat, ebenfo wie ben verschiebener Beerenforten, welche früher

burchgängig gebränchlich waren. (Beiteres über Ale unter Bier).

Alea, im griechischen Alterthume eine Stadt in Arfadien, wo ein berühmter Tempel ber Minerva war, welche als Athene Alea verehrt wurde.

Alea jacta est (lat.), ber Bürfel ist gefallen! Ich hab's gewagt! Aueruf Casar's, als er ben Fluß Anbicon überschritt und gegen Rom rücke; auch Huten's (f. b.) Wahlspruch. Aleander, Hieron wuns ber Aeltere, geb. 1480 zu Motta in Oberitalien, 1508 Prosessor ber Bilologie in Baris, trat bort in ben geistlichen Stand, ward Bibliothetar am Batican und ging 1519 als papstlicher Nuntins nach Deutschland. Auf dem Reichstage zu Worms 1521 geborte er gu ben erbittertften Gegnern Luther's und feiner Reformbestrebungen, foll auch bessen Achtserklärung verfaßt haben. Er ftarb als Cardinal 1542 in Rom.

Aleaties, ein toskanischer Wein von sukem, aromatischem Geschmad, welcher besonders in der Umgebung von Florenz und auf der Insel Elba von den Muscatellertranden gewonnen

wird; wird mit gefochtem Most und Rum versett.

Aleju-Amba, Hanbelsplat in Afrika, im fitblichen Abhifinien, im Königreich Schoa. Aletts (griech., die nimmer Raftende), in der griech. Mythologie eine der drei Furien (1. b.); fle brachte ben verheerenden Kricg.

Alettar (griech.), ber Hahn. 1) Alettorifcher Stein, ber fich im Magen ber Buhner finden sollte und in der Geschichte des Aberglaubens eine große Rolle spielt; er sollte gegen Befahr fofigen, Glild bringen, Liebe erweden. 2) Alettrophonie, Beit bes Sahnenschreis, nach Mitternacht. 3) Alektryomachie, Sahnengefecht. 4) Alektroomantie, bei ben alten Romern bas Beiffagen ans bem Kraben ber Sahne.

Alettoriben, habnerartige Familie ber Sumpfvögel, ju benen bie Trappe, ber Wehrvogel aber Lamichi, der Trompetervogel, der Kranich u. gezählt werden.

Alettryon, in der griech. Mythologie ein Liebling des Mars, welcher von dicjem zur Strafe in einen Sahn verwandelt murbe, weil er por bem Gemache ber Benus, ftatt Bache an halten, eingeschlafen war und so die Ueberraschung der Bemes und des Mars burch Bulcan berbeiffibrte.

Alem (tilrt.), Ehren- und Feldzeichen ber Tlirken, wit bem halbmonbe.

Aleman, Mates, berühmter span. Romanschriftsteller, welcher um die Mitte des 16. Jahrh. ju Sevilla geboren war, starb in Merito zur Zeit Philipp III., 1610. Sein Roman "Guzman de Alfarache" wurde in fast alle Sprachen Europa's überset; (beutsch: Leipzig 1828, in 4 Bon.). Digitized by GOOGIC

Alemannen, in älterer Form Alamannen, ist ein bereits zu Anfang bes 3. Jahrhn. Chr. gebilbeter beutscher Bollerbund, wird jum ersten Male 211 n. Chr. genannt, ale er von Raifer Caracalla betämpft wurde. Die A. breiteten fich ju beiden Geiten bes Main's, west- und sudwarts aus, und tamen baburch fortwährend in feinbliche Berührung mit ben Am Ende bes 3. Jahrh. behnten fie fich bereits bis an bie Ufer bes Bobenfees Unter Raifer Brobus erlitten fie eine fowere Rieberlage, wurden fpater von Juliau bei Straßburg geschlagen, breiteten aber boch ihre Herrschaft über einen Theil des Landes im Westen des Rheines, über den Essaß und in der letzten Salfte des 5. Jahrh. fürwärts bis an bie Alpen ans. Auch ihre Nachbarn, bie Sueben, wurden von biefer Zeit an gn ben A. gerechnet. Als die A. Sigbert von Köln mit Arieg überzogen, wurden fie von beffen Bundesgenoffen Chlodwig 496 bei Bulpich geschlagen und fo lam ber nordl. Theil bes Allemannischen Landes unter frankische Herrichaft, die fiblicher wohnenden A. wanderten aus und er-hielten Sitze vom Oftgothen Theodorich in Rhatien; der Reft ließ fich im Sitowesten Dentschland's zwijchen Alpen, Bogesen, Rhein, Nedar und Lech (Alemannia propria) nieder. Durch frantifde und gothifde Genbboten murbe bas Chriftenthum unter ihnen vertreitet. nahmen frankliche Gefete an. Als erfter driftl. Bergog wird Auno genannt, 613 n. Chr. 3m Jahre 748 wurde Alemannien eine frantische Broving und burch Kammerboten verwaltet. Diese warfen fich bald zu Berzögen auf und Erchinger nahm zu Anfang bes 10. Jahrh. ben Titel Herzog von Alemannien an. Rach bem Tibe beffelben ftellte Markgraf Burtharbt 920 bas bergogthum unter bie Oberherrlichteit ber beutschen Raifer. Es gehörte feitbem zum deutschen Reiche; seit der Zeit Beinrich's IV. wird für dasselbe ber Rame Schwaben (f. b.) gebräuchlich. Bgl. Stälin "Geschichte von Wartemberg" (Bb. 1, Stuttgart 1842).

Alemannijde Mundart und alemannifdes Recht, f. bentice Dunbarten

und Germanisches Boltsrecht.

Alembert (fpr. Mangbar) Jean le Rond b', einer ber bedeutenbsten frangofischen Schriftsteller des vorigen Jahrh., ausgezeichneter Mathematiker, gehört zu den sogen. franzssischen Enchclopädisten. Er wurde am 16. Rov. 1717 zu Paris geboren, sindirte ansangs Theologic, bann Mathematif und Phofit, wurde 1741 Mitglieb, 1742 Gefretar ber Atabemie ber Biffenschaften zu Baris, spater ber zu Berlin, ftand in hoher Achtung bei ber ruffichen Raiserin Ratherina II., welche ihm ihren Sohn Baul zur Erziehung übergeben wollte, wie bei König Friedrich d. Gr., mit dem er in Briefwechsel stand und von dem er eine jährliche Pension erhielt; lebte sonst fern von der großen Gesellschaft und ftarb 1783, 29. Ott. in Paris. Außer vielen mathematischen und physikalischen Schriften lieferte er auch bie philosophischen und mathematischen Artitel für die "Encyclopedie" (f. b.). Seine vermischten Schriften erschienen unter dem Titel "Oeuvres philosophiques, historiques et littéraires" (Paris 1805 in 18 Bdn., 1821 in 5 Bdn.).

Alembik (vom lat.), ein chemischer Apparat, Helm ober Brennfolden auf ben Deskillir-

gefäffen, auch ber ganze Destillirapparat.

Alembrothfalz, eine chemische Mischung, Doppelsalz aus Ducckilberchlord und Salmiat,

wird jum Bergolben benutt.

Alemona ober Alimona, in der röm. Mythologie eine Göttin, welche als Rährerin und

Beschützerin ber noch ungebornen Leibesfrucht (Embroo) verehrt wurde.

Alemtejs (fpr. Alengtefchu), d. t. jenseits des Tejo, Provinz im Königreich Portugal, 471 b. D.-M. mit 348,173 E. (1863), awischen Algarbien, Sevilla, Estremadura, Beira und bem Atlantischen Meere, meistens eben, nur im Gaben gebirgig, umfaßt bie 3 Diftricte Evora, Beja und Portalegre. Hauptstadt: Evora.

Alen, Fluß in Preußen, Propinz Hannover, entspringt auf dem Solling und ergießt sich

bei Klosterfelde in die Wefer.

Alen on (fpr. Alanghong). 1) Bezirk im franz. Depart. Orne. 2) Hauptstabt bes Depart. Orne, an der Sarthe, mit früher berühmten Spitzenfabriken (Points d'A.) und Musselinstidereien, Leinwebereien und Krhstallwaaren aus dem als "Diamant von Menson" bekannten Duarze. 16,115 E. (1866). 3) Das Gefchlecht ber alten Grafen von Alen on erlosch im 13. Jahrh. Die Graffchaft fiel an die Krone Frankreich und Philipp ber Schöne gab fie 1293 seinem Bruder Karl von Balois. Im Jahre 1404 ward A. zum Herzogthum erhoben. Der lette ber Herzöge, welche gewöhnlich zu den entschedenen Gegnern ber Krone geborten, war Karl IV.; er farb am 21. April 1525. A. fiel bann wieder an die Krone. Die Ginkunfte bes Departement erhielten Glieder ber königl. Familie. In neuefter Zeit In neuester Zeit flibrte Fertinand, 2. Sohn des Herzogs von Nemours (des Sohnes von Louis Philipp) den Titel eines Berzogs von A. Dersclbe (geb. ju Reuilly, 12. Juli 1844) vermählte fich am 22. Febr. 1866 mit Prinzeffin Cophie, Tochter bes Bergogs Maximilian in Bapern.

Digitized by 🗘 🔾 🕻

Alentours (frang., fpr. Alangtut), die Umgebung eines Ortes, einer Berson.

A l'envie (franz., fpr. a langwi), um die Bette. Alenza, Don Leonardo, Maler, wurde 1807 zu Mabrid geboren, machte scine Studien an der Addemie von G. Fernando. Er ist besonders in der Genremalerei Meister; seine Scenen aus dem niederen Boltsleben in Stadt und Land zeichnen fich burch Phantafie und natürliche Grazie aus. Er war auch als Portraitmaler berühmt. Im Jahre 1842 wurde er Mitglieb ber Afabemie, ftarb aber schon 1845.

Alepine, ein schwarzer, ans Wolle und Seibe gewebter Zeugswiff; wurde vorzugsweise in Amiens, Frantreich, fabricirt.

Aleppa ober Haleh, Hauptstadt bes türk. Sjalets gleichen Ramens, im nörbl. Sprien, mit 100,000 E. (1867), worunter 15,000 Christen und 4700 Juden. A. wird in ber Bibel Helbon, bon ben alten Griechen Chalpbon, fpater Berba genannt, war bis jum Enbe bes Dittelalters ein Hauptstapelplat fur ben Hanbelsverkehr zwischen Indien und Europa und batte noch im vorigen Jahrh. Die doppelte Ginwohnerzahl. Kriege, Best und Erdbeben suchien A. zu verschiedenen Malen heim. Das letzte furchtbare Erdbeben, 13. Ang. 1822, tostete 15,000 Menfchen bas Leben.

Alepps, ein Township in Greene Co., Bennfplvania; 1100 E. Aleppspuftel, eine hauttrantheit, welche besonders in Aleppo und Umgegend vortommt und daher ihren Ramen hat. Rach 24stündigem Fieber bildet sich, meistens im Gesicht, eine große Benle ober Buftel, welche lange Zeit hindurch eitert und eine tiefe Narbe zurudlägt. Die Krantheit befällt Einheimische wie Fremte in der Regel nur ein Mal und ift ungefährlich, sofern die Eiterung nicht unterdrückt wird.

Aler, Baul, geb. 1656, gest. 1727, sindirte tathol. Theologie, trat 1676 zu Köln in ben Jesuitenorben, wurde 1701 Professor ber Theologie zu Trier und organistrte die Gymnasien ju Nachen, Münster, Trier und Julich. Er ist ber Berfasser bes "Gradus ad Parnassum", einer Sammlung von Synonymen, Epitheten und poetischen Phrasen, mit Bezeichnung ber Quantität jedes Bortes (querft herausgegeben Röln 1702); neueste Ausgaben von Sintenis (1822) Friedemann (Leipzig 1845), und von Roch (Leipzig 1860, 2 Thle.).

Alert (frang.), flint, rafd, behende. Alert, Bostorf in Butler Co., Ohio.

Alejhft, Stadt in Anfland, Gouvernement Tauriba, an ber Mindung bes Dnieper,

Rherfon gegenüber; 6929 E. (1865).

**Alefia** (Lloxia), die feste Hauptstadt des gall. Stammes der Mandubier, der Sage nach burch Bertules erbaut. Bier fand 46 v. Chr. ber lette verzweifelte Freiheitstampf ber Gallier unter Bercingetorix gegen bie Romer unter Julius Cafar flatt. Die Gallier wurden gefchlagen und die Stadt gerftort. A. wurde fpater wieder aufgebaut, aber von den Rormannen 864 auf's Rene verbrannt. Der Berg, worauf die Stadt ftand, beißt jest Mont Am Fuße besselben liegt heute bas Dorf Alise.

A l'Espagne (franz., spr. a lespanj), nach spanischer Beise. Alessana, Stadt in Italien, neapolit. Provinz Otranto, mit Monsselin- und Seibenwebereien, fartem Tabatsbau; 1745 E.

Alexandro, Al effanbro, lat. Alexander de Alexandro, geb. 1461, geft. 1523, berfibmter Archaolog (Renner bes Maffifchen Alterthums), lebte als Abvolat in Reapel, später als Alterthumsforscher in Rom. Sein Hauptwert find die "Dies geniales", in welchem er Gegenstände ans dem Leben der Alten in Form von Unterhaltungen mit gelehrten Freunden behandelt (Rom 1522; mit Commentaren, 2 Bbe., Lepben 1676).

1) Proving bes Rönigreichs Italien, Oberitalien, 92 b. O.-M., mit Aleffandria. 677,663 E. (1866). 2) Befestigte Hauptstadt berselben mit 27,027 E. (die Citabella 2368 E. (1861), bebentenben Manufacturen in leinenen, wollenen und feibenen Beugen, beruhmtem Gartenban und lebhaftem Handel. Die Stadt liegt am Tanaro und ber Bormida und Sie ward unter bem Ramen Cafarea 1168 gegen Raifer ift bon Sampfen umgeben. Friedrich I. gebaut, erhielt ihren Ramen von Bapft Alexander III. 1175 wegen ihrer tapferen Bertheibigung gegen ben Raifer, fpielte in ben Rampfen bes 17. und 18. Jahrh. eine bebentenbe Rolle; war 1848 und 1849 Hauptwaffenplat ber Piemontesen, 1859 Operationsbafis ber frang. farbin. Armee und Hauptquartier Rapoleon's III. und Bictor Emanuel's.

Aleffi, Galeozzo, geb. zu Berngia, Italien, 1500, gest. 1572, berühmt als Architect, bante Balufte und Kirchen in Genna, Mailand x. Als fein Hauptwert gilt bie Kirche St. Maria di Carignano in Genua.

Alessis, tirtische Start in Albanien, an der Mündung des Drin in's Adriatische Megr, mit 3000 E. Stanberbeg (f. b.), welcher in ber Rabe ber Stabt 1455 Die Tilrien besiegte und 1466 ftarb, liegt hier begraben.

A l'estompe (franz., fpr. a lestongh), in der Zeichen- und Malertunft eine Schattirung, welche mit dem Wischer (entompe) gearbeitet wird.

Alethein (griech.). 1) Wahrheit. 2) In ber griech. Mythologie Göttin ber Wahrheit, Tochter bes Zeus, Mutter ber Arete (Tugenb); wird in weißem Gewande bargeftellt. Al ethologie, Echre von der Bahrheit; Alethophilos, Bahrheitsfreund. Aletichgleticher, ein 10 b. DR. langer Gletscher in der Schweiz, Cauton Ballis,

zieht fich am füblichen Abhang ber Jungfrau nach bem Rhonethal in Wallis binab.

Alenromantie, (griech.), im griechischen Alterthum bas Wahrsagen aus bem Opser-

mebl.

Alenrometer, (griech. Mehlmeffer), ein vom frangösischen Physiker Boland erfundenes Instrument, um den Glutingehalt (Rieber) des Mehles und baburch beffen relative Tanglich-

teit zum Brodbaden zu bestimmen.

Al-nien (Aleutian Islands, fpr. Aluschian Silands); Ratharinen-Archivel, im nötblichen Theile des Stillen Oceans, eine jum Territorium Alasta, Ber. Staaten, gehörige Infelgruppe, welche fich von der halbinfel Alasta von RO. in fildweftl. Richtung bogenformig nach ber affatischen Ruste zieht. Sie besteht aus mehr als 60 felfigen Infeln, fammtlich buffanischen Ursprungs. Die sechs größten, welche bewohnt find, beigen: Ounimat, Quinalasta, Dumnat, Attha, Amchitta und Attou, von 350—1500 engl. I.-M. Dunalasta hat 700, bie Ubrigen nicht mehr als 350, Atton nur 120 E., welche von ber Jagb auf Pelzthiere, vom Fisch- und Bogelfang leben. Die Inseln waren vor dem Jahre 1867 Eigenthum der ruffisch-amerik. Belzeompagnie und gingen- bann durch Rauf mit dem Abrigen Ruffisch-Amerika in ben Befit ber Bereinigten Staaten fiver. Der Archipel wurde 1728 von Capitan Bering

Alentifche Sprache, entbehrt ber Laute b, p, f, r, 3, und besteht fast nur aus Zeitwörtern und Bortiteln. Gaft alle anteren Rebetheile find ber Berbalbiegungen fabig. Die Substantiva nehmen bie Boffeffivpronomina als Suffira an; anstatt ber Brapositionen werten Bostpositionen gebrancht. Die alent. Sprache gehört zu den Renai-Sprachen Nordamerika's.

Eine Grammatik und Wörterbuch gab ber Ruffe Wenjaminow herans (Petersburg, 1846). Alexander ber Grofe, geb. zu Bella 356 v. Chr. (von ben Orientalen Iskenber genannt, war ein Sohn bes Konigs Philippus von Macedonien und ber Olympia, einer Todter bes Rönigs Meoptolemos von Epirus. Er zeigte icon als Anabe einen icharfen Berfianb, Muth und Gelbftvertrauen und gebieh, unter ber Leitung feiner Lehrer Leonibas und Arifloteles zu einem vielversprechenden Jungling. Erft 15 Jahre alt, führte er in Abwefenheit seines Baters bereits mit Umficht und Entschloffenheit bie Regierung und legte im 16. Jahre, in ber Schlacht bei Charonea 339, glanzenbe Proben feiner Tapferfeit ab. Als er nach bem Tobe bes Baters 336, König von Macebonien geworben war, ging er nach Griechenland und ließ fich in Rorinth zum Oberbefehlshaber bes maceb.-griech. Beeres gegen Berfien ernennen. Bor ber Eröffnung seines Feldzuges gegen die Perfer betriegte A. die Triballer und Illprer und die inzwischen abgefallenen Thebaner, beren Stadt er mit Ausnahme bes haufes bes Dichters Bindar zersidrte. Im Jahre 334 eröffnete er seinen berühmten Feldung gegen bie Berser durch Ueberschreitung bes Hellespout. Nach einer Reihe glanzender Siege am Granicus, bei Iffus, bei Arbela, burch bie Ginnahme ber Bauptftabt bes Berfertbnige Darius, Berfepolis, burch ben Tob beffelben, wurde A. Herrscher von gang Aleinasten, Berfien, Debien, Babplonien, Armenien, Bactrien, Parthien, bann auch von ben afrikanischen Brovinzen bes großen Berferreiches Aegopten und Lubien und behnte feine Eroberungen nach Inbien bis jum Indus aus. Er machte Babylon zur hauptftabt feines ungeheuren Reiches, ergab fic einem schweigerisch-wollustigen Leben und ftarb an ben Folgen seiner Andschweifung, erft 33 Jahre alt, im Jahre 323. Sein Leichnam wurde in einem goldenen Sarge nach Aegypten geschafft und in ber von ihm gegrundeten Stadt Alexandrien in einem eigenen Tempel beigesett. Sein Tob hatte blutige Ariege seiner Felbherren zur Folge, und bas gemaltige Reich zerfiel in eine Reihe nener Opnastien. Ueber A.'s Leben und Thaten haben viele Schrift. steller bes Alterthums geschrieben, unter ihnen Arrian. Aus neuester Zeit ist bas Wert von Oropsen.; "Geschichte A.'s b. Er." (Berlin 1833) von Bebeutung. A.'s Reich wurde veranschaulicht durch v. d. Lhuys, Tab. geogr. imperii A. M. (Leyden 1838).

Alexander (in ber griech, und rom. Geschichte). 1) A. aus Aphrobifias in Carien, lebte und lehrte zu Ende bes 2. und Anfang bes 3. Jahrhunderts zu Athen und Alexandrien. Er ist beruhmt als Ausleger des Aristoteles, weßhalb er auch den Beinamen "ber Exeget"

rihrt. Er ist der Bründer der alexandrinisch-eregetischen Schule; seine Schüler wurden Alexandreer oder Alexandristen genannt. Bon seinen Schriften gaben in neuerer Zeit Spengel "Quaostiones naturalos ot morales" zu Aristoteles (München 1842), und Bonitz den Commentar zur "Metaphysit" des Aristoteles (Berlin 1847), heraus. 2) A., genannt Tralliauus nach seinem Geburtsorte Tralles in Lydien, Aleinasien; lebte in der 2. Histoteles (Jahrh. nach Chr. in Rom als Arzt; schried das "Therapeutison" (über die Kenntniss und Heilart der Kraukheiten), herausgegeben von Gouppl, (Paris 1548; in Basel 1556). 3) A. Severus, rom. Kaiser, 222—235 n. Chr., wurde 208 zu Arke in Phönicien geboren, war Nachfolger des Heliogabal. A., einer der besten Regenten, wegen seiner strengen Gerechtigkeitspsiege Severus, d. i. der "Strenge" genannt, sührte 231 einen siegreichen Arieg gegen die Berser, wurde aber auf einem Kriegszuge gegen die Germanen nuweit Mainz von seinen, über die strenge Mannszucht erbiterten, Soldaten getöbtet.

Alexander von Hales erhielt seine Erziehung im Aloster des heitigen Franzistus zu Hales in England, studirte in Orsord und Baris Theologie und Philosophie und erhielt von seinen Zeitgenossen seiner Gelehrsamkeit wegen den Beinamen: Doctor irrestragibilis, d. i. unwiderlegbarer Lehrer. Er lehrte seit 1222 zu Paris und starb 1245. In scharssineniger Wisse demishte er sich, die Glaubenssähe seiner Airche durch die aristotelische Philosophie wissenschaftlichen demishte und Bauptwerke sind: "Surama universae theologiae" (das Spstem der drift, Glaubenssehre) und "Summa de virtutidus" die erste Moraltheologie (Renedig 1576).

Abertuber, Bapfte. 1) Alexanber I., 109-119, foll ben Gebranch bes Beibwaffere eingeführt haben. 2) Alexander II., 1061—1073, war ber erfte Bapft, welcher ohne Einmilaung bes beutiden Raifers burch bas Carbinalscollegium gewählt mmbe. Gein burch Beine IV. gestützter Wegenpapft, Honorins II., wurde auf einer von Erzbischof Sanno von Roln 1963 berufenen Kirchenversammlung verworfen und A. somit allgemein anerfannt. Die Beschluffe über Rirchenmesen, Colibat ber Geiftlichen und Investiturrecht, fo wie alle Spritte aur hebung ber papftlichen Macht über bie taiferliche, gingen von feinem Rangler, bem Carbinal hilbebrand, spateren Bregor VIL, ans. 3) Alexanber III., mit Gregor VIL und Junocenz III. einer ber hervorragenbsten Bapfte, regierte von 1159—1181; behauptete sich, unterstützt von Reapel, Sicilien, Frankreich, Spanien und England, wider brei Gegenpäpste und deren Beschülter, ben Raiser Friedrich Barbarossa. Zwei Mal von Rom flüchtig, wurde A. 1163 auf der Lirchenversammlung zu Tours anerkaupt. Nach der für A. befonders, infolge bes Bundes mit ben Lombardiften Staten, flegreichen Schlacht bei Leguano (1176), wußte er die kirchliche Unabhängigkeit, fast Oberherrlichkeit des Bapstes gegen die kaiferliche Macht im Frieden zu Benedig zu behaupten und auch in England ben Einfluß der papstlichen Curie zu besestigen. Bgl. Reuter, "Geschichte A.'s III. und ber Rirch: feiner Zeit" (Leipzig 1860, 3 Bde). 4) Alexander IV., 1254—1261, tämpfte vergebens gegen die letten Hohenstaufen. Herzog Manfred verachtete die papstichen Banns flage, schlug A.'s heere und zwang ibn zur Flucht nach Biterbo, wo er 1261 flarb. 5) Alexanber V., 1409—1420, hatte fich gegen zwei Gegenpapfte zu behaupten, von denen der eine in Spanien und Schottland, der andere von Deutschland und Recepel anerkannt Unter ihm nahmen die Reformbestrebungen unter Bicliffe in England und huß und Hieronymus in Böhmen ihren Anfang. 6) Alexander VI., Borgia, 1492-1503, berühtigt burch seine Laster und Berbrechen im privaten wie öffentlichen Leben. Unter seinen 5 außerehelichen Kindern zeichneten sich Lucrezia und Cafar durch schandbare Thaten aus. Der florentinifche Reformator Savonarola erlitt unter feiner herrichaft ben Fenertob. 7) Alexanber VII., 1635-1667, unter beffen Regierung bie Tochter Buftav Abolf's von Schweben, Königin Christine, zur kathol. Kirche übertrat, hatte Händel mit Frankreich und brachte durch große Bauten und Die Habsucht feiner Günftlinge und Bermandten Die papftlichen Finangen in Berwirtung. 8) Alexanber VIII., 1689—1691, bereicherte bie Baticanische Bibliothe durch ben Ankauf ber Bibliothet ber Königin Christine, wußte gegen Ludwig XIV. bas päpstliche Ansehen gettend zu machen und verdammte die Lehrsätze der Jansenisten (f. b.).

Alexander Rewsky, geb. 1219, war ein Sohn des Großfürsten Jarodiam von Nowgorod, erhielt wegen seines Sieges über die Schweben an der Newa 1240 den Beinamen Newski, bekämpfte die Schwertritter 1243, folgte seinem Bater 1247 als Großfürst von Wladimir und starb 1263 in einem Rloster, nachdem er vorder die Regierung niedergelegt hatte. Er gilt dem russischen Bolke als Nationalheld und Heiliger. Beter der Große ehrte sein Andensen durch Erbanung des prächtigen Alexander-Newsky-Klosters 1712 an dem Platze, wo A. den Sieg an der Newa ersochen und stiftete 1722 den Alexander-Newsky-Orden, den höchsten

Digitized by GOOGIC

rufficen Rittererben.

Alexander I. Pawlowitich, Gelbstherricher aller Renfien, wurde ben 23. Dez. 1777 geboren, folgte seinem Bater, Kaifer Baul L (f. b.), auf ben Thron und ftarb nach 24jahrtger Regierung 1. Dez. 1825 in Taganrog. Die berschiedenartigsten Ginbride; die fein lebhafter aber schwacher und nachgiebiger Beift von frühester Jugend an empfing, machten feinen Charafter zu einem sonberbaren Gemisch ber widersprechendsten Gigenschaften. bete er eine große Reigung ju ibealiftifder Schwärmerei, Die feine Mutter, Die Raiferin Darie (Tochter bes Bergogs Engen von Bitrtemberg), und fein Erzieher, Labarpe (f. b.), forge faltig pflegten. Seine Großmutter, Raiferin Ratharina II., suchte ihn bagegen zu einem Staatsmanne berangubilben, ber einft ben Billen und bas Gefchid batte, ihre weiten Entwürfe burchzuführen. Die bespotische Regierung seines Baters und die Katastrophe, welche berfelben ein gewaltsames Eube setzte, bienten bagu, diese wibersprechenden Ginbrude ber erften Jugendjahre nur um fo fester seinem Geiste einzugraben und um fo inniger mit einander zu verschmelzen. Das Schreckensregiment Paul's stellte ihm das Bild eines milben, völkerbeglüdenden Philosophen in um so blendenderen Farben vor Angen; und die Kurcht, welche ihm die blutige Palaftrevolution eingeflößt hatte, machte ihn zum erbittertften Gegner jeber felbstftanbigen Regung bes beschräntten Unterthanenverstandes, fo bag er zu einem ber glanzenbsten, obgleich nachgeborenen Bertreter bes seichten, philosophirenben Liberalismus bes Enchelopabiften-Zeitalters murbe, ber ewig zwischen freisinnigen Declarationen und bespotischen Thaten rathfos bin und ber schwante. In ben ersten Jahren feibel Angebenng te ber liberalistrende Enthusiasmus die Furcht vor unabhängigen Reguspen bet Boltsgeifes in den Hintergrund und eine Reihe bedeutender Reformen wurde ihmedgesthet. Geickelle 201 hob er das sogen: heimiche Gericht auf, das durch hunger Und Durch positische Berbrecher zum Bekenntniß ihrer wirklichen ober behanpteten Bergetin zwang. In ben Gelischen Pro-vinzen wurde die Leibeigenschaft abgeschafft und A. bestein deren zwehnten, de beten ganzen Reiche aufzuheben. Mehrere Universitäten wurden errichtet und undere neutschaftet, au 200 Symnasten und Lehrerseminarien und ungefähr 2000 Bezirts und Bolloschulch gegründet. Das größte Gewicht aber wurde nach wie vor barauf gefest, die Angen bes Anslandes, burch Bernfung bebentenber Gelehrter nach Rufland, durch Anfauf bont Cammlungen und Bil·liotheten x. auf den glanzenden Firnif zu ziehen, mit dem man, felt Beter d. Gr., Die aflatische Uncultur ber Maffe bes Bolles zu verbeden suchte. Bon größerem und tiefergreisenbem Anten waren bie wirthichaftlichen Reformen und Unternehmungen. Der Utas vom 28. Dez. 1818, ber bas bisher nur bem Abel und ben Rauflenten erfter und zweiter Gilbe zuficnbige Recht, Fabriten und Manufacturen anzulegen, auch suf Die Banern ausbehnte, hatte freilich zunächst nur geringe praktische Wirkungen. Dagegen trug die verbesserte Einrichtung bes Schulbenwesens und ber Amortisationstaffe, die Stiftung ber Reichstammerbant, die Bewilligung eines Freihafens für Obeffa, ein ziemlich ansgebehnter Strafen- und Canalbau, die Anknüpfung von handelsbeziehungen mit dem Often z. viel bazu bei, Judustele und handel zu heben und den letzteren in die richtigen Bahnen zu lenken.

Der auswärtigen Bolitik war es vorbehalten, die Unzuverläffigkeit A.'s zuerst in grelles Schlaglicht zu stellen. Im Gegensatz zu der Politik seines Baters hob er bie nordische Remtralität auf, tam mit England 1801 über einen neuen Geevertrag überein und folog mit Frankreich und Spanien Frieden. Sein Ehrgeiz gefiel sich barin, in Gemeinschaft mit Frantreich das Entschährigungsgeschäft in Deutschland und in Italien zu besorgen. Die wachsende Macht Rapoleon's tried ihn jedoch, sich der Coalition von 1.05 anzuschließen und der exbittertste Gegner Frankreich's zu sein, bis die Schläge von Ansterlit (1806) und Friedland ibn zu bem Frieden von Tilsit (1807) bewogen, in dem er Prengen opforte und sich bem französischen Continentalspstem anschloß, um (Congreß zu Erfurt 1808) als "diliche Sounes neben ber "weftlichen Sonne" zu glangen. Fünffahrigen barten Erfahrungen und bem Freiherrn von Stein gelang es endlich, ihn zu Aberzeugen, daß bas Continentaffpftem Ruffland rninire und daß Napoleon keine Rebenfonne auf die Dauer dulden werde. Die Tapferkeit ber russischen Truppen, die patriotische Opferfreudigleit des Bolles und namentlich der firenge ruffi'de Winter ließen ben Riefentampf, ber im Jahre 1812 losgebrochen, zu Gunften A.'s entschieben werben, ber nun felbft Eroberungsplane gegen Breufen ju begen begann, bis bie Erhebung bes preugischen und bann bes gefammten bentichen Bolles ibn bestimmte, fich thot-

fächlich mit Deutschland zu verbinden. (Bgl. ruffisch bentscher Arieg). In Baris, London und in seiner eigenen Restdenz, St. Betersburg, wurde A. nach Beendigung des Krieges mit großem Enthusiasmus als der "Ebelmuthige" und "ber Befreier" gefeiert. Rach turgem Aufenthalte in St. Betereburg eilte er auf ben Wiener Cungrefi, wo er Polen beaufpruchte unter bem Berfprechen, bemfelben eine Conftitution zu geben. Als Rapoleon's Rudfehr wiederum ganz Europa in Alarm verfette, brang er auf die Erfallung des Bertrages von Chanmont und die Achtserklärung gegen ben Störer des Weltfriedens. Bei seinem zweiten Einzug in Paris, nach der Schlacht von Baterloo, sand A. keine Begeisterung mehr bei den Franzosen. Allein ihm hatte es Frankreich zu verdanken, daß seine Macht so wenig beschnitten wurde, um Deutschland zu schwächen und namentlich um

Breugen nur ben Ramen einer Großmacht zu laffen.

A. hatte bie Macht ber Bölfer praktifc tennen nub mehr benn je fürchten gelernt. Um biefelbe jest, da man ihrer nicht mehr bedurfte, für immer zu unterbrüden, stiftete er bie Beilige Allianz (f. b.). Reaction wurde die Lofung in Augland und Reaction wußte er zur Eagesordnung von gang Europa zu machen (Congresse von Troppan, Laibach nud Berona). Die offene und die geheime Bolizei murbe in Rugland Die eine, Ales controllirente Gewalt. Literatur und Unterricht wurde die Zwangsjade angelegt, Freimaurerlogen und Difflonsgefellschaften unterbriidt, die Jesuiten (1620) bes Reiches verwiesen und überall bemagogische Umtriebe gewittert. Diese Dafnahmen, Die in grellem Wiberspruch zu ben Bersprechungen und zu ben Thaten seiner ersten Regierungsjahre und in nicht minder grellem Biberfpruch zu ben Buffchen und hoffmmgen ftanben, welche bie Bekanntichaft mit bem Abrigen Guropa in ben höheren Schichten bes Bolles gewedt hatte, erregten Ungufriedenheit in dem Lande, die das trankhaft überreizte Gemüth des Kaifers noch mehr zerrissen und ihn aus einem Extrem in das andere trieben. Roch weiter wurde der Spalt zwischen ihm und dem Bolle, als in Gesechenland der Anfftand ansbrach, dessen religiöse Elemente die tiefften Sympathien bes Bolles erwecte, während A. in ihm nur bas Schrechefpenft ber Revolution fürchtete, das er in Italien, in Spanien und selbst in Dentschland geglaubt auftauchen zu sehen und bas immer wieder an einer anderen Stelle erschien, sobalb er seiner an einem Oxt Berr geworden. Bergeblich suchte er biefe inneren Qualen über ben Zerftreuungen eines Appigen und babei frömmelnden Hofes und über der marternden Wollust mustisch - religiöser-Grübeleien zu vergeffen. Der Tob feiner beifigeliebten natürlichen Tochter, Die furchtbare Ueberschwemmung, die Petersburg 1824 heimsuchte, und endlich die Schrecken einer aussisch polnischen Berichwörung gegen alle Glieber bes Baufco Romanow gerfierten feine Gefundheit und feinen Gemutthszustand vollends. Mitte Geptember 1825 begleitete er feine trarke Gemahkin Elifabeth (früher Louise Marie Anguste), Tothter Karl Lubwig's von Baben, in in die Arimm, wo er von einem Fieber rasch dahin gerafft wurde, was Beranlassung zu dem unbegrundeten Gerlichte gab, bag er an Gift gestweben fei. Bgl. Choifeul-Gouffier, "Mémoires instoriques sur l'empereur A. et la cour de Russie" (Baris 1829); "Notice sur A., empereur de Russie" (von Emperta, Genf 1828); Schuitler, "Histoire intime de la Massie" (Paris 1847); Perty, "Das Leben bes Freiherrn von Stein" (6 Bbe., Berfin 1848—54).

Alexander II. Ritolajewitich, Raifer von Aufland, geb. 29. (17.) Apr. 1818, folgte seis nem Bater Nitolaus I. 2. Marz (18. Febr.) 1858 auf ben Ehron. Seine Erziehung, Die ber Oberft Ravelin leitete, trug nach bem Willen bes Baters einen vorwiegend militärrifchen Charafter. Der Einfluß seiner Lehrer aber, nnter benen namentlich Lipmann, Arfenjew und Gilles zu nennen find, arbeitete im Stillen barauf hin, seinen Reigungen und seinem Chrgeiz eine andere Richtung zu geben. Der intime Berkehr mit dem Baron Grimm und die Aushildungsreifen des Cafarewitsch in Begleitung des Generals Lieven und bes Bildhamers Schmidt von der Launis trugen viel bazu bei, viese Bemühnngen mit Erfolg zu trönen. Soon während ber Regierung bes Baters zog er fich fo viel als möglich von bem militäri-ichen Specialvienft zuwid und zog es vor, fich in die administrative und diplomatische Thatigkeit feines künftigen Berufes einweihen zu laffen. Während verschiedener Reifen des Raifers wurde ihm bie Regentschaft Abertragen und 1848 betraute Ritolans ihn mit sehr belicaton Miffionen an den Hen von Berlin, Wien n. f. w. Da unter Ritolaus das Altruffenthum im Eivil- und Militarwefen zu unbedingter Herzschaft gelangt war, und A. mitten im Krim-triege zur Regierung gelangte, so athmete fein Thronbesteigungsmanifest wenig von dem Geiste friedlicher Reformen, Der fpater fo entichieben in ben Borbergrund treten follte; benn er mochte weber noch konnte er aut sogleich die Fahne vor den Berbündeten streichen, obgleich der unbeugfante Bater felbft baran verzweifelt hatte, den Arieg zu einem gludlichen Ende zu führen. Sobald aber ber Friede von Baris unterzeichnet war (30. März 1856), so eilte A. nach Moskan und erließ das Friedensprogramm seiner Regierung, das die geistigen und materiellen Krafte bes Lanbes aus ben Feffeln bes Militarbespotismus befreien und zur Entwicklung bringen follte. Unter bet Leitung bes Baron von Dalvig wurde ber foluffale Blan entworfen, das ganze Reich mit einem ftrategisch und kommerziell wohlberechneten Eisenbahnnetz zu Aberstriden. Gine internationale Altiengesellschaft, Die namentlich von ben nieberlantischen und beutschen Gelbmartten die nöthigen Capitalien erhielt, tonnte fogleich mit Rachhaltigkeit

an bie Ansführung bes Blanes geben, ba bie Regierung vollfemmene Garantien gemährte. Den 21. April machte A. einen Befuch in Barichau, wo er ben Abelsmarschällen Amnestie und abministrative Resormen versprach, fie aber ernst abmahnte, noch sernerhin "Traumereien" nachzuhängen. Ummittelbar vor ber Eronung in Dlostau 7. Gept. 1856) erließ er ein diplomatisches Manifest (2. Sept.), in dem er die vollständige Anflösung ber Heiligen Allianz constatirte. Das Bahr 1857 ging über fruchtlosen biplomatischen Schachzugen und Borbereitungen zu inneren Reformen ohne bebeutende Greigniffe babin. Die Conferenz mit Napolcon zu Sintigart, die eine Annäherung an Frankreich und Sardinien bezweckt hatte, blieb in Folge ber Insammentunft 2.'s mit bem Raifer von Destreich ju Beimar (1. Dit.) ohne weitere Wirkungen. Um fo nachhaltiger wurde nach der Rucken A.'s nach Betersburg die Frage ber Bauernemancipation aufgenommen. Der Beift ber Reform fcbien auch in bem Abel Eingang gefunden zu haben. Die Ritterschaft von Lithauen hatte eine Petition eingereicht, Borichlage bezüglich ber Anfhebung ber Leibeigenschaft einbringen gu burfen. ferliches Refeript vom 2. Dez 1857 ermächtigte fie hierzu und forverte die Ritterschaften der anderen Provinzen auf, bem Beispiele Lithauen's ju folgen. Da aber gleichzeitig fcon einige Megeln über die Mittel nub Wege aufgestellt wurden, welche bentlich erkennen ließen, was für bereutende Opfer riefe raditale Umgestaltung ber wirthichaftlichen und facialen Berhältniffe nöthig machen wirde, so ertaltete ber Eifer bes Abels bald und tonnte auch burch bas rühmliche Brispiel ber vollen Freilassung der Apanage- und Aronbauern nicht wieder angesacht Da fich biefe ruchaltende Unthätigkeit bes Abels allmälig in eine energische Oppofition verwandelte, so fah sich die Regierung genöthigt, die Sache wieder in ihre hand zu nehmen und im Manifek bom 3. Marg 1861 bie allgemeine Emancipation ber Leibeigenen auf ben 3. März 1863 festzwiehen. Offenen Wiberstand magte ber Abel nicht zu leisten; aber er fligte sich mit so großem Wiberstreben, daß Herren und Bauern umr felten zu einer freien llebereinfunft tommen tonnten und meift die tategorische Bermittelung ber Regierung nothwendig wurde. Diesem Umstande ift es zuzuschreiben, daß bas große Werk, welches ganz wessentlich A. personlich zu banten ift, noch immer nicht vollständig hat zu Ende geführt werden können. — Dit gleicher Energie begann ber Kaifer auf anberen Gebieten zu reformiren. Die Armee, welche nach Beendigung des Arimfrieges auf 800,000 M. reducirt worden war und nur während des polnischen Aufftandes wieder auf 1,350,000 M, erhäht; wurde, erfuhr eine vollständige Umgestaltung. Richt nur Bewaffnung, teltische Gintheilung und Berpflegungswesen wurden wesentlich verbessert, sondern man begann auch-für die körperliche und geistige Ausbildung ber Soldaten Sorge zu tragen und die "Corps" (Offizigesschulen) eins blogen Dreffiranftalten in wirkliche Schulen zu verwandeln. Die Brugelfire wurde ineichafft und bas öffentliche und milndliche Gerichtsverfahren auch auf die Armee ensgebehnt Buli 1867). And ber lureaufratische Organismus wurde manden Umgefialtswhen unterwerfen. Das Berfahren in den verschiedenen Berwaltungszweigen wurde vereinfacht und burchweg eine ftreugere Beauffichtigung eingeführt. Man versuchte der beispiellosen Corruption zu fteuern und der Bolizeimeister von Betersburg, Trepoff, wußte es mindeftene jum, Theil durchzuseten, daß man die erste Borbedingung bierzu erfüllte, b. h. die Bennten besser besoldete. Auf ben Gebieten bes Unterrichts und ber Bolisauftlarung begann man Auf breiter Bafis und in wirklich freisuniger Weife zu reformiren. In biefer Richtung erfolgte aber ichon frub ein theilweiser Rudhalag, weil die Illuglinge der höheren Bildungsauftalten und sämmtlicher Universitäten — mit Ausnahme ber bentschen Universität zu Dorpat — sich allerlei Excesse und Tumulte zu Schulden tommen liegen. Mit ber Anlage von Bolls dulen aber wurde runig fortgefahren. Auf bem Lande bigannen sogar bald die Bauern fich felbstibatig sehr leb-haft deran zu betheiligen. In den Stäpten aber wurden die guten Absichten A.'s zum Theil durch den Unverstand der Ribilisten (f. d.) getremt, die durch die heimliche Berbreitung inreligiöser Schulbucher und andere radikalistische Agitationen die Regierung aur Unterdulchung der privaten Freischulen veranlassten. -- Der Ulas vom 14. Ott. 1862 bereitete die Trenuung ber Justig von der Berwaltung vor, und gleichgeitig, wurde eine Justigersorm, nach modernen Prinzipien in Aussicht genommen. Induftrie und Sandel begannen machtig aufzublithen mub die regulären Budgets und Jahresabrechnungen, die jest regelmäßig veröffentlicht wurden, ließen die Hoffnung erwachen, daß fich bas Reich bald und eines verhältnismäßigen watericllen Bohlstandes erfrenen würde. Da warf die Revolution in Polen 1868 (f. b.), beren änßerste Andläufer sich über Westruftand bis in bas Berg bes Reiches erftrecken, bem Resormator die erste Barriere in den Weg. Die Finanglage des Landes war bald schlimmer, als je zuvor, und die industrielle und commerzielle Entwidelung wurde auf's Empfindlichfie ge-vom 20. Nov. 1864 führte den revidirten aud verhesserten Civiscolog ein. Den Mas vom

21. Jan. 1864 hatte die Provinziallandtage (Semstwa) geschaffen, die durch Wahl stür brei Jahre) aus dem gruntbesitzenden Adel, den Städten und der Bauernschaft hervorgehen und von dem Adelsmarschald der Provinz präsidirt werden. Sie haben eine administrative Gewalt und namentlich die Ausgake, die wirthschaftlichen Augelegenheiten der Provinz zum Theil zu regeln, zum Theil die Regierung über dieselben zu berathen. Gleichzeitig mit den Provinziallandtagen (1866) traten auch die Provinzialgerichte in's Leben, die gleichsalls aus einer Wahl hervorgehen und von den Provinziallandtagen eingesetzt werden. In demselben Jahre erschien auch das neue Preßgesetz, welches es den Zeitungsheransgedern überläst, sich einer vorausgehenden Censur zu unterziehen, oder den Strafbestimmungen das Gesetzes zu unterzwerfen.

Bolltommen unerwartet schlug die Wage plötzlich im Frildjahr 1966 um. Die Beranlaifung bazu war das Attentat, welches Karakofow, ein Mitglied der Rihilistengefellschaft "Hölle" in Mostan, ben 16. April vor bem Wintergarten ju Betersburg auf ben Raifer machte. (Siehe "Das Attentat vom 4/16 Apr. 1866 in seinen Folgen x." Lon Dr. H. v. Holft. Leipzig, Engelmann 1867). Die reactionaren Clemente am Sofe und im Ministerium wußten A. einzureben, bag biefes bie birecte Bolge feiner refurmatorifchen Bestrebungen fei. und daß er daß Land der furchtbarften Anarchie Abereutworten werde, wenn er nicht einhalte. Die geheime Polizei tam nun wieder zu ihrer alten Geltung; ber Geiftlichteit murbe ein großer Ginfluß auf die Schulen aller Grade eingeraumt; Die Bortrage an ben boberen Lebranstalten und den Universitäten einer angfilichen geheimen Aufsicht unterworfen; die schärffte Cenfur ber täglichen Breffe und ber aus bem Auslande tommenben Bucher eingeführt; bie Provinziallandtage in Betersburg und Mostan wurden geschlossen, weil sie sich in ihren Debatten über Dinge ausgelaffen, die über die Provinzialintereffen hinausgingen; turz in jeder Sinsicht ward bis Regetion auf ben Thron gesetzt. Die Urheber biefes Rudschlages murben balb Lilgen gestraft. Während ber Parifer Ausstellung, die A. besuchte, machte ber Bole Berezowsky sin Attentat auf ihn (6. Juni 1867), das gleich dem von Karakosow misslang. Eine Weile schien es min, als hätte A. barans gelernt, daß Reaction nicht am besten geeignet sei, ihm die Bergen des Bolles zu gewinnen. Er besnatte Barfchau und fprach fich bort in liberaler Beife ans. Der neue Criminalcober, an bem eine Commiffton von Juriften feit 1867 (Ulas vom 19. März) arbeitete, wurde im Febr. 1868 vom Kaifer bestätigt und mit großen Erwartungen vom Bolle entgegengenommen. Allein man wmbe bitter enttänfat. Die Aenberungen waren meist nur formeller Natur und die politischen Berbrechen und die Bergehen gegen die Religioningeren mit wahrhaft brakonischer Strenge behandelt. Auch auf anderen Gebieten fehlte esznicht an Anzeichen, daß die Tage der Gewaltherrschaft, zum grogen Theil gegen die perfönfichen Bunfche A.'s, wieder beginnen follten. Die altruffische und vie panslavistische Partei gewommen von Tag zu Tag festeren Boben im Bolt und Abten einen folden Drud auf die Regierung ans, daß A. nachgeben mußte. Die Ruffificirung Bolen's (f. d.), die nach ber Nieberwerfung bes Aufftandes begonnen, wurde jest immer energischer und radiatslofer betrieben, bis (Mas vom 29. Febr. 1868) bas Königzeich in jeder Beziehung seine Sonderstellung eingebüßt hatte und bollfommen bem rufflichen Reiche einverleibt Im Mai 1867 fand eine große panslavistiche Demonstration in Mostan fatt, zu ber Abgeordnete aus allen flavischen Ländern gekommen waren und die A. nicht desabsniren Die Macht ber Benflavisten war inn bereits so gewachsen, baf fie auch gegen bie baltischen Provinzen (f. d.) mit offener Gewalt vorgingen. Roch 1865 hatte A. seine liberalen Gefinnungen ben Brovinzen gegenüber bewiefen, indem er ber zum griech etathol. Glanben übergetretenen Landbevöllerung gestattete, ihre Kinder lutherifch erziehen zu laffen und vollständige Religionsfreiheit in Anssicht stellte. Zest wird ben Privilegien ber Provinzen offen Sohn gesprochen und die bentschen Privatschulen haben bereits Befehl erhalten, ben Unterricht zur Balfte in ruffischer Sprache ertheilen zu laffen.

In die europäische Bolitik hat A. seit Beendigung des Arimkrieges verhältnismäßig wenig birekt eingogriffen (s. Rus land). Bon den italienischen Berwicklungen hielt er sich fern, doch trug seine Politik zur isolieten Stellung Destreich's bei, und im Ang. 1862 erfolgte die Anerkennung Italian's. Im amerikanischen Bürgertriege stand er, ohne irgend welchen dierekten Antholi zu nehmen, entschieden auf Seiten der Union und sandte, als Demonstration gegen England und Frankeich, eine Flotille nach New York. Inch Ausgen bin hat er jedoch seine Ausmerssambeit wesentlich nach dem Osten gerichtet. In den Balkanländern, Montesuegro und Griegensland hat der russische Einstluß allerdings abgenommen; um so größer aber ist sin Assan geworden, wo er die englischen Interessen ernstlich bedroht. Bissenschaftliche Expeditionen und glustige Berträge mit China (Rov. 1860) haben die seiedlichen Eroberungen in Mittelasien weiter ausgebehnt und die Mandschurei in den Bests Ausland: gebracht,

Alexander

wobned bem Amurlande eine Bebentung int tic Butunft gefichert ift. In Central-Affen ift bas Gebiet Rufland's burch bas Schwert erweitert worden und seine Armeen fleben jett brobend an ben Thoren von Afgbanistan (f. b.). 3m Rantafus bagegen ift ber alte Guerillatrieg noch immer nicht vollständig beendigt. Ebenfo ift in der Turfei der Ginfluß Ruftland's empfindlich geschädigt; feine Bemilhungen, Randia (f. b.) bon bem turtifchen Joch zu befreien, find fruchtlos geblieben, obgleich A., gegen seine sonftige Maxime, in ten Barifer Conferengen (Juni 1867) versuchte, seinen personlichen Ginfing ftart in die Wagschale fallen zu laffen. In dem preußisch-öftreichischem Ariege beobachtete A. die strengste Neutralität; seine Spapathien aber haben aus perfönlichen wie aus politischen Gründen nach wie vor Preußen gebört.

A. vermählte sich am 28. (16.) April 1841 mit Maria Alexandrowna (vorher Bishelwine Anguste Sophie Maria, geb. 8. Ang. 1824), ber Tochter bes Großherzogs Lutwig II., ans welcher Ebe eine Tochter und fechs Sohne hervorgingen: Mitolans, geb. 20. (8.) Sept. 1843, ftarb 24. (12.) April 1865 in Rigga; ber Cafarewitfd Alexanber, geb. 10. Darg 1845; Bladimir; Alexis; Sergins; Banl. Der Cafarewitsch Alexander vermählte sich am 9. Rov. (28. Oft.) 1866 mit Cafarewna und Großftkestin Maria Feodorswaa, vorher Marie Sophie Friederile Dagmar, der Tochter König Christian's IX. der Danemark. Ihm wurde am 18. (6.) Mai 1868 ein Gohn, Groffürft Ritolaus Mananbrowitsch, geboren.

Alegander, bentiche Fürften und Bringen. 1) Rarl, Bergogson Anhalt-Bernburg, geb. am 2. März 1805, folgte feinem Bater am 24. Plärz 1884 in der Regierung; vermählte fich am 30. Oft. mit Friedr. Raroline Juliant von huftein-Gladsburg, nahm dieselbe 1865 zur Mitregentin an und farb kinderlos am 19. August 1888. Wilt ihm erlosch ber Mannesstamm ber Linie Anhalt-Bernburg und bas Land fiel anten Bergog von Anhalt-Deffau-Cöthen, welcher fich feit dem 30. Aug. 1863 Herzog von Anhalt nennt. 2) A., Graf v. Burtemberg, f. Burtemberg, Chriftian Butebr. A. Graf von. 3) A., Endwig Georg Friedr. Emil, Bring bon Deffen, geb. 25! Juli 1823 in Darmftadt, jungfter Cobn bes Grogbergogs Ludwig II., war Anfange in ruffifden Kriegsviensten und zeichnete sich als Generalmajor im Festzuge gegen ben Tscherkessenhäuptling Schampl, namentlich bei ber Erftlemung von bessen Residenz Dargo, 6. Juli 1845, aus. Er verließ 1851 den russischen Militärdienst, vermählte sich am 16. DK 1854 mit der Tochter eines ruffifchen Generals von Haute, welche in den Grafen., 1888 in den Fürsteuftand erhoben wurde, und lebte theils in Darmfladt, theils auf feinem Gate Beiligenberg vorzugsweise seinen numismatischen Studien. Sein bedeutendes Mänzeabinet beschrieb er in seinem Werte "das Heiligenberger Münzcabinet" (Graz und Darmfladt, 1854—56, 3 Pbe.). 3m Jahre 1852 trat er als Generalmajor und Brigabier bes 5. Armeecorps in Bireichische Tienste, zeichnete sich 1859 bei Montebello aus, wurde Feldmarschall-Lieutenant, Ampste kei Solfcrino und Cavriana, leitete ben Waffenstillstand mit Rapoleon III. ein, übernahm 1859 im November das Commando des 7. Armercorps zu Treviso und begab sich 1963 in seine Heine Heine heimath zurud. Im beutsch-italienischen Kriege (1866) war A. Oberbeselsstäder des 8. Bundesarmeccorps und zeigte fich in der Führung deffelben ben ihm gegenüberfichenden prenpischen Feldherrn in keiner Weise gewochsen.

Alexander Lohann I., Dospodar von Rumanien (vor feiner Thronbesteigung Fürst Alexander Enza), wurde am 20. März 1820 zu Galacz in der Moldan geboren und flammt aus der Bojarenfamilie Enza. Er hielt sich von 1834—1839 feiner Ausbilbung wegen in Paris auf, trat nach feiner Rudtehr in ben motbanischen Dilitarbienft, wurde nach lurger Zeit Oberst, dann Bicepräsibent des Gerichtshofes zu Galacz, 18.0 Prafect des Regierungsbezirkes daselbst, gerieth aber während ves Krimseldzuges als Gegner ver östreichischen Occupation mit ber Regierung bes Kaimatam Begoribes in Conflict und nahm seine Eutlassung. Durch seine Berheirathung mit einer Tochter bes Großbojoren Rosetti (1844), trat er mit ben Sturdzas und bem hohen Abel bes Landes in verwandtschaftliche Berbindung und schloß fich der Unionspartei an, welche mit Entschiedenbeit den polit. Einfluß Deftreich's belümpfte. Er wurde 1858 Kriegsminister ber provisorischen Regierung und am 5. Jan. 1859 durch ben Einfluß ber Unionspartei jum Filrsten der Moldan und am 24. Jan. zum Fürsten der Walachei erwählt auf die Constitution von 1856 und auf die Parifer Convention vom 19. Ang. 1863 beeibet. Borber hatte fich A. verpflichten muffen, die Union ber Fürstenthümer burchzuseben und bann zu Gunften eines europ. Fliesten abzubanken. Oktober 1860 wußte er jedoch durch einen verfonlichen Befuch beim Sultan in Constantinopel seine Anerkennung in beiden Fürstenthumern Seitens ber Bforte für seine Lebenszeit burchzusehen und am 23. Dez. 1861 proclamirte er die Union der Fürstenthamer nater beim Römen

Der Fürst wie die Minister zeigten sich in keiner Beziehung ber Lösung ihrer Aufgabe gewachsen. Bor Allem mangelte eine geordnete Gesetzespslege und Rechtsgleichheit ber einzelnen Staatsangeborigen, und fo mußte das constitutionelle Leben in ein widerwartis ges Zerrbild ausarten, zumal A. sich bie Hohlheit und Corruption der Napoleomischen Centralisation jum Muster nahm und jede thatsachliche Anssuhrung ber Constitution zu verhinbern suchte. Am 14. Marg 1863 löfte A. Die Rammern auf und am 14. Mai 1864 bob er das Bahlgesetz auf, welches der Bojarenpartei einen überwiegenden Ginfluß gab. Gin neucs Statut und Bahlgefet wurde proclamirt und dafür die Zustimmung bes Bolts, bei allgemeiner Abstimmung, sowie die Genehmigung ber turtifden Regierung erlangt. Im Jahre 1865 brach ein Aufftand gegen die Regierung A.'s aus, ber schnell unterbrudt wurde; im folgenden Jahre jedoch machte eine zweite erfolgreiche Revolution (23. Febr.) feiner Regierung ein Ende, indem er in feinem Balaste überfallen und zur Abdantung gezwungen wurde. Eine provisorische Regierung wählte ben Brinzen Karl von Dobenzollern-Siegmaringen zu seinem

Nachfolger, 13. April (f. Rumä. ien).

Alexander Raragiorgjewitich, Gurft von Serbien, Cohn bes Czerny Georg, bes Befreiers und ersten Fursten von Gerbien, wurde 11. Det. 1806 in Topola geboren. Bertreibung seines Baters 1813 ging er mit bemselben nach Destreich, bann nach Rußland; nach ber Erwordung besselben (1817) trat A. in die russische Armee. Michael Obrenowitsch nach der Erwordung besselben (1817) trat A. in die russische Armee. rief ihn in's Baterland zurud und machte ihn zu seinem Adjutanten. Der Sturz ber Familie Obrenowitsch (1842) führte seine Wahl jum Fürsten herbei, tropdem Rufland protestite (27. Marz 1843). Er führte verschiedene Reformen ein und das serb. Bolt machte unter seiner Regierung bis jum Jahre 1848 beteutende Fortschritte. Seine Ginmischung in die augarifche Revolution gu Gunften Deftreich's, wie feine neutrale Saltung mahrent bes Krimtrieges machten ihn unpopulär. Ms 1857 eine Berschwörung gegen sein Leben entbeckt wurde und der Fürst die Untersuchung derselben einer türkischen Commission übergab, verlangte bas Bolf am 11. Dez. 1858 feine Abbantung und sprach am 24. Dez. seine Absetung aus, nach-bem er in ber turt. Festung Belgrab Zuflucht gesucht hatte. Er ging später nach Destreich, unablaffig bemubt, feinen Rachfolger, ben alten Burften Dilofc, und fpater beffen Rachfolger (feit 1860), Michael, ju filtigen und fich wieder auf ben Thron zu schwingen. Im Juni 1868 wurde er allgemein für den Hauptanslifter der Ermordung des Fürsten Michael gehalten und ju 20jahrigem Gefängniffe verurtheilt.

Alexander, Sir James Ebward, geloren 1803 in Schottland, in ber Militärschule zu Sandhurft gebilbet, machte 1825 ben Krieg in Birma mit, war 1829 im Bauptquartier bes ruff. Generols Diebitsch gegen die Türken, nahm 1834 in Portugal am Kampfe für Dom Bedro Theil. Er war später in der Capstadt stationirt, machte von dort aus eine Reise in's Innere von Afrika und brang bis zu ben Damaras vor. Im Jahre 1849 bekämpfte A. bie Unruhen in Canada, nahm als Commandeur bes 15. Infanterieregiments am Krimkriege Theil, wurde 1858 Oberft und machte ben Krieg auf Reuseeland mit. Bon scinen verschiebenen Schriften find zu bemerten: "Travels from India to England", (London 1827); "Expedition of discovery into the interior Africa" (baselbst 1838, 2 Sbe.); "Passages

in the life of a soldier" (ebend. 1857, 2 Bbe.).

Alexander, amerik. Biographie. 1) Abam R., war in Washington Co., Birginia, geboren. Die Bürger von Radison Co., Tennessee, wählten ihn zu ihrem Resergainia, geboren. präsentanten in den 18. und 19. Congreß (1824—1827). 2) Archibald, D. D., bebentender Theologe der Presbyterianischen Kirche, wurde am 17. April 1772 in Rodbridge Co., Birginia, geboren. Er wandte fich von ben clafficen Studien ber Theologie zu, wurde 1791 Preliger, 1796 Brafibent des Hampben Sidney College, welches turch ihn bedentend gehoben wurde. Im Jahre 1807 folgte A. einem Rufe als Brediger an der Bine Street-Airche in Bhilabelphia, nahm 1812 eine Brofessur filt bibaktische und polemische Theologie am Seminar zu Brinceton, Rew Jersey, an, welche er bis zu seinem Tobe, 22. Oft. 1851, belleibete. Seine Sauptschriften sind: "Brief compondium of Bible Truth" (New York); "Annals of Jewish Nation" (New Yort); "Christian Experience" (Philadelphia 1840); "Evidences of Christianity" (Philadelphia 1825); "History of Colonisation" (1846); "History of the Israelitish Nation" (Philadelphia 1858). 3) Evan, war in North Carolina geboren, Mitglied ber Legislatur, fpater Reprafentant feines Ctaates im 9. unb. 10. Congress (1805—1809). 4) Henry B., war in New Port geboren, Repräsentant im Congresse für hertimer Co., im 31. Congresse (1849—1851). 5) James, jr., geb. in Maryland, ließ sich später in Obio nieder und wurde als Repräsentant des 11. Districtes jenes Staates in den 25. Congreß (1837—1839) gewählt. 6) I ohn, Repräsentant des Staates Chio im 13. und 14. Congreß (1813—1817). 7) Joseph Abbison, britter Sobn von Archifald A., murbe 1809 in Philadelphia geboren, erhielt feine Erziehung auf bem Princeton College in New Jerfey, ftubirte mit Lorliebe orientalifche Sprachen, befonbere bie hebraifche, und war von 1830-1833 Wehulfsprofeffor ber alten Sprachen und Literatur an jener Anstalt. Rachbem er fich einigen Jahren Privatstubien gewidmet und beutsche Universitäten besucht hatte, wurde er von der Generalversammlung der prestyterianischen Rirche jum Professor ber orientalischen Literatur, spater ber Kirchengeschichte ernannt. starb in Brinceton, 28. Jan. 1860. Sauptscriften: "The earlier Prophecies of Isaiah (New York 1847); "The later Prophecies of Isaiah" (New York 1847); "Isaiah illustrated and explained" (New York 1851); "The Psalms translated and explained" (New York 1850); "Commentary on the Acts" (New York 1857); "Commentary on Mark" (1858); "Notes on New Testament Literature and Ecclesiastical History" (1861). 8) Mark, geb. in Mediculus Co., Birginia, war Repräsentant jenes Staates in dem 16—23. Congreß (1819—1833). 9) Nathaniel, Dr., Gouverneur von Rorth Carolina, studirte auf bem College gu Brinceton 1776 Medizin, diente mahrend des Revolutionstrieges in der Armee und farb am 8. März 1808. 10) Rathaniel, Repräsentant bes Staates North Carolina im 8. Congreß (1803-1805), wurde 1806 Gouverneur seines Staates und ftarb zu Salisburd, 8. Marz 1808. 11) Robert, Delegat des Staates Marpland im Continentalcongresse (1775—1777). 12) Stephan, ameritanifcher Aftronom, wurde am 1. Cept. 1806 in Schenectaty, R. D., geboren, flubirte auf bem Union College, fpater in Princeton, murbe 1834 Webulfsprofeffor ber Mathematit baselbst, 1842 Professor ber Aftronomie. Er ift feit 1839 Mitglied ber Amerikanischen Philosophischen Gesellschaft, seit 18:0 ber Amerikanischen Akademie ber Alinste und Wiffenschaften. Eine seiner bebeutenbsten Schriften ift: "Physical Phenomena attendant upon Solar Eclipses", gelefen vor der Ameritanischen Philosophischen Befellschaft (1843); "Fundamental Principles of Mathematics", veröffentlicht im Journal of Science (1849), und verschiedene andere Abhandlungen im Astronomical Journal. 13) Billiam (Lord Stirling), Generalmajor mabrend bes amerikanischen Revolutionsfrieges, wurde in New York 1726 geboren, erhielt eine ausgezeichnete Erziehung, trieb mit Borliebe Mathematik und machte ben frangofisch-indiauischen Krieg unter General Spirlen mit. Rach Beendigung des Arieges ging er nach England, um feine Anspruche auf Titel und Guter ber Lordschaft Stirling in Schottland geltend zu machen. In seinen hoffnungen getäuscht, tehrte er nach ben Colonien gurud und trat beim Ausbruche ber Revolution als Oberfi in die ameritanische Armee. In ber Schlacht auf Long Island gefangen, tampfte er unter Bashington am Brandhwine, commanbirte die Reserven bei Germantown und fuhrte eine Division bei Monmonth. A. war einer ber tlichtigsten amerit. Offiziere, ein entschiedener Patriot und treuer Freund Washington's. Er war es, ber bie verrätherischen Plane bes Generals Conway und eines Theiles des Continentalen Congresses gegen Washington (Conway's Cabal) Er starb am 15. Jan. 1783. vereitelte.

Alegander, Name für zwei Counties in den Ber. Staaten. 1) Ein gegen 300 engl. D.-M. großes, im nördl. Theile des Staates North Carolina gelegenes County, wird vom South Padin bemässer; der Boden ist hügelig, doch nur theisweise fruchtdar. Das Co. wurde 1846 aus Wilkes, Castwell und Ivedells Counties gebildet; 6022 C. (1860); Taplorsville ist Hauptort. In der letten Prässdentenwahl (1868) gab das Co. sünger eine demokratische Majorität. 2) Ein 245 D.-M. großes County misster das Co. immer eine demokratische Majorität. 2) Ein 245 D.-M. großes County misster das Co. immer eine demokratische Majorität. 2) Ein 245 D.-M. großes County misster führlichen Theile des Staates Ilinois, liegt an der Mündung des Ohio in den Mississpiele des County melgense im S. und SM. und scheidet es von Missouri. Der Cash River, welcher sich in den Ohio wenige Meilen vor seiner Mündung erziest, dieder die Ostgrenze des Co. Der Boden ist sundschaft von Ilinsis dat ihren Ausgangspunkt in Cairo, unmittelbar an der Mündung des Ohio. Hauptort ist Thebe en. Das Co. hatte 1860 4707, im Jahre 1865 12,506 C. In den Prössdentenwahlen (1864) gab das Co. sür Lincoln 722, sür WcClellan 881 St.: 1868 sür Grant 689, sür Seymour 1098 St. ab.

Alexander, Name mehrerer Post to wonships und Townships in den Ber. Staaten. 1) Post township in Wassington Co., Maine, 25 engl. M. nördl. von Machias, 445 E. 2) Post township in Genesec Co., New York, durchstudent vom Tonawanda Creek; 1828 E. (1865), 140 in Teutschland geboren. 3) Township withens Co., Ohio, 80 M. südssill. von Columbus. Tas Dorf liegt im Mittelpunkt des Township an der Straße, welche von Athens nach dem Ohiosusse sührt; 1675 E.

Meranber, der Name mehrerer Post derfer in den Ber. Staaten. 1) Post dorf im Township gleichen Namens, Genese Co., New York, am Tonawanda Creek und der Batavia-Attica-Bahn, 258 engl. M. westl. von Alband. Der Ort hat 3 Kirchen und ein bishendes Seminar; 350 C. 2) Post dorf in Burke Co., Georgia, an den Quellen des Beaver-Dam Creek, gegen 90 M. östl. von Milledgeville. 3) Dorf in Cannon Co., Tennessee. 4) Dorf in Liding Co., Ohio, am Rason Fork, 12 M. westl. von Rewark; 350 C.

Aleganderbad, ein sehr besuchter Babevert in Dentschland, im Fichtelgebirge, Landgericht Bunstebel, baperischer Areis Oberfranken. Das Bad wurde 1737 entbedt und besonders im vorigen Jahrh. start besucht. Seit 1838 ift eine Kaltwasserheilanstalt damit verbunden.

Alexandersage. Die Ariegszüge A.3, besonders sein Zug gegen Indien, hatte schon früh phantastischen Ausschmuschungen seines Ledens und seiner Thaten Anlaß gegeben. Die alle te dieser romantischen Geschächten ist die des sogen. Pseudo-Kallisthenes (griech, mit dem Arrian herausgegeben von Mäller, Paris 1846). Aus dieser Duelle haben ohne Zweisel die Dichter und Beardeiter der A. zur Zeit der Blüthe des Ritterthums ihren Stoss geschöpft. In der ersten Hälfte des 12. Jahrh. verfaßte der Franzose Alberich von Bisenzun ein Alexanderevos (Bruchstüg "Paul der Lamprecht" sein Gedicht "Alexander's Zug nach dem Orient" (herausgegeben von Weisenaun, Frankfurt 1850). Am Aufang des 14. Jahrh. verfaßte Walther von Lille sein Spos "Alexandreis" in lateinischer Sprache (herausgegeben von Auch orientalische Dichter haben Alexandre des kondener, Leipzig 1863). Auch orientalische Dichter haben Alexander den Großen verderrelicht, so Firduss in seinem "Schah-Nameh" und der Perfer Risami hat Leben und Thaten des siten Helden im "Iskender-Nameh" geseiert. Anch die thirtische, assaussisen Byll. Spies stiern Verderbare dei Alexandersage bei den Orientalen" (Leipzig 1851).

Alexanderschlacht, ein berühmtes Mosaitzemalde, welches 1831 in einem Hause der Stadt Bompesi, in Italien, gefunden wurde und sich im Museum der Stadt Neapel befindet. Es stellt eine Schlacht ans dem Alterthume dar und wird von Alterthumsforschern auf eine ber Schlachten zwischen Alexander und Darius gedeutet; von Andern auf die Schlacht bei Clasti-

dinm zwischen Marcellus und Hannibal.

Alexandersville, Bostvorf in Montgomery County, Ohio, am Miami Canal, nahe der Mad River-Lake Erie-Bahn, 7 engl. M. sidl. von Capton und 75 M. südwestl. von Co-lumbus; d. luth. Kirche.

Alexander, Albert, geb. 1773, Dentider von Geburt, einer ber berühmteften Schach-

spieler der franz. Schule, starb 1850 in London.

Alexandreses, Gregor, geb. 1812 zu Tirovbifta in ter Wallachei, diente zuerst als Militär und vertrat dann als Literat und Bolitifer die Fortschrittspartei in Rumanien. Seine Dichtungen, unter denen besonders eine Sammlung von Fabeln hohen Werth haben. erschienen in Bukarest, 1847.

Alexandrette (36 fan der un), Hafenstadt am Mittelmeere in Sprien, tilrk. Ejalet Aleppo, mit etwa 1000 E., ist der nördliche Hafenplat der 17 d. M. im SD. gelegenen Handelsstadt Aleppo und eine Station filr die Dampsschiffe aus Tricst und Marseille. A. wurde 333 v. Chr. zum Andenken an den über Darins dei Issus ersochtenen Sieg gegründet. Der Golf von A. wird deshalb auch der Issus feines, genannt.

Alexandri, Ba f i l, geb. 1821 in der Wasachei, studirte in Paris, kehrte 1839 in scin Baterland zurück und arbeitete für die Entwickelung desselsen in entschiedener Weise als Tagesschriftsteller und Dichter. Unter seinen poetischen Erzeugnissen zeichnen sich eine Sammlung

vollsthümlicher Balladen aus, (Jaffp 1852—53, 2 Bbe.).

Alexandria wurde 332 von Alexander d. Großen an der Mandung des Nils in's mittelstudische Meer, in Unterägopten, auf einem Landstreisen, welcher den See Marcotis vom Meere trennt, gegrandet. Sie war nach Rom die größte Stadt des Alterthums, erhob sich zu ihrem höchsten Glanze unter der Herrschaft der Ptolemäer und wurde Hauptsitz griech. erömischer Kunst und Wissenschaft bis zur Eroberung durch die Araber 633. Die Stadt war reich an Prachtbanten, unter denen der bedeutendste das Bruch ei on war, jener Stadtstheil, in welchem sich die Paläste der Ptolemäer, das Museum mit der berühmten Bibliothet, Alexander's des Großen Grabdensmal, ein Tempel des Boseidon und das große Theater keschuden. Bor den beiden Häsen langliche Insel Pharos, auf, deren Ostseite der beröhmte Leuchthurm (Pharos) stand; eines der sieden Munderwerke des Alterthums. Dersselbe wurde unter der Regierung des Ptolemäus Philadesphus, 250 v. Chr. vollendet. A. zählte in seiner Blütbezeit 1 Mill. E. und wurde zur Zeit der Kömerherrschaft erster Han-

delsplat der damals bekannten Länder; war vom 2. Jahrh. an Hanptsit der **drift. Theolo**gie. Nach ber Eroberung burch die Araber, welche die gesammelten Schätze ber Runft und Wiffenschaft theils fortschleppten, theils vernichteten, ward A. Hauptort bes ägyptischen Rhadisats und blieb auch während des Mittelalters Haupthandelsplatz zwischen Abeud- und Morgenland. Durch bie Entbedung bes Seeweges nach Oftinbien fant A. jur Bebeutungelofigkit herab, bis im gegenwärtigen Jahrhundert Mehemed-Ali viel zum Aufblühen berfelben Das heutige A. ober Istanber ieh fleht burch einen Canal und eine Cifenbahn mit Cairo, burch Dampfichiffahrt mit allen bebentenben bafen bes Mittelmeeres in Berbin-Bon Denkmälern aus bem Alterthume find noch erhalten: Die Pompejusfäule, zwei Obelieken (bie Nabeln ber Cleopatra) Grabbenkmaler u. f. w.

Die Stadt gablte nach Mittheilungen aus dem Jahre 1862: 164,400 E., aus dem Jahre 1867 300,000 E. (Ropten, Turten, Juden und Europäer, unter biefen gegen 10,000 Dentiche (1868, f. Aeghpten). A. wird nach Bollenbung bes Durchstiches ber Landenge bon Sucz bedeutend gewinnen; boch legten bereits 1865: 4283 Schiffe, barunter 1145 Dampfer, mit 1,350,867 T.; 1866: 3698 Schiffe, barunter 980 Dampfer, mit 1,373,217 T.

im Bafen von A. an.

Alexandria. 1) ein County im nordöstl. Theile bes Staates Birginia, liegt am Potomac, meist Higelland, umfaßt 36 engl. D.-M. Die Drange-Alexandria-Bahn endet in A., der Hauptstadt des County, welches früher einen Theil des Districtes Columbia bildete; wurde mit Birginia burch eine Congrefacte vom 9. Juli 1844 vereinigt. 2) Dafen ftabt und Saupt flabt von Alexandria Co., Birginia, am rechten Ufer bes Potamac, 7 engl. M. unterhalb Washington, unter 38° 49' nördl. Br. und 77° 4' wefil. L. Der Fluß ift hier 1 Meile breit und bilbet einen Hafen, welcher ben größten Schiffen zuganglich ift. Statt ift fcon gelegen, hat gut gepflasterte Straffen, welche fich im rechten Wintel burchfoneiben, 1 Gerichtshaus, 12 Rirchen, 3 Bauten, 2 Zeitungsburaux und mehrere gute Con-Das Flüßchen Cameron's Run verforgt A. mit Wasser. Korn, Mehl und Tabak werben von hier verschifft und ein Canal verbindet die Stadt mit Georgetown, eine Cifenbate mit Gorbonsville an ber Central-Bahn. Diefe Bauten murben 1852 vollendet und haben viel zum rafden Aufblühen des Plates beigetragen. A. fieht auch mit Leckburg und Bashington burch Gifenbahnen in Berbinbung; 12,654 E. 3) Gine fleine Stabt in Clark County, Missouri, am For River, nabe seiner Mundung in den Mississppi, bat 20 Bertaufsläden, 952 E., ift Ueberschwemmungen ausgesett. 4) Townibip in hunterbon Co., Rew-Jersen, 4088 E. 5) Post-Township in Grafton Co., Rew-Dampshire, 34 engl. M. nordwestl. von Concord, 1253 E. 6) Bostownship in Jefferson Co., Rew- Nort, am St. Lawrence Flusse, schließt einen Theil der "Tausend Infeln" bes Stromes in fic, 3614 G. (1865), in Deutschland geboren 145.

Alexandria, Name mehrerer Postborfer in ben Ber. Staaten und Canada. 1) Postborough in Morris Township, Guntingbon Co., Bennfplvania, am Bennsplvania Canal, 98 engl. M. nordwestl. von Harrisburg, 534 E., 1 b. ref. Kirche. 2) Bostborf, Hauptort in Rapids Barist, Louifiana, am Red River, 350 M. nordwestl. von Rem-Drkcans. Der Ort steht durch Dampfichiffahrt mit letterer Stadt in Berbindung und liegt im Mittelpunkt einer Gegend, welche bedeutende Baumwoll-Pflanzungen hat. 3) Postborf, Hauptort in Campbell Co., Kentudy, an der Hauptstraße, welche von Newport nach Le-rington führt, gegen 13 M. sütöstl. von Newport und 60 M. nordöstlich von Frankfort; 1000 E. 4) Postdorf in Madison Co., Ind iana, am Bipe Creek, 45 M. nordöstlich ron Indianapolis. Der Drt besitt mehrere Dampf-Sagemablen, Bertaufslaben und blubt rasch empor. 5) Post dorf in Scioto Co., Ohio, an der Mündung des Scioto, 4 M. stidmenster.
subschied filmestille von Portsmouth. 6) Post dorf in De Kalb Co., Tennessee, 45 M. östlich ron Nashville. 7) Post dorf in Benton Co., Alabama, 135 M. knordöstl. von Tusca-loosa. 8) Dorf in nordöstl. Theile von Ester Co., New York, nahe dem nördl. Rande des Lake George. 9) Dorf in Jesserson Co., New York, 1 Meile vom St. Lawrence Strome und 27 M. nordl. von Watertown. 10) A. ober St. Baul, Dorf im Territorium Alasta, anf ber Infel Rabiac, mit ausgezeichnetem Bafen. 11) Boftborf in Ontario, Glengarry Co., 70 M. westl. von Montreal, gewerbreicher Ort mit 500 E.

Alexandria, Stadt in der Wallachei; 8596 E. (1860). Alexandria, Ortschaft in der gleichnamigen östlichen Division der Cap Colonie in Side afrita; 2029 E. (1865).

Alexandria Centre, Bostdorf in Jefferson Co., New Port. Alexandriana, Postdorf in Medlenburg Co., North-Carolina, 100 engl. Me. fildwestl. von Raleigh. Digitized by GOOGLE

Alexandrija, Stadt in Ruffland, Gouvernement Cherson; 8988 E. (1865).

Alexandrine, ein ans Flaces und Banmwolle gewebter Stoff mit feibenabnlichem Glanze,

borgugemeif. aus frangöfischen Fabriten.

Alexandriner, gereimte Berfe, welche aus 6 jambischen Füsen bestehen, in der Mitte die Säsur haben und paarweis männlich und weiblich gereimt sind. Ihren Namen erhielten sie wahrscheinlich von dem altfranz. Epos "Roman d'Alexandro," welches Leben und Thaten Alexander's des Graßen besingt und aus dem 12. Jahrh. stammt.

Aleganbrinifche Bibelüberfehnny f. Septunginta.

Alexandrinische Bibliothet wird die berühmte Bibliothet im alten Alexandria genannt, beren Gründer Ptolemans Lagi und Ptolemans Philadelphus waren. Sie war theils im Wusenm des Brucheion, theils im Tempel des Serapis (Serapenm) aufgestellt. Zur Blitthezeit A. 8 bestand expiere aus 400,000, letztere aus 200,000 Rollen. Als ihre ersten Bibliothetare, zugleich Hersen der Bissenschaft, werden Zenodotus, Cassimachus, Eratosthenes, Apollonius und Aristophanes genannt. Die Bikliothet im Brucheion ging bei der Belagerung der Stadt durch Inlins Cäsar in Flammen auf, wurde jedoch durch die sogenannte pergamenische B., welche Antonius der Cleopatra schenkte, wieder ersetzt. Die im Serapenm aufzestellte Bibliothet wurde 891 n. Chr. von fanatischen Christen unter Ansilhaung des Erzsbisches Theophilus mit dem Tempel zerstärt. Die Araber, unter dem Khalisen On ar, vernichteten größtentheils, was um die Zeit noch an Rollen vorhanden war. — Ritschl, "die Alexandrischen Bibliotheten," (Bonn, 1838).

Alexandrinischer Cober, eine ber altesten, griechischen Handschriften bes Alten und bes Renen Testaments, ans bem 5. ober 6. Jahrh. Sie ist in Uncialschrift, auf Bergament, geschrieben, und sam durch ben Patriarchen Christus Lutaris 1621 von Alexandria nach Constantinopel. Durch Schenkung kam sie 1628 in den Besit Karl's I. von England und wird

noch heute im britischen Museum aufbewahrt.

Alexandrinischer Dialett, der Dialett der griech. Sprache, welcher sich in Aegupten und besonders zu Alexandria, infolge der Berbreitung griech. Cultur und Wissenschaft als Umgangs- und Schriftsprache ausbildete. Das spätere Bellenistische Griechisch, worin die Schriften des Renen Testaments geschrieben wurden, bat von ihm seinen Ausgang genommen.

Alexandrinischer Arieg wird der Krteg genannt, welchen Julius Casar 48—47 v. Chr. mit den Aegyptern führte und der badurch entstand, daß Casar den Pompejus nach der Schlacht bei Pharsalus nach Alexandrien verfolgte. Die Aegypter empörten sich, weil Casar für die Cleopatra, die Schwester des ägypt. Königs Ptolemaus Dionhsus, Partei nahm und Casar sah sich genothigt, den König Mithridates von Pergamus um Halse zu rufen. Es kam zur Schlacht, in welcher die Aegypter besiegt wurden, König Ptolemaus aber um's Leben kam. Die Besiegten mußten die Cleopatra als Königin anerkennen.

Alexandrinifches Siebengefiten, Rame ber in ben Jahren 280-250 v. Chr. klithenben 7 Tragsbien-Dichter: Lyfophron, Alexander Actolus, Philiscus, Homerus Hieropolitaans,

Sofistheus, Reantides und Softphanes.

**Alexandrinisches Zeitalter** neunt man die durch ein besonderes Ausblühen der Künste und Bissenschaften ausgezeichnete Zeit der Btolemäer in Alexandria, bas kurze Zeit nach seiner Erbanung durch Alexander ben Großen als Hauptfitz aller Beisheit auf die Gestaltung ber Biffenschaften und Aunste einen bedentenden Ginfluß aussibte und biefen seinen Ginfluß mabrend eines ganzen Jahrtausends behauptete. Bon Alexander dem Großen bis zum Einfall ber Araber in Aegupten zeichneten sich bie Alexandrinischen Gelohrten in Sprachforschung und Philosophie, Mathematik und Naturwissenschaften aus und haben durch ihre Forschungen nicht allein ihren Zeitgenoffen, sondern auch der Nachwelt wesentliche Dienfte geleistet. Dbenan **dehen** die Alexandrinischen Sprachspricher, Arititer und Grammatiker, denen die Rachwelt wegen der Berichtigung des Textes ber alteren griechischen Literatur, ber Schridung ber unechten von ben echten Werken ber alten Dichter und Brofaiter, sowie wegen ber in die fleinsten Ginzeluheiten gehenden Auslegung biefer Berte in Bezng auf Grammatit, Geschichte und Acfthetik ju besonderem Danke verpflichtet ift. Unter ihnen glanzten namentlich: Zenobotus aus Ephems, Erathostenes von Chrene, Aristophanes von Bozand, Aristarchus von Samothrace u. f. w. Als hervorragende Mathematiler und Physiter find ju nennen: Euflides, ber Schuler bes Plato, Eratosibenes, Claudins, Ptolemans, Supfiffes, Menelans von Alexandria, Theon n. f. w. Besonders Entlides bat fich einen unsterblichen Namen gemacht, indem er, schon im 8. Jahrh. v. Chr., ber Begriinder ber wiffenschaftlichen Geometrie wurde. Außer bem Alexandrinifden Siebengeftirn (f. b.) ragen als Dichter hervor: Apollonius von Rhodus, Lylophron, Aratus, Timon der Phliasier u. f. w. Was endlich das Studium der Phis besophie anlangt, so ist besonders hervorzuheben, daß die Alexandriner bestrebt waren, griechische und morgenländische Weisheit zu vereinigen, welches Streben in der, von Annwonins Saccas zu Anfang des 3 Jahrh. n. Chr. gegründeten, sogen. neuplatonischen Philosophie resultirte und im Allgem. auf die damals bestehenden Religionen durch wissenschaftliche Begründung derselben einen bedeuteuden Einsluß auslidte. Der Medizin wurde dadurch ein wesentlicher Dienst geleistet, daß die Ptolemäer den Wedizinstudirenden erlaubten, menschliche Leichname zu seirenkt geleistet, daß die Ptolemäern ist als des, hervorragender Freund und Förderer der Wissenschaften der von 284—246 v. Chr. regierende Ptolemäns Philadelphus zu nennen. Wie haben trefsliche Werte sider das alex. Zeitalter von Bartheleun St. hilaire (Do l'écold d'Alexandrie, Paris 1845) und von J. Simon (Hintoire da l'écold d'Alexandrie, Paris 1845).

Alexandriuns. 1) Die von Alexander b. Gr. geprägte Gold- und Silbermanze, welche einen Werth von 1—4 Drachmen (f. b.) repräsentirte. 2) Aupfer- und Silbermanzen, welche von den Römern unter der Regierung des M. Antonius bis auf Diocletian für Aegypten ge-

pragt murben.

Alexandrit ist eine prachtvolle, aber sehr seitene Barietät des Chrysoberhils, welche 85 Werste von Katharinenburg im Ural vortommt. Er sindet sich in zollgroßen Krykallen, die durch Kreuzung dreier einsacher Krykallen gebildet sind und eine sechseitige Doppelppramite mit abgestumpsten Spien barstellen. Seine Farbe ist smaragbgrun bei ressectivem, und columbin- oder himbeerroth bei durchsallendem Licht.

Alexandropol (früher Gilmri), wichtige Festung und Stadt in ruff. Armenien, am Arpatichai, nabe ber turt. Grenze, 14,935 E. (1868); beruchnt burch einen Gieg, ben die Aussen

unter Baratinsky am 30. Oft. 1853 über die Türken ersochten.

Alexandrow, ruff. Stadt, Gouvernement Bladimir, an einem Novenfluffe des Rliasma, etwa 13 d. M. WNW. von Bladimir, 5168 E. (1865); Tuchfabriken, kaiferl. Stuterei.

Alexandrowst. 1) Rreis im Gond. Jekaterinofiam, Sübrufiland. 2) Befestigte Stadt in biesem Kreise, am linken Ufer bes Oniepr, unterhalb ber Fälle besselben, Stapelplat ber auf

bem Dnieper nach dem Schwarzen Meere gehenden Waaren, 4230 E. (1865).
Alexandrowsky oder AirgisuhusAlatau, Name eines zum Thian-Schan-Sphem gehörigen, westlich laufenden Gebirgszuges im nordöstl. Turan. Derselbe beginnt am Westende des Issph-Kill, bildet die Fertsetung des Aungi-Alatau, erreicht eine Höhe von 15,000 prans. F. und ist an vielen Stellen mit ewigem Schnee bedeckt. Cine 5.—6000 F. hohe Boralpeutette setzt den A. westlich die zum Spr-Darja sort. Nördlich vom A. kliest der Tschu, siblich der

Alegei Michailowitich, zweiter Czar Angland's, aus dem Stamme Romanow, geb. am 10. März 1629, folgte seinem Bater Michael Fedorowitsch am 12. Juli 1645 auf dem Throne nach; starb am 19. Januar 1676. Während der ersten, sehr stürmischen, Jahre seiner Regierung dienten ihm sein Erzieher Morosow, sowie der Gresstanzler Plessow als Rathgeber, welch letzterer jedoch in Folge einer Berschwörung ermordet unde. Zwei Kronprätendenten, Dimitri und Ankudinow, letzterer angeblich der Sohn des Czaren Wiasische hemikthiste, schließ A., wie er anch die anspruchsvollen und rebellichen Großen des Keichs demikthigte. Seine Regierung ist durch den Ansang von Reformen ansgezeichnet, die dann später sein Sohn, Peter d. Gr. (von seiner zweiten Frau, der schönen Wariaktin) zum Besten des ganzen Reiches sortsetzte und erweiterte. Mit Polen führte er zwei Kriege, 1654—1656 und 1660—1667, in denen die Bolen bestegt und schließlich gezwungen wurden, wehrere, Ausstaud früher abgenommene Brovinzen wieder abzutreten. Auch die Kosaden am Ontepr und in der Ultäne, welche sich empörten, wurden von A. vollständig unterworfen. Seine erste Frau hieß Maria Missolsowskii.

Alegei Betromitich, ältester Sohn Beter's des Großen und der Endoria Lapuschin, geb. am 18. Febr. 1690 in Mostan, gest. am 7. Inii 1718. Bem Kindheit an von den Verwondten seiner Nutter umgeben, stand er, wie diese selbst, den von seinem Bater eingesührten Acformen seindselig gegenüber, affoctiete eine sandische Liede zu altrussischen Sitten, Gebrächen und Ueberlieserungen und machte sich dadurch seinem Bater dermassen verhaft, das derselbe beschloß, ihn don der Abronsosse auszuschließen. Der damals Leisbrige A. erklärte sich mit diesem Entschlusse sienes Baters einverstanden, indem er vorgab, es sei seine Wunsch, Mönch zu werden. Er trat anch wirklich in ein Kloster ein, blieb aber in fortwährender Unterhandlung mit den Unzusriedenen und mit seiner Mutter, welche gleichfalls mit vielen ihrer Berwandten in ein Kloster eingesperrt worden war. Während Beter's Reisen kunch die ungarischen Staaten (1717), gab A. vor, er habe von seinem Bater den Beschl erhalten, mit ihm im Anslande zusammenzutressen und bewerkkelligte auf diese Weise seine Flucht, auf welscher er sich zunächt nach Wier, später aber nach Reodel wandte. Durch die Bemildungen des

Eapitäns ber russischen Garbe, Rumjanzow, und Peter's Privatseker Tosswi nach Betersburg zurückgebracht, wurde er am 2. Febr. 1718 von seinem Bater enterbt, in's Gesängniß geworsen und des Hochverraths angeklagt. Ein Prozes wurde begonnen, in dessen Berlauf Peter nach Spanian sendte, um sich eine Abschift der Acten über den Prozes des Don Carlos aushändigen zu lassen und der mit der Berurtheilung A.'s zum Tode endigte. Bon seinem Bater begnadigt, starb er jedoch wenige Tage nach seiner Berurtheilung an den Folgen der überkandenen Angst und Anfregung im Gesängnisse. Nach Einigen sall ihm auf Beschl seines Baters Gift gereicht worden sein, während wiedenum Ander dehanden, daß tros der Begnadigung seitens seines Baters eine heimliche Huntlichtung santgesunden habe. A. war mit der Prinzessin Charlotte Christine Sophie von Brannschweig-Wolfenbittel (gest. 1715) vermählt, welche ihm eine Tochter (gest. 1728) und einen Sohn, den späteren Czarren Veter II., hinterließ. Die Geschichte A.'s ist von Gehe und Ammermann dramatisch behandelt worden. In venester Zeit haben Ustallow und die Geschlichaft für russische Geschichte und Alterthümer mehrere bisher unbekannte Urfunden über die Geschichte des ungläcklichen Prinzen veröffentslicht.

Alexianer, Name eines Mönchsordens. Derfelbe war unspränglich eine ans Laien bestehende, zum Zwecke des Wohlthuns gestistete und nach dem heitigen Alexius benannte Britderschaft, welche später vom Papst Sixus IV. nach der Regel des heiligen Angustinns als eigentlicher Mönchsorden organisirt und als Bottelorden privilegirt wurde. Nach der Orgasisiation gründete der Orden in den Nieberslanden, Deutschland und Volen viele Klöster und widmete sich namentlich dem Unterrichte der Ainder und der Krankenpslege. Tracht: durchaus sichwarz. Die nach Muster des Ordens der Alexianer gestisteten Klöster der Alexia ner in nen verfolgen gleiche Zwecke. Im Jahre 1869 bestanden noch einige Klöster von Mexianern in der Expdiszese Köln und einige Klöster von Alexianeriunen in Deutschland, Belgien und Frankreich.

Alexin. 1) Kreis im europ. Rufland, Goud. Tula, umfast 1 Stadt und 241 Dörfer und zählt 90,000 E. Der District ist nahezu eben, gut bewässert und bewaldet und im Allgem. fruchtbar. 2) A., auch Alecopol, Hauptstadt dieses Kreises, an der Ota, mit 3561 E. (1865), Hut- und Seisensatzen und 4 Lirchen.

Mexinat. 1) Rreis im Farftenthum Gerbien. 2) Banptftabt biefes Rreifes, 1700 C.

Merinharmaton (griech.), f. v. w. Antidotum (f. b.), bei ben Aerzten bes Alterthums Segengift.

Aleris, Bilibald, f. Baring, Wilhelm.

Alexisbab, anhaltscher Babeort, Amt Harzgerobe, 1 b. M. westl. von Harzgerobe, im Thale ber Selke, außerst romantisch gelegen, seit 1810 vom Herzog Alexius nen eingerichtet und mit guten Babeanstalten versehen. Seine beiden Quellen, von denen die eine, der Selkbrunnen, zum Baden, die andere, der A exisbrunnen, zum Trinken benutzt wird, sind eisenhaltig und etwas salzig. Nahe A. besindet sich das seit 1820 eingerichtete Bezringerbrunnen. Richter, "Das A.," (Quedlinburg 1857).

Alexius (griech. Alexios, b. i. der Helsende), Rame eines Heiligen. Derselbe war ein geb. Römer ans dem 5. Jahrh., der sich ausschließlich dem Gebet und guten Werken widmete. Tag: 17. Inli. Ueber seinem Grade auf dem Aventinischen Berge in Rom erhebt sich die pracht-volle Alexistische.

Alexins I., Kommenns, Kaiser von Constantinopel, geb. 1048 in Constantinopel, gest. am 15. Aug. 11187 Sohn bes Johannes Kommenns, leistete bem Kaiser Michael Dutas und bem Nachsolger besselsben, Ricephorus Botoniates, als Feldberr gegen die Türken wesentliche Dienste und wurde 1081, nach dem Sturze des Ricephorus, zum Kaiser ansgerusen. Während seiner Regierung kampste er gegen die Kormannen und gegen die Tilrken, welche beide Bölkerschaften er wiederholt bestegte, letztene in den Jahren 1115 und 1117.

A l'oxtoriour (fpr. a lexteriobr, frang.), nach dem Mengern, äußerlich.

A l'extrémité (for. a lextremiteb, frant.), bis auf's Asuferste, im außersten Falle.

Alfabir (and Allfabir, b. i. Allveter), Beiname bes norbifchen Gottes Dbin.

Alfalus-Ghenghs, Ortschaft mit 4567 E. (1857) in Siebenbürgen, hat Sauerbrunnen. Alfaques, span. Sechafens-Provinz Tarragona, an der Bai von Alfaques (d. i. Bai der Sauddanke), einer Bai des Mittelländischen Meeres, an der Mindung eines Armes des Ebro, wit welchem es durch einen Canal verdunden ift, etwa 3 d. M. südosstl. von Tortosa, mit ausgebehuten Salzwerken, 4000 E.

Alfars, Stadt in Spanien, in Alt-Caftilien, sm Ebro, etwa 8 b. M. füböfil. von 😂 gronno, 4262 E.

Alfeld. 1) Amt in der prenß. Brovinz Hannover, Laubbrostei Hildesheim. 2) Hauptftabt bieses Amtes mit 2867 E. (1867), an ber Leine, Schullehverseminar, Flache- und Dopfenbau.

Alfen, in nordischen Sagen Alfar, b. i. Elfen.

Alfieri, Bittorio Graf A., ital. Tragbbienbichter, geb. am 17. Jan. 1759 in Afti in Biemont, gest. am 8. Oft. 1803 in Florenz, widmete fich ursprünglich ber militärischen Carricre, gab viefelbe aber bald wieber auf und wibmete fich ansfehliefilich ber Poefle, lebte mit felner Freundin, der Grafin Albam in Rom, Florenz, Paris und im Elfaß, tehrte aber bei Ausbruch der franz. Revolution nach Florenz zurfid. Für seine Dramen ("Opere," Padvic und Brescia, 1:09-1820, 37. Bbe.), wählte er meift hiftorifde Stoffe. Geine bramatiichen Arbeiten gab Milanefi (Floren; 1855, 2 Bbe.) berand. Der Misograllo, ein Dentmal seines Franzosenhasses, wurde erst nach seinem Tode veröffentlicht. Bon seiner Antographie gab hain eine beutsche llebersetzung herans. Ein Wert fiber bas Leben und die Schriften A.'s" wurde von Teza heransgegeben (Florenz 1861). Alfans (Könige von Vortugal). Son den 6 portug. Asnigen bes Ramens A.

find die folgenden die bedentendsten: 1) A. I., Henriques, der Eroberer (portug. el Conquistador) genanut, erster König von Bortugal, geb. 1110, Cohn Scinrich's von Burgund, bes erften Grafen von Portugal, bei beffen Lobe A. erft 3 Jahre alt war, weshalb seine Mutter Theresta von Castilien die Regentschaft filte ihn führte. Zur herrschaft gelangte er erst burch Rämpfe, die er mit feiner berrichflichtigen und ausschweisenben Mutter zu bestehen Den Abnigstitel legte er fich nach ber Schlacht bei Durique am 25. Juli 1139 bei, in welcher er die Mauren schlug. Am 25. Ott. 1147 eroberte er Lissabon, 1158 Akacer-bo-Sal und 1166 Evora. Im Jahre 1168 nahm ihn fein Schwiegervater, Konig Ferbinand von Leon, bei ber Belagerung bei Babajog gefangen und feste ihn nur gegen herausgabe ber in Galicien gemachten Groberungen wieber in Freiheit. 3m Jahre 1171 errang er einen Sieg bei Santarem, wo er auch 1184 den Almohaden Jufnf-ben-Jatub schlag. A. siarb am 6. Dez. 1185 in Coimbra. Die Thronfolge Portugal's, die Rechte des portug. Abels, fowie bie portug. Rechtspflege batte er auf ben Cortes in Lamego im Jahre 1143 geordnet. 2) A. VI., aus bem haufe Braganza (f.d.), geb. 1643, SohnJohann's IV., dem er i. J. 1656 unter der Regentschaft seiner Mutter, Louise de Guzman, nachfolgte. A. nahm seiner Mutter am 23. Juni 1662 die Regentschaft ab und Aberließ die Regierung vollständig seinem Glinfilinge, dem ränkebollen Grafen Caftel-Melhor. Im Jahre 1667 trat er die Regierung, auf Anrathen seiner Fran, (Marie Franziska Elisabeth von Savopen), seinem Bruber Pebro ab, ber ihn jedoch erst in Terceira und später in Cintra gefangen hielt. A. ftarb am 12. Sept. 1683 in der Gefangenschaft.

Alfons (fpanische Ronige). A. war ber Name vieler Könige von Aragonien, Castillien, Leon, Galicien und Afturien. Die bebentenbsten bes Ramens waren bie folgenben: 1) A. III., ber Grofe, König von Leon, Afturien und Galicien, geb. 848, Cobn Dr. bonno's I. (geft. 866), als bessen Thronfolger er schon in jungen Jahren anerkannt wurde. A. hatte viele Kämpfe mit inneren und auswärtigen (Mauren) Feinden zu bestehen, vergrößerte aber sein Reich burch Eroberungen von Theilen Portugal's und Alteastilien's. Im Jahre 910 theilte er das Reich unter seine drei Sohne Garcias, Ordonno und Froila, machte 2 Jahre spater als Feldherr seines Sohnes Garcias einen Feldzug gegen die Mauren mit und ftarb 912 in Bamora. 2) A. V., ber Großmuthige, geb. 1401, Cobn Ferbinand's I., bem er im Jahre 1416 als König von Aragonien folgte. Bon Königin Johanna II. bon Neapel gegen Lurwig von Anjon um Hilfe angerufen, begab er fich nach Reapel, das er im Jahre 1443 vollständig an fich rif und von da als A. I. von Neapel und Sicilien beherrschte. Er starb am 27. Juni 1458 während ber Belagerung von Genua. 3) A. X., ber Beise (El Cabio) ober ber Aftronom genannt, König von Leon und Castillen, geb. 1221, Sohn Ferdinand's III. (bes Beiligen), bem er im Jahre 1252 nachfolgte, ber gekehrtefte Fürst seiner Zeit. Als Herricher trat er außeren Feinden energisch gegennber, mußte aber inneren Unruhen weichen. Sein eigener Sohn Sancho entthronte ihn im Jahre 12-2, worauf er zu ben Manren floh und am 4. April 1284 fineb. Befonders befannt in ber Geichichte wurde A. durch seine, allerdings vergeblichen, Bemilhungen, beutscher Raifer zu werben. Zwar wurde er von einigen Kurfürsten gewählt, (f. Dont foland), aber er kum nie nach Dentschland und entsagte ber Krone im Jahre 1272. A. febrieb Gebichte, demifche und philosophische Werte, "Opusculos logales" (von der Königl. Alad. in Madrid im J. 1836 herausgegeben) und, wie von Einigen behanptet wird, eine Kirchengeschichte und eine Gefcichte ber Arengguge. Außerbem erwarb er fich großes Berbienft burch bie Bollenbung ber von seinem Bater begonnenen Gesetssammlung ("Loyos de las partidas"), welche im Rabre 1501 als allgem. Landrecht anerfannt wurde, sowie badurch, daß er die Absassung einer augem. (ber erften) Gefchichte Spanien's, die Ueberfetung ber Bibel in's Spanische und bie Auffellung ber fogen. Alfonfinifden Tafeln (1248—1252) veranlagte. Für letteres Wert, bas bie Btolemäifchen Planetentafeln verbeffern follte, berief er 50 berühmte Aftronomen nach Toledo (vgl. A. Buffon, "Die Dappelwahl bes Jahres 1237 und bas röm. Königthum Alfons X. von Castilien", Münster 1866).

Alfonfine, portug. Mänze, eima 8 Cents werth.

Alfent, Bostdorf in Madifon Co., Jub., 24 engl. DR. norböffl. von Indianapolis.

Alford. 1) Markifleden und Pariff in England, in ber Graffchaft Lincoln, 24 engl. M. NAD, von Boston, Gefundbrunnen, 2262 E. (1861). 2) Barish mit 2658 E. (1861) in ber enal. Graffchaft Somerset, 13 M. istwestl. von Castle Caren.

Alford. Boutownship in Berkshire Co., Maff., am Greenflusse, einem Nebenflusse bes

Sonfatonic, 130 engl. Dt. weftl. von Bofton, 542 E. (1860).

Alford, Benry, engl. Dichter und Theolog, geb. 1810 in London, 1835 Bicar von Wymeswald in Leicestershire. 1841 in berfelben Eigenschaft in Cambridge, 1853 Pfarrer an ber Onebeckapelle in London, 1866 Decan in Canterbury. Schrieb: "The school of the heart", b. i. die Schule des Herzens, eine didactische Dichtung (London 1835, 2 Bdc.); kritische Ausgabe bes griech. R. T. (London 1841—1861, 5 Bbe).
Alfard, Inlius C., war in Georgia geboren, Repräsentant von Troup Co. auf bem

26. und 27. Congresse (1839—1842),

1) Bostborf in Robeson Co., R. C., 107 engl. M. Alferdsville (fpr. Ablferdswill). fibhidwestl. von Raleigh. 2) Dorf in Davies Co., Ind., nabe bem Oftarme bes Whitefinffes und 15 engl. M. füdsfil. von Washington, dem Countpsts.
Alfart (fpr. Alfor), romantisch gelegene Ortschaft im franz. Depart. Seine, 1 d. M. von Baris, mit Schoff, Thierarzneischule, Ackerbananstalt und botanischem Garten.

Alfreb, der Große, König von England, fünfter und jüngster und, alten Ueberlieferungen gufolge, Lieblingsfohn bes Konigs Cthelwolf, geb. 849 ju Bantage in Bertibire, geft. am 28. Ott. 900 (901). A., ber im Alter von 22 Jahren nach bem Tobe feines Brubers Ethelred im Jahre 871 den Thron bestieg, wird von vielen Geschichtsschreibern als der weifeste, gerechteste, bedeutenbste Berricher England's bezeichnet. Als Felbherr seines Brubers bestegte er die Danen (unter benielben verstand man die Bewohner Schweden's. Rorwegen's und Danemart's, also die Normannen) in neun verschiedenen Schlachten und brach ihre Macht nach seiner Thronbesteigung vollständig. Besonders zeichnete fich A. aus durch weitgebende Reformen, die er im Innern bes Reiches burchführte, burch Befoilinng und Forberung ber Künfte und Wiffenschaften, sowie burch Beranstaltung von Entbedungereifen nach nördlichen Außer diefen, im Bergleich ju ben Anfichten und Gitten feiner Zeitgenoffen, einen bebentenden Fortichritt befundenden Engenden eines Regenten, befag A. auch noch anbere Tugenben, bie ihn zu einem ber besten Menschen seiner Zeit machten: er war sittlich rein, mild, fromm und großmitthig. Auch war er ein eifriger Beforderer der Wiffenschaft und übersetzte selbst verschiedene Werte aus bem Lateinischen. Seine fammtlichen Werte murben beransgegeben von Bosworth (The whole works of king A. 2 Bbe., London), f. Weiß, "Alfred's Leben" (Schaffbanjen 1852).

Alfred (fpr. Rellfred). 1) Postdorf und Tomnship, Hauptstadt von York Co., Me., 78 engl. D. fübweftl. von Angufta. Das Dorf enthalt ein Gerichtshaus, ein Gefängniß, 4 Kirchen und eine Mabemie; 1256 E. (1860). 2) Township in Alleghand Co., N. P., durchschnitten von der Rew Port-Eriebahn, etwa 250 engl. M. WGB. von Aband; hat eine Mademie und 1835 G. (1861), von benen 1 in Deutschland geboren. Alfred Centre (fpr. Ae. gentr). '8) Bostvorf in Drange Township in Meigs Co., Ohio,

etwa 100 engl. Dr. füböftl. von Columbus.

Al fresco (ital.), f. Frescomalerei.

Alfreisn, Martifleden in Derbyshire, England, 140 M. NRB. von London, 4090 E.

(1861); Strumpf- und Topfermagren, Robienbergwerte.

Alfrie (Alfrich, Aelfric, Elfric, Alfricus), bebentenber angelfachsischer Gelehrter, geb. um bie Mitte bes 19. Jahrh., 970 Canonicus in Winchester, 994 Erzbischof von Canterbury, wo er am 16. Rob. 1005 flarb; besonders verdient um die Ansbildung der angelfächsischen Sprache, beren Grammatit sein Hamptstudium bilbete, bat fich aber auch sonft als gelehrter Schriftsteller einen Namen gemacht, indem er eine liebersetzung des Heptateuch, sowie die ameier Sammlungen von homilien lieferte. Bredigten über bie Helligen überfette, eine Biographie Ethelwald's verfaßte n. f. w. Die Ueberfehung bes Heptatonch wurde 1688 in Oxford heransgegeben, die Homilien auf Rosten der (1843 gegrändeten) "Alfric Society" 1847 in London.

Alfuren, Name eines auf Celebes, Cerem und anderen Inseln des Oftindichen Archivels, sowie in Neuguinea lebenden Malaienstammes.

Alageiten, verfteinerte Algen.

Alganjee ober Alganfi (fpr. Mellganfi), Boftewnfhip in Branch Co., Mich., 1171 E.

(1864).

Algarbien (al-Garb, arab., d. i. das gegen Westen siegesde Land, das Westland), die ehemals den Manren unterworfene, seit 1288 mit Portugal und seit dem Jahre 1835 mit dem Distr. Faro vereinigte skilicisste Prov. Portugal's, welche im N. von der Prov. Alantejo, im D. von Spanien und im S. und W. vom Atlantischen Ocean begrenzt wird, 1103, d. D.-W. umsaßt und 179,507 E. (1864) zählt. An der nördl. Grenze A.'s besindet sich die Sierra de Monchique, deren Ansläuser sast die ganze Oberstäcke ber Provinz bedecken. Hauptproducte: Wein, Aloe, Pisang, Sidsfrückte, Getreide u. s. hauptsikde: Alkaseira, Faro, Lagos und Tavira, mit trefslichen Häsen, welche bedeutenden Geehandel betreiten.

Algardi, Aleffandro, namhafter Bildbaner, geb. 1602 in Bologna; geft. 1654; wen ihm bas Relief bes Attila in ber Peterstirche in Rom; als Baumeifter zeichnete er fic burch

Die Erbanung ber Billa Pamfili in Rom aus.

Algarothpulver (Englifches Bulver, Lebens mercur, Pulvis Algarothi), ein nach feinem Erfinder, einem ital. Arzt, benanntes, ans Antimon, Chlor und Sauerfoff beftehendes Bulver, beffen burch Bufat von Baffer erzielter weifter Rieberftblag beftiges Etbre-

den erregt und früher officinell war.

Algarstti, & rancesco Graf A., geb. am 11. Dez. 1712 in Benedig, gest. am 3. Mai 1764 in Pisa. Er studiere Mathematik und Naturwissenschaften, besuchte nach Bollendung seiner Studien London, Paris und St. Betersburg, warde auf seiner Anticesse durch Deutschland mit Friedrich dem Großen bekannt und von diesem 1747 zum Rammerheren ernannt und in den Grusenstand erhoden. Er schrieb: "Newtonianismo per le dame" (Paris 1733); "Saggio sopra la pittura" (beutsch von Raspe 1769) n. s. v. Eine Sammlung seiner Werke in 17 Banden ift in Benedig erschienen.

Algarabilla ober Algarabilla nennt man bie zerquefichten Balfen einer in Sabamerila wachsenden Mimomacce, welche statt ber Gallapfel beim Schwarzfarben verwendet werben.

Algarra, Don Cosme, span. Malce, Schiller bes D. Jose Aparicio und ber Alabemie von San Fernando. A. wurde bet der Madriber Ausstellung des Jahres 1858 filr das Aquarellbild "Eine Ansicht aus Schottland" durch eine ehrenvolle Cewähnung ausgezeichnet.

Algan, Algan ober Allgan, das, ben sidewestl. Theil des dayr. Kreises Schwaben und die angrenzenden Theile Würtemberg's und Tyrol's umfassende schwädische Alpenland, etwa dem alten Albigan oder Albgan entsprechend, dessen Mitte die bahr. Landgerichte Immenstadt und Sonthosen einnehmen. Der A. ist von den sogen. Alganer Alben durchzogen, deren höchste Gipsel der Hoch vogel (7950 F.), der Grante en (5361 F.), das Rindalpen horn of 5580 F.) und der Schwarzenzen, der ath (3420 F.) sind und auf welchen sich die Duellen der Fiksse II, Argen, Aler, Bregenzerach, Wertach und Lech bestweiten. Bledzucht ist die Hauptbeschäftigung der Einwohner, auch wird im nördt. Pheile Aderbau betrieben. Hauptindustriezweig bildet die Käsesabenden kussen und beschenden Aussichung genommen hat und der schweizerischen erfolgreiche Concurrenz macht. Belgische Käse sind den Alganer Käsen in Deutschland bereits vollständig verdrägt.

Algazali (ober Al Gazali), Abn - Hameb. Muhammeb Ebn Achmeb, beentenber arab. Philosoph und Theolog, geb. 1058 in det persischen Stadt Tus, gest. 1111 als Lehrer in Nishabur in Abdrassan, nachdem er vorher erst als Lehrer und später als Director an der großen Schule in Bagdad thätig gewesen war. Bersaste zahlreiche Geriften, von denen jedoch nur wenige erst gedruckt sind. Ueber seine Berse schwied Gosche "teber Gazaste Leben

und Berte" (Berlin 1858).

Algazel (Antilope Gazella), eine im weftl. Afrita lebende Gazellenart von fabigelber

Farbe mit cittelfermig gebogenen Dernern.

Algebra (vom arab., vollständig: Al gebr wal motabala, d. i. Ergänzung und Bergleichung), der die Lehre von den Gleichungen umfassende Theil der reinen Rachematit, bessen Kenntnis das Abendland den Arabern zu verdanken hat. Wohammed Ben Musa foll sie expunden haben; sein Wert wurde von Rosen unter dem Titel "The Algebra" (London 1831), in's Englische übersoht. Diophantus von Alegandrien schieb das erste Wert über A.: (im 4.)

Jahrh. n. Chr.), berselbe hat aber zahlreiche Nachsolger gefunden, wie denn überhanpt die A. stets mit großer Borliede betrieben worden ist. In Italien machte sie besonders ein Kausmann ans Bisa, Namens Leonardo Bonaccio, bekannt, der im Jahre 1200 von einer Reise in den Orient zurücklehrte und die Kenntniß diese Theiles der Mathematik mitbrachte. Scipio Herres ans Bologna machte sich 1505 durch Aussphudung der Ausschland inibrachte. Scipio Herres ans Bologna machte sich 1505 durch Aussphudung der Ausschland sind Wassand Massand Massand Massand Wassand folgten dem Scheichungen verdanden gleichfalls Ausschland sind Scheichungen sin Dentschland kand die A. in Chr. Rudolf aus Schlessen (1524), M. Stiefel (1544), J. Scheibel u. A. Bearbeiter n. muyde spilter besonders von Bieta, Descartes, Newton, Leidnig, Euler u. A. bearbeitet. Bieta, (gest. 1603), gebranchte zuerst Auchsiaden. Bon Descartes wurde die A. zuerst aus die Geometrie angewandt, namentlich zur Bestimmung der Kurden durch Gleichungen zwischen ihren Goordinaten; Euler erfand eine Ausschlangsacte für (Vleichungen vierten Gwades. In neuever und neuester Beit sind zu neunen: Rummer, "Buchsabenrechnung" (3. Auss., Deibelberg 1851); Bega, "Rechenkunst und Algebra" (7. Auss., Wiegensammungen gaben heraus: Heitstineit und Algebra" (9. Auss., Weier Hisch) n. A. Aufgebensammungen gaben heraus: Hold (14. Auss., Röln 1864); Weier Hisch (10. Auss., Berlin 1859) n. A.

Algebruische Gleichungen helßen zum Unterschied von analhtischen ober ibentischen, beren eine Seite nur die Umsprmung oder Entwidelung der anderen enthält, und im Gegensat zu den transscendenten, in denen sogen. transscendente Größen (Areisbogen, Expodentialgrößen n. s. w.) enthalten sind, diejenigen Gleichungen mit einer oder mehreren unbekannten Größen, in denen zwei verschiedene Formen von gleicher Onantität verknüpft und durch welche die Beziehungen der in ihnen enthaltenen Größen unter sich und zu anderen bekannten Größen ansgedundt werden. a+b=o-x ist eine algebraische Gleichung, während (a+b)==-1+2ab+1-2 eine analytische oder idantische genannt wird, da die Seite rechts vom Gleichveitszeichen

nichts als die Aufläfung, Entwirdelung, der anderen Seite ift.

Algeriens, and Algesiras, Algezares ober Algezires, fpan. Hafenstabt in Andalusien, Provinz Cadir, an der Bestüsse ver Bai von Gibraltar, etwa 23 d. M. nordsill. von Tarifa, gegenüber Gibraltar, mit 18,216 E. (1860) und lebhaftem Rüstenhandel. Berühmt durch die am 6. und 11. Juli 1601 nabe der Stadt geschlagenen Seetreffen zwisschen den Flotten der Engländer und Franzosen, in deren ersterem die Franzosen, in letterem

die Englander flegten.

Algen bilben die niedersten Organismen, die zum Theil auf der Grenze zwischen Thier- und Pflanzenreich zu schwanken scheinen und bestehen aus vereinzelten, an einander gereihten, oder zu einem homogenen Gewebe verbundenen Bellen, welche ein verschieden gestaltetes Lager (thallns) kilden, woher ber Classenname Thallophyta, Lagerpflanzen. Die Reimtorner ober Sporen find theils in der Maffe des Lagers gerftrent, theils in besonderen Sporenfrückten (sporangia) enthalten und bleiben in ber Regel von ihren Mutterzellen umschlossen; fle wachsen bei ber Keimung unmittelbar zu jungen Pflänzchen ans; bei ben niebe-ren Formen tritt außer ber Fortpflanzung durch Sporen noch die Bermehrung durch Theilung ober burch Gonibien auf. Die meiften leben im Baffer, einige jedoch auch in feuchter Marche find von mitroftopischer Aleinheit und murben unserem Auge gang entgehen, fanden fie fich nicht in fo zahllofer Menge, kolonienweise bei einander lebend, daß fie gange Streden feuchter Erbe, naffe Bretter- und Steinwanbe und abfterbenbes Bolg einem grunen Stanbe abnikh überziehen. Sie find über alle Gemaffer und Lander, befondere über die Meere verbreitete Bafferpflanzen, beren etwa 2000 verschiedene Arten befannt find. Zwei Drittel berselben besinden sich nur im Meere, meist an den Küsten und auf seichten Stellen, oft in ungehenerer Babl. Go bilbet 3. B. ber fowimmenbe Beerentang (Sargassum bacciferum), welcher frei auf bem Meere umbertreibt, oft große, wiesenähnliche Fladen auf bemisthen, wie die Schneealge (Protococcus nivalis) oft meilenweit mit ihren rothen Abrnern in ber Schneeregion ber Alpen und in ben Polarianbern ben Schnee roth fartt. Bu ben Algen gehoren bie größten und zugleich fleinsten Gewächse: Der berrentragenbe Sectung ist 500-1000 F. lang, die Hefenalge und das Schneelven dagegen nur  $^1/_{1000}$ Linie.

Die A. find vielsach nühlich. Manche bienen wegen ihrer Gallerte als Rahrungsmittel; bas Carraghen- und Wurmmoos als Heilmittel; manche enthalten Jod und in ihrer Asche viel Ratron zur Bereitung der Tangsoda; wegen des vielen Salzgehaltes dienen manche Arten in Kästenländern zum Dlingen der Aecker.

Diese große Familie strfällt, hauptsächlich nach der Beschaffenheit des Thallus, in zahle reiche Unterabtheilungen, von denen solgende die wichtigsten sind: Digitized by OOSIC

1) Stüdelalgen, Diatomaceas. Baeillaricac, mitrostopische Algen, aus einzelnen Zellen gebildet, die vorwiegend aus Lieselerde bestehen, frei schwimmend oder auf stielartigen Fortsätzen seitzt fätzen sessischen. Sie sind häusig im Sumpswasser. Früher hielt man sie für Insusvien und ihre sich erhaltenden Lieselhüllen sind von Ehrenberg als "Lieselpanzer" von Insusvien beschrieben worden, während Kützing, Agardh u. A. sie für Algen halten. Im Ramme einer Audistinie sollen 500 Mill. solcher Lieselhüllen enthalten sein. Nicht seiten bestehen ganze Ertschichten, welche offendar als Niederschlag sumpsiger Gewässer sich gebildet haben, aus solchen Lieselhüllen, wie z. B. der Polierschler von Billin in Böhmen; große Ablagerungen sinten sich auf der Lüneburger Heide, in Birginien x. Gattungen: Bacillaria, Eunotia, Diatoma, Achnantes, Gomphonoma, Navicula.

2) Desmidiaceae. Mitroftopifc-lieine einzellige Algen von runt licher, ediger ober fpinbelförmiger Gestalt, mit weicher, nicht lieselhaltiger Zellhülle. Sie vermehren sich burch Copulation und Sporenbilbung, ober burch Onertheilung und kommen im Sumpfwasser vor.

Gattungen: Closterium, Microsterias, Desmidium, Euastrum.

3) Schleimalgen, Nostochaceae. Sie leben meist in stehendem Wasser, einige auch auf seuchter Erbe, auf nassen Selsen und selbst auf schmelzendem Cis und Schme. Gattungen: Rivularia, Hydrurus, Chaetophora, Palmella, Haematococcus. Protococcus nivalis in der Schnecegion der Alpen und in den Bolarländern ist die Ursacht des sogen. "rothen Schnece" und bildet die nördlichste Spur der Pflanzenwelt. Die einzelnen Körnchen siedem 1/1000 Linie groß. Protococcus viridis häusig ein grüner Anstug an seuchten Stellen, z. B. Steintreppen auf der Kordseite der Häuser. Die Gattung Oscillatoria zeigt versschiedene Bewegungen ihrer Fäden. Die in Mineralquellen vorsommenden Arten bilden den sogen. Badeschleim.

4) Fabenalgen, Confervae. Sie bestehen ans einfachen ober ästigen Fäben, gebildet burch schlauchförmig an einander gereihte Bellen, beren Inneres mit bald in Körnern, kalb in flachen Bändern abgelagertem Blattgrun erfüllt ist. Sattungen: Conferva, Oodogonium, Ba-

trachospermum etc.

5) Santalgen, Ulvacese. 3br Lager ift röhrig ober hautartig ansgebreitet und enthalt bie Sporen, zerstreut ober bald zu zweien, bald zu vieren beisammenliegend im Bellgewebe eingebettet. Manche wachsen in feuchter Luft, die meisten im Basser. Gattungen: Vauabo-

ria, Ulva, Bryopsis etc.

6) Lebertange, Fucoideae, Seegewächse, beren meist sesssies Laub ober Lager von vlivengrüner, brauner, seltener röthlicher Farbe in seiner Form nicht selten die Stengel- und Blattbildung der höheren Pflanzen nachahmt. Die Lebertange sind in großer Anzahl an allen Rüsten, im Bergleich zu den Blüthentangen jedoch mehr an denen der kälteren Regionen verbreitet; sie bewohnen besonders selsige User und Untiesen und sitzen mit einer wurzelartigen Ausbreitung des unteren Theiles des Thallus sess. Rur wenige kommen frei schwimmend auf der hohen See vor, wie namentlich Sargassum daseiserum, welcher westlich von den azorischen Inseln in einer Ausbehnung von mehreren tausend Quadratmeilen das Meer bedeck, weshalb jene Gegend bei den Seefahrern den Namen "Sargasso-See" führt.

Macrocystis pyrifera an der Küste von Südamerika, in der Rübe des Cap Horn, hat mitunter eine Länge von 500—1000 F. Fucus vesiculosus, Blasentang, Fucus serratus und Fucus nodosus wachsen häusig an den Küsten der nordischen Weere, wo sie am Strande, namentlich der Neuenglandstaaten, oft in großer Wenge ausgeworfen werden. Was sammelt sie als Biehmast und zur Düngung. Sie dienen vielen Seethieren als Nahrung und werden wegen ihres Sehaltes an kohlensaurem Natron schon seit alten Zeiten zur Sodabercitung verwendet. Außerdem siellt man ans der Asche der Tange ober dem "Kelp" das Jodar, welches in allen Weeresalgen als Jodnatrium aus dem Seewasser aufgenommen, sich vorsindet. Laminaria digitata und L. osculonta kommen an der Käste der Nordsee vor,

find egbar und enthalten viel Mannit.

7) Blüthentange, Floridene, Secgewächse mit seststenem, meist stranchartig ästigem Thallus von knorpelartiger Consistenz und gewöhnlich lebhaft rother Färbung. Sie kommen in großer Mannigsaltigkeit von Gattungen und Arten in allen Meeren vor, vorzugsweise jedoch in denen der wärmeren Klimate. Sie enthalten Jod, verwandeln sich beim Kochen in eine nährende Gallerte und werden deshalb in der Medigin gebraucht. Sphaerococcus cristus (Chondrus crispus) häusig an der irländischen Küste wachsend, wo es zur Rahrung dient, ist unter dem Namen: Carrapheen oder irländisches Perlmoos officinell. Sph. Helminthochorton wächst an der Küste des Mittelmeeres auf seichtem, selsigem Weeresgrunde und ist unter dem Namen "Burmmoos" officinell. Andere Gattungen: Caramium, Gelidium, Polysiphonia etc.

8) Armlenchter, Characoae, Wasserpstanzen mit quirtförmiger Berzweigung aus schlanchförmigen Zellen, die häufig mit Kall inkrustirt sind, bestehend. Sie kommen in siehenden Gewässern vor, namentlich auf Torsboben, zu bessen Bildung sie mit beitragen. Beim Faulen verbreiten sie einen höchst unangenehmen Geruch. Gattungen: Chara, Nitella.

Algerien ober Algier heißt die franz. Colonie an der nordafrikanischen Rufte, die in einer Langenausbehnung von 136 DR. zwischen Tunis im D. und Marotto im B. liegt und nach S. ohne bestimmte Grenzlinie in die Sahara hineinreicht. Das Colonialgebiet, das den mittleren Theil bes Atlastandes umfaßt, erstredt fich etwa von 37-320 nördl. Br. und von 16-26° oftl. Lange. Die meist hohe und steile Riste zeigt nur wenige und schlechte Hafenbilbungen, obgleich die felfigen Borgebirge gabireiche Buchten bilben. Hinter ber Kufie erhebt sich bas Land zu einem 1500—2000 F. hoben Plateau, bas sich im S. zur Sabara hinabfentt. In Bezug auf Bobengestaltung werben brei Zonen unterschieben. Längs ber Kuste zieht fich der Tell oder fleine Atlas, ein gebirgiger Landstrich mit vielen Ruftenfluffen, fruchtbaren Thälern und tiesen Schluchten, aus dem im SD. die dis in den Mai hinein mit Schnee bebedten Gipfel ber Gruppe bes 6550 F. hohen Dschebel Dschurdschura hervorragen. Süblich von bem Tell liegt die Schott ober Sbath, die Bone ber weiten Chenen, die jum großen Theil nur von der Halfa, einem langen, durren Halmgras, bewachsen find, aber im Sommer burch bie blendende Salzbede, die fich über die großen Salzsumpfe breitet, einen bochft malerischen Charafter erhalt. Im G. scheibet ber im Dichebel Aures 7140 par. Fuß austeigende Große Atlas die Schott von der britten Zone, der Sahara, deren flüchtiger Sand bis an die waldisgen Höhen des Südabhanges der Bergketten herantritt. Der Gesammt-Flächenraum A.'s bes trägt 12,150 b. (258,317 engl.) Q.=M. (1866).

Das Klima von Algier ist warm und trägt einen ziemlich steigen Charafter. Der Winter, vom September bis April, ist die Regenzeit des Landes, die aber oft durch ganze Wochen beiteren Wetters unterbrochen wird. Der Sommer ist meist vollkommen regenlos. Die Pflanzen- und Thierwelt gehört der gemäßigten und subtropischen Zone an. Die Kustenstriche von A. sind das Baradies der seinen Gemüsearten, wie Blumensohl, Artischoden u. s. w., die in großer Menge nach Europa verschifft werden. Als Culturpslanzen werden sonst noch Weizen, Gerste, Tadek, Baumwolle und Sübfrüchte aller Art angebant. Die Plage des Landmannes ist die Zwergpalme mit ihren wuchernden Wurzeln; in neuester Zeit aber hat man gelernt, dieselbe mannichsach für industrielle Zwede zu benutzen. Palmen-, Cederu- und Korkeichenwaldungen, mannichsach such Weisen Berberroß, Sesel-, Maulesel- und namentlich ungeseuren Schasberden reiche Nahrung. Die Früchte der Dattelpalme reisen erst in den Dasen der Sahara. Die wilden Thiere, die einst in A. sehr zahlreich waren, sind jeht sanz ansgerottet; nur Hyänen und Schasale kommen noch häusiger vor. An werthvollen Mineralien sinden sich in A. Eisen, Aupfer, Blei, Marmor, Schwesel und namentlich Salz.

Die Angaben für die Bevölkeruug von A. weichen sehr von einander ab. Die Ge-sammtzahl der Europäer beträgt (ohne die Armee) 217,990 E. (1866), wovon die Mchrzahl (120,000) in den Städten ledt. Im Jahre 1861 lebten in A. 192,746 Europäer; davon kamen auf die Franzosen 122,119, auf die Spanier 58,540, Italiener 16,655, Malteser und Engländer 10,627, die Deutschen 5436 und auf Angehörige anderer Nationalitäten 4643. Die brei Provinzen A.'s wiefen nach bem Cenfus von 1866 folgende Bevolkerungszahlen nach: Algier (1840 b. D.-M.) 200,060 E., Oran (5260 D.-M.) 146,302 E. und Conftantine (5050 Q.-M.) 139,910 C., fo baf fich, mit Ginfolug von 2,434,974 nomabifirenben Eingeborcnen, jedoch mit Ausschluß von 67,774 D. Militar, eine Gesammtbevälterung von 2,921,246 Seelen ergab. Die Bevölterungsziffer bleibt verhaltnifmäßig ftabil, ba bie Ginwanderung in der nenesten Beit fast gang aufgebort hat. Die eingeborenen Juden wurden 1866 auf 35,737 gefchatt. Weit unficherer find bie Angaben für die übrigen Gingeborenen. Berryer (Rebe v. 5. März 1866) behauptet, baß die Zahl der eigentlichen Araber nur 500,000, die der Rabylen dagegen 2,200,000 wäre. Es scheint jedoch fraglich, ob man alle nicht berittenen Araber zu ben Rabylen gablen burfe. Araber wie Kabylen theilen fich in Tribus, aber bennoch ist ihre Stammverfassung eine ganz verschiedene; diese sind mehr demotratifc, jene stehen unter einer arifiotratisch-theotratischen Regierung. Gie leben in bittercr Feindschaft miteinander, was ben Franzosen sehr zu Statten tommt, ba die gablreicheren und jeghafteren Rabylen schon aus haß gegen die Araber tren zu ihnen halten. Die Kabylen sind Aderbaner und felbst nicht ohne Industrie, ein hartes arbeitsames Geschlecht, bas in Dörfern zusammenwohnt und den Natagan an der Seite das Feld bestellt. Ru ihnen gehört auch der größte Theil ber Stadtbewohner, die gewöhnlich Mauren genannt werden friedliche, genilgsame Leute, die fleißig find, so lange die Roth fie dazu zwingt. Die Araber führen noch heute

ihr unstetes Romadenleben.

Befchichte. Rumidier (im D.) und Mauren (im B.) theilten fich in altester Zeit in bie Herrschaft bes Gebietes von A., bis die Eroberung von Karthago (146 v. Chr.) ben Grund zu ber romifchen Berrichaft in Rarbafrita legte. Gewaltige Ruinen von Burgen, Stabten, Strafen und Bafferleitungen, heute in Bufteneien vergraben, legen Zeugnif bavon ab, welch hoher Cultur fich bas Land zu ber Beit erfreute. A. verforgte bamale zum großen Theil das Appige Rom mit Getreibe; aber Stlavenarbeit war es, die in diefer Pericbe, wie schon zur Zeit ber Karthager, und auch nachber, bis zu der französischen Eroberung, dem reichen Boben seine Schätze abrang. Die Eroberung burch bie Banbalen (f. b.) und bann burch bie Araber warfen bas Land wieder in Barbarei jurud. Wohl nahmen bie nomabischen Stämme den Islam an, aber tropdem konnte fich kein geordnetes, bauerhaftes Staatsleben herausbilden, obgleich es noch immer wohlangebaute Landstriche und blühende Städte gab. Die Romaden behielten das Uebergewicht und es entstanden viele kleine Theilreiche, die oft in erbitterter Fehbe mit einander lagen. Die christliche Kirche, die in den ersten Jahrhunderten hier geblüht, wurde natürlich vollständig unterdrückt. Bon Spaniern und Portugiesen bebrangt, rief ber Emir ber Metibscha 1505 die beruhmten und berlichtigten Seerauber Horut und Khaireddin Barbaroffa zu Hülfe, die durch Graufamkeit und Hinterlist selbst die Herrschaft Abermals von ben Spanier angegriffen, unterwarf fich Rhairedbin bem turtiichen Gultan Gelim; er erhielt turtifche Sulfe, und bamit beginnt nun bie neue Beriode, in welcher brei Jahrhunderte hindurch A. als Seeranberstaat bas mittellandische Meer mit seinen Küsten tyrannisirt hat, ansangs gefürchtet und vergebens angegriffen, zulest nur noch geschützt und erhalten burch bie Gifersucht einer europäischen Macht gegen bie andere. Autorität wurde kald immer mehr beschränkt, und um 1700 entledigte sich der Den vollständig bes Bascha. Mächtige frangösische Flotten hielten bie Barbaresten mahrend ber Napoleonischen Zeit ziemlich im Schach. Nach Wieberherstellung bes europäischen Weltfriebens wurden fle aber wieder fo übermuthig, daß die driftlichen Mächte zu energischen Magregeln gezwungen wurden. Die Ber. Staaten von Nordamerika machten ben Anfang. Den 20. Juni 1815 ersocht ihre Flotte unter Commodore Decatur einen glanzenden Sieg bei Cartagena und zwang ben Den zu einem Frieden, in welchem biefer bie Flagge ber Ber. Staaten als unverletlich anerkannte. Eine noch empfindlichere Demuthigung jog sich A. burch bie Grausamteit bes Dep Omar ju, ber 359 italienische Schiffe, die unter engl. Flagge in Bona ankerten und fich die Erlaubnig jum Rorallenfifden geloft hatten, überfallen und ihre Dannschaften niedermetzeln ließ. Gine engl. und niederlandische Flotte unter dem Oberbeschl von Lord Exmouth erschien vor der Stadt und forderte Genugthuung. Da der Deh dieselbe trotig verweigerte, eröffnete die Flotte ein so wirksames Fener gegen die Stadt, daß Omar sich schon am folgenden Tage zu einem Frieden versteben mußte, in dem er sammtliche Christenftlaven (1211) freilassen mußte und für immer Seeraub und Christenstlaverei aufzugeben versprach. Bald aber war es so schlimm wie zuvor und die algier. Seerauber beunruhigten selbst bie Norbsee. Gin Conflict, ber 1827 in Folge einer bestrittenen Schuldforberung zwischen A. und Frankreich ausbrach, sollte endlich biesem Unwesen für immer ein Ende machen. Gine perfonliche Beschimpfung, die sich ber Den bem franz. Comul gegenüber erlaubte, bestimmte Frankreich eine Flotte auszusenben, welche ben 12. Juni 1827 die Blotabe begann. boch in brei Jahren auf diesem Wege nichts erzielt werden konnte, so rlistete das Ministerium Polignac eine große Expedition aus, welche am 25. Mai 1830 unter Segel ging. Das Lanbungsheer ftand unter bem Befehl bes Generallieutenants Lourmont, Die Flotte guter bem Biceadmiral Duperr's. Bei Sidi-Ferruch wurden die Truppen ausgeschifft und die Armee bezog ein festes Lager, in dem fie mehrere Angriffe mit großem Erfolg zuruchfolug, bis alles Kriegsgeräth ausgeschifft war und die Belagerung von A. beginnen konnte. Nach breitägiger Beschießung 5. Juli) mußte die Stadt Abergeben werden, in der die Franzosen 1500 Kanonen und einen Schat von 50 Mill. Frce. erbeuteten. Die eigentlichen Schwierigkeiten aber begannen erst, benn jeder Fußbreit Landes mußte ben fanatischen Beduinen und Rabplen besonders abgerungen werden. Die Franzosen ließen sich viele Miggriffe und felbst schreienbe Ungerechtigkeiten zu Schulden kommen, so daß ganze Brovinzen, namentlich Constantine und Dran, die sich schon unterworfen hatten, wieder aufftanden. Die Marabuts legannen ben heiligen Krieg gegen die Unterbruder zu predigen, an bessen Spite sich der junge Abb-el-Kader (f. d.) stellte. Die Colonisationsversuche bes Generals Clauzel, den die Julirevolution an die Stelle Bourmont's gesetzt hatte, konnten unter biesen Umständen natürlich nicht viel Erfolg haben. Unter feinem-Rachfolger, Berthegene, fant bas frang. Ansehen immer mehr, und auch der energische Berzog von Rovigo, ber im Dez. 1831 an feine Stelle trat, tonnte

uichts ausrichten, sondern machte den Aufruhr durch seine unerhörten Grausamkeiten nur immer allgemeiner. Erst als Abb-el-Raber sich 1833 zu einem Frieden verstand, genoß wenigstens die Provinz A. für turze Zeit verhältnismäßige Ruhe. Bald aber brach ber General Tregel ben Frieden, wofür er Ende Juni 1834 burch eine vollständige Riederlage an ber Matta zu buffen hatte. Gen. Clauzel, ber wieber nach A. geschickt wurde, rachte zwar bie erlittene Schmach durch die Einnahme von Mastara (1835), aber balb war Abb-el-Kaber wieder machtiger, als je zuvor. Man sah sich baber (30. Mai 1837) zu einem Frieden mit ihm genothigt, indem ihm, unter frang. Sobeit, die Berwaltung über die Brovingen Oran, Titeri und Algier, jedoch mit Ausnahme ber hauptfächlichsten Städte, übertragen wurde. Eine große Expedition, die Clauzel gegen Achmet-Ben von Constantine Ende 1836 unternommen hatte, war vollständig fehlgeschlagen. Generallieutenant Damremont, bem an Clauzel's Stelle das Generalgouvernement übertragen worden war, wetzte diese Scharte den 13. Dft. 1837 burch die Einnahme von Constantine aus, die den Grund zu der völligen Unterwerfung biefer Proving legte. Dame mont felbst war ben Tag vor der Uebergabe der Stadt gefallen. 1839 nahm Abb-el-Raber ben alten Rampf wieder auf und verwüstete die franz. Niederlaffungen auf dem flachen Lande vollständig. Unter unaufbörlichen und harten Rampfen gingen die Jahre 1841 und 1842 hin. General Bugeaud nahm Mastara und Saiba und drängte Abb-el-Kader in das Marollanische zurück. Die Franzosen drangen sogar in Maroffo ein und zwangen ben Sultan, nach mehreren glänzenden Siegen, zu einem Frieden. Abb-el-Raber wußte jedoch immer wieder neue Streitfrafte aufzubringen und die franz. Grenzgebiete zu verheeren. Erst als ein unglücklicher Kampf gegen die Marokkaner (11. Dez. 1847) ihn zwang, in bas franz. Gebiet zu flüchten, sah er sich genöthigt, sich bem Herzog von Aumale (21. Dez.) zu ergeben, ba er bie Baffe von Karbens befest fand, burch bie er gehofft, in die Bufte ju entfommen. Der nachhaltige Wiberstand im Innern hatte bamit zwar sein Ende erreicht, boch fehlt es bis auf ben heutigen Tag nicht an Aufständen einzelner fanatisirter Stämme. Eine lange Reihe von Feldzügen unter Belisster, Jusiuf und Anderen sind nöthig gewesen, um dem zweiten Kaiserreich die Dasen von Laghuat, Tuggurt, Wabi-Suf und Wargela zu unterwerfen. Randon unternahm 1856—57 eine große und erfolgreiche Expedition gegen die Großtabylen. Aber immer wieder erheben fich einzelne Stanme, jo bag bie frang: Eruppen nie volltommen zur Rube tommen können, obgleich die Expeditionen meist ganz unblutig find und mit der Erbeutung von Rameel-, Schaf- und Mauleselbeerben enden.

Die Berwaltung der Provinz liegt sehr im Argen, weil der Zweck, um dessen willen bie Regierung fo viel Berth auf ben Befit berfelben legt, ju fehr in Biberfpruch mit bem Besten bes Landes steht. A. ift burchans eine Militartolonie und vergutet die großen Rosten, die es bis zur Stunde Frankreich macht, nur daburch einigermaßen, daß es eine vortreffliche Militärschule ift. Allerdings wurde schon in ben breifiger Jahren die Civil- von ber Militärgewalt getrennt, allein die Umftande brachten es mit fich, daß jene doch immer bem Militärgouverneur untergeordnet sein mußte. 1858 wurde ein Bersuch gemacht, dem Lande ein eigenes Ministerium unter bem Bringen Napoleon zu geben, bem 1859 ber Graf Chasseloup-Laubat folgte. Doch schon ben 11. Dez. 1860 fehrte man im Wefentlichen wieder zu bem alten Spftem gurud und fandte Beliffter als Gouverneur binuber. Doch find fo wenig Erfolge erzielt worden, wie fruber. Gewiß ist es fower, aus ben Arabern ruhige, nutliche und zufriedene Unterthanen zu machen, doppelt schwer aber mit einer Bureaufratie, wie der franz., bie nicht die geringste Gelbststandigkeit bulbet. Der Raifer Napoleon felbst in feinem berühmten Brief an ben Marschall Mac Mahon vom 20. Juni 1865, geißelt auf's schärffte bie Berwaltung mit ihren häufig wechselnben Spsiemen, ihrer Uebergahl von Beamten, ihrem Formaltram und unverftanbigem Gifer. Funfzehn verschiedene Spfteme, fagte er, find nach einander versucht worden, ohne ihren 3med erreicht zu haben; und er weist burch eine reiche Aufzählung ber größten Thorheiten u Migbrauche nach, daß die Stamme bes Ruftenlandes und bes Tell nicht etwa durch ben Krieg, sondern nur durch die verfehrte Art zu regieren, heruntergekommen, ruinirt sind, und daß nur noch bei den Stämmen der Sahara Wohlstand existirt. Die Araber des Militärgebietes, in welchem den einheimischen Häuptlingen eine große Selbstständigkeit eingeräumt ift, sind freilich von vielen kleinlichen Plackereien der Administration frei, aber ihre eigenen häuptlinge unterwerfen fie noch viel härteren Erpressungen, als bie franz. Die Reformvorschläge bes Kaisers machen ben Sindrud großer Ginfachbeit und Bwedmäßigkeit, wenn auch ber ftart hervortretenbe Gebanke, die Araber als militärisches Material nutbar zu machen, febr erhebliche Bebenken erregt bat. Doch bie Errichtung eines Ergbisthums und breier Bisthumer ift fast bie einzige sichtbare Berwirklichung jener Grundsate; benn ber große Att ber Gerechtigfeit, welcher ben Arabern, entgegen ber früheren Theorie und Praxis, ihr Recht an bem beseisenen Grund und Boben fichert, war icon fruber inis Leben

getreten. Go ift benn ber bestebenbe Buftanb in fcarffter Beise verurtheilt, viele Intereffen find beunruhigt, aber jugleich ift fast Alles unverandert geblieben. In Folge beffen vereinigte fic am 27. Febr. 1866 eine Anzahl ber angesehensten Einwohner ber Proving zu einer Abresse an ben Marschall Mac-Mahon, in der vor allen Dingen um eine endliche Feststellung und Entscheidung gebeten wird. Im Sommer 1867 wurde den Algierern die Bahl der Municipalrathe gestattet. Diefer erste Schritt zur Gelbstftanbigmachung ber Gemeinben konnte viel zur Bebung bes Landes beitragen, wenn nicht die Militarbehörden fo entschieden gegen weitere Colonisation waren, da fle wohl wissen, daß die Mehrung ber producirenden Krafte ibre Allgewalt untergraben würde.

"Exploration scientifique d'Algérie, etc.," unter welchem Gesammt-Literatur. titel 1844 zu Paris die Arbeiten ber zur wiffenschaftlichen Erforschung des Landes eingesetzten Commission herausgegeben wurden. Bagner, "Reise in die Regentschaft A." (3 Bbc., Lin Celluli, Deder, "Algerien" (2 Bbe., Betl. 1844); Danmas, "Le Sahara algérien (Bar. 1844); "La Kabylie" (Bar. 1857); "Moeurs et coutumes de l'Algérie" (3. Aufl. Bar. 1857); Hirsch, "Reise in das Innere von A." (Berl. 1862); Trumelet, "Les Français dans le désert" (1863); Fr. Loder, "Nach den Dasen von Laghuat (Bern 1864);

G. Rafch, "Nach ben Dafen von Siban" (Berl. 1866).

Algesheim (Gaualgesheim), Stadt in ber großberzogl. heffischen Proving Rheinheffen, Amt Bingen, 2012 E. (1864), Wein und Getreibe. Schloß.

Alghern, startbefestigter Seehafen in ber Provinz Saffari, auf ber westlichen Küste ber Infel Carbinien, 8092 E. (1861), Sitz eines Bifchofe, fcone Rathebrale, Handel. Die bei A. gefundenen Korallen find die besten des Mittellandischen Meeres.

**Algie** (vom gricch.), ein in der Medizin gebräuchlicher Ausbruck für Schmerz, bes. Nerven-

**Algier** (arab. Al = D f che f a ir, franz. Alger, span. Argel, ital. Algieri, bas alte Icos.um), befestigte nordafrit. Hafenfladt am Mittellanbischen Meere, unter 360 47' 3" nordl. Br. und 30 4' 2" öfil. Länge, seit bem Jahre 1831 Hauptstadt ber franz. Colonie Algerien (s. d). A. ist auf dem Nordabhange des Hügels Bu-Jarea, der sich etwa 500 preuß. F. über die nach der Stadt benannten Bai von A. erhebt, amphitheatralisch erbaut und bietet von der See aus einen prächtigen, imposanten Anblick. Den höchsten Punkt der, ein Dreieck bildenben, Hänsermasse A.'s nimmt die Citadelle (Kasbah) ein, welche, 382 F. über bem Bas-ferspiegel gelegen, von 12 F. diden, 30 F. hohen und von kasemattenartigen Batterien flaukirten Bällen eingeschlossen ist und die Stadt und den Hafen beherrscht. Nach der Kaskah zu munden fast alle die engen, winkeligen und schmutzigen Gaffen der oberen ober maurischen Stadt, welche meist von den Eingeborenen bewohnt wird, während zu Fußen der Citabelle, jent einen bedeutend größeren Kaum einnehmend, als früher, der untere oder europäische Stadttheil seine breiten, an beiben Seiten mit prachtigen Hausern befetten Strafen und Plätze ausbreitet. Das europäische Quartier, das sich immer mehr und mehr ausbreitet und A. zu einer ber schönsten Städte am Mittellandischen Meere zu machen verspricht, umschließt alle bebeutenben öffentlichen Gebaube, sowie bie wichtigsten Bazars und Martte. Unter ben öffentlichen Gebanden find zu nennen: bas Regierungsgebande, 4 Gerichtshäufer, 1 Bant, die öffentliche Bibliothet, das Museum, die Sternwarte, eine Atademie, das Lyceum, mehrcre Hospitäler, Theater, eine Anzahl jüdischer Spnagogen, 10 große Moscheen, die Kathebrale, mehrere kathol. Kirchen, eine sehr schöne protest. Kirche, der Balast des Bischoss u. s. w. Auch höhere (Braparandenschule für Mediziner und Apotheter, Bensionate für ben höheren Unterricht) und niedere (Elementarschnlen für alle Confessionen) Schulen besitzt A., sowie mehrere Beitungen, eine historische Gesellschaft (feit 1856), Gesellschaften für Kunft und Agricultur und philantropische Bereine und Anstalten. A. ist ber Sip bes Generalgouverneurs von Algerien, bessen Balais sich auf bem jogen. Gouvernementsplate befindet, und infolge bessen auch Re-fibenz aller höheren Civil- und Militarbeamten ber Colonie. Der hafen A.'s, ber in fruherer Zeit nur wenig Schutz gegen die Wellen bes Mittellanbifchen Meeres bot, ift feit bem Jahre 1835 durch ben franz. Ingenieur Boirel, ber bem von bem Türken Khairebbin Barbarossa erbauten 630 pr. F. langen Damme burch kunstlich zusammengesette Blode bie nothige Consistenz gab, zu einem sehr sicheren Zusluchtsorte selbst für die größten Schiffe umgeschaffen worden. Derzelbe kann 40 Kriegs- u. 300 Handelsschiffe aufnehmen. Der Handel A.'s, das allen Stabten bes Binnenlandes als Stapelplat dient und in neuester Zeit mit Blida durch eine Cisenbahn in Berbindung steht, ist bedeutend und bildet die Haupterwertsquelle der Stadt. Die Hauptansfuhrprodukte sind: Getreide, Mehl, Olivendl, Pferde, Rindvieh, Schafe, rohe Häute, Bolle, Wachs, Talg, Baumwolle, Tabak, Doft, Gemulfe, n. f. w., mahrend Wein und Fruchte aus Spanien, Reis, Wein, Töpfermaaren und Cement aus Stalien, Steinkohle und

Eisen aus England, Bauholz und Stahl aus Destreich, sowie namentlich die Produkte Frankreich 8 die Faupteinfuhrprodukte A.'s bilden. Im Jahre 1861 liesen 3601 Schiffe mit 373,485 Tonnen Gehalt im Hasen von A. ein und aus. Die Einwohnerzahl betrug i. J. 1866, ohne Militär, 52,614 Seelen. Das Klima A.'s ist gesund und wird der Ausenthalt in der Stadt namentlich Brustkranken empsohlen.

Algierisches Metall, ein zur Fabrikation von Löffeln, Leuchtern, Alingeln n. f. w. berwendbares, filberähnliches Metall, das ans 19 Theilen Zinn, 7/8 Aupfer und 1/8 Antimon zu-

sammengesett ift.

Algiers (spr. Ahlbschifts), blithenbe Borstabt von New Orleans, im Staate Louisiana (Ber. St.), mit zahlreichen Fabriken und Schiffswerften; 5816 E. Mit New Orleans ift A. durch eine Fähre verkunden (1860). (Bgl. New Orleans).

Algoabai, auch unter bem Namen Bort Elizabeth bekannt, Meerbufen in ber Capcolonie in Sibafrika, etwa 100 t. M. bill. vom Cap ber Guten Hoffnung, mit gutem Hafen.

Algobones, fleiner Fleden in New Mexito (Ber. St.), am linken Ufer bes Rio bel Norte, 38 engl. De. fübwestl. von Santa Fe.

Algologie (vom griech.), die Lehre von den Wasserpflanzen (Algen).

Algoma (fpr. Aellgohmé). 1) Kosttownship in Winnebago Co., Wis., etwa 80 engl. M. NND. von Madison, 725 E. (1860). 2) Posttownship in Kent Co., Mich., 13 M. nocdösul. von Grand Rapids, 992 E. (1864).

Algona (fpr. Aellgobne), hauptstabt in Koffuth Co., Staat Jowa (Ber. St.), am Des

Moines, etwa 120 engl. Dt. nordwestl. von der Stadt Des Moines, 1101 E. (1867).

Algonac (fpr. Aellgonad), früher Manche fter, Posiborf in St. Clair Co., Mich., am St. Clairfluffe, 40 engl. M. norböstl. von Detroit, mit mehreren Kirchen und zahlreichen Berfaufsläben.

Algonfin, Algonquin oder Algonfin-Lenape, Name einer Familie von nordamer. Indianerstämmen mit gleicher Sprache und übereinstimmenden Sitten und Gebräuchen, welche bei der Landung der Pilgerväter mehr als die Hälfte des östl. vom Mississpin und südl. vom St. Lawrence gelegenen Territoriums einnahmen und mehr als die Hälfte der Bevölterungszahl jenes weiten Gebietes repräsentirten. Ihr Gebiet behnte sich über nahezu 60 Längennud 20 Breitengrade aus und schloß das Gekiet der Hurons ein, die an den Usern der Seen Huron, Erie und Ontario wohnten. Zu den A. zählten solgende mächtige Stämme: Abenatis, Narragansets, Bequods und Mohegans im Nordossen, Lenni-Lenapes, Rowhatans, Corees, Shawnees und Illinois im Süden und Südwesten und die Ottawas, Menomonies, Sacs, Foxes und Chippewas im Nordwesten. Ihre ursprüngliche Zahl ist nicht genau zu ermitteln, jedoch wird angenommen, daß die Seelenzahl nicht weniger als 90,000 betragen habe. Die jetzige Anzahl der A. beträgt 18,000, von denen auf den Stamm der Chippewas, den Hauptstamm, allein 10,000 zu rechnen sind. Ueber die Sprache der A. s. Müller: "Der grammat. Ban der Algonfin-Sprachen" (Wien 1867).

Algonquin (spr. Aellgonkuin). 1) Im Staate Michigan (Ber. St.): a) Posiborf in Houghton Co., etwa 400 engl. M. nordwestl. von Detroit und 350 engl. M. nordwestl. von Lansing. b) Bostoorf in Ontonagon Co., 12 engl. M. sübl. von Ontonagon, 315 E. (1864). 2) Im Staate Ilinois: Positownship in McHenry Co., etwa 50 M. nordwestl. von Chicago, von der For-River-Balley-Bahn durchschnitten, 1987 E. (1860). 3) In I owa: Postdorf in Butler Co., 29 M. westl. von Cedar Falls. 4) In Ohio: Postdorf

in Carrol Co.

Algorithmus ober Algarithmus (vom griech.), urfprünglich: Rechnung mit bem betabis

ichen Zahlensustem; später: überhaupt irgend eine mathem. Operation.

Algreen-Uffing, Ta ge, noch jetzt lebender namhafter dan. Rechtsgelehrter, Staatsmann und Schriftsteller, geb. am 11. Ott. 1797 in Frederiksborg auf Seeland, studirte in Ropen-hagen die Rechte, 1836 Assessing am dortigen Hof- und Stadtgericht, 1841 Beisitzer beim höchsten Gericht, 1846 Deputirter und Etatsrath der dan. Kanzlei, 1848 Generalprocureur für das Königreich Dänemark, zu gleicher Zeit auch Prosessing einer Rechte an der Universität von Kopenhagen (seit 1840) und Bürgermeister daselbst (seit 1844), machte sich, von einer Reise durch Deutschland, Frankreich und Italien (1831—1832) zurückgekehrt, einen Namen als politischer Schriftseller und zeichnete sich später als Mitglied der Ständeversammlung (1835—1846), der Reichsversammlung (1848) und des Reichsraths (seit 1854) aus, hat jedoch, namentlich seit 1-48, seine große Popularität in etwas verloren, da er in jenem Jahreals Gegner des in dem Wahlgesetz aufgestellten allgemeinen Stimmrechts auftrat. Er schried: "Pandbog i den dansse Eriminalret" (3. Ausl., 2 Thee., Kopenhagen 1841); "Lageren den

Servituter" (Kopenhagen 1846); "Candbog i ben bauste Arveret" (Kopenhagen 1856). Geit 18:0 ift A. Berausgeber ber ban. Gefegfammlung.

Alguagil (fpan., vom arab. al-wafir), untere Gerichtsbeamte, welche bie Anordnungen

ber Richter auszuführen haben.

Algumin, bibl. Rame bes rothen Sanbelholzes.

Alhabas, Stadt in Portugal, District Coimbra, 3983 E. (1863).

Alhama (fpr. Alama). 1) Rame mehrerer Statte in Spanien (von bem grab. al und hamminat, b. i. ein warmes Bab), von benen die wichtigste in der Proving Granaba, ctwa 5 b. M. fübweftl. von Granada gelegen ift, mit 6931 E. und Mineralquellen, Die icon jur Zeit der Mauren befannt, besucht und von denselben als reiche Erwerbsquelle benutt wurden. Das Wasser der Onellen, auf bessen Oberfläche eine ölige Substanz schwimmt, ist schweselbaltig; bei kaltem Wetter setzt sich in den Röhren, durch welche das Wasser fließt, eine seisenartige Substanz an. Früher war A. eine bebeutende Festung. 2) Fluß in der span. Prod. Logrono, der sich unterhalb Alfaro in den Ebro ergießt.

Alhamar, Beiname bes von 1236 -1275 reg. Königs Mohammeb von Granaba, Stitters ber Dynastie ber Alhamoriben, bie bis 1492 regirte, in welchem Jahre fie von

Verdinand dem Ratholischen gestilrzt wurde.

Alhambra (fpr. Alambra, arab., b. i. bas rothe Sans), eine Borfladt von Granada, flatt befestigt, welche 40,000 Mann aufnehmen kunn und einen großen Palast Kaiser Karl's V. Die prachtvollen Ueberrefte eines maurifchen Balaftes, beffen Schonheiten con einschliekt. allen Reisenden gepriefen werben, namentlich aber von Washington Froing verherrlicht worben sind, bildeten die Hauptzierde des Playes. Inmitten herrlicher Wälder gelegen, deren schattige Gange bie Tagesbipe abhalten, umgeben von weiten Garten und mit dem größten Brachtaufwande, zugleich aber auch mit dem feinsten Geschmack erbaut, bot bieser prachtvolle Bau den granadischen Fürsten jedwede Sicherheit und Befriedigung. Die Löwenhalle, nach einem bon 12 marmornen Löwen getragenen Springbrunnen fo genannt, burchaus aus Marmor und Alabaster erbant und mit schönen Frescoarbeiten und Arabesten reich verziert, ift bie Haupthalle des Balastes, fast noch schöner aber ist die sogen. Sala de Comarcs, deren Dede aus, mit Perlmutter, Silber und Elfenbein ausgelegtem Cebernholz gefertigt ift, wahrend die Wände Arabesken und Berzierungen aller Art in künstlerisch vollendeten Zeichnungen Die zu ben Berzierungen verwandten Farben haben nach einem Zeitraume von 500 Jahren burchaus nichts an ihrem Glanze verloren. f. Gonro und Jones "Plans, elevation, sections and details of the Alhambra" (2 Bbe., London 1842—1845).

Alhambra (fpr. Aellhämbre), Postdorf in Madison Co. 30.

Alhandal (arab.), f. b. w. Coloquinten.

Alhandra, Stadt in Brafilien, 15 engle M. SSD. von Paranahiba. Alhenna, f. v. w. Alkannawurzel.

Alhidade (arab., d. i. Zähler), ein an Winkelmaßinstrumenten im Mittelpunkte bes Drehungstreises angebrachtes, bewegliches Lineal, burch welches, ba es sich bei ber Drehung bes Instrumentes mit seinem außeren Enbe über bie Gintheilungen bes Kreises forthewegt,

bie Größe ber jedesmaligen Drehung angegeben wird.

Alhondega (fpan., f. v. w. Rornhaus), ein in ber Geschichte Mexito's berühmter Ort, ba an bemfelben am 28. Sept. 1810 ber erfte Zusammenstoß zwischen ben Patrioten und den Spaniern stattfand. Rachdem der Priester Hidalgo die Wassen erhoben hatte, beschloß er, zunächst die Stadt Guanajuato, die Hanptstadt des gleichnamigen Staates, anzugreifen und marfdirte am 28. Sept. 1810 gegen biefelbe an. Rianon, ber die Stadt besett hielt, entschloß sich, dieselbe aufzugeben und warf sich mit den spanischen Truppen in den Alhondega, ein startes Werk in der Umgebung der Stadt, wurde aber, nach heftiger Gegenwehr, mit ber gangen Garnison niebergemebelt.

Alhos Bedros, Stadt in Portugal, District Lisboa, 3108 E. (1863).

All (arab., b. i. hoch, erhaben), ein, ju gleicher Zeit auch als Chrentitel gebrauchter, bau-

fig vortommender mannlicher Rame bei ben Mobammebanern.

Ali, Bafca von Janina, geb. 1741 in Tepeleni in Mbanicn, aus dem Geschlechte ber Totziben stammend. A. begann schon in seinem 16. Jahre ein triegerisches, wildbewegtes Leben, indem er kurz nach dem Tode seines Baters die Anhänger und Freunde besselben um fich sammelte und die Feinde seiner Familie betriegte. Durch Mangel an Geldmitteln in feinen Unternehmungen gehemmt, war sein erstes Auftreten von teinem Erfolge gefrönt; nachdem er fich jedoch die nöthigen Mittel zur Anwerbung einer genügenden Streitmacht verschafft hatte, gelang es ihm bald, die Guter seines Baters wiederzuerobern und sich in großes Ansehen zu seigen. Er heirathete Empueh, die Tochter des Paschas von Delvino, und wurde

fpater fethft Bofcha von Delvino, fowie, zur Belohnung für feine gegen die Ruffen geleisteten Dienste, Bascha von Tritala. Nachbem co ihm anch gelungen war, sich burch Lift und Berrath sum Bascha von Janina zu machen und nachdem er außerdem noch die Gulioten unterworfen hatte, vurde er im Jahre 1803 zum Statthalter von Rumelien ernannt. Die Hohe Pforte, die von feiner Graufamteit und von feinen, namentlich bei Gelegenheit ber Befetung von Janina bewiesenen, Berrathereien wohl unterrichtet war, ließ ihn als Statthalter von Rumelien schalten und walten, ba er es trop seiner Untugenden verstand, eine gewiffe Ordnung in feiner Proving aufrecht zu erhalten und Industrie und Berkehr zu beforbern. fle jedoch benachrichtigt wurde, daß A. abwechselnd mit den Franzosen und Russen in hochverratherischem Bertehr gestanden habe und beabsichtige, sich burch Consolidation Griechenland's in ein besonderes Konigreich von der Pforte vollstandig unabhängig zu machen, fchidte fie im Jahre 1820 ein Heer von 5000 Mann unter Ismail Pascha gegen ihn ab, um seine Macht zu brechen. Dies gelang jedoch nicht sofort, da A. den in jene Zeit fallenden Aufstand der Griechen in schlauer Weise zu seinen Gunsten benutzte und sich die zum Jahre 1822 in Janina zu behaupten wußte. In letzterem Jahre aber ergab er sich an Khurschid. Pascha und wurde, obgleich man ihm Amnestie versprochen batte, am b. Febr. mit seche seiner Getrenen erschla-Sein Ropf murbe vom Rumpfe getrennt und nach Conftantinopel geschickt. beiben Söhne, Beli und Muchtar Pascha, waren bereits im Jahre 1820 nach Kleinasten verwiesen und 1821 auf Befehl bes Sultans hingerichtet worben.

Ali-Bei, geb. in der ersten Halfte des 18. Jahrh. in Abchasien, war in seiner Jugend Stlave des Janitscharenhäuptlings Ibrahim-Riana in Aegypten, wurde aber im Jahre 1757 bessen Rachfolger und erweiterte sein Gebiet, nachdem er sich von der Pforte unabhängig gemacht hatte, durch die Eroberung Metta's und Sprien's. Er ftarb 1773, nachdem er turg vorher von seinem Aboptivsohn Abu-Dahab, ber von ihm abfiel, beslegt worden war.

**Ali:Ben:Abi:Zaleb**, geb. 602 n. Chr., vierter Khalif, Schwiegersohn Wohammed's, wurde 631 von einer Partei, die ihn als Rhalif nicht anerkennen wollte, ermordet. Seine Arbanger, die Schiiten (f. b.), unternehmen noch jest Ballfahrten nach seinem Grabe in Er schrieb: "Sammlung von Sprlichen" (herausgegeben von Stickel, Jena 1834; Fleischer, Leipzig 1837); sein "Divan" wurde im Jahre 1840 in Bulat gebruckt.

Alia, Stadt in Italien, Provinz Palermo, 5425 E. (1861). Aliabab, Stadt mit 3000 E. in der perf. Provinz Irak-Abjemee; nahekei ein von Schah

Abbas erbauter Balaft.

Aliamet (spr. Aliameh). 1) Jacques A., franz. Aupferstecher, geb. 1728 in Abbeville, gest. 1788 in Baris, ber sich bef. in ber Anwendung ber trodenen Nabel hervorgethan hat. 2) François Germain A., Bruber bes Borigen, gleichfalls Rupferstecher, geb. 1734, gest. um das Jahr 1799, bekanut durch seine Stiche zu Smollet's "Geschichte von England."

Aclianus, Clandins Ae. Sophista, rom. Schriftsteller aus Präneste bei Rom, welcher in ber ersten Balfte bes 3. Jahrh. n. Chr. lebte und in griech. Sprache schrieb. Seine Werke sind: "Bermischte Erzählungen" (berausgegeben von Korcis, Paris 1805; deutsch von Wunderlich, 3 Bochn., Stuttgart 1839) und "Ueber die Natur ber Thiere" (herauszegeben von Jacobs, 2 Bbe., Jena 1832; von Hercher, Paris 1858; deutsch von Jacobs, 6 Bochn., Stuttgart 1839—1842).

Meliauns, Claubins Me. Tacticus (ber Tatiter), Rriegsschriftsteller, welcher unter ben Raisern Rerva, Trajan und Habrian in Rom lebte. Er schrieb: "Ueber bie Ginrichtung ber Schlachten bei ben Griechen" (heransgegeben von Arcerius, Lepben 1613; beutsch von Ruftow und Röchly, 2 Bbe., Leipzig 1855).

Alas (lat.), sonft. In ber Gerichtssprache alias dictus (ober auch blog alias) sonft genannt, wie z. B. John Smith alias dictus John Brown; s. v. w. John Smith, auch unter bem Ramen John Brown bekannt. Man nennt auch wohl ben zweiten Ramen "fein (des John Smith) alias", und fagt, "er hat mehrere alias".

Aliband (fpr. Aliboh), Louis, ein durch seinen Mordversuch auf König Louis Philipp von Frankreich bekannter Revolutionär, geb. 1810 in Nismes, beschäftigte sich zuerst als Copist, wurde dann Soldat, nahm aber 1834 seinen Abschied, nachdem er wegen Schlägereien begrabirt worden war und hielt fich von ba an in Perpignan und Barcelona auf. Spater kehrte er nach Frankreich zurfid, wandte fich nach Paris und hatte ben festen Entschluß gefaßt, ben König zu ermorden. Am 25. Juni 1836 feuerte er auf den König eine Biftole ab, traf ihn aber nicht. Wegen dieses Attentats sofort verhaftet, wurde er am 11. Juli besselben Jahres quillotinirt.

Alibert (spr. Alibähr), Jean Lonis, Baron A., namhaster franz. Arzt und Schristsseller, geb. 1775 in Billefranche im Depart. Averron, war Oberarzt am Hospital Et. Louis in Paris und von 1818 an Leibarzt Ludwig's XVIII., gest. am 6. Nov. 1837. Er schrieb: "Description des maladies de la peau" (Paris 1806—1827); "Nosologie naturelle" (2 Bde., Paris 1817—1825) und "Physiologie des passions" (2 Bde., Paris 1823, deutschwon Scheider, Wien 1826).

Alibi (lat.), anderswo. In der englisch-amerikanischen Gerichtssprache bedeutet "ein Alibi", der Bersuch eines Angeklagten, nachzuweisen, daß er sich, als das Berbrechen begangen wurde, anderswo besunden, folglich nicht der Thäter sein könne.

Alibrandi, Geronimo, sleil. Maler, der Rafael von Messina genannt, geb. 1470 in Messina, gest. 1524 baselbst, Schiller Antonello's; malte: Chrisins als Anabe im Tempel (in

ber Kirche bella Canbelora in Meffina), Burification ber beil. Jungfrau u. f. w.

Alicante. 1) Brovinz in Spanien, 98, Q.-M., 412,514 E. (1864). 2) Haup tost abt dieser Provinz, an der östl. Küste Spanien's, am Mittelländischen Weer, 31,162 E. (1860); nach Cadir und Barcelona der bedeutendste Seehafen Spanien's. Sie eines Bischofs, Kathedrale, Castell auf dem 858 F. hohen Felsberg, auf dessen nördl. Abhange der Alicantewein (Vino tinto) wächst.

Alicata ober Licata, Seehafen an ber fübl. Rufte ber Insel Sicilien, Proving Girgenfi, an ber Mündung bes Salso, 14,338 E. (1861), bebeutenbe Aussuhr von Getreibe und

Schwefel, nahebei bie Ruinen bes alten Bela.

Alieubi, eine der Liparischen Inseln, vulkanisch, mit einem Umfang von etwa 6 M., 1000 E., sorgfältig angebant.

Aliben, f. b. w. Schitten.

Alien (fpr. chlien, engl. Zeitwort), in ber Rechtssprache veräußern, abalieniren. Nomentlich in Bezug auf Liegenschaften. Alienable, was veräußert werben kann. Inalienable, unveräußerlich. Inalienable rights (fpr. inehlienabl reits), unveräußerliche Menschenzechte.

Alien (engl. Hauptwort), in der Rechtssprache ein außer Landes Geborener, der nicht naturalisitt worden ist. In England ist die Naturalisation nur durch besondere Parlamentsakte möglich. Der Ausländer entbehrt das Stimmrecht und die Fähigkeit, Nemter zu bekleiten, und kann ohne Urtheilsspruch durch die Regierung außer Landes verwiesen werden. Letzteres ist jedenfalls im Falle des berüchtigten Arguelles von der amerikanischen Regierung an einem Spanier ausgeülte worden und in der Person des General Cluseret dat ein amerikanischer Bürger die gleiche Behandlung von der französischen Regierung, ohne Einsprache von Seiten des amer. Gondernements, ersabren. Im Uedrigen genießt der Ausländer wesentlich dieselken Rechte als der Eingekorene. Dies gilt jedoch nur vom alien friend (spr. ehlin frend), dem Unterthan einer befreundeten Macht. Dem alien onomy sind die Civilgerichte verscholossen.

Alienabel (vom lat.), veräußerlich, vertäuflich; baber: Alienation (fpr. Alienaziohn),

Beraugerung, Bertauf.

Alienbill, f. Frembenbill.

Alighieri, f. Dante.

Alighur ober Allyghur, besestigte Stadt in dem gleichnamigen brit. ind. District, 50 engl. M. nördl. von Agra. A. wurde am 4. Sept. 1803 von den Engländern besetzt. Abwechselnd in A. und Kalkutta findet monatlich eine Sigung der Andschuman islami statt, einer von Mohammedanern gegründeten, ausschließlich muselmanischen Akademie zur Besserung der Berbältnisse und zur Hebung der Bildung des weiblichen Geschlechts in Bengalen, welche im Jahre 1865 bereits 387 Mitglieder zählte und mit der East India Association in London in Berbindung steht.

Mignement (fpr. Minjmang, franz.). 1) Abmessung nach ber Schnur. 2) In ber Feldmeßtusst: eine auf bem Felde abgesteckte und auf dem Westische genau bestimmte Linie, welche
als Richtungsangabe für den Westisch dient. 3) Im Ariegswesen: die Richtungslinie einer
sich aufstellenden Fronte; daher Alignementst. 3 uf marsch, das, namentlich von Friedrich dem Großen mit Bortheil angewandte, Mandver, dei welchem die einzelnen Colonnen der
Reihe nach in die Berlängerung der durch Bunkte bestimmten Frontlinie einmarschircn.

Alilai (alte Geogr.), Rame eines Boltes an der Westliste des Glücklichen Arabiens; sein Land war wegen seines Goldreichthums bekaunt.

Alilat, eine Göttin ber heibnischen Araber; ihr Bild, das sich im Tempel von Rathlah be- sand, ließ Mohammed zerstören.

Alimeda ober Alameda, Dorf in Louisa Co. im Staate Jowa (Ber. St.), am Jowa, etwa 20 engl. M. südwestl. von Muscatine.

Alimena, Stadt mit 4395 E. (1661) auf der Insel Sicilien, etwa 12 k. M. fübösil. von

Balermo.

Alimentation, Alimente, im juriftischen Sinne ber Unterhalt, welchen Jemanb gur Bestreitung seiner Lebensbedürfnisse erhalt. Im continentaleuropaischen Recht beruht bie Alimentationspflicht bisweilen auf Berträgen ober Testamenten, vorzugsweise jedoch zwischen Eltern und Kindern. Auch Chegatten sind zur gegenseitigen Alimentation verpflichtet. Das anglo-amerikanische Recht ift dem Alimentationszwang, als Beeinträchtigung der Freiheit des Einzelnen, abhold und gebraucht ben Ausbrud alimony nur zur Bezeichnung ber periodifchen Bahlungen, die der Chemann während eines Scheidungsprozesses ober nach Entscheidung besfelben zu Gunften ber Chefrau an Lettere entrichten muß.

Alimony (engl.), f. Alimentation.

Alimus (alte Geogr.), der der Insel Salamis gegenüberliegende Demos (f. b.) der attischen Phyle Leontis, mit Tempeln ber Berfephone und ber Demeter; an Shren ber Letteren murben bafelbst bie Alimuntifch en De pfterien gefeiert. Alindefis, bei ben alten Griechen bas Ringen im Liegen.

A linea (lat.), von vorn, auf einer neuen Zeile; daher Alinea im Buchbruck: Absatz im Drud.

Alingi's (fpr. Alingsos), Stadt in Schweben, im Lan Wenersborg, am See Mibr, 1801 E. (1861), Sauerbrunnen.

Alinzabir, bei ben Alchemisten Rame für Salmiat.

Alipee (spr. Alipih), eine aufblühende Stadt in der ostind. Brovinz Travancore, etwa 30 engl. M. silvöstl. von Cochin, 13,000 E.; Hafen, lebhafter Handel mit Thekaholz, Betelnüffen und Pfeffer.

**Aliphera** (alte Geogr.), eine von dem Sohne des Lykaon, Alipheros, erbaute und nach ihm benannte arkabische Stadt, beren Ruinen fich bei bem jetigen Rerovița befinden. A. hatte

Tempel der Athene und des Asklepins.

Alipten (griech.), bei den alten Griechen Salbmeister; daher die Unteraufseher in Ghmnaften, weil sie die Kampfer vor Beginn der Kampfilbungen salbten, und die Badewärter so genannt wurden, weil fie die aus bem Bade tommenden Berfonen in den bagu bestimmten Ge-

machern, Alipterien, zu falben hatten. Die Kunst ber A.: Aliptit.
Aliquant, aliquantifch (vom lat.), ungleichtheilend; baber: Aliquante ober alig u a n t e r Th e i l , ber beliebige Theil einer Größe, ber in berselben nicht ohne Rest aufgeht. Aliquot, aliquotifch, gleichtheilend; daher: Aliquote ober aliquoter Theil, der

Theil einer Größe, ber in berfelben ohne Reft aufgeht.

Aliquote Tone, f. v. w. Rebentone, b. h. folche Tone, welche beim Anschlagen ober Anstreichen einer Saite, sowie beim Anblasen eines Instrumentes neben dem Hauptton gehört merben.

Alifal (fpr. Aelleifel), Dorf in Monterey Co., Staat California (Ber. St.), etwa 30 engl. M. füdöftl. von Monteren, 752 E. (1860).

Alisium, ber lat. Rame für Beilbronn.

Alismaceen, eine zur Classe ber Belobien gehörige Bflanzenfamilie, mit boppelten, je breiblätterigen Blüthenhüllen, mehreren, oft verwachsenen Fruchtfnoten, einzeln ober zu zweien an ber Raht angehefteten Giern, und Balgtapfeln bilbenden Frichten. Unterfamilie: Alismeen. Art: Alisma (b. h. Bafferpflange), Frofoloffel und Baffermegerich (A. plantago), nach welcher die ganze Familie der A. benannt ist; kleine, meist rispige Bluthen mit dreiblätterigem Relch, weißer oder röthlicher Blumentrone, 6 Staubgefägen und vielen Stempeln; in Gräben, Timpeln und an Teichrändern wachsend; Wurzel früher officinell gegen Hundswuth.

Aliso (alte Geogr.). 1) Der lat. Name bes Fluffes Alme. 2) Name einer von Drusus in Deutschland, an ber Munbung ber Alme in die Lippe, angelegten rom. Festung; jest nach

gewöhnlicher Annahme Dorf Elsen, 11/4 Stunde von Paderborn.

Alison (fpr. Aellisn). 1) Archibald A., geb. am 13. Nov. 1757 in Soinburg, finbirte in Glasgow und Orford, querft Rector in Kenley, bann 1800 Geiftlicher in Edinburg, gest. am 17. Mai 1839; besannt burch seine Schrift: "Essavs on the nature and principles of taste" (Edinburg 1790; 2. Aufl. 1811). 2) Archibald A., schott. Abrotat und Befchichtsschreiber, altester Gobn bes Borigen, geb. am 29. Dez. 1792 in Renley, ftubirte in Edinburg, wurde 1814 Abvokat, bereiste von 1814—1822 ben Continent, fungirte von 1822 bis 1830 als Deputy-Advocate (stellvertretender Kronanwalt) am obersten Gerichte in Edinburg und seit 1834 als Sheriff von Lanarfshire. 1852 wurde er zum Baronet erhoben und 18,3 erhielt er den Chrengrad eines Doctors der Rechte von der Universität Oxford. Er starb am 23. Mai 1867 im Bossilhouse bei Glasgow. Er schrieb: "Travels in France" (Echilberung seiner Reise in Frankreich, Edinburg 1816), "Principles of the criminal law of Scotland" (Chinburg 1832), "Practise of the criminal law" (Chinburg 1833), beforders after: "History of Europe, from the commencement of the French revolution to the restoration of the Bourbons" (Edinburg 1833—1842; 10. Aufl., 14 Bbe., Edinburg und Lonton 1861, bentsch von Meher, 6 Bbe., Leipzig 1842-1846, auch in's hindostaniiche und Arabische sibersett), sowie eine Fortsetzung zu diesem Werte: "History of Europesrom the sall of Napoleon to the accession of Louis Napoleon" (6 Bbe., Edinburg 1852—1857; 7. Band, Condon 1865); außerdem: "Principles of population" (1841), "England in 1815 and 1845, or a sufficient and contracted currency" (1845), n. f. w. Sein Sohn, Charles A., widmete fich ber biplomatifchen Laufbahn, war bis 1860 Gefandtichaftssetzer in Conftantinope und fpater Gefandter am perf. hofe in Teberan. 3) Billiam Bult en en A., Bruber bes Borigen, Arzt und Brofeffor ber Medizin in Edinburg, welch' letteres Amt er aus Gefundheitsrudfichten im Jahre 1855 nieberlegte, geft. im Gept. bes Jahres 1859. Schrieb: "Outlines of physiology" (3. Auft., Coinburg 1839), "Outlines of pathology and practice of medicine" (Ebinburg 1848); and einige Werte nationalotonomischen Inhalts, wie "Dissertation on the reclamation of waste lands and their cultivation by crofthusbandry" (Ebinburg 1850).

Alitur (vom lat.), die Ernährung, d. h. das Bermögen des Körpers, die verlorenen Stoffe

burch ben aus ben Lebensmitteln gewonnenen Rahrungsfloff zu erfeben.

A livre ouvert (fpr. a liver uwähr, frang. Musikausbrud), wörtlich: bei geöffnetem

Buche, f. v. w. vom Blatt fpielen ober fingen.

Alimal, Dorf im Nordwesten Indien's, am Sutlej gelegen; besannt burch ben Sieg, ben hier ber engl. General Sir H. Smith am 28. Jan. 1846 über die Siths erfocht.

Aliza regula, in ber Mathematit f. v. w. Carbanifche Regel (f. b.).

Alizarin, ein der levantischen Krappwurzel und anderen Farbstoffen des Krapp's (ber Anberthrinsäure) entwommener vegetabilischer Farbestoff, welcher durch Gährung, sowie vermittelst Alfalien und Salzsäure gewonnen wird. Alizarintinte nennt man eine blangrine, leicht flüssige Schreibtinte, welche, wenn trocken, völlig schwarz wird. Sie wird aus Galläpseln, holländischem Krapp, Indigo, Eisenauslösung und Eisenvitriol zusammengesetzt. Wegen ihrer Leichtslüssigsteit hanptsächlich hat vieselbe die aus Lampenruß oder Beinschwarz bereiteten Tin-

ten fast gang verbrängt.

All (Alca), Name einer Gattung norbischer Tauchvögel, ausgezeichnet burch einen bicken, nabe ber Spite hochgewölbten, an ber Seite ftart zusammengebrlidten Schnabel, fleine, schmale Flügel, einen turzen aus 12 Febern bestehenden Schwanz und dichtes, pelkartiges Ge-Die A., welche gar nicht ober nur felten fliegen, find auf bem Lande pfinmp, fdwerfällig und ungeschielt, im Waffer aber von angerorbentlicher Bebenbigkeit, indem fie sehr schnell und geschiest schwimmen und tauchen, auch längere Zeit unter dem Wasser verweilen Ihre Nahrung besteht ausschließlich ans Fischen und Weichthieren. Bon ben Rorb. ländern werden sie theils wegen ihres Fleisches, theils wegen ihrer Gier, von benen ein Weibchen je eins (verhältnismäßig großes) legt und die Mannchen und Weibchen abwechselnd mit der größten Sorgfalt ausbruten, theils wegen ihres Gefiebers in großen Mengen gefangen, fo daß, trot der großen Gefahren, denen fich der Jäger aussetzen muß, die eine Art der A., der große ober Brillen-A. ober norbische Binguin (A. impennis), bereits vollständig ansgerottet sein soll. Arten: ber Torb-A. (A. torda), von ber Größe einer Ente, mit fcwarzem Ropf und Ruden, weißem Bauch und einem weißen Strich am Schnabel und über ben Flägeln; ber Papagei . A. (A. artica ober Mormon fratorcula), von der Größe einer Taube, mit schwarzem Rücken und Halsband, weiß on Reble und Unterleib, mit rothem ober gelbem Schnabel und rothen Beinen. Letterer geht in firengen Wintern oft bis an bie Kaften Deutschland's und Frankreich's, währenb ersterer nur an nördl. Rusten angetroffen wirb.

Altaheft, Rame einer von Theophrastus Baraceffus und Belmont erfundenen Medizin,

welche angeblich ein Universalaussöfungsmittel sein sollte.

Al=Raifferia, Stadt mit 8000 E. im nörblichen Marocco, nicht weit von Al-Rassar. Alkaleseenz bezeichnet das Borherrschen alkalischer Stosse im menschlichen Körper und dessen

Fluffigkeiten, wie z. B. A. bes Urins.

Alfalien (arab.), Laugenfalze; eine Classe von caustischen Salzbasen, welche in Albohol und Wasser loslich sind und einen laugenartigen Geschmad haben. Sie wirken ben Sauren

entgegengesett, neutralisten dieselben am vollständigsten und büßen dabei mehr ober weniger ihre Eigenthümlichteiten ein. Einzelne A. schließen sich in ihrer chemischen Zusammensetzung mehr den mineralischen, unorganischen Körpern an und heißen daher auch oft alkalische Erden, es sind dieselben aber weniger leicht in Wasser löslich, als die eigentlichen A. Solche alkalische Substanzen, welche sich den complicirteren organischen Stoffen anschließen, heißen organische A. ober Alkaloide (f. d.).

Der Name Alkali stammt aus dem Arabischen und wurde während der maurischen Eroberungen in Europa eingesührt. Kali ist die arabische Benennung für die Aschenlauge herstellende Pflanze (Salicornia) und Al der dazu gehörige Artikel. Man zählte daher ursprünglich nur das Kali und das Natron unter die A. Ammoniak, welches, wenn in Wasser gelöst, den A. sehr ähnlich ist, wurde später auch unter die A. gezählt und zum Unterschiede von Kali und Natron, den sog, sizen A., slüchtiges oder animalisches Alkali genannt. Natron wurde, weil es aus Steinsalz oder aus dem Meerwasser gewonnen wurde, mineralisches, Kali dagegen, wegen seines Pflanzenursprunges, vegetabilisches Alkali genannt. Später jedoch stelhe sich beraus, daß Natron edenso gut wie Kali aus Pflanzen gewonnen werden kann. Man elasssische die K. früher unter die unlöslichen Stosse, Elemente, hat jedoch gesunden, daß sertegt werden können und aus Metallen, Kalinm, Natrium und Sauersloss bestehen. Drei weitere A., das Lithion, Cäsion und Rubidion, deren Metalle Lithium, Cäsium und Rubidium genannt werden, sind erst neuerdings in der Natur nachgewiesen worden.

In den alkalischen Erden gehören Kalk, Barpt, Strontian und Magnesia, deren Metalle Calcium, Bardum, Strontinm und Magnesium genannt werden. Alle aus A. gewonnenen Metalle sind so leicht, daß sie auf dem Wasser schwimmen und verlieren in seuchter Luft schwell ihren Metallglanz. Wenn mit Wasser in Berührung gebracht, entzünden sie sich, indem sie demselben den Sauerstoff entziehen und werden dadurch wieder in die betreffenden A. oder al-kalischen Erden verwandelt. Ausser dem Ammoniak sind dader A. die Oryde der AltalisMes

talle.

Die A. verwandeln das vegetabilische Gelb in Brann, das vegetabilische Roth und Blau in Grun (alkalische Reaction). Mit Del und Fett verbunden bilden sie Seisen und mit den Säuren Salze. Man unterscheidet auch milde, d. i. mit Kohlensäure verbundene, und ätzende, d. i. unverbundene A. In der Natur, besonders im Basser getöst, kommen die Salze der A. Häusig vor (alkalische Mineralwasser) und bilden dieselben einen wesentlichen Bestandtheil der seisen Erdruste.

Altalimeter. Ein Instrument, welches bazu bient, ben Gehalt von conistischen ober tohlensauren Alfalien in der Bottasche und dem Soda, wie dieselben im Handel vorkommen, sestzustellen und darnach ihren Werth zu bestimmen. Das Princip der dabei angewandten Methode beruht, wie dei der Acidimetrie, auf dem Geset, daß, um z. B. ein Acquivalent einer Base zu sättigen oder völlig zu neutralisiren, genau ein Acquivalent einer Säure verbraucht wird und vice versa.

Der gewöhnliche A. ist ein an einem Ende geschlossenes Rohr, welches eine Stala von 100 ganz gleichen Abtheilungen der Länge nach enthält. Dieses Rohr wird mit der Probe-Säure, meistens Schwefelsäure, gefüllt und wird dann auf ein gewisses Quantum Pottasche oder Soda sein Juhalt so lange aufgeträuselt, die der Zustand der Neutralität erreicht, d. i. alle Kohlensfäure ausgetrieben ist. Die in dem A. zurückgebliebene Säure zeigt dann an, wiediel vers

brancht worden, und wird barnach ber Grad des Mali bemessen.

Alkalsibe, organische Alkalien, nennt man die Alkalien, welche, anßer Ammoniak, nicht Mctalloryde find, im übrigen aber dieselbe Wirkung auf Pflanzenfarben und dasselbe Verhalten gegen Sarren zeigen, wie die wirklichen Alkalien. Die A. enthalten alle Sticksoff, welcher Aberhaupt ihre alkalische Natur zu bedingen scheint. Die ans den Pflanzen gewonnenen A. sind meist starke Sifte, wie Nicotin, Strychnin, Solomin, Cuvarin, Brucin, Aconitin, Morphin, x. Viele sind wirksame Heilmittel, wie z. B. Chinin, Morphin x. Bon Sistmischen wurden die A. häusig zur Aussildrung mörberischer Absichten gebraucht, jedoch sind dieselben, da sie in den Organismen nicht oder doch sehr langsam zersetzt werden, durch Analyse leicht nachzuweisen.

Alfalureties werden Heilmittel genannt, durch welche, um einen aus Harnsaure gebildeten Blasenstein zu zerstören oder die Bildung eines folden zu verhaten, die Absonderung eines an Alkalien reichen Urins bewirft wird. Zu den A. gehören außer den Alkalien verschiedene alkalische Salze in großen Mengen haltende Speifen (manche Obstanten) und Getrante (die Mis

neralquellen von Bichy).

Altanua, die in der Pharmacie jum Färben von Fetten und Delen verwendete Wurzel der Färberochsenzunge (Alcanna tinctoria). Art: die ach te A. ober Albenna (Lawsonia

inormis), in Aegypten und Oftinbien wildwachsenb; mit ihren Blattern und Burgeln farben

die Araber Fingernägel und Leinwand roth.

Eine and bem Rakobpl (Arfenbimethyl) und Rakobploryd, zwei Arfenverbinbungen, jufammengefeste Fluffigfeit. Das A. war früher, nach feinem Entbeder, als "Cabet's ranchende Fluffigkeit" bekannt und wird aus arseniger Säure burch trodene Destillation mit effigfaurem Rali gewonnen.

Altaffar=Rebir, f. Raffr-el-Rebir. Altathoe, Tochter des Königs Minhas in Orchomenos, wurde mit ihren Schwestern Drkippe und Arsippe von den Mänaden verfolgt und in Bögel (Krähe, Fledermans und Nachtenle) verwandelt, weil fie den Sohn der Lentippe, hippafos, zerriffen hatten. Sie begingen bie That im Bahnsinn, in welchen sie Bacchus versetzte, weil sie sich geweigert hatten, bas

Bacdusfest zu feiern.

Altathoos, Sohn des Pelops, der auf der Flucht nach Megara, nachdem er seinen Stiefbruber Chrufippos getobtet, auf bem Berge Ritharon einen Lowen erichlug und jur Belohnung für diese That, da der Löwe den Sohn des Megarens zerriffen hatte, die Tochter des Letzteren, Euadme, jur Frau erhielt und fpater Konig von Degara wurde. Als folder baute er Megara wieder auf und erbaute die Feste Altathoe, wobei ihm Apollo hillfreiche hand leistete.

Alfatif (Clopatif, Katif), befestigte Stadt am Berfischen Golf in Arabien, Seehandel, Ber-

lenfijderei.

Altemabe, nieberl. Stadt (Süd-Holland) mit 3658 E. (1864).

Allen, Dorf mit 3078 E. (1863) in der belg. Brovinz Limburg, am Hert, 1 b. M. fübl. von Haffelt.

Altermes, in der Färbefunst f. v. w. Rermes, Rermestörner.

Alfibamus, griech. Redner und Lehrer der Beredtsamteit, aus Glea in Kleinasten, Schliler des Gorgias, Zeitgenosse des Isotrates; schrieb angeblich zwei Reden unter den Titeln: "Olysseus" und "De sophistis" (herausgegeben von Beffer in ben Sammlungen ber gricd. Redner).

Alkindi, Abu-Jufuf ibn-Jehak ibn-Affabah, arab. Arzt, Philosoph und Schriftsteller, dessen philosoph, mathemat., astrol. und medizin. Schriften zu Ende des Mittelalters zum großen Theile in's Lateinische übersett wurden. A. lebte vom Ende des 8. bis

um die Mitte bes 9. Jahrh.

Alfinous, Philosoph aus der Schule Plato's, lebte im 1. Jahrh. n. Chr. Er schrich eine "Ginleitung in die Bhilosophie Blato's" (berausgegeben von Ficinus, Paris 1533, u. A.,

zulett von Fischer, Leipzig 1783).

**Alfmaar.** 1). Bezirk ber niederländ, Brovinz Nordholland. 2) Hauptstabt dieses Bezirks, am großen Amsterdamer Canal, 5 b. M. NNW. von Amsterdam und etwa 14 Dt. von der See entfernt, fcon und regelmäßig gebaut, fauber gehalten, von vielen fleinen Caralen burchichnitten, an beren Ufern Baume angepflangt find, geräumiger Safen, bebeutenber Handel mit Butter und Kafe, Salz, Seife- und Essigabritation, Töpferwaaren, Gerbereien, 11,308 E. (1864). Berühmt als Geburtsort Heinrich's von A. (f. Reineke Bos) und burch bie bierfelbst am 18. Oft. 1799 zwischen bem franz. General Brune und bem Berzog von Pork abgeschlossene Capitulation, durch welche sich Letterer verpflichtete, das engl.ruff. heer aus Holland zu entfernen.

Altman, lhrischer Dichter, ber einzige Dichter unter ben Spartanern, geb. in Sarbes, fiedelte nach Sparta über, woselbst er um die Witte des 7. Jahrh. v. Chr. ledte und dichtete. Bon seinen Gebichten find nur noch wenige Bruchstude vorhanden, wie in bem von Bergt heransgegebenen Werte "Poetas lyrici grasci" (2. Auflage, Leipzig 1854). Eine Gattung ber battplischen Berkart ist nach ihm Altmanischer Berk benannt.

Allmaon, Sohn bes Amphiarans und der Eriphhle, wurde im zweiten berühmten Feldjuge gegen Theben jum Oberhaupte ber Epigonen gewählt, tobtete ben Laodamas, bes Eterolles Cohn, im Zweitampfe und eroberte und zerftorte Theben; rachte ben Tob scines Laters, ber von seiner Frau ben Feinden fiberliefert worben war, wurde aber nach bem Tote seiner Mutter von den Furien verfolgt und fand erst auf einer vom Flusse Achelous gebildeten Infel eine Zuflucht. Dort verheirathete er fich mit einer Tochter des Achelous, der Kallirrhoe, murbe aber balb von ben Sohnen bes Phegens ermorbet.

Altmene, Tochter bes mycenischen Königs Electryo und ber Anaro, Fran bes Amphitryo, Mutter bes Iphilles und (aus einer Umarmung mit Zeus) bes Herfules, vermählte sich später mit Rhadamanthus und wurde nach ihrem Tode als Stammmutter ber Herakliben von ben Dichtern besungen und in einem Tempel bei Theben göttlich verehrt. gitized by

Alfshol, ober Weingeift, eine farblofe, leicht entzändliche Fluffigkeit, von brennendem Geschmade, welche mit einer blaß-blauen Flamme brennt und bei 173° F. tocht. A. gefriert nicht, wird bei 150° F. nur etwas dicklussig, ist daher zu Thermometern besser gecignet als Quecksiber. Sein specifisches Gewicht beträgt bei 60° F. 0,7092. Ganz wasserfreit besteht A. ans 52,3 Proc. Kohlenstoff, 1304 Proc. Wasserstoff, 34,75 Proc. Sauerstoff. Die chemische Formel ist C<sup>4</sup>H<sup>6</sup>O<sup>2</sup>=C<sup>4</sup>H<sup>5</sup>O+HO. A. besitzt eine starte Affinität zum Wasser und entzieht baffelbe allen feuchten Körpern, mit benen er in Berührung tommt. raber and ber Luft die Feuchtigkeit und wird beshalb schwächer, b. i. wasserreicher, wenn man ihn berfelben aussett. Diefer Eigenschaft halber wird er zur Anfbewahrung organischer Substanzen, hauptfächlich anatomischer Praparate, vielfach verwandt und weil er ein Gerinnen ter albuminhaltigen Stoffe bewirft. Wenn er in die Abern lebender Thiere gebracht wird. hat er deshalb auch den Tod zur Folge.

Wenn man den A. mit Baffer mischt, so wird eine, je nach dem Berhältniß der beiben Stoffe, mehr ober weniger bebentenbe Bolumen-Berringerung und Barme mahrnehmbar; am bemerklichsten, wenn 54 Broc. A. mit 46 Broc. Wasser gemengt werden. Rein wird A. selten bereitet; meistens ist er mit Wasser verdlinnt; wenn fast ober ganz rein, nennt man ibn Spiritus.

Seinen Namen hat der A. von dem hebräischen Worte Kohol, Färben. Die orientalischen Prauen pflegten ihre Augenbrauen mit verfchiedenen Stoffen zu farben, meistens mit einem Braparat von Antimonium; biefem galt Anfangs hauptfächlich bie Benennung. Später wurde diefelbe auch auf andere Farben, und schließlich auf das dieselben auflösende Material, den A.,

Man bereitet A. durch Jährung organischer und selbst mineralischer Substanzen (Steintoble) durch Destillation und endliche Rectification ber baburch erzielten Brodukte. brauchlichfte Babrungsprozeß ift unter bem Namen altoholische ober Beingabrung befannt. Derfelbe besteht barin, daß man zuderhaltige Flüfsigkeiten, entweder den Tranbensaft oder Maische mit einer beliebigen Hese (f. b.) mischt und die Mischung einer Temperatur von 700 -80° F. anhaltend anssett. Die Flussigkeit hebt fich, bilbet Schaum an ber Oberfläche und entwidelt viel Gas, meistens gewöhnliche Kohlenfaure. Die auf diese Art gewonnenen Substanzen benennt man, je nach den verwandten Flussisteiten, auch verschieden. Aus Trauben gewinnt man so den Wein, aus Maische Bier ober Ale, aus Aepfeln den Apfelwein, aus Reis Reis-Bier zc. Wenn man die durch Gabrung gewonnenen Stoffe bestillirt, so gewinnt man reinere, altoholische Fluffigfeiten; aus Bein ben Branntwein ober Cognac, aus gegobrenem Buder ober Melaffe-Saft ben Rum. Durch Defillation ber gegobrenen Getreibe-, hauptsächlich Gerste-Maischen, gewinnt man Whisty, Gin und die verschiedenen Schnäpse und Liqueure, ans Reis: Bier, Arad. Durch Destillation kann man jedoch nie absoluten A. erhalten. Derfelbe ift nur baburch zu gewinnen, bag man nach zwei- bis breimaliger Deftillation ber altoholischen Fluffigkeit solche Stoffe aufent, welche bedeutende Affinität für das Wasser besitzen. Dieser Brozes heißt Rectification. Gewöhnlich wird dazu Kalt, tohlenfames Kali, wafferfreies fowefelfaures Aupfer ober olorfaures Calcium gebraucht. Selbst auf diese Art jedoch wird nur sehr schwer wirklich reiner A. gewonnen.

Das specifische Gewicht des A. ändert sich je nach dem größeren oder geringeren Wasserge= halt besselben. Da es sehr wesentlich ist, den wahren Gehalt zu kennen, so hat man ein Instrument, das Alfoholometer (f. d.), verfertigt, welcher bei einer gewissen Temperatur den Al-Topolgehalt genau angibt.

Der A. ist mit Delen, flüchtigen Säuren und allen Fetten lösbar, löst Gase, verschiebene Salze, Harze, atherische Dele, fette Körper und Alfaloide, sowie viele organische Körper; ebenso Jod, Brom und in geringen Zusätzen auch Phosphor und Schwesel. Ueberhaupt löst er alle wafferhaltigen organischen Stoffe. Er wird baher chemisch zur Lösung von Harz und Summi, jur Bereitung von Lad, in Apotheten jur Entfernung ber attiven Bflanzentheile, b. i. zur Bereitung von Tincturen, ebenso bei ber Anfertigung von Chloroform, Aether, Salpeterfäure z. gebraucht. Die Lösung einiger Salze in A. andert die Farbe seiner Flamme, fo 3. B. brennt die Löfung von Barpt gelb, die von Kalt rothlich x. In Form geistiger Getränke findet der A. seine größte Berwendung, welche, verdlinnt genossen, nicht schadlich, im Uebermaß jedoch zerstörend wirten. Zur Ansbewahrung organischer Körper, zur Essigbereitzug und für chemische und ärztliche Zwecke wird er auch vielsach verwandt.

Um ihn als Getränk unbrauchbar, für chemische Zwede jedoch wirksam zu machen, wird er in England häufig mit etwa 10 Proc. Naphtha gemischt und als Methyl-Spiritus auf den Digitized by GOOGIC

Martt gebracht.

A. tann ans Holz bargestellt werben und wird in Fabriten, welche Papier ans ber Solz-

fafer bereiten, als Nebenprodutt gewonnen.

Altaholate beifen die nach festen ftöchiometrischen Berbältnissen eingegangenen Berbindungen bes Alfohol mit gewissen Salzen (Chlorcalcium, salpetersaure Magnesia); Altohol at uren, Bermischungen des Altohol mit frischen Pflanzensästen, damit die wirtsamen Sub-

Ranzen ber letteren nicht zerfet werben.

Alfsholsmeter, ein Instrument, welches dazu dient, das specifische Gewicht albeholhaltiger Flüssigieiten, also den wahren Alloholgehalt derselben zu erkennen. Je größer der Albeholgehalt einer Flüssigkeit, desto geringer ist dessen spece. Gewicht oder Dichtigkeit. Der Al ist gewöhnlich in Form eines, unten beschwerten, an beiden Euden geschlossenen Glasrohres, welches in der altoholhaltigen Flüssigkeit desto tiefer einsinkt, je größer der Alsoholgehalt. Sine an dem Instrument angebrachte Stala dient dazu, den Gedalt sofort erkennen zu lassen. Die Zahleneintheilungen sind nach den verschiedenen Spstemen auch verschieden eingerichtet. In Dentschland wird meist der Tralles'sche, in den Ber. Staaten jedoch der Beaume ich A. gebraucht. Beide können nur dei gewisser Temperatur als zuverlässig gelten. Um dieselbe zu erkennen, ist an dem A. häusig ein Thermometer angebracht.

**Alforan**, f. Roran.

Altornorinde, die Rinde der zu den Papilionacene' gehörigen Bowdichia vigilioides Amerita's; diefelbe, früher, namentlich in Frankreich, gegen Lungensucht gebraucht, ist röthlichbraun von Farbe und wirft abstringirend.

Alfoven (vom arab. al-kubbe, das Hohle, Gewölbte), ein meist burch eine Glasthitr vom Zimmer abgetrenntes Nebengemach, welches man gewöhnlich als Schlafgemach benutzt.

Alfhone. 1) Rame einer Plejabe. 2) Tochter bes Acolus und ber Aegiale, Frau bes Königs kepr in Trachin, bem fie mit so aufrichtiger Liebe zugethan war, daß sie sich, als ber Leichnam ihres Mannes, ber bei einem Schiffbruch um's Leben gekommen war, an das Ufer geschwemmt wurde, selbst im Meere ertränkte. Die Götter verwandelten Beibe in Eisvögel (Alkhon).

Alfysnijches Meer (alte Geogr.), Rame bes oftl. Theiles des Meerbufens von Korinth,

an ben Ruften von Megaris und Bootien.

Allyonische Tage (vom griech. Allyon, Gievogel) werben Tage mit ruhigem, heiterem Wetter beshalb genannt, weil sich au solchen Tagen ber Eisvogel auf bem Meere zeigt, ober, wie Andere behaupten, brutet.

Allabatti, feine oftinb. Zeuge, meist gestickt.

Alla brove (ital.), in raschem Takte; Andeutung, daß ein Mustistud noch einmal so schnell vorzutragen sei, als dies eigentlich durch die Noten angezeigt ist, so daß also die Ganzen Noten als Halbe, die Halben als Biertel, die Biertel als Achtel, n. f. w., gelten. Diese Taktart heißt auch durch strich en er Takt, weil man sie mit einem durchstrichenen C bezeichnet; andere Bezeichnungen sind 2/, oder 2.

Alla diritta (ital. Mufitausbrud). 1) Mit ber rechten Sanb. 2) Stufenweis auf-

und absteigenb.

Allagit, die am Harz vorkommende grüne und braune Art des Riefel-Mangans, aus Man-

ganoryd und Riefelfaure bestehend.

Allah (nach dem arab. al ilah), arab. Name des Gottes der Mohammedaner, kommt meist in Zusammensenungen mit einem oder mehreren der 99 Epitheta Gottes vor, die, zu einer Litanei verbunden, deren hundertster Name A. selbst ist, den Rosentranz der Moslems bilden.

Allahabab. 1) Prov. in der angloind. Präsidentschaft Bengalen, 12,012, engl. O.-M. 3,710,263 E. (1861, meist Hindus), Diamanten, Baumwolle, Juder. 2) District dieser Brov., 2,806, engl. O.-M., 1,380,000 E. (von denen 180,000 Mohammedaner). 3) (A., b. i. Stadt Gottes), Hand to a bi dieses Districts mit 64,785 E. (1861), au der Mündung des Jumna in den Ganges, 450 engl. M. nordwessell. von Calcutta, seit 1801 zu England gebrig und Sit des Gouverneur-Leutenants der nordwessel. Provinzen, mit startem Fort, das deide Flüsse beherrscht. Den hindus gilt A. als Ballsahrtsort; sie daden sich daselbst im Ganges, den sie nach seiner Bereinigung mit dem Jumna für heitig halten.

Alla-Riliffin, Dorf im turt. Ejalet Salonichi. Rabe A. befinden fich die Ruinen bes

alten Bella, Der Refibenz bes Rönigs Philipp von Macedonien.

Allamanda, eine zu ber Familie ber Apocynaceae-Allamandeae gehörige Pflanzengattung, mit zweiklappigen Kapfeln, welche ihre Samen an den Klappenrändern trägt; die Frucht ist die einer Gentianee. Arten: A. cathartica, eine in Guiana, Surinam und Capenne vorkommende Schlingpstanze mit schönen goldgelben Blumen, aus deren Blättern in Guiana ein schr gutes Purgirmittel bereitet wird; A. verticillata Osiindien's, welche ganz

befonders als Zierpflanze cultivirt wird. Die A. wurde von Linns nach dem Professor Alla- mand in Leuben benannt.

Alla minuta und Al minuto (ital.), im Rleinen oter Ginzelnen, hauptfächlich in Bezug

auf ben Berkauf von Waaren gebraucht, das franz.: en détail.

Allamuchy ober Allamuchee (fpr. Aellemutschi), Postborf in Warren Co., R. 3., etwa 60

engl. M. nördl. von Trenton.

Allan (spr. Aellan), David, ber "Schottische Hogarth", geb. am 13. Febr. 1744 in Alloa im County Cladmannan, Schottland, Schiller bes Robert Fowlis in Glasgow, studirte später in Rom, wo er sich bald auszeichnete, kehrte 1777 nach London zurück, ließ sich in Edinburg als Portraitmaler nieder und wurde 1786 zum Director der dortigen Aunstaldemie er-

nannt, in welchem Amte er am 6. Aug. 1796 farb.

Allan, Dugh und Anbrew, zwei Brilber, Gigenthumer und Lenter ber (nachft ber Cunarb'ichen in Rew-Port) größten Dampfichiffelinie zwischen Europa und Amerita und zwar speciell Britisch-Rorbamerita, mit bem Git in Montreal (Canada). Die hauptperson ber Compagnie und der eigentliche Grunder bes ganzen grofartigen Geschäftes, das schnell eine ber wesentlichsten Stützen bes europäischen und nordameritanischen Sandelsverkehrs geworben ift, ist ber ältere Bruder Hugh Allan. Er wurde am 29. Sept. 1810 zu Saltwats, Graf-Sein Bater war Schiffscapitan. Schon mit 13 Jahren schaft Apr, in Schottland geboren. verließ er die Schule und ging mit bem Bater jur Gee. Dann besuchte er bas Seemanns. institut zu Greenock, studirte befonders Schiffsbau und ging hiernach nach Canada, that daselbst zunächst Dienste in einem Mobewaarengeschäft; erst nach einem Jahre fand er Berwendung in einem Schiffsbanhofe, ward nach vier Jahren (25 Jahre alt) Theilhaber an dem Geschäfte und alsbald Chef besselben. Die Firma Allan, Rae & Co. existirt noch zu Onebec und Mont-Bahrend ber Revolution 1837-38 that er Militärdienste; 1841 gelangte er in ben Bests seines ersten Schiffes, einer Brigg; er bante mehrere solcher Schiffe; 1851 zog er einen feiner jungeren Brüber, Andrew, mit in's Geschäft und fie bauten zwei Dampfidiffe, bie aber von der englischen Regierung zum Dienfte im Schwarzen Meere erworben wurden. 1856 hatten sie vier andere solche Schiffe fertig, mit denen sie eine vierzehntägige regelmäßige Fahrt zwischen Europa und Amerika unternahmen, zwei westere Brilber baffir in Liverpool statio-1859 hatte sich die Zahl der Schiffe zu sechs vermehrt und fie fuhren nun jede Eine andere Linie wurde bann birect nach Glasgow eingerichtet, und balb eine britte **Ж**ыфг. Jest besitzen bie Allan's nicht weniger als 18 Dampfichiffe, bie zwischen direct nach London. Montreal und Großbritannien fahren, im Winter in Portland anlegend, flatt den St. Lorenzstrom herauffahrend. Das größte und eleganteste barunter von 3300 Tonnen heißt "Germany." Daneben bestigen bie A.'s 25 Segelschiffe von zusammen 20,000 Tonnen Gehalt. Dugb A. war es auch, ber ben ersten Anstoß zu bem Telegraphen-Rete fiber ganz Britisch-Nordamerita gab, und ift feitdem ftets Brafibent ber Anstalt geblieben. Daneben ift er Director einer ber erften Banten in Montreal. Er ift jest einer ber reichften Manner in gang Britisch. Nordamerita. Man berechnet, daß bas Schiffsgeschäft allein einen Reingewinn von \$40,000 wohentlich abwirft. Die Allan's haben ihre eigene Bersicherungs-Anstalt gegen alles Unglud auf ber See, und man hat berechnet, bag bieselbe noch einen namhaften Ueberfong in Caffa behalt, and wenn fie 3-4 Schiffe jahrlich verlieren follten.

Man, Sir Billiam, engl. Maler, geb. 1782 in Edinburg; aus einer unbemittelten Familie stammend, wurde er zunächst Lehrling bei einem Wagenlackirer, verließ denselben aber bald, trat in die Zeichenschuse ein, begab sich später nach London, wo er in die königliche Akademie aufgenommen wurde, wandte sich hierauf nach Austland, wo er 10 Jahre lang in Betersburg lebte, bereiste während dieser Zeit die Krim, Circasslen, die Tartarei und Altrei und kehrte 1814 mit zahlreichen Stizzen nach England zurück, die er in verschiedenen Gemälden ("Skavenmarkt zu Constantinopel", "Circassische Gefangene" u. s. w.) verwerthete; 1842 wurde er in den Ritterstand erhoben, nachdem er 1838 zum Präsidenten der schott. Akademie

ernannt worben war. In letterem Amte farb er am 22. Febr. 1860.

Allanburg (fpr. Aellenborgh), Bostvorf in Welland Co., Ontario, brit. Amerika, am Welland Canal, 7 engl. M. von St. Catharine's, Mehl- und Sägemühlen, Tuchfabriken, 321 E.

Allandale (fpr. Aellendehl). 1) Boftborf in Baberfhem Co., Ga. 2) Dorf in

Goodhue Co., Minnesota, 15 engl. M. WSB. von Retwing.

Manit ist ein im Ninorhombischen Spstem trystallisirendes Mineral, von schwarzbrauner bis schwarzer Farbe und Harz- bis Glasglanz. Er enthält Rieselsaure, Thonerde, Eisenoppvol und Kalt, nebst etwa 20—30 % von Cer-Lanthan und Didymoryden. Die verschiedenen Barietäten Allanit, Orthit, Kanthorthit, Pyrorthit, Uralorthit, Cerin u. s. wechseln sehr in ihrer Zusammensetzung. Er findet sich ziemlich hänfig in Granit, Spenit, Magneteisens lagern u. s. w., namentlich im Staate New York, Pennsplvanien, Norwegen, Schweben, Ural n. s. w.

Allantoin, f. Amnionfäure.

Allantsis, harnhaut, ist eine kleine verlängerte Blase, welche beim Fötus zwischen ber Gefäßhaut und Schafhaut liegt. Sie bildet sich am unteren Ende des Fötus und steht mittelst des Urachus in Berbindung mit der Harnblase. Bei Thieren ist sie deutlicher nachzuweisen, als beim Menschen, der bei seiner Geburt kaum mehr eine Spur davon zeigt. Die Harnhaut wird bei weiterer Entwickelung sehr gefäßreich und enhält Zweige der später sich bildenden Nabelgefäße, welche sich mit den Gefäßen der Mutter durch die Nabelschuur vereinigen.

Allantotogison (griech.), Wursigift, bas sich in verborbenen Leber- und Blutwürsten bildet. Allantsee oder Alantsee, Gebrüder Leouhard und Lutas A., aus Augsburg stammend, Begründer der ersten Buchhandlung in Wien, deren erstes Berlagswert im Jahre 1511 er-

schien. Leonhard starb am 7. Januar 1518, Lukas im Dezember 1522.

Alla polacea (ital. Musikansbrud), im Tatt ber Polonaise.

Alla prima (ital.), nämlich gemalt, nennt man, im Gegensatzu retouchirt, ein Bild, bas

ohne Grundirung gemalt ift.

Allard (fpr. Allahr), Jacques François, franz. General, der in Indien große Auszeichnung erlangte, geb. 1785 in St. Tropez, fungirte zunächst unter Napolcon als Abintant des General Brune, wandte sich 1815, nach Brune's Ermordung, nach Berslen, wo er Oberst wurde, von da nach Afghanistan und endlich 1820 nach Lahore, wo er in Dienste des Rundschit Singh trat, von diesem, nachdem er das Her nach franz. Muster organisirt hatte, zum Generalissimus ernannt wurde und eine Eingeborene heirathete. Bon einer Reise nach Frankreich (1835) nach Lahore zurückgeschrt, starb er am 23. Jan. 1839 in Peschawer.

Alla siciliano (spr. alla sitschiliano, ital. Musikausbruck), nach sicil. Tanzweise.

Allaffae, Stadt mit 4047 E. (1866) im franz. Depart. Corrège, etwa 3 b. M. westlich

bon Tulle.

Allaffrage, Canal zwischen ben Sunda-Inseln Lombot und Sumbawa im Malaiischen Archipel, 12 b. M. lang und an seiner engsten Stelle 2 M. breit, wird für die beste Durchfahrt burch die Sundagruppe öftl. von Java gehalten.

Alla strotta (ital. Musikausbrud), in leichtem, schnellem Tempo.

Allata (lat.), das hinzugebrachte, wie z. B. das von der Frau in die Ebe Zugebrachte; taher: Allatur (vom lat.), im ungar. Rechte die Mitgist der Frau oder den Zuschuß bedeutet, den Andere zum haushalte liesern, an welchem dem Manne jedoch nur die Ausniesung zusteht.

Alla tempera (ital.), Temperamalerei, eine Art ber Malerei, welche seit ber Erfindung der Delmalerei nur noch beim Retouchiren von Frescogemälden Anwendung sindet. Ihr Wesen besteht darin, daß man bei Mischung der Farben Leim, Feigenmilch, das Gelbe

bes Eics ober andere Klebestoffe als Bindemittel benutt.

Allatins, eigentlich Allacti (fpr. Allatschi), Leo, Bibliothetar bes Batisans und herausgeber und Ueberseter verschiedener Antoren, auch selbst Schriftsteller, geb. 1586 auf der Juscl Chios, gest. am 19. Januar 1669, wurde in seiner Jugend von einer einstußreichen Familie in Calabrien adoptirt und erhielt seine Ausbildung im griech. Colleg in Rom. Seine Schriften, unter denen die über elassischen Philologie als die bedeutendsten hervorzubeben sind, bekunden ein eingehendes Studium der Quellen, ermangeln aber eines seineren Geschmades. Er gab sich große Mühe, eine Bereinigung der römisch-kathol. und griech. Kirche berbeizussühren.

Allatoona (fpr. Aelletuhne), Postborf in Caß Co., Sa., an der Western-Atlantic-Bahn, 130 engl. M. nordwestl. von Milledgeville. A. wurde am 5. Ott. 1864 von den Consöderirten unter General French angegriffen, von der kleinen Bundesgarnison aber unter General Corse mit Erfolg vertheidigt. Die Unionisten verloren 700 Mann, der Berlust der Consöderirten wurde auf 2000 Todte und Sesangene geschäht. General Corse erhielt eine Wunde

im Gesicht.

Alla turka (ital. Musikansbruck), nach ber Art, nach bem Geschmack einer türkschen Melovie.

Allauch (fpr. Allosch), Stadt mit 3629 E. (1866) im franz. Depart. Bouches-du-Rhone, auf einem Higel erbaut, 11/2, d. M. nordöstl. von Marseille.

Alla zoppa (ital. Musikausbruck), hinkend; Andeutung, daß der Werth einer guten Taktnote auf den schlichten Takttheil verlegt ist; hauptsächlich aber die Figur, bei welcher zwischen

2 gleichgeltenden Roten eine Note von noch einmal so viel Werth steht, wie z. B. zwischen 2 Balben Roten ein Biertel.

Albee (spr Ahlbih), Ortschaft mit 133 E. (1864) in Saginaw Co., Staat Michigan

(B:r. St.).

Albright (fpr. Ahlbreit), Bostdorf in Breston Co , Staat Birginia (Ber. St.). Alle, Fluß in Oftpreußen, Nebenfluß bes Pregel, in welchen er nach einem 24 b. M. langen Laufe etwa 7 M. oberhalb Königsberg mundet, entspringt an der füdl. Grenze von preuß. Polen.

All hement (fpr. Alläschmang, franz.). 1) Anlockung, Reizung; baber: Reizmittel. 2)

B:i Aupferstechern: Reinstich, saubere Führung bes Stichele.

Alectores, zur Zeit der rom. Raifer die Steuereinnehmer für den Fiscus. Alle (fpr. Alleh, franz.), ein Gang oder Weg, beffen beide Seiten mit Baumen (meist

Birden, Pappeln, Sichen ober Obstbaumen) bepflanzt find, Baumgang.

Alegan (fpr. Aellegen). 1) Connty im fühmestl. Theile des Staates Michigan (Ber. St.), grenzt an ben See Michigan, jablt auf 840 engl. D.-M. 18,849 (barunter 178 Farbig!) E. (1864), vom Ralamazoo, ber mit kleinen Dampfern foiffbar ift, burchschnitten, auch von den Fluffen Blad und Rabbit bemaffert; Boben wellenformig; an den Fluffen allnvial, an anderen Stellen fandig und thonig; das County ist fast ganz mit Waldungen bedeckt, die sutes Banholz liefern. Gegründet 1835. 2) Hanptstadt biefes County, an beiden Ufern bes Kalamazoo, über welchen bafelbst eine Brude führt und welcher bis A. für kleinere Boote Shiffbar ift, 72 engl. D. fübwestl. von Lanfing und 160 D. nordwestl. von Detroit, ausgelegt im Jahre 1835, 2052 (barunter 46 Farbige) E. (1864); lebhafter Holzbandel, Poststation, mehrere Kirchen (barunter 1 beutsche Methobistenkirche).

Allegat (vom lat.), f. v. w. Citat, b. h. eine ans einer Schrift ober einer Rebe eines Anberen wörtlich angeführte Stelle; daher: allegatim (lat.) auführungsweise; Allega-

tion (fpr. Allegaziohn), bas Anführen einer Schriftstelle.

Allege (fpr. Allehich, franz.), bas ital. Allegra, ein zum Löschen ber Ladung größerer Shiffe verwandtes Meines, leichtes Fahrzeng, ein Lichter; baber: Allogement (fpr. Allehich-

mang), Gutlastung, Abpactung.

Alleghany (fpr. Aelleghebni), Rame eines in Potter County im nordl. Bennfplvanien Ber. St.) entspringenden Flusses, welcher, nachdem er eine kurze Strede durch den Staat New Port gefloffen ift, burch Bereinigung mit bem Monongabela bei Bittsburg ben Obio bildet. Der A. fließt burch bergige, holze und tohlenreiche Gegenden und ist bis etwa 200 engl. D. oberhalb Bittsburg mit kleinen Dampfern schiffbar. Barren, Franklin und Lit-

tanning find bie wichtigsten Stabte an feinen Ufern.

Alleghany, Rame mehrerer Counties in ben Ber. Staaten Nordamerita's: 1) im fildwestl. New Port, an Bennsplvania grenzend; 1050 engl. Q.-W., 40,285 E. (1865); unter benfelben 542 Deutsche, Die besonders in den Ortschaften Wellsville (276), Grove (61), Caneadea (48), Allen (33), Angelica (32) x. anfässig waren; vom Genessee und bessen Rebenstässen, die zahlreiche Mehl- und Sägemühlen treiben, bewässert; die Fälle des Genessee bei Portage im nördl. Theile bes County liefern eine bebeutenbe Waffertraft; Boben am Geneffee higelig, im Often und Westen flach, im Allg. fruchtbar, im Norden jum Getreideban sehr geeignet, obgleich das ganze County mehr Weide- als Aderland bietet; durchschuitten von der New Port-Erie-Bahn und vom Geneffee-Canal; gegrundet im Jahre 1806 aus einem Theile Des Geneffee County; Raseneisenstein und Ralkstein. Hauptstadt: Belmont. 2) Im fubweftl. Bennfplvania, 750 engl. D.-M., 178,831 E. (1860) und 1869 auf ungefahr 300,000 E. (unter benselben 75,000 Deutsche) geschät; gegrundet im Jahre 1788 und nach dem Flusse Alleghand benannt; bewässert von den Flüschen Chartiers, Turtle und Bine, fowie von den Fluffen Youghiogheny, Alleghany und Monongabela, welche beibe letteren fich nahe bem Mittelpuntte bes County, bei ber hauptftadt (Bittsburg) beffelben, bereinis gen und den hierauf in sudwestl. Richtung fließenden Obio bilden; Boden nahe dem Flüsser hügelig, an vielen Stellen felfig und zerklüftet, prachtvolle Landschaften bildend, im Nordweften thonig, im Silboften taltig, fast im gangen County jedoch gutes Aderland bietend; nabe Bittsburg reiche Minen bituminofer Roble, gleichwie an bemfelben Blate gablreiche Gifen-, Glas-, Bollen- und andere Fabriten (f. u. Bittsburg); ber Bennsplvania-Canal, welcher bem Laufe bes Alleghann und Dhio folgt, burchschneibet bas County; in Bezug auf Industrie und Einwohnerzahl ist A. das zweite County Bennsplvania's. Im Jahre 1869 zählte bas County: 2 Stabte, Bittsburg und Alleghanh City; 19 Boroughs, Bellevue, Birmingham (70 Broc. Deutsche), Bradbods, Cast Birmingham (70 Broc. Deutsche), Elizabeth, Etna, McReesport, Millvale, Monongabela, Mount Bashington, Ormaby, Semidlen,

Sharpsburg, South Bittsburg, Tarentum, Temperance, Union, West Clizabeth, West Bittsburg und 43 Town fbip 8. Sauptstadt: Bitteburg, mit ben Endpunkten breier Babnen: der Central-, der Bittsburg-Fort Wayne-Chicago- und der Bittsburg-Kittanning-Bahn. 3) 3m äußersten Westen Dary lanb's, an Bennsplvania und Birginia grenzend und im Suben vom Botomac umflossen, etwa 800 engl. D.-M., 28,348 E.; bie größte Länge 65 M., Breite zwifchen 7 und 35 M. variirent; burchfloffen im Beften vom Youghiogheni und bemaffert von ben Flufchen Town, Evils, Wills und Glabe; gebirgig burch ben Sauptzweig bes Alleghany-Getirges und mehrere andere fleinere Gebirgegige; Boden felfig, gerriffen, in ben Gebirgsgegenden fruchtbare Thaler mit prachtigem Beibeland; Rafffein, farbiger Sandstein, Gijenerz, Steintohlen (aus den Minen bei Cumberland); bie Steintohlenlager find 3-14 F. bid und erftreden fich vom Botomac bis zur pennsplvanischen Grenze; burchschnitten von der Baltimore-Obio-Bahn. Hauptstadt: Cumberland. 4) Rabe bem Mittelpunkte des Staates Birginia, 500 engl. Q.-M., 6765 E.; durchflossen vom Jadjon, ber sich an ber Oftgrenze mit bem Cow Basture vereinigt, um ben Jamcofing zu bilben, bewäffert bon ben Flligden Potts und Dunlop; gebirgig im Nordwesten burch ben Bauptarm bes Alleghany-Gebirges, im Guboften burch einen "Middle Mountain" genaunten Bergruden und im Juncen burch die "Warm Springs-" und "Peters Mountains"; die Scenerie bes County fehr romantisch; Boben in ben Thalern fruchtbar; Gifenerz in ziemlicher Menge gefunden; die Mineralquellen "Red Sweet Springs" haben einen guten Ruf und find durch Anstalten bedeutend verbeffert worden; vom Countufit, Cobington, bis nach Gunandotte am Dhio soll eine Sisenbahn gebant werben, wie auch bis nach Covington ber James-River-Canal fortgefest werben foll. Hauptstabt: Coving ton.

Alleghany, Name mehrerer Städte, Postdörfer und Townships in den Ber. Staaten Nordamerika's. 1) In New York, Postdorf und Township in Cattarangas Co., früber Burt on genannt, am nördl. Ufer des Alleghand und an der New York-Erie-Bahn, 408 engl. M. von der Stadt New York; das Dorf hat eine Bank; 2151 E. (1865), unter denselben 327 in Dentschland geboren. 2) In Pennsploan ia: a) Tewnship in Armsstrong Co., 2850 E.; b) Township in Blair Co., 1950 E.; c) Township in Cambria Co., 2300 E.; d) Township in Botter Co., 800 E.; e) Township in Somerset Co., 1150 E.; f) Township in Benango Co., 1850 E.; g) Township in Westmoresland Co., 2200 E. and h) Township in Dutler Co., 1000 E. 3) In California, Postdorf in Sierra Co., am Kanaka Creek, 60 engl. M. NND. von Marysville,

500 E.

Alleghanh Cith, Stadt in Alleghanh County im westl. Theile des Staates Bennsplvanien, ist zum Theil am rechten Ufer bes Alleghanhflusses, zum Theil am rechten Ufer bes Dhiofluffes gelegen, nachdem letterer fich burch Bereinigung bes Alleghany- mit bem Donongahelafinffe gebildet hat, fo daß die Stadt auf der Gubfeite hallmondformig von ben beis ben Fluffen begrenzt wird. A. ist auf einer fanften Abbachung, welche sich vom Fluffufer nach einer nördlich gelegenen Reihe von Hügeln erstreckt und auf diesen selbst erbaut, ber Rordseite Bittsburg's (f. b.) gegenüber. Den Berfehr über ben zwischen beiben Städten fließenben Alleghand vermitteln 4 Bruden, barunter eine ber von 3. A. Röbling (f. b.) construirten berühnten Drahthängebruden und eine Sisenbahnbrude; eine fünfte Brude ist im Bau begriffen. A. erhielt i. J. 1828 den Freibrief als Borough, i. J. 1840 den als Stadt, welche i. J. 1868 durch Bereinigung der Boroughs Duquesne und Manchester mit derfelben bedeutend vergrößert wurde. Gegenwärtig (1869) beträgt die Bevölferungszahl 75,000 (gegen 28,702 i. J. 1860), worunter Deutsche mit 35,000 Seelen vertreten find; in ber Statt wohnen 1,800 Farbige. Die Bevölferung nimmt feetig zu, theils burch Ueberflebelung von Pittsburg aus, theils burch Einwanderung aus anderen Staaten und Europa. In A. ist der sidwestl. Endpunkt ber Western-Bennsplvania-Babn; burch die Stadt passiren die Bittsburg., Fort Wanne-Chicago-Bahn und die Cleveland-Pittsburg-Bahn. Nach Enbpunkten ber Stadt und Bitteburg erleichtern 4 Pferbeeifenbahnrouten ben Bertebr. Ausgedehnte Partanlagen tragen viel zur Berschönerung ber Stadt bei. Als Staatsanstalt ift bie bier befindliche Western Benitentiary zu erwähnen. Unter ben zur Belehrung bestimmten Brivatanstalten ift 1 College für Farbige beider Geschlechter, 1 öffentliche Bibliothet und 1 höheren wiffenschaftlichen Anforderungen genugende Sternwarte. Die Stadt unterhalt 11 Freischulen, barnnter ist 1 filr Kinder Farbiger; nur in 1 berfelben wird beutscher Sprachunterricht er-In A. befinden sich 10 bentiche Kirchengemeinden, nämlich 3 katholische, 3 ver. evangelifche, 2 methodiftifche, 1 lutherifche und 1 presbyterianifche. Bebe ber Gemeinden unterhalt 1 beutsch-englische Schule; von Pittsburg aus wird noch 1 solche Schule für Kinder lutherischer Confession unterhalten. In biesen 11 Schulen werben burchschnittlich zusammen

1250 Kinder unterrichtet. An deutschen Bereinen bestehen in A.: 4 Gegenseitige Unterstitzungsvereine ohne confessionellen Charakter, 4 Gegenseitige Unterstützungsvereine silt Ratholiken, 1 Freimaurer-Loge, 4 Logen der American Protestant Association, 2 Logen der Odd Fellows, 2 Rothmänner-Stämme, 2 Druiden-Paine, 1 Harngari-Loge, 1 Loge der Guten Bridder, 1 Conclave der Sieden Weisen Männer, 1 Turnverein und 4 Gesangvereine, welche nicht mit Kirchengemeinden in Berbindung stehen. Mitglieder des Grütsi-Bereins und des Bereins der Sohne Winkelried's sind Bürger schweizerischer Abkunft in A. und der Umgegend. In 40 deutschen Bauvereinen wird ein bedeutendes Capital umgesetzt. Bon den 6 Banken der Stadt ist 1 eine deutsche Sparbank. Die umfangreichen commerciellen und industriellen Berhältnisse A.'s stehen mit denen Hittsburg's in engster Berbindung und kann daher nicht besonders darüber berichtet werden. Sine aussührliche Gesammtbartellung dieser Berhältnisse nicht weshalb die periodische Presse Werbindung zugleich die Berhältnisse A.'s behandelt und letzteres ohne eine eigene periodische Presse sisten ist.

Alleghany College (fpr. Kolletsch), f. Meabville.

Alleghany Mountains (fpr. Ae. Mauntins) ober Appalachian Mountains (fpr. Aeppallatichian Dt.) ift ber Befammtname eines Gebirgsfpftems Nordamerita's, bas fich von bem zwijchen ben Neu-England-Staaten und bem Fluffe St. Lawrence gelegenen Theile Canaba's burch gang Bermont, ben westl. Theil von Massachusetts und bie mittleren Atlantis fcen Staaten nach bem nördl. Theile Alabama's bingieht. Den Ramen Appalachian Mountains erhielt bas Gebirge von ben Spaniern unter De Soto, die benfelben von bem Namen benachbarter Indianer ableiteten; Alleghany Mountains nannten es die ersten engl. Anstedler nach einem indianischen Worte, das "en blo 8" bedeuten sollte. Unter Ausschluß seiner gabireichen Abzweigungen nach Often und Westen beträgt die größte Breite bes Gebirges, und zwar in Pennfylvania und Maryland, etwa 100 engl. M., feine Länge etwa 1300 M. Jeboch weder im Norden noch im Guden läßt sich ein Endpunkt genan bestimmen, da es an beiben Enden in den hügeligen Regionen, die ihm folgen, nach und aufgeht und außerdem im Silven seine Gneißformationen in den Areidelagern jener Gegenden allmälig verschwinden. In seiner ganzen Ausbehnung bietet das Gebirge sowohl in Bezug auf die Höhen- als auch hinsichtlich ber Richtungslinie eine eigenthumliche Gleichförmigfeit, indem die Bobe ber Gipfel nur wenig variirt und die einzelnen Bergruden burchand teine besonderen Formationen, bie sie vor den übrigen anszeichnen konnten, erscheinen lassen. Die Rücken verfolgen, unter sich parallel, einen durch wenige Krümmungen unterbrochenen geraden Lauf, oft auf eine Entfernung von 50—60 M. von der geraden Linie kanm abweichend. Daher komunt es, daß die Thaler eine fan gleiche Breite haben und gleichfalls parallel laufen. Der Gebirgszug richtet fich im Allgem. nach ber Rufie bes Meeres, bem er burch bie Munbung bes Hubsonfluffes im Staate New York bis auf 50 M. nahe gebracht wird; weiter südl., namentlich von Cap Hatteras an, nimmt die Entfernung zwischen der Rufte und dem Fuße des Gebirges zu, bis diesche etwa 200 M. beträgt. In den Neu-England-Staaten erhebt fich die bill. Bafis 800, in Bennsploania 500 und weiter fubl. 1500 engl. F. In Birginia und Tennessee hat der Thalboben eine Höhe von 1700 F. An feiner breitesten Stelle, in Bennsylvania und Marpland, ist das Gebirge am niedrigsten, nämlich nur 2000 F. Aber dem Meeresspiegel.

Die wichtigsten Theile bes vielnamigen Spstems, bas im Allgem. einen Plateaucharakter hat und wefentlich aus Gesteinen der Uebergangsperiode besteht, find, in der Richtung von Rorben nach Saben, folgente: 1) bie Green Mountains (fpr. Grihn D., b. i. bie "Grunen Berge") Bermont's, welche eine eng jusammenhangende Bergfette bilben und in ihrem Sauptarme, ben ber Subsonfluß durchtreugt, Die fogen. Bighlands, b. i. Sochland) bilben. 2) Die White Dountains (fpr. Weit D., b. i. tie "Beigen Berge") in New Hampshire, bstl. von den Green M., mit dem 6234 F. hohen Mount Wafhington, dem böchiten Gipfel in den Neu-England-Staaten. 3) Die Abironback Monnta in 8 (fpr. Aebironbad M.), bie fich weftlich vom Gee Champlain auf einem 1500 F. hohen Blatean erheben und ihre höchste Erhebung im Mount Marcy (5123 F.) erreichen. 4) Die Acabian Dountains (fpr. Aedebbien Dt.), ein Blatean im Often bes Subfon, mit einer mittleren Böhe von 1—2000 F. und vielen Seen. 5) Die Catskill Mounta in 8 (fpr. Kättstill M.), von Bennsplvania östl. bis an ben Hudson reichend, mit bem 3567 F. hohen Round Top. 6) Die Alleghany Mountains oder Alleghanies im engeren Sinne, zwischen ben Fluffen Susquehanna in Bennsplvania und Ranawha in Birginia bon Rorboften nach Gildweften fich ausbehnenb. 7) Die Cumberlanb Dountains. im außersten Westen bes Spitems, Die Ebene bes Ohio begrenzend, mit ben Unterabtheilungen der Laurel- und Ches:unt-Mountains. 8) Die Blue Mountains (for Blub M. b. i.

bie "Blauen Berge") oder Blue Ribge (fpr. Blub Ribsch, b. i. "Blame Kette"), ber östlichste Theil des Spstems, zu den unter 35°—37° nördl. Br. gelegenen Blad Mounstains (fpr. Bläd M., d. i. die "Schwarzen Berge") gehörig, mit den Gipfeln Blad Dome (6760 F.), Balsam Cone (6668 F.), Blad Brother (6626 F.), Cat-Tail-Peak (6615 F.), Harry Bear (6606 F.), u. s. w., don denen der Blad Dome in North Carolina, nahe der Grenze von Tennessee, der höchste Gipfel des gesammten Gedingsspstems ist. Bwischen den Blue Mountains und dem westl. Theile der Alleghanies kesindet sich das 950—1900 F. hohe sogen. Appalach ich de Tafelland, das sedoch tein eigentliches Taselland ist, sondern don zahlreichen Bergreihen durchzogen wird. Unter letztern sind die Kittatin Mountains auf die Kinselland bie Kinselland bie Kinselland bie Kinselland bie Kinselland bie Kinselland wiederum sind die Fron- (spr. Siren, d. i. Eisen), Smoth. Smoth, d. i. Nauch), und Unafa Mountains auf der Grenze von Tennesse und North Carolina mit dem Mount

Supot (6224 F.) und bem Smoth Dome (6250 F.).

Die A. M., im außersten Diten aus oberen Secundarichichten, im Globoften bagegen aus tertiarem Mergel, Sanbstein und Thon bestehend, find reich an werthvollen Erzen und Mi-In ben Granitformationen, welche die unteren geschichteten Formationen umgürten und fich oft, wie in ber Gegend weftl. vom Champlain-See und in ben Sighlands ron Rew Pork und New Jersen, über weite Gebiete erstreden, finden sich unerschöpfliche Lager bon Magneteisen, die zugleich mit den in bequemer Nachbarschaft befindlichen reichen Lagern ron Roth- und Brauneisenergen in großer Ausbehnung bearbeitet werben. Ramentlich lettere beiden Erze, beren Abern fich von Canada bis Alabama fortziehen und meist in ben niederen Kalksteinlagern und den metamorphischen Schiefern auftreten, finden sich in außerordentlicher Ausbreitung; die wirkliche Tiefe ihrer Abern ift bis jett, obgleich die Erze an vielen Orten seit mehr als 100 Jahren bebaut werben, noch nicht vollständig nachgewiesen. Die A. M. liefern überhaupt einen bebeutenden Theil alles Gifens, bas in ben Ber. Staaten produzirt Weniger wichtig find die Goldabern in den Granitformationen der östl. Zweige, welche j boch, waren fie wie in Californien infolge ber Unregelmäßigkeiten ber Erboberfläche gleich leicht zugänglich, nahezu ebenso reich befunden werden dürften, wie dies aus der Produktion an einigen Orten in ben fühl. Staaten mit ziemlicher Gewißheit zu schließen ift. Gublich vom Botomac-Fluffe, am öftl. Ranbe bes Gebirges, treten in ben granitischen und metamorphischen Ablagerungen neben bem Gold auch Rupfer, Blei und an manchen Stellen Gilber auf. Erstere beiben Erze, Kupfer und gang besonders Blei, finden sich namentlich im Talt- und Glimmerschiefer ber Blue Mountains. In Wythe County, im subwestl. Birginia, befindet sich bie bebeutenbste Bleimine, die, in einer ausgebehnten Kalisteinformation gelegen, mit kurzen Unterbrechungen feit langer als 100 Jahren bebaut worden ift. Salz, beffen Schichten gugleich reich an Gups find, tritt namentlich im County Onondaga des Staates New York und im County Washington im Sadwesten des Staates Birginia in großer Menge auf. Cinen gang besonderen Reichthum führen bie A. Dt. an bituminosen und Anthracit-Roblen, beren Lager, das appalachische Rohlen feld genannt, einen Flächenraum von 63,782 engl. D.-M. bebeden und mehr als ben zehnten Theil bes gangen Steintohlengebiets ber Erbe ausmachen. Barme Quellen treten auf ber gangen Ansbehnung bes Gebirges in großer Augahl zu Tage, besonbers aber im Staate Birginia.

Bie das Innere ber A. D. reich ift an werthvollen Mineralien, so ist ihre Angenscite mit einem reichen Schmud ber nütlichsten Baumarten bebedt. Bom äußersten Norben bis zu ben fühlichsten Ausläufern haben fie ftets außerorbentliche Mengen ber werthvollen weißen Fichte geliefert, viele weniger zugängliche Zweige bes Gebirges besitzen noch jetzt einen großen Reichthum an dieser schätzbaren Holzart. Nach Norden zu, auf dem besseren Boben bes Gebirges, ist hartes Holz vorherrschend, wie ber Zuderahorn, die Weißbirte, von ben Indianern früher hauptfachlich jum Bau ihrer Canoes benutt, Die Efche und Buche. Auf dem armeren Boben und am Ranbe ter Abhange findet fich der sogen. "Black growth" (b. i. "Schwarzer Buchs"), die immergrunen Species der Binussamilie: Sprossensichte, Hemlodstanne, Ceder und Riefer und in ben Sumpfgegenben bie Larche. Gichenarten und Raftanien werden weiter füblich angetroffen, wo fie ban Aborn, die Birte, die Buche und in gewisser Beziehung auch Die Nabelhölzer fast vollständig verdrängen. In Bennsplvania tritt hauptfächlich ber wegen scines Bauholges so werthvolle große Kirschbaum auf, ber im Besten und Gilben Birginia's, wo jedoch sein holz nur geringe Berwendung findet, ausgedehnte Waldungen bilbet. Birginia ift außerbem reich an Weißeichen, Weißpappeln, Weiß- und Gelbsichten und Kaftanien. In cinigen füblicher gelegenen Begenben tragen bie Gipfel einen reichen Schmud von Nabelbolzern, wie z. B. in North Carolina, wo der Gebirgszug, wegen der dunklen Schattirung seiner Fichten-, Tannen- und Kiefernwälder, "Blad Mountains" d. i. "Schwarze Berge, egenannt wirb. Unter ben Strauchern find hauptfachlich bie Ralmien u. Rhobobenbronarten zu nennen, bie namentlich in ben Flußthälern in appiger Falle prangen und bem rauben Neugeren ber Abhänge einen freundlichen Schmud gemahren. Besonders gut gedeiht der Lorbeer, bessen Didichte jedoch, die fogen. "Laurel Swamps" (fpr. Lohrel Swamps), bei den Ansiedlern burchaus nicht beliebt find, ba ber Weg burch bieselben fast ebenfo schwierig ift, wie ber burch die Urwälder der Tropenländer.

Alleghany Valley Railroad (fpr. Ae.-Wälli-Rehlrobb), Rame einer im Jahre 1867 vollendeten, das Thal bes Finffes Alleghany (f. b.) burchichneibenden Gifenbahn in den Ber. Staaten. Diefelbe führt von Bittsburg, Ba., nach Benango City, Ba., und burchläuft eine Strede von 132 engl. Mt. Stammcapital der Gesellschaft \$2,000,000, fundirte Schuld

\$4,000,000, anfammen \$6,000,000.

Allegiance (fpr. Aellebichiens) nennt die engl. Rechtssprache die Treue, welche der Staatsangehörige seiner Regierung schuldet. Der Oath of Allegiance ist der Sid, ber in dem Bersprechen besteht, bem Staate treu sein zu wollen. Eine allgemeine Ableistung bieses politischen Sides ift nicht üblich; berfelbe pflegt nur aus besonderen Anlässen von Einzelnen abgelegt zu werden.

Allegiren (vom lat.), anführen, z. B. eine Stelle aus einer Schrift; sich auf etwas be-

Allegorie (vom griech. allos, ber, die, das andere und agoreuo, ich spreche). 1) Eine Rebefigur, in welcher eine Berson, eine Sache ober eine Joee burch bie vergleichenbe hinweifung auf die Eigenschaften und Merkmale einer anderen, ihr ahnlichen Berfon, Sache ober 3bee bildlich bargestellt wird. Ihrem Wefen nach ist die A. mit der Metapher, b. i. einem einzelnen belnde Gestalten, während in der Malerei und Plastif unter Allegorien durch Gestalten (allegorifde Geftalten) bie bilbliche Auffassung und Darftellung von Begriffen, 3been, Gegenstä iben ber übersinnlichen Welt n. f. w. als lebenbe Wesen verstanden wird.

Allegorische Auslegung ist biejenige Erklärung einer Schrift ober Lehre, bie, von ber Annahme ausgebend, daß die betreffende Schrift ober Lehre Allegorien enthalte ober eine Allegorie sei, den in derselben enthaltenen Begriffen und Ideen einen verborgenen, tieferen Sinn

beizulegen sucht.

Allegra, f. Allege.

Allegramente (ital. Musifansbrud), lebhaft, munter.

Allegretto (ital. Mufikausbrud), mäßig schnell.

Allegri. 1) Gregorio A., Componist von Kirchenmustt, geb. zu Ende des 16. Jahrh. i.1 Rom, geft. bafelbst 1652. Componirte n. a. ein Miferere, welches noch jest alljährlich am Mittwoch und Freitag ber Charwoche in ber Sixtinischen Rapelle ju Rom jur Aufführung g:langt. 2) Alessand ro A., ital. Dichter, geb. in Florenz, gest. baselbst zu Ende des 16. Jahrh., war zuerst Soldat, später Geistlicher. Schrieb: "Rime piacevoli" (Berona 1605; Amsterdam 1754), "Fantastica visione di Pari da Pozzolatico" u. s. w. 3) Antonto A., f. Correggio.
Allegrissimo (ital. Musitansbrud), febr fonell.

Allegro (ital. Musikausbrud, abgekurgt: allo.). 1) Als Bezeichnung bes Tempo: hurtig, lebhaft, munter, Gegensat bes Adagio; A. assai, sehr schnell; A. con brio, con fuoco, con spirito, schnell mit Fener; A. con moto, schnell mit Bewegung; A. di molto, so schnell wie mözluh; A. giusto (spr. bschusse), streng im A.-Takt; A. maestoso, schnell mit Würde; A. m non troppo, non tanto, nicht gar in schnell; A. moderato, mäßig schnell; A. vivace (fpr. wiwatfche), fehr schnell, in lebhafter Gile. 2) Bezeichnung für ein lebhaftes, munteres Tonstild, ein Allegro.

Alle Sanbe hech! Ein auf Schiffen, 3. B. beim Berannahen eines Sturmes, gebrand. licher Commandoruf, burch welchen die gesammte Mannschaft auf bas Ded befohlen wird.

Alleinhanbel, f. Donopol.

Die tatholifche Rirche beaufprucht biefen Namen für fich. Alleinfeligmagenbe Rirge. Das Tridentinische Glaubensbesenntniß (Professio fidei Tridentina) fagt ausbrücklich: "Außerhalb bes kathol. Glaubens kunn Niemand felig werben". Da nach kathol. Lehre die Bugehörigkeit zur wahren driftlichen Kirche von der Annahme des kathol. Glaubensbekennt= nisses bedingt ist, so findet sie einen Beweis für ihren Anspruch in allen benjenigen Stellen ber Bibel, welche von ber alleinfeligmachenben Rraft bes Chriftenthums fprechen (Apostelgeichichte IV, 12). Als ber name Katholische Kirche (f. b.) in Aufnahme tam (im Laufe bes 2. Jahrhunderts), fprachen die Kirchenvater vielfach von bem ausschließlich in ber tathol. Rirche ju findendem Beile. Grenaus, Clemens Merandrinus, Bifchof Calliftus von Rem brudten fich fehr entschieden in diesem Sinne ans, und Drigenes (ftarb 254) sagt ausbrudlich: "Außerhalb ber (kathol.) Kirche wird Niemand felig." Die kathol. Dogmatik folgert jeroch nicht aus diesem Sat, bag Jeber, ber nicht außerlich zur tathol. Nirche gablt, ficher verbammt wird, sondern nimmt die Möglichkeit von einzelnen Fallen an, in welchen die Scligkeit auch ohne außere Mitgliedschaft in ber tathol. Kirche erreicht werben tann. Alle Kinter nichtkathol. Eltern, welche eine nach kathol. Begriffen gultige Taufe (f. b.) empfangen, werben zu ben Mitgliedern ber tathol. Rirche gezählt, bis fie fie burch ihre eigenen Sandlungen bavon ausschließen.

Die Augsburgische Confession, Luther's größerer Ratechismus, die Helvetische Confession und die Bekenntniffdriften bes "ebangelifden Protestantismus" im Allgemeinen erklaren, tag es kein Heil außer der wahren chriftl. Rirche gebe. Unter dieser Kirche verstehen sie aber im Allgemeinen die unsichtbare Kirche, und teine protestantische Kirchengemeinschaft behauptet, baß Bugebörigteit zu einer bestimmten Gemeinschaft zur Seligfeit nothwendig fei (f. Rirche).

Allemande (fpr. Allemangd), ein aus dem Elfaß stammender Tanz im Walzertakt, meift von einem Tänzer und zwei Tanzerinnen ausgeführt und burch graciofe Berfchlingungen ber Urme ausgeschmudt. Derfelbe wurde jur Zeit Ludwig's XIV. in Frankreich eingeführt und

· Später, namentlich unter Napoleon, auf ben Barifer Theatern getangt.

Allen (fpr. Aellen), Name mehrerer Counties in ben Ber. Staaten Nordamerika's: 1) im fübl.K en tucky, an Tennessee grenzend, 300 engl. Q.-M., 9187 E., im Norbosien vom Big-Barren-Flusse begrenzt und vom Trammel's Creek burchflossen; Boden im Allgemeinen eben, mittelmäßig fruchtbar; in den Kalksteinformationen mehrere Höhlen, die jedoch nicht weiter erforscht worden sind; Salzquellen; im Jahre 1815 gebildet und nach Col. John Allen, welcher in ber Schlacht am Raifin fiel, benannt. Sauptftabt: Scotteville. In ben politifden Bablen ber letten Jahre gab bas County eine bemofratische Majorität; 1864 für McClellan 547, für Lincoln 29; 1868 für Seymour 642, für Grant 271 St. 2) Im nordwestl. Ohio, 405 engl. D.-M., 19,185 E.; durchstossen von den Flüssen Anglaize und Ottawa und bewässert von ben Flüßchen Riley und Sugar; Boden flach, fruchtbar und gut bewaldet (namentlich Hartholz); Brodukte: Beizen, Mais, Hafer, Ben, Kartoffeln, Rindvieh und Schweine; burchfcbnitten von dem Miamt-Canal, der bedeutende Wassertraft liefert, von der Dhio-Indianaund von der Danton-Michigan-Bahn. Sauptstadt: Lima. In den politischen Wahlen der letten Jahre gab bas County eine bemofratische Majorität; 1864 für McClellan 2241, für Lincoln 1865; 1868 für Sehmour 2597, für Grant 1892 St. 3) Im nerböstl. Jubiana, an Dhio grenzend, 638 engl. D.-M., 29,328 E.; die Flüsse St. Joseph und St. Marh, welche in Ohio entspringen, vereinigen fich bei ber hauptstadt bes County (Fort Wanne) und bilben ben Maumee; bewässert außerbem von ben Fluffen Aboite und Little und ben Fluffchen Cetar und Croofed; Boden nahezu eben, ausgezeichnet fruchtbar, gut bewäffert und in ausgebehntem Mage angebant; einige fleine Baibestreden ausgenommen, ift bas County gut bewaldet (namentlich Eichen, Wallnuß (Hidory), Buchen, Eschen, Aborn u. f. w.); im Jahre 1850 produzirte ce 189,500 Bushel Weizen; durchschnitten vom Wabash-Erie-Canal, der Toledo-Babash- und der Bittsburg-Fort Bahne-Chicago-Bahn; gebildet im Jahre 1824 und nach Col. William Allen von Kentuch benannt. Haupftabt: Fort Wahne. In ben politischen Bablen der letten Jahre gab das County eine demokratische Majorität; 1864: 4932 für McClellan, 2244 für Lincoln; 1869: 5604 für Seymour, 3047 St. für Grant.

Allen, Rame mehrerer Bosttownsbips und Townsbips in ben Ber. St. Nortamerita's.

1) In New Port, Bosttownsbip in Alleghanh Co., 250 engl. M. WEB. von Alland, 1150 E. Postdoorf: Allen Centre (spr. Ae. Sentr). 2) In Benuspivania: a) Township in Northampton Co., 1600 E. (1860); b) Township in Washington Co., 750 E. (1860). 3) In Dhio: a) Township in Darke Co., 650 E. (1860); b) Township in Cancod Co., 1200 E. (1860); c) Township in Union Co., 1350 E. Postdorf: Allen Centre, 36 M. nordwestl. von Columbus. 4) In Indiana: a) Township in Miami Co., 750 E.; b) Township in Noble Co., 2100 E. 5) In Jowa: a) Township in Polt Co., 544 E. (1867); b) Township in Warren Co., 639 E. (1867). 6) In Illinois, Township in La Salle Co., 470 E. 7) In Ransas, Bostborf in Lyon Co., etwa 40 M. sübwestl. von Topeta. 8) In Michigan, Township in Hillsbale Co., 1525 E. (1864), vom Hog. Creek burchstossen. 9) In Missouri, Postborf in Randolph Co., 147 M. W.W. von St. Digitized by **GO**(

Louis.

Allen, Bog of Allen, Cefammtname einer Anzahl Sampfe im Innern Irland's. Dies selben erstreden sich im Saben von Wustlow Head vis Galway und im Rorben von Howth Head vis Sligo, liegen alle östl. vom Shannon und sind von einander durch trodene, andaufähige Landriden getrennt.

Allen, Andrew, war ein Delegat bes Staates Bennfplvania auf bem Continental-Congresse (1775—1776).

Allen, Charles, wurde in Worcester, Mass., 9. Aug. 1797 geboren, war Repräsentant jenes Staates im 31. und 32. Congresse (1849—1833); war Mitglied der Legislatur (1829, 1833, 1834, 1838 und 1840), Senator (1835, 1838, 1839), dann Oberrichter der Superior Court (s. d.) des Staates; war Delegat zum Friedenscongresse (1861).

Allen, Chilton, wurde am 6. April 1786 in Albemarle Co., Birginia, geboren, siedelte nach Kentuch über, wurde 1811 in die Legislatur gewählt, war Repräsentant jenes Staates im 22., 23. und 24. Congresse (1831—1837), wieder erwählt 1842. Er starb in Winchester 3. Sept. 1858; ausgezeichnet als Mensch und Bürger.

Allen, David Dliver, D. D., geb. 1800 in Barre, Massachletts, im Alter von 17 Jahren Lehrer an einer Winterschule, gradnirte 1823 im Amberst College, trat 1824 in das theol. Seminar in Andover ein, um sich dem geistlichen Stande zu widmen, schisste sich im Sept. 1827 als Missonär nach Calcutta ein, noselbst er eine einstußreiche Thätigkeit entwicklet, kehrte jedoch im Juni 1853 aus Gesundheitsrücksichten nach Boston zurück, versaste seine "Geschichte Indien"s" (1856) und fungirte von 1856 an als Prediger in Wenham undanderen Plätzen; gest. am 17. Juli 1863.

Allen, Elisha H., wurde in New-Salem, Massachusetts, 28. Jan. 1804 geboren, war in der Legislatur des Staates Maine (1836—1841 und 1846), wurde Repräsentant im 27. Congresse (1841—1843). Er siedelte 1847 nach Boston über, trat in die Legislatur des Staates Massachusetts 1849, wurde Consul in Honolulu, trat in den Dienst der Regierung der Sandwich Islands, besucht 1856 die Ber. Staaten als Gesandter und war 1857—1864 Oberrichter und Kanzler der Sandwich Islands.

Allen, Ethan, amerik. Freiheitskämpfer, nach Einigen in Saliskury, Conn., nach Anberen in Woodbury und nach Sparks' Nachforschungen in Litchfield um bas Jaor 1742 geboren; seine Eltern wanderten turz nach seiner Geburt nach Cornwall, Bt., aus, wo sich A. in jungen Jahren icon in den Grenzstreitigkeiten zwischen ben Colonien Rew Port und Bermont hervorthat. Beim Ausbruch ber Revolution wurde er zum Oberst einer Abtheilung Bermonter ernannt und führte als seine erfte Waffenthat die Einnahme von Ticonderoga aus (10. Mai 1775); hierauf folog er fich ber Urmee bes General Schnyler an und leiftete bei Montgomern's Expedition nach Canada treffliche Dienste, wurde aber bei einem verunglucken Handstreiche auf Wontreal gefangen genommen und als Gefangener nach England transportirt. Nach langer Gefangenschaft an verschiedenen Orten wurde er nach Amerika zuruchgeschickt, aber erst am 3. Mai 1778 ausgewechselt, nachdem er auf einem der bor New Pork liegenden Gefangenenschiffe hatte schmachten muffen. Als in Bermont bie alten Colonial-Unraben wieber ansbrachen, wurde er zum General der gesammten Staatsmiliz und später zum Abgesandten an den Congreß ernannt, in welch' letterer Gigenschaft er es durchsette, daß Bermont als ein getrennter Staat angesehen wurde; hierauf war er Mitglied der Legislatur, dieses Staates und beschäftigte sich mit der Absassung verschiedener Werte politischen Charatters, auch schrieb er sein Wert "Reason, the only Oracle of Man" (Bernunft, das einzige Oratel des Menschen), in welchem er die Bibel und das Christenthum angriff. Noch vor dem Ende des Krieges siebelte er nach Beunington, von da nach Arlington und schließlich in die Rachbarschaft des Onionflusses über, wo er am 13. Febr 1789 starb.

Allen, Seman, geb. 1776, ein ausgezeichneter Abvotat, wurde vom Staate Bermont als Repräfentant in ben 22., 23. und 24. Congreß gewählt (1833—1839); ftarb in Burling-

ton, Bermont, 11. Dez. 1844.

Allen, Heman, geb. 1779 im Staate Bermont, studirte die Rechte und war von 1811 bis 1814 Oberrichter in Chittenden Co.; von 1812—1817 Mitglied der Legislatur und des Berwaltungsrathes der Universität des Staates; wurde 1817 zum Repräsentanten in den Congreß erwählt, trat aber 1818 zurück, da er vom Präsidenten Monroe zum Bundes-Warshall des Districtes Bermont ernannt wurde; war 1823—1828 Gesandter in Chist; starb 9. April 1852.

Allen, Henry, ein religiöser Schwärmer, geb. am 14. Juni 1748 in Newport, R. J., gest. am 2. Febr. 1784 in Northampton, R. H., predigte über seine Lehren in Rova Scotia

um das Jahr 1778 und verfaste mehrere Tractate und ein Hymnenbuch. ized by

§28 Allen

Allen. Henry Batlins, Ergouverneur von Louistana (Ber. St.), Brigadegeneral in ber confoderirten Armee, geb. am 29. April 1820 in Brince Edward Co., Ba., geft. am 22. April 1866 in der Stadt Mexiko. A. war nach zweijährigen Studien am Marion-College in Miffouri junachst als haussehrer und fpater als Director einer eigenen Schule in Grand Gulf, Miff, thatig, findirte aber mahrend dieser Zeit zugleich Jurisprudenz und murbe als Abvotat zugelaffen; trat im Jahre 1842 als Freiwilliger gegen Mexiko in texanische Dienfte und nahm, nach Grand Gulf gurudgefehrt, feine Abbotaten-Pragis wieder auf; 1846 murte er als Delegat in die Legislatur von Missispi und 1853, nachdem er nach West Baton Rouge, La., Abergesiedelt war, als solcher in die Lenislatur von Louisiana gewählt. Im Jahre 1859 ging er nach Europa, und beschrieb seine Reisen in "Travels of a Sugar Planter". Während seiner Abwesenheit wurde er abermals in die Legislatur gewählt, welches Amt er, nach seiner Rucken, bis zum Ausbruche bes Bürgertrieges verwaltete, worauf er sich ben "Delta Risses" als Freiwilliger anschloß, balb aber zum Oberstlientenant im 4. Louistana Reg. ernannt wurde, als welcher er fich in den Schlachten von Shiloh und Baton Rouge auszeich-In letterer Schlacht, in welcher er eine Brigabe commanbirte, wurde er fo fower verwundet, daß ihm ein Bein amputirt werden mußte. Im Jahre 1864 wurde er fast einstimmig jum Gouverneur von Louislana erwählt, welches Amt er bis jum Schluß bes Krieges belleibete. Auf Anrathen feiner Freunde begab er fich hierauf nach Mexito, wo er eine engl. Zeitung "The Mexican Times)" gründete, nach kurzer Thätigkeit aber flarb. Fran Sarah A. Dorseh hat unter bem Titel "Recollections of Henry W. Allen" (New Port 1867) eine Biographie A.'s herausgegeben.

Allen, 3 am e 8 C., wurde in Shelbh Co., Rentuch, geboren, 28. Jan. 1823, studirte die Rochte, ließ sich als Advokat in Indiana nieder, wurde 1846 Staatsanwalt des stedenten Instig-Districtes; siedelte 1848 nach Illinois über, war 1850—1851 Mitglied der Staats-Legislatur, dann Repräsentant im 33. Congreß (1853—1856); wiedererwählt in den 34. Congreß (1855—1857); wurde im 35. Congreß (1857—1859) Clerk des Hanses der Repräsentanten und 1862 zum Repräsentanten im 38. Congresse (1863—1865) wiedererwählt.

Allen, John, Erzbischof von Dublin, geb. 1476 und ermordet im Jahre 1534 von Thomas Fitzgerald, dem Sohne des Carl von Kildare. Er hielt sich zuerst 9 Jahre lang in Rom auf, wurde nach seiner Allestehr Kaplan des Cardinal Wolseh und schließlich (1528) Erzbischof von Dublin und Kanzler von Frland.

Allen, John, geboren in Great Barington, Massachietts, 1763, ließ sich als Abvolat im Staate Connecticut nieder und war Repräsentant besselben im letten Congresse, welcher in Philadelphia (1797—1799) gehalten wurde; farb 31. Juli 1812.

Allen, John J., war geboren in Birginia, war Repräsentant biefes Staates im 23. Congresse (1833-1835); wurde bann Oberrichter ber Supreme Court von Birginia.

Allen, John W., wurde 1802 in Litchfield, Connecticut, gekoren, ließ sich 1825 in Ohio nieder und war ein Mitglied des Senates jenes Staates von 1835—1837; wurde zum Repräsentanten in den 25. und 26. Congreß gewählt (1837—1841).

Allen, Jo feph, war in Boston geboren, erft Raufmann, war Repräsentant bes Staates Massachusetts im 12. Congresse (1811—1813); starb am 2. Sept. 1827.

Allen, Joseph William, engl. Lanbschaftsmaler, geb. 1803 in Lambeth, Surrch, war erst Schullehrer, begab sich aber bald nach London, um sich dem Studium der Kunst zu widmen, wurde Decorationsmaler am dortigen Olympic Theater und trug durch seine Decorationen nicht unwesentlich zum Erfolge ber auf dem Theater aufgesihrten Stude bei, gest. am 26. Aug. 1852 in London. Besonders wegen seiner idplissen Bilder bekanut.

Allen, Jubfon, war in Connecticut geboren, fiedelte nach New York über, vertrat ben Staat im 25. Congresse (1839—1841).

Allen, Rathaniel, geb. in Dutchef Co., New York, war 1812 Mitglied ter Affembly, 1819—1821 Reprasentant im 16. Congresse.

Allen, Paul, amerik. Journalist und Dichter, geb. am 15. Febr. 1775 in Providence, R. J., graduirte an der Broun-Universität, war dann Mitarbeiter der in Philadelphia crescheinenden Blätter "Portsolio" und "United States Gazette", veröffentlichte 1.01 ein kleines Bändchen Gedichte, wurde sodann Redacteur des "Federal Republican" und des "Journal of the Times", übernahm schließlich, nachdem er eine Zeit lang in drückendster Lage gelebt und an temporärer Geistesstörung gesitten hatte, die Redaction des "Morning Chronicle" in Baltimore, gest. 1826 in Baltimore. Sein bedeutendstes Werk, "Noah", ein Epos in 5 Gesängen, erschien 1821.

Mlen 329

Allen, Philipp, wurde in Brodibence, Rhobe Island, 1. Sept. 1785 geboren; war Mitglied der Staats-Legislatur (1819—1821); Gouverneur des Staates (1851—1853) und wurde am 3. Marz 1853 auf die Daner von 6 Jahren als Senator in den Congref gewählt; starb in Providence am 16. Dez. 1865.

Allen, Robert, geboren in Angusta Co., Birginia; stedelte nach Tennessee über und vertrat biefen Staat im 16 .- 19. Congreffe (1819-1827). Er farb in Carthage, Ten-

neffee, am 19. Aug. 1864.

**Allen,** Robert, geboren in Woodflod, Shenandoah Co., Birginia, am 80: Juli 1794; findirte die Rechte, war 5 Jahre Mitglied des Senates seines Staates und Repräsentant

beffelben im 20.—22. Congresse (1827—1833).

Allen, Samnel C., wurde in Franklin Co., Maffachusetts, geboren, war Repräsentant in der Legislatur des Staates (1806—1810), Senator desselben (1812—1815 und 1831); Repräsentant im 15.—20. Congresse (1817—1829); starb in Northfield am 8. Febr. 1842.

Malen. Billiam. 1) Dr. William A., namhafter amerik. Geistlicher und Schriftsteller, geb. am 2. Jan. 1784 in Bittsfield, Mass., graduirte 1802 am Harvard College, war sodann einige Monate lang im westlichen New York und an anderen Platen als Prediger thatig, wurde hierauf an Stelle bes Dr. Channing jum Braceptor am Harvard College ernannt, in welchem Amte er fein "American Biographical and Historical Dictionary", das erste Werk bieser Art in Amerika, verfaßte (1809; 2. Aust. 1832; 3. Aust., Boston 1857); im Ottober 1810 wurde er als Nachfolger seines Baters zum Bastor der Kirche in Bittofielb ordinirt, 1817 jum Brafibenten ber neu gegrundeten Dartmouth-Universität nub zuletet 1820 zum Präsidenten des Bowdoin College ernannt, welches Amt er bis zum Jahre 1839 bekleibete; gest. am 16. Juli 1868 in Northampton, Maff. Schrieb außer bem oben erwähnten Werfe: "Baccalaureate Addresses" (1823—1829); "Junius Unmasked, to prove that Lord Sackville was the real Junius"; "Psalms and Hymns, with many original hymns" (1835) x. 2) Billiam A., Oberrichter bes Staates Pennsplvania vor der Revolution, Sohn eines wohlhabenden Kaufmannes in Philadelphia, 1741 Rachfolger seines Schwiegervaters Andrew Hamilton als Recorder seiner Baterstadt, war der Bewegung der Colonien gegen das Mutterland feindlich gesinnt und wandte sich daber vor Ausbruch der Revolution nach England, wo er im Jahre 1780 ftarb. A war ein großer Freund der Kunste und Wissenschaften und unterstützte Franklin bei der Gründung des College in Philadelphia; auch gründete er im Jahre 1762 die Stadt Allentown (f. d.). 3) Wil-Liam A., war im Staate Ohio geboren, studirte die Rechte, war im Congresse 1833—35 Repräsentant von Ohio, und wurde zum Senator in den 25.—31. Congreß erwählt (1837 —1849). 4) William A., geboren in Butler Co., Ohio, am 13. Aug. 1827, studirte bie Rechte und wurde 1858 als Reprasentant von Ohio in ven 36. Congreß (1859—1861) gewählt; wiebergewählt in ben 37. Congreß (1861—1863); war 1864 Delegat auf ber Chicago-Convention.

Allen, William Henry, amerik. Marineoffizier, geb. am 21. Ok. 1784 in Provibence, R. J., trat 1800 in die Marine als Midshipman ein, 1809 erster Lieutenant auf der Fregatte "United States", zeichnete fich am 25. Dit. 1812 bei dem Rampfe Diefes Schiffes mit der engl. Fregatte "Macedonian" aus, welch' lettere er, nachdem fle erobert worden, als Prise nach New York zu bringen hatte, 1813 Commandeur der Brigg "Argus", mit welcher er an ber Rufte England's treuzte und Prisen im Werthe von \$2,000,000 erbeutete. Am 14. Aug. wurde fein Schiff von der engl. Brigg "Belican" genommen, er felbst tödtlich verswundet. Um Tage nach dem Gefechte starb er in Plymonth, England.

Allen, Billiam Doward, amerik. Marineoffizier, geb. 1792 in Subson, R. P., zweiter Lieutenant ber bon Capt. Allen befehligten Brigg "Argus," die er in ben letzten Stunden des Gefechts, nachdem seine beiden Borgesetzten verwundet waren, selbst commanbirte; fiel im Rov. 1822 in einem Gefechte mit Biraten nabe Matanzas. Geine Baterstadt hat ihm ein Monument errichtet.

Allen, William J., wurde in Tennessee, 1828, geboren. Die Familie stebelte 1829 nach Illinois fiber. A. findirte die Rechte, wurde 1854 in die Legissatur des Staates ge-

wählt; Repräsentant des Staates im 37. und 38. Congreß (1861—1865).

**Allen,** William Stidney, amerik. Journalist, geb. im April 1805 in Newburyport, Maff., gest. am 16. Juni 1868 in Franklin Co., Mo. A. stubirte auf ber Phillips-Academy in Maffachufetts und graduirte im Alter von 19 Jahren am Dartmonth College; i. 3. 1832 bertrat er das County Esser in der Legislatur von Massachuletts, und redigirte, nahezu 12 Jahre lang ben "Newburyport Herald"; 1837 siebelte er nach Missouri über, war bis 1856 Mitarbeiter an verschiedenen Zeitungen, bis er in letzterem Jahre die Redaction des "St. Louis Republican" übernahm, mit welchem Blatte er dis zu seinem Tode in Berbindung stand. Im Jahre 1849 wurde er unter Tahlor's Administration zum Registrator der Landossice ernannt und bast darauf zum Delegaten in der Legislatur von Missouri ermählt; 1851 erhielt er unter Fillmore's Administration das Staats-Sekretariat des Territorinus New Mexiko und 1855 wurde er zum Richter an dem County-Gericht von St. Leuis erwählt.

Allen, Willis, in Tennessee geboren, siebelte nach Illinois über und war Reptasentant bieses Staates im 32. und 33. Congreß (1851—1855).

Allenburg (Allenberg), Stabt mit 2595 E. (1867) an ber Alle im Rreife Beblan

bes preng. Reg. Beg. Ronigeberg.

Allenbale (fpr. Acllendchl). 1) Bosttownship in Ottawa Co., Mic., 20 engl. M. fildösil. von Grand Haven, 298 E. (1864), von einem Arme des Bladflusses bewässert. 2) Postborf in Worth Co., Mo., etwa 18 M. nörbl. von Albany.

Allenborf. 1) Stadt mit 2986 E. (1867) im Kreise Mitsenhausen ber früheren turheff. Prov. Niederheffen, an der Werra, über welche daselbst 3 Brilden sühren, Gerbereien und berühmtes Salzwert in der Borstadt Soden. (Produktion: jährlich über 90,000 Etr. Kochsalz). 2) Stadt mit 1300 E. an der Lunda im Kreise Gründerg, Prov. Oberhessen im Großherzogthum Hessen, Teppichwebereien. 3) Stadt mit 2100 E. im Amte Neustadt des früheren kurhess. Kreises Kirchhahn.

Allenborf, Johann Ludwig Konrab, Dichter mehrerer Kirchenlieder, geb. 1693 in Iosbach bei Marburg, zuerst Hofprediger in Köthen, bann Pfarrer und Consistorialrath in Wernigerobe, 1759 Pastor zu St. Ulrich und Scholarch in Halle. Gab die jogen. Köthensschen Lieder (3 Sammlungen, Halle 1768) heraus.

Allen's Bridge (fpr. Aellens Bridfch), fleiner Fleden in Marion Co., Ala.

Allensburg (fpr. Aellensborg), Postborf in Sighland Co., Ohio, 8 engl. M. westl. von Hillsborough.

Allen's Freih, Bostdorf in Charles Co., Mb., etwa 40 engl. M. subofilich von Bashing-ton.

Allen's Grove (spr. Aellens Grohv). 1) Bostverf und Township in Scott Co., Jowa, 14 engl. M. NNB. von Davenport und etwa 50 M. östl. von Jowa City, 633 E. (1867). 2) Bostverf in Walworth Co., Wiscon sin.

Allen's Sill, Bostvorf in Ontario Co., R. Y., 8 engl. M. füblich von ber Niagara-Falls-Bahn bei Bloomfield romantisch gelegen, mit welch' letterer Stadt es durch eine Landstraße

verbunden ift.

Allenstein. 1) Kreis des preuß. Reg.-Bez. Königsberg, 24 b. O.-M., 52,754 E. (1867). 2) Hapt stadt diese Kreises mit 5828 E. (1867), an der Alle, Garn- und Leinwandhandel; nahebei Glashütte und Pottaschereie.

Alleustswn (fpr. Aellenstaun), Posttownsbip in Merrimac Co., R. S., 10 engl. M.

füböstl. von Concord, 500 E.

Allensville (fpr. Aellenswill), Name mehrerer Boströrfer in den Ber. Staaten Nordsamerika's: 1) in Penns ploan ia, Misslin Co., 70 engl. M. nordwestl. von Harrisburg.
2) In Rentudy, Todd Co., etwa 180 engl. M. slidwestl. von Frankfort.
3) In Dhio, Binton Co., etwa 60 engl. M. SSD. von Columbus.
4) In Indiana, Swizerland Co., etwa 100 engl. M. südöstl. von Indianapolis. Außerdem gibt es in Indiana noch ein Dorf diese Namens in Randolph Co., etwa 8 engl. M. nordwestl. von Union City.

Allentando (ital. Musitausbrud), fintend, bei Cabengen.

Allenthefis (griech.), bas Borhandensein fremder Körper im Organismus, burch welches

Krantheiten erzengt werben.

Allenton (fpr. Aellentn). 1) Bostdorf in Wilcox Co., Ala., etwa 110 engl. M. süböstl. von Tuscaloosa. 2) Postdorf in St. Louis Co., Mo., etwa 30 engl. M. W&W. von St. Louis.

Allentswn (spr. Aellentaun), ehemals Northampton, Gerickfits und Hauptstadt bes County Lehigh (Lecha) im Staate Pennsylvania (Ber. St.), auf einer Anhöhe am rechten User ber Lecha, an ber Mündung des Flüßchens Jordan in dieselbe, 85 engl. M. OND. von Harrisburg und 51 M. NW. von Philadelphia gelegen, 16—18,000 E. (1869). A. wurde im Jahre 1762 von dem damaligen Oberrichter der Provinz Pennsylvania, William Allen (s. d.), gegründet, zählte 1766 nur 33, 1782 nur 72 Einwohner und war noch zu Ansang dieses Jahrh. ein unbedeutendes Städtchen. Im Jahre 1826 wurde A. als Bo-

rough incorporirt, gablte 1830 1554 E., 1840 3703 E. und erhielt am 12. Marg 1867 ben Rang einer Ctadt. Die Stadt, bekannt wegen ihrer gefunden Lage, bietet nit ihren breiten, geraben, mit Baumreihen bepflangten Straffen, geranmigen, reinlichen Saufern und ben an die meisten Häuser angrenzenden Blumen-, Obst- und Gemüsegärten einen überaus freuntlichen Anblid. An öffentlichen Gebäuden und Bauwerken befitt A. ein Gerichtshaus, cin Inchthans (County Juil), ein theolog. Geminar, 11 öffentliche Schulen, 3 Banten, sowie mehrere folid gebaute Brilden über die Lecha und ben Jordan, bon benen die eine aus Stein erbaut) 1500 F. lang ist und \$20,000 gekostet hat. Der Canal der Kohlencompagnie des Lechathales, sowie die das Lechathal durchschneidende Sisenbahn (die sogen. Lehigh Valley Railroad) passiren die Stadt, welche außerdem mit New Port einerseits und Reading, harrisburg und Bittsburg andererfeits in Gifenbahnverbindung fteht. Die Umgegend A.'s ift außerorbentlich fruchtkar und in jeder Beziehung cultivirt, namentlich ist sie aber reich an Mineralien, wie an Gifenerg, blauem Raltftein, bydraulifchem Cementftein, Dachfchiefer, Oder, Bint u., welche alle erfolgreich bebaut werben. Der bebeutenbste Industriezweig 21.'s ift die Eisenproduktion, indem in der unmittelbaren Nähe der Stadt der fünfte Theil des gesammten in den Ber. Staaten gebrauchten Robeisens produzirt wird. Die bedeutenoften Eisenwerke sind die der "Allentown Iron Company" mit 300 Arbeitern und einer Produktion von burchschnittlich 650 Tonnen Gifen per Woche; die der "Lehigh Rolling Mill Company"; ber "Jordan Manufacturing Company" mit 100 Arbeitern, ein Bubbelwalzwerf zur Herstellung von Schmiedeeisen; die "Lehigh Valley Works", welche namentlich Bahneisen produziren; die der "Allentown Rolling Mill Company" mit 475 Arbeitern und einer Broduktion von durchschnittlich 18,000 Tonnen Bahneisen per Jahr z. Dieser großartigen Eisenindustrie verbanten verschiebene andere Geschäfte A.'s, wie z. B. namentlich bas Rohlengeschäft, ihren gewaltigen Aufschwung. Außer ben Gifenwerten find Ziegelhütten, Badfteinbrennereien, Wagenfabriken, Mühlen aller Art x. in und nahe der Stadt in erfolgreicher Thatigkeit. An Zeitungen und Zeitschriften besitst A. 2 tägliche, 7 wöchentliche, 1 halbmonatliche und 2 monatliche, unter benselben die englischen "Allentown Democrat" und "Lehigh Register", welche wöchentlich, und die "Daily News", welche täglich erscheinen.

Das dent f ce Element ist in A., wie überhaupt in Lehigh Co., wo sich das Deutsche am reinsten erhalten hat, start und wilrdig vertreten, ja es gibt in der Stadt selbst, insolge der bedentenden deutschen Bevölkerung, nur wenig Leute, die ausschließlich Englisch sprechen. Sinen Beweis hierfür liesert der Umstand, daß in 70 von den 80 christ. Gemeinden res County, von denen manche bereits über 100 Jahre alt sind, der Gottesdienst in deutscher Spracke gehalten wird. A. zählt 7 deutsche Krichen: 2 luther., 1 reform., 2 method., 1 der Bereinigten Brüder und 1 kathol. und 9 kentsche Zeitungen, von denen "Der Unahhängige Republikaner" (59 Jahre alt), "Der Allentown Friedenstote" (57 Jahre alt), "Der Lecha County Patriot" (43 Jahre alt), "Der Weltsote" (15 Jahre alt, mit 12,000 Subscribenten) und "Die Lutherische Zeitschrift" (12 Jahre alt, herausgegeben von Pastor Brodst, auch in Deutschland verbreitet) wöchentlich erschienen, während der "Stadt- und Landbote" täglich, "Der Jugendfreund" (23 Jahre alt, herausgegeben von Kastor Brodst, mit 20,000 Subscribenten) halbmonatlich und "Die Theologischen Monatshefte" (herausgegeben von Pastor Brodst) monatslich berausgegeben werden. Außerdem besitt A. zwei deutsche Hochschler Gochschler das lutherische Mühlenberg-Collegium sitr Insalten im ganzen Lande einen sehr guten Nomen haben, von nah und fern zahlreich besucht werden und mit ihren großen und prächtigen Vehalen der Stadt zur besonderen Zierde gereichen. In den össentlichen Schalen (Public Schools) wird die deutsche Sprache seit Ansange des Jahres 1869 gelehrt. Zur Erhaltung und Berbreitung deutsche Seitten und Gewohnheiten durch verschene deutsche ebeutsche Schools) wähnend deutsche Stadt zur besonderen Zierde gereichen. In den össentlichen Schulen (Public Schools) wird die deutsche Sisten und Gewohnheiten deutsche deutsche deutsche deutsche Seiten und Bewohnheiten deutsche Bereitung deutsche Seiten und Gescholen deutsche Bereitung der Geiten und Gescholen deutsche Geiten und Gescholen deutsche Geiten und Gescholen deuts

Allentown (fpr. Aellentaun). 1) Postdorf in Upper Freehold Township, Monmouth Co., R. J., 12 engl. M. nordöstl. von Trenton, 3 Kirchen, 750 E. 2) Postdorf in Allen Co., D., am Ottawa, 6—7 engl. M. westl. von Lima und 90 engl. M. nordwestl. von Co-

lumbus; angesiebelt im Jahre 1843; 250 E.

Aller, ein im preuß. Reg.-Bez. Magbeburg, Kreis Wanzleben, entspringender, von Celle an schiffbarer Fluß, welcher die Ocker, Fuse, Leine, Orze, Böhme, Innerst z. aufnimmt und sich nach einem Laufe von 214 d. M. bei Essel, unterhalb Berden, in die Weser ergießt.

Allerchriftlichte Majefiät (lat. Rex Christianissimus, franz. Sa majesté très-chrétienne, spr. Sa maschesteb träh trehtienn), ein von Papst Paul II. dem Könige Ludwig XI. von Frankreich 1469 ertheilter, seit der Julirevolution des Jahres 1830 abgeschaffter Titel

ber frangösischen Rönige. Aelteren Traditionen zufolge erhielt ihn Chlodwig bei feiner Taufe

Allergetreuester Sohn ber Kirche (lat. Rex Fidelissimus, b. i. trenester König), ein Titel bei Rönige von Bortugal; Johann V. erhielt ihn im Jahre 1748 vom Bapft Benebict XIV.

Allersheiligen, kathol. Kirchenfest, welches auf Anordnung des Papstes Gregor IV. (835) am 1. Nov. eines jeben Jahres an Chren aller Beiligen, bef. aber berer, bie teinen Gebachtniftag haben, ju feiern ift.

Allerheiligen=Bai. Bahia de Todos-os-Santos, eine Bat an ter brafil. Kufte, in ber Proving Bahia, unter 13° 10' filbl. Br. und 36° 50' westl. Länge, mit zwei Eingangen, beren kebeutenbfter, 8-9 engl. Dt. breit, im D. vom Borgebirge Ct. Antonia, auf welchem bie Stadt Bahia liegt, und im B. von der Insel Itaparica begrenzt wird, mabrend ber andere, Barra-Falfa genannt, taum 2 engl. Dr. breit ift. Die Bai, welche einen flefen, 90-100 engl. M. im Umfang meffenden Golf, Acconcavo genannt, bilbet, bietet ber größten Flotte Unterkommen und Sicherheit.

Allerheiligen-Infeln (franz. Les Saintes, fpr. La Sangt), Gruppe Keiner Infeln im franz. Westindien, an der Sübspite von Guadeloupe, von welchem sie abhängen, etwa 5 engl. M. umfaffend und 1100 C. gablend; Sauptprodutte: Maniot, fife Rartoffeln, Baumwolle, Tabak und Federvieh. Auf einer berfelben befindet fich eine ber besten Rheben in Bestindien. Columbus entbeckte sie am 4. Nov. 1495.

Allerheiligstes. 1) In ter illvischen Stiftsbutte und später im Tempel ber hinterste Theil, in welchem die Bundeslade aufgestellt war und zu welchem nur der hohepriester am Bersöhnungstage Zutritt hatte. 2) In ber kathol. Kirche die geweihte Hostie, die in der Monftrang zur Anbetung ausgestellt wirb.

Allermannsharnijch, nach Linné Allium victorialis, bessen Wurzel, die lange A. = Wur= zel (Radix victorialis longae), ehebem als Mittel gegen Dieb-, Stich- und Schufwunden, fomie anderweitig im Dienfte bes Aberglaubens verwandt wurde.

Aller=Seelen, ein am 2. Rov. eines jeden Jahres gefeiertes kathol. Airchenfest, an welchem für bie im Fegefeuer leibenden Seelen gebetet wird. In Rom liest ber Bapft an biesem Tage bie Meffe in einem purpurnen Gewande und spricht am Schlusse berfelben bas "Rogniem." worauf ber Chor bas "Requiescant in pace" (mögen fle in Frieden ruhen) fingt. Gestiftet wurde das Fest von Obilo, bem Abte von Clugny, im Jahre 998.

Allestren (vom franz.), die sogen. Geschütz-Seele dem Raliber anpassen, sie nach demselben bearbeiten.

Allestar, Stadt mit 10,000 E. auf der hinterind, Haldinsel Malacca, am Dueda, im Kö-

nigreiche Queda oder Rebba. Früher Residenz bes Königs. Allebard (fpr. Allwahr), Stadt mit 3110 E. (1866) im franz. Depart. Istre, Arrond. Grenoble, am Dzeine, berühmt wegen feiner Gifenbergwerte, die jahrlich ungefahr 4,500 Tonnen liefern, und als Geburtsort Bahard's (1476), des "Chevalier sans peur et sans re-

proche" (Ritters ohne Furcht und Tabel).
Alleh, John, wurde in Lynn, Maffachusetts, geb., 7. Jan. 1817, Kansmann, Witglied bes Senate seines Staates, 1852 Reprasentant beffelben im 36. Congreß (1859—1861); wie-

bererwählt für ben 37., 38. und 39. Congreß (1861—1867).

Alley, John Burronghe, namhafter amerit. Argt, geb. 1821, geft. am 29. April 1862 in Boston, Maff. A. graduirte 1840 am Pale College und 1844 an ber harvard Universität, besuchte hierauf Europa und ließ sich nach feiner Rucktehr in Bofton nieber, wo er mehrere Jahre lang Superintendent ber "Boston Dispensary," sowie einer ber Vorsteher ber medizinischen Gesellschaft von Massachusetts mar.

Allenion, fleines Städtchen in Colorado Co. im Staate Texas mit 800 E., von denen die Salfte Dentsche find. Die Stadt liegt in einer reichen, jum Theil bewaldeten Sbene am Colorado Flug und an ber Buffalo-Bapou-Bragos- und Colorado-Cifenbahn. Treibt Banbel

mit Baumwolle.

Allez (fpr. alleh, franz.), wörtlich: gehet! baber: fort! geschwind! Allez-vous-en (fpr.

alleh-wusang), macht, daß Ihr fort kommt! fort von bier!

All-Fools' Day (engl., fpr. Abl Juhls Deb, b. i. Aller-Rarren-Tag), Rame bes 1. April, von ber Sitte bergeleitet, an biefem Tage Befannte und Freunde für Narren zu halten, "in ben April zu schicken."

Allgegenwart (lat. Omnipraesentia), in ber Theologie die Eigenschaft Gottce, vermöge beren er an keine Schranken bes Raumes gebunden ist und Alles durchtringt Google

Allgenngsamkeit (Sufficientia), in der Theologie die Sigenschaft Gottes, vermöge beren er sich selbst genug ist und keines anderen Wesens bedarf.

All, kleiner Fluß in ber ital. Proving Calabria Ultra, entspringt auf bem Berge Calistro und mundet in ben Golf von Squillace.

Alla (jett A ja), Nebenstäßichen bes Tiber in Italien, in welchen sie oberhalb Nom münsbet. Im Alterthume burch die Niederlage berühmt, welche bie Gallier unter Brennus an ihren Ufern den Römern am 18. Juli 389 v. Chr. beibrachten Daher Alliensis dies (wörtlich: Alliensischer Tag), s. w. Unglückstag.

Alliaceen, die zwiebelartigen, Lauchpflanzen.

Alliage (fpr. Alliabic, frang.), hinzuftigung, Beimischung anderer Metalle zu Gold, Silsber u. f. w., Legirung.

Miance (pr. Mliangs, franz., d. i. Berbindung, Bündniß), Name eines, dem deutschen Solo ähnlichen franz. Stichspiels mit 52 Karten, an welchem 4 (oder auch 5 oder 6) Personen theilnehmen können und in welchem 7 Stiche gewinnen. Die Mitspielenden erhalten je 12 Karten, von den vier übrigbleibenden Karten bestimmt die letzte den Trumpf. Als Bilder gelten König, Dame, Bude und Fahne (in Roth die 9, in Sawarz die 3), welche, wenn in den Stichen, einen Werth von 1, 2, 3 und 4 Marken repräsentiren. Spielarten: Alliance, Carr's und Solo, gegen welch' letzteres Resistance angesagt werden kann. Das Spiel hat seinen Ramen daher, daß sich derjenige Spieler, welcher die Borhand hat, einen Berbündeten (Allierten) wählen darf.

Alliance (fpr. Aelleiens), Postdorf in Lexington Township, Starke Co., D., am Durchsschnittspunkt ber Pittsburg-Fort Wahne-Chicago- und der Cleveland-Pittsburg-Bahn, 82 engl. M. nordwestl. von Pittsburg und 136 engl. M. nordwestl. von Columbus; gegrundet im Jahre 1850, verspricht ein bedeutender Platz zu werden, 1700 E.

Allianceorben (fpr. Alliangs'), Orben ber Hofehre, ein von Gustav Abolf II. von Schweden im Jahre 1627 bei Gelegenheit seiner Bermählung, nach Anderen von Gustav Wasa aus derselben Beranlassung im Jahre 1531 gestifteter schwedischer Orden, der jedoch nach dem Tode Gustav Abolf's wieder einging.

Alliancemappen (fpr. Alliangsw.) find die meist beim Abschluß von Sen gesertigten Bappen, in benen die Wappen beiber Gatten vereinigt sind, jedoch so, daß das Wappen ber Frau links von dem des Mannes zu stehen kommt.

**Allian3** (vom fran3. Alliance), ein zwischen zwei ober mehr Staaten algeschlossenes Blindniß, und zwar im Allgemeinen entweder eine Dffenfiv- oder eine Defenfiv = A., b. h. ein Trut- ober ein Schuthlindniß. Speziell spricht man von brei Hauptarten der Allianzen: von fogen. Krieg & gemeinschaften, welche von zwei ober mehr Parteien (in diesem Falle Coalition en genannt) zur Bekampfung eines gemeinsamen Feindes algeschlossen werden und bei welchen jeder einzelne Berbundete als triegführende Macht angesehen wird; von Auxiliarallianzen im engeren Sinne, bei welchen nur die eine Macht die kricgführenbe ist, während die andere derselben nur Hilfe leistet und von S u b i d i e n = A l l i a n= gen ober Tractaton, in benen die eine Macht von der anderen gegen eine gewisse Entchabigung burch Truppen, ober auch einfach burch Gelb unterstützt wird. Allianzen, an benen fich brei Machte betheiligten, nannte man zuweilen Tripelallianzen, mahrend man unter Onabrupelalliangen baufig bie von vier Machten abgeschloffenen Bundniffe verftand. Unter ben ersteren fteht bie am 23. Jan. 1668 zwischen England, Schweben und Holland gegen Ludwig XIV. abgeschlossene obenan. Bon Quabrupel-A. sind zu nenuen: bas im Jahre 1674 gwifden Solland, Danemart, Brandenburg und Luneburg gegen Andwig XIV. geschlossene Blindniß, sodann die gegen Spanien am 2. Aug. 1718 eingegangene Allianz England's, Frankreich's und Deftreich's, welche beshalb Quabrupelallianz genannt wurde, weil man ben Beitritt Bolland's erwartete, und endlich in neuester Beit bie jum Count tischen Reiches im Jahre 1854 zwischen ben Westmächten und der Hohen Pforte gegen Rußland vereinbarte Bilndniß, welchem sich Piemont 1855 burch einen Auxiliarvertrag und Destreich bedingungsweise durch einen Defensivvertrag vom 2. Dez. 1854 anschloß, die zwischen Frankreich und Biemont abgeschlossene Allianz, welche in dem Kriege gegen Destreich (1859) refultirte und die zwischen Brafilien, ber Argentinischen Republik und Uruguay gegen Paragnat abgeschlossene Tripelallianz (1865). Digitized by GOOGLE

Allianztractat heißt bie am 10. Jan. 1672 zwischen Raifer Leopold, Kur-Mainz, Kur-Trier, Kursurft Johann Georg von Sachsen, Bischof Christian Bernhard von Münster und Markgraf Christian Ernst von Brandenburg-Baireuth gegen Frankreich abgeschlossene Ber-

bintung

Alluria, nach Abanson eine zur Familie ber Cruciferase (Krenzblüthler) gebörige Pfanzengattung. Art: A. officinalis, Knoblauch etrant, ein zweigäbriges Kraut, welches Linns zur Gattung Erysimum zählte. Dasselbe, an Hecken, Gräben, in Steinbrüchen u. s. w. als Untraut vorkommend und, zerrieben, einen starten Knoblauchgeruch verbreitend, ist durch gestielte, breite, gezahnte Blätter ausgezeichnet, welche den ossicinellen Ramen Herda Aliariae führen. Den Ramen A. bildete Adanson von Allium (Lauch).

Alliensis dies, f. Allia.

Allier (pr. Allieh). 1) Fluß in Frankreich, ber alte Claver, Nebenfluß der Leire, in welche er bei Nevers mündet, entspringt im Walde von Mercoeur auf dem Loz regedirge, sließt in NNW. Richtung, hat eine Länge von 57 d. M. und wird im Depart. Put de D. me schiffbar. 2) Ein nach diesem Flusse benanutes Depart. im Mittelpunkte Frankreich's, welches an tie Loire grenzt und von dem A. durchslossen wird; 132, D.=M., 376,164 E. (1866); Boden wellenförmig, im Allg. fruchtbar; Produkte: Getreide, Wein, Eisen, Kohlen, Antimon, Marmor, Granit, Porzellan, Kindvieh, Schase und Ziegen; turchschuitten von zwei Canalen und von einer der Hauptspraßen zwischen Paris und Lyon; zerfällt in vier Arrondissements: Moulins, Gannat, Monluzon und Lapalisse, 26 Cantone und 321 Gemeinden. Hauptstadt: Monlins.

Alligation (vom lat., fpr. Alligaziohn), Beimifchung.

Alligationsrechnung, Mischungsrechnung, beschäftigt sich mit ber Lösung ber Aufgabe, wie viele Theile von jedem Bestandtheile einer herzustellenden Mischung zu nehmen seien, damit diese Mischung einen gewissen, vorher bestimmten Werth erhalte. Dieselbe wird hauptssächlich bei ben Wetallmischungen (Legirungen) gebraucht; ihre Aufgaben sind am besten auf

einfache algebraische Gleichungen zurudzuführen.

Alligator (vom portug. lagarto, lat. lacerta, engl. Alligator, spr. Aelligehtr) ober Ra is 🔹 m an (Crocodilus lucius), eine gur Dronung ber Saurier (Sauri, eibechsenartige Reptilien), zur Abtheilung ber panzertragenden Cidechsen (Loricati) und zur Familie ber Aro-kobile (Crococilus) gehörige Amphibiengattung Amerika's, welche durch einen breiten, nach vorn jedoch mehr als bei den eigentlichen Krokodilen (f. b.) zugespitzten Kopf, einen grogen, mit eingekeilten Bahnen bewaffneten Rachen, eine im Oberkiefer befiubliche Grube gur Aufnahme Des vierten Zahnes im Unterfiefer und burch, mit halben Schwimmhauten versebene hinterfuße ausgezeichnet, auf bem Lande febr fcwerfallig und unbeholfen ift, im Baffer aber große Behendigkeit besitet und Menschen und Thieren gefährlich wird. Die furchtbarfte Waffe bes A., ber 14-20 F. lang wirb, ift ber mit verfnocherten Schilben (gleich benen auf tem Ruden) lefeste, lange Schwanz, mit welchem er, gleich bem Wall- und Baifisch, bernichtende Schläge führen tann. Das Weibchen legt 20-30 Gier und läßt fie von der Conne ausbruten, halt aber meift in der Rabe berfelben Bache. Bahrend ber heißesten Jahreszeit vertriecht fich ber A. in den Schlamm, den er erft bei Gintritt der Regenzeit wieder verläßt. Bon ben 7 Arten find die wichtigsten: 1) Der Brillentaim an oder bas Jakare (Crocodilus sclerops, von den Indianern Jakaré Tinga genannt) Südamerika's, namentlich in den Gewäffern Brafilien's und Guinea's vortommend, auf bem Ruden buntel olivengrau, am Banche grin-gelblich-weiß, nach einer die hervorstehenden Ränder seiner Angenhöhlen verbin-benden Querleiste so genannt. Das Weibchen grabt an 6—8 &. hoben Ufern von Strömen und Lagunen ein fast 3 F. tiefcs und ekenso breites Loch, welches es, nachbem es 40 - 50 Gier hineingelegt hat, vollständig mit trodenem Laube bebedt und mahrend bes Tages bewacht. Raben fich Menschen, so filtrzt es sich unter großem Ocrausch und mit dem breiten Schweife um sich schlagend eilig in's Waffer. Der Plat tes Restes wird aber leicht aufgefunden, ba bas Thier die Spuren feiner großen Rlauen und feines ungeschlachten Leibes auf bem Boben Die Indianer verschlen nie, bergleichen Rester auszunehmen, ba sie bie Eier theils felbst effen, theils auch ihre Buhner und Schweine mit benfelben futtern. Der beutsche Reisende Schulte-Budow nahm an einem Rebenflusse des Amazonenstromes an einem einzigen Morgen ungefähr 11 Nester mit nahezu 600 Eiern aus. 2) Der hechtschnauzige A. (Crocodilus lucius) Nordamerika's, im Mississphi und bessen Nebenstüssen anzutressen, ein Raubthier gefährlicher Art, auf bem Ruden von braungruner, von lichteren Fleden untermischter, am Bauche von in's Grune spielender weißer Farbe und an ben Seiten grun und weiß gestreift, megen seines biden Pangers nur über ben Augen verwundbar; sein ziemlich ftart nach Moschus riechenbes Fleifch wird von Negern und Indianern gegeffen, aus feiner

**8**35

Haut bereitet man Leber zu Sätteln. (Bgl. hierzu Krotobis). Im Jahre 1868 entbeckte ter bereits ermähnte Reisende Schulte-Buckow in der Siennega de Dro, im Stromgebiete des Sinu in Neu-Gkanada eine neue Species des A. Er brachte ein Exemplar derselben nach dem Musenm in Philadelphia, wo es von Dr. Edward Cope beschrieben wurde. Dasselbe, von der nach dem Kopse zu in's Schwarze sibergehenden röthlichen Farbe Perosuchus Fuscus genannt, ist am Leibe und an der Kehle hellgelb und wird 6—8 F. lang. Charasteristisches Kennzeichen dieser Species sind 2 Nägel an den vorderen Zehen, während alle anderen A. deren drei bestigen, sowie steischige, und nicht knochige, obere Augendedel oder Liver. Die Indianer, die sein Fleisch gern essen, unterscheiden den Perosuchus Fuscus, der mit dem Brillenkaiman nahe verwandt ist, von letzterem nicht und nennen ihn gleichsalls Jakars Tinga.

Alligator (fpr. Aelligehtr). 1) Fluß im Staate Rorth Carolina (Ber. St.), verliert sich im Alligator Swamp. 2) Postdorf in Florida, Hanptstadt des Columbia Co., 120 engl. M. öftl. von Tallahasse, an der Straße zwischen letzterer Stadt und Jacksonville, Dampf-

fagemühle, Gerberei, 300 E.

Alligator-Apple (fpr. Ac.-Aeppel, b. i. Alligator-Apfel), Rame ber Frucht ber westind.

Anona palustris.

Alligator-Pear (fpr. Ae.-Bahr, b. i. Alligator-Birne), Frucht eines westind. Baumes,

bes Laurus Persea.

Alligator Swamp (fpr. Ae. Swomp), weite Sumpfgegend im Staate North Carolina (Ber. St.), nimmt ben größten Theil ber halbinfel zwischen bem Pamlico- und bem Albemarle- Sunde ein. Man sagt, die Oberfläche des Sumpfes sei höher als das ihn umgebende
trodene Land und sein Wasser werde burch Capillar-Attraction zurückgehalten.

Alligiren (vom lat.), eigentlich: anbinden; dann: beimischen, hinzuseten, einen Bufat ge-

ben (bef. Metallen).

Alliren (vom frang.), fich verbinden; einen Bund, ein Bundnig (Alliang, f.b.) abschließen,

baher: Alliirte, Berbundete.

Alioli, Dr. Joseph F. r an z von A., bedeutender kathol. Theolog, geb. am 10. Aug. 1793 in Sulzbach, sudirte in München, Amberg und Landshut, 1816 zum Priester geweißt, promovirte in Landshut als Doctor der Theologie, unternahm 1818 Reisen nach Wien, Roza nad Baris, 1825 Prosesso der Theologie in Landshut, 1826—1835 in gleicher Eigenschaft in München und seit 1833 Domprobst in Augsburg. Als Schriftseller namentlich bekannt durch: "Aphorismen siber den Zusammenhang der heil. Schriften A. und R. T." (Stadtambof 1819); "Die heil. Schriften des A. und R. T. aus der Bulgata übersetzt und mit Anmerkungen erläutert" (Nürnberg 1830, 6 Bde.; 6. Ausl. Landshut 1839—1845; München 1.56; "Die alte Broncethlre des Augsburger Domcs" (Augsburg 1853); "Richts um Nichts, Liebe um Liebe, Mehr um Mehr" (eine Inauguralrede zur Aufnahme mehrerer Jungfraum in den Orden des heil. Franziskus von Assensburg 1867) u. s. w.

Allison (fpr. Acllifu), Francis, D. D., geb. 1705 in Irland, graduirte auf ber Universität von Glasgow, wanderte sodann nach Amerika aus und nahm seinen Wohnsit in Philadelphia, wo er sich als Padagog auszeichnete und 1777 ftarb. Bon 1755 bis zu seinem

Tode bekleidete er das Amt eines Bice-Provosten am College von Philadelphia.

Allifon, James, vertrat Beaver Co., Bennsplvania, im 18. Congreß (1823—1825). Allion, John, wurde in Pennsplvania geboren; war im 32. Congreß (1851—1853) ein Repräsentant jenes Staates und wurde wiedergewählt für den 34. Congreß (1855—18.7).

Auffon, Robert, in Bennfplvania geboren; war ein Reprafentant biefce Staates im

22. Congreß (1831-1833).

Allisan, William B., wurde in Wanne Co., Ohio, 2. März 1829 geboren, studirte die Rechte, wurde Advokat und ließ sich 1857 in Dubuque, Jowa, nieder; Delegat auf der Chicago Convention 1860, wurde er 1862 als Repräsentant von Jowa in den 34. Congreß (1863—1865) gewählt; wiedererwählt für den 39. und 40. Congreß (1865—1869).

Mulion. 1) Bosttownship in Lapear Co., Staat M i ch i g a u (Ber. St.), etwa 60 engl. M. nördl von Detroit, 375 E. 2) Posttownship in Alleghanh Co., New York, 10 M. soll von Belmont, 697 E. 3) Township in Clinton Co., Benn f plv ani a, 690 E.

Allisnia (fpr. Aellisionie), blühendes Postdorf in Franklin Co., Tennessee, am Elkslusse und an der Nashville-Chattanooga-Bahn, 77 engl. M. sädöstl. von ersterer und 74 M. von letterer Stadt entsernt; wichtiger Haltepunkt an der Eisenbahn; große Baumwollenfabrik, deren Herstellung (mit Einschluß der Maschinen) \$100,000 tostete; gute Basserkraft, angelegt im Jahre 1850.

Allijon's Creef (fpr. Aellisns Arib!), Flufichen im Diftrict Port bes Staates South Carolina (Ber. St.), mundet in den Catawba auf der rechten Seite.

Alliteration (vom lat., fpr. Alliteraziohn), Buchftabenreim ober Stabreim, in der Gleichbeit der Anfangsbuchstaben bestehend, im Gegensatzum gewöhnlichen, dem Endreim, dessen Tesen auf dem Gleichtlang der Endstliben beruht. Die A. bildete in der altnordischen, angelsächsischen und althochdeutschen Boesie den einzigen Reim und bestand in ihrer strengen Jorm darin, daß in zwei zu einander gehörigen Bersen drei Worte mit demselben Buchstaben (Bocal oder Consonant) ansingen. Diese wiederstehrenden Buchstaben werden Reimbuchstaben genannt und unter ihnen ist der Anfangsbuchstabe des dritten Wortes der Hauptluchstabe oder Hauptlab, die beiden anderen sind seine Rebenstäbe. Im Allgemeinen bezeichnet man unter A. eine Redesigur, in welcher mehrere auf einander solgende Worte mit gleichen Buchstaben beginnen. Diese Art der A. sindet sich in vielen Rebensarten des gewöhnlichen Lebens, wie z. B. Stumpf und Stiel, Kind und Regel, Stock und Stein, Mann und Maus u. s. w. Unter den englischen Dichtern haben besonders Spenser, Pope und Grap die Alliteration häusig angewendet.

Allium, f. Land.

Allix, Jacques Alexanbre François, franz. General der Artillerie, geb. am 21. Sept. 1776 in Berch in der Normandie, fland zuerst det der Nordarmee und wurde infolge seiner ausgezeichneten Führung, erst 20 Jahre alt, zum Oberst der Artillerie besördert, zeichnete sich hierans in der Schlacht von Marengo und bei der Expedition nach St. Tomingo aus, nahm aber kurz darauf, da ihm Napoleon als einem guten Republikaner nicht wohlwollte, Dienste unter Jerdme in Westsalen, der ihn zum General ernannte und später in den Grafensland (Graf von Freudenthal, 1812) erhob. Bei dem Einmarsch der Berbündeten in Frankreich eilte er douthin zurück und wurde von Napoleon zum Brigadegeneral ernannt; während der Houndert Tage war er Commandant der Festung St. Dinis. Durch das Geseh vom 24. Juli 1815 proscribirt, suchte er Instant mehrte aber durch das Decret von 1819 nach Frankreich zurücker und in sein Amt wieder eingesett. 1830 betheiligte er sich an der Revolution; er starb am 26. Jan. 1836. Schried auser mehreren militärischen Akhandungen (wie z. B. "Système d'artillerie de campagne" — Spstem der Feldartisserie — Paris 1827) ein "Nouveau Système du Monde" (Neucs Weltspstem) betiteltes Wert, durch welches er die Rewoton'sche Theorie widerlegen wollte.

Allmanben ober Allmenben (von a I 1 und M ann), Theile bes Gemeinbevermögens (unbewegliche Gitter, z. B. Wälber und Wiesen), welche, im Gegensatz zu dem im Namen und
im Interesse der gesammten Gemeinde als solcher verwendeten und verwalteten Bermögen, in
manchen Gemeinden von allen Gemeindegliedern ungetheilt, in anderen von einzelnen dazu
Berechtigten zum persönlichen Bortheile benutzt werden. In manchen Gemeinden besteht auch
der Branch, den aus den A. erzielten Ertrag unter die einzelnen Gemeindeglieder gleichmäßig
zu vertheilen.

Allmann, auch ho her Allmann ober Allmannsgebirge genannt, Gebirgezug in ben schweiz. Cantonen Zürich und St. Gallen, zwischen Glatt und Tog bis zum Abein sich erstredend, von SD. nach NB. laufend, bessen höchste Bunkte: bas Schnabelhorn (4200 prauß. F.), ber hörnli (3590 F.) und ber Albis (2700 F.) sind.

Alloa ober Alloway (fpr. Aelloeh), Seehafen, Marktstadt und Parish im schott. County Cladmannan, an der Mündung des Forth, 25 engl. M. von Sdinburg, 6425 E. (1861), mit Schiffswersten, Glaswerten, Alebranereien; tägliche Dampfverbindung mit Edinburg und Stirling.

Allobroger (alte Geogr.), ein celtisches Bergvolt, welches zwischen ben Flüssen Ister und Rh ne, in der heutigen Dauphins und Savopen wohnte, eine Zeit lang mit den Karthagern verbündet war und schließlich, nach vielen vergeblichen Kämpfen um seine Freiheit, im Jahre 122 v. Chr. von dem röm. Feldherrn Quintus Fabius Allobrogiens den Römern unterworfen wurde. Ihre Hauptstadt war Bienne.

Allocation (vom lat., fpr. Allofaziohn), Billigung eines Rechnungspostens.

Alledreisch (vom griech.), in Farben schillernd, die Farben wechselnd; baber: Allodrois mus, ber Farbenwechsel.

**Allochroit,** grünlichgelber Granat.

Macution (fpr. Allofuziohn, vom lat. allocutio, Anrede). 1) Bei ben alten Romern bie rom Feldherrn vor ber Schlacht an die Soldaten gerichtete Aufprache. 2) Jest Anrede des Papftes an das versammelte Collegium ber Cardinale über irgend eine po-

litifche ober kirchliche Frage, die bei Differenzen mit andwärtigen Mäcken oft als Mänifest

gebraucht wirb.

Allodium ift ein vielbentiges Bort in ben germanischen Rechtsbuchern. Ce beißt bort Alod, von Od, b. i. Gut, und bezeichnet bald bas gesammte, von allen Lasten freie Bermögen einer Person, bald das Erbaut im Gegensatz zum erworbenen Bermögen. Späier wurde es hauptschlich im Gegensatz zum Feod, dem Leben, gebraucht. In England ist alles Grundseigentlich und der Beweis der Lebnfreiheit gegen den Rongland inzulässig, was jedoch für des mirklich Leben von der Bereis der Lebnfreiheit gegen den Bon Malland was jedoch für das wirkliche Leben völlig bedeutungslos ift, denn nirgendwo ift ber Befiger unumfdrant. ter ale in feinen Eigenthumdrechten. Db in Amerita Allobial - ober Feubal-Berhaltniffe bestehen, ift bemnach eine gang muffige Frage. Die beutige Berfaffung bes. Staates New Port bestimmt ansbrittlich, bag fammtliche Lanbereien Allebien sind. Der Grund ift in ben Rampfen ber fogen. Anti-Renters (f. b.) ju juden, Infaffen auf Lanbereien, bie ans ben bollanbifden Beiten ber mit fleinen Gefällen belaftet maren, gegen beren weitere Eintreibung das Landvolk sich wiederholt (von 1844—1869) auflehnte.

Allaborie (vom griech.), falfcher, irriger Glaube, Andersglaube.

Allographum (vom griech.), die Handschrift eines Anderen, fremde Sandschrift. Allai (for. Alloa, franz.), das Korn, der Gehalt einer Mange.

Allstalle (vom griech.). 1) Das Falschsprechen. 2) Die Neigung zum Falschsprechen, Berfprechen.

**Allom.** Thom as. Architekt und Landschaftsmaler in England, wurde geboren 1804. Er bereifte England, Schottland, Frankreich und ben Drient und lieferte eine Reife von Bilbern,

burch welche er biefe Lander und ihre Geschichte auschaulich machte.

Allomater (fpr. Aellomadib) ober Alamatet, County int außersten Norboften bes Staa-tes Jowa (Ber. St.), an Minnesota und an den Miffiffippi grenzend, welch' letterer es von Illinois trennt, etwa 660 engl. D.-M., 15,977 (bariniter 26 Farbige) E. int Jahre 1867; im Silven vom Pellowstuffe begrenzt und burchflossen vom Upper-Jowa; Boben wellenformig, abwechleind Saide und Balb, ergiebig. Bauptfladt: Bawtoit. Bei ben politifchen Bablen ber letten Jahre gab bas County gewöhnlich eine republitanische Majorität (1838' filr Grant 1543, filt Sehmour 1403 St.)

Allamorphofis (griech.), Umgeftaltung in eine frembartige, tranthafte Geftalt ober Bil-

Alleubale (fpr. Aelindehl), Ortschaft mit 4000 E. im engl. Co. Northumberland, mit

Bleigruben.

Allonge (fpr. Allongich, franz.), im Allg. irgend ein Stud, bas zur Berlangerung an einen Wegenstand angefügt wird; fpeziell ein an einen Bechiel angeflebtes Stud Bapier, auf welches die Indoffenten, wenn dazu auf dem Wechsel selbst tein Raum mehr ist, ihr Giro verzeichnen-und zwar so, baß immer ein ober einige Buchstaben bes neuen Giros auf bem Origi-nalblatte zu fiehen tommen, um eine Bestreitung ber Ibentität bes Wechsels zu verhüten. Allemgenterrude; ein aus langen, gekranselten, über Bruft und Rilaen hinunterfallenben

Loden bestehender Kopfput filr Manner, ber zuerst unter Ludwig XIII. von Frankreich auf tam, unter Ludwig XIV. ganz befonders ausgebildet und auch nach anderen eurepäischen Staaten verpflanzt wurde. In Dentschland waren die A.'n bis Ende des 18. Jahrb. in Auf-nahme, hierauf machten fie bem Daarbeutel Blat; in England dagegen werden fie von Gerichtsprafibenten und anderen Burbentragern bei befonders feierlichen Amteberrichtungen noch bentigen Tages getringen.

Allons (for: Allong, franz.), wortlich: lagt und gehen; gehen wir! Dann: Wohlan !

Allons enfants de la patrie (fpr. Allong fangfang vo la patrie, franz., d. i.: Wohlan, Rinder des Baterlandes!), die Anfangsworte der Marfeillalfe (f. d.), des bekannten franz. Nationalliedes, das in Strufburg von Rouget de l'Iele gevichtet und componirt, hamptschilch' aber in Matfeille gefungen und beshalb fo benaunt wurde.

Andels (vom griech.), Umanberung ber Spelfen bei ber Berbanung; baber allootifch. vie Allsofis bewirkend; Allis ot if a, blutreinigende Mittel, Heilmittel, welche den Körper-

Allopathie vder Allopathio (vont griech., Uebertragung einer Arantheit von einem Theile auf einen anderen), ber Rame, mit dem Dahnemann, der Erfinder ber Dombopathie; die bisherige; der Homdopathie entgegengesetzte Heilmethode bezeichnete. Sahnemann behauptete, baß Die bisherigen Spfteme Mittel unmendeten, welche, beim Wefunden angewendet, ein neues ber bekampften Krantheit unahnliches, überhaupt anderes (griech,, a'dos, allas) Leiben ere gengen, mabrend er nur folde Mittel anwende, welche beim Gefunden ein ber betreffenben

C.-&-I.

Krankheit ähnliches Leiden hervorrufen (griech Suozos, homoios). Die Richtigkeit der Bebauptung Cahnemann's wird jedoch von den Allopathen nicht zugegeben.

Allophan. Ein amorphes, weißes, häufig burch Eisenoryd gelblich, oder turch Kupfersoxyd blaulich oder grünlich gefärdes Mineral, welches gewöhnlich in Ueberzügen oder in nie-renförmigen, traubigen, getropften Massen eingesprengt, vortommt. Er zeigt gewöhnlich einen zum Wachsglanz sich hinneigenden Glasglanz, besteht aus wasserhaltiger, tieselsaurer Thonerde und ist ans ber Zersehung anderer Mineralien entstanden.

**Alloquium** (lat.), feierlice Anrede.

Alleri. 1) Aleffanbro A., genannt Bronzine, ital. Maler, geb. 1535 in Florenz, Schiller seines Oheims, Angelo Bronzine; zeichnete sich als Porträtmaler ans, gest. 1607. 2) Christoforo A., Sohn bes Borigen, geb. 1577 in Florenz, gleichfulls Maler, bebentenber als sein Bater, gest. 1621.

Allotement (fpr. Allotimang, frang.), Loos, Antheil; baber: allotiren, burch Loos

autheilen.

Allotria (griech.), Dinge, welche nicht zur Sache gehören, Nebendinge; daher Allo tria treiben, sich mit Nebendingen beschäftigen, Dinge treiben, tie zur jeweiligen Beschäftigung nicht gehören; Allotriologie, die herbeiziehung und Erwähnung von Dingen und Gesbanken, welche mit dem in Frage stehenden Gegenstande nichts gemein haben.

Allotriodontie (vom griech.), das Cinseten salscher Zähne.

Allotriophagie (vom gricch.), die Neigung eines Kranten, namentlich Geistestranten, ungewöhnliche, oft sogar ekelerregende Gegenstände zu genießen. Außer bei Geistestrankheiten findet sich die A., die auf einer Berschlechterung des Appetits beruht, häufig bei Frauen in der Schwangerschaft und bei Personen, die an einer allgemeinen Nervenverstimmung leiden.

Allotriurie, Abgang frembartiger Stoffe mit bem Barn.

Allotropie ober Allotropismus (vom griech.), vie Eigenthümlichteit gewiser Urstoffe (Clemente), in verschiedenen Zuständen derartig verschiedene Erscheinungen zu bieten und Eigenschaften zu bestigen, d. h. in so auffallend verschiedenen Mobificationen zu bieten und zutreten, daß man sie, wäre ihre chemische Natur vorder nicht genägend sesseschlicht, für einander vollständig fremde Stoffe ausehen würde. Diese Modificationen heißen auch allotropische Zustände.

All'ottava, in der Octave, eine Abbreviatur, welche in Bartituren — wo sie in der ausgebehntesten Weise vorsommt — andeutet, daß ein Instrument entweder mit einer Singstimme oder einem anderen Instrumente sortschreiten soll. Beim Generaldaß schließt sie den Gebrauch vollständiger Harmonien aus und bedeutet die Berstärfung der Grundstimme burch beren Octave; bei obligaten Stimmen, daß die damit bezeichnete Stelle in Octaven gespielt werden

foll.

Alloway (fpr. Alloueh), Postdorf in Lyons Township im Wayne Co. des Staates New York (Ver. Staaten), 3 engl. M. süblich von Lyons, am Aussluß des Canandaigna-Sees.

Allowah's Creek (fpr. Aellouehs Aribk), Flüßchen in Salem Co., Staat New Jersch (Ber. St.), munbet 6 engl. M. süblich von Salem in den Delaware.

Allowaystown (fpr. Aclouchstaun), Postborf in Salem County, N. J., 60 engl. M. S.B. von Trenton.

Allogan (erythrische Saure) entsteht, wenn in 4 Theile Salpetersaure allmählig 1 Theil trodener Harnsaure eingetragen wird, ebenso wie durch Einwirkung von mit Salzsaure versetztem chlorsaurem Kali. Das A. scheidet sich aus nicht ganz gesättigten Lösungen in großen farblosen Rhombenoktaebern aus, welche bald verwittern; aus gesättigten Lösungen dagegen krystallisirt es in geschobenen vierseitigen Säulen. Das A. ist von schwach salzigem Geschmack, widrigem Geruch, röthet Lackmus und farbt die Haut purpurroth.

Alloranfäure entsteht, indem äbende Pitalien aus Alloran Wasser ausscheiben und wird meistens aus ihrem Barytfalz mittelft Schwefelsaure ausgeschieden. Die A. ist wasserfrei, von faurem Geschmad, löst Zint unter Wassersloffentwicketung auf, neutralisert Alfalien und

bildet allogansaures Barpt und Gilberornb.

Allogantin bilbet sich, wenn in eine Ausschlang von Moran Sowefelwasserslofigas geleitet wird, so wie durch Mischung und Erhiven von Parnschure, Wasser und Salpetersaure, ober burch Auslösung von Moran in Dialurfaure. Das A. bilbet farblose ober gelbliche vierseitige schiefe Saulen, wird durch Schweselwasserstoff, Allalien und Chlor zersetzt und bildet mit Salmiak gemischt Uramil.

May, f. Legirung.

Digitized by Google

Allsborough (fpr. Ahlsborrob), Bostborf in Franklin Co., Staat Alabama (Ber. Staaten).

Allstedt. 1) Amt im Großherzogthum Weimar, 7901 E. 2) Stadt in diesem Amte an der Rhone, mit 3086 E. (1864), Pottasche, Salpeter. A. ist eine alte Stadt, die bereits in Urkunden aus dem Jahre 777 als Altestede erwähnt wird. Kaiser Otto II. hielt hier 974 einen Reichstag ab.

Alfion (spr. Ahlstn). 1) Joseph A., Bflanzer im Staate South Carolina (Ber. St.), eine Zeit lang Gouverneur bieses Staates, gest, am 10. Sept. 1816. 2) Robert Franscis Withers A., geb. am 21. April 1801 in All Saints' Parish, Waccamaw Co., S. C., trat im Alter von 16 Jahren (17. Dez. 1817) in die Militärasademie in West Point ein, graduirte im Juni 1821 und erhielt unter Oberstlieutenant Kearnen Anstellung bei den Klistenvermessungen, wurde hierauf Pflanzer und 1823 General-Surveyor seines Baterstaates, 1823 Mitglied des Unterhauses der Legissatur, 1832 Staatssenates und 1856—1857 Gouverneur von South Carolina, als welcher er sich namentlich durch Besörderung des Unterrichtswesens auszeichnete. Als Politiker gehört er zur Calhoan'schen Schule.

Alfton, Bashington, ansgezeichneter Portrait- und Historienmaler, geb. 1779 in Sonth Carolina, tam als Angbe nach Newport, Rhobe Island, woselbst er eine gute Erzie-hung genoß und im Jahre 1800 an der Harvard-Universität graduirte. Schon in früher Jugend für die Runst sehr empfänglich, reiste er 1801 zu seiner ferneren Ausbildung nach Lonbon und fand bort bei f inem berühmten Landsmanne B. West, welcher ihm seine Galerie zur Berfügung stellte und für seine Aufnahme an der Akademie sorgte, die freundlichste Auf-Er entwidelte sein Talent in ber gludlichsten Weise und brachte schon im nächsten Jahre mehrere gelungene Bilber zur Ansstellung, welche Bewunderer fanden und ehrenvolle Aufträge nach sich zogen. Nach breijährigem Aufenthalt ging er über Paris nach Rom, flubirte die großen Meister und kehrte 1809, nachdem er sich die Freundschaft Thorwaldsen's erworben hatte, nach Amerita jurild. Da fich jedoch scine Arbeiten in ber Beimath teines sehr ermunternden Erfolges zu erfreuen hatten, ging er 1811 abermals nach England und vollendete sein bereits begonnenes Bilb ("The dead man restored to life by Elijah"), welches von bem englischen Runftinftitut einen Breis von 200 Guineen erhielt und von ber Bennsplvania-Afabemie zu Bhilabelphia für \$3500 angefauft wurde. Bon anderen Gemälben, welche größtentheils biblifche Stoffe behandeln und von bedeutendem Umfang find und in England ausgeführt wurden, erwähnen wir "Die Befreiung Betri aus bem Gefängniß"; "Jatob's Traum"; "Der Engel Uriel"; "Clias in ber Bufte" und eine große Anzahl Bortraits. Er tehrte 1818 abermals nach ben Ber. Staaten zurfid und legte sich saft einzig und allein auf Bortraitmalerei, weil dieses Fach seine außere Lebensstellung mehr zu sichern versprach, als die Geschichtsmalerei. A. ließ sich in Boston nieder und stand bei seinen Mitblirgern nicht nur als Klinfiler, sondern auch als durchaus gebildeter Mann, der selbst in der Literatur Bebeutenbes leiftete, in hoben Ehren. Als Maler gehört er zwar nicht zu ben vorzüglichsten Componisten, da seine Bilder stets nur wenige Figuren enthalten, doch erwarb er sich in Italien ben Namen des "Amerikanischen Tizian" und vollendete stets seine Werke mit liebevollem Fleiß. Rach seinen Zeichnungen stach Chenep 20 Blätter Conturen. Auch als Dister maste sich A. durch seine "Sylphes of the seasons" (London 1813), "The two Painters", "Monaldi" (Boston 1843; beutsch: Leipzig 1843) befannt. Er farb am 9. Mai 1843 zu Cambridge, Maff.

All's well (fpr. ahls well, engl.), wörtlich: Alles ift gut; baber: Alles in Ordnung! Diese Worts haben die Wachtposten auf englischen Schiffen bem Anrufe des visitirenden Of-

spiers zu erwidern, wenn sich nichts Besonderes oder Verdächtiges gezeigt hat.

Allubiren (vom lat.), anspielen, scherzen, spotten; baber Allusion, Anspielung, bie baburch geschiebt, baß man Bersonen burch Bergleichung ihrer Eigenschaften mit benen anderer schilbert.

-All unisono (ital. Mufilausbrud, abget unis.), im Ginflang, b. h. zwei ober mehrere Stimmen follen vollftandig gleichtenenb fein.

Allure (spr. Allühr, franz.), Gang, Gangart (hauptfächlich der Pferde).

Alluvion, das Anspillen, Anschwemmen eines Studes Landes an ein Grundstid. Der Besitzer bes betreffenden Grundstides hat burch das Alluvionsrecht (s. b. und u. Accession) ein Recht auf die Alluvion.

Allubionsrecht, bab Recht eines Grundbeffigers auf bas an sein Grundstück angeschwemmte Land, welch' letteres in dem Hauptgute als Rebensache (f. u. Accession) aufgeht, ohne

C.E. I.

daß ber Besitzer gehalten mare, Denjenigen, von beffen Grundstide dassellen abgeriffen werde,

bafür zu entfchabigen.

Allubium, Alluviouen oder Alluvialbildungen, im Algem, die duch Hills an den Geiter ihrer Betten oder vom Meere an den Rüsten (w. z. B. die sogen. Marichen der Niederlande, Honnovers, Schloswig's und Holkein's) bewirtte Ablagerung oder Anschmemmung von Erde, Sand, Gerölle n.; spec. die Ablagerungen oder Anschmemmungen der Ichtzeit. In letterem Sinne werden die Alluvionen auch Bost diluvium (f. d.) eins post diluvium der Bestlossen der Beildungen der Bestlossen der Be getreten find. Die Alluvionen ber Jentzeit, welche burch bie Anschwemmungen bes Baffers, burch Bergfifteze, burch Erbbeben z. bewirft werben, fut bef. baran zu, erteunen, baß fie menfoliche Anochen und Aunfibrobutte enthalten.

Allmeisheit, in ber Theologie bie Eigenschaft Gattes, als bes Weltregierers, vermöge beren er Alfce weffe und jum Besten bes Gangen ordnet und leitet.

Allwiffenheit (lat, Omniscientia), in ber Theologie bie Cigenfchaft Gettes, burd welche er sich felbst und alle Dinge außer sich volltommen genau teput.

Allyghur, f. Alighur.

Allul ist eine nach Wertheim aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestebende, noch nicht isolute Berbindung von ber Formel C. H. 3hr Drub findet fich mit Ginfach-Schwefel. in bem, Knoblauchöl. A. Dryb bildet mit falpeterfaurem Gilberornd eine tryftalliuifche Berbindung. Das atherische Senfol ift eine Berbindung des A. mit bem Rhodan.

Alm, 1) In Throl und Schwaben, Name einer als Biehweite benntten Alp; taber:. Almbutte, f. v. w. Meltfiltte. 2) Im Deprejchiften, Antheil an einer Waltung. 3); In Kartenfabriten, Rame bes Trodenofens, 4) A. (ober A.I.m.a) ein Das für Fluffigleiten.

in Consigntinorel, 261 Parifer Rubitzoll entsprechend

Alma (lat., b. i. die Ernährenbe, Pflegende), in den altröm. Dichtungen als. Beiname ber Ceres gebraucht, ba biefelbe als bas ernahrenbe Prinzip in ber Natur angeseben wurde-Orgenwartig im übertragenen Sinne, b. h. in Bezug auf Die Emahrung bes Geifics, Beiname der Sochichulen: Alma mater, b. i. Rabrumtter.

Alma, Flufichen im ruff. Gano, Taurien auf ber Balbinfel Rrim, norbl. von Gemaftopel und nahe Eupatoria, in die Kalamitahai milubend; berilbut burch ben Gieg, ben bie engl.-

franz. Armee am 20. und 21, Sept. 1854 an ihren Ufern über bie Ruffen erfocht.

Alma, 1) Pofitorf in Marion Co., Staat Illinois (Ber. St.), etwa 20 engl. M. NNO. von Centralia, 2) Postdorf und Township in Wabaunsee Co., Ran fas, 36 M. fill wefil, von Topeta, 3:0 E.; beutsche, Methodiftentirche. 3) Ortschaft, in Alleghand Co., New Part, 611 E. 4) Bostdorf in Gratiet Co., Dichigan, and Almy genannt, am Binestuffe, 7 M., NAB. von Ithofa. 5) In Wiscon fin: o) Bostorf und Samptort von Luffalo Co., am Mississpi, nahe ber Mündung des Buffalo; b) Township in; viesem Co., 400 E.; c) Township in Jaction Co., am Blacklusse, 870 C.

Almads (fpr. Abmads) werten, nach bem früheren Bestiger eines fashionablen Bergudgungelotales, in beffen Raumlichkeiten biefelhen fettfinden, Subscriptionsballe in London genannt, welche von einem Comite von Damen (Ladies patronesses, fpr. lebbibs pehtroneffes) aus den erften Familien bes Laubes mabrend ber Bhitermonate veranstaltet und nur von der Noblesse besucht werden. Rach ihnen nennt man auch in anderen Städten, namentlich in Babeurten, Balle, welche nach bem Denfter ber E. abgehalten werben. Die jesigen Besitzer bes Almad-Hotel heißen Willis, weshalb auch die in ihrem Lokale veranfialteten A. jett oft "Willis" genanut werben.

Almaha, Stadt mit 4026 E. (1863) in ber portug. Brov. Eftremaburg, am linken De-joufer, Listadon gegenülter; Weinhandel; nahebei bas bie Einfahrt in den Tejo bedende Vort.

St. Sebastian und bas Goldbergwert Abisso.

Almade, Rame für schnelljegelnde Fahrzeuge in Calcutta; A. beiffen auch bie, meift aus

Baumrinde verfertigten fleinen Boote ber Reger.

Almaden, Almaben (vom grab, al maden, Bergwert) be Azogne (Onedilber) zubenannt, Bergftabt mit 8645 C. in ber fpan. Broping Cindad-Regl, zwischen ben Bergen, der westl. Fortsetzung der Sierra Mosena romantisch gelegen, mit berühmten Opedsübergruben, welche nach ben 5 M. nordwestl. von Gevilla gelegenen Almaben be la Plata bie reichten ber Erbe find. Nabebei bas Statthen Almaben ejos (fpr. Almabenechos). mit 1455 E. und Bergwerten und Gutten.

Almaden, Township in Santa Clara Co., Staat California (Ber, Staaten),

850 **E**.

Almageft (arab. und griech., b. i. bas Gröftte, bas gröftte Wert), atab. Name bes großen

Ptolemäischen Werkes über Aftronomite.

Almagra. 1) Rother Bolus. 2) (auch Almagre), in Spanien Name ber bei Alma-haron gefundenen, braunrothen Ochererbe, welche zum Farben (z. B. des Schunftabals), Poliren und als Arznei gebraucht wird.

Minagrera, Sierra be A., silberreiche Bergfette in ber fpanifcen Proving Almeria. Almagro, Stadt mit 10,273 E. in der fpan. Prov. Cindad-Real, Haupfftadt des Diftricts

Campo de Calatrava; nabebei talte Mineralquellen; berfibmte Sbigenfabrit,

Minagro. 1) Die go b'A., Name eines nach ber Stadt A. benannten Findlings (1475), welcher nach Amerika auswanderte, um sein Glad zu machen, sich durch Raubzuge bald beträchtliche Reichthumer erwarb und im Jahre 1524 mit Pizarro verenigte, um Peru zu erobern. Als Pizarro nach der Eroberung diese Landes nach Spanken ging, wurde A. 1534 Statthalter von Bern und eroberte fpater, mit ausbrücktiger Erlaubnig ber fpan Regierung, einen Theil Chile's. Da er sich jedoch jum Affelnhertscher auswersen wollte, wurde er von Bizarro gefangen genommen und im Jahre 1538 im Gefänzniß erdrosselt, Sein Sohn, 2) Diego d'A. ermordete gwar aus Rache Bizarro im Jahre 1541, wutbe aber selbst, nachdem er fich zum Generalcapitan hatte ausrufen lassen, am 16. Sept. 1542 gefangen genommen und bald darauf hingerichtet.

Almagneral, Stadt in der füdamerit. Republit New Granada, 40 tugl. M. GOW. von

Bopapan, auf einem 7440 F. hoben Blateau gelegen.

Almahdi, Abu Dobammeb Dbeibullah, begeindete bie Dynaftie ber Fatimiben im nordoful Afrika, gest. 934 n. Chr.

Almali, Stadt mit 20,000 E. in Der affat. Turtei, Bafchalit Anatolia an Der Myra; jabl-

reiche Fabriten, welche durch treffliche Wasserwerte betrieben werben.

Almamun, Sohn bes Abbafiben Harun-al-Rafdib, 813—833 Abalif, muterfifite ale folder Runfte und Wissenschaften, so daß Bagdad ber hauptfit ber arab. Beisheit murbe. Bahrend seiner Regierung murben mehrere Berte aus bem Griechischen und Sanferit überfest, Algebra und Arithmetit eifrig betrieben und die Logit, Naturlehre und Philosophie ber Griechen eingebend fludirt. Als Staatsmann war er weniger ausgezeichnet, benn unter ibm

ertampften Khorasau, Marollo und Jemen ihre Unabhängigicht von ben Khalifen. Almanach (vom arab. al-manâ, Maß, Berechnung, Zeit). Das nomabifirende Hirtenleben ber Araber und bie einsamen Buften, in welchen fle zu leben gewohnt find, prabifponiren biefen Bolfsftamm jum Aberglauben. Gle unternehmen fein tagliches Weidaft, feine größeren Expeditionen, ohne vorber, wie bie alten Griechen ihre Drafel, Die Sterne befragt zu haben. Zur Befriedigung dieses Aberglaubens wurden in früher Zeit schon bei ben Arabern, Aberhaupt bei den Mohammedanern, Tafeln oder Bucher, A. genannt, gebräuchlich, in benen Aufschluß gegeben wurde über die Bewegungen und den Einstuß der Simmelskörper. Bon ben Mohammedanern gelangte biese Art Literatur zu ben Christen und bewahrte bis in bie neuere Beit hinein ihren eigenthumlichen Character, indem in ben meiften beutichen, engl. und franz. A. selbst bes 19. Jahrh. astrologische Zeichen und Bemertungen enthälten waren. Aus bem Mittelalter befinden sich in den Bibliotheten Deutschlund's, Frankreich's und England's noch zahlreiche Cremplare geschriebener, in der Form von kalenderartigen Taseln verfaster A , wie'z. B. im brit. Muscum und in ber Bibliothet bes Corpus-Christi-College in Cambridge einige aus dem 14. Jahrh. und in der Bibliothèque Impérible in Phris ein A. aus dem Jahre 1442. Der erste gebruckte A. war der "Pro annis pluridus," welthen Georg von Beurbach, der um die Mitte des 15. Jahrh. in Wen lette, herausgnb. Im Jahre 1174 bearbeitete der deutsche Mathematiker Johannes Reglomvintuins dus Amerdang des ungar. Königs Matthias Corvinus einen A. in beutscher und lateinischer Sprache und ver-Diefe Gerico entöffentlichte in den Jahren 1475—1506 eine vollständige Gerics beffelben. hielt die Sonnenfinsternisse, ben Stand ber Planeten und murbe zu 10 Kronen Gold vertauft. Jahres-A., benen außer ben gewöhnlichen aftrologischen Bemertungen, Prophezeiungen und Kalenbernotizen nach und nach, namentlich seit bem 17. Jahrh., aftronomifiche Berechnungen, Rachrichten über Messen, Bostenlauf, Hoffeste, Genealogie ber regierenden Firsten n. f. w. beigegeben wurden, erschienen erst seit dem 16. Jahrh. Ans dieser und der kurz barauffolgenden Beit stammen z. B. der "Almanach royal" (Baris 1679), der "Royal Calendar" (1730 in England), sowie A. in Breusen and dem Jahre 1700 ind in Sadjen 1728. Reben biefen mehr ober minder officiellen A. traten bato auch A. auf, bie fftr bas Bolt im Migem. bestimmt waren und deshalb Anetvoten, Erzählungen, Gebichte, Mahrchen u. J. w. in großer Relathaltigfeit enthielten. Aber auch folde A. wurden nach und nach gebränchlich, die ansschließlich Notizen über gewisse Rünste, Fachwissenschaften u. f. w. enthieten und nach Inhalt

und Bestimmung historische, genealogische, nautische, bip som atische u. f. w. II. genannt wurden. Bu benfelben gehören 3. B. ber "Gotha'iche A." ober "hoffalenber" (106. Jahrg. im Jahre 1869), der "Almanach Impérial" und "Almanach de France" (Frankreich), der "British Almanac," "Astronomisches Jahrkuch" (Berlin, erst von Bode, dann von Ende herausgegeben) u. s. w. Die rein literar. A. erlangten ihre Blüthczeit in Deutschland in den Jahren 1815—1830, aus welcher Zeit zahlreiche Musen, Damen. n. s. w. A. stammen. Auch in Amerika wurden schon im 17. Jahren. A. herausgegeben, welche alle einen mehr ober minder religiöfen Charatter hatten. Der erfte amerit. A. von Bedeutung war Benjamin Franklin's "Poor Richard's Almanac" aus dem Jahre 1732; nach ihm find zu nennen: der "American Almanac" (in Boston herausgegeben); ber "National Almanac" (Bhiladelphia 1863 und 1864); bas "American Yearbook and Register" (Sartford 1869); der "Amorican Nautical Almanac" (seit 1853), welch' letterer seine Entste-hung dem Marinecapitan C. H. Davis verdankt. In der neuesten Zeit haben besonders die politifch-flatiftifchen Almanache eine große Circulation erhalten. Fast jeber Staat befitt bereu einen oder mehrere; die bedeutendsten darunter find ber "Tribune Almanac," mit einer jahr-lichen Circulation von 60—100,000 Exemplaren; der "Albany Evening Journal Almanac," ber "World Almanac". Auch fast jebe ber größeren ameritanischen Rirchen besitzt einen ober mehrere Almanachs, von benen die meisten die statistischen Angaben aber ben gegenwartigen Beftand ber Rirchen bringen. Gin bie gesammte firchl. Statiftit ber Begenwart umfassender Almanach wurde unter bem Titel "American Ecclesiastical Almanac" herausgegeben von A. J. Schem (R. D. 1869). Einige biefer Almanache erfcheinen auch in beuticher Sprache; wie ber "Lutherische Almanach" von Baftor Brobst (Allentown); ber Almanach ber beutsch-reformirten Kirche (Philabelphia); ber Almanach ber bischöflichen Methobisten-Kirche (Cincinnati); der Almanach der evangel. Gemeinschaft (Cleveland). Der erste deutsche Almanach ber Ber. Staaten wurde vor ungefahr 100 Jahren von Christoph Sauer, in Bermantown, Pa., herausgegeben. Gegenwärtig erscheinen in den Ber. Staaten über 50 Almanachs ober Kalender in deutscher Sprache (Bgl. Ralender, Jahrbuch).

Almandin ift eine Barietät des Granats, welche aus Kicfelfaure, Thonerde und Gifensorvoul besteht und ihrer schönen columbin- ober blutrothen Farbe wegen häusig als Schmudsstein benutt wird. Findet sich in rhombischen Dodetaedern und Trapezoedern von besonderer Schönheit namentlich in Begu, Ceplon, Brasilien und Grönland. Der gemeine Alsmandin ift ein häusiger Begleiter vieler Felsarten, namentlich des Glimmers, Talks, Hornblendes und Chloritschiefers; gepulvert wird er mitunter als "Schmirgel" in den Handel

gebracht.

Almane ober Almene, Gewicht in Oftinbien, etwa 2 Bfund.

Almanja ober Alman; a, Stadt im Königreich Spanien, Proving Albacete, 7900 E.; 2000 pr. Huß über bem Meere. Schlacht am 25. April 1707, burch welche ber Spanische Erbsolgekrieg zu Gunsten ber Bourbonen entschieben wurde. Das franz.-spanische heer

Philipp's V. bestegte das englisch-östr.-span. Karl's III.

Almansor ober vollständig Abu - Oschaafer - Abdallah - ben - Wohammed - al - Manfur, der 2. Khalif ans dem Stamme der Abassiden, 754—775, bekämpste die Christen in Sprien und Aegypten. Sittenrein und streng gegen sich selbst, wird er als Beförderer der Wissenschaften gepriesen. Er gründete die berühmte Stadt Bagdad (762) und starb auf einer Bilgerreise nach Metta.

Almanzara, kleiner Fluß in Spanien, Provinz Estremadura. Im span.-portugicsischen

Befreiungetriege fiegten hier die Frangofen über die Spanier am 4. Nov. 18.0.

Almanzora, Kuffenfluß in ber spanischen Provinz Granata; ergießt sich in's Mitteland. Meer.

Al marco (ital.), nach bem reinen Gold- und Silbergewicht.

Almarenn, von bem lat. armarium, Urkundenschrank, ist ein altdeutsches Wort für einen eisernen Kasten oder Schrank, in welchem wichtige Urkunden, Werth'achen u. f. w. aufbewahrt

wurden, baber Almaria, bas Archiv, besonders eines Klosters oder einer Rirche.

Almas (fpr. Almasch). 1) Fluß in Ungarn, Comitat Sumegh; 2) führen gegen 16 Ortschaften in Ungarn, Siebenbürgen und Serbien diesen Namen, darunter: a) ein großer Marktfleden im Temfer Banat, 7938 E. (1857); b) Marktfleden im Großwarbeiner Berwaltungsgebiete, 2036 E.; c) ein Dorf im siebenbürgischen Kreise Ubvarhely; in der Rahe eine incrustirende Quelle und Sauerbrunnen.

Almas, 1) ein Dorf in Brafilien, Provinz Gonaz, 60 engl. M. öftlich von der Stadt Natividade. 2) Rio dos, Fluß in Brafilien, Nebenfluß des Maxanhao, gegen 90 Meilen

lang.

Digitized by Google

Almass (spr. Almaschi), eine alte ungarische Abelssamilie, kommt bereits am Ende des 11. Jahrhunderts in Diplomen vor, blüht in 2 Linien. Die erste wurde 1777 in den Grasenssand erhoden. 1) I o se h I g n a z, geb. 1726, zeichnete sich im siedenjährigen Kriege als Feldmarschall-Licutenant und General der Cavallerie aus und starb 1804. 2) G c o r g, jetiger Chef der Familie. 3) M o r i z, geb. 17. Jan. 1808, Geheimer Rath und Reichstath, Chef der Section star Domanen, Horsten, Lozen u. s. w. im Finanzwinisserium zu Wien. 4) P a u l, geb. 1818 in Pesth, wurde 1844 von seinem Comitate als Reichstagsabgeordneter gewählt; gehörte der Oppositionspartei an; war auf dem Pesther Reichstage 1848 Licepräsident, dann Präsident des nach Debreczin berlegten Reichstages. Nach der Katastrophe zu Bilagos, August 1849, ging A. nach Parls, wurde später amnestirt und lebt auf seinen Gütern im Heveser Comitat. — Die zweite Linie wurde 1815 in den Erasenstand erhoben. Chef der Familie Graf Koloman, geb. 1815, in östr. Militärdiensten.

Alma Taboma, Lour ens, Maler; wurde zu Trontpp in Friesland geboren. Er ist ein Schüler von Leys und fiellt mit archäologischer Treue Scenen aus dem Privatleben der Aegypter, Griechen und Römer dar. Seine Arbeiten zeichnen sich durch Sicherheit der Zeichsaung, Leichtigkeit der Composition und Harmonie der Färbung aus. A. ist Mitglied der Biener Atademie.

Almabiba, turzer, spanischer Mantel, bessen Name von der Maste des Grafen Almaviva in Rossini's Oper: "Der Barbier von Sevilla" herrihrt.

Almazarron, Bafenstadt in Spanien, Proving Murcia, mit 6214 E.

Almeh (frang. almee), von dem arab. Worte a lime h, b. i. Gebildete, Gelernte, heißen im Oriente, besonders in Aegypten, Indien und Persien die öffentlichen Tanzerinnen und Sangerinnen.

Almei, weißer Galmei, ein mineralischer Stoff, welcher sich beim Rösten bes Galmeis an ben Wänden des Ofens als weißer Zinkfalt aufetzt und in der Apotheke zur Bereitung von Beilsalben, besonders gegen Augenkrankheiten, benutzt wird.

Almeida, 1) Stadt in Brasilien, Provinz Espirito Santo, liegt an der Mündung bes Reis-Wagos, ungefähr 20 engl. M. nördlich von Bictoria; die Jesuiten gründeten die Stadt 1580; 4000 E. 2) Postdorf in Newton Co., Missouri, gegen 50 M. südwesil. von Springsield.

Almeiba, 1) Don Francescob', wurde seiner Tapferkeit und seiner Berdienste wogen von König Emannel I. von Portugal 1505 zum ersten Bicekönig von Ostindien ernannt, croberte Quiloa, Mombaza und andere Landestheile. Er wurde 1510 auf der Rikkreise nach Portugal am Cap der Guten Hoffnung im Rampse mit den Eingeborenen getödtet. 2) Lorenzo, Sohn des Borigen, kam 1:06 nach der Insel Cehlon, entdedte die Malediven und siel 1507 in einer Seeschlacht gegen den König von Calient. 3) Em annel, geb. zu Bizeu 1580, gest. zu Goa, 1648, ledte von 1622—34 am Hose des Sultans in Abyssinien und hat sich durch seine "Geschichte Acthiopien's" und "Historische Briese" vertient gemacht. 4) Le oboro, Geschichter in Portugal, geb. 1722, dat sich als philosophischer und Romanschriftsteller bekannt gemacht und suche die Grundsätze der Naturphilosophie in Portugal zu verbreiten. Sein Hauptwers: "recreação silosofica" erschien in Lissabon 1751 in 5 Bdn. 5. Nicola Talentino d', geb. zu Lissabon 1745, gest. 1811, portugiesischer Dichter, besonders als Satyriser von Bedeutung.

Almeida:Garett, f. Garrett.

Almeirim, Stadt in Portugal, Provinz Estrematura, 3227 E. (1863).

Almelso, Stadt in den Niederlanden, Proving Oberpffel, an der Bechte, morastig gelegen, mit Leinweberei und 3785 E. (1864).

Almeloveen, Jan, auch Almeloven genannt, berühmter Anpferstecher in ben Niederlanden,

arbeitete besonders Landschaften, geb. 1614, gest. 1650.

Almena, Township in van Buren Co., Michigan, 912 E. (1864).

Al:nendingen, Lud w. Har scher als Heffen-Darmstädtischer Rechtsgelchrter, wurde 1766 zu Paris geboren, wo sein Bater als Hessen-Darmstädtischer Gesandter lebte. Er surbirte die Rechtswissenschaft zu Göttingen, wurde dann Lehrer zu Herborn 1794 und war mit Fenerbach und Groetman für die Resorm der Criminalrechtswissenschaft thätig. Seine Schriften zeichnen sich durch Scharssinn und Geistesreichthum aus. Er besteidete verschiedene hohe Justizämter im Nassausschaft und starb am 16. Jan. 1827 zu Didenburg. Seine Schriften ersschienen m Gießen in 10 Bänden (1803—19).

Almer, Township in Inscola Co., Michigan, 343 E. (1864). Almerante, Postborf in Walton Co., Floriba, 140 M. nordwests. von Tallahassee.

"Almeria. 1) Brobing im fürisil. Theile bes Conigreiche Spanien, 155, D. 1980.; 295,000 E. Gilbfruchte, Bergbau, Seibenbau, Fijderei. 2) Stabt, Sauptort ber Proping, ju ben Römerzeiten Portus Magmus genannt, mit 29,426 E. (1861); hat rinen guten Safen und treibt lebhaften Sandel, war zur Zeit der Manrenherrichaft eine der schönsten Städte Spanien's und hatte im 12. Jahrh, die doppelte Rohl Einwohner. In der Röhe der Stadt besinden sich reiche Maxworkriche, Gilber- und Bleigenben. 3) Fluß, entspringt ju ber Sierra Revada und ergießt sich in's mittelländische Meer. 4) Bolf von A., gegen 5.M. weit und 2 M. tief.

Almerebe (G-og-A.), im Souigreich Breugen, früheren Aurhesten, in ber jehigen Proping Franken, Regierungstez. Roffel, an der Gelfter, 2527 E. (1867); berühmt burth feine

Schmelztigel und Thonwaaren.

Almiggimholz, Almuggim, auch Manmin, wird in der Lutherifchen Bibeliberfetung bas rothe Sanbelholz (f. b.) genannt.

Almilla, ein Stud der männlichen svanischen Nationaltracht, die kammwollepe Unterweße, welche unter ber tuchenen, sammeinen ober seibenen Jacke (Chupa), getragen wird.

Al minuto (ital.), im Kleinen.

Almeffe (flav. Olmisch), Neine Stadt an der Ruste von Dalmatien, an der Mindung ber Cetina; Beinbau, Fischerei, Handel, 9342 E. (1857). Almo, im rom. Alterthum ein Nebenfluß der Tiber in Latium, in welchem Priester all-

jährlich am 12. April die Bildfäule der Göttin Cybele babeten; jest Almane.

Almohovar bel Camps, Stadt in Spanien, Provinz Ciubad Real, gegen 6000 E. 3 in

ber Umgegend ftarter Wein- und Delban,

Almobobar, Don Ilbefonfo Diag be Ribera, Graf von, wurde 1777 in Granada geboren und auf der Artillerieschule zu Segovia erzogen, trat 1803 als Lieutenant in die spanische Artillerie. Unter Ferdinand VII. wurde er, ber Freimaurerei verbachtig, von der Inquisition zu Balencia eingekerkert, burch die Revolution von 1820 befreit. Rach bem Miglingen berfelben wanderte er 1823 nach Frankreich and. Er kehrte nach Ferdinand's Tode in sein Baterland zurud, ward unter Markinez de la Rosa Profibent der Cortes, 1834 Generalmajor, 1835 General-Capitan von Balencia; war vor und nach der Nevolution von 1836 Arieggminister, 1841. Bröfibent der Cortes und 1842 Minister des Auswärtigen. Er trat im April 1843 mit Espartero zurud; flarb am 26. Jan. 1846 in Balencia.

Almohaden, f. u. Almoraviden.

Almojia, (spr. Almodia), Stadt in der span. Brovinz Melaga, mit Bädern und 5781

Ginwobnern.

Almonacid, Markiflecken in Spanien, Propinz Toleto, am rechten Ufer bes Gnazalate, eines Nebenflusses des Tajo; hier fand im span. portug. Befreiungskriege, 11. Aug. 1809, eine Schlacht zwischen ben Spaniern und ben Franzosen ftatt, in welcher Lettere Sieger waren.

Almond. 1) Bostowuship in Alleghany Co., Rew Port; am Canister Flusse, 2000 2) Dorf in obigem Township, an ber New Port-Erie-Bahn, 123 engl. M. ofl. von Duntirt; 1655 E., in Deutschland geboren 5. 3) Postoorf in Portage Co., Bisconf in, gegen 90 M. nördlich von Madison; 200, E.

Almont. 1) Town fhip in Lipeer Co., Michigan, 2241 E. (1864). 2) Poft-borf in obigem Township, an einem Nebenflusse bes Clinton, 50 engl. Mr. nord. von

Detroit.

Almonte. In an Repomuceus, ein meritanischer General und Staatsmann indianischer Abkunft, wurde 1804 geboren, erhielt eine sorgfältige Erziehung und zeichnete sich sehr früh turch Talente und Muth aus. Er begleitete die erste mexikanische Gesandschaft nach Washington (1815) und kehrte erst nach ber Befreiung Mexito's von der herrschaft der span. Krone in sein Baterland zurud. A. trat in's Militar und ging 1824 als Attach; ber mexikanischen Gesandtschaft nach London. Rach feiner Rudfehr von feinen Mitburgern in ben Congreß gewählt, ging er 1832 als Geschäftsträger der Republik nach London, von dort nach Er wurde 1836 Offizier und kampfte unter Santa Anna in Teras, wurde jedoch mit viesem in der Schlacht von Sau-Jaeinto durch General Houston gesangen genommen. Später aus ber Befangenschaft entlaffen, murbe er bom Prafibenten Auftamente jum General und Kriegominister ernannt. Die Revolution , Enbe des Jahres 18:0, fturzte Bustamente, A. verlor seine Stellung und hielt einige Beit wissenschaftliche Berlefungen in Mexito; bann schidte ihn Santa Anna als Gesandten nach Washington. Rach bem Sturze besselben 1845 trat A. gegen General Herrera als Braffibentschafts-Canbibat auf, unterlag und trat zur Partci des General Paredes über, welche den Herrera poch in demiciben Jahre filieste. Er

wende Kriegsminister, 1846 jum Gesandten in Baris ernanut und wöllte gerade abreisen, als er bon Santa Anna's Antunft in Savana borte. Er folof fich bemfelben an, befehligte unter ihm im Rriege gegen bie Ber. Staaten, und tampfte in ben Schlachten von Buena-Bifta, Corro-Gordo und Churubusco (22. Febr., 18. Apr., 20. Aug. 1847). Mach bem Kriege ftrebte A. vergebens nach ber Prafibentschaft, arboitete mit Gifer an der Zurflabernfung Anna's, 1833, und wurde Gefandter in Basbington. Unter bem Prafibenten Comonfort ging er von Bashington in gleicher Eigenschaft nach Baris. Rach dem Caucze Comonfort's folof fich A. ber reactionar-fleritalen Bartel an, unterftutte Miramon gegen Juarez, ben Führer ber Liberalen. Als Juares 1800 Braffbent geworben und fiegreich in Mexito eingezogen war, erflärte er bie Absetung A.'s, welcher in Paris mat wenig zum Anftanbetommen ber fpan. engl. frang. Intervention in Merito beitrug. 21. Webete mit ber frang. Expedition nach Mexito zurfid und traf Anfang 1862 in Bera Ernz ein. Wit Gulfe ber frangolifchen Banonette wurde A. gum Dictator von Mexito etklart, dech fcon im Gerbste 1.62 burch eine Proclamation bes commandirenden Generals Foren abgesetzt, ba die Mexitaner ihre Regierung frei wahlen follten. Am 10. Juni 1863 gogen die Fraughfen au Merito ein und am 23. Juni wurde A. Brafibent einer Regierungsjunta, welche fich am 10. Juli unter bem Ramen einer "Rogentfichaft bes megilanifchen Ralferthums" conftitutite. A. übernahm zugleich bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten und ber Finanzen. Raiser Maximilian ernannte ihn am 10. April 1864 gum Reichevervefer, einige Wochen fpater dum Großmarschall bes Reiches. Beim Zusammensturz bes Raiserreichs gelang es A., ber wohlbervienten Strafe eines Baterlandsveredthers zu entgeben und nach Frankreich zu entflieben; er ftarb dafelbst am 20. Märg 1869.

Almora, Stadt und Jefting am Ganges in Borberindien, Probing Rumam; immber ben

ben Englandern 1815 erobert; Dauptftabt ber oftind. Dimelapalandicaft.

Almoraham, der 1. Monat des arab. Jahres, mehammed. Zeitrohmung.

Almoraviden und Almohaben, zwei manifch-spanische Setten und Dynasticn. Die Almoraviden wurden als eine streitbare Sette von Abdallah-ben-Pafin im MB. von Afrika gestiftet. Er nannte fie Amorabethan, b. i. bem Dienste bes Herrn Gewelhte; sein Nachfolger Abu-Belt gründete 1070 Marotto, und bessen Rachfolger Jahnf-ben-Laftiffin unterwarf sich fast bas ganze manrische Spanien. Die Opnaftie der A. herrsitte ban 1969—1146 und wurde von den Almohaden gestilrzt, welche von Abdallah-bon-Tamurt gestistet, unter seinem Schiller Abdul-Mumen, Marosto eroberte, unter galob Almansor die Castifier in Spanien besiegte, unter Mohammed aber von ben vereinigten Rönigen von Sastilien, Aragonien und Navarra bei Tolosa 1212 ganglich besiegt wurden. Auf Afrika bespräntt, wurden sie später von Granada um Galfe berübergerufen, tampften Anfangs unter Abu Juffuf's Buhrung glikklich, wurden aber von Sancho, dem Sohne Alfond' X., bestegt. Sancho ging nach Marolto hinkber und machte 1278 ber Herrichaft ber Almehaben ein Ende. Bgl. Michbach, die Almoraviden (Frankfurt 1838).

Almafen, bas Bort ftammt ans ber griech fichen Sprache (eleaemosynas), Barmbergie-

keit, Mitleid; bezeichnet die milben Gaben, welche man freiwillig bem Wennen reicht.

Almsfenier, (von dem mittellat. Berte Elegemosynarius), Berwatter der Almosengelber (1/10 ber firchl. Einklinfte), war ftets ein Droensgeiftlicher, auch wurden fpater bie an Fürstenbofen für benfelben 3wed angestellten Geistlichen fo genannt. Der Groß. Al im oenier von Frankreich (Grand-Aumonier de France), quest um 1480 in Baris, war die höchste geistliche Person des Landes; er hatte die Aufficht über die Hofgeistlichen, leitete bie Bohlthätigkeits-Anstalten, ichlug geeignete Personen ju Bifchofesitzen und Beneficien vor, war meistens Cardinal und stets Comthur aller königlicher Doben. Die berühmtesten waren Pierre b'Ailly, Jean La Balne, Jacques Ampot, Richelien (Bruber ibes Ministers) und Fürst Rohan. Die Revolution von 1789 bob die Burde auf, boch Rapoleon I. stellte sie 1801 wieder her und verlieh fie seinem Oheim, dem Carbinal Helch. Ababrend der Regierung Lonis Philipp's gab es feine A. Rapoleon III. hat in seinem Desplaate aufer einem Groß-Almosenier einen Ersten (Premier-Aumonier) und einen Zweiten A. In England ist die Wirbe eines A. (Heroditary Grand Almoner) eine Sinecure; er hat bei Arbnungen bie Kröftungsmedaillen an das Boll zu vertheilen. Der Lord High Almonor gehört zu den höchsten Hofschargen und gibt zweimal im Jahre so vielen Armen, als vie Königin Jahre zühlt, je einen Silberpenny (Queens Bonnty). Die Whode eines Grußellusseniers findet fich auch an ben Sofen zu Liffabon und Rio Janeiro. Der A. bes Bappies heißt Geheimer A. und ift flets ein Monfignore (Pratat).

Almquift, Rarl Jonas Lubwig, ein fomerbicher Schriftfteller, geb. 1793 zu Stoffholm, findirte Theologie und war 1829 Rector siner Bilogerichnie gu Staffholm, fam seiner freistnnigen Anschauungen wegen wit ber Schulbehörbe in Conslict, legte 1840 seine Stelle nieber und bereifte Frantreich, murbe nach feiner Rudtehr Mitarbeiter, bann Rebacteur vom "Aftonblad". Im Jahre 1851 gerieth A. in den Berdacht eines Bergiftungsversuches gegen einen Wucherer, entzog sich aber der Untersuchung durch die Flucht über England nach Nordamerika. Er schrieb außer vielen historischen, natur- und sprachwissenschaftlichen Werken Romane und Novellen. Sein bedeutendstes Werk ist: "Toernrosens Bok", "Dornrosens Buch", eine Sammlung romantischer Dichtungen. Er hielt sich bis Ende des Jahres 1865 in Nordamerika auf, kehrte dann nach Europa zurück und ftarb unter dem angenommenen Namen Professor C. Westermann am 26. Sept. 1866 in Bremen.

Almucantharat (arab. Höhentreis), heißen in der Astronomie Areise an der sogen. Himmelstugel, welche mit dem Horizont parallel laufen. Gestirne, welche sich auf bemselben A. befinden, haben gleiche Bobe. Der Horizont selbst ift der größeste A.

Almuda, 1) span. Getreibemaß in Aragonien = 95, auf ben Balearen Inseln = 101 parifer Knb.-Zoll. 2) Als Wein- und Delmaß in Bortugal — 844 parifer Kub.-Zoll.

Al-Mumenin (arab. d. i. Fürst der Gläubigen), nannten sich die Nachsommen Moham-

meb's.

Almunecar (fpr. Almunnesar), Almunezar, Stadt in Spanien, Prob. Granada, mit 6000 E. und ben Resten eines Maurenichloffes.

Almunga hieß im Mittelalter ein Gan bes westl. Engerns in Deutschland, zwischen ben

Fluffen Diemel und Alme.

Almunia, Stadt in Spanien, Prov. Saragossa, mit 4500 E.

Almy, William, wurde am 17. Febr. 1761 zu Providence, Rh. J., (Ber. St.), geko. ren und ftarb am 5. Febr. 1836. Er war anfangs Schullehrer und gehörte gur Gesellschaft Nachdem er sich mit ber einzigen Tochter Moses Brown's verheirathet hatte, trat er als Theilnehmer in bas Geschäft seines Schwagers, Dbebiah Brown und gewann burch ausbauernden Fleiß und Geschäftstuchtigfeit ein bebeutenbes Bermögen, von welchem er jum Beften feiner Mitburger ftete ben ebelften Gebrauch machte. Die "New England Yearly Meeting Boarding School" in Brovidence ist vorzugsweise sein Wert; auch grunbete er für bie Erziehung junger Leute 80 Freistellen an bemselben.

Alna, ein Bostownship von Lincoln Co., Maine, 20 engl. M. südöstl. von Augusta, am

Sheepscot Flusse. Schiffsbau; 950 E.

Alne (fpr. Ahn), 1) Nebenfluß bes Stone in England, Graffchaft Warwid. 2) Fluß in ber Graffchaft Northumberland, England, welcher fich in die Nordsee ergießt.

Al numero (ital.), ber Zahl nach.

Alnus wird in der Botanik mit einem lat. Namen die Erle genannt.

**Alnwid,** Stadt in England, Graffchaft Northumberland, an der Alne mit Hafen und 5670 E. (1861). König Malcolm wurde hier 1092 getöbtet und Wilhelm I. von Schottland von Heinrich II. von England befiegt, 13. Aug. 1174. In der Nähe ist Alnwick Castle,

Familienschloß ber Bergoge von Morthumberland.

Alos, ein zur Familie ber Kronlilien, (Asphodelese), gehöriges Zwiebelgewächs mit biden, fleischigen Blättern und einer fehr verlängerten Blüthentranbe mit röhrigen Berigonblüthen. Der eingetrodnete bittere Saft ihrer Blätter liefert die als Arzneimittel hochgeschäpte Aloe. Das bittere Brincip in diesem Safte, Aloësin genannt, ist im Wasser und Spiritus löslich, nicht aber in reinem Altohol und Aether, eine Eigenschaft, berentwegen man es früher als mit arabischem Gummi verwandt betrachtete; jest halt man es filr ein boch oppoirtes Extract, von welchem das Handelsprodukt Aloe, je nach der Species, 50—80 Proc. enthält. Es wirkt reizend-erregend auf die Unterleibsorgane; in größeren Gaben als Abführungsmittel, und dient beshalb häufig als Arzneimittel, aber außerdem auch zu mancherlei technischen Bweden, namentlich zum Färben. Alos vulgaris stammt aus Westindien und ist die einzige ber 180 meift filbafrikanifden Arten, welche in Glibeuropa verwilbert vorkommt. Bon ihr wird die bunkelbranne vielfach jum Farben benutte Barbaboes-Aloe, von ftarkem, unangenehmen Gernche, gewonnen. Aloë spicata, aus bem fühl. Afrita, liefert die bunkellraune, grunlich scheinende, leicht zerreibliche, ftart aber nicht unangenehm riechende Cap-Aloc, und wird häufig als Solotrin-Aloe verlauft. Aloe Socotrina von der Insel Solotra, liefert die werthvollste Barietat, ist gelblich braun und findet sich selten im Markte. Was als Sofotrin Aloe verkauft wird, find gewöhnlich die feineren Sorten Offindien's, namentlich der leberfarbigen Alos hopatica, Leber-Aloc. In Amerika wachst von Rentuch und Birginia an fubwarts die ameritanische oder falsche Aloe, Agavo Virginica (f. Fam. der Amarpaideen), welche kein Aloesin liefert. Sie hat fich auch zahlreich an ber Ruste bes Mittellänbischen Meeres angesiebelt und wird vielfach in Garten als "hundertjährige Aloe" cultivirt.

347

ropäischen Gärten ein hohes, wohl hundertjähriges, Alter erreichen muß, che sie ihre Blüthen entwickelt, so hat sich daraus die irrthümliche Ansicht gebildet, als blühe sie nach je hundert Jahren wieder, während sie in der That, sobald sie Blüthen und Früchte gebracht hat, abstirbt.

Alsehelz, Barabies holz (Lignum aloës, L. agallochum). Man unterscheibet 3 Sorten: 1) ech tes A. (Hylaloë Calombae), stummt von Aloëxylon agallochum, soll im gesunden Zustande geruchlos sein und erst dunch Krantseit im Alter sich an den untersten Theislen des Stammes entwideln. Es riecht sehr angenehm, besonders wenn es erhigt wird. In Assender, in Japan z. B. mit 200 Dustaten per Pso. bezahlt. 2) Un ech tes A., Aspalathum officinale) stammt von Aquilaria malaccensis, ist grausschwärzlich, während das echte tiesschwarz glänzt. 3) Garssoder Ablerholz (L. aquilinum, L. agallochum spurium) kommt von Excoecaria agallocha, ist grünlich und nicht sehr harzreich.

Aloger, eine christl. Sette am Ende des 2. Jahrh., welche die Lehre des Apostel Johannes vom Logos (f. d.) und daher auch sein Evangelium und seine Offenbarung verwarfen. Als ihr Stifter wird Theodot von Byzanz genannt.

Alogie (vom griech.), Bernunftlosigfeit, Unsinn; baber a logifch, widersinnig; a logistifch, unbefonnen.

Alogatrophie (vom griech.), unverhältnißmäßige, franthafte Ausbildung einzelner förperlicher Organe.

Aloiden heißen in der griech. Mythologie Dtos und Sphialtes, Söhne des Neptun (Pofeidon) und der Iphimedea, Riefen von angerordentlicher Kraft und Größe, welche den Titanen und Giganten bei der Erstillruung des Olymp halfen; sie wurden von Apollo erlegt und in der Unterwelt an eine Saule gesesselt, wo ihnen ein Geier die Fingeweide zernagte und eine Eule durch ihr Geschrei den Schaf raubte.

Alompra, geb. um 1710, Stifter bes Birmanen-Reiches in hinterindien; regierte von

1752—1760.

Alopa, Lorenzo be, ein berühmter Buchbruder aus dem Ende des Mittelalters in Florenz, Italien; besonders seine Ausgaben griechischer Classifter zeichneten sich durch Drud und Bapier ans.

Alopens, 1) Maximilian, Baron, geb. 21. Jan. 1748 zu Wiborg in Finnland, studirte Theologie, wurde aber 1768 burch den Grasen Panin in die diplomatische Lausbahn gesührt, ward Director der Reichssazlei in Petersburg, war als Gesandter in Entin, Berlin, London, wurde in den Freiherrnstand erhoben, gab 1820 seine öffentliche Thätigkeit auf und starb 1822 zu Frankfurt a. M. 2) Daniel, Gras von, des Borigen Bruder, erhielt seine Erziehung auf der Karlsschule in Stuttgart, trat ebenfalls in die diplomatische Lausbahn, war 1807 Gesandter in Stockholm und vermittelte den Frieden zu Abo zwischen Rußland und Shweden, war 1811 russischer Gesandter in Würtemberg, 1813 Generalcommissär der verbündeten Armeen, 1815 Gouverneur von Pothringen, starb als Gesandter in Wien am 13. Ju i 1831.

Alopelie (vom griech.), Ausfallen ber Haare, bes. am Ropf (s. Haare). Alora, Stadt in Spanien, Provinz Malaga, am Guadaljore, mit 6818 C.

A l'ordinaire (franz., spr. a lordinabr), gewöhnlich.

Maft, f. Aalst.

Alohfia, Pflanzengattung der Familie der Berbenaceen. Die Art A. eitriodora (Punschpflazze) aus Bern hat nach Citronen riechende Blätter und lilafarbige Blitthen; wird in

Topfen gezogen.

Alp (von dem celt. alp, d. i. hoch), auch Alm, heißen in den Alpen-Gebirgen Weideplätze, wohin der Biehzüchter von Ende Mai dis zum Herbst seine Heerden schidt. Auf ihnen wird die Alpen wirt hich aft betrieben, d. h. das Bieh hält sich daselbst auf zur Weide, Mästung und Milchbenutzung. Man sindet dergleichen Alpenwirthschaften auf allen südl., nördl. und dill. Abhängen der Alpen in Frankreich und der Schweiz die Seiermark. Das Beziehen der Alp (die Alpauffahrt) sinde Ende Mai, das Berlassen der Alp (die Alpabfahrt) Ansang August statt.

Alp, Alb, Ranhe Alp ober Schwäbische Alp ift eine Fortsetzung bes Jura-Gebirges und zieht sich 21 b. M. lang, in einer Breite von 4—5 M., zwischen Nedar und Donau als eine von tiefen Thälern durchschnittene Bergkette hin. Sie erhebt sich im Schasberg bis zu einer Höhe von 3132 F. Das Hochland ist wasserarm und unfruchtbar, nur dilnn bevölkert, die Thäler anmuthig, fruchtbar und wohlbebaut mit Weilern, Dörsern und Neinen Städten.

Alp (Alpbruden) befüllt bie Patienten meift fur, nach bem Ginfclafen mit beangfitgenben Traumen und einem Gefühle von heftiger Bettommenheit, ale ob ein fowetes Bewicht auf der Bruft bie Athembewegungen hindere; in der Regel angfillich aufschreitend erwächen die Kranken mit Herzklopfen, Schwindel und Eingenommenheit des Kopfes, klagen über allgemeine Mattigfeit und liegen wie gelahmt auf ihren Betten. Es gibt Melifchen, Die bei fonfligem Bohlbefinden regelmäßig in der Midenlage ober bei tiefgelagertem Ropfe oder und in Feberbetten vom "Alp" befallen werben; Andere nach bem Gennffe einer reichlichen Mahlzeit ober fewerer Weine kurz vor bem Schlafengeben; und bei Tage werben Muniche burch abuliche Urfachen vom Alp befallen. Dam foreibt bie Arfache bes "Alps" gemeinigfan geftörter Circulation des Blutes in den Brufwegamen oder einem Krampfe der Luströhrenäste gu; allein ohne Zweifel flut banfig Störutigen in ben Mervententren (Gehien) Schuld barun. Be nach ber Urfache ist bie Borberiage verfchieben nab konnen Schlagfing, Epilepfie, Melan-Organische Leiben bes Bergens als Urfache find immer schlimm. Bintfluffe cholie x. folgen. aus Mund, Rafe, Mastoarm, Gebärmutter, ftarte Schweiße, Stublausleeungen-n. f. w. können Binke gebon, besonders für die Diagnose und die Behandlung, die je nach der Ursache, ber Complitation, ber Dauer ber Krankheit, bem Aleer, Geschlicht und ber Conftitution bes Kraufen fehr verschieden sein muß. In allen Fällen find energische Ableitungen auf die Haut, den Darmcanal, die Extremitäten durch Reibungen und rothmachende Mittel ic. momenkan von Bulfe; auch Beranderung ber Körperlage; gewagt ist bas gewaltsame Erweden ber Kranken bei beginnendem Anfalle. Wer aber weiß, wednrch ein Anfall verentaßt wird und hiltet sich nicht, ist kaum zu bedauern.

Alpaen, eine burch Eulur entstandene Mart des Lema in Skrametika, At Meinte all blesies und hat ein 6—8 Pfund schweres Bließ von seiner, reicher, glänzeit schwärzer, weißer
oder gescheitter Wolle auf sich. Es wohnt vom wittleren Botivia bis zum mittleren Perulund
tögt sich (seit 1867 auch in den La Plataskaaten) atclimatistien. Die A. sind mit Etsolz in
Frankreich (1808), England und der Colonie Reu Südwales in Australien (1888) einzestührt
worden. Brehm empfahl dringend ihre Bersetzung in die dentschen Gedinge. Aus Petu, Bolivia und Cenador wurden während der letzten Jahre im Durchschitt 3 Mill. Pfund Alpaea-

Wolle in Liverpool eingefichrt.

Al parl (ital.), im Sleichmerth, beist in ber hanvelsfprache bie Uebereinstimmung bes Marktpreises ber Münzen ober Werthpapiere mit dem Nennwerthe. Steht der Curs einer Münze ober Wechselforte Aber pari, so sagt man, er ftebe "Aber pari"; erreicht er ven Bapierstand nicht, so fteht er "unter pari". Im erfteren Halle bilbet der Rebebetrag ein Auf-

gelb (Agio); im letteren Falle ber Dinberbetrag einen Berluft (Disagio).

Alpen (Alpen). I.) Alte Goographie. Den Ramen biefer Geblige etkliken Elnige and bem Teltischen alb-hoch, also hohe Berge, Andere and dem Latelnischen albusweiß, alfo weiße Berge, wegen bes immerwährenben Schnees auf ihren Sten. Die A. biegen in ben alleften Beiten ber Romer und Gricchen Rhipklifche Gebirge und wurden erft burch ben Bug Hannibal's über Diefelben (218), burch die Ernberungstriege ber Romer, welche unter ber Regierung ber Reifer Augustus und Tiberius zur Unterwerfung bes Alpensundes unter bie römische Herrschaft führten, allgemeiner bekannt. Die A. der Alten zogen sich unter verschiebenen Namen ber einzelnen Retten von ber Glibfufte Gallien's in ber Nabe ber Mindung des Barus, erst in nördlicher, bann von Germanien an in önlicher Richtung bis Pannonien und Thracien bin. Die wichtigsten Zweige nannten die Buldden Geographen mit folgenben Namen: 1) Alpes Maritimae (Seealpen ober Ligurische Alpen), von Genua 146 jum Barus Flusse und von da nordwärts bis zu den Duellen des Pavus (Po), am Berge Besulus, (Monte Biso). 2) A. Cottice (Cottische Alpen), von dem ligurischen Konige Contins so genannt, bildeten die Grenze zwischen Gallien und Italien. Ihr höchster Punkt war die Matrona (Mons Janus), jest Gendre. 3) A. Grajas oder Grasciss (Grane oder Grechische Alpen), ndrolich von den obigen, zwischen Wont Genis und Augusta (Abstr), der Sage nach von Griechen so genannt, welche unter Hilbung des herenles hinkberzogen, mit bem Jugurin. Oromonis (le Cramont) mid ben A. Centronicae (Al. St. Bernord). 4) A. Penninae (Benninische Alpen), norbskl. won obigen, won Jupiter Benninas genannt, welcher auf dem großen St. Bernhand einen Tempel hatte, zogen filh von biefer Bergspitze bis gum St. Gottbard (Abula). 5) A. Rhaeticae (Rhatische Alpen), hieß die bis zur Ortlesspite forflausende Rette. 6) A. Tridentinge (Liveler Alpen) in Glotteel. 7) A. Carnicae (Rartische Mpen). 8) A. Noricae (Noriste Alpen), mit ven Spitzen Philippavia (Klitsch) und Tullum (Tergion) in Milder Richtung. 9) A. Juliae over Venetze (Juliace over Beneticalist Afpen) nath Julius Edfar genaunt, welcher hier Strafen angelegt haben foll, sin Gebiete Benetia. 10) A. Pannonione (Punnseifiche Liten) als ditticffer Suge triech Bonibutilen.

11) A. Dalmoticao (Calmatische Alpen) hieß ber sübliche. Zweig- von Dalmatien bis zum Abriatischen Meere mit bem Dreg (Pirnbaumer Balb) und ben Albani Montes (Allen). Mit ben Bannonischen Alpen Schloffen fich bie Al an Die Rarpathen (A. Bastarnicae). Beerstraßen der Römer führten über die A. Cotticne, welche am meisten benutet wurden, dann über bie A. Maritimae, Penninae und Grajae. Unter ben Strafen nach Germanien waren bie nördlich vom Lacus Larius (Comofee) fiber ben Spligen und tie von Tergeste (Trieft) fiber bie A. Carnicae filhrenden die bedeutenoften. Die Soge von einer heiligen Strafie, welche bon, ben anwohnenben Bollerichaften unterhalten und gefchust murbe, zeugt von einem Bertehr zwischen ben im N. und C. bes Gebirges mabnenben Boltern in ber Urgeit. Auter ben Praduffen ber A. ermannen bie ronischen Schriftfeller: Aucrochsen, Baron. wilde Pferde, Gemien, weiße hafen, verschiedene Fischarten in den Geen und Schneden auf ben Secalpen. Die Bergbewohner trieben Tanschanbel mit Harz, Bech, Wachs, Honig und Kisse und bauten au den fruchtbaren Abhängen und in ben Thalern Getreibe. An mehreren ben Secalpen. Bunkten betrieben die Romer Bergbau.

Rene Geographie. Die Alpen, das größte encopalice hochgebirge, ums gieben, als ein Softem von Retten und machtigen Gebirgsstöften, vom Athonethale im W. bis gur Donan Chene im D., Rorbitalien in einem weiten Bogen und erreichen ihre grafte Gie pfelerhebung im Mont Blane und Monte-Rosa, Gie haben im W. eine Breite von 20, int D. von 40 b. Dt., erftreden fich bom Genferfee im 29. bis jum Leithafluffe im. D. in einer Lange von 150 Mt, und umfaffen mit hochland-Bitoungen und gegen 400 Thalern einen Flächepraum von 4500 b. D.-M. Die Grenzen der A. sind im W. das Thol der Rhoue und die Ebene der Provence, im R. das Juragebirge, und die bahrischen und östreichischen Ebenen, im O. die ungarischen Tieftänder und der Balkan, im S. das Avriatische Meer, die Lombarbei und ber Golf von Genua. Man unterscheibet, nach ber Gibe Bor alpen (2-5000-F.), Mittelalpen (5-8000 F.), und Dochalpen (8-14,776 F.). Riche tung und Ausbreitung bes Gebirges ergibt eine natürliche Linthellung ber Alpen in: 2B e fl-, Saupt- ober Mittel- und Dftalpen. Erftere reichen von Genna bis jum Kleinen St. Bernhard und liegen in einem halbtreisförmigen nach Often, offenen Bogen um Plemont Bon bort bis jum Dreiberrnspit lanfen die Banpt- ober Mittelalpen in nordoftlicher Richtung und vom Dreiherrnfpit im B. gieben bie Dfialpen bis zur obere ungerischen Ebene, brechen bann nach bem S. ab und reichen bis an den Golf bon Finme, wo bas. Wellebit- und Kapellagebirge bas Bindeglieb mit bem Hochlande ber griech. Halbinfel bilbet. Die von den Römern ben einzelnen Ketten und Zügen gegebenen Namen, haben sich meift, mit wenigen Beranberungen, bis auf unfere Bett erhalten.

A. Die Best al pen (1200 D.-M. bestehen aus solgenden Gruppirungen; 1) Die Scealpen mit bem Cima bei Gewe (9540, 8.). 2). Die Gebirge bes Brovenzalischen Marquifats, zwijden ber If te und Durance mit bem am weitesten nach W. vorgeschobes nen Gopfel bes gangen Alpensplems, ben Mont-Bentonr (6035 F.), 3) Die Cottifchen Afpen mit bem Monte-Bifo (11,811 F.), Grand-Rloburent (10,371 F.), Mont-Tabor (9800 F.), Mont-Chaberton (9656 F.). 4) Die Alpen pon Difans, wellich von den vorigen mit dem Pic des Arsines (12,637 F.), Mant-Ollan (12,973 F.), Grand-Pelvonz (12,103 F.). Die Supoper Alpen, von der Ferenduding bis anden Genserke, mit dem Mont-Feran (12,482 F.), dem Ormelune (10,160 F.), der Alguille le Rousse (10,514 F.) und ben Ristourgletschern (10,270 F.). 6) Die Grajifden ober Grauen Alpen erstreden fic von Sufa bis Aosta, ösit. nach ben vorhergenannten Alpentetten. Ihre haupt-

spipen sind: die Levanna (11,400 F.), die Gletscher von Monci ober Grand Baradis (11,411. F.) und der Monte-Ceniss (Mout-Cenis) in einer Höhe von 11,058 F. B) Die Haupt- ober Mittelalp.cn (1500 D.-M.) ordnen sich in 3 Rethen: eine nörbliche, eine fübliche und zwischen biefen beiben eine am bochsten auffleigenbe mittlere und befieben ans folgenden Gruppirungen: 1) Die Benninifden Alpen, bic crite Rette ber mittleren Reihe, zieht fich zwischen ber Lombarvischen Gbene und bem Ibonethale. hin mit bem Mont-Blanc (14,776 F.), dem Gornerhorn, einer der neun Spiten des Mont-Rosa (14,284 F.), dem Dent Blanche (13,426 F.), dem Mont Cervin (Matterborn, 18,900 F.). 2) Die Lepontischen Alpen, der nach NO. zum Gotthard sich hinziehende Zweig der Benn. A. 3) Die Tessiner Alpen, zwischen Esecia, Tessin und Lago Maggiore. 4) Die Abnlagebirge, östlich von Tessin, von jeber als eine ber Hanytgruppen ber A. betrachtet, erstreden fich don Trons bis Lugano, mit bem Tamboborn (10,180 f.), zwischen bem Spligen und Bernbardinpaffe. 5) Das Gottharbgebirge erstredt fich 21 b. Mr. lang von ben Onellen ber Rhone bis nach benen bed Rheines, mit dem Mutthorn (8950 K.) und, der Urserensvise (8209 K.). Im 350 Alpen

engsten Sinne nennt man St. Gotthard ben Bebirgssattel, über welchen bie Gotthardfrage führt (6577 F.). 6) Die Selvrettaalpen, östlich von obigen, ziehen sich vom hin-terrhein bis zum Baznaunerthal und an den Inn. Sie bilden ben westlichen Theil der ehemals "Rhatifche Alpen" genannten Gebirgszfige und erheben fich im Big-Linard bis zu 10,516, im Piz-Munteratsch zu 10,421 F. Bobe. 7) Die Berning-Alpen, ber östliche Theil der ehemaligen Rhatisch en A. mit dem Biz di Balu (11,706 F.), Piz Cambrena (10,821 F.) und in ber Morbostede bem Big Bernina (12,156 F.). 8) Die Detthaler Alpen ziehen von SW. nach ND. und werben vom Bintschgan, ber Etfch, Eisat, bem Brennerpaß und Inn begrenzt, mit bem Wildspit (11,591 F.), ber Similaunspite (11,420 F.), bem Großen Detthaler Ferner (11,110 F.). 9) Die Lombard ich en Alpen (bas Seengebirge) bilden die erste Kette der stablichen Reihe der Haupt- oder Mittelalpen, ziehen sich von der Sesia über den Orta-, Maggiore-, Luganer-, Comerfee bis zum Thale Cammonica und dem Iseosce. Hauptspipe: der Camogha, nördlich vom Luganersce. 10) Die Dertler Alpen zichen sich östlich vom Oglio bis zur Etsch und vom süblichen Theile bes Garbasees bis an's Wormser Joch mit der 12,019 F. hoben Ortelesgruppe und dem Mont-Zebru (12,005 fl.). 11) Die Tribentiner (Benetianiden Alpen liegen östlich von der Etsch, reichen bis an die venetianische Tiefebene, nach R. bis an tie Eisad, nach D. an tie Biave, mit bem Mont-Antelao (10,012 F.) und ber Rocca-Marmolabe (10,700 F.). Ein fich im Often bes Monte-Balto hinziehender Zweig heißt tie Lefinifden Alpen. 12) Die Berner Alpen bilben bie erfte Rette ber nörblichen Reihe ber haupt- ober Mittelalpen. Gie liegen nörblich von ber oberen Rhone und reichen vom Genferfee und bem Unterwallis bis an ben Thuner und Brienzerfee. hauptfpigen: bas Finsteraarhorn (13,160 F.), bie Schrechbörner (12,568 F.), bie Jungfrau (12,327 F.), ber Eiger (12,260 F.), ber Mönch (12,240 F.). 13) Die Bierwaldstätter Al'pen, zwischen Nare und Reuß bis an den Vierwaldstätterfee, bilden tie Fortsetzung der Berner Alpen, mit bem Galenstod (10,073 F.), die Sustenhörner (10,890 F.), der Titlis (10,011 F.); sublich von Luzern der Pilatus (6740 F.). 14) Die Schwyzer und Glarner Alpen erstreden sich vom Bierwaldstersee bis zum Zuricher- und Wallenstädtersee und werden im S. und D. vom Rhein umflossen, mit dem Töbi (11,141 F.), dem Calanda (8650 F.) und bem Glärnisch (8977 F.). In ben Schwyzer Alpen erheben fich bie Mothen zu 5860 und 5600 F., ber Rigi zu 5541 F. Söhe. Destlich bavon liegt ber Roßober Ruffiberg, burch bessen Bergsturz tas Dorf Goldan und ein Theil bes Lowerzersees (1806) verschüttet wurde. 15) Die Thur alpen liegen nörblich von den vorigen und giehen sich bis an den Bodensee, erheben sich im Altmann bis zu 7500 F. Höhe. Zu ihnen gehört auch tie Rette der Auhftrsten, an die sich im 2B. der Speer (5021 F.), der höchste Gipfel im Tertiärgebirge ber Schweiz, anschließt. 16) Die Borarlberger-, Allgäner- und Baprifchen Alpen liegen nörblich von ben Gelvretta- und Desthaler Alpen, vom Bodensce und Rhein bis zum Austritt bes Inn aus ben Alpen und werden im S. durch bie Thaler ber Fluffe Landquart, Trifana und Inn begrengt. 3hre bebeutenbsten Boben finb: ber Mutterkopf (8700 F.), ber Hochvogel (7952 F.), ber Ablerberg (5537 F.); im Wettersteingebirge liegt ber 9069 F. hohe Zugspis und nordwestlich von Insbruck ber Große Sollftein (9071 F.). In ben kaprifchen Alpen liegen ein Dutend mafig große Geen.

C) Die Oft alpen (1500 D.-M.) grenzen östlich an die Mittelalpen, liegen innerhalb ber Grenzen Destreich's und lassen sich in eine nördliche, mittlere und stolliche Reihe sche sche sche sche Grenzen.

1) Die Salzburger Alpen, die erste Kette ber nördlichen Reihe (auch Norische Alpen, die Alpen, die erste Kette ber nördlichen Reihe (auch Norischen Alpen allen Genannt), sind als Fortschung der baprischen zu betrachten und erheben sich im Ewigen Schneeberg zu 8957, im Wahmann zu 8261, im Thorstein zu 9313 F.. Zwischen den Seen des Traungebietes ist der Schafferg (5550 F.), von dessen Gipfel man 19 Seen überblickt. 2) Die Mariazeller ober Rieder sitreich ischen Mipfel man 19 Seen überblickt. 2) Die Mariazeller ober Rieder sitreich ischen Alpen ziehen sich sich zu 7196 F. Höhe. 3) Der Wie nor Wald, ein Sandsteingebirge, erstreckt sich die Weien, die höchste Frhelung desselben ist im Kahlengebirge an der Donau der Leopolosberg (1329 F.). 4) Der Hohe Tauren eröffnet die erste Kette der mittleren Reihe, zieht sich 15 d. M. lang mit möchtigen Schneeselbern und Gletzichern össlich vom Brenner, theils nördlich vom der Murals Radstäter- und Rottenmanner Tauren keiles sieht sich 15 d. M. lang mit möchtigen Schneeselbern und Gletzichern össlich vom Brenner, theils nördlich vom der Murals Radstäter- und Rottenmanner Tauren, theils süchsachhorn (11,014 F.), der Große Benediger (11,274 F.), der Teichernspih (10,743 F.), der Hochnar (10,926 F.). Die Radstäter Tauren steigen nicht über 8500 F. und die Steierischen Alpen, die südliche Abzweigung der Tauren Alpen, erheben sich im Haserspih die Raabthaler

Boralpen umfaffen bie Sobenguge öftlich von ber Mur und Leitha mit bem Leithagebirge, welches bis ju 1500 F. auffleigt. Beiter öftlich behnt fich bis an bie Raab und ben Plattensee ber Batony Wald aus, welcher sich in einzelnen Kuppen bis 3800 F. erhebt. Die Caborifden Alben bilben bie erfte Rette ber füblichen Reihe und foliegen fich an Ihre höchsten Spiten find ber Monte Cridola (7952 F.) und ber bie Tribentiner Alpen. Berzeguis (7945 f.). 7) Die Karnifden Alpen beginnen an ben Quellen ber Biave und Gail und reichen in östlicher Richtung bis zur Sann. Ihr höchster Bunkt ist ber Antola (8226 F.), außerdem der Reißkofl (7472 F.). Südwärts liegt die Gruppe der Terglouober Triglav-Alpen, welche fich im Triglav (Dreikopf) ju 8736 F. Bobe erheben. 3mis fchen der Drau und der Laibacher Ebene zieht fich die Rette ber Rarawanken bin, mit dem Loiblberge (5571 F.). Mehr füblich liegt bie Sannthaler Gruppe (Unterfleierische ober Windische Schweiz) mit dem Grintouz (7817 F.) und der Distriza (7426 F.). fich weiterhin nach D. zwischen Dran und Sabe erftredenben Boben Glawonien's fleigen bis 3100 F. auf. 8) Die Julischen Alpen (Karftgebirge) beginnen im SD. ber Terglougruppe und ziehen von NW. nach SD. als aus Kaltgestein aufgebaute Hochebenen mit aufgesetzen Bergketten. Der nordöstlich Karft, welcher beim Jsonzothale beginnt, besteht aus dem Tarnovaner Wald, mit dem Mersavez (3432 F.), dem Pirnbaumer Wald mit dem Nanos (3968 F.), dem Kroatischen oder Liburnischen Karft (Jelenats Geb. 3714 F.). Der fudwestliche Karft, bessen Grenze ber Triester Meerbusen ist, faut am Meere mit 1100 F. steil herunter, ist mit gewaltigen Kaltbloden überfact und hat eine Menge wannenförmiger Einsentungen, welche Dolinen genannt werben. Bu ihm gehört ber höchste Berg Istrien's, ber Monte Maggiore (4278 F.), nahe bem Golf von Fiume.

Ihrem geognostischen Ban nach lassen sich die A. in die Centralzone, worin das trhstall. Schiefergebirge vorherrscht, und in die Nebenzonen mit vorherrschenden neptunischen Bildungen eintheilen. Das Innere der A. enthält reiche Metallgänge, besonders von Eisen, Kupfer, Blei und Duecksilder. Die Alpenthäler erscheinen am Fuße der Haupts oder Mittelalpen vorzugsweise als weite Längenthäler, zu denen das walliser Khonethal, das obere Rheinthal, das Beltlin, Engadin, das throser Innthal von Landeck dis Wörgel, der Vintschagan, das Eunsthal, Murthal, das Busterthal R. gehören. An der Sübseite der A. erscheinen die Thäler vorzugsweise als Querthäler, welche sich durch herrliche Scencrien auszeichnen. Die zwischen den Alpentetten entstehenden und um dieselben sich ausbreitenden Klußgebiete sind: das Gebiet der Rhone, des Bo, der Etsch und der Küssenstüsse des Adriat. Meeres, der Donau und des Rheines, welche ihre Wasserstine theils in's Adriatische Meer, theils in das Schwarze Meer und die Nordse stühren. Die Seen sind Einsentungen von zum Theil bedeutender Tiese. Der Neuendurger See ist 400, der Welchens und Kochelse 600, der Gardase 671, der Ammers und Chiemse über 700, der Starnbergerse 800, der Bodense 874, der Genserse 991, der Jüricherse 438, der Comose 1610, der Lago Maggiore dis zu 2471 F. tief. Bei letzterm sinden wir die höchsten Gebirgshöhen und den tiefs

ften Seeboben nabe bei einander.

In den Alpen ist das Klima nach der Höhe des Gebirges sehr verschieden, so daß man beim Besteigen ber A. binnen Rurzem bieselben Klimate antreffen tann, welche man auf einer Reise von ihrem Fuße bis an's Nordcap finden würde. Die Schneelinie fangt burchschnittlich mit 9000 ff. an, baber ber größte Theil ber Alpengipfel mit immerwährenbem Schnee bereckt ist. Bon biefer Schneedede gieben Gletscher, Lawinen, Bergfturze in Die Klufte und Ans bem Pflanzenreiche bort ber Baumwuchs (Nabelhölzer) auf ber nördlichen Seite mit 5800 F., ber füblichen mit 6600 F. auf; bann folgt bis zur Schneesgrenze bie Region ber Alpenpflanzen (f. b.) Kräuter, Gräfer, Moofe und Flechten. In ber Region tes Laubholzes beginnt der Aderbau und im Guben gedeiht Wein und Mais bis zu einer Hibe von 2600 F. Die besten Biehweiben liegen in der Region der Nabelhölzer. Aus dem Thierreiche finden wir außer Rinder- und Ziegenheerden, besonders in ben Die besten Biehweiben liegen in ber Region ber Nabelhölzer. Baprifchen und Destreichischen Alpen Rothwild; Gemfen kommen überall noch ziemlich häufig vor. Baren finden fich in den wilden Gebirgsschluchten des Gudens und in den Orteles. alpen; ber Steinbock findet fich nur noch im Cognethale und am Mont-Blanc in geringer Babl, ebenfo zeigen fich Bolfe, Luchse und Alpenhafen felten. Murmelthiere find auf ben kalkigen Bochflächen heimisch. In der Schneeregion findet sich bas Schneehuhn und die Schneelerche; in ben Hochgebirgen horsten Abler, Geier und verschiedene Sulenarten. Un höheren Felsnabeln ift die Alpentrabe häufig. Die Bergwasser sind an Forellen und anderen Fischarten. In den unterirdischen Wassern der Abelsberger Höhle im Karft findet sich ber Dim, (Proteus anguinus), eine geschwänzte Amphibie, welche nirgend anderswo vorkemmt. Auch die Insettenwelt ist in gablreichen Arten vertreten.

Die Bevöllerung ber Alpen beläuft sich auf gegen 7 Millionen, von benen 2 Millionen ant die Bestalpen, 21 auf die hunptapen und 23 Mill auf die Ostalpen kommen, und theils ceitischer (frunz.), theils romanischer, theils germanischer Abstandung sich. Sloven bewohe nen den größeten Theit des Gebietes ber Save und Kitha, das Gailthal in karuthen, die rechte Seite bes Dranthals, bas untere Marthal; ben Karft, Iftelete und bas obere Ifonzo-Frangofifche: Deundarten werben in Savopen, ber Danphine und ber Provence gefproden; das Italienische in den Thälern der siedlichen Banpinipen; das Dentiche ist in verschiebenen Mundarten in den übrigen Thellen der Ab herafchend. In Grandlindten hat fich die alte rhätv-romanische Sprache dis beute erhalten. Die: Bewohner der Alvenländer sind von Alters ber durch ibre Geninsamteit; Einfachheit und Ainsdauet, durch Muth, Tapferkeit, Freiheitsund Deimathallebe boch berfihmt. Ihre Dauptbeschäftigung ift albembirthichaft, Dbft-, Weinund Gartenban; Band- und Fabrifatbeit, auch Jago und Fifcherel. And ber reiden Liferatur liber Alpen, im Allgemeinen wie im Besonderen, beden wir folgende Werte bervor: Echaubach, "Die bentschen Alpen" (Jena 1845—1847, 5 BD., neue Aufl. 1864—1867); Schlägintweit, "Untersuchungen über die phostal Geographie der Alpen (Leipzig-1850); besselben "Neue Untersnichungen" n. f. w. (Leibzig 1854); Studer, "Berg- und Gleischersahrten" (1. unb 2. Birich 1859—1863); H. Berlepith, "bie Alben, in Natier und Lebenstilbern bargestellt" (Jena 1867, 4. Anst.); Otto Band, "Albenbilder, Schilberungen aus Natur und Leben in ber Alpruweit" (Leipzig 1868). Ans ber Reifelueratur vgl. Rarl Babeter, "tie Schweiz nebft ben angrenzenden Theilen von Oberttalien, Savopen und Tirol (11. Auft. Koblenz 1867); H. Bertepsch, "Reifehandbuch für die Schweiz" (Pildburghaufen 1868); Iwan Aschubi, "Schweigerführer" (St. Gallen 1868). Bon Rartenwerten ift zu merten: Dayr's "Atlas ber Alpenlander" (9 Bl. Gotha 1862); von älteren-"Carte Géologique de la Suisse" von Studer und Clafet v. d. Linth (Winterthur 1853).

Alpen (Alpes), Name breier Departements in Frankreich. 1)' Departement Richeralpen (Basses-Alpes), bistet ben norvösstlichen Theil ver Provence, umfaßt 126,00 D.-M. und zerfällt in die bier Arronvissements Digne, Barcelouette, Sisteron und Forculquier hauptfludte Digne. Bevolkerung: 143,000 (1866). 2) Departement Dieralpen (Hauten-Alpen); nörblich vom vorigen; gehörte ehemals im Dauphine, umfaßt 101,51 D.-M. und zerfällt in die 3 Arrondiffements Sap, Brian on und Embrun. Hanptstädt: Gap. Bevötterung: 122,117 E. (1866). 3) Departement See- ober Meeralpen (Alpes Maritimes), wurde aus dem 1860 vom Abligeeich Italien abgetretenen Theile ber Proving Rizza und dem Arrondiffement Gruffe, früher zum Departement Bar gehörend, gebildet, umfaßt 69, Q.-M. und zerfällt in die 3 Arrondissements Puget-Thiniers, Nice und Graffe. Hanptfliet: Rice ober Rigga. Bevöllerung: 198,818 C. (1866). Diefe Departements werben von Zweigen ber Weftafpen berührt ober butchjogen.

Alpena, ursprünglich Anamidee, ein neues County im nordsfil. Theile von Michigan, gegen 700 engl. D. Di. umfaffent, bewählert butch ben River Ban; 674 E. (1864). In den letten Bräffrentenwahlen gab bas County eine republitanische Majorität (1864 filr Lincoln 116, für McClellan 71; 1868 für Grant 321,-für Seymour 217 Stimmen). tenbe Zunahme ver abgegehenen Stimmen feit 1864 beweist, wie rafch die Bevöllerung im

Wachsen ist:

Albenfivra; in ver allgent: Bebeiting Des Wortes, iff ber Jubegriff aller berjenigen Pflanzen, welche unf Alpengebirgen, d. h. auf Bergen von Aber 5000 F. Holbe vorkommen; unter A. im engeren Sinne verfteht man bie Flora bei europ. Albein. Der mit ber Babe- abnehmenbe Drud fibt ben größten Civfing auf bas Pflanzenleben ans. Wie fich aus chemifc. phyfikalifchen Granden leicht ableiten läßt, begunfligt ber beiminderte Luftbrud vorzugsweise eine größere und rafibere Berbunstung bes Wasser aus ben Pflanzentheilen und macht sie baburch für Licht und Warme in virretter Besonnung empfänglicher. Hierdurch ift es ben Acinen Albenfrantern gegeben, ihre Entwidelung in einem fo tutzen Sommet zu burchlaufen und eine ungeahnte Bluthenpracht zu entfalten. Go winzig auch bie letten Albenkanter fein mögen, so herrtich und groß werben was ihre Bluthen.

Am Fuße ber Alpen tritt uns eine reichbaltige und fcone Begetetion entgegen, in welcher bie Probutte eines gemäßigten Klimus mit benen einer höberen Region vereint vorkommen, wus feine Erffarung varin findet, baf bie Camen ber hoher machfenben Pflanzen vom Bergwaffer berabgeführt werden. Die untere Landwald- ober angebaute Region, von der Chene an bis zu einer Höhe von 2500 F., ist urspeunglich eins mit ber solgenden, jedoch gegenwärtig burch die vorherrschende Eultur, welche größteutheils die Waldvegetation verdrängt hat, charafterifirt: Das Bortommen ver jahmen Raftanie und bes Wallnufbaumes, welche genauan ihrer oberen Grenze verschwinden; ift für fie bezeichnindt. Der Weinbau beffen Hauphill.

an ben Seen ber führweftl. Schweiz ift, geht nur bis zu 2000 F. Hohe. Die Enlier ber Getreibearten und gewöhnlichen Obstbäume bat Diese Region mit ber folgenden gemein; Mais jeboch gebeiht blos noch in biefer. Die obere Balb- ober Buchenregion von 2500-4000 ff. ift charafteristrt durch Laubwälder, vorzugsweise aus Buchen und Eichen. In ihrer wildwachsenden Begetation sowohl als in der Mehrzahl der Culturpflanzen ift fie gang analog der nordbeutschen Chene. An der oberen Grenze der Region verschwindet die Enfur ber Obfibaume (querft die Rirfche), auch bort hier in ber norblichen Schweiz ber Getreidebau auf. Mertwardiger Beise reicht auch die baumartige Birte, Betula alba, nur bis hierher, die boch in der nordischen Ebene noch fiber die Radelhölzer hinausgeht und in Lappiand noch fast bis zum Nordcap vorkommt. In einer Sobe von 4000-5500 F. trifft man die subalpine oder die Region der Radelholzer an. Ein niegends fehlender Gartel von Coniferenwäldern bilbet anf ben Alpen wie auf allen mitteleuropaifchen Gebirgen die Baumgrenze. Ihn bilbet voraugeweife bie Sichte ober Rothtanne, Abies excelsa; feltener nub mehr im Guben tommt and bie Beiftanne, Abies pectinata, und gerstreut die Riefer, Pinus sylvestris, vor. ben Bfil. Afpen und namentlich in beren Centraltette, wo fibrigens die Baumgrenze beträchtlich fiber bas oben angegebene Mittel sich erhebt, tritt bie Larde, Pinus Larix, und bie Urve, Pinus Combra, auf. In biefer Region verfdwindet auch in ber fubl. Schweiz ber Betreibeban und zwar mit ber Gerfte. And finden fich bier bie letten ftanbigen ober Winterwohnungen, zwergartige garchen, Sollunder und Birten treten an die Stelle ber Balbbaume, um bald vom Aniehold. Pinus pumilio, verdrängt zu werden. Es beginnen ausgebehnte Beiden, welche sich bis zu 8500 F. erstreden, und eine Flora, welche ihres eigenthumlichen Charatters wegen "Alpenflora" heißt. In ihr behaupten die Primulaceen den ersten Sie find auch ba broben, wie in ben Rieberungen, nebst Liliaceen, Beilchen, Ranunteln und Arenzblüthlern die ersten Berkünder des nahenden Frühlings und steigen bis zu ben höchsten Höhen hinauf, wo der ewige Schnee ihnen selbst bann nicht einmal Halt gebietet, wenn fte nur mitten in bemfelben ichneefreie Stellen vorfinden. Bier Charatterformen der Brimulaceen find es, benen das Alpengefilde einen unausprechlichen Reiz verdantt: die eigentlichen Brimeln, die Aretien, die Goldanellen und die Alpenveilden. Die Brimeln übergieben mitunter wiesenartig weite Streden und prangen in Gemeinschaft mit den ultramarinblauen Blumentrichtern schneeliebender Gentianen. Die Aretien sinken zu Formen herab, welche etwas Mossartiges jur Schau tragen, wenigstens wurde man Die feltsame Bitalianische Aretia (Ar. Vitaliana), in ihrem unfrachtbaren Zustande, wie fie so strauchartig und verholzt auf dem Boben hingestredt rubt, eber für eine moodartige Barlappart halten konnen. Die Königin aller-Alpenblumen, die schönste ber Primulaceen, ist das vielbewunderte Alpenveilchen (Cyclamon europaeum), das einen reizenden Gegensat in der Soldanella pusilla findet. Wie jenes die montane Region ber Alpenwelt carafterifirt, bestimmt Diefe Die Schneeregion. Gie erfcheint nicht leicht unter 5000 F. Höhe, wohl aber bezeichnet sie, wo sie blüht, den eben erst von seiner Schneebede befreiten Boben und bilbet bier, besonders zwischen 6500-8000 f., das lieblichste-Schneeglodchen. Mitunter wächst sie auch in Wälbern ber Schneeregion. An die Pracht ber Brimnliceen schließt sich unmittelbar die der Gentianen oder Enziangewächse an. Sie find ächte Alpenkinder, die sich bis zum äußersten Bolo alles organischen Lebens kad und glübend Wie bei keiner zweiten Gattung ber A. sinken bie Arten von fußhoben Stanben bis zur Höhe weniger Linien berab. Die eistliebende und die Zwerggentiane treiben an den Gletscherfeldern, wo sie am liebsten wohnen, in der Regel ein fo kleines Pflanzchen empor, baß es faft nur Blume ift, weil biefelbe im Berhaltniß jum ganzen Stengel biefen um ein Bedeutenbes übertrifft. Daburch gehören biefe Phymiden bes Pflanzenreiches zugleich zu ben wenigen Alpenfrantern, welche ein einfahriges Leben führen konnen. Die meiften abrigen bringen es gewöhnlich im ersten Jahre nur bis zur Stengelbildung, verrasen bann in ber übrigen Beit ihres Lebens, oft große Streden fibergiebend, verholzen ben Stengel und treiben erft bann ficher und fippig allichrig ibre Blumen bervor. Alle tragen benfelben Charafter in fich: einen fleifchig-saftigen Ban in Stengel und Blattern, die fich am Grunde bes Stengels oft rosettenartig anordnen, einen cylindrischen, vier- oder mehrzipfeligen Relch, eine cylindrische ober glodenformige Blumenfrone mit 4-5 Staubfaben und einer einfacherigen Fruchtlapfet. Die Burzel ber Gentianen enthalten einen sehr geschätzten Bitterfloff; die Pflanze bient Gemien und Murmelthieren als Rahrung.

Bon den 20 beutschen Sattungen der Ranunculaceen besitt das Alpengebiet 11, mit 70 Arten vertreten. Bon ihnen gehört nur Atragono den Alpen eigenthümlich an; alle übrigen Battungen sehren auch in der Ebene oder im niederen Gebirge wieder. Die Ranunculaceen ewohnen, wie die Brimeln und Gentiamen, alle Regionen der Alpen. Sie wachsen dorzugst veise zwischen dem Gestrüpp der Alpenrosen, Beidelbeeren, Breistel- und Rauschbeeren, der

awischen von Moos und Flechten bedeckten Felsen. Beniger originell, aber überall eine liebe Erscheinung für den Wanderer find die Anemonen (f. b.). Sie tragen ihren Namen "Windröschen" mit Recht, benn fie mablen fich bie freieften Stellen, wo ihre Blumen mit bem Winde Wo die Anemonen aufhören, nimmt bas Geschlecht bes Sahnenfuß, Ranunculus, Sie find es vorzugsweife, welche in ben boberen Regionen bis zum Ranbe bes ewigen Schnees, fo zu fagen, die honneurs machen. 15 Arten gehören ben Alpen an, jeboch nur 4 von ihnen find mabre Charatterpflanzen. R. glacialis geht am bechften binauf, felbft bis 10,000 f. hoch und bient ben Gemfen zur Rahrung. Geltfam muß ülrigens bie Natur biefer Gewächse sein, denn so saftig auch ihr ganzer Ban, so halten sie roch ohne Schaben ben außerordentlichen Wechsel ber Temperatur aus. In ber Familie ber Arcuabluthler prägt sich das Alpenleben der Gewächse vielleicht am dentlichsten aus. Die meisten ihrer Arten find in niedrigeren und milberen Bonen einjährige, auf ben hoberen Alpen aber mehrjährige Gewächse; so z. B. alle Arten der Hungerblumen (Draba). Im Ganzen bestimmen ste ben landschaftlichen Charakter der Alpen wenig; dazu sind die meisten Arten viel zu Gleichzeitig mit ben 3wergblathlern erwachen als achte Frahlingstinder neben ren schmelzenben Schneefelbern Die Beilchen in etwa 9 Arten. In Gefellschaft bes gespornten Beildens (Viola calcarata) finbet fich nicht felten bie buchebaumblatterige Krenzblume (Polygala Chamaebuxus), ein Zwergstrauch, ber eine höchst charatteristische Alpendecoration Wahrhafte Zierpflanzen find auch die Sileneen ober Reltengewächse in 67 Arten. Bon ben verwandten Alfineen machfen 36 Arten auf ben Alpen. Bon Dolbenpftanzen tom-3m Bangen carafterifiren biefelben mehr bie Alpenwiefen, men in den Alpen 46 Arten vor. als die Alpentriften und geben benfelben ben Ausbruck bes Ueppigen und Saftigen. Einige find mahrhafte Bierten, 3. B. die Aftrantien burch bie Zierlichkeit ber Dolben und bas handförmig getheilte Blatt. Je bober hinauf, besto mehr geben fie erwunschte Arzneis und Butterfräuter ab. Bu ersteren gehören namentlich Weisterwurz und Angelica, zu letzteren Aummel und vor allen Mutterfraut. Es ist weitans das berühmteste und erwünschteste Futtertraut der Alpen. In dersclben Eigenschaft fird auch die Schmetterlingsblüthler oder Papilionaceen bemerkenswerth. Gie bilben in bem Teppich ber A. einen nicht unwichtigen Bestandtheil und gehören zugleich in 70 Arten zu seiner vornehmften Zierbe. Unter ben ftrauchartigen find die Geiftleearten (Cytisus), die bemerkenswerthesten. Die Esparsette ist ohne Zweisel von ben Alpen in die Ebenen herabgeholt, mo fie als geschätztes Futtertraut gepflanzt wird.

Den Alpen gehören gegen 50 Pflanzen aus ber Familie ber Rofaceen an. Ueber fie alle erhebt fich ber Typus ber Rofe. Unter ben 9 Arten ber Alpen herricht jedoch nur bie eigentliche Alpenrose (Rosa alpina), als allen eigenthlimlich vor. Ihr prachtvolles Koth macht sie ju einer ber vornehmften Zierben bes hochgebirges; Die wenigen Stacheln, Die fie erzeugt, zeichnen sich baburch aus, daß fie nie zu ftechenben Dornen erharten, weshalb man fie auch tie "Rofe ohne Dornen" poetisch genannt hat. Rofen und Alpenrofen (Rhododendron, s. Alpenrose), bilden im Hochgebirge bas Buschwert ber Lanbschaft. Aus ber Familie ber Rhinanthaccen ober Ruffelblumen zeichnen fich bie Läufeträuter (Pedicularis) burch ihre schönen Blüthen aus. Mehr könnte man von einigen Lippenblumen (Labiatae) sagen, von benen 18 Arten in den Alpen vorkommen. Unter ihnen charafterifiren die Salbeiarten bie untere alpine Region am meisten, und zwar durch die Appigen Standen mit den breiten berzförmigen Blättern und den fippigen Blumenrispen. Beit bedeutender wirken die Glodenblumen (Campanulacene) auf ben Ausbrud bes alpinen Pflanzenteppichs ein. Bon ben 33 hier vorkommenden Arten gehört keine ben Alpen eigenthomlich an. Ihre Blüthen tragen die ächte Farbe des Hochgebirges, das Indigoblan. Dowohl einige bis zu den Gletschern hinaufgehen, so verkunden sie boch mehr die Sommer- als die Frühlingsflora des Bochgebirges, wenn man nämlich als Sommerpflanzen alle biejenigen betrachtet, welche nicht fofort unter ber schmelzenden Schneedede bervorbrechen.

Eines theilen die frostigen Alpen mit der glithend heißen Steppe, daß sie beide eine Menge von Gewächsen mit sleischigem Lande hervordringen. Was in den Wästen Afrika's Euphorbien, Ciskräuter, Stapelien x., was die Cacteen auf den mittels und südamerikanischen Steppen vorstellen, das thun die Trostenheit der Listlattgewächse auf den europäischen Hochgebirgen. Die außerordentliche Trostenheit der Luft ruft ohne Zweisel in beiden so ungleichen Gebieten ähnliche Schöpfungstypen hervor. Namentlich zeichnen sich die Semperviven turch die Underwülflichkeit ihres Lebens, die Farbenpracht ihrer meist rothen oder gelben Blumenkerne und die Rostetenform ihres rasenbildenden Landes aus, wodurch sie den ödesten Felsenklippen Leben cinhauchen. Seuss interestant sind die Steinhrechgewächse (Saxifrageae) deren die Alpen 40 Arten besitzen. Weniger schön, als bezeichnend sind die Bolhgoneen oder Ansterichgewächse, von denen der Alpenampser gern um die Seunhütten wächst und als Biehfutter

namentlich für die Schweine bient. Bang anders treten die Korbblüthler (Compositae) auf. Wie sie an Gattungen und Arten die reichste Familie sind, indem sie ein Elftel aller Gewächse ausmachen, ebenfo reichlich überziehen fie das Hochgebirge mit 191 Arten, unter benfelben das vielgeseierte Ebelweiß (Gnaphalium leontopodium), ein wolliges Alpentraut, das fast überall bon Alpenreisenden als Zierbe an Guten getragen wirb. Wermutkrauter und Schafgarben steigen in zahlreichen Arten bis zu den Gletschern; einige von ihnen liefern aromatische Kräuter, die zu Liqueuren benutt werden, wie z. B. die Edelraute (Artemisia Mutellina) und die Iva Graubundten's (Achillea moschata). Im Allgem. verleihen die Compositeen dem Blumenteppich ber Alpen ben Ausbrud bes lleppigen ober Bunten, wo fie burch Stattlichkeit ihrer Kräuter ober burch bas Weiß und Gelb, seltener bas Roth ober Biolet ihrer Blumenstrahlen vorherrichen. Unter allen ift die Alpenafter Die vornehmfte Bierde bes Hochgebirges.

Die Grafer, Riedgrafer und Binsengewachse verleihen dem Blumenteppich seinen Grundton, jenes herrliche Grün, welches der Stolz aller Alpenweiden ist. Die Riedgräfer bewohnen am liebsten sauere Sumpse und Moore, die Binsengewächse heideartige Stellen, die Gräser überkleiden Alles mit einem dichten Teppich. Selbst der Schmuck der lilienartigen Gewächse ist bicsem Grasteppich nicht fremb. Crocus, Gladiolus und Iris gehen bis zu bebeutenben Narcissen kommen nur vereinzelt vor, häufiger ber stattliche Germer (Voratram) ober bie Niegwurz ber Garten. Reicher find bie Liliaceen felbst vertreten burch Lilien, Tulpen, Asphodelen, Graslilien, Goldfterne, Meerzwiebeln und Laucharten, Bflanzen, welche bie Annaherung bes Gubens bezeichnen. Die eigentliche Beimath ber Farrntrauter, fowie ber Orchideen befindet fich zwischen ben Tropen; einige Arten jedoch geben felbft bis zum Pole des organischen Lebens, wo sie allerdings zu Zwergen herabsinken. Den Alpen gehören 27 Orchideen an. Als Berzierungsformen der Alpen spielen die Woose und Flechten eine 27 Orchideen an. Erstere ergänzen ba, wo bie zusammenhängende Grasbede aufhört, ben eppich. Zwijchen 7000—8000 F. Sobe bilben einige Arten von Bryum ziemliche Rolle. grunen Pflanzenteppich. und Polytrichum die letten Alpentriften und hierhin gerade fluchten fich die reizenden, den Lilien angehörenden Bürger der A. Die höheren Alpenregionen find überhaupt das Reich der Moofe und Steinbrecharten. Sie auch find dieje igen Gewächse, welche am entschiedensten ben Charafter bes Nordens an fich tragen und Diefen in teinem Theile ber Welt auf ben bochften Bergfpigen verleugnen. Ebenfo bie Flechten. Mitunter auch bilben fie, abnlich ber Rennthierflechte der Niederungen, einen aufammenhangenden, weißgelben Teppich, der, wenn er im Nebel und Regen angeschwollen ift, oft weite Streden bebedt und wieberum anderen Pflanzen Schut und Schirm gewährt. Zum Schluß sei noch das weichzellige Alpenblut (Protococcus nivalis) erwähnt, welches die Gletscher auf weite Streden bin übergieht und ihnen eine purpurrothe Färbung verleiht.

**Alpenrose.** Rhododendron, ein zu den Ericaceae gehörender immergrüner Strauch, mit bspaltigem, bleibendem Kelche, trichter- oder glodenförmiger Blumentrone mit btheiligem Saume und 10 Staubgefäßen. Durch die Zahl der Staubgefäße unturscheidet sie sich vorzugsweise von ber ihr verwandten Gattung Azalea, welche nur 5 Staubgefage hat. Die Species von Rh. seben sich alle febr abnlich und tommen von ben talteren Sumpfen an bis zu ben bochsten Bergspiten von Amerika, Europa und Asien vor. In Afrika und Australien sind sie un-Rh. indicum ist einer ber schönsten baumartigen Sträucher Judien's. Rh. chrysanthum kommt im Raukasus und auf den höchsten Gebirgen Sibirien's vor, wo er als ein Mittel gegen Rheumatismus in Anwendung kommt. In der Medizin wird er mitunter in Decoct als ein Substitut für Colchicum verbraucht. Im himalang kommen mehrere Species vor: Rh. Falconeri nie unter 10,000 F. Hobbe; Rh. basbatum, Rh. lancifolium. Europa bat 3 Species. Rh. ferrugineum, die Alpenrose, ein in den Alpen bis zur unteren Schneegrenze machfenber, 1 F. hober Strauch mit schönen rosenrothen ober scharlachrothen (manchmal weißen) Bluthen, die mit gelblichen Puntten versehen sind. In ihrer Gesellschaft findet man Rh. hirsutum, 1—2 F. hoch, mit behaarten Blattern und blaftröthlicher Bluthe. Tschubi figt von der Alpenrose: "Als Königin der Pflanzen ist längst schon mit vollem Rechte die

herrliche Alpenrose bezeichnet worden, die oft besungene und gefeierte."

Der Schlag und die Tracht der Albenrosen ift in den verschiedenen Bebirgen fehr verschies ben; nie hat man sie üppiger, mit größeren, tiefer gefächten Gloden und Buschen, als in ben frestallinischen Gebirgen Graubunbten's. Rh. Lapponicum, Lapland Rosebay, wächst auf ben Gebirgen von Lappland und Norwegen, sowie auf benen von Rew Port und Reuengland. Es ift eine zwergartige, 6 Boll bobe, friechenbe Species mit 5-6 in einer Dolbentraube stehenden violetten Bluthen und einem von gelben Schuppen bebedten Relche. Folgende 3 Species geboren nur ben Ber. Staaten an: Rh. maximum, Great Laurel, ein fconer, 6-12 F. hober Zierstrauch in bichten, feuchten Balbern von Neuengland, New C.-2. I.

Port, Ohio und langs ben icattigen Fluffen ber pennsplvanischen Gebirge. Die Knospen ber enbständigen Dolbentrande schen einem Regel abnlich. Der kleine Reich hat 5 ungleiche Babne, die blaftrothe Blumentrone ift einblattrig, trichterformig mit furger Robre und 5 ungleichen Zipfeln. Rh. punctatum, 4 F. hoch, in Georgia und Carolina. Rh. Catawbience, 3—6 F. hoch, in ben Alleghanies. Durch Kreuzung bieser Species mit unberen hat man die schönsten Barietäten, 3. B. Rh. Altaclerense, hervorgebracht.

Alpenelubs beißen Gefellschaften in ber Schweiz, Deftreich, England und (feit Mai 1869) in Deutschland, welche sich zum Zwed ber Erforschung ber Alpen organisirt haben und ibre jahrlichen Reifestudien veröffentlichen. Früchte jenes gemeinschaftlichen Fleifies find: Jahrbücher bes Schweizer Alpenclubs, 1—5. Jahrgang (Bern 1864—1869); Jahrbücher bes öftreichischen Alpenvereins, 1—5. Jahrgang (Wien 1865—1869); Die Jahrbücher bes Englischen Alpenclubs, "The Alpine Journal, a record of mountain adventure and scientific observation" (London seit 1864).

Alpengebirge nennt man in allgemein geographischer Beziehung Gebirge, welche fiber

7000 f. fleigen und die mefentlichen Mertmale ber Edweizer Alpen ic. haben.

Alpengluhen heißt bie prachtige Belenchtung der mit Gis und Schnee bedecken Gipfel

ber Alben nach bem Untergange und besonders vor bem Aufgange ber Sonne.

Alpeniager (ital. Cacciatori delle Alpí) nannte Garifaldi seine im ital. Aricge (1859) organisirten Streifschaaren, mit benen er in ber Mitte bes Monates Mai in tie nörbliche Lombardei eindrang. Es waren Freiwillige aus allen Theilen Italien's, auch aus anderen Lanbern, welche filr die Leichtigkeit ber Bewerung fehr practifc ausgeruftet maren und ben Kern der Expedition Garibaldi's nach Sicilien (1860) und der Expedition 1862, welde im Aspromonte-Gebirge (29. Aug.) unglücklich endete, bildeten. Sie trugen als Uniform die rothe Blouse.

Alpenfalt nannte man ehebem bie nördlich und füblich von ben Haupt- ober Mittelalpen gelegene Zone der Kalkalpen. Diese Formation bezeichnet man jest als der Trias-, Juraund Areibegruppe angehörig, hat ihre Grenzen geognostisch und palaontologisch gegen einanber abgegrenzt und ben einzelnen Abtheilungen besondere Benennungen gegeben, welche meift von einzelnen Orten ober darafteristischen Bersteinerungen genommen worden find, 3. B. in. Bezug auf die Triasgruppe: Dachsteinkalt, Hallfiatter Ralt ze.; auf die Juragruppe: Plaffenfalf, Apthhenfalf (mit Aptychus lammellosus) x.; auf die Kreidegruppe: Gosausermation, Apthopenfalk (mit Aptychus aptai und ditai) ic. Man bezeichnet auch die ganze Reihe als

Alpentaltsteinbildung.

Alpensteinbod (Ibex Alpinus), kommt nur noch in den auf dem rechten Ufer ber Dora Baltea gelegenen Eisfelbern bes Cognethales in einer Anzahl von ungefähr 300 Stüd vor. Auch am Silvakhange bes Montblane fanden sich im Jahre 1861 noch verschiedene diefer Thiere, find aber seit ber Zeit vollständig verschwunden. Die Unzugänglichkeit der Standorte, wie die Schonung der Thiere von Seiten des Königs von Italien gewähren Dieser interessanten Thierspecies vorläufig einen verhältnißmäßigen Schut, doch dürfte die Colonie bes Cognethales schwerlich bas Ende dieses Jahrhunderts erleben, da bei der geringen Anzahl ber Thiere wegen Mangel an ausreichender Blutmischung eine Entartung ber Race eintreten muß, fiberbies bei ben fehr bebeutenben Breifen, welche Naturalienhandler fur Baute und Englander für schöne Ochorne zahlen, fuhne Alpenjager die Gefahren der Jagd auf ben A. Die Bewohner bes Aostathales legen bem Blute bes Steinbod's besonbere Beilkräfte bei und scheuen keine Breife, um in ben Besit besselben zu kommen. Die Zoologen Blasins, Tschubi und Brehm halten die Subseite des Monte-Rosa fur einen Hauptstandort bee A.'s, jeroch wird von Baron Bed-Beccog, weller große Besitzungen in jener Gegend bat, kehauptet, daß seit Menschengebenken keines biefer Thiere am Monte-Rosa criegt worden sei; er bestreitet auch ihr früheres Borkommen baselbst.

Alpenftich ift eine Bruftfellentzundung, von heftigen Stichen zwischen ben Rippen begleitet, welche besorbers in ben Alpen oft viele Menschen zugleich (epibemisch) infolge von plot-

lichem Temperaturwechsel befällt und nicht selten einen tödtlichen Ausgang hat.

Alpenstraßen und Alpenbahnen, Verbindungswege zwischen den nördlich und fildlich von ben Alpenketten gelegenen Ländern, kannte bereits das Alterthum. Der Sage nach soll Hercules die Alpen überschritten und eike Straße über das Joch der Grafischen Alpen angeligt haben. Auch wurden schon fruh von Gallischen Cinwanderern nach Norditalien Berbindungswege mit bem Mutterlande burch die Baffe ber Bestalpen unterhalten. Sannibal's Bug über bie Alpen (218 v. Chr.) murde wie ein Bunder angestaunt. Spater batten bie Romer Strafen über ben Benninus, über die Rhatischen, Cottischen und Grafischen Alpen, Filt bie karzeste Straße nach Gallien galt die über Ocelium und den Matronenberg. Bis in's 17.

Jahrh. waren die A. für Thiere und Menschen gesahrbringende Maulthiersteige (Saumpfade), welche erst allmälig zu Kunststraßen wurden. Vor Napoleon I. gab es nur zwei zur Noth befahrbare Wege, sider die Alpenkette, welche die Handelsstraßen zwischen den rheinischen und schwäbischen Städten im R. und der lombardischen im S. bildeten. Der eine führte über den Brenner im Osten, der andere über den Col di Tenda im W. des Hochgebirges. Napoleon baute und erweiterte 7 Heer- und Fahrstraßen über die Alpen nach Italien: von Lyon dis Turin über den Mont Cenis (1804—1806); von Genf dis Mailand über den Simplon (1800—1806); von Grenoble dis Anstalien: den St. Bernshard, von Grenoble nach Turin über den Wont Genieder den Col de nieder (1802—1804); vom Mont Dauphin dis Pignerol über den Col de la Croix; von Gap nach Coni über den Col de l'Argentière; von Nizza nach Turin über den Col di Tenda.

Die politischen und commerciellen Umwätzungen riefen feit bem Sturze bes erften franz. Kaiferreichs (1815) eine außerorbentliche Thätigkeit für die Anlage von Berbindungswegen Aber die Haupt- und Oftalpen hervor, in welcher die Schweiz und Deftreich wetteiferten. Die neueren Alpenstraffen lassen fich unter folgende brei Gruppen zusammenfassen: 1) 3 nr Berbindung Frankreich's mit Italien bienen Die oben genannten von Rapoleon angelegten und seitdem wefentlich verbefferten Strafen. 2) Bur Berbindung ber Schweiz mit Italien bienen die oben von Rapoleon angelegten Strafen aber ben Mont Cenis und über den Simplon; ferner die Strafe über den Großen Bernhard nach Turin, einer ber alteften Alpenwage mit bem befannten Dofpiz; die Straße über den St. Gotthard nach Mailand, schon zu den Römerzeiten gangbar; die Strafe über ben Splugen nach Mailand, vom Canton Graubundten (1820— 1825) mit einem Kostenauswand von 2 Mill. Gulben gebant; die Strafe über ben Bernharbin oder das Muschelhorn (1818—1824); die Straße über den Gemmi nach Mailand. Saumpfade (nicht fahrbare Straken) führen aus Wallis nach dem Chamounpthal; aus Ballis über ben Farretpaß; über ben Bag am Matterhorn; über ben Pag am Griesberge; Aber ben Bag von Billa; Aber ben Berninapag burch bas Beltlin. 3) 3nr Berbindung ber östreichischen Staaten mit Italien dienen die Aunsistraße über bas Stilffer Joch, von Tirol nach Beltlin, welche unter ber Regierung Kaifer Franz I. (1820 -1825) angelegt und von 1825-1834 bis Lecco am Comofee weiter fortgeführt wurde; die Aunststraße über den Brenner, schon in den Römerzeiten benutt, unter Maria Theresia nen hergestellt, aus Tirol nach ber Lombardei; die Kunststraße aus Tirol über Trient nach Benedig; die neue Strafe über den Baffo b'Ampizzo; die Aunstfraße aus Karnthen nach Benedig und Mailand über den Baß Bont a fel; die Aunststraße über den Paß von Brewald aus Illyrien nach Benedig und Mailand. Angerdem führen über die Tiroler- und Adruthuer- und die Alpen Illyrien's gegen 8 Saumpfade, von denen nur ein von Tirol nach bem Lage b'Iseo führender Weg theilweise fahrbar ift.

In der neuesten Zeit sind unter den Alpenstraßen die Eisen bahnbauten (Alpendahnen) von großer Bedeutung geworden. Destreich's Ingenieuren und Arbeitern gebührt der Ruhm, ein Wert vollendet zu haben, welches man kaum einige Jahre vorher sin unaussührdar gehalten hatte. Es ist die Semmeringsbahn, welche Triost und Wien verdindet. Diese Riesenwert wurde binnen vier Jahren (1850—1864) vollendet. An Bautechnik edenbürtig sieht ihr die Brennerbahn zur Seite, welche über Junsbrud unch Italien sührt und 1867 vollendet wurde. Im Westen begann man (1860) gleicher Zeit von italien sicher wie von französischer Seite einen Sisenbahntunnel durch den Mont-Cenis zu sühren. Der Bau, welcher unter Leitung des franz. Ingenieur Sommeiller trotz der ungeheuren Schwiezrigkeiten sietz vorschert, wird dis zum 1. Okt. 1871 vollendet werden. Eine vierte Alpendahn, welche für die Entwickelung der Handelsverhältnisse Südentschland's von größter Bedeutung sein würde, ist projectirt. Dieselbe wird bei Concylians von der Benedig-Triester Bahn abbiegen, über Bozen in's Thal von Meran dringen und von der in's obere Innthol zum Anschlass an die obere Abeinthalbahn durchbrechen, wodurch der Bodensee unmittelbar mit dem Adriatischen Meere in Berbindung treten wird.

Alpenwirthschaften kommen nur in den höheren Gedirzsgegenden der Schweiz, Tirol's, Eteiermart's, Rorwegen's und Schweden's vor und sind Biehwirthschaften, welche durch den Buchs nährender, gewürzhafter Gräser und Kränter bedingt sind. Das Bieh, Anhe, Ziegen, Schafe nerden Monate lang auf der Alp gelassen und die Wilch derselben in Käse verwandelt. Die A. ist entweder Gemeindes oder Privateigenthum. Bgl. Emminghaus "Die schweiz. Bollswirthschaft" (Leipzig 1860); Schahmann "Schweiz. Alpenwirthschaft" (Aaran 1858—1863).

Alpha ist ber Name für ben 1. Buchstaben bes griech. Alphabets; bebeutet bilblich ben Anfang einer Sache, wie Omega, der lette Buchftabe des Alphabets, das Ende bedeutet.

Alpha. 1) Boftdorf in Revada Co., California; 18 engl. D. ofil. von Nevada City. 2) Boftdorf in Green Co., Ohio, 9 D. filbweftl. von Dayton.

Alphabet beißt nach ben beiben ersten griechischen Buchftaben, Alpha und Beta, bie bestimmte Reihenfolge sammtlicher Buchstaben einer Sprache. Alle Culturvölker ber Erbe haben entweder eine Sylbenfdrift (Aethiopisch, Japanisch n.f. w.) ober Buchstabenfdrift (bentich, englifch n. f. w.); nur die Chinefen haben eine Bortidrift (f. din. Sprache). Die Alphalete ber alten und neueren Sprachen Guropa's find femitischen Ursprungs und burch bie Griechen auf die Abrigen europäischen Bölter Abergegangen. Die verschiedenen Alphabete findet man in Auer's "Sprachhalle" (Bien 1849) und Ballhorn's "Alphabete ber orientalischen und occibentalischen Sprachen" (Leipzig 1864). A. hieß im alten Buchbrud Die Bezeichnung burch Buchftaben bes A., welche ber Druder am Fuße ber erften Seite jedes Bogens anbrachte, um bem Buchbinder bie Ordnung ber Bogen zu ermöglichen, bis bafür fpater bie fortlaufenbe Zahlenreihe eingeführt wurde.

Alphabeticlag wurde im 16. Jahrh. ein klinftliches Boriegeschloß ohne Schliffel genannt, bas Ring- ober Buchstabenschloß, bei welchem eine Anzahl mit Buchstaben verfebener Ringe mit ben Fingern in bestimmte Richtung gebreht werben nuften, welche nur bem Besitzer bes

Schloffes bekannt war.

Alpha privativum, bas a, welches in ber griechischen Sprache vielen Eigenschaftswörtern und Dingwörtern vorgesett wird, mit verneinenber Bebeutung, entspricht unserer beut-ichen Borfplbe "uu"; 3. B. afymmetrifc, Atheift.

Alphart's Tob, ein altbentsches Helbengebicht aus bem Kreise ber gothischen Dietrichsfage. welche fich auf ben Streit Dietrich's mit feinem Obeim, bem Raifer Ermenrich bezieht. Das Gedicht erzählt ben Tob bes jungen Helben A. burch Beime und Wittich. Es flammt ans bem 13. ober 14. Jahrh. und wurde zuerst von Professor hagen (1811), bann in Simrod's Beldenbuch, (1857) herausgegeben.

1) Dorf in ben Nieberlanden, Provinz S.-Holland am Alten Rhein, 3320 E. (1864), bas Albiana Castra ber alten Römer. 2) Ort in Breußen, Reg. Bez. Duffelborf,

mit Schloft und 750 E.

Alphen, hieronymus van, berühmter bolländischer Dichter, geb. 8. Aug. 1746 zu Gonda, auch tuchtiger Theologe, Jurift und Historiker, war Generalschammeister ber nieder- länbischen Union, verlor seine Stellung 1795 als Anhänger ber Dranischen Partei und flarb im Haag 2. April 1803. Unter seinen Gebichten zeichnen fich aus die Cantate: "Der Sternenhimmel" und seine "Gebichte für Kinder". Seinen Nachlaß gab Nepven, (Utrecht 1856), unter dem Titel "Dichtworken" neu heraus.

**Alpheus**, jetzt Ruphia, der Hauptfluß im Beloponnes, der Halbinsel Morca in Griechenland, hat feine Quelle in Arkadien, fließt eine Strede unter der Erde weg, tommt bei Afaa wieder hervor und fällt oberhalb Olympia in's Jonische Meer. — In der griechischen Mytho-logie ift der Flufgott A. ein Sohn des Deanos und der Thetis. Er liebte die Nymphe Arethusa und verfolgte dieselbe bis Sicilien, wo die Göttin Artemis sich ihrer annahm, sie in eine Quelle und ben A. in einen Fluß verwandelte. Daber die Sage im Alterthume, daß ber Fluß A. ba, wo er bei Elis unter ber Erbe unsichtbar werbe, unter bem Meere weg nach Sicilien fliege und fich bort mit ber Quelle Arethufa verbinde.

Al piacere, al piacimento (ital. al piatic) re, piatichimento), Runstausbrude in ber Musit, nach Gefallen, Belieben, so bag Bortrag und Zeitmaß bem Ermeffen bes Spielers überlassen bleibt.

1) County im nordlichen Theile bes Staates California; wird im R. und O. vom Staate Nevada und El Dorado Co. und im Silben von den Counties Mono und Tuolumne begrenzt. A. ift reich an Walbungen und eblen Metallen; wurde erst nach bem letten Census von 1860 organistrt; 1200 C., hauptort: Silver Mountain. Bei ber Brafibentenwahl 1864 gab A. für Lincoln 384, für McClellan 228; 1868 für Grant 154, für Seymour 67 Stimmen ab. 2) Po ft d orf in Bapello Co., Jo wa, am Des Moines Bluffe, 9 DR. fildofil. von Ottumwa. 3) Bofttownfhip in Rent Co., Dichigan, 1194 &. (1864).

Alpine City, Boftborf in Utah Co., Utah, 16 engl. M. nördl. von Trovo; gegen 170 E.

Alpinen, Zweige der Seealpen im franz. Departement Rhone - Mundungen, erhebt fich im Banme bis 10,000 preng. F. Digitized by Google

Alpini, Prosper, ein berühmter Natursorscher vos 16. Jahrh., geb. 23. Nov. 1553 bei Benedig, starb als Prosesson ver Botanit an ver Universität Padua, 15. Febr. 1617. Er zeichnete sich durch scharfe Beobachtung der Naturkörper aus und war der Erste, welcher kotanische Mittheilungen über den Raffeebaum machte. Seine Schriften sind in Padua und Leyden mehrsach herausgegeben worden; sein Hauptwert: "De praesagienda vita et morte aegrotantium" (Padua 1601).

Alpinia, Pflanzengattung ber Familie ber Scitamineen, benannt nach Pr. Alpini. Stattliche Stauben mit ähren- ober tranbenständigen Blüthen. Die meisten Arten in den Tropen Asien's, Afrika's und Amerika's. A. Cardamomum liefert die Cardamomen als Gewürz,

A. Galanga von ben Sundainseln die officinelle Galgantwurzel.

Alpirsbach, ein im Königreich Wartemberg, Oberamt Obernborf, an der Kinzig gelegenes Dorf mit ehemaligem Benedictinerkloster, welches 1095 von einem Grafen Zollern gestiftet wurde. Die Kirche, eine Basilika, gehört zu den schönsten Bauwerken des 12. Jahrhunderts; 1800 E.

Al pin (ital.), höchstens, im gunstigsten Falle; im Pharaospiel f. v. w. Paroli.

Alpnach, Fleden in ber Schweiz, Canton Unterwalben, am Bierwalbstätter-See (Alpnacher See), am Fuße bes Bilatusberges; 1930 E. Im J. 1315 Sieg ber Schweizer über bie Deftreicher.

Alporama (griech.), Ansicht eines Hochgebirges, einer Alpenlandschaft.

Alps, Bostborf im Township Naffau, Renffelder Co., Rew York, 24 engl. M. sibostl.

Alps Zefin, Alptegbin, f. Ghasnewiden.

Alpujarras (fpr. Alpucharras), der füdlichste Theil des Sierra Nevada Gebirges in Spanien, Granada, länft längs der Küste des Mittelländischen Meeres mit dem Hauptzuge der Sierra parallel und erhebt sich im Berggipfel Cerrajon de Murtos dis 5400 preuß. F. Die Bewohner der Zwischenthäler sind maurischer Abkunst, treiben Schafzucht und Weindau und unterscheiden sich von den übrigen Bewohnern durch Sprache und Sitten.

Al punto (ital.), auf ben Buntt, b. i. genau.

Alqueira, portugiesisches Maß für Getreibe und Flüssigfeiten, enthält in Portugal 621, in Brafilien 641 par. Rub.-Zoll.

Alquifuz (arab.), ein fogenanntes Schonheitsmittel ber Franen im Drient, zum Schwarz-

farben ber Augenbrauen und Wimpern, besteht hanptfächlich aus Bleiglang.

Alquina, Postdorf in Favette Co., Indiana, 62 engl. M. fildost. von Indiana-

Alraunen, richtiger Alrunen, waren im germanischen Alterthume weise Frauen, Beissagerinnen (runa so viel wie Geheimniß, daher auch "Raunen"), welche priestrliches Ansehen genossen und hoch verehrt wurden. Sine solche A war die hochangesehene Belleda, von welcher der röm. Schriftseller Tacitus erzählt. — A. werden auch in der Geschichte des Abersslaubens kleine menschliche Figuren, Alrauns, Gelds, Galgens, Erds, Männchen genaunt, welche aus der Wurzel der Alraunpstanze (atropa mandragorsa, vom Geschlichte der Belladonna) geschnist wurden; wurden als heilbringende Hausgottheiten hoch verehrt. Die beutschen Dichter Chamisso und Arnim benutzen diesen Aberglauben als Stoff zu anmuthigen Nosvellen.

Al rigore di tempo (itol.), Kunstausbrud in der Musik: im strengsten Takt, streng im Takte.

Alface, Township in Berts Co., Bennsplvania; 1550 E.

Alfatia, ber lat. Rame für Elfaß; Alsatiae Taberna - Elfaßzabern.

Alfan, bebeutenbes Silttenwert in Breugen, Reg. Beg. Robleng, Rreis Renwieb, licfert

**Au**pfer, Blei nub etwas Silber.

Alse, Mutterhering (Alosa), aus der Ordnung der Bauchstosser und der Familie der Heringe. A. vulgaris (Maisisch oder Gure) lebt im Mittelmeer und in der Nordsec, steigt im Frühling in die Flüsse, um zu laichen, wird 2—3 Fuß lang und 4—5 Pfund schwer und hat röthliches, sehr wohlschmedendes Fleisch.

Al secco (ital.), wird in der Malerkunst das Malen mit trocenen Farben, auch das Re-

touchiren einer schon trocknen Untermalung genannt,

Al segno, dal segno (ital., fpr. fenjo), bezeichnet in der Mufit die Wieberholung eines

Abschnittes eines Tonfflick von einem gewiffen Beichen bis zu bemfelben Zeichen.

Alfen (ban. Als), Infel an der Ofitäste von Schleswig, im Aleinen Belt, liegt unter 55° nörbl. Br. und zwischen 27° und 28° öfil. Länge, ist durch den Alssund von der Schleswig'schen Landschaft Sundewitt getrennt, 5. D.-M. mit 22,500 E. Der höchste Punkt der

Infel ist der Höliciget (Hügelberg), 250 pr. F. hoch, der Hamptort Sonderburg am Alsjund, mit 5553 E. A. war schon in alter Zeit in den Kämpfen zwischen Dänemark und den schleswig schen Herzögen von Wichtigkeit; gehört seit dem Ansange des 15. Jahrd. zu Schleswig; war als strategischer Punkt in den letten dän.-deutschen Kriegen von großer Bedelbwig; war als strategischer Punkt in den letten dän.-deutschen Kriegen von großer Bedelbwig; war als strategischer Punkt in den letten dän.-deutschen Kriegen von großer Bedeutung. Schon am 27. März 1848 schickte die dänischen Kriegen von großer Bedeutung. Schon von Alsen und ließ durch den Commandanten Riegels einen Landsurm von 3000 Mann organistren. Die Insel war während des Feldzuges 1842 sie Operationsbasis der Länen, auf die sie sich nach der verlorenen Schlacht dei Schleswig zurücksiehen unkten. Bon hier ans unternahmen die Dänen am 28. Mai einen Angriss auf den General Haktet und begegneten am 5. Juni dem Angrisse des Generals Wrangel. Rachdem es den sächsischen und daprischen Truppen am 13. April 1849 gelungen war, die Ospeler Höhen zu besetzen nud zu besetzung. And im Kriege 1864 wurde die Insel von Wichtigkeit, nachdem die Dänen am 5. Februar die Danevirse geräumt nud sich mit ihrer Hauptwacht auf Eundewitt nach A. zurückgezogen hatten. Der Uebergangspunkt über den Alssund wurde turch stark Werke bei Düppel besesigt, welche jedoch am 18. April durch die prensischen Truppen erstürmt wurden.

Allsenz. 1) Fluß in ber Rheinpfalz, Bapern, munbet oberhalb Arenznach in die Rabe.

2) Marktfleden an demfelben, mit 1600 E. Steinkohlengruben.

Alfer kleiner Fluß in Deftreich bei Wien, wobon eine Borftabt ben Ramen Alfer -

Borstabt und ein Mineralbad ben Ramen Alfer - Bab führt.

Alsfeld, Stadt im Großberzogthum Dessen, Prov. Oberhessen, mit Schloß und Fabriken, 3633 E. (1864). Geschichtlich betannt als die erfte hessische Stadt, welche sich ber Sache ber Reformation anschloß.

Al sgraffito (ital.), Kunstausbrud in der Malerei von Bemalden, welche in Einer Farbe gehalten find, auf welchen die Schatten in duntlerer Färhung ausgedrückt und in Strichen

gearbeitet find.

Alsine, Miare, Pflanzengattung der Famisio der Carpophpllaceen. Ueber 20 Gattungen mit gegen 300 Arten, meistens Alpenpflanzen. A. modia, neuerdings zur Gattung Stellaria gerechnet, ist das unter dem Ramen "Hühnerdarm, Bogelmiere, Bogelmeirich, Mänserarm" bekannte Unkraut, welches fast zu jeder Jahreszeit blüht. Die Alfineen sind über den ganzen Rorden der Ber. St. verbreitet.

Al=Sirat (arab.), wird in der Mohammedanischen Religionslehre die Höllenbrude genannt, welche über die Mitte der Hölle von hier in's Jenseits sührt. Die Guten kommen glücklich hinüber, aber die Bösen stürzen, von ihrem Gewissen geängstigt, in den Höllenschlund binab.

Alsleben. 1) Stadt in Preußen, Reg.-Bez. Merseburg, Mansfelder Seefreis, an ber Saale, Schiffsbau, Getreidchandel; 2882 E. (1867). 2) Groß - A., anhalt-beffauscher Marktfleden mit 1150 E. Enclave im preuß. Reg.-Bez. Magdeburg.

Alfo (ungar., fpr. Alfcho), bedeutet in Berbindung mit ungarischen Ortsnamen so viel wie Unter-, 3. B. Also-Aubin, Also-Borgo n. s. w.

Alfop, John; war auf dem Continental-Congreß, 1774—1776, Delegat von New Port.

Alsop, Richard, berühmter amerikanischer Sprachforscher und Satyriker, wurde zu Middletown, Connecticut, am 23. Jan. 1761 gehoren und starb in Flatbush, L. J., am 20. Aug. 1815. Im Ang. 1791 begann er in Geneinschaft mit seinem Freunde Theodor Dwight die Heransgabe der satyrischen Zeitschrift "das Echo," welche von 1791—1805 in 20 Kummern unregelmäßig erschien. Während der letzten Jahre war jedoch aus diesem humoristischen Blatte, welches in launiger Weise die Schwächen öffentlicher Persönlichkeiten, das Lächerliche mancher alten Sitten und Satungen seinen Lesern vorsührte, eine politische Zeitschrift geworden, welche in schwungsloser Weise die Männer und Wassnahmen der demotratischen Partei angriff. Im Jahre 1800 schrieh A. ein Gedicht auf Wassnahmen der demotratischen Partei angriff. Im Jahre 1800 schrieh A. ein Gedicht auf Wassnahmen der demotratischen Partei Angrana" auch eine "Seschichte Ehili's", vom Abbs Motina (1808), aus dem Spanischen. Bor seinem Tode gab er eine Geschichte der "Gesangenschaft und Wentener des J. R. Jewett unter den Wilden von Nootla Sound" heraus und hinterließ eine Anzahl Uederschungen aus dem Französischen, Italienischen und Griechischen.

Alfadt, Stadt in Deftreich, Mahren; 2086 E. (1857).

Alftend, ein Posttownship in Rem-Hampshire, Cheshire Co., 70 engl. M., sibweftl. von Concord, mit verschiebenen Gifengießereten und Popiermulylen, 1818 C.

Alftens Dee, Insel an der Kliste von Korwegen, in der Bogtei Helgeland, Amt Nordland, mit den Felsen Spo-Spftern (fieden Schwestern) und dem Dorfe Alstahoug, wo ein Bi-

chofsitz ist.

Alfter, ein in ber preng. Prov Schleswig-Holftein entspringender Fluß, welcher fich nach einem 5 b. M. langen Laufe in die Elbe ergießt, nachdem er sich bei hamburg unter bem Namen berer o gen - ober Angen - Alfter zu einem landscartigen Beden, in bem bill. Theile ber ctabt felbft zu einem foonen Baffin, ber Binnen-Alfter, erweitert hat. Die Alster ist mit der Trave durch einen Canal verbunden.

Alfion, Name einer Reihe von Staatsmannern ber Ber. Staaten 1) Lemnel I. war in den Jahren 1807—1811 im Congres Repräsentant des Staates South Carolina. 2) William J., in Georgia geboren, ließ fich fpater in Alabama nieber, reprasentirte bie-fen Staat in 31. Congreß (1849—1851). 3) Willis, geboren in Halifar Co., North Carolina, biente bom Jahre 1794 an in ber Staatslegislatur und war im 6. und 7. Congreffe (1799—1:03) Repräsentant seines Staates. Er starb am 10. April 1837. 4) Wil-I is, jr., wurde in North Carolina geboren und repräsentirte seinen Staat im 8 .- 13. Congreffe (1803—1815, später im 19.—21. Congresse (1825—1831).

Alften (fpr. Absti'n), Postborf im Fairfield District, South Carolina, am Broad Flusse, 25 engl M. nordwestl. von Columbia.

Alftone (fpr. Ahlstohne), auch Aistenmoor, Markisteden in England, Grafschaft Cumberland, mit Eisengießercien und 6404 E. (1861). In der Rabe reiche Bleiminen.

Alftonia, Pflanzengattung ber Familie ber Apochnaccen. Die meisten Arten find in

Sitbaften embeimifch, einige andere werben bei uns als Zierpflanzen gezogen.

Alftomeria, Pflauzengattung der Familie der Amarpllideen, mit beblätterten Stengeln und sechstheiligen, schöngefärbten Blumen in langen Trauben. Alle Arten wachsen in Mittelund Sidamerifu. A. pelegrina Jacq. (die bunte A.) in Peru, mit dunkelroth gefleckten Bluthen; Zierpflanze. A. Flos Martini (Martinsblume) in Chili. A. cdulis in Rengranada. Die Knollen werben wie Kartoffeln gegessen. Ans den Burgelknollen vieler Arten bereitet man ein feines Mehl.

**Alt,** Fluß, s. Alsta.

Alt oder Altfilmme heißt vorzugsweise die tieffte Frauenflimme; sie findet sich jedoch auch bei Anaben und Kastraten vor und ist die Zweite in der Ordnung ber vier haupt-Stimmclassen. Man unterscheibet zwei Typen, ben hoben A., Alto moderato ober commodo, und ben tiefen A., Alto deciso. Der hobe A. wird auch gemeinhin Contralto und ber tiese A. Mezzo-Contralto genannt. Ersterer hat einen Rormal-Umfang von f bis 😈 nub lesterer von g bis 📆 während der Stimmbruch fich bei den Tonen 🚡 T cinftellt. Ganz befonbers begabte Stimmen können biefen Umfang refp. um einen halben Ton nach ber Ticfe, und um 2-3 halbe Tine nach ber Böhe ausdehren. Beibe Thpen unterscheiben sich besonders dadurch, daß der hohe A. eine etwas voller flingende and beweglichere Sohe als der tiefe A. besigt, während diefer oft eine wirtsamere und fraftvollere Tiefe entfaltet. Die Tonfarbe und Ausbrudsfähigfeit ber Altstimme ift eine eigenthumliche; in ben tieferen und mittleren Lagen besitzt fie eine Conflille und Kraft, welche besonders Hoheit und Würde befunden, während im Allgemeinen ihr Klongcharakter ein ernster, romantischer und schwermüthiger ist. Die Altstimme wurde fruher nur im C- ober Altschluffel, in neuerer Zeit jedoch im G- orer Biolinichluffel notirt.

Alt, Rubolf, Maler in Wien, bereiste Italien und schuf eine Reihe von Aquarcllen, in welchen sich tiefe Naturanschauung ansspricht. Die vorzüglichsten sind: "Der Klosterhof von Monreale", "Der Hafen von Palermo", "Der Titusbogen in Nom". A. ist Mitglied ber Wiener Mademie.

Alta atras (span. Springe riidwärts), Redensart in den span. Colonien, wenn sich eine weiße Berfon mit einer farbigen ehelich verbindet.

Altai (türk. Goldgebirge), Theil bes großen Gebirgsstods in Wittelasien, zwischen 47° 52' nördl. Br. und 100—120° östl. L. Das Gebirgsspliem wird durch bie Thaleinschuitte bes Bripich, Benissei, der Selenga und des Amur in 3 Hauptgruppen gegliedert; das westliche ist ber A. im engeren Sinne, in oftl. Richtung von diesem das Sajamsche Gebirge und das Tagnugehirge. Der A. wurde früher irrig in einen Großen A. im G. und in einen Aleinen A. im R. getheilt, bildet aber nur eine einzige Gebirgegruppe, als Grenzicheide zwischen Rufiland und China Als Knoten und Sipfelpunkt des A. erscheinen die Bzelucha Gora (weiße Berge) mit 10,320 preuß. F., im eigentlichen Altai. Der nach Rufflund abfallenbe Theil bes A. umfaßt gegen 2470 b. Q.-M. und ift eigentlich nur ein mächtiges Borgebirgs,

welches in die Barabingen und Airgisensteppe ausläuft. Das Gebirge ist reich an Metallen, besonders der Dstabhang an Gold, auch finden sich Steinkohlen, Marmor und eble Steine. Die Flüffe Jenissei, Ob, Irthich, Tichumifch und Tom nehmen hier ihren Ursprung. Die nörblichen und nordwestlichen Abbange werden vorzugeweise von ruffischen Coloniften und Berbannten bewohnt, welche burch eine Reihe fleiner Bergfesten gegen bie Ginfalle ber Rir-Der Bergban am und im gifen, Kalmuden, Telleuten und Kumanbiner geschützt werben. Altai bat in ben letten Jahrzehnten einen bebentenben Aufschwung genommen.

Alta Gracia. 1) Stadt in Gudamerita, Ber. Staaten von Columbia, am Drinocs, 40 engl. M. fübl. von Bogota. 2) Stadt in La Plata, Gubamerita, in ter Preving Corbova, 25 M. füdwestl. von Corbova; 400 E. 3) Stadt in Südamerika, Benezuela,

an dem Ausgange ber Maracaibo-Strafe.

Altaifche Sprachen und Balter werben nach ben neueften Forfchungen in ber Cthusgraphie eine große Angahl von Bölfern und Sprachen im nördl. und norböfil. Afien, anch Europa, genannt, welche ehebem jedenfalls ihre heimath im Altai hatten. Die Sprachen umfassen 5 große Gruppen: 1) Die tungufische Gruppe, unter ihnen bas Manbichu, Lamutisch, Tichapogirisch. 2) Die mongolische Gruppe, unter benen bas Oftmongolische und Westmongolische (Kalmudische) bereits Schriftsprache besitzen, bann bas Rordmongolische (Burjatische). 3) Die tatarifche Gruppe, in welcher namentlich bas Demanische und das Ostürkische Literaturen haben. Zu dieser gehört auch das Palutische, Tschuwa-schische, Nogaische, Tschagataische und Kirgisische. 4) Die finnische Gruppe mit den Suomi (Lappischen), dem Ostoben Suomi (Lappischen), dem Ostoben Suomischen (Wotjatifchen), Ticheremiffifchen (Mordwinischen). 5) Die famojebifche Gruppe (Pura-Caftrin, "Ethnologische Tawgy, Oftjat-Samojebisch, Jenisseisch, Kamassinisch). Bortefungen über bie altaifchen Bolter" (Betersburg 1857).

Altait ist ein fehr feltenes aber interessantes Mineral, welches zuerft on G. Rose als Begleiter des seltenen Tellurfilbers zu Savodinstoi im Altai entdedt wurde. A. bat eine ginnweiße Farbe, Spaltbarkeit nach ben Flächen bes Würfels und außerorbentlich farten Metallglanz, und besteht aus 38,3% Tellur und 61,7% Blei; hanfig ist etwas Silber bei-gemischt. Neuerdings wurde er von J. A. Genth auf mehreren Gruben in Calaveras Co., California, in Begleitung von Gold und anderen Tellurerzen entredt.

Altamira, Stadt in der Republik Mexiko, Staat Tamaulipas, 15 engl. M. nordweftl.

bon Tampico.

Altamont (fpr. Ahltemont), Bofiborf, Sauptstadt in Grundy Co., Tennessee, auf ber Höhe bes Cumberlandgebirges; 80 engl. M. sudostl von Nashville.

Altamura (Altus murus), Stadt in Italien, Prov. Terra di Bari, 17,198 E. (1861);

Beigen=, Del- und Beinbau.

Alian (arab.), deutsch Söller, Blat auf dem flachen Dache der Häuser, besonders im Drient, welcher mit einem Gelanber umgeben ift und ber Familie vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang als Aufenthaltsort dient. Auch nennt man die an den Stockwerken bon Wohngebauben befindlichen Ausbauten, Die Baltone, febr oft Altane.

Alta Ottava (ital.), so viel wie all 'ottava.

Altar (vom lat.), ist eine Erhöhung von Erde, Steinen, Colz ober Metall, um barauf einer Gottheit Opfer zu bringen. Als ben altesten Altar nennt bie Bibel, Gen. 8, 20, ben Altar bes Noah, welcher bem Jehova einen Altar baute und barauf reine Thiere opferte. Auch Abraham, David und Mofes errichteten bei befonderen Beranlassungen Altare im Freien. Als der Tempel erbaut wurde, wurden der angere- oder Brandopfer-Altar und ber innere- ober Ranchopfer-Altar von großer Bedeutung. Erfterer fand im Briefterhofe und war nur fur blutige Opfer bestimmt; letterer ftand im Allerheiligsten, nabe ber Bundeslade, aber nur Weihrauchbufte fliegen von ihm empor. Auch bei ben Griechen und Romern finden wir icon fruhe Altare im Freien wie in den Tempeln einzelner Gottheiten; man schmüdte sie gern mit Blumen und Laubgewinden und einem Bilde der Eattheit. Auch im germanischen Alterthume finden wir Altäre, theils im Freien, theils, wie bei ben Standinaviern, auch in Tempeln. Die ersten Christen batten als A. nur einen Tifch (Tifc bes herrn), an dem die Liebesmahle (Agapen) gefeiert wurden. Die gemauerten A. tamen erft unter Conftantin (340) auf. 3m 9. Jahrh. baute man bereits reich verzierte A. mit einem Erneifte, und feit bem 10. Jahrh. prangten Lichter, beil. Gefäße, Beiligenbilber und Reliquien barauf. Dit bem 11. Jahrh entstanben aufer bem Bod- ober Daupt. altar, welcher sich immer gegen Osten im Chor der Kirche besindet, viele Reben - ober Seiten altäre, welche man an den Pfeilern, Seitenmauern ober in Rapellen anbrachte. Der Altartifc ber rom. lathol. Rirche ift von Stein, symbolifc andenteeb, bag Chriftus ber Edstein sei, auf dem die Lirche erbaut sei, er muß consecrirt sein und Reliquien enthalten. Alle jene Altare find fest (fixa), während für Missionen ein tragbarer A. (A. portabile), gebraucht wird, ein einfacher, confecrirter Stein. Privilegirte A. find A., an welche ein vollständiger Ablaß geknüpft ift, wenn barauf bie Deffe für einen Berftorbenen gelesen wird. Um Allerfeelentage ift jeber A. privilegirt. Der Altarichmud besteht aus 2-3 Linnentuchern als Deden, bem Crucifir, ben Leuchtern (2-7), bem Riffen ober Bult für bas Defbuch, bem Reliquien-tafichen, aus Blumen, einem Altargemalbe, oft einem Aufbau mit Schuiswerten, einem Balbachin, einem Stufenbau zur Erhöhung bes A., einem Ballium jur Bebedung ber Lorberfeite bes A.-Tifches, ben Kanontafeln, um bas Gebachtniß bes Briefters bei gewissen Gebeten ju unterftuten und bem Tabernatel bei Altaren, welche ein Sanctissimum haben. Die griech is che Kirche hat meistens nur einen einfach verzierten mit 4 Tüchern bedeckten A., an deren Eden vier Stude Seibenzeng liegen, welche bie 4 Evangelisten spmbolisch tarftellen. Die In therifchen Rirchen haben nur einen Altar, welcher mit einem rothen, grunen ober blauen Tuche, das in der Passionszeit mit einem schwarzen vertauscht wird, geschmuckt ist. Bor bemselben findet die Austheilung des Abendmahles, die Taufe, Confirmation, Trauung und die ganze Liturgie statt; Crucifix, Blumenbasen und Leuchter sind Schmuck und Symbole. Die Reformirten haben nur einen einfachen Abendmahlstisch. Mehrere der nordamerik. Kirchenscken haben keinen Altar, sondern nur die Kanzel (pulpit).

Alta Springs, fleine Anfiebelung in bem County Falls, Texas, mit Boftamt.

Altaville, Bostvorf in Calaveras Co., California; 150 E.

Altan, Bostborf in Steuben Co., New Port.

Alta Viola (ital.), ein Saiteninstrument, die Altviole, Bratiche.

Altbamm ober Damm, Stadt in Breußen, Kreis Randow, Reg. Bez. Stettin, Probing Pommern, 3919 E. (1867).

Altbentich, heißt Alles, was im Entwicklungsgange ber beutschen Cultur ber Beit vor ber Resormation angehört, besonders in Bezug auf Sitte, Sprache, Literatur, Kunst und Aleibertracht.

Altbeutiche Runft, f. Deutiche Runft.

Alibentiche Sprace und Literatur, f. Dentiche Sprace und Literatur.

Altbabern, Martifleden in Breugen, Reg.-Beg. Frantfurt, Rreis Kalau; 1100 G.; Leb-rerfeminar.

Altborf, 1) Stabt im Königreich Baiern, Kreis Mittelfranken, Berwaltungsbiftrict Mürnberg, an der Schwarzach, mit 3199 E. (1864), deren Haupterwerbszweig der Hopfenbau ist; Universität von 1623—1839, dann mit Erlangen vereinigt. 2) A., Markt fleden im Königreich Bürtemberg, Oberamt Ravensberg, am Schuffen, 3090 E. (1864). Auf dem nahen Martinsberge liegt das Stammschloß der Welfen.

Altborfer, Albrecht, ein berühmter Moler und Aupferstecher, wurde 1488 zu Altborf in Babern geboren, starb 1538 in Regensburg als Stadtbaumeister. Er ist in seinen Wert'n dem Dürer ähnlich. Sein berühmtes historisches Gemälde, "Alexander's Sieg über Darins," besindet sich in München; überdies sinden sich Werke von ihm in den Galerien von München, Nürnberg und Wien. Seine Aupserstiche und Holzschnitte, von denen 192 Stüd vorhanden sind, werden hoch geschätzt.

Alte, ber, wird im großen ober Ströbeder Schachfpiele eine Beifigur bes Königs genaunt, auch Königsmann, Rath; im beutschen Solospiel ber Eichelober.

Altea, Stadt in Spanien, Prob. Alicante, 6000 C., mit hafen, Fischerei, Bienenzucht, Seiben- und Beinban.

Alte Brüche werden im Bergbanwesen alte verlassene Bergwerke genannt. Ueberhaupt wird das Wort "alte" im Bergwesen als Beiwort vicksach gebraucht. 1) A. Gebände oder 3 fig e, Bergwerke, welche seit Langem in Betrieb sind. 2) A. Gewerke heißen diesienigen, welche eine Zeche zuerst zu bauen angefangen, oder beim Ban am längsten mit der Zubuße ausgehalten haben. 3) A. Gebände auf nehmen, Bergwerke, welche lange Zeit nicht in Betrieb waren, wieder aufnehmen. 4) A. Gebände bewältigen, bie Arbeisten an einem alten Ban sersteten, trot der Zukuße. 5) A. Mann, der ausgehauene, abgebaute Raum in einem Bergwerke. 6) A. Mann in der Grube, der von eingefallenem Gezimmer vermülmte Berg. 7) Im alten Mann banen, in alten Gruben auf's Rene arbeiten. 8) Im alten Mann durchschlägig werden, bei der Arbeit auf eine versallene Zeche stoßen.

Alteiban, Dorf mit bebentenben Bebereien im Königreich Sachsen mit 4680 E. (1864). Alte Land, das, ein Marschland in der preuß. Provinz Hannover, welches sich 4. d. M. tangs bem linten Elbufer bingicht, von ber Schwinge, Lube und Efte bewäffert wird und reich an Rindvich, Getreide, Hilsenfrächten und Obst ist; mit 16.000 E., welche wahrscheinlich Nachkommen von im 12. Jahrh. eingewanderten Nieberlandern sind. Hauptort: der Kleden Jort.

Alte Mann, Bergtuppe im Schweizereanton Appenzell, 7506 preuß. F. hoch; fildösit,

bom Säntis.

Al tempo (ital.), bedeutet in der Musik die Wiederaufnahme des gegebenen Zeitmages

(Tempos) nach einer Abweichung.

Alten, Rarl Auguft, Graf von, aus altem niederfachfifchem Abelsgeschlechte, geb. 20. Ott. 1764 zu Burgwebel im Hannoverschen, trat 1781 in ben Militardienst, wurde 1790 Abjutant bes Feldmarschalls von Reben, 1800 Obriftlieutenant. Er ging nach ber Capitulation ber Hannoveraner bei Lauenburg nach England, tämpfte mit Auszelchnung in Spanien und Portugal gegen die Franzosen als General in englischen Diensten, 1803—1812. Generallieutenant befehligte er in ben Nieberlanben bie Bannoveraner und bie 3. wellington'sche Infanteriedivission; socht bei Quatrebras und trug mit seinen Truppen viel zum Siege der Berblindeten bei Waterloo bei, wo er schwer verwundet wurde. Er wurde 1815 Graf und blied bis 1818 in Frankreich. Nach seiner Ruckehr wurde er in Hannover Kriegsminister, Minister des Auswärtigen und Generalinspector der Armee. Er starb am 20. April 1840 auf einer Reise zu Bogen in Tyrol.

1) Kreis bes Reg. Bez. Arnsberg, Proving Westfalen, Preußen, umfaßt 123 b. O.-M., mit 53,317 E. (1867). 2) Gewerbreiche Stadt im Kreise A., mit 6453 E. (1867). Ihre Metallwaarenfabriken sind seit Jahrhunderten berkhmt.

Altenan, Bergstadt in Prenfen, Kreis Zellerfeld, Reg.-Bez. Hilbesheim, an ber Dacr; liegt 1368 preuß. F. über dem Meere in einem engen Thale und hat 2212 E. (1867).

Altenberg. 1) Bergstadt im sachsischen Erzgebirge, Königreich Sachsen, mit bedeutenden Binnbergwerten, Spitzenklöppeleien und 2335 E. (1864). 2) Ehemalige Effercienser-Abtei in Breugen, Reg. Beg. Roln, Proving Bestfalen, mit einer ber fconften goth. Kirchen, 1133 vom Grafen Cherhard von Altena und Berg gegrundet; bis 1511 bie Begrabnifflatte ber Grafen und Herzoge von Berg. Die Kirche wurde 1835 von König Friedrich Wilhelm III. erneuert. 3) name für mehrere Dörfer in Babern, Beffen und Breugen.

Altenberga, Dorf im Berzogthum Gotha, Amt Reinhardebrunn. In ber Rabe ber 1811 auf einem Berge errichtete 30 F. hobe Canbelater, wo ber "Apostel ber Deutschen", Bin-

fried (Bonifacius), 742, die erste Rirche Thuringen's erbaut baben foll.

Altenbruch, Fleden in der Proving hannover, im Lande habeln, unweit der Eleman-bung, an der Werne, mit 2600 E.

Altenburg. 1) Bergogthum A., f. Sach fen-A. 2) Banptftabt bes Derzogthums S.-Altenburg, nahe ber Pleife, an ber fachfisch-taprifchen Eisenkahn, im Rreife A. (Bleißengan und Ofterland), mit 18,482 C. (1867). Die Stadt hat lebhaften Banbels. verfebr, ein fehr gutes Symnafinm und ein Lehrerfeminar, gute Burgerfculen und Brivaterziehungsanstalten, ein Kranten- und Irrenhaus, das Holpital zum Beil. Geift, ein Magbalenenstift (Erziehungs- und Berforgungeanstalt filr abelige Fraulein protest. Confession). Die Stadt ist Sit der obersten Landesbehörden. Unter ven 3 Buchhandlungen ist bas Ber-lagsgeschaft von H. Bierer bas bebeutenbste. Das auf einem stellen Porphyrfelsen gelegene Residenzschloß flammt in seinen altesten Theilen aus bem Ende des 9. Jahrh., war unter ber Regierung ber Hohenstaufen Reichsburg und Sis faiferlicher Burggrafen. Erft nach bem Tobe bes letten Burggrafen (1329) wurde Markgraf Friedrich ber Ernsthafte mit A. belehnt. Im Hufstentriege wurde A. (1430) zerstört. In ber Nacht vom 7. auf ben 8. Juli 1455 wurde ber sogen, Prinzenranb (f. b.) au geführt. In ver Resormationszeit fand in A. eine Zusammenkunft zwischen Miltin und Luther ftatt (1519) und wurden (1568-1569) verschiedene Religionsgesprache zur Beilegung von theol-stirchl. Streitigkeiten innerhalb ber neuen Kirche abgehalten. Nachbem burch Erbtheilung A. 1445 an Chursachsen gekommen war, wurde A. (1603—1672) Residenz der Altenburger Linie des Erncstinischen Baufes, blieb bis 1826 aber ohne Hof und ift erft feit ber Zeit durch Aussterben ber Sachsen-Gothaifden Linie infolge ber Theilung wieber Residenz geworden. Bgl. Lobe, "Beschreibung ber Residenz A." (A. 1848); Suth, "Geschichte ber Residenz A. zur Beit ber Reichsunmit-telbarkeit". 2) (Deutsch-), Dorf in Destreich, Erzherzogthum Destr., unter ber Enns, Bez.-Sauptmannich. Brud-), an ber Donan, hat 1200 E. und bereits ben Römern besannte warme Schwefelbaber. 3) (Ungarifche), im ungarischen Rreife Biefelburg, von ben

Ungarn Maghar-Dvar genannt, an ber Leitha, mit 3048 (1857), meift tathol. Einwebnern, welche Biehaucht und Aderbau treiben; in ber Nabe ein berühmtes landwirthschaftliches Inflitut. 4) Rame mehrerer Ortschaften, Schlöffer und Burgen in Throl, Steiermark und ber Schweiz.

Altenburg, Dorf in Perry Co., Missouri, 5 engl. M. westl. vom Mississpi; deutsch-

luther. Kirche.

Altendorf, Ortschaft in Destreich, Mahren, 2124 E. (1857).

Alteneich, Dorf im Großberzogthum Oldenburg, Kreis Delmenhorst, im Lande ber Stebinger, mit Steinschleifereien, Reunaugenfang. Bier murben am 4. Juni 1234 bie freiheitliebenden Stedinger durch tas Bremer Arenzheer geschlagen.

Altenfelben, Ortschaft in Destreich ob ber Enns, 2562 E. (1867). Altenheim, Markischen im Großherzogthum Baben, 2120 E. (1864). Hier fiel Turenne am 16. Juli 1675.

Altenfirchen. 1) Kreis bes preng. Reg. Bez. Roblenz, Rheinprovinz, 113 b. D. M. mit 45,803 E. (1867). 2) Stabt im Rreise gleichen Namens, ehemals Hauptstadt ber Grafichaft Sann-Wittgenstein-Altenkirchen, seit 1803 an Preußen gefallen, mit 1650 E., Papiermühlen, Gisenwerken und Leinwebereien. 3) Rirchborf auf der Insel Rügen, in ber Ostsee, Reg. Bez. Stralfund, Provinz Pommern, mit 500 E. Diefer Ort ist bas nörblichste Kirchspiel Deutschland's. Der Dichter Kosegarten war hier 1792—1808 Pfa-rer und liegt daselbst begraben. In der Rabe mehrere Dentmaler aus ber alt-germanischen Beit. Bur Beit bes haringsfanges werben bier an 8 Countagen bie fogenannten Strandpredigten gehalten.

Alten=Detting, Markifleden im Königreich Babern, Rreis Ober-Babern, nahe ber öftr. Grenze, mit 2276 E. (1864), ist als uralter Wallfahrtsort von Bebeutung und wird noch heute von zahlreichen Bilgern (manchmal 200,000 im Jahre) besucht. In der Kirche zur "Mutter Gottes" liegt Tilly und mehrere Glieber feiner Familie begraben. In der Nähe befindet fich ber St. Georgebrunnen, ein Mineralbad. Das im Jahre 1841 gegründete

Acbemptoristenkloster (mit Noviziat) ist das bedeutendste in Deutschland.

Altenfalza. 1) Dorf im preuß. Reg.-Bez. Magbeburg, Kreis Ralbe, 520 E., Salzquellen und Goolbaber. 2) Dorf im fachf. Umte Blanen, Rreis Zwidau, mit 150 E., Baumwollspinnereien.

Altenstadt, Marktsleden im Großherzogthum Baben; 2120 E. (1864).

1) Stadt im Rönigreich Bürtemberg, Oberamt Ragold, Schwarzwald-Kreis; 2011 E. (1864), Burgruinen. 2) Stabt im oftr. Kreise ob dem Manhartsberge, 900 E., Glasbiltte.

Altenstein, Schloß am fühmestl. At jange des Thüringer Baldes im Berzogthum Sachsen-Meiningen; Sommerresidenz des Herzogs. In der Nähe liegt die berühmte Alten-fteiner Hohle, welche ein Bach durchrauscht. Bei A. ließ Kurfürst Friedrich der Weise am 4. Mai 1521 Luther ansheben und auf die Wartburg entführen, um ihn vor den Rachstellungen seiner Feinde zu retten.

Altenfiein, Karl Freiherr vom Stein zum, geb. zu Ansbach am 7. Oft. 1770, flubirte in Erlangen und Göttingen, trat ale Referendar in preußische Dieuste, wurde Kriegeund Domanenrath, i. 3. 1799 burch ben Minister von Barbenberg nach Berlin gezogen; spater Ministerial-Rath, Ober-Finangrath und 1808 Finangminister nach bes Ministers Stein Er erwarb fich um die Regeneration bes prengifchen Staates große Berbienfle. Er war 1813 Civilgouverneur von Schlessen, beforgte mit 28. von humboldt 1815 in Baris das Reclamationsgeschäft und übernahm 1817 das Ministerium für die geistlichen Angelegenheiten, das Unterrichts, und Medizinalwesen. Durch ihn wurde allgemeine Schulpflichtigkeit in Preußen Gesetz. Er starb am 14. Mai 1840.

Altentheil heißt im beutschen Erbrechte bas Leibgebinge, Ansgebinge, gewiffe Rechte und Ginkunfte, welche ein bauerlicher Grundbefiber fich zu feinem Lebenbunterhalte ausbedingt, wenn er bas Gut seinen Kindern Abergibt.

Allenwerber, Infel in ber Elbe, zur Brov. Hannover gehörend, mit dem Dorfe gleichen Ramens, Schiffs-, Getreide- und Obstbau, mit 1070 E.

Altenzelle ober Alt-Belle, ehemaliges Cistercienfer-Rloster im Konigreich Cachsen, an ber Freiberger Mulbe: gestiftet von Otto bem Reichen von Meigen, 1162, zeichnete fich im 13. bis 15. Jahrh. durch regen miffenschaftlichen Sinn der Monche aus und hatte bereits im 14. Jahrh. eine berühmte Klosterschule. Das Kloster wurde nach der Reformation, 1544, aufgehoben (fatularisirt), und 1599 burch einen Blipstrahl zerstört. Die 1347 gegründete Fürstengruft wurde 1787 von Friedr. Aug. III. wieder hergestellt. Bgl. Beber: "Aloster und Cistercienserslift A." (Dresbeu, 1855).

Alter. 1) A. im Allgemeinen bezeichnet ben Berlauf eines Zeitraumes von ber Beburt, ober bem Entstehen eines organischen Befens, ober bem Urfprunge einer Gache, bem Befchehen einer Begebenheit, bem Eintritt einer Erfindung n. f. w.; im engeren Ginne bezeichnet es in der Physiologie die Zahl der seit dem Entstehen einer Pflanze, eines Thieres ober eines Menfchen verflossenen Jahre. 2) Lebensalter bes Denfchen (Stufen-Jeder Moment bes Lebens bezeichnet ein Alter bes Menschen. Da Alles, was lebt, seine höchste Bedeutung gewinnt im Zustande des Wirkens und bas Wirken nie plotlich eintritt und nie ploglich aufhört, fo hat man bas ganze Leben bes Menschen in 3 Abschnitte eingetheilt, nämlich bas Alter ber Entwidelung, bas Alter bes Birtens (Bluthe), und bas Alter bes Berfalles (ber Rudentwidelung). Das Alter ber Entwidelung wird wieder eingetheilt a) in das früheste Kindesalter, Alter des Säuglings (1 Jahr lang), dann von der Erlangung der Milchzähne dis zum 6. Jahre. b) Das Knaben- und Mädchen-Alter bom 6. Jahre, ber Erlangung ber bleibenben Bahne, bis gur beginnenben Mannbarteit (Mabchen im 12.—15., Anaben vom 15. Jahre). c) Das Alter bes Jünglings (vom 15.—21.) und ber Jungfrau (bis jum 20. Jahre) bis jur vollendeten Mannbarkeit ober beendigtem Das Alter bes Wirtens (Bluthe), bei Mannern von 25-60, und Wachsthume. oft barüber, bei Frauen von 20-45 Jahren, felten barüber, und man unterscheibet: jungen Mann und junge Frau, gesetten Mann und gesette Frau, und Mann und Frau in den besten Jahren, welde ben Uebergang zur britten Beriode, bem Alter bes Berfalles, Diefes theilt fich wieder in beginnendes (bei Mannern von 60 Jahren, bei Franen mit 50 Jahren); in das eigentliche Greisenalter, bei Mannern und Frauen über 80—90 Jahre, und das lette oft als lindisch bezeichnete Alter von 90 Jahren bis zum Tobe. Je nach bem Klima, der Rasse, der Lebens- und Erzichungsweise und selbst je nach der Constitution ber Eltern find bie Altersperioben in Bezug auf die Bahl ber Jahre verschieden. Im burgerlichen Leben ist das Alter, um eine Norm für das Weset zu haben, nach der Bahl der Jahre bestimmt und ist maßgebend für die Zurechnungsfähigkeit, Mündigkeit, das Erbschaftsrecht, tie Beugenbefähigung, Militarpflicht n. f. w. 3) A. wird auch im engsten Sinne als gleichbedeutend mit Greisenalter gebraucht. 4) Das A. im juristischen Sinne ift in ber gerichtlichen Medigin wichtig fur geiftige Burechnungefähigteit, für Berpflichtungen gum Behrbienft, Erlaubnig jum Schließen einer Che, Ausklungen ber burgerlichen Rechte. 5) In ber Forstwirthschaft bezeichnet A. das Holz- oder Waldland, welches zum nächsten Abtrieb reif ift.

Altera pars (lat.), ber andere Theil. Audiatur et altera pars, b. i. man höre auch den anderen Theil, die Gegenpartei. Altera pars Petri, es sehle Einem a. p. P., sagt man wohl scherzhaft von einem Wenschen, der wenig Urtheilstraft besitzt. Die Phrase stammt von einem Lehrbuche der Logik des Philosophen Betrus Ramus im 16. Jahrh. her, dessen 2. Theil vom Judicium, Scharsson, Urtheilstraft handelt.

Alteration (Alteriren), plögliches Umschlagen ber gewöhnlichen Gemuthsstimmung durch Aerger, Schreden, große Freude ober sonstige Aufregung; auch durch Aummer, Musik und unpassende geistige Beschäftigung veraulaßt.

Alter und Rener Bund, j. Bund.

Altereation (vom lat.), gerichtliche Debatte; Beruneinigung, Zwiespalt.

Alter=Do=Cham oder Chao, Stadt in Brafilien, am Tapajos, an der Mündung beffelben in ben Amazonenstrom; 10 engl. M. sublich von Santarem.

Alter ego (lat., d. h., das andere Ich); ein mit ansgedehnten Befugnissen ausgerusteter Bewollmächtigter; in einigen romanischen Ländern zu Zeiten Name eines außerordentlichen Stellvertreters des Königs. So ernannte der König von Neapel nach dem Ausbruche der Nevo-zution (1820) den Kronprinzen dei Einführung der neuen Berfassung zu seinem A. e.

Alterirende (umändernde, umstimmende) Aur und Mittel tommen mit der fortschreitenden Wissenschaft immer seltener in Anwendung und eihielten sich theilweise nur dadurch in Ansendung und eihielten sich theilweise nur dadurch in Ansendung und eihielten sich theilweise nur dadurch in Ansendung und eihielten, sohl mehr durch die veränderte Lebensweise, besonders Diät, günstige Heilfrisen wie der alterirenden Aur sollen Heilfrisen eintreten, ohne demerkdare kritische Ausschleibenngen und zwar auf dem mysteriösen, sogen dummischen Wege, indem kadurch eine Beränderung der sesten und stüssigen Körperbestandtheise bewirft werden soll. Alterirende Mittel in diesem Sinne sind 3. B. gegen das Wechselssehr Chinin und Arsenis; gegen Sphilis Jod und Duechilber; gegen Reuchhusten Belladouna und Cochenille; gegen Schmerzen Narcotica; gegen Bleichsucht Eisen; gegen Läh-

mungen Elektricität und Magnetismus u. f. w., beren nichterklärte Wirkungsweise gewiß ein Armuthszeugniß für die Physiologen und Therapeuten ift.

Alter Ralender, f. Alter Styl.

Alternamente, Alternativo (ital.), Kunstausbrud in ber Musit; wechselweise, die Art, wie zwei Tattstude, 3. B. Menuetto und Trio, wechselweise vorgetragen werden sollen.

Alternat (lat.), eine biplomatifche Sitte bei Auswechselung von Bertragen, bag bie Bertreter ber friedenschließenden Mächte fich in bem einen Exemplar querft, in dem anderen gu

zweit unterschreiben, zur Wahrung ber Ranggleichheit.

Alternation (vom lat.), Abwechselung, Beränderung; alternatim, wechselweise; alternativ, umwechselnd, abwechselnd. Alternative Urtheile heißen in der Logit Urtheile, wo zwischen zwei Prädikaten gewählt werden kann; alternative Strafen, zwei gleich geltende Strafen (Gefängniß oder Geldbuße), welche der Richter nach Umständen wechseln darf. Man befindet sich in der Alternative, wenn man zwischen zwei Dingen wählen muß, das Entweder — Oder.

Alternationsfeuer ober Alternativseuer ift in ber Kriegswissenschaft die Art zu feuern, daß die ungeraden Nummern der Geschänge seuern, während die geraden laden und umgekehrt; auch ein Feuer, wobei ein Theil der Batterie vorgeht, während der andere seuert, dann Halt macht, seuert und dem anderen Zeit und Schutz zum Borrliden gibt und so abwechselnd.

Alterniren (lat.). 1) Ab- und umwechseln. 2) In der frühern deutschen Diplomatie, in der Ernennung des Gesandten zum Bundestag zwischen mehreren Staaten, welche zusammen eine Curie ansmachten, abwechseln; früher im Reichs fürstenrathe das Abwechseln im Turnus beim Abstimmen Seitens der Vertreter der häuser Vommern, Mettenburg, Wilstemberg, Hessen, Baden und Holstein (daher alternirende Fürstenhäuser). 3) In der Theatersprache heißt A. die abwechselnde Darstellung einer Rolle durch zwei Künstler. 4) Alsterniren de Funttion en werden in der Mathematik Junktionen veränterlicher Größen genannt, welche bei einer Vertauschung ihr Zeichen andern, aber denselben Werth des halten.

Alter Styl heißt in ber Chronologie bie Zeitrechnung nach bem Julianischen ober Alten

Ralender (f. Ralender).

**Alterthum.** 1) Im weiteren Sinne bezeichnet man in der Allgemeinen Geschichte mit dem Worte Alterthum ben Beitraum von ben altesten Beiten bis zur Auflösung bes Beströmischen Reiches burch bie Bolterwanderung (476), im Gegensat gur Mittleren und Neuen Das Alterthum umfaßt bie Geschichte ber Enturvollter ber Alten Zeit, nämlich ber Inder, Chinefen, Regppter, Affprer, Berfer, Deber, Phonigier, Israeliten, Ctruster und folieft mit ben machtigften und gebilbetften, ben Griechen und Romern ab. 3m Romerreiche, welches fait die ganze damals bekannte Erbe umfaßte, gelangte das A. innerlich wie äußerlich zu einer gewissen Einheit. 2) Die auf Grund aller übrigen morgenland. und abendland. Enturen entwidelte griech. rom. Cultur ift bas A. im engeren Sinne (bas claffifche A.), bessen Hauptperfonlichkeiten in Bezug auf Politik, Wissenschaft und Runft bie Alten genannt werden und dessen eigentlichen Charakter man mit dem Worte antik bezeichnet und dem Mittelalterlichen und Mobernen gegenüber stellt. spricht jedoch auch in der Geschichte eines einzelnen Eulturvoltes, sosern man die früheste Entwidlungsflufe besselben in's Ange faßt, von einem Alterthum und bezeichnet damit ben Beitraum bon seinem Eintreten in die Geschichte bis jum Beginn ber Epoche, in welcher burch bedeutende Berfonlichkeiten und Begebenheiten die nationale Entwidelung in neue Bahnen ge-Bei ben Germanen und Slaven ift die Bekehrung jum Chriftenthum, bei ben Indern, Perfern, Thrien und Arabern die Bekehrung zum Islam ein das Alterthum dersclben abicbließendes Moment.

Alterthumskunde ist Alles, was zur Kenntnis des hänslichen, bürgerlichen, religiösen, wissenschaftlichen und künstlerischen Lebens der Bölker des Alterthums, aber auch der neuern noch lebenden Bölker gehört, soweit es die äußersten Anfänge ihrer Entwickelung betrifft, z. B. der Germanen, Slaven, Selken; der Mexikaner, Peruaver und anderer Indianer in Amerika. Sin System aller Kenntnisse, welche zum richtigen Verständniss und zum Erfassen des Altersthums nothwendig sind, stellt die Alterthums wis is en schue kannen notwendig sind, stellt die Alterthums kotwendig sind, stellt die Alterthums notwendig sind, stellt die Alterthums kotwendigen, met Stellte kanmenden privaten und öffentlichen Auswerle, Wertzeuge und Geräthe aller Art, Schundsahen, Münzen, Wassen, aus Stein oder Metall. Wit den Kunstalern, Tempeln, Palässen, Theatern, Gradmälern, Statuen, Münzen, Bildwerken u. s. w. beschäftigt sich die Archäftler, Theatern, Gradmälern, Statuen, Münzen, Bildwerken u. s. w. beschäftigt sich die Archäftler, Bekaterschum zerfallen 1) in Staatsalterthümer, des treffend die Berfassung, Rechtspflege, Polizei, das Finanz- und Kriegswesen, den religiösen

Cultus, bas Industrie- und Handelswesen; 2) in-Brivatalterthamer, betreffend das Familienwesen, die Rleidung, Lebensweise (Speise, Trant, Bergnugungen u. f. w.) und Tob-

tenbestattung

Alterthumsbereine, Bereine jur Erforfchung bes Alterthums; besonders Bereine, beren Bwed Erforschung bes Alterthums eines einzelnen Landes oder Landestheiles ift. sich im Allgemeinen die Aufgabe, ein anschauliches Bild des culturhistorischen Entwickelungsganges eines Bolkes zu entwerfen und über die Hauptmomente bes Lebens und Strebens ber Bergangenheit Aufschluß zu geben. Für biefe Zwede unterjuchen fie die Reste menschlichen Runft- und Gewertsteißes, worin die Anichanungsweise, die Empfindung und die Geschmadsrichtung einer bestimmten Beit niedergelegt ift, wie Bauten, Bilberwerte, Gerathichaften (Jagb, Fischfang, Krieg, hausliches Leben). Die A. sind meift Privatgesellschaften, an beren Spite in Europa mitunter fürstliche Personen als Protectoren steben und die hier und ba vom Staate burch Geltbeitrage unterfillt werben. Ihre Mitglieber zerfallen in ordentliche, Ehren- und correspondirente Mitglieber; auch geben fie gewöhnlich periodische Schriften beraus. Die altesten A. finten wir in Italien und England. Die Loubouer Society of Antiquaries wurde bereits 1572 von Parker gestiftet, ging 1604 ein, wurde jeboch 1717 neu organifirt und 1751 von Georg II. als öffentliche Gesekschaft anerkannt. Die Pariser Société des antiquaires de France bildete sich 1814 aus der 1805 gegrundeten Académie Celtique. Ueberdies finden sich A. in Lissabon, Madrid, Amiens, Bruffel, Luttich, Lepten, Kopenhagen, Stodholm, Upfala u. f. w. In Deutfchland bilbeten fich A. feit bem Jahre 1816. Der bebeutenbste ist ber auf Anregung bes Freiherrn von Stein in Frankfurt a. M. gegrundete A., "Gesclichaft für Deutschlaud's ältere Geschichtstunde". In ben folgenden Jahren bildeten fich in Deutschland und ber Schweiz eine große Anzahl A., welche theils in engeren, theils weiteren Areisen für die Forberung ber besonderen wie allgemeinen Culturgeschichtsforschung wirkten. Auf ben 1852 nach Dresben und Maing ausgeschriebenen Generalversammlungen ber teutschen Geschichts- und Alterthumsforscher wurden Statuten gu einem Gesammtverein ber bentschen Geschichts- und A. entworfen und ber Grund zum Germanischen Mufeum in Nürnberg und zum Romisch-Germanischen Museum in Mainz gelegt.

In den Vereinigten Staaten wurde 1812 von Jesaiah Thomas zu Worrester im Staate Massaussetts die American Antiquarian Society gestistet, welche mehrere Bande Transsactions und Collections veröffentlichte. Philadelphia hat eine Numismatic and Antiquarian Society und außerdem bestehen eine große Anzahl von Geschichtsvereinen (Historical Societies), welche der Ersorschung der Alterthumer eines besonderen Staates oder eines besonderen Districtes eine besondere Lusmerssamseit schenken (s. Geschichtsvereine).

Alter bom Berge (arab. Scheich-ul-Dichebal), nannte fich ber Stifter ber mohammeban. Sette ber Liffaffinen (f. b.), haffan-ben-Sabbah. Luch die späteren Saupter ber Sette führ-

ten stets biefen Titel.

Alterweibersommer (fliegenber Sommer, Sommerflug), das seine Gewebe einer kleinen, glanzend schwarz-braunen Spinne, der Sommerfadenspinne (aranes obtextrix), welches vorzugsweise im Spätsommer die Felder überzieht, sich oft losreist, verwickt und burch die Luft fliegt. Der A. erscheint in ganz Europa, besonders den nördlichen Ticsländern. Mit dem Ausstliegen des Gewebes werden nicht selten Spinnen mit in die Luft entführt, was wohl zu der irrigen Ansicht Anlaß gegeben hat, als ob die Spinnen ihr Gewebe hoch in der Luft ansertigten.

Altes Meer bieg früher ein Theil des Harlemer Meeres (f. b.).

Altesse (franz. Altaß), Hoheit; Titel fürstlicher Bersonen; A. importale (fpr. ängperial), taiserliche Hohheit; Titel öftreichischer Erzherzoge und russischer Großsurften; A. royale (spr.
roajal), königl. Hohheit; Titel von königlichen Brinzen und Großherzogen; Altesse serenissime, Durchlaucht, bei Fürsten und Herzogen.

Altes Teftament, f. Bibel.

Alte Belt. 1) Name für die Erdtheile Asien, Afrika und Europa, im Gegensat zu den erst später bekannt gewordenen Erdtheilen Amerika und Australien, welche man die "Reue Welt" nannte. 2) Man bezeichnet aber auch mit diesem Namen das gesammte Culturleben der Bölker des Alterthums vor der Bölkerwanderung.

Altflote, beraltete Form ber Flöte (Flute à bec). Das Blasinstrument wurde beim Blasen in ben Mund gestickt und hatte 8 Tonlöcher, beren oberstes ber Mund beim Spielen

bebedie.

Altfrantisch. 1) Alles, was an Aleidung, Hausgeräthen, Ginrichtung, Gebräuchen und Sitten veraltet und nicht dem herrschenden Geschnade der Zeit gemäß ift. Sofern es mit bemselben in offenbaren Widerspruch tritt, bat es den Nebenbegriff des Lächerlichen, Komischen.

2) Man gebraucht bas Mort auch bisweilen in Bezug auf Charafter und Denkart einer Berson und bezeichnet damit Chrenhaftigkeit ber Gefinnung, im Gegensatz zu einer leichtfertigen Auffaffung und Behandlung sittlicher Berhaltniffe, welche man der Gegenwart zuschreibt. Das Eigenschaftswort "altfrankich" bezeichnet vielleicht nur ten Gegensag zum "Reufrantiichen", Französischen, welches im vorigen Jahrhundert bedeutenden Ginflug auf das Leben ber enropailchen Boller gewann. In ber englischen Sprache nennt man A. Old-fastioned, im Franzönichen Gaulois ober Gothique.

Altfürftlige ganfer biefen in ben Beiten bes Deutschen Reiches bie Fürftenfamilien, welche bereits auf bem Reichstage ju Angeburg 1682 Git und Stimme unter ben Fürsten hattene Deftreich, Pfalz, Gachien, Brandenburg, Brannfcweig, Burtemberg, Deffen, Baben, Dedlenburg, Bolftein, Anhalt und Aremberg. Auch die Fürsten von Ligne, die erft 1592 gefür-

ftet wurden, gablte man bagu. Die Abrigen Banfer biefen neu für filich e. Altgan bieß im Mittelalter ein Gan Thuringen's, zwifchen ber Unftrut und Belbe.

Altgebaden Balt, fo viel wie "befahren Bolt", beiffen bei ben hollanbern Seelente, welche weite Seefahrten gemacht und Erfahrungen in ihrem Berufe haben. Auch werben invalibe Seeleute mit biefem Namen genannt.

Altgefell, in ben Beiten bes beutschen Bunftwefens ber Borfteber ber Gefellen einer Bunk;

au h der älteste Gefelle in einer Bertftätte.

Altgrabista, Stadt und Festung im flavonisch-serbischen Militärgrenzgebiete an der Save, mit 2,300 E.; liegt der thruischen Festung Barbir oder Türlisch-Gradista in Bosnien gegen-

Althan war, ber griechischen Sage nach, eine Tochter bes Thestins und der Eurythemis, burch den Bacchus Mutter der Dejanira, durch den Ares Mutter des Meleager. Sie mar

die Urfache des Todes deffelben und tödtete fich ans Berzweiflung selbst.

Althaen, eine jur Familie ber Malven ober Pappelrofen, Malvaceae, gehörende Pflange, beren Blithen und Friichte mit benen bes Sibiscus bie größte Aehnlichkeit haben. Der 5theilige Reld ift von einer ans 6-9 quirsftandigen Bochblattern gebildeten Gulle, bem fog. Angentelche, umgeben. Blumenblatter 5, am Grunde unter fic und mit ber Stankfabenröhre verwachsen, in ber Knospe gebrebt; Stanbgefafe gabireich, am Grunde in eine Robre verwahfen; Frachtnoten frei, aus vielen im Kreife um ein Mittelfaulden ftebenben und in fich geschlossen Fruchtblättern bestehend. A. rossen und A. sicisolia, Stockrose, mit 8—12 K. hobm, fteifanfrechtem Stengel, rundlich bergformigen, 5-7edigen Blattern und großen, rothen, gelben oder weißen Bluthen, ftammen aus China und werden als beliebte Bierpftangen unter bem Ramen "Hollyhocks" cultivirt. Ihre Blüthen werden wie die der folgenden benuntt. A. officinalis, Eibifch, Sammetpappel, (Marsh-Mallow), 2—4 F. boch mit weißröthlichen Bluthen, wächft auf feuchten Wiesen, besonders auf Salzboben langs ber Rufte von New Nort und Newengland, wohin sie von Europa importirt worden ist. Anch als Apotheberpflanze wird fie banfig enttivirt. Blatter, Bluthen und Wurzel (Althawurzel, Radix Althaeae) enthalten viel Schleim und werben beshelb banfig zu Bruftthee, Umfolagen, - Gurgelwaffer ac , gebraucht; auch wird aus einer Ablochung der Wurzel mit Zusat von Buder und arabifdem Gummi ber fogen. Leberzuder ober Die Althapaftete, (Pate de Guimauve) namentlich in Marfeille bereitet und als ein beliebtes hausmittel gegen husten und Berichleimung benutt.

Althalbensleben, Dorf in Preugen, Reg. Beg. Magdeburg, Kreis Renhaldensleben, mit 2000 E. und einer von Nathusius (j. b.) in den Raumen ber 1807 aufgehobenen Cisterciensexablei gegrundeten großartigen Gewerbeanstalt. Sie repräsentirt fast alle Zweige bes

gewerblichen und landwirthschaftlichen Lebens.

Althaun, eine in Schlesten und Deftreich beguterte reichsgräfliche Familie, welche ihren Ramen von Diethmar von der Thann herleitet, welcher im Krenzheere tes Erzberzogs Leopolo (1216), seiner Tapferkeit wegen berühmt war. Als "Alter Thann" bekannt, wurde er unter viefem Ramen zum Ritter geschlagen. Biele Mitglieder biefer Familie haben fich als Gelehrte, Staatsmäuner und Arjeger befannt gemacht. Erster Reichsgraf war Michael Moolf, (1610).

Altheim, Markifleden im Königreich Burtemberg, Oberamt Ulm, mit 1250 E. Am 7. April 1372 fund hier ein Gefecht zwischen Graf Eberhard von Würtemberg und bem schwe-

bischen Städtebund fatt.

Althiebig, heift in der Forstwirthschaft Buschbolz, welches schon 10 Jahre gestanden hat. Althachentich nennt man ben Theil in ber Gefcichte ber beutschen Sprace und Literatur, melder die Zeit von ber herrschaft der Franken in Oberdeutschland bis zu den Krenzzligen umfaßt, vom 6. bis zum Ende des 11. Jahrh. Altholz heißen in der Forstwirthschaft 2-3jahrige Stamme, im Gegensat zu Inngholz, womit die frischen Triebe bezeichnet werden.

Althouse, Dorf in Jefferson County, Dregon, 14 engl. M. fubofil. von Rerbyville;

. **2**00 E.

Althorp, f. Spencer, G. 3.

Alfieri, eine alte fürstliche Familie in Rom, ber, außer mehreren Carbinälen, Emilio M. angehört, welcher a's Clemens X. 1670 ben päpftlichen Stuhl kestieg. Da er der Lette seines Namens war, aboptirte er Gaspero Paluzzi, den Gatten seiner Nichte Laura, muter der Bedingung, Namen und Wappen der A. anzunehmen und zu führen. Die Paluzzi Altieri waren bis in die neueste Zeit eistige Anhänger des Papstihums. Fürst udevico, geb. 1805 in Rom, Mundschent Leo XII. und Studiendirector, ging 1836 als päpstlicher Nuntius nach Wien, wurde 1837 Bischof von Chhelus, 1845 Cardinal und Bischof von Allano, 1847 Präsident der Comarca von Rom, 1849—50 Mitglied der Regierungscommission, welche den Kirchenstaat dis zur Kücklehr des Papstes Pius IX. (April 1850), verwaltete, kereiste 1851 in diplomatischer Sendung den Kirchenstaat, Malland und Wien und wurde dann Erzkanzler der römischen Universität. A. starb am 11. Aug. 1867.

Altimeter, (vom lat. und griech.), Sobenmeffer; Altimetrie, Sobenmeffung (f. b.), al

timetrijd, auf Bobenmeffung Bezug babenb.

Altin, Altyn, Altynit, frühere ruffische Silbermänze, etwa 11/3 Cts. werth; 331/3 A. = 1 Rubel.

Allisried, Markisteden im Königreich Bapern, Areis Schwaben, Landgericht Grönenbach, an der Juer, 1900 E.

Altfira, Stadt an der Ill in Frankreich, Departement Oberrhein, 3193 E. (1866), in ber ehemaligen Graffchaft Pfirt.

Alttlaufel beißt in ber Mufit bie Tonfolge ber Altfimme bei volltommenem Tonfchluffe

(von der Dominante zur Tonica).

Alf: Sandsberg, Stadt in Preußen, Reg.-Bez. Potsbam, Areis Nieber-Barnim, 2152 E. (1867).

Altlehn wird im germanischen Rechte das Stammlehn genannt, beffen Besitzer von dem zuerst Belehnten abstammt.

Altlutheraner, diejenigen Lutheraner in Preugen, welche fich weigerten, ber Unirten

Rirche beigutreten.

Altmann, Berg in ber Schweiz, Canton Appenzell, f. v. w. Alter Dann (f. b.).

Altmann, aus. gröflicher Familie stammend, war Raplan des Raisers Deinrich III. zu Goslar, wurde 1065 Bischof von Bassan. Als Anhänger Bapst Gregor's VII. suchte er die strengen Cölibatgesetze in Deutschland einzusübren, und erregte dadurch eine solche Unzusriedenteit, daß er nur mit Mübe sein Leben rettete. Raiser Heinrich IV., bei dem er von den verwiesenen Geistlichen angeklagt war, entsetzte ihn seines Amtes.

Altmark, chemals eine Provinz der Kurmark Brandenburg, welche durch die Elke von der Priegnitz und Mittelmark geschieden, im N. und W. von Hannover und dem ehemaligen Herzogthum Magdeburg begrenzt, den nördlichen Theil des Reg. Bez. Magdeburg bildet. Die A. umfaßt heute die Kreise Stendal, Salzwedel, Osterburg und Gardelegen, hat 82º/, D.-M. und 192,881 E. (1867). A. war als "Departement der Elbe" (1807—1818) ein Theil des Königreichs Westsalen und kam 1815 an Preußen.

Altmaß heißt in Rheinhessen, ber Pfalz, Franken und ber Schweiz ein für ben ausgegorenen alten Wein gebräuchliches Maß, welches anderswo Bellaichmaß genannt wird; für ben noch trüben jungen Wein und ben Dost gebraucht man das Jung maß, welches anderswo

Erfibaidmaß beift.

Altmifd,lit, Altmifdlet, turt. Silbermunze, Piaster mit bem Bilbe eines Hundes, ung-

fåhr = 31 Cts.

Altmuhl, Fluß im Königreiche Bahern, Nebenfluß der Donan, entspringt auf dem Burgbernheimer Walte bei Rothenburg in Mittel-Franken, ist nur 4 d. M. als sabl. Theil bes Ludwigscanals dis Dietsurt schiffbar, wo der Canal in's Maingedict fahrt. Die A. ergießt sich nach einem Lause von 27 Mt. dei Kellheim in die Donau.

Altmunker, Martifleden in Deftreich ob ber Enns, 2862 E. (1857). Altniederbeutsch und Altniederlandisch, f. beutsche Sprache.

Altnobel, eine Golomilige im Werthe von ungefahr 58 Cts., welche in ben Rheinischen Biethilmern im 14. Jahrh. geprägt wurde.

Altnordijge Literatur, f. Stanbinavifde Sprace und Literatur.

Alto. 1) Bofttownfhip im fildwefil. Theile von Fond-bu-Lac Co., Bisconfin;

1266 E. 2) Townfhip in Lee Co., Illinois; 375 E.

Alte-Amezonas oder Amazonas. 1) Die größte Provinz des Kaiserthums Brasilien, begreist das ganze obere Gebiet des Amazonenstromes dis an die Grenzen von Bern, Bolivia, Ecuador, Columbia und Benezuela in sich und ist beinahe ansschließlich von unabhängigen Indianerstämmen bewohnt. Sie ist 1851 aus dem größeren westlichen Theile der Provinz Bara gebildet, welche ein Areal von 983,898 O.-M. mit gegen 100,000 E. (nach der oberstächlichen Schähung von 1864) umsaste. Die Provinz wird vom Amazonenstrome und seinen gewaltigen Neberssüssen, ist für Dandel und Aderbau günstig gelegen und wird eine glänzende Zutunst haben. Die Hauptstadt ist Mansas, welche früher Barra do Rio Negro genannt wurde. Sie liegt unter dem 3. Grade sübl. Br. nahe der Kündung des Rio-Negro in den Amazonenstrom. Dieser Ort, mit 6000 E., ist die Hauptstation der Dampfschiffschrt auf dem Amazonenstrome und Stapelplatz für die Landeserzeugnisse. Alle übrigen Pläge sind noch im Werden. 2) Der nordöstlichste Theil der südameritanischen Republik Pern, zerfällt in die teiden Provinzen E hach apopas und Mainas.

Altobaffo, ein altes, ital. Saiteninstrument, aus einem Rasten bestehend, welcher mit harmonisch gestimmten Darmsaiten, die mit einem hölzernen hämmerchen geschlagen wurden, be-

jogen war.

Altos Douro, eine Lanbschaft im Aönigreich Portugal, umfaßt Theile ber Brovingen Tragsof-Montes und Beira, ole Weinland berühmt, Die eigentliche heimath des Portweins; wird vom Douro burchströunt.

Alt=Ofen, eine Borftabt von Ofen, am rechten Donauufer.

Altomonte, Stadt in Italien, Proving Calabria Citeriore, 2897 E. (1861), Bergban.

Altsmonte, Martino, ein berühmter Maler bes 17. Jahrh., wurde in Neapel 1657 geboren, bilbete fich in Rom und Salzburg zum Maler aus; lebte am hofe bes Polenkönigs Sobiesth, feit 1703 in Wien; ftarb 1745.

Altsmünster, Markisseden in Oberbahern mit 900 C., im Landgerichte Aichach; ehemals reiches Benedictinerfloster, gegründet von St. Alto (gest. 770), ist noch heute ein vielbesuchter Wallsahrtsort. Zu den dort aufbewahrten Reliquien gehören Dornen von der Krone Christi

und Baare ber Jungfran Maria.

Alten (fpr. Ahlt'n). 1) Stabt in Madison Co., Illinois, hatte 1860 6632 E., 1869 gegen 15,000 E., liegt am Mississpin, 23 engl. M. nördl. von St. Louis, 3 M. oberhalb der Mündung des Missouri in den Mississpi. Hier ist der einzige gute Landungsplat auf dem linku Ufer des Mississpi von der Mindung des Illinois dis zu der des Kaskastia, eine Strede von 120 engl. M. Die bas Wiffispithal begrenzenden höhenzuge (Bluffs) treten hier und oberhalb Alton hart an den Fluß. Der Ort sicht burch Gisenbahnen mit Chicago, St. Louis und Terre Haute in Berbindung, hat 11 Kirchen, 9 öffentliche Schulen, Drudereien, Mablen und Elfengiefereien. A. rivalifirte im Anfang ber breifiger Jahre ernstlich mit St. Louis. Obgleich die Staatsgesetzgebung durch den Borsuch, die Eifenbahnen von Often nach Beften nach Miton als Entpuntt zu lenten und biefelben von St. Louis entfernt zu halten, zum Nachtheile anderer Staatstheile, Alles für Alton aufbot, so war doch kein Erfolg möglich. A. ist ber Stapelplatz vieler Produkte eines weiten Prärie-Districtes und ist auch als Fabrikort in den letzten Jahren empargeblüht. Auf dem Kamme der Bluffs befinden sich eine röm-fathol. Kathebrale und eine Menge geschmacholl augelegter Wohnungen und Garten. Bon ben böberen Bunkten der Stadt hat man eine reizende Aussicht auf den Fluß. Schon im Jahre 1832 wurde das Staatszuchthaus in Alton erkaut, boch im Jahre 1856, auf bringenden Wunfc ber Burger ber Stadt nach bem nörblichen Theile des Staates verlegt. Während des Bürgerfrieges diente das alte Gebäude als Re-Die anglo-ameritanische Bevölkerung, welche eine Reihe von theilweise recht schönen Kirchen befigt, wiegt bei weitem vor, boch wohnen feit 30 Jahren anch viele Deutsche bort. Seit langen Jahren erscheint eine beutsche Wochenzeitung. Dehrere große Geschäftsbaufer find in deutschen Sanden und end in den Gewerben haben fich viele Deutsche Bermögen erworben; jedoch ist es ber beutschen Bevöllerung bisher nicht gelungen, einen besonderen Einfluß zu erlangen, ba die die auglo-amerikanischen und irländischen Elemente ber Bevölferung überwiegend find. 2) Stabt in Eugland, Graffchaft Bamp, mit 3286 G. (1861), Ceibenwebereien und Bollfpinnereien.

Alten, Rame mehrerer Townships und Postdörfer in den Ber. Staaten. 1) Township in Buchanan Co. und Howard Co., Jowa, 850 C. und 350 C. 2) Postownship in Benoblect Co., Maine, 600 C. 3) Posttownship in Beltrap Co., Rew Hampshire, 2400 C. 4) Bostdorf in Crawford Co., Indiana, am OhioFluffe, 40 engl. De. fildwefil. von New Albany. 5) Boftborf in Daffas Co., Jowa, am Racoon-Fluffe, 36 M. nordweftl. von Des Moines. 6) Bostborf in Oregon Co., Miffouri, ungefähr 170 M. ficweftl. von St. Louis. 7) Bostborf in Wahne Co., Rem Port, 10 M. nördl. von Lons. 8) Boftborf in Franklin Co., Obio, 9 M. weftl. von Columbus. 9) Poftborf in Deuten Co., Texas, gegen 240 M. nortöfit. von Austin City.

Alton, eine niederland. Abelssamilie, aus welcher fich mehrere Glieder in offr. Ariegsbiensten auszeichneten. 1) Richard, Graf b', 1732 in Irland geboren, trat unter Diaria Eberefia in bitr. Benfte, fibrte 1787 ben Berkefehl in ben Nieberlanden und fuchte mit rudfichtelofer Strenge bie revolutionaren Bewegungen ju unterbruden. Er mußte nach bem Auffiande vom 10. Dez. 1789 Bruffel raumen und fich nach Luxemburg gurudzichen. Joseph II. rief ihn zurud. A. ftarb auf ber Radtehr nach Destreich 1790. 2) Eduard Graf b', Bruber bes Borigen, wurde 1737 geboren, focht mit Auszeichnung im Subenjahrigen und im Eftrientriege. Er fibernahm 1793 ein Armeecorps und folog fich ber Expedition bes Grafen Port gegen. Duntirchen an; wurde am 24. August 1793 bei eigem Sturme auf bie Stabt getöbtet.

1) Johann Bilb. Eduard D', geb. zu Mquileja in R.-Italien 1772, war Prof. der Archäologie und Kunstgeschichte zu Bonn und farb daselbst im Mai 1840. Er schrieb eine berfibmte Raturgeschichte bes Pferbes (2 Bbe., Bonn 1810—1817), u a. m. Mit Ranber (f. b.) vereinigte er fich zu einem großen Aupferwerte über vergleichende Oficologie der Thiere, von dem jedoch nur die erste Abtheilung (12 Lieferungen, Bonn 1821 -1828) vollständig erfchienen ift. Seine Rupferstichsammlung wurde von ber Bouner Bibliothek angekauft. 2) A., Joh. Sam. Ednard b', Sohn tes Borigen, geb. am 17. Juli 1803 in St. Goar, wurde 1834 Professor der Augtomie in Halle, wo er am 25. Juli 1854 ftarb. Er fehte ein Wert feines Baters: "Die vergleichende Ofteologie" (Bonn 1827 -1838) fort; ein "Handbuch der menschlichen Anatomie" blieb unvollendet (Leipzig 1850, 1 Bb.).

Altona, Stadt in Preußen, Provinz Schleswig-Holftein, am rechten Ufer ber Elbe, in unmittelbarer Rabe Damburg's, gablt 67,350 E. (1867), worunter gegen 600 Katholiten und 3000 beutsche und portugiesische Ibraeliten, hat eine berühmte Sternwarte, große Bibliothet und ein Symnafinm. A. unterhalt mit bem 3u- mie Auslande ausgebehnte handelsverbindungen. Auch lesipt die Stadt bedeutende Gewerbthätigkeit und mehrere Fabriten. Um 1500 mar A. noch ein Fischerborf, wurde 1602 ein Fleden, 1664 eine Stadt. Am 9. Jan. 1713 wurde bie Stadt burch ben fcweb. General Steenbod fast gang verbrunnt, erhob sich aber rasch aus ben Rninen, besonders zu den Beiten der nordamerikan. Revolution nud der franz. Revolutionstriege. Bom 8, April. 1848—1864 fah A. abwechselud preußische, östreichische, holsteinsche und banische Truppen in seinen Manern.

Altong. Rame mehrerer Lostrownsbips und Bosbörfer in den Ber. Staaten: 1) Po Po township in Clinton Co., Rem Port, 10. engl. M. nordweftl. von Platisburg; 1665 E. 2) Postborf in Blatte Co., Rebrasta, 60 M. norweftl. von Dmaha City. 3) Dorf in Buffalo Co., Bisconfin, am Miffiffippi. 4) Dorf in Calumet Co., Wisconfin, 24 Dt. nordöftl. von Fond bu Lac.

Altunne, Stadt in Blair Co., Bennfylvania, an der Central-Bahn, 244 engl. M. westlich von Billabelphia, 117 M. öflich von Bitteturg. Sie liegt am öfil. Finste des Alleghany-Geriges, enthält 11 Rirden, 1 Hochschule, 2 Banten, 3 Zeitungsbridereien und ansgebehnte Wertstätten ber Gifenbahngcfellschaft, mit gegen 800 Arbeitern, welche Locomotiven und Bahnwagen bauen. Der Ort wurde 1849 ansgelegt und 1868 incorporitt; hatte 1860 3591 E.; 1865 gegen 5500 E. In dem Orte leben zwijchen 500-700 Deutsche, welche eine luther. Kirche mit Schule (50-60 Rinber) und eine kathol. Kirche mit Schule (60—70 Kinder) unterhalten.

Alterf, hauptort im Canton Uri, Schweiz, nabe bem Bierwalbstätterfee, din Schächenbach, am Jufe bes Grunberges, mit 2426 C. (1860). Gin Brunnen immitten ber Stubt bezeichnet die Stelle, wo nach der Tellsfage Tell seinem Anaben den Apfel vom Ropse fcof. Seit 1861 steht bafelbst bas von Zürich den Urner Schützen geschentte Standbild Tell's.

Altpfelfer, eine Sorte sehr guten tiroler Beins. Althosanne, die fleine Posanne, vertritt besonders im Choral die zweite Stimme. "Alipreugen. 1) bie urfprunglichen Bewohner ber Provingen von Dit- und Beft-Preugen. 2) Die Provinzen, welche bereits vor 1815 die preufifche Monarchie bilbeten, im Segenfat gegen Reupreußen. Digitized by GOOGIC

Altranftabt, Kirchborf in Breußen, Provinz Sachfen, Reg.-Bez. Merseburg, 500 E. Hier schloß am 24. Sept. 1706 Karl XII. von Schweden Frieden mit Angust II. von Bolen und Sachsen, in welchem letterer der Krone Polen entsagte (f. Schweden).

Altringer, f. Albringer. Altringham (fpr. Ahltringham), Stadt in England, Graffchaft Chefter, 3 St. von Mandrefter, mit bebeutenden Spinnereien und 6628 E. (1861).

Alt-Muppin, Stadt in Breugen, Provinz Brandenburg, Reg.-Bez. Potsbam, 2102 E.

(1867).

Altsachsen, heißen die im nordwestlichen Rordbentschland lebenden niederdeutschen Stämme, wie die Ostfalen, Bestsalen und Engern im Gegensatzu den Angelsachsen. Ihre Sprache beißt die Altsachsischen. Der "Heliand" (f. b.) ist das bedeutenbste Denkmal aus derselben.

Altichluffel, Altzeichen, ber C-Schluffel, welcher ber Altftimme vorgefest wirb, wonach

bie Note bes eingestrichenen c auf die Mittellinie zu stehen kommt.

**Altichl**, s. Sobi.

Altftatfen, Stadt in der Schweiz, Canton St. Gallen, Bez. Ober-Aheinthal, 7266 C. (1860).

Altthier beift in ber Jagbiprache ber ansgewachsene Birich.

Alturas, County im Territorium Idaho, Ber. St., durchströmt von einem Arme des Boissée Flusses und vom Feather River. Hauptsladt: Roch Bar; Bevölkerung 1374 E. (1864). Das County gab im Jahre 1868 dem demokratischen Candidaten für den Congress eine Majorität von 74 St.

Altvater, Spige ber ichlefisch-mahrifchen Subeten, 4576 preuß. F. hoch; fabl. von biesem

liegt ber Rleine A., 4113 F. boch.

Altvaterrent fo viel wie Altentheil (f. b.).

Altwaffer, Dorf in Breußen, Reg.-Bez. Breslan, Kreis Balbenburg, mit 3226 E. und vier Mineralquellen, welche theils innerlich, theils äußerlich gebrancht werben. Außer bebentenben Babeanlagen hat A. ein Schloß, Braunsteintoblengruben, Eißengießereien und die

große Thiel'iche Borgellanfabrit, welche gegen 1000 Arbeiter beschäftigt.

Alubel, ein von den arabischen Alchemisten stammendes, rundliches Gefäß aus Thon (der Subsimirtopf), welches an zwei gegenüberliegenden Stellen offen ist und mit einer Reihe anderer abnlich eingerichteter Gefäße durch ungleich weite Röhren in Berbindung steht. Es wird jetzt nur noch bei der Oucchilbergewinnung gebraucht, während man es früher zu Subsimationen (f. d.) brauchte.

Alum Creef, fleiner Bach und Ansiebelung in bem County Baftrop, Teras, mit Boft-

amit.

**Aluminium** (lat. Alumen), ein weißes, bläulich-schimmerndes Metall, dessen Stanz, selbst im reinsten Zustande, tem des Gilbers weit nachsteht. Die Alumina- oder Thonerbe ift bas Dryb bes A. Das A. bilbet einen bedeutenben Bestundtheil aller Thonerben und ift baber sehr in der Natur verbreitet. Geine vorzuglichen Eigenschaften wurden es zu einem ber brauchbarften Metalle machen, wenn nicht feine Bereitung vorläufig noch zu kosispielig wäre. Die specififche Schwere bes A. ift 2,0, gehammert 207. Es ift ein bebeutend befferer elettrischer Leiter, als Eisen aber auch in geringem Make magnetisch. Selbst in feuchter Luft orpbirt es nicht, wird weber von taltem noch tochenbem Waffer angegriffen, von Laugen und schwachen Im Banbel erscheint es felten gang rein und hat baber auch eine Sauren jeboch aufgelöst. nicht gang weiße Farbe. Benutzt tonnte es wegen feines geringen Gewichtes, feiner Babigfeit und verhaltnigmaßigen Weichheit, wodurch feine Bearbeitung fehr erleichtert wird, zu fehr vielen Zweden werben. Wo immer bei Maschinen Leichtigkeit und Stärke, wie z. B. bei den Balanciers, gewünscht wird, wäre das A. ein wünschenswerther Ersat für das jeht gebränchliche Bu Belmen und Pangern ift es aus bemfelben Grunde fehr geeignet; ebenfo wegen Richt-Orybirbarteit ju Tischgerathen, namentlich Löffeln und zur Anfertigung von Röhren, burch welche Trinkwaffer geführt wird. Bu feinem Blech und Draht kann bas A. leicht verarbeitet werben, um in verschiedenen Afinften feine Anwendung zu finden. Gine febr intereffante Berwendung findet es übrigens in der Bereitung von troftallinisch allotropischen Modifitationen gewisser Elemente, die bisher in biefem Zustande unbefannt waren, wie Bor, Silicum, Titanium x. Scine Nutbarkeit zu diesem Zwecke bedingt, daß solche Elemente in ihrem amorphen Zustande fich in geschmolzenem A. leicht auflösen, bei Abfühlung ber Difonng fich jedoch in Kryflauform wieber von bem A. trennen. Gewonnen wird bas A. auf folgende Arten: burch Zuführung von Wasserstoffgas in ein Glas ober Borzellangefaß, weldes Chlor-Aluminium enthält, und durch Erbitzen des Gefäßes, so daß das Chlor-Al werbampft. Der Dampf wird mit geschmolzenem Natrium in Berbindung gebracht, wodurch eine Mischung von doppelt chlorsaurem A. und Natrium gewonnen wird, in welcher Theilchen des reinen Metalles enthalten sind; oder vermittelst Arpolith, dies ist ein aus A., Sodium und Fluor bestehendes Mineral, welches durch Erhigen mit Natrium und Kochsalz das A. freiläst. Zusätze von anderen Metallen zerstören die Dehnbarkeit und Lähigkeit des A. So machen 10 Broc. Kupfer dasselben ganz spröde. Ganz geringe Zusätze von Silber oder Kupser ergeben werthvolle Legirungen, die in den Kunsten sehr geschätzt werden.

Alumina, f. Thonerbc.

Aluminit, Bebfierit (Min.), fcneeweiße Anollen mit unebener Oberfläche, freibeartig abfarbend, die man lange fur reine Thonerde hielt, die aber 23 Proc. Schwefelfaure enthalten.

Der A. tommt bei Balle, Paris und Newhaven in England vor.

Alumnus (lat.), Kossischuler (vom lat. Berbum alere, nähren). 1) Sigling einer hößeren Lehranstalt (Alumneum, Alumnat), welche den Schülern nicht klos freien Unterricht, sondern auch Kost und Wohnung aus dazu bestimmten Fonds gewährt. Die betrutendsten Alumnate in Deutschland sind die Fürstenschulen zu Weißen, Pforta und Erimma. 2) Rame sür benjenigen, welcher in den Ber. Staaten ein College oder Seminar besucht. 3) So viel wie Pflegetind.

Alunit ist ein wichtiges Mineral, das sich in berben Massen sindet, welche Blasenräume enthalten, die mit Gruppen rhombocdrischer Krysallchen ausgefüllt sind. Seine Jarbe ist weiß, in's Gelbliche, Röthliche oder Granz fallend. Es besteht aus Schwefelsaure, Thonerde, Kali und Wasser. I. de Castro entbedte ihn im 15 Jahrh. zu Tolsa bei Rom, seit welcher Zeit er das Material zur Darstellung des sogen. römischen Alaun's liesert; er sindet sich außerdem zu Montione in Toscana, Musap in Ungaru und am Mont d'or in der Anverane.

Alunno, Riccolo, ein ital. Maler aus ber Umbrischen Schule, geb. 1458, geft. 1499. Er war ein bebeutenber Historienmaler. Werke von ibm finden sich im Dome von Assis, in ber Kirche St. Agostino zu Fuligno und in der Brasa zu Maisand.

Minichta, befestigtes Tatarenborf an ber Aufte ber Arim, in G.-Rufland: fruher eine

voltreiche Stadt; von Juftinian 764 gebaut.

Aluta (Alt ober Olt), linter Rebenfluß ber Donan, tommt aus ben Karpathen in Siebenbürgen, nimmt auf seinem Laufe burch die Walachei die Lotra und Oltet auf und ist bis zu seiner Mündung in die Donan 75 d. M. lang.

Alba be Tormes, Ctabt in Spanien, am Tormes, Brov. Salamanca, 3500 E. 3m spanisch-portugiesischen Befreiungefriege wurden bier am 28. Febr. 1809 bie Spanier von

ben Franzosen besiegt.

Albarads, Redro be, wurde am Ende des 15. Jahrh. in Badajoz geboren und starb 1541. Im Jahre 1518 segelte er mit vier Brüdern nach Euba, von wo aus er Grijalva auf seiner Expedition zur Ersorschung der Küste des amerikanischen Continents begleitete. A. ging im Austrage des Grijalva nach Euba zuruck, stattete dem Geuverneur Belasquez den ersten Bericht über das Reich des Montezuma ab und schlöß sich 1519 der Expedition des Fernando Cortez gegen Mexiko an. A. zeichnete sich durch Tapserschit, aber auch durch empörende Graussamtit gegen die Mexikaner ans. Er war die Hanptursache, daß die Spanner am 1. Inli 1520 gezwungen wurden, Mexiko zu räumen, leitete aber den Rückzug während der Nacht (la nocho triste) mit glänzender Tapserseit und Umsicht. Noch heute wird ein breiter Braben, welchen A. überspringen muste um der Gesangenschaft und einem sicheren Tede zu entgehen "El Salto de Alvarado," Sprung des Alvarado, genannt. Nach seiner Rückzer auch von Honduras. Nachdem er mehrere Expeditionen an die Calisanische Küste gemacht hatte, siel er in einem Kampte mit den Indianern von Kalisco, 1541.

Albarads. 1) Ha fen stadt in der Republik Mexiko, Staat Veracruz, am linken User des Flusses gleichen Namens; wurde am 16. Okt. 1846 von der Flotte der Ver. Staaten kombardirt. 2) Flus in der Republik Mexico, durchläuft die Staaten Dazasa und

Beracruz und ergießt fich in ben Mexifanischen Deerbufen.

Albarabs. 1) Post dorf in Alameda Co., Califernia, liegt 5 engl. M. von der San Francisco Ban am Alameda Creek; 400 E. 2) Post dorf in Johnson Co., Texas,

38 M. sübwestl. von Dallas.

Albarez (fpr. Alwares), In an, einer ber entschiedensten Kämpfer filr die Sache der Republik in Mexiko, wurde 1790 geboren und stand schon früh auf Seiten Derer, welche sin die Befreiung Mexiko dem spanischen Despotismus kämpften. Er war seiner Tapserkeit und Tugenden wegen sowohl bei den Mexikanern wie den unabhängigen Indianerstämmen in den

Gefirgebiftricten in hober Achtung. Sauptfächlich burch feinen Ginfluß wurde bie Berricaft. bes Santa-Unna, nach ber Schlacht bei Saltillo, am 22. und 23. Juli 1855, gestürzt und tiefer alu 8. Aug. 1855 zur Flucht nach ben Ber. Staaten gezwungen. Alvarez, Richolas Bravo und Thomas Moreno traten an die Spite ber Armee und General Carrera wurde Prafibent. Nach 6 Monaten trat berfelbe freiwillig ab; A. wurde im September Prafibent. ber Republit und hielt am 15, Rob. 1855 feinen Einzug in Mexito. Der endlosen Intriguen ber ariftotratischen Partei überdruffig, resignirte A. am 8. Dez. ju Gunften bes Rriegsminis ftere Comonfort und tehrte in Die Gebirge bee füblichen Merito gurud. Babrend ber frangofischen Invasion und bes Kampfes für Die Erhaltung ber Republit gegen Maximilian war A. abermals einer ber hervorragendsten Generale ber nationalen Bartei, und wußte sich nicht nur in ten Bergfesten seines Staates Guerrero mabrend biefer gangen Beriobe ju behaupten. sondern nahm auch an der endlichen Bernichtung der Kaiserherrschaft einen sohr wirtsamen Antheil. 2) Don Jose, ein span. Bildhauer, geb. 1768 zu Briego in Andalusien, begann feine Studien in Granada und Matrid, ging mit einem königlichen Jahrgehalte nach Paris 1804 und begründete seinen Ruhm burch eine Gupsstatue des Ganymed, ging nach Mom und wurde 1826 hofbildhauer bes Königs Ferdinand VII. won Spanien. A. farb in Madrid Außer "Ganymed" ift eine Gruppe bes "Antilochus und Memnon" von Bedeutung. Auch seine Söhne, von denen der altere, ebenfalls Bulbhauer, schon 1830 in Burgos starb, sind talentvolle Rünftler.

Alvensleben, Marktfleden in Preußen, Reg.-Bez. Magdeburg, Prov. Sachsen, an ber Bever, mit bem Schloffe Beltheimsborf, bem Stammfine ber Abelsfamilie von Alvensleben,

1000 E.; Maulbeerzucht, Kupfer- und Bitriolgewinnung.

Albensleben, altes, in Breugen, in der Altmark und im Magdeburgischen begütertes Abelsgeschlecht, als besten Grunder Wichard von A. als bijdoflich-halberstädtijder Burggraf au Ende des 12. Jahrh. urkundlich erwähnt wird. Ein Theil der Familie wurde im Laufe, bes 18. Jahrh. in ben Grafenstand erhoben. 1) A., Albrecht, Graf von, geb. gu-Balkerstadt am 23. Marg 1794, machte ale Freiwilliger bie Freiheitskriege (1813—15), mit, nahm ale preußischer Abgeordneter 1834 an ben Wiener Conferenzen Theil und übernahm, 1836 bas Ministerium ber Finangen und die Oberleitung bes Bau-, Fabrit- und hanbelswifens. Er vertrat Breugen 1851 auf ben Dreebener Conferenzen und ftarb, unvermählt, am 2. Mai 1858. Wit ihm erlosch die fogen. Schwarze Linie ber A. 2) Lubwig von, namhafter Schriftsteller, schrieb unter bem Namen Gustav Gellen, geb. ju Berlin 1800; machte als Cabet ben Befreiungstrieg mit, tiente in ber preußischen Armee als Artillerie-Offigier (1817—1822), studirte in Leipzig Die Rechtswissenschen, wandte fich ber Literatur zu und lebte als Literat und Herausgeber von Zeitschriften in Leipzig. Wegen seiner Theilnahme an ber Bertheibigung Wien's, (1848), wurde er ju einjahriger Festungshaft verurtheilt. Geine Sauptarbeiten find Romane und Novellen, Ueberfepungen aus bem Englischen und Frangofischen, Lebens. und Reisebilder u. f. w.; er ftarb am 5. Aug. 1868.

Albesten (vom lat.) beißen in ber Anatomie bie kleinen Bertiefungen in ben Kiefern, in welchen die Zahnwurzeln haften, daher a loes lar, was auf diese Berticfungen Bezug hat ober einen abilichen Bau bat, wie bie Kopfprufe bes Menschen, ober ber Alveolarfrebs, eine

Art Krebsgeschwulft.

Albinng (Binzenborf), Marktfleden in Siebenkürgen, Diftrict Karlsburg, an ber Marofch, mit 4000 E. Bijchofssig. Gieg bes ungarischen Generals Bem über die Destreicher am 10. Februar 1849.

Alvinezy (fpr. Alwinzi), Joseph Freiherr von, zeichnete sich in öftreichischen Rriegsbien'ten im Siebenfahrigen Rriege ans, wurde im Türkenkriege (1788) Feldmaricall-Lieutenant, fampfte 1790 in ben Nieberlanden, 1793 und 1794 gegen bie frangöfische Republik, wurde 1796 nach Italien versetzt und versor gegen Bonaparte die Schlachten von Arcola und Rivoli. Rach ihm übernahm Erzherzog Karl tas Commanto. A. ging 1808 zur Organisation des Militärs nach Ungarn und starb 1810 in Ofen.

Alvijo, fleine Bafenfladt in Canta Clara Co., California, an dem Zusammenflusse bes Alviso Slough mit dem Guadalupe, durch Dampfichiffahrt in täglicher Berbindung mit San Francisco. Der Ort liegt 3 engl. Dt. von ber San Franzisco Bay und hat gegen

1,100 E.

1) Stadt im Königreich Italien, Brov. Terra di Lavora, 2164 E. (1864).

2) Stadt im Königreich Bortugal, Brov. Alemtejo, 3000 E. Albord, Ben jamin, Brigabe-General ber Freiwilligen in ber Armee ber Ber. St., geb. in Rutland, Bt., am 18. Lug. 1813. Er graduirte in West Point 1833 und wurde bem 4. Juf. Reg. jagetheilt; 1836 Gehülfs. Commiffar im Berpflegungewefen, 1836 Dherlieutenant. Er

erhielt im nächsten Jahre die zweite Professin der Mathematik an der Militär-Abdemie, kald darauf die der Naturgeschichte und Experimental-Physis, in welcher Stellung er die 1839 blieb. Im Mexisanischen Ariege wurde A. Capitan und dann feiner dei Balo Lito, Refaca de la Palma und in anderen Gesechten bewiesenen Tapferseit wegen Bredet-Major. Im Jahre 1854 wurde er Zahlmeister mit Majorsrang und am 15. April 1862 Brigade-General der Bolontar-Armee. Er übernahm den Beschl über den Diffruct Oregon.

Alberd, I am es C., geb. in Maffachusetts, findirte die Rechte, diente einen Termin in stem Zweige der Staats-Legislatur und wurde zum Reprofentanten seines Staates in den

26. Congreß (1839—1841) gewählt, ftarb aber vor seinem Autritt, 1839.

Almnr, ein unter britischer Berrichaft fiebenber Rabschputenstaat in Offinbien, fubweflich

von Delhi; 3573 engl. D.-Dt., 280,000 E., mit ber hauptfladt gleichen Namens.

Alginger, Joh. Baptift von, geb. 14. Jan. 1755 in Wien, gest. 1797 ebenbaf., kubirte anfangs die Rechte, wandte sich dann ber Poesse an. Seine Bluthezeit fallt in die freisinnige Regierungsperiode Joseph Is.; er gehört zu den besten Dichtern seiner Zeit. Seine frammelten Werte erschienen in Wien, (1812, 10 Bbe).

Alhattes war ber Bater bes Krösus, König von Lyblen in Kleinasien. Sein Grabmal am See Chyges, eine gewaltige Erpppramibe auf einem mächtigen Steinban aufgeführt, ift

kenerbings Gegenstand antiquarifder Untersuchung geworben.

Alhfium (Steinkraut), Pflanzengattung ber Familie ber Erneiferen, Ordnung ber Alyssineae, ist ein Keines Krant mit weißen ober gelben Blüthen und rundlichen Schötchen und 2—4 Samen in jedem Fache; findet sich als Unkrant überall in den Ber. Staaten und gunz Europa auf steinigen Pläten, Sandboden und Schutt in sonniger Lage. A. calycinum, auf Beibeland zu Amberst, Mass., stammt aus Europa, in Deutschland genöhnlich; A. maritimum (Süses Alhssum) mit homgsühen weißen Blüthen, kammt aus Europa, wird häusig gezogen und fängt an, im Süden der Ber. Staaten wild zu wachsen; A. Lescurii, auf den Anhöhen bei Nashville, Tenn., im April und Mai zu sinden.

Allgiarches. 1) Borfteber ber Alin ta, ber Beamte, welcher während ber Olympischen Spiele die Ordnung aufrecht zu erhalten hatte. 2) Denfelben Namen trugen in ben affatisch-römischen Provinzen die Kampfrichter bei ben zu Chren ber Götter veranstalteten Spie-

len, g. B. in Antiochia.

Allyria, Bflanzengattung ber Familie ber Apochnaceen; immergrune, table Baume und Sträucher mit Milchfaft; in Oftindien und Neuholland. A. aromatica von Java liefert eine graue, als Arzneimittel benutte Rinbe, auf beren Innenseite häufig garte, glanzend weiße Arpftalle mit angenehmem Geruch (Albriatampher) vortommen.

Alz, Rebenfluß des Inn im Ronigreich Bapern, bildet ben Abfluß des Chiemfees.

Alzamento di mano (ital.), Aunstausbrud in ber Musit, bas Erheben ber Band beim

Tattichlagen.

Alzate h Ramires, Jose Antonio, ein bebenkender mexikanischer Aftronom und Scograph aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Er war correspondirendes Mitglied der wissenschaftlichen Akademie in Baris und gab in Mexiko eine Literaturzeitung (Gueeta de Lateratura) herans. Er machte wichtige astronomische Beobachtungen und verfosste eine Reihe geographischer und naturhistorischer Schriften. Seine Schrift über die Schneegrenze des Bustans Pexocatexets unachte ihrer Zeit bedentendes Ausschen.

Alzatea, Pflanzengattung ber Familie ber Celastraceen, nach Algate in Mexito benomnt.

A. verticillata, Waldbaum in Beru.

Alzenau, Markificaen in Babern, Hauptort bes gleichnamigen Landgerichts, Rreis Unterfranken, an ber Kahl, einem kleinen Rebenfluffe bes Main; 1600 E.

Alzette (fpr. Alfett), auch Alfis, Algig, ein Fluß im Großberzogthum Luxemburg,

Rebenfluß ber Gure.

Alzey, Alzei, Stadt im Großberzogthum Hessen, Hauptort bes gleichnamigen Areises,

Proving Rhein-Beffen, an ber Getz, 5005 E. (1864).

Alzog, I o ha un es Bapt i st. wurde 1808 zu Ohlau in Schlesten geboren, studirte Theologie und Philosophie in Bressan und Bonn, lebte von 1830—1833 als Privatlehrer in Nachen, wurde 1834 zum Priester geweiht und 1835 Professor der Eregese und Kirchengeschichte zu Bosen, wo er dem Erzbischof von Dunin in semem Streite mit der preußischen Regierung als Bertheibiger zur Seite stand (1838). A. wurde im Jahre 1845 als Domeapitusar, Prosessor der theolog.-philosophischen Lebranstalt und Regens des Alericalseminars nach Hildesheim und von dort 1853 als Geistl. Rath und ordentl. Prosessor der Kirchengeschichte uach Freiburg im Breisgau versetz. Sein "Handbuch ber Universallirchengeschichte" (Mainz

Digitized by GOOGLO

1840, 8. Auft. 1868) ist in verschiedene fremde Sprachen (franz., ital., span., engl., polnisch, böhnisch) übersetzt worden. A. schrieb auch verschiedene Abhandlungen für kathol. ihroz. Zeitschriften, Artikel für die Kirchenlexica von Aschach und Wetzer und Welte, sowie auch einen "Grundriß der Universal-Kirchengeschichte" (Mainz 1868) und einen "Grundriß der Batrologie" (Freidung 1867; 2. Aust. 1869). Bon letzterem Werke ist ebenfalls eine franz. Ueberschung erschienen (Paris 1868). Irt Jahre 1869 wurde A. nach Rom berusen, um an den Borarbeiten für das Ockumenische Concil Theil zu nehmen.

Am., in ber Chemie bas Beichen für Ammoniat.

A. M. 1) Abkürzung für ante meridiem (lat.), b. i. vor Mittag, dient namentlich in Amerika zur Bezeichnung der Stunden von 12 Uhr Nachts die 12 Uhr Mittags, z. B. 6 A. M., s. w. 6 Uhr Worgens; im Gegensatz zu P. M. (post meridiem, rach Nittag), zur Bezeichnung der Stunden von 12 Uhr Mittags die 12 Uhr Nachts. 2) Abkürzung (a. m.) für anno mundi (lat.), d. i. im Jahre der Belt. 3) Abkürzung für Artium Magister (aksemischer Titel), d. i. Lehrer der freien Künste.

Amabel (vom lat.), liebenswürdig; Am abilität, Liebenswürdigkeit; amabile, amabilmente, Kunstausbruck in der Musik, in Bezug auf den Bortrag eines Toustuckes: einschmeischeh, lieblich.

Amabineen, baumwollene Benge aus Rleinaften.

Amabonts (fpr. Aemabuts), grobe graue Leinwand aus englischen Fabriten, worans Mastrofenkleiber, Waarenfade u. f. w. angefertigt werben.

Amaenra, Fluß in Gub-Amerita, bisdet theilweise zwischen Benezuela und Britisch Guiana bie Grenze und ergicst fich in die Orinoco-Mundung.

Amades, An ton io, ein tuchtiger italienischer Bildhaner ber Lombardischen Schule, lebte im 15. Jahrhundert, wurde zu Pavia geboren und farb 1471. Werke von ihm finden sich in Pavia, Cremona, Mailand u. a. D.

Amadeus (beutsch: Liebegott), ein im Hause Savoyen (s. b.) viel vorkommender Name.

1) A. II., ein Schwager bes Kaisers Heinrich IV., vermittelte bessen Anssöhnung mit dem Bapste zu Canossa und erhob Savoyen zur Reichsgrafschaft; starb auf einem Kreuzzuge auf der Insel Cypern. 2) A. VI., der Grüne, (1334—1383), erwarb sich durch weise Gesety große Berdienste um seine Staaten und durch die Gunst des Kaisers Karl IV. das Reichsvicariat über einen großen Theil von Ober-Italien. 3) A. VIII., (1383—1451), erlangte die Erhebung Savoyen's zum Herzogthum, legte 1434 die Regierung nieder und zog sich in ein Kloßer am Genserse zurück. Das Concil zu Basel wählte ihn 1439 als Felix V. zum Papstez A. trat jedoch 1448 zu Gunsten seines Gegenpapstes, Nikolaus V., freiwillig zurück. Ex karb zu Genf 1451. Bal. Savoyen.

Amadia ober Amadieh, Diftrict und Hauptstadt besselben in Ambistan, Aleinasten. Der District steht unter einem eignen, vom Pascha von Bagdad abhängigen Fürsten. Die Stadt, mit festem Schlöß, hat 10,000 mohammedanische Sinwohner.

Amabis, Name mehrerer Helben in der Romanpoeste des spanisch-portugiesischen und fransösischen Mittelalters. Der berühmteste ist Amadis von Gallien, aus dem 12. oder 13. Jahrh., wohl der erste in Prosa geschriebene Ritterroman, welcher zwischen 1492 und 1505 in 4 Bänden im Drud erschien und das abentenerliche Leben und die wunderbaren Thasen des Helden schildert, ist wahrscheinlich portugiesischen Ursprungs. In Spanien wurde der Roman in 10 Büchern weiter ausgesührt und behandelte Leben und Thaten Esplandian's, des ältesten Sohnes und anderer Nachsommen des A. von Gallien. Der A. wurde im 16. Jahrh. von Spanien nach Frankreich übertragen, wo Nicolas de Herbergen die ersten 8 Bücher (1540—1548) in französischer Uebersehung heransgab und der Roman auf 24 Bücher weitergesührt wurde. Später erschienen Uebersehungen in die holländische, englische und bentsche Sprache. In unserer Zeit ist die ganze Amadistiteratur, welche über Zeit so derühmt war, in Bergessenheit gerathen. Wieland's "Rener Amadis" hat mit obigem Sagentreise nichts als den Titel gemein.

Annber, ein im Norden California's gelegeues Counts, wird im Siden vom Mokelumne-Flusse, der dasselbe vom Co. Calaveras scheidet, begrenzt. Die Thäler sind äußerst fruchtbar; das ganze Counts ist reich an Gold, auch werden Edelsteine bei Fiddletown, Bolcano und a. D. gefunden. Hautort: Jackon. Bevölkerung ungefähr 11,000. In der Präsidentenwahl von 1864 gab A. eine republikanische Majorität (für Lincoln 1467, sür McClellan 811 St.); in der von 1868 (für Grant 1110, sür Sehmour 1224 St.) eine demokratische Majorität ab.

Amaber. 1) Postborf in Chicago Co., Minnesota, am St. Croix-Flusse, 50 engl. M. nordöstl von St. Paul; mit bem Township Amabor gegen 150 E. 2) Dorf in Lander Co., Nevada, 7 M. nörblich von Austin.

Amaber City, Postdorf in Amador Co., California, am Amador Creet, 8 engl. M.

nordwestl. von Jacion; 475 E.

Amaganiett, ein Boftborf in Gaft Sampton Township, Suffolt Co., New Yort, 25

engl. Di. von Riverhead.

A majori ad minus (lat.), vom Größeren auf's Kleinere und umgekehrt: a minori ad majus, vom Kleineren auf's Größere, nämlich schließen. Solche Schließelgerungen find unsicher, weil die Merkmale des Einen nicht zugleich die Merkmale des Anderen unbedingt sein mussen.

Amat (ban. Amager), eine kleine ban. Insel im Sund, auf welcher eine Borstadt Ropenhagen's, Christianshaven, liegt. Die Insel ift nur 1 b. D.-M. groß und enthält 2 Kirchspiele, beren Einwohner als tuchtige Seeleute bekannt sind; hat ohne Chr. 6500 E.

Amatuja, eine zu Japan gehörige Infel, weftl. von ber Infel Rinfin gelegen.

Amal (pr. Omol), Stadt in Schweben, am Benerfee, in ber Bogtei gleichen Ramens, mit 1666 E. (1864).

Amalchium mare, ift ber lat. Name für ras Baltifche Meer (Offee).

Amalekter, edomitischer Boltsstamm, angeblich Nachkommen Amalek's, des Entels Esan's, südwestl. von Palästina, zwischen den Coomitern, der Wüsse Sinai und Aegypten, kommen jedoch schon zu Abraham's Zeiten vor und waren unversöhnliche Feinde der Israeliten. Bon Saul und David besiegt, wurden sie unter Hiskia (725 v. Chr.) unterjocht und ihr Name verschwindet seitdem aus der Geschichte. Ihre Könige führten den Titel Agag.

Amaler, ein Helben- und Herrschergeschlecht ber Ost. Gothen nach Amala, einem ihrer mythischen Könige, genannt. Aus ihnen wählten die Ofigothen ihre Fürsten. Mit dem verwondten Namen Amelungen, d. i. Altömmlinge des Amala, werden in den altdeutschen Helbensagen Theoderich der Große (Dietrich von Bern) und seine Helden bezeichnet. (Bal. R. Simrod. "Das Amelungenied". 5 Bb. des Heldenhuckes. Stuttaart 1864).

schen Heldensagen Theoderich ber Große (Dietrich von Bern) und seine Helden bezeichnet. (Egl. R. Simrod, "Das Amelungenlied", 5 Bb. des Heldenbuches, Stuttgart 1864).
Amalsi, Seestadt in Italien, Provinz Neapel, am Golf von Salerno, mit 4186 E. (1861), Schiffsahrt und Fischerei, Fabriken und Maccaronibädereien. Die Gründung der Stadt fällt in die Zeit Constantin's des Großen, um 340 n. Chr. A. blühte vom 10—12. Jahrh. als mächtige Handelsstadt. Das Seerecht von Amalsi (tadula Amalphitana) galt früher in ganz Italien. A. ist der Geburtsort des Ersinders des Compasses, Flavio Gioja,

und des befannten Dictators von Neapel, Maffaniello (Thomas Aniello).

Amalgam ist eine Berbindung von Quecksilber mit einem anderen Metall. Die Eigenschaft bes Quedfilbers, fich mit anderen Metallen vereinigen zu können, war ben Alten bereits bekannt. Schon Plinius weiß, daß durch Quedfilber metallische Gefäße zerftort werben, und daß Gold dadurch gereinigt werden kann. Geber kennt bereits im 8. Jahrh. die Amalgame von Blei, Zinn, Aupfer, Golb und Gilber. Die Bezeichnung Am algama finbet fich guerst in ben Schriften bes im 13. Jahrh. lebenben Thomas von Aquino. Sie foll aus ber Berunstaltung bes griechischen Wortes μάλαγμα (erweichender ober weicher Körper) ent-Amalgame find bei gewöhnlicher Temperatur meistens fest und trostallinisch; enthalten sie bagegen einen Ueberschuß freien Quedfilbers, so sind dieselben weich oder flussig. Auf dieser Eigenschaft beruht die Gewinnung ber edlen Mctalle (f. Amalgamation &-Einige Amalgame kommen natürlich vor, fo hauptfächlich zu Defchel-Landsberg bas in rhombischen Dobekaebern krystallistrende Silberamalgam, welches von 25-36% Silber enthält; sobann ber zu Arqueros bei Coquimbo in Chile vortommenbe Arquerit. Er bilbet bort bas michtigste Gilbererz und in ben ersten 15 Jahren ber Bearbeitung haben diese Gruben 200,000 Mark Silber geliefert. Der Arquerit sieht dem gediegsnen Gilber fehr ahnlich, boch ift er weicher; findet fich in regelmäßigen Ottaebern sowohl als in berben, fornigen und bentritischen Maffen. Er enthalt 86,5% Silber und 13,5% Dued-filber. Golbamalgam in fleinen weißen brodligen Kornern von ber Große einer Erbfe wurde in Begleitung von Platin ju Columbia gefunden, neuerdings in gelblich weißen vierseitigen Prismen in Calaveras Co., California; erstere Barietät enthielt 38,80% Golb und 5% Silber, die lettere von 89,00 - 41,00% Gold. Die künstlich dargestellten Amalgame von Gold und Silber werden bei der sogen. Feuer-Bergoldung und Feuer-Bersilberung augewandt. Ginige andere Amalgame finden mehr ober weniger ausgebehnte Berwendung. Für Reibkissen der Clektrifirmaschinen wird ein reines Bink-Amalgam ober Bink-Zinn-Amalgam benutt; bas fogen. Musiv- ober Muschel-Silber, sowie der gewöhnliche Spiegelbeleg sind Binn-Amalgame. Binn- und Cadmium-Amalgam wird mitunter zur Aussüllung bobler

Bahne verwandt; zum selben Zweit bient ein eigenthümliches Aupfer-Amalgam, aus etwa 70 Theilen Quedfilber und 30 Theilen Aupfer bestehend, welches die Sigenschaft hat, beim Austen zu erweichen, während, in Rube gelassen, es nach einigen Stunden wieder hart wird.

Amalgamation nennt man die Bereinigung bes Quedfilbers mit anderen Metallen. Amalgamationsprozeß ist das Berfahren, durch Berbindung der edlen Metalle (Gold und Silber) mit Quedfilber, Diefe aus ihren Erzen zu gewinnen. Der Amalgamationsprozeß für Gold war icon Plinius befannt; Die erfte Erwähnung beffelben für gold- und filberhaltige Erze findet fich in der "Pirotechnia" von Biringuccio (1540). Am frühesten wandte man diesen Prozes zur Ausbringung des Silbers in Mexito an und zwar durch Bartholomans son Medina versuchsweise 1557, und im Großen 1566; in 1574 murbe bas neue Berfahren in Bern eingeführt, aber erft mehr als 200 Jahre fpater in Curopa. Die erften Bersuche damit wurden 1780—1785 burch ben Bergrath von Born zu Schemnit in Ungarn Die verschiedenen Erze verlangen bie verschiedenartigsten Manipulationen. - Die Ausbringung bes Golbes turch Amalgamation ift in ber Regel febr einfach. Die meisten Golderze besiehen aus metallischem Gold mit Duarz over Schiefer; häufig findet sich jedoch auch Gold fein eingesprengt in verschiedenen Schwefelverbindungen und in Berbindung mit Tellur. Die reinen quarzigen ober ichieferigen Erze ober folche, welche nur opptirte Mineralien enthalten, brauchen nur in höchft fein gertheiltem Buftanbe mit Quedfilber und Baffer zerrieben zu werben, um ihr Gold in Amalgam zu verwandeln; geschweselte Erze u. mussen erft einer Roftung unterworfen werben, um bas fein eingeschloffene Gold frei zu machen. Bur Amalgamation des Goldes werden in Europa fogen. Tiroler ober Salzburger Mühlen angewandt, in benen das fein gertheilte Erz über Quedfilber floß, bis es entgoldet mar. In Amerita wandte man fogen. Chilefifche Mühlen, sowie arrastras an, in benen bas Erz mit Duedfilber zusammengemablen wurde. In neuerer Zeit gebraucht man in California mit amalgamirten Aupferplatten versebene Bochwerte, in benen bas Erz mit Duedfilber zerstampft wich und fich bas gebilbete Amalgam größtentheils am amalgamirten Aupferblech aufammelt; bas auf diese Beise theilweise entgoldete Erz wird bann in eifernen Pfannen nach weiter mit Quedfilber zusammengerieben und vollständig entgolbet. Wenn kein freies Gold mehr vorhanden ift, wird ber feine Ergbrei abgeschlämmt, bas Amalgam und überschüffige Duecksilber gesammelt, in Beuteln ausgepreßt und bas zurückleibende Amalgam turch Destillation zerlegt, wobei bas nicht flüchtige Gold als gelbe ober gelligraue schwammige Masse gurudbleibt, Die entweber in Diefem Bustanbe an Die Minge abgeliefert, ober erft in Tiegeln umgeschmolzen und zu Barren ausgegoffen wird.

Bei weitem complicirter und mit mehr Schwierigkeiten verbunden ist die S i I ber am a Igamation; — ungählige Methoden sind empsohlen worden, von welchen jedoch nur sehr wenige ihrem Zwede entsprachen. Die einsachste Urt ber Silberamalgamation wurde erst vor wenigen Jahren in California und Nevada eingeführt. Die Erze, welche jedoch frei von Blei-Antimon und Arfenit-Berbindungen sein muffen und das Gilber entweder in metallischem Zustande, oder als Chlor- oder Schwefelfilber enthalten, werden in eisernen Pfannen, entweder ohne weiteren Zusat, mitunter bei Zusat von etwas Salz und Schweselsäure mit Duecksilber zusammen gerieben. Nach 3 ober 4 Stunden ist das Silber durch das vorhandene Eisen reducirt und hat sich mit dem Quecksilber zu Amalgam vereinigt, welches von dem seingemahlenen Erzichlamm und überschuffigen Quedfilber auf die gewöhnliche Beife getrennt Die meisten Gilbererze enthalten Schwefel-Antimon und Schwefelarsenit in Berbindung mit Schwefelsilber. Solche Erze muffen erst burch einen Röstprozeß mit Kochsalz zur Amalgamation vorbereitet werden. Rur burch Berbindung einer chlorirenden Röstung mit Amalgamation konnen alle Arten von Silbererzen zu Gute gemacht werben. Der Zweck ber Röftung mit Rochfalz ift: Die Schwefelverbindungen zuerst bei einer niederen Glilbbine in schweselsaure Salze umzuwandeln, durch beren Zersetzung bei einer höheren Temperatur bas Kochfalz zerlegt wird, bessen Chlor sich sobann mit bem Gilber und ben anderen Metallen vereinigt. Die gerösteten Erze, welche alles Silber entweber als Chlorfilber, schwefelfaures Silber ober metallisches Silber enthalten milfien, werden in California und Revada meistens in eisernen Pfannen mit Duccksilber zusammengerieben und baburch amalgamirt, wobei bas Eisen ber Bfanne bie Redultion ber Gilberberbindungen bewertstelligt. In Freiberg (und von borther nach vielen Orten Amerita's importirt) werten die geröfteten Erze, nachbem bieselben in feines Pulver verwandelt find, mehrere Stunden lang in, fich um ihre Achfe brebenden Faffern, mit Gifen und Baffer in beständiger Umbrehung gehalten; bann wird Quedfilber jugegeben, um bas burch bas Eifen reducirte Gilber aufzunchmen. Gine eigenthumliche Art ber Amalgamation ift die fogenannte Ameritanische ober Meritanische, auch Saufen- ober Batio-Almagamation. An Orten, wo Mangel an Golz und Waffer ift, wo die Erze die richtige Mifchung

haben, bas Alima gaustig und ber Arbeitslohn billig ift, läßt fich biefer Prozest burch feinen befferen erfeten. Done Zweifel ift bas meifte jest im handel befindliche Gilber burch ben Gold-Crze und filberhaltige Bleierze tommen nicht mittelft Patio-Prozeß extrahirt worden. biesce Prozesses ausgebentet werben. Silberhaltige Blende und Eisenties mulfen vorher tuchtig geröftet werben; ebenfo fart antimon- und tupferhaltige Gilbererze. Die fehr fein gemahlenen Erze werben auf einem festen, mit großen Steinplatten belegten Boben in haufen von 30-60 Tonnen ausgebreitet, mit Baffer zu einer teigartigen Confiftenz angemengt, fobann 2-4 Proc. Rodfals hingungegeben und nach etwa zwei Tagen mit Pferben ober-Manleseln tlichtig burchgeknetet, bis die Masse ganz gleichartig ift. Es wird hierauf je nach ber Qualität ber Erze I Proc. ober mehr Magistral zugegeben und gleichmäßig durch bie Masse vertheilt (Magistral wird durch schwaches Rösten von Aupserties bereitet und enthält als wirksamen Bestandtheil 10-20 Proc. schwefelfaures Rupfer). hierauf wird etwa die Balfte bes zur Ertraction erforderlichen Onedfilbers (6 Bfo. Duedfilber auf 1 Pfb. Gilber), baturch hinzugefügt, tag man es turch Canvag brückt, wodurch es fo viel als möglich gleichförmig über ben ganzen haufen zertheilt wird, und bann burch Maulefel eingetreten. Nach einigen Tagen, wenn das zugefügte Quedfilber in trodenes Amalgam übergeführt ift, wird wieberum die Balfte des noch nöthigen Quedfilbers, wie vorher, durch Maulcfel eingetreten, und wenn nach einigen Tagen fich wieber trodenes Amalgam vorfindet, wird ber Rest bes Quedfilbers wie vorher in der Masse zertheilt. Rach einigen Tagen ist der Prozest keendigt, die Masse wird mit Wasser verblinnt und die entsilberten Erztheile werden vom Amalgam abge-Das erhaltene Amalgam wird in einen Bentel von Canvag geschüttet und ausgepreßt, bas in dem festen Amalgam Lefindliche Quedfilber bann in einer Retorte abdestillirt. Die Theorie dieses Berfahrens ist folgende: das Rochsalz und schwefelsaure Aupfer des Magiftrale zerfeten fich gegenfeitig ju fewefelfaurem Ratron und Chlorlupfer. Das Silker verwandelt fich bei Gegenwart von Chloriupfer in Chlorfilber und Halbchloriupfer. Halkchlortupfer loft fich in ber Rochfalzlöfung auf und zerfest bas Schwefelfilber, wabei Galkschwefelfupfer und Chlorfilber gebildet werben. Das gebildete Chlorfilber zerfest fich mit tem Quedfilber in halbchlorquedfilber und metallifches Gilber, welches lettere vom leberfong bes Quedfilbers aufgenommen wird.

Amalia, Anna, Herzogin von Sach fen - Weimar, Tochter tes Herzogs Karl von Braunschweig-Wolfenbuttel, wurde am 24. Oft. 1739 geboren und vermählte sich am 16. Juli 1756 mit Herzog Ernst August von S.-Weimar. Da vieser bereits 2 Jahre darauf starb, trat sie als Bormünderin ihres taum einjährigen Sohnes, des späteren Großherzogs Karl August, die Regierung an, welche sie 1775 in bessen habe legte. Sie war eine der ausgezeichnetsten Franen ihrer Zeit und erward sich um das weimarische Land, welches durch den ziährigen Krieg sehr gelitten hatte, durch Hehung des Adertanes und der Gewerbe, wie durch hebung des Boltsschulwesens große Berdienste. Ihre Restdenz in Weimar, wie ihre Lussichsschuldssser und Ettersburg, waren der Sammelplat der ausgezeichnetsten Männer und Franen ihrer Zeit. Sie starb am 10. April 1807, aus Gram über Deutschland's Schmach

und Erniebrigung.

Amalie, Marie, Gemahlin des Königs Louis Philipp von Frantreich, geb. am 26. April 1782, war eine Tochter Ferdinand's I., Königs beider Sicilien; vermählte sich 1809 zu Palermo mit dem in der Berbannung lebenden Herzog von Orleans, welcher im Jahre 1830 als Louis Philipp den Thron von Frantreich bestieg. Sie sloh nach dem Ausbruch der Februarrevolution 1848 mit ihrem Gemahl nach England und starb auf dem Schlose Claremont am 24.

Mär: 1866.

Amalie, Marie Friederike Anguste, herzogin von Sach sen, alteste Schwester bes regierenden Königs von Sachsen, bekannt als dramatische Schriftstellerin, wurde am 10. Aug. 1794 zu Orcsben geboren. Sie erhielt eine sorgfältige Erziehung, machte bedeutende Reisen und begann 1829 ihre schriftstellerische Thätigkeit mit dem Schauspiel: "Der Krönungstag." Ihre Oramen, welche überall mit Beisall ausgenommen wurden, behandeln Stosse aus dem bürgerlichen Leben, sind einsach, aber sinnig in Anlage und Ersindung und stellen meistens den Sieg einer natürlichen, unverbildeten Individualität über weltmäunische Abgeschliffenheit und aristortatischen Hochmuth dar. Gesammelt erschienen ihre Tramen in den "Originalbeiträgen zur deutschen Schaubsthe," (6 Bee., Bresden 1837—42).

Amalispolis, Stadt in Griechenland, wurde in neuerer Beit am Golf von Bolo angelegt

und zu Chren der Königin Amalie A. genannt; 1000 E.

Amaltes ober Amaltheus. 1) Geronimo, geb. 1506 zu Oberge, war ein ausgezeicheneter Arzt und vorzilglicher Dichter lateinischer Spigramme. Seine Dichtungen wurden mit benen seiner Brilber Cornelio und Giambattifta von Aleander (Benedig 1627;

Amfterdam 1689 und 1718) herausgegeben. 2) Pomponio, berahmter Maler aus ber

Benetianischen Schule, geb. 1505, ftarb 1588. Amalthen beigt in ber griech Methologie nach Ginigen bie Ziege, welche ben auf ber Insel Areta in einer Sohle verstedten fleinen Jupiter fangte und jum Dant bafur unter bie Sterne verfest wurde. Nach Anderen ist A. eine Romphe, Tochter des Melisseus, welche den Jupiter mit Ziegenmilch und Honig aufzog. Als einst die Ziege ein Horn verlor, gab Inpiter baffelbe ben Sochtern bes Meliffens mit bem Berfprechen, fie wurden fiets alle ihre Bedurfniffe in demfelben finden. Darans entwidelte fich die Mythe vom horn bes Ueberfluffes, (Cornu copiae, Fillhorn), welches auf vielen Bildwerken ber Alten bei ben helfenben Got-Der Rame Am althe a's horn wurde im Alterthum auch als Buchertern erscheint. titel für Schriften verschiedenen Inhaltes gebraucht; auch nannten bie rem. Schriftsteller Cicero und Atticus ihre Bucherfammlungen Amalthe um. Den Ramen "Amalthea" gab in neuerer Zeit ber Archaologe Böttiger seiner Zeitschrift für Alterthumblunde (Leipzig 1822 - 25).

Amambahi. 1) Eine 200 M. lange Gebirgskette in Silvamerika, welche die Wasserscheibe zwischen den Flussen Barana und Baraguan bildet. 2) Ein Nebenfluß des Parana in

Sübamerita, gegen 100 engl. Dt. lang.

Aman, Johann, geb. 1765 zu St. Blasten im Schwarzwalbe, finbirte zu Wien und Rom Bauwissenschaften und ward 1812 erster Hofarchitekt zu Wien. Seine Bauten trugen viel zur Berschönerung ber Stadt bei; auch gab er bem Lufichloß Schönbrunn (1817—19) feine jetige Gestalt; er farb in Wien am 28. Rov. 1834.

Amana, Township in Jowa Co., Jowa, am Jowa Flusse, 1189 E. (1867).

Amana, 1) Flug in S. Amerika, Republik Benezuela, Brov. Cumana, ergießt fich nach einem Laufe von 140 engl. M. in ben Golf von Paria. 2) See in Brafilien, burch eine gabelförmige Spaltung bes Tijuaca gebilbet, gegen 20 M. lang und 5 M. breit, liegt unter 20 35' fühlicher Br. und 640 38' wefil. Lange. In ber Rabe ein Dorf gleichen Namens.

A manco (ital. zur Linken), im Hanbelswefen: 1) ber Abgang an Gelb ober Baare, was an Gelb ober Baare fehlt; 2) ber Borfchuf, welchen ber Kaufmann bem Correspondenten leiftet.

**Amand, (Saint**s), f. Saint-Amand.

Amanda. 1) Township in Allen Co., Dhio, 90 M. nordwestl. von Columbus, 1178 E. 2) Township in Bancod Co., Ohio, 10 M. subofil. von Finley, 1470 E. 3) Township in Fairfield Co., Dhio. 4) Township in Allen Co., Dhio, wird vom Big Auglaize Finsie durchströmt, liegt 10-M. slidwestl. von Lima; 1178 E. 5) Dorf in Butler Co., Ohio, Lemon Township, am Miami Canal, 12 Dt. norboftlich von Samilton. 6) Boftborf in Amanda Township, Fairsteld Co., Obio, an der Straße zwischen Madsville und Zanesville, 8 M. fadwefil, von Lancaster, bem Sanptorte bes County und 130 M. von Ciucinnati; 1700 E.

Amanbus, ber Beilige; ber "Apostel" ber Belgier, wurde 649 Bifcof von Mastricht, ftarb

Gein Gebachtniftag ift ber 6. Febr. 675 im Aloster Elnon.

Amantea, Stadt in Italien, Proving Calabria Citra, am Meere; 4077 C.

Amannenfis. 1) War bei ben Romern ber Raijerzeit ein Stlave mit wissenschaftlicher Bildung, der als Gehülfe bei wiffenschaftlichen Arbeiten, zum Borlefen und Abschreiben gebraucht wurde. 2) Jest an boberen Schuten und Universitäten bisweilen ter Rame filr folde Studirende, welche Professoren bei Ausarbeitung ihrer wissenschaftlichen Werke an bie haub geben. 3) Jüngere Merzte ober Abvotaten, welche altere Merzte ober Abvotaten in ihrer Thötigkeit unterfluten und auf diefe Beise praktifche Studien machen wollen.

Amanus, ein nordwestlicher Zweig bes Taurusgebirges in Aleinafien, vom Mittelmeere bis an den Euphrat, die Grenzen zwischen Sprien und Cilicien bildent, heißt jett Almahier sind die Amanischen Thore (Amanica, Amanides pylae eder Amani montis portae) ein östlich von Issus gelegener Bag. Durch ibn jog bas Perferheer unter Darius

Cobomannus ans Sprien nach Cilicien.

Amara, f. Vittere Mittel.

Amarant (b. b. unverweltlich), Pflanzengattung ber Familie ber Amarantaceen. Ginjab. rige Kränter mit zu Anäueln vereinigten und in einer Aehre ober einem Ropfe fiehenden fehr fleinen Blüthen. Die Deckblatter behalten and nach bem Absterben ber Pflanze lange ihre frifche Farbe. A. caudatus (Fuchsich mang) aus Afien, mit langen, rothen, überhangenden Bluthenfowerfen. A. tricolor (Taufendicon) and Offindien, mit buntgefarbten Blattern, die je nach ihrem Alter die Farbe anbern. In ben Bernet, find 8 Arten bekannt; die gewöhnlichste ist A. albus auf Wegen und bei Städten mit grünen, nur selten etwas röthlichen Blüthen; serner A. spinosus (Dyrn-Amarant) in Bennspivania, Ohio und südlich, mit ein Paar Dornen auf den länglich ovalen, dunkelgrünen Blättern. — Amarant farbe ist ein dunkles, in's Biolette spielendes Noth. — Amarant holz (Lustholz, Biolette holz, Purpurrothes, schweres Holz von feinem, etwas porösem Gestlage.

Amarantaceen (Amarantaceae), Fuch & sow anz gewächse, nach Endlicher Pstanzenfamilie aus der Classe der Oleraceen, wesentlich in den Tropen vorkommende, frantartige Pstanzen mit 3- 5theiliger, in der Knospenlage dachiger, menst ranschender Blüthenhälle,3-5 unterweibigen Staubgefäßen, einsächerigem Fruchtknoten, einem Griffel, einer oder mehreren Narben und Schlanchschlichten. Der walzige Keimling umgibt gekrämmt ein mehlreiches Zellgewebe. Wegen ihres ansgezeichneten Geruchs werden mehrere Arten der A. als Zierpstanzen cultivirt, so in den Ber. Staaten die Arten: Cock's-Comb, Globe-Amaranth, Prince's-Feather und Love-lies-bleeding.

Amarante, Stadt mit 4000 E. in der portug. Prov. Minho, am Tamega, einem Rebenflusse bes Duero, nordöstl. von Oporto; eine sehr alte Stadt mit schöner Brücke über den Tamega, welche während des Feldzuges im Jahre 1809 wiederholt der Schauplat von Gesech-

Amarantenorden. 1) Ein Orden, welcher von der Königin Christine von Schweben im Jahre 1653 gestistet wurde, nach 3 Jahren aber (1656), als die Königin zum Katholizismus übertrat, bereits wieder einging. Mitglieder des Ordens waren 15 Ritter und 15 Tamen, welche das Gelöhniß ablegen mußten, underehelicht zu kleiben und. wenn bereits verheirathet, keine zweite Che eingehen zu wollen. Ein goldener Lorbeerfranz mit zwei verschlungenen A, welcher an einem klauen Bande getragen wurde, war das Ordenszeichen. Auf dem Bande stand die Devisse: "Dolce nella memoria", d. i. Säß in der Erinnerung. 2) Name eines manrerischen Ordens, der noch jeht in Schweden besteht und die Beranstaltung von geselligen Bergnügungen bezweckt. Derfelbe führt als Ordenszeichen einen goldenen Stern, der an dunkelrothem Bande mit grünen Rändern getragen wird

Amarantfarte, fcones bunfles Roth, in's Biolette fpielenb.

Amarapura, auch Ammerapura, befestigte Stadt in Hinterindien, ehemals Hauptstadt bes Reiches Birma, am Frawaddi, 6 engl. M. nordostl. von Aba. Im Jahre 1800 wurde ihre Bevölkerung auf 175,000 Seelen geschätzt, seit 1819 aber, in welchem Jahre Ava zur Hauptstadt erhoben wurde, hat dieselbe bedeutend abgenommen. Schöne breite Strassen; die meisten Häuser ber Stadt sind aus Bambus erbaut; nahebei der Tempel mit der bronzenen Colossassiatue des Butdha, welche bei der Eroberung von Aracan im Jahre 1784 erbeutet und nach Birma gebracht wurde. Jeht 90,000 E.

Amarelle. 1) A., auch Amarelltraut genannt, Gentiana Amarella, Pflanzengatung aus ber Familie ber Enzianen (Gentianene), eine burch lanzettliche, am Nande scharfe Blätter und burch 4—5spaltige, weißliche, am Saume violette Plumenkronen auszezeichnete bittere, krautartige Pflanze, die ihres Bittergehaltes wegen mehrkache Berwendung sindet, wie z. B. in Schweden beim Bierbrauen statt des Hopfens. 2) A., auch Ammer oder Amarellkirsche genannt, eine Sauerkischenart, mit suffanerlichem oder sauerm Geschmack und nicht färbendem Safte, beren Bäume danne, hängende Aeste und die den Sauerkischen eigensthümlichen kleinen Blätter tragen.

Amarozza (ital.), Bitterleit, Gram; baber ber Musikausbrud: con. a. zur Andentung, daß

ein Musikstud mit bem Ausbrude tiefen Schmerzes vorzutragen fei.

Amargura, eine zur Gruppe der Freundschafte-Inseln im fühl. Stillen Meere gehörige Insel

mit thätigem Gultan; unter 170 58' fubl. Br. und 1740 16' weftl. Lange gelegen.

Amari, Michele, ital. Staatsmann und Geschichtsschreiber, geb. am 7. Ins 1806 in Balermo auf der Insel Scicilien, erhielt seine erste Ausbildung von dem, den revolutionären Ideen des Jahres 1789 huldigenden Brof. Dominico Scina. Er machte sich im Jahre 1837 durch umsichtige Wastregeln gegen die damals wüthende Cholera verdient, wurde kurz darauf Beamter im Justizministerium in Reapel, schried während dieser Zeit sein derühmtes Werk "La guerra del Vespro Siciliano" (Schilderung des "Die Sicilische Besper" (f. d.) genannten Blutdabs 2 Bde., Balermo 1842; 6. Aust., Florenz 1859; deutsch von Schröder, Woer sich ausscheim 1851), mußte aber infolge dessen silden; wandte sich nach Frankreich, wo er sich ausschlichssich seinen geschichtlichen Studien widmete. Er schried das habelbst: "Storia dei Musulmanni di Sicilia" (Geschichte der Muselmänner auf Sicilien, Florenz 1853), "Description de Palerme" (Beschreibung Palermo's) und "Voyage en Sicilie" (Reise aut Sicilien), verschiedene Artisel für das "Journal Asiatique" (Band 5—7, Paris 1845—1847)

Er kehrte 1859 nach Sicilien zurud, wurde unter Garibalbi's Dictatur Minister bes 2 uswärtigen, nach Grandung bes Königreichs Italien Senator und im März 1863 Un-'terrichtsminister, welch' letteres Amt er jedoch gegen Ende des Jahres 1864 an Natoli abtrat. A. veröffentlichte außer ben genannten Merten: "Biblioteca Arabo-Sicula" (3 Abth., Paris · 1856—1858) nub "I diplomi arabi (von 1150—1509) del R. archivo Fiorentino" (mit Uebersetung, Florenz 1863).

Amaribs, ober Mana, Flug in franz. Gniana, welcher unter 3° 35' nordl. Br. ent-fpringt und nach einem Laufe von 146 engl. M. in ben Litantischen Ocean mundet.

Amarillas (fpr. Amaritjas), Marquis de las, f. Ahumada, Don Pedro Giron, Bergog bon M.

Amarkantak, Gebirgszug im Rorben Dekan's, Wasserscheibe zwischen Nerbubba und Ma-

banabi.

Amaryllideen, Rarciffengewächse, meist Zwiebelgewächse mit einfachen parallelnervigen Blattern, nadtem Schafte, fcon gefärbtem, vor bem Aufbluben in Bluthenfcheiden eingeschlossen, 6theiligem Berigon und 3fächeriger, meist vielsamiger Kapsel. Diese Familie kommt in ber heißen Bone in vielen schinen Formen bor und unterscheibet fich von ber ihr nahe verwandten Familie der Liliaceen durch den unterständigen (unterhalb der Blumenblätter stehenden) Fruchtknoten. - Manche berfelben find scharfe Giftpflanzen, viele aber werben ihrer iconen Blitthen wegen als Zierpffanzen enltivirt. Bon letteren find zu erwähnen: Narcissus posticus, Stern- oder Studentenblume (nach Ovid wurde Narcissus in diese Blume verwanbelt); Narcissus Jonquilla, Jonquille, wie die vorige aus S.-Europa; Narcissus Pseudo-Narcissus, gelbe Narcisse, beren Zwiebel Brechen erregt; Galanthus nivalis, Schneeglodden (Snow-arop); Leucójum vernum, Frühlingeknotenblume (Snowflake). In Nord-Amerika wild wachsende Gattungen sind: Amaryllis Atamasco in den südl. Staaten; Pancratium rotatum; Agave Virginica (False Aloe); Hypoxys erecta (Star-grass), Ileiu, mit gelber Bluthe, allenthalben in amerikanischen Walbern.

Amafia, Amafich ober Amafihah, Stadt in ber afiat. Türkei, am Peshil-Irmak (bem alten Iris), 23 b. M. nordwestl. von Siwas und 15. d. M. südwestl. von Samsun; nahezu 4000 hänser, in welchen 20—25,000 E. wolmen; an beiben Ufern bes Flusses, welder von einer schönen Brade überspannt ist, zwischen steilen Felsen erkaut; flarke Citadelle, Scholme Moschecu, zahlreiche Bazars und beteutenter Seibenhandel und Salzerport; nahebei bie von Strako, dessen Baterstadt A. war, beschriebenen Grahmäler der Könige von Pontus.

Amasis ober Amosis (aus bem ägppt. Aah-mas, ber jurge Mond), unter bem Titel A. II. agppt. König von 570—566 v. Chr., Bundesgenosse und Freund ber Griechen, unterwarf sich Chpern, nachbem er mit Polykrates von Samos in ein Bündnift getreten war.

Amajonia, Filanzengattung aus der Familie der Verdenaceae-Aegiphileae, nach dem amerik. Reisenden Thomas Amason benannt. Arten: A. erecta, ein krautartiges Gewächs mit gelben Blumen aus Surinam, und A. punicea, Stranch mit hochrothen Blumen aus Trinkab.

Amasry, Amaferah ober Amastra, befestigter Seehafen in ber asick. Elirkei, am Schwarzen Meere auf einer felfigen Balbinfel gelegen, 14. b. D. norboftl. von Eregli; im Often ber Stadt eine ziemlich geraumige Bai; 4000 G. In und bei A. befinden fich die Trummer der alten Stadt Amastris (einst Schamos), nach der Gemahlin des Thrannen Dionys von Heraklea benannt.

Amaffette, ber aus Holz ober Horn gefertigte Farbenspatel, ben bie Maler beim Zusam-. menschieben ter Delfarben auf ber Palette ober bem Reibesteine benuten.

Amathus ober Amathunt (alte Geogr.), chemals Stadt auf der Infel Cyprus, auf der fildt. Seite berfelben; nach bem bafelbst errichteten Tempel ber Benns murbe biefe felbst Amathufia genannt, wie noch jett jeder ber sinnlichen Liebe geweihter Ort A. beißt.

Amati, Name einer berthmten ital. Ceigenmacherfamilie in Cremona: 1) Anbrea A., um die zweite halfte des 16. Jahrh., der erfte gute Geigenmacher. 2) Antonio und Geronimo A., zwei Brüder, welche zu Ende bes 16. und zu Anfang bes 17. Sahrh. lebten und die unter dem Namen "Cremonefer Beigen" berühmten Instrumente fertigten (1590-1620). 3) Riccolo A., gleichfalls Beigenmacher, ber es jedoch nicht ver-Rand, ben Ruf feiner Familie aufrecht zu erhalten. Mechte Cremonefer Beigen find jest nur noch felten.

Amati, Carlo, ital. Architett und Schriftsteller, geb. am 19. Juni 1776 in Monga, Professor ber Architettur an ber Mailander Atademie, gest. am 23. Mai 1852 in Mailand. Seine bebentenbften Berke find; ein Theil ter Fa abe bes Mailanber Toms, fowie bie Rirche San-Carlo Borromeo in Mailand. Er schrieb mehrere Abhandlungen Aber Architel-

tur, wie 3. B. "Antichità di Milano" (bie Alterthumer Mailand's, 1822).

Amatitlan ober Amatitan. 1) Tiefer, von 2-3(100 f. holen Bergen umgebener See im centralameritan. Staate Guatemala, 9 engl. M. lang, 3 M. breit und 18 M. von ber Stadt Guatemala entfernt, beren Bewohner in ihm gu baben pflegen; fein Abflug ift ber Rluk Michatopat. 2) Stabt an diesem See, am oft. Ufer beffelben, 15 engl. D. fubl. pon ber Stadt Gnatemala, unter 14° 30' nardl. Br. und 90° 17' weftl. Lange gelegen, unregelmäßig gebaut, mit einstödigen, meist aus Lehm und Schlamm errichteten kütten, welche bon Cactusbeden umgeben find; bie Brunnen ber Stadt enthalten alle mehr ober minber falziges, bie ber Umgegend siebend beißes, aber klarcs, reines Baffer. Als früherer hauptfit ber Jefniten, welche bier und in ber Rabe ansgebehnte Buderplantagen anlegten, ift A. geschichtlich von einiger Berühmtheit; Die Ginwohner, 12,000 Seelen (1865), meift Dinigtten, find thatig und unternehmend; Pandel mit Früchten, Geibe und Salz.

Amatriei (fpr. Amatritschi), Stadt mit 2242 E. (1861) in der ital. Probing Abruggo

Ultra II., etwa 5 b. M. nördl. von Aquila; Fabrifation von Wollenstoffen.

Amains, St. Amatus, ber Beilige, Schuppatron von Douai, 669-674 Bifchof von Sion, in welch' letterem 3abre er von König Theodorich III. von Austrasien, bei welchem er verleumdet worden war, abgesett wurde; gest. 690 im Kloster zu Breul. Tag: 19. Ott. Amatwiesen, in einigen Gegenden Deutschland's Rame ber bem Bebent unterworfenen

Wiefen.

384

Amanrose, vollständige und unheilbare Blindheit, bei welcher entweder gar keine ober boch nur febr unwesentliche Beranberungen in ben ber Unterfuchung juganglichen Theilen bes Auges zu entbeden find. Gie beruht meift auf Ertrantungen von Organen an gerhalb des Anges felbst (Gehirn, Küdenmark x.), während alle die Formen von Blintheit, deren Grund in neuerer Zeit mit dem Angeuspiegel nachgewiesen werden kann, in die Classe der anatomisch genauer zu begrenzenben Krantheiten ber Methant, Aberhant zc. gehören. Geitbem ber Angenspiegel bie Möglichfeit gegeben, die inneren Theile Des Anges, besonders Die letigenannten baute, genan ju unterfinden, ift beshalb auch bas Bebiet ber "Amaurofen" wesentlich eingeschräuft. A. cerebrile, Erblindung infolge von Arankheiten des Gehirus (Entzündungen, Blutungen, Geschwülfte) zeigt fart erweiterte Bupille ohne fonft außerlich wahrnehmbare Beränderungen. Spin ale A., bedingt burch Erfrantung bes Rudenmarts, mit meift enger Pupille. Nach bedeutenden Blutverluften, mahrend ber Schwangerschaft, nach Berletungen der Schädelknochen, infolge schwerer Krantheiten (z. B. Typhus) ober bei Nierenaffectionen (Zuderharnruhr), bei übermäßigem Gebrauch von Takat ober Alcohol, in Bergiftungsfällen (Blei) ober nach langem Gebrauch mancher Arzneimittel (Chinin) finden fich ebenfalls Störungen des Schoermogens, von leichten und vorübergebenben zu den schwersten und unheilbaren, die man bis jeht noch mit dem Namen zu bezeichnen gezwungen ift.

Amaujen (vom lat. amausa), meist farbige Glassfülffe, welche Metalle enthalten.

alten Chemiker gebrauchten bas Wort A. fikr Email.

Amanfit, f. b. w. Felb [path.

Amarichi (fpr. Amariti), auch Amatuti genannt, Seehafen- und Hauptfladt ber 30nischen Jusel Santa Maura (ober Leucadia), auf der Oftfüste derfelben gelegen und von dem auf der Nordspitze der Infel gelegenen Fort Santa Maura durch eine, etwa 1/4 d. M. breite Lagune getrennt; Stadt und Citabelle 6000 E.; Safen, burch einen Damm geschützt, ift nur für kleinere Fahrzenge zugänglich; Refibenz eines griech. Erzbischofs und ehemals eines engl. Gouverneurs; gegenüber ber Stadt befinden fich die Ermmer einer Bafferleitung und epclopischer Balle, welche man für die des alten Leucas balt.

Amazia. 1) 838—811 v. Chr. Ronig, der neunte, von Juda, unterjochte die Ebomiter, wurde aber von dem Könige Joas von Ifrael besiegt und im Jahre 811 von Berschworenen bei Lachis ermorbet. 2) Falfcher Prophet und Priefter in Bethel, jur Beit bes

Rönigs Jerobeam II. von Ifrael, ber Feind bes. Bropheten Amos.

Amazirghen werben, im Gegenfatz zu ben eingewanderten Arabern, die Nachsommen ber Urbewohner Maroffo's genannt, welche besonders die nordwestl. Küste Afrika's bewohnen und vom Eultan von Maroffo unabhängig sind.

Amazon (fpr. Aemein), Dorf in Boone Co., Staat Minois (Ber. St.), etwa 15 engl.

M. von Belvidere.

Amazonas. 1) Dep. im norbl. Bern, 28,000 E., im R. bon Cruador, im Davon Loreto und im W. vom Depart. Capamarca begrenzt; zerfällt in zwei Provinzen: C hacha-. po pas und Mapnas. 2) Provinz in Brafilien, f. Alto≥Amazon'a \$\.

Amazonen (vom griech. Amazones, b. i. die Brufilofen), nach den Sagen der Alten: ein friegerisches Frauenvolt, bas in ben Gegenden am Kantasus gelebt, eine Königin als herrscherin gehabt und mit ben Mannern ber benachbarten Bölferstämme nur einmal bes Jahres, jum Zwede ber Fortpflanzung, Umgang gepflogen haben soll. Die männlichen Kinder schickten sie entweder ten Batern zurud ober tödteten sie, die weiblichen bagegen erzogen sie zu Kriegerinnen, gewöhnten sie schon frah an körperliche Anstrengungen, ließen sie unter einander kämpfen, das Pferd besteigen z. Damit die Rinder den Bogen besser handhaben konnten, wurde ihnen die rechte Brust algebrannt, von welcher Berstummelung der Name des gangen Boltes frammt. 3hre Hauptgötter waren Mars und die Taurifche Diana. In frühen Zeiten schon unternahmen fie weite Eroberungszuge in Afien, Afrika und Europa, auf welchen sie mit den berühmtesten Belden, wie Jason, Bercules, Thescus, Adilles, ausammentrafen ober tämpften, viele Stabte gerstörten, aber filr biefe verschiebene andere in Kleinafien und auf ben Jujeln bes Aegaischen Meeres grundeten. Die Dieinungen ber alten Schrift-steller find über die A. sehr verschieden, indem die Einen, wie 3. B. Strabo, die Ueberlieferungen Aber bas Leben und die Thaten ber A. ftart bezweifeln, ja geradezu in Abrede ftellen, bag jemals ein berartiges Bolt eriftirt habe, mabrend Andere, unter ihnen Curtius und Dioborus, die Traditionen über dieselben mit vollem Ernste als geschichtliche Wahrheiten betrach-Außer biefen am Rantasus aufäsigen A. gab es nach ben alten Sagen noch zwei Umazonenvölker: Die sethischen und bie afrikanischen A., von benen die Mythe mehr ober minder baffelbe erzählt. Die Thaten ber Amazonen gaben den Kunstlern ber Alten, besonders ber Griechen, Stoff an vielen Aunstwerten, von benen manche bis jur Jestzeit erhalten find und bon bem hoben Geschmad und ber großen Aunstfertigkeit griechischer Kunftler zeugen. Auch in Sadamerika sollen nach ber Sage ber Indianer A. gelebt haben, und zwar an ben Ufern bes Amazonenstromes, ber, wie früher behauptet wurde, nach ihnen benannt fein foll. verschiedensten Reisenden haben die Traditionen, die fie über das südamerikan. Amazonenvolk aus bem Munde ber Indianer vernahmen, berichtet und fie als glaubhaft bingesteutt. schen hat sie allerdings teiner berselben, La Condamine aber behanptet, daß er im Jahre 1743 in Coari einen Mann gesprochen habe, ber ihm verficherte, bag fein Großvater bie A. an ber Mundung des Cuchivara angetroffen; somit waren fie also etwa 3 Generationen vor ber Ankunft La Condamine's verschwunden. Humboldt fagt in Bezug auf diese Traditionen, daß es nicht am Cuchivara, wohl aber in verschiedenen Gegenden Amerika's A. gegeben habe, d. h. Frauen, welche fich, mube ber Eflaverei, in welcher fie von ben Diannern gehalten wurben, gleich flüchtigen Regern zusammenthaten und infolge bes Bunfches, ihre Unabhangigkeit zu bewahren, zu Kriegerinnen wurden und, vielleicht nicht so regelmäßig, wie dies bie alten Traditionen behaupten, die Befuche mannlicher Nachbarn empfingen. Dr. B. Strider behauptet in sciner Abhandlung: "Die Amazonen in Sage und Geschichte" (Berlin 1868, aufgenommen in die von R. Birchow und Fr. von Holhendorff herausgegebene "Sammlung gemeinverständlicher und wissenschaftlicher Borträge", No. 61), daß die Erinnerung an die Amagonen des Alterthums in den Entdedern und Eroberern der Neuen Welt wieder aufgelebt sei und daß dieselben infolge bessen auch von Amazonen der Neuen Welt berichteten. Mit ber fortschreitenden Renntnig ber neuentbedten Lander fei jeboch der Wohnsit tiefer neueren Amazonen immer mehr nach bem Inneren Amerika's verlegt worden, bis sie denn endlich von ben Gebrildern Schomburgt infolge von Entdedungereifen in Britifch-Quiana cue ihrem letten Schlupswinkel vertrieben worben seien. Bgl. hierzu: "The Amazons of South America" (bie Amazonen Sudamerita's, in Putnam's "Monthly Magazine" von 1855); Herrera, "General History of America"; Zarate, "The Conquest of Peru" (1555); Southen, "History of Brazil"; Caplen, "Life of Raleigh"; La Condamine, "Voyage down the Amazon"; Steiner, "leber den Amazonenmpthus in der antiten Plastit" (Leipzig 1857); Mordtmann, "Die A." (Hannover 1857); Humboldt, "Reisen in Amerika" (7 Bbe.).

Amazonenflein ist eine burch Aupferoryd spangrun gefärbte Barietat von Orthotias, welche fich im Ural an ber Osifeite bes Imensecs findet und zu Schmucksachen verarbeitet wird.

Amazonenstrom, in Bern und Brasilien, der größte und mächtigste Strom der Eroe. Seinen Namen hat er von Orellana, der ihn zuerst 1538—39 von Bern aus dis zur Mündung befahren hat, erhalten, da er ihn von den indianischen Anwohnern des unteren Stromlaufes Amassona (Boot-Zerstörer) nennen hörte und daraus auf das Vorhandensein von Amazonen in der Gegend schließen zu müssen glaubte. In seinem Oberlause in Vern heißt er Ennguragua und Marason, im Mittellause Solim vens oder Maran hav, im Unterlause Para und Amazonas. Seine ganze Länge beträgt 4400 engl. Meilen, wenn man den Apurimac, den längsten Quellssuf, rechnet; nach Lieut. Herndon jedoch ber

von der Quelle des Zuflusses huallaga an bis Bara an der Mindung rechnet, 3944 Meilen. Er entspringt in Bern unter 10° 30' fatl. Br. und 76° 40' weffl. 2., von Greenwich, etwa 100 M. NB. von Lima, auf der hochebene von Bombon in etwa 11,500 F. Meereshohe aus bem See Lauricocha. Seine zwei nächsten bebeutenben Zuflüsse, welche jeber als eigentlicher Onellsing betrachtet worden sind, der Apurimac oder Ucapali und der Huallaga, tommen von anderen Stellen beffelben Bebirgefnotens berab, und jener, unter 150 20' furl. Br. und 71° 15' westl. 2. entspringend, ift in ber That bei Beitem ber langfte ber Quellfluffe. Sein Oberlauf ift 140 Dt. weit tief in ein Felsthal eingeschnitten und fast eine einzige Stromschnelle mit vielen Fallen, und liegt vorwiegend in nördl. Richtung, bis er ben 5.0 nördl. Br. erreicht hat, wo er, nunmehr in einem breiteren Thale fließend, in einer Meercebobe von 3-2000 f., fich in großen Bogen oftwarts wendet, Die öftliche Corbillere durchtricht in 13 Stromfdnellen und Engen, beren lette ben fcon 1500 g. breiten Strom zwifden fentrechten Felswänden auf 7 DR. Lange zu einer Breite von 300 F. und weniger anfammen-Schon vorher in feinem Mittellaufe stellenweis fchiffbar, wird er es nun von Rentema an, 1200' Meereshohe, für die größten Schiffe bis zu feiner Munbung an vierthalbkousend M. weit. Bu allen Jahreszeiten wasserreich, ist er mit feinen 100 schiffbaren Bu-fluffen, deren 17 auf 1000 bis 2700 M. weit schiffbar find, ber für den Wasserverkehr forterlichfte Strem ber Welt, wenn gleich biefer Berfehr noch immer hochft unbebeutend zu neunen ist, da die tropischen Wälder, in welchen dieses ganze Stromspstem, soweit es schiffbar ist, verläuft, ber Ausrobung und Cultur unbeichreibliche hinderniffe entgegenstellen. Bei Tabatinga, wo ber Strom ane bem pernanischen in's brafilianische Gebiet Abertritt (630 F. Mecresbithe), schon eine M. breit und minbestens 42 F. tief, wächst er von ba an auf 4—5 M. Breite in einer Entsernung von über 2000 M. von der Mandung, und auf 10 M. Breite und an 300 F. Ticfe 35 M. oberhalb der Mündung, welche felbst einem Meerbusen, breiter als die Oftfce, aber voll Sufwasser, gleicht. Auf diesem ganzen Unterlaufe nirgends weiter als 5 Grab (füblich) vom Aequator entfernt, nähert er fich bemfelben allmälig, und die Müntung liegt gerade unter dem Aequator. Dem ist es zuzuschreiben, daß er die Wassersluthen der tropischen Winterregen alle zu gleicher Zeit aufnehmen und fortwälzen muß, so daß sein höchster Wasserstand 40—50 F. liber ben niedrigsten steigt und bas Bett gleichwohl die Wassermasse so wenig zu fassen vermag, daß diese auf ungeheure Streden bin zu beiben Seiten austritt, sich Nebenarme im loderen Schwemmboben auswühlt und biefe mit ben Zufluffen foon weit oberbalb ihrer Mündung verbindet, eine Menge bedeutender Inseln bildend. Daffelbe thun fast alle seine Rebenströme, ba der Boden wenig Fall hat; fie verbinden sich unter einander oder mit ihren Nebenfluffen in einer Menge von Armen und bilden Infeln. Diefes Labyrinth von Fluß. armen erschwert bie Erforschung und topographische Aufnahme des Stromgebietes so febr, bag biefelbe noch lange nicht vollendet ift, nub daß 3. B. ber Purus erft vor einigen Jahren kis nahe an seine Quellen richtig auf ber Karre hat niedergelegt werden konnen. ber Ueberschwemmungszeit, welche etwa 120 Tage vom Januar an bauert, bort bie Schifffahrt gänzlich auf, theils ber furchtbaren Strömung wegen, theils weil bann bie ohnehin bunngefäete Bevöllerung fich auf die höchsten Buntte zurficzieht; felbst die Saugethiere flieben auf ferne trodene Stellen. Aber auch bei niederem Wasserstande bat die Schifffahrt ihre Schwierigiciten, theils weil die Strömung immer flart ift (bis 31 M. die Stunde), theils weil die Wirkungen ber Ebbe und Fluth stromauswärts beispiellos weit, über 400 M., reichen, wo ber Flußspiegel 450 F. liber dem Meercospiegel liegt, theils weil unglanbliche Massen von Treibholz an den Ufern und Inseln hin sich im Schlamme festseten u. in dem trüben Wasser schwer zu bemerken find. Bei niedrigem Basserstande rutschen lange Streden der lehmigen und schlammigen hohen Uferbanke, welche unterwaschen worden find, ba ber Strom auf beiden Seiten nabezu gleich tief mit ber Mitte ift, mit ihrem Baldwache in's Baffer und gefährben Borbeischiffende. Die bedeutendsten Nebenströme der rechten Seite find: Huallaga, Ucapali, Javari, Jutan, Jurua, Teffé, Coari, Burus, Mabeira, Topanos, Kingu und Tocantins; ber lettgenannte munbet foon in die Mindungsbai des Sudarmes, Bara geheißen; die ber linken Seite: San Jago, Morona, Bastaça, Tigre, Napo, Butumaho, Japura, Rio Negro (burch seinen linken Zufluß Cassiquiare mit bem Drinoco verbunden), Gnatuma und Trombetas. Durch Abzweigung bes Stromes nach bem riefigen Mabeira bin entsteht bie fast 6000 engl. D. M. große Insel Tumpinambaranas, bewohnt von dem einst so mächtigen Indianerstamme ber Tumpinambas. Unterhalb Obidos, wo der Strom auf 1 Meile eingeengt ist und die Wirkungen ber Fluth und Elbe aufhören, gewinnt berfelbe, ba die kleinen Inseln in seiner Mitte aufhören, das Ansehen eines Landsees; das eine Ufer kann von dem anderen aus nicht mehr efeben werben; er wird an 400 F. tief und erweitert fich allmälig zu einem durch die 12000 engl. D.-M. große Infel Marajo ober Joannes getheilten Busen. Bon biefer Insel reife born bie

an der Klifte nordwestwärts flutbende ftarte Meeresströmung alljährlich ansehnliche Landstrecken hinweg, indeß hinten burch Treibhol; und Schlammanhäufung ihre Ausbehnung fast um ebensoviel wächst. 40 engl. M. weit in ben Ocean hinaus macht fich bas Summaffer bes A. bemerklich, während die Meeresströmung, zumal zur Beit der Fluth, meilenbreite, dis 10 F. hohe Wellenberge, welche bonnernd herankommen, stromaufwärts wälzt, wodurch ein der Schifffahrt äußerst gefährlicher Kampf der Süß- und Salzwassermassen entsteht, Pororoca genannt, 311mal da in der Bai viele Unticfen das Ein- und Auslaufen erschweren. Der nördl. Hauptarm, Canal de Braganza do Norte genannt, bilbet zulett, burch die Infeln Caviana und Meriana getheilt, drei Mündungsarme, welche zahllose fleinere Inscin umfluthen, während der fübliche, auch Gran Bara genannt, in die Guffwafferbai Babia bad Bacas enbet. Die gange Breite der Doppelmündung beträgt an 200M. Die Thier- und Pflanzenwelt dieses ganzen steinlosen unteren Stromgebietes von mehr als zwei Millionen D.-M. ift überreich an Arten und Bablen. Die ebelsten und schönsten Balmenarten (Biçara, Indaga, Braja-nva, Tucum, Guamiova, Guaricanna u. v. a.) bilben den Hauptreichthum ber Bewohner durch Rahrungs-, Aleidungs- und Bauftoffe und Artifel für die Ausfuhr, welche fie liefern. An Aderbau, ber gang unermegliche Schate erzeugen konnte, ift noch wenig gebacht worden, weniger ber Faulheit ber Einwohner wegen — benn der arme portugiesische Arbeiter ift ein Meister im Walt-ausroden und thätig genug — als wegen der kiefmutterlichen Berkummerung dieses Gebietes burch die frafilianische Regierung; ihre alle brei bis vier Monate wechselnden Beamten und bie schlechte Colonisations-Gesetzgebung find der Fluch bes Laudes. Zwar hat fie durch Decret vom 7. Sept. 1867 ben A. ter Schifffahrt aller Bolter eröffnet und eine regelmäßige Dampffcifffahrt (i. J. 1867 fuhren auf bem Strome 17 Dampfer van der Mintung bis Purimaguas in Beru, 2450 M.) barauf eingerichtet, aber bisher nichts gethan, um weiße Aufiebler zu ermuthigen. Alle Aussuhrerzeugnisse find beshalb Rohstoffe aus bem Pflanzenreiche und Nahrungsmittel aus bem Fischreichthume bes Stromes. Der Rothfisch, Bira-rucu, außerst schmadhaft, wird bis 250 Bfb. schwer, wird mit Bogen und Pfeil erlegt und im Grogen verschifft; ebenso die Schildkröte, beren Gier als landebubliche Butter bis zu 60,000 Töpfen (je 400 Cier) ausgeführt wird, und der Lamantin oder Manati, ein feehundähnliches Bafferfaugethier. Der Export bes Amazonenthales betrug i. 3. 1866 \$3,999,965. Der Fischreichthum des A. ift beispiellos. Während das ganze Atlantische Meer von Pol zu Bol blos 800 Arten, und alle Fluffe Europa's, vom Tajo bis zur Wolga, noch nicht 150 Arten führen, fand Agaffig im A. an 2000 Arten, wovon 800 bieber unbefannte, welche meift auf einen genau abgegrenzten Berbreitungsbezirk bes Stromes beschränkt find - eine erftaunliche Thatfache, wenn man bebenkt, baß bas verschiebene Klima viel mit der Berfchiebenheit ber Arten zu thun hat, und daß ber ganze Al. blos in einem Klima und einer Art Bobenbeschaffenheit verläuft. Das Thierreich bietet, soweit bas Stromgebiet erforscht ist, blos noch in ber Bogelwelt großen Reichthum ber Arten und Anzahlen und ift bem Menschen noch fehr wenig dienstbar gemacht. Die Papageien sind unter den Bögeln in beiderlei hinficht so reich-lich vertreten, daß man um der Schönheit der Arten und Masse der Judividuen willen den A. ben Bapageienstrom zu nennen vorgeschlagen hat; und zwar sind die Arten weit weniger von benen ber Alten Welt verschieden, als es bei sonstigen Thierspecies die Regel ift. Unter ben Ranbthieren bes Stromgebietes (Jaguare, schwarze Baren, Panther, Cuguare) ist keine Artbem Menschen sonberlich furchtbar, außer bem tragen Raiman; selbst bie giftigen Schlangen find wenig bertreten und gabireich, und bie giftigen Insecten ebenfo. Der Anfiedelungsfähigfeit bes ganzen Stromgebietes fur bie weiße Raffe fiehen teine unliberwindlichen hinberniffe entgegen, ba die tropische hite burch die Walbestuhle und regelmäßige Winde anschnlich gemilbert wird, gefährliche Sumpfluft-Rrantheiten viel feltener find, als bas von ben brafilianischen Beamten verschriene Alima wahrscheinlich macht, und stagnirende Gewässer ziemlich selten vortommen. Für eine vorfichtig acelimatifirte weiße Bevölferung im Belauf von hunderten von Millionen (mahrend bas Gebiet jett noch lange keine 100,000 Einwohner gablt) bleiben hier überschwängliche Reichthumer zu beben, sobald erft die im Kaiserreiche herrschende Bodenund Beamten-Ariftofratie und die letten Spuren ber Stlaverei bescitigt find. Bis babin muffen alle handelsunternehmungen nach biefem verheifungsvollen Bebiet nutlos bleiben. Bewiß ist nur, daß das Stromgebiet des A. noch lange nicht gründlich durchforscht ist, selbst nach ben Mittheilungen, welche bie folgenben Reisenden gemacht haben: Panez Bingon (ber 1500 bie Mindung entbedte), Drellana (welcher querft ben gangen mittleren und unteren Strom hinabfuhr), Bebro Texeira (1637—1639), Condamine (1743—1744), Alexander von Humboldt (1799), Spir und Martins (1820), Maw (1829), Pöppig (1831—32), Pring Abalbert von Preußen (1842), Graf Castelnau (1846), Avé Lallemant (1858), besonders aber bie Flotten-Lieutenants ber Ber. Staaten Bernbon und Gitbon im Auftrage ihres Souvernements (1850—52), enblich Brof. Agaffig (1866—67). Der Bericht ber Expedition unter Bernben und Gibton wies nach, daß ber A. auf bem Ucapala Arme bis zu 3360 DR. bei Bochwasser, auf tem huallaga bis zu 2815 M. und auf dem hauptstrome bis San Borja, ober 3000 MR. vom Ocean ans, bei nieberem Baffer fitr Fahrzeuge von 5-6 F. Tiefgang forffbar ift. Ictod, fügte ber Bericht bingu, marben Dampfer noch weiter hinauffahren konnen, wenn auf bem A. tas in ten Ber. Staaten übliche Schifffahrtefpftem zur Geltung hernton berechnet, bag ber A. turch die Berbintung mit seinen gabllofen gebracht würbe. Rebenfluffen, jetoch unabhangig von feiner eigenthumlichen Berkindung mit tem Orineco burch bie Fluffe Caffiquiari und Regro, nicht weniger als 10,000 M. ber Scifffahrt im Inneren des Landes eröffnet. An ter Manturg des Huallaga (2830 M. von der Diantung) ift, Herndon zusolze, der A. 500 Parts breit, bei Ranta (2325 M. von der See) & M., desgleichen bei Loreto, bei der Mündung des Javari 11 M., bei ber des Japura 4–5 M., oberhalb Coari 1 D., bei Gurupa 10 DR. und oberhalb ber Trennung ter teiben Aussiliffe 35 Die Entfernung von Oropa am Ende des Huallaga-Armes bis zur Para-Müntung beträgt nach hernton 3944 DR. Ueber bie Schnelligfeit endlich und bie Tiefe bes A. gibt herndon an, baß erstere burchschnittlich 21 DR. per Stunde betrage, mabrend lettere zwischen 42 F. an ber Munbung bes huallaga und 312 F. an ber Spite bes Delta variire. Agassig ersorschte ben A. bis Tabatinga; sein Hauptaugenmert war auf bie bis babin noch rollständig unbekannte Ichthyologie bes Ricfenstromes gerichtet; er erreichte, wie bereits erwähnt, in biefer Beziehung außerordentliche Refultate. Die Regierung von Peru schiedte im Juni 1866 einen Dampfer ben Ucahali und bessen Rebenfluß Pachitea hinauf, um zu erforschen, ob bis zu ber östl. von Lima, am Jusie ber Anden von Peru, gelegenen Stadt Mairo ein bequemer Basserweg existire. Diese Expedition erfüllte jeroch ihren Zwed nicht, auch verlor bicfelbe zwei Offiziere, welche von ben Indianern getobtet wurden. Gine mehrere Monate fpater abgeschidte Expetition mar gludlicher; bie Indianer wurden bestraft und bie Schifffahrt ter Klusse Pachitca und Pozozu bis Mairo festgestellt. Bon Mairo bis Lima, etwa 400 M., soll eine Strafe gebant werben, burch welche bas Thal bes A. mit ben Kuften bes Stillen Oceans in tirette Berbindung gebracht wird. Egl. hierzu: Texeira, "Nuevo descubrimiento del Gran Rio de las Amazonas," 4 Bbe., Mabrid 1641; franz. 4 Bbe., Baris 1681; Scrnton, Exploration of the valley of the Amazon," Bashington 1853; Manny, The Amazon and the Atlantic shores of South America," Bashington 1853; S. B. Bates, "The Naturalist on the river Amazons," Louton 1864; R. Marcon, "Voyage de l'Océan Pacifique à l'Océan Atlantique à travers l'Amérique du Sud," 1867; Agrifia, "A Journey in Brazil," 1868.

Amazonia nannten die Scographen des 17. und 18. Jahrh. einen unerforschten Theil im Centrum des Amazonengehietes Sudamerika's, welcher von triegerischen Frauen, den Amazonen (f. d.) Sudamerika's, bewohnt sein sollte. Reuere Forschungen haben ergeben, daß, sollte wirklich eine derartige Bollterschaft bestanden haben, dieselbe jedensalls tein bestimmt begrenztes Gebiet bewohnte, weshalb der Rame A. von den Karten gestrichen worden ist.

Amba (athiop.), firil auffleigenbe, hohe Felfen, beren Gipfel tafelformig find.

Ambacht (altbeutich), Santwert, Dienft, Amt; baber Ambacht blebn, f. v. w. Amtslehn, b. h. ein in einem (bef. Sof-) Amte bestehenbes Lebn; tie also Belchnten hießen Ambachtstente und bie anf bem Lehn beruhenben Rechte Ambachtstente.

Ambalaga, Statt mit 4000 E. auf ber im Malaiifchen Archipel gelegenen Infel Da-

bura.

Ambalema, Stadt mit 9700 E., in ben Ber. Staaten von Colombia, am Magbalena, etwa 50 engl. M. weftl. von Logeta, zwischen Honda und Reyva gelegen; bekannt wegen bes in ber Rabe gekanten Tabaks, bes sogen. Am balem a Tabaks.

Amba Ras, Rame eines über 13,000 par. F. hohen Berges in Abpffinien, jum Gebirge

ron Semi n gehörig.

Ambarballen, Heft der alten rom. Landlente, das durch eine Prozession unter Geleten und Gesängen um die Felder geseicht und an welchem Ceres und andere ländliche Gottheiten um Schut der Felder und des Biehes angeslicht wurden. Die Prozession wurde von den segen. fratres arvales (Arvalische Brüder, Flurpriester) angesührt, die auch die Gesänge anzusimmen, resp. dorzussingen hatten. Im Jahre 1777 wurde in Rom eine Marmortasel ansgezauben, auf welcher ein Lied der Arvalischen Brüder ausgezeichnet steht.

Ambassader, (br. Angkassader), engl. Ambassader, spr. Acmbissader, vom franz. Ambassade, spr. Angkassade, b. i. Botschaft, Gesandschaft, Botschafter, Gesandter (f. d.) erster Classe, da er die Person des ihn senden Kürsten vertritt. Der A. genieset manche Chrendorzüge vor den Abrigen Gesandten und sein Recht, dan dem Fürsten, bei welchem er gecrebitint

ift, Andienz zu verlangen, kann von politischer Bedeutung werben. Das engl. Ambassador wird häufig auch für gewöhnliche Botschafter gebraucht.

Ambatifi, eine ber Fidschi-Inseln im fubl. Stillen De e, unter 17° 47' fübl. Br. und 179° 10' westlicher Lange; ber bochste Bunkt ber Insel ift 750 F. über bem Meeresspiegel;

500 E.

iic: 7 L

in ir

c:f-

T ===

٠. :

ļ-::

17.

....

: : ---

Ambats ober Hambats. 1) A sien to b'A., Stadt in der südamerik. Acpublik Ecuador, etwa 100 engl. M. süddssille von Quito, nahe dem Fuß des Chimborazo, 13,000 E.; 1698 durch einen Ansbruch des Cotopari zerstört, wurde aber bald wieder aufgebant und blithte mehr als je zuvor; lebhafter Handel mit Getreide, Zuder und Cochenille. 2) Ein mit Schnee bededter Gipfel der Anden in Südamerika, unmittelbar nördl. von Arcquipa.

Ambe (vom lat.), Berbindung ber Dinge ju je zwei und zwei; daber in ber Combinations.

rechnung: Berbindung zweier Größen; beim Lottofpiel: ein Doppeltreffer.

Ambelatia (turt. Embelet), Stadt in der europ. Turtei, am westl. Abhang des Offa, etwa 3 d. M. RAO. von Larissa (Jenischeher), 4000 griech. E., bekannt wegen seines Baumwollenbanes und seines lebhaften Handels mit Robgarn.

Amber, im Mittelalter Name des bapr. Flusses Ammer (f. b.).

Amber (Ambra), entweder grauer Ambra (A. grisea, Ambergris, Ambarum) ober gelber Amber (A. flavea, Berustein, s. b.). Der graue (ambrosische) Amber ist eine wachsähnliche Substanz, die besonders auf süblichen Meeren schwimmt oder an's User gespült, dort gesunden und auch im Darmaanale transer Pottsische angetrossen wird, daher wohl eine transfaste Ausscheidung dieser Thiere; besteht aus Ambersett und einer balsamischen Materie, ist fast geschmackos, hat aber einen lieblichen, benzo artigen Geruch. Weil selten, ist er theuer und ein oft versälscher Artisel. Er tommt dem Moschus in seinen Wirtungen nahe und wurde früher höher als jetzt von Aerzten angeschlagen. Aeußerlich wird er wegen seines angenehmen Geruchs und innerlich als belebendes, aufregendes Mittel angewendet. Ambratugeln verbrennen orientalische Böller auf dem Tabak ihrer brennenden Pseisen wegen des Wohlgeruchs und der Erregung des Sensoriums.

Anber (fpr. Chmbe), Bostborf in Otisco Township, Ononbaga Co., Staat New York

(Ber. St.), nahe dem Otisto-See, etwa 14 engl. M. SSD. von Spracuse.

Amberg, Bilhelm, namhafter Genremaler, gel. 1822 in Berlin, studirte unter Karl Begas und später (1845) in Baris unter Lon Cognict, bereiste bis 1847 Italien, widmete sich nach seiner Rucklehr nach Berlin dem mythologischen und Borträtsache, in neuerer Zeit dem ernsten und beiteren Genre und der Landschaft mit Figuren. Seine Gemälde versehlen nicht, durch seine Färbung, viel Humor und dichterischen Reiz anzusprechen. Unter denselben sind hervorzuheben: "Trost in Tönen", "Ein trüber Tag", sowie eine Reihe von Gemälden, auf denen das "Kammerkaschen" in den verschiedensten Situationen mit gelungenem Humor dargestellt ift.

Amberg. 1) Bezirksamt des Areises Oberpfalz und Regensburg in Bahern, 13 deutsche O.-M., 25,000 E. 2) Hauptstadt dieses Bezirksamts, frühere Hauptstadt der Oberpfalz, an beiden Usern der Bils, 8 M. östlich von Nürnberg, 12,312 E. (1867); gut gebaut, breite, reinsiche Straßen, Lyceum, Gymnastum, theol. Seminar, össentl. Bibliothek, mehrere Hospitäler, Wassen- und Baumwollen: eug-Fabrikation; Sit des Oberappellationsgerichts für die Oberpfalz; am 24. Aug. 1796 besiegte hier Erzherzog Karl die Arrieregarde der franz. Armee

unter Jourban.

Amberger, Christoph, bapr. Historien- und Porträtmaler, geb. 1490 in Amberg, kam um das Jahr 1546 nach Rürnberg, gest. 1563 in Nitrnberg. Als Schüler H. Holbein's machte er sich bes. durch Werke in bessen Geschwade bekannt.

Ambergris, auch Ambergris = Keh genannt, Name einer zu dem centralamerik. Staate Pukatan gehörigen, unbewohnten Insel, an der nordöstl. Küste von beit. Honduras, unter 18° 50' nördl. Br. und 87° 48' westl. Länge, von ND. zu SB. 30 engl. M. lang, durchschnittl. Breite 3 engl. M. Ihren Namen hat sie von dem an ihren Küsten gefundenen grauen Bernstein (Ambra, Amber; gris, franz., grau).

Amberieur (fpr. Angberiöh), Stadt mit 3047 G. (1866) im franz. Depart. Ain, 4 b. 'M. SSD. bon Bourg; Leinwand- und Papierfabritation, Gerbergien.

Ambert (fpr. Angbar). 1) Arrondissement im franz. Depart. Bub de Dome, 22 d. D.-M., 29,000 E. 2) Stadt mit 7519 E. (1866) in bicsem Arrond., an der Dore, 8 d. M. südsfill. von Elermont; Bapier- und Bandfabriken; Käsebereitung.

Ambialet (spr. Angbialeh), Stadt im franz. Depart. Tarn, etwa 2 d. M. OND. von Alby, 8325 E. (1866).

Ambiberter (lat.) neunt man Jemanden, der seine linke Hand zu deuselben Berrühtungen

verwenden fann, wie die rechte; im libertragenen Ginne: Achseltrager.

Ambign (franz., fpr. Angbiguh), Gemisch, Gemenge von Gegenständen, Die von einander vollständig verschieden sind; namentlich gebraucht von Mahlzeiten, bei welchen talte und warme Sprifen, Doft und Badwert ju gleicher Beit herumgereicht werben.

Ambigu (fpr. Angbigüh), ein Kartenspiel mit uschreren Spieleu französischer Aarten, aus benen die Bilder entfernt find. Un bemfelben konnen 2-6 Berfonen theilnehmen, Die je 4 Rarten erhalten, welche aus dem Talon gang ober theilweise erfett werden burfen. Wer drei

Rarten von gleicher Farbe bat, zewinnt.

Ambiorig, Fürft der Eburonen im nordöftl. Gallien, einer der berühmtesten gallischen Bamptlinge, ber mit Inlins Cafar um die Mitte bes 1. Jahrh. v. Chr. Krieg führte. Bahrend nämlich Cafar feinen Bug nach Britannien unternahm, organisirte A. eine Berfdmörung unter ben Eburonen, welche jum Ausbruch gelangte, als bie ronf. Legionen ihre Minterquartiere bezogen hatten. A. locte eine ber Legionen burch Lift aus ihrem Lager und ermordete fie fast Mann für Mann; als er jedoch ein zweites Lager angreifen wollte, eilte Cafar mit 7000 Mann herbei und befiegte ihn vollständig. Gallien unterwarf sich den siegreichen Römern, A. aber und vier feiner Getreuen entfamen in die Balber.

Ambitus (lat ). 1) Der freie Plat zwischen zwei benachbarten Gebauten (wenigstens 21 R. breit). 2) Der freie Plat vor, hinter ober neben der Kirche, b. h. zwischen den Außengebauben ber Kirche und ber um bieselbe errichteten Mauer. 3) Ramentlich in späterer Zeit: bie burch unrechtmäßige Mittel (Bestechung, Bersprechungen, Trobungen) betriebene Bewerbung um ein Amt; baber Ambitus erimen, f. b. w. Amtserschleichung, ein Berbrechen, bas auch bas gemeine beutsche Strafrecht als selbstiftandiges Berbrechen mit Strafen belegt, während es in den neueren Strafgesetzgebungen als eine Art des Verbrecheus der Beste-

dung angefeben wird.

Amblan ober Amblanw, eine ber gablreichen Inseln, welche ben Malaiischen Archipel bil-ben, unter 3° 52' fildl. Br. und 127° 16' östl. Länge, 3 b. M. von ber fruchtbaren Insel

Buco, etwa 2 b. M. lang, mit 800 E. und gehört zu bem holl. Gouv. Amboina

Ambleside (fpr. Aemblseid), Markstadt in England, Westmoreland Co., nahe ber Nordfpipe bed Windermere-Sees, 12! engl. M. nordwestl. von Rendal; mabrend bes Commers wegen seiner romantischen Lage viel besucht; nabebei Trummer romischer Befestigungen, in welchen häufig Munzen und andere Antiquitäten gefunden werden; 1502 E. (1867).

Ambleteuse (fpr. Angbliobs), kleiner Seehafen im franz. Depart. Pas-be-Calais, am Canal, nördl. von Boulogne; hier landete 1689 Jacob II. auf feiner Flucht von England; Napolcon versuchte 1804, ale er einen Ginfall in England beabsichtigte, vergeblich, ben hafen zu verbessern; nahebei bie beruhmte Granitsaule, welche Napoleon im Jahre 1805 ber Großen Armee errichten ließ; 581 E.

Ambloma, f. Fchigeburt.

Amblygon (vom gricch.), der Winkel über 900, der ftumpfe Winkel.

Amblygonit ist ein seltenes, im klinorhomboibischen System krystallistrendes Minera., mit beutlicher Spaltbarkeit nach zwei Richtungen, von weißer bis schwach meergruner, graulicher ober bräunlicher Farbe und Felbspath-Barte. Sp. Gew. = 3. Besteht aus Phosphorfaure, Thonerde, Lithion, Soda und Fluor. Fand sich früher in der Nachbarschaft von Benig in Sachsen und neuerdings zu Hebron und Baris in Maine.

Amblhapie (vom griech.), Amblyopfic ober Amblyogmos, Stumpfichtigkeit, ber franthafte Buftand bes Auges be welchem ber Augennerv eine geringere Empfindlichkeit gegen

Lichteinbrude besitt.

Ambo ober Ambon (vom griech.,, ein die Ranzel in der alten chriftl. Kirche vertretender, vom Chor in bas Ghiff ber Rirche fich erftredenber, mit Schranten umgebener, buhnenartig erhöhter Naum, welcher noch jett in einigen Rirchen Italien's erhalten ift. Erft gegen bas 13. Jahrh. kam die Kanzel allgemein in Aufnahme. Bon den Ambonen herab wurden die Evangelien und Spisteln verlefen, Ermahnungen an die Gemeinde erlaffen und Rirchengefange vorgetragen, baher man unter Ambonoflaften b. i. Abbrecher bes Ambo, Die Giferer gegen bie Rirchenmusit verstanb.

Amboina ober Ambohna (malaiisch Ambun, b. 1. der Thau). 1) Infel im malaiischen Archipel, die wichtigste, wenn auch nicht größte der Molutten, östl. von der Insel Buro, unter 3º 46' filbl. Br. und 127º 59' öftl. Lange, etwa 30 engl. M. lang und an ber breiteften Stelle 10 engl. M. breit, 282 engl. O .- Dt., 31,514 E. (1855); häufig Erdbeben ansgefest; an manchen Stellen Grauitformationen bis zu ben Gipfeln ber Berge, in ben Thalern rothlicher Thon mit Sand untermischt; Hauptprodukte: Gewürze (500,000—600,000 Pfb. gabrlich); wurde im Jahre 1796 von den Engländern erobert, den Hollandern aber 1801 durch den Frieden von Amiens wieder zurückerstattet; 1810 abermals von den Engländern besetzt, 1814 aber durch den Pariser Bertrag schließlich an Holland abgetreten. 2) Die Resuden testet, 1814 aber durch den Pariser Bertrag schließlich an Holland abgetreten. 2) Die Resuden testet schließlich an Holland Geram und mehrere kleinere Inseln und hatte im Jahre 1862 167,760 E. 3) Amboiana oder Ambon ana, Hauptstadt dieser Insel und der Resid. A. mit 9000 E.; das an der Ostküsse der Bai von A. errichtete Fort Bictoria liegt unter 3° 41′ 7″ sibl. Br. und 128° 10′ östl. Länge; breite, reinlick e Straßen, nett und regelmäßig, in Dreieckgestalt gebaut; von zahlreichen, an beiden Usern mit Gebüsch bepflanzten Bächen durchstossen; mit einem schönen öffentlichen Park, von welchem ein prächtiger Baumgang nach dem Fort Victoria sührt; die Bai ist etwa 20 engl. M. lang, 2—7 engl. M. breit, 20—45 Faden tief und bietet einen guten, sicheren Anterplatz; lebhaster Handel, namentsich mit Gewürzen.

Amboinaholz, Amboinaplanten, bas Gotz einer auf der Infel Amboina (f. d.) heimischen Palmenart; dasselbe ist röthlich-guldgelb von Farbe, sehr hart und kann zu feinen

Tifchlerarbeiten verwendet werben.

Amboife (spr. Angboahs), das alte Ambacia, Stadt mit 4570 E. (1861) im franz. Depart. Indreset-Loire, am linken Loireufer und an ber Orleans-Tours-Bahn, 3 d. M. Estlich von Cours; Stahl-, Gewehr- und Feilenfabriten; beruhmt burch fein altes Schloß (gegenwartig bollftantig mobernifirt), in welchem ju verschiedenen Zeiten Die frang. Könige ihre Refidens aufichlugen, als Geburts- (1470) und Sterbeort (1498) König Karl's VIII., turch die "Conjuration d'Amboise" (Berichwörung von Amboise) im Jahre 1560 gegen die Guisen und als Aufenthaltsort Abb-cl-Rader's (f. b.) von 1848—1852. A. geborte anfänglich den Hergogen von Anjon und gelangte später in den Besits der Herren von Amboise, denen es jedoch im Jahre 1431 wegen Felonie wieder abgenommen wurde. Bon Letteren, beren alter Stamm bereits im 13. Jahrh. mit Sulpice III. in männlicher Descendenz ausgestorben war, gab es feit bem 14. Jahrh. eine altere und eine jungere Linie, gegrundet refp. von Beter I. und hugo, ben Enteln Johann's I. (gest. 1274), ber von seiner Mutter, Margaretha, ber Erbtochter bes alten Stammes, die Burben und Besithtlimer besselben geerbt hatte. Die altere Linie bes neuen Stammes erlosch im Jahre 1469 mit 1) Louis b'A., ber burch bie Berfolgungen, die er von La Tremouille, dem Günstlinge Karl's VII., zu erleiden hatte, und burch andere widerwärtige Schickfale in der Geschichte bekannt geworden ift. Aus der jüngeren Linie ftammten: 2) George b'A., geb. 1460, wurde Bifchof von Montauban, bann Ergbifchof von Narbonne, 1493 Erzbischof von Rouen, 1498 erster Minister Ludwig's XII. und von Bapst Alexander VI. zum Cardinal ernannt, gost. am 25. Mai 1510 in Lyon, nachdem es ihm gelungen war, sich bei ber Berwaltung Frankreich's, die ihm Ludwig vertrauensvoll Aberließ, ein ungeheures Bermögen zu erwerben. 3) François Charles D'A., franz. General und Generalgouverneur von Languedoc, mit welchem auch die jüngere Liuie im Jahre 1656 ausstarb.

Ambofaten. 1) Name ber Unteranführer ber beutschen Landstnechte. 2) Türkische M., bei ben Niederländern im 16. Jahrh. Die an den Ballisaden befestigten, 1 F. langen

Gifen.

Amboß. 1) Ein von den Metallarbeitern keim Schlagen, Schwieden und Treiben der Metalle als Unterlage benutztes, aus Eisen geschwiedetes und mit einer aufgeschweißten, ebenen Arkeitssläche aus Stahl versehenes Geräth. Die Gießerei von Freland & Söhne in Manchester (England) lieferte 1868 den größten bis zeht gegossenen A. Derselbe hatte 12 D.-F. Grundsläche, 123 F. Höhe und wog 4064 Etr. Zur Akfühlung brauchte der Guß 2—3 Monate. 2) Name eines der kleineren Ohrenkuchen.

Ambournah (fpr. Angburnah), Stadt mit 1800 E. im Arrond. Belley des franz. Depart.

Min, an ber Confance, früher befannt als reiche Benedictinerabtei.

Amboutiren (vom frang., fpr. angbutibren). 1) Zwischen bas Beng und bas Tutter eines Reibungsstüdes beim Durchnähen Watte, Wolle ober bgl. legen. 2) Mit bem Sammer

treiben, ausbauchen.

Amben (spr. Acmben), Perth Ambon, Kasen- und Possikadt in Perth Amlon Township, Middleser Co., Staat New Jersen (Ber. St.), am linken (nörbl.) User des Raritan und an dessen Müntung in die Karitan-Bai, am Sildende des Sundes von Staten Island, 36 engl. M. nordösil. von Trevton, 25 M. von der Statt New York und 2 M. nordösil. von South Ambon, dem Vereinigungspunkte der von und nach New York gehenden Dampser mit der Camden-Ambon-Bahn; Sasen gnt und leicht zugänglich; Schlosser, und Steingutswaaren; eine Akademie und 4 Kirchen; gegründet 1784; Bevölkerung des Township 2,302 E. (1860).

Amboy. 1) Positownship in Oswego Co., im nördl. Theile des Staates Rew Pork (Ber. St.), etwa 17 engl. Mt. sudofil. von Pulasti; 1423 E. (1865), von benen 29 in Deutschland get oren. 2) In Dhio: a) Township in Fulton Co., 1033 E. 1) Positorf in Abtabula Co., etwa 30 M. WSB. von Crie City. 3) In Michigan: 6) Tomnship in hillsvale Co. b) Postborf in ticfem Township, am Silver Creet und an ber Gubgrenze bes Staates, etwa 35 M. WSB. von Abrian; 883 E. (1864). 4) In Illinois: blühende Ortschaft in Lee Co., am Greenflusse, 100 M. südwestl. von Chicago, 3000 E.; Maschinenwerkstätten ber Centralbahn, in welchen etwa 200 Arbeiter beschäftigt find. 5) In Jowa, Posttorf in Wasbington Co., 32 M. BSB. von Mussatine.

Amboy Centre (fpr. Ae. Bentr), Postborf in Amboy Township, Dswego Co., Staat

Rew Port (Ver. St.).

Ambra, f. Amber.

Ambrachgan, ehemaliger würtemberg. Gau an ber Müntung ber Ammer.

Ambracia (alte Geogr.), eine ber Sage nach von dem Sohne des Thesprotus, Ambrax, oter von der Enkelin des Apollo und Tochter des Melanens, des Königs der Depoper, Ambracia, gegründete Stadt am Arachthus in Spirus, welche um die erste Hälfte des 7. Jahrb. v. Chr. von Korinth aus colonisirt wurde und bald zu einer bedeutenden Statt heranwucks. Ihre Blüthezeit fällt unter die Regierung tes Pprehus, der sie zu seiner Residenzstadt erhob. Bon ba an, namentlich aber, nachbem fie von ben Romern nuterworfen worden war, gerieth fie in Berfall und gelangte erft in den letten Beiten bes rom. Reichs wieber zu einiger Bebentung. Jeht heißt tie Stadt: Karavaffara, ist in ber griech. Romardie Afarnanien und Aetolien gelegen und gablt 1000 E.

Ambracifcher Golf (Ambracicus sinus), ber alte Rame tes jetigen Meerkufens von

Arta.

Ambras oder Amras, kaisert. tstr. Schloß nahe Innsbruck, früher Hauptsitz ber Grafen von Andechs, jeht als Kaserne benutt. A. wurde im Jahre 1563 von Kaiser Ferdinand.L scinem Cohne, bem Erzherzog Ferbinand, geschenkt, ber bas Schloß wegen seiner romantisch schönen Lage lange Zeit mit Philippine Welfer, seiner ersten Gemahlin, bewohnte. sammelte Ferdinand auf bemfelben allerlei Kunstgegenstände und Alterthümer, wie Ruftungen berühmter Fürsten und Feldheren, Wassen aller Art, mathematische und musikalische Instru-Diefe Cammlung, bie fogen. Ambrafer Gammmente, Kupferstiche, Delbilder x. l ung, namentlich berühmt burch eine bebeutende Anzahl Gemälde des jüngeren Lukas Cranach, wurde im Jahre 1805 nach Wien getracht und im bortigen Belved re aufgestellt. In A. klieben noch einige wenige Andenken zurud, darunter einige an Philippine Welfer.

Ambrafiraud, f. Unthofpermeen. Ambreades, unächte Bernsteinkorallen.

Ambriz, ein kleines unabhängiges Negerkönigreich in Afrika, subl. von Guinca, mit einem etwa 70 engl. M. nörbl. von Loanda gelegenen hafen an ber Mündung bes Ambrigflusses in den Atlantischen Occan; Stlaverei ist in biesem fleinen Reiche unbekannt, auch besteht tafelbst die eigenthümliche Bestimmung, baß teine Pferde und Lastthiere gehalten werden bur-Scine Bauptftadt ift Onebranga. 3m hafen befinden fich portug, und ameritan. Berkanfsläden; lebhafter Handel mit Gummi und Elfenbein.

Ambroir (fpr. Angbroa), St. A., Stadt mit 4060 E. (1866) im franz. Depart. Gard, Arrendissement Alais, etwa 2 b. M. NND. von Alais.

-Ambros, August Bilbelm, noch jett lebender Schriftsteller und Componist, geb. am 17. Nov. 1816 in Mauth, im Prager Kreife in Böhmen, absolvirte in Brag bas Gymnasium und studirte daselbst die Rechte, bildete sich aber nebenbei in der Musik aus, sür welche er schon früh eine große Reigung zeigte, promovirte 1839 als Doctor ber Rechte, murbe Beamter am k. k. Histalamt in Prag und zugleich Mitarbeiter an ber von Robert Schumann gegründeten Zeitschrift "Rene Zeitschrift für Musik", 1850 Staatsanwalt am Brager Landgerichte und wenige Jahre barauf Mitglied bes Directoriums des Brager Conservatoriums. Seine Compositionen, von benen er bie erste, eine Duverture zur Genoveva-Sage, im Jahre 1847 der Deffentlichkeit übergab und unter benen außerbem besonders eine Diefik zu "Othello", eine Duverture ju "Rathehen von Beilbronn", ein "Stabat mater" & hervorgenommen worden. Als Schriftsteller machte sich A. bekannt burch seine Werke: "Ueber bie Theorie und Aesthetif der Tonkunst", "Ueber die Grenzen der Musik und Poesie" (Prag 1856), "Geschichte der Musik" (Bd. 1—3, Breslau 1262—1868).

Ambrofch, Johann Julius Athanafine, nambafter Alterthumsforicher, geb. am 18. Dcz. 1804 in Berlin, wo er später Philologie studirte, bereiste von 1829—1833

898

Italien, wurde nach seiner Aldstehr 1834 Professor ber Philologie und Archäologie an ber Universität in Breslau und starb baselbst am 30. März 1856.

Ambroje (fpr. Nembrobs , Ortschaft in Jadson Co., Staat Dregon (Ber. St.), am

Rogu:fluffe, etwa 10 engl. M. MNW. von Jackfouville.

Ambroff, Podobiabow, geb. 1742 im ruff. Goub. Blatimir, 1768 Prediger ber Mostaner Atademie, bald tarauf Prafett berfelken, hierauf Bifchof von Zawst, 1794 Mitglied bes Heiligen Spnob, 1799 Crzbifchof von Petersturg, 1800 Crzbifchof von Nowgorob, in welchem Amte er im Jahre 1808 ftarb. In allen seinen Acmtern zeichnete sich A. turch bas Bestreben aus, die geistlichen Lehranstalten zu verbessern.

Ambrofia (gricch.) hieß bei ben alten Gricchen bie, ewige Jugend und Unsterklichkeit gebende, ben Menschen beshalb versagte Speise ber Getter; auch wurde unter A. eine Salbe verstanden, durch beren Gebrauch die Götter ihre Schönheit erhöhten und die Faulnift ihrer

Rorper verbinderten.

Ambroffaner, Ambrofianifche Dangen, Golb- und Gilbermungen ber Bergoge

von Mailand, auf welchen sich bas Bild bes heil. Ambrosius befand.

Ambrofinische Bibliothet, eine vom Cardinal und Erzlischef Feberico Borromco zu Ehren des Schuppatrons von Mailand, des heiligen Ambrosius, im Jahre 1609 in Mailand aufgestellte und noch jett daselbst besindliche öffentliche Bibliothet. Dieselle umfaßte bei ihrer Gründung 70,000 gedruckte Bücher und 15,000 handschriften, die Borromeo von eigens damit beauftragten Gelehrten in allen Ländern Europa's, ja auch in Asien, hatte auftausen lassen, ist aber seither bedeutend vergrößert worden und hat namentlich burch dinzussung vieler seltener Handschriften einen sast unschäuseren Werth erhalten. Unter letzteren besinden sich z. B. die von Mai, Cassiglione und Mazzucchelli bekannt gemachten Palimpsesten. Auch die mit der Bibliothet verbundene Kunstgalerie kesitzt tie werthvollsten Kun-zugenstände, wie u. a. den Carton von Rasacl's Schule in Athen, die Studien Lädwerd von dessen Von des Binei's, frühere Copien von dessen Liendunglitz.

Ambrefinenmanbein, Die beste Urt ber ital. Manteln, ausgezeichnet burch Gufigfeit und

lieblichen Geschmad. Sie find von rundlicher Form.

Ambrosius (vom griech., b. i. der Unsterdliche, Göttliche), der Heilige, einer der hervorragendsten Kirchendater, geb. 340 (wie man annimmt in Trier, ta sich sein Pater, welcher Bräsect von Gallien war, daselhst aufzuhalten pstegte), studiert in Mailand die Rechtswissenschaft, wurde daselhst Rechtsanwalt, 369 von Kaiser Balentinian zum Präsecten von Oberztalien und Nailand ernaunt und 374 zum Bischof von Mailand gewählt. In diesem Amte zeichnete er sich durch Milde und Sanstmuth, aber auch durch Strenge und Unbeugsamseit gegen Ungerechtigseiten aus, wie er dies gegen Kaiser Theodossus bewies, den er wegen der grausamen Hinschlachtung der Einwohner von Phessolius bewies, den er wegen der grausamen Hinschlachtung der Einwohner von Phessolius lewies, den er wegen der grausamen Hinschlachtung der Einwohner von Phessolius err fland au 4. April 397, wurde kanonisirt und ist der Entwohner von Mailand's. Tag: 4. April. Er schrieb u. a.: "Hymni" (der ihm zugeschriebene sogen. Ambrosianische Lodgesang: "Te Deum laudamus", "Derr Großer Gott, Dich soben wir", ist sedoch nicht von ihm); "De officis elericorum" (über die Pflichten der Beisstlichen); "De trinitate" (über die Treieinigseit); "Sermones" (Reden); "Epistolae" (Briese) x. Seine Schriften gaben die Benedictiner unter dem Namen "Opera" (2 Bde., Paris 1686—1690, neuer Aberud, Paris 1836, 4 Pde.) und Oberthür (4 Bde., Wärzlurg 1785) heraus.

Ambrotypie (engl. Ambrotype, fpr. Aemtroteip), ein auf Glas, anstatt auf einer Metall-

platte, wie bei Daguerre, hergestelltes photographisches Bilb.

Ambrun, eine zu ber Gruppe ber Rein-Hebriden gehörige Infel im fühl. Stillen Occan, unter 16° 14' fühl. Br. und 168° 24' öftl. Lange; auf berfelben befindet fich ein thatiger Bulfan.

Ambutol, nubifches Dorf am Nil, unter 10 4'31" nördl. Br. n. 31° 34' 46" öfil. Lange; nahe Alt-Dongola; etwa 2 b. Mt. bavon entfernt befindet fich die Wufte Haagbarlat, beren oberfte Schicht aus gemeinem Sandflein mit versteinerten Baumresten besteht, von welch'

letteren die Siuwohner Theile absplittern, um fie als Flintensteine zu verwenden.

Ambulance (fpr. Angbillangs, franz.). 1) Ueberkaupt Transportmittel für Verwnnbete. 2) Speciell s. v. w. fliegendes Lazareth, d. h. das im Kriege und zur Uebung bei Manövern verwendete Feldlazareth. Daffelbe ist meist ein auf Jedern ruhender, mit einer Wachstuchplane überdeckter, vierrädriger (wohl auch zweirädriger) Wagen, in welchem sich zwei, drei, auch vier Matragen kesinden, die, auf Rollen liegend, bequem ausgezogen und, nachdem die Berswundeten auf denselben niedergelegt sind, wieder eingeschoben werden können. Sauptersproces uiß der A. ist, daß sie leicht und nicht zu umfangreich gebaut ist, damit ihre schnelle Besördes

rung an ben betreffenden Bestimmungsort keine Schwicrigkeit bietet. 3) Die Gesammtheit der im hauptquartier der Armeedivision versammelten Militärärzte. 4) In neuerer Zeit die auf den Cisenbahnen errichteten Posibureaux.

Ambulatorische Klinik, eine Sinrichtung für Kranke, welche in bas Hospital geben konnen, wo sie umsonst behandelt werden; besonders in Universitätsstädten zum Unterricht angehender Aerzte. Der Gegensat, die Poliklinik, ift eine Einrichtung für arme bettlägerige Kranke außerhalb des Hospitals, die von angehenden Aerzten umsonst besucht und behandelt werden, jedoch unter Aufsicht des Hospitalarztes.

Ambuffion (vom lat.), Die Berbrennung.

Amedicht Effenbi (turk.), Name bes Geheimfelretärs bes turk. Ministers tes Auswärtigen (Reis-Cffenbi). Derfelbe hat die Borträge seines Borgesetten nachzuschreiben und alle bon biesem ausgehende Schriften zu beförbern. Ihm untergeben sind fünf Setretäre.

Ameisen (Formica, engl. ant), Insecten aus ter Ordnung der Hautstügler, Jamilie ber Raubwespen. Kopf groß, dreiedig, beutlich von ber Bruft geschieben, mit Heinen runden Augen und gefnidten Fihlern. Riefertafter fecheglieberig, Lippentafter vierglieberig. Die A. leben fast immer gesellig und find entweder ungeflägelt verkummerte Beibchen, fogen. Gefolechtslofe ober Arbeiterinnen, ober Mannchen und Beibchen mit Flugeln. Erftere bilben rie größte Mehrzahl, lettere erscheinen nur zu gewissen Beiten. Die Flügel werben von ben Beibchen nach ber Badrungezeit abgeworfen. Die Gier werben in bie Erbe ober in boble Baume ober unter Steine gelegt; fie entwideln fich nach einigen Tagen zu weißen fuflosen Larven ober Maden, welche fich nach 14 Tagen verpuppen. Diese Puppen werden fälschlich Am cifeneier genannt. Alle fur bas Gemeinwefen nothigen Arbeiten liegen ben Ge schlechtslosen ob. Gie fressen gern suffe Safte, besonders von Blatt- und Schiltlaufen. Man Menut die eigentlichen A. (Formica), die nur ein Giftbläschen statt des Stackels und eine Schuppe am einglicberigen hinterleibsfliele baben, als Schuppen-A. von ben Anoten-A. (Myrmica), welche einen zweilnotigen Hinterleibsstiel und einen Stachel besten. Zu ersteren gehören: die Bald-A. (F. rusa), deren Buppen zu Bogelsutter gesammelt werden und welche Ameisensame z. liefern, die Roß-A. (F herculanea), eine sehr große Art, die F. omnivora, welche in ganz Amerika lebt, die Znder - A. (F. saocharivora), tie in Bestindien die Zuckerpflanzungen beschädigt und die dornhalt ige A. (F. spinicollis) in Amerita, welche aus Pflanzenwolle eine Art Filz verfertigt, den man als Zunder benutt. Zu ben Anoten-A. gehören die rothe A. (M. rubra), die Rasen A. (M. caespitum), Die Besuch S. (M. cephalotes), welche in großen Schwärmen in die menschlichen Wohnungen bringt, fie von Ungeziefer reinigt und in ganz Gilbamerika vorkommt. Die fogen. we igen A. gehören zu den Retflüglern, f. Termiten.

Ameisenbader werden bereitet, indem man die Ameisen in einem Sade mit kochendem Wasser übergießt und den Sad dem Bade beigibt, in welches das leitende Glied, resp. der Körper gebracht wird, oder indem man die ertrankten Theile nur den Tämpsen aussetzt oder in einen Ameisenhausen stedt. Sie gehören zu den gelinden Hautreizen.

Ameisenbar, Ameisen fresser (Myrmecophaga, engl. ant-eater, ant-bear), Saingethiergattung aus der Ordnung der Fehlzähner und der Familie der Wurmzüngler. Keine Zähne, Kopf länglich mit rüsselähnlicher Schnauze, Schwanz sehr lang, langhaariger Pelz. An den Borderfüßen 2—4, an den Hinterfüßen 4—5 scharfe Krallen, mit denen sie die Ameisenund Termiten-Hausen aufreißen und die Ameisen mit der langen, klebrigen Zunge herausholen. Sie bekommen nur ein Junges, welches länger als ein Jahr auf dem Rücken getragen wird. Man kennt 3 Arten, alle in Sidamerika. Der große A. (M. judata) ist 4—5 F. lang, der Schwanz 2—3 F., und kommt in ganz Sidamerika von Columbia dis Paraguah vor. Das Fleisch ist wohlschmedend. Ihre Anzahl verringert sich schon bedeutend.

Ameisenfünger (Myiothera), aus ber Ordnung der Singvögel, Familie der Sänger. In Westindien und Sidamerita leben diese Bögel hauptsächlich von Termiten. Die hohen Beine und der kurze Schwanz bezeichnen sie. Die größte Art ist der Ameisenkönig (M. rex).

Ameisenigel (Echidna), Sängethiergattung aus ber Ordnung der Fehlzähner und der Familie der Schnabelthiere, mit langer, zugespitzter Schnauze, sehr kleiner Mundöffnung, langer, dehnbarer Zunge, sehr kurzem Schwanz und ftarken Stackeln auf dem Rücken. An den Hintersüßen des Männchens steht ein deweglicher, durchkohrter Sporn, aus welchem eine Flüssigkeit abgesondert wird. In Neuholland wird die Kaut als Kopsbedeckung gebraucht.

. Ameifentriechen (formicatio) nennt man ein pridelndes Gefühl in der Haut, als ob Ameifen darüber liefen. Es tommt in der fogen. Ariebeltrankheit vor, die durch die Bergif-

tung mit Mutterforn (f. b.) bervorgerufen wird.

Ameisenlöwe (Myrmeleon, Ameisenjungser, engl. formica-leo), Insectengattung aus der Ordmung der Netzflügler, Familie der Plattstügler, welche sich von den Libellen durch keulensförmige Flhsbörner unterscheidet. Die Larve gräbt sich an sonuigen Orten in seinem Sande einen Trichter aus, auf dessen Grund sie die heralgleitenden Insecten auffängt und ausssaugt. Im Svätsommer verpuppt sich die Larve in einem Seidencocon. In Mittels und Steuerova.

Ameisensäure (engl. Forme Acid), von der Formel C. HO., HO, d. h. Formyl-Oxydohydrat, heigt auch Form y l'aure, fintet sich in den Ameisen, in Kiesernadeln und in den Brennnesseln. Die A. ist eine farblose, schr steckend und sauer riechende Flüssselit vom spec. Gewicht 1,24, die auf der Haut brennt und Blasen zieht. Sie entsteht aus dem Holzesischt durch Oxydotion, wird aber am besten durch Destillation von Stärke mit Brauns ein und verdünnter Schweselssame, Sättigung des Destillats mit Soda, Sindampsen und Ocsisiliren des Kückslandes mit Schweselssäure targestellt. Berthelot stellte die A. aus rein mineralischen Stossen daburch her, daß er Kohlenorydgas 70 Stunden lang mit Kali auf 100° C erhipte. Die A. wird in der Medizin und Photographie gebraucht.

Ameisenscharrer, Erd with ler (Orycteropus), Säugethiergattung aus der Ordnung der Fehlzähner, Familie der Wurmzüngler, mit kurz behaartem Körper, 5—6 saserigen Backenzähnen, langen Ohren, langer Schnauze und kurzen Beinen. Sie leben in Höhlen und nahren sich von Ameisen und Termiten. Ihr Fleisch ist esbar. O. capensis (Erd schwein), hat borstenartige Haare, ist 3½ F. lang, mit 20 Zell langem Schwanz. Das Fleisch wird ein-

cfalzen. Er lebt am Cap in Höhlen und geht nur Nachts aus.

Ameisenspiritus (spiritus formicarum), über Ameisen testillirter Altohol, wird als

Hausmittel gebraucht.

Ameina, Gattung ber Schuppencidechsen mit abgerundetem Schwanz, breizackigen Zähnen, Kopf- und Bauchschildern. A. vulgaris, grün und schwarz gesteckt, an den Seiten braun und

blau, 20 3. lang, lebt in Elibamerita.

Amelanchier, engl. june-berry, Pflanzengattung aus der Familie der Rosacen, Unterfamilie der Bomeen, mit fünftheiligem Kelch, in Trauben gestellten Blüthen und beerenartigen Früchten, welche zehn Zellen und in jeder Zelle ein Samenkorn enthalten. A. vulgaris, Traub en sober Felsen birne, in Deutschland auf Kalkhügeln wildwachsend und in Gärten, mit eisörmigen gesägten Blättern, weigen Blüthen und schwarzblauen, im Innern blutrothen Früchten. A. Canadensis, engl. shad-bush, service-berry, in den Ber. Staaten, besonders im Norden sehr gewöhnlich an Flüssen und in Wäldern, wo die Sträuche oder Bämme, die nicht über 35 F. hoch werden, mit den großen, neißen Blüthen im April und Mai, wenn noch Alles tahl ist, sehr kenntlich sind. Tie Frucht reist im Juni, ist kngelsörmig, purpurroth und eßbar. Es gibt sehr viele Abarten, von denen Grap sinf unterscheidet: 1) Botrvapium, ein 10—30 F. heher Baum; 2) odlongisolia, ein sleinerer Baum oder Strauch mit rundlichen, an beiden Enden abgesumpsten, geserbten Blättern; 4) alnisolia, Strauch mit rundlichen, an beiden Enden abgesumpsten, geserbten Blättern, besonders in den Westlichen Staaten; 5) oligoearpa, Strauch mit dünnen, glatten, länglichen Blättern, in kalten Sümpsen im Norden der Ber. Staaten.

Ameland, Insel in der Nordsee, an der friesländischen Kisse, unter 53° 30' nördl. Br. u. 6° 15' dill. Länge, zur niederl. Provinz Friesland gehörig, 1,, d. O.=M., 2226 E., vom Hestlande durch den Watden getrennt, mit drei Dörsern: Hollum, Ballum und Necs, letteres mit einer Seemannschule; tie Bewohner sind meist Fischer und Schiffer, treiben aber

and Bichzucht.

Amelia, das alte Ameris, Städtchen von hohem Alter (A. soll nahezu 400 Jahre früher als Rom erbaut worden sein) in der ital. Provinz Umbrien, der früheren papstlichen Delegation Spoleto, auf einem Berge an einem Nebenflusse des Tiber gelegen, 2000 E.; be-

kannt durch die daselbst gewonnenen Rosinen, die besten Italien's; Rathedrale.

Amelia (fpr. Acmilia). 1) County im sütöfil. Virginia (Ber. St.), 300 engl. O.=M., 10,741 E. (1860), barunter 2897 Weiße, 7844 Farbige; außer im Süben an allen Seiten vom Appomattor eingeschlossen, bewässert von den Flüßchen Namazine, Flat und Deep; Boden fruckthar, aber durch lange Bedanung etwas ausgesogen; turchschnitten von der Richmond-Danville-Bahn; gegründet im Jahre 1734. Hauptort: Amelia Court House (s. d.) Positorf in Clermont Co., Ohio, in Batavia Township. 25 engl. M. südösst. von Cincinnati.

Amelia Court Boufe (fpr. Me. Robrt Dans), Bofiborf, Sauptort von Amelia Co.,

Birginia, 47 engl. De. fleweftl. von Richmond; mit nur wenig Banfern.

Amelia Zeland (fpr. Aemisse Eisenb), Insel an der Kuste Florida's (Ber. St.), zum County Nassau gehörig, etwa 16 engl. M. lang und 4 engl. M. breit, vom Festlande kurch einen 2—4 engl. M. breiten Canal getrennt; Boden im Allgem. fruchtbar. A. wurde am 23. Dez. 1817 ten Spaniern abgenommen und von den Truppen der Ber. Staaten besetzt, nachtem es längere Zeit einem Flibustier, Namens Sir Gregor, der von dort aus Kaperssahrten unternahm, zum Aufenthalte gedient hatte.

Amelat de la Souffaie (spr. Amlo de la Hussal), Abraham Nitolaus, namhaster franz. Schriftseller, geb. 1634 in Orleans, war eine Zeit lang franz. Gesandtschaftsselretär in Benedig, gest. am 8. Dez. 1706 als Privatmann in Paris. Er schrieb: "Histoire du gouvernement da Venise" (Geschichte der Regierung Benedig's, 3 Bde., Amsterdam 1676,

1705), gab Sarpi's "Geschichte bes Tribentinischen Concils" heraus x.

Amelungen, f. Amaler.

Amen (helr., b. i. wahrlich! gewiß! es soll so sein!), in der Bibel Schluswort eines Fluches oder Segens, zur Beträftigung besselben; im altesten illdischen Gottesteinste am Schlusse besselben von der Gemeinde gesprochen. Wie die Worte "Halleluja!" und "Hosiannah!" ift es in ter christlichen Kirche von den ersten Zeiten an gebraucht worden und bildet gewöhnlich den Schluß von Humen, Gebeten und Predigten.

Amenbment (engl., spr. Aemenbment, vom franz. Amendement, spr. Amangbmang), im Allgem. Aenderung, Berbefferung; fpeciell: 1) im engl. Rechtswesen, Die Abanderung bes Prototolls ober ber Klagschrift in Civil- und Criminalprozessen. Anfanglich waren alle Berhandlungen des engl. Rechts mundlich, später jedoch wurden schriftliche Anfzeichnungen über dieselben auf Pergament niedergeschrieben und noch vor Edward I. wurde ein Gesetz erlassen, das gewisse Abanderungen dieser Aufzeichnungen autorisirte. Diesem ersten Gesetz folgten balb andere, burch welche die Abvocaten, die mit dem Rechte, A. zu beantragen, zum Nachtheile der Prozessirenden einen oft großen Migbrauch trieben, beschränkt werden sollten. In Criminalprozessen burfen, nach einem unter Königin Bictoria erlussenen Gesetze, A. vor und nach gefälltem Urtheile keantragt werben. 2) In ber parlamentarifchen Sprache, der Borschlag, einen bereits gemachten Borschlag oder gestellten Antrag, oder den Entwurf eines Geletes ju anbern. Der allgem. giltigen Pragis jufolge barf jedes Sans eines Parlamentes, Landtages, einer Legislatur x. A. beantragen, Dieselben bedurfen jeboch, um bindende Kraft zu erlangen, der Billigung beider Häufer. Bwed des A., deffen Fihalt stets in Beziehung zu bem hauptantrage stehen muß und felbstständige Fragen nicht enthalten barf, ist vornehmlich ber, einen Hauptantrag in ber Weise abzuändern, daß Mitglieder irgend einer Berfammlung, die entweder gegen den Hauptantrag ober auch gar nicht stimmen wilrben, in den Stand gesetzt werden, für beuschen zu stimmen. Jedes Mitglied, bas über ben Hauptantrag gesprocen hat, darf auch über ein A. zu demselben sprechen; die Abstimmung über bas A. wird gewöhnlich vor der über ben Hauptantrag vorgenommen. Zu jedem A. können wiederum A. vorgeschlagen werden, welche bann Unter-A. (franz. Sous-Amendement, fpr. fubsamangdmang, engl. sub-umendment) heißen. In ben Ber. St. barf tein Gesebentwurf vor der zweiten Lesung amendirt werden; wird nach ber zweiten Lesung ein A. in bem haufe vorgeschlagen, in welchem ber hauptantrag nicht originirte, so ift letterer mit bem Al. zusammen an bas andere haus zurudzuschiden, bamit er beffen Billigung erlange. Konnen bie beiben Häufer keine Uebereinstimmung erzielen, so ist zur Entscheibung ber Frage ein aus Mitgliedern beider Häuser zusammengesetztes Conferenz-Comite zu einennen. Ueber die Al. zur Constitution ber Ber. Staaten, unter benen in neuerer Zeit besonders tas 14. und 15. A. von Bedeutung geworden sind, f. Constitution ber Bereinigten Staaten.

Amenia (fpr. Aemini), Township in Dutches Co., Staat New Port (Ber. St.), an ber Harlembahn, 88 engl. M. KNO. von der Stadt New Port; Bant, Atademie, mehrere Läten und Kirchen, 2512 E. (1865), von denen 55 in Deutschland geboren.

Amenia Union (fpr. Ae. Juniën), Bostdorf in Amenia Township, Dutches Co., N.J., 25 engl. Mt. OND, von Boughteepsie.

Ameniten, Mennonitische Sotte, welche ihren Namen von Jatob Amen, einem Mennonitischen Probigor aus dem Amenthal in der Schweiz, führt. Im Jahre 1670 entstand zwischen ihm und John Heisly, einem anderen Mennoniten, eine Controverse über unwichtige Lehrpunkte, welche eine Trennung innerhalb der Gemeinschaft der amerikan. Mennoniten zur Folge hatte. Die "Ameniten" sinden sich zahlreich in Vennsplvania, wo sie auch unter den

aus A. corrumpirten Ramen "Amish", "Awmish" ober "Omisherd" vorkommen. S. Men-

Amenorrhoe (a), Fehlen des Monatsflusses. Man unterscheidet das Nichterscheinen bes Monatsflusses im gehörigen Alter und das Unterbrüdtsein des bereits geregelt gewesenen Monatsflusses (f. Monatsfluss).

A mensa (lat ), vom Tische, nämlich: geschichen; a mensa et thoro (eine Scheitung)

bon Tifch und Bett.

Amentaceen, Kätzchenbaume, Catkin-Trees, stattliche Baume ober ästige Sträucher, beren Blüthenstand ein Kätzchen, Amentum, bildet, b. h. an einer schlaffen, später abfallenden Hamptare ober Spindel entspringende, sigende ober turz gestielte Blüthen, wodurch im Ganzen eine walzenförmige Gestalt entsicht. Die Gattungen dieser Familie sormen die Wälder der gemäßigten Zonen. Es gehören dabin: Ulme, Wallnuß, Kastanie, Buche, Eiche, Hainbuche, Hafelstrauch, Birke, Erle.

Amenthes, Tortenreich, Unterwelt, ber habes ber alten Aegupter, wo Ofiris fib'r bie in Gestalt von Bögeln erscheinenben Geelen ber Abgeschiebenen mit 42 Unterrichtern Gericht

halt; Anubis batte die Seelen vor die Richter zu geleiten.

Amentia, oder auch Dementia, der eigentliche Unstinn, welcher sich durch völlige Gedankenlosigkeit und bei noch theilweisem Begreisen durch völlige Urtheilslosigkeit mit nicht zusammenhängenden Ideen kennzeichnet. Derselbe begleitet manche Krankbeiten und kann mit Melancholie enden. Er tritt manchmal im höheren Alter als sogenanntes Kindischsein (Dotage) auf, begleitet auch Trunkenbeit, Albernheit und Aberwit, den oft gescheidte Leute zur Belustigung simuliren oder affektiren; Irrsinn, Wahnsinn und Blödsun sind Erginn für gleich.

Amerbach. 1) Jo hann A., Buchdrucker, geb. um bas Jahr 1450 in Reutlingen, richtete im Jahre 1480 in Basel eine Druckerei ein, gest. 1528. A. hat sich um die Verbesserung der Buchdruckerkunft hohe Verdienste erworben; gab die Werse Augustin's heraus, welche turchweg correct sind. 2) Bonifacius A., Sohn des Borigen, geb. 1495 in Basel, wo er die Nechte studirte, 1525 Prosessor der Rechte und später Rector der Universität wurde; gest. 1562. A. war ein Freund des Erasmus und trat der Resormation dei. 3) Basilius A., Sohn des Borigen, geb. 1534 in Basel, gleich seinem Vater, dem er in Lmt und Würden nachsolgte, Jurist, gest. 1591. Mit ihm starb das Geschlecht der A. aus.

America, s. Amerita.

America (fpr. Acmerrife), Pusttorf in Wabash Co., Staat Indiana (Ber. St.), etwa 80 engl. M. NND. von Indianapolis.

America City (fpr. Ae. fitti), Postdorf in Nemaha Co., Staat Ranfas (Ber. St.), etwa

65 engl. M. WHW. von Leavenworth.

American (fpr. Acmerriken), Township in Sacramento Co., Staat California (Ber. St.), 750 E.

American Creet (fpr. Ae. Kribt), Flufichen in Marin Co., im nordwestl. California (Ber. St.), mundet in bas Stille Mecr.

American Fort, Postort mit 1200 E. in Utah Co., Terr. Utah (Ber. St.), nahe bem See Utah.

American Institute, f. Institute.

American News Company. Die ungeheure Junahme ber Erzeugnisse ber amerikanischen Presse während ber letzten Jahrzehnte machte allmälig eine zeitersparende Bersendung der Zeitungen und Zeitschriften an die Abonnenten zu Stadt und Land wünschenswerth. Es trat daher zuerst in New York eine Gesellschaft zusammen, welche es unternahm, den Buchhändlern und Zeitungs-Agenten die Erzeugnisse der periodischen Literatur New York's und die hauptsächlichsten Londoner, Bostoner und Philadelphier Zeitschriften und Novellen zu einem Preise zu liesern, der einem Rabatt von den Ladeupreisen von 20 dis 30 Proc. gleichsommt. Damit ist das zeitraubende Einkausen bei jeder einzelnen Zeitungsezedition vermieden. Die Am. N. Co. wurde gegründet am 1. zeb. 1864 durch den Zusammentritt der der Zeitungse-Expeditions-Kirmen Sinclair Tousey, H. Dexter und Camilton, Johnson und Karrelly. Als das Geschäft erfolgrei h zu werden ansing, wurde der literarische Borrath um Bücher und Nusstalien des Ins und Auslandes vermehrt und eine Abtheilung für den Berkauf dilliger Schreibmaterialien eröffnet. Seit Ende 1868 gibt die Am. N. Co. auch eine lit. Monatsschrift heraus: "The American Bocksellers Guide," welche Kachgenossen franco übermacht wird. Als Concurrenzanstalten sind seither die New York News Co. und die National News Co. entstanden.

American River (fpr. Nemerrifen Riwwer), Fluß im nörblichen California, gebilbet burch die Bereinigung feines Rord- und Gilb-Armes im außerften Beften bes El Dorabo Co., fließt zwischen ben Counties Placer und Sacramente in sudwestl. Richtung und munbet nabe ber Stadt Sacramento in ben Sacramento; furglich ift er auf eine Strede von etwa 6 engl. M. schiffbar gemacht worden. Gein Norbarm (von Ginigen ale ber eigentliche A. R. angefeben), zwischen ben Sageln am Jufe ber Sierra Revada entfpringend, flieft 288., bildet ben größeren Theil der Grenze zwischen ben Counties Placer und El Derato und vereinigt fich nach einem Laufe von nabezu 100 engl. M., 25-30 engl. Dt. oberhalb ter Ctabt Sacramento mit tem Gubarm. Letterer entspringt im Sce Bonpland in El Dorado Co., fließt zuerst 2838., bann westlich und bilbet einen Theil ber Grenze zwischen ten Countics El Dorado und Sacramento. Die Ufer beider Arme sind sehr goldreich, sie fließen burch einen ber bebeutenbften Minenbistricte.

Americus (fpr. Aemerritus). 1) Blühendes Postdorf in Sumter Co., Staat Georgia (Ber. St.), am Mudalce Creet, 100 engl. DR. fitbmefilich von Milletgeville, Mittelpunkt eines lebhaften Aleinhandels; 2 Akademien, mehrere Laben und Werkfiatten und 3 Kirchen; gegründet 1832; im Jahre 1860 etwa 1700 E. 2) Postdorf in Tippecanoe Co., In bian a, am Babash-Fluß und Babash-Canal, 10 engl. M. norböstlich von Lafapette, von einem reichen Farmbistrict umgeben und rasch emporblühend. 3) Positorf und Township in Lyon Co., Ranfas, 10 engl. M. nordwestlich von Emporia, etwa 575 E.

Amerighi, f. Caravaggio, Michel Angelo ba. Amerigo Bespucci (fpr. Besputtschi), geb. am 9. März 1451 in Florenz, Cohn bes Rotars Anastafio Bespucci, Schiller bes gelehrten Antonio B., feines Oheims, ging i. 3. 1490 nach Sevilla in Spanien, um fich baselbst bem Raufmannestande zu widmen, lernte bort, ba das Handlungshaus, in welchem er beschäftigt war, die Ausruftungen der zweiten und britten Reise bes Columbus zu besorgen batte. Columbus selbst kennen und wurde burch biese Befanntichaft, sowie burch bie gunftigen Erfolge, beren fich bie Expeditionen bes Columbus erfreuten, bermaßen angeregt, daß er beschloß, ben nen entbedten Belttheil selbst zu besuchen. Diesen Borsatz führte er am 20. Mai 1499 aus, an welchem Tage ber Abmiral Alonzo be Hojeba zu einer Expedition von Cabiz abging. B. fehrte mit bieser Expedition, die nach einer Fahrt von 24 Tagen bas Festland von Amerika erreicht hatte, im Juni bes nächsten Jahres (1500) nach Spanien zurlick, wandte sich von ta nach Portugal und unternahm sodann auf portug. Schiffen noch zwei Reisen (Mai 1501—Sept. 1502 und 10. Mai 1503—18. Juni 1504) nach Amerika, auf deren letzterer er, selbst commandirend, namentlich die brasilianische Rufte genauer erforschte. Infolge tringender Empfehlungen seitens Columbus trat er i. J. 1505 wieder in span. Dienste, wurde 1508 jum Großstenermann (Biloto-Maper) ber Indienfahrten ernannt und starb am 22. Februar 1512 in Sevilla. Nach ihm wurde der neu entbedte Weltibeil, Die "Reue Belt," Amerita genannt, jedoch weber mit feinem Biffen, noch infolge seiner eigenen Bemühungen, sonbern, wie bies zuerft humboldt ("Aritische Unter-suchungen fiber die histor. Entwicklung der geogr. Renntnisse der Reuen Welt"; deutsch von Ibeler, 3 Bbe., Berlin 1836—1839) nachgewiesen hat, auf Empfehlung eines Deutschen, bes bamals lebenden Martin Waldseemuller aus Freiburg im Breisgan, ber in St. Dis in Lothringen eine Buchhandlung begründet und i. J. 1507 unter dem Namen "Martin Sylacomylus" vier Briefe über bie Reisen bes B. berausgegeben hatte. Balbfecmuller nannte sein Wert "Quatnor navigationes" (Bier Seefahrten; B. foll nämlich, wie bicfes Wert tehanptet, vier Reisen unternommen haben) und machte in der Ginleitung zu demfelben den Borschlag, die "Neue Welt" nach A. B. Amerita zu nennen (vgl. Kierzu: Beschel, "Geschichte des B:italters der Entdeclungen, Stuttgart 1858). Bon B. selbst sind nur noch einige Briefe an befreundete Zeitgenossen vorhanden.

Amerita, ber zweitgrößte Erotheil (ctwa viermal fo groß als Curopa und ein Drittel größer als Afrita), auch bie "Reue Welt" genannt, im Gegenfat gu ber ben Weifien früher befannten "Alten Belt" (f. b.), wird vom Atlantischen Meere im D., bem Stillen Meere im 2B. und den beiden Polarmeeren im N. und S. begrenzt. Im Berhältniß zu seiner Wichtigfeit und zur Leichtigfeit feiner Erforschung ift bies ber beinahe am wenigsten erforschte Erbtheil. Während von allen übrigen wenigstens bie Rüstenumrisse astronomisch bestimmt sind und bis auf kleine Ungenauigkeiten feststlehen, kann man dies von mehr als einem Drittel ker ameritanifchen Rufte noch nicht fagen, insbesonbere nicht von fast ber gangen Nordpolartufte, von Grönlaud und den westlich daran liegenden Inseln, von Labrador und der Hudsonbai, von bem ruffifch gewefenen Amerita, ber Salbinfel California, ber Bestfufte von Theilen Centralamerika's und Skochili's und von Patagonien. Man kennt also ben Flächeninhalt nicht genau und gibt ihn von 14 bis 18 Millionen engl. Quatratmeilen an, wovon etwa 9 SechAmerifa 399

zehntel auf Nordamerika, einschließlich Mittelamerika und Westindien, 7 Sechzehntel auf Sub Fast ebenso wenig ist bie Oberfläche wissenschaftlich erforscht amerifa veranschlagt werben. ben beften Theil viefer Arbeit hat Alex. v. humboldt gethan —; am wenigsten ober vielleicht noch gar nicht Britijd Nordamerita, foweit bas ehemalige hubsonbai-Compagnie-Gebiet reicht, und fast alles Land nörblich vom 40° nörbl. Br.; fobann bas nordweftliche Merito, Guatemala, Theile von Cofta Rica, Honduras, Salvador und Nicaragua, gang Patagonien und große Streden von ben La Blataftaaten, Brafilien und Gubana. Wahrend im ungleich fchiverer zu erforschenden ! fien icon hunderte von Berggipfeln genau gemessen und topographirt find, gilt dies in Amerita nur von einzelnen außer den von humboldt gemeffenen und aftronomifc bestimmten. Ueberhaupt ift ber größte und werthvollste Theil ber geographischen Forschung auf unserem Kestlande von Europäern gethan, und die wissenschaftliche Geographie eine in Amerita unerklärlich vernachläffigte Wiffenschaft; und so rühmlich auch die Berdienfte ber topographischen Jugenieure und des Smithsonian Institute in Washington darum find. und mas J. J. Aftor, Elisha R. Kane, Dr. Hanes, Dr. Hall und Jokn C. Fremout fur biefe Wiffenschaft gethan, fo bleibt es bennoch weit jurud in seiner Gesamutheit nicht nur hinter bem, mas filr bie Geographie anderer Erbtheile geschehen ift, sondern auch in bem, mas die Europäer für die Besgraphie Amerita's gethan haben.

Umriffe und Oberfläche bee Erbtheile. Abgesehen von Grönland und den im Nordpolarmerre liegenden amerikanischen Infeln, we'che zwar ihrem ganzen Charakter nach an A. gehören, aber ben Umriffen nach wenig bekannt find und biefe Umriffe durch mächtigere und ausgebehutere Bodenhebungen und Bodensenkungen zu wechseln scheinen, als sonstwo festgestellt find, und wo fcwer zu erkennen ift, was Land und mas Gismaffe im Meere ift abgefehen von Grönland und bicfen Infeln, zerfällt A. in zwei ziemlich gleich große breieckabnliche Theile — Nord- und Gudamerita, welche burch bas ichmale Band ber mittelamerikanischen Landenge zusammenhängen. Jenes liegt zwischen dem 16. und 721/...0 nörol. Br. und 53. und 165.0 well. Lange von Greenwich; Diefes vom 7.0 nortl. Br. bis faft zum 54.0 (ober. Fenerland eingerechnet, bis fast 56.0) fübl. Br. und zwischen 36. und 81.0 westl. Länge v. Gr. Jenes ift in feiner größten Lange von R. nach S. (von ber hubsonbai-Meerenge bis zur Sabspite von Florida) etwa 4800 engh M. lang, dieses 4500; jenes in der mehr biagonalen Richtung von Cap Prinz Wales bis Cap Charles etwa 4200, Diefes in berfelben Richtung vom Ifihmus bis Cap Branco etwa 3700 M. breit. Die ganze Lange bes Erbtheils beträgt von Cap forn bie Cap Lieburne 10,500 engl. M. Der Flacheninhalt von Gilbamerita wird ziemlich nabe an 6,500,000 engl. Q.-M. hinankommen, während der von Nordamerika (ohne Grönland und die arktischen Inseln) 7,400,000 betragen dürste. Bon diesem Flächeninhalte entfallen auf die Inseln hier etwa 1,350,000 engl. D.-M., bort etwa 50,000. füsten A.'s zeigen mit ziemlicher Regelmäßigfeit auf benfelben Breiten Ginbiegungen, wo bie Westkilften Afrifa's und Europa's Borfprunge zeigen, und umgetchrt, so bag bas Atlantische Meer einem breiten Strome gleicht, welcher - von Guben ber angefangen - erft norboftlich. dann nordwestlich, dann wieder nordöstlich fließt und babei immer schmäler wird — und in ber That ist ein großer Theil vieses Weeres in Strömungen begriffen. Doch lehren neuere Forschungen, daß dies nicht zu allen Zeiten so gewesen ift, sondern daß vor Jahrtausenden Nordafrita mit Florida zusammengehangen hat, dieses aber mit Sildamerita, zu einer Zeit, als der Mexitanifche und ber Caraibifche Bufen Festland waren, bag bas Innere von Nordamerita aber zu mehreren Malen Seeboden gewesen ist. Ueberhaupt scheinen die Umrisse von ganz A. häufiger gewechselt zu haben, als bie jedes anderen Festlandes, und zwar bis auf eine verhältnißmäßig neuere Frist herab. Somit durfte auch in diesem Sinne A. ben Namen ber "Neuen Belt" vervienen; feine Umriffe icheinen verhältniffmäßig am fpatesten fertig geworben zu fein und noch jetzt am wenigsten festansteben. Darwin stellte querft die Behauptung auf, daß sich ein großer Theil Gubamerita's, ganz besonders aber die Kusten Chili's, in einem ununterbrochenen Erhebungsprozeffe befinden. Andere Foricher und Reisende schließen sich bicfer Ansicht vollständig an. — Die Umriffe jedes Erbtheils werben burch seine Oberflächenbilbung. weit mehr bestimmt, als biese burch jene. Die Richtung, in welcher die Hauptgebirge sich echoben und befestigt haben, bestimmen zugleich die Gestalt der Länder; und diese Richtung ift in Amerita, im Gegensatz zur Alten Welt, eine borwiegend meribionale, nordsubliche, während fle bort eine vorwiegend latitubinare, ostwestliche, ift. Dicfer Gegensat ift - mit Ausnahme der beiden atlantischen Kusten — ein schroffer. In der Neuen Welt läuft das Danpigebirge, die Cordilleren, vorwiegend von Norden nach Guden auf einem verhaltnißmäßig schmalen Blateau; in ber Alten laufen viele hauptgebirge vorwiegend von Besten nach Often, auf einem verhältnismäßig breiten Plateau; ganz ebenfo laufen bort bie großen Cbenen mehr norbfüblich, bier oftweftlich. Die fcroffen Gebirgeabbachungen liegen

in A. auf ber westlichen, die sauften auf der östlichen Seite; in der Alten Welt liegen jene alle auf ber füblichen, riefe auf ber nördlichen. Un ben atlantischen Ruften aber laufen in beiben Welten die Gebirge nahezu parallel zu einander, so daß sie einen Winkel von nahezu 45—60° mit ben hauptgebirgen ihres eigenen Erbtheils bilben; und in beiben Welten fwfen biefe atlantischen Kustengebirge nicht mit ben letteren zusammen, sondern lassen zwischen sich und ihnen weite Chenen und Dieerhufen. Dadurch trift A. auch in einen Himatischen Gegenfat jum grösten Theile der Alten Welt: es steht sowohl den Bassat-, als den Antipassat-Winten in einer Linsbehnung offen, wie weber Affen noch Afrika, hat besihalb eine weit reichlichere Bewässerung als beibe (und selbst Europa), taber auch mehr fruchtvares zanv, weniger Wisser (nur 2: das falzige Sochland Utab und dann noch die bolivianische Bufte Atacama) und eine weit geringere Diannigfaltigfeit bes Alimas, ber Bobenerzengniffe und Menschenwelt. Ferner reicht A. naber nach ben beiben Polen zu und bietet in ber Nabe bes Aequators weit weniger Festland als die Alte Welt, wodurch es verhaltnigmakig tühler, ja taiter als biefe Endlich bilbet bas Tiefland fast brei Biertel ber Dberflache A.'s, aber nicht über ein Prittel berjenigen ber Alten Belt; man fagt befthalb, es berriche bort bie concave Oberflache (Bedenbildung), hier die convere (Dachbildung) vor — jene, die Mannigfaltigkeit der Landicaft, bes Better's und ber Bobenerzeugnise verhindernd, biefe, fie beforbernd. Der Bedenform und Gebirgerichtung bes ameritanischen Bodens ift es zuzuschreiben, bag bier die großen Bauptfluffe ihre Onellgebiete alle in großer Rabe von einander haben, von taum nennenswerthen schmalen Bafferscheiten getrennt, fo bag in Nordamerita bie Stromgebiete bes Diffissippi, St. Lawrence und Madenzie ein einziges Riesenbecken bilden, und in Sübamerika die bes Orinoco, Limazonenstroms und La Blata ein zweites, welche fogar theilweis turch natürliche Canale (Vifurcation) verbunden find, und bag biefe Ströme bloß nach Often, Rorten und Suben munden, während in ber Alten Welt die Dach- ober Auppelbildung des Bobens bie hauptfirome nach allen Richtungen ber Windrose auseinander fendet und in sechs verschiedene Mecre munden läst, sowie die klustliche Canalistrung — mit Ausnahme Curopa's erschwert. — In Bezug auf bas Berhaltniß ber Küsten-Gesammtlange (Küstenentwicklung) jum Flacheninhalte bingegen, welches für bie Culturfabigfeit eines Landes fo wichtig ift, zeigt fich vielmehr ein Begenfat zwischen Nord- und Silbamerita und eine Aehnlichteit A.'s mit ber Alten Welt, indem Nordamerita bem Norden ber Alten Welt — Europa — in großer Küstenentwickelung am nächsten kommt (hier berechnet man auf 1 Meile Küstenlinie bloß 40 geographische Q.-M., tort 621, während Sildamerika darin mehr an den Silden ber Alten Welt — Afrika — crinnert (jenes hat 75, dieses 100 geogr. Q.-M. auf je 1 M. Kuste). In beiden Welten aber sind ber Norden und Süden durch eine tiefe Meereseinkuchtung voll Infeln und halbinseln weithin von einander getrennt, in A. durch den Golf, in der Alten Welt burch bas Mittelmeer und seine tiefen Bufen. Nordamerita steht also hinsichtlich seiner Allstenentwidelung und Culturfreundlichkeit Europa noch am nächsten, wenn auch um die Balfte schlechter, und zwischen biesem und Sildamerika etwa mitten inne, welches darin Usien gauz nabe fommt. Doch erweitert fich in diefer Hinficht ber Abstand zwischen Nord-A. und Europa leiber baburch, baß jenes seine größte Küstenentwickelung in einem unwirthlichen nordischen Alima hat, wo sie weber Mannigfaltigkeit der Witterung und größere Fruchtbarkeit, noch lebhaften Menfchenvertehr zur Folge haben tann, während fie in Europa fast nur in einem go-mäßigten und mäßig-warmen Klim verläuft, was biefen Erdtheil bei weitem zumculturfreundlichsten gemacht hat. - 3m Einzelnen zeigen fich viclerlei Gegenfape zwischen Nord- und Süb-A., diesen beiden fast gleichgroßen Dreiecken mit so ähnlicher Oberfläche: unter Anderem barin, daß dieses weit überwiegend im tropischen Erdgürtel, jenes ebenso im gemäßigten liegt; baß bieses nach bem Glibpole in eine felfige Spite, jenes nach bem Nordpole in eine weite Ebene ausläuft, biefes vom Pole viel weiter entfernt bleibt, obschon nur um 10 Breitengrabe vom eisigen Südpolarlande entfernt, jenes tem Pole viel näher tommt, obschon dieser — aller Bahricheinlichkeit nach - nur mit Deer umgeben ift; bag biefes alfo mehr ein Gee-Alima, jenes weit mehr ein Festland-Alima besitht, mit takten Wintern und heißen Sommeru.

Die Cordilleren von Südamerika sind einförmiger gegliedert als die von Nord-A. Sie fallen sieiler nach W. ab als diese und zwar unmittelbar in's Meer und senden nur auf der Ostscite einige nicht bedeutende Ausläuser aus nach NO., so im La Platageviet die Sierra von Tucuman, und in Benezuela das Küstengebirge. Der östliche Abhang ist im Allgemeinen steiler als dort. Charakteristisch ist bei den Cordisleren, daß sie wohl überall in zwei Parallesteten vorhanden sind, welche sich stellenweis in einen Knoten verbinden, um sich dann wieder zu trennen; der Unterschied ist der, daß diese Barasselsteten in Süd-A. stets einander sehr nahe bleiben und nur beschränkte Hochländer einschließen (das von Pern-Bolivia, das von Duito und das von Sta. Fé. de Bogota), während in Nord-N. vom nörblichen Mexiko an die zum

50.0 nörbl. Br. brei weiter fich trennende Ketten vorhanden flud und größere Plateaux einfolieffen (bas von Utah und bas von Oregon), sowie machtige Ausläufer-von turger Erftredung fast rechtwinklig nach beiben Seiten aussenden. In Mittelamerita wieberholt fich biefe Blateanbiftung in Guatemala und Nicaragua, sowie im Dochthale von Auchuac. Die filbameritanischen Corbilleren find machtiger und einformiger, wenn auch, bon ber Gibse aus gesehen, in ihrem entlos erscheinenden, überall schneebebedten Riesenwalle mit fühnen Umriffen und hunterten von Gipfeln und Buttanen hochft majestatisch, von benen viele 20,000 Fuß Aberfleigen. Der Buklan Aconcagua in Chili, etwa 24,000 F. hoch, ist vielleicht ber bochste Berg bes Festlandes, obwohl ber Sorata und Illimani in Bern auf 25,300 und 24,450 F. angegeben werben, und ber Chimboraco, Antifana und ber Schlammbultan Cotopari in Ecnator find 21,300, 19,150 und 18,890 F. hoch. Gilb. und Mittel-A. jufammen beherbergen mehr Bultane in ben Corbilleren (Die Ruftengebirge bes Oftens von gang al. find frei davon) als jeder andere Erbiheil, und zwar 60, oder über ein Fünftel derer der Erde und es werben noch fortwährend neue entbedt; Rord-A. hat beren lis jetzt bloß zwei beglau-Ligte aufzuweisen, Mount St. Glias und Mount Swod. Die Bulfaue und die höchsten Gipfel brängen fich im und am Tropengürtel zusammen, und eben tort auch-obwohl immer in einiger Entfernung von ben thatigen Fenerbergen - bie Gegenden, welche won ben ichwerften, oder aber häufigsten Erbbeben heimgesucht find, wie Arica, Janique, Mendoza, Quito, Lima, Caracas, St. Thomas. Der höchste Berg in Mittelamerika ift der Bulkan Popocatepetl unweit ber Stadt Mexiko, 17,880 F., in Nord-A. follen Mount Brown und Dit. Hooker im britischen Gebiet nabezu 16,000 f. erreichen. Die Tafellandereien in Beru-Bolivia erheben fich bis zu 13,000, bas von Quite zu 9500, und bie mittlere Gobe ber Anden (vom alt-peruanishen Worte anta, Aupfer, werden die sudamerikanischen Cordikeren so genaunt) ist 11-12,000 guß, bie ber norbameritanischen Corbilleren 7-9000. Beim Ifthmus von Banama senkt fich die Cordillere, eine einzige Rette bilbend, bis auf 300 Fuß über dem Mecre und hat ben Bau einer 28 Meilen langen Gifenbahn zur Berbindung bes Golfe mit ber Gutfe erlanbt, foll auch einem Schiff-Canale keine untbersteiglichen hinderniffe in den Weg seinen. Eine zweite folche Einsenkung besteht in Nicaragua und hat ben Bau ber bortigen Trausitstraße mittels bes San Carlos-Flusses und des Secs Nicaragna erlandt; eine britte soll jest zum Bau einer Transit-Eisenbasn benutt werden, die des Isthmus von Tehuantepec im ildlichen Mexito, wo die 12,000 F. hohe Cordillere eine breite Lilde von noch nicht 6000 fuß Meereshohe lagt. Diefe Ginfentungen, Die lebhafte vultanifche Thatigleit in Centralamerita, wo brei Bultanreiben parallel mit einander von W. nach D. laufen, und andere Anzeichen laffen barauf foliegen, bag ber Golf fein Entstehen einem Ginbruch eines unterwilhlten Theiles der Erdfruste verdankt, worauf die Mecresströmung burch Luswaschung den Mecresboben erweitert und vertieft hat. - Die öftlichen Ruftengebirge U.'s haben bas Charakteriftifche überein, daß fte in einer größeren Anzahl von Baralleltetten mittlerer Erhebung (nirgends viel Aber 6000 Fuß, und im Durchschnitt 2000) der allgemeinen Configuration der Atfie folgen (fo in Brafilien, Guyana, und in R.-A. bie Alleghanies, bas Gebirge von Labrador und Grönland), fehr lange und tief eingeschnittene Thalmulden — Längenthäler — zwisschen fich laffen, aber and hier und ba Oncrthaler burch mehrere ober alle bicfe Ketten bindurch zeigen, in den Ber. Staaten Gaps genannt, deschalb auch von Flüssen und großen Strömen, meift Wasserfalle bilbend, quer durchsetzt werden. Es sind biese Gaps Bodeneinsentungen oder Riffe in ber Erbtrufte, an beren Anstiefung ber Fluß wenig Antheil gehabt hat: die größte und tiefste die des Amazon-Thales, dann die des St. Lawrence, des Mohawk, bes hubfon (mit feiner Fortsetzung im Champlain-Sec). Die von biesen Gebirgen in's Atlantifche Meer abfliegenden Ruftenfluffe zeigen afle einen mertwürdigen Barallelismus bes Laufes, welcher rechtwinkelig zum Gebirge geht; mur in Brafilien, wo das Gebirge näher an bie Rifte berantritt, vollenden bicfe Huffe in ben Langothalern ben größten Theil ihres Laufes, che sie küpenwärts durchbrechen. Durch diese Oberflächenbisdung ist die Flusschiffsahrt in Brafilien fehr erfcwert, die an ben Oftkuten ber Ber. Staaten fammt ber kunftlichen Canalifirung nur stellenweise burch bie Gaps erleichtert. Um so mehr ift bie Schifffahrt in ben großen Beden burch Riefenfluffe erleichtert, beren weithin verzweigte Rebenfluffe selbst ichon zu Stromen anwachsen; ja bie Natur felbst hat ihr wurch Bifurcation nachgeholsen. Der mazonenstrom, 4400 Mellen lang, bietet mit seinen Zuflussen 50,000 Meilen schiffbaren Baffers, ber La Plata, 2400 M. lang, mit ben seinigen 20,000, ber Drinoco, 1800 M. lang, mit ben seinigen 8000, ber Miffisppi, in seinem Missouri-Arme 4400 M. lang, mit seinen Bufftiffen Aber 50,000, ber St. Lawrence mittels des Belland-Canals und über die fünf großen Geen mit ihrer Gesammtflache von über 110,000 D.=M. vielleicht noch mehr; ber Madenzie, 3 00 M. lang, mit feinen Rebenfluffen vielleicht 20,000, boch ift er wegen feiner Milnbing

im Sismeer von keiner gegenwärtigen Bebentung für den Wasserverkehr. Es kommt hierin kein Erbtheil der Neuen Welt nur entfernt an Gunft natürlicher Berhaltniffe gleich. Denn selbst bie Lanbseen, beren es wenigstens in Rord-A. eben so zahlreiche als in Europa gibt, leisten ber Schifffahrt durchweg mehr Dienfte als bort, ba fie faft alle burch Canale mit ben hauptfluffen und dem Meere verbunden werden konnen, wo sie's nicht schon von Natur ober durch Aunst find. Wie die Hauptmasse der Suswasser-Landseen in Europa sich rings um die Osisse in geringem Abstande von ihr berumzieht, so in Nord-A. im großen Halbsreise um die Hudsonkai, in höchstens 1000 M. Entfernung, und tarunter fünf (ber Euperior, Michigan, Huron, Erie und Ontario), welche nur von ben brei großen Seen in Mittelafrika an Große unter ben Sugwasserseen übertroffen werben. Beibe Seengürtel find niedrigen Landrilden und Felsplatten eingefentt und beuten auf eine Entstehnng burch eine allgemeine Bobeneinsentung, beforbert burch unterirbische Auswaschung. In berfelben Richtung benten auch zwei Erschei-nungssormen, welche in biefer Dadtigkeit und Baufigkeit foust nirgends bekannt find: Die große Angabl von Fluffen, welche in einer fast ober gang für Schiffbarteit genugenben Bafferfulle aus dem Boden hervorbrechen, also vorher weither unterirdisch geströmt sein und sich durch Buflüsse verstärkt haben mussen und ihren Ausweg an's Tageslicht am Fuße einer Gebirgsflufe finden, und die Terres mauvaises genannten Bobeneinsentungen. Allein in Teras tommen ein Dupend Quellen als fertige Fluffe auf ben letten Gebirgsftufen hervor, und einige Seen in der Nähe der Hubsonbai, welche nach zwei Seiten und zwei Meeren hin zugleich Flusse entfenben, muffen benfelben Urfprung haben, wie auch ber Caffiquiare in Gub-A. nur begwegen jugleich bem Rio Negro und Amazon auf ber einen, bem Orinoco auf ber anbern Seite juströmt, weil seine ungemein mächtige Onelle gerade auf einer flachen Wasserscheibe empor-mundet. Man darf breist behaupten, daß in Amerika ebensoviel Wasser unterirdisch absließt, als überirdisch, und biese für bas Graben artesischer Brunnen so gunstige Bodenbeschaffenheit wird der Kall- und Sandsteinsormation der großen Becken verdankt. Die Terres mauvaises ober sunkon lands tommen häufig in Nordwestteras, dem Indianergebiet, Kaufas und auf dem westlichen Abhange ber Felsengebirge vor; es sind ziemlich ausgedehnte, mehrere hundert Huß tiefe Bobeneinsentungen im Tertiargebirge, mit fieil geboschten Felsenwanden und hier und ba noch flebenben Felfennabeln, welche vom Boben bis zur Sobe ber umgebenben Platraux emporragen. Sie find angenscheinlich burch unterirbische Auswaschungen befördert, obwohl das Baffer meift vom Grunde verschwunden und butch Riffe tiefer verfidert ift. leicht gibt es auch keinen zweiten Fluß in der Welt, der, wie der Colorado des Westens, soviele Bunbert Meilen fammt feinen Nebenfluffen fo tief und foroff in ben Felsboben eingeschnitten, fast unzugänglich bahinfließt. — Arm an Landseen find alle übrigen Theile Amerika's: ber Titicaca in Bern, ber Tezcuco in Mexiko, ber große Salzsee und einige Keinere in Utah und ber Tulare in California find bie bekanntesten, wozu noch eine Anzahl flache und oft austrocknenbe Salgfeen ber Steppen und Buften tommen. An ben Bestitiften wird Die Schifffahrt noch besonders begunftigt durch die Fjordenbildung mit schmalen vorliegenden Felseninseln von Bancouver-Island nordwärts in Nord- und von der Chiloe-Infel fitdwärts in Gud-A., mabrend an ben Oftiuften und an ben Golfufern bie Lagunen- (Baff-) Bilbung mit flachen Landjungen (Nehrungen) und Inseln bavor, besonders in Nordamerika vorwiegt, soweit nicht Felsen nabe an's Meer treten und Strömungen biese bespülen.

Klimagürtel. Das Geset, das die kalten polaren Meeres- und Luft- (Baffat-) Stromungen, welche, nach bem Aequator gebend, bort zusammentreffen, sich stanen und dann immer mehr in eine westliche Richtung umbiegen, die westlichen Rusten der Festländer bestreichen und baburch talter ober tubler machen, ale fie fonft fein wilrben, mabrent fie nach ihrer Erwarmung und Rudtehr als aquatorielle warme Meeres- und Luftströmungen (Antipassate) bie östlichen Küsten der Festländer treffen und wärmer und senchter machen: dieses Gesetz leidet im Falle A.'s eine einzige Ausnahme zum Schaben biefes Erbtheils und zum Ruten Europa's. Die norbatlantische falte Meeresstromung trifft, bei Spinbergen westwarts abgelentt, auf Grönland und bei beffen Gubfpipe mit einer zweiten talten gusammen und bestreicht nun, Europa verschonend, die nordameritanische Oftufte bis Reufundland und theilweise bis Cap Satteras hinab, verschwindet dann von der Oberfläche und erscheint an derselben erst nahe den Azorischen Inseln wieder, um dann, bem Gesetze folgend, westwärts zu biegen und ben Golf-from zu bilben, wobei fie von ber subatlantischen talten Strömung verftärkt wird. Dagegen verläßt sie, austatt nun als warme Strömung die nordameritanische Ruste eutlang zum Pole aurückutehren, bei Florida burch Korallenrisse norbostwärts gebrängt, unweit Cap Hatteras größtentheils die amerikanische Rufte und geht hinüber an die von Westeuropa, um diese zu warmen und im Gismeere fich zu verlieren. Daburch wird Nord-A. tief binein talter gemacht, Digitized by GOOQ

gle es jauft fein warbe.

Die Oftlufte bon Nord-A. betommt bierburch, trot ihrer geringer Breite, geringen Erbebung über bie Mecresflache und großen Ruftenentwidelung mit ihrem Seellima, eine für bie höhere Cultur fehr nachtheilige Klimavertheilung, welche an Angunst der Berhaltniffe wohl nur noch von Dftaften (China, Manbidurei, Kamtichatta x.) übertroffen wird, weil bort bas Festlandflima noch schroffer dorberrscht. Florida, mit Marotto auf einer Breite, ist im Jahresdurchschnitt merklich kuhler als dieses und hat in den Wintermonaten Fröste, welche dort, abgesehen von den Gebirgen, unbekannt sind. Dieser Gegensatz steigert sich beim Fortschritt North-Carolina follte mit Sicilien und Griechenland baffelbe Rlima haben, nach Rorben. besitt aber wirkliches Winterwetter, welches bort nicht vorfommt. Philadelphia hat schon 5, New Port 6 und Bofton 7 Monate Winter, mahrend auf gleichen Breiten Cabir, Liffabon und Rom von nur wenigen Wintertagen wiffen. Neufundland, auf berfelben Breite mit Silbengland, und so neblig wie biefes, hat 8 Monate Winter und England so gut wie keinen. Labrador, auf berfelben Breite mit Bergen in Norwegen, hat 9 Monate Binter, und biefes etwa 4, und bei 61° nördl. Br. hat in Labrador aller Pflanzenwuchs aufgehört, während er in Europa bei 71° (Nordcap) ja bei 81° (Spikbergen) noch fortbauert. Im Sommer aber hat biefe gange Oftfufte Nord-A.'s einen unerträglich beifen Sommer, nur mit bem Unterschiebe, daß er nach Norden hin reißend schnell an Dauer abnimmt, während überall kein wirkliches Frühjahr vorhanden ist. Im großen Beden von Nord-A. sind die Klimagürtel breiter. Sübteras aber (26½ —28° nördl. Br.) und New Orleans (30° nördl. Br.), obschon halb-tropisch, haben dennoch fast drei Monate Winterwetter, mit Frühlingstagen mehrsach abwechfelnd, St. Louis (38,0 nordl. Br.) fünf Monate harten Winters, und am Superior-See (48°) ift ber Winter, ber bem am Bobensee gleichen follte, doppelt so lang und febr ftreng. Und während bis zum 60.0 nörbl. Br. am Madenzie ber Mais in bem turzen breimonatlichen Sommer ber großen Hipe und langen Tage wegen noch reif wird, ist ber Binter 9 Monate lang so fireng wie der siebenmonatliche von St. Betersburg in berfelben Breite. Die Westtufte Nord-A.'s dagegen ahnelt flimatisch ber europäischen Beftfufte, ganz wie die Oftkufte Es gibt gar keinen Winter, bis man nordwärts gehend den 40.0 nördl. Br. erreicht hat, sondern anftatt bessen im nordwestl. Mexito eine regenlose Winterzeit und von ber Subgrenze California's an eine fast fünfmonatliche Regenzeit, welche mit einer siebenmonatlichen Sommerzeit wechselt ohne ftarte Mittagsbike, weil dann der Kassat regelmäßig Bewölkung erzeugt. Bis zur Halbinsel Masta, b. h. beren subl. Abhange, hat die Rufte mehr Winterregen, als Schnee und Eis, und ift Aderbau möglich, obschon nicht üblich; von ba an nordwärts nimmt die Wintertalte und Lange reißend fonell zu. Die Regenmenge in Nord-A. nimmt von S. nach N., und von den Kuften nach dem Innern gebend, ab, ift in Maine 35 Zoll, in Washington 45, in Florida 65—75, ungefähr ebensoviel in New Orleans, 35 in St. Louis, 25 am Superior-See; zu beiben Seiten der Corbilleren (Felsengebirge) etwa 15 im Silben, 5 im Norden, an der Westtlifte umgetehrt 45 in San Francisco, 65-70 im filbl. Alasta. Die Bahl ber heiteren Tage wächst von ber atlantischen Rufte bis zum Felsengebirge von taum 200 im Jahre auf 320, und nimmt von ba nach bem Stillen Meere bis auf etwa 200, in Alaska 100, wieber ab. Die Witterungsübergange find auf dem ganzen Kestlande häufig und plötzlich und von in Europa unerhörter Schroffheit, so daß sie am Golf binnen wenigen Stunden zu 70° Fahrenheit, an ber atlantischen Rufte zu 40°, Unterschied ansteigen, im Innern seltener werben, in California sehr gering.

In Mittels und Sildamerika ist das Klima und der Wechsel der Jahreszeiten unter gleichen Breiten oft ganz verschieden. In allen tropischen Gegenden sollte die Regenzeit beginnen, wann die Sonne den Zenith erreicht hat, weil dann die Luft mit Feuchtigkeit übersättigt ist, während die Temperatur abnimmt, und andauern, bis die Sonne den Wendefreis erreicht hat und wieder höher steigt. Auf ber Westseite von Centralamerika aber tritt bie lange Regenzeit aus noch nicht genugend erklärten Urfachen 3 Monate fruher ein, als auf der Offeite unter gleichen Breiten, nämlich im September bort, im Dezember bier, wahrend eine turge Regenzeit etwa 6 Monate später folgt. In Sübamerika gibt es einen völlig regenlosen Strich an der Westkilfte, zu beiden Seiten bes Aequators, soweit der Gurtel der Windstillen reicht, und einen fast ganz regenlosen, die Bufte von Atacama bilbenb, zu beiben Seiten bes füblichen Benbekreises. Die Dutufte hat in Brafilien bie Regenzeit vom Marz bis September und die Bestilifte in Bern unter gleicher Breite vom November bis Marg. Thili tommt fie mit bem Rordwind, ber von den Anden herab weht, im Dezember, in ben La Platastaaten und Sübbrafilien mit dem Passat (SD.) im Jamar. Auf den Antillen tritt fie im Angust und September ein. Die Glibspige Amerita's, obwohl 33 Grabe weit in ben Gartel veranderlicher Niederschläge reichend, hat mit Ausnahme ber Gebirge wenig Eis und Schnee, des Seeklimgs wegen, und die Regenzone reicht bis zum 48.0 fübl. Br., wo

LQ1 America

ber wärmste Monat  $+50^{\circ}$  Fahrenheit und der kälteste  $+25^{\circ}$  hat. Kein Theil A.'s hat bemnach mehr als drei Jahreszeiten, geschweige benn vier gleichlange, die meisten nur zwei. Insolge der Bedenbildung des Inneren, welches denselten Winden über das ganze Festland die an die höheren Gebirge zu streichen erlandt, vermischen sich überall die Allmaguttet, streicht die tropische Regenzeit und tropische Sommergluth die tief in die keiden gemäsigten Erdzürtet hinein und schafft schrosse Wettergegensäte. Bon dieser Schrosseit der Allmaübergänge bilden sich Ansnahmen lediglich auf der Westseite des Festlandes, wie in California, annähernd anch in Texas, besonders aber auf den Hochebenen Wexito's und des übrigen Wirtel-A.'s, endlich auf denen Sid-A.'s.

Der Pflanzenwuchs ning and ben angegebenen Gründen zwar weit machtiger, tann aber weit weniger mannigfaltig fein, als in anderen Erbtheisen. Gine ziemliche Anzahl Pflanzen ift fast Aber bas ganze Festland verbreitet, als waren fie gleichgiltig gegen bas Klima; hierber gehören die ameritanische Ceber, die Arancarien (in Sudamerita), die Weinrebe, Die Connenrofe, ber wilde Tabat, mehrere Colamim-Arten, ber Mais (bloß in A. einheimisch), mehrere Cacteen. Immergrune Laubhölger, wie die Lebenseiche, ber Lorbeer-, ber Drangenbanm, reichen aus bem beigen tief in's gemäßigte Rlima berein und Rabelbolger aus bem kalten bis in's beiße. Ueber fast ben ganzen Erbtheil bin gebeiben bie Rankengewächfe, und unter biefen besonders die Bohnen, Rurbis- und Delonenarten in großer Ueppigteit. Gelbft die Palme la ihren harteren Arten reicht von 34° nordl. Br. bis zu 35° fittl. Br. Die außerften Rord- und Subenden bes Festlandes find allen Pflanzenwuchfes baar; ber barauf folgende Gartel ber Moose und Beeren ist blos in Nord. A. breit; ber baraustoffenbe ber Krüppelfichte und Zwergbirke besgleichen. In Nord-A. folgt ein breiter Gürtel Nadelhölzer, ber in Sub-A. febit (Chili ausgenommen) und in ben Gurtel gemifchten Land- und Rabel waldes fibergeht, mit welchem augleich die Grafer und Getreidegrafer und curppaifchen Obstforten auftreten. Den ausgebehnten Brarien ber Beden fehlen bie europaifchen Seirefranter Der nächste Gurtel, ber ber Bfirfiche, Granate, Feige, Apfelfine, ber Lebenseiche und der Batate, bleibt mit dem der europäischen Obst- und Getreidearten vermischt bis an tie Tropengrenge, mabrend ber Eintritt ber Bananen und bes Raffeebaucs ben Gurtel bezeichnet, wo ce teinen Binterfrost mehr gibt. Buderrohr gebeiht noch bis zu 31° nordl. Br., braucht aber 18 Monate zum Reifen. Die Banmwollenpflanze gebeiht bis zum 37.0, wird aber erft jeufeits bes Benbefreifes jum Baume. Der Brobfrucht- und Rubbaum geboren der tropischen Westäste an, wo auch der Chinarindenbaum, der Cacaobaum, der Mahagoni und die Banillenranke allein vorkommen; der Cactus bildet dort auf weite Streden den einzigen Pflanzenwuchs burrer Höhenzuge. Der Mais, ber unter 60° nördl. Br. in brei Monaten reif wird, infolge ber langen Tage, braucht bazu in ben Tropengegenben acht Monate, ber langen Rachte wegen. Ungemein uppig ift ber A flaugenwuchs bes Amagonbedens, wo besonders die Palmen mannigsach vertreten find, und der ganzen tropischen Meberungen bes weftlichen Stdo-A. Die Balber werden hier burch bichte Bambusgehölze und anderen schilfigen Unterwald, sowie burch ein Gewirr von Schlingpflanzen unburchbringlich, und über bem Unterholze erhebt fich ber Hochwald, fast alles Sonnenlicht auffangend, über ihm noch die langen Schafte der Balmen mit ihren Wedeln, "ein Wald über dem Walde". Während A. nur wenige Culturpffanzen ber Alten Belt geliefert hat (ben Mais, bie Kartoffel und ben Tabat), ift es zur Einbiltgerung zahlreicher Culturgewächse ber Alten Welt höchft geeignet; nur wenige tommen nicht fort ober arten aus, wie 3. B. bie Linfe, bie Birfe, bie Bflaume, bie Aprikose und die europäischen Beinforten. Die Drangen scheinen eingeführte Gewächse, wuchern aber wild ungemein fippig, nicht blos auf ben Plateaur ber Tropergegenben, sonbern bis nach Floriba. Die immergrinen Laubhölzer reichen aus ben Tropen bes zum 40.0 nordl. und filbl. Br. (Lebenseichen, Lorbeergebilfch u.). Dem Errtheile eigen-Die immergefinen Laubhölzer reichen aus ben Tropen bis thumlich ift die Manioca-Pflanze, beren Wurzel, nach Entfernung bes giftigen Saftes, tas nahrhafte Lapioca-Mehl liefert, wie überhaupt A. reich ift an nahrhaften Wurzel- und Ebenfo veich find feine Bolber an überaus werthvollen Rutholzern, Anollengewächsen. welche an Brauchbarkeit Alles übertreffen, was die Alte Welt duran bietet, von ber Ceber (Bleiftifthola), bem Sidory (in hunbertfacher Rutbarteit), ben gabtreichen Ruf- und Raftanien-Arten, ber weißen und gelben Fichte und ben 40 Gichenarten bes talteren Nord-A. an bis zu ben Mesquit-Copressen-, Magnolien- und Tulpenbaumen bes fubl. Rorb-A. und von ben Mahagoni-, Campeche-, Gifenbolgbaumen Merito's bis zu ben Gutti-, Brafilienholg-, Guajac- und biefen anderen Baumen Cild-A. 8. Gine wahre Wohlthat für die rasche Cultur des ganzen Erdtheils ift die leichte Acclimatifirung der verschiedensten Efchenarten (des Schattens und Brennholzes wegen), des Manibeerbaumes, der Theeftande, des Hanfes, Flachses z., der Mauritia-, Schirm-, Wein-, Kohl- und Delpalmen, der Indigepstanze, endlich bes Dels und eblen Kastauienbaumes (ihrer Nahrungsstoffe wegen). Große Landstreden der Plateaux würden undewohndar sein ohne die Cactus und Agave-Arten, welche Bieh und Menschen Nahrung (leider auch den akschelichen merikanischen Pulque-Brauntwein) und Letteren Fasers und Banstosse kieten. Der indiaussche Feigenbaum, wahrscheinlich importirt, wuchert hier so üppig wie in Ostindien. Niesig ist das Wachsthum der Farrenkräuter in den Tropen, der Gräser in den Steppen, freilich auch das der Baum-Schmareber wie aller Rankengewächse, unter denen Banille und Ingwer und viele nur den Eingeborenen nutydare wichtig werden. Eine noch ganz underecheulare Anwendbarseit haben verschiedenen Arten Baumseide, Fasers und Flechtstosse der Tropen A.'s. Dem Erdtheile endlich noch eigenstümlich ist das untermischte Borkommen der phantastischen und abenteuerlichen Pflanzensors men der Tropenwelt und der grünen Wiesen, sassischen Dbstarten und Ectreidegräser auf den Hochebenen Mittel-A.'s mit ihrem ewigen Frühling.

Die Thierwelt war bis zur enrepäischen Ansiedelung bin armlich vertreten, sowohl hinsichtlich des Reichthums an Arten, als der Mächtigkeit der Entwickelung berselben, und ber Boben und sein Klima haben fich ber Acctimatistrung ber Arten ber Alten Welt ungleich weniger fördersam erwiesen, als bei ber Pflanzenwelt. Dem Löwen Afrika's und bem Tiger Asien's steben ber Cuguar und Jaguar, dem afrikanischen Panther der amerikanische (welcher einen viel weniger durch bas Alima eingeschräutten Berbreitungstreis hat) zwerghaft gegen-über; ber Tapir ift ein verschwindendes Seitenstüd zum Elephanten ber Alten Welt; bem Nashorn und Fluftpferd ber letteren entspricht in A. gar tine Thierform; bem machtigen Kameele steht das zarte Llama mit seinen Abarten Bicunna und Alpaca gegenüber. Pferte und Rinder (mit Ausnahme bes kleinen Bisam= und Moschus-Ochsen), Zebras und Duaggas waren gar nicht vorhanden, ebensowenig eine Riesenschlange; das ameritanische Krotodil (Alligator, Kaiman) ift halb so machtig als bas afritanische. Dem europäischen Dirsche kommt ber amerikanische nur bis zum Drittel bes Gewichtes gleich; ber wilbe Escl und halbesel und alle größeren Antilopen-Arten fehlten hier ganglich, ebenfo wie Biegen, Schafe und Schweine (mit Ausnahme bes tleinen Beccari). Nur bie Barengattung tonnte sich in ihrem grauen und weißen mit ben entsprechenden Arten der Alten Welt mehr als rergleichen, und von den Bögeln ift der Condor Sid-A.'s mit 17 Fuß Flugweite beiweifem ber größte, wie es die Riesenschildtrote bes Drinoco unter ihren Schwestern ift. Eublich steht bas amerikanische Elen (elk und moose) tem curopäischen keineswegs an Größe nach, und von den vorweltlichen Thieren (besonders dem Mammuth, Dinotherium und Riefenfaulthier) bat A. gleich mächtige Funde aufzuweisen, als irgend ein Theil der Erde. Das Rennthier ift offenbar hier in früher Zeit eingeführt worden. Eingebürgert worden und gut gediehen find in A. burch die Europäer mit Ausnahme bes Elephanten und bes Strauges (ber hier durch einige ungahmbare Casuar-Arten vertreten ist) alle Haus- und Nutthiere der Alten Welt, während das Trathuhn, welches A. eigenthümlich ift, erst in Europa gezähmt und von da in A. als zahmes eingefihrt worden ist. Nachdem es seit 1856 gekungen, bas Komeel in A. einseimsch zu machen, durste auch der Einbürgerung des aslatischen Elephanten kein Bebenken mehr im Wege fteben. Bon ben Affenarten fehlen A. alle mehr meuschenähnlichen und die größeren Bapageien; beide Thiergattungen haben hier einen schmaleren Berbreitungsgürtel als in der Alten Welt und sind auf Sildamerika beschräukt. Dem Erdtheile eigenthumlich find nach bas Opossum, ber sogen. wilde Hund, eine Nagethicrart, und vielerlei Eichhörnden und Ragethiere, bas wilde Schaf California's, verschiebene Faulthiere, Ameis fenfresser, Gürtel- und Banzerthiere Sild-A.'s, ber Colibri in mehr als 400 Arten, über fast den ganzen Continent vorfindlich, der Pfefferfresser (Toucan), der Brillantläfer Brastlien's und vieler'ci größere Leuchtfafer, bie Bufch- und Bogeffpinne Gunana's, die Rlapperund die Mocassuschlange, der Zitteral in den tropischen stehenden Gewässern, endlich ein uns geheuerer Reichthum an Bögeln, ron benen die wilde Taube unter den Land- und Wandervögeln bie riesigsten Buge bildet, bas Cupido- und Brariebuhn rom Lande eigenthumlich find, brei ober vier Arten Geevögel (ber größte ber Albatros, welcher mitunter ohne Beine vortommt) an ben Stuften und auf ben Infeln Gub-A's jene riefiger Guanolager bilben, welche nur in regenlosen Gegenden möglich find. An giftigen ober boch laftigen Reptilien, Infecten und Würmern — wie erwähnen nur die über den gangen Erdtheil verbreileten Mostiten, die tropischen Drahtwürmer, die Sandslöhe x. — scheint A. alle anderen Erdtheile, was Artenzahl und maffenhaftes Bortommen anlangt, weit zu überbicten. Der Rifdreichthum A.'s balt mit bem Bogelreichthum Schritt; doch gibt es eine große Manuigfaltigkeit ber Arten nur im Salzwasser und in denjenigen Flussen und Seen, wohin die Seefische vordringen.

Die mineralifde Welt ift noch reicher als bie pflanzliche an Arten wie Daffe. jett find von werthvollen Mineralien blos folgende noch nicht gefunden worben, ober boch nicht in bauwardiger Menge: Kobalt, Arsenit, Bismuth, Spiegglanz, Ridel. Kein Erdtheil-hat sich reicher an Gold erwiesen, und zwar fast in jedem Theile, besonders aber in California, Oregon, Mexiko, Bern und Alaska (unter 60 Grad nördlicher Breite und 150 Grad westlicher Länge); an Silberreichthum find bie Minen von Potofi (Beru), von Chihnahna und Conora (Mexilo) und von Nevata-Terr. (Ber. St.) unfibertroffen. Die an beiben Metallen in A. ansgebenteten Schätze kommen ber Halfte aller vorhandenen gleich. Platina wurde zuerst in Gud-A. und wird außerbem blos noch im Ural gefunden. Anpfer wird noch viel zu wenig ansgebentet, ift aber reichlich vorhanden in Merito und — gediegen --- am Superiorfee. Blei in großer Menge findet fich am oberen Missispie in Jowa, Wisconfin und bis Minnesota; Duedfilber in Mexito und California; Bint im nordl. Bennfplvania, und ein sehr werthvolles Zinkeisenerz, bas Franklinite, ebenda und in Rem Jersen; Sisenerze kommen in reicher Mannigkaltigkeit vor, wenn auch weniger nabe an der Kohle als in England, und zwar fast in gang Nord-A.; magnetisches Gisenerz in Mexito und anberwarts in Maffe. Die Roblenbetten von Rord-A. find ansgedehnter und machtiger als fonfime In den Ber. Staaten allein bebeden die bis jest entbeckten etwa 150,000 D.-M., mehr als die Oberfläche von England, und angerdem gibt es beren in Banconver-Infel, Renschottland, Neubraunschweig, auf den Falkland-Infeln und in Chili. Die ölbiltende (Gas- ober bituminofe) Roble tommt im Diffiffippi- und St. Lawrence-Stromgebiete ror, der Anthracit blos auf der atlantischen Abdachung. Soweit die erstere reicht, wird auch das Roblenol (Betroleum) in reichen Mengen erbohrt, feit 1862, befonders im westl. Penufplvania, Bestvirginia, Canata, California. Die nubbaren Steine tommen niegends mannigfaltiger und schöner vor, besonders viel Marmor — felbst der Bildhauer-Marmor wird jest in California, der lithographische Kalfitein in Texas gefunden, ohne noch ausgebentet zu wer-Schöner Schiefer wird in Bennsplvania, rother alter Sandstein und herrlicher gelber und brauner werden vielfach auf ber atlantischen Abbachung gefördert. Ebenta findet sich auch bie befte Borgellanerbe, viel Erunfand urd Mergel (jum Dungen) und vorzüglicher Cementstein; Ralt ift felten auf ben Abbachungen, mabrend bie Beden gang ramit überlegt Es ift nämlich in ber schroffen pacifischen Abbachung bas Schichtgestein burch Lobenscutung in das Meer zurückgetreten, auf der atlantischen vielfach durch alte Gletscher- und Bafferwirkung hinweggerieben, und blos noch metamorphisches Gestein mit wenigen Resten jungerer Schichten bebeckt bie Dberfläche; während in ben Beden bis zu jeder noch erforschten Tiefe bas nut ftellenweise und inselartig von metamorphischen Gesteins- und Erzgängen turchbrochene Schichtgestein vorherricht, welches noch leife fortwirkenden vullanischen Kraften feine Erhebung verbankt. Bon ben Evelsteinen tommen besonders Diamanten (in Brafilien, in Minas Geraes) und schöne Achate, Jaspis x. in ben Ber. Staaten vor. Aurz, A. ift ber an Mineralien reichste Erbtbeil.

Die Denichen. Fast alle namhaften Forscher neigen zu ber Annahme einer Ginwanberung ber Urbevöllerung und bie alten Sagen ber Indianer wie ber Estimos flimmen bamit Unter biefer Boraussetzung erscheint eine Ginwanderung von Afien ber, in sehr alter Beit, die wahrscheinlichere, wenn and eine von Europa und Afrita ber, welche keine gegenwartigen Spuren zuruchgelaffen hat, nicht unmöglich ift. Die unter ben Angloamerita-nern beliebt gewefene Annahme einer Abstammung ber Indianer von ben Stämmen Ifrael ftitt fich auf burchaus teine Thatfachen. Trot ber ziemlich großen Berfchiebenheit bes Inbigner-Topus je nach ber Dertlichkeit — bie niebrigst ftebenben Stamme tamen und kommen vor in den tropischen Urwäldern, die höchstentwidelten auf den Tafellandereien der Cordilleren -fcheint ein e Rasse den ganzen Continent bevölkert zu haben, zu der die Eskimos denselden Bermanbtichaftsgrad einnehmen, wie in ber Alten Welt bie Lappen, Samojeben x. zu ten übrigen Mongolen, und biefe Race abnelt ben Mongolen verhaltnifmäßig am meisten. ältefte hinefische Sage läßt auch eine sehr frühzeitige mongolische Einwanderung und dinestfche Colonisation in A. möglich erscheinen; und bie Ursprachen finden, trot ihrer, soweit erkennbar, großen dialectischen Mannigfaltigkeit, in ihrem sehr übereinstimmenden Bau (sie geboren zu ber Gruppe ber agglutinftenben, welche jeben San in ein gusammengeseties Wort verschmelzen) noch am meisten unter hinteraflatischen Sprachen ihr Seitenstud. Bon bicfer ameritanischen Urbevölterung mogen an 100 Millionen jur Zeit ber fpanischen Eroberung vorhanden gewesen sein, beren größere Balfte auf ben Dochebenen wohnte. Jest burften von bieser Raffe auf bem gangen Festlande feine 8 Millionen unvermischten Stammes mehr vorhanden fein, während in Merito, Central- und Gud-A. — befonders auf ben Sochebenen einige Millionen Mifchlinge berfelben mit Weißen (Meftigen) und Schmarzen (Zambos) baAmerica 407

autommen. Die Forfchung fiber biefe Urbevöllerung laft noch fehr Bieles buntel (fiebe fibrigens Amerikanische Alterthumer). Der heutige Charakter berfelben verräth viele Bilbungsfähigkeit, wie fie benn in Bern, Reu-Granada, Central-A. und Mexiko bis in die Coloradowuste herauf ihre eigene selbsiständige Civilisation, auf Ader- und Städteban, Handwerke und Rastenherrschaft begründet, hervorgebracht hat, und wie sie unter der Behandlung ber Jefuiten (bie Miffionen im Stromgebiete bes La Blata, in Texas und California), ber Onafer und herrnhuter eine ziemliche passive Bilvsamkeit entwidelt haben, auch in ben Ber. Staaten hier und da noch ziemlich civilisirt vorkommen. Die Weißen sollten sich haten, Die Raffe in Baufch und Bogen ju verdammen; ihre Lafter find mebrentheils bas Ergebnig ber burch bie Beißen unter fie gebrachten Diffhandlung und Entmenschung. Doch, wie fie einmal find, jumal die der Steppen und Wüsten, tann nur frankliche Romar t.t ihnen Seelenabel und liebenswürdige Blige andichten. Die schwarze Rasse ift in A. burch etwa 9 Millionen reine und mit Weißen gemischte Reger vertreten, wovon etwa über 4 Mill. auf die Ber. Staaten und nahezu 4 Mill. auf Brafilien tommen. Sie alle find nicht eingewandert, son-bern gewaltsam burch ben afrikanischen Stlavenhandel eingeführt, oder ftammen von Sol-Diefe Einsuhr — eines ber bunkelften Blätter in ber Geschichte — begann (1536) auf bes menfchenfreundlichen Las Cafas' Rath, boch die Indianer, beren Ungeeignetheit zur Stlavenarbeit baburch bewiesen wurde, daß Hunderttausenbe — ganze Stamme — um ihr zu entgeben, sich freiwillig ben Tob gaben, damit zu verschonen und bagu die Reger zu verwenden, welche von Gott einmal zu Stlaven verflucht feien. Dan tann rechnen, daß für jeden lebendig hier gelandeten Reger fünf gang nublos gemordet worden find, und zwar theils burch die Kriege ber Regerfürften untereinander zum Zwed der Gefangennahme von Verkaufs-Objecten, theils burch bie Gräuel ber Ueberfahrt, welche felten mehr als eine Balfte ber Gingeschifften lebendig in Amerika landete, theils durch Solbstmord ber Berkauften. Angerbem hat der Skavenhandel Afrika entvölkert und barbarifirt, dessen ganze Geschichte ohne ihn eine menschlichere geworden wäre. Die schwarze Rasse gedeiltt, allen gegentheiligen Behauptungen zum Trop, auf diesem Festlande besser als in Afrika. Sie hat sich in den Ber. Staaten von 1789 bis 1860 (also in ber Stlaverei) um 28 Broc. aller gebn Jahre, ober um nur 5 Broc. weniger als die weiße, und in St. Domingo (also in der Freiheit) von 1793 bis 1868 um etwas mehr vermehrt, während die Ureinwohner unter allen Umftanden an Zahl akzunehmen Seit der Anshebung des afritanischen Stlavenhandels über den Atlantischen Ocean burch ben Aachener Friedens-Congres und spätere Bertrage Großbritannien's mit Frankreich, Danemark, Spanien, Portugal und ben Ber. Staaten in den amangiger Jabren, dem Einfuhrverbot von Regern in den letzteren (1808) und in Brasilien (1839), serner seit der Ausbebung ber Staverei burch die Bijährige Wilberforce'sche Agitation in den englischen Colonien (1833) in ben hollandischen (1864), in ben banischen (1852), in ben fpanisch-amerikanischen Republiken (1811—1819), in den Ber. Staaten (1863), endlich in Enda (1869) scheint der schwarzen Raffe eine große Aufgabe vorbehalten zu sein, die dichte Bestedelung ber tropischen Niederungen A.'s mit einer gelehrigen, fortschrittlichen und bildsamen aderbauenden und Robftoff erzeugenben freien Bevölkerung.

Die weiße Rasse ift in A. blos burch die romanische und germanische Böllerfamilie vertreten, und zwar durch die erstere vorzugsweise in Mittel- und Sto-A. mit zusammen etwa 18—20 Millionen, durch die letztere vorzugsweise in Nord-A. mit nahezu 40 Millionen (im Jahre 1869). Nach den Ergebnissen naturmissenschaftlicher Forschungen der Aerzte Neu-England's, des Franzosen Berthaud n. A. schrint es, daß sie in Amerika in Gesahr ist, anszuarten, zu "verindianern," und zwar rascher in Skd-A. als in Nord-A. und Bestindien. Unter den ungünstigen Einställen obenan steht die große Trodenheit der Luft fes den Abertuissenden continentalen (Mesk.) Winden die raschen Witterprocessenschaft und Luft bei ben fiberwiegenden continentalen (Beft-) Winben, Die raschen Witterungswechsel und großen Better-Ertreme, die dem Continental-Alima eigen find, endlich die Abermäßige Ladung und Entladung des thierischen Organismus mit Clettricität. Bahrend allerwarts sonft bas weibl. Geschlecht die nationale Eigenthamlichkeit am längsten bewahrt, das physiologisch n. psycologisch confervative Geschlecht ift, zeigt fich in A. biefes naturliche Berhaltnig umgefehrt - bas Beib entartet leichter als ber Mann, und mit ihr die Rasse, der sie materielle Grundlage Diese auffällige Erscheinung beschäftigt seit mehr als einem Jahrzehnt bie Aufmertsamkit einheimischer Forscher; besonders ist es die reißend schnelle Abnahme der Gekurten auf bie Familie, welche in einem Menschenalter von burchschnittlich fieben auf zwei bei eingeborenen angelfächfischen Familien gesunken ist (bei beutschen Familien ist biefe Beobachtung noch nicht gemacht, selbst nicht unter ben Deutsch-Bennsplvaniern), was Aufsehen erregt und Erflarungeversiche gefunden bat. Leiber baben beutsche Raturforicher in A. biefem fitr ihre Rationalität- fo wichtigen Gegenstanbe noch nicht hinreichenbe Aufmerkfamteit zugewendet.

Unter den 40 Millionen Germanen A.'s sind die Angelsachsen überwiegend, nämlich mit wehr als zwei Dritteln vertreten, was die Abstammung, und mit über drei Bierteln, was die Sprache betrifft. Weniger aussichtsvoll erscheinen die romanischen Bevöllerungen A.'s, welche nirgends die durchschnittliche europäische Bevöllerungs-Zunahme zeigt, nämlich 14 Proc. jährlich, sondern weit weniger, obwohl sie wenigstens überall sich verniehrt. Unter Borausseung der längeren Fortbauer der jestigen statistischen Berhältnisse würde kinnen einem die zwei

Jahrbunberten ber Erbtheil ben Germanen und Negern vorwiegend geheren. Bolitisch ift A. in amerikanische Staaten und enropäische Colonien einzutheilen. ten letteren find Grönland und tie indischen Infeln St. Thomas, St. Cruz und St. Martin banifd; Canaba, Renfcottland, Renbraunfdweig und Renfundland, endlich bas Subsonbai-Gebiet mit Labrador und britifc Columbia, fobann die Infeln Jamaica, Antigua, Barbadoes, Dominica, Granada, Montscrat, Nevis, St. Kitts, St. Lucia, St. Bincent, Tobago, Tortola, Trinibad, die Bahamas und Bermuba, in Mittel-A. Beeblee und Belige, in Gud-A. Demerara und die Jaltlants-Infeln britifch; tie Infeln Ct. Pierre und Miguelon in Nordamerita, Martinique, Gnabalube und fleinere Infeln in Westindier, sowie Capenne in Gub-A. frangofisch; Cuba, Portorico und einige Reinere Inseln spanisch; endlich Eurinam und die Inseln Cura; as und St. Custache bollan-Seitbem Anfland seine amerikanischen Besitzungen an bie Union verkauft hat, Cuba bem Mutterlande verloren scheint, britisch Nord-A. zum Anschluß an die Ber. Staaten neigt, und Danemart feine trei Infeln loszuwerben fucht, tann tein Zweifel mehr fein, bag in weni-gen Jahrzehnten bie letzten europäischen Colonien in A. unabhängig geworben fein werben, und das ganze Restland sich in zwei große Staatenbande theilen wird — einen nordamerikauischen, germanischen, und einen filde und mittelamerikanischen, romanischen (portugiesische fpanischen), und zwar unter ber Form ber Republit und mit volltommenfter Selbstregierung des Bolles. An Flachennhalt besitzen gegenwärtig (1869) die Briten (mit Einschluß bes Subsondai-Territoriums) noch 3,630,000 D.-Mt., die Ber. Staaten 3,578,000, Mexiko 773,000, Danisch-Amerika (falls ganz Grönland eingeschlossen wird) 760,000, Central-Amerita 204,000, Brafilien 3,230,000, bie Argentinische Republit 826,000, Chili 132,000, Bern 510,000, Bolivia 535,000, Ccuator 218,000, bie Ber. Staaten von Columbia 357,000 und Benezuela 368,000 D. M. An Einwohnerzahl enthalten bie Ber. Staaten, in welchen die Bevöllerungszunahme die gewiß noch nie bagewesene Ziffer von 3 Proc. jahrlich beträgt (woran die Sinwanderung freilich einen noch nicht genau veranschlagten Antheil hat) ungefähr bie Balfte ber von A., nämlich 39 Mill., während Mexito nach ber Bahlung von 1869 8,750,000 enthalt, Canara nabezu 4,000,000, Brofilien fast 12,000,000, bie fünf Centralameritanischen Staaten 2,200,000, Die Bereinigten Staaten von Columbia 2,920,000, Benezuela 2,200,000, Ecuator 1,300,000, Belivia 1,987,000, Bern 2,500,900, Chili 2,084,000, die Argentinische Acpublik 1,465,000, Uruguah 350,000, Paraguah 1,337,000. Die ganze Bevölkerung Amerika's wurde im Jahre 1869 auf 81,400,000 geschätt und steht also A. in Hinsicht der Bevölkerung noch weit hinter Asien (805,000,000), Europa (293,000,000) und Afrika (190,000,000), jurud. Da indeg bie gunahme ber Bevolkerung größer ist, als in irgend einem anderen Wetttheile, so wird sich dieses Berhältniß in nicht serner Bufunft anbern. Ungefahr 74,000,000 wohnen in ben freien amerikanifchen Ctaaten; und über 7,000,000 in ben curopaifchen Colonien. Bon biefen machen bie Germanen fcon jest 40, und mit den Regern nahezn 50 Mill. aus; der ganze Continent könnte wenigstens bie amangigfache Babl ernabren.

Gang kesondere Wichtigkeit für die zukunftige Bedeutung von Amerika hat seine Lage an der Sübsec. Dieses für die Schifffahrt günstigste aller Meere scheint das Berbindungsmittel der Offasiaten, welche die größere Käste der ganzen Menscheit ausmachen, mit der culturerzeugendsten aller Rassen, der germanischen, werden zu wollen und die Stille-Meer-Kiste Al's bietet alle Bedingungen dazu mit ihrem unübertroffenen Reichthum an Sölzem, Metallen, Robstoffen überhaupt, Lebensmitteln, Häsen u. ihrem Kima, während Offasien die Arbeitsträfte, die oslindische und ankralische Inselwent weitere Robstoffe und Colonisationsgebiete hergeben muß. Die erste fertig gewordene Stille-Meer-Gisenbahn scheint nicht einen Angenblick zu früh fertig geworden zu sein, und die weiteren pacifischen Eisendahnen durch die Ber. Staaten, Soskaria, über den Jihmus von Panama dikrten nicht früh genug vollendet werden können, um eine Bölserverbindung zu ermöglichen, wie sie noch nie dagewesen ist.

Das Christenthum ist jetzt bie vorherrschende Relig ion in jedem Lande Amerika's; mit Andnahme etwa des größtentheils noch von heidnischen Estimos bewohnten Grönsand's. In ganz Nord-Amerika sowie in allen englischen und hollandischen Colonien wiegt der Prote-

Kantismus vor, während die kathol. Kirche in Mexiko, gauz Mittel. und Südamerika, sowie in den franzöfischen und spanischen Besitzungen nicht nur vorherrschend, sondern bis vor nicht langer Beit die alleinherrschende und alleinerlaubte Religionsform war, und dieses theilweise noch ift. In ben letten Jahren hat biefes Bergältniß jedoch angefangen, sich sehr zu aubern; und theilweise burch Einwanderung, theilweise infolge ber Ginführung ber religiösen Tolerang, haben jest viele ber lettgenannten Staaten ein bedeutendes nicht-katholisches Bevolkerungselement. In ben Ber. Staaten, welche seit ihrer Gründung bie Kirche bom Staate getrennt haben, fieht ein ziemlich bedeutendes Element außerhalb irgend einer Berbindung mit ber driftlichen Kirche, was 3. B. baraus hervorgeht, daß alle protestantischen Kirchengemeinschaften zusammen nur gegen 7,000,000 erwachsene Mitglieder zählen, und die katholische Bevollerung auf nicht gang 5,000,000 gefchapt wirb. Die jürifche Bevollerung ift fast auf bie Bereinigten Staaten und bie Befitungen ber europäischen Dachte beschrantt, und erreicht in gang A. nicht eine Millien. Bon ben Indianerstammen lebt noch eine giemliche Ungahl in ihrer früheren religiösen Anschauung, und die rasche Zunahme der dinesischen Einwanderung kann nicht verfehlen, die ost-asiatischen Religionen in A. einzubürgern.

Die Dentschen in Amerika. Da die beutschen Staaten keine Colonien in A. befaßen, so gibt es gegenwärtig teinen rein beutschen Staat in Amerika. Massenhafte Einwanderung führte jedoch frühzeitig eine zahlreiche deutsche Bevölkerung nach Rordamerika, und obwohl die Einwanderung der alteren Zeit zum großen Theil von der anglo-fachfischen Raffe absorbirt wurde, hat sich boch die beutsche Sprache in vielen Stadten und Districten, befonbere im Staate Benniploania (f. b.), erhalten. Ju neuester Zeit hat bie beutsche Einwanderung nach ben Ber. Staaten fo große Dimenflonen angenommen, daß man die Zahl ber bentsch-rebenden Bevölkerung auf 5-8 Millionen auschlägt. Da die beutsche Bevolkerung sich ftarter vermehrt, als die anderen weißen Nationalitäten, und da sie voraussichtlich noch lange einen bebeutenden jährlichen Zuwachs durch die Answanderung ans Deutschland erhalten wird, so mußte fie bald zu einer großen Dlacht heranwachsen, wenn sie nicht auf ber andern Seite fortwährend burch Absorbirung in die englisch-redende Bevolkerung bedeutende Berlufte erlitte (f. Dentiche in ben Ber. Stauten). Bou ben übrigen Stauten A.'s ift es besonders Brafilien, welches eine beträchtliche Anzahl deutscher Colonien hat, welche die beutsche Sprache und die beutsche Rationalität pflegen. Außer Brafilien haben auch Chili, die Argentinische Republik und Canada eine Reihe deutscher Niederlassungen. Fast alle übrigen amerikanischen Staaten sind eifrigst bemüht, einen Theil der deutschen Aus-

wanderung für sich zu gewinnen.

Entbedungen. Ueber bie erften Entbeder A.'s berrichen bie verschiebenften Sagen, mit deren Zugrundelegung schon früh viele, meist vollständig unhaltkare Hypothesen aufge-Den Ueberlieferungen einiger griech. und rom. Schriftsteller gufolge mar A. bereits ben Alten befannt, benn fle fprechen von großen, bichtbewalbeten und reichbewäfferten Infeln, welche weit westlich von ben "Säulen des Hercules" (den heutigen Borgebirgen Gibraltar und Centa) gelegen und von Karthago aus colonifirt worben feien. Den erften Rang unter biesen Infeln nimmt die Insel Atlantis ein, unter welcher denu einige Alterthumsforfcher ber neueren Beit A. ju erbliden meinten. Spatere Anfichten bezeichnen Die Irlander als erfte Entreder A.'s und noch fpatere Die Chinefen, Die bereits im 5. Jahrh. A. gekannt haben follen. Allen diesen von ihren Urhebern mit Ernst vertheidigten, von der newsten Forschung aber als unhaltbar erfundenen Meinungen steht die durch die altuordischen Urkunden nud Chronisen erwieseus Thatsache gegenüber, daß die Normannen in en (Nordmannen oder Rordmänner), d. h. die Bewohner Korwegen's, Schweben's und der von dem Normannen Garbar im Jahke 863 aufgefundenen Infel Island, A. lange vor Columbus und den Conquistaboren entbedt und bestebelt haben. Erit ber Rothe (Him raudhi) entbedte im Jahre 983 bas Rordpolarland der westlichen hemisphäre, bas er (wie die alten Urfunden berichten), um Auswanderer zur Ansiedelung herbeizulocken, Grönland, d. i. Grüuland, nanute, und das auch in der That im Jahre 986 von Island aus colonifirt wurde. In letterem Ighre (986) wurde außerdem der Seefahrer Bjarne Herjulsson, der eine Fahrt von Island nach Grönland unternahm, nach Gudwesten verschlagen und berichtete, nach der Beimath zurudgekehrt, von fremden Rusten, die er auf seiner Fahrt erblickt habe. Infolge dieser Berichte ruftete sich Eriks Sohn Leifer, der Gludliche genannt, im Jahre 1000 zu einer Fahrt nach jenen Kusten, die er auch wirklich erreichte und genaner untersuchte. Laut den Urkunden verbrachte der fühne Kordmann sogar einen ganzen Winter in jenen Gegenden und gab denselben ver-Schiedene, ihrer Befchaffenbeit entsprechende Namen. Ucber ben Drt, mo Leifr fein Binterquartier aufschlug, sind die Meinungen getheilt, indem man die Kuse Maine's Massachufett's, Rhobe Island's, South Carolina's over Florida's barunter verstanden wissen will,

unter den Namen jedoch, die Leifr den von ihm besuchten Küstenstreden gab, helluland (Stein- oder Felsenland), Warkland (Walland) und Binland (Wein- oder Freudenland), dersteht man jetzt fast allaemein das heutige Neufundland, Neuschtland (Nova Scotia) nebst der Mündung des St. Lawrence und das zwischen Bosson und New Pork gelegene Rüstenland. Letzteres, das Wein- oder Freudenland, verdankt seine genauere Untersuchung (namentlich in Bezug auf die Entdeckung des Weines), dem deut schen Gefährten Leifr's, der von den Urkunden suchr machr (d. i. südlicher Mann) oder Tyrker (aus Thychtvoraker oder Thycksker, d. i. Deutscher) genannt wird. Dieser ersten Entdeckungsreise solgten in kurzen Zwischen, die zur naheren Ersorschung und erfolgreichen Besiedelung der bereits entdecken Gegenden und zur Gründung einer südlich von Binland gelegenen neuen Colonie, hvirm annaland, Beranlassung gaben. Die Riederlassungen der Kornmannen erstrecken sich, wie dies die neueste Forschung durch verschieden wohlerhaltene Ueberbleibsel nachgewiesen hat, etwa vom 72.—41. Grade nördl. Br. Ueber den lebhaften Verschr, der zwischen dem Mutterlande und den Colonien herrschte, berichten die alknordischen Urkunden an vielen Stellen. Die letzte Nachricht in den isländisschen Anszeichnungen bezieht sich auf eine i. 3. 1347 von nordischen Seefahrern von Grönland nach Markland veranstaltete Fahrt.

Alle diese Entdeckungen und siberseeischen Erfolge der Normannen deren naherer Erforschung durch die i. I. 1868 nach Grönland abgegangene amerik. Expedition des Dr. Habes ein erneutes Interesse verlieben wurde, blieben jedoch den übrigen Nationen Europa's unbekannt und daher ohne Werth für die allgemeine Weltsunde. Daher hommt es, daß die im 15. und 16. Jahrh. unternommenen, eine nene Epoche in der Weltgeschichte bedingenden Eutverlungsreisen ansschließlich durch den Wunsch, einen bequemeren, directeren Seeweg nach einem bekannten Lande, nach Ossindien, aufzusinden, nicht aber durch das Studium der Berichte über ein dis dahin undekanntes Ländergebiet hervorgerusen wurden. Allerdings sindet sich in den altnordischen Urkunden nirgends die Ansicht vertreten, daß die entdecken Küstenländer einem neuen Weltweile angehören möchten, auch reichten die Entdeckungen der Normänner, wie oben angegeben, nicht so weit süblich, um die von Columbus nahezu 500 Jahre später gemachten Entdeckungen bereits zu umschließen, der Weltheil war aber thatsächlich durch die Rormannen entdeck und wenn die Aussingen der weltheil war aber thatsächlich durch die Rormannen entdeck und wenn die Aussinges Aussehnen Gegenden durch Columbus als ein böllig unerwartetes Ereigniß so zwaltiges Aussehnen Gegenden durch Columbus als ein böllig unerwartetes Ereigniß so zwaltiges Aussehner Gegenden durch Entdedungen im fernen Westen beso kand das sie den Westen beso kand das ein dabund zu erstären, daß man die dahin nicht die geringste Kunde von Entdedungen im fernen Westen beso kand das ein dahre

1477 richt bas Geringfte Aber biefelben erfahren hatte.

Columbus (f. b.) entbeckte am 12. (nach ber neuen Zeitrechnung am 22.) Okt. 1493 bie von ihm San Salvador genannte Bahamainsel Guanahani (246 nördl. Br. und 750 30' westl. Länge) und war hierdurch der Erste, der die "Neue Welt" der allgemeinen Welttunde erichloß. Auf seiner zweiten Reise entbedte er andere Theile Westindien's, auf der britten (1498) die nördliche Rüste Südamerika's und auf der vierten (1502) die östl. Küsten Central-Amerika's (Honduras, Costa Rica und Beragua). Kurze Zeit nach der ersten und gleichzeitig mit den weiteren Entdedungen bes Columbus entbedten Giovanni Caboto (1497) Renfundland, Alonzo de Hojeda und Amerigo Bespucci (1499) Guiana, Cabral (1500) Brafilien, Cortoreal (1500—1501) Labrador und Janez Bingon (1500) ten Amazonenstrom. lumbus machten ferner Entbedungen: Amerigo Bespucci, ber i. 3. 1503 bie Rufte Brafilien's genauer erforschite; Janez Binzon und Dias de Solis (1507) Pucatan; Ponce de Leon (1508) Florida; Balboa (1513) die Stofee; Diaz de Solis (1514) den La Platastrom; Corbova (1517) die Campechebal; Grijalva (1518) die östl. Küste Mexito's; Ferdinand Cortez (1519-1521) Mexito; Magellan (1520) bie Magellanstraße, welche Lopasa 1524-1525 burchfuhr, und burch biefelbe ben lange gesuchten Geeweg nach Oftinbien; Frang Pigarro, Almagro und Ferbinand de Luque (1526—1534) Peru und Chili; Grijalva (1533) California; Jacques Cartier (1534-1535) ben St. Lawrence und Canada; Fernando be . Soto (1539—1543) das Mississispoithal; Sebastian van Beert und Davis (1592) die Falklandsinfeln; Ban Schouten (1616) Cap Horn; Defchnew (1648) bie Beringstruße. forschungereisen unternahmen: die Spanier (1540) an ber nordwestl. Rufte bis zu 53º nordl. Br.; Orellana (1541) auf dem Amazonenstrom; der Deutsche Philipp von Hutten, Pedro d' Urfua und Lope de Aguirre (1560—1561) in Sildamerika; Frobifher (1577), jum Zwede ber Auffindung einer nordweftl. Durchfahrt nach Dftindien, in ber hubfonbai. Lettere Reife gab zu ben zahlreichen Expeditionen Beranlaffung, benen bie arktifchen Ruften und Infeln ihre genaue Erforschung zu banten haben, die aber bis 1852 erfolglos blieben, in welch letterem Jahre es erst M'Eure gelang, eine Durchsahrt im Norden A.'s zu entbeden.

Nach diesen soeben genannten Männern find es hauptsächlich die folgenden, die zur Exforschung bes neuen Welttheiles wefentlich beitrugen: Francis Drake, nach Magellan ber zweite Erdumfegler, der im Jahre 1578 die Magellanstraße passirte und an der Westliste, beren nördlichstem Theile er ben Namen "Renalbion" gab, bis 45° nördl. Br. entlang fuhr. Ihm folgte 1584 Sir Walter Raleigh, ber ben mittleren Theil ber Oftfilfte ber jetigen Ber. Staaten im Namen England's besehte und aus Galanterie für die unverheirathete Königin Elisabeth "Birginia" (b. i. bas jungfräuliche Land) nannte. Lafalle unternahm i. 3. 1682 eine Erforschungereise in Nordamerita, indem er, von Canada ausgehend, bis zum Mississppi. vordrang und denselben bis zu seiner Mindung befuhr. Sudamerika wurde 1707 von einem Deutschen, bem Jesuiten-Missionar Samuel Fritz, bereist, ber besonders das Thal des Amazonenstromes erforschte und für seine genane Karte biefes Stromes ben Chrennamen "Apostel des Amazonenstromes" erhielt. In diefelbe Beit fallen tie Erforschungen des Raraibischen Meeres und der Kusten Bern's und Chili's burch Louis Fewille, der chenfalls einige trefsliche Karten lieferte. La Barbinais zeichnete fich 1714 burch bie nabere Erforfchung Beru's und Chili's and. Die von Deschnew 1648 aufgefundene Durchfahrt zwischen Afien und A. befuhr 1728 Bering, nach welchem vieselbe Beringsraße benannt ist. La Condamine untersuchte 1736 abermals bas Thal bes Amazonenstromes und legte scine Forschungen in einer vortress-Später burchforschien Ralm (1747) Rorbamerita, Löffling (1751) bie fpanischen Besitzungen, Burnaby (1769—1775) Mordamerita, De Bages (1767) ben Diffissippi und ben Redfluß, John Bhron (1761—1764) tie Fallsanteinseln und Patagonien, Apala, Juan Francis und De la Bobega p Quabra (1775) tie Nortwestäusten und Coot (1777—1778) namentlich die Beringstraße. Alle diese Reisende licferten mehr oder minder werthvolle Rarten und Aufschläffe über bie von ihnen erforschten Gegenden. Das größte Bervienst um die wissenschaftliche Erforschung des neuen Welttheiles hat sich Alexander von Humboldt auf seinen Reisen in den Jahren 1799-1804 erworben. Mus neuester Zeit sind hauptfächlich die durch die Franzosen bis 1866 hervorgerusene Erforschung Mexiko's, die von der Regierung ber Ber. Staaten 1867 angeordnete Untersuchung Alasta's (fruber Ruffifch-Amerifa) und die Erforschung des Thales des Amazonenstromes durch Agassiz (1865—1866) zu crmabnen. Ueber die jur Erforichung ber Rord- und Gudpolargegenden, sowie jur Feststellung ber nordl. Grengen A.'s unternommenen Expeditionen ber letten Jahre f. u. R or bpoleppeditionen und Gabfee.

Literatur. Wishelmi, "Island, Hvitramannaland und Binland" (Beidelberg, 1842); A. D. Dumboldt, "Examen critique de l'histoire de la géographie du Nouveau Continont" (5 Bbe:, Paris 1836—1839; bentsch von Ibeler, 3 Bbe., Berlin 1836—1839); Long, Botter und Tuder, "America and the West Indies geographically described" (London 1843); Bappans, neue Bearbeitung von Stein's und Börschelmaun's "Handbuch ber Geographie und Ctatistit" (Bb. 1, Leipzig 1855 fg.); Banbelmann, "Geschichte ber amerit. Colonisation und Unabhängigkeit" (Riel 1856 fg.); Kunstmann, "Die Entredung A.'s nach ben altesten Duellen dargestellt," nebst Atlas (Milnehen 1859); Cortambert, "Tableau général de l' Amérique" (Paris 1860); Kohl, "Geschichte ber Entbedung von A." (Bremen 1861); "Naturalist's Directory of North America and the West Indies" bes Effer Institute in Salem, Mass. (1865); 3. Disturned, "Instuence of Climate in North and South America, with Agricultural and Isothermal Maps of North America" (1867); Dr. D. G. Brinten, "The Myths of the New World: a Treatise on the Symbolism and Mythology of the Red Race in America" (1868); v. hellwald, "Die amerif. Böllerwanderung" (Wien 1866); J. B. Lastarria, "La America," (Gand 1867); C. F. B. v. Martins, "Beiträge zur Ethnographie und Sprachentunde A.'s, zumal Brafilien's" (Leipzig 1867); 3. Diffurnell, "The great lakes and inland seas of America, "(Rew Port 1868); St. J. Reber, "Airchliche Geographie und Statistif," 3 Bbe., "Amerita" (Regensburg 1868); B. F. De Coffa, "The pre-Columbian discovery of America by the Northmen, illustrated by translations from the Icelandic Sagas" (Albany 1868); Friedrich Kapp, "Geschichte ber Deutschen Einwanderung in Amerika," 1. Bb., "Die Deutschen im Staate New Pork bis zum Anfang bes 19. Jahrh. (Leipzig 1868).

Amerikanische Alterihumer. Der neue Continent besitht mannigsache und großartige Monumente einer alten untergegangenen Civilisation. Nicht daß sich biese Denkmäler durch große Aunswollendung andzeichneten, sie lassen keinen Bergleich zu mit den einsachsten Monumenten Rom's und Griechenland's, indessen imponiren sie doch durch ihre erstaunliche Größe und den Fleiß und die Ausdauer, welche ersorderlich waren, solche Werke zu schaffen. Wenn man hingegen die ursprünglich in Amerika vorgesundene Cultur mit dem jetigen Entwicklungsgrade indianischer Stämme (forest-tribes) vergleicht, so ist der Unterschied zwischen

ber alten Civilfation und bem jetigen Naturzuffande um fo auffallender. Die inbianische Civilisation erstreckte sich in Gudamerika nur auf die Hochlander von Bern, Belivia, Quito und Neu-Granada; in Nordamerita umfaßt fie Mexito, Pucatan, Centralamerita, die Aufte bes mexitanischen Golfes, bas Wifsifstppithal mit allen feinen Rebenthalern. Bur Zeit ber Entbedung Amerika's war der Gebrauch des Sifens vollständig unbekunnt, nur ein einziger Stamm in der Rabe ber Mündung des Rio La Plata foll Pfeilspipen von gedicgenem Gifen gehabt haben. In ber Alten Belt finden wir in ben Begrabnifplagen nur geringe Spuren von gediegenem rothen Aupfer, während hingegen dieses Metall in Nordamerika von ben Moundhauern (Mound-builders) in ausgebehntem Maßstabe gebraucht wurde. Noch jest findet man in der fühlichen Region des Lake Superior in einer Lange von 150 engl. M. zahlreiche verlaffene Aupferminen, die früher von den Indianern betrieben wurden; in vielen berfelben findet man hölzerne, steinerne und tupferne Werfzeuge. Die Minen am Coppermine River find von Bearne naber untersucht worden. In Mexiko, Central- und Endamerifa waren Gold, Gilber, Binn, Quedfilber (in Form von Binnober) allgemein verbreitet. Die ameritanifche Bronge ift in ihrer Bufammenfehung viel timfilicher als bie europaifche; in Bern wurde fogar Riefel als Amalgam benutt. Es laffen fich somit folgende trei Berioben unterscheiben: 1) bie Stein periobe; 2) bie Rupferperiobe; 3) bie Brongeperi o de. Die instinctiven Richtungen menschlicher Intelligen, haben bei verschiedenen indlaniichen Nationen in eigenthumlichen Kunftprodukten ihren Ansbrud gefunden. Rach Dr. S. Wilfon (Prohistorio Man) crgibt eine forgfältige Bergleichung indianischer Eultur folgende Ueberfict: a) Sit damer ita. 1) Die Duipos, ein bürftiger Erfat für die Schrift, bestehen aus Schnikren von gedrehter Wolle, welche fich in haupt- und Nebenafte von verschiedenen Farben verzweigen und mit Anoten von verschiedener Art versehen find. Jede Farbe hat eine bestimmte Bebentung: Roth bedeutet Krieg ober Goldaten, Gelb ift bas Sinnbild ber Sonne und bes Golbes, Beiß bas bes Gilbers, bes Friebens und bes Monbes, Grun das des Mais x. Der einfache Anoten bedeutet 10, der zweifache 100, der dreifache 1000 x.; in Lurin wurde ein folches Bunbel gefunden, bas ! Centuct wog. 2) Basreliefs zur dronologischen Geschichtsaufzeichnung. 3) Ornamentale Töpferei. 4) Metallurgie. Bage. b) Rordamerita. 1) Der Wampum-Gürtes. 2) Die Totems. 3) Die Bilberschrift. 4) Drnamentale Pfeisensculptur. 5) Wetallurgie. 6) Gesmetrische Westunft. 7) Münzen. 8) Der astronomische Kalender. c) Mittelamerita. 1) Architectonik. 2) Masten aus Thon ic. 3) Bortraitsculptur. 4) Hierogluphen.

A. Nordamerita. Spuren einer antecolumbischen Colonisation. Roxwegische Runen, in Felsen eingehanen, sinden fich vor am Dighton Red (Tauntonfinß, 41° 45' nördl. Br., in derselben Gegend am Fallstuß sind Gegenstände von Messing in der Nähe eines Stelettes entdedt worden), auf den Mondeganinseln an der Küste von Maine, auf der Insell Kingittorsoat (Bassins Bai, 72° 55' nördl. Br., 55° 5' westl. Länge, Copie im Christiansborg Palast zu Ropenhagen austewahrt) und auf Grönland. Der berühmte dänische Thurm von Rewport, Rhode Island, ist von achtediger Construction.

I. Alasta. Schniswerte von Holz, Elfenbein (Walroßzähne) zu verfertigen, war früher eine sehr gewöhnliche Lieblingsbeschäftigung der Männer. So hat kekanutermaßen Chamisso noch im Jahre 1815 eine zahlreiche Sammlung aus Holz geschnister Figuren von sämmtlichen bort vorkommenden Walsischarten erhalten. Aber die Eingeborenen waren durch die Dienste der russischamerik. Compagnie so in Anspruch genommen, daß sie ihre früheren Vertigkeiten zum größten Theil einbußten. Bgl. Fr. v. Rittlit, "Deutwärdigkeiten einer Reise uach dem russischen Amerika".

II. Britisch Amerika. Kalm erwähnt in felnem Reiseberichte, daß Hr. de Berantrier in den Grassluren von Canada, 900 französische Meilen westl. von Montreal, durch Menschenhände ausgerichtete Steinmassen mit einer Inschrift ausgesunden habe. Indessen ist viese Notiz so vereinzelt, daß man ihr kaum Glauben schenken darf; es ist nicht wahrscheinlich, daß Canada je der Sitz einer höheren Cultur war. Aupferimplemente (Brodville, am St. Lawrencesluß, 14 F. unter der Erde) und Gefäße aus Thon (Pontiac Co., Lower Canada, ein Gefäß von 35 Zoll Durchmesser und 14 Zoll Höhe), sowie die gewöhnlichen Wertzeuge aus Stein und Horn sind die einzigen Artisel, welche man trifft und deren Alter ein sehr unbestimmtes ist.

III. Bereinigte Staaten. Die ältesten und interessantiesten Monmmente sind bie tolossalen Banten aus Erbe und Stein, welche in einer gewissen Region so häusig vortommen. Man nennt die indianischen Stämme, deren Arbeit jene Riesenwerte sind, Mound-bauer (Mound-builder). Ihre Spur ist schon längst von der Erde vertigt, denn das relative Alter sener Mounds muß ein sehr hohes sein, indem einige Archabiogen sich zu der An-

nahme berechtigt glauben, daß sie von Stämmen der Nauhafamilie, deren Spuren wur wieder in Merito antreffen, errichtet wurden. Die Regien ber Moundbuilder erstredt fich vom aufersten Nordwesten bes Staates Rew Port am Ontario- und Eriesee hin und umfaßt bas grofe Stromgebiet bes Miffiffippi und Die Ruften Des meritanischen Meerbufens. Die Monumente dieser Periode laffen sich in vier Classen bringen: a) Basreliefs, mit Erbe ausgeworfen, welche verschiedene Thiere vorstellen, z. B. Baren, Ottern, Bier, hirsche, Cibechsen, Schildroten, Bögel, Schlangen u.; es sind bies ohne Zweisel die Totems der einzelnen Stamme; am banfigften finten fie fich in Bisconfin, Dichigan, Jowa und Diffonri. Squier fand 1846 ein foldes Bastelief an ben Ufern von Bufb Creek in Abams Co., Ohio. Daffelbe, eine Schlange vorstellend, ist mehr als 1000 F. lang, behnt fich in zier-lichen Bindungen aus und endet in einem breisachen Schwanze. Die Schlange halt in dem aufgesperrten Rachen eine Figur von ovaler Gestalt. b) Mounds, (Tumuli), ale Begrab-nisse, Altare, Tempelberge, Observatorien bezeichnet, find kunstlich gebildete, bügelförmige Erböhungen, zum Theil mit Umwallungen (enclosures). Gie find im ganzen Diffiffippithale häusig; im Staate Dio werden sie auf mindestens 10,000 geschätt. Westlich vom Mississpiel läßt es die Gruppivung der Mounds deutlich erkennen, daß sie die Ruinen after Ctabte find (in Miffouri, am Artanfas, Late Bepin, Dinnefota). Un ben Münbungen von Klussen mit breiter und fruchtbarer Thalbasis sind die größten Mounds (Sciotorallen, Ohio, Caholin, Ju. x.); viele berfelben wurden als gunflige Localitaten für fpatere Colonien gewählt, wie z. B: Marietta, Rewart, Portsmouth, Chillicothe, Circleville, Cincinnati (Obio), Frantsort (Rh.), St. Louis (Mo.). x. Der Mound von Caholia ist 700 F. lang, 500 F. treit an der Basis, 90 F. hod, bededt mehr als 8 Acres Landes und hat einen Inhalt von 20,000,000 Aubitsuß. c) Fest ungewerte bestehen and Wällen und Eräben zur Befestigung von Sugeln; fie find meift von regelmäßiger Gestalt (Quabrate, Rreise, Parallelogramme, Ellipfen, Polygone n.). Im Thale von Wyoming am Susquehanna find fie von elliptischer Form, 337 F. auf 272 F. In Abams Co., Ohio, befindet sich ein Wall von 15/a engl. D. mit einem 64 F. breiten Graben, ber an manchen Stellen turch festes Gestein hindurchgearbeitet ist. Der erstere mit 4 regelmäßigen Bastionen befestigt. Aunstliche Ablagerungen bon Dufcheln, mit Holgtoble, Thierknocen und Pfeilspipen vermengt; die am hänfigsten vorkommenden Muschelarten find die Ostrea virgirica, Venus mercenaria und die Pyrula. Diese Accumulationen sind oft von Sedeutender Ausbehnung (an ber Mündung bes Altamahafluffes bededt eine folde Anlage 10 Ader Lantes); sie finden sich namentlich in New Jersey, an der Küste von Georgia und Florida, am Tenneffeefinffe und feinen Rebenfluffen vor. Die gewöhnlichsten Gegenstände, welche ans ben Tumuli zu Tage gefördert werden, sind etwa folgende: 5—6 Boll große gebrannte Ba-fen von zierlicher Form und Ornamentirung; Pfeisenköpfe und andere Gegenstände aus Thon ober Stein (Porphyr ober tem rothen Pfeisenstein von Cotean des Prairies im Westen bes St. Beterfluffes) mit Menichentopfen von oft eblem Ausbrud, Die ben ameritanischen Typus zeigen, ober mit Bogeln, Frofchen x.; Gerathe, Schmudfachen und Baffen aus Aupfer bon ben oberen Seen, bon Glimmer aus ben Alleghanies, bon Mufcheln aus bem meritanischen Golf, von Obfibian aus Mexito. Diefe Rofte murben auf allen Buntten bes Missispoistromgebietes ausgegraben und truten auf einen handelsverkehr unter ben einft hier wohnenden Bölkern, beren Blithe aller Wahrscheinlichkeit nach vor bas Jahr 1000 n. Chr. fällt (vgl. Squier und Davis, "Ancient Monuments of the Mississippi valley"). Auch gange Figuren und Massen kommen vor, ein Ivol wurde 3. B. in einem Tumulus bei Mafhville, Tenn., ein anderes bei Ratchez x. gefunden. In fer ip tion en auf fleinernen Tafelden, welche im Grave-Creet-Meund, Ba. und Cincinnati fich vorfanden, sowie die auf einer Steinart zu Bemberton, New Jersey, gaben zu vielen Interpretationen und Bermuthungen Anlaß, die jedoch noch zu feinem bestimmten Acfultate führten. In Söhlen von Rentuch wurden natürliche Mumien, in einen hanfahnlichen Stoff gewidelt, gefunden; Die Schädelhöhle in Calaveras Co., Cal., ift vor Rurgem explorirt worden. In der Rabe von Columbia, Oregon, hat man Graber entbeckt, in benen viele Leicken, in Matten und Haute gewidelt, bei einander lagen; die Bretter, mit denen sie zugedeckt waren, zeigten geschnitzte und gemalte Menschen- und Thierfiguren. Die Felsenmakereien im Lande ber Wallawalla unweit Columbia find einzig in ihrer Art (Bait, Anthropologie).

IV. Mer it s. Charafteristisch sowohl fitr die Architektur Mexiko's als Centralameris ka's ift die konische ober pyramidole Horm. Die Landtserm der Teocalis (d. i. Gotteshaus) ist die vierseitige, abgestumpste Pyramide mit verschiedenen Auffägen, die nach den Himmelsgegenden vrientirt ist. Die mexikanischen und centralamerikanischen Denkmäler sind in Styl nud Charafter von den Monumenten famintlicher Bolter der Alten Welt wesentlich verschie

ben: ersteren fehlt eine richtige Broportion beinage ur ea. Während die äavotische Buramibe mehr Innenbau ift, ift bie ameritanische ein vollständiger Aufenban. Die eigenthamliche Bedochung, sowie der Mangel an Säulen machen die Ausführung eines bedeutenden Innenbaues unmöglich; ebenso fehlt ber ägpptischen Byramide immer ber tempelartige Oberban ber ameritanischen Stufengebaube, welche inbeffen burch anferhalb angebrachte Treppen von großartiger Construction oft an Zierbe gewinnen. Die Inscriptionen ber Tempel berichten entweber fiber bie Thaten von Beroen und Fürsten, ober fie find Gottheiten geweiht. ben Sochländern von Mexito laffen fich bie Spuren einer lange bauernben Bolferwanderung beutlich ertennen und zwar ging ber Hauptstrom ber Wanberung von Rorben nach Guben. Folgendes find die Namen jener großen Rationen, welche hiftorifche Denkmaler hinterlaffen haben: 1) bie Raboas, welche aller Bahrid einlichteit vor Beginn ber driftlichen Zeitrechnung in Mexito erschienen, find die Gründer alter Steinwerte in Rordmexito, vielleicht auch, wie fcon erwähnt, die ber großen Mounds ber Ber. Staaten. Bon ihnen rühren bie Cafas von El Zape und La Onemada ber. 2) Die Tolteten (648-1018 n. Chr.), hungerenoth, Bestilenz und Burgertriege machten ihrer herrschaft ein Ende; Die Ueberreste suchten in Gnatemala und Pucatan eir Afpl (nach Don Fernando d'Alvarado Ixtlilzochiti, bem Geschichtsschreiber von Merito) 3) Die Chichimeten zeigten fich zuerft auf bem Hochlande von Anahuac im 11. Jahrh. 4) Die Rabnatlacas umfassen 7 Stämme, welche nach und nach gegen Gilben jogen. Der fiebente und lette waren bie Mateten, welche um's Jahr 1090 ihren nördlich gelegenen Bohnfit, Azklan, verließen. Gie waren noch im Besitze ber herrschaft, als Ferbinand Cortez Merito eroberte. Gine genane Conberung ber Denkmäler nach Rationalität und Beitalter ift zwar immer noch nicht ganz möglich; indessen ift durch die mubevollen Rachforschungen vieler Geschichtsschweiber (Acosta, Benzoni, Braffeur, Clavigera, Maper 2c.) viel Licht in bas frilhere Dunkel geworfen worden. Zu den wichtigsien Denkmälern gehören die beiden Phramiden bei San Juan de Teotihnacan, ferner die Pyramiden von Cholula (1427 engl. F. lang, 147 F. hoch, mit 4 Absahen), von Bapantla (mit 7 Absahen, ift ganz aus behauenen Porphyrquadern erkaut, die mit seinem Mörtel verbunden sind. Eine haupttreppe von 57 Stufen geht bis zur Blattsorm, während zwei kleinere neben ihr nur bis zum 6. Absahe führen. An dieser Pyramide find 378 Mischen, genau ben Tagen bes meritanischen Schaltjahres entsprechend, augebracht). Tepatitlan, Remedios und Hochicales (381 F. hoch, mit 5 Abfahen; auf der Blattform, die 280 F. lang, 228 F. breit und von einer 7 F. hoben Brustwehr umgeben ift, steht in der Mitte eine zweite Byramide von ca. 66 F. Sobe in 5 Abfagen). Das Acuffere der Byramide "Haus der Blumen" ift geschmackvoll verziert mit wasserspeienden Erocobillopfen und menschlichen Gestalten, die mit getreuzten Beinen sitzen. Ruinen ganzer Stadtanlagen finden fich in der Gegend von Banuco, Tamanlipas, Zacatecas und Bapantla. Die fauber gearbeiteten Geräthschaften aus Metall und Thon, sowie die feinen Mosaiken aus Febern, Blättern, Blumen und Muscheln sprechen von großer technischer Fertigkeit. In Solzschnitzerei und Malerei wurde im Allgemeinen wenig geleistet; indessen malten fie Thiere besser als Menschen. Aus Baumwolle, Hobern und Harren verstanden sie vorzügliche Gemebe zu verfertigen. Meffer und mit Gilber belegte Spiegel von Obsibian erregen noch jest Bewunderung. Mangen von Zinn, mit Goldstand belegt, waren in allgemeinem Gebranch. Annalen mit Bieroglophen geben unter ber Band bes fleifigen Geschichteforichers immer mohr Aufschluß über bie Geschichte bes Landes; berühmt ift ber im Jahre 1790 in Mexito ausgegrabene Ralenberftein.

B. Centralamerika. I. Costa Rica. Seine altere Geschichte ist unbekannt; indessen Spuren von alten Monumenten regelmäßig gesormte, gefällige Thongesäße, massive Schmuckachen von Eold, kleine Söhen (Abler, Fledermänse) von Erz, Gold, und Aupfer, daß die Eingeborenen früher ans einer höheren Stuse der Eivissation gestanden haben. II. Guatemala. Techan Onanhtemalan, Totonicam, Quesaltenango, Bakulen, Beten und Duirigua sind die bedeutendsten Ruinenstädte; leitere ist von Dr. Carl Scherzer in Augenschein genommen und beschrieden worden (Sihnugsberichte der philos-hist. Elasse der kaiserl. Akad. der Wissenschaften zu Wien). III. Houd und d. Bedeuteute Ruinenstädte sind in Comahag nu großer Schönbeit gesunden, Temam pua(250—300 verschiedeme Gebäude, das größte mist 300 F. auf 160 F. und umschließt mehrere Phramiden von verschiedenen Dimenstonen) und Copan, dessen Monumente und Berzierungen sich mit denen Aegypten's messen sind sond, Immense Söhenbieder in Sandstein gehanen sind aft auf 2000 F. hohe Berge hinausgeschasst. Die hänsigsten Bilder der Sculptur sund Todtentöpse, doch mehr assen als menschallish. Flintimplemente von außer-

erbentlicher Grife und schöner Ausarbeitung find 1794 unweit von ber Rufte gefunden IV. Dosquito-Rufte. Mertwürdige Refte untergegangener Cultur find gierlich geschmudte Granitgefäße und Portralt-Masten von Häuptlingen aus Thon mit Goldfant gemist (Archaeologia Britannia, Vol. V. 1779 pg. 318—324 u. Vol. VI. 1782 pg. 107). V. Nicaragua, its people, scenery and monuments). Die bebentenbsten Ruinen befinden fich auf den Inseln der großen Seen. Die Götterbilder haben meistens einen individuellen Charatter in der primitivsten Form; die Sculptur ift roh und kizarr; die Glieber find nur angebeutet, ebenfo die Geschlechtstheile. Bemalte Felfen find am Managna-See. Die Gerathe aus Thon, sowie tupferne Masten find fehr volltom-Die namhaftesten Fundorte sind: Momotombita, Pensacola, Subtiaba und Zapatero. Das wielgepriefene Ragarando wurde burch ein Erdbeben zerftort. VI. Pucatan (Stephens und Norman). Der Boden Pucatan's ift heute noch mit zahlreichen Ruinen ilberfat (es find bereits 45 alte Städte befannt), deren Bracht und Ausdehnung den Reisenden überrafchen. Bor allem find es ppramidalische Higel mit Monumenten bebaut, Stabte von unglaublichen Dimensionen; sie sind ein Beweis der zahlreichen Population und der Prosperität bes Maharciches. Die Balafte bestehen oft aus verschiebenen, übereinander liegenden Bauten, wie z. B. die von Zahi, Labna, Kabah, Labpath x.; tolossale Treppen führen von einer Terraffe jur andern, auf jeder Seite mit Schlangen vergiert, beren Ropf ben Boben berührt, während ber machtige Körper fich aufwarts fclangelt. Großartige Beerftragen, mit Steinen gepflastert, find febr häufig auf der halbinfel. Um dem natürlichen Baffermangel abzuhelfen, lieffen die Herricher natfirliche Quellen mit kihlen Grotten einfaffen und fünftliche Cifternen graben, von benen noch viele von ben Eingeborenen benutt werben. Während die neueren Monumente mit Ornamenten überlaben find, zeichnen fich bie uralten Dentmaler von Balanqué, Jzamal und Mahapan durch Einfachheit, Ernst und Solidität aus. Das Basrelief des Krenzes (Symbol des Regens) an einem Tempel in Balanqué, sowie eine ganz eigenthümlich ausgebildete Inschrift von Bieroglyphen haben Die Aufmerksamkeit besonders auf fich gelentt; ebeufo verdienen der Konigspalast, die 60 F. lange Brilde über den Fluß Dichol nub eine unterirbifche Bafferleitung ebendaselbst die größte Bewunderung. Die fconften und großartigsten Monumente neuerer Zeit finden sich in Urmal, (Casa del Gobernador) Nochacab, Rabah, Chichen-Iga, Labun x.

C) Sabamerita. I. Rordtafte ober bas Reich ber Cariben. Zur Beit der Entdeckung Amerika's waren die Cariben das herrschende Bolk auf der ganzen Rord-Mite von Amerika und ben Rleinen Antillen, fie lebten damals in vollkommen barbarifchem Doch auch in biefen von robesten Indianerstämmen bewohnten Gegenden find Spuren einer höheren Cultur aufgefunden worden. Co haben bekanntlich Schomburgt und Onmbolbt im Orinocogebiete Darffellungen von Thieren, planetarischen Figuren &. boch an Felsenwänden entredt; etenfo haben sich auf St. Domingo unbestimmte Figuren, in Felsen eingehauen, erhalten. Auf Guabeloupe find fessile Menschenknochen in Kalthöhlen, von denen einige im britischen Museum aufbewahrt find. II. Die Sochländer der Anden. 1) Das Bodland bon Ren Granaba ober bas Reich ber Chibchas (fälfchlich Mups cas), genannt. Was man von den Atterthilmern diefes Landes weiß, spricht für eine relatio bobe Cultur bes Bolles in friberer Beit. Sunftftraffen waren gablreich und bebentent (von Sagamozo burch's Gebirge in einer Lauge von 100 Meilen, und von Subia und Tenjo nach Bogota). Ruinen von Tempeln und Palästen sind bei St. Augustin am sberen Magbalenenfluß und in der Nähe von Belez, Die Idole und Schmuchachen von Gold zeugen von hober Arbeit. Die meiften Detallfiguren besteben aus einer Legirvug von Gold und Aupfer nebst etwas Silber und stellen robe Menschengestalten mit fabenfornig ausgezogenen Armen und Beinen dar, die mit dem Ruden auf eine Platte gelegt find. Irbene Gegenstände und Mufikinftrumente find borguglich häufig, ebenfo geschidte Arbeiten in Solz, selbst Statuen mit ausgebreiteten Armen. Kalenbersteine beweifen, baß bie Chibchas eine beffere astronomische Zeitrechnung hatten als die Bernaner. Winmien and der kanftlich gegrabenen Grotten des Bezirkes Leiva waren in buntgebrudte Zenge von reicher Zeichnung gewidelt, wie fie jest nicht mehr hergefiellt werben; ebenbafelbft find neuerlich Sonnentempel mit striuernen Saulen aufgefunden worden. Die Chibch as bedienten fich kleiner gegoffe-🗭 ner Goldscheiben von gleichem Durchmeffer als Minzen, indeffen war bas Geld boch nicht in allgemeinem Gebrauch. 2) Die Dochländer von Bern, Bolivia und Onito ober bas Reich ber Incas. a) Aeltefte Beriode ber Ahmaras. 3n ben bebentenbften Dentmalern gehören: toloffale Balafte ju Gran Chimu mit unterirbifchen Gemadern, Galerien unter ben Flüffen zc. Der berühmte Tempel von Lachgeamer, etwa 10 engl. M. von Lima (Patcha, "Erfchaffer ber Welt," camac, "gemacht" ber bochbel Gott

ber Bernaner) die Tempel der Sonne und des Moudes auf Juseln des Titisaca Sces. bedeutenbsten Ruinen lefinden sich bei Tiahmanaco (ein fünstlicher Hügel von 100 F. Böbe. bessen Basis mit ungeheuerr. pilasterartigen Steinblöcken von 4000 K.-F. eingefaßt ift), ein grofer Tempel, ein nach den himmelsgegenden aut prientirres Carrs von 410 f. Seitenlange, ist reich an Basreliefs; über bem Hauptportale ist bas Sonnenbild, zu bessen Seiten geflügelte Gestalten mit einem Scepter in der hand in knieender Stellung, von denen einige Menschenköpfe andere Köpfe von Greifen tragen. — Die Graber (Chulpas) der Munaras haben das Cigenthunliche, daß sie über der Erte stehen: es sind Erdhügel von der Form eines rechtwinkligen Paralellopipetums, 10-15 F. bed, 18 F. breit und meistens 7 F. Im Junern befindet sich eine Rammer von 3-5 F. Dobe. Anderwärts bestehen tie Graber aus kleinen Saufern von Luftbadfteinen mit schiefem Dach ober aus vieredigen Thurmen von mehreren Stockwerken. b) Die Beriode ber Incas, 1021 n. Chr. Die Bandentmäler ber Pernaner find von großer Ginformigfeit, Die fich ich in ber geringen Bobe, im Behauen ber Steine, bann in ber phramibalen Form ber Thuren und Genster zeigt, ferner in der symmetrischen Bertheilung der an den Wänden angebrachten Nischen, endlich auch an dem Mangel an Ornamenten. Der Ban von Festungen, Canalen, Bruden (aus Folgund Rabeln,) und Straffen war in Peru bedeutend ausgebildet. Den Beweis davon liefert die grofartige Inkastraße, die im Gebirge durch Felsen gesprengt, die Abgründe auf machtigen Erboammen überschreitend, in toppeltem Laufe theils auf bem Ramme ber Anden, theils lange ber Ruffe, von Engco nach Quito führte und jum Schute wie zur Bequemlichkeit mit Fekungen und Wasserleitungen versehen war. Die vorzüglichsten Dentmäler find bei Chindero, Euzeo (Ucherrefte ber Festung und bes Palastes von Manco Capac), Cazamarca, Lamac, Limatambo, Pambamarca (4 Festungen) Tomebamba (prachtvoller Palast und Tempel, der mit polirten quadratischen Blatten von schwarzem Jaspis und grunem Marmor belegt ift). Besonders viele Alterthumer besitt der District von Alansi im Gouvernement Cuenca (ver Commentempel von Achupallas und Marmorbaber). Auf bem Wege von Arequipa nach Lima find eingegrabene Figuren, Reliefs zc. zu sehen. Cowohl in den Arbeiten zu Metall als in Thon führt der pernaufsche Geist mehr zur Copie und Nachahmung, als zur Erfindung, mehr zur Teinheit und Benauigfeit, als zur Rühnheit und Schonbeit ber Auffaffung. Aus Gold und Gilber verfertigten fie fcones Tafelgefchirr mit Laubwert und anderen Ber-Maisähren von masswem Golde, welche in mehreren unberirdischen Garten zu sehen waren; ferner Brunnen, Beden und Röhrenleitungen, ningeben von Bögeln und Menschen. Llamas, lebensgroße weibliche Statuen, Joole u. f. w. Das Silber verarbeiteten fie gu Spiegeln und Brenufpiegeln, mit benen zu Anfang bes Jahres bas beilige Fener vermittelft ber Connenstrahlen angezundet murbe. Bor Allem bat bie pernanische Bage bie spanischen Eroberer in großes Erstaunen versest. Die Töpferei zeigt mitunter groteste und tomilde Formen mit reicher Combination ber Bergierungen. In ben Wefägen, Die für religiöfe 3mede bestimmt waren, läßt sich ein unwiderstehlicher Trang nach etwas Ausgesuchtem und Vizarrem nicht berkennen; wir finden auf ihnen bie Nachbiltungen aller möglichen Thiere. reiche des alten Incareiches finden fich sowohl fünftliche als natürliche Mumien, diese namentlich in den Küstengegenden (Arica). Künstlich einbalfamirte Mumien in seinen Wollenkeidern hat man ? 380 in der Rabe von Cobija ausgegraben. III. Die Tieflander ölllich von den Cordilleras. Die einzigen Spuren menschlicher Cultur sind eine Art runenhafter Schriftzeichen, welche auf Gelfen entweder eingegraben ober gemalt find. Folgenbes find die Fundorte folder Inscriptionen : Tijnuca, im Diamantbistrick von Minas Geracs, Ccara, Serra to Anastasia, in ten Provinzen Bara, Babia, Alto Amazonas, am Rio Chapura und Rio Negro. In Pernambuco, Parahyba und Porto Seguro sind bestimmte Spuren alter Denkmäler (Elias Hecriman, Debret, "Vovage au Brezil"). Dr. Lund, ein banischer Natursorscher, fand in ten trassilanischen höhlen fossile Menschenknochen neben ben Ueberreften von verschiedenen Gängetbieren.

Amerikanische Colonisations-Geschsche (American Colonization Society, spr. Aemmerrifen ktolonischsche hößeieti), eine im Herbeite des Jahres 1816 in Princeton, N. I., gegründete und am 1. Jan. 1817 in Washington organisirte Geschschaft, welche sich die Aufgabe siellte, die in den Ver. Staaten lelenden freien Fardigen zur Ausiedelung in Afrika paben seine Kolonisationsversuche stellte die Gesellschaft im Jahre 1820 an, indem bewegen. Tie ersten Colonisationsversuche stellte die Gesellschaft im Jahre 1820 an, indem sie eine Anzahl Neger noch der an der Juineaküste, etwa 40 engl. M. SSD. ron Sierra Leone gelegenen Insel Sherbro brachte. Der Bersuch misglückte jedoch, da sich das Klima der Insel als zu ungesund erwies. Am 15. Tez. 1821 kunfte sie bei Cap Mesurado ein Stüdkand, auf welchem sich zu Anfang des rächsten Indres einige wenige, die 1828 aber etwa 1000 Colonisten niederließen, unter denselben i. J. 1826 eine Kirchengemeinde Fardiger aus



Boston. Bakrend der nächsten 80 Jahre gelang es zwar der Gesellschaft, weitere 2000 Farbige zur Answanderung zu bewegen, seit dem Jahre 1860 aber versor die Gesellschaft, hanptsächlich wegen Mangels an Energie in ihren Leitern und Mitgliedern, immer mehr ihre alte Bedentung. Zu ihren Pröstenten zählte sie n. A. Bushrod Washington, Charles Carroll, James Madison und Henry Clay. Die von den ersten farbigen Ansiedern auf dem afrik. Festlande gegründete Stadt erhielt den Namen Monrovia; i. J. 1847 erkärte sich die Colonie für eine unakhängige Acpublik und nahm den Namen Liber ia (s. d.) an. Ueber ihr Wiesen verössentlicht die Gesellschaft Jahresberichte. Bon Mai 1867—Mai 1868 betrugen ihre Cinnshmen \$53,190.48. In der Kauptstadt Liberia's unterhält sie ein College, das burchschnittlich von 15—20 Schliern besucht wird.

Amerikanische Expedition, eine von der Regierung der Ber. Staaten i. J. 1804 ansgertikete Expedition zur Erforschung des änßersten Westens Nordamerika's. Die Expedition, unter der Leitung der beiden Amerikaner Lewis und Clorke stehend, durchkenzte die Felsengebirge, ging am Columbia-Flusse entlang und drang bis zur Kliste des Stillen Occans vor. Rach ihrer Allätzie im Frlihjahr 1805 veröffentlichten Lewis und Clarke einen Reisebericht, in welchem sie kosonders hervorhoben, daß eine Landverkindung zwischen dem Atlantischen und dem Stillen Ocsan sehr gut herzustellen sei und daß die zwischen beiden Oceanen gelegenen Länderstrecken einen außerordentlichen Reichthum an Pelzihieren aller Art besässen. Hauptsfächlich durch desen Bericht wurde der Deutsche Johann Jakob Aftor (s. d.) zu seinem grechar-

tigen Belghandel-Unternehmen veranlaft.

Amerikanische Pelzesmpagnie, bas von dem Teutschen Johann Jako Aftor im Jahte 1809 zur Betreibung res Pelzhandels auf dem nordamerikanischen Continente begründete und durch einen Freidrich des Staates New Port aus demicken Jahre autoristrte Unternehmen, durch welches der gesammte Pelzhandel bes Nordwestens in amerikanische Hände gelangen sollte. Anstänglich war Aftor der alleinige Theilhaber und gab seinem Unternehmen nur deshalb den Namen "Compagnie", um demicken England und Kussland, den beiden Haupt-concurrenten Amerika's, gegenüber eine größere Bedeutung beizulegen. Im Jahre 1811 verdund sich Aftor, der zur Genüber eine größere Bedeutung beizulegen. Im Jahre 1811 verdund sich Aftor, der zur Genüber wird beitung des Unternehmens 1 Mill. Dollars verweisete, mit einigen Theilhabern der "Nordwestlichen Belzeumpagnie" und sicherte durch dieberte der "Nordwestlichen Belzeumpagnie" und sicher der der der des verweisestelnigung sowohl, als auch daburch, daß er die damals bestehende "Wastinam Pelzeumpagnie" vollständig auskanfte, den Ber. Staaten den gesammten Pelzeunden mit den ein Bereiche der Union wohnenden Indianern. Die Compagnie nannte sich von nun an, im Gegensat zu der bereits erwähnten "nordwesslichen", die "Südwessliche Pelzeumpagnie".

Ameritanifche Raffe, f. Inbianer.

Ameritanifges Recht - ein ungenauer, boch inhaltereicher Austrud. "Ameritanifch" vertritt bier die Stolle bes anstatthaften, aber viel vermißten Beiworts "vereinstaatlich"; ba aber die Bereinigten Staaten nunmehr bebeutenbe Lanbertheile in fich aufgenommen haben, beren Recht urfprunglich französisch (Louistana) ober spanisch (Texas, California, Neu Merito) war, fo find auf ihrem Boben auch Die Rechte ber fibrigen in Amerita angefiebelten Biller vertreten. In juriftischem Ginne gibt es tein einheitliches ameritanisches Recht, infofern die einzelnen Staaten ihr Recht ganz unabhängig nebeneinander ausbilden und ras Bunbedrecht nur auf gang specielle Gegenftanbe und Bersonen Bezug bat. In ber Birflichkeit ftimmen jeboch bie Rechte ber verschiebenen Staaten in fo vielen Buntten ilberein, bag in allen bie Advocaten aus benfelben Budern ihre Renutniffe fcopfen und ohne große Schwierigkeit bie in ber Praxis bes einen Staates erworbene Erfahrung im anderen verwerthen können. Es mag sich damit ähnlich wie mit dem "Dentschen Recht" verhalten, obgleich die Eichhorn'sche Lehre Aber bas Borhandeufein bes letteren bei ben amerikanischen Rechtslehrern in Bezag auf das ihrige noch nicht aufgetaucht ift. Man fucht bas Rocht in den aufgezeichneten Entscheibungen ber Gevichte und junadift bes eigenen Staates, bann ber anberen Staaten ober auch Benn man nun die Gefammithelt ber in ben Ber. Staaten geltenben Gingelflaatsrechte nebst bem Bundesrechte als Ginheit auffaßt, so begreift es fic am Besten nach ben Bestandtheilen, die es aus England entlahnt und aus benjenigen, die es selbst aus ben engliden lleberlieferungen entwidelt hat. Das engtwape Demt ist genergend Diben angelfächsischenartigen Bestandtheilen zusammengeschmolzen. Die Grundlage Ulben angelfächsischen ber Glaus bie fieb seit taufend Jahren unverändert erhalten und in ben Colonien als Counties eingebirgert baben und ber Hunbertschaften (hundreds), bie, in England fpater unter normannischen Aufwurfen verfchattet, im Reime nach Amerita gerettet, bier zum Theil eine in ber alten Beimath ungelannte Entwidelung erreichten. Die vierteliährlich abgehaltenen Gaugerichte, County Owntes, wurden vom Gangraf, parl, und-vom Bischof gemeinschaftlich abgehalten, wobei in weltlichen Dingen der Erstere, in geiste

lichen ber Letzteve ben Ansichlag gab. Man griff ju "Sibeshelfern" und holte "Gottesurtheile" ein. Die Berbrechen wurden jumeist mit Wergelbern gesühnt. Das Land war in ter Regel "Buchland" — es bestand eine Art Rataster. Die Sohne waren ju gleichen Theilen erbberechtigt. Unter ben "geistlichen Dingen begriff man alle Angelegenheiten ber "Geele" wie bes "Gewissens", also Che, Bormundschaft, Berwaltung ber Fahrniß ter Berftorbenen, ja sogar Bezträge; nach heutiger Auffassung fast ber ganze Jubegriff ber Civilgerichtsbarkeit, bie jeboch bei bem bamaligen Culturzustanbe neben bem Criminalversahren, ben Eutschädinungellagen und ben Streitigkeiten über Grundbesits an Bedentung wenigstens relativ zurudtrat. - In biefe Zustände griff Wilhelm ber Eroberer unmittelbar nur infofern ein, ale er bas Gericht bes Bischofs von bem bes Gangrafen trennte. Daburch wurde ber Bischof immer mehr ber alleinige Richter bes unbegilterten, gemeinen Boltes, in biefer Stellung aber jum Mittelpunkt ber Opposition gegen den normannischen hof, eine Opposition, die in Gilbert à Bedet gipfelte und endlich in ber Schlichtung ber Gegenfase burch bie Constitutions of Clarend n ihren Ausgang fand. Die Competeng, Die ben Bifchofsgerichten (Courts Christian— ecclesiastical courts —) hier angewiesen wurde, haben sie in England im Wesents lichen bis in bie erfte Salfte bes 19. Jahrhunderts behalten. In ben Colonien follten ber Bolitit bes Ministerinms zufolge Bifcofe nicht eingefett werben. Um nun bie Bertheilung ber binterlassenschaft zu besorzen, mußten in den Counties der Colonien Surrogates — Ersatmanner — für den Bischof von London, den man sich als Seelenhirten aller Colonisten bachte, bestell's werben. Aus viefer frühzeitig festgestellten und eigenthumlich entwidelten Scheidung ber geiftlichen und weltlichen Beruhte erflart fich bie ftrenge Unterfcheibung swiften fogenanntem perfönlichen und fagenanntem realen Sigenthum, die das ganze angloameritanische Recht durchzieht, wie auch der Umstand, daß gerichtliche Chescheidungen erst in der zweiten Galfte biefes Jahrhunderts in England möglich wurden. - Eine weitere Renerung bes Eroberers bestand darin, daß er die Gaugrasen durch Snerists — shire-reeves —, Gauverwalter, ersette, Bollpächter, die von Jahr zu Jahr erneuert wurden und unter allen Umftanden Erongelber einzutreiben wußten, im Uebrigen aber nach Billfur ichalteten. Die Unthaten biefer Boate, bie zum Theil zur Grundlage rezipirter Rechtsformeln wurden, mußten bie Gangerichte immer mehr in Migerebit bringen, ob fle gleich ber Form nach bis jur Beit Cromwell's fortbestanden; nach Amerika gingen sie nicht über. Mit biefen Beränderungen bat Wilhelm bie gut u Gesetze Sdward's des Bekenners" mehrmals im besten Glauben bestätigt, und hat es g wiß nicht als bamit im Wiberspruch fichend betrachtet, bag er bas Auseben feines hofes, ber Aula Regia, allen anderen Gerichten voransetzte. Dieser hof versah aber brei Funktionen: er boftrafte jebe Auflehnung gegen die tonigliche Gewalt, er controllirte bie Rechnungen aber Die öffentlichen Einnahmen und er erlebigte Streitigkeiten unter ben Lebushaltern ber Arone. In der ersten Eigenschaft hieß er die Königsbank (king's bonch), in der zweiten die Rechenfammer (exchequer), in ber letten bas Civilgericht (Common Pleas). Mit ber Zeit wurde Die erfie jum Criminalgericht, die zweite zum Fiscalgericht, die britte zum Civilgericht für bas Nachdem Magna Charta bestimmt hatte, daß die Instanz für Swilliagen nicht mehr bem Rönige auf feinen Umaligen folgen, sondern an einem bestimmten Orte residiren follte, wurden alle drei Gerichte in Westminster Hall ansässig und find es geblieben. Die Ronigsbank ließ fich außer eigentlichen Criminalklagen auch auf Entschäbigungeklagen ein, woran fich in der Folge auch Alagen auf Bertragsbruche und sogar auf Forderungen anschlossen, indem nian auf Erfetung bes burch die Pflichtverletung erlittenen Schabens Hagte. Durch weitere ecitionen gelangten biese Alagen auch vor die beiden anderen Gerichte; auch gehörten die dasclbst praktigirenden Anwäite und die Richter einem und demselben Stande an, der bensclben Traditionen bulbigte. Es waren urspritinglich Geistliche, Die fich biefer Thatigkeit widmeten, bie jeboch, als speciale Anhanger bes Konigs und Wiberfacher ber Bischofe und spater bes Bapftes, mit bem eigentlichen Clerus fofort in Gegenfat traten. hieraus erklart fich, bag fie weber kanonisches noch romiches Recht, sondern nur ihre eigene Uebung, die fich an das normannifche Lebnerecht nur in freier Beife anfolog, befolgten. Gie rebeten ben normannifchen Dialekt ber frangofischen Sprache, ber als "law Franch" bis Ende bes 17. Jahrhunberts in Das römische Recht brang nur in bie Abmiralitätsgerichte ein. Gebranch blieb. richte von Bestminfter Ball fprachen bie Erbichaft bes Lebens bem erfigeborenen Cobne gu, eine Rorm, die noch bente in England zu Recht besteht. Die Bittwe hatte an ben Liegen-Schaften bes Mannes bie Ginfilnfte eines Dritttheils auf Lebzeiten zum burch ben Mann nicht veräußerlichen Pflichttheil. Dagegen erheirathete der Mann auf Lebzeiten das Leben der Frau und zu unbedingtem Sigenthum ihren ganzen Bestikstand an Mobiliar.. Sie erkanuten weber das Recht des Testirens, nach das der Beräußerung anders als in Form der Afterbelehnung an. Damit war auch die unfreiwillige Pfanbung bes Lebens, also bes liegenben Ei-

genthumes, ausgeschloffen. Erft im Jahre 1732 machte eine Barlamentsatte alle Liegenichaften in ben Colonien, anch rann noch nicht alle Licgenschaften im Mutterlande, für die Schulren der Besierr haftbar. Die Afterbelehnung mußte unter offenkundiger Besitzübergabe (livery Diefer Befit bes Lebens - bie Bewere - bilbete bas einzige of seisin) vollzogen werben. anertannie Wahrzeichen bes Gigenthumerchts und ben Angelpunkt mancher Spitfinbigkeiten. Das Bestreben, diese bem Lebensrecht entnommenen ftrengen Forberungen bem bei bem inneren Frieden bes Gilands immer gunehmenden Beblirfnig nach freier Berfügung über ben Grundbefits anzupaffen, bietet ben Inhalt ber wichtigsten Rechtserörterungen. Bestrittene Thatfachen wurden bier nicht burch Gottesurtheil, fondern burch ben Zweitampf entschieben, ber noch in biesem Jahrhundert einmal zur Anwendung tam. Das Berfahren wurde, wenige Jahre nach Erlaß ber Constitutions of Clarendon, turch benfelben D'inister Beinrich's II., ber auch biefe entworfen hatte, burch Beinrick Glaubella, ben Begrunder bes englischen Rechtsfustems, in der "großen Berordnung" (magna assise) geregelt. Beide Gefetze bilden einen Compromif zwifden ber Bofpartei, ber bie Rronvafallen angehörten, und bem burch bie Bis ich ce vertretenen Bolle, dem die Gaugerichte und die richterlichen Befugnisse der Sherisse georfert wurden. Die Lepteren find fortan, wie noch hentzutage auch in Amerika, ausschließlich rollziehende Beamte — freilich weber Gerichtsbiener einerseits, noch Abministrativbeborbe antererseits. Die sammtlichen Graffchaften England's theilen fich in vier — ben nordlichen, mittleren, westlichen und füblichen - Kreife, eireuits. In jebem Circuit machen viermal jährlich Richter and Westminster Sall die Runde, mit dem jedesmal wiederholten speciellen Auftrag: 1) alle Anklagen auf schwere Berbrechen abzuhören und zu entscheiben (over and terminer); 2) die Gefängnisse leer zu machen (general jail delivery); 3) in den vierteliabrigen Ansammenkunften der Friedensrichter (quarter sessions of the peace) den Bersitz zu führen; 4) über in ber Erafichaft entstandene Grundbefitiftreitigkeiten ordnungsgemäße 3molfmannercommiffionen (assises) aus ben Königslebenstragern (Grundbesitern) ber Graffchaft einzuschwören und zu leiten, und 5) in allen in Westminfter Sall fcwebenben Brogeffen, in Denen Thatfachen, Die fich in ber betreffenben Graffchaft zugetragen haben follen, ftreitig find, durch Zwölfmannercommissionen — Juries — tie Wahrheit zu ermitteln und ben Wahr-In tiefer Weife ift die Rechtspflege behufs ber Rechtsfindung in Weftspruch zu referiren. minfter centralifirt, behufs Ermittelung Des Thatbestandes in ben Graffchaften lotalifirt. Die Beschworenen wurden ursprünglich als Zeugen, nicht als Inquirenten betrachtet und bes -Meineibs bestraft, wenn fie Unwahrheit sprachen. Da ber Grundbefit auf offentundis g en Thatsachen beruhen follte, war bies natürlich, wie auch die Forderung der Einstimmig-keit der Geschworenen. Die Jury war eine Anwendung der Uebung bei Grundbesitsfragen auf allgememe Brozesse. Die Schwierigkeit ber hier zu ermittelnden Thatsachen führte zum Bernehmen ber Zeugen vor Richter und Jury, woraus fich bann bas bentige Juryverfahren, Trial by Jury, unter Einhalten ber Grundsage des Law of Evidence, des Beweisrechts, erft fpat, streng genommen erst im 18. Jahrhundert, entwidelte. In Criminalsachen tam bie Jury spater in Aufnahme, als in Civilflagen. Diefes in Westminster Hall wurzelnde System heißt bas gemeine Recht, common law, im Gegenfat zu ben clerifalen Auffassungen ber bischöflichen Gerichte, ben romischen ber Abmiralität, ben ehemals gablreichen Borrechten einzelner herrn und Stadte und ben ebenfalls mannigfaltigen Conbergewohnbeiten einzelner Landftreden, Stadte, **Gäter und Etände, eine Maffe von Ausnahmen, welche die Giltigkeit der allgemein fein follenden** Regeln Jahrhunderte lang angerordentlich einschränkten; der Gegensatzu den Barkamentserlassen und der sogenannten Billigkeitsrechtspflege des Lordlanzlers konnte sich erst später aus-Das System ift unter mannigfachen Abweichungen in bie Bereinigten Staaten ge-Die Centralifation ift in ber Regel weggefallen; ein Appellations. ober Staats. obergericht revidirt gewöhnlich die Urtheile der Jurygerichte, welche in den einzelnen Counties Die Lotalisation ift hingegen ftreng beibehalten; feine Jury tann über bas, was erweislich außerhalb bes County geschen ift, wahrsprechen und nicht in Rechtssittionen ober Statuten eingreifen. — Diefes Westiminster Ball-Chslem murbe gunachft burch Barlaments-allen mobifizirt, b. h. burch Zugeständniffe, welche bie Krone, als Bertreterin ber Aula Rogia, ben großen und fleinen Bafallen einzuräumen fich bemußigt fand; Zugeftandniffe, beren binbende Kraft tie Gerichte zwar niemals in Zweifel zogen, Die sie jeboch, im Interesse bes Ronigs und des gemeinen Rechts auf's Genaueste interpretirten — eine Maxime, die sich flets in Kraft erhalten hat. Dag bas Parlament bie gejetzgebenbe Dacht und eine Parlaments-atte bie Abhilfe eines jeben Mifftantes sei, biefe Anschauung entwidelte fich febr langsam. Die Tutors beherrschten bas Parlament burch bie Reichthumer, die fie den Albstern entzogen haften, und führten gewaltige Renerungen ein, die gleichwohl Stand hielten, was bei ben Berfügungen ber Republik nicht ber Kall war.

In wie fern die englischen Statuten in Amerika Gesetzebkraft haben, ist lange Zeit ein viel-Besprochener Punkt gewesen. Gelbst die englischen Rechtslehrer behaupteten bies nur von Statuten, welche die Absicht, in ben Colonien befolgt zu werden, entweder ausbruckten, ober beutlich implicirten. In Amerika ift beutzutage die Reception einer flatutarischen Bestimmung gerabe wie tie einer englischen Richterenticheitung aus ben Entscheidungen und Gebrauchen der einheimischen Gerichte zu deruziren, was zuweilen so ausgebruckt wird, daß tie englischen Statuten nur als Common Law Geltung haben. Ferner ist aber auch bas Institut ber Parlamente hier eingebürgert und ausgebildet worden. Icher Staat hat sein Statutenrecht, was die Anwent barfeit des Common Law im Sinzelnen an manchen Orten (3. B. New Port) auf ein febr geringes Daag retuzirt, an anderen (North Carolina) wenig beeintradtigt. Das englische Bermögens- und Bertragsrecht verwidelt sich noch weiter burch bie Billigkeitsinstanz (equity jurisdiction) bes Ranzleigerichts (Court of Chancery). Common Law Gerichte erkannten feine Berechtigung an, als bie bos lebensfähigen, im Lebnsbefit befindlichen (seised) Lebensinhabers. Wenn nun biefer nur jum Schein berechtigt mar, tie Runnichung aber, entweder burch letten Willen ober fonftige Berfügung bes fruheren Befiters, ober megen flattgehabter Uebervortheilung, ober eingelaufenen Miggriffs einem Anderen jufam, fo lub ber Kangler ben icheinbaren Eigenthumer gemag ber Billichrift (bill in equity) bes angeblich Beeinträchtigten vor sich, forschte ihn über den Thatbestand ans (discovery), belretirte specifiche Erfüllung (specific performance) ber obliegenden Berbindlichteit, ober auch Rechnungostellung (account), erließ ein Berbot (injunction) gegen meitere Uebertretungen, ober fetzte einen Sequestrator (receiver) ein. Den Gehorsam erzwang er burch perfonlich: Inhaftnahme bes bem Gerichte ben schulbigen Respekt Berfagenten (contempt of court). Das Berfahren ift mehr bem romischen Rechte angepaßt, bie Jury fallt gang weg, ber Beweis beruht auf fdriftlichen Fragestellungen an ben Betlagten und schriftlichen Beweisen Es findet ebenfalls auf Forderungen Anwendung und überall, wo Berbote, befehlende Defrete, Rechnungeftellungen, Rechtsmittel, Die vor ben Common Law Gerichten nur in febr geringem Umfange zuläfsig, nöthig find. Gin Berfuch bes Barlaments, biefe Gerichtsbarkeit baburch zu beseitigen, daß ce (kurch das sogen. Statuto of uses) Nutniehungerechte zu gesetlichen Eigenthumerechten erhob und tadurch den Common Law Gerichten unterstellte, wurde buich bie Potanterie ber leisteren vereitelt, welche taffelbe nur auf die allereinfachsten Rutnie-fungerechte anwenden wollten. Die Praktikanten an diesem Gerichte waren von benen ber Common Law Gerichte ftreng getrennt, und ihrer Rechtssusteme gegenseitig nicht tundig. In ben ameritanischen Colonien sichte man Kanzleigerichte einzuführen, was 3. B. in New Sie waren jedoch sehr unpopular, weil fie fich ber Controlle ber öffentlichen Meinung entzogen, und murben 3. B. in Diassachusetts und Pennsplvania niemals zugelassen. In biefen Staaten half man fich burch Rechtsfiftionen, woburch bie Common Law Gerichte unter Befolgung ber gemeinrechtlichen Berfahrungsmethoben bie in ber englischen Kanzlei ernirten Billigfeitsgrundfate anwendeten. Rach ber Revolution — boch erft in diesem Jahrhundert — wurden solche Gerichte ermächtigt, auch die Berfahrungsart des Lordfanzlers anzunehmen. Ucberall aber ift in Amerika bas Recht und bie Billigkeit burch einen und benfelben Stand gepflegt worden. — Coweit die Angabe ber von England überkommenen Institutionen. Von ben fpecififc amerikanischen nennen wir die geschriebenen Berfassungsurkunden, das Bunbeerecht und bie Bundesgerichtsbarkeit, die theilweife Rehabilitirung ber alten hundertschaften in den Ortsgemeinden (townships), die Competenz der Friedenstichter in Civissachen, endlich bie Statutenrevisionen und theilweisen Cobifizirungen. Abweichend hat Louisiana tas spanische Civilrecht, wie ce von ben frangofischen Beborben in Anwendung gebracht murbe, gur Grundlage feines Rechtswesens, bas jedoch die spateren Gerichte aus bem Common Law medifizirt haten. Anderswo kommt bas spanische Recht nur bei ber Interpretation alter Befittitel in Anwendung.

Ameritanische social-wiffenschaftliche Gesellschaft (American Social Science Association), s. Cocial wiffenschaft.

Ameritanifche Sprachen, Sprachen ber Ureinwohner Amerita's, werben nach F. Müller "Linguifiliche Gecgraphie" (Behm's Geogr. Jahrbuch, 2. Bb., 1866) in folgende 3 Dauptgruppen getheilt: 1) Sprachen Nord-Amerita's. 2) Sprachen Mittel. Amerita's. 3) Sprachen Gilb-Amerita's.

1) Sprachen Nord-Amerika's: a. Renai-Sprachen (Kenia, Nortka, Koloschisch u. s. w.). b. Athapaskische Sprachen. c. Algonkin Sprachen (Cree, Ottawa, Diibway, Mikmak n. s. w.). d. Frokesisch (Onondago, Seneca, Oneida, Cabuga, Tuscarora). e. Dascotah. f. Appakachische Sprachen (Natchez, Muskogee, Chokkaw, Cherokee). g. Arrapahoes Sprachen (nörblich und füblich vom Dregon und in California).

2) Sprachen Mittel-Amerito's a Aztelifch. b. Tolteca. c. Mirteca. d. Ba-

poteca. e. Tarasca. f. Otomi, g. Maha (Poconchi). h. Quiche.

3) Sprachen Sib-Amerika's: a. Guarani (Karalbisch mit verschiedenen Dialekten). b. Tupi (mit Dialekten). c. Kiriri. d. Rechna (Ahmara) e. Guahauru. f. Araukanisch g. Buelche. h. Tehnel (Patagonisch). Die Sprache der wahrscheinlich von Asia eingewanderten Estimos, welche den höchsten Norden A.'s bewohnen, wird von Müller zur Gruppe der Nord-Asiatischen Sprachen gerechnet. Egl. Indianer.

Amerikanismus (engl. Americanism, spr. Americanism), in der Mehrheit Amer istanismus (engl. Americanism, spr. Americanism), in der Mehrheit Amer istanismen, Eigenthümlichkeiten der engl. Sprache in Amerika. Ihrem Wesen nach bessehen dieselben: 1) in der Bildung vollständig neuer Wörter; 2) darin, daß alten engl. Wörtern neue Bedeutungen beigelegt werden; 3) in der Aufnahme engl. Produngialismen in den allgem. Sprachgebranch; 4) in der Beibehaltung der alten Bedeutung von Wörtern, deren Bedeutung in England eine andere geworden; 5) in dem Gebrauche von Wörtern, die in England veraltet sind und 6) in der veränderten Aussprache der Wörter, was namentlich in

Bezug auf Aecentuation ber Fall ist.

Die ersten britischen Anfledler an ber nordamerikanischen Oftkuste brachten ihre beimischen Bebrauche, Gefete, ihre Bauart und fo auch ihre Sprach e nach ber meuen Welt mit. Diese Sprache mar sowohl bie ber verschiebenen britischen Dialecte, welche jum Berfehre im hürgerlichen Leben bienten, als die damals schon sehr entwidelte engl. Schriftsprache, die der heutigen nabe ftand und bie in firchlichen und richterlichen Dingen gebrauchliche Ausbrucks-Als aber ber Berkebr zwischen ben Renenglandstaaten, bem Guben und bem Innern Nordamerita's junahm, machten die Dialecte bis ju einem gewiffen Grade ber Schriftsprache auch im burgerlichen Berkehre Blat. Dennoch find fie noch jest nicht gang verschwunden und es lassen fich caratteriftische Unterschiede zwischen ber Aussprechsweise bes Morbens, Gubens, Weftens und ber Rufte Des Pacific festftellen. Nichtsbestoweniger fprechen bie Bewohner aller ober boch ber meiften Staaten ein reineres, b. b. ber Schriftfprache mehr genähertes Englisch, als die Engländer felbst, und der ausgedehnte Personenvertehr bringt bie Boltssprache ber Schriftsprache stelle naber. Biele altenglische Dialectausbrude ber erften Ansiedler find in die Schriftsprache übergegangen und werden jett falschlich ale A. angeseben; is to lynch, Bollojustig üben, vom alten Worte lynch, Gebusch (weil das Boll die ergriffenen Miffethater anfänglich im nächsten Busche aufhängte); so auch bie Ausbrude: pesky, außerorbentlich; slipe. Zwischenraum; cosset, Lamm, Liebling x. Dbwohl sich eine große Menge A. aufführen läßt, so ist doch ihre Anzahl geringfügig gegenüber dem England und Amerika gemeinschaftlichen Borrathe an Bocadeln und Redenbarten. In verschiedener Bebeutung werden gebrancht z. B.: Kramladen, engl. shop, amerik. store; Herbst, engl. autum, amerik. fall (nämlich of the year); krank, e. ill, a. bad; Eisenkahn, e. railway ober rail, a. railroad; Boltsrede, e. speech, a. stump. Muss, e. Aufraffen, a. Berwirrung, ift ein Beifpiel bafur, bag ein Wort in ben beiben Lanbern Berichiebenes bebeutet; ebenso notion, e. Kenntniß, im amerit. Westen: Neigung, Luft, Tanbelei; keep, e. Pflege, a. Futter, Nahrung, gulch, e. Bielfraß, a. trodenes Flufbett; scaly, e. schuppig, a. gemein, niebrig, filzig; buggy, e. zweiraberiges, a. vierraberiges leichtes Fahrzeug; calico, c. Duslinzeng liberhaupt, a. gebrucktes Muslinzeng; creek, e. kleine Meercsbucht, a. Flußchen; Creole, eigentlich eine von europ. Eltern abstammente Berfon, die in einem früher ober jest noch zu Spanien gehörenben Theile Amerita's geboren wurde, in Amerita meift ein Eingeborener Louisiana's, besien Bater ober Mutter gur athiopischen Rasse geborte; fix, e. befestigen, a. etwas thun, verrichten, in Ordnung bringen, sich um etwas bekummern, sowie in verschiedenen anderen Bedeutungen, wie z. B. in der Redenkart: "I fix you", der deutschen vulgaren Rebensart: "Ich friege Dich schon!" entsprechent; hack, e. Pferd aus dem Leihstall, a. Miethkutsche; help, e. Hilfe, a. außer in dieser häufig in der Bedeutung: "Diener, Auswärter" gebraucht; lumber, e. Lumperei, Plunder, a. gesägtes Holz, Banholz; politician, e. Staatsmann, a. Parteigänger; quite, e. ganz, a. sehr, z. B. it is quite cold, es ist febr kalt. Mighty, als Noverb ("febr") gebraucht, gehört bem Westen an, ebenso to calculate, beabsichtigen, wollen. Bu ben fpecifisch amerit. Wörtern, Die jum Theil erft von bier aus in die gemeinsame Schriftsprache ilbergegangen find, gehören: stampede, allgemeine Flucht des Wildes, Panik; limsy, schwach, bicgsam; lots, große Mengen; moonshine, Hirngespinnsk; tit kor tat, Wurst wider Wursk; rankankerous, zankisch; findings. Schusterwertzeug; jollification, Lustbarkett; corn, Mais (für Indian corn); tight, kniderig; tillup, Stranbläufer; to stave off. abwehren; links, Bratwlirste; caucus, politische Bersammlung (von ten caulkers in Boston um 1770); boosy, berauscht; catawamptionsly, ganglich, völlig; to sky, in die Bobe werfen; scrimmage, Scharmubel; skunk, Stinkthier;

skeery, erschroden; skeersome, erschrecklich; darkey, Neger; to shell out, becausgeben, übergeben; dry-goods, ber Inbegriff aller von Leinwand-, But-, Band-, Ellen-, Strumpf-und Weismaarenbanblern verfauften Artikel, das bei den Englandern zur Bezeichnung biefer Waaren gebrauchliche Wort "haberdashery" ist bem Amerikaner fast vollständig unbekannt; dress, Aleid, Schleppfleid der Frauen, wofür der Engländer gown gebraucht; fancy, als Abjectiv gebraucht, bezeichnet "santastisch, ungewöhnlich", so alle mehr bem Schmude als bem Ruten bienende, mehr lururiöse als einsache Dinge, woshalb ein Laden, in welchem berartige Dinge verlauft werben, bäufig sancy store, und Personen, bie an solchen Tingen Gefallen finden, fancy men and fancy women genannt werden; to have the floor, das Wort haben, 3. B. in parlamentarischen Bersammlungen, ber Englander gebraucht bafur: to havo possession of the house; improve, verbestern, namentlich in Bezug auf Farmen gebraucht, weshalb die auf einer neu angelegten Farm errichteten Banlichkeiten und Umzäunungen inzprovements beifen; mail, als Beitwort gebraucht, bezeichnet "mit ber Poft ichiden", 3. B. to mail a letter, der Englander sagt dafür to post a letter; night-sall und after-night, Einbruch der Nacht; plank, Brett, wofür der Engländer board gebraucht; reliable, zuverlässig, bertrauenswurdig, trustworthy beim Engländer; rooster, der Hahn; sleigh, Schlitz ten, ber Englander fagt sledge; tenement-house, ein zur Aufnahme von mehreren (vielen) Familien bestimmtes Wohnhaus, namentlich in der Stadt New Port gebrauchlich; ticket gebraucht ber Amerikaner in vielen Bebeutungen, Die dem Englander unbekannt find, fo straight t., split t., mixed t. in Brug auf die Babliettel und through-t. over way-t., wie z. B. in Bezug auf Eisenbahnbillets; waiter, Auswärter, namentlich in Speisehäusern; endorse ober indorse, sutheißen, billigen. Nur orthographisch verschieben sind: catsup (a.), ketchup (e.), eine Art Sauce; tassy (a.), tossee (e.), ein Candisbackert; so auch favor und honor vom engl. favour, honour. Die amerikanische Sprache ist, wie jede aubere, reich an vulgären Ausbrüden, welche gewöhnlich sehr fraftig und eriginell lauten, wie: clodhopper, Baucr; shinplaster, Papicrgeld; to shirk, steblen; shote, Fauspelz (eigent-lich: junges Schwein); dratted, Abv., sehr, bebeutend; red-lane, Gurgel; stuff, Geld; -jamboree, Brügelei, Auflauf; shooting-iron, Gewehr, Bistole; nimshi, dunderhead, Tummkopf; to jaw, auslachen, verspotten, schmähen; dead-head, Schmärder; go-ahead, vom Amerikaner häufig an Stelle bes engl. all-right gebraucht; to lobby, Mitglieber einer legislativen Körperschaft burch Nichtmitglicber (lobby-members) beeinflussen baber to lobby through, die Passirung einer Bill auf biese Weiseburchseten; pipe-laying, Wahlbetrugereien veranstalten, unrechtmäßig stimmen; das Wort entstand in der Stadt New York, als die Basferleitung (Croton Waterworks) gebaut werben follte, indem mehrere Leiter der damaligen Whig-Partei beschuldigt wurden, von Philadelphia aus eine Anzahl Männer, angeblich um Röhren filr die Wasserleitung zu legen, in Wirklichkeit aber zum Zweck der Erhöhung der Stimmenanzahl bei der bevorstehenden Wahl importirt zu haben; posted-up, wohlunterrichtet, genauen Bescheid wissend; transpire, sich zutragen. Der Amerikaner ift Aberhaupt nicht mußig in hervorbringung nener Wortformen, Die freilich oft aller Wortbildungslehre fpotten, 3. B. walkist (Tußgänger), singist (Sänger), gebildet nach planist, sowie viele mährend des Rrieges entstandene Wörter, wie z. B. bounty-jumber, eine Person, die in betrügerischer Weise mehrmals Werbegeld nimmt; skedaddle, ausreißen, verschwinden x. Pöbelhafte Lusdrücke heißen slang, a slang-whanger, ein gemeiner Schwäßer. Ueler die an der amerik. Börse üblichen Austrucke s. n. Agiotage und Börse.

Franz. Ausbrüde kamen in die engl. Sprache in Amerika aus Canada, von den großen Binnenseen, den den franz. Niederlassungen am Dhio, Missississiund am Els fron Meriko; spanisches prachbestandtheile lieserten die Antillen und der Südwessen der Ber. Staaten; holdandische Die Gegend um New Jersey und New York; deutsche Wörter sind die jetzt nur sporadisch verdreitet; indianische Wörter wurden im Berkehr mit den Kothhäuten im ganzen Gediete Nordamerika's in den Sprachgebranch ausgenommen. Biele Orts., Berg- und Flußinamen zengen noch deutsich genug von der einstigen Allgegenwart der Rothhäute und einzelne derselben weisen sogar noch auf ihre alte Stammeseintheilung hin, so: Seneca, Oneida, Pawtucket, Massachusetts, Narragansett, Pequod, Mohawk, Mobile und Huron. Die Indianer besaschusetts, Narragansett, Pequod, Mohawk, Mobile und Börter aus denselben sind z. B. nachstehende, von denen viele auch in europässche Sprachen übergingen: canoe, Rahn; todaco, Tabal; mocassin oder mocasson, Indianerschuh; tomahawk, Streitbeil; wigwam, Hitte; squaw, Fran; pappoose, Kind; sachem oder sagamore, Häuptling; yam, Broddurzel; melr auf die angloamerik. Sprache eingeschränkt sind: papaya oder pappoo-trea, ein palmenartiger Baum im Siden der Union; maskinonge, eine große Hechtart; pickaninny, Mulattenkind, Regerkind; killikinnick oder kinnikinnick, Tabak mit Rinde und Blätz

tern von rothem Sumach und Weibe vermischt; mobee, ftartes Getrant ber westindischen Reger; to titiwate, fic puten; kobob, eine Schlangenart; succotash, Gericht aus Bobnen und Mais; supawn, getochtes Maismehl; toddy, Valmengetrant (eine Art Punsch); mammos, ber Manaibaum, n. a. m. Bon Ausbruden frang. Urfprunges laffen fich anführen: levee, 1) Empfang burch bochstebenbe Berfonen, 2) Bafenbamm; bayou, Canal; pants für pantaloons, Bojen; crevasse, Deffuung im Damm; promenade flatt walk, Spaziergang; calumet, Indianerpfeise; doree, Goldsisch; liabitan, gemeiner Canadier; sumarquee, Heller (sous marqué). Die span. Sprache lieferte u a. folgende Bestandtheile, die meist im Suben und Westen gebraucht werben: ranch, Farmhaus span. rancho, Strobbutte; can in (fpr. fanjon), enge Schlucht; placer, Silbermine, fpan. plata, Silber; picayune, ein halber spanischer Real, Sippennhstid; stampede, Aubreißen ber Thiere, span. estampida; savanna. Ebene, Weibegegend, von salvana, ausgebreitetes Tuch; caboose, eine besendere Art von Eisenbahnwagen, von cabeza, Ropf; cavallard, Bug Pferbe ober Manlesel in ben Brairien, von caballada; calaboose, Startgefängniß, von calabózo, Schloßthurm. Durch die farte trifche Einwanderung sind auch aus Irland einige Ausbrude in's Angleamerikanische um Englische übergegangen: shanty, Bretterhiltte; begorra, ein Schwur; shillelah, eichener Biblreicher find die Beitrage aus ben Nieberlanden, ba die Hollander zu den frubeften Ginwanderern in ben Often ber Ber. St. gablten: boss, Meifter (bei Bandwerfern), im gewöhnlichen Leben auch in ber Bebentung "Herr" bei ber Anrede gebraucht; kool-slaa, Robl-salat, dorrick, Bertzeng jum Heben von Listen; stoop (bas beutsche: Stufe), bie vor bem Eingange eines Hauses befindlichen Stufen, dann überhaupt: balkonartiger Berkan aus Stein ober Bolg por einem Saufe. Tros ber ftarten beutschen Ginwanderung haben Die Amerikaner verbaltnigmäftig wenig ans bem nabeberwandten beutiden Sprachstamme angenommen; anzuführen wären etwa: lazorbeer; stoal, Stiel, Griff eines Werkzeuges; standpoint, Standpunkt; loafer, Tagedieb, Bummler; hold on! (halt!; bas deutsche "halt an!") span. bas beutsche Gespann, nur in Bezug auf Pferbe und Maulesel gebraucht, sowie bas namentlich in Bennsplvania gebräuchliche: "What for" (z B. what for a book, was für ein Buch) für "what kind of a." Es gibt außerbem noch eine Anzahl Ausbrücke, beren Ursprung unbefamt ober toch unficher ift, welche afer boch jum größten Theile jum angelfachfischen Sprach ftamme zu geboren scheinen. Go bogus, gefälscht, vom engl. bogus, eine Art Grog, woraus bas amerif. calibogus, ein Getrant von Rum und Bier, conundrum, Wortspiel, worin bas Wort cunning enthalten sein soll; taboo, Bann, Berbet, ist von den polynesischen Inselgrup. pen berübergefommen.

Außer diesen lexicalischen Berschlebenheiten zwischen ber europlischenglischen und angloamerikanischen Sprache gibt es auch Verschiedenheiten in der Sapbildung und namentlich auch in den Redensarten der beiden Sprachen. Dieselben sind aber ihrer Natur zusolge weniger allgemein und durchgreisend und eher Provinzialismen als A. oder Anglicismen zu nennen. Die in der amerikanischen Literatur verwendete Schriftsprache hat sich freilich nach den Meisstewerten der englischen Classiker gebildet, desitzt aber auch Originelles und kann an Klarheit, lebhaftem Ausdruck und harmonischer Ausbildung mit vollem Rechte jener an die Seite treten.

Befonders bemerkenswerth für den angloamerik Sprachgebrauch find noch die Abkürzungen langer Substantiva und Abjectiva. And England sind Ablurzungen von Taufnamen, besonders ber längeren, genügend befannt, wie Tom, Tommy aus Thomas; Abe aus Abraham; Meg. Peg, Peggy and Margaretha; Jim and James; Ned, Neddy and Edward; Lizzie, Bess, Betty, Betsy and Elizabeth, Addie and Adelaide, Bella and Arabella over Isabella, Billy aus William. Abfürzungen in ber Umgangssprache sind: pa, ma, filr Papa, Mamma; dad fitt daddy, Bater; I'd fitt I would, I had, I've fitt I have; ain't filt is not; I bain't fur I have not. Richt nur biefe furgeren Sprachformen besitht ber Amerikaner ebenfalls, sondern noch viel mehr dazu: spec für speculation und specs für spectacles hat er mit dem Engländer gemein; ihm eigen ift aber photo, litho typo für photograph, lithograph, typograph; thenfo rebs fir rebels, secesh fir secessionist, repubs fir republicans, pants fitt pantaloons, midde fitt midshipman u. a. mehr. Diefe Atfürzungen langgebehnter Ausbruck ift eine naturliche Folge seiner Geschäftigkeit und Hastigkeit, die ihrerfeits eine Folge ber besonderen tlimatischen Berbaltniffe bes Landes ift. Bierin und namentlich auch in der deutlichen Articulation der Laute unterscheidet sich der Amerikaner wesentlich vom Briten und nabert fich bem lebhaften Franzosen. Es find bieses zugleich Folgen ber im größten Makstabe fiattgefundenen und noch stattsindenden Bermischungen der verschiedensten Rationalitäten auf dem freien amerik Boden. In Amerika sind bis jeht zwei Sammlungen von A. heransgegeben worden; die eine im Jahre 1816 in Boston von John Bidering, die andere im Jahre 1848 in Rew York von John Bidering's Buch ift flein und enthalt nur bie ju feiner Beit in ben Reu-Ruffell Bartlett. England-Staaten üblichen A., Bartlett's Wert bagegen ist umfangreicher, obgleich auch bicfes noch lange nicht die vollständige Liste aller A. enthält. Bürben übrigens alle in jedem Jahre entstehenden (vulgaren) A. aufgezeichnet, so burfte ihre Anzahl bald bie 60.000 engl. Brovingialismen überflügeln. Biele berfelben werden nathrlich ebenfo fonell vergeffen, wie fie entstanden. Bal. hierzu: Herrig, "Handbuch ber amerik. Rationalliteratur" (Braunschweis 1854).

lmerling, Friedrich, noch jest in Wien lebenber, Porträtmaler, geb. am 14. April 1803 in Wien, von 1824 Schiller Lawrence's in London und Horace Bernet's in Baris; nach Bien zurudgetehrt, malte er zwei historische Bilber: "Dibo auf bem Scheiterhaufen" und "Moses in der Buste", welche ihm den ersten Breis der Afgbemie eintrugen und seinen Ruf Im Jahre 1831 besuchte er Benedig, Florenz und Rom, auf welcher Reife er Studien zu späteren Gemalben (wie z. B. eine Rebetta) machte. Das Gebiegenfte leiftet A.

im Porträtsache und zeichnet sich namentlich im Colorit ans.

Amersfaart. 1) Bezirk in ber niederländ. Prov. Utrecht. 2) Hauptstadt bieses Bezirks an der ichiffbaren Cem, 13,164 E. (1864), Glas-, Hut-, Wolle- und Tabalfabritation, Getreibe; nahebei die fog. Am ers foorter Berge, eine Reihe Sandhägel, welche eine Ausbehaung von 2 Stunden haben; A. ist fehr alt, wird bereits in Urfunden aus bem Jahre 1006 ermabnt und erhielt im Jahre 1259 Stadtrechte.

Amersham (fpr. Ammerichm) eder Agmambesham, Martifiabt und Parifh (und bis zur Reformatte ein Barlament-Borongh) im engl. Co. Buds, am Colne, 27 engl. M. fittofil. von Budingham, 3000 E. Der Dichter Waller, ber bas Borough zweimal im Parlamente

vertrat, wurde im Jahre 1605 in Coleshill in diesem Barish geboren. Ames (fpr. Chms), Coward, Bischof ber bischöft. Methodiftentirche ber Ber. Staaten, geb. 1806 in Athens, Ohio. A. erhielt seine Ausbildung auf ber Universität von Ohio, war hicrauf 3 Jahre als Lehrer an einem College in Illinois thätig, erhielt 1830 Licenz zu predigen, schloß sich bald nachher ber Indiana-Conferenz an und wurde zum Diacon und Aeltesten Im Jahre 1840 war er ein Mitglied ber General-Conferenz und im Jahre 1842 ordinirt. wurde er von der Rathsversammlung der Choctaws zu ihrem Kaplan erwählt. Bon 1844 bis 1852 war er vorstehender Aeltester in der Indiana-Conferenz und im Jahre 1852 wurde er zum Bischof erwählt. Im Januar 1862 begab er sich mit Ergouverneur Hamilton Kisp (f. b.) von New Port nach Rorfolt, um. auf Anordnung bes Ariegeministeriums ber Ber. Staaten, mit den confoderirten Behörden wegen Auswechselung der Gesangenen zu verhaubeln.

Ames, Fifber, amerik. Staatsmann und polit. Schriftsteller, geb. am 9. April 1758 in Debham, Maff., gest. ebendaselbst am 4. Inli 1805. A. trat mit 12 Jahren in bas Harvard College ein, wo er 1774 graduirte. 1781 begann er in feiner Baterstadt die Abrocatenpraxis, nachdem er in Boston die Rechte studirt und sich namentlich burch das eingehende Studium der lat. und engl Claffiter ausgebildet hatte. In biefer Sphare zeichnete er fich bald als Redner von ungewöhnlicher Scharfe und Berebtsamteit aus und machte fich turch feine unter ben Ramen "Brutis" und "Camillus" in ben Boftoner Zeitungen veröffentlichten politischen Albanblungen auch in weiteren Kreisen bekannt. Diese in meisterhaftem Styl verfußten und ben tiefen Denker bekundenden Abhandlungen brachten ihn mit den hervorragenoften Mämnern sciner Zeit, den nachmaligen bedeutendsten Föderalisten ans Washington's Schule, in nahe Berührung und gaben die Berantassung, daß er zum Mitglied ber Convention zur Ratisscation ber foberalen Constitution bes Jahres 1788 gewählt wurde. Sowohl in Diefer Convention, als vornehmlich auch im Congreß, in welchen er furz barauf gewöhlt wurde und dem er 8 Jahre lang (1789—1797) angehörte, gablte er zu ben besten, erfolgreichsten Rebnern und fibte in ber bamaligen aufgeregten Zeit einen angergewöhnlichen Ginfluß aus. Rach bem Erloschen seines vierten Amtstermins (1797) nahm A. feine Praxis wieder auf, war auch wieberum als geistreicher Mitarbeiter an verschiebenen Zeitungen thatig, wurde 1804 jum Prosibenten bes Harvard College erwählt, zog fich aber während ber letten Jahre feines Lebens vollftandig vom öffentlichen Leben zurfid. Reb. Dr. J. Thornton Kirffand gab 1809 eine Sammlung seiner Schriften beraus; eine erweiterte Auflage (in 2 Bbn.) wurde im Jahre

1854 von seinem Sohne, Seth A., herausgegeben. Ames, Joseph &. B., ameril. General, Chefquartiermeister unter General Sheriban, nachdem er in Boston langere Zeit Polizeichef gewesen war; er ftarb am 4. Febr. 1867 in

Boston, Mass.

Ames, Nathan B., geschicker amerik. Maschinenbauer, geb. 1808, namentlich belannt turch seine Berbesserungen von Wertzeugen und Messerschmiedwaaren, gründete 1829 in Chicopec Falls, Maff., eine Fabrit von Defferschmiedwaaren und Waffen, bewirtte 1834 bie Erundung der "Ames Manufacturing Company", beren Agent er wurde, bereiste 1840 mit einigen Offizieren ber Ber. St. europäische Arsenale, gest. 1847 in Cabotville, Mass. ter aus seinem Etablissenent hervorgegangenen, gezogenen, schmiedeeisernen "Ames-Kanone" wurden im herbst 1864 bei Bridgeport Bersuche angestellt. Diefelbe warf mit 15 Pfund Pulver bei 5 Elevation eine Augel von 110 Pfund Schwere 2, mit 20 Pfund Bulver bei 13º Elevation eine gleich schwere Augel 6 engl. Dt. weit.

Ames, O a f e 8, namhafter amerik. Industrieller, zeb. am 10. Jan. 1804 in Caston, Briftol Co., Mass., 1862 republik. Mitglied des 38. Congresses, wurde zum 39. und 40. Congreß wicbererwählt. A. war auch Delegat zu ber in Philadelphia (1866) abgehaltenen

"Southern Unionist Convention."

Ames, Samuel, war 10 Jahre lang Oberrichter der Supreme Court des Staates Rhobe Island (Ber. St.), gest. plötlich am 20. Dez 1865, nachdem er kurz vorher sein Amt aus Gefundheiterudsichten niebergelegt hatte.

1) Postdorf in Canajoharie Township, Montgomery Co., Staat Rew Dort (Ber. St ), etwa 13 engl. M. fübwestl. von Fonda; hat eine Atabemie. 2) Posttownship in

Athene Co., Dhio, etwa 30 engl M. westl. von Marietta; etwa 1500 E.

Amesbury (fpr. Chmebori). 1) Posttownship in Essex Co., Staat Massachusetts (Ber. St.), vom Norbufer des Merciman bis an die Grenze von New Hampshire reichend, etwa 40 engl, Dl. norbl. von Boston, mit mehreren Fabriten, namentlich Flaneltfabritation, etwa 4200 C. 2) A., früher Ambrofeburh ober Ambresburh, Stadt und Barifh im engl. Co. Wilts, 1172 E., von hohem Alter, mit Ruinen einer berühmten Abtei; nabebei bas Stonehenge und Amesbury House; Abbison wurde am 1. Mai 1672 im benachbarten Dilfon geboren.

Amesbury Mills, Fabritdorf in Amesbury Township, Essex Co., Staat Massachusetts

(Ber. St.), etwa 4 engl. M. nordwefil von Newburyport.

Amesbille (fpr. Chmswill). 1) Postdorf in Athens Co., Dhio, in Ames Township J. b.), an ber Strafe von Marietta nach Aihens, 11 engl. M. nordöstl. von Athens, im Centrum eines reichen Farmbistricts. 2) Postborf in Boone Co., Illinois, an der Chi-cago-Galena-Bahn, 70 engl. M. WNW. von Chicago.

Amethyst nennt man eine violette Barietät von Onarz, welche häusig zu Ring- und Nadel-nen verarbeitet wird. Der Amethyst war schon den Alten bekannt und wurde für ein steinen verarbeitet wird. Schutzmittel gegen Trunkenheit gehalten, baber ber Rame von "a nicht" und "uedow beraufcen". Der Orientalische Amethystist eine violette Barietät von Sapphir (Korund).

Amethysten, Pflanzengattung ans der Familie der Labintae-Ajugoidene (Lippenblithe Ier). Art: A. coorulea, einjährige Pflanze Sibirien's, welche wegen ihres zierlichen

Buchfes und ihrer blaugefärbten Zweige als Zierpflauze geschätzt ift.

Ametrie (vom griech.). 1) Im Gegensatz ju Symmetric: Mangel au Gleichmäßigleit, Uebereinstimmung, Migverhältniß; baber: ametrisch, unverhältnismäßig, ungleichmäsig. 2) Mangel ber Gekarmutter.

Amenblement (fpr. Amöbimang, franz.), Inbegriff aller in einem Zimmer befindlichen Gerathe, Einrichtung eines Zimmers, baber: ameubliren (fpr. amoblihren), ein Zim-

mer ober ein Saus mit ben nöthigen Gerathen versehen, einrichten.

Amewalt (fpr. Chmwaht), fleine Ansiedelung und Bersammlungshaus der "Freunde", an der öfil. Grenze von Yorktown in Westchefter Co., Staat New York (Ber. St.). Die

nahebei gelegene Bostoffice beißt Sallo d's Dills.

Amga, Fing im ruff. Gonb. Patutst, öftl. Sibirien, entspringt auf ben Ausläufern bes Pablonoi-Krebet-Gebirges, unter 59° nörbl. Br. und 126° 30' öftl. Länge, stießt nurböstlich und mundet unter 135° ösil. Länge, nach einem Laufe von etwa 110 b. M. in den Alban; bei Amginst, wo er zwischen 30 F. hoben steilen Felsen fließt, ist er 3000 F. breit.

Amhara, gebirgige Landschaft im Innern Abpffinien's, am Tanafee, well. vom Tatazze, früher ein selbstfländiges Königreich, mit der Hauptfladt Gontar. Das Bolt der Amharas, von olivenbrauner Hautfarbe, ist ber lebhafteste, geweckteste Stamm ber Abpisinier. Bon A. ans unternahm Debshobschi Kasa im Jahre 1850 seine Eroberungszüge, in beren Berlaufe er Tigre und Schoa eroberte, um sich im Jahre 1855 unter bem Ramen Theodorus gum König von Abhistinien (f. b.) tronen zu lassen. Die Sprache ber Ambaras ift bie Amparishe Sprace (f. b.),

Amharische Sprace, nach ber Landschaft Amhara (f. b.) benannt, ist, nach Berdangung ber athiopischen, die Handsungangs und Berdespfprace in Abyssinien. Nur im Nordosten bes Landes wird vorwiegend die Ligresprace gesprocen. Die A. S. gehört zum semitischen Stamme und ist eine nahe Berwandte des Aethiopischen, mit besten um einige Charastere vermehrten Alphabete sie auch geschrieben wird. Eine Literatur im eigentlichen Sinne des Wortes besitzt sie nicht, jedoch sind in ihr im Laufe der letzten drei Jahrhunderte verschiedene Schriften geschrieben worden, wie z. B. lleberschungen und Erklärungen von Bibelstellen, sowie turze Abhandlungen geschichtlichen, dogmatischen, ethischen, medizinischen und magischen Inhalts. Diese Schriften sind jedoch nur sehr wenig besannt. Gedruckt in der A. S. sind bis jett nur Missionsschriften. Grammatik und Wörterbuck wurden versast von Ludolf (1698) und neuerdings von dem Missionär Isenberg (Lexicon, London 1841; Grammatik, London 1842). Bgl. die Art. Abhis in en und Aethiopische Sprache.

Amherst (fpr. Ammörst), Seehafen im brit. Hinterindien, Hanptstadt und Hauptmilitärstation der nördlichsten Provinz von Tenasserim, auf der Halbinsel gleichen Ramens, 30 engl. M. sädwestl. von Manlmein, unter 16° 4′ 48″ nördl. Br. und 97° 45′ 24″ östl. Länge, 30,000 E.; gegründet im Jahre 1826; der Hasen ist geräumig und sicher, Schiffe können in einer Entsernung von 100 Pards vom User bei Side in 3 Faden tiesem Wasser ankern. In der Umgebung der Stadt wächst die Amherst sie als er stadt wächst die Amherst sie erguminosen angehöriger Baum mit langen, scharlachrothen Bluthentrauben. Derselbe ist nach Lady Amherst, der Semahlin des zur Zeit der Grundung von A. in Indien herrschenden Generalgouverneurs, Lord A. (s. d.), genaunt.

Amherst, County im sidl. Theile des Staates Birginia (Ber. St.), 418 engl. D.-M., 13,742 E. (1860). Davon 7167 Beiße, 6576 Farbige. Der Jamessing, der in seinem Lause nahezu einen rechten Binkel beschreibt, bildet seine südwestl. und suböstl. Grenze; im Nordwesten wird es von einem, Blue-Ridge genannten, Bergrüden begrenzt, der im Algem. schon schöne Scenerien auszuweisen hat, speciell aber an dem Orte, wo der Jamessing durch ihn hindurchbricht, eine großartige, romantische Landschaft bildet; Boden des County fruchtbar, hügel und Thäler solgen in reicher Abwechselung auf einander; an der Grenze des County, dem Jamesslusse entlang, ist ein Canal eröffnet worden. Hauptstadt: Am her st Court House (s. d.).

Amherst, Name mehrerer Townships, Bostdörfer und Dörfer in den Ber Staaten Nordamerita's: 1) in Maine, Bostdownship in Hancod Co., 25 engl. M. östl. von Bangor, 425 E. 2) In Rew Hamps ir e, Bostdownship in Hillsborough Co., 23 engl. M. sidl. von Concord, am Soubegan, 1600 E. 3) In Mass affact to, Bostdownship in Hampsbire Co., 82 engl. M. westl. von Boston, durchschnitten von zw.i Armen des Connecticut; Maschinens, Wertzeugs, Baumwolles und Hutzabriten, 2 Banken, 1 Zeitungsbureau, 8 Kirchen und eine Hochschule, Amberst College eine Schnittung von \$60,000; der Staats wurde. Die Zinsen eines Fonds von \$50,000 geben 40—80 Studirenden Freistellen. Samuel Williston von Castdampton machte dem College eine Schnitung von \$60,000; der Staat gab \$25,000. Ein neues Sedäude wurde 1847 durch freiwillige Beiträge von 40 Bürgern des Staates mit einem Kostenauswande von \$8000 crrichtet. Dasselbe enthält ein naturhistorissches Museum und eine Sternwarte; die Bibliothet enthält 11,000 Be.; auf einer Andhöhe mit prächtiger Aussicht gelegen; 3500 E. 4) In New Jort, Township in Erie Co., 4575 E. (1865), von denen 905 in Deutschland und 14 in der Schweiz gedoren. 5) In Dhio: a) Dorf in Allen Co.; d) Township in Lorain Co., 2100 E., und &) Postdorf in diesem Township, etwa 33 engl. M. südwessil. von Cleveland. 6) In Wiscon plotder des Townships etwa 750 Seelen. 7) In Minneson, 12 engl. M. östl. von Stanton; Bedölterung des Townships etwa 750 Seelen. 7) In Minneson, Lewnship in Fillmore Co., 620 E.

Amherst, William Bitt, Carl von A., geb. am 14. Jan. 1773, Nesse bes Gencrals Jessen Park. bes engl. Oberbesehlshabers im engl. stranz. Kriege in Nordamerika, wurde 1816 als außerordentlicher engl. Gesandter nach China geschickt, welche Mission eine in jeder Beziehung unglädliche werden sollte. Nachdem er nach langem Aufenthalte die Erskaubnis erhalten hatte, in das Innere des Reiches vorzudringen, begab er sich nach Peting, um dei dem Kaiser eine Audienz zu haben. Da er sich sedoch weigerte, die sitr eine solche vorgeschriebenen Ceremonien zu erfüllen, wurde ihm der Juritt zu den kaiserlichen Gemächern versagt und er verließ China underrichteter Sache an Bord der Fregatte "Alceste", die an der Küste der Insel Pulo Laut scheiterte. A. rettete sich nach Batavia, von wo er nach England zurücklehrte, wurde 1823 zum Generalgouverneur von Ostindien ernannt, welches Amt er die 1828 betleidete; der von ihm sein sessen gesche die Birmanen

endete mit der Abtretung der birmanischen Proving Assam an die Oftindische Compagnie. Am 2. Dez. 1826 wurde er zum Garl ernannt. Er ftarb am 13. März 1857 in Knole.

Amherst, Lord Jefferh, engl. Feldmarschall, geb. 1717 in Kent, trat mit 14 Jahren in die engl. Armee ein, wurde 1756 Oberst und bald darauf Generalmajor, als welcher er im Berein mit den Generalen Wosse und Brideaux die Eroberung der franz. Besitzungen in Canada am 8. Sept. 1760 vollendete. Filr diesen Sieg erhielt er ein Dankesvotum des Unterhauses und den Bath-Orden. Bald darauf zum Chescommandeur der engl. Streitsmächte in Amerika ernannt, besteidete er 1763 das Amt eines Gouverneurs von Birginia und 1770 dasselbe Amt auf der Insel Guernsey. Im Jahre 1776 wurde er mit dem Titel Baron Amherst von Holmesdale zum Beer und 1787 zum Baron Amherst von Montreal ernannt. 1795 vom Herzog von Port erset, erhielt er den Titel Feldmarschall; gest. am 3. Aug. 1797.

**Umherstburgh** (spr. Ammörstbörg), Garnisonstabt mit 1300 E. im westcanad. To. Essex, am Detroit, 5 engl. M. oberhalb seiner Bereinigung mit dem Eriesee, 225 engl. M. WSB. von Teronto, 42° 7' nördl. Br. und 83° 9' westl. Länge; Gerichtshans, öffentliche Bibliothek, Mark, Beitungsburean, 3 Bersicherungsagenturen, gutes Hotel ("British North Amo-

rican"), verschiedene Fabriten, 5 Rirchen.

Amberft Court Souje (for. A. Robrt Haus), Postdorf, Hauptort von Amberft Co., birginia (Ber. St.), etwa 15 engl. Mt. norboll, von Louchburg.

Birginia (Ber. St.), etwa 15 engl. Mt. norböstl. von Lonchburg.
Amherst Four Corners (fpr. A. Fohr Kornes), Dorf in Amherst Township, Lorain Co.,

Dhio, etwa 35 engl. M. fübwestl. von Cleveland.

Amherstin, eine von Ballich nach der Gräfin Amherst benannte oftind. Pflanzengattung aus ber Familie der Leguminosen. Art: A. nobilis, nahe Amhersttown (Amherst, f. d.) in Oftindien vorkommend, ein schöner Baum mit großen, scharlachrothen, lang gestielten Blumen.

Umherftinfeln, eine westl. von ber Gudwestfpite ber halbinfel Korea unter 340 25'

nordl. Br. und 1260 10' öfil. Lange liegente fleine Infelgruppe.

Amia, ein zu ber Famille ber Clupeidne gehöriger Fisch Sübamerika's.

Amiant. Einige Barietäten von Hornblende und Pprexen, namentlich thonerdefreie, wie Tremolit und Strahlstein, finden sich in mehr oder weniger zart saferigen Massen, welche sehr weich, elastisch diegsam und sanft anzusüclen sind. Die Fasern sind oft von bedeutender Länge und leicht trenubar, wie Flachs. Farbe gewöhnlich weiß oder gelklich und grünlich-weiß. Glanz seinenartig. Asbest ist dieselbe Substanz, sedoch in weniger zarten, seidenglänzenden Fasen. Bergtort und Bergleder sind Namen silr die Barietät des Asbests, die in verworrenen saserigen Lappen und Platten von gelblich-, gräulich- und röthlich-weißer oder bräunlicher Farbe vorsemmt und auf dem Wasser schwimmt. Alle Barietäten sinden sich ausgezeichnet in den Alpen. Der Amiant wurde schon im Alterthum hin und wieder zur Berfertigung von sogen. unverbrennlicher Leinwand benutzt. In China verwendet man ihn zu Lympendochten und dgl. Jur Berfertigung von Basreließ, Stuckaturarbeit z. läßt er sich benutzen. Neuerdings gebraucht man ihn als Ausssüllungsmasse für seuerseste Schränte; auch hat man mehrsach versucht, Bapier daraus zu machen.

Amianthium, engl. Fly-Poison: Pflanzengattung aus ber Ordnung ber Liliaceen, Famislie ber Welanthieen. Aranter mit grasabnlichen Blattern und vielen weißen Blatten. A. muscaetoxicum findet sich in Sumpfen in New Jersch, Pennsplvania bis Kentucky und soll

Fliegen töbten, ja fogar bas Bieb, welches feine Blätter frift.

Amiei (spr. Amitschi), Giovanni Battista, berühmter ital. Mathematiker und Optiker, geb. am 25. März 1784 in Mobena, wo er zunächst Prosessor der Mathematik wurde; von da wurde er als Director der Stormwarte nach Florenz berusen und hielt daselbst im Museo di storia naturale Borlesungen, gest. am 10. April 1863 in Florenz. A. hat sich um Astronomie und Optik in vielen Beziehungen außerordentlich verdient gemacht, namentslich aber durch Construction von Fernröhren, Mitrostopen (bes. katoptrischen), Camera lucida 22. Er war Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin und London

Amiciften, die Mitglieder einer aus dem ehemaligen Moselanerorden im Jahre 1771 in Jena entstandenen Studentenverbindung, des sogen. Amicisten-, d. t. Freundschaftsordens.

Amiconi ober Amigont, Giacomo, Historienmaler, geb. 1675 in Benedig, bildete sich in den Riederlanden, wandte sich hierauf nach München, wo er im Auftrage des Kursürsten von Bahern arbeitete, von da nach Lonton und endlich nach Spanien, gest. 1747 (1752) als Hofmaler in Madrid. Gemälde den ihm, die sich turch großartige Auffassung und meisterhafte Aussilhrung auszeichnen, sinden sich im Schlosse von Aranjuez im Oratorio del Salvador in Madrid, u. s. w.

Amietorium (lat.), die Beffeibung ber Bruft, halstuch; Amictus, im Allgem. Sleid, Gewand; speciell: bas Gewand bes meffelefenden Priesters.

Amien ober Amnen, See in Silvamerita, Benezuela, Brov. Cumana, auf einem Platean zwischen ben Flüssen Rupunung und Tocoto, während der frodenen Jahredzeit kaum 3 engl. M. lang. Die Gegend, in welcher der See gelegen ist, gilt als das Eldorado zur Zeit der Königin Elisabeth von England der See selbht war unter dem Namen "der große See mit den goldenen Usern" bekannt; nahe dem See sollte die berühmte kaiserliche und goldene Stadt Manva liegen, welche Sir Walter Raleigh und seine Unglücksgesährten entdeden wollten.

Amid, engl. Amide, Amidogen, eine hopothetische Berbindung, ein noch nicht bargestelltes Radical von der Formel NH. Die A. entstehen aus neutralen Ammoniaffalzen, wolei das Ammoniat, welches man als Ammonium-Oryd von der Formel NH4O betrachten fann, 2 Aquivalente Wafferftoff und 1 Ag. Sauerftoff, Die in bem Salze enthaltene organische Caure aber 1 Acq. Sauerstoff bergibt. Es treten also 2 Aq. Wasser (H.O.) beraus und es entsicht ein Körper, ber fabig ift, unter bestimmten Bedingungen bas Berlorene wieder aufgunehmen. So entsteht bas Oramib, von ber Formel NH.C.O., burch Erhitzen von oxalfaurem Ammoniat und gibt mit verbunnten Gauren und Alfalien in ber Barme wieder Draffaure und Ammoniat; bas Bengamib entsteht aus bem benzosfauren Ammoniat u. f. f. Amibfanren (Aminfauren) entstehen burch biefelbe Beranberung zweifachfaurer Ammoniumorphfalze. Da aber hierbei ber zur Erzeugung von 2 Aquival. Waffer erforberliche Wasserstoff und Sauerstoff vom Ammoniumoryd und nur einem der beiden Säure-Aquivalente hergegeben wird, bas andere aber unverandert bleibt, fo tann man biefe Berbindungen auch als mit A. gepaarte organische Säuren betrachten, was auch ihrem chemischen Charakter entspricht. Co ist die Oram i dfaure eine Berbindung von Oramid mit Oralfaure, die Sulphamibfanre von Sulphamib (NH.80.) mit Schwefelfanre, bie Carbamibfåure von Carbamid (NH.CO) mit Rohlenfäure. Die A. find indifferenter Ratur. Albumin (f. b.) sowie manche andere organische Körper gehören vielleicht zu den A.

Amibon, f. b. w. Amplum und Starfe.

Amiens (spr. Amiang). 1) Arroub. des franz. Depart. Somme, 200,000 E. Das alte Samarobriva, Hauptstabt biefes Arrond. und Depart., 61,063 E. (1866), an ber Baris-Boulogne-Bahn, im Mittelpuntte eines iconen, fruchtbaren, von ber Comme burchflossenen Districts, welche sich in der Stadt selbst in 11 Canale theilt und den zahlreichen Fabriten werthvolle Bassertraft liefert. A. war früher eine feste Stadt, besitzt auch jetzt noch eine Citabelle, die übrigen Festungswerke sind aber abgetragen und an ihrer Stelle prächtige Boulevarts ongelegt worden, bie eine Hauptzierbe ber Stadt bilben; zerfällt in bie obere und in die untere Stadt, erstere mit breiten, regelmäßigen Strafen und meift zweistödigen nach bemfelben Blanc gebauten Baufern, lettere nuregelmäßig und winkelig gebant, von großen und fleinen Canalen, über welche gablreiche Bruden führen, burchfcmitten, fo baf Lutwig XI. biefelbe "sein klein Benedig" nannte. An prachtvollen Gebauben ift A. reich, voran ficht bie in ganz Europa berühmte Kathebrale, beren Bau 68 Jahre (1220—1288) in Anspruck nahm. mit einem 340 F. hoben Thurm; bann bas Rathhaus, bas fonigliche Colleg, bas allgem. Hofpital (Hotel Dieu), die öffentliche Bibliothet mit 40,000 gebrucken Buchern und 400 Manuscripten u. j. w. Infolge seiner gunftigen Lage an der für Schiffe von 40-50 Tonnen Gehalt schiffbaren Comme, welche A. mit bem Meere verbindet, ift sein hantel fiets bebeutend und blühend gewesen; auch seine Industrie befand sich immer im blühenden Zustande. Haupterzeugnisse: Wollenzeuge, Sammet, Teppiche, Seide, Seife, Leder u. s. w. Geschichtlich ist A. berühmt durch die hier stattgefundene Zusammenkunft der Könige von England, Frankreich, Aragonien, Navarra und Böhmen, in welcher ein neuer Areuzzug nach dem gelokten Lande verabredet und durch den am 27. März 1802 zwischen England und Frankreich abgeschloffenen fogen. "Frieden von A.", durch welchen der franz. Revolutionstrieg zeitweilig beendigt wurde.

Memilia, Landschaft im alten Italien, benannt nach ber Aemilia Via. einer Straße im nörbl. Italien, welche im Jahre 187 v. Ehr. von dem Consul Marcus Amilius Leptus angelegt wurde und von Placentia (dem hentigen Biacenza) am Bo bis nach Ariminium (dem heutigen Rimini) am Adriatischen Meere filhete. Dieselbe verband nicht nur die im cispadanischen Gallien angelegten Militärstationen: Placentia (Biacenza), Parma, Mutina (Mobena) und Bononia (Bologna) unter sich, sendern auch durch Anschluß an die Flaminia Viamit Rom und war deshalb von großer Bedeutung, s. Em 1.1 a.

Amilie, j. Emilie.

Digitized by Google

Amilius Bautus, rom. Feldherr and bem Geschlechte ber Amilier (Aemilia gens), siel ale Conful im Jahre 216 v. Chr. in ber blutigen Schlacht bei Canna im zweiten Bunischen Sein Sohn Amilins Baulns, gleichfalls tapferer Felbherr, murbe mit bem Beinamen Macodonicus geehet, nachdem er den macedon. König Perscus bei Pydna (168 v. Chr.) besiegt batte. Er ftarb 160 v. Chr.

Aminea, campanische Landschaft; in berselben wuchs ber Amineische Wein, ber in ben

Schriften ber Alten boh gerühmt wirb.

**Aminfäure**, f. Amid. Amist, f. Ampot.

**Amitanien** ober Ab m ix a l' 8 I n f e l n, brit. Infelgruppe im Indischen Ocean, slidwesil. von ben Sephellen, aus elf fleinen, niedrigen, burch Canbbante und Rorallenriffe mit einander verbuudenen Inseln bestehend, beren sublichste unter 60 53' 15" füdl. Br. und 530 8' 24" bsil.

Lange gelegen ift. Die Inseln find unbewohnt.

Amis, Name eines mittelhochbeutschen Gebichtes, bas ben Dichter Strider zum Berfassex hat, Schwänke und Baunereien bes A., eines witigen englischen Geiftlichen, in gelungener Beise erzählt und vermuthlich aus England flammte, von wo es die Franzosen auf dem Continente einführten.

Amish (spr. Amisch), Postdorf in Johnson Co., Staat Jowa (Ber. St.), etwa 17 engl.

M. sabwestl. von Jowa City.

Amijos (alte Geographie), das heutige Samfun, Handelsstadt in Pontos am Amisen is fchen Meerbusen beutigen Busen von Samfun), einem Busen bes Schwarzen Meeres, welche nebft Ginope vom Konig Mithribates als Refibeng benutt murbe, fpater, nachbem sie von Lucullus unterworfen worden war, in Berfall gerieth und erst zur Zeit des Raifers Angulus wieder emporblähte.

Amigville (spr. Amigwill), Postborf in Rappabannod Co., Birginia (Ber. St.), 121

engl. M. hordwestl. von Richmond, etwa 100 E.

Amite spr. Amiht), County im südwestl. Wissisppi (Ber. St.), an Louisiana grenzend, 700 engl. O .M., 12,336 E. (1860), bavon 4427 Beiße, 7909 Farbige; burchstoffen bom Amite und im N. vom Homochitto begrenzt; Boben uneben und fruchtbar; der größte Theil bes Courty ift von Baumwollenplantagen und Balbungen bebedt. Produtte: Baumwolle,

Reis, Mais und suße Kartosseln. Dauptstadt: Libert p. Amite, Fluß in den Staaten Wississpielnend Louislana (Ber. St.), im Sibwesten bes cr-fteren entspringend, nach letzterem überstießend, fließt bis Ascension Parish sublich, von wo er eine dilliche Richtung annimmt und in den See Maurepas mundet; auf einer Strede von 60 engl. M. für Leinere Dampfer fchiffbar. Am A., bei William's Bridge in Louisiana, fand am 27. Juni 1862 ein Gefecht zwischen Unionisten (21. Reg. ber Bolontare von Indiana) unter Oberflieutenant Reith und einer Abtheilung Confoberirter flatt, in welchem Lettere geschlagen wurden.

Amiternum (alte Geogr.), fabinische Stadt am Aternus, Geburtsort des Geschichtsschreibers Salluft; bildete aufänglich einen eigenen Staat, wurde aber im Jahre 290 v. Chr. von

ben Römern unterworfen.

Amity (fpr. Amith), Rame mehrerer Townships und Dörfer in den Ber. Staaten Nordamerita's: 1) In Main e, Posttownship in Arvostoot Co., etwa 100 engl. M. nordösil. von Bangor, 802 E 2) In New York: a) Township in Alleghanh Cv., 2073 E. (1865), von benen 10 in Deutschland geboren; b) Postvorf in Orange Co., etwa 120 engl. M. fübl. von Albany. 8) In Benufptvania: a) Township in Berts Co., 1596 E.; b) Township in Grie Co , 1002 C.; c) Bostvorf in Washington Co., etwa 35 eugl. M. filtwess. von Bitteburg. 4) In Artanfas, fleines Bostvorf in Clarte Co. 5) In Indiana, Postdorf in Johnson Co., an ber Madison-Indianapolis-Bahn, 6—7 engl. M. füböfil. von Franklin, bem Countoste 6) Ju Jowa, Township in Bage Co., 547 E. (1867). 7) In Illinois, Postrorf in Livingston Co., 50 M. DRO von Beoria, etwa 720 E 8) In Oreg n, Positorf und Tewnship in Jam Hill Co., 11 M. sübl. von Lafapette; Bevölkerung tes Townships ctwa

Amlai ober Amlia, eine der Aleutischen Inseln, in der Fox-Gruppe; ihr östl. Puntt liegt

unter 52° 6' nortl. Br. und 172° 50' westl. Lange.

Amluch (fpr. Amluch), Sechafenstadt, Parlament-Borough und Pariff in North Walck (England), Anglesen Co., an beffen Rorbfufte, 15 engl. M. nordwestl. von Beaumaris, unter 63° 25' norbi. Br. und 4° 19' offt. Lange, 3207 E. (1861); nahebei die berühmten Kupferminen von Partis und Mona, benen A. sein bedeutendes Aufblühen seit dem Jahre 1768, du verbanken bat.

Ammabenia, eine Untergattung von Arenaria (f. b.), von welcher die auf Sandboben an ber Meerestüfte von Rew Jersey dis Maine und nördlich davon wachsende A. peploides sich

burch bie länglichen 8-10 Boll langen Blätter auszeichnet.

Amman ober Ammann (f. v. w. Obmann, Amimann). 1) Zur Zeit ber frankischen Abnige Namen ber Unterrichter. 2) In mehreren Cantonen ber Schweiz noch jest Litel ber Borsteher vos Lezirkes und der Gemeinde. Für denselben wird jedoch nach und nach der Titel Prafibent eingeführt. In den Cantonen St. Gallen, Aargan, Glarus, Uri, Schwyz, Obmand Nirwalden, Zug, Solothurn und Appenzell-Außerrhoden und A.-Innerrhoden heißen noch jest die Regierungspräsidenten: Landammann.

Amman, Johann Konrad, Arzt, geb. 1669 in Schaffhaufen, unternahm 1687 eine Reife nach Holland, lebte längere Zeit in Amfterdam und zuleht auf feinem Landgute Barmund bei Lepben, wo er im Jahre 1724 ftarb. Befonders verdient um den Tanbfinmmen-Unterricht, bessen Methode er aussührlich in seiner Schrift "Surdus loquens" (ber fprechende Tanb-

finmme, Amfterbam 1692) erffarte.

Ammanati, Barto lomeo, Lisbauer und Architekt, geb. 1511 in Florenz, Schiller bes Bambinelli und Sausovino, gest. 1592 in Florenz. Seiner Baterstadt leistete er große Dienste durch die Erbauung der brei sesten Brüden über den Arno, welche noch keine Ueberschwemmung zerstören kounte; anch verschönerte er sie durch einige Aunstwerke, wie z. B den Belast Bitti und die Colossalsigur des Neptun mit Tritonen an dem Springdrunnen auf der Biazza del Granduca. Außer in Florenz besinden sich auch moch in Pisa, Padua, Benedig, Rom und Neapel Kunstwerke seiner Hand.

Ammann ober Amaun, Jost (Jobocus), Maler, geb. 1539 in Bürich, lebte von 1590 bis zu feinem Tode im Jahre 1591 in Nürnberg. Malte in Del und auf Glas, zeichnete sich aber besonders burch Zeichnungen für den Stich und Holzschuitt ans. Unter seinen Ilustrationen sind besonders hervorzuheben die zur Bibel, zu Reinete Bos n. s. u. Angerdem beröffentlichte er einen Todeutanz, Wappenbuch, Jagdbuch, Naturgeschichte, Porträts von Fürsten, Zusammenstellung von Böllertrachten, n. s. u. Bgl. Becker, "Jost A." Leipzig

1854.

Ammannia, Pflanzengattung aus ber Familie ber Lythraceen, mit folgenden Arten ia Amerika: A. humilis, von Massachusetts bis Michigan, Illinois und füdmärts; A. latifolia in Chio, Illinois und füdmärts, stammt aus dem Süden; A. Nuttallii in Wisconfin, Minne-

sota, Juinois und sübwärts.

Amme (Saugamme) ist eine Person, welche gebungen wird, um an ihrer Brust bas Kind einer anderen Fran zu ernähren. Ift nach ber Ansicht bes Arztes eine Mutter wegen allgemeiner Kranklicht. it, 3 B. Schwinbsucht, Serofeln, Sphilis n. ober wegen unpassenter Beschaffenheit ber Brufte, 3. B. wegen schlechter Bargen, fehlerhafter ober ganglich mangelm ber Absonderung ber Milch, untanglich jum Stillen, fo ift gewiß während bes erften Lebensjahres des Aindes bessen Ernährung an guter Ammenbruft die angemessenste. Esn ber Beschaffenheit aber der Amme hängt in so hohem Grade das Befinden des Airdes ab, daß man nie ohne Zuzichung des Arztes, nur um die Bequemlichkeit oder gar die Mode zu befriedigen, bie erfle beste Berfon als Amme annehmen follte. Das torperliche Lefinden, Die Sittlichkeit, die Lebensweise und Gewohnheiten und bas Temperament muffen in Betracht gezogen werben, und man muß um so versichtiger fein, als bie Bersonen, welche Ammen werben wollen, alle Kniffe zur Berheimlichung ihrer Fehler anzuwenden pflegen. Durchschnittlich soll bas Kind der Amme aunähernd das gleiche Alter des Kindes haben, das dieselbe ernähren soll; die Amme muß sich einer förperlichen Untersuchung burch ben Arzt unterwerfen, ber sich auch über ihr früheres Befinden genaue Austunft verfchaffen foll; fie muß reinlich am Kerper und in ber Rleibung fein; fie muß fittlich, barf nicht bergnugungefüchtig, bem Trunte ergeben fein, ober ben Mannsleuten nachzichen; fie follte zwischen 20 und 30 Jahre alt fein; d muß auch in Anschlag kommen, ob sie an Haus-, Feld- ober sitzende Arbeit, z. B. in Fabriten, gewöhnt war nub man barf ihre Lebensweise und Rost nicht plotslich andern; ihr Temperament muß gutartig fein. hat man enblich eine gute Amme, fo muß fie in Ehren gehalten werben, wie es bem Gebeihen tes Kindes angemeffen ift. Um reichliche und gute Mild bei ber Amme zu erhalten, barf beren Roft nad Lebensweise nicht ploblich beim Beginn ihres Ammengeschäftes verändert werden; fie barf leine fcwere, fart erhivende Arbeit verrichten, foll fich aber täglich Bewegung in freier Luft machen; fie foll zeitweise warme Reinignugs. baber nehmen und reicklich Baffer trinfen. Ihre Nahrung muß Fleischloft, gut ausgebacke nes Schmarzbrot, Mild- und Dehlspeisen, leichtes Bier und nicht zu ftarfer Raffee und Thee Tas Abnehmen ber Milch wird verhütet, wenn mas die Amme täglich einige Male schwachen Fenchelthee trinken und leichte Biersuppen effen läßt; vermehrt wird Die Mildabsenderung durch ten Genuß von Erksen, Bohnen und Linsen, sowohl als Enppen wie als Gemüse. Die A soll nicht tanzen und muß vor unangenehmen Gemüthsbewegungen bewahrt werden. Alles, was man der A. Gutes oder Böses erweist, kann das Kind an ihrer Brust afficuren.

Ammelin entfteht aus bem Melam, gerfallt beim Erhiten in Ammoniaf, Waffer und

Mellan und gibt, in concentrirter Schwefelfaure geloft, Ammoniat und Ammelid.

Ammelid ift ein weises Pulver von ber Formel N.C., 2H.O., welches aus Melam, Melamin ober Ammelin (f. b.) erhalten wird, fich in Kalilange löst und bann beim Rochen in

Ammoniat und chanfaures Rali bermandelt wird.

Ammen, 3 a c o b, Brigade-General der Boluntär-Armee der Ser Staaten, wurde in Birginia geboren. Er gradunte in West-Boint 1831 und wurde dem 1. Artillerie-Regimente suchheilt. Während der Jahre 1831—1832 und 1834—1836 war er zweiter Professer der Mathematik an der Militär-Alademie, 1832 Lehrer der Insanterie-Tactik und 1837 zweiter Professor der Naturgeschichte und Experimental Physik. Im Jahre 1836 Oberheutenant geworden, reichte er im November 1837 seine Resignation ein und wurde Professor der Mathematik am Bacon College, Georgetown, Ky., am Iesserson College, Mss., an der Universität des Staates Indiana und wieder am Iesserson College. Im Jahre 1861 trot cr als Oberst des 24. Regimentes der Ohio-Freiwilligen in den Militärdienst zurüft und

wurde am 16. Juli 1862 Brigate-General.

Ammengengung ift eines ber berfchiebenen Berhaltniffe (wie Theilung, Ano 8pung), tie man unter bem Ramen ber gefchlechtlofen Bengung und Fortpflanjung jufammenfaßt und bie man erft in neuester Beit naber tennen gelernt bat. Dabei wirfen nicht, wie bei ber gefolechtlichen Beugung, besondere Beugungeftoffe ober freciclle Keime mit, aus benen sich ras neue Individum entwicklt. Sie findet bei Eingeweide-wurmern flatt und wird auch Generationswechfel genannt. Der Borgang, der babei fich entwicklt, ift folgender: gewisse Schmaroper, Deonoftomen genannt, Die in ben Lungen und Luftröhren mancher fleiner Thiere vorlommen, bringen lebende Junge zur Welt, gleich Infusorien, die mit Flimmerhaaren besteidet und badurch befähigt find, zu schwimmen. Körper ist burchsichtig und hat leine Cingeweide; an seinem hinteren Ende aber ift er un-burchsichtig, weißtich und bei allen diesen Thierchen gleich. Dieser weißliche Theil bewegt sich, sieht aus wie ein sachörmiger Wurm mit einem spitzen Ende, zieht fich zusammen, dehnt sich wieder aus und hrieugt entlich tas Junge, in dem er lag, um frei daraus hervorzutzeten Das lebentige Junge, aus tem er herverging wird Groffamme genannt, bie flimmernbe Sulle, bie gurudblich, gersett fich bale unt ce bleibt nur ein träger Burmfad gurud - Die Selder Burmichlauche gibt es febr verfchiedenartige. Die Einen find vollfian-Arme. big ergamifirt, befigen ein Corfende, eine Deffnung, die einem Dinnbe entspricht, einen Schundlopf und manchmul eine Urt Darmeanal. Andere find lange, oft feltfam verfilzte und meift regungslofe Dublfaben. Außerbem gibt es eine Menge Zwischenstufen, contractile Schläuche ohne bestimmte Digane, trage Cade mit gang verfummerten Eingeweiben und von ber verfchiebenartigften Gestaltung. In bem Innern aller biefer Burmfade bilben fich nun freie Ensepen, bie zuerft einem gebalten Saufchen förniger Enbstanz gleichen und bie fich an einer Burmform ausbilben, welche man Cercarien genannt hat. Diefe Cercarien haben Caugnapfe am Bauche, einen Mund, Darmcanal und einen langen Schwanz, ber von dem bem berderen Rörper deutlich abgesetzt ift. Der Körpertheil ohne den Schwanz gleicht jenen Plattwirmern, Diftomen genannt, zu benen ber sogen. Leberegel ber Schafe ges-hort. Bermittelst einer Art Stachel an ihrem Munde bahnen fich nun diese Cercarien, sos bald fie vollständig entwickelt find, einen Beg aus bem Burmschlanche und der Schlanch (bie fogen. Amme) pirbt ab. Die fo vom Schlauche frei gewordenen Thiere fuchen nun aus bem Leibe bes Thieres, in bem fie fich jur Beit befinden (Schnecken und Muscheln), berauszutreten und frei zu werden und finden ben Beg meiftene bazu in ben Deffnungen ber Baffercandle. Die Zusammenziehungen ber Schneden tragen baju bei, bas heranstreten zu erleichtern. Daturch entifieht mandemal eine förmliche Wolfe im Umtreise eines folden Thieres, die ans einem Schwarm von folden Cercarien besteht, welche fich um die Schnede berum bewegen. Rach civiger Beit heften sie sich an Insecten und ähnliche Wasserthiere an und gebranchen dietelken Baffen, mittels berer fle fich früher aus bem Burmschlauche befreiten, um in bas Innere diefer Infecten zu tommen, wobei fie ben Schwang, ber ihnen beim Schwimmen behulflich war, zurücklaffen. Nun verpuppen fie fich wieder, find von einer burchsichtigen Kapfel umgeben und bleiben in dieser fo lange, bis das Thier, in beffen Juneren fie fich befi.tben, wieder von einem größeren Thiere gefressen wird. Dann werben fie als fogen. Doppellacher frei, erlangen Geschlechtsreife und erzeugen Gier, in welchen fich wieder Junge

bilden, bie nun ben nämlichen Entwicklungsgang von Neuem durchgeben und Ammen und Cercotten erzeugen. Solche Metamorphosen hat man nun seitdem in großer Anzahl unter ben verschiedensten Thieren zesunden und badurch eine ungeheuere Anzahl stüher unerklätter Fortpflanzungen und Bermehrungen versiehen gelernt. Sie sinden sich bei den meisten Einzeweiden und überall in Gräben, Mooren, Wiesengründen sind Kenne, Cier, Larven und Junge, denen sich baselbst Wege bieten, um an das Ziel ihrer Bestimmung zu gestangen und sich zu weiterer Bermehrung vorzubereiten.

Eine ähnliche Fortpflanzung bilvet sich bei ben sogen. Armpolypen ober Hybren, die auf Sieden im Mecre sigen und von da ans Schöflinge aussenden, die sich immer mehr ausbreiten und auf benen sich neue Polypen erheben. Die einzelnen Polypen saden sich ebenso feitlich aus und erzeugen daburch am Ende einen länglichen Schlauch, aus dem Arme herversprossen: So entstehen neue Polypen, die dasselbe Spiel von Neuem beginnen. Ferner sommt eine seigenthumliche Art bei Fertpflanzung bei den Onallen oder Medusen vor, die in ihrem Innern Sier und Junge erzeugen, die auch wie Insusoren ansangs aussehen und mittels eines Flimmerüberzuges frei umberschwimmen, dalb aber sich ansetzen nud zu einem Polypen sich ausbilden; diese schwimmen wieder frei umber und sind badurch in den Stand gesetzt, sich in größere Entsernungen hin sortzupflanzen. Unter denen, die zu der Erkenntnist dieser Thatsachen Wesentliches beigetragen haben, sind zu nennen: Cavolini, Sieboldt, Stein, Leudart, Carus und Carl Bogt.

Ammer ober Amber, Fluß in Bapern, entspringt bei Ettal in Tirol und mundet nach einem Laufe von 26 b. M. bei Isared in Oberbapern in die Isar; nimmt auf seinem Laufe ble Wirm, Massach und Glon auf und durchsließt den 24 M. langen, 4 M. breiten und über 250 F. tiesen, sichreichen Ammersee in Oberbapern; durchströmt im oberen Laufe das romantische Ammerstal, dossen Bewohner namentlich in den im sogen. Ammergau gelegenen beiden Derfern Ober- und Unterammergau, durch ihre kunstvollen Schnigereien in Holz, Elsenbein u. s. w. eine große Beruhmtheit erlangt haben. Oberammergan ist außerdem noch durch die alle 10 Jahre daselbst abgehaltenen und start besuchten Bassionsspiele, b. i. Dar-

ftellungen ans bem Leben, bef. aus ber Leibensgeschichte, Chrifti betaunt.

Ammer (Emberiza, engl. hammer), Bogelgattung aus ber Ordnung der Singvögel und ber Familie der Kegelschnäbler, sebt in Garten und Wälbern von Samen und Insecten, kant ihr Rest in der Nähe des Erdbedens und legt 5—6 Sier. Man theilt die A nach ihrem Gaumenhöder und dem Ragel an der hinterzehe in Busch. (E. fructicetae) und Sporn-A. (E. calcaratae). Zu ersteren gehört die Gold-A. (E. citrinella), Emmerling, Gelbgans, engl. gold hammer, yellow hammer, yellow bunting, die Rohr-A. (Rohrsperling, Rohrspah), die Gran- oder Gersten-A., die Sperlings-A., die Garten-A. (Fett-A., Ortolan), die Zann-A. Zu den Sporen-A. zählen die Schnee-A. und die Lerchen-A. Alle A. haben ein wohlschmedendes Fleisch und der Ortolan wird in Frankreich und Italien mit Reis und hirse gemästet und theils marinirt, theils getrüffelt und in Fett eingegossen versendet. Ihr Gesang ist nicht von großer Bedeutung.

Ammerland, Landstrich im westl. Oldenburg, an die ehemal. hannob. Provinz Ostfriesland grenzend, Theil des alten Ammerganes (Pagus Ammeri) des Herzogthums Sachsen; holzreich, mit theils sandigem, theils moorigem, theils gutes Acterland bildendem Boden; Blachs., Hoppsen- und Getreideban; Garnspinnereien, Leinwandwebereien, Vierbrauereien, Brauntweinsbrennereien. Airchspiese: Ape, Blerhusen, Westerstede, Edwecht, ein Theil von Rastede z. Das A. hatte früher ein besonderes Recht, das Ammerrecht, das namentlich in Erbschafts-

fachen noch in neuerer Zeit giltig war.

Ammermuller, Christoph Friedrich, Gemeinderath in Stuttgart, geb. 6. Nov. 1809 in Stolach, ftudirte Medizin in Tübingen, Naturwiffenschaften und Technologie in Berlin und Baris; mar (1837—52) Lehrer der Naturwiffenschaften an der Ober-Realschule in Reutlingen und (1854—1864) Fabrikant in Stuttgart; schried über naturwiffenschaftliche Gegenstände, über Technik, Boltswirthschaft und gewerdliche Gefetzgebung eine Reihe Broschützen und Auffätze für Zeitschriften; wurde 1868 Mitglied des beutschen Zollparlaments für dem 15. Wahleteis des Königreichs Wiltermberg und gehörte zur süddeutschen Fraction.

Ammersweier ober Amerschwihr, fruher zur Graffchaft Landsberg gehörige Stadt mit 2300 E. im Arrond. Colmar bes franz. Departement Haut-Rhin, & d. DR. wordwestl. von

Colmar.

Ammi, Am mi ober Am mei, Pflanzengattung Sibeuropa's und Mordafrika's aus ber Familie der Doldengewächse (Umbellikorae-Ammineae), welche durch vielstrahlige Dolden, siederspaltige Haupthullblätter, gerippte, eisormige Früchtchen und durch ein- bis breisach siederschnittige Blätter ausgezeichnet ist. Arten: A. majus, bessen Früchtchen under bem Na-

men Ammeifamen (Fructus Ammios vulgaris) officinell find; A. copticum, toptischer, agpptischer A., bas ben Abiowaensamen, ein bem Kilmmel und Anis abnliches heilmittel, liesert; A. Visnaga, bessen verholzte Dolbenstrahlen in Spanien als

Rabnftocher benust werben.

Ammianus Marcellinus, röm. Geschichtsschreiber aus dem 4. Jahrh. n. Chr., geb. in Antiochia in Sprien, schloß sich dem Feldzuge gegen Gallien und Germanien und dem gegen Bersten unter Kaiser Julian an, widmete sich aber, nach Rom zurückgesehrt, vollständig ven Bissenschaften; gest. in den letzten Jahren ves 4. Jahrh. in Rom. Schried: "Res gest.14," Geschichte der röm. Kaiser von 91—878 n. Chr. (bis Kaiser Balens), in 31 Büchern, ein sehr werthvolles Buch, dessen 13 erste Bücher, die die Geschichte bis zum Jahre 352 behandeln, leider versoren gegangen sind. Das Wert wurde herausgegeben von Wagner und Ersturdt (3 Bde., Leipzig 1808), übersetzt von Wagner (3 Bde., Franksurt 1792—1794) und von Bückele (Stuttgart 1853).

Ammitst (fpr. Ammitot), Insel an ber Norbositüste von Labrabor, 70—80 engl. M. vom

Eingange ber Subsonstraße entfernt; unter 59° 28' nordl. Br. und 63° westl. Länge. Aumochofie (vom griech.), Sanbbab in von der Sonne erwärmtem Meersande.

Ammobytes. 1) Sanbaal oder Tabias find, (engl. sand-eel) genannt, ans der Ordnung der Weichstosser, Unterserdung der Rahlbäuche, Familie der Nale, ausgezeichnet durch eine lange, von der gabelförmigen Schwanzstosse getrennte Mücken- und Afterstosse, spitzige Schnachze und unter dem Oberkieser hervorragenden Unterkieser. Der A. lebt im Meeressande. Arten: A. todianus, der gemeine Sandaal, wird etwa 1 F. lang und lebt an den Küsten der Ost- und Nordsee. A. sieulus, der die dor Aurzem nur im Mittelländischen Meere bekannt war, wurde 1867 von Jesseys in der Nähe der Hebriden in 500 Faden Tiese gesunden. A. lancea, engl. lannca, wird 8—10 Joll lang und lebt von Würmern nud Insecten. 2) Eine Schlangengattung aus der Familie der Ottern (Viperina), ausgezeichnet durch einen Knochensortsat am Oberkieser. Eine in Assen vorsommende Art ist sehr gistig.

Ammon (hammon, Amen ober Amur, b. i. ber Unbekannte, Berkorgene, Dunkte), oberster Gott ber Agypter, bessen Eultus später auch nach Griechenland und Italien verspflanzt, wo er mit Zeus (Zeus Ammon) identissicit wurde. Er ist vornehmlich ber Schutgott Theben's, ber heiligen "Ammonsstadt", und wird als König auf einem Throue sitzend, mit dem Scepter in der Hand, einer mit zwei hohen Federn geschmudten Krone auf dem Haupte und mit einem, auf seinen Ruden hinabhängens

ben, langen Banbe abgebilbet.

Ammon, Christoph Friedrich von A., namhafter protestantischer Theolog, gesboren am 16. Januar 1766 in Bapreuth, 1789 Professor der Philosophie und 1792 Professor der Theologie und Universitäts Prediger in Erlangen, 1794 Professor der Theologie in Göttingen, 1804 abermals in Erlangen, 1813 Oberhofprediger und Oderconssistath in Dresden, wo er am 21. Mai 1850 starb, nachdem ihn noch seine Berehrer an seinem 70. Geburtstage durch Gründung der "Ammon-Schulmänner geehrt hatten. Er schrieden Aufstellung von Preisausgaben für junge Theologien und Schulmänner geehrt hatten. Er schriede: "Entwurf einer rein bibl. Theologie" (3 Bde., 2. Aust., Göttingen 1801); "Handbuch der christl. Sittenlehre" (3 Bde., 2. Aust., Leipzig 1838); "Anleitung zur Kanzelberedtsamkeit" (3. Aust., Erlangen 1826); "Fortbildung des Christenthums zur Weltreligion" (4 Bde., Leipzig 1833—1840) x. Er war ein Anhänger der Kant'ichen Philosophie und erklärte sich sin den Bertreter des "rationalen Supernaturalismus".

Ammon, Friedrich Angust von A., namhafter Arzt, zweiter Sohn von Chr. Friedr. v. A., geb. am 10. Sept. 1799 in Göttingen, 1823 praktischer Arzt in Dresden, 1829 Professor an der dortigen chirurg.-medizin. Asademie und Director der Poliklinik, Gründer einer eigenen Klinik stür Augenkranke, 1837 Leibarzt des Königs von Sachsen, 1844 Geb. Medizinakrath, gest. am 18. Wai 1861. Er schried: "Alinische Darstellungen der Krankheiten und Bildungssehler des menschlichen Auges" (3 Thle., Berlin 1838—1841), sein bedeutendstes Wert: "Do Initide" (deutsch, Berlin 1843); "Behandlung des Schielens durch Muskelschnitt" (Berlin 1840); "Die plastische Chirurgie" (Berlin 1842); "Die erssten Wutterpstichten und die erste Kindespsschaft (10. Aust., Leipzig 1862; 13. Aust., durch-

gesehen und vermehrt von Dr. 2B. L. Grenfer, Leipzig 1868).

Ammon, Friedrich Wilhelm Philipp. von A., theol. Schriftsteller, altester Sohn von Chr. Friedr. v. A., geb. am 7. Febr. 1791 in Erlangen, 1813 Prediger in Buttenheim bei Bamberg, 1820 Archidiatonus, dann Professor der Theologie und Stadtpfarrer in Erlangen, wo er am 19. Sept. 1855 farb. Er schrieb: "Geiler von Lapfersberg's Leben, Lehren und Predigten" (Erlangen 1826); "Rudolf's und Joa's Briefe über die Unterscheidungslehren der protest. und tathol. Kirche" (Dresden 1827); "Galerie denkwürdiger Bersonen, welche von der protest. zur kathol. Kirche übergetreten stud" (Erlangen 1833). Ammon. 1) Larl Wilhelm A., bekannter Pferdezüchter und hippologischer Schrift-

Ammon. 1) Larl Bilhelm A., bekannter Pferdezüchter und hippologischer Schrift-steller, geb. 1777 in Trakehnen in Preußisch-Litauen, 1794 prakt. Thicrarzt in Berlin, so-bann Roharzt in Delhans, Gerichtsthierarzt in Ansbach, 1813 bahr. Hofgestütmeister in Rohrenfeld bei Neuburg, lebte, pensionier, seit 1839 in Ansbach, wo er 1842 starb. Er schrieb: "Hausvieharzneibuch" (3. Aust., Ulm 1846); "Ueber Berbesserung und Berebelung der Landespserdezucht durch Landesgestütanstalten" (3 Bde., Rürnberg 1829—1831) x. 2) Ge org Gottlieb A., ebenfalls Pferdezüchter, Bruder des Borigen, geb. 1780 m Trakehnen, 1820 Inspector des preuß. Staatsgestüts in Bestra, gest. am 26. Sept. 1839. Er schrieb: "Ban der Zucht und Beredlung der Pferde" (Berlin 1818); "Das sicherste Mittel, nur große und gut ausgebildete Pferde zu erziehen" (2. Aust., Königsberg 1849), welch' letztere Wert in's Schwedische und Italienische übersetzt wurde; "Handbuch der Gestätskunde

und Pferbezucht" (Königeberg 1833).

Ammoniaf, engl. ammonia, volatile alkali, animal alkali. Der Rome fommt vom Tempel bes Jupiter Ammon, in beffen Rabe bie alten Aegypter bas wichtigste A.-Galz, ben Salmiat (f. b.), barfiellten. Es wurde 1774 von Prieftlet entbedt, ber es alkaline air Es ift die einzige in freiem Zuftande existirende Berbindung des Sticksiffs mit dem Bafferftoff, von der Formel NH. während die drei anderen Berbindungen der beiben Elemente, Ammonium, Amid und Imid (f. b.) sich aus ihm bilden. Das A. ist ein farbloses, sehr ftart riechenbes Gas vom spec. Gewicht O,39, welches burch einen Drud von 41 Atmo-sphare bei COC. fluffig wird und in einem Bade von fester Roblenfaure und Aether zur meißen, froftallinischen, geruchlofen Daffe-erftarrt. Ce entsicht, wenn Stidftoff im Augenblide des Freiwerdens mit Wasserstoff zusammenkommt. Die größte Menge liefert tie Faulnift ober bie trodene Deftillation flidftoffhaltiger, organischer, zumal thierischer Körper. Co findet ce fich reichlich im Dunger und harn, in den Excrementen ber Bigel und Schlangen, in ben Ansbantungen vieler Thiere unt mancher Pflanzen. Man fiellt bas A.-Gas bar turch Erhiten eines innigen Gemenges von Salmiat und gebrauntem Ralt und fangt es aber Quedfilber auf. Wird bas A.-Gas mit Salzfäure-Dampfen zusammengebracht, so erhätt man weiße Nebel von festem Salmiak. Das A. wird außerst begierig von Wasser verschlack, bas bei CoC. 670 Bolumen babon aufnimmt, alebann 32, % A. enthält und bas fpec. Gew. C,, betemmt. Diefes maffrige A., Mes-A., Calmiatgeift, Calmiatfpiritus, hir ich borngeist, engl. liquid ammonia, aqua-ammonia, spirits of Lartshorn, riecht wie bas Gas, reagirt alfalifc und erftarrt bei - 40°C. jur frostallinischen Daffe. Das gewöhnlich gebrauchte maffrige A. pflegt man vom frec. Gew. O,00 zu bereiten, wobei es einen A.-Gehalt von 10% hat. Es wird fehr viel in der Themie, zur Darstellung von A.-Calzen, als But-, Fledverrilgungs- und Rieckmittel, beim Waschen, in der Färberei und Metizin benutt. Man pflegt die durch giftige Thiere erzeugten Wunden mit A. auszuwaschen. Mit Olivenol gemengt, gibt A. bas fillchtige Liniment, engl. volatile liniment. Begen sciner basischen Eigenschaften ist es Gegengist gegen Blaufäure. Bom A. und seinen Salzen erhalten die Pflanzen hanptfächlich ihren Stickweff; es ist ein nie fehlender Bestandtheil ber Atmosphäre, ber burch Than und Regen bem Boben zugeführt wird. Bei ben heißen Quellen von Sasso in Toecana findet sich eine Berbindung von Borfäure und A., der Larderellit, beffen Entfiehung baburch ertfart worben ift, bag im Innern ber Erbe Stidftoffverbinbungen von Bor ober Silicium vorkommen megen, die bei Berührung mit überhipten Bafferdampfen A. liefern. Nach Wöhler verbindet sich Eilicium — ebenso verhalten sich Bor und Titan bei hober Temperatur mit bem Stidftoffe ber Luft; bicfe Berbindung fest fich bei Gegenwart bon Baffer jn Riefelerbe und A. um. Da nun bas Silicium felbst bei Beifgluth im Sanerstoffstrom nicht zu Kiefelerbe wird, auch bei Siebehitze bas Wasser nicht zersetzt, gleichwohl jest nur oppbirt vorkommt, fo liegt hierin vielleicht die Quelle des A. in geologischen Beiten. In M. Carre's Cismafchine, welche auch jur Gewinnung von Trinfwaffer aus bem Meerwaffer benutt wird, ba ja nur bas fuße Baffer gefriert, wird bie latente Barme von A.-Dampfen beuntt. Auch bas falpeterfaure A. bient wegen ber ftarken Abfühlung bei ber Anflösung in Wasser zur Eisbereitung. Aus bemselben Galze wird bas Lachgas (f. b.) bar-Neuerdings hat M. Tellier bie Spannung bes A.-Bafes als bewegende Kraft fenutt, indem er es unter seinem eigenen Drucke flüssig werden läßt, so daß dies flüssige Gas, welches eine Kraft von 7—10 Atmosphären enthält, wie Sodawasser transportirt und überall bequem benuht werben kann. Aus 20 Pfund fluffigen A.'s foll man für eine Stunde 1 Pferbetraft nutbar machen tonnen. Ein Omnibus mit einer A. Maschine von 2

Digitized by Google

Pferbetraft kann mit 50 Pfb. stilssigen A.'s und 120 Pfb. kalten Wassers 8 Meilen weit kewegt werben. Solche Maschinen zeigen weber Rauch, noch Damps, müßten, ta Kupser und Messsing von A. angegrissen wird, ganz aus Eisen bestehen, bessen Verrastung aber turch A. verskindert wird und würden die Schmier-Fette in Seisen verwandelt bekommen. M. Fort verwendet statt des Gases als Kraftquelle das wässinge A. Eine Lösung, aus 3 Theilen Schellack, 1 Theil A. und 6—8 Theilen Wasser bereitet, ist ein vortressliches Ersamittel für die spiritusse Schellackssung, welche die Hutmacher brauchen, gibt mit ammoniakalischer Lösung von Kasseler Braun eine gute Holzbeize, und mit Ruß vermischt wasserdichte Ueberzüge für Leber, Papier v. In dieser Schellacks. A. Flüssig eit lösen sich Anilingenn und Anilingelb und durch Lusay von Gips, Kochsalz ober verdinnten Säuren erhält man Niederschläge von schödischer Farbe und großer Deckraft, welche sür Tapeten oder zu Buchund Zeugdruck verwendbar sind. Wird die Lösung aus gebleichtem Schellack bereitet, so erhält man ein vortressliches Bindemittel sur Aquarellsarben, welche badurch unempsindlich gegen Wasser werden. Die Lösung wird in der Decorationsmalerei den Leim ersehen und

kann in Berbindung mit Bleiweiß zu rasch trodnenden Anstrichen benutt werben. Die A-Salze find fluchtig, theils mit, theils ohne Zersetung, lösen sich in Waffer und geben, mit Abfali vermischt, ben daratteriftischen A.-Geruch und Nebel mit Salzfäure. Begen bes Carbonats und Chlorids von A. f. Hirschhornsalz und Salmiak. Das A.Sulphat, (schwefelsaures A.) bient als Düngemittel und wird in großen Mengen erhalten, indem man bas hirschhornsalz ober bie A.-Fluffigkeit von ber Gasbereitung mit Schweselsaure ober ungebranntem Gips zersett. Rach Suchben und Marriot's Methode wird bas A. bes Leuchigafes burch mittelft Comefelfaure vertoblte Cagefpane aufgefangen und das so erhaltene robe Sulphat wird ohne weitere Behandlung in der Lantwirthschaft verwendet. Befannt ift die gunflige Wirkung der A.-Salze, namentlich auf die Entwidelung ber Cerealien; doch find fie mit Borficht zu gebranchen, ta fie auf weniger gutem Boben febr kald erschöpfend wirken. Für reine A.-Calze ift ein Beidunger, namentlich mit Phosphaten (f. b.) und Ralifalzen (f. b.), febr anzurathen. Auf Boben, ber reich an pflanglichen Ueberresten ist, wie schwarzer Gartenerte, kann A. gerabezu schädlich mirken. Dus Eulphat wird auch noch in ber Salmiat- und Alaun-Fabrikation (f. b.) verwendet. Ungerer hat ein Berfahren der Soda-Fahrikation angegeben, bei welchem das A.-Sulphat die Hauptrolle spielt (f. Soda). Das falpetrigfaure A., von der Formel NO, NH., zur Darstellung des Stiaftoffes gebraucht, spielt auch in bem haushalt ber Atmosphäre eine bebentenbe Rolle, ba es bocht energisch wirkt und zwar stets so, daß die salpetrige Caure als solche verschwindet, so daß sich stets nur kleine Mengen in der Luft nachweisen lassen. Das Rosten der De etal'le, bas man bisber ber Roblenfaure, bem Sauerftoff und bem Baffer-zuschrieb, ift hauptfachlich vom falpetrigfauren A. herzuleiten, ebeufo mie bas Blindwerben bes Glafes, die Zerstörung des Holzes durch Luft und Wasser, die Rasenbleiche und das Rösten des Flachses. Seinem den Austausch der Basen vermittelnden Verhalten ist bie Zerftorung ber G efte in e und tie Zerfetung ber Aderfrume juguschreiben. Ebenso ift das Salz bei der Entstehung des Salpeters (f. b.) und der Wirfung des Düngers (f. b.) sehr wichtig. Das A. Bhosphat bildet mit Natron das sogen. Bhosphorsalz, von ber Formel HO, NH, NaO, PO, +8HO, farblose, salzig und ammoniakalisch schmeckenbe, verwitternbe, leicht lösliche Arpstalle, welche auch in der Natur vorksmmen (f. Strubit). Das Phosphorfalz findet sich im Harne der Menschen und fleischfressenden Thiere und im Guano, beffen Wirfungen burch basselbe bedingt werden. Das essigfaure A. (A.-Acetat), engl. spirits of Mindererus, wird in der Medizin verwendet. Das A. wird in neuerer Zeit jum Bafchen und Bleichen von Geweben angewendet, ba es bei hober Temperatur und unter einem Drud von 5-6 Atmofpharen bie Geftigfeit ber Gewebe nicht beeintrachtigt, burch seine energische Wirkung aber die bisher benutzten Alkalien weit übertrifft.

Ammsniten, Amm on 6 h brn er (snake stones), eine Hamille versteinerter Mollusten aus der Ordnung der vierkiemigen Kopfsüsser (Cephalopoda tetradyranchiata), nahe derwandt mit der Gatung Nautilus (Schiffsboot) aus dem Indischen Meere, mit gekammerten, scheidenförmig aufgerollten Schalen. Während der Sipho (siphunculus), der sämmtliche Kammerwände des Thieres durchbricht, beim Nautilus central liegt, besindet er sich kei den A. auf der äußeren, der Rückenseite des Thieres. Die A. sind von hervorragender Bedeutung für die Paläontologie. Nach den verschiedenen Biegungen der Kammerwände unterscheidet wan: 1) Goniatiten, welche in der Devonischen Beriode zuerst auftreten und zwar in der Hamilton Beriode der New Perker Geologen und die Rohlen-Beriode hinaufreichen, 2) Ceratiten aus der Trias-Beriode, dei welchen die Loben (die Rähte der Kammerwände) statt einsach bogen- oder zickzackformig, wie dei den Goniatiten, gezähnt slud, während

vie Sättel (die nach vorne gerichteten Kähte zwischen 2 Loben) noch ganz sind. 3) Die echten A. mit gezähnten Loben und Sätteln, die im Muschestalle schon vereinzelt vorsommen und vom Lias an durch die ganze Jura- und Areide-Periode hin durch gehen, an deren Schusse sie verschwinden. Im Tertiärgebirge sind sie nicht mehr-gefunden worden. Die Größe der einzelnen Individuen wechselt von weniger als 1 Boll bis zu der eines Wagenrades. Sehr häusig sind die A. im Grünsand der Areide-Formation von Rew Jerseh und des oberen Missouri. Der Name A. kommt von der Achnlichkeit mit den Hörnern an den Statuen des Jupiter Ummvu. Laien halten die A. gewöhnlich sihr versteinerte Schlangen.

Ammoniter, Rame eines Bolles des Alterthums, semitischen Stammes, wolches nordöstl. von Juda, jenseits des Jordan, wohnte, Rabbah zur Hauptstadt hatte und mit den Israeliten hänsig Krieg führte. "Das A. T. neunt an mehreren Stellen den Gott der A. Milsom oder

Maltam. David besiegte bas Bolt ber A.

Ammonium (alte Grogr.), Dase in der Libbschen Busse (jest Dase Stwah), mit der Stadt Ammon, dem prächtigen Ammonstempel (Jupiter Ammon) und einem berühmten Dratel. Der Tempel hanptsächlich hatte im Alterthum einen weiten Rus. Kambhses, Alexander der Große und Cato unternahmen Reisen nach demselden. Der röm. Kaiser Justinian erbaute

in M. eine driftl. Rirche.

Ammonium ist die muthmakliche Berbindung von Sticksloff und Wasserstoff (NH<sub>4</sub>), welche in ten Ammoniakalen dieselbe Stelle vertritt, wie die Metalle Kalium und Natrium in den Kali- und Natronsalzen. Es ist also ein sogen. zusammengesetzes Nadikal, welches Orphe und Salze bildet wie ein Metall. Das A. ist für sich nicht darstellbar, liefert aber in der Bolta'ischen Säule mit Onecksliber das A. Am algam, eine eisenschwarze, weiche, auf Wasser schwimmende Wasse, die aber sehr dabt von selbst unter starken Zusammenschrumpfen in Onecksilber, Ammoniat und Wasserschoff zerfällt. Das I o d. Ammoniat und masserschoff zerfällt. Das I o d. Ammoniat und wasserschoff zerfällt. Das I o d. Ammoniat und wasserschoff zerfällt. Das I o d. Ammoniat und wasserschoff zerfällt.

Ammonius. 1) A. der Pe. i patet iter, aus Alexandria, im 1. Jahrh. n. Chr., Lehrer des Pintarch in Athen. 2) A. Sattas (d. i. der Sacträger, dan seiner früheren Beschäftigung), aus Alexandria, gest. 241 n. Chr., Gründer der philosophischen Schule der Reuplatoniter (s. d.). 3) A., Philosoph aus Alexandria, lekte gegen Ende des 5. Jahrh. n. Chr., Sohn des Hermias, des besannt als Erstärer des Aristoteles. 4) A. Grammatiter), aus Alexandria, lebte im 4. Jahrh., Bersasser eines Lexicon's spnonymer Wörter (herausgegeben von Baltenaer, Leyden 1732 und von A. von Schäfer,

Leipzig 1822).

Ammonosjud (fpr. Ammonusod). 1) Lower A. (fpr. Lock A.), ber untere A., Fluß im Staate New Hampsbire (Ber. St.), in Coos Co, nabe dem Berge Mashington entspringend, Grafton Co. durchfließend und nach einem Lanse von 100 engl. M. in den Connecticut mündend. Einer seiner Dauptarme wird Wild-A. (spr. Weild A.), der wilde A., genannt. 2) Up per A. (spr. Opper A.), der obere A., Fluß in demselben Staate, in Coos Co., gleichfalls Nebenstuß des Connecticut, in welchen er nach einem Lause von etwa 75 engl. M. bei Northumberland mündet.

Ammonshörner, f. Ammoniten.

Ammophila. 1) Sand wef pe, aus der Ordnung der Hautstügler, Familie der Sphegiben oder Mordweipen, hat sabensörmige Taster, gezähnte Kinnbaden und lange, rässelsörmige Zunge. Die A. sabulosa mit silbersarbiger Stirn und schwarzblanem Hinterleib legt die Eier in die Erde mit einer start verwundeten Spinne als Futter für die Maden. 2)

Eine Untergattung von Calamagrostis (f. b.), aus der Familie der Gramineen.

Amnestie (vom griech., b. i. das Bergessen, lat. abolitio facti, oblivio), eine Art Begnabigung, Berzeihung, Befreiung von und Ausbedung einer silr das Begehen von Berbrechen dem Gesehe nach verdienten Strase seitens der höchsten Gewalt im Staate. Sie bedingt, vor gefälltem Urtheile erlassen (in diesem Falle wohl auch Abolition genannt), die dolfschiede Ausbedung aller und jeder weiteren gerichtlichen Berfolgung; nach Fällung des Urtheils bedt sie die von Gerichts wegen erkannte Strase entweder vollständig auf, oder, wenn der zu Amnestirende kereits einen Theil seiner Strase verbüst hat, kürzt dieselbe ab, indem der noch restirende Theil der Strase erlassen und zu gleicher Zeit die rechtlichen Folgen gewisser Strassen (w. z. B. der Berlust des Bürgerrechtes nach verbüster Zuchthausstrase) aufgehoben werden. Das Amnestierecht, neben dem, seinem Wesen nach von ihm verschiedenen Bezundigungsrechte (s. d.), eines der wichtigsten und humansten Rechte des Staatsokerhauptes, hat in neuerer und neuester Zeit besonders in politischer Beziehung große Bedeutung erlangt, ist jedoch von den Souwerdinen, häusig nur infolge tringender Rothwerdielt angeweidet oder

geradezu als eine egoistische Magregel, fich eine gewiffe Popularität zu verschaffen, gemißkraucht worden. Letteres gilt hauptfächlich bon ben fogen. Generalamneftien (von ben Sonveränen bei ber Thronbesteigung, bei der Geburt eines Brinzen, zuweilen anch bei großen, unerwarteten Siegen vollzogen), durch welche neben vielen zu einer vollen Begnadigung Berechtigten oft auch Berbreder befreit wurden, beren Begnadigung geradezu ein Bergeben an ber menfchlichen Gefelichaft involvirte. Auf ber anderen Seite wurden bet fogen. partiellen, bedingten A., bei benen gemiffe Berfonen ober Claffen ber Bevollerung, ober Theile eines Landes von der Gnade ausgeschlossen werden, die sich also nur auf gewisse, namentlich aufgeführte Berbrecherclassen erstreden, oft Boblberechtigte unrechtmäßiger Beise übergangen. Daher tommt es, daß die Ansichten der Rechtsgelehrten und Staatsmanner Aber diese in politischer sowohl, wie in rechtlicher Beziehung so wichtige Frage bedeutend auseinandergehen und die Einen das Amnestierecht vollständig aufgehoben, die Anderen daffelbe wenigstens beschränkt wiffen wollen. In der Forberung jeboch, daß die A. der Billigung seitens der Lanbesftande bedürfe, stimmen fast alle Rechtsgelehrten überein. Gine besondere Ansicht vertritt Battel, ber lehrt, bag in Friedensschluffen, die bie häufigste Beranlassung ju A. gegeben haben und geken, die A. fillschweigend mit eingeschloffen sei, einer bes. Exlassung also nicht beblufe. In privatrechtlicher Beziehung außert die A. teine Wirtung, vielmehr ift ber in seinen Privatrechten verkurzte, beschäbigte Dritte berechtigt, seine Ansprücke auf Schabenersat and gegen einen Amnestirten geltend zu machen. Die erfte A. wurde im Jahre 403 v. Chr. in Athen nach dem Sturze der 30 Thrannen auf Anrathen des Thraspbulus und Archinus In neuercr Zeit waren folgende Al. von besonderer Wichtigkeit: die im 2. Artikel erlaffen. des Bestfälischen Friedens von 1648 ausgesprochene gegenfeitige Bergebung; die des franz. Nationalconvents vom 25. Ott. 1795; bie Breuken's vom 10. Aug. 1840 und die allgemeine A. Kaiser Franz Joseph's vom 8. Mai 1857. In ben Ber. Staaten fieht, auf Grund ber Constitution (Art. II, Abschn. 2, §1), bem Bräsidenten für alle Bergehungen gegen die Ber. Staaten, jedoch mit Ausnahme bei Klagefällen vor dem Senate (impeachment, f. d.), das Aufschub- und Begnadigungs- (reprieve und pardon), nicht aber das A.-Recht zu. Am 12. Juli 1862 ertheilte der Congref dem Präsidenten Abraham Lincoln die Wachtvolltommenbeit, ben Confiderirten eine A. anzubieten, von welcher Erlaubnig Lincoln zweimal Gebrauch machte (8. Dez. 1863, 26. März 1864). Jedoch schon bamals waren bie Aufichten ber Bolls-vertreter fiber bie Frage, ob bem Präfibenten bas A.-Rocht filr immer zu ertheilen sei, wefentlich getheilt; in ber Folgezeit, namentlich nach bem Tobe Lincoln's, als Brafibent Anbrew Johnfon einen ausgebehnteren Gebrauch von dieser Befugniß machte, rief die Frage lebhafte Debatten in beiden Häufern des Congresses hervor, die schließlich am 9. Jan. 1867 in dem Beschlusse refultirten, bem Brafibenten bas A.-Recht wieber zu entziehen. Der Befchluß erhielt, ba ihn ber Präsident innerhalb der gesetzlich bestimmten 10 Tage nicht zurücksander, am 19. Jan. 1867 Gefetzestraft. Prafibent Andrew Johnson erließ im Ganzen 4 Amnestien, von denen die ersten 3 (29. Mai 1865, 7. Sept. 1867 und 4. Juli 1868) partielle ober bedingte waren, während die lette (25. Dez. 1868) eine allgemeine A. war.

**Amnion** (Schafhaut) ist die innerste der Häute, in welcher die Frucht (Fölus) im Mutterleibe liegt; fie bilret einen geschlossenen Sad und enthält-eine reichliche wässerige Flüssigkeit, das sogen. Amnion- oder Fruchtwasser, in welchem die Frucht hängt und gleichsam idwimmt. Durch biefe Anordnung ist die freie Entwidelung und Bewegung ber Frucht vermittelt und nachtheilige Einflusse burch Drud ober Stoß verhütet, da bie Frucht in bem mit Baffer gefüllten Sade gleichsam ausweichen kann. Das Amnion ist eine bunne, burchsichtige, nach Außen durch bunne Gefäßfäben mit der Gefäßhaut (Chorion) verbundene und nach Innen glatte glänzende Haut, welche bas Amnion- ober Schafwasser absondert. Bei regelmäßigen Geburten tritt burch ben geöffneten Gebarmuttermund querft bie fogen. Blafe hervor. Im weiteren Fortgange der Geburt fpringt die Blafe — ber fogen. Blafenfprung, ber oft mit lautem Analle erfolgt — wobei sich der größte Theil des Fruchtwassers oft im Strome ergickt und die Geburt pflegt rascher vor fich zu geben. Dft wird zur Beforderung ber Geburt bie Blafe gesprengt, was aber, zur unrichtigen Zeit (nämlich vor völliger Eröffnung bes Muttermunbes) vorgenommen, die Geburt verzögert und ichwieriger macht. Nach beenbigter Geburt geht das Amnion , in Fepen an der Nachgeburt hängend, mit derselben ab oder muß mit der Rachgeburt durch Handgriffe entfernt werden. (S. Geburt). Amniorrhoe ist frsibzeis tiges, oft vor beginnender Geburtsarbeit stattfindendes Absließen des Fruchtwassers. Amplotisch ift, was sich auf bas Amnion ober Fruchtwasser bezieht.

Amel, Stadt in der perf. Prov. Masanderan, 4 b. M. sildwestl. von Balfurosch und 3 b. M. oberhalb der Mindung des Heraz (welcher in der Stadt selbst von einer Brade

von 12 Bogen überspannt ift) in bas Caspische Meer; Bevöllterung im Winter, in welcher Jahreszeit sie am bebentendsten ist, 35-40,000.

Amomen, Englifde Burg, Reue Burg ober Reltenpfeffer genannt, Die pfefferahnlichen Beeren eines westindischen Baumes (Myrtus pimenta ober Pimenta aroma-

tica), welche unreif abgepfludt und als Auchengewiltz verwendet werben.

Amomum, Amome, Bflanzengattung aus ber Familie ber Ingwergewächse (Zingiberaceae), vertritt unter ben Monototylen bie Stelle ber Piperaceae und Laurineae unter ben Monochlampben, ausgezeichnet burch einen rährigen, an ber Spite breilappigen Relch, eine breitheilige Blumentrone, einlippige, ansgebreitete Rebentrone, ungetheilte ober gelappte, über dem Staubbentel tammartig vorstebende Staubfaben, burch eine, zahlreiche, von einem Mantel eingeschloffene Samen enthaltenbe, breifacherige Rapfel, sowie burch zweireihig flebenbe Blatter mit gespaltenen Scheiben. Arten: 1) A. Granum paradisi, Deleguetta - Pfeff er ft a n d e von Guinea, von der Grana paradisi (Paradicsforner) oder Grana Meleguetta ober Cardamomum piperatum tommt. Letteres, nur noch von Thierarzten verordnet, testeht hanptsächlich aus atherischem Del, fettem Del, Stärke und Gummi. 2) A. Cardamomum, die Cardamome, von den Molutten, Java und Sumaffa; ihre Frucht ist als Cardamomum rotundum gebrandlich. 3) A. aromaticum, von Oftindien, wenig be-4) A. angustifolium, bie ich malblätterige A. 5) A. Pimenta, tas ben faunt. Biment liefert.

Amaneturg, Stadt mit 10.7 E. (1867) im Arcife Kirchhain ber früheren turbeffischen Brob. Dberheffen, an ber Dhm; geschichtlich bedeutend burch ben Gieg, welchen tie Ed,weben unter Brangel am 28. Juni 1646 (Dreißigjähriger Krieg) über bie Babern erfochten, und turch ein Geficht im Siebenjährigen Kriege, am 21. April 1762, zwischen ben Franzojen und den Allierten, das durch die Nachricht von dem Abschluß der Friedenspräliminarien be-Bum Antenten an bicfce Ereigniß wurde taselbst ein Monument errichtet.

Amontons (fpr. Amongtong), Guillaume, namhafter Geometer, Architect und Meschaniter, geb. am 31. Aug. 1663 in Paris, leitete verschiedene öffentliche Bauten, verbesserte tas Barometer, Thermometer und Hygrometer, entwarf den Plan jum ersten Telegraphen

in Paris, Mitglied ber Atabemie ber Wissenschaften, gest. am 11. Ctt. 1705.

Amer (gricch. Eros), der Gott der Liebe, nach Hesiobos der älteste der Eötter, der tor allen Erzengungen ta war und bewirtte, bag bas unfruchtbare Chaos tie Finsternig gebar, aus welcher ber Ather und ber Tag bervorgingen; er ift ber Inbegriff ber Alles erregenben, befruchtenben Liebe. Unter ben neuen Göttern ift A. ber Liebesgott, ber Cohn bes Dars und der Benus, der geflügelte Anabe mit Pfeil und Bogen, der mit seinem Geschoffe Die schmerzenden Bunden ber Liebe erzeugt und bessen Dacht Göttern und Menschen furchtbar ift. Bon ihm unzerenulich sind die Liebesgötter (Amoretten, Eroten), Shine ber Romphen, die Grazien, die ein Cauptgegenstand ter bildenden Aunst ter Allen waren und von diesen in allerlei Arten von Beschäftigungen bargestellt wurden.

Amor und Pfuche, bie beiben Sauptpersonen einer Göttersage ber alten Griechen und Römer und Gegenstand vieler alter und neuer Aunstwerke. Der Sage zufolge mar Pfiche eine Königstochter, die jungste von brei Schwestern, und wurde auf Befehl bes Drakels im Leichenschmud auf die Spipe eines Felfens geführt. Lon bort geleitete fie Bephor in eine liebliche Gegend, wo ihr Amor unfichtbar nabte, ihr aber befahl, niemals nach ihrem Liebhaber zu forschen. Als fie bicsem Befehle untreu wurde und Amor einst zur Nachtzeit bei bem Scheine einer Lampe bewunderte, erwachte derfelbe und floh entrustet von ihr. Run irrte Pfice voll Berzweiflung umber, um ihren Geliebten wiederzufinden, ja fogar in Die Unterwelt sieg sie, fand ben Gelichten aber nicht. Erft als sie unter tie Götter aufgenommen worben war, vermählte sie sich mit bem himmlischen Amor. Da Pfpche im Griechischen "Seele" bedentet, Amor aber der Inbegriff der Liebe ist, so hat man biese sagenhafte Bereinigung ber Liebe mit ber Seele bahin gebeutet, daß die menschliche Seele nur so lange, als fle kindlich unschuldig und unwissend, wirklich glucklich sei, bann aber, sobald sie ihre Unschuld verloren, von qualender Sehufucht nach bem verlorenen Glude geplagt und erft nach Prufungen und Leiben einer boberen Elucheligfeit theilhaftig werbe.

Amerbach, Stadt mit 2361 E. (1864) im bahr. Kreise Unterfranken, am Obenwalte und an der Mubau, Besithtum und Residenz des Fürsten von Leiningen, Tuch-, Papier-, Delund Bulverfabritation; nabebei die Rapelle St. Amorebrunn mit einer beruhmten

Amoretti. 1) Carlo A., bebeutenber ital. Gelehrter, geb. am 13. März 1741 in Oncoglia, 1757 Angustiner, 1772 Professor bes Kirchenrechts in Parma, nachbem er Weltgeistlicher geworden war, 1797 Bibliothekar der Ambrosianischen Bibliothek in-Mailand, wo er am 25.

Mar; 1816 flarb. Schrich: "Nuova scelta d'opuscoli interessanti sulle scienze e sulle arti" (27 Bbe., Mailand 1775—1788). 2) Maria Pellegrina A., Nichte bes Borigen, geb. am 12. Mai 1756 in Oneglia, studirte die Rechte und promobirte 1777 in Pavia

als Doctorin der Rechte, gest. am 12: Nov. 1787 in Oneglia.

Amorgo ober Morgo, bas alte Amorgos. 1) Infel im Griechischen Archipel, ju ben Sporaden gehörig, 4½ b. M. sädöstl. von Naros, 3 b. M. lang, 1½ d. M. breit, 3700 C.; bergig, aber fruchtbar; produzirt namentlich gutes Del, jedoch nicht das für die Einwohner nöthige Getreide; mit einer Stadt, 4 Dörfern und 1 Kloster; A. ist die Heimaths-insel des Dichters Simonides (660 v. Chr.). 2) Hauptstadt dieser Insel, auch Chora genaunt, unter 36° 52' nörbl. Br. und 256 56' dfil. Länge, mit dem Hafen Ratapola an der Offlifte, 2000 E.

Amsriter (alte Geogr.), mächtiger Stamm der Kanaaniter, an beiden Ufern des Jordan's wohnhaft, bessen Besthungen jenseits bes Jordan's von Moses erobert und unter die hebr. Stämme Sab, Ruben und Manaffe vertheilt wurden. Ihre Bestigungen in Rangan felbst

wurden zuerst von Josua, spater von Salomo vollständig erobert.

Amoro o (ital). 1) Liebhaber; baber: A. primo, erster Liebhaber (auf bem Theater).

2) In ber Musik Bezeichnung eines zartlichen, lieblichen, innigen Bortrags.

Amorph (vom griech., gestaltlos, mißgestaltet, engl. amorphous), nennt man ein Mineral ober eine chemische Berbindung, in welchen sich keine Art kroftallinischer Struktur nachweisen läßt, jedes Theilchen also nach allen Richtungen mit gleicher Kraft zusammenhängt. bie Arhstalle nicht zur gehörigen außeren Ausbildung kommen können, ohne daß die innere Etruktur darunter leibet, so heißt die Maffe krystallinisch, während einem amorphen ober u ::= frystallin if den Körper bie Fähigkeit zum Krysallistren abgeht. Die mit dem Fafrige: (f. b.) baufig verkundene halbugelformig gekrummte Oberflache, die tranbige ober nierenformige Glastopfstruttur (f. b.) zeigt noch bas lette Berkummern ber Arpstallbilbung. Bruch (f. d.) zeigt hier noch verstedte Krystall-Anhäufung; dagegen haben amorphe Körver stets bickten Bruch. Bon bekannten a. Körpern haben Glas und Feuerstein muschligen Bruch, Chalcebon fplittrigen, Bleischweif und manche Ralifieine ebenen, Thon une benen und Stabeisen hadigen Bruch (f. b.). Der a. Buder (bie sogen. Bonbons) wirb nach wenigen Bochen strahlig und brodlig, b. h. tryftallinisch. Die geschmelzene arsenig: Saure (f. b.) stellt ein farblofes, a. Glas tar, welches unter völligem Luftabichluß, unter Wasser und Altohol durchsichtig bleibt, an der Luft aber von außen nach innen allmälig weiß und undurchsichtig wird und damit in den troftallinischen Buftand übergeht. Ebenso werben die Arpstalle bes burch Schmelzen erhaltenen Schwefels beim Steben schnell trube, sie nehmen eine andere Arpstallform an; die dabei frelwerdende Wärmemenge beträgt 2,,, Wärme-Einheiten (f. b.). Ebenso besitt ber a. rothe Phosphor eine beträchtlich schwächere Warme-Capacität als der gemeine Phosphor in starrem Zustande. Das Stabeisen verliert durch anhaltende Erschütterungen seine gabe fasrige Textur und wird frostallinisch, worin die hauptursache bes Brechens ber Achsen auf Gisenbahnen liegt. Diese Umsetzung der Kleinsten Theile gebort zur Baromorphose (f. b.). Rach S. Rose entsteht, wenn man glasartige arsenige Saure, mit Salzfäure übergossen, in's Rochen bringt und möglichst langsam durch Berminderung der Flamme erfaltet, mit jedem Arpftall ein Funken; durch Schütteln entsteben viele zugleich und bringen ein lebhaftes Louchten bervor. — Amorphismus, engl. amorphism, ist ber a. Zustand.

Amorpha, Bflanzengattung aus ber Familie ber Leguminosen, Unterfamilie ber Papilionaceen, Tribus der Galegeen, mit einer nur aus einem Blättchen bestehenden Blumenkrone, drufigen Zweigen, unpaarig gesiederten Blättern und ährenförmigen Trauben. A. fruticosa, wilder Indigo, Baftarbin bigo aus ben Ber. St., wo fie an ben Flugufern in Bennsplvania und Wisconsin, besonders aber im Silben vorkommt, wird wegen ihrer schwarzrothen Bluthen und der Fähigkeit, leicht zu überwintern, in Deutschland als Zierpflanze geschätzt. Die abgelochten Blätter geben eine gelte Farbe. A. glabra, A. herbacea und A. pubescens gebeihen nur auf loderem Sanbboben. A. canescens, engl. lead-plant, findet fich auf Prarien und Felsenspalten in Michigan, Wisconstn und im SB. ber Ber. St. und foll Bleierz

anzeigen.

Amerphozea (griech., d. i. gestaltlose Thiere), Se e f ch w a m m e, engl. sponges, bilben mit den Rhizopoden oder Foraminiseren (f. d.) eine Abtheilung der Protozoen und sind vielgestaltige, weiche, von Gallertmaffe burchbrungene, oft strauchartig gestaltete, fallige, feststhenbe Deeresthiere mit vielen Boren auf ber Oberstäche, welche schon in ben altesten Schichten ber unterfilmelichen Erb-Beriobe im Botebom-Sanbflein auftreten. Auf Die A befonders geht bie Bezeichnung ber unterften Thierflaffe ale Bflangen - Thiere (Phytozoa) und Biele, unter Anderen Agaffig, behaupten, daß die Schwämme in Birtlickeit Pflanzen fint, wenn fie

auch einigen Bolppen febr abnlich feien.

Amsrtisation (vom lat., spr. Amortisaziohn). 1) Ertöbtung, Dämpfung, Tilgung. 2) Beränferung von Grundstiden an die Kirche. Lettere wurde "Todie hand" genannt, weil sie das, was sie erworben hatte, nicht wieder auslieferte; daher: Amortisations. Gesiehe, Geste, lant welchen die Beränferung von Grundstiden an die Kirche nur mit Genehmigung des Staates erfolgen kann. 3) Ein gerichtliches Bersahren (Amortisationsberingung der erfahren), durch welches verloren gegangene oder doch angenblicklich nicht vorhandene Legitimationspapiere und Schuldurfunden (Wechsel, Anweisungen, Actien u. s. w.) für ungiltig erklät werden, damit dieselben nicht durch Unberechtigte gemißbraucht werden können. Der A. geht eine Aufforderung an die dabei interessirten Parteien voraus; mach erfolgter A. wird dem Berlierer ein Duplikat des abhanden gekummenen Papiers ausgeskellt. 4) Allmälige Tilgung der Staats. Stadt- oder Schulden von Eredit- oder Actienvereinen, welche darunch geschieht, daß die vom Staate oder von einer Corporation oder von einem Bereine ausgegebenen Schuldscheine nach und nach wieder ans dem Berkehre gezogen, d. h. auf-, zurächt werden. Bei Staatsschulden ist dies die Ansgabe eines besonderen Amort is at is n. s. oder Tilgung s fon d.s. (engl. sinking-fund), s. Tilgung § fon d.

Amss, einer der 12 Kleinen Propheten, aus Thekoa, wo er anfänglich hirt war, predigte unter den Königen Usta von Juda und Jerobeam II. von Israel (um das Jahr 800 v. Chr.) gegen die von den Israeliten betriekene Akgötterei. Seiner schonungslosen Reden wegen, in denen er seinen Zeitgenossen ein Bild ihrer Berirrungen und ihrer Schlechtigkeit entwarf, wurde er schließlich von dem Sohne eines Priesters ermordet. A. zeichnete sich durch Kare,

lebhafte, bilberreiche Sprache aus.

Amosteag (fpr. Chmostegh), wichtiges Fabrit- und Postrorf in Hillstorough Co., Staat New Hampihire (Ber. St.), 17 engl. M. suddischen Concord, am Merrimad, der bei einem Falle von 54 F. auf 1½ engl. M. vortreffliche Wasserkraft liefert. A. ist in neuerer Zeit mit der Stadt M an che ster (s. d.) dereinigt worden. In den Werkstätten der "Amoskeag Manufacturing Company"sind 2100 Frauen und 400 Männer an 62,846 Spindeln und 1665 Webstühlen beschäftigt und liefern durchschnittlich täglich 65,000 Pard Zwillich, Leinwand und andere Weismaaren. Mit diesem Stadlissement steht eine Waschinenwerkstätte in Berbindung, die 500 Arbeiter beschäftigt und jährlich außer anderen Maschinerien 60 Locomotiven sertigt. Kürzlich wurde auch eine aubere Fabris gegründet, in welcher 1500 Personen Arbeit sinden.

Amst oder Emul (dincf. Hiamen, Hiamenho). 1) Eine zur dinef. Prod. Fo-kien gehör rige, 2<sup>n</sup>/<sub>4</sub> d. M. lange und 2 d. M. breite Infel in ter Bai von Hiamen. 2) Hafenstadt mit 300,000 E. auf der Sübspite dieser Insel, unter 24° 10' 3" nördl. Br. nud 118° 13' 5" ösil. Länge, gegenüber der Insel Formosa auf einem nach der See zu abfallenden Abhange geslegen, mit engen und schmutzigen Straßen; lebhaster Handel mit Opium, Reis, Zuder, Kampher, Baumwolle, Getreide, Pseffer u. s. w. Der Hasen ist seit dem 29. Aug. 1842 europäischen Schissen. Es gibt in Amod Missonen der Reformirten Kirche der Bereinigten Staaten, der Londoner Missonsgesellschaft, sowie der englischen Preschterianer; zussammen hatten dieselben im Jahre 1866 892 Mitglieder.

Ampel (vom lat. ampulla). 1) Eine zum Schwuck ber Zimmer bienenbe Hängelampe. 2) In ber kathol. Kirche bas zur Aufbewahrung bes Salböls (Chrisma) bestimmte Gefäß

(f. u. Ampulla, 2).

Ampelidae, engl. Chatterers, eine Bogessamilie ans der Ordnung der Sing vögel (Passeres), deren Arten von Frührten und Beeren leben und besonders in Amerika einheimisch sind. A. Carolinensis, engl. wax-wing oder cedar-dird, ist ein in Nordamerika gemeiner Bogel, er wird im Herbst sehr fett und ist als Nahrungsmittel geschätzt. Er brütet im Juni, daut ein großes Nest und legt 3 oder 4 Cier.

Ampelibeen, Rebengewächse, Baume ober Sträucher mit Kanken und an den Selenken verdicken Allehen, fleinen, in Dolden ober Rispen ftehenden Blüthen, 4—5zähnigem Kelche, 4—5 grünlichen Blumenblättern, 5 Stanbfäten, einer ein-, zwei- ober mehrfächerigen Beere und ein- bis zweisamigen Fächern. Diese Familie hat in den Tropenländern viele Repräsentanten. In Nordamerika einheimisch sind: Vitis (Weinstod) mit 6 Species und Ampelopsis (f. d.).

Ampelin, ein farb- und gernchloses Del, welches fich bei ber Destillation von Alaunschiefer

bildet und zwischen 200 und 250° C. siebet.

Ampelins, Lucius, rom. Schriftfeller aus bem 4. ober 5. Jahrh.; schrieb ein aftranomisch, geographisch, geschichtliches Wert unter bem Titel "Läber memorialis" (herausgegeben häusig mit bem Florus zusammen; einzeln von Tzschutte, Leipzig 1793; Bed, 1826).

Ampelagraph (vom grich.), ber Schriftsteller über ben Ban bes Beinftods (å μπελος, Beinftod, Beinrebe); baber: Ampelographie, Befchreibung bes Beinbaus.

Ampelopsis, nach Grap Pflanzengattung aus der Familie der Bitaceen. A. quinquefolia (Epheu., Zann- oder Inngferre de, Virginian-Croeper oder American Joy, auch fällchlich wilder Wein genannt) ift ein Nimmender Strauch mit drei die fünfzählig gefingerten Blättern, die im Herbste eine prachtvoll rothe Farle annehmen, mit ungenießbaren, Neinen, schwarzblauen Beeren verseben und wird sehr häusig zu schattigen Landen und Mauerbe-Neidungen angepflanzt.

Ampelpstanzen nennt man die wegen ährer rankenden Stengel oder hängenden Zweige und Blüthen zum Schund von Zimmern, kanden oder Sewächshäusern beuutzen Zierpstanzen, die zu diesem Zwede in ampelartigen, von der Decke an Drähten oder Schuüren herabhängenden, hötzernen oder thönernen Sesäßen untergebracht werden. Bei ührer Auswahl gibt theils die Beschaffenheit des Ranmes, der durch sie ausgeschmücht werden soll, theils der Grad der Temperatur, der zu ührem Gedelhen erforderlich ist, den Ausschlag. So gibt es A., die im Kalthause oder temperirten, andere, die nur in warmen Zimmern sortsoumen, während wieder andere anch im Freien benntt werden können. Unter ersteren sind besonders hetworzubeben: Cordyline viri para und Micania speciosa; zur zweiten Art gehören: die Passischen, die Arten von Hoya, Aeschynanthus, Epiphyllum, Cissus discolor, Ficus stipulata, Saxifraga sarmentosa, Manettia discolor und Thundengia laurisolia; im Freien endlich gedeihen vertresssicht, die Arten von Lathyrus, Spomäa und Tropäolum, Ephen, Maurandia soandens, Pilogyne snavis, Rhodochiton voludile, Lophospermum Hendersoni, Thundergia alata, Mitraria coocinea, Pelargonium peltatum und alle Arten von Fuchsten.

Ampere (fpr. Angpabr). 1) Andre Marie, berühmter Mathematiker und Phyfiker, geb. am 20. Jan. 1775 in Loon, 1801 Brofeffor ber Phyfik und Chemie in Bourg, 1809 Mitglieb ber Alabemie, 1824 Professor ber Experimentalphysik am Collége de France in Baris, geft. am 10. Juni 1836 in Marfeille. Berfibmt burch feine Entbedungen auf bem Gebiete bes Elektromagnetismus. Geine Hauptwerke, welche alle in Baris herausgegeben wurden, find: "Essai sur la théorie mathématique du jeu" (Abhandlung über die mathemat. Theoric bes Spiels, 1802); "Recueil d'observations électro-dynamiques" (Busumenstellung electro-opnamifiper Beobachtungen, 1822); "Précis de la théorie des phénomènes électrodynamiques" (Theorie ber electro-byn. Bhunomene, 1824); "Description d'un appareil électro-dynamique" (Beschreibung éines elect.-byn. Apparats, 1824). 🛾 2) Jean Jacques Antoine, frangofischer Sprachforscher, befonders verbient burch seine sprachvergleichenden Studien, Sohn des Andrs Marie A., geb. am 12. Aug. 1800 in Lyon, studirte in Baris Linguistit, bereifte fodann Italien, Deutschland und ben hoben Norden, 1833 Brof. ber frang. Literaturgeschichte am Collége de France, bereiste 1840 mit Mérimée zusammen die Levante und Aegypten, 1847 Mitglied ber Akademie, gest. am 27. März 1864 in Bau. Schrieb außer zahlreichen Beiträgen filr die "Revue des deux mondes," welche er 1834 mb 1850 in 2 Banben unter bem Titel "Latterature et voyages" (Literatur und Reisen) herausgab, folgende Hamptwerte: "Discours sur l'histoire de la poésie" (lleber die Gefchichte der Boefle, Baris 1830); "Discours sur la littérature française dans ses rapports avec les littératures étrangères au moyen-âgo" (Die franz. Literatur des Mittelasters in ihren Bezie-hungen zu der Literatur des Auslandes, Paris 1833); "La Grèce, Rome et Dante" (Griecheniand, Rom und Dante, Paris 1848); "Histoire romaine à Rome" (rom. Geschichte in Rom, 1856).

Ampezzo, Fleden in Tirol, Kreis Boten, 2810 E. (1857), an ber Ampezzaner Straße, welche Matrolli in ben Jahren 1829 und 1830 erbaute, 15 M. lang ift und von Toblach im Bnsterthale nach Bieve di Cabore im Benetianischen führt.

Ampfer (lat. Rumex, engl. Dock, Sorrel), eine zur Fam. der Polygoneen (Knöteriche, Buckwheat-family) gehörige, in vielen Species vorsommende, mit Rhabarder (Rheum), nahe verwandte Pflanze. Biele Ampferarten enthalten in ihren frantartigen Theilen Farbstoffe und Säuren, insbesondere Kleesäure. Sanerampfer, Rumex acotosa, der römische Ampfer, R. scutatus und R. patientia werden als Gemüschlanzen angedant, sehterer liesert das unter dem Namen "englischer" oder "Winterspinat" besannte Gemüsc. In Am. wachsende Arten sind: R. verticillatus, engl. swamp-dock; R. Britannica, engl. pale-dock; R. salicisolius, engl. white dock; R. odtusisolius, engl. bitter dock; R. crispus, engl. curled dock; R. conglomeratus, engl. smaller green dock; R. sanguineus, engl. bloody-veined dock; R. maritimus, engl. golden dock; R. Acetosella, engl. stield or

sheep sorrel. Als neu eingeführte Gemüleart hat fich ber Japanische Saner-A. bewährt, mit 6-10 Zoll langen Blättern, welcher ben Winter ohne Dede ausbanert.

Ampfing, Pfarrdorf mit 800 E. im bahr. Kreise Oberbahern, Diffrict Mühldorf, am Isen; geschichtlich berühmt durch die hier am 28. Sept. 1322 erfolgte Gefangennahme Friedrich's bes Schönen durch Raiser Ludwig den Baber und durch ein am 1. Dez. 1800 stattgehabtes Gefecht zwischen ben Franzosen unter Grenier und ben Deftreichern unter Erzberzog

Johann, in welchem fich Erstere zurückziehen mußten.

Amphiarans, berühmter Wahrsager des Alterthums, Sohn des Diffes und der Hopermnestra, Theilnehmer am Argonautenzuge und an bem Zuge gegen Theben. Bu letterem überredete ihn feine Bemahlin Eriphyle, obgleich er vorandfah, bag er vor Theben fterben Seine Brophezeiung traf auch ein, benn während eines Kampfes öffnete fich bie Erbe und er wurde verschlungen, trug aber vorher seinem Sohne Altmäon auf, ihn an der Eriphyle zu rächen, infolge bessen Allmaon seine eigene Mutter umbrachte. An dem Orte, an dem A. von der Erde verschlungen worden war, erbauten die Oropier einen Tempel und errichteten ihm eine Bildfanle, welche den wegen der Zufunft um Rath Fragenden im Traume Lutwor-

Refte biefes Tempels find in neuerer Zeit aufgefunden worben.

Amphibien bilben bie 3. Claffe ber Birbelthiere. Ihren Ramen (griech. Amphibis, b. i. wech fellebige Thiere) erhielten fle, weil die meiften theils im Baffer, theils auf bem Lande leben; fle heißen auch Reptilien, b. i. Rriech er ober friech en de Thiere, obwohl diefer Rame nicht für alle paßt; auch neunt man fie nach einem plattbeutschen Worte, das Arbte bedeutet, Luche. Reuerbings wendet man ben Namen Reptilien fast allgemein anf die Schildkröten, Eidechsen und Schlangen an, während man unter A. Krösche und Molche versteht. Rennzeichen, tie alle A. besitzen, find: rothes, taltes Blut, Fortpflanzung burch Gier und Athmung burch Lungen ober Lungen und Kiemen zugleich. Am zahlreichften find bie A. in ben wärmeren Länbern vertreten, in der falten Bone kommen sie nicht vor. In den Tropenlandern verbringen fie die beißefte Jahreszeit, in der gemäßigten Bone ben Binter in einem Zustande ber Erstarrung oder bes Schafes. In Bezug auf ihre ausere Form find bie A. außerorbentlich berichieten, ta einige gleich ben Burmern gar teine, andere zwei und wieberum andere vier Fuße haben. Ausgezeichnet find fie turch ein großes Reprobuttion 8verm ögen, b. h. bie Fähigfeit, gewiffe, von ihrem Körper abgetrennte Theile wieber zu erfeten, fowie burch eine große Lebenszähigkeit. Das Bifchen ber Schlangen und bas Qualen ber Frofche ausgenommen, haben die Thiere diefer Claffe teine Stimme. Mehrere Arten der A. befitsen töbtliches Gift, welcher Umstand neben der einsamen Lebensweise, die sie führen und ber Art und Weise, wie sie auf die zu ihrer Rahrung bestimmten Thiere langen und dieselben überfallen, bazu beigetragen bat, die A. im Allgemeinen verhaßt zu machen, obgleich zu ihnen gablreiche nutliche und gang harmlofe Thiere geboren. Sie werden in 2 hauptabibeilungen eingetheilt: 1) folde, beren haut mit Blatten ober Schuppen bebedt ift, und 2) folde mit nadter haut. Die A. ber ersteren Abtheilung (A. squamat, Ochuppen amphibien genannt), bestien alle ein Berg mit zweisacher Bor-, aber unvollständig geschiedener Bergtammer; bei ihnen findet keine Berwandlung statt; sie zerfallen in die Ordnungen: a) Schilde froten (Chelonii), mit vier Füßen, unbeweglich verwachsenen Rippen, breitem Brustbein, aber ohne Bahne; b) Eibech fen (Sauri), mit vier (felten zwei ober gar feinen) fiffen, beweglichen Rippen und verwachsenem Untertiefer; c) Soll angen (Sorpentes), ohne Flife, ohne Angenlider, ohne Bruftbein, mit beweglichen Rippen und burch Knorpel berbundenen Unterfiefertheilen. Die zweite Hauptabtheilung (A. nucla, Radt hanter genannt), beren Angehörige burch ein einfaches Berg, Riemen, nachte Caut und Berwandlung ausgezeichnet find, bilben bie Frofte (Batrachiae), mit vier (felten zwei ober gar keinen) Fugen und verklitzten Rippen, die jedoch oft ganz sehlen. Die Frösche zerfallen wiederum: a) in die eigentlichen ungeschwänzten Frösche (Ecaudata) mit den Arten: Laubfrosch (Hyla arborea), Grassfrosch (Rana temporaria), Wasserfrosch (R. esculenta), Feuerunte (Bombinatorigneus), Ammenkröte (Alytes obstetricans), Wasben-Irdte (Pipa americana), Wasser oder Anoblauchtröte (Pelobates fuscus), Landtrote (Buso cinereus) und Nohr- oder Areugtrote (B. calamites); b) geschwänzte Frosoce (Caudata) ober Molche, mit ben Arten: Erbmolch (Salamandra), 28 asse: mold (Triton cristatus), Aalmold (Amphiuma), Riemenmold (Siredon), Dim (Proteus anguineus) und Armmold (Siren).

In neuerer Zeit unterscheibet man die nachen A. mit nur einer Bergfammer bestimmt von ben beschuppten Reptilien, welche flets eine boppelte Bortammer, juweilen fogar eine vollfianbig getheilte Bergtammer, außerbem mit ben Bogeln und Sangethieren bas Amnion, bie Mantois, die Ropfbenge und das Sternum (f. b.) gemein und niemals Riemengefäße haben.

Demnach gehören zu ben höheren Birbelthieren bie Sangethiere, Bögel und Reptilien, zu ben niederen die A. und Fische. Die Reptilien zerfallen in Arokodile, Schilbfröten, Eidechsen und Schlangen, die Schilbfröten in Seefchildfröten, Chelpta, Empleen und Lanbschilden kröten; die Eidechsen und Lanbschilden, Gaurier und Annulata; und die Schlangen in eng- und breitmäulige. Die eigentlichen A. theilt Joh. Miller in 5 Ordnungen: Ba-

tradier, Salamaaber, Proteidea, Derotremata und Caeciliae.

Amphibislithen, ein ungewöhnlicher Rame für verfteinerte Amphibien. Die alteften Reptilien treten, nach bem jegigen Stande ber Wiffenschaft, zuerst im Old rod Sandstone (Untere Abtheilung ber Devonischen Gruppe) auf. Das nur in einem einzigen Exemplar befannte Telexpet in Elginonso, bas älteste luftathmende Thier, welches wir vorläufig kennen, wurde zu Elgin in Morapsbire in Schottland gefunden. Die Gattung verbindet mit bem allgemeinen Charafter ber Lacerten einzelne Merkmale ber Batrachier, wie solche bei vielen Sanriern ber alteren Bilbungen vortommen. Im gleichen Gesteine berfelben Gegend fanden sich Fährten, welche auf ein zu ten Cheloniern gehöriges Thier bezogen-werben. Die Bezeichnung ber Setundar-Periode ter Erbe (die Areide-, Jura- und Triasgruppe, nach Einigen auch noch die Permische und Steinkohlen-Gruppe umfassend) als das Zeitalter ber Reptilien, ebenso wie die Bezeichnung der Palaozoischen Beriode als das der Fische, der Tertiär-Beriobe als die Aera der Säugethiere und der Quaternär-Beriode als die des Menschen ist eine mehr spielende, als wissenschaftliche, ra crweiterte Forschungen ebensowohl Säugethiere in der Palagoischen Zeit nachweisen konnen, als fie Menschenrefte in der Tertiar-Periode gezeigt haben. In ber Palaontologie unterscheibet man zwei Classen von Reptilien: 1) Die Amphibien, eingetheilt in Cocilier, Salamander, Batrachier und Labyrinthodonten (f. b.) und 2) tie ächten Reptilien, welche in Schlangen, Sanrier und Chelonier unterschieben werben.

Amphibiologie (vom griech.), bie Wiffenschaft, welche fich mit bem Sammeln und Unter-

fuchen ber Umphibien beschäftigt.

Amphibal, eine fehr verbreitete, in vielen Larietäten auftretende Mincralipecies. Arpstalle gehören zum Minorhombischen Spstem und zeigen oft viele Flächen. A. hat eminente Spaltbarkeit nach einem Brisma von einem Winkel von 124° 30' und besteht aus Kicfelfäure in Berbindung mit Magnesia, Kalt, Cisenorptul, Manganorptul, Natron und Kali; manche Barietäten enthalten auch Thonerbe, Gifenorph und Manganorph. Die allgemeine Formel für die Amphibole ift RO. SiO. Carte zwischen Apatit und Feldspath; spec. Gew. Die hauptschichsten Barietaten find: 1) Magnefia-Ralt A. ober Tremolit von weißer bis dunkelgrauer, manchmal grünlicher Farde, in gewöhnlich lang gestrecken, manchmal schilfartigen Arhstallen ober trystallinischen Massen. Der Rephrit, welcher schon im Alterthume bekannt war und namentlich in China ju Gefägen, Cabelgriffen, Amnletten und bgl. verarbeitet wird, und eine lauchgrüne, grünlichgraue, grünlichweiße ober Molken-Farbe besitt, ist ein compatter, seinkörniger, zäher und schwer zersprengbarer Tremolit. 2) Magnesia-Kall-Eisen A., Strahlstein ober Aktinolit von grassauchund schwärzlichgruner oder bramlicher Farbe, oft in langgestredten Arpstallen, troftallinischstengligen ober blischelförmigen Massen. 3) Thonerbehaltiger Magnesia-Ralt-Eisen A., Hornblenbe, flubet sich namentlich in Basalt in turzen, biden, schwarzen ober grünlichschwarzen Arpstallen; außerbem auf Gangen und mitunter ganze Felsmassen bilbend als Hornblende. Gestein ober Hornblendeschiefer. Andere Barictaten bes Amphikols find: Raphilit, Antholit, Richterit, Cummingtonit, Dannemorit, Grunerit, Ebenit, Smaragdit, Pargasit x.

Amphibolie ober Amphibologie (vom griech.), Zweidentigleit, Coppelsinn; in der Philosophie: Berwechselung der Begriffe; baber: amphibolisch, zweidentig, doppelsiunig. Amphibolisch waren die meisten Orakesprücke des Alterthums, wie z. B. der dem Ihdischem. Könige Krösus vor dem Kriege mit Chrus ertheilte: "Wenn Krösus über den Fluß Halps geht, so wird er ein großes Reich zerkören", unter welchem Reiche sowohl das des Chrus.

geht, fo wird er ein großes Reich zerftören", unter welchem Reiche sowohl das des Chrus, als auch, wie später der Erfolg lehrte, fein eigenes Reich verstanden werden konnte.

Amphibolite, ein von Brongiart herrührender Name für Cornblendfels (f. d.).

Amphibrachys (griech., d. i. der an beiden Seiten Aurze), ein dreisilbiger, aus zwei, eine lange Silbe einschließenden kurzen Silben bestehender Berosuß: ——— (wie z. B. erhal-

ten, gefräsig).
Amphicarpaea, engl. hog peanut, pea-vine, Pflanzengattung aus der Ordnung ber Leguminosen, Unterordnung der Papilionaceen, Tribus der Phaseoleen. Die A. monoica wächst überall in den Wäldern Nordamerika's und hat blastrothe Blüthen. Sie gehört zu den Pflanzen, welche auch unter der Erde Frsichte tragen. Die unterirbischen Blumen

entwideln fich nach Bouch's früher, als die überirdischen, haben nur kleine Audimente einer Krone und geben Fruchte, welche icon nach 14 Tagen ibre Reimfähigfeit verlieren, wahrend tie über ber Erbe entwicklten minbestens 2 Jahre teimfähig bleiben.

Amphicarpum, Pflanzengattung ber Familie ber Gramineen, Tribus ber Paniceen, mit bem in Rew Jerseh und ben silblichen Staaten vorsommenden A. purshii.

Amphibromia (griech., bas Umlaufen), Familienfest ber alten Griechen, welches einige Tage nach ber Geburt eines Kindes begangen wurde und daher seinen Raman erhielt, daß die Bebamme bas Rind um ben Sansaltar bernmtrug, um es ben Sansgöttern ju empfehlen. An bem Teste nahmen bie Berwandten bes Kinbes, welche letteres beschentten, theil; auch erbielt das Aind bei biefer Gelegenheit zugleich seinen Ramen.

Amphibhalze, chemische Berbindungen von einer binären Sänre mit einer binären Basis,

gu benen bie Baloibfalge (1. b.) ben Gegenfat bilben.

Amphittyon, Cobn bes Deutalion und ber Pprrba, beirathete bie Tochter bes attifchen Königs Kranaus, vertrieb Letzteren, wurde aber selbst vom Erichthonius vom Throne gestoßen.

Er foll nach Einigen bas griech. Amphiltponengericht gegründet baben.

Amphittionenbund, A. Gericht, Bund ber Amphittyonen (von den griech. Wörtern aupi, an, bei, herum und xrizw ober xriw, ich lebe, wohne, daher also: Bund der Nachbarn), bezeichnet bei ben alten Griechen einen Bund benachbarter Stämme ober Städte, gebilbet jur Bahrung gewiffer vollerrechtlicher Bestimmungen und jur Beschützung gewiffer Beiligthumer, welche als Gemeingut sammtlicher bem Bunde angehöriger Stamme ober Städte angesehen wurden. Ueber die Entstehung solder Bundniffe, beren es zu ben altesten Zeiten schon mehrere gab, ift nichts befannt, jedenfalls aber haben sie bazu gedient, die Idee der nationalen Zusammengehörigkeit in den alten Griechen zu bestärken. Der wichtigks A.-Bund war ber jum Sout bes Apollo-Tempels in Delphi gefchloffene, ber wegen bes Reichthums und der Pracht biefes Tempels bald eine große Bedeutung erlangte. Diefem Bunde gehörten 12 Stamme an, über beren Namen bie alten Schriftfieller verschiebener Meinung find. Alle biefe Stamme wohnten anfänglich in ober um Theffallen, wurden aber spater in alle Theile Griechenland's zerstreut. Der Bund versammelte sich zweimal des Jahres, nabrend bes Frühlings im Tempel bes Apollo ju Delphi und während bes Berbstes im Tempel ber Demeter (Ceres) zu Anthela, nabe Thermophia und in ihm waren die einzelnen Stamme burch je zwei Gefandte (1 Pplagoras, Rebner und 1 hieromnemon, Schreiber) vertreten. Die Dauer bes Amphittponenbund-Gerichtes ift nicht genau befannt, boch wird es noch jur Beit ber röm. Kaiser erwähnt und hörte wahrscheiulich mit bem Berfall bes Oclobischen Orakels auf. (Bgl. Tittmann, "Ueber ben Bund ber Amphiltponen", Berlin 1812).

Amshilsans, Sohn bes Amphiaraus und der Eriphyle, ein ebenso bertihmter Wahrsager wie sein Bater, nahm am Trojanischen Kricge theil und erbaute nach Beendigung befielben die Stadt Amphilochium in Epirus. Bon den Oropiern wurde er mit seinem Bater zugleich verehrt; in Athen war ihm ein Altar geweiht; in Mallus in Cilicien ertheilte er Trakeliprüde.

Amphimacer (griech., b. i. ber an beiden Seiten Lange, f. v. w. Creticus), ein breisilbiger Berssuß, and zwei, eine kurze Silbe einschließenden langen Silben bestehend: — -

wie z. B. Helbenthat.

Amphion, Sohn bes Inpiter und ber Antiope, wurde ausgesetzt, von Hirten erzogen, aber von den Musen in der Tonkunst unterrichtet, nachdem ihm Apollo eine Leier geschenkt hatte. Durch die Tone seiner Leier bewegte er selbst Steine, baf fie fich gusammenfligten und eine Maner und Thirme um die Stadt Theben bilbeten. Mit der Niebe, der Tochter bes Phrygifchen Königs Tantalus, erzeugte er fieben Sohne und fieben Tochter, welche von Apollo und Diana mit Pfeilen getöbtet wurden. Ans Berzweiflung fiber biesen Berlust beging er Selbstmord. Er foll die lydische Tonart erfunden haben.

Amphioxus nannte Parrell einen in vielen Meeren vorkommenden Fifch, der zu den niedrigsten Formen der Wirbelthiere gehört und von den gewöhnlichen Fischen so sehr abweicht, daß er früher zu ben Würmern (Annulata) gerechnet wurde. Er hat nicht nur kein Anochenstelet, sondern selbst tein vom Rudenmart getrenntes Gehirn, also teinen eigentlichen Ropf und auch fein Berg. Dennoch gebort A. ju ben Bertebraten, weit er ein von einem Enbe bes Körpers zum anderen reichenbes Rudgrat hat. Die Familie, zu welcher er gehört, hat Joh. Müller Leptocardier, Bonaparte Bharbngobranchier (Schlundkeimer) genannt. Dieser besondere Körperbau findet sich bei anderen Fischen und in einer sehr fruhen Periode ber Embryo-Entwidelung. Bert hat neuerbings in den "Comptes Rendus" genauere Untersuchungen über A. veröffentlicht. . Digitized by GOOGIC

Amphipsba, Flohtrebfe (Gammarinae), Ordnung aus der Classe der Crustateen, Gruppe der Tetradecapoden (Bierzehnfüsser), ansgezeichnet durch einen nur mit dem -ersten Segment des Hauptsörpers verbundenen Kopf, einen mit sadenartigen Anhängseln versehenen Hinterleib und uft mit blasigen Körpern beseite Gangbeine, die an den beiden letzten Segmenten des Thoras und an den 5 Segmenten des Hinterleibs sitzen. Sie leben meist im Meere, wo sie hänsig lästige Schmarover von Fischen sind, doch kommen auch einige Arten im Süswasser vor, wo sie vielen Fischen, namentlich den Forellen, zur Nahrung dienen. Die ganze Ordnung der A. zerfällt in solche, deren Füsse mit Klanen besetzt sind und in solche ohne Klanen. Mehrere Arten besitzen am Hintertheile Afterfüße, vermittelst welcher sie wie Fishe springen konnen. Die Hauptgatungen sind Gammarus (Flohtrebs) und Cerapus (Röhrenskebs).

Amphipolis (alte Geogr.), Colonie ber Athener am Strymon und am Strymonischen Meetbusen in Thracien, von Cimon gegründet und anfänglich Ennea Hoboi (b. i. die neun Bege) genannt; gelangte später in den Besitz der Macedonier, wurde daranf unter den Römern Hamptstadt von Macedonien und führte im Mittelalter den Namen Chrysopolis wegen benachbarter Goldminen. Die Aninen der alten Stadt besinden sich bei dem

hentigen Reothorio.

Amphishaons, Doppelfchleiche, eine meift in Sibamerika lebende Gattung der Ringcleidechsen (Annulati), welche durch einen schlangenähnlichen, mit weicher, schuppenloser, durch Ouerfurchen in Ringel getheilter Dant bedeckten Körper ohne Beine, durch einen mit Schildern bedeckten Kopf und sehr kleine Angen ausgezeichnet ist. Ihre Hauptnahrung besteht aus Ameisen, weshalb man sie oft in deren Haufen vorsindet. Die A. können vorsund rudwärts triechen.

Amphishans ben (Annulata), eine Unterordnung der Cidechfen (Sauria) aus der Claffe ber Reptilien, mit verlängertem Körper, ohne Füße ober nur mit turgen Borderfüßen und

mit schuppenloser, aber in Ringe und Felber abgetheilter Hant.

Amphissa. 1) (atte Geogr.), lotrische Stadt, welche im Jahre 340 v. Chr. vom maced. Könige Philipp zerstört, später wieder aufgebant und unter den Römern, deren Kaiser Augustus sie mit Actolern colonisirte, ziemlich bedeutend wurde. 2) Jett Salona ober auch A., am Meerbusen gleichen Namens, Hauptstadt der griech. Nomarchie Phthiotis und Phocis, Sit des griech. Bischofs von Phocis, guter Hafen, lebhafter Handel, 4000 E.

Amphitheater (vom griech., b. i. Runbichanplat), ein ber Form nach runbes ober ovales Gebanbe obne Dach, bas ben Romern, die es erfanden, zur Abhaltung von Kampfipielen der Gladiatoren und Thierkampfen biente. Filr die Zuschauer waren von dem in der Mitte bes Gebäubes befindlichen Kampfplate (Arona, baber bas ganze A. oft Arena genannt) and stufenweise sich über einander erhebende Sitze angebracht, zu denen Treppen emporführten; die untersten, ber Arena am nachsten liegenben Gipreiben waren für die Standespersonen (Senatoren, Ritter u.) bestimmt. Die Arena, mit feinem Sand bebedt, mar bon Gewöllben umgeben, in welchen die wilden Thiere aufbewahrt wurden, während fich unter benfelben meift gewölbte Gange befanden. Die altesten A. waren aus holz aufgeführt, boch baute man biefelben fpater, nachbem die hölzernen fast immer ein Raub der Flammen geworden waren, aus Stein und richtete fie bann anch fo ein, daß fie unter Waffer gefett werben uid zur Borftellung von Seegefechten bienen tonnten. Das erfte fteinerne A. bante Raifer Befpafianns, sein Sohn Titus vollendete es im Jahre 80 n. Chr., das noch seht in mächtigen Ruinen vorhandene Colosseum in Rom. Dasselbe mißt im Umfang 1683 F., in der Hibe 183 F. urd konnte 100,000 Personen fassen. Rom's Beispiel folgten andere Städte, so daß kald eine jede bedeutenbere Stadt in den Provinzen ihr A. befaß. In neuerer Zeit wurde von dem Architetten Luigi bella Canonica (1806—1807) in Mailand ein A. erbaut, welches 30,000 Buschauer faßt... Am phitheatralisch, finfenweise und halbkreissemig aufsteigend.
Amphitrite, Tachter bes Oceanus und ber Tethys, Gemahlin bes Reptun, ber sie zur

Amphitrite, Tachter bes Oceanus und ber Tethys, Gemahlin bes Neptun, ber fie zur Königin ber Gewässer erhob und mit ihr den Triton erzeugte. Auf alten Aunstwerken wird sie neben Neptun auf einem Wagen stehend abgebildet, mit einem über ihrem haupte webenden Schleier, ober auf einem Delphine sitzend ober auf einem von Delphinen gezogenen Wa-

gen ftehenb.

Amphitrapifch (vom griech.), nach beiben ober allen Seiten gewendet; daher amphie txopifch e Pflanzen solche Pflanzen, bei benen Keimling, Blatt und Wurzelleim, da fle fich ber Keimgrube auf gleiche Weise nähern, eine zirkelförmige Krümmung bilden.

Amphitrus ober Amphitrusu, Enkel des Berfens, König von Tirpus, Gemahl der Allmene, welche durch Jupiter, der während A.'s Abwefenheit deffen Gestalt angenommen hatte, Mutter des Hercules murde. A. erkämpfte feinem Oheime Elektryon (f. b.) die von ben Te-

leboern geranbten Rinberheerben jurud, tobtete bemelben fpater burch einen ungludlichen Bufall, wurde beshalb von Sthenelos verjagt und suchte Buffucht bei Areon, bem Bruber feiner Mutter, König von Theben. Rach vielen Kampfen und Ariegszügen fiel A. in einer Schlacht gegen die Minner und wurde in Theben begraben. Die Sage ift oft von Dichtern sowohl in Eragovien (Sophocles) als in Luftspielen (Molière, Aleift) behandelt worden,

Amphera. 1) Gin Gefäß bei Griechen und Romern, mit engem Salfe und zwei Benkeln, wurde besonders zur Anfbewahrung des Beins, fpater auch zu Afchentrugen benutt. 2) Ein griech. und rom. Das für Fluffigleiten; enthielt in Griechenland bas Gewicht eines Talentes Wassers = 19,44 franz. Litres = 9 Gall. 2 Ots. Die röm. A. enthielt 80 röm. Pf. Wasser = 7 Gall. 1 Pt. 3) (Anfora), ein venetian. Weinmaß = 58\\\/\_{10}\) franz. Litres, 45; Berliner Ots., ungefähr 11 Gall.

Ampholer (griech., au beiben Seiten gehörig) nennt man in ber Chemie indifferente Abrper, die weder basisch, noch sauer sind und bald mit Sauren, bald mit Basen Salze bilden.

Amplepuis (fpr. Angplpu), Stadt in Frankreich, Depart. Rhone, mit bebeutenben

Baumwollfpinnereien, 6640 E. (1866).

Amplification (vom lat., Erweiterung, Erlänterung) beifit in ber Rebefunft bie ausführliche Darlegung einer Borftellung, jum Zwede ber Kräftigung berfelben, burch Beranschanlichung und Gedankenfille, ohne jedoch den Gedanken in die Breite zu ziehen. Die Abetorik nimmt gewöhnlich 4 A. an: 1) Erweiterung burch Aehnliches, das Gleichniß. 2) Erweiterung durch Darlegung bes Entgegengesetzten. 3) Berauschanlichung bes Allgemeinen turch bas Besonbere. 4) Befraftigung burch Zengniffe. Amplificiren, erweitern, erlantern.

Amplitudo (franz. und engl. amplitude) Beite. 1) Der Unterschied bes bochfien und niedrigsten Standes am Barometer. 2) Der Wintel, welchen eine vom Beobachter ju bem Mittelpunfte eines himmelstörpers im Lingenblide feines Auf- ober Rieberganges gezogene Linie mit einer nach Often ober Westen gehenden Linie bilbet ober (was baffelbe ift) ber Bogen-Abstand vom Aufgangspuntte bes Gestirns bis jum Oftpuntte bes Porizonts (Morgenweite, A. ortiva) resp. vom Niedergangspunkte bis zum Best- oder Abendpunkte (f. d. Abent weite, A. occidua). Die A. tann entweder gegen ben Rord- ober ben Gubpuntt bin gemeffen werben, je nachdem die Declination (f. b.) nördlich ober füblich ift. Wenn die Linie bom Oftpunkte nach dem Westpunkte durch den Rompaß bestimmt wird, so erhält man die magnetich e A., deren Unterschied von der berechneten aftronomischen die Abweichung der Rabel von Norben, ihre magnetische Declination angibt.

Amplonius Natiel, geb. zu Rheinsberg im Rölnischen, war Arzt und 1393 Rector ber Universität Erfurt, stiftete baselbst bas Collegium Amplonianum, bem er auch feine bebentende Sammlung von Banbidriften romifcher Claffiter vermachte; biefelbe ift feit 1837 ein

Theil ber tonigl. Bibliothet in Erfurt. Er ftarb 1435 in Köln.

Ampola, Fort in Subtirol, wurde im preuß.-östreich.-ital. Kriege am 18. Juli 1866

burch Capitulation ber bstreich. Besatzung von Garibaldi genommen.

Ampubia, Bebro be, wurde unter Santa Anna 1840 meritanischer General, nahm 1842 hervorragenden Antheil an den Kämpfen in Texas, commandirte im Dezember deffelben Jahres bie Armee bei ber Belagerung von Campeachy in Putatan, wahrend ber hafen von ber Flotte unter Abmiral Lopez blodirt war. Als in der Nacht des 26. Juni 1843 die Mexikaner burch Commodore Moore zum Rüczuge gezwungen wurben, zog sich A. auf Takasco zurück. Im Sommer 1844 machte General Sentmanat einen Angriff auf die Stadt Tabasco, wurde aber mit 14 Befährten von A. gefangen genommen, erfchoffen und ihre in Del gefottenen Köpfe in eisernen Käsigen an den Wällen der Stadt aufgehängt. Diese Grausamkeit hatte rie Entfernung A.'s zur Folge. Er lebte zurückgezogen bis zum Ausbruche res Krieges zwischen Mexito und ben Ber. Staaten; vertheidigte Monteren und mußte fich dem amerik. General Taplor am 24. September 1846 ergeben.

Ampulla (lat.) 1) Bei ben alten Romern ein bandiges Gefag mit engem Salfe, welches jur Aufbewahrung von Gluffigfeiten, Del, Bein, Effig, befonders aber des Calbols in den Babern biente und aus Thon oder Glas gemacht war. 2) In der römisch - kathol. Rirche bezeichnet A. bas Gefäß, in welchem bas heilige Salbol anfbewahrt wirb, auch die beim Mesorfer gebrauchten Wasser- und Weinkannchen. A. Remensis (La Sainte Ampoule), das bei der Salbung Chlodwig's I. zu Rheims zum Könige der Franken 496 gebrauchte Salb-Gefäß, welches der kirchlichen Sage nach eine Taube vom himmel herabbrachte. Die Briefter ruhmten das in bemfelben enthaltene Del als unverflegbar; baffelbe wurde bei ber Stonng aller Abnige von Frantreich bis auf Louis XVI. gebraucht. In der Revolution zertrummert, wurde ein Bruchfilld mit etwas Del gerettet, und mit bemfelben Rarl X. bei feiner Krönung 1825 gefalbt. 3) In ber Anatomie: Bläschen ober Höhlung organischer

Digitized by

Theile, z. B. die Ampullen der Gedärme, kann wahrnehmbare Höhlungen der zottigen Darmhaut, durch welche die Einsaugung des Chylus (Milchsaft) geschieht. 4) In der Botan i k: Schlanch, Blase. 5) In der Redekunst: Schwulst, Ueberladung der Rede mit Bildern.

Amputation (lat. amputatio) ist eine Operation, welche Glieber ober Theile bes Körpers entfernt, 3. B. Arm, Bein, Die weibliche Bruft, bas mannliche Glieb. Entfernt man ein Bein in einem Gelenke, so wird die Operation eine Exarticulation genannt. nach Ersindung des Courniquet's und der Arterienunterbindung (Ligatur) im 16. Jahrh. wurde die Operation wissenschaftlich ausgebildet. Bis dahin operirte man z. B. mit glithend gemachten Messer, um die Blutung zu stillen. Die Grunde zur Operation sind Zerschmetterung ber Glieber, g. B. burch Schug, ober Berwundungen ber Blutgefage und Nerven, ober Neubildungen (wie z. B. Krebs,), Knochen- oder Gelenkerkrankungen (Tumor albus), Brand (Gengraena) der Glieder. Die zur Operation nöthigen Werkzeuge (Amputationsapparate) find meift in einem Amputationsetuis vereinigt; es find folgende: Conrniquet, Acuputationsmeffer berichiebener Lange, abgerundet an ber Spite ober fpitig, ein- ober zweischneibig, Bwifchen-Knochenmeffer bei Borberarm- ober Unterschenkel-Tmputationen zur Trennung ber Beichtheile zwischen zwei Anochen, Anochenhautmesser, ferner zur Abhebung ber Ancdenhaut, Anochenfagen, Blatt- ober Bogenfagen, Anochenzangen, Anochenfeilen, um vorragende Spiten bes Anochens fortzuschaffen, Mutflillungsmittel, als Seibenfaben (Ligaturfaben), ober in neuester Zeit Nabeln, die burch Druck die Gefaße schließen (Ampressur), inbem fie burch bie dem Gefäge zunächstliegenden Weichtheile in ungefähr \*/, Kreis um baffelbe herumgeführt und schon nach 48 Stunden leicht entfernt werden und dann den Heilungsprozes. nicht durch ihre Gegenwart hindern, Berbanbstude, wie Binden, Compressen, Galben ober Bafferumichläge zur Rachbehandlung. Die Methoden der Operation sint: 1) Birtelfc n i t t, entweder in 1, 2 oder 3 Absaten ausgeführt, indem entweder in einem Absat Haut und Beichtheile durchschnitten werden, wie beim Oberarm, oder erst die Haut und dann die Wichtheile in einem oder zwei Abfaten; 2) Lappen fchnitt, bei bem 1 ober 2 Lappen gebildet werben, entweder feitlich (rechts und links), ober ein vorverer und ein hinterer Lappen, burch Einstoßen eines Deffers an einer Seite bes Anochens, Fortführen beffelben an ber Scite bes Knochens vor ober hinter bemfelben und Durchziehen bes Meffers burch bie Beichtheile; 3) Ovalairschuitt, Erichter-, Regel- ober Schrägschnitt. Hier wird die Haut zuerst im Rreise eingeschnitten, und bann werben bie Weichtheile fo burchschnitten, bag fie eine nach oben trichter- ober tegelformige Bunbe bilden, beren Spite vom Knochen ausgefüllt wird. Früher suchte man die Operation in möglichst turzer Zeit (1 Minute) auszuführen, doch seit Entbeckung des Chloroforms und der Aether-Juhalation ist dies nicht mehr von Bedeutung.

Amrit, ein Ruinenfeld an der Küste von Sprien (dem alten Phönizien, 1 d. M. sübl. von der Hasenstatt Tortosa, Antaradus), wurde ert in neuerer Zeit durch den Franzosen Renan genauer untersucht und beschrieben. Die alte Stadt lag theils auf Felsen, theils in der Ebene und ist wahrscheinlich das alte Marathus, welches einen Theil der Inselstadt Aradus (in der Bibel Arwad, jett Ruad) bildete. Unter den Monumenten, welche aus den Felsen gehauen sind, ist El-Maabed (d. i. der Tempel) ein merkwirdiger Uederrest semit. Tempelbantunst.

Amritstr (Teich der Unsterblichseit), Stadt im kritischen Borderindien, Provinz Lahore, mit 180,000 E (1866), der heilige Ort der Siths, mit dem 1581 von Ram-Das gebauten Rationalheiligthum, dem Wasserbeden Amrita-Saras, d. i. Unsterblichsteitsquelle, nach welchem die Stadt benannt ist. Auf einer kleinen Infel inmitten des Bedens besindet sich ein überaus krstbarer Tempel des Gottes Wischnu. Die Stadt hat Fabriken für Tücher und Seidens swife und treibt lebhaften Handel.

Amrom, Amrum, eine zu Danemark gehörende Insel an der Westseite von Schleswig, gehört zum jutland. Amte Ripen, hat 700 E., welche Austern- und Fischsang treiben. Die Einwohner sind friesischer Abkunft.

Amsberg, August Philipp Christian Theodor v. A., geb. zu Rostod 17. Juli 1789, zurft Laufmann, dann Stenerbeamter, tämpfte 1813—15 gegen Napoleon, wurde nach dem Kriege braunschweizischer Finanzbeamter. A. entwarf bereits 1826 einen Plan zur Berdindung der Hauselschles mit Hannover und Braunschweiz durch Schienenwege. Er wurde 1832 Legations-Rath, 1833 Tirector des Finanzeslegiums und des Banwefens und veranlaste Haunover, Braunschweiz und Schaumburg-Lippe, sich 1. Mai 1834 zu einem gemeinschaftlichen Zollipstem (Stenerverein) zu verdinden, welchem am 7. Mai 1836 anch Oldenburg beierst. Er wurde 1850 Chef des gesammten braunschweig. Eisenbahn- und Postwesens.

Amschuspands (im Zend amesha spenta, d. i. die unsterblichen Weisen) werden in der Religion ber Parfen bie 7 höchsten Geister bes Lichtes, Die Schöpfer und Erhalter bes himmels und ber Erbe, genannt, beren Oberhaupt Ormuzd felbst ift. Ihnen steben die 7 Geister

ber Finsterniß, die Erzbews, gegenüber.

Amsborf, Nikolaus von, geb. zu Zschepa bei Wurzen 1483, studirte in Wittenberg, schloß sich als einer der Ersten ben reformatorischen Bestrebungen seiner Zeit an, wurde und blieb ein treuer Freund Luther's, war 1511 Professor der Theologie in Wittenberg, 1524 Superintendent in Magdeburg und führte dort die Resormation durch, wurde 1542 protest. Bijchof von Naumburg. Bon bort burch bie Raiferlichen nach ber Schlacht bei Dublberg vertrieben, kehrte er nach Magdeburg zurück und ging 1552 als Superintendent nach Eisenach. A. wirkte mit großer Entschiebenheit und Begeisterung für die Sache der Reformation durch Wort und Schrift und erwarb sich mit Pontanus ein großes Berdieust durch die Ersundung

der Universität Jena (1548 —1558). Er starb in Eisenach 14. Mai 1565.

Amjel, Schwarzbroffel, Merle (Turdus merula), engl. ousel, blackbird, ist eine Art ber Bogelgattung Turdus (Drossel) aus ber Orbnung ber Singvögel und ber Familie ber Bfriemenichnäbler ober eigenklichen Gauger. Das Mannchen ift tief schwarz, sein Schnabel und Augenlid brennend hochgelb. Das Weibchen, welches auch Berg-A. beißt, und ber junge Bogel sind schwarzbraun mit dunkelgefleckter Reble und nur innen gelbem Schnabel. Die A. frift Beeren, lernt Melobien nachsingen und Worte nachsprechen und hat wohlschmedenbes Ring- ober Schilb-A. (T. torquatus, Stod-A., Meer-A., Schneebroffel) ift bebentend stärfer und hat einen lichten halbmond auf der Bruft. Die Blandroffel (T. cyanus) heißt auch Blau-A. Unter Baffer-A., Bafferftaar, Bafferhuhn, versteht man ben von Wasserinsecten lebenden, selbst auf dem Grunde der Bäche umherlausenden Cinclus aquaticus.

Amfelfeld, Roffowerfeld (ungar. Rig'mez'), ein fruchtbarcs, 7 beutsche M. langes Thal, unweit Kossowa, in Serbieu. Hier besiegte Sultan Murad I. am 15. Juni 1389 die Serben, wurde jedoch nach der Schlacht in seinem Zelte von drei Serben erstochen. Gine zweite Schlacht faud am 19. Dft. 1448 zwischen bem Reichsverweser von Ungarn, Johann Hunyadi, und dem türkischen Sultan Murad II. statt; der Leptere erfocht einen vollstänrigen

Amsler, Samue l, einer ber ersten Meister unter ben neueren beutschen Aupferflechern, wurde 1791 zu Schinznach in der Schweiz geboren, bildete fich zum Kupferstecher unter Obera kogler und Lips in Zürich, ging 1814 auf die Münchener Atabemie, 1816 nach Rom, wurde 1829 Professor ber bildenben Klinste an ber Alademie in Milnchen und bildete baselbst eine große Anjahl Schiller heran (H. Merz, A. Schleich, Rorborf n. A.). Er starb 18. Mai 1849. Hauptwerke: "Triumphzug Alexander's des Großen", nach Thorwaldsen; "Grablegung", nach Rafael; "Christus", nach Danneder; "bie heil. Familie", nach Rafael; "Triumph ber Religion in den Künsten", nach Overbed. Biele seiner Werke befinden sich im Städelschen Institute in Frankfurt a. Dt.

Amftähten ober Amftetten, Markfleden in Destreich, Areis ob dem Wienerwald, 1000 E., Eisenwerke. Gefecht am 5. Nov. 1805 zwischen ber östreichisch-russischen Arri regarbe

unter Bagration und ben Frangofen unter Murat; Lettere waren Gieger.

Amftel, Kuftenfluß in ben Riederlanden, Provinz Nordholland, entsteht aus ber Drecht und Mydrecht, fließt, nachdem er bei Duderkerk die krumme Amfiel ausgenommen hat, durch Umfterbam und ergießt sich in ben Meerbufen P) (fpr. Si). Nach ihm wurde unter französischer

Berrichaft bas Departement Am Re Iland genannt.

Amfterbam (lat. Amstelodamum, von dem Flusse Amstel und Dam, Deich), die Hauptfabt bes Königreichs ber Nieberlande und ber Broving Northolland, liegt an der Müntung ber Amstel in den Meerbusen P und zählt auf 90, durch die Amstel und mehrere Canale gebilbeten Infeln gegen 27,000 Saufer mit 267,627 E. (1867). A. ift einer ber erften Banbelsplate Europa's und wird nicht mit Unrecht bas Benebig bes Norbens genannt. Baufer find meistens auf eingerammten Bfahlen erbaut und die Inseln durch 300 Bruden mit einander verbunden. Unter den öffentlichen Gekanden ist das Stadthaus, seit 1808 königliche Aefidenz, bas bebentendste. Es wurde unter Leitung bes Baumeisters Jakob van Kampen 1648—1655 auf 13,659 eingerammten Pfählen erbaut, ist 282 F. lang, 235 F. breit, 116 F. boch und mit einem runden 327 F. hoben Thurme geschmulet. Der Thronsacl gilt für einen der schönsten Sale Europa's. Die Stadtbebörden halten ihre Sitzungen im Prinzen-hofe; das Reichsmuseum befindet sich im Trippenhause. Die alte Börse wurde 1837 abgerisson und jeuseits bes Dam eine neue aufgeführt. Das Oftindische Haus, bas Staatsschiffswerft und das Magazin auf der Kattenhurg blenen dem Handel und der Seefahrt. Der präcktige Palast ber Nationalinbustrie (Volker'yt) ward von 1858—1863 erbaut. Unter ben 47 Rirchen ber Studt, wormter 10 niederländisch reformirte, 22 tatholische, 3 lutherische, 1 wallouische, 1 englisch presbyterianische und 1 engl. chiscopale, 1 für Remonstranten, 1 für Mennoniten, 1 für Quater, 1 für die griechische, I fitt die armenische Rirche und 4 jubifche Spnagogen (bentsche Inden 26,000 und portugiefische Inden 3200), ift die foonfte die Rienwe Kert (Ratharinen Kirche) auf bem Dam, 1645 erbaut, mit den Grabbentmalern de Rupter's, van Galen's und Bondel's; sowie die Onde Kerk (Nikolai Kirche) mit den Denkuälern der Seehelden Beamstert, van der Zaan, Sweers und van der Hulft. Kunft und Wissenschaft werden in A. mit Sorgfalt gepflegt. Ihr vienen bas Athenaum, eine akademische Lehranstalt und bas Mufeum, mit einem ungeheuren Schape ausgezeichneter Gemalbe von Meistern ber nieberlanbifchen und flundrifchen Schule. An Boblibatigteits-Anftalten hat A. Waifenbaufer, Armen- und Krankenhäufer, Berforgungsanstalten für alte Manner und Frauen n. f. w. Bon großer Bedeutung für die Schifffahrt der Stadt ift ein 14 Stunden langer Canal, welcher von A. bis Rienwe-Diep führt und felbst für die größten Linienschiffe passirbar ist. der berühmte Noord-Hollandschel: anaal; ein zweites noch bedeutenderes Wert dieser Art ist projectirt. — A. war noch zu Anfang bes 13. Jahrhunderts ein Fischerborf, welches ben Herren van Amstel gehörte; in ber Mitte bes Jahrh. war es bereits ein Städtchen mit städtischen Rechten und schwang sich bann unter den Grasen von Holland so rasch emper, baß es bald bie Haupthanbelsstadt der Bereinigten Niederlande wurde und 1622 bereits 100,000 E. zählte. Die Stadt hielt fich in allen Kampfen bes 16. und 17. Jahrhunderts unabhängig, boch wurben am Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts Handel und Schifffahrt arg gefährdet. Erst seit 1813 hat ber Handel wieder Aufschwung genommen, indem die unermeßlichen Capitale der alten Handelshäuser, die solide Art des Berkehrs im Waaren- und Wechselhaudel, eine Menge den handel erleichternber und sichernber Einrichtungen A. den Borzug vor anderen Sanbelsftäbten gaben.

Amsterbam, Townships und Postorfer in den Bereinigten Staaten. 1) Township in Montgomerh Co., New York, 4557 E. 2) Post dorf in odigem Township, am linken User des Mohams Flusses und der Utica-Schenctady-Bahn, 33 engl. M. nordwestl. von Alsband, 62 M. südöstl. von Utica. Es enthält Lirchen der Presbyterianer, Baptisten, Mesthodisten, Universalisten und der (densschen) Lutheraner, 2 Banken, 1 Atademie, 2 Zeitungsbureaux und Fabriten; 3276 E. (1865), in Dentschland gedoren 142, in der Schweiz 9. 31 Post dorf in Votetaurt Co., Birginia, 181 M. westl. von Richmond, mit einer Kirche und verschiedenen Berkanfsläden. 4) Post dorf in Jesserson Co., Ohio, Township Springssield, 21 M. nordwestl. von Steulenville. 4) Post dorf in Cas Co., Indiana, am Wadash-Crie-Canal, 9 M. sidwestl, von Logansport. 5) Dorf in Ottawa Co., Mischigan, am See Michigan, 33 M. südwestl. von Grand Rapids. 6) Dorf in Marion Co., Iowa, am Des Moines Finsse, 88 M. südwestl. von Jowa Cith. 7) Dorf in Hans

cod Co., Jowa, 104 E. (1867).

Amfterdam Island, unbewohnte Insel im Indischen Occan, 1696 von dem Hollander Blaming entredt und benannt, später von den Franzosen in Besitz genommen, bat heiße Quellen und einen 2760 F. hoben Bulcan, wird uur des Fischfangs wegen besucht.

Amfterdam, Rem, Stadt und Safen in Britisch-Guiana, Sfitanerita, nabe ber Mindung bes Berbice Flusses. Sie wurde burch die Hollander gegründet, ist von Canalen burchschuit-

ten und wird von 3. Forts vertheibigt; 1750 E.

Umt (althoch). ampainti, lat. ambactus) ist der Indegriff der von einer Körperschaft, einer Gemeinde oder einem Staate einer tanglichen Persönlichkeit übertragenen Pflichten. Daher heißt kimt anch im Engl. debentungsvoll "office" vom lat , officium" (Pflicht). Die Person selde, welche Pflichten, Dienstleisungen im Jutresse jener Gemeinschaften Abernimmt und ansübt, heißt Be amter, Be amteter (afficer). Man unterscheidet gewöhnlich Gemeind ansübt, heißt Be amter, Be amteter (afficer). Man unterscheidet gewöhnlich Gemeind von Ehren amtern, wie in Corporationen, spricht man von Ehren amtern, wenn dieselben nicht mit Besoldung ansgestattet sind. In den Ber. Staaten hat man Gemeinde- (Township, County), Staats. (Itale), Bundesbeamte (United States officers). In Dentschland bezeichnet A. auch den Indegriff des zu einer Behörde gehörenden Bersonlid und im engeren Sinne in verschiedenen Ländern eine in unterer Inflanz sin Kerwaltung oder Instig geordnete Behörde, z. B. Instigamt, Rentamt, Flossant, deren erste und zweite Beaunte Amtmann, Instigamt mann, Rentamt, Tuntsvereisen, Amtses musself ür, Amtses ison, deren dieuende Beaunte Amts die er, Amtses in er, Amtses ison, menannt werden. Nach der Ansbehnung des Districtes unterscheidet man Areise, Bezirse, Provinzial-Amt. Ileberhaupt heist der Bezirst, welchen ein A. umfaßt, Amtsbezirst.

sen Geschäfte erledigt werden, Amthaus. Im nord. Dentschland wurden in ben Zeiten ter Zünfte die Handwerksinnungen Aemter oder Amtogilben, das Archiv oder bie Innungslade eines solchen A.'s N m tolabe, ber Bezirt, zu ber alle Meister einer Innung geborten, Amtebegirt, ber Meifter einer Bunft Amtebruber, ber Obermeifter Amtm e i ft e r, das Mitglied einer Junung, welches die Meister aufammeurief und andere Berrichtungen beforgte, der Amt 8 b o t e genannt. — Jeder Beamte hat in der Regel die gewiffenhafte Erfüllung feiner Amtspflichten burch einen Amteeib zu befraftigen. Die amter bem Amt & fie gel ausgesertigten Erlaffe baben amtliche Glaubwärdigkeit (tides publica). In der protest. Riche werden Würde und Dienst eines Bredigers A., und Causen, Trau-Grabreden u. s. w. Amtshandlungen, genannt; auch wird die Abendmahlsseier oft A. genannt. In ber tathol. Rirche beißen verschiebene priesterliche Sand-lungen A., 3. B. ras Chor-, Hoch-, Wegamt.

Amt ber Salüffel, f. Schluffelgewalt.

Amtichlifa, eine der westlichen Infeln von der Gruppe der Aleuten, gegen 60 engl. M.

ng. Sie ist gebirgig, nufruchtbar und umgeben von Aiffen. Amtsfaffen. 1) Berfonen, welche einem Amte angeseffen und beffen Gerichtsbarkeit unterworfen find. 2) In Sachscn, Dörfer und Städte, welche in Lehns- und Prozefangelegen. heiten das landesherrliche Amt, zu welchem sie gehören, als exfle Justanz anerkennen.

Amisbergehen und Amisberbrechen, im Allgem. alle ftrafbaren Berletungen (Richterfüllung ober lieberfchreitung) ber einem öffentlichen Beamten infolge feines Amtes obliegenben Pflichten, beren Strafbarkeit entweder in den von Borgefetzten auf Grund ihrer Disciplinargewalt erlassenen Berordungen (bei den fogen. Amts- oder Dienstvergeben, Amtsober Dienstercessen, Disciplinarvergeben) ober in einem formlichen Strafgesetze (bei Amtsober Dienstverbrechen im engeren Ginne) begrundet ift. Die Amtsvergeben, die in Sanmfeligfeit, ungebuhrlicher ober unverträglicher Gubrung an Amtoftelle, Bertetung ber amtlichen Borschriften, sowie in auflößigem, dem Amtbauschen nachtheiligem Lebenswandel bestehen, werden entweder burch zu leiftende Entichatigung ober auf bem Disciplinarwege burch Ermahnung, Ruge, Burechtweisung, Berweis, Ordnungsftrafen in Gelo und Berfepung festraft. Erstere, Entschäbigung, hat ber Beaute (infolge Berurtheilung auf Grund ber fogen. Spubifatellage) bann zu leisten, wenn fein Bergeben für einen Dritten einen materiellen Schaben involvirte; ift ber Beamte nicht im Ctanbe, ben Benachtheiligten zu entschäbigen, so ift ber Staat over bie Gemeinde, beffen ober beren Diener ber betreffende Beamte ift, zur Ersatleistung verpflichtet. Endlich kann auch, gleich dem Amtsverbrechen im engeren Sinne, ein Amtsvergeben burch Degradation, Suspenfion auf langere Zeit, Amtsentjepung ober Caffation grahmbet werben. Während ber Untersuchung infolge fowerer Antlagen tritt temporare Suspension ein. Ginem abnlichen Disciplinarversahren tonnen nach Befinden Abvocaten, Rotare, Merzte, Bebammen, Kirchen- und Schuldiener und Mafter (bie fogen. uneigentlichen, patentirten, Staatsbeamten) unterzogen werben. Die Amteverbrechen im engeren Sinne find gemeinrechtlich und werden von den Strafgefetbuchern folgendermaffen benaunt: 1) Amtserfoleichung, im rom. Rechte erimen ambitus, im tanonifcen bas Berbrechen ber "Simonie", jebes gefetwibrige Berfahren bei ber Befetung eines Amtes, und zwar entweder seitens Deffen, der das Amt zu befegen hat (widerrechtliche Amisverkeihung), ober bes Canbibaten für bas betreffende Amt, ober enblich feitens eines Dritten. Rach gemeinem Rechte ift die Ermittelung der Strafe für dieses Berbrechen dem Ermeffen des Richters überlaffen. 2) Amte miß brauch, b. i. Migbrauch ber einem Beamten ver-liebenen Amtsgewalt zur Befriedigung perfonlicher Bunfen und Leibenschaften; biefelbe kann entweder sein a) Amit berceg (Migbrand ber Amtsgewalt im engeren Ginne), wie z. B. Mißhanblung eines Arrestanten seitens des Beamten, ober b) amtliche Erpressung (concussio), wie g. B. Erhebung zu hober Abgaben; bie Strafgefetbucher ber neueren Beit bebroben biefes Berbrechen mit Gefängnifftrafe und zeitiger ober banernber Unfähigfeit zur Befleibung öffentlicher Memter. 3) Beruntreunug (crimen de residuis), und gwar a) Bernutrenung im engeren Sinne, Juruchaltung, Richtverwendung öffentlicher Gelber an ben vorgeschriebenen Zweden; b) Unterfolagung (Raffenbiebftabl), wie 3. B. Aneignung und Berausgabung öffentlicher Gelber im Privatintereffe. - 3brem Thatbestande nach näher begrengt, in ben Strafgesetzen jedoch nicht namentlich aufgestihrt find folgende Amtsverbrechen: 1) Berweigerung der llebernahme öffentlicher Aunter; 2) eigenmachtiges Anfgeben eines übernommenen öffentlichen Auntes; 3) Bestechung, und zwar a) passive, b. i. widerrechtliche Annahme von Geschenken, und b) gerive, das gemeine Berbrechen ber Bestechung (corruptio); 4) Bengung bes Rechts aus Parteilichfeit (Synde tateverbrechen), ohne bag ber Beamte beftochen worden witre; 5) Befreiung eines G

nen, refp. Begünstigung ber Fincht eines Gefangenen seitens des Gesangenenkriers; 8) Berletung der Amtsverschwiegenheit; 7) Berstoß gegen die Subordination, besonders schwer bei Militarpersonen bestraft; 8) Connivenz der Borgesetzen, d. i. wissentliches Begehenlassen oder Nichtrugen von Dienstverzehen der ihnen untergebenen Beamten; 9) Prävarication (ein Berbrechen der uneigentlichen Staatsbeamten), die Begünstigung der Gegenpartei, wie z. B. seitens eines Advocaten zum Rachtheise der Partei, veren Bertretung er übernommen hat; hierher gehört z. B. auch der Trendruch seitens des Bormundes gegen sein Mindel.

In ben Ber. Staaten fallen bie Amtsvergeben ber Bunbesbeamten (misdemeanor im . weiteren, mulfeasance in office im engeren Sinne) unter die Jurisdiction bes Bumbesfenates, ber, auf vorhergegangene Anflage feitens bes Repräsentantenhaufes; bie ausschliefe fiche Machthefugniß hat, aber bie gegen ben Brafibenten, ben Biceprafibenten und alle Civil-Beamte der Union wegen Amtsverletzung erhobenen Antlagen (imponchment) Gericht zu halten (Conft. der Ber. Staaten, Art. I, Alfcin. 3, § 6). Diesem Berfuhren find Bertath, Bestechung und andere grobe Berbrechen und Criminalvergeben unterworfen (Art. II, Abicon. 4). Bird gegen ben Bundespräfibenten Rlage gefährt, fo hat ber Oberrichter bes Oberften Gerichtshofes ber Union (Chief Justice of the Supreme Court of the United States) ben Borfit im Senate ju fibernehmen und ben Prozest ju leiten. Bor Beginn ber Berhandlungen haben die Senatoren einzeln unter Gib ober Betheuerung zu versprechen, ihrer Bfikht ohne alle Parteilichkeit genfigen zu wollen; zur Ueberführung find zwei Orkitel ber Stimmen erforderlich. Der Urtheilsspruch bes Senates erftredt fich guf Amtsentsehung und auf die Erflarung, bag ber fontbig befundene Beamte unfahig fei, irgend ein bffentliches Amt zu belleiden; der lieberführte entgeht jedoch durch tiefes Urtheil keineswegs der Antlage burch eine Grand Jury (f. An ! lage inr h) und bem ouf Grund berfelben vorzunehmen-ben Berhore, refp. ben gefehlichen Strafen. Den wichtigsten und intereffanteften Prozes biefer Art bildeten in neuester Zeit die vom Repräsentantenhause gegen Präsident Andrew Johnson erhobenen Anklagen (f. n. Impeachment und Ishn fon, Andrew). Die von Beamten ber einzelnen Staaten begangenen Amtsverbrechen fallen unter bie Jurisbietion ber Staatssenate, die Aber dieselben, in abnlicher Beise wie der Bundessenat, nach vorhergegangener Anklage feitens des Repräfentantenbaufes (in manchen Staaten, wie z. B. in New Port; Affembly genannt) ber betr. Staatslegislatur, zu richten haben:

Amismappen, Bappen, welche mit einem bestimmten Amte verbruben find und von einer Berson ober auch einer Familie als Zeichen ber Bitrbe geführt werben; 3. B. die Schwerter als Zeichen der Reichsmarschallwärbe, Pferbetamm und hengabel als Zeichen der Reichsfall-

meisterwürde; im Allgemeinen, Wappen der ehemaligen Reichsämter.

Amn. 1) A. oder Amu-Darja, fluß in Afghanistan und Turan, im westl. Asien. Seine Ouelken sind am Belur-Tagh, 15,000 F. über dem Meeredspiegel; er strömt, nachdem er Zustlässe aus den Sedugen Turseskan's und dem Hinduschieges; der partien, durch Balth, die Bucharei und das Ahanat Ahiwa, theilt sich in viele Arme und ergießt sich nach einem Laufe von 850 d. M. in den Aralsee. Sein Stromgebiet umsaft gegen 12,000 O.-W. Er heist bei den Arabern Gibon; die Alben nannten ihn Oxus. 2) Stabt auf der japanischen Insel Ridon.

Amnaholz heißt bas fehr barte, banerhafte Rupholz von Locythia amara (f. b.) aus ber

Familie ber Mpriaceen, welches in Guhana zu Kenlen bient.

· Amusta, ober Among hia, eine ber Forinfein, einer zu ben Alluten gehörenden Infel-

gruppe.

"Amus Baufen (vom javan. Worte amonk, töbten), eine eigenkhünliche barbarische Sitte nuter mehreren malaiischen Bollsstämmen, z. B. den Eingeborenen der Jusel Java. Es berauschen sich Einzelne durch Opinungenuß dis zur Raserel, führzen mit einem Kris bewassnet auf die Straßen und verwunden oder tödten Jeden, der ihnen entgegenkommt, die sie sie-

wältigt ober selbst getödtet werden.

C. S. I.

Amulet (von dem arab. Worte Hamalet, Andanssiel), ein mit Charafteren, Kormeln zc. bezeihneter, oft leerer Körper aus Stein, Metall, Hapier, Kräutern, welchem der Aberglande den ditesten Zeiten dis hente zur Abwehr gegen llebel oder zur Erreichung von etwas Sogendringendem geheimnisvolle Kräfte zuschried. Sie vonrben am Halfe oder auf der Bruft, als Ann- und Fingerringe getragen. Die alten Aegypter bedienten sich der Schrödien (s. d.), die Juden trugen Pergamentstreisen, auf demen die 10 Gebote geschrieben standen. Bei dem Erischen hieß ein A. Phylatter i on, dei den Kömern amuletum. Anch det den Ehrsten sand der Gebranch des A. früh Eingang und mehrere Concilien (in Rom, 721) sasten Beschlässe dagegen; tropdem aber hat der Gebranch derselben in angebildeten Bollsclassen selbst jest noch nicht ganz aufgehört. Im Orient sind die Talismane woch in häusigens-

Gebrauche. In gewissen Fällen, 3. B. bei nervösen und imaginaren Leiden, können die Amulette won Neczten geduldet, sollten aber nie empfohlen werben. Andere Anhängsel (Amulette) inbessen, welche Elektricität ober Magnetismus entwicklu, haben auf örtliche Leiden oft eine

gunflige Wirtung, ebenfo A. von aromatifchen, ftartriechenben Subftangen.

Amnr, der Dauptstrom des nordsstil. Asien's, tungusisch Schillar (Langlauf), mandsschur. Sach alian Ula (schwarzer Flus), chinesisch Belong-Rian genaunt, entsteht aus dem Jusammenstusse Krynn oder Lerlon mit der Schilla bei dem russischen Dorse Ust-Strelotschoi unter 53° 20' nördl. Br. und 139° 20' dil. Länge. Der A. durchsträmt erst in östl., dann in sibl. Biegung die ganze Rordhölste der Maudschurei, geht nahe der Meerestüsse, von dieser durch einen 2 M. breiten Laudstrich mit niedrigen Döbenzügen getrennt, wieder nordwärts und ergießt sich unterhalb der Festung Nikolaiewst in den Amnr-Liman, welcher durch die don den Gewässern des A. angeschwemmte, langgestreckte Insel Sachalin gebitdet wird. Der Amur-Liman steht im Korden mit dem Ochotstissen Meersusen, im Stden mit den Mannr-Liman, sern und ist 595 d. M. lang; sein Stromgebiet mit den Nebenstüssen Dintsti, Riuman, Gorpn und Amgun, Son, gari-Ula und Ussimi wird auf 58,560 D.-M. berechnet. Här die Colonistrung des Amurgarilla und Ussimi wird der Amur sit die Zutunft von der größten Bedeutung verden.

Amuriand wird ber Theil ber Manbschurei (s. b.) genannt, welcher 1858 von China.an Angland abgetreten wurde. Das ganze Areal, mit Einschluß ber Insel Sachalin (s. b.), besträgt 13,000 D.-M. und liegt zwischen 48° und 54° nördl. Br. Es umfaßt bas ganze Ges biet auf bem linten lifer bes Amur, ober bie Amurproving mit ber hauptflabt Blagameftschenst, und den Seebistrict bes Amurtandes mit den Städten Rifolajewst (f. b.) und Sofjewelf, ber fich im D. bes Amur bis nach Lorea erftredt. Die finfarme Kufte fallt fteil in das Meer ab und bilbet eine Reihe ber schönsten Bafen, wie Die Castricobai, ben Laiferhafen, die Bictoriabai und den Posssethafen. An der Nordgreuze zweht das start nach S. verzweigte Stanowoigebirge bin. 3m 28. bilben bie fibl. Andlanfer bes Chingangebirges die Grenze der Mandichurei gegen die Bilifie Gobi. Der Ampr, der im AB. die Borberge bes Stanowoi- und bes Chingangebirges burchbricht, und fein Rebenfluß, ber Uffuri, find bie einzigen bebeutenben Bafferabern bes weiten Gefriebes, bas eine Ruftenlange bon 11 Breitengraben hat. Und und biefe erlauben bem Sanbel nur eine beschräntte Entwidelung, da infolge bes Lorhereschens ber Continentalwinde bas Klima im Winter außerordentlich streng ift. Die Schifffahrt ist in der Regel von Ende Otwober bis Anfang Mai geschlossen. Soust jedoch find die natürlichen Bedingungen des Landes in jeder Hinsicht sehr glinstig. Die Nieberschläge sind weit flärker, als in Sibirien, und machen den Boben außerst fruchtbar, so bag in gefchieberen Gegenben felbft viele Pflanzen tes fubl. Aften's wortrefflich gebeihen. Einen großen aber noch gänzlich ungemusten Reichthum hat bas Land an seinen zahllosen Urwäls bern, aus benen Brenn-, Ban-, Rut- und Daftenholz in taum glaudlicher Menge gewonnen werben konnte. Befonders ichon find die Gichen- und Auftholzwaldungen. Die Wiesen find febr ansgebehnt und wurden eine bebentenbe Biebancht gestatten. Die Balber und die Gebirge fünd reich an wertboollen Pelathieren der verschiedensten Arten. In einigen Strichen tommt auch bas Reunthier vor. Die Gewäffer find außerorbentlich ffichreich. In neuerr Zeit sind beträchtliche Goldfelder entbeckt worden. Die nach Gehalt wie nach Ansbehnung bebeutenbsten Lager befinden fich an den Anftissen des Otroi und des in die Geja mundenden Ein Export-Artifel, bem eine große Butunft bevorfieben burfte, find die Steinkohlen ber Infet Sachalin, beren Aussuhr bisher wefentlich burch bie ungunftige Befchaffenbett ber Aufle verhindert worden ift, die ben Schiffen teinen Schut gegen die anprallende Ste gewährt. Alle biefe natürlichen Reichtbilmer find bis jest fo gut wie gar nicht ansgebentet worden, ja, der handel ist eber rudwürts, als vorwärts gegangen. Bahrend 1861 15, und 1862 14 Schiffe einliefen, deren resp. Labungen einen Werth von 810,000 Rbl. S. und 1,100,000 Ril G. reprafentirten, tamen 1866 unt 10 und 1967 unr 7 Schiffer an, beren resp. Labungen auf 560,000 und auf 470,000 Abl. S. geschätzt wurden. Zum Theil ift bas unfweitig bem Umftanbe zuguftereiben, bag bas Land noch febr bilin befiebelt ift. Die gange Bevöllerung wird auf ungefähr 30,000 Seelen veranfolagt, wovon eine 19,000 auf die tungustichen Eingeberenen tommen mögen. Die wefentlichste Schuld aber baran trägt, nach Lubverf, bie-ruffische Regierung, obgleich fie in gewissen hinfichten febr anerten-nenswerthe Anftrengungen für die Entwidelung bes Banbes gemacht bat. So ift 3. B. ber Telegraph jetzt fison auf einer Distanz von 1850 Werft (ca. 900 engl. 20.) thätig. Thatigkit der Privatpersonen und Brivatgesellschaften wird nicht gesölvert, sondern vielmehr burd angftliches Batten an bem bergebrachten Formenwefen fart behindert. Chaife ift bie

ganze Handelspolitit eine verfehlte. Babrend ver Utas von 1858 Nitolajewet auf 20 Jahre jum Freihafen erklärte, find jeht Spirituosen, die das einzige Schutzmittel gegen ben Storbut bilben, mit einem foweren Ginfuhrzoll belegt und baburch bie arbeitenbe Claffe ben ernstlichsten Unannehmlichteiten ausgesett. Gelbft Ausfahrartitel, wie namentlich Gola, find mit erheblichen Bollen belastet worden. Infolge besten tehren die ausländischen Schiffe lieber nur mit Ballast zurud, als daß sie holz laben. Beseitigung aller dieser handelsbeschräntungen und möglichft ausgebehnte Colonisation find bie erften Bedingungen jur Bebung bes Laubes. In letterer hinficht hat die Regierung bereits einen in größerem Dafftabe angelegten Berfuch gemacht, indem fie bas gange Grenggebiet nach China bin Rofaten gur Anfiedelung überwiesen bat. Um aber europäische Colonisten herbeizugiehen, mußte ihnen vor allen Dingen Befreiung vom Militarbienste und genügenber Schut für Berfon und Eigenthum burch bie Localbehörden zagesichert werden. Für den Augenblid am wichtigsten ist aber vielleicht, die Chinefen zu veranlaffen, ben Sungari und bamit bie Manbfdurei, die reich an ben verschiebenften Gulfsquellen ift und eine Bevölkrung von 11 Millionen Cinwohnern bat, bem freien Berkehre zu öffnen. Erzielt werden köhnte das nur durch Unterhandlungen auf biplomatischem Wege in Befing. Wie weit ber Sungari schiffbar ift, weiß man noch nicht, ba die 1864 von Nitolajewst ausgesandte. Expedition ganz resultatlos geblieben ift. Ift bie Manbichurei erschloffen, so könnte die ganze Amurprovinz in wenigen Jahren ihren ganzen Bedarf an Roggen bom Sungari filt 50 Ropefen per Bub (40 Pfund) beziehen, mabrend bie Begierung jeşt 2 Rbl. 10 Kopeten zahlt. Ebenjo wilvde sich bas Fleisch etwa im Berhältniß von 7 zu 27 gegenüber ben gegenwärtigen Preisen stellen. Erft wenn alle bie genannten Momente burchgeführt und ficher gestellt worden sind, würde das Land nach und nach zu einer Einnahmequelle filr die Regierung werben, während ce ihr bis jest bereits über 40 Millionen Rubel getoftet und noch jabrlich Millionen gu feinem Unterhalte nothig bat.

Se s d i d t e. Die ersten Nachrichten von dem Amurlande kamen um 1640 burch Rosaken nach Rufland und veranlaßten eine Reihe mehr ober weniger erfolgreicher Raubzüge, die zu langwierigen und blutigen Kämpfen mit den Chincfen führten. Der Friede von Mert-ichinst (1689) sicherte den Chincfen das ganze Gebiet. Erst 1849 nahm Graf Ricolai Mu-rawjew, der Generalgonderneur von Oftsibirien, die alten Plane wieder auf. Bis 1853 beschräntte er fich barauf, die Kusten untersuchen zu lassen und einzelne feste Posten, wie die Forts Mariinst und Ritolajewst, anlegen zu lassen. 1854 fandte er eine bedeutendere Militarmacht, die er in Daurien zusammengezogen hatte, von Schillinskoi-Samod ab, die am 15. Juni Mariinet erreichte und ben bauernben Grund für die ruffische Herrschaft legte. Der Krieg zwischen Aufland und ben Westmächten (1855) machte ben St. Beter-Baulshafen auf Ramtschatta unhaltbar und veranlaßte die russischen Ariegoschisse wie die Beamben, in die Diefe gewann taburch bebeutenb an Starte, befonnene Solonie am Amur überzusiedeln. bers da Rikolajewsk bleibend zum Centralpunkt ber Marine gemacht wurde. Die Chinesen legten diesen Unternehmungen, wie auch brei späteren Expeditionen, die den Amur weiter abwarts gingen, teine Schwierigkeiten in ben Weg. Durch Ulas vom 81. Dit. 1856 wurde Kamtschatka durch das untere A. erweitert, das den Ramen "Akstengebiet von Oftsibirien" erhielt. 1857 ging der Admiral Graf Putjatin nach China, um die förmliche Abtretung des Amur zu erlangen. Der Gouverneur von Aigun unterzeichnete 1858 ben Bertrag, wurde aber zur Strafe bafftr enthauptet. Die Manbidpuren werden baber fowerlich ffir einen friedlichen Bertehr mit ben Anffen zu gewinnen fein, es fei benn, fie erhielten einen birceten faiferlichen Befehl ans Beting. Der Bertrag von Aigun wurde am 13. Juni burch einen Sanbelsvertrag bestätigt, ben Graf Putjatin in Tien-tfin abschloß. Die östl. und weftl. Grenze zwischen China und Ruffisch-Aften wurde aber erft burch einen anderen Bertrag festgefett, ben ber General Ignatiew mit bem Brinzen Kong am 14. Nov. 1860 zu Peting jableg.

Literatur. Schrend, "Reisen und Forschungen im A. 1854—1856" (4 Sde., Bestersburg 1858); Collins, "Exploration of Amoor River" (Bashington 1858) und desiels ben "A vovage down the Amoor etc." (New York 1860); "Die Bedeutung des A. in commerzieller Hinscht" im "Breuß. Handlichen" (Jahrg. 1860, Ro. 10 und 11); "Ueber die Entwicklungsgeschichte des A. x.", in der "Baltischen Monatoschrift" (Aiga 1860); "Das A., seine Berhältnisse und Bedürfnisse" von F. A. Lähderf, in "Betermann's Mitteilungen IX." (Gotha 1868).

Amnjette (franz. fpr. Amflett), eine lleine Kansne, welche man früher im Gebirgstriege anwandte, war besonders im Geschützwesen des vorigen Jahrhunderts von großer Bedeutung. Seit den großen Fortschritten im Artilleriewesen sind sie ganz anger Gebrauch gekommen und

burch die leichten gezogenen Feldgeschültze überflüssig gemacht worden.

Amwell. 1) Shemaliges Township in Hunterbon Co., New Jersey, jest in Die und Beff-A. getheilt. 2) Township in Washington Co., Bennfplvania, 2300 E.

Amygbnineeen, Am h g b a l e e n, D r u p a c e e n, M a n b e l g e w d ch f e (engl. Almond Family), Pflanzenfamilie, neben ben Rosacen und Bomeen stehend, Baume und Sträucher mit wechselständigen, vielaberigen Blättern, fünfzähnigem; ganz freiem, glodigem Kelch und einsamiger ober selten zweisamiger Steinfrucht. Die Rinde schwitzt Enmui aus und Rinde, Blätter und Kerne enthalten Amygbalin. Zu ben A. gebören die Pflaumen-, Aprisosen-, Kirschen-, Mandel-, Pfirsich- und andere Steinobst-Bäume.

Amygdalin findet sich in bitteren Mandeln, in den Aprisosen-, Pficsich-Pflaumen- und Rirschlernen, in den Blättern des Kirschlorbeers, in der Eberesche und dem Fausdamm und wird duckschen der ditteren Mandeln mit Weingeist dargestellt. Es bildet weiße Krystallsschuppen von schwach ditterem Geschmach, ist im Wasser leicht lössich und zerfällt in wässeriger Lösung mit Emulsin, einem eiweisartigen Körper, der in den Mandeln vorkommt, in Blausaure, Bittermandelöl und Zuder. In lufttrockenen Mandeln bleibt vas A. zum größten Theile bestehen und es ist nur so viel Blausaure-darin, als der Menge des darin enthaltenen Wassers enthricht. Das A. ist nicht giftig, aber mit Emulsin in den Kreislauf ves Plutes gebracht, kann es tödtlich wirken.

Amytia, alte Stadt in Briechenland am Eurotas, in Lakonien, subofil. von Sparta (nicht weit vom heutigen Sklavochorie), Residenz des Thubareus und Bekurtsort des Castor und Bollur, der Helena und Alptemnestra. Die Stadt war burch einen Tempel des Apollo berlihmt, welcher deshalb den Namen "Ampkläus" filhrte. Im 9. Jahrh. v. Chr. eroberten

bie Spartaner die Stadt. Im Mittelaster hieß sie Amission.
Amyl, ein dem Aethol und Methol analoges Radical von der Formel  $C_{10}H_{11}$ ; wird, wie diese beiden, aus Jodamol durch Zink dargestellt und ist eine farblose, schwach ätherisch riechende Füssigsseit. Amplatohol (Fuselvil, engl. amylic alcohol, fuselvil) wird als Amylopholydrat von der Formel  $C_{10}H_{12}O_1$  betrachtet, entsteht in Branntweinmassiche und ist im roben Spiritus enthalten. Das Fuselöl hat einen scharfen, widerwärtigen Geruch und wirkt sehr schädlich auf den menschlichen Organismus. A.-Nitrit und A.-Nitrat (salpetrigsaures und salpetersaures A.) sind zu den höchst interessanten Versuchen Tyndall's, welche

eine ganz neue chemische Wirkung des Lichtes zeigen, benutt worden (f. Licht).

Amhlen, ein Rohlenwassersiest von der Formel C. H., ist eine farblose, unangenehm lauchartig riechende, rasch verdunstende, sehr entzündliche Flässisseit von O., 2000 speec. Gewicht, 35°C. Siedepunkt und 2., Dampsvichte. Das A. erhält man and Amhlassohol, welchen man mehrere Tage mit Chlorzink in Berührung läßt, die alles Chlorzink zergangen ist und dann bei niedriger Temperatur dessillirt. Bei höherer Temperatur entstehen polymere (f. d.) Kohlenwassersiese, die sogen. Bold amhlene, das Di-A., Tri-A. und Tetra-A. Wenn man das A. in verschlossenen Köhren 40 Stunden lang mit trodenem Chlorzink erhipt, so verkandelt es sich ohne alle Gasentwickelung in die Polyamylene. Schüttelt man das A. mit sibermangansanrem Kali, so scheidelung in die Polyamylene. Schüttelt man das A. mit sibermangansanrem Kali, so scheidelung eines Theiles der Oralsaure auch Ameisensaure, Kohlensaure, Poroweinsäure, Vernsteinsäure und Malonsäure (f. d.). Snow hält A. sür denselben Körper als Reichenbach's Eupion (f. d.).

Ampletypie (vom griech.) heift in der Photographie die Knnst, Bilder auf Glasplatten barzustellen, welche mit Stätkekleister überzogen sind.

Amylum, Am h l on (griech.), Stärke, Kraftmehl (engl. starch). hat die Formel  $C_{13}H_{10}O_{10}$  und ist der hänsigste Pstanzenkestandtheil, sindet sich gewöhnlich in Körnersorm im Zellsafte abgelagert. Die gemeine Stärke erscheint unter dem Mitrostop in Körnern, die aus concentrischen Schalen bestehen, ist ein weißes schimmerndes Kulver, das deim Dritten knirsche, geschmack und geruchtos, in kaltem Wasser, Allohol und Achder unaustöslich. In 60°C, warmem Basser schwistt das A. zu einer durchscheinenden Masse auf, die deim Erkalten gallertartig gesteht (Kleister). Sowohl seuchte Stärke als Kleister wird dock Jodinctur in blaue Jodinärse verwandelt. Berdünnte Schwesel- und Salzsäure lösen Kleister seicht auf und verwandeln ihn beim Erhiven zuerst in Dextrin, dei längerem Kochen in Fruchtzuschen. Dieselse Beränderung bewirft Diaskas dei 75°C. Das A. wird besonders aus Kartossech, Weisen und Reis dargestellt. Sago ist ein brännlich-weises A. aus dem Marte aflattischer Balmen; Arrowords wird ans den Burzeln der Marantha arundinacea, Tapio ca u.d. Cas sa ver das der Jatz pha Manihot dargestellt, Psanzen, die in West-Indien und Sidumerika wachsen. Als Nahrungsmittel hat das A. eine sehr geringe Bedeutung; der Ansbruak Krastmehl ist gewiß falsch gewählt. Ausserdem brancht man das A. zum Steisen von

Beißzeng und zur Appretur, zum Aleister, zur Farkenverbidung im Zeugdrud, zur Dertrinund Arumelzuder-Fabrikation ze. Sine Löfung von A. in Kalisauge versiert im Dialpjator
(f. d.) schnell ihr Mkali und ist dann als wässerige Lösung von A. zu betrachten. Bährend die alkalische Lösung dem Seisenleim ähnelt, ist die wässerige dünusslissig; sie schmeckt sahn ohne Beränderung gesocht werden, wird nicht durch Säure gefällt, gerinnt aber bei Zusat von Albehol. Sie färdt sich mit Jodissung ohne Trübung start blau und bleicht beim Stehen an der Lust allmälig wieder and. Durch Bertunsten in flachen Gefäßen bei gewähnslicher Temperatur wird die wässerige Stärkelösung zuletzt dicklich, ohne aber Gallert zu bils den. Der velltommen lusttrodene Akakstund ist in Basser unlöslich und verhält sich wie gewähnliche Stärke.

Amyst ober Amist (spr. Amis). 1) Jacques, als Ueberseter griechischer Schriftsteller berühmt, wurde zu Melun in Frantreich am 30. Okt. 1513 geb., stard zu Augerre am 6. Febr. 1593. Sein bestes Wert ist die Uebersetung des Geschichtsschreibers Plutarch (herausgegesben von Brotier und Bauvilliers, in 22 Bdu., 1783—1787). 2) A., Joseph, Jesuit, geb. 1718, gest. 1794 in China; war Missionär dasclösst und Einer der Enken, durch die wir genauere Nachrichten über die Böller Ossassenses die haben. Seine Hauptarbeiten sinden sich in den, Mémoires concernant l'histoire, les sciences et les arts des Chirois. (Deutwürdigsteiten, betressen die Geschieden, Paris, 1776—1814

16 20be.).

Ampraldus ober Amprant (fpr. Amirob), Mo f e 8, berühmter franz. Theolog ber resornairten Kirche, Professor ber Theologie an ber Hugenottenschule in Saumur, starb 1644. Er vertrat seine Glaubensgenossen bei Ludwig XII. und dessen Minister Richelieu, erregte aber burch seine Milbe in Auffassung der streng calvinischen Gnadenlehre viel Streit unter den Salvinisten, welche sest an den Beschlissen der Tortrechter, Spiede hielten.

Ampriveen, Ampribaceen, Burferaceen, Baume und Strander mit breigabligen ober unpaarig gesteberten, burchsichtig punttirten Blattern, freuzsörmigem Kelch, vierblätteriger Blumentrone, acht Standgefäßen und fast tugeliger, einsamiger Steinfrucht. Die A. sind nur in den Tropon Indien's, Afrika's und Amerika's einheimisch und sind jehr reich an Harz,

welches oft als wohlriechender Balfam benutt wird.

Amyris, Ba i sa m' ba n m, gehört zu der tropischen, durch atherische Dele und Harze ausgezeichneten Familie der Salben-Bäume, Amyrideae. Amyris giloadensis liefert den Mettasder arabischen Baljam, ein Harz, das von selbst oder nach Einschuitten aus jungen Aesten hervorquillt (nicht zu verwechseln mit dem wohrtriechenden Harze der Baljampappel, Populus dalsamisera, welches auch Balm of Giload genannt wird). Dieser Baljam wird jetzt kunn woch als Arzneimittel gebraucht, weil er in seinen Wirtungen wenig von einem seinen Terpenstin verschieden ist. Ampris ist nahe verwandt mit dem Murrhens und Weihrauchbaum.

Ma, bei ben Aldemiften bes Mittelalters ber Schwefel, wilchen fie ben Bater ber De-

talle, ben Grunbftoff bes Steins ber Beifin nannten.

Ans. 1) Ein Berhältnism ort ber griech. Sprache, bebeutet a) in Zusammensehungen auswärts, hinauf, wie in Anabasis; auch rüdwärts, zurück, wie in Anagramm. d) In ver Receptirkunst, daß von jedem Stosse gleichviel genommen werden soll, ausgedrückt durch a. 2) Als Endung mit einem Eigennamen verbunden, der Titet für Sammlungen wißiger Einfälle, merkwärdiger Aussprücke und Büge aus dem Leben berühmter Persönlichseiten, z. B. die Scaligeriana, Baconiana, Gundlingiana, Taubmanniana, Washingtoniana u. s. w.; waren im 17. und 18. Jahrhundert sehr besiebt. Bgl. Namur "Bibliographio des ouvrages

publiés sous le nom d'A." (Erliffel 1839).

Ansbaptiften (vom griech., b. i. Wiebertanfer) nennt man Solche, welche eine von Anderen, fei es wirflich oder angeblich, eit eilte Taufe wiederholen, weil sie dieselbe für ungilltig erklären. Es ift also eine Bezeichnung vom gegnerischen Standpunkte aus, die von den Betrefsfenden micht anerkannt wird. Die Geschichtsschreiber gebrauchen sie vornehmlich von Denjenigen, welche zur Zeit ber Reformation in Dentschland, der Schweiz und den Niederlanden als Gegner der Rindertaufe anstraten. Diese Richtung zeigte sich zuerst 1520 zu Zwickau in Sachsen. Der dortige Pfarrer Thomas Mit nzer (f. d.) und der Tuchmacher Rikolaus Storch glandten an das Fortbessehen des Brophetenthums, drangen auf gänzliche Absonderung vor Frommen von den Gottlosen und hielten besondere Bersammlungen oder Conventikel, in benen sie Gestichte und Eingebungen Gottes zu erhalten meinten. Aus Zwickau 1522 ausgestrieben, gängen sie nach Wittenberg, wo man sie die, Zwickauer himmlischen Propheten unannte. Welanchisch behandelte sie gütig, weil er nicht wuste, was er von ihnen halten sollte; Carlskabt stümmte in Manchem mit ihnen überein: Luther aber, als er von der Wartburg nach Witsenderg zurustam, predigte mit großem Eiser gegen sie und bewirfte dadurch ihren Abzug.

Storch und fein Gefährte Marius Stubner hatten in Bittenberg entichieben, Manger nur in unbestimmter Beife bie Linbertaufe verworfen. - Diefe Borgange, nebst Munger's fernerer Thatigfeit in Allstadt und Mühlhausen find jedoch nur das Borfpiel ber anabaptififigen Bewegung, beren eigentlicher Anfang ju Burich geschah. Zwei bortige junge Gelehrte, Con-rab Grebel und Felix Mang, erflarten 1523 Zwingli's reformatorijches Streben fur nicht turchgreifend genug. Sie forberten, alle Reformen follten nicht vom großen Rathe, sombern von der kirchlichen, nur aus mahren Christen zu bildenden Gemeinde ausgeben; die Lindertanfe verwarfen fie. Man verfuchte anerft in Gingelgesprachen, bann in offentlichen Disputationen cine Einigung ju erzielen, allein bie Reibung wurde nur größer. In einer Berfammlung, welche im Januar 1525 Grebel und seine Freunde hielten, begehrte ein ehemaliger Midna, Jürg Blaurod, von Grebel "mit der mahren, driftlichen Taufe auf seinen Glauben und Erkenntniß" getauft zu werben. Er kniete nieber, ließ sich von Grebel taufen, taufte foranne. Grebel und alle Uebrigen und reichte ihnen bas Abendmabl. Die "Täufer" fanden in Burich, St. Gallen und anderen Orten der Schweiz vielen Anhang. Auch manche Pfarrer foloffen. sich ihnen an, darunter Dr. Balthasar Hubmaier zu Waldshut, von dem noch viele Schriften über die Taufe da find. In der Schweiz verfalgt, verbreiteten fich die Taufer nach Schwaben, Bapern, Tirol, Destreich und Mähren. Sie grundeten zahlreiche Gemeinden, die größte in Augeburg. In Mahren führten fle unter fich die Gfttergemeinschaft ein nud Abten fie Aber hundert Jahre. Allenthalben aber wurden fie beftig und graufam verfolgt. Bon 1527 fis 1533 wurden ihrer mehrere Tausend verbrannt, geföpst ober erträuft, was sie großentheils mit seltener Standhaftigkeit und Gelassenheit erbuldeten. Das Schlimmfte babei war, baß fast alle ihre Prediger umkamen. Denn ihrer Führer beraubt, wurden sie die Beute von Berführern. In Strafburg trat 1530 Meldior Hoffmann, früher Kürschner, bann evangel. Prebiger, zu ihnen fiber. Er hegte allerlei schmarmerische Ansichten, namentlich über bas tausendjährige Reich. Auch lehrte er allererst, Christus habe sein Fleisch, d.i. seine menschücke Rutur, nicht von Maria erhalten, sondern vom himmel herniedergebracht. Hossmann verpstanzte das Täuferthum nach Nordbeutschland; von Emden breitete es sich nach den Rieberlanden und von da nach Milnster in Westfalen aus, wo Bernhard Rothmann und mehrere andere Pfarrer fich junachst gegen die Kindertaufe erklarten und bann im Januar 1534 Die "Biebertaufe" einführten. Doffmann hatte verheißen, die Zerftorung Babel's werde unmittelbar von Chrifins ausgeben. Giner feiner Anhänger, Jan Matthys aus Hackem, verficherte, Chrifins habe feinen Beiligen bas Schwert in die Hand gegeben, um die Gottlofen zu vertilgen. war es, ber in Milnster die Bewegung leitete und fie ju Aufenhr und Gewaltthat steigerte. Alle Sinwohner, die sich ihr nicht anschlossen, wurden vertrieben; statt ihrer kam eine Menge Wiebertäufer aus holland und Fricoland nach Münster, das sie für das neue Zion hielten. Dem Heere, das der Bischof von Münster warb, widerstand die Stadt auf's Tavserffe. Zugleich aber wurde sie ber Schauplat ber ärgsten Schwärmereien und Gränelthater. Matthe fiel bald bei einem Ausfall; an feine Stelle trat ber Schneiber Johann Bodelsson von Lepben. Er ließ sich zum König ausrufen, führte die Bielweiberei ein und hielt einen großen Soffmat. Erst am 25. Juni 1535 ward Münster erobert; mehrere Tansend Wiebertaufer tamen um; Jan van Lehden, nebst Anipperbolling mub Arechting, wurden grausam hingerichtet und ihre Leichname in eifernen Rafigen am Lambertusthnrme aufgehangt. — Die fübbentichen Täufer waren ben Borgangen in Manfter fremb geblieben; auch manche nieberlandische hatten fie migbilligt. Giner von biefen, Menno Symons, sammelte nunmchr biefe friedlichen Tanfer und führte viele verirrt gewesenen gurecht. In ben von ihm gestifteten Den non it en (f. b.) bestanden die Täufer geläutert und ernuchtert fort. Doch hat auch dieses Streben, wie es 1523-33 in ber Schweiz und Silvbentichland fich landgab, bei neueren Geschichteschreibern manche Anerkennung gefinden. Denn jene Taufer waren bie erften Boltstämpfer für Glaubens- und Gewiffensfreiheit und die erften Gegner ber Berbindung von Kirche und Staat in nenerer Beit. Bon ben Baptiften (f. b.) unterfcheiben fie fich vielfach. Gie verwarfen nämlich, wie die Mennoniten noch jest, Gib und Kriegsbienft, tauften burch Begießung und ichrieben bem Willen bes Menichen ein Mitwirten bei ber Betebrung gu. Die grundlichste Darftellung ber anabaptift. Bewegung findet sich in J. C. Cornelins' "Geschichte bes Man-

sterischen Aufruhrs" (Leipzig 1855). Annbasis (griech., das hunansteigen). Mit diesem Ramen bezeichnet man in der griech. Geschichte zwei Feldzüge vom Meere in's Binnenland, von tieser in böher gelegene Gegendeu: 1) die A. des singeren Cyrus um 400 v. Chr. nach Asien, von Lenophon (f. d.), und 2) die

A. Alexander's des Großen nach Persien, von Arrian (f. b.) beschrieben.

Anacahuiteholz (lignum anacahuit), eine aus dem Hafen Tampico in Merito feit 1861 in den Handel gekommene Holzart, von Cordia Boissieri flammend, die angeblich gegen Em-

genschwindsacht wirksam sein soll. Das A. ergab keine befonderen Erfolg versprechende Bestandtheile, dach enthält der Bast der Rinde sehr viel oralfauren Ralt.

Anacanthini, nach Joh. Diuler eine Unterordnung der Toleostei (Anochenfische). Zu den A., beren Schwimmblase, wenn vorhanden, ohne Lustgang ist, gehören die Schollen, Dorsche,

Rabeljan (f. b.).

Anacardiaceen (Cashow family), Pflanzenfamilie aus der Classe der Terebinthineen, die Banme mit gummiartigem ober mildigem Safte enthalt. Der Saft ober bie Ausblinftungen der A. find häufig giftig. Bu ben A. gehören ber Cumach (Bhus) und die Bistagie. Die

befanntesten Harze, die von den A. stammen, sind der Mastir und die Myrrhe.

Unacarbienbaum (Anacardium occidentale, engl. Cashew, franz. Acajou), ein bem Rhus verwandter, im heißen Amerika vorkommender und von den Bortugiesen nach Aften ver-Pflanzter Baum, beffen Bluthenftiele nach ber Befruchtung birnformig anschwellen und eine fleistige, egbare Steinfrucht von der Größe einer Drange bilden. An der Spite dieser Fruckt befinden sich die eigentlichen Samen, nierenförmige Alisse, welche in ihren Schalen ein scharfes Del enthalten und (nebst ben abnlich gestalteten bes oftindischen: Semecarpus Anacardium) unter ben Namen "Acajounulfe" und "Elephantenläufe" bekannt fint, baber auch ber Rame "Elephantenläufebanm". Der fleischige Fruchtstel wird wie andere Fruchte genossen, während die Rüsse wie Kastanien andereitet werden. Der braune Saft, der aus bem Stamme fließt, ballt fich zusammen und liefert bie fogen. Terra Catechu.

Anacharis Alsinastrum, f. Wasserpest.

1) Ein schthischer Monigesohn, tam ber Sage nach um 600 b. Chr. nach Anagarfis. Griechuland, um griechische Gitten, Aunft und Wiffenschaft tennen zu lernen. Er murbe ein Frenud Solon's und foll nach feiner Rückthr in's Baterland von feinem Bruder Saulios ermwbet worden fein, weil er griech. Cultur einführen wollte. 2) A., ber 3ungere, eine erdictete Berfoulichkeit des Franzosen Barth leinh in seiner berahmten "Voyage du jeune A. en Greco" (Reife bes jungeren Anacharfis nach Griechenland), welchen jener Schriftsteller sinige Jahre vor Alexander's Geburt Griechenland burchwandern und ein lebensvolles Bilb Aber Leben, Sitte und Philosophie ber bamaligen Griechen entwerfen lagt. Buerft erschienen Baris 1788.

Anahoreten (vom griech., Ginfiedler). 1) In ber früheften chtiftlichen Zeit, seit ber Mitte bes 3. Jahrhunderts hießen so Junglinge und Manner, welche fich in öbe Gegenden gurudzogen, um burch Kasteinngen, Fasten und Beten Gott in wilrbigerer Weise zu bienen, als fie Diefes im taglichen Bertehr mit ihren Mitmenschen glaubten thun gu tonnen. Ale ihre Borbilder betrachteten fie Clias, Johannes b. Täufer und Jefus, Lepteren wegen feiner 40tagigen Zurudgezogenheit in der Wüste. Durch Antonius d. Großen, welcher den A. Regeln für ihre ascetischen Uebungen gab, ging gegen Ende bes 3. Jahrhunderts bas Anachoretenihum allmälig in bas Mondesthum über. 2) A. wurden im Mittelalter Diejenigen Monche genannt, welche fich nach Bojahrigem Anfenthalte im Rloster mit Bewilligung bes Abtes in eine Ginobe begeben burften.

**Anadronismus** (vom griech.) neunt man einen Berstoß gegen die Zeitrechnung, wenn Bersonen, Begebenheiten, Gebranche n. f. w. in eine Zeit verfept werben, in welche fie, ber Geschichte nach, nicht gehören. Der A. kommt vorzugsweise in Werken ber schaffenben Phantaffe (belletriftischen Werken) vor und kann, absichtlich begangen, eine komische Wirkung bezweden (z. B. in der Blumaner'schen Aeneibe), auch aus Unkunde des Dichters oder Malers mit ber Culturgeschichte entstanden sein. Auch werben mitunter solche Einrichtungen "Andderanismen" genannt, berem Tendenz mit dem Geiste des Jahrhunderts im Widerspruche steht.

Anadroniftifch, gegen die Zeitrechnung verftogenb.

Anaguana, Dorf und Bufen an ber Nordflifte bes Ifthmus von Panama. Anaclame, ein Berggipfel in den Andes von Bolivia, 22,000 F. hoch.

Anaeanda, große Schlange im flibl. Amerika, f. Riefenfallange. Anacyllus, Ringblume, Bflangengattung ans ber Familie ber Compositen, nabe bermanbt ber Gattung Anthemis. A. officinarum wird bei Magbeburg augebaut. Die Burg gel davon heißt Dentsche Bertramswurzel, während die Romische Bertrams-wurzel von A. Pyrethrum flammt. Beide Wurzeln enthalten Junlin.

Anabars, Dorf in Rush Co., Teras, 17 DR. fubl. von Benberson. Maabia, tleine Stadt in Brafilien, Broving Alagoas, 1200 C. Maaboll, türfische Benennung für Matolien (i. b.).

Anabysmene (gricch., die Auftanchende, Meerentsprungene), in der griech. Muthologie ein Beiname ber Aphrobite (Benns), f. b..

Anabyr, Strom im asiatischen Aufland, Osifibirien, entspringt auf dem Staudwoigebirge

und munbet nach einem Laufe von 150 b. M. in den vielbuchtigen Anabyrischen Meekbusen, einen Theil des Ramischaftschen Meeres. Auf einer Infel nahe der Mündung ift die russische Station Anabyrst.

Anaerobien, eine Abtheilung ber Infusorien (f. b.), welche nach Baftenr bei ber Fanlnig (f. b.) entsteben. Die A., welche nicht an der Luft leben tonnen, steben ben Aerobien gegen-

über, die bei ber unter Luftzutritt vor sich gebenden Fäulniß vorhanden sind.

Anagallis, Ganch be'il, Pimpinelle, engl. pimpernel, Pflanzengatung ans ber Familie der Primulaceen. A. arvensis wächt in fast ganz Euroda als Untrant und hat rothe, blane oder weiße Bläthen, welche sich um 8 Uhr Morgens öffnen, Nachmittags schließen und bei trübem Wetter siets geschlossen bleiben, weshalb sie im Engl. "poor man's weatherglass" heißen. Bon Europa aus siber die ganzen Ber. Staaten verbreitet.

Anaglypten ober Anaglyphen (vom griech.), waren Figuren von ganz ober halb erhabener Arbeit, mit benen bie kunsuler bes Alterthums, befonders Bafen schmudten. Diefelben werden auch in unserer Zeit angeserfigt. An a glopt it, ein Zweig ber Plastik, bie Kunst,

folde Bergierungen zu bilben.

Anagni (fpr. Ananji), Stadt in Italien, bei den Nömern Anagnia, Hauptstatt ber Herniker in Latium, im Rirchenstaate, in der papstlichen Legation Frosinone, mit 6000 E. (1853) und einem Bisthume, welches bereits 487 gegründet wurde. In der Rähe besinden sich

Schwefelquellen und Schwefelminen.

Anagnossen (vom griech.). 1) Bei den alten Griechen und Momern Staven mit wissenschaftlicher Bildung (servi literati), welche ihren Herren als Borleser dienten; unter Risser Claudius auch Freie, die öffintliche Borlesungen hielten. 2) A. hießen in der aften wristl. Kirche Diczenigen, welche die Spisteln und Edangelien vorzulesen hatten; ihr Ant entsand erst im 2. Jahrh. und gehörte zu den ordines minores. — An ag nosma, Stud zum Borlesen. An ag nosma, Stud zum Borlesen. An ag nost it er, dramatische Schriftsteller, welche ihre Stude nur zum Borlesen, nicht aber zur Aufführung bestimmten.

Anagogie (vom griech., hinauffilhrung), Erhebung bes Geiftes vom Sinnlich-Sichtbaren jum 3bealen; anagogisch, geisterhebenb. Die anagogische Schriftauslegung ift nach Origines eine Schriftauslegung, welche sich nicht auf ben buchfläblichen und geschichtelichen Sinn beschrändt, sondern auch eine unflische und prophetische Deutung zu ergrunden

fuct.

Anagramm (griech.) ist das Bersetzen der Buchstaden eines Wortes, so das ein neues entsteht, wie Gras, Sarg; Roma, amor; Neger, Negen. Auf diese Weise bitden oft Schriftsseller, um unerkannt zu bleiben, and ihrem wirklichen Namen Anagramme. Es ist nicht nothewendig, daß die Bersetzung der Buchstaden stets in umgekehrter Ordnung erfolge. Eine Sammlung solcher Anagramme gibt Wheatley: "On Anagramms; a monograph treating of their history from the earliest ages to the present time" (London, 1862).

Anagua, Anfledelung in dem County Lavaca, Texas (Ber. St.), mit Boftamt.

Anaghris, Pflanzengattung ans ber Familie ber Papilionaceen, enthalt Strander und Baume in ben warmeren Ländern. A. foetida, Stinkfiranch, in ben Affienländern bes Mittelmeeres wachsend, hat goldgelbe, in achselftandigen Tranben flebende Blutten und ibelriechende Blutter und Holz. Die Samen dienen als Brechmittel.

Anah, Stadt am Euphrat, im nörbl. Theile bes turf. Pafchalite Bagbab; Raftort für Ra-

rawanen auf ihrer Reise durch bie Mesopotamische Waste; 4000 E:

Anaheim (Annaheim), eine rein bentsche Ansichelung in Los Angeles Co., Califoronia, 12 engl. M. von ber Seetüste, 3 M. vom Santa Ana Flusse. Der Ort wurde im Sommer 1857 von einer Gesellschaft Deutscher, meistens Abeinkünder, gogrändet und zählte (im Jahre 1869) gegen 400 E. Derselbe hat eine beutsche Schule, einen Gesangterein ("Anabeim Liebertranz"), ein Postamt und einen guten Landungsplatz am Ocean. Die Bewohner des Ortes treiben vorzugsweise Wein- und Obstban. Im Jahre 1869 waren über eine Willion Rebstöde und mehr als 10,000 Fruchtbäume verschiedener Arten gepflanzt worden.
Anahuae (pr. Anaghual, merikan.: Land am Wasser). 1) Urspränglicher Rame des alten Königreichs Mexiko. 2) Der sübliche Theil der heutigen Republit Mexiko, urspränglich

Anahuae (spr. Anaghnal, merikan.: Land am Basser). 1) Ursprünglicher Name des alten Königreichs Mexiko. 2) Der stoliche Theil der hentigen Republik Mexiko, mespränglich von Aztelen, Tolteken und Acolhuas dewohnt; ist großentheils Taselland, welches sich dis zu 8000 Fuß höhe erbebt. Am östlichen Naude erheben sich der Bulcan Bopocatepetl, 16,626 Huß, der Citaltepet oder Bic von Orizaba, 16,302 F., der Iztaccihnatl, 15,000 F. und der Naudeampatepetl, 13,400 F. Das Taselland slacht sich gegen Westen in die Küstenesene von Tolima ab. Das Land ist, mit Ansnahme einiger Alpenseen, sehr wasseram; in den Rüstenegenden sehr fruchtbar, aber six Einwanderer ungesund.

3) Bostvorf in Elserts. To., Texas (Ber. St.), 85 engl. M. nordöstl. von Galbeston.

Machnaci Gebirge, eine Gebirgstette, weftlich am oberen Rio bel Norte, länft fast parallel mit bemselben von 40° nördlicher Br. und erstreckt sich bis in bas Tafelland Anahuae in Mexito.

Anaitis, eine asiatische, weibliche Gottheit, besonders in Armenien, Medien, Kappadocien und Pontus als weibliches Urprincip der schaffenden Naturtrast verehrt. Ihr war die Landschaft Anaitike am Euphrät geweiht. Ihre Tempel waren prächtig geschmicht und Orte der öffentlichen Wollust.

Augiez, ein Fluß in Brafilien, ergießt sich nach einem Laufe von 80 engl. M. in die Münsbung des Amazonenstromes.

Anntathartira (griech.) ober a natathartische Mittel sind solche, welche Ausleerungen nach Oben burch Brechmittel (j. b.), nach Unten burch Abführmittel (j. b.) beförbern.

Anallase (vom gricch.), in der Physit Orechung der Lichtstrahlen, daher Anaklastischen viel wie Dioptrit, Lehre von der Brechung der Lichtstrahlen; anaklastische Linien oder Flächen, gerade L. oder F., welche im Basser gebrochen erscheinen; anaklastische Justrumente, die zur Erklärung der Gesetz der Strahlenbrechung dienen.

Antlietus, ber Name zweier Bapste. 1) A. I.; ber Seilige, einer ber ersten Bischöfe (nach Sinigen ber britte, nach Auberen ber zweite) von Rom, starb unter Raiser Domitian ben Mäxtyrertod; Gedächtnistag: 13. Ink. 2) A. II., Gegenhapst Innocenz' II., 1130—1138, hatte Rom, Mailand und Sicilien für sich und hielt sich gegen Innocenz und den Kaiser Losthar II. bis zu seinem Tode.

Anatlia, Stadt und Festung in Russischen am Schwarzen Meere, trieb bis 1856 aufehnlichen handel und wurde in biesem Jahre während des Orientalischen Arieges von den

Edrien zerftort.

Anatolnthon ober Anatolnthie (vom griech., Mangel an Folge) heißt in ber Grammatit ein Fehler in ber Satisbung, besonders in der Berbindung der Glieder des Sates nach eingeschalteten Zwischensätzen, wenn der Anfang des Sates vergeffen ift. Anatoluthisch, nicht folgerichtig.

Anatonofis (vom griech., Mittheilung), in ber Rhetorit eine Redewendung, in welcher ber Reduer scheinbar den Rath seines Gegners oder seiner Zuhörer erbittet, um ihre Ausmerksam-

feit zu erhöben.

Anafresn, einer ber behentenbsten Lyriter bes Alterthnus, war zu Teos in Jonien, Rleinasien, geboren, blühte um die Mitte bes 6. Jahrh. v. Chr., lebte auf der Insel Samos beim
Könige Polykrates und nach bessen Etmordung unter ben Bisspratiden in Athen. Er starb
im 85. Lebensjahre in Abdera; der Sage nach erstidte er an einer Weinbeere. Bon den A.
zugeschriebenen Gedichten sim ionischen Dialecte geschrieben) sind noch 68 vorhanden; sie bestugen die Freuden der Liebe und des Weines und sind der Thus einer besonderen Gattung
der thrischen Poesse geworden, der Anakre on tische und sind den Poesse. Die Kritik erkennt von
jenen 68 Liebern nur wenige für ächt an und hält die meisten derselben sitr Nachahmungen aus
späteret Zeit. Anakreontische Berse bestehen gewöhnlich aus 3 Trochäen mit willtirlicher
Anakruss. Deutsche Uebersetzungen lieserten Gleim, Göh, Ramler, Kannegieser, Möbius,
Rettig, nenerdings Seiserheld (Hamburg 1861) und Uschner (Versin 1864). Die besten Ansgaben sind von Mehlhorn (Glogan 1825), Bergk (Leipzig, 2: Aust., 1853) und Schneidewin
(Göttingen 1838).

Anstruss (vom griech., d. i. Auftakt, Aufschlag). 1) In der Metrik, die Lorschlagsflibe (Thesis), welche der den Anstag des eigenklichen Rhythmus eines Berses bildenden ersten Arsis vorhergeht. 2) In der Minstellen Auftact, der vor dem kestimmten Tacte einer Melodie vorgeschlagen wird. Unter A. verstanden die Griechen 3) bas Anschlagen oder An-

stimmen eines Infirmmentes für ben Ganger.

Annttorion. 1) Borgebirge in Marnanten, am Ambratifchen Meerbusen, eines Abeiles vod Jonischen Meeres. 2) Hafe nft a bit ber Korinther baselbst, beren Einwohner nach der Seeschlacht von Actium 31 v. Chr. auf Angustus' Befehl nach Ritopolis übersiedeln

mußten.

Anlleim ober Annleit (Dana), ein zur Gruppe ber Zeolithe gehörendes Mineral. Artykallisset in Würfeln gewöhnlich in Combination mit dem Trapezo der. Harblod, sowie gelblich-röthlich und grümlich-weiß. Seine Hart sublichen der des Apatits und Feldspaths. Sp. Gew. = 2,20. Besteht aus wassersaltigem tieselsaurem Thonerde-Natron von der Formel: NaO.SiO.4+Al.O.3SiO.4+2HO; manche Barietäten enthalten etwas Kallund Kali. Findet sich namentlich in vulkanischen Gesteinen, doch auch auf Gängen; gusge-

zeichnet auf den Cyclopen im Fassa-Thal, in der Bay of Fundy, zu Bergen, R. J., und' in den Lupsergruben des (Lake superior) Oberen Sees,

Analetten (vom griech., Ausgelefenes, Gefammeltes). 1) Sammlung von ausericfenen Stellen aus den Werfen eines ober mehrever berühmter Schriftfeller. 2) Sammlung von

vermischien Auffähen eines ober mehrerer Berfaffer.

Analemma (griech.), Erhöhung, Anfrichtung. 1) In ber Aften nom ie die Borftellung bes himmels auf der geraden Fläche des Meridians, wobei man sich das Ange in unendlicher Entfernung und im Morgen- oder Abendpunkte des Borizontes zu denken hat. 2) Ein schon im Alterthume den Alexandrinischen Astronomen bekannter Apparat, dessen einer Theil, eine Fläche von Holz oder Metall, diese Projection zeigt, während der andere einen beweglichen

Horizont barftellt.

Analeptica (griech.), Erholungs- und Belebungs- Mittel, nennt mon Reizmittel, welche in Schwächezuständen slüchtig reizend und belebend wirsen, den Laien oft unnötig, von Acrzten besonders während der Aconvalescenz angewendet werden. Sie sind berechtigt mach erschöpfenden Strapazen, Arbeiten, Arantheiten, Operationen, hestigen Gemüthöbewegungen, Arampsen, Blutverlusten, Durchstüllen und der sogen. sällichen Schwäche (die Folge von Blutanhäusungen in Gehirn, Herz, Lungen u.), um augendlickliche Gesahr zu entsernen. Durch Arbeiten und Strapazen Erschöpfte sinden die besten Analeptica in Speise, Trant, Ruhe und Schlaf. Immerlich anzuwendende Analeptica sind Bein (gewürzt), Acther, Hossman's-Tropsen, gebronnte Basser, Kassee, Thee, Fleischrüben und Fleischertract, Sänerlinge, Limonade, frisches Duellwasser; hestiger reizend sind: Ammoniummittel, Phosphor, brenzliche und ätherische Dele, Baldrian, Kampher, Moschus u. Aeuserliche sind: Bespritzen mit kaltem Basser, spiritusse und Essig-Baschungen, Reibungen, Clettricität, starte Acchmittel u. Hopochondriften, Fysterische, Schlemmer und Assungen, Clettricität, starte Acchmittel u. Oppochondriften, Fysterische, Schlemmer und Assungen, Erettricität, wogegen die Aerzte auftreten sollten.

Analgie ober Analgefie (vom griech.), Schmerzlosigfeit, Unempfindlichkeit itgend eines

inneren ober äußeren Organes, welches fich nicht in normalem Zuftanbe befindet.

Anallantoidica, diejenige Gruppe der Wirbelthiere, welchen besondere embryonale Hallen, Amnion und Allantois (f. d.), sehlen (Fische und Amphibien), während die höheren Wirbelthiere (Reptilien, Bögel und Saugethiere) von Milne-Sowards Allantoibica genannt

werben. Surley nennt beibe Abtheilungen Branchiata (j. b.) und Abranchiate.

**Analogie** (vom griech., Berhältnißmäßigkeit, Aehnlichkeit). 1) In ter D e n t l e h r e (Logik) heißt bie Erkenntniß eines Dinges an alogisch, wenn biefelbe aus ber Achnlichkeit mit einem anderen Dinge bergekritet ift. Ein an alogischer Schluß zieht aus ber an-erkannten Achnlichkeit zweier Dinge Folgerungen, welche auf weitere Achnlichkeiten biefer Dinge schließen laffen. Dicfe Schillffe haben, praktifc auf die Raturwiffenfcaften angewandt, biefelben ungemein geförbert. 2) In ber Sprachlehre bezeichnet analog, was sich auf die Aehnlichkeit in der Bildung der Wörter bezieht. 3) In der Mathematik bezieht fich bas Wort auf bie Uebereinstimmung gewiffer Größenverhaltniffe. 4) In ber Rechtstnube bezeichnet A. bes Rechtes und Geges bie Auslegung nach Grund und Absicht des Gesebes, wenn dasselbe zur Entscheidung eines concreten Falles nicht aus-reicht. 5) In der Theologie bersteht man nuter A. des Glaubens das Berhältniß einzelner Aussprliche ber Bibel zur Gesammtlehre berfelben. Fitr Diejenigen, welche an Die göttliche Inspiration ber Bibel glauben, fieht ce von vornherein feft, bag einzelne Ausspruche berfelben nicht in Biberspruch mit anderen steben konnen und baß, wo ein Mangel an völliger Uebereinstimmung vorhanden zu sein scheint, die unbestimmten und undentlichen Aussprüche durch die bestimmten und bentlichen erklärt werben milisen. Die tathol. Rirche halt bie A. des Glaubens nicht für hinreichend zum Berftändniß der Bibel, sondern verweist zu diesem 3wede auf die Tradition und, in letter Instanz, auf die Entscheidung der kirchl. Autorität. Die freiere Richtung in der protest. Theologie erkennt bei der Auslagung der Bibel nur die allgemeinen Principien ber hermenentik an und langnet, bag nothwendig eine liebereinstimmung zwischen verschiedenen Bildern der Bibel bestebe. Sie läft nur in Beziehung auf Schriften beffelben Berfaffers bie Berechtigung ber A. bes Glaubens gu.

Analyje beift in der Chemie die Zerlegung ansammengefester Adres in ihre Bestandtheile, welche die flets vorausgehende qualitative A. nur nach Zahl und Beschaffensbeit feststellt, während die quantitative A. ihr Gewichtsverhältniß, theils durch unmittelbares Wägen, theils durch Berechnen nachweist. (Bgl. Stöch io metrie). Rach den zu untersuchenden Körpern wird undra anische und organische A. unterschieden. Die Substanzen, mit welchen man die Körper in einer bestimmten Reihenfolge zusammen-

bringt, heißen. Reagentien und die Wirkungen, welche sie hervorbringen, Reactionen. Bei ber naffen A. muß ber vorliegenbe Rouper in einer Auflöfung borbanben sein; ift er weber in Wasser, noch in Sanven auflöslich, fo muß er aufgeschlossen, b. h. mit Soba ober Pottafche geschmolzen und bann in Säuren gelöft werben. Die A. auf tro de n em Wege, welche besonders für Mineralien wichtig ift, umfaßt die Untersuchung mit dem Löthrohr (f. b.). Die Dag-A. ober Titrir-Methode, welche viel fcmeller von statten geht und in neuerer Zeit ansgedehnte Anwendung sindet, mist die Mengen der Bestandtheile, statt sie zu wägen. Man bereitet sich eine Titrirstissseit, z. B. eine titrirte Kochsalzöfung, d. h. eine genan gewogene Menge Chlornatrinm in einer vestimmten Menge Wasser, um z. B. den Silbergehalt in einer mit Salpetersaure gelösten Silbermanze zu be-Die titrirte Löfung befindet fich in fogen. Buretten, b. h. colinbrifden, calibrirten (f. b.) Glasgefäßen, so bag bie Menge ber barans entwummenen Fluffigteit genan bestimmt werben tann. Da man nun weiß, wie viel Gramme Chlornatrium nithig find, um das Silbernitrat in eine bestimmte Menge Chlorfilber zu verwandeln, so kann man ans ber Menge ber zugetröpfelten Kochsalzlöfung die ausgeschiedene Menge Chlorfilber und die in viefem enthaltene Menge Silber berechnen. Kirchhoff und Bunfen haben vie qualitative A. um die allerempfindlichte Methode, die Spectral-A. (f. b.), bereichert, mit welcher auch die fleinsten Spuren eines Stoffes nachweisbar find. Da Schrefelamwonium und Schwefelmasserstoff, welche in der qualitativen A. ausgedehnte Anwendung finden, für den Chemiter läftig und schäblich find, bat Beitnow eine Methode angegeben, welche die meisten Bafen in einer Rofung ohne biefe beiben Reagentien bestimmt. Reichert benutt bas Lichtbrechungsvermögen von Losungen (f. Araometer) in der quantitativen A., da die Ablentungsbiffereng, b. h. ber Winkel, um welchen eine Löfung mehr ablentt (f. Brechung), bem Procentgehalte nahezu proportional ift. Thermometrische A. ist eine von Gab-Lussac empsoblene, bei ber Salpeter- und Alaunbereitung anwendbare Methode, um aus der Temperatur-Erniedrigung, welche bei der Auflösung von Chlorfalium und Chlornatrium in Baffer entstaht, den Gewichts-Antheil jedes ter beiden Salze zu bestimmen. Blad wendet biefe Methobe auf Weingeistsorten au, um aus ber Temperatur-Erhöhung, die bei ber Mischung mit Baffer entsteht, auf den Gehalt an Altohol zu schließen.

Analhfis, Analhje (vom griech.), Auflöfung eines Ganzen in seine Theile, Zerlegung, Bergfiederung; beift 1) in ber Bhilofophie bie Bergliederung, Auflöfung eines Begriffes in feine wefentlichen Mertmale, im Gegenfate gur Synthefe, Busammensetzung, Bereinigung. Analytische Dethobe ift bie Methobe, nach ber man einen Lehrsag, welcher bewiesen, eine Aufgabe, Die gelöft werden foll, so lange gergliedert, bis man ben Busammenhang berfelben mit bereits erwiesenen und bekannten Caten findet, aus denen fich bas Gesuchte herleiten läßt. 2) In ber Dathe matit bie Buchstabenrechnung im weitesten Sinne, welche alle Größen als unbekannte Zahlen ansieht und sich ber Buchstaben als allgemeiner Bablzeichen bebient. Gie zerfallt in tie A. ber endlichen und unendlichen Größen. Jene, auch Theorie ber Functionen genannt, ift die Wiffenschaft bon ben Formen ber Größen und enthalt Die Lehre von ben Reihen, Combinationen, Logarithmen, Die Analpfe ber frummen Linien x. Die A. ber unenblichen Größen besteht aus ber Differential., Integral- und der Bariationsrechnung. Unter Ginleitung in die A. der unendlichen Größen verfteht man bie Insammenftellung einer Reihe von mathemat. Entwidelungen aus beiben Theilen ber A., welche, vom Ginfachen jum Bufammengefesten, vom Leichten jum Schwereren vorschreitend, den Anfänger in das Berfländniß terselben einführen will.

. Analytis (vem griech.), die Biffenfchaft ber Zergliederung (Analyfis). Schon Ariftoteles nannte zwei feiner wichtigften philof. Schriften "Analytita", weil fie bie Thatigfeiten bes folgerichtigen Dentens in ihre einfachten Beftanbtheile gerlegen und ron diefen zu ben aufammengesetteren Formen vorschreiten. Der bentiche Bhilosoph Rant nannte in bemselben . Sinne Die Berglieberung bes menfchlichen Erfenntnifvermogens "Anolytit". Un'be ftimm te A. heißt in ber Mathematit ter Theil ber Algebra, ber von ber Anflösung von Aufgaben handelt, bei benen weniger Gleichungen als unbefannte Größen gegeben find. Analhtisch, auflösend, zerlegend, bezeichnet in der Mathematik, was zur Analysis gebort.

- Analzim, f. Andleim.

Angm. f. Annam.

Anamba, eine Infelgruppe im Süddinesischen Meere an der Rordweststäfte von Bornes; Colonie der Riederländer mit 1500 malatischen C. Digitized by Google

. Anamefit, f. Bafalt.

Anumie (vom griech., Blutsofigkeit) bezeichnet in ber Medizin die Blutarmuth bes menschlichen Organismus; einmal die Abnahme der Blutmenge ilberhaupt, dann die tranthaste Berminderung der Bluttorperchen und Eiweisstwiffe im Blute. Egl. Blutaum u.h.

Anamirapuen, ein Flug in Brafilien, Proving Para, fällt nach einem Laufe von 200 engl.

M. in die Dründung des Amazonenstroms.

Anamorphisse (vom griech., Umtildung, Berbildung) bezeichnet in der Botan it die ungewöhnliche organische Entwicklung einer Pflanze, z. B. bei regelwidriger Bildung des Zellengewebes, oder wenn die Standsäden durch Uedercultur das Ausehen von Binmenblättern erhalten. — In der Physis heißt A. die absächtlich verzerrt gezeichnete Abbildung eines Gegenstandes, welche von einem gewissen Puntte ans oder durch gewisse optische Hillmittel betrachtet, in richtigen Perhältnissen erscheint. Danach unterscheidet man die A. in optische, katoptrische und die ptrische ab die ptrische eine

Anamofa, Bostdorf, Hauptort in Jones Co., Jowa, am Bapfipinicon Fluffe, 40 engl. M. nordofil. von Jowa Cith; liegt in einer außerst fruchtbaren Gegend mit Prarie- und Bald-

land, 1751 E. (1867).

Ausnas, Bromelia Ananas L. (Ananassa sativa Liedl.), zur Familie der Bromeliaceen gehörig, ist im tropischen Amerika einheimisch und wird anderwärts in Treishäusern enktivirt. Aus der Mitte der am Grunde blischeligen, stedend spigen Blätter erhebt sich ein diese Schaft, welcher mit dicht gedrängten, violetten Blüthen bedeckt ist. Die Frucht, eine Scheinfrucht, gleicht einem Tannenzapfen (daber der engl. Rame "Pino-Applo") und besteht aus unter einander verwachsenen Beeren, deren Ende mit einem stattlichen Blätterschopfe. gedrönt ist. Die Frucht wird oft I Fuß lang und 1/4 Suß die und besteht, da die Samen meist sehlschlagen, aus einem saftigen, klasgelben Fieische, das sich durch seinen herrichen, aromatischen Geschmad auszeichnet. Durch Gährung bereitet man aus dem Safte den Ananaswein, und aus den Blattsafern seine Ananaszeige.

Ananchyter, fossile Echinobermen-Gattung aus ber Classe ber Seeigel (Echinoiden), welche in ber Kreibeperiote vorsommt. A. eine findet sich in der jängeren Kreibe (Fox

Hills group) von New Jerfet.

Anandale (fpr. Annendehl). 1) Bostdorf in Butler Co., Bennsplvania. 2) Bostamt in Fairfax Co., Birginia; Schecht zwischen einer Abtheilung bes 3. New Jersen Regiments, Oberst Taylor, und conföderirter Cavallerie, am 4. Dez. 1861.

Ananjew, Rreis im europaifce.ruffifchen Gouvernement Cherfon, mit ber Sauptfiadt glei-

den Namens; lettere 7933 E. (1865).

Ananuri, Areis im ruffischen Gouvernement Grufien, im aftat. Rugland, mit ber befeftig-

ten Hauptstadt gleichen Namens am Aragwi.

Anapa, Anap, hafenstatt am Cowarzen Meere, subostlich von der Muntung des Kuban, zum russ. Kantafien gehörend, mit 9000 E.; einer der wichtigsten Luntte in den russ. Opera-

tionen gegen ben Rankasus, mit lebhaftem Hanbel.

Anapaft (vom grich.). 1) In ber Berslehre ein Bersfuß, welcher aus zwei turzen und einer langen Silbe besteht (~ ~ —); tommen jedoch selten rein, sondern mit Jamben und Spondeen gemtscht vor. 2) In ber altgriech. Literatur sind A. Epottgebichte in diesem Bersmaße.

Annphe, eine ber Sporabischen Inseln im Griech. Archipel, mit bem Sauptorte gleichen Namens, jest Nanfi; 11/, b. D.-M. mit 950 E. Die altgriech. Sage erzählt, baß die Inseld burch einen Pfeilschung bes Gottes Apollo aus bem Meere entstanden sei, als ihn bie Argonau-

ten, in Gefahr, Schiffbruch zu leiben, um Bulfe anflehten.

Anaphora ober Anapher (vom griech.), in der Redelunsk eine Figur, in welcher mehrere auf einander folgende Satzlieder mit besonderem Rachdrude basselbe Wort und dieselben Wortverdindungen wiederholen; z. B. "R i cht feine Freunde, n i cht seine Beschützer, selbst n icht seine Unschuld konnten ihn retteu".

Anaplafis (gricch., Wieberumbildung) bezeichnet in ber Chirurgie die Sinrichtung eines gebrochenen Gliebes; baber Anaplafit bie Runft, verlorene Rovpertheile turch Anmachfen

anderer Körpertheile wieder zu erseben, g. B. die Ruse aus Theilen bes Armes.

Anaplotherium, ein foffiles, dem Tapir (f. b.) abnliches Sangethier aus ber Ordnung

ber Didhauter, welches in ben Tertiarbilbungen bes Barifer Bedens auftritt.

Anarchie (vom griech., Regierungslosigkeit) ist berjenige Zustand eines Staatswesens, wo keine feste, gemeinsame Regierung besteht ober anerkannt wird und die Sicherheit der Personen und des Eigenthums sehlt. Sie ist fast immer eine nothwenvige Folge von gewaltsamen Revolutionen und das Uebergangsstadium zu einer nenen Dronung der Dinge ober der Rudlehr zum Alt:n. Anarchische Zuständen gehen nicht blos vom Bolke, sondern auch von Regierungen

aus, wenn biefe jur Erzwingung ihres Willens, bem Bollswillen gegenüber, ju Berfaffungs. bruchen, Detropirungen, Staatoftreichen und Deportation fcreiten. A. tann bermoge ihrer Natur niemals lange anhalten, bo b bei schlechter Staatsverwaltung und mangeluber Bolfserziehung zum Berberben bes Gemeinwesens sich öfter wiederholen, wie dies in den südameritanischen Republiken seit Jahren der Fall ift. Der französische Socialift Proudbon wollte die A., die Abwesenheit aller politischen Herrichaft, zum Princip einer gesellschaftlichen Resorm erheben; er versieht jedoch unter A. blos den Kampf gegen die Centralisationstendenzen des Imperialismus and treibt das richtige Brincip des Selfgovernment (Selbstregierung) auf die Spite.

Anarrhichas, f. Meerwolf.

Anas, f. Ente.

Anasarca (vom griech., eigentlich "Ueber dem Fleifche," nämlich Wassersuch), H a u t wa ffer fucht, heißt die wässerige Ausschwitzung in die Haut und das darunter liegende Bellge-

webe. Das A. ift gewöhnlich ein Zeichen schwerer innerer Ertrantungen, besonders des Herzens, der Lungen x. Bgl. Dedem.
Anaftaß, Bratan om sti, berühmter anzelredner in Rufland, geb. 1761, wurde 1797 Bilchof van Beigrußland, 1801 Erzbischof und Beisitzer im Heiligen Spnod, starb 1816 als Erzkischof von Astrachan. Seine "Erbauungsreden" erschienen 1796 in Betersburg in 4 Bon. und werben noch jett viel von ben ruffischen Beiftlichen gebraucht.

Anafinfia, ber Rame mehrerer Märtprerinnen und weiblicher heiligen. 1) Amei Römerinnen, A. die Aeltere, welche unter Nero (64), A. die Ingere, welche unter Diocletian (304) ben Märthrertob erlitt. Gebachtniftage: 15. April und 25. Dezember. 2) Eine foone Griechin am Dofe bes Raifers Juftinian, fluchtete fich, um beffen Liebeswerbungen zu entgehen,in ein Kloster zu Alexandria und parb dort als Mönch verkleidet. Gedachtnistag: 10. März.

Anaflaffa (spr. Auästehschie), eine Insel an der Ofküste von Florida, gegen 18 engl. M.

lang und 1—2 Dt. freit, unter 29° 40' nördl. Br. und 81° westl. L.

Anastasiana lex, im römischen Rechte ein Gefek, welches von Raiser Anastasius erlassen, und durch Raiser Justinian modificiet wurde, wonach ber Cessionar vom Schuldner nicht mehr eintlagen darf, als er dem Cedenten für die Forderung bezahlt bat (f. Ceffion).

**Anaftafius,** zwei oftrömische (byzantinische) Kaifer. 1) A.J., 491—518, um 430 gebo= ren, aufangs Geiftlicher, war bereits zum Patriarchen von Antiochia erwählt, heirathete aber bie Wittwe des Kaifers Zeno und wurde Kaifer; ward 518 vom Blite getöbtet. 2) A. II., 713—715, Rachfolger des Kaifers Philippicus, wurde infolge einer Emporung abgesetzt, ging in ein Kloster nach Theffalonite, machte 719 einen Berfuch, ben Raiferthron wieder zu gewinnen und wurde von Leo Fauricus getöbtet.

Anaftafins, Rame von 4 Bapften. 1) A. I., 398—401, verbot ben Geiftlichen, welche bie Sacramente verwalteten, die Ehe; verbammte die Manichler und mehrere Lehrsätze bes Origines und verordnete, daß die Geistlichen stehend das Evangelium verlesen sollen. 2) A. II., Nachfolger bes Bapfies Gelufins I., 496-498, wünschte in einem Sanbidreiben bem Frankenkönige Chlodwig zu feiner Bekehrung gum Chriftenthume Glud. 3) A. III., Nachfolger von Sergins III., 911—913. 4) A. IV., 1153—1154, Nachfolger von Eugen III., erneuerte bas Pantheon, die jetige S. Maria rotunda.

Anaffafins. 1) Abt und Bibliothetar am Batican, wohnte bem 8. Rumenifchen Concil in Conftantinopel bei, beffen Acten und Beschluffe er aus bem Griechischen in's Lateinische übersetzte; schrieb das "liber pontificalis," Lebensleschreibungen der Päpste, von Betrus bis Nikolaus I. und starb 886. 2) Apostel ber Ungarn, Benedictiner in Rom, bekehrte ben Herzog Stephan und viele Ungarn, ward Bischof von Kolocza, ging im Jahre 1000 nach Rom und brachte bie Bestätigung aller firchlichen Ginrichtungen und bem Berzoge ben Königstitel vom Papfte zurud und ftarb 1007.

- Anaffafins Grun, f. Anersperg, Anton Alexander, Graf von.

Anafiatica, f. Rofe von Jerico.

Anaftatischer Drud, engl. anastatio printing, ein von Andolf Appel erfundenes, von Faradan empfohlenes Berfahren, Drudfachen und Stiche zu vervielfältigen. Das mit verbunter Salpeterfäure getrantte Original wird auf eine gut polirte Zintplatte aufgepreßt, fo daß die Copie negativ ist, weil die geschwärzten Stellen ber Saure widersteben. Bom Bink werben Steinabbrilde auf Papier gemacht. Um bie Nachahmung von Bapiergelb und Bant-Cheds zu verhindern, wurde das anti-anaftatifche Batentpapier von Glyne und Appel erfunden. Diefes ift mit einem, Rupfer enthaltenben Bantden überzogen, welches teine unmittelbare Berbindung bes Papiers mit bem Zint julagt, so daß bas Werthpapier nur feten-

weise abgeloft werben tann.

Anssthesse (vom griech., Empfindungs., Gefühllosigkeit) begleitet andere Krankseiten oder tettt sur sich auf und entreht, indem entweder das Gehirn die Empsindung nicht aufnimmt oder wenn die Leitungssähigkeit einzelner Nerven unterbrochen ist. Geht das Leiden vom Gehirn aus, so ist die Anästhesse meist allgemein, wie dei der kinstlichen Anästhesstrung (s. n.). und es erfolgt nicht nur Gesübllosigkeit, sondern auch Bewegungslosigkeit. Dertliche Anästhessen des Erroen abhängt, nicht immer von Bewegungslosigkeit begleitet; auch kann die Fähigkeit der Bewegung sehlen und die Empsindung ist vordanden, wie dei manchen Lähmungen (s. d.). Längere Zeit anhaltende Anästhessen den ketressen des ketressenden Gliedes herpor. Jede Anästhesse ist kedenklich und die künstlich erzeugte ein ernstlicher Angriss auf den Drganismus. — Die Anästhese ist entweder central oder perischessische Griedessen z. B. die Empsindungslosigkeit bei Bleis und Muteterforns (Kriedellrankseit) Bergistungen, in Radenmartsleiden, als Spurstom von keginnenden Geistestrankseiten, dei der Narkose durch Opium, Morphium, Bellatonna x., namentlich mittels Schwessätzer, Ehloroserm und Lachgas und einige andere nicht im gewöhnlichen Gebranch stellenen Sälte x.

Anafthefirung ift ein Berfahren, burch welches man mittels Anwendung gewiffer Gubstanzen allgemeine oder örtliche Empfindungslosigfeit bervorbringt, um turch Lefeitigung bes Schmerzes bem Kranten bas Ertragen und dem Chirurgen bie Ansführung von Operationen gn erleichtern, ober felbft gn ermöglichen. Die briliche Anafihefirung, 3. B. burch Auflegung von Eis ober einer Raltemischung ober von Chloroform ober Opiumtinctur u. f. w., ift selten von gutem Erfolge; bagegen kann bie von Dr. Jackson in Losion mittels Schwefel-atherbunften und turz darauf von Dr. Simpson in Erinburg mit Chloroform-Cinathmungen eingeführte Anafthefirung als mahre Wohltbat der Menfchen nicht gerug bervergeboten werben, trop mander Unfalle, welche jedoch in der Dehrzahl ber Falle auf Rechnung leichtsinniger Mergte ober Bfufcher gefett werben muffen. Schwefelather, Chloroform und Lachgas follten jum 3wede ber Anofibofirung nie obne Anwefenheit eines tlichtigen Arztes, 3. B. von einem nur mechanische Fertigkeit besitzenben Zahnarzte angewendet werden, ba felbst aft bei Beobachtung ber gewähnlichen Borsicht ganz unerwartete üble Folgen eingetreten finb. Bur Andfillestrung find verschiebene mehr ober weniger überfluffige Apparate erfunden worben. Auch last man oft nicht völlige A., b. h. ben bochften Grad ber Emfindungsloßgleit, eintre-ten, als vielmehr Unfabigfeit, ben Schmerz zu angern und sich zu bewegen. Die Anasthosse rung findet ihre Anwendung bei dirurgischen Operationen und in der Geburtshulfe und wird einem vorsüchtigen und tüchtigen Arzte wohl felten ein Unglild babei passiren. Auch gegen Krampfzufälle hat die Anafthefirung oft guten Erfolg gehabt.

Anaftrophe (vom griech., Umtehrung) beift in ter Grammatit eine Wortverfetung ber Be-

tonung ober ber Bahlform wegen, 3. B. "Zweifels abne" für "obne Zweifel"...

Anatas, f. Octanbrit.

Anathema (grich.). 1) Im griech. und röm. Alterthume ein den Göttern gogebenes Weihgeschent, um entweder ihren Zorn zu besänftigen oder ihnen Dant zu bezengen. 2) (hebr. Eherem). Jede Sache oder Berson, nelche der Gottheit geweiht ist, sodann Alles, was zur Besänftigung des göttlichen Jornes untergeben und sür immer vertilgt werden soll; daher später bei Juden wie Christen der große Bannsluch, welcher über beharrliche sogen. Ungläudige oder grobe Berbrecher ausgesprochen wurde, wodurch Letztere von aller tirchlichen und selbst der Bollsgemeinschaft für immer ausgeschlossen blieben. Daher A. auch so viel wie Fluch, Berwünschung. — Anathema estol er sei verflucht! Anathematisiren, mit dem Kirchendann belegen.

Anatiden (Lamelli rostres, Blattzähner ober entenartige Bögel), eine Familie aus ber Ordnung der Schwimmvögel mit den Gattungen Schwan, Gans, Ente x. (f. d.). Der Schnotzl ist kegelsörmig oder platt, sast gleich breit nud mit weicher Wachshaut überzogen; der Rand ist gezähnelt oder mit Blättchen von knorplicher Substanz besetz; die Beine sind kurz, start, nach hinten geruck, die Füße vierzehig und nur die Borderzehen mit Schwimmhäuten versehen, die Flügel von mittlerer Länge. Die A. leben in allen Zonen von Jusetten, Würze

mern, Mollusten und fleinen Fischen.

Anatisa, f. Entenmuschel. Anatiscismus (vom griech.) heißt in ber Achtstunde, Procente von Procenten nehmen. Man unterscheidet zwischen a. conjunctus, wenn die rückftandigen Zinsen zum Capitale gefolagen, und a separatus, wenn die Zinsen, als ein neues verzinsliches Capital, dem Schuldner gelassen werben. Der a. conjunctus gilt im gemeinen Rechte als Bucher. Hinsichtlich ber ben A. betreffenden Gefete, f. Binfen und Bucher.

Anaislien, f. Natolien.

**Anatolius.** 1) Einer der gelehrtesten Männer seiner Zeit, lehrte in Alexanbrien in Aegopten Mathematit, Bhofit, Aftronomie, Abetorit und Philosophie und eröffnete Die erfte driftliche Schule der aristotelischen Philosophie, wurde 270 Bifchof von Laodicea und fart bafelbst um 282 n. Chr. Bon seinen Schriften find nur Bruchstilde vorhanden. 2) Ein Bifoof von Conftant inopel, 449, entschiebener Bertheibiger ter Orthotoxie, nahm zuerft ben Titel eines Decumenischen Batriarchen an, wogegen Papft Leo I. protesticte, flarb 458.

Anatomie, Berglieberungstunde, ift bie Lehre von tem Bau und ber Form irgend eines organischen Korpers, besonders des menschlichen Abrpers. Gie wird eingetheilt in die alls gemeine Anatomie (Biftologie), bie Lehre von ben einfachsten Bilbungen und Geweben bes Körpers, bie in allen Theilen beffelben fich vorfinden, wie g. B. bie Zelle und bas Bellgewebe und in die specielle Anatomie, welche die einzelnen Systeme und Organe ihrer Form und Zusammenfägung nach betrachtet, 3. B. Anochen-, Banber-, Mustel-, Gefäße, Rervene, Eingeweibe-Lehre. Da bie Anatomie bie Grundlage fast aller anderen Zweige ber Raturwiffenschaften bilbet, fo erfährt fie, je nach bem befonberen Gefichtspuntte, von bem aus fie behandelt wird, anch noch andere Cintheilungen; 3. B. Die vergleihenbe Anatomie ber Physiologen und Zvologen, die Phytotomie der Botaniker, bie topographische Anatomie ber Chirurgen; pathologische Anatomie, bie Lehre von ben abnormen und franthaften Bufianben bes Körpers; chemifde Anatomie, die Lehre von der chemischen Zusammensetzung ber verschiedenen Körpertheile und Fluffigfeiten bes Rörpers; bie mitroftopifde Anatomie, bie Lehre bon ben elementuren Bestandtheilen und beren Anordnung. Die ersten Anfänge ber Anatomie, fo weit bie Literatur und Aufschluf gibt, fammen and Griechenland und beruhten meistens auf Thierzergliederungen und Beobachungen von Berwundungen und außerlich wahrzunehmender Theile. Doch wußte man felbst bis hippotrates nichts von den Nerven, die für Sebnen und Doch wußte man felbst bis hippotrates nichts von ben Rerven, Die für Sehnen und Banber gehalten wurden. Den Gefägurfprung legte man in's Gehirn. Anaxagoras von Alazomena, Demotritos von Abdera, Alfmaon von Croton, Empedolles von Agrigent, Hippofrates von Kos gehören in biefe Beriode ber Anatomie. In ber nächsten Beriode von 340 v. Chr. bis 160 n. Chr. wurden Leichen zergliedert (Schule von Alexandria, 320 v. Chr.) und viel Material herbeigeschafft, das in der folgenden Periode spstematisch geordnet wurde durch Galenus von Pergamus. Aristoteles, der Lehrer Alexander's d. Gr. (384—322 v. Chr.), kannte zuerst den Ursprung der Abern und Nerven, Prazagoras setzte den Unterschied zwischen Arterien und Benen fest, Erafistrains foll Berbrecher lebendig fecirt haben. Celfus lieferte Beschreibungen einzelner Organe. Galenns (131 n. Chr.) stellte ein anatomisches System auf, welches sich 14 Jahrhunterte erhielt. Während des Berfalles aller Wissenschaften und Runfte verfiel auch die Anatomie, fo daß fie fast gang von Nenem bearbeitet werben mußte. Die Araber Avicenna, Rhazes und Alkucaffis haben etwas geleistet. Erft auf Befehl Raifer Friedrich des Bahern fand 1315 die erste össentliche Zetgliederung durch Mondino de' Luzzi, Professor in Bologna, statt, welcher die Anatomie wieder herstellte. Es wurden Zergliederungen vorgenommen und an den Universitäten Borlefungen über Anatomie gehalten. Befal von Bruffel (1514—1564) filtrzie die Galenische Anatomie, ba er bewies, baß fie die Anatomie des Affen und nicht des Menfchen fei. Befal folgten Euftachio, Falopia; Realdus Columbus behanptete den fleinen Arcistanf des Blutes, Andreas Cefalpini lebrte ihn, Fabris cius ab Nquapendente fand die Klappen ber Benen und barauf folgte erft William Harvey (1619 munblich, 1620 im Trud) mit ber Entbedung bes Blutumlaufes und Caspar Afelli 1622) in Cremona mit der Entbedung der Lymphgefäße. Rubich verbefferte die Jujection. Morgagni begründete im Anfange bes 18. Jahrh. Die pathologische Anatomie. Albin lieferte unübertroffene angtomische Tafeln. Gein Schiler Baller aus Bern benutte und ordnete bas feit Barven gesammelte Material aber Arterien und gab diesem eine physiologische Richtung. Er und spater Laver Bichat, Profesior in Baris, sind die Begrinder ber neuen Epoche in der Anatomie. Die vergleichette Anatomie ift in neuerer Zeit burch Blumen-bach, Carus, Medel, Envier, Geoffron be St. Hilaire und Bicq b'Azhr behandelt worden. Die pathologifche Anatomie ift burch Rotitansti in Wien zur Biffenschaft ausgebildet worben und burch Birchow in Berlin jur jepigen Bollfommenbeit gebieben. Unter ten gabireichen ueneren Werten über A. find besonders zu nennen bie von Rotitansti ("Pandbuch ber pathol. Anatomie", Wicn 1846, 3 Bbe.); Bod ("Lehrbuch ber pathol. A.", Le pzig, 4: Auft., 1864); Birchow ("Borlefungen über Pathologie", Berlin 1865); F. Digitized by 🔽 😘 🕱

C. P. I.

Schmi't ("Panbluch ber vergleichenden A.", 5. Aufl., Jena 1865); Hril ("Lehrbuch der Anatomie des Menschen", Wien, 9. Aufl. 1866 und "Handbuch der torogr. A.", 2 Bde., 9. Aufl., Wien 1865); H. Meier ("Lehrbuch der physiologischen A.", Leipzig 1861); Luschta ("A. des Menschen mit Rückschaft auf die Bedürfnisse der praktischen Heilfunde", 3 Bde., Tübingen 1864); W. Körster ("Lehrbuch der anatomie", 8. Aufl., herausgegeben von Fr. Siedert, Jena 1868). Besondere der A. gewidmete Zeitschen, herausgegeben von Fr. Siedert, Jena 1868). Besondere der A. gewidmete Zeitschen von Rechter und Du Boisskeymond, Leipzig); "Archiv sür mitrostop. A." (herausgegeben von Max Schulze, Bonn, mit Aupsertaseln); "Archiv sür mitrostop. A." (herausgegeben von Max Schulze, Bonn, mit Aupsertaseln); "Archiv sür pathologische A. und Physiologie" von R. Birchom (Berlin, mit Abbildungen).

Im 16. Jahrh. beschäftigten sich die größten Waler, wie Leonardo da Binci, Richel Angelo, Rasael, Tizian, Dürer mit anatomischen Abbildungen, von deuen jedoch nur wenige auf uns gekommen sind. Sie wurden ansags durch Holzschuitt, später durch Aupserstich vervielsättigt. Segenwärtig bedient man sich des Steindrucks, des Holzschuittes und der Photographie zur Dersellung austom is der Tassellu oder Aupserwerte. Die bedeutendsten sind: Weiber, "Anatom. Atlas" (Düsselvor 1830, Frzhd. Hol.); F. Arnold, "Tadulas anatomicae" (1838—1843); Bock, "Handatlas der A. des Menschen" (5. Anst., Bersin 1866); Prof. W. Hone, "Atlas der topogr. A. des Menschen" (Leipzig 1867); Prof. Braune, "Topographisch-anatomischer Atlas; nach Durchschusten an gefrorenen Cadadoern." (nach der Natur gez. und lithogr. von E. Schmiedel, Leipzig 1868). Bon neueren französsischen Werken ist der Atlas von Bourgerd und Jacob (8 Bde., Holio, Paris) zu erzusbenen.

Anatrop (vom griech., gegenläufig), Bot., wenn ber Cimund neben bem Nabelftrange liegt, während ber Nabelfted auf ber bem Cimunde entgegengefesten Seite liegt.

Unaba ober Guanahau, Flug in Brafilien, Rebenflug tes Branco aber Barima, ift ge-

gen 200 englaM. lang.

Anchelhana (fpr. Anaveljana), Fluß in Brafilien, Rebenfluß bes Rio Regro, fließt fübl.

und ergießt fich bei Toroma in benfelben; 220 engl. DR. lang.

Angrageres, geb. um 500 v. Chr. ju Rlazomena in Rleinaffen, tam nach Athen, als raffelbe unter Perities in hoher Bluthe fand. Er war der Bater der attischen Philosophie, grundlicher Denker über Menich und Belt und ber Begrunder einer vernünftigen Anschauung ber Ratur, aus welcher die Philosophie eines Sofrates und Plato hervorging. Er war ber Crfe, ber bie Erfcheinungen in ber natur unbefangen anschaute und untersuchte: er fab im Regenbogen nur die Brechung der Sonnenstrablen, im Donner und Blis die Butung trodener und warmer Dunfte, Die fich mit Gewett burch eine talte, feuchte Wolle Bahn bre-chen, erklärte die Sonnen- und Mondfinsterniffe naturgemäß und hielt alle Wahrsagerei und Magie für frevelhaften Betrug und Tänfdung. Rach tem Grundfage: "aus Ricts wird Nichts" nahm er eine ursprüngliche chaotische Materie an, von beren Zusammensetzung und Trennung die Körperwelt bedingt fci. Diese Materie ward durch den Kus (Intelligenz) belebt, welcher einfach und rein alle Dinge burchbringe und ordne und baburch bas Princip alles Lebens in der Welt, auch des Borftelleus und Empfindens im Menschen, sci. Diefe Weltanschauung brachte ihn in ben Lerbacht bes Atheismus. Der Berachtung ber Götter augellagt und durch Berilles' Ginfluß taum vom Tode errettet, ging er nach Lampfacus und ftarb bier 428 v. Chr. Leben und Lehre bes A. tennen wir nur aus ben Schriften anderer griech. Schriftseller (Blato, Aristoteles, Diogenes Laertius, Plutarch u. A.). Bon scinen eigenen Schriften find nur noch Fragmente vorhanden. Bgl. Schleiermacher, "Ueber A.'s Bhilosophie" (Berlin 1815).

Ausgundribes, griechischer Luftspieldichter aus Kamiros auf Rhotus, um 350 v. Chr.; war ber Erfte, ber Liebesabentener auf die Bubne brachte. Er fcbrieb 65 Romöbien, von

benen nur Bruchftude vorhanden, 30 nur bem Titel nach befannt find.

Anarimander, griech. Philosoph aus der Jonischen Schule, geb. zu Milet 610, gest. 546 v. Chr., ein Schüler des Thales. Er dachte mit großem Scharssiun über ras Eruntprincip der Sinnenwelt nach, welches er als das durchans Unbegrenzte und Unendliche auffaste. Er verfertigte die ersten Landsarten, lehrte die Schiefe der Elliptif und kestimmte die Sonnenwenden und Nachtgleichen durch einen Sonnenzeiger. Seine früh verloren gegangene Schrift "Ueber rie Natur" war eines der ersten in Prosa geschriebenen griechischen Werte. Bgl. Schleiermacher, "Ueber die Lehre des A." (Berlin 1811).

Anazimenes. 1) Griech. Philosoph aus ber Jonischen Schule, lebte um 550 v. Chr. Er hielt ben unbegrengten, in steter Schwingung begriffenen Acther fur bas Grund- und

Digitized by Google

Lebensprincip aller Dinge. Ihm war ber Himmel ein fester Körper, an welchen sich bie Sonne, ber Mond und die übrigen Sterne, turch verbichtete Luft getrieben und von atherischem Fener umflossen, um die Erbe bewegen, welche platt ift, in der Luft schwimmt und den Mittelpunkt ber Welt ansmacht. Er foll ber Erfinder bes Quabranten und bes Gnomon sein. 2) A. aus Lampsacus, Philosoph und Geschichtsschreiber, Schüler bes Diogenes von Sinope, um 365 v. Chr., befand sich im Gefolge Alexander's d. Gr. Seine Schriften sind verloren gegangen, doch wird er neuerdings für den Verfasser ber Schrift "Rhetorica ad Alexandrum" (herausgegeben von Spengel, Bilrich 1844) gehalten, welche man früher für ein Wert bes Aristoteles hielt.

Anbeiung. 1) (Aboration). Ein religiöser, gottesvienfilicher Att, die höchste, nur ber Gottheit gebührende Empfindung bes religios bewegten Gemuthes. Als Gegenstand ber A. bezeichnete bas nicanisch-conftantinopolitanische Glaubensbekenntnig ben breieinigen Gott, und hierin stimmen jest die kathol., oriental. und protest. Kirchen Aberein. Als Besentlich verschieden von dieser A. erklärt die kathol. Kirche die Berehrung, welche den Engeln, Beiligen, Bilbern und Reliquien erwiesen wirb. (f. Berehrung). 2) Die Anbe-tung ber Encharistie in ber kathol. Kirche beruht auf bem Glauben ber Kirche an bie wirfliche Gegenwart Christi in der Hostie. Es gibt in der tathol. Kirche Brüderschaft aften zur Ewigen Anbetung, b. h. Bereine, beren Mitglieder sich zur Anbetung Christi im Altarssacramente in der Weise vereinigen, daß alle Stunden des Tages und der Weise vereinigen, daß alle Stunden des Tages und der Nacht ausgetheilt find. 3) In besonderem Sinne wird in der tathol. Kirche die Enthällung und Berehrung bes Rrenzes am Charfreitage Aboration (Anbeiung) genannt.

Anbinben. 1) In ber Fechtlunft bie leife Berührung ber feinblichen Alinge beim Beginne res Zweitampfes. Der Fechter mertt aus bem Drude ober Gegenbrude, ob fein Gegner eine harte ober weiche Hand hat und richtet seine Angriffs- und Bertheidigungsweise barnach ein. 2) In ber Land wirth schaft ein Kalb ober ein Allen vom Mutterthiere entwöhnen.

Anbruch heißt im Bergbau dassenige Erz, welches bei bem Betriebe eines Grubenbaues

zuerft entblößt (angefahren) wirb.

Anbrüchig neunt man organische Rörper, beren Juneres burch Entmischung Der Gafte, welche Fäulnig verursacht, in Berfall geräth. So nennt man einen Baum, Dbst, Wild, einen Zahn anbrüchig. And neunt man in ber Thierheilkunde Schafe anbruchig, wenn sie Anfatz zur Lungenfäule baben.

Aneacats, Stadt in Bolivia, Sübamerika; 900 E. (1865).

Ancad, Ancas, ein nörbl. gelegenes Depart. ber Republit Peru, am Marafion, umfaßt 5 Provinzen, mit 190,000 E. (1862). Hauptstadt: Hnaraz.
Ancaster (fpr. Aentestr). 1) Marttfleden in England, Graffchaft Lincoln, 450 E., mit Ueberresten aus ber Römerzeit. Die Grafen von Lindsap, aus ber Familie Bertwie, filhren seit 1716 ben Titel Herzöge v. A. 2) Post borf und Cownship in Wentworth Co., Canaba Beft, 8 engl. Dr. filbweftl. von Samilton; Erfengiegereien und fabriten.

Ance ober Anse (fpr. Angs), Stadt in Frankreich, Depart. Rhone, an der Breponne, micht weit von beren Mandung in die Saone, mit 2277 E. (1866). Wallscheisort.

Ancelst (fpr. Angh'loh), Jacques Arfine Polycarp François, franzöfficher Dichter, geb. am 9. Febr. 1794 ju Bavre, murbe Bibliothefar am Arfenal gu Baris, ging als Begleiter bes Herzogs von Ragusa 1826 nach Rufland, verlor burch die Julirevolution feine Stellung, lebte unabhängig als Schriftsteller und wurde 1841 Mitglied ber französischen Afabemie; ftarb im Sept. 1854 in Baris. Zu seinen besten Werten gehören die Tragobie "Louis IX." (1819) und die sathrischen "Epitres familières" (1843). Seine Gattin Birginie, geb. am 15. März 1792 in Dijon, schrieb mehrere gute Romane und Baudevilles.

Ancents (fpr. Angfinih), Stadt in Frankreich, Depart. Lofte-Infirieure, am rechten Ufer ber Loire; hat Gerbereien, Gifen- und Stüdgießereien und treibt lebhaften hanbel mit Baubolg, Wein, Getreibe. Sie ist der Hauptort des gleichnamigen Arrondissements; 4148 C. (1866).

Anceps (lat., boppelt, zweifuch). 1) In ber Ber ginnft (Metrit) eine Gilbe, welche balb als eine lange, bald als eine kurze gebraucht werden kann. 2) In der Bot an i k: zweischneis dig, mit zwei fcarfen Ranten.

Ances b'Artet (fpr. Angfi b'Arleh), Martifleden auf ber franz. Infel Martinique, West-

indien, berühmt burch Kaffeeplantagen.

Angialo, Pafenfiadt am Schwarzen Meere, Mrf. Sjalet Rumili, 4000 E. hieß im Alterthume Anchialos und wurde 270 n. Chr. von den Gothen gerflört.

Audieta ober Audietta, Jose be, einer ber erften driftlichen Miffionare in Brafilien, wurde auf Teneriffa 1533 geboren. Er erhielt seine Erziehung auf den Canarischen Inseln und vollendete seine theologischen Studien zu Coimbra, Portugal; trat später in den Orden ber Jefuiten ein und wurde 1553 nach Brafilien geschickt. Er lernte bie indianische Sprache und wirkte mit großem Erfolge unter ben Tupinambas und Tamopos, schrieb ein naturgeschichtliches Wert über die Erzeugnisse Brafflien's, welches von der Atademie der Wissenschaften zu Mabrib herausgegeben wurde. Er ftarb am 9. Juni 1597. Seine Leiche begleiteten 300 Indianer zu Grabe.

Anchilopus, ein foffiles, bem Tapir vermanbtes Sangethier aus bem Unter-Cocan in

der Tertiär-Beriode.

Auchifes, Sohn des Trojanerfürsten Kapps, herrscher in Dardanas, am 3dagebirge. Er zeugte, der Sage nach, mit der Göttin Benus den Aeneas, welcher ihn nach der Eroberung Troja's rettete und mit ihm nach Italien flüchtete. Er soll auf Sicilien gestorben und begraben sein. . Nach einer anberen Sage wurde er von den Blipen des Zeus getöbtet, weil er im Ranfor bas Gebeimniß seiner Bertraulichkeit mit ber Göttin Benus verrathen batte.

Anchitherium, foffiles Sangethier aus ber Ordnung ber Ginbufer, welches Leibn in

ber White river group bes oberen Missouri (bom Alter bes Miscan) gefunden but.

Ander Islands, (fpr. Aentor Eilenbs), zwei Inseln an der Ofikuse von Brasilien, Provinz Rio de Janeiro, 3 engl. M. öftl. von Cap Frio.

Andobibiene, Frucht von Grias Cauliflora aus der Morten-Familie, welche in Best-

indien häufig genossen und unreif, in Zuder eingemacht, ausgeführt wird.

Angebis (fpr. Antschowit); franz. anchois, engl. anchovy, ital. accinghe), Fischart (Engraulis oder Clupea enerasicholus) aus der Familie der Baringe, welche ju den Physostomi mit hinteren Bauchflossen aus ber Orbnung ber Anorpelfische gehören. Die A. werben an ben spanischen, fangofischen, italienischen, englischen und norwegischen Ruften zwischen Mai und Juli zur Laichzeit, wo fle, wie die Baringe, in ungeheuren Wanderzugen erscheinen, meist Rachts bei Fadelschein in Reten gefangen und sofort in Fassern eingefalzt. Der hamptsit biefer Filderei ift jest bas fübliche Franfreich, wo man ben A. Die bitter fcmedenben Ropfe abschneibet, was an ben anderen Ruften nicht geschieht. Die vorspringenbe Schnange und Die Riemen ber A. find weit gespalten und ber gestreckte chlindrische Körper hat keinen scharfen Bauchtiel; ber Ruden ift olivengrun, ber Bauch weiß, Die Seitenlinie blau. Gewöhnlich wird ber Fifch nur vier Boll lang. Statt ber achten A. werben oft fleine Beiffifche vertauft. Die bei ben Griechen und Romern als garum besannte Fischlauce wurde aus ben A. bereitet. Bis 1550 hatten bie Spanier das Monopol der A.-Fischerei und verloren es von dieser Zeit an allmälig an die Provengalen.

Audnia, Dafengunge, engl. bugloss, Pflanzengattung aus ber Familie ber Borragi-ceen. Bon A. tinctoria (Färber-Ochjenzunge, engl. alkanet) ftammt bie Altannamurzel. A. officinalis wird in ber Medizin gebraucht. Auf Diefer Pflanze entwidelt fich ber Berberigenroft (f. b.), beffen Sporibienfeime in ben Spaltoffnungen von Roggen- und Beigenpflanzen fofort zu einem Mycelium heranwachfen. Die Ausrotiung von A., welche uberall

ale Untraut wachft, wilrde bie Berbreitung bes Rostes wohl verhindern.

Augufin, (engl. Anchusic Acid), fowarzlich-rother amorpher Farbeftoff aus ber Altanna, welcher in Waffer unlöslich, in Altohol und Aether mit carmoifinrother, in Altalien mit blaner

Farbe löslich ift.

Anciennetät (vom franz. anciennoté, spr. anghiännteh); Alter, das Dienstalter, ist bei Militarpersonen in ben europäischen Monarchien ber natürlichste Grund zur Beförberung in eine bobere Rangs- und Befoldungs-Claffe. Das Dienstalter wird nach ben meiften europaischen Beerverfassungen in allen Subalternoffiziergraben bis zum Major berücksichtigt. Bei Unteroffizieren gilt in ber Regel bie A. vom Gefreiten bis jum Feldwebel. In Bezug auf Civilbeamte gibt die A. keinen rechtlichen Anspruch auf höhere Stellungen und Gehalte.

Aneion rogimo (frang., fpr. Angfiang refchihm, bas alte Regiment) bezeichnete urfprang-lich die Berfonen und polit. Grunbfage, welche vor ber erften frang. Revolution die herrichenben waren; im Allgemeinen die Personen und Grundfätze, welche vor einer siegreichen Revo-

lution im Staatsleben berrichten.

Ancile hieß im röm. Alterthume ein kleiner, länglich runber Schild, welcher, der Sage nach, gur Beit ber herrichaft bes Ronigs Ruma Bompilius vom himmel herabfiel und von beffen Befit bie Beltherricaft abhängig fein follte. Um ben Raub des achten in erfcweren, ließ Rumu elf gang gleiche aufertigen. Diefe 12 Schilbe wurden mit bem Ballabium (f. . ) im Tempel ber Besta aufbewahrt. König Tullus Hostilius verdoppelte bi: Anzahl ber Schilte. Sie wurden spater im Tempel bes Mars auf bem Balatinischen Bugel aufbewahrt und unter ben Sout ber falischen Briefter gestellt, welche fie jahrlich einmal in feierlicher Procession

burd bie Stadt trugen.

Ancillon (fpr. Angfiljong), eine, nach Aufhebung des Edicts von Nantes (1685), aus Frantreich nach Breugen eingewanderte Familie. 1) David, geb. zu Det am 17. Marz 1617, ref. Geiftlicher, verließ mit vielen Berfolgten Frankreich und war ber erfte Prediger ber frauz.reform. Colonie in Berlin; starb baselbst am 3. Sept. 1692. 2) Charles, Sohn des Borigen, geb. zu Met am 28. Juli 1659, Abvocat baselbst, wanderte mit seinem Bater aus und wurde in Berlin Richter und Director der sogenannten Réfugiés; ward später Gesandter in der Schweiz, von 1695—1699 in Diensten dis Markgrafen von Baden-Durlach; kehrte nach Berlin zuruck, wo er Historiograph bes Königs und später Polizeibiccctor wurde; starb am 5. Juli 1715. 3) Lubwig Friedrich, ein Enkel des Borigen, geb. zu Berlin 1740, war Prediger der franz.-reform. Gemeinte und ftarb als Confistorial-Rath, 1814. hann Peter Friedrich, Sohn des Borigen, am 30. April 1767 in Berlin geboren, erhielt von feinem Bater eine ausgezeichnete Erzichung, flubirte anfangs Theologie in Genf, wurde 1790 Brediger der frangofischen Gemeinde in Berlin, dann Professor der Geschichte an ber Militarakademie. Im Angust 1810 verließ er Kanzel und Lehrstuhl, um bie Erzichung bes Aronprinzen zu fibernehmen, wurde aber, in ben Staatsbienft gezogen, 1814 Legations-rath im Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten und trat 1832 als Staatsminister an beffen Spite; ftarb finderlos 1837. Als Staatsmann war A. Gegner aller revolutionaren Bestrekungen und huldigte dem Grundsate, daß die Regierung wohl, Alles für das Bolt, aber nichts durch dasselbe thun bürfe. Uebrigens zeichnete er sich vor vielen Staatsmännern seiner Beit dadurch aus, daß er durchgreifente Reformen in Gefetzgebung und Berwaltung, vor Allem im Bollbergichungemesen, filt bie einzigen Mittel zur Berbinberung ber Revolution erfannte.

Ancis trophyllum secundiflorum, eine Balme in Beftafrifa, beren Stammfpigen, gerd-

flet, ein mehlreiches, freilich ranh und bitter schmedendes Nahrungsmittel geben.

Andarström, Johann Jakob v., geb. 1762 in Schweben; trat in die Armee und nahm 1783 seinen Abschied als Capitan und trat in Opposition zur Regierung des Königs Sustad III., welche mit Entschiedenheit den Anmahungen des Adels entgegentrat. Ein gegen ihn wegen Theilnahme an einem Bauernaufstande eingeleiteter Prozeh wurde auf Besehl des Königs niedergeschlagen, trozdem A. die Untersuchung verlangte. Er verlangte Accht, keine Indabe und verließ das Gesängniß mit Rachegedanken gegen den König. Im Jahre 1790 kehrte A. nach Stockolm zurück und verband sich nit mehreren Unzusriedenen vom Adel zur Ermordung des Königs. Die Grasen Ribbing und Horn warfen mit A. das Loos, wer der That volldringen sollte. Es entschied sür Letzteren. Er erschos den König auf einer Maskerade im Schosse und Stockolm am 15. März 1792. Rach seiner Berhaftung weigerte er sich, die Anmen seiner Mitverschworenen zu nennen. Furchtlos bestieg er nach vorausgegangener Anspeitschung am 27. April das Blutgerüst. Die Grasen Ribbing, Horn und der Oberst Liljehorn wurden Landes verwiesen. Die Berschwörung A.'s bildet den dramatischen Inhalt der Anderschen Oper: "Gustad oder der Maskendall" (Un Bal Masqué).

Anderschähre, Karl Henrit, Gras, geb. 22. April 1782 zu Sweadorg, widmete sich ans

Andarimärb, Rarl Henrik, Graf, geb. 22. April 1782 zu Sweaborg, widmete sich anfangs dem Militärdienste und betheiligte sich 1809 an der Berschwörung des Abels gegen Gustav IV., wodurch das Haus Wasa Den schwedischen Thron versor. A. wurde Oberst, ging 1813 als Adjutant des Kronprinzen Bernadotte nach Dentschland, wurde seiner Sumpathie für Frankreich wegen entlassen und lebte die zum Reichstage 1817 auf seinem Gute Carlstund. Arankreich wegen entlassen und lebte die zum Reichstage 1817 auf seinem Gute Carlstund. Den Reichstage trat er als Haupt der abeligen Opposition gegen die Regierung auf, zeichnete sich durch seurige Beredsamkeit ans, versor aber durch seine Leidenschaftlichkeit, seine strengarisokratischen Grundsätze, seine Selbstüberschätzung dei Mangel an gründlucher Bittung das Bertrauen seiner Partei. Im Jahre 1860 trat er hestig gegen Norwegen auf und sprach 1863 gegen eine Adresse der Reichsstände an den König zu Gunsten der Polen. Er starb am

22. Jan. 1865 in Stodbolm.

Anca, eine Stadt im fühl. Bern, Depart. Apacucho, an einem Nebenfluffe bes Apuri-

mac, 50 engl. Dr. fübofil. von huamanga.

Ancone. 1) Italienische Provinz, früher als Mark A. ein selbstständiger Theil Mittelitalien's, von 1274—1861 ein Theil des Kirchenstaates, hat auf 34 , b. O.-M. 261,041 E. (1866) welche vorzugsweise Seidenzucht treiben. Dies Produkt wird sammtlich unverarbeitet ausgeführt. Der Hauf der Romagna wird zu Seilwert und Segeltuch verarbeitet. 2) Hauptstadt dieser Prodinz und Italien's bedeutendste Seestadt am Adriatischen Meere, mit 31,875 E. (1861) nach Klöden (1867) 46,090 E., darunter 5000 Inden. Ausger Handel bieten Fabrilen von Seidenwaaren, Segeltuch, Papier, Leder, Seife, (Ancouitanische Seise) Haupterwerbszweige. Die Gründung der Stadt wird den Sprakusa-

nern, um 400 v. Thr., zugeschrieben; fie war eine bebeutenbe Flottenflation ber Romer, wurde von ben Gothen gerstört, von Rarfes wieder aufgebaut. 3m 10. Jahrh. von ben Saragenen verwülftet, erhob fich die Stadt durch eigene Kraft ans den Trämmern zu einer mächtigen Republit, wurde aber 1532 von Bapft Clemens VII. eingenommen und mit dem Kirchenstagte vereinigt. Bon 1832—1838 von den Franzosen besetzt, nahm A. an der Revolution von 1848 thatigen Antheil, wurde aber am 18. Juni 1849 von ben Destreichern eingenommen; fiel am 29. Sept. 1860 nach furzer Befchiefung in Die Sanbe ber Biemontefen und wurde am 17. Dez. 1861 bem Königreiche Italien einverleibt.

Ancona (fpr. Aentohne) Spbenham, E., wurde in Warwid, Lancaster Ev., Bennsplvania, (Ber. St.) am 20. Nov. 1824 geboren, und im Jahre 1860 als Candidat ber bemofratischen Bartei in Bennsplvania zum Mitgliede des 37. Congresses (1861—1863) gewählt. Wiedererwählt in ben 38. und 39. Congreß (1863—1867) und vom Präfibenten Johnson im März 1867 zum Marine-Agenten in Philabelphia ernannt, wurde er für den letzteren Posten

vom Cenate nicht bestätigt.

Ancona, Postdorf in Livingston Co., Illinois (Ber. St.), 22 engl. D. siblich von Ottawa.

Ancon-Siu-Galiba, eine tiefe, enge Cinbuchtung bes Stillen Oceans in die fublichen Ausläufer ber Andes, bringt in mahreren Armen in die hoben, schroffen Gebirge, beren fteilabfallente Seiten fich bis zu ten Regionen bes ewigen Schnees erheben und Lawinen und Gletscher bis zum Wasser führen. Die Bucht ift 40 engl. D. lang und 1—4 D. breit und endet in einem 20 Mr. langen und 10 Mr. breiten Wafferbeden, welches Lirkewater heißt. Ber-Schiebene Arme bringen 30 M. tief in Die Gebirge.

Ancora (ital.), Kunstanstruck in der Musik, noch einmal, wiederholt.

Ancerngium, im Secwesen bas > niergeld, welches ein Schiff für die Erlandniß zu entrichten hat, in einem Hafen vor Anter liegen zu durfen.

Aucram, Post-Township in Columbia Co., Rew Port (Ber. St.), 1651 E. (1865),

ravon in Dentschland geboren 12; bedeutende Gisengieffereien.

Ancramit hat man die in Ciscn- und anteren Schmelzösen, z. B. in Bennington, Bt., und Ancram, N. Y., gefundenen Massen sublimirten Zinks genannt. Ancram Lead-Mines (spr. Aenfram Ledd Meins), Postdorf in Ancram Township, 59 engl. M. subsilie von Albany; in der Nachbarschaft Bleiminen.

Anere (fpr. Angtr), Ortichaft in Frankreich, im Bezirke Domlens, Depart. Somme, mit

Getreidehandel, Tuch-, Leinwand-, Papier- und Salpeterfabriken; 2700 E.

Anere, Baron von Luffigny, Darfchall b'A., ein Florentiner, eigentlich Concino Concini, tam 1600 mit sciner Frau Eleonore Dori im Gefolge der Maria von Mebici, ber zweiten Gemablin Beinrich's IV. nach Baris. Er gewann nach ber Ermordung Beinrich's Aber tie Königin Wittpe einen bebeutenben Ginfing, wurde 1613 Maricall und erfter Minister. Er machte sich burch maßlosen Hochmuth beim Abel, burch verschwenterische Berwaltung beim Bolle verhaßt. Rach vergeblichen Berjuchen gelang es bem Glinftlinge Louis' XIII., Lupnes, Er wurde infolge einer Berschwörung am 24. April 1617 erschoffen, fein ibn zu fürzer. Leichnam vom erbitterten Bolte fpäter ausgegraben, burch die Straffen gefchleift und ver-Seine Gattin wurde ber Zauberei angeklagt und hingerichtet. Aller Guter beraubt, nach langer haft aus Frankreich verbannt, ftarb der Sohn 1623 in Florenz.

Aneud ober CansCarlo, Hauptftabt bes gleichnamigen Depart. ber dilenischen Pro-

ving (Infel) Chiloe, in Sabamerita; 4851 E. (1865).

Aneuli und Aneula werben in der römischen Mothologie die mäunlichen und weiblichen Schutgottheiten ber Staven und Stavinnen genannt; nach anderer Auslegung waren es bie

Diener ber oberen Gottheiten, wie Gaupmed, Bebe.

Ancus Marrius, ber vierte König von Rom, 638—641 v. Chr., Rachfolger bes Tullus Hoftilius, als Sohn ber Pompilia ein Entel bes Numa Pompilius. Er begunftigte, tropbem er viele Kriege flibrte, ben Aderban und Die Gewerbe. Den besiegten Latinern wies er Bohnfitse auf dem Aventinischen Berge in Rom an, befestigte bas Janiculum jenfeit ber Alber als Schutwehr gegen die Etruster und verband dasselbe durch eine hölzerne Baltenbrude (die erste fiber die Tiber gebante Brside), mit dem Aventin. Er bante an der Mindung der Tiber Oftia und machte es zur Hafenstadt Rom's.

Ancyloceras, eine fossile Cophalopobengattung aus der Abtheilung der Tetrabranchiaten, Familie ber Ammoneen, beren fich nicht berührende Windungen batenformig gekelumt finb. A. tritt zuerst im Jura auf und entwickelt sich besonders in der Krelde. A. Matheronianus

Tommt in der unteren Areideformation Amerika's vor.

Anchius, eine mit Patella verwandte Sügwasserschnede.

Digitized by GOOGLE

Anchra, eine Stadt in Reinasten, soll vom König Midas gegründet sein, war längere Zeit Alexander's des Großen Ansenthaltsort auf seinem Zuge gegen die Berser. Als gallische Stämme nach Aleinasten kamen, wurde es die Hanptstadt der Tectosagen. Unter den Kömern gelangte es zu hoher Blüthe als Hauptstadt der Brovinz Galatien und wurde Hauptstadelplatz des morgenkänd. Karawanenhandels. Das Monumentum Ancyranum, 1553 aufgefunden, sind Inschriften aus dem ehemaligen Marmortempel des Augustus, welche auf mehreren Taseln und Gäulen eines Arters die Kriegsthaten jenes Kaisers erzählen. Jeht heißt der

Andacht bezeichnet in der Theologie den Zustand des Zugewendets und Hingegebenseins des Wenschengeistes an Gott und das Söttliche. An da ch tou ung en sind Aenserungen und Mittel der A., als Gesang, Gebet, Predigt, auch der össentliche Gottesdienst. An da ch tou ischer find Schriften, welche den Zwed haben, Andacht zu erweden und zu befriedigen. Die Listeratur der An da ch tou üt der ist außerordentlich groß; zu den berühmtesten und welt vers breitetsten gehören in der kathol. Kirche die "Rachfolge Christie" von Thomas a Rempis (auch stürften gehören in der kathol. Kirche die "Rachfolge Christie" von Thomas a Rempis (auch stürften gehören dexerbeitet) und die "Philothea" von Franz von Sales; in der protessanstischen Kirche die Werke von Arndt "Wahres Christenthum" und Bundan "Pilgrim's Progress." In neuerer Zeit sanden die von einem freien (randaalistischen) Standpunkte geschriebenen "Stunden der Andacht von Ischeste eine außerordenkliche Verdreitung. Andachtsübungen, so wie auch ein ausställiges Zurschautragen der A.

Anbahnahlas, eine Stadt in Gub-Amerita, im fubl. Bern, Depart. Abacucho, an

einem Nebenfluffe bes Apurimac, 50 engl. M. fuboftl. von Huamanga.

Andalusta (spr. Aendaluschia). 1) Postborf in Covington Co., Alabama. 2) Oorf in Rod Island Co., Illin sis. am Missisppi, 10 engl. M. sidwestl. von Rod

**Island**, 329 E.

**Andalnsien** (eigenklich Bandalufien, von den Bandalen, deren Wohnsitz sie war, denannt), umfaßte gegen Ende des Mittelalters die vereinigten Königreiche Sevilla, Jaen, Cor-Jest liftet A. eine boba und Granada und war die lette Stätte der Mauren in Europa. 8 Provinzen (Almeria, Eranaba, Malaga, Cadiz, Jaen, Cordova, Sevilla, Huclva) umfaf-fende Capitanerie im füdlichsten Theile Spanien's, hat 1582 bentsche O.-M. mit 3,116,255 E. (1860). A., vom Atlantischen Ocean und dem Mittelländischen Mcere bespult, gchort dem Bassin des Guadalquivir an, dessen Rebenflusse der Guadiato, Kenil, Almu-bial, Guadalima u. a. sind. A. wird durch die Sierra de Cordova und Sierra Morena im Norden von Eftremadura und Neucastilien geschieden, wird westl. von Bortugal, östl. von Murcia begrenzt; im Gliben ziehen fich bie steilen Felsterraffen bes granabijchen Rustengebirges bin, bas in ber Sierra be Gabor bis 6692 prenß. F. auffleigt und fich bis zur Strafe von Gibraltar in den Sierren von Malaga und Ronda fortsetzt. In den Thälern des Guabalquivir ist bas Land äußerst fruchtbar und von bort kommt der Name, mit welchem man das Land bezeichnet: "Garten, Kornspeicher Spanien's." Im Westen dagegen liegen weite Streden unbebant und bee. Rindvieh- und Pferbezucht fiehen auf hoher Stufe, namentlich find bie Andalufifden Bengfte berfibmt. Die Gierra Morena liefert Stiere filt bie Stiergefechte. Die Anbalufier find ein kleiner Menschenschlag, tapfer, folz, mäßig, froblich und leichtstunig; aber auch thatig, woll Berstand und lebendiger Einbildungstraft, bilden sie ben besten Theil der span. Nation. Ihre Sprache ist mit vielen arabischen Wörtern gemischt. Der Generalcapitän hat feinen Sit in Sevilla. A. nahm im Jahre 1868 einen hervorras genden Antheil an der Revolution und war nach dem Sturze der Königin Ifabella ein Hauptfit ber republikanischen Partei.

Andalustit ist ein in geraden rhombischen Saulen von 90° 48' Kantenwinkel trhstallistrenbes Mineral von weißer, grauer, röthlichweißer, sleischrother, grunlicher dis schwarzer Farbe nad Glasglauz. Seine Härte steht zwischen der des Onarzes und Topazes. Sp. G. — 3.05.— 3.25. Besteht aus kieselfurer Thouerde von der Formel Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>SiO<sub>3</sub>. Rommt in zwei Bacietäten vor, die gewöhnliche sand man zuerst in Andalusien (woher der Name); dies kommt namentlich ausgezeichnet vor zu Lisenz in Lirol, in Währen und in Delaware Co., Pennsplzvania, die zweite Bacietät wurde früher für ein eigenthümliches Mineral gehalten und nach dem griech. Buchstaben "X" Chiastolich früher sür ein eigenthümliches Mineral gehalten und nach dem griech. Buchstaben "X" Chiastolich ist h genannt. Die Unreinigkeiten in den Krystallen haben sich nämlich im Innern der Krystalle regelmäßig abgelagert, namentlich im Sentrum und an den Kanton, so daß der Onerschutt der Kryswie regelmäßige, gewöhnlich trenzähnsiche

Zeichnungen zeigt.

Andaman, eine Infelgruppe im Bengalfichen Meerbufen, zwischen 10-40 nord. Br. und 110-111 bfft. L., in ber Richtung von Norden gegen Giben, burch bie Duncans-Baffage in

amei Gruppen getheilt, Groß. A. im R. und Llein . M. im G. Gie find ber Lannn eines unterfeeifchen Gebirgezuges and bestehen aus vier größeren und vielen fleineren Infeln, welche susammen etwa 120 beutsche D. Dr. groß find. Auf ber größten erhebt fich ber Gabble-Beat bis 2400 F. Die Einwohner, welche auf fehr niederer Culturftufe fteben, gehören zum Stamme der Bapuns oder Anstralneger und belaufen sich auf ungesähr 15,000 Röpfe. Die Engländer gründeten 1791 und 1793 zu Port Cornwallis und Bort Chatham Riederkaffungen, welche jedoch des ungefunden Klimas wegen wieder aufgegeben werten mußten. Im Jahre 1858 wurde die Gruppe Groß-u. wieder aufgenommen und zur Deportationsftätte für die aufftandischen indischen Gepops bestimmt.

Andamarca, Statt in ber Republit Bolivia, Gabamerila, 260 E. (1865).

Andamento (ital.), Kunftausbrud in ber Diufit, Zwischenfas, Rebenfigur in einer Fuge. Andants (ital., in langfamer Bewegung, rubig, fchrittmäßig fortgebenb), Aunftansorust in ber Musit, ber britte unter ben fünf hauptgraben ber musital. Bewegung, zwischen Adagio und Allegro. Als Bezeichnung für ein Tonstud bezieht sich das Wort auf das Zeitmaß, wie auf den Charafter desselben. Das Andantino ist etwas schneller als Andante, bedeutet bei ben Angländern jedoch eine etwas langfamere Bewegung. Als Bezeichnung für ein Toufilld ift Andantino ein turges Andante.

Anbaqui-Jubianer, ein unbebeutenber Stamm in Aneba Granaba (Cibamerita), zwischen den Flüssen Caqueta und Butumaho wohnend. Gin Neines, nur zwei Seiten großes Bocabularium — bas einzige, was existirt — nahm Mennel Maria Albis im Jahre 1854 auf; es befindet sich in der 1855 zu Bopapan gedruckten Broschüre: "Los Indios del

Andaqui".

Aubaha, ein Fluß in Brafilien, entspringt in ber Sierra Matta Gorba und fällt nach

einem Laufe von 120 engl. Dt. in ten Francisco.

Andechs, ein im Rönigreiche Bapern am Ammerfee gelegenes Bergfchloß, welches fich Aber bem Dörfchen gleichen Ramens 2415 preuß. F. erhebt. Es ift ber Stammfit eines atten, machtigen baperischen Dynastengeschlechtes, ber Grafen von Anbechs, welche bereits im 9. Jahrh. urtundlich erwähnt werben. Das Geschlecht erlosch im Mannesstamme 1248. Erbe bes größten Theiles ber Gitter war Albert I., Graf von Tirol. Bergog Albrecht III. von Babern-Milnden verwandelte bas Schlof 1458 in ein Benedictinerfloster, welches im Anfange bes 19. Jahrh. aufgehoben wurde. In neuerer Zeit fam es burch Kauf au König Ludwig von Bayern, ber bas Kloster wieberbergestellt hat (1850).

Andeer, Dorf in der Schweiz, Canton Graublindten, am hinterrhein, mit 600 E., meift

romanifden Stammes. Schloftruine, Sauerbrunnen, reich an fcwoefelfaurem Rall.

Andegaft ober Antogaft, Dorf im Großbergogthume Baben, im Mittelrheintreife, mit 3 Mineralquellen, beren Baffer weit verschielt merben.

Andelot (spr. Angoloh), Herr von, s. Coligny.

Anbelsbach, Nebenfluß ber Donau, im bab. Seefreise, entspringt aus bem Amensee. Anbelps (Les Andelys, spr. läh flange'lih), Stadt in Frantreich, Depart. Eure, an ber Seine, mit 5161 E. (1866); besieht eigentlich ans zwei Städten: Groß- und Rlein-A. (Les Grands Andelys et les Petits), gewerbreicher Plat mit Tuchfabriten, Banmwoll-

fpinnereien, Gerbercien, Bich- und Getreidehandel.

Anben, Anbes (vom pernanischen Worte "Anti", b. i. Anpfer). 1) Eigentlich die Gebirgstette, welche sich in ber Diproving des Reiches der Infas over im Often der alten Stadt Enges bingieht. 2) Im weiteren Sinne (Cordilleras de los Andes), ein großer Seitenzweig ber Cordilleren, mit biefen fast parallel laufend, an Bohe fie noch Abertreffend (Tutumpato 22,749 F., Acomagna 22,305 F., Jomal 20,375 F., San Jose 18,150 F.), durchzieht Bern, Bolivia, Chili und die argentinische Republik. Die Gebirge find reich an chlen Metallen, Mineral- und Schwefelquellen und an Bulkanen, Die Thaler ungemein fruchtbar und reich an großartigen Raturschönheiten. Bgl. Corbilleren. partement in der dilen. Provinz Aconcagna, mit 25,000 E.

Anbenne (fpr. Angbenn), Stadt im Ronigreiche Belgien, Brobing Ramur, an ber Maas,

mit 6458 E. (1863); Porzellanfabriten.

Anbernd, handelsplat im affatischen Rhanat Balth, fühl. von Bothara, an einem Reben-

flusse bes Annu, mit bedeutendem Transito-Handel zwischen der Bucharei und Indien. Anderlecht, Markisleden in Belgien, Provinz Süd-Brabant, nahe bei Lutisel, mit 9842 Hier Nieberlage ber Alliirten burch die republikanische französische Armee am **E.** (1863). 12. Nov. 1792.

Anberloni. 1) Pietro, geb. zu St. Enfemia bei Brescia am 12. Dit. 1784, gest. auf seinem Landsitze bei Mailand am 13. Oft. 1849, ausgezeichneter-Künstler, von 1881 bis zn feinem Tobe Director der Aupferstecherschule in Malland. 2) Fanft in o, geb. 1774, alterer Bruder des Borigen, theilweise Lehrer besselben, ebenfalls in der Aupferstecherkunft ein ausgezeichneter Meister; illustrirte wissenschaftliche Werke, entwarf aber auch viele rein klusslerische Blätter und mehrere Portraits, z. B. Schiller's und herder's; starb 1847 in Pavia.

Anbermatt, Dorf in ber Schweiz, Canton Uri, im Urferenthale, mit 1300 E., welche

meist vom Waarentransport über den Gotthard und die Furta leben.

Andernach, Stadt am Rhein, im prenß. Reg. Bez. Koblenz, Kreis Mayen, unsern ber Müntung der Nette, mit 4323 E. (1867), eine der ältesten Rheinslädte, hat eine sehr alte, merkwürdige Kirche, die Pfarrkirche zu St. Martin, welche ans dem 13. Jahrh. stammt, verschiedene andere interessante Banten und treibt Handel mit Steinkohlen, Tusssein und Mühlsteinen, welch' letztere einen weit verbreiteten Auf haben. A. wurde wahrscheinlich von Trussus, mährend seiner Feldzüge in Germanien (12—9 v. Chr.), als röm. Castell gegründet und wird in der Zeit der letzten röm. Kaiser als Anternacum oder Antonacum öster genannt.

Andersen, Hans Christian, bersthmter danischer Dichter, geb. am 2. April 1805 zu Obense auf Filmen, Sohn eines Schuhmachers, arbeitete in der Werkstätte seines Baters; zeigte schon früh eine bedentende poetische Begakung, ging nach Kopenhagen und erward sich Freunde, die ihm ein königliches Stipendium verschaften. Er begann seine eigentlichen Studien erst im Jahre 1828, bereiste 1830—1834 Deutschland (wo er mit Tied und Chamiss Kreundschaft schloß), Frankreich, die Schweiz und Italien, 1840 den Orient; lebte die 1849 sast siehen aus Reisen und ließ sich dann in Kopenhagen nieder; besucht 1861 Rom zum 4. Male und bereiste 1862 Spanien und einen Theil Nordafrika's. Er ist ausgezeichnet im Romane und im Mährchen. Sein bester Koman ist "Der Improvisator" (1835), die Frucht einer Reise nach Italien, dessen besten kollseben und reiche Natur er in einer Reihe von Lebensbildern in glänzenden Karben schlieben und reiche Natur er in einer Reihe von Lebensbildern in glänzenden Karben schlichen und reiche Natur er in einer Reihe von Lebensbildern in glänzenden Karben schlichen und reiche Natur er in einer Reihe von Lebensbildern in glänzenden Karben schlichen und reiche Natur er in einer Reihe von Lebensbildern sinn aus. Die Mährchen erschienen zwerft 1835, "sämmtliche Mährchen" 1862. Seine vielen Reisen üben erschienen dänisch (23 Bde., Kopenhagen 1853—1857) und deutsch (44 Bde., Leipzig 1847—1862). Mehrere seiner Werte, besonders die Mährchen, wurden in's Englische, Kranzösische, Schwebische, bolländische, lelbs in's Exchische überset.

wurden in's Englische, Frangosische, Schwebische, Sollandische, felbft in's Czchische überfest. Anberfen (fpr. Mendersn), Amerik. Blogr. 1) Alexanber, geb. 1775 zu Rew Pork, ift ber Erfte, welcher die Holzschneibekunft in Amerika betrieb. Rachtem A. feine medizinischen Studien beendet hatte, beschäftigte er sich in seinen Mußestunden mit Zeichnen und Graviren und brachte es unter Leitung eines ichottischen Alinftlers, Ramens John Roberts, bald zur Meisterschaft in der Holzschneides und Aupferstecherkunft, so daß er seine ärztliche Praxis anfgab und nur jener let te. Er arbeitete für Buch- und Annfibandler. Bon ihm find die Illustrationen zu Webster's A-B-C-Buch, zu Bell's Anatomie, 60-70 Bl. (Solz), zur Geschichte bes Flavius Josephus und zu Shatespeare, 80 Bl. (Holz). Besonders seine Colzichnitte find sehr schon und charakteristisch ausgeführt. Er war Chrenmitglied der Academy of Design und ftarb am Ende der fünfziger Jahre in New Port. 2) Alexander, war während der Jahre 1840 u. 1841 Senator für Tennessee im 26. Congress. 3) George B., General im Dienste ber ehrmaligen Conföderirten Staaten, geb. zu Wilmington, North Carolina, 1834, grabuirte 1852 in West Point, wurde Unterlientenant im 2. Dragoner-Regimeute, bann im Dez. 1855 Oberlientenant, im Angust 1858 Abjutant seines Regimentes. Er resignirte am 25. April 1861 und schloß fich ben Conföberirten an. Zum Brigade-General ernannt, leitete er die Rustenvertheitigung von North Carolina, führte in der Schlacht von Antictam eine Brigade, wurde verwundet und ftarb infolge beffen am 16. Oft. 1862 in Raleigh, Rorth Carolina. 4) George B., geb. in Jefferson Co., Tennessee, am 22. Mai 1832; flubirte die Rechtswiffenschaft; ließ fich 1853 in Miffouri nieder und gab 1854 bas Blatt "North East Missourian" heraus; wurde 1858 in die Staatslegislatur gewählt, 1862 Staats-Senator und vertrat 1865 den Staat Missouri als Repräsentant im 89. Congreffe (1865—1867). Er war 1866 Delegat der "Loyalists' Convention" in Philadelphia und murbe wiedererwählt fir den 40. Congreß. 6) Pugh 3., geb. 1801 im Staate Maine, war Reprasentant seines Geburtsstaates im 25. und 26. Congresse (1837—1841); Gouverneur von Maine 1844—1847. Bräftbent Johnson ernannte ihn 1866 zum 6. Aubitor, im Schapamt. 6) I fa a c, war Repräsentant im 8. u. 9. Congresse (1803—7) für Bennsplvania. 7) 3 obn, geb. in Cumberland, Maine; findirte die Rechtswiffenschaft, wurde 1824 Staats-Senator und war im 19.—22. Congresse (1825—1833) Repräsentant seines Staates; farb

am 21. Ang. 1853. 8) Joseph, geb. bei Philatelphia, Bennfplvania, am 5. Nov. 1757; findirte die Rechtswiffenschaft, diente im Recolationsheere und war in den Jahren 1797— 1815 ein einfingreiches Ditglied bes Bundes - Senates für Tennessee, ftarb in Bafbington, am 17. April 1837. 9) Joseph S., war in Rew Port geboren, vertrat ben Staat im 28. und 29. Congresse (1843—1847) als Repräsentant. 10) Josiab M., war in Tennesse geboren, wurde bom 3. Diftricte jenes Staates als Reprafentant in ten 31. und 32. Congreß (1849—1852) gewählt und war Delegat bes Friedenscongreffes 1861. 11) Lucien, wurde in Mabsield, Kentuck, im Juni 1824 geloren; studicte bie Rechts-wissenschaft; 1863 von Kentuck in den 38. Congreß (1863—1865) gewählt, wurde er im Robember b. J. bon ben Confoderirten bis jur Cröffnung bes Congreffes gefangen gehalten; thar Delegat auf der "Baltimore Convention" 1864 und auf der "Loyalists' Convention" gn Philatelphia, 1866. 12) Richard C., im Anfange Diefes Jahrh. Gefandter ber Ber. Staaten in ber Republik Columbia. Er war im Staate Rentucty geboren und verfceiebene Jahre Congresmitglied. Er flarb in Cartagena, am 24. Inli 1826, auf einer Reise nach Panama, wohin er zu einem Congresse ber Ameritanischen Rationen (Assembly of American Nations) ale Alegeordneter geschidt war. 13) Richard Benrh, General im Tienfte ber ebemaligen Confoberieten Staaten, wurde in South Carolina, 1822, geboren; graduirte 1842 in West Point, wurde Unterlieutenant im 1. Dragoner-Regimente; bann seiner bei San Augustin bewiesenen Tapferfeit wegen, am 20. August 1847, Oberlieutenant; wurde 1655 Capitan und refignirte am 3. Marz 1861. Er trat in ben Dienst ber Confoderation urd wurde Oberst eines South Carolina-Regimentes; Abernahm im Mai 1861 bas Commanto von Charleston, wurde Brigabe-Beneral, bann Beneral-Major im Gept. 1862. Beim Ginfalle Bragg's in Tenneffee commanbirte A. bie 5. Tivifion. 14) Robert, Brigabe-General ber Armee ber Ber. Staaten, wurde zu "Golbiers' Retreat", nahe Louisville, Kentudy, am 14. Juni 1805 geboren. Sein Bater biente als Oberft im Acvolutionspecre. Er erhieft seine militärische Bilbung in West Point, graduirte basellft 1825 und wurde Unterlientenant im 2., bann im 3. Artillerie-Regimente. Im "Blad Bawt-Kriege" 1832, war er affift. General-Inspector ber Freiwilligen in Illinois und wurde 1833 Oberlieutenant. Während ber Jahre 1835—1837 war er in West Boint Lehrer ber Artilleriewissenschaft; wurde 1838 Brevet-Capitan filt feine im Kriege gegen bie Florita-Indianer bewiesene Tapferleit und war General-Abjutunt im Stabe bes General Scott bis zum Jahre 1841. Er wurde bann Capitan, begleitete General Scott nach Mexilo 1847 und wurde wegen feiner in der Schlacht bei Molins del Rey bewicfenen Tapferkeit Brevet-Major. Im Jahre 1857 wurde er Major im 1. Artillerie-Regimente und im Herbste 1860 Commandant ber Befestigungswerke im hafen von Charleston, am 20. Rov. Er verließ in ber Racht bes 26. Dez. 1860 mit seiner schwachen Besatung Fort Moultrie, da er wohl einsah, er werde sich baselbst nicht gegen die Militärmacht des bereits secedirten Staates halten konnen Er zog sich in's war. Er wei-Fort Sumter zurid, wo er mahrend ber nächsten 33 Monate eingeschloffen war. gerte fich am 11. Jan., mit ben Bevollenachtigten bes Gouverneurs von South Carolina gu unterhandeln und wies am 11. April die Bedingungen bes Generals Beauregard, bas Fort zu räumen, entschieben zurud. Rach 36ftanbiger Beschiefung mußte A., ber Uebermacht weichend, Sumter übergeben und zog nuter militärischen Ehren mit seiner Besahung von 70 Er schiffte fich sofort nach New Port ein, wo er von den Burgern ber Stadt auf das herzlichste empfangen wurde. Im Jahre 1861 wurde er Brigade-General und Abernahm ben Oberbefehl im Departement bes Cumberland. Ans Gesuntheitsruchichten sah er fich jeboch bald gezwungen, seine militärische Thätigkeit anfzugeben. 15) Samuel, 1774 in Bennsplvania getvoren; viente mehrere Male in der Legislatur jenes Staates; Reprasentant im 20.—25. Congresse (1827—1889); flarb am 17. Jan. 1850. 16) Simeon H, geboren in Garrard Co., Rentuct, am 2. Marz 1802; findirte bie Rechtswissenschaft; wurde als Repräsentant vom 5. Diftricte bes Staates (1839-1841) in ben Congreß gewählt und ftarb vor Ablanf feiner Amtszeit zu Cancaster, Reutudy, am 11. Angust 1840. 17) Thom a 8 L., geboren in Greene Co., Rentucte, am 8. Dez. 1808; fiedelte 1830 nach Miffeuri fiber, wurde Abvolat und 1840 in die Legislatur, 1845 als Reprüfentant in den 35. Congress (1857-1859) gewähit; wiedererwählt in ben 36. Congreß (1859-1861). 18) Billiam, geboren in Chefter Co., Benniplvania, 1763, biente mit Auszeichnung im Revolutionsheere, war Reprüsentant seines Geburtoftnates im 11., 12. und 13. Congresse (1809-. 1815) und im 15. Congresse (1817—1819); ftarb am 13. Dez. 1829.- 19) Billiam E., gekoren in Lancaster, Garrard Co., Kentuch, am 6. Dez. 1826; subirte bie Rechtswif-fenschaft; war Mitglied ber Legislatur (1861—1858) und Reprofentant fur Centuch im 36. Congresse (1859—1861); farb zu Frankfort, Rentuck, am 23. Dez. 1861.

Anberjon. (Englische Biogragbie). 1) Arthur, Begründer großartiger inbuffrieller Unternehmungen in England, wurde 1792 auf der Insel Shetland geboren; trat zuerst in bie Marine, die er jedoch 1815 verließ, da er keine Connectionen und somit keine Aussicht auf Beförderung hatte. A. widmete fich fortan bem handelswefen. Seine erfte bedeutende Unternehmung war feine Theanahme an ber Ausruftung ber Expedition unter Dom Bedro gegen bie Berrichaft Dom Mignel's in Bortugal. In ber Anti-Korngesets- Bewegung (Corn-aw agitation) war er ein hervorragendes Mitglied ber League und fampfte burth Wort und Schrift für den Freihandel. Im Jahre 1847 wurde er Parlamentsmitglied für die Insclin Orinen und Shetland, unterfilitet die liberale Partei bei der Aufhebung der Navigationsacte und anderer den Sandel beschränkenden oder feine Entwidelung bemmenden Gefete. Er war ber Gründer und seit 1867 der Sauptlenter der "Peninsular and Oriental Steam Navigation Company," welche Boft- und Baffagierbeforberungen nach bem Mittelmeere, Jubien, China, Auftralien und Sabamerita vermittelt. Bon feinem bedeutenben Bermögen grundete er eine Bildungsanstalt für Hamowerter in Norwood, eine andere in Lexwid für arme Rinder seiner Heimathinsel Shetland, Aberdies Anstalten zur Erziehung der Kinder von Seeleuten, Handwertern und Angestellten ber "Poninsular and Oriontal Company." 2) Captain Sir 3 am e 8, wurde 1824 geboren, trat fcon fruh in ben Seebienst, machte Reisen nach Ofiindien und der Westlässe von Skoamerika und flihrte Kanffahrer in die Häsen von China, am pers. Golf, nach Bombat und Natal. Im Jahre 1851 trat er in die Dienste der Cunard-Comvany und commandirte vierzehn verschiedene Dampser jener Gesellschaft auf dem Mittellänbischen und Atlantischen Meert. Seine in weiten Kreisen befannte Tuchtigfeit als Seecapitär bewog die Directoren der "Atlantic Telegraph Company" ihm das Commando des "Great Kantorn" zu übergeben. Er führte biefen Dampfer 1865—1866. Seine Baterstadt Dunfries schenkte ihm das Burgerrecht, die englische Regierung die Ritterwurde.

Auberien. 1) County im Often bes Staates Texas, mit 900 engl. D. M., 10,308 E., barunter 3868 Farbige (1860). Die Flüffe Trinity und Neches bespülen die weftliche und öftliche Seite deffelben. Der Trinithfluß, welcher für Dampfboote fahrbar ist, strömt vurch ein fruchtbares Thal, welches leberfluß an Baubolz hat. Hauptort Palestine. Das County hat reiches Prairies und Walbland und erzeugt viel Baumwolle. 2) County im Nordosten von Tennessee, mit 600 D.-M.; 7,068 E., darunter 583 Farbige (1860), wird durchströmt vom Clinch und Bowell. Der größere Theil des County besteht aus einem tiefen und fruchtbaren Thale zwischen dem Cumberland Gebirge im Nordwesten und der Chestnut Ridge im Gildosten. Steinkohlen werden in verschiedenen Theilen des County gefunden; werthvolle Salg- und Schwefelquellen bei Estabrook. Hauptort Clinton. Bei ber Abstimmung Aber Secession 1278 bagegen, 67 bafür. Bei ber letten Prafibentenwahl: 595 für Grant, 142 für Geymour. 3) County im nörblich en Rentud , mit 300 D., 20., 7,404 E., barunter 1371 Farbige (1860), wird burchfloffen von Salt- und Ervoled-, Stony- und Hammond-Crecks. Der Kentudysluß bildet die östliche Grenze. Das County wurde zu Chren des Richard C. Anderson, eines Congreß-Mitgliedes von Rentudy, benannt. Hamptort Lawren ceburg. Bei ber Prafibentenwahl 1864: 34 für Lincoln, 272 für McClellan; 1868: 116 für Grant, 830 für Seymour. 4) Di= Arictim nordweklichen Theile von South Carolina, wird burch ten Savannahsing von Georgia getrennt und umfaßt gegen 800 Q.-M., 22,873 E., barunter 8,687 Farbige. Der Saluda bildet die nordöstl. Grenze und die Flusse Riowee, Rocky River und Deep Ereet bewäffern bas land, welches, mit Gigel- und Thallanbichaften wechselnb, äußerst fruchtbar und wohlangebaut ift. Die Greenville-Columbia-Bahn burchschneibet bas County. Bei ber Prafibentenwahl 1968: 637 für Grant, 2169 für Sehmour. 5) County in Ranfas, im füblit. Theile bes Staates, nmfaßt 576 D.-M. mit 2,659 E. (1965), wird durchströmt von den Pottawattomie und Sugar Crecks. Der Boden ist fruchtbar und reich bewaltet. Bei ber Bräfibentenwahl 1864: 250 für Lincoln, 37 für McClellan; 1868: 612 für Grant, 180 für Sehmour. 6) Rame für Townships: in Clart Co., Illiu vis (850. E.); in Hamilton Co., Ohic (4000 E.); in Mavisan Co., (3000 E.), Perry Co. (1300 E.), Warwid Co. (860 E.), Anso Co. (1,650 E.) des Staates Indiana; in Mendocino Co., California (350 E.).

Anderson. 1) Hamp tort von Grimes Co., Texas, mit 1500 E., liegt immitten einer reichen Higel- und Walblaudschaft auf einer Anböhe, 140 M. nordöstlich von Austin Cith. 2) A. oder Anderson town, ein blübendes Vostvorf, Hauptort von Madison Co., Indiana, am linken gegen 50 F. hohen Ufer des White River, an der Bessontaine-Ohio-Indianapolis-Bahn. Die Fruchtbarkeit der umliegenden Landschaft, die reizende Lage, wie die verschiedenen Verkehrsmittel baben den Ort in kurzer Zeit zu einem rasch ausstlik-

henden Geschäftsplate gemacht, 1800 E. 3) Post borf, Hamptort im District Anterson, South Carolina, 148 engl. D. nordweftl. von Columbia. Gine Zweigbahn verbindet ben Ort mit ber Greenville-Columbia-Bahn. Der Ort hat verschiedene Kirchen, Bertanfslaben und eine Zeitungsbruderei, 626 E. 4) Poftborf in Barren Co., New Jerfen, 60 M. nordl. von Trenton. 5) Boftborf in Franklin Co., Tennessee, 103 M. fid-Bftl. von Raffville. 6) Dor'f in Sequatchee Co., Tennessee, 20 DR. nortwestl. von Chattanooga. 7) Bo ftborf in Mendecine Co., California, 130 DR. nortwestlich von San Francisco, 150 E. Anderjanburg, Bostoorf in Berry Co., Benniplvania.

Andersonia nannte der englische Botaniker Brown zu Ehren des Schiffswundarzies Anberfon, eines Begleiters bes Geefahrers Coot, eine Pflanzengattung ans ber Familie ber Epaeribeen, ftrauchartige Gemachle, beren Arten fammtlich in Auftralien machfen. Gie werben häufig in Gewächshäusern cultivirt und ebenso behandelt wie die Eriken.

Anderson's Creek. 1) Rebenflug bes Susquehanua, in Clearfield Co., Pennsplvania. 2) Rebenfluß bes Dhio, entspringt in Cramferd Co., Inbiana, und bildet bie

Grenze ber Counties Spencer und Berry.

Anderson's Store, Bostorf in McRairy Co., Tennessee. Andersondiffe. 1) Bostdorf in Sumter Co., South Carolina, am Zusammenfluffe des Tugaloo mit dem Riowee, welche den Savannah bilden, 146 engl. D. nordweftlich von Columbia. Bahrend bes großen Burgertrieges befanden fich in ber Rabe bes Ortes die beruchtigten Gefanguiffe ber fublicen Confoberation, ber Schreden ber triegegefangenen Golbaten ber Ber. St. 2) Boftborf im nordweftlichen Theile von Franklin Co., Inbiana, ungefahr 50 engl. D. fubofilich von Indianapolis. 3) Boftborf in Berry Co., Benn-

Shlvania.

Andersien, Abolf, ausgezeichneter Schachspieler, wurde 6. Juli 1818 zu Brestau geboren, studirte daselbst Philosophie und Mathematit, wurde Sulfslehrer ber Mathematit am Friedrichsghungfum zu Breslau und flebelte 1851 nach Berlin fiber. Durch feinen Gieg auf dem Schachturnier zu London (1851) über ben anerfannt erften Deifter im Schachspiel, ben Englander Staunton, erwarb er fich unter ben Schachipielern Europa's ein bebeutenbes Anschen. Im Jahre 1852 wurde er Oberlehrer am Friedrichsammafium in Breslau. Im Dezember 1858 von dem Ameritaner Paul Morphy im Schachturnier zu Paris besiegt, erhielt er jeboch ju London 1862 ben erften Breis. Als Mitarbeiter an ber "Schachzeitung" zeichnet sich A. durch geniale Compositionen schwieriger Aufgaben und interessante Artikel

Andersson. 1) Rils Johan, geb. 1821 in Garbserum, Smaland, Schweben, ans-gezeichneter Botaniter, wurde 1846 Docent der Botanit ju Upfala und 1847 Lehrer an der neuen Clementarschule in Stocholm. In ben Jahren 1851—1853 begleitete er bie fcweb. Erbnmfeglungserpebition ber Fregatte "Engenie" als Botanifer und bereicherte bie Sammlungen der Afademie der Wiffenschaften um ein Bedentenbes. Im Jahre 1856 wurde er Professor und Intendant der botanischen Sammlungen der Alademie der Wissenschaften, sowie Lehrer an ber Bergianischen Gartenschule in Stodholm. A. hat viel zu einer genaueren Kenntniß ber standinavischen Flora beigetragen und gehört überhaupt zu ben bebeutenberen Schriftstellern ber Gegenwart. Bu seinen bebeutenberen Werten gebort ein Lehrench ber Botunit (Stodholm 1848, 3 Bbe.). 2) Carl Johan, foweb. Reifender, 1827 in ber schweb. Provinz Wermland geboren, machte 1850 im Anftrage der Geographischen Gesellschaft in London mit dem Engländer Francis Galton seine erste Entbeckungsreise in das Innere von Afrika, durchforschte das Damara-Land bis zu den Ovampos und versuchte bis zum Agamisee vorzudringen. Galton lehrte nach Europa zurud und A. versuchte 1853 vergebens, allein ben See zn erreichen; er machte seboch in naturhistorischer wie eihnographischer hinticht werthvolle Entbedungen, kehrte 1855 nach Europa zurud und veröffentlichte bas Reisewerk: "Lako Ngami or explorations and discoveries during four years' wanderings in the wilds of South Western Africa" (London 1855, 2 Bbe., wurde bald in's Schwedische und Deutsche übersett). A. fehrte im Berbst 1856 nach Gubafrita gurud, war guerft Bergwertsauffeher am Swatop und versuchte 1858 und 1859 nordwärts jum Enuene vorzubringen, kam aber unter ben größten Entbehrungen und Strapazen nur bis zum Dkavango. Er befdrieb bicle Reise in seinem Berte: .,The Okavango River; a narrative of travel, exploration and alventure" (London 1861). A. verheirathete sich 1860 in ber Capstadt und ließ sich als handler mit Elephantenjägern in Otjimbingne nieder. Im Rriege zwischen ben Damara- und Namaquastämmen wurde er seines Besithtums beraubt und gefährlich verwunbet. Bahrend seines Krankenlagers in ber Capftabt beschäftigte er Jich mit bem Studium

ber Bögel Sib-Afrika's. Im Jahre 1866 machte er einen neuen Bersuch, ben Cunene zu erreichen und einen Handelsverkehr zwischen ben europäischen Jägern im Süben mit den portugiesischen Bestungen im Norden jenes Flusses zu eröstnen. Infolge seiner durch wiedersholte Fieberanfälle und Ohsenterie geschwächten Constitution starb A. am 5. Juli 1867.

Anbes, Positownship in Delaware Co., New Port (Ber. St.), 70 engl. M. silbwestl. 2815 E. (1865), davon in Dentschland geboren 41, in der Schweiz 2.

Andesgletscher, beren Cristenz von competenter Seite bestritten wurde (Robert von Schlagintweit, Geogr. Mittheil. 1865: "In den Andes kennt man disher keine Gletscher"), werden bereits von Darwin 1852 (Gletscher des Tupemgato), dann im Reiseberichte des Dr. Fond 1857 (Eletscher von Tronador) erwähnt, ebenso von Dr. Philippi in Santiago 1862 in seinem Berichte über einen Besuch des nenen Bultans Chilan und dessen Gletscher desprochen. Pisses (Anal. de la Univers. de Chile, 1860) bemerkt, daß in den Andes der Proving Colchagua die ersten Gletscher erschienen, daß dieselben an den Onellen der Flüsse, desonders auf den südlichen Abhängen der Andessetten, liegen und weit tieser hinadreichen, als die Grenze des immerwährenden Schnees. Er nennt den Gletscher, an welchem die Onellen des Rio de los Cipreses liegen, den bedeutendsten. Matthrlich beschränken sich diese Gletscherbildungen nur auf die gemäßigte Zone Südamerika's.

Anbefin, ein bem Albit al, ulicher Felbspath, ber ans liefelfaurem Thonerbe-Ralf-Natron besicht und, mit hornblenbe gemengt, die unter bem Namen Ande fit befannte Felsart bil-

bet, welche in den Anden und im Rankasus ziemlich verbreitet vorkommt.

Andienen, Andienung, beift im Secrechte die Berpflichtung bes gegen Unfalle zur See Bersicherten, von dem an versicherten Gegenständen erlittenen Berluste (Havarie) sofort ber Assecuranz Mittheilung zu machen, damit dieselbe etwaige Anflalten zu treffen im Stande sei, den bereits entstandenen Schaden zu vermindern oder weiteren Berlust zu verhüten.

Andfin, Andfoni, Anfoi, Camptflatt Des gleichnamigen Fürstenthums im Nordwesten von Afghanisian, Lieu; vermittelt den Karawanenhandel zwischen Bothara und Afghanistan;

25,000 G.

Anblau, Anblam. 1) (Andlau-au-Val) Stabt und Berrichaft in Frankreich, Depart. Bas-Rhin, Arrandiffement Schlestabt; ehemals Leben einer Benedictinerabtei, 2007 C.

(1866). 2) Rebenflug bes Rhein's.

Andlaw, Andlau, alkes bentsches Abelsgeschlecht am Oberrhein, soll aus Italien stammen und unter Karl bem Gr. durch Balthafar Andelado im Elsaß Bestigungen erworden haben. Später breitete sich dasselbe in mehreren Linien in Deutschlaud, Frankreich und der Schweiz aus. Turch Karl V. erhielt der Aelteste der Familie das Recht, den Titel "Erbritter des Deiligen Kömischen Reichs" sühren zu dussen; jeht freiherrliche und gräsliche Familie, — Deinr. Bernd., Freih. v. A., geb. 20. Ang. 1802, war 1821—1825 im badischen Militärdienste ber 1833 Mitglied der ersten dad. Kammer als Abgeordneter des grundherrlichen Abels oderhalb der Murg, gehörte als solcher der strengen röm. tathol. Fraction und den Bersechtern der einserwaliven Partei am und bekämpfte durch Wort und Schrift das Repräsentativshischen in der bad. Constitution von 1830. Wie ihn seine kirchlichen Sympathien mit Rom, so verkuspften ihn seine positischen Anschaungen mit Destreich. Er gehört zu den talentvollsten Bortämpfern der Partei des Andels und der Interessen feiner Partei. Seine neuesten Schischen sinder Absigseit seine Ansichten und die Tendenzen seiner Partei. Seine neuesten Schriften sinde: "Priesterthum und dristliches Leben mit Rücksich auf die großen Fragen der Gegenmart" (Frankfurt 1864); "Die badischen Wirren im Lichte der Landesversassung und der Bundesgesete" (Frankfurt 1865).

Anderides, ein Redner im alten Griechenland, geb. 468 v. Chr., beschligte im Ansange bes Beloponnessischen Krieges die Athenische Flotte gegen Korinth, wurde, in den Prozes gegen Alcidiades verwidelt, flüchtig, kehrte 411 unter ber Herrschaft der Bierhundert zurück, mußte wiederum flüchten und durste erst nach dem Sturze der 30 Tyrannen zurückschen. Infolge des Misslingens seiner Gesandtschaft nach Sparta (394) wurde A. für immer verbannt und flarb im Cril. Lon seinen Reden, welche zuerst in Benedig (1513), später in versichiedenen anderen Ausgaben und Uebersetzungen erschienen, sind uns nur vier erhalten.

Andee, eine zu ber Gruppe ber Lofobben geborige normegifche Insel; fie gehert zum norwegischen Amte und Stifte Rorbland und hat 200 finnische Bewohner.

Anderf, Markisteden in Destreich ob ter Enns; 3537 E. (1857).

Andorno, Stadt in Italien, in ter farbin. Provinz Biella, 3000 E. Das Andornos Thal wird vom Gerno durchstossen und hat in 10 Dörfern 12,000 E., welche vorzugsweise in den bortigen Eisens, Aupsers und Bleiminen beschäftigt sind.

Andorra ober Andorre, eine kleine Republik in ben Oftpprenden zwischen Frankreich (Departement Arrige) und Spanien (Catalonien), von der Balira bewählert, ift als Gemeinwesen eine eigenthamlich organisirte, bemotratische Banern- und hirtenrepublit von 7-8 beutschen D.-Dt. mit 12,000 E. (Parifer Alman. 1865), welche in 6 Civilgemeinden ober Pfarriprengel vertheilt find. A. ift feit Rarl's bes Gr. Beit unabhangig und murbe bis auf ben heutigen Tag von Frankreich und Spanien unter der Bebingung respectirt, daß ber span. Bischof von Urgel alle Pfarreien besett, 450 Livres erhalt und ben zweiten Bignier (Landvogt), ber ein geborener Andorraner sein muß, ernennt, bagegen Frankreich einen Franzosen zum erften Biguier ernennt und 960 Fr. Steuern einzieht. Die Regierung bes Gemeinwefens liegt einem fonveranen Rathe von 24 birect erwählten Mitgliebern ber Gemeinde ob, welche ans ihrer Mitte einen Synbitus auf Lebenezeit zur vollstredenben Gewalt und Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten wahlen, während Confuln bas Gemeindewesen und bie Aussih-rung ber Rathsbeschlusse beforgen. Die Gerichtsordnung ift sehr einsach; Borfitzer bes Gerichtes find die Bigniers (Landosgte). In turgerlichen Streitsachen fieht benfelben ein Richter (Baile) zur Seite, beffen Ansspruch ber Appellation an einen Bignier und an ben Caffationshof zu Paris rber an bas bischöfliche Collegium zu Urgel unterliegt. . In Criminalfallen entscheibet ein Gericht unter bem Borfite bes frang. Biguier; es entscheibet über Leben und Tob und läßt keine Appellation zu. Iche mannliche Person vom 16.—60. Jahre ift wehrpflichtig und bat bas Recht, Daffen zu tragen. Die Andorraner find ein ftreng fittliches, ehrenwerthes, gastfreies Bölkich, sprechen ben catalonischen und castilianischen Dialect und haben seit 1000 Jahren die Sitten und Gebrauche ihrer Bater treu bewahrt. Sie leben der Mehrgahl nach von Aderkan und Biefzucht. Die Hauptstadt A. an ber Balira hat 2100 E.

Anbober (fpr. Aenntower), Stadt in Daffachnfetts, Effer Co., Ber. St., an ben Fluffen Merrimad und Chamfheen, 21 engl. M. nortl. von Bofton; 5521 E. (1861). Der Ort ift hoch und gefund geligen und hat bedeutende Waffertraft, welche von vielen Fabrifen benutzt wird. Berühmt ift seine Phillips - Academy, welche 1780 burch John und Samucl Phillips, Cohne eines Ceiftlichen von A., gegranbet wurde. Ersterer war ein hervorragenber Staatsmann in New Hampshire, Letterer Bice-Gouverneur von Massachusetts. Diefe Alabemie ift eine ber ältesten Reu-England's, hat \$60,000 Bermögen, vollständige chemische und phyfitalifche Apparate, eine Bibliothet mit 2500 Banben und ein ausgezeichnetes Lebrer-Das Theologische Seminar wurde 1807 mit einem Capital von \$400,000 gegrundet. Es gehört ben Congregationalisten, nimmt aber Protestanten aller Befenntniffe auf. Es hat 5 Professoren, gegen 100 Studenten, eine Bibliothet von 21,500 Der Curfus umfaßt 3 Jahre. Unterricht und Wohnung find frei far Alle und tie Anstalt sucht auch im Uebrigen ben Studirenten bie nothwendigen Rosten so viel wie möglich zu er eichtern. Bicle ber Prosessoren bicfer Anstalt gehören zu ben bebeutenbsten Theologen Amerita's. Ihr Organ ift die "Bibliotheca Sacra", eine Quartalfdrift von anerkannter Gebiegenheit. A. hat auch eine höhere Bildungsauftalt fin Madden, welche sich zu Lehrerinnen heranbilden wollen, tie Abbot-Acabemy, welche 1829 gegrundet wurde; Aberdics 1 Bant und 4 Kirchen, 2 congregationalistische, 1 methobiftische und 1 eviscovale.

Andober. 1) Bostownship in Trsord Co., Maine, 80 engl. M. nordwestl. von Baris, durchströmt vom Ellis's River, einem Netenslusse Androscoggin; 814 E. 2) Bostownship in Merrimad Co., New Hampshire, and der Nord-Bahn, 21 engl. M. nordwestl. von Concord; die Andover-Academy wurde 1848 incorporat; 1243 E. 3) Bostownship in Windsfor Co., Bermont, 68 engl. M. sadwestl. von Montpesier; 670 E. 4) Positownship in Tolland Co., Connecticut, 18 engl. M. sss. sss. son Hardsons Co., Bestlevestl. von Hardsons Go., Rew York, an einem Nedenslusse Scanssifice, 258 engl. M. von der Stadt New York. Der Ort hat 510 E., das Township 1812 (1865). 6) Positors im subliden Theile von Susjer Eo., New Jersey, 55 engl. M. nords, down Trends. 7) Bostors und Township in Albedonsa Co., Ohio, 205 engl. M. nordöstl. von Columbus; 936 E. 8) Positors und Township in Henry Co., Ilinois,

26 engl. DR. fildestlf. von Davenport, Jowa; 962 E. (1867).

Aubover, Stadt in England, Graffchaft Sampthire, 5221 E. (1861). In der Rabe liegt bas Corf Weyhill mit vielbesuchten Sichmartten und Ueberreften ans der Römerzeit.

Andra, Karl Christoph Georg, geb. am 14. Oft. 1812, war von 1842 Lehrer an der Militärschule in Ropenhagen und wurde 1851 Oberstlieutenant. Im Jahre 1849 in den Reichstag gewählt, übernahm er nach dem Sturze des Ministeriums Dersted, bessen Gegner er war, das Finanzministerium, am 12. Dez. 1854; leitete die allgemeinen Angelegenbeiten des Reichstages, ward 1855 geheimer Staatsruth, übernahm im Februar 1856 zum

zweiten Male das Departement der Finanzen und im Okt. das Brästbinm im Ministerium, aus welchem er 1858 ausschied.

Andrada. 1) Jose Bon-isacio d'A. e Silva, aus bem nach Brasilien übergesiedelten Zweige ber A., wurde 1763 zu Santos, in der Provinz Sao Paulo, Brasilien, ge-koren, studirte 1780 zu Coimbra in Portugal Rechts- und Naturwissenschaften, unternahm auf Staatstoften mehrjährige Reifen in's Ausland, um fich jum Bergbeamten auszubilden; findirte in Freiberg unter Werner Geognofie, tehrte 1800 nach Portugal jurud und wurde Profesior ber Geognosie zu Coimbra und Generalintenbant bes portug. Bergwesens. Er lämpite 1807 als Freiwilliger gegen Frankreich, tehrte aber, unzufrieben mit ben Buftanben in Portugal, 1819 nach Brafilien zurud. Als 1821 ein Decret ber Cortes zu Liffabon Dom Bedro nach Europa zurfidrief, bestimmte er und seine beiden Britber benfelben, zu bleiben und Brafilien für unabhängig zu erklaren. Er war vom 16. Jan. bis zum 25. Det. 1822, bann vom 1. Nov. 1822 bis 17. Juli 1823 Minister bes Innern. Wegen seiner Bereinigung mit ber Opposition gegen bas Ministerium nach Frankreich verkannt, lebte er in Borbeaux ben Wiffenschaften, ward 1829 zuruckberufen und vom Kaifer Bedro, als berfelbe am 7. April 1831 zu Gunsten seines Sohnes, Dem Bedro II., abdantte, zum Bormunde deffelben ernannt. Später tam er in ben ungegrundeten Berbacht, Die Rudtehr ber Extaifers ju begunftigen und wurde 1834 ber Bormunbicaft enthoben. Seitbem lebte er zurudgefogen und ftarb am 6. April 1838 in Rio Janeiro. 2) Antonio Carlo d'A., Bruder bes Borigen, war Beamter zu Olinda, bei Pernambuco, wurde wegen seiner Theilnahme an der Revolution 1817 verhaftet und bekam erst 1820 seine Freiheit wieber; wurde von seinen Landsleuten in die Cortes gewählt, ging nach Liffabon und sprach fich als feuriger Redner für die Unabhängigkeit Brasilien's von Portugal aus. Auf die Nachricht vom Anstrucke der Revolution in Brafilien tehrte er fofort beimlich nach Rio gurud und wurde Mitglied der constituirenden Berfammlung, in beren Auftrage er ben Eid entwarf, welcher Dom Petro und bessen Opnastie die Krone Brasilien's sicherte. Im Jahre 1840 ernannte ihn Bedro II. zum Finanzminister, in welcher Stellung er jedoch nur ein Jahr blieb. 3) Martim Francisco b' A, Bruder bes Borigen, geb. 1776 zu Santos, verlebte scine Jugend in Bortugal; wurde später Lehrer ber Mineralogie in Brafilien, folog fich mit feinen Brübern ber Erhebung gegen Portugal an, ward im Cabinet seines Brubers Jose Finanzminister und hatte mit ihm gleiche Schickfale. Als im Jahre 1840 sein Bruder Antonio Finanzminister war, übernahm er das Ministerium bes Inneren und trat mit ihm 1841 jurud. Er farb am 23. Febr. 1844 in Santos. Seine Söhne Jose Bonifacio d'A. und Martim Francisco d'A. sind hervorragende brafil. Dichter.

Andrabit, eine Barietat bes Granats (f. b.).

Andral, Gabriel, geb. am 6. Nov. 1797 in Baris, einer der berfihmtesten Aerste Frankreich's, erlaugte 1821 die medizinische Doctorwskrbe und begründete seinen wissenschaftlichen Auf durch sein Werk:-,Clinique médicale" (Paris 1824, 3 Bde.). Er wurde 1827 Prosession and der medizinischen Facultät und 1830 Prosession der inneren Pathologie. Im Jahre 1839 erhielt er als Nachsolger Broussais' die Prosessor für allgem. Pathologie und Therapie. Er starb am 5. Febr. 1851 zu Paris. Außer obigem Werte ist sein "Précis d'enatomie pathologique" von Bedeutung. Fast alle seine Werte sind in guten Ueber-

fehungen von 1829—1844 in Leipzig herausgegeben worden. Andr. 8 (Sz.), Ortschaft in Ungarn, Berwaltungs-Bez. Großwarbein, 5184 E. (1857). Mubr. fu (fpr. Aubrabichi), ungarifches, icon im 11. Jahrh. ermahntes Grafengefclecht, bessen Ahnherr, Andorás, einer der Führer bei der Cinwanderung der Magharen in Ungarn gewesen sein foll. Ein Zweig ber Familie, die Markgrafen von Anbrish in Italien, ftarb 1793 aus; eine in Bosnien begüterte Linie wandte sich 1571 nach Ungarn, wo sie am Ende • res 16. Jahrh. ben Baronen- und 1780 ben Grafentitel erwarb. Sie führt bas Brabitat "Cfil-Szent-Kir. ly und Krafina-Horla" und theilt fich in 2 Linien. A) Die ältere Linie: 1) Graf Karl, geb. ju Comor 1792, eifriger Batriot und Mitglied ber Opposition auf ben Reichstagen von 1839 und 1844, wirtte auch belebend auf das gewerbliche Leben seines Baterlandes durch Wort und Schrift, sowohl als Borsitzer in der Theißregulirungsgesellschaft, wie als Mitglied bes Berghau- und Fabritvereines. Er farb 1845 in Bruffel auf einer Reife. 2) Graf Mano und Graf Ghula, Göbne bes Borigen, nahmen ebenfalls regen Autheil an der Politik ihres Landes, der Erstere wurde geboren am 3. März 1821, der Leptere am 8. Mary 1823. Beibe gehörten auf bem Reichstage 1847 ber entschiebenen Opposition an. Babrend ber Revolution machte ber Aeltere eine Reise nach Oftaffen; ber Illugere folog fich Rossuth an, tampfte an der Spiese bes Landsturmes bei Schechat, ging als Gesandter. nach Conftantinopel und flüchtete, als Deftreich feine Auslieferung verlangte, nach London; lebte später in Baris und Brüssel. Er kehrte, 1855 amnostirt, nach Ungarn zursid und gebört jetzt der Deal'schen Bartei an. Er wurde am 24. Februar 1867 zum Ariegsminister und Prässenten des Ministerrathes durch ein k. k. Rescript ernannt, welches der Landtag bestätigte. Er besleidete diesen Posten noch im Nov. 1869. B) Die Jüngere Linie: Graf Georg, geb. am 5 Febr. 1797. Er gehörte in der Politif zur conscrvativen Partei und erward sich als Director der ungarischen Aademie, als Mitglied des Landwirthsschaftlichen Bereines, als Förderer des Bergbaues und der Eisenzießerei bedeutende Berdienste um sein Baterland.

Andre. 1) Ehrist in Karl, geb. am 20. März 1763 zu hildburghausen, hat sich um die Kädagogit und Landwirthschaft hoch verdient gemacht; starb am 19. Juli 1831 in Stuttgart. Er war viele Jahre Hauptlehrer an der Salzmann'schen Erziehungsanstalt Schnepsenthal, gab im Berein mit Beder 1797 den "Allgemeinen Reichsanzeiger" heraus und folgte 1798 einem Ruse als Director der prot. Schule zu Brünn. Bon dem Jahre 1812 an war A. vorzugsweise auf dem Felde der Landwirthschaft bald praktisch, dab literorisch thätig. 2) Rudolf, Sohn des Borigen, geb. am 9. Juli 1793 in Gotha, gest. am 12. Jan. 1825 zu Tischnowis in Mähren als Administrator der Salm-Reiserscheidstischen Derrsschaften in Mähren, hat sich um die Beredelung der Schafzucht verdient gemacht und mehrere landwirthschaftliche Schriften von Bedeutung hinterlassen. 3) A., Em il, Bruder des Borigen, geb. zu Schnepsenthal am 1. März 1790, widmete sich der Forsts und Landwirthschaft, diente von 1809—10 als Offizier in der östreichischen Armee, lebte als Berwalter areliger Herrschaften in Ungarn und machte sich um die Beredelung der Schafzucht und die Anlegung von Kuntelrübenzuckersabriken verdient; ist anch als landwirthschaftlicher Schrissteller von Bedeutung.

Andre, Johann Anton, geb. zu Offenbach am 6. Okt. 1775, bebeutender Componist und Musikalienhändler, studirte 1796 in Jena, übernahm 1799 das Geschäft des Baters in Offenbach, welches er durch umsichtige Führung, durch den Berlag eigenet Werte und den Antauf des Mozart'schen Nachlasses in raschen Aussichtung brachte; schrieb ein "Lehrhuch der Tonkunst" (Offenbach 1832—43). Er wandte zuerst die Seneselder'sche Ersindung der Listhographie auf Herstlung von Musikalien an; flarb am 5. April 1842 zu Offenbach.

Andre, John, ein Offigier ber britifchen Armee und Mitfonlbiger bes Berrathers Benedict Arnold, wurde in London 1751 geboren und zu Tappan, Rodland Co., New York, am 2. Dit. 1780 ale Spion gehängt. Anfangs Kaufmann, trat er beim Austruche bes Revolutionstrieges als Lieutenant in die britische Armee, wurde im Herbste 1775 Kriegsgesongener und lebte als solcher mehrere Monate zu Lancaster, Bennfplvania. Rach seiner Auswechselung wurde er Abjutant bes General Gren mit Capitansrange und, als biefer nach England jurudtehrte, bem General Clinton empfohlen, ber ibn jum General-Abjutanten mit Majorbrange ernannte. Im Juli 1780 knüpfte ber amerikanische General Arnold (f. b.) verrätherische Berbindungen mit dem General Clinton an. Unzufrieden mit verschiedenen Magregeln des Congresses, erklärte er sich gegen Gewährung perfönlicher Sicherheit und vollen Schabenerfates nicht nur geneigt, zur Erene gegen Großbritannien guruckzufebren, sondern auch bereit, den Englandern die wichtigsten befestigten Buntte am hubson, inebesonbere die Festung West Boint, zu Aberliefern. General Washington war um diese Zeit in Hartford, Connecticut. Major André, welcher erfreut war, der königlichen Sache einen großen Dienst leisten zu können, übernahm die Bermittelung der Schlusverhandlungen zwischen Arnold und Clinton. Die englische Schaluppe "Bulture" nahm ten Major in der Nacht vom 21. auf den 22. Sept. an Bord und fuhr den Hubson binauf. Im Saufe eines Aostina H. Smith, nahe dem Dorfe Haverstraw, N. N., fand die Zusammenkunft Andr.'s mit Arnold statt. Rachdem das Geschäft zu keider Zufriedenheit abgeschlossen war, wollte Andr • Arnold flatt. unter erbichtetem Ramen, in Berkleibung, mit ben wichtigen Schriftstiden fiber Land nach New Port zurücktehren. In ber Rabe von Tarrytown wurde er einigen Burgerfoldaten verbachtig, welche ihn untersuchten und bie im Stiefel verborgenen Briefichaften fanben. bot große Belohnungen für seine Freilassung, aber Paulding, Williams und Ban Wart wiefen jeden Bestechungsversuch zurud und führten A., wolcher in dem von Arnold ansgestellten Passe John Anderson hieß, zum nächsten amerikanischen Wachtposten, welchen ein Hauptmann Jameson befehligte. Die bei A. gefundenen Documente, von Arnold's eigener Band, enthielten eine Befdreibung bes Fort Best Boint, Mittheilungen über bie Starte ber Befatung u. a. In fast unbegreiflicher Berblendung melbete Jameson bie Gefangennahme John Anberfon's nach West Point und schidte Die Schriftstide mittels Gilbotens nach Bafbington's Dauptquartier. Arnold begab sich nathrlich sofort an Bord ter englischen Schaluppe "Bulture". Einige Stunden fpater war Wafbington felbft in Weft Boint, ließ genulgente BorKehrungen gegen einen etwaigen Ueberfall treffen, A. nach seinem Hauptquartiere zu Tappan, Rodland Co., bringen und ihn bort bor ein Kriegsgericht stellen. Er wurde am 2. Oft. 1780 als Spion verurtheilt und gehängt. König Georg III. ließ ihm in der Westminster Abtei ein Denkmal errichten jum Andenten an den Dann, "welcher wegen feines Gifcre für König und Baterland als Opfer gefallen". "Mehrere amerikanische Schriftsteller", sagt Reumann in seiner Geschichte ber Ber. Staaten, "beschreiben bas Schickal Andr. 's mit ungemeiner Theilnahme, eine unbesonnene und ungesunde Romantit, welche nicht selten bei Männern angewendet wird, welche sich für die Tyrannei opferten. Unser Mitgefühl gehört einzig Denen, die zum Wohle ihres Bolles und ber Menschheit gewirft und gelitten haben."

Anbrea ober Anbrea, Giovanni, geb. 1417, Bijehof von Alexia, leitete 1468—74 bie Beransgabe mehrerer alten Claffiter, beren Drud bie Dentiden Conrad Schweinhehm

und A. Bannary in Rom übernahmen.

Andreä, Jakob, berühmter Theolog aus ber Reformationszeit, geb. zu Waiblingen in Bartemberg am 25. Marz 1528; 1557 Hofprediger bes Herzogs Christoph von Würtemsberg; 1562 Professor ber Theologie und Kanzler ber Universität zu Tilbingen, nahm an fast allen wichtigen kirchlichen Streitigkeiten, Gesprächen und Berhandlungen seiner Zeit Theil und war ein entschiedener Anhänger und Bertheidiger bes luth. Lehrbegriffes. Er vermittelte hauptfächlich ben Bereinigungsversuch ber freitenben protest. Parteien burch die Concordien-

formel zu Kloster Bergen, 1577. Er starb am 7. Juni 1590. \*\*
Andrea, Johann Balentin, Entel Jatob A.'s, geb. am 17. August 1586 zu Berrenberg in Wirtemberg, ein bebeutenter Schriftsteller seiner Zeit, welchen herber einen Mann nannte, welcher wie eine Rose unter den Dornen blühte. Er studirte in Tübingen Theologie und bereiste als Erzieher junger Evelleute Deutschland, Frankreich und Italien. Er wurde 1614 Diaconus in Buibingen, 1620 Superintendent in Kalw, 1639 hofprediger in Stuttgart, 1650 Generalsuperintendent von Babenhausen und Abt von Abelberg. in Stuttgart am 27. Juni 1654. Den bogmatischen Streitigkeiten seiner Zeit gegenüber betonte er die Wichtigkeit eines moralischen Lebens und faßte den Plan, eine Brüderschaft zu grunden, welche die Berkehrtheiten der Gesellschaft bekampfen und als Zeichen das Sinnbild bes Leibens in Liebe, bas Rrenz in ber Roje, führen follte. Was er wollte, wurde von feinen ber Muftit hinneigenben Zeitgenoffen migverftanden und wahrscheinlich die Ursache, daß man ihn für den Stifter oder den Ernenerer Des Bundes ber Rosenfrenzer (f. b.) hielt, obwohl er fich felbst entschieden gegen bieselben ausgesprochen. Seine Schriften sind theils lateinisch, theils beutsch, im schwäbischen Dialecte geschrieben und zeichnen sich durch eine Fulle von scharfstunigen und sittlich träftigen Gebanten ans. Die bedeutendsten sind: "Hercules christianus," ber christl. Hercules, Strafburg 1615; "Christlich Gemäl," Tübingen 1612; "Chymifche Bochzeit Christiani Rofentreuz," 1616; "Geiftliche Rurzweil," Strafburg 1619 u. Berber machte zuerst wieder auf ben Werth biefer Schriften aufmertfam und veröffentlichte Berichiedenes in feinen "Berstreuten Blättern." Bgl. Hofbach, "A. und sein Zeitalter" (Berlin 1830).

Andreaceen, Anbräaceen, Familie ter Moofe mit am Grunde akgeschnittenem Mützden, vierklappiger Rapfel und an ber Mittelfanle angewachsenem Dedel, welcher nach bem Auffpringen die Alappen zusammenhalt. Bu ben A. gehört Anbrean, bas Sparrenmoos.

Anbreani. 1) A., Mantuano genannt, 1560 in Mautua geboren, starb zu Rom 1623; war ein beruhmter Rupferstecher und Bolgichneiber und wird oft "ber Kleine Darer" genannt. Seine Werte gehoren ju ben iconfien, Die Die Runft in Diefer Art hervorgebracht hat. Sauptarbeiten. "Abbildungen des Mosaitsußbodens in der Domkirche zu Siena," (in 8 Blättern); "Der Untergang Pharao's (nach Tizian); "Der Triumph Julius Casar's" (in 10 Blättern); Der Ranb der Sabincrinnen" (3 Blätter), 2c. 2) Jppolito, geb. 1540, berühmt als Cistorieumaler, starb 1587.

**Andreanow-Infeln,** Infelgruppe im nörbl. Theile des Stillen Oceans, bilden die mittlere Gruppe im Archipel ber Alluten, Territorium Alaska und liegen unter 52° 57'

nördl. Br.

Aubreas, Apostel ber christl. Kirche, wird im R. T. ber Bruber bes Betrus und ber erste Schuler Christi genanut, ju bem er von ben Schulern Johannes bes Taufers liberging. In den Evangelien, wie in der Apostelgeschichte wird wenig von ihm berichtet. Er ging, einer spateren Sage nach, von Jerusalem als Berkunder des Evangeliums durch Rappadocien, Galatien und Bithhnien nach Scythien und foll auf der Rikareise die Kirche zu Byzauz (später Conftantinopel) gegrundet haben. Rach einer zweiten Reise in Thracien, Macedonien und Theffalien farb er, ber Sage nach, ju Patra in Achaja um 70, nach Anderen 62 ober 95, den Martyrertob. Auf Befehl bes Alegeas, bes Richters zu Patra, foll er an ein Arenz mit schiefgestellten Balten geschlagen worden sein, welhalb man ein solches Arenz als Anbreas. kreuz von ben übrigen Krenzformen zu unterscheiben pflegt. Schottland verehrt ihn als Schutheiligen, Rufland ale feinen Apostel. In beiben Lanbern wurden ihm zu Ehren Ans bre a borben gestiftet. Die Nacht vom 29. auf ben 30. Nov., den Gedachtniftag bes A. (Andreasabend ober Andreasnacht), spielt in der Geschichte des Aberglaubens eine bedeutende Rolle.

Anbreas, Rame mehrerer Rönige von Ungarn, aus bem alten Geschlechte ber Arpads. 1) A. I., ward 1047 König von Ungarn, betämpfte und vertheibigte später die Einführung des Christenthums; fiel im Kriege mit seinem Bruder Bela, 1061. 2) A. II., von seinem Kreuzzuge nach Palastina ber Hierosolymitaner genannt, regierte von 1205-1236, tampfte gegen seinen Bruber Emrich und feinen alteften Cobn Bela und erließ tie Bulla aurea, 1222, die Constitution von Ungarn, welche jedoch nur von den Borrechten bes Abels, der Magnaten, spricht. 3) A. III. konnte sich nur mit Mühe gegen mehrere Kronprätendenten behanpten, 1290, und starb 1301, der Lette der mannlichen Linie des Arpatischen Königsstammes. 4) A., Sohn des Königs Karl II. von Ungarn, heirathete 1333 seine Confine Johanna von Neapel und bestieg mit ihr 1343 ben neapolitanischen Thron, wurde insolge einer Abelsverschwörung auf dem Schloffe Aversa 1345 ermorbet.

Andreas, Erzbischof von Krain und Cardinal, ein Borläufer der Reformation, trat unter der Regierung des Papstes Sixtus IV. gegen die Berderktheit der höheren Geistlichkeit, besonders am papstlichen Hofe, auf und betrieb mit Eifer eine Reformation der Lirche an Haupt und Gliedern, wurde von den übrigen Carbinalen verspottet und verfolgt und vom Papste 1482 gefungen gesetzt. Auf Beranlassung bes beutschen Kaisers, Friedrichs III. freigelaffen, suchte er 1432 in Bafel eine zweite Kirchenversammlung zur Berbefferung ber Lehre und zur Bereinigung aller Christen zu Stande zu bringen. Die Schweizer, namentlich tie Burger von Basel, erklärten fich für ihn; mit biesen vom Rapste ercommunicirt, vom Raiser verlaffen, wurde er gefangen genommen und ftarb, heimlich erdroffelt, 1484 im Rerter. Bgl.

Burchardt, "Erzbischof A. und der letzte Concilsversuch," (Basel, 1853).

Andreasberg (Canct-), Bergstadt in der preuß. Broving Hannover, Berghauptmannschaft Klausthal, im Oberharze, 1884 preuß. F. über bem Meere, berühmt burch seine reiden Silbergruben, zählt 4496 E. (1867). Der Samsonschacht, bis zu einer Tiese von 2900 F. aufgeschlossen, ift ber tieffte Schacht ber Erbe. Die Wasserversorgung ber Stadt und ber Gruben geschieht burch ben 1 beutsche D. entfernten berühmten Dberteich. Außer Bergban treiben die Bewohner Spisenklöppelei und die Zucht von Singvögeln, welche weithin ausgeführt werben.

Andreasbergolith, Andrealith find Namen für den Kreuzstein oder Harmotom. Andreasmunzen, Münzen mit dem Bilde des Apostels Andreas. 1) Andreasbucaten, braunschweig.-lüneburg. Goldmungen von 1726 und 1730; ruffische von Beter I. 1718, später von der Raiserin Anna, jest selten. 2) Anbreasthaler, hannoversche Speciesthaler. 3) Andreasgulben, hannoversche Harzgulben, auch eine von Karl bem Rühnen 1470 gefchlagene flanbrifche Boldmunge. 4) Anbreasgrofden, altere hannoveriche

Conventionsgrofchenftilde, in Studen von 1-12 Gr. im Berthe.

Andreasorben. 1) Der ruffifde, 30. Nov. 1698 gu Ehren bes Apostele Anbreas von Beter d. Gr. gefliftet und nur für Mitglieder ber faiferlichen Familie, fürftliche Berfonen, Generale en Chef und Solche, die biesen an Rang gleich fteben, bestimmt, ift ber erfte Orben bes Reiches. Das Orbenszeichen ist ein Orbenstrenz mit bem Bildniffe bes heiligen Andreas, einer Krone barüber und ben in die vier Eden bes Kreuzes vertheilten Buchstaben: S. A. P. R. (Sanctus Andreas Patronus Russiae). Auf dem Revere ist ber russisee Doppelabler, um beffen Bale und Bruft fich ein weißes Bandchen mit einer ruffischen Aufschrift (beutsch: "Filr Treue und Glauben") schlingt. 2) Der ich ottisch e Andreasorben, f. Diftelorden.

Andree, Rarl Theodor, namhafter Bublicist, Nationaldtonom und Geograph, geb. 20. Dit. 1808 in Braunschweig, ftubirte in Jena, Göttingen und Berlin biftorifche und ethnographische Wiffenschaften, wurde in ben breifiger Jahren in bie fogenannten Demagogenuntersuchungen verwidelt und wandte sich nach seiner Freisprechung 1838 ganz ber schriftstellerifchen Laufbahn zu. Er war 1838 Rebacteur ber "Mainger Zeitung", bann ber "Ober-beutschen Zeitung" in Karleruhe, ber "Kölner Zeitung" 1843, leitete feit 1846 bie "Bremische Beitung", gab von 1848-1851 bie "Deutsche Reichszeitung" in Brannschweig berans und grunbete 1851 bas "Bremer handelsblatt", welches burch ihn rafch ju großer Bebeutung gelangte. In Braunschweig erschien 1850—1851 sein Wert: "Nordamerita in geographischen und geschichtlichen Umrissen". A. nahm 1853 seinen Aufenthalt in Leipzig, wo er 1858 zum Conful ber Republik Chili für das Königreich Sachsen ernannt wurde. Später ging er nach Dresden und ließ tort 1859 "Geographische Wanderungen" erscheinen, in welchen er unter anderen den Gedanken ausstührte, daß die Bölkerkunde als eine Dauptgrundlage der Staats-wissenschaft betrachtet werden müsse. Seine "Geographie des Welthandels" erschien 1863 in Stuttgart. Seit 1861 ist A. Heransgeber eines Organs für Länder- und Bölkerkunde, der Zeitschrift "Globus", welche zu Hilbburghausen erscheint. Während des amerikanischen Krieges nahm A. entschieden für die sübliche Conföderation Partei.

Andrena, f. Grabbiene.

Andr. offy, Antoine François, Graf, geb. 6. März 1761 zu Castelnaudart, von ital. Abstammung, war ein Urenkel des François A., welcher mit Riquet den Canal von Languedoc baute. Er diente mit Auszeichnung in den Revolutionstriegen, begleitete Bonaparte als Brigadegeneral nach Aegypten, machte sich bort durch seine wissenschaftlichen Untersuchungen verdient und trug 1799 als Chef des Generalstades viel zum Gelingen der Revolution des 18. Brumaire zu Gunsten Napoleon's bei, wurde Ariegsminister und 1802 Gesandter in London. Später war er Botschafter in Wien, zuletzt Gesandter in Constantinopel. Insolge der Restauration zurückgerusen, erhielt er nach Napoleon's Rücksehr von Claa die Pairswürde. Nach der Schlacht von Waterloo sprach er sich als Mitglied der provisorischen Regierung für Nückberusung der Bourbonen aus, zog sich in's Privatleden zurück und war später noch einmal in der Deputirtenkammer thätig, wo er lebhaft die engherzigen und constitutionswidrigen Borschläge der Regierung bekämpste; starb am 10. Sept. 1828 zu Montauban auf der Rückreise

in feine Weburtestadt.

Andrew (fpr. Aenbruh), John Albion, Gouverneur bes Staates Maffachusetts, Ber. Staaten, wurde in Windham, Maine, 31. Mai 1818 geboren. Er graduirte auf dem Bowboin College, Maine, 1837, flubirte die Rechte in Boston und ließ sich daselbst als Abvocat Seit 1847 war er ein hervorragendes Mitglied ber Antifflaverei-Partei und wurde 1258 zum Mitgliede der Staats-Legislatur von Massachusetts newählt. Im Jahre 1860 bot er seinen ganzen Einfluß zur Erwählung Lincoln's auf und wurde in bemselben Jahre mit bebeutender Majoritat Gouverneur bes Staates. Da er einen feindlichen Zusammenfloß mit ben secedirten Staaten für unvermeiblich hielt, traf A. seine Magregeln in Bewaffnung und Ausrustung der Miliz so zeitig, daß er kaum eine Woche nach der Proclamation des Prasibenten (15. April 1861) 5 Regimenter Infanterie, ein Jägerbataillon und eine Batterie ber Regierung jur Berfilgung ftellen tonnte. Gin weiteres Berbienft erwarb fich A. burch bie Errichtung und Ausrustung ber Freiwilligen-Regimenter von Massachusetts mit breijähriger Dienstzeit. Im Jahre 1861 murbe er jum zweiten, 1863 zum britten Male jum Staatsgouverneur gewählt. Auf ber Conferenz ber Gouverneure ber bundestreuen Staaten zu Altoona, Pa., im Gept. 1862, entwarf A. die patriotische Abresse berfelben an ben Prasibenten Lincoln. Wieder erwählt, blieb er als Gouverneur bis zum Jahre 1866 im Amte und zog sich bann aus Gesundheitsruchsichten in's Privatleben zurud. Die ihm angebotene Prä-sidentschaft des Antioch College in Ohio sehnte er ab. Im Jahre 1865 präsidirte er der ersten National-Convention der Unitarier (f. b.) und war der Führer ber conservativen Fraction. Er starb am 30. Oft. 1867 in Boston.

Andrew. 1) Counth im nordwestl. Theile des Staates Missouri (Ber. St.), mit 425 engl. O.-M.; wird im NW. vom Nodawah-Flusse begrenzt und durchströmt vom Platte. Der Boden ist äußerst fruchtbar. Hauptort: Savannah; 11,850 E. (1860). Bei den polit. Wahlen gab das Counth stets eine bedeutende republikanische Majorität (1864 für Lincoln 1141, für McClellan 60; 1868 für Grant 1318, für Sehmour 586 Stimmen). 2) Postborf in Jackson Co., Jowa, 12 M. sädwestl. von Bellevue, dem Hauptorte des County, 299 E. (1867). 3) A., St.-A., Seehafen auf Prince Edward Island, King's Co., Brit.

Amerita, an der Cardigan Bui.

Andrews (fpr. Aenbruhs). 1) Charles, geb. 1804 in Baris, Me. (Ber. St.), surbirte die Rechtswissenschaft, war 1839—1843 Mitglied der Staats-Legislatur und von 1851 bis zu seinem Tode Ropräsentant seines Staates im 32. Congresse; slarb am 30. April 1852. 2) George R., geb. im Staate New York, war 1849—1851 Repräsentant im 31. Congresse für den 14. Congressional-District jenes Staates. 3) John T., geb. im Staate New York, war Repräsentant jenes Staates im 25. Congresse 1837—1839. 4) Landaff W., geb. in Kentuch 12. Febr. 1803, sludirte die Rechtswissenschaft, von 1834—1838 Mitglied der Staats-Legissatur, 1839—1843 Repräsentant im 26. und 27. Congresse. 5) Samuel G., geb. in Derby, New Haven Co., Connecticut, 16. Ott. 1799, siedelte 1816 mit seiner Familie nach Rochester, New York, über. Er war Kausmann und mehrere Jahre lang Mahor der Stadt Rochester. Repräsentant des Staates New York im 35. Congresse (1857—1859);

starb in Rochester 1863. 6) Sherlod J., geb. in Wallingsord, Connecticut, 1801; stubirte die Rechtswissenschaft, siedelte 1825 nach Cleveland, Ohio, über und war Repräsenstant des Staates Ohio im 27. Congresse, 1841—1843.

Anbrews, Thom a 8, geb. 1813 zu Belfaft, England, Professor ber Chemie baselbft, ift turch feine Untersuchungen über die Wärme und beren chem. Wirfungen befannt geworben.

Andrews, Bofiborf in Congreß Township, Morrow Co., Dhio, 46 engl. M. nord-

Unbrews:Mil, Corf in Loran Township, Stephenson Co., Illin ois, gegen 15 engl. M. subwestl. von Freeport.

Anbria, Stadt in Italien, Provinz Terra di Bari, Sit eines Bischofs, schöne Kathebrale, bebeutender Handel mit Mandeln, 30,067 E. (1861). Die Stadt wurde von den Normannen gegrundet (1046), tam später (1221) unter die Herrschaft der Hobenstaufen.

Andrian-Werburg, Bictor, Freiherr von, geb. 17. Sept. 1813, östreich. Staatsmann, trat 1834 zu Benedig in östreichischen Staatsbienst, versaste 1841 eine Schrift "Destreich und seine Juftunft", welche durch ihre scharfe Auffastung und rücksiches Darlegung der östreichischen Justände bedeutendes Aufschen erregte. Er schied 1846 aus dem Staatsbienste und ließ 1847 einen zweiten Theil obiger Schrift erscheinen. Nach der Revolution in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt, wurde er Viceprässdent derselben und stand an der Spitze der Deputation, welche dem Erzherzog Johann die Ermählung zum Reichseursweser anzeigte; ging im Aug. 1848 als Gesandter des Reichsministeriums in Sachen Schleswig-Holstein's nach London, nahm nach Schwerling's Rückritt seine Entlassung und kehrte im März 1849 nach Wien zurück; gab 1850 seine Schrift: "Centralisation und Decentralisation in Destreich" heraus, machte Reisen in den Drient und karb in Wien 25. Nov. 1858.

Andrias Scheuchzeri ist eine im Tertiärgebirge vorkommende Amphibie aus der Ordnung der Salamander, verwandt mit Megalobatrachus, welche von Scheuchzer 1708 als ein sossiller Mensch (homo diluvii testis, "betrübtes Beingesicht von einem alten Sünder") gehalten wurde.

Andrican (Andrichow, Endrichow), Stadt in Galizien, Destreich, Bez.-Hauptmannschaft Kenty, mit 2677 E. (1857). Schloß, Lein- und Tuchwebereien.

Andrienz (fpr. Angbriöh), François Guillaume Jean Stanislas, geb. 6. Mai 1759 zu Melun, Rechtsgelehrter, Staatsmann und Dichter, war beim Austruche der Revolution Advocat in Paris, schloß sich berselben an, wurde 1796 Witglied des Cassations-hoses, 1798 in den Rath der Flinshundert gewählt und tämpste für die Berbesserung der Ekementarschulen und die Freiheit der Presse; wurde 1800 Schretär, dann Präsident des Tribusals. Napoleon entsernte ihn aus seinen verschiedenen Possen 1802. A. widmete sich sortan ganz den Wissenschulen, wurde Prosessor an der Polytechnischen Schule, dann am Collège de France. Im Jahre 1816 wurde er ein Mitglied der Addemie und 1829 der beständige Sertretär derselben. Er starb 10. Mai 1833. Seine bramatischen Werke zeichnen sich vor vielen neueren durch Leichtigkeit des Bersbaues, Ideenreichthum, gutangelegte Situationen und sinnreiche Einsälle vortheilhaft aus. Auch in der Fadel, der Erzählung, dem Mährchen und in der poetischen Epistel ist A. Meister. Sine Sammlung seiner Werke erschien in 6 Banden (Baris 1828).

Androceum (Botanik), der männliche oder Stankgefäß-Apparat der Blüthe.

Androelus, Name eines römischen Staven, bessen, wenn auch nicht sicher verbürgte Geschichte von Seneca und Aussus Gellius erzählt wird. Er soll im Anfange des 1. Jahrhunderts einem harten Herrn entstohen sein, Justucht in der Libsschen Wüste gesucht und baselbst einem Löwen den von einem Dorn verwundeten Fuß geheilt haben. Das Thier verließ seinen Wohlthäter nicht und versorgte ihn drei Jahre kang mit Fleischspeisen. Durch Jusall wurde A. gesangen und als entstohener Stlave verurtheilt, in der Arena zu Rom mit wilden Thieren zu kämpsen. Der ihm gegenstbergestellte Löwe erkannte sosort seinen früheren Retter und Herrn und legte sich ihm liebtosend zu Füßen. Raiser Caligula schenkte, gerührt durch dieses Schauspiel, dem A. die Freiheit und den Löwen.

Anbrogyn, androghnifd (vom gricch.), mannweiblich, wenn ein Bluthenftand mann-liche und weibliche Bluthen enthalt, wie bei Arum.

Androlith (vom griech.), Bersteinerung eines Menschenkörpers ober einzelner Theile besselben.

Andromache, Gemahlin Hettor's (f. b.), eine ber ebelften Frauengestalten ber Homerifden Ilias. Euripides hat fie zur hauptperson einer Tragodie gemacht.

**Anbromachus**, aus Kreta, Leibarzt tes Kaisers Nero, crfand das Theriak, welches für ein Gegenmittel gegen thierische Gifte gehalten murbe; mar einer ber bebeutenbsten Merate bes romischen Alterthumes und lebte in ber letten Salfte bes 1. Jahrhunderts n. Chr.

Andromanie (vom griech.), Maunstollheit, tranthafter Bujtand bei Frauen und Madden, welcher fich in einer rudfichtelofen Reigung zum mannlichen Gefchlechte kundgibt (f.

Nomphomanie).

Andrameda. 1) In der Mythologie, die Tochter des äthiopischen Könizs Repheus und ber Rafflopeia, marb von ihrer Mutter für iconer ale bie Nereiben gerühmt und erregte baburch ben Zorn berselben. Neptun überschwemmte auf ber Nereiben Bitten bas Land bes Repheus und schickte ein Meerungeheuer, welches nicht cher baffelbe zu verwüsten aufhören follte, bis ber König seine Tochter A. bemselben geopfert habe. Sie wurde an einen Felfen geschmicbet und so dem Unthiere Preis gegeben; doch Perseus, auf dem Pegasus reitend, erblickte die Jungfrau, versteinerte, mit dem Haupte der Medusa bewassinet, das Ungehener und wählte die A. zu seiner Gattin. Bon der Minerva wurde sie zum Andenken an die Thaten des Perseus unter die Sterne versetzt. 2) In der Bot an it, Pflanzengattung aus der Familie der Ericaceen, niedrige Straucher, welche in den Tropen baumartig werben. A. polifolia, engl. Wild Rosemary, wächst in Mitteleuropa und Nordassen auf Torfboben, und in Amerika nordwärts von Pennsplvania an Teichen und Sampfen und foll ben Schafen töbtlich sein. A. floribunda kommt auf fruchten Anhöhen ber Alleghanies von Birginia aus füblich vor. A. Mariana, engl. Stragger-Bush, wächst an niedrigen sandigen Orten von Rhode Island bis Birginia nabe ber Rifte und weiter fublich. A. ligustrina madift an Sumpfen und in niedrigem Didicht von Neu-England bis Pennsplvania, Birginia und fübwärts.

Andronicus. 1) A. aus Aprrhos in Sprien, Erbauer bes sogenanuten Durmes ber Winde in Athen, eines Achteds aus weißem Marmor, welches auf jeder Seite die Gestalt eines Windgottes in erhabener Arbeit zeigte. Anf der Spitze war ein eherner Triton, der, von jedem Winde gedreht, mit einem Stabe auf das Bild des Windes zeigte, welcher gerade wehte. Im Inneren des Bauwerkes bemerkt man noch bie Borrichtungen zu einer klinftlichen Wasseruhr, an ber außeren Wand bie Spur einer Sonnenuhr. Das Wert gehört mahrscheinlich einer späteren Beriode ber alten Baufunft an. 2) A. von Rhobos, Bhilosoph und Zeitgenoffe bes Cicero, Commentator bes Aristoteles. 3) A. Ralliftos, tam im 15. Jahrh. aus Thessalonich nach Italien infolge der Eroberung Constantinopel's durch die Türken; war Professor ber griech. Sprache und Literatur in Ferrara und flarb 1478 in Paris. Bon ihm sind wahrscheinlich Commentare über zwei Werke bes Aristoteles auf uns gekommen, welche Andere bem A. bon Rhodos zuschreiben. 4) Römisch er Dichter, f. Livius A.

Aubronieus, Name von vier byzantiuischen Kaisern. 1) A. I., Sohn bes Jaak Komnenos, wurde 1141 auf der Jago von den Tilrfen gefangen, aber nach einem Jahre wieder freigclassen; spater hielt ihn der Kaiser Manuel, welcher ihn fürchtete, in 12jähriger Gefangen-Schaft. A. entfloh nach Riem, tehrte zurud, ließ Manuel's Wittme binrichten und fich felbst zum Kaiser ausrufen; wurde jedoch 1185 ermerdet. Er war ber lette Komnene. 2) A. II., Sohn bes Michael Palaologus, tam 1283 zur Regierung, wurde von seinem Entel gestürzt und in's Aloster gesperrt. Er war ein entschiedener Gegner einer Union zwischen ber griech. und rom .- tathol. Kirche. 3) A. III., Entel bes Borigen, erfreute fich nur furge Beit bee burch Berbrechen erworbenen Thrones und wurde 1341 von ben Türken und Bulgaren vertrieben. 4) A. IV., altester Cobn bes Raifere Johann V. Palaologus, emporte fich 1390 mit Gulfe ber Genuefer, hielt ben Bater gefangen, warb bann felbst gefangen und geblenbet, entsagte 1392 ber Regierung und starb am Hofe bes Sultans Bajazeb I.

Andronitom, Iwan Dafaldowitsch, Burft, geb. 1801 zu Tiffis, zeichnete sich als rnsulfcher Major und Oberst 1826—1828 in ben Kämpfen gegen die Türken, Berfer und die Bergvölker aus; wurde 1842 Generalmajor, 1850 Militärgeuverneur von Tiflis; erhielt beim Ausbruche bes orientalischen Kricges ben Befehl über ein Corps von 10,000 Mann, mit bem er die Türken am 26. Nov. 1853 bei Suplis schug. Im Feldzuge des Jahres 1854 Abernahm er den Oberbefehl Aber fammtliche Truppen in Gurien, Mingrelien, Imeretien und Achalzich und gewann am 16. Juni über Selim Bascha einen glanzenden Sieg. Er legte aus Gefundheitsrudfüchten im Frühjahre 1855 sein Commando nieder und bald darauf auch

sein Amt als Militärgouverneur von Tiflis.

Andraphag (vom griech.), Menschenfresser, Kannibale. Antrophagen hießen im Alter-

thume mahrere Bolferschaften in Schthien, Indien und Aethiopien.

Andropogon, Bartgras, engl. beard-grass, aus der Familie der Gräser, Tribus ber Paniceen, Subtribus der Sacchareen, mit einblüthigen, an den Gelenken gepaarten Achrehen, von denen die zwitterigen fizend, die männlichen gestielt sind. A. Ischaemum, Bluthirse,

Digitized by 🔽 🔾

Hihnerfußgras, wächst in Europa auf sonnigen, trodenen Hügeln, besonders auf Ralfboden und hat sich in Ungarn als gute Futterpflanze bewährt. A. distachyos und nirtus aus Sübeuropa, A. aristatus von Isle de France, A. Schoenanthus aus Offindien und Arabien, wo es als Gewürz und Rameelfutter geschätt ift, und von wo bie firohgelben Salme früher als Arzneimittel (Rameelheu) nach Europa tamen, werden als Ziergräfer gezogen. Aus ben Blattern von A. Calamus-aromaticus bestillirt man bas Rosa-festil ober indische Grasol, mit welchem bas Rosenöl verfälscht wird. Biele Arten find in ben Tropen heimisch. Die Burgel von A. muricatum, von Koromantel und Bengalen, Cholera-, Betiver- ober Imarantufamurgel, wird als schweißtreibendes Mittel getraucht. A. saccharatum, Shaloo, wird in Indien angebaut. In den Ber. Staaten wachsen A. furcatus und A. scoparius Aberall auf trodenem Boben, A. argenteus in Delaware, Pirginia und füldwärts, A. Virginicus von Maffachusetts bis Birginia, Illinois nud sübrärts, A. macrourus von New York bis Birginia an ber Ruste und subwarts. Die A. hicornis stammt aus Westindien und Sildamerita. A. citratum, engl. lemon-grass, ersett in Westindien ten Chinesischen Thee.

Andros, Andro. 1) Die nörblichste Infel ber Rotlaben-Gruppe in ter griech. Romarchie ber Aykladen, 6 b. D.-M. mit 18,376 E. (1861). Seidenzucht, Wein- und Ectreitebau, Schafzucht, Fischerei, Jagd auf Bogelwild. Die Insel wurde zuerst von Joniern besiedelt und sanbte bereits im 7. Jahrhundert v. Chr. Colonien nach Atanthos und Stagira, tam aler nach ben Perferfriegen unter atheniensische, bann unter maceb. Berrichaft. Nach dem Sturze der Letteren burch die Römer theilte A. das Schickfal des übrigen Griechenland und bekam nach ber Grundung des lat. Kaiferthums (1207) in bom benet. Ebelmanne Marino Tantolo einen eigenen Fürsten. Die Familie besselben blieb im Besite ber Insel bis zur Eroberung turch bie Türken, 1556. Bgl. Bopf, "Geschichte ber Insel A. und ihrer Beherrscher in tem Zeitraume von 1207—1577" (Wien 1855). 2) Hanptstabt bieser Infel, 1800 E. Tapctenmirke-rei und Handel; Sit eines griech. und kathol. Bischofs. In der Nähe die Ruinen ber alten

Hauptstadt Andrus.

Anbros, Sir Ebmund, geb. in England, war Gouverneur ber Proving Rem Port, 1674 -1682 und von Rem England, 1686-1689; war feiner habsucht, Ungerechtigkeit und Berrichsucht wegen verhaßt, beschräntte die Freiheit ber Preffe, erhöhte die Steuern ohne fug und Recht und brang ben Grundbefigern mit bedeutenden Koften neue Besiteitel auf. 3m Oft. 1687 versuchte er mit Truppengewalt, den Bürgern der Proding Connecticut ihren Freibrief (Charter) zu nehmen; biefer murbe jedoch in bem Inneren einer Eiche nabe Cartford, welche unter bem Namen "Charter oak" befannt ift, verborgen. Durch seine Grausamkeiten gegen die Indianerstämme am Benobscot reizte er bieselben 1688 zu einem blutigen Kriege. Er wurde am 18. April 1689 von dem erbitterten Bolle der Provinz Massacietts abgesett und in's Gefangnig geworfen. Die englische Regierung trat weber filr noch gegen ibn auf, obgleich Abgeordnete ber Colonie ihn als seine Anklager nach England begleiteten, folug aber einen gegen ihn eingeleiteten Prozes nieber. Später ging er als Gouverneur nach Birginia, wo er mit mehr Mäßigung auftrat. A. ftarb 1714 in England.

Unbroface, Mannsschild, Harnischtraut, Pflanzengattung aus ber Familie ber Primulaceen, deren Arten meist auf den Alpen und Porenaen vorkommen. A. occidentalis wächst auf tablen Sugeln am Diffiffippi, in Illinois und nortwestl. Androfaceen,

Gruppe aus ber Unterfamilie ber Primulcen.

Androjamum, Grundheil, Blutheil, Harthen (engl. fuellin), Pflanzengattung aus der Familie der Hypericaceen. Das A. officinale dient als Harn- und wurm-

treibendes Mittel. Anbrofameen bilben eine Unterfamilie ber Sppericaccen.

Androseoggin. 1) Fluß in den Ber. Staaten, bildet sich aus der Bereinigung tes Flusses Margallaway mit einem Abflusse bes Umbagog-Sees, in Coos Co., New Hamp-shire; burchsließt die Counties Oxford und Androscoggin in Maine, bilbet die Greuze zwischen den Counties Cumberland und Sagadahoc und fällt in den Kennebec-Fluß, ungefähr 20 engl. M. von seiner Mündung; 140 M. lang. 2) County in Maine, im N. von Franklin, im D. von Kennetec, im S. von Cumberland und im B. von Oxford Co besgrenzt. Es wird vom Flusse gleichen Namens durchströmt. Durch tie Kennebec-Penebseats die Androscoggin- und die Maine-Central-Bahn sieht A. mit den übrigen Theilen des Staates in Berbindung. Hauptort: Auburn; 29,726 E. Bei den Wahlen ter letten Jahre gab das County immer eine republikanische Majorität (1864 für Lincoln 3363, für McClellan 1936 St.; 1868 für Grant 4427, für Sehmour 2060 St.).

Andrasiyllum, die Griffelfaule, b. i. der burch Berwachsung der Stautgefäße mit dem Griffel gebudete Theil in der Bluthe der Orchideen.

Digitized by GOOGLE

Andryala, Wolld ist el, Pflanzengattung aus der Familie der Compositen, Unter-familie der Ligulistoren, Abtheilung der Cichoraceen. A. lanata und varia sind Zicrpflanzen. Die Bluthen sind gelb, die Stengel und Blatter filzig.

Anbujar (fpr. Anbuchar), Stadt in Spanien, am Guadalquivir, Provinz Jaën, mit 13,500 C., Seidenhandel und Fabrikation von Seife, Leder und Alcarrazas, porösen Gefäßen zur Abkühlung des Wassers. Am Brüdenkopf von A. fanden vom 18.—20. Juli 1808 bestige Rämpse zwischen den Spaniern und Franzosen statt.

Anduse (fpr. Angbuhs), bas alte Andusia, Stadt in Frankreich, Depart. Gard, 5303 E. (1866), mit Leder- und Wollfabriken.

Andy Johnson (spr. Aendi Dschohnson), westl. gelegenes County des Staates Minnesota, Ber. Staaten, umfaßt gegen 1900 engl. D.-M., wird vom Red River und dem Sioux Wood durchströmt; meistens Prairiesand. Das County war im Sept. 1869 noch nicht organisirt.

Meneas, Sohn des Troerfürsten Anchises und der Benus, wurde der Sage nach von Nymphen des Waldes, dann vom Centanr Chirone, erzogen, vermählte sich später mit Kräusa, ber Tochter bes Trojanerkönigs Priamus. Bahrend ber Belagerung Troja's burch bie Griechen war Me. nachft Bector ber tapferfte Bertheibiger ber Stabt. Rach ber Erstürmung berfelben trug Ac. feinen alten Bater auf feinem Ruden aus ber brennenben Statt, mabrend er seinen Sohn Ascanius an der Hand führte, verlor aber auf der Flucht seine Gattin. Griechen gewährten ihm und einem fleinen Refie ter Trojaner freien Abzug. Die Erzählungen der Alten über seine weiteren Schickale weichen sehr von einander ab. Die älteste Sage läßt ihn nach dem Untergange des Geschlechtes des Priamus über ein neuerstandenes Troja herrschen. Spätere Dichter erzählen, daß er eine neue Colonie mit dem Reste des Troischen Boltes im Troerlande gegründet habe. Die Sage von der Wanderung des Ae. nach Italien tancht erst in der griech. Literatur um SCO v. Chr. auf und wird in Berbindung mit anderen Sagen vom Geschichtsschreiber Dionps und dem röm. Dichter Birgil in dem Opus "Aeneis" geschildert. Rach der Erzählung bieser Dichter verließ Ae. mit 20 Schiffen bie Beimath und versuchte zuerst in Thracien eine Colonie zu gründen, ging bann nach Telphi, um tas Drakel zu befragen und fuhr wegen Migverständniß beffelben nach Kreta, von wo ihn eine Best ver-Nach manchen Irrfahrten verschlug ihn ein Sturm an die Kuste Mortafrita's, wo ihn Die Königin von Karthago, Dido, freundlich aufnahm, aber fich aus Schmerz über bie Trennung von Ae. felbst tobtete. Ein Götterspruch rief biefen nach Italien. Durch einen Sturm nach Sicilien verschlagen, feierte er bei feinem Gastfreunde Acestes bem gestorbenen Bater Anchifes zu Chren Todtenspiele. Lon tort segelte Ae. nach ter Westkusse Italien's, lief in bie Tiber ein und erhielt vom laurentinischen Könige Latinus tie Crlaubniß, eire Statt kanen 3n dürfen. Latinus versprach ihm seine Tochter Lavinia zur Gattin. Da aber dieselbe bereits dem Turnus, einem Könige der benachbarten Rutuler, verlobt war, mußte Acneas sich ihren Befit erfampfen. Er töbtete ben Turnus im Zweitampfe und erbaute eine Stabt, welche er zu Chren der Lavinia Laninium nannte. Der Sage nach verschwand Ae. in einem Gefechte mit den Rutulern am Flusse Numicus und wurde auf Bitten ber Benus burch Inpiter zu ben Göttern entführt. Sein mit ter Lavinia erzengter Sohn Aeneas Splvius wurde ber Stammbater ber Könige von Albalonga und burch Romulus und Remus ber Gründer Rom's. Auf Julus, einen Cobn bes bereits ermahnten Ascanius (altesten Sohnes des Aeneas), führte kas röm. Patriciergeschlecht ker Julier seinen Ursprung zurück.

Aeneas, genannt der Taktiker, schrieb ein Werk über die Kriegskunft, mar ein Feldherr ber Arkadier und nahm an der Schlacht bei Mantinca, 361 v. Chr., theil. Bon jenem Werke ift nur noch ein Bruchstud, "Die Belagerungskunst", übrig; deutsch in "Griechische Kriegs-schriftsteller" von Köchly und Rüstow (1. Bb., Leipzig 1853).

Aeneas Sylvins Bartholomans Piccolomini, f. Pins II.

Anegaba, bie nördlichste ter kleinen Antillen, welche zu den britischen Besitzungen in Westindien gehören; ist eine niedrige Koralleninsel, gegen 13 engl. D.-Mt. groß und der Schiffsahrt sehr gefährlich; nur wenig bebaut und bewohnt. Hauptprodukt ist Seefalz; gegen
300 E.

Aneignung. 1) In der Rechts wissen sich aft die Handlung (appropriatio), turch welche eine Berson eine Sache, welche vorher keinen oder einen anderen Besiger hatte, zu ihrem rechtmäßigen Sigenthume macht. 2) In der Physiologie die Aneignung verwandter Stoffe durch organische Körper zum Zwecke ber eigenen Ernährung, Entwicklung und Erhaltung. 2) In der Chemie die genaue Berbindung von zwei wenig oder gar nicht verwandten Körpern durch einen britten, welcher den beiden verwandt iste od by

Anetbota (griech.) nannten die alten Griechen und Römer alle noch nicht herausgegekenen Schriften. Seit Ersindung der Luchdruckerkunst heißen A. Schriften, welche zum ersten Male burch den Druck veröffentlicht werten. Eine einzelne solche Schrift heift Anekd ote. Im gewöhnl. Leben bezeichnet das Wort (mit gedehntem o, spr. Anetdohte) eine überraschende, witzige, turze Erzählung. Man findet Sammlungen ron A. in der Literatur aller nach Bilbung sirchenden Bölker, auch der Chinesen, Inder und Araber.

Anel, Dominique, berühmter franz. Armecarzt unter Louis XIV., Erfinder ber Anel'ichen Sonbe zur Eröffnung verstopster Thranenwege und ter Anel'ichen Sprite zur Einspritung in die Thranenwege turch die Thranenpuntte.

Anems (vom griech. anemos), Luft, Wind; in Busammenfetungen, wie Auemobat,

Luftspringer x.

Anemochord, Windsaitenspiel, ein jetzt veraltetes, von I. Schnell in Paris 1789 ersundenes, mit Saiten bespanntes Tasteninstrument; hatte im Inneren eine Reihe messingener Röhren, ans deren, durch den Druck der Tasten geöffneten Bentilen Luft strömte und die Saiten in Bewegung setzte. Zwei Pedale regelten das Oeffnen und Schließen der Bentile. Der Crsinder erhielt von der Afademie der Künste einen Preis.

Anemagraph (vom gricch.) ist ein Instrument, welches die Aenderungen der Windrichtung auf einem burch ein Uhrwert vorbeigezogenen Papierstreifen selbst registrirt. An emographie, Beschreibung der Winde; An emologie, Lehre von der Entstehung, Richtung und

Geschwindigfeit ber Winde.

Anemsmeter, Windmotse, cin Instrument zur Bestimmung der Richtung und Geschwindigseit des Windes. Das gewöhnliche Mittel, um die Richtung anzugeben, ist eine Winds ah ne, mit welcher man eine an der Decke des Zimmers angebrachte Borrichtung, die Anem of cop heißt, in Verbindung setzt, um die Beokachtung genau zu machen. Die Geschwindigseit der Winde wird gemessen entweder durch den Druck auf die Flüssiseit in einer knießermig gebogenen Röhre, deren eine Dessung dem Winde zugeschrt ist (Lind's A.), oder durch die Anzahl von Unidrehungen kleiner Flügel (A. von Dinglinger, Schoter, Woltmann), oder turch den Winkel, den ein vom Winde kewegtes Bendel mit der Berticale bildet (A. von Dertel und Schmidt), oder turch die Erkältung, die der Wind an einem Thermometer hervordringt (A. von Lessie). Alle A. entbehren noch der nöthigen Bolkommenheit. Mäßige Winde haben eine Geschwindigkeit von 10 Fuß, bei Orkanen will man 150 Fuß in der Stunde beobachtet haben. Biram's A. mißt die Wengen frischer Lust (Wetter), die kurch ein Bergwert streichen, und ist ein vortressliches Mittel zur Berhätung schlagender Wetter, wenn seine Anzeigen beachtet werden.

Anemone. 1) Windblume, Windroden, engl. wind-flower, Pflanzengattung ans ber Familie ber Ranunculaceen, Tribus der Ancmoneen. Man glaubte, die Blüthe öffne fich nur, wenn der Wind weht. Die gemeinste Art ift A. nemorosa, Buttermilds blume, Waldhahnden, weiße Ofterblume, welche im April und Mai an Baldrandern in weißen, rofenroth angehauchten, ober felbst blauen Farben blubt, überall in Deutschland und ben Ber. Staaten vortommt und zu einer Art Bugpflafter verwendet wird. A. ranunculoides, die gelbe Ofterblume, und A. sylvestris find, wie bie vorige Art, Giftpflanzen und gehören Deutschland an. Die A. coronaria, Gartenanemone, und A. hortensis, Sternanemone, welche in Silveuropa und im Orient heimisch sind, werben als Zierpflanzen gezogen. Die A. patens, engl. pasque-flower, verwantt mit ber Rildenschle, findet fich in Mitteleuropa, Sibirien und auf ben Prarien von Illinois und Wisconsin. A. Caroliniana tommt in Illinois, A. parviflora am Oberen See, Die feltene A. multifida auf Felfen im wefil. Bermont, nordl. Rew Port und am Dberen Cee, A. cylindrica in trodenen Waltern von Massachusetts und Rhobe Island bis Illinois und A. Virginiana Aberall in ben Ber. Staaten in Wiefe und Wald vor. Mit bem Gafte ber Wurzel einer A. follen die Ramtschadalen ihre Pfeile vergiften. "Die Anemonen", fagt ein neuerer Reisender Californien's mit Recht, "find bie Windmeffer ber Brarie und bliden überall ba in größerer Angahl aus bem Grafe hervor und bem Binde entgegen, wo bie Stelle biesem leichter zugänglich ift. Will man in ben leisen Prarieluften seinen beigen Athem tab. len, fo laffe man fich in einem Anemonenbette nieber". 2) See-A. ober Actinien, eine Polypen=Familie, f. Meerneffel.

Anemoneen, Tribus aus ber Familie ber Ranunculaceen, mit einfacher Bluthenhulle und

einsamigen Theilfrüchtden.

Anemonin, ein in Anemone pulsatilla und Ranunculus sceleratus enthaltener Stoff, ber in weißen Nabeln freschassisist, nur wenig löslich in Wasser und Alsohol ist und als scharfes Gift wirft. Das A. wird turch Alfalien in Auemonfäure verwandelt, eine bell-

gelbe, pulverförmige, geruch- und geschmadlose Gubstanz.

Anerbe ober Haupterbe, Grunderbe, heißt im deutschen Rechte ber erst- ober lettgeborene Grun eines lauerlichen Grundbesitzers, welcher nach der herkömmlichen oder gesetzlichen Erbsfolgeerdnung bas Recht hat, nach Albsudung ober Austobung seiner Geschwister bas Gut un-

getheilt zu übernehmen.

Anerkennung, 1) Ju rechtswiffenschaftlichem Sinne, bas förmliche Augeständniß, daß man eine Berfon, Gache ober ein Rechtsverhaltniß fur basjenige gelten laffe, wofür ce ven Anderen ausgegeben wird. Egl. Recognition. 2) In fraatorechtlichem Sinne, jeber flaatliche Aft, burch welchen ein burch innere Ummalzungen ober burch Eroberung neu entstandener Staatsforper als zu Recht bestehend anerkaunt und als gleichberechtigtes Elied in den Areis der übrigen Staaten zugelaffen wird, Gefandte alfchiden und empfangen, Bertrage eingehen und Ariege führen barf. Befondere Schwierigkeiten machten in Bezug auf Anerkennung folche Staaten, welche fich auf bem Wege ter Revolution ober Ufurpation Früher fpielten theile Legitimitätetheorien (f. Legitimität), theile politifche und felbft moralifche Rudfichten eine große Rolle in bem Berhalten ber Staaten bezüglich ber Anerkennung neuer Staaten. Befannt find aus neuerer Zeit die Berzögerungen in Anerkennung Napolcon's III. turch Rufland und bes Königreiches Italien burch Destreich und einige deuische Mittelftaaten, sowie ber Republit Mexito burch tie curop. Machte. genwärtig halt man fich mehr an ben zuerst von den Ber. Staaten aufgestellten Grundsate, raf rie A von ben thatfachlichen Berhaltniffen abhangig zu machen, b. h. bag jebe Regierung, welche bie Rechte ber Staatsgewalt fattisch anbutt, sei es unter ausbrudlicher Zustimmung des Boltes oder infolge stillschweigender Unterwerfung desselben, anzuerkennen set. (So wurde 3. B. 1868 nach Bertreibung ber Königin Isabella bie provisorische Regierung Spanien's fogleich von fammtlichen Grofmachten auerfannt). Allein co mag ein Unterschied in bem Grade ber A. stattsinden. Handelt es sich um tie A. ober Richt.-A. einer insurrectie-nellen Regierung, die noch im Kampfe mit ber legitimen Regierung begriffen ist, so tann ein Staat, der seine Reutralität wahren will, nur in gewissen Hinsichten in völkerrechtlichen Berkehr mit ber revolutionaren Regierung treten. Bolle A. fann einem nach Selbstftanbigkeit ringenden Theile eines bisher zu Recht bestehenden Staatsganzen erft tann von neutralen Machten zu Theil werben, wenn bie ursprünglich für bas Ganze bestehente Regierung entweber felbst die Unabhängigkeit des losgerissenen Theiles anerkannt hat, oder boch mindestens thatfächlich teine Controlle nichr über ihn ausübt und zur Zeit von allen Bersuchen absteht, rieselbe mit Gewalt wieder herzustellen. Während des Unabhängigfeitstampfes tann ben Insurgenten tas Bertrags- und Gesandtschaftsrecht von neutralen Mächten nicht zugestanden, wohl aber können sie als triegführende Macht anerkamt werben. Ucber die Bedingungen, unter benen eine A. biefer Art ohne Berletung ber Neutralität erfolgen tann, eriftiren bis jest keine festen und allgemein für bindend erachteten Regeln. Im Allgemeinen wird angenommen, daß ber Aufftand bedeutende Berhaltniffe angenommen, eine gewisse Zeit gebauert und Aussicht auf Erfolg haben muß, che neutrale Mächte Lilliger Weise den Insurgenten die moralische Unterstützung angebeihen lassen durfen, welche in einer A. als kriegführende Da aber in keinem ber genannten Buntte bestimmte Grenzlinien vorgezeichnet find, so ift tie Entscheidung boch vollständig dem fonveranen Belieben jedes Staates anbeim gegeben und thatsachlich sind baber, je nach ben Sympathien und Antipathien ober anderen politischen Rücksichten, von verschiebenen Staaten in jedem bestimmt vorliegenden Falle, wie and von bemfelben Staate in verschiedenen Fällen, die Grenzen bald sehr eng und bald sehr weit gezogen worden. Mit ber Zeit scheint auch in dieser hinsicht die Auffassung immer mehr Boben gewinnen zu wollen, welche in neuester Zeit von Chas. Sumner, Senator ber Ber. Staaten, in Bezug auf die cubanischen Insurgenten vertreten worden ist und die A. als friegführende Macht gleichfalls ausschließlich von thatsächlichen Berbaltnissen abhängig machen will, b. h. bie A. erfolgen läßt, sobald bie Anfständischen in irgend welchen Theilen des Landes thatsächlich alle die Pflichten erfüllen und alle die Rechte ausüben, welche einer souveränen Macht nach bem Bollerrechte obliegen, refp. jufichen. Die A. Ungarn's turch bie Ber. Staaten, Die A. ber Conföderirten Staaten von Nordamerika von Seiten England's und Frankreich's und die Al. der cubanischen Insurgenten durch die verschiedenen amerikanischen Staaten find die bedeutenosten Beispiele der neuesten Zeit, welche barthun, wie unficher bis jest noch die völkerrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich ber A. revolutionärer Regierungen als kriegführende Mächte sind.

Anersidbarometer, engl. aneroid, heißt ein Inftrument zur Meffung bes Luftbrudes, welthes aus einem chlindrifchen luftleeren Metallgefäße besteht, bessen Decel von bunnen, sehr

elastischem Blech ift. Je flärker ber Luftbrud, befto tiefer wird ter Tedel hineingebrudt, beffen Bewegung burch ein empfindliches Bebelfpstem einem Rabel-Beiger mitgetheilt wirb. Da bas A., wie ber Name anzeigt, teine Fluffigkeit enthalt, so empfiehlt es sich als bequem für Feldmeffer, Geologen, Luftschiffer und Secleute, wo es nicht auf ganz besondere Genauigkeit ankommt. In Landern, wo die Schichten nahezu wagerecht liegen, also in der Halfte der Ber. Staaten, ist das A. fur den Geologen unschäpbar. Bibi's A. ist eine Umsermung des von Conté zuerft construirten. Das A. von Bourbon grundet fich, wie beffen Detall-Manometer, barauf, daß eine bunne, biegfame, plattgebrudte Röhre, welche in einer Chene, fentrecht zur plattgebrudten Seite, aufgerollt ift, bei jedem inneren Drude gerabe ju werben flrebt und bei von außen zunehmentem Drude fich ftarter frummt. Die Röhre ift hier luftleer und in ber Mitte festgemacht. Bei zunehmenbem Luftbrude frummt fie fich noch mehr und theilt die Bewegung ihrer Enden einer Nadel mit, welche ben Barometerfland auf einem Kreisbogen angibt. Wenn bas A. auch von einem guten Duckfilber-Barometer burchaus abhängig ist, so hat es boch ben Borzug, die Acnderungen des atmosphärischen Drudes früher und fleinere Unterschiede beffelben mahrnehmen zu laffen, als ein gewöhnliches. Bladwell hat 1862 ein Spstem von luftleeren Robren flatt einer einzigen benntt und mit bemfelben Spiralfedern verbunden, welche ihr Bolumen im entgegengesetten Ginne erfahren, wie jene, um ben zufälligen Wirkungen ber Clafticität entgegen zu wirken. Diefe A. haben fich in Greenwich als genau und empfindlich bewährt.

Auefibemus, ein steptischer Philosoph in Alexandria, lehrte baselbft in ber letten Salfte bes 1. Jahrhunderts v. Chr.; schrieb "Byrrhonische Betrachtungen", in benen er bie Grunde

gegen bie Gewißheit menichlicher Ertenntnig bargulegen fuchte.

Anethum, Anethtiaut, Dill, Gurtentraut, engl. dill, Pflanzengattung aus ber Familie ber Umbelliferen. Das A. graveolens stammt aus Spanien, ist aber im Suben Frankreich's und Deutschland's einheimisch gewerben und wird zum Einmachen ron Gurten und Sauerkraut, sowie zur Gin-Bereitung benutt. Andere Arten wachsen in Südamerika.

Aneurin, ein Barbe und Helb ber Rhmren (Celten) in Wales, welcher in der Schlacht bei Cattracth die Angelsachsch besiegte. Ein Siegeslied, welches die Thaten dieses Tages versherrlicht, ist noch von ihm vorhanden; starb um 570 n. Chr.

Aneurysma, f. Bulsabergefdmulft.

Anfahren heißt in ber Sprace bes Bergmannes in die Gruben hinabsteigen, um tie Arbeit zu beginnen. — An fahr gelb, bas fleine Geschent bes neuaufgenommenen Anappen an seinen Obmann ober Steiger.

Anfeuchtende Mittel. Bei der ansenchtenden Kur sührt man dem Körper in allerlei Form Feuchtigkeit zu, entweder innerlich oder äußerlich. Hauptzweck ist vorerst: Reinigung; dann Berminderung der Reibung; ferner mechanische Berdünnung erhärteter Substanzen und besonders Berdünnung des Blutes; ferner Förderung des Stoffwechsels und Ersat von Flässigkeiten, welche durch die regelmäßige oder durch Anstrengung gesteigerte Thätigkeit oder in Krantheiten (Fiebern, Entzündungen) verbraucht wurden. Man erreicht den Heilzweck durch Bäder, Einspritzungen, Ueberschläge, durch Trinken von reinem Wasser der viel Wasser enthaltenden Flüsssteiten, wie Ausgüssen, Absochungen ze. Zur anseuchtenden Kur gehört auch die Anwendung von eiweisstoffigen, gelatinösen, zuder- oder salzhaltigen Substanzen, von in Wasser gelösten Alkalien und Säuren, auch Delen und Fetten, das Wasser aber bleibt immer Hauptmittel (z. B. feuchte Luft, nebeliges, regnerisches Klima, Insels und Userluft, serner fünstlich: das Besprengen der Krankenzimmer, Berdunsten von Wasser, Wasserbände, Gurgelwasser, Einspritzungen und besonders das Bad und das Trinken; vol. hierzu Bad).

Anflögungsrecht, tas Recht auf ein angeflößtes (angeschwemmtes) Stud Land, f. Acceffion.

Anfing. 1) In ber Forstwirthschaft junges Nabelholz, welches aus vom Winde fortgesichrten Samen entstanden ist (angeflogenes Holz). 2) Anflug von Erz, Erz, welches in ganz dünnen Blättchen ober Körnern auf Gesteinen ober Mineralien liegt.

Anfosse, Basquale, italienischer Componist, 1729 zu Reapel geboren, lebte größtentheils in Paris, war kurze Zeit Director ber ital. Oper in London und starb in Rom 1795. Weister in ber komischen Oper; schrieb aber auch Kirchenmustk.

Angab. 1) Broving im Königreiche Fez, im nordwestlichen Afrika. 2) Bufte mit ber Stadt Buscheba (Uschba) in einer Dase berselben; 600 E. hier wurden 1844 die Marokkanr von den Franzosen unter Bugeaud besiegt.

Angangues, Bergstadt in ber Republik Mexito, 10,777 engl. F. fiber bem Meere; in ber

Nähe reiche Eoldminen, Hütten- und Amalgamirwerke.

Angara, Fluß in Sibirien, Nordassen, entspringt nordösell. vom Baikalsee, sließt burch benselben und ergießt sich in ben Jenissei; 237 beutsche M. lang. Seine Zuslusse sind: auf dem
rechten Ufer der Irtut, auf dem linken die Uba-Tschung, welche an der chines. Grenze
entspringt und allein im Gouver..ement Irtutet 188 Zuslusse aufnimmt.

Angaraes, Stadt in der Republik Bern, Hauptstadt der Broving gleichen Ramens, im Depart. Quancavelica, 600 E. Die Proving A. hat gegen 20,300 E. und wird vom Apuri-

mac und seinen Bufluffen und bem Amazonenstrome burchftrömt.

Angarien (vom griech.). 1) Die Postbeförderung durch Reiter; ursprünglich eine persische Sitte, welche später auch zur Zeit der Kaiser im röm. Reiche aussam. 2) Fuhren und Bostengänge, welche Unterthanen ihrem Fursten, Basallen ihrem Lehnsberrn als Frohndienste im Mittelalter zu leisten hatten 3) Unterthanenleistungen überhaupt, besonders die an den Duatembersasstagen zu entrichtenden Steuern. 4) Im Seerechte, das Recht der Benutzung der Schiffe eigener Burger wie Fremder, welches in Kriegszeiten der Staat in Anspruch nimmt. An gartation ist daher die Beschlagnahme schon befrachteter Schiffe, welche, sür den Dienst

ber Regierung requirirt, wieder ausgelaben werben muffen.

Angeboren ist das, was ber Mensch in und mit der Geburt unmittelbar von den Eltern empfangen hat; überhaupt, was ein höher organifictes Wefen, Menich ober Thier, von ber Ratur als Grundberingung feines Befens mit feiner Weburt befigt. Angeborene Barme (Eigenwärme) ist nach ben alteren Physiologen ein eigenes Lebensprincip, nach ben neneren aus bem Organismus felbst erzeugt. Angeborene Gunbhaftigfeit, f. Erbfünde. Db ber Diensch angeborene Begriffe ober Iteen habe, ift feit Lode und Leibnit eine viel bestrittene Streitfrage in ber Philosophie. Angeberene Rechte find Die Befugnisse, welche jeder Mensch als solcher besitzt, sobald er geboren ift. Sie sind entweder natürliche, die jedem Menschen als solchem zufommen, z. B. das Recht auf Leben, perfonliche Freiheit, Streben nach Gludfeligkeit ze ober positive, welche einem Menschen burch Die Geburt von einer bestimmten Berfonlichfeit nach Uebereinfunft angehören, g. B. bas Recht eines Kindes auf die hinterlassenschaft seines Baters, eines Erbprinzen auf den Thron seines Angeborene Krantheit ift eine folde, welche entweber bei ber Weburt fich schon zu erkennen gibt oder als deutliche Krankheitsanlage sich ausdrückt; sie ist während des Lebens des Kindes vor der Geburt entstanden und ist bedingt entweder schon durch die elterlichen Beugungsfloffe ober durch tranthafte Einfluffe, welche von der Mutter auf das Kind gingen oder welche, was am feltensten vorkommt, die Frucht allein trafen, wie Berletungen. Gelbstständig im ungeborenen Kinde auftretende Krantheiten sind bei der Abbangigteit des Kindes von ber Mutter im Allgemeinen nicht wohl anzunehmen und gibt die Mutter burch ihr Berhalten während ber Schwangerschaft ober ihre trantbafte Anlage hinlanglichen Anlag zur Krantheit ober jum Wohlbefinden bes Kindes. In vielen Fällen find angeborene Krantheiten auch ererbte (f. Grerbte Rrantheiten).

Angebot und Rachfrage. Die Bestimmung bes Breifes aller Waaren und Werthe scheint ein gang freies Uebereinkommen zwischen Kaufer und Berkaufer zu fein, ift bies in ber That aber nur in den feltenften gallen und in fehr engen Grenzen. Ginerfeits nämlich hangt ber Preis von dem wirklichen Werthe, b. h. der in der Waare oder dem Gute verkörperten Arbeitszeit von Durchschuittsgüte ab; andererseits hängt er ab von der vorhandenen Menge der Waare und dem gegebenen Bedurfnisse ber Kauflustigen darnach. Ift viel Waare jum Kaufe angeboten und fragen gleichzeitig nur wenige Käufer barnach, fo wird ihr Preis fo lange sinken, bis ihre Billigkeit mehr Käufer anlockt. Ift wenig Angebot von Waare, bagegen viel Nachfrage seitens ber Kauflustigen, so steigt ber Preis, bis baburch mehr Waare berselben Art auf den Markt gelockt wird. Auch menschliche Arbeitstraft unterliegt diesem "Naturgesetse des A. und ber N." unter bem Lohnspfteme ber heutigen Gefellschaft und ihren bie Bertheilung ber Güter regelnden Gesetgen, und ce tommt häufig in intustriellen Ländern vor, daß für gewiffe Arbeiter gar teine Nachfrage ift, weil nicht fo Biele beschäftigt werben konnen, als ihre Dienste anbieten, und daß fie zugleich außer Stande find, anderswo Arbeit und Berbienst zu finden, ober aber zu ben niebrigften Löhnen greifen muffen, welche einen langfamen Sungertob und die sittlich-geistige Entartung ganzer Bevölkerungen im Gefolge haben. Während viele Nationalotonomen folde Bortomuniffe mit ber Unerhittlichfeit, Die allen Naturgefeten eigen fei, entschuldigen, unternehmen andere ben Nachweis, daß in vielen Fällen biese Berhättnisse unste

lich hervorgerusen sind. Ein Austäuser z. B. bringt den größeren Theil des Kornes im Lande an sich; ohne ihn ständen A. und N. im rechten Berhältnisse; er aber vermehrt künstlich die N., vermindert das A., erzeugt nahezu eine Hungersnoth, um die Preise zu steigern, so hoch er sie haben will. Ein Besiger von Kohlenöl, der gern zu höheren Preisen verlaufen möchte, sieckt ein ihm nicht gehöriges großes Magazin von Kohlenöl in Brand, vermindert dahnrch das A., vermehrt die N. Monopole und Privilegien im Allgemeinen sind künstliche Mittel, das von Natur gesetzt A. außer Verhältniß zu N. zu bringen, um bevorzugte Elassen zu schaffen. Die Herstellung eines gerechten Verhältnisses zwiichen A. und N. ist eine der großen Fragen, welche die Boltswirthschaft der Zukunft noch zu lösen hat.

Angebrachtermaßen abweisen heißt in ber Rechtstunde, eine Rlage wegen Formfehlers für unzulässig erklaren. Dem Rlager fieht die Cinreichung einer neuen kluge mit Berbefferung bes Fehlers ber erften frei, er hat jedoch alle, auch bes Gegners, Roften zu tragen.

Augetots. 1) Briefter, Zauberer und Merzte bei ben Cefimo's. 2) Mame ber driftlichen Miffionare in Grönland.

Angeld, hand geld ober Draufgeld, eine Keinere ober größere Gelblumme, welche bei Abschluß eines Kanf- ober Mietheontractes zum Zeichen, taß berfelte perfect geworden, rem Känfer ober Wiether dem Berklufer ober Bermiether gegeben wird. Im Falle der Erstere ben Bertrag nicht eingeht, ist die Summe rechtlich dem Letzteren verfallen, Letzterer jetoch anch ohne schrischen Contract zur Erfüllung der von ihm eingegangenen Berpflichtungen gezwungen, sobald er das A. angenommen hat.

Angelfischerei, Fischfang mittels stählerner Angelhaten, welche an ihrer Spipe eine Ledspeife haben, ift eine uralte Beschäftigung bes Menichen, welche von allen, selbst ben robesten, Böllern ber Erbe getrieben wirb. Die Religionsbucher ber Inder, Perfer und Cetraer, wie die griech, und rom. Schriftfieller erwähnen ihrer bereits. Die A. findet größtentheils in Flussen statt; im Meere wird der Rabeljan, oft auch ber hai mit Angeln gefangen. Die gewöhnliche Angel befteht aus einer mäßig ftarten, 10-12 F. langen Ruthe, an beren Spite eine Schnur aus geöltem Hanfe, Seibe ober gebrehtem Pferbehaar lesesligt ist. I'm Ente ber Angelschnur befindet sich der stählerne Angelbaken, welcher kogenförmig gelelmmt und mit einem fpigen Widerhaten verfeben ift. Es giebt mehr als huntert Corten ron 3/4-71/4 Boll Lange, bie in Fabriten, befonbere in England und Nordamerita, verfertigt werten unb ein Gegenstand des Kurzwaarenhandels find. Um Angelhaten wird tie Lochreife, ter köter, befestigt. Als folder bienen Regenwürmer, Deblwürmer, Fleifcmaben, Engerlinge, Erride, kleine Fische ze. In neuerer Zeit wird vielfach fünstlicher Köber, aus Eutta Percha, Glas, Seibe, Garn, ober nachgebildete Infekten, Burmer ic. angewendet Man unterscheitet 12 verschiebene Angeln: die Klitsch- ober Burfangel, Conepp-, Lauf-, Aact-, Erund-, Afahl-, Sowimms, Sels-, Schmeiß-, Roll-, Spott- und Dochangel. Um cifrigften nird tie Lingclflicherei in England und ben Ber. Staaten getrieben, mo bie verschiebenen Gerathe auf tas tunstvollste und forgfältigste verfertigt werben. Auch in ber Literatur ift bie A. von Erglanbern und Deutschen mehrfach bearbeitet worden. Das älteste Wert ist von ber Priorin tes Rlosters St. Albans in England, welches unter bem Tilel "Treatyse of sychings whit en angle" 1469 erschien. Bon Meueren schrieben: Blaken, "Historical sketches of the angling literature of all nations" (London 1855); W. Biscoff, "Ankeitung zur Angelsischere (München 1860); "Der praktische Angler" (Leipzig 1865).

Angelica, Bostorf im gleichnamigen Township, Alleghand Co., New Port (Ber. St.), am Angelica Creet, 262 engl. M. sildweftl. ron Alkand, 3 Mt. nörtl. von ter Eric-Bahn. Es hat 4 Kirchen, 2 Druckereien, 1 Bank und zahlreiche Verkausstäten. Die Umgegend ist reich an Nupholz; 1663 E. (1865), von benen in Deutschland geboren 32; eine

deutsche Methodistenfirche.

Angelica, Engelwurz, Pflanzengattung ans der Familie der Umbelliferen, zu welcher meist ausdauernde Kräuter mit siederspaltigen Blättern gehören. Auf ter großgenältten Dolde sieht die ansangs röthliche, später weiße Blüthe. Die Frucht ist etwas platt und überall mit Delcanälen bedeckt. Die A. sylvestris ist in Deutschand heimisch und mächt an Bächen und in Wäldern. Der Geruch der Eurzel ist würzig und sast sechend. Die äckte Eugelwurz, A. archangelica, wächst im mittleren und nördlichen Europa. Die getrecknete Angelica wurzel (Therietwurzel, Brustwurzel, engl. treacle) ist bei ben Lappen Gewürz sir Speisen und die Blattstiele (tuvaux d'Angélique) sind in Paris große Lederbissen. Sie enthält einen gelklichen, start riechenden Balsam, der an der Luft zu einem weichen Harze erstart und in dem Angelicin, Angelica füre, Angelica öl, Angelica wachs, Stärke, Eiweiß x. enthalten sind. Die annerstanischen Arten: A.

atropurpurea, A. lucida und A. Curtisii find ber achten Engelwurz sehr ahnlich. Lettere findet man auf den Gebirgen von Bennsplvania, Birginia und sudwarts in den Alleghanies.

Angelina, einer der kleinen Planeten (Asteroiden, Planetoiden), welche zwischen den Bahnen des Mars und des Jupiter um die Sonne kreisen; wurde 1861 vom Astronomen Tempel in Marseille entdedt und erhielt seinen Namen don dem kleinen Observatorium zu Notre-Dame-des-Anges in Marseille, welches ein Freiherr von Zach errichtete. Nach den Elementen des Astronomen Linster beträgt seine Umlausszeit 1601 Tage und seine Entsernung von der Sonne im Mittel 57½, Mill. acoar. M.

von der Sonne im Mittel 57<sup>1</sup>/2 Mill. geogr. M. Angelina (spr. Aendschelihne). 1) Counth im öffl. Theile von Texas (Ber. St.), umfaßt 1000 engl. O.-M., mit 7000 E.; ist nordössel. und südwestl. durch den Fluß gleischen Namens und den Neches begrenzt. Der Boden ist theils Prairies, theils Hochland und producirt Baumwolle und Mais. Hauptort: Homer. 2) Nebensluß des Neches, im östl.

Teras.

Angel Island (fpr. Chnbichel Eilenb), Infel in ber Bah von San Francisco, 5 engl. M. nörbl. von ber Stadt. Sie enthält 800 Ader und ift reich an braunen Sanbsteinlagern;

Befestigungswerte auf berfelben fouten bie Hafeneinfahrt ber Stadt San Francisco.

Angell, Joseph A., Berfasser mehrerer suristischer Werke von Bedeutung, wurde in Providence, Rhode Island, Ber. St., am 30. April 1794 geboren und starb am 1. Mai 1857 in Boston. Er war der Heransgeber des "United States Law Intelligencer and Review" (1829—1831) und war verschiedene Jahre Berichterstatter der Entscheidungen des oberen Gerichtshoses von Rhode Island. Er veröffentlichte 1824—1854 eine Reihe von Abhanklungen, welche bedeutendes Ausschleichen erregten. Der engl. Lord Brougham rühmte

A.'s "Limitation of Actions" als bas beste Wert über biesen Gegenstand.

Angeln. 1) Allgermanisches Bolt thüringischen Stammes, welches ursprünglich an oer Osiscite der Elbe, zwischen den Mündungen der Saale und Ohre wohnte, von da nach dem Norden in das heutige Schleswig wanderte und sich dort zwischen Jüten und Sachsen niederließ. Im Jahre 449 n. Ehr. schliften die A. mit Lepteren gemeinschaftlich (Angelsachsen) nach Britannien hinüber und setzen sich, erobernd und colonissrend, vorzugsweise im nördl. Theile sest, wo sie die Königreiche Ostanglien, Northumbrien und Wercia gründeten und dem Lande den Namen gaben (England, lat. Anglia, angelsächs. Engla-Land). Insolge dieser Answanderungen zogen die nördlicher wohnenden Dänen in die von den A. verlassenen Gegenden und vermischten sich mit den zurückgebliebenen Angeln. Später wurde deselbst durch deutsche Einwanderung, namentlich von Holstein ans, deutsche Sprache und Sitte überweiczend und seit dem Ansange unseres Jahrhunderts gewann dieselbse immer mehr die Oberhand und verdrängte die dänische almälig aus dem öffentlichen Leben. 2) Eine nach dem german. Stamme der A. benannte Landschaft in Schleswig, welche, eine Halbinsel bildend, im S. durch die Schlei, im R. durch den Busen von Flensburg begrenzt wird; umfaßt 15 d. D.-M. mit 50,000 E., welche außer Fischere und Seehandel blühende Landwirthschaft treiben. Hauptort Kappeln an der Schlei, 2627 E. (1867). Missunde, Arnis, Idsket und andere Orte A.'s wurden in den Kriegen von 1848—1849 und 1864 berühmt.

Angelnarmannifche Dynaftle wird in der Gefchichte England's die Regierung ber Könige normannischen Stammes genannt, welche auf die angelfachliche Dynastie folgte, von Wilhelm

dem Eroberer, 1066, bis Beinrich I., 1154. Ihr folgte bas Haus Anjon.

Angelo, Bostvorf in Monroe Co., Wisconstin (Ber. St.), 28 engl. M. nordostl. von La Crosse, 450 E.

Angelo, Monte St., Stadt in ber italien. Proving Capitanata, 12,759 E. (1861);

Bisthum und Wallfahrtsort.

Angelonia, Pflanzengattung aus der Familie der Scrophulariaceen, deren von Humboldt und Bonpland in Caracas zuerst entdedte Art A. salicariaefolia bort den Bolfsnamen Angelon sührt. Sie wächst auch in St. Domingo, ist 2 F. hoch, hat violettblaue, gestecke, trandenförmige Blumen und ist eine bekannte Gartenzierpslanze, ebenso wie A. minor, Gard-

neri und cornigera, welche and Brafilien stammen.

Angelrobt, Ernst Karl, geb. am 9. Jan. 1799 zu Thweibgen, bei Mühlhausen, Thüringen, einer ber ersten und einslußreichsten deutschen Ansiedler des Staates Wissouri; hatte sich in seiner Heimath dem industriellen Fache gewidmet und betrieb eine Kammwollspinnerei im Ansange der dreißiger Jahre. Er war ein Mann von Scharssinn und großer Energie und war eine Zeit lang Mitglied des Provinzial-Landtages. Seine burchaus liberalen Gesinnungen und die schneidende Art, mit welcher er sie den Regierungsgewalten gegenker geltend machte, verwickelten ihn in Consticte und waren ein Hauptmotiv seiner Auswanderung. In Gemeinschaft mit seinen Ingendsreunden und Gestünungsgenossen, dem Gebrüs

bern Röbling, von benen Johann August sich einen so großen Namen als Civilirgenieur in Amerifa erworben hat, und Dr. Demme, fpater Professor ber Anatomie in Butich, bilbete er bie fogen. Thuringische Auswanderungsgesellschaft. Die Gebruder Robling, welche als Commissare zur Auswahl von Ländereien für die Gesellschaft vorausgegangen waren, hatten in Butler Co., Benniplvania, einen großen Landstrich fur Die nachsolgenden Theilnehmer, weldje unter Angelrodt's Leitung im Fruhjahre 1832 in Baltimore angetommen waren, ausgesucht. Indef fand bie Bahl nicht ben Beifall ber Mehrzahl ber Mitglieber und, wie fo viele andere, löste auch tiefe Geschichaft sich balo auf. Gegen Ende tes Jahres 1832 erreichte Angelrodt St. Louis und kaufte sich alsbald im fruchtbaren Bonhomme am Miffouri, etwa 30 engl. D. von St. Louis, an, an ber fegen. Lewis Ferry. Er vertaufte indeft nach und nach seinen Antheil an biefer Besitzung und schon im Jahre 1836 murbe er Theilnehmer an dem ersten deutschen Engros-Geschäfte daselbst (Carsten & Eggers, spater Angelrott, Eggers & Barth, julest Angelrodt & Barth). Angelrodt, bei jedem gemeinnützigen Bestreben voran, ein Mann von großer Einsicht und Energie, ift als einer ber erften und ausgezeichnetften Begrunber beutschen Befent in St. Louis ju betrachten. Biel trug hierzu auch seine Stellung als preußischer Conful bei, zu ber er schon im Schre 1845 ernannt wurde. Rach und nach erhielt er die Consulate für Sachsen (General-Consulat), Bapern, Würtemberg, Kurheffen, Braunfdweig, Baben, Die fachfifchen Bergogthumer, Olbenburg, Medlenburg und bas Bice-Confulat für Deftreich. Infolge feiner außerorbentlichen Thatigfeit in diefen Stellungen und der vielen Berdienste, Die er fich um die Staatsangeborigen ber betreffenben Staaten erwarb, wurde er von den Regierungen vieser Staaten mit einer großen Angahl von Orben bedacht. Nichtsbestoweniger war Angelrobt einer ber freisinnigften und freimuthigften Danner und hielt nie mit feinen Anfichten gurud. Geine febr schwankende Gesundheit veranlaßte ihn, im Jahre 1860 auf längere Zeit nach Deutschland zu gehen, wo er sich hauptsächlich zu Karleruhe aufhielt. Seine Absicht, zuruckzukehren, wurde burch Berfchlimmerung feines Buftanbes immer wieder vereitelt. Schon im Jahre 1864 legte er seine fammtlichen Consulate nieder und farb zu Karleruhe am 18. Juni 1869. Er war Mitglied ber Afademie ber Wiffenschaften und bes beutschen Institutes fur Kunft und Gewerbe in St. Louis, bes naturhistorischen Bereines bes Staates Jowa, Chrenmitglied ber zoologifch-botanischen und ber geographischen Gesellschaft in Wien, sowie mehrerer anderer gelehrten Beschichaften.

Während ber ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung wurde bas Land Angelfachfen. an ber Niederelbe und die nördliche Salbinfel Deutschland's von mehreren nahe verwandten Stämmen, ben Angeln, Cachsen und Juten, bewohnt. Die Angeln, vielleicht aus einer fruberen heimath in Thuringen ober Bestfalen ausgewandert, hatten Schleswig, Die Sachsen Holftein und bas Nachkarland, Die Juten bas nördliche Jutland inne. Der Toppelname Angelsachsen tam erft geraume Zeit nach ber Ueberfiedelung bieser Stamme nach Britannien Die Beranlassung zu dieser Wanderung, welcher die englische Nation ihr geschichtliches Dafein verbantt, mar bie folgenbe: Als Britannien im Anfange bes 5. Jahrhunberte bie römische Herrschaft abgeworfen hatte, konnte es sich ber nördlichen Barbarensiamme, ber Beghten (Bicten) und Scoten, nicht anders erwehren, als burch ein Waffenbundniß mit ben Angeln, Cachsen und Juten, Die ichen feit Jahrhunderten als piratifche Secfahrer Die Kuften Britannien's besucht hatten. Der Sage nach landeten im Jahre 449 bie jutischen Bauptlinge, Die Bruber Bengift und Borfa, mit ihrer Mannschaft in brei Schiffen auf ber Insel Thanet bei Kent. Sie wurden von dem britischen Könige Bortigern in Dienst genommen, wandten sich aber, nachdem sie über die Feinde der Briten obgesiegt und mittlerwelle Berstärtungen aus der heimath erhalten hatten, gegen ihre anfänglichen Bundesgenoffen. Der erbitterte Kampf zwischen Briten und Deutschen spann fich mahrend mehrerer Dienschenalter fort. Die Dichtung hat aus Artur mit feiner Tafelrunde, bem Könige ber Seluren, ber gegen ben Cachjen Cerbic tapferen Wiberstand leiftete, einen fast mabrchenhaften Selben gemacht. Die Kriege enbeten mit ber ganglichen Niederlage ber Briten, Die vertrieben ober vernichtet wurden. Die Eroberer grundeten mehrere von einander unabhängige und im lofen Berbande fichente Reiche, Die nach ihrer Siebenzahl bie Beptarchie genannt werden, namlich Kent 455; Suffex (b. h. Güd-Sachsen) 491; Wessex (b. h. West-Sachsen) 519; Effex (d. h. Dft-Sachsen) 524; Northumberland (aus Bernicia, gestiftet 547, und Deira, gestiftet 559, bestehend); Oftangeln 575 und Mercia 585. In Rent ließen fich vorzugsweise bie Buten, in ben brei junachst genannten bie Sachsen und in ben brei letten bie Augeln nieber. Ein gemeinsamer Rame umschloß biese beutschen Staaten erst, nachdem bas Christenthum auf Beranlassung Gregor's burch Augustin ju Ende bes 6. Jahrhunderts eingeführt war; und da die Bekehrung zuerst mit den Angeln vorgenommen wurde, erhielt wahrscheinfich burch ben Ginfluß ber Kirche bie Bezeichnung Angel-Land ober England ben Borzug. Aber bie celtischen Bewohner haben bie Eroberer von jeher Sachsen genannt und noch heute

gebraucht ber Irlander biefen Ramen nicht ohne einen Anflug von Ingrimm.

Die Staaten ber Beptarchie hielten feinen Frieden mit einander; Eifersucht um ben Borrang verwidelte fie in hartnadige Kriege, bis endlich Egbert, Ronig von Wesser, ber am Hofe Karl's bes Großen gebildet war, alle Reiche unter seinem Scepter vereinigte (827). — Den Bürgerfriegen folgten mahrend ber nächsten Jahrhunderte schwere Rampfe gegen Die in bas Land einfallenten Daven. Der berühmteste aller Herrscher während der angelfächsischen Beriobe war Alfred (f. b.) Der lette war Harald, der in der Schlacht bei Hastings (1066) gegen Wilhelm, Bergog von ber Normandie, Leben und Thron verlor. Die Angelfachsen zeichneten fich burch Unternehmungsgeist und Freiheitsliebe aus. In ihrer beutschen Beimath geborchten fie feinem Rönige; über alle wichtigen Angelegenheiten wurde in ber Bolfeverfammlung (fole gemot) enticieben. Während bes Arieges stellten fie fich unter ben Oberbefehl eines Anführers (heretog), beffen Macht mit bem Ende bes Krieges erlosch. entwidelte fich ein Bahl-Rönigthum, bas in ein erbliches überging, aber bie Freiheit bes Boltes blieb bei ber Decentralisation ber Bewalt burch eine freie Bau- und Bezirtsverfaffung ziemlich unbeschränft. Behufs gemeinsamer Rriegfuhrung gegen die Briten ftanden die Heere ber einzelnen Staaten unter einem auf Lebenszeit ernannten Bretwalba, eine Burbe, Die Der Abel bestand aus zwei Classen. seit der Bereinigung unter Egbert abkam. Könige zunächst stehenden bießen die Aeltesten (Ealdormen), welche den Grafen auf dem Festlande entsprechen; Die übrige Befolgeschaft finden wir in dem gesith (Gefinde), unter welchem bie Thanes bie bervorragenoften waren. Leibeigenschaft existirte zwar, aber nicht in ausge-Die Unfreien waren entweber Nachfommen romifcher Stlaven, friegsgefanbehnter Beise. gene Feinde oder solche, die wegen Schulden und Unbill dem Gesetze verfallen waren. — Das Strafgefetbuch ber Angelfachsen stimmt im Befentlichen mit bem anderer beutscher Stämme Die meisten Bergeben wurden burch eine Gelbbufe (bote) gefühnt, Die theils an ben Gefcabigten, theils an ten Fiscus zu entrichten war. Bei ber Beweisführung finden fich die Ordalien ober Gottesurtheile (Feuer- und Wasserprobe) in Anwendung. normannifden Eroberung erlitten bie alten Gefete eine burchgreifende Umgestaltung.

Bor ihrer Bekehrung zum Christenthume (seit Ansang des 7. Jahrhunderts) theilten die Angelsachen die religiöse Ueberzeugung anderer Germanen. In den Namen von vier Wochentagen (Tivesdaeg, Wednesdaeg, Thuresdaeg, Frigadaeg) werden wir an die von ihnen am meisten verehrten Gottheiten, Tiw oder Tin, Wodan (der standinavische Odin), Thunr oder Thor und Friga gemahnt. Dies waren indeß nicht die einzigen. Der Göttin Costra war ein Frühlungssest gewidmet, dessen Name später auf das christliche Auserslehungssest übertragen wurde. Auch zur Weihnachtszeit bestand bereits eine Feier, woran Andacht und Fröh-

lichteit gleichen Theil hatten, bas Julfest.

Angelfächzische Sprache und Literatur. Erst in England bildete sich burch allmälige Ausgleichung ber Dialcete bie angelfachfische Sprache aus, ohne baff in biefer jeboch eine vollständige Einförmigfeit erreicht ware. Im Norden herrichte bas Anglische, im Guben und Beften bas Cachfiche vor, beren Unterfchiebe noch in ber heutigen-Bolisfprache bemertbar find. Auch banische Elemente find eingebrungen. Uebrigens stimmt bas Angelfachfische in Laut, Flexion und Wortmaterial zu ben in Niederbeutschland gesprochenen Mundarten, Plattbeutsch und Friesisch. Infolge ber Mengung mit bem Französischen gingen bie Endungen größtentheils verloren und die Sprache erlitt sonst viele Aenderungen, so daß sie von ber Mitte des 11. Jahrhunderts an halbsächsich (Semi-Saxon), seit der Mitte des 13. Jahrhunderts altenglisch beifit. — Duk auch den angelsächsichen Stämmen zur Zeit ihrer Wanberung nach Britannien die Renntniß der Runen (f. b.) angestanden werden, so batirt boch ber Gebranch ber Schrift für literarische Zwede aus viel späterer Zeit. Der alteste Schriftsteller, von dem wir wissen, ist der Monch Caedmon (gest. 680), der eine Bibelparaphrase in alliterirenden Berfen verfaßte. In demfelben Bersspfteme ist das merkwürdige Spos "Beoswulf" (f. d.) geschrieben. Ein eifriger und einflugreicher Schriftsteller war Rönig Alfred, ber mehrere lateinische Werte (Boethius de consolatione phil. und Drosius' Geschichte) in's Angelfachfische übertrug. Im Ganzen ift bie Literatur mehr ber Sprache wegen als burch inneren Gehalt von Bedentung. Besonders zu nennen sind die Gesete (Ancient Laws and Institutes of England, ed. Thorpe 1840); Alfric's Homilies; Anglo-Saxon Chronicle, ed. Thorpe (1861); Anglosexon Gospels, edit. Thorpe. Die Ueberreste angelfächsischer Boefle finden fich am besten bei C. B. M. Grein, "Bibliothet ber angels. Boesie", wozu ein vorzügliches Gloffar in 2 Bon. gehört. Die Grammatit ist bearbeitet in Grimm's beutscher Grammatik; von E. Rask, Moris Henne, C. F, Koch (der engl. Grammatik 3. Theil) und

E. Fiedler. Branchbare Handbulder wurden geliefert von L. J. Klipstein (Rew York 1849) und Shute (New York 1868). Wörterbulcher sind versaßt von Boswerth (Lond. 1839) und

Ettmüller (Queblinb. 1851).

Bur Belehrung über die Geschichte der Angestachsen sind zu empsehlen "Die Geschichte von England" von J. M. Lappenberg, Bd. 1; Sharon Turner: "History of the Anglo-Saxons"; F. Palgrave: "Rise and Progress of the English Commonwealth". — Ueber Sprache und Literatur außer den angesührten Werken: George P. Marsh, "Lectures on the English Language"; dessellen "Origin and History of the English Language"; G. L. Crait, "History of the English Literature"; und die dahin einschäsigen Schristen ron Th. Wright und Schele de Bere. — Ueber die Gesche s. Phillips, "Geschichte des Angelsächsischen Rechts" (1825); Schmid, "Geschichte der Angelsachsen" (1858).

Angel's Camp (fpr. Chnbicols Ramp), eine Rieberlaffung von Minen-Arbeitern in Calaberas Co., California (Ber. St.), an ber Strafe von Sacramento City nach So-

nova, 7 engl. M. vom Ctanislaus-Fluffe, 600 E. (1860).

Angelus-Dei Gebet, eine Gebetssormel ber kathol. Kirche, welche von Johann XXII., 1326, für den Tag dreimal, Morgens, Mittags und Abends, angeerdnet wurde. Das Gebet beginnt mit den Worten: "Angelus domini nunciavit Mariae", d. i. "Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft". Das Angelus läuten fordert in kathol. Landern zum A. auf. Im höchsten Ansehen sieht diese Andachtsütung vorzugsweise noch in den kathol. Ländern Südamerika's.

Angelus Silefins, Schriftstellername bes Johannes Scheffler, f. Scheffler.

Angenehm heißt Alles, was ben Organismus in seiner Entwidelung und Lekenkäußerung fördert und eben dadurch auf das Lusigefühl wirkt; ober was den sinvlichen Trieb befriedigt und die Lebenslust erhöht. Das A. ist immer nur subjectiv und durch Umstände bedingt. Es kann, was dem Einen angenehm ist, dem Anderen unangenehm sein, ja für dieselbe Person kann das, was ihr jetzt angenehm ist, bald unangenehm werden, wenn sich die Umstände anderen. Hierin liegt der Hauptunterschied des Angenehmen vom Schönen, welches nach des stimmten, wissenschaftlich begründeten Gesetzen, welche die Aesthetif entwickelt, keurtheilt wird.

Anger (campus herbidus), freier, mit Gras tewachsener Plat in ter Nähe ober innerhalb beutscher Dörfer und Fleden, welcher als Weibe, oft auch zur Athaltung von Bolissesten bient. Er ist gemeinschaftliches Eigenthum, wird aber in neuester Zeit hier und da unter

Die Gemeindemitglieder vertheilt und in Ader- ober Biefenland umgewandelt.

Anger. 1) Nebenfluß des Abeln in Breußen, Reg.-Bez. Diffelborf. 2) Martt-fleden an der March in Destreich, Kreis unter dem Manhartslerg, 1200 E. Schloß Angermublen. 3) Marttfleden an der Feistrit in Destreich, Steiermart, Areis Grat.

Angerap, Flug in Preußen, Proving Offpreußen, Reg Bez. Gumbinnen, flieft burch ben Angerturgerfee und ergießt sich nach einem Laufe von 221/2 b. M. in den Pregel.

Angerburg, Stadt in Breugen, Oftpreußen, Reg. Bez. Gumbinnen, Sauptstadt bes gleichnamigen Kreises, 4197 E. (1867), am Angerburgerfce; Leins und Wollwebereien, Garns, Leinwands und Holzbanbel, sowie Fischfang in den benachbarten Scen. Der Kreis A.

zählt auf 17,50 d. D.-M. 38,795 E. (1867).

Angergräser heißen in der Land- und Forstwirtschaft Gräser wit verzweigten, silzartigen Burzeln, welche dichtgedrängt wachsen und daher Thau und Regen in den Boden zu dringen derhindern. Dadurch verliert der Boden seine Nährfrast, wird troden und standig (verangert) und kann ohne besondere Düngung keine Pflanzen ernähren, welche viel Bodenkrast ersordern. Die A. bilden meist eine dichte Grasnarde, die nur den Schasen willsommen ist, weshald kurzbegraste, dürstige Weldetristen Schasanse, die nur den Schasen, welche auf verangertem Boden sepstanzt werden. Die häusigsten A. sind: Aira slexuosa in Deutschland und den Ver. St., Poa angustisolia in Deutschland, P. annua, P. compressa und P. slexuosa in den Ver. St., Festuca ovina in Deutschland und den Ver. St., F. duriuscula in Deutschland, F. tenella und F. Myurus in den Ver. St., Nardus stricta in Deutschland, Agrostis vulgaris in Deutschland und den Ver. St., A. soadra in den Ver. St.

Angermanelf (fpr. Ongermanelf), Fluß in Schweben, entspringt an ber worwegischen Grenze in zwei Hambarmen, burchfließt Westerbotten, Jämtsand und Mogermankand, biebet mehrere Seen und Wassersteile und milnbet nach 40 deutsche M. langen Langen berthint. Buttnischen Meerbusen. Seine Ufer sind ihrer prachtwollen Scenerien wogen berkhint.

Angermanland (spr. Onger—), eine Lanbschaft im nördlichen Schweben, gehört zum größten Theile dem Län Hernösand oder Westernorrland an, 327 deutsche D.-M. mit 82,200 E. Das Land ist für Aderban wenig geeignet, dagegen sind die trefslichen Bergweiden und Thalwiesen der Biehzucht günstig. Angerdem treiben die Einwohner Flachsban und Leineweberei, Bergban auf Eisen, Handel mit Nutholz und den Erzeugnissen der Biehzucht. Hauptsluß: Angermanels; Hauptslart: Hernösand (s. d.), auf einer Insel an der Mündung des Flusses.

Angermunde, Areisstadt in Preußen, Provinz Brandenburg, Reg.-Bez. Potsbam, 6412 E. (1867). Tabalsbau, Webereien, Fischerei; liegt am See Minde. A. heißt auch Rester-A., ba es 1429 in die Hände der Hussilen siel. Der Kreis A. umfaßt 23,40 D.-M.

mit 72,105 &. (1867).

Angerona, eine von den alten Römern verehrte weibliche Gottheit, wurde gegen Beängstis gungen (angor) und Sorgen angefleht; nach Anderen Göttin tes Schweigens, dargestellt mit verbundenem Munde oder die Finger auf den Mund gelegt. Ihr zu Ehren wurden die An-

geronalien gefeiert, 21. Dezember.

Angers (fpr. Angloch), Stadt in Frankreich, Depart. Maine-et-Loire, an der Mahenne; Hanptfladt des Depart. mit 54,791 E. (1866) und blühender Industrie, ist eine uralte Stadt und hieß in der ältesten Zeit, nach einem gallischen Bolksstamme Andoesvum, zur Zeit der römischen Herrschaft Juliomagus, kam im 5. Jahrhundert unter die Herrschaft der Franken und war später die Hauptsladt des alten Herzogthums Aujon.

Angejowemmtes Land, f. Acceffion.

Angewandt, im Gegenfate zu rein, augewandt auf's praktische Leben, z. B. angewandte Mathematik, Philosophie 2c.

Anghiera, Fleden in Italien, Proving Como, 3700 C., liegt an ber Ofitifte bes Lago.

Maggiore, einst Hauptort einer Graffchaft.

Anghiera, Pietro Martire d'A., berühmter ital. Schriftsteller aus dem Grasengesschlechte der A., gewöhnlich Peter Marthr Anglerius genannt, geb. 1455 zu Arona am Lago-Maggiore, Soldat in mailändischen nud spanischen Diensten, wurde später Geststlicher und Lehrer am Hose von Madrid, ging 1501 als Gesandter des Königs Ferdinand V. an den Hos des Sultans von Aegypten, wurde 1505 Prior der Lirche zu Granada, wo er 1526 kard. Merkwärdig sind seine Schriften: "Do redus oceanicis et orde novo" (vom nenen Erothoile), Schristen, welche sür die Geschichte der von Columbus gemachten gleichzeitigen Entdeckungen von großer Bedeutung sind. Das "Opus epistolarum" ist eine Sammlung von Briesen in 38 Büchern, welche sast sebeschung kon Bedeutung aus den Jahren 1488—1526 berücksichtigen.

Angiens, Stadt in Brafilien, Proving Rio Grande-bo-Norte, nabe bem Conchas, gegen

30 engl. Di. von beffen Mündung.

Angilbert ober Engelbert, Ranzler am franklichen Hofe, soll mit Bertha, einer Tochter Karl's d. Gr., verheirathet gewesen sein, wurde 793 zum Abt von Centula ernannt und starb 814. Er wurde im 12. Jahrh. heilig gesprochen.

Angisearpus, becffrüchtig, neunt man Pflanzen, beren Frucht von einer Sille umgeben ift, 3. B. bie Raftanic, die Gichel. — Angiscarpien, eine Gruppe ber Pflanzenfamilie

ber Labiaten.

Angisspermen, Bedecktsamige, eine Unterclasse der Dicotyledonen gegenüber den Nack-samigen, Gymnospermen, zu welcher alle Gewächse gehören, deren Blüthen einen Stempel bestigen, und bei denen folglich ein Fruchtgehäuse die Samen umschließt. Lindlet nennt tie A. ex og ene Pflanzen. Sie umsassen beinahe 4/3 aller Pflanzen-Arten der gegenwärtigen Schöpfung, sind aber im Roblengebirge und in der Trias noch nicht sossil anfgesunden wor-den; die ersten kommen in der Kreide vor.

Anglostomata (Microstomata, Engmäuler) nennt Joh. Müller bie Schlangen, bei benen bie beiben Unterfieferhälften fest unter einander verbunden sind, der Mund beshalb

keiner fo bebeutenben Erweiterung fabig ift.

Anginise (franz., spr. Angläß, engl. country-dance), ein Tanz von lebhaftem Charatter, in England vollsthumlich, bald in 3/4, bald in 3/4 Tatt geschrieben; besteht aus mehreren Tou-ren, welche in Colonnen, die Tänzer den Tänzerinnen gegenüber, ausgesührt werden.

Anglarit ist wahrscheinlich nichts als ein burch Manganeryd verunreinigter Iivianit von

Anglar, Depart, Hante-Bienne in Frankreich.

Angleset sber Angleses (fpr. Aenglsit), bei ben Römern Mona Anglorum Insula; britifice Inscl und Grafichaft in der Jrifchen See, ist durch den Menaicanal vom nordwestl. Theite von Bales getrennt, seit 1850 durch die 1700 engl. F. lange Britanniabrilde mit dem

Feftlande verbunden. Die Infel enthält auf 270 engl. D.-M. 54,609E. (1861), welche fich auf Den Hauptort Beaumaris, 5 Martifleden und 73 Kirchfpiele vertheilen. Die bebentenbften Bafen find Amlmd und holybead. Gine hugeltette burchzieht bie Infel, welche cerch an Mineralien, besonders Rupfer, und benibifden Alterthimern ift. Der Boben liefert Safer, Gerfte und Rartoffeln, jedoch werden gebn Elftel bes gangen Flacheninhalts als Weibeland filr

Nindvieh und Schafe benust.

Anglejen, eine nach ber Insel und Grafichaft A. genannte englische Beerschaft, wurde zuerft an Chriftoph Billiers, einen Benber bes Bergogs von Budingham, verlieben, Leffen Manneskamm 1659 ausftarb. Arthur Annesleh, farb 1686; er gründete ein neuck Geschlecht, welches 1761 ausstarb. Die heutigen Träger bes Titels sind Nachkemmen ber Familie Baget, einer biltrgerlichen Familie aus London, welche 1550 in ten Abelftand erhoben wurde. Aus diefer fammen: henry William Paget, Carl von Urbridge, Marquis von A., geb. 17. Mai 1768, zeichnete sich schon fruh als Militar aus, kämpfte 1793 und 1794 mit einem felbft geworbenen Infanterieregimente in Flantern, befehligte bann ein Cavalleriecorps zu Ipswich, warb General und commandirte auf ber Tprendischen Balbinfel 1808 bie Reservecavallerie, bei Baterloo 1815 bie gesammte lrittide Cavallerie, verlor aber ein Bein; ward zum Marquis. von A. und zum Chef ber Artillerie Unter Canning Mitglied bes Ministeriums, wurde er 1828 Lice-Renig von 3r-Er erwarb fich in diefer Stellung als Berwaltungsbeamter höhere Berbienfte, als er fich im Kriege erworben hatte; wurde ein Bertreter bes unterbrückten irlanbischen Bolfes bei ber Regierung, verstand es, im Lande den Parteihaß zu befäuftigen und den Gefeten Echorsam zu verschaffen. Wellington rief ihn 1829 zurück, A. wurde jedoch nach zwei Jahren wieder abgesandt, ba eine Revolution fast unvermeiblich fcbien. A.'s Entschiedenheit und Gercchtigkeit beseitigte die Gefahr, aber er legte 1833 fein Amt nieber. Ihm folgte die Bochachtung und Liebe aller Parteien. A. wurde 1842 Oberst und Chef des Garde-Grenadicr-Resuments, 1846 Feldmarschall n. s. w. und starb am 27. April 1854. Gein Sohn Heury, geb. 6. Juli 1797, folgte ihm als zweiter Marquis von A.

Anglesit ober Bleivitriol, ein im rhombischen System krystallisirendes Mineral; das Hauptprisma hat einen Kantenwinkel von 105° 43,, '; gewöhnlich in Combinationen zahlreider bertifaler und horizontaler Prismen mit verschiebenen Ottaebern um bie Entfläche; auch maffir und ftalattitifc. Seine Barte = 2,3-3, fp. G. etwa 6,3. - Bafferhell tis weiß in's Graulide, Gelbliche, Abthliche und Eranliche, mit fartem Diamantglang, ber fich manchmal zum Glasglanz hinneigt. Gehr sprobe. Im reinen Zustande — Schwefelfames Bleiorph - Schwefelfaure 26,,, Bleiorph 73,.. - Fand fich guerft ju Anglefen in England (wovon ber Name). Als Zerseinungsprodutt des Bleiglanges an vielen Otten Ene Da's und

Amerita's, in prachtvollen Kryftallen früher bei Phoenirville, Ba.

Anglitanische Kirche, ein Name der Staatstirche in England, sowie der von ihr abstammenden und in der Lehre und Berfassung mit ihr abereinstimmenden bischöftichen Rirchen in Irland, Shottland und den Bereinigten Staaten (f. Bischöfliche Kirche). Im Jahre 1867 wurde in England unter dem Borfitze des Erzbischafs von Canterburd eine sogenannte pan-anglitanifde Synobe (Pan-anglican Synod) gehalten, zu ber alle Bifchofe ber verschiedenen anglitanischen Kirchen eingelaben waren.

Anglifiren ober Englifiren, eine aus England stammende Unsitte, dem Pferde den Schwanz. an fluben, um bemfelben ein schöneres Anschen zu geben. Dies Berfahren wird nur noch selten angewandt. Man hat eingesehen, daß es im Grunde eine Bernustaltung des Pferdes und eine Thierqualerei sei, da man bem Pferbe bas Hanvimittel ranbte, sich ber lästigen Infecten zu er-

webren.

Angloamerifauer werben die Bewohner Amerika's englischer Abstammung genannt, besonbers in den Bereinigten Staaten und Brit.-Amerika. Angloamerikanische Sprache f. b. w. Ameritanismus (f. b.).

Angloindien, Angloindiffes Reich, Gefamminame für alle Länder Oftindien's, welche burch Eroberung in den Befit England's übergingen.

Anglomanie, die Sucht vieler Deutschen, seltener ber Franzosen, englische Sprace, Sitten und Gebränche als bas Bolltommenfte zu preisen und fich um jeben Breis anzueignen.

Angola (ober Donga). 1) Die Westituste von Afrita, zwischen 70 50' und 160 fühl. Br. Das Land ift an ben Ruften flach, aber im Inneren gebirgig und wird von verschie-benen Fluffen durchströmt, wie vom Coanza, Bengo nid Danbe. Die Gebrestlandschaften smb reich an Gold, Silber, Eisen und Amfer. Die Thierwelt ift außerst mannichaltig: 23wen, Tiger, Spanen, Clephanten, Abinoceroffe zc. Das Land wird von wilden Regerflammen bewohnt, welche unter bespatischen Königen fteben. Ebebem war A. für ben Skavenhandel von großer Bebeutung (f. Stlavenhandel). 2) Portugiesische Colonie, seit 1488, süblich von Eengo; 1100 b. D.-M. mit gegen 600,000 E., der großen Mehrzahl nach Neger aus der Familie der Bundavölker, welche unter eigenen Stammeskürsten
sehen, aber den Portugiesen tributpflichtig sind, die schon früh Forts und Factoreien anlegten. Nur ein geringer Theil der Einwohner ist zur kathol. Kirche bekehrt worden; Fetischismus ist herrschend. Hauptstadt ist Paulo de Loanda mit ungefähr 12,500 E.
(1851), darunter 830 Weiße; Sip des General-Gouverneurs und eines kathol. Bischofs. Das
General-Gouvernement zerfällt in die Untergouvernements: Ambriz, Angola, Benguela und
Mossamebes, welche wieder in Presidies und Dissiriete eingetheilt sind. Der östliche Theil
bes Landes liegt gegen 3,300 preuß. F. über dem Meere und erhebt sich im Pungo-Adonga
gegen 4,210 F. hoch. Die Aussuhr besteht in Elsenbein, Wachs, Kassee, Palmöl, Copalgummi und Häuten.

Angola (fpr. Acngoble). 1) Postborf und Hauptort in Steuben Co., Indiana, 144 engl. M. nordöstlich von Indianapolis, in äußerst fruchtbarer Gegend. Der Ort ift rasch im Aufblithen und zählt 580 E. 2) Postborf in Lake Co., Illinois, 45 D. nordwestlich von Chicago.

Angera (turk. Engürisch), bas alte Aneyer, Hamptort ber Liwa A., im türk. Sjalek Evsuk in Rleinasien, mit 50,000 E., Wohammedaner, Griechen und Armenier. Sitz eines griech. und eines armen. Bischoss. Der Handel besindet sich sast allein in den Händen der Christen. Hauptartikel ist das sogenannte Kämelgarn, von der Kämels oder Angera-Ziege und bie daraus gesertigten Stoffe, Kamelotte. Ueber das alte Ancera s. n. Anchra.

Angeraziege (Capra hircus angorensis), and R a m e l z i e g e, vom arab. Worte chamal d. i. seidenartig, weich, ist die sprische Abart der gemeinen Ziege (Capra hireus), zeichnet sich durch langes, dichtes, seidenartiges, weißes, gelock herabfallendes Haar aus. Ihre Hörner sind spiralförmig nach außen gewunden, ihre Ohren berabhängend. Sie hat ihren Namen von ber Stadt Angora (f. b.), in deren Umgebung sie namentlich gezuchtet wird und beren Einwohner fich vorzugeweife mit Berftellung bes Ramelgarnes und ber Ramelotgewebe beschäftigen. Rur ber Wollflaum bes Bließes, von welchem eine zweimalige Schur bes Thieres etwa 23/4 Pfund gibt, liefert bas berühmte Gewebe. Die Haare benutt man zu gröberen Zeugen und Filgen, bas Gell felbit wird zu Corduan und Saffian verarbeitet. Die Bahl ber (1869) in Angora und Umgegend befindlichen A. wird auf ungefahr eine Million geschätt. Die Gesammifumme ber Wollproduktion beträgt gegen 2,750,000 Pfund jährlich, von benen 95 Brocent von weißer, 5 Procent von schwarzer Farbe sind Ein großer Theil der Wolle wird nach England ausgeführt und vort verarbeitet. Auch in Konipch, 200 b. M. süblich von Angora, werben gegen 200,000 biefer Biegen geguchtet, beren Bließ bem ber eigentlichen Angoraglegen an Gilte nachsteht. Ebenjo gibt ce in Armenien, in ber Umgegend ber Stabt Ban (filblich vom Berge Ararat), gegen 100,000 blefer Ziegen, deren Bließe jeboch ziemlich grub und von febr verichiedener Farbe find. Man war früher der Meinung, die A. lasse fich nicht acclimatistren. Diese Ansicht mag allerdings für England, welches im Allgemeinen ein feuchtes Klima hat, Wahrheit fein, jedoch nicht für Amerika. Die Erfahrung hat gelehrt, daß das Bließ der in den Ber. Staaten gezogenen Angoraziegen noch feiner ist, als das der importirten und daß vieses Thier in fast jedem Staate ber Union, vom Norden bis zum Golf von Mexilo, vom Atlantischen bis zum Stillen Ocean vorzüglich gebeiht. Es wurde zuerst durch Dr. Dabis von South Carolina im Jahre 1849 eingeführt, fpater burch Dr. Beters von Georgia. Da jedoch die von Letterem importirten Ziegen gerade zu Ansang des Bürgertrieges in New Port eintrasen, übernahm Winthrop 2B. Chenery von Highland Stod Farm, Belmont, Massachusetts, die Ladung und begann die Buchtung ber Thiere mit bedeutendem Erfolge. Derfelbe hat in den Jahren 1863—1869 über 300 Ziegen nach California eingeführt. Die Thiere wurden zuerst durch einen Armenier nach Constantinopel getrieben, von dort nach Boston verschifft und haben sich leicht an bas ziemlich raube Klima New England's gewöhnt, gebeihen vortrefflich und erfordern tonm fo viel Aufmertfamteit, mie eine Beerde Schafe. Im Jahre 1866 wurden nicht weniger: als \$100,000 im Staate Dhio filt eingeführte Angoraziegen begabit und auch hier hat bas Bließ ber Thiere weber an Glanz noch an Feinheit verloren. In Kentuch sind ebenfalls Acclimationsversuche gemacht worden. Ueberhaupt schätzt man die Zahl ber in den Ber. Staaten eingeführten A. auf gegen 4000 Stud. In den Staaten Massa-chusetts und Rhobe Island haben bereits Farrilen den Ansang mit der Berarbeitung der Bolle au Geweben gemacht; im ersteren Staate besonders ein herr gab von der Lowell Manufacturing Company, im letteren einige Fabriten für bie Anfertigung von Geweben, Andpfen und fogenannten "Aftrachanzeugen." Die Bucht ber A., wie bie Berarbeitung ihres Bliefice,

wird unbedingt filr ben Landwirth wie filr ben Fabritanten ber Ber. Staaten in Zufunft von aroker Bebeutung werben.

Angerne, eine Stadt in Centralafrita, Sultanat Bornu, 31/4 d. M. fildofil. von Rula, nahe bem westlichen Ufer bes Tichab-Sees. Bebeutenber handelsplas mit gegen 30,000 C.

Angoftura. 1) A., jest gewöhnlich Ciubab-Bolivar, in ber Republit Beneju ela, (Südamer.), hauptort ber Provinz Guavana, am rechten Ufer bes Orinoco, 240 engl. M. vom Meere. Die Start treibt bebeutenden Handel mit Baumwolle, Indigo, Caffee, Tabak, Rindvieh x. Der Ort wurde 1586 tiefer am Orinoco gegründet nud 1664 an seinen jetigen Plat verlegt; gegen 10,000 E. Am 15. Febr. 1819 wurde hier ber Congres eröffnet, welcher bie Länder Reugranada und Benezuela zur Republik Columbia erklärte. 2) Ort in Cost a Rica, Central-Amerita, wo v. Billow eine bentsche Colonie gründete. 3) Aleiner, ftart befestigter Ort in Paraguan, am Barana-Fluffe, murbe am 30. Dezember 1868 nach mehrtägigem Bombardement von der vereinigten brafilianisch-argentinischen Armee eingenommen.

Angofturarinde, wirkfam gegen Wechselsieber, stammt von einem im nörblichen Sild-Ame-

tita wachsenden Baume, Galipea officinalis.

Angouleme (fpr. Anggulähm), das Iculisma der Römer, ist die Hauptstadt des französischen Depart. Charente, 25,116 E. (1866), mit Bapier-, Leinwand-, Tuch-, Kupferkessell- und Borzellaufabriken; in der Umgegend viel Safran- und Weinbau. A. war früher Hauptstadt von Angoumois, einer Grafichaft, welche 1218 an bas hand Lezignem ficl, 1303 in ben Befit Philipp's bes Schonen Aberging und feitbem jur Apanage von Angehörigen bes toniglichen Saufes biente. Bon ihr führten später viele tonigliche Bringen ben Grafen-, frater ben Berzogstitel. Die hervorragenbsten unter ben Herzögen von A. sind die folgenden: 1) Charles de Balvis, Herzog von A., außerehelicher Sohn Karl's IX., geb. 1573, erhielt 1619 bas Herzogthum A. Er gehörte anfangs zu ben eifrigsten Anhängern Heinrich's IV., Ließ sich aber in verrätherische Umtriebe gegen der König ein und wurde 1604 vom Parlamente zum Tode verurtheilt. 🛮 Bom Köuige zu ewigem Gefängniß begnadigt, ward er 1616 in Freiheit gesetzt. Er biente darauf Louis XIII., ging 1620 als Gesandter an den Hof Ferbinand's II., commandirte 1628 in Rochelle und kampfte mit Auszeichnung in Languedoc, Deutschland und Flandern. Er flarb am 24. Sept. 1650. 2) Antoine be Bonrbon, Herzog von A., Sohn bes Grafen Artois, späteren Karl's X., wurde geb. um 6. August 1775; wanberte 1789 mit seinem Bater aus und studirte in Turin Artilleriewissenschaft. Im Jahre 1709 ging er nach Mitan, wo sich ber spätere Ludwig XVIII. aushielt, verheirathete sich mit Maria Theresia Charlotte, der Sochter Ludwig's XVI und ging 1805 nach Rußland, bann nach England. Er wurde nach dem Sturze Nappleon's Generaloberst ber Kilraffiere und Dragoner und Admiral von Frankreich. Nach der Rücktehr Napoleon's von Elba wurde A. von ben faijerlichen Truppen gefangen und gezwungen, nach Spanien zu geben. Bei ber frangösischen Intervention in Spanien 1823 befehligte er bie frangösische Armee und erhielt rafür ben Titel Bergog von Trocaberv. Um 2. August 1830 unterzeichnete er mit feinem Bater bie Entjagungsurfunde zu Gunften bes Herzogs von Bordeaux, ging nach England, 1832 nach Brag, 1836 nach Görz, wo er am 3. Juni 1844 ftarb. Seine Gattin folgte ibm am 19. Oft. 1851.

Angra, Hauptstadt ber portugiesischen Azoren auf ber Infel Terceira, mit gutem Safen,

11,839 C. (1863). Sit bes General-Gouverneurs und eines fathol. Bischofs. Angra bas R is. 1) Seehafen in Brasilien, Provinz Rio de Janeiro, an der Bai gleichen Namens, 70 engl. M. westl. von der Stadt Rio de Janeiro. Kaffeehandel; 3500 2) Bai in Brasilien, behnt sich von Oft nach West gegen 75 M. aus.

Angraecum fragrans, eine schmarogende Orchidee auf Bourbon, aus welcher ber Fa-

hanthe e (f. b.) bereitet wird.

Angri, Stadt in Italien, Proving Principato Citeriore, 6921 E. (1861).

Angriff (engl. attack, charge, franz. attaque) ift in der Kriegführung der Berinch, vermiticili ber hauptwaffengattungen ben Feind ans feiner Position zu vertreiben und ibn womöglich zu vernichten. Man unterscheibet Angriffstriege, bei welchen die angreifende Partei die feindliche Grenze Aberschreitet und ben Krieg in Feindesland tragt; Angriff&operationen, Heeresbewegungen in angreifender Absicht, Angriffsschaachten und Be fechte, burch welche der Feind in fester Stellung ober auf dem Marsche durch A. veschlagen werben foll; Angriffscolonnen, größere Truppenförper, welche ben A. ausführen; Angriffsmaffen, hieb-, Stoß- und Schugwaffen, welche beim A. entscheiben. Angriffe (Offensive) liegt Bewegung zu Grunde und hierdurch unterscheidet sich berfelbe von ber Bertheibigung (Defensive, welche in fester Stellung und geschloffenen Gliebern ven Feind erwartet. Der strategische A. bezeichnet die Bewegung der Heerestheile gegen das seindliche Land oder gegen die Ausstellung des Feindes und den Punkt, wo die Schlacht geschlagen werden soll; der taktische A., das unmittelbare Borgehen der Truppen auf dem Schlachtselbe selbst. Beide müssen in einander greisen. Ersterer wird Papen auf dem Schlachtselbe selbst. Beide müssen in einander greisen. Ersterer wird Papen auf el an griff genannt, wenn er eine Unigehung oder ein Durchbrechen der seindlichen Ausstellung bezweckt; setzerer ein Frontals oder keilförmiger Angriff, je nachdem er sich auf die ganze Linie, auf Flügel und Flanke, oder einen Punkt der seindlichen Truppen richtet, um diese zu durchbrechen. Ieder Angriff muß mit hinreichenden Streitkräften und richtiger Ausstellung und Benutzung der I Wassengatungen unternommen werden, nie ohne genstgende Reserven sein und mit Schnelligkeit und Entschosseich ausgesührt werden. Ueber den A. auf Feldschanzen und Festungen, über das Bersahren der einzelnen Wassengen im A. überhaupt, über die Art und Weise, wie sich die verschiedenen Truppenkörper unterstützen, wie der A. unter gegebenen örtlichen Berhältnissen geleitet und ausgesührt wersden muß, belehrt die Taktis (s. d.).

Angribarier, eine germanische Böllerschaft, an beiben Seiten ber mittleren Weser seschaft. Ihre nördlichen Grenznachbarn waren die Chaucen, ihre südlichen die Cheruster. Sie wurden von Stertinius, einem Feldherrn des Germanicus, den Römern unterworfen. Nach der Böllerwanderung erschienen sie unter dem Namen Angarier (Engern) in der Nachbarschaft der Sachsen, traten dem Sachsenbunde bei, dis die Siege Karl's d. Gr. ihren Untergang herbeiführten.

Angn beißt in Sabamerika ber in Form von Grütze zubereitete Mais (f. b.). Anguilla, Dorf in Clay Co., Indiana, am Gel-Fluffe, 20 engl. M. fuboftl. von

Terre Daute.

Anguilla ober Snake Island (fpr. Snehk Eilend), ihrer Gestalt wegen so genannt, eine ber britischen Infeln in Westindien; gehört zu den Al. Antillen. Sie ist niedrig und bewalsdet; Zuder-, Tabak-, Mais- und Banmwolleban. In der Mitte der Insel befindet sich ein Salzsee, welcher jährlich 60,000 Ctr. Salz liefert. Sie ist 35 engl. O.-M. groß und hat 3100 E.; gehört seit 1650 den Engländern.

Anguilla, f. Nas.

Anguis, f. Blinbfoleiche.

Anguillula, Gattung von Eingeweidewstrmern (Helminthen), ans der Classe der Fadensoder Rundwirmer, enthält fadensörmige, nur 1 Linie lange Thiere. A. aceti, Essigälchen, sindet sich in dem Häntchen auf trübem Essig; A. glutinis, Aleisteralchen, in verdorbenem Kleister. A. tritici ist die Ursache der als Gicht (s. d.) bekannten Krantheit des Weigens. In einem Korne sind die 10,000 dieser Thiere, welche mehrere Jahre in scheindar leblosem Zustante bleiben konnen, seucht geworden aber die versaulenden Schlen der sogen. Weize angallen derhoberen und sich sehren. Die als Knoten, Kropf, Stock dekannte Roggentrankeit ruhrt nach Kühn's reuesten Forschungen
von A. Diptsaci oder devastatrix her, welche Weizen und Grühn's nachest, sich aber
auch in wildwachsenden Hstanzen, z. B. den Kornblumen, sindet und durch sie übertragen wird.
Die Humus-A., z. B. Pelodera, Leptodera, greisen nie gesunde Pstanzentheise an, sondern
leben nur von absterbenden.

Angus (fpr. Aenghös). 1) Schott. Graffchaft, s. Forfar. 2) Altes schottliches Grafengeschlecht, starb im Mannesstamme in der letten Hälfte des 14. Jahrh. aus. Die Erbtochter des letten Grafen heirathete William, Grafen von Dorfet a) Arch im bald, Graf von A., nahm an einer Berschwörung gegen Jakob III. Theil, versor 1513 in der Schlackt dei Flodden zwei Schne. die Grafen der Birgil'schen Acneide, Geistlicher, während der Streitigkeiten zwischen der Begentin Margarethe und dem Herzoge von Albanh gesangen gesetzt, wurde später Bischof von Dunkeld, floh, aus seinem Bisthume vertrieben, nach England und starb daselbst 1522. e) Arch im bald, Resse des A. a), heirathete nach dem Tode Jasob's IV. dessen Wittwe Margarethe, übernahm die Regentschaft für kurze Zeit und starb 1543 in Schottsand. d) James Dorfet, Resse Vorigen, war während der Minderjährigkeit Jakob's VI., 1572—1580, Regent in Schottsand, wurde als Mitschuldiger an dem Tode des Gatten der Maria Stuart, Darnsch, 1581 zu Edinburgh enthauptet.

Angus, Samnel, ein Flottenoffizier der Ber. Staaten, wurde 1784 in Philadelphia geboren, ftarb am 29. Mai 1840; trat, kaum 15 Jahre alt, in den Dienst, wurde 1807 Lieutenant, 1813 Master Commandant, 1818 Capitan. Infolge mehrerer Bunden geistessschwach geworden, wurde er in Ruhestand verseht. A. besehligte das Schiff, welches die Be-

vollmächtigten ber Republit, Abams und Clap, jum Friedensichluffe zwischen ben Ber. Stad-

ten und England nach Ghent führte (1814).

Anhalt, ein beutsches Derzogthum, welches am 19. Dit. 1863 burch Bereinigung ber Bergogthumer M.-Deffau-Röthen und M.-Bernburg entstanden ift. Es gebort gum Rordbeutschen Bunde und umfaßt 48,20 b. (1026 engl). D.-W., mit 197,041 E. (1867). Unter biefen gehören 143,305 der evangelischen, 21,265 der lutherischen, 27,118 der reformirten, 3156 ber fatholifden Rirche an; 89 find Mitglieder ber Freien Gemeinde und 2108 Inden. Diefe Bevölkerung vertheilt fich auf 22 Städte (unter Diefen Deffau 16,904; Rothen, 12,894; Berbft 11.441; Bernburg 12,898 &; 1867), 119 Pfarrbezirte und 278 Landgemeinden. Staatsgebiet besteht aus zwei Daupttheilen, einem größeren öftlichen und einem fleincren, burd bie preußischen Rreife Afchersleben und Bettstädt abgetrennten, wefilichen, wogu noch 5 fleinete Enclaven tommen. Es gebort, mit Ausnahme bes fübweftlichen Theiles, ber Berr-icaft Ballenfiedt an und auf bem Unterharze, bem nordbeutschen Tieflande an. Der größte schaft Ballenstebt an und auf bem Unterharze, bem nordbeutschen Tieflande an. Theil bes Landes, von Ballenstebt bis an die Elbe, hat guten Aderboben, besonders zwischen Saale und Wulde. Die Gegenden nördlich von der Elbe find reich an Gras und Colz. Hauptfluß ist die Elbe, beren Stromgebiete ganz Anhalt angehört. Unterhalb Tessan fällt links die Mulde in die Elbe, während fie rechts die Dolwin, Roslan und Nuthe aufnimmt. Das ehemalige Bernburgische Gebiet bewässert die Saale, beren Nebenflisse die Fuhne, Wipper, Bobe und Gelte find. Die Gelte und Gine tommen aus bem Barggebiete. Alexistad daselbft besitzt berühmte Mineralquellen.

Das ebemalige Herzogthum A. Deffan - Röthen ward am 22. Mai 1853 turch bie Bereinigung ber beiben Bergogthumer A. Deffau und A. Rothen gebildet. Es ift aus 6 getrennten Landestheilen zusammengesett: a) das deffanische Hauptland, b) bas Amt Grobzig a. d. Fuhne, c) das Amt Sandersleben, d) das Amt Groß-Alsleben und e) bas Amt Zerbst auf dem rechten Elbufer. Letteres ist durch die Köthenschen Aemter Roslau und Lindau wiederum in zwei Theile geschieden. Das ehemalige Herzogthum Kathen besieht aus 4 von einander getrennten Theilen: a) bas Rothenfche Hauptland, b) das Amt Barmsborf, c) Roslau und Lindan, d) die Enclape Dornburg. Mit ber Bereinigung borte jene Beriplitterung auf, fo bag bas Berzogthum Deffau-Rothen, außer ben Enclaven, ein ziemlich gefoloffence Gange bilbet, welches in bie 3 Rreife Deffau, Berbft und Rathen zerfallt. Die volkswirthschaftliche Erundlage bieses bstlichen Theiles bes Herzogihnms A. ift ter Ader-Alle Getreidearten des mittleren und nördlichen Deutschland's, Hulsenfrüchte, Kartoffeln, Rüben, Rohlarten, Farbe- und Futterträuter werben im Ueberfluß gewonnen. Dbfibau wird überall und Gemufeban an ben Ufern ber Elbe mit Erfolg betrieben. Biebzucht ift febr bedeutend, die Erzeugnisse ber Mildwirthschaft und Schafznat bilden bedeutende Aussubrar. Die Waldungen bebeden eine weite Flache und find reich an Bilb. Das Mineralreich liefert Ralt, Gips, Baufteine und Salz aus bem Steinsalzwerke Leopoldshall. In gewerblis der Beziehnug ift die Runkelrubenzuderfabritation von großer Bebentung geworben, ba fich ber Boben zum Anbau der Runkelrube ausgezeichnet eignet. Rach dem Finang-Et..t von 1868 erwuchs bem Berzogthume aus biefem Industriezweige eine Steuereinnahme bon 1,470,000 Thir. Ueberdies blüht die Tabat- und Cigarrenfabritation, die Bierbrauerei, Branntweinsbrennerei, die Fabritation von Seiden. Wollen- unt Leinenzeugen u. Der Haubel wird burch die Bafferstraßen ber Elbe und Saale, burch Gifenbahnverbindungen mit Berlin, Magbeburg und Leipzig, burch letteres mit Gubbentichland, und burch gute Kunftftragen beforbert.

Das vormalige Herzogthum A. "Bernburg zerfällt in einen oberen und einen unteren Landestheil. Zu letzterem gehören die Landesgebiete an ver Saale, Wipper und Juhne, die Aemter Mühlingen und Koswig; zu ersterem das Amt Ballenstedt. Das Herzogthum wird in die Kreise Bernburg, Koswig nud Ballenstedt. Das Gerzogthum wird in die Kreise Bernburg, Koswig und Ballenstedt. In Bezug auf Bodenscultur und Industrieverhältnisse steht dieser Theil auf gleicher Stufe mit Dessau-Köthen. In den Harzgegenden sind die Forsten don Bedeutung und dem größten Theile nach Staatseis

genthum; ebenso bas Berg- und Hüttenwesen.

Die Bollserziehung des Gesammiherzogihums besindet sich in klühendem Zusande. Lehranstalten besinden sich in Köthen und Bernburg; Ghunasten in Dessan, Bernburg, Köthen und Zerbst; überdies sorgen für die allgemeine Bollskildung 7 höhere Bürgerschulen, 8 höhere Töchterschulen, 5 Rectorschulen und 142 Communalschulen. Die Leitung des gesammten Kirchen- und Schulwesens besorgt das Consistorium zu Dessan. Die Landschstsordnung, nach welcher der anhaltische Landtag aus 12 Bertretern der Ritterschaft, 12 der Städte und 12 der Landgemeinden besteht, trat am 1. Ott. 1859 in Krast. Nach dem Ersösisch der Bernburger Linie 1863 wurde für das gesammte Anhalt ein gemeinschaftliches Ministerium zu Dessan eingesett. Die Justizsachen entscheidet in letzter Instanz

Digitized by Google

bas Ober-Appellations-Gericht in Jena. Das Berzogthum stellt zur Armee bes Nordbeutichen Bundes das Infanterieregiment No. 93, welches der 7. Div. des IV. Armeecorps zuge-Gegen 1/2 ber gangen Bobenoberfläche ist Privatbesit ber herzoglichen Familie. Im Jahre 1868 betrugen die Einnahmen (eigene und für den Rorddeutschen Bund) 3,698,538 Thaler. Die Staatsschulben am 1. Jan. 1865: 3,446,227 Thir. Als Stammbater des Hauses A. nennt die Geschichte Esito von Ballenstedt um die Mitte

bes 11. Jahrhunderts, Besitzer ansehnlicher Gilter zwischen Elbe und Saale; boch beginnt die eigentliche Gefchichte Anbalt's erft mit bem Entel Albrecht bes Baren, Beinrich, 1212-1251. Sein Sohn Beinrich II. wurde Stifter ber bis 1315 blubenben Afchersleben'ichen Linie; ein anderer, Bernhard, stiftete die altere Bernburger Linie, welche 1468 ausstarb; ein britter, Siegfried, grundete eine dritte Linie, welche sich in zwei Zweige theilte: die Linie Zerbst (erlofd 1526) und die Linie Deffan. Gine Biebervereinigung fammtlicher anhaltischen Länber erfolgte 1570 unter Joachim Ernft, aus ber alten Zerbster Linie (starb 1586). Seine 5 Söhne theilten 1603 das väterliche Erbe, jedoch verzichtete einer berfelben, August, gegen eine Entschäbigung auf seine Anspruche, so bag vier fürftliche Linien entstanden: 1) bie Deffauer; 2) bie Bernburger; 3) bie Köthensche; 4) bie Berbster. Lettere farb 1793 mit Friedr. August aus. Das Land wurde 1797 unter die 3 anderen Linien bertheilt. Bu Ende des 16. Jahrhunderts traten die anhalt. Fürsten zur ref. Kirche über. Haus Bernburg erhielt 1806 burch Kaiser Franz die Herzogswürde; 1807 traten alle drei als sonverane Fürsten und Bergoge bem Rheinbunde bei, wurden 1814 Blieber bes Deutschen Bunbes und schlossen sich 1828 bem Deutschen Zollverein an. Die Linie A.-Köthen starb 1847 mit Herzog Heinrich aus und wurde durch ben Bertrag vom 1. Jan. 1853 mit Deffan Die Linie A. = Bernburg erlosch 1863 mit Herzog Alexander Karl und wurde ebenfalls mit Dessau vereinigt, so daß die anhalt. Lande wieder ein Herzogthum bilden. Der regierende Herzog (Nov. 1869) Leopold Friedrich, Herzog von Anhalt, Herzog zu Sachsen, Engern und Westfalen, Graf zu Astanien, herr zu Zerbst, Bernburg und Größig u., wurde am 1. Oft. 1794 geboren. Er vermählte sich am 18. April 1818 mit der Berjogin Friederite Luise Bilhelmine Amalie, einer preuß. Prinzeffin, und folgte seinem Großvater, dem Herzog Leopold Friedrich Franz von Anhalt-Deffau, am 9. August 1817 in der Regierung des Herzogthums A.-Dessau, dem am 23. Nov. 1847 verstorbenen Herzog Beinrich von Anhalt-Köthen im Mai 1853 in ber Regietung bes Bergogthums A. Sothen, am 19. August 1863 dem verstorbenen Herzog Alexander von Anhalt-Bernburg in der Regierung des Herzogthums A.-Bernburg und nahm am 30. August 1863 ben Titel "Berzog von Anhalt" an. Er ist feit bem 1. Jan 1850 Wittwer. Unter seinen Ainbern ist der Erbpring Leopold Friedrich Franz Nicolaus am 29. April 1831 geboren und mit einer Tochter bes verstorbenen Prinzen Eduard von Sachsen-Altenburg, Berzogs zu Sachsen, vermIhit. Der alteste Cohn aus bieser Che, Leopold Friedrich Franz Ernst, wurde am 18. Juli 1855 geboren.

Anhaltende (zurüchaltende) Mittel find folche, welche übermäßige phyfiologische (obne sonstige Krankheit), z. B. übermäßige Milchabsonberung, Schweiß x. ober patholo-gische (mit Krankheit), z. B. Brechen, Durchfälle, Blutflusse x. ober endlich durch zu hef-tige Wirfung von Arzneien, z. B. Speichelfluß, Schleimflusse, Erbrechen, Durchfälle x. hervorgebrachte Ausleerungen anhalten ober unterdrücken sollen. Sie können rationell nur dann Anwendung finden, wenn man sich überzeugt bat, daß die übermäßigen Anslecrungen gefährlich werden, ehe eine richtige Behandlung der Krantheit erfolgreich sein kann, sind also nur ausnahmsweise anzuwendende spunptomatische Mittel, die, unvorsichtig gegeben, großes Unbeit anrichten konnen, weil bie meiften Ausleerungen Bestrebungen bes Spflemes find, schübliche Stoffe aus bem Körper zu entfernen. Als specifisch anhaltenbe Mittel sind z. B. verzeichnet: Salbel, Schwefelsaure, Bleizuder, Fetteinreibungen gegen profuse Schweiße; Oplum, Gis, Roblenfaure, aromatische Mittel gegen übermäßiges Erbrechen; Opium, Rhabarber, Carbamome, Columbo, Rothwein gegen heftige Durchfälle; Mprrbe, Senega x. gcgen Bronchialschleimstuffe; Lupulin, Kampher, Schwefelsaure gegen Samenfluß; Uva ursi, Enbeben, Balsame gegen Blasen- und Harnröhrenschleimstuffe x.

Anhandung-Mirim und A. Guagn, Ramen zweier Fluffe in Brafilien, Proving Matto-

Grosso, Rebenstisse des Rio Mervelho; 150 und 200 engl. M. lang, Anhinga, Schlangenhalsvogel aus Indien, f. Plotus. Anhingi. 1) Stadt in Prenssen, Proving Westslen, Reg.-Bez. Milnster, an der alten Mell, nahe der niederländischen Grenze; 1703 C. (1867). Residenz der Fürsten Salm-Salm, denen die Herrschaft seit 1641 gehört. 2) Din sel im Kattegat, Stift Marhins, 1 b. D. Dr groß, etemals bewalbet, jest meift mit Flugfand bebedt, lagt nur an einigen Stellen Aderbau zu. Die Bewohner leben meist von Fisch- und Robbenfang. Warnung für Seefahrer wurde, der die Insel umgebenden viclen Untiesen und Riffe wegen, icon 1582 ein Fenerthurm errichtet, an beffen Stelle in neuerer Beit ein 119 F. bober Leuchtthurm getreten ift. 200 E. Am 18. Mai 1809 wurde A. von ben Englandern be-

sept, die ce bis zum Frieden von 1814 behielten.

Anhydrit, auch Rarftenit genannt, froftallifirt im rhombischen Spfleme. Der Kanten-wintel bes hauptprismas ift 100° 30'. Spaltbarleit ausgezeichnet nach bem rettangulären Prisma. Findet sich nicht gerade häufig in Arpstallen, gewöhnlich in blättrigen, strahligen, körnig-schuppigen (Bulpinit) und bichten Massen, lettere mitunter in darmförmig gewun-58,0% Schwefelfaure. Der Anhydrit bilbet gange Lager in Gebirgsmaffen verfchiedenen Alters, gewöhnlich in Begleitung von Gips und nicht felten von Steinfalz, Ctaffurt in Preussen, Aussen in Stehermark und Hall in Tirol liefern trystallisiten Anhybrit, Bulpins bei Bergamo in Oberitalien den Bulpinit, Wielitfa und Bochnia in Galizien den Gefrose-Der Bulpinit und blaue A. werden zu Kunftgegenständen verarbeitet, ber bichte als Bauftein zc. benutt.

Ani, Ruinen einer Stabt im russ. Armenien, am Arpatschaï. A. war seit 961 bie Resibenz ber armenischen Dynastie ber Bagratiben und im Mittelaster einer ber prächtigsten Berrichersite Borberafien's; tam 1040 unter bie Berrichaft ber Byzantiner, spater ber Celbschufen und Georgier und wurde 1313 burch ein Erdbeben ganzlich zerfiört. Gewaltige Ruinen geben Zengniß von ihrer einstigen Große. Gie bededen einen Raum von 11/2

Stunden im Umfreise.

Aniane (spr. Anian), Stadt in Frankreich, Depart. Hiranlt, mit 3312 E. (1866), mit

ehemale berühmter Benedictiner-Abtei.

Anicetus, rom. Bifchof, folgte 157 auf Bins I.; foll in ben Christenverfolgungen unter Marc Aurel als Märthrer gestorben sein. Er hatte um 160 eine Zusammentunst mit Polykarp in Betreff einer Meinungsverschiedenheit über die Feier des Osterfestes zwischen der abentländ, und morgenländ. Kirche. Er bekömpfte mit Entschiebenheit die gnosiische Selte ber Balentinianer und starb 168.

Anich, Beter, Mathematifer und Geograph, geb. 1723 im Dorfe Oberperfus bei Innsbrud, mar bis jum 28. Jahre Landn irth und ftudirte dann Aftronomie und Mathematik in Innsbruck. Er verfertigte Erds und Himmelsgloben und eine Karte von Tirol, welche nach seinem Tobe in 21 Blättern erschien (1774), und überall in Europa bedeutendes Auf-

Er starb 1766. sehen erregte.

Anichini (fpr. Anifini), Luigi, ausgezeichneter Stein- und Stempelschneider aus Fer-

rara in Italien; arbeitete in Benedig und lebte im 16. Jahrh.

Anigros wurde im Alterthume ein Fluß in Griechenland, Landschaft Clis, genannt; führt schweselhaltiges, übelriechendes Wasser, welches schon frilb zu der Sage Anlaß gab, bag Herfules benfelben burch bie Ställe bes Auglas geleitet habe. An ber Munbung war eine ben Nymphen bes A. geweihte Grotte, in welcher Kranke burch Bafdungen Beilung von verschiebenen Sautkrankheiten suchten. Der Fluß heißt jest Mamro Potavo und ergießt fich in's Jonische Meer.

Anile und Anilibe entstehen aus Anilin-Salzen und zwar erstere aus neutralen, letztere Sie entsprechen vollständig ben Amiden und Imiden (f. b.), welche sich ans zweifach-fauren.

ans neutralen und zweisach-sauren Anunoniat-Salzen bilben, so daß man die Formel es Anil mit C., H.N, die des Anilids mit C., H.N bezeichnen kann.
Anilin, Krhstallin, Khanol, Benzidam, Phenblamin, wurde 1840 von Fritiche aus Indigo bargestellt und nach einer Mutterpflanze desselben, Indigosera anil, be-Schon 1826 hatte Unverborben bas ibentische Kryftallin gewonnen. Das A. ift eine farklose, ölige, giftig wirkende Flüssigkeit von schwachem, weinähnlichem Geruch, hat ein spec. Gew. von 1,024, siedet bei 184,5 C., löst sich in 31 Theilen Wasser und verharzt, indem ce braun wird und hat die Formel (', H,N oder (C, H,)H,N, da es als Basis vom Thous des Ammonia! (H,N) betrachtet wird, in dem 1 Neg. H durch das Nadikal Phen pl (C.H.) erfest ift. Erft seit 1856 ist bas A. zur Farbenbereitung benust worden, wenn auch Runge den Farbestoff schon 1834 als Khanol bargestellt hat; 1858 stellte A. W. Hofmann ans A. und Chlortohlenstoff das Fuchlin dar. Das seichte Theer ol von den Ruchanden ber Gasbereitung, welches lange filr werthlos galt, wird mit Salzfaure geschüttelt, um Leukolin und Byrrhol zu trennen, die saure Lösung wird filtrirt, mit Aegkalk versent und bestilfirt, bis tein Antlin mehr übergebt. Man pruft bies burch Chlortalt, welcher bas A. purpurviolett färbt. Das zuerst übergegangene mässerige A. enthält noch Leukolin, zu tessen Abfcheitung man eine Lofung in ftartem Beingeift berftellt und Cralfdure gufügt. Das A. gibt mit Sauren lösliche frostallifirbare Salze und oralfaures Leutolin ift in Altohol leicht, bas oralfanre A. aber schwer löslich; beibe find also bequem zu trennen. Letteres wird unter Diese Methode ift umständlich, aber vortheilhaft, wo Ralfzusatz bestillirt und gibt reines A. bas Rohmaterial zur hand ift. Das entfanerte Theerol bient als Wagenschmiere. ift die Gewinnung bes A. aus Ritrobengin mittels Schwefelwafferftoff ober Gifenfeile und Essigsäure. Das A. gibt prachtvolle Farben, welche ben Indigo und Krapp immer mehr verbrangen. Die rothe A.-Farbe hat vor ber Orfeille ben Borzug, ben Sauren zu wiber-Alle A. Farben haften ohne Beize auf Wolle, Seibe und Leinen und werden durch Dampfe fixirt. Um fie zum Kattundruck zu verwenden, mischt man fie in fester Form mit Eiweiß, Gummiwaffer und Effigfaure. Die Namen der A.-Farben sind sehr mannigfaltig. Die wichtigsten sind: 1) Anilinviolett, Perkin's purple, mauve, pensée, aniline purple, imperial violet, Bhenamin, Indifin, von welchem schon 1/10 Gran hinreicht, um 1 Gallone Altohol ftart zu farben. Renerdings ist ber von Cuvier für ben achten Burpur gehaltene Farbestoff bes Seehafen, einer Mittelmeer-Schuede, als A.-Biolett erfannt worden. Solferino ist eine blaue ober tief violette Farbe. 2) Biolin, ebenso wie 3) Rosein und 4) Burpurin hat Brice mittels Bleisuperornd bargestellt. Die 3 Farben schwanken zwischen Blauviolett und Rosa, je nachdem das A. mehr oder weniger 5) Rosaniliu, aniline crimson, aniline red, aniline pink, Magenta, Fuchfin, Aniliuroth towmt im Santel in Studen mit grungoldenem, halb metalliihem Glanze vor, welche in bunnen Schichten und bei burchfallendem Lichte roth aussehen. Reuerdings wurde aus Rosanilin eine prachtvolle Poncean-Farbe, bas Geranosin, bargestellt. 6) Anilinblau, bleu de Paris, bleu de Lyon, opal blue, ein wunderschones Blan. 7) Chrhfanilin, Phosphin, eine gologelbe Farbe. 8) Anilingrun, Emeralbin, emerald-green, ficht getrodnet olivengrun aus. 9) Anilin gelb, Binalin. 10, Anilinbraun. 11) Anilinschwarz. Areuser in Stuttgart hat nachgewiesen, daß die A .- Dampfe fcablic auf die Arbeiter in ben Fabriten wirken; anch sollen die A.-Farben, bei unmittelbarer Berührung ber Saut, von Nachtheil fein. Die schön Irpstallifirte Magenta ist häufig nichts als arsensaures Ros in, wodurch die giftige Wirkung der so gefärbt:n Strumpfe u. erfart wirb. Während die achten Krapp-Farben, 3. B. Alizarin, fich durch ihre Widerftandsfähigkeit gegen bas Licht auszeichnen, werben die brillanten A. Farben burch dasselbe veräudert. Egl. "Treatise on the Coloring Matters derived from Coal-tar", by H. Dussance, Phila, 1863. Die "Chemical and Color Co." von Hollibay Sons in Brootlyn, E. D., im Staate New York, bereitet A.-Farben ans importirtem A. Auch in Albany, New York, befindet fich eine A.-Farbenfabrit von Shaw Brothers.

Anilleros (fpr. Aniljeros), vom fpan. Worte anillo, Ring, Name einer politischen Partei in Spanien mahrend der Jahre 1820—1823, welche die Cortesversassung nur mit Modisicationen zu Gunsten des monarchischen Princips beibehalten wollte. Ihr Erkennungszeichen war ein Ring.

Anilore, Fluß in Brasilien, Provinz Bara, fällt in ben Mabeira; 130 engl. M. lang.

Unimalisch (vom 1at. animal, Thier), ans dem Thierreiche stammend, den Thieren eigensthümlich, d. B. animalische Wärme, animalische Kost. Animalische Functionen (Verrichtungen) heißen in der Physiologie alle diesenigen Thätigkeiten des lebenden Körpers, welche nur den Thieren eigen sind und im ganzen Nervenspsteme ihren Grund haben, nämlich Empsindungen (wozu auch Sinnes- und Hirnthätigkeiten gehören) und willfürliche Bewegung wozu auch Stimme und Sprache gerechnet werden). Man unterscheidet von den animalischen die vegetativen Functionen, Kreislauf, Athmung, Berdauung, Aussaugung und Absonderung, welche auch den Pflanzen eigen sind. — Animalisten, dem Thiere ähnlich machen.

Animalische Baber, Thierbaber, bestehen in dem Einhillen des ganzen Körpers oder einzelner Glieder in noch warme Haute, oder Einbringen derselben in die Brust- oder Bauchhöhle frischgeschlachteter Thiere, oder Baden in ihrem warmen Blute (Blutbab). Da man jest der thierischen Wärme keine besonderen Borzüge vor seuchter Wärme mehr zuschreibt, so kommen die gegen Lähmungen, zuweilen auch bei zu früh geborenen Kindern angewandten a. B. außer Gebrauch. Animas City, Dorf in Conejos Co., Coforado, (Ber. St.), 245 engl. M. fübwefil. von Denver.

Animebaum, halfens, Loln ft- ober heuschen baum, Hymenasa Curbarii, aus der Familie der Leguminosen, Unterordnung der Casalpinieen, ein hober Baum Sildamerika's, dessen braunes, dichtes, schweres holz sehr beliebt ist. Das um die Samen besinde Wehl dient roh und zu Bret verbaden in Brasilien als Nahrungsmittel. Das harz des Stammes, der Animegummi, Flußharz, amerikanischer Kopal, hat einen schwaschen Weihrauchgeruch und wird zu Pflastern, Räncherungen, Firnissen und Sigelladen gestraucht.

Animismus heißt jenes philosophische und physologische Spstem (begründet vom Chemiker Georg Erust Stahl, 1680—1734), nach welchem die benkende Seele Lebensprincip jeder Thätigkeit im menschlichen Körper ist, "ohne" Bewußtsein die organische Entwicklung und Erhaltung besselben vollzieht und "mit" Bewußtsein urtheilt und schließt. Dieses System faßt die Krankheiten als Reactionen der Seele gegen die Krankheitsursachen auf, als innerliche Bewegungen, welche die Seele im Kampse mit jenen Ursachen aussühre. Die ärztliche Thätigkeit habe sich demnach blos darauf zu beschränken, alle Hindernisse zu entsernen, welche sich der Sinwirkung der Seele auf den Körper entgegenstellen. Die Anhänger dieser Ansicht hießen An im ist en.

Antanns (lat.), in der Gerichtssprache: die Absicht. A. cancellandi. die Absicht, eine Urfunde durch Canzelliren aufzuheben. A. furandi, Absicht, zu siehlen, ist zum Diebstahle wesentlich; nach englischem gemeinen Rechte ist es nicht einmal Diebstahl, wenn das Gut erst auf redliche Weise in den Besit des Thäters gelangt ist, dasselbe nachträglich zu entwenden, b. h. zu unterschlagen. A. testandi, Absicht, ein Testament zu machen, muß vorhanden sein, um einem noch so formrichtigen Testamente Gistigkeit zu geben.

Anis nannten die alten Kömer die jetige Aniene ober Teverone, Nebenfinß der Tiber, welcher schon im Alterthume seiner prächtigen Userlandschaften und Wasserfälle wegen berühmt war. Er entspringt am Monte Ceraso in den Herniter Bergen oberhalb Trevi, nimmt bei Tivoli, dem alten Tidur, den Digentiabach auf, bildet mehrere außerordentlich imposante Fälle und mundet 3/4 d. W. nördl. von Kom bei der ehemaligen Stadt Antenna in die Tiber.

Anisn nennt Faradah benjenigen Körper, welcher bei der Zersehung durch den galvanischen Strom an dem positiven Pole (der positiven Elektrode oder Anode) zum Borschein kommt, während das Kation an der negativen Elektrode oder Kathode erscheint. Die Rationen und Anionen, die Produkte der Zerlegung, heißen gemeinsam Jonen; die zersehten Körper nennt man die Elektrolyten.

Aniss, Sohn bes Apollo und der Krönsa, Priester und König auf Delos, Gemahl der Dorippe, mit welcher er 3 Töchter, Clais, Deno und Spermo, zeugte. Mit den großen Quantitäten Wein, Getreide und Del, welche seine Töchter durch Bacchus' Vermittelung ershielten, versorgte A. die vor Troja kämpsenden Krieger. Auch wurde er später der Wirth des Ueneas, als dieser von Troja gestohen war.

Anis (Pimpinella anisum, engl. anise), zur Familie der Umbelliferen gehörende, in Gricchensand und Aegypten heimische Pflanze, welche in Deutschland, Spanien, Italien angebaut wird. Die graugrünen, feingerippten Früchte (A.-Körner) niechen angenehm nach A.-Del und werden zum Weichmachen der Seide, als Arzueimittel, Gewürz und für Liqueure gebraucht. — Stern-A., Indischer A., Illicium anisatum, aus der Familie der Magnolisseen, wächst in China und Japan und liefert Samen, welche denen des A. ähnlich sind.

Anispus, eine fossile Amphibien-Gattung ans der Trias-Beriode, wahrscheinlich zu den Batrachiern gehörig, weiche man aus den Fußeindrücken in den Gesteinen des Connecticut-Chales (Portland, Conn.) und von Greensteld und Turner's Falls, Mass., kennen gelernt hat. In der Sammlung des Amherst College zu Amberst, Mass., hat Prof. Hickord etwa 8000 Ausstehn von Insection, Reptilien und Bögeln beisammen, welche 120 Arten entsprechen.

Anisotoma, f. Ernffeltafer. Anipetrope Medien ober heterotrope Medien nennt die Optik, zum Unterschiede von den isotropen Medien (Jiotropen), die kristallisirten Körper, weil deren physikalische Sigena schaften nicht nach allen Bichtungen hin gleich find.

**Unissäure**, engl. anisie acid, draconie acid,  $C_{1q}H_{\gamma}O_{5}$ ,  $HO_{\gamma}$ , trhstallisirt in farblosen, glänzenden Nadeln und ist in kochendem Wasser, Ammoniat und Altohol leicht löslich. Die A. wird aus Anis-Stearopten oder Spragonöl (welches von Artomisia drucunculus kommt) burch Behandlung mit Salpetersäure gewonnen und gibt, mit überschissigem Kalt desickirt, das flüssige, in Wasser saft univeliche Anisol.

Animahai, große Bai auf ber ruff. Insel Sachalin ober Karafta (Amurland). Die Ruffen gründeten an berselben im Jahre 1850 eine Colonie, gaben dieselbe aber 1854 wieder auf.

Au im a. Borgebirge auf derfelben Infel.

Anjengo (för. Andschengo) oder Anjutenga, Kleiner Seehafen im sübl. Hindostan, Brov. Travancore, etwa 70 engl. M. nordweitl. von Cap Comorin, unter 8° 39' 9" nördl. Br. und 76° 45' östl. Länge. Die Ostindische Compagnie erhielt im Jahre 1684 die Erlandniß, A. zu besestigen und daselbst eine Factorei anzulegen, sie gab es aber 1813 wieder auf; Hanptaussuhr: Gewürze.

Anjer ihr. Anbicher) oder Anjir, niederl. Hasen mit Fort auf der Insel Java, Residentschaft Bantam, unter 6° 3′ 10″ südl. Br. und 105° 56′ 43″ östl. Länge auf der nordwestl. Küste der Insel und an der Sundastraße gelegen, etwa 3000 E. A. ist als Station der durch die Sundastraße und nach den östl. Gewässern Assenden Schrenden Schiffe, die hier Wasser und Lebensmittel einzunehmen pslegen, von Bedeutung, auch werden von A. aus die nach Batavia (14 d. M. entsernt) bestimmten Posissachen befördert. Die Stadt wird durch eine 1¹/2 o. M.

lange Wasserleitung mit frischem Quellwasser verforgt.

Anjon (fpr. Angschu, das alte Pagus Andegavensis oder Adicavensis ager), eine eber malige franz. Provinz mit der Hauptstadt Angers (spr. Angschähr), 163 d. D.-M. umssassen und etwa 550,000 E. zählend, im N. von der Prov. Maine, im D. von Touraine, im Süden von Boiton und im Westen den der Bretagne begrenzt; zur Zeit Cäsar's von den Andegavern bewahnt, welche von Ersterem unterworsen wurden. Der Frankertönig Chilberich nahm A. den Kömern wieder ab; unter den Carolingern in zwei Theile getheilt: A. im engeren Sinne und Dutre-Maine; mit Heinrich Plantagenet, Graf von Anjon, nachmaligem Heinrich II von England (1154), wurde A. ein Theil der engl. Bestigungen in Frankreich; im Jahre 1204 an die franzssische Arone zurückgekommen, wurde es von Ludwig IX. 1246 seinem Bruder Karl geschenkt; 1356 erhoben es die franz. Könige zum Herzogthume und Ludwig XI. annectirte es im Jahre 1480, nachdem R. n. von Anjon aus Reapel und Aragon vertrucken worden war; seitdem war A. nur der Titel süngerer Brinzen der franz. Königssamilie; der letzte Herzog von A. war der zweite Sohn Ludwig's XV., der jung 1733 starb. Bei der Theilung Frankreich's in Departements bildete A. den Haupttheil des Depart. Maines Loire und Theile der Depart. Indexe Loire, Mayenne und La Sarthe.

Anjauweine (fpr. Angichu'), weiße, feurige Weine aus ber ehemaligen franz. Brov. Anjou, wilche burch langeres Liegen fuß werden; die beste Sorte tommt von Saumur (fpr.

Sohmilhr).

Anjuan (spr. Anchuan, von den Europäern Johon na, von den Eingeborenen Nzuana oder Hinzuan genannt), die besuchteste, wenn auch nicht größte Insel im Mittelpunkte der Comoro-Gruppe im Canal von Mozambique, 26 engl. M. lang und 18 engl. M. breit, unter 12º 13' sübl. Br. und 44º 29' östl. Länge; 30,000 E.; gut bewaldet, bewässert, fruchtstar, romantische Scenerie; höchster Punkt 5900 F. über dem Meeresspiegel. Hauptstadt: Domoni.

Ante, Platte von Meffing ober Stahl mit verschiedenen tugelförmigen Aushöhlungen, worauf Metallarbeiter runde Platten ju Knöpfen, Augeln u. mit besonderen Stempeln

chlagen.

Ante, Rheinlanken, Silberlachs, See-, Grund- ober Meerforelle; Meerforche (Salmo lacustris), Abart ber Forelle (f. b.), welche in ben Schweizer Seen und ber Ostfee vorkommt. Die A. wird 6 Pfund schwer, hat branne Flossen, ben Kopf und die Seiten mit Silberschuppen belegt und an letteren schwarze Kreuzslecke.

Anfeimen bezeichnet in der Laudwirthschaft dassenige Berfahren, nach welchem man Feldund Gartensämereien zum Zwede gleichmäßigen, sicheren und schnellen Aufgehens in angeseuchtets Widos, angeseuchteten Sand oder angeseuchtete Sägespähne legt und dieselben so lange darin liegen läßt, dis sie Reime treiben, worauf man sie in's Feld oder Gartenland verspflanzt. Bon besonderer Bedeutung ist das A. bei trodener Witterung zur Saatzeit.

Anter. 1) Im Schiffswesen: ein je nach ber Größe bes Schisses verhaltnißmäßig proßeres ober lleineres Wertzeng, welches, an einem flarten Taue auf den Meeresgrund oder in ein Flußbett hinabgelassen, sich baselbst mit einem seiner spinen Arme eingräbt und auf dese Weise das Schiff sesthält. Seinen einzelnen Theilen nach besteht der A. aus dem Anterschaft, bestehn beide Arme sich in je einer mit einer Spine versehenen Hand, auch Flügel genannt, endigen. Am oberen Ende bes Schaftes, der hier vierectig ist, besindet sich das Anterange, b. h. ein Loch für den Anterring, durch welchen das Antertau geht. In geringer Entsernung unter dem Anterauge ist der Anterstock, der aus zwei durch eisenholz besteht, mit

ben Ankerarmen ein Kreuz bildet und auf diese Weise das Singraben eines ber Arme in ben Grund erleichtert. Rleinere See- und bie Fluff-Anter haben zuweilen brei, auch vier Arme, so daß sich immer zwei Arme zu gleicher Zeit in den Grund eingraben Winnen. Ihrer Grofe und Berwendung nach gibt es folgende verschiedene Arten von Antern: ber Bflichtober Hauptanker, der schwerste (auf großen Kriegsschiffen bis 8400 Pfd.) und größte (bis 18 f.), rur bei Cturm und bei großer Gefahr gebraucht; ber Raum- ober Rothanter, an Schwere nach bem Bflichtanter rangirend, nur im Falle ber Roth gebraucht; ber Taglich 8-, täglich e Anter, der gewöhnlich verwendete; der Teis oder Teuanter, jur Unterstützung bes ersten Anters, mit beffen Tan fein eigenes am Bug bes Schiffes einen fpigen Bintel bilbet, ausgeworfen; ber Wurfanter, bagu benutt, ein Schiff im Safen ober im fluffe von einer Stelle zur anderen zu bringen; zu biefem Zwede wird er in einem Boote eine Strede weit fertgebracht, sobann ausgeworfen und bas Schiff an seinem Tan nachgewunden; ferner ber Dreg- ober Bootsanker, meist mit vier Armen (Klauen genannt), auf fleinen Schiffen und Schiffsbooten gebraucht, und ter Enterbreg, mit vier in hatenformigen Spiten auslaufenden Armen (Klanen), zum Entern eines feindlichen Schiffes verwender. Außerdem haben die Anter von ihrer jeweilichen Berwendung verfchiebene Ramen crhalten, wie: Ebb-, Fluth-, Hafen- ober Retteu-, Kat-, See-, Spring-, Treib- und Wallanker. Bur Ausruffung des Ankers gehört einmal das Ankertan (Kabeltan, Schwertan), das das Schiff am Anker hält und tas stärfte Tan des Schiffes ist (Kabeltan beift es von dem griech. \*\*\times\mu 1205, Untertan, zuweilen auch xáundos geschrieben, woher der neutestamentliche Spruch: "Es ist leichter, daß ein Kamcel (Rabeltan) burch ein Rabelohr gehe" x.), bann bie Anterboje, ein entweber gang aus Bolg (Blodboje) ober Kort (Kortboje) ober and Dauben, wie ein Fag (Tounenboje) verfertigter, schwimmenber Körper, ber bie Stelle angibt, an welcher ber A. auf bem Grunde liegt, und endlich das Anker-Bojereep, b. h. bas Tan, welches bie Boje an ben Anter befestigt. Bei ber Handhabung bes Anters find im Schiffswesen folgende Rebensarten gelrauchlich: vor Anter geben (engl. to cast anchor), b. b. entweter: ben Anter fallen laffen und baburch bas Schiff befestigen, ober auch: bas Schiff burch Einziehung ber Segel x. auf bas Antern vorbereiten; ben Anter lichten (engl. to weigh the anchor), ben Anfer aus bem Grunde auswinden, damit bas Schiff wieder flott werde; ber Anter greift zu (engl. the anchor bites), b. b. ber Anter grabt fich in ben Grund ein; bas Schiff treibt vor bem Anter (engl. to drag the anchor), b. b. bas Schiff wird, ba ber Anter feinen Grund gefaßt hat, vom Binde und von ber Strömung fortgetrieben; ben Anker kappen (engl. to cut the cable), b. h. bas Ankertan mit einem Beile burchhanen, ba wegen eines herannabenben Sturmes ober Feindes jum Lichten bes Anfere feine Beit mehr ift. Ferner spricht man noch von Ankergelb ober Ankerzoll (engl. duty of anchorage) und bezeichnet bamit die Abgabe, welche filr bas Autern in einem hafen gu entrichten ift; die Befreiung von bicfer Abgabe nennt man Anterrecht. 2) In der Baukun ft: ciscrne ober hölzerne Berbandstüde zur Sicherung und zum Zusammenhalten einzelner größerer Theile von Bauwerfen. Go werben g. B. Die Mauern turch eiserne A. mit ben Balten, ober eine Faschinenlage mit bem Erbreich burch sogen. Anter-Fasch inen verbunben. 3) In ber Uhrmacherfunft, f. v. w. Englischer Haken, zur Regulirung bes Benbels angebracht. 4) Ein in Rorbbeutschland, Holstein, Schweben und Danemark übliches Daß für Flüssigkeiten, in den verschiedenen Landern von verschiedenem Aubikinhalt, gewöhnlich i/, Eimer entsprechend; 3. B. ber Berliner A. = 1731,, par. Rubitzoll. 5) In ber Phofit ein Stud Gifen, bas an bie Bole eines Magnets angehangt wird, um beffen magnetische Kraft zu erhalten. 6) Als Symbol: bas Sinnbild ber hoffnung.

Anter. 1) Bernharb A., namhafter norweg. Industrieller, geb. 1746, studirte in Kopenhagen die Rechte und Nationalökonomie, ging aber fpäter zum Handelsstande über und zeichnete sich in demselben als Förderer des Bergbaues, als Gründer einer Geschützgießerei und als Schiffstheder (er besaß 40 Schiffe zur See, unter ihnen einen Ostindienfahrer) aus. Auch als Gründer mehrerer Wohlthätigkeitsanstalten, wie z. B. eines Waisenhauses in Ehristiana, ist A. bekannt. Er stard 1805, nachdem er mit seiner Familie in den dänischen Abelsstand erhoben worden war. 2) Albert A., Genremaler, in Nidau bei Bern geboren, in Paris lebend. Seine bedeutendsten Werke sind: "Schlasendes Kind im Walde", "Schreib-

unterricht" und "Wingerfest bei Bern".

Anterit, ein in rhomboedrischen Arbstallen von 106° 12' Boltantenwinkel, sowie in try-stallinischen, grob- und seinkörnigen und dichten Massen vorkommendes Mineral von beinabe Flusspath-Härte, einem spec. Gew. von etwa 3 und einer weißen, grauen und röthlichen Farbe. Besteht aus tohlensaurem Kalt mit tohlensaurer Magnesia, Eisenorhoul und Man-

ganotybul, von der allgemeinen Formel RO.CO.. Findet sich in Begleitung von Eisenspath hauptsächlich in Stehermart, wo er von den Bergleuten mit dem Ramen Rohwand oder

Bandstein bezeichnet wirb.

Antershofen, Gottlieb, Freiherr von A., östr. Geschichtsschreiber, geb. am 22. Aug. 1775 in Klagenfurt, wurde nach vollenbeten Studien Sekretär am dortigen Appellationsgerichte und zu gleicher Zeit Conservator der Baudensmale des Kronsandes Kärnten; gest. am 6. März 1860. Er schrieb: "Handbuch der Geschichte des Herzogthums Kärnten" (Bo. 1 und 2, Klagensurt 1850—1851), "Kärnten's älteste fürchliche Denkmalbauten" (Wien 1859) ».

Anternhr, eine Art Taschennhr, in welcher die Regulirung (hemmung) der Unruhe ober bes Bendels durch eine anterförmig gebogene Gabel kewirkt wird und nicht durch einen zweimal eingeschnittenen Chlinder, wie bei der Chlinderuhr. Durch diese Art der Hemmung, die sogen. Anterhemmung, wird ber schädliche Einfluß, den eine allzu starte Bewegung

oder ein allzu heftiges Rütteln auf das Raberwert auslibt, gemindert (f. n. 11 hr).

Antlage (lat. accusatio), Anschuldigung vor competentem Gerichte ber Begehung einer bon ben Geseten verbotenen Handlung nicht civilrechtlicher Ratur, im Gegensate von Rlage, welche wegen Berletung von Privatrechten angestellt wird. Anflage-Acte, Die Formulation einer folden Anschuldigung von Sciten ber Staatsbehörde (frang. acte d'accusation, engl. Indictment, information). Antlage = Prozes, bas Berfahren gegen einen eines Berbrechens ober Bergehens Angeflagten, im Gegensate zu bem aus bem römischen, noch mehr aber aus bem canonischen Rechte entspringenden Untersuchungs- oder Inquisitions-Berfahren. Das eigentliche Anklage-Berfahren findet fich hauptfächlich in England, bessen Colonien und in den Ber. Staaten, auch in Frankreich und wo sonst das frangöfische Recht gilt, aber schon bedeutend modificirt und gemischt mit Anschauungen, die dem Inquisitions-Prozesse entnommen sind. Anf dem übrigen Theile des europäischen Festlandes ift es erst in nenerer Zeit in Aufnahme gekommen und mehr der französischen Weise nachgebildet worden. Bei dem Antlage- sowohl, wie bei dem Inquisitions-Berfahren geht in der Regel die Angeige bes Berletten ober der Zeugen ber That voraus. Im reinen Antlage-Berfahren findet keine gerichtliche Befragung bes Beschuldigten flatt. Die der Beschul igte anf eine polizeiliche (friedensrichterliche) Borunterfuchung bin fich nun ichon bereits in Saft befindet oder nicht, der Fall wird an die Grand Jury verwiesen, und im Falle dieselle die Schuld erkennt, von ber Staatsbehörde bann bie Anklage-Acte entworfen, die immer auf ein ganz bestimmtes Berbrechen gerichtet sein muß. Erklärt sich barauf ber Angeklagte als nicht schuldig, fo fällt die Entscheidung den gewöhnlichen Geschworenen anheim, und dilrfen diescla ben ben Beklagten nur bes in ber Acte genau bezeichneten und keines anderen Berbrechens schuldig finden, selbst wenn die Berhandlungen das Begehen eines solchen anderen Berbrechens klar erwiesen hätten. 🛮 Sehr verschieden bavon ist das Inquisitions-Bersahren (f. Inquis istion). Beide Broceduren haben ihre Bortheile und ihre Nachtheile. Der Bortheil des Anklage-Prozesses besteht in größerer Sicherung der Rechte des Angeklagten und namentlich im Wegfalle ber geistigen Qualerei, welche mit beffen Berhore nothwendiger Weiseverbunden ist. Ber Nachtheil darin, daß, eben weil die Anklage-Acte, wie fie gestellt, aufrecht erhalten werben, im anderen Falle aber Freifprechung eintreten muß, viele Schuldige bem Gefete entschildpfen, wenn es sich auch berausgestellt hat, daß fie ein nahe verwandtes Berbrechen begangen haben. Dag man six wegen viefes anderen Berbrechens von Reuem unter Auflage stellen kann, bebt prattisch ben Nachtheil nur in sehr wenigen Fällen auf. Gine jebe Anklage-Acte (Indictment) muß in England und ben Ber. Staaten von ber Grand Jury erst gebilligt fein, wo bies Inflitut noch besteht. Die Abschaffung besselben, als einer veralteten Ginrichtung, wird in ben Ber. Staaten jest lebhaft agitirt. Im Staate Wisconsin ist die Grant Jury bereits beseitigt. In besonderen Fallen konnte nach dem englischen Common law, mit Erlanbnig bes Gerichtshofes, bei geringeren Bergeben ber Staatsanwalt gegen einen Ange-Nagten auf dem Wege der Information versahren, d. h. er setzte eine Anklage-Acte (Information) auf, ohne Buziehung ber Geschworenen. Sie mußte aber fo bestimmt und formgerecht aufgesett fein, wie ein Indictment und bas fpatere Berfahren war gang glei h bem gewöhnlichen Criminal-Berfahren. In ben Ber. Staaten (mit Ausnahme, wo ce fich um Confideationsfalle bei Steuerbefrandationen, Berletung ber Neutralitäts- oder Marine-Gesetze hantelt) ist das Berfahren durch Information ganzlich abgekommen. Wo die französische Strafgesetzung maßgebend ift, bestehen eigene Gerichtsbehörden, die eine Anklage-Kammer bilben, welche die Stelle ber Grand Jury vertritt. Ihnen werben die Acten ber Boruntersuchung vorgelegt und fie entscheiden dann über bie Frage, ob ein Griminal-Berfahren eintreten foll ober nicht. Judessen werden in Frankreich in ber Boruntersuchung sowohl,

als bei ben Hauptverhandlungen vor den Affisen die Angeklagten befragt und es entspinnen sich dann oft diese Wortduelle zwischen dem Richter und dem Angeklagten, welche französische Eriminal-Berhandlungen so interessaut und piquant machen und in denen nicht seiten der Richter den Kürzeren zieht. Je eher man den Anklage-Prozes von diesen aus dem Inquistions-Versahren genommenen Beimischungen reinigt, dess bester wird sich die Instiz-Pflege dabei sinden, wenn man überhaupt den Anklage-Prozes beibehalten will.

Antlagejury (fpr. bichubri), engl. Grand Jury (fpr. Grand Didubri, b. i. Große J.), bezeichnet im engl. und, nach diesem, im Criminalprozesse ber Ber. Staaten biejenige Jury (Gefammtheit von Gefchworenen), welche, nach beendigter Boruntersuchung, Die gegen eine Berson erhobene Antlage zu prufen und, wenn ihr biese Anklage gerechtfertigt erscheint, ben Angeklagten jum Zwede ber Fallung eines Urtheils ber Petit Jury (fpr. Betti Dichuhri, b. i. Kleine J., auch Petty J. geschrieben) ju fiberweisen, im anderen Falle aber, b. h. wenn ihr bieselbe ungerechtsertigt erscheint, die Anklage zu verwerfen bat. Außerdem ift es Pflicht bet Grand Jury, Bergeben irgend welcher Art gegen bie öffentliche Sicherheit, Die ihr zu Gebot kommen, auch ohne vorbergegangene Anklage ben juftanbigen Gerichten jur Aburtheilung ju unterbreiten, b. b. eine bie Jurisdiction biefer Berichte unterfilitende Gerichtsbarteit auszu-Ihre Berhandlungen sind geheim, zu denselben werden, außer dem Ankläger, nur besset Beugen jum 3wede ber Befragung, nicht aber ber Angeklagte und beffen Bengen jugelaffen. Ihre Mitglieberzahl beträgt in ber Regel 23. Ift bie Anklage nach ber Anflicht ber Grand Jury statthaft, so bezeichnet dies der Borsitzende (Foreman, fpr. Fehrman) auf der Rischeite ber Anklageschrift (Bill of indictment) mit den Worten "True Bill" (spr. Truh B., d. i. wahre, achte Bill), die Berwerfung der Anklage wird durch das Wort "Ignoramus" (lat., b. i. wir wissen nicht, wir tennen nicht, wir ignoriren) angebeutet. Der Kunstausbrud für bas Billigen einer Untlage ift "to find the bill" (fpr. tu feind bhi B., b. i. "bie Bill sinben"), für das Mißbilligen derfelben : "to ignore the bill" (fpr. tu ignohr bhi B., d. i. "die Bill Das Institut der Grand Jury ist in neuerer Zeit an vielen Orten, wie z. B. in Frankreich seit 1808, sowie im nordamerik. Staate Wisconsin, abgeschafft, ba tieselbe die ihr unterbreiteten Falle immer nur auf Grund einer einseitigen (bes Anklagers) Darstellung entscheiden und sie infolge bes geheimen Berfahrens wesentlich beeinfluft werden tann. Der Grand Jury abulich ift die vom Coroner (f. b.) bei verbächtigen Tobesfällen gebildete Jury (vgl. hierzu Antlage und Jury).

Anklagestand bezeichnet tas Stehen unter Anklage, das die unmittelbare Foige bes, einen Theil des Anklageversahrens bildenden, gerichtlichen Actes der Berset ung in den A. ist und, je nach den Gesehen des betr. Landes, verschiedene Nachtheile (Entziehung des Staatsbürgerrechtes, bei Beamten einstweilige Amtsenthebung, meist mit theilweiser Entziehung des Gehaltes x.) nach sicht. Die Bersetzung in den A. erfolgt nach beendigter Boruntersuchung und auf Grund einer gerichtlichen Beschlußfassung, dahin lautend, daß die durch die Boruntersuchung ermittelten Berdachtsgründe genügend seien, um gegen den Angestlagten mit der Beweisausnahme zu versahren, so daß also die Bersetzung in den A. die Berweissung des Angeklagten vor das eigentliche Strassericht einschließt.

Anklam. 1) Kreis bes preuß. Reg.-Bez. Stettin, auf 11,00 b. D.-M. 80,834 E. (1867) zählenb. 2) Haupt stat bieses Kreises an der für Keine Seefahrzenge schissbaren Beene, 1 d. M. von deren Mündung in das Hass entsernt, 113/4 M. nordwesst. von Stettin, mit welcher Stadt es, gleichwie mit Greisswald und Strassund, durch Eisendahn im Berdindung steht. A. ist eine alte (vom Herzog Bolessam III. von Pommern im 12. Jahrh. esdaut), früher beseitigte Stadt, welche, namentlich nachdem sie Mitglied der Hausa geworden war (1319), durch Handel und Gewerdthätigkeit zu großem Wohlstand gelangte, später jedoch durch wiederholte Belagerungen und Erstilrmungen und durch häusigen Wechsel der Gebieter wieder versiel. Rachdem es aber im Jahre 1720 durch den Frieden von Stockholm von Neuem an Brandenburg gelangte und im Jahre 1762 die Festungswerse der Stadt geschkeist worden waren, erhob es sich wieder und ist gegenwärtig eine wohlhabende Stadt mit bedeutendem Handel, Schissban, lebhaster Industrie und 11,504 E. (1867).

Antober ober Antobar, Hauptstadt bes aboff. Königreichs Schoa, unter 9° 34' nordl. Br. und 39° 53' öfil. Länge, 8198 preuß. F. über bem Meercsspiegel gelegen, tonigl. Resibenzschloß, 12—15,000 E.

Antogel, ein mit Gletschern bebeckter, 10,291 preuß. F. hoher Bergstod ber ofil. Tauernkette im Salzburgischen.

Autona, Königreich auf Madagastar, ziemlich im Centrum ber Infel, holgarm, aber an Gifen reich, ohne Straffen und Canale, namentlich Reis und Baumwolle erzengend. Beimath

ber Hovas, des mächtigsten Bollsstammes der Infel, mit der Caupt- und Residenzstadt der Hovaherrscher, Tananarivo.

Anfum, Martifieden in ber fruher hannoverischen, jest preng. Landbroftei Osnabrud,

Aulage, im Allgemeinen, ber erfte Anfang zu, die Borbereitung auf irgend Ctwas; speciell im Dandlungswesen, s. v. w. Anlagecapital (f. n. Capital); in Runft und Bissenschaften die hervortretende Beschigung zur Erlernung einer gewissen Kunst oder Bissenschaft, oder bei beren Ausstüdung der Entwurf; im Gemeinde wesen die von einer Gemeinde aufzubringende Summe, wie z. B. Gemeinde A., Kirchen A.

Anlage (Disposition). In ber Medizin, A. zu einer Krankheit, die Bebingung im Körper, welche sich unter begünstigenden Umständen zu einer Krankheit entwicklt. Die A. kann sortbestehen, ohne sich zur Krankheit zu gestalten, oder kann unter entgegenarbeitenden Umständen erlöschen; daher ist die A. immer nur relativ. Die A. kann angedoren oder erworben sein. A. zu besonderen Krankheiten kedingen die Evolutions- und Involutions-Berloden, das Alter, das Geschlecht und auch die Beschäftigung. Auch das Klima begünstigt die A. zu besonderen Krankheiten und selbst die Jahreszeiten. Sind die A. zu Krankheiten oder begründeter Berdacht derselben vorhanden, so ist es eine schöne Ausgabe des Arztes, welche auch hänsig mit gutem Ersosge gekröut wird, die A. zu zerstören und deren Entsaltung zur Krankheit zu verhöten.

Antanbung, f. v. w. Allnoian, Anfdwemmung von Studen Landes an den Ufern ber Meere und Fluffe; hanfig an der Meerestufte Deutschland's vorkommend.

Anlassen, Machinen, die durch Wind, Wasser oder Damps getrieben werden, in Bewegung setzen. Anch für Schmelzösen wird der Ausbruck angewendet, weil man das Gebläse in Sang bringt. Eine Pfanne a. heißt auf Salzwerken, die Siedepsanne mit Soole süllen. Eisen und andere Metalle während des Schmiedens glühen, um sie weicher zu machen, heißt auch a. Den Stahl a. oder anlausen, engl. tempering, letting down, heißt, seine Härte durch neues Erwärmen heräbstimmen. Die Härte nimmt um so mehr ab, je stärker man den Stahl anläst. Hierbei dienen die Anlaussauf arben (tempering colours), zum Anhalten, welche in solgender Ordnung zum Borschein kommen: weiß und glashart dei der geringsten Temperatur, blaßgeld bei 225° C., goldgeld bei 239°, karnsisinroth dei 246°, purpurroth dei 278°, helblan bei 288°, dankeldlau bei 338°, farblos bei 360° C. Dann erscheinen die Farben in derselben Ordnung, wiewohl weniger lebbst (Anlaussauffarben des zweisem Grades). Die härtesben Stahlarbeiten (Gradssich), Kastrmesser) läßt man bei strohgelder Farbe anlansen. Das "Blau-A.", engl. dlueing, sindet statt, wenn es mehr auf Zähigkeit und Clasticität, als Härte ankommt. Die Dauer und Stärke des A.'s haben auf die Erfolge des Härtens einen merklichen Einsluß.

Anlaufen. 1) Im Jagdwesen: auf ben Jäger zu-, bem Jäger zu Schusse kommen (bef. bei Treibjagben). 2) In ber Baukunst: bas Aufwärtsgehen von Manern und Däckern in schräger Richtung. 3) Im Seewesen: in einem auf der Fahrt vom Abgangs-nach dem Bestimmungsorte gelegenen Kasen vor Anter gehen; ein Schist läuft an, um entsweder Rachrichten einzuziehen oder zu bringen, oder um Schuh zu suchen u. s. w. 4) Bei Metallen: der erste Grad der Orphation, im gewöhnlichen Leben auch "beschlagen" genannt, d. h. die durch Luft oder Feuer bewirkte Farbenveränderung der Oberstäche der Metalle. 5) In der Turnerei: s. v. w. zu einem Sprunge ausholen.

Anlanf-Farben. 1) f. Anlassen bes Stahls. 2) A. nennt man die auf der Jutet fereng. (s. b.) bernhenden, bes. auf Mineralien vorkommenden Regenbogenfarben, welche in einem bannen Riederschlage oder in einer blinnen Zersehungsschicht ihre Ertlärung finden. Prachtvoll bunt angelaufen und zwar 1) pfanenschweisig sinden sich: Steinsohle, Cisenghung, Brannelsenkein, Rupserkles x.; 2) taubenhälfig: gediegen Wismuth; 3) regenbogen farbig: Granspießglanz. Die bilinne Schicht kann auch einfarbig sein; so läuft Silber gelb an.

Aulegegoniometer, f. Goniometer.

Anlegen bezeichnet im Bergwesen einmal, Bergleute anstellen, in Arbeit nehmen; bann wersieht man unter ber Rebensart "bas Erz hat sich angelegt" s. v. w., das Erz scheint in dem Baue, wo es sich gezeigt hat, anshalten zu wollen.

Anlehnen bebeutet im Aricgswesen die Ansstellung einer Truppenabtheilung oor einem Flusse wer Berge, Aberhaupt vor einem Orte, der dieselbe vor einem Ueberfalle schlick undben Feind verhindert, die Stellung zu umgehen und ihr in den Allden zu sallen.

Anleihe. Erwerh eines Gutes, in der Regel baaren Geldes ober einer Gelbforderung, gegen bas Beribrechen, es mit ober ohne weitere Berglitung wiederzuerstatten. In ber Auwendung fpricht man nur von Anleihen, welche durch Regierungen ober große Corporationen aufgenommen werden, und zwar fait immer in einer größeren Angahl Studen (Appoints), welche fammtlich unter gleichen Bedingungen, obwohl foust von einander unabhängig, burch ausgefiellte Schulbscheine - Dbligationen - Bonds - bie Forberungsberechtigten wechseln tonnen, und zwar entweder indem fie au portour (frang., fpr. o portor, b.i. auf ten Inhaber) lanten, in welchem Falle ber Bermögensübertrag burch einfache Beiterbegebung erfolgt, ober indem fie auf einen bestimmten Namen lauten, beffen Eräger fie alebann an ben Rechtsnachfolger gu indossiren bat, ober endlich, indem fie inscribirt ober registrirt werben, in welchem Falle die Anszahlung nur an ben eingeschriebenen Befiger ober an beffen rechtmäßig ernannten Bevollmächtigten gemacht werben barf. Die Binfen einer Anleihe werben paffent halt jahrlich ans-An Bonts, welche au porteur lauten, werden Coupons (frang., fpr. tupong), Abfcneibezettel, angebangt, foviel ale bis jum Abzahlungstermine ber Anleibe Binszahlungen ftattfinben follen. Jeber Zettel kann abgefconitten und bafür von bem Inhaber, auch ohne Borzeigung bes Schuldscheines, bie betreffenbe Binszahlung erhoben werben. 3cbe Anleibe bat ihr Domigil, b. h. einen bestimmten Ort, an bem die Binfen und fallig geworbenen Capitalien ausbezahlt werben. Dies ift zuweilen im Auslande, in welchem Falle die Auleihe eine auswärtige, auch in ber Form ift. Thatsächlich, b. h. in wirthschaftlichem Sinne, ift fie auch bann auswärtig, wenn fie zwar babeim gemacht, ben Coursberhaltniffen gufolge aber alsbald in bas Ausland fibermacht wird. Gie fann in ber allgemeinen Babrung tes Pantes, in dem fie domigilirt ift, ober in anderer Bahrung fein. Staaten mit Papiergeltmahrung contrahiren oft auch inländische Anleihen in Milmze, zuweilen in Papiergeld mit Metallver-zinfung. Der Zinsfuß ist burchaus nicht immer der landeslibliche. Zuweilen wird bie Anleihe ju höherem Binefuße, boch fo ausgegeben, daß der Darleiher mehr als ben romineden Capitalbetrag erhalt ober umgekehrt, und zwar in Europa hanfig, zu fehr niedrigem Lins-fuß, jedoch mit Abzug am Capital zu Gunsten bes Darleibers. In beiden Kallen kann; wenn die Anleihe der ursprünglichen Ausgabe zufolge rudzahlbar ift, bei dem Falligwerben eine Conversion stattfinden, b. b. ber Schuldner tann ju anderem Binefuße Gelb aufnehmen und damit die alte Anleihe abtragen, ober auch den Inhaber der alten Obligation burch Bieten annehmbarer Bedingungen veranlaffen, diefelbe mit einer auf einen anderen Binefuß geftellten Obligation zu vertauschen. Wird ber Glänbiger aber gu biefem Schritte gezwungen, so liegt Man fennt auch 3 mang san leiben, welche, wenn nicht willfürlich ein Rechtsbruch vor. erhoben, als eine Stener zu betrachten find, tie in ber Folge guruderstattet werben fell. Bei einigermaßen gefunden wirthschaftlichen Zuftanden wird eine freiwillige Anleihe leichter zu erzielen sein, als eine gezwungene. Obgleich die einzelnen Obligationen getrenute Rechtsver-baltnisse begrunden, so gestaltet sich boch ber Absat der Anleihe nach bem Gesammtbetrage berfelben, welcher bem Bublitum bekannt gemacht wirb, und ift ce ale Betrug an bezeichnen, wenn, wie g. B. 1854 in Deftreich, eine Anleibe von 500 Mill. Fl. ausgeschrieben, forann aber im Betrage von 611 Mill. Fl. emittirt wirb. Anleiben werben juweilen ausbrudlich versichert, wie in ben Ber. Staaten burch Berpfanbung ber Zolleinnahmen, im Bargerfriege burch Berpfandung von Baumwolle. In organisirten Staaten wird ber Erwerb ber Anleihe badurch wenig erleichtert, hingegen die Berwaltung oft empfindlich behindert, wie eben jett in ben Ber. Staaten, wo ungehenere Betrage an Golb in ben Bollftatten aufgeftant liegen, weil fie nur für Abtragung ber Obligationen, bie noch lange nicht fällig find, verwendet werben burfen, indeß bas Papiergelb uneingelöft bleibt und tief unter bem Rennwerthe fieht. Benn man, wie allerdings gebräuchlich, ben Ansbrud Anleihe einerseits auf die fcmebenbe Schulb, andererscits auf die Renten ausbehnt, fo wird er mit bem Ausbrude "Staatsschulben" gleichbe-Die Rente ist eine Schuld, bei welcher ber Schuldner bie hanptfumme ger nicht Burildzugahlen verpflichtet ift, fonbern einfach die Zinfen. Die meiften Renten find jebock gwar nicht vom Glaubiger, wohl aber bom Schuldner funbar. In Amerita find fie gur Beit noch unbefannt, wie auch andererseits bie Leibrenten, Berpflichtungen, Capital urt Binfen in bestimmten jährlich wieberkehrenben gleichen Betragen ju amortisuren. Die amerikanischen "Fünfzwanziger" sind nach fünf Jahren vom Schuldner fundbar, in zwanzig Jahren unbedingt fällig wertende Obligationen; bei ben "Behnvierzigern" besteht bas namliche Berhaltnif. Getilgt werben Anleihen entweber burch einfaches Abzahlen ber Stilde, wozu in vielen Fällen eine neue Anleihe erforderlich ift, ober durch Bertauschung einer Obligation mit einer anberen, ober burch Antauf ber Obligationen feitens bes Schulbners. Wenn ber Schuldner bie angetauften Obligationen als Bermögen betrachtet, die barauf fernerhin anlaufenden Binfen bazuschlägt und mit bem Betrage biefer Binfen immer wieber Obligationen eintauft, fo tauft er bie gange Anleihe in bemjenigen Beitraume ein, ber erforberlich ift. burch Bins und Binfeszins auf ben Betrag zu gelangen, ben bie Gesammtanleibe fonft mit einsachem Bins betragen haben wurde. Dieses Bechenerempel hat man eine Zeit lang für eine ftaatsmiffenschaftliche Erfindung gehalten und barauf Die fogenannten Tilgungefonde (engl. sinking-funds) begrundet. Da aber Rechnen und Erwerben verschiedene Dinge find, und Einfünfte nicht foneller fliegen, wenn man fie Binfeszins, als wenn man fie andere titulirt. fo haben fich bie Tilgungsfonds als unprattifch erwiefen. - Dh Staatsanleiben Aberbannt erhoben werden follten, ift eine für bie Praxis ziemlich muffige Frage, ba bie Schulben ftets im Drange einer wirflichen ober vermeintlichen Rothwendigkeit eingegangen werben. Auch bie Babl awischen einer inländischen und einer auswärtigen Anleihe fieht dem Staate mir mehr ber Form nach frei, wenn er nicht auf ben Borzug, bas Gelb boch zu beziehen, wo ce gerabe am Billigsten ift, verzichten will. Sehr gewichtig ift hingegen die Erwägung, ob bie eingegangene Schuld ganglich gu tilgen ober burch immer nene Anleiben gu verewigen ratblich fei. iffir bas Leitere entscheiben fich, bedingt ober unbedingt, vorwiegend die europäischen Bulli-Biften. Da ber Staat ewig ift, meinen fie, fo ift auch eine Belaftung, die er hente tragt, in aller Butunft für ihn nicht unerträglich; burch bie Tilgung werben bie Bestenerten bedrängt und Die Staatspläubiger in ihrer Lage nicht verbeffert, benn fie konnen fich durch Abgabe ihrer Obligationen jederzeit helfen. Der amerikanischen Ausfassung sagt es nicht zu, die Gescuschaft befi itiv in Stenerzahler und Rentenbezieher zu fpalten, und bem Staate ftanbig vine Laft aufzuburben, die mander fünftigen Entfaltung unüberfteigliche hinderniffe entgegenfeben mußte. Die Staatsschulden bieten in der geschichtlichen Entwidelung ein bisher noch nicht hinlanglich beachtetes Moment. Ans ben Rammerichulben und Chatouilleschulben entwicklte fich mit ber Bildung des Staates auch die Staatsiculd. Der absolute Herrscher konnte über Alles befeblen, nur über ben Crebit nicht; um immer mehr Schulben machen zu tonnen, gemahrte er immer mehr parlamentarische Freiheiten. Die Bereinigten Staaten find bereits zweimal völlig schulbenfrei gewesen. Die Geschichte ber Staatsanleihen mahrend bes Burgerfrieges wird voranssichtlich fur die politische Entwidelung ber nachsten Zukunft von hoher Bedeutung Als ber Bersuch, tie nöthigen Summen in klingenber Manze nach Bebarf burch Bermittelung ber Banten zu erhalten, fehlgeschlagen war, und die Ausgabe bes Papiergelbes eine Dedung beffelben nothig machte, entschloß man fich gur Ausgabe ron fechsprocentigen Deligationen, welche nach funf Jahren burch bie Regierung einlösbar, in zwanzig Juhren fällig werben follten. Dieselben follten gegen Papiergelb al pari ausgegeben und nach Belieben des Inhabers auch gegen Papiergelo al pari wieder einlöstar fein. Da die Zinsen ausbrudlich, bie Sauplfumme nach allfeitigem Einverfandnig, in klingender Munge gablbar maren, fo fanden biefe Effecten im Austande Abnahme. Daburch und burch ben immer zunehmenden Golbbedarf beprechen und bedrängt, bewirtte der Finanzminister Abschaffung der Convertiebarteit des Papiergelbes. Daburch fiel tie Baluta und hob sich ber nominelle Preis ber Obligationen, welche zu neuen Emissionen einerseits, andererseits zum weiteren Druden der Bapierwährung Auf der abschuffigen Bahn noch weiter vordringend, wollte ber Minister nun fünsprocentige Obligationen, nach zehn Jahren einlosbar und in vierzig Jahren fällig, ausgeben, fillezte aber bamit sein System und sich. Sein Nachfolger gab 73/10procentige, auf brei Jahre laufende, auf Bapier lautende Obligationen aus und fixirte baburch die Depravation bes Bapiergelbes, ohne ben Staatspapieren aufhelfen zu tonnen. Rurg nach Berftellung bes Friedens - im Jabre 1865 - ftand bie Schuld auf bem Gipfelpuntte. Der nunniehrige Leiter ber Finangen verfiel nun auf ben Gebanten, Die auf Bapier lautenten Obligationen baburch vortheilhaft in Goldobligationen umzuwandeln, daß er fortfuhr bie Papice-Baluta zu bruden. Durch biefe breifachen Börfenmanvenbre ift bas Bolt an bie Entwerthung feines Papiergelbes bermagen gewöhnt worben, bag es jebem Berfuche, ben Werth beffelben wieverherzustellen, bisher einen hartnäckigen Wiberftand entgegengefest bat. Gben biefe Entwerthung ist sobann in gewiffen Laubestheilen und von gewissen Seiten benutt worden, um bie Gläubiger bes Staates, als allein zu Goldzahlungen berchtigt, mißliebig zu machen, und bett Staatsbankerott zu befürworten. Diefen Uebelftänden sucht man nun badurch abzuhelfen, baß man nicht die rechtswidrig entzogene Convertirbarkeit des Papiergeldes gegen Fünfzwauziger wiederherstellt und somit die Berluste an dem fortgesetzen Umschlage des entwertheten Tauschmittels vermindert, sondern mit den brachliegenden Goldvorrathen Obligationen auf-tauft, die erst in zwanzig Jahren fällig geworden waren.

Um 1. November 1869 stand die Staatsschuld der Ber, Staaten wie folgt:

Gefammtbetrag bes Capitale ber Goltobligationen ... \$ 2,107,936,800

|                                                                                | Transport: \$   | 2,107,936,800 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| Sprocentige Bapierobligationen                                                 |                 | 61,640,000    |
| Unverzinsliches Papiergelb und Golbicheine                                     |                 | 421,880,220   |
| Schuld, beren Berginfung erloschen                                             |                 | 4,389,986     |
| hauptsumme ber Gefammtschulb                                                   |                 | 2,595,847,006 |
| Angelaufene Binfen                                                             | • • • • • • • • | 53,807,736    |
| Brutto der Schuld                                                              | \$              | 2,649,654,742 |
| Im Schate, Contanten                                                           |                 |               |
| Bapiergelb                                                                     | 7.248.295       |               |
| Tilgungsfonb                                                                   | 18,260,001      | L             |
| Angekanft:, ber Berfügung bes Congreffes bar-                                  | • •             |               |
| Tilgungsfond. Angekauft:, ber Berfügung bes Congresses har- rende Obligationen | 46,020,546      | <b>3</b>      |
| <u>.</u>                                                                       |                 | •             |

188,523,553

Nettobetrag ber Schulb .....

....\$2,461,131,189

Anleite, im früheren beutschen Rechtswesen bas bem Aläger (Anleiter) burch einen sogen. Anleite brief ertheilte Recht, die Gitter bes Beflagten, der ben ihm rechtsmößig zuertannten Berpflichtungen nicht nachgekommen war, mit Beschlag zu belegen, b. h. beren Bertauf an unbetheiligte Dritte bis zur völligen Declung seiner Ansprüche zu verhindern.

Anliegen, im Geewesen, bas Schiff nach einer bestimmten Richtung fteuern.

Anlufen, anluben, bezeichnet im Secwefen, ein Schiff icoarfer bem Binbe guwenben.

Anmaßung bezeichnet im Rechtswesen im Allgem. ben Mißbrauch, ben Untefugte mit fremben Rechten treiben, speciell die Auslidung öffentlicher Besugnisse und gewisser hoheitsrechte seitens Undesugter. Ihrem Wesen nach wird die A. von den verschiedenen Gesetzelungen als Hochverrath oder Aufruhr, Fälschung und Betrug, Amtsmißbrauch, amtliche Expressung, Wedisasterei oder Wintelschristsellerei ausgesaßt und dem entsprechend mit Strase betroht. Wanche Gesetzebungen haben auch außer der allgemeinen Rubrit "sonstige Beeinträchtigung fremder Bermögensrechte", unter welche sie gewisse Fälle der A. zu stellen pflesen, ein besonderes "Bergeben der A. von öffentlichen Diensten" angenommen.

Anmelberollen, fleine Nebenrollen auf bem Theater, beren Darsteller entweber Sauptpersonen anzumelben (woher ber Name) ober Briefe zu überbringen ober Thuren zu öffnen und zu schließen ober bergt. zu verrichten haben.

Anmelbestellen heißen im Dentschen Zollvereine eigene Bollstellen, bei welchen die filr ben Uebergang aus gewissen Gebieten in andere zu entrichtende Nachsteuer fitr Frachtsubren zu zahlen ift.

Anmuth, diejenige Sigenschaft einer Berfon, die sich in harmonischer Schönheit, Ungezwungenheit und Leichtigkeit der Bewegung ausspricht und defihalb Andere anzieht, befriedigt, annuthet.

Anna, zwei Ortschaften in Ungarn: 1) Alt-A., 4145 E. (1857); 2) Ren-A., 4887 E. 4857).

Anns, Positorf in Union Co., Staat Illinois (Ber. St.); beutsche ref. Kirche.

Anna, Anna Perenna, bei den alten Latinern die Bersonistation des Jumerdamernden, Wohlthätigen, die Nährmutter des Bolles. Ihr Fest wurde unter freiem himmel oder unter Zelten geseiert, wobei man sich so viele Becher Weines zutrank, als Jahre zu leben man sich gegenseitig wünschte. Nach späteren Sagen war A. die Tochter des Königs Belus von Thus und Schwester der Dido, die nach der Einnahme Karthago's auf ihrer Fincht zum Aeneas nach Italien kam, von diesem zwar beschützt, von der Lavinia aber aus Eisersucht mit dem Tode bedroht wurde, weshalb sie sich im Rumicus ertränkte. Sie wurde dann als Rhumbe verehrt.

Anna, die Heilige, alten Traditionen zusolge Fran des heil. Joachim und Mutter der Jugfran Maria. Der Rame wird nirgend im Nenen Testamente genannt und kommt zum ersten Male bei Exiphanius vor, der ihn ans einem (von Papst Gelastus consurirten) apogryphischen Evangelium, dem "Protoevangelium des Jacobus", entnommen zu haben scheint. Späteren Sagen nach war A. nach einander mit drei Männern verheirathet, denen sie je eine Tochter mit Namen Maria gebar: die Mutter Jesu, die Mutter Jacobus d. J. und die Mutter Johannes des Evangelisten. Sie wurde zuerst in Constantinopel verehrt,

wohin ihre fterblichen Ueberreste im Jahre 710 gebracht worben sein sollen. Ihr Gebachtniftag in der röm. tathol. Kirche (Annentag genannt): 26. Juli; in der griech. tathol.: 9. Dezember. Ihr zu Shren wurde Ende des 12. Jahrh. die fogen. Annabrüberich aft (Annenbrud er) gegründet, die im 13. Jahrh. bereits über ganz Mittelbeutschland verbreitet war, im 18. Jahrh. durch die Jesuiten eine neue Organisation erhielt und in neuester Zeit hanptsächlich in Bahern und in der Schweiz wieder hergestellt worden ist, nachdem sie im 18. Jahrh, fast gänzlich aufgehört hatte.

Anna, Anna Stuart, Königin von Großbritannien und Irland, die lette aus bem Hause Stuart, geb. am 6. Febr. 1664 in Twidenham nahe London, Tochter bes nochmal. Königs Jatob II. und der Anna Hyde, erhielt eine protestantische Erziehung und vermählte sich 1683 mit dem Prinzen Georg von Dänemark, bestieg im Jahre 1702, nach dem Tode Wilhelm's III., den Thron und ftarb am 1. August 1714, nachdem ihre 17 Kinder und ihr Gemahl (1708) bereits vor ihr gestorben waren. Unter ihrer Regierung, die einerseits burch glanzende Siege Markorough's über Frankreich (Dubenarde, Ramillies und Blenheim) und burch die Eroberung Gibralter's ausgezeichnet war, auf der anderen Seite aber durch hipige innere Parteitämpfe beunruhigt wurde, bereinigten fich England und Schottland am 1. Mai 1707 unter dem Ramen Großbritannien. Mit A.'s Genehmigung und Unterflützung wurde and im Jahre 1709 unter Leitung bes Pfarrers Josua von Kocherthal von mehreren, aus 61 Versonen bestehenden Familien aus Landau in der Pfalz die Ansiedelung Reuburg (nach ber gleichramigen Stadt in ber Oberpfalz fo genannt, jest Remburgh, f. b.) am Hubsonflusse in der damaligen Brovinz (jept Staat) New York (Rordamerifa) gegrünbet.

Anna, Regentin von Frankreich während ter Minderjährigkeit Karl's VIII. (1483—1491), eine mit feltenen Talenten ausgestattete Frau, geb. 1462, Tochter König Ludwig's XI. von Frankreich und beffen zweiter Frau Charloit: von Schwaben, 1474 Gemahlin Herzog Beter's II. von Bourkon, des Herrn von Beaujeu, wegbalb sie gewöhnlich A. von Beanjen genannt wird; ftarb 1522 auf dem Schloffe Chanville.

Anna von Bretagne, Tochter Herzog Franz' II. von Bretagne, geb. 1476 in Mantes, 1496 Gemahlin König Karl's VIII. von Frantreich, nachdem sich ihr 1491 mit dem beutschen Raifer Maximilian gefoloffenes Berlibnig wieder gelöst hatte. Durch die Bermahlung mit Karl, nach bessen Tobe A. Ludwig XII. heirathete, gelangte die Bretagne an die Krone A. ftarb am 11. Jan. 1514 in Blois. Frankreich's.

Anna, Lurfürst in von Sachsen, geb. 1531, Tochter Ronig Christian's III. von Danemark, am 7. Oft. 1548 Gemahlin bes nachmaligen Aurfürsten August I. von Sachsen, zeichnete fich als Hausfrau, Wohlthaterin und Pflegerin ber Kranken und Armen so aus, bag ihr die Geschichte den Chrennamen "Wutter Anne" beigelegt hat, machte sich aber auf der anderen Seite turch ihre orthodoxen Auschauungen viele Feinde; gest. am 1. Ott. 1585, von ihren 15 Kindern nur noch 4 (1 Sohn und 3 Techter) hinterlassend. A. verfaßte ein "Erzneibuchlein", erfand mehrere Beilmittel und grundete im Jahre 1581 bie Hofapothete in Bgl. R. von Weber, "Anna, Kurfürstin zu Sachsen" (Leipzig 1865). Dresten.

Anna, Bergogin von Roburg, geb. 1567, Tochter bes Rurfürsten August I. von Sachsen und ber Anna von Danemart, 1584 Gemahlin Bergog Johann Kasimir's von Roburg, von dem sie aber 1593 wegen eines Liebesverhältnisses mit dem Kammerjunker Ulrich von Lichtenstein geschieden wurde. Nach Beendigung des Scheidungsprozesses begann ein Criminalprozeß, in welchem der Schöppenfluhl von Jena fiber A. und ihren Liebhaber das Tobesurtheil fällte. Herzog Rasimir verwandelte jeroch baffelbe in lebenslängliche Gefängnifftrafe und ließ A. zunächst in Eisenach, dann im Schloffe Kallenberg, hierauf im Klofter Connefeld und gulest auf der Feste Roburg einsperren, wo sie am 27. Jan. 1613 starb.

**Unalia Vinalia** von Weimar, s. Amalia.

Muna Bolenn, Grafin von Bembrote, Gemablin Ronig Beinrich's VIII. von England, f. Bolebn.

Anna Jmanowna, Raiferin von Aufland, geb. am 5. Febr. 1693, Tochter Jman's III., bes altesten Brubers Beter's bes Großen, 1710 Gemahlin Bergog Friedrich Wilhelm's von Kurland, 1711 Wittwe, wurde nach bem Tode Beter's II. durch bie Bemuhungen des Ranglers Oftermann auf den Thron erhoben (1730), ftarb am 28. Ott. 1740. Bei ihrer Regierung, Die in bem unumschränkteften Absolutismus bestand, ließ fie fich bon ihrem Ganftlinge Ernst Johann von Biron, den fle auch jum Regenten für ihren minderjährigen Reffen Iwan ernannte, vollständig beherrschen.

Anna Karlowna, Regentin von Außland, anfänglich Elisabeth Katharine Christine genannt, geb. am 18. Dez. 1718, Tochter Herzog Karl Leopold's von Meckenburg und der Schwester der Kaiserin Anna don Rußland, Katharina, trat 1732 unter dem Ramen Anna zur zriechischen Kirche über, 14. Juli 1739 Ermahlin des Prinzen Anton Ulrich von Braunschweig-Bolsendsttel, Mutter (20. Aug. 1740) des von der Kaiserin Anna zu ihrem Machfolger ervannten Prinzen Iwan. Sie stürzte den ehrgeizigen Günstling der Kaiserin, Biron, um sich silbst zur Großsürstin und Regentin zu erklären, wurde jetoch bereits am 6. Dez. 1741 das Opfer einer Berschwörung zu Gunsten der Tochter Peter's des Großen, der Prinzessun Elisabeth, und mit ihrem Gemahle und einer Tochter nach Cholmogory an der Twina verkannt, wo sie 1746 starb, nachdem sie noch Mutter von trei Kindern geworden war. Ihren Sohn Iwan schafte man dei ihrem Sturze nach Schlisselturg, wo er am 15. Juli 1764 ermordet wurde. Die übrigen Kinder erhielten durch die Kaiserin Katharina eine Zusluchtsstätte in Istland und sind baselbst gestorben.

Anna Komuena, by an tin ische Bringessin, geb. am 1. Dez. 1083 in Constantinopel, Tochter bes griech. Kaisers Alexius Komnenus, Gemahlin bes griech. Soltmannes Micephorus Bryennius, den sie nach dem Tode ihres Baters beredete, ihren Bruder vom Throne zu stoßen, wurde, da dieser Anschlag mistlang, mit ihrem Manne von Constantinopel verbannt und ihres Bermögens beraubt; starb 1148 im Kloster, wohin sie sich nach dem Tode ihres Mannes zurückgezogen hatte. A. besaß bedeutende Tasente und großen Ehrzeiz; sie schried eine Biographie ihres Baters in 19 Büchern, "Alexias" genannt (heransgezeben von Schopen, Bd. 1, Bonn 1839), ein Werk, das noch jeht großen Werth hat.

Anna Maria von Destreich, geb. 1601, älteste Tochter König Bhilipp's III. von Spanien, eine durch Klugheit und Schönheit ausgezeichnete Fran, 1615 Gemahlin König Ludwig's XIII. von Frankreich, von 1643, nach dem Tode ihres Gemahls, Regentin während der Minderjährigkeit ihres Sohnes, Lutwig's XIV. Ihre Regentschaft, bei welcher ihr Mazarin als Rathgeber zur Seite stand, wurde durch die Intriguen der Fronde nicht unbedeutend beunruhigt; starb 1666. Bgl. Martia Walter Freer, "Regency of Anne Austria, Queen Regent of France, Mother of Louis XIV". (Louis 1866).

Anna Cophie, heffische Bringeffin, Tochter bes Landgrafen Georg I. von Deffen-Darmstadt, namhafte Dichterin geistlicher Lieber, geb. 1638, gest. 1683 als Aebtissin von Dueblindurg, welches Amt sie von 1680 an bekleibete.

Annaberg. 1) Gerichts amt ber k. fächf. Areistirection Zwickau im Erzgebirge, 1% b. D.-M., 27,389 E. 2) Stadt daselbst, 10,537 E. (1864), 1984 preuß. F. hoch gelegen, 4 M. SSD. von Chemnit, mit welcher Stadt es seit 1864 durch eine Cischahn in Berbintung steht; Amtshauptmannschaft, Pezirksgericht, Gerichtsamt und Hauptzollamt; Realschule und Lehrerseminar; früher bedeutende Bergstadt (Silber, Kobalt, Ziun, Wismut, Nicks u. s. w.), jett eine ter ersten Indu riestätte des Königreichs Sachsen; Spitenklöppes lei (von Barbara Utmann im 16. Jahrh. eingeführt), seidene Stosse, Posamentierhandarbeisten, seit 1861 auch Erinolinen (im Jahre 1863 112,000 Dugend), Bänder (burch Protessanten aus Belgien gegen Ende des 16. Jahrh. eingeführt), Schleier z. A., das bis zum Jahre 1856 auch ein Bergamt hatte (letzters wurde im genannten Jahre nach Marienberg verlegt), wurde unter Herzog Albert im Jahre 1496 gegründet und erhielt im Jahre 1501 turch Kaiser Maximilian seinen jetzigen Namen; ist angerdem auch als Geburtsort des Jugendschriftstellers und Lingtreundes Christian Felix Weiße berühmt. Rahe A. liegt tas Annaberger Wiesenbad sinderfreundes Christian Felix Weiße berühmt. Rahe A. liegt tas Annaberger Wiesenbad siesenbad siehen Duellen von 701/4° F.

Annaburg, früher (bis 1573) Loch au genannt, Marktsteden mit 2000 E. im Torgauer Kreise des preuß. Reg.-Bez. Merseburg, Prod. Sachsen, 2½, d. M. NNO. von Torgau, mit einem, von Anna, der Gemahlin des Kurfürsten August von Sachsen, in den Jahren 1572—1575 erbauten Schlosse, in welchem sich eine Lehranstalt für 400 Knaben preußischer Soltaten befindet. A. besitzt auch eine königliche Stuterei. Nahebei die Annahurger (Lochaner) Heide won Kurfürst Johann Friedrich der Großmüthige von Sachsen von Kaiser Karl V. im Jahre 1547 bei Kiebitz gefangen genommen wurde.

Annaghbenn (fpr. Aennagbaun), Barifb in Connaught, Irland, 7 engl. Dt. bon Galwah; 4500 E.

Annalen (vom lat. annus, Jahr), Jahrbucher, in benen die wichtigsten Ereignisse eines jeden Jahres in chronologischer Ordnung verzeichnet sind; Annalis, Jemand, der Annalen ihreibt, Zeitgeschichtschreiber. Unter Annalen versteht man aber auch oft die gesammte Gesschichte eines Boltes, wie denn auch manche Journale Annalen genannt werden. Die altesten

geschichtlichen Jahrbucher ber Römer waren bie Annales pontificum ober Annales maximi, welche von ben Galliern bei ber Eroberung Rom's zerstört wurden.

Annaly ober Analy, Township in Sonoma Co., Staat California (Ber. St.), 1564

**E**. (1860). Annam, ber öftlichfte Theil hinterindien's, ein felbstftandiges Reich feit 1802, wird im D. burch ben Meerbufen von Tung-ling, im G. vom Meere, im 28. von bem frangofifchen Cambobia und dem Lande der unabhängigen Lao-Bölter, im R. von den dinesischen Provinzen Kuangsi und Jun-nan begrenzt und nimmt etwa 219,771 engl. D.-M. (10,337 b. Q.-M.) ein, wovon 21,728 engl. O.M. (1022 b.) auf Französisch-Cochinchina kommen. Seine Längenausbehrung von N. nach S. beträgt von 10<sup>1</sup>/, bis 23<sup>1</sup>/, on. Br., etwa 920 engl. M., die Breite zwischen 102<sup>1</sup>/, bis 110<sup>0</sup> östl. L. von Greenwich steigt nur im sübl. und nörbl. Drittel auf über 200 engl. M., in der Mitte nicht sier 130. Die fast wie ein lat. S gebogene Rufte ift überall flach und mit Nehrungen und haffen eingefaßt — eine Folge bavon, baß gabireiche Ruftenfluffe in turgem und rafchem Laufe von bem naben, ber Rufte parallelen Gebirgszuge berabeilen. Nur der Fluß Song-ta im nördlichen Drittel bes Landes nimmt Nebenstüsse auf und bildet ein Delta, weil dort bas Gebirge weiter von der kuste zurückritt. Die größere Halfte bes Landes liegt jenseit bes Gebirges, das, unter ben wechselnden Namen Moi Baria, Moi Bi, Moi Bowan, Moi ba Han 11c. und mit keinem allgemeinen Namen bezeichnet, fich als oftlichster Ansläufer bes & ....alaba charafterisirt und überall bie Stufen-form angenommen hat, und erstreckt fich lis jum Strome Me-thong (auch Menam, Menam-Rhong und im unteren Laufe Cambodia genannt'. Diefer mertwürdige, erft 1867 von einer frangofischen Schiffe-Expedition unter Dr. Legr'e bis hoch in's Gebirge erforschte, Strom ift blos in seinem Untersaufe, soweit er jest französisch ist, schiffbar, weiter aufwärts burch Engen, Stromfcnellen und bedeutend wechselnden Bafferstand nur ftellenweis dem Bertehr nutlich; und da seine beiden Uferlandschaften durch uralte Cultur weithin stark entwaldet sind, ebenso wie die aller seiner vielen und unbedeutenden Nebenfluffe, so ift biefes ganze Binnenland lis auf bohere Gebirgestufen hinauf schlecht besiedelt, bietet wenig Gegenstände für den Handel und hat ben wilben Gebirgevölfern, Lao genannt, welche eroberud bis in die neueste Beit herein fich ausgebreitet haben, mehr zum Weibelande, als zum Aderban bienen muffen. Comit ift bie alte Cultur vor ihnen Schritt für Schritt sub- und füstenwarts zurückgewichen und die alten Hauptstädte und Sitze höherer Civilisation liegen jetzt in einer von Menschen geschaffenen Halbwufte, was theilweise auch von den Reichen Siam und Birma gilt. Tropbem ist ber Boden, obwohl längst nicht mehr vom tropischen Urwalbe bebedt, noch immer fruchtbar, weil unter bem Ginflusse beiber Baffate (Monsun genannt) liegend. Der ND.- ober talte Mon-sun beginnt im November, bringt wenig Regen, setzt allmälig in SD. um und wechselt im Dai (April ift ber beißeste Monat) mit bem, tropische Regenguffe von großer Mächtigkeit bringenben, SB.-Monfun, ber in Birma ichon ein paar Monate früher eingetreten war. Nur gegen das Me-khong-Delta bin treten tropische, undurchdringliche Urwälder auf, aus Mangrove-Bufchen bestehend und, ebenso wie der angeschwemmte Boben, ben sie bededen und festhalten, sehr neueren Ursprung verrathend. Dort begegnet man genau benselben Pfahlbauten, wie fie in ben Schweizer Seen und anderwarts ber Borzeit angehörten; nur find tie annamischen noch bewohnt und mit Städten und Dörfern bedeckt, ja mit großartigen Tempeln (Pagoden, wahren Steinkoloffen). Das Klima ist also überall, trop seiner tropischen Be-schaffenheit, milb; und die Bodenerzeugnisse ungemein mannichsaltig. Bon Mineralien kommen Gold, Gilber, Rupfer, Gifen und Binn vor; unter ben Begetabilien ber Mangrove-, ber Teth-, ber Firniß-, ber Gummiguttibaum, das Aloeholz und viele Balmenarten und herrliche Ruthölzer, endlich Reis, Mais, Pamswurzeln, Bananen, Erdnüsse, Hülsenfrüchte und allerlei Palmenerzengnisse, Subfruchte, Zuderrohr u., von Thieren Elephanten, besonders viele weiße (heilig gehalten), Rashörner, Tiger, Buffel, Pferde kleinen Schlages, Bisamthiere, Schweine, Ziegen u. Die Seidenzucht blüht noch immer wie vor Alters.

Die Bevöllerung, welche nach Behm (Geogr. Jahrbuch) 1865 auf 9,979,116 Seelen geschätzt wurde, von denen 979,116 auf Französisch-Cocinchina kommen, war ursprünglich wohl in ganz hinterindien vom Negerstamme. Später füllte mongolische Sinwanderung das Land und vertried die schwarze Rasse, außer im Siden, wo sie sich mischen. Und zwar muß die erste Sinwanderung chinesischen Stammes gewesen sein, wie denn immer seit der Staatenbildung in A. das Land eine chinesische Produz war, Cochin-China oder Tung-king genannt. Der Körperdau der Einwohner ist kurz und untersetzt, die Hantsarbe ziemlich licht, die Kopsform rundlich, Jüge und Gestalt angenehm. Das Temperament ist friedsertig, sleisig, gesittet und lebhaft. Die Sitte will es, daß die Häuser keine Wände haben, daß also das ganze Thun der Bevöllerung ein öffentliches ist. Sonst ist die ganze Civilisation wesentlich von den Chinesen geborgt, so in Bezug

auf Bielweiberei ber Reichen, auf Sprache (ebenfalls einfilbig und mit ber dinefifchen verwandt; und Literatur; boch erscheint heute bas Mandarinenthum beschränkt in Ginfluß. Die brei Religionen ber Chinesen besiehen auch in A., Die bes Con-fu-tse (Naturdienst ohne Berfonification ber Naturmachte), die des La-o-tfe, auch die Bernunftreligion genannt und vielfach mit jener vermifcht, und ber zum flachsten Gogenbienfte ansgeartete Entbhismus. Unfang Des 17. Jahrhunderte führten Die Jefuiten-Miffionare ben Statholicismus ein, ber aber, wie in China, bald wieder ausgerottet und erft in Diesem Jahrhunderte wieder einigermagen eingebürgert wurde. Die industrielle Thatigteit icheint nie bie Sobe ber dinefifden erreicht, und ber Sandel fich nur auf Bertehr mit China und dinefifchen Anfiedelungen beforantt jn haben. Unter ben gablreichen Stadten, welche meift an ober nabe ber Hafte liegen, verdienen blos hus und Turon im fublichen, Santia und Bif im mittleren, und Conthaistran und Hanoi im nördlichen Theile bes Landes Ermähnung. Das Wenige, mas wir von ber Wefchichte bes Landes wiffen, ift nicht nach ben einheimischen Quellen fearbeitet. Es wird um 214 v. Chr. eine Eroberung burch ten dinefficen Fürften Thinfchi Foangti er-Spater war A. öftere unabhangig unter ben Statthaltern und zerfiel in Provingen, welche fich unter einander bekampften. 1802 vereinigte einer berfelben ans ber Thnaftie Ngujen, der durch ben frangofischen Missionac Bigneaux betehrt und gebildet worten war, mit Gulfe frangofischer Offiziere alle Theile bes Lanbes, nannte fich nun Gia-long (ber Gludbegunftigte), und von feinen Rachfolgern, welche in ber hauptfabt bus resitirten und bie Lehnshoheit von China anerkannten, wurden mehrmals Christenverfolgungen in's Wert gefest, welche 1833 und 1856 zu Widervergeltungen burch Frankreich ffihrten. Da aber bie Berfolgungen immer wieber bon Neuem aufgenommen wurden und Tu-buc 1857 fogar ten fpan. Miffionar Diaz enthaupten ließ, fo ruftete Napolcon III. unter fpan. Mitwirtung eine größere Expedition aus, die 1858 Turon und 1859 Saigon im Cambodia einnahm. nach ber Beendigung bes chinesischen Arieges mußten sich bann aber bie Franzosen wegen Krantheiten unter ben Truppen und wegen Mangels an weiteren Unterfilltungen auf bie Defensive beschränten. Am 24. Febr. 1861 nahmen fle bie ftarte Festung Quin-hoa und brangen bann fletig weiter erobernd in Cambodia ein, bis ber Raifer von A. zum Bertrage von Saigon (5. Juni 1862) gezwungen wurde, in bem er bie Provinzen Saigon, Bien-hoa und Minstho, die zusammen etwa 10,000 engl. O. . M. groß find, an die Franzosen abtrat. Spater wurde auch noch die Gruppe von 12 Infeln, Bulo-Condor genannt, befett. 1867 haben fich die trei westlicher gelegenen Brovingen Binb-long, Tichan-boc und ha-tien freiwillig an das französische Besitthum angeschlossen, so bag basselbe jett etwa 22,000 engl. O.-M. umfaßt und gegen 980,000 Bewohner hat. Bgl. Louillevaux, "Voyage dans l' Indo-Chine, 1846— 856" (Par. 1858); Benillot, "La Cochinchine et la Tonquin" (Bar. 1859); Cortambert und de Rosny, "Tableau de la Cochinchine" (Bar. 1863); Mouhot, "Siam, Cambodja and Lao" (Lond. 1864); "Almanach de la Cochinchine pour 1834" (Saigon 1864); Aubaret, "Histoire et description de la basse Cochinchine" (Bar. 1863).

Annamboe ober Annamaboe, eins ber vier engl. Forts auf ber Goldflifte von Afrika; 3000 E.

Annamnts (Annamota ober Namnto), eine ber Freundschafts-Inseln, unter 20° 15' sildt. Br. und 175° 2' westl. Länge, fruchtbar, gut angebaut.

Annan (fpr. Aennan). 1) Schiffbarer und fischreicher (Lachse) Fluß in Schottland, Co. Dumfries, in den Busen von Solway mundend. 2) Stadt mit 3437 E. (1861) und Hafen nahe der Mündung des Flusses A., 15. engl. W. OSO. von Dumfries, Lachsfang.

Anna-Barima (Raparima), Stadt mit gutem Hafen auf der westl. Kuste ber west-

ind. Insel Trinidad.

Annapolis, Hauptslabt des Staates Maryland, Ber. Staaten, im County Ann Arundel, liegt am rechten Ufer des Severn-Flusses, 2 engl. M. oberhald seiner Mändung in die Chesapeate-Bay. A. war vor dem Ausblüden Baltimore's als Handelsplat von großer Bichtigteit, hat aber jetzt nur als Sit ter Staatsregierung und durch seine See-Akademie (Naval Academy) Bedeutung. Die Annapolis-Estridge-Brauch-Bahn verbindet die Stadt mit Washington und Baltimore. Die Straßen derselben lausen frahlenförmig vom State House (Regierungsgebäude) und der bischichen St. Annensirche aus. Die See-Akademie der Ber. Staaten wurde 1845 während der Administration des Bräs. Polk gegründet, dat als Director einen Commodore der Marine, 7 Prosessionen als Lebrer und gewöhnlich 70 Seecadetten; eine reiche Bibliothet, eine Sternwarte und ein Loboratorium. Das St. John's-College, ein lathol. Institut, mit einem Bräsidenten, 6 Prosessione, eine Methodistenschuben, wurde 1787 incorporirt. Ueberdies hat A. ein Bansgekäude, eine Methodistens

firche, eine kathol. Rapelle und ein Seminar. Im State House, in welchem der Continental-Congreß während der Revolution, nach dem Falle Philadelphia's, verschiedene Situngen hielt, befinden fich die Hallen der Legislatur, eine Bibliothet und bas Staatsarchiv. Ju dem Bauptsaale gab Washington seine Commission als Oberbeschlöhaber ber Armee ber Ber. Staaten am 23. Dez. 1783 an die Repräsentanten bes Boltes jurild. A. ift ber Geburtsort bes Charles Carroll (f. b.) von Carrollton, eines ber Unterzeichner ber Unabhängigkeitserklärung, und bes berühmten Rechtsanwaltes William Pininen. Die Stadt wurde 1649 unter bem Namen Providence gegrandet, wurde 1694 Anne - Arundel - Town genannt und 1699 nuter ihrem jetigen Ramen, welchen sie zu Shren ber englischen Königin Anna erhielt, zur hauptflabt ber Proving erhoben. Im Beginne bes Burgerfrieges besetzen bie Bundestruppen unter General Benj. R. Butler am 21. April 1861 bie Atademie und die Stadt, trop bes Protestes des Gouverneurs hid's von Marpland. Während des Burgerkrieges dienten die Gebande ber See-Atademie zu Kafernen und Lazarethen; Die Atademie felbst wurde mahrend

ber Daner beffelben nach Newport, Rhobe Island, verlegt.

Annapolis (fpr. Aennapolis). 1) Fluß in Nova Scotia, Mordamerita, mundet nach einem Laufe von 70 engl. M., von benen etwa 30 schiffbar sind, in die See von A. 2) County in Nova Scotia, fast die ganze Kliste der Fundybai einnehmend, meisten-theils Marschland; 14,661 E. 3) A., früher Fort Stopal, befestigte Hafen stadt in Nova Scotia, an der Mündung des Flusses A., an einer schönen Bucht der Fundy-bai, 95 engl. M. west. von Halifar gelegen. Obgleich die erste (1604) europ. Ansiedelung in tiesem Theile Nordamerika's, ist A. weder zahlreich bevölkert, noch besindet es sich in blubendem Zustande. Der hafen ift ansgezeichnet, ber Zugang zu ihm führt aber burch eine gefährliche Enge. Die Gegend wurde zuerst von den Franzosen angebaut, diese wurden jedoch bald von den Englandern vertrieben, welch' Lettere Die Stadt unter der Regierung der Königin Anna (baber ber Name) gründeten. 4) Blübendes Bostborf in Parke Co., Staat Inbiana (Ber. Staaten), 75 engl. M. westl. von Indianapolis, inmitten einer fruchtbaren, wohl cultivirten Gegend gelegen. 5) In Ohio: a) Postdorf in Jefferson Co., 15 engl. M. westl. von Stenbenville; b) Dorf in Crawford Co., 68 engl. M. nordl. von Columbus, 200 E.

**Ann Arbor.** 1) Town ship in Washtenaw Co., Michigan, 1211 E. (1864). 2) A. A.- City, Hauptort von Washtenaw Co., am Huron-Flusse und der Michigan-Central-Bahn, 38 engl. M. wefil. von Detroit, ist regelmäßig ausgelegt, gut gebant und liegt im Mittelpuntte eines fruchtbaren Landbistrictes; hat Wollfabriten, Cisengießercien, Fabriken für Aderbaugerathe x. A. A. ist der Sis der 1837 gegründeten Staats-Universität von Michigan (j. Michigan University); 5731 E. (1864).

Annaten (vom lat. Annatae), die feit Bonifacius IX. (1389) an den papsilichen Stuhl für Berleihung von Pfrunden ju entrichtenben Jahresabgaben, welche Bapft Johann XXII. zuerst nur auf brei Jahre, Bonifacins aber bauernd beanspruchte. beten feit ihrer Ginrichtung einen fortwährenben Streitpunkt in ber tathol. Rirche, fo bag fich mehrere Papfte gezwungen faben, diefelben aufzuheben, und ihren Nachfolgern die Wiedereinfetung berfelben überlaffen mußten. And feitens verschiebener Staaten wurde ber Frage über das Recht, A. zu erheben, eine eingehendere Aufmerksamkeit geschenkt, die in vielen mit ber Aushebung ber A. von Staats wegen endete. Co wurden 3. B. die A. in Frankreich ven der Nationalversammlung aufgehoben und in Deftreich burch bas hofbecret vom 16. Aug. 1787 berboten. Gegenwärtig find fie in fast allen Staaten, in benen fie noch zu entrichten find, auf bestimmte, als Rangleigebühren an ben papftlichen Stuhl zu zahlende Summen festgefett und beschränken sich nur auf die höheren Armter. Die Abgabe beirägt g. B. in Köln 1000, Bofen-Gnefen 1000, Brestan 1166%, Trier, Münfter, Baderborn, Culm und Ermland je 6663/. Goldgulden x.

Annawan (fpr. Aennawan), Boftvorf in henry Co., Staat Illinois (Ber. St.), an ber Chicago-Rod Island-Bahn, 146 engl. M. WSB. von Chicago und 36. M. subofil. von

Rod Jeland. Bevölkerung von A. Township 916 E.

**Anne Arunbel** (spr. Aenn Aeronbel), County im mittleren Theile bes Staates Marhland (Ber. Staaten), an ber Bestflifte ber Chefapeate-Bai, etwa 5 engl. M. fubl. von Baltimore, 750 engl. D.-M. Im Jahre 1860 betrug bie Gefammtbevölkerung bes County 23,900 E., bon benen 11,704 Weiße, 4864 freie Farbige und 7332 Stlaven waren. Im Jahre 1869 auf 25,000 geschätt. Im Norben und Norbosten wird es vom Patapsco, im Sadwesten vom Baturent begrenzt, im Often von ben Flussen South und Severn burchftrömt. Oberfläche wellenförmig bis bügelig, Boben im Allgem, fruchtbar: Proputte: Weizen, Mais, Hafer Tabat, Ben und Butter. Im Jahre 1850 probuzirte es 925,448 Bushel Mais (nach ber Produktion bes Co. Prince George Die fartfte bes Staates) und 4.523,340 Bfund Tabat. In geologischer Beziehung ift bas County burch Lager von rothem Sanbstein, Gneiß und Serpentin ausgezeichnet; auch Rupfer und Gijen find vertreten. Durchschnitten wird baffelbe von ber Baltimore-Bashington-Bahn und theilweife con ber Annapolis-Zweigbahn. hinfichtlich ber Einwohnerzahl ift A. bas 3. County bes Staates und baturch von besonderer Bebentung, daß die hauptstadt Maryland's, Annapolis (f. b.), in ihm gelegen ist. A. wurde nach Laby Anne Arundel, der späteren Gemahlin Cecilius Lord Baltimore's, benannt. Hauptftabt: Annapolis. Bei ben letten Nationalwahlen gab bas County flets eine ftarte bemokratische Majorität (1868 für Grant 244, für Schmone 1670 Stimmen).

Annech (fpr. Annsi). 1) Arrondissement des franz. Depart. Hautc-Savoic. 2) Fischreicher See in diesem Arronbissement, 21/4 b. M. lang, 1/4 M. breit, mit dem Fier, einem Buflusse der Rhone, durch den Canal Thiour verbunden. 3) Stadt in biesem Arrondissement, seit 1860 Hamptstadt des Depart., am gleichnamigen Sce, 41/, M. subl. ron Genf, 11,554 E. (1866); die wichtigste Gewerbestadt Savopen's: Leinwaud, Hate, Bitriol, Glas; Elfenminen; Bifchofsfit; fcone Sangebrude; rom. Alterthumer. A. ober vielmehr tas nabe gelegene Dorf A. le vieux (fpr. A. le wich) ift bas alte Bautae; bie hentige Lorstadt A.'s "Le Boeuf" (fpr. Le Boff) hieß im Mittelalter Civitas bovis. A. hieß im Mittelalter Anne fium und war Sig ber Grafen von Genevois.

Annele, Frit, geb. 31. Jan. 1818 zu Dortmund in Westfalen, besuchte tas Chmuasum baselbst und trat 1836 in die preuß. Artislerie. Er wurde 1837 Lieutenant, aber 1846 nach einem langen, ehrengerichtlichen Brocef aus tem Dienfte entlaffen, "weil feine Gefinnungen nicht mit benen in Ginflang flauben, welche ein preußischer Offizier haben follte". A. hatte ichen scit 1843 Lesevercine in vielen Offizicrcorps gestiftet, sowie einen lebhaften Antheil an den socialistischen Bestrebungen genommen. Nachbem er wegen eines Anfftanbversuches (Marg 1848) mit Willich und Gottschalt in Köln in haft gewesen war, arbeitete er an ber "Neuen Kölnischen Zeitung", nahm 1849 am Nevolutionstampfe in Baben und ber Pfalz Theil und ging nach bem ungludlichen Ausgange beffelben nach ben Ber. Staaten. Sier bis 1859 an ber Preffe thatig, ging er in biefem J. als Correspondent nach Europa, kehrte bei tem Austruche bes Burgerkrieges (1861) nach Amerika zurud und wurde Oberst der Artillerie des Staates Wisconsin und fpater ber bes Staates Intiana. Er wurde jedoch nicht eingemustert, weil der Aricgsminister keine Artillerie-Regimenter von Indiana wilnschte. Ohne eine bestimmte Stellung zur Armee einzunehmen, wurde A. als Artillerichef bei General McClernand angestellt, ging mit bemschen nach Springfield, Ill., und Abernahm im Winter 1862 bas Commando Aber ein Infanterieregiment bes Staates Wisconsin. In Folge von Conflicten mit Borgefesten, beren Berhalten icharf zu rugen er für feine Pflicht bielt, unter Arreft gestellt (1863), wurde A. burch ein Kriegsgericht wegen Disciplinarvergehen verurtheilt und war feitdem an der Breffe des Westens thatig.

Annete, Mathilde Franzista, geb. Giesler, lebt in Milwanter (Bisc.), wo fic Lorsteherin einer Privatschule ist. Gie wurde am 3. April 1817 in Blankenstein a. d. Ruhr geboren und vermählte sich, 19 Jahre alt, mit einem herrn von Tabonillot. Diese Che erwiis sich als unglicklich und wurde schon nach einem Jahre gerichtlich getreunt. Nur auf sich selbst angewiesen, widmete Frau v. T. sich literarischem Streben. Ein Band Gedichte erschien balb bei Bagel in Wefel; fobann redigirte fie ben "Damenalmanach" und bas "Beftphalifche Jahre buch", an welchem u. A. Levin Schuding, Sallet und Freiligrath mitwirkten. Später versuchte sie sich in Novellen und im Drama und ließ eines bavon, "Dithon ober die Tempelweihe" in Münster aufführen. Sie fdrieb fur verschiebene Dinfen-Almanache, aberfette englische Romane und correspondirte für die Dusseldorfer, Kölnische und Angsburger Allgem. und mehrere andere Zeitungen. Im Jahre 1847 heirathete sie Frit Unnete und gründete mabrend beffen politischer Gefangenschaft (1848) die revolutionare "Neue Kolnische Zeitung", bie bald gerichtlich unterbritcht wurde. Infolge beffen verwandelte fie die Zeitung in eine "Franenzeitung", worin sie für Erlangung gleicher Rechte für ihr Geschlecht fümpfte. biefe murbe balb unterbrudt und ba ingwijchen bie Revolution in ber Pfalz und in Baben ausgebrochen war, an ber Frig A. fich betheiligte, so folgte fie Letterem in ben Kampf: Als die pfälzische Revolutions-Armee von der preußischen aus der Pfalz rertrieben wurde, 30g sie mit ihrem Manne an der Spitze derfelben nach Baben und hielt ihren Einzug in Karlsrube, zu Rof und bewaffnet. Auch von hier vertrieben, ging fie mit ihrem Manne erft nach Frankreich und ber Schweiz und noch im selben Jahre (1849) nach Amerika. Dort vom Geschid auf allerlet Beise umbergetrieben, gab fie endlich im Jahre 1859 bie "Doutsche Franen-Zeitung" heraus, die es bald bis auf 2000 Alonnenten, besonders (in Acras, brachte.

Sie hatte sich inzwischen lebhaft an der Frauen-Rechtsfrage ketheiligt und im Tabernacle in New York im Ansange ihres Ausenthaltes daselbst die erste deutsche Rede dasür gehalten. Als ihre Zeitung nach 2 Jahren, hauptsächlich insolge ihrer Krankheit, einging, kehrte sie nach Europa zurück, woselbst sie von 1860—1865 als Correspondentin des "Belletristischen Jour-nals" von New York und der "Illinois Staatszeitung" von Chicago in der Schweiz ledte. Sie schrieb außerdem mehrere Nomane und Novellen, und kehrte 1865 nach Amerika zurück. In verschiedenen Frauenrechts-Conventionen trat sie inzwischen in deutscher Sprache auf,

u. A. auch in New Pork im Jahre 1869.
Unneliden, Annulaten, Ringelwürmer, eine Classe ber Würmer (Vormes), welche Cuvier als rothblutige vereinigte. Der Körper ist in eine größere oder geringere Zahl hintereinander liegender Segmente getheilt und sowohl das Muskel-, als das Nervenspstem, bäusig auch Darm, Gefäßischem und Excretionsorgane sind segmentirt. Erst in den höberen Formen werden die Segmente ungleich und damit ihre Zahl geringer. Man unterscheidet die A. nach den Bewegungsorganen in 1) blutegelartige A., Hirudinea; 2) Regenwürmer, Lumbrieina; 3) Onychophora; 4) Kiemenwürmer. Einige A. leben in sehr großen Meerestiesen; 3. B. wurden während der schwedischen Expedition nach Spisber-

gen lebente A. aus einer Tiefe von über 6000 preuß. F. erhalten. Annenbrüber, f. u. Anna, bie Beilige.

Annenerden, Drben der Heiligen Anna, ein von Herzog Karl Friedrich von Golzstein-Gottorp am 3. (14.) Febr. 1735 zu Shren seiner Gemahlin Anna, der Tochter Peter's des Großen (daher Vetrowna genannt) und nachmaligen Kaiserin von Rußland, in Kiel gesstifteter Orden, der von Kaiser Paul I. von Rußland im Jahre 1796 als rus. Orden bestätigt und in 3 Classen eingetheilt wurde. Ordenszeichen: vierectiges, roth emaillirtes, goldenes Kreuz, dessen vordere Seite das Bild und besseu hintere Seite den Namenszug der Heiligen Anna trägt. Seit Kaiser Mexander besteht er aus 4 Classen und wird über der linken Schulzter an einem hellrothen Bande mit gelber Einfassung getragen. Die Inhaber der 1. Classe tragen außerdem auf der rechten Brust einen silbernen Stern mit der Devise: Amantidus pietatem, sidem, justitiam (lat., d. i. den Frömmigkeit, Treue und Gerechtigkeit Liebenden). Ordenssest: 3. (14.) Febr.

Anueze (Proit d'annexe, franz., spr. Droa bannex), basjenige Recht einiger altfranz. Parlamente, bem zufolge papsti. Anordnungen in dem Bezirke dieser Varlamente erst dann zur Aussührung gesangen durften, wenn sie dazu eine ausdrückliche Erlaubniß (Arret do permis-

sion, frang., fpr. Arra be permissiong) erhalten hatten.

Annerion (auch Annectation ober Anneration), Berbindung, Ancignung. Ausdruck tommt bereits in ber politischen Sprache des Mittelalters vor, in dem oft ein Flirst seiner Krone ein Leben ober eine Provinz annectirte. In neuerer Zeit bezeichnet man häufig mit A., im Gegenfate zur Eroberung, die infolge einer Uebereinkunft stattfindende Einverleikung eines Landes in ein anderes Land. Die französischen Publicisten, welche insbesondere im Intereffe einer Bergrößerung Frantreich's einem unter gewissen Bedingungen ftattfinbenben Annexionsrechte bas Wort gerebet haben, verlangen unter Anderem eine offene ober Rillschweigende Zustimmung des Boltes. Beispiele von A. find die Ginverleibung von Texas in die Ber. Staaten, Arakau's in Destreich, Toskana's in Sardinien n. f. w. Die Cimberleibung Hannover's, Kurheffen's, Naffau's und Frankfurt's in Breufen im Jahre 1866 wurde von letterem Staate gleichfalls eine A. genannt, indem man von bem Gefichtspuntte ausging, baß ein beutscher Staat einen anderen beutschen Staat nicht erobern und beschalb auch kein Eroberungsrecht geltend gemacht werden körne. In den Ber. Staaten erwarket ein großer Theil des Bolkes von der Zufunft eine A. anderer anterikanischer Staaten, besonders eine A. Canada's und Cuba's, und es gibt unter den Bewohnern beider Länder eine Annexionspartei, welche offen bie A. derfelben befürwortet. Annexationisten, Diejenigen, welche A.'en betreiben und wünschen.

Anniceris ober Anniferis. 1) Ein Wagenlenker aus Ahrene, taufte ben Plato aus der Gefangenschaft los, in welche berselbe burch Dionhstus gefallen war. 2) Philosoph aus librene, im 4. Jahrh. v. Chr. lebend, der Schule bes Aristippos angehörig, dessen Spstem der Moral er verbesserte. Seine Anhänger hießen Annicereer, verschwanden aber bald, da sich die

gange Schule Ariftipp's mit ber bes Spifur vereinigte.

Annihilation (vom lat., fpr. Annihilaziohn), auch Annihilirung, Aufhebung, Bernichtung, Richtigkeitserklärung; daber: annihiliren, aufheben, vernichten, zerstören, nichtig erklären. 1) In der Geschichte der Philosophie ift die Frage, ob die Materie vollfauld big zerklärt (annihilirt) werden könne, schon oft eine bedeutente Streitfrage zwischen verschiedenen Philosophenschulen gewesen, die bes. in Bezug auf den menschlichen Körper mit großem.

Eifer geführt wurde. Die Mehrzahl der griech. Philosophen verneinte die Frage, die Brahminen lebren, rag innerhalb gewiffer Beitraume alles Erichaffene annibilirt werbe, mabrenb bie Siamefen wieberum A. für ben größten Lohn ber Tugend ansehen. 2) In ber Theologie bezeichnet man mit bem Ramen Annihilationiften bie Berfechter einer tegmatischen Anficht, nach welcher bie Gottlofen nicht in ewiger Berbammniß zu leben, fontern eine vollständige A. zu erleiben haben. Diese Theorie hat besonders unter ten protestantischen Theologen England's und ber Ber. Staaten viele Bertheibiger gefunden. Bu ben bedeutendsten berselben in neuerer Zeit gehören Erzbischof Whateley von Dublin und Cutson (Deuth and Grace, as related to the Doctrine of a Future State, Boston 1857).

Anniversarien (vom lat. Anniversarium), jährlich wiederkehrende Feste und Feiersickkiten zum Undenken an Bersonen oder Greignisse; daber in der Kirchensprache: Anniversarius, bie jum Andenken an einen Berstorbenen an beffen Tobestage in jedem Jahre Legangene Feier-

lichteit.

Anns, ber Heilige, als Anno II. von 1056—1075 Crzbifchof von Köln, aus einem schwäbischen Abelsgeschlechte stammend, vollendete seine Studien in Paderborn, leitete zuerst eine Schule in Bamberg, wurde Beichtvater Raifer Beinrich's III., Propft in Gostar, Erzbifchof von Köln (1056) und schließlich Reichsverweser (1062) mahrend ber Minderjahrigkeit heinrich's IV., in welchen Aemtern sich A. durch Klugheit, Energie, tabellose Citten und Wohlwollen auszeichnete. Im Jahre 1060 bewirkte A. auf einer bentschen Sprote tie Absetung tes Papstes Nicolaus II. Er starb am 4. Dez. 1075. Ocbächtnistag: 4. Tezember. Das Wirken N.'s in Bezug auf bie allgemeine Geschichte wird in bem (wahrschinlich) von Lambert von Berefeld verfagten fogen. Annolied eber Lobgefang auf ben Beilb g en Auno geschildert. Daffelbe, in mittelhochbentscher Mundart geschrieben und aus 49 Strophen bestehend, wurde znerst von Martin Opit (1639) herausgegeben; übersetzt und erläntert von R. Roth (München 1847); Bezzenberger (Durdlinburg (1848); in neuester Zeit von Müllenhoff und Scheren, "Denkmäler beutscher Bocfie und Prosa aus dem 8. bis 12. Jahrb." (Berlin 1864). Egl. Lindner, "Anno II." (Leipzig 1869.).

Annobon (portug. Anno Bom), ju Spanien geborige, kleine, aber fcone Insel an ber Westfufte Ufrita's, unter 1º 24' fubl. Br. und 50 35' öfil. Lange, 4 engl. Dr. lang und 2 M. breit, von einer grundlosen Tiefe bis 3000 F. aufsteigend, mit reicher Begetation bebedt; 3000 E.; Schiffe legen hier haufig fei, um Baffer und Lebensmittel einzunehmen.

Annoeullin (fpr. Annölleng), Stadt mit 3805 E. (1866) im franz. Depart. Nord, Arron-

biffement Lille.

Annomination, f. v. w. Agnomination (f. b.). Annona, röm. Göttin, die Beschützerin der jährlichen Früchte; auf Annstwerken mit

Aehren in der rechten und mit einem Füllhorne in der linken Hand dargestellt.

Annonah (fpr. Annonäh, das alte Annoneum oder Annoniscum), Stadt im franz. Depart. Arbache, am Zusammenflusse ber Cance und Deaume, welche hier von einer Hangebrude überspannt ist, etwa 8 b. M. sübl. von Lyons, 18,445 E. (1866); Papier- und Handschuhleber- (350,000 Dtpb. Felle jährlich) Fabrikation; Geburtsort Montgolfier's.

Annouce (fpr. Annongs, frang.), Befanntmachung, Ankundigung, Anzeige, besonders in Zeitungen; baher: annonciren (fpr. annongfihren), öffentlich auzeigen. Bgl. Re-

clame.

Annsburg (fpr. Aennsborg), Township in Bashington Co., Staat Maine (Ber. St.),

etwa 45 engl. Dt. südösil. ron Bangor, 140 E.

Annsbille (fpr. Aennswill). 1) In Rem Port: a) Townstip in Oneida Co., etwa 40 engl. M. norböfil. von Spracuse und 118 M. nordwestl. von Alband, vom Fish Creek lewässert, 2685 E. (1865), von denen 57 in Dentschland und 7 in der Schweiz geboren; L) Meine, aber alte Ansiedelung in Cortland Townsbip, Westchefter Co., 2 M. von Peetstill, an einem gleichnamigen Flugeben; fruber Amperfand genannt. 2) Dorf in Dinwibbie Co., La., ctma 75 Dt. nordwestl. von Norfolt.

Annuitäten (vom lat.), im Allgem. jährliche Zahlungen, durch welche ein Schuldcapital nach und nach abgetragen ober aber verzinst werden foll; speciell: entweder ratenweise Abzahlungen einer unverzinslichen Schuld, ober, einer Erhöhung ober Berminderung nicht unterworfere, Intereffenzahlungen filr ein unablösliches Capital, ober ratenweise Abtragung bes Capitale und ber Binfen gusammengenommen, ober endlich Leibrenten. Sie vererben und veräufern sich wie Liegenschaften, obgleich sie blos an ber Berson haften. Wird Dieselbe infolbent, so ift die Capitalfumme eine Forderung und zur Betheiligung an ter Daffe berechtigt. In England versteht man unter A. (hier annuities, fpr. annjuitihs, genannt', cine Sattung der Stagtspapiere, burch welche fich ber Staat verpflichtet: für das ihm geliehene Capital gewisse Zeit- ober gewisse perpetnirliche Renten zu zahlen. Erstere, die Zeitrenten, sind entweder lange (lang annuities), auf 90—100 Jahre, oder turze (short annuities), auf 10—50 Jahre gewährte Renten, durch welche das dem Staate geliehene Capital reichlich zurückerstattet und deshalb auch als solches nicht zurückezahlt wird; letztere, die perpetnirlichen Renten, werden den Gläubigern des Staates so lange, auf undesstimmte Zeit, gewährt, die es dem Staate beliebt (rechtlich ist er dazu an keine bestimmte Zeit gebunden), das ihm geliehene Capital zurückzahlen. Unter consolidirten Annuitäten (engl. Consols, spr. Kanschles) versteht man Zinszahlungen, welche durch Steuern gedeckt sind. In den Ber. Staaten seltener als in England.

Annularia, fossile Kslanzengattung aus ber Abtheilung ber monocothlebonen Gesässpflauzen, Ordnung der Arpptogamen, Familie der Asterophylliten, mit schlankem, gegliederstem Stengel und gegenständigen, über den Blättern entspringenden Aesten. Die Blätter sind wirbelständig, flach, einnervig, am Grunde verwachsen und ungleich lang. Die 11 bisher bekannten Arten gehören der Steinkohlengruppe an und 5 von ihnen sinden sich sowohl in Europa, als Amerika. A. fertilis ist eine in deutschen Kohlengebirgen verbreitete Art; A.

carinata findet fich in Amerika.

Aunulata. 1) Annaliben (f. b.); 2) eine Unterordnung der Sidechsen, auch Amphisbaenoidea genannt, mit verlängertem Körper, turzen Bordersüßen oder ohne Füße, mit schuppenloser, aber in Ringe und Felder abgetheilter Haut.

Annulosa, Thiere, welche zu einem ber feche großen Then bes Thierreichs gehören. Diefer Topus führt von ben ursprünglich ungegliederten platten Burmern bis zu ben mit gegliederten Bewegungswertzeugen versebenen Glieberthieren ober Arthropoden (f. b.).

Annulus (lat.), der Ring; in der Botanit jeder ringartige Theil, 3. B. die Jahresringe des Holzes; der den Strunk mancher Pilze umgebende Hautring; die doppelte Zellenreihe, die sich an der Frucht der Moose dei deren Reise zwischen dem Deckelchen und der Büchse
ablist; der Ring der Sporenbehälter (A. sporangiorum) bei den Algen; der Haarring (A.
pi'orum) in der Blumenröhre mancher Labiaten.

Annuneia; as, Thomas José b', portug. Maler, Professor ber schönen Kunste in Lissabon, besonders als Landschaften- und Thiermaler ausgezeichnet; erhielt 1865 in Porto

bei ber bortigen Ausstellung eine Shrenmebaille, furz barauf ben Christusorben.

Annunctaten. Name zweier Konnenorden: 1) Bon Johanna von Balois, Königin von Frankreich, i. 3. 1500 in Bourges gegründet, besaß zur Zeit der franzbsischen Kevolution 45 Klöster in Frankreich und Holland, welche aber alle zu dieser Zeit ausgehoben wurden.
2) Bon Maria Bittoria Fornari i. 3. 1602 oder 1604 in Genua nach der Regel des heil. Augustin gegründet, besaß i. 3. 1860 nur noch 3 Klöster in Italien, 6 in Belgien und 5 in Frankreich.
3) Name eines sardinischen Ritterordens, des Annunciaten-Rittersordens von ens (ital. Ordine supremo dell' annunziata), der vom Grasen Amadeus VI. von Savohen, der Rhodus mit großer Tapferseit vertheidigt hatte, i. 3. 1362 gegründet und Halsbandorden, der Rhodus mit großer Tapferseit vertheidigt hatte, i. 3. 1362 gegründet und Halsbandorden genannt, 1409 organistrt, 1518 erneuert und A.-Orden genannt und 1720 zum ersten Orden erhoben wurde, nur eine Klasse besitt und bessen Inhaber von hohem Range und bereits Ritter des St. Moritz- und Lazarusordens sein müssen.

Annville (fpr. Aennwill), Bestdorf in Lebanon Co., Staat Bennsplvania (Ber. St.), an ber Lebanon-Balley-Bahn, 6 engl. M. westl. von Lebanon und 20 M. östl. von Harrisburg.

A. hat eine deutsch-luth. Kirche.

Annweiler, f. Anweiler. Ansbinm, f. Rlopftafer.

Anoba, einjährige Pflanze ans ber Familie ber Malvaceen, in Mexico heimisch, einige

Arten derselben werden bei uns im Freien gezogen.

Anobe (vom griech.) nennt Farabay, im Gegensate zu Kathobe, eines von den beiden Elementen, durch welche ein elektrischer Strom in einen Körper ein- und ausgeleitet wird. Beide Elemente, welche Drähte oder Metallplatten sein können, heißen Elektroben. Filr A. braucht man oft den Ausdruck positiver, für Kathode negativer Bol. Lettere, wenn auf die Zunge gebracht, erregt einen laugenhaften, erstere einen sauren Geschmack und hierburch läßt sich bestimmen, welches die A. oder Kathode einer galvanischen Batterie ist, sollte man ungewiß darüber sein. Indes ist es rathsam, nur einige Elemente zu diesem Versuche zu benutzen.

Anobyna (griech.) sind solche Mittel, welche Schmerzlosigkeit (Anobynie) hervorbringen, indem sie einzelne Bartien bes Nervenspsems ober vom Gehirne aus das ganze System so nm- und berabstimmen, daß die Schmerzen zelindert ober gar nicht empfunden werden.

Dahin gehört eine Reihe von Mittela, befoxbers Opium, Morphium, Bellabonna, Cicuta x. Da aber der Schmerz nie die Krantheit ift, so wird ein verständiger und gewissenhafter Arzt diese Mittel nur zur Unterstütung der rationellen Kur des Uebels, welches Schmerzen veranslaßt, anwenden und die Behandlung gegen die Schmerz erregende Ursache richten oder um momentane Erleichterung zu verschaffen. So dei Zahnschmerz und allen anderen sogen. Reuralgien, Koliten, Krämpfen, Krebsgeschwüren ze., welche den Wundervoctvren alle Ihstern zu Charlatansturen eröffnen. Ueber Schmerzsessigsteit dei chirurgischen und geburtshülfslichen Operationen s. An kithessische Tie unvorsichtige Anwendung von Anodyna ruinut den Körper und Geist.

Anodyne necklnes (engl., fpr. Aenobein nedlebs), halsband aus elfenbeinartigen

Berlen, welche bie Schmerzen ber Kinder beim Bahnen angeblich ftillen follen.

Andzen. 1) Haitinger neunt a. diejenige Umbistung ber Westeine is. Metamorphose), welche unter Sinfluß von Luft und Wasser an ober in der Nähe der Erboberfläche stattgefunben hat, während er die Umwandlung in der Tiefe, unter dem Sinflusse von höherer Temperatur und größerem Drucke, mit katogen bezeichnet. 2) Die Moose und Lebermoose werden als a. Eryptogamia von den thallogen en (Algen und Flechten) und aeroge-

n. en (Farnträuter, Lycopodien, Equifeten) unterfchieben.

Auska (fpr. Nenolste). 1) In Minnesota: 1) Counth im Often bes Staates, anf 420 engl. O.-M. 2260 E. (1865) zählend; im Sürwesten vom Mississippi begrenzt und durchferömt vom Rumflusse; mehrere keine Seen, reiche Waldungen, namentlich Zuckrahern; Boden fruchtbar. Bei den letzten Nationalwahlen gab vas Counth stets eine republikanische Majorität, so z. B. 1868 für Grant 421, für Seymour 274 Stimmen. 1) Hand betret tieses Co., Politers, am linken User des Mississispippi, an der Mündung bes Numflusses, etwa 30 engl. M. NNB, von St. Paul. Bei A. ist ein Tamm sider den Rumfluss erbaut worden, durch welchen bedeutende Wasserraft für Mishlen gewonnen wird; auch überspannt den Fluss dei A. eine 1371/, F. lange Kängebrück, deren Berstellung \$4000 gesostet hat. 725 E.

2) Postd vr f in Caß Co., Indiana, an der Chicago-Ereat Castern-Bahn, 5 M. südbill, von Logansport.

Anolax giganta, eine fossile, ber cocanen Tertiarzeit angehörige, bei Claiborne, Ala,

vorfommente Schnede.

Anolis, Mopseidechse, Anoli, Anolius, Reptiliengattung aus der Ordnung der Cidechsen, Unterordnung der Dickünger (Prassilingues), Familie der Ignanoidea, mit weitem Achlssach, dünnem langem Schwanz, quergestreisten Schleisseben, scharfen Nägeln und geserbten Zähnen. Der Körper ist mit kleinen Schuppen besetht. Die A. kommt nur in Amerika eor und schein des Chamäleon in der alten Weit zu ersehen, da sie in der Anspregung ihre Farbe oder doch die des Rehlsäcks verändert; sie ist außenvordentlich schwell in ihren Bewegungen und lebt von Insecten. A. veliser, von aschsenbert sich zu den Küsen des Erlindeen. A. dimaculate ist grünlichseblan und sinder sich von Penasptvania dis zu den Küsen des Golfs von Werzsto und ans den Antillen. A. equestris und A. expedit leben auf den Antillen. A. lineatus, von son son grüner Farbe mit zwei Reihen länglicher schwarzer Flecken an den Seiten, ist in Slowerste sieden und genannt, ist goldsgrift mit fawarzen Bändern an den Schläsen.

Ausmalie (vem griech., Gesetwidrigkeit, Abweichung von der Negel). 1) In der Nechtswissen schaft spricht man von Anomalien, wenn ein Richter gleichartige Fale in verschiedener Weise behandelt. 2) In der Pathologie bezeichnet A. jede Alweichung von der Norm in Bezug auf Lage, Ban, Verrichtungen einzelner Organe, Mischung der Säste ze. 3) In der Astronomie spricht man von einer wahren und von einer mittleren Anomalie und verseht man unter ersterer, weil derselbe die Ungleichzeit in der Bewegung beringt, den Winkel, der durch den vom Punkte der Sonnennähe (Perihelium) nach dem Planeten gezogenen Natiusvector um den Sonnenmittelpunkt des hinkelben wird, während letztere den Winkel bezeihnet, der der Planet, nach erfolgtem Turchsgange durch den Kunkt der Sonnennähe, bei gleichsörmiger Winkelgeschwindigkeit um tie

Sonne, hatte beschreiben muffen.

Anomalocaraia Miss. s. ppiensis, eine fossile Muschel von Bicklurg, Mississippi, aus bem oberen Gocan.

Anomalocystis, eine fossie Chstidea and der of restaurischen Beriode, lower Helderberg, Pentamerus limestone der New North Geologien.

Anomin Ruffini, eine foffile D. ufchel aus ameritanischen Schichten ber miocanen Dort-

town Epeche.

Anomeer, eine Partei ber Arianer (f. b.). Saupt berfelben mat A. tius (f. t.).

Anomoodus scambus, ein fossiler Bogel, bessen hugabbrude in ben Trias-Schichten von Connecticut, New Jersey und Benusplbania gefunden worden find,

Anomotephalie vom griech.), irgend ein Fehler in ber Entwidlung bes Ropfes eines

Fölns ober Rengekorenen; Lettere heißen deffhalb Anomotephalen.

Menon, Ort in Balafting, jum Stamme Manaffe in Samaria gehörend, nach Ginigen bas heutige Ain Karem. Sier, am Ginflusse bes Jabot in ben Jordan, taufte ber Sage nach

Johannes ber Täufer.

Annus, Flaschen baum, engl. custard-apole, Pflanzengatung ans der Jamisie der Anduacen mit vielen Arten in den Tropen. Die unter dem Namen Chirimoha deskante vorzügliche Frucht der Bernanischen A. Ct erimolia hält in Spanien im Freien aus. A. muriante in Westindien hat 6—8 Pfd. schwere, gelbgrüne Veren mit weichen Stacheln und sastigum, gutschmedendem Fleisch. A. squamosa in Südamerika, Ost- und Westindien hat saufgroße, schuppige, ananasähnliche Früchte von süßem, weinartigem Geschmad. A. sylvatica, in Vrasilien Araticu do Mato genannt, hat weißes, für Visdhauerarbeiten geeignetes Holz. Die Wurzel von A. palustris braucht man in Vrasilien zu Korken. A. triloda ist ein schöner Baum, 15—20 F. hoch, der sich an den Flususfern im S. und W. der Ver. Staaten sindet; er blüht im März und gibt eine 1—3 Zoll lange, gelbliche, wohlsriechende, esbare Frucht, die im Ottober reift.

Anonaceen (custard-apple family), Pflanzenfamilie mit abwechselnben, gangranbigen Blättern und winkelständigen Blumen. Der dreiblättrige Kelch hat 6 freie Blumenklätter und zahlreiche Staubfäben. Die Frucht ist eine Kapfel ober Becre; ber Keimling ist an der Basis des Eiweistörpers. Alle Theile der Pflanze haben aromatischen Geschmad und Geruch.

Alle Gattungen find tropisch, außer Asimina.

Anoneen. 1) Die Runkelgewächse in Reichenbach's Spftem. 2) Pflanzenfamilie in De-

cautolle's System, aus tropischen Bäumen bestehent.

Anonym (vom griech., h. i. unbenannt, namenlo.) heißt ein Schriftstud (z. B. ein Brief) oder ein gedruckes Werk, bessen Verjassen nicht genannt ist; daher Letterer selbste Anonymus. Die Anonymität (Berschweigung bes Namens) gilt als Regel namentlich bei Artikeln für politische Zeitungen, doch sind in neuerer Zeit von verschiedenen Regierungen Maßregeln getrossen worden, dieselbe zu beschränken, resp. ganz auszuheben, wie z. B. in Frustreich, wo sie seit dem Jahre 1850 durch ein besonderes Geset vollsändig untersagt ist. Der Name "Anonymus" wird zuweilen von Bersassen, die ihren Namen nicht zu nennen wünschen, als Namensunterschriftsgelraucht, wodurch ein derarig unterzeichnetes Schriftstud oder Druckwert zu einem psendonymität interessante, oft aber sehr schwer oder gar nicht zu. lözende Fragen. Eine Lösung derselben in Bezug auf franz. Literatur erzielt in anerkennens-werther Weise Varber in seinen "Diotiornaire eins auvrages anonymes et pseudonymes" (Wörterbuch anonymer und pseudonymer Werke, 2. Aust., 4 Wde., Paris 1822—1825). Ein gründliches Wert diese Art in Bezug auf beutsche Literatur ist die jett noch nicht erschienen.

Anounme Gefellichaften nenut bas frangösische, italienische und franische Danbelsricht Actieng:sellschaften irgend welcher Art begigalb, weil es nicht nothwendig ift, daß die Mitglieber berfelben namentlich ausgeführt werden und weil sich die Haftkarkeit der Letteren nur

auf die von ihnen geleisteten Beitroge, nicht aber auf ihre Berfon erftredt.

Ausplstherium, fossile Säugethiergattung aus der Unterclasse der Monodelphia (Placentalia), Gruppe der Huffäugethiere, Ordnung der Gleichzehigen, Unterordnung der Wiederläuer, mit vielen Merkmalen der Bielhufer, hat 2 Huse, getrennten Mittelsussen, aber keinen Rüssel. Das A. kennt man bisher nur in der Tertiärperiode und die Hauptentswidelung fällt in das Mittel-Cocan; im Gips des Montmartre und in den gleichaltrigen

Schichten England's sind die meisten Arten gefunden worden.

Anordung, im Allgemeinen die zum Behnfe der Uebersicht und der Hervordringung eines guten Eindruckes ersorderliche und richtige Stellung und Reihenfolge der einzelnen Theile eines Ganzen. Im Besonderen: 1) in der Logit, die richtige Rebens, Uebers und Unterordnung der Begriffe; 2) in der Kunst, Zusammenstellung der einzelnen Theile oder Gruppen eines Kunstwerkes zu einem schönen Ganzen; 3) im praktischen Leben, Zwedmäßigkeit und Faßlickeit in der Tarstellung irgend eines Werkes, dessen Ausführung von einer Reihe zusammenhängender Thätigkeiten abhängig ist; 4) in der Redetunst, so viel wie Disposition (s. d.).

Anorexie (vom griech.), ganglicher Mangel an Appetit, ift entweder eine Wirkung von Krantheiten oder tritt als Folge von numittelbarer Schwäche der Berbanungsorgane, befon-

bers bes Magens, ein. Frifche Luft, fleißige Bewegung, nabrhafte, aber reiglofe Roft find bie

geeignetsten Beilmittel.

Anorganisch (vom griech., nicht mit Lebenswertzeugen versehen, unbelebt) nennt die Naturkunde alle Körper, welche weder dem Thier-, noch Pflanzeureiche augehören und sich nicht nach bestimmten Gesehen von innen heraus entwickeln. Anorganismus, sämmtliche Naturkörper, welche dem Mineralreiche angehören. Anorganochemte, der Theil der Chemie, welcher sich mit den Mineralien beschäftigt; Anorganognosie, Kenntnis aller zum Wineralreiche gehörenden Naturkörper; Anorganographie, Beschreibung derselben nach Classen und Gruppen; Anorganologie, Lehre von denselben.

Anorthit ist ein im klinorhomboidischen Spsteme krysallistrender, dem Albit ähnlicher Feldspath, der sich namentlich in vulkanischen Feldsarten, am Monte Somma, Hella x., sindet. Er besteht hauptsächlich aus Riefelsarte, Thouerde und Kalk und seine Constitution wird durch die Formel CaO. SiO<sub>2</sub> + Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, SiO<sub>2</sub> ausgedrüdt. Amphodelit, Biotin, Christianit, Latrobit, Lepolit und Indianit sind Spnonyme oder Barietäten desselben.

Anorthossop (griech.), ein von Platean construirtes Instrument, gegründet auf die Daner des Lichtein druckes im Ange. Das A. besteht aus zwei parallelen Scheiben, die sich mit verschiedener Geschwindigkeit umdrehen lassen. Die eine ist mit Einschnitten verseben, und auf der anderen, welche durchscheinend ist und durch ein dahinter gestelltes Licht erhellt wird, besindet sich eine verzerrte Zeichnung, welche regelmäßig erscheint, wenn tas Ange durch die Einschnitte der ersten Scheibe sieht, während beide nach entgegengesetzter Richtung gedreht werden. Die Anseinanderzerrung der entstellten Figur hängt von dem Unterschiede der Geschwindigseiten beider Scheiben ab. Nach Platean beträgt die Dauer des Lichteindruckes vom Angenblicke der größten Stärke die zum völligen Berschwinden O,34 Schunden. Entsteht daher auf der Nethaut ein neuer Lichteindruck, ehe der erste ausgebört hat, so hält man beide für gleichzeitig und ist die Dauer von keinem lang genug, so nimmt man nichts davon wahr. Auf der Dauer des Lichteindruckes bernhen serner das Thaumatrop, die surehosdepischen Scheiben und das Dät aleum (s. d.).

Anosmie ober Anosmonie (griech., Geruchlosigsteit) ist die Unfähigkeit, Geruchsempfindungen wahrzunehmen und kann angeborener Bildungsmangel ober Krankheit der Riechnerden und ihrer Ausbreitungen in der Nasenschleimhaut oder durch sonst krankhafte oder mochanische hindernisse veranlaßt sein, ift oft auch nur consensucles Symptom anderer Krankheiten und muß natürlich je nach den Ursachen in Bezug auf Behandlung verschieden gewürdigt werden.

Auplatten, eine Berebelungs-Methode bei Obstäumen. Der Stamm ober Aft wird tragerecht abgeschnitten und 3/4. Boll unterhalb des wagerechten Abschnittes ein schiefer Schnitt von unten nach oben geführt, so daß beim Auslegen des Edelreises Rinde auf Rinde kommt. Die Bereinigungsstelle, sowie die vom Edelreise nicht bedeckte Fläche des Wildlings werden mit slüssigem Baumwachs bestrichen.

Anquetil (fpr. Ant'til). 1) Louis Pierre, französ. Geschicktsschreiber, 1723 zu Paris geboren, wurde Seminardirector in Rheims, später Director des College von Senlis. Während der sogenannten Schredenszeit eingekerkert, wurde er unter Rapoleon im Ministerium der answärtigen Angelegenheiten angestellt; er starb am 6. Sept. 1808 in Paris. In seinen zahlreichen Schriften erhebt sich A. selten über eine chronitartige Erzählung der Thatsachen. Seine dedentendste Arbeit ist: "Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à la fin de la monarchie" (Geschichte Frankreich's von den Galliern die zum Ende der Monarchie, 14 Bde. 1805, in 15 Bdn. 1820, Paris). 2) Du Perron, Abraham hy a cin the, Bruder des Borigen, geb. 7. Dez. 1731 in Paris, bedeutender Orientalist, ging 1755, um die heil. Blicher der Parsen zu studieren, als gemeiner Sosdat im Dienste der ostind. Exampagnie nach Indien, machte sich mit dem Reupersichen, dem Zend und Pehlewi besannt und ließ sich die Religionsbücher der Parsen don Priestern in neupersicher Spräche dictiren. Er kehrte 1762 mit einer reichen Sammlung von Manuscripten nach Paris zuräch, wurde Solmetscher der morgenländischen Sprachen an der königl. Bibliothet zu Paris und starb 1805. Sein Hanptwert: eine französ. Uebersehung des Zend-Avesta (Paris 1769 –1771), deutsch von Alculer (Riga 1776–1778).

Anquiden, engl. amalgaming, heißt bei ber Gold- und Silber-Gewinnung burch Amalgamation: bas Mengen bes gewaschenen Golbsandes ober bes gepochten Golbgnarzes ober bes in Chlorsilber verwandelten Silbererzes mit Quedfilber in Wörfern und Mathieu. Das

bazu gebrauchte Gefüß beißt Anquidfaß (barrel for amalgamation).

Anquidfilber, ber Rudftand vom Abbestilliren bes Quedfilbers aus bem Gilber-Amalgam. Es ist verschieben gestaltet, haar-, ast- ober traubenförmig, und enthält in Freiberg neben Aupfer, Blei. Nidel, Robalt und Arfenik gewöhnlich 11—13 Brocent Silber.

Aurepts Clupt, Joseph, Graf, geb. 1796 in Livland, erhielt seine militärische Erziehung im Bagencorps an Betersburg, wurde 1815 Offizier, biente mit Auszeichnung während bes ruff.-tilrk. Krieges (1828—1829), machte unter Diebitsch ben Krieg gegen die Polen mit und tehrte bann nach Livland auf sein Ont zurud. 3m Jahre 1835 trat A. wieber in Activität, nahm an den Feldzügen im Kantasus gegen die Lesghier Theil und führte 1839— 1842 ben Befehl über die Linie bes Schwarzen Meeres. Als Generallieutenant führte er 1849 bie Avantgarde der ruff. Truppen in Ungarn und rückte mit Gortschakow beim Ausbruche des russ.-tilek. Arieges in die Walachei. Durch die Heirath mit der Erbtochter des Grafen von Elmpt nahm er beffen Ramen und Wappen an. A. ftarb am 28. Juli 1860.

Anrüchigfeit bezeichnet nach früherem beutschen Rechte ben Zustand geschmälerter Ehrenhaftigfeit (Unehrlichfeit), welcher infolge außerehelicher Geburt ober Betreibung gewiffer Geichafte (Benter, Schinder, Beber, Baber, Bollner, Muller x.) entfland und von Bunften ober Sandwerten ausschloß. Anruch ig (nicht in gutem Rufe ftebenb) waren auch ihrer Lebensweise und Beimathlofigteit wegen bie Bigenner, Barenfuhrer, Martifchreier, Spielleute, Gantler, Seiltänzer und Schauspieler. Schon 1577 wurde durch die Reichspolizeiserbnung die A. sehr beschränkt und durch neuere Partikulargesetze und die humaneren Anschau-Rur eigentlich unfittliche Gewerbe ungen ber mobernen Zeit wurde sie ganz aufgehoben. (Borbell- und Bfandhaushalten) machen noch anrüchig.

Ausarier (arab. Helfer, Bertheibiger). 1) Die ersten Anhänger Mohammed's in Medina. 2) Ein arabischer Bollsstamm Sprien's auf ber nordl. Fortsetung des Libanon, welchen einige Geographen mit bem Ramen A. bezeichnen, heißt richtiger Roffairier (f. b).

Anfaffigfeit, der Buftand bes Befiges bon Liegenschaften, unbeweglichen Sachen in einer Gemeinde, ift mit gewissen Gemeinderechten verbunden, 3. B. Bahlrecht, Bablbar-

**Ansbach** (Anspach). 1) Stadt in Bapern, ehemals Onolzbach, früher Haupt- und Residenzstadt der Markgrafschaft Ansbach-Bayreuth, jeht Hauptort des bayr. Areises Mittelfranten an der franklichen Rezat, mit einem Schlosse, der ehemaligen Residenz der branden-Der Ort hat gute Lehranstalten, Bereine für Atinste und Gewerbe und burg. Markgrafen. lebhafte Fabrikthätigkeit (Banmwollfpinnereien, Eigarren-, Binfel- und Stärkefabriken; 13,018 E. (1867). A. ift ber Geburtsort ber Dichter Cronegk, U.3 und Platen. Am Denkmale bes Dichtere IIz im Schlofgarten wurde 1833 ber ungludliche Kaspar Hauser ermordet. Die Geschichte A.'s führt bis gur Mitte bes 8. Jahrhunderts gurlid. Die Burggrafen von Nürnberg verlegten 1398 ihre Residenz hierher; 1791 wurde die Stadt preußisch, 1810 bahrifc. 2) Chemaliges Fürstenthum in Franken, umfaßte 65 b. Q.-M. mit 300,000 E. (im 18. Jahrhundert), im heutigen baprischen Kreife Mittelfranken. Burggraf Friebrich V., welcher 1862 vom Raiser Rarl IV. mit dieser Herrschaft belehnt wurde, theilte Diefelbe 1398 unter feine beiben Gobne. Johann erhielt Bapreuth und Rulmbach, Frie brich IV. Ansbach. Letterer brachte 1415 die Mark Brandenburg an sein haus. rich, zweiter Gobn bes Aurfürften Albrecht Achilles von Branbenburg, vereinigte 1464 beibe Lanbestheile und wurde Stifter ber franklichen Linie ber Markgrafen von Brandenburg, welche 1603 ausftarb. Die Britber bes Rurfürsten Joachim Friedrich, Chriftian und Joach im Ernft, theilten bas Fürstenthum; Erfterer erhielt Bayreuth, Letterer A. Die Linie Baprenth ftarb 1769 and und Christian Friedrich Rarl Alexander trat am 2. Dez. 1791 bas Fürstenthum gegen eine Jahredreute an Preußen ab; am 24. Febr. 1806 besetzten es die Franzosen, welche dasselbe 1810 an Bapern abtraten. Es bildete ansangs den Rezattreis, dann den Kreis Mittelfranken.

Anschäften, eine Beredelungsmethode für Zierpflanzen und Obstbäume. Das etwa 1/2 3. lang zugespitte Sveireis wird in den Einschnitt des Unterlagestammes eingeschoben und fanft an die Bundfläche angebogen, dann das Stämmchen mit Bast gebunden und mit Baumwachs verftrichen. Im Bauwesen heißt a., einen Ballen ver Lange nach an und

auf ten anderen verbinden.

Anidanung, eine burch die Sinne, besonders ben Gefichtssun, erlangte Darftellung von bestimmten Gegenständen und Erscheinungen; besonders die Aussalfung des Gesammtbildes eines Gegenstandes oder einer Mehrheit von Gegenständen als eines Ganzen. Je bestimmter ein Ding in seinen außeren und inneren Mertmalen, insbesondere in seinem Unterschiede von anderen, aufgefaßt wird, besto klarer und bentlicher wird die A. sein. 1) Formen der Re inen A. nennt Kant im Allgemeinen Zeit und Raum, als Grundbebingungen aller A., ohne Rückficht bes Stoffes. 2) Intellectuale A. nennt Schelling die unmittelkare, burch keine Restein vermittelte Erfassung und Erkenutniß des Erundes und Wesens aller Tinge.
3) Die theosophischempftische A. versucht Gott und de Göttliche als unmittelkar Gegenwärtiges zu erfassen. 4) Unter kunstlerischer A. versteht man die in ihren Einzelnheiten bestimmte Idee eines Kunstwerkes, welches der Künstler darzustellen sucht, das die Idee des Schönen in der Form des Eanzen gefühlt und lebendig angeschaut werden könne.

Anjchanungsunterricht, als pavagogijche Dethobe, ift basjenige Berfahren, bei meldem der jur Erfenntnig zu bringende Wegenstand in finnlider Greifbarteit tem Eduler bor- . gestellt, und biefer veraniagt wird, alle feine Ginne an beffen Ertenntnig zu üben, taturch fich vollstättige Begriffe von ihm zu bilden und, mo ber Gegenstand ce erlaubt, tiefe Begriffe ju thatfächlich richtigen Urtheilen und Schluffen zu verbinden. Als tatagegisches Chfiem bezweckt er eine Erzichn-g aller Fabigfeiten des jungen Menschen im Ginne ter Mabigietiten des jungen Menschen im Ginne ter Mabigietiten best jungen und ift auf ben Unterricht in allen Wiffenschaften und Runften und felbst auf tie sittliche Crziehung ammenbbar. Bestalozzi ift in ber Neuzeit, Amos Comenius war schen vor dritthalb Jahrhunderten der Urheber dieser padagogischen Reuerung. Der A. will an Stelle ber Buchgelehrfamteit bie ausgebreitetste Kenntuf's ber Thatfachen felbst aus eigener Bekanntschaft, an Stelle ber überlieferten unrichtigen Urtheile Die selbstiffandige Urtheiletraft, an Stelle der Trugschluffe die kritifch gelänterte Denktraft seben. Braktisch ist semohl tie Dicktobe als bas Spstem in kleinerem Maßstabe längst bewährt erfunden worden, wie sich aus ten Schriften Bestaloggi's, Diestermeg's, Fr. Frobel's u. A. ergibt. In ben Ber. Staaten bat lefonbers Caltins fich, wenn auch mit geringem Erfolge, um Ginführung keiber bertient gemacht. Der A. zahlt unter bie Danpt-Erkichterungsmittel fumaner Erzulung. Jemehr bie Wiffenschaften an Umfang und Tiefe ber Forschung und Erkenntnif zwichmen, und jemehr Anforderungen wiffenschaftlicher und fünftlerischer Art bas fortschreitente Gewerts- und gesellschaftliche Leben au Jedermann ftellt, besto mehr muß bie Erziehungswissenschaft und Runft, zumal beim Hinblid auf die zunehmende leibliche Abschwächung bes Gest lichte gegenüber ber Erkenntniffanfgabe und auf die wachsenden Gefahren für bie G. funtheit ber Lugend, welche bie heutige Schulung mit fich bringt, auf Mittel benten, mit Beit und Kraft ber Lebrer und Schüler hauszuhalten — und ber A. ist ein folches Mittel. Es ist weit leichter, eine Bflanze, ein Thier, ein Mineral, ein technisches Object zo. burch bie Aufchanung genau tennen zu lernen, als durch das Auswendigler ien dessen, was die Bücher farkber sagen; beim tie Anschauung und eigene Forschung gewähren Bergnugen und geifliges Wachsthum ohne Das Gebachtnig und Die Ginbildungstraft werben babei gestärft ohne alle Anstrengung. wirkliche Dlube; die Denktraft bilbet fich unter ben Banden geschickter Lehrer von felbft. Und wenn die Lehrer Sorge tragen, daß die Schiller in knapper und dem Gegenstande entsprechender Ausbrucksweise alles an ihm Wahrgenommene anssprechen serven, so tritt an Stelle der hohlen Schönrederei die sprachliche Berrichaft Aber die Sache. Comit fann ber jugenbliche Weist ohne alle Ueberladung einer weit größeren Dasse wirklicher Erkautnisse Serr werben, als burch eine Belehrung, bie auf Tren und Glauben ongenommen, bem Erfenntnigvermögen fremd geblieben, nicht wirklich dem Geiste verähnlicht, also dem steten Bergessen ausgesett ist und keine wahre Frucht trägt. Der A. ist besonders bei den Raturwissenschaften nub Runften gang unentbehrlich, bei ber Mathematit bochft erfpriefilich, wenn anch im Unterrichtswefen noch viel zu wenig beachtet, bei ben Sprachen außerst wichtig. Giche besonbere Diesterweg's "Begweiser für Lehrer" und Callins' "Object Lessons.

Aufhlag (franz. touchoment, engl. touch), in der Musik. 1) Bei allen Tastinstrumenten die Art und Weise, wie durch einen gewissen Schlag mit den Fingern die Tasten in Bemegung gesett werden, um den klangerregenden oder wirklich klingenden Körper in Libration und mittels dieser zur Tonerzeugung zu bringen. Bei Orgelu und allen diesen ähnlichen Windisstrumenten mit Tasten ist der Anschlag von gar keiner Bedeutung, außer daß er schnell und präcis geschehen muß, damit die Bentile nicht nach und nach schleppend geöffact werden, was ein Henlen im Entstehen und Berklingen des Tones zur Folge haben wilde; Einstuß auf die Beschaffenheit des Tones selbst und seines Klanges hat er dei diesen Instrumenten nicht. Anders verhält es sich bei den eigentlichen Clavier- (Clavichord- und Klangerregenden Kördenigen Tasteniustrumenten, dei welchen der Ton durch Reibing des klangerregenden Körders herborgebracht wird Sparmonichord, Bogenhammer-Clavier). Dier ist der Anschlag ganz rasselbe, was dei den Geigen die Bogenführung. Alle Klangeigenschaften des Tones hängen davon ab, und dies um so mehr, je produktiver sich die genannten Juhrument: mit der Zeit gestalten. Ran theilt hier den Anschlag ein ir einen dreised verschiedenen: e) einen krillanten ten oder singenden, wegen seines Mechanismus auch der ziehende genannt, d) einen brillanten

sber schnellenben, und c) einen swienben, grellen, wegen seines Mechanismus auch der schiebende genannt. Grundsorm alles Anschlags ist Elasticität. Bolltommenheit des Anschlages bedingt ein ansgedildetes Tongefühl in den Fingerspitzen. 2) In sogen. Generalbaßspielen das Wiederholen eines und desselben Accordes sider einem und demselben Bastone und zwar in der Accentzeit, was in der Generalbaßswift durch einen keinen, horizontalen Stri b über der betressenziehnen Basnote bezeichnet wird. 8) Eine Spiel-Verzierung, welche in einer Art Toppel-Borschlag besteht, die, die Hauptnote in der Mitte, zu dieser meist eine Terz bildet, innerhalb welcher der Haupton enhalten ist, und die diesem einen merklichen Accent gibt. Daher der Rame, englisch und französisch, porcussion.

Auschlämmen, beim Setzen junger Baume wiederholt Baffer auf die nach und nach eingetragene Erbe gießen, damit die unteren Raume zwischen den Burzeln mit einem Erobrei umgeben werden.

Anjaüs. 1) Beinrich, berühmter Schanspieler, geb. 1787 zu Luctan, sollte Jurift werben und ftubirte zu Leipzig, ging aber 1807 zum Theater; trat zuerft in Bamberg auf, 1811 in Königsberg, 1814 in Breslau und ward 1821 lebenslänglich am Hofburgtheater in Wien angestellt, später Regisseur baselbst. Er ftarb 1862. Scine Frau 2) Josephine, geb. Pette, geb. zu Bamberg 1793, zeichnete sich als Sängerin und zugleich auch als Schau-1820 trennte fie fich von Al. und beirathete einen Schaufpieler Müller; fie nannte sich nun Muller-Anschütz, gastirte noch eine Zeit lang und habilitirte sich bann als Lehrerin unter bem Namen A. in Halle a. b. S., wo sie 1853 farb. Anschütz heirathete zum zweiten Male eine Schauspielerin Bubenopp, 3) Emilie mit Bornamen, die 1806 geboren und ebenfalls am Hoffurgthenter zu Wien angestellt war, wo sie noch im Nov. 1869 von einer anschnlichen Pension lebte. 4) Alexander, Sohn von Anschütz 1 und 2, lange sehr geschätzter Sanger auf den Theatern zu Magdeburg und Detmold, jetzt angesehener Singlehrer zu Frankfurt a. M., wo cr fich mit ber beliebten Cangerin Capitain 1848 verheirathete. 5) Auguste, Tochter von A. 1 und 3, ward in Breslau geboren, glanzte feit 1836, wo sie zum ersten Male die Buhne betrat, lange als jugendliche Liebhaberin in Leipzig, bann in Dresben und ankept in Wien, wo fie fich an ben Maler Roberwein verheirathete. 6) Ebuard, Bruder von Heinrich, feit 1831 ebenfalls geschätzter Schauspieler am Hofburgtheater zu Wien, ift Berfasser mehrerer gern gelesener Novellen und starb 1856 peusionirt. 7) Joseph Andreas, gehört nicht zu obiger Schauspieler-Familie, aber ist um die Tonkunst sehr verdient; ward geb. zu Koblenz am 19. März 1772; studirte Inrisprudenz, ward kgl. preuß. Staatsprokurator zu Roblenz, zeichnete sich aber schon in seiner Ingend burch seltene musikalische Begabung and; spiekte fertig Clavier, schrieb "Bersuch einer musikalischen Declamation", vielleicht als Borläufer von Richard Wagner's nachgehents versuchter Saugbresvum; errichtete, vom Staate unterstützt, 1808 in Koblenz eine Lehranstalt für Inftrumental- und Bocalmusit, die auch 1814, als Roblem preusisisch wurde, von der Rogierung zu Berlin anerkanut wurte. Es find viele tuchtige Spieler und Sanger in ber Anfialt erzogen worden. A. componirte viel für Clavier und Gefang, darunter die allgemein kefaunten Lieber "Blümchen Eunderschön" und "Wer tauft Liebesgötter", außerdem ein "Tantum orgo" und ein "Ecos panis angolorum". Er war ein ausgezeichneter Orchester-Dirigent und karb 1855. 8) Herr maun, älterer Sohn des Vorigen, geb. zu Coblenz 1802, bemerkenswerther Geschicksmaler der Düsselkorfer Schule, bildete "ich aber auch in Drei den ans, ging dann nach München und befuchte Italien, besonders zum Studium der pompejanischen Gemalde; er lebt zu München, malte bort einige Gale bes neuen Königsbanes, auch "Das Urtheil bes Dibas" im Obeon n. m. a. 9) Carl, jüngerer Cohn bes Joseph Andreas, lebt zu Rew Pork und ift einer der begabtesten Musiker Amerika's, namentlich ausgezeichneter Drebester-Dirigent; bildete sich zunächst unter Leitung seines Baters, bann 1837 in der beruhmten Schule von Friedrich Schneider in Dessan, der ihn so lieb ge-wann, daß er ihm seine Tochter jur Frau gab. Die Che ward indeß später wieder getrenut. A. ging nun nach England; im Derbste 1857 brachte ihn der Overu-Impressar Ulmann von da mit nach Rew Pork.

Ansbek, Richard, Genre- und Thiermaler, geb. zu Liverpool 1815; wandte sich erst in seinem 21. Lebensjahre ver Malerkunk zu, sielte 1840 sein erstes Bild in der k. Anderwie aus und erregte 1842 die allgemeine Aufmerklamkeit durch sein geistreich componirtes Bild: "Der Tod Sir Lambton's dei Marston Moor". Sein trespliches Thiersticht "Der Tod" erschien 1843, "Der Halt der Biehtreiber" 1846, "Der Welstöder" 1849. Er bereiste 1856 und 1857 Spanien und stellte eine Reihe anziehender Genrebilder aus dem spanischen Bollsleben dar; doch blieben Thierbilder seine Hanptstürfe. Durch diesellen erward er drei

C. 8. I.

Mal die Hehmood-Meraille in Manchester und 1855 die geldene Medaille in Paris. Seit

1861 ist A. Mitglied ber t. Afabemie.

Anfelm bon Canterbury, auch ber Große genannt, einer ber einflufreichsten Theologen bes Dittelalters und Begründer der scholasischen Philosophie, 1033 zu Aofta in Piemont gekoren, wollte schon im 15. Jahre in ein Aloster geben, wurde aber von. seinem Bater baran gebindert. A. ergab fich dann einem ausschweifenben Leben und wurde gezwungen, sein Baterland zu verlassen. Er ging nach Frantreich und besuchte die Alosicrschule zu Bcc in ber Normandie; wurde 1060 Benedictiner, 1064 Brior und 1079 Abt des Klosters Lec, deffen Schule er zu einer der berühmtesten Europa's machte. Im Jahre 1093 wurde ihm tas Erze bisthum Canterbury in England übertragen. A. tam aber fofort mit König Wilhelm tem Rothen wegen ber Investitur in Conflict und sab sich genothigt (1097), England zu verlassen. Erst nach dem Tobe jenes Fürsten kehrte er auf bie besondere Einladung heinrich's I. rach England zurfid. Der Investiturstreit brach von Reuem aus. Der Fapst Paschalis II., welchen ber König zum Schiederichter anfgerufen hatte, entschied natürlich zu Eunften bes Erzbischofs. Im Jahre 1107 tam eine Berfohnung zu Stande, infolge welcher Heinrich auf bas Investiturrecht Bergicht leistete und fich mit bem Lebuseibe ber Bifchofe kegnfigte; tagegen verstand sich A. zu ber Orbination ber vom Könige eingesetzten Bischöfe. Währenb seiner letten Lebensjahre kämpste A. für die Einführung des Cölibats unter der englischen Er starb am 21. April 1109. Die tathol. Kirche feiert biefen Tag als scincn Gebächtnißtag. A.'s Hauptstreben war barauf gerichtet, bas kirchl. Dogma burch bie Funtamentalfate ber neu-platonischen Philosophie zu erläutern, zu vertheidigen, zu rechtsertigen und zur volltommensten Gewisheit zu erheben. Seine Religionsphilosophie hat er in bem Berte "Monologium" niebergelegt, mahrend er ben fpater fogen. "ontologischen" Beweiß für taffelbe im "Proslogium" entwidelte. Beite Schriften wurden zuleht von Paas (Tillingen 1863) herausgegeben. Wenn A. auf ber einen Seite behauptete, bag ber Glaufe tem Erfennen vorausgeben und in fich zweifellos fein muffe, fo ftellte er auf der anderen Scite auch tie Forberung, daß ber Menfch bom Glauben jum Erkennen aufstrebe. Bapft Clemens XI. nahm A. ausbrudlich in die Reihe der kathol. Kirchenlehrer auf. Die Schrift "Cur Deus homo? ift ber Begrundung der Lehre von dem Genugthungswerte Christi gewidmet und bei weitem bas bedeutenbste Werk bes Mittelalters über biefen Gegenstand. Die beste Ausgabe seiner Schriften besorgte Gabriel Gerberon (Baris 1675 und 1721, 2 Bbe.; auch Benedig 1744). Gediegene Monographien über A. sind herausgegeben worden von Hasse ("A. von Canterbury", Leipzig 1843—1852) und von Ramfat ("St. Anselme de Cantorbery", Baris 1853).

Anfelme, St., Postborf in Bellechaffe Co., Unter-Canada, 18 engl Dt. offf. von

Duebcc.

Ansgar, Anscharins, ber Apostel bes Norbens, so genannt, weil er bas Christenthum in Nordbeutschland, Dänemark und Schweden verklindigte, war in der Bicardie 801 gekoren, legte schon mit bem 14. Jahre im Aloster Corbic bei Amiens bie Mönchegelubbe ab und fietelte 822 mit anderen Monchen Diefes Klofters nach Corven an ber Befer, in Bestfalen, über, wirkte hier als Borsteher ber Klosterschule und tehrte 825 nach ber Picardie zurild. Auf ben Wunsch Raiser Ludwig's bes Frommen begleitete er im folgenden Jahre ben zum Christenthume bekehrten Harald von Schleswig nach bem Morden und gründete zu Sebeth im Schleswig'schen eine Schule. Rachbem A. seit 829 einige Zeit in Schweben gewirkt, wurde er erster Ergbifchof von Samburg (831), mußte aber fluchten, als 887 banifche Bitinger biefe Stadt erstürmten. Bis 847 wanderte er mit seinen Schülern in Nordalbingien als Berkünder des Christenthums umber und ließ sich bann, nach ber Bereinigung der Erzbisthilmer hamburg und Bremen, in letterer Stadt nieber. Bon bier aus wirtte Al. fur weitere Anstreitung bes Christenthums in Schleswig und Jutland, unternahm 862 eine zweite Reife nach Schweben und beschrie König Erich II. von Jutland. A. ftarb am 3. Februar 86b Sein Schiller und Rachfolger Rombert beschrieb fein Leben (Vita Anskarii, berausgegeben von Bert in den "Monnthonta Gormaniae historica", Abersett von Laurent in ten "Geschichtschreibern ber beutschen Borzeit", Lig. 27. u. 28., (Berlin 1854); von Dreves (Paberborn 1864) n. A. Die kathol. Rirche hat ihn unter bie Bahl ihrer Beiligen aufgenommen. Bgl. Krufe, "Lebensbeschreibung A.'s" (Hannover 1824); Klippel, "Lebens-beschreitung bes Erzbischefs A." (Bremen 1845).

Anfiedelungsbereine. Deutsche Anfiedelungsvereine bildeten fich in venerer Zeit in versschiedenen größeren Städten der Union zum Zweide der Gründung gemeinschaftlicher Riederslassungen, vorzugsweise im Westen und Siddwesten der Ber. Staaten. So, um einige Beispiele anzusähren, gründete der Ansiedelungsverein in C in ein nati 1855 Gie Stadt Buf-

falo, in Bussalo Co., Wisconsin; ber Turneransiedelungsverein, 1856 in Cincinnati organisirt, Neu-Ulm in Minnesota; der A. in Chicago 1858 den Ort Endora in Kansas; der Schweizer-Ansiedelungsverein Tell City in Indiana; der A. in Wilwaukee Franksurt in Missouri; der A. in Bussalo Arago in Nebrasta.

Anslo, Reinier, berühmter holländischer Dichter, geb. 1622 zu Amsterdam, ging 1649 nach Italien, studien, studien, studien flasischen Classifiker, trat zur kathol. Kirche aber und starb 1669 in Berugia. Die bedeutendsten seiner Gedichte sind: "Die Marterkrone des heil. Stephanus", "Die Best zu Rapel", das Trauerspiel "Die Pariser Bluthochzeit".

Anfan, George, Lord, geb. zu Shugborough in Stafforbibire am 23. April 1697, einer der berühmteften engl. Sechelden. Raum 27 Jahre alt, commandirte er die Fregatte "Scarborough" und machte verschiedene Expeditionen in den ameritan. Gewäffern (1724-1735). In Carolina, Nordamerita, gründete er 1735 eine Ansichelung. Als im Jahre 1739 England Spanien ben Krieg erflarte, wurde ihm bie Aufgabe, bie spanischen Besigungen in ber Gubfee, auf ber weftlichen Seite bes ameritan. Continents, anzugreifen. A. hatte nur 8, meift kleine, Kriegsschiffe, umfuhr bas Cap Horn (1740), landete, tropbem er ben größten Theil seiner Schiffe verloren hatte, in Bern und Chile, zerfiorte die Stadt Bayta, erbentete mehrere mit reichen Schaten beladene spanische Gallionen und fehrte nach manchen Abenteuern mit einem einzigen Schiffe und reicher Bente, im Juni 1744, nach England zu-Diefe Expedition wurde auch filr Erd- und Schifffahrtetunde von Bedeutung und Die Acfultate berfelben in ber Reisebeschreibung, welche unter A.'s Leitung fein Schiffsprediger R. Walter und ber Mathematiter B. Robins herausgaben ("Voyage round the world", Loubon 1748, beutsch von Tope, Göttingen 1763), niebergelegt. Die engl. Regierung crnannte A. 1744 zum Contre-Abmiral ber Blauen, 1746 ber Weißen Flagge und 1747 zum Baron von Soberton als eine Belohnung seines Sieges über die franz. Flotte in ber Secschlacht nabe bem Cap Kinisterre. Ich Jahre 1758 befehligte er die Expedition gegen Brest, erlangte 1761 bie Blirbe eines Abmirals ber Flotte von Grofbritannien und ftarb am 6. Juni 1762 auf seinem Landsitze Moor Part in Herfordsbire. Borrow, "Life of Lord Anson" (London 1839).

Ansan. 1) County im sübl. Theile bes Staates North Carolina, Ber. Staaten, umfaßt 650 engl. O.-M. Der Boben ift hügelig und fruchtbar und erzeugt Baumwolle und Mais. Hauptort: Wadesborough. Das County wurde 1749 organisirt und erhielt seinen Namen zu Ehren des brit. Admirals Anson; 20,377 E., darunter 13,816 Farbige (1860). Bei der Präsidentenwahl (1868) gab A. eine demotratische Majorität (für Grant 1002, für Seymour 1050). 2) Posttownship in Somerset Co., Maine, an dem Westuscr des Kennebec, 40 engl. M. nordwestl. von Angusta; 2300 E. 3) Township in Chippewa Co., Wisconsin; 150 E.

Anjonia. 1) Boftborf in New Caren Co., Connecticut, am Flusse Rangatud, 16 engl. M. nördl. von Bridgeport. 2) Bostborf in Dark Co., Ohio, an der Bellefontaine-Bahn, gegen 50 engl. M. sudwestl. von Bellefontaine.

Aufonville, Bostrorf in Clearfield Co., Bennfplvania (Ber. Staaten), 16 engl. M. sibwefil. von Clearfielb.

Anserge, Charles, wurde 1817 in Schlesien geboren, studiete theoretisch und praktisch Musse, Charles, wurde dam Lehrer und Herausgeber einer Zeitschrift. Er schlöß sich 1848 der Bolkspartei an, wurde in einem Presprozesse zu drei Jahren Gesängnissaft und Berlust der bürgerlichen Rechte verurtheilt und flüchtete am 13. Okt. 1849 nach England. Bon hier ging er mit seiner Familie nach den Ber. Staaten und ließ sich als Lehrer der Musse in Boston nieder. Er lette hier nicht allein als Lehrer seiner Aunst, sondern nahm auch regen Antheil an den Bestrebungen für die allgemeine Bolksbildung und war mehrere Jahre lang einer der Herausgeber des "Massachusetts Teacher" und ein hervorragendes Mitglied der "State Teachers' Association". Als er im Sommer 1863 als Delegat der "National Teachers' Association" in Chicago, Illinois, war, keschloß er, dorthin überzusseden, weil sich ihm daselbst ein ehrenvoller Wirtungskreis darbot. Er starb jedoch schan am 28. Okt. 1866.

Ansprechen. 1) Bon Gegenständen, sosern sie die Sinne für das Aesthetisch-Schöne angenehm berühren. 2) In der Jägers prache: ans dem Anblick oder ans der Fährte und Spur eines Wildes Gattung und Art, Geschlecht und Alter desselben bestimmen. Das Berständniß des Ansprechens macht den Jäger "fährtengcrecht". Als noch die Jägerei eine Kunst war, mußte der Lehrling, um "waidgerecht" werden zu können, das "Ansprechen" genann bersteben.

Anfichlen (steeling), Stahl auf Eifen ich weißen (f. b.).

Anftand. 1) Im Allgemeinen ift A. die Uebereinstimmung unserer Borte und Saudlungen, fiberhaupt unseres Benehmens, mit unserem sittlichen Gefühle und ben geschschaftlichen Berhältnissen, in demen wir stehen. Der wahre ober natürliche A. entspringt aus den Gesehen der Humanität und ist nur dem gebildeten, tugenthaften Menschen
eigen, mährend der conventionelle A. im äußeren Scheine besicht, welcher sich bemüht,
Anderen Achtung einzussößen. Persönlichteiten ohne Achtung vor dem Sittengesche, ohne
Selbstgefühl und Achtung vor sich selbst und Anderen kennen keinen A. 2) In der dramatischen Anust sind Anstand vorlien dienen deinen A. 2) In der dramatischen Kuust sind Anstand der ollen diesenigen, welche das Benehmen der sogenannten höheren Gesellschaft darzustellen haben. 3) In der Jägersprache: des Lauern
auf Wild an einem bestimmten Trte zu einer kestimmten Zeit (Abend- und Morgen anstand); auch der Ort selbst, welchen der Jäger für diesen Zwed mählt.

Austedung nennt man die Uebertragung eines bestimmten Bustantes, gewöhnlich einer Arantheit von einem Individuum auf das andere, oder von einem Körpertheile auf ten ante-Arantheiten, die sich übertragen laffen, beißen anstedende ober Infectionstrantheiten. Der (unbefannte) Uebertragungeftoff beigt 1) Contagium, wenn er turch tie Krantheit felbst reproducirt und burd Berührung ober wenigstens Annaherung weiterverpflangt wied (Masern, Scharlach, Blattern, Spehilis); 2) Miasma, wenn er auferhalb tes Körpers erzeugt und burd die Luft fortgepflanzt wird (Cumpftrantheiten). Dilfdfermen con beiten ober miasmatisch-contagiöse Krantheiten sind: Tophus, Ruhr, Cholcra, gelbes hieber u. Aufer biefen Infectionstrantheiten gibt es noch folde, bei benen bas übertragene Leiben nur einen bestimmten Theil bes Körpers, am öfteften eine Schleimhautpartie, befällt ur.b bort local bleibt, ohne ben Gesammtorganismus zu inficiren (Schanker, Tripper, Acgeptische Augenentzundung) und folde, bei benen bie übertragbare Krantheitsurface ein pflanglicher ober thierischer Parasit ist (Erkgrind, Ringworm, Krätze, Bandwurm, Trichinen x.). Bon Thieren berftammenbe, anstedenbe Krantheiten nennt man Boonofen (Sunt Smuth, Milgtrand, Die Mittel, um Anstedungen an verhuten, find: scrupulofe Reinlichkeit, fleifiges Lusluften und bie fogenannten Desinfectionsmittel (f.b.). Bgl. Epidemie, enbemische Rrantheiten x.

Anftehendes oder anstehende Gesteine beißen die mit der festen Erdrinde zusammenhangenden Schichten, während die oft hausgroßen erratischen Blode oder Fündlinge (j. b.) lose im Sand oder Thon liegen.

Austett, Johann Protafins von, russischer Diplomat, geb. in Strafburg 1766, nahm einen hervorragenden Antheil an den Berhandlungen in Wien 1801—1809, schloß am 7. April 1813 mit dem preuß. Generallientenant von Lottum die Convention von Kalisch ab, brachte im Bereine mit Nesselrove 15. Juni 1813 den Tractat von Reichendach zu Staude mid nahm als russ. Bevollmächtigter an dem Congresse von Prag, später von Wien (1815) und am 2. Pariser Frieden Theil. Sei 1818 vertrat A. Nußland als außerordentsicher Gesandter und Bevollmächtigter beim Deutschen Bunde in Frankfurt a. M. Er starb baselkst 14. Mai 1835.

Antalieh, Antali, Stadt in der asiat. Türkei, Sprien, Sjalet Haleb, am Droutes (Asi), das alte Antiochia, jest eine unbedeutende Landstadt mit alten großartigen Ruinen römischer und von den Arenzsahrern erbauter Festungswerke. Die Zahl der Sinwohner wird auf 10000 geschätzt. Die fruchtbare Sbene ringsum ist uncultivirt; nur auf den Höhen sind Feigen-, Oliven- und Weinpstanzungen.

Antaltibas, Sohn bes Leontis, ein gewandter, aber ränkevoller griech. Staatsmann, war Nanard in Sparta, wurde 393 v. Chr. von seinen Mitklügern an den persischen Felkberrn Tiribagus, Bicetönig von Sardes in Kleinasien, geschickt, un die Perser von einem Ländwisse mit Athen akzuziehen, doch blieben seine Demilhungen ohne Erfolg. Einige Jahre später (388) begab sich A. nach Susa zum Könige Artarerres Mnemon. Tiribagus unterstützte ihn diese Mal in den Berhandlungen. Mit dem Bersprechen des Königs, die Spartaner untersstützen zu wollen, wenn die Athener und ihre Bundesgenossen den inzwischen beantragten Frieden nicht annehmen sollten, sehrte A. mit Tiribagus nach Kleinasien zurück. Die burch sange Kriege erschöpften griech Staaten schielten nun Gesandte und vermittelten kurch Tiribagus und A. den berlichtigten Antaltibisch Griechen den Sassy zwischen Bersien und Griechenland, durch welchen die kleinasiatischen Griechen den Persern Preis gegeben und Bundesgewossenschaften griechischer Städte in Europa verboten wurden. Sparta erhielt den Auftrag, die Durchsührung der letzteren Bestimmung zu leiten und zu überwachen. Sparta klebermuth wurde bald darauf von Belopidas und Epaminondas (371) gebrochen und A.,

welcher wieberum ben Perferkonig um Silfe anging, aber schimpflich abgewiesen wurde, flarb, von Allen verachtet, burch eigene Banb. Antalon, Comfbip in Berte Co., Bennfplvania, 1200 E.

Antanatiafis (gricch.), auch Dilogic, b. h. Doppelfinn, wird in ber Ahctorit eine Figur genannt, in welcher ein Wert mit besonderem Nachbruck in anderer Bedeutung wiederholt

wird, g. B. Jener Menfch ift tein Menfch.

Antaxa ober Antax, arabischer Häuptling und Dichter um die Mitte des 6. Jahrhunderts, siner der 7 Preisdichter der Araber, beren Gebichte, mit Gold auf Seide gestickt, an das Thor der Kaaba geheftet und Moallatab (f. b.) genannt wurden. Die Tapferkeit und treue Liebe des A. machte Asmai im 8. Jahrhunderte zum Gegenstande des Romans "Antar", welder jeroch in seiner jehigen Form aus vem 12. Jahrhunderte zu Kammen scheint und in lebendiger Weise das Leben der Beduinen schilbert.

Antares, arabisch Relbelatrab (Storpionsherz), ein röthlicher Fixitern exster Größe auf bem Bergen bes Storpionbilbes, ber gu ben Doppelfternen gebort, ba ein blaulicher Stern mit nur 2 Setunden Abstand von ihm aufgefunden worden ift. Mit den beiden Schalen ber Bage bildet er eine fcone Rigur am Sternenhimmel. Die Eigenbewogung von A. beträgt

nur 6 Setunden in einem Jahrhunderte.

Antarttijd, bem Sternbilbe bes Baren gegenüber, bem Subpol nabe; baber antarttischer Polarkreis, süblicher Bolarkreis; antarktisches Meer, das sübliche Eismeer mit bem in seiner Rustenausbehnung noch meist unbekannten antarktischen Con-Erforschungsreifen babin (feit 1819) werben antarttische Expeditionen genannt.

**Antäus** (griech. Antaios) wird in der griech. Wythologie ein Sohn Reptun's und der Gäa (Erbe) genannt. Er wird als ein gewaltiger Riese geschildert, welcher in einer Höhle Libpen's wohnte und fich von Löwen nährte. Jeden Fremdling zwang er zum Ringfampfe und tödtete ihn, da ihn feine Mutter Erbe flets neu traftigte, so lauge er fie berührte. Herkules besiegte

thu, indem er ihn in die Luft hob und dann erstickte.

Antecedens (lat.), das Borausgehende; bezeichnete früher in Urtheilen das Subject im Gegenfație jum Pradicate, Grund und Urfache im Gegenfație ju Folge und Wirtung. Anteccdentien, Thatsachen aus der Bergangenheit, sofern dieselben für die Beurtheilung des Gegenwärtigen Anhaltpunkte geben ober auf die weitere Entwickelung schließen lassen. A. einer Berson bezeichnen beren früheres Wirken und Verhalten und gelten als theilweiser Maßstab igrer gegenwärtigen Beurtheilung.

Antedatiren (vom lat.), zurnächatiren, eine Sache als früher, mit bestimmter Zeitangabe, geschehen barstellen, als sie thatsächlich geschehen ist; kommt häusig bei Amtsbiplomen, Offizierspatenten vor, um der betreffenden Perfonlichteit gewiffe Bortheile zu fichern.

**Antediluvianisch** (vom lat.), vorsündsluthlich, was vor der sogenannten Silndsluth lebte oder r. 1) In der älteren Theologie wurde die Religion der Patriarchen von Adam bis Noah die antediluvianische genannt. 2) In ber Geologie bezeichnet a. die Periode, welche mit ber letten, vorzugsweise durch Wasser bewirkten, Umgestaltung der Erde schließt, jedoch ohne Rücksichtnahme auf die in der Mosaischen Urkunde erwähnte Sündsluth.

Antejustinianeifches Recht bezeichnet bas gefammte römische Recht, welches aus ben Beiten vor Justinian stammt; besonders bie aus jener Periode stammenden Rechtsquellen, 3. B. bie Zwölftafel-Fragmente, deren Crweiterungen durch Bolls- und Senatsbeschlüffe, Edicte der Bratoren, Constitutionen ber Raifer und Die offentlich fanctionirten Entscheidungen anerkannter Rechtslehrer. Unter Justinian wurde das antejustiniancische Recht Grundlage der von diesem Kaiser veranstatteten Gesetssammlungen (Corpus Juris).

Antelape, Township in Tehama Co., California; 600 E.

Antelope Croek, Fluß in Tehama Co., California; fliest flowestlich und ergiest fich in ben Sacramento.

Antennaria, engl. everlasting, aus der Familie der Compositen, Tribus der Senecionibeen, Subtribus ber Gnaphalincen, mit zweihaufigen, weiblichen Bluthen, auf beren Atene lange, Insectenfühlern (Anteunen) ähnliche Haare fich befinden. Die A. find ausbauernde, Keinblätterige Kränter mit konverem, grubigem Fruchtboven, vachziegeligen, unverwelklichen Reldiduppen und röhrigen Blumden. A. dioica, Rapenpfotden, Safenpfotden, Ungeleblumchen, wachft in gang Deutschland auf Bergen und trocenem Balbboben und hat rothe ober weiße, in einer einsachen Tranbenbolbe stehenbe Bluthen. A. margaritacea, Papierblume, engl. pearly over life everlasting, ift in der Schweiz, Subbeutschland, Sibirien und im Rorben ber Ber. Staaten einhelmift. A. plantaginifolia (plantain-leaved everlasting) liebt loderen Sanbboben und wächst überall in ben Ber. Staaten.

Antener heißt in der griech. Sagengeschickte beim homer einer der trojan. Stadtältesten, wolcher zur Beransgabe der Helena an die Griechen und zum Frieden rieth. Wegen seiner freundschaftlichen Gesinnungen gegen die Griechen stellt ihn die spätere Sage als Berräther an seiner Baterstadt hin, läßt durch seinen Beistand die Griechen Troja erobern und ihn wie sein Haus dei der Einnahme verschont werden. Er soll, wie Leneas, der Stifter einer nenen Dynastie geworden sein und auf den Trimmern Troja's ein neues Reich errichtet haben. Nach anderen Mittheilungen wanderte er mit seinen Sohnen nach Thracien ans. Birgil läßt ihn mit den Henetern (Benetern) nach Oberitalien wandern und dort die Stadt Patavium (Padua) gründen.

Antequera. 1) Landschaft in Spanien, Oberandalussen, Provinz Malaga, umsaßt ben oberen Theil des fruchtbaren Gnadalhorcethales, 8 d. D.-M. und 40,000 E. 2) Bedeutende Stadt in derselben; 25,851 E. (1860). Sie ist an dem in der Sierra de Antequera entspringenden Küstensslusse Gnadalhorce gelegen, gut gebaut und reich an Dentmälern; hat Flanell- und Bapiersabriten, Gerbereien, Seidenwebereien und treibt Handel mit Sibfrüchten und Ocl. In der Umgegend werden gute Bausseine, namentlich bunter Marmor, gebrochen. A. kam 712 unter die Herrschaft der Araber und wurde erst 1410 von dem Infanten Ferdinand, dem späteren Könige von Aragonien, zurückerobert. In der Landschaft A. liegen außer der Stadt A. die Billa Archidona, hanptort eines Marquisats, und Hueute de Piedra, am Ufer eines Salzsees, mit heißen Mineralquellen, welche schon in

ben Beiten ber Romer bebeutenben Ruf hatten.

Anteres (griech.), in der späteren griech. Mythologie der Gott der Gegenliebe, der Sohn bes Mars und der Benus. Die Sage erzählt, daß Eros, der Gott der Licke, nicht eher gewachsen und sich blübend zu entwickeln angesangen, die seine Mutter Benus, auf den Rath der Themis, ihm als Gesährten den A. geschenkt habe. Sogleich erstartte Eros und wurde heiter und schön. Beide waren sortan unzertrennlich. Die Kunst stellte sie auf Gemmen dar, wie beide um einen Palmenzweig oder Schmetterling sich streiten, ein Bild der Licke und Gegenliebe, welche um den Sieg der Liebe oder den Besitz der Seele kämpfen. Der Archäologe Böttiger hält diesen Mythus nicht für antit, da die Alten Liebe und Gegenliebe durch die Gruppe von Amor und Psyche sinnbildlich darstellten. Nach den ältesten Borsstellungen war A. auch der rächende Genius verschmähter Liebe, der Gott der Eisersucht und des Hasses.

Antes, Township im nordwestlichen Theile bes Staates Bennfplvania, Blair Co.,

2600 Œ.

Antestown, Antistown, Postvorf im Township Antes (f. b.).

Antherleum, Zaunlilie, Graslilie, Gattung aus der Familie der Liliacen. A. Liliago mit einsachem und A. ramosum mit ästigem Bisthenschafte kommen in Deutschland vor; beide haben weiße Bisthen.

Antheridien, die männlichen Geschlechtsorgane der Bflanzen.

Anthobenbrum, Pflanzengattung aus ber Familie ber Ericaceen, beren Arten A. ponticum, A. nudiflorum und A. liscosum als schöngefärbte, wohlriechende Blumen bekannt sind.

Antholit, f. Amphibol.

**Authologie** (vom griech., Blumenlese), Titel einer Sammlung von Gebanken, Sprilchen und Gebichten. 1) Griechische A.; ber erfte Berausgeber einer folden mar Meleager aus Garara in Sprien (60 v. Chr.). Er sammelte Die epigrammatischen und lprischen Boefien von gegen 46 Dichtern; Philippus aus Theffalonich fette biefe Sammlung fort und fügte etwa 13 nene Dichter hinzu. Alle diese älteren Sammlungen sind verloren gegangen. Die A. von Konstant. Rephalas stammt aus dem 10., die von dem constantinopolitanischen Monche Maximus Blanubes aus bem 14. Jahrhunderte; f. Griech. Literatur. Romifche A. kannte bas Alterthum nicht, fie wurden erft feit Joseph Scaliger ("Catalecta veterum poëtarum," Lepben 1573) angelegt und enthalten außer Gedichten auch Grabinschriften; s. Römische Literatur. 3) Orientalische A. sind sehr zahlreich in ber dinesischen, persischen, arabischen und turtischen Literatur. Die alteste A. ber Chinesen, "Schi-King," wird bem Confucius zugeschrieben. 4) Die neueren Sammlungen bon Gebichten und Bruchftuden in Brofa ans ben Berten nationaler Dufterichriftfteller, wie fie unter bem Namen A. in Amerika und Europa erscheinen, verfolgen meistens nur pabagogische Zwede und find literarisch von feiner Bebentung. Den A. find bie Chreftomathien verwandt (f. d.).

Anthon. 1) Charles, ein namhafter amerikan. Boilolog und Schriftfteller, wurde 1797 in New Port geboren. Sein Bater, Dr. G. C. Anthon, ein Deutscher, war Oberwundarzt in der brit. Armee und ließ sich nach seinem Dienstanstritte 1783 in Rew Port Charles, ber vierte von feche Sohnen, trat 1811 in das Columbia College, graduirte 1815 und studirte die Rechte unter ber Leitung seines Bruders John M. Die claffischen Werte ber alten Griechen und Römer interessurten indeg ben jungen Mann mehr, als die juristischen Werke ber alteren und neueren Zeit. Er wandte fich ber Philologie zu und wurde 1820 Hillfsprofessor ber classischen Sprachen und Literatur am Columbia College, 1830 Rector ber mit bemselben verburbenen Grammar-School und 1885, nach bem Abgange bes Brof. Moore, erster Brosessor im Departement für elassische Sprachen und Literatur an jenem College. Er ftarb am 29. Juli 1867 in New Port. Als Schriftsteller bat fich A. um bic Berbesserung ber amerikanischen Schulausgaben griech, und lat. Classiker Berbienste erworben. Er veranstaltete 1822 eine neue Ausgabe von Lempridre's "classischem Wörterbuch," gab 1830 bie Oben bes Horaz mit Anmerkungen und einem Commentar heraus, nach und nach bie Hauptschriftsteller ber Griechen und Römer für ben Schulgebrauch, Aberbies ein lat. Lexicon und ein Borterbuch ber griech. und rom. Alterthumer. 2) 30 hn, Bruber bes Borigen, wurde 1784 in Detroit geboren, fludirte die Achtswissenschaften und bisbete sich unter Leitung des seiner Zeit beruhmten Rechtsarwaltes Hoptins praktisch ans. Während bes Englisch-Amerikanischen Krieges (1812) führte A. eine Milizcompagnie und biente als Bablmeifter und Regiments-Auditor. Nach Beendigung bes Krieges lebte er ganz seinem Berufe, erwarb fich ein großes Berdienst um die Gründung der Supreme Court in nem Port, welche er in der Legislatur als eine Nothwendigkeit für die Stadt auf das Dringendste befürwortete, wurde einer der Gründer des "New York Law Institute" und war Präsident dieser Anstalt bis zu seinem Tobe am 5. März 1863. Seine bedeutendsten Schriften sind: "Analysis of Blackstone's Commentaries," "Nisi Prius Reports," "Anthon's Law Student" und

verschiedene Abhandlungen über praktisches Rocht.

1) Benry B., geb. am 1. April 1815 in Coventry, Rhobe Island, grabuirte auf ber Brown University 1833, Abernahm 1838 die Redaction des "Providence Journal," welches jest zu ben bedeutenbsten täglichen Zeitungen New-England's gehört, wurde 1849 Gouverneur von Rhode Island, wiedererwählt 1850, Ichnte die 3. Nomination ab. Er vertrat seinen Staat im 36., 37. und 38. Congresse (1859—1865) als Scnator und wurde für den bis 1871 bauernden Amtstermin wiedergewählt. Im Jahre 1865 begleitete er als Mitglied des National-Comites die Peiche des Prafidenten Lincoln nach Illinois. und war 1866 Delegat ber "Loyalists' Convention" zu Philadelphia. 2) Joseph B., ein Pennfylvanicr, vertrat seinen Staat im 23., 24. und 25. Congresse (1833—1838) und starb am 17. Januar 1851 zu Williamsport in Bennsplvania. 8) Susan B., Herausgeberin der in New York erscheinenten Wochenzeitung "Revolution" und eine der hervorragendsten Bertreterinnen der sogen. "Franenrechtspartei", wurde geboren in South Abams, Massachusetts, am 15. Februar 1820. Ihr Bater, Daniel Anthony, war ein Quater. In ihres Baters Baumwollfabrit lernte S. B. A. zuerst, wie man Geld verdient, da ihr Bater alle feine Tochter bazu erzog, fich felbst ernähren zu können. Ihre Erziehung genoß sie bis zu ihrem 17. Jahre im väterlichen Saufe, worauf sie auf furze Zeit in eine Benfionsanstalt in des Staates New York. Sie bekam 8 Dollars monatlich und sparte sich während 13 Jahren Ihre erste öffentliche Thätigkeit entwidelte sie in ben Conventionen ber Tem-300 Dollars. perenzpartei, wo sie jedoch im Anfange nie zugelassen wurde, infolge bessen sie Temperenz-Conventionen für Frauen gusammenberief. Um biefe Zeit (1849) machte fie bie Bekanntschaft von Elisabeth Caby Stanton (f. b.), mit ber fie von nun an stete zusammen wirkte. Im Jahre 1858 hielt fie eine lange Rebe in der Lehrer-Convention in Trop, die einen ungehauren Eindruck machte. In demselben Jahre mußte sie bei einer landwirthschaftlichen Fair in Pates County auf einem Wagen im offenen Felde sprechen, da die dafür gemiethete Halle nicht ben britten Theil ber berbeigeströmten Menge faßte. Seit 1852 ift fie einer ber leitenben Geister in allen Frauenrechts-Bersammlungen. Sie wurde zum Schretar und General-Agenten der Franewechts-Organisation ernannt und bekleidete dieses Amt noch am Schlusse des Jahres 1869. In den Jahren 1854—55 ging fie mit 2 Petitionen, worunter eine für das Stimmrecht, im Staate New Pork umber und sammelte 10,000 Unterschriften. sie nach Kansas mit E. C. Stanton, um für biesclbe Sache zu wirken, und traf bort auch G. Fr. Train (f. b.), ber in allen Bersammlungen mit ihnen gemeinschaftlich wirtte. Resultat ber Abstimmung im Staate Texas (s. b.) ergab 9000 Stimmen bastir. Train verhalf ihr zu bem Gelbe, womit sie nach ihrer Rückehr die "Revolution" gründete, die am Schlusse bes Jahres 1869 4000 Abonnenten zählte und von E. C. Stanton und Barker Billsbury (L b.) redigirt wird. Sie ist die erste in Amerika gegrundete Reitung in englischer

Sprache, die für "Frauen-Rechte" wirkt. 1868 wurde sie in der National-Arbeiters-Convention als Delegat der New York Working Women's Association zugelassen, 1869 bei derselben Convention aber abgewiesen, was große Aufregung hervorrief. S. B. Anthony ist eine unermüdliche Arbeiterin, die nur das eine Ziel hat, gleiche Rechte für die Frauen zu erwerben. Sie ist allgemein geachtet und angesehen.

Anthony, Mark, wurde 1817 zu Manchester in England geboren, studirte ansangs Medizin, widmete sich aber unter der Leitung seines Betters George Wilfred A. der Waler-kunst und vollendete seine Studien in Paris 1834—40. Besonders seine Laubschaften zeichnen sich durch kühne Anssührung im Styl und brillante Ferbencomposition aus. Werte: "See

von Rillarney", "Maitag" und "Der alte Dorftirchhof".

Anthony. 1) Township in Delaware Co., Indiana. 2) Township in Montour Co., Bennsplvania; 965 E. 3) Township in Lycoming Co., Bennspl-vania; 559 E.

Anthony, St., Cap an ber Münbung bes La Blata, Garamerita.

Anthony's Roje. 1) Eine 3-400 F. lange Felfenklippe in Montgomern Co., Rew Port, au bem nördl. Ufer bes Mohawt. 2) Ein felfiger Borfprung auf bem linten Ufer

des Hudson in Putnam Co., Rew Port.

Authaphyllt, ein dem Amphibol nabestehendes, aber rhombisch kryftallistirendes Mineral von Kongsberg in Norwegen und Modum in Schweden, von nelkenbrouner (daser der Kame, anthophyllum") Farbe. Manche zum Amphibol gezählte Mineralien mögen hierher gebören.

Anthora, Antithora, Untergattung ber Pflanzengattung Acouit (f. b.), bes. Aconituma A., Giftheil, eine besondere Art in den Alpen nud Sibirien mit einer bittersußen Wurzel,

welche früher als Gegengift benntt murbe.

Anthosiderit, ein in trystallinischen, zartsaserigen und buschessenig auseinauderlausenden Massen int Magneteisen zu Antonio Pereira in Brasilien vorkommendes Mincral von graulich weißer, gelblicher bis oderbrauner Farke von einem spec. Gew. von 3 und einer zwischen. Orthotlas und Quarz stehenden Härte. Besteht aus wasserhaltigem, tieselsaurem Eisenorph von der Zusammensehung (2Je.O.+SiO.)+2HO.

Antheipermeen, Ambrastraucher, Gruppe and ber Pflanzenfamilie ber Rubiaccen. Die Gattung Unthospermum enthält Arten, welche am Cap wachsen und unter benen ber Ambrastrauch, engl. amber-tree, mit Ileinen, immergennen, wohlriechenben Blattern

am bekannteften ift.

Anthoranthum, Ruch gras, engl. sweet vernal-grass, Pflanzengattung aus ber Familic ber Grafer (Gramincen), Tribus ber Phalaribeen, bereu bekannteste Art, A. odoratum, überall auf sandigen Bergen, Wiesen und Wälbern wächst und burch bie glanzenbe brannlichgelbe Farbe seiner Achre sich andzeichnet. Es sindet sich in den Ber. Staaten und Canada, stammt aber aus Europa. Das A. ertheilt dem Heu den bekannten, von Cumarin C. b.) herrührenden Wohlgeruch.

Anthogsen, Classe ber Coelenterata, f. Bolypen.

Anthracen, ein dem Naphtalin (f. d.) ähnlicher, aus den schweren Theerdlen gewonnener Kohlenwassersches, ein dem Naphtalin (f. d.) ähnlicher, aus den schweren Siedepunkt als das Quecksiber hat. Während die schwerslüchtigen Bestandtheile des Steinkohlentheers disher zum Berdrennen oder zur Asphaltbereitung gebrancht wurden, stellten 1868 Gräbe und Liedermann aus dem A. das Alizarin dar, für dessen Gewinnung setzt große Landesslächen mit Krapp bedaut werden. Den Rohstoff für die Anilinsarben liesert ein Abfallprodukt, welches neben dem Leuchtgase entsteht und der Abfall dieses Industriezweiges wird setzt die Reihe von Krapp-Harben herstellen helsen. Die Pflanzen der Borzeit verdrängen die lebenden in ter Farben-Industrie.

Anthracit (vom grich, anthrax, Kohle), auch Kohlenblen be ober Glanztohle, wird ein aus Pflanzen- und Thierresten entstandener, teine oder nur geringe Mengen flüchtiger Substanzen enthaltender Kohlenstoff genannt. Amorph. Schwarz, von Eisenschwarz in's Bechschwarze, zuweilen bunt angelaufen. Undurchsichtig; start glänzend, mitunter zum Metallglanz sich hinneigend, die matt. Bruch muschelig. Härt 2—2,z; spec. Gew. von 1,z—1,z. Berbrenndar mit schwach leuchtender Flamme, eine starte Hive liefernd. Unvolltommener Leiter der Clectricität. Die reinsten Barietäten des A. enthalten zwischen 90 und  $94^{\circ}/_{\circ}$  Kohlenstoff,  $2-4^{\circ}/_{\circ}$  Wasserstoff,  $1-4^{\circ}/_{\circ}$  Sauerstoff (und Sticksoff) und  $1-5^{\circ}/_{\circ}$  Ashlenstoff,  $2-4^{\circ}/_{\circ}$  Wasserstoff,  $1-4^{\circ}/_{\circ}$  Sauerstoff (und Sticksoff) und  $1-5^{\circ}/_{\circ}$  Ashlenstoff lebergänge in Bituminöse Kohle. Der A. dilbet große Lager, namentlich in Pennsplvania, auch in Khode Island. In geringerer Menge-sindet sich dersselbe in England, Frankreich, Deutschland zu. Nicht allein in der sogen. Kohlengeriede, in

welcher ber A. am massenhastesten austritt, hat man ihn besbachtet, sondern auch in allent übrigen Formationen; die tertiären Anthracite sind meistentheils durch Cinwirtung vulkanischer Felsarten (Basak z. B.) auf Braunkohlen entstanden, so z. B. am Meisuer. Wo A. massenhaft vorkommt, kildet er das wichtigste Breunmaterial.

Anthratometer, eine Lorrichtung, um ben Gehalt ber Roblenfaure in ber Luft zu te-

Rimmen

Ant'grakenit wird ein burch Kohlenstoff schwarz gefärbter kohlensaurer Kall oder Marmor genannt; der sogen. noro antico gehört hierber.

Anthrakopalaemon, fosiller, mit Palaemon bermanbter Kreis aus ber Ordnung ber

Decapoben im Roblengebirge von Lanartfbire, Schottlanb.

Anthrakosanrus, ein foffices, fehr großes Reptil aus ter Unterordnung ber Labprin-

thobonten, verwandt mit Mastodonsaurus, aus den Kehlenfeldern von Lanarffbire.

Anthratose ist 1) irgend ein Carbunkel; bann 2) neunt man so speciell eine Art Carbunkel, welche besonders die Augenlider und den Augapsel befällt; 3) heißt so die schwarze Lunge der im Kohleustaube Arbeitenden, wie der Kohleustäber, welche burch Anhäufung des Kohleustandes in den Lungen entsieht; folgt barauf Berschwärung in den Lungen, so ist das die sogen. schwarze Lungenschieducht mit falscher Melanose (s. Melanose).

Anthrakotherium, fossiles Saugethier aus ber Ordnung ber Didhauter in ber mitt-

leren Tertiärzeit.

Anthriseus, Rerbel (engl. ehervil), aus ber Familie der Toldengewächse, hat verwischen Kelchrand, Blumenblätter mit eingelogenen Läppchen und lineale, geschnäbelte, ungerippte Früchtchen. A. coresolium, Garten-, Suppen- oder Küchenterbel, Kerbeltraut, Suppenfraut, ist ein einjähriges Gewächs mit dünnem Stengel, dreisch gesiederten, tablen, angenehm dustenden Blättern und 3—6strahligen Dolden, wächst wild auf bebantem Boden, an Zäunen z., wird aber auch gezogen. Aus dem Samen wird das Kerbelölabestillist. Bon der giftigen Gleiße (f. d.), welcher er ähnlich ist, läst er sich durch ten Geruch unterscheiden. A. silvestris, wilder oder Wiesenterbel, Pferdektim mel, Kälberkropf, ist ein auf Wiesen und Schutt z. sehr gemeines, nicht gistiges Unkraut, welches unangenehm riecht und bitterlich-scharf schmeckt. Der gemeine Kerbel, A. vulguris, mit stacheligen Früchten, ist ein in Deutschland häusiges Unkraut.

Authropognosie (vom griech.), die Lunst, den Charakter des Menschen aus gewissen

Authropognofie (vom gricch.), die Kunst, den Charakter des Wenschen aus gewissen äußerlichen Kennzeichen desselben, wie der Form des Schädels, den Wienen, der Statur, dem Gange, der Handschrift z. zu beurtheilen. Zur A. gehören Phrenologie (f. d.) und

Physiognomit (j. d.).

Anthropolatrie (vom griech.), Menschenanbetung, wurde von den Christen den nicht christli hen Römern ze. dergeworfen, weil diese ihre Herren und Kaiser vergötterten. Die Heiden ihrerseits warsen den Christen A. vor wegen ihrer göttlichen Berehrung des "Menschen" Islus. Auch die Sette der Apollinaristen (im 4. Jahrh.), wie nach ihnen andere rationalistische Parteien, beschuldigten alle Christen, welche an die Gottheit Christi glaubten, der A. Wan gebraucht den Ausbruck A. auch wohl für eine unwürdige Schmeichelei und Lokhudelei

reicher und angesehener Berfoulichkeiten.

Antgrapolithen find fossile Menscheureste, welche die Forscher in alteren Zeiten sehr hänfig, wenn auch meistens wohl fälschlich, anführten. Cuvier und seine Nachfolger behaupteten baber, daß ber Menfch nur ber neuesten Erbperiobe angebore und bie baufig mit Reften ausgestorbener Caugethiere in Anochenhöhlen gefundenen Menichentnochen und Babne murben auf Rechnung gusammenschwemmenber Fluthen gesett. In neuefter Zeit hat man wiederholt numeifelhafte A. zu finden geglaubt. Im Jahre 1860 fand M. Boucher de Perthes von Menschenhand bearbeitete Feuersteine (Pfeilspipen, Aerte) in Ablagerungen 90 F. fiber bem Sommethale, beren Alter burch Reste von Elephas primigenius in barüber liegenden Schichten und ein Stelett von Rhinoceros tichorhinus in einer tieferen Schicht als oberes Bleiocan (oberce Diluvium, Loell's Löfizeit) festgestellt murbe. Achnliche Falle von wirt-lichen Menschenknochen fant man bei Brech im Discthal, Grenelle, Corne in England zc., ganze Stelette im Kalk auf Guabeloupe, sowie im Kalkschiefer von Quebec. Bei Gopfingem und Köstritz lagen die A. 8 F. tiefer als die Knochen des Khinoceros und noch 20 F. tief unter ber Stalagmitenbede. Bei Ratchez, Miff., fanben fie fich in einem blanen Thone, etwa 2 F. unter ben Steletten bes Megalonyr und anderer ausgestorbener Bierfüßler unter einem Sügel von Muschelbreccien. Bei Ausgrabung der Gaswerfe von New Orleans besbachtete man unter dem gegenwärtigen Boden 3 Schichten mit Pflanzenresten, deren Alter Dowler nach ben Jahresringen auf 14,400 Jahre berechnete. Unter biesen folgten noch 3 abuliche Gruppen von Schichten, für welche ein gleiches Alter angenommen wurde (fo bag

ein Scfammibetrag von 57,600 Jahren heranstommen würde) und barunter fand man das Gerippe eines Menschen der amerikan. Rasse. Lund sand in Brasilien an 8 St. Len A. mit den Resten von 44 Arten sossilier Thiere. Die tertiären Kalke ron Pontres, Teperat. Herault, enthalten A. mit Thonschen und Thierknochen und die Schick, in welcher 1866 bei Bald Mountain, Calaveras Co., California, A. gefunden worden, hält Ahituch erch six pliocän. Als stärtster Beweis für das Bestehen von A. gist aber die Entredurg von Utilbungen von Mammuths auf Rennthiergeweihen und sossiliem Elsendein, die man jest von vielen Punkten her kennt. Bgl. Wen sch.

Anthropologie (vom gricch.). 1) Im Allgemeinen: Die Biffenschaft rem Derfcen. Man unterscheibet die A. in a) bie phyfifche ober fomatifche A., welche ten Bentes menschlichen Körpers, seine Organe und beren Berrichtungen kennen lehrt und bie Ersete aufstellt, welche tie Entwidelung tes menschlichen Körpers bedingen (anatomische, plitseligische und medizinische A.); b) die plychische, auch philosophische A. eter Place Iogie (Seelenlehre) genannt, welche entweder bie inneren Erfcheinungen tes merfchliden Beiftes fo zusammenstellt, wie fie fich ber Erfahrung bieten (empirifde Aftdelegie) eter bieselben aus allgemeinen Gesehen erklart und auf die einsachen Bernunftgesete zurüchlitzt (rationelle Psychologie), ober bas Wechselverhaltniß zwischen Körper und Secle zem Eccerstande ihrer Betrachtung macht (vergleichende ober synthetische A.); e) tie freiale A., welche ben Menfchen in Beziehung auf Die Entwidelung feiner geiftigen Anlegen, feirer 115fischen Beschaffenheit, seiner Sitten und Lebensart betrachtet und ben Culturgarg ter Dienschbeit zu erschließen sucht. Die vorzüglichste Anwendung findet die A. in ter Lategegit und Politik, in der Medizin, Rechtspflege, in Handel und Gewerbe und aller Technik, tie auf Lebensgenuß berechnet ift. Auch bie schönen Künfte, wenn fie ihre Wirturg nicht rersellen follen, erforcern ein tiefes Studium ber Menfchennatur. 2) In ber Theologie kiltet die A. ten Theil der Dogmatik, welcher von den geistigen und sittlichen Cigenschaften tes Menfchen, seinen Rechten und Pflichten handelt und wird biblifche ober frmbol. M. genannt, fofern jene Lehrfate in der Bibel ober in Symbolischen Buchern ihren Erund haten. Aus ber reichen Literatur über A. und ihre Zweige nennen wir felgende Beile: Ceiter, "Ibeen zur Philosophie ber Geschichte ber Menscheit" (1784—1791); Frick, "Contich, ber psphologischen A." (Jena 1820—1821); Steffens, "A." (Breslan 1822); Emich, "A. für das gebildete Bublitum" (Stuttgart 1837); Birnbaum, "Lehrbuch der A." (Köln 1842); 3. S. Fichte, "A." (Leipzig 1856); "Psphologie" von Erdmann (Leipzig 1863), Siesenkranz (Königsberg 1863), Schaller (Weimar 1860); Benete, "Bragmatische Psphologie" (Berlin 1850 ; Love, "Mitrotosmos, eder Iveen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menscheit" (2 Bre., Leipzig 1856—1858); "Zeitschrift filr Bölkerpsphologie" von Lazarus (Berlin 1859, fg.).

Anthropomorphismus und Anthropopathismus, zwei griech. Wörter, von benen bas erstere im Allgemeinen die Borftellung höherer, nicht menschlicher Befen (Engel) unter menschlicher Gestalt, im engeren Sinne die Uebertragung der menschlichen Gestalt (gricch. Morphe) mit ihren Eliebern und Thätigkeiten auf bas Wefen der Gottheit bezeichnet, wahrend mit dem zweiten im Allgemeinen tie Uebertragung menschlicher Empfindungen und Leidenschaften auf nicht menschliche, bobere (Engel) oder niedere (Thiere in der Fabel) Wefen, im engeren Sinne bie Uebertragung menfolicher Gefable und Leibenfchaften (gricch. Pattes) auf bas Wefen ber Gottheit bezeichnet wirb. Beibe Borftellungsarten und Rebeweisen werben fom bolisch er A. ober form aler A. und A. genannt, wenn bicfe Uebertragung, wie oft in der Bibel, nur bilblich geschicht mit dem Bewußtsein, daß Gott als unkörperliches Wesen aufzusaffen sei und in ber Absicht, bas göttliche Sein und Wirken in lebendiger Beise ausche lich zu machen. Der bogmatische ober materiale A. und A., wie cr z. B. fei ter ägoptischen Selte ber Anthropomorphiten im 4. Jahrh. vortam, legte ber Gettheit im eigentlichen Sinne menschliche Gestalt mit ihren Organen bei. Aus ber Stelle ber Bitel, welche fagt, daß Gott ben Menschen nach feinem Bilbe geschaffen, solgerten bie Anthropomorphiten, daß Gott einen Leib haben muffe, ganz so wie ber Menjch. Theophilus von Alexandrien, Chrisosomus n. A. schrieben gegen die Sette und die kircliche Literatur ber bamaligen Zeit suchte burch eingehende Erörterungen die Frage zu erledigen, worin bie bem Menschen zustehende Ebenbildlichkeit Gottes bestehe. Tropbem tauchten seboch anthropomorphitische Erscheinungen auch in späteren Jahrhunderten wieder auf und felbst in neucster Zeit hat die Auslicht von einer, freilich geistartigen, Leiblichkeit Gottes vielfach Bertheidigung gefunden. Die neuere Philosophie hat fich vielfach mit ber Frage beschäftigt, ob und in wie weit ber driftlichen Gottes-Idee fellit Anthropomorphismus und Anthropopathismus an-Manche (wie Fichte) verwarfen ben Glauben an einen perfänlichen Gott, weil biefer

eine anthropomorphistische Borstellung sei, während Andere (Schelling, 3. S. Fichte, Weiße,

Rothe) bem Anthropomorphismus eine berechtigte Seite zugesichen.

Anthropophagen ober Andraphagen (vom griech.), Menschenfresser, s. Rannibalen. Anthyflis, Wolldlume, Pflanzengattung aus der Familie der Papilionaccen, sowohl einjährige als stranchartige Gewächse, welche fast alle ausländisch sind. A. vulneraria, Wunds oder Tannentle, mit gelblichen Blumenblättern ift in Deutschland heinisch und eine gute Futterpflanze, besonders auf leichterem Boden, welchem kali- und kalthaltige

Düngungsmittel zugeführt werben müffen.

Anti, griech. Braposition, sindet sich häusig mit Fremdwörtern aus ber griech. und lat. Sprache zusammengesett. In Wörtern aus der griech. Sprache zusammengesett. In Wörtern aus der griech. Sprache, ans der unsere Sprache zur Bermeidung weitläusiger Umschreibungen Kunstausdrücke (termini tochnici) zu bilden psiegt, bedeutet diese Praposition gegen, wider, so in der Philosophie, Medizin, Theologie, Politik, Ahetorik und Grammatik, z. B. Antistrik, Antichrift, Antierenter, Antiphrase, auch in der Geographie zur Bezeichnung des Gegenüberliegens, z. B. Antisibanon, Antiparos, Antitauros. In Wörtern aus der lat. Sprache hat sie die Bedeutung der lat. Präposition ante, deutsch: vor, voraus, z. B. Anticipation, Antichambre.

Antiabolitionift (vom griech, slat.), Gegner einer Abschaffung, in ben Ber. Staaten ein

Gegner der Abschaffung ber Regerstlaverei. Bgl. Abolitionisten.

Autineis ober Antjar (fpr. Antschar), Pflanzengattung aus ber Familie ber Urticaceen, Untersamilie ber Artocarpeen, mit ber Art: A. toxicaria, Upasbaum, engl. upastr. s f. Upas.

Antibachius ober Balimbachins, bas ift ber umgebrehte Bacchius, ift ein aus zwei

langen und einer turzen Silbe gebildeter Berefuß (- - -) z. B. Hausmutter.

Antibes (fpr. Angtihb), Seestadt in Frankreich, Depart. Alpes-Waritimes, mit 6064 E. (1866). Im Südosten der Stadt ist die Bucht von Jonan, wo Bonaparte 1815 von Elba aus landete. Die Einwohner bauen Sübfrüchte und treiben Handel mit Früchten, Ocl, Wein, Thunssischen und Sardellen. In der Umgegend sind viele römische Alterthümer. A. ist das alte Antipolis, eine Colonie der Massilier.

Antiburghers (engl., fpr. antibörggers), eine Partei ber presbytcrianischen Secebers (1747—1820) in Schot:land, welche sich weigerte, ben Bürgereid zu leisten. Bgl. Sc-

ceber#.

Anticaglien (fpr. Anticaljen), kleine, besonders griech. und röm. Alterthümer als Gegensatz gegen Antiken (Tempel, Paläste, Statuen), z. B. Wassen, Minzen, Schnuck, Hausgerathe. Der Ausbruck wird auch für germanische, slavische, amerikanische u. s. W. Alterthü-

mer biefer Art gebraucht.

Antichambre (fpr. Angtischangber), Borgemach. 1) In den Häusern der Geburts- und Geldaristotratie das Borzimmer, in welchem die Besucher verweilen, dis sie in's Hauptbeschäckzimmer geführt werden. 2) In sürstlichen Häusern Anmeldezimmer zur Audienz, wo sich die Abjutanten oder Lakaien aufhalten; auch eine Reihe von Zimmern im Palaste, wo sich eine geladene Gesclischaft vor ihrem Sintritte in die eigentlichen Gesellschaftsräume zu verssammeln psiegt. Antichambriren, im Borzimmer den Dienst versehen oder auch die Borzimmer der Mächtigen besuchen; ihnen schmeicheln, um eines äußeren Vortheils willen.

Antichler nennt man das schwesligsaure ober das unterschwesligsaure Natron, weil man biefes Salz nach dem Bleichen des Bapiers und der Zeuge durch Chlor hinzuscht, um das nach dem Answaschen noch zurückebliebene Chlor zu entsernen. Es entsteht dabei Chlornatrium und schweselsaures Natron. Auch Zinnsalz ist als A. vorgeschlagen und Leuchtgas

mit Erfolg benutt morben.

Antichrese ober antichretischer Bertrag (vom griech.), Pfandnutzung, heist im römischen Rechte bie besondere Art des Pfandcontractes, wobei der Schuldner seinem Gläubiger die Benutzung des Pfandobjectes statt der Zinszahlung zugesteht. Nach deutschem Nechte hat der Gläubiger über die Benutzung Nechenschaft abzulegen und der Werth der Benutzung darf das

Maß ber gestatteten Zinsen nicht überschreiten.

Antigrist (vom griech.: "Biderchrist", "Gegenchrist"; nach Anderen "falscher Christus"), ein in der Geschichte der christ. Kirche sehr verschieden anfgesaster Begriff. Das Wort selbst stade sich nur in dem ersten und zweiten Briefe Johannis; aber in manchen anderen Stellen der Bidel, sowohl des Alten als des Neuen Testamentes, ist von vielen Auslegern eine Beziehung auf den A. gefunden worden. In einzelnen dieser Stellen wird das Wort im allgemeinen Sinne von jedem Gegner Christi und seines Reiches gebraucht; in anderen mehr von einer einzelnen Persönlichteit, welche der Repräsentant des antichristlichen Princips ist, sich für Christus ausgeben und seiner Wiedertunft vorhergehen wird. Ob nund diese Versönliche

keit gleichbebentend sei mit Satan, infofern berfelbe als Gegner Christi und feines Reiches aufacfafit wirb, ober ob man fich unter berfelben eine vom Satan gefenbete Berfonlichkeit gu benten habe, barüber gingen die Anfichten fcon frith auseinander. Die letztere 3bee fcbing tiefe Burgel im Bollsglauben, wurde vielfach ausgeschmitdt und vertulipfte fich innig mit ber an verschiedenen Zeiten die christliche Welt auf bas Tiefste erschätternten Erwartung ron ber perfonlichen Wiebertunft Chrifti. 3m Mittelalter wurden von ben firchlichen Schriftfiellern hänfig die Gegner der Kirche, besonders die politischen, als A. bezeichnet, während die sich von ber Rirche trennenden Getten Die herrschenbe Kirche, und besonders ten Bapft, fur ben 22 And in den im 16. Jahrhunderte gegrundeten protestantischen Kirchen war es lange bie Meinung vieler hervorragender Theologen, daß der Papft (das Bapfithum) ber A. fei und noch heute hat biese Anficht viele Bertheibiger. Dande hervorragende Theologen baben ben perfonlichen A. in einer bestimmten Berfonlichkeit ber Bergangenheit zu finden geglandt; fo 3. B. fand Boffuet ben A. in Diocletian und Julian; Grotius in Caligula, andere Theologen, sellst in neuester Zeit (z. B. Rewman, in Tracts for the Times, Ro. 83), vertheitigen abermals bie 3bee eines noch zufünftigen, ber Bieberkunft Chrifti rorbergebenben, perfonlichen A.'s. Unter vielen anderen Deutungen verbient noch bie ermabnt gu merten, welche den A. in Rapoleon III. und dem französischen Kaiserreiche sucht. Auch die späteren Inden und die Mohammedaner haben die Idee eines A.'s ober Eegenmesslas. Bei den Rohammebanern verbindet sich mit dieser Borstellung die Hoffnung, daß nach Bestegung des A.'s Chriftenthum und Jolam fich vercinigen werben.

Anticipation (vom lat.), Boraussetzung, Berausnahme, Borausergreifung. 1) In ter Bhilosophie (Logit) bezeichnet A. die Annahme eines Capes als mahr, welcher bann als Beweisgrund für einen anderen Satz gebraucht wirb. Der A. gegenüber stellte Baco von Bernlam ben Sat auf, bag inebesondere in ber Raturforschung nicht von willfürlichen Boraussetzungen auszugeben sei, sondern von scharfer Beobachtung ber Thatsachen, Gegenstände und Erscheinungen. Kant nennt A. ber Wahrnehmung bie Urtheile, nach welchen wir burch unser Anschauungsvermögen die Borgange in der Natur auffassen. 2) In ber Red tow isse nich aft wird A. eine Handlung genannt, welche früher vorgenommen wird, als der gesetlich vorgeschriebene Rechtsgang ersaubt, z. B. Antritt einer Erbschaft vor Eröffnung eines Tekamentes; Beischlaf vor gesetlich geschlossener Ebe. 3) Im Handle mir Constant fen bezeichnet A. Die Borfchuffe, welche ein Commiffionar auf Baaren, welche er in Confignation hat, bem Eigenthümer macht. Sie erfolgen nur gegen Zinsvergütung (Anticipationsgeschäft). 4) In der Staatswirthschaft das Erheben noch nicht fälliger Stencen und Abgaben, eine Magregel, welche jebe Regierung vermeiben follte, ba fie rie Steucrpflichtigen brudt und bem Crebit bes Staates icabet. 5) In ber Beilkunde jebe vorzeilige, dem Alter ober sonftigen Umständen nicht angemessen Arantheit, 3. B. bas Bufrüherscheinen der Menstruation u. f. w. Anticipationsschein im Handelswesen: Urtunde über Empfang ber Anticipation; dann ein früheres öffreichisches Papiergeld, beffen Werth 1820 fesigestellt wurde: 5 Gulden A. = 2 Gulden Silber-Conventionsminge.

Anticonflitutionisten, Gegner ber Bulle Unigenitus. f. 3 an fen (Cornelius).

Anticontagiofa (vom gricch.-lat.) heißen alle bicjenigen Stoffe, welche ein Contagium, Anstedungsstoff, zerstören ober vor Anstedung burch basselbe bewahren follen.

Anti-Cornlaw-League, Berbindung gegen das Korngesetz, bildete sich unter Richard Cobben im Oktober 1831 zu Manchester in England gegen die seit 1815 giltigen Kornsgesetz und das herrschende Monopolspitem, um freie Getreideeinsuhr zu erwirken, da die bestehenden Korngesetz in ungerechter Weise nur die Bortheite der großen Grundbestiger sordersten. Unter großen Anstrengungen und nach bedeutenden Geldopfern gelang es, besonders durch den Eiser Cobben's, Billiers' und Beel's, im Jan. 1846 eine Bill im Unterhause durchzubringen, wonach die Einsuhr aller Lebensmittel freigegeben wurde; im Juni ging dieselbe auch im Oberhause durch und wurde Gesey. Der Berein bestand bis zum Jahre 1849, in welschem seine Zwede erreicht wurden und die desinitive Abschaffung des Getreidezolles erfolgte.

Anticosii (spr. Aentitosti), eine große Insel an der Mündung des St. Lawrence-Flusses, 2600 engl. O.-M. groß. Das Innere derselben ist gedirgig und bewaldet; das Klima rauh. Nur wenige Familien dewohnen die Insel an der Südspitze, wo sich ein Leuchtthurm besindet. Sie gehört zur Provinz Quebec, Brit.-Amerika und wurde 1534 durch den Franzosen Jacques Cartier entdeckt.

Untiessti:Ralifieine gehören hauptsächlich ber oberfilurischen Eroperiode, und zwar den Medina- und Clinton-Cpochen an; doch rechnet Richardson einen Theil zur hubfon-Rivers- Epoche des Unterfilur.

541

Untichen. 1) Altgriech. Stadt in Bhocis, Griechenland, am korinthischen Meerbusen, berühmt durch den prächtigen Dianentempel. A. soll von den Photäern gegründet sein und aufangs Chparissus geheißen haben; wurde durch Philipp von Wacedonien zerstört, später wieder aufgebant, war unter den Römern ein Hauptwossenplatz; jest Aspro Spitt. 2) Altgriech. Stadt in Thessalien, am Berge Deta. Beide Städte waren durch eine Pflanze berühmt, welche in der alten Wedigin dei Gehirnkrantheiten eine große Rolle spielte, ben Helleborns, Nieswurz. 3) Griech. Insel zwischen Endöa (Regroponte) und Thessalien. Anh hier wurde die Pflanze Helleborns gefinnden. Auf diese drei Orte beziehen sich die einen verrückten oder dummen Menschen bezeichnenden Redensarten des Alterthums: "Naviget Antiopras!" (Er mag nach Antiopra schissen Kops).

Autidesmeen, Pflanzensamilie aus der Ordnung der Kändenblüthler (Amentacene), mit zweihäusigen Blüthen, die eine kelchformige Hille haben, mit freiem, einfächerigem, mehrnarbigem Fruchtkaoten und zwei an derselben Seite hängenden anatropen Eierchen und mit einfamiger Steinfrucht. Die Gattungen Antidesma, Falconeria und Phrenacantha kommen in

Südafien und Madagasear vor.

Antivitsmarianiten, Längner ber beständigen Jungfranschaft der Maria, hießen am Ende bes 4. Jahrhunderts Mitglieder einer Sette in Aradien, welche, gestützt auf Stellen im Nouen Testamente, wo Britder Jesu erwähnt warden, behaupteten, daß Maria dem Joseph mehrere Kinder geboren habe.

Antibotum (vom griech.), Gegongift, ein Mittel, um bie blutzersetzenben Wirtungen eines Giftstoffes aufzuheben. Antibotarium, ber Theil ber Pharmalopöe, welcher von ber

Bereitung biefer Beilmittel hanbelt.

Anthetam ut der Rame eines schmalen, tiefen Flusses in Marhland, der etwa 6 engl. M. oberhalb Barper's Berry in ben Botomae flieft und nach bem bie Schlacht genannt wird. welche in der Rahe von Sharpsburg am 17. Sept. 1862 zwischen den Bundestruppen der Bereinigten Staaten unter MeClellan und ber Armee ber Confoberirten Staaten unter Rob. E. Le geschlagen wurde. Die Conföderirten hatten am 4., 5. und 6. Sept. ben Potomac in ber Rabe von Leesburg überfdritten und Freberick und bas umliegenbe Land langs bes Wenveracy before. DeeClellan ichob einen Theil feiner Armee zwischen ben Feind und die Furten des Potomac. Lee fab fich badurch genothigt, Frederick am 12. zu raumen und nach Degerstown ju abzumarfchiren. Zwei Tage vorber hatte Jacion ("Stonewall") sich von ber Dauptarmee getrennt und war in Gefdwindmariden auf Darper's Ferry losgerlidt, bas vom Oberft D. S. Miles verthelbigt wurde. Den 15. Gept., nach kaum zweitägigem Rampfe, mußte ber wichtige Bosten ben Confoberirten übergeben werden, Die gegen 12,000 Rrieg3gefangene machten. Imwischen waren bie Bundestruppen Lee gen R. gefolgt und hatten ihm am 14. Sept, die Höhen von Sonth Mountain, welche den Weg nach Hagerstown beherrs ben, und Crampton's Gap entriffen, wodurch er gezwungen wurde, sich hinter ben Antietam auf Sharpsburg jurndzuziehen. Den 16. Sept. Nachmittags folgte ihm Doofer, ber ben rechten Flügel ber Unionstruppen befehligte, über ben Flug und sicherte fich mas einem fcarfen Scharmutel eine gunftige Position. Den folgenden Morgen wurde bie eigentliche Schlacht von hooter eröffnet, ber rafc bem linken Flitgel ber Confoderirten unter bein von Harper's Ferry herbeigeeilten Jacfon Boben abgewann, mahrend gleichzeitig Burnfibe ben rechten Flügel bes Feindes zu engagiren begann. Um heißesten wuthete ber Rampf zunächst um ein von Gehölz umfäumtes Kornfeld, auf bas die Uebermacht Hooker's gleich aufänglich ben Feind zurächeworfen hatte. Zweimal wurde es den flegreich vordringenben Unionstruppen wieder entriffen, ehe es einer von der Franklin'schen Division betachirten Berfidrung gelang, banernd bavon Besitz zu ergreifen. Schon vorher aber war Hooter verwindet vom Schlachtfelbe getragen worden und das Commando auf Gen. Sumner übergegungen. Inzwischen hatte Burnfibe auf der anferften Linken zwei vergebliche Bersuche gemacht, ben Antictam zu Aberschreiten, bis er fich gegen 3 Uhr Rachmittags felbst an bie Spite ber Colonnen ftellte und den Feind bis zu einer Reihe von hügeln zurudwarf, von benen ans mehrere Batterien seinem weiteren Borbringen Einhalt thaten. Um 4 Uhr erhielt Burnfibe Befehl, um jeden Preis Derr tiefer Situation ju werben. Die erste Batterie wurde auch mit Sturm genommen. Als man fich aber auschickte, gegen ben zweiten hugel vorzuruden, hatte Lee bereits Beit gebabt, ben bebrobten Bunkt burch bie von Barper's Ferry herbeigekommene Diviston A. B. Hill's fo ju verstärken, bag Burnfibe erklärte, ben gewonnenen Boben nicht halten gu tonnen, wenn McClellan ihn nicht mit ber Referve unterftute. McClellan willfahrte bem Berlangen nicht und bie Unionstruppen wurden auf die Brude zurudgebrungt, welche Die Confiberirten nicht anzugreifen wagten. Mehr gegen bas Centrum hin brang bie Division von French unter harten Rampfen fletig vor, ohne jedoch im Stonbe ju fein, Die Boben zu befeten. Auch Richardfon, ber eine andere Divifion von Cumner's Corps befehligte, trieb ben Feind etwa halbwegs vom Fluffe nach Sharpsburg hin zurud. So hatte bie Unionsarmee, als bie nacht bem Rampfe ein Enbe machte, auf allen Pinstien einige Bortheile erstritten, aber nirgenbs einen entscheibenben Erfolg erringen tonnen. Den folgenden Morgen suchten die Confoderirten um einen Baffenftillstand nach, um ihre Totten Das Berlangen wurde genehmigt und unter bem Schleier tiefer Operation zog sich Lee in der Nacht vom 18. auf den 19. Sept. zurüd und ging auf bas rechte Ufer bes Potomac zurüd, ohne auf ernftlichen Biderstand zu stoßen. Ueber bie Kräfte, welche ben beiden Obergenerälen zur Berfügung ftanden, weichen die Angaben sehr von einander ab. McClellan gibt feine eigene Armee auf 87,164 Mann an und schätzt bie ber Confererirten auf 97,445 Mann. Lee felbft bagegen will nur 40,000 DR. gehabt haten. Diefe Bahl ift wahrscheinlich zu niebrig gegriffen. Der "Richmond Enquirer" behauptet, Lee habe 60,000 M. unter feinem "perfonlichen Commanto" gehabt; und Pollard (Southern History of the War) meint, er habe am Bormittage 45,000 M. und am nachmittage 70,000 M. gchabt. Die Berlufte scheinen auf beiben Seiten ziemlich gleich gewesen zu sein. Dellan gibt seinen auf 12,469 an, worunter 2,010 Tobte. Ueber Lee's Berlufte feblen verläffige Angaben. Nach ben Berichten ber einzelnen Corps-Commanbeure ftellen fie fich im Ganzen mah-rend ber vierzehntägigen Maryland-Campagne auf 13,533 fest. Nach McClellan's Berichten muffen fie um einige Taufende größer fein.

Antigone. 1) Die Tochter bes Königs Debipus, welche er mit ber cigenen Mutter Josaste erzeugt hatte: I Als Debipus erfahren hatte, daß er, ohne es vorher zu missen, seine Mutter geheirathet hatte, zerftorte er aus Schmerz barüber fein Angenlicht und verließ Theben. A. begleitete in findlicher Liebe und Trene ben blinden, ungludlichen Greis nach Kelones in Attifa und tehrte erft nach feinem Tobe jurud. Als ihr Bruder Bolhnices im Sweifampfe gefallen war, begrub fie benfelben beimlich gegen bas Gebot ihres Dheims Arcon und murte zur Strafe verurtheilt, lebendig begraben zu werben. Rach Anderen tobtete fich ibr Ber-lobter Hamon, Sohn des Arcon, mit ihr. Als Ideal weiblichen helbenmuthes und bingebender Liebe verherrlichte fie Gophoftes in ben Trancripielen "Antigone" und "Deripus auf Kolonos". 2) Tochter bes Laomebon, Schwefter bes Troerfonige Briamus, rfibmte fich, an Schönheit ber Göttin Juno gleich zu sein. Ihre fconen haare follen von ber beleibigten und eiferfüchtigen Göttin in Schlangen bermanbelt worben fein, von benen fie gepeinigt mutte.

Die Götter aber verwandelten fie aus Miffeid in einen Storch.

Antigonns, einer der Feldherrn Alex. des Gr., erhielt bei der Theilung der Wehmonardie Phrygien, Lytien und Bamphylien und erweiterte fein Reich mit feinem tapferen Cohne Demetrios Poliorictes burch Eroberungen. Er nahm nach ber Schlacht bei Apprus (307), in welcher er ben König von Aeghpten Btolemans beflegte, ben Königstitel un, wurde aber im Rriege gegen Raffander in der blutigen Schlacht bei Spfos in Phrugien (801) beflegt und getöbtet. Er war ber bedeutenbste ber Feldherrn Alexander's bes Gr.

Antigonus Karpflins, and Rarpftos, Griechenland. Geograph, Geschichtsschreiber und Naturhistorifer, um 270 v. Chr. Bon feinen Schriften find nur erhalten: "Bunderbare

Geschichten aus bem Thierreiche."

Antigorit, eine in bunnen, blatterigen, burchscheinenben Massen im Antigoria-Thale in Bicbmont vorkommenbe Barietat bes Gerpentins, welche bei reflectirtem Lichte eine brann-

lich-grüne, bei burchfallendem eine lauchgrfine Farbe zeigt.

Antigua, eine der Rleinen Antillen, jum Gonvernement ber Leewarts-Inseln ober "ber Inseln über bem Winde" gehörig, subl. von Barbaboes, 108 engl. O.-M. mit 36,412 E. (1861), von benen die meisten emancipirte Reger und uur 2556 Beiffe find. Die Jufel hat eine länglichrunde Gestalt, sehr felfige, mit zahlreichen Buchten verfebene Kuften und wird im Silben und Gudweften von ben Sheterleps-Bergen, beren bachfte Spite ber Montebill (1000 F.) ist, burchzogen. Das Alima ist heiß, boch theilweise burch Osl- ober Passatwiube, wie burch flarken Than und häufige Regenguffe gemildert. Fluffe und Bache fehlen; baber leiten bie Ginwohner bas Regenwaffer in Teiche und fammeln es in Cifternen. Der Boten ift überall f hr fruchtbar und gut angebaut, erzeugt Zuder, Baumwolle, Tabak, Ingwer, Sab-fruchte, Ananas. Auch wird Rindvieh- und Schafzucht betrieben. An ber Spipe ber Regierung sieht ein Souverneur, dem ein Senat von 12 und eine Assembly von 25 Mitgliedern Sauptfladt ift St. John ober Johnstown, an ber Rordweftiffle zur Scite stehen. mit vortrefflichem, befestigtem Bafen und 16,000 E. Sie ift Gis bes General-Gonder-neurs ber englischen Leewards-Infeln. An ber Stofffe liegt Englische Darbor, einer ber besten Sechäfen Westindien's mit Schiffswerften und Marinebospital. A. wurde von

Columbus 1493 entbedt, 1632 von einigen Englanbern mit Tabatspflanzungen angebaut. 1666 burd Lord Willoughby colonistet und erhob fich rasch zu einer ter wichtigften brit. Befigungen in Weftindien.

Anti-Indianer leben in Brasilien am östlichen Abhange ber Anbeskette.

Antit (vom lat. antiquus, alt, alterthumlich). 1) Im Allgemeinen Alles, was sich auf bas Eulturleben ber Boller bes Alterthums, besonders ber Griechen und Römer, bezieht, im Gegenfage jur romantifch-mittelalterlichen und modernen Bilbung. 2) Im engeren Ginne bezieht fich a. auf Gegenftanbe ber Annft (Ban-, Bilbhaner-, Malertunft) aus bem claffifchen Alterthume ber Griechen und Romer, und im engften Ginne bezeichnet es bie Darftellung bes Lebendigen, befonders bes Menichen, burch bie Bilbhauertunft (Sculptur) in Statuen und Baereliefe. Sammlungen solcher Werke heißen Antikencabinete, Die Antile hielt ftreng an ben Formen und Gefetzen ber Ra-Antifensammlungen. tur und blieb fortwährend mit derfelben in viel näherer Beziehung als die moderne Runft. Die Griechen erreichten in ihr bas Bochste; sie allein stellten jene Meisterwerke ber Sculptur ber, welche bem Antiten fast gleiche Bebentung mit bem Clafischen, Musterhaften gegeben baben.

Autitatholisch (vom griech.), gegen ben tathol. Glauben, gegen ben Ratholicismus überhaupt gerichtet, dagegen bezeichnet akatholisch, was nicht katholisch ist, die protestan-

tischen Confessionen im Gegensate jum Ratholicismus. Antillimar, eine Figur in ber Rebetunft, f. Grabation.

Antiflinale ober Sattel-Linie heißt die höchste Seitenlinie des Chlinders in einer einfach gekrümmten (mulben- ober fattelförmigen) Schichtenfolge, während die tiestle Seitenlinie eines solchen Cylinders Mulben- ober fonklinale Linie heißt. Ein Längenthal (f. Thal) ift a. ober abfallend, wenn beide Thalwände das Ausgehende ber vom Thalgrunde abfallenden Schichten zeigen; es ift gleichfallend oder ifo-klinal, wenn die Schichtung auf beiden Thalseiten gleiches Fallen bat, so bag bie eine, meist schroffe Thalwand bas Unsgehende, die andere, meist sanstere, die Fläche ber Schichten zeigt.

Antifritif (vom griech.), Gegenbeurtheilung; Erwiderung eines Berfassers auf eine (un-

gunftige) Kritik feines Wertes.

Antilegomena (griech., Bestrittenes) wurden von ben Schriftstellern in ber alten Rirche (querft von Enfebins) biejenigen Schriften bes Reuen Teftamentes genannt, beren Aechtheit

und apostolischer Ursprung von Einigen bestritten wurde.

Antilibanon, arab. Dichebl-efch-Scherki, ein Gebirgszug in Sprien, im turk. Ejalot Seibeh, läuft mit bem Libanon beinahe parallel von R. gegen G. Er ift im Ganzen niebrig, erhebt fich jedoch am fubweftl. Enbe im Großen Dermon (Dichebl-el-Scheith), an beffen Südabhange ber Jowan entspringt, zu 8798 prenß. F. Höhe. Der Gr. Hermon ift der Culminationspunkt bes ganzen fprifchen Gebirgssphiems und mit seinen schneebedecken Gipfeln bis Damastus und Thrus fichtbar. Die Abhänge und Thäler bes A. find mit herrlichen Balbungen kebeckt, doch ist er nirgends mit Cebern, wohl aber mit hellgrünen Pappeln beftanben und unterscheidet fich hierburch und burch eine Menge fleiner Geen auf seiner Bochfläche vom eigentlichen Libanon. Die Bewohner ves Norbens flub meistens arabische Nomadenflämme, die des Glidens Drufen. Der A. ist reich an Ruinen und historisch merkwürdigen Merkwirdig ift bas alte Heliopolis (f. Baalbet), bas Grab Noah's bei Sachle, die Jakobsbrikke über ben Jorban n.

Antillen (aus dem fpan. Anti-Ielas, b. i. gegenüberliegende Juseln) heißt eine große Menge Keiner und großer Infeln, welche fich oftlich von Mittel-Amerika, zwischen Nord- und Gild-America, burch mehr als 12 Breitengrade von dem Floridacanal bis an die Mündungen des Drinoco in einem weiten Bogen vor dem Golf von Mexito und der Caraibischen See erftreden. Es find mehr als hundert Infeln, welche zusammen 150,000 engl. Q.-M. umfassen und offenbar Erflumer einer Bergfette bes Theiles bes Continentes find, welcher bei ber letten großen Erbumwälzung verfant. Leopold von Buch bat nachgewiesen, dag bie Bultane ber A. unmittelbar mit bem Sochlande von Caracas in Berbindung stehen. haben noch 10 thätige Bultane. Mehrere Heine Infeln find bloge vulfanische Krater. größeren Inseln werden von bebeutenden Soben durchzogen; Cuba von der Sierra de Cobre und be Tarquino; Jamaica von ben Ligany- und Blauen Bergen; San Domingo vom Cibao, mit 3 Hauptaften. Nur Tabago und Trinibad find mehr eben. Ginschlichlich ber Bahama- ober Lucaposinfeln, amifchen Santi und ber Salbinfel Floriba, wird bie gange Infelwelt mit bem Ramen Best in bien bezeichnet. Die A. zerfallen in 2 hauptgruppen: bie Großen und Aleinen Antillen (Greater and Lesser Antilles). Bu erfteren gehören die Inseln: Jamaica, Cuba, San Domingo (Hapti) und Porto Rics. Die Kleinen Antillen zerfallen in die Inseln im Winde (Windward Islands, Barko Vento) und Inseln unter dem Winde (Leeward Islands, Sotto Vento). Tie A. werden von ungefähr 4,000,000 Menschen bewohnt, Europäern, Ereolen und Negern. In politischer hinische sind die A., mit Ausnahme Hapti's, auf welcher zwei selbststäntige Staaten bestehen, unter England, Frankreich, Dänemark, Schweden, Spanien und Folland vertheilt. Egl. Westindien.

Untilogus, in ber griech. Sagengeschichte ber Idugste unter ben Briechen vor Troja, ausgezeichnet burch Schönheit und Tapferkeit, war ein Sohn Restor's und der Curptice, rettete bem Bater bas Leben, wurde aber selbst getädtet und auf dem Segeischen Berge neben Achilles und Patroclus bestattet.

Entilspe, engl. antolopo (angeblich vom griech. Antholops, Blumenouge), Edugethiergatiung aus ber Ordnung ber Biebertaner, Familie ber Sohlhorner, beren mehr als hundest Arten meistens zu einer Familie (Antilopene) vereinigt werden. Faft tie Calfte aller Bieberkuner find A. Es find icheibenbornige Thiere, b. b. bie horner umgeben icheibenartig bie knochige Berlangerung bes Stirnbeins (ben Stirnzapfen), werben also nicht jahrlich atgeworfen. Das Geborn biegt fich in einfachen, boppelten voer breifachen Logen; tie Spite frummt fich nach hinten, unten ober oben, und ift entweber leier- ober fcrantenformig gewunden ober gegabelt. Es gibt A., bie mit hirfch, Stier, Pferd ober Biege verglichen werben können. Das turze haartleib ift balb scibenweich, balb borftig und vertängert fich am Halfe mahnenartig, bisbet aber felten einen Rinnbart. Mriftens haben fie Thranengruben. Die Größe wechselt von 8 Boll bis 6 Fuß. Die A. find bethafte, meiftens in Rubeln in ben warmeren Gegenden lebende, nur felten gegabente, burch ihr Fleifch, fich und Gehörn nutliche Thiere. Die Ziegen tragen 6 Monate und seben ein Kalb, welches nuch 2-4 Monaten erwachsen und zeugungsfähig ift. In Gab-Afrika find tie meisten Arten, in Nord-amerika wenige, in Europa nur zwei. Man unterfceibet Steppen-A. mit glatten Rilfiern und Bifen = A. mit Bart und borftigem Maul. Zur Gruppe 1), Gezella (Gazellen), zehören tie Isis-A. oder gemeine Gazelle, tie arabische Gazelle, ber Spring- coer Bruntbod, bie Genegal-A., bie Roba-A. In Ernppe 2), Antilope, ift bie Hirschziegen-A. ober indische Gazelle, bie Steppen-A. over Saiga and Auftand und die Kropfgazelle aus der Mongolei. 3) Cervicapra oder Tragulus hat die Arten: Buschbod, Klippenspringer, Rehall., Nanguer-A., Nagor-A., Blaubod und Zwerg-A. Zuven 4) Ziegen-A. (Tragelaphus) gehört tie gestreifte A. ober der Kubu. 5) Nomorhodus enthält den Gotal ober vie himalahische Zwerg-A. und die Thar-A. als Hamptvertreter. 6) Hirsch-A. (Oryx) mit den Arten: die Pasar oder gezäumte A., die Algazelle oder milchweiße A., die Beisa-A. und die Addur- oder Mendes-A. (Wilftenlub). 7) Aegoceras mit der Pferde-A. 8) Gruppe der Ochsen-A. (Budalis, Damalis) mit ber Buffel-A. 9) Bovina enthalten bie Gemfe (A. rupicapra), die auf ben Alpen, Phrenden und im Kantafus lebt. 10) Gruppe Catoblepas over Boselaphus mit bem Inu und dem Rotoon. 11) Gruppe ber Dreaben (Oreas) mit bem Rhlgnn oder blauen Dos in hindoftan und ber Baffa ober Elenn-A., ber größten, bis 12 Fuß langen und 1000 Bfo. schweren Art, in Sabafrika. 12) Blatthornige A. (Anoa) mit A. depressicornis ouf Celebes. 13) Gruppe Distranceras (Antilocapra), mit gegabelten, rildwärts gekrümmten Hörnern, enthält 2 nordamerik. Arten: A. furcifer (americana), Majama, Kabris oder Gubel-A., engl. pronghorn, von rothbrauncr Farbe mit weißer Unterseite und weißem Schwanz, etwa 5 f. lang und 3 f. boch, auf ben nordamerik. Ebenen, und A. palmata mit grauer, weicher Behaarung. 14) Die Gruppe Tetracerus mit ber Tichitara - A. in Bengalen, welche 2 Borner auf Der Leifte bes Stirnbeins und 2 über den Angenhöhlen stehen hat. — Man tennt etwa 12 fossile Arten in den mittleren Tertiärschichten Europa's, Affen's und Brasilien's.

Antimachinuell, eine Schrift König Friede. bes Gr. zur Biberlegung ber Schrift bes Italieners Machiavelli (f. b.). Antimachiavelli en mus, eine ben von Machiavelli aufgestellten Grundsähen entgegengesete Anschanung vom Staatsteben.

Antimachus. 1) Der Trojaner, welcher gegen die Auslieferung der Helena an die grieschischen Algeordneten Menelaos und Obhssens war und zu deren Ermordung ricth. 2) A. ans Kolophon, ein griech. Grammatiker und Dichter, lebte um 400 v. Chr. Bon seinem Epos "Thebais", welches ihm im Alexandr. Canon den ersten Plat unter den Spikeru nach Homer eintrug, sind nur noch Bruchstilke vorhanden.

Anti-Masons (fpr. Aentimehf'ns), eine im Jahre 1827 in den Ber. Staaten gebildete politische Partei, ju beren Grundung die Ermordung eines gewissen William Morgan in Batavia, einem Dorfe im westlichen Theile bes Staates New Nort, Beraulassung gab. Derselbe soll die Absicht gehabt haben, ein Ritual ber unteren Grade der Freimaurerei zu veröffentlichen, um sich fur Burndfegung in seiner Loge zu rachen ober um Gelb zu gewinnen. Er wurde aus seinem heimathsorte im Sept. 1826 mit Gewalt entführt. Die Spuren ber Entführer und ihres Opfers wurden bis Fort Niagara, nahe Lewiston, Rew York, verfolgt. Morgan foll von einem Boote aus in die Tiefe bes Sees Ontario verscnft worden sein. Man beschuldigte Mitglieder des Freimaurer-Ordens dieses Berbrechens und in manchen Orten, besonders in den östlichen Staaten, zeigte fich erbitterte Stimmung gegen den Orden. richtliche Untersuchungen führten in keinem Resultate, was ben gegen bie Freimaurer gehegten Berdacht bestätigte, aber es bildete fich tropbem eine Gefellschaft ber A.-M., welche im Jahre 1827 vom westlichen Theile des Staates New Pork ausging und deren Zwed das Berbot ber Maurcrei in den Ber. Staaten war. Diese Bereinigung nahm rasch einen politischen Charakter an und war bereits 1828 so mächtig, daß sie bei der Reuwahl eines Gouverneurs des Staates New York einen eigenen Candidaten, Solomon Southwick, aufstellte und für benfelben 33,000 Stimmen abgab. Diefelben stiegen auf 70,000 im Jahre 1829 und im Jahre 1830 für Francis Granger sogar auf 128,000, worunter jedoch auch viele Stimmen con Burgern waren, welche nicht zu ben A.-M. gehörten. Im Jahre 1831 wurde bie erste Rational-Convention der A.-M. gehalten, wozu die meisten der nordöstl. Staaten ihre Delegaten schickten. Durch biese Convention wurde William Birt von Maryland zum Brafibenten, Amos Ellmafer von Bennsplvania zum Biceprafibenten ber Ber. Staaten nominirt. Francis Granger wurde 1832 auf's Rene Gonverneurs Candidat für den Staat Rew Pork, Joseph Ritner für Pennsplvania; beide wurden jedoch mit bedeutender Majorität ge-Sinen größeren Erfolg batte die Bewegung ber A.-M. im Staate Bermont, welder feine 7 Clectoralfinmmen für Wirt und Elmafer abgab und brei Jahre lang entschieden die Tendenzen der A.-M. verfolgte. Der westliche Theil von New Pork und Bennsploania, bas nördliche Dhie, Theile von Maffachufetts und Rhode Island waren ber hauptfit ber A.-M. Im Jahre 1835 feste die Partei in Bennsploania, unterftlist durch eine Spaltung in ber bemofratischen Bartei, die Erwählung Joseph Ritner's zum Gouverneur von Bennsplvania burch. Bon da an verlor die Bewegung ihre Bebeutung; die A.-M. schlossen sich ben 2Bhigs an und der Freimaurer-Orden (f. b.) erlangte in ben Ber. Staaten eine größere Aus. behnung als in irgend einem anderen gande.

Antimon ober Spiefglang, ein tem Arfen nabe fiehendes Metall, das auch in beffen Begleitung (3. B. auf Borneo) auftritt, findet fich felten in gediegenem Zustande, häufig mit etwas Arfenik, Gilber und Eifen verunreinigt, in blätterigen ober troftallinifc fornigen Waffen von kugeliger ober nierenförmiger Struktur. Die harte ist 3,5, das spec. Gewicht 6,5-6,7; es ift fprebe und zinnweiß und hat Metallglang. Das A. findet fich am harz, zu Allemont in ber Dauphince, zu Przibram in Böhmen und neuerdings zu South Ham in Canada auf Gangen ber etwa 70 engl. M. subsubwestlich von Quebec liegenben Ruffel-Mine in kopfgroßen Das A. hat blatteriges Gefüge und ift fo fprobe, bag es leicht zu Pulver gestoßen werben tann. An ber Luft jum Gluben erhipt, verbrennt es unter Ausstofing eines weißen Ranches von Antimonorph, welches prismatisch und octaedrisch frystallisirt mit einer bebeutenben Berschiebenheit ber Dichtigfeit. Zwei andere Berbindungen des A. mit Sauerstoff find die antimonige Säure und die Antimonfäure, lettere als gelbfärbendes Mittel in ber Emailmalerei angewendet. Unter seinen Schwefelverbindungen find die wichtiglien das natürliche Schwefel-A., gebraucht zu Fenerwerkzweden, der A.-Zinnober, bekannt als rothe Farbe für Del- und Wassermalerei, das A.-Sulphür und A.-Supersulphid, jenes als Mineraltermes, viefes als Goldschwefel in der Pharmacie bekannt. Wit Weinftein verbunden, liefert A. Brechweinstein. Als Zusat zu anderen Metallen bildet ce nutliche Legirungen; mit Blei bas Schriftgießermetall, mit Binn bas Britanniametall. In ber Physit murbe bas A., als oberftes Glieb in ber thermoelettrifchen Spannungereihe, schon längst mit Wismuth, als dem niedrigsten Clemente derselben Reihe, zur Construction thermoelektrischer Säulen benutzt, beren Empfindlichkeit für geringe Temperaturunterschiebe fehr bebeutend ift. In neuester Zeit har Bottger A. als elektronegatives Element in der hybro-elettrifchen Gaule angewendet zur Erzeugung eines farten conftanten Stromes. Die Roble bes Bunfen'schen Bechers ift darin durch einen Blod von A. erfest, ber in verdünnter Schwefelfaure fieht, mahrend ber amalgamirte Zinleglinder in einer gefättigten Löfung gleicher Theile von Roch- ober Bitterfals fich befindet.

E.. E. L.

Digitized by GOOGLE ...

Autimonarchismus (vom griech.), Gegenfat von Monarchismus f. d.). Antimonarch heißt f. v. w. Gegentonig, Gegentaifer, wenn zu gleicher Beit zwei Monarchen auf Die Regierung beffelben Staates Anfpruch machen. Antimonarchift beißt ber Staatsangehörige, welcher gegen die Fürstenherrschaft und für Boltsherrschaft ist.

Antimonblenbe f. Rermefit. Antimonbluthe f. Balentinit.

Antimonglang f. Stibnit. Antimonide find Berbindungen von Antimon mit Metallen.

Antimentupferglang f. Bournouit.

Untimonnidel f. Breithauptit.

Antimounidelglang f. Ullmannit.

Antimonoder f. Cervantit. Antimonogyd f. Balentinit und Senarmontit.

Antimonfilber f. Dystrafit.

Antimonfilberblende f. Byrargyrit.

Antimoralismus (vom griech. und lat.) heißt ein Moralspstem, welches bie Unterschiebe von Tugend und Laster, Recht und Unrecht aufhebt und alle Handlungen bes Menfchen für fittlich gleichgiltig erklärt. In Bezug auf's praftifche Leben bezeichnet A. Unfittlichteit, unfittliches Betragen aus Grundfat.

Antinartotica (griech.), Beilmittel gegen Die Folgen einer Betäubung (Nartotisation) durch Tabat, Altohol n. f. w., befonders heißes und taltes Waffer, ftarter, fcwarzer Raffee. Antinamie (vom griech.). 1) In ber Rechtswiffenschaft: Widerspruch zwischen awei Gefeten in bemfelben Gefethuche, ber gewöhnlich babin geloft wird, bag bas neuere Gefet bem älteren, bas besondere bem allgemeinen vorgeht. 2) In der Philosophie bezeichnet A. seit Rant ben auscheinenben Widerspruch, in welchen die theoretische Bernunft mit bem Berftande gerath, sobald fie die Idee des Unbedingten auf eine bedingte Welt anwendet, wie 2. B. bei den Fragen, ob die Welt einen Anfang habe oder nicht; ob ein Stoff bis in's Unenbliche theilbar fei oder nicht; ob es in oder außerhalb der Welt ein nothwendiges höchstes Wefen gebe ober nicht.

Antiusmismus (vom griech., Gefetwidrigkeit), Streit gegen bas Gefet, wurde in ben theologischen Streitigleiten bes Reformationszeitalters von Enther und Melauchthon jene Richtung genannt, welche die Befolgung der mosaischen Sittengesetze und des A. T. Aberhanpt für nicht nothwendig im Christenthume erklärte. Ginige Schwarmer gingen fo weit, bas Sittengeset überhaupt für überfluffig zu erklären, ba ber Glaube an bie Wirtsamfeit bes Evangeliums zur Erlangung ber Geligkeit volltommen genilge. Schon in ber alten Kirche finden fich bei den Gnofilern und Danichaern antinomistische Tenbenzen. In der Reformationszeit gab bie von Luther scharf betonte Lehre von der Rechtfertigung vor Gott allein durch ben Glauben Anlag zur Aufstellung von antinomistischen Brincipien. Die Autinomisten, an beren Spite Joh. Agricola fland, behaupteten, raf nur bas Evangelium als Erweckungsmittel zur Buse zu betrachten sei, die mosaischen Bucht- und heilmuttel aber nichts mit bem Christenthume gemein haben. Bur Beilegung ber Streitigfeit wurde 1527 ein Colloquium gu Torgau und 1537 eine Disputation zu Wittenberg gehalten. Agricola wurde i. 3. 1540 bewogen, einen Biberruf erscheinen zu laffen, boch wurde ber antinomistische Streit erst mit bem Tobe Agricola's 1566 gang beenbigt. Am weitesten gingen bie Antinomisten in England unter Cromwell. An ihrer Spitze fland John Caton. Gie waren ftrenge Pradefiv natianer, hielten alles Streben nach Sittlichteit für vergeblich, hoben mit bem mofaifchen and bas allgemeine Sittengesetz auf und machten die Seligkeit abhängig allein vom Glauben. Die Sette erlosch mit dem Anfange des 18. Jahrhunderts. Indeß danerten unter den englischen Theologen, sowohl in der Staatslirche, als in den freien Rirchen, die antinomistischen Streitigkeiten auch im 18. Jahrh. fort.

Antinons, ein burch feine Schönheit berühmter Jüngling, Ganftling bes Raifers Sabrian, ertrantte fich unweit Befa in Aegypten im Ril. Der Raifer grundete ibm ju Ehren bie Stadt Antinoopolis bei Beja, erbaute ihm einen Tempel zu Mantinea in Arfadien, versetzte fein Bild unter bie Sterne und ließ zu feinem Andenken alljährlich ein Feft, die Antinoia, feiern, welches fich bis in's 4. Jahrh. hinein erhielt. Die Rünftler wetteiferten, bas An-benten bes A. burch Statnen, Reliefs und Munzen zu feiern, von benen manche zu ben fconften Berten ber alten Runft gehoren. Berühmt ift Die Statne bes A. von Belbebere, jett im Batican, und die auf dem Capitol.

Digitized by GOOGLE

Antiech. 1) Bostborf in Troup Co., Georgia. 2) Postborf in Monroe Co., Ohio, 128 engl. M. östlich von Columbus. 3) Postdorf und Township in Lake Co., Illinois, 50 M. nordwestl. von Chicago; 1494 E.

Antioch College, f. Pellow Springs.

Antischenische Schule, eine theologische Schule, wolche im dritten und dierten Jahrhunderte zu Antiochia in Sprien blühte und der morgenlandischen Kirche eine Reihe ihrer berühmtesten Lehrer gab. Durch die in der Alexandrinischen Schule gepflegten Schriftsudien angeregt, hat doch die A. Schule eine der Alexandrinischen gegenübertretende Richtung eingeschlagen. Während in letterer die allegorische Schriftauslegung herrschte, richtete ersteve ihre Ausmerksamkeit mehr auf Erforschung des Wortsinnes und verwarf die allegorische Dentung. In der Philosophie solgte sie mehr dem Aristoteles als dem Plato und betoute in der großen Streitstage jener Zeit über die Naturen in Christo die Scheidung der göttlichen und menschlichen Natur in Christo. In den arianischen Streitseiteu gingen die vermittelnden Eusedianer aus der A. Schule hervor; Arins selbst war ein Schüler des Lucianus, während die Bertreter der orthodozen Kirche: Athanasius, Basilius, Gregor von Nazianz z. der Alex. Schule angehörten. Als Stister der A. Schule werden Dorotheus und Lucianus genannt, von denen Letzterer während der Diocletianischen Berfolgungen starb. Bertreter der Antiochenischen Gelehrsamkeit im 4. und 5. Jahrhunderte sind Euse die 10 der gelehrte The odorus, Bischof von Verusalem (gest. 407), seiner Beredtsamkeit wegen Chrysostomus (Goldmund) genanut. Die letzten namhassten Bertreter dieser Schule waren im 5. Jahrhunderte Ib as don Edessa und der

Airchenhistorika Theodoret, Bijchof von Cyrus.

Antischia, Rame einer Reihe von Städten bes Alterthums in Kleinasien und Sprien, unter benen besonders zwei von Bedeutung find: 1) A., jest Untatieh, die Sauptstadt Sprien's, am Orentes, wurde 301 v. Chr. von Seleutos Nifator gegrundet und seinem Bater Antiochus ju Ehren A. genannt. Sie war eine ber reichsten und prachtigften Stabte bes Alterthums und hieß in ihrer Bluthezeit "bas Auge und die Berle bes Orients." war anfangs bie Refibeng ber fprifchen Konige ans bem Befchlechte ber Gelenciben, fpater Sit bes romifchen Statthalters, in ber driftl. Zeit Sit eines Batriarchen, welcher nach bem Beschlusse einer ju A. gehaltenen Rirchenbersammlung unter ben fünf Patriarchen (f. b.) ber driftlichen Kirche bie 4. Stelle einnehmen follte. Die Stadt wurde im Jahre 115 n. Thr. fast ganglich von einem Erbbeben zerstört, unter Trajan wieder aufgebaut, aber burch ben Berfertonig Rhosroes I. 541 auf's Rene bem Erbboben gleich gemacht. Der Kaiser Justinian stellte sie 550 n. Chr. wieder her nud gab ihr den Namen Theopolis; boch mußte ber neue Name bem alten falb wieder weichen. 3m 1. Kreuzzuge murbe A. 1098 bom Preugheere erobert und ein driftliches Fürftenthum A. gegründet, welches bis 1268 Sigenthum der Familie des Normannen Bobemund I. von Taxent blieb. genannten Jahre wurde die Stadt von dem ägyptischen Sultane Bibars erobert und zerftört. Im Jahre 1516 ging A. an die Türken über. Die Stadt zählte in ihrer Blüthezeit 450,000 C. und war Hamptsitz der classischen und driftlichen Wissenschaft im Orient. Bereits zu den Beiten der Apostel hatte A. eine driftliche Gemeinde; anch entstand die nurst der Name Christen. In den Jahren 252—380 wurden in A. 10 Kirchenversammlungen gehalten. Das gegenwärtige Antalieh hat von 6000 bis 18,000 E., und ist der Sitz von 3 Patriarchen (Lateiner, unirte Griechen und nuirte Sprer). Der Patriarch ber nicht-unirten griech. Lirche wohnt gegenwärtig in Damastus. 2) A., in Bifibien, Rleinafien, am Tauros, war eine römische Colonie und filr die Ausbreitung bes Christenthums von großer Bedeutung, ba ber Apostei Paulus hier eine Gemeinde gestiftet hatte, welche ber Mittelpunkt ber erften Die Ruinen von A. sind in der Rähe des heutigen Jalobatsch erft in Miffionereisen wurde. neuerer Zeit aufgefnuben worben.

Antischus, Felbherr unter Philipp II. von Macedonien, Bater des Seleufos Nitator, und durch ihn Stammweter der Seleuciden, von denen mehrere ebenfalls den Namen A. führten. 1) A. III., der Große (224—187), führte gliddliche Kriege gegen die Parther, Aegypter, Battrer und die Empörer im eigenen Lande, wurde dann, als er seine Harther, Aegypter, Battrer und die Empörer im eigenen Lande, wurde dann, als er seine Harther, anch nach Europa ausdehnen wollte, in einen Krieg mit den Römern verwickelt (Antiochischer Arieg) und durch einen Frieden zur Abtretung seines Reiches die an den Tauros genöthigt (190 v. Chr.); er wurde 187 in einem Tumulte erschlagen. 2) A. IV., Epiphanes (176—164 v. Chr.), unternahm vier Feldzüge gegen Aegypten, plilnderte in Ierufalem den Tempel, richtete ein großes Blutlad an, verbot den illdischen Cultus und führte mit Gewalt den Jupiterdienst ein. Infolge dieser Unterdrückungen entstand der Ausstand der

Inden unter den Maffabäern (167—166 v. Chr.). 3) Als im Jahre 65 Sprien eine römische Provinz wurde, erhielt A. XIII., Afiaticus, ber lette Seleucide, von den Römern die Landschaft Rommagene und wurde ihnen tributpflichtig.

Antises, fleine farbinifche Infel im Mittellanbifden Meere, im Gubweften ber Infel Sarbinien, mit welcher fie burch eine altromifche Brude verbunden ift; 2200 E. und haupt-

fabt gleiches Ramens; bas alte Enofis.

Antiope, zwei Frauengestalten aus der griech. Sagengeschichte. 1) A., durch Zens Mutter des Zethos und des Amphion, sloh aus Furcht vor ihrem Bater nach Sishon, murde
von ihrem Oheime zurückgeholt, von dessen Gattin Dirke hart behandelt und suchte endlich Zuslucht bei ihren Söhnen. Diese banden die verfolgende Dirke an die hörner eines wilden Stieres (Gegenstand des berühmten Farnesischen Stieres). Dionysus verurtheilte die A., im Zustande der Raserei Griechenland zu durchirren. Phocus heilte sie und machte sie zu seiner Gattin. 2) A., eine Amazone, Gemahlin des Theseus, welcher sie nach Besiegung der Amazonen von Herastes zum Geschenke erhalten hatte; siel an Theseus' Seite im Kampse

gegen die Amazonen, welche in Attita eingefallen waren.

Antisquia. 1) Früher ein Depart., seit 1857 einer ber Bereinigten Staaten von Columbia in Südamerika, gebildet aus dem Provinzen Antioquia, Cordova und Medellin, grenzt im W. an Cauca, im N. und D. an Bolivar, Santander und Cundinamarca, im S. an Cundinamarca und Cauca, nach der Schätzung von 1864 327,322 E. Bei den erbitterten Partei-Kämpfen der neueren Zeit war A. der Hauptsitz der conservativen Partei. Tas Land ist meist gebirzig; jedoch keine Berge über 8430 F. Hauptschäftigung der Bewohner ist Bergbau, da das Land sehr reich an edlen Metallen ist. Hauptsteldäftigung der Bewohner ist Bergbau, da das Land sehr reich an edlen Metallen ist. Hauptsteld des Staates ist Mesdellin, ein rasch aufblühender Ort. 2) Nordwestlich davon liegt die Stadt Antioquia, eigentlich Santa-Fé de A., in einer langen und tiesen Thalschlucht am Rio Tonuzco. Die Stadt wurde 1542 von den Spaniern gegründet und hat eine gewerbthätige Bevölkerung; 9000 E.

Antiparos, das alte Oliaros, eine der Cyfladen-Inseln im Griechischen Archipel, zwischen Paros und Siphnos, westl. von Paros, 1 d. O.-M. groß mit 500 E. Baumwolle und Wein sind Aussuhrartifel. Die Insel hat eine berühmte Tropfsteinböhle, welche 180 F. hoch, 1300 F. lang und 360 F. breit ist. Die Insel ist durch eine schmale Meerenge von der Insel Baros getrennt und gehört mit dieser zur griech. Eparchie Naros.

Antipater, Feldherr und Freund Philipp's II. von Macedonien, von Alexander mährend seines Zuges nach Berfien zum Statthalter von Macedonien ernannt, wurde nach dessen Tode Statthalter aller europäischen Länder der großen Monarchie. Er Abernahm nach Perdistas' Tode die Bormundschaft über die Kinder Alexander's des Großen, wurde Reichsverweser und starb 318 v. Chr., nachdem er den Polysperchon zu seinem Nachfolger bestimmt hatte.

Untipatharia, eine Unterordnung ber Bolopen ober Anthogoen, Ordnung ber Zoantha-

ria; fie haben nur eine feste Achse in bem Stamme bes Stodes.

Antipathie (vom griech.), Abneigung, Abschen, Widerwillen, lezeichnet im Gegensche zu Sympathie den Widerwillen einzelner organischer Wesen gegen einander, Menschen gegen Menschen, Thiere gegen Thiere, selbst Pflanzen gegen Pflanzen, oder den Widerwillen von Wenschen und Thieren gegen gewisse änsere Einstüsse wie Speisen, Gerüche, Farben x. (p h piss de A.). A. des Menschen gegen einen anderen, ist die moralische Antipathie. Sie läßt sich oft nicht auf deutliche Begriffe zurücksibren und wird oft durch zusällige Aeußerlichteiten, wie able Ansdussennen, schielenden Blid oder rothe Haare verursacht. Oft jetoch sind A. zwischen zwei Personen die Folge eines feineren physiognomischen Instincts, welcher unbewußt von dem Aeußeren auf das Innere schießt und der Ausdruck eines disharmonischen Berhältnisses ihrer beiderfeitigen Naturen ist. Der höchste Grad der Antipathie in Bezug auf Sinnenreize durch Speisen, Verüche, Tone heißt Ivosynkrasse. In der Medizin wird oft die Heilmethode der Allopathie von den Homospathen Antipathie und ihre Bertreter Antipathe en genannt.

Antiphaies beift in ber griech. Sagengeschichte ein grausamer König ber Lästrygonen, Lei welchem Obpffeus auf seiner Heimfahrt eine Able Aufnahme fand; sprihwörtlich f. v. w.

Wütherich

Antiphlogistisch, entzündungswidrig, werden in der Heilfunde alle Mittel genannt, welche zur Beseitigung der Entzündung (s. d.) der Organe und der Gewebe angewendet werden. Die kunstgemäße Anwendung dieser Mittel nach bestimmten Grundsätzen heist die antiphlogistische Heilt die Antiphlogistische Heilt die Antiphlogistische Heilt die Medizin Aerzte, welche obiges Heilversahren anwenden; in der Ehemie: Anhänger des Chemiters Lavoassier, welcher die Lehre des Physiters Stahl vom Phlogiston (s. d.) mit Erfolg betämpfte.

Antiphon, ausgezeichneter Redner des alten Griechenland's ans Rhamnus in Attika, wurde 430 v. Chr. geboren, nahm als Anführer und Gesandter der Uthener einen hervorragenden Antheil am Peloponnesischen Kriege. Er wurde angeklagt, die demokratische Bersassung stützgen zu wollen und im Jahre 411 zum Tode verurtheilt. Bon seinen Reden sind 17 auf nus gekommen.

Antiphonie (vom griech.), Gegenstimme. Wir sehen aus vielen Psalmen, daß Wechselgessinge shon im jüdischen Cultus vorkamen. A. wird in der röm.- und griechischkathoslischen Kirch: der Gegens oder Wechselgesang zwischen Briester und Gemeinde oder zwei Ebösen und deren Borschagern genannt. Die A. soll im Morgenlande durch Ignatius, den Bischof von Antiochia, Ende des 1. oder Ansang des 2. Jahrlunderts, im Abendlande durch Ambroslus, den Bischof von Mailand, im 4. Jahrh. eingeführt worden sein. Papst Gregor der Große (590—604) veranstaltete die erste Sammlung von Antiphonien, Antiphon arium oder Antiphon ale genannt. In der protestantischen Kirche besteht die A. in Sprüchen aus der Bibel und in Liedern. Der Gesang des Geistlichen vor dem Altar wird Intonation, der Gegengesang des Chors oder der Gemeinde das Responsorium genannt. In der anglikanischen Kirche nennt man A. oder Anthem jenen Gesang, bei welchem auf einige von weiblichen Solostimmen gesungene Strophen die ganze Gemeinde im Chore antswortet.

Antiphrasis, Antiphrase (griech.). 1) Eine Redesigur, durch welche das Entgegengesette von dem ausgedrückt werden soll, was das Wort eigentlich besagt, oder einem Gegenstande ein Name beigelegt wird, welcher mit dessen Wesen im Widerspruche sieht; wenn man z. B. die Rachegöttinnen im Alterthume Cumeniden, b. i. die Huldvollen, nannte; wenn man einen Schurken einen Chrenmann, einen Feigling einen Helden nennt. 2) Die Redewendung, in der man dem Hörer versichert, man wolle etwas mit Stillschweigen übergehen, es aber eben dadurch mittheilt. Die A. ist eine mächtige Wasse der Ironie (f. d.).

Antipiratisch (vom griech. und lat.), gegen die Seerauberei gerichtet; daher Antipiratetischer Berein (Institution antipirate), ein vom Engländer Sir Sidney Smith gegen die Seerauber der afrikanischen Raubstaaten zur Abschaffung der Sklaverei der Christen und zum Loskause derselben 1814 gegründeter Berein. Ein ähnlicher Berein in Hamburg, welcher jedoch mehr die Hebung der deutschen Schifffahrt im Auge hatte, war ebenfalls nur von kurzer Dauer.

Antiplastische Mittel, Antiplastisa (vom griech.) werden in der Heiltunde alle Mittel genannt, die das Bilden fester (plastischer) Ausschwitzungen nach Entzündungen verhüten. Das beste Mittel ist, nach Prof. Bod in Leipzig, das Trinken von sehr warmem Wasser in bedentender Menge.

Antipaben (griech., Gegenflißler) heißen biejenigen Bewohner ber Erbfugel, weiche an zwei, einander diametral gegenüberstehenden, Punkten der Erde wohnen und so die Füße einander zukehren. Die A. wohnen in gleichen, aber entgegengesetzen geographischen Breiten, die geographischen Längen sind um 180° verschieden. Sie haben entgegengesetze Tagestängen, Tageszeiten und Jahreszeiten. Die Antipoden Deutschland's sind auf den Inseln des großen Ocean's, südösstlich von Neu-Seeland, die der Ber. Staaten von Nordamerika in Central-Assen juchen. Schon die Stoiker nahmen A. au; einige Kirchenväter verwarsen die Annahme von A., weil sie darin einen Widerspruch mit der Bibel fanden. Verschieden von A. sind Gegen wohner (s. d.) und Neben bewohner (s. d.).

Antipsbeninfel, fleine Insel im Siben bes Stillen Meeres, westl. von Neu-Seeland, so genannt von bem englischen Seefahrer Waterhouse (1800), weil ste Greenwich antipodisch entgegengesett liegt.

Antiqua (lat.), Pica (engl.), Romain (franz.), heißt in ber Buchbruckerkunst die lateinische Schriftgattung im Gegensahe zur gothischen und beutschen Frakturschrift. Der Buchbrucker Manutins, 1495, nannte diese Schrift so, welche er der antikerdinischen Schrift nachgebildet hatte. Dadurch wurde die bis dahin gebräuchliche gothische Möncheschrift abgeschafft. Das erste mit solchen Typen gedruckte Buch war Bembo's "Buch vom Aetna" (Liber de Aetna) 1495.

Antiquare (vom lat.). 1) Bei ben alten Romern Gelehrte, welche in Rebe nub Schrift mit Borliebe alterthümliche Wörter und Redensarten gebrauchten und die alte Literatur der neueren vorzogen. 2) Im Mittelalter die Abschreiber alter Bücher in den Alöstern. 3) Die, welche sich mit dem Studium der Antiquitäten beschäftigten, Alterthum sforscher (Archaelogen). 4) In Italien, s. v. w. Cicerone, Frem den führer. 5) Ein Haubler mit alten Büchern und Karten, alteren Kunstgegenständen, Rupferstichen, Holzschnitten, Delgemäl-

ben u. f. w. Das Antiquarge ich aft war früher mit bem Buchhanbel verbunden, bilbet jest aber einen eigenen Geschäftsweig. Bedeutende Geschäfte befinden sich jest in fast allen größeren Städten Deutschland's. In den Ber. Staaten ist dieser Zweig bes Buchhanbels verhältnismäßig unbedeutend.

Antiresormers (engl.) werden im englischen Staatsleben die Gegner jeder Berbefferung (Reform) im gefellschaftlichen, paatlichen und kirchlich-religiösen Leben genannt, welche and berswo Conservative ober Reactionare heißen.

Anti:Renters, Rame für eine politische Bereinigung ber Burger ber Counties Albanb, Renffelaer, Greene, Columbia, Ulfter, Delaware, Schobarie, Montgomery, hertimer, Otsego und Oneiba im Staate Rem Port, zum Zwede der Betämpfung ber brudenden Ueberreste mittelalterlicher Feudalherrschaft. Durch Rauf und Raub ging Manhattan Island (1626) und ber vom Hubson durchströmte Theil des Staates New York aus den handen verschiedener Indianerstämme in den Besit der Hollander ilber. 3m Jahre 1630 rersprach bie Bolland. Weft-Indifche Compagnie im Namen ber hollandifchen Regierung Jebem, welcher innerhalb 4 Jahren im Gebiete ber "Neuen Rieterlanbe" eine Colonie mit 50 Ansiedlern grunden werbe, einen Strich Landes von 16 b. DR. Lange und 8 DR. Breite auf ber einen ober von 8 M. auf beiben Seiten des Stromes. Nur die Insel Manhattan war von solcher Bertheilung ausgenommen. Die Befiger Diefer bebeutenben Lanbichentungen murben "Batrone" (Lords of the Manor) genannt. Auf biese Weise entstand u. a. New Port gegenüber bas Patronat Bavonia, welches fich ber Hollander Michael Banw ausgewählt hatte und bas die Insel Staten-Island und die setzigen Counties Bergen und Cubson im Staate New Beiter oben am Flusse hubson nahm ber Amsterdamer Killan ron Renf-Jerfen umfaßte. selaer das sogenannte Rensselaer Manor in Bests, die jetigen Counties Alkany und Rens-selaer. Die von den "Batronen" herbeigezogenen Ansiedler, unter denen sich viele Teutsche befanden, traten in ein förmliches mittelalterliches Lehnsverhältniß, hatten für bas ihnen angewiesene Land Erbpacht zu zahlen, Frohndienste und Abgaben zu entrichten und wurden so in einer natürlichen Entwidelung ihrer landwirthschaftlichen und gewerblichen Thatigkeiten Das von den Hollandern eingeführte Landshstem wurde nach Besitzergreifung ber Broving burch bie Englander (1664) von biefen noch weiter ausgebohnt, fo bag im Gangen die 11 oben genannten Counties ausschließlich in die Hande einzelner Familien kamen, welche bie Bachter nicht langer im Befipe ihrer Farmen ließen, als ber Bins entrichtet murte und dieselben vertrieben, so bald fie mit der Zinszahlung im Rudftande waren. Obgleich während und nach der Revolution 1779 und 1785 die Staatslegielatur das Lehnsverhältuig dem Namen nach abschaffte, so wußten boch besonders der Patron Rensselaer u. A. die Wirkungen des uenen Grundgesetzes dadurch zu vereiteln, daß sie ihren Pachtern eine Art Besitstitl (deed) aufdrangen, welcher jedoch mit Rentclauseln, freiwillig sein sollenden Dienstleistungen (sorvices) und anderen Berpflichtungen (rents and dues) in einer Beise belastet wurde, baß ber Batron im Erunde der eigentliche Besitzer blieb. Im Jahre 1839 traten Bachter aus ben oben genannten 11 Countles zusammen, organisirten sich zu Antirent-Bereinen und beschlossen, um jeden Breis ben verhaften Drud ber Patrone zu brechen und Privilegien zu fturgen, welche mit ben republikanischen Inflitutionen bes Gemeinwesens in biametralem Gegensate standen. Die ersten Bersuche ber A. waren mehr over weniger ungeschlicher Art. Sie bilbeten gebeime Gefellichaften, ericienen in ihren Berfammlungen mastirt und wiberfesten sich, als Indianer verkleibet, den öffentlichen Beamten mit bewaffneter Hand. Jahre 1844 erließ die Legislatur ein Gefetz gegen geheime bewaffnete Berfammlungen und belegte die Uebertreter beffelben mit schweren Strafen, that jedoch andererseits nicht bas Beringste zur Abschaffung der verhaften Digbrauche. Der Zorn der A. richtete fich jest vorauglich gegen die Sheriffs ihrer Counties und im Jahre 1845 wurde Deputosperiff Skele im Städtchen Andes gelöbtet, die Sheriffs ber Counties Alband und Renffelger mit Bewalt. an der Anglibung ihrer Amtspflichten verhindert und mit dem Tode bedroht. Wright errieß eine Proklamation, erklärte bas County Delaware in Belagerungszustand und ergriff die schärfften Magregeln gegen die Mitglieder der Organisation. Bon nun an richteten bieselben ihre Hauptaufmerkjamteit auf ben Stimmtasten, welchen fie von 1842—1845 mit allerdings nur geringen Erfolgen filr ihre Zweite bereits benutt hatten. Durch ben Einfluß bedeutender Männer wurden in die neue Constitution des Staates Bestimmungen zu Gunsten der Bächter aufgenommen und bei der Wahl eines Gonvernenrs im Jahre 1846 der von ben Anti-Renters gegen Wright aufgestellte Candidat John Young mit 10,000 Stimmen Majorität gewählt. Eine feiner erften Amtothätigkeiten war bie Begnadigung fammtlicher zu Gefängnifftrase verurtheilten A. — Bon 1847—1869 beschränkten sich die Anti-Renters nur auf die Bertheidigung ihrer Rechte in den Gerichtshöfen des Staates, beren Entscheidung sich die "herren" nur mit Widerstreben fügten. Das rucksichtslose Auftreten berfelben im

Monat Auli 1869 führte auf's Reue im County Rensselaer zwischen ihnen und den Bächtern

zu offenen Feindseligfeiten.

Antirrhinum, Eowenmanl, engl. snapdragon, Bflanzengattung aus ber Familie ber Scrophulariaceen, Untersamilie ber Antirrhinibeen, Tribus ber Antirrhineen, beren Blathenfronen einem Thiergesichte gleichen, woher ber Name tommt. A. Orontium, mit Heinen rothen und weißlichen Bluthen, ift ein giftiges Unfrant, wachft in Garten und auf alten Feldern in Birginia und stammt aus Europa. A. mujus, aus Gubeuropa, wird in Garten gezogen, aus welchen es im Often ber Ber. Staaten berftammt.

Antisana, fenerspeiender Berg in Ecnador, Sildamerita, in ber Andestette, 20 engl. M.

norboltl. von Cotopari, 35 M. süböstl. von Quito, 19,140 engl. F. hoch.

Antifell, Thomas, Director des chemischen Laboratoriums im Agricultur-Departement in Bashington, D. C., nahmhafter - Forscher und Schriftsteller. Geboren in Dublin, Irland, i. J. 1817. Er ist Schüler von Kane und Belouze, emigrirte im Jahre 1848 nach New Port, wo er mehrere Jahre lang Chemie vortrug und sich mit analytischen Arbeiten beschäf. tigte. Spater verfagte er einen Bericht fiber Die Geologie von Unter-Californien, wurde bann in ber Ber. Staaten Batent-Office angestellt und machte als Arzt ben Burgerfrieg mit. Er schrieb in den Berhandlungen der königl. Gefellschaft zu Dublin über die Bodenverhältnife Irland's (1840) ein "Manual of Agricultural Chemistry" (1845), "On the Geology of Ireland" (1847), "Handbook of useful arts" ("Handbuch nühlicher Künste", 1850), "Hydrocarbon oils" (1859) und "On the cultivation of Cinchona" (1867).

Antifferbutische Mittel, Antisferbutice (vom griech.), Heilmittel gegen den Storbut. Frische Luft, Reinlichkeit, reizlose, aber nahrhafte Kost sind neben Sauertraut, frischen und einges

machten Gemufen, Loffeltraut, Brunnentreffe, Apfelfinen, Citronen-, Rlee- und Beinfaure, gutem Bier und gutem Bein, Kaffee und Thee, tohlensaurem Queltwasser bie besten Seilmittel. Dabei ist für warme wollene Belleibung zu sorgen und Feuchtigkeit und Kälte zu

Bgl. Storbut. vermeiden.

Antispasmobijche Mittel, Antispasmobien (vom griech.), trampfftillende Mittel, besonbers Nartotica (f. b.) und flüchtige Reizmittel, f. Rrampf.

Antifpaft (vom griech., entgegenwirkenb), ein vierfilbiger Berefuß, bestebend aus einem

Jambus und aus einem Trochaus ( ----

Antiftes (griech., Borsteher, Aufseher). 1) Bur Zeit ber Romer Briefter ersten Ranges in den Prodinzen. 2) Zur Zeit der Kirchen väter ein chrender Beiname der Bischöfe, Aebte, Priore. 3) In einigen Kantonen der Schweiz Titel der Borsteher der

Geistlichen ber reformirten Rirche.

Antifihenes, geb. um 422 p. Chr. in Athen, ein Schiller des Solrates, sissete (380) nach bem Tobe beffelben ju Athen eine Philosophenschule, welche nach bem Ghmnasium Apnofarges, wo er lehrte, die Konische (Chnische) genannt wurde. Er faßte von der sokratischen Philosophie vorzüglich die praktische Seite auf, ohne jedoch die logische und naturphilosophische zu vernachlässigen. Seine gegen die Sittenlosigkeit und Berweichlichung seiner Zeitgenossen gerichtete Moral verlaugte die höchste Enthaltsamkeit im sinnlichen Genusse. Er lehrte, daß die Tugend, die Uebung des Guten ans freier Liebe, das höchste Gut, das Laster, wissentliche und zur Gewohnheit gewordene Uebertretung des Sittengesetzes, das höchste Uebel sei; daß ber Mensch der glücklichste sei, welcher die wenigsten Bedürfnisse habe. Dieser Grundsat artete jedoch oft bei A. und mehreren seiner Schüler in Schmut und Bernachlässigung des Ankandes aus, weshalb noch jest mit Chnismus, bei Robbeit der Gesinnung, die Berachtung und Bernachlössigung bes äußeren Menschen bezeichnet wird. Der berühmteste Schiller bes A. war Diogenes (f. b.) von Sinope. Seine Schriften, unter benen fich eine polemische gegen Plato befand, sind sämmtlich verloren gegangen. Aus der knischen Schule bildete sich später bie swische.

**Antistus,** Name mehrerer Männer aus dem Plebejischen Geschlechte der Antistii, welche fich als Patrioten und ächte Republikaner in den Zeiten des Berfalles der Republik auszeichneten. 1) Labeo, nahm an der Berschwörung gegen Casar theil, wollte den Sturz der Republik nicht überleben und tödtete sich nach der filt die Sache der Freiheitssrennde unglikklichen Schlacht bei Philippi. 2) Laben, Sohn bes Borigen, Jurist, unter Kaiser Augustus Prator, griff den Schlendrian der alten Juristen an und führte Reformen im Rechtswesen

ein. Ueber ihn schrieben Biener (Leipzig 1786), Thomasius (Leipzig 1863).

Antiftraphe, f. Strophe.

Autithefe (griech., Gegensap, entgegengesette Behauptung), eine Figur in der Abetorik, welche einen Gebanken badurch bervorhebt, daß sie ihn mit einer entgegengesetzten Borftellung verbindet. Die A. erfordert Scharffinn und ift in manchen Fallen von großer Birting, Beruhmt ift eine Antithese Lessing's, welcher bei Beurtheilung eines Buches fagte: "Dieses Buch enthalt viel Gates und Neues, - nur fcabe, bag bas Gute barin nicht nen und bas

Meue nicht gut ist".

"Antitrinitarier (vom griech. anti, "gegen" und dem lat. trinitas, "Dreieinigleit", Dreieinig feitsläugner), Gegner ber Lehre von ber Trinitat ober Dreieinigfeit (f. Trinitat). In ben bedeutenbsten Gegnern ber Trinität in ber alten Rirche geborten bie Getten ber Monarchianer, Sabellianer und Arianer. Der Rame A. kam erst im 16. Jahrh. in Gebranch. Zu ben bebeutenbsten A. ber Reformationszeit geboren Michael Servet in Benf, Beter in Roftnit, Balentin Gentilis in Bern, Georg Blandrata in Siebenbilrgen. Die lutherischen und reformirten Rirden verwarfen nicht nur mit Entschiebenheit Die Meinung ber A., fonbern verlangten auch die gewaltsame Unterbrudung berselben seitens ber weltlichen Obrigkeit. Gine Anzahl hervorragender A. wurde fogar hingericktet. Um 1565 gelang es jedoch Lalius und Faufus Socinus (f. b.), antitrinitarifche Bemeinden in Bolen und Siebenburgen ju grunben, welche sich nach ihren Stiftern Socinianer nannten. Später tam ber Name Unitarier (f. b.) auf. In England wurde der Antitrinitarismus im 17. und 18. Jahrh. blutig verfolgt, jedoch von Männern, wie John Biddle (gest. 1662), Thomas Emihn (geft. 1741), Theoph. Lindfen, Bhiston und besonders von Jos. Priestlen (f. b.) mit Erfolg gelehrt und vertheibigt. Letterer marb 1794 infolge, entschiedener Magnahmen ber engl. Regierung gegen ibn, genothigt, nach Nordamerika an flüchten, wo er zur Berfreitung ber antitrinitarischen Anslaten nicht nuwesentlich beitrug. Unter den größeren Kirchengemeinschaften ber Ber. Staaten find tie Unitarier, Universalisten und eine Bartei ber "Gesculichaft ber Freunde" (die fogen. hid fiten) entschiedene A. Bu ben A. gehören auch die Swedenborgianer, welche in Beziehung auf die Lehre von Gott Sabellianer find. Die Freibenker, Deisten, Rationalisten, Freien Gemeinden des 17., 18. und 19. Jahrh. gehören natürlich alle zu den Antitrinitariern.

Antium, seste und reiche Stadt der Bolsker, am Mittelmeere in Latium, Mittelitalien, foll ihren Ramen von Antias, einem Sohne bes Ulbffes und der Circe haben; wurde 468 r. Chr. und abermals 338 v. Chr. von ben Romern erobert. A. war zur Kaiserzeit eine ber reichsten und schönsten Stälte Italien's mit prachtvollen Tempeln, Palasten und Bild-saulen, aber burch die Einfälle der Saracenen ging es völlig zu Grunde. Bapft Alexander VI. ließ 1496 ben Hafen verschütten und erst nachbem im 17. Jahrh. berselbe nothburftig wieder hergestellt war, wurde das beutige Dorf Borto b'Ango gegrandet. Daffelbe blieb jedoch höchst unbedeutend, bis in neuester Zeit Bius IX. eine Billa in der Rabe zum Frahlingsaufenthalte wählte und viel zur Hebung bes Ortes, welcher jest ungefähr 800 E. zählt,

beitrug.

Antiunionisten (vom griech. und lat.), Gegner einer Bereinigung (Union), besonders ber

Bereinigung der Lutheraner und Reformirten in Deutschland.

Autibari, Stadt in ber europäischen Türkei, im Sjalet Rumili (Albanien), am Abriatischen Mecre; Sitz eines lathol. Bischofs, mit 5000 E.

Antoinette, Königin von Frankreich, f. Marie Antoinette.

Antoing (fpr. Angtoang), Stadt im Königreiche Belgien, Provinz Hennegau, an der Schelbe, 2537 E. (1863). hier munbet ber 3 b. M. lange Canal von A. in die

**Anismmarchi** (fpr. Antomarti), Francesco, geb. auf Corfica im Jahre 1780, war von 1812—1815 Projector am Hospital Sta. Maria zu Florenz. Cardinal Fesch bewog ihn 1818 als Leibarzt Napoleon's I. nach St. Helena zu gehen. Er gewann rasch das Bertrauen bes gefangenen Kaifers und blieb fogar bis zu beffen Tobe bort. Er ging bann nach Baris und beim Ausbruche ber polnischen Revolution 1830 nach Warschau, wo er die Leitung ber ärztlichen Anstalten übernahm. Er blieb jeboch nicht lange, hielt fich abermals eine Beit lang in Paris, bann in Italien auf, ging aber balb (1836) nach Amerita; lebte eine Zeit lang als homöopathischer Arzt in New Orleans, dann in Cuba, wo er am 3. April 1868 zu San An-Rapoleon III. ließ ihm 1855 ein Dentmal feten. Er fcrieb: "Les derniers moments de Napoléon," "Die letten Augenblide Napoleon's" (Baris 1825, 2 Bbc. In beutscher Uebersetung, Stuttgart 1825). Anton, Clemens Theodor, König von Sachsen, 1827—1836, geb. am 27. Dez.

1755, gest. am 6. Juni 1836, lebte fern von Staatsgeschaften nur feiner Familie; wurde burch den Tod seines kinderlosen Bruders Friedrich August I am 5. Mai 1827 auf den Thron gerufen, nahm im Sept. 1830 feinen Reffen Friedrich August jum Mitregenten an und führte Sachsen durch die Constitution vom 4. Sept. 1831 in die Reihe der constitutionellen

Staaten ein.

Muton Miric. 1) Herzog zu Braunschweig-Wolfenblittel, geb. am 4. Ott. 1633, trat 1710 in Bamberg öffentlich jum Ratholicismus, bem er icon feit langerer Beit beimlich ange-

bort hatte, über und ftarb am 27. Marg 1714. Er war ein außerft prachtliebenber Surft nach frangoffichem Borbilde, jugleich aber ein Forberer ber Wiffenschaften und Runfte und auch als Schriftsteller thatig. Mußer einigen Gingfpielen bichtete er 61 geiftliche Lieber unter bem Titel "Chriftsurstliches Davide Harpffenspiel" (Murnberg 1667 und Wolfenbuttel 1670) und bie in ihrer Zeit berühmten und vielgelefenen Romane: "Die burchlauchtigte Sprerinn Aramena" und "Detavia", welche, obwohl breit und schwulftig geschrieben, boch von lebhafter Bhantafie und ungewöhnlicher Bilbung bes Berfaffere zeugen. 2) A. U., ber zweite Sohn bes Bergoge Ferdinand Albert von Braunfcweig-Bolfenbuttel, geb. am 28. Mug. 1714. wurde von ber ruff. Raiferin Anna jum Gemahl ihrer Nichte Anna Rarlowna bestimmt und trat 1733 als Derft eines Kuraffirregimentes in ruffifche Dienste. Seine Beirath mit ber Bringeffin, wozu biefe fich nur mit Biberwillen entschloß, fand erft am 14. Juli 1739 ftatt. Ihr erstgeborener Gobn Iwan wurde von der Raiserin zu ihrem Nachfolger unter der Bormunbfchaft Birou's erklart; nach bem Sturze besselben fibernahm bie Mutter bie Regentschaft, bis durch die Balastrevolution am 5. und 6. Dez. 1741 Elijabeth Kaiserin wurde. A. U. nab feine Familie wurden nach Cholmogorh, Souvernement Archangel, verbannt. Anna starb 1746; ihr Gemahl etwa 30 Jahre später (zwischen 1774 und 1780). Die vier Aberlebenben Rinder wurden 1780 von Katharina II. nach Horfens in Iltland geschickt, erhielten ein Jahrgeld u to fi to bort bis 1807 nach einander gestorben.

Anton, Brior von Crato, geb. 1531, natürlicher Sohn des portugicsischen Prinzen Ludwiz, trat 153) nach dem Tode des Königs Heinrich als Kronprätendent des portugicsischen Thrones auf, wurde, tropdem er von England, Frankreich und dem Papste unterstützt wurde, mehrfach geschlagen und ftarb 1595 in Frankreich, nachdem er seine Rechte an Heinrich IV.

von Frankreich abgetreten batte.

Allull, Giacomo, Cardinal-Staatsfefretär, wurde am 2. April 1806 zu Sonino bei Terracina geboren. Rach ber Berstörung seines Geburtsortes, eines beruchtigten Riubernestes, burch papstiche Gensbarmerie, tam ber junge A. nach Rom und trat in das Große Seminar. Hier zeichnete er fich berart aus, daß er die Aufmerksamkeit des Papft:3 G::gor XVL auf fich lenkte und, nachdem er die Priesterweihe empfangen, zum Pralaten Er war 1841 Unterftaatssefretar in ber Berwaltung bes Innern, 1844 zweiter Shuymeister im Berwaltungswesen, 1845 Großschapmeister (Finanzminister). Als Bius IX ben papstlichen Stuhl bestieg, gewann A. einen bebeutenben Einfluß auf die Politik bes Kirchenstaates. Er wurde 1847 Cardinal und Mitglied des Ministerrathes. Eine Reihe reformatorischer Borschläge, welche er in der Staatsconfulta am 15. Nov. 1847 vorlegte, schritzete an dem Widerstande des Cardinalcollegiums. Die Stürme der Revolution bon 1843 entfernten A. auf nur turge Zeit vom Staatoruber, benn fcon im Monate Marg wurde er Borstzender eines liberalen Ministeriums, in dem unter 9 Mitgliedern nur 3 geistlihe waren. Wihrend der Bapst am 14. März ein Staatsgrundgesetz proklamirte, ließ A. ein Truppencorps von 17,000 Mann zur Unterstützung der Piemontesen in die Lombardei Nach ber Capitulation ber papstlichen Truppen zu Bicenza, am 16. Juni 1848, fprach der Papst auf A.'s Andringen das Berdammungsurtheil fiber den Krieg gegen Destreich aus. A. wurde balb barauf genöthigt, bem Ministerium Mamiani Blat zu machen. 25. Nov. 1848 begleitete A. ben Bapst nach Gaeta. Zum Staatssetretär ernannt, erließ A. ein Circularschreiben an alle katholischen Sofe und forberte zur Hulfe gegen die im Februar 1849 in Rom proflamirte Republit auf. Diefe Gulfe tam bem Papfte von Frantreich, während A. mit Sicherheit auf Destreich gerechnet hatte. Um 12. April 1850 kehrte A. mit bem Papste nach Rom zurud und hat seitbem (bis Nov. 1869) ohne Unterbrechung ber Berwaltung des Kirchenstaates vorgestanden. Mehrere Jahre lang war er auch Brasident des Staaterathee; biefe Function wurde jeboch im August 1859 bem Carbinale bi Bictro fiber-Am 12. Juni 1855 machte ein hutmacher, be Felice, gegen A. einen Morbversuch, ber jedoch fehlschlug. Bgl. Bine IX. und Rirchenstaat.

Antonells ba Messina, eigentlich Antonells d'Antonis, ein bersthmter italienischer Maler, wurde 1414 geboren; war ein Schiller des Niederländers Johannes van End (1443) und der erste Italiener, welcher in Del malte, während bis dahin die trodene Temperamalerei üblich gewesen war. A. ließ sich in Benedig nieder und wurde das Haupt der Benetianischen Malerschule. Er starb um's Jahr 1493. Seine Bilder sind selten geworden. Das Mu-

feum in Berlin befitt brei berfelben.

Antongil, ein Busen an der Ostkiste von Madagastar. Ein russischer Abenteurer Bensiowsky, welcher aus der Gesangenschaft in Ramtschaft entslohen war, versuchte hier 1772 für die französische Regierung eine Cosonie zu gründen, siel aber im Kampse gegen die Franzosen, da er sich zum Herrn der Cosonie machen wollte.

Autoniadis, Emannel, griechischer Patriot, wurde 1791 auf Areta zeboren, widmete sich dem Handelswesen und ließ sich als Rausmann in Constantinopel nieder. Bei dem Ansebruche des Freiheitstampses seines Volles gegen die Türken kehrte er nach Areta zurück und wurde Nanzleisekretär des Griechenführers Aphentuniess. Nachdem Areta mit rem Peloponnes verbunden war, trat A. in die Nationalversammlung. Er gehörte zu den Gegnern Kapodistria's und nahm an der Erhebnug gegen diesen 1831 theil; dagegen verdammte er die Septemberrevolution 1843 und den Ausstand in Thessalien 1854 als vatersantsseinbliche Akte. Er war Deputirter in allen Nationalversammlungen und starb am 1. August 1863 in Athen. Er war seit 1832 Perausgeber der in Nauplia erscheinenden Zeitschrift, "Athena".

Antoniewiez (spr. Antoniewitsch), Karl Boloz, geb. am 6. Nov. 1807 in Galizien, kämpste in der polnischen Erhebung 1830, trat 1839 in den Jesuitenorden und starb am 13. Nov. 1852 zu Obra in Breußen. Seine Gedickte und Bollsschriften sind in den polnischen

Brovingen febr verbreitet.

Antonina, eine Stadt in Brasilien, Provinz Sao Paulo, am Meere und 18 engl. M.

nordwestl. von Baranagua.

Antoninianische Säulen (Antoninssäulen), zwei Sprenfäulen, welche ben beiben Antoninen in Rom errichtet wurden. Sie gehören zu den schönsten Denkmälern aus dem rumischen Miterthume. Die eine, welche dem Kaiser Antoninus Pins zu. Spren von seinen Nooptivsöhnen auf dem Forum Antonini (Viazza Colonna) errichtet worden war, wurde 1705 im Garten der Casa della Missione ausgegraben. Die andere Säule wurde dem Kaiser Antoninus Philosophus della Missione ausgegraben. Die andere Saule wurde dem Kaiser Antoninus Philosophus (Marc Anrel) zu Ehren vom römischen Senate crrichtet. Diese Säule, auch Colonna Chiocoiola (Wendeltreppensäule) genannt, war ehedem 174 preuß. F. hoch, sieht auf der Piazza Colonna und ist aus 28 siber einander liegenden Warmorblöden ausgessihrt. Ihr Umfang beträgt 42 F. Auf der Ausgenseite sind die Kämpfe des Kaisers gegen die Markomannen bildlich dargestellt. Auf die Spize sührt eine Treppe von 192 Stusen, auf der jeht, statt der Statue des Kaisers, eine eherne Bildsäule des Apostels Paulus sieht.

Antoninus, der Heilige, geb. in Florenz 1389, ein gelehrter Dominicaner, fiarb als Erzbischof in Florenz 1459. Er wurde 1523 canonisirt; Getächtnißtag: 2. Mai. Er schrieb "Summa theologica" (Nürnberg 1478, 4 Bbe.); "Summa historialis" (Benedig 1484,

3 Bbe.).

Ansniuns, Marcus Annius Aurelius Berus, ber Philosoph, gewöhnlich Marc Aurel genannt, wurde 121 n. Chr. geboren. Er folgte dem Antoninus Bins als römischer Kaiser und regierte von 161—180. Im Jahre 162 nahm er seinen, ihm an Charafter unähnlichen Aboptivbruder Lucius Berus zum Mitregenten an. A. erhielt eine vortressster unähnlichen Aboptivbruder Lucius Berus zum Mitregenten an. A. erhielt eine vortressster unähnlichen Aboptivbruder Lucius Berus zum Mitregenten an. A. erhielt eine vortressster und Keben zur steilt eine Vortress Mecian Weckanus waren seine Lehrer. Er bekannte sich in Lehre und Leben zur steisssen Philosophie und war einer ber wenigen guten Kaiser Kom's. Zum Andenken seiner Siege über die Markomannen und Parther seite ihm der Senat eine Antoninus fäule. Trot der ununterbrochenen Kriege verdankte ihm das Tomische Reich weise Gesetz, Veschänfung des Lurus und der allgemeinen Sittenlosigkeit. Als Denkmal seiner Lebensanschauung hat er ein philosophisches Wert in griechischen Sprache hinterlassen: "Vetrachtungen über sich selbsten, zuerst herausgegeben von Kylander (Zürich 1658, neuere Ausg. von Koraes, Paris 1816); in saft alle Sprachen übersett. A. starb auf der Rückehr von einem Feldzuge gegen die Markomannen zu Vindsden (Wien), 180 n. Chr.

Antoninus Liberalis, wahrscheinlich ein Freigelassener des Raisers Antoninus Bins, griech. Grammatiker um 147 n. Chr., Berfasser einer "Metantorphosen" betitelten Sammlung von 41 auf Berwandlungen sich beziehenden mythologischen Erzählungen. Sie sind größtentheils aus älteren, verloren gegangenen Quellen geschöpft und für die mythologische Horschung von Wichtigkeit. Herausgegeben von Westermann "Mythographi Graeci"

(Braunschweig 1842).

Antoninus Pius, Titus Aurelius Fulvus, römischer Raifer 138—161, Nachfolger Kaiser Habrian's, war ein gerechter und milber Regent. Er wurde 85 n. Chr. zu Nemausus (Nismes) geboren, trat früh in öffentliche Staatsämter, war Duästor, Prätor, Consul, dann Proconsul in Asien und von Kaiser Hadrian adoptirt, zuerst Cacsar (Mitregent) dann Nachsolger desselben. Seine Gemahlin war die unwürdige Faustina. Da'er teinen Sohn hatte, so adoptirte er den Mare Aurel und bestimmte ihn zu-seinem Nachsolger. Unter seiner Regierung wurden glückliche Kriege gegen die Germanen, Dacier, Mauren, Juben u. A. geführt; auch ließ er einen neuen Berschanzungswall gegen die Briganten in Britannien aufführen. Er beschützte die Christen, so viel in seinen Krästen lag, gegen die Wuth des heidnischen Bolkes, welches verschiedene große Unglüdsfälle dem durch die Duldung der christlichen Religion hervorgerusenen Zorne der Götter zuschrieb. Er starb 161 n. Chr.

Antonio, Fort und hafen auf der Insel Jamaica, Westindien, 23 engl. M. südöstl. von

Anottaban.

Antonius, der Heilige, auch A. von Theben genannt, Gründer des Kloster- und Mondsweiens, wurde 250 u. Chr. zu Koma in Mittel-Aegypten von reichen Eltern geboren. Als 18jähriger Jüngling vertheilte er sein beträchtliches Bermögen unter die Armen und lebte feit 285 als Sinsiedler in der ägpptischen Buste. 305 begann er Schüler und Gefinnungs. genossen um sich zu fammeln und legte burch biese Bereinigung ber bis babin einzeln lebenden Anachoreten ben Grund zum späteren Alosterweien, welches von seinem Schuler Bachomius weiter ansgebildet wurde. Er ftarb 106 Jahre alt. Gafton, ein frang. Ebelmann, ftiftete 1095 gn Ehren bes beil. A. ben Orben ber Sofpitalbruderichaft bes beiligen Derfelbe wurde vom Bapfte Urban 1096 bestätigt und von Bonifacins VIII. 1298 für eine Brilderschaft nach der Regel des Augustinus erklärt. Die zahlreichen Klöster der einst weitverbreiteten Antonierherren find jest verschwunden. Die lette Comthurei ging ju Sochst in Dentschland 1803 ein. St. Antoninsbilder hielt man für Schnymittel gegen Feuersbrünste, und die Reliquien des Heiligen wurden als Heilmittel gegen das Antoniusfeuer angewandt, eine im 11. Jahrh., besonders in Frankreich herrschende Bolkstrankheit, bei der die Glieder brandig wurden und absielen. Die Bersuchungen des h. A. haben ben Borwurf zu vielen Gemalben abgegeben. Die fruher bem A. beigelegten Schriften find jett als unächt erwiesen.

Antonius, Marcus, ber Trinmvir, geb. 83 v. Chr., finbirte in Griechenland Kriegskunst und Beredtsamkeit, wußte fich durch perfönliche Borzüge, verschwenderische Freigebigkeit und acht friegerische Sitten die Gunft des Hecres und des Bolles zu erwerben, wurde, von Cafar begunstigt, 53 Quaftor und 44 Mitconful Cafar's. Nach bem Tobe Cafar's herrschte er eine Bile unumschränkt über Rom. Allein ce gelang Octavian, ihn burch die Ertheilung ber Statthalterschaft von Gallien aus ber Stadt zu entfernen, und ber Senat, burch bie Philippischen Reben Cicero's gegen ibn eingenommen, erflarte ibn für einen Feind bes Ba-43 b. Chr. wurde er bei Mutina von ben Confuln hirtius und Banfa besiegt terlandes. und floh nach Gallien zu Lepidus. Bon diesem unterstlitzt, sammelte er ein bedeutendes Heer und kehrte nach Italien zurud. Octavianus, vom Senate zum Conful ernannt, vereinigte sich am 23. Nov. 43 mit A. und Lepidus zu einem Triumvirate (Dreimannerblindniß), in welchem fie das römische Reich auf 5 Jahre gleichmäßig unter einander vertheilten. Der Redner Cicero fiel dem Privathasse des A. zum Opfer und die republikanische Partei erhielt durch die Nieberlage, welche Brutus und Cassins 42 v. Chr. bei Philippi erlitten, ben Todesstoß. Nachdem Lepions Berzicht geleistet hatte, folgte 40 eine neue Theilung zu Brundusium, bei welcher A. den Drient, Octavian den Occident erhielt. Dann entstanden Mißhelligkeiten zwischen Octavian und A., welche jum enblichen Bruche führten. Die von A. verlorene Seefchlacht bei Actium, 31 v. Chr., machte Octavian jum Alleinherrscher bes römischen Reiches. Das Berhältniß zu ber falichen Königin Rleopatra von Aegypten führte ben Sturz bes A. herbei;

zu fallen, töbtete er sich selbst (30 v. Chr.) zu Alexandrien. Autonius Musa, Leibarzt des römischen Kaisers Octavianus Augustus, befreite denselben von einer gefährlichen Krankheit durch eine Kaltwasser-Enr und wurde glänzend belohnt. Er wird als der Bater der Hydropathie betrachtet. Zwei ihm zugeschriebene Schriften stammen

Um nicht in die Hande scines Feindes

wahrscheinlich ans bem Mittelalter.

fie verließ ihn in ber Stunde ber Noth und Gefahr.

Autonius von Padua, der Heilige, Schiller des heiligen Franz von Assist, wurde am 15. Aug. 1195 in Bortugal geboren. Er that viel filr die Ausbreitung des Franziskancrordens, machte 1221 eine Missionsreise nach Afrika, wirkte als Religionslehrer in Frankreich und Italien; starb 1231. Die Stadt Padua verehrt ihn als ihren Schutheiligen und in Rom wird ihm zu Ehren vom 17.—25. Jan. das Fest der Thierweihe geseiert. Er wurde 1232 canonisitt; sein Gedächtnistag ist der 13. Juni. Die Fischpredigt des A. ist Gegenstand vieler Gemälde geworden.

Antonomafie (griech.), in der Redetunft eine Figur, in der man statt des Gigennamens eine bezeichnende Eigenschaft der Person wählt: 3. B. "Der Sieger von Bidsburg" statt Gen. Grant, oder einen Eigennamen statt eines Gattungsbegriffes sett: 3. B. "ein mahrer

Demosthenes" statt "ein bedeutender Redner"

Antozon ist eine im Jahre 1860 von Schönbeln entbedte Mobisication bes Cauerstoffs. Es ist ein übelriechendes Gas, welches in Gegenwart von Feuchtigkeit richte Nebel bildet. Basser wird durch A. mit großer Leichtigkeit in Wasserstoffshperoryd verwandelt. Barvam-hyperoryd enthält ebenfalls das zweite Atom Sauerstoff in der Modisication von Antozon. A. bildet sich namentlich bei langsamer und unterdrückter Berbrennung bei Gegenwart von Feuchtigkeit, wobei die charakteristischen Nebel entstehen. Antozon it ist ein dunkel vio-letter, Antozon haltiger, bei Wölsendorf in der Pfalz gefundener Flußspath.

Autrag. 1) Borschlag einer Maßregel, einer Regierungshandlung ober eines privaten Rechtsgeschäftes. 2) In parlamentarischen Bersammlungen bezeichnet A. tie in beutlicher und bestimmter Form ansgesprochene Absicht, eine Sache zum Eegenstande einer Berhandlung zu machen und einen bestimmten Beschlicht veranlassen zu wollen. Die Formen, in welchen ein A. eingebracht werden muß, sind durch die Geschäftsordnung sestgesstellt. Die Einbringung eines A.'s muß in der Regel von einer turzen Angabe der Motive begleitet sein; auch hat der Antragsteller das Recht, am Schlisse der Discussion noch einmal das Wort zu verlangen, um den A. wider die etwa gemachten Einwendungen zu vertheidigen.

Antraigues (fpr. Angtrabg), Fleden in Frankreich, Departement Arb. che, mit 2000 E., ist durch seine Naturschönheiten und die vulkanischen Gebilde der Umgebung beruhmt. In der Nähe des Ortes ist ber von Basaltsaulen gebildete Riesenweg (chaussée-desgeante).

Antraignes (spr. Angträhg), Emannel Louis Henri Delannah, Graf b', geb. 1765 zu Bivarais, im Dep. Ardiche, Frankreich, huldigte vor ber franz. Revolution von 1780 den freisinnigsten Brincipien, versocht aber bereits in der ersten Nationalversammslung die Privilegien des Abels, trat den Führern des dritten Standes seintlich entgegen und widersetzte sich der Bereinigung der drei Stände. Er verließ 1790 Frankreich und wirkte als politischer Agent in Betersburg und Wien im Dienste der Bourbonen. Bon Russand nach Italien geschickt, ließ ihn Bonaparte 1797 in Mailand verhaften; A. entsam jedech mit Hilfe seiner Gattin, der Opernsängerin St. Huberth. Er ging nach Wien, von tort nach Betersburg. Alexander I schickte ihn mit diplomatischen Aufträgen nach Tresben, wo er gegen Napoleon die Schrift "Fragment du XVIII. livre de Polyde, trouvé sur le mont Athios" schrieb, insolge deren er Dresden verlassen musste. Bon dier nach Aussalaus zursäczeschrt, erlangte er Renntnis von den geheimen Artisteln des Tissiter Friedens (1807) und verrieth dieselben der englischen Regierung, wodurch er in allen Frankreich detressen Angelegenheiten bedeutenden Einsluß gewann. Er wurde am 22. Juli 1812 in dem Dorfe Barne, bei London, nehst seiner Fran von seinem Diener Lorenzo, einem Italiener, ermordet.

Antrim (spr. Aentrimm). 1) Grafschaft in Irland, Provinz Ulster, 1,188 engl. Q.-W. mit 376,054 E. (1861). Sie bildet die Nordostede Irland's und ist im Osten hügelig, sonst slad. Der höchste Berg ist der Trostan, 1690 F. An den steilen östlichen Felsküsten liegen die gewaltigen Basaltmassen des Riesend ammes (The Giant's Causeway) und der Borgebirge von Bengore und Forehead. Die Bewohner treiben bedeutende Biehzucht, an den Kissen Fischerei; Mittelpunkt der Flachsspinnereien und Leinwandwebereien ist Belsass (s. d.), die Hauptstadt der Grafschaft. 2) Stadt in obiger Grafschaft, liegt 13 engl. M. nordöstlich von Belsast und war ehedem ein bedeutender Ort; 2722 E.

Antrim (fpr. Aentrimm). 1) Ein neugebildetes Co. in Michigan, im nordwestlichen Theile der unteren Halbinsel, gegen 700 engl. D.-M. groß, mit 382 E. (1864). Bei den Prässdentschaftswahlen 1864 gab das County 71 Stimmen für Lincoln, 18 für McClellan; 1868, 245 für Grant, 43 für Sehmour. 2) Town ship im südöstlichen Theile von Wyandott Co., Ohio, 58 M. nordwestlich von Columbus; 1245 E. 3) Post-Town ship im südlichen Theile von Shiawassee Co., Michigan, 60 M. nordwestlich von Detreit; 727 E. (1864). 4) Post-Town ship in Hilbsborough Co., New Hampshire, 25 M. südwestlich von Concord, am rechten User des Contoccool-Flusses, mit mehreren Wühlen und Gerbereien; 1123 E. 5) Town ship im südlichen Theile von Franklin Co., Ben us brinta; 3400 E. 6) Postdorf in Madison Township, Guernsey Co., Ohio, 91 M. nordöstlich von Columbus.

Antrim City, Postborf in Antrim Co., Michigan.

Antrimolit, eine stalaktitische Barietat bes Defolits von Antrim.

Antwerp. 1) Boft - Town fbip im Norboften von Jefferson Co., New Dort, mit einem Dorfe gleiches Namens; 3132 E. (1865), in Deutschland geboren 10. 2) Boft.

borf in Baulding Co., Ohio, am Wabash-Erie-Canal, 20 M. nordöstlich von Fort

Banne. 3) Townfhip in Ban Buren Co., Michigan, 1795 E. (1864).

Antwerpen (franz. Anvers, holl. und engl. Antwerp). 1) Provinz des Königreichs Belgien, ift im N. und NO. von Nordbrabant, im SD. von Limburg, im S. von Brabant und im B. von Oftsandern begrenzt; 51½, d. O.-M. mit 474,145 E. (1866). Die Provinz wird von der Shelbe, Rupel und Dyle bemaffert und von vielen Canalen burchzogen. Das Land ift niedrig, fehr fruchtbar und wird burch Fluftbamme (Deiche) gegen Ucberschwemmungen geschätt. Die Broving fendet in ben Senat 4, in die Reprafentantentammer 9 Depu-tirt: und zerfällt in die brei Bezirfe: Antwerpen, Mechelu und Turnhout. Die Einwohner find Flamlander und gehören meistens ber rom.-tatholischen Kirche an. 2) Die Hauptstadt der Brovinz und erste Handelsstadt des Königreichs Belgien, liegt am rechten Ufer der Schelde, ist den größten Geeschiffen zugänglich und hatte (1865) 123,571 E. fogenannten oberen Claffen ber Bevölkerung fprechen frangofisch, Die unteren flamanbifch und wallouisch. Die Stadt ist mit weitläufigen Festungswerken umgeben, an welche sich im Suben bie von Herzog Alba (1568) erbaute und von Napoleon I. verstärfte Citabelle anschließt. Unter ben 12,000 Bansern zeichnet sich die gothische Kathebraltirche "Unserer Lieben Franen" mit einem 379 F. hohen Thurme und Meisterwerken der Malerei und Bildhauerei aus; ferner die Jakobskirche mit den Grabmälern Ruben's und van Dok's; das Stadthaus. eines ber fchäusten öffentlichen Gebäube Europa's, mit herrlichen Schlachtgemalben; bie 1531 erbaute Borse, die älteste und größte in Europa; das 1564 erbaute Hanseatische Haus, die ehemalize Niederlage der Hanfa; das Wuseum mit herrlichen Kunstschätzen; das Arsenal, die Seefhule und das Rubensventmal auf dem Place-vorte. A. war von jeher reich an Anstalten fur Runft und Wiffenschaften. Die wichtigsten ber Jeptzeit find: eine Afabemie ber Wiffenschaften, ein Gymnasium, eine Schifffahrisschule, ein medizinischechirurgisches Collegium, öffentliche Bibliotheten, eine berühmte Gemalbegalerie, eine Maler- und Bilbhauerakademie, aus der die berühmtesten Maler der flandrischen Schule hervorgingen, von denen viele in A. geboren sind, wie van Dyk, Calvaert, die beiden Teniers, Scyher, Craper, Floris und Brill. A. ift, gleich bem alten Benedig, Handels- und Gewerbsstadt. Stiderei und Spitzenfabrikation find seit alter Zeit ein Hauptzweig ber Industrie A.'s; forner ist die Fabrikation von Tuch, Seiden- und Baumwollenzeugen zc. von Bebeutung. In der Kunft der Diamantenfchleiferei rivalifirt A. mit Amfterdam. Schiffban wird lebhaft betrieben. Der Handel war früher, besonders vor dem Abfalle der Niederlande, bedeutender als jetzt, derselbe erhielt einen schweren Stoß (1830) durch die Trennung Belgien's von Holland, hat fich jevoch bereits wieder zu bedoutender Sobe gehoben. Die Stadt A. wird bereits im 8. Jahrhun-bert erwähnt und war schon im 12. Jahrhundert eine wohlhabende Handelsfladt. Eine 13monatlih: Belagerung berselben durch den Prinzen von Parma, die mit der Uebergabe der Stadt (17. Aug. 1585) endete, untergrub ihren Wohlstand für lange Zeit. Noch nachtheis liger wirkte die Abtretung ber Schelbemundungen an Holland, infolge einer Bestimmung bes W:stfälischen Friedens (1648). Auch die Kriege in ber letten halfte des 18. Jahrhunderts erschütterten den Wohlstand der Stadt und erst mit der Bereinigung Belgien's und Holland's zum Könizreiche der Niederlande (1815) nahmen Handel und Gewerke wieder einen bedeutenden Aufschwung. In der Revolution (1830) bemächtigte sich die Boltspartei der Stadt und der Commandant der Citadelle, General Chaffe, ließ bas Stadtviertel St. Andreas am 21. Oft. fieben Stunden lang kombarbiren. Chaffe hielt die Citadelle im Ramen des Königs von Holland besetzt, tropbem Stadt und Gebiet burch ben Tractat vom 15. Nov. 1831 dem neuen Königreiche Belgien einverleibt waren. Gin französisches Heer eröffnete am 29. Nov. 1832 die Belagerung und am 23. Dez. Abends capitulirte Chaff nach tapferer Bertheidigung. A. gehört seitbem zu Belgien. Annbis, in ber Mythologie ber alten Aegypter ein Sohn bes Ofiris und ber Nephthys,

Annbis, in der Mythologie der alten Aegypter ein Sohn des Dsiris und der Nephthys, Wächter der Unterwelt, begleitete, wie der griech. Hermes, die Todten in die Unterwelt; auch als Bächter und Schützer der Grenzen Aegypten's verehrt. Auf den alten Denkmälern der Aegypter erscheint er mit dem Kopfe des Schafals. Als in der Kömerzeit sich ägypt. Culte auch außerhalb der Grenzen des Landes verbreiteten, wurde A. mit dem Hermescult verbunden und sein Bild mit dem Kopfe eines Hundes, welchen die Griechen mit dem Schafal ver-

wechselten, und ben Infignien bes hermes bargestellt.

Anville (fpr. Angwill'), Jean Baptiste Bourgignon b', berühmter französischer Geograph, geb. zu Paris 11. Juli 1697, war schon in seinem 22. Jahre erster Geograph bes Königs und Abjunct bei ber Atademie ber Wissenschaften. Er starb am 28. Januar 1782. Bon seinen Karten, beren er 211 heransgab, sind besonders zu erwähnen: "Atlas general", (Paris 1737—1780), 46 Karten; "Atlas antiquus major," 12 Blätter. A. besäß die

größte und werthvollste Landfartensammlung seiner Zeit. Sie bestand aus 10,500 Rummern

und murbe 1779 für die königliche Bibliothet angekauft.

Anbil Rod heißt eine 40—50 F. mächtige Sandsteinablagerung in Rentudy, welche über bem zwölften Kohlenlager auftritt und über welcher nur noch 6 schwache Flötze liegen, während die Gesammtmächtigkeit ber barunter liegenden Schichten des Kohlengebirges etwa 1000 F. mit 40 F. Kohle ist.

Anwachsungsrecht, Accrescenzrecht (jus accrescendi), das nach römischem Rechte burch den Wegfall eines oder mehrerer Erben den Abrigen Erben entstehende Recht auf die Erbitheile der wegsallenden Erben.

Anwalt (lat. Procurator, Advocatus, engl. Attorney), ber Bertreter einer streitenben Partei im Civisprozes, welcher Handlungen für dieselbe vornimmt, sie überall vernitt, außer bei einer Sidesleifung. Die Anwälte sind in der Regel Advocate 1 (f. d.).

Anwand, Angewende ober Borbeet, sind 1) Streifen Landes am Rande der Aecker, auf welchen beim Pflugen der Pflug gewendet wird und welche zulett bestellt werden; 2) die Grenze einer Wiese, eines Waldes; 3) ein Weg, der diese Grenze bildet, s. v. w. Rain.

Anwartschaft, Expectanz, ber rechtliche Auspruch auf den Besitz und die Rutnickung eines Amtes, einer Pfrunde; kommt im alteren Lehn- und Kirchenrechte vor. Das neuere

Staaterecht fennt feine Expectangen mebr.

Anweiler. 1) Canton im Königreiche Babern, Rheinpfalz, Landgericht Bergzabern; mit 25 Gemeinden und 17,000 E., zur Hälfte Protestanten. Das von der Queich durchströmte Anweilerthal mit dem Trijcle (f. b.) ist einer der reizendsten Punkte der Pfalz. 2) Canton stad und ber Queich, mit Luchwebereien, Gerbereien, Färbereien, Wein- und Kastanienbau; 2768 E. (1864); war von 1219—1330 freie Reichsstad.

Anweisung, f. Affignation. Anza, Rebenfluß der Tosa in Oberitalien, tommt vont Monte Rosa und durchströmt bas Bal d'Anzasca, in welchem 7000 Menschen, meist deutscher Abkunft, wohnen. Hauptort: Banzone.

Anzerma (fpr. Anferma), eine Stabt in Gubamerila, Republit New Granada, 170 engl.

D. nordöstlich von Bopapan, nabe bem Finffe Conca.

Auziehung, engl. attraction, heist die Kraft, welche Körper zusammen bringt oder ihrer Trennung Widerstand leistet. Die Hypothese einer allgemeinen, aller Materie wesentlichen Anziehungstraft (vis attractiva), engl. gravitation, wurde von Newton in die Raturwissenschaft eingesührt, aber von Leibnis und Anderen die in die neueste Zeit lebhaft bekämpst, obgleich die neueren Mathematiser und Physiser diese Theorie zu dem Range eines Acturgesetzes erhoben zu haben behaupten. Rant und die neueren Dyn am iter sühren alle Kräfte zurüld auf A. und Repulsion, während die Atom i sten für die Atome ebenso eine in die Ferne wirkende A. annehmen, wie Newton siln die hen für die Atome ebenso eine in die Henne den Atomen behaupten. Zu den verschiedenen Arten A. gehören Codäsion, Abhäsen, Gravitation, Capillarität, Endosmose und Exosmose, Dissusson, Anstoliangstraft, Krhstallisation, Assistität, Magnetismus und Electricität; auch Wärme und Licht hat man auf A. zurückzussihren versucht. Die Krast der A. nimmt meistens im Verhältniß des Quadrates der Entsernung ab.

Anzin (fpr. Angfang), Stadt in Frankreich, Depart. Nord, nordweftl. von der Stadt Balenciennes, ist Mittelpunkt der bedeutenbsten Steinkohlengruben Frankreich's. Es werden von 3000 Arbeitern jährlich gegen 4 Mill. Centner Kohlen zu Tage gefördert. Angerdem

hat ber Ort Bochöfen, Glashütten, Ragelichmieben; 7283 E. (1866).

Anzugsgelb, Cinzugsgelb (consus ober gabella immigrationis) wird eine Abgate genannt, welche für Erlangung bes Bürgerrechtes in einem Staate ober einer Gemeinbe ent-

richtet werben muß.

Aeslier, ein griechischer Bollsstamm in Thessalien, welcher seinen Ursprung auf Aeolus, Sohn des Hellen und Enkel des Deutalion, juridführte. Das Land der Ae. heißt Aeolis (Aeolien) mit der Hauptstadt Arne, dem späteren Kierion. Sie breiteten sich schon früh über den Westen Griechenland's, über die Landschaften Atarnanien, Aetolien, Photis, Lotris aus. Im 11. Jahrhunderte d. Chr. wanderte ein größer Theil der Ae. mit Achtern nach den nordwestlichen Küsten Rleinassen's aus und gründete dort gegen 30 Städte, welche als Colonie Aeolien das westl. Mysien, ganz Troas und die Küsten des Hellespont einnahmen. Anch die als Psiegestätte der Musik und Poeste berühmte Insel Lesbos gehörte zu dem Berbande jener Ansiedelungen, welcher in der Geschichte unter dem Namen "der Aeolische Bund" bekannt ist. Er wurde durch die 12 mächtigsten Städte repräsentirt und hielt alliährlich eine Berssamlung auf dem Borgebirge zu Kanä. Die bedeutenossen Städte waren auf dem Festlande

Smyrna und Kyme, auf der Insel Lesbos Mithlene. König Krösus von Lydien machte die Ae. im 6. Jahrh. v. Chr. tributpflichtig; nach ihm der Versertönig Cyrus. Nach der Ersoberung des Perferreiches durch Alexander kamen die Ae. unter macedonische, dann unter sprische herrschaft, die Sulla sie den Römern unterwarf und Aeolien ein Theil der Proving Asia wurde. Theodosius der Gr. schlug es zum ost-römischen Kaiserreiche; später wurde es mit ganz Kleinasien eine Beute der Türken. — Der dolische Dialekt, eine der drei griech. Hauten der der Insel Lesbos ans. Er dewahrte die meisten Spuren der altgriech. Sprache, wurde auch auf dem Festlande in Thessalien und Böstien gesprochen und schon früh durch lyrische Dichter gepstegt, unter denen sich Alkaos und Sappho (um 609 v. Chr.) auszeichneten.

Meolipile (vom griech., Dampflugel), ein phyfikalischer Apparat, welcher ans einem kngelförmigen Gefäße mit einer langen in eine enge Deffnung auslaufenden Röhre besteht. Die mit Luft, Wasser ober Weingeist gefüllte Ae. wird erwärmt, um verschiedenartige Bersuche über die Elasticität heißer Dämpfe anzustellen. Heron (s. d.) von Alexandria soll eine Ae. construirt haben, welche sich durch die Kraft des austretenden Wasserdampses in entgegengesteter Richtung um eine Axe brehte. Die ausströmenden Dämpfe von Weingeist kann man durch eine Dellampe leiten, um ihre Flamme zu verstärken.

Aeolsdifen, auch Aeolsdien, Neoline, Windharmonika, ein Tasteninstrument, dessen Durch freistehende, etwas gekrümmte Metallsedern, die mittels eines Blasedalges in Schwingung versetzt werden, erzeugt wird. Das Instrument umfaßt 6 Octaven, hat die Form eines Schreibsekretärs und dient in Schulen, Capellen und Kirchen statt einer Orgel. Es ist jedoch meist durch die Physharmonika verdrängt worden.

Meslomelobiton; auch Choraleon, brehorgelartiges Instrument, ersunden 1825 von Brunner in Warschau. Mit einem Klavier verbunden heißt es Aeolopantalon, von Olupost in Warschau zuerst gebaut.

Mealsharfe, Windharfe, ein aus einem ziemlich langen, schnialen Kasten aus Tannenholz bestehendes Saiteninstrument, über bessen Resonanzboben auf 2 Stegen 8—10 gleichgestimmte Darmfaiten liegen, welche, einer Luftströmung ausgesetzt, in vollen Accorden erstlingen.

**Aeslus.** 1) In der griech. Sagengeschichte einer der Stammväter des griech. Bolles, Sohn des Hellen und Enkel des Deukalion; vorzugsweise von den Aeoliern als Stammvater verehrt. 2) Ein Sohn des Neptun, glücklicher Beberrscher der Aeolisch en (jetz Liparischen), Inseln im Tyrrhenischen Meere, den Odysseus auf seiner Irrfahrt besuchte. Die Mythe erzählt, er habe zuerst den Gebrauch der Segel gelehrt und sei von Zeus zum Hiter der Winde bestellt worden, welche er in ledernen Schläuchen verwahrte. Nach der Angabe Birgil's wurde er durch die Gunst der Here zum Gott und König der Winde, welche er auf der Insel Lipara in einer Felsenhöhle eingeschlossen hielt.

Meon (griech., Zeitraum, Weltalter, Ewigleit). In ber Geschichte bes Inosticismus find Meonen Geisterwesen, welche von ber Gottheit ausströmen und über verschiedene Weltzeiten und Weltortnungen gefett find. Bgl. Onofis, Onofiter.

Morift (griech., unbestimmt), in ber griech. Grammatit die Zeitsorm ber unbegrenzten Bergangenheit, ohne Rudsicht auf Dauer und Biederholung; dieselbe wurde für die Ergählung und histor. Darstellung gebraucht. Der Unterschied ber beiben Aoriste im Griechischen ist rein sormell. Auch die slabischen und armenischen Sprachen haben ben Aorist.

Asrta wird in der Anatomie der Hauptstamm der Pulsadern genannt. Sie nimmt ihren Ausgang aus der linken Perzkammer und tweibt alles Blut, nachdem fie fich in Pulsadern getheilt hat, durch den ganzen Körper (s. Pulsadern).

Nofik. 1) Bezirk (Circondario der Broving Turin), 59,8 d. D.-M., 82,285 E., in Oberitalien. A. wird don der Dora Baltea bewässert und zieht sich zwischen den Penninischen und Grasischen Alben dis Wallis und zum Monte Rosa dien. In den Gebirgen besinden sich kränterreiche Albenweiden; Mandels und Weinpstanzungen an den Thaladhängen. Der zu den Zeiten der Kömer, besonders an Gold, ergiedige Bergdan beschränkt sich hente nur auf Kupfer. 2) Haud ist des Bezirkes, liegt an der Dora Baltea und dem Boustaggio, am Eingange der Thäler des Großen und Kleinen Bernhard in einer herrlichen Laudschaft. A., die alte Hauptstadt der Salassier, wurde von den Kömern während der Regierung des Kaisers Augustus zerkört und als Augusta Praetoria colonistrt. Sie hieß später Turinona und ward in den Stürmen der Bölkerwanderung ansags eine Beute der Gothen, dann der Longobarden. Nach der Austössung des Burgundischen Reiches tam A. unter die Berrschaft der Markarassen von Ivrea, dann um 1030 an das Haus Savoben. Stadt und

Umgebung sind reich an rom. Alterthamern; 5958 E. (1861), mit bem Gemeindebezirke

Apachen, eine aus sehr vielen kleinen Stämmen bestehenbe indianische Nation, welche bie weiten Geviete ber Bluffe Colorado, Gila und Granbe-bel-Rorte in Reu-Derifo, Arizona, Colorado und den mexif. Staaten Chihuahua und Conora bewohnt. Sie werten (rgl. Bufdmann, "bas upache ale uthagastijche Sprache ermiefen", Berlin 1860-1863) jur großen Athagasta-gamilie gerechnet; ihre hauptjächlichften Unterabtheilungen find je nach ihren respectiven Jagogrunden ober nach ben von ihnen bewohnten Wegenben benannt, 3. B. Gila-Apaches, die wieder in die Mimbres- und Magollon-Apaches zerfallen, die Jicarillo-Apaches; die Mescalero-A. n. f. w. Alle find febr ranberijch, leben größtentheils von ber Jagb und treten gegen jeben Civilisationsversuch wie gegen die Weißen im Allgem, febr feinbfelig auf. Als die besten Krieger werben die Gila-A. betrachtet, die ben Rio Can Francisco und die Gebirgstette beffelben Ramens bewohnen. 3hre eigentliche Bahl ift unbefannt. Nach einer Busammenstellung in ber "Indian Office" ju Bafbington rom November 1863 betrug bie Bahl ber im Gebiete ber Bereinigten Staaten lebenben A.-Indianer 7:00. Bon ihrer an Guttural- und Zischlauten reichen Sprache gibt herr C. henry im 5. Bande von Schoolcraft's "Indian Tribes of the U.S." ein fleines Socabularium. 3m 16. Jahrh. liegen fich die Spanicr zucrft in ihren Gebieten nieber und suchten ben tathol. Glauben unter ihnen anszuhreiten, stießen jedoch damit auf blutigen Widerstand. Im Jahre 1688 verbanden sie fic mit den Buchlo-Indianern, nahmen die Minen der Spanier in Beschlag und brachten sämmtliche Missionare um. Die benachbarten Gegenden haben stets sehr viel von ihren Raubereien zu leiben, trothem bag ihnen eine Zeit lang ber Staat Chibnabua einen jahrlichen Eribut unter ber Bedingung, daß fie das Rauben einstellten, bezahlte. Ihre hauptwaffen bilben Pfeil und Bogen, die fie mit großer Geschidlichkeit ju bandhaben wiffen. Gie farten ihre Gefichter und baufig auch noch andere Körpertheile. Gie fealpiren ihre Keinte nicht, unterwerfen biefetben jeroch ben graufamften Qualen. Gie glanben an einen Gott, haben mehrere religiofe Sagen, worunter and eine von ber Simbfluth, halten Abler und Cule für beilig und haben vor ben Baren große Ehrfurcht.

Apache Baß (fpr. Aepatiche Baß), ein Ort in New-Mexito, 15 engl. M. von Canta Fé, nabe Fort Union; Niederlage von 1300 Mann theils regulären Truppen ber Ber. Staaten, theils Colorabo-Freiwilligen unter Oberst Slongh durch aufständische Texaner unter Oberst

Scurry, am 24. März 1862.

Apaft (Apaffi). 1) Michael I., Fürst von Slebenbürgen, wurde 1632 gekoren. Am 14. Sept. 1661 wurde er auf Betrieb des kürklischen Beziers Ali von einigen urgarischen Etelenten und den sächsischen Abgeordneten des Landes zum Fürsten von Siebendürgen gewählt. Er besiegte seinen Gegner Johann Kam'nd in der Schlacht dei Ragy-Söllös (23. Januar 1662), blied jedoch in türkischer Abhängigkeit und mußte als Bundesgenosse des Kara Mustapha, während dieser Wien belagerte (1683), die Donanübergänge dei Raab kewachen. Nach dem Siege des dentschepolnischen Heeres über die Türken (1685) begab sich A. unter den Schut Destreich's und trat an den Kaiser 1687 im lothringischen Bertrage die militärische Obergewalt von Siebenbürgen ab. A. war ein Freund der Wissensche die militärische Obergewalt von Siebenbürgen, geb. 1680, wurde nach dem Tode seines Baters durch den Grafen Kürft von Siebenbürgen, geb. 1680, wurde nach dem Tode seines Baters durch den Grafen Tötölh vertrieben. Ein östreichisches Heer unter Anssthurg Lutwig's von Baden besiegte Tötölh vertrieben. Ein östreichisches heer unter Anssthurg Lutwig's von Baden besiegte Tötölh vertrieben. Ein östreichisches heer nnter Anssthurg. Ständen als Hürst auertannt. Durch seine Heirath mit der Fürstin Ratharina Bethlen zog er sich das Mißsallen des östreichischen Hoses zu und wurde gezwungen, allen Ansprücken auf dars kurg ab und karb kinderlos in Wien 1713.

Apagoge (vom griech.), Hinfihrung, deductio, heißt in der Nedekunst das logische Berfahren, wodurch man eine Behauptung dadurch widerlegt, daß man entweder die Widersprücke in ihr selbst oder ihren Folgerungen nachweist. Der a p a g o g i sche B e w e i s ist deshalb ein indirecter oder mittelbarer Beweis, welcher aus dem Falschein des Gegentheils die Wahrheit der Behauptung oder aus der Wahrheit des Gegentheils das Falschsein der Behauptung darlegt.

Apalagen, f. Appalacen. Apalagicola, f. Appalacicola.

Apalochlamys, Bflanzengattung ber Familie ber Compositen, welche zierliche Immortellen mit filzigem Stengel, herablausenben, lanzettförmigen Blattern, febr aftiger, zusam-

mengefetter Bispe und fehr gabireichen glangenten Bluthentopfchen enthalt. A. Korii ift,

wie alle Arten, in Neuholland heimisch und wird vielsach in Blumenkeeten gezogen.

Apanage (frang., fpr. Apanahich', neu-lat. az anugium), die zum Unterhalte von nachgeborenen Gliebern fürstlicher Familien ausgesetzten Jahrgelter. In allen Wionardien war ste ursprünglich eine Absindung für die durch das Recht der Exflgeburt exsolgte Ausschließung von ber Regierung, weshalb auch in Ctaaten, wo nur ber Mannesstamm regierungsjöhig ift, von einer eigentlichen A. ber Prinzeffinnen nicht die Robe sein kann. Ursprünglich bestand bas Apanagium (von bem lat. panis, Breb) in bem Ertrage von liegenten Erfinden und Schlöffern, deffen Genuß auf die Nachkommen der Apanagirten fiberging. In dieser Form wurden noch die jungeren Elieber des Saufes Orleans in Frankreich akgefunden. Später wurden die A. in festen Gelbsummen ausgesetzt. Wo eine Civilliste kestebt, werden biefelben neben ihr ausgeworfen. Jahrgelber, welche ber Regierende aus der Civillifte an Glieber seines Hauses zahlt, sind keine eigentlichen A. Die A. erbt mur auf die unmittelbaren Descendenten, nicht aber auf Seitenverwandte fort, ift in einzelnen Fällen rein perfonlich und gelangt in diesem Falle, wie bei etwaiger Rinderlofigkeit des Apanagirten, an den Landesherrn oder den Staat zurud. Apanagirte heißen nachgeborene Mitglieder einer Herrscherfamilie, welche eine A. beziehen.

Apatelit, ein dem Copiapit ahnliches, wafferhaltiges, fcwefelfaures Cijenorph, welches

fich im Thou au Mendon und Antenil (Frankreich) findet.

Apatit, ein im rhomboedrischen Spfteme frystallistrendes Mincral, namentlich in Mobistrationen sechsseitiger Sänlen mit verschiedenen Ppramiden und Endslächen austretend; außer Arpstallen finden sich auch Ingel- und nierenförmige, fornige, fastrige und bichte Mas-fen. Der troftallistrie A. reprasentirt in der hartescala die harte 5. Spec. Gew. 2,000 Farbe felten wasserhell und weiß, gewöhnlich blaulich, grunlich, gell'lich, violett, roth rann. Glasglanz zum Harzglanz sich neigenb. Durchsichtig bis undurchsichtig; und braun. Bruch muschelig. Sprobe. Besteht aus phosphorsaurem Kalt mit Fluor- cber Chlorcalcium, aber beiben — etwa 92 % phosphorf. Kalt und 4—7,2% Fluorcalcium und von Spuren bis 4,22% Chlorcalcium. Prachtvolle, jedoch fleine Kroftalle finden fich in Sachsen, Tirol, auf dem St. Gottharbt, in England und in Spanien; Arpftalle von außerorbentlicher Größe im körnigen Ralt, namentlich in St. Lawrence Co., R. P., und mehreren anderen Orten ber Ber. Staaten. Die dichten Barietäten: Bhosphorit zu Botenmais in Bapern und in Espremadura, Ofteolit bei hanan und in Böhmen, Staffelit zu Staffel in Nassan. Spargelstein, Morogis, Francolit find Barietaten bes Apatits. Dem Apatit schließen sich bie Aprolithen und der phosphatische Gnano, Sombrerit n. kgl. an, welch:

ę ihres Phosphorfäure-Gehaltes in ungeheueren Massen ausgebeutet und zu künstlichen

en (f. d.) verarbeitet werden.

mpet. 1) Iohann Angust, geb. 1771 zu Leipzig, Abvocat baselbit, 1801 Rathsherr, ftarb 1946. A. wae einer ber besten Rovellisten und Metrifer seiner Zeit. Gine seiner Rovellen im "Gefpenfterbuch" (Leipzig 1810—1815), "Der Freifchith", benutte & Rind als Stoff ju einem Opernterte (1813), welcher, 1821 von C. M. von Weber componirt, berühmt geworben ift. Er fchrieb ferner die Tranerspiele "Aunz von Raufungen", "Fauft" n. a. und erwarb fich ein bleibendes Berdienst durch seine "Metrit" (Leipzig 1814—1816 und 1834). 2) Guido Theodor, Sohn des Borigen, am 10. Mai 1811 zu Leipzig geboren, findirte in seiner Baterfindt und Heidelberg die Rechtswissenschaft, erklindete insolge eines ungludlichen Sturzes und lebte als lyrischer und bramatischer Schriftsteller in Leipzig. Er veröffentlichte "Gebichte" (Leipzig 1840 und 1848); "Gesammate bramatische Werte" (Leipzig 1856, 2 Bbe.) und "Filhrer auf ben Schlachtselbern Leipzig's" (Leipzig 1863). Er ftarb am 26. Nov. 1867.

Apelbasen, Fabrifort in ber nieberläubischen Proving Geltern, im Ger.-Beg. Arnbeim, hat 42 berühmte Papierfabriken und eine Landbanschule, 12,087 E. mit Gemeindebezurk

(1864). In der Rähe das Luftschloß Loo, Commeraufenthalt des Königs.

Apelles, einer der berühmtesten Maler des griech. Alterthums, klübte in der Mitte des 4. Jahrh. v. Chr., war ein Freund Alexander's d. Gr. Der Drt seiner Geburt wird schon im Alterthume verschieden angegeben. Geine Lehrer maren Ephoros in Cphesus und Bam-philos in Sithan und so vereinigte A. in seinen Werten die Borzuge der ionischen und subo-Alden Schulen ber griech. Malerei. Seine Arbeiten zeichnefen fich burch Grazie ber Darfiellung und ein wunterbares Colorit aus. Die berühmtesten feiner Werke waren: "eine Artemis unter opfernben Inngfrauen", "Bergilce", "Dianenpriester", "Liphrobite Anadpomene, die Liebesgöttin, aus ben Flutben des Meeres auftauchand und fich die traufelnben Haare auswindend" (galt bei den Alten für ein Wunder der Welt und war eine Zierde Fede Astulaptempels ju Ros); "Alexander ber Große", im Dianentempel zu Sphefus. Seine

Schriften wie seine Gemalde sind verloren gegangen.
Apelt, Ernst Friedrich, geb. am 3. Marz 1812 zu Reichenau in ber Oberlausits, sindirte unter Fries in Jena philosophie, wurde 1840 Professor der Philosophie baselbst und starb am 31. Ott. 1859. Er ist der namhafteste Bertreter der Fries schne Schnle. Seine Dauptwerke: "Die Spochen der Geschichte der Menscheit" (2 Bbe., Jena 1845—1846); "Die Reformation der Sternfunde" (Jena 1852); "Die Theorie der Juduction" (Leipzig

1854); "Religionsphilosophie", herausgegeben von Frank (Leipzig 1860). Abenninen ober Abennin (lat. Apenninus, ital. Apennini, vom klifichen Worte Pen, b. i. Felsfpite) heißen bie bon ben See-Alpen beim Monte bello Chinos fich atmeis genben Gebirgeketten, welche bie italienische Balbinfel faft gang erfullen. Die niedrigen Bugelwellen terfelben, welche gu beiben Seiten bis jum Meere reichen, werben Gubapenn in en genannt und zeichnen fich in ben Regionen, welche bom Arno, ber Chiana und Tiber kegrenzt werben, burch ihren großen Reichthum an Metallen and. Man theilt bas ganze Bebirgefpftem in ten nordlichen, mittleren und füblichen Apennin. I) Der nörbliche A. erstredt fich von Turin nach Ancona in einer Lange von 55 b. M. bei einer turchschnittlichen Breite von 10 DR. und zerfällt: 1) in ben Ligurifchen Apennin, im Beften, ber burch bie Sbene von Cuneo von ben Cottifchen und Ligurifchen Alpen getrennt ift. Die fübliche Abbachung beffelben fällt foroff gegen bas Meer ab, bie norbliche fentt fich mit vielen Thalern langfam bem Po zu und enthalt die Omellen ber Trebbia, bes Taro, ber Secchia und bes Banary. Die Gebirge find Ur- und Ucbergangsgebirge ron mannichfachem Wechsel: Thousailer, Granwade und Kaltstein (Carrarficer Marmor). Die struften Spinen ber Haupitette find: ber Antola (4266 pr. g.), Benna (5359 g.) und Got-taro (5050 g.). Zwischen biefer und bem Golf von Genna laufen zwei Paralleltetten (öfil. bie Alpe Apuana) mit bem Biggo b'Ucello (5780 f.), Bifanino (6147 f.) und bem Bania bella Eroce (5683 f.). Ueber ben Ligurifden A. führen 6 Strafen, tarunter 2 Gifenbahnen; eine beitte ift im Ban begriffen. 2) Der Etrustifche Apenn in beginnt mit dem Monte Cimone (6671 pr. K.) und erfullt mit nach W. hin allmälig niedriger werdenden Barallelletten Toscana zu beiden Seiten des Arno. Er enthält die Onellen des Arno, Aeno, Savio und der Marcchia. Die verherrichende Sedirgsart ist Candstein, am westl. Abhange treten Uebergangs- und Ungedirge hervor. Das Arnothal ist reich au petrefacten und fosstlen Anohen. Dauptspigen. De onte- Salterona (5076 pr. F.) und die Alpe bella Luna (4050 F.). Ueber diefen Apenninenzug führen 5 Strafen, barunter eine Sisenbahn. 8) Das Tostanifche Hägelland erhebt fich überalt von 1200—1800 pr. F. In dem, bon Spezzia bis zum Monte Argentario reichenden Erzgebirge (Catena metallifera) herricht Rallflein vor; ein flowefilicher Einstäufer biltet nahe der Kuste den 1900 F. hohen, hauptsächlich aus weißem Marmor bestehenden Monte-Calvi. II) Der mittlere A., auch ber Romifche genannt, erftredt fich von Urfino bis an bie Quellen bes Bomano und Aterno als ein 20 geogr. M langer und 8 M. breiter, in zwei fast parallelen Bugen laufender Gebirgezug. Er ift Aberall ein Mittelgebirge, in welchem Areibefalt vorherricht, nub enthalt die Quellen ber Tiber, ber Rera und bes Quebrone; auf dem nordwestl. Abhange die des Estno und Metaurs, welche fich in's Abrintische Meex crgiefen. Westlich von der Tiber liegen die Bergfeen Lago di Bolsena und Lago Bracciano, fübösilich von Rom der Lago Abano. Hauptspipen des öftlichen Gebirgszuges: ter Donte-Rotondo (6474 pr. F.) und der Monte-Bettore, dessen Gipfel fich bis 7626 F. erheben; bes weftlichen: ber Monte-Catria (5137 f.) und ber Monte-Fiondi bei Spoleto (4150 f.). Den Rom. A. Aberfchreiten 3 Hauptstraßen. Skilich von Rorcia keginnt ber höchste Theil res Apennin, das Gebirgsviereck ber Abruzzen (f. b.), möchtige Kalfsteinformationen, welche in parallelen Bligen bon RB. nach CD. gieben und bas 9 DR. lange Thal der Fluffe Aterno und Gizio, welche die Bescara bilden, einfassen. Dauptsetten find bas Dajellagebirge und bie ben Schlift tes Abrugtenfusteins bilbenbe Deta Die Sabatiner- ober Sabinergebirge machen ben Uebergang zur Tieftundschaft (6800 F.). bes Westens. Hanptspieen: ter Gran Sasso d'Italia (9208 pr. F.), der PSchite Sipfel bes Apennin, ber Monte-Amara (8940 %) und ber Montagne Del Belinv, westlich vom 2000 f. hoch gelegenen fuclino- See. III) Der fabliche Apennin umfast ben neapolitanischen A. und bas Calabrifche Gebirge: 1) Der neapofit an if de A. schließt fich an bas Majellagebinge, bilbet zwischen bem oberen Batturns und Calore bas Matesegebirge und wird weiter fliblich von einer Rette burchschutten, welche tie Salbinfel von Corrent burchzieht. Im Westen biefes fart vullunifcen Quarguges

befinden fich der Befuv (3774 F.) und der erloschene Epomeo, im Often Der Bultur.

Beim Lago bi Anfante finden reichliche Andftrömungen von Robienfaure und Schwefelmafferftoffgas patt. Gublich fest fich ber neapolitan. n. awijchen bem oberen Calove, ber Chene bon Baftum und bem Meere in einer Dobe bon 850-1850 pr. F. bis gum Bafen von Bolicaftro fort. Die bitlichen Zweige ernreden fich bis an's Abriatifche Decer und werben auf ber Salbinfel von Dtranto Serre genannt; Die füblichen gieben bis jum Meerbusen von Tarent hinab. Siblich vom Monte-Pollino-Alto (7434 pr. F.) hanptipipen: ber Monte-Miletto (6520 g.), ber Terminis endet biefer A. (5340 F.), ber Monte- Gerino (5600 F.). 2) Das bullanifche Calabrifde Gebirge erfüllt bie Calabrifche Balbinfel, sieht fich in Granitmaffen an ber Beftiffte fitblich bis Ricaftro bin und fest fich jenfeit ber Meerenge von Meffina auf ber Jufel Sichien in einer von D. nach 2B. ftreichenben Rette fort. 3m Often breitet fich zwischen bem Erati und bem Golf von Tarent ber bie 5500 &. auffteigende Gilawalb aus; bagegen erftredt fich ber Bampttamm in fildweftlicher Richtung bis jum Afpromonte. Gebirge, beffen bochte Spige, ber Donte-Alto, fich bis zu 6300 F. erhebt. Auf bem westlichen Abhange liegen bie Quellen bes Garigliano, Bolturno und Gelo, auf bem filtoftlichen bie Quellen ber Ruftenfluffe Eft 10, Tronto, Bescara, Sangro, Fortore und Dfanto. Die A. haben einen großen Reichthum an Mincralquellen, talten und warmen, wie an Schwefel, Alann, Sobs, Baxax, BimBitein, Saps und Marmor, letteren in ausgezeichneter Schänheit. Dagegen find Metalle unr fparlich vertreten; Steintoblen fehlen gang. In ben Watvern finden fich Wilfe, Lubie, Cher, hiride, Rebe und Filchie. Der Bar zeigt fich noch mitnuter in ben wilben Shuchten ber hauptmaffe ber A.; auf ben fteilften Felogipfeln horftet ber Abler. In ber Bflangenwelt nimmt ber Dlivenbaum, welcher an ben Abbangen ber Al. burchweg von Weinflöcku, Feigen-, Mandel- und Maulbeerbanmen begleitet wird, eine herverragende Stelle ein; weiter im S. treten Citronen und Drangen, Johannisbroblaume, Alo, Cartus und eine leine Palmenart hingn. Diefe Begetation reicht bis 1200 F. hinauf. Dann folgt bie Bone ber Kastanien und Eichen bis 3000 F.; bis zu 6000 F. reicht die Zone ber Buche, mit der Sveltanne, dem Taxus x.; bis zur Schnesgrenze die Zone der Alpenfranter.

Apenrade, Stadt in Breußen, Proving Schleswig-Holstein, an einem gleichnamigen Busen der O ifee, der Apenrader Föhrbe, mit 6155 E: (1867). Die Hauptbeschäftigung der Einwohner ist Ziegelbrennerei, Fischerek, Schifftan und Seehandel. A. hatte während des Krieges von 1848 schwer zu leiden. Am 30. März 1848 siel hier der erste seindliche Schuß und in der Nacht vom 27. auf den 28. April wurde A. turch die Preußen bescht. Nach vielen Wechselfällen und Unruhen hielten schwed, und norweg. Truppen die Stadt von Ende August 1849 die Mitte Juli 1860, als nördlich von der bestimmten Demarcationsliwie gelegen, besetz; sie seistet aber allen im Interesse der dänischen Regierung über sie verhängten Zwangsmaßwegeln entschiedenen Widerstand. Im letzten Kriege (1864) hatte A. eine preußische Besetzung.

Apepfie. f. Dospepfie.

Apetala (griech.). Pflanzen ohne Blumentrone ober boch nur mit einsacher Bluthenhille, bie britte Witheilung ber Angiospermen um natürlichen Spfteme. Apetalisch, engt. apetalous, ohne Krone ober Blumenblatter.

Apfelbaum (Pyrus Malus, engl. Appletree), der wichtigste Baum ans der Familie des Kerzobstes (Pomaceae), mächst wild in allen enropäischen, west-nnd mittelasischen Gebirgs-wäldern und ist in sast 400 Spielarten überall in Gärten cultivirt. Im wilden Justandw bildet er einen kleinen, krüppelhaften, dornigen Baum mit kleinen und herben Früchten, den Holzäpseln; angedaut erwächst er dagegen zu einem mäßigen, 20—40 Fuß hahen, Baume, mit 1—11/3, Fuß didem Stamme. Die Arone ist oben gerundet oder breit, aus wielen sperigen, start verzweigten Aesteu gebildet. Die Blätter sind vohen den bendensten, unten hellgrün, etwas silzig. Die Blüthen bommen im Mai mit den Blättern berver und siehen in 3- die Hührlätterige Blume ist innen weiß, außen rosenroth, wohlriechend. Die Frucht, eine durch sleischige Berdichung des Kelches entstandene Scheinfrucht, nähert sich mehr oder minder der Angelsorm, ist aber oden, sowie en der Ansaskelle, eingedrächt, von verschiedener Größe, in der Kegel grün, doch auch gelb, roth oder gestreist. Ihr Fleisch schmeckt mehr sanerlich, weil es anger Zuder freie Apselsäuer enthält. Es ist derber als das der Birnen und es lassen sie anger Zuder freie Apselsäuer enthält. Es ist derber als das der Birnen und es lassen sie keptel deßhalb länger ausbewagern als letztere. Die Anwendung der Aechsel ist mannichsaltiger als die der Birnen: man ist sie roh, getrochet, gedraten, zu Muß gelocht und bereitet darans den Apselwein, Eider und Essig, Einige der wichtigeren Barietäten sind: Rother Cardinal, Streisling, Rother Süsapsel, Ananas, Shampagner, Schunee-, Waldasen, Prinzen-, Jusobs-, Rose-, Mastateller-, Magdalenenapsel oder

Sommercalville); Berbst- und Wintercalville, Erbbeer-, Dimbeer-, Anis-, Bepping-, Reinette-,

Borsborfer-, Benchelapfel, Schafsnaje x.

Der reiche Boben ber wentupen Staaten Rorbamerila's erzengt Aepfel von ungewöhnlicher Große, die aber, mas Qualität anbelangt, weit hinter benen ber buliden Staaten gurlief. fteben, wo fie auf einem mageren und wie Erfen embattenben Boben wachsen. P. coronaria ber ameritanifche Urab-Apple, ein 20 f. hober Baum, vom westingen Rem Port an nach Wisconfin bin u. b filowarts, bat wenige, aber febr große, rofenrotie, wohlriechenbe Blathen und eine geiblich grane, aromatifche vrucht von 1 Boll Durchmeffer. Die rothlich gelle Frucht don P. rivularis hat die Größe einer Liride und wird von ben Chenoof-Indianern gegeffen. P. angustisolia ift in Beunsplvania und fabwarts von ba einheimisch. In ben Ber. Staaten befinden fich mehr als 700,000 Ader Land unter Apfelentur, aber feire ber bier geschätten Apfelforten ftammt von ben einheimischen Arten. Folgenbe Gorten empfehlen sich zur Aupstauzung: The American Summer Pearmain, Early Harvest, Early Strawberry, Large Yellow Bough, Red Astrachan, Summer Rose fitt ben Commergebrand; The Fall Pippin, Gravenstein, Porter für den Herbstgebrauch und Danvers Wintersweet, Lady Apple, Ladies' Sweet, Melon, Minister, Wine Apple, Roxbury Russet u. a. für den Buntergebrauch. P. Americana, American Mountain Ash, ein in Sämpfen und Gebirgewälbern vortommenber Strauch mit weißen Bluthen, wird wegen seiner in einer Dolbentranbe flebenden, fcarlachrothen Friichte als Bierftrand cultivirt. Tiefe Species ficht ber europäischen Eberesche, P. Aucuparia (ober Sorbus Aucuparia), am nächsten.

Et europauschen Ebereich: P. Aucuparia (oder Sordus Aucuparia), am nachten.

Appledammishrer (engl. Apple-treo-dorer, lat. Saperda divitata) ist ein von den Blätzern des Appledammes, der Ouitte, des Hagedorns und mancher Steinebsträger leierder Käser und ein häusiger Feind der Obsigkrien der Mittels und Renengland-Staaten der Union. Das ausgedildete Infect ist 1/, dis 1/4. Linien lang, seine Flügeldeden sind mit zwei weisen Streifen versehn, welche zwischen drei anderen von lichtbranner Farde liegen. Kopf, Kieser, Banch und Hüße stude weise. Es tommt früh im Juni and der Rinde und dält sich des Tages über im Laube auf. Im Juni noch oder im Juli legt es seine Eier in einen nahe der Aurzel liegenden Theil des Stammes, and denen dald Larven ausschlichsen. Der Larvenzussand danert 2—3 Jahre, nach dieser Zeit geht die Berwandlung vor sich. Wan verkligt dieses Insect am Schneidenschienstrummenten ist nicht empsehlenswerth, dagegen kann man im vorigen Falle

ein wenig Rampher mit in ben Bang thun.

Apfelsäure (malic acid), von der Formel C.H.O., 2HO, sindet sich frei oder an Kali, Kalk oder Magnesia gedunden in den meisten sanerlichen Frückten, wurde 1785 von Scheele in den Achseln entbeckt und 1815 von Donavan rein aus den Bogelbeeren dargestellt entsteht aber auch durch Einwirkung von salpetriger Säure auf Asparagin (s. d.). Die A. trystallissirt in kleinen, an der Luft zersließenden, in Wasser und Albohol Iddichen Krystallen, die dei 83° C. schmelzen und dei 150° unter Wasserverluft zu Fumarsäure (s. d.) werden. Die wässerige Lösung drecht die Volarisationsebene des Lichtes nach links. Die A. hat große Reigung, saure Salze zu dilden. Das saure Kalksalz (welches auch im Tabal in großer Menge vorsommt) verwandelt sich, mit Wasser angerührt, mit Fermenten unter Kohlensäure-Entwickslung in ein Gemenge von essignare, buttersaurer und bernsteinsaurer Kalkerde.

Apfelsine (Orange), die rothgelbe, meist kugelrunde, oben und unten eingebrückte Frückt des in den wärmeren Erdstrichen vortommenden und zur Familie der Aurantiaceae gehörigen Orangen- oder Bomeranzenbaumes (Citrus aurantium), mit mehreren Spielarten: i.) Bigarrade oder bittere Orange (Citrus vulgaris), mit rander Schale und kitterem Safte; d) füße D. (C. aurantium), mit glatter Schale und füßem Safte; e) Apfelsine (C. aur. sindnsis), mit glatter oder gestreister Schale und füßsänerlichem Safte; d) Bergam otte (C. Bergamia), von mehr birnförmiger Gestalt mit süßsänerlichem Saste. Aus verschliebenen Theilen des D.-Banmes werden officinelle Präparate erhalten: a) uns den Blättern; d) ans den weißen Blüthen das D.-Wasser und D.-Oel; c) ans den Schalen der Frucht wird das änßerst wohlriechende Revolls und Bergamotte-Oel desillirt; d) die unreisen Früchte von Erlsens dis Wallnußgröße dienen zur Bereifung von D.-Extract, D.-Tinctur, D.-Lignenr. Lie reisen Früchte werden als angenehm sühlendes Obst gegessen, sowie zur Vereitung des Bischofs und ähnlicher Getränke dennyt.

Apfelheiger, Apfelbluthenbobrer (Anthonomus pomorum), Art aus ber Gattung Ruffellafer; 11/, Linie lang, Flügelbeden roftig, braun geflammt, Schilden weiß. Er tonnut im Frühjahre aus der Erde, zahllofe Löcher in die Ansspen bohrend mit fie badurch zerstörend; in die Löcher legt er ein oder mehrere Eier. Die daraus ertflehenden Raupchen

beißen sich in die zarten Blumenblätter, wolche sich zusammenkleben und oft zu einem Dache umbengen. Der A. scheint in Rorbamerika weniger beobachtet worden zu sein, wie in Europa, obwohl die Obstgarten bier nicht weniger von schädlichen Insecten beimgesucht werden.

Aufelwurm nennt mon gemeiniglich die Larve der Obstmotte (Linen pomonolla), welche auf mehreren Fruchtbäumen lebt und baselbst Schaben anrichtet, indem fie fich von ber Bluthe ans, wohin bas Ei gelegt wird, in's Innere ber Frucht bohrt und fich von ben Rernen nabrt. Sie ist röthlich ober weißlich, mit glanzend rothbraunem Kopfe und wird bis 3/4. Boll lang. In Beit von 4 Bochen tommt ber Falter jum Boricheine, er zeichnet fich burch bachförmige, varn gelb punktirte, branngeranberte Flügel aus. A. wird oft mohl and die Larve anderer. dem Apfelbaume feindlicher Infecten genannt.

Aphanie (vom griech.), Stimmlosigkeit, wird ber bochfte Grab ber Beiserkeit genannt bei

dem die Stimme ganz Kanglos ist.

Aphelandra, Bflanzengattung ber Familie ber Acanthaceen aus bem tropischen Amerika, mit Blithen in bichten, vieredig erscheinenden Aehren, fünftheiligem Reiche und ausammen-gebrudter, viersamiger Rapfel. Beliebte Zierpflanzen sind: A. tetragona aus Guiana; A. pulcherrima ans Columbia; A. aurantisca ans Mexilo; A. cristata ans Silvamerifa; A. Porteana, mit gelben Blitten; A. squarrosa, orangefarbig; A. variegata, mit gestreiften Blättern und gelben Bläthen; A. Loopoldi, mit gelber Blumenphramide und grunen, filberftreifigen Blättern.

Aphelium (vom griech.), Sonnenferne, heißt berjenige Punkt der elliptischen Bahn eines Planeten ober Rometen, welcher am weitesten von der Sonne entfernt ist; der entgegengesetzte

Endpunkt der Ellipse, welcher der Sonne am nächsten ist, heißt Peribelinm.

**Aphorismen** (vom griech.). 1) Abgerissene, unter einander nicht in numittelbarem Gebankensufammenhange flebende Sabe, welche allgemein menfoliche Bahrheiten enthalten. 2) 3m en geren Ginne turze Lehrfate ober Lehrspruche, in benen ber hauptinhalt einer Lehre ober Biffenschaft unter strenger Festhaltung der logischen Ordnung dargelegt wird. Eine solche aphoristifche Behandlungsweise erleichtert dem Lexnenden das Einprägen der Grundbegriffe einer Wissenschaft ober Kunst und regt ihn zu eigenem Rachbenken au. Aphoristische Schreibart neunt man eine gebrochene, ber fipliftischen Berbindung und Ausführung mangelade Ausbruckoweise, welche nur mit Borficht anzuwenden ist, da sie, zur Gewohnheit geworden, das Berständnift erschwert.

**Aphrobite** (griech., die aus dem Schaume des Moeres Geborene), die Liebesgöttin der

alten Griechen (f. Benns).

Aphroeffa, vultanische Insel ber Gruppe ber Kommeni Inseln (Cylladen) im Aegäischen Meere, welche fich vam 11. Febr. bis 4. Apr. 1868 aus dem Meere erhob und fichtlich an Umfang, und Höhe zunahm. Sie ist wahrscheinlich ein Theil jener Baut, deren Emporsteigen bereits seit 60 Jahren beobachtet worden ist. Sie lag im Jahre 1794 15—20 Faden, 1829 mur 41/4. Saben, 1835 noch 2 Ellen unter dem Meeresspiegel und hatte in der Richtung von Westen nach Osten eine Ansbehnung von 2400 preuß. F., von Silden nach Rorden 1500

Aphhlantheen, Unterfamilie ber Liliaccen, mit sechs Bluthenhallblättern, sechs Staubgefäßen und länglichem Fruchtkwien. Die Steugel sind halmartig, mit dichten, schmalen Blät-

tern und einer Bluthenahre am Enbe.

**Aphylanthes, Ioncinelle, Neltenlilie, ans der Hamilie der Aphyllantheen, mit** 

der Art: A. monspellioneis aus Sildfrankreich, einer blan blühenden Gartenblume.

A piacore (ital., fpr. a piatschere), Kunstansbrud in ber ital. und östr. Wechselordnung: "nach freier Bahl", b. h. ber Inhaber tann ben Wechsel vorzeigen und einziehen, wann er Die Gesetze ber meisten Staaten überlassen die Zahlungszeit dem Willen des Inhabers, so daß ber a piacere gestellte Wechsel "bei Sicht" gablbar ift. In England und den Ber. Staaten werden oft Bechsel "auf Berlaugen" (on demand) zuhlbar ausgestellt, welche dann auf Berlangen bes Inhabers "bei Sicht" zahlbar sind.

Apianus. 1) Betrus von, eigentlich Bienewis ober Bennewig, bebentenber Aftronom, wurde 1495 bei Leisnig in Sachsen geboren, war seit 1523 Prosessor der Mathematik in Jugolstabt, erfand und verbesserte mehrere mathem. und astron. Instrumente und wurde von Rarl V., bei welchem er in hoher Gunft stand, mit feinen Brilbern in den Reichsadelsfand erhoben. Sein Sauptwert, "Cosmographia" (Weltbeschreibung, Landshut 1524), wurde in fast alle enropaische Sprachen übersetzt und oft gebruckt. A. starb am 21. April 1562. 2) Philipp, Sohn und Nachfolger bes Borigen, wurde am 14. Sept. 1531 zu Er folgte bem Bater auf bem Lehrstuhle, mußte aber als Anhanger ber Ingolstabt geboren. Reformation 1568 flüchten und flarb als Professor der Mathematik in Tübingen am 14.

Nov. 1589. Er gab eine Rarte von Bayern in 24 Blättern herans (1566), für welche er vom Berzog Albert ein Shrengeschent von 2,500 Dutaten und ein Jahrgehalt erhielt.

Apicins, Marcus Gabins, ein Römer ans der Zeit der Kaiser Angustus und Tiderins, dessen Rame als Schlemmer und Feinschmeder sprichwörtlich geworden ist. Er galt in der Kunst des Gammentivelns am taiserlichen Hose als Andorität. Rachdem er sein Bermögen die auf 1/2 Million Gulden dem Essen und Trinken geopfert hatte, verzistete er sich, and Furcht, auf die Daner sein früheres Leben nicht sortsühren zu können. Ein römisches Rochbuch, welches den Rumen A. trägt, hat wahrscheinlich einen gewissen Colins zum Berfusser, der den Rumen des A. dorfehre, um sein Wert mehr zu empsehlen. Es girt über die röm. Rochfunst interessante Ausschlafte.

Aploerinus, eine charafteristische, bem Jurafpsteme, insbesonbere ber unteren Dolithformation angehörenbe Berfteinerung aus ber Familie ber haursterne.

Apion tuberona, ameritanische ober virginische Erbung, Kusllwide (Peanut), eine Pflanzengattung aus ber Familie ber Schmetterlingsklüthler (Papiliona-cono-Phasoolono). Sie ist ein ansbanernbes Gewächs Rorbamerila's, hat einen bunnen, sich gegen 8—12 F. hoch emporwindenden Stengel, unpaarig gesiederte, glatte Blätter, mit lanzettsörmigen Blätten und chocoladensarbige, dichte, winkelständige Trauben bildende, nach Beilchen dustende Blüthen. Die durch sabensörmige Fortsätze zusammenhäugenden kleinem Fruchttuollen, welche seltsamer Beise unter dem Boden reisen, da die Blüthenstiele nach dem Abblühen in den Boden dringen, sind esbar und start ölhaltig. Sie übertrifft an Sticklossund Stärkemehlgehalt die Kartossel. Mit ihr angestellte Aeclimatisationsversuche in Europa haben nicht ungstustige Resultate geliesert.

Auis (daubt. Hapi) biek ber in Memphis von den alten Aegyptern göttlich vereierte Stier. Er war, nach ber Priestelere, von einer jungfräulichen, burch einen Moubstrahl befruchteten Anh geboren. Seine Grundfarbe war foward, auf ber Stirn hatte er ein weißes Biered, auf bem Milden bas Bild eines Ablers, am Schwanze zweierlei Haare, unter ber Junge einen taferartigen Anoten, an ber rechten Geite einen weißen Fled, abnlich ben fogenunnten Beruern bes Mondes, wenn biefer im Junehmen ift. Er wurde als Symbol bes Oficis, ber Gottheit des Ril's, verehrt. Der Sage nach entstand der Apiscult um 3,500 v. Chr. Cobalb ein A. gestorben mar, wußten bie Briefter ftets ein neues Stiertalb mit ben angegebenen Merkmalen zu finden. An der Geburtspätte bes Apis wurde ein nach Connensutyang gelegenes Hans errichtet, bas junge Thier vier Monate lang mit Mild genährt, bann nach Ritopolis und nach einem Anfenthalte von 40 Tagen nach Memphis abgeführt, wo ihm im Tempel bes Btab zwei tofter eingerichtete Gemacher gur Berfugung gestellt wurden. Er rubte auf prächtigen Teppichen, hatte einen Pofraum zu seiner Bewegung, einen Barem von ausgesuchten Raben und eine eigene Quelle. Dratel gingen von bem Wechsel feiner Gemacher, sowie von ber Annahme ober Nichtannahme von Speife aus ber hand bes Fragenben aus. Der Apis burfte nicht länger als 25 Jahre leben (aftronomische Periode, Apisperiobe). Er wurde bann in einem heil. Brunnen ertränkt und versenkt. Starb bagegen bas Thier vor der Zeit eines natikrlichen Toves, so ward ber Körper einbaffamirt, in einem kostbaren Sarge verschlossen und im Tempel des Serapis selertich beigesett. Dann herrschte in gang Aegypten tiefe Trauer, bis ber neue Apis entbedt war. Das feit feiner Aufführung (Theophanie) kehrte alljährlich mit bem Steigen bes Ril's wieder und warde ent kfentlicher Umberführung bes Thieres, burch Opfer und Tänze geseiert. Die Berehrung bes gesbenen Kalbes von den Ifraeliten in der Winke, fowie die goldenen Kälber als Symbole der Gottheit bei Jerobeam sind auf den Apisdienst der Aegupter zurückzuführen.

Aplum graveolens, Eppich ober gemeiner Sellerie, eine zur Famille ber Umbelliferen gehörente, 1—2 F. hobe zweijährige Pflanze, mit gesieberten Blättern und weißen Blätben, wächst in falzhaltigem Boben in der Rähe des Meeres mild und wird allgemein als Klichen-pflanze cultivirt. Die durch die Eultur steischigen, leicht verdaulichen, aber wegen ihres atherischen Deles entschlech harutreibenden Burzeln und Burzelblatistiele werden als Salat und Gemise, namentlich im Winter, hochgeschätzt.

Abjohnit, ein in faserigen, seibenglanzenden Massen zu Lagoa Bab in Sidafrita vortommender Mangan-Alaun.

Aplanatisch (vom griech.), feine Abweichung habend. Aplanatische Linfen umnt max solche, welche die Eigenschaft haben, die von einem Puntte andzehenden, auf fie fallenden Lichtstrahlen in einem einzigen Brennpuntte zu vereinigen.

Aplam, eine Barictat bes Granats (Antrobits) mit mitrebiagonaler Streifung.

Aplysia dopilans, ein im Mitteimeere und im Atlantischen Ocean vortommenber Geehase, sondert eine violettrothe Flässigkeit ab, die nach Ziegter aus Anilinviolett und einem rothen Farbftoffe besieht. Babricheinlich war biefelbe ber achte Burpur ber Alten.

**Apserifiarins** (vom griech.) hieß am oströmischen Kaiserhose der Großsiegelbewahrer; am franklichen Königshofe ber wom Könige ernannte Minifter ber geiftlichen Angelegenheiten, dann der Abgeordnete des Papsies (Auntins) am Hofe zu Constantinopel bis zur Kirchentrenumg (1054). A. (sacrista, thosaurius) beist envits in Albstern ein Mond, der die Aufflicht über die Kirchen und Sacrifteien hat und die barin bestudichen Rosibarteiten und Beibgeschenke verwahrt.

Apochuaceen, Drebbinthier, engl. dogbano-family, Pflanzenfamilie uns ber Abtheilung ber monopetalen Augiofnermen, mit meiftens fcharfem Mildfaft, mit entgegengefesten Blattern, regelmäßigen Dilthen, fünffpattigem Relde, fünffpattiger Bimmentrone und zweifacherigem Fruchttnoten. Die A. find eine tropifche Familie und enthalten hauptfachlich Giftpffangen. Der Qieunber, bas Bintergriin und ber hundelohl find bie befannteften Gaf-

Apochuene, eine firands und trantartige, banfig Mitchfaft enthaltende Pflanzenfamilie, wilche vorzugsweife in ben Tropenlandern einheimisch ift und in ber Regel in ihrem Milchfafte wirthame Stoffe enthalt, wefhalb ibe entfchiebene Arznei- und Giftpflanzen angeboren; namentlich gehart hierber die Buttung Strochnos, bereu Arten fammtlich ein außerst giftiges Bflanzenalkaloid, Struchnin genannt, besitzen und zum Theil bie furchtbarften Pflanzengiste liefern. Ebenfo enthalt ber Diennber (Nervam Oleander) einen nurfotischen Stoff. Tas Sinngrun (Vinca minor) wied häufig in Garten gezogen. Bon ben amerikanischen Gattungen: Amsonia, Forsteronia und Apocynum ist lettere die wichtigste. Apocynum, Hundswärger, Dogbane ober Indian Hemp zeichnet sich burch seine Frucht aus, weiche aus 2 langen, binnen Rapfeln besteht, worin die mit einem langen seidenartigen Haarschopfe geströnten Samen liegen. A. androsaemisolium und A. cannabinum, 2-3 F. hohe, strands ähnliche Pflanzen, wumen in Gebuichen und lichten Balbern fehr hanfig vor. Ihre blinnen Warzeln enthalten einen bitteren widerlich riechenden Stoff, Apocynin genaunt, der brechenerregend und schweißtreibend wirst und beginib in ber Medizin Anwendung findet.

Apabikif (vom griech.). 1) Das Streben ber menfchlichen Bernunft, über einen Gegonftand unumstößliche Gewißheit zu erlangen. 2) Die Wissenschaft von den Bedingungen eines unwiderlagteren Wiffens. Apobiftifch, was feiner Ratur nach gewiß ift und jedes Gegentheil ansichließt. In ber Logit beißt ein apobistischer Beweis ein Beweis, welder bie Desglichkeit Des Gegentheils ausschließt.

Apoganm (vom griech., Erdferne) wird von den Astronomen in der Wondbahn der Punkt genannt, in welchem ber Mond von der Erbe am welteften entfernt ift. Der entgegengesetzte Bunkt beißt Perigaum (f. b).

Apsfalhpife (griech.), d. i. Offenbarung, Name des letzten Buches des neutestament. ex Ranons, ber "Offenbarung Johannis" (f. b.).

Apstaluptiter (vom griech.) heißen biejenigen Schriftausleger, welche in ber Apotaly-jo ober Offenbarung Johannis eine prophetische Enthüllung bes zutunftigen "Gottesreiches" Im vorigen Jahrhunderte erregte ber murtembergifche Pralat Bengel (f. b.) seit 1727 burch seine apolalyptischen Enthillungen großes Aufschen.

Auskaluntija (vom griech.) das, was auf die Apokalupse Bezug hat; dann geheinmißvall, rathselhaft. Apotalpptifche Zahl beißt die in der Offenbarung Johannis (XIII., 181 mit griechischen Buchstaben angegebene Jahl 666, welche nach ber Andlegung Giniger eine Beitbestimmung, nach Anderen ben Antidrift bezeichnen foll.

Apolataftafe (vom griech.). 1) Wiebereinsetzung in ten alten Buffanb. 2) In ber driftlichen Gianben the bre nach Apostelgefchichte III, 21 bie Wiederherstellung alter Dinge (mokatastasia panton) in ben friheren Juftento ver Reinhelt, befondererbie Burlidführung bes Menschengeschlichtes in ben ursprilieglichen Zustand ber Beurlichkeit burch ben wiederkehrenden Meffias. Drigines fah in der A. ein endliches Aufhören der Strafen: und eine Betehrung bes Tenfels und ber Danmenen. Die Kirche verwarf biefe Lebre, welche jedoch in neuester Zeit manche Bertheiblger in verfchlebenen protestantischen Kirchen gefunden hat. In ben Ber. Staaten find es befonders bie Uniderfaliften (f. b.) und die Abventisten (f. d.), unter benen biese Ansicht fast allgemein verbreitet ift. In Dentschland sand fie besonders viele Freunde unter ben Theosophen und Mystitern. 3) In der Physist, Ruhe nach ber Birffamteit entgegengefetter Reifte. 4) In ber Aftronomie, Radter eines Digitized by GOO Welfferpers unch einem testimmten Puntte seiner Umlaufsbahn.

Apolape (griech.), Wegichneiben; 1) in ber Grammatit bie Weglaffung eines Buche ftabens ober einer Silbe am Ende bes Wortes, 3. B. "hatt' ich", "sein zitternd hampt".
2) In der Chirurgie das Entfernen tranfer Theile bes Körpers burch schneibende Instrumente.

Apoltophen. 1) Im gewöhnlichen Leben verfleht man unter A. Bücher, welche einen anderen Berfasser haben, als jenen, welcher im Werte felbft benannt ist orer bem biefel-ben gemeiniglich zugeschrieben werben. 9) In der driftl. Theologie versieht man im Gegenfatte zu den kanonischen Blichern unter A. jene Kroftichen Blicher und Schriften, welche in ber alten Kirche in bie festgestellte Lifte ber tirchlich geltenben und pottesbienfilich gebrauchten Bücher nicht aufgenommen und von der öffentlichen Borlefung in der Riede ausgeschloffen wurden. Doch berrichten bereits in ber alten Beit fiber bie Fefifiellung biefer Affie berentente Meinungsverschiedenheiten. Gegenwärtig beisten in der kathol. Kirche A. Diesenigen Bucher, welche Anspruch barauf machten; als tanonisch zu gelten, die aber von ber Kirche als nicht tanonifch erklärt wurden. Bei ben Protestanten bagegen beißen A. junachft bie (von ben Ratholiten jum Alten Teftamente gerechneten und beuterotanonifch genannten) Bucher, bezuglich beren Kanonicität in ber Rirche langere Beit ein Schwanten fruttbatte, Die aber bon berschiedenen Concilien und zuletzt vom Concilium von Trient definitio als kinonisch erklärt wurten; namlich Tobias, Jubith, Beisheit, Ecclefiastifus, Baruch, 1. und 2. Maccabder und einige Jufabe ju Daniel und Efther. Die von ben Ratholften A. genannten Bacher werben von Brotestanten zuweilen mit bemfelben Ramen bezeichnet, juweilen Pfenbepigraphen genannt. Martin Luther überfeste biefelben zwar in's Dentfche und gab fie ale Anhang zum Alten Testamente herans, erklärte fie aber als Bacher, "so ber Beil. Schrift nicht gleichgehalten und boch nublich und gut zu lefen find". Die schottischen Buritaner und die Low-Church-Bartei (f. b.) in ber angellamischen Rirche verwerfen jebe Benutung ber A. als eine Berfälschung bes göttlichen Wortes, wefibalb auch bie englischen und amerikanischen Bibelgefellschaften nur Bibeln ohne A. verbreiten. In Dentschland entstand in Beziehung auf diese Frage im Jahre 1851 eine lebhafte Controberse (ber "Apotrophen-Streit"), in welcher Ebrard, Recri u. A. wiber, Bengstenberg; Stier u. A. aber für die A. auftraten und die Ansicht Luther's pertheibigten. Am befanntesten unter ben and von ben Katholiten far M. gehaltenen Büchern find bas Buch Benoch (f. b.) und ber Brief Jesu an Konig Migar von Cheffa (f. Abgar).

Apolda, Stadt im Großherzogthume Sachsen-Beimer, an der Sachfisch-Thieringischen Eisenbahn, zwischen Raumburg und Weimar, mit 8731 E. (1864). Bedentender Fabritort, Strumpswaarensabriten, Glodengießereien. Schloß und Rittergut gehören seit dem 15. Okt. 1633 der Universität Jeng.

Apollinaris, der Jüngere, ausgezeichneter Redner, Dichter und Bhilosoph seiner Zeit, wurde zu Anfang des 4. Jahrh. in Laodicea geboren. Er war seit 862 Bischof von Laodicea in Sprien und einer der entschiedensten Gegner des Arianismus. Er soll mit seinem Boter A. dem Aelteren, Orldengedichte und Tranerspiele ans histor. Stossen des A. T. nach dem Muster griech. Classister versagt haben, welche jedoch sämmtlich verloren gegangen sind. U. lehrte, daß sich Sott als Logos in Ehriftus mit einem verkärten menschlichen Leise und einer sinnlichen Seele verbunden habe. Seine Lehre, der Apollinarismus, wurde auf dem Concilien zu Rom (378), zu Constantinopel (381), zu Alexandria und Antiochia als Irrlehre von der Kirche verworfen. Seine Andänger (Apollinaristen) zersielen nach seinem Tode (382) in zwei Hauptparteien, die Bitalianer, welche der Lehre des A. tren blieben, und die Polem an er, welche die göttliche und menschliche Natur in Sprifty zu einer Substanz verschmolzen und für den Leth dieselbe göttliche Berehrung sorderten, wie für den Logos. Ueberdleihel beider Parteien hielten sich dies zum 2. Jahrd. und verstanden sich dann mit den Monophysiten.

Apollo, Postbotf in Armswong Co., Benniploania, 42 engl. De nochofft. von Bittsburg, am Ristiminetas und bem Bennsploania-Canal, 540 E. Der Ort hat eine bentsche luther. Lirche.

Apolls, nach der griech. Mythologie Sohn des Jens und der Latona, Zwillingsbruder der Artemis (Diana), wurde auf der Jusel Delos (daher sein Beiname Delios) geboren, wodin seine Mutter Latona vor dem Joseph der Hera gesichen war. In Apollo sind wahrschauslich zwei Sötzerwesen, ein astatisches (thratisch-löpperbordisches) und ein ägyptisches (tretischebelybisches) verschundzen, welche sich auf der Insel Delos zum hellenischen Apollo itmbildesen. Er kommt deim Dichter Homer in den verschiedensten Bezuhungen von als Bogenschutze,
welcher mit seinen Kreiten und kraft; als Gott des Gesangs und Sattenspiels; als
Borsteher des Musenchors; als Gott der Weissaung; als helsender und rettender Gods-in Kronkheiten; als Stättegesluber. Später wurde er mit dem Sonnengotte identificirt und als Holion, Phoodus verehrt. Griechen und Nömer banten ihm Tempel in Delphi, Arzos, Rom und anderen Ortan. Sein berühmtester Tempel war zu Delphi, am Juße des Parnafins, mit dem berühmten Orakel. Dort seierte man ihm zu Ehren die Pythischen Spiele (j. d.). Unter den Thieren waren ihm Wisse, Hrschen, Kabiete und Hahne, unter den Pflanzen der Lordeerbaum geheiligt. Die Künstler des Allersthums stellen ihn als Jüngling von idealer Schönheit dar, mit der Leier oder dem Bogen in der Hand und dem Köcher auf den Wilken. Die schönkie der auf unser Zeit gekommenen Apolioskatuen ist der Batistan ische Apolloskatuen ist der Batistan ische Apolloskatuen wecknen unbekannten Meister. Sie wurde um 1500 unter den Kuinen der Stadt Antimm gesunden, wohin sie wahrscheinich durch dem Kaiser Rero von Delpht gebracht worden von. Sie ist im Batikan zu Rom. Berühmt sind weiter der Lycische A. in Paris und der Apollino in Florenz. S. D. Wäller's "Denkmäser der alten Kunst.

Apolls (Parnassius Apollo), Alben falter, Haus lauch vogel, rother Angenspiegel, Schmetterlingsartans ber Gruppe ber Tagfalter, Familie ber Papilioninen, Gattung Apollos falter (Doritis, Parnassius); mit fast durchfichtigen, abgerundeten, gelblichweisen Filigeln, von denen die vorderen schwarze Flecken haben, während auf den Hinterstägeln rothe Augenslecken stad. Der 34 Linien breite Aliebt sonnige Berggegenden und ist in Deutschland selten, aber vorzugsweise in den Alpen auf Bergweiden zu sinden. Die 2 Boll lange, sammetschwarze, gelbpunktirte, mit blauen Anöpschen versehene Ranpe lebt auf dem Steinbrech und der Fettehenne. Die 10 Linien lange Puppe ist ansangs grünlichgelb, wird aber zuletzt violett. Andere Arten von Parnassius kommen in den Felsengebirgen Kordamerila's vor.

Apallabar (griech., ber von Apollo Befchentte), ein häufig vortommender griech. Gigenname. 1) A., griech., Da ler aus Athen, nm 400 v. Chr., war ber erfte Maler, welcher Die Bertheilung von Licht und Schatten beachtete, fich um die Bervolltommnung des Colorits verbient machte und der Grander einer neuen Kunftepoche wurde. Sein Hauptwerk war ein "Ulvsses". 2) A. and Damasens, Ar dit ett, Erbaner bes Forum Trajanum in Rom (90 n. Chr.) und der darauf befindlichen Saule und einer großen Brude über die Donan in Ungarn. Raiser Habrian ließ ihn im Jahre 129 hinrichten, weil er burch freimuthigen Tabel bes vom Raiser entworfenen Benustempels ben Born besselben errogt hatte. Eine Schrift A.'s über Ariegsmaschinen ("Poliorcetica") ist noch vorhanden und abgebruckt in ben "Veteres Mathematici" (Baris 1693). 3) A., griech. Grammatiter, um 140 b. Chr., schrieb ein Wert über die Götter, eine Erblunde, Commentare jn alfen Romitern und eine Chronit in jambischem Bersmaße. Gin bem A. jugefchriebenes mythologisches Wert, welches unter bem Namen "Bibliothet" in brei Bildern auf unfere Zeit gefommen ift und eine Zusammenstellung der ältesten Mythen des griech. Alterthums dis auf Thesens enthalt, ist in seiner jetigen Gestalt wohl nur ein Anszug aus einem größeren Werke bes A., aber gleichwohl eine wichtige Quelle fite bie Geschichte ber griech. Mythologie.

Appolonia. 1) Die Dellige, eine Jungfran, welche miter Kaifer Decins 249 n. Chr. in Alexandrien den Märthrertod erlitt: Beil ihr vor ihrem Tode auf dem Scheiterhaufen die Bahne eingeschlagen wurden; wird fie in der tathol. Kirche bei Bahnschmerzen angerufen. Gedächtnistug: 9. Febr. 2) Bei Klopflod und anderen neueren Dichtern bedeutet A. eine

ideale Franengeffalt, Repräsentantin ber Boeffe.

Apollonia, Rame mehrerer Städte des Alterthums. 1) Stadt in Ilhrien, blithende Handelsstadt mit aristotratischer Bersassung; stellte sich spater unter den Schut der Römet und ward Hauptsty der griech. Wissenschaft, wo diele junge Römer ihre Studien machten, n. A. Augustus und Mäcenas. Es ist das jedige Polina. 2) Stadt in Thrazien, an der LBestlüste des Schwarzen Meeres, auf einer Neinen, mit dem Festlande verbundenen Insel, Colonie der Milesser, mit zwei Sechäsen und berlihmtem Apollotempel. Unter der Römer-

herrschaft versiel A.; jest Sizeboli.

- Apollouios, Name verschiedener griechischer Grammatiker, Ahetoren und Känskler:

1) A. Opskolos, d. i. der Märrische, um 160 n. Chr., war der Erste, welcher die Grammatik sphematisch bearbeitete. Er lehrte in Rom und karb in Alexandrien. 2) A.; der Gophist, and Alexandrien, war ein Zeitgenosse des röm. Kaisers Angustus und ist der Verschaffer eines "Lepicon Houerischer Wörter". 3) A. von Berga, der Geometer, and Perga in Pomphyllen, erward sich durch Schrift und Lehre große Berdienste um die Ersweiterung der Geometrie. Er lehrte 250—291 v. Chr. in Alexandrien und Pergamum. Bon seinen Schriftsn ist das Wert", Ban den Regelschnitten" das berühmteste. 4) A. von Ahodus, Oldster und Reduer, um 230 v. Chr. geboren, lehrte vorzugsweise auf der Insel Ahodus,

übernahm später die Alexandrinische Bibliothet; schrieb in griech. Sprache die "Argonaution," eine episch-histor. Dichtung, welche auch in's Lateinische übersetz und im Alterthume viel gelesen wurde. 5) A. von Tralles, Bibhaner aus Cilicien, Kleinassen, im 2. Jahrh. v. Chr., versertigte mit seinem Bruder Tauristos die unter dem Ramen "der Farnesische Stier" be-

rubmte Gruppe, welche fich unter ben Antifen im Mufeum gu Reapel befindet.

Apallonius von Thans in Rappadocien, pulhagoräischer Bhilosoph und Zeitgenosse von Christus, begab sich von feiner Baterstadt zuern nach Tarsus in Cilicien, mo er sich mit dem verschiedenen philosophischen Spsiemen seiner Zeit vertraut machte, ging dann nach Acgünd und schoss sich den Buthagoräem an. Er machte ansgedehnte Reisen in Aleinossen und Indien, wo er mit der Apstist und Theurgis der Orientalen vertraut wurde und sich den Aufeines Propheten und Wunderthäters erward. Ileber Bobylouien wieder in das Atendland zurückgeschrt, durchzog er ganz Griechentand, einen Thoil von Italien und ging selbst nach Spanien, überall lehrend und Munder thuend. Bon Nero, gleich allen übrigen Zauberern, and Nom verdannt, ging er nach Acquyten und Acthopien. Unter Domitian kam er nochmals nach Kom, um sich wogen einer Aussage, eine Verschwörung zu Eunsten Acrvo's angezettelt zu haben, zu rechtsertigen. In Christis erössnetete er eine pothagoräische Schule nubstarb daselbst 96, nach Anderen 110 n. Chr. Bahlreiche Tempel, Altäre und Bidsünlen, tie ihm in vielen Städten Aleinassen Aleinassen und Griechenland's nach seinem Tode arzichtet wurden, sind Beichen der hoben Berehrung, welche seine Reigenossen stem Pode arzichtet wurden, sind Beichen der hoben Berehrung, welche seine Kengenossen. Heweissen. Philosurat & der Aletre beschried uns Geheis der Gemachtin des Kaisens senden. Dierolles, ein entsches A., in welchem Berde sich jedoch Wahrheit und Dichtung verweben. Hierolles, ein entsches den Erwähne des Christussung zum Christien Balairo. Byl. auch Christus, oder das Berhättnis des Kuthogoräisung zum Christus und Erwähner (Tülvingen 1832).

Apollonius von Theus, der Held eines griech. Romanes, welcher im Mittelalter viel gelesen wurde und in fast alle Sprachen Europa's übersetzt worden ist. Das Original ist nicht mehr vorhanden, wohl aber eine sehr alte lat. Uebersetzung in drei Bearbeitungen. Aus diesen Onellen flossen seit dem 11. Jahrhunderte die verschiedenen poetischen und prosaischen Uebersetzungen und Bearbeitungen. Die erste deutsche Bearbeitung erschien unter dem Titel "Histori des Kilniges Appollonii" (Augsburg 1476). Shafespeare hat den Stoff in seinem

"Perifles" benutt.

Apollos, Mitarheiter des Apoltel Paulus, ein gelehrter Inde ans Alexandrien, trat in Ephejus zum Christenthume über und zeichnete sich als Redner und Geselrter ans. Seine Lehrweise, wahrscheinlich im Geiste jibisch-alexandrinischer Philosophie, gab in Korinth wider seinen Willen zu Barteiungen Anlaß. Paulus tadelte dies Settenwesen, hielt aber A. selbst sehr werth und gedenkt seiner (Tit. III, 18) als eines Freundes.

Apolobamba, Start in ber Republit Bolivia, Subamerifa, an einem Rebenfluffe bes

Beni; 165 engl. Dl. nördlich von La Bag.

Apolog (vom griech.). 1) Bei den alten Griechen eine senichtete Erzählung, durch welche eine moralische Wahrheit veranschanlicht werden sollte. 2) Eine Fabel in welcher nicht nur Menschen und Thiere, sondern auch leblose Dinge handelnd und redend eingeführt werden. Sie ist moralischen Inheltes, mit deutlich ausgesprachener Lehre am Schlusse.

Apologie (griech., Bertheibigung, Schuhrede). 1) Im griech. Alterthume Schrift ober Rebe gur Bentheibigung eines Angallagten. Betaunt find bie Apologien bes Sofrates von Blato und Tenophon, die A. des Apuleins gegen die Antlage der Zauberel. 2) In den erften Jahrhunderten der driftlich en Beit name ber Schubschriften für bas Chriftenthum gegen die Einwillfe und Angriffe ber Juben und Deiben. Als Berfaffer folden Ber-theibigungsschriften (Apologeten). zeichneten fich aus: Inflinus Martur, Melito von Sardes, Athenagoras, Theophilus pon Antiochien, Tertullian Chyrian, Drigenes, Chrillus von Alexandrien, Lactantius u. A. Im Mittelalter tämpften die Apologeien gegen Subenthum und Mohammedanismus; nach ber Reformation bis auf unfere Zeit gegen bie Breitenter, Deiften, Enchflopabiften, gegen philosophifche Stantfler und Ratureliften, Bu ben wichtigften apologetischen Schriften der protestant, Literatur gehören die Werke don Grotins, Butler, Balen, Leibnig ("Theodicen") und in neuefter Beit Gniget. In ber tathol. Literatur sind besonders berühmt die Werks von Rasent, Beba Mape, Chakeanbriand, Discinger Eine Sammlung ber berfihmtesten apologetischen Werte, neuerer Zeit wurde herausgegeben von Abb's Migne in Paris (Démonstrations Evangéliques, Paris 1843, fg + 17 Bet.), Eine "Geschichte der apologetischen und polemischen Literatur der christischen Theologies were fußte R. Werner (Schaffhausen 1861, fg.). Im Aufange unseres Jahrhunderts bildete sich

in Deutschland die wiffenschaftlich begründete Bertheibigung des Christenthums als besondere theologische Wiffenschaft, die Apologetit, and. Besondere Werte über Apologetit schrieben bie Proteftanten Stein (Leipzig 1824), Cad (Damburg 1829), C. enb.: Tübingen 1830); die Ratholiken Drep (Mainz 1838—1847), Dettinger (Wärzburg 1863, fg.). Eine "Geschichte ber Apologetit" schrieben Tschiener (Leipzig 1805) und der Hollander van Senben

(beutiche Ueberfetung, Stuttgart 1846).

Apalogie ber Angsburgifchen Confession, Die von Melanchthon 1530 in lateinischer Sprache berfaste Bertheibigungsichrift ber Angeburgischen Confession. Rachbem bie Proteftanten auf bem Reichstage ju Angeburg ihr Glaubensbetenntnig übergeben hatten, ließen bie Ratholiten am 3, Aug. 1530 eine Widerlegungsfdrift (Confutatio) ericheinen. Gegen biefe richtete Melanchibon eine Apologie und ließ biefelbe am 22. Geptember 1530 bem Raifer Rarl V. überreichen. Sie wurde zurudgewiesen. Bie A. behandelt in 16 Artikeln die Lebre von der Erbfünde, der Rechtfertigung durch den Glauben, Erfüllung des Geseiche, Bufie, Rene, Beichte und Gennsthunng, Zahl und Gebrauch der Sacramente, Aurufung der Heiligen, das Abendmahl unter beiden Gestalten, die Priesterehe und die Messe, das Alostergelitäbe und die Kirchengewalt. Die Apologie erschien im April 1531 im Drud und wurde von Buftus Jonas in bie beutsche Sprache Abersett. Bgl. Angeburgifche Confession.

Apophthegun, Mehrzahl Apophthegunia (griech.), turze, inhaltvolle Sinnsprüche, Deutsprüche, wie die Sprüche der 7 Weisen Griechenland's (f. b.), 3. B. "Maß zu halten ist gut!" "Richt zu viel!" Sammlungen der A. der Alten gaben Blutarch, Manutius, Lytoshenes u. A. herans. Apophthegun at isch, turz, traftig, geistreich, in Bezug auf den

mundlichen ober foriftlichen Ausbrud.

Apaphallit, ein im guadratischen Spsteme trostallistrender Zeolith. Die am hänfigsten vortommenden Formen find quadratifche Saulen mit Otjaeber und Enbflache. Arhflalle manch. mal in die Länge gezogen, seiten tafelförmig. Spoltbarkeit eminent nach der basischen Fläche; außerdem in blatterigen und dichten Massen. Härte: 4,5—5; sp. G.: 2,3—2,4; Farbe: wasserhell weiß, in's Grünliche, Gelbliche, Rosenrothe; fleischroth. Glasglanz, auf den Spatungsflächen Perlmutterglanz. Spröde. Besteht ans wasserhaltigem, kieselsaurem Kali und Ralf- (KO.28iO. + 8 CaO.2 SiO.) + 18 HO. Finbet fich in Blafenraumen von Manbelfteinen und verwandten Gebirgsarten, auch auf Gangen; in ansgezeichneten Rryftallen ju Anbreasberg am Harz, Cziklowa im Bannat, Seiffer Alp, Uto, Farde, Island, Poonah in Indien und Bergen Tunnel, N. I., Nova Scotia, Lake Superioru. f. w. Albin, Ichthyophtalmit, Orhaverit, Leucochelit, Teffelit, Ahlochfor find Barletäten und Synonyme des A.

Apaplezie (vom griech.). 1) f. v. w. Schlagfluß (f. b.). 2) Jeder burch Zerreißen eines im Inneren bes Körpers befindlichen Blutgefäßes entstandener Bluterguß in bas Gewebe eines Organes, 3. B. ber Lunge, Rieren u. f. w., besonders bes Gehirnes. Daber apoplektisch auf Schlagsluß bezüglich; apoplektischer Habitus, zur A. geneigte Lörperbeschaffenheit; apoplettischer Beerb ober Böhle, biejenige Stelle eines Organes, wo infolge einer A. bas Gewebe zerstört ift und sich mit bem ausgetretenen Blute vermischt. Apoplettische Mittel sind Mittel gegen bie A., 3. B. Miblenbe, ansleerende Mineralwaffer, Fugbader, fleifiges Trinfen beißen und talten Baffers, frifche Luft, reixlofe Diat.

Aposiopesis (griech.), Berstummen, bei den Römern reticentia, in der Redchunst das Berfahren, bei welchem man mitten im Sape abbricht, den Gedanken nicht ausspricht, sondern

benselben errathen läßt; 3. B. "Daß Dich—". Berlihmt ist die A. in der Aeneide des Birgil (I, 139) "Quosogo—", entsprechend unserem: "Ich will Euch —". Ausstaten (vom griech., Abtrilunige). 1) Im Allgemeinen Versonen, welche von einer Partel ober Partelanficht, von einer philosophischen Schule ober einem politischen Principe abfallen. 2) In ber alten driftlichen Rirche blegen Diefenigen Apostaten, welche zu einer nicht örlittigen, jävijgen ober heidnischen, Reliston übertraten und diefen Uebertritt thatfücklich und förmlich erklärten. Kaifer Julian flihet in der Geschichte den Beinamen Apostat, aber neueren Forldern zufolge mit Unrecht, da er niemals ein Mitglied der chriftlichen Kirche gewesen sei. Bunfig wurden auch von Seiten ber Mitglieber einer driftlichen Gemeinschaft Bersonen, welche von vieler Gemeinschaft zu einer anteren übergingen, A. genannt; aber vieles wird jetet fast allgemein migbilligt und tommt fast allgemein außer Gebrand. Die Strafe ber Kirche war verschieben, aber sehr hart, von der Ausschliefung bis zum Tode. Rach den jetigen Rechtsbegriffen hat die Apostaste aufgehört, ein Berbrechen zu fein. Personen, welche vom Ehristentunge jum Islam übertreten, beißen Renegaten. 3) In ber katholischen Rirche bezeichnet man mit A. auch a) viejenigen Monde, welche ohne Erlaubuist ihrer Sberen ben

Orben verlaffen, sowie b) biejenigen Beltgeiftlichen, welche zur weltlichen Lebensweise zurudtreten.

Apostel (vom griech. Apostolos, b. i. Gefanbter). 1) Die gwölf Schaler (Jänger) Befu, welche berfeibe ju Berfunbern feiner Lehre ermabite. Ihre Ramen werben in ben berschiebenen Berzeichniffen, bie im Neuen Testamente vortommen, etwas verfchieben angigeben; Diefe Abweichungen haben bie firchlichen Eregeten baburch ertfart, bag fie verschiebene Ramen für einzelne ber Apostel annahmen. Demgentag mitrbe bas Berzeichniß wie folgt fein: Gimon Betrus (Cephas, Bar Jona), Andreas, Jafobus ter Meltere (Cobu bes Bebebaus), 30hannes, Philippus, Bartholomans (Nathanael), Thomas (Dibymus), Matthans (Levi), Jakobus (ber Jüngere, Sohn bes Alphans), Thabbans (Lebbans, Judas), Simon und Indas, mit bem Beinamen Ifcharioth. Gie waren Manner and bem Bolle, Die meiften aus ber Lanbichaft Galitaa, einige icon fruber Schuler Johannis, bes Tanfers, welche Jefum mobrend ber Jahre feines Birtens bornehmtich umgaben und fich burch feine Lebren und feinen Umgang heranbilbeten. 3bre feibftftändige Birffamteit begann, wie die Apoftelgeschichte ergablt, nach ber Feier bes Pfingftfestes in Jerufalem und beschräntte fich jundicht auf die Stadt Jerusalem und ihre Umgebung. Sier grünbeten sie bie erste Gemeinde und von hier verbreiteten fie die chriftl. Lehre nach Samarien, Sprien, befonders nach Antiochia. An die Stelle bes Berrathers Indas wurde aus ihrer Mitte Matthans gewählt und fpater aud Baulus unter die A. aufgenommen. Bon ben Schichfalen ber meiften A. ift wenig befannt; Das Wichtigste f. unter ben einzelnen Ramen. Das Fest ber Aposteltheilung (Kertum divisionis apostolorum) wird in ber rom. lathol. Rirde am 15. Juli (in ber griech. Rirde am 4. Jan.) jur Erinnerung an die Berftrenung ber Apostel gefeiert, b. h. an ben Tag, an welchem die Apostel Jerusalem und Balaftina verließen, um ben Beiben bas Evangelium ju Der Rame "Theilung" bezieht fich auf eine zuerft von Rufinus erwähnte Trabition, baff bie Apostel bie Lanber ber beibnifchen Belt unter fich burch bas Loos theilten. 2) Im weiteren Sinne heißen A. (nach Lucas X. 1.) die neben ben 3wolfen von Jefn ausgemählten 70 Ainger. 3) A. werben auch biejenigen driftlichen Miffionare genannt, welche juerft bas Chriftenthum in einem beibuifchen Lanbe fest begrundeten, 3. B. Bonifarins, A. ber Deutschen; Angnstinns, A. ber Briten; St. Patrit, A. ber Brlander; St. Unsgar, A. bes Rorbens; St. Chrilins und St. Dethobius, A. ber Glaven; Eliot, A. ber Indianer.

Apsselsküher, Apsstoliter, Apsselserben, eine dristliche Seite bes 13. und 14. Jahrhunderts, um 1260 von Shor arbo Segarelli ans Barma gestiftet, der, von der Ivee
der ursprünglichen Einfachheit der apostol. Kirche begeistert, als Feind des Papsthums und
der Geistlichseit auftrat. Die Mitglieder der Sette, zu ver auch Frankreich die Spanien. Intehzogen
predigend, betend, singeud, bettelnd Italien, die Schweiz, Frankreich die Spanien. Ihre
Tendenzen wurden auf der Synode zu Würzdurg 1287 verdammt und Segarelli, um 1300,
zum Scheiterhausen verurtheilt. Sein Nachsolger, der Mailänder Dolcine, stellte sich
dann an die Spize der Brüderschaft. Bon Dalmatien aus führte er eine bewassnete Schaar
nach-Italien, besessigte sich 1307 auf dem Berge Zebello dei Bercelli, wurde aber don dem
Wischof von Bercelli besiegt und mit einer großen Anzahl seiner Anhänger verbrannt. Reste
der A. zeigten sich noch dis 1368 in der Lombardei und im stol. Frankreich. Byl. Schlosser,
"Möllard und Daleino" (1807), Krone, "Fra Doleins und die Katarener" (Leipzig 1844).
Apastolich den Aposteln ein einsaches Leben zu sinders und die Ratharer am Rieders,
gleich den Aposteln ein einsaches Leben zu sinderen Theil der Ratharer am Rieders
rhein im 12. und 13. Jahrhundert; 3) Anhänger des Mennoniten Sam. Apostool (1662) in
Colland.

Apsstelgeschickte (lat. Aota apostolorum), das fünste geschlätliche Buch des A. T. wird als Fortsetung des Spangeliums des Svangelissen Lucas betrachtet und berichtet über das Wirken der Apostel, besonders des Baulus und Betrus innerhalb und außerhalb der Grenzen Palästina's. Sie sührt ihre Geschichte und die der von ihnen gegründeten Gemeinden dis 62 n. Chr. fort. Die Absassination wird von vielen Eregeten bereits in das Jahr 62 versetzt; nach Anderen wurde sie bald nach der Berstörung Jerusalem's (70), und zwar in Nom, versast. Einige Kritiser endlich behaupten, das das Werk in seiner zehigen Gestalt erst im 2. Jahrhundert geschrieben worden sei. In den älteren Beiten wurde die A. von den Warcioniten, Manichäern und Chioniten aus dogmatischen Gründen verworfen.

A posteriori (lat., d. i. von hinten), nämlich beweisen, heißt eine Behanptung durch Thatsachen begrinden, welche von der Erfahrung geliefert sind. Es ist der Gegensah des Beweises a priori (s. d.).

Apofill (neu-lat.), beglaubigte Rachschrift zu einer Urfunde; and so viel wie Randbemertung im Allgemeinen. Apostilliren, ein A. anhängen, eine Randbemertung machen.

Apsfiles Islands (fpr. Aepostels Silands), Inselgruppe in ber Magellanftraße, an ihrer Mündung in den Großen Ocean, nahe Cap Deseado, unter 75° 6' westl. L. und 52° 34' sildl. Br. Sie besteht aus 12 Inseln, woher sie auch ihren Namen hat; alle sind klein und unbewohnt.

Apostoli ober Apsstel heißen in ber Rechtswissenschaft die Berichte des Unterrichters an ben Oberrichter in Betreff einer bei Ersterem anhängigen Rechtssache. Man unterscheidet referirende (A. referentiales), beifällig begutachtende (A. dimisscoriales), widerlegende (A.

litera 3 refutatori 1e).

**Apokolifc**h (vom griech.), bezeichnet Alles, was numittelbar von den Apokeln herriihrt ober ben Charafter berfelben an fich trägt. Beibes begrundet die Eigenschaft ber Aposto-In biefem Sinne neunt fich bie rom.-lathol. Rirche bie apoftolische Rirche, weil sie die Reihe ihrer Oberbischofe bis auf bas Baupt ber Apostel, Betrus, jurudführt und neunt aus bemselben Grunde bie papftliche Regierung ben apostolischen Stubl ober Sit. Die apostolische Tradition (f. Tradition) leitet die röm.-kathol. Kirche als munbliche Ueberlieferung von den apostol. Bätern und ihren Schülern ber und seht fie ben kanonischen Schriften bes R. T. gleich, während die Brotestanten dieselbe verwerfen. Apostolische Briefe find von Aposteln verfaste Sendschreiben an einzelne Bersonen und Gemeinden (bie 13 Baulin. Briefe, der Hebrderbrief und die fogen. tathol. Briefe), welche zusammen das Apostoliton genannt werden. Das apostolische Concil wird die Zusammenkunft ber Apostel, um 51 ober 52, zu Jerusalem (Apostelgeich. 15) genannt, auf welcher beschlossen wurde, Beiden ohne die jud. Beschneivung in die driftliche Gemeinde aufzunehmen. Ap's fis lisches Som bolum (Glaubensbekenntniß, Symbolum Apostolicum), nach seinem lat. Anfangsworte auch bas Credo (Ich glaube) genannt, bas befannte Glaubenebeilenutniß ber chriftlichen Rirche: "Ich glaube an Gott ben Bater" z. Rach einer alten (bereits im 4. Jahrh. erwähnten) Sage, die indeß jeht keine Bertheidiger mehr hat, soll es von den Aposteln auf ihrer Zusammentunft in Jerusalem am ersten Pfingstage soch abgefaßt worden sein, daß jeder Apostel einen der 12 Artikel angab. Apost olische Bater werden jene Gehülfen, Freunde und Schüller der Apostel genannt, welche Schriften hinterlassen haben; nämlich 1) Barnabas, 2) Clemens von Rom, 3) Hermas, 4) Ignatius, 5) Bolysarpus, 6) der Berfafter des Briefes an Diogenet, 7) Papias. Die besten 1118gaben ber Berte ber apostolischen Bater find bie von Befele und Dressel. Apostolische Succession ber Rachfolge bezeichnet die burch bischöfliche Confectation in ununterbrochener Reihenfolge von ben Arofteln berftammenbe Nachfolge ber Bifcofe. Die tathol. Rirche, die orientalischen Kirchen, sowie die bochkirchliche Partei in der anglikanischen Kirche halten die apostolische Succession der Bischöfe filt nathwendig. Die aber die anglikanische Kirche wirklich dieselbe besiehe, ist eine histor. Streitfrage. Die kathol. Kirchenhistoriker verneinen es ober halten es wenigstens für zweifelhaft, mahrend die hochfirchlichen Anglikaner es behanpten. Apostolisches Beitalter ift der Theil der Birchengeschichte, welcher bie Geschichte ber criftlichen Rirche von ihrer Grundung bis zum Tode des letzten Apostels (Johannes) behandelt. Die hiftorischen Arbeiten ber Tübinger Schule haben in neuerer Zeit eine zahlreiche und bebentende Literatur über das apostolische Zeitalter hervorgerusen. Un-mittelbar von Aposteln gegründete Gemeinden, wie die in Jerusalem, Antiochia, Ephosus, Korinth und Rom, sind apostolische Semeinden. Der Segen, welchen der Papste ertheist, heist der apostolische Segen. Die Monate Januar, März, Mai, Juli, September, Rovember hatte fich ber Bapft in ben Wiener Concordaten von 1488 jur Besetzung ber erledigten niederen geiftlichen Aemter in Deutschland vorbehalten; sie heißen daber apostolische Monate ober Römermonate. Apostolischer Bicar beift ber Stellvertreter bes Bapites bei nichtigen Missionen. Apostolische Rammer ift bas Departement der papftlichen Kinauzen in Rom.

Apostolishe Canones und Considutionen. 1) P. Canones apostolici), eine aus der Spnodalgesetzgebung und den Constitutionen des 4. Jahrh. zusammengestellte Sammlung von sircht. Gesetzen und Gedräuchen, welche als eine von den Aposteln ausgebende Rechtsüberlieserung angeschen wurde. Im Abendlande wurden sie gegen Ende des 5. Jahrh. durch Dianhsins Eriguns besannt, der sie, 50 an der Zahl, in lat. Sprache seiner Canonensammlung einverleiste. In der griech. Kirche wurde die ganze, 85 Canones enthaltende, Sammlung von der Spnode von Trullo (692) als allgemeines Kirchengesetz angenommen. 2) A. Constitution en (Constitutionen apostolicae), eine Sammlung der für apostolisch gehaltenen kircht. Gesetz, Gebräuche und Sitten in 8 Blichern, welche aus dem 3.

und 4. Jahrh. fammen und bie alteften Gefehe ber morgenlanbifden Rirche enthalten. führen satischlich den Ramen des Clemens Romanns, sind aber als Zeugnisse über die Eltefte Kirchenversassung von Bedeutung. Bgl. Krabbe, "Ursprung und Juhalt der apostol. Constitutionen des Clemens Ramonns (Hamburg 1829); Drep, "Untersuchungen über die Con-

flitutionen und Canones ber Apostel" (Tubingen 1892).

Apoftolische Partei hieß besonders in Spanien nach der Revolution von 1819 eine politifche Bartei, welche i.n Liberalisams und ber Conflitution eine Gefahr fur bie tathol. Kirche erblichte. Sie wurde burch bie Apostolische Junta vertreten, welche fich 1822 als oberfte Regentschaft wiederholt zu conflituiren fuchte. Ihr Führer Onesaba murbe 1823 geschlagen und mußte mit einer Anzahl Gestinnungsgenossen nach Frankreich flächten. Erst mit ber französtschen Hulfsarmee tehrten sie nach Spanien zuruld und versuchten von 1825—1827 vergebens, ihre Grundsätze zur Herrschaft zu bringen. Nach ber Geburt ber späteren Rönigin Jabella (1830) ging bie Partei in die Karliftifche Partei über.

Auskalischer König (Apostolische Das geftat), ein vom Papste Sploester II. bent Derzoge Stephan I. von Ungarn wegen seines Eisers für bie Ausbreitung ber driftl. Religion im Jahre 1000 verliehener Titel; wurde von Clemens XIII. für Maxia Theresia. 1756 erneuert, tam 1848 in Wegfall und wurde 1852 (als Apostolische Majestat)

für ben Raiser von Deftreich wieberhergestellt. Apoftroph (vom gricch.), ein Lefezeichen ('), bezeichnet bie Anslaffung eines Bocals, 3. B. "ew'ger," "lag' mir."

Apoliraphe ober Metabafis (griech., Begwendung) ift eine rhetorische Figur, in welcher sich der Redner an Abwesende wendet, als waren fie anwesend, an Lebioses, als hätte es Leben und Empfindung. A. bezeichnet auch in der attischen Gerichtssprache den Fall, we der Rebner fich bom Richter weg an ben Betlagten ober Kläger wenbet.

Aputhetertunft (vom griech.), Pharmacie, beschäftigt sich als Bissenschaft mit Beilmitteln, beren Sammung, Zubereitung, Ansbewahrung und ber zwedmäßigen Abgabe nach ärztlicher Borschrift. Gie ift so alt als die Arzneitunde, mit ber sie in allen Zeiten innig verwachsen war. Die Griechen nannten die Apotheker und Aerzte theils Rhizotomen (Burzesjammler), theils Pharmatopolen (Arzneivertäufer). Gine Schelbung ber Pharmacie von ber Metizin scheint schon im 4. Jahrh. v. Chr. bei ben Griechen ftattgefunden zu haben, wodurch fie als selbstständige Kunft auftrat. Die Griechen verpflanzten sie mit ihrer hohen Bildung unter die damaligen befannten Culturvöller. Schon Heras aus Rappadocien (200 u. Chr.) schrieb ein Werk über die Bereitung der Arzueien. Unter den Römern waren es (50 v. Chr.) Plinius, Diescoribes, Galenus, Andromachus, bes Raifers Nero Leibargt, und Scribonius Largos, die über Pharmacie schrieben. Weiter ausgebildet tritt sie nater den Arabern auf (500 n. Chr.). Im 8. Jahrh. wurde in Bagdad die erste kffentliche Apotheke errichtet. 9. Jahrh. erschienen schon sogenannte Bharmatopben, b. b. Anleitungen und Borschriften zur Bereitung ber Beilmittel. Im 11. Jahrh, wurde im christlichen Guropa bie erfte Apothete in Salerno gegrundet. Die erften gesetzlichen Bestimmungen über bas Apotheberweien erschienen 1200 unter König Roger in Reapel, verschlirft wurden bieselben unter Raifer Frietrich II. 1233. Den Aerzten wurde die Abgabe der Arzueien streng untersucht und die Apotheter verpflichtet, gewiffenhaft bie gefetlichen Borfdriften ber Bereitung gin beobachten; auch wurde fon ber Gewinn berechnet, ben bie Apotheter beim Bertaufe nehmen burften. 3m 14. Jahrh. bestanden in mehreren beutschen Städten (Rürnberg, Prag) Apotheten. 1409 wurde Eine Avotheterin Leipzig bei ber Grandung ber Universität eine solche Anstalt errichtet. ordnung erschien 1440 in Basel. 1493 wurde in Halle das erste Bribilegium ertheilt unter ber Bebingung, daß ber Inhaber 10 Jahre hindurch zu zwei Mahlzeiten in ber Fastenzeit sitt ben Magistrat acht Pfund bes besten Zuderwertes liefern folle. 1465 wurden beren in Ropenhagen, 1478 in Frankfurt a. M., 1486 in Stendal, 1488 in Berlin gegründet. Um biefe Zeit wurden auch die Rechte und Pflichten ber Apotheter festgestellt. 1507 wurde in Mugblurg eine Apotheterordnung erlaffen. 1512 verbot man allen Nichtapothetern ben Danbel mit Arzneien. Eine bei weitem genchtetere Stellung nahmen die Apotheker in Frankreich ein (1484). Man erkannte fie als besondere Corporation an; wissenschaftliche Biltung, strenge Brufung und oftere Untersuchung ber Apotheten burch Aerzte wurden gesetzlich vorgefhrichen, bagegen aber auch ben Apothetern bebeutenbe Privilegien angesichert und sie felbst ben Gelchrten gleichgestellt. Obgleich die Gesetzgebung für die Ordnung des Apotheterwefens sich allenthalben breit machte, hat boch bie entsprechenbe Entwicklung pharmacentischer Renntnisse mit ber zahlreichen Grundung neuer Ansialten in Europa nicht gleichen Schritt gehalten. Es gab bamals taum wiffenfchaftlich gebildete Pharmaceuten, fonbern nur handwertsmäßige Apotheter und Alchemisten, Die fich blos mit ber Bereitung bes Golbes aus un-

edelit Metallen, dem Lebenseligir und dem Steine der Weisen ze beschäftigten. Die Argneimittel blieben bieselben, wie sie von den Arabern Merklefert wurden; aber um so mehr entwidelten sich die Geheinmittel bis zur Witte bes 17. Jahrh. Im 16. und 17. Jahrh. erfchienen zahllose Apothekerordnungen und Taxen. Gegen bas Ende bes 17. Jahrh. geben aber ans ber Schule ber Pharmaeie Gelehrte und Chemiter herver, welche zu ben ansgezeich. netsten Repräfentanten ber Naturmiffenschaften zu rechnen find. Bon biefer Zeit an weht ein anderer Geist durch die Pharmacle; sie wird aus einem Handwerke zu einer Wissenschaft. In Europa im Allgemeinen und in Dentschand im Besonderen ift der Apothelerstand streng von den Regierungen fiberwacht. Niemand kunn die Bharmacie ausstben, der nicht 3 bis 4 Jahre Lehrzeit und a bis 7 Jahre Schibitionszeit nadzuweifen im Stande ift und wenigstens 1 Inhr auf einer Universität jugebracht bat. Bulent bat er noch bor einer Prüfungs-Com-mission gemigende Beweise feiner Kenntnisse abzulegen, ebe er soine Licenz erhält. Die Apotheten werben ferner von Beit zu Beit vifttirt, Die Arqueimittel auf Gate und Reinheit untersucht und die Apotheler, welche grobe Fehler Ach zu Schulden tommen lassen, bestraft. Gang anvers verhält es fich in ben Bereinigten Staaten. Der Pharmacent glich vor 25-30 Jahren noch bem bes Mittelaltess in Deutschland. Die "Doctors" waren mehr Arzneitra-mer. Rur in größeren Städten waren Die "Drugftores," und zwar selten geung, in ben Banben gebilbeter Amerikaner und Englanber. Bei weitem bie größte Ball waren "Groceried," wo, neben Fensterkit und Nabeln, Billen und Patentarzueien verkunft wurden. Und so verhält es fic noch gegenwärtig in den Neineren Städten. Das Gelbstospenstren der Aerzte hat in ben graßen Städten aufgehört, in Reineren jedoch ift es noch Ablich. Der angehende ameritanische Apotheter geht auf turze Zeit in die Lebre, lerut die Stoffe bem Namen nach kennen, nimmt als Gehulfe Stellen au und errichtet fein eigenes Gefcaft. Das amerikanfiche Apotheterwefen ift feine wiffenfchaftliche Nacultat. Es unterliegt feinen befonberen Gefeteln, kiner Regelung, keiner Taxe, keiner Bisktation, keiner Brilfung, es ist kein Staatsinstitut. Aber trop allebem hat fich daffelbe hier in der letten Zeit auffallend gehoben. thunng barf man bies bem bentfifen Clemente in Rechnung bringen. Aeberall in ber Union, wo Dentsche fich auflebeln, geben nach und nach die bereits bestehenden Austalten in die Bande Leutscher über ober es werben neue von ihnen gegrundet, die bald bie ameritanischen verbran-Diefe Thatsache ist die Beranlassung, daß die Bharmacie von den Amerikanern jest mit mehr ale gewöhnlichem Fleiß und Gifer betrieben wird. Pharmacenten Schulen, in benen alle Facher ber Raturwiffenschaften vorgetragen werben, besteben jest in allen größeren Städten. In den Ber. Staaten ift die vollfländigfte und best angelegte Pharmatopse (herausgezeben von Dr. G. B. Bood und Dr. F. Bache) erfchienen. Aus ber Schule ber Apoth terfunft in Deutschland gingen seit ber Entbeitung bes Sauerfloffes (f. b.) namhafte Chcm ter hervor: Klaproth, Dermbftat, Erommsborff, Westrumb, Buchbolg, Marquart, Merd u ib vor Allen Jufins von Liebig. Seit biefer Zeit entfernte sich die Bharmacie von der Richtung, die fie früher eingeschlagen, immer mehr und mehr; auffatt ans ber rein wiffenf haftlichen Chemie die Resultate zu enklehren, zum Behufe ber Ansertigung der Arzueien, verkullpft fich viefelbe nun innig mit der reinen Chemie, so daß die neineren Lehtbilder nicht Sammlungen empirifcher Borfibriften mehr find, sondern ben Charafter gebiegener wiffenschaftlicher Werfe an fich tragen. Als folche find unter anderen rühmlich zu erwähnen: 36. L. Geiger, " Pandbuch ber Pharmacie" (Deibelberg 1843), umgearbeitet von Jufius v. Liebig, Rees von Senbed und Dr. Marquart; Dr. C. V. Marquart, "Lehrbuch ber prafti-ihen und theoretifchen Pharmacke" (1866); Dr. A. Duflos, "Chemifches Apotheferbuch" (1867); G. C. Wittstein, "Darstelling x. pharmaccutscher Praparate.

Apathersewish, j. Gewicht.
Abatherse (griech., Bergötterung). 1) Im griech. und röm. Alterthume tie Bersetzung ansgezeichneter Menschen unter die Götter. Darans bildete sich dei den Griechen der Herschnetz ansgezeichneter Menschen unter die Götter. Darans bildete sich dei den Griechen der Herschnetzung ansgezeichneter Menschen an Ersinder, Gründer von Städten und Colonien, tapfere Arieger und Religionsstifter geseirt wurde. Die Römer, welche sink A. das Wort oomwooratio hatten, kannten Jahrhunderte lang nur eine Bergötterung des Romulus und erst später, zur Zeit der Kuiserherrschaft, wurde vie A. aus Schmeichelei gegen die Mächtigen eingeführt. 2) Der christlich-firchliche Sprachgebrauch vermied das Wort A. Doch gab Pondenkins im 4. Jahrhunderte einem Gedichte diesen Ramen, in welchem er die göttliche Ratur Christi vertheidigte.

Apa-Mimene ober Up o - Ghulmen, Sampllinge zweiten Ranges unter ben Arantani-foen Indianern.

Appalatherbay, grosse Bai des Mexikanlichen Golfs an der Siddlifte Florida's, 90 engl. Dr. breit und 50 M. lang. Der beste Anterplatz ist St. Marts. Digitized by

Appalacien ober Appalaciten (Appalachian Tribes, von apala, großer See und ehn, Boll), große, aus mehreren Unterabtheilungen (z. B. Creels, Choctams, Chidajaws, Mus-cogee, Natchez) bestehende Indianersamilie, welche das Uher des Golfs von Merito, Florika, Georgia u. s. w. bewohnt. In älteren Schristen wird sie anch hänsig Abolachi, Apestatei, Appallata und Palory genannt. Sie huldigten früher dem Sonnendienste und hietten die Sonne sür den Sig der Tapferen und behaupteten, die heilige Omelle zu tennen, deren Wasser scho und jung mache und die päterhin von den Spaniern De Leon, Narvaez und De Soto vergeblich gesucht wurde. Weiteres über obengenannte Stämme siehe in den Artitein über tie einzelnen Stämme (Ereels x.).

Appaladen ober Appaladian Mauntains, f. Alleghany Menntains.

Appelagicala. 1) fluß, welcher durch die Bereinigung des Chattaboochee und klint im siddwestl. Theile des Staates Georgia entsteht, Florida durchströmt und sich durch die Appelachicola-Bay in den Golf von Mexilo ergießt. Er ist auf seinem ganzen 100 engl. M. langen Lause stür Dampsboote sahrbar. 2). Haupt stadt von Franklin Co., Florida, and der Mündung obigen Flusses, 135 M. siddwestlich von Tallahassee. Bedeutender Hautsleplatz Florida's, besonders sür den Bammwollhandel; 1904 E. 3) Bai an der Westlisse von Florida zwischen der Insel St. George und dem Festlande, gebildet durch die Mündung des gleichnamigen Flusses.

Appansofe. 1) Ein im süblichen Theile bes Staated Jowa gelegenes County, wird begrenzt von Missoni und vom Chariton-Finsse und den Walmit und Cooper-Erreis durchströmt. Der Boden ist fruchtbares Prairieland. Handsert: Centreville: Es umfaft 492 engl. D.-M. mit 13,064 E. (1867). Bei den Präsidentenwahlen der letzten Jahre gab A. eine kedentende republikanische Majorität (1864 für Lincoln 1088, sie: McClettan 934 St., 1868 für Grant 1519, sur Semmonr 1236 St.). 2) Post dor's und Town of hip in Hancol Co., Juin ois, 6 M. nordöstlich von Rauvo. Das Township hat gegen

1000 €.

Appenrance (engl. fpr. Achpihrens), in ber engl.-amerikanifchen Gerichtsfprache bas Erscheinen eines Bellagten vor Gericht. Geschicht in ber Regel heutzutage nicht perfonlich, sonbern mittels schriftlicher Anmeldung burch ben Sachwalter. Unterbleibt dieselbe, so erfolgt nach

beutigem Gebranche Urtheil ju Gunften bes Rlagers.

Appell (frang.), Ruf, Anruf. 1) In der Kriegssprache n) ein Sign al auf der Trommel, dem horne oder der Trampete in Garnisonen oder Lägern zum Aufammenweien der Soldaten, um die Ramen derfelben zu verlesen, ihnen Tagesbesehle bekannt zu machen oder im Geseite, anch bei Feldsbungen, um Plänkler und zerstrente Abtheilungen einzuziehen. b) Acht famkeit der Truppen auf Commando und Signal und rasche Aussührung derselben. 2) In der Fechtkungt ber kutze lebhafte Tritt mit vorgesehtem rechten Fuße bei

Beginn eines Ganges.

Appellation, im Gerichtswefen: Act ber Berufung gegen bie Entscheitung eines wieberen an einen höheren Gerichtshof. - In alter Beit, insbesondere im alten Rom, gab es frine A. an einen boberen Richter; man tounte boufftens Die Bolffredung einer richterlichen Entscheidung dadurch hemmen, daß man Bernfung an das Bolk einlegte. Zur Kuiserzeit aber, auf welche fich die Gesetzgebung in Justissachen meist zurücklühren läst, bildete fich bereits ter Drei-Instanzenzug burch bie A. an ben höheren Mogistrat in zweiter und an ben Raiser in britter Instanz aus. Anch in Deutschland gab es ursprelinglich leine A. gegen bie Schöppengerichte, jedoch schon i. 3. 1495 wurde die A. an die Reichstammergerichte eingeführt. Derzeit bestehen in gang Dentschland A.-Gerichte, in Deftreich Dberlandesgerichte als zweite, oberste Gerichts. Ober-Appellations- over Cassationshife als britte und latte Inftanz, und ift bie A. gegen alle Enticheibungen ber Gerichte erfter Inftanz, mit Andmitte jener ber Schwurgerichte, welche inappellabel find, und jener in Banbels- und Bechfeifachen, in welchen nur eine Appellation flatthaft ift, an die zweite und britte Infang gulaffig. In ber engl. Gerichtssprache wurde streng unterschieden misschen ber eigentlichen M. (Appeal) und bem Antrage auf Berichtigung ber Irrthamer (Writ of Error). Die erftere ging barauf hinans, ben Jall im A., Gerichte gernbe fo vorzunehmen, als ob er bafelbft in erfter Juftang eingebracht marbe, alfo ben Thatbestand ohne Berfichtigung ber in erfter Juffang fattgehabten Crmittelung von Revem zu unterfuchen. Das Writ of Error hatte bagegen bas Berfahren bes niederen Gerichtes jum Begenftande, beflätigte baffelbe, menn es formrichtig befunden, und cassirte es im anderen Falle mit der Anweisung an das Untergerick; das Accsidsren von dem Punkte von Neuem anzuheben, an dem sich in der ersten Berhandings der erste Fehler eingeschlichen hatte. Es ist bies biesche Spruchweise; welche man in Dentschland mit Cassation bezeichnet, die auch gegen bie Entscheidungen der Schwungerichte missign ist. Die

nenere amerikanische Geschgebung geht barauf hinaus, diese Unterschiede zu vermischen. Im Allgemeinen gilt die Regel, daß die A. erst eintritt, wenn die Klage zum endgiltigen Urtheile gelangt ist. Der ganze Gegensisch ist durch willdlirliche Bestimmungen der Linzelstaaten des Bundes shue lettendes Princip geregelt, und lätzt sich hierstder im Allgemeinen nur sogen, daß meist auch in den Ber. Staaten der Drei-Instanzenzug giltig ist, odwohl einzelne Recktsälle auch in vier Instanzen-gebracht werden können. Dierdei ist noch zu bemerken, daß die in allen Einzelspaaten bestehenden Courts of appeal nicht die Gerichtshöse zweiter, sonders

jene britter Inftang finb.

Appenzek (lat. Abbatis Colla). 1) Der 13. Schweizereauton in ber öftlichen' Schweiz, eingefchlossen vom Canton St. Gallen, ist ein hopes Bergland von nur 7º/, d. O.-M. mit 60,431 E. (1860). Es wird von den Appenzeller Alpen durchzogen, deren Haupthappe ver 7,709 p. F. hohe Säutis. Andere Gipsel sind der Gyrenspih, der Altmann, der Hohe Kasten vo. Die Bäche des nördlichen Landestheiles sließen dem Rhein und Bodensee zu. Die Sitter, der Hamptschaft, wird von der Thur ansgenommen. Dus Klima ist im Strath und verändestich, milver im R. Hamptschafte sind Schiefer, Gips, Feuers und Spikelsteine, Salpeter, Tors, Halz. Hamptschwerbszweize in Junershoden: Rindvich und Beigenzucht, in Angerrhoden vorzugsweise Baumwolls und Seidenmannsactur und Weisstidereit. 1597 spaltete sich der Canton in das resormirte Angerrhoten und das kathoslischen. Jeder Theil shidt einen Abgeordneten zum Ständerath; im Rasischer In und des Kathoslischen Beier Theil shidt einen Abgeordneten zum Ständerath; im Rasischen

tionatrathe hat Außerrhoben zwei und Innerrhoben einen Abgeordneten.

A. An Berrhoven, 4; D.-DR. mit 48,431 E., Die fich eines bebentenben Bobiftanbes erfremen. Es gerfalt in bie beiben Diftricte vor ber Sitter mit bem Dauptorte Trogen wir hinter ber Sitter mit dem Hamptorte Berifan. Alle Einwohner geniesten: gleiche A:hte, volle Freiheit des Wortes und der Schrift,. Sicherheit der Berson und des Eigenthums nur vone Gewerbestelte. Jedes Glied der Landesgemeinde ist militärpflichtig. Rad ber 1853 revibirten Berfaffung abt bie Lanbesgemeinbe, eine jahrlich ans allen Bargera über 18 Juhre zusummentrefend: Bersamulung, Die höchste Gewalt aus und wählt bie oberfte : Dimeinveangelegenheiten werben bon bereit Borftebern (Samptleut' und Rathe) besorgt. B. Junterefoven, 2,,, D.-M. mit 12,020 E., Ratholiten, welche fast aus-istieflich von Biehzucht leben, die Sitten und Gebränche eines einsachen Hirtenvolles bewahrt haben und mit großer Borliebe torperliche Uebungen und Spiele treiben (Schwingen, Mingen, Bufen mit großen Steinen). Das Land zerfällt in 7 Rhoben, welche bie Pfarrgemeinde:t Appengell, Hablen, Gouten und Oberegg bilben. Rach der 1829 revidirten Berfaffung liegt. and bier die höhfte Gewalt in ben Händen der Landesgemeinde. Ihr zunächst steht der ans 125 Mitgliedern bestehende Große Rath, ber bie Gefetesvorschläge macht, einen großen Theilber Creentingewalt besteht und gleichzeitig bie bochfte, richterliche Justanz ift. Das Caurtons war pen ift ein aufgerichteter schwarzer Bar mit rothen Taben im weißen Felbe. Sefchichte. 720 wurde in bem ehemals jum rom, Reiche gehörigen Gebiete bie Abici St. Gullen gestiftet, von ber bie Lanbichaft ihren Ramen (Abted-Zelle) erhielt. Im 14. Jahrh. waren fammtliche Bewohner Gotteshausleute ber Abtel. Im 16. Jahrh. fanttelten fie bie Herefchaft ber Aebte ab nub verbanden fich mit 7 anderen Cantonen. 1513 fallog fich A. ber Gogehoffenfchaft an. Religibse Streitigleiten veranlaßten 1597 bie Theifung in Die beiben von einander volltommen unabhängigen halbeantone. 2) A., an ber Sittet, hanptort des Cantons und Innerrhoden's, mit 3277 E., ift Sit der Regierung und Berfamulungsort ber Landgemeinde.

Apperception (bom lat.), Anffassing, Wahrnehmung. In der Philosophië: Aufsassing mit Bewußtsein. Die ein fach e A. bezeichnet die Anstassung eines Gegenstandes durch die Bahrnehmungen und Gedausen in einem nud bemeihen Bewußtsein, dem Ich, zusammen und wird so zum Gelbstdewußtsein. Erstere neunt Rant die emptrischen Bewußtsein, dem Ich, weil auf ihr alle Ersahrungen durchen; leitere, die reine ober transcenden bentale, weil sie empirischen Wahrnehmungen zur Einheit des Be-

wußtfeins geiflig verarbeitet.

Abanet (fpr. Appahr). 1) Den ja min Nientas Maxie, ein um bas Erziehungsund Gestingniswesen hochverdeuter Mann, wurde am id. Sept. 1797 in Paris geboren. Dit 17 Jahren war er Lehrer an der tuiserlichen Zeichenschule, verlor seine Stellung 1815 und begann sein philanthropische Wielen mit der Employung des gegenseitigen Unterrichtes. (Bell-Cancaster sche Weithode) 1816. Seit 1820 war er Lehrer im Militängesängnisse zu: Montalgu, wurde aber zu Gesängnisstrafe verurtheilt, weis er die Fincht zweier Strästingebegünstigt haben sollte. Nach überstatiebener Straszeit widmete er sein ganzes Streben der Berinsstrams bes Gesängnisswesons, bereiste 1825 Framsteit und ließ sich 1830 in Paris

nieber, wo er Louis Bhilipp für feine Beftrebrugen gu intereffiren wufte und Beivallalem fenter beffelben wurde. Bon 1846—1850 beinchte er Die Strafanftelten in Belgien, Miraffen. Deftreich, Sachsen, Bapern, hamburg und lebte baun feit 1850 unter bem Titel eines Gene ralbirectors ber frangofifchen Gefangniffe in Berlin; bach wurde ihm 1853 ber Befich ber Befängniffe, Bofpitaler und Rafernen in Preugen unterfagt. A. bejuchte 1855. Grieffentenb. Mit Freimuthigteit urtheilte er über Die preußischen Gefängniffe und Sofpititer in feinem Berle "Voyage en Prusse" (Berlin 1847), welches er bem. Rönige Friedrich Billielm IV. widmete. Mit heftigem Tadel fprach er fich gegen die hamburgifches ; Gefingmiffe und Er forieb in benticher Sprache: "Die Gefüngniffe, Spitaler &: in Det. Bowitäler aus. reich, Babern, Brenken, Sachsen, Belgien" (3 Bbe., Wien 1851—52), "Meber Bahlthatigfeits- und Strafanstalten" (Leipzig 1853), in welchein er ale entidiebener Beguer be Bennfpliv. Zellenfpstems auftritt; ferner: "Die Geheimniffe bes Berbrechens, ber Berbrecher und bes Gefängniflebens" (2 Bbe., Leipzig 1851), "Rathfchläge für Directoren, Eciflige und Merzte von Gefängniffen" (Samburg 1851). 2) Fra novis, Bruber bes Batigen; fat fich burch bie Erfindung verbient gemacht, Rahrungsmittel and bem Pflangen- und Thierreiche in luftbicht verschloffenen Gefägen auf lange Beit aufzübewahren. Diefes Berfahren, welches Secfahrern und Reisenden große Bortheile gewährt, wurde nach ihm bie Appertiffe E Dethobe genannt und in seinem zwerft 1810 in Pacis erfchienenen Werke beschrieben: "L'art de conserver toutes les substances animales et végétales (4. Mafi., Ports

Appert, Engone, frangsfischer historienmeler, geb. 1814 ju Angers. Er war ein Schiller von Juge's und gehörte zu den tilchtigeren franz. Annfliern der neineren Jeit. Gink seiner besten Berte ist "Papst Alexander III. als Bettler"; dasselbe bestudet fich im Luxun-

bourg zu Paris. A. ftarb 1867 zu Cannes.

Appetit (vom lat.), Begehren, Begierbe; insbesondere die Eginst, richtigen: tas Gefühl in unseren Gesamacknerven, welches uns den Genuß bestimmter Nahrungsmittet wünschenswerth macht. Der A. unterscheidet sich dadurch vom Hunger, daß er ein angenehunes, während letterer stets ein unangenehunes Gefühl ift. Riederstimmende Gemüthsbewegungen,
wie Gram, Nerger, Schreck, Angst kinnen den Appetit vertreiben; dach sann auch Appetitmangel eintreten, wenn durch Krankheit der Schleimhant des Plundes soer des Magens die Empsindungsfähigkeit der Geschmacknerven geschwächt ist. Wieder nach kruck er
Appetit ift ein oft bei Kindern, Bleichsächtigen und schwageren Franen verkummenden,
krankhaster Zustand.

Apptani, Andrea, berthmter italienischer Maler, besonders Historienmalen, von feinen Zeitgewoffen "der Maler der Grazien" genannt, wurde am 23. Mai 1754: 30 Boffis im Mailändischen geboren. Er wurde Hofmaler des Laifers Rupolean, verfor nach dessen Stanze Stellung und Gehalt und starb in Därftigkelt, am 8. Nov. 1817. Werke: Dadengamälde im löniglichen Palaste in Mailand, bestehend in Alegarien aus und auf Rupolean's Leden, ein Apollo mit den Musen in der Billa Bonaparte, Fredten der Auppel St. Cassa und die

"Toilette ber Juno" (Delgemalbe).

Appianus, uns Alexandria, tebte 150 n. Chr. eis Sachwalter in Rom und wurde dann Berwalter der laiferlichen Finanzen unter Trajan, Habrian und Antonium Bins. Er werfuste eine römische Geschichte in griechlicher Sprache in 24 Blichern, von denen nur 11 auf uns gekommen sind. Sie beginnt mit der Zerstärung Traja's, schließt mit dem Jeitstler des

Angustus und ist nach Ländern und Bölkern geordnet.

Appisse Strafe (Via Appia), die älktste Heerstrafe ver Römer. Der Bom berfolken wurde von dem Eenfor Appin & Claudius 313 v. Chr. begonnen and von der Porta. Capena in Rom die Capua vollendet. Cafar und nach ihm Trajam führten die Strafe weiter die Arundustum. Die Grundlage diefer großartigen Kunstskraße bestand aus gendem, festgesweiter Kucken Ries und Neinen Feldsteinen, welche mit 2—4 F. buriten, genan ausmander gestigten Onabersteinen belegt waren.

Appins, romifcher Borname, wie z. B. bes Clanbins (f. b.).

Appliandiren (vom lat.), Beifall Kalisen, Beifall bezeigen, 3. B. einem Borleien, Wobner, Birtussen, Schmispieler. Durch A. mit Phud, Handen und Hilfen brücken ihon dien Griechen und Kömer im Theater wie auf der Arena übren Beifall über die Beifdungen der Darfteller ans. Auf den alten römischen Theatern wurde nach Beendigung des Spieles von der Bühne durch den Tidienbläser dem Bolle zugernsen: "Plauclite!" (Aiachset!), worunf von den Zuschanern der ganzen Spielergesellschaft applandirt wurde. Bei den abredicken Böllern in Europa besteht das A. im Händellasschaft und Bravorusen, undheren bei den stidien lästern Europa's, sowie anch in Amerika, Mund, Hände und Lisse in Bedargung ge-

seit werben. Der Beisall wird seiten burch ein weises Maß beherrscht; sein nur zu banfiger Migbrauch schabet der Kunft wie dem Künstler weit mehr, als der rechte Gebrauch fordert.

Bgl. Claque.

Apple Creef. 1) Fluß in Greene Co., Illinois, Rebenfing bes Illinois. 2) Fluß in Benry Co., Diffouri, fallt in ben Grand River. 3) Dorf in Cape Girarbean Co., Miffonri, 170 engl. D. fitbbill. von Jefferson City; bentiche kuthol. Kirche mit 750 Seclen: Die Kirchenschule besuchen 80 Rinber.

Applegate, Boftvorf und Townfite in Jacfon Co., Oregon; erfteres mit 300 E.

letteres mit 514 E.

Apple River. 1) Bostown ship in Jo Davies Co., Illinois, 600 C. 2) Fluß in Jo Davies Co., fliest fildwarts und ergiest sich in Carroll Co. in den Mississpie. 3) Fluß in Dallas Co., Wisconsin, fliest sudwestlich und ergiest sich in den St. Croix, 6 engl. M. oberhald Stillwater.

Appletan, Daniel, Gränder bes großen Berlaggeschäftes D. Appleton & Co. in New Port, wurde in Haverhill, Maffachnseits, 1785 geboren und fart am 27. Wedez 1849. Er war aufangs Befiger eines Keinen Rauflabens in feinem Geburtsorte, ging bann nach Boston, von da nach New York. Hier grfindete er eine Buchhandlung, welche unter seiner nunfichtigen Leitung als Berlags- und Importgeschäft balb eines ber bebentenbften Beschäfte bieser Art in den Ber. Staaten wurde. Die Sohne sesten baffelbe nach dem Tode bes Baters fugt.

Appleton, Rame mehrerer Townships und Postdörfer in ben Ber. Staaten. 1) Bo &town hip in Anor Co., Maine, 25 engl. M. fübsit. von Angusta; 1800 E. 2) Posttown bip in Liding Co., Obio. 3) Bostborf in Ontagamie Co., Wisconfin, am For Miver, nahe ben Grand Chute Rapids; 2345 E. (1860). Der Ort hat außer der St.
Lewrence University und verschiebenen Kirchen eine beutsche reformirte und eine deutsche katholische Kirche, lettere mit 800 Seelen. Die mit ihr verbundene Schule gabit 140

Applicatur (vom lat.), die Art und Beife, wie bei Tafte und Saiteninstrumenten bie

Finger gefett werben.

Appling. 1) Ein County im Staate Georgia, Ber. Staaten, grenzt im R. und NO. an den Altamaha River; 1060 engl. D.-M. Banptort: Doluresville. Bevölterung:

4190 (1860). 2) Bo fid or f in Evlumbia Co., Georgia, 23 M. westl. von Angusta.

Apposi, Fluß in Sidamerika, Brastlien, Provinz Rio Grande do Rorte. Er nimmt einen nordöstlichen, 150 engl. M. langen Lauf und ergießt sich in's Atlantische Meer.

Appozziata (ital., von appoggiara, sitten, anselnen) bedeutet beim Bortrage von Bocal- mie Instrumental-Cauklenen das Aneinanderschmiegen zweier Tone und ist dann gleichbebeutend mit Portamonto. A. wird auch ofter angewandt bei Tonen, welcht in harmonischer, melobischer ober rhuthmischer Beziehung in näherem Zusammenhange siehen, wie Borhalte, Borichlage und Syntopen.

Appoint (franz., for. Appoang) over Appanto (ital.). 1) Ein folder Bechfel, burch welchen eine Sont vollständig ansgeglichen ober eine gewiffe Summe vollgemacht wird. f. v. w. Wechfel. — Apunto traffiren, eine Schuld durch Ausstellen von Bechfeln

bis auf Den letten Cent erbeben.

Appointes (engl., fpr. Aeppointib). 1) Im Militärwefen ein Infanterst, welcher für langidhrige Dienste ober feiner personligen Tapferteit wegen eine bobere Löhnung als seine Rameraben erhölt. 2) Im. Rechte wefen eine Berson, welche für einen bestimmten Bwed ausgewählt ift; auch eine Berfon, ju beren Gunften eine Bollmacht ausgestellt ift.

Ausamatisg (fpc. Aeppomättor). 1) Fluß im Staate Birginia, entspringt im County A., hat ansangs einen östlichen Lauf, bildet die Grenze von verschiedenen Counties und ergiest sich bei Eith Point in den James-Fluß. Sein Bett ist schwal, aber tief und für Schisse von 100 Tonnen dis Betersburg schissen. Die Fälle bei jener Stadt werden durch einen Canal vermieben, so daß keinere Fahrzenge die Falurwille, 80—100 engl. M. answerts, kommen können. Der Fluß, von Cith Point die Petersburg, war in der lehten Perisde des Bürgerkrieges von großer Bedeutung, da er zwischen Einem Theilie der Stellungen und Fortissender der Bundestruppen und Consditutionen der Geitelleile der Stellungen und Fortissender Riveirie und siese Perisde des Scheideliele bildete. 2) E v n n to in Storet Riveirie und Genesal von and einem Christischen. Stunte Birginia, welches seinen Ramen von obigem flusse bat, ift im SB. vom James-Plusse begreuzt und umfaßt 260 engl. D.-M. Das Land ift hügelig, bewaldet und sehr fruchtbar; erzeugt Tabat, Mais, Welzen, Hafer und ist auch der Biehzucht glinstig. Es wird und ber Eifenbahn burchschultten, welche Bedersburg mit Lynchburg verbindet (South Silo-Idail Road); 8069 E. (1860), von denen 4289 Freie und 4600 Estaden waren. Appomatter Courthunse, in Appomattor County, Birginia, kerkhut burch die Capitulation der Conföderirten Armee von North Birginia under Lee, welcher am 9. April 1865 die ihm von General Grant am 8. April gestellten Bedingungen annahm. Rahe an 27,000 Mann südlicher Truppen aller Wassengartungen strecken die Wassen. Durch diese Capitulation wurde der viersährige Bürgerkrieg beendet. Bei Appomattor Station, 5 engl. M. füblich von A. C., wurden am 7. vier für Lee's Armee von Lynchtung augekommene Wagenzüge durch General Custar erbentet und an demselden Tage die Borbut der südlichen Armee mit einem Berluste von 25 Kanonen, vielen Armeewagen und Gesangenen auf A. C. auräckgedrängt.

Apponyi, altes ungarisches Seschlecht, welches von Raiser Karl VI. 1718 in den Freiberrenfund und 1739 in den Grasenstand erhoben wurde. A) Aeltere Linie: 1) Anton
Georg, Gras, geb. 4. Dez. 1751, belleidete mehrere hohe Aemter und gründelte die Apponisse Bibliothet, welche 50,000 Bande start ist, 1827 von Wien nach Parklung getrackt
wurde und dem Bolle zur Bennsung offen steht. Er stard um 17. März 1817. A) Georg,
Gras, ged. AD. Dez. 1808, war seit 1840 Fishere der arisbotratisch-emservativen Parkei in
kungarn, zeg sich 1848 in's Privatleden zurück, trat 1859 als lebenslängliches Mitglied im
den Reichbrath zu Wien, kam ein Jahr später als Judox curino (Instigninisser) nach Pesik,
eröffnete als königlicher Commissär am 6. April 1861 den Landing in Osen, wurde Prüstent
des Oberhausses. und zog sich 1862 in's Privatleben zurück. Seit 1850 trat er mit Entsteiedenheit sür die Selbstständigkeit Ungarn's auf und wurde so einer der einstuszeichen Fährer
der nationalen Partei. B) Die jängere Linie, gegenwärtiger Chef Ludwig, Endre
von A., Erdberr von Groß-Apponyi und Korlathkes, geb. 2. Kebr. 1801.

Appoquinnement. 1) Ein kleiner Fluß im Staate Delaware, ergiest fich in ble Oclaware-Bap: 2) Ein "On nored" (Diffrict) in Newcastle Co., Delaware, burchströmt vom Appoquinnimint, ben Bladbird- und Oud-Creeks; 4162 E. (1860).

Apportionment (engl., fpr. Aepporschenment), Bertheilung; von Wichtigkeit in ber Sericitssprache und in der Politik. A. of Contracts, Reportiung der Zehlungspflicht, wo der Contradent weniger geleistet, als versprochen. Die biese Reportiums gulässig fet, vier ob ber Contrabent, burch unboulftanbige Erfüllung seiner Seite ber Berfenblichkeit, bie Bergutung nicht ganz verwirkt habe, hängt von dem Wefen des in Acde flehenden Bertrages ab und ist oft schwer zu bestimmen. A of Incumbrances, Reportirung von Grundsasten, z. B. wo ein belaftetes Ont auf Lebenszeit an einen Befiger und, nach beffen Ableben, an Anbere libergest. A. of Rent, Repartirung bes Pachtzinfes, 3. B. we mitten im Jahre ein Befitzer auf Lebzcis ten, der den Pachtvertrag bewilligte, mit Tode abgeht. A. of Representatives, Repartitung ber Deputirten. In den Ber. Staaten wird zu riefem Behufe alle zehn Jahre eine Bollszählung vergenommen. Darauf fußend, follen nach der Berfassung "Acpräsentauten und directe Steuern unter den Staaten im Berbältnisse der Boltszahl repartirt werden, nud zwar so, daß in jedem Staate der Jahl sämmtlicher Freien, mit Einschluß derzenigen, die auf kestummte Zeit zu Dienst verpflichtet sud, nud mit Ausschluß unbesteuerter Indiance, krei Fünfsheile aller übrigen Bersonen hinzugezählt werden sollen". Davurch wurden errei **Fün**ftheile ber Stlaven jebes Staates, die felbit nicht flimmen burften, ber Stimmtraft ber Abeigen Bewohner jugegeben. Geit bem Jabre 1862 besteht bas Unterhaus bes Congressen gus 241 Mitgliebern, woburch ein Reprafentant auf 120,000 Geelen ber im Jahre 1860 reprafentirbaren Bevölkerung fällt. Die Berbefferung ber Berfassung, wobitch die Stavert teseitigt wurde, hat die Berbaltnismagigleit diefer Cintheilung gerfibrt, und bie weitere Ber-besferung, welche ben Farbigen bas Stimmrecht fichert, stellt fie an fich nicht wieber Lex-Nach ber im Jahre 1870 bevorftebenben Bollszählung wird ber Congres Diefes Berholl wieber bauernd zu regeln haben. Nachbem ber Congreß bestimmt hat, wie viel Reprofentanten jebem Staate galommen, bestimmt ber lettere, in welcher Beife bie Bertheilung ber zugewiesenen Anzahl innerhalb frines Gebietes gefchehen foll. Dier tonn bie in ber Gfa geseitgebung gerade berrichende Bartei Bartheile erreichen, wenn fie bie Diftricte ans fplaen, in benen fie eine fleine, aber boch genugende Mehrheit, und ans folden, in beneu fie meift in ber Minderzahl ift, jusammenfest, weil in biefem Falle die ersteren zahlreicher fein und mehr Bertreter ftellen werben. Man nennt biefen Migbrauch, ber von einem Politiker ans Raffadufetts, Ramens Gerry, herrilbren foll, "gerrymandering". In ben Cinzelftanten werben bie Deputirten an den Landtag zuweilen auf die Counties repartirt, zuweilen in eigens bezeichneten Districten, von gleicher Boltszahl, gewählt.

Maposition (lat., Hinzufugung), in ber Grammatil bie Hingetebung eines Substantives ober eines substantivisch gehranchten Abjectives zu einem anderen Substantive ober einem

Berfonalpronomen jum Zwede ber naberen Erklarung ober Bestimmung, 3. B. Rew Port, bie Metropole Amerita's; mein Rachbar, ber Bader.

Appraise (engl., fpr. apprehe), abschätzen, in ber Gerichtsprache vielfach vortommenb.

Apprentice (engl., fpr. Aepprentig), f. Lebrling. Appretiren (vom frang.) helft 1) im & abrilwejen: Fabritaten, besouders gewebten und gewirkten Baaren, ein fcones Aussehen, Glanz geben. Das Berfahren wied bie Appretur genannt und besteht im Bajden und Trodnen, Roppen, Balten, Rauben, Saceren, Burften und Sengen, im Glatten burch Mangen, Ralanber, Schlagmublen und Preffen, im Stärken und Dekatiren. Durch A. werden oft Männel der Waare verdedt und geringer Sorte bas Ansehen einer guten gegeben; boch trägt eine gute Appretur viel zur haltbarkeit und zum sogenannten guten Eragen der Benge bei. Derjenige, welcher mittels obiger Operationen und Maschinen appretirt, wird Appreteur genannt. 2) Bei mufikalischen Instrumenten, besonbers Saiteninstrumenten, beißt Appretur bas richtige Berhaldniß im Ban berfelben.

Approbation (vom lat.), Billigung. 1) Die Genehmigung von Seiten einer Beborbe in Ocutichland, Frantreich u. f. w., jur Ausübung eines Amtes oder einer handlung, sofern die betreffende Berson dazu die Befähigung und Berechtigung aufzuweisen bat, z. B. ein Arzt, Apotheter, eine Hebamme. 2) In ber tathol. Kirche bie Ertlarung bes Bifchofs, bag ein Brieffer jur Seelforge befähigt und befugt fei. 3) Genehmigung und Billigung von Drud-Spriften, befondere religiofen Inhalts, von Geiten eines tathol. Bifchofs; taber bas folden Shriften zum Beweise ihrer Rechtgläubigkeit vorgebrudte "approbatur" ("approbint", es

wird gebilligt).

Appropriate (engl., fpr. arpropri t), verwenden, bewilligen. 1) In der Gericht 6prache, to a payments (engl., fpr. in a. pehments), Bahlungen verwenden, d. p. entsteiden, ob eine Zahlung als auf die eine ober als auf die andere Forderung gemacht zu betrachten fei. Das tann in erster Reihe ber Schuldner, wenn er bezahlt. Berfäumt er bas, so barf ce ber Glaubiger. Ift aber ber Glanbiger in Bezug auf bie eine Forberung Bormu ib ober Betrauter eines Dritten, so barf er biefer Forberung ben verhältnismäßigen Antheil an der Bahlung nicht entziehen. 3st die eine Forderung bereits verjährt, so darf die Bablung nicht auf fie bezogen werden. Bei erzwungener Zahlung hat der Gläubiger das Appropriationsrecht nicht. 2) In der Politit: Bewilligung einer Zahlung aus dem Staats-schafte, welche in den Ber. Staaten durch Gesetze geschehen muß. Die jährlichen allgemeinen Bewilligungsgesetze entsprechen den Budgets der europäischen Staaten. Berwilligte Summen, die zwei Jahre lang nicht bezogen werben, verfallen dem "Surplus fund" und blirfen ohne-

neues Gefet nicht mehr verausgabt werden.

Appropriationsclanfel (Aneignungsclaufel). Unter ber Whigverwaltung bes Grafen Grey legte der damalige Kangler der Schahlammer, Lord Althorp, im Inni 1833 bem engl. Bartamente eine Bill vor, durch welche die Airchensteuer in Irland abgeschafft und statt ihrer bie Zahl ber Bisthumer und die Befoldungen der Bijchöfe bedeutend vermindert, die bischöf-II hen La idereien in Erbpacht gegeben und tie Pfründen der niederen Geiftlichkeit mit einer u 1g.fahr 7 Brozent betragenden Stener belegt werden follten. Diefem Gefete war die Beftimmung angehangt, daß ber Staat das Recht haben folle, ben lleberschuß im Einkommen der anglikanischen Kirche in Irland zu gemeinnutzigen Zwecken, besonders zur Hebung ber Boltserziehung ohne Unterschieb bes Glaubensbekenntniffes, ju verwenden. Diese Claufel wurde im Febr. 1835 unter Lord John Ruffell, bem Fubrer ber Opposition, im Unterhaufe mit 285 gegen 258 Stimmen angenommen, aber im Oberhause, wo die Conservativen (Tvries) die Mehrzahl bilbeten, verworfen. Seitdem tam in jeder von den Bigs vorgeschlagenen Magregel für die Abschaffung des Zihnten in Irland die Clausel vor, daß ein Fünftel des Einkommens der protestantischen Geistlichkeit in Irland als allgemeiner Erziehungsfond ben Ratholifen an Gute tommen folle, wurde aber ftets vom Oberhaufe verworfen.

Approximation (vom lat., Annaberung). In ber Mathematit: Annaberung an ben

mahren Werth einer Große.

Apput frang., fpr. Applit, Stilte), in ber Ariegs wiffenich aft jeder Stütpnutt, wicher einem Truppentorper größere Wiberftandsfähigteit verleiht; berfelbe liegt entweder auf den Flanten ober in der Mitte ber Anfftellungslinien.

Appulejus. 1) Aulus Lucius, ein römifcher Redner und Bhilosoph, murbe um 130 n. Chr. zu Mabaura in Afrika geboren, flubirte platon. Philosophie und Rechtswissenschaft in Athen und lebte turge Zeit als Cachwalter in Rom. Durch eine Beirath reich geworben, gab er feine Praxis auf, burchreifte Grichenland, ließ fich bafelbft in alle Mufterien einweihen und lebte als Lehrer ber Philosophic in feiner Baterfladt. Der Bauberci augetlagt,

vertheibigte er sich in der noch vorhandenen Rede "Apologia de magia" mit großem Scharfsime gegen seine Antläger. Außer mehreren philosophischen Schristen schrieb er ein Sittengemälde seiner Zeit, in welchem sich die berühmte Episode "Am or und Psache" besindet: "Asinus aureun" (Der gotdene Esel), sibersetz von Rode (Dessau 1783, 2 Bde.). Sine Hauptansgabe seiner Werte veranstatteten Dudendorp und Bosscha (Leyden 1786—1823, 3 Bde.). 2) Lucius Cacilius Minutianus in son von M. Mai in seinen "Reliquiae juria civilis antojustinianei", 1823 (von Dann 1826).

Apreşin, tussisches Abelsgeschiecht tatarischen Ursprungs. 1) Marfa (Aprarina) wurde, 14. Hebr. 1682, Gemahlin des Zuren Hedder III.; starb 31. Dez. 1715. 2) Jedor Maswejewischen Jehor IV.; starb 31. Dez. 1715. 2) Jedor Maswejewischen Jehor Maswejewischen Jehor Maswejewischen Jehor Maskeine, eroberte Finnland 1713, besiegte die schwedische Hotte dei Hangsud am 27. Inst 1714 und nöthigte Schweden zum Frieden von Nystad 1721, wodurch Russland in den Besth Finnlands und der Oster Jehor zum Frieden der Klotte. Als Seeheld groß, wurde er jedoch zweimal wegen Bestechlichseit und Beruntrenungen in Untersuchung gezogen, aber seits vom Zaren begnadigt; karb 10. Nov. 1728 zu Mostau. 3) Stessan zu hebor ow its che Kots vom Zaren begnadigt; karb 10. Nov. 1728 zu Mostau. 3) Stessan zu hebor des Borigen, russischen General, commandirte die russischen Armee, welche 1757 Destreich gegen Preußen unterstützen sollte und bestiegte den preußischen General Lehwald am 9. Ang. desselben Jahres bei Groß-Ihgerndorf. Er ließ diesen Siegenwicht und zog sich nach Aursand zurüch, da er mit dem Reichstanzler den Plan veradredet hatte, den Großsärken Baul zum Rachfolger der auf den Tod erkruntten Kaiserin Stisateth zu machen. Die Reiserin genas und ließ A. nach seiner Müdsehr verhaften. Das Ariegsgericht sprach ihn frei; er starb jedoch am 31. Aug. 1758 im Westaunis.

Apricena, Stadt in Italien, Provinz Capitanata, 5272 E. (1861).
Aprilose (fat. Prunus Armoniaca, engl. Apricot), eine den Pfirsthen schr chuliche Frucht aus der Familie der Steinfrsichte (Amygdalene oder Drupacene), speciell der Sattung Prunus, Pflanme, angehörig, flammt and Armenien, von wo sie zuerst zur Zeit Alexander's d. Gr. nach Rom gebracht wurde. Durch ihre glatte, zusummengedrsichte, an der Bauchsnaht mit drei Kanten versehene Steinschaft unterschecht sie sich von den körigen Prunusarten (Pflanme, Kirsche, Schlehe). Die A. Pflanme ist eine edle Pflanmenart, welche in Frankeich gebant wird und in den Handel kommt. A. Aether ist ein Gemenge von Buttersanreäther (Ananasol) mit menig Fuschl. A. Del wird in neuerer Zeit aus Sko-

frankteich in den handel gebracht, um Mandeldl zu verfälfchen.

Aprilie (vom lat. Aprilie), nach dem alten ein. Kalender der zweite, nach dem Julianischen der vierte Monat des Jahres, und dem aben edm. Kalender der zweite, nach dem Julianischen der vierte Monat des Jahres, und dem Karl d. Gr. Oftermonat genannt, besteht aus 30 Tagen. Der Name kommt nach Ovid von apperire, distum, her zweil der Frühling Alles öffnet". Die Witterung pstegt in diesem Monate sehr veränderlich zu sein, welhalb man veränderliches Weitter übenhandt Aprilauen nen nennt. Der Ursprung der eigenthümlichen Sitte des "Aprilschen Aprillaunen nennt. Der Ursprung der eigenthümlichen Sitte des "Aprilschen sein ist zweiselhaft. Früher leitete man sie gewöhnlich von ten mittelalterlichen Bosspielen der, in denen auch das spottvolle Hin- und Herschieden Herist von Hamsel zu Katphas, von Bilatus zu Herodes n. dargestellt wurde. Wahrscheinlich jedoch ist sie einem alten beidnischen Feste entsprungen, das mit dem Frühlingsaufung in Insammendung kand Brimm ist die Sitte vermuthlich von Frankreich nuch Dentschland gebracht worden.

A prima vista (ital., auf's erfte Ceben), in ber Mufit, ein Stild vom Blatte fpielen ober fingen.

A priori (lat.), im Gegenfate zu a postoriori (f. b.), nämlich eiwas erkennen sver beweisen, heißt baffelbe, unabhängig von aller Erfahrungserkenntniß, aus inneren Grunden einsehen oder darthun, die durch logische Abstractionen gewonnen werden.

Apfgeren, Salbinst an der westlichen Rufte des Aaspischen Meeres, am füböstl. Juße bes Kantusus, in der zu Rustand gehörigen Landschaft Schrwan, mit Naphthaguelten and Schlammvultanen. Un vielen Orten firömen aus dem Kaltboben Kohlenwasserschaftigese,

welche in Acineren und größeren Flammen brennen. Bgl. Bakn.

Apfiben (vom griech.) nennt man die äußersten Puntte der Bahn eines Planeten oder Rometen, wo er die größte Entfernung von der Sonne oder die größte Rähe erreicht. Die gerade Linie, welche die beiden A. verbindet, heist die Apfibenlinie. Sie deträgt in ninferer Erdahn 41 Millionen Meilen. In der Bahn eines Trubanten oder Nebenplaneten werden die Puntte, wo er seinem Planeten am nächsten oder von diesem am weitesten ift, edenfalls A. gemannt.

Digitized by Google

Apfile, Apfile (vom griech.), auch Tribuna, wird in den älteren christlichen Kirchen (Ba-filisen) der meist in Form einer halbtreisförmigen Rische das Mittelschiff alschließende Altarblatz genannt. In der Anlage der A. folgten die Banmeister dem Borbilde der antisen heidenischen Bassilisen. Im Mittelalter kommt für A. auch das Wort Concha (Muschel) vor, wegen der muschelsförmigen Uederwöldung.

Aut (fpr. Att), Stadt in Frankreich, Cepart. Bancluse, am Salavon, siber welchen eine Brüde mit einem Bogen aus der Römerzeit fährt; 5904 E. (1866), welche Obste, Osivensund Seidenkan und Handel mit Seidenzeugen, wohlriechenden Delen, eingemachten Frischten und Wein treiben. Im Alterthume war A. unter Julius Täsar als Apta Iulia die Handt der Busgieintes in Gallia Nardonnensis. Das während ber Revolution aufgehobene

Bisthum bestand foon jur Beit Constantin's d Gr.

ŀ

C

:

į

į

ļ

Aptera (griech.), Flügelisse, nach Linns eine Abtheilung seiner, ganz ben jehigen Glieberthieren (Arthropoda) entsprechenden Insecten. Die A. sind jeht vertheilt unter die Arustenthiere, Spinnen und eigentlichen Insecten.

Aptoryx, Kiwi, von Neu-Seeland, dem Anssterben nahe, mit dem ausgestorbenen Dinornis aud Palaptoryx verwandte Bogel-Gattung, aus der Ordnung der Laufvögek, Hamille der Oronten (Inopti) mit kurzen, die auf die Knie besiederten, sehr kräsigen Füssen, drei freien Zehen und einer sporenartigen Hintersalle, mit welcher er sich vertheidigt, ganz verkummerten Flügeln und einem Schwanze, ist 2½, F. lang und mit roth-brannen, weichen Sedern und laugen Borsten am Ropse bedeckt. Der Hals ist kurz und die nud der dunne, 8 Zoll lange Schnabel hat sehr lange Nasenlöcher. Er legt nur ein auffallend großes Ei, lebt von Insecken und Würmern, die er Nachts ausstahlt, und läust sehr schnell; Mäntel ans seinem Felle werden von den Hämptlingen getragen. Ein Balg von A. australis wurde 1811 entveckt und es wurden von d'Urville, Owen und Newman genanere Studien gemucht. 1852 kam A. Mantelli lebend nach London, welcher nur noch in den waldigen, undewohnten Segenden der Rordinsel, während A. Owenii ziemlich häusig auf der Skbinsel ist.

Apulia nannten die alten Römer das ganze sudöstl. Italien vom Finste Frento bis Jum Japysischen Borgebirge; im engezen Sinne die Landschaften von Frento die Tarent und Brundustum, während die siddöstliche Spite Calabrien hieß. Die Urkewohner des Landes waren die Messapier oder Salentiner, die Bencetier und die Dannier oder Apuler. Altitalische Sagen erzählen von Dannus, einem Könige der Apuler, der, and Isprien vertrieben, sich in A. niedergelassen habe. Zu den Ilhviern gesellten sich später Ansieder ens Grieckenland und den Inseln. Die Römer eroberten das Land nach den Ariegen gegen die Samnikre 317 v. Chr., zum zweiten Male 297, zum dritten Male nach der Bestegung des Hannikas, sür welchen die A. Partei genommen hatten. Zur Zeit des röm Kaiserreichs bestand A. aus Dannia und Bencetia. Im Mittelaster setzen sich die Kormannen in A. set (1043), welches das daranf in Robert Gniscard seinen ersten Herzog erhielt. Später vereinigte Roger II. A. mit Sieisten. Das heutige Apulien ersten Horzog erhielt. Später vereinigte Roger II. M. mit Sieisten. Das heutige Apulie n. Grosinzen Bari, Lecce und Foggia mit 407 d. D.-M. n.w. 1,315,269 E. (1. Jan. 1882). Der ganze Landskrich, in welchem zur Zeit der griech. Colonien, der Kömerherrschaft, anch noch unter den Kormannen, Judustrie und Handelbitten, ist heute nur sehr mangelhaft bebant und der größte Theil der Bewohner dessellen lebt in Armuth, Aberglanden und Unwissender, einer der Pauptmebenstusse

entspringt in den Andes und hat einen 500 engl. M. langen, melft dstlichen Lanf. Der Flind wird jett von den Dampsern der Orinoco-Tampsschiff-Compagnie besahren und it daduct in neuerer Zeit von großer Bichtigkeit sir den Daubel der Staaten Zambora und Mypre geworden. 2) Einer der Bereintzten Staaten don Benezucla; umsast 21,400 engl. O.-M. mit 32,485 C. (1854). Der Orinoco birdet die Ost-, der Kis Meta die Südgrenze. Das Land ist wasserrich, mit weiten Ebenen bedeckt, auf denen zahlreiche Heerden Alndvich in derwildertem Zustande umherschweisen. Die Cinwohner treiben Verpunkt, welche auch ten einzigen Anssphrartikel (namentlich Maulthiere) bildet. Hauptstadt: San Fernando de A., am rechten User des Apure, der Mündung des Portugueza gegenstder, hat in den

letiten Bürgerfriegen bebeutend gefüten und gabit taum 3000 E.

Upurimar, Flug in Peru, f. Ucapali.

Apprit, f. v. w. rother Turmelin ober Rubellit.

Agns, lat. Name für Wasser, wird besonders in der pharmaceut. Ampsprache gebraucht. Agus Binelli, Wasser des Binelli, ift ein von dem Biemontesen Fedele Binelli eit eintedetes und seit 1790 in Gebranch gekommenes blutstillendes Wasser; wurde als bewährtes Geheimmittel überall empsohen. Es leistet übrigens nach den nenesten, besonders das Gie

mon angestellten Bersuchen nicht mehr und nicht weniger als reines taltes Wasser ober eine Lösung von salvetersaurem Silber.

Aquaduct (vom lat.), engl. aquoduct. 1) Eigentlich jede Wasserlettung, nach dem jehien Sprachgebranche aber ein aber bem Erbboben befindliches Banwert, burch welches Baffer für ben Bebarf großer Stable ober für Canale mit geringem, möglichft gleichem Gefalle fortgeführt wird, gumal, wenn biese Leitung in gräßerer Bobe auf Bogenpellungen auft. Berben bie Wafferleitungen unterirbifch in einem Stollen (Aunnel) fortgeftihrt, jo heißen fe Rofchen. Bei ben Alten waren bie A. theils offen, theils unterirbifch, gepflaftert ober aus fünfilichem Ritt ober Onabersteinen ober metallenen Robren gufammengefest. Das Gefes ber communicirenden Gefaffe, welches im Alterthume unbefannt war, geftattet ans, tiefe toffpicligen Banwerte burch gefchloffene Bobrenleitungen zu erfeten, welche allen Unebenheiten ber Ertoberflache folgen tonnen. Großartige A. gab co in Balaftina, Aegopten, Grichen-land, Italien, Gallien, Spanien. Der größte A. Rom's, Die Aqua Appia, erkant 305 D. Chr., war 63 M. lang und hatte eine fortlaufenbe Bogenreihe von 61/, Meilen. Die alte Stadt Mexito exhielt ihr Baffer burch ben von Montezuma erbauten A. von Chapultepec, welcher über ben See auf einem Damme geführt wurde. Die größten M. aller Zeiten rühren ater von den Incas in Bern ber; 3. B. war der A. über das Condesun Thal 400—500 Meilen lang. Die größten M. der Renzeit sind die von Lissaben (1738), Boston (1848) und New Port. Der Croton-A. von New Port wurde mit einem Kostenauswande von 12/4 R.M. Doll. 1842 vollendet. Seine gange Lange ift 401/, Meilen. Ein Damm quer Aber ben Fing ließ bas Baffer 40 f. boch fleigen und bilbete ben Croton-See mit einer Diegfläche von 400 Acres, welcher als Sammel-Refervoir dient und, bei einer Wassertiese ton 6 F., 500 Mill. Gallonen Wasser enthält. Die Reigung des A.'s ist 1,2000 F. auf die Meste und die Schowindigkeit des Wassers 11/2 Meile in 1 Stunde. 2) In der Anatomie verntum A. mehrere enge Candle in Anochen oder weichen Theilen zum Turchgang own ihm phatischen Flüssigleiten, Luft ober Nerven; so ist ein A. im Gebien zwischen ber britten and vierten Hirnhöhle.

Agrae. Name einer Acihe von Babeorten und Städten mit Gesundbrunnen. Bu och merkultrdigsten gehören: A. Aureline, Baden-Baden; A. Mattiacae. wahrscheulich Wiesbaden; A. Patavince, heiße Schweselquellen beim heutigen Abano bei Padua; A. Bontine, Air in der Prodence.

Aquamarin, klanliche und grinliche, burchfichtige Barietat bes Berville, welche zu Schmuchteinen verarbeitet und namentlich in Sibirien gefunden wird. Drientalifder ober achter M. werben llaue und grune Spielarten bes Topages genannt.

**Aquarellmalerei.** Aquarcll (vom ital. acquerello, Wafferfarbe), im Allgemeinen jebe Malerei mit Farben, welche wesentlich in mafferiger Lösung angewandt werben. In ber engeren Bedentung des Wortes jedoch bezeichnet man damit die Art der Malerei, kei welcher man bie Beidnung entweder in ben Schattenpartien mit Cepia, dinefifder Tufche n. f. w. mäßig vorarbeitet unt alsvann mir gebrochenen Lafurfarben, d. h. durchsichtigen, zu Wasser ldslichen Farben, überlegt ober auch ahne Untertuschung gleich in Farben concipirt. 😘 wird hierburch eine gewisse, weiche Berschmelzung ber Tone erzielt, welche mehr ober weniger an tie Produkte ber Delmalerei erinnert, mahrend die frühere Methode mit ihrer kraftigen Untertufchung ein fliggenhaftes, an die colorirte Zeichnung fich annaherndes Probutt eigeb. Man bedient sich in der A, eines weißen, gutgeleimten Papiers mit nicht zu feinem Rorn. Urfprünglich waren fast nur Saftfarben im Gebrauch, jest benützt man vielfach auch Erb- und, wie bemerkt, auch Tuschfarben. Gie werden in einer Lösung von Gummi abgerieben, neuerbings hat Buscher eine Lösung von Schellack in Ammoniak als Bindemittel vorgeschlagen. Tropdem die A. taum 100 Jahre alt ift, so laffen fich in ihr verschiedene Bhasen unterscheiden. Gegrundet wurde sie durch Cozens (gest. 1794), ihm folgten Girtin und Cotman. Sie beschränkten sich hauptsächlich auf die Landschaftsmalerei, welche eigentlich ber Deltechnik Aberlassen bleiben sollte, indem diese denn doch mit reichlicheren Mitteln arbeitet wie die A. eigenfliche Gegenstand dieser Runft, die Architektur, wurde erst von 1800 au in dieselbe eingeführt und babei von ber Farbentednit trefflich unterftligt. S. Brout malte Anflaten aus fast allen hauptstädten Europa's, Trachten und Costilme and bem Drient lieferte Remis, hnut Gegenstände, welche der Genremalerei angehören. Ben fpateren englischen Künfflern neunen wir Toplane, Branwhite, Lanbseer und die Brilder Barren. Letteren berbank han mit großer Erene wiedergegebene Bilber aus ber Bufte. In Frankreich hat fich Mid. a. auf ein minder weites Gebiet beschräntt, allein sie ift ber Luft am Rabiren bedeutent gewichen. Unter ben Deutschen hat sich Rarl Werner (geb. 1808) mit seinen architektonischen Auslichten

besonders hervorgeshan. — 1866 fand in Utrecht eine große internationale Ausstellung von Werten ber Aquarellistif statt.

Aquarium (lat.), engl. aquavivarium, anch aquarium, Wasserbedlter, neunt man ein burchschiges, mit Wasser und Kies gefülltes: Gefäß, welches zur Beobachung verschiedener Pflangen und Wasserbiere dient. Seit eiwa 1862 sind die A. zum Zwed belihrender Unterhaltung in Ausnahme gekommen und haben sich: seitdem sehr verbreitet. Die besten sind voologischen Garten zu London, im botanischen Garten zu Brussellet und im zoologischen Wasseum zu Hamburg; das großurtigste ist von Brehm in Bertin gebaut worden. Ein jedes A. muß anzer Thieven auch Pflanzen enthalten; welch' letztere die von den Thieren ausgehandte Roblensare in ihre Bestandtheils zerlegen und hiervon den zum Leben der Thiere nothwentzen. Sum Sauerstoff an das Wasser zurückeben. Es gibt Meer was sie en mid Sich auf ser-A.; letzter sind am leigtesten zu unterhalten. Die La fie n.A. sind aus Glastaseln zusam-

mengefügte, vieredige Raften, Die Relden. napfformige Wefage.

Aquatints, engl. aquatint, getnschte Manier, ein Zweig des Stahls und Amsferstich, der Tusch und Sepia-Zeichnungen täuschend nachahmt. Rachdem die Umrisse auf der Platte radirt und leicht augeätzt sind, wird sie mit sein gepulvertem Mastix übersiedt und erwärmt. Die Körnchen schwelzen etwas, so das zwischen ihnen kleine Zwischenrämme entstehen, in welchen spätzer das Aępwasser auf das Metall einwirkt. Auf den Grad des Anschwelzens kommt viel an. Die höchsten Lichtpartien werden zuerst mit schwarz gefärdtem Dessirvis, den das Aeywasser nicht augreist, ausgepinselt. Daraus ätzt man die Platte und deckt, nach Abzießen des Aehwassers, alle Stellen, welche diesen Ton haben sollen. Daraus bedt man den zweiten, weniger hellen Ton, ätzt ihn u. s. s., bis pur der stärtste Schatten übrig bleibt, der zuleht geätzt wird. Geschüfte Künzler machen wohl 30 Netzungen und erhalten so dzurteiten Farben-Abstusungen. Erst in neuexer Zeit wird die A. auf Stahlplatten augewendet, welche mehr Abdrück, als Aupserplatten zulassen. Silpin ist der Ersinder der X.

Aqua Tokana ober Tokkana, auch Acquetta di Napoli, di Perugia, della Tokka genant, ist ein klarer, geruch und geschmakloser, schon in Gaben von 5—6 Tropsen tödtlich wirtender Gistitrant, welcher besonders im 17. Jahrhunderte in der Geschichte der Berdrechen der höhren Stände Italien's und Frankreich's eine berüchtigte Rolle gespielt hat. Dieses Gist ködter, ohne den Berdacht einer Bergistung zu erregen. Als Ersinderin dieses Stosses wird die Gistmischen Tossa oder Tosana in Palermo und Neapel genaunt, welche denselben unter dem Namen "Manna von St. Nikolans von Bari" heimlich verkaufte. Die Berdrecherin, welche 1709 verhastet und hingerichtet wurde, soll 600 Gistversendungen eingestanden haben. Ueber die Zusammensenung der A. T. ist viel gesabelt worden. Nach Mittheilungen des Arztes Garellt, des Lelbarztes Kalser Karl's VI., war das Gist eine wässerige Ausschlang des Seine Beiznderausstähung und eine durch Destillation von Kanthariden mit Wasser und Allohel

gewonnene Fluffigfeit.

Acquater (vom lat. acquare, gleich machen), Gleicher, engl. equator, Welt-A., Ac. ves him mels, Acquinschilderig in derjenige größte Areis des himmelsgewöldes, wulcher in allen Punkten von den Weltpolen um 90 Grade absteht. Er theilt den himmel in eine nördl. und sidt. Haldingel und schneidet den Horizont in zwei entgegengeseten Punkten, welche Osten oder Morgenpunkt und Westen oder Abendpunkt heisen. Steht die Swuse im Ar, das im Jahre zweims der Fall ift (1. Acquinoctium), so haben alle Gegenden der Erde Rachtgleiche. Der Erdung, auch Acquinoctium), so haben alle Gegenden der Erde Rachtgleiche. Der Erdung größte Areis der Erdungel, welcher von beiden Polen überall gleich weit absteht; er scheidet die Erdsberstäche in zwei gleiche Theile, nämlich in die nördliche nud flivilge Haldingel. Er durchschneidet das mittlere Afrifa, Sumatra, Bornes; Celebes, Sädamerka und das große Weltmeer und wird, wie jeder Kreis, in 360 Grade getheilt, deren jeder 15 geographische Weiten lang ist. Acquatorhöben Verildung gemeisen der A. mit dem Horizonte bildes und der durch der Verildung gemeisen der Ar. mit dem Horizonte bildes und der durch der Ar., in der Lehre vom Erdsmagnetismus, ist die krumme Linke, welche alle Punkte der Erde verbindet, auf denen die Wagnetnadet horizontal liegt; er scheins den Erdsunkte der Erde verbindet, auf denen die Wagnetnadet horizontal liegt; er scheins den Erdsunkte der Erde verbindet, auf denen die Wagnetnadet horizontal liegt; er scheins den Erdsunkte der Erde verbindet, auf denen die

Aquaviva, alte neavolitanische Familie, genannt nach ber Stadt Aquaviva in Italien.
1) Auton, wurde im Ansange des 14. Jahrh. zum Herzoge von Atri erhoben. 2) Claubio, ged. 1848, wurde Zesult und war, taum 38 Jahre alt, vierter General des Ordeils, zu dessen Austichen seine umfählige und energische Berwaltung viel beitrng. Das Hauptwert A.'s war die sogen. Ratio Studiorum, ein vollständiger Crziehungs-und Unter-

richtsplan, welcher seiner Zeit bebentenbes Auffehen erregte und felbft in manden jesuitenfeindlichen Areifen Anfnahme fand. Er flarb am 31. Jan. 1614. Bgl. Jefuiten.

Acquer (Acquicolae, Acquiculani), altitatischer Bollsfamm, an den westlichen Atthue gen ber Apenninen feghaft, Aderbaner mit wenigen Stibten (Tibur, Prinefte). Sie fampften vergebens im Onnbe mit ben Buisbern gegen bie wachsenbe Macht Mom's und wurd ben von Camillus 389 befiegt. Erft im Samultertriege gauglich unterworfen (802), erfielten sie das romische Bürgerracht.

Aquicultur (vom lat.), f. Meeresbewirthschaftung.

Manila, Stadt in Italien, Samptort ber Probing Aquila (friber Mornzo Ulteriore II, 118 b. D.-M., 309,451 E.), am Hinffe Poscara, 12,627 E. (1861), mit Leberfabriten, Strumpfwirteveien; in der Umgebung Safranban. Die Aber der Stadt liegende Citabelle wurde 1815 und 1821 gegen die Destreicher ahne Erfolg vertheidigt. Im Jahre 1841 fanden in A. ernstliche politische Umruben statt.

Maussa, Bontiens, istolisher Banmeister und Philosoph aus Simpe in Ricinaficu, lebte um 130 n. Chr. Raifer Babrian beaustragte ihn mit bem Wieberausbane ber Statt Jerusalem. Er ging zum Christenthame über, trat aber, seiner aftrologischen Studien wegen errommuniciet, wieder jam Indenthame jurid. Er ift ber Berfaffer einer wortgetreuen Ueberfetzung bes A. T. in die griech. Sprache, welche er wahrscheinlich filt die hellenistischen

Juden bestimmte; es find mir noch Bruchftude vorhanden.

Aquila, Lasper, eigentlich Abler, wurde am 7. August 1488 in Augsburg geboren. 1514 Brediger in Bern, 1516 Feldprediger bei Frang von Sidingen. Als enticiebener Anbanger ber Reformation vom Bischof von Angeburg gefangen gefest, erhielt er auf Berwendung der Schwester Raiser Rart's V. feine Freiheit wieder, ging 1520 nach Wittenberg und von ba ale Lehrer ber Kinder bes Ritters Franz von Sidingen nach ber Chernburg. Bahrend ber Jahre 1524—1527 Prediger und Lehrer in Bittenberg, wurde er einer bet hervorragenbsten Förberer ber Reform. tion und Mitarbeiter Luther's an ber Bibelitetfetung. Seine Schriften gegen bas knijerliche Juterim erregten bebeutendes Aufsehen in allen von den Reformbestrebungen berührten Ländern Europa's, aber and den Zorn des Raisers ber Art, daß dieser einen Preis von 5000 Gulden auf seinen Ropf sette. Er sand Schutz bei ver Gräfin Katharina von Schwarzburg, wurde 1550 Delan zu Schmalkalden und wandte sich 1552 nach Saalfeld. Seine Streitschriften und Predigten sind sämmtlich in teutscher Sprache geschrieben und trugen viel zur Förberung der Resormation in Deutschland bei. A. flarb am 12. Nov. 1560 in Saalfeld.

Maullaria, Pflanzengattung ber Familie ber Aquilerineen, embalt fübaflatische Banne mit fehr harzigem Bolze. Die fehr feltene A. Agallocha in Oftbengalen bilbet 120 & Inbe Bäume und liefert das Agallochaholz, welches in dunklen Abern das herrliche Parfilm Aggur ober Uggor liefert. Bon A. malaccensis in Malacca flammt bas Ablerholz (f. d.).

Aquilarinren, Bflanzenfamilie, welche mit den Appmeleaceen verwandt ist und Pflanzen mit röhriger, gefärbter, einfacher Bluthenhulle, verlehrt einformiger, plattgebrudter, zweiflappiger, ein- bis zweisamiger Rapfel, hangenben Samen, Leimling ohne Eiweiß, mit bem Wärzeichen nach oben enthält.

Aquilegia, J. Alelei.

Nauleja, im römischen Alterthume eine blithenbe Stadt im Laube ber Beneter, Die italien, wurde 182 v. Chr. von den Römern etwa 3 St. von der Kliste des Abrita Weeres gegrundet und burch Coloniften bevöllert. Gie wurde jur Beit ber Raifer Banns secunda Benannt, war die bebeutenbste Haubelsstadt am Abrigtischen Meere und unter Marc Aurel eine hauptfeste bes Reiches gegen die Einfälle ber norbifden Barbaren. Im Jahre 452 wurde die Stadt, welche damals gegen 100,000 E. hatte, nach langer Belagerung von ben hummen unter Attisch vollständig zerstört. Gin Theil ber Bewohner flachtete auf bie Lagunen und legte ben Grund zu ber Stadt Benedig. A. sbwohl unter Raries wiederunfge baut, erhielt niemals seine Bebentung wieber. Die Kirchengeschichte gablt 4 Concision von Al. auf: 381, 558, 698 und 1184. Die Bifchofe von Al. nohmen inm bie Mitte ves 6. Jahrh. ben Namen Patriarden an und machten auf ben erften Rang mach bem Papfte Anforuch. Erst 1751 wurde das Battiarchat von A. burch Benedict XIV. aufgehaben und dafür die Erzbisthümer Ubino und Görh (fpater Laiband) errucktet. Das hentige Son ileja ober Aglar liegt im öftreichifden Preife Gont, ift ein Douf mit 1728 G. und befigt eine im Jahre 1041 im Aundbogenftile erbaute Domfirche. Der Det ift burch ben Caul Anfoca mit dem Adriatischen Meere verbunden. Die Ginwohner treiben Fischiung und etwas Spifffahrt. Digitized by GOGGIC.

3

'n

Acquilibrismus (lat.), eigentlich Lehre vom Gleichgewicht, dann die philosophische Auficht, uach der mur Wissen und Wollen, Erkenntniß und Thattraft in Harmonie oder Gleichgewicht stebend, die Lucken wahrer Freiheit sind. Dieser Sat wurde schon von Plato bestont; neuerdings als "die innere oder sittliche Freiheit" von der Herbart'schen Schule dahin desinit, daß nur Dersenige frei sei, dessen und Thun mit dem erkannten Sittengesetze hammenire nud im Gleichgewichte siehe.

Megnilibrift (engl. equilibrist, fpr. itwikibrift; franz. equilibriste, fpr. ehklibeist; vom lat. acquilibrium), ein Mensch, dessen Produktionen (äquilibristische Aunke) auf dem Pferde oder straff gespännten Seite auf der Renntuis der Gesehd des Gleichgewichtes beruhen. Auch das Stehen auf vollnen Stäben, Flaschen und sreiftehenden Beitern, das Laufen auf rollenden Fässern und Lugeln wied zu den Leistungen eines Me. gerechnet. Die äquisibristischen Fertigieiten sind besonders im öftlichen Aften (Indien, Japan) heimisch; in Europa zeichnen sich vorzugsweise die Indiener und Franzosen in denselben aus.

Mequinsetium (lat.), Nachfgleiche, engl. equinox, heißt die Zeit im Jahre, in der Tag und Nacht auf der ganzen Erde einander gleich sind; sie kommt zwei Mal in jedem Jahre vor, im Frühlinge gegen den 21. Marz und im Herbste gegen den 23. September. Die Frühlinge sinacht gleiche bezeichnet den Frühlingesinkritt; die Herbsten acht gleiche den Sintritt des Derbstes. Der Bunkt am Dimmelsägnator, wo die Sonne bei den Nachtgleichen aufgeht, wird Frühlingspunkt, erh, Herbsten hie genannt, beide heißen zusammen die Aegin vet albunkte. Bei der aftronomischen Bestimmung der Lage der Himmelstärper mählt man den ersteren als Aufangspunkt. — Aeguin och alst fürm e heißen die zur Zeit der Nachtgleiche, besonderst im Herbste, mit Regen und oft mit Gewittern derbundenen Stürme. In der heißen Zone sind sie anhaltend und machen daselbst den Winter aus.

Mequipollent (vom lat.), gleichbebeutend; Aequipollenz, gleiche Bebeutung, gleiche Geltung. In der Logil werden äquipollente lurtheile solche genannt, welche nur grammatifalisch oder in der Form des Ausbrucks verschieden, aber logisch gleichbebeutend sind, d. B. Sofrates war der Lehrer Plato's und Plato war der Schiller des Sofrates. Die aus solchen äquipollenten Sätzen hervorgehenden Schilffe neunt man Gleichgeltungsschilffe (ratiocinia por acquipollentiam).

Mquirus, Diffrict und Ansiebelung in Brofilien, in ber Proving Ceara, zwischen bem gleichnamigen Laubier und bem Atlantischen Meere; 5200 E.

Aquitanien (Aquitania) ist der lat. Name einer der vier Prodinzen des alten Gallien, umfaßte das Land zwischen Garonne und den Pyrenäen und war von iberischen Stämmen, welche von Spanien eingewandert wuren, dewohnt. Unter Kaiser Augustus reichte die Nordgrenze der Prodinz dis an die Loire und umfaßte beinahe die Hölfte des hentigen Frankreich. Dauptstadt war Burdigala (Bordeaux). Während der Bölserwanderung nahmen die Westgothen unter Athault Bests don dem Lande (412) und machten Tososa (Toulouse) zur Handt. Etwa hundert Jahre später wurden sie kunch den Frankentsnig Chlodwig (Schlacht dei Boitters, 508) verdrängt. Unter den späteren frünklichen Königen suchten sich die herzoge von A. unabhängig zu machen; doch Pipin besiegte den Herzog Hundle und gab es 781 als Königerich seinem Sohne Ludwig d. Frommen, dieser 817 seinem Sohne Pipin. Durch den Bertrag von Berdun kam es mit dem ganzen Frankreich an Karl d. Rahsen. Die späteren Perzöge von A. waren nur hohe Krondeamte, behaupteten aber unter den Capetingern sast unabhängige Gewalt und nahmen den Titel Perzöge von Impenne an. Ludwig VII. brächte 1137 das Land durch seine Berheirathung mit Cleonore don A. an Frankreich; das selbe ging aber nach der Ehestgeidung an England über, da sich Cleonore 1152 mit Heinrich II. von England vermählte. Nach klutigen Kännpsen zwischen England und Frankreich vereinigte Karl VII. (1451) A. dauernd mit Frankreich.

Aquitauisches Meer, Golf bon Aquitauien, wird der Theil des Atlantischen Meeres genannt, welcher als großer Busen zwischen der Nordfüsse Spanien's und der Westsche Frankreich's einbiegt und bessen innerster Theil der Gest von Biscaba heißt.

Mequivalent (vom lat.) heißt in der Chemie die auf eine Einheit bezogene Gewichtsproportion, in welcher ein Grundfoff oder ein zusammengesetzer Körper der flattsindenden Umswandelungen an Stelle einer bestimmten Gewichtsmenge eines anderen, ausscheinen chemischen Grundfoffes oder einer Berbindung in eine Gruppe vom Atomen eintreten kann. Wenn man z. B. in einer Berbindung den Sauerstoff durch Chlor erseit, so ergitt sich, daß die

Chlormenge, welche nothig ift, um an die Stelle von 100 Theilen Sanerstoff zu treben, 443 Theile beträgt. Die auf diese und abnliche Weisen gefundenen Zahlen hat man babin bereinsacht, daß man das Lleinste Acquivalentgewicht, nanulich bas des Wafferstoffes = 1 annahm und alle übrigen auf diese Zahl reducirte. Die A. für die solgenden Stoffe sind

Hra, Aras, Maracanapapager, engl. macaw, Gattung der Papageiensamiste, mit rentien Wangen, schr langem, abgestustem Schwanze und einer diden, zum Sprechen wenig tanglichen Zunge, welche im tropischen Amerika heimisch ist und 13 Arten enthält. Der große rothe A. oder indeantschen Auerika heimisch ist und 13 Arten enthält. Der große rothe A. oder indeantschen ist de Aabe, searlet macaw (A. Macao), von der Größe eines Huhnes, scharlachroth und azurbkan, sindet sich ent Antillen und in Brasilien. Der tie in erothe A., rect and blue macaw (A. aracangus), scharlachroth mit gebem Anden und blauen Federn, ist in Brasilien, Gupana und Merito heimisch. Der blaue A., blue and yellow macaw (A. ararauna), oden blau, unten gelb, an Eirn und Scheitel grün, ist häusig in Brasilien. In demselben Lande kommt der diche Araun a (A. hyacinthinus) vor, welcher dunkelblau mit violetten Sawungsedern ist. A. militaria, engl. green macaw, ist grün mit draunen, blauen und carmossurgebern ist. A. militaria, engl. green macaw, ist grün mit draunen, blauen und carmossurgebern gerben und sinder sich in den wöhrmeren Eczenden der Andes und in Merito, Der A. war bei den Inca-Vernauern ein sehr besiedere Bogel.

Mera, f. Beitrechnung.

Arabanate, großer See in Silbamerita, in ber pernanischen Proving Mainas, fteht mit bem Guallaga in Berkindung und ift sehr reich an Schildtroten.

Arabet (Arbat), Stadt und Festung im rust. Gouvernement Taurien, liegt am Assischen Meere am Anfangspunkte der Laudzunge von A. Die Festung stammt aus der türk. Beit, wurde 1771 burch die Russen erstiskent und bahnte ihnen den Weg zur Eroberung der Krim. Am 28. Mai 1855 wurde A. von der englischen Flotte unter Lyons vergeblich au-

gegriffen, da es gut armirt war.

Urglesten werben architectionische Berzierungen von wirstlichem ober phantastischem Landund Blumenwert genannt, wie sie von den Arabern oder Mauren (daher auch Moresten) angewendet wurden, welche nach bestimmten Borschriften des Koran teine Menschen- oder Thierformen abbilden dursten. Das Wort sollte daher nur auf Ornamente der arab. Bankunst und etwa, im übertragenen Sinne, auf die der sogenannten Renaissance, nicht aber auf Bauwerte bezogen werden, welche dem gothischen Style angehören. Die Grundlinien biefer Berzierungskunst sind den Ornamenten der griechischen Tempetbauten entlehnt. Berzierungen, welche, auser Pstanzentheilen, Menschen-, Thier-, Senien- und andere Formen darstellen, werden Grotesten (s. d.) genannt.

Arubiei, driftliche Sette aus ber Mitte bes 3. Jahrh. in Arabien; lehrte, bag bie Menschenfecle mit bem Leibe fterbe und erft am Jungften Tage jugleich mit biefem wiedererweckt

merbe.

Arabien, von ben Bewohnern Dichestreh-el-Arab, b. h. bie Infel ber Araber, von ben Türken und Persern Arabistan genannt, ift die etwa 1,026,000 engl. D.-M. große Halbinsel, welche bas Uebergangsglied zwischen Afien und Afrika bilbet. Wit Afrika nur burch tie schmale Landenge von Suez verbunden, mahrend es mit Asien burch die weiten Defebenen ber fprifch-arab. Bufle zusammenhängt, in die es im R. ohne jede bedentende Rarticheide übergeht, gehört es seiner Bebenformation wie seinen klimatischen Berhältnissen nach toch weit mehr zu Afrita, als zu Mign. Rimmt man bie von Burthardt giemlich willfurlich gojogene Linie vom Mittellandischen Meere langs ber Subgrenze von Balaffing an bas Tobte Meer und von bort burch bie fpr. Bufte nach Balmpra und nach Anah am Cuphrat als Die Morbgrenze an, so erstredt fich A. von 12° 40' bis 34° norbl. Br. und von 32° 10° bis 59° Seine größte Langenausbehnung, von Suez an ben Golf von Oman, be-40' öfil. Länge. trägt 1660 engl. D. Begrenzt wird A. im N. von ber affatischen Türkei und bem Cuphrat; im D. ron ben dalbaijden Bergen, bem perfifden Meerbufen und bem Golf von Dman; im S. von dem Indischen Ocean und ber nur 23 engl. Dt. breiten Megrenge von Bab-cl-Mandeb; im B. von dem Rothen Meere und ber Landenge von Stez. Die Einwednerjahl, die früher auf 12,000,000 geschätzt wurde, beträgt nach den neutesten Berechnungen den Balgrave nur 4,000,000. Die Ptolemässie Eintheilung des Landes in Arabia Felix, oder bas Gladliche, A. Petraca, ober bas Betraifcht (von ber Hauptfladt Betra), und A. Deserta, ober bas Wiffe A. ift ben Bewohnern felbst gang unbefannt. Diese theilen heute bas Land in folgende acht mehr ober minder scharf begrenzte Gebiete: 1) im D.B. El-Dabidt ober die Sinaitische Dalbinsel, die bem Petraischen A. der Alten entspricht; 2) fiblich babon bas nominell unter agopt. Dobeit fiehende El-Bibfoth ober Rand ber Ballabeten",

mit ben beiligen Stäbten Mella und Mebing; 3) El-Jemen, ber fühlichke Theil ber Rulte des Rothen Meeres und fruchtbarfte Laubstrich der Halbinsel, mit der engl. Festung Aben, dem afiat. Gibraltar; 4, Dabramut, langs des Indifden Oceans, zwichen Jemen, der Blite El-Ahlaf und dem öfil. davon gelegenen El-Schehr; 5) El-Oman, bas Gebiet awifchen bem Perfischen Meerbusen und bem Indischen Oceane, mit Muscat; 6) Elabebichr, bas well. Austeuland bes Berfifchen Meerbufens; 7) El-Nebjeb, bas plateauförmige Innere, bas von den nomadifirenden Wahhsbiten bewohnt wird; 8) Cl-Hamad, oder die fpr.-arab.

Balte, die fich bis nach Balaftina und an den Enphrat erftredt. Bobenbildung, Bemafferung, Llima. A. ift ein Tafelland von mäßiger Sobe, das rings von Randgebrigen umschlossen ift, welche in einer Entfernung von 25 bis A. ift ein Tafelland von mäßiger 250 engl. M. von ber Kuste kalb terrassenförmig, balb steit zum Meere abfallen. Die boch-ften Erhebungen liegen ungefihr unter bem 28.° norbl. Br. und erreichen eine Höhe von etwa 9000 F. Bon ben traurigen Steinwufften bes Betraifchen A. aus in bas Innere einbringend, gelangt man zuerft an bie Dase Djowf, ein breites tiefes That von 60-70 M. Länge, das stufenweise herabsinkt und von Palgrave als ein Neines Paravies, voll Schönheit und Fruhtbarkeit, geschildert wird. Jeuselt bes Djowf tritt man in die erfte ber Respobs, b. h. Sambpaffe, ober wie ber Araber fie nennt, "Tochter ber großen Bafte", Die fich, "mach-tigen Meeresarmen gleich", von ber im Giben Rebjed's gelegenen großen Buffe Dabna aus nach allen Seiten zwischen, bie Dafen und Sochländer Central-A.'s eindrängen und Redied, das eigentliche Hachland und die Heimath der Wahhabiten, gegen iche Einwirfung von Außen ber abidiefen. Der Flacheninhalt ber Dabua allein beträgt faft ein Drittel ber: gangen Salbinfel. Bis jum Dichebel Schomer, bem Borlanbe bes Rebieb, gablte Balgrave vier: Mefoods, die er "einem weiten Meere von Fener" Pergleicht, "einem imermeflichen Oceane von losem röthlichen Sand, ohne Ende für das Ange und aufgehäuft in gewaltigen, von: Norden nach Silden mit einander parallel laufenden Silgekreihen, Woge auf Woge, jede Anschung 2—300 F. hoch, mit mächtigen Seiten und abgerundeten Gipfein, und nach allen Richtungen geführt durch die launenhaften Winde der Wülfte". Der Oschebel Schomer ist ein Platean von nur etwa 100 F. Durchschuttshöhe über bem Weere, burchschnitten von zwei, von NO. nach S.W. laufenden, parallelen Bergketten und von dem eigentlichen Nedjed durch eine der Refoods getrennt. Haine von Dattelpalmen bilden den Hauptreichthum dieses Landestheiles. Bon der sandigen, dürftig mit Arantern bewachsenen Chene des Unteren Nedjed fleigt man über bas weibenreiche Sochland von Ober-Rafim in die ungemein fruchtbare und wohl angebaute breite Cbene von Rieder-Rafim, die fabl. von bem Gebirgelande bes Oberen Rebied, ber halbmoubformigen Towerflette, begrenzt wirb. Das Gebirge, bas in hohen Rreibefelfen foroff aus ber Wene auffleigt, bat eine mittlere Erhebung von etwa 2000 F. und erreicht in ben bochften Gipfeln eine Bobe von 3000 F. Bon ben Kreibrfeffen aus erhebt fich ein Bochland in brei übereinander liegenden Terraffen, Die gelegentlich von flachgipfeligen Bergen überragt werben. Das labyrinthifc von Thalern burchschnittene Hochland ift in feinen nieberen Theilen reicher Welbegrund; in ben höheren Gegenden ift ber Boben mafferarm und von geringer Ertragsfühigfeit. Die Fruchtbarkeit und Bewilterung von Redjed ift in den vielgestaltigen, zahllofen Thalfmechen concentrict. Hafa, der fildl. Theil bes Reiches, gieht langs ber Weftinfte bes Berfifchen Meerbufens bis nach Oman bin und zeichnet sich, infolge eines gemäßigteren Altmas, turch bie Appigfte fibliche Begetution aus. 3m 2B. Reigt bes Land bon ben zadigen Sangen bes Ranbgebirges in Stufen zu bem Pochlande bes Junexen hinan. Destlich von dem gegen 6000 F. hohen Tafellande, im D. von hibsch ja, liegt auf der britten Terrasse Medinat. Auf der Greuze zwischen Dibsch zu nud Jemen ist eine Lids im höbenzuge, das Tehamed von Aste, welche die Berbindung zwischen dem Inneren und ber-Kafte erleichtert. Bon bier aus zieht kich dis zur Metrenge der Bab-el-Manbeb ber Dichebel-el-Jemen, ber in seinem fiblichften Theile an 9000 F. boch sein mag und sich in der Breite von Sand in ein weites Gebirgssand verwandelt, das steil in die Sandebenen von Mareb abfällt. Bon den Bergen, welche die Hochebene um Sana kronen, fließen zahlreiche Gebirgspröme berab, die hier und da, wo die hänge weniger steil find, die Aalsobien anltwefähig machen, fich aber alle endlich unter der dieren Sandbacke des Tehameh Das westl. Randgebiege ift gleichfalls steil und falfig. Dant ben zahlreichen Quellen und Bachen kann fich aber bier, wie in ben fühlichen Theilen von Jemen und Habramit, eine zahlreiche Bewöfferung nahren. Bei ber großen Geschwindigkeit, mit ber in bein glübenben Sommer bas Wasser verbunftet, ware es jedoch nicht möglich, die Rasseplantaften und sonstigen Gewilrzpstanzungen zu erhalten, benen bas Glüdliche A. seine Berühmtheit verdauft. Die Bewohner find baber genöthigt gewesen, ein großertiges Bewösserungssplien anzulegen. Das Wasser ber in der Rogenzeit wilden Bergftrome wird in stufenweise ange500 Arriden

lenten weiten Bebaltern aufgefangen, die mit einander in Berbinbung fteben, fo bag auf ben bober gelegenen mubelos bie unteren nachgefüllt werben tonnen, wenn beren Inhalt zur Bemafferung ber Pflanzungen und zur Erhaltung ber Menfchen und Thiere berbraucht worben Alles ift auf Dieje tunftlichen Dulfsmittel angewiesen, benn ba bisweilen in mehreren Jahren fein Regen fällt, fo gibt es mabrent bes Commers faft nirgends lebenbig fliegenbes Baffer. Findet fich boch in gang A. tein einziger größerer fluß — vielkeicht ben El-Tfie bich ansgenommen, ber, im 20. von Mette, burch einen großen See, Salume, fliegen foll; Die große Angahl von Gugwafferquellen im ber Rufte von Babrein läßt es nicht mimeglich erfceinen, dag er, unter bem Sande fliegend, in ben Perfifchen Golf ftromt.

A., und zwar abgesehen von den Sandwästen, namentlich die Ause des Rothen Meeres, gehört zu ben beifesten Gegenden ber Erbe. Da fich mabrend bes Commers, bazwifchen in 60 Tagen, tein Luftchen regt und, in den Ruftenebenen, auch die Rachte teine Rublung fremben - bas Thermometer zeigt in der Regel gegen 30° R. — fo ift das Alima diefer Gegenden äußerst ungesund und von Europäern kunn zu ertragen. Der größte Schreden beffelben aber ift ber von D. webende Samum (f. b.). Der Gefundheit nicht minber gefährlich ift ber am Berfifden Meerbufen vorherrichenbe fenchte Gabofiminb. Die bober gelegenen Landschaften bes Inneren haben ein gemäßigteres nub gefünderes Klima. Im Binter fehlt es ben Dochebenen von Habramit und Sand nicht an Gis und Schnee, und alle die Hochlander erfrenen fich periodischer Regen, die Abrigens in den verfchiedenen Theilen des Landes an febr verschiedenen Zeiten fallen. Go 3. B. hat der Bestadbang ber Gebirge Jemen's feine Dampt-regenzeit vom Juni bis September, wahrend biefelbe auf bem Dfachange von Mitte No-

vember bis Mitte Februar währt. Thier- und Bflangenwelt. Die Thierwelt A.'s ift auferft mannicfaltig. Panther, Spanen, Bile bennrubigen oft ben Reifenben. In ben Wiften bes Betraffen A. find Eivechsen und Feldratten fast die einzigen lebenden Wefen, während die Acfoods gelegentlich burch zahlreiche Strauffeerben, Antilopen und Gazellen ein anziehenderes Leben erhalten. Der gefürchtete Feind ber Welbegegenden ift bie Bei forede, die oft Alles wafte legen wilrbe, wenn fie nicht von einer Droffelart grimmig verfolgt wurde. In den Gekingsgegenden finben fich Steinbotte, Affen, witte Raten, wilde hunde und Dofen, Blichfe und wilde Efel, die ein gesuchtes Wild find. Die Bahl ber Bogelarten ift fehr groß; besonders jublreich sind in den Wäldbern die Berthithuer und in den Ebenen die Rebbuhner. Am ben Ruften gibt es Aropfganfe und Storche. Unter ben Sausthieren ift vor Allem bas bem Araber unentbehrliche Ramel zu nennen, das übrigens nur zum Tragen gebrancht wird; zum Reiten dient das einhöckrige, das Dromedar, hier Delul genannt. Dem Kamel kaum an Wichtigkeit nachstehend ist das Pferd, das hier seine höchste Beredelung erreicht hat, obgseich es erft fpat in A. eingeführt worben. In geößter Angehl findet es fich in ben furifchen Chemen nub in Mefopotamien; bie fconfien aber werben in Ober-Rebjed in ben koniglichen Gestaten Fehful's und Abballah's gezuchtet, boch wird die Gesaumtzahl ber nebiebischen Pferbe mur auf 5000 geschätt. In ben ausgebehnten Weibestrichen werben große Schaf- und Biegenheerben gehalten; die Rinberzucht bagegen ift unbedeutenb.

Die größere Balfte von A. ift wollbommen numitivirbar; in ben Gegenden aber, die bes Andaucs flifte find, wächft eine Fille ber bebentenbften Enthurpflomen. Beigen, Gerfie, Bollum, Linfen, eine große Barietät von Gurten und Melonenarten, fon je die Frantes bes fibl. Europa, ale Birnen, Frigen, Apritofen, Drangen und Citronen werben in großer Menge Die Durra, eine Art Birfe, gebort zu ben Dauptnahrungsmitieln ber Avaber. In einigen Gegenben witchft ein vortrefflicher Wein. Für ben Sanbel jedoch find namentlich die Baum- und Strancharten von Wichtigfeit. Einen bebeutenben Aussuhrarditel bilden die Datteln. Allgemein verfreitet find Die Tamarinde und ber Balfambaum, beffen toftbures mohiriechendes Barz in großen Mengen nach Mella verhandelt wird. Bon der Acacia vera wird das Arabische Gumuni gewonnen. Die cassia fistula oder absubrende Cassia, die Aloe und das Olibanum liefern geschäpte Medicamente. Im stidweftl. A. wird der Stranch gezogen, von dem man die Senanblätter gewinnt. Am bertlymteften ift der Raffee, der namentlich in Jemen wächst. Nach Palgrave wumt die beste Moltabohne Aberhaupt nicht Aber die Grenzen ber Halbinfel hinans, und ber im Abenblande verlaufte "Motta" ift nichts als der

Abfall ber erab. Ernte, vermischt mit Zusätzen von Ceplon, Java und Jamaica.

Sieben Achtel ber Bewohner A.'s find Araber, ben Reft bilben Juben, Bewohner. Titulen, Reger, Absffinier n. f. w. Der Beschäftigung und Lebensweise nach zerfallen bie Araber in zwei fcarf geschiebene Classen: Die seshaften, eigentlichen Araber, Die be mebanismus anhängen, und bie nomadifirenden Beduinen, die noch jest Gabiffeie (f. Gabaismus) find. Nach Burwn scheint es jedoch, als waren die Bewohner auch verschiedenen

Er will brei verschiedene Raffen unterschieden wiffen: 1) bie ursprünglichen Einwohner, bie an bie wuffen Ruften im D. und GD. hinabgebrangt find; 2) einen for, und mejopotam. Stamm, ber bie Gingeborenen aus ben beften Lanbftrichen verbrangt bat, jest bas eigentliche arab. Boll bilbet und vielleicht in ben Bebuinen am reinften vertreten ift, weil fie bas umverfällchtefte Arabifch fprechen; 3) einen unreinen agopto-arab. Stamm, ber in ber Habinsel bes Sinai wohnt. Die eigentlichen Araber zerfallen selbst wieder in eine zahllose Menge von Stammen, die in vielen Beziehungen sehr verschieden von einander sind und in fo scharfer Abgeschlassenheit von einander leben, daß sie sich vollkommen ihre Eigenartigkeit warbeen, auch wenn sie auf eine sehr unbedeutende Auzahl zusammengeschmotzen find. Co z. B. find die geschichtlich berühmten Koresch nur noch "300 Flinten" start, und der wegen seiner Capferfeit und Gafifreunbichaft befannte Stamm ber Abnan gablt nur noch 100 Familien. Seben anch bie Bedninen mit Berachtung auf die Bauferbewehner berab, fo tragen fle boch and felbft ihre Beite nie Aber gewiffe Greuzen hinaus. Gie find rauberifche hirtenftamme, um die abendlandifche Romantit ben Glorienfchein urwachfigen, aber ebeien und poetifchen Belventhums gewoben hat, bas in wildefter Freiheit und im Kampfe feine Lebensluft flubet. Pre festhaften Stummesbettern verachten fle als fcmubiges, viebisches Gefindel; und biefe Anficht fabrint auch, wenn man von einigen besonderen Stammen absteht, die richtige zu fein, obzielch es mahr ift, daß fie ben fichsuen und firengen Gesehen der Gafterennbichaft auf's Beinlichte nachtommen, bei ihren ranberischen Streifzugen gegen Karawanen und gegen bie Dörfer an ben Ranbern ber BBiften Blutvergießen möglichst zu vermeiben suchen mut ben Franen ber Beflegten nie bie geringste Unbill zuffigen. Der machtigfte Bebuinenflamm im R. A.'s find Die Anefes, die im Bitter in ben Buffen herumschweifen und ben Laramanen Tribut abforbern, und im Sommer in die bebanten Theile Sprien's ziehen, um die Dörfer gu brandschatten. Andere Stamme verlassen nie die Nachbarfchaft ber enttwirten Gegenden. 3mm Theil malten übrigens and freundschaftliche Beziehungen zwifden bem Bedninen nub ben feg-Die Scherifs, die Rachtommen Mohammeb's, aus beren Mitte bie haften Stämmen ob. Herrscher von Mella gewählt wurden, sandten ihre Söhne aust Tage nach ber Geburt einem Bebuinenstamme gar Erziehung. In gang A. werden die Scherifs mit der größten Achtung behandelt und als eine Art von Abel angesehen, obgleich sie zum Theil in tiester Memuth leben und in keiner Weise ihren Ansprüchen durch Macht Nachdrud verleiben können. Den Sherifs an Ansehen zunächst stehen die Scheiths, die gleichsalls ein Geburtsadel sind, aber als Befehlshaber ber Stamme auch eine wirkliche Macht repräsentiren. Das Erftgeburterecht bennen die Araber nicht. Die Führerschaft bleibt ftets ber angestammten Berrschersamilie, aber burch Buhl wird bestimmt, welcher Berfonlichkeit aus berfelben die Shren und Pflichten bes Sheith zufallen sollen. Die Macht bes Scheith ift eine patriarchalische. Solange ber Stamm feine hernorragende Zapferkeit auerkennt und seiner überlegenen Weisheit vertrant, gilt sein Rith als Befehl. Bewährt er fich aber nicht als Filhrer, fo kunn er abgefetzt werben aber ber Stamm tann thn verlaffen. Gein Amt ift in emineutem Sinne ein Bertrauens und Ehren-Er zieht teinerlei materiellen Bortheil aus bemfelben. Er hat nicht nur kein Recht, Steuern aufzulegen, sondern eine feiner wefentlichften Bflichten ift Freigebigftit gegen Die Stammesglieber. Eine richterliche Gewalt fieht bem Scheith nicht zu. Die Rabis, welche gleichfalls aus bestimmten Familien gewählt werben, gelten für bie einzigen Renner ber Gesete und Gebrauche und konnen bis auf einen gewissen Grad Unterwerfung unter ihren Spruch erwarten. Da fie aber von ben freitenben Parteien bezahlt werben, fo fallt bas Urthell meift zu Guusten bes Freigebigeren ans. Infolge beffen nehmen bie Parteien baufig ihre Sache in die eigene Band und bes Recht bes Stärkeren entscheibet. Das veranlaft oft lange und erbittente Felben, ba die Famitie bes Erschlagenen bis auf die ffinste Generation binab bas Rast und die Pflicht der Blutrache hat. Bei Einwilligung der nächsten Anderwandten Lung jood and ein Mord burch Gelb gefühnt werben. Der Rabi tann überhaupt nur auf Gelbbugen ertennen; forpertiche Buchtigungen und Gefängnifftrafe find gang unbefannt.

Leben art und Sitte. Die Städte und Dörfer bestehen aus slack gedecken Steinhänsern, die in verschiedene Gemächer zersallen, deren Zugänge durch Teppiche verschlossen, werden. Die Beduinen wohnen in Zeiten, die mit einem Filze and Ziegenhaaren bedeckt werden, um gegen die empsichtiche Kälte der Rächte und gegen den Regen zu schützen. Sin Teppich theilt das Innere in zwei Hälten, von denen die für die Francu bestimmte das Mesharrem heißt. Das Leben der Beduinen ist in jeder Pinsicht äußerst einfach. Auch die mächtigsen Scheide zeichnen sich in dieser Beziehung kann von den armsten Stammesgliedern aus. Nick ihre Sässe bewirthen sie bester und stellen gerne bei den seltenen Festlichkeiten ihren Reichtung zur Schak. Sonst unverscheben sie sich nur durch kostbarrer Wassen, und reichere Riebung von den übrigen Stammesgliedern. Die Kleidung der Araber besteht and einem Bannwollhembe, siber das ein weiter Mankel geworfen wied, ber, je nach der Jodertheit, dunn und weiß oder schwer und weiß und brann gestreift ist. Die Reichen trogen unter demzielsen noch ein langes, danmwollenes der seidenes Ench. Beinkeider stud vielen Stämmen ganz unbekannt. Der Ropf wird mit einem Bannwollinch oder einem Shawl unwunden. Pelze aus Schassellen werden sowohl zum Schube gegen die sengende Sonne als gegen die Winterkälte getragen. Sin langes, dunkeles Gewand, ein Ropfinch und ein Scheier, der Winnd und kinn verhillt, bilden die Rieldung der Weiber. Der Schund der Franen besteht aus silbernen Bändern und Ringen, die nicht wur in den Ohren und der Nase, sondern auch um die Stirne, den Hale, die Krme und die Knödel getrogen werden. Die Rodrung ist ebenso einsach wie die Kleidung. Fleisch esten der Regel nur, webm zu Chren eines ausgezeichneten Gastes ein Lamm oder eine junge Liege gestlachtet worden ist. Ein Mehleich, der dei den Kneses in samme dem eine junge Liege gestlachtet worden ist. Ein Mehleich, der dei den Kneses in samme dem wird, bildet die Fanpfnahrung, Es sei denn, duß ist Gegend reich an-Dattespalmen ist. Ueberall aber diebet dutter, die man jedach nur ungern und Karnellen ist. Die Franke sind die gestlachtlich, jeden Weregen eine Schale voll gesalzener Antter zum Frühstick zu gewichen, Giber Weregen eine Schale voll gesalzener Butter zum Frühstick zu gewichen. Eine Luamitäten Butter werden des dale voll gesalzener Butter zum Frühstich der Reproduction, der nach. Kasen verschieft. Biele Stämme balten es für schrifte des Rothen Weeres nach den arab. Kasen verschieft.

In sittlicher Bezichung fieben die Araber meift febr tief. Rur bem Gafte gegenfiber bepbacktet ber Araber mit refigiöfer Gewiffenhaftigfeit alle Die Pflichten, welche ihm tas beflige Gewohnheitsgeset auferlegt. Er bewirthet ben Gaft, so lange ihnt leibft frech ras Gertingfte bleibt, und fest bas eigene Leben für feine Gicherbeit ein. Gonft aber haben Lilge in b Betrug ben freieften Lauf, und fein Mittel ift zu folecht, wenn es gilt, bie unerfattliche Ceminnfucht und die Raubluft zu befriedigen. Die Bembe bes Familienlebens find in ber Regel äußerft loder: Das Geseth gestattet jedem Manne vier Frauen zu haben; in ber That aber haben hewöhnlich nur bie Scheiths mehr als eine Fran jur Zeit. Die melften Manner jetoch bringen es im Laufe ihres Lebens zu einer beträchtlichen Angabl, ba bie Eben nur auf Beit, barwischen bios auf einige Wochen, gefchloffen werben und außettem ber Mann bas Recht hat, sich; sobald es ihm beliebt, zu scheiben. Die Stellung ber Krauen ift überhaupt eine fehr Sie baben fammtliche Bansarbeiten zu verrichten, mabrent bie Manner nur bie Pferbe futtern und die Ramele melten. Die Mablzeiten werden getrenut eingenommen urd bie Frauen muffen sich wit bem begnilgen, was die Männer übrig gelaffen. Harter Behard-lung jedoch kann fic das Welb durch Flucht in des Baters Zelt entziehen. Poden, Lusfat lung jedoch tam fich bas Welb burch Flucht in bes Baters Belt entzichen. und andere anfledende Rruntseiten berrichen infolge ber Unreinlichteit ber Bewohner faft unausgeset in A. Auch Europa hat schwer barunter zu leiden gehabt, ba bie von allen Weltgegenden nach Wetta ftebmenden Vilgeralige ber Mohammebaner auf bem Beimwege ben Anftedungsstoff überall verbreiteten. Auf diesem Bege ist die Cholera nach Guropa gelracht worden. Seit 1865 hat die thrische Regierung, auf dringende Borfiellungen ter europäischen Michte hin; dem Uebel durch allerlei Sicherheitsmaßregeln und Quaranthien zu stenern gesucht, nur wie es scheint mit Erfolg, denn in diesem Jahre (1869) wird gemeltet, taß tie Bilger in gut wie gar nicht von Spidemien heimgesucht worden waren:

Hanbel, Gewerbe, Geistescultur. Gewerkliche Thätigleit fichet sich nur in bem Gebiete von Mustat bis auf einen gewiffen Grab entwillelt, wo es Geiten- and Bunnwollwebereien, Baffen- und Bulverfabriten u. f. w. gibt. Dofe zeichnet fich kurch feine fconen Gold- und Gilberficereien und burd tunftvolle Bearbeitung ber etelen Metalle aus. Bicl größere Bebeutung aber hat bas Land burch seinen Banbel. Bor ber Entbedung bes Secweges nach Oftindien ging ber gange Welthandel gweichen Indien und bem Weften burg feine Grenzen. In neuerer Zeit hat Die Anlegung einer Boffftraffe- fiber Swez: und Abell turch die Englander dem Rarawanenverkehre wieder neue Anregung gegeben .. Der Mittels purift bes arab. Hanbels ift Mastat, und bas hemptemporium Dichibon am Rothen Meere. Auch Jemen und Dabramat haben mehrere bebentenbe Dafenflättes. Da es aber Aferall an traftigem Rechtsfout fehlt, fo finbet man niegenbe bebeutenben Weichemm; obgleich ber Araber 30 -- 50 Broc. Mewinn im Sanbel rechnet. Geiftiges Leben: wirt febe wenig gerffent. Fanatifche Streitigleiten um eitele Worte und unfruchtbare Dogmen; bie Michen und mille romantischen Liebes- und Kriegsgeschichten ber Griffiftet, und bas eintunge Sellimper einer Art Gnitarre, welches die wohlgeseten Berse des Sangers begleitet, bas eitwes gange Areld; in bem fich bas geiftige Leben ber Azaber bewegt. Erfen und feweiben fant tein Bebalte. Dagegen ift Beredtsamteit Jebem unentbebrlich, ber Giafing erlangen will .....

Die Geschichte A.'s vor Mohammed ist von wenig Interesse, ba sie in kei-Befdiate. wer Weife in Die Entwidelungsgeschichte ber übrigen Belt eingreift. Die affatischen Eroberer find nie im Stande gewesen, das seit jeher in viele Stämme zerfallende Bult zu unterwerfen. Alexander ber Große wurde burch seinen Tob an einem Buge gegen die Araber verhindert. Die nordl. Stamme berfelben benutten bie infolge biefes Greigniffes überall eintretenbe Berwirrung, ihre Herrschaft gegen R. auszudehnen und in Chalda und Sprien bas Königreich hira und ben Staat ber Ghaffariben ju grinden. Dem Drud ber romifden Beltberricaft tonnten aber auch die Araber nicht ganz entgehen. Der Raiser Trajan brang 107 n. Ehr. tief in bas Juneve bes Landes, und die nördlichen Theile beffelben blieben lange in romischer Abbangigkeit, wenn es auch nie gelang. A. zur romischen Broving zu machen. nere Fehben verhinderten aber bas Boll, das Joch vollständig abzuschätteln. Infolge beffen tounte das Land auch nicht vollständig unberührt von den religiösen Umwälzungen bleiben, bie fich in ber gamen bamaligen Entimwelt vollzogen. Die im Abenblande verfolgten Chriden, namentlich Monophystien (f. b.) und Restorianer (f. d.), flikhteben in großer Angahl nach A. und grandeten mehrere Bisthamer, die unter dem Metropoliten zu Bostra in Batafting fanden. And Inden waren seit der Zerftorung Jerusalem's vielsach nach A. gezogen und fuchten nicht ohne Erfolg ihren Glauben unter ben Stämmen Jemen's auszubreiten. Das Cindringen und die Ausbreitung diefer verschiedenen Sollen rief eine große Zerrlitung ber seligiofen Berbaltniffe berver, bie ber Musbreitung bos Mohammebanismus viel Borfdus

Mohammed (f. b.) und Omar (f. b.) lentten bie Geschichte A.'s in gang nene Bahnen; jeuer, indem er ein festes, religiöfes Band um alle die zersplitterten Elemente schlang, dieser, indem er die so geeinigten Elemente in ein flaatliches Gefüge brachte. Für Jahrhunderte wurde ber Salbmond ber Schreden breier Welten, aber ju gleicher Beit begann auch Wiffenfchaft und Aunst sich mächtig unter seinem Schatten zu entwickln. (f. Mauren, Rhalisen, arab. Literatur und Sprache). In Aften gerieth die Macht ber Araber am frühesten wieder in Berfall; ber Sturg bes Chalifats gu Bagbab (1258) bezeichnet bort ihr Enbe. Guropa aber erfuhr ihren Ginfluß bis zur Bertreibung der letten Manren aus Spanien (1492). A. felbst aber lebte während biefer ganzen Zeit seine inhaltlose Geschichte von ununterbrochenen, aber Bedentungslofen Stammesfehden fort. Die turge herrschaft der Türken in Jemen (16.—17, Jahrh.) und die Geschichte Massal's während der Oberherrschaft der Bortugiesen sind in der langen Periode dis zur Mitte des 18. Jahrh. fast die einzigen Momente, die nicht ganz ohne Interesse und Bedeutung für die übrige Welt gewesen sind. Erst das erobernde Anstreten der 1670 in Ober-Redjed gestisteten Sette der Wahhabiten (s. d.) brachte neues Leben in die stagnirenden Elemente. Von religiösem Fanatismus getrieben, drangen sie unwiberflehlich vor und gerftorten Deffa und Mebina, Die Centren ber ihnen verhaften islamitischen Traditionen. Ihr politischer Ginfing wurde aber balb für eine Weile von ben Türken gewochen. Mehemede Ali, der Pafcia von Aegypten, erhielt 1807 Befehl, das Hibsch zu unterwerfen, und operirte mit folchem Exfolg, daß er eine bebeutende Armee unter seinem Sohne Hrahim-Bafcha in das Innere schiden toutte. Ibrahim-Pascha schlug (1818) Abballah, ben fürften ber Wabhabiten, in einer Dauptschlacht, zerflörte bie Resibeng Derebah und wußte, burch ein wehlembinirtes Spftem von Strenge und Milbe, Die türfische herrschaft aufcheinend danernd zu begründen. Rach seinem Tobe jedoch gelang es Turtee, einem Sohne Abdallah's, die Aegypter zu vertreiben, und, von Riad aus, das wahhabitische Reich auf den alten Grundsähen und in der alten Ansbehnung wieder berankellen. Turke's Sohn, Resslut, bat das Reich nach fester consolidirt und seine Herrschaft weit über die alten Greuzen hirandzetragen. 1868 ist ben Wahhabiten auch ber Iman von Mustat unterlegen und bas. ganze reiche Gebiet beffelben bem Wohhabiten-Reiche einverleibt worden. Trop dieser großen eren **Machtentwickelnug: steht basselbe aber boch au**f schwankenben Filigen; benn außerhalb Dier-Redich find die fanatischen Finsterlinge, die das Mark des Landes anssangen, überall verbakt. .

Literatur. Weil, "Seichichte ber Khalifen" (3 Bbe., Mannh. 1846—61) und besselsen "Geschichte bes Abbasivenschalifats in Agypten" (2 Bbe. Mannh. 1860—62); Müller, "Beiträge zur Geschichte ber westlichen Araber" (München 1866); Lenormant, "Manuel. Thistorie ameionno de l'Orient jusqu'aux guorres médiques", 3. Bb. (Paris 1869), bentsch von Bush; A. v. Aremer, "Geschichte der herrschenden Iven des Islams" (Leipzig 1869). Ueber die Geographie und die socialen Berhälbeisse A.'s siehe ausur den alteren Werden von Riebuhn, Buruspardt, Wellsteh, Tamisser, Graf Lahorde, Wrede (in den "Monnatherichten" der Geographischen Geschlichaft zu Berlin 1843 und 1852) von Lottin du. Land, "Voyage dans la reminsule arabique" (Paris 1860); von du Conrat, "Los mystères

C.R. L

du désert" (2 Bbc., Baris 1860) und "L'Arabie heureuse" (Paris 1860); und von Palgrave "Travels in Central and Eastern Arabia" (2 Bbc., Endou 1865), deutsch bei Est in Tripzig, 1868; d'Avril, "L'Arabie contemporaine" x. (Paris 1868).

Arabis, Gänsetrant, Gänsetohl, rock cress, and der Familie der Erneiferen, Tribus der Arabideen, frantartige Gewächse mit weißen oder rothen Wilthen and linealen, in jedem Fache eine Reihe Samen enthaltenden Schoten. A. alpina aus den Alben und A. a'dida aus Kaulasten werden häusig in Gärten gezogen. In Amerika sind sehr viele Arten heimisch, z. B. A. Ludoviciana; lyrata; dentata; patens. Die A. hirsuta und A. petraea sind in den Ber. Staaten und Deutschland sehr gemein. In den Ber. Staaten sindet sich serner A. Canadensis, engl. siekle-pod, nicht selten in Wäldern; ebens A. persoliata, engl. tower-mustard; A. laevigata; hesperidoides; Drummondii.

Arabische Literatur, Sprache und Schrift. Die jetz vorhaubenen schriftlichen Denkmale der vorislamitischen Araber reichen nicht über bas 7. Jahrhundert hinaus. Sie bestehen ans Gedichten, von welchen die bedeutendsten die 7 Moallatat (s. b.), "die Ausgehausenen" sind. Giner der berühmtesten Dichter aus jenem Areise ist Amrultais, dessen "Diman" (Sammkung von Poessen) Fr. Rückert (1843) in's Dentiche, der Laron Mack Endin de Slane (1837) in's Französische übersett hat. Gine Anthologie andever Poessen enthält die Ham fa (Tapserseit) des Aku Temmam (im 9. Jahrh.). Bgl: G. Weil, "Die poetische Li-

teratur der Araber bor Mohammed" (1837).

Mit bem Koran beginnt eine neme Literaturepoche, so wie ber Roran selbst auf Sprache und Reue Wörter und neue Anschanungen berei-Literatur ben enticiebenften Ginfluß quelibt. dern mit ber neuen Religion angleich die Sprache; ber toreischiische Dialett wird ber Aberwiegende, die Sprache des Koraus gilt fortan als die mustergiltige, sie ist vom Islam unzertrennlich. Unt ben Koran gruppirt fich die Literatur ber Commentare und Cupercommenhire, die theologisch-juridische Literatur, sowie die unter bem Ramen ber Sunnah befaunte munbfliche Ueberlieferung. Die Grammatik, welche bie Erklärung bes Avrans zum Mittelpuntte hat, hat nun auch ein religiöses Interesse und wird mit foldem Gifer betrieben, bag fich sogar zwei bivergirende grammatische Schulen - Die eine zu Aufa, die andere zu Basra -Bahrend die voristamitischen Araber durch ihre Beisheitssprüche berühmt warenwovon fich Antlange im A. T. finden - ftrebt man jeht nach Gelehrsamteit. Diese Gelehrfamilit infinirt, bem Inhalte wie ber Form nach, auch auf die Boefie. Die Dichter find gumeift Gelehrte, und fo ift die Boefie - nicht immer, aber oft - mehr eine kunftliche, als eine Klinftlerische, die sich die Ueberwindung außerlicher Schwierigkeiten, wozu ber Reim und bie febr combinirte Metrit Anlag geben, jun Ziele fest; flatt der früheren wigiwellen, leidenschaftlichen Raturwlichfigkeit findet man jest oft manierirte feutenzible Wendungen und Spiele bes Bipes. Durch die Grammatik wird der Wortwis hervorgerufen, durch den Asran als nationales Buch entflehen Anspielungen auf Roranstellen, Die, wie nicht minder der Grammatik entnommene Bilber, oft als Zierben eines Gebichtes gelten, wie g. B. in den Matamen bes Barini (aus bem 11. Jahrh.). Der innere Werth der Dichtungen verringert sich theilweise and baburd, daß auf die Jusprovifation hoher Werth gelegt, andererfeits badurd, daß ber höfische Dichter für sein Lotgebicht belohnt wird; ein Beispiel letzterer Art ift ber berühmte Kunftbichter Motanabbi (geb. 923). Epos und Drama find in der arab. Poefie fcon beg-halb nicht vertreten, weil eine folche langathnige Dichtung dem arabischen Genius überhaupt fremb ist; ihre Boesie hat stets etwas Rhapsodisces, Romadisces, Abruptes, and der ost verkommende Bergleich der Boeffen mit Berlenschuftren ift in der That fehr bezeichnend. Co wie es aber die poetische Schönfeit des Korans war, die den Dichter Lebid zum Bekenner bes Besam machte, so zieht fich ein poetisches Element burch die gange arabische Literatur. Die Ebroniten Abulfeda's und Tabart's find mit Gebichten und Legenben burchwolen, und forfikren viele Blicher wiffenschaftlichen Inhalts gereimte ober boch poetische Titel, wie bie "Goldwiesen und Juwelenfundgruben" Mafubi's (geft. 956), die "Berle der Bunder" Ihn Di Barbi's (1282), bie "Wunder ber Schöpfung" Razwini's (geft. 1288) n. b. A.

Mit bemfelben Charafter des Blöglichen und Improvisitren, der die arab. Poefie kennzeichnet, folgt auf die "Zeit der 'Unwissendeit" (wie die Araber, wenn auch nur in religiblem Sinne, die Zeit vor Mohammed nennen) die Zeit der Wissenschaft. In den dem Mohammed beigelegten Sprüchen der Sunnah werden Boeke und Beredtsandeit hach gepriesen und die Dinte der Gelehrten dem Binte der Märtyrer gleichgestellt. Da der Islam also den Wissenschaften nicht feindlich ift, so ist die schwelle Berbreitung des ersteren von einem aben so mundertar raschen Ansbelden der Wissenschaft der Abbaston Minansor, Havan Akraschid, Almumm und Almotassen (750—850) in Bagdad werden ans

allen Ländern Gelehrte berufen, werben Lehranstalten gegrundet und fhrische liebersehungen und griechische Driginalwerte in's Arabische übertragen, wie auch felbstftandige Berte gefcrieben. Hammer-Burgstall gibt in seiner Literaturgeschichte bas Berzeichniß von Aber 5000 arabischen Werken, die in der Zeit von der Mitte des V. bis zur Mitte des 11. Jahrhunderts geschrieben wurden, eine Bahl, die um fo hober erfcheint, wenn man damit bas gleichzeitige Schrifttenm bes chriftl. Abendlandes veryleicht.

Ein mehr nach beimischen Onellen bearkeiteter Wiffenszweig, die historische Genealogie, bie schon bei ben alten Arabern in hohen Shren ftanb, kommt in ber arab. Literatur in koppelter Beise zur Erscheinung. Die Chronifen gruppiren sich zumeist um tie Geschichte Arabiens; ihr Hamptziel ist die Erhaltung der Spruche, Gesänge und Toaten ber Borfahren. Die Literatur ift aber auch in so fern eine genealogische, als fortwährend frühere Autoritäten angeführt werben. Abulfeba's Tekwim el boldan (spnoptische Ländertafel) hat badurch noch besonderen Werth, daß sehr oft 3bn Santal (fdrieb 976) angefithrt wird, welcher Lettere wieberum Iftathri's Buch ber Alimate (gefchrieben 951) benutte. Derfelbe genealogische Zug zeigt fich z. B. auch in ben Broverbien Meibani's (gest. 1138), der zumeist den historischen Urfprung fprichwörtlicher Rebensarten erklärt. Rur wenige Chronisten befolgen einen fpftematischen Gang, wie z. B. Ibn et Athir (geb. 1160), ber Berfasser bes Kamil. In ber Regel bind bie historischen, wie anch die geographischen Werke lose aneinander gereihte Detailnotizen. Co ist Jakut's (gest. 1229) geographisches Wörterbuch (herausgeg. von Wissensclo, Bd. 1—3, Leipzig 1866—1869) eine Bufantmenstellung ber bem Laute nach gleichen, ber Lage nach verschiedenen Orte; es ist ein homonymisches, philosogisch-archalogisch-geographisches Wörterbuch.

Bie febr ble geographische Kenntniß burch bie Araber bereichert wurde, ist aus Reinaud's Serrebe jur Géographie d'Aboulfeda (1840), sowie aus Lelewell's Géographie du moyen ace (1852) zu ersehen. Man fann annehmen, bag bie arabichen Geographen nicht ohne Ginfluß auf tie Entbedung Amerita's maren, tie ungefa'r ju berfelben Beit gemacht wurde, als die Moriscos aus Spanien vertrieben wurden. Die nantischen Karten der portugiestschen und spanischen Seefahrer waren von Arabern rersertigt worden; auch sinden sich einzelne Sogen von den Fahrten fühner Abenteurer auf dem "finfteren Meere". Die mehrfach wiederkehrende Behauptung, daß die Entfernung zwischen Spanien und Afien eine ber-

haltnigmäßig geringe fei, wird von Columbus in seinen Briefen erwähnt.

Einer ber wichtigsten arabischen Geographen ist Ebrist (f. d.), von Jaubert 1836 — und war, wie Dozp und M. Amari nachweisen, ziemlich ungenau — in's Französische übersetzt. Er verfaßte fein, die 7 Klimate, d. h. die ganze befannte Erde, umfassendes Werk (1146) auf Gebeiß bes Königs Roger in Sicilien, und zwar als erklärenden Text zu dem von ihm für

benfelben Roger verfertigten filbernen Eroglobus.

In den geographischen Schriften der Araber wird gewöhnlich auch der Langes und Breites grad ber Orte angegeben. Ueberhaupt aber werben mathematische Geographie und mathematische Wiffenschaften im Allgemeinen mit großem Gifer betrieben. Sie befagen Ueberserungen ber wichtigsten griechlichen Mathematiter, von Archimebes sogar einige, die im Driginal nicht mehr vorhanden find. Andererfeits wurde ihr mathematisches Wiffen von Indien and bereichert, wie auch bie Ausbrude "indische Rechentunft" und die Bezeichnung der Gcometrie burd bas (ursprünglich persische) Wort Handasa ober Hindesa auf ben inbischen Ursprung hinweisen. Insbesondere war es der Aftronom Al Biruni (ber den Fürsten Mahmud von Ghazna nach Indien begleitete), welcher für den Islam der Eröffner Indien's in missenschaftlicher Beziehung wurde (im 11. Jahrh.). Wie sehr aber die mathematischen Wilsen-schaften durch die Araber erweitert und bereichert worden, ist von Fr. Rosen, dem Beransgeber und Ueberfeter von Mohamed ben Musa's Algebra in's Englische (1831), von ben beiden S'billot in verschiedenen Ausschen und Buchern (1834, 1841—1845), besonders aber von F. Wörde in bentichen, frangofifden und italienischen Schriften (1859, 1860, 1861) nachgewiesen worben, in Berbindung mit ber Herausgabe bisber ungebrucker und unbelaunter arabifcher Werte, bie ben mathematischen Wiffenschaften angehören, ober ber Befchreibung arab. Aftrolabien und abulicher Infirumente. Die Araber find, nach A. von Humboldt's Urtheil, als Granter ber physischen Wissenschaften zu betrachten. Durch bie weiten Reisen ber Raufleute und Gelehrten, sowie durch die Arlegszäge und Eroberungen der entlegensten Lanber bot fich vielfach Gelegenheit, burch felbfigewonnene Anfchanungen Die Botanit und Die Materia medica zu bereichern. Ein beruhmtes Wert biefer Art ist bas bes Ibn Beithar aus Makaga (13. Jahrh.). (Southeimer's beutsche lleberschung biefer Schrift (1840) ist ... wie von R. Dozy nachgewiesen wird - bodit ungenau und oberflächlich). Die arabischen Berte über Chemie und Alchumie erifitren jumeift uur noch fragmentarisch in lateinischen

Schriften bes Mittelalters; bas hauptwert aus biefem Bebiete, Die Alchemia Gebri (aus bem 8. Jahrh.) ift übrigens in lateinischer Uebersehung (Bern 1545) vorhanden. Bur Fflangentunde im weiteren Ginne gehort auch bas berühmte landwirthichaftliche Bert 3hn Limwam's ans Sevilla (aus dem 11. Jahrh.), Kitab el Felah (Buch bes Aderfanes) — box Banqueri (1802) in's Spanische, von Clemens Mullet (1859) in's Frangösische Abersett and beghalb mertwilrbig, weil ber Berfaffer bie — für nus verlorenen — lautwirkschaftlichen Bucher ber Punier Hanno und Mago beuntte, welche ber romifche Genat hatte in & Lateinische übersetzen tassen. Ein Beweis von der Reichhaltigleit der grabischen medizinischen Li-teratur ift "Das Leben berühmter Aerzte" des grab. Arztes Abn Osaiba — im Anszuge von Reiste und De Sach mitgetheilt — ber (im 13. Jahrh.) die Werke von über 300 Acraten Die bedentenden Leistungen der Araber auf dem Gebiete ber Arzurifunde werden auch von Curt Sprengel in seiner Geschichte ber Debigin ausführlich nachgewiesen, fowie in Bliftenfeld's Geschichte ber arab. Aerzte und Raturforscher (1840). Der Kenon (Al-Kanun) des berfihmten Avicenna. (Ibn Sina, geb. 970) existirt zwar fowahl im Priginal (Kom 1560) als auch in einer latein. Uebersetung (Benedig 1595), welch letterer man sinsolge ber vielen arabischen Wörter) die Uebersehung nur allzudentlich ansieht, hat aber das kanonische Ansehen, das er lange Zeit hindurch behanptete, verloren. Dagegen gilt das Wert des berühmten Razes (gest. 923) siber die Boden als sehr branchbar, nud ist von Channing idem Uebersetzer ven ber Chirurgie bes Abulcasis) 1766 in's Lateinische und spater (1848) von B. A. Greenhill in's Englische Abersett worden. Interessante Auszuge aus grabischen medizinischen Schriften finden sich in Reiste's Opuscula medica ex monimentia Arabum et Hebraco-

rum (Halae, 1776).

So wie star die arabischen Autoren vielsach durch ihr encyclopädisches Wifen auszeichnen, so ist Avicenna sowohl, als and Averroes (Ibn Rosch) ans Corbova (geb. 1120) burch seine mebizinischen Schriften nicht minder berühmt, als durch seine philosophischen. Gine ber merkolltbigften Erscheinungen auf bem Gebiete ber arabischen Literatur ift, bag bie ariflotelifche Philosophie sowohl, als beffen philosophische Naturanschauung bei ihnen Bertreitung fand, so daß sich unter ihnen eine aristotelische Schule bildete, während Andere sich mehr dem Reuplatonismus zuneigten. Durch das Bestreben, die Philosophie mit dem Islam in Harmonie zu bringen, entstand zugleich eine weitverzweigte Scholaftit, die mit ihren fpieffubigen Untersuchungen ble Borläuserin der christlichen Scholastik war; der arabischen Sprache fremde, abstratte Ausbrude von "Washeit" und "Wieheit," sowie andererseits eine neugestaltete mpstische Terminologie bereichern die Sprache in seltsamer Weise. Als Philosophen berühmt sind namentlich Alfarabi (im 10. Jahrh.) und Alkindi (aus dem 9. Jahrh.) — von Flügel in einer Monographie kehandelt — von deren zahlreichen enchclopsbilchen Schriften nur noch schr wenig vorhanden ift. Giner ber, burch fein Leben wie burch feine Schriften, mertwurbigfien Philosophen ist Algazzali (geb. 1058 in Persien), von Schmölders (Kssai sur les écoles philosophiques chez les Arabes 1842), wie auch von Gosche — aber mehr in literarbif'o-rischer Beziehung — (in ber Abhblg. ber Berliner Alabemie 1858) geschildert. Durch bas ganze Mittelalter hindurch von großem Einslusse war Averroes (f. b.), der Antagonisk Algaze jali's, auf beffen Schrift "Berftorung ber Philosophie" er eine Gegenschrift "Berftorung ber Berfibrung" verfaßte und beffen Leben und Schriften Renan (Averroes et l'Averroisme, 2. Auff. 1861) ausführlich bargestellt bat. Höchft interessant find auch die theilweise von Dieterici ("Die Naturanschauung und Naturphilosophie ber Araber im 10. Jahrh.," 1861, "Logit und Pfpchol. b. Araber im 10. Jahrh.," 1868) in Uebersezung herausgegebeurn "Abhandlungen ber lauteren Brfiber," in benen versucht wirb, ariftotelische und neuplatonische Ibeen mit bem Koran in Gintlang zu bringen. Auf bem Gebicte ber Medigin sowohl als auf bem ber Philosophic waren auch viele jibifche Schriftsteller thatig. Wegen ihres graßen Einfinses besonders bemerkenswerth find: ber auch unter den Arabern berühmte Abu-Amran, Muja Ibn Maimun — befannter unter bem Namen Maimonites (geb. zu Cordova 1135), ber seinen "Führer ber Berirrten" (arab. und frangösisch von S. Munt herausgegeben, 1. Bb. 1856), seine Einleitung in die Mischna (von Pocod arab. und lat. herquegegeben), sowie einige medizinische Schriften in arabischer Sprache schrich, ein Anhanger aristotelischer Thesrie; Abal Baffan Jura Balevi (ber Ben Balevi Beine's, geb. 1080 in Caftilien), Berfoffer bes Buches Rosari, Saadias (geb. in Acgypten 892), der berühmte Ueberfeiter der Bibel in's Arabische und Berf. des Buches "Glauben und Aissen," der Reuplatoniker Avicebron — bekannter als Sal. Ihn Gabirol — dessen ursprünglich geabisch geschriebenes Buch "Lebensquell" von Albertus Magnus, Thomas v. Aquins u. v. A. oft citirt wird. Das Ineinan-vergreifen arabischer und jübischer Philosophie hat S. Munk (Mclanges de philos. jurve etarabe, 1857—1859) vargestellt, sowie er es auch war, der die Ibentität von Avjeebron mit: Sabirol nachwies. Neberhaupt aber waren, wie das Jourdain (Traductions d'Aristote, 1819) nachweist, die Juden auch als Uebersetzer naturhistorischer und philosophischer Schriften in's Hebraische und Lateinische ganz besonders thätig, und viele sonst versorene Schriften existiren nur noch unter vieler Form — zumeist als hebraische Uebersetzungen, die selbst

wieber oft in's Lateinische übertragen wurden.

Auch die Form, in der viele arab. Autorennamen zu uns gelangten, ift judischem Sinflusse Statt bes arabischen Ibn (Sohn) lafen und schrieben die Juden Aben, und so warb aus Ibn Sina, Abensina, dann Avicenna; aus Ibn Rojchd ward allmälig Averroes, ans Ibn Badjah Avempace, und so unch aus Ibn-Gabirol Albnzubrun, dann Avicebrou Neberhaupt aber erinnern die arabischen Autorennamen — die in der Regel mehr Beinamen find — baran, bag ihre Träger ben verschiebensten Lebenstreisen angehörten, und daß ihr Peben oft ein sehr wechselvolles war. Ismail Abulfeba, aus dem Geschlechte Sultan Saladbin's, fithrte auch ben Titel eines Filrsten von Hamath; Abn Abballah Mohammed Ebrist, aus bem Filrstengeschsechte ber Ebris, wird auch, wegen seiner Abstammung von Mohammed "el Scherif" ("ber Abelige") genannt. Dagegen erhielt Schehab Ebbin Abn Abballah ben Beinamen Jakut (Rubin), den er als Antor führt, während er Sklave war; sein Herr nannte ihn nach feinem Geburtsorte Hamavi. Aehnlich erinnern andere, vom Geburtsorte berge-nommene berühmte Antorennamen an die weite Berbreitung arabifcher Sprache und Herrschaft, was übrigens auch ans bem Reisewerte Ibn Battuta's (arab. und franz. berans 3. von Defremerh und Sangninetti 1853) zu erseben, der (im 14. Jahrh.) mohammedanische Gemeinben in China fanb. So Abn Icat Istathei (von Istathe, bem alten Berfepolis), Nowairi (geb. 1278) in Aegypten ber Berfaffer eines encyclopabifchen Wertes mit dem bescheibenen Eitel "bas Ron plus ultra ber Gelehrsamkeit;" ber Aftronom Alfergani (gest. 833); ber beriihmte Koran-Commentator Berbawi (im 13. Jahrh.) u. A. Andere Namen benten auf Sicilien und Spanien, denn and diese Länder waren Stätten arabischer Enliur und Wissenschaft, gang besonders Spanien. Die arabisch-spanische Literaturgeschichte ist von Dogy in milyreren Werkn (Recherches sur l'hist. pol. & lit. de l'Esp., 2 Ausg. 1860; Almattari, Analoctes &c. 1859) behandelt worten; die Geschichte Sicilien's unter den Arabern hat Michele Amari (Storia dei Musulmani di Sicilia, 1. Bb. 1854) dargestellt, mit Benutzung 80 arabischer Werke, beren Terte zum Theil in seiner Schrift "Bibliotheca Arabo-Sicula gefammelt finb.

Eine lleberstät ber bis 1860 gebrucken arabischen Werke gibt Jenker, Bibliotheca orientalis, (Ledzig 1846,—1861). Als unter der Presse besindlich wird angekündigt: C. H. Herrmann, "Bibliotheca orientalis et linguistica, Berzeichniß der seite 1850 die Ende 1868 it Dentschaftigkeit der arab. Literatur zengt Habschie Chasse Literatur." Bon der Nassenhaftigkeit der arab. Literatur zengt Habschie Chasse (geb. 1625) bibliographisches Wörterduck (arab. und latein. den Fikgel herandzeg. 1840—1852), in welchem über 15,000 arabische (auch pers. und türk.) Werke ansgezählt werden. Habschie Chasse, der auch — in persischer Spracke — ein chronologisch-disorisches Wert versatze, stehlich der einzelt dermilich vereinzelt da. Erot des Rückschiere aber, den die arab. Literatur seit dem 14. Jahrh. gemacht, bringen dennoch die Pressen zu Beirnth, Kairo, Busak z. den Zeit zu Zeit manches Werthvolle. Erwähnung verdient namentlich das seit 1858 in Beirnth erschenede "Hadikat al Achdar &c.," d. b. "Garten der Rachrichten, Journal sür Civilisation, Wissenschaft, Handel und Gewerbe." Im Jahre 1869 kulpste F. A. Perthes in Gotha eine Geschäftsverdindung mit Busak und Rairo an und hat bereits mehrere werthvolle, sonst nicht verhandene Werte (wie z. B. tie Zoologie Damiri's, disher zumeist nur aus

Citaten in Bochart's Hierozoicon bekannt) von borther bezogen,

Die arab. Sprache gehört zu ben semitischen Sprachen, unter benen sie sich durch ihren lexicalischen Reichthum wie durch Formenstülle anszeichnet, vährend sie mit denselben viele Wurzelwörter gemeinschaftlich hat, wie denn in der That Alb. Schultens, Ed. Bococke, Selden n. A. durch die Vergleichung mit dem Arabischen eine neue Aera in der hebräischen Lexicographie begannen. Auch die subschieden Grammatiser und Exegeten, namentlich die arabisch sachen, wie Inda v. Koreisch (im 9. Jahrh.) und Abelwalib (im 11. Jahrh.) dergleichen oft beide Sprachen miteinander, während die arabische des Korans als die einzig reine die anderen Dialeste nie berücksichen, indem sie die Sprache des Korans als die einzig reine und unverfälsche Grache Gottes betrachten. Bon dem, durch den Koran verdrägten himzartischen Dialeste Jemen's haben sich nur sehr wenige Wörter erhalten, die von arad. Schristsellern angestürt werden. Da die Sprache des Korans als das reinste und mustergiltigste Arabisch betrachtet wird, so tragen die arab. Literaturerzeugnisse, wenn and zeitlich ober räumlich noch so sperchen, alle dasselbe Gepräge. Dagegen besteht neben Schristandisch

bas New ober Bulgärarabische, bas sich von jenem ebenso wie andere Bollssprachen von der Schristiprache nuterschedet, namentlich durch den Gebrauch besonderer Wörter statt der Wortendungen, durch Bertürzungen vorhandener und Einführung nener, auch ausländischer, Wörter; doch ist der Unterschied weuiger groß als in manchen anderen Sprachen. Die arabische Sprache berrscht übrigens auf einem sehr ausgedehnten Gebiete; sie ist die gemeinsame Sprache der Wostemin; sie bildet zugleich einen Bestandtheil des Persischen, des Hindustani, der Berberensprache und Ziemlich entstellt — des Waltesischen.

Bas die Schrift betrifft, so unterscheibet sich auch die himjaritische Schrift, die man nur burch Inschriften temnt, burchaus von ben berichiebenen Formen, Die bie arab. Schrift im Lanfe ber Zeiten angenommen hat. Wie alle semitischen Sprachen besteht bas arabische Alphabet nur aus Consonanten; erft im 8. Jahrh. wurden Bocalzeichen eingeführt — im Roran mit anderer Farke, als die Buchstaben — gleichzeitig damit die diakritischen Punke, zur Unterfcheibung ber Geftalt nach abnlicher, ber Andfprache nach verfchiebener Buchftuben, modurch das Alphabet, das früher nach dem sprischen und hehrässchen geordnet war, verändert Durch die nabeliegende Bernachläffigung Diefer Zeichen und Puntte entfteben - besonders bei Eigennamen — ungählige Entstellungen, wie davon der Gebrauch der arabischen Geographen herrubet, bei Anfahrung eines fremben Eigennamens benfelben zu buchstabiren. Die berichiebenen Formen ber grabischen Schrift gibt De Sacy (Gramm. grabe, T. I., tab. 1—7), Riebnhr, Beschr. v. Arab. (tab. 13); von der arabischen Sprache in ihren verschiedenen Bhasen und in ihrem Berhältnisse jum Hebräischen, Aramaischen z. handelt Renan, "Histoire des langues semitiques" (4. o l. 1863). Für die arab. Lexicographie ist bei Weitem noch nicht so viel geschehen, als 3. B. für das Debräische; die Bergleichung mit ben verwandten Dialetten ift bisher mehr in einzelnen Gloffarien, wie g. B. in Rotiger's Ansgabe von Lokman's Fabeln, angewandt worden. Unter den in arabifcher Sprache verfaßten. Wörterbuchern gilt als erfte Antorität der nach den Endbuchstaben geordnete Kamus (Ocean) bes Firuzababi (gest. 1414), von dem auch türkische und persische llebersetzungen existiren (Kalk. 1817, 1840, Constant. 1818). Arabisch-lateinisch ist das Lexicon von Frentag (1830, 4 Bbe., ein Andzug in einem Banbe erschien 1837), ber anch eine "Einleitung in bas Studium der arab. Sprache dis Mohammed" (1861) verfaste. Dieses Lexicon ist vollständiger, als die früheren von Siggefus (1632), Golins (1653) n. A. Das "Lexicon heptaglotton" von Castellus (1669) hat in so fern besonderen Werth, als es zugleich ein Wörterench der verwandten Sprachen ift. Ein aussührliches Arabisch-Englisches Lexicon wurde 1863 begonnen von Lane (Arabic-English Lexicon, Loud., vol. 1, part 1, 2, 3, 1863—1867). Ein Gloffar jum Roran, Bartri und Arabschah bat Wilmet (1784) verfaßt. Arabifch-Französisch ift ber Dictionngire von Kazimirekt be Biberstein (Paris 1846—1860), sowohl das Schristarabische als auch die Bulgarsprache und die afrikanischen Dialette umfaffend. Frangofifch-Neuarabifch ift das — von Cauffin de Bercival verbefferte — Dictionnairo bon Eli Botthor (1828), ferner ber Guide français-arabe vulgaire des Voyageurs bon Bergaren (1844). In lingnistischer hinficht besonders interessant ift bas — mit spanischer Schrift geschriebene, seltene - Vocabulista aravigo on lotra Castollana von Biedro be Alcala (Granaba 1505).

Bon den zahlreichen Grammatiken der Araber ist von Broch eine Ausgabe der Grammatik des Al-Zamathschari erschienen (Almufassal. Opus do re grammatica Arab. Christiania 1859). Unter den anderen Grammatiken ist die don Ewald (1831) als die deste anerkannt. Kürzer gesaßt sind die Grammatiken von Caspari (3. Aust. 1866), von der eine englische, vielsach vermehrte Ausgabe erschienen ist (A grammar of the arab. lang. transl. fr. the German of Caspari, with numerous additions and corrections by W. Wright, Vol. 1, London 1859) und von Göschl (Wien 1864). Chrestomathien versaßte Jahn (1802), Rosenmüller (1820), Rosegarten (1828). Besonders werthvoll ist die arabisch-französische Chrestomathie von De Sach (2. ed. 1826), der auch eine Anthologie grammaticale (1829) versaßte.

Grammatiken bes Neuarabischen versaßten Caussin de Bereival (1838), Bellerman (4. od. 1860) in französischer, Canes (1781) — ber auch ein spanisch-arabisches Lexicon versäßte — in spanischer Sprache. In deutscher Sprache ist erschienen: Ab. Wahrmund, "Prakt. Handbuch der neusarabischen Sprache" (Vießen 1861, 3 Theile), und Wolff, "Arabischer Dragoman; Grammatik, Phrasensammlung und Wörterbuch der neusarab. Sprache" (Leipzig 1867); in englischer: J. W. Newman, "A handbook of modern Arabio" (Lonsbon 1868).

Digitized by Google

Arabifces Meer (Indisch-Arabisches Meer), früher Erhthräisches Meer (welches jeboch nicht ben Arabischen Meerbusen einschloß), beist ber nordwestliche Theil bes Indischen Oceans, der von den Klisten Borindien's, Belludschistan's, Persien's, Arabien's' und Opafris ka's begrenzt wird. Gegen W. nimmt es ben Ramen Meerbufen von Aben an und erstreckt sich noch über die Straße von Bab-el-Mandeb hinans, durch welche es mit dem Arabischen Meerbusen ober dem Rothen Meere (f. Rothes Meer) in Berbindung steht. Im N. heißt es das Meer von Oman und tritt durch die Strake von Ormus mit dem Bersischen Meerbusen (zwischen Arabien und Bersten, Iran) in Berbindung. Die Rüften im B. und N. sind öbe und nur Aben und Mastat hafen von Bedeutung. In neuester Zeit hat die Schiffsahrt im A. M. bedeutend zugenommen und die Eröffnung bes Suez-Canals im November 1869 wird ohne Zweifel bem Dampfichifffahrtsverfehr einen nenen Aufschwung geben.

Arabische Zissern, f. Biffern. Aracacha, Arakatscha, span. ober richtiger indian. Name südamerik. Tropengewächse mit esbaren Knollen. Die Bernanischen A. del Porch) find bie Anollen zweier Sanerilecarten (f. Aralis). Die Reugranabifche A. (A. de Nuevo-Granada) stammt von einer südamerikanischen Pflanze ans der Familie der Umbelliferen, welche zwei Arten, die wilde (A. moschata) und die exbare A. (A. osculenta), enthält. Lettere wächst um Sta.-Fi be Bogota wild, wird bort und in gang Mugranaba cultivirt und bringt längliche, fleischige, lichtgelbe Auollen mit vielen gafermurzeln und bunner Rinde hervor, welche mehlig und leicht verdaulich find. Die Bersuche ber Acclimatistrung in England und Deutschland find wenig geglüdt, weil bie Pflange wenigstens 180 C. Jahrestemperatur verlangt. Nach Jamaica ist sie mit Erfolg verpflanzt worden. Bur Bervielfältigung werden tie Wurzeln zerschnitten und wie die Kartoffeln gelogt. Das burch Raspeln gewonnene Sahmehl dient wie Arrowroot als Krankenspeise. Dieselbe Pflanze soll in der Landschaft Sus, an ber Nordseite des Atlas, wildwachsend gefunden worden sein und von den Arabern Aracatscha ober Atscha (was "trodene Wurzel" bedeutet) genannt werden. Die Beflätigung biefer höchst auffallenden Uebereinstimmung bleibt abzuwarten. Auch die Maniotswurzel (f. Jatropha) wird zuweilen fälschlich mit A. bezeichnet.

Arnean ober Arraean (Nachain, Nufhäng). 1) Brovinz im anglo-indischen Hinterindien, umfaßt 16,500 engl. D.-M. mit gegen 320,000 E. Sie wurde 1826 von Birma (f. b.) an die Englander abgetreten und 1862 mit ber Statthalterschaft "Britisch Birmanien" bereinigt. Die Proving liegt an der Sudostkliste bes Golfs von Bengalen und reicht vom Flusse Naaf im N. bis zum Borgebirge Negrais im Silben herunter. Die Küften find reich an Buchten, größeren und fleineren Infeln, Klippen und Untiefen; bas Innere bes Landes ift gobirgig und dicht bewaldet. Das bis 8000 pr. F. aufsteigende Immadonggebirge kesteht meist aus Granit und Schiefer. Unter ben Fluffen ift ber Rolebaring ber bedeutenbfte. ben ift fehr fruchtbar, boch find die fumpfigen Riederungen bochft ungefund. Die Erzeugniffo bes verhältnißmäßig nur ichwach angebauten Lanbes find Reis, Indigo, Pfeffer, Buderrobr, Banj, Arapp, Teatholz u. f. w. Das an ben Küsten gewonnene Salz bilbet einen bedeutenben Aussuhrartifel. Ochsen und Buffel bienen als Augvieh. A. war einst start bevölkert nub bilbete Jahrhunderte lang ein eigenes Reich; boch die Eroberung bes Landes burch die Birmanen (1783) und die abermalige Unterjochung besselben nach einem Aufstande haben co entvölkert, so daß es zur Zeit der britischen Eroberung (1826) kaum 250,000 E. zählte. Den Hauptstamm der Bevölkerung (etwas über die Hälfte) bilden die den Birmanen nahe verwande ten Mughs oder Arrakanen. Die Rayans, ein Bergvolt, sind wahrscheinlich die Urbewohner bes landes. Die Arrakanesen haben eine selbstskändige Schrift und Literatur. Ihre Zeitbuch r (Rabsaweng) enthalten die Geschichte ihrer Löuige und find in birmanischer Munbart und Schrift geschrieben. Die vorberrichende Religion ift ber Buddhismus. Seit A. unter englische Herrschaft gesommen ift, hat es rasch zugenommen. 2) Die Stabt A., welche etwa 40 engl, M. von ber Seefulfte entfernt liegt, gablte bei ihrer Einnahme burd bie Birmanen gegen 95,000 G., liegt aber jest jum großen Theile in Ruinen, ba fie von ben Engla bern ihrer ungefunden Lage wogen aufgegeben und Athab gur Hauptftabt bes Lendes gemacht worden ift.

1) Bafen ftabt in Brafilien, Proving Ceara, am Fluffe Jagnaribe, 10 engl. M. vom Meere liegenb; gegen 5000 C. Sauptansfuhrartitel find Bammwolle und Bante. 2) Flug in Brasilien, Brovinz Ceara, ergießt sich nach einem Laufe von 120 cugl. M. i.:

amei Munbungen in's Atlantifde Deer.

Arachis hypogaea, Erdnuß, Pearut, eine aus Afrika ftammende, zur Familie ber Schmetterlingsblumen (Papilionaceae, Unterfamilie: Mimoseae) gehörenbe, etwa 11/4 Fuß

hohe Pflanze, deven nach bem Berbluben in die Lange wachsender Blumenftiel fich zum Boben und in die lockere Erde fentt, um unteriedisch die Friichte zur Reise zu bringen, woher die bezeichnenden Ramen "Erdnuß, Erdmandel und Erdpistazie" stammen. Die Frucht, eine Napvenlose Halfe, die fich im ansgebildeten Zustande als eine ungleiche, furze Walze mit netartiger, rungeliger Oberflache barftellt, umichließt in ber Regel zwei hafelnufigrofe Camen, welche am meiften an die Fracht ber Biftagie erinnern und wie biefe effbar find. Gefocht liefern die Samen ein fehr angenehmes Gemuse; geröftet werden sie besonders in Afrika, Spanien, Skbearolina ze, an einer Art Chololabe aubereitet. In ben Ber. Staaten insbesonbere vertritt fie rob und geroftet felbft die Stelle ber Raftanien und wird barum' auch im Groffen, ganz wie die Erbse, von den siddichen Staaten au dis nach Baragulah din als wichtiger Handelsartikel angebant. Sie enthält ein fettes, füljes und famachaftes Del, bas fic bem Dlivenöl zur Seite ftellt; auch foll fich baffelbe weber burch Bipe noch burch ftarke Reibung zerseven weshalb manche Eisenbahnen bedentende Quantitäten desselben filt ühre Achsen verbranden.

Aradniben (Arachnida, Arachnoidea), spinnenartige Thiere, biefenige Claffe ber Gliederthiere, bei welcher ber Ropf verschwunden ift. Die Augen sitzen auf dem Borberrande ber Ropfbruft und die Fubler find ju Beferformigen Greiforganen (Rieferfublern) geworben, bie hinteren Rieferpaare werben ju Hufen; bie Gangbeine find Anhange bes Thorar und bem hinterleibe fehlen ftets die Glieberanhange. Die hant ist weich und leberartig, schien sprobe und hornartig. Die brei hinteren Beinpaare find ziemlich gleich gebildet, während bas wordere ein in Beine umgewandeltes Unterkieferpaar ift. Die stets einfachen Augen, beren Zahl von 2 bis 8 wechfelt, fitzen feitlich ober vorn auf ber Ropfbruft ober auf bem Rilden. Obgleich Gehörurgane noch unentbedt find, find viele A. boch fur Mufit cmpfänglich. Das Rervenspstem ist hoch entwidelt; die Athemorgane fehlen gang ober find Rehrentracheen, Luftröhren ober fogen. Lungen (lungenformige Fachertracheen). Bo ansgebilbete Athemwerfzenge vorhanden find, ift auch ein in Rammern getheiltes Berg ba. Fast alle A. sind getreunten Geschlechtes und die meisten legen Gier; nur die Milben und einige Storpione gebären lebendige Junge. Rur die niedriger entwickelten erleiden Metamorphofen, inbem Fußpaare ober Glieber an ihnen fehlen. Fast alle leben auf bem festen Lanbe, nähren flic von thierischen Stoffen, ranben Insecten ober leben schmaropend auf Thieren und Pflanzen. Sie, hanten fich öfter, erzeugen verlorene Theile wieder und leben lange. Die Gift. organe fleben meift mit ben Rieferfühlern in Berbindung, bei ben Glorpionen aber mit bem Hinterleibe. Die Siftstillstigkeit, welche auf größere Thiere meist fowach wirkt, veranlaßt den Tob bes Infectes; nur bie größeren Storpione ber Tropen find Menfchen gefährlich. schätzt bie betamten Arten auf 3000. Infolge ber weichen Rörperbeschaffenheit eignen fich bie Refte ber A. febr wenig für die Erhaltung burch ben Berfteinerungsprozes. Sie find in ben Gesteinen ber ersten Periode sehr sparfam vertreten (Böhmisches Roblengebirge), kommen auch im Jurakall, besonders aber in den Tertiärgesteinen vor; in den Einschäffen des Bernstein hat man fehr viele Arten gefunden. Die A. zerfallen in 2 Gruppen. Erftens Tmetothoraca, bei welchen die Kopfbruft gegliedert ist und die Athemorgane sehlen; hierher gehören a) bie Arctiseoidea ober Tardigrada unb b) bie Pycnogonida ober Pantopoda. zweiten, viel größeren Abtheifung ift die Ropfbruft ungegliedert, die Athemorgane find röhrenober facherformige Luftröhren, ober beibes. Gefäßformige Luftröhren haben: a) Linguatulina, b) Acarina, Milben, c) Opilionina, Afterspinnen, d) Pseudoscorpiones, Afterfforpione and e) Solpugida, Solpugen; dief) Araneae (Araneoides, Aranina), die eigents. Spinnen, haben entweder Lungen ober Wöhren-Tracheen; die g) Arthrogastores oder Pedipalpi, Glieberleibspinnen oder Storpione haben einen ungegliederten, von der Kopfbrust abgeseiten hinterleib und stets lungenförmige Kächertracheen; sie werben eingetheilt in die aa) Phrynidae, Spinnensterpione, und bb) Scorpionidae, die eigentlichen Storpione. Die A. fcheinen in ben beifen Begenden an Artengahl gu-Die ameritanischen Storpione find Meiner ale bie afritanischen; aber Die brafiliannehmen. anischen Spinnen find die größten bekannten. Walkenaer's französische Arbeiten über die A. und die bentschen von Sahn, Koch und Herrich flud die bedeutendsten.

Aracoma, Dorf in Logan Co., We ft vir gin ia, am Guyanbotte-Fluffe; 104 E. Aracuahi, Fluf in Brafilien, Provinz Minas-Gerass; entfpringt in ber Sierra Gemeral-

bas und ergießt sich nach einem Laufe von 200 engl. M. in den Jequitinhonha. Arab (A. Barmeghe). 1) Ungarisches Comitat, umfaßt 101,13 d. D.-M. mit 255,197 E. (1857, meistens nicht-unirte Eriechen). Durch den öklichen Theil ziehen sich Ausläufer ber Kurpathen. Der Maros und ber Welfie Körös bewässern ben Boben, welcher viel Geneibe und vorzägliche Weine erzeugt. 2) Alt-A., Hauptort bes Comitates, liegt

am rechten User bes Maros; 26,956 E. (1857), meißt Walachen und Inden; ist Sich eines nicht-unirten griech. Bischofs, treibt lebhasten Hand Dentschland und bem Schwarzen Meere. Die Festung, welche 1763 wieder hergestellt wurde, liegt am linken User des Flusses und siel am 18. Juli 1849 in die Hände der Ungarn. Bon hier aus erließ Kossuth seine Proclamation vom 11. Ang. 1849, in welcher er die Civil- und Wistärgewatt au Görgehstertug. Rach der Capitulation Görgeh's dei Billigos besetzen die Aussen und am G. Ott. starben dier auf Hapnan's Besehl mehrere ungarische Generale den Tod am Galgen. 3) Nan-A., am linken User des Waros im Comitat Temeswar, liegt Atell. gegenüber und int mit demselben durch eine Brücke verbunden; 4676 E. (1857), darunter viele Deutsche.

Mrass. 1) Dominique François, berühmter Phyfiter und Mathematiter, geb. au Eftagel bei Berpignan am 26. Febr. 1786, wurde nach Bollenbung feiner Stubien Sefretar bes "Bureau des Longitudes" und begab sich nach Spanien, um mit Biot nind ben fpan. . Commiffarien Chair und Robriguez Die Meribianmeffung, welche Delambre und D'chain zwischen Dankirchen und Barcelona aufgenommen hatten, bis zur Insel Formontara fortzu-führen. Auf ber Insel Mallorka von den Spaniern gefangen genommen, gerieth A. nach nianden Wiberwärtigkeiten in tunesische Gefangenschaft, wurde vom Den von Tunis auf Die Liste ber Staven gesetzt und als Dolmetscher auf Korfarenschiffen verwendet. erhielt er seine Freiheit. Im 23. Jahre trat er an Lalande's Stelle in die Atademie der Biffeufchaften und ilbernahm eine Profeffur an ber polptednifden Schule, welche er bis 1831 belleidete. Mit Gay-Luffac führte er die Revactoin der "Annalos de physique et de chimio" und umfaste binnen wenigen Jahren in feinem Forfchen fast bas gange Gebiet ber Naturwiffenschaften. In den Jahren 1816—1825 farieb er für obige Zeitschrift gegen 80 werthvolle Abhandlungen; ebenso seit 1824 eine Reihe populärer Aufsätze filr das "Annuairo des Longitudes", welche fich fammtlich burch Mare und faffliche Darftellung auszelchnen. Hauptgegenstände seiner Forfdungen wurden fpater Aftronomie und Bhoff, befonders Unterfuchungen fiber die Polarifation des Lichtes, über Galvanismus und Magnetismus. Jahre 1831 wurde A. vom Wahlcolleginm in Berpignan in die Deputirtenkammer gewählt und zeichnete fich als Redner durch freisinnige Anffassung und Darlegung okonomischer, inbustrieller und wissenschaftlicher Fragen aus: Nach ber Februarrevolution (1848) Mitglied ber provisarischen Regierung, war er nach ten Junitagen in ber Nationalversammlung als Mitglied bes Kriegsausichuffes thatig. In ber Prafibentichaftsfrage iprach fic A. gegen Louis Rapoleon ans. Rach bem Staatsstreiche vom 2. Dez. 1851 wirkte A. zu Eunsten Der Deportirten und ftarb am 3. Ott. 1853 als Director ber Sternwarte in Baris. Ausgabe seiner "Oeuvres" besorgte Barral (Paris 1855—1860, in 17 Bon.; beutsch von Hankel, Leipzig 1855—1861, in 17 Bbn.). 2) A., Jacques Stienne Bictor, Bruder bes Borigen, geb. am 10. Marg 1790, machte als Zeichner mit Frepcinet eine Reise um die Erde 1817—1820, lebte als Schriftsteller (1823—1829) in Bordeaux und Toulouse nub wurde 1835 Director des Stadttheaters in Rouen. Er gab infolge eingetretener Erblindung diese Stelle auf und veröffentlichte verschiedene intereffante Reisewerke. Trot seiner Blindheit trat er 1849 an die Spipe einer Gefellschaft Spelulanten und reiste nach California, um bas Golbsuchen im Großen gut betreiben. In Balparaifo von feinen Gefährten verlaffen, kehrte er 1850 nach Frankreich anrlid. Er legte feine Erfahrungen und Enttäuschungen in dem Werte nieder: "Voyage d'un aveugle en Californie et dans les régions aurifères" (Paris 1851). A. flard im Januar 1855. 3) Et i en ne, Bruder des Borigen, wurde 1799 geboren, bramatischer Schriftsteller und Journalist; war 1844 einer ber Grinder bes radicalen Blattes "La Reforme"; ftand in ber Februarrevolution auf Seiten ber Republikaner, wurde von ber provisorischen Regierung zum Postvirector ernannt und war Mitglied der Nationalversammlung. Rach dem Junianfstande (1849) slichtig gewurden, wurde er im Staatsprozesse zu Berfailles (Nov. 1849) in contumaciam zu lebenslänglicher Deportation verurtheilt; lebte bann in England, Holland, Genf und Turin. Er erhielt 1859 die Erlaubnif zur Rucken nach Baris. 4) Je au, Bruder des Borigen, geb. 1789, trat in den Dienst der Republik Mexito, ward General und starb 1838. 5) Em anuel, altester Sohn des Physiters, geb. am 6. August 1812 ju Baris, flubirte die Recte und wurde Abvokat, schloß sich 1848 mabrend der Februarrevolution der republikanischen Bartei an und ging als Obercommissär der Republik am 27. Februar nach Lyon, suchte zwischen den sich bekampfenden ausgersten Parteien im Rhonedepartement zu vermitteln und erbitterte durch Ausschreiben einer Steuer zur Erhaltung ber Nationalwerstätten die Biltgerclasse, ohne die Arbeiter burch diese Magregel beruhigen zu konnen. Er tehrte Mitte April nach Paris gurud und ging im Anftrage der Crecutiv-Commission Mitte Mai, als Gefandter nach Berlin. Rach ber Grwählung Louis Napoleon's jum Peaftbenten natin er

seinen Abschied und kehrte nach Baris zurück, nahm seinen Sitz in der Nationalversammlung wieder ein und zog sich nach dem Staatsstreche vom 2. Dez. vom össentlichen Leben zurück. Im November 1869 wurde A. in Paris zum Witzstede des Corps Legislatif gewählt.

Arngs. 1) Bostborf und Townschip in Richartson Co., Rebrasta. Ter Ort liegt am Missouri, 50 engl M. nördl. von St. Joseph, Mo.; ist Haupthanbelsplat des sillichen Theiles von Rebrasta. Die Einwohner, im Jahre 1869 ungefähr 500, sind meistens Deutsche, welche einen Sing-, Turn- und Schutverein gegrändet haben. A. hat eine bentsche evangelisch-lutherische Kirche. 2) Borgebirge im Staate Oregon, an ber Küste des Stillen Meeres, 36 M. nordöstl. von Cap Blanco.

Aragona, Stadt in Italien, Broving Girgenti auf Sicilien. Schlof und Alterthumer; berühmte Bafferleitung: 7947 E. (1861). In ber Rabe ber Stadt befindet fich ber

Schlammvultan Maccaluba.

Aragonien (fpan. Aragon). 1) Eines ber alten spanischen Königreiche mit 1794 b. C.-M., später in Aragonien, Balencia, Catalonien und Mallorca getheilt. 2) Generascapitanat im norböstl. Spanien, mit 844,, d. D.-M. und 921,305 E. (1860); grenzt im D. an Catalonien und Balencia, im B. an Rabarra und die beiben Castilien, im S. an Bakencia und ift im Norben burch bie Pyrenaen von Frankreich geschieben. Durch bie fübliche Kette ber Centralpprenden wird A. in Soch - A. im Rorben und Ricber - A. geschieben. gange Lanbichaft gehört bem Chrogebiete an. Die Chenen bes Mittellandes find obe Steppen mit salzhaltigem Gips over Lebmboben und Salzlagern. Aus dem Mincralreiche finden sich Steinfalz, Gifen, Blei, Aupfer, Onedfilber. Anch ift eine große Anzahl Mineral-quellen vorhanden. Der Boben erzeugt Weigen, Reis, Flaces, Dliven und Bein. Die Bichzucht beschränkt fich auf Schweine und Schafzucht; in ber Wollproduktion leiftet A. mehr als irgend ein anderer Theil Spanien's. Die wenerbings borgenommene Entfandung und Schiffbarmachung des Ebro, sowie die 1861 eröffnete Eisenbahn von Saragossa nach Barce-Iona haben gunflig auf die Entwidelung bes Landes gewirft. Die Ginwohner zeichneten fich von je durch Unabhängigkeitsslun und Nationalstolz aus. Ramiro I. nahm 1035 den Titel eines Rönigs von A. an, welches unter Berengar IV. von Barcelona nach bem Ausfterben ber aragon. Königsfamilie nach Castilien ber bebentenbste christliche Staat in Spanien wurte. Durch die Berheirathung Ferdinand's II., des Katholischen, mit Isabella von Castilien (1469) erfolgte die Berschmelzung ber beiden Reiche A. und Castilien zu ber vereinigten spanischen Monarchie. In ben Barteitämpfen zwischen ben Chriftinos und Carliften (1834-1839) stand Ober-A. auf der Seite der Königin Christine, Unter-A. auf der Seite des Don Car-In administrativer Beziehung zerfällt A. in bie 3 Provinzen Zaragoza, Huesca unb Ternel mit der Hauptstadt Zaragoza (Saragossa), wo der Generalcapitän und ein Erzbischof residiren.

Aragus, Staat (Bundesdiftrict) der Republik Benezuela in Südamerika, umfaßt 3800 engl. D.-M. mit 81,485 E. (1854). Die Landschaften dieser Propinz gehören zu den schönsten und fruchtbarsten der Republik. Bor allen berühmt sind die Thaler den A., gebildet durch den Rio-A., welcher von D. nach W. sließt und sich in den Balencia-See ergießt. Wegen ihres reichen Andaues und der Fruchtbarkeit ihres Bodens wird diese Thal der "Garten Amerika"s" genannt. Hier wächst der 200 F. habe Lubbaum, mit wallnusgerigen Früchten, aus bessen Kinde, wenn man sie einschneidet, ein trinkburer Michigast quille

und der 16 K. hohr Cacaobaum, mit rothen, gurkrushnlichen Früchten, beide umrankt von ver Banille mit 10—12 Zoll langen buftenden Schoten. Bis 1800 F. über dem Meere-liegen Beizenfelder, Buder- und Kaffeeplantagen. Ueberall wird in der Provinz Baumwolle und vortrefflicher Tabal gebaut. Die Thäler von A. waren mahrend der Nevolution (1821) ber Schanplat ber erbittertsten Rampfe zwischen ber republikanischen Partei und ben spaniiden Truppen.

Araguari oder Arahuari, Fluß in Brafilien, entspringt in der Sierra Tumcaraque und ergießt fich nach einem 160 engl. M. langen, meist bsul. Laufe in den Atlantischen Ocean,

nördlich von der Mündung des Amazonenstromes.

Aragnan ober Aragnaya, Fluß in Brasilien, entspringt auf ber Sierra Capapa im nord-öftlichen Theile ber Provinz Paraná, unter 18° subl. Br., fließt nordwärts und bilbet bie Grenze zwischen ben Provinzen Matto-Grosso und Gopaz. Nach seiner Bereinigung mit dem Tocantins ergießt er fich in ben füblichen Mündungsarm bes Amazonenstromes. Der A. theilt sich, nachbem er die Galfte seines Laufes zurückzelegt hat, in zwei Arme (Furos), welche Die 210 M. lange und, 40 M. breite Insel Santa Anna ober Bananal bilben. flusse auf dem rechten Ufer find der Rio-Capapo, Claro Diamantino, der goldführende Bermalho, ber Rio-Crixias; auf bem linten Ufer ber Barreiras, ber Rio-Cristalino, der große Rio bas Mortes, Rio-Bertentes und Carajas. Die Länge feines ganzen Laufes beträgt 1300 engl. M., von benen 1100 M. schiffbar sind.

Arat, auch Arrat, ist ber aus Indien fammende Name für ein burch Destillation gewonnenes Getrant, welches vorzugsweise in Oflindien aus Reis, dem Safte ber Rolospalme, sowie and den Früchten der Arefapalme und verschiedenen anderen Palmenarten burch Bahrung gewonnen wird. Der beste A. tommt von Goa. Guter A. ift mafferbell, ftart, von gutem Geruch und Geschmad, bat eine strohgelbe Farbe und muß wenigstens 52 Broc. Allo-

bol befitzen.

Aratifchejem, Graf von, Gründer der rusifichen Militarcolonien, wurde 1765 geboren. Im Jahre 1797 zum Generalmajor und Commandanten von Betersburg befördert, wurde er 1798 Chef der Gardeartillerie und in den Grafenstand erhoben. Wegen seiner rücksichtskosen Strenge und Sarte verabschiedet, lebte A. bis jum Jahre 1805 als Privatmann. Alexander L ernannte ibn jum General ber Artillerie, welche burch ihn europäischen Ruf betam. ben Kriegen gegen Frankreich wurde er von Alexander mit der Grindung von Wilitärcolonien beauftragt, um Ersparnisse im Beerwesen zu erzielen. Durch seine Grausamseiten beim Bolle wie beim Militar verhaft, sab fic Raifer Nitolans gezwungen, A. zu entlassen. Er 30g fich auf sein Landgut Gruftno am Wohhowflusse zurud, wo er am 3. Mai 1834 farb. Aratifchejem=Inselu beißen gegen 64 fleine Inseln ber Rabattette, welche zum Archipel

ber Marichallinseln im nordwestl. Polynesten gehoren. Sie find reich an Rotos- und Brod-

fruchtbänmen.

**Uralia.** Beerangelica, engl. ginsong, wild sarsaparilla, and ber Famille ber Araliaccen, mit bblatteriger Blumentrone, 5 abstebenben Griffeln und beerenartiger Steinfrucht, mit aufrechtem, fletternbem Stengel, wechselständigen Blattern und weißen ober grunen, in Dolven ober Rispen gestellten Blithen. A. spinosa (Angelica-tree, Hercules' club) wird 10 f. boch, bat einen facheligen Stamm und breifacherige, breiedige Beeren, wachft an Fluß. nfern von Bennsplvania bis Kentuck und weiter sudwärts und wird vielsach wegen der officinellen Rinde und Burzet gezogen. A. racemosa, traubige A. (spikenard), mit schr hohem Stengel, grünflich weißen Blumen und brippigen, buntelrothen Becren, wachst überall in den Ber. Staaten. A. hispida (bristly sarsaparilla, wild elder), schr widrig richend und efelhaft bitter fomedend, ift in Nordamerita auf felfigen Stellen beimijd. Die lange, friechende Murzel von A. nudicaulis (wild sarsaparilla), eines perennirenden Krantes mit boppelt gefiederten Blattern, weifilichen Bluthen und rothen Beeren, wird als nord am er i-Tanifche Saffaparillenwurzel in der Medizin berwendet. Andere nordameritanische Arten find: A. quinquefolia (ginseng) und A. trifolia (dwarf ginseng, ground-nut). A. arborea, Angelicabaum, wächst auf ben Antillen, A. pentaphylls in Japan, A. palmata auf den Molutten, A. octophylla in Cocincina. A. chinensis hat stackelige, doppelt. gefiederte Blatter, aus beren Fafern bas berühmte Gelbenpabier in China gemacht werden foll, bas dinesische Reispapier, bas Taccaba, aber aus A. papyrifera.

Araliaceen, Ephengewächle, ginseng family, eine mit ben Umbelliferen nabe ver-wandte Pflanzenfamilie, mit meift mehrtheiliger Frucht und fleischigem Eiwelf bes Samens. Die Stengel find oft fletternd und rantend; Die Blatter fteben meift fpiralig. Die A. find überall verbreifet, besonders aber in Oftasien; in ber nördlichen gemäsigten Bone ift ber euro-

paifce Ephen ber Hanptreprasentant

Digitized by GOOGLE

Aralfee, im Alterthume ber See Opiana, im Mittelalter "Meer von Ahowarchm," ven ben Ruffen bas Blane Meer genannt, ift nächst dem Raspischen Meere, von bem er turch ben 20 b. Dt. breiten Truchmenen-Isthmus getrennt ift, ber bebeutenbfte Steppenfee Afien's. Er nimmt bei einer Lange von 57 M. und einer Breite von 40 M. eine Flache von 1257 b. D.-M. ein. Im Often bes Kaspifees gelegen, wird er von den Steppen und Buffen Abiwa's, des Kirgifenlandes und des Truchmenen-Ishmus umgeben und liegt 112—123 K. Aber bem Spiegel bes Raspifchen Meeres. Geine Tiefe beträgt von 84-208 F. Geine Aufluffe find im RD. ber Sir over Sihon (Japartes), im S. bet Amu ober Gihon (Drus). ben zahlreichen Inseln ift bie zur Gruppe ber Zareninseln gehörige und 40 b. D.-MR. große Rikolatinsel bie bedeutendste. Zwischen ben Juseln Aug-Aral und Aos-Aral fiffert eine Enge in ben nörblichen Theil bes Sees, welcher gegen 100 b. D.-M. umfaßt und bas "Rleine Meer" genannt wird, während der fübliche Theil den Ramen "Großes Meer" führt. Die Sprothese von einem periodischen Erscheinen und Berschwinden bes A. ift von ber ruffischen geographischen Gesellschaft neuerdings widerlegt worden. Der A. wird im 10. Jahrh. von mohammedanischen Geographen erwähnt; jeboch wurde er erft später im 18. und ben 30er und 40er Jahren bes 19. Jahrh. von ben Ruffen genauer unterfucht. Er wird jum Geliete bes ruffifchen Reiches gerechnet, wenn auch die Grenze beffelben bas fübliche Ufer nicht erreicht. 3m Jahre 1847 eröffnete eine ruffische Expedition mit fleinen eisernen Dampferoten bie Schifffahrt auf bem Gee; 1852 wurden Befestigungen angelegt und jur Beberrichung ber Agrawanenstraße von Drenburg an ben Araljee die Forts Irphic und Karabulat gekant. Weitere Fortifitationen wurden jum Schupe gegen Einfälle ber Rachkarn im Gaben errichtet. Die russische Expedition unter Perowsti gegen Abiva (1853—1854) wurde durch die aralische

Dampfflotille, welche ben Sir hinauffuhr, wesentlich unterftützt.
Aralse, russisches Fort nabe ber Mundung bes Sir in den Arasse, wurde 1847 zum Schutze der russischen Schiffahrt und Fischerei auf dem Arasse errichtet. Das Fart wurde neuerdings verlassen und die Flottenstation nach der östlich gegenüberliegenden Laubspitze ber-

legt, wo 1852 bas Fort Ros-Aralet erbaut worben war.

Aram (fpr. Aerräm), En gen, geb 1704 zu Ramspill in der engl. Grafschaft Port, der Sohn eines Gärtners, erward sich durch eigenen Fleiß umfassende wilsenschaftliche Kenntnisse, wirfte mehrere Jadre als Privat- und Schullehrer und wurde wegen eines im Jahre 1746 aus Eisersucht verübten Mordes am 3. Ang. 1759 zum Tode am Galgen verurtheilt. Ein Profpectus zu einem großen Werte, betitelt: "Bergleichendes Lexicon der kelt., eugl., lat., griech. und hebräischen Sprache" ist noch vorhanden. Der engl. Schriftsteller Bulwer machte A. zum Helden seines bekannten Romanes "Eugene Aram," hat jedoch den Charafter des A. stealistet und die wirklichen Begebenheiten vielsach entstellt. Anch Thomas Hood's Gedicht "The dream of Eugene Aram" bezieht sich auf das traurige Schickal bieses A.

Uramaa (hebr. Aram), eine im Alten Testamente hansig vorkommende geogr. Bezeichnung für die nordöstlich von Kanaan oder dem Lande Ifrael die über den Enphrat und Tigris hin sich ausdehnenden sprischen Länder, in welchen aramäische oder sprische Dialecte gesprochen wurden. Nach den biblischen Quellen kannen wir: 1) A. Raharas im, d. h. das zwischen den zwei Etrdmen (Euphrat und Tigris) gelegene Aram, welches dieser seiner Lage den griechischen Ramen Mesopotamien verdankt. Das hervorragendste unter den aramäischen keichen disdet: 2) A. Dames et, welches von seiner Hauptstadt Dameset (Damaskus) seinen Kannen hat. Von König David unterworfen, wird es unter König Salomo durch Refon bestreit und keht kann als selbststäniges Reich und Borort der aramäischen Länder bald in svennblicher, dalb in seinder Berbindung mit den beiden spraelitischen Reichen, ausmentlich mit, dem nördlichen, mit welchem es das Schickal der Bernichtung durch Asprien in einem kurzen Zwischensume steilt. 3) Aram Zoba, A. Maacha, Geschur und Recho b. Diese Länder alle schienen in einem Consoderativverhältnis zu einander gestanden zu haben.

Aram äische Sprache, ein Zweig des semitischen Sprachstammes, auch die haldeische genannt. Die ar. Spr. wurde nicht blos von den von genannten Bölkerschäften, sondern auch in dem Innern der drei anseinandersolgenden Weltreiche, Assprien, Babylonien und Bersien, gesprochen, was durch die oden erwähnte Abstammung der Aramäer ertiärlich ist. Asprische Abgeordnete vor den Mauern Jerusalem's werden ersucht, aramäisch zu hrechen, damit das gemeine Bolk sie nicht verstehe. Ihrem Bane nach ist die ar. Spr. diter als die hebrische. Schriftliche Denkmäler in der ar. Spr. sinden sich in den didischen Büchern Jeremias, Spra und Daniel, und in den, Targumim genannten, Bidelübersetzungen. Modificitt ist sie auch noch in den Talmuden anzutressen. Die Hauptbialecte des Aramäischen sud das Weitaramäische oder Chaldäische (f. d.). Andere Dialette, in denen wir schriftliche Documente besitzen, sind: das Samar ita is in die (f. d.).

bas Sabifoe ober Razoraifche (Sprache ber Mandder), bas Palmprenische und bas Aegpptisch-Aramaische. In einigen Gegenden Aurdistan's haben sich aramaische Dialecte als Bollssprache bis jest erhalten.

Arama, Stadt in ber Republit Chili, Silvamerita, 30 engl. M. füblich von Conception. Arancagna (fpr. Arancagwa), Kujtenfluß in Silvamerita, Republit Chili, Proving Co-

quimbo.

Aranda, Bebro Bablo Abaraca de Bolea, Graf von, spanischer Staatsmann, wurde im 21. Sept. 1718 in Saragossa geboren. Er wurde von König Karl III. als Gesandter an den Hof des Königs Angust 111. von Polen geschickt. Nach seiner Kläckehr 1764 versuchte er als Generalstatthalter von Balencia Refurmen einzussähren und trat von 1765 als Generalstatthalter der Proding Kastissen und Präsident des Rathes dieser Broding den Beschildungen des Bolles durch den hohen Adel schaft entgegen. Er beschränkte die Macht der Geschläckeit und des päpslichen Studies, war ein entschiedener Gegner der Inquisition und bewirkte die Ausweisu is der Jesuiten aus Spanien (1. April 1767), Im Jahre 1773 gelang es seinen Gegnern, ihn zu stützen. Der König schiekte ihn als Gesandten nach Frankreich, wo er 1783 den Bariser Frieden zu Stande brachte. Er kehrte 1787 nach Spanien zurück und trat 1792 nach einmal an die Spitze der Geschäfte, mußte sedoch einige Monate später dem Herzog von Alcudia (s. d.), weichen und wurde nach Jaen in Andalusien verbannt. A. starb 1799 auf einzm Familiengute in Aragonien.

Aranjnez, Stadt und ehemaliges Luststof ver spanischen Könige. Die Stadt liegt am linsten Ufer des Lajo, 6 d. M. süblich von Madrid; 10,725 E. Das Schloß wurde unter der Regiesung Philipp's II. durch Inan de Herrera erbaut und nuter Karl III. und IV. mit weitläuftigen Surtens und Bartanlagen verschönert, doch sind "die schönen Lage von Aranjuez" längst dahin. Hier wurde am 12. April 1772 der Bertrag von A. zwischen Frankreich und Spanien gegen England geschlossen und am 18. März-1808 durch eine Balastrevolution der Herzog

von Acubia geftikrzt.

Mraufus. 1) A. - Bab, Meerbufen bes Golfes von Mexito an ber teranischen Rufte.

2) Pleiner Ruftenfluß in Teras, ber fich in die Aranfas-Bap ergießt.

Aranjas Bağ, Texas, Einfahrt in die Aransas-Bah zwischen St. Ioseph's Island und Mustaug Island; Erdwerke der Conföderirten, in der Nähe von A. P., wurden durch einen Theil der Truppen der Bankschen Expedition am 20. Nov. 1864 erstürmt. Sämmtliche

Geschütze und gegen 100 Gefangene fielen in die Bande ber Unionstruppen.

Mrany, Jans e, ungarifcher Dichter, wurde am 1. Marg 1817 gu Ragh-Szalonta in Ungarn geboren. Bon seinen Eltern jum Geistlichen bestimmt, fbloß er fich noch vor Bollendung seiner Studien (1836) einer wandernden Schauspielertruppe au, kehrte jedoch nach einigen Monaten in seine Baterstadt zurud und wurde Lehrer ber lat. Sprache an der reform. Soule. Ale Die Risfaluby-Gefellicaft in Befth 1843 einen Breis auf Das befte tomifche Bollsepos feste, trat A. anonym utit feiner ersten Dichtung "Die verloren gegangene Constitution" vor die Deffentlichteit und gewann den Prois; ebenso 1847 mit dem ersten Theile seines bis beutenbsten Bertes, ber Trilogie "Toldi." Babrend ber ungarischen Revolution belleibete er im Ministerlum Szemere die Stelle eines Bureaubeamten und erhielt nach dem ungläcklichen Ausgange berfelben bie Brofeffur ber ungar. Sprache und Literatur an bem reform. Spuinafinm, wo et bis jum Jahre 1860 blieb und bann in Besth als. Director ber Rissalubb-Gesellschaft und Redacteur des belletrist. Journals "Koszorú" (Kranz) wirkte. A. wurde 1859 orbentliches Mitglied ber ungar. Afgbemie. Er ist ber bebeutendste ungarische Dichter ber Gegenwart, ber seine Stoffe and vaterländischen, bem Bolle lieb gewordenen Geschichten und Dichtungen nimmt und in einfacher, ebler, populärer Form barftellt. Der erste Theil ber Trilogie "Buda balala" wurde im Jan. 1864 mit einem Breise getront. Deutsche llebersetzungen ber Werke A.'s haben Rertbeny und Rolbenheper veranstaltet.

Arauhos, Rebenfing ber Maros in Siebenbfirgen, entspringt aus zwei Onellen im stebenbfirg. Erzgebirge. Bei bem Orte Topanfalva vereinigen sich der Große und der

Pleine A. Das Bett des A. ist goldhaltig.

Atkameter (griech., Dichtigkeitsmesser) ist der allgemeine Rame für Instrumente zur Bestimmung der Dichtigkeit oder des specifischen Gewichtes, begreift also hydrosstatische Süzgen, Sent'wagen, Hydrometer, Bolumeter. Sie bernhen auf dem Princip des Archimedes, nach welchem jeder Körper in einer Flüssiglieft so viel von seinem Gewichte verliert, als die Flüssigkeit wiegt, welche er ans dem Raume verdrängt. Das Gewicht verliert, als die Flüssigkeit und des einem chlindrischen Schwimmer aus Wetall, welcher unten M. don Richt on besteht aus einem chlindrischen Schwimmer aus Wetall, welcher unten mit einem tleinen schweren Eimer und oben mit einer Schale versehen ist. An dem Halle ist ein Strich, bis zu welchem man die Sentwage durch Anslegen von Gewichten auf die Schale

in einen mit bestillirtem Baffer gefallten Chlinder einfenkt. Das absolute Gewicht bes zu untersuchenben Körpers wird bestimmt, indem man ibn auf die Schale legt und anfecht, wie viel Bewicht zugelegt werben muß, bis bas A. abermals bis zum Striche einfinkt. Gewichtsverlust ergibt fich barans, daß man mehr Gewicht auf die Schale legen mits, wenn fich ber Körper unten im Eimer, also im Baffer, befindet. Rörper, welche schwerer fint als Waffer, legt man in den oberen Theil des Eimers, der mit dem unteren Theile mittels eines burchlöcherten Bobens verbunden ift; folche, bie leichter find, bringt man in ben unteren Theil des Eimers. Die Dichtigkeit ergibt fich burch Divifton des Gewickts bes Korpers, bes absoluten Gewichts burch bas Gewicht bes Baffers, b. b. bes Gewichtsverluftes. Achnliche A. find die don Tralles, Bafiler, Fahrenheit. Die gewöhnlichsten A. jur Bestimmung bes spec. Gewichts von Fluffigfeiten find die A. im engeren Sinne, die Scalen A. Wahrend bei bem Gewichts-A. die Gewichte gleicher Bolumina verglichen werben, beruht bas Scalen-A. barauf, daß bei gleichem Gewichte zweier Fluffigkeitsmaffen ihre To-lumina sich umgelehrt verhalten, wie die specifischen Gewichte. Die beste Art ber A., Cap-Lussac's Bolumeter, besteht aus einer cylindrischen Glasröhre, welche unten ausgeblasen ift und, damit sie lothrecht schwimmt, in der kleinen Augel unten etwas Ducchsilber oder Echret Wenn man ben Einsenfungspunft in reinem Baffer mit 100 bezeichnet, so bat man bein Gintauchen in ein Gemenge von Baffer nut Beingeift, welches genau bie Dichte von 3. B. O, bat, die Babl 125 hinzuschreiben, weil 100/143 = O, ift. Den Bwifdenraum theilt man in 25 gleiche Theile und trägt beren so viele, ale Blag haben, auf- und at marte. Bit die Röhre nicht überall gleich bid, fo muß man mehrere Puntte auf abnilice Art bestimmen, die tiefer liegenden 3. B. durch Mischungen aus Rochfalz und Wasser. Francoeur setzt an ben Puntt 100 bie Bahl O und bezeichnet Die aufwarts liegenden Grabe mit 4, die abwarts liegenden mit —. Wegen ber unbequemen Lange ber Scala hat man befont ere A. für Fluffigfeiten, bie fowerer find als Baffer, und andere für folde, bie leichter find. Wenn bie A. Scala unmittelbar bie fpecififchen Gewichte angibt, fo beift bas A. Den fimeter, welche weniger genau find, weil die Theile barauf ungleich werben und ihre Berfertigung größere Schwierigkeiten hat. Bon ben A. mit williarlicher Scala wird in den Ber. Staaten bas von Baum: am haufigsten gebraucht. Für Flussseiten, die schwerer sind als Waser, bezeichnet man den höchsten Bunkt, bis zu welchem bas A. im destillirten Waser einsinkt, mit 0 und mit 15 ben Punit, bis zu welchem es in einer Mischung von 3 Theilen Rochsoly auf 17 Theile Waffer einfinkt. Bon ben 15 gleichen Theilen zwischen biefen Punkten werten noch etwa 60 abwärts getragen. Bei bem A. file leichtere Flüffigkeiten als Waffer wirb 0 an ben Bunkt gesett, bis zu welchem es in einer Disschung von 1 Theile Rochfalz auf 9 Theile Basser einsinkt und 10 an ben Bunkt, bis zu welchem es in reinem Wasser einstukt. Ben bicfen Theilen, welche man Grade nennt, werben noch 50 auswärts getragen. Das A. ron Bed, welches weniger allgemein ist, aber ben Borzug verdient, hat ben 30. Grab für leichiere Fliffigfeiten, beim fpec. Gew. 0,,,,, Da Beingeift und Baffer bei ber Bermifdung einen Meineren Raum einnehmen, so kann man aus ber Dichte einer solchen Mischung ben Gehalt an Altohol nicht finden, wenn man dazu keine auf Bersuchen beruhente Labelle hat. Ein Brocent. A. filt Beingeift, Branntweinwage, Alloholometer ift ein I., an welchem man unmittelbar ablescu kann, wie viel Bolumprocente Altohol in einer Mischung fich befinden. Achnliche Wagen hat man file ven Galzgehalt (Galzspindel, Goolwage), fic Zuderlöfungen (Sacharometer), Schwefel- und Salpeterfaire (Sauremeffer, Grabte, wagen), Langen (Alfalimeter, Laugen wagen), Most, Bier, Bein (Denometer), Milch (Galattometer) n. Beim Most bestimmt ber Zudergehalt vorzüglich bas Einsinken. Bei Bier, Wein und Milch ift bas A. als Mag ber Gate ganz berwerflich. Benn bie fowere Angel an bem A. eine Thermometeringel ift und man bamit jugleich bie Temperatur und Dichte einer Fluffigleit finden tann, fo ift bas fur ben Ochrand bequem. Steinheil's optisch-ardometrische Bierprobe, bie sehr genaue Restitate gibt, beruht auf bem Grundsate, daß ber Extratt- und Alloholgehalt die Ablentung bes Lichts vermehren wird, und daß das ipec. Sew. burch ben Extrattgehalt vermehrt, burch ben Alloholgehalt aber vermindert wird. Empirische Taseln geben aus bet eptischen Probe und bem free. Gew. fogleich ben urfprunglichen Gehalt an Burge. Bgl. Analyfe. Aradmetrie ift die Wiffenschaft der Bestimmung bes spec. Gewichts von Fluffigkeiten.

Araszen ift eine Berbindung von vanadinfaurem Bleivryd und Zinforyd von Nieder-fchlettenbach in Rhein-Bayern; wahrscheinlich identisch mit Dechenit (f. b.).

Arapahoe. 1) County im nordöstlichen Theile des Territoriums Colora bo, Ber. Staaten, umfaßt 4600 engl. D.-M.; reich an Gold. Es wird von ten Flüssen South Fort und Platte durchströmt. Das Land ist hügelig und gebirgig, im Often eben und sandig

2) Dorf in Jefferson Co., Colorado, 14 engl. M. nordwestl. von Denver; 80 E.

Arapahves (Arapahoes ober Arapohas), ein kleiner, ca. 2-3000 Seelen zählender Indianerstamm am Ranfas-Flusse. Bocabularien der Sprache der A., finden fich in "Transactions of the American ethnological Society", Vol. II, and im 2. Bande (Seite 446 459) in "Schoolcraft's Indian Tribes". "Reisen bes Prinzen Maximitian zu Wied-(Bb. 2, S. 499 mb 500).

Ararangna, Fluß in Braftlien, ergießt fich nach 60 engl. M. langem Laufe 50 M. fild-westl. von San Antonio be Loguna in's Atlautische Meer.

Braras, Serra b', Bergfette in Brasilien, bildet die Grenze zwischen ben Brovingen

Minas-Geraes und Gopaz.

Araras, Indianerstamm in Sudamerita, Brasilien, unsern bes Rio Madeira, am Rio Jamari und an ber Serra d'Araras in Minas Geraes; sind nach Dr. Moure's Angale,

"Nouvelles Annales des Voyages" (1862), 10—15,000 Röpfe fterf.

Ararat (altarmenijch Airarat, b. i. Chenc ber Arier). 1) Alter Rame bes fruchtbaren Soch landes am mittleren Arares in Armenien (Eriwan), wird bereits im A. Teftamente als ein felbstftanbiges Reich erwähnt. Die Genefis (1 Dof. VIII, 4) nennt "bie Berge von Ararat" als den Ort, wo Noah nach Ablauf der Fluth landete. Schon früh wurde der Rame A. burch Miftverftandnift ber betreffenden Bibelstelle auf den bochften Gipfel ber armenifchen Berge übertragen. Die benachbarten Turfen nennen ihn Aghri-Dagh (steiler Berg), die Berser Kuhi-Ruh (Noah's Berg). Die sprischen Christen verlegen ben Landungsplat Noah's auf einen der westlichen Gipfel des Berges und nennen denselben Tura-Masche (Berg der Rettung). Nach allen Seiten ist die Landschaft mit hohen Bergen umgeben. 2) Der Berg A. fleigt als ein fast völlig ifolirter, vultanischer Regel auf bem Silvande ber Arages ober Arrasebene bis ju 15,870 pr. F. empor. Die Schneelinie biginut erft mit 13,300 F., eine Eigenthumlichteit, welche fich burch bie bedeutende Sommerbige ber umliegenden Bochfläche erflart. Gin flachgerundeter Bobengug verbindet biefen Großen A. auf ber Officite mit bem Rleinen A., 12,070 F. hoch. Erstiegen und gemeifen wurde ber Ararat jum ersten Male von bem Dorpater Raturforfcher F. Barrot (1829). Durch ein mit einem Erbsturz verbundenes Erdbeben veränderte sich im Jahre 1840 die Gestatt des Berges theilweise. Das Kloster St. Jakob und das blühende Dorf Arguri mit feinen Bewohnern wurden verschüttet. Spater ift ber Berg jn wiederholten Malen von ruffischen Ingenieuren und Topographen erfliegen, geologisch untersucht und be-fprieben worben. Seit bem ruff,-perfischen Ariege (1827) bilbet ber Berg A. Die Grenzf beibe zwifden Ruffich. Turtico und Berfifch-Armenien; bie Rorbfeite mit ben Gipfeln gebort zu ruffifchem Gebiete.

Ararai, Fluß in North Carolina, Nebenfluß bes Yabin.

Ararat Mountain ober Pilot Mountain, Zweig der Appalachian-Gebirge in North Carollita, Surrey Co., zwischen ben Flussen Ararat und Dan: Den Gipfel bilbet eine 300 eigl. F. hohe Felsppramide, welche früher den Indianern auf ihren Jagd- und Kriegszügen als Merkzeichen diente.

Araranma, Salzwaffersee in Sübamerika, Brasilien, Provinz Rio de Janeiro; erstreckt fit bot D. nat B. in einer Länge von 221/, engl. M. und einer Breite von 71/, M. steht mit bem Atlantischen Oceane in Berbindung und läuft mit bemfelben parallel.

Araripe, Serra de, Tafelland in Brafilien, 6—7 engl. M. sübwestlich von der Stadt Es giebt fich in einem Salbfreise um bie wellenformige Ebene von Crato und enthalt

die Quellen vieler Miffe.

Aras ober Arages, Rebenfing bes Rur in Armenien, beißt bei ben Alten Araxes, entspringt im tilrt. Baschalit Erzerum in einer Sobe von 6350 pr. F. auf bem Binpol-Dagh (Gebirge der taufend Quellen), durchströmt erst im nordöstlichen, dann östlichen Laufe bas turk. und ruff. Armenien, bildet die Grenze zwischen Russisch-Armenien und ber Persischen Provinz Aserbeibschan und ergiest fich nach einem Laufe von 110 b. M. in den Kur.

Arator, Dorf in Bettis Co., Miffonri. Aratus. 1) A. aus Sityon in Achaia, Sohn bes Rlinias, geb. 270 v. Chr., ftellte die republitanische Berfassung in seiner Baterfladt wieder ber. Auf feinen Rath trat Sithon 251 bem Achlischen Bunde bei, beffen Stratege (Anführer) er 245 wurde. Er ftarb 213 v. Chr. an Gift, welches ihm Philipp III. von Macedonien hatte beibringen lassen. A. schrieb 30 Bucher "Dentwürdigkerten" (verloren gegangen), eine Geschichte seiner Zeit und seines Bebens, welche von Bolybius gerühmt werden. Plutarch bat fein Leben befchrieben.

aus Coli in Cilicien, Rieinaffen, um 270 v. Chr., berühmter griech. Dichter und Aftro-

Er bearbeitete das aftron. System seiner Zeit in bem Lehrgebichte "Phaenomena," welches in Griechenland und Rom lange fehr berithmt war. Biele Eregeten nihmen au, bag ber Apostel Paulus (Apostelgefch. 17, 28) in seiner Rebe vor bem Areopag eine Stelle aus A.

Aranea (fpr. Ara-uta), Fluß in Benezuela, entspringt auf ben Corbilleren und ergießt sich nach einem 450 engl. M. langen Laufe in den Orinoco.

Arauennia. 1) Früher ber Rame bes gesammten von den Araucaniern bewohnten Gebietes. 2) Proving in ber Republik Chili, mit nugefahr 16,000 engl. D. M. und 43,466 E. (1862). (f. Arancanier).

Araneanier (ober Arancos, Anca, Molnches, Chilibugn, wie fie fich felbst neunen), ein kriegerischer Indianerstamm in Chili, ber hauptsächlich in dem Landstrice awischen Bibio und Calcalle feinen Sin hat. Gein Rame ift entweber von dem Aboriginal-Borte auco, "herumziehend," ober von den Onichna-Wörtern ari ausean, ju, sie friegen," abgeleitet. Sie wer-ben eingetheilt in Bikunchen (picun, nördlich, und ohe, Bolk) ober Bnelchen, Behuenche (pehner, Fichte, wovon ihr Land voll ift), zu denen auch die eigentlichen Anca's ober Molnches (ron molun, Krieg führen, und che, Bolt) geboren und Duillichen (huilli, füblich). Melina (History of Chili) hat einige Aehnlichkeiten ihrer Sprache mit ber lateinischen und griechischen nachgewiesen, die jedoch einestheils nur als zufällig zu betrachten, anderentheils auch nicht gang correct find, wie g. B. man (lateinisch manus) im Arancanischen nicht hand, soubern einfach "recht" bebeutet. Die Confonanten "s" und "; Lommen fehr felten in ihrer Egrade vor; fie bestehen jedoch mehrere spanische Laute. Das Geschlecht wird burch bie Beifate alea (Mann) und domo (Frant) ausgebrückt. Die Berben haben einerlei Conjugation; keim Passidum wird die Silbe ngo vor der Flexionsendung eingeschoben. Als die beste Autwrität hinsichtlich der Geschächte der Araucanier gilt Molina, der fein Wert ursprünglich in italierischer Sprache schrieb; späterhin wurde es von Mendoza in's Spanische übersett. Die A. wurden i. J. 1537 von ben Spaniern betriegt, die mehrere Riederlaffungen zerflorten, jetech nie das Land ber A. völlig unterjochten und sogar im Jahre 1773 die Unabhängigkeit berfelben anerkennen mußten. Das Lerritorium der A. ift feit undenklichen Zeiten in vier Proximzen ober Uthalmapus getheilt, die je unter ber Leitung eines Sauptlings ober eines Toqui fichen. Iebe bicfer Brovinzen ist wieberum in 5 Bezirke ober Marchues getheilt, die wieberum in 9 Unterabtheilungen (redues) gerfallen. Die Burbe ber betreffenten Sanptlinge ift erblich. Die Gesammtflarte ber grancanischen Ration wird auf 70,000 angegeben, eine Babl, Die jetech burchaus nicht als zwerläsig anzusehen ift. Sie sind fart gebant, sind tapfer nud sehr aute Reiter. Sie leben größtentheils von Jagen, Fischerei und Biebzucht. Die Republit Chili betrachtet sie als Unterthanen und hat aus ihrem Gebiete die Provinz Aranco oder Arancania errichtet (1852), beren Hauptstadt ber Hafenort Aranco ift. Die A. jedoch erkaunten tie Ansprücke Chili's nicht an und suhren fort, ihre Unabhängigkeit mit solchem Erfolge zu ver-Gefechte zwischen ben A. und ben dilenischen Truppen fanden namentlich in ben Jahren 1868 und 1869 statt; am Schlusse best letzteren Jahres jedoch erklärten fich die Häuptlinge berrit, Frieden ju foliegen. Ihre Religion ift fehr einfach; fie banen ihrem Gotte, ben fie Die "Socke bes himmels" neunen, feine Tempel, noch befolden fie Priefter. Wenn Jemand ftirbt, fo muß bessen Geele, nm nach bem Varadiese weit im Westen gu tommen, einen großen Go passiren und dort einer alten Fran Zoll entrichten. Fehlen derselben bagn die nothigen Geldmittel, so wird ihr von der Alten ein Ange ausgeschlagen. Der bose Geift oder Teufel heißt Affatavet; er wohnt in den Pleiaden. Bei der Gunbfluth wurden bie A. burch einen großen Berg, Namens Theg-Theg ober ber Donnerer, gerettet; berfelbe fonnte auf bem Baffer schwimmen. Im Jahre 1861 ließ sich ber Franzose Antoine Tonnens aus Prignenr unter bem Ramen Drelle Antoine I als grancan. König ansrufen, wurde jedoch fehr bald von ber chilenischen Regierung außer Landes geschickt (f. "Orelie Antoine I., roi d'Araucanio et de Patagonio," Baris 1863). Weitere Schriften über die A. find: Renel Smith, "The Araucanians," (New York 1855), Dometico, "Araucania i sus habitantes" (Santiago 1846).

Arancaria, Anden - ober Sonppentanne, Anbenficte, aus ber Familie ber Rabelholzer, Unterfamilie ber Abietineen, hohe Baume mit ichnurgerabem Stamme, flachen, fpiplanzetflichen, bicht bachziegeligen ober vierkantig pfriemenformigen Blattern, quirlpanbigen Zweigen, nacken Knospen und mehr als 6 Zoll langen Zapfenschuppen, die einen einzigen aw gewachsenen, ungeflügelten Samen tragen und zwei Jahre zur Reife brauchen. Die bei allen Coniferen sichtbaren Fleden in ber Holzsafer find bei A. wechselkanbig, woburch bas versieinerte Bolg zu unterscheiben ift. Menere trennen 2 Untergattungen; a) Entagth, mit breitzeffügelten Bapfenichuppen, entwideltem Samenanhang und 4 fiber ber Erbe anseinanber tretenben Dagn geboren bie anstratischen Arten. A. Bidwilli, Banga-Tunga, wird 170 f. bod, bat febr bauerhaftes Dolg, foll 3 Jahre jum Reifen ber jur Nahrung bienenden Samen branchen und wachft nur auf den hügeln von Brisbana in Renholland. columnaris, Forfter's Gaulencapreffe, wird feit 1851 in europäifchen Garten gezogen. A. excelsa, wird 200 F. hoch bei 30 F. unterem Stammumfang, bat Zapfen von ber Große eines Manfchentopfes (fo bag ber Ertrag einer großen A. fur ben Jahrenunterhalt bon 18 Berfonen ausceicht), wähft nur auf ber fleinen Morfolfinfel, wurde 1793 nach Europa gebracht und wird seit 1837 häufig angepflanzt. A. Cunninghami bildet an ber Oftfuste Reuholland's große Balber. b) Colymboa begreift die amerikanischen Arten mit schmalgefligelten Fruchtschuppen, vertfimmertem Samenanhang und bei ber Reimung unter ber Erbe bleibenten Samenlappen. A. brasiliana, Binbeiro ber Bortugiefen, Enrisarq in ber Tuppsprache, Enxies ber Guarani, wird 150 F. hoch, bistet einen weitausgebreiteten Shirm von langen Zweigen, welche armleuchterartig gebogen sind und nach dem Gipfel zu immer turger werden, tommt zwischen 15° und 291/2° subl. Br. in verschiedenen Soben wor und liefert efibare Samen von ber boppelten Grofe einer Mantel und wohlriechenbes Harz. A. imbricata, Chili pine, Pehnen ber Chilenen, wird bis 250 F. hoch und bild t. zwischen 35° und 50° silbl. Br. ausgebehnte Wälber. — Die A. bilben die alteste Form, unter welcher die Nabelholger in Europa erfceinen und treten ichon in ber Uebergungsperiode auf; in ber Steinkoblenzeit entfatten fie fich ju bem größten Artenreichthum, wahrend in ber Trias nur wenige achte A. zuwlidgeblieben find. Den A. abuliche Formen treten auch noch im Jura auf, perfaminben aber in ber Areibe- und Tertiärperiobe fast gang und fehlen vollfländig in der lebenden europäfichen Radolholzflora.

Arauja Puris: Allegre, Manoel be, einer ber bebeutenbsien Dichter Brastlen's, wurde am 29. Nob. 1806 zu Rio-Bardo, Provinz Sao Pedro, geboren. Er besuchte die Runstalzbemie in Rio de Janeiro, begab sich 1831 nach Paris, war 1834—1836 in Italien und kehrte auf die Nachricht vom Ausbruche der Revolution in seinem Baterlande 1837 nach Rio zurück. Er übernahm eine Prosessur an der Runstaldemie, später an der Militärschule. Auch that er viel zur hebenag der Schandühne und suchte dem Theater einen nationalen Charatter zu verleihen und entwarf die Baupläne zur Kirche St.-Anna und zum Bankhause in Rio. Im Inhre 1869 ging A. als Generalconsul für Brastlien nach Preußen und iehte mehrere Jahre in Berlin. Seine Hauptwerke sind das Epos "Colombo" und lyrische Poessen unter dem

Titel "Brasilianas". Biele seiner Gebichte erschienen in Zeitschriften.

Argure, Stadt in Südamertfa, Republik Benezuela, au flusse Mcarigna, 60 engl. M. nordöstl. von Truxisto. In der Umgebung der Stadt liegen viele Bamnwoll- und Kaffrespflugungen; 10,672 C.

Arawafen, f. Arrawaten.

Arbe. 1) Die nördlichste Infel im östreich. Kronsande Dalmatten, Kreis Bara, liegt im Golf von Quarnero und ift 14/2 b. D.-M. groß mit gegen 3462 E. (1857). Die Infel ist sebr fruchtbar. 2) Hauptort ber Infel, mit 1000 E.; in der Rähe 60 Salzberten.

Arbebs, Dorf in ber Schweiz, Canton Tessin, an ber Mansa und bem Tessin; 650 E. Sier fand am 30. Juni 1422 bie Schlacht von St. Paul (am St. Pauls Tage geschlagen)

ftatt, in welcher 8000 Schweizer 24,000 Mailanber gurudichlugen.

Wedelt bebentet 1) eine niksliche Thätigkeit, 2) bas badunch Erzengte (das Wert), 3) Anstrengung von Kräften, im Gegensatz zum Spiele, zur Erholung, oder zum Genuß, 4) die Gum ne der mit nikslicher Thätigkeit beschäftigten Kräfte, im Gegensatz zum Capital (f. d.). Du der Mensch nicht eigentlich schassen, sondern nur Geschassenes umgestalten, oder die Rasturkäste zum Schassen zwingen, ihre Schöpfungen zum Zwed des Menschen verwendbar machen und sie dem Bedürftigen zusübren kann, so ist die Schöpfunges oder Produktionstraft der Arbeit kein eigenklicher, sondern ein bildlicher Ausdruck. Der Begriff Arbeit schwankt deswegen, weil der Begriff des Rützlichen in manchen Fällen streitig sein kunn; es gibt unsläugdar viele Arbeit, wolche unnühen, ja schädichen Zweden dient, und was heute nikylich und zweiknäßig erscheint, mag morgen sein Segentheil geworden sein; die Arbeit aber verliert ihren Sharaster als nützliche Thätigkeit so lange nicht, ohlen, zum Genuse mit leidenschasslicher Hingabe an übren müblichen Zwed verrichtet wird, das ändert wiedersum den Charaster der Arbeit nicht; umgekehrt mag das Spiel, die Erholung, der Genuß zur Arbeit im Sinne von Anstrengung werden, ohne deshalb scinen Charaster zu verlieren. Auch Thiere und Massinen arbeiten; unter jenen sind die Bienen, Wespen, Kneisen, Biber zu. und manche abgerichtete Hausthiere soger sehr tüchtige Arbeiter, und die Massinen arbeiten

oft mehr und nüglicher als die Menschen; wenn also die Arbeit als die Butbe und Ebre und Bestimmung des Menschen und als das ibn von ber roben Naturgewalt Befreiende gefeiert wird - und awar mit decht -, fo ift bamit im Unterfchiebe von thierifcher und Meichigenarbeit diejenige A. verftanben, welche fich ju eigenen Zweiten und im Bewuftfein ihres Rugene barvietet. Die Theilung ber Arbeit, und bemit ber Urfprung bes Cantwerfes, Seehandels, Stadtebaues, ber erften Aunft und Biffenfchaft tritt ein, wenn ber Aderbau über zusammenhäugende, weite Landstreckun hin in Blüthe ist, und überflüssige Bodenerzeugnisse gegen Dinge ausgetauf it werben follen, wie fie nur von Lenten erzeugt werben konnen, welche fich auf einen Arbeitszweig ausschließlich werfen, um ihn auszubilben. Mit ber gefleigerten Theilung ber Arbeit, welche burch ben fortwachsenben Sanbelsverfehr immer weiter ausgebildet wird, tritt eine Glieberung der ursprünglich demotratischen Gleichbeit Aller in Stande ein, welche zuletzt wieder in Raftenwesen und Despotismus ausläuft, wo nicht burch Gejetgebung und Boliberziehung bagegen immer wache Borfehrung getroffen wird. Ein Menfch, welcher nicht mehr eine gange Rabnabel, sondern zuleht nur noch bas Dehr baran sein Lebelang zu fertigen hat, muß zwar in Diefer einen Berrichtung eine wunderbare Fertigteit betommen, allein gleichzeitig ung er, wenn burch Erziehung nicht filt erganzenbe Ausbilbung feines übrigen Menfchen geforgt ift, jum verthierten Lobufflaven berabfinten, ju allem mabrhaft Menfolichen untildtig werben, jumal wenn fich, wie bei ben Chinefen, ber Arbeitebernf vom Bater auf ben Gobn forteret. Die Anwendung ber Mafchinen bei ber Eroffabrikation in immer ausgebehnterer und geistwollerer Beife, ohne jenes Wegengewicht, macht vollends ben babei beschäftigten Arbeiter unm Bebienten ber Dafcbine, betaubt ben Geift und fimmpft alle menschlichen Gefühle ab, zumal, wo schon bas Rind biefer Arbeit unterwerfen und seine Unterrichtes und Erziehungezeit mehr ober weniger verfümmert wird.

Benn man die Arbeit in Hand- und Ropfarbeit eintheilt, so ist demit immer nur ein grad-

weifer Unterfchied gemeint. Es tann gar teine Banbarbeit geben, bei welcher ber Sopf nichts an thun hatte, und kum eine Kopfarbeit, welche ohne alle begleitenbe Sanbarbeit benktar ware. Aber bennoch ift ein weiter Abstand awischen berjenigen handarbeit, welche jahrans jahrein ben von ber Dafchine beim Spinnen gerriffenen gaben wieber antuflpft, fo geifterschöpfend sie der gespannten Aufmerksamkeit wegen ift, und derjenigen Aopfarbeit, welche in jahrelanger Berechnung mathematischer Formeln ben Lauf ber Gestirne vorausbestimmt und burch die babei unausgefeste Aufmerkfamileit und Bergleichung ben Geift abmabet. Culturfortidritt ber Gefellichaft fucht alle mafchinenmägigen, ebenfo aber auch alle gefundheitegefährlichen, etelhaften und geifttöbtenben Befdaftignugen ber Dafdine gu Aberweifen und fo jedem Menfchen Zeit und Rraft gur Entwidelung und Bethatigung feiner geiftigen Ratur nach allen Seiten bin ju beifchaffen. Gin anberer wichtiger Unterfchieb in ber Arbeit ift ber zwischen vorlibergebender Anstrengung und regelmäßiger Beschäftigung, welche die Tugend ber Arbeitsamkeit erzeugt und ihr and wieber neu entspringt. Bu jener entschießen fich auch bie Wilben und einzelne Berwilberte und übernehmen ans hunger, Rachfucht ober Rampfluft mitunter bie ärgsten Beschwerben und Entbehrungen, während fie bas regelmäßige Urbeiten ihren gelnechteten Weibern überlaffen und als Schande betrachten. An dieser führt bie Bolter eine lange Erziehung burch bie Roth, bis bie Arbeitsamkeit fich ihnen im Blute Civilifirte Boller nennen wir allein Die, welche regelmäßiges Arbeiten zu ihrem Lebenogriebe gemacht haben und baburch fich toufend bem Wilden unbefannte Annehmlichkeiten Der höchst verschledene Werth, welchen die Arbeitsfrucht, bas Wert, besith, hängt von dem Maße dabei angewendeter Kopfarbeit und regelmäßiger Beschäftigung, sowie enblich von der Lust oder Unlust des Arbeitenden zu seiner Arbeit ab. Stavenarbeit — das lehrt die Geschichte — ist allezeit weniger werth, als die des freien Lohnarbeiters, weil sie mit Unlust betrieben wird, und diese Konomische Wahrheit hat selbst noch mehr als die wachknie Menfchlichkeit unferes Beitalters bie fast vollenbete Abschaffung ber Stinverei auf ber gangen Erbe gur Folge. hinwieder tann bloge Lohnarbeit nicht benfelben Werth haben, wie biejenige, welche ber Arbeiter auf eigene Rechnung und nach eigenen Zweden, also mit Lust verrichtt, weil er ben gangen Reinertrag ber Arbeitsfrucht für fich bebalt. Die nenefte Zeit hat befihalb eine lebhafte Bewegung unter ben Arbeitern hervorgerufen, bloße Lobnarbeit fo viel wie mög-lich burch Arbeit eines Jeden auf eigene Rechnung zu erfeten. In der Mannfactur- und noch milyr in ber eigentlichen Fabritperiobe, also bei ber Waarenerzengung im Großen, wie sie rurch ben Wetteifer ber erzeugenden Länder und ber mitbewerbenden Erzenger jedes Landes unter eingender gefett wird, tann nur moch ein größeres Capital die Produktionsmittel (Getäube, Mafdinen, Robitoffe, technische Leitung und Arbeitotrafte) in fo umfanglichem Das

Labe aufbieten, daß die Erzengungskoften sich für jede Einzelwaare billig genug fellen, um den Mitbewerb im Waavenmarkte anspechen zu können. Der Arbeiter, welcher die Probub tionsmittel nicht mehr felbst aufbringen tann, behalt als einzigen Tauschwerth seine Arbeitstraft, reprafentirt burch feine Arbeitszeit, übrig und muß fie um fo mehr bem Capitaliften au Breifen verbingen, Aber bie er teine Berfugung mehr hat, als in einem Lande fein U-bergang ju anderen sohnenben Berufsarten gesethlich erfchwert ift. Das auscheinenb freie Berhaltniß awischen Lobnheirn und Lohnarbeiter, bei welchem jener Lohn, biefer Arbeit als freie Gleiche austaufden, gestaltet fich baburch ju einem abhängigen. Da jener filr fein Capital n.tb feine Befchäftsleitung einen Theil bes Arbeitsertrages beanfprucht, fo tann ber Bertrag zwischen Beiben bloß nach auf bie Bebingung bin zuftanbekommen, daß ber Lohnarbeiter nur für einen Theil feiner Arbeitszeit bezahlt. wird, ben Reft berfelben aber dem Lohnherrn jur Berausfclagung von Mehrwerth zu Gebote ftellen muß. Infolge ber hierburch erzeugten Abbangigfeit ber Arbeiter vom Capitaliften haben in vielen Fallen Befundheit und Lebensbaner, Sittlichkeit und Bildung ber Arbeiter, sowie bas Wohl ihrer Ramilien unerfetilichen Schaben gelitten. Auch wurde der Arbeiter zulent in vielen Källen so billflos, daß der Staat im Interesse der Selbsterhaltung sich einmischen und gesetzlich die Länge des Arbeitstages auf 12, dann 11, bann 10 und weniger Stunden bestimmen mußte. Auf der anderen Seite trieb bas Traurige ihrer Lage die Lohnarbeiter zur Bereinigung, um die Gesetgebung des Landes im Sinne der Cooperation (f. b.) umzugestalten.

Arbeiter, Arbeiternereine, Arbeiter-Affociationen. Arbeiter im weiteren Sinne ift jeber Rütliches Schaffenbe, alfo ber Alterthumsforfcher, Raturforfcher, Mathematifer, Staatsmann, Kaufmann, Lehrer, Rünftler, Arzt und Rechtstendige, soweit er Rünliches schafft ober benupbar macht, ebensowohl als der Landbauer, Handwerter, Fabritarbeiter und Tagelöhner. . Denn ullylich für den Menschen ist Alles nicht nur, was zu seinem Lebensunterhalte dient, fondern auch, was fein Leben verschönert, verebelt, erhebt, es manschenwürdiger macht und somit Die gefammte Menfcheit auf eine höbere Ausbildungsftufe forbern hilft - wie Caren es mennt - was Macht über bie Natur gewährt. Im engeren Ginne versteht man barunter blos ben Lohnarbeiter. Der Gegenfat zu Beiben ift ber Capitalift (f. Capital). Die Arbeitervereine bestehen jedoch fast nur aus Lohnarbeitern, und zwar zu den verschiedensten Bweden, welche aber alle zugleich Hebung ber Lage ber A. bewirken follen. Die meisten find gestiftet zur gegenseitigen Unterfuhung in Armibeite- ober Tobesfällen, ober beiben, zur gegenseitigen Tenerversicherung bes Wertzeuges und zur gegenseitigen Lebensversicherung. Demnächst gibt es Arbeiterbildungsvereine, in welchen entweder lanter Lohnarbeiter sich burch Lecture und Befprechungen fortbilben, ober von Fachgelehrten fich Bortrage liber Gingelfacher des menschlichen Wissens und Könnens balten laffen, ober Beides vereinigen. Diefe lettere Art Bereine ist besonbers zahlreich in Dentschland und der Schweiz. Diese bisher genannten Bereine umfaffen Arbeiter verschiedener Gewerte. Dagegen besteben die zuerst in England gestifteten und in den Ber. Staaten bald nachgeahmten, aber erst in den letzten Jahren anch in Belgien, der Schweiz, Deutschland und Frankreich eingeführten Trades Unions oder Gewerksvereine immer nur aus Angehörigen eines einzelnen Gewerkes, oft nur eines untergeordneten Zweiges beffelben, und es ichliefen fich bie gleichartigen Bereine zu nationalen (nenerbings auch internationalen) Organisationen bes Gewertes zusammen. Beispielsweise ift Die internationale Organisation der Maschinisten und Metallarbeiter über England (in etwa 309), Rordamerita (iii 11), Anstralien und andere britische Colonien (in etwa ebensoviel Bereinen) verbreitet, besteht aus etwa 80,000 Mitgliedern mit über \$300,000 Fonds und schließt foeben gegen hundert Daschiniften- und Metallarbeiter-Bereine Deutschland's, welche fich im Jahre 1869 gebildet haben, an fich an. In Großbritannien ift nahezu eine halbe Million Lohnarbeiter in folde Gewertsvereine zergliebert, und in ben Ber. Staaten tann die Anzahl derselben taum geringer sein, da diese reifend schnell sich ansbreiten. Der ursprängliche und noch immer ber hanptzweck viefer A. ift neben wechfelfeitiger Unterftunnng ober Berficherung Wiberstand gegen ben Drud bes Capitals burch wechselseitigen Schutz; und dieser Biberstand benutte zufrühest (fo 1800 bei ben Bangewerten in England) die strikes (f. d.) oder Arbeitsansftanbe-als Mittel, zu welchen gegriffen wurde und noch immer wird, entweber wenn bie Lohnherren die Löhne herabsehen wollen, oder wenn ihnen höhere Löhnt abgetrobt werden follen, ober wenn eine Berlangerung ber Arbeitszeit burch bie Lobnherren ober eine Berlarzung berfelben burch bie Arbeiter beabsichtigt wird, ober wenn den Arbeitern migliebige Auffeber ober Fabritorbnungen, ober eine Bezahlung ber Löhne in Baaren, flatt in Baar, befeitigt werden follen. In Deutschland und Frankrich waren biese Ausstände von jeher verboten und find bort erft infolge Gesetzgebung menerbings erlaubt. In England und ben Ber. Staaten waren sie als Berschwörungen angesehen und wurden dort seit 1800 mit besonders schwerer Strafe bebroht. Der erfte erfolgreiche Ambftand war 1869 ber ber Zimmerleute in Leipzig. In Frankreich wurde noch in bemfelben Johre ber ber Kohlengraber von St. Ctiente burch

Militär blutig unterbrüdt, in Belgien 1868 besgleichen ber ber Anklengrüber von Charleroi und 1869 ber ber Gifei buttenarbeiter von Serving. In neuerer Beit fint in einigen Staaten, wie Bennfploania (1868), alle friedlichen Arbeitervereinigungen ju gefentich erlandten Bweden mit besgleichen Mitteln für erlaubt ertlärt worden. In Gwogbritannien bat bas Ministerium Gladftone ben Trades Unions Feststellung ihrer gesetlichen Grifteng versprechen muffen. In vielen Einzelstaaten ber Union find schon Antrage eingebracht worden, wonnch bie Berfchmorungsgesette auf biefe A. feine Auwendung mehr finden burfen. Bom naturrechtichen Stand. pulitie and wird jest ziemlich allgemein anerkannt, bag Ansthänbe erlandt fein muffen, weil bei der großen Macht des Capitals der einzelne Arbeiter nicht im Stande ift, einen freien Bertrag mit bem Arbeitgeber ju follegen, um undglichft feinen Lobifag und fouftige Arbeitsbebingungen au erlangen, alfo gur Bereinigung mit allen mitbewerbenben Brbeitern fchreiten muß, um fein freies Bertragbrecht wieberherzuftellen. Rur follte babei von Seiten ber Arbeiter Line Gewalt angewendet werden, weder gegen die Arbeitgebor (bonen in den erflen Jahrzehnben des Jahrhunderts in England häufig die neueingeführten Mafchinen zerstört wurden, welche viele Arbeiter brotlos machten), noch gegen andere Arbeiter, welche gegen billigere Löhne ober sonstige, den Ausständigen misliedige, Bedingungen weiterarbeiten wellen. Neuerdings ist solche Gewaltanwendung von den meisten Trades Unions vernieben worden, jedoch haben die souds (Arbeiter, welche am Stelle der Anskandigen die Bedingungen der Arbeitgeber annehmen und fortarbeiten) oft viel von moralischer Bertolgung zu leiben gehabt. Da jeder längere Ausstand für die Arbeiter mit schweren Opfern verbanden ift, fo macht fich überall mehr und mehr in den Tracion Unions die Ansfaffning geltend, daß zu Ausständen nur als zu einem außersten Rothbehelfe gegriffen werben follte, und daß eine banernbe Berbefferung ber Arbeiterzuftanbe burd Organifation fümmtlicher Arbeiter gu einer politifchen Bartei erreicht werben muffe. Dies hat in neuester Beit zur Grindung ber indernationa-len Arbeiterorganisation Europa's geführt, welche über Großbritamien, Belgien, Frank-reich, die Schweiz und Dentschland verbueitet ift, sowie zu ber nationalen Arbeitser-gamsaton ber Ber. Staaten. Beibe haben bereits fünf Congresse abgehalten. Im Gegenfate zu diesen Gewerksvereinen sucht Schultze Delitzsch is in Drusschland Arbeiter-Bereine auf der Grundinge der ansschließlichen Selbstühlse ohne knattiche Bazwischenkunft zu stiften und hat beren über 1800 gestiftet, welche unter einander verbunden find und ihn mit einem Jahrgehalte als Sachwalter angestellt haben. Es find bies thekweise Confum vereine (f. b.), theile Robftoffvereine, theile Daviehuscaffenbareine, auch Creditvereine genannt, theils Brobultiv-Affociationen. Hernach foll ber Arbeiter bles von feiner oigenen Sparsamleit, Umficht und Unternehmungsgabe, sowie von ber wechseligen Hilfe feiner Mitarbeiter bas Emportommen zur Gelbftftänbigkeit erwarten. Bon ben "Rachbale Bioneers" in England, einem im Jahre 1849 begrundsten Confumbereine, welcher fpitter fich zu einer Produktiv-Genoffenschaft im großen Maßflabe erweibert und nach beffen Mufter eine Anzahl von über fünfzig Confum- und Produktiv-Bereinen fich in England begrindet bat, wurde auf dem Cooperativ-Congresse in London, Juni 1869, von achtungswerther Seite behauptet, früher habe er aus den Arbeitern Menichen ju machen gestrete, jest ftrebe er klos noch nach dem "Geldmachen." Bei den Confum-, Credit- und Produtite-Afforiationen (f. b.), beren eine ganze Anzahl gebeihliche in England, Frantreich (Mublhaufen und Bienne) ber Comeia besteht, hat es fich übrigens gezeigt, baf bas jur Gefchafteleitung berfelben erferberliche technische und taufmannische Zalent gemiethet und burch Brocentautheil am Reinertrage intereffirt werben muß, wenn nicht Bankerotte und Unterschiefe bas Unternehmen zu Grunde richten follen; um diefe Roften aufbringen zu tonnen, ift Betheiligung großer Maffen von Arbeitern exforbenlich. In den Ber. Staaten find mit einziger Andnuhme ber tooberativen Bauvereine, ber cooperativen Eißengießereien und einiger cooperativen Drudereien noch alle Confune, Crebit- und Probutische-Afficiationen au Grunde gegangen, boch nimmt bas Streben nach Cooperation fichtis gu.

Arbeiter-Organisationen und Arbeiter-Congresse, eine Erstibung der Rengelt, sind zugleich socialer und politischer Natut. Angeregt durch die Theorien von Mary (f. d.), Lassalle (f. d.) n. A. hat sich unter den Arbeitern der industriesten Länder eine Parrei gebildet, welche ihr Hanptaugenmerk auf Deganisation der Arbeiter Enropa's und Amerika's in einen großen internationalen Berdand mit einem gemeinsamen socialen und politischen Programme richtet. Zur Anssührung dieses Planes wurden von 1886 bis 1869 vier europsisse internationale Arbeiter-Congresse (1866 in Loubon, 1867 in Genf, 1868 in Braken, 1869 in Baston und Arbeiter-Congresse in Amerika (1866 in Baltimore, 1867 in Chicago, 1868 in New Hart and 1869 in Philosophia) gehalten. Die politische Thätigseit wird als Mittel zum Zwose der Lösung der socialien Forge Ettliet und

richtet sich zunächst auf Erlangung des allgemeinen Stimmrechts, wo dies noch nicht besteht, und mittels desselben auf Einführung des Referendum (f. d.), also auf Betheiligung der Stimmgeber an allen Gefetzgebung. Da die Arbeiter glauben, daß sie alsdaun die Mehrheit der Gefetzgeber ansmachen werden, so badsschiegen sie, durch eine Reform des Erziehungswesens eine wachsende Gleicheit der Bildung unter dem Bolte, also eine Ansdreitung der Richt und Bodstaten der Bissung unter dem Bolte, also eine Ansdreitung der Richt und Bodstaten der Bissunstage und kunft sie erzeugen und auf diese sitzelsigen Grundlage dem Staat und die Gesellschaft der Zukunft zu errichten. Dis es so weit gesonwen, soll auf einem internationalen Arbeiter-Parlamente eine neue Produktionsweise vereindert werden, welche den Mensplan und seinen Arbeitswerth nicht mehr von der Thrannei des Insals in Angebot und Nachfrage abhängig macht, sondern die Handelswerthe nach dem wirklichen Bedürsnisse der darin verlörperten Arbeitsgeit und die Produktenmenge nach dem wirklichen Bedürsnisse dem ber kehenden Heere dadurch zu beseitigen suchen, das alle Arbeiter auf einem Schlag und so lange ihre Arbeit einstellen, dis die eben drohende Kriezszesche beseitigt sein werde. Es wird erwartet, das eine auf längere Zeit sortgesette Boltit der Organisation, im Leyteren Simme sast einst elbst und ohne gewaltsame Uniwälzung

bie Republit in gang Europa berbeiführen werbe.

Der Nationale Arbeits-Cangreß zu Philabelphia, gehalten am 16.—28. Ang. 1869, verå iderte nichts an feinem Programm gegen das vorhergegungene Jahr, fondern bestätigte und ergärzte es. Seine Thätigkeit war mehr auf die Praxis gerichtet: jum ersten Male wurden auch farbige Delegaten jugelaffen, bie Arbeiterinnen aufgeforbert, ihre Gleichberechtigung mit ben Arbeitern burch Bilbung von Bereinen und Anfaluf an die Organisation ju verwirklichen, endlich die Bildung einer Arbeiter-Partei beschloffen im Gegenfate zu den beiben bestehenden politischen Parteien, weil bei beren Corruption die freien Institutionen bes Laubest in Befagr feien, unterzugeben. Gs wurde ein Delegat nach bem Bafeler Internationalen Arbeiter-Congreffe gefdidt, um eine innigere Berbindung ber enropaifchen und ameritanifom Arbeiter-Deganisationen anzubahnen. Seitdem hat in Massachusetts die neue Arbeiter-Partei sich soweit organistet, daß sie im Rovember 1869 ihre eigenen Candidaten aufstellen und trop einer blos vierwöchentlichen Agitation über 15,000 unter 140,000 abgegebenen Stimmen werfen und 25 Repräsentanten und einen Senator in die Staatslegislatur senden konnte. Bei berfelben Rovemborwahl trat in ben Städten New York, Baltimore und Chicago die-Arbeiter-Partei mit eigenen Candidaten auf, errang aber feine Erfolge. 6.—11. September 1869 in Basel abgehaltene Internationale Arbeiter-Congres war von 6 Delegaten aus Belgien, 6 aus England, 26 aus Frankreich, 10 aus Deutschland, 3 aus Italien, 2 and Spanien, 26 aus ber Schweiz und 1 aus Amerika beschickt - zusammen 79. Unter ben theoretischen Beschliffen, welche ausführlich besprochen wurden, nahmen solgende bie erfte Stelle ein: 1) ber Congreff erklärt, baf bie Gefellschaft bas Recht hat, bas Privat-Eigenthum in Syund und Boben abzuschaffen und basselbe in gemeinsames Eigenthum zu verwandeln; 2) der Congreß erflärt, daß diese Umwandelung eine Nothwendigkeit ist. Minoritäts-Antrag wollte bas Land, je nach ben Umftanben, an einzelne Aderbaner, ober co-operirende Aderbangefellschaften verpachtet wiffen, am liebsten bas Lettere, jum Bortheite der Gefestschaft. Der Majoritäts-Antrag wurde angenommen und zwar No. 1 mit 54 unter 65 Stimmen, No. 2 mit 58 unter 61 Stimmen (bie fibrigen enthielten fich ber Abstimmung). Es wurde beschlossen, bem nächsten Congresse einen praktischen Plan zur Ansführung biefer Befüluffe vorzulegen. Der Antrag, zu erklaren, bag bas Erbrecht vollftanbig aufgehoben warden milffe, wenn die Arbeit befreit werben folle, erhielt 32 3a, 23 Rein, mahrend 12 nicht stimmten, war also verworfen. Die Credit- und die Erziehungsfrage wurden aus Mangel an Beit auf ben nächsten Congress vertagt. Die auf sofortige praktische Thätigkeit gerichteten Berhandlungen fuchten bie rafche und vollständige internationale Organisation aller Arbeiter in Gewerkichaften zu befördern, welche fich einerseits wieder national, andererseits international eng zusammenschließen sollen, um ber Golidarität ber Capitaliften gegenüber eine Solibarität der Arbeitenden herzustellen und die Concurrenz der Letzteren unter einander einzufdranten, endlich Brobuttib-Genoffenfchaften zu unterfilten und Schiedsgerichte zwischen Arbeitgebern und Lohnarbeitern einzuführen. Der Genevalrath erhiclt für das nächste Jahr feinen Sit in London angewiesen, theils um bie Unterfithungsgelber und Papiere ber Internationalen sicherzustellen, theils weil die englische Organisation die vollständigste ift.

Arbeiterwehnungen. Je mehr in der Waarenerzengung der Großbetrieb den Kleinbestrieb verdrangt, und in Stadt und Land Massen von Arbeitern, Dienstdoten und Angestellten auf einzelnen Pankten anhäuft, für deren Wohnung vorher leine genügende Borsorge getroffen werden traute, und je wehr dadurch der Werth des Bodens gesteigert, der Ban von Wohn-

bäusern toftspieliger gemacht, und bas Capital jum Bucher mit Land und Wohnungen eingelaben wird: bejto mehr wird bem Arbeiter feine Wohnung vertheuert, bis ibm anlett feine Miethe ein Biertel, ja ein Drittel feines Lopnes toptet und feine Wohnung immer ungefunder In ben bichteftbevolterten Arbeitervierteln London's, Liverpool's, Brefion's fleigt bie Sterblichkeit auf bas Doppelte ber in ben besten Stabttheilen. Beilin, Hamburg, Preslan, Roln, Bien weifen taum beffere Berhaltniffe nach, und in ber Union hatte New Port Lis 1866 jahrelang bie größte Sterblichkeit in ber civilifirten Belt. Dlit ber Berfchlechterung ber Bohnungen ift unausbleiblich auch größere Entsittlichung, Berwilderung, Bunchme ter Berbrechen und der Unbildung gegeben. Bur Abhülfe gegen biefe gefahrbrobenden Pusiante haben fich in England die sogenannten Friendly Societies gebildet (es kestehen beren jetzt Rebutausende mit über eine halbe Willion Witglieder) und in der Union die Cooperative Building Societies oder Bauvereine (es gibt deren wenige, aber von größerer Ausbehrung), welche ein mafiges Cintrittsgelb und mafige Wochen- ober Monatsbeitrage von ihren Mitgliedern einnehmen, dieselben in Bangründen in der Nähe der Großstädte und Fabrikorte aulegen und dann, wie die Mittel wachsen, Häuser (cottages) mit Gartenraum barum kanen Der unbezahlte Rest bis und an die Mitglieder entweder verloofen oder versteigern. erworbenen Grundstudwerthes bleibt unterpfandlich barauf fteben und tann in weiteren Ab-schlagszahlungen getilgt werben. In England gibt ber Bests eines solchen Saufes zugleich Stimmrecht, was ein weiterer Sporn zu folchem Erwerbe ift. Einige biefer Gefellschaften lofen fich auf, wenn alle ursprünglichen Mitglieber jum Roftenpreise mit Wohnungen verforgt find; andere nehmen immer nene Mitglieder auf und setzen das Geschäft mit Gewinn sort. — In wenigen Ausnahmefällen haben wohlwollende Fabrit- und Grubenbesitzer (so besonders die der Baumwollspinnereien von Lowell und Lawrence, Maff.) A. im Großen für ihre Bcschäftigten gebaut und zum Kostenpreise vermiethet; in anderen Fallen jedoch geschah es, um baburch den Arbeiter noch weiter auszubeuten. Im ersteren Falle ist in der Regel auf gesunke und bequeme, die Sittlichkeit fördernde Sinrichtungen gesehen, im letzteren nicht. — Die Arbeiterwohnungen, welche Bring Albert in England bauen ließ, wenige an ber Bahl, follten bem englischen Landadel und ben Fabritbesitzern als Mufter zur Nachahmung bienen; allein jener befolgt ganz einfach die Politik, ben eingeborenen Ackerbanarbeiter baburch vom beimifchen Boben zu verbrangen, bag er mehr und mehr A. nieberreißen, teine neuen bauen ober ansbessern und so diese unausstehlich überfüllen läßt; und diese haben das Beispiel selten nachgeahmt, oder auch nur nachahmen können, weil der Boden dem Abel gehört und zu A. nicht an haben war. — Diejenigen A., welche Napoleon III. in Baris bauen ließ, follten bem toppelten Zwede dienen, die arbeitende Bevölkerung aus der Stadt in die Lorftabte und in kafernenartige Hänfer (cités ouvrières) zu treiben, wo sie zwar manche Bequemlichkeiten keim Rochen, Waschen ze. findet, allein zugleich unter strenger Controlle ist, weshalb die Wohnung darin nur im Nothfalle gesucht wird. Aus eigener Kraft und unter Beihülfe der Fabrikanten haben die Arbeiter von Mühlhausen, in Bienne, und an einigen Orten der französischen Schweiz sich kleine Paradiese von Arbeiterstädten mitten in Garten und auf Farmen geschaffen. Aehnlich in und um Berlin mit denen der Borsig'schen Maschinenfabriken. — Hierher gehören auch noch die Wo de Ilh äußer (f. b.) in Boston und New Port, welche zur Beberbergung einer größeren Zahl Arbeiterfamilien mit möglichster Beruchigiang ber Gefundheit, Bequemlichkeit, Ordnung und Billigkeit zugleich, nach durchdachten Planen mitten in bichten Bevollerungscentren erbaut worden find, aber feine Nachabmung gefunden haben, weil der Gewinn nicht ansehnlich genug war.

Arbeitshäuser. In Dentschland und in den Ber. Staaten versieht man darunter Strafund Besserungsanstalten mit Zwangsarbeit für gemeinschädliche Müssig änger, jugendliche Berbrecher und Berbercher niederen Erades; die Arbeit ist hier zugleich als ein Besserungs, mittel in's Auge gesast. In einigen der Ber. Staaten nennt man diese Anstalten auch houses of resuge, Zusluchtssätzen, wenn sür Unerwachsene, und wenn sür lüderliche Frauen gegründet, Magdalenen-Anstalten, solche für Trunkendolte Inedriate Axylums. In England wird unter Arbeitshaus eine Anstalt verstanden, welche Brotlosun, seeiwillig Arbeit Suchenden solche gibt, und von den Gemeinden unterhalten wird unter theilweiser Beihälse des Staates. Die Arbeit, welche bort den Rothseidenden gewährt wird, besteht in Wollessinnen, seltener in Feldarbeit. Da dieses als Unterstätzung betrachtet und, um zu großen Andrang Arbeit Suchender zu verhüben, mit abschreckender Behandlung verkunden wurd, so geht der ehrliebende Arbeiter nur in äußersten Nothställen in's Arbeitshaus, wo sich taher mehr Diezenigen ansammeln, welche zu faul oder unbeholsen sind ihren Unterhalt selbst zu sinden. Es besteht ein Zwiespalt der Meinungen, od diese Werkhäuser wehr Suters oder Böses sisten; ebenso wird gestritten, od die Gestlischaft überstanpt verbunden sei, Arbeit

Suchenden solche zu gewähren. Die Einen, davon ausgehend, daß die Gesellschaft für die in ihr herrschenden Zustände solivarisch verantwortlich ist, sagen, das Mindeste, was man von ihr verlangen könne, sei Arbeit und Berdienst für Denjenigen, welchen sie brottos gemackt habe. Die Anderen berufen sich darauf, daß man von der Gesellschaft nichts Unmögliches verlangen könne; sei obiger Grundsat einmal anerkannt, so würde die Gesellschaft bald genug an der Trägheit und Arbeitsschen ihrer einzelnen Glieder zu Grunde geben. Diese beiden seinen Segensäpe waren es, welche in der Geschichte der Rational werkstäten (f. d.) und in der Junirevolution von Paris 1848 in einem furchtbaren Kampse zusammenstießen.

Arbeitslohn ift im Allgemeinen die Bergutung ber Arbeit, welche im Dienfte Anderer gemahrt wird; im engeren und eigentlichen Ginne ift fie die Bergutung ber Dienfte eines Arbeiters, welcher selbst teine Brobuttionsmittel außer feiner Arbeitstraft befitzt, und befihalb Die lettere feines Lebensunterhaltes willen an einen Besiter von Productionsmitteln vermiethen muß. - Wenn auch im Allgemeinen bas Gesetz sich geltend macht, daß die geschickteste Arbeit, weil fie am feltensten ift, ben bochften, die am wenigsten Geschicklichkeit erfordernde ben niedrigsten A. erhalt, so find boch die Ausnahmen fast so hanfig als bie Regel. In Amerita 3. B. werben viele Arten ber geschickteften Arbeit schlechter bezahlt, als ber unge-ichickten, weil bie Nachfrage barnach im Berhaltniffe jum Angebote ju gering ift; unb überall, außer vielleicht in Ruffland, werben bie Lehrer, trot ihrer vielseitigen Bildung und Geschicklichkeit, schlechter bezahlt, als manche ganz ungebildete und wenig geschickte hand-Man hat zwischen objectivem und subjectivem A. unterschieden, indem man unter jenem venjenigen Theil des Werthes einer Waare ober eines Eutes verstand, welcher der Arbeit rechtmäßig zufallen sollte, welche baran thätig gewefer, unter diesem aber den wirklich gezahlten A. Doch läßt sich diese Unterscheidung sast in leinem Falle genau sessschen und es tommt baber bei ibr fehr wenig wiffenschaftliches Ergebniß herans. Rach bem Boran gange von Karl Mark hat Ferdinand Laffalle es als ein fogen. ehernes nationalökonomisches Gesethingestellt, daß der A. im Durchschnitte nie und nirgends die Preistiche des nothburftigen Lebensunterhaltes bes Arbeiters übersteige, welche freilich nach Ort und Zeit verschieden sei — ein Sat, welcher in dieser Allgemeinheit sich ebenso schwer beweisen läßt, als ber gegentheilige, daß ber Werth ber Arbeit an fich, die Berhaltnifhobe bes Nationalcapitals gur Bevölkerung und somit Angebot und Nachfrage ben A. Aberall und immer bestimmen. bings aber wird Niemand läugnen wollen, daß in vielen Fällen die Arbeitelöhne nicht hinreichen, bem Arbeiter bas Dafein eines wahrhaft menfchlich erzogenen Menfchen zu ermög. lichen, und daß unter dem Lohnspfteme Zustände der arbeitenden Classen vorkommen, welche schlechthin unmenschlich genannt werden milfen. Es ift nichts damit gewonnen, im Allge-meinen entweder die Arbeitgeber, ober die Arbeiter felbst der Schuld an solchen Zustanden anklagen zu wollen. Denn ber einzelne Menfch ift ein Geschöpf ber Gesellschaft, in welcher er aufwächft, und es kann immer nur eine Minderheit Energie genug entwickln, um sich über bie in ihnen gesetzten gesellschaftlichen und individuellen Ginftilffe zu einer fr. ieren' Gelbstbestimmung zu erheben. Gin Schritt zum Besseren find die fcon hier und ba, zum Theil seit lange, eingeführten industrial copartnerships, welche ben Lehnarbeiter entweder zum Geschäftstheilhaber machen, oder ihm neben seinem A. noch einen Antheil am Reinertrage bes Geschäftes gewähren. In biefer Beise werden bie Fischereien ber Pantees auf ben Reufundlandbanten betrieben, die Wällfischfängereien von Massachnsctts, die Austern- und andere Fischereien England's und Frankreich's. Go gewähren in vielen Sandlungshäusern bie Brincipale ihren Gehulfen Procentsage vom Reingewinne. In England hat Nobert Owen (um 1840) Diefce Spftem querft in feine Fabrifen eingeführt und, burch ben Erfolg begeiftert, allen Fabritanten zur Nachahmung empfohlen. Es werben bis hente aber erft ein ober zwei Dutend Fabriten genannt, wo es eingeführt ift. In Frankreich empfahl balb barauf (1843) Levn Faucher baffelbe Spftem; er fand aber erft 1848 am Bauunternehmer Leclaire einen Willigen. In ben Ber. Staaten ift bas Spstem in ben Fabriten noch nicht eingebrungen; blos daß in einigen Sisenhütten des Lehigh-Thales, Benn., den Lohnarbeitern der A. reblich nach einem festen Brocentfate bes Marttpreises ber Erzengnisse bemeffen wirb. Gine andere Reform der Productionsverhältniffe ist mit der fogen. co-operation gegeben (f. b.), bei welcher eine Anzahl Lohnarbeiter mit eigenen Ersparniffen und mit Bulfe von Eredit eigene Geschäfte errichten. In neuester Zeit sindet die socialdemokratische Schule in alledem nur Pallistivmittel zur Lösung der Arbeitsfrage und glaubt es durch das allgemeine Stimmrecht der Arbeiter babin bringen ju tonnen, bag tilnftig Gefete alle ju Gunften bes Capitale gemadten privilegirten Cinrichtungen abichaffen, bag baburch an Stelle bes A. ber volle Arbeitsertrag tritt, daß atso bas Capital gar keinen, ober nur einen verschwindend Ueinen Antheil am Digitized by GOOGIC: Arbeitsertrage erhält.

Arbela, Township in Tuscola Co., Michigan; 608 E. (1864). Arber, Bergspite im Böhmerwalbe, im baprischen Unterbonaufreise; gewährt eine prachtige Fernsicht. Man unterscheibet ben Großen A., 4564 & boch, und 1/4 b. DR. norbi. babon ben Rleinen A. Zwijden ihnen liegt ber Rleine Arberfee ans bem ber Beife Regan entfpringt; fuboftl. bavon ber Große Arberfee.

Arbil (früher Arbela), Stäbtchen im turt. Rurbiftan, 43 b. DR. norbl. von Begbab. Hier und bei dem benachbarten Gaugamela siegte bas Beer Alexander's b. Gr. über Die

Berfer unter ihrem Könige Darins Cobomaunus, 331 v. Chr.

Arbitrage (franz., fpr. Arbitrabich', engl. arbitration, Schiedsspruch im Bantgeschaft, bie Bergleichung ber Wechselcourse, daher auch Wechsel-Arbitrage genannt) if bie Ermittelung und Bemutung der Bortheile der Bechselcourfe gegen einander beim Remittiren. Rauflente machen ihre Rimeffen vermittelft Arbitrage, wenn fie einem handelsfreunde nicht in der Baluta feines Plates Jahlung übermachen, sondern in Bechfeln auf einen britten Bechfel-plas, der dann der Mittelplas genannt wird. Ein Rew Porfer 3. B., der feinem Bremer Freunde auf bie fur ihn billigfte (und zugleich bann biefem ben Bortheil ber Begebungs-Provision gewährende) Beise 1000 Thater schiden wollte, wurde also die Bahl zwischen Bechseln auf Bremen ober irgend einen anderen europäischen Bechselplay und burch Calculation ber Rew Porter und Bremer Courfe auf Landon, Baris, Damburg x. ju arbitriren haben. Daber Arbitrage f. v. w. Rechnung, webcher Bechfel in Rew Port am wenigsten wiftet, ober in Bremen am meisten eintragt. Banquiers, die fich speciell hiermit befassen, beißen Arbitragenre.

Arbaga, fehr alte Stadt in Schweben, Lanbethauptmannichaft Befimanland, 3160 E. (1864), 2 b. M. von ber Milnbung bes gleichnaufgen Fluffes in ben Malarfee; war fruber ein wicktiger Handelsplat. Stadt und Umgegend find reich an Alterthümeen. Seit der Berbindung A.'s mit Stockholm durch Dampsichifffahrt, und mit Nora, Derebro, Gotheborg und Stodholm durch Eifenbahnen, hat sich die Stadt bebeutend gehoben. In A. wurden im 14. und 15. Jahrh. 5 Synoben, im 15. und 16. Jahrh. mehrere Reichsversammlungen ge-

balten.

616

Arbogaft, eine Franke aus Aquitanien, war unter Raiser Gratian Oberfeldherr ber gallischen Heere. Rach ber Ermordung Gratian's wußte er ben jungen Kaifer Balentinian II. ganz in seine Gewalt zu bringen. Als dieser endlich, der Bevormundung milde, A. absehte, wurde er zwei Tage fpater erbroffelt gefunden (392). A. fuchte nun Die Berricaft bes Abendlandes an fich zu reißen. Da er es indeß als Richtromer bem romifchen Bolle gegenüber nicht wagen burfte, sofort die Arone anzunehmen, übergab er dieselbe dem früheren faiferlichen Geheimschreiber und Kanzler Eugenins. Theodofins, ber Schwager Balentinian's II. und Raifer bes oftrom. Reiches, erklärte fich wiber bie Beiben, rfifiete ein heer und bestegte fie (394) nördlich von Aquileja, am Fluffe Frigidus (Wippach). Engenius wurde gefangen und bingerichtet; A. gab fich felbft ben Zob.

Arbois (ipr. Arboah), Stadt in Frantreich, Departement Jura, Arrondiffement Poligny, 5895 E. (1866). Auf ben Soben ber Umgegend wächst ein fußer, weister Wein, ber Ar-

boismein.

Arbos, D. Mannel, Aquarellmaler ber Gegenwart in Mabrid. Er hat feine Studien in Ram gemacht, lieferte eine Kreuzabnahme Rafael's für die Galerie Borgheje und hat fich einen bebeutenden Ruf als Aquarellmaler erworben. Ex lebt seit 1847 in Madrid.

Arbreath, f. Aberbrethit.

Arbudle, Matthew, Brevet-Brigadegeneral in der Armee der Ber. Staaten, wurde in Greenbriar Co., Birginia, 1775 geboren. Ex commandirte in Rew Orleans, Fort Gibson, Fort Smith und machte die mexikanischen Kriege mit. An den Indianergrenzen zeichnete er sich aus durch Humanität im Berkehr mit den Indianern, deren volles Bertramen er steis bejaß. Er florb am 11. Juni 1851 als Commandeur des 7. Armee-Departements.

Arbutus, Sanbbeere, Meertirsche, ans ber Familie der Erkaceen, Unterfamilie ber Ericineen, Tribus ber Arbuteen, mit fünfgabnigem Relche, fragformiger, fünfspaltiger Blumentrone, 10 um eine unter bem Fruchtfnoten befindliche Scheibe herumftebenden Stanbgefäßen, flinffächeriger Beere, ble wenigsamige Fächer mit Samenknospen ohne Samen-Die immergrunen Straucher find in ben Lanbern bes Mittelmeeres beimifc. A. unedo, Erbbeerbaum, strawberry-tree, ist ein bis 20 F. hoher Strand ober Baum mit weiß-röthlicher Blume, runber, warziger, scharlachrother Frucht, welche unreif zusammenziehend, reif aber wiberlich fabe schmedt, nartotisch wirten foll und infolge bes boben Indergehaltes in Corsica zu einer Art Wein, in Reapel und Dalmatien ju Branntwein verwendet wird. Dieser schone Strauch mächst wild in Silbeuropa, besonders in Spanien, aber auch ichon in Gubtirol und ber fibt. Schweiz und in Irland, wo er ben Winker leicht übersteht. A. Andrachne, fammt aus ber Levante. A. uva urzi, die Bärentraube,

gehört zu Arctoftaphplos (j. b.). Urz, Jeanne b', f. Jeanne b'Are. Arcuceen, Archen, Archenmufcheln, Arcaben, Muschelfamilie aus ber Claffe ber Belecopoden, Orbnung der Zweimustler (Dimyaria homomya integripalliata), mit freien, nicht festgewachsenen, felten gleichtappigen Schalen, ausgezeichnetem Mantelaus snitte und einer großen Babl von Bahnen, in einer einfachen ober gebrochenen Reihe geordnet. Das Thier, welches and Daphne beißt, hat einen fleischigen ober tuorpeligen fuß, mit bem es an Felsen hangt, und ift meistens egbar. Man unterscheibet bie A. 1) mit außerem Ligament, an welchen Arca, Cucullea, Macrodon, Pectunculus, Limopais, Isoarca gehören; und 2) mit innerem Ligament (Nuculiben), mit Nucula, Leda, Cucullella.

Arenda, Arende. 1) Township in Gratiot Co., Michigan; 449 E. (1864).

2) Township in Lapeer Co., Michigan; 288 E. (1864).

Arcabe (franz, Bogenstellung). In ber Bautunft: eine im Busammenhange ftebenbe Reibe auf Pfeilern rubender Bogen, welche theils zum Tragen eines Oberbaues (einer Wasserleitung, einer Strafe ober einer Eisenbahn) bienen, ober an einen anderen Ban gelehnt (an Theater, Börfen, Sofe großer Hotels, Curbrunnen in Babeorten) eine Ausschmildung besselben find. Je nach dem Baustyle unterscheitet man goth., roman., manrische x. Unter ben neueren Lunftarcaben zeichnen fich bie A. im hofgarten ju Milnchen burch Schönbeit aus.

Areade, Postdorf in China Township, Whoming Co., Rew York, 35 engl. Mr. subbst. von Bussalo; 612 E. (1865).

Arrabia, Name mehrerer Townships und Bostborfer in ben Ber. Staaten: 1) Bostborf und Township in Morgan Co., Ilinois, 40 engl. M. sübwestl. von Springsteld; 629 E. 2) Postvorf in Hamilton Co., Indiana, an der Indianapolis-Vern-Chicago-Bahn, 31 M. nordl. von Indianapolis. 3) Postvorf in Bienville Barish, Louisiana, an der Bidsburg-Shrepeport-Bahn, 50 M. dstl. von Shreveport. 4) Postvorf und Township in Fron Co., Miffonri,4 engl. D. filbofil. von Bilot Knob Township; 3300 E. 5) Boftborf und Township in Wayne Co., New York, am Eriecanal, 185 engl. M. nordwestl. von Albany; das Township hat 5253 E. (1865), davon 295 in Deutschland, 12 in der Schweiz geboren. 6) Postdorf in Hancock Co., Ohio, an der Fremont-Lima-Union-Bahn, 10 engl. M. nordöstl. von Findlay. 7) Postdorf und Township in Trempealeau Co., Wisconfin, am Trempealeau-Fluffe; bas Township hat 300 E.

Areabins, erster Raiser bes Morgenlandes, 395-408, Sohn bes Raisers Theobosius (j. d.), erhielt bei ber Theilung bes Römerreiches (395) ben Often. Er war ein schwächlicher, einem finnlichen Leben ergebener Regent und ein Bertzeng in ben Banben habund herrschlächtiger Gunstlinge (des Galliers Rufinus, später des Gunuchen Entropius) und sciner Gattin Endoria; starb 408.

Arcana find Wunderheilmittel, beren Zufammenfetung geheim gehalten wirb, wie bie bier fo baufig gebrauchten Patent-Mediginen, welche von Unchrlichen angefertigt und verkauft, aber von Unkundigen und Ungebildeten, oft felbst auf Beranlassung eines Arzice, ge-braucht werden. Bundermittel erhalten fich im Ruse, weil ein einziger zufällig Geheilter großen Spektakel zu Gunften bes Wundermittels erhebt und es allerwarts, um fich zu rechtfertigen, empfiehlt, während Hunderte von Genarrien, um nicht verlacht zu werden, es verheimlichen, daß sie sich haben irreführen lassen, und so hört man im Bolke die Wunder- und Bebeimmittel um loben. Der Cifer ehrlicher Aerzte gegen biefe Mittel bleibt erfolglos ohne gefetliche Beihalfe.

Arcandisciplin (lot. arcani disciplina, Geheimlehre), eine wahrscheinlich zuerst von Meier in ber Schrift "De recondita veteris ecclesiae theologia" (Delmftabt 1679) gebranchte Bezeichnung für bie in ber alten Rirche abliche Gebeimhaltung einiger Lehrfate. Katholische Schriftsteller sinden Andentungen ber A. in mehreren Stellen des N. T. (Matth. VII, 6; 1. Cor. III, 2, n. a.); ihr Bestehen im 2. Jahrh. wird allgemein zugestanden. Die Lehre von der Taufe und dem Abendmahle, das apostol. Glaubensbekenntniß und das Gebet des Heren wurden zur A. gerechnet und den fich zur Aufnahme in die Kirche Melbenden verborgen, bis fie burch die Taufe und Theilnahme an der Eucharistie vollständig in bie Gemeinschaft ber Lirche aufgenommen wurden. Unter ben gabireichen Schriften über ben Gegenstand find besonders zu nennen: Rothe, "De arcani disciplina", (Scidethers 1847); Todot, "De disciplina arcani" (Röln 1836).

Areanum, Posthorf in Darke Co., Ohio, 26 engl. M. nortwesst. von Dapton. Areata, postoors und Lomuspip in Lumividt Co., California, am oberen Theile ber

Humboldt-Bay; 700 &.

Arce, Mannel José, General der central-amerikanischen Republik Gnatzmala, wurde 1824 Prästent der neuen Republik Central-Amerika. Er war der erste constitutionelle, anf A Jahre gewählte Präsident, kam jed och dereits im nächken Jahre in Constitutionelle, anf Frese, da er sich auf Seiten der aristotratisch-elericalen Partei stellte, als der Congres eine Acte erließ, durch welche der Geistlichkeit und den privilegitten Classen Stenern auserligt wurden, don denen sie unter hanischer Herrschaft frei gewesen waren. Die Berhaftung Parrundia's, des Gonderneurs von Gnatemala (Sept. 1826), sührte zu einem allgemeinen Pürgerkriege. A., welcher persollich commandirte, wurde dei Ihopa und Santa Anna don dem Republikanern geschlagen. Nach dem Wassenstillstande (Jan. 1829) trat General Krancisco Moragan an die Spike der Liberalen, setzte sich in Besitz der Hauppstadt Gnatemala (13. April), nahm den Prässenten A., den Sieeprästdenten Mariano Betronena, die D. itglieder des Cadinets und der hohen Geistlichkeit, wie sast samutiche herverragende Vertreter der conservativen Bartei gesangen und übertrug Barrundia prodisorisch die Prässentschaft. Arce, der Bischof von Leon und andere hervorragende Geistliche wurden des Landes verwiesen.

Arcefilans (griech. Artefilaos), griech. Philosoph, geboren zu Bitane in Acolien, 316 v. Chr., war der Nachfolger Plato's in der Afabemie und begründete eine rein steptische Rick-tung in der Philosophie, indem er das Dasein eines zureichenden Ariteriums der Wahrheit längnete. Er hielt keine zusammenhängende Borträge, sondern sorderte seine Zuhörcer auf, ihre Meinungen anszusprechen, die er dann bestritt. In der Ethik stellte er den Sab auf, daß der Mensch sich in seinem Handeln nach dem richten musse, was er für das Wahrschein-lichere halte (Probabilismus). A. stand wegen seines Charasters bei seinen Zeitgenof-

sen in hoher Achtung und starb 241 v. Chr. zu Athen.

Archa smus, Wörter, grammatische Formen und Wendungen einer Sprache, welche einer alteren Entwidelungsperiode berfelben angehören. Archaismen find im Allgemeinen zu vermeiden; werden jedoch häufig in der Gerichts- und Religionssprache, sowie in der Pocsie bei-

behalten.

Archangel (ruff. Archangelet). 1) Gouvernem ent im europäischen Rufland, grenzt im R. an bas Weiße Meer und bas Eismeer, im B. an Finland, im D. an bas Uralgebict, im S. an die Gouvernements Olonch und Wologda, umfaßt mit der Infel Nowaja-Semlja 13,924,41 b. D.-M. mit 284,244 E. (1864). Es ift nur burch Ausläufer b.s Ural und bes norwegischen Gebirges, burch Felshöhen ber lapplandischen Salbinfel Kola und Böhenzilge bes Ban-Choi und der Timanischen Rette hügelig und gehört im Uebrigen zur ofteuropäischen Tiefebene. Die zahlreichen Flusse firmen von Norden nach Suden; unter ihnen find die bedeufenosten: die Petschora, ber Mesen, die Dwing und ber Onega. Die Anzabl ber Landseen ist sehr groß. Der Silden eignet sich noch für Biehzucht, doch hat ber Norden gang ben Charafter bes polaren Sibirien's. Die Ginwohner geboren ber Mehrzahl nach ber mongolischen Rasse an; zwischen ihnen finden sich russtliche Anstebler. Hauptbeschäftigung ber Bewohner bes Landes ift Fischfang und Jagd auf Land- und Wasserpelathiere. 2) Haup tstabt ves gleichnamigen Gouvernements mit 20,178 E. (1868), liegt am rechten Ufer ter Dwina, welche sich 6 b. M. oberhalb ber Stadt in das Weiße Meer ergießt und den Twinabufen bilbet. A., der wichtigste Handels- und Hafenplan Rufland's im Norden, ist Cip eines Gouverneurs, eines gricch. Bischofs, einer Admiralität und besteht außer einigen öffentlichen, aus Stein aufgeführten Gebäuden nur aus hölzernen Häufern. Die Bewohner der Stadt treiben Handel und Gewerbe. Seilerwerffatten, Thranfiedereien, Segeltuch-, Buderund andere Fabriken liefern Erzeugnisse des Aussuhrhandels. Die Stadt gerfällt in die Altund Neustadt und wurde 1584 gegrundet. Englander, Bollander und Dentiche legten Danbelsfaktoreien an und vermittelten ben Handel über Moskan nach Berfien und Oftindien. Nach dem Kloster, welches dem Erzengel (lat. Archangolus) Michael geweiht war, wurde bie Stadt "Archangelstoi-Gorod", b. i. St. Michaelsftabt, genannt. Ueber ein Jahrhundert war Al. ber einzige Sechafen Ruflaub's, ber einzige Stapelplat filr bie Ausfuhr unffilder Brotutte und Die Ginfuhr europäischer Baaren in bas enfisiche Reich. Unter Beter b. Gr., welcher ben hafen von Betersburg zu heben wunfchte, wurde ber hafen von A. mit boberen Bollen belaftet und infolge tavon fant ber Banbel febr. Erft 1764 murben bi fe Bestimmungen wieder aufgehoben und feitbem hat fich ber Ans- und Ginfuhrhandel wieder geboben, fo daß A. jetzt zu den wichtigsten Seeplätzen bes ruff. Reiches gehört. Ein bedeutender Theil bes Hanbels liegt in ben Händen von deutschen Häusern. Bon Mai die September ift A.

Der Hafen, welcher burch bie im Jahre 1701 angelegte Fostung Nowobein steter Markt. winstaja geschätt ift, wurde mabrent bes Drientalischen Urieges (1854) mit ben übrigen rusfifchen Bafen bes Beigen Meeres von ber engl.-frang. Flotte blodirt. A. fteht burch Canale

mit Mostan und Aftrachan in Berbindung.

Archäelogie bedeutet, der Ableitung (von apxalos alt, und doyos Biffenschast) gemil, fo viel wie Alterthumstunde. In Diefem umfaffenden Ginne, wonach Befdichte, Dipthalogie, Staatseinrichtungen, . Enitus, Sanbel, Gewerbe, Literatur und Kunft bes Alterthums jur Archaologie geboren follten, wird bas Wort indeffen felien gebraucht. In Deutschland versteht man unter Archaologie seit geraumer Zeit (vgl. J. P. Siebenkees "Handbuch ber Archäologie" 1793) eine spikematische Darstellung ber alten Annitbenkmäler, und man beforantt fic dabei vornehmlich auf folde, die aus Legopten, Griechenland, Rom und Etrurien herftammen, indem die Kunft anderer Länder des Alterthums theils unentwidelt blieb, theils einen eigenthumlichen, ber europäischen Civilisation fremben Weg einschlug. Erft feit Wintelmann und Lefflig trat bei Betrachtung alter Annswerte an Die Stelle einer einseitig antiquarischen und geiftlosen Behandlung eine Auffassung, die sich auf inniges Berständniß der Kunst und ihrer Principien stützt. Die Archäologie zerfällt in folgende Hauptabtheilungen: 1) Kunde und Erklärung der Denkmäler. Bu diesen rechnet man a) die architektonischen, also Tempel, Theater, Hallen, Rennbahnen, Symnasten, Häufer, Bäber, Grabmonumente, Brüden, Bafferleitungen, Byramiden, Obelisten; b) Bildfänlen und Büsten (Stulptur); c) Bas-Reliefs; d) Gefcuittene Steine (Gloptographie); e) Terra-Cotten; f) Bafen; g) Wetall-Arbeiten, namentlich Bronzen; h) Münzen (Numismatik); i) bie Ueberreste ber Malerei, hanptjächlich Bandgemalbe; k) Mofail. 2) Geschichte ber Annft. Diese stellt bie Entwidelung und die Epochen antiter Runft bar, bezeichnet ben Charafter und Werth ber verschiedenen auftretenden Style und beschreibt die Technit, die in den einzelnen Klusten in Anwendung tommt. 3) Ortstunde der Denkmäler. Diefer Zweig der Archäologie gibt Auffcluß darüber, wo die Reste alter Aunst gefunden wurden und wo sie sich jest kefinden, beschäftigt fic also vorzugsweise mit den Sammlungen in Museen, Galerien, Cabincten u. s. Buweilen wird auch tie Epigraphik ober Juschriften-Lehre mit in's Gebiet der Archäologie gezogen.

Aus alterer Zeit ist bas Wert von B. Monfancon (L'Antiquité expliquée, Paris 1719) 116d immer von Werth. Bahnbrechend waren Binkelmann's Kunftgeschichte (1764) und Monumenti inediti (1767). Namhaftes Berdienst um verschiedene Theile der Archaologie erwarben sich Leising, Zoega, Caplus, A. Hirt, L. A. Böttiger, H. Meyer, F. G. Welder, E. Gerhard, Overbed, Hettner, Raoul-Rochette. Zur Orientirung über das Gesammt-Material der Aunstarchaologie ist das beste Wert A. D. Maller's "handbuch der Archaologie" (1848, in 3. Aufl.). Gine branchare Compilation ift H. M. Westropp "Handbook of Ar-

chaeology" (London 1869).

Die biblische und Lixchliche Archäologie bildet eine für sich stebende Wissen-[Haft. Die biblische A. erläutert die Einrichtungen, Sitten n. s. w. bei den Juden und anberen in ber Bibel vorkommenben Bollern; Die kirchliche handelt theils von den Runften, bie zur Herrichtung und Berschönerung von gottesbienftlichen Bauwerken bienen, theils von ben Gebräuchen, Ritualien, Festen, Dienern u. s. w. ber Kirche. Bgl. über biblische A. die Handbucher von De Wette, Scholze, Jahn und Rosenmüller; über firchliche die Werke von W. Augusti, Binterim, Rheinwald und Otte. In englischer Sprache M. E. C. Walcott,

"Secred Archaeology" (Conbon 1868).

Außerhalb Deutschland's und namentlich in Amerika versteht man unter Archäologie insgemein Untersuchungen über bie Geschichte, Gebrande und Ueberreste von Urvöltern ober älteren Landesbewohnern. In Großbritannien und Irland find bie Celten, in Amerita bie Indianer Gegenstand archäologischer Forschung. Die Archeoologia Americans, beren erfter Band 1819 erschien, enthält 3. B. (im 2. Bbe.) bie werthvollen Untersuchungen A. Gallatin's über die Berbreitung und Sprachen der Indianer. Auf demselben Felde haben Squier und Davis, Schoolcraft, Kingsborough, Stevens, S. F. Haven (Archaeology of the United States), Dr. D. G. Brinton (The Myths of the New World, 1868) werthvolle Beitrage geliefert.

Archbald, Bostoorf in Luzerne Co., Pennsplvania, am Ladawanna-Flusse, 26 engl.

M. nordöftl. von Willesbarre; 1800 E.

Archold, Bostdorf in Fulton Co., Dhio, 41 engl. M. subwestl. von Tolebo. Ar phale, John, Gouverneur ber englischen Colonialprovinz Carolina in Nord-Amerika, lebte in der letzten Hälfte des 17. und im Anfange des 18. Jahrhunderts. Er gehörte der "Gefellschaft ber Frennbe" an und wurde von ben bervorragendsten Lanbeigenthumern, zu benen auch er gehörte, zum Gonverneur erwählt, nachdem Lord Afflen abgelehnt hatte. Er kum 1695 von England hersiber, wurde mit Anszeichnung empfangen und trug durch weife und gerechte Massachmen viel zum raschen Ausblühen der Provinz bei. Er sührte die Reiscultur ein, welche noch heute Hauptquelle des Reischlumes beider Carolina's ift. Er blieb nur ein Jahr in der Provinz, kehrte nach England zurück und gab 1707 eine Beschreibung des Landes beraus.

Arché (vom lat. arca, Kasten). 1) A. No a h's, in den deutschen Uedersetungen der Bibel das Schiff, welches Roah auf Befehl Jehova's dante und in welchem er sich, seine Familie und einen Theil des Thierveiches vor dem Berderben der Großen Fluth bewahrte. Das Bauwert wird im 1. Buch Mosts VI, 14, wenn auch dunkel, doch sehr umftändlich leschrieben.

2) Heilige Arche heißt in der jadischen Spnagoge der Schrant, in welchem die Gesetzes-

rolle aufbewahrt wird.

Archelaus (griech. Rame, Bolisherrichet), Rame vieler Fürsten, Felbherren und Manner ber Biffenfchaft and bem Alterthume. Die mertwürdigften Trager biefcs Ramens fend: 1) A., König von Macedonien (413-399 v. Chr.), hob fein Reich burch Grantung von Städten und war ein Forberer gried. Runft und Biffenschaft. An seinem Cofe lebten bie namhafteften Dichter und Runftler feiner Belt, 3. B. Euripides, Zeuris u. A. 2) A., Felbherr des Mithridates, Königs von Pontus, folug 88 v. Chr. ben König Mikomedes III. von Bithhnien und ging bann mit einer flarken Flotte und 120,000 Mann nach Griechenland, reigte bie Griechen zur Abschlittelung ber Romerberifchaft, fampfte anfange mit Glitd gegen die romifden Legionen, verlor jedoch gegen Gulla die Schlachten von Charonea und Orchomenne (86 v. Chr.). Infolge des für Mitheibates ungunftigen Friedensfoluffes fiel A. in Ungnade und war gezwungen (81), bei ben Romern Zufinche zu fuchen. 3) A., Sohn Des Borigen, erhielt bon Bompejus (63 v. Ebr.) bas Briefteramt ber Gettin Enpo ober Bellond im pontischen Comana mit töniglicher Wilche, heirathete 56 v. Sfr. Lerenice, die Tochter bes vertriebenen Konigs Btokemans von Aegypten und bestieg ben agpretischen Thron. Schon 6 Monate später verlor er gegen die Romer unter dem Proconsul Gabinjus Schlacht und Leben. 4) A., Gobn bes Hervbes, Königs von Jurca, folgte scinem Batet 4 v. Chr. Angusins theilte bas Land berart, bag A. mit Anosicht auf bie lönigliche Burbe Jubaa, Samaria, Ibuinda und ben Rafienftrich erhielt, wahrend seinen Brüdern Antipas und Philippus Die andere Salfte Des Herobianischen Reiches zugetheilt Rach einer 9fabrigen Berrichaft wurde er feiner tyrannischen Regierung wegen bei Augustus verklagt. Dieser sette ihn ab (6 n. Chr.), verbannte ihn nach Gallien und vereinigte bas Land mit ber rom. Proving Sprien. 5) A., griechischer Philosoph im 5. Jahrhundert v. Chr., "ber Physiter," Schiller bes Angragoras, beichaftigte fich nift bem Studium ber Ratur, gab ber Philosophie eine Richtung auf bas Praftifche und wird als Lehrer des Sokrates bezeichnet. Er ift der erste, welcher die Lehre von der Angelgestalt ber Erbe aufstellte und vertheidigte, während fein Lehrer Angragoras noch der Anschaung halbigte, daß die Erde eine länglich runde Scheibe sei.

Archenholz, I o fe ph Bilh elm von, ein beutscher Schriftsteller, geb. am I. September 1745 in Langenfurt, einer Borstadt von Danzig; erhielt seine Erziehung im Cavetten-hause zu Berlin, diente dis zum Ende des Siebenjährigen Krieges (1763) als Offizier und nahm dam seinen Abschied als Hauptmann. Er bereiste in den nächsten 16 Jahren ganz Deutschland, die Schweiz, England, Holland, die öhreich. Riederlande, Frankreich, Italien, Dänemark, Norwegen und Balen; ledte nach seiner Räcklehr als Schriststeller in Tresten, Leipzig, Berlin und Hamburg und karb am 28. Febr. 1812 zu Dendorf, nuweit Hamburg. Den Ansang seiner literarischen Laufschen machte A. mit Herausgabe seiner vielgelesenen Zeitschrift "Literatur- und Bölkerbunde" (Leipzig 1782—1791). Sinen glänzerden Erfolg hatte sein Werk "England und Italien" (Leipzig 1785, 5 Bde.). Seine "Geschichte des Siedenzichtigen Krieges" (Berlin 1793, 2 Bde., 8. Anst. 1864) ist mit Benutzung ter besten Unellen ansgearbeitet. Seit seiner Uebersedelung nach Handurg (1792) gab er die Zeitschrift "Nienerda" heraus, welche, mit Ansahme der Jahre 1806—1811, regelmäsig erschien und nach A.'s Tode sortgesetzt wurde. Sie enthält werthvolle Mittheilungen aus der Zeitzschächte,

politische Anffabe, Ansguge ans größeren Werfen und wichtige Altenftude.

Archer (ameritan. Biographte). 1) John, wurde 1741 in Harford Co., Maryland, geboren; studirte anfangs Theologie, dann Medizin und erhielt vom Philadelphia Medical-College sein Diplom, das erste, welches in den Colonien ertheilt wurde. Beim Ansbruche des Revolutionstrieges commandirts er eine Compagnie und practizirte später als Arzt. In den Jahren 1801—1807 vertrat er den Staat Maryland im 7., 8. und 9. Congresse. Er staat 1810. 2) Stevenson, Enste des Boeigen, wurde 1827 in Harson Co., Maryland,

geboren, findurte die Rechtswissenschaften und wurde 1866 als Repräsentant seines Staates in ben 40. Congress gewählt.

Archer. 1) County in Lexas, Ber. Staaten; 1869 noch nicht organisirt. 2) Lownship in Harrison Co., Ohiv; 900 E. 3) Dorf in Richardson Co., Nebraska,

24 engl. D. floofil. von Brownville.

Archers (franz., lat. areiarii, Bogenschützen) wurde im Mittelalter in Frankreich die leichte Reiterei genannt: Das stehende Anzwoll, welches Aarl VII. von Frankreich 1448 organistene ließ, südrte ebenfalls Armbrüste und dies Franz-archers (Freischützen). Spöter, nach allgemeiner Einführung der Fenerwaffen, ging der Rame Archers in Frankreich auf solche Beamte über, welche die Beschle der Polizeilientenants und Provoits zu vollstreiten hatten. Aus dem franz. Worte bildete sich das italien. arciere und das deutsche Dartschiere hie Leib-wache der deutschen Kaiser aus dem Hamel II. (1619—1637) bildeten Hartschiere die Leib-wache der beutschen Kaiser aus dem Hamse Habburg.

Ardens, Archans (vom griech.), herrscher, der Uranfängliche, nannte Bafilins Balentinns, der Alchemist ans der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderis, das Centralsener, welches er für das Lebensprincip des Pflanzanreiches hielt. Die Philosophon und Aerzte Baracelsus und van helmant bezeichneten mit diesem Worte die Urtraft, das geistige Princip alles animalen Lebens, von dem sie auch die Ernächrung und heilung des menschlichen Körpers abhängig machten. Die neuere Lehre mehrerer Phhister von einer "Lebenstraft" und "Natur-

heiltraft" steht mit vbiger Anslicht in verwandtschaftlicher Beziehung.

Arhi (griech. Borfube, ber Erfte, Oberfte), tritt mit griech. und lat. Wörtern in Berbinbung und entfpricht unserem deutschen "Erz," 3. B. Archibiatonne (exster Diaton), Archiman-

brit (Erzabt).

Archias, Aulus Lieinins, aus Antiodia in Sprien, griech. Dichter, kun 102 nach Rom und stand in freundschaftlichen Beziehungen zu Lucullus, Erasins und Cicero. Als cr ber Anmaßung des röm. Bürgerrechts angestagt wurde, vertheidigte ihn Cicero in seiner meisterhaften Rew "pro Archia", in welcher er ihn als Menschen, wie als Dichter und Gelehrten rühmt. Die Schriften des A. sind verloren gegangen; die miter seinem Namen bekannten 35 Epigramme gehören einer weit späteren Zeit an.

Sochibinismus (vom griech., Erzbiakon, oberfter Tiener), eine Krchliche Marbe, welche schwim 4. Jahrh. erwähnt wird, ursprfinglich wohl ben ersten der Dietone (f. d.), später aber den Geistlichen bezeichnete, welcher dem Bischofe zunächst ftand und denselben im Sprengel und auf den Kirchenversammlungen vertrat. Die Archiviakonen verwalteten das Kirchenvermögen, theilten Almosen aus, sührten die niederen Geistlichen in ihre Aemter ein und affisieren den Bischofen in ihren Amtsverrichtungen. In der bisch flichen Kirche England's ist der A. Stellvertreter seines Bischofs in der Beaufschtigung eines der Archiviakonate, in welche die Diöcese gethellt ist. In der evangelischigung eines der Archiviakonate, in welche die Diöcese gethellt ist. In der evangelischen Protest. Kirche ist A. Titel des ersten Diakonus an manchen Stadtlichen Deutschland's, welche mehrere Prediger haben; berselbe verleiht aber keine besonderen Gorvechte oder Amtsgewalt. Stelle und Bohnung eines sichen Predigers werden das Archiviakon nat genannt.

Arcibena. 1) Stadt in Spanien, Provinz Malaga, am Gnadaljore, mit 8171 E. 2) Stadt in Sadamerika, Republik Ecuador, 90 engl. M. fitobstl. von Onito.

Archilogus, berühmter griech. Dichter (719—663 v. Chr.) aus Baros in Lybien, wurde von den Alten dem Homer an die Seite gestellt; Rhapsoden trugen feine Gedichte öffentlich vor. Seine scharfe Satyre machte "Archilochische Bitterleit" und "Parische Berse" sprichwörtlich. Nach ihm heißt der halbe Pentameter, bestehend ans 2½ Füßen, bessen er sich in seinen Satyren öfter bedient, der Archilochische Bers. Horaz dichtete im Geiste und Versmaße des A. seine Epoden. A.'s Werke sind bis auf weuige Bruchtlich verdoren gegangen.

Archimandrit (vom griech.). 1) Generalabt, Erzabt der griech. Kirche, unter bessen Aufssicht mehrere Aebte und Rlöster steben. 2) In Sicilien ein Abt, welcher einem Kloster vorsteht, das ursprünglich von Griechen gegründet war und der Regel des Basilius solgt. 3) Generalabt der univen Griechen. In der alten griech. Kirche wurden die Klöster "Man-

drao" genannt; daher obige Benennung ihrer oberften Borsteber.

Ardimebes, der größte Mathematiter und Physiter des Alterthums, geb. 287 v. Chr. zu Sprakus, war ein Berwaudter des Königs hiers. A. bestimmte zuerst das Berhältniß des Durchmeffers eines Kreises zu dem limfange desseten, das Berhältniß der Augel zum Eplinder und Kegel und stellte nene und vielkuch amegende Untersuchungen über die Gesche der Mechanit und Hydrostatit an. Er löste zuerst die Aufgabe, ans dem Gewichtsverluste,

welchen eine Legirung aus zwei Metallen von befannten Dichtigfeiten im Waffer erselbet, tie Menge jedes ber beiben Bestandtheile zu finden. Er entichied burch biefes Gefet, wie viel Bufat zu einer Krone betrügerischer Weise hinzugefügt worben war, welche Krnig hiers bei einem Goldschmiebe aus reinem Golde bestellt hatte. Er fand bie Löfung beim Laten und soll vor Freude unbekleibet nach Sause geeilt sein mit dem Andruse: "Ich habe es gefunden!" (Heurek !). Bu ben mechanischen Erfindungen bes A. gebort bie Bafferschrante if. b.) ober Ardimebifde Sonede, welche er in Acgypten jum Austrodnen ber rom Ril überschwemmten Gegenden zuerst anwandte. Bei ber Belagerung feiner Baterfladt Sprakus burch die Romer (214 v. Chr.) bante er Bertheidigungsmafchinen, befonders für Burfgefchoffe, von benen Livins, Polybins und Plutarch mit Bewanderung fprechen. Die Angabe alter, Schriftsteller, bafi A. burch Brenuspiegel feinbliche Schiffe in Brand gestedt habe, wird mit Rocht in Zweifel gezogen. Der romifche Feldberr Marcellus fiftrmte im Jahre 212 Die Ctabt und Archimebes murbe von einem romifchen Colbaten getobtet.

Arhipelagus (vom griech., wahrscheinlich aus Aegaoum pelagnm verberbt). 1) Im Allgemeinen geographischer Name für ein mit Inseln angefülltes Meer, 3. B. Lord Mulgrave's Archipel, Mendana's A., Longa- ober Freundschafts-A., Cawai-A. x. 2) Insbefondere ber Griechifde Archipel, auch folechthin ber Archipelagus, welcher ben nordöllichen Theil bes Mittellaubischen Meeres erfallt, im R. von ben Rume-lien's, im D. von Kleinasten, im 28. von Macedonien und Griechenland begrenzt wird und im S. durch das infelfreie bitliche Beden des Mittelmeeres feinen Abschlich erhält. Er enthält die Gruppen der Cyfladen und Sporaden und wird in den Afiatischen A. mit den größten Infeln im D. und den Europäifcon A. mit den meisten Infeln im 28. getheilt. Die Inseln waren im Alterthume lauter einzelne Staaten, tamen fpater unter athenische, spartanische und perfische Berrichaft, fielen bann an Macedonien, quient an Rom. Rach ber Theilung bes Romerreichs blieb ber A. ben oftromischen Kaifern bis 1185, hurbe bann von ber Republit Benedig und 1556 unter Sultan Selim II. von den Türken in Befit genommen. Nach ber Grundung bes Rönigreichs Griechenland wurden bie Chilaben, bie nördlichen Sporaben und Storos mit bemfelben vereinigt, während ber andere Theil unter türkischer Berrichaft blieb.

Architeft (vom griech.), Baumeister, engl. architect, heißt Jeber, ber bie Bandunst ausübt. Speciell versteht man unter A. nur Baumeister, welche fich mit hochtauten be-fassen, Wasser- und Brudenbauten und die herstellung von Befestigungswerten fallen bem Civil-Ingenieur anheim, während die Erfindung und Ausschhrung von Maschinenbauten Gegenstand der Mechanit ist. In Nordamerika gibt es eivil, military und naval architects, ber erfe Begriff entspricht unserem gewöhnlichen Baumeister, ber zweite wohl am beften bem Genieoffizier und ber naval architect bem Schiffsbaumeister. Bum Behufe gegenseitiger Forberung in ber Fachbilbung, sowie ber Berftellung eines collegialifden Bertehis find in nenerer Zeit A. Bereine in's Leben getreten; wir führen als solche an bas Royal Institute of British Architects in London, und den Architecten-Berein in Berlin. Beibe geben Beitschriften heraus, auch werben bier sowohl wie in Europa zeitweilig A. - Ber- fammlung en abgehalten.

Architekturmalerei heißt diejenige Gattung der Malerei, welche architektonische Gegenftanbe jur Anschauung bringt, vornehmlich soweit fie ein fünftlerische Jutereffe barbieten. Bereits in Bompeji finden fich Beispiele von Architefturwandmalereien, allein erft in neuerer Beit begegnen wir einer eigentlichen Entfaltung biefes Aunstaweiges. Bis in bas 16. Jahrh. blieb die A. nur ein an tirchliche Stoffe gebundenes Rebenelement, wie 3. B. in ber benetianischen Schule, welche fich gefiel, die architettonischen Formen tirchlicher Baulichkeiten auf bem Bilbe in perfpettivifcher Berfürzung nachznahmen. Erft nieberlandische Maler wagten ce, folde Gegenftanbe um ihrer felbft willen und losgeloft von jenen jur Darficllung ju bringen. P. Recfs veranschaulicht bas Innere gothischer Kirchen, Steenwoff, ber Jungere Gefangnisranme mit verschiebener Belenchtung, ansschließlich profane Baulichkeiten malt erft van ber Beijden, wahrend für jene Beit bon Ruisbacl mit seiner inneren Anflicht ber Amflertamer Kirche unlibertroffen bastoht. Wie in der Malerei überhaupt, so hat auch in biefem bestimmten Fache die neuere Zeit großartige Leistungen anfzuweisen. Befonders hervorragend find Schintel (f. b.), Duaglio, Gerft und Gropins, bon welchen bie beiben Letteren gablreiche gmiale Entwürfe Schintel's ausführten. In ben vorzäglichsten ber neueren Künftler gehoren Sanfenpfing (geft. 1858), welcher alte Rlaftergange in winterlichem Brofpett ju malen liebte; Graeb, ber Schwiegerfohn Gerft's, ber Mindener Ainmuller (f. b.). In Frantreich gilt Granet (geft. 1849) als ber gefeiertste Architetturmaler ber Renzeit, in England Pront (geft. 1852). Digitized by 🔽 🔾 🤇

Araitrab (vom griech.) ober Epiftplion, im griech. Saufenbaue ber in ber Regel ans Stein gebildete Balten, welcher unmittelbar auf ben Ganlen ruht und bie fibrigen Theile bes Geraltes tragt.

Ardis (vom griech., entstanden aus dem apxelor, Rathhans), bezeichnet die geordnete Sammlung von schriftlichen Urfunden und Actenstuden, welche sich auf die Berhältnisse, die Rechte und Geschichte einer Genoffenschaft, Stiftung, einer Familie, Gemeinde, eines Landestheiles ober Staates beziehen. Es gibt bemnach Corporationsarchive, Familiens, Stabts, Provinzials und Staatsarchive. A. bezeichnet auch bas Gebunde ober ben Raum eines Ges bandes, mo folde Documente aufbewahrt werben. Bei ben alten Griechen, Römern und Ifraeliten bienten die Tempel als Archive; auch bei ben ersten Christen waren die Kirchen Aufbewahrungsorte von Urfunden. Stäbtische Archive reichen nicht über bas 12. und A. Dentscher Fürstenhänfer selten über bas 13. Jahrhundert hinaus. Das ehemalige bentiche Reich hatte fein Reichbarchiv in vier Abtheilungen in vier verschiedenen Stadten: Wien, Wehlar, Regensburg und Mainz. Bon großer Bebentung filr ben Geschichtsforscher find bie A. ju Benedig, Rom, Baris und London. Der Borfteber eines Archives, welcher bie Berwahlung und Ordnung ber Documente zu beforgen, dronvlogische und Realregister aber bie Urkunden zu fichren bat, beißt Arch ivar. Die biefem nöthigen Renntniffe und Grundfüre über die zweicknäßigste Einrichtung, Anordnung und Berwaltung der A. bilden die Arhivwissenschaft, während das Archivrecht die bezüglichen Rechtsgrundsätze umfaßt. Die tritische Brufung der Aechtheit der Urkunden ist Sache der Diplomatik (f. v.). — In den Ber. Staaten befinden fich Archive (engl. archives, fpr. arkeivs) in den Hauptorten der Counties, ber Haupftabt jedes einzelnen Staates und der Bundeshanptstadt Washington. Sie find jedem Burger zum Zwede hiftorifder Forfchungen zugänglich.

Archon, Mehrzahl Archouten (vom griech.), Herrscher, Anführer. 1) Die oberften Stadtbehörden im alten Athen. Nach dem Tobe des letzten Königs, Kodrus (1068 v. Chr.), trat als oberfier Beamter ein A. an die Spite des Staates, welcher aus dem Geschlechte des Rodrus auf Lebenszeit gewählt wurde. Der erste A. war Mebon, der Sohn des Kodrus, welchem bis 752 eine Reihe von 13 A. folgte, zu welcher Zeit die Amtsführung der A. auf 10 Jahre beschränkt wurde. Zulet wurde die Zahl der A. (683) bei einjähriger Amtsdauer auf neun festgestellt. 2) Zur Zeit der griech. Kaiser Statthalter in den Provinzen. 3) In der griech. Kirche die Aufseher fiber die Kirchengefäße und die beil. Salbe. 4) Bei ben Ifraeliten, mahrend ber Romerherrichaft, Die Beisitzer bes Sanhedrin. 5) Bei ben Gnostifern die der Welt entsproffenen Neonen, woher eine, besonders dem Judenthume feindlich ge-

flunte, Sette berselben Arcontifer genannt wurde.

**Architas,** von Tarent, berühmt als Philosoph, Mathematiker, Staatsmann nub Felds herr, lebte um 400 v. Chr., war ein Freund Plato's und Anhanger ber Puthagoraischen Philosophie. Man schreibt ihm die Erfindung der analytischen Methode in der Mathematik zu. Die meisten unter seinem Namen angeführten Schriften sind unächt.

Arcis:fur-Ande (fpr. Argih für Chb). 1) Arrondiffement im französ. Departement Anbe. 2) Stadt in demfelben mit 2784 E. (1866); Leder- und Wollwaarenfabriken. Geburtsort des Republikaners Danton. Merkwürdig burch die Schlacht vom 20. und 21. März 1814, in welcher Rapoleon mit den verbilndeten Armeen unter General Schwarzenberg Durch Rapoleon's Rudzug wurde ben Berbundeten die Strafe nach Paris offen. lämpfte.

Arciszeffsh, Chrifiopher, wurde gegen das Ende des 16. Jahrhunderts geboren. Er war ber Sohn eines polnischen Oberften, verließ fein Buterland feiner religibsen Unflichten wegen, nahm Kriegsbienfle in ber Republit Holland, flieg rafc von Stufe zu Stufe, wurde sach ber Eroberung Brafilien's burch die Hollander (1624) Generalgouverneur und befestigte Die Städte Ris Janeiro, Basia und Pernambuco. Er tehrte fpater in fein Baterland gurlid und flarb in Lissa 1668.

Arcs, Stadt im Raiferreich Destreich, Tirol, mit 2490 E. (1857). Sie liegt im Thale r Sarca. Die Einwohner treiben Obst- und Oelban, auch Selbenraupenzucht. Nörblich von der Stadt liegt 400 pr. F. hoch bas im Spanischen Erbfolgekriege zerstörte, spater wieber aufgebante Stammichloß ber Grafen von A. Die alte baperische Familie ber Grafen von Bogen starb im Mannesstamme 1242 ans. Durch eine Erbtochter gingen Titel und Gilter in die Familie der heutigen Grafen von A. fiber, welche im Jahre 1869 in zwei Linien, einer schlestichen und einer baperischen, bestanden. Aus letzterer: Marimilian, Graf von Arco-Balley, geb. 8. April 1806 in München, Reichstrath seit April 1828; wurde 1868 Mitglied des beutschen Bollparlaments und zeigte fich als eifriges Mitglied ber lathol.-flibbeutschen Praction. Digitized by GOOQIC

Arcela. 1) Positownship in Dongles Co., Illinois, 450 E. 2) Bostborf in Allen Co., Indiana, 8 engl. D. nordwestl. von Fort Babne; fatholische benbiche Ritche; gablt mit Ginichlug ber Miffionsflationen 600 Seelen. Die Rirchmichule wird von 120 Kindern besucht. 3) Dorf in Bashington Co., Minnesota. 4) Dorf in Late Co., Ohio. 5, Bostborf in Loudon Co., Birginia, 146 M. nordl. von Richmord.

Der Ort beißt auch Gum Spring. Arcole, Fleden in Oberitalien, Proving Berong, am Alpon, einem Rebenfluffe ber Ctfch, mit 2185 E. (1857). hier fand vom 15.—17. Rov. 1796 eine Schlacht flatt, in welcher General Bonaparte tie bstreichische Armee unter Alvinczy zum Rudzuge zwang und ben Ber-

fuch deffelben, Mantua zu entsetzen, vereitelte.

Arcoli, Dorf in Saline Co., Rebrasta, 85 engl. M. westlich von Rebrasta City. Arcon (fpr. Arfong), Jean Clande Elconore Le Michand d', berühmter fran-zösischer Ingenieur, geb. 1733 zu Bontarlier, zeichnete sich im Siebenjährigen Ariege, vorzüglich bei der Belagerung Kaffel's (1761), ans, erfand zu einer rascheren Anfertigung topcgraphischer Karten eine neue Enschmanier mit bem Wischer (1774) und entwarf 1780 für tie Coalition gegen England ben Operationsplan gegen Gibraltar. Beim Einfall Dunouries' in Holland leitete er die Operationen gegen Breda und Gertrupbenkurg (1794). Tann 30g er sich in's Privatleben zursick; Bonaparte berief ühn 1799 in den Senat. Er starb am 1. Juli 1800.

Arcos, Rame-mehrerer Städte in Spanien und Portugal. Die bebeutenbfte berfelben ift A. De la Frontera in Spanien, Broving Cadig, mit 11,532 C.; sie erhielt ben Leinamen do la Frontera, weil sie in den Kämpsen zwischen den Mauren und Christen tie "Grenze" bilbete. Die spanischen Bergoge von A. führen nach biefer Stadt ihren

**Arctopitheci** (Artopitheci, Arallen- oder Seiben affen, Ulfiti), Affenfamilie aus Sabamerita, mit nadtem Gefichte, lleinen Ohren, Pfoten (b. h. nicht abstehenben Caumen) an den vorderen Filhen und Banden an den hinteren und schlaffem, buschigem Schwanze, ber länger als der Körper ift. Die A. haben die Größe von Eichhörnchen.

Arcispus, Barenfuß, bear's foot, and ber Familie ber Umbelliferen, A. echinatus, Cappflanze mit großen, bornigen Blättern, ist am Cap beimisch und wird in Glashaufern

Arctotheca, Barenbüchfe, aus ber Familie ber Compositen, Unterfamilie ber Tubulifloren, Tribus der Cynareen. Die gelb blühenden A. ropons und grandiflora find am Cap

beimisch und werben in Garten gezogen.

Arctotis, Barenobr, boar's-oar, aus ber Familie ber Compositen, Unterfam. ter Tubulifloren, Tribus ber Chnareen, mit abwechselnben Blattern, gestrabitem Buthentepfchen, glodenformigem, aus vielen Schuppenreiben gebildetem Reiche und eifermigen Samen. schön blilhenden Arten bisden eine Zierde der Gewähshäuser, bes. A. acaulis mit gelben, unten schwarz-purpurrothen Bilithen, welche vom Cap ftammt, wer un ber Bestillste Portugal's auch verwilbert vorfommt, ferner A. undulata, speciosa, amoena, argentea, etc.

Arcturus, im Sternbilde bes Bootes ein rothglangender Stern erfter Claffe. Rach Beters

ift er 35 Bill. M. von der Erbe entfernt.

Areneil (fpr. Artoli), Fleden in Frantreich, Departement Seine, Arendissement Scaux, an ber Bi vre; 5024 E. (1866). Der Ort ist burch einen von Maria Medici (1613—1624). erbauten Acquadnet berühmt, welcher bas Wasser über 20 Bogen 26,400 pr. F. weit mach Paris leitct.

Arbebyl ober Arbehil, Stadt in Persien, liegt am Fusie des über 13,000 pr. F. hehen Savalanberges. Die Stadt hat mehrere Woscheen mit den Gräbern vieler perfischer Abnige und ein Maufoleum des Scheith Sefy (1334), des Granders der Sefewidendprastie. Anfange des 19. Jahrhunderts Refidenz des Bringen Abbas Mirza, welcher fie burch franz. Benieoffiziere nach europäischem Suftem befestigen ließ, ift fie in neuever Beit burch Erbbeben mehrfach verwüstet worden und gablt faum 4000 E.

Ard de (spr. Arbahsch), Departement im süblichen Frankreich, 100,,, b. D.-M. mit 387,174 E. (1866); zerfällt in bie 3 Arrondissements Brivas, Tournou, Largentilre,

mit ber Hanptflatt Brivas.

Arbei, Narben ober Arbai (bas) heißt ber weftliche Theil bes am rechten Ufer ber Ruhr, in der Proving Bestfalen. sich hinziehenden Haarstrang's, derselbe ift reich au Steinkohlenlagern.

Arbennen. 1) A. ober Arbennerwald, eine fart bewaltete Hachfläche, Fortschung ber Eifel Die mittlere Höhe beträgt 1700 pr. F. Hauptgemerbe ihrer Bewohner find Blehzucht und Bergban. Ihr Nordrand von Lüttich bis Balenciennes ift reich an Steinfohleulagern, welche für die Industrie Belgien's von großer Bedeutung sind. Der Ardenner ercanal, 11 d. M. lang, verbindet die Aisne mit der Maas. 2) Departement Frankreich's, welches einen Theil der Ardennen umfaßt, ist 95,000 d. D.-M. groß und hat 326,864.
E. (1866). Es zerfällt in die b Arrondissements M. zi res, Rethel, Roccoi, Sedan und
Bouziers; Haupthadt: M. zi res. Die Bewohner treiben nur in den Thälern Ackerban.
Die Industrie beschäftigt sich mit Eisenwerten, Glass, Fahences, Tuch- und Wollmanusactusren, Strumpswirkerei und Gerberei. Hauptsitz Geseindusstrie ist Charleville.

Arbiffe, Spithlume, and ber Familie ber Myrsmeen, tropische Banne und Sträncher, mit immergrünen, leberartigen, einsachen und ganzen Blättern, weißen ober rosenrothen Blätten und troduen, glatten Steinfrüchten. Der Kelch ist fünssappig und die fünstheilige Blumenkrone zurückzeschlagen. A. eloguns ans Oslindien hat längliche, glänzende Blätter und rosenrothe, in Rispen ftehende Blüthen. A. acuminata ans Omiana hat rosenrothe Blüthen in seiten- und endständigen Rispen. A. japonica mit lanzeitsörnigen Blättern und weißen Blüthen in achselständigen Trauben ist eine beliebte Zimmerpstanze; ebenso A. punotata aus China. A. crispa aus dem tropischen China hat gekräuselte Blätter und trägt fast das ganze Jahr gleichzeitig weiße Blüthen und rothe Früchte.

Arbiti, Enigi, Componist und bebentender Biolinspieler, wurde 1825 in Italien geboren und erhielt seine Ausbildung auf dem Conservatorium in Maisand. Er ging 1847 nach den Ber. Staaten, 1857 nach London und wurde Kapellmeister an "Her Mujosty's Theatre." In Constantinopel sand er am Hofe des Sultan eine glanzende Aufnahme. Unter seinen Werken sind bie bedeutenossen die beiden Opern "La Spia" (New York 1856) und "Il Bacio"

(Loudon). A. fchrieb überdies viele Biecen für bie Bioline.

Ardobe (fpr. Ardoah), Martifieden in Belgien, Proving Beststandern (Flandre occi-

dentale), 6478 E. (1863).

Are (franz., fpr. Ar), die Einheit des französischen Klächenmaßes, dessen Seite 10 Metres ober 32,000 engl. F. lang ift. Es enthält mithin 1076,44 engl. D.-F. Es wird in 100 Centiaren getheilt, von denen der 10. Theil Deciare genannt wird.

Areca, Arecapalme, ans der Familie der Balmen, Unterfam. der Arecineen, mit sieder paltigen Blüttern, dreitheitigem Kelche, sechsblätteriger Blumenkrone und faseriger, einsamiger Steinsrucht. A. Catochu, Catechu palme, Pinang, betelnut valm, der Malaven, treibt einen schlanen, bis 50 F. hohen Stamm und trägt die 800 oval gewundene, orangesarsene Früchte von der Größe eines Hihnereics mit der Mustatnuß ähnlichen Rernen, die Areca-, Binang- oder Betelnüßse. Der Betel wird bereitet, indem man die Nuß nebst eiwas gedrannter Muschelschale, Catechu und Tabak in das Blatt des Betelpseffers (Piper botel einwicklet, und diese länglichen, singerdicken Rollen (Duho) werden im ganzen mittleren und stidden Assen geröchen, gekaut, wodurch der Speichel und die Eppen geröthet und die Jähne schwarz werden. Ans den friften Rüssen wird das Castechu (s. d.) bereitet. A. sapida von Reu Seeland ist die stidlichste aller Palmen; ihre Spielkusden werden als Palmen bit gegessen, wie die von A. oleracea, Kohlhalme,

cabbago-palm, aus Westindien, welche von Neueren zu Enterpe gerechnet wird. Dicser riesige Saum wird 300 F. hoch, Der eigentliche Kohl ist rie weiße, 3 F. longe, armbide, chliudische Blattkospe in der Mitte der Bilithenkrone. Der Kohlpalm wurm (Grus Grn), die danmengroße Lawe eines Kissers, der an die Stelle des abgeschnittenen Rohls seine Gereichte der abgeschnittenen Kohls seine Gereichte der legt, fil in Paramariko eine geschätzte Delitatesse.

Arelat, Arelatifces Reich, im Mittelalter ein Burgunbifches Abnigreich mit ber haupteftatt Arles (f. b.), wurde 880 von einem Grafen Bojo von Bienne gegrändet (f. Bur-

gunb).

Arena (lat., Sanb). 1) Der langlich-runde sandige Blat der römischen Amphitheater, auf dem die Thier- und Gladiatorenkampse stattsanden; auch die Spiele schift. 2) In neuerer Zeit ein amphitheatralischer, meist mit einem Zeitdache bedeuter Platz für die Schaustell en von Aunstreitern, Jongleurs x.

Arens, Bostvorf und Township en Jowa Co., Bisconfin. Das Township hat gegen

1500 E., 1 bentsche methob. Rirche.

Arenae, Bostoorf und Township in Bay Co., Michigan, an der Sagtnaw-Bay; Town-

(hip 279 E. (1864).

Arenberg ober Aremberg. 1) Fleden in Prengen, Reg.-Bez. Koblenz, an der Abr. 3560 E.; Stammichiog der Herzoge von A. 2) Spemaliges reich sunmittelbares Herzogethum; gegründet durch den Reichsfürsten Karl (1576), tam durch den Frieden von Luneville (1802) gegen Entschädigung des Herzogs mit Meppen und Red-

linghaufen an Fraufreich, wurde nach dem Parifer Frieden (1814) mediatifirt und imm unter prenfifche und hannoveriche Oterhobeit. 3) Bergogthum Arenberg - Deppen in ber preußischen Broving Dannover, Reg. Beg. Denabrud, Rr:is Deppen (feit 1826), umfaft 40,14 b. D. DR. mit ungefahr 60,000 G. Es umfaßt ein Stadtgebiet (Bapenburg), 4 Amts. bezirfe (Meppen, hafellinne, himmling und Afchendorf) mit 3 Städten und 7 Landgemein-Der Bergog hat angerbem großen Grundbefit in Belgien und Frankreich. Die Familie gehört ber rom. tathol. Confession an und balt fich auf Colog Clemenswerth bei Dieppen ober in Brilifel auf. Rur ber Chef berfelben führt ben Titel Bergog. 4) August Maria Raimund, Bring von A., geb. am 30. Aug. 1753, nach feinem Grofvater von mutterlicher Seite Graf von Lamart genannt, ftand in franz. Kriegsviensten, spielte im Anfange ber franz. Revolution eine schr zweidentige Rolle, gehörte aufangs der Revolutionspartei, dann dem Königthume an und foll Mirabean durch Bestechung für daffelbe gewonnen haben. Er verließ 1792 Frankreich, trat in öftreichische, später (1814) in niederlandische Dienste, lebte in ben letten Jahren seines Lebens zuruchgezogen in Bruffel und farb baselbft am 26. September 1833.

Arendahl, Bostowuship in Fillmore Co., Minnefota; 239 E. Arendal, Stadt an ber Silbostflifte von Rorwegen, Amt Rebenas, an ber Mündung ber Rid-Clo, ift auf Insclu, Riffen und Pfahlen unregelmäßig gebant; wird seiner Lage wegen auch Rlein-Benedig genannt. Der Ort treibt Schiffban und lebhaften handel mit holg und Gifen; 7181 E. (1865).

Arenbalit, eine bunkelgrune Barictat bes Epibot's von Arenbal.

rendfen. 1) Stadt in Breufen, Regierungsbezirk Magbeourg; 2143 E. (1867).
2) Se e baselbst, 1/10 b. D.-M. groß; reich an Fischen, friert seiner Tiefe wegen selten zu;

enthält Bernftein und Berfteinerungen.

Arenenberg ober Arenaberg, Schloß am Bobenfee in ber Schweig, Canton Thurgan, ward von ber Königin hortense nach ihrer Berbannung ans Frantreich getauft. Diefelte wohnte dasclist als Herzogin von St. Len bis zu ihrem Tobe (5. Ott. 1837). Louis Ra-poleon verfauste die Besitzung mahrend seiner Gesangenschaft zu Ham; dieselbe wurde aber

von der Raiserin Eugenie (April 1855) wieder erworden und dem Kaiser geschenkt. Arenga, Balmengattung ans ber Familie ber Arecineen, wächst in bichten Walrungen in Ostindien. Bon den sinf Arten ist am wichtigsten die Zuderpalme, A. sascharisera, Sugwire, toddy-tres, Anao der Malaben, Area der Javanesen, welche 50 F. hoch und ost übermäßig die wird und an dem Grunde der starken Blattstiele einen pferdehaarartigen Stoff (Eju, Duk) enthält. Das Eju ist die unzerstördarste Pflanzensubstanz (man umwidelt Pfähle damit, ist wasserbicht und billiger als die Cocossisser. Zeder Baum liesert jährlich in zwei Ernten 18 Pfund. Der aus ben mannlichen Blutbentolben fliefende Saft (Todby ober Balmwein) wird von der 10 Jakre alten A. 2 Jahre lang geliefert, täglich etwa 3 Quart, und zu Zuder oder anch zum batavischen Arrak bennist. Das Markbes Stammes liefert in Java Sagomehl.

Arenzville, Bostoorf in Caf Co., Illinois, 48 engl. De. westl. von Springfield.

bentiche lutherische Rirche.

Arespagus, Arespag (vom griech., Ongel bes Ares), ber oberfte Gerichtshof im alten Athen, war bis aber bie Grenzen Griechenland's burch feine Unbescholtenheit und Gerechtigkeitsliebe berühmt, entschied über Capitalverbrechen und bestätigte Bolksbeschlüsse und Sesetze. Sein Ursprung wird von Einigen auf Kekrops (1550 v. Chr.), von Auberen auf Solon (600 v. Chr.) jurudgeführt. Die Richter (Areopagiten) murben auf Lebenszeit aus Archonten gewählt, die fich nen bas Baterland verdient gemacht hatten. Bis auf Periffes (469 v. Chr.) bewahrte der A. feine Burbe und Reinheit; mit bem Sinken Athen's und

Griechenland's verfiel auch er.

Arequipa (fpr. Arekipa), Provinz, Departement und Stadt in Sabamerika, Republik Bern. 1) Proving und Departement, swischen bem Bestadbange der Andes und der Kliste des Stillen Meeres. Ihre Broduste sind: Buder, Mais, Beizen, Weiden, Sold, Silver, Kupfer. Seehafen: Islad. Die valltausiche Gebirgskette A.'s erhebt sich die 20,320 F.; Erbbeben häufig. Die Bevölkerung beträgt (nach Baj Golban, 1862) mit Ginfclug ber Indianer 122,000 M. 2) Saupt fradt, im Flußthale Quilia, mar bis 1868 eine ber blühenbsten Stätte Südamerika's, nach Lima die bedeutendste Peru's. Sie zählte 50,000 E., hatte eine Kathebrale, eine Gelehrtenschule, Baumwolles, Golds und Silbermanufacturen, Ebelsteinschleifereien und mar eine Hauptnieberlage europäischer und amerikanischer Erzengnisse. Sie wurde am 13. August 1868 burch ein Erdbeben, welches die gange Seetuste Peru's verheerte fast vollständig gerstört; 200 Meufchen wurden getoblet. Rachbem im

Februar 1869 die Stadt wiederum burch ein Erbbeben heimgesucht worden war, beschlossen viele Biltzer, den Ort zu verlassen und sich anderswo anzubauen. Die Stadt lag 7080 F. über dem Meere, wurde von Bizarro gegründet (1586), von Kaiser Karl V. zur Stadt erhoben (1541) und ist Sitz eines Bischofs.

Areihusa. 1) Nomphe der Quelle Arethusa auf Sicilien, welche, wie die griechische Sige erzählt, dorthin sich, um den Rachstellungen des Flusgottes Alpheos zu entgehen. Dima verwandelte sie auf ihr Anrusen in eine Quelle. Sie wurde die Muse des Hirkengedichts und als solche in Sprakus göttlich verehrt. 2) After o id (95), wurde am 23. Nov. 1867 von Dr. Luther auf der Sternwarte Bill bei Dusselvorf als Stern 10.—11. Größe entwedt und von den Prosessoren Salle und Dr. Ginther in Bressan benaunt.

Arethusa, aus ber Familie ber Orchibeen, Tribus ber Arethuseen, mit fanftheiliger Blumenbede und kammförmiger, am Grunde des Befruchtungsfäulchens angewachsener Blumeulippe. A. bulbosa ist eine fast blattlose Pflanze mit einzelner, zierlicher, rosenrother Blume und wächst, wenn auch ziemlich selten, von Birginia bis Maine und Wisconsin.

Aretin, freiherrliches Geschlecht in Bahern, aus dem sich verschiedene Glieder als Staatsmanner und Gelehrte anszeichneten. 1) Stammvater desselben: I hann Baptist Christoph Arontion Caziadur, geb. am 24. Juni 1706 zu Constantinopel aus königl, armenischem Geschlechte, kam als Kind nach Benedig, wurde durch die Churstlistin Therestin Kundigunde nach Bahern gebracht, erhielt seine Erzsehung am Hose, wurde später Hossammerrath und 1789 in den Freiherrnstand erhoben. 2) Karl Maria, geb. 1796. Seine Neigung sitt auchivalische Forschungen bewog ihn, in München (1834) die Stellung eines Geh. Staatsund Hausauchivars anzunehmen. Im Jahre 1854 beschloß der König, ein bahrisches Nationalmuseum zu gründen und beauftragte A. mit dessen Cinrichtung. Selt 1859 lebenslängliches Mitglied der Kommer der Reichsräthe, starb A. als Abgewedneter sin das Zollparlament, in Berlin, am 29. April 1868.

Arezibs, Stadt auf ber westindischen Infel Jamaica; sie liegt an ber Nordfüste und gablt 3000 E.

Serzzo. 1) Früher eine Präfectur bes Großherzogthums Toscana, jett eine Proving bes Königreichs Jtalien; 60,000 b. O. W., 219,559 E. (1862). 2) Hauptstadt tersclosen, mit 11,081 E. (1861), im Thale ber Chiana, ist eine ber ältesten Städte Toscana's, war im Afterthume eine ber 12 Hauptstädte ber alten Etrusser und durch die Runstfertigkeit ihrer Bewohner in Thonarbeiten und Bronceguß (Vasa Arretina) berühmt. Stadt und Umgebung sind reich an Alterthümern. Biele bedeutende Männer wurden in A. geboren, unter anderen Mäcenas und Betrarca.

Arfvedsonit ist ein dem Amphikol verwandtes schwarzes oder grünlich-schwarzes Mineral

von Rangerdluarfut in Grönland und Arendal in Norwegen.

Argali, Artal, Bitlichaf, mountain-shoep, big-horn, Abrebta ber Indianer (Ovis Ammon), die größte Art der Sattung Schaf, mit großen, seillich zusammengebrückten, nuten dreikantigen, quergestreiften, bis 15 Pfd. schweren Hörnern. Es klettert wie der Steinbod und ist schwer zu jagen. Lebt auf den Hochgebirgen Asien's und California's, im amerikan. Felsengebirge und in Sibirien, und wurde von Irving in dessen "Abenteuern des Capitan Bonneville" trefflich gezeichnet.

Argan, Samnel, geb. 1572 ju Bristol in England, einer der Gründer der Colonie Jamestown in Birginia (1607), war 1617—1619 Deputy-Governor derselben, machte sich aber durch Grausamkeit und Habsucht der Art bei den Ansiedlern verhaßt, daß er abberusen wurde und 1619 nach England zurücklehrte. Englische Geschichtsschreiber erzählen, daß A. auf der Rücklehr von einer Expedition gegen Port Royal, Rova Scotia, von den Holländern die Uebergade des Forts New Amsterdam, an der Mündung des Hubson, verlangt habe; dach erklärt Brodhead in seiner "Geschichte von Rew Port" diese Erzählung für ersunden. A. starb 1639.

Argand'ime Sampe ist eine von dem Genfer Alim & Argand (geb. 1755, gest. in London 1803) im Jahre 1783 in London exsundene Lampe, bei der die alteren, nicht hohsen Dochte, welche der Lust nur von außen Zutritt zu der Flamme gestatteten, durch treissörmige, hohle Dochte ersetz find, bei deren Anwendung der Sauerstoss der Lust gleichzeitig durch die Mitte des Brenners zur Flamme gelangt. Anserdem umgab A. die letztere mit einem cylindrischen Glase. Die Borzuge, welche hierdurch darzekoten werden, sind eine nicht rusende Flamme und hellere Beleuchtung. Späterhin haben diese Lampen mancherlei Aenderungen exsusern. Man wendet sie auch in chemischen Laboratorien in Verdindung mit einem Blasedage zur Hervordringung höherer Hibegrade an, indem man Lust oder Gas

C-8. I.

burch ben inneren Cylinder prefit. Bei ber Gasbelenchtung werben Argand. Breuner bicjenigen genannt, welche einen Rreis von 12-24 fleinen Löchern barbieten und benunad eine Flamme von berfelben Geftalt, wie oben beichrieben, erzeugen.

Argelanber, Friedrich Wilhelm Anguft, bebentenber Aftronom, geb. am 22. März 1799 zu Memel, wurde 1821 Gehalfe feines Lehrers Beffel und im nachsten Jahre Brivatbocent an ber Universität zu Königeberg. Gine Abbandlung: "Untersuchungen fiber bie Bahn bes großen Kometen von 1811" (Rönigsberg 1822) begründete feinen wiffenfchaftlichen Ruf und A. ging auf Beffel's Empfehlung 1823 als Director ber neuen Strenwarte ngch Albo, wurde 1832 nach Helfingfors versetzt und folgte 1837 einem Aufe als Professor ber Astronomie nach Boun. Außer einer Abhandlung über 560 Firfterne mit eigner Bewegung, welche ibm ben Demibow'fchen Breis von ber Betersburger Alabemie einbructte, febrich er "Nene Uranographie" (18 Karten, Berlin 1843); "Durchmusterung bes nördlichen Cimmels amijden 450 und 800 norbl. Breite" (Bonn 1846); "Atlas bes norbl. gestirnten Dime mels" (Bonn 1857); "Aftronomische Beobachtungen auf ber Sternmarte gu Bonn" (Bb. 1 -7, Youn 1846-1868).

Argemone, Stachelmobn, Pflanzengattung aus ber Familie ber Papaverneeen ober Dobngewächse, welche fich burch gegabute, bornige Blatter, eine meift fecheblattrige Binnentrone und eine verlehrt-eiformige, einfacherige Rapfel antzeichnen. A. mexicann, mit gelben, felten weiffen Blumen ift in Mexito einheimisch, wofelbft beren Saft als fomerzstillenbes Mittel bei Beldwillften gebraucht wird. A. Hunnomanni ift eine and Bulparaifo fanns mende, sehr geschätzte Zierpflanze. Man nennt bie A. hin und wieder Conachtel. mobn.

Argens (fpr. Arfchang), Jean Baptifte De Boper, Marquis b', Philoferh und langjähriger Frennd Friedrich's II. boa Preußen, wurde am 24. Juni 1704 in Mir geboren, trat mit 14 Jahren in ben Militärstand, wurde mit ber franz. Gefandifchaft nach Constantinopel geschicht, trat 1733 abermals in's Deer, wurde bei ber Belagerung von Achl burch einen Sturg mit bem Pferbe bienftuntfichtig, nahm seinen Abschied und ging, von feinem Bater enterbt, nach Holland, wo er als Schriftsteller lebte. Friedrich II., bessen Aufmert-famteit und Bewunderung er durch seine Schriften erregt hatte, berief ihn 1744 als Kammerherr und Director ber Mademie nach Berlin. Er wurde einer ber liebsten Freunde und Gefellschafter bes Rönigs, welcher ibn feines offenen, freimuthigen Charatters wegen bodschäfte und ihm in seinen Werken "Correspondence entre Frédéric II. et le Marquis d'A." (Bb. 2, Königsberg und Paris 1798; bentsch, Königsberg 1798) und "Oenvres poethumes de Frédéric II." (Bb. 10 und Bb. 13) ein ehrendes Dentwal fette. A. khrie 1769 nach Frankreich zurud und farb am 11. Januar 1771. Bu feinen bedentendfien Berten gehört "Histoire de l'esprit humain" (14 Bbe., Berlin 1765—1768).

Argenson, Boper b', alte franz. Abelsfamilie, beren Stammgut Paulme in Tracraine liegt. 1) Marc Antoine Rene, geb. 1722 ju Balenciennes, Gouvernent tes Erfo nals in Baris, legte bie "Bibliothet bes Arfenals" mit 150,000 Bbn. an, welche er 1785 an ben Grafen von Artois verkaufte. Während ber Jahre 1775—1778 gab er bie "Bibliotheque universelle des romans" herans, son welcher 40 Banbe erschienen. A. furb am 13. August 1787. 2) Marc René de Boper d'A., geb. 1771 zu Paris, war beim Ansbruche ber franz. Revolution Abjutant Lafapette's. Als biefer Frantreich verließ, legab fic A. auf seine Guter und beschäftigte sich mit ber Landwirthschaft. Rapoleon arnennte ibn 1804 jum Prafecten bes Departements Deux-R. thes. A. resignirte 1813, ba er an einer verfassungsmäßigen Berwaltung festhielt. Rach ber Restauration war er in ber Deputirten-Kammer ein entschiebener Bertheibiger ber bärgerlichen Freiheit und unter Louis Philipp schloß er sich ber republikanischen Partei an, trat jedoch 1834 aus bem öffentlichen Leben zwritd. Er ftarb am 2. Angust 1842. 3) Charles Marc Rens be Boper, Darguis b', Sohn des Borigen, geb. am 20. April 1796, wurde 1848 von der liberalen Partei in die Conflituirende Berframmlung gewählt und erwarb fich butch wordeffliche Arbeiten in der Alterthumsforschung einen Romen. Gein Bauptwerf "Les nationalités européennes" (Paris 1859, mit Karten).

Argentan, Stadt in Frankreich, Departement Orne, im Arrondiffement gfeichen Ramens, an der Orne, mit Spipen-, Leinwands, Tinh- und Leberfabriten. Die gut gebaute Stadt zāķit 5401 &. (1<del>866</del>).

Argentan, f. Reufilber. Argentenil, Merufleden in Frantreich, Departement Geine-Offe, am rechten Ufer ber Seine; 8176 E. (1866). Hauptgeschäft Weinbau. In der Rabe find bie Miliaus des Alefters, in welches Helvife (f. Abalart) als Ronne trat. Der benachbarte Lanbsit Chatean be Marais war ehemals Eigenthum Mirabeau's.

Argentine (fpr. Arbichentein), Posttownship in Genesee Co., Didigan, 55 engl. De. nordwejtl. von Detroit; 860 E. (1864).

Argentiutsche Confideration (Consederacion Argentina) ober argentinische Republik (früher die La Plata Consoderation genannt) heißt die süd-amerik. Bundesrepublik um den La Plata, die im SD. von dem Atlantischen Decan, im S. vom Rio Regro, im W. von den Cordiscren von Chile und Bolivia, im R. von Bolivia und im Osten von Urugual und Parana begrenzt wird. Rach "Lippincott's Gazetteer" erstreckt sich die A. C. vom 22.° die 41.° süd. Br. und vom 54.° die 71.° 85' west. Länge. Das Arcal beträgt, nach Ford, 515,710 engl. oder 24,257 geogr. D.=M. Nebrigens weichen alse die Angaben über die Grenzen und das Arcal sehrächtlich von einander ab, weil es sich nicht bestimmen täßt, ob das Gran Chaco und Patagonien zu der A. C. zu rechnen seinen, oder nicht. Die Einwohnerzahl beträgt nach den officielen Schäungen von 1866 1,465,000 Geelen; Ford gibt (1867) nur 1,374,000 an. Ein neuer Census wurde im Jahre 1869 abgehöten und ergab, soweit sich nahme der Bevölsterung. So war z. B. die Bevölsterung der Provinz Santa F6 auf 90,000, and die der Provinz Cordova auf 200,000 gestiegen. Der Bund zerfällt in 14 Staaten oder Provinzen:

|                              | Provinzen.        | Einwoh-<br>ner (1866) | Damptftäbte. | Einwoh-<br>ner (1866) |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
| 1) Fing- und See-Provingen   | Buenos Apres      | 450,000               | Buenos Apres | 120,000               |
| ,                            | Santa Fé          | 45,000                | Santa Fé     |                       |
|                              | Entre Rios        | 107,000               | Entre Rios   | 16,000                |
| •                            | Corrientes p Mij- | •                     |              | 1                     |
| 2) Am Fuße ber Anben         | fiones            | 90,000                | Concepcion   | 8,000                 |
|                              | La Rioja          | 40,000                | La Rivja     | 4,000                 |
|                              | Catamarca         | 97,000                | Catamarca    | 6,000                 |
|                              | San Juan          | 70,000                | San Juan     | 20,000                |
| a                            | Mendoza           | 58,000                | Mendoza      | 10,000                |
| 3) Central-Provinzen         | Corbova           | 140,000               | Cordova      | 25,000                |
| _                            | San Luis          | 58,000                | San Luis     |                       |
|                              | Santiago          | 90,000                | Santiago     | 6,000                 |
|                              | Tucuman           | 100,000               | Tucuman      | 11,000                |
| 4) Die nörblichen Provinzen. | Salta             | 80,000                | Salta        | 11,300                |
| •                            | Jugah             | 40,000                | Jujuh        | 6,900                 |

Bobenverbaliniffe. Das Land, welches bie Gestalt eines langlichen Biereck bat, kann seiner Bodenbilbung nach in vier Regionen getheilt werben: 1) die Andes, welche in einer Länge von 13,000 engl. M. die Westgrenze bilden und ein Areal von etwa 298,000 engl. D.-M. bebeden; 2) "bas argentinische Mesopotamien", zwischen bem Uruguap und Barana, mit einem Flächeninhalte von etwa 132,000 engl. D.-M.; 3) die Pampas oder fildl. Ebenen; 4) die nördl. oder inneren Ebenen, die fich im Gran Chaco tief nach Bolivia hinein erstreden und gegen 468,000 engl. D.-Di. umfassen. Der Grundcharafter bes Lanbes, von ben Andes-Landschaften abgefeben, ift bie Ebene. Die eigentlichen Bampas liegen wischen dem Rio Regro und bem Rio Salado. Bon ber Milmoung bes Ria Regro an befleht ber Boben, bis über Buenos Apres hinaus und eine Strede weit ben Parana hinauf, aus einer feinen Ablagerung von Sand und Thon, die im Laufe der Zeit von den Bergen hirabgeschwemmt find. In den Bampas wachsen nur Grabarten, welche die zahllosen Biebherben nähren. Hunderte von Meilen fühl, und westl, von Buenos Apres sindet sich in ihnen auch nicht der kleinste Stein. Je weiter man in die inneren Ebenen vordringt, besto häufiger werben die Cactus- und dornigen Mimosenarten; eigentliches Banholz ist fast gar nicht vorhanden. Rach R. bin wird bagegen die Begetation äuserst mannichsaltig und man findet wahre Baumriefen; an ben Fluffufern ift fie uppig, ohne bag bie Baume febr hoch werben. Eigentlich cultivirbares Land findet fich im Allgemeinen eigentlich nur langs den Flüssen. Der Landstrich zwischen den östlichsten Ansläufern der Andes und dem Barana ist mehr oder weniger unfruchtbar und öbe, und felbst bie westlichen Staaten find jum Theil durch Wile: fteueien von einander gefreunt. Beite Streden im Innern find mit vullanifcher Ufche ober

Bimsftein bebedt. Die fühl. Ebene wird burch mehrere Sugetreihen burchbrochen. Ginige berfelben ziehen etwa 150 engl. Mt. fübl. und füdwestl. von Buenos Apres bin; andere (Sierra Linta, Sierra Tapalquen u. f. w.) laufen in einer Richtung von SD. nach NW.; ihre größte Erhebung über die Sbene übersteigt nie 300 F. Diesen parallel ftreichen bie Montana-Berge bin, beren bochfte Gipfel etwa 2500 F. Aber ber Cbene liegen. Diefe Bitgel bestehen meift aus Granit. In ber Bentana ift berfelbe jum Theil mit weißen Quargbloden überftreut. In den tieferen biluvianischen Schichten kommen vielfach Berfteinerungen von Seethieren vor, die sich bagwijchen auch in den Gebirgen bis zu einer Höhe von 14,000 F. finden. Die Schichte, welche über ber genannten liegt, ift außerorbentlich reich an fossillen Ueberresten ausgestorbener Saugethier-Arten von tolossaler Größe, bie auffallende Analogicn mit der hentigen Thierwelt Afrita's barbieten (die großen Armabille, die Ricsenfaulthiere, bas Mastodon, soffile Pferde). - Die Gebirge, namentlich die Aconquija-Cordilleren, welche Incuman bon Catamarca trennen, find reich an werthvollen Mineralien, befonbers Gold, Gilber und Aupfer. In ber Famatina-Rette, in ber Provinz Rioja, findet sich viel Eisenerz. Im Gran Chaco, wie die Expedition Borters Cornelius Bloß im Jahre 1863 festgestellt hat, ift ber Boben meilenweit mit Eisen bebeckt, bas ca. 10% Ridel enthalt. Im Britischen Dinseum befindet sich ein von bort hergebrachtes Stild, bas 1400 Pfb. wiegt. Bis jest führen bie A. Staaten aber noch fast ihren gangen Eisenbedarf von Europa ein. In den fibmefil. Provinzen finden fich ausgebehnte Roblenfelder und in der Rabe der Anden ist Schwefel, Alaun n. f. w. in großer Menge entbedt worben.

Flusse, Seen, Sumpfe. Fast alle die Flusse, welche von den Andes, dem südl. Abhange tes brasil. Centralgebirges, und den Wasserscheidehöhen des Staates Buenos Apres berakkommen, fließen zu dem Rio de la Blata (f. La Plata) zusammen, welcher die breiteste Flusmilnbung der Erde ist. Zwischen den Caps San Antonio und St. Mary ift er 170 engl. M. breit. 50 engl. M. weiter hinauf, bei Montevideo, ist er zu 53 engl. M. verengt, und das Wasser ist bereits ganz frisch. Bei Buenos Apres, 150 engl. M. böber hinauf. konnen bie niebrigen Ufer nicht von ber Mitte bes Stromes ans gesehen werben. Die Stromung ift noch 100 bis 200 engl. M. weit in ben Ocean hinein bemerkbar, obgleich bie Tiefe tes Finses verhältnißmäßig sehr gering ift. Oberhalb Montevideo, das der einzige gute Safen ift, werben seine schiffbaren Canale bermaßen burch Sanbbante zusammengeengt, bag bei Buenos Apres selbst Schiffe von mäßigem Ticfgange 6 bis 9 engl. M. vom Ufer ankern muffen. Gelbft Boote tommen fo fcwer an's Ufer, bag bie Baffagiere meift in hochraberigen Karren an das Land gebracht werden. Die drei Hauptströme, ans denen der La Plata gebilbet wird, sind der Paragnan, der Parana und Uruguan, die resp. eine Schiffbarkeit von 450, 1000 und 250 engl. M. haben. Anch mehrere der östl. Nebenstlisse, namentlich der Rio Bermejo und der Rio Salado, sind kleineren Fahrzeugen 4—500 engl. M. zugänglich. Die kleineren von D. berkommenden Nebenflusse machen meist Die Schifffahrt durch ihre starke Strömung fehr beschwerlich; bie von ben Anden herabkommenden winden sich bagegen langsam burch die endlosen Ebenen und sind für den Verkehr vom höchsten Werthe. Die Flüsse bes Inneren, welche nicht zum Stromspsteme bes La Plata gehören, sind meist bebentungslos, ba sie sich in Sampfen ober in temporären Seen verlieren und im Sommer in der Regel ganz versiegen. Diese temporären Seen, Lagunen und Sampfe finden sich in großer Anzahl und find zum Theil von sehr beträchtlicher Ausbehnung. Die im D. von Paraguap und Parana enthalten meift frisches, die im W. aber fast ausnahmslos salziges Wasser. Unter ben ersteren ift ber. See von Pher's, in ber Proving Corrientes, ber bebeutenofte. Die Letteren trodnen zum größten Theile bald nach Schluß der Regenzeit aus, und lassen ben Boben mit einer oft mehrere Boll biden Salztrufte bebedt. Die Salze find verschiebener Art. In ber Ebene um Fort Melincue, WNW. von Buenos Apres, werden die Magnestafulphate gefund n, tie einen einträglichen Handelsartikel abgeben. Gnics Rochfalz wird in großen Quantitäten fübl. von Buenos Apres und in der Nähe von San Luis gewonnen.

Klima. Der hervorstechendste Zug im Klima der A. C. ist Trockenheit. Den Gebieten westl. vom Parana sehlt es zwar nicht an zahlreichen Regen, aber die inneren Ebenen leiden, namentlich während des Sommers, im höchsten Grade an Türre, weil die SB.-Binde, von den Andes aufgehalten, ihren Fenchtigkeitsgehalt schon sibtl. von Chili abgeben, nud die össt. Aequatorialwinde ihre Regenmenge schon beim Wendekreise beinahe erschöpft haben. Vuenos Apres und das unmittelbar umliegende Land ist häusigen warmen N.-Winden ausgesetzt, die von den Tropen her durch das Thal des Barana blasen und mit Wasserdümpsen überladen sind. Die mittlere Jahrestemperatur von Bnenos Apres ist 64° F.; das Mittel für den Sommer ist 72°, slub winter 52°. In den meisten Gegenden lätzt sich nur eine warme und eine tähle Jahreszeit unterscheiden, erstere von Oktober die Mai, letztere von Rai die

September. Die Zeit des Ueberganges aus der einen in die andere ist die Hanptregenzeit. Die hestigen Gewitter, welche häusig von starken Hagelschlägen begleitet sind, verursachen ost sehr plögliche Witterungswechsel. Tropdem ist das Klima angerordentlich gesund. Zum Theil ist das dem Pampero zu verdanken, dem vst mit großer Hestigkeit blasenden SW.-Winde, der von den Anden hersommt. Auch die das ganze Jahr hindurch kühlen Nächte, welche die Hispe des Tages weniger empsindlich machen, tragen viel dazu kei. In den inneren Ebenen ist die heiße Jonda, der starke und anhaltende Nordwind, sehr gesuchtet.

Thier- und Pflanzenwelt. Brodufte. Mit wenigen Ausnahmen finden fich noch gegenwärtig Thiere beffelben Topus, welchen bie im Lanbe gefundenen Riefenfosillien tragen; nur stehen sie biesen bebeutenb an Große nach. Das charafteristische Thier ber Cbe-Die Bicutia, ein verwandtes Thier, wird viel im B. gejagt. Lon andenen ist das Lama. ren wilden Thieren find zu nennen: ber Bumalome, ber Tapir, bas Bafferfcwein, ber rothe Unter ben Bögeln find namentlich bie Raubvögel, als Condor, Gallinazo, Caracara-Geler x. zahlreich. Auch ber wilde Strauf ober Nandu, Rolibri- und Papageienarten sind häufig. — Die Begetation ber Ebenen bes La Plata ist spärlich und hat nur wenige Arten aufznweisen. Selbst in Entre Rios ist ber Mangel an Baumholz noch fehr fühlbar. Süblich bavon finden fich nur hier und ba Didicte einer Weibenart. Gelände des Barana sind dagegen von schonen Waldungen umfäumt, und nach den Tropen wie nach den Cordilleren zu wird die Begetation mannichfaltig und Appig. Die hervorste-chendsten Pflanzen des Gran Chaco find aber dennoch dornige Mimosen und Cactusarten. Erst am Fuße der Cordilleren, in Salta und Mendoza, finden sich Palmen und die sonstigen Zierben tropischer Wälder. Die einheimischen Pflanzen, wie auch die Thiere, biefer Gegenden find jedoch jum großen Theil von eingeführten Arten verbrängt worden. Der Apfelbaum, welcher jest füblich von Chile und bis an die Quellen des Rio Regro große Wälder bildet, ist von den Indianern auch weiter nördlich, am Oftsuße ber Cordilleren angepflanzt worden. Der Pfir-flihdaum wird vielsach auf den Inseln an ber Mündung des Parana gezogen. Gine wilde Artischodenart und undurchdringliche Diftelbicfichte bededen meilenweit ben Boben weftl. und nordwestl, von Buenos Apres. In Mendoga und ber Proving La Rioja gebeiht ber Wein aut.

Agricultur; Inbustrie; Hanbel. Erst seit etwa 15 Jahren ist die Bodencultur allgemeiner, und besonders in den Ruftenprovinzen zu Ehren gefommen. Rur in den Andesregionen, wo fich die Bewässerung leicht berftellen läßt, erntete man schon früher ziemlich viel Wigen, Wein und Baumfrüchte. Jest bant man Weizen, Mais und hafer im Großen; ebenso Futterfräuter und Gemule jeder Art. Auch die Cultur der Industrie-Pflanzen hat begonnen. Man baut Zuderrohr, Tabat (am bebeutenbften in Corrientes und Tucuman, nähstdem in Salta und Catamarca), Baumwolle, Erdnuß, Lein xc. Indeß ist boch erft ein Alfang gemacht; es fehlt an Arbeitstraften, an Belehrung, an Luft. Roch erbrudt bie Bichzucht ben Aderbau fast. Die Eingeborenen hatten zur Zeit ber Entbedung bes Landes, namentlich in ben Andes, tein anderes Hausthier als bas Lama ober Guanaco. Mendoza führte 1535 das Pferd ein; 1550 tamen die Ziegen und das Schaf aus Beru herüber; das Rind führte man 1553 aus den brafilianischen Kustenländern in Assamption ein. Aus jener Beit krumen die Millionen Stild Bieh, welche die Ebenen beleben. Die Rassen sind fast durchweg fon; die der Schafe hat man jest vielfach veredelt. In neuester Zeit haben die Schafaufter febr große Berlinte erlitten, weil sie, namentlich infolge bes hoben Tarifes in ben Ber. Staaten, teinen genügenden Markt mehr für ihre Produtte finden. Bilbes Bieh gibt es jest bier nicht mehr; alles ift, wenn auch in weiten Bereichen, eingefchloffen. Auch die großen Elincias von ehedem find nicht mehr vorhanden und die Zerftudelung schreitet weiter fort. Bihrend der Breis des Landes bedeutend gestiegen ist — in manchen Gegenden seit 20 Jahren um bas Zehnfache — ist die Bieb-Bermehrung fo ftart, daß das Angebot die Nachfrage weit übertrifft und aus einem Theile des unvertauften Fleisches Dunger gemacht werden Etwa 3 Millionen Rinderhäute werden (nach Lippincott) jährlich exportixt und in der größeren Schlachthäusern (Saladeros) werden jährlich an 60,000 Stud geschlachtet. Die Regherden scheinen sich allmälig zu vermindern. Immerhin aber find fie noch so bedeutend, bas jahrlich an 250,00 ) Roghaute ausgeführt werben. Das Bampa-Bferd ift flein und von grobem Ban, aber fluchtig emb febr ausbauernb. Es fdweift in Berben von 6-8000 Stud frei umber und wird von den Gauchos mit dem Lasso ober der Bola gefangen. Maulthiere werden in großen Mengen gezüchtet und nach Peru und anderen Gegenden verkauft.

Induftrie und Manufacturen sind in den La Blata-Staaten bochst nubedeutend. Rur Gerberei und Seifesabritation wird in größerem Maßtabe betrieben. In ziemlich be-

trächtlicher Anzahl werben tostbare gestickte Tsicher und Beinkleider, prächtige Decken und Ponchos ans dem seinsten Bigogne-Bolle-Stosse versertigt. Anch die Indianerinnen im S. liefern bewundernswördig sein gesteppte Ponchos, Gürtel, Pserdeden und ledernes Riemz. ng.
— Ein Arbeiter wird mit \$1 bis \$3 Gold pro Tag bezählt. Leben und Kleidung sind beilig, nur Schuhzeug ist theuer.

Der Handel ist im Innern unbedeutend. Biel wichtiger ist der Berkehr mit Chile und Bolivia, wohin eine große Zahl von Ochsen, und ganz besonders Mankthiere und Enl ausgestührt werden. Der überseische Handel ist etwa zwanzigmal kedentender als der Laudhandel; er ist sast Ausens Abres und Rosario beschänkt; die Flußklsen Santa F., Parana, Corrientes, Gnaleguad, Concepcion, Concordia versorgen sich meist aus Buenos Apres. Den Berkehr besorgen Karawanen von meist 30 die 40 Wagen. Die Ansschihrartikel sind außer den von den Kindviehe, Pferde- und Schasherden gewonnenen Brodukten, namenklich Straußsedern, patagonischer sowie kinsklicher Gnano, Belzwerf, Donig, Kupser, Gold, Silberdarren. Die Sesammtaussuhr belief sich i. I. 1866 auf 33 Mill. Dollars, die Einfuhr tagegen auf 46 Mill. 1865 sind eingelaufen 1028 Schisse von 339,750 Tons, davon 888 von 292,920 Tons allein in Buenos Apres; ausgegangen 1130 Schisse von 324,055 Tons (923 von 277,443 aus Buenos Apres). 1866 liefen allein aus Buenos Apres 1,184 Schisse von 343,451 Tons aus. In demselben Hasen liefen ein 1,190 Schisse von 252,670 Tons; davon waren aus den Ver. Staaten 56, und aus deutschen Hasen 193 von 40,000 Tons. Etwa die Hälfte der Gesammtaussphr sind häute, gegen 19. Wolle.

An Straßen fehlt es noch sehr im ganzen Lande. Dillgencen gehen von Rosario nach Mendoza, San Inan, Cordova, Rioja, Catamarca, Santlags del Cstero, Tucuman, Salta und Jujup. Gegenwärtig (1869) liegt dem Congresse ein Projekt zur Berathung vor, in Engsland eine Anleihe von 50 Mill. Dollars zu 6% zu machen, die zum Ban von Brüden und Straßen verwandt werden soll. Couriere erhalten die Berbindung unter den 125 Postkuseaux. 1864 belief sich der Briefverkehr der Republik auf 1,167,611 Briese. Die bis 1866 vollendeten Eisenbahnen hatten zusammen eine Länge von 326 engl. M. Die Centralbahn, von Rosario nach Cordova, soll im nächsten Jahre (1870) erössuck werden; von Rosario die Kranle-Muerto (ca. 100 engl. M. tst sie bereits im Gange). Projektirt sind Bahnen von Barana nach Rogova, und von Concrdia nach Mercedes in Corrientes. Bon Buenos Apres nach Wontevideo sübrt seit 1866 ein Eelegraph unter dem Basser. In demselben Jahre exhielten die Amerikaner Hopkins und Cary einen Freibries sür einen Telegraphen von Buenos Apres nach Chile. — Den 13. Okt. 1870 soll in Cordova eine große Ansstellung erössnet werden, sür die der Congress 200,000 bewilligt hat. Unmittelbar auf diese Ausstellung soll eine andere und größere in Buenos Apres solgen. — Nach Europa gehen jest im Monat durchschuttlich 5 Dampsschiffe, theils direct, theils indirect.

Bev dlker ung. Die eingeborenen Stämme zerfallen in brei verschiedene Bölkergruppen : 1) die Araukanier, die jeht nordt. bis an den Rio Salado schweisen; 2) die Duichuas, welche fruher den Incas von Peru unterworfen waren und bill, von den Cordilleren die nach Santiago wohnen; 3) die Guaranis, welche einst vom Meritanischen Golfe bis zum La Plata und vom Atlantischen Meere bis zu den Andes herrschten. Diese Rossen leben noch heute wild; aber bie meiften Guaranis, Quichnas und einige Aranfanier haben fich mit ben Spaniern verschmolzen, und dieses Mischwolt bildet gegenwärtig den größten Theil der Argentinischen Bevölkerung. Die Zahl ber im Anslande geborenen Bevölkerung ist bebeutenb und wächst mit jedem Jahre beträchtlich. Die Einwanderung von 1858 bis 1862 betrug 28,066 Seelen; von 1863 bis 1867 stieg fie auf 65,599 G.; bavon kommen auf 1863 10,398; 1864 11,582; 1865 11,767; 1866 13,696; 1867 17,022. 1868 belief fich bie Bahl ber Einwanderer — hauptfächlich Italiener und Dentsche — schon in den ersten 6 Monaten auf 17,187. T. C. Ford fagt in feinem Berichte von 1867, daß 10 Colonien, jede im Durchfcunitt von 7-8000 Seelen, in ber Republit feien, Die faft ausschließlich aus Europäern beftinten. In neuester Beit ift viel für Beförderung der Sinwanderung gethan worden. Die Provingialregierung von Buenos Ahres will (1869) alle bie Ländereien von Bahia Blanca in Loofen bon 5000 Baras ober 3/4 Quabratftunden für 1000 Franken an Anfledler vergeben, die fich verpflichten, innerhalb 8 Monaten ein Hanschen zu banen und einiges Bich einzuführen.

Sitten und Gebräuche. Culturverhältuisse. In Buenes Apres, wo bie eingemanderte Bevöllerung immer mehr das Uebergewicht gewinnt, bargern sich rasch europ. Kleidung und europ. Sitten ein. Die niederen Classen, welche meist Mulatten und Mestizen sind, verhinden den hang zur Ansschweisung und die Spielsucht der höheren Classen mit der einsachen und rohen Lebensweise des Gauchos der Pampas. Der Gaucho trägt eine

Digitized by GOOGIC

Jade aus grobem Tuche ober Schaffell und Hosen aus bemselben Stoffe, bie vom Lnie ab offen sind. Sein Boncho ober Mantel ist ein vierediges Tuch, bas in der Mitte einen Schlitz hat, durch den der Kopf gestedt wird. Sein Schmud besteht aus den Sporen mit ungebeueren filbernen Rabern und bem großen Meffer mit eingelegtem Griffe, bag im Gurtel getragen wirb. Die Weiber find fast ebenso gekleibet, wie die Manner; nur tragen fie Arme und hals nadend. Der Runcho ober Die Hutte bes Gauchos besteht aus einem Reifiggestecht, bas mit Lehm verkleidet wird. Das Dach wird mit Strop ober Knhfellen gedeckt und die Stelle der Thilr vertritt ein Pferdefell.' Die Nahrung des Gauchos besteht fast ausschließlich aus Fleisch und Wasser. Ben 1850—1860 tommt eine She auf 140 Bewohner, 1 Geburt auf 22, 1 Tobesfall auf 44, 5 Rinber auf jede Che. 3/, aller Kinber ist unehelich. Die mittlere Lebensbauer ift auf bem Lande und in den kleinen Städten 40 Jahre. Seit 1780 hat fich die Bevöllerung etwa vervierfacht. Die Nation cift tatholisch, nur unter den Eingewanderten finden fich Dissidenten. Unter dem Erzbischofe von Buenos Apres stehen: ber Bischof bes Listorale (Sit Parana), von Corbova, von Cupo (San Juan) und von Salta. Die verschiebenen Mondeorben find nur fparlich vertreten; bagegen gibt es eine Anzahl von Monnentlöstern. Miffionen bestehen en ber Indianergrenze, wo einige Bundert befehrt find. Mit bem Unterrichte ist es bisber ichlecht bestellt gewesen; nur etwa 28,000 Bersonen können schreiben. Jest hat man beschloffen, mehr für den Elementarunters richt gu thun, wie benn überhaupt unter ber Brafibentichaft Sarmiento's febr viel für die Debung ber Bollsbildung geschieht. Universitäten, im Beginne begriffen, sind ju Buevos Ahres und zu Coxbova. Colleges bestehen in ben beiben genannten Orten und in Concepcion; in 5 anderen Stabten werben welche zegründet. Bon ben vorhaubenen 43 Buche brudereien hat Buenos Apres 16; von den erscheinenden 37 Zeitungen 16, darunter 1 beutsche; und von den 22 existirenden Buchhandlungen 18. Der Congres hat kürzlich (1869) ein Geselppassurt, daß der neue, von Dr. Sarssield, dem gegenwärtigen Minister des Innern, Infammengestellte Civil-Cober (Codigo civil) vom 1. Jan. 1871 in der ganzen Confaderation eingeführt werben foll.

Berfassung. Die Constitution ber A. C. datirt vom 11. Mai 1853 und ift 1860 und 1862 modisicit worden. An der Spige steht ein auf 6 Jahre indirect durch 133 Repräsentanten der Produzen gewählter Präsident. Der Congreß besteht aus einer Repräsentanten-Kammer, 54 Mitgliedern und einem Senate aus 2 Senatoren für jede Produz. 1862 verlegte der Congreß die Bundeshanptstadt nach Buenos Ahres und verleibte der Constitution einige Bestimmungen über das Berhältniß der Stadt zu der Consöderation ein. Die Produz Buenos Ahres und verleibte der Constitution einige Bestimmungen über das Berhältniß der Stadt zu der Consöderation ein. Die Produz Buenos Ahres erwählt ihren eigenen Gouverneur; die Stadt jedoch steht nicht unter der Inrisdiction desselben, sondern unter unmittelbarer Regierung des Präsidenten und Congresse. Die richtersiche Gewalt ist unabhängig; es gibt ein Ober-Bundesgericht und Triedungle in jeder Produz. Es besteht Freiheit der Presse, der Association, des Besenntnisses, des Unterrichts und freie Disposition über das Sigenthum, sowie Gleichheit vor dem Gestetze.

Armee und Finanzen. Die Armee wird, ansschließlich der Miliz und der Rativnalgarde von Buenos Apres, auf 10,700 M. geschätzt. Eine Kriegsslotte hat die Republik
nicht. Ueber die Finanzlage des Landes weichen die neuesten Berichte sehr von einander ab.
Umerikanische Blätter lassen sich berichten, daß dieselbe sehr gut sei und stetig bester werde; die deutsche Zeitung von Buenos Apres schreibt dagegen von "Finanznoth bei dem Gobierns, Finanznoth bei den Estanzieros, Finanznoth in seder Geschäftsbranche, wachsendem Misstrauen und wachsendem Miscredite". Die öffentliche Schuld belies sich im Oktober 1866
auf 32,483,710 Besos. Die insolge des Krieges mit Paraguay controhirte Schuld solgegenwärtig 20 Mill. Doll. betragen. Die Gesammkeinnahmen während des lehten Finanzjahres beliesen sich auf 14 Mill. Doll. Jede Brovinz hat ihr eigenes Budget.

Geschichte. Der La Blata wurde 1516 von Inan Diaz de Solis entbedt, der zugleich von dem Lande für Spanien Besig nahm. Ihm solgte 1526 Sebastian Tabet und 1535 Don Pedro de Mendoza, der das Land bis Potoss erforsche und Buenos Apres gründete. Die Stadt konnte sich jedoch erst nach ihrer dritten Gründung (1580) und nachdem Santa Hé. Mendoza und andere Orte des Inneren angelegt waren, gegen die Angrisse der Judianer halten. Bis zum Jahre 1778 war die Regierung der La Plata-Länder von Beru abhängig, und es geschah von Seiten Spanien's alles Erdenkliche, das Emporsommen derselben zu verhindern. 1778 wurde ans den Provinzen Ris de la Plata, Paraguah, Uruguah und Bolivia ein Bice-Königreich, mit Buenos Apres als Hauptstadt, gegründet. 1806—7 waren Buenos

Apres und Montevibeo einmal auf turze Zeit in ben Banben ber Englander, Die fich aber nicht bafelbft zu halten vermochten. Balb barauf begannen fich Unabhangigfeits-3been zu regen; ber Bice-Rönig wurde vertrieben und am 25. Mai 1810 eine junta gubernativa eingesett. Cordova, Paraguat und Uruguat erkannten aber diese Junta nicht an und es entsvann sich eine lange Reihe von Bürgerfriegen. Rach und nach wurden jedoch auch die Binnenlantschaften gewonnen. 1813 trat eine constituirende Bersammlung in Buenos Apres zusammen, die spanische Flagge wurde abgeschafft und die Republik ließ ihre eigene Minze schlagen. Schon im Jahre vorher war Montevibeo, bas am langsten Spanien tren geblieben, genommen worden. 1816 traten die Abgeordneten fämmtlicher Brovinzen in Tucuman zu einem Congresse zusammen, welcher die La Plata-Länder für unabhängig erklärte und den General Puehrredon zum Dictator der Republik erklärte. Die spanischen Truppen wurden bei Chacabuco (1817) und Mappu (1818) auf & Haupt geschlagen; die letzte und entscheidende Redorlage erlitten fie 1821. Inzwischen aber war in ber Republit felbst ein beftiger Rampf zwischen verschiedenen ehrzeizigen Führern ansgebrochen. Erft 1825 gelang es ben sogenannten Unitariern, wieder eine gewisse Einheit herzustellen und eine neue Constitution zu Stante zu bringen. Rivadiva jedoch war der einzige Prafident unter berfelben. Juan Manuel be Rofas, ber Führer ber Ganchos, im Bunde mit anderen Ungufriedenen, zwang ibn, zu resigniren und veranlagte bie Babl Dorrego's jum Sonverneur von Buenos Apres. einer Gegenrevolution unter Lavalle, die für eine furze Zeit von Erfolg begleitet war, wurde Rafas 1829 jum Gouverneur gewählt und blieb 6 Jahre lang in biefer Stellung. 1835 lebute er die Wieberwahl ab, aber ließ fich unter bem Titel Dictator mit weit ausgebehuteren Bollmachten wieder an die Spite des Staates ftellen und blieb bis 1852 der nuumschräntte Regent. Der Congrest trat mabrend ber ganzen Zeit nicht ausammen. Die inneren Kampfe währten jedoch nichtsbestweniger fast ununterbrochen fort. Die Unabhängigkeit von Uruguay, das den Titel Republica Oriental del Uruguay angenommen, hatte 1828 anerkannt werden muffen. Rofas aber gab seine Blane nicht auf und unterfutie ben Gou-verneur Oribe, während Frankreich auf Seiten seines Gegners Rivera ftand. 1840 wurte zwar wieder ein Friede gefchloffen, aber fcon 1845 begannen neue Streitigkeiten, bie zu einer bewaffneten Intervention Frantreich's und England's führten. Gie blofirten Bueuos Apres und besetzten die Insel Martin Garcia, aber faben fich genothigt, im folgenden Jahre ihre Flotten abzuberufen; Die Provingen Corrientes und Entre Rios aber fielen von Rofas Ueberhaupt mar feine Stellung bebentenb geschwächt und am 3. Febr. 1852 erlag er in ber Schlacht von Monte Caferos ben vereinigten Kraften von Brafilien, Uruguan, Baraguan, und Urquiza, dem Flihrer der Opposition. Rofas floh nach England. Rach einer turgen Zwischenregierung von Bincente Lopez rif Urquiza die Gewalt an sich und erkannte am 23. Juni 1852 die Unabhängigkeit Baraguap's an. Im September fand abermals eine Gegenrevolution statt und Buenos Apres beschloß, sich von der Conföderation zu trennen. Ocr Congreß brachte inzwischen (Mai 1853) eine neue Constitution zu Wege und Urquiza wurde jum Prafibenten gewählt. Buenos Ahres blieb unabhängig, aber verftand fich ju zwei Bertragen (Dez. 1854 und Jan. 1855). Die Bereinigungsversuche hörten nicht auf, zunächst aber bewirtten allerlei Berbrieflichkeiten nur bie Aufhebung ber früheren Berträge; vorerst jedoch blieb es bei einem Finang- und Hanbelstriege. Die Waffen, ju benen man schlieflich griff, entschieben gegen Buenos Apres. Urquiga siegte am 23. Oft. 1859 bei Cepata und durch den Frieden von San José de Flores (10. Nov. 1859) und die zu Barana geschlossene Union wurde Buenos Apres wieder dem Bunde einverleibt. 1861 Fracen wegen Steuerfragen neue Streitigkeiten ans. Gen. Ditr's folug bie Bunbestruppen bollftunbig bei Pavon am 17. Sept. 1861. Der Prafibent, Santiago Derqui, bantte infolge beffen ab und Gen. Mitre wurde provisorisch die Regierung übertragen, mit ber Weisung, am 25. Mai 1862 einen Congreg nach Buenos Apres zu bernfen. Mitre murbe am 14. Dez. zum Pra-fibenten ber wieder vereinigten Confoderation gewählt. 1866 begann fich in einigen Provingen große Ungufriedenheit wegen bes Rrieges mit Baraguah (f. b.) zu regen: In cinigen Orten, wie Mendoza und Catamarca, brachen fogar formliche Aufftante aus, bie beimlich von Beru, Chile und Bolivia genährt wurden. In Mendoga nahm ber Aufftand 1867, unter ber Führung Bibela's, gefährliche Dimensionen an und ergriff auch die Brovinzen La Rioja und San Inan. Gen. Paunero aber erfocht — Abrigens erft, nachdem Mitré sich genöthigt gesehen, mit 4000 Mann bas Lager ber gegen Lupcz Berbundeten zu verlaffen — einen glanzenden Sieg über die Insurgenten und jog am 11. März flegreich in Mentoza em Beibe Baufer des Congresses nahmen einen Beschluß an, die Hauptstadt nach Rosario 3n verlegen. Der Prafibent verweigerte jedoch feine Bestätigung. 1868 murbe Sarmiento jum Brafibenten gewählt, Digitized by GOOGIC

Deutfche in ber A. C. 1866 wurde die Gefamutzahl ber Deutschen auf 3500 an-Das Berhaltniß ber Einwanderung aus Deutschland und der Schweiz zu der Einwanderung aus anderen Ländern war in den Jahren 1863-67 wie folgt:

|                 | 1863.  | 1864. | 1865. | 1866.   | 1867. |
|-----------------|--------|-------|-------|---------|-------|
| Italiener       | 4494   | 5435  | 5001  | 4245(?) | 8455  |
| Franzofen       | 2334   | 2736  | 2282  | 2870    | 3671  |
| Spanier         | · 1877 | 1586  | 1701  | 954(?)  | 1258  |
| Englanber       | 883    | 1015  | 1583  | 1370`   | 1672  |
| Schweizer       | 567    | 329   | 502   | 958     | 933   |
| Deutsche        | 527    | 289   | 863   | 274     | 436 - |
| Andere Nationen | 216    | 192   | 335   | 3025(?) | 597   |

Im Staate Entre Rios ist die Tolonie Billa de Urquiza bei Parana ganz dentsch. 'Nächstbem finden fich die meisten Deutschen in S. Joss bei Concepcion. In Concepcion del Uruguah, Parana, Concordia, Gualeguahchu, sowie im ganzen Staate Corrientes ist ihre Bahl nur febr gering. In la Coperanga, unweit Santa F6, befindet fich ebenfalls eine gang beutsche Niederlaffung. 1868 gablte man baselbst 850 Katholiten und 710 Protestanten, mit Kirche und Schule. In dem sudwestl. gelegenen S. Geronimo waren 460 dentsche Schweizer ans dem Canton Ballis. Beiter stibl. in S. Carlos 406 Schweizer und 16 Deutsche. Auch in Cordova und Mendoza, sowie in den Hilttenwerken von S. Juan und Catamarca finden

fich einige Deutsche. Ueber die Deutschen in Buenos Apres f. d.

Literatur. Bergl. außer ben Werten von Nufiez, King, Mansfield, Page, Andree, "Buenos Apres und die argentinischen Provinzen" (Leipzig 1856); Mannequin, "Les provinces argentines et Buenos-Ayres" (Baris 1856); be Musib, "Description geographique et statistique de la Conféderation Argentine" (Paris 1861 und 1864); Burmeister, "Reise durch die La-Plata-Staaten" (Halle 1861); Ford, "La Républic Argentine" (Paris 1867); Trelles, "Registro Estadisdico" (Buenos Apres 1867); L. Bed-Bernhard, "Le Rio Parana etc." (Laufanne 1865); Mouchez "Nouveau Manuel de la navigation dans le Rio de la Plata etc." (Paris 1865); Schnepp, "Mission scientifique dans l'Amérique du Sud" (Paris 1864); die 1864 von Burmeister begründeten "Annales del Museo publico de Buenos Ayres"; Dominguez, "History of the Argentine Republic", Translated by G. Williams (Buenes Apres 1866); M. G. und E. T. Mulhall, ...Hand-Book of the River Platte" (New York 1869).

Argentit ober Silberglanz, ein in Wärfeln, Oktaebern und Dobekaebern krystallistrendes Mineral; auch in gestricken, baum-, draht- und haarförmigen Massen ober Platten vorkommend. Derb und eingesprengt. — Härte = 2-2, Sp. G. = 7, -7, ... Schwärzlich bleigran, mit Metallglanz. Bruch uneden die kleinmichelig. Läßt sich schweiden. Besteht aus Silber und Schwesel = Ag S, Silber = 87, \(^0\)/0, Schwesel = 12, \(^0\)/0. Ist ein sehr wichtiges Silbererz, welches sich in Sachsen, Vöhmen, Ungarn, Kongsberg in Norwegen, Vernanz Kard Gereling w. i. m. findet

Peru, Chile, Mexiko, sowie in Nevada, Arizona, Nord Carolina u. f. w. findet.
Aerger ift derjenige unangenehme Gemulthszustand, in welchem man in mehr oder weniger ffarkem Grabe eine Beeintrachtigung bet Rechte feiner Berfonlichkeit burch Andere empfindet. Dft wiederholter Aerger wirft störend auf die Organe des Blutumlaufes und der Berdauung und hinterläßt seine Spuren im ganzen Gesichtsausbruce.

Argiver. 1) Die Bewohner ber Stadt Argos, sowie ber Landschaft Argolis im Peloponnes. 2) Bei Homer so viel wie Griechen Aberhaupt, ba ein großer Theil ber griech. Aricger vor Troja ans der Landschaft Argos war.

Argo. 1) Postberf in Carroll Co., Illinois, 6 engl. M. ofil. vom Mississippi. 2) Boftborf in Cramford Co., Miffonri, 60 engl. M. fubofil. von Jefferson City.

Argolis. 1) In ber alten Geographie eine griech. Lanbschaft im Belopounes. 2) In ber nenen Geographie umfaßt (feit 1838) bie Nomarchie Argolis und Rorinthia ben nordwestlichen Theil bes Beloponnes; mit 68,000 b. D. M. und 112,910 E. (1861). Hauptstadt ist Nauplia. Der Argolische Meerbusen ift ein Theil bes Aegaischen Meeres, filblich und westlich von A.; jest Bufen von Nauplia ober Rapoli.

Argonauten, in ber Sagengeschichte bes griech. Alterthums jene Belben, welche unter Führung bes Jafon (f. b.) um 1850 v. Chr. eine ber erften tahnen Geefahrten in eine weit entfernte Gegend am Schwarzen Mecre unternahmen, um im Intereffe bes Jafon bas golbene Bließ (f. b.) von Rolchis ju holen, welches im Befite bes Konig Meltes war. hielten ihren Ramen von bem Schiffe Argo, welches Jafon fir viefen 3wed tauen lieft. Er forberte bie berühmtesten Belben Griechenland's zur Theilnahme an Diefem Buge auf; bie Bahl berfelben wird von den verschiedenen griech. Schriftstellern verschieden (49-100 Mann) angegeben. Die berühmteften waren au jer Jafon: Raftor, hertules, Lacrtes, Meleager, Refter, Orphens, Beleus, Bollur und Thefens. Der Sammelplat ber Argonantenfahrt war Joltos in Theffalien. Die Hauptmomente bes Zuges felbst find folgende: Befuch ber helben beim Chiron am Belion; Befnch ber Infeln Samothrate und Lemnos; bie Fahrt burch ben Bellespont, Befuch beim Rogitos, bem Abnige ber Dolionen; Landung in Bebrytia beim Konige Ampfos, welcher von Bollur im Foufikampfe getöbtet wird; Rettung bes Phineus von ben Barryien, welcher aus Dantbarfeit ben Gelben ten Weg turch die am Eingange bes Schwarzen Deeres ftebenben Symplejaben ober Chaneifchen Beffen (f. b.) zeigte. Rachbem bie Belben noch manche Gefahr gludlich bestanden, erreichen fie gludlich das Biel ihrer Fahrt, die Stadt Kolchis, am Ansslusse des Bhasis. Jason sorbert rom Adnige Me tes das Bließ. Es wird ihm zugesagt, nachdem er mit zwei feuerschnaubenden Stieren ein dem Ares geheiligtes Teld gepflügt, Drachengabne gefaet und die baraus hervorgehenten gepanzerten Krieger besiegt haben wird. Mit Gillfe ber zauberkundigen Königstechter Metea vollführte Jason biese Thaten, schläferte bann ben bas goldene Bließ bewachenten Trachen ein, nahm basselbe und eilte mit der Medea zu den ihn erwartenden Helben. Die Rudfichr ber A. wird sehr verschieben erzählt. Rach ber gewöhnlichen Sage verzolgte König Accus rie Absahrenden, doch Medea, welche ihren Bruder Absurtes mitgenommen hatte, töttete denselben, streute beffen Glieber umber und rettete so die A., ba ber Bater die Reste seines Lick-lingssohnes sammelte und von der Berfolgung abstand. Dieses Berbrechens wegen erzurnt, ließ Zeus die A. unter großen Gefahren umberirren, bis fie endlich gludlich nach Joltes zurudlehrten. Unter ben Dichtern, welche ben Gegenstand am ausführlichften behandeln, find Appolonius von Rhodus (200 v. Chr.) und Balerius Flaccus (80 n. Chr.) zu bemerken. Stoffe aus diesem Sagentreife haben auch die griech. Tragiter Aefchylos, Sopholics und Euripides, sowie viele Bildhauer und Maler benutt. In neuester Zeit stellt ein Frice nach Schwanthaler's Zeichnung im Schloffe ju München Bilber aus bem Argonautenzuge bar.

Argannen (Argonner Wald), waldiges Hochland im nordöstlichen Frankreich, zerfällt in die westlich en und die dstlich en A. und erhebt sich von 300—1200 pr. F., zieht sich mit tiesen Längenthälern zwischen Lothringen und der Champagne am linken User der Maas nordwestlich bis zur belgischen Grenze, geht im N. in die Arbennen über und verliert sich gegen Rordwesten in die Ebene. Gegen Gilden die A. die Wasserscheide zwischen der Waas und der Geine. Der Argonnerwald ist 1/4—2 d. M. breit und gegen 8 M. lang. Die Bewohner treiben Biehzucht und Holzhandel.

Argos, die alte Hamptstatt von Argolis (j. d.) liegt in einer Ebene am Flusse Planitga (Jnachos), 1 Stunde vom Meere, ift jett der Hamptort einer gleichnamigen Eparchie in der Romarchie Argolis und hat 10,643 E. (1861). Das Schloß, nenerer Bauart, ist auf den Grundmanern der Burg Larissa errichtet. Südöstlich davon liegen die Kninen eines Amphitheaters mit 67 Sitzstussen, das gegen 20,000 Menschen faßte. Bon den 30 Tempeln und anderen zahlreichen Denkmälern ist wenig mehr übrig. Die Stadt, welche in den Benetianisch-Türkischen Kriegen, besonders 1686 und 1706, furchtbar gelitten hatte, auch in den Freiheitskümpsen (1821—1829) wiederholt verwüsset wurde, hat sich in neuerer Zeit wieder gehoben. Ausser zwei hellenischen Schulen hat A. ein Ihmuasium. Im November und Dezember 1821 wurde in A. ein griech. Nationgleongreß gdgehalten.

Argos, Postborf in Marshall County, Indiana, gegen 9 engl. M. substillich von Plymouth.

Argant (spr. Arguh), Antoine Maurice Apollinaire, Graf b', geb. 1782 im Departement Fre, wurde, noch sehr sung, Generaleinnehmer von Antwerpen, 1811 Aubitor im Staatsrathe und war von 1812—1814 Generaldirector der Rheinschiffshrt. Während der Restauration wurde er ein eifriger Anhänger der Bourdons und erhielt 1819 die Pairswilrde; im Jahre 1830 trat er zu den Orleans über und war die 1834 nach einander Minister der Marine, der Instiz, des Handwärtigen, des Innern und des Eultus. Er trat dann an die Spitze der Bank von Frankreich, deren Berwaltung unter seiner Leitung wesentliche Verbestessenungen ersuhr. Nach der Februarredolution (1848) unterstützte er die republikanische Regierung, dann die Napoleonischen Tendenzen, wurde nach dem Staatsstreiche (2. Dez. 1851) Borsitzender für das Departement der Finanzen, des Arieges und der Marine, 1852 Senator. Er karb am 15. Januar 1858.

Arguelles (ipr. Arghneljes), Aug ust in, spanischer Staatsmann, geb. 1775 zu Ribabessella in Asturien. In die Cortes gewählt (1812—1814), war er Mitglieb der Commission, welche das neue Staatsgrundgeset entwarf. Sein Rednertalent erward ihm den Beinamen El Divino (der Göttliche). Nach der Rücklehr Herdinand's VII. wurde A. eines der ersten Opser der Reaction und zu 10jähriger Zwangsarbeit in Centa verurtheilt. Durch die Revolution von 1820 befreit, wurde er Minister des Innern. Im Jahre 1823, als der König die beschworene Bersassung widerrief, slüchtete er nach England und kehrte erst 1832, insolge der erlassenen Amnestie, in sein Baterland zurück. Er trat wiedernm in die Cortes, war wiedersholt Bräsident und Siceprässdent der Procuratorensammer und zeigte sich stets als entschiedener Anhänger der liberalen Partei. Alls Marie Christine (10. Okt. 1840) die Regentschaft niederlegte, war A. Congresppräsident und einer der Candidaten für die Regentschaft, allein Espartero siegte mit 179 gegen 103 Stimmen. Am 10. Inli 1841 übertrugen ihm die Cortes die Bormundschaft über die junge Königin Isabella und deren Schwester. Im Jahre 1843 legte er seine Aemter nieder. Er starb am 23. Wärz 1844 zu Mudrid.

Argument bezeichnet eigentlich den Beweisgrund, wird jedoch sehr oft gleichbedeutend gebraucht mit Beweissührung. Argumentation. Argumentum ad captandum, Berjuh, die Interessen oder Wünsche des Angeredeten als Beweisgründe zu benutzen. A. ad hominom, Nachweis, daß der Angeredete wegen früher gemachter Behauptungen oder gethaner Handlungen das in Frage Stehende zugeben müsse. In der englischen Gerichtssprache heißt argument (spr. Argument) die mündliche Berhandung, wo es sich blos um die Entscheidung von Rechtsfragen oder um das Abwägen beigebrachter Beweise handelt, zum Unterschiede von der Berhandlung mit Beweisvorlage über bestrittene Thatsachen, die mit Trial (fpr. Areiel)

bezeichnet wirb.

Argun, Argung, Fluß im NO. Asien's, durch bessen Berbindung mit der Schilla der Amur entiteht. Er entspringt unter dem Namen Kerulnu in der Mongolei, stießt in östlicher Richtung längs des Nordrandes der Büste Gobi und ergießt sich nach einem Lause von 120 d. M. in den Dabai-Nor, den heiligen See der Mongolen. Erst den seinem Ansstusse ans demselben trägt er den Namen A. und bildet 90 d. M. weit die Grenze zwischen Kußland und China.

Argus, mit dem Beinamen Panoptes, ber Allschende, nennt die Mythologie einen Sohn des Inachos oder Agenor. Er war, nach Ovid, ein Riefe mit 100 Augen und wurde von Mercur getödtet. Juno schmudte mit seinen Angen den Schwanz ihres Lieblingsvogels, des Pfauen. Argus augen bezeichnen sprichwörtlich scharfe, anglitich bewachende Augen.

des Pfanen. Argusaugen bezeichnen fprichwörtlich scharfe, angittig bewachende Augen. Argushu ift die Geneigtheit, von anderen Menichen Arges zu glauben, ohne zu dieser Meinung durch vernunftige Grunde berechtigt zu sein; hat oft seinen Grund in einer schlechten

Gemütheart, oft aber auch in angeren Ungludsfällen.

Argyle (fpr. Argheil). 1) Graffchaft en ter Bestätiste von Schottland, umsast 3,255 engl. D.-M. mit 79,724 E. (1861). Das Land ist rauh und gebirgig. An Mineralien wird Blei, Silber, Eisen, Kupfer und Steinschle gewonnen. Die Landwirthschaft beschränkt sich auf Schaf- und Rindviedzundt. Bon Bedeutung ist die Härings-, Rabeljau- und Lippsichssischerei. Haupteigenthümer der Grafschaft ist der Herzog von A., dessen Familie zu den ältesten und reichsten Schottland's gehört. Haupteri ist Indexary. 2) Grafschaft in New South Woles, Australien, mit 3,750 E.

Argyle. Name für Townships und Postorfer in den Ber. Staaten. 1) Post township in Benobser Co., Maine, 450 E. 2) Township und Postdorf in Washington Co., Rew York, 45 engl. M. nördich von Albany, 3056 E. (1865). 3) Dorf in Cumberland Co., North Carolina. 4) Postdorf in Lasapette Co., Wisconsin,

am Waffemon Fluffe.

Argble ober Arghl, Herzogstitel des Chefs der schottischen Adelsfamille Campbell, welche ihren Ursprung auf den Anglo-Normannen Gillespie de Campo-Bello zurückstet, welcher vor 8 Jahrhunderten durch Heirath die Herzschaft Lochow erward. 1) Archidalt, welcher vor 8 Jahrhunderten durch Heirath die Herzschaft Lochow erward. 1) Archidalt, welcher und 1. Marquis von A., geb. 1698, spielte während des Bürgertrieges eine bedautende Rolle, war das Haupt der schottischen Presbyterianer und ein. Anhänger Cromwell's, verlor gegen die Rohalisten die Schlacht von Junerlacht (1645), wurde und der Restauration auf die Anstlage der Mitschuld am Tode Kart's I. 1661 verhaftet und am 27. Mai 1662 in Edinburgh enthauptet. 2) Archidalb, Marquis von A., Sohn des Borigen, entschiedener Rohalist, nahm sich vergebans der Sache seines in Anklagestand verseinen Baters an, wurde vom schottschaft, das Urtheil, doch brachte ihn sein Eiser für die Rechte der pressperiausischen Kirche im Schottland wiedernum un Constitte mit dem Parkamente, welches ihn zum zweiten Male, zum Tode

vernrtheilte (1683). Er sloh nach Holland und unternahm nach der Thronbesteigung Jacob's II. (1685) mit dem Herzoge von Monmonth und anderen englischen und schötischen Gegnein der Regierung eine bewasseite Expedition. Dieselbe mißlang; A. wurde dei Baisley gesangen genommen und am 30. Juni 1685 in Edinburgh enthauptet. 3) George John Douglas Campbell, geb. am 30. April 1823 zu Ardoncaple-Castle in Dumbartousshire, wurde durch den Tod seines Baters am 26. April 1847 der achte Herzog von A., nahm an den Streitigseiten in der schottischen Kirche lebhasten Antheil und schrieß darüber "Letter to the Peers from a Peer's son," (1842) und "Presdytery examined" (1848), die schottische Kirchenversassiung seit der Resonantion betressend. Er gehörte im Oberhause der liberalen Partei an, vertheidigte den Freihandel und war ein persönlicher Gegner des Lord Derby; krurde 1852 unter Aberdeen Größlegelbemahrer (Lord Privy Seal), 1855 unter Falmerston Generalpostmeister. Im zweiten Ministerium Balmerston (1859) wieder Größlegelbemahrer, wurde er (Dezember 1868) nuter Gladstone Staatssetretär sikr Indien. Im Jahre 1865 schried A.: "India under Dahoussie and Canning," (1866) "The reign of Law" und 1868—1869 "Primeval Man." Während des amerikanischen Bärgerkrieges gehörte der Gerzog zu der Leinen Partei der höheren englischen Aristoratie, welche aus Seiten der Union stand.

Ariabne, in der griech. Sagengeschichte die Tochter des Königs Minos von Kreta und ber Basiphas, errettete Thesens von Athen, als derselbe unter den Opfern für den Minotaurus (j. d.) nach Kreta kam, indem sie ihm ein Garnknäuel übergab, um sich aus den Irrgängen des Labyrinthes wieder heraussinden zu lönnen. Thesens vollbrachte die Heldenthat glücklich und slücktete mit der A., welche auf der Insel Navos von den Pfeilen der Artemis getödtet wurde. Nach einer anderen Sage wurde A. auf Navos von Thesens treuse verlassen. Tort sind sie der von seinem Zuge nach Indien zurücktehrende Dionesse (Bacchus), vermählte sich mit ihr und versetzte sie nach ihrem Tode unter die Götter, ihre Brautkrone aber unter die Gestirne. Bon Künstlern wurden die Hauptmomente der Schicksale der A. vielsach dargestellt, besonders ihre Bermählungsseier. Ein Wert Danneder's, der sie nenerdings auf einem Leoparden reitend darstellte, besindet sich im Bethmann'schen Garten zu Frankfurt a. M.—
Fa den der A. wird ost sprichwörtlich für Anweisung gebraucht, sich in verwickelten Auf-

gaben ober Lebensverhältniffen gurechtzufinden.

Ariabne, ein vom englischen Aftronomen Rorman Bogson, April 1857, auf ber Sternwarte zu Oxford entbeckter Planetoid. Frischauf hat seine Umlaufszeit zu 1191 Tagen, seine Entfernurg von der Sonne auf 45½. Mill. M. berechnet. Der Erde nähert sich dieser Planetoid bis auf 17 Mill. M., ist aber dem Auge nur mittels eines Telestops wahrnehmbar.

Ariana, Tewnship in Grundy Co., Illinois; 460 E

Der arianische Streit über die Ratur Chriftt, ber vom 4. bis zum 7. Jahrh. vie heftigsten Kämpfe in der Kirche veranlaßte, wurde von dem Prosbyter Arius zu Alexandria, wahrscheinlich einem Schüler Lucian's von Antiochia, veranlaßt. 318 trat Arine zuerst mit ber Lehre auf, daß Gott ber Bater allein von Ewigkeit her fei, Gott ber Gohn aber, ba er vom Bater gezeugt worden, einst nicht gewesen sein mußte, wenn er gleich aus "Nichts" und por aller Zeit geschaffen sei. Gine ju Merandria abgehaltene Spnobe von Bischöfen entfette und ercommunicirte ibn 321 biefer Lehre wegen. Arins aber fand an Ensebius. Bischof von Nitomedien, einen Gesinnungsgenoffen und gewann burch feine Beredfamteit einen fo bebeutenden Anhang, baf Raifer Conftantin 325 ein allgemeines Concil nach Ricaa berief, um bem Zwiste ein Enbe zu machen, ber rafch an Umfang wie an Bitterkeit gewann. Im Gegenfate ju Arins, ber im Berlaufe bes Streites babin getommen war, auch eine Befensverschiedenheit zwischen Bater und Sohn anzunehmen, erklärte bas Concil in dem Symbolum Nicoonum die volltommene Wesensgleichheit des Sohnes mit dem Bater (Homonfie) filr einen Glaubenssatz ber röm. Reichstirche nud verdammte den Arius als Jrelehrer. Bon den 318 Bischöfen, welche bem Concil beiwohnten, verharrten nur zwei bei einem abweichenden Ur-Eine beträchtliche Anzahl aber war nur burch bie Drohungen bes Raifers zur Zustimmung bewogen worben. Conftantin war es jedoch nur um die Ginheit der Riche, nicht aber um die Lehre zu thun. Schon 328 rief er, burch feine Schwester Conftantia beeinfluft, Urins auf eine vag gehaltene Befenntniffchrift bin jurud, und entfette 335 Athanafins (f. b.), Bischof von Alexandria, weil er die Biederanfnahme des Arius verweigerte. Arius starb ploglich (336) mahrend seines feierlichen Einzuges in Conftantinopel, seine Anhanger aber, bie jest Enfebius von Nitomedien (feit 338 Bifcof von Conftantinopel) als ihr Baupt anerfannten, gewannen im Drient ftetig an Boben, mahrend bie abendlandifche Rirche ftreng beim Nicanischen Glaubensbekenntuit verharrte und die vermittelube Partei des Eusebius von Cajarca bald alle Macht verlor. Die Spuode zu Sardica (345), welche die Kaiser Constans

und Constantins zur Beilegung des Streites beriefen, silhrte zum vollständigen Bruch, da die Bischöfe des Weitens ihren Standpunkt entschieden seihielten und die Norgenländer ansbrücklich die bloge Wesensähnlichkeit (Homounse) des Sohnes mit dem Bater bestätigten. Da 353 auch der Westen Constantins, dem Herrscher des Ditens, zusiel, so hatten die Arianer für den Angendlick entschieden das llebergewicht. Allein die Nicaner bildeten eine sessgeschosene Schaar und erstartten stetig unter der ihnen von Valentinian I., Gratian und Valentinian II. gewährten Duldung, während die Gegennickner sich durch innere Streitigkeiten aufrieden, die Arianer schreit gerten aufrieden, die Arianer schreif die Lehre von der Wesensderschiedenheit ansbildend, und die Semi-Arianer oder Homoinstasten die Achnlichteit des Sohnes mit dem Bater nach Wirtsamsteit und Willen zugedend. Als Theodossus d. Gr. (379—395) sihr die Nicaner Partei ergriff, war der Sieg derselben entschieden. Nach der abermaligen Berdammung des Arianismus durch das zweite Kumenische Louel zu Constantinopel (381) verschwand derselbe rasch im Römerreiche und erhielt sich nur noch unter den Germanen, die ihn von Ulssias (s. d.), dem Apostel der Westgothen, sibersommen hatten. Durch die Bekehrung des siegreichen Frankentönigs Chlodwig (s. d.) wurde der allgemeine Sieg der nicanischen Lehre entschieden, obgleich einige Böller, wie die Westgothen (589) und die Longobarden (662), erst eine geraume Zeit später dem Arianismus entsagten.

Arians, Stadt und Bischofssit in Italien, Proving Avellino, liegt auf einem steilen Tufffteinfelfen, 2350 pr. F. über dem Meere; 12,588 E. (1861). Die Einwohner beschäftigen sich vorzugsweise mit der Ansertigung von unächtem Borzellan. Die Stadt hat mehrfach

burd Erobeben, besonders 1456 und 1732, gelitten.

Arien, Hafenstadt in Subamerita, Republit Peru, 40 engl. M. nordweftl. von Botosi, zählte vor dem Erdbeben 1433 gegen 30,000 E., vor dem letzten Erdbeben, welches die Stadt 13. Ang. 1868 fast vollständig zerftörte, 3500 E. Sie war eine der wichtigsten Handels-stäte an der Küsse des Stillen Oceans.

Aricat, Seehafen in Nordamerika, auf ber Insel Cape Breton, Provinz Nova Scotia; 2000 E.; Fischsang. A. ist ber Sitz eines zur Kirchenprovinz Halisar gehörenben

tatbol. Bischofe.

Arie (italien. aria, franz. und engl. air), ein von nur einem oder von mehrcren Instrumenten begleiteter Befang für eine einzelne Stimme, Die irgend eine Befühlssituation in cantablen Tönen ausbrückt ober förmlich barstellt. Die Arie ist baher musikalisch ber geradeste Gegensat vom Recitativ und poetisch ber lprifche Erguf von Gefühlen, ju benen irgend eine Borftellung von handlungen, Begebenheiten, ober biefe handlungen und Begebenheiten felbit Daber werben die Arien auch meist von Recitativen eingeleitef, indem biese angeregt haben. Recitative die Handlung ober die Borftellung von Handlungen zum Gegenstande haben, die gu ben Gefühlen himreißen, welche in ber Arie felbst bann ihren Ausbrud erhalten. ift die Arie eine ausschließlich lyrische, poetische und musikalische Form, deren vocalreiche, Mangschöne Wortfügungen durch die musikalische Bearbeitung ihre ganze ästhetische Bedeutsumfeit und bochfte Bollenbung erhalten, und fie fann ebensowohl ein felbfiftanbiges, filt fich bestehendes Confind, als ein Theil eines größeren bramatischen Ganzen (Oper, Oratorium, Cantate) sein. Im ersteren Falle pflege fie mehr ber Gefange-Birtuofitat zu bienen und wird bann speciell Concert-Arie genannt. Beil die Gefühle, welche in ber Arie zum Andrude kommen, mehr gemischter Natur und nicht ein einziges, in sich abgeschlossenes Gefahl find, wie im Liebe, sonbern mehr eine gange Gefühlssituation umfassen, so zerfällt bie wollständige Arie in brei Theile, bie Cabaletten genannt werben. Die erste Cabalette, ber Sauptfat, fdilbert bie Cituation in ihrem Bangen und bilbet in ihrer mufitalischen Form eine vollständig ausgearbeitete Beriode; die zweite Cabalette hat es mit den Nebengefühlen zu thun und nimmt ihre melodischen Motive entweder aus der ersten, oder sie schafft sich selbst solche nene und führt sie in verwandten Tonarten zurch; die britte Cabalette ist ge-meiniglich nichts Anderes, als eine Wiederholung der ersten, nur in glanzenderer, großartigerer Ausführung. Ihren Urfprung bat bie Arie in ber alten Monobie, ber Borlauferin Der erfte Componist, welcher eine wirliche Arie fchuf, war Alesfantro Scarlatti (geb. 1650), und seine Schiller, Leonardo Leo, Francesco Durante und Gaetano Greco, Die Stifter ber historisch berühmten Neapolitanischen Schule, regelten dann ben ganzen rhetoris ichen Theil ber Melobie und verbefferten aberbaupt die ganze Gestalt ver Arje in ber Beife, daß sie seit jener Zeit bis auf ben beutigen Tag im Ganzen fast bieselbe geblieben ist. Meister-werte in ber Arienform lieferte besonders. Mozart. Arien, welchen der zweite Sat, die zweite Cabalette, fehlt und bie statt beren blos einen Uebergang zu der glänzenberen Wieberbolung ber erften haben, beißen Cavata, Cavatina, Arietta; tragen fie letteren Ramen, so haben sie meistens auch eine kurzere und weniger solenne Ausführung. Slud

(geb. 1714, geft. 1787) schuf die beclamatorische Arie, indem er die Form nicht won dem Textinhalte abhängig machte; Kändel und Bach bildeten eine contrapunttifde Arie, indem fie ben begleitenden Instrumenten gleichen Untheil mit ber Ctimme an ber Darftellung gestatteten; gestaltet sich biefer Autheil bis zu einem Wettstreit bes Instrumentes mit ber Singstimme, so wird die Arie concertirend (Mozart); eine Aric, die fich die Ergiefung ber Stimme, die bochfte Melismatif und alle Bortamento-Runfte jur Aufgabe mact, heißt Concertarie; schließt viese Aufgabe angleich großen Stimmauswand und beteutenbe Birtuositat in fich, fo wird bie A. ju einer Bravnn-Arie, Die bei hober Leitenschaftlichteit auch Aria appassionata genannt wird; enthält jede Silbe mur eine Rote, wie meift im tomifchen Stole, so entfleht Die follabifche Arie, Aria parlanto. Die eine größere Arie einleitenden Recitative werden oft anch Scen en (Scena) genannt, besonders wenn die bramatische Handlung sich wirklich damit verbindet und fie nicht blos eine Schikterung biefer handlung find. Die Composition einer Arie verlangt flets viel Gewandsheit, Geschmad und Genie; fle will ein ganzes Kunstwerk sein. Ar iette (Arista), Siminus tiv von Aria, eine Arie von geringerem Umfange und weniger folenner Form. Axioso, sangbar, singend, in sprischer Arienweise; der Gegensat von recitando ober recitativo, kommt in Recitativen bei folden Stellen vor, Die nicht recitirt, fonbern wiellich gefungen werben follen.

Arige. 1) De partement im fiblichen Frankreich, liegt auf bem nördlichen Abjange ber Byrenäen, umfaßt 88,430 b. O. W. mit 250,436 E. (1866). Die Bewohner, zum Theil bastischen Ursprungs, treiben im füblichen Theile der Landschaft bedeutende Biedzucht, im nördlichen Ackerban; doch ist auch Eisen- und Stahlbereitung von großer Bedeutung. Die Waldungen sind reich an Fichten, Eichen und Korkeichen. Das Departement, bessen größter Theil zum Strongebiete der Garonne gehört, zerfällt in die 3 Arrondissements Foix, Pamiers und St. Girons, mit der Hanptstadt Foix. 9) Fluß im süblichen Krankreich, entspringt am Fray-Mignel im Departement Ost-Pyrenäen und middet wach einem 20 d. M. langen Laufe oberhalb der Stadt Toulouse in die Garonne.

Ariel (hebr. der Löwe Gottes). 1) Name mehrerer alttestamentlicher Berfonen.
2) Beim Propheten Jesaias Name der Stadt Jerusalem als unbestegbarer Heldenstadt.
3) In der Dämonenlehre der Kabbala ein Bassereist. 4) In Shatespeare's "Sturmsein Luftgeist, dessen höchstes Gut die persönliche Freiheit ist, für deren Erlangung er sich willig Prissungen und Dienstleisungen unterwirft:

Arier (im Sandtrit Aryas) werben schon in den Bedas die drei obersten Kasten der Inder (Brahmanen, Arieger, Ackerdamer) genannt, welche von den Gebirgskundschaften im nordwestlichen Indien in das Pendschaft Fünfstromland) einwanderten und sich als heerschendes Boll über das ganze Ganzesgedict ausbreiteten. Rachdem der Brahmaismus in Indien zur Herrschaft gekommen war, nannte sich die Priesterkaste vorzugsweise A. und der allgemeine Bollsname gerieth in Bergessenheit. Derselbe hat sich jedoch bei den Berwandten der Juder, den Persen, als solcher erhalten und die Namen der Landschaften Aria und Ariana, sowie Iran und Iral weisen auf jenen Namen zurlid. Auch ist historisch erwiesen, daß in den Urzeiten auch Griechen und Römer, Slaven, Germanen und selbst Celten diesen Namen gekannt haben. In nenerer Zeit kommt deshalb die Bezeichnung Arische Biler und Sprachen intogermanischen Stammes in Aufnahme (s. In die germ an en). Im engeren Sinne bezeichnen Arische Bölker und Sprachen die Sprachen und Bölker intogermanischen Stammes in Indien und Bersien.

Arietta, Township in Hamilton Co., New York, 82 E. (1865).

Arif hitmet-Bei, türtischer Staatsmann und namhaster Bertreter ber national-türtischen Interessen, wurde 1786 geboren und bereitete sich turch theologisch-juriftische Studien in Constantinopel für den Stand der Ulemas vor. A. war 1831—1843 Reichsarchivar, 1846 Mitglied des Staatsrathes (Musti), suchte Resormen im Berwaltungssache anzubahnen, ging 1850 als Botschafter nach Wien und legte 1854 seine Aemter nieder. Er lebt seitdem als Privatmann in Constantinopel und sieht seines Brivatcharakters wie seiner Geschrsamkeit wegen in hober Achtung. Seine werthvolle Bibliothet, welche unter anderen Schätzen 12,000 Manuscripte zählt, wird nach seinem Tode dem Nationalheiligthum in Mela zu-fallen.

Arimaspen, nach hersbot ein Boll im angersten Norboften ber bamals bekennten Erbe. Sie werben zu ben Schthenzerechnet und als einäugig und keiegerisch geschildert. Die Sage lätt sie mit ben Gold hutenben Greifen in fortwihrenbem Streite liegen. Reuere And

leger find der Meinung, daß fich diefer Mythus auf goldgrabende Böttet am Alfal in Affen beziebe.

Arinos, Fluß in Silvamerita, Brafilien, ergießt' fich nach einem 700 engl. Dt. langen,

sildwestl. Laufe in den Tabajos, einem Rebenflusse des Amazonenstromes.

Arion, berühmter Canger und Citherfpieler aus Methymna auf Lestos, um 620 b. Chr., wird von den Alten der Erfinder des Dithyrambus (f. d.) genannt. A. lebte am Hofe des Periander, Beberrichers von Korinth, machte von hier ans eine Seefahrt nach Italien und Sicilien und gewann in ber Stadt Tarent ben Sicgespreis in einem mufitalifden und bichterischen Bettftreite. Auf seiner Beimreise beschloffen habsuchtige Schiffer ihn zu ermorben und feiner Schäte zu berauben. Im Traume offenbarte ihm Apollo bie Gefahr. A. flurzte fich, festlich geschmildt, mit bem Saitenspiel in ber hand, nachdem er beir Göttern ein Lieb gesungen, in's Meer und wurde von einem Delphin unverletzt beim Borgebirge Tanarus an's Land gesetzt. Er kehrte von bort nach Korinth zurud. Periander ließ die heimkehrenden Schiffer an's Arenz schlagen. Die Sage ift Gegenstand ber betannten Ballabe "Arion" von A.'s Leier und ber rettende Delphin wurden unter Die Sternbilder verfett M. B. Schlegel. und vielfach von Künftlern verberrlicht.

Ariofto, Lobonico, einer ber größten Dichter Italien's, wurde am 8. Gept. 1474 gu Acggio geboren. Durch lyrifche Gebichte in ital. und lat. Sprache mit bem Carbinal Spp polit von Efte bekannt geworden, zog ihn dieser an feinen Bof, spater (feit 1617) lebte A in Ferrara bei bem Bergoge Alfons, bem Bruber bes Cardingls. Dier farb er am 6. Juni 1533. Gein Hauptwerf, bas Epos "Orlando furioso" (ber rasende Roland) erschien in 46 Gefängen 1516 im Druck. Es behandelt den Rampf Karls des Gr. und seiner Paladine, unter benen Orlando (Roland) ber hervorragenbfic ift, mit ben Saracenen. Diefes Bert erwarb ihm unter feinen Zeitgenoffen ben Beinamen bes "Gettlichen" (Divino). Bruchftude eines zweiten Epos "Rinaldo ardito" (ber fubne Roland) wurden 1845 zu Argenta bei Keriara von Giampieri gefunden und 1846 veröffentlicht: Die Aritit bezweifelt Die Aechtheit, boch tounten teine birecte Beweise seiner Unachtheit beigebracht werben. Die besten Uebersetungen bes "Orlando" in's Teutsche besorgten Strecksuß (6 Bbe., Halle 1818), Gries (5 Bde., 4. Auft. 1851), Aurz (2 Bbe., Stuttgart 1855). Eine Lebensbeschreitung A.'s wurde verfaßt von Fernow, "A.'s Leben," herausgegeben von L. Hain (Leipzig 1817).

Arisbift (d. i. Chrenvest), einer der altesten Beerführer der Germanen, ans einem edlen Beschlechte ber Markomannen, 30g 72 v. Chr. mit 15,000 Kriegern ben Sequancrn in Gallien gegen die Aeduer ju Gulfe, besiegte Lettere und erhielt den dritten Theil des Landes. In lurger Zeit ftanden unter A., durch Znzug aus der Beimath verstärft, gegen 120,000 Germanen in Gallien. Die gallischen Bolkerschaften, von A. befiegt, riefen Die Komer um Hülfe an. Julius Cafar, welcher anfangs die Herrschaft des A. anerkannt hatte, forderte ihn auf, keinen Deutschen mehr in's Land zu rufen und die Gallier nicht mehr zu befriegen A. diese Forderung zuruchwies, zog Casar gegen ihn zu Felde und besiegte ihn bei Besontium (Besan on). Gegen 80,000 Germanen sielen in jener Schlacht, der Rest rettete sich mit ihrem Führet über den Rhein. Bon A.'s weiteren Schickalen ift nichts bekannt.

**Arish** (El-Arisch), Stadt in Unter-Aegypten an der sprischen Grenze, gegen 1000 König Balduin von Jerusalem wurde hier im Rampfe mit ben Sarazenen 22. März 1118 getobtet. Um 20. Febr. 1799 eroberten bie Frangofen unter Aleber Die Stabt, verloten biefelbe jedoch wieder am 29. Dez. gegen bie frit.-turf. Armee. Am 24. Jan. 1800 wurde hier eine Convention zwischen ben Frangofen und Briten wegen ber Ranmung Aegupten's von Seiten ber Ersteren abgeschloffen.

**Arismendi.** In an Bantista, ein hervorragender General der Republik Benezuela. Gubamerita, zeichnete fich im Befreiungstampfe gegen bie Spanier aus. Rachbem ber fpanische General Merillo in berschiedenen Schlachten von den Generalen A., Bolivar und Bacz besteye und gezwungen war, Neu-Granada und fast ganz Benezuela zu raumen, wurde A. Bice-Präsident der Republik. Während der Revolution 1826 gehörte A. der constitutionellen Partei unter Bolivar gegen Baez an.

1) Stadt in Mexito, chemals Hauptfladt bes Staates Conora, am Fufic ber Sierra Mabre, ift jest infolge ber Bürgerfriege und burch Indianereinfälle von 5—7000 E. zu 1500 herabgesunken, welche Aderban und Biehzucht treiben. 2) Postborf in Bureau Co., Illinois, 60 engl. M. nördl. von Pevria.

Arifia, Mariano, Prasident der Republit Mexito (1851—1853), wurde 16. Juli 1802 im Staate San Luis Potofi geboren, zeichnete fich 1821 in den Känipfen für die Unabhängigkeit Mexiko's gegen Spanien ans, wurde General unter Santa Anna, bech 1833 von bemfelben Landes verwiesen. A. ging nach ben Ber. Staaten, von two er, amnestirt, 1835 nach

Mexito auxudebrte. Er zeichnete sich im Kriege mit ben Ber. Staaten aus; commanbirte in ben Schlachten ber Balo Alto und Refaca de Guerrero (Mai 1846) und wurde 1848 Kricasminister unter ber Abministration bes Prastitenten Berrera. Im herbste bes Jahres 1850 jum Brafibenten ber Republik erwählt, trat er 15. Jan. 1851 an Die Spite bes meritanifden Staates, legte aber 5. Jan. 1853, ber fortwahrenden Barteifampfe mube, bie Regierung nieber und jog fich auf fein Landaut jurud. Seine Feinbe jetten inbef feine Berbannung A. ging nach Europa und farb 9. Aug. 1855 in Spanien. Unter ber Abministration von Alvarez (1857) wurden seine Ueberreste auf öffentliche Kosten nach Mexilo berübergeführt und ein Specialerlag des Congresses erklärte, daß sich A. um sein Baterland verdient gemacht babe.

Ariftar**áss.** 1) A. aus Sames berühmter Aftronom in Griechenland, lebte um 281—264 v. Chr., foll eine concave Sonrenuhr erfunden und mit den Phthagoräern gelehrt haben, baß fich bie Erte um ihre eigene Are und bie feststebenbe Conne bewege. Er fest jedoch in feiner auf uns getommenen Schrift "Ueber bie Grofe und Entfernung ber Come und bes Mondes" (herausgegeben von Ballis, Orford 1688) die Erde zwischen Sonne und Mond in ben Mittelpuntt ber Belt. 2) A. aus Comothrate, berühmter Grammgtiter und Kritiker, lehrte um die Mitte bes 2. Jahrhunderts v. Chr. in Alezandria; gipg später nach ber Insel Copern, wo er, in einem Alter von 72 Jahren, den freiwilligen Hungertod gestorben fem foll Um die Erhaltung und fritiche Sichtung bes Trytes ber Comerischen Gebid te und bie Erklätung berfeiben hat fich A große Berdienfte erworten. Er foll mehr als 800 Commentare und mehrere grammatifche Berte verfaßt haben, von benen jedoch teines vollständig auf untere Beit gefommen ift.

1) In der griechischen Dobthologie ein Sohn bes Apolls und ber Ap-Das Alterthum verchrte ihn als Erfunder und Pfleger ber Bienenzucht, bes Delbanes und als Beschuter ber Ibger und Gitten. Die spatere Aunft ibentificirt ben A. oft mit Beus, Apollo und Dienvice. 2) M., auch Chrifte as nach ber Infel Profomenfos im Marmoramecre ber Brotonneffer genannt, eine mbibifde Berfenlichteit, zwischen bem 9. und 6. Jahrh, v. Chr., wird als Lehier bes homer und bes Bulbagoras genannt, wanderte gu ben Affebonen im Inneren Affen's, zu ben Arimaspen, den Gold bewachenben. Greifen und zu ben Spperboreern, machte fich fiberall burch wunderbare Thaten befannt, welche in ben Streitigfeiten mit ber erften driftlichen Rirche ber Bhilofoph Celfus ben Buntern Jefu entgegenjente. Bon ben "Arimaspeen," einem Gebichte, in welchem A munterfare Dinge bon ben Boltern bes nördlichen inneren Affen's ergablt, find nur wenige Berje erbalten.

Ariften, Borften lilie, Pflanzengattung aus ber Familie ber Fribeen. A. evanoa

ift eine vielfach im Treibhaus gezogene fleine, liebliche Pflange mit fornblumenblanen Blithen Arifteas, ein Grieche, im 3. Jahrhunverte am hofe bes Konigs Ptolemans Bhilavelphus. Er foll im Auftrage beffelben 70 gelehrte Manner von Jerufalem nach Alexandria gebolt haben, welche bann das Alte Testament in die griech. Sprache übertrugen. Der Urtprung und Die Beschichte biefer Uebersemmig findet fich in einer Schrift, welche trüber bem A. jugeichrieben wurde, nach der neueren Aritik aber einen Alexandrinischen Juden zum Berfasser hat, welcher badurch ber Alex. Uebersebung ein größeres Ansehen geben wollte.

1) A. aus Athen, ber Gerechte genannt, Cohn bes Lufimadus, ferühmter Athenienfischer Staatsmann und Felbherr, tampfte als einer ber 10 Bubrer (Strategen) ber Athener bei Marathon (490 v. Chr.), wurde als Archon von Themistolics, tret seiner Gerechtigkeit und Rechtschaffenheit, augeklagt und 483 v. Chr. auf 10 Jahre aus Athen verbaunt. Rach ter Schlacht bei Salamis (480 v. Chr.), in welcher fich fein Patriotismus Neuen Ruhm glänzend bemahrte, murbe bas Berbannungsurtheil gegen ihn aufgehoben gewann A. burch feinen Gieg über bie Truppen bes perfifchen Felbherrn Darbonius bei Plataa (479) und murbe, nach Athen gurudgefehrt, ber Grunder einer reineren Demefratie, inbem auf feinen Antrag ein Gefet erlaffen wurde, wodurch ber Butritt zu effentlichen Staats. ämtern allen Boltsclaffen eröffnet wurde. Auch wurde A. babutch Grunder ber Athenien. fifchen Begemonie, baf er bie verbundeten Griechen bewog, ben Athenern ben Dberbefehl über bie gange Flotte ju geben (476). Bur Bestreitung ber Roflen ber Berfer friege errichtete M. eine Bunbestaffe zu Delos und bestimmte Die Beitrage ber Einzelnen in unparteificher und gerechter Beife. A. farb 467 in Athen fo arm, baß er auf öffentliche Kosten berreigt werben mußte. 2) A. aus Dilet, ber erfte griechische Romanschreiber, lebte wahrscheinlich im 1. rder 2. Jahrhunderte w. Chr. Er verfaßte die sogenannten "Milesischen Orschichten," welche im Alterthume viel gelefen wurden, aber fpater verloren gegangen flub. Gie schilderten bas Appige Leben ber Ctabt Dillet Digitized by Google

Arificipos. 1) A. ans Kyrene in Nordafrila, Stifter der Kyrenässchen Schule, harte in Athen den Sokrates, lebte um 400 v. Chr. Er stellte, die Lehren des Sokrates einsseich ansstallen, als böchstes Eut, wonach der Mensch zu streben habe, das Bergnügen auf, das sinnliche sowohl als das geistige. So ist ihm Genuß des Bergnügens mit Geschmad und Freiheit des Geistes Bestimmung des Meuschen. A. machte mehrere Reisen nach Seichen, sebre tängere Zeit am Hofe des Dways von Spracus, später zu Korinth, wo er mit der Lais in vertrautem Umgange stand. Seme Schriften sind verloren gegangen. Wieland's "Aristipp und seine Zeitgenossen" (Leipzig 1800—1802, 4 Bde.) entwirft ein auschauliches Wild der von A. gestisteten Schule. 2) A. der Jüngere, Entel des Borigen, entwickte ein vollständiges System der Genußlehre (Hebonismus) und stellt Reisheit und Ingend geradezn als blose Mittel im Dienste des Bergnügens, in der Sinnenerregung auf. Seine Anhänger aus der styrenässchen Schule werden vorzugsweise Hedon niter genannt.

Ariftobulus, stillicher Philosoph (Peripatetiter) zu Alexandria (175 v. Chr.), wird 2. Maff., I., 10 erwähnt und gilt bei den Kirchenvätern als der Stifter der jud. Philosophie in Alexandria. Ein ihm zugeschriebenes Werk, welches mehrsach von den Kirchenvätern erwähnt wird, "Exegetica", ein allegorischer Commentar über die Bücher Mosis, sollte nachweisen, daß die griech, und röm. Schriftsteller ihre besten Gedanken aus den Schriften des A. T., besonders den mosaischen, geschöpft hätten. Dieses Werk ist nach den neuesten Untersuchungen das Produkt eines viel späteren Schriftstellers, welcher den Namen des im Buche

ber Malt. vorlommenben A. benutte, um feiner Schrift mehr Anfeben ju geben.

Arifiogiton, s. Harmodius und Aristegiton. Arifiofratie (griech., von "aristos", der Beste, und "kratein", herrschen) heißt eigentlich bie Herrschaft ber Besten, aber bezeichnet im gewöhnlichen Sprachgebrauche in ber Regel Berrichaft einer fleinen Anzahl Bevorrechteter ober einen Ileinen Theil bes Gesammtvolkes, ber, obgleich ihm von tem Gefete feinerlei Privilegien zugestanten werten, auf irgent eine ihm eigenthumliche Eigenschaft gestützt, eine bevorzugte Ausnahmssiellung beansprucht ober wirflich einnimmt. Die eigenthumlichen Gigenschaften, welche bei ben verschiedenen Bolfern ben Rechtstitel für bie Berrichaft ber Minberheit über bie Mehrheit abgegeben, ober ber Minorität thatsächlich die Gewalt in die Hände gegeben, oder endlich der Erund ihrer Anfprüche auf eine Ausnahmsstellung gewesen, sind namentlich die Abstammung von gewissen Berfonlichkeiten, ber Reichthum und bie hobere Intelligenz und Bilbung. Dian unterscheidet bemnach eine Geburts-, eine Gelb- und eine Geifies-A. Die Geburts-A. ober A. im engeren Ginne (f. Abel) hat ihren Urfprung meift in ber Entrechtung, welche ber Gieger über ben Beflegten verhängte und die im Alterthume gewöhnlich absolut war, b. h. den Beflegten zum Stlaven machte. Sammtliche Staaten bes Alterthums waren Aristotratien bieser Art. Die orientalischen Despotien, wie die (oft fälschlich Demokratien genannten) Freistaaten Griechenland's und die römische Republik ruhten auf der Basis der Stlaverei, die selbst Aristoteles und Plato für eine Staatsnothwendigkeit erklärten. Ein wohlgegliedertes System ber A. finden wir bei ben alten Indern (f. d.) und Acgeptern (f. d.). In Japan entwidelte fich ein bem europäischen ahnliches Feudalspftem. In China bagegen hat es nie einen Erbabel gegeben. Auch Mohammeb verbietet den Adel; die Gläubigen find als Kinder Gottes alle gleich. In Amerika fanden bie Conquiftabores bei ben Agtelen und Toltcken eine geglieberte A. Unter ben germanischen Bölfern, die burchweg sehr früh ein burchgebildetes Spfiem ber M. gehabt, find es bie Englander, bie fic baffelte in vielen der wesentlichften Buge bis auf ben heutigen Tag erhalten haben. Begründet wurde die englische A. von Wilhelm dem Eroberer, ber nach ber Unterjochung ber Angelfachsen bas Land in 60,000 Parcellen theilte nub diefelben bis auf 1600, die er für sich behielt, als Leben unter fein Gefolge vertheilte. Aus biefer Zeit schreibt sich ber große Grundbesit ber engl. A. ber. Auch in Dentschland, namentlich bem nördlichen, eignet ber Erbadel noch einen bebeutenben Theil bes Grund und Bodens. In ben Ber. Staaten ift die Creirung eines Abels ausbrudlich in der Constitution verboten. Richtsbestoweniger spielt das wort a. eine grope voor in mangen A." Union. In dem Kampfe der Stavenhalter und der Gegner der Staverei find "Rassen-A." und "A. ber Bantfarbe" viel gebrauchte Stichworte gewesen und find es jum Theile noch In den letten Jahren, da die Ansammlung bedentender Capitalien in den Banden bcute. einzelner Berfonlichfeiten und Corporationen die öffentliche Aufmertfamteit ftart beschäftigt hat, ist viel von der Geld- oder Capital-A., sowie auch ganz speciell von der "Eisenbahn-A." ber Ber. Staaten bie Rebe gewefen.

Ariftologiaceen, Dflerlugeien, ift eine, meist aus scharfen Schlingpflanzen bestebende Bflanzenfamilie. Ihre Bluthenhalle ift einfach, oberständig, die Staubgefäse find au der Basis des Griffels unter ber Rarbe angewachsen, die Fruchtknoten mehrfacherig! Die Fa-

E .& L

milie der A. wird in die Gattungen Afarum (Hafelwurz) und Arifiolochia eingetheilt, welche ungefähr 130 Arten gablen. Die bedeutenbften fint: A. canadense, ift bierorts febr häufig, namentlich in Wäldern; A. virginicum, ist wie die vorige, in Nordamersta, außerbem aber in China ju haufe und foll bisweilen unter ber virginischen Schlangenwurzel gemengt vortommen; A. arifolism ift in ben füblichen Unionsftaaten unter bem Namen welber Ingwer befannt. Bemerkenswerthe zu ber zweiten oben genannten Gattung gehörige Arten find: A. serpenturia, die virginische Schlangenwurz (Virginia Snakercot); man trifft sie von Connecticut bis nach Indiana und weiter fühlich an, ihre Burgel enthält ein atherisches Del, welches als schweißtreibendes und nervenstärkendes Mittel Berwendung findet. sipho, ber Bfeifenstrauch (Pipe-vine, Dutchman's pipe), wird von Benuspivania bis rach Kentuch gefunden und wegen der großen, herzsörmigen Blätter und sonderlich geformten Bluthen zu Lamben gebraucht. A. odoratissima, die farfriechende Ofterlugei, flubet fich in Westindien und Mexito. Die meisten A. find im tropischen Amerika einheimisch, viele kommen aber and in Europa vor. Det Burgelfast mancher wird vom Bolle als Beilmittel

gegen ben Big giftiger Schlangen betrachtet.

Ariftanhanes, ber berühmtefte Enftfpielbichter Griechenland's, ber einzige, von bem vollstandige Stude erhalten find, wurde geboren um bas Jahr 450 m Athen. A. wollte in feinen Romobien nicht blos unterhalten und jum Lachen reigen, fonbern por Allem bas Wohl seiner Mitblirger in moralischer wie politischer Hinsiche förvern. Er hat am treusten bas öffentliche Leben, die Sitten und ben Charakter der damaligen Athener dargestellt, in einer Sprache, welche als Dufter bes reinften Atticismus angesehen werben muß. Son feinen Lebenstumftanben ift fast nichts befannt. Er ftarb in Athen um bas Jahr 387. Bon feinen 54 Komobien find nur 11 übrig. Obwohl A. in feinen Komobien bas Athenische Bolt nicht schonte, ihm vielmehr Leichtfinn und Wantelmuth, Empfanglichkeit für Schweiches leien und thorichte Leichtglaubigfeit vorwarf, ehrte es ihn boch mit einem Arange vom beiligen Celbaume, bamale bie bochfte Chrenbezeigung. 3m Bereban war A. Deifter. Ein Bere, welcher mit Erfolg bei ber leibenichaftlichen, aufgeregten Rete angewendet wurd, eine Guttung bes anapastischen Berses, hat von ihm den Ramen (Tetrametri catalectici Aristophanici). Unter ben Ansgaben bes A. find die vorzüglichsten die von Invenizi, Bed und Dintvrf (Leipzig 1794-1826, 13 Bbe.); bie bon Better (5 Bbe., London 1829) und die Sanbansgaben von Bergt (2 Bbe., Leipzig 1860) und von Meinete (2 Bbe., Leipzig 1860). Deutsche Uebersetungen beforgten unter Anderen 3. H. Boß, Dropfen, Mintwis und Donner.

Ariftoteles, einer ter größten Philosophen, die je gelebt baben, und der einzige wahrhaft große Raturforfcher bes Alterthums und bes Mittelalfers, mar in Stogpra, einer Greugstatt zwischen Macedonien und Thracien, 384 v. Chr. geboren Sein Bater war Arzt bes Königs Amputas III. von Macedonien Roch dem fruhen Tede der Eltern wurde A. in Atarna, einer Stadt Aleinasien's, erzogen und tam 17 Jahre alt nach Athen, wo er 20 Jahre lang der Schiller Blato's war. Rach Biato's Tede begab er sich zu seinem Freunde Hermias, ber Beherrscher von Atarna war, und wurde 343 v. Chr. von König Philipp als Erzieher bes bamals 13fahrigen Alexander nach Macedonien berufen Als Alexander Die Regierung angetreten hatte, lebte A. Imze Zeit in Stagbra, bann in Athen, wo er in ben Schattengangen bes Lyccum mehrere Jahre lang Philosophie lehrte, theils einem Neineren Kreife vertrauter Schaler in ftreng wiffenf haftlicher form (efoterifch), theils einem großeren Bullitum in popularer Form (croterifch). Aurg vor feinem Tobe mußte A. Athen verlaffen, um ben Folgen einer Anklage wegen Berletung ber Religion auszuweichen. Er ging nach Chalcis auf Gubea, wo er 322 v. Chr. ftarb. Die Radrichten über fein Leben find burftig und geben wenig Thatfachliches über ben Gang feiner Entwidelung. Durch ben Ginfluß feines Baters, eines wissenschaftlichen Mannes, war er ohne Zweisel fruh auf bas Studium ber Ratur ge-Plato's Unterricht und der Schat philosophischer Schriften, ben er bei Plato fand, eröffneten feinem Biffeneburfte reiche Quellen und entwidelten bie machtige Denkraft, ben tiefbringenben Forfchergeift, ben fritischen Scharffinn, bie ihn jum Philosophen weibten. Die Dantbarkeit feines toniglichen Boglings verfchaffte ibm reiche Billfsmittel. Er fonnte eine Bibliothet errichten, wie fie bamals kunn ein König befaß, und nach Plinius Berficherung waren auf Alexander's Befeht viele hunderte von Menschen beschäftigt, die ihn mit Materialien zu seinen naturwissenschaftlichen Forschungen verforgten. — Wie weit A.'s Einfluß auf ben großen Alexander gereicht habe, ift ungewiß. Die Croberung Berfien's entiprach bem gried,ischen Rationalgeiste und ber Bhilosoph ribmte aus vollem herzen, was der königliche Belb vollbrachte. Als ber große Alexander im Uebermaße ber Macht febr flein zu werden begann, wurde die freundliche Beziehung des Philosophen zum wüsten Eroberer unterbrochen. A. blieb burch 20 Jahre bes Plato Schiller und Plato wußte, bag A. ber Größte seiner SchiIer war. Aber A. ehrte den Plato als selbstständiger Denker, ging den selbstzenählten Weg und kritisste den Meister mit eindringender Schärfe. Plato wählte nicht den A., sondern den tief unter A. stehenden Speusippos zu seinem Rachfolger in der Alademie. A.'s Schriften haben eine umfassende Geschichte. Diogenes Laertins u. A. sühren ihrer 80.) an. Biele sind verloren gegangen, andere, die lange für aristotelisch gegolten haben, sind ohne Zweisel unächt. Die äckten Schriften des Aristoteles bearbeiten sast das ganze Gebiet der damals derkannten Wissenschaften, ja, Aristoteles ist der Schöpfer eines Systemes der Wissenschaften. Er sondert, sägt zusammen, dant auf mit schöpferischer Kraft. Er ist der Schöpfer der Naturvisssenschaft, nam erdanfen wir die ersten aussührlichen Bersuche einer wissenschaftschen Darstellung der Naturvosdussen, und alle Theile der Philosophie, die Wetaphysts, die Keltst, die Allsbeit der Industries Genie mit neuen Idean, überall schaft er Deutlichteit und Bestimmtheit. Er ist der Erste, der die reinen Deutschtelt, die Allsbeit der Ehstigkeit des Berstandes sie dewnnderuswürdig und noch bewunderuswürdiger die Ausbildung dieses Bewustseins, die Ausstellung von Formen über Begriff, Urtheil und Schlüß, die dis auf den hentigen Tag teine wissenschung erlangt hat" (Hegel). — A.'s Schriften sind vielfach übersetzt und herausgegeben. Die beste Ansgade des Originals ist von Immanuel Better (Berlin 1831—1896, 4 Bde.); griech, und beutsch von Susenhil (Leipzig 1865, 4 Bde.).

Ariftotelifche Philosophie. Aristoteles gilt als Gründer bes Realismus und ift Gegner bes Bealismus Plato's. Das ift nicht so zu versteben, als verwerfe A. etwa im Sinne sebr moberner Naturforscher die Ideen, die allgemeinen Gedanken en bloc, ober als habe er bem reinen Deuten, bem Denten bes Dentens Balet gefagt. Daß bem nicht fo ift, bag er bem reinen Denten bas ihm gebuhrende Feld Aberlaft und in wichtigen Ibeen mit Plats Abereinftimmt, lehrt uns nicht allein feine Metaphpfit. Aber mahrend Biato bie Ibeen aus angeborenen Reimen burch reines, von ber gemeinen Birklichkeit nicht getrubtes Denken erfaffen wollte, gekand A. ber Empirie, der finnlichen Bahrnehmung ihr volles Recht und ihre hohe Bebeutung für ben Dienft ber Bahrheitserkenntnig zu: alles Erfennen geht von ber finnlichen Bahrnehmung aus und das Denten inlipft fich zunächst an die Welt der Erscheinung. A. unterwirft bie Erbe und die Ratur und Alles, was auf ihr und in ihr ift, seinem forschenben Geifte und leitet aus ben Ginzelerkenntniffen burch folgerichtige Schliffe bie allgemeinen Gebauten ab. Blato beginnt mit ber 3bee, bei A. ift Die Ibee ber Schlug und Endpuntt ber Forschung, er gelangt zum Denken bes Denkens. Rach Plato ift bie Philosophie ein Spftem reiner Begriffe, eine Domaine bes reinen Denkens. Dem A. ift fie ein Ertennen aus Grunden, ein Wiffen um des Wiffeus willen, d. h. Philofophie ist Wiffenschaft. Aber "das Wiffen ift fich felbft Zwell, und wie ein freier Menfch ber ift, ber um feiner felbft willen ift, so ift auch die Philosophie allein die freie unter allen Wiffenschaften, weil fie allein um ihrer felbst willen ift." A. hielt bie Eintheilung in theoretische und praktifche Philosophie fest. Die theoretische umfaßt die Physit, b. h. bas gange Gebiet ber Naturwiffenschaften mit Einschluß der Kosmologie und Bipchologie, die Mathematik und die Metaphysik, die er auch Theologie oder erste Philosophie neunt. Die practische umfaßt Ethik, Politik, Dekonomik und Boetik. Allen voran geht die Log ik, die die Formen entwickelt, in denen der Denkprozes fich vollzieht. Sie entwidelt Aufdanung und Begriff, Die Lebre won ben Urtbeilen und die Methode der Beweisführung durch Grunde. Das größte Gewicht legt sie auf die Theorie ber Schluffe, und biefe verbient mahrlich Bewunderung. Geine Schuler follten be-fabigt fein, ben Trugschluffen ber Sophiften gn begegnen. In "bem fearren Eifen" feines Sates vom Biberfpruche tritt A. bem Beratlit und bein Blato entgegen. Richts fann "fein" und zugleich "nicht fein", fagt A. Aber nach Jenen wird bas "Sein" und bas "Richtfein" in Eins geseht im Berben, bas Berbende, 3. B. die Gegenwart, ein ewig Berbendes, "ist" und "ift nicht" in bemselben Moment. Die theoretifche Philosophie hat es mit bem Biffen an sich zu thun, die Physit mit den burch Erfahrung und Forschung erkennbaren Dingen, bie Metaphhilt mit tem Befen der Dinge und mit dem Ueberfunlichen, fo weit es nach den Gefeten bes Deutens erforscht werben tann. In ber Bhyfit, wie in ber Metaphyfit verfährt Er loft den Begriff seines Gegenstandes auf bis in feine einfachsten Mertmale, um die Bebingungen ber Erscheinungen vollständig zu erforfchen und bis auf ben letzten Grund zu kommen, ber Alles bebingt und durch nichts bedingt ift, Alles bewegend und selbst unbewegt. Aber auch ber lette Grund ist in der Ratur enthalten, benn die Natur ift der Inbegriff alles Birklichen. A. betrachtet die Natur unter ben Hauptprincipien ber Materie, die der Möglichkeit nach ift, der Form, die die Wieklichkeit schafft, und der Bewegung, Die als

Digitized by GOOQI

Urfache und Endzwed zu erforschen ift. Die Bewegung, Die Gelbstzwed ift, ift Entelechie, die volltommenfte Form ber Energie. "Die Natur ift Entelechie, hat das Princip ihrer Thatigfeit in fich und ift fich felbst bervorbringendes Thun, bas feinem innewohnenden 3mcde gemäß wirkt." Die Seele ift Entelechie, fie ift ber befeelte Rörper und hat Formthatigkeit ju ihrer Substanz, so daß sie wesentlich das Sichselbstformirende ift. Die dreifache Bestimmung ber Seele als ernährende — Pflanzenseele, zugleich empfindende — Thierfeele, und zugleich bentende - Dienschenseele, "liegt der Wiffenschaft aller Beiten mit Recht jum Grunde". "Das Empfinden ist passiv und activ; das Empfundene, das von Aufen kommt, wird reine Thatigseit in der Empfindung. Das Denlen hingegen leidet nicht, ift schlechthin thatig. Die Mog-lichteit im Denlen ift nicht Materie, im dentenden Geiste gehört die Diöglichkeit zu seinem Wefen, ift Möglichkeit und Wirklichkeit eins." -- Materie und Form find Cubstang. Alle Cubftanzen theilt A. in veranderliche und unveränderliche, die ersteren wieder in vergängliche und unvergängliche. Es gibt nach ihm nur ein unveränderliches und nur ein veränderliches un= vergängliches Besen, Gott und Dimmel. Alle übrigen Substanzen gehören unter die Gattung ber veränderlichen Wesen, und Diese machen mit dem himmel die gesammte Natur aus. Der Himmel ist das Bermittelungsglied zwischen Naturwesen und Urwesen. Das Urwesen, Gott, ift ein einiges, ist die erste, absolute Urfache aller Bewegung in der Welt, aller Thäligkeit und alles Lebens, ift die vollfommenste Intelligenz, ber lette Grund und Endzwed alles ressen, was ift, unberanterlich, unbewegt, ewig, ale volltommenfte Intelligenz im Genuffe ber hachsten Seligkeit. Im Uebrigen "schafft ber Mensch die Götter nach leinem Bilbe", und A. spricht von dem Zus wie andere Griechen auch. — Die practische Philosophie hat es mit dem Wiffen zu thun, aus bem bas Banbeln bes Menichen entspringt. In ber Ethit wirft A. Die Frage auf, welche die griechischen Philosophen viel beschäftigt hat, die Frage nach dem höchsten Gute. Gut ift, was Zwed an fich felbst ift, was nicht um eines anderen, sondern um seiner selbst willen begehrt wird. Dem höchsten Gute entspricht also der höchste Zwed. Der höchste Rwed, ben wir um seiner selbst willen wollen und alles andere um seinetwillen, ist Glückseligkeit, und Glückeligkeit ist somit auch bas böchste Gut. Was aber ift Glückeligkeit? Sie ist Die Gumme bes Genuffes, wolcher aus ber volltommenften Thatigfeit ber ebelften Rrafte entfpringt, aus ber höchsten und besten Thatigkeit, ber bes benkenden Forschers, und aus allen anderen, Die gleich ben tugendhaften Bandlungen fich felbst Bierde find. Die Sauptmertmale ber Gludfeligkeit find bemnach Genuß und Tugent. Tugend aber ift bie herrschaft ber Bernunft, im Gegenüber ber Leibenschaft bie Beobachtung bes Mittelmaßes nach richtigen Grunbfapen. Bur Tugend gebort Befonnenheit bes handelnden, freie Entichlieftung um ber Tugend willen und Festigkeit in ber Aussubrung. — Der Maßstab ber Tugend ift ber Staat, als ber wurdigste Gegenstand ber menschlichen Thätigkeit. In seiner Bolitik gibt A. eine Kritit ber verschiedenen Berfassungen der griechischen und nichtgriechischen Welt und eine Anweisung, wie man fich am besten politisch einzurichten habe, bamit ber Staat bem hochsten Zwede aller Staatsangeborigen wirksamst entgegentomme. Die beste Berfassung ift nach A. selbstverständlich der Freistaat, in dem das Gesetz gehalten wird und das allgemeine Wohl der Bwed ber abwechselnd Regierenden ift. Dem athenischen Staate will er burch Gefete zu Bulfe tommen, die fich sogar in die Kindererzengung einmischen. Unter Umftanden findet jeboch A. bas Rönigthum gerechtfertigt. Bie unvolltommen aber Die griechische Freiheit felbft in der Anschauung eines Aristoteles war, das feben wir aus der Theorie der Staverei, die bei A. vollflandig ift. "Der Stlave ift ein lebendiges Bertzeug", "Ginige find von Ratur Stlaven, Andere von Ratur Berricher", "bem Stlaven fehlt die Rraft ber leberlegung burchaus, mahrend das Weib fie zwar hat, aber ohne Festigkeit, auch der Knabe hat sie, aber unentwidelt". Ja, A. hat an ben wirklichen Stlaven nicht genug, er ift nabe baran, auch bie Handwerker als Sklaven zu betrachten. Gin Staat mit der besten Berfassung, sagt er, werde ben Dandwerter nicht jum Burger machen; benn Die Freien seien allein Die, welche ber Arbeit für bie nothwendigen Bedursniffe enthoben seien. Wer biese Arbeit für Einen verrichte, sei Stlave, wer für das gesammt: Publitum, sei Handwerker ober Tagelöhner. Trop allebem ift die Politif unter ben Schriften bes A. eine ber geiftvollsten, tieffinnigsten und intereffan-Und bis in die neueste Zeit hat alles Philosophiren auf die Aristotelische (peripatetische) Bhilosophie sowohl, als auch auf bie atabemische bes Plato in ausbrucklicher Beziehung gestanden. Was die Alexandriner, was die Araber, was die Scholaftiter aus Aristote-les gemacht und aus ihm berausgefunden haben, das hat der große Grieche glitalicher Beije nicht zu verantworten. Dit bem Erwachen ber Wiffenschaften und eines grundlicheren Stubiums ber Alten im 15. Jahrh, fand A. mehr und mehr ein richtigeres Berftandnif, wenn and noch Baco von Berulam ihn berabsetzte, weil er ihn nicht verstand. Die neueste Philosophie hat den Aristoteles gewürdigt, wie er es verdient. Bergl. Biese, "Die Philosophie des

A." (Berlin 1835); Schlensing, "A. und bie Zufunft ber Philosophie" (1843); Lewes, "Aristotle, a chapter from the hist. of science" (London 1864).

Arithmetit (vom griech.), Zahlenlehre; lehrt die Formen und Berknüpfungen der Zahlen kennen und leitet das Unbekannte aus dem gegebenen Bekannten ber. A. im en geren Sinne ist Rechenkunft (s. d.). Die höhere A. untersucht die Eigenschaften der Zahlen, umfaßt die Lehre von den Primzahlen, die Zerlegung der Zahlen in Factoren und quadratische Summanden, die Lehre von den Kettenbrikchen, von den Congruenzen der Zahlen und die Anwendung derselben auf die Austösung undestimmter Gleichungen. Ueber Buch sich en rechen kunkt und Algebra vergl. die betreffenden Artitel. Die A. stammt in ihren. Elementen aus Judien und wurde auch von den Neghptern, Griechen und später den Arabern gepslegt, jedoch erst seit dem 16. und 17. Jahrh. durch Deutsche, Engländer, Franzosen und Spanier wiffenschaftlich ausgebildet.

Arins, f. Arianer.

Arizona heißt das Territorium der Ver. Staaten von N. Amerika, welches den 24. Febr. 1863 ans dem fübl. vom 34° n. Br. gelegenen Theile des ehemaligen Territoriums von Neu Mexito und aus dem fogen. "Gabsden Kauf", einem 1854 um 10 Mill. Dollars von Mexito erstandenen Gebietes, gebildet wurde. A. grenzt im D. an Texas, im S. an Texas und Mexito, im B. an Californien, im R. an Reu Mexito. Es hat ein Areal von 113,916 engl. D.-M. und die Bevölkerung belief sich 1866, ausschließlich der Indianer, auf 20,000 S. Der größte Theil bes Gebietes ift ein hobes Tafelland, bas von bebeutenden Bergreiben Aberragt wird und vielfach von fruchtbaren Thälern sowohl als von Sandwüsten burchbrochen ift. Der östl. Theil, Llana Eftacabo ober Stated Blains genannt, ift wust und unfruchtbar. Der nördl. und nordöstl. Theil ist noch wenig befannt und fast ganz in den Handen der Jubianer. Subl. vom Gila und westl. vom 112. Längengrade ist der Boden, mit Ausnahme ber Flugufer, sandig. Der Colorato ift auf mehrere hundert Meilen von den Ufern aus unjuganglich, ba er zwischen fentrecht aufsteigenben gelfen von oft bebeutenber Bobe hinströmt. Das Gebirge ift vultanischen Ursprunges und von auferst caratteriftischen und phantastischen Nirgende findet man Störungen im Bebirgsban in toloffalerem Dagftabe, als Dabei treten die Structur- und Lagerunge-Berhaltniffe in fo eigenthumlicher Form auf und die Gebirge schließen so verschiedene Formationen ein, daß einzelne Schichten binficht-Lich bes Farbenwechsels einer geologischen Karte nicht an Lebhaftigteit nachstehen. großen Krummung (,,the great bend") liegt ber Colorado 1400 bis 1500 F. über bem Meere. Das Plateau im Innern ift gegen 8000 F. hoch und hat seine größte Erhebung im Das Blatean im Innern ift gegen 8000 F. boch und hat feine größte Erhebung im Morben. Der Colorado ift zuerft von ben Jesuiten, namentlich bem Pabre Escalante, explorirt worben. Die Schriften berfelben fint im Befite bes Kriegsbepartements ju Bafbington und haben sich bei ber Expedition von 1855 als sehr zuverlässig erwiesen. Die für Bobencultur gunftigften Striche find am Colorado und langs allen ben anderen Fluffen; gang befonbers wird bas San Bebro Thal gerühmt. Die Berghange haben meift ausgezeichnete Beibe. Der Hauptreichthum bes Landes jedoch besteht in seinen Metallen, die weder quantitativ noch qualitativ benen von Californien nachstehen sollen. Rupfer, Blei, Eisen, und namentlich Gold und Silber werben in großer Menge gefunden. Da die Ebelmetalle aber meift in Berbindungen vorkommen, beren Bearbeitung verhaltnifmäfig fowierig ift, fo ift bie Entwidelung ber Minenbistritte nicht fo rafc vorwärts geschritten, als anfänglich erwartet wurde. Prescott, die Hauptstadt des Territoriums, und Weaver und Widenburg find die Hauptcentren bes Bergbanes. Da ber Colorado, wie neuerdings entbedt worden, auf 700 De. schiffbar ift, so steht zu erwarten, daß sowohl Ader- wie Bergbau jest einen raiden Aufschwung nehmen wird, denn beträchtliche Gebiete von A., Utah, Reu Mexico und Nevada flad nunmehr in birette Berbindung mit dem Ocean gebracht. Bahrend 1864 zwei Dampfboote ben ganzen Handel auf dem Colorado versehen konnten, find mahrend ber letten 6 Monate bes Jahres 1867 38 Schiffe, barunter ein Ocean-Dampfer, ju ber Mündung bes Fluffes gegangen. Seit 1866 haben bie unansgesetten Feinbseligkeiten ber Apache-Indianer einen febr nachtheiligen Ginflug auf die Entwidelung des Territoriums gehabt. Das Rlima ift in ber größeren Salfte bes Laubes gemäßigt und fast überall gesund. Im sibl. A. und am Co-lorado, die bochsten Buntte ausgenommen, muß die Arbeit mahrend ber Sommermonate eingestellt werden. Im mittleren A. ist das nicht nothig. Während man am Colorado 110° hatte, stand der Thermometer in Prescott oft nur auf 65°. Die Nächte sind überall in den bergigen Gegenden tubl. Im mittleren A. fällt bazwischen Schnee, aber er bleibt, ausgenommen auf ben Bergspiten, nur wenige Stunden liegen. A. hat ziemlich ausgedehnte Fichten-, Eichen-und Wallungwälder; aber die Baume erreichen meist nur eine sehr maßige Größe. In ben

Thälern gebeihen alle Getreibearten, Fulchte, Tabal, und im S. selbst bas Zuderrohr-und die

Baumwollenstanbe, gang vortrefflic.

Das Territorium zerfällt in vier Counties: Mojawe, Bima, Harapai und Juma. Die Legislatur bestand 1865 aus sieben Abgeordneten, von denen Mojawe 4, und die anderen Counties je 1 gesandt hatten. Die richterliche Gewalt word von einem Obergericht — (und einem Produte Court, Rachlassenschaftsgericht) — ausgeübt, das aus einem Obervichter und zwei Beirichtern (Associate Ivilges) besteht, die von dem Prassociaten ernannt werden und am 4. Montag im Oktober übre Sigungen zu Tucson beginnen. Die Crecutivgewalt liegt in den Handen des vom Prassociaten ernannten Gonverneuts.

Die Issentliche Schuld von A. belief sich im Oft. 1866 auf \$21,061. Estenhabnen gibt es jest noch nicht im Territorium; doch sind zwei Linien bereits projektirtworden. Eine wiscentliche Bostverbindung wurde. 1865 zwischen Los Angelos und Brescitt, und Ist. nach Santa Fi eingerichtet. Orgenwärtig sindet Postverbindung auf einer Streke von 1,540 engl. M. statt. 1867 beliefen sich die Ausgaben für den Postvienst \$128,446, während die Linnahmen

unr \$1,159 betrugen. — Gouverneux von A. war 1869 R. McCormid.

Ge ich ichte. Im Beginne des 18. Jahrh. waren viele blühende Ricberlassungen in den Thälern des Gila, des Rio Berde und des Salinas. Die Indianer hatten einen ziemlich bedeutenden Aderbau und über 100 Bergwerse waren im Betrieb. Die Grausamkeit der Spanier aber reizte die Indianer zu einem Kriege gegen ihre Unterdrücker auf, der mit der Bertreibung der Beisen und der Bernichtung aller Civilssation endigte. In einzelnen Gegenden sichen sich noch jest Ueberreste der alten aztelischen Stämme, die hier Mosis genannt werden. Sie sind ein friedsertiges Boll, das namentlich Schaszucht treibt und äußerst kunkfertige Gewebe verserigt.

Arizona. 1) Pofitownship in Burt Co., Rebrasta. 2) A. City, Dorf in

Puma Co., Arigena, an ber Mindung bes Gila in ben Colexado.

Arlada, Bostborf in Mason Co., Bashington Territory.

Arfabelphia, Bostvorf in Clark Co., Arkanfas, gegen 75 engl. M. südmestl. von Little Rod; 980 E. A. ist der Hauptort des County nud liegt am rechten Ufer des Bashita-Flusses; war in den ersten beiden Jahren des Kürgerkrieges ein Hauptstapel- und Bassenplas der Conföderirten für die Staaten Arfansas, Missouri und Louistana. Auch wurden Bertstätten für Kriegsmaterialien bier errichtet, aber nach der Cinnahme von Little Rod durch Be-

neral Steele (10. Sept. 1863) nach Marfhall, Texas, verlegt.

Arfadien. 1) In ber alten Geographie, Die mittlere und hochfte Laubicaft bes Beloponnes, hieß in den ältesten Zeiten nach den frähesten Bewohnern, den Belasgern, Belasgien, wurde im Osten von Argolis, im Norden von Achaja und Sitzon, im Westen von Alis, im ber Styr, wie der Fluß und See Stymphalus spielen eine bekannte Rolle in der Mythologie. Die kedeutenbsten Städte waren Mantinea, berühmt burch den Sieg des Epaminondas, Tegea, Ordomenos, Pheneus, Pfophis und Megalopolis. Die Bewohner trieben schon frühe Biehzucht und Jagb, lebten einfach und genügfam, waren menschenfreundlich und freiheitsliebeud. Musik und Tanz liebten sie vor allen anderen Griechen leidenschaftlich. Die Dichter alter wie auch neuerer Zeit priesen A. als ein Land, wo die Menschen im Zustande der Natur und Unschuld, in reinen Sitten und ftillem Frieden leben; daher auch die Joulendichter basselbe vorzugsweise zum Schauplate ibrer Schilderungen eines rein menschlichen und natürlichen Lebens mählten. 2) In der neneren Geographie bildet A. die Romarchie Arkabia, welche auf 95,, b. O.: M. 113,719 E. (1861) jählt und in die 4 Eparchien Mautinca. Rynuria, Megalopolis, Gortynia zerfällt. Hauptstadt Tripolizza. **Es** ift **noc** jest ein Hico tenland, aber fein lieblich ibpllisches, sonbern unwirthlich und raub.

Arfabier nannte sich ein Berein von Dichtern und Freunden der Dichtkusst in Italien. Derschle wurde als "Alademie der A." (Accademia degli Arcadi) 1690 von dem Rechtsgelehrten Leon io in Rom gegründet und bezwedte die Hebung des gefundenen: Geschwacks in der Dichtkusst. Achuliche Gesellschaften bildeten sich in Pologna, Bila, Siena, Fekraran. a. D. und haben siberall, befonders im vorigen Jahrhundert, sehr wohltelltig auf die Entwidelung der italienischen Literatur gewirkt. Die Alademie besteht noch jest und gibt eine

Monatsichrift, bas Giornale arcadico, beraus,

Artanfas, einer der Bereinigten-Staaten von R. A., liegt zwischen 33° und 36° 30' n. Br., und zwischen 89° 45' und 94° 40' w. L. Den Namen hat es von einem setzt ausgestorbenen Indianerstamme. Die Grenzen des Staates sind: im R. der Staat Missari und der Barallestreis von 36° 30'; im RD. der St. Francis Fluß und der Mississippi; im S. der Staat Lonisiana, der 33 Parallestreis und Texas; um Br. Texas und das Indianer-Texrito-

rium. A. hat ein Areal von 52,198 engl. D.-M. In D: bes Staates bebeden bichte Balber, bie von Gumpfen und fleinen Geen mit flagnirendem Baffer burchfest find, den niedrigen Diefes gange Gebiet, bas an einigen Stellen eine Breite von 100 MR. und flichen Boben. hat, wird alljährlich durch das Anstreten des Missisppi, des Artanfas und anderer Flusse vollitä ibig unter Waffer gefest. Seit ber Congres allen fühl. nud meftl. Staaten bie überidwemmten Sumpflande innerhalb ihrer refp. Gronzen zu eigen Aberwiesen, bat ber Staat A. begonnen, laugs feiner gangen westl. Grenze ftarke Damme zu errichten, wodund bereits bebentende Landstriche in fultivirbaren Boden von außerordentlicher Fruchtbarteit verwandelt worden find. Rad B. zu bebt fic ber Boben allmalig und wird gegen die Mitte des Staa-Bellige Prairien unterbrechen bier bie Balber. Unweit Little Rod vertes hin hügelig. wandoln fich die Hugel in die Dzark Berge, welche, im R. von Arkunfas, in einer Sobe von 1(KH) bis 2000 ff. uprowestl. hinziehen und in die weite Chene auslaufen, welche fich bis zu ben Felfengebirgen erstredt. Die Dark Berge theilen ben Staat in zwei ungleiche Salften, von benen bie nördl. Das Alima und die Brodutte ber nördl. Staaten ber Union bat, währenb die füll. mehr Mississpi und Louistang gleicht. Die Blad hills im R. und die Boshita hitgel im W. flud die einzigen sonstigen Erhebungen von Belang. In geologischer hinsicht zerfällt ber Staat, nach ben Untersuchungen von Brof. Dwen (1857 und 1860) in brei Theile. Alluvial, — quatecudre und tertidre Lagerungen finden fich im nortwestl. Theile des Staates bis an bie GD. Ede von Lafapette Co. 2) Kreibeformationen im SB. bes Staates bis an ben Bashita. Dr. Loch aus Hempstead hat in benfelben bie Annchen riefiger Sanrier, sowie eine große Augahl versteinerter Haifische gefunden. 3) Aohlenlager, bituminose und semibituminoje, die eine Fortfesung ber Miffonri Felber find. — Granite, Spenite und Bafalte fi toen fich nur in geringer Menge. In bem bon ihnen eingenommenen Areal ift Siber entbedt worben; (bis ju 50 Ungen per Tonne).

Kein Staat der Union ist so reich an schissteren Flüssen, als A.; allein infolge der großen und anhaltenden hitze im Sommer sind die meisten Ströme unr 9 Monate im Jahre größeren Fahrzeugen zugänglich. Fast die ganze Ostgrenze des Staates wird durch den Mississippi gebildet, in dem sich sammtliche Gewässer des Staates sammeln. Der Hauptstrom ist jedoch der Arfansos, der mitten durch den Staat in einer Stromlänge von 500 M. sließt und auf der ganzen Strede von Dampsbosten besahren werden kann. Der St. Francis, der auf 300 M., und der White River, der auf 500 M. Dampsbosten zugänglich ist, dewässern den NO. Der White River mundet mit einem Arm in den Arkansos und mit einem anderen in den Rississischen Koenstüsser was eine schisster Wasser. Im Swiftlisppi. Im S. sließt der Washita, der mit seinen zahlreichen Rebenstüssen, mit dem sich in

Lenistana Die im fubl. A. entspringenben Gluffe vereinigen.

nur auf 1/100 Boll belief.

Klim a und Produtte. Die böher gelegenen Landstriche sind sehr gesund, während die Tiestande ebenso ungesund, wie fruchtbar sind. Die mittlere Jahrestemperatur war 1851 62° 66'. Der niedrigste Thermometerstand, der 1850 besdachtet wurde, war 8° F.; 1851 stel das Quedstler nie unter 12°. 1850 stieg es an 47 Tagen sider 90°, aber ging nie über 90° hinans. Die durchschmittliche Regenmenge wurde in demselben Jahre auf 45,50, oder 3,70 Boll im Monat berechnet. Der größte Niederschlag sand im April statt; es sielen 7,00 Boll Regen. Die größte Dürre ist im Sept. 1851 beobachtet worden, wo sich die Regenmenge

Im Allgemeinen ist der Staat sehr fruchtbar, aber zeichnet sich dabei durch die schroffsten Gegensätze in den verschiedenen Theilen ans. Während in der Nette der Masserne Higel der grane Sandstein meist vollkommen nacht zu Toge liegt, werden in den Flusithälern, die von dem reichsten Alluvialboden bedeckt sind, 50 bis 80 Bushel indianisches Korn vom Acker geerntet. Ein großer Theil gerade des seitesten Bodens liegt aber noch ganz undennist da, weil er nur durch ein ordentliches Eutwässerungsspstem der Eultur gewonnen werden kann. Die Gegend nördlich von den Dzark Bergeh ist ein vortressstäder Weider und bem Anfansa liegt, leider au Wassermangel. Alle die anderen Prairien eignen sich vortresssich für den Weizendau und die Obstzucht; die besten Aensel der Weizen der gernich wortressenden. A. sind Baum-wolle (1868 wurden aus 200,000 Balken geerntet), die verschiedensten Getreidearten, süße Kartosseln, Tabet und Früchte. Rach dem Census von 1860 waren in U. 1,983,313 Acker kultivirtes Land (während noch 7,590,893 Acker in ihrer primitiven Wildheit dalagen), von denen n. A. 17,823,588 Bushels indianisches Karn; 957,601 B. Weizen; 1,566,549 B. stille und 418,010 B. irländische Kartosseln; 367,393 Ballen (à 400 Ph.) Baumwolle;

989,980 Pfo. Tabut; 410,832 Pfo. Wolle; 9,356 Tonnen Hen z. geerntet wurden. In nenester Zeit hat der Beinban größeren Umfang gewonnen und zieht die Aufmerkanteit immer mehr auf sich. Das Bieh wurde auf \$22,096,977 geschätzt. Geschschet wurde im Werthe von 83,878,990, und 4,067,556 Pfv. Butter produzirt. 1865 wurden die städtischen Ban-plätze nebst Baulichkeiten auf \$2,962,318 und das urbar gemachte Laud auf \$23,733,832 geschätzt. Die Tieflande sind von dichten Cschen-, Chpressen und Gummibaumwäsbern kessanden, die hier und da von großen Rohrbrüchen durchsetzt sind. Auf den Hägeln wächster Wallnußbaum, die Fichte, die weiße Eiche, die rothe Eeder und anderes werthrolles Holz in großer Menge. Ungeheure Quantitäten von Holz werden auf dem Wississpieles Rew Orleans hinnutergestöst.

Der mineralische Acichthum von A. ist sehr groß, aber noch vollständig unausgeuntt. Binf, Blei, Eisen, Gips, Mangan, Salpeter und Salz werden in bedeutender Menge gefunden. Einen ganz unerschöpflichen Schap scheint es an seinen Abbleulagern zu haben. Das Hauptseld beginnt 40 M. südl. von Little Rod und erstreckt sich auf beiden Seiten des Artaufas die Aber die westl. Grenze des Staates hinaus. In dem Washitathale, in der Rähe der heißen Duellen (105—150° F.), ist ein ungeheures Lager von Delsteinen, die den thrischen nicht an Güte nachstehen. Die Wälder wie die Sümpse und Prairien haben noch einen Ueberstuß an Wild, als: Bären, Hirche, Waschbären, Biber, Gänse, Truthühner x. Anch der Bässelschung in den Prairien umher.

Die Bevölferung von A. beirng 1820 nur 14,273 Seelen; 1890 30,388 S.; 1840 97,574 S.; 1850 209,877; 1860 485,450; von biesen waren 324,143 Weiße; 144 freie Farbige; 111,115 Skaven und 48 Indianer. Bon der weißen Bevölkerung waren in A. 124,023 geboren, in den übrigen Staaten der Unic. 196,552; im Auslande 3741. Die nachstehende Tabelle gibt nach den einzelnen Counties die Bevölkerung von 1860 und die relative Stellung der beiden politischen (republikanischen u. demokratischen) Bartelen im Jahre 1868.

|     | Counties      | Beiße        | Schwarze | Summa   | Grant                  | Schmann  |
|-----|---------------|--------------|----------|---------|------------------------|----------|
| 1   | Artanjas      | 3,923        | 4,921    | 8,844   | 663                    | 555      |
| 2   | Alblen        | 4,829        | 3,761    | 8,590   | _                      |          |
| 3   | Benton        | 8,921        | 386      | 9,306   | 174                    | 22       |
| 4   | Brabley       | 5,698        | 2,690    | 8,388   | • ——                   | ,        |
| 5   | Calhoun       | 3,122        | 981      | 4,103   | 33                     | 466      |
| 6   | Carroll       | 9,053        | 330      | 9,383   | 304                    | 535      |
| 7   | Chicot        | 1,722        | 7,512    | 9,234   | 920                    | 148      |
| 8   | Clark         | 7,516        | 2,219    | 9,785   | 597                    | 623      |
| 9   | Columbia      | 8,845        | 3,604    | 12,449  |                        | A        |
| 0   | Conway        | 5,895 -      | 802      | 6,697   | 434                    | 309      |
| 1   | Cramford      | 6,986        | 864      | 7,850   | 486                    | 391      |
| 2   | Crittenben    | 2,573        | 2,847    | 4,920   | 229                    | 310      |
| 3   | Craighean     | 2,978        | 88       | 3,066   |                        |          |
| 4   | *Crog         |              |          | · - !   | 158                    | 373      |
| 5   | Dallas        | 4,788        | 3,495    | 8,283   | 244                    | 581      |
| 6   | Desha         | 2,655        | 3,804    | 6,459   | 404                    | 337      |
| .7  | Drew          | 5,581        | 3,497    | 9,078   | <b>33</b> <sup>-</sup> | 1292     |
| 8   | Franklin      | 6,330        | 968      | 7,298   | 347                    | 343      |
| 9   | Sulton        | 3,936        | 88       | 4,024   |                        |          |
| 0   | Green         | 5,654        | 189      | 5,843   |                        | <b>-</b> |
| 1   | Bempsteab     | 8,589        | 5,400    | 13,989  | 1156                   | 654      |
| 2   | Hot Spring    | 5,019        | 616      | 5,685   | ·                      |          |
| 3   | Independence  | 12,970       | 1,337    | 14,307  | 566                    | 647      |
| 4   | Jzard         | <b>6,833</b> | 382      | 7,215   | 136                    | 487      |
| 5   | Jefferson :   | 7,813        | 7,156    | 14,971  | 2258                   | 517      |
| 6   | Johnson       | 6,639        | 973      | 7,612   | 294                    | 136      |
| 7   | Jacion        | 7,957        | 2,536    | 10,493  | · 158                  | 7,77     |
| 8   | Lafapette     | 4,146        | 4,318    | 8,464   |                        | -        |
| 9   | Lawrence      | 8,875        | 497      | 9,372   |                        |          |
| 0 - | *Little River |              |          |         | 22                     | 267      |
| 1   | Madifon       | 7,444        | 296 ·    | 7,740   | 415                    | 70       |
|     | Seitenbetrag: | 177,290      | 66,057   | 248,348 | igitiz <b>9,93</b>     | 9,840    |

|          | Counties         | Beiße    | Schwarze | Cumma    | Grant        | Sepmont |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|
|          | lebertrag:       | 177,290  | 66,057   | 243,348  | 9931         | 9840    |
| 32       | Marion           | 5,923    | 269      | 6,192    | 105          | 54      |
| 33       | Miffiffippi      | 2,434    | 1,461    | 3,895    | <del></del>  |         |
| <b>4</b> | Monroe           | 3,431    | 2,226    | 5,657    | <b>543</b> · | 455     |
| 35       | Montgomert       | 3,541    | 92       | 3,633    | 242          | · 48    |
| 36       | Remton           | . 3,369  | 24       | - 3,393  | 223          | 78      |
| 37       | Onachita         | 8,457    | 4,478    | 12,936   | 561          | 756 ~   |
| 18       | Berry            | 2,162    | 308      | 2,465    | 129          | 110     |
| 19       | Bhillips         | 5,932    | 8,945    | 14,876   | 2676         | . 710   |
| Ю        | Bite             | 3,798    | 227      | 4,025    | 306          | 135     |
| 1        | Boinfett         | 2,535    | 1,086    | 8,621    | 46           | 143     |
| 12       | Belf             | 4,090    | 172      | 4,262    | 77           | 251     |
| 13       | Bope             | 6,905    | • 978    | 7,883    | 452          | 467     |
| 4        | Brairie          | 6,015    | 2,839    | 8,854    | 275          | 756     |
| 5        | Bulasti          | 8,187    | 3,512    | 11,699   | 3325 ·       | 1026    |
| 16       | Randolph         | 5,902    | 359      | 6,261    |              |         |
| 7        | St. Francis,     | 6,051    | 2,621    | 8,672    | 385          | 440     |
| 8        | Saline           | 5,891    | 749      | 6,640    | 64           | 663     |
| 19       | Scott            | 4,930    | 215      | 5,145    | 326          | 158     |
| 60       | Gearch           | 5,178    | 93       | 5,271    | 884          | . 83    |
| 51       | Sebastian        | 8,557    | 681      | 9,238    | 660          | 431     |
| 52       | Sevier           | 7,150    | 3,366    | 10,516   | •            | :       |
| 53       | *Sharp           | <u> </u> |          | ·        |              |         |
| 54       | Union            | 5,957    | 6,331    | 12,288   | 124          | 1396    |
| 55       | Ban Buren        | 5,157    | 200      | 5,357    | <b>60</b> .  | 331     |
| 6        | Bashington       | 13,133   | 1,540    | 14,678   | 641          | 95      |
| 7        | 283hite          | 6,881    | 1,435    | 8,316    |              | 270     |
| 8        | <b>Wes</b> bruff |          |          | <u> </u> |              |         |
| 59       | Peu              | 5,335    | 998      | 6,333    | 477          | 352     |
|          | Summa:           | 324,191  | 111,259  | 435,450  | 22,152       | 19,078  |

Anm. Die mit \* bezeichneten Counties sind erft nach Aufnahme bes Census von 1860 entstanden.

Bedentende Städte gibt es in A. noch nicht. Little Rod, die Hauptstadt des Staatcs, zählte 1860 3727 E. Außerdem sind nur noch drei Städte mit über 1000 E. verzeichnet: Camben 2219; Fort Smith 1530; Bine Bluss 1396. Ban Buren hatte 969, Fayetteville 969 und Arkadelphia 817 E. Die Industrie liegt noch in der ersten Rindheit. 1860 gab es 518 Manusakuren, die 1877 Personen beschäftigten, Rohmaterialien im Werthe von \$1,280,503 verbrauchten und Süter im Werthe von \$2,880,578 producirten. Das angelegte Capital betrug \$1,316,610. Unter den Manusakuren nehmen die Sägemühlen die erste Stelle ein. Sie kepräsentirten 1860 einen Capitalwerth von \$583,290, der sich auf 176 Müblen vertheilte, und producirten sür \$1,155,902. Der Handelsverker sindt ausschlieslich auf den zahllosen natürlichen Wasserstraßen statt. Der Staat hat dis jetzt eine einzige Eisenbahn, von Memphis nach Little Rod, und auch die ist auf der Strede von Madison die Duvals Bluss noch nicht vollendet. Außersamerikanischen Handel hat der Staat gar nicht; alle seine Exportartikel geben nach New Orleans. Die commerziellen Berhältnisse sind übrigens in jeder Hinsicht noch in dem allerersten Entwicklungsstadium. 1868 gab es zwei Rationalbanken mit einem Capital von \$200,000 und einem Umsatze von \$179,500.

Bflege bes geistigen Lebens und die firchlichen Berhältnisse. Nach bem Census von 1860 waren in A. 4 Collegien, mit 225 Schillern und einem Einkommen von \$5585; 727 öffentliche Schulen, mit 19,242 Schülern und einem Einkommen von \$120,613; 109 Mademien und andere Schulen, mit 4415 Schillern und einem Einkommen von \$68,146. Die Constitution macht es zur Pflicht der Legislatur (General Assembly), Freischulen zu errichten und zu erhalten und für möglichst vortbeilhafte Nunkarmachung der Ländereien zu sorgen, welche die Ber. Staaten-Regierungen dem Staate zu Schulzwecken überwiesen. Alle Eltern sind gehalten, ihre Kinder zwischen dem 5. und 18. Jahre weitige

strat der Union ist Schule zu schieben. Mein die Rebellion hat alle Berhältnisse dermaßen zerrättet, daß Gouverneur Murphy in seiner Botschaft von 1866 artiket: "Kein Staat der Union ist gegenwärtig, was die Fürforge für das Erziehungswesen betrisst, weiter zurück, als A." — 1860 erschienen 36 wöchentliche Zeitungen, die zusammen eine Cirkulation von 2,122,224 Eremplaren hatten. 1850 gab es eine öffentliche Bibliothek mit 250 Bänden. Unter den liechtichen Gemeinschaften sind die Methodisten und die Baptisten aus fürfften vertreten. Die Methodisten hatten 1860 505 Kirchen und zählten 1867 13,951 Gemeindeglieder. Die Baptisten eigneten 1860 321 Kirchen und zählten 11,341 Gemeindeglieder. Die Gesammtzahl der Kirchen Setrag 1860 1008.

Berfassung des Staates murde bezu

11. Febr. 1868 von bem am 8. Jan. 1868 aufammengetrebenen Convent angewommen und am 13. Merz von bem Bolte bestätigt. Sie fpricht ben Staaten bas Recht ab, aus ber Union zu treten, erkennt ben oberften Gerichtshof (Supremo Court of the U. S.) als bie beste Inftang in allen ftreitigen Fragen über bie conftitutionellen Machtbefuguiffe ber Bunbesregierung an und verpflichtet jeben Burger zu unbedingtem Gehorfam gegen bie Bunbesregierung. Gie erkennt die Gleichheit Aller vor dem Gefete an und verbietet, einen Burger um ber Raffe, Cautfarbe ober feiner früheren Stellung willen vor bem Gefete irgend eines Rechtes ju beranben. Der Gonverneur und bie anderen Staatskeamten werden auf A Jahre und zu berfelben Beit wie die Mitglieber ber General Affembly gewählt. Des Reprafentantenhans besteht ans 82 Mitgliedern, die für 2 Jahre gewählt werden. Der Senat wird für 4 Jahre gewählt und jahlt 24 Mitglieber. Die Legislatur tritt alle guei Jahre am erften Montag im Januar jufammen. Des Stimmrecht ftebt jedem Manne von minbestens 21 Jahren ju, ber in ben Ber. Staaten geboren, ober upturalifet worben ift, ober feine Abflicht ertlart bat, Bürger ber Ber. Staaten werben gut wollen, und minbel letten 6 Monate vor der Bahl im Staate gewohnt hat. Der Dberfte Gerichtshof, ber aus einem Oberrichter und vier Beirichtern (Associate Justices) besteht, tagt jöhrlich zwei Mal. Seine Jurisdiction beschränft sich auf wie Fälle, die von den niederen Gerichten des Staates auf bem Bege ber Appellation bor ihn gebracht werben. Die Richter bes Oberfien Genichts-hofes werben von bem Gonverneur auf 8 Jahre ernannt. Ebenfo angennt der Gonverneur, "auf und mit Rath und Bustimmung bes Senates", auf 4 Jahre bie Richter bes Megirtsgerichtes, das Inrisdiction über alle Criminalsachen hat, soweit nicht ausbrücklich ander gefehliche Bestimmungen getroffen finb.

Gefcichte. A. ift ein Theil bes Louistana-Gebietes, welches bie Ber. Staaten 1803 burch Rauf von Frantreich erworben, Die erfte französische Rieberlassung fund 1685 bei Artanjas Post katt. Als das heutige Louisiana 1812 als Staat in die Union aufgenommen worden war, bildete A. einen Theil des Missouri-Territoriums, bis es am 2. Marz 1818 als selbsträndiges Territorium organisirt wurde. Am 15. Juni 1836 wurde es als Staat in die Union aufgenommen. Als die Gegensätze zwischen Rorben und Silven sich zum offenem Bruche zu schärgen begannen, stand A. ansänglich seit zur Union. Den 4. März 1861 trat ein Convent zusammen, sür bessen Berufung sich die Bevölkerung des Staates am 18. Febr. in allgemeiner Abstimmung entschieben hatte. Bei ber Wahl für bie Delegaten zu biesem Convent wurden 23,626 Unions. und 17,927 Seceffionsstimmen abgegeben. 3m Convent jählte man 40 Unionsmanner gegen 35 Seceffionisten. Die lovale Majoritat bebielt bis zulest die Oberhand, aber vermochte nicht, irgend welche entschiedene Makregeln durchzusetzen. Man beschloß, die Frage ber Secession einer diretten Bollsabstimmung zu unterwerfen und vertagte fich bis auf ben 17. August Die Ginnahme bes Fort Sumter und die Aufforderung ber Regierung an alle Staaten, Truppen gur Unterbrudung ber Rebellion gut fint anderte aber bie Sachlage rollfommen. Der Convent trat am 6. Dai wieber aufammen und beschloß noch benfelben Tag mit 69 gegen 1 Stimme, sich von der Union loszusagen. Den 18. Mai nahmen die Delegaten von A. ihre Site in dem Congresse der Confiderirten Staaten ein. Die Unionisten bilocten aber auch noch fernerhin eine beträchtliche Minarität, oligleich die Secessionisten so energisch agitirten, daß fie zu einer Zeit über 20,000 Dann in's Feld fiellten. Im Febr. 1862 brangen bie Bunbestruppen unter Gen. Eurtis in A. ein und zwangen Gouverneur Rector gur Flucht, aber tonnten nicht bis Little Rad verbriugen, weil ein Theil der Armee nach Corinth abbeordert wurde. Richtsbestoweniger aber hatte die Bundesarmee so festen fuß im Staate gefaßt, daß J. S. Phelps zum Militärgonverneur ernannt werden konnte. Den 4. Juli 1863 trug Gen. Prentif bei Helena einen bebeutenben Sieg fiber bie Confoberirten unter Gen, Holmes bavon. Den 10. Sept. 30g Ben. Steele fiegreich in Little Rod ein. Bon Diefem Schlage tonnte fic bie Dacht ber Confiberirten in A. in biefem Jahre nicht wieder erholen. Gen. Brice mußte fich immer

weiter und weiter nach Teras bin zurückziehen. In Little Rod, und namentlich im Norden bes Staates, wagten die Unionisten wieder, sich zu ihren Ueberzeugungen zu besennen, und am 20. Jan. 1864 fonnte Lincoln bereits Befehl geben, Die Staatsregierung neu ju organis Ein Convent, ber fcon ben 8. 3an. auf Grund ber Amneftie- Proflamation vom 8. Dez. 1863 zusammengetreten war, entwarf eine neue Conftitution, welche Die Stlaverci für immer abgeschafft erklärte. Den 14. Mary wurde Die Constitution mit 12,177 Stimmen gagen 22g angenommen und 3. Murphy jum Gouverneur erwählt. Allein die Unionisten verloren wieder fast allen den bisber gewonnenen Boton. Gen. Banks mußte sich vom Red River zurückziehen. Die Conföderation concentrivte ihre Macht gegen Gen. Steele und befcrantte ibn vollständig auf die Defenfive. Ein Buntt noch bem anderen mußte ber Conföberirten Armee, die fich jest wieder auf 21,700 Mann im Staate belief, preisgegeben wer-ben, die nur noch Little Rad, Bine, Onval's Bluffe und Foot Swith in ben Banben ben Bunbestruppen waren. Allein ber Staat murbe balb in Die allgemeine Rieberlage, welche jest die Macht der Conföderirten Staaten betraf, mit hineingeriffen. Den 15. März 1865organistite fich, auf bem Boben ber neuen Conftitution, Die Legislaner, obgleich fie nicht vollgahlig war, und nahm am 14. April bas Amendement jur Conftitution ber Ber. Staaten an, welches die Staverei abschafft. Auf eine Brotlamation des Gond. Murphy bin wurden bald and die Gerichte und die County-Behörden neu organisert und gegen Ende des Jahres war Aberall Ordung und Friede hergestellt. Die Roth im Staate aber war sehr groß, obgleich in den erften Kriegsjahren das Aufhören aller Berbindungen mit dem Norden einen bedeutenden Anfichwung der Industrie verurfacht hatte; im Mai 1865 wurden durch bas: Freedmen's Bureau (f. b.) 75,097 Rationen an Flüchtlinge, und 46,845 Rationen an chemalige Stlaven vertheilt. In bemfelben Jahre wurden and die erften Abgeordneten wieder mm Conqueffe ber Ber. Stanten gewählt. Allein ber Congres ertlaute (1867), tag "frine gefenmäßige Staateregierung noch genügenber Schut für Leben und Eigenthum in A. fei", und organisirte baber ben Staat, in Berbindung mit Dististippi, "bis jur Einsetzung einer lobalen und republikanischen Staatsregierung" als ben 4. Militärbiftrict, ber unter Ben. Drb gestellt wurde. Die bestebende Staatsregierung wurde bamit nur filt provisorisch erflart und Gen. Ord verbot beingemäß ber Legislatur, wieder gusammengutreten. Die Legislatur beschloß, bem Befehle unter Protest zu gehorchen. Den 8. Juli versammelte fie fich jedoch nochmals informell und verlangte, als die legale gefengebende Bewalt anerkannt zu werben. Die Forberung wurde abgewiesen und ben vom Congresse erlassenen Reconfiructionszesehen gemäß (f. Reconftruction) wurde mit ber Registrirung ber ftimmberechtigten Bähler fortgefahren. Im Rob. entschied sich bas Bolt mit einer Majorität von ca. 14,000 Stimmen fitr die Berufung eines Conventes, ber, auf Befehl von Gen. Drb, am 7. Jan. 1868 in Little Rod jusammentrat. Die Frucht dieses Conventes war die bereits besprochene Constitution, welche mit 46 gegen 20 Stimmen angenommen wurde. 15 Delogaten reichten einen schriftlichen Broteft ein. Die Abstimmung bes Bolles bauerte vom 13. März bis in ben April binein und ergab, nach bem officiellen Berichte, eine Majorität von 1316 Stimmen für biefelbe. - Gen. Gillem außerte jedoch in seinem Berichte Zweifel barüber, bag biefes Refultat auf gesetlichem Wege erlangt worden fei. Gin Theil der Breffe wie der Bevölferung fab baber vie Legislatur, welche am 2. April in Little Rod zusammengetreten war, für eine usurpatorifche Körperschaft an. Der Congress aber erkannte fie an und erklarte burch zwei Acte vom Mai und Juni, die gegen das Beto des Prasidenten zum Gesetze erhoben wurden, die Zulassung der Reprafentanten von A. in den Congress für statthaft. Die Dititarbeburben wurden infolge bessen durch einen Befehl wur 30. Juni 1868 angewiesen, Die Regierung ben Civilbeborben ju übergeben. Den 2 Juli wurde Gen. B. Clapton jum Gonverneur erwählt. Bald nach seinem Amtsantritte brachen so eruftliche Unruhen in verschiebenen Theilen des Staates aus, daß er die Miliz einberief und am 9, Nov. 10 Counties unter Rriegerecht ftellte. Die Legislatur fprach in einem einftimmigen Befchlusse ihre bergliche Bustimmung ju biefen Magnahmen ans. Der Bericht bes Gouvermurs von Ente 1869 erklart Rube und Ordnung. Dant bem energischen Auftreten ber Regierung, in allen Theilen bes Staates film vollkommen wieder hergestellt. Zwischen ben verschiedenen Region tungsorganen selbst aber spielt sich seit langem eine-erhitterte Fehbe ab, deren Ends noch nicht (Dez. 1869) abzusehen ist. Die Führer der beiden feindlichen Fractionen der herrschenden republikanischen Bartei find ber Gouverneur Clapton und ber Lieutenant-Gouverneur John-fton, zu bem die Mehrzahl ber Legislatur fieht. Die 8 Gonverneure, welche ber Staat bish:rgehabt hat, sind: J. S. Conway 1836—40; A. Pell 1840—44; (S. Abams 1844); Th. S. Orew 1844—48; J. S. Roane 1848—52; E. R. Conway 1852—60; H. M. Rector 1860.—64; J. Murphy 1864—68; P. Clayton 1868—. Diglized by GOOGLE

Die Deutschen in Artanfas. Die erften bentichen Anfiebler in A. tamen, von Bfarrer Rlingelhöffer geführt, 1833 aus Deerheffen und liegen fich in ber Rabe von Little Rod nieder. Infolge des Burgertrieges lichteten fich die Reihen ber Deutschen, beren Bohl nach und nach bedeutend angewachsen war, febr fart, weil Biele auf den Schlachtfelbern blieben und eine noch größere Anzahl nach Diffonri flüchtete. Deutsches Leben finbet fich baber gegenwärtig nur in einigen wenigen Orten, wie j. B. in Little Rock, wo die Deutschen eine hervorragende Rolle spielen. Gelt mehreren Jahren ift ein Deutscher Mapor ber Stadt und auch andere wichtige Memter liegen in ben Handen von Deutschen. 3m Oft 1869 begann eine beutsche Zeitung in Little Rod zu erscheinen und in bemfelben Monate wurde ber Grundstein zu einer beutschen lutherischen Rirche gelegt; eine andere beutsche Rirche berfelben Confession ift in Fort Smith. Rach bem Census von 1860 waren, andschließlich ber von bentichen Eltern im Staate geborenen Rinbern, 1143 Dentiche in A.

Artanfas. 1) County im füböftlichen Theile bes Staates Artanfas, wirb vom Artanfas Fluffe burchströmt; umfaßt 1200 engl. D.-M. mit 8844 E. (1860). Das Land ift eben und fruchtbar, erzeugt Mais und Baumwolle und wird zum britten Theile von der "Grand Prairie" eingenommen. In der Brafibentenwahl 1868 gab bas Connty eine republikanische Majorität (863 St. für Grant, 555 für Seymour). 2) Fluß in den Bereinigten Staaten, nachft bem Diffonri ber größte Rebenfing bes Diffiffippi, entspringt in den Roch Mountains nahe ber Grenze zwischen Utah und dem Indian Territory, verfolgt mehrere hundert Meilen weit einen öftlichen Lauf, wendet fich bann fübofilich, burchftromt ben Staat Artanfas, welchen er in zwei fast gleiche Balften fcheibet und ergicft fich nach einem Laufe von 2170 engl. Dr. in den Miffisppi. Er ist den größten Theil des

Jahres filr Dampfichiffe bis auf 800 engl. DR. von feiner Mindung fcbiffbar.

Artaufas Boft, Boftoorf in Artanfas Co., Artanfas, am finten Ufer bes Artanfas Fluffes, 117 engl. D. fübofil. von Little Rod, 50 D. vom Miffiffippi, wonere im Jahre 1685 von den Frangofen gegrundet. Die Confoderirten hatten mabrend bes Burgertrieges ben Ort burch bas Fort hindman fant befestigt, welches von 5000 Mann unter General Churchill vertheibigt, von ben Unionstruppen unter General McClernand und einem Theile ber Diffiffippifiotille am 11. Januar 1863 nach hartem Rampfe genommen wurde.

Arfausit ift die zu Magnet-Cove, Arfanfas, vorkommende Barietät bes Brookits.

Arfebuje (vom frang, arquebuse, entftanben aus bem bentichen Borte Baten baich fe, hollandisch hankbus) eine seit bem Ende bes 15. Jahrhunderts gefrancliche Schufwaffe, welche 21/. F. lang ift und vermittelst eines Radschlosses abgefeuert wurde. Beim Fusvolke murbe die A. im 16. Jahrhundert burd die ichwere Mustete verbrangt, aber fie erhielt fich bei ber leichten Reiterei. Arte bufirer wurden fo bewaffnete Schugen noch mabrent bes breißigjährigen Rrieges genaunt. Arte bufabe, ein beilenbes Baffer jegen Schuffwun-ben, Berbrennungen, Blutungen, Onetfchungen.

Artona ober Arton, Borgebirge auf ber ju Preußen geborenben Infel Mindu, Die nordlichfte Spitze ber Halbinfel Bittow, wird burch einen 170 pr. F. hoch filer bein Spiegel ber Diffee emporragenden Areibefelfen gebildet. Die Spipe front feit 1827 ein 75 F. hober Lendtthurm. Auf ber Beffeite A.'s befinden fic bie Refte eines Burgwalls, innerhalb welches fich ein Tempel Des Wendengottes Swantewit befant. Burg und Tempel wurden am 15. Juni 1168 von den Kriegern des Danentönigs Balbemar I. nach blutigem Rampfe genfort.

Artport, Boftvorf in Stenben Co., Rew Port, am Canifter Fluffe, 246 cuft. Dr. füdweftl. von Albany.

Arffutit ift ein mit Arpolith ju Arffut Fjord in Grönland verkommendes, torniges, weißes Mineral, welches and Fluoraluminium mit Fluorealcium und Fluornatrium besteht.

Arkifc (vom griech.). 1) Alles, was fich nabe bem Sternblive bes Baren (griech. Arttos) befindet. 2) Rorblich überhaupt; daber arttifder Bol, Rorbpol; arttifde Länber, nörbliche Bolarländer; arktischer Ocean, nörbliches Polarmeer; arktifche Bone, die nordliche talte Bone. Den Gegenfat zu a. bittet antarttifch (K.b.).

Artweight, Gir Richard, ber Bervollommner ber Baumwollfpinnmafchinen, wurde 1732 ju Prefion in der Grafichaft Laucasbire, England, getoren; wurde Barbier und erwarb sich burch die Erfindung eines chemischen haarfarbemittels ein kleines Bermögen. Erfindung der fogen. Jennhmaschine von Dargraves, einem Zimmermanne in Biadburn, Lancashire, angeregt, wurde A. auf die Erfindung einer Spinnmuble geführt, welche bas Spinnen burch ein Walzenwert bewirkte, ein Spstem, welches schon Whatt um 1738 in Anwendung zu bringen versucht hatte. Da M. wenig von praftischer Mechanik verftand, fo verband er fich mit dem Uhrmacher John Rap zu Warrington, errichtete bie erfte Spinnmuhle, welche von Pferden getrieben wurde, in Nottingham und erhielt 1769 ein Batent war ber englischen Regierung. Gine zweite Fabrit legte er 1771 zu Erawford in Derbyshire an, beren Maschinerie durch Waffer in Bewegung gesett wurde, woher die Spinnmaschine auch ben Namen Baffermaschine (water muchine, water frame) erhielt. Er wirkte fich 1775 ein neues Patent für die gesammte Erfindung aus. Gin von Reidern und Feinden gegen ihn 1785 vor der Kingsbench anhängig gemachter Prozeß, um seine Ansprüche auf die Erfinbungen zu erfchuttern, entschied fich an feinen Gunften. Georg III. erhob A. in ben Abel-Er ftarb am 3. Anguft 1792 ju Crumford mit hinterlaffung eines Bermögens von 21/2 Mill. Dellars.

Artwright Summit, Bostiswuship in Chantanqua Co., Rew York; 1,116 E. (1865);

in Deutschland geboren 17.

Arlberg ober Ablerberg, eine Spipe ber Borarlberger Alpengruppe; bilbet bie Grenze

zwischen Tirol und Borariberg ("bem Lanbe bor bem Arlberg"), 5537 pr. F. bech.
Arles (lat. Arclate). 1) Arroubiffement bes franz. Departement Bonche-bu-Rh ne (Rhone-Mündungen). 2) Banptftabt beffelben, am linken Ufer bes Sauptarmes ber bier fich theilenden Rhone, mit 26,367 E. (1866), welche Schiffbau, Reisbau, Bandel mit Weinen, Getreibe, Früchte und Del treiben. Die Stadt ift eine ber altesten Frantreich's und reich an wohlerhaltenen Dentmälern ans bem Alterthume. Reffe von einem Theater und Amphitheater, ein Thurm vom Palaste Conftantin's, ein granitner Obelist, Graber, Altare In ben Ruinen bes Theaters wurde bie berühmte Statue ber "Benus von A." gefunden, welche seit 1683 im Bariser Musenm ift. Unter ben öffentlichen Gebanden zeichnet fich bas Stadthaus ans. A. wurde von Relten, vielleicht schon 1500 v. Chr., gegründet und war, eine hamptftabt Gallien's; zur Römerzeit Sitz eines Prafecten, später Refibeng ber Raifer Marimianus und Ronftantinus und im 5. Jahrh. bes Westgothenkönigs Eurich. 3m 6. Juhrh. tam die Stadt unter die herrschaft ber Oftgothen, fater ber Franken und wurde 879 Hauptstadt bes Königreichs Arelat (f. b.). In A. wurden auch verschiedene Synoben gehalten.

Arllugisu, Rame mehrerer Townships und Postdörfer in den Ber. Staaten. 1) Posttownship in Ban Buren Co., Michigan, 25 engl. DR. weftl. von Ralamazoo, 1046 G. (1864). 2) Bofttownfhip in Bennington Co., Bermont, 106 engl. Dt. fudweftl. von Montpelier; 1370 E. In ber Rabe find reiche Marmor- und Raltsteinbrilche und eine Mineralquelle. 3) Township in Columbia Co., Bisconfin; 910 C. 4) Dorf in Montgomery Co., Jowa, 20 M. nördl. von Clarinda. 5) Postdorf und Township in Sibley Co., Minnesota, 62 M. sitwestl. von St. Baul; 380 E. 6) Posterf in Hancod Co., Ohio, 11 M. sabl. von Findlay. 7) Dorf in Mont-

gomern Co., Ohio, 15 M. nordwestl. von Danton.

Arlington Sights, eine Bugelfette in Fairfax Co., Birginia, zieht fich Bafbington gegenüber ben Botomac entlang. Gie war mabrent bes Burgertrieges ftart befestigt. Fami-

liensit des ehemaligen Generals der Confiderirten, Robert Lee.

Arlan, Hauptstadt der belgischen Brobinz Luxemburg (f. d.) mit 5647 E. (1861); Fabriten in Eisenwaaren, Leber, Tabat, Favence und holg. In der Rabe ber Stadt flegte am 16. und 17. April 1793 bas Beer ber franz. Republit unter Jourdan über die Destreicher unter Beaulien.

Arlt, Ferdinaud, berühmter Augenarzt, geb. am 18. April 1812 zu Obergraupen bei Teplit, war 1840—1842 Affistent an ber Augenklinik in Prag, wirkte bann als Arzt und wurde 1846 Enppleant der Angenheillunde an der Brager Universität. Er wurde 1849 ordentlicher Professor und nahm 1856 einen Ruf nach Ber an. Sein Hauptwert: "Die Krantheiten des Auges für praktische Aerzie geschildert" (3 Bde., Brag 1851—1856) erwarb ibm europaifden Ruf. Gine popular gebaltene Schrift "Die Pflege ber Augen im gefunden und franken Zustande", ericien Brag 1846. Ueberdies lieferte I. werthvolle Beiträge zur Brager "Mediz. Bierteljahresschrift" und bem "Archiv für Ophthalmologie" (feit 1854 in Berlin), beffen Mitrebacteur er ift.

Arm, f. Armuth.

Armada, Bostownship in Macomb Co., Michigan, 35 engl. M. norböstl. von De-

troit; 1316 & (1864).

Armaba (span., die bewaffnete). 1) Im Allgemeinen, jede bewaffnete Macht, besonders Ariegeflotte in Spanien. 2) Insbesondere die berühmte Flotte Bhilipp's II. von Spanien, bie "unüberwindliche" genannt, welche 1588 unter bem Bergoge von Medina-Sidonia und bem Biceabmirale Martines be Recaldo gegen England geschieft wurde. Die A. zählte 130 große und 30 Meinere Schiffe mit 19,295 Kriegern, 8460 Matrofen, 2088 Effaven und 2630 Kansuen. Der Großluguisitor und 150 Dominicaner begleiteten fie., a Die A. verließ am 29. Mai Liffabon, wurde jedoch von einem Starme überfaffen nub gezwungen, in Coruna Schut ju fuchen. Bon bier aus fegelte fie burch ben Canal nach ber flandrifden Rufte, um die von der englischen Flotte blofirten Safen Rieuport und Dauffreben frei zu machen und ein unter bem Berzoge von Parma stebendes Landheer von 31,000 Mann und 44 60 Pferden an die englische Ruste zu begleiten. Am 8. Angust griff die 76 Kahrzeuge ftarte englische Flotte unter Lord Sehmour und Francis Drafe auf der Bobe von Duntirchen bie A. an und erfocht einen Sieg, welcher den span. Abmiral zwang, das Unternehmen gegen tie flanbrische Aufte aufzugeben. Da ein flarter Gudwind bie Fahrt burch ben Conal unmöglich machte, befchloß berfelbe, um bie Kliften von Schottland berum nach Spanien gurudgutebren. Bei ben Orfnepinseln murbe bie 21. von einem Orfane ereilt. Mit einem Bertufte von 79 Schiffen und 10,185 Mann kehrten die Admirale im September poch Spanien zuglich. Spanien's Seemacht war gebrochen. Die Königin Elifabeth von England ließ zur Ariunerung eine Münge schlagen mit ber Inschrift: "Affinvit Dous ot dissipantur (Gott het gehaucht, und fie murben gerftreut).

Armabill, f. Gartelthiere.

Armagh (fpr. Armah). 1) Graffcaft in ber irlänbischen Provinz Ulfter, umfast 513 engl. D.-M. mit 189,382 E. (1861) in 8 Baronien und 28 Barisbes. Die bauptfächlichiten Bobenprodukte find Kartoffeln und Flaces. 2) Sauptstadt berfelben, 70 emgl. M. nordwestl. von Dublin, Sit eines tatholischen und eines anglitanischen Erzbisches, mit 8655 E. (1861), welche Brancrei, Brennerei, Gerberei und bebentenben hantel treiben. A. soll von St. Patrid um 450 n. Chr. gegründet sein und war bis zur Berheerung bunch bie Danen (9. Jahrh.) ein Mittelpunkt abendlanbifder Gelehrfamleit.

Armagh, Boftborf in Indiana Co., Bennfplvania, 52 engl. D. öffl. von

Bitteburg; 230 C. 2) Townfhip in Difflin Co., Bennfplvanta, 2300 C. Armagnae (fpr. Armanjad., 1) Lanbichaft im illolichen Frantreich, früher ein Theil ter Gascogne, jett größtentheile jum Departement Gers gehörig. Der Hanptinduffriezweig ber Bewohner besteht in Branntweintrennerei (Eau d' Armagnac) und Beintau. Grafengeschlecht der Armagnacs (Comitatus Armaniacus), welches seinen Ursprung auf den merowingischen König Chlodwig gurudführte, gebort zu jenen Abelssamilien Frank-reichs, welche in der Geschichte dieses Landes, meiftens im Rampfe mit dem Königshume, eine bedeutende Rolle spielen. Der Lette des Geschlechtes, Graf Rarl, tam 1484 wegen Scifics-Franz I., König von Frankreich, verschwäche unter Bormundschaft und farb 1497. lieh die Guter ber Familie seinem Schwager, bem Bergoge Karl von Alencon, burch beffen Wittwe sie an das haus Albret in Navarra tamen. Unter heineich IV. aus tieser Familie siel bie Graffchaft für immer an die Krone Frankreich. Armagnaten biegen bie in ben Bürgerfriegen am Enbe bes 13. und in ber erften Balfte bes 15. Jahrh. berfichtigten Goldknechte ber Grafen von A. und anderer Barteigänger in Frankreich. Als nach ber Unterwerfung Johann IV. von A. Raifer Friedrich III. von Dentichland und tie Thnaften von Eljaß und Schwaben, vorzugsweise gegen die Schweiz, 5000 Mann Halfstruppen von Frankreich verlangten, schiefte Karl VII., um die Banben los zu werben, 50,000 Mann in zwei heerhaufen über die Grenze. Bon biefen zogen 30,000 Mann unter Anfilhrung bes Dauphin Ludwig gegen die Schweiz, wurden aber am 26. August 1444 zu St. Jakob an ber Birs von ben Eibgenoffen ber Art geschlagen, bag ber Dauphin zum Frieben von Enfid-heim (28. Oft.) gezwungen wurde. Der andere Geerhanfe wurde aus bem Elfaß theils burth Gewalt, theils burch Bergleiche (1445) entfernt, nachbem fie bis babin im Schwarzwalde bis Babern binein, verwüssend gehauft hatten. Diefer Krieg wurde in Deutschland, aus Berfilimmelung bes Ramens A., ber Armejäden ober Armegedenkrieg ge-Bgl. Barthold, "Der Armegedentrieg 1444—1445" im historischen Tafcentruche (Leipzig 1842).

Armansperg, altes Abelsgeschlecht in Babern; wurde 1719 in ben Freiherenftand, 1790 in den Reichsgrafenstand erhoben. Joseph Ludwig, Graf von, wurde am 28. Febr. 1787 ju Rötting in Nieberbabern geboren. Als Biceprafibent ber 2. Rammer fant er an ber Spite ber gemäßigten Liberalen. Beim Regierungsantritte des Ronigs Endwig wurte A. 1826 Minister bes Innern und ber Finangen, bann Minister ber Finangen und bes Auswärtigen und erwarb fich große Berbienfte um bie Reform bes taberifchen Berwaltungs- und Finanzwesens. Begen feiner liberalen Gefinnungen 1821 feiner Stellung enthaben, 308 67 fich auf fein Familiengut gurud; trat aber auf befonderen Bunfc bes Konigs an Die Spite ber Regentschaft in Gricchenland. Als Brafibent berfelben landete A. mit bem jungen 93. nige Dito am 6. Febr. 1833 im hafen von Rauplia, war 1835-14. Febr. 1897 Ctaatskangler und in den lesten 10 Monaton, während ber Abwesenheit bes Rönigs in Dentschland,

Reichsverwefer. Gine ihm feindlich gefinnte Partei fetzte feine Entlassung burth. A. tehrte nach Bapern zurud und ftarb am 3. April 1853. Mit ihm ftarb die attere Linie feines Gefchechtes im Mannesnamme aus.

Armeisien. 1) So viel wie Klephten (f. b.). 2) Insbesontere biejenigen Alephten, vie sich ver türkischen Regierung unterworfen hatten und im Romen berselben eine Antorität in bestimmten Bisteiten anstlöten.

Armaine (vom lat.). 1) Im Kriegswesen die ganze Bewassung und Ausrustung eines Kriegers. 2) Im Seewesen die Ausrustung eines Schiffes mit Einschluß der Mannschaft. — Armatenr (franz., spr. armatöhr), so viel wie Ausruster eines Handlesschiffes, Rheder (j. b.); auch der Ausruster eines Kaperschiffes, der Kaperscapitän.

Asmbänder (lat. armilla; im Lat. des Mittelalters brachiale, woher das frang. bracolot), bands oder ringförmige Schnudgegenstände des Unters und Oberarmes. Sie wurden bei den alten Hebrärm von Männern und Franen getragen, ebenso von den Mederu und Bursen. Bei den Griochen waren sie ein Schmud der Franen, bei den Söllerschaften Rasken's auch der Männer. Die Sabiner trugen schwere A. am linken Arme. Bardienter röm. Kriegern wurden A. (Armillae) vom Kaiser verliehen; reiche Kömerinnen trugen den Schmud am Unterarm und Oberarm. Die A. wurden aus Gold, Silber, Eisen oder Elsenbein gemacht und mehr oder weniger reich verziert. Bei den alten Germanen waren die A. nud Arm r in g e (H au gen, mittelhochdentsich boug) bei Männern wie Franen in Gebrauch. Sie wurden aus Erz gemacht und "rothe Ringe" genannt. Die Helbensage, z. Bras Nibelangenlied, erwähnt sie oft und in der Geschichte begegnen wie ihnen bis in's Las Nibelangenlied, erwähnt sie oft und in der Geschichte begegnen wie ihnen bis in's Las Nibelangenlied, erwähnt sie oft und in der Geschichte begegnen wie ihnen bis in's Las Nibelangenlied, erwähnt sie oft und in der Geschichte begegnen wie ihnen bis in's Las Nibelangenlied, erwähnt sie oft und in der Geschichte begegnen wie ihnen bis in's Las Nibelandert. Später beschänkte sich die Sitte, goldene A. zu tragen, auf die Franen, welche seit durchen Beit kuldwig XIV. ein Armband an jedem Arme zu tragen psiegen. Auch bilden nech heute bei vielen Böllern des Orients, wie bei Wilden, die A. einen Hauptheil des körperlichen Schmudes.

Armbruft (von bem lat. arcubalista, nicht aber aus "Armt" und "Bruft" gebildet) ist eine febr alt: Schuftwaffe, welche aus bem einfachen Pfeilbogen entstanden, mabrichein'ich affatischen, nach Anderen enropaischen Ursprunges ist. Schon bie alten Griechen und Momer kannten Balliften (f. b.) und nannten die kleinere Sandwaffe für Leichtbewaffnete, jum Unterschiebe von jenen schweren Wurfmaschinen, Arcuballisten (kogenähuliche Ballisten). Jur well. Envoya fam die A. erst feit ven Kreuzzilgen in Gebrand und die Anmbruster bildeten feit dem 12. Jahrhunderte in Deutschland, wie auch anderwärts, eine besondere Abtheilung des Jusvolles, Lis die A. durch das Fenergewehr (die Hakenbuchse) verdrängt Die A. bestand im wesentlichen aus bem Schaft (Saule, Mustung) mit bem Rolben, bem Schneller ober Druder und aus dem flählernen Bugel mit der Sehne. Die großen A. wurden in Dentschland Ruft ungen ober, ba man gu ihren Schäften vorzugeweise bas Polz bes Ciben- ober Taxusbammes bemußte, Eiben genannt, eine kleinere Art hieß Schnäpper. Die Pfeile ober Bolzen bestanden aus Holy, mit einer flählernen Spipe. A., bie flatt bes gewöhnlichen Bolzensteges einen verbedten Lauf hatten, schoffen Stein- und Bleilngein. — Armbrufifch figen Gefellichaften haben fich in beutschen Städten, 3. B. Alkriberg (Schnäppergesellschaft), Leipzig und Hamburg, bis in bas 19. Jahrhundert erbatten.

Membrufler. Die Brüber Golthard und Anton A. waren, abgeseben von bem mifflungemen Berfuche des Joseph Crellius, die ersten deutschen Drucker in Philadelphia. Gotthard A. erlernte sein Handwerk bei Christoph Sauer in Germantown, bem ersten bentschen Buchdrucker in Amerika. 1746 ober 1747 ging er nach Philadelphia, wo er eine kleine Drudstei wrichtete und in Berbindung mit feinem Bruder Anton eine bentsche Zeitung berausgab unter bem Titel: "Die Philabelphische Zeitung von allerlei auswärtigen und einheimifchen methwürdigen Sachen". Die erfte Nammer erschien ben 27. Dai 1748. Inerft fam fie jede Woche, später alle zwei Wochen herand. Gotthard A. scheint nach Deutschland zurflägegangen zu fein, worauf fich Anton mit Benjamin Franklin affocierte. Unter ber Firma bon Praulita und Armbonfter erschienen, außer ber Zeitung, auch Bucher und Flugfcriften. — Bu ben Schriften, die von den Brübern A. heransgegeben wurden, gehillei: "Der reformirben Rirchen in Benniplvanien Riribenordnung. Gebruckt bei Gotthato Bembrufter 1748". Die lanters Bahrheit ober ernftliche Betrachtung bes gegenwärtigen Zustandes ber Stadt Bhiladelphia (ohne Datum, wahrscheinlich aus 1747 ober 1748)". Setiger Marter-Stand ber erften Chriften, von S. Benkendorff. Bei Anton Armbrufter 1753". "Das Leben Gottes in ber Geels bes Wenfchen. Benj. Franklin und Anton Armbrufter 17564. "Reftiintion, ober Geflärung einiger Campipuntie des Gesebes. Bei Anton Armbruster 1763".

Memeolola Creel, Fluß im Staate Georgia, ergiest fich in ben Etoma im filowestl.

Theile von Lumptin Co.

Armee (franz. armee, engl. army), die ganze Truppenmagt eines Staates; im engeren Sinne eine größere Heeresabtheilung, welche aus mehreren Armee or ps (Army, Corps) besteht. Das Armeecorps wird gebildet aus 2—3 Divisionen (Divisions), diese aus 2—3 Brigaden (Brigades) und jede Brigade aus einer gewissen Anzahl Regimenter (Regiments). Sine A. schließt alle Wassengattungen in sich und wird entweder nach dem Kriegsschauplatze, oder nach den Beltgegenden, oder nach dem bestimmten Zwede genannt, welchem sie dient; z. B. die "Schlessiche Armee" von 1813 und 1814 unter Blischer; die "Potomac-Armee" (Army of the Potomac) während des großen Bürgertrieges in den Ber. Staaten; Observationsarmee, Ocenpationsarmee. Die Stärke einer Armee ist in den verschiedenen Staaten verschieden. Die Armee der Ber. Staaten (U. S. Army) zählte vor dem Bürgertriege (1857) 18,000 Mann; am 1. März 1865 965,591 Mann in 23 Armeecorps; am 30. Sept. 1868 48,031 M. aller Wassenatungen.

ArmensArzt ist der meist von Gemeinden angestellte und bezahlte Arzt, welcher die Arme durch die Behörde ihm Bezeichneten behandelt, ohne von ihnen eine Bergstung zu ersthalten. — Jilngeren, aufangenden praktischen Aerzten fällt in der Regel die Armenpraxis zu; welche dieselben in Thätigkeit erhält und ihnen Gelegenheit verschafft, sich als Aerzte zu emäpfehlen; daher diese Stellen von augehenden Aerzten gesucht werden. In Amerika, wo das Gemeindewesen überhaupt nicht organisirt ist, kennt man Nichts der Art; nur einige dentsche Gesellschaften, z. B. in New Pork und Philadelphia und einigen anderen Orten, haben Ar-

menarate angestellt, welche besonders arme Einwanderer behandeln.

Armenia. 1) Bostownsbip in Juneau Co., Wisconsin, 16 engl. M. nörblich von New Liston; 261 E. 2) Township in Bradford Co., Pennshivania; 403 E. 3) Postdorf in Seriven Co., Georgia, an der Central-Bahn, 46 M. nordwestl. ron

Savannab.

Armenien ist bas Sociand zwischen bem Aur und bem oberen Tigris und ber nordwefil. Berengerung der iranischen Hochebene bis zum Taurus, bas von 28. nach D. von dem Aras burchschnitten wird und aus bem fich ber mit ewigem Schnee bebectte Ararat (f. b.) erhebt. In seiner weitesten Ausbehnung liegt es zwischen 31 bis 47° oftl. Lange und 37°/, bis 473, nördl. Br. Fruher zerfiel es in bas öfil. ober Groß-A., welches fich bis an ben Euphrat und Antitauros erstrecte, und bas westl. ober Clein-A., welches bis nach Rieinasien hineinreichte. Gegenwärtig gebort ber nordostl. Theil, etwa ein Drittel bes Ganzen, zu Auftlanb; ber fildöfil. Theil, etwa ein Sechstel, ju Berfien, und ber Reft zu ber Tartei. Die Cochebenen, welche eine Bobe von 7000 F. erreichen und reich an großen Alpenfeen sind, bienen beträchtlichen Rindvieh und Schafherben zu Weideplätzen; der Baumvegetation entbehren sie fast vollstandig. Die Landichaft trägt vielfach einen großartigen Charafter, namentlich in bem vultanischen Platean von Anre, das von dem glodenformigen Alaghos (12,600 F.) überragt Die Productionsfähigfeit des Bodens ift jedoch meift ziemlich gering, wo nicht fünftliche Bewäfferung ber Ratur nachhilft. Befonbere burr und wuft ift tuttifch Armenien. Selbst in den Ebenen wächst der Weizen und die Gerste nur spärkich. In anderen Gegenben aber wird mit Erfolg Baumwolle, Reis, Tabat und eine große Mannichfaltigkeit von Früch-Bein reift in ber Araratebene noch in einer Höhe von 4250 F. und im Ban bis 5100 F. Richtsbestoweniger ift bas Klima, Die Etene am Kaspischen Meere, Die Tiefthaler von Kurviftan und die Gegend um Diarbetr ausgenommen, rauh und zeichnet sich burch schroffe Uebergange ans. In ben Sochebenen fallt ber Schnee 7-8 Monate lang; baber aber liegt die Schneelinie, mit Ansnahme der Gebirge bes fürl. Kurdiftan, nahe an 13,000 F., währent fie im Rautasus noch unter 10,000 F. ift. Der Friihling ist sehr tury und die intensive Sommerhibe folgt fast unmittelbar auf die empfindliche Winterkalte, In vielen Vegenben wird in 3-4 Monaten bas Korn gefaet und die Frucht eingebracht. Den Gebirgen fehlt es nicht an werthvollen Mineralien. Die Zahl ber Aupfer-, Blei- und Alaunbergwerke ift ziemlich groß. Auch Gilber wird gefunden und es find Spuren von Gold entbedt worben. In den nubebauten Strichen tommen noch viele reißende Thiere, wie Tiger, Leopard, Bar, Wolf, Spane n. f. w., vor.

Bevollerung und Geschichte. Die eigentlichen Armenier, welche ein großes Geschick für den handel und namentlich für das Bantgeschäft haben, werden nur auf ein Siebentel der Gesammtbevöllerung geschäpt. Sie gehören der iranischen Gruppe der Indogersmanen an. Turkomanische und kurdliche Stämme bilden gegenwärtig die Nasorität der Bevöllerung, während der größere Theil der eigentlichen Armenier sich in Rufland, Bersten, ben Auftenländern des Mittelmeeres und namentlich in den bedeutenderen fleinaffatischen und

iftriffen Stavten angefiebelt bat, wo fie bas Mattergefchaft und bie Bandwerke nabezu monopolifirt baben. Die Gefammtjahl ber Armenier wird auf 21/, bie 3 Mill. gefchapt, von benen etwa 1 Mill. in A. felbft leben mag. Anger ben genannten Bollerichaften find noch Die Inden und Grieden gabtreich in A. vertreten. — Die Armenier, welche fich fetbit Saits nennen, leiten ihren Urfprung von Baig, einem Rachtommen Japhet's, ab, ber fich jur Beit bes babylonifden Thurmbanes im Thale bes Banfees nieberließ. Rach einer furzen Glang. Deriobe unter Ronig Mram, von bem bas Land ben Ramen haben foll, murbe es, jur Zeit ber Semiramis, Affprien tributpflichtig. 3m 6. Jahrhundert wurde es fitt eine Belle felbft. panbig, bis es ber perfifchen Monarhie auseimfiel, mit ber es bem Reiche Alexander's bes Großen einverleibt wurde. Um 200 v. Ehr. fchutelte es, wahrend ber Rriege Antiochus ber Gr. mit ben Römern, die selencidische Berrichaft ab und zerfiel in Groß und Rlein A. Er-fteres fiel in die Bande ber parthischen Arfgeiden (f. d.). Der hervorragenoffe Gerricher diefes Baufes, Ligranes ber Gr., behnte bie Grenzen bes Reiches aber Sprien, Mejopotamien n to Rappadocien and, bis ihm die Römer (63 v. Chr.) fast alle seine Eroberungen wieder entriffen. Unter Trajan wurde es für eine Welle rom. Proving. Innere Unruhen und Ba-la trevolutionen, die nur durch die 28jährige Herrschaft der Sassanden im 3. Jahrh. v. Chr. n iterBraden wurden, carafterifiren bie weitere Gefchichte. Auch die Ausbreitung bes Christenthamikund, die Erhebung beffelben jur Landesreligion um 300 vermochte keine Aenberuna stentsamment, die Erhebung beffelben zur Landesreligion um 300 vermochte keine Aenderung zu bewindere aus wurde es abermals eine Bente der Saffaniden, die es zwei Jahrhunderte lang mit bintigen Religionsverfolgungen beimfuchten, bis es zum Bantapfel zwifden ben atab. Rhalifen und ben byzant. Raffern wurde. Erft in ber zweiten Balfte bes 9. Jahrhunberts wurde es unter Aichob I. nochmals felbstfandig und exfrente fich unter ber Dynastie ber Bagratiben einer Beit rubiger Entwidelung, bis neue innere Birren ansbrachen und ber Linte bes Regentenhauses 1079 burch Meuchelmord enbete. Griechen, Türken und Kurben theilten fis in den Rand, bis die Mongolen 1242 bas Land Aberschwemmten. Seitbem blieb es ein: Spielball fremder Mächte, bis sich Anfland, die Thriei und Bersien barin theilten. Alein A. wurde 70 a. Chr. unter Bespaftan romifche Proving und Meb, mit furgen Unterbrechungen, bis gegen Ende bes 11. Jahrhunderts ein Theil des morgenlandischen Kaiferthums. Un 1030 machte es sich nuter Ruben ober Rupen unabhängig, bessen Nachfolger ben Königotitel annahmen und bas Reich zu bedeutenber Blitthe brachten, bis es 1375 von dem ägypti-(h:n Sultan Shaban erobert wurde. Rach mannichfachen Wechselftllen tam es im 16. Juhrh. unter die herrschaft der Osmanen. — Bergl. Saint Martin, "Mémoires nistor. 1133 et géographiques sur l'Arménie" (2 Bte., Paris 1818); Enzon, "Residence at Ezeroum (Cond. 1854); Bb. III., VL, X. bes "Journ. of the Lond. Geogr. Soc.", welche Die Entbedungen von Monteith, Ainsworth und Anderer enthalten; Arisclog's be Lasbiverd, "Histoire d'Armónie", aus dem Armenischen Abersetzt von Evariste Brudhomme (Paris 1931); Moses von Chorene, "Geschichte Groß-Armenien's", aus dem Armenischen übersetzt von M. Laner (Regenst. 1869).

Armenische Kirche. Die Armenier selbst batiren ihre Bekanntschaft mit bem Christenthun: bis auf die apostolische Zeit jurud, festen Fuß faßte es jedoch erst burch Gregor ben Erlen hter, ben ersten Ratholiss, ber in ben erften Jahren bes 4. Jahrh. auch ben König Eprivates für baffelbe gewann. Im 5. Jahrh. verdammte die A. R. das Concil von Chalcedon (451) und wandte fich ben Gutychianern zu. Auf ber Spnobe von Thevin (um 554) extfagte fie ber Gemeinschaft mit ben orthodoxen Rirchen und befannte fich formlich zu ber m nophyfitifden Lehre (f. Monophyfiten). Babrend ber perfifden herrichaft war bie A. R. ben harteften Berfolgungen ausgefett, aber leistete allen Berfuchen, Die Lehre bes 30roufter zu verbreiten, erfolgreiden Biberftand. Ebenfo vergeblich blieben Die Bestrebungen Ron's, bas Schisma aufzuheben, sbyleich es öfters gelang, die Könige filr die Wiedervereinigung zu gewinnen. Erst dem Erzbischof, welchen Johann XXIII. (15. Jahrh.) nach Arminien fandte, gelang es, einige Geiftliche und einen lleinen Theil bes Bolles zu einer Union ju bewegen. Seitoem gerfällt die A. R. in die grogorianische (nicht-unirte) und die tatholische ober unirte. Lettere beren Anhänger bisher fast nur außerhalb Armenien's zu finden waren, hat in neuester Zeit hegonnen an Boden zu gewinnen; eine Anzahl armenischer Dörfer haben fich ihr angeichloffen und einige hervorragende Gregoriaver find bestimmt worden, die Berei-nigungsplane zu begunftigen. Die ber unirten A. R. angehörende Bevöllerung wird auf ungefahr 100,000 gefcatt. Dieselbe fteht unter 2 Batriarden, 1 Erzbischof und 16 Bifchofen. Der Erzbischof hat seinen Sit in Lemberg, Galizien, 2 Bischofe resibiren in Berfien; alle übrigen, sowie die beiden Patriarchen in der Eltrei. Ueber die unirten armen. Alöster auf dem Berge Libanon in Sprien, auf San Lazaro bei Benebig und in Wien f. Dechitar ift en. Cleichzeitig tulipfte ble bochfirchliche Bartei ber anglifanischen Rirche mit ber

Gregorianischen A. R. Berbindungen gum Behnfe einer Bereinigung an. 1860 wurde gu tem Zwede in Confiantinopel ein Pamphlet gebrudt, welches bas imprimatur bes bortigen armenischen Patriarchen erhielt; und in bemselben Jahre reifte G. Biffiaftes von Cambritge im Interesse bieses Planes nach Tistlis. Zur Förberung ber Bereinigung sammtlicher biblichen Rirchen mit ber anglitanischen Rirche ift in England eine eigene Befellfchaft miter bem Ramen "Eastern Churen Association" gegrundet worden, die 1865 ihren ersten Juhresbericht veröffentlicht hat. Größeren Erfolg hat vie protestantische Mission gehalt, die 1850 von Amerika aus in Armenien gegründet wurde, obgleich fie, namentlich als 1844. Matteos Patriard von Conftantinopel wurde, energifche Opposition von Geiten ber hoberen Geiftlichfeit und ber einfluffreichen armenischen Banquiers in Conftantinopel erfnite. Die Jahl ber Convertites ift (Berick bes American Board of Commissioners for Foreign Missions , für 1869) etwa 3000. 46 Missonäre-sind auf die 21 Bauph Stationen bertheilt, und bie 170 Anfien-Stationen werben burch eingeborene Brediger verforgt. \* Die Rall ber Airchen beträgt 65. Die Rirchenganger werben auf 11,000 und bie Bejucher ber Countugbidulen auf 8000 veranfchlagt. Gegen 6000 Kinder befuchen Die verschiedenen Schulen und Crmid nare ber Miffionare. In den brei theologischen Schulen zu Manfoven, Maruft und Carvoot find fiber bunbert junge Manner, und in ben vier weiblichen Seminaren zu ESK Augra, Marsovan, Aintab nub Haarpoot eine noch größere Anzahl von Mäbchen und France erzogen Bon 1868 bis 1869 find auf Roften ber Miffion 1,135,000 Seiten in ummenifcher und 986,000 Seiten in türkisch armenischer Sprache gebruckt worden.

Bon ben Brotestanten wohl zu unterscheiden ift die fogen. Reformvarkt, obgleich dieselle indirect burch die protestantischen Missionen in's Leben gerufen worden ift. Ohne direct zum Protestantismus überzutreten, will sie die alte A. Lieche nach protestantischen Brinzipien reformiren. Die außere Berantaffung zu ihrer Bilbung gab 1865 ber Berfuch ber Geiftlichfeit, in Ompena ber Jungfran Maria eine Statue zu errichten. Weitere Rahrung erhielt bie Bewegung 1866 burch bie Bestrebungen bes Patriarden von Constantinopel, Die Befugniffe und Privilegien ber Beiftlichfeit zu erhöhen. Da es fich erwies, bag ber Biberftanb ber Laien und ber nieberen Geistlichkeit nicht zu brechen fel, fo refignirte ber Butriard. Regierung aber weigerte fich, fein Entlassungsgefuch entgegenzunehmen, bob die geiftlichen und weltlichen Modflis (Untercomit's) auf, mb ernannte eine gemischte Berfammlung gur Revision ber Berfassung. Die Reformpartei, bie ftetig wachst und namentlich unter ben jungeren Mannern febr viele Anhanger gablt, nimmt nur zwei Sakramente, Taufe und Abendmahl, an, verdammt die Berchrung von Bilbern und Reliquien, die Chelosigfeit ber Beiftlichen und einen großen Theil vos alten Rituals, und erkemt tie Geistlichen nicht als tie irbifden Stellvertreter Chrifti an. 1866 gaben fie eine revidirte Ausgabe bes alten armenischen Gebetluches heraus, die der Patriarch vergeblich zu unterbrücken suchte. Infolge bes klumenischen Concils (1869) ift ber Zwiespalt in ber A. R. noch größer geworben. IX. ließ an fammtliche oftliche Rirchen eine Ginladung ergeben, bas Concil gu beschieten. Boghos, ber Patriarch ber A. R. zu Conftantinopel, gab zuerst bie ausweichende Antwert, daß er nicht ohne Zustimmung bes Ratholitos handeln konne. Als aber ber Lettere (Rebort IV.) in einem Schreiben vom 11. Febr. 1869 feine Einwilligung verweigerte, reichte Boghos, in Gemeinschaft mit fünf Mitgliebern ber Medilin, abermals seine Entlaffung ein, bie auf das Gesuch der Gegenpartei bin jetzt von dem Großvezier angenommen wurde.

Die Armenier gelten gewöhnlich für Monophysiten; nach neueren Miffionsberichten aber unterscheiben sie fich fast nur in ber Terminologie und bem Ritugt von ber griechischen Rirche. Sie nehmen mit der lateinischen Kirche steben Sacramente an, aber die lette Delung existist bei ihnen eigentlich nur dem Namen nach. Sie glauben an die Transfubstantiation (f. d.), aber auch die Laien empfangen das Abeudmahl in beiderlei Gestalt. Die Zanse fichet rurch breimaliges Eintauchen und breimalige Besprengung bes hauptes fintt. Die Britigen werben verehrt und die Lehre von der Berbienfilichkeit der guten Werte, namentlich ber Askefe, ist sehr ausgebilbet. Die Bahl ber Fasttage beträgt 165 im Jahre. Die Liturgie wird in ber alt-armenischen Sprache abgehalten. Die Beiftlichkeit ift in nenn Klaffen eingetheilt. An ihrer Spipe fleht ber Katholikos, ber zu Etschmiadzin, einem Afoster bei Eritban, seinen Sit hat und von einer Synobe von Bischöfen geweiht wird. Der Katholites alkein darf bie Bischöfe ordiniren und bas beilige Salbol bereiten, das bei ber Ordination ber niederen Beiftlichen burch bie Bifchofe und bei anderen firchlichen Ceremonien gebraucht wirb. niederen Geiftlichen find verpflichtet zu heirathen, aber bilrfen teine zweite Che eingeben. Rach dem Tode der Fran können sie in die Reihe der Bartabeds eintreten, die chekosen Briester, welche die Brediger abgeben oder in Alöstern zusammenwohnen, und aus demen die Bijchofe genommen werden. Die Deonche, beren es eine große Angahl gibt, folgen ber Regel

bes h. Bastind over bos h. Antonius. Sie Risher sind melst sein arm. (f. Mechitus risteu). Byl. Reale, "History of the Eastern Church" (2 Bb., Lond. 1850); Histoire, Dogmes, Traditions, etc., de l'Eglise Arménienne" (Par. 1855); Smith und Dwight,

...Missionary Researches in Armenia."

Die armenische Literatur erhält ihr wesentlichstes Armenische Literatur und Sprache. Sutereffe badurch, bag fie in vielen hinsichten ein Mittelglied zwischen bem Drient und bem Decident bilbet. Ans ber heiruischen Beriebe find feine Berte von Bebentung auf uns ge-Der erfte hervorragende Schriftsteller ift ber Apostel ber Armenier, Gregor Unfaworitsch (ber Erlenchter) um 300. Ein eigenes Alphabet aus 36 Buchftaben bestehend, zu benen im 12. Jahrh. noch zwei hingutamen, wurde nm 400 von Medrab eingeführt, ber in Berbindung mit Gabat, Der Groffe genannt, Die Bibel aus bem Griechischen Aberfetzte. Unter ben zahlreich:n Schülern bieser beiben Gelehrten, die als Begrunder ber classischen Literatur A.'s angefeben werden, ift besonders Moses von Chorene (gest. um 490) ju nennen, von dem eine werthvolle armenische Chronik berrührt. Besonders reich ift diese Zeit an Uebersemungen grich. n to fpr. Schriftsteller, benen wir jum Theil bie Betanntichaft von Berten verbanten, beren Originale verloren gegangen find. Infolge ber politischen Berhaltniffe, welche bie Berbindungen mit Griechenland abbrachen, bat bas 6. Jahrh. gar teine literarifchen Erzengniffe aufzuweisen. Im 7., 8. und 9. Jahrh. ift die Bahl namhafter theologischer und biftorifder Schriftsteller beträchtlich. Der Katholibe Sahaf III., ber Philosoph Inhannes Doduensis, und die Geschichtschreiber Ghewond, Johannes VI. Katholitos, Thomas Ardze-xuni und Mestrop von Bajedsor sind besonders hervorzuheben. Bis gegen Ende des 14. Juhrh. halt fich sowohl die theologische wie die historische Literatur der Armenier ziemlich auf berselben Gabe, boch ohne je gang felbstftändig zu werben und ber abendländischen Literatur ebenburtig an die Seite zu treten. Rennenswerthe poetische Erzengniffe fehlen ihr faft pollitändig. Bom 15. Jahrh. ab verfällt fie allmälig, wenn es auch bis in bas 18. Jahrh. Pinein nicht an einzelnen bedentenden Namen fehlt. Bei den furchtbar zerrütteten politischen Brhalt niffen, unter benen A. flets zu leiben hatte, ift bas wohl wefentlich ber großen Liebe m to Opferfreudigkeit zu bankon, mit ber fich bie Armenier zu allen Zeiten ber Pflege ihrer Literatur hingegeben baben. Auch jest, ba fie in alle Welt zerstreut find, halten fie gabe an ährer Eigenartigkeit fest. In mehreren europäischen Stäbten find in ben leuten Jahrzehnten arm:nische Zeitnugen und Zeitschriften entstanden. — Die Sprache ber classischen Literatur aft bas Altarmenische, bas nach und nicht nur im täglichen Berkehr, sonbern auch in ber Literatur von bem ifingeren und vulgaren Renarmenischen verbrangt wurde. Das Renarmenische selbst ist später in eine Reibe von Dialecten zerfallen. Bu welcher Sprachfamilie bas Armeniche zu rechnen fei, bat bisber noch nicht ficher festgestellt werben tonnen. Go viel fheint gewiß zu fein, bag es bem indogermanischen Sprachstamme angehört, bag es aber, wie Eihhorn meint, ein Glied ber medo-perfischen Familie ist, wird von vielen Gelehrten bezweifelt. Cirbied und Bater halten es für eine Uriprache. Das Renarmenische ift finnt mit perfischen und türkischen Worten versetzt. Bgl. Renmann, "Bersuch einer Geschichte ber arm. Literatur" (Lys. 1836); Battanian, "Catalogue de la littérature arménienne" in Milanges asiatiques" (Bb. 4, Betersb. 1860); Betermann, "Grammatica Arm." (Berlin 1837; im Ansjuge nebst Circsworthie, Berl. 1841); Calfa, "Dictionnaire Arménieume" (Bar. 1861); Betermann, "Ueber ben Dialekt ber Armenier von Tiflis" (Berlin 1867); De. Lauer, "Grammatit ber classischen armenischen Sprache" (Wien 1869). Armenpflege, f. Armuth.

Armendi ves (fpr. Armangtishr), Stadt mit 15,579 & (1866) im Avrondissement Lille des franz. Departement Rord, an der Lys und an der Paris-Calais-Bahn, 2 d. M. untdwell, von Lille gelegen. A., friher besestigt (nach dex Sinnahme durch Andwig XIV. wurden die Festungswerfe beseitigt), ist durch seine Lein-, Hans- und Bammwollspinnereien bes.

wichtig; auch fein Danbel ift nicht ohne Bebentung.

Armerin beißt eine zu ber Hamilie ber Plumbagineen gehörige Pflanzengattung. Ihre am hänfigsten verbreitete Art ist die Gras- oder Sandnelle; sie wird in Amerika tarift genannt, wird hänsig in Gärten gezogen und ist wegen der rosenrothen Blüthentöpse und dem netten Habitus sehr besiebt. Aus den frischen Plumenblättern wird gern ein heißer Abguß breittt, der als schweiß- und harntreibendes Mittel gebrancht wird, nachdem man etwas Anis oder Zimmet dazugethan hat.

Armfelt. 1) Karl Gustav Baron v. A., schwebischer General unter Karl XII., geb. 1666 in Ingermanland (bamals zu Schweben gehörig), zeichnete sich in dem Kriege Karl's XII. gegen Austand aus und machte sich namentlich durch die heldenmitthige Bertheidigung helfingsor (1713) berühmt. Rach dem Tode Karl's und von einer ungläcklichen

Expedition gegen Drontheim (1718) zurflägelehrt, wurde A. General ber Infanterie, spater Freiherr und farb im Jahre 1736 als Oberbefehlshaber in Finland. 2) Guftab De Dris Baron, seit 1811 Graf v. A., Cobn bes Generalmajors und Landeshauptmanns Baron v. A., geb. am 1. April 1757, Günstling Gustav's III. von Schweben, biente in den Jahren 1788—1790 mit Anszeichnung im Kriege gegen Aufland und schloß 1790, als Bevollmächtigter Schweben's, ben Frieden von Berela und 1791 einen Allianzvertrag mit Kaiferin Katharina von Angland ab. Nach ber Ermordung Guftav's III. follte A., wie bies Gustav nach auf dem Sterbebette angereidnet hatte, Mitglied der Regentschaft während ber Minberjahrigkeit. Guftav's IV. und Statthalter von Stodholm werben, er gelangte jedoch nur zu letterem Amte, ba Herzog Kart von Sibermantand (Bruder Guftab's 111., spater König Rart XIII.) bie erstere Bestimmung Guftab's nicht anerkannte. Derselbe fet te A. and hald von diefem Amte ab unt schicke ihn als Gesandten nach Reapel. eine Berschwörung gegen ben Herzog von Silvermanland vorbereitet zu haben, wurde A. in contumaciam zum Lode verurtheilt, seine angebliche Mitschuldige aber, das Cosstaulein Rubenstöld, in's Spinnhaus geschickt. Gustav IV. Abolf hob das Urtheil gegen A. im Jahre 1800 wieder auf und ernannte ihn zum Gesandten in Wien und turz darens zum General ber Infanterie. In letterer Eigenschaft zeichnete sich A. 1807 in Bommern nub 1808 als Beschlöhaber ber schwedischen Westarmee gegen Rorwegen ans. Bald wieder verabschiedet, wurde er jeboch nach ber Abseinung Guftan's IV. Abolf im Jahre 1809 jum Prafibenten bes Kriegscallegiums ernannt. Im folgenden Jahre (1810) nahm er feinen Abschied, sab sich aber 1811, ba Karl XIII. und der Thronfolger Karl Johann ihm nicht wohlwollten, deranlafit, ben ruffichen Gefanbten um Schutz anzufprechen. Diefer Schutz wurde ihm auch gewährt, er felbst nach Finland transportirt, in Rufland mit Auszeichnung aufgensmmen, sowie jum Prafibenten ber Universität Ibo und jum Mitgliebe bes ruffischen Senates ernannt. Nachbem er auch noch in den Grafenstand erhaben worden war, starb er am 19. Angust 1814 in Zarstvje-Selo.

Armfüßter, f. Brachiopeben.

Armida, poetische Franengestalt in Torquato Tasso's "Gerusalemme liberata" (das befreite Jerufalem). Taffo erzählt von ihr: A. wird von ihrem Oheime, dem Kürsten Hibraot von Damasins, aufgefordert, sich nach Jernsalem zu begeben und die vor den Thoren der Statt lagernden Kreuzsahrer durch ihre Schönheit zu verführen. Dieser Aufsorderung nachksminend, weiß A. durch die Erzählung, fie sei vom Throne gestoßen worden, eine Anzahl Ritter zu bewegen, ihr jum Schutze nach Damastus ju folgen. Auf bem Wege babin erfaßt fie eine bestige Liebe zu bem fconen Kreugritter Rinaldo, ben fte fclafend erblidt, und, nachdem fle ibn mit Rosentetten gefesselt, nach einer herrlichen Infel im Atlantischen Ocean entführt. Dier genießt sie in ihrem prächtigen Zauberschlosse und in ihren Zanbergarten (A. '6 Z auber g a rten) mit Rinaldo das höchste Liebesglück, dis Carlo mid Ubaldo, die beiden Abgesandten Gottfried's von Bouillon, mit Hilfe eines mächtigen Zauberers und einer Jungfrau auf der Infel anlangen, Rinaldo an feine Pflicht erinnern und benfelben zur Flucht bewegen. Bergweiflung barüber zieht A. mit bem ägyptischen Heere vor bie Thore Jerusalem's und verfpricht dem ihre Liebe, der Kinalds tödten wilrde. Kinalds aber bestegt alle Ritter der Heiben und rettet A., die gestohen war, vor dem Untergange. A. läht sich infolge besten taufen und Rinaldo erklärt sich für ihren Ritter. — Der Name A. ift sprichwörtlich geworben als Bezeichnung für das vollendere Musterbild bes verfichrerifchen Weibes; unter Kren Zanbergärten versteht man das Schöuste, was überhaupt die Natur hervorzusringen im Stunde ist. Zasso's Schöpfung ist von den Tandicktein Mint und Rossini als Gegenstand zweier Opera benust worden.

Armingion, Bostborf in Cazewell Co., Staat Itinvis (Ber. St.), 45 engl. M.

NRD. von Springfield.

Arminianer, die Anhänger der Ansichten des Arminius (f. d.). Nach dem Tode des Arminius trat ber Prediger Untenbogaert an die Spige ber Partei. Bon dem Professor Gomarus und bessen Anhängern (Gomaristen) immer heftiger angefeindet, Aberreichten bie A. 1610 ben Ständen ber Proving Solland eine von Untenbognert verfafte Remon stration (baher Remonstranten genannt), welche in 5 Artifeln die Auffassung der Prädestinationslehre nach A. Auffassung barlegte. Dagegen erließen bie Gomaristen (1611) eine Contra-Remonstranz (baber Contra-Remonstranten genannt), in welcher sie Brübestination bes Menfchen zur Seligkeit ober Berbammuff auf bas entschiebenfte behaupteten. 3m Jahre 1617 trat bie theolog. Parteifrage auf politischem Gebiete auf: Die Republikaner, barunter der Rathspensunar Oldenbarneveld und hugo de Groot (Grotins), Pensionar und Anwalt der Stadt Rotterdam, ftanden auf arminianischer Seite, während der Statthalter Morit von Dranien zu ben Gomaristen hielt. Diefer ließ Ofbenbarnevelb, welcher bas Toleranzedict vom Jan. 1614 befürwortet batte, enthaupten (13. Mai 1619), Hugo be Groot in's Gefängniß werfen und jeden Biberftand ber holland. Republifaner burch Waffengewalt nieberhalten. Gine Synobe follte bie religiose Streitfrage entscheiben. Dieselbe trat bereits am 13. November 1618 in Dorbrecht (f. Dorbrechter Synobe) gufammen. Die Gomaristen bilbeten bie Dajorität und Die Spnobe nahm ein Glaubensbekenntniß an, welches in 5 Artifeln die Pravestinationslehre in der ref. Kirche fanctionirte und die Lebren ber Arminianer als "Irrlehren" verbammte. Die armin. Prediger wurden ihres Amtes entsett ober verbannt. Erft nach bem Tobe bes Bringen Morit, vorzüglich seit 1630, erlangten bie A. mehr Freiheit, burften fich in allen Orten Bolland's aufhalten, Gemeinben bilden und ein Seminar zur Bildung ihrer Lehrer gründen. Hauptvertreter der A. war der gelehrte und milbe Episcopius, welcher 1643 ftarb. Much anbere gelehrte Danner, wie Philipp von Limbach, Joh. Clericus, Joh. Jac. Wetstein aus bem 18. Jahrhundert, gingen ans ben Reiben ber armin. Theologen bervor. Die arminiantiche Lebre von ber Gnabenwahl stimmt im Ganzen mit der der lutherischen, kalholischen und griechischen Airchen Aberein. Sie fand auch viele Anhänger in der auglikanischen Rirche und wurde von allen Zweigen ber Methodiften angenommen, und bilbete felbst besondere Rirchengemeinschaften in ben im MIgemeinen calvinistisch gestinnten Kirchen ber Baptisten ("The Free Will Baptiste") und Presbyterianer (Cumberland Prosbyterians). Ueber bie Arminianer als Seffe f. Remon's ftranten.

Arminins, Jacob (eigentlich her manni ober harmensen) geb. 1560 zu Oubewater im süblichen Holland, wurde 1588 resorm. Prediger in Amsterdam. Strenger Andäger der Lehrsche Calvin's, gerieth er mit denselben in einen Constitt, als er die augustinische Prädestinationslehre (s. d.), auf welche Calvin so hohes Gewicht legte, gegen den Bürger Bollhardt Koornhaerdt in Amsterdam, welcher die mildere Aussalaum jener Lehre durch Relandthon vertrat, vertheidigen mußte. Er verklindigte fortan in seinen Predigten, daß "Gottes Gnade alle Menschen ohne Unterschied habe retten wollen, daß der Instand der Unselsieht des Menschen eigne Schuld fei." A. ging 1603 als Prosesson nuch Lenden, gerieth gestigteit des Menschen einen Schuld fei." A. ging 1603 als Prosesson stenen streng calvinistig gestunten Collegen Gomarus. Ein großer Theil der Geistlichen und Gemeinden der Prodig Hand trat auf die Seite des A. Ein Religionsgespräch zwischen ihm und Gomarus (1603) blieb ohne Ersolg. Er starb am 10. Ott. 1609. Seine theol. Schriften ersohienen gesammelt zu Leyden (1629); sein Leden beschrieb Brant, "Vita J. Arminii" (Amssterdam 1724).

Arminius, Gurft ber Chernoter, f. Bermann.

Armiren (vom lat. arma, b. i. die Waffen), ausruften, 3. B. eine Batterie ober eine Festung mit Geschützen, Munition, Lebensmitteln, sowie mit ber nöthigen Bemannung ausruften, b. h. bieselben in Bertheibigungspuftand bringen.

Armistend (fpr. Armisted), Lewis A., Brigavegeneral ver Conföderirten Armee, geb. in Birginia (Ber. St.), siel am 3. Juli 1863 bei Getthsburg. A. besuchte von 1834—1836 bie Militärasademie zu Westpoint, erhielt 1847 für bewiesene Tapserseit in den Schlachten von Contreras, Churubusso, Molino del Rep und Chapultepec den Rang eines Brevet-Capitains und Brevet-Majors, wurde im März 1854 Capitan und commandirte als solcher 1859 eine von Fort Mohave in Calisornia gegen die Indianer abgesandte Expedition, die er mit dem größten Ersolge leitete; schlaß sich dei Ansbruch des Krieges der Consideration an und wurde 1862 zum Brigadegeneral ernannt und zeichnete sich auf den Schlachtselbern von Chancellorsville und Gettysburg aus.

Armitage, Ed war b, Historienmaler, geb. 1817 in London. A. trat 1836 in das Atelier Paul Delaroche's, stellte bereits 1842 einen "gesesselten Bromethens" ans, erhielt bei der Concurrenz sider die Fressen der Londoner Parlamentshänser drei Preise, stellte 1848 auf der Ansstellung der k. Afademie "Heinrich VIII. und Katharina Parr" aus und malte 1852 für das Parlamentshaus "Bater Thames und seine Basallen." 1855 bereiste er die Krim und Kleinassen, wo er die Sizzen zu seinen beiden Bildern "Die Garden bei Inkermann" und "Cavallerieangriss bei Balaclava" sammelte. A. ist seit 1867 Mitglied der Afademie. Bon seinen Werken sind werderigung deristlicher Rärthrer in Rom," "Fest der Esther."

Armiorien (alte Geogr., d. i. Land am Meere, Land der Meeranwohner, Armorici), celtischer Name der zwischen wend wend wer Loire und Seine gelegenen Nordwestisste Gallien's. Später: Name der Bretagne, deren Bewohner, nachdemuste ben "Bund ber

Armoriter" gelobossen, fich im Jahre 420 n. Chr. von der Berrschaft ber Römer logiagten

nub im Jahre 497 bie Oberhoheit bes Frankentonigs Chlodwig auertannten.

Armftrang. 1) 3ames A., in Benniplvania (Ber. Cf.) geb., zeichnete fich m ben Rriegen gegen bie Indianer aus, murbe im Jahre 1776 vom Congresse zum Brigategeneral ernannt und nahm als folder bei ber Bertheibigung von Fort Moultrie und in ber Schlacht von Germantown hervorragenden Antheil. Im Jahre 1777 resignirte er, besteidete aber in ber Folgezeit mehrere Bertranensamter in seiner Beimath und vertrat in ten Jahren 1793-1795 Bennsplvania im Congres. Er ftarb am 9. Mars 1795, wenige Tuge vor Arlanffeines Amtstermines, in Carlisle, Ba. 2) John A., amerikan. General und Staatsmann, Bruder des Borigen, geb, am 25. Nov. 1755 in Carlisle, Pa. A. folog fich in felnem 18. Jahre ber Armee als Freiwilliger an, fungirte in ber Schlacht von Brinceton of Abjutant General Mercer's, ben er tobtlich verwundet in seinen Armen vom Kampfplate hinwegtrug. Bu Enbe bes Rrieges belleibete er unter General Gates, toffen Liebling er war, ben Rang eines Majors. Im Binter 1782—1783 machte er sich burch die Veröffentlichung ber fogen. "Newburg Addresses" (f. b.) berfihmt, beren nachtheftige Folgen von Washington nur mit außerster Anstrengung algementet werben tomnten. Im Jahre 1800 wurde er jum Bundessenator fur New York erwöhlt und 1804 jum Gefantten in Paris ernannt, welch' letteres Amt er bis 1810 inke hatte und zu allgemeiner Zufriebenheit verwaltete. Beim Ausbruche bes Rrieges von 1812 erhielt er bas Batent eines Brigabegenerale und wurde turz barauf, gegen feinen Willen, jum Kriegsfefreider ernannt. Im Sabre 1814 zog er fich in's Privatleben zurud und ftarb am 1. April 1843 in Rethoot, Dutches Co., N. P. Bahrend ber letten Jahre feines Lebens beschäftigte fich A. mit literarifcen Trbeiten und schrieb u. A. zwei treffliche Abhandlungen Aber Land- und Gartenban, mehrere biographische Stiggen, sowie eine Geschichte bes Rrieges von 1812. 3) Samuel E. M., namhafter nordameritan. Buchbruder und Buchbandler, geb. 1784 in Daffacufetts, geft. am 26. März 1850 in Boston, Mass. A. wurde von seinen Mitburgern zum Mahor ber Statt Boston, sowie zum Gouverneurlieutenant von Massachusetts erwählt und fungirte 1896, ale Gouverneur Davis jum Bundessenator erwählt worden war, an bessen Stelle als Converneur. Unter feinen Berlagswerten find zu nennen: Forfchungereifen Dr. Buchanan's in Afien und Scott's Stereotyp-Ausgabe ber Bibel. 4) Gir William George A., geb. 1810 in Newcastle (England), ftubirte bie Rechte, wurde Abvolut, widmete sich aber bald aus-ichtieflich bem Studium der Ingenieuc- und technischen Wissenschaften. Das erfle Resultat vieser Studien war die Erfindung einer hydro-elettrifchen Maschine, die ihm die Mitgliedichaft ber "Royal Society" eintrug. Dieser ersten folgten in ben Jahren 1845—1850 mehrere andere werthvolle Erfindungen, bei benen allen (wie 3. B. bei bem auf Schiffswerften nothwendigen hybraulischen Krahn) er die hybraulische Kraft zu den mannichsachsten Bweiten verwerthete. Bur Erbauung ber bon ihm erfundenen Mafchinen und Justrumente grandete er in Gemeinschaft mit bem Ingenieur Rendel, bas unter bem Namen "Elswick Factory" befaunt gewordene Ctablissement, in welchem er 1854 die nach ihm benaunte Armstrong Kanone construirte. Im Dezember besselten Jahres erhielt er vom Kriegsminister Rewcaftle ben Auftrag, 6 Geschute biefer Art anzusertigen und ba bieselben bie fiberrafchenbiten Refultate lieferten, wurde er 1858 mit neuen Lieferungen beauftragt, im Februar 1869 jum Engineer of Risled Ordnanco (Hamptingenieur filt gezogene Geschütze) ernannt, zum Lit-ter geschlagen, sowie im November besselben Jahres zum Director ber königlichen Geschütz-Dieses Amt legte er am 5. Februar 1863 nieber, worauf er wieber mit gießerei erhoben. ber Elswick Manufacturing Company in Berbindung trat. In demfelben Jahre fungirta er auch als Brailbent ber British Association.

Armstrong, Name mehrerer Townships und Postorfer in ben Bereinigten Staaten Rorbamerita's. 1) In Bennstlon und an ac a) Township in Indiana Co., 1252 E. b) Township in Lucoming Co., 926 E. 2) In Ind i a n.a. Lownship in Banberberg Co., 1053 C.

3) In Illinois: Bostdorf in Wabash Co., am Babash.
Armftrong, County im westl. Theile von Benniploania (Ber. St.), 750 engl. D.-M., 35,797 E. Das County wird vom Alleghany burchschnitten, vom Ristiminctus im Südwesten und vom Red-Baut-Creek im Norden begrenzt und bemässert von den Flisschen Mahoning, Cowanshannod und Crooted; hügelig und wellenförmig, im Allgemeinen fructbar; Eisen, Salz, Steinkoble und Raltstein; der Pennsplvania-Canal bildet seine fühl. Grenze, bie Alleghanh-Balley-Bahn geht durch das County; dasselbe wurde i. J. 1800 organisirt nub nach General Armstrong benannt hauptstadt; Rittanning. Das County gab in ben Wahlen ber letten Jahre eine anschnliche republikanische Majorität (1864 filr Lincoln 3528. für McClellan 3211 St.; 1868 für Grant 4082, für Sehmour 3412 St.).

Armftrang Grove, Township in Emmett Co., Staat Jowa (Ber. St.), 77 E. (1867). Armftranglanoue, f. Kanone.

In fast allen Religionssphemen ift bie Fürjorge für ben Armen Armuth, Armenwefen. gur beiligen Pflicht gemacht. Richt allein bie Bibel, insbesondere bas R. T., sondern auch ber Koran und die heiligen Bucher ber Buddhisten, geben eine Meihe von Geboten und Borschriften im Interesse ber Armuth. Da die Armenpflege mehr ober minder bedeutende Geldmittel erfordert und biefe aus dem Erwerb, also dem Bermögen der abrigen Bitrger geschöpft werden miffen und unter Umftanden eine femere Steuerlaft worftellen, wie g. B. in verfciebenen Theilen von Groffbritannien, erforbert eine richtige Behandlung biefes Ameiges ber Stadtofürforge eine befondere Aufmertfamleit, bamit nicht ber Bleißige ausgebeutet werbe bon ber Faulheit, Lieberlickeit und bem Lafter. Es ift baber bie Auffrellung bes Begriffes unterftigungemirbiger und bedarftiger Armer von größter Bichtigfeit. Der Bettel im bentigen Italien ist vor 2000 Jahren großgezogen worden burch die Aristotratie, welche es in ihrem Interesse fand, benselben durch Austheilung von Geld und Lebensbedürsnissen unter die ärmeren Plebeser zu fördern und so statt der Armuth abzuhelsen, nur eine Bermehrung faullenzender Armuth fonf. Bulfe ift nur ba zu leisten, wo wirkliche Gulffofigfeit vorhanden ift, alfo ein perfönlich unverschuldeter Bustand der völligen oder theilweisen, der beständigen ober vorlibergebenden Unfabigfeit, seinen Lebensunterhalt zu gewinnen. Ein Recht auf Unterftummg ober eine Bflicht bes Staates, Unterftumag ju gewähren, läßt fic aus Grundfaten der Moral oder Ethit, der Politit und des Staatszwedes, weniger aus abstracten Rechtsfaben berleiten. Je fehlerhafter Die Berfaffung eines Staates ift, je mehr fie Rechtsungleichheit duldet, je mehr fie Bevorrechtung und Begunftigung gewiffer Claffen der Staatsangebo rigen in fich trugt, besto complicitter wird die Armengesetzgebung sein und besto weniger wirkliche Abhülfe gewährt werden. Die Zahl ber Armen ist flatter in monarchisch-aristotratijden und ariffotratijd-republitanifchen Staaten als in wahren Demotratien, besonders wenn in letteren nach richtigen Grunbfagen verfahren wirb. In ben Bereinigten Staaten wat jeder Theorie vom Communismus bis zu Colonisations., Gewerds- und Genoffenschaftsvereinen absolut freier Spielraum gelaffen, um practifche Berfinde jur Berbinderung ober Abhulfe ber Armuth in's Leben zu führen und manche in ber alten Welt und in monarchischen Staaten unterbrikkte Theorien haben fic als Utopien erwiefen, sobald fie hier Bersuche an-Rellen burften.

Der nächsten Abhülfe in Armuthsfällen begegnen wir in ber Familie zwischen Ettern und Kinbern. Die Gefetigebungen aller gebildeten Staaten, insbesondere der Bereinigten Staaten, haben es anerkannt, daß es eine Pflicht der Familie ist, daß Kinder ihre Ettern und Größeltern und wiederum biefe jene in Armuth und Missofigseit unterflützen und viele Be-setzeber dehnen dieses auch auf Geschwister aus. Die Staatshülfe tann in diesem Falle nicht eher angesprochen werben, als bis und in sofern die Familienglieder selbst in der Lage find, keine Unterfichung gewähren zu konnen, weil fie felbst zu ben Armen gehören. Dit anderen Worten, Die Staatshulfe ift bier nur eine eventuelle. Die Leitung Des Armenwefens in ben Staaten Europa's kann in den Bereinigten Staaten zur Zeit nicht zum Borbilde und zur Richtschur genommen werben, weil hier in ben Millionen unbebanten fruchtbaren Lanbereien, bie bem Armen eine Beimftatte unentgelblich gewähren und ber ftarten Arbeitsnachfrage, inda besondere in dem ungeheuren weftlichen Gebiete ber Union bem, ber feinen Lebensunterhalt redlich gewinnen will, eine Menge Wege ber erwerblichen Thatigteit geöffnet find. Es follte beshalb befanders bahin geftrebt werben, bem fibermäßigen und maffenhaften Zusammenbrangen ber Menschen in großen Stäblen burch berminftige und ben Armen von selbst einleuchtende Mittel und Wege ju fleuern und ben Abfluß bes Menschenftromes nach ben Ge genben zu leiten, wo Jeber burch eigene Kraft feinen Unterhalt finden tann. Schon bie Grieden und Romer erkannten bie Bichtigkeit einer folden Bolitit, indem fie Die eroberten Staatsländercien bazu verwendeten, einzelne oder ganze Colonien armer Bürger, insbesondere ausgenienter Solbaten, barauf anzustebeln.

Jur Berarmung eines Landes, selbst in Friedenszeiten, trägt wesentlich ein großes siehenbes heer bei, weil burch basselbe eine Menge Arbeitsträste, und zwar der besten Qualität, ba nur die Kräftigen und Tanglichen zum heere gezogen werden, ernster und produktiver Arbeit entfrembet, zum Milssiggang und anderen Lastern verleitet werden und außerdem un-

geheure Summen verzehren, ohne bafür Werthe ju erzeugen.

Da es wichtiger ist, das Anwachsen der Armuth zu verhindern, als vorhandene Armuth zu unterstätzen und, da es Regel sein nuß, daß der Staat mit Staatsmitteln nur anshälssweise eintrete, so sud es vorzugsweise durch Vereinigung Gleichinteressister geschaftene Arm ftulten, welche biese Zwede am erfolgreichsten erreichen. Dahin gehören die Gewerbe-, Confum-, Arankenunterstützungs-Bereine, Sparkaffen, Arbeiterbanken, Leihkuffen, Lebens- und andere Berficherungsanstalten (gegen Baffer, Fener, Hagel, Biehfenden), Gewerbshallen, Wittwenkaffen, überhaupt das ganze Genossenschaftswesen, wie es sich in der jetzigen Zeit

immer weiter und practifcher entwidelt.

Reben solchen Bereinen verdienen Stiftungen ebler Menschenfreunde die höchste Ausmunterung und Ansmerksamkeit und wenn solche Stiftungen den Ramen des Stifters tragen, so werden auf Generationen ihm und seiner Familie ein edleres und domerndezes Denkmal, als wenn er mit Titeln und Orden geschunklt wärde. Jeder Amerikaner ift stolz auf den Ramen Beabody, welcher dei seinen Lekzeiten seinen Reichthum zu einer Reihe nätzlicher und mitdetdiger Stiftungen in zwei Welttheilen verwandte und auch ohne die ihm von den Engländern errichtete Bildsänle sich ein danerndes Denkmal in dem Herzen derer erbalten wird, welche der Wohlthaten seiner Stiftungen theilhaft werden. Erziehungs, Jussudsts., Findels und Waisenhäuser, Pfründnereien und Hospitäler, unter weiser, ehrlicher Leitung, sind ebenso viele Mittel, der zeitlichen oder danernden Husslesseit Abhülfe zu gewähren und je mehr solche Anstalten von der Staatsbevormundung befreit sind, deswe ersprieslicher werden sie in ter Regel gedeiben.

. Am verderblichsten wirft es, wenn die Mittel zur Unterstätzung der Armuth burch allgemeine Staatstaren (Armentaten) aufgebracht werden. Die Biderwilligkeit, zu zahlen, und die Klagen über ein solches Spstem haben und nur zu oft and England entgegen gehallt. Eine solche Tare hat auf der einen Seite den Ruchtheil, daß der Stenerzahler die Hilfsbedürftigen wie ein seinbliches Heer, eine ihm seindlich gegenüberstehende Classe anzusehen gewohnt wird, und wirst auf der anderen Seite demoralisiernd auf den Empfänger. Sie för-

bert Armuth und Bettel mehr, als fie bemfelben abbilft.

In Fällen großer Calamitäten (Diferndten, Theuerungen, Berwüstung burch Clemente u. f. w.) find Aufrufe an die öffentliche Milothätigkeit, Collecten, Bazars (fairs) und ahnliche hülfsmittel wirkamer, als Angriffe auf das Staatsbudget. Was hierburch geleiftet

werben tann, bat fich im letten Rriege in ber Union auf bas Glangenbfte bewährt.

Nächst und neben der Familie, den freien Bereinigungen und Wohlthätigkeitsaustalten, kommt zuerst die Gemeinde und der District (hier bas County) in Mitleibenschaft und zwar nur in sofern, als die bereits vorhandenen, von einzelnen Brivaten oder Corporationen freiwillig gebotenen Mittel, insbesonbere ber Stiftungen, nicht ausreichen. Da bie Gemeinbe in der Regel die ihr Angehörigen am genansten kennt und zu beobachten im Stande ist, so ift sie auch am besten in ber Lage, die Unterstützungsbedürftigkeit und den Grad berselben, sowie die nütlichste, dem Zwede entsprechende Art der Unterflützung festzustellen. Anch bei ihr gilt ber Grundfan, bag bie Bulfe ans ber Gemeindecaffe und nicht mittelft einer gehaffigen Armensteuer ju gemahren fei. Die Gesetzebungen ber verschiebenen Staaten ber Union haben and biefen Grundfat anerkannt und weisen mit Ausnahme ber großen Stabte, welche ihre besonders organisirte Armenpflege haben muffen, das County ober die Gemeinde au, die nothige Fürsorge zu treffen und bestimmen, wer als Countrangehöriger zu betrachten sei und Hillse beanspruchen bürse. Es erfordert dies eine strenge Bachsamkeit in Counties, in welchen ober in beren Rabe fich größere Stabte befinden, ba eine Menge unwardiger Subjecte ans großen Städten, wenn daselbst eine scharfe Anfsicht gehalten wird, geneigt find, Die benachbarten Counties heimzusuchen. Gewöhnlich befinden sich in jeder Gemeinde Armenbanfer, in welchen die Dürftigen auf Rosten der Gemeinde (des County), und wenn sie auch nicht schwere Arbeiten zu verrichten im Stande find, angehalten werben, einen Garten ober ein Grundstud zu bebauen, leichte Dienstleistungen zu verrichten und so sich nätzlich zu machen · und in Gefundheit forbernder Thatigfeit fich ju bewegen. Auch tann nach ben Gefegen eingelner Staaten ber Hulfsbeburftige, flatt im Armenhaufe, in einer Familie gegen maffige Bergutung untergebracht werben.

Was die allgemeinen Staatsanstalten: Baisenhäuser, Erziehungs- und Besserungshäuser, Anstalten für verwahrloste Kinder, Invalidenhospitäler, Taubstummen-, Blinden- und Irrenanstalten, Institute für arme Blödsinnige, betrifft, so wird von diesen in den betreffenden Ar-

tifeln biefes Bertes gesprochen werben.

Arnand, Frederic (be l'Arricge), geb. am 8. April 1819 im Departement Arri ge, war Abvolat in Paris, als (1848) die Februarrevolution ansbrach. Er war bekannt als eifriger Berfechter republikanischer Grundsätze und der Interessen der Kirche. Bei den Bahlen für die Constituante wurde er von dem Departement Arricge gewählt und repräsentiete die katholische Demokratie. Er wurde ebenfalls in die Legislative gewählt, zog sich aber nach dem Staatsstreiche vom 21. Dezember vom politischen Leben zurfich.

Ansichten von der Nothwendigkeit einer absoluten Trennung von Kirche und Staat, der Abschaffung der weltlichen Herrschaft des Papsics, einer Berschuung der Kirche mit der modernen Sivilisation und der eines endlichen Sieges in der modernen Gesellschaft sicheren Demokratis in einer Reihe von Schriften entwickelt, die bedeutendes Aussehen erregten. Die bedeutendsten derselben sind: "L'Italie" (Paris 1868) und "La Rovolution et L'Eglise" (Paris 1869).

Arnand, Jacques Lerop be St. A., f. Saint-Arnand.

Arnauld. 1) Antoine A., berühmter franz. Sachwalter, geb. 1560, geft. am 29. Dezember 1619, vertheldigte Beinrich IV. mit Gifer (in mehreren politischen Flugschriften) und erlangte große Berühmibeit burch feine Philippica zu Gunften ber Universität Baris gegen bie Jesniten (1594). Geine Rinder (20 an der Bahl) und Entel wurden spater die bervorragenoften Janfenisten (f. b.) Frankreich's, theils als Ronnen bes Klofters Bort-Roval (feine Tochter Angelica wurde im Jahre 1608 Aebtiffen beffelben), theile als Mitglieber ber unter bem namen ber "Berren son Port-Ropal" befannten gelehrten Gefellschaft. 2) Antoine A., A. ber Große genannt, Gobn bee Borigen, einer ber geiftreichsten Mauner seiner Zeit, Haupt der Jansenisten, geb. am 6. Febr. 1612 in Baris, gest. am 8. Angust 1694 in einem Dorfe bei Lüttich. A. studirte seit 1633 in der Sorbonne unter L'Escot Theologie, wurde 1641 Doctor und 1643 Mitglied diefes Collegiums, aus bemfelben aber, als eifriger Jansenift, im Jahre 1656 wieber ausgeftogen. Bis jum Abschluffe bes fogen. Friedens zwifchen Bapft Clemens IX. und den Janfeniften (1668) hielt fich A. an verschiedenen Orten in Frankreich verborgen, kehrte aber nach biefer Zeit nach Paris zuruck, wurde vom hofe mit Boblwollen aufgenommen, trat mabrend biefer Beit auch mit Leibnit, ber bamals in Baris lebte, in Bertehr, mußte fich aber 1679 von Baris abermats entfernen. Er begab sich nach ben Riederlanden, wo er bas Haupt der Jansenisten wurde und bis zu seinem Tobe besonders hestig gegen die Resormirten auftrat. Seine "Oeuvres" gab der Abt von Hautesage (48 Thle. in 45 Bbn., Lausanne 1775—1783) heraus.

Arnault (spr. Arnoh). Antoine Bincent A., franz. Dichter, geb. am 22. Jan. 1766 in Baris, wanderte 1792, nachdem er seinen Anf als Olchter durch die Oramen "Marius à Minturnes" und "Lucrèce" begründet hatte, nach England aus, begab sich von da nach Brüsel und kehrte 1793 nach Frankreich zurück, wo er als Emigrant verbastet, aber als Berfasset vos "Marius" freigesprochen wurde. Im Jahre 1797 heaustragte ihn Rapoleon mit der Organisation der Jonischen Inseln: 1799 wurde er Mitglied des Kationaliusitintes, 1805 Biceprässent dessen und 1808 beistender Rath und Generalsetretär des Universitätsraths. 1815 verlor er, insolge des Sturzes Napoleon's, seine Acmter, wurde aber während der Hundert Tage wieder in dieselben eingeset; 1816 muste er das Land verlassen und erhielt erst 1819 die Erlaubnis zur Rückehr. Er betheiligte sich mit Jonn, Jan und Norwins an der Peransgade der "Biographie des contemporains" und versasse ausgerdem "Vie politique et militaire de Napoléon" (3 Bde., Paris 1822), sür welches Wert ihm Rapoleon 100,000 Francs aussetzte. 1829 wurde er wieder in die Akademie ausgenommen und 1833 zu deren ständigem Sekretär ernaunt. Er starb am 16. September 1834 in Goderville bei Habre.

Arnaut (spr. Arna-ut); ber türkische Name für Albanien; taher Arnauten (spr. Arna-uten), die Bewohner Albanien's, die Albaneseu; arnautische Sprache, s. w. albanische Sprache (s. Albanien).

Arub ober Arnbt, Johann, ansgezeichneter protest. Theologe, der Fénélon der protest. Kirche genannt, geb. am 27. Wezemder 1555 in Ballenstedt im Anhaltischen, gest. am 11. Mai 1621 als Generalsuperintendent in Celle. A. wurde 1583 Diaconns in Ballenstedt, 1584 Pfarrer in Badedorn, 1590 in Onedlindurg, 1599 in Brannschweig, 1608 in Sisseben und ging 1611 als Generalsuperintendent nach Celle, wo er dis zu seinem Tode thätig war. A. gehört zu den hesten assetischen Schristsellern der luther. Kirche und seine Werte werden und zehr viel gebraucht. Unter denselben sind hervorzuheben: "Das wahre Christenthum" (Frankurt 1605, hestig angegriffen von Corvinus und Handen: "Das wahre Christenthum" (Krankurt 1605, hestig angegriffen von Corvinus und Handen: in soft alle europäischen Sprachen überset; nenerdings herausgegeben von Meyer, 4. Auss., Frankurt 1857 und von Arummacher, 4. Auss., Leipzig 1859); "Paradiesgärtlein" (Leipzig 1612); "Bosstille" (1615); "Sämmtliche geistreiche Schriften" (3 Bde., Görlit 1734—1736) x. Bgl. hierzn: Arubt, "Joh. A., ein biographischer Bersuch" (Berlin 1838) und Pert, "Do Johanne Arndtio" (Hannover 1852).

Arndsville, Ortschaft in Abams Co., Bennsploania (Ber. Staaten); beutsch-geschute.

Mrnbt, Ernft Morit, bentider Palriet, wurde am 26. Dezember 1709 im Dorfe Schorit auf ber Infel Rugen geboren. Sein Bater gab feinen acht Rinbern, unter benen E. M. bas zweite war, eine gute Erzichung. Der gebiegene Charafter bes Baters, Die fornfame Dhbut einer ernften, liebevollon Mutter, ein ebler Familienfreis, Die Einerude, welche er von ber Natur feiner Beimath empfing, entwidelten ben Anaben in ber glinftigften Weife und erfüllten ihn fruh mit glubender Liebe zu feiner Beimath, feinem Bolfe, feinem Baterlande und zur Maine. In ben Jahren 1791-98 befuchte E. Die Umiverfitäten Greifswald und Jana, wo er neben ber Theologie, Geschichte, Erd- und Böllerkunde, Sprachen und Platurwiffenschaften findirte. Rachdem er einige Zeit lang (feit 1796) Handlehrer bei bem Dichter Rosegarten in Altentirchen auf Rugen gewesen war, faste er ben Entschuf, fich jum Universitätslehrer heranzubilden und machte 1798, um das Leben tennen zu lernen, Land und Leute zu schen und zu beobachten, vom Frühlinge 1798 bis zum herbfte 1799 eine Reife burch Deftreich, Oberitalien, Frankreich, Belgien und Nordbeutschland. Oftern 1800 trat er als Privatdocent der Geschichte und Philologie in Greifsmald auf. Eine Schrift: "Geschichte ber Leibeigenschaft in Bommern und Kligen" (1803), in welcher er mit energischem Freimnthe die Greuel der Leibeigenschaft schilderte, jog ihm eine Danmeiation abliger Entsbefiger beim Konige von Schweben gu. Der Ronig jeboch fanb, baf A. Recht batte und bob 1806 bie Leibeigeufchaft auf. Gine andere Schrift (1803): "Fragmente über Meufchenbilbung", empfahl eine traftige Erziehung bes tunftigen Gefchlechts zur Ratkruchkeit und Tuchtigleit. Als aber mit Preußen's Sturg burch Rapoleon L bas benifche Reich fich auflöfte, schrieb A. sein von patriotischem Fener erfültes Werk: "Seift der Zeit" (Altona 1807). Dem Hasse Rapoleon's und der Franzosen entzog er sich, indem er die 1812 meistens als Flüchtling in Schweden und Rußland lebte. In Petersburg trat er mit dem Freiherrn von Stein in Berbindung, mit dem er sich auf's Junigste zur Organsation des allgemeinen Lampfcs gegen Rapoleon verband und fortan durch Wort, Schrift und That für die Befreiung Deutschland's vom Frangolenioche in begeifterter Beife wirtte. Geine Flugschriften, wie "Landwehr und Landsturm", "Soldatenkatechismus" und viele andere, wie auch seine Frei-heitslieder, 3. B. "Was ist bes Deutschon Baterland?", übten einen großen und auregenden Einstluß auf das beutsche Bolf jur Beit ber Freiheitstriege. Seit 1815 lebte A. am Abeine, gab 1815 eine Zeitschrift: "Der Bächter" heraus, übernahm 1817 an der neuerrichteten Universität Bonn eine Brofessur ber Geschichte und vermählte fich in bemielben Jahre mit Nanna Maria Schleiermacher, ber Schwester bes Theologen. Doch ichon 1819 festen bie Feinde von Deutschland's Freiheit und Ginbeit feine Entfernung aus bem Amte burd. wurde mit Beibehaltung seines Gehaltes in Rubestand verfest und erft burd Friedrich Bil helm IV. 1840 restituirt. Die Revolution 1848 fuhrte A. in die deutsche Nationalversammlung, wo er sich der Partei anschloß, welche in einem constitutionellen Erbkaiserthume die sicherste Gemahr für eine gludliche Butunft Deutschland's sah. Seine Gebauten über ben Geift ber bamaligen Bewegung, sein Bunfchen und Bollen legte er in ben Schriften nieber: "Bon bem verjüngten ober vielmehr zu verjüngenden Deutschland" (Bonn 1848); "Meten und Gloffen" (Leipzig 1849); "Blatter ber Erinnerung um und aus ber Bauletirche" (Leipgig 1849). Bis jum bochften Alter bewahrte fich A. Kraft und Regfamteit bes Geiftes und bie hoffnung auf Deutschland's funftige Ginheit und Freiheit. Bur Beier feines Geburts. tages am 26. Dez. 1859 wurde er mit hulbigungen und Chren aller Art überhaft. ftarb am 29. Jan. 1860; bie trene Geführtin feines Lebens, Ranna Maria, folgte ibm im Dft. 1869. A.'s Schriften sind historischen, kiographischen und poetischen Inhalts. bedeutenrften find: "Schwedische Geschichten unter Guffan III. und IV. (Betraig 1839); "Schriften fir und an feine lieben Deutschen" (4 Bbe., Leipzig 1845-1856); "Erinnerungen aus bem außeren Leben" (3 Aufl., Lpz. 1848); "Weine Bauberungen und Banblungen mit bem Reichsfreiherrn von Stein" (Berlin 1858); "Sebichte" (Berlin 1860). Bgl. E. Langenberg, "E. Mt. Arnot" (Bonn 1865).

Arnbis, Endwig, bebendender Rechtsgelehrter, geb. am 19. Ang. 1903 in Arnsberg in Westsalen. Er habilitirte sich 1826 als Privatbocent, wurde 1839 Mitglied des Spruckcollegiums und 1837 außerordentlicher Professor. 1839 erhielt er von Bresson und Mänchen
zu gleicher Zeit ehrende Aufe, er nahm den nach Mitnichen an und war vaselicht die 1855 als
ordentlicher Professor der Rechte thätig, auch wurde er, als Mitglied der Gesessonmisson
(1844—1847), mit dem Entwurfe eines bürgerlichen Gesessonschlichen Im Juste
1855 folgte er einem Aufe nach Wien und wurde daselicht ordentlicher Professor des rämischen
Rechtes. Im Frankfurter Parlamente (1848), and welchen er am 12. Mai 1849 ausschied, gehörte er zur Großventschen Partei. Seine bedeutendsten Werke sind: "Inristische Encustopädie und Wethodologie" (3. Aust., München 1860); "Lehrinch der Pandetten" (3. Aust.,

Münden 1859); mit Bluntschli und Pogl vereint, gab er herans: "Aritische Ueberschan ber

beutschen Gesetzebung und Rechtswiffenschaft".

Menell, Sammel M., geb. am 3. Mai 1833 in Maury Co., Tennessee (Ber. Staaten). Sein Buter bestimmte ihn zum Theologen, A. leitete jedoch nach Bollendung feiner Studien eine Schule und flubirtu während viefer Zeit die Rechto; 1859 grundete er eine Leberfabrit, hatte 1861, ale Anhanger ber Unionsfache, von ben Conföberirten viel zu leiten; 1865 wurde er jum Mitgliede ber Legislatur von Tennessee und turz barauf zum Repräsentanten

im 39. Congresse gemählt. In ben 40. Congres murbe er wiedergewählt. Arneis Calafanga, Ritter v. A.; lerlihmter Rumismatiser, geb. am 12. Ang. 1791 in Leopoldschlag in Oberöftreich, geft. am 31. Ott. 1863 in Wien. wurde 1881 Bratistaut am I. I. Deliuzo und Antitencabinet und 1813 Custos besselver. 1824-1828 provijerifc Brofeffor ber Welt- und birreichifcen Gefclichte an ber Wiener Universität, 1840 Director bes Mingen- und Antilencabinets, beffen Ordnung und Bervollfländigung er seit 1833 geleitet hatte, und am 14. Mai 1847 ordentliches Mitglied der Alabemie ber Biffenfchaften. A. war seit 1817 mit Antonie Abamberger (f. b.), ber Braut Theobon Körner's, vermählt. 2) Alfred, Ritter v. A., namhafter Geschichtsschreiber, Sohn bes Borigen, geb. am 10. Juli 1819 in Wien; widmete fich nach Beendigung seiner Studien, mabrend er am t. 1. Hands, hofs und Staatsardio angestellt war, namentlich burch ben Berkehr mit bem Archivar Chwel baju angeregt, geschichtlichen Forschungen. 1848 wurde er als Bertreter für den Wahlbezirk Meunkirchen in das deutsche Parlament zu Frankfurt, 1881 von bemfelben Bezirk in ben nieberbstreichischen Landtag und bierauf in ben Lanbesausichnft gemablt. Geinen Ruf als Geschichtsichreiber begrundete A. burch bie Werte: "Leben bes taifert. Feldmarfchalls Grafen Guido von Starbemberg" (Wien 1853); "Leben und Wirfen bes. Pringen Engen vom Savopen" (3 Bbe., Wien 1858—1859; für kiefes Wect wurde M. jum Bicebinecter bes f. f. Sams, Daf- und Staatsarchivs ernannt); "Maria Theresta" (216. 1-13). Wien. 1863—1865); "Kaifer Joseph II. und Maria Theresia in igrem Briefmechfel" (2 Bbe., Wien 1867); "Maria Antoinette, Joseph II. und L'copold II., ihr Briefwechfel" (Wien 1866); "Infeph II. und Katharina von Ruftland" (Wien 1869); "Waria Therefta und Maria Antoinette" (Wien 1866).

Arnehtamn, Bofiborf in Hanover Townfhip, Burtington Co., New Jerfey (Ber. St.),

etwa 15 engl. M. fübilit. von Trenton.

Arnfels, Martifleden mit 3439 E. (1857) in Stelermart.

Arnheim (holl. Arnhem), Hauptftabt mit 28,872 G. (1864) ber nieberl. Breving Gelbern, am rechten Ufer bed Rhein's (Lt.), Gip bes Gouverneurs, eires Probingials, eines Peziris- und eines Cantonalgerichts. A., am Fuße ber Beluwer Berge, ber bebeutenbsten Soben in ben Rieberfanden, reigend gelegen, befitt ein Ommaftum, eine Lunfichule und mehrere andere wiffenichaftliche Anftalten. Unter feinen Bamwerten zeichnen fich and: bas Schloft, bie ehemalige Reftbeng ber Bergoge von Geltern, an welche noch viele in ber, gleichfalls terühmten Enfebinstirche exhaltene Dentmale erinnern in biefer Rirche befindet fic auch das pradtige Grabmal Rarl von Egmond's); ber Gonvernementspalaft; bas Rathhaus; eine Berforgungsanftalt für invalide Soldaten aus Indien, "Bronbeel" genannt, fowie bas in Deutschland burch die in ihm abgehaltenen. Liedertafel-Conzerte befinnt gewordene Fesigebante "Musis saerum". Den tebhaften Bertehr ber Stadt erleichtern Eisenbahnen nach Amflerbam, Rotberdam, Emmerich und Billphen und eine Schifferude ilber ben Abein. Dauptindustriezweige: Bagenbau, Fabrikation von Spiegeln, Tijchlerwagren, mathem. und phyfif. Instrumenten und Bapier (in ber Umgebung ber Stadt befinden fich 30 Papiermüblen). Die hauptonafuhrartisel find Getreibe und Tabat. Die Umgebung ber Stadt, namentlich bie Barfer Belp, Boogenhand und Dofterbeet, ift burch foone Bohnhaufer und Billen reicher Dollander geschundt.

Munheim, Boftouf in Brown Co., Ohia (Ber. St.), 100 engl. M. SBB. von Co-

lumbus; 100 E.; ventiche luther. Linche.

Bruien, 280 o fiverlei, ift eine Gattung and ber Famille ber Compositon. Gie ift andgezeichnet burch gegeußändige Blatter, einen medzigen Korb ans zweireihigen Schuppen nub fpige Griffel. Die Hauptart ift bas Bergwohlverki, A. moutana, hier unter bent Ramen mountain tobacco (Bergiabat) bekannt; fix findet fich im nördlichen und mittleren Enropa, fowie in den Weftfiaaten Rordamerita's. Die Blumen find hochgelb, mit Braun gestreift; in der Rindenpartie der Wurzel findet man Harzgänge. Cämmtliche Theile der frijthen Pflanze besitzen einen ftarten, unangenehmen Geruch und einen fragenden, bitteren Cefchmas. A. il ein fcan fange gebrandtes, in frilberen Zeiten über bie Mafien — was sein Name schen anzeigt — empfohlenes, in neuerer Beit unverdient als überstäffig bezeichnetes Heilmittel. Burzel, Blüthe, seltener die Blätter werden zur Ansertigung verschierener Präparate, theils zum innerlichen, theils zum änßerlichen Gebranche verwendet. Die wirkenden Bestandtheile sind: ätherisches Del, ein Erwactiostoff (Arnicin), Harz, Galussäure x. Anwendung sindet die Arnica in Arantheiten mit torpidem Character, bei Lahmungen x.; änßerlich ist dieselbe beliebt und deren Wirkung mehr in die Angen springend bei Ducischungen, Blutanstretungen unter der Haut, Berstanchungen, Lähmungen x.

Arnim (friiher auch Arnym, Arnimb, Arnheim ober Arnheimb), altes markisches Abelsgeschlecht, bas in der ersten Gälfte des 10. Jahrh. (angeblich aus der niederland. Stadt Arnheim) nach ben Marken gefommen fein foll und als beffen Stammbans bas Torf Arnim in ber Altmart (Kreis Stendal) genannt wird. Die urfundlich nachweisbare Reihe bes Geichlechtes beginnt mit Bordart Benricus von A. in ber lesten Balfte bes 13. Jahrh. (um 1280). Das Geschlecht verbreitete sich später in ver Ulermark, in ber Altmart, im Magdeburgischen, in Pommern, Oftprengen, Schlesten, Sacher, Bapern, Hannover, Medlenburg u., erlangte nach und nach zahlreiche (in ber Utermart allein 140) Guter und werthvolle Besigungen und wurde in ber Scitenlinie Boigenburg zwei Mal (1796 und 1841) in ben preußischen Grafeuftand erhoben. Gine große Anzahl feiner Blieber zeichnete fich im Staats- und Militarbienfte aus Seit bem oben erwähnten Bordart Denricus von A. (1280) theilte sich bas Geschlicht in die beiden Hauptlinien Biefenthal und Bebben it, von benen die erftere fich wieder in die Cachfichen, Boitenburgifden und Gerswaldischen, die lettere in die Magdeburgischen, Frantischen und Fredewaldischen Seitenlinien spalteten. Bu nennen sino: 1) Johann Georg v. A., auch Arnheim und wegen seiner Ruchternheit "ber Lutherische Rapuziner" genannt, geb. 1581 3u Boitenburg, trat 1613 in schwedische Arregorienfle, fampfte 1621 in prinischen Dienften gegen tie Turken, trat 1626 in taiferl. Dienfte und in ein vertrautes Berhaltniß zu Ballenflein, ber ibn 1628 jum Feldmarschall ernennen ließ. 1631 ging er in turfachf Dienfte über, schlog bas Bundnig mit Schweben und erfocht mehrere Siege über Die öffreichische Armee. Do er jeroch mit Wallenflein bis zu beffen Tobe in fortwahrenbem, geheimen Briefwechfel flant, erregte er ben Argwohn Schweben's und wurde, trot feines glanzenden Sieges über tie Raiserlichen bei Liegnit (Mai 1634) und trot feines furz barauf erfolgten Austrutes aus ber facht Armee, am 7. Darg 1637 auf Befehl bes fcwebifchen Generals Denflicena in Lothenburg verhaftet und nach Stockholm transportirt. Bon bort entfich er im Revember 1638 nach hamburg, begann mit kaiferl. Erlaubnig bie Anwerbung und Aufruflung eines 16,000 Mann flarken Heeres gegen Schweben, flarb aber inmitten vieser Thatigkeit am 18. April 1641 in Dredben. 2) Graf Abolf Beinrich v. A., preuft. Staatsminister, gek. am 10. April 1803 in Berlin, gest. am 8. Januar 1868 auf feinem Schloffe Boigenburg in der Ufermark. A. wurde 1840 an Stelle Flottwell's Oberprafibent der Provinz Bosen. Um 1. Inti 1842 trat er an Rochow's Stelle in's Ministerium, übernahm bas Portefenille res Inneren, zeichnete fich burch Aufbebung ber geheimen Bolizei aus, machte fich aber auf ber anderen Seite burch seine Magregeln gegen bie Preffe, sowie burch bie Ausweisung ber lab. Abgeordneten Ipstein und Beder (1845) allgemein verhaft. 1845 nahm er feine Entlaffung, blieb jeboch Mitglied bes Staatsraths, betheiligte fic 1847 in ber Berrencurie am Bereinigten Landtage und wurde am 19. Marz 1848 Brafibent bes nen gebildeten Cabinets, aus welchem er jeboch bereits am 29. Marz wieber austrat. Seit 1849 war A. Mitglieb ber Zweiten Rommer, in welcher er ber anferften Rochten angehibrte. Im Berrenhanfe, in welches er seinem Stante gemäß eintrat, war er, namentlich feit bem Radtritte Manteuffel's (1858), ciuer ber Frührer ber fenbalen Reaction. 3) Gräf Heinrich Friedrich v. A.-Beinrichsborff. Werblow, geb. am 23. Gept. 1791 in Werblow in ber Ulermart, wurde 1831 preng. Gefandter am beig. Dofe; 1841 Gefandter in Paris, 1845-48 außerorbentlicher Gefandter in Bien. 3m Ministerium Branbenburg-Montenffel übernahm er am 24. Febr. 1849 das Porteseuille des Auswärtigen, legte basselde uber am 3. Mai bereits wieber nieber. A. wurde hierauf am 6. Mai 1851 abermals als: Gefanbter in Bien accrebitirt. Im Jahre 1868 lehete er nach Berlin jurud, wo er am 18. April 1859 korb. Mit ihm ftarb die Linie A.-Heinrichsborff-Berblow ans. 4) Heinrich Alexander, Freiherr von A.- Sudow, preuß. Staatsmann und Minister, geb. am 13. Februar 1798 in Berlin, nahm bereits in seinem 15. Jahre mit 5 seiner Brilder an den Freiheitstämpfen theil. Bon ben 6 Brübern blieben zwei auf bem Schlachtfelbe, A. felbft erhielt eine Bunbe in ben Fuß, ber infolge beffen gelähmt blieb. Als preuß. Geschäftstrager in Darmftadt machte er fich befonders um die Entwidelung bes Bollvereins berbient, wurde 1834 Web. Legations- und vortragender Rath in der politischen Aktheilung des unter Ancib

Ion's Leitung flehenden Minifleriums bes Answärtigen, 1840 Gefandter in Bruffel, als welcher er ben belg. preuß. Handelsvertrag abichloß und 1846 Gefandter in Baris, übernahm nach ber Februarrevolntion bes Jahres 1848 bas Bortefenille bes Musmartigen, bas er aus im Ministerium Camphausen beibehielt. Nach Munahme bes Berenbeichen Antrages in ber Nationalversammlung, die Revolution anzuerkennen, schied er im Juni 1848 aus dem Ministerium, wurde, von der feudalen Bartei als Apostat angeseindet, im Frühjahre 1849 zum Abgeordneten der Ersten Kammer für den Bahlfreis Liegnitz erwählt, als welcher er fic der deutsch-constitutionellen Bartei anschloß und am 7. Januar 1850 gegen die Bairie in Prengen Nach Manteuffel's Sturze wurde er von einem Wahlbezirte Berlin's abermals in erflärte. die Rammer gewählt, ftarb aber vor Antritt feines Amtes am 5. Januar 1861 in Duffels 5) Lubwig Joachim v. A., gewöhnlich Achim v. A., beutscher Dichter, gebi am 26. Januar 1781 in Berlin, aus einem Zweige bes freiherrlichen Saufes A. flammenb. A. ftudirte in Göttingen Medizin und Naturwiffenschaften, lebte dann langere Zeit in Beibelberg in vertrautem Berkehre mit Clemens Brentano (f. b.), beffen Schwester Elisabeth (f. n. Arnim, Elifabeth v.) er im Jahre 1811 heirathete, unternahm Reifen burch gang Deutschland, auf welchen er die Eigenthumlichteiten bes beutschen Bollslebens findirte, lebte bann seit 1811 theils in Berlin, theils auf seinem Gute Wiepersvorf bei Dahme, wo er am 21. Januar 1831 ftarb. Mit Brentano gab er unter bem Namen "Des Anaben Bunberhorn" (3 Bde., Heidelberg 1806—1808; 2. Aufl., 1819), die berfihmt gewordene Sammlung alter Bolkslieder heraus. Er schrieb außerdem mehrere Romane. W. Grimm bat seine "Sämmtlichen Werke" herausgegeben (19 Bbe., Berlin 1889—1846): Seine Schriften find reich an Bhantasie, Gefühl und Humor, enthalten aber auch viele Absonderlichkeiten.

Arnim, Elisabeth v. (gewöhnlich Bettina genannt), Fran bes Dichters Ludw. Joach. v. A. (f. b.), Tochter bes Handelsberrn und kurtrierschen Rathes Beter Anton Brentano und ber Maximiliane Laroche, Entelin ber Sophie Laroche, Schwester bes Dichters Clemens Brentano (f. d.), geb. am 4. April 1785 in Frankfurt a. M., gest. am 20. Januar 1859 in Berlin. Gie zeigte schon früh Anlage zu Ercentricitäten und poetischen Sonberbarkeiten und gab sich, nachdem sie das Stiftsfräulein Karoline v. Gunberobe (f. b.) kennen gelernt hatte, einer fanatischen Anbetung der Natur hin, die bald in eine wirkliche Krankheit ausartete. Nach dem Tode ber Gunberode trat sie mit Gothe's Mutter in ein enges Freundschaftsverhältniß und sagte zu Göthe selbst, ben sie im Jahre 1807 persönlich tennen sernte, nachdem fle schon vorher mit ihm in Briefmechsel gestanden hatte, eine schwärmerische Liebe, bie Gothe zwar zart bulbete, jeboch nicht erwieberte. Rach ihrer Berheirathung (1811) lebte fic, nachbem fie mit Göthe vollständig gebrochen, theils in Berlin, theils auf bem Gute (Biepersborf) ihres Mannes und beschäftigte fich namentlich in Berlin mit der Sorge für Arme und Kranke. Bou ihren Werken find zu nennen: "Gothe's Briefwechfel mit einem Kinbe" (3 Bbe., Berlin 1835, von ihr felbst in's Englische Aberfett), ein originelles Wert, beffen beibe erfte Banbe die mit Gothe's Mutter und mit Gothe felbst gewechselten Briefe enthalten, mahrend ber britte Band ihr eigenes Tagebuch bilbet; "Die Ginberobe" (2 Bbe., Grunb. und Berlin 1840), ein gleichfalls interessantes Wert, in bem jedoch mehrere Anachronismen nachgewiesen worben sind; "Dies Buch gehört bem Könige" und "Ilius Pam-philius und die Ambrosia" (je 2 Bbe., Berlin 1843 und 1848), Werte, in welchen sie die Duellen des socialen Clends aufzudeden und zu bekämpfen ftrebie; "Gespräche mit Damo-nen" (Berlin 1852). Göthe brachte einige Bricfe Betting's in Sonettenform. Ihre jungfte Tochter, Gifela, die Fran hermann Grimm's, hat "Dramatische Werte" herausgegeben (3 Bbe., Bonn 1857—1865).

Arnim, Karl Otto Lubwig v., namhafter Tourist, geb. am 1. Aug. 1779 in Berlin, gest. am 9. Februar 1861 in Berlin. Seinen Nus als touristischer Schriftsteller begrünbete er burch sein trefsliches Werk: "Flüchtige Bemerkungen eines stächtig Reisenben." Dasselbe schildert im 1. und 2. Bande (2. Aust., Berlin 1838) Italien und den Orient, im 3.
Bande (Berlin 1838) Frankreich und Spanien, im 4. Bde. (Leipzig 1845) Reapel, Sicilien x. und im 5. und 6. Bde. (Berlin 1850) Rusland. A. verfaste außerdem das Lustspiel "Der Smaragdring," übersetzte verschiedene dramatische Dichtungen des Auslandes und

componirte bie Denfit zu einigen Gedichten Byron's.

Arnis, Markisteden mit 1071 E. in Schleswig, im Silven der Laubschaft Angeln. Der Uebergang über die Schlei, die hier eine Breite von nur 380 Schritten hat, wird durch eine Fähre vermittelt. A. ift besonders besannt geworden durch den Uebergang der Preußen unter Prinz Friedrich Karl sider die Schlei im deutsch-dänischen Ariege 1864.

Arns (ber alte Arnur.), Fluß in Italien, nach ber Tiber ber bebeutenbste in Mittelitalien. Der A. entspringt 4450 pr. F. über bem Meeresspiegel am Falterona, einer aus ber haupt-

Keite ber Appenninen hervortretenden Bergmasse, bricht oberhalb ber Ortschaft Stig als wider Bergstrom hervor und bildet sodann das wegen seiner Fruchtbarkeit besannte Thal Casentino. Er stiesst zuerß süddil., wendet sich dann, nabezu einen Kreis beschreibend, nach Rordwessen, bis er, etwa 2 d. M. öptlich von Florenz, die Sieva aufnimmt, worauf er bis zu seiner Mündung in das Toscanische Meer (1/2 M. von Bisa) eine westliche Richtung versolgt. Seine Gesammtlänge beträgt 331/2 M. Mit der Tiber sieht er rurch die Chians in Berbindung. An oder nabe seinen Ufern liegen Florenz, Figline, Empoli und Bisa. In seinem nördlichen Lanse durchströmt er das fruchtbare Arnothal; von seiner Mündung dis pach Florenz ift er schiffbar.

Arns, Dorf in Colos Co., Illinais (Ber. St.), an ber Centralbafn, 5-6 engl. M.

pordöftlich von Matteen.

Urnshins, der Aeltere (so gemannt zum Unterschiede von einem in ter zweiten Hölfte bes 5. Jahrh. lebenden Bischof Arnobins), zu Ende des 3. und zu Anfang des 4. Jahrh. n. Shr. Redner und Lehrer der Bewedtsamkeit in Sicca in Numidien, trat er zum Ehristenthume über und versaste, um das Mistranen des Bischofs, unter dessen Leitung sein Urdertritt ertolgte, zu entfrästen, eine 7 Bächer umfassende Apblogie des Christenthums: "Actversus genden" (herandsogedem von Dehler, Leipzig 1846; deutsch mit Erlänterungen von Besuard,

Landsbut 1842)

1) Georg Daniel, jurift. Schriftsteller, and Dichter in elfaffifcher Mundarnold. ert, geb., am 18. Februar 1780 in Strafburg, gek. baselbst am 18. Februar 1829. wurde 1806 Lebrer bes Civilrechts an ber Roblenger Rechtoschule, 1810 Professor in Strafhurg und 1820 Präsecturrath daseibst. Lepteres Amt legte er aus politischen Grunden balb wieder nieder. Er ist besonders bekannt burch sein Gedicht "Der Pfingsknroutag" ("Lo lundi de la Pentecote") in eistssischer Mundart (Strafburg 1815; 2. Aufl., mit 40 31inftrationen und vermehrt mit einer Auswahl der Gedichte und einer Biographie tes Dichters, Straßburg 1850), ein Werk, das Goethe's volle Anerkennung fand. 2) Gottfried A., namhafter protest. Theologe bes 17. Jahrh., geb. am 5. September 1655 in Annaberg in Sachsen. Er wurde 1697 Professor ber Geschichte in Giegen, 1700, nachtem er seine Professur 1698 niedergelegt hatte, Cabinetsprediger der verwittweten Herzogin von Cisenach in Allstädt, 1705 Brediger und Juspector in Berben und 1707 Brediger in Berteberg, in welch' lektrem Ante er am 20. Mai 1714 karb. A. ift befonders befannt turch fein mbfijch-theosophisches Werk: "Unparteiische Kirchen- und Reperhistorie" (2 Wbe., Frankfurt 1699; Supplem. 1703). Seine geiftlichen Lieber sommelten Anapp (Stuttgart 1845) und Ch-mann (Stuttgart 1855). 3) Thom as A., verbienter engl. Baragoge, geb. am 13. Juni 1795 in Comes auf ber Infel Bight, geft. am 12 Juni 1842 in Orford. A. bat fic besonders durch Sinführung des Studiums der Geschichte, der Geographie und der franz, und heutschen Sprache in den Unterricht der engl. Schulen, sowie durch Anregung der Schiller su felbstftanbigene Denten und Urtheilen verbient gemacht; auch milberte er bas in ben Coulen übliche barbarische Straffpstan. In biefem Geifte erhob er bie Schule von Aughy, ber er von 1827—1841 als Rector verffant, ju einer Musterauffalt. 1828 jum Briefier geweiht, gelang es ihm burch seine Predigten, den Charafter der arbeitenden Classen zu beben, wie er auch dagn beitrug, ihre Lage zu verbessern. Im Dezember bes Jahres 1841 erhielt er einen Auf nach Oxford, dem er auch folgte. Er verfaßte: "History of Rome" (Bb. 1-4, unvollendet), auch gab er ben Thuchdibes herans (3 Bbe., Orford 1850-1835). Bgl. hierzu: Stanley, "Life and correspondence of Th. A." (2 Bbe., London 1845); "Tom Brown's school-days" (Cambridge 1858). Seine Söhne, Matthew (geb. 1822), und Ebwin (geb. 1831) haben fich als Sebriftsteller befannt gemacht; Erfterer burch bie poetischen (er wurde 1857 Brofessor ber Boefle in Orford) Werte: "The strayed reveller and other poems" (1848), "Empedocles on Etna" (1853), "Poems" (1854) "Merope" (cine Transbic, 1858), "A. French Eton, or Middle Class Education and the State" (Conton 1864) unb "Schools and Universities on the Continent (Conton 1868). Letzterer (wax einige Jahre lang Borfleher bes Sanscrit College zu Boona in Oftinbien) turd eme "Hi: tory of the Administration of India under the late Marquis of Dalhousie" (1862 - 1864)

Arnsla, Benedict, Offizier der nordamerikan. Revolutionsarmee, berlichtigt duch seinen Berrath an der Sache des Baterlandes, geb. am 3. Januar 1740 in Rorwich, Connecticut, gest. am 14. Juni 1801 in London. A. trat, nachdem er die Bollsschule seiner Laterstadt besucht hatte, junächst in ein Droguengeschäft ein, um sich dem Kansmannsstadt zu widmen. Das kansmannische Leben sagte ihm aber wenig zu, so daß er sich der Armee auschloß, von der er jedoch bald wieder desertierte. Bei Beginn des Revolutionskrieges ließ

Digitized by Google

er fic bom Sicherheitsansichuffe von Daffachufetts anwerben und zeichnete fich bei ber Erfiltrunng von Ticonderoga aus. hierauf nahm er hervorragenden Antheil an ber Erobes rung von St. John's am Gee Champlain. Wit bem Sicherheitsansschuffe von Maffachnfette wegen finanzieller Angelegenheiten in Bermurfnif geruthen, nahm er feinen Abichieb, betheiligte fich aber turz barauf, im Bereine mit General Moard Montgomern, an einer Expedition gegen Quebec, wo er nach einem außerst beschwerlichen Marsche am 9. November 1775 mit etwa 700 Mann anlangte. Um 31. Dezember griffen bie ameritanischen Streit. frafte bie Stadt an, konnten aber, ihrer geringen Angahl wegen, nichts Entscheidenbes ausrichten. Montgomery blieb auf bem Schlachtfelbe und Arnold erhielt eine ichwere Bunbe am Beine und mußte fich infolge beffen nach Montreal zurficziehen. Fitr feine bei bem Sturme auf Duebec bewiesene Tapferkeit wurde er vom Congresse zum Brigadegeneral er-Rach Beilung seiner Wunde beschligte er eine fleine Flotille auf bem Gre Champlain und lieferte mit berfelben am 11. Difober 1776 bem bebeutend flarteren Feinbe ein Gefecht, in welchem er fich abermals in hohem Grave andzeichnete. Durch bie Beförberung finf jungerer Offiziere zum Generalmajorerunge bitter gekrüntt, begann ber eitele und principienlose Mann Rachegebanten gegen bas "undanthare" Baterland zu begen. Indar wurde auch er bald barauf beforbert und erhielt ben wollen Rang, nachbem er fich bei ber Entferung von Fort Stanwir und ben Schlachten von Bemis Beights abermals hervorgethan; sein Groll wurde jedoch baburch nur ibel beschwichtigt. Gine Beinwunde, die er in der gweiten Shlacht bei Bemis Heights erhalten (7. Off. 1777), hielt ihn ben ganzen Winter in Albany an's Krantenlager gefeffelt. Im Juni 1778 ernannte ihn Washington, bu er zum aftiben Dienste noch nicht hinlanglich bergestellt war, zum Beschlichaber von Philabelphia, bas bie Englander fury borbet geräumt batten. Gein Sang jur Berfdwenbung bereitete ibm ewige Gewerlegenheiten und verleitete ibn ju Erpreffungen und sonftigen Uebergriffen, Die einen folden Unwillen gegen ihn wachriefen, daß er genothigt war, zu resigniren (18. März 1779) und por ein Kriegsgericht gestellt wurde, bas ihn am 26. Jan. 1780 zwar von jeder crimis wellen Abfist freifprach, ibn aber an einem Berweife vom General en-Chef verurtheilte. Diefes Urtheil verfehlte nicht, ben bereits tiefen Dag A.'s gegen bie Cache ber Evlonien nur noch mehr anzufachen; boch ward fein Berrath nicht erft bierburch veranlagt, benn er ftanb um diese Beit, wie fich später herausstellte, bereits feit 8 Monaten in Unterhandlungen mit bem Reinde. Bon Bashington, beffen Bebenten er ju beschwichtigen wngte, jum Befchishaber von Best Boint (3. August 1780) ernannt, begann A. nunmehr mit Gir henry Clinton, bem englischen Chefcommanbeur, wegen Uebergabe biefes Blaves zu verhandeln, ber tamals für bas ameritanische Gibraltar gehalten wurde und thatfacith ben Schliffel zum Berkehre zwifden ben oftl. und fubl. Staaten bilbete. Die Schlufverhandlungen zwifchen Elbiton und A. vermittelte ber engl. Offizier John Anbro (f. b.), bem A., gegen befriebigende Berfprechungen, am 22. September 1780 in bem Baufe eines Jofhna S. Smith aufer einem auf ben Ramen "John Anderson" lautenten Paffe, ber Anbre bie Baffirung ber amerikan. Linien ermöglichen follte, eine Anzahl von Documenten Mergarb, bie ben genaussten Auffoluf über die Festung und Aber die Plane der amerikanischen Generale ertheilken. bes wurde am nächsten Tage (23. Sept.) bei Tarrytown gefangen genommen und bas ganze Complott aufgebeut. A. aber, ber hiervon infolge ber Unflugheit bes Oberften Jameson Nacheicht erhielt, gelang es, auf die im Hubson nahe West Point vor Anker liegende englische Schaluppe "Bultwee" zu entkommen. Wie viel ihm Clinton filt ben glitdlichen Ausgang feines Berrathes verfprochen hatte, ift nie bekannt geworden. Er fchlok fich nunmehr ber engl. Armee an und betheiligte sich an einer Expedition gegen Birginia und später gegen New London in Connecticut. 3m Jahre 1781, nachbem fich Lord Cornwallis bei Porfionen ben vereinigten Amerikanern und Franzosen ergeben hatte (19. Okt. 1781), wendete fich A. nach England, wo er von der Regierung mit £6300 für seinen Berrath abgelohnt wurde und ben Reft feines Lebens in volftarbiger Bergeffenheit, von Allen gemieben, jabrachte. Bgl. hierzu: Sparts, "American Biography"; Washington Irving, "Life of Wushington".

Arnold von Bredein, einer der hervorragendsten Gegner der weltlichen Macht des Papsies im 12. Jahrh., geb. in Brescia (Italien), wo er später ein Kirchenamt bekleidete, Schiler Mälard's (f. b.); dessen Lebren er zur Geltung zu bringen suchte. Seine Hauptlehre ging dahin, dem Klerus die weltliche Macht abzürehmen und denselben zu zwingen, sich mit den von den Gemsinden freiwislig gewährten Gaben an Zehnten und Erstlingen zu begnügen, d. h. die Armuth der ersten Apostel anzunehmen. Diese Lehren, durch hinreisende Beredtsamteis und eigene Sittenreinheit ves Lehrers unterstüht, fanden viele Anhänger. Auf dem
von Bapft Imocenz-IL berusenen 2. Lateran- (10. Tumenischen) Soneil (1139) wurde A. aus der Kirche ausgeschlossen. Bon Frankreich, wohin er zu seinem Freunde und Lehrer Absalard gestähen war, gleichfalls vertrieben, wandte er sich nach der Schweiz, wo er sich ungefahr 5 Jahre lang ausbielt und zahlreiche Auhänger für seine Lehren samd. 1146 kehrte er nach Italien zurück, ging nach Rom, wo, ganz desonders infolge seiner Lehren, seit 1143 der Papst aller weltlichen Macht entsleidet, auf das Regiment innerhalb der Kirche und auf Zehnten und freiwillige Opsergaben beschränkt, sowie ein Senat eingesetzt worden war. Dier verweiste A. nahezu 10 Jahre und blieb während dieser Zeit das eigentliche Danpt der improvisiteten röm. Republik. Im Jahre 1155 jedoch, nachdem Papst Dadrian IV. den Bannstuch über Rem ausgesprochen hatte, mußte A. abermals slieben, gerieth auf seiner Flucht zunächst in die Dände eines Cardinals und später in die des deutschen Kaisers Friedrich Barbarossa, der ihn dem Papste auslieferte. Noch in demselben Jahre wurde A. in Rom zehängt, sein Leichnam verbrannt und die Asch ehrschen in die Tider zehrent. A.'s Andänger, die Arnold isten, Arnalbisten der Politici, waren die zum 15. Jahre, in Italien, der Schweiz und Skodeutschland vertreten. Bodmer, Riccolini u. A. haben das Leben A.'s dramatistrt; H. Franke, "A. von Brescia" (Zürich 1825) und Eregorovius, "Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter".

Arnold, George, nordamerit. Schriftsteller, besonders besannt burch fein Bert "Mo Arone", sowie durch Beiträge zu "Vanity Fair", "Leader" und anderen Journalen. A.

flarb am 3. Nov. 1865 in Strawberry Farms, Rew Jerfey.

Arnold, I a a c N., nordamerik. Staatsmann, geb. im Nov. 1815 in Hardwicke in Ltfego Co., New York. A. flubirte die Rechte, wurde 1835 Abvolat, fledelte 1836 nach Chicago, Il., über, von wo er 1843 zum Mitgliede der Staatslegistatur gewählt wurde. 1844
war er einer der Präsidentenwähler für Illinois. Im J. 1860 wurde er zum Repräsentanten
im 37. und 1862 im 38. Congresse gewählt. Im Mai 1865 ernannte ihn Präsident Johnson zum 6. Schahamtsanditeur. A. veröffentlichte 1866 "History of Abraham Lincoln".

Arnold, Samuel G., nordamerik. Staatsmann und Schriftseller, geb. am 12. April 1821 in Providence, Rhode Island, graduirte 1841 an der Brown University und 1845 an der Harvard-Law-School, unternahm mehrere Reisen nach Europa und Südamerika, wurde Advocat, 1852 zum Gouverneurlientenant von Rhode Island, 1861 zum Delegaten der Friedensconvention und abermals zum Gouverneurlientenant und 1862 zum Bundessenator silr Rhode Island gewählt, A. schrieb: "History of the State of Rhode Island" (1859—1860).

Arnslb, Dorf in Rush Co., Indiana (Ber. St.), etwa 30 cngl. M. BSB. von Richmond.

Arnsldi, August Wilhelm, Bischof von Trier, geb. am 4. Jan. 1798 in Baden, im preuß. Reg.-Bez. Trier, Kreis Bitdurg, gest. am 7. Jan. 1864 in Trier. A. empfing 1821 bie Priesterweiße; wurde kurz darauf Prosessor der oriental. Sprachen und der geistl. Beredtsamkeit im Priesterminar in Trier, 1825 Pfarrer in Laufeld, 1830 Dechant in Wittlich, 1834 Domprediger und Domcapitular und am 18. September 1842 Bischof in Trier, als welcher er im Jahre 1844 die Wallfahrt zum heiligen Rock in Trier (s. d.) veranstaltete. In Trier gründete er ein Anabenseminar nach der Borschrift des Tribentiner Concils. A. überssetz "Das Buch vom Priestethum" und die "Homilien" des Chrysossoms. Rach seinem Tode erschienen "Fastenpredigten" (Trier 1867); "Passonspredigten" (Trier 1868); "Sonnstagspredigten" (Trier 1869).

Arnulbs Creet, Flufchen im Staate Indiana (Ber. St.), flieft 2 engl. M. unterhalb

Rifting Gun in ben Dhio.

Arnoldton, Dorf im Gildwesten bes Campbell Co., Birginia (Ber. St.), etwa 110 engl. M. WSB. von Richmond.

Arnon, fleines Postborf in Will Co., Illinois (Ber. St.), etwa 36 engl. M. filbl.

bon Chicago.

Arnstt, Reill, namhafter engl. Arzt und Phhilter, geb. 1788 in Ohjart bei Montrose (Schottland), trat als Wundarzt in den Dienst der Ostindischen Compagnie, wurde 1811 praktischer Arzt in London, 1835 Senator an der Londoner Universität, 1837 Leiterzt der Königin und 1838 Mitglied der Royal Society. Er ersand den "Arnsttischen Bentilator", sungirte 1855 als Geschworener sür das phhilt. Fach dei der Pariser Weltansstellung, der saste "Asurvey of human progress" (Condon 1861).

Arnould, Cophie, eine wegen ihrer foonen Stimme, ihres natikrlichen Spieles und ihrer Schonbeit gefeierte und burch ihrer galanten Abentener befannt geworbene

französ. Opernsängerin, geb. am 14. Febr. 1744 in Paris, gest. 1803. Ihre Cirks waren bon ben Bornehmsten und Gelehrtesten ihrer Zeit, wie d'Alembert, Diberot, Holvetins, Mousseau n. s. w. besucht. Ihre Epigramme und Bonmots, die mitunter etwas frivos waren, wurden unter dem Titel "Arnoldiana" (Paris 1813) gesammelt. Byl. hierzu: "Mémoires de Mile. A., requeillis et publiés par le baron de Lamotte-Langon" (2 Bbe., Baris 1837). A. ist die Heldin in F. A. Oettinger's Rovesse gleichen Namens.

Arnsberg. 1) Regierungs-Bezirk ber preuß. Provinz Bestiglen, an, 139, 2000. D.-W. 791,361 E. (1867) zählend, von denen etwa 400,000 Protestanten und 300,000 Ratholiken. 2) Kreis in diesem Reg.-Bez., 12, 26. D.-W., 36,502 E. (1867), mit den Städten A. und Neheim (2637 E.) an der Ruhr; Eisen- und Stahlhämmer. 3) Hauptstadt des Heg.-Bez. und Kreises, an der Ruhr, 4621 E. (1867); ehemals Hauptstadt des Herzogthums Westiglen und Haufestadt; Papier-, Leder-, Seise-, Licht- und Delsabrikation, Bierdrauerei; Sit der Regierung und des landwirthschaftl. Hauptvereins für den Reg.-Bez.; Appellationsgericht; kathol. Gumnassum (gestistet 1643); nahebei die Ruinen des Stammschlosses der alten Grasen von A., das von 1368 an Sit eines Behmgerichtes war.

Arnfladt, Stadt mit 3084 E. (1867) im gleichnamigen Amte der Oberherrschaft (6,29 d. D.-W., 29,800 E.) des Fürstenthums Schwarzburg-Sondersbausen, an der Gera, auf den nördlichen Auskläusern des Thüringer Weldes anmuthig erdaut, eine der ältesten Städte Thüringen's (schon in Urtunden aus dem Jahre 704 erwähnt); Gymnasium; Realschule; Irrenanstalt; Theater; vier Kirchen, unter denselben die aus dem 12. Jahrh. stammende Liebsranentische; Schloß mit Gemäldesammlung; große Mühlwerte, Gerbereien nud Vranezeien und bedeutender Getreides und Holzhandel; nicht minter wichtige Kunst und Handelsgärtnereien, deren Produkte selbst in Amerika, England und Austandalsgärtnereien, deren Produkte selbst in Amerika, England und Austandals sinden Steinssalzger und seit 1851 ein besuchtes Soolbad; Hantschuh-, Brückenwagens und Borzellanssalzsigner

Urnswalde. 1) Kreis im Reg.-Bez. Frankfurt der preuß. Previnz Brandenburg in der Neumark, 23,22 d. O.-M., 42,578 E. (1867), mit den Städten A., Rech und Neumes del. 2) A., auch Arenswalde, Hauptstadt dieses Kreises mit 6280 E. (1867), zwischen 3 Seen, 163/4 d. M. nordöstl. von Frankfurt a. d. D. und 9 M. südöstl. von

Stettin gelegen; bedeutende chemische Fabrit, Bebereien.

Arnulf, deutscher Kaiser, natürlicher Sohn des Königs Karlmann. A. gelangte nach em Tode seines Baters (880) in den Besit des Herzogthums Kärnten und wurde im Jahre 837, nach Karl's des Diden Absetung, zum Kaiser gewählt. Papst Formosus krönte ihn 896 in Rom. Seine Regierung war durch Siege über Burgund (889), über die Rormannen (891) und über den mächtigen Mährenfürsten Zwentibold (892), den A. kurz vorher mit dem Herzogthume Böhmen belehnt hatte, ausgezeichnet. A. karb am 8. Dezember 899 in Regensburg.

Aroideen sind einsamlappige Pflanzen, über 100 meist tropische Arten zählend, welche sich parasitisch um alternde Baumstämme schlingen oder in der Erde wachsen, daselbst knollige, an Nahrungsstoff reiche Wurzeln treibend. In Nordamerita sind heimisch: Calla palustris, eine Sumpspstanze, die indianische Rüke (Arum triphyllum, engl. Indian turnip); die Drachwurz) (A. draconitum, engl. Dragon root); in den inneren Nordstaaten wächst der seiner medizinischen Eigenschaften wegen geschätzte Kalmus, engl. calamus, auch sweet slag;

außer diefen u. a. ift die Pfeilmurg bier heimifch.

Arolas, Don Inan, spanischer Dichter, geb. am 20. Juni 1805 in Barcelona, gest. am 25. November 1849 in Balencia, wo er seit 1814 gelebt hatte und in den Orden der Biaristen getreten war. A. war von 1825—1842 als Ghunasiallehrer seines Ordens thätig. erkrankte 1844 an einem schweren Gehirnleiden und versiel kurz vor seinem Tode in Wahnsinn. Er versaßte in seiner frühesten Jugend bereits erotische und Schäfergedichte, die sich durch große Formgewandtheit auszeichneten, wandte sich aber später der lyrisch-epischen Dichtung zu, in der er sich durch reiche Phantasie, Originalität und historische Trene hervorthat. Durch Geniglität der Form zeichnen sich seine llebersehungen von Chateandriand's Gedichten und dessen Tragödie "Moysos" ans. Gesammtausgabe seiner poetischen erke in 3 Bänden (Balencia 1860).

Aroljen (früher Arolbessen), Haupt- und Restbenzstadt mit 2148 E. (1867) bes ehemaligen Fürstenthums Walded-Pyrmont (s. b.), Baterstadt des Malers Wilhelm Raulsbach und des Bildhauers Christian Rauch, welch' Letterer die dortige Stadtlirche mit dreisetatung geschmildt hat. In dem zu Anfang des 18. Jahrh. erbanten Schlosse besindet sich eine 30,000 Bände zählende Bibliothet, eine kebeutende Münzsammlung, werthpolle Antisen

(pompejanische Bronzen), sowie viele Gemalbe berühmter Meister.

Aroma (fpr. Aerrohme), Postdorf in Kankalee Ca., Illinois (Ber. St.), am Rankalee, nache ber Mindung des Froquois in denselben, etwa 40 engl. M. SSD. von Joliet; A., Lovensbip: 788 E.

Aroma vennt man bie Urfache bes Wohlgernche, namentlich pflanzlicher Subflanzen.

Bewöhnlich find es atherifche Dele, welche ben Riechftoff berfelben ansmachen.

Arsestosk (fpr. Arruful). 1) Fluß im Staate Maine, fließt nordoffl. burch die Counties Benebicot und Arooftosk und ergießt sich nach einem Laufe von etwa 120 engl. Riu den St. Johns. 2) Connty im Nortosten des Staates Maine, 4960 engl. A.M., 22,479 E. (1880), bewässert von den Flässen Aroostook, Matawamteagu. a.; nur im Süten bebout, mit einigen höheren Gipschn, wie z. B. Chafe's Mount und Mars Hill; im Sitten sehr fruchtbar, auch an den Usern des Aroostook; organistrt im Jahre 1839. Hauptstadt: Houlton.

Arpab, der im Jahre 889, nach dem Tode seines Buters Almus, erwählte Herzog und (von 894) erfte Gwoßsurft der Magharen, ein noch jeht in Bolfsliedern geseirter ungar. Nationalheld, Gründer des ungar. Reiches und Stammvater der von 1600—1301 regierenden ungar. Königssamilie der Arpaden. A. erobette alle eigentlichen Provinzen Ungarn's, die an Ungarn angrenzenden Länder an den Karpaten und jenseit der Theiß, sowie einen Theil von Großmähren, den er 896—897 dem mächtigen Zwentliedt nach der blutigen Schlacht an ber Tolim abnahm. Bon Deutschland hielten ihn im Jahre 900 die Badern und

901 der Martgraf Luitpold von Karnten ab. Er flarb im Jahre 907.

Arpenuso (ital.), Arpeggiatur, Harpeggiren (von Arpa, Harfe) the diejenige Art des Accordenspiels, welche hauptsächlich ter Technit der Harfe eigen, aber auch auf andere Instrumente (Piano und Bioline) übertragen ist und derin besteht, taß die einzelnen Tone der Accorde, statt gleichzeitig zusammen, nach einander zu Gehör gebracht werden. Die langssamere und schnellere Auseinandersolge der Tone ist durch den Charatter des Stüdes bestingt. Eine andere Art des A. unterscheidet sich von der vordergehenden baburch, taß alle einzelnen Tone einer größeren oder kleineren Reihe von Accorden in einer regelmäßigen Kolse ausgezeichnet werden, welche tann gewöhnlich Arpeggiatur oder gebrochene Accorde genannt werden. Arpeggirte Basse, Harsenbasse die einzelnen Tone der Albertische Basse. Arpeggirte Basse, harfenbasse die einzelnen Tone der Accorde in regulären Tonsiguren erscheinen lassen.

Arpin, Baul, franz-amerikan. Journalist, geb. 1811 in Frankreich, gest. am 18. Rai 1865 in New York. Außer durch seine zahkreichen Beiträge zur "American Cyclopaedin" hat sich A. besonders als Redacteur der "New Orleans Beo" und zuleht des "Courrier

des Etats Unis" befannt gemacht.

Arpino (bas alte Arpinum), Stadt mit 6240 E. (1861) in der ital. Provinz Terra ti Lavoro oder Caserta, alte Stadt der Bolster und später der Samniten, erhielt im Jahre 302 v. Chr. das röm. Bürgerrecht; Geburtsort des Warins und des Ciccro, mit einer zum Theil sehr alten Mauer und polygonen Bauten. Die Sinwohner betreiben Tuch-, Pergament-, Papier- und Leinwandsabritation.

Arqua ober Arquats, Martifleden mit 2634 E. (1857) in ber ital. Proving Patua; Bein und Feigen; mit bem Wohnhaufe bes Dichters Betrarca, in welchem er 1374 farb.

Arqua, Stabt in Mexito, Staat Zacatecas, ebemals blübenb, war gut gebaut; eine 4000 &.

Arque, Stadt mit 2000 G. (1865) in Bolivia, Gildamerifa.

Arquerit, f. Amalgam.

Arran, Infel vor der Mündung des Elyde, zwischen der Halbinfel Cantore und der Ruste von Aprihire, zur ichott. Graffchaft Bute gehörig, 20 engl. M. lang (von N. nach E.) und etwa 10 M. breit, etwa 6000 E. irischen Stammes, welche Biehzucht, Actedau und Hischerei betreiben. Der Norden der Infel ist von zerklüfteten Granitselsen bedeckt; der hächste Punkt, der Goatfell, don dem der sogen. A.-Diamant (Arran-Stones) kommt, erhebt sich 2900 F. über den Meeresspiegel. Hanptort: Lamlash oder Rilbritge mit dem besten Hasen am Elydebusen, ein unbedeutendes Dorf.

Arrangiren. 1) In der Geschäftssprache: sich mit seinen Glänbigern burch einen Wecord (f. d.) absinden, sich mit denselben vergleichen. 2) In der musikal. Aunste sprache: ein Musikstud so einrichten, daß es auf andere Art, als der Componist vorgeschrieden, auszeschützt werden kann, wie z. B. Compositionen für Orchester und Gesang zum Bortrage auf dem Clavier und umgekehrt Clavierpiecen zur Ausstührung durch Orchester oder,

wenn auch felten, zu Gefangfillden eingerichtet werben konnen.

Arras. 1) Arrond iffement bes franz. Depart. Bas-be-Calais. 2) A. (Atrecht, bas alte Nemetocenna ober Nemetacum), hefestigte han ptiftabt bieses Arrond.

und bes Depart. Pas-de-Calais mit 25,749 E. (1866), an der Nordbahn, von der Scarpe und dem Crinchon durchsoffen, Sitz eines Bischoff; College; Tanbsummeninstitut; Biblios (36,000 Bände); Kunstsammlungen; botan. Garten; Spinnereien, Spinens und Risbengudersabritation; bedeutender Handel; theal. Seminar; Aitstadt (Cité) und Naustadt (La Ville) mit vielen schönen Gehänden (Wartthurm, Dom, Präsecturgebände); Geburtsort Damiens und der beiden Robespierre. A. war ursprünglich Handsstadt der Atrebatae genannt).

Arrawaks ober Arawaden, Indianer von Engang um Berbict- und Surinam-Flusse: Schon Joan. de Laet exwähnt dieses Stammes im 18. Buche des Novus Ordis sou Descriptionis Indiae Occidentalis (1633); doch die hauptsächlichten Nachrichten darüber verdausen wir dem Mährischen Mitsandre E. Du and tin seinem Buche "Nachricht von Suriname und seinen Einwohnern, Maranen und Caraiben, von den nüglichsten Gewächsen und Thieren des Landes u. (Görlig 1907.)." Die Arawaden haben sich zum Ehristenthume bestehren lassen nud find weniger wild als die benachbarten Stänme. Das Manuscript eines 622 Seiten farten deutschen wardischen Werterbuches von Theodor Schulz, nehn einer Seisprächssammlung von demselben Berfasser besindet sich in der Bisliothet der Amerikan. Philosoph. Gesellschaft zu Philosoph.

Arrende ober Arende (aus dem Mittelalter stammender Ansbruck). 1) In der Land wirthschaft; der von der Setreibeernte nach Abzug der Anssat und des zum Wirthschaftsbetriebe nothwendigen Materials übrigbleibende Reinertrag. 2) Im tandwirthschaftliche schaftl. Recht et der Bertrag voer Bacht, der Jemanden besugt, gewisse landwirthschaftliche Segenstände (Liegenschaften, Heerden, n.) oder Gerechtsame (Jagd, Kischerel ic.) unter gamissen Bedingungen (3. B. entsprechende Entschädigung) und auf bestimmte Jeit zu bennwen. 3) In Ansland bezeichnen Arrenden die ausgezeichneten Betsonen gegen niedrigen

Bacht Aberlaffenen Rronguter.

Arreft, Baft, in ber bentichen Berichtsfprache auch Beichlag, beißt bie unter gericht. Acher Antorität erfolgte Festhaltung eines Menschen (Personalarrest) ober einer Sache, auch einer Forberung (Realarreft). In letterem Sinne wird bas Wort in der englischen Gerichtsfprache nicht gebraucht, wohl aber in ersterem. Arrest einer Sache heißt bier attachment (f. u. attach). And fpricht man im Englischen nur ungern von Arrest in Criminalfüllen; "apprehend" und "detain" find bier Die eigentlichen Ausbrude. Die englische Praxis des vorigen Jahrhunderts war in birfer Hinficht als barbarifc zu bezeichnen. Der Berhaftsbefehl (capias) erforderte nichts als Die Schreibersportein, taum eine beschworene Anssage von Seiten des Glänbigers. Personalarrest (contrainte par corps) ist in burgerlichen Sachen auch ein Exeentionsmittel. In Bezug auf Wechsel sindet fast in allen continentaleuropäischen Ländern personliche Berhaftung fatt. 3m engl. und ameritan, Prozefverfahren Besteht zwischen einer Forberung auf Wechsel und einer einfachen Forberung tein Unterschieb. Sett vierzig Jahren hat fich die öffentliche Meinung iulmer ungunstiger gegen die personliche Haft als Crecutionsmittel erklärt und in diesem Stune die Gesetzebung beeinflußt. Ueberall ift jedenfalls effectiver Nachweis bes Unvermögens zu bezahlen, hinreichender Grund zur In ben meiften Staaten ber Union erfolgt ber Arreft nur gegen Entlastung aus ber Baft. vorlänfigen Beweis einer Defrandation ober einer Gefahr berselben. — Arrest of Judgomont (Urtheilshinderung) heißt bas Berfahren, durch welches im Civil-wie im Strafprozesse Die Bollziehung des gesprochenen Urtheils verhindert werden tann, indem ber Bellagte nachweist, daß infolge begangener Formsehler bie Instruction (pleadings) mit dem Wahrspruche aufammen ein Urtheil nicht begrunden. - Beine Dtilitat ift ber Arreft in neueren Zeiten allgemein an bie Stelle ber torperlichen Buchtigung getreten. Er fceibet fich in ben, haupt-Sahlich filt Offigiere bestimmten, Stnbenarrest und in ben engen A., ber auf ber Dauptwache zu berbuffen ift. Im Seerechte bezeichnet A. Die von ber Reglerung, aber uicht in feinblicher Abficht, verfügte Berhinderung ber Abfahrt von Schiffen.

Arrest (spr. Arrab), Deinrich Ludwig d', deutscher Astronom, geb. am 13. Ausgust 1822 in Berlin, wo er unter Ende Astronome findirte. A. wurde 1845 zweiter Assistent an der Sternwarte zu Berlin, 1848 Observator in Leipzig, 1852 angerordenklicher Prosessor daselbst und 1857 ordentlicher Prosessor der Mademie in Kopenhagen. Daselbst teitete er (1860—1861) den Bau ter neuen Universitätssteruwarte und machte sich durch die Entdeckung wid Besbachung von Remeten befannt, nachdem er schon am 27. Juni 1851 den nach ihm benannten d'Arrest's den Kometen entreckt hatte. A. entdeckte 1862 den Planetasken "Freia." Er versasse ausger Beiträgen sür aftrom, Zeisschriften: "Ueber das Sphane der Nebelsteden und

Artha (vom griech. αρραβων, d. i. Angeld, Anfgeld, Haftgeld, Hanb. gelb, Toppidilling), irgend eine Gade, welche bei bem Abichluffe eines ummitteffor au erfüllenben Bertrages (3. B. Abfchlagszahlung beim Miethcontratte, welche ibater bem Glänbiger angerechnet wird) ober eines nicht fest verpflichtenben, und baber auch wiberenflichen, Geschäftes (z. B. Ring zum Berlöbniß) von einer Partei der anderen zu dem Awecke gegeben wird, um ihre eruste Absicht, ben betr. Bertrag erfällen, ober von bem beitr. Gefchafte in frivoler Beife nicht zurückreten zu wollen, finnbildlich ausznbrücken,

Sternhaufen" (Leipzig 1856); "Siderum nebulosorum observ. etc." (Ropenhagen

Arria, Gattin des Cacina Batus, die, nachdem ihr Gutte wegen einer engelichen Berschwörung gegen ben Raifer Claubins im Jahre 42 n. Chr. jum Tobe berurtheilt worben war, that kelbst den Dolch in die Brust stieß und ihn darauf mit den Worten: "Paste, non dolet" (Batus, es fcmerzt nicht) ihrem Gatten überreichte, ber fich gleichfalls tibtete. Diefe

helbenmuthige That ist Gegenstand vieler alter und neuer Aunswerke.

Mrrianns, Flavins, geb. um 100 n. Chr. in Nitomebia in Bithmien, Coller bes Epittet, herborragenber Stoiler, Berfaffer vieler philef., gefchichtl., geogr. und tattifcher Werke in griechischer Sprache, von benen die überdie Heldplige Alexander's des Großen ("Anabasis", beransgegeben von Sintenis, 2 Bbe., Berlin 1861), und feine Dittheilungen Aber Indien (Indies) am bekanntesten und bedeutendsten find. Eine tritische Ausgaba der historifchen Schriften A.'s beforgten Dubner und Müller (Paris 1846).

Arridregarbe, f. Nachhut. Arrighi. 1) Jean Touffaint A. di Casanova, Herzog von Padna, geb. am 8. Mary 1778 in Corte auf der Jusel Corsica, gest. am 21. Märy 1863 als Gouverneux des Invalibenhanfes in Baris. A., ein Berwandter Bonaparte's, ging im J. 1797 mit Isseph Bonaparte als Gefanbischaftssetretär nach Rom, wurde bei der Expedition nach Aegopten zum Capitan, fpater jum Escabronchef, Brigabegeneral (Ansterlit) und Bergog von Babma erbo-Am 17. Juni 1813 ließ A., trop bes Waffenstillstandes, das Freicorps Lupow's bei Kipen überfallen. Jin Jahre 1815 aus Frankreich verbaunt, lebte er bis 1849 fast immer in Italien, wurde 1849 von Corsica zum Abgeordneten in ber Gesetzgebenden Bersammlung gewählt; 1851 Mitglied der Consultativcommission in Boris, 1852 Senator und Gouverneur des Invalidenhauses. 2) Ernest Louis Henri Hacinthe A. di Casanova, Sohn des Borigen, von dem er den Titel "Herzog von Padma" erbte, geb. am 26. Sept. 1814, wurde 1849 Präsect von Bersailles, 1852 Requetenmeister im Staatsrath, am 23. Juni 1853 Senator, im Mai 1859 Minister des Junern, welch' letzteres Amt er dis zum 1. Rovember besselben Jahres verwaltete.

Arrington (fpr. Aerringtn), Poftborf in Relfon Co., Birginia (Ber. St.), an ber

Drange-Alexandria-Bahn, 24 engl. M. nordöftl. von Lynchburg.

Arribabene, Giovanni, Nationalotonom, geb. 1801 in Mantua, wurde wegen seiner Agitationen 1821 in Benedig in's Gefüngniß geworfen, suchte nach seiner Freilassung eine Buftuchteflatte in Frankreich und bann in England, murbe mabrend feiner Abwefenheit (1824) bom Baterlande jum Tobe verurtheilt, ließ fich hierauf 1827 in Belgien nieder, wo er 1840 Bürger wurde. Unter seinen Schriften, Die alle Die Frage ber Bebung ber Lage bes Arbeiterstandes behandeln, sind zu ermahnen: "Sur les Sociétés de Bienfaisance", "Des Moyens les plus propres à améliorer le Sort des Ouvriers", "Situation écono-

mique de la Belgique "x.

Arrendirung, Abrundung, nämlich bes Besites. 1) In viclen Landern, so namentlich in Subdeutschland, ift es babin gefommen, daß die Bauern ihr Feld nur mit Abermaßigem Zeitverluste bebauen können, weil fie balb hier, bald dort in ber Gemeindeflur eine Barzelle bestiben. Der Reiche tann tem leicht abhelfen, indem er bie unbequem gelegenen veräußert und baffir naber liegende antauft; nicht fo ber weniger Begäterte. Tritt nun eine gange Gemeinbe gufammen ju bem Befchluffe, Die Guter ber Einzelnen burch gegenfeitigen Austausch "zusammenzulegen", so nehmen an obiger Wohlthat auch die minder Bemittelten theil-Da aber der Biderspruch Einzelner die ganze Sache vereiteln kunn, so findet diese Zusammenlegung nicht eben haufig flatt, wo nicht ber Staat burch eigene Confolibations gefete die aberwiegende Mehrheit der Grundbesthenden berechtigt, dieselbe auch gegen ben Billen einer fleinen Minorität burchzuführen. Golde Gefete find bereits beifpielsweise in Raffau, Baben u. a. Staaten zu Stande gesommen. And Staaten find zwieellen im Rage, eine Arrondirung ihres Gebietes wünschenswerth an finden im Intereffe ber mittlictifchen Bertheivigung, ber Grenzbewachung ober bes Banbelsfpftems, ba mitunter eine unt fleine Erwerbung ben Werth bes Gangen bebeutenb erhöht. Die größte und wichtigste Arroubirnng ber Renzeit ift biejenige Preußens im Jahre 1866 infolge bes Krieges und noch mehr

1867 burd Grundung bes nordbeutschen Bundes.

Arrendifiement, fo viel als unfer "Begirt", bezeichnet in Frankreich die Unterabtheilung eines Departement, ber ein Unterpräfect vorsteht; in Paris und anderen großen Städten entipricht es den Berliner Stadtbezirfen.

Arres 33lanbs, Infelgruppe an ber Rordweft-Aufle bes Territoriums Bafbington (Ber.

St.), öftl. von ber Banconver's-Jufel; wegen ihrer Fischereien oft befucht.

Arrosom at (frang.) ober Arrofirung, bezeichnet im Finanzwesen eine zur Giche-

rung einer früheren Bablung zu leiftenbe nachträgliche Bablung.

Arrow Rie, Postborf in Saline Co., Missouri (Ber. St.), am Missouri, in Wasser 72 engl. M. nordwestl. von Jefferson City; guter Lantungsplat; 450 E. Nahe A. sand am 12. Ottober 1863 eine Schlacht zwischen Conföberirten unter Shelky und Unionstruppen unter General E. B. Brown statt, welche, nachdem sie am 12. bereits mehrere Stunden gewährt hatte, am Morgen des 13. fünf Stunden lang fortgesetzt wurde und mit der Niederlage der Conföderirten endete. Lettere verloren 300 Mann und, dis auf eine Kanone, ihre sammtlichen Geschäbe.

Arrow-Root gehört zu ben stärtemehlhaltigen Substanzen. Das beste Arrow-root-Stärtemehl, das selten unverfälscht vorkommt, wird in Westindien von Maranta arundinuse, die besonders in Bermuda gedeiht, gewonnen, aber es ist auch in anderen Lilienarten, in Ostindien, Tahiti, Chili u. Arrow-root ist ein Ernährungsmittel, dessen Ligenschaften aber überschäft werden, und übertrifft sicher nicht gutes Weizenmehl. Man bereitet Arrow-Papp oder Suppe mit Wasser, Wilch, Fleischrübe, verdünntem und etwas gewürztem Wein oder als Arrow-root-Chotolade. Es wird bei Reconvalescenten und großer Berdauungsschwähe empsohlen mit Zusat von Wein, Zimmet, Zuder, Pomerauzenschalen u.

Arremfie, Township in Sagabahoc Co., Maine (Ber. St.), auf einer Insel in ber

Mindung bes Rennebec; 347 C.

Arrowsmith (fpr. Aerrossmidh). 1) Naron A., namhafter engl. Geograph und klartenzeichner, geb. am 14. Juli 1750 in Winfton (Grafichaft Durham), gest. am 23. April 1823 in London, wo er 1770 einen Kartenverlag gegründet hatte, and dem über 130, wegen ihres ausgezeichneten Stiches sehr geschätzte Atsanten und größere Karten hervorgingen (z. B., General Atlan, 1817). 2) John A., Sohn des Borigen, gleichfalls Geograph und Kartenzeichner, gab besonders die in den engl. Schulen gebrauchten Atlanten ("Atlanes of ancient and modern geography") heraus, sowie Karten zu Leichhardt's Expedition nach Anitralien (1841), zu Livingstone's Expedition nach Südasrifa (1757) x.

Arrutuseln, eine etwa 80 fleine Inseln zöhlende und 115 b. O.-M. umsassende Inselsgruppe im Indispen Archipel, sudwestl. von Neuguinea. Auf der größten der A., Tanna-Busar (17 M. lang und 11 M. breit) besindet sich der Handelsplat Dobbo. Handelspraisel: Perlen, Perlmutter, Rorallen und Schildpatt. Im Jahre 1850 waren im Ganzen 19 dieser Inseln von 13,000 E. (meist Alfuren) bewohnt. Wallace (in "Proceselings" der Londoner Geogr. Gesellschaft von 1858) halt die A. filt einen Theil von Neu-

anirea.

Arfaciben, parthische Hertscherfamilie, von Arfaces L, der 256 v. Chr. Parthien den sprischen Selenciden abnahm und das Parthische Reich (s. d.) grundete, abstammend. Der Lette A. (Arfaces XXIX., Artabanus IV.) wurde durch Artaxerxes, den Stammvater der

perf. Dynastie ber Saffaniben, im Jahre 226 n. Chr. gestürzt.

Arfamas. 1) Kreis im ruff. Gonbern. Nifhnij-Nowgorob. 2) Hauptstadt tieses Preises mit 12,285 E. (1865) an der Tescha; bedeutender Fabrikort; Gerbercien, Seisenfiedereien, Leinenfabriken, Wachsbleichen, Ziegeschlitten; 34 Kirchen und 3 Klöster; Kathe-

drale (1812-1841 für 800,000 Silberrubel erbant).

Arfen ober Arfenik, auch Scherbenkobalt, Räpfchenkobalt, Fliegengift, und von den Drozaisten Cobaltum genannt, ist schon seit langer Zeit bekannt. Seine beiden Schweselverbindungen erwähnt zuerst Aristoteles im 4. Jahrhundert v. Ehr. unter dem Namen σανδαράχη und sein Schüler Theophrast als αρσενικόν. Im 8. Jahrhundert sindet sich bei Geber die erste destimmte Reuntuis des welßen A. oder der arsenigen Säure; des metallischen A.'s erwähnen schon Geber, Albertus Maguns, Baslentinus, Baracelsus und Andere, doch scheint I. F. Hentel in seiner Phrotologia (1725) die erste sichere Bereitungsweise desselben angegeben zu haben. In der Natur sindet sich das A. in gediegenem Zustande sowohl, als auch in Berbindung mit anderen Metallen (Arsenide); sodann mit Schwesel vereinigt (A. - Sulfide); das Schweselarsen wiederum in Combination mit anderen Schweselmetallen (Sulfarsenide Säure, und

gle Arfenitfaure in Berbindung mit Metalloppben. Unr felten whr bas gebiegene A. in ben Banbel gebracht, sondern gewöhnlich bas aus dem Arfenikies (Mispid-1) burch Erhipen besselben in thonernen Röhren und Auffangen bes verflüchtigten A. s in Borlagen erhaltene, ober bas burch Rebuction ber arfenigen Gaure vermittelft Roble bargeftellte. Das tunftiche A. frystallisirt in spigen Rhomboetern (boch soll auch bas reguläre Ottaeber vorlommen), das natürliche findet sich gewöhnlich in berben, nierenformigen Maffen mit trummidaliger, Mer-benartiger Absonderung. Es ift zinnweiß bis ftahlgran und besint viel Detallglanz. Seine Hei etwa 360° C verwandelt sich in einen farblosen Dampf von 10., pp. G., der einen eigenthumlichen, knoblauchartigen Geruch bestütt. Das Atomgewicht bes A. ift 75, sein Symbol An der Luft läuft es bald an und wird braunlichschwarz burch Bildung von fogen. M. Suborno. Bei Butritt der Luft erhitt, verbrenut es mit blafbläulicher Flamme zu arfe-Chlor, Brom, Job, Schmefel und viele Metalle verbinden fich leicht neit A. Dit Sicherheit kennt man zwei Orphationsspufen bes A.'s, die aufenige und Die A.-Caure. Die arfenige Gaure-As O. - findet fich in Begleitung anderer A. Bertindungen in bidtherigen, ftrahligen und haarformigen Maffen, in nabel- ober buichelformig gruppirten, weißen, seibenglanzenden Arpställssen oder als erdiger Ueberzug (A.-Blüthe oder Ar-senis). Im Großen erhält man sie als Rebenprodukt beim Rösten arsenikalischer Srze (Giftmehl, Hittenrauch). Durch Sublimation wird fie gereinigt und bilbet bie arfenige Saure bes handels, ben weißen A. Lettere ift in brei elletropischen Mubificationen beobachtet worben. Die burch Sublimation erhaltene bilbet ein farblofes, burchfichtiges Glas ohne froftallinifche Struftur, bas man amorphe arfenige Caure neunt und welches sich nach und nach in eine milchweiße porzellanartige Masse nurwandelt, die ens anendlich fleinen regulären Oftaebern besteht; sie ist die gewöhnliche Form ber axsemigen Caure. Die tritte, dem isomorphen Antimonorph analoge Form hat man bismeilen beim Rosten con A.-Erzen in perigianzenden, rhombifchen Gaulen beobachtet. Gp. G. ber amorphen == 3,720, tas ber porzellanartigen = 3,000. Die Ummanblung ber amorphen A.-Saure in bie offaebrifche, namentlich bei lofung ber ersteren in Salgfanre, ift bei ber Bilbung ber Arpftalle mit L'ichterscheinung verbunden. Gie verflüchtigt fich bei einer Temperatur von etwa 200° C., einen farblosen Dampf bildend und lost sich langsam im Waster; eine gesättigte Lösung in tochen-dem Waster enthält in 10—12 Theilen einen Theil. Beim Erfalten fällt sie theilweise nieber, fo bag nach bem Erkalten nur noch ein Theil in 20-30 Theilen Baffer enthalten ist. Ihr Gelchmad ist kaum wahrnehmbar, schwach sulstich, aber sie läßt ein Gefühl von Schörfe im Munbe gurfid. Gie ift außerft giftig und läßt fich leicht au folgendem Berhalten erfennen: Gie ift in einem Glosröhrchen für fich erhipt volltommen fluchtig, ber Dampf conbenfirt sich in ben kalteren Theilen zu bemantglanzenden attacbrischen Arpstallchen; ber Dumpf uber glühende Rohlen geleitet, wird zu metallischem A. reduzirt und gibt im kalteren Theite bes Röhrchens einen graufchwarzen, fpiegeluben Metallring von A. Mit effigfaurem Sali gum Glüben erhitet, bildet sich das sogen. Kakodulornd, welches an seinem darakteristischen, purcht-baren Geruche zu erkennen ift. Gine Auflösung berselben wird vom Schwefelwasserkoff gelb gefärkt nnd gibt nach Zusat von Salzsäure einen eigelben, in Ammoniak löslichen Ricker-Ralfwasser schlägt weißen, in Sauren und Ammoniaksigen leicht listichen arfenigfauren Raft nieder; falpeterfaures Gilberoryb-Ammoniat giebt gelben, in Gamen und Ammoniat leicht löslichen Nieberschlag; schwefelfaures Ampferornb-Ammoniat ebenfalls in Cauren und Ammoniat leicht tobliches, gelbgrunes, arfenigfaures Lupferornt. Rupfer reduzirt tie arsenige Saure zu eisengrauem Pulver (einem Gemeuge von met, A. und Ausstrursemb) (Reinfa' Methode). Wird mittelft Zink und verbünnter Schweselsaure Bufferfresf entwidelt, und bann eine Lofung einer A. haktigen Substanz zugesett, so entweicht mit bem Bofferstoff ein Theil bes A.'s als A.-Wasserstoff, ber beim Durchleiten burch glübenbe Mehren zu metallischem A. und Baffexftoff zersetzt wird, wovon erfteres sich im Miteren Theile ter Röhre als schwarzgrauer Metallspiegel abseit; wird bas A. Bafferstoff haltende Buffer-foffiges angezilndet und die Flamme durch kalke Segenstande abgekühlt; so verbrennt der Bafferstoff und das A. schlägt sich auf benselben ebenfalls in ber Form eines Metallfpiegels nieber — (Marfh' Methode). Die arfenige Saure wird durch Orphationsmittet feicht in A. Saure verwandelt. Mit Basen bildet sie, arsenigsaure Salze — die der Altalien find Licht löslich in Wasser, die der Erben und Metallophbe unlöslich, dach löslich in Sauren. Ginige ber letteren find ale Farben im Banbel, fo bas arfenigfaure Rupferornb (Goelle's Grun), hanvifachlich aber ein Doppelfalz von arfenigsaurem und effigsaurem Aupferorde (Schweinfurter Grun). Außer zu Farben wird die arfenige Säure in der Glasfabritation, beim Zengbrud, jur Bertilgung von Ungeziefer und in febr geringen Mengen

all Mebizin benutt. Reine andere Substanz wird fo hanfig zur verbrecherischen Bergiftung

angewantt.

Die Arfenvergiftung kann nicht allein durch innerkiche Application der arsenigen Saure bewirft werben, fondern anch durch Auftragung berfelben auf frifche Wunden, Geschwitze 20., wodurch fie dem Blute unmittelbar zugeführt wird, oder burch Einathmung. Die Art und Weise, wie biefelbe bem Körper leigebracht wurde, ist von wesentlichem Ginfluß auf ihre Wirfung. Gine Dofis von 3-5 Gran tann nach 24 Stunden icon ben Tob verun sachen. In Auflösung wirkt fie viel intenfiver. — Die Erscheinungen, welche sich im Allze meinen zeigen, find die folgenden: Gine balbe Stunde ober eine Stunde nach ber Bergiftung zeigen sich brennende Schmerzen in der Magengegend, Uebelleit mit Reigung zum Erbrechen, beftiges Wilrgen und wirkliches Erbrechen blntiger Massen; hierzu gesellen sich Ditze und große Trockenheit im Schlunde mit unauslöschlichem Durft, sowie bestige, brennende und ichneibende Schmerzen im Unterleib mit fturmifden Darmentleerungen; bet Bergichlag und Puls werden beschleunigt, das Athmen berngt, auf der Hant erscheinen neffelartige Ansschläge, ber Harn wird bunkel und blutig. Wendet sich die Krantheit nicht zur Besserung, so tritt äußerste Schwäche und Collapsus ein; das Gesicht ist bleich, die Stintune klanglös, das Auge matt und tiesliegend, der Puls äußerst schwach. Den Tod, welcher selten schon nach 12—24 Stunden, gewöhnlich erft nach einigen Tagen erfolgt, tritt entweber burch Erichepfung ein, oter es gehen ihm belirirende, comatoje ober convulsivische Erscheinungen vorher. bacht einer A.-Bergiftung sollte der Magen durch die Magenpumpe entleert und das Erbrechen durch Trinken von lauem Wasser so viel als möglich begünstigt werden, sodann gebe mas sofort große Dosen frischgefällten Eisenorpobybrats ober besser eines frischbereiteten Gemenges von Gifenorybhybrat mit Magnesia. In criminal-gerichtlichen Fällen tann bie Gegenwart bes A.'s in ber Leiche mit ber größten Sicherheit nachgewiesen werben, namentlich burch bie Methoden von Reinsch und Marib, und bie übrigen oben erwähnten Reaktionen. außerordentlichen Biftigleit ber arfenigen Gaure icheint es, als ab fich ber thierifche Korper an ben Genug berfelben gemobnen tonne. Namentlich in Stepermart ift ber Gebrauch bes A.-Effens einheimisch. Mit fehr geringen Dofen anfangend und fehr langfam fleigend, tonnen täglich bis zu 3-4 Gran genommen werden, obne daß sie sofort nachtheilige Folgen zeigten; im Gegentheil follen bie A. Effer ein volles, gefundes Aussehen haben und jum Bergfleigen beffer befahigt sein. — Bei ploblichem Aufhören biefes Gebrauches sollen fic sedoch sofort die gewöhnlichen Bergiftungsspunttome der arsenigen Saure einstellen. ∸ Es ist eine bekannte Thatfache, daß Pferden häufig geringe Dosen arseniger Saure gegeben werden, um ihnen ein runderes und glatteres Aussehen zu geben.

Die Arsenfaure AsiO, wirb and ber arfenigen Saure burch Orphation vermittelst Salpeterfanre erhalten. — Aus ber fprupartigen Fluffigfeit, welche auf biefe Weife erhalten wird, frystallisirt eine wasserhaltige A.-Saure in großen Arhstallen, welche bei 100°C schmelzen und bas Sporat mit 3 Atomen Baffer liefern — 3HO, 1sO, Man tennt noch zwei andere Hydrate mit 1 und 2 Atomen Waffer. — Wird eines der Hydrate dunkeler Rothglubhibe ausgefeht, fo bilbet fich eine weiße amorphe Maffe von wafferfreier A. Saure; eine Substanz, die keine Wirkung auf Pflanzenfarben zeigt und in Baffer unlielich ift. Bet boberer Temperatur zerlegt fie fich in arsenige Caure und Sanerstoff. Lange Zeit feuchter Luft ausgesetzt ober mit Baffer bebeckt, verwandelt fie fich langfam in's Dobrat mit brei Atomen Waffer. Die A.-Saure ift eine farte Ganre, Die fich mit Bafen zu arfenfauren Rebuttionsmittel verwandeln fle leicht in arfenige Gaure. Gie ift wenis Galzen vereinzat. ger giftig als diese und wird im Zengbrud berwandt, außerdem in neuerer Zeit in massenhaften Onantitäten jur Darftellung von Aniliuroth, auch fludet fle gur Erhaltung anatomi-icher Braparate Auwendung. Bon Arfen fulfiben tennen wir mit Bestimmtheit brei, AsS., AsS, und AsS, Die beiben ersten finden sich in der Natur als Realgar und Operment (Auripigment, f. b.); bas lettere ift mur in Berbindung befannt. — Das Sinstlich bargestellte Realgar wird burch Zusammenschmelzen von A. mit Schwefel ober von A. mit Operment gewonnen. Es ift eine rothbranne, undurchsichtige, sprobe Masse von muscheligem Bruch, und bildet eines ter Jugredienzien des weisen bengalischen Feuers, weldies and 24 Th. Salpcier, 7 Th. Schwefel und 2 Th. Realgar besteht. Das Unstillig dargestellte Operment wird burch Sublunation von 7 Th. arfeniger Saure und einem Th. Schwefel erhalten. Es wurde früher als Mulerfarbe verwendet und ift sehr giftig. Beide Sulfide getraucht man in ber Gerberel zur Entfernung ber haare von Fellen. Dit Bafferpoff geht das A. zwei Berbindungen ein, die eine ift eine wenig bekannte braume Substanz, die zweite den gewöhnliche A.-Wasserswiff, ein farbloses Gas, welches in reinem Zustande wahrscheinlich tie Zusammensetung AsH, hat. Es ift außerst giftig und bas Einathusen

Digitized by GOOGLO

ber geringften Menge tann ben Tob zur Folge haben; co bilbet fich bei Berfetung von A.-Bint mit verbfinnter Sowefelfaure. Bei Bereitung von Bafferftoff follte beshalb stets die größte Borficht angewandt werden, daß nur völlig arfenfreie Materialien benust werben, fonft wurde dem fich bildenden Bafferfloff A.-Bafferftoff beigemischt sein, was die nachtheiligsten Folgen haben fonnte.

Arfenal (vom ital.), Boughaus, ein zur Aufbewahrung von Ariegsmaterial (Gefchilbe, Baffen x.) bestimmtes Gelande, bas & anb . A. genannt wird, wenn bie in bemfelben befindlichen Andruftungsgegenftanbe für Die Armee, und Gee-A., wenn Diefelben far Die Marine bestimmt find. Bgl. biergu Benghaus. Arfenale ber Bereinigten Staaten (1869): Alleghand A. (Pa.), Augusta A. (Ga.), Baton Rouge A. (La.), Benicia A. (Cal.), Champlain A. (Bt.), Charleston A. (S. C.), Columbus A. (Ohis), Octroit A. (Wich.), Hort Monroe A. (Ba.), Fort Union A. (N. Wex.), Frankfort A. (Pa.), Indianopolis A. (Ind.), Rennesec A. (We.), Leavenworth A. (Ra.), Wount Bernon A. (Ma.), Rew York A. (N. P.), Bilesville A. (We.), Road Island A. (Ma.), Rome A. (R. P.), Et. Louis A. (Mo.), San Antonio A. (Tex.), Banconver A., (Bafb. Terri), Bafbington A. (D. C.), Batertown A. (Maff.), Batervliet A. (N. P.).

ArfensAntimon ober Allemontit, ein in tugeligen nub nierenförmigen, blätterigen und fornigen Massen vortommendes, zinuweises bis rothlich graues, metallglanzendes, leicht schwarz anlanfendes Mineral. Harte 3,.; Sp. G. = 6,. Besteht aus 37,45 Antimon und 62,45 Arfen; ist vielleicht 86As. Es sindet sich zu Allemont in Frankreich, zu Andresasberg, Przibran und Schladming.

Arseniteisen, Arsenitalties ober Leutopprit (Shepard) ist ein in rhombischen Saulen troftallifirendes, meistens aber berb auftretendes Mineral von filberweißer bis ftablgrauer Farte, 5-5, Barte, einem zwifchen 6, und 8, liegenden ipec. Gew. Sprete, Bruch uneben. Besteht aus Eisen und Arfen, FoAs und findet sich zu Schladming in Stevermart, Chrenfriedereborf in Sadfen unt Reichenftein in Schleffen. Gin abuliches in feiner Zusammensepung etwas abweichenbes Mineral aus bem Gerpentin won Reichenflein und von Löling in Kärnthen besteht ebenfalls aus Eifen und Arfen nach der Formel Fe. A. und ift LBlingit genannt morben. Der fogen. Geherit enthalt 6% Comefel und scheint ein Gemenge von Arsenikeisen und Arsenikties zu fein.

Arfenitglang ober Arfenitwismnth, bom Balmbaum bei Marienberg in Sachfen ift mahrscheinlich nichts Anderes als gediegen Arsen, dem etwa 3% Wismuth mechanisch bei-

gemengt find.

Arsenisties. Mispidel oder Giftlies - kystallifirt in rhombischen Saulen mit ziemlich bentlicher Spaltbarkeit nach bem primitiven Brisma; gewöhnlich in Combination mit mehreren horizontalen Brismen, baufig in troftallinischen, ftanglichen und körnigen Dafsen. Es ift filberweiß bis zinnweiß, zuweilen ftahlgran. D. = 5,,—6. Spec. Gem. = 6,0-6,4. Bruch uneben; spröbe. Es besteht aus FeS, +FoAs = 34,20. Eisen, 46,00. Arsen und 19,00. Schwefel. Findet sich schr häusig in Sachsen, Schlesen, Ungarn u. und ist das wichtigste Arsen-Erz. Der Arsenisties ist nicht selten boalthaltig, so der sogen. Dan ait von Franconia, N. H., der etwa 6,3.0. euthält.

Arfenittubfer. Es finden fich brei verschiedene Berbindungen von Arfen und Rupfer in ber Natur, welche eine febr intereffante Gruppe bilben. Dome bit ober Beiffupfer findet fich in nierenformigen, fleintranbigen, derben Daffen von unebenem Bruch und ginnweißer, in's Gelbliche fallender Farte; läuft bald bunt an nud wird zulest brann. Carte 3,,; fpec. Gew. = 7-7,,; besteht aus Cu. As = Rupfer = 28,,0/9, Arfen == 71,0/0, findet fich ju Coquimbo und Copiapo in Chile, neuerdings in Songhton Co., Dichigan. Conburrit ift ein unreiner Domeylit, theilweise in orpbirtem Buftanbe mit anberen Erzen gemengt und finbet fich auf ber Conburro-Mine in Cornwall. Algobonit finbet fic in tryftallinisch - feinkörnigem Ueberzuge auf Whitnevit, seine Farke ist fablgran bis filberweiß, polirte Flächen erfcheinen in letterer mit ftartem Metallglange; es läuft balb brann an. D. = 4. Spec. Gew. = 7,00. Bruch flachmuschelig. Befteht aus Cv. As = Rupfer = 83, %, Arfen = 16, %, Findet fich mit Whitnebit am Late Superior, sowie ju Algobones bei Coquimbo in Chile. Whitnebit fich in troftallinischen, feinkörnigen Maffen von röthlich- bis graulich weißer Farbe and ftartem Metallglanze nach ber Bolitur. Bruch hatig; schwach behnbar. D. = 3,,; spec. Gew. = 8,21 - 8,24. Besteht aus Cu., As = Rupser = 88,20 /0, Arfen = 11,24 /0. Fand sich zuerst in Houghton Co., Mich.; sobann zu Botrero Grande bei Copiapo in Chile und newertings zu La Lagoona in Sonora. Darwinit ift fynonym mit Whitnepit.

Arfenikilber. Das von Kongsberg in Norwegen ift ein Gemenge von gebiegenem Silber mit gediegenem Arfen; bas von ber Samson-Grube bei Andreasberg ift wahrscheinlich anch ein Gemenge von A.-Eisen, A -Ries und Antimonsüber mit etwa 80/0 Silbergehalt.

Arfenissiberit ift ein in goldgelben bis gelbbraunen ichuppig-faferigen und ftanglichen, perlmutterglanzenden Concretionen vortommendes, aus wasscribaltigem arfensaurem Kalt nud Eisenord bestehendes Mineral aus einem Mangan-Lager zu Romancche bei Micon in

Frantreich.

Arfenius, genannt Antorianus, Einsteller auf tem Berge Athos, wurde 1254 Batriarch von Constantinopel und starb im Jahre 1267 auf einer Insel im Marmora-Meere, wohin ihn Kaiser Wichael Baldologus 1266 verbannt hatte. A. hatte nämlich den Raiser excommunicit, da derselbe den Sohn seines Borgängers hatte blenden lassen A.'s Andänger, die Arsen it en, setzen ten Streit über die Giltigkeit der Excommunication des Kaisers noch ein halbes Jahrhundert fort.

Arfins, Rame mehverer Stäbte im alten Aeghpten. Die berentenbsie war die am See Mör's gelegene Hauptstadt der Dase Faijum, die vor den Ptolemäern Arstodilopolis genannt wurde und jost Medinet-el-Fajjum heißt. Ihre Grundung wird in das Jahr 2300 v. Chr.

Derfett

Arfis (griech., b. i. hebung), im Gegensate que The fis (b. i. Senking), die Silbe, bei beren Aussprache die Stimme zu beben ift; in Berfen, in benen fie in Berbindung mit ber

Thesis einen Fuß bilbet, wird die A. durch den Acutus (') bezeichnet.

Art, lat. und engl. species. Bis vor gar nicht langer Zeit herrfate unter ben Ratur-forschern die Ansicht vor, bag es unter ben Thieren und Pflanzen Individuen gabe, welche fich in ihrer gangen Wesenheit forterben und unverändert erhalten. Colche Individuen bezeichnete man als Art und faßte unter den Begriff Gattung. (genus) folche Thiere und Pflanzen zusammen, welche nur in minder wesentlichen Merkmalen übereinstimmten. nahm jede Art als fich für sich geschaffen an, und als befannt wurde, daß in den geschichteten Ablagerungen unserer Erbrinde Ueberreste von nicht mehr existirenden Thierarten eingeschloss fen sind, mußte man folgerichtig die Schöpfung fich wiederholen laffen. Als bann die Geologen, an ihrer Spite Epell, fich entschieden gegen die Annahme von plötlichen und allgemeinen Umwälzungen aussprachen, ging man zu ber Annahme über, daß die Beziehung zwischen ben Lebensformen ber Borzeit und ben jest bestehenben eine genetische sei, b. b. man nahm fle für in ihrer Entwidelung stehen gebliebene Formen an, während man weiterbin annahm, bag biefen nabestebenbe ihre Entwidelung fortgefest batten. Diefe und abnliche Betrachtungen führten nun zunächst zu ber Frage, ob die Arten in ber That in allen ihren Besenheiten als selbsissändige und in sich abgeschlossene Organisationssormen sich nachweisen laffen. Schon Linne gab zu, baß jebe Art fich innerhalb eines gewiffen Areifes verändern könne und nannte die Abänderungen Abarten oder Barietäten; so sollten 3. B. alle Hundesormen Abarten und teine Arten sein. In diesem Falle, b. h wenn die Barietät in der Generationssolge nicht zu dem ursprünglichen Topus zurücklichete, nannte man die Abanderung eine Raffe. Bie die Forschungen in der Naturgeschichte eine immer größere Ansdehnung annahmen und von den 130,000 jeht gekannten Thierarten feit Linn.'s Beit nur einige hunderte die Wiedererkenung gewisser Formen guließen, suchte man seine Bustucht für die Aufrechterhaltung der ursprünglichen Definition über die A in der Unfruchtbarkeit der Bastarde und schloß ans einzelnen Hällen auf alle übergen möglichen Fälle, wenn auch jeber thatsächliche Auhalt fehlte. Bei vieser Unsicherheit in der Begriffsbestimmung einer für bie beschreibende Raturgeschichte bochst wichtigen Ginbeit, muß jebe Bemubung, eigen Einblid in den Zusammenhang verschiedener Formen zu eröffnen, von Bedeutung erfcinen. In Bezug hierauf hat ber Englanber Darwin (f. b.) nachzuweisen gesucht, bag bie Raffen- und Arthildung ganz und gar durch äußere Ginfluffe geleitet werbe. Sie foll das Produkt der natürlichen Zuchtwahl (natural selection) sein, indem von den durch außere Einstliffe, sowie durch Bererbung modificuten Arten nur Diesenigen zur Fortpflauzung gelan-gen, welche sich im Rampfe um's Dasein als die begünstigtsten erweisen. Die A. hat nach Darwin somit keinen bauernben Bestand, sondern ift nur der Ausbrud emer bestimmten Entwidelungeftufe.

Arts. 1) A., etwa 15 b. M. langer Fluß in ber europäischen Türlei, Sjalet Janina, auf dem Metowo-Gebirge entspringend und in den Golf von A. mundend. 2) A. ober Narda, das alte Ambrakia, Stadt an diesem Flusse, 1½, M. oberhald dessen Mundung; 6000 C.; beteutender Handel; Ader-, Wein- und Orangendan; Brüde über den A., Sitz eines Raimakam und eines griech, Bischofs; ein Fort in Ruinen auf der Stelle der alten Citadelle. Das alte Ambrakia wurde 640 v. Chr. durch die Korinther gegründet. In

ber Nabe von A. am 16. Just 1892 Nieberlage ber Griechen unter Mauroforbato und Normann burch bie Türken unter Redichib Bascha. An bem 11,, b. Q.-Mt. musaffenden Golf von A., burch melden die politische Grenze zwischen der Türkel und Griechenland gebt, legen die alten Häfen Ambrukia, Argos, Amphilochion und Anaktorion, fowle bas burch den Szefieg des Augustus berühmt gewordene Borgebirge Actium (f. b.).

Ariabajus (Artabajes), Rame mehrerer vornehmer Perfer. 1) Cobii bes Pharnas ccs, Feldherr des Terres, als welcher er in dem Ariege gegen Griechenland die Partiber und Chorasmier befehligte; während ber Schlacht bei Motal fieh et mit 40,000 Mann nach Affien; war fpater Unterhandler awifden Terres und bem Spartaner Baufanias. 2) gelobert bes Artarerres Minemon, später treuer Anhänger bes Darins Kobomannus, für welche Treue ihn Alexander zum Satrupen von Battrien ernannte. Seine Tochter Burftine gebar bem Alexander ben herafles.

Ariagerres (altherf. Artakhsathra), Rame mehrerer berfficher Ronige. 1) A. I., 20 nz g im an u 6, zweiter Cohn bes Terres, 465-425 b. Chr.; unter feiner Regierung begann ber Berfall bes perf. Reuches. 2) A. II., Minemon, Cohn und Radifolger Darids' II., 405—361 v. Chr.; fithrte einen erfolgreichen Krieg gegen Sparta. 9) A. III., Ochnis, Sohn und Nachfolger bes Borigen, 361—338 v. Chr., in welch' letterem Jahre ihm fein Feldberr Bagdas Gift reichte; war feiner Granfamteit Wegen verhaft. 4) Gründer bes

neuperfischen Reiches (226 n. Chr.), Stammbater ber Saffaniben (f. b.). Artemiborus. 1) A., genannt Dalbi anne (nach ber thoifden Stabt Balbia, bet Geburteftabt feiner Mitter), geb. in Ephefus in bet erften Galfte bes 2. Jahrh. v. Chr., bereiste die Ruften Aften's, Griechenland und Italien: Befonders befanit burch fein Bert's,,Oneirocritica" (Traumbeutung); seine Schriften gaben heraus Rigaltins (Baris 1603) und Reiff (Leipzig 1805). "A. Doldiani Ornelrokriticon, Libri V." ex recensione R. Hercheri (Leipzig 1864). 2) A. von Ephefus, ver Geograph, lebte zu Gude bes 1. und zu Anfang bes 2. Jahrh. v. Chr , beteifte bas Mittellanbliche, bas Rethe Mirer und ben Atfantischen Doean. Schrieb "Periplus" (in 11 Buchern), ben Marfianos von Bera-Nea am 400 n. Chr. im Andange berandadh. Pragmente besselben in "Geographi graeci minores".

Artemis, ber gricch. Name ber Diana (f. b.).

Artemissa, Rönigin von Karten, Tochter bes Bezatomnus, Schwester und Fran bes Maufolos, bem fie nach feinem Tobe (352 v Chr.) in der Regierung folgte und zu befsen Andenten fie ein prachtvolles Dentmal, bas Daufolen m (f. b.) errichten ließ. Karb 350 v. Thr.

Artemifia, f. Beifuß.

Arterien (bom griech.), Solagabern. Gie find Robren, welche bas Blut von bem Derzen nach ben einzelnen Theilen bes Korpers hinleiten, man unterfchibet in jeber 3 Saute: Die innere fertje Sant, die mustuloje Baferhaut und bie angere obet A. Bellhant, welche elastischer ift wie die vorige und den A. ihre Festigkeit verleiht. Die größten A. werten Stamme genant, die berund eatfpringenden find tie Aeste, diese theilen sich in Zweige te., sobag bie-genannten Stamme fich gulett in außerft feine, fich untereinander newartig verbinbende Röhrchen verlieren, welche mit bloftem Linge nicht mehr beuflich erkennbar find: Gie werben beghalb Haargefuße (Capillargefuße) genannt. Diefe geben ummittelbar in die Be-Saninstliche arteriellen Gefaffe bilben bas A. - Guft em. Die ftogweife flattsixbende Blutbewegung nimmt man an den nahe der Oberstäche liegenden Schlogavern als Buls wahr.

Artern, Stadt mit 4059 E. (1867) im Kreife Sangerhaufen bes preife. Reg.-Bez. Merseburg (Di-Thuringen), Berving Gachsen, au bee Unftrut; Schoff, Salite, Hitten-

wert, Bavierfabrit, Braunfodientaget.

Artesta, Postbarf im Leaondes Co., Mississpi (Ber. St.), am bet Mobite-Diso-Baha, 219 engl. M. nordwestl. von Mobile; von A. sthrt eine 14 De. lange Zweigkohn nach Columbus.

Artefiche Brannon, engl. artesian wells, fo genannt nach bei Graffchaft Artoft im nördlichen Frankreich, wo sie schon lange befannt waren, find Brunnen, welche man burch Bobren in bie Erbe erhaft. Ihre Antage fcheint bereits ben Chluefen in einem frithen Beitalter befannt gewesen zu sein. Sie feiel brei mesentlich verschlebene Bebingungen voraus: 1) Es nuß in einem über ber Bobrikelle gelegenen Theile ber Erboberfiache Baffer in bie Erbe eindringen. 2) Die Wafferader muß Berbindungswege Bis unter ben Bohrpuntt vorfinden. 3) Jene Berbindungswege millen von einer nicht burcklassenen Schlat bebeck fein, so bag bas Baffer am Auffteigen gehindert ist; auch barf es unter bem Bobrpuntte feinen ngillrsiden Ausweg finden und darf selbswerständlich der Abstuß den Zustuß nicht In Betreff ber örtlichen Berhaltniffe, ift es hiernach wichtig, bag bie Wehingsmallen, in die man bahrt, geschichtet sub, eine geneigte Lage haben und aus porösen Gesteinen bestehen, welche von wasserhaltenden Schichten (Thon, Mergel) eingeschlossen sind. Mulden aber Beden mit Bergen in der Nähr sind baher zur Erhohrung von Quellen am hesten geeignet und obwohl solche auch im massigen Besteine hervorgelodt worden find, so läßt fich boch nur in geschichteten Gebirgsgliebern mit einiger Gicherbeit auf Erfolg bei Bohrversuchen rechnen. Zum Bohren bedient man fich eines fogen. Erd- oder Steinbohrers, welcher an einem elfernen Gestänge befestigt ift und mittelft besonderer Borrichtungen eine rgtirende ober ftogende Bewegung ausführt. (f. bierilber Bobrer). Gewöhnlich werben bie I. B. mit guffeifernen Robren ausgefflittert und werben biefe bann von einem etwas größeren Durchmesser als ras Lock genommen und mit Gewalt himmtergetrieben. Was ben Ruten betrifft, welchen Anlagen dieser Art gewähren, so besteht berfelbe barin, daß wafferarme Gegenden mit reichlichfließenden Bruunen verfeben werben, daß die Quelle nie verfiegt und in allen Jahreszeiten eine bestimmte Temperatur hat. Die A. B. vermögen micht nur ein gutes Trintwaffer zu liefern, sondern fie können auch in anderer hinsicht von großer Darre Gegenden tonnen burd fie ber Cultur juganglich gemacht werben, Wichtigteit fein. fle tonnen Anwendung finden zum Betriebe von Diafchinen, zu demischen Operationen in Grofgewerben u. In ben tonigl. Garten zu Caunftabt hat man bas warme Baffer eines A. B. s zur heizung von Treibhaufern und Fabriten verwendet. Bu ben vorzüglichfton. Bohrbrunnen in Enropa gehört ber von Greuelle bei Baris, bessen Strabl in Röhren 50 F. über die Oberfläche geführt und von dieser Söhe durch das Stadtviertel St. Germain vertheilt wird; das Loch hat eine Tiefe von 1691 Bar .F., seine Temperatur betrögt 28° C. Der in 1861 vollendete A. B. zu Bassp hat eine Tiefe von ca. 2000 F. und liefert 51/, Millionen Gallonen Basser in 24 Stunden. Die Kosten ber herstellung beliefen sich auf 4200,000. In der Sahara hat man Brunnen von 1200 F. Tiefe erbohrt und sind die heißen Onellen, welche an manden Stellen ber Erboberfläche in einem mehr ober weniger großen Strable in bie Bobe fciegen, weiter nichts wie natürliche A. B. Auch die Ber. Staaten find reich an A. B., manche von biefen enthalten Rochfalz und werben beghalb als Goolen benützt. Bu ben bemerkenswerthesten gehört bie im Rohlen-Raltstein bei St. Lauis erbohrte Quelle, welche freilich wigen ihres Gehaltes an Schwefelwasserstoff-Gas zu Trinkvasser untauglich ift. Das Loch hat eine Tiefe von 2199 F. und sein tiefster Punkt liegt in thonigen, ju ber filurischen Formation gehörigen Schichten. Der Strahl liefert 75 Gallonen in der Minute und wird durch eine Röhre von 20" Durchmeller gefaßt. Seine Temperatur beträgt 73,0 F., die Wärmezunahme 1º F. filt je 83, F. Bei Charleston, S. C., existirt ein Brunnen von 1250 F. Tiefe, seine Temperatur betrögt 87° F, und die Quantität des von ihm gelieserten Wassers 1200 Gall. per Stunde. Die Manhattan-Insel besitzt mehrere A. B. mid bereits vor Igbren find welche in Alabama und in ber großen Sbene von Llano Estacato erbobrt worden, Lettere erwiesen fich insbesondere befibalb von großer Bichtigfeit, weil fie eine birccte Route nach bem fernen Gubwesten ber Union ermöglichten.

Artevelhe (Artevelle, Artaveldt, Artavel), Jakob van (Jaquemart d'A.), Bierbrauer zu Gent. Es gelang ihm, das Bolt gegen den Grafen Ludwig L von Flandern, der gegen den Billen des Boltes mit Frantseich spupathissirte, aufzubringen, so daß er sich, von England dabei unterstützt, an die Spise der Bolkspartei stellen und sich des Staatsvuders eine Zeit lang vollkändig bemächtigen konnte. Als er jedoch deabsschiete, den Sohn Ednard's III. von England, den Prinzen von Wales, zum Grasen von Flandern zu machen, wurde er von dem Bolte, das von Gerard Deuchs gegen ihn aufgewiegelt worden war, in seinem eigenen Haufe am 17. Juli 1345 ungebracht. Rabezu 500 seiner Anhänger speilten dasschie Schicksal. Sein Sohn, Philipp van A., trat 1381 an die Spise der Genter Altrgerschaft und sching dem Grasen Ludwig II. von Flandern am 2: Mai 1382 bei Beberhout, woraus ihn ganz Flandern als Regent anerkannte. Um 27. November desselben Jahres aber unterlager dem durch die Franzosen unterstützten Grasen in der ungslicklichen Schlacht dei Rosbecque, in welcher er selbst seinen Tod sand. Die Schlässelben A: sind. oft als Gegenstand sin Organica (z. B. von H. von H. Evnscience) gewählt worden.

Arthur, f. Artus.

Arthur, Timothy Shab, nordameril. Schriftsteller, geb. 1809 nabe Newburg in Drauge Co., New York, widmete sich in seiner Jugend dem Kansmaunsstande, trat aber seit 1833 mit einer Zeitung in Baltimore, wohin seine Eltern übergestedelt waren, in Berbin-

bung und veröffentlichte von ba an eine große Angahl Rovellen ans dem Familienleben, wie

er auch feit biefer Beit als Mitarbeiter für mehrere Zeitungen thatig war.

Arthurpaß, ein im Jahre 1865 entbedter, 3018 F. hoher Nebergang in der Proding Canterbury auf Neusceland, welcher vom nördlichsten Theile dieser Insel nach der Westätike sührt. Seine Herrichtung für den Bertehr tosiete 135,000 Pfd. Sterling. Ungefähr 6 engl. W. siblich von der Basiobe liegt das Township Beale mit etwa 100 Einwehnern, wo sich Gasibäuser, Wertstätten und Kaussäden besinden. Beales ist der Endpunkt einer Citwagenlinie, welche eine amerikanische Gesellschaft in dem 90 M. entsernten Orte Christopunch gegründet hat.

Articles (engl., spr. Articles), in der Gerichtssprache und Bolitik Artikel, daher ein artikuliere Bertrag. A. of Apprenticeship, Lehrbertrag. Articled Clerk, ein schriftlich bestellter Schreiber. A. of Separation, Trennungsvertrag zwischen Mann und Fran. "The thirty nine Articles", die neununddreißig Glaudensartikel der anglikanischen Kirche. A. of War, gesehliche Bestimmungen über Rechte und Pflichten der Soldaten. In England werden die A. of War, um in der Filtion ein stehendes Deer zu umgehen, durch Parlamentsaste nur auf zwei Jahre in Kraft gesetzt, nach Ablauf dieses Termins aber stets erneuert. In Amerika sind die A. of War durch ein Gesetzbestimmt, welches, wie jedes andere, so lange zu Recht besteht, als der Congress keine Aenderung trifft.

Articles of Confederation, Name des von den 13 ursprünglichen Staaten der nerdamerikanischen Union am 1. März 1781 angenommenen Staatsgrundgesets. Daffelbe

blieb bis jum 1. Mittwoch im Marz bes Jahres 1789 in Gesetstraft.

Artigas, José, südamerik. General, geb. 1760 in Montevideo, Uruguay, gest. im Rov. 1825, war während des Aufstandes der span. Colonien in Sidamerika längere Zeit das Hampet der neuen Republik Buenos Apres. A. begann seine militär. Carrière als Kapitän in der span. Armee, die er jedoch 1811 verließ, um seine Dienste der Junta von Buenos Apres anzubieten. Er schlug die k. Armee nahe Las Piedras und an anderen Orten. Seine Ersolge erregten jedoch die Eiserschaft Boepredon's, des Präsidenten der Junta, so daß er cassitit und auf seinen Kopf ein Preis gesetzt wurde. Zwei gegen ihn gesandte Armeen dessiegte er aber und zwang seine Feinde, ihm Uruguan zu übersassen. Hie Jahre 1820 eroberte er, von der demokratischen Partei unterstützt, Buenos Apres. Kurze Zeit darauf jedoch zog

er fich in ein Franzistaner-Klofter jurud. Artifel (vom lat. articulus, b. i. Gelent, Glieb), Glieb, Stud, Theil eines geglieberten Ganzen, Sat. 1) In ber Rechts wiffenich aft: turze Sate, welche in gewiffer Keihenfolge steben und thatfächliche Behauptungen ober Fragen in Bezug auf letztere enthalten, wie z. B. Beweis- und Gegenbeweis-A. im Civilprozes. 2) In ber Sprachlehre: ber Redetheil, der den Hauptwörtern (Substantiven) hinzugefügt wird, um deren Art und Galtung zu bezeichnen. Der A. ist entweder a) bestimmt (ber, die, das), wenn ein bestimmtes Einzelne in seiner Art, ober b) un bestimmt (ein, eine, ein), wenn irgend ein Einzelnes ober der allgemeine Begriff einer Art bezeichnet werben foll. Der Gebrauch, bie Stellung und die Beugung des bestimmten A., der in der deutschen Sprache and dem hinweisenden Filrworte "bieser, biese, bieses" gebildet worden ift, find in den verschiedenen, selbst naheder-wandten Sprachen sihr verschieden. Die deutsche Sprache 3. B. sist ihn vor das Substantiv (ber König), die banische bingegen bangt ibn an bas Substantiv an (Kong-en). Aubere Sprachen, wie g. B. Die lateinische, brauchen ibn gar nicht. Der unbestimmte A. ift erft später in die deutsche Sprache aufgenommen worden, die altere deutsche Sprache, wie z. B. auch die griechische, kennt ihn nicht. Die englische Sprache bat zwar auch einen bestimmten ( he) und einen unbestimmten (a, an vor Bocalen ober finmmem "h") A., jeboch teine verschiedenen Formen für tie verschiedenen Geschlechter. 3) In der Rirchen- und Dogmenge fchichte: ein in sich abgeschlossener Abschnitt einer ans mehreren folden Gliebern wer Theilen bestehenden Bekenntniffchrift, wie 3. B. die drei Artikel bes possolischen Glaubensbekenntnisses, die Torganer A., die A. der anglikanischen und gallikanischen Kirche. — Daber artifuliren: gliebern, zergliebern; fo g. B. etwas nach Abfanen, ftlidweife, vortragen; bie einzelnen Worter fo aussprechen (artifulirte Anssprache), bag febe einzelne Silbe fcharf und borbar unterschieben werden tann. Unter artifulirten Ebnen versteht die Physiologie die Tone, welche der Mensch vermöge seiner Sprechwerkjenge hervorbringen und burch beren Berhindung er Gilben urb Borte bilben, b. h. fprechen tann. durch fehlerhafte Bildung ber Sprechwertzeuge, ober burch Krantheit bewirfte, ober infolge cines Rausches eintretende Unfähigkeit, berartige Tone hervorzubringen, verursacht bas Lallen (f. b.).

Artillerie (vom lat. ars tollendi, b. i. die Kunft, zu schießen; franz. artillerie, engl. artillery), bezeichnet die dritte Baffengaltung im Kriegswesen, das schwere oder grobe Geschüs (Kanonen, Haubigen, Mörser, Bombenfanonen, Carronaden). Sie führt das Feuergesecht aus ben weiteften Entfermengen und mit ber berbeerenoften Birtung, gerftort materielle Sinbernifie und Dedungen, ift als Halfswaffe für die Infanterie wie Cavallerie von größter Bichtigfeit und bewirft burch ihre Bernichtungefraft in ben Schlachten ber-Renzeit oft bie Entscheidung. Die A. wied ihrer Bestimmung nach in Lands und See-Artillerie (Schiffs-A., Land and Marino A.) eingetheilt. Erftere zerfüllt in Felbe, feftung 6., Ruftene und Belagerung S-A. (Field-, Garnison-, Coast- and Siege-A:). Die Felbartillerie ift für den Feldtrieg bestimmt, tämpft vereint mit Infanterie und Cavallerie und muß fich burch Beweglichkeit und Manöbrirfähigteit auszeichnen. Sie wirft Boll- und Sohlfugeln ans schweren und leichten, glatten ober gezogenen Geschützen. Ihre Ginfheilung ift in ben verschiedenen Armeen verschieden, boch besteht überall ein Regiment Feld-A. ans Batterien, beren jebe 6-8 Geschutze fahrt. Die Feld-A. ber Ber. Staaten bestand am 6. Jan. 1868 aus 5 Regimentern, bas Regiment aus 12 Batterien; jebe Batterie aus 4 Geschätzen mit 78 . Mann und 44 Pferden. Die Bedienung der Feld-A. im Allgemeinen ift theils zu Fuß (Fußartillerie, Foot A.), theils zu Pferde (reitende Artillerie, Horse A.) oder fährt auf den Geschutz- und Munitionswagen (fahrende Artillerie, Mounted A.). Felbartillerie filt gebirgiges Terrain wird Gebirgsartillerie genannt. Die Feft ung 8:A. bient zur Bertheibigung von Schanzen und Festungen und fuhrt, um eine moglich't fraftige Birtung ju erzielen, fowere glatte ober gezogene Gefdute; ebenfo bie Ruften. A., welche ben Zwed bat, eine Landung bes Feinbes jn verhindern, mit die Belage-rung 6-A., welche bei Belagerungen von Festungen bie hauptrolle fpielt. Die See-A. besteht aus Geschützen allen Kalibers und bient zur Bewaffnung von Kriegsschiffen jeder Art u id Größe. Sie wird von Manuschaften ber Marine-A., und wo diese nicht ausreichen, von Matrofen und Seefoldaten bedient. Die Flotte ber Ber. Staaten führte Dez. 1868 auf 206 Shiffen 1743 Geschütze. Das für die A. nothwendige Material an Wagen, Pferden und Mannschaft nennt man Artillerietrain (Train of A.). Die gange Artilleriereserve mit ihren Geschutzen, Geschutztbeilen und Bagen, mit ben Munitionswagen (Ammunition train), welche den Schiestbedarf für das Geschitt wie für das kleine Gewehr führen, mit den Feldichmieden und dem Laboratorium werden der Artifleriepart (Park of A.) genannt; bezeichnet besouders in den Ber. Staaten auch den mit Seilen umzogenen Blat in einem Lager, wo die Artillerie aufgestellt ist. Artilleristen (Artillery Mon) heisen sämmtliche zur A. gehörenden Offiziere und Mannschaften. Sie wurden erst seit Ludwig XIV. Zeit (1668) zu einer selbstständigen Wassengattung organisirt: Auch werden zu ihnen meistens die Handwerts-Compagnien (ouvriers und armuriers) in Frantreich gerechnet. Die Engineers in den Ber. Staaten bilden ein eigenes Corps.

Die Artillerie wissen son das tumfaßt sämmtliche Wissenschaften, beren Kenntniß und practische Anwendung sür den Dienst in der A. erforderlich ist. Sie unterrichtet über die Alfertigung, Bennsung, Behantlung und Wirtung der Wassen, Geschoffe, Zündsmittel, des Pulvers, über die Besestigungskunst in ihrer speciellen Beziehung zur A. Ihre Hillswissenschaften sind die Mathematik, Mechanik, Physik, Chemie, Technologie, Meß- und Zeichnenkunst. Mit der Ansbildung des Artilleriewesens seit der letzen Hälfte des 17. Jahr- hunderts (in Benedig schon 1506) wurden in allen debentenderen europäischen Staaten Artillerie schon ber und gegründet. Berühmte Anstalten dieser Art in Europa haben in Deutschland, Berlin, Wien; in Frankreich, Metz; in Gugland, Woolwich. In denselben werden junge Leute, welche auf Beförderung, namentlich zum Offizier, dei der Artillerie eintreten, in allen Zweigen der Artilleriewissenschaft und des Dienstes dractisch und theoretisch unterrichtet. In den Ber. Staaten sind A.-Schulen mit den Cadettenanstalten in Westpoint (U. S. Military, Academy) und in Annapolis (Naval Academy) verbunden. Ende 1867 wurde eine Vreillerieschule (Artillery School) zu Fortres Monroe, Birginia, sür Unterossiziere und Offiziere der 5 bestehenden Artillerieregimenter gegründet. An der Spize der Anstalt stand 1869.

ber Brevet Major General Barry, Oberst des 2. Artillerieregimentes.

Artischek (engl. artichoko, lat. Cynara scolymus), ist ein egbares Distelgewächs, welches im stibl. Europa und Amerika wild wächst und in Mittel-Europa, sowie in Rord-Amerika in Garten enltivirt wird. Sie wied 2—3 F. hoch und liefert in ihren sleischigen Deckblättern eine wohlschmedende Speise, welche in Frankreich roh, gereinigt, zum Weine genossen und sonst mit Salz, Pfesser und Del eingemacht, oder in Butter gebaden wird. Die Blüthenköpse haben die Eigenschaft, die Milch gerinnen zu machen. Man pflanzt die Algewöhnlich durch Wurzelsprossen win Warz oder früh im April sort. Sie erfordern einen

sonnigen Ort und einen fenchten, gutgeblingten Boben. Man erhält Köpfe vom Juli bis zum Oktober, allein so oft man einen Kopf abschwidet, sollte man den Stengel nahe der Wurzel brechen, um die Entstehung neuer Sprößlinge vor dem Winter zu ermöglichen. Im November oder Dezember muß der Wurzelplock eine Decke von Stren oder Erde erhalten, die im März oder April wieder zu entsernen ist. Auch die Nebensprossen müssen dann gelöst werden, indes wird man in diesem Jahre, sowie im dritten und vierten kleinere Köpfe erhalten. — In den Ebenen des La Plata und Urugund ist die A. verwitdert, sie pflangt sich daselbst mit solch reißender Schnelligkeit fort, daß schon unerweßliche Strecken durch sie bedeckt sind.

Artois, eine durch Ludwig IX. im Jahre 1239 zur Grafschaft erhobene, ehematige Provinz im Nordwesten Frankreich's, die Arras zur Hauptstadt hatte, von Flandern und der Bicardie begrenzt wurde und etwa dem Arras des jezigen Depart. Bas-de-Calais entspricht. A., burch die Hauptschste Annteich's, gehört-zu den Rornstammern des Reiches und ist nicht minder bedeutend burch keinen Flacks-, hanf- und Hopfenhau, seine Toxf- und Steinsblenlager, sowie durch seine Rindwisch- und Schafzucht. Ludwig IX. schorte in Grafschlenlager, sowie durch seine Rindwieh- und Schafzucht. Ludwig IX. schorte die Errasschlagten Bruchen Bruder Robert; später gelangte dieselbe un Fausdern und Burgund, die sie durch den Frieden von Nimwegen im Jahre 1678 für immer an Krankreich zursägesangte. In neuerer Zeit sührte Karl X. sawohl als Prinz, als auch nach seiner Ahronentsagung den Titel "Eras von R."

Arton, Townibip in Benabscot Co., Maine (Ber. St.).

Artus ober Arthur, mythischer König in England, ber Held eines walisisch-breivnischen Sagentreifes, Auflihrer ber Silwen ober auch ber Dammenier ober beiber Biller in ihren Kampfen gegen bie Angelfachfen. 3m Jahre 516, nach bem Lobe feines Baters Uther, fibernahm A., fo erzählt die Sage, die Heerführerfchaft über die Briten, machte bierauf alamende Exoberungszilge nach Schottland, Irland, Dämemark, Rormegen, ja selbst nach Frankreich, wo er nabe Baris ein großes heer ber Rimer bestegte. Mit feiner fconen Gemablin Ginebra (Bowenhwower) refidirte er in Caerllean am Itel in Bales, wo er viele handert Ritter und ichoue Franen, die an Tapferkeit, Sitte und Anunth alter Welt jum Borbilde bienten, um sich versammelt hatte. Unter ben Rittern waren es zwälf, die A. als die Tapfersten und Ebelsten seines Hofftaates, um eine runde Tafel (König A.'s Tafekrunde) zu versammeln pflegte und die ven dort aus in alle Welt auszogen, um Abentener au fuchen. A. foll im Jahre 542 auf der Insel Abalon gestorben sein, und zwar insolge einer schweren Wande, die er im Gefechte mit seinem Ressen Mobred exhalten hatte. f. Tafelrunde. Arthur's fix (Arthur's seat), ein 700 H. hober Berg bei Edinburg mit berelicher Ansficht, von dem heral A., der Sage nach, bas Land überschant baben foll, ebe er bie Sachjen nabebei besiegte. — Artush ofe ober Junierhofe, im Mittelatter Gebante, in benen fich vie Ritter, wie die Ritter von A.'s Tafefrunde, zu fröhlichen Gastereien versammelten. In Danzig ift noch heute ein solches Gelände erhalten; Thorn befaß gleichfalls ein solches, auf welches sich das noch jeht kesannte Lied und die Gage wom "Härsten von Thorm" bezieht.

Aruba, eine zu den holländischen Bestitzungen im Sitoamerika gehörende Infel mit 3497 E. (1861), von denen 2978 Freie und 509 Skaven. Ihre Gesanmteinnahme betrug im Jahre 1861 3600 Gulden, die Ausgaben dagegen 18,000 Gusten, so daß auch sie alle holl. Bestitzungen in Amerika, für das Mutterland nahezu wertistos geworden ift.

Arum, Aron, Bftanzengattung aus der Familie der Aroiten (f. b.) mit schaffen, bitterem Safte, einsachen oder zusammengesetzten Blättern. Die Blüthen find am einem Kolben zusammengedrungt und dieser ift gewöhnlich von einer Scheide umschlossen. Die Blüthenhülle fehlt entweder oder ist 4—6blätterig. Die Frucht ift zumeist eine Beere. Die Gattung A. schließt zahlreiche, meist tropsiche Arten ein:

Arunde, f. Robr.

Arnnbel. 1) Hafen stadt in England, Graffchaft Suffer, nobe ber Munding bes Arnn in den Canal; 2498 E. (1861). 2) Grafen (Earle) von A. Die Graffchaft A., früher in Besits der Familien Montgomern, Aband und Fig Allan, sam durch Maria, eine Gräfin von Fig-Allan, an deren Gemahl, Thomas Howard, Thomas Howard, Derzog von Norfost (f. d.).
1) Philipp Howard, ihr Schu und erster Graf von A. und Surret, fart 1588 im Tower von London. 2) Thomas, Graf von A. und Surret, im Aufange des: 17. Jahr-hunderts, befannt durch seine Sammlungen werthvoller griech. Alterthümer.

Arva. 1) Comitat im Nordwesten Ungarn's (Diftrict diesseits der Donaid), auf 37,73 b. D.-M. 77,833 E. (1864), meist flawischen Ursprunges, unter benfesten eine 64,000

Ratholiten, 8000 Protestanten und 2400 Inden zählend; bewässert von der Weißen und der Schwarzen A. und deren Zustülsen, die häusige Ueberschwemmungen verursachen; zum großen Theile rauh und unfruchtbar; bedeutende Waldungen; Gerste, Roggen, namentlich aber Hafe, Karsossellungen Flache; Rindvieh- und Schafzucht; Käsebereitung; viel Wild; zerfällt in 4 Bezirfe; Hauptorf: Alschweitung: viel Wild; zerfällt in 4 Bezirfe; Hauptorf: Alschweitung: von der A., beren ehemalige herrschaft 20 Ortschaften umsaste.

Arvalische Bruder, f. Ambarvalien.

Arne (Pinus cembra), eine zu ben Zapfentragern gehörige, hochstämmige, in ben Schweiger Alpen und in Tirol gebeihende Baumform. Fr. von Tschubi nennt fle bie Ceber ber Bebirgswelt. Man trifft sie noch in einer Höhe von 7883 F. Aber bem Meeresspiegel an.

Arbe, Fluß im franz. Depart. Haute-Savoie, Nebenfluß ber Rhone, in welche er nach einem Laufe von 12. b. M. bei Genf mundet.

Arvoredo, Insel an der Südost-Küsse von Brasilien, unter 27° 17' sübl. Br. und 48° 22'

westl. Länge.

Arwidsson, Abolf Im.ar, schwebischer Dichter und Schriftsteller, geb. am 7. Anguß 1791 zu Padasjoki in Towastland (Finland). 1817 Docent der Geschichte in Abo, mußte A. 1822 die Universität verlassen, da er einen Rußtand missliedigen Artikel veröffentlicht hatte; sein 1821 gegründetes literar. polit. Blatt "Abo-Morgondlad" war bereits im Septembet desselben Jahres untersagt worden. A. wendete sich hierauf nach Schweden, erhielt eine Stellung an der königt. Bibliothet in Stockholm und wurde 1843 Chef derselben. Im Jahre 1858 reiste er, da er mittlerweile die Ersaubniß zur Ruckehr erhalten hatte, nach Fin-

land und ftarb am 21. Juni ju Bikorg.

Arzneimittel nennt man nur folde Natur- und Kunstprodukte, die ausschließlich ober boch vorzugsweise nur zur Beilung ber Krankheiten bienen. Sie werben oft mit Beilmitteln in einen Begriff gebracht, obgleich ber ber letteren ausgebehnter ift. Alles, was nuter gewiffen Umständen heilfam verandernd auf den thierischen Organismus wirkt, nennt man Heilmittel, fo 3. B. Luft, Licht, Warme, Waffer &. Gin Beilmittel ift alfo nicht immer ein Arzneimittel, Arzneimittel aber jederzeit Beilmittel. Arznei werden bie Arzneimittel nur bann genannt, wenn sie nach Berordnung des Arztes, um sie anzuwenden, in eine bestimmte Form gebracht worden find. Bwischen Arzneimittel und Gift ift es fcwer, eine genaue Grenze zu ziehen. Die Anzahl ber Arzneimittel ift fehr groß und wenn auch von Zeit zu Zeit welche aus bem Arzneischaße verbannt werben, fo treten täglich neue wieder himzu. Sie halten gleichen Schritt mit ten Forfchungen und Erfahrungen ber Merzte und ben Entbedungen in Alle brei Reiche ber Natur liefern uns Arzneimittel. der Chemie und Physit. logie, materia medica, Heilmittellehre, beschäftigt sich mit der Renntnig der Araneimittel u id ihrer Wirtungen. Sie bedingt nothwendig bie wissenschaftliche Renntnig bes thierischen Organismus, Befanntschaft mit Chemie, Physik, Anatomie, Physiologie und Pathologie und verwandte Fächer. Bie die Arzneimittel wirken, ift bet den meisten unbekannt. Es war früher ein großer Irrthum, daß man glaubte, filt jede Krantbeit sei ein Kraut gewachsen ober es gabe für jebe ein Specificum. Die Erfahrung hat gelehrt, tag oft ein einziges Arzneis mittel gegen bie verschiedenartigsten Krantheiten Anwendung findet. Die wissenschaftliche Berordung ober Anwendung ber Araneimittel lebrt Die Receptirfunft. Chemisch unvertragliche Stoffe blirfen nicht gleichzeitig in einer Arznei verschrieben werben. Manche Mittel laffen fich beffer in Billen, mande beffer in Bulvern, Latwergen ober in Bofung geben und nehmen. Wenn man die Berordnungen der Arzneien von wissenschaftlich gebildeten Aerzten ber Jentzeit vergleicht mit ben Recepten von Nerzten ber alten Schule, fo findet man eine große Bereinfachung. 3. B. die Alten (133 v. Chr.) hatten ben Mithribat, ber aus 54 verbiebenen Substanzen zusammengesett war. In Benedig wurde ber Theriat gemacht mit bei weit:m mehr Stoffen, wie benn überhaupt das Mittelalter in dieser Hinsicht das Alterthum noch weit Aberbot. Gine spftematische Cintheilung ber Arzneimittel ift nicht möglich; man hat es vielfältig versucht, aber sie lassen sich weber nach ben Eigenschaften noch Wirkungen in Rubrifen bringen.

Arzueimiffenschaft, f. Mebigin.

Arzt, J. Mebizin.
As. 1) Die älteste römische Aupsermanze, ursprünglich ein Bfund wiegend, welche seboch im Laufe der Zeit mehrmals, zulest dis auf 1/22 Pfund, reduzirt wurde. Auch bei Wasen, Gewichten ze. wurde durch A. bas Gauze-bezeichnet, das in 12 Theile (uncia, d. h. Cinheit) getheilt war. 2) Ein kleines Gewicht in Deutschland und Holland, namentlich zur Bestimmung der Schwere der Münzen verwendet, 201/2 A.—1 franz. Gramme und 4020—1. Fölni-

iden Mark. 3) In der Musik der nächste unterhalb A liegende halbe Ton, die 9. Stufe in

ter chromatischen Tomleiter. 4) Die Gins in ber frang. Starte.

Asa foetida, Stintafant, Tenfelebred, ift ein Gummiberg, welches aus meh. teren Mantpflanzen gewonnen wird. Dean gewann es frilber ausschliefich aus ber Murgel tines in Berfien, Sprien und Libbien bortommenben Delbengewächfes, jest aber erhalt man es aus einer in Tibet gebeihenben Pftange, welche Falconer jut Aufstellung einer neuen Gat. tung veranlaßte. Die A. befitt einen bochft wiberlichen Geruch. Gle wird ule ferabigen. bes, trampffillenbes - hier febr hanfig und oft finnlos verorbnetes - Bittel gegen Rolit, Eingeweidewürmer, Stidhuften, nervofe Stimmlofigfeit, felbft gegen fallente Arantteit, Thphus und außerlich gegen mancherlei Augenleiben, gegen Beinfraß, ferephulble Gefdmure x. besonders in der Frauen- und Ainder-Praxis angewendet und zwar in Diffchungen, Alpstieren, ale Tinctur, Pillen ic. Sanfig wird die fogen. A.-Mild gebrancht und gut Strigernug ber Wirfung werben andere Substangen angelett, well bie A. ein setten auseriaffiges aber immer unicabliches Mittel ift.

Asarum, wilber Ingwer (nach Grab), ift eine Pflanzengattung aus tet Familte Der Ariftolochiaceen mit regelmäßigem, gezahntem Reiche, 12 fabenformigen Stauffchen, beren Röpfchen gewöhnlich oberhalb bes Staubbehälters in eine Spies entigt. Die aufete Fruchtform ift Neilchig und rund, die Samen find groß und bid. Die hierzu gehörigen Gewachse find ftengellose, aromatisch-scharfe Wurzelpflanzen mit 2-3 Schuppen und 1-2 bergformigen Blattern. Betreffs ber Arten f. Ariftolochiaceen.

Mebeft, f. Amphibol.

Abbjörnfen, Peter Chriftiun, einer ber bopularften Bollebichter Rormegen's, wurde am 15. Jan. 1812 gu Chriftiana geboren, wibmete fich urfprünglich ben Maturwiffen-Schaften, auf welchem Felbe er fich burch Entbedung eines neuen Afteridengeschlechts und burch Berausgabe einer sehr guten "Naturgeschichte für bie Jugend" (1838—1848) und anterer popularer naturwiffenschaftlicher Werke nicht unbebeutenbe Berbienfte erwarb. Stinen Ruf verbankt er jeboch seinen Leistungen auf bem Gebiete ber Boltsbichtung; inebesondere feinen "Norwegischen Bollsmährchen" (1842—1843) und "Norwegischen Feenmährchen und Böllsfagen" (1845—1848), welche and in's Deutsche und Englische überfest allerwarts tie gröfte Ancekennung fanden. In ben letten Jahren bat fich A. besonders ben Forstwissenschaften gewidmet.

Ashald, Alexanber, General-Major ber Freiwilligen-Armee ber Ber. Staaten, wurde am 18. Dezember 1811 in Ungarn geboren. Er flubirte die Rechtswissenschaft in Presturg, wandte fich aber fpater bem Ingenicurface zu, zeichnete fich in ter ungarischen Revolution aus und begleitete Roffuth in Die Zürkei, 1851 nach ben Ber. Staaten. Beim Ausbruche tes Bürgerfrieges wurde A. Chef bes Generalftabes unter General Fremont und nach ber Abberufung besielben aus dem Departement bes Westens Divisionschef mit bem Range eines Brigabegenerals unter General Eurtis (März 1862). Er wurde in der Schlacht bei Bea Ritge verwundet; war Februar 1863 in Kentuch und Abernahm. im August beffelben Jahres ben Oberbeschl Aber ben Militärbistritt Floriba. A. wurde in ber Schlacht bei Marianna (27. Sept. 1864) fower verwundet, erhielt ben Titel eines General-Major und ichieb Luguft 1865 aus bem Dienste. Mary 1866 jum Gefandten für bie Argentinische Republit ernannt, ftarb er an ben Folgen seiner Bunden im Februar 1868 ju Buenes Apres.

Ascanius, Sohn des Aeneas (f. b.) und der Kreufa, berließ mit seinem Bater bas bren-nende Troja. Nach dem Tode des Baters fibernahm er die Regierung von Latium, aberließ sie aber balb seiner Stiefmutter Lavinia. Er erbaute die Stadt Albalonga (f. d.) und grfinbete ein eigenes Reich, welches nach seinem Tobe mit Latinm vereinigt und von Neueas Splvins, seinem Stiefbruder, beherricht wurde. Das romifche Geschlecht ber Julier verehrte

ibn als Stammbater.

Ascendenten, f. Descendenten.

Ascension (astronomisch), f. Anfiteigung.

Ascension ober himmelfahrteinsel. 1) Eine von bem spanischen Seefahrer Inan be Nova i. J. 1501 am himmelfahrtstage entbedte kleine Felfeninfel Afrika's im Atlantificen Ocean im 7° 56' sübl. Br. und 3° 15' östt. L., etwa 1'/, O.-M. groß. Im Jahre 1815 ward bieselbe von den Engländern als Wachtstation gegen das Eutsommen Rapoleon's I. von ber Jusel St. Helena in Bestis genommen und das größtentheils aus ranber Lava bestehente Felsenland burch Grabung von Brunnen und Anlegung einer Wasserleitung soweit enktivirt, daß diese in klimatischer Beziehung äußerst gesunde und angenehme Insel zur Ernährung von 400 meist in bem Orte Georgetown wohnenden Menfchen und zahlreicher Beerben von Bicgen und Rindern vollständig ausreicht. Die Infel ift reich an Riefenfchildtroten im Gewichte

Don 500 bis 800 Pfund. Seit dem Tode Mapoleons I. diente fie den Engländern hauptfächlich als Station filr die mit der Unterbrückung des Sklavenhandels betrouten Schiffe.

2) A. ober Boneben-Infeln (f. d.).

Ascrusion, Paris im subost. Theise ves Stantes Louis iana (Ver. St.), an beiben Usern des Mississippi, umfast 420 engl. O.-M. mit 11;484 E. (1860). Der Woden ist fruchtbar und erzeugt vorzugsweise Zuderrohr und Mais. Hauptort: Ponaldonville. In der Präsidentenwähl 1868 gab vas Parist eine republikanische Majorität (Grant 1387; Sepmour 1875 St.).

Aseenfion Bay, Meeresbucht au ber Oftfife bon Putatan, Central-Amerita,

ndrolich von Espiritn Santo Bab.

Ascelen und Ascelit, von dem griechischen Worte Askosis, welches die Sinkling irgend einer Sache bebeutet, und besonders auf tie Lebensweise ber Athleten angewendet wurde, welche Startung und heranbitoung des Körpers jum Wettfampfe burch Enthaltung wom Beifclafe und vom Genuffe geistiger Getrante anstrebte. Bon ben alteren Philosophen und Religionslehrern wurde fcon das Wert "Afceje" für die Uebungen gebraucht, durch welche vollfommene Beberichung ber Bogierben und Leibenschaften erzielt werben follte. diesem Zwede angerathenen ober anbefohlenen Mittal weichen bei ben verschiebenen Böllera fehr von einander gb. Babrend die glubende Bhantafie ber Drientalen, namentlich in Oftimbien, die A. bis zu den furchtbarsten Selbswersulmmelungen, Selbstmord in den Fluthen bes Ganges ober unter ben Rabern bes Gobenwagens, ja bis jum Linbesmorb und jum Berbrennen der Wittmen trieb, und die Lehre Buddah's die A. burch Berachtung der Welt, Kasteinug bes Körpers, abgesonbertes Beitlerleben, Enthaltung von allen berauschenden Getranken vorschrieb, war bie A. ber Chincien und Perfer bereits frei von diefen Uebertreibungen, nub die Megupter befchrantten biefelbe auf die Chelosigkeit ber Priefter, Cathaltung von gewissen Speison, welch' lettere Borfdriften wohl meift Canitatsgrunden entsprungen fein dürften, und Tobesbetrachtungen inmitten ber raufchenbsten Feste. Das Bolt ber Gricchen, beren Cultus mehr in einer Bergotterung ber Rafur bestand, taunke eigentlich keine A. und wir finden biefe erft wieder bei Sofrates, seinem Schiller Blato und Zem, allerdings in ber ebelsten und rejusten Form bes gemeinfamen Zusammenlebens ber Schüler, um mittels Philosophie, Mufit, Gymnastit und angere Anftandigleit Bildung und Erziehung jur Tugend au erzielen; mabrend fpater Antifibenes, ber Stifter ber Chniter, und Diogenes von Sinope duch ihre alle Bildung verlängnende, wahrhaft schmudige Lebensweise, durch welche sie das Brincip der Bedürfniklosigkeit durchzuführen anstrebten, in die abschreckendsten Extreme and arteten.

Nach der Anffassung der katholischen Kirche beginnt die A. schon mit dem Ansange ber heiligen Geschichte, b. i. mit bem Sundenfalle bes erften Menschenpaares. Der Densch war gefchaffen mit der Bestimmung der Gottähnlichkeit oder der Heiligkeit und war auch im Urzustande heilig, allein seine ursprüngliche Heiligkeit war noch nicht befestigt und sollte erst durch eine A. oder sittlich religiöse Uebung besestigt werden, welche Gott dem erken Menschen baburch anferlegte, daß er ihm das Gebot gab, von einem bestimmten Baume nicht zu effen. Diefes Gebot forberte vom Menschen brei Einge, welche auch bie driffliche A. ju forbern pflegt, namlich 1) die Bezähmung der Egbegierde ("Dn follft nicht effen"); 2) Beherrschung der Wißbegierde ("vom Baume der Extenutniß des Guten und Bojen"); 3) endlich Berläuge nung bes eigenen Willens burch Gehorfam gegen ben ausgesprochenen Billen eines Soberen. Wil nun die ersten Menschen das göttliche Gebot nicht beobachteten, ift die A., und zwar eine frenge, für die Menscheit nothwendig geworden; benn insolge des Falles der ersten Menschen emporte fich bas Fleisch gegen den Geift, als Strafe für die Emporung des Gelftes gegen Gott. Als Beifpiele ber A. werben mehrere Batriarchen, bann Johannis ber Täufer, beffen ascetisches Leben icou burch ben Engel Gabriel angeffindigt wurde, vor Allen aber Christus falbst angefuhrt, beffen Leben bis zu feinem Tobe ein bochft ascetisches war. Derselbe Geift ber A. wirtte fcon fruh in ber Rirche, und befonbers unter bem Sinfinfe ber Berfolgungen hielten fich Biele für berufen, bos Leben Chrift in ber Bufe fich jum Mufter an nehmen. Diefe Asceten ber Bufte murben burd Pachomius jum gemeinfamen Leben. vereinigt-und später entwicklte fich daraus das Alosterleben, welches als höhere Tugend ausbritdlich von ber Kirche anerfannt wurde. Unter ben Setten ber alten Rirche flimmten manche, wie die Montanisten, Manichaer und Conatisten, mit ber Kirche in ber A. überein, ober legten noch größeres Gewicht barauf, während andere, wie die Baulicianer, Ratharer und Balbenfer die Kredliche A. entweder gang verwarfen oder gegen eine Ueberschätzung derselben warnten. Der Brotestantismus des 16. Jahrhunderts bezeichnete die kathol. A., und befonders das Mönchswesen als eine Acuferlichkeit, die für diejenigen keinen Werth habe,

welche die alleinseligmachende Kraft des Glaubens festhalten. Die perkestantische Theologie betrachtet im Allgemeinen das Entstehen der A. in der alten Kirche als eine Abweichung vom Geiste des biblischen Christenthaus und als eine Erweckung des Gnosticismus.

Afch, Martifleden im Kreife Eger bes Königreichs Böhmen, an der Strafe von Dof nach Eger, unweit der fächsischen und babrischen Grenze; liegt am Aschabache; 7420 E. (1857);

fast burchgangig beutsch und evangelisch.

Afcha Fenburg, eine Stadt im baprifchen Regierungsbezirk Unterfranten, am Dain, in febr iconer und fruchtbarer Wegend gelegen, mit 10,288 E. (1867), ift ber Gip eines Appellutionsgerichtes, einer Forftlebranfialt, eines Liceums, eines Gumnafinms, einer Landmirthichafts- und Bewerbefchule und eines Anabenfeminars. Die Stadt treitt einen giemlich bebeutenben haubel mit Dolg, Bausteinen und Bein, ift mit febr hatiden Anlagen, Thurmen und Manern umgeben. Bon Gebäuben ift insbesonbere bas Schlof St. Johannisterg, bie ehemalige Sommerrefibeng ber Anrfürsten von Maing, mit einer Sammlung von 20,000 Aupfersticken, und das von König Ludwig I. erbaute Bompejanische Haus, dann die Stiftslitche, im romanischen Stile, endlich bie Mainbrude, auf 11 Steinpfellern rubend, Lervorzuheben. A. bestand bereits zur Zeit, als bie Romer nach Deutschland tamen; tam im 10. Jahrh. an bas Erzstift Mainz, bei welchem es bis zur Auftöfung bes beutschen Reiches verblieb. Im Jahre 1803 blieb es im Befite bes Rurfflieft-Reichstanzlers, Erzeifchofs Karl von Dalberg, und kildete, als diefer 1810 jum Großherzog von Frankfurt erhoben wurde, Die Hauptstatt bes Departements A. Rach bem Sturge Napoleon's I. tam A. on Defireich, welches es burch ben Bertrag vom 3. Juni 1814 an Bapern abtrat. Am 14. Juli 1866 nor hier ein Gefecht zwischen ber preußischen Division Goeben und bstreichischen Truppen unter Feldmarschallieutenant Reipperg. Erstere war von Kiffingen aus auf ber ben Speffart burchschneibenden Linie Gmunden-Lohr-Afchaffenburg vorgebrungen, erfturmte bie Statt und brangte die vereinigten öftreichilchen, turbeffischen und barmflabtifchen Truppen Aber ben Main zurfic.

Afchanti, ein in Guinea gelegenes Regergebiet von 3447 b. O.-M. und 41/. Millioren E., welche ben Stamm ber A. bilben. Es ift ein Binnenland mit lehmigem Beben, reich an Gold, welches meist aus den Fliffen gewaschen wird; auch Banniwolle nad Sitefrlichte find in reichlichem Dage vorhanden. Die A. find Anhanger bes Fetischismus, sehr triegerifc und blutdurstig; Bielweiberei und Stlaverei sind Ablic. Das Land mit fruchtkarem Boben ift, namentlich im Innern, meist gut cultivirt. Die A. führten viele Kriege und unserbrudten nach und nach die meisten an fie angrenzenden unabhängigen Bollestämme, die Gefangenen entwerer als Staven verkaufend ober ermorbend. Ueberhaupt find Menfchenopfer baselbft noch fehr üblich und beim Tobe bes Konigs ober feiner Mutter werben bis ju Die im Lande wohnenden Mohammebaner genießen wenig Un-1000 Stlaven geschlachtet. feben nub driftliche Missionare werben verfolgt. Das gewonnene Gold, welches in reichlichem Mage vorhanden und das einzige Berkehrsmittel ift, wird nicht gemungt, fondern bei Adufen und Berläufen abgewogen. Seit bem Jahre 1811 waren die Englander zu wiederholten Malen mit den A. in Kriege verwidelt, ohne diesetben bezwingen zu können; 1824 vernichteten fogar die A. die sammtliche englische Streitmacht, und erft 1826 gelang es ben Englandern, Die A. zu besiegen, von der Rufte zu verbrangen und fich tributpflichtig zu

machen. Die Sauptstadt bes Reiches beißt Cumassi und gablt gegen 100,000 E.

Ajdbach, 3o se ph, geb. am 29. April 1801 zu Söchst, beutscher Geschichtessorscher, seit 1828 zu Franksurt a. M. Lehrer ber alten Sprachen und der Geschichte, wurde 1842 els Prosessor der Geschichte an die Universität zu Boun und 1853 als solder au die Universität zu Boun und 1853 als solder au die Universität zu Bien berusen. Seine bedeutendsten Werke sind: "Geschichte der Westgothen" (Franksurt 1827), "Geschichte der Omajzaden in Spanien" (Franksurt 1829—1830), "Geschichte der Deruler und Gepiden" (Franksurt 1835), "Geschichte Kaiser Sigismund's" (Hamburg, 4 Wde., 1838—1845). In Verdusung mit vielen lathol. Theologen und Gelehrten gab er ein "Kirchenlericon" in 4 Bdn. heraus (1846—1850). Zu den neneren Werken U.'s gehören: "Geschichte der Wiener Universität im 1. Jahrh. ihres Bestehens" (Wien 1866), "Roswitha und Konrad Celtes" (Wien 1868). Auch hat er zu den "Denkschriften der Wiener Alabemie" viele werthvolle Abhandlungen über die Geschichte der römischen Kaiser derdssicht.

Afste (engl. nahen) wird im Allgemeinen der trodene Aldkland von der Berbrennung oder Berweiung thierischer oder pflauzlicher Materien genannt. Als A. wird ebenfulls die flausähnliche Substanz bezeichnet, welche bei vulkanischen Eruptionen in die Höhe geworfen und durch Winde öfters auf große Entsernungen fortgetragen wird, obgleich sie nach Born de St. Bincent nur aus Lavamasse in saubähnlicher Bertheilung besteht. Die Allorganischer Substanz

ftanzen besteht im Wesentlichen aus Berbindungen bes Chlors mit ben Alkalimetallen, sowie ben Orpben biefer letteren und ber Detalle ber affalifchen Erben, bes Gifens und Mangans mit unorganischen Säuren, überhaupt aus Stoffen, welche während des Wachsthums von außen aufgenommen werben. Job, seltener Brom findet man hauptfachtich in Meerespflangen. Thonerbe ift in der Afche berschiedener Barlappen nachgewiesen worden. In einer gelbblühenden Beilchenart fand man Bint und Wenth conftatirte die Anwesenheit von Lupfer in der Afche eines Schildtrebfes. Fluor tommt nach Horsford, anger in der Afche bon Anochen und Bahnen auch im Gebirne bes Menfchen, und in Mild und Butter vor. Stäbeler erwähnt Titanfaure in Pflanzenaschen; Rubidium und Caffum, zwei nenentbedte Metalle, wurden in der A. von Runtelrüben, Tabat, Raffee und Trauben entbedt. Indef-fen fei erwähnt, daß nur die Altalien und altalifchen Erden, Gifenoxyd, Phosphorfanre, Riefelfaure und Chlor die felten ober nie fehlenden Beftandtheile von A. find. Der Roblenfauregehalt der A. refultirt fast immer burch die Ginafderung, nur bas Anochengeripp ber boberen Thiere enthält fertig gebildeten toblensauren Kalt neben viel Phosphorfaure-Berbindungen, während bei den niedrigen Thierclassen dies Berhältniß ein umgekehrtes ift. In den Gewerben dienen die Holz-A. in den Glashutten, als Zuschläge bei Huttenprozessen, besouders aber zur Gewinnung von Pottafche, refp. jur Geifenfabritation. Der Rudftand bon ber A.-Auslaugung gibt guten Dünger. Job gewinnt man aus ber A. mancher Meerespfian-zen, Bhosphor aus weiß gebrannten Thierknochen. Lettere bienen fiberbieß in ber Aunstbungerfabritation zu Rapellen fur huttenmannifche Brobirarbeiten z. Torf-A. mag, auf Gemulfebeete gestreut, zur Bertilgung von Schneden, Erbfloben und fonftigem Ungeziefer bienen. Filr bie Bflanzenphysiologie ift bie nabere Renntnig ber Pflanzen-A. nicht genng gu schätzen und auch für huttenmännische Zwede ist es oft wichtig zu wissen, wie die A. eines Brennmaterials zusammengesett ist. Wet allische Afchen (Metallfalte) wurden vormals die durch Berbrennen an der Luft erhaltenen, meist mit metallischen Theisen vermengten Orpbe genannt.

Meiche, Gräsling, Sprengling, ein Fisch aus ber Ordnung ber Banchstoffer, Familie ber Salmen, mit hohen, gebanterten Rudenflossen und schwärzlich-grunen Längsftreisen. Lebt nach Art ber Forelle, ber sie in mancher hinsicht gleicht. Sie wird 2 Pfund

fower und liefert ein zartes, wohlschmedenbes Fleifc.

Afchenbab ift ein trodenes Bab aus erwarmter Afche, welches man in fruherer Zeit baufig gegen hautwassersicht und zur Wiederbelebnug von Scheintobten, insbesondere Ertrunkenen,

anwandte; gegenwärtig wird es nur felten benfitt.

Assenbrödel ist der Beiname der Hauptperson in einem der reizendsten und vollsthämlichsten deutschen Märchen. A. ist die schöne Tochter eines reichen Mannes, welche von ihren
beiden hochmatthigen Schwestern zurückgesetzt und zu den härtesten Arbeiten gezwungen wird,
bis sie endlich den Fürsten des Laudes heirathet. Isonard und Rossini haben diesen Stoff zu
Opern "Cendrillon" und "Congrentola" benützt, von welchen letztere namentlich in Italien
sehr beliebt ist. Blaten und Benedir benützten den Stoff zu Lustspielen, Ersterer unter dem Titel "Der gläserne Bantossel," Letzterer unter dem Titel "A.". Das Benedir'sche Lustspiel, welches auch in Deutschland eine freundliche Aufnahme fand, wurde von Robinson unter
dem Titel "Sculkion" in's Englische übersetzt, und erlebte sowohl in Amerita als England als
Anskattungsstüld hunderte von Borstellungen.

Aschermittwoch ober Aschtag, ist der Ansang ber 40tägigen Fasten in der latholischen Lirche. Bon diesem Tage an verdietet die tatholische Kirche alle öffentlichen Belustigungen bis zum Ostermontage, und der Bischof oder sein Stellvertreter bestreut die Stirne der Gläubigen mit (aus geweichten Balmen- oder Delzweigen gewonnener) Asche mit den Worten: "Momento homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris" (Bedenke Menka, daß Du

Staub bist und wieber ju Staub werben wirst).

Afdersleben, Stadt im Regierungsbezirk Magdeburg, Prenken, mit 15,968 E. (1867), zwei evang.-luth., einer resormirten und einer katholischen Kirche, an der Eine gelegen. Es ist eine der Altesten Städte, früher der Hantort der Grafschaft Askanien und es befindet sich baselbst noch jeht die auf einem Berge gelegene Ruine des Schlosses Askanien. In der Stadt herrscht eine bedeutende Gewerds- und Fabriststätigkeit und namentsch wird die Rübenzuderfabrikation daselbst in bedeutenden Siedereien betrieben und infolge dessen bie städtischen Ader größteutheils mit Rüben bekant.

Aeschines, ber Rebner, wurde im Jahre 389 ju Athen geboren. Als Schreiber eines Bolldredners und als, wenngleich ausgepfiffener, Schauspieler, erwarb er fich die nöthigen Borkenutnisse, um in seinem 33. Jahre als Staatsredner auftreten zu können. Er wurde mit Demosthenes als athenischer Gesandter an König Philipp von Macedonien gesandt und

von dem schlauen König für sich gewonnen, infolge bessen sich zwischen ihm und Demosthenest ein erbitterter Kampf entspann, welcher auch dann noch fortdanerte, als Athen bereits durch die Schlacht dei Chäronea 338 den Maccdoniern unterworfen war. Demosthenes war für die Berdienste num sein Baterland eine goldene Krone zuerkannt worden, welche A. ihm durch seine in der "Rede gegen den Ktesiphon" entwidelten Anklage bestreiten wollte; bech er unterlag, sich zu Alexander den Großen nach Asien und gründete nach dessen wollte; bech ernerschule zu Ahodos, wo er im Jahre 314 starb. Seine Reden, von welchen drei niederzeichnieben und und erhalten wurden, zählt man zu den Meisterwerken der Rhetorik; sie stehen in den Sammlungen griech. Redner von Reiste, Bester, Beiter und Sauppe; besordere Ansgaben mit dentschen llebersetzungen hat man von Bremi (Istrich 1823—1825, A. Bde.) und Benseler (Leipz. 1855—1860, 3 Bde.).

Afchras, Aschrieben Weeres, einst die Restdenz bes Schahs Abbas d. Gr. (1586—1628), wolcher baselbst prachtvolle Gebände und Gärten errichtete, von welchen jest in dem zum unbedeutenden Dorfe herabgesuntenen Orte nur noch einzelne Spuren zu finden sind.

1) Der berühmte griechische Tranerspielbichter, geb. zu Cleufis, in Attika, 525 v. Chr., focht für die Freiheit seines Baterlandes in den glorreichen Schlachten bei Marathon (490), Salamis (480) und Blataa (479). In ben letten Jahren feines Lebens begab er fich nach Sprakus, in Sicilien, wo ber geistreiche Hiero ben Epicharmus, Cimonides, Bindar und andere berilhmte Manner um fich versammelt hatte. Er ftarb biet 456 v. Chr. A. ift ber eigentliche Schöpfer bes Trauerspieles (Tragobie), und schon bie Athener nannten ihn ben "Bater bes Trauerspieles". Bor ihm war die Fabel ober bie Banblung ber untergeordnete Theil ber Tragodie, er erhob fie jur Bilrbe bes haupttheiles und feste fie mit bem Chor in eine innige und nothwendige Berbindung. Frither mar außer bem Chor nur ein Schauspieler entweder monologisch ober mit dem Chor sprechend aufgetreten. A. führte ben zweiten Schauspieler ein und ward Urheber bes bramatischen Dialogs; und baburch, daß er den Schauplat der barzustellenden handlung angemeffen einrichtete, ift er ber Schöpfer ber Scenerie bes Alterthums. Bon feinen 70 ober 80 Eragobien besitzen wir außer mehreren Bruchkulden nur sieben vollstäudig. Sie zeichnen sich aus durch Ernft und Rubnheit ber Gebanten, durch eine erhabene, fraftig erfchutternbe Sprace, Die oft fprifc und buntet ift, wie die Sprache eines morgenlandischen Propheten. Das unerhittliche Schiekfal fcwebt in feiner ganzen Strenge über bie Menschen, ja es waltet felbst fiber bie Götter. Er entwirft die Charaftere mit wenigen tilbnen und farken Zügen. Seine Blane find außerordentlich einfach. Unter den Ausgaben seiner Werte find besonders bervorzuheben die von Bothe (Leipzig 1805); Schilts (Halle, 1809—25); Wellauer (Leipzig, 1826); Blomfield (Cambridge), Weil (Gießen 1864—1867); Dinborf (Lelpzig 1869). Rennenswerthe Ausgaben einzelner Stücke: "Die Eumeniden", von Linwood (Orford 1844); Agamemnon und Perfer, von Red, Enger und Teuffel (Leipzig 1868); Die Sieben vor The ben, von Fr. Ritschl (Leipzig, 1869), und die folgenden in Amerika erschienenen: "Agamemnon," von Felton (Boston 1847), "Die Sieben vor Theben," von Sachtleben, und "Prome-thens" von Woolsen (Boston 1853). Die veneste deutsche Uebersetzung ist von Dr. J. Mindwis (Stuttgart 1869). - 2) A. bon . Enibns, in Rleinasten, Beithenoffe bes Einer und berfichmter Abetoriter. - 3) A. von ber Infel Rhobus, einer ber Statthalter biefer Bufet, ernannt von Alexander b. Gr. 322 v. Chr.

Mscibia, f. Secfdeibe.

Afeii (lat., Schattenlose), nannten die alteren Geographen die Erdbewohner, welche unter ober zwischen Bendelreisen wohnen, weil sie zu gewissen Zeiten, wenn die Sonne im Zenith Rebt, teinen Schatten werfen. Die Lepteren nannte man auch Amphischlassichen (Zweischattige), weil sie zu den übrigen Zeiten des Jahres ihren Schatten nach zwei Seiten hin werten.

Ascleptadeen, Bolfsmilch familis, engl. milkwood kamily, Pflanzen mit Akhfaftgehalt, gegenständigen ober wirtelständigen ganzen Blättern. Sie unterspeiden kich bon den ihnen nahestehenden Apochneen (s. b.) durch die klappige Krone und die eigenthämliche Berwachsung der Standgefäße und der Fruchtsnoten. Die hierher gehörenden Pflanzen sind krantig, oder strands- und danmartig und reich an wichtigen, namentlich in den Tropen einheimischen Arten, Auch in Nordamerika wachsen viele Arten. Unter den tropsschen einige Indigo, andere Kautschuf, viele liesern trinkdare Milch, eine persische Art liesert Zucker, eine stüdmerikamische Pseilgist. Die gepulverte Burzel einer Art wird dei Trübungen ber Gornhaut in's Auge gedracht ze. Amerikanische Botaniker theilen die im nördt. Amerika vorstommenden Arten in sechs Gattungen ein, wovon die der Seiden pflanzen wohl die zohlreichke ist. Sie haben eine radsörmige, sünstheilige Ulumenkrope, die Frucht ist eine

Digitized by GOOGIC

Balglapfel, beren Samen einen Schopf von seidenartigen Haaren haben, welche für sich zu Palstern, ober mit Wolke oder Seide gemischt, zu Gespinnsten dienen. Der Milchsaft der Wurzel enthält einen eigenthümlichen Stoff. Die zorten Sprossen der gemeinen Seidenstellunge werden wie Sporgel zubereitet und genossen.

Ascoli. 1) Ascoli Piceno, Hamptstadt und Bischosssis der Provinz gleichen Rumens im Königveiche Italien mit 11,098 E. (1861), mehreren Brücken über den Fluß Tronto und aufehnlichem Handel und Fabriken in Glasmaaren, Wachs, rober Seive, Leder, Constituren und Eisenwaaren. 2) A. d. Gatzi ans Stadt und Bischosssis in der neapolitanischen Provinz Foggia oder Capitanata am Oftabhangs der Apenninen mit 5669 E. (1861). In der Rähe Cegte 279 d. Chr. Pyrrhad Aber die römischen Consuln Gulpicins und Decius, und eben hier vernichtete das kniferliche Heer unter Marin von Ehnlo am 31. März 1246 die ausständischen Apulier unter Egydinal Naiver.

Ascet, Halbestäche in England, Grafichaft Berts, auf ber allfährlich im Monat Mai Wettrennen gehalten werden, welche mit benen zu Geson, Doncaster und Remmarket zu ben

berühmtesten England's gehören.

Aeseulan, bei ben Griechen Astlepios, ber Gott ber heilfunft, erscheint noch bei homer als ein trefflicher Arzt, später murbe er vergottert und als Cohn bes Apollo bezeichnet, melden Beus über die Rlage Bluto's, bag er fein Schattenreich entvöllere, mittels eines Blipes erfchlug. Der A. Cultus ging urfprünglich von Spidaurus, der Rufte von Lakonika, and, wohln man and bie Beimath: bes A. verlegte, pach und nach verbreitete er fich über gang Griechenland und von da nach Rom. Schon frühzeitig war dem A.-Tultus eine orientalische Farburg durch ben Schlangendienst gegeben worden. Seine Tempel standen meist in beil. Hainen aber auf hohen Bergen in ber Rabe von Onellen und Heilmassern, und es wurden ihm zu Ehren häufig Feste veranstaltet, beren berühmtestes zu Epidauros alle 5 Jahre gefeiert Sein Bildnig wurde von vielen Limftlern bargestellt, fo von Thraspmedes in Gold murbe. und Elfenbein, immer fibend mit bem van einer Schlange ummundenen Stabe in ber Sand; dach während er Anfangs llein und guomenhaft dargestellt wurde, erscheint er in der berühmten Statue des Praxiteles als ein schönes männliches Ideal, welches dem Bilde des Zeus Rach Homer hatte A. zwei Göbne, Machaon und Podalirios (f. Abtlcfebr abulich ift. piaben) pub brei Töchter, beren alteste Spaieis als Göttin ber Gesundheit verehrt

Asentuch Mountain, 3weig ber Green Mountains, in Bermont, Ber. St., besteht vorzugsweiße aus Granit und erhebt fic bis 3120 p. F.

Afen sind die 12, nach Anderen 13 Gitter und Gittinnen ber nordichen Mythologie, beren Stammeltern Obin und Frigga sind. Die welblichen nannte man Ajanu.cn, ihre Wohnung Afgard. Unter Afeneinwanderung versicht man die Pandinavische Bevölferung, welche angeblich unter Obin's Subrung von Afen durch Sachen nach Odn:-

mart, Schweben und Norwegen jog.

Alerbeibichan, im Alterthume Atropatene, ift bas hohe Alpenland Persien's zwischen bem Urumia-See und bem Kaspischen Meere, im Umsange von 1450 b. O.-M. Es ist eines der malerischsten Länder der Welt, das Land der ftädischen Enttur, sowie das Land des nomadischen Hirten- und Ränderkebens. Dieses Land, in welchem nicht persisch, sondern theils türkisch, sheils kurbisch gesprochen wird, ist durch die reiche Biehancht in den kurdischen Bergdistrieten, durch den Anterdan in den Thätern, die Garten- und Obstenstur in den Umgebungen des SchabisSees und durch seine Manufacturarbeiten in den Städten das reichste Pandelsgebiet Persien's, welches theilweise (zwischen Tabris und Teheran) mit einem Telegraphen verschen ist.

Ash, Township in Monroe Co., Michigan, 27 engl. M. fidmeftl. von Detroit; 2306

**E**. (1864).

Aspass, Fluß in Sonth Carolina, Colleton Ca., Ber. St., heißt nabe ber Mtunbung Coofen.

Afgborongh. 1) Bokborf in Clay Co., Indiana, 19 engl. M. füböfil. von Letre-Haute. 2) Boftborf und Hauptort von Randolph Co., Rorth Carolina,

78 M. nordwestl, von Fapetteville.

Afhburn, George W., Oberft, geb. im Staate Georgia, gehörte beim Ansbruche bes Bikrgerkrieges zu den entschiedensten Gegnern der Socission und commandirte während des Brieges ein Regknent, welches ans süblichen Unionsmännern bestand. Nach Beendigung besselben kehrte er in seine Deimath nach Muscogee Co., Georgia, zurud und bestätzwartete

ben Reconstructionsplan bes Congresses. Er wurde 1867 in ben confiituirenden Convent gewählt. Der Entwurf einer neuen Conflitution für ben Staat Georgia war vorzuglich fein Berk. Er wurde am 1. April 1868 von unbefannten Personen meuchtings erschoffen.

Albburn, Postdorf in Bike Co., Missouri, am Mississpi, 17 engl. M. fildbist. von

Daunibal.

1) Poftborf in Worcefter Co., Maffachusetts, 55 engl. M. nordweffl. Afhburnham. von Bofton, mit bedentenden Fabriten von Schuben, Hansgerathen und Streichhölzchen; 2108 E. (1860). 2) A. Depot, Boftborf in obigem County, an ber Chefbire-Bahn.

Afhburton, Lord (Alexander Baring), geb. 1776, wurde 1834 Mitglied bes englischen Cabinets unter Sir Robert Beel, und Baron A. . Er ging 1841 nach Amerika und schles mit ben Ber. Staaten einen Bertrag ab (Ashburton Treaty), burch welchen bie Grenzftreitigkeiten zwischen bem Staate Maine und Canada erledigt wurden. Durch benfelten fielen 7/1, ber betreffenden Landfriche und die britische Anfiehelung Madawasta an die Ber. Staaten und 1/12 an Großbritannien. Er ftarb 1848.

Albby, Turner, General in ber Confoberirten Armee, war ein geborener Birginier, wurde im Mai 1862 Brigade-General und führte die Avantgarde der Armee des Ceneral Jackson im Shenandoahthale. Er war ein tapferer Reiter-Offizier und fiel in bem Geschte bei Garrisonburg, Ba., am 5. Juni 1862.

Afhby. 1) Postownship in Middleser Co., Massachnsetts, 50 engl. D.

nordwestl. von Boston; 1091 E. (1860). 2) Dorf in Coles Co., Illinois.

Afhhybburgh, Boftborf in Poptins Co., Rentudy, am Green River, 200 engl. DR. fille weftl. von Frantfort.

Ashe, County in North Carolina (Ber. St.), liegt im nordwestl. Theile des Staates und bilbet bie Grenze von Birgima und Tenneffee. Es ift gebirgig und erftredt fich zwifden ben Blue Ridge im SD, und ben Stone Mountains im W. Das County wurde 1208 organisirt und erhielt seinen Namen von einem Gonverneur Samuel Afbe; es umfaßt gegen

600 engl. Q.-M. mit 7956 E. (1860). Sauptort: Jefferson. After, Abolf, geb. am 23. August 1800 zu Cammin in Pommern, war ein bekannter und berbienter beutscher Buchbanbler fibifcher Religion, welcher jum Raufmannsftanbe ergogen in sciner Jugend in England lebte, spater in Betersburg einen Diamantenhandel trieb, burch einen jufalligen Anfauf einer Bucherfammlung auf ben Buchbanbel gerieth, welchen er erst in Betersburg und, als 1830 ben Juden ber Aufenthalt in Betersburg unterjagt murte, in Berlin betrieb. Balb erhol er feln Geschäft zu einer ber angesehensten Sortiments- unb Antiquariatshandlungen, welches nach seinem, am 1. September 1853 erfolgten Tobe von A. Cohn & D. Collin unter der alten Firma fortgeführt wurde.

Afhfield, Postiownship in Franklin Co., Massachusetts, 40 engl. De. nordwestl. von

Fabriten; 1302 E.

1) Posttownship in Windham Co., Connecticut; bebeutenbe Ber-Afiferd. bereien; 1231 E. 2) Bofttownfhip in Cattarangus Co., New Yort, 35 engl. M. füböfil. von Buffalo; 1838 E. (1865). 3) Posttownship in Fond bu Lac Co., Bisconfin, 14 Dt. fübofil. von ber Stadt Fond bu Lac, gegen 2190 E. Gine b. tatholifde

Kirche, nufaßt mit der Missionsstation New Cassel 470 S.; die Schule 85 Kinder.
Ash Grove. 1) Bostownship in Iroquois Co., Illinois, 65 engl. M. nordksil. von Bloomington; 750 E. 2) Lownship in Shelfy Co., Illinois; 200 C.
Ashippun, Postewnship in Dodge Co., Wisconsin, 35 engl. M. nordwestl. von Mis-

wantee, am Rod River; 1634 E. (1860).

Afhtum, Postdorf in Iroquois Co., Illinois, 73 engl. Dt. sudwestl. von Chicago; mit

bem Township 750 C.

Afhland in Fabette Co., Rentudy, Landfit bes verftorbenen Beury Clay (f. b.), 2 engl.

M. sidoftl. von der Stadt Lexington.

Afgland, Name mehrerer Boftborfer und Dorfer in ben Ber. Staaten: 1) Boftbotf in Caf Co., Allinois, 16 engl. D. norboftl. von Jadfonville, an ber Tonica-Beterstung-Bahn. 2) Boftborf in henry Co., Indiana, an ber Chicago-Great Caftern Bosn, 3 Dt. füboitl. von Rewcaftle. 3) Boftborf in Boyd Co., Kentudy, an Chio, 10 Mt. oberhalb Fronton. 4) Postborf in Bodge Co., Winnesota, 24 M. west. von Rochefter. 5) Boftborf in Boone Co., Miffouri, 18. M. nordwell. von Jefferson City. 6) Pofiborf in Bayne Co., Tenneffee, 76 M. fitwestl. von Raffville. 7) Bostborf in Sanover Cv., Birginia, 16 M. nordweftl. von Ridmond. 8) Boftborf in Caf Co., Rebrasta, 3 M. fildweftl. wom Blatte Miver. 9) Dorf in Davis Co., Ranfas, am Kanfas Flusse, 7-W. ildwestl. von Manhatten. 🛛 10) Dorf in Babash. Co.,

Inblana, 48 M. fitdwestl. von Fort Wapne. 11) Dorf in Fahette Co., Inbiana, 65 M. südöstl. von Indianapolis.

Afhland, Rame von zwei Counties und mehreren Posttowns und Townships in den Ber. Staaten: 1) County im nordoftl. Theile des Staates Ohio, wird vom Blad und Late Fort bewässert, welche den Mohiccan oder Walhonding bilden. Der Boden ist hügelig und äuferst fruchtbar. Das County, 1846 organisirt, umfaßt 390 engl. D.-M. mit 22,951 &. (1860). In ben Bahlen ber letten 15 Jahre gab bas County gewöhnlich eine bemotratische Majorität (1864 für McClellan 2281, für Lincoln 2156 St.; 1868 für Seymour 2504, für Grant 2205 St.). 2) County im nordwestl. Theile von Bisconfin, wird im R. vom Lake Superior begrenzt und vom Chippewa burchströmt. Das Land ift hugelig, ftark bewaldet und reich an Eisenerz (Iron Mountains). Es umfaßt 2150 engl. D.-M. mit 515. E. (1860). Hauptort: bas Postdorf A., an einer Bay des Lake Superior. In den Wahlen ber lepten Jahre gab bas County eine bemotratische Majorität (1864 für McClellan 29. für Lincoln 14 St.; 1868 für Sepmour 30. für Grant 9 St.). 3) Bostown und Hanp to rt von A., 85 engl. M. öftl. von Columbus, liegt an der Atlantics und Great-Western Bahn in einer sehr fruchtbaren Gegend und treibt lebhasten Handel. Der Ort hat zwei Beitungsbureaux, 8 Kirchen (1 beutsch-reformirte und 1 bentsch luther. Rirche) und verschiebene Fabriten; gegen 2400 G. 4) Bofttown in Schubltill Co., Benniplvania, 12 M. nordwestl. von Bottsville; bedeutende Rohlenminen; 3880 E., 1 beutsch-luth., 1 reformirte Kirche und 1 deutsch-tathol. Kirche; lettere mit 1300 S.; die Schule 50 Rinder. Township in Aroostod Co., Maine; 606 E. 6) Bosttownship in Newango Co., Michigan, 28 M. nordwestl. von Grand Rapids; 377 E. (1864). 7) Township in Dodge Co., Minnesota; 304 E. 8) Township im stabsstl. Theile von Jacson Co., Oregon; 327 E. 9) Bustiownship in Middleser Co., Massachusetts, 24 M. füdwestl. von Boston, an der Boston-Worcester Bahn; Fabriten; 1554 E. 10) Posttowus hip im nordwestl. Theile von Greene Co., New York, 40 M. sildwestl. von Albany; 1080 E. (1865). 11) Lownship in Clarion Co., Bennsplvania, 732 E.

Albley. 1) Connth im SD. des Staates Arkansas, Ber. Staaten, wird von den Klüssen Saline und Washita begrenzt und dem Bartholemem Bavou durchströmt. Das Land ist eben und mit weiten Prairien bedeckt. Hauptprodukte sind: Mais, Tadak und Baumwolle. Das Counth umsaßt 870 engl. A.-M. mit 8590 E. (1860). Hauptort: Fountain hill. 2) Flus im Staate South Carolina, entspringt im District Colleton, sließt in südwestl. Nichtung und disdet mit dem Cooper den Hasen von Charleston. In den Inderen 1867 und 1868 entdeckte man an seinen Usern bedeutende Lager von phosphorsaurem Ralk, welcher als Dungmittel ein werthvoller Aussuhrartitel geworden ist. 3) Post dorf und Township 629 E. 4) Postdorf und Township in Bise Co., Misson Centralia; das Township 629 E. 4) Bostdorf und Township in Bise Co., Misson Centralia; das Township 629 E. 5) Postdorf in Delaware Co., Ohio, an der Cleveland-Columbus Bahn, 104 M. südwestl. von Celeveland; gegen 500 E. 6) Dorf in Carroll Co., Arkansas. 7) See in Iron Co., Utah, 25 M. lang, 10 M. breit.

Assley, James M., geb. in Pennsploania 14. Nov. 1624, war zuerst Buchhalter auf Transportschiffen des Ohio und Mississpi, wurde später Buchdrucker, dann Student ber Rechte und ließ sich im Staate Ohio 1849 als Advocat nieder. Nach kurzer Praxis wurde er Schiffsbauer, siedelte nach Toledo über und trat in ein Oroguengeschäft, wurde als Repräsentant des Staates Ohio in den 36., 37., 38., 39. und 40. Congreß (1860—1868) gewählt und leitete als Borsigender des Comites sur Territorial-Angelegenheiten die Organisation der Territorien Arizona, Idaho und Montana. A. ist seit 1868 Gonverneur des Territorium Montana.

Affley City ober Rew Baltimore, Dorf in Macomb Co., Dichigan, am See St. Clair, 7 engl. M. norbl. von ber Minbung bes Clinton.

Afflet's Fort, Nebenfluß bes Green River, Territorium Utah, durchfließt bie Counties Salt Late und Utah.

Afhleyville, Dorf in Bertibite Co., Daffachusetts.

Alhmun, Genrge, geb. in Brandford, Massachusetts, 25. Dez. 1804, studirte Rechtswissenschaft und ließ sich 1828 in Springsield nieder, diente mehrere Termine in der Staatslegissatur und war 1841 Sprecher des Haufes. Während der Jahre 1845—1851 war et Repräsentant seines Staates im Congresse (29., 30., 31.) und nahm dann seine juristische Praxis wieder auf. Im Jahre 1866 nahm er an der Convention zu Chicago Theil, worde bann Director ber Union-Pacific Bahn und 1866 Delegat ber "National Union Conven-

tion" ju Philadelphia.

Ashman, Jehub i, hochverbient um die Regercolomie Liberia an der Bestüsse von Afrisa, wurde in Champlain, New York, 1794 geboren, studirte Theologie, wurde Prosessor am these logischen Seminar zu Bangor und trat 1822 in den Dieust der amerikanischen Colonisationsgeschlichaft. Er sührte am 19. Juni eine Colonis freier Reger nach Liberia und wußte turch Entschlendent und Umsicht alle Schwierigkeiten, welche sich dem Gedelben derselben entgegensschlen, glücklich zu bestegen. Som geschwächter Gesundheitszustand zwang ihn 26. Diarz 1828 nach den Bereinigten Staaten zurüczuschren, wo er in demselben Jahre in New Haven Karb.

Ajhpeine River, Fluß in Fairfield Co., Connectiont, Ber, Staaten, ergießt fich in

ben Sangatud.

**UH Point**, Postdorf in Nemaha Ca., Ransak, gegen 70 engl. M. nortwestl. von Topela.

Asport, Bostvorf in Landerdale Co., Tennessee, am Missippippi, 170 engt. M. silde

westl. ben Rafbville.

Ash Springs, Dorf mit Bostamt in Harrison Co., Texas, nabe Ponston.

Alstabula. 1) County im nordoss. Theile des Staates Doio, Ver. Staaten, grenzt an Bennsplvania und den Lake Erie nud wird von den Killsen Grand und Conneaut kurchströmt. Haupterzeugnisse: Den, Mais, Haser und Rindvieh. Das County won de 1796 durch Einwanderer aus dem Staate Connecticut besiedelt. Es umsaßt 697 engl. D.-W., wit 31,814 E. Hauptort: Jefferson. In den Wahlen der letzten 15 Jahre gab ras County immer eine sarte republikanische Majorität (1864 für Lincoln 6054, sür McCleklan 1039 St., 1868 sür Grant 6108, sür Seymour 1400 St.). 2) Post town spir in obigem County und Staate; 1418 E. 3) Post dorf in obigem Township, am gleichnamigen Flusse, 3 engl. M. don Lake Erie und 60 M. nordöstl. von Cleveland. 4) Fluss in A. Co., ergießt sich in den Lake Erie.

Aiston. . 1) Dorf in Monona Co., Jowa, 2 engl. M. nordwestl. von Onawa, bem Hauptorte des County; 46 E. (1867). 2) Dorf in Carbon Co., Penufylvania, 115 M. nordistl. von Harrisburg; in der Rübe debentende Kohlenbergwerke. 3: Dorf in Dane Co., Wisconsin; bentschlische Kirche mit 600 S.; Schule mit 100 Kindern.

Afhten-under-Lyne, Municipalfladt in der engl. Grafichaft Lancalier, 14, M. öftl. von Manchefter, am rechten Ufer der Merfen, ein blübender, gutgebanter Habritort mit großem Kohlenreichthum und 34,836 E. (1861); es befinden fich bafelbst über 36 Baumwollsprinnereien mit 12,000 Arbeitern. A. in Materfield oder A.-le-Willows, eine Marttkatt in derfelben Grafschaft mit 6,566 E., Schloß und Thilrangelfabriten.

Affnelat, Rebenflug bes Connecticut in New Sampfbire.

Affrille. 1) Postvorf nub Hamptort in Buncombe Co., North Carolina, 225 engl. M. westl. von Raseigh, hat eine Atademie, zwei Zeitungsbureaux und mehrere Kirchen, gegen 1000 E. 2) Postvorf und Hamptort von St. Claire Co., Alabama, 120 M. nortl. von Montgomern; in der Nähe bedeutende Steinschkenlager; 250 C.

Asia, einer der zwischen den Bahnen des Mars und Inpiter um die Sonne kreisenden Planetoiden. Er wurde als der 67. von dem engl. Aftronomen Rorman Pogson 1861 entdekt. Der Aftronom Frischanf berechneto seine Umlaufszeit auf 1411 Tage, seine mittlere Entsernung von der Sonne auf 61 Mill. Weisen. Seine Entsernung von der Exde beträgt

20 Mia. Dr.

Affatische Gesekschaften sied Bereinigungen von Gelehrten, welche sich die Exforschung ber Geographie, Geschichte, Religion, Sitte, Sprache und Literatur Aflen's mit Einschuss der mohammedanischen Eholle Euwopa's und Afrika's zur Ansgabe stellen's mit Einschuss der mohammedanischen Die Alterben verantigen Geschlichaften sieden nie Asiatie erwarten der Angeligen sieden der Angeligen aus Französische Angeligen aus Französische Angeligen der Sprander der Angeligen der Angelige

Digitized by

Porifer eine reichhaltige Bibliothel mid schine Musen bestit; die "deut sche und genland bische Gesellschaft", 1844 zu Dreiden gegründet, mit dem Hauptsite in Leipzig, welche eine "Zeitschrift" und "Abhandlungen zur Kunde des Morgenlandes" veröffentlicht und zu Leipzig ein Museum und eine Bibliothel bestit. In Amerika sind die A. G. selt 1842 durch die "American Oriental Society" zu Baston vertreten, melde das "Journal of the American Oriental Society" veröffentlicht, zu welchem die amerikanischen Missonäre in Asien und Afrika veichliche Beikräge ließern:

Afients, Ortichaft in Gilbamerita, Republik Bolivia; 400 E. (1865),

Affen, ber größte Exotheit, einen fünf Mal fo groß als Gurupa, ift im R. begrenzt vom nörbl. Sismeere, im D. vom Stillen, im S. vom Indiffen Meere, im D. vom Rothen Meere, ber 70. M. br. Landenge von Sucz, welche es mit Afrika verbindet, bem Mittelmeere und seinen Busen und Meerengen, dem Kankafus und Urgl, welche es von Europa trennen. Es erstredt sich von 78. bis 1º nordl. Br. und vom 26. bis 1340 oftl. Lange von Greenwich, in 7300 Meilen gröfter Länge von D. nach 2B. (Cap Baba bis jum Dfteep) und 5300 Meilen größter nord. fäblicher Länge, umfast 17,318,000 evgl. D.-M. und hat babei eine Allteneutwickelung von 38,000 Dt. Es ift ber Erbtheil ber fchrofften Gegenfate und riefigften Berhaltniffe, zeigt die machtigften Gebirgemaffen, bodiften Erhebungen über bie Meeresflache, aber anch tiefften Einfentungen unter biefelbe und bie ansgebehnteften Chenen, die größten Solbinfeln (Arabien und Barberindien), den größten Landsee (bas Laspische Meer, 168,000 D.-M. groß) und, wenn auch nicht die längsten und machtigften, doch die meisten großen Fluffe ber Erbe. In seinen Umrissen (horizontalen Glieberung) bildet die langgestredte, nur durch era weiterte Flussmändungen andgezackte flache Kordtuste mit der daransossenden sibirischen Tiefebene, einen febroffen Begenfut gegen die fast überall fteil in's Indifde Meer abfallente und von machtigen Meerbufen eingezachte Gubtufte; und die Westgrenze, balb Land, halb Meer, und ziemlich reich gegliedert, einen nicht minder schroffen gegen die Oftliste mit ihrer einfarmig wiederholten Glieberung in filmf gang abnlich getrummte Baufche (Ramtfchatta, Maubichurei, Rorea, China, Anam) mit weit offenen Meerbufen bazwischen, Die von S. nach R. in's Land einschneiben und ihrerseits wieder mit den furilischen und japanesischen Infelreihen bogenförmig von Land eingeschloffen find. In feinem Aufrisse (verticaler Gliederung) gleicht A. einem großen Festungsipfieme mit einschneibenben Ballgraben, vorspringenben Baftionen und Anfenwerten und einem Glacis bier und ba; es liegen volle zwei Drittel ber Bobenfläche in Gebirgen und Tafellanbereien ausgebreitet, vorwiegend Randgebirge, welche bie Hochlande rings einschließen, unter einander burch Ausläufer, wie mit Laufgraben, verbunden find und durch andere Ausläufer die Ebenen beherrschen. Das hinterasialische Hochland ift bas machtigste — wir nennen es bas mongolische, weil es von der gleichnamigen Menschenraffe ausschließlich bewohnt wird. Es hat etwa die doppelte Größe Europa's und die Form eines Trapez mit abgerundeten Seiten und Minfeln - Die fürzeste Seite im 20., Die längste im R. — und eine burchschnittliche Meeresbuhe von 9000 F. mit zahlreichen Lettengebirgen in meift westöftlicher Richtung, welche zwischen 29,000 und 20,000 F. Sobe erreichen und riefige Längsthäler beherbergen von 10—15,000 J. Sobe, Davan fallegt sich, burch das Knotengebirge bes hindu-Anh bamit verbunden, im D. bas ipanifche ober perfifche Sochland, in Dreiensform, von ber halben Größe Courspor's, ichen viel niedniger, dennoch aber in mittlerer Erhebung über bem Mecre im D. 6000, im 28. 4000, in ber Mitte 2000 &. boch, bon-Randgebirgen umgeben, welche 11—12,000 F. Höhe erweichen. Westlich vom genannten følgt bas vorder- oder fle in a fig til che Pachland, mit dem vorigen burch ben Gebirgsknoten des Ararat (16,000 F.) und mit dem Rankafus durch Ansläufer des anmenischen Hoche Diefes kleinaffatische Platenn bat die Größe eines Biertels von Europa. lambes berbunben. fleigt von R. nach S. bin im Haffan-Dagh zu 13,000 F. hohen Gipfeln auf und häugt burch ben Libanon und Anti-Libanon (8000 g.) mit bem Plateau von Arabien zusammen, bessen Aufrif noch am wenigsten ersorscht ift.

Die wissenschaftliche Ervbeschreibung macht aufmerkiam baranf, das unter allen Erbtheilen bloß A. und Europa viele Bergleichungspunkte bieten. Beide liegen ganz auf der nördlichen Erdhälfte; beide sind bieß ant drei Seiten som Moere begrenzt, und auf einer ziemlich langen vierten, von Land, indem sie sich gegenseitig begrenzen; beide haben die varwiegend convers oder Dachbildung, im Unterschiede von den drei anderen Erdbeilen, welche die cancave oder Beckendildung aufmeisen — b. h., sie dachen sich von höchsten Punkten und Flächen im Innessen nach kleseren um Aensten ringsum ab, so das von Lustenpunkten des Gebirges wiele zahle reiche Ketten und Thäter nach allen Richtungen der Windspale aussaufen. Beide haben ihr Rächgrat, d. h. die höchste Bergkette, viel näher ihrer füblichen als ihrer nördlichen Kliste, mit schrossen Politägen und R., und in beiden ist die jast

ausschließliche Sanpt-Gefingerichtung ben 28. nach Often. Beibe haben an ben Sandtäften tiefe Einbuchtungen, welche ganz nabe an das Rüdgrat beraureichen, und beide ichroffe Gab. und fast nur flache Rorbiliften; beibe enblich haben auf ber britten Geite eines ber beiben großen Weltmeere, Europa, ber fleinere, bas tleinere atlantifche, und M., ber größere, tas große Stille Meer gur Grenze. Die Glotifte besteht bei beiben and brei fart bervorragenten Bulbinfeln, Die einander in allen Staden, außer ber Größe, abnein: Spanien-Portugal abnelt Arabien in wenig gegliederten, continentalem Charatter; Italien ber Solbinfet Dettan (Borberindien) in fcmalerer Glieberung mit Borliegen bort ber Jufel Skillien, bier ber Infel Ceplon; Die Baltan-Balbinfel ber binterindifden, beibe fart eingebuchtet und turch Infeltetten zu einem Festlande, bort A., bier Renbolland, Bruden bilbenb. Beibe find weniger einformig in ber Oberfidden- wie Umrig-Gestaltung, und beibe entfenden größere Fluffe in jebes ber umgebenben Deere, alfo-nach febr berfchiebenen Richtungen. Die Unterfchiebe finden fich bei biefer Bergleichung im Grogenverhaltniß; ber Bortheil fur Pflanzen-, Thier- und Menschwelt ift burchweg bei ben fleineren europflischen Berhaltniffen. Die große juscmmenhangende Tieflandstrecke ift bei beiben im Borben, westollich gelagert, nur ift fie in Curepa im B. am schmalsten und nimmt gegen D. hin on Breite zu, in A. gerade umgekehrt, so bag bie beiden großen Tiefebenen, Hof burch ben Ural getrenut, aneinanderfloßen. Heineren Tiefebenen (vullanische Einfentungen ber Erdtrufte) liegen, tief in tas Cochland einschneibend, als Fortsetungen von Meerbusen, beiberseits im S. — in Europa die von Anbalusten, Catalonien, Gilbfrantreich, die Bo- und untere Donanebene, in Afien die von Mesorstamien, die des Indus, des Ganges und die des Methong und Houngho. Tie angrenzente Inselwelt ift beiberseits bloß auf zwei Seiten ftart entwidelt: in Europa im G. und 28., in A. im S. und D. Ein A. eigenthämlicher Bug ift bagegen, bag die großen Ströme zu Baaren verbnuben auftreten, beren jedes seine Onellen und Mindungen in ziemlicher Rabe, seinen Mittellauf in größter Entfernung liegen hat. Solche Baare sind: der Hoangho und Paugtsetiang (der letztere mündete vor Alters noch weit näher am ersteren, nämlich in's Selbe Meer); ber Ganges und Brahmaputra, ber Enphrat und Tigris, ber Db und Jenisei, bic Lena und Indigura (und Rothma). In hinterindien find es vier solcher Strome paralleler Art; der Indus ist eine Bereinigung von filnf solchen, und der Amur von zweien, schon bevor die Mündung erreicht ist. An Laubscen enthält A. eine bedeutend geringere Zahl als Curopa; die meisten davon sind aber, wie bort, auf der nördlichen Abdachung einzesenkt und natürlich überall, wo es an Abfluß fehlt, falzig, was in A. baufiger als im anderen Erbibeile vorkommt (Raspi-, Aral-See — ber erflere 360 finf unter bem Niveau bes Eismeeres, ter leptere immer noch tiefer als vieses liegend — das Tobte Meer, 1300 Fuß unter dem Spicgel bes Mittelmeeres, ber Baltaid und eine Menge Salzseen bes baurischen und mangolischen Wilfien- und Steppen-Plateans).

Db A. ober Afrika mehr Busten- und Steppenoberfläche besitze, ift noch nicht ansgemacht. In A. geht die große sibirische Sumpf- und Steppen-Sbene (von mehr als der Größe Enropa's) flowestlich in bas Tiestand Turan siber, welches in der Umgegend des Kacpi- und Aral-Sees jur Sand- und Salzwuffe wird. Ueberall weiter öftlich, wo das fibirische Licftand in Hügelland übergeht, ist es bis zur Kammhöhe ber mongolischen Randgebirge (Altai, Jablonoinnb Stanowoi-Chrebet) binanf mit machtigen Balbern bebedt. Unmittelbar babinter aber beginnt die Steppe wieder und setzt sich, mit Waste abwechselnd, liber alle Gebirge hinweg dis zum Himalana, ja, auf dem tranischen Platean (in Beludschiften) bis dicht an den persischen Busen, und selbst jenseits des Himalana, unterhalb des Bendschab, am Indus dis zum Indischen Meere fort. Halb Aleinasien, der größte Theil von Arabien und Persien, eine Haltte Melopotamien's, ein großer Theil ber Manbichurei, Die gange Mongolci flud Bufte ober Steppe, außer am Ranbe von Onellen (Dafen) und bem Laufe gabireicher GebirgStache und Fluffe entlang, beren Debrjahl aber fich in Salzfeen ober Salzfumpfe verliett. Det ganze Erdtheil ist ausnehmend arm an Wald, obwohl er es vor Alters weit weniger gewesen sein muß. Große Streden ehemals bewalbeten, bann urbar gemachten Lanbes, besonders in Borberafien, sind burch Jahrkausende lange Erschöpfung und Entwaldung des Bodens täuslich in Bulten bermanbelt worben; alte Bemafferunge-Canale in Mefopotamien und Inbien, burd welche ble ursprüngliche Steppe ober Wüste in Millionen fruchtbarer Acker verwandelt worden war, find verfallen und das Land wieder vollständig in Buste zuruckverwandelt. And in hinter-Indien, in der Mandschurei und anderwärts in Offasien ist die Waldarmuth durch den Meuichen verschulbet, und die Ausbehnung ber Buffe und Steppe tanfilich beförbert. De naturgemäß blog folde Lander Buffen werben, welche juweit im Innern eines Erbtheils liegen, um von ben regenbringenben Seewinden erreicht zu werben, wie 3. B. Die Bufte Gobt und Die Mitte Perfien's, oder welche in einem Gliebel der Bindstillen liegen, wie 3. B. Arabien,

bie untere Indusebene und Belubschiftan, ober welche regelmäßig von ber burren Luft benach-Barter Wilfen angehaucht werben, wie Theile Diesopotamien's und Tubet's, fo ergiebt fic, baß A. ben größeren Theit feiner Buften- und Steppenflache bem Menfchen, nicht ber Natur Bei ber badurch vermehrten Erodenheit ber Luft tritt ber Nachtheil ein, welchen übrigens Bochgebirgelandichaften nicht haben; ber Schneefall und bamit bie Bletscherbildung, burd welche in ber warmen Jahreszeit stets fließenbe Flusse genührt werten, Fruchtbarkeit thulabwarts verbreitend, haben auf einer Angahl ber boberen Gebirge aufgebort, auf benen fie Spuren ihrer vormaligen Machtigfeit gurudgelaffen haben, und fo fcbreitet bie Unfrucht. barteit flets fort in Ausbehnung bes Gebietes und Grades ber Birtung. Den vielen jest verschwundenen Gletschern ift es juguidreiben, bag nirgende in den Dochgebirgen fo tiefe Eroflondthaler ju finden find, als in A., trop bes Borberrichens troftallinifcher Formation. Befonders find die vom himalabah tommenden Strome tief in enge Felfenthaler eingewühlt; am meiften vielleicht ber Brahmaputra in feinem Ober- und Mittellaufe. Dem ift es and auguschreiben, baf bie Grenze bes ewigen Eifes und Schnees nirgends auf ber Erbe fo boch aniteigt, als in A., und zwar — merkoltrbigerweise — auf ber Binterseite bes Himalapah in Tilbet, wo sie erst bei 17—18,000 F. Bihe beginnt, während sie auf der Som merseite, welche bem heißen, aber tiefliegenden Indien zugekehrt ift, schon bei 14—15,000 F. beginnt. Dort nämlich ftößt an das hochgebirge ein ungeheures zusammenhängendes Hochland, welches in Tübet niegends unter 14,000 F. finkt und, obwohl es iberall nicht bis an den Wendefreis reicht, den größeren Theil des Jahres von heißen, immer aber von trocke nen Buftenwinden bestrichen wirb.

Das Klima Asien's muß somit am meisten unter allen von den stärksten Gegensätzen Es muß am meiften ben confinentalen Charafter zeigen; im fcroffen Gegenfate ber Tagesbive zur Nachtfälte, ber Sommerhite zur Winterfälte ohne milbernde llebergange; im bisten Nebeneinander ber regenreichsten und regenarmften Landfiriche und in ben bochften überhaupt vorkommenden Sites und Raltegraden, wenn auch an entlegenen Orten. Daneben jedoch muffen auch seine mehr zerglieberten Halbinseln und Inseln ein ftart ausgeprägtes Scettlima baben; und ba biese im SD. liegen, fo muß an ber Gubtufte bin bas Geetlima von D. nach W. bin abnehmen, nahrend an der Nordkilfte und Aber das Hochland hin, welches fich von B. nach D. immer mehr verbreitert, bas Continentalllima von B. nach D. hin Der Polarpaffat streicht vom Eismeere bis an ben himalabah, ben Elbrud und Haffan-Dagh und fuhlt baburch zwei Drittel von A. tief unter die jebem Breitengrabe zufommenbe Barmemenge herab; Die vielen westoftichen Rettengebirge halten ihn nicht völlig ab, in's Innerste einzudringen, weil er mit seiner allmäligen Abwärmung und Ausbörrung höher Der äquatoricle Antipaffat bagegen bricht fich größtentheils an ben ber Gudfufte nahellegenden hochgebirgstetten und erreicht bas Innere nur in Borberaften, China und in ber Manbichurei noch auf einige Entfernung. Die polaren (falten) Meeresströmungen erliden bie Temperatur ber Nord- und NO.-Rufte noch tiefer herab, tie aquatoriellen vermehren bie bampfichwile hite Indien's durch Ueberfattigung der Luft mit Bafferdampfen und erzeugen in Doch-Birma den beispiellosen Regenfall von 6-700 Boll jahrlich. Borderaften ift von ben bas Rlima milbernben Ginfluffen bes atlantischen warmen Baffats und ber warmen Decresitrömung, welche Europa so sehr zu Gute kommen, abgeschnitten burch seine Entsernung, bagegen aber von ben Buftenwinden Afrita's angehancht und verliert baburch viel von ben Bortheilen bes Seeklimas. Dinterafien verliert biefelben theilweise ber gangen Dftiffie entlang, burch ben feltenen Bechfel ber Winde, welchen feine große Festlandentwicklung und die riefige Ausbehnung bes Stillen Meeres verschuldet. So ertlart ce fich, daß fast in gang Sibirien der vierzig Fuß tief gefrorene Boden während des 2—3monatlichen Sommers durchschnittlich kaum zwei Fuz tief aufthaut und fich somit in Sumpf verwandelt, weil die Flusse, welche dann 60 und mehr Fuß fleigen, und im bochsten Wasserstande schon wieder gefrieren, nicht alles Schmelzwaffer fortwälzen konnen, und bag ebenbafelbst bie furze Sommerhite bei ber mit Feuchtigkeit überladenen Luft unerträglich wird; nur in ben waldigen Gebirgethalern bes Altai und ber übrigen mongolischen Randgebirge findet fich etwas bom Frühling und Berbit, ein milderes Alima und größere Fruchtbarkeit. So erklärt es sich, daß Ramtschatta unter gleichen Breiten mit England bas Klima von Labrador und Gild-Grönland besitzt; bag ber Amur, ein bochft wichtiger Wasserweg, der ein Land von ber halben Große Europa's culturfähig machen follte, fast nur an Nomabenvölkern vorbeirinnt, weil seine Mündung sieben Monate lang burch Eis gesperrt ist; bas China bis fast zum Wenbekreise herah sichs und mehr Monate ftrengen Winter, gefolgt von einem beiß-schwillen Sommer bat; bag Japan, welches bas Klima ber in gleicher Breite liegenden canarischen Inseln ausweisen sollte, mehrere Menate Winter habilt; daß it ganz Sidasten nur Kaschmit und anliegende Thater des Hochgebirges ein mildes und gegensapireies Klima genießen, was dann auch noch von einigen Thatmuden Ostinden's, Bersten's, Armenien's, Sidaradien's und Kleinasten's gilt, während sonk die ganze Oberstäcke des Erbtheiles an einem von beiden Extremen der Wisterung, oder gar gleichzeitig an beiden leidet. Und während die Sidabhänge des Himalavah die höchsten in der Welt vordommenden Regenmengen empsuden müssen, gibt es unweit davon, wie in der Induswüsse, in Beludschistan z. kann se einen Tropsen Regen, ist derselbe überhaupt sehr ungleich verteilt und sehr ungleichzeitig. In hinteriadien beginnt die tropsische Regenzeit mit dem Kovember nub endet mit April oder Wai; in Borderinden beginnt sie anf der Leseite (Küsse Wasabar) sechs Wonate früher als auf der Ostseite, nämlich im Mai und dannet die Sassas die Bassas der Wonspiele der Wonspiele die Bestender — Erscheinungen, welche offendar mit dem Wechsel der Wonspiele die bersso wenig wie diese Wosspiele Bisher in allen Einzelheiten auf bekannte Naturgesetz haben zurückgesührt werden Wechsel vor allen Einzelheiten auf bekannte Naturgesetz haben zurückgesührt werden Wechsel vor allen Einzelheiten auf bekannte Naturgesetz haben zurückgesührt werden Woneen.

Nicht immer schoint das Alima Asten's so verdbend gewesen zu sein. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß große Landstreden, welche jett Sand- und Salzwüsten sind, noch in den Anfangen geschichklicher Zeit Mecresboden waren; daß bie Seewinde gleichzeitig Fenchtigkeit tief in's Innere der heutigen Steppen und Salzthon-Wiesen trugen und manchen Strich fruchtbar machten, ber es nicht mehr ist; enblich bag Strome in's seitbem vertrodnete) Meer infindeten und zu Berkehr einluden, welche icht nutlos und seicht in falzigen Binnenseen en-Damals mochte A. schiffbare Ströme haben, welche bem Welthanbel sötberlich waren - während es heute keinen einzigen mehr hat (denn felbst der Hwangho und Riang haben, weil sie in's Stille Meer munden, flie eine Bedeufung für ben Welbanbel, sondern nur für ben dinestichen Binnenverkehr gehabt). Diese Laubstreden, welche einst Meeresboden waren, find das ganze westliche und turanische Sibirien und vielleicht auch die ganze Wegend am Unterlaufe des Indus. Das Eismeer stand bem Uralriiden entlang mit dem Raspi- und Aralfee in Berbindung und erftreate feine Meerbufen tief zwifchen bie Ausläufer bes Altai, bes Tian-Schan und bes hindi-Rufc hinein, während ber Indifche Decan bis nabe an ben Sababhang des Bindi-Ausch reichte, jo daß Borber- und Sinterafien nur burch eine magio breite Laudenge in Berbindung ftanden, bag Fillffe, wie bet Ili, Tarym, Gyr-Darja ur' Amn fliffbare Strome fein mochten, und bas Schwarze Meer mit dem Raspi-See und nort lichen Eismeere über die hentige Wolga- und Ural-Steppe bin zusammenhingen. Gine mäßig Hebung ber Erblinfte bem östlichen Abhange bes Ural entlang war genugend, um foviel Unheil hervorzubringen. Sie schloß ben Wasserzusammenhang zwischen bem Gismeere und bem Kaspi-Aral-See und Schwarzen Meere ab und bewirfte eine noch hente andquernde Austroanung der zwei erstgenannten Boden, machte Wilften aus Meeresboden, verseichtete die Flüsse und wies ihnen theilweise einen anderen Lauf an, wie bem Spr-Darja, ber beute blog noch ben Aral-See erreicht, aber noch bor etwe taufent Jahren in ben Raspi-See gemundet haben muß, und verbreitete Darre und Anfruchtkarkeit in ehemalige Culturflatten. Bielleicht war früher loß ein Drittel, jest find bolle 3 mei Drittel ber Oberfläche Affen's bochkens für wilde Steppen- und Wilftenvöller geeignet. Die Beweisgrunde für biefe große Beranberung find folgende: Eine Reihe noch nicht völlig verloschener Bultane umringt sett noch jenen chemaligen Meeresboden — fie liegen im Tian-Schan, Elbrus und Raufafus; Bultine aber find in größerer Entfernung vom Weltmeere foust nirgends ju finden. Der Boben bes Raspi-Sees hebt fich noch fortwährend in einer Linie, die von Bain ofwarts geht, und jeigt vulla-Begenden von Turan, welche noch in geschichtlicher Beit gabiteiche Benifche Erfcheinungen. völkerungen ernährten und als Erbbererschwärme über Bersien und Borberafien misgoffen, gewähren heute nur schwachen Nomadenstämmen ärmlichen Unterhalt. Erntostenes und Strado (um 150 und 50 b. Chr.) sprechen bavon, daß tas Hyrkanische Meet (bet Rasbimit dem Nordmeere in Berbindung ftebe, und alte dinefische Schriftfteller laffen bon einem großen westlichen Meere bas dinestide Reich jur Infel gemacht fein — weniger wichtiger Beweise gar nicht zu gebenken. Uebrigens ließe fich nicht genugend erklaren, wie A. batte bie Wiege ber Menschheit, ber Ursprungsboben aller Menschenraffen, und so vieler Culturpflauzen und gahmbaret Thierarten, aller Acligionen und felbst ber erften Anfange ber Biffenfcaft hatte werben konnen, ware es von jeher ein fo eulturfeinblicher Erbtheil gewefen, wie es heutzutage ift. Seit nabezu 2000 Jahren - ober ungefahr berfelben Beit, bag jene große Oberflachen-Beranberung eingetreten fein muß - liegt ber Fluch ber Starrheit, ber Unfahigteit zur Beiterentwidelung und ber Berichrumpfung auf ber Bftangen., Thier- und Menschenwelt Hinteraficn's und seit etwas tarzerer Frist auch Borberafien's. Betrliche Anfate zu großen Eulturfortschritten find überall entweber bet geistigen Berfielnerung - wie

in China — ober bem Mudichritte in Barbarei und Beiftesnacht gewichen, und Europa bat

Die Rolle ber menfchlichen Fortentwidelung übernehmen muffen.

Sidogkassen bietet die großartigste und zugleich mannichfaltigste Pflanzen- und Thierwelt ber Erde. Wis noch borhanden ift, trop Klimg-Berschlechterung und Menschenverwüstung, bas läßt einen abnienden Schluß thun auf bas, was gewesen ift. Im Bergleiche mit dem tropif her Amerika und Afrika bat Oftindien ben bedeutenden Borgug einer großen Ruftenentwicklung, einer reichen Mannichfaltigkeit der Bodenoberfläche, besonders auf dem Higel- und Bobebenen-Boben bon Dettan, flatt eines Riefenstromes fieben machtige, aber boch magig große, Strome nebft vielen Ruftenfluffen, eine mannichfache Feleformation, ein vorwiegenbes Seeflim, eine vorligende, mannichfach geglieberte Infelwelt, mit vielem vulfanifchem Bode 1. we hielude Luft- und Meeressiromungen und einzelne, wenn auch räumlich beschränfte. wahre Paraviele an landichaftlicher Schönheit, milbem Alima und beiterem himmel. Jaolichen Himalahah-Abhänge bis zu 3000 Fuß Sobe berab gehören bem warm gemäßigten Alima an und enthalten eine Anzahl solcher Karabicse, in welchen sich die Sichen-, Kastanienn 13 Babenwalber Europa's und feine Getreibegrafer und Obsilorien, milbwachsend, mit ber Ribe und ben Gitofrachen vereinigt finden, vier ober mehr Arten wilder Ziegen und Schafe, wilde Pferde, Efel, Palbefel und Rinder, Buhnerarten n. f. w. vorkommen. Daran schließt fich der breite Streifen des sumpfigen Waldlandes Terat dem ganzen Fuß des Abhanges entla 13, bas ftarfitbewafferte Land ber Welt, welches auf Uppigem Schwemmboben bie Macht der Bilanzenwilt in unabertroffener Fülle und Mannichfaltigkeit entwicklt, der Thierwelt gleichfalls freundlich, dem Menschen aber giftig, sciner böheren Entwicklung tädtlich. Unter ben Waldriefen (Sandelholz, Eben-, Tok-, Acajonholz, Banhane, Cocos-, Kohl-, Del-, Arcka-, Weinyalme, Dracenbaum n.) bildet das Bambusrohr, jam Theil in mehr als munddien Stämmen, nehk anderem Rohr, Gräseru und Farrenkruntern undurchtringliche Dickibte, welche vom Elephanten, Nashorn, bengalischen Tiger, dern Cher, der Riesen-[hlange und vielen sehr giftigen Schlangenarten, Affen, Papageien, Krokobilen und giftigen Luthen, Rerfen und Würmern bewohnt werben. Daran ftogen bie weiten, langft entwaldeten uit jum Theil ausgetragenen Tiefebenen, in welchen ber Mittel- und Unterlauf bes Inbus, Ganges, Brahmaputra und ber hinterindischen Strome verläuft, beren Fruchtbarkeit meift burd tunftliche Bewafferung bebingt ift. Bieran endlich fubmarts bie halbinfel Deffan n to die hinterindische mit ihrer langen Landzunge Malakta, gesegnete Länder, deren Pflanzenprib Thierwuchs eben fo großartig, aber boch für ben Menschen nicht überwältigend ift. Hier fheint die Urheimath des Zuderrohrs und ber Banmwolle, bes Reifes und Brotfruchtbaumes zu sein und jedes hierher verpflanzte tropische Gemache, wie z. B. ber Raffeebanm und Cacao, ber Chinarindenbaum und die Banille, zu gebeihen. Auf den umliegenden Inseln, besonders ber kleineren, tritt zu ben genaunten Erzeugnissen bann noch eine Angahl Gewurzbaume und -Sträucher.

It China geht der tropische Charakter des Alimas, der Pflanzen- und Thierwelt, der im augersten Siden noch andauert, sehr rasch in den warmgemäßigten und dann in den kählgemäßigten Klimagürtel mit ihren Erzeugnissen über. Dier ist die Heimath des Maulbeerbaumes und der Seldenrande, des Kampher- und des Mastirbaumes, der Magnolie und Edpresse, des Talge, des Seisen- und des Bachsbaumes. Auf den kablen Höhen gedeiht — allein auf der Erde — der Rhabarder, an den Abhängen der Baldgebirge der Delrettig und wilde Theestrach. Ie weiter vom Gebirge nach ND. in die Hügelgegenden und Edenen herab, desto mehr hat der Mensch alle einst wildwachsenden Pflanzen und Thiere durch einige wenige Culturpflanzen (Reis, Thee x.) und Hansthiere (das größte das Schwein, dann aber Hühner und anderes Federvieh; endlich auch aus Siern gezogene, in Teichen gesütterte Hischen Arten) bollstündig verdrängt, dassur auch in den Barts und Gartchen der Begüterten viele Ziere, Schotene, Gemüse-Pflanzen und Elumensorten vereinigt.

Die Chinesen und Japanesen sind Mongolen. Ihre Urheimath ist ganz unzweiselhaft

Die Chinesen und Japanesen sind Mongolon. Ihre Urheimath ift ganz unzweiselhaft Tsibet und die austossende mongolische Busse, die Wiege jener Hirten-Race, welche in der bes glandigten Geschichte so oft sich als zerstörende Böller-Sündssuch aus ihrer Gebiergssesung herab über alle anstossenden Eultin-Gebiete ergossen hat. Solange diese Gediete noch nubewohnt waren, locken sie die Dirtenstämme durch ihre landschaftliche Schönheit und ihr mildes Klima zur danernden Riederlassung und führten sie, wahrscheinlich sehr suseise, zum Aderban, Handel, zur Industrie, Theilung der Arbeit und Gestitung. Die Zahmheit der gestiteten Ackerdaner und Händler und ihr Reichthum Ind später die Hirtenstämme zu imwer wiederholten Randzügen ein, nöthigte jene, zur Abwehr Städte mit hohen Mauern, ja, in China selbst, eine Riesenmaner von 1000 Meilen Länge um die ganze offene Landesgrenze zu bauen, stehende Heere zu halten und so der Lehnsverfassung und dem Flirsten-Despotismus

zur Bente zu fallen. Auch das half nichts gegen Erobererscharärme von halben Millionen, wie die Mongolei fie liefern konnte, und mehr als einmal blieben die slegreichen Fürsten mit ihren Kriegern im Lande, sattelten sich dem arbeitsamen Bolte als herrschende und ausbentende Kaste auf und verboten am Ende, um dessen Knechtschaft zu verewigen, allen geistigen Fortschritt und — bei Todesstrasse den Berkehr mit dem Auslande. Seitdem ist der chinesische Geist versteinert.

Das Junere Hinteraften's, die eigentliche Mongolei, die große Hauptfestung Aften's, ift noch nicht genug erforicht, um nur die Bahl ber Gebirgetetten auzugeben, welche vom Burti-An-Anoten aus ostwärts aber facherartig anseinanderlaufen. Die Hampitetten führen rom Hital; die östliche Fortsetzung ber beiben ersteren in China heißt Jun-lin und Lantang, Thift-schau und in ber Manbschurei Abin-gan. Die Fortsetung bes Altai beißt jenseit bes Baital-Secs Jablonnoi-Chrebet und in Ochotot Stanowoi-Chrebet. Zwhicen bem Narakorum und Tian-Schan, bem hindi-Ru und Thisifchan liegt bie Steppe Gobi, vom Tarim oftwarts burchflossen, beren tiefer Sandwissentheil Schamo beißt. Der Mangel an Baumunde ift in biesem ganzen ungeheneren Gebiete, Elibet eingeschloffen, so groß, bag Rinbermift bas einzige Brennmaterial, Banholz unbekannt, bas Filgzelt bes hirten fast tie einzige Bohnung Die Pflanzenwelt ift an Arten ungemein arm; bas Gras ber Steppe ift jetoch auch im vertorrten Zustande noch nahrhaft; wenn aber Wassermangel eintritt, beginnt tie Wanberung ber hirtenstamme mit ihren Berben. Jeber Stamm fcheint feine besondere Commerund Winberweibe zu haben; oft genng aber geben in ben entfehlichen Schnecfturmen ber Eteppe gange Berben, ber einzige Reichthum bes Menfchen, zu Grunbe. Außer ben gegalimten Berben burchstreifen noch wilbe Rameele, Buffel, Pferbe, Efel, Balbefel, Pat-Rinter, mehrere Arten Antilopen, Biegen und Schafe, Schweine und beren Feinde, ter Tiger, Lco-pard, Rarafal und fleine Raubthiere, die Steppen und Wiften. Der nachte Felskoren bietet gebiegenes Anpfer, ben nur bort vorsommenben, in China ungemein geschätten Ebelftein Rephrit und viele weniger geschätte, sowie eine Menge schoner Mineralien, von benen aus Mangel an Bearbeitungsmitteln fein Gebrauch gemacht wirb. Diefe wanberuten hirtenftamme, welche bie Bilbheit bes Jagerlebens mit ber unbandigen Banderluft und tem Clan-Beiste bes Sirtenlebens in fich vereinigen, haben von jeher die eifigen Tiefebenen Sibirten's und aller Nordpolarlander bevöllert und spater, fo oft das Land die Bevöllerung nicht mehr ernabren fonnte, zahllose Schwarme von viehischen Eroberern und Zerstörern ausgesantt, welche zu einer Zeit gang Afien und Aegopten und halb Europa unterjocht hielten, in ber Regel aber nach der Eroberung China's von vort aus alle mongolischen Gebiete regierten.

Das Sochland von Ir an ift ebenfalls gang von Bochgebirgen umtettet, umfolicft aber teine Cbene, anger in der Mitte (Choraffan) eine blos 1000—1800 F. hobe Calgthon-Steppe, zu welcher bie meisten Fluffe, allmälig berfidernb und verbunftenb, birabfinken. An bicfer tiefften Stelle bes Bedens liegt ber falzige hamun-See, in welchen von R. ber ber Er ist durch die Bendankette (Passbobe 7000 F.) von der ganglich wasser-Im ND, biefer Wilfte liegt wieber bie 100,000 Di=M. große lofen Bufte Ent getrennt. Defchti-Ruwir-Bufte ohne Berge und Baffer. Mächtige, tiefeingefurchte, jest trodene Flußbetten beweisen, bag bas Land nicht immer so wasserarm gewesen ift. Im R. schließt das Elburs (Elbrus-) Gelirge, weiter östlich Shur genannt, sich an die Austäufer des Hindi-Kufch an und mittels befielben und bas Aussai-Gebirge im D. an bie Soliman-Rette. Alle biefe Retten meffen über 10,000 F. mit bis ju 15,000 F. anfteigenben Gufeln. Die beiben mit bem Indischen Meere und Berfischen Meerbufen parallel laufenben Retten icheinen 8000 F. wenig zu fibersteigen. Gie werben im NW, mit bem Clburs burch bas armenische Cochlaub von 14,000 F. Höhe verbunden, welches die Seen Wan und Urmpa einschließt. Die Grenzen laufen im Anoten bes Ararat (16,000 F.) zusammen. Rur bie Nordabhänge find hier masserreich; fie zeigen beghalb eine mehrentheils reiche und von ber iranischen weit verschiebene Begetation. Die lettere, nur auf die wenigen Finfthaler und auf tfinfilich bewäßferte Flede befdrantt, ift an Artenzahl auf bie burch bie Cultur gebotenen Pflanzen verminbert und langft nicht mehr fo parariefisch, wie fle in alten Zeiten auf große Streden bin gewefen sein muß. Es gebeiht bie Rose, welche ben Baumwuchs erreicht, die meisten Glibfrüchte die Pfirsiche, Apritose und Persimone haben bier, wie mehrere unserer Gemuse und Nuspflanzen ihre Urheimath gehabt), die Rebe, der Mohn, die Feige, der Maulbeerbaum, die Granate, die Weide, der Tabat, die Bappel, die Blatane, der Reis, einzelne härtere Palmenarten, Platanen, Melonen, der Birnbaum ze. Die Stelle des Tigers vertritt bier und weiter westwarts ber Lowe. Rameel und Pferb gebeihen bier vorzäglich; bas Rind, Schaf, bie Ziege nur in ben Gebirgen. Gang anders auf ben nordlichen Elburs-Abbangen,

wo Nabelwald und prachtvoller Laulwald abwechseln (ber lettere aus Cichen-, Buchen-, Ballnuß-, Ulmen-, Linden-, Feigen- und Maulbeerbäumen, mit einem Unterholze von Weinreben, Jasmin, Buchstaum, Ephen, Dispeln, Pflaumenbaumen, Brombeerstranchern 2c. zusammengeset und allen europäischen Ruttbieren guträglich. Arten Obst gebeiben. Weizen, Sejam und alle

Bordera sien, derjenige Theil A.'s, welcher vom iranischen Hochlande aus westwärts liegt, zerfällt in die große mesopotamische Tiefele ze mit nordwestwärts anstoßendem Hügellande, in das Blatean Kleinasten's und das Plateau Arabien's. Der Tigris und Euphrat, welche vor Alters in ihrem Unterlaufe burch Canale verbunden waren und burch Bemäfferungsanlagen das Land auch viel weiter hinauf fruchtbar machten, können unmöglich vor Alters so wasserarm gewesen sein wie jest, und wo jest alles Land baumlos ist, und schon zu Ninus' Zeiten der Baumwuchs keine zum Dachbeden ausreichend lange Stämme ertrug, ba muß ursprünglich nur reiches Waldland gewesen sein, welches auf Diesem Schanplate uralter Bollerfriege nach und nach bem Fener gewichen ift. Jett ift Bilfte ober Steppe, was nicht vom bouften Wasserstande ber beiben Strome ober burch Begießen bewässert wirb, ober von ben Bachen ber höheren Gligellanbichaften. Bas bie Ratur unter geringer menschlicher Beihülfe dort erzengen könnte, das zeigen die herrlichen gemischten Laub- und Nadelholzwaldungen ber Gebirgsabhange im Rorben. Baumwolle, Reis, Maulbeerbaume, europaisches Dost und Subfruchte gebeiben gleich gut, Weizen und Mais werben angebaut, ganze Rosen. walber, Obstbaumwalber, Drangenwalber versteden fich in den Gebirgefalten bis ju 3 und 4000 F. Bobe binanf. Die tautafich-armenischen und Meinaftatischen Bochlander erinnern noch mehr an Europa burch reichere Bobenglieberung, wechselvolleres und weniger zu Ausschreitungen geneigtes Rlima, Pflanzen- und Thierwuchs. Allein auch bier find Buffen entstanden, wo früher teine gewesen sein konnen, Steppen ober nadter, unfruchtbarer Boben, wo es ehemals Wald und später Jahrtausende lang Aderbau ohne Entschädigung der ausgenutten Aderfrume gab; nur an den Kusten hin bat die üppige Natur wieder alle Berwilftungen der Menschen zugedeckt. In Arabien berrscht die afrikanische Wilstenlandschaft vor; ohne Die Dattelpalme, welche hier heimisch ist und mit dem Araber weiter gewandert, und ohne bas Rameel ware bas ganze Innere unbewohnbar. Der Kaffeebaum scheint im gludlichen Arabien seine Urheimath gehabt zu halen, und sein künstlicher Anbau nicht über 400 Jayre And die Thierwelt Arabien's ift afritanisch und ber Guben Arabien's hat mit bem gegenüberliegenden Theile Afrika's zusammen eine Commerhite, wie fie nirgents auf ber Erbe höher steigt, wie benn auch der von beiben eingeschlossene Theil bes Rothen Meeres das wärmste Meerwasser der Erbe aufweist.

Die Bevölkerung A.'s wurde im Jahre 1868 auf 805,000,000 geschätt, also Aber die Hälfte, fast zwei Drittel berjenigen der Erde, während die Oberfläche ein Drittel bes Festlandes der Erde ausmacht. Wären alle Theile A.'s so dicht bevölkert wie das östliche China und Oftindien, so wurde vies 4-5000 Millionen ergeben; waren fie alle so menschenarm wie die Mongolei, fo wurden noch teine 100 Millionen heraustommen. Die dichte Bevölkerung drängt sich ansschließlich im SD., in China (mit mehr als 400 Mill.), Japan (mit 35 Mill.) und Oftindien (mit 193 Mill.), endlich auf den Sunda-Inscln (mit vielleicht jusammen 27 Mill.) zusammen, während bas iranische Hochland mit etwa 16, Arabien mit etwa 4, die asiatisché Turkei mit etwa 161/, Mill. geschätzt werden kann, und nur bas rufsische Afficn eine ziemlich genaue Statiftit befitt und mit 9 Millionen angegeben werben tann. Bon biefen etwa 805 Millionen gehören der gelben Bölferfamilie (Mongolen und Tartaren, nebst Chinesen und Japanesen) etwa 460 Mill. an; ber schwarzen (malapischen und negerartigen) etwa 240, der weißen (arischen, semitischen und gemischten zetwa 105 Mill. Den Religionen nach zerfallen die 805 Millionen in nabezu 360 Mill. Buddhisten (die zahlreichste Religionssecte, welche in China, Hinterindien, im Archipel, Cehlon und Theilen von Borberindien vorwiegt), etwa 60 Mill. Anhänger des Consutje, etwa 140 Mill. Anhänger bes Brahmanismus, etwa 80 Mill. Mohammedancr, etwa 14 Mill. Christen und 150 Mill. anderer Religionsformen. Bon ben Christen geboren etwa 81/, Mill. in ber orientalischen (befonders gricchischen und armenischen Kirche) 41/4. Mill. zur römisch-kathol. Kirche und

800,000 verschiedenen protostantischen Rirchen an.

Ihre Civilisation zeigt bei den allerschroffsten Gegensätzen einiges Gemeinsame, nämlich ein starres Festbalten am Hergebrachten, eine beispiellose Bersteinerung des Boltsgeistes, knechtische Unterwürfigkeit der Massen bei grenzenlosem Uebermuthe der Herrschenken, sociale Zustände, in welchen das tiefste allgemeine Elend sich um den ansschweisendsten Luxus lagert, einem ganzlichen Mangel selbstständigen Denkens, in den oberften wie unterften Boltsschich-ten, und ein Fehlen jeden Einflusses der Wiffenschaft und Kunft auf das Leben. Der gasia-

t'iche Despotismus" ift fprichwörtlich; er herricht bei Bollern jeber Raffe und unter jeber Berfassungoform und Religion; und mo, wie bei ben hirtenvölfern ber Steppe und Rufte bie Clanverfaffung ben alten Communismus bewahrt hat, lagert fich von Zeif zu Beit ber monarchifche Despotismus barüber bin - fo bei ben Mongolen und Arabern. Der nuchterne Chinese und Turte und ber phantastische Oftindier und Araber find gleichfalls aberglanbifch; ber Raftengeist ift vorhanden, selbst wo teine religios geheiligten Raften, wie bie ber Bindu, ibn verordnen. Der Glaube an ein unabanderliches Schicfal (Fatalismus) vergiftet nicht nur bas mohammebanische Borberafien, sondern wurzelt infolge uralter Anchtschaft auch allen hinterafiaten im Blute. Tobter religiöfer Gebrauchebienft ohne fittlichen Luffd wurg kenuzeichnet nicht bloß alle Religionen A.'s, sondern auch die nationalen Sitten, bas Rechtsleben und bie roben Aunftleiftungen. Luge, Beuchelei und Berftellung, Fangtismus in allen ibeellen Gebieten eignen allen Affaten. Wo irgend noch Spuren freier Selbstregierung fich auf unsere Zeiten heralgerettet haben, ba entblubt ihnen teine bobere geistige Leiffung; ja, bie geretteten Schätze alter Wissenschaft und Kunst verfallen, als Geheimbesitz und bevorrechteter Genuß einiger Benigen, bem tobten Formelfram und Handwertsgebrauch. Dennech wirft eine langstvergangene bobere Cultur, wenigstens in ben fruchtbareren ober milberen Dimmeleftrichen, noch in ber leichten Auffassungegabe und großen Lernbegierbe ber Affaten nach. Es wird immer wahrscheinlicher, daß europäische Gestitung, könnte sie nur ohne gewaltscme politische Unterwerfung fich Eingang verschaffen, wenigstens die bichter bevollerten Lander gu neuer geistiger Thatigfeit verjungen mußte.

Nicht immer war ja der Handel der Aflaten, wie heute, fast nur ein bloker Landhantel, mittels Ramcelen und Rarawanen ketrieben. China war ehemals am Seehandel stark ketheiligt und beschiffte ausgedehnt die Sübse und das indische Weer; die Araber thaten noch vor 6—800 Jahren dasselbe in ausgedehntem Maße; dasselbe gilt von den Malapen. An der noch heute hier und da erhaltenen Bollsommenheit der Technik und Industrie sieht man, was besonders der SD. vor Alters in dieser Hinsicht geleistet haben muß; die indischen Gewebe, vorderastatischen Wassen und Lederwaaren, die chinestschen und javanesischen Porzellan-,

Papier-, Lad-, Geflecht- und Elfenbeinwaaren find noch unübertroffen.

A. ist politisch eingetheilt wie folgt: 1) Das a statsche Kußland (Sibirien, Turtestan, Raufassen) ein reichliches Drittel des Erdtheils; 2) das ch in e sich de Reich mit seinen Schutzstaaten Korea, Tübet, Mandschurei und Mongolei ein zweites Drittel; 3) Japan; 4) Annam; 5) Siam; 6) Cambodja, franz. Schutzstaat; 7) der unabhängige Theil von Birma; 8) das englische Ostindien mit halb Birma und vielen abhängigen Staaten, die von einheimisschen Fürsten regiert sind; 9) das französische Ostindien (Pondickiry, Chandernagor, Karisal, Mahá, Panaon und hald Cochinchina — 6 Provinzen); 10) das portugiesische Ostindien (Goa, Saleete, Bardez x., Damao, Diu; 11) das spanische Ostindien (die Philippinen-Inseln); 12) das holländische Ostindien (Java und kleinere Sunda-Inseln, sowie Theile der größeren).
13) Persien und die Sultanate von Afghanistan und Beludschistan; 14) der Rest der Khanate von Turkestan; 15) das tirkische Reich (Kleinassen, Syrien, Mesopotamien); 16) das in viele unabhängige Fürstenthümer und Stämme getheilte Arabien.

Die Geographie Asien's ist in Carl Ritter's 17banbigem elassischen Werke so behandelt, dass basselbe alle weitere Literatur darüber entbehrlich macht. In kurzerer Form enthält Erust Kapp's Geographie darüber alles Wissenswerthe (2. Aust. 1869) mit Ergänzungen bis auf unsere Tage herab. Specialwerke werden bei den Artikeln über die einzelnen Länder

A.'s angegeben merben.

Astalou, eine der fünf Fürstenstädte der Philister am Mittelmeere; war der Geburtsort Herodes' des Großen und hatte einen uralten und berühmten Tempel der Derketo (Benus der Sprer). Später war A. Sit eines Bischofs. 1099 erfocht in der Rähe Gottfried von Bouisson einen wichtigen Sieg über das ägyptische Heer. Während des dritten Areuzzuges wurde A. von den Sarazenen zurückerobert und auf Saladin's Beschl 1191 geschleift; 1192 aber von Richard Löwenherz auf's Neue besestigt. Der Ort ist gegenwärtig underwohnt.

Astanien, eine Burgruine auf dem Wolfsberge bei Afchersleben im Regierungsbezirke Magdeburg in Preußen. Die Burg soll bereits im 6. Jahrh. gegründet worden fein, war später Sit der Grafen von Ascharien, gehörte im 12. Jahrh. den Grafen von Anhalt und wird vielseitig als deren Stammsth bezeichnet. Das Haus Anhalt sowie die von 1157 lis 1411 in Brandenburg regierenden Fürsten besselben werden in der Geschichte auch wohl das Haus A. genannt.

Astlepiaden, Rachlommen ober Anhänger des Astlepios oder Aestulap (f. b.), je nachdem man diesen als eine historische Berfönlichkeit oder als einen Gott der Anthologie betrachtet.

Kos, Anivos und Epidaurus waren die Hauptsitze berselben, welche bie Arzneikunst als ein Geheimniß betrachteten, eine Priesterselte bildeten und sich durch einen als Hippocratis jusjurandum bekannten Sid zur Geheimhaltung ihrer Annst verpstichteten. Mit dem Aeseculap Cultus verbreiteten sich auch die A. im römischen Reiche, und Hippotrates (f. d.), der berühmteste derselben, gehörte zu den A. von Kos, welche ihr Gescheche multtterlicherseits von

Bercules ableiteten.

Astlepiabes. 1) A. aus Sam o 8, nach seinem Bater Sikelos auch "ber Sikelibe" genannt, war ein griechischer Dichter, dem 39 erotische Epigramme der Anthologie, theilweise fälschlich, zugeschrieben werden. Nach ihm sind die Asklepiabischen Berse genannt, welche aus zwei oder drei Choriamben bestehend mit einem Spondens beginnen und mit einem Jambus schließen. Sie wurden hänsig von Horaz angewendet. 2) A. von Bith pnien, geb. zu Brusa, der berühmteste der vielen Aerzte viese Namens; lebte anfungs zu Alexandrien, dann zu Athen und später in Rom, wo er 96 v. Chr. starb. Derselbe ist als Gründer der materialistischen medizinischen Schule zu betrachten, welche erst durch ihn wissenschaftlich behandelt wurde. Nach seiner Lehre sind die menschlichen Körper aus Atomen zusammengesetzt, aus deren gegenseitigen Berhältnissen Krankheiten entstehen, die durch diätetische Mittel und Beränderung der Lebensweise schuelt, sicher und angenehm zu heilen, die Ausgabe der Aerzte sei. Die Seele war ihm nichts, als ein Hauch, der beim Athmen erzeugt wird.

Asmannshausen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Wiesbaben; 662 E. Auf blanem Schiefergebirge ber Umgebung machft ber berühmte "Asmannshäuser", einer ber besten

Rheinweire (f. b.).

Asmobi (eigentlich Aschmedai, b. i. Zerstörer), ein boser Damon in jubischen Schriften. Da er nach dem Buche Tobias die steben Ehemanner der Sara tödtete, nennt man ihn schriften auch den Eheteusel. In Talmud heißt er der Fürst der Damonen.

Asmus (Pfendonum), f. Claubins, Matthias.

Aspus ist der Name nichterer Flusse im alten Griechenland, und zugleich eines Flussottes; unter seinen Töchtern, welche die Namen griech. Flüsse führten, ist die von Zeus entführte Angina am bekanntesten. Als der aufgebrachte A. mit seinen Wogen den Olymp stürmen wollte, erschlug ihn Zeus mit einem Blive; seltdem führte der Fluß Kohlen in seinem Bette.

Aefopus, ein griech. Dichter um 600 v. Chr., ber von den Griechen filr ben Schöpfer ber Fabelbichtung gehalten wurde. Db bie Nachrichten über sein Leben einen historischen Rern haben, läßt sich nicht mehr ermitteln. Eine Lebensbeschreibung von ihm, die dem byzant. Mönde Blanudes (14. Jahrh.) jugeschrieben wird, lagt ihn als Stlave geboren werben und von miggefaltenem Meugeren fein. Bon feinem herrn Jahmon in Freiheit gefett, lebte er am Hofe des Königs Krösos von Lydien, der ihn nach Delphischicke, wo er von den Priestern, welche er burch eine Fabel beleidigte, von einem Felsen herabgestürzt wurde. Die Fabeln A.'s werben querft in Plato's "Phabon" ermabnt. Spater, gegen Ende bes alexanbrinifden Beitalters, veranstaltete Babrius (f. b.) eine Sammlung, die den unter bem Ramen bes M. auf uns gekommenen Fabeln zu Grunde liegt. Die erfte Sammlung, welche (um 1479) im Drude erschien und uns erhalten ift, wird bem genannten Planubes zugeschrieben. bes Mittelalters wurden viele orientalische Fabeln in die A.'schen Sammlungen aufgenom-Sehr bereichert wurden bieselben burch zwei Handschriften, von benen die eine ju Florenz gesunden und von Furia (1809) herandgegeben, die andere in Angsburg gefunden und von Schneider (1812) herausgegeben wurde. Durch manvichsache Uebersetungen und Bearbeitungen find die Fabeln des A. Gemeingut bes gesammten Abendlandes geworden. Salm hat 1852 (Lpz.) eine tritische Ausgabe aller bis jest bekannten A.'schen Fabein veranstaltet. Bgl. Phadrus.

Asow, ein Fleden am schlichsten Arme bes Don, 11/2. M. von bessen Mündung in das Asow'sche Meer im russischen Gouvernement Jestaterinostaw mit 10,945 E. (1864). A. war in älterer Zeit ein wichtiger Ort, welcher 1395 von Timur, 1471 von deur Türken, 1637 aber von den donischen Kosaden erobert wurde. 1642 wurde es nach Immanatischer Belagerung von den Türken genommen; 1696 ergab es sich nach hartnädigem Widerstande Peter dem Gr., der es aber im Frieden von Bruth 1711 wieder den Türken zurückgeben mußte. 1736 eroberten die Russen es abermals, und siellten 1771, gegen die Bedingungen des Friedens von 1739, die Festungswerke wieder der. Der Friede von Kutschaf Kainardschi sicherte ihnen bleibend den Besit der Festung und freie Schiffsahrt auf dem Asow'schen und Schwarzen Weere. Wegen der Bersandung seines Hafens und das Anschieden des nachen Taganrog verlor A. jedoch seine Bedeutung. A. wurde sälschich die in vie neueste Zeit für das

alte Tanais gehalten.

Afein'fches Meer ist nach ber früher bebentenben hanbelsftabt Afow bas norböfil. Seitenbeden bes schwarzen Meeres genannt. Es bangt mit biefem burch bie Meerenge von Kertsch zusammen, welche an einer Stelle-Jeni-Kale genannt — von den Halbinseln Kertsch und Taman zu einer Sraße von nur 4—5 engl. M. Breite zusammengedrängt wird. Es liegt zwischen 45° 15' und 47° 18' nörbl. Br. und 35° und 39° westl. Länge und hat einen Flächeninhalt von 14,000 engl. D.-M. Die größte Ticfe beträgt nur etwa 50 F. und nach Der Galg. bem Golf bes Don bin wird es so seicht, daß die Schifffahrt sehr behindert ift. gehalt bes Baffere ift infolge bes ftarten Buströmens von Gugwaffer fo gering, bag icon bei ziemlich gelindem Froft die ganze Bucht mit Gis bebedt wird und die Schifffahrt in der Regel vom Dezember bis jum April gang aufhören muß, obgleich bie heftigen Ofistilrme oft tie Eisbede brechen. 3m Rorben ift bas A. DR. von wild zerflufteten Uferwanden von 100-300 F. Bobe eingefaßt, während die Oftlufte flach und fandig ist ober in Moraste verlanft. Es ist reich an Austenfischen und die Fischerei wird lebhaft betrieben. Die bedeutendsten, meist schlechten hafen find Taganrog, Mariopol, Berbianst und Zeist. Im Mai 1855, mabrend bes Rrimfrieges, lief eine engl.-frang. Rriegsflotte ein und gerftorte mehrere Ruftenplate, sowie die enssischen Handels- und Borrathsschiffe. Sein nordöstlichster Winkel wird Der westlichste and Golf von Tagaurog ober Donischer Meerbusen genannt. Theil bes A. M. heißt Siwasch ober bas Faule Meer. Die fast 15 beutsche M. lange Calbinsel von Arabat trennt es von dem Hauptbassin, mit dem es nur durch die 300 F. breite Straße von Genitschestij zusammenhängt. Das Siwasch ist gegen 48 d. D.-M. groß und ist ein seichter Salzwassersee, der ost den Charakter eines Sumpses annimmt. Zahllose Vögel brüten in dem Schilf und auf den Sumpfinseln. Nur ter nördlichste Theil der Bucht hat klares, blaues Wasser, welches je nach dem Winde zwischen 41/, und 8 F. tief ist.

Asparagin ist im Safte des Spargels, der Rube, der Kartossels, der jungen Widen., Erbsen-, Bohnen- und Linsenpstanzen, in der Süßholz- und Sibischwurzel enthalten, aus denen es durch Abdampsen zur Sprupsdick und Auskrystallistren gewonnen werden kann. Es bildet große, farblose Krystalle von sadem Geschmad, die in kaltem Wasser schwer, in heißem leicht löslich sind. Zusammensetzung: C.H.N.O.. Durch Kochen mit Säuren oder Alfalien wird das A. in Asparagin is äure und Ammonial zersetzt. Durch salpetrige Säure geht das A. in Asparagin unter Entwickelung von Stickstoffgas über, wodurch es sich

als das Amid der Aepfelfaure erweift.

Asparagus, s. Spargel.
Asparagus, s. Spargel.
Asparagus, seb. um 470 v. Chr., Tochter bes Ariochos von Milet. Sie lebte zu Athen, wo ihr haus der Sammelplat der geistvollsten Männer war. Selbst Sokrates suchte ihre Freundschaft und bezeichnet eine seiner Leichenreden als ihr Wert. Perikles, dessen Lehrerin in der Veredklamkeit sie war, wurde so von ihr gesesselt, daß er sich von seiner ersten Gattin trennte und sie heirathete. Rach dem Tode des Perikles vermählte sie sich mit dem reichen Biehhändler Lysikles, der bald durch ihren Einfluß in Athen großes Ansehen gewann. Sie wird oft zu den Hetären gerechnet; ob mit Recht, ist zweifelhaft.

Aspasiolit, f. Dicroit.

Aspecten, die Hauptstellungen der Mancten, der Soune und des Mondes im Thiertreise gegeneinander. Die bemerkenswerthesten sind: 1) Conjunction, wenn zwei Gestirne einerlei Länge haben, 0°; 2) Opposition, wenn die Länge zweier Gestirne um 180° verschieden ist; 3) Trigonalschein, wenn sich die Längen zweier Planeten um 120°; 4) Duadratur, wenn sie sich um 90°; 5) Hexagon, wenn sie sich um 60° unterscheiden.

**Aspern**, ein kleines Dorf an ber Donau im Marchfelbe bei Bien, berühmt burch die Schlacht am 21. und 22. Mai 1809, in welcher die Franzosen unter Napoleon I. zum ersten Male von den Destreichern unter Erzherzog Karl geschlagen wurden. Kraft's Gemalde der

Schlacht bei A., gestochen von Rahl, befindet sich im Invalidenhause zu Wien.

Asperula, f. Waldmeister.

Asphalt ober Bitumen, auch Bergpech, Erdpech, Judenpech ober Judenharz genannt, sindet sich gewöhnlich in kngeligen, traudigen und derben, amorphen Massen
von schwarzer oder schwarzdrauner Karbe und einem spec. Gew. von 1—1, Der Bruch ist
muschelig in's Unedene; wird durch Reiben negativ electrisch. Der A. schmiszt gewöhnlich
zwischen 90—100, C., ist ganz oder theisweise in Terrentinöl und Aether, sehr wenig in Alkohol löslich, leicht entzündlich und mit rußender Flamme verdrennlich. Er besteht aus einem Gemenge: 1) verschiedener schwerer Dele, die zwischen 100—250° C verdampstar sind; 2)
einer geringen Menge in Altohol löslichen Harzes; 3) einer schwarzen, glänzenden Substanz, die in Aether, aber nicht in Altohol löslich ist (Asphalten); 4) aus einer schwarzen oder braunschwarzen, weder in Aether noch in Altohol löslichen Substanz, und 5) aus geringen

Mengen flidstoffhaltiger Körper. Da bie brei Hanptsubstanzen in den verschiedenen Barietäten in ungleichen Berhältniffen vorkommen, fo besitzen Asphalte verschiedener Localitäten oft grig berichiedene Gigenichaften und Aussehen. Asphalt findet fich am tobten Deere, in Lagern bei hannover, Münster, im Elsaß, der Schweiz, in Dalmatien, in Trinidat, Peru, California 2c. Schon im Alterthume fand ber A. ausgebehnte Anwendung, wie zu Mörtel Mumien-Bereitung u. bgl. In neuerer Zeit wendet man ibn ju Strafenpflafter, jum Be-Heiben von Dachern, wafferbichten Firniffen, Anstrich auf Gifen, Holz, Leber x. an.

**Asphabelin,** eine dem Juulin ähnliche Stärke, die in der Asphodillwurzel (Asphodelus ramosus) vorkommt; wird sehr leicht in Alsohol verwandelt und ist dadurch neuerdings wich-

Asphodelus, Affo b i l. 1, Bflanzengattung aus ber Familie ber Lilien. Thre Arten find in den Gebirgen des sidd. Europa und in Algier heimisch, werden aber sonst auch in Töpfen Es find meift flattliche Kranter mit bufchelformigen Burgeln, edigen Samen und bis jum Grunde getheilter Blumenhulle. Stengel aftig und blattlos. Die großen Blumen find weiß ober hellgelb und febr wohlriechend. Bereits ben Alten bekannt war A. ramosus, indem es von den Griechen der Proferpina geweiht war und auf die Gräber gepflanzt Homer spricht in ber Obussee von ber A.-Biese, wo Minos über bie Seelen ber Abgeschiedenen zu Gericht fite. A. albus wird ihrer viel Startmehl und Buder enthaltenben Knollen wegen in Frankreich vielfach gebaut, um bei ber Spiritusfabritation benutt gn werben. Der aus ihr erhaltene Sprit befitt einen angenehmen, an die Pflanze erinnernden Geruch. Rach Lanbercr werben die Knollen in Griechenland und Rleinasien zur Fabrikation von Leim verwendet. Man findet in jenem Lande die beiden erwähnten Arten zur Buthezeit oft in so großer Menge, daß die von ihnen bedeckten Matten wie beschneit anssehen.

Aspidium, s. Farrntränter.

Aspinwall. 1) Bostborf in Nemaha Co., Rebrasta, am Missouri, 10 engl. M. von Brownville. 2) Seehafen in Neu-Granada, Centralamerika, von den Eingeborenen Colon genannt, auf der fleinen Insel Manzanilla, in der Navy Bay, Golf von Mexito, wurde von der Ameritanischen Gesellschaft gegrundet (1852), welche die Eisenbahn über ben Ifibmus von Hanama baute. A. erhielt feinen Namen von bem Raufmanne 2B. D. Aspinwall aus Rew York, einem der Hauptunternehmer, und gehört in politischer Begiehung zum Staate Banama, ift aber thatfachlich eine Freiftabt. hier beginnt die den Ifthmus burchichneidende 48 engl. M. lange Gifenbahn, welche am 15. Februar 1855 bem Berkehre übergeben wurde. Ihr Endpunkt ist der Hafenort Panama am Stillen Ocean. Durch bie "Atlantic and Pacific S. S. Co." und die "Pacific Mail S. S. Co." steht A. mit New Pork (gegen 2000 engl. M.) und ben nörblichen Safen des Stillen Meeres in Berbindung; burch die "Central American S. S. Co." mit den Bafen Centralamerita's. "La Compagnie Générale Transatlantique" verbindet Frankreich (St. Nagakre), die Westindischen Inseln und A.; sibervies vermitteln den Berkehr die "British Pacific S. N. Co", "Royal Mail S. S. Co." und bie "West India and Pacific S. N. Co." Der hafen ift einer ber besten an der ganzen atlantischen Ruste; Berkehr und Handel sehr lebhaft. Der Ort hatte 1855 2500 E.; die Zahl berfelben wurde 1869 auf 4000 geschätzt. Asplenium, f. Farrnträuter.

**Aspremont-Linden**, eine gräfliche Familie in Belgien, welche ihren Ursprung von Siegfried von Este ableitet, der zur Zeit Karl Martel's nach Frankreich tam und die Grafschaft A. in ben Niederlanden erhielt. Seit 1100 gehören die Grafen A., welche fich frater in

zwei Linien, die A. und die Linden, theilte, zu den angesehensten Familien.
Aspromonte, der sublichste Theil des Calabrifchen Gebirges, ein rauhes und boes Gebirge an ber außersten Subwestspitze Italien's, erhebt fich hinter Reggio, steigt steil bis zu seinem 6300 F. hoben Gipfel Monte Alto empor und sentt sich gegen R. zur Kuftenebene bes Oliveto und zum Gestabe bes Jonischen Meeres hinab. Berühmt wurde es burch bie daselbst am 29. August 1862 erfolgte Berwundung und Gefangennahme Garibaldi's und bes größeren Theiles seiner Freischaren burch Obrist Pallavicini.

**Affabet.** 1) Postdorf in Middlefex Co., Massausetts, 22 engl. M. nordwestl. bon Boston. 2) Fing in Worcester Co., Massachusetts, Rebenflug bes Subbury. Affam, Brobing bes Anglo-inbischen Reiches in ber Prafibentschaft Kalfutta, wurde im Jahre 1826 dem Könige von Birma genommen und zerfällt in Nieder-A. mit 3 Diftricten, 8948 engl. D.=M. und 450,000 E., und in Ober-A., ebenfalls mit 3 Diftricten, 12,857 engl. Q.-M. und 260,000 E. Mächtige Gebirge schließen es im R., S. und D. ab und an Bahl ber Flüsse wird ce kann von einem Lande der Erde übertroffen. Der meist schwere, schwarze Boben ist fruchtbar. Die Wälber und Berge sind voll von Elephanten, auch fludet man zahlreich leicht zu zähmende Rhinocerosse. Wise Büssel und Schweine, Wisdpret und Kische sind in Menge vorhanden, aber auch zahlreiche Tiger, Leoparden und Bären. In den Wäldern sindet mau dichtes Gras und Farrnträuter. Der Theestranch ist dort heimisch und die Assam-Thee-Compagnie ließ im Jahre 1865 bereits 652 Theegärten von Chincken bestellen, deren Ernte 2,773,253 Pfd. setrug. Der Handel ist wenig ausgedehnt und meist in den Händen der Riahs, ursprünglicher Einwanderer aus Marewar. Bon den Einwohnern, welche zu den Bengalen gezählt werden, sind ein Sechsel Mohammedaner, die überigen brahmanische Hindu. Tie ameritanischen Baptisten haben eine Mission unter den Assamelen, welche im Jahre 1868 4 Kirchen und 172 Mitglieder zählte. Außerdem unterhält die "Foreign Evangelist Society" von London Missionäre unter den Assamelen und im Jahre 1863 wurde in London eine besondere Mission to the Garrows in Assam), welche im Jahre 1868 2 beutsche Missionäre nach Assam), welche im Jahre 1868 2 beutsche Missionäre nach Assam, welche im Jahre 1868 2 beutsche Missionäre nach Assam su schieden Kleidung.

Affamtoble, eine jungft in Oftindien im tertiaren Gefteine aufgefundene Roble. Gie

tommt ber beften Roble von Newcastle nabe und ift an Fossilien ungemein reich.

Affasstuen, eine mohammedanische Geheimsecte, die aus den schiitischen Ismaeliden bervorging und noch gegenwärtig im Libanongebirge einige hundert Anhanger zählt. Ihr Stifter ist Hassan-ben-Sabbah (gest. 1124), Dam Dai ober Häuptling der Ismaeliben, ber 1090 bie Burg Mamut in Bersien eroberte. hier sammelte er einen zahlreichen Anhang, namentlich von Junglingen, um fich, die ihn als ben rechten Stellvertreter bes Imam (f. b.) anerkannten und verehrten. Durch eigenthumliche Pflanzenpräparate wußte er fie zum höchsten Fangtismus aufzuregen und zu seinen blind ergebenen Wertzeugen zu machen. Den Meuchelmord, im Dienste des Glaubens verübt, erflärte er für die gottgefälligste handlung, und nutte die Febais, seine Junglingsgarbe, so nachbrucktich und in so ausgedehntem Dafe biefer Lehre gemäß aus, daß er ber Schreden ber mächtigsten Herrscher bes Drients wurde. Unter seinen beiden ersten Nachfolgern, Buzurg-Umid und Dohammed, wucks die Macht bes Orbens und die Bahl feiner Burgen mehrte fich fletig. Gegen Die Abficht Saffan's wurde die Herrschaft in der Familie des Umid erblich und dadurch der Keim des Bersalles in die Organisation gepflanzt. Hassan II., ber Sohn Mohammed's, entsagte ber Sittenstrenge seiner Borganger, behnte die allegorische Interpretation bes Korans, welche allen Ismaeliben eigenthumlich ift, auch auf bie gesetzichen Bestimmungen beffelben aus und er-Narte fich felbst für ben Imam. Rach furger Regierung wurde er von feinem Schwager erstochen und der Meuchelmord wurde von da ab innerhalb des Ordens selbst so gewöhnlich, daß feine Macht raich verfiel, bis Roineddin-Churschan 1256 Mengu-Aban erlag und hingerichtet wurde und die Secte fast vollpändig von Hulagu ausgerottet wurde. Fast um dieselbe Zeit (1272) wurde vom Sultan Beibars von Aegypten die Macht des Ordens auch in Sprien gebrochen, wohin er bereits im Anfange bes 12. Jahrh. verpflanzt worden war. Das Oberhaupt besselben war hier der Scheikh-al-Oschebl, der in der Burg Kash seinen Six batte und von ben Europäern ber "Alte vom Berge" genannt wurde. Außer Raft befafen bie A. noch eine Anzahl anderer Burgen auf ben schwer zugänglichen Höhen bes Libanon, die ihnen bei ihren häufigen Sehden mit den Kreuzfahrern und ben benachbarten mostemitischen Herrschern als starter Ruchalt bienten. Weuchelmord war auch bier ihre startfte Wasse. So 3. B. ficlen ihnen Raimund I. von Tripolis und Ronrad von Thrus zum Opfer. Furcht vor ihnen war so groß, daß Nureddin und Saladin, durch ihre Drohungen eingesichlichtert, von den acaen sie begonnenen Feindscligkeiten abstanden. Bon den Tempelherren aber murden fie zur Bahlung eines jährlichen Tributes gezwungen. Rachbem ihre lette Burg Sultan Beibars erlegen war, wurden fie nach und nach zu gewöhnlichen Meuchelmörbern, beren Dienste für Geld feil waren und der Name assassin, der schon im 12. Jahrh. als gleichbebentend mit Meuchelmörder vorkommt, wurde allmälig im romanischen Abendlande das stehende Wort dafür. Gleich den übrigen Ismaeliben zollen die A. dem Ali göttliche Berehrung und glauben an die Seelenwanderung und die Menschwerdung der Gott-Bgl. Hammer-Burgstall, "Geschichte ber A." (Stuttgart und Tübingen 1818); Beil, "Die A.", in Sybel's "Histor. Zeitschrift" (Jahrg. 1863).

Assault, in ber angloameritanischen Gerichtssprache: Angriff, jedoch eigentlich nur versuchter Angriff, benn die unrechtmäßige Berührung der Berson des Beleidigten, wenn auch noch so leise, ist Schlägerei — Battery. Assault and Battery kommen beghalb in der Anstage fast jederzeit zusammen vor. Assault ift anch jede die körperliche Sicherheit beeinträchtigende oder bedrohende Thatlichkeit, wie z. B. unrechtmäßiges Ginsperren, Fessell, Anstage

feten eines Schlengewehrs.

Digitized by Google

Affecurang, f. Berficherungswofen. Affelige, Jan, ein beruhmter niederländischer Landschafts- und Thiermaler bes 17. Jahrh., Schüler van der Belbe's. In seinen Landschaften ahmte er besonders Claude Lor-

rain nach.

Affeln, wird eine Ordnung der Krustenthiere genannt, zu benen die allgemein bekannten Taufendflife gehören. Theilweise leben fie schmaropend auf Fischen und find bann eine grofe Blage berfelben, theilweife find fie bem Ban- und Schiffsholz gefährlich, indem fie es gerbohren, auch konnen fie burch große Bermehrung in Garten fcatlich werden. Man finbet bie auf tem Lande lebenden gewöhnlich an feuchten Orten, unter Steinen, in Riven und nnter Moos verborgen.

1) Jos. Simon, ein berühmter Drientalist, geb. 1687 zu Tripoli in Sh-Affemani. rien, geft. 1768 als Cuftos ber papftlichen Bibliothet. Geine bedeutenoften Werte find: "Bibliotheca orientalis Clementino-Vaticana" (Rom 1719—1728) und "Bibliotheca juris orientalis canonici et civilis" (Rom 1762—1764). 2) Stephan Evodius, ein Reffe beffelben, 1707 zu Eripoli geb., Erzbifchof von Apamea und ebenfalls Cuftos ber orientalischen Hanbschriften zu Rom; gest. 1782. Gein bekanntestes Wert ift: "Acta sanctorum martyrum orientalium et occidentalium" (Rom 1748). 3) Joseph Alopfius, ber Bruder bes Letigenannten, geb. 1710 ju Tripoli, Professor ber Sapienza zu Rom, geft.1782; gab ben "Codex liturgious ecclesiae universalis" (Rom 1749—1766) heraus.

Assombles (frang.), Bersammlung, bes. Bersammlung von Abgeordueten; a. nationale,

National-Bersammlung; a. constituante, constituirende Bersammlung.

Assembly, Zusammentunft. In ber englischen Gerichtssprace ist unlawful assembly bie Zusammentunft von mehr als zwei Bersonen in ber Absicht, bas Geset zu übertreten. Nur in diefem Sinne gedachte die altere englische Publizistit ber Bolleversammlungen. im 19. Jahrh. find öffentliche Meetings in England unbezweifelt gesetzlich. In Amerika beftanden fie von jeher und werden durch die Berfassung ausdrücklich gewährleistet. In mehreren Einzelstaaten wird ras Unterhaus der Staatsgesetzgebung als Assembly bezeichnet.

Affen, Hanptstadt der holland. Provinz Drenthe mit 6156 E. (1864), welche Landbau und Torfgraberei betreiben. Gie ift burch ben Drenthe-Canal mit bem Buvberfce ver-

Affens, eine alte Stadt am Rleinen Belt im Amte Obense bes Königreiches Dänemark mit 3589 E. (1860); bebeutender Getreibehandel; 1658 ging Karl X. von Schweden zwischen A. und Middelfart über den zugefrorenen Belt.

Assess, in ber englischen Politik und Staatslehre: abschähen, mit Rudficht auf eine Steucrauflage. Assessor, ber Abschätzer; niemals, wie in Deutschland, Beisiger eines Ge-

richtes.

Assets, in ber Gerichtssprache: Altiva, Zahlungsmittel; vom französischen Assez (gemig), indem es ursprunglich nur angewandt wurde, um auszudrücken, daß hinreichendes Bermögen zur Dedung der Schulden vorhanden sei. Marshaling the assets, unzulängliche Attiva nach ben Gesen bes Rechtes und ber Billigfeit unter Gläubiger, bie verschiebene,

theils collibirende, Pfandrechte und Prioritaten haben, vertheilen.

**Affients** (fpan., Bertrag), der Name jener Berträge, kraft welcher die span. Regierung fremben Nationen ben Handel mit afrikanischen Sklaven nach den span.=amerikan. Colonien verpachtete. Rarl V. schenkte bem Rieberlander La Bresa bas Brivilegium, jährlich 4000 Neger einzuführen, welches bis 1552 bei den Niederlandern blieb; 1580 fam dieses Privilegium an die Genuesen, später an eine englische Gesellschaft; 1701 ertheilte es Philipp V. auf 10 Jahre der französ. Guinea-Gesellschaft, welche sich Affientogescllschaft nannte. 1711 kam bas Privilegium auf 30 Jahre an England, was 1713 im Utrechter Frieden eigens mit bem Beisate stipulirt wurde, baß England auch berechtigt fei, nach den Orten, wohin die Staven geführt werben, ein sogenanntes Affientoschiff mit 500 Tonnen Waaren frei einzuffihren. England Aberlich bas Privilegium an bie Gubjeecompagnie, welche Affientisten genannt wurden; 1750 ward es endlich aufgehoben.

Assign, in der engl. Rechtssprache: überschreiben, cediren. Der Cessionar hieß ehebem ebenfalls "the assign", was nur noch in der Mehrzahl, assigns, vorkommt; heutzutage beißt ber Cessionar "assignee". Assignment, Ceffion. General Assignment, oft schlechthin Assignment genannt, freiwilliger Uebertrag bes fämmtlichen Bermögens an einen Betranten (assignee) jum Besten ber Gläubiger. Die jum Jahre 1867 griffen bie bebrangten Schuldner gewöhnlich zu dicfem Mittel, fich mit ihren Glaubigern auseinanderzufeten. Im Staate New Port war es in biesem Falle erlaubt, einen Gläubiger bem anderen vorzuziehen. Anverswo erklärte das Gefet in foldem Falle fammtliche Gläubiger für gleich-

Nach bem 1867 erlaffenen Bankerottgefete ber Ber. Staaten ift jebe Berorguberechtiat. gung unter Gläubigern nichtig, und jedes General Assignment ein Act of Bankruptcy. In der Gerichtssprache bedeutet assign ferner bezeichnen. To assign counsel, einen Rechtsbeiftand zuweisen. To assign dower, aus ben hinterlassenen Liegenschaften basjenige Drittheil ausscheiben, aus bem bie Wittwe bie Einkunfte als Witthum beziehen sou.

Affignaten (Anweisungen), ein burch Beschluß ber französischen Nationalversammlung becretirtes und vom Könige am 19. April 1790 bestätigtes Papiergeld, von welchem ursprünglich 400 Millionen Fres. ausgegeben wurden, die bei dem Berkaufe der confiscirten auf 1000 Millionen Frcs. geschätten geistlichen Guter an Zahlungsstatt angenommen werben sollten, Allein balb wurden auf Mirabeau's Antrag 200 Millionen ausgegeben, und als fie im öffentlichen Berkehre nicht für voll angenommen wurden, gab man A. mit Zwangscours nach und nach bis zum Betrage von 45,578 Millionen Fres. aus, wozu noch viele in England angefertigte falsche kamen. Robespierre verstand es zwar, ihren Berth eine Zeit lang in der Sobe zu erhalten, allein nach und nach fant berselbe so tief, daß 1795 bas Directorium für 20,000 Millionen neuausgegebene A. nur 100 Millionen reellen Berth erhielt. Dittels Beschluß vom 19. Februar 1796 wurden sie endlich gegen ein anderes Papiergeld, sogen. Mandate (f. b.) zu einem Dreißigstel ihres Nennwerthes eingelöst.

Affimilation (vom lat., Anähnlichung), wird in der Grammatit die Berwandlung des ersten Consonanten in den nächstfolgenden oder einen verwandten bei dem Zusammentreffen zweier verschiedener Consonanten genannt. Die A. tommt besonders häufig in der alt-

griechischen und lateinischen Sprache, am meisten aber im Sanstrit vor.

Assing. 1) Rosa Maria, als Dichterin bekannt, war die Tochter des Arztes Barnhagen von Ense, am 28. Mai 1783 zu Duffeldorf geboren. In beschräntten Berbaltniffen zu Strafburg erzogen, tam fie 1796 nach Hamburg, wo fie fich nach bem Tobe ihrer Eltern zur Erzieherin ausbildete und 1816 den als ihrischen Dichter bekannten Arzt Dr. Affing heis rathete. Ihre anmuthigen Lieber und geistreichen Erzählungen wurden erst nach ihrem 1840 erfolgten Tode von ihrem Gatten unter dem Titel "Kosa Maria's Rachlaß" (Altona 1841) veröffentlicht. 2) Lub milla, Tochter ber Borigen, 1827 zu hamburg geboren, 30g 1842 nach bem Tobe ihres Baters zu ihrem Dheim Barnhagen (f. b.) nach Berlin, mit welchem fie die innigste Freundschaft verband. Durch biefen stand fie auch in freundschaftlichen Beziehungen zu Alexander von humboldt und vielen anderen ausgezeichneten Mannern. Ihr erftes größeres Werk war die Biographie "Gräfin Elifa von Ahlefeldt" (Berlin 1857), welchem tie Lebensbeschreibung "Sophie von Laroche, die Freundin Wieland's" (Berlin 1859) folgte, und die Berfasserin in weiteren Kreisen rfihmlichst bekannt machte. Rach dem Tode ihres Oheims mit ber Berausgabe feines Nachlaffes betraut, veröffentlichte fie "Briefe Alexander von Humboldt's an Barnhagen von Ense aus den Jahren 1827—58" (Leipzig 1860), beren Herausgabe sie als eine Pflicht gegen die Nation und die beiden Dahingeschiebenen nannte. Als sie aber bie ersten 4 Bande ber "Tagebücher von Barnhagen von Ense" (6 Bbe., Leipzig 1861—62) veröffentlite, ward Enbe Mai 1862 zu Berlin gegen fie ein Prozeß wegen Berletzung ber Chrfurcht vor dem Könige eingeleitet, und fie 1863 zu 8 Dionaten Gefängniß verurtheilt, welcher nach Herausgabe bes 5. und 6. Bandes 1864 eine Berurtheilung zu einer zweijährigen Gefängnifftrafe folgte. Ludmilla A. hatte jedoch bereits im Herbste 1861 ibren bleibenben Aufenthalt in Florenz genommen, wo sie zwei Schriften bes Pietro Cironi in deutscher Sprache veröffentlichte: "Die nationale Presse in Italien von 1828-1860" und "Die Runft ber Rebellen" (Leipzig 1863). Scitbem erschien von ihr: "Vita di Pietro Cironi" (Brato 1865); "Pietro Cironi. Ein Beitrag jur Geschichte ber Revolution in Italien" (Leipzig 1867). Auch schrieb sie ein Borwort zu einer beutschen Ueberfetung ber Berte Maggini's ("Maggini's Schriften. Aus bem 3tal. mit einem Borwort von Ludmilla A.", Hamburg 1868, 2 Bbe.).

Uffinibaine. 1) Fluß im NB. von British-Amerita, ergießt fich nach feiner Bereinigung mit bem Reb River und einem Laufe von 480 engl. M. in ben Winnipeg-Sec. 2)

Fort am Athabaska-Flusse, British-Nordamerika.

Affiniboine, officieller Name bes gewöhnlich Red River Territory genannten Theiles bes britischen Nordamerita's, welcher von ber Subson's Ban Company, in beren Besit es bis bahin gewesen, im Jahre 1869, an die Regierung ber Dominion of Canada verkanft Die Einwohner (15,000—20,000) bestritten jeboch bas Recht ber Hubson's Bap Company, fle ohne ihre Einwilligung zu verkaufen, brachten das Hauptfort der Company, Fort Garry, in ihre Banbe und organisirten eine provisorische Regierung unter ber Prafibentschaft bes John Bruce. Sie verlangten zunächst für sich bas Recht, eine eigene Terris torial-Legislatur zu erwählen und für diese Legislatur das Recht, Fragen von lokalem Cha-Digitized by GOOX.

ratter zu entscheiben ober anderweitig hinreichenbe Gesetze lokaler Natur zu bestätigen; ferner ein freies Beimftatte- und Bertaufsgefet, eine Indianerpolitit, burch welche die Indianer gewonnen und in Rube gehalten werden, Bezahlung ber turch die Gesetzgebung, Crecutive, Militär x. erwachsenden Ausgaben aus der Casse der Dominion. Schließlich soll das Boll über ben Anschluß o'er Nichtanschluß an bie Conföberation abstimmen. Der von Canada geschidte Gouverneur des Territoriums, McDongal, versuchte von Bembina, Minnesota, Die Bewohner zuerst burch Borftellungen zur Anerkennung ber Autorität ber Dominion an bewegen; und als biefes nicht gelang, mit Gilfe ber Indianer fich Gehorfam zu erzwingen. Diefes jeboch foling nicht nur fehl, fonbern veranlagte bie aufgebrachten Anfiedler, im Dez. 1869 ihre völlige Unabhängigkeit zu erklären.

Affiniboins (Stein-Indianer genannt, weil sie ihr Fleisch mittels exhipter Steine zubereiten), jur Familie der Siour gehörend, wohnen theils im Territorium Datota, Ber. St.

(gegen 2460 R.), theils in Brit.-Amerika am gleichnamigen Flusse.

**Uffisenut Creet,** Fluß in Burlington Co., Rew Jerfey, fällt oberhalb Burlington in den Delaware.

Affisen (wörtlich f. v. w. Sitzung) hießen im Mittelalter bie zu bestimmten Zeiten wiederfehrenben, öffentlichen, feierlichen Berichtssitzungen. In England murben icon frubzeitig bie jährlich zwei Mal gehaltenen Gerichte, bei benen Geschworene sagen, so genannt, nub hiervon ging ber Name auf die Sitzungen ter Geschworenengerichte in Frankreich und anderen Ländern fiber. In Amerika wird ber Ausbrud nicht gebraucht. Die Ethymologie scheint übrigens nicht auf die Sinnng des Gerichtes, sondern auf die Sigung der Behörde, welche die betreffende Anordnung traf, zu deuten. Ueberhaupt ist das Wort in seiner Auwendung am besten durch bas moderne Reglement wiederzugeben. So gab es in England assisa panis, Brodreglement; assise of Laborers, Countarif; magna assisa, die große Berordnung Beinrich's I., burch welche berfelbe bie feither bestehende Gerichtsordnung

cinführte, auf ber auch bas Common Law fußt.

Affifi, Stadt und Bischofssis der ital. Provinz Perugia mit 3333 E. (1861); bekannt als der Geburtsort Metastasto's und des heil. Franciscus, der hier das erste Kloster seines Orbens fliftete. Außer biefem, welches als Convento Sacro in ber Geschichte bes Franciscaner-Ordens eine große Berühmtheit erlangt hat, ist besonders erwähnenswerth die Kirche ber Madonna degli Angeli (nahe bei A.), 1569 über bem Bethause bes beil. Franciscus (f. Bortiuneula) errichtet, an bessen Façabe Fr. Overbed bas Rosenwunder bes Beiligen, zufolge bessen er bie Ablaggabe erhielt, 1829 al fresco malte. Frilher war A. einer ber bebentenbsten Wallfahrtsorte, in welchem fich oft gegen 100,000 Berfonen an einem Tage befanden, und noch jest wird er am Heste des heil. Franciscus von zahlreichen Bilgern besucht.

**Uffociation, f.** Genossenschaftswesen.

Affociation ber Ibeen, f. Ibeenaffociation. Affonanz. 1) In ber Boesie: die Wiederholung des gleichen Bocalcs in mehreren aufeinanderfolgenden Wörtern in einer metrischen Beriode. 2) In der Musik: Klang- oder Son-Cinheit; oder wan versteht auch unter A. die gleichartig übereinstimmenden Cadenzen bei Cafuren und Abfaten. Das allzu häufige Erscheinen von Assonauzen erzeugt Monotonie;

ce follte vermieden werden, ba es die Mannichfaltigkeit beeinkrächtigt.

Affnan, die füblichste Stadt Aegypten's, am rechten Ufer bes Ril, welcher süblich von A. ben letten Rataratt bildet, gegenüber ber Jusel Clephantine, ift als Grenzort Aegypten's von Bichtigfeit. hier beginnt bas agyptische Bollgebiet gegen Rubien und Suban. Die Stadt hat 4000 E. und hatte ichon im Mittelalter unter ber Berrichaft ber Araber einen werbreiteten Handel. Ale Umgebungen der Stadt find mit Alterthumern erfüllt, auch ist ber rothe Granit bemerkenswerth, aus welchem bie Obelisten und coloffalen Statuen ber ägpptischen und athiopischen Tempel gebildet wurden. Da man beobachtete, daß hier die Sonne felbst am langsten Tage keinen Schatten werfe, jog man bier im Alterthume ben Wendefreis des Krebses, der aber eigentlich süblicher liegt.

Affinapmonffoin, See in Oft-Canada, Nordamerita, 8—10 engl. M. lang und 4

M. breit.

**Usumption.** 1) Parish im süböstl. Theile bes Staates Louisiana, umfaßt 320 engl. O.-M., wird im W. durch den Grand River begrenzt und bewässert vom Bahou La Fourche und dem See Berret. Das Land ist eben, außerst fruchtbar und reich an Zuckerplantagen; 15,319 E. (1860). Bor bem Bilrgerfriege war bie Zahl ber Stlaven größer, als Die der weißen Bewohner des Parist. Hamptort: A. Court House. 2) Postdorf im mittleren Theile bes obigen Parish, an der Westseite bes Bapon La Fourche, 38 M.

Digitized by 🔾 🔾

Mosfil. ron Baton Ronge. 3) Postdorf und Township in Christian Co., Illinois, an der Central-Bahn, 23 M. fittl. von Decatur; Townsbip: 791 E. 4) Dorf in Unter-Canada am Fluße gleichen Namens, welcher fich 14 M. nordöftl. von Montreal in ben St. Lawrence ergiekt.

Affunpint ober Affanpint Creet, entspringt in Monmouth Co., Rew Jerfey, lauft nordwestl., dann sudwestl. und ergießt fich bei Trenton in den Delaware.

Affpria, Township in Barry Co., Bisconfin; 870 E. Affhrien (hebräisch Aschur) erstreckte fich nach Rawlinson, vom 38° bis 34° n. Br., und vom Zagros bis zum Enphrat und umfaßte einen Flächenraum von 75,000 engl. D.=Dt. Der Tigris bildet die westl. Grenze bes Landes und feine Nebenfluffe, ber Große und ber Aleine Bab, ber Khabur und ber Dijaleh bewäffern es fo reichlich, bag es schon im Alter-thume wegen seiner Fruchtbarkeit berühmt war, obgleich es an Regenmangel leibet. Die Gebirge im D. erreichen Die ewige Schneegrenze, mabrent bie Ebenen im G., feit Die großartigen Canalbanten am Tigris verfallen sind, im Sommer oft zu vollkommenen Wilsten ausgebort werben. Auf beiben Seiten bes Tigris heben fich aus ber kaumlosen Ebene zahllose grasbewachsene pugel, bie schuttbebedten Erfimmer einft blubenber Stabte. Lapard gablte von einem Fled aus über 200. An den Fluftufern, sowie auf dem wellenförmigen Alluvialboben, ber die Gebirgslandschaft von der mesopotamischen Ebene treunt, gedeichen die verschiebensten Getreibearten und Wein vortrefflich. Die Berghänge find oft bicht von Balmen-, Oliven- und Rußbaumwaldungen bestanden. Die Bahl der wilden Thiere, wie Löwen, Tiger, Eber, Baren u., beren Jagd ein Hauptzeitvertreib ber Affprer war, scheint bedeutent

abgenommen zu haben.

Belches Stammes das Bolt war, daß zuerst diefe, jetzt von Kurden bewohnten, Gegenden inne hatte, ift unbefannt. Rach ber Bibel gruntete Rimrob, von Babylon aus, Rinive, bie spätere Hauptftabt bes Reiches. Wahrscheinlich ftanb tas Land lange unter kabplonischer Abhängigkeit, che es, um 1300 v. Chr., zu einem selbstfländigen Reiche wurde. Die alteste Dynastie führt ben Ramen Derketaben, wohl nach ber Göttin Derketo fo genannt, welche and ben griech. Berichten von ber mythischen Semiramis zu Grunde liegt. Der bedeutenbite Filrst diescs hauses ist Tiglath-Bilesar, um 1150, der 42 Staaten unterworfen haben soll. Der Regierungssitz scheint um biese Beit noch in Kaleh-Sherghat, 60 engl. M. subl. von Rinive, gewesen zu sein. Sarbanapal verlegte ihn nach Rimrub, wo er ben ersten ber grofien Paläste baute, beren Ruinen von den Engländern und Franzosen ausgegraben worden Bon ben Eroberungszügen seines Sohnes Shalmanubar berichten bie Inschriften bes schwarzen Obelisten (jest im Britischen Museum). In der Mitte des 8. Jahrh. rissen sich Medien und Babylonien los; aber das Reich war bennoch fo machtig, daß um bicfelbe Zeit Phul und Tiglath-Bilefar IV. fiegreiche Buge gegen Menachem und Botah von Ifrael unter-Salmanaffar (725—21 v. Chr.) vollendete die Unterwerfung Ifracis burch tie Eroberung Samaria's, und führte Hofea und einen großen Theil bes Bolles nach A. in bie Sein Sohn wurde von bem friegerischen Sargon (721-702) bes Thrones beraubt, der von Aegypten und Arabien Tribut empfing, Medien, Sprien und Babylonien unterwarf und selbst einen Zug nach Chpern unternahm. Sein Sohn Sennacherib (702— 680) behnte die Eroberungen weiter ans. Ueber den Erfolg seines Zuges gegen Jernsalem weichen die Nachrichten von einander ab. Nach der Bibel mußte er, vom "Engel des Herrn" geschlagen, plöglich tie Belagerung aufheben; nach ber Inschrift eines Thonprisma's aber erkanfte Histia nach schweren Rieberlagen ben Frieben Sein Sohn Afferhaddon (680-668) unternahm gleichfalls viele Kriegszüge und erbaute den fogen. Südwestpalast mit den ungehenren Salen. Rach Afferhatbon wird A. nicht mehr in ber Bibel erwähnt. Denkmälern aber erhellt, daß der friegerische Geist allmälig schwand, während Medien und Babylonien, bie sich bauernd unabhängig gemacht hatten, stetig erstartten, bis sie, um 633, bie Offensive ergreifen konnten und 606 ber Grofe und Gelbstftanbigteit A.'s fur immer cin Ende machten. Rinive felbst ward ein Raub der Flammen. Wohl wurde es zum Theil wieder aufgebaut, aber ce konnte nie wieder eine Bebeutung erlangen, obgleich es noch bis thef in die driftliche Zeitrechnung hinein als Stadt forteristirte. Um 1300 wurde es vollends zerstört und bald hatte man selbst vergessen, wo es einst gestanden. Erft 1820 entbedte James Rich in einem der Hügel an dem Tigris die Stätte des alten Ninive. 1842 begann Botta, ber franz. Consul in Moful, auf diese Entdedung gestützt, bedeutende Nachgrabungen anzu-Seine Nachfolger, Rouet und Blace, führten bie Untersuchung mit Erfolg fort. Fast um bieselbe Zeit begann der Engländer Lavard, zuerst von Sir Stratsord Canning unterstützt und später im Auftrage bes Britischen Museums, seine fystematisch angelegten Ausgrabungen, die zu ben Aberraschenbsten Resultaten subreten. Roß, Rassam und Loftus sesten

ble Arbeiten Lapard's fort. **Bis** jeht find sieden Paläste blofigelegt und erforscht worden, deren Inschriften und Bildwerken wir die ersten verlässigen Ausschlüsse über die Geschichte und die Culturverhältnisse von A. verdanken. Sie haben bewiesen, daß unter den früher bekann-

ten Quellen für die Geschichte A.'s die Bibel weitaus die verläffigste ift.

Das Mutterland ber affprischen Enlinr ift in jeder Hinficht Babylon, aber fle emancipirte fich fruh und ging bald in vielen Beziehungen fiber bie von Babylon binaus. Das politifche Gefüge bietet keinerlei Besonderheiten bar. An der Spike des Staates ftand der Kinig, dem gegenüber auch tie Statthalter ober Unterkönige nichts als Anechte find. Er bilbet ben Mittelpunit aller Darftellungen und ift leicht an ber besonderen Gorgfalt, mit ber feine Gestalt und namentlich sein Ropf ausgearbeitet find, sowie an tem Ausbruck seines Gesichtes zu erkennen, das stets den Stempel encksichtsloser Absolutie trägt. Stets von seinen Soldaten und den bartlosen, feisten Eunuchen umgeben, war er nur seinem Hofpersonal zugänglich, ohne jedoch beswegen, gleich den Cerricbern anderer orient. Despotien, in ein unthätiges haremsleben zu verfinken: auf der gefährlichen Jagb wie im Kriege war er, nach den Bildwerken, stets der Erste. — Die Religion, die in den wesentlichsten Zugen den Chaldarn entschut war, bestand in der spubblischen Berehrung der Simmelskörper und der Naturfräfte. Biele der zahllosen Göttergestalten sind jedoch bloß Personisicationen moralischer Ideen, die durch Combinationen bon menfchlichen und thierischen Clementen bildlich bargeftellt werben, fo g. B. bie toloffalen Stiere ober geflügelten Lowen mit Menschengesichtern. An ber Spipe bes vielgliedrigen Götterspstems ftebt Afchur, ber Schutgott bes Landes, in beffen Namen die Könige ihre Kriege führen und die größten Gransamkeiten verliben. Sein Hauptsymbol ist der geflügelte Durch die gange Religion gieht fich ein grober finnlicher Grundaug, wie benn überhaupt ber affprische Charatter eminent realifilich gewesen zu sein scheint. Wie sehr alles Boeglistische in ben Hintergrund trat, erhollt am besten barans, daß die Kunst ihre ganze Kraft auf das nütlichste Gebäude, den Palast und das Haus, concentrirt, mahrend der Tempel und das Grab nur als Anhängsel des Palastes behandelt werden. Der Bogen war den Affprern bekannt; da fie ihn aber nicht so zu konstruiren wußten, daß er bebeutende Lasten tragen konute, und die eigentliche Saule ihnen unbekannt war, so find alle ihre Banten im Berhältniß zu der ungeheuren Länge auserordentlich schmal. Auch in allen den einzelnen Runftschöpfungen zeigt fich ber Charafter bes Boltes als arbeitsam, ansbauernb und sorgfältig, mehr das Nütliche als das Ornamentale, das Thatfächliche als bas Ideale schäzend. Seinen Hauptruhm findet es in der Architectur, während Sculptur und namentlich Malerei nur in bem Dienste bieser fieben. Und in ber Sculptur ift es wiederum bas Thatsachliche, bas historisch Wahre, was ber Künftler barzustellen fucht. Mit Ausnahme einiger religiösen Figuren enthalten bie affprischen Bas-Reliefs nichts, was nicht ber Natur nachgeahmt wäre; und die Nachahmung ist immer forgfältig und treu, wenn gleich viele auffallende Abweichungen von ben heute giltigen Darftellungsgesetzen vortommen. Go g. B. haben bie toloffalen Stiere und Löwen flets fünf Beine, damit der Beschaner von jedem Standpunkte aus vier Die sorgfältige Behandlung bes geringsten Details, die Ausarbeitung jedes Barthaares und jedes Stiches einer Stickerei, erinnern an die hollandische Malerschule. Da= bei aber zeichnen sich alle Gestalten durch großartige Wirbe und lebensvolle Kraft aus, wenn thnen gleich die Freiheit und Genauigkeit in den Umriffen und namentlich die Grazie der griechischen Runftschöpfungen fehlt. Ein idealistischer Schwung verrath fich nirgends, aber bie größere Bollendung in ber Durchflihrung läft einen fteten Fortschritt ber Runft nicht verkennen. Die mannichfaltigften Kriegs- und Jagbscenen bilben ben gewöhnlichsten Bor-Das Material, in dem die Bisdwerte ausgeführt wurden, lieferten namentlich die bedeutenden Alabasterbrikche, während die Architectur nur über Holz, glasirte Ziegeln und die einfachen Steinarten der nördlichen Gebirge zu verfügen hatte. -- Ueber das Brivatleben, namentlich ber Maffe bes Boltes, geben uns die Bildwerte nur febr geringen Aufschluß; aber Bieles deutet auf große Gehäbigkeit und selbst bedeutenden Luxus hin. Industrie erreichte eine ebenso hobe Stufe ber Entwickelung, als die Runft; boch ift es nicht volltommen gewiß, ob fie auch eine ebenso selbiffanbige Schöpfung bes Bolles ift. ift die Bluthe ber Gewerte in Ninive theils bem im Alterthame Ablichen Berfahren guzuschreiben, die tüchtigsten Werkleute der unterjochten Staaten in die Hauptstadt des siegreichen Staates überzusiedeln. Zum größten Theile find jedoch vermuthlich tie tunstwollen Basen, Arfige, Bronze, Glasflaschen, Elfenbein- und Berlmutterschnitzereien, Gemmen, Gloden, Ohrringe, Waffen, Wertzeuge x., welche in Nimrub, Aborfakad und Konnnjik gefunden worden find, von affprischen Handwerkern verfertigt. Ob dagegen die prächtigen Webereien und Stidereien, welche häufig auf den Bildwerken dargestellt find, nicht aus Babplonien eingeführt wurden, scheint mindestens fraglich zu sein. In den Metallarbeiten waren die Aptrier sehr ersahren; sie verstanden sowohl das Einlegen als das Ueberziehen mit Metallen. In Nimrud sind Linsen gesanden worden, die unter anderem bei der Bersertigung der ost mitrostopisch kleinen Inschriften als Bergrößerungsgläser gebraucht wurden. Bgl. außer den älteren Kauptwerken von Botta und Flaudin, Lavard und Baux; Niebuhr, "Geschichte Assur's und Babel's seit Phul" (Berl. 1857); Rawlinson, "The sive great monarchies of the ancient world," 4 Bde. (Lond. 1862—1867); Lenormant, "Manuel d'I istoire ancienne de l' Orient jusqu'aux guerres médiques" (Bd. 1, Paris 1868, deutsch von Busch).

de l' Orient jusqu'aux guerres médiques" (Bb. 1, Paris 1868, beutsch von Busch). Affyrische Schrift und Sprace. Die A. Sprace gehört ber semitischen Sprachgruppe an und ist am nächten dem Debräischen verwandt. Die Schrift, deren sich die Affprer bebienten, ift die fogen. A. Reilschrift, die im ganzen Euphratthale üblich gewesen zu sein scheint. Wit einem scharfen, breiedigen Instrumente wurde die Schrift in Steinplatten, Ziegel, sechsund achtedige Brismen aus fehr feiner und bunner Terracotta, in die Fußftlice ber Reliefs und febr häufig felbst in die Gewänder der Figuren eingegraben. Die Auffindung von Thonsiegeln mit einer Schnur läßt vermuthen, daß in ganz besonderen Fällen eine Art Bapier gebraucht wurde, bas wohl aus Aegypten eingeführt wurde. Die Entzifferung ber Schrift ift augerst schwierig, theils weil bie meisten Gilbenzeichen zwei Laute reprafentiren, von benen ber eine bem Affprischen und ber andere bem Accadischen angehört, das bereits zur Zeit ber A. Größe eine tobte Sprache war, aber noch vielfach in ber Schrift angewandt wurde; theils weil es nicht Buchstaben-, sonbern Silbenschrift ist und die Zahl ber Silbenzeichen ungemein groß ist; bis jest find gegen 400 befannt. Fast das einzige Element der Schrift ift der Reil, der jedoch in sehr verschiedenen Formen augewandt wird — bald start verlängert, bald zu einem turzen Triangel zusammengezogen, balb ftart erweitert, balb verdoppelt, in ber Gefialt eines Pfeiltopfes, und dabei in die verschiedensten Richtungen gebracht — borizontal, perpenbiculär und diagonal. Etwa 12 verschiedene Reil-Combinationen, die sich sehr häusig finden, reprafentirten gar feinen Laut, sonbern bienten nur bagu, ben allgemeinen Charafter bes folgenden Wortes zu bezeichnen. Die Zahl ber entbedten A. Sprachbocumente belief fich 1866 auf ca. 3000. Die Entzifferung berfelben wurde von Grotefend, Stern, Lowenstern, be Saulch angebahnt und von Hinds, Rawlinson, Oppert, Norris, Ménant weiter fortgeführt. Bergl. Oppert, "Les inscriptions assyriennes des Sargonides" (Berfailles 1863); Ménant, "Eléments d'épigraphie assyrienne" (2. Ausg., Paris 1864); derfelbe: "Exposé des éléments de la grammaire assyrienne" (Baris 1868); Norris, "Assyrian Dictionary" (London 1868).

Aft nennt man in der Botanil ein seitlich vom Stamm oder Stengel ausgehendes, gewöhnlich Blätter tragendes Organ. Jeder A. entsteht aus einer Knospe. Schwächere Ramisicationen des Stammes nennt man Zweige. Das charafteristische Aussehn der Baumarten wird vorzugsweise durch die Gestalt und die Stellung der A. kestimmt. Noch nicht einsährige A. nennt man Trich, Reis oder Sproß. In der Anatomie heist A. eine Akzweigung eines Hauptschlagader- oder Blutaderstammes. In der Genealogie bedeutet A. soviel wie Nebenlinie.

Aft, Georg Anton Fried., ein bentscher Philolog und Philosoph, geb. 1776, kam 1805 als Prosession der klassischen Literatur nach Landschut, 1826 nach München, wo er 1841 karb. Als Philosoph war er ein Anhänger Schelling's und veröffentlichte einige seiner Zeit geschätzte Hand und Lehrbitcher. Als Philosop beschäftigte er sich sasschließlich mit der Erklärung der Werke Plato's, dessen sämmtliche Werke er mit lateinischer Uebersetung und sehr reichhaltigen Commentaren (Leipzig 1819—1832, 11 Bre.) veröffentlichte. Eine werthvolle Zugabe bildet ein Lexicon Platonicum (3 Bde., Leipzig 1834—1839).

Aftarte (hebr. Afchtoret, die Starte, Mächtige, nach Anderen der Stern'), weibliche Hauptgottheit der Sprer, Phonizier und Hebraer. Sie war die Mondgöttin, Königin des himmels und mit Hörnern, den Sinnbildern der Starte oder der Mondsicheln abgebildet. Ihr Haupttempel war zu Thrus und Sidon. Ihr Dienst war urfprünglich ein reiner, artete aber später in sinnliche Ausschweifungen aus. Berschieden von ihr war Aschera, eine andere semitische Göttin, welche den Phallus zum Symbole hatte.

Affatifche Rabel, f. Dagnetnabel.

After, f. Sternblume.

After. 1) Ernst Ludwig, geb. 1778 in Dresben, machte zuerst in sächsischen, bann (1813) in russtichen und später (1815) in preußischen Diensten die Artege zwischen Frankreich, Dentschland und Rußland mit, wurde 1826 Fostungscommandant von Koblenz und Ehrenbreitenstein, welche Plätze er nach den Grundsätzen der neueren Befestigungskunst ansgebant und erweitert hatte, und 1812 General der Infanterie. Er starb 9. Febr. 1855 in Berlin. Seine "Nachgelassene Schriften" (Berlin 1858—1861, 5 Bbe.) werden seinsche geschätzt. 2)

717.

Karl Heinrich, Bruder des Borigen und bedeutender militärischer Schriftsteller, geb. 4. Webr. 1782 ju Dresben, wurde Lebrer ber Befestigungstunft und bes Beichnens an ber Dresbener Artillerieschule und erwarb sich bei Reorganisation ber sächsischen Armee große Ber-Dienste; wurde 1821 Majer und nahm 1834 als Oberstlientenant seinen Abschied. Seine bedeutenbsten Schriften find: "Lehre vom Festungefriege" (3. Aufl., 23. Dez. 1855. Leipzig 1850, in mehrere Sprachen fibersett und in Preußen als Lehrbuch eingeführt); "Unterricht für Bionier-, Sappeur-, Artillerie- und Mineurunteroffiziere" (Dresben 1837 –1841); "Die Gesechte und Schlachten bei Leipzig" (Leipzig 1852—1853).

Afterabab (Aftrabab, Ifterabab), Stadt im norboftlichen Berfien, mar fruber Refibeng ber Karicharenfürsten und von großer Bebentung; 6000—8000 E. Der handel ber Stadt hat fich seit 1844 wieder bedeutend gehoben, feitdem die Auffen die in der Rähe der Stadt liegende Infel Gro fall dur (Afdurabeh) erworben und die 8 d. M. entfernte

Rriegs lation und Factorei Ghez gegrundet haben. Afteriseus (vom griech.), b. i. Sternchen (\*), hieß bei ben aften griech. Grammatifern ein Zeichen, welches gewisse Stellen einer Canbschrift von dem Berdachte der Unachtheit freifprach over sie als besonders schon und bemerkenswerth bezeichnete. In neneren gebruckten Schriften bebeuten "Sternchen" fehlenbe Buchftaben ober Borter ober weisen auf eine Anmerkung hin. Seitdem die Bogenzahl der Druckschriften mit arabischen Zissern bezeichnet wird,

fügt man oft auf bem zweiten Blatte bes Bogens ber Bogenziffer einen A. bei.

Aftersiben ober Planetoiben nennt man diejenigen Keinen Planeten, die ihre Umlaufsbahnen um die Sonne zwischen Dars und Jupiter beschreiben. Man tannte vor bem Jahre 1801 noch feine Weltforper in bem ungeheuren, zwischen ben beiben genannten Blaneten liegenben Weltraum; boch icon Reppler vermuthete, baß fich bort ein bisher unbetannter Planet befinden muffe, ba die Entfernungen der übrigen Planeten von ber Sonne mit ziemlicher Genauigkeit einem Gofete folgen, in welchem, ohne bie Existenz eines folden Blaneten zwifchen Dars und Jupiter, eine Lude fein wurde. Birflich entbedte Biaggi in Palermo am 1. Jan. 1801 zufällig emen, später Ceres genannten, Planeten, bessen Stellung im Beltraume bem erwährten Gefete Genuge zu leisten fcbien. Demnachft wurde im Jahre 1802 von Olbers die Ballas, im Jahre 1804 von harding die Juno und im Jahr 1807 von Dibers bie Besta entbedt. Alle biefe Planeten befanden fich in bem Raume zwischen Mars und Jupiter. Dhne bas Genie bes großen Aftronomen Gauß waren jeboch biefe Entbedungen ichwerlich nugbar geworben. Denn er war es, ber burch feine berühmte Methode der Bahnberechnung der Planeten die überaus schwierige Wiedcrauffindung biefer so kleinen himmelskörper gelehrt hat. Erst nach Berlauf von 38 Jahren (im Jahre 1845) wurde der nächste Asteroid, Asträa durch hente, entdeat; benn nun erst war in Folge ber Anfertigung genauer himmelotarten eine planmäßige Auffindung Diefer Weltkörper möglich geworden. Es ist benn auch feitbem tein Jahr vergangen, in bem die Aftronomie nicht durch die Entbedung eines oder mehrerer Afteroiden bereichert worden wäre. Auch Amerika hat bebeutende Beitrage zu diesen Entbedungen geliefert, zuerst burch Fergufon, Aftronomen an ber Sternwarte in Bafbington, ber im Jahre 1854 bie Enphrof p n e entbedte, dann durch Beters, von Hamilton College, hauptsächlich aber durch Watfon in Ann Arbor, ber allein im Jahre 1868 feche Afteroiden entbedt bat. Bis jest (Januar 1870) find im Gangen 109 A. entbedt worden. - Die Größe berfelben, welche übrigens nur nach ihrer Helligkeit und Entfernung gemuthmaßt werden tann, schwantt zwischen einem Durchmeffer von 3 (heftia) und 58 (Besta) geogr. M. Man könnte aus unserem Monde etwa 500 Augeln gleich der Besta machen, und etwa 3 Millionen Augeln gleich ber Bestig. Bahricheinlicherweise werben noch viele Taufende von A. entbedt werben, allein es steht fest, daß das Gesammtgewicht aller A. nicht mehr als den vierten Theil der Maffe unferer Erbe betragen tann. - In Bezug auf ben Urfprung ber A. hat bie bereits bon Olbers aufgestellte Shpothefe, bag er auf Die Berfpringung eines Belttorpers gurlidguführen fei, neuerdings burch Spiller einen geiftvollen Berfechter gefunden, f. beffen Schrift "Die Beltschöpfung vom beutigen Standpunkte ber Biffenschaft" (Berlin 1868). Die fich jum Theil burchtreuzenden Bahnen ber A. zeichnen fich turch eine fehr bebeutende Ercentricitat aus. Denn mabrend bei ben fibrigen Planeten die kleine Are der Umlaufsbahn nur wenig von der größeren abweicht, steht 3. B. Polybymnia in der Sonnenferne doppelt so weit von der Sonne ab, als in der Sonnennabe. Die Umlaufszeiten der A. um die Sonne betragen von etwa 3 bis zu 51/. Jahren, ihre Durchschnitts-Entfernung von der Sonne beträgt etwa 50 Millionen, und die Breite der Bone, in ber sie sich bewegen, etwa 25 Millionen geogr. M. Reiner der A. tann mit blosem Auge gesehen werden; im Telestop erscheinen fie als Sterne der siebenten bis breizehnten Größe. Ihre Namen werden gewöhnlich von den

Entbedern gegeben; boch mussen weibliche Ramen ans ber alten Kassischen Mythologie gewählt werben. Man zieht es jetzt vor, sie durch laufende Rummern, die mit einem Cirkel nurschlossen sind, nach der Zeitsolge ihrer Entvedung zu bezeichnen.

| Rr.                   | Name         | Enibeder und Beit  | Nr. | Rame           | Entbeder und Beit  |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----|----------------|--------------------|
| 1                     | Ceres        | Biazzi 1801.       | 55  | <u> </u>       | Goldschmidt 1858.  |
|                       | Vallas       | Dibers 1802.       | 56  |                | Gearle 1858.       |
| 2                     | 1 5          |                    | 57  |                | Luther 1859.       |
| 3                     | Juns         | Harding 1804.      |     |                |                    |
| 4                     | 1 mm = 1 m   | Olbers 1807.       | 58  |                | Euther 1860.       |
| 5                     | Aftrãa       | Bende 1845.        | 59  | Dange          | Goldschmidt 1860.  |
| 6                     | Debe         | Bende 1847.        | 60  | 1              |                    |
| 7                     | 3ris         | Sind 1847          | 61  | Grato          | Forfter 1860.      |
| 8                     | Flora        | Dind 1847.         | 62  | Echo (Titania) | Ferguson 1860.     |
| 9                     | Wetis        | Craham 1848.       | 63  |                | De Gasparis 186    |
| 10                    | Hygica       | De Gasparis 1849.  | 64  | V .            | Tempel 1861.       |
| 11                    | Parthenope   | De Gasparis 1850.  | 65  | 1 1 1          | Tempel 1861.       |
| 12                    | Sictoria .   | Hind 1850.         | 66  | Maja           | Tuttle 1861.       |
| 13                    | Egeria       | De Gasparis 1850.  | 67  | <b>Afia</b>    | Bogson 1861.       |
| 14                    |              | Sind 1851.         | 68  | Besperia       | Schiaparelli 1861. |
| 15                    | Eunomia      | De Gasparis 1851.  | 69  | Leto           | Luther 1861.       |
| 16                    | Pipope       | De Gasparis 1852.  | 70  | Panopea        | Geloschmidt 1861.  |
| 17                    | Thetis       | Luther 1852.       | 71  | Feronia        | Beters 1861.       |
| 18                    | ا ممدّ م     | Bind 1852.         | 72  | Niobe          | Luther 1861.       |
| 19                    |              | Binb 1852.         | 73  | Clutia         | Tuttle 1862.       |
| 20                    | Maffalia     | De Gasparis 1852.  | 74  |                | Tempel 1862.       |
| 21                    | Lutetia      | Goloschmidt 1852.  | 75  |                | Beters 1862.       |
| <b>2</b> 1 <b>2</b> 2 |              | hind 1852.         | 76  | 1              | 1 '                |
|                       |              |                    | 1   | 1 2 .          | b'Urrest 1862.     |
| 23                    |              | Sind 1852.         | 77  | Frigge         | Beter# 1862.       |
| 24                    |              | De Gasparis 1853.  | 78  |                | Ruther 1863.       |
| 25                    | Phocãa       | Chacornac 1853.    | 79  | Gurpnome       | Wation 1863.       |
| 26                    |              | Luther 1853.       | 80  | Sappho         | Bogson 1864.       |
| 27                    | I =          | Dinb 1853.         | 81  | 1              | Tempel 1864.       |
| 28                    |              | Luther 1854.       | 82  | Alfmene        | Enther 1864.       |
| 29                    | Amphitrite   | Warth 1854.        | 83  | l \ \          | De Gasparis 186    |
| 30                    | Urania       | Dinb 1854.         | 84  |                | Luther 1865.       |
| 31                    |              | Ferguson 1854.     | 85  | 30             | Peters 1865.       |
| 32                    | Pomona       | Goldschmidt 1854.  | 86  | Gemele         | Tictjen 1866.      |
| 33                    |              | Chacornac 1854.    | 87  | Enlvia         | Pogion 1866.       |
| 34                    | Circe        | Chacornac 1855.    | 88  | Thisbe         | Beters 1866.       |
| 35                    |              | Luther 1855.       | 89  | Julia          | Stephan 1866.      |
| 36                    | Atalante     | Goldschmidt 1855.  | 90  |                | Luther 1866.       |
| 37                    | !            | Luther 1855.       | 91  | 1              | Stephan 1866.      |
|                       | Leba         | Chacornac 1856.    | 92  |                | Beters 1866.       |
|                       | Lätitia      | Chacornac 1856.    | 93  |                | Watson 1866.       |
| 40                    | i            | Luther 1856.       | 94  |                | Watfon 1866a       |
| 41                    | - X          | Golcschmidt 1856.  | 95  | l              | Luther 1867.       |
|                       | 3fie         | Pogson 1856.       | 96  |                | Coggia 1868.       |
| 43                    | Ariabne      |                    | 97  | Rlotho         |                    |
|                       |              | Pogion 1857.       | 98  |                | Tempel 1868.       |
|                       | Nyfa         | Goldschmidt 1857.  |     | Janthe (       | Peters 1868.       |
| 40                    | Cugenia      | Goltschmidt 1857.  | 99  |                | Borcli 1868.       |
|                       | Hestia       | Pogson 1857.       |     | Defate         | Watson 1868.       |
| 47                    | Melete       | Schubert und Golb- | 101 |                | Watson 1868.       |
|                       | or           | schmidt 1857.      | 102 |                | Peters 1868.       |
|                       | Aglaja       | Luther 1857.       | 103 |                | Watjon 1868.       |
|                       | <b>Doris</b> | Goldschmidt 1857.  | 104 |                | Watfon 1868.       |
|                       | Pales        | Goldschmidt 1857.  | 105 |                | Watfon 1868.       |
| 51                    | Birginia     | Fergujon 1857.     | 106 |                | Watfon 1868.       |
| 52                    | Nemaufa      | Laurent 1858.      | 107 | Kamilla        | Pogfon 1868.       |
|                       | Curopa       | Golbschmidt 1858.  |     | Heluba         | Luther 1869.       |
|                       |              | Luther 1858.       |     | Digiti         | 7 Beter 1869.      |

Afterphylliten (vom griech. aster, Stern, phyllon, Blatt) sind versteinerte Pflanzentheile, wahrscheinlich Zweige von Calamiten (f. d.), welche in der Steinkohlenformation sehr häusig vorkommen. Newberry hat in Ohio fossille Wasserpstanzen entdeckt, die neben keilfor-

migen Blättern ben A. ganz ähnliche Zweige trugen.

Aefthetit, die Philosophie des Schönen, ist erst im vorigen Jahrhundert zu einer selbstftanbigen Wiffenschaft geworben. Sofrates wurdigte bas Schone nur in feiner Beziehung zu bem Guten, mit bem er es zu bem einen Begriffe bes "Ralokagathon" verschnolz, und auch Blato betrachtete es nur in Berbindung mit ben sittlichen Zweden bes ftaatlichen Gemeinwefens. Ariftoteles verwarf biefe Berbindung als nicht in Der Natur ber Sache bearfinbet und erfannte zuerst bem Schönen und ber Runft bas Recht einer volltommen unabhängigen Existenz zu. Allein er beschräntte fich in feinen Untersuchungen barauf, an ber Band ber borhandenen Kunstschöfungen einzelne Kunstregeln zu abstrahiren, ohne zu versuchen, die Gesete bes Schönen a priori aus bem in ber Ratur bes Menschen begrundeten Wefen ber Kunft Erft A. S. Baumgarten, ein Schuler Wolf's, that um die Mitte bes 18. berauleiten. Jahrh. den entscheidenden Schritt, indem er das Schöne als "das sensitiv Bollfommene" bezeichnete und die Gefete bes funlichen Borftellens und Empfindens zu ergrunden fuchte. Bon ihm ward die neue Bissenschaft "Aesthetit" genannt, b. h. "was sich auf die sinnlichen Ginbrilde bezieht." Bahrend Baumgarten aber in ben Ginnen bie Trager ber Joee bes Schonen erkennt, will er doch auf dasselbe die Gesetze des höheren Erkenntnißvermögens, des Berstandes und der Bernunft, d. h. der Logik angewandt seben, während, in Wahrheit, A. und Logit fich als coordinirte und einander erganzende Barallelbisciplinen gegenüberfiehen. Diefer objektiven Auffassung gegenüber betonte Kant auf's Schärfste die subjektive Seite ber Runft. Das Schöne ift ihm Gelbstzweck und schön ift, was, unabhängig von jedem Zwecke, burch seine Form gefällt. Schönheit und begriffsmäßige Bollfommeuheit seien durchaus nicht einander bedende Begriffe, benn bas afthetische Urtheil sei nicht ber Logit unterworfen, ba in ihm bas Erkenntnigobjekt burch bie Phantafte auf bas subjektive Empfinden bes Borstellenden Bei biefer Auffassung mußte es unerklart bleiben, was bas uninteressirte bezogen werde. fubjektive Befallen verursache; benn bem Schonen war indirect alle felbstständige Realität abgesprochen, da nicht bas Wesen besselben an fich, sondern nur seine subjektiven Ginwirkungen zum Gegenstande der Untersuchungen gemacht wurden. Schiller ward zuerst der Ginseitigkeit beider Systeme gewahr, und er suchte das Richtige beider zu verbinden, indem er das Schöne. unabhängig von dem Empfinden und dem Geschmad, einer genauen Analhse unterwarf und in ihm die harmonische Zusammenbildung bes Bernunftigen und Sinnlichen sab. Basis baute Schelling weiter fort und befinirte die Schönheit als "die Erscheinung der Joee, bes Göttlichen in begrengter Form." Diefer Gebante wurde von Begel und feinen beiben bebeutenbsten Schulern, B. Bischer und Ange, verfolgt und im Einzelnen burchgebilbet, indem fie von der fogen. Metaphyfit bes Schonen ausgehend durch bas geschichtlich Geworbene und Gegebene zu einem folgerichtigen Spftem gelangten. Das Schone findet fich zuerft in bem, was in und von der Ratur gur Darstellung gebracht ift. Da bas Raturschöne aber unbewußt ift, fo tann es nie volltommen fein. Bewußt ift bas Schone nur in ber Phantafie, vie ihre forperlofen Schöpfungen in Runftwerken verwirtlicht, welche einerfeits eine felbstftanbige Gristenz haben, und andererfeits boch nur die Realistrungen ber ideellen Schöpfungen bes Geistes sind. Die Berkörperung bes Ibealen aber trägt, je nach bem Material, in bem fle vollzogen wirb, einen mehr realen ober mehr ideellen Charafter, und die Bahl des Materials muß mithin, wie Leffing im "Laokoon" nachgewiesen, von ber Eigenthumlichkeit ber barzustellenden Ibee abbangen, ba bas Dargeftellte nur bann icon ift, wenn Form und Inhalt vollkommen übereinstimmen und einander durchdringen. Die verschiedenen Künste bieten baher eine burch die Natur des Darftellungsmaterials bedingte Scala der Emancipation des Beistes von ber Materialität bar. Am engsten ift bas Gebiet ber Plastit, bie in bem gröbsten Material arbeitet und nur mit großen Beschränkungen die Bildungen der Natur als Borwurf Die Malerei bagegen erstreckt sich auf ben ganzen Umfang bes benugen fann oder barf. Räumlichen und vermag viel complicirtere Been zur Darstellung zu bringen, da sie den weitesten Gebrauch von der Farbe machen und ohne Zwang eine große Mannichfaltigkeit von Rorpern ju ber Einbeit eines Gangen verbinden tann. Die Mufit hat an bem Ginfachsten bes Zeitlichen, ben menschlichen Empfindungen als solchen ihren Inhalt, und ihr Darstellungsmaterial ist die durch die Harmonie idealistrte Materialität des Tones. Die Poesie endlich bildet den Uebergang zum reinen Denken, denn ihr Material ift das Denken, da fie die Darstellung bes Empfindens durch den Gedanken ist. — Die Herbart'iche und Schopenbauer'iche, sowie auch ein Theil der Hegel'schen Schule haben sich, im Gegensatze zu Hegel's Metaphysik bes Soonen, wieder einer mehr realiftifchen Richtung augewandt, indem fie, in größerem

ober geringerem Grade Windelmann folgend, fich an die gegebenen Aunfischöpfungen halten und einerseits die Geschichte der Aunst in Berbindung mit und im Lichte der Theorie betrachten, während sie andererseits nicht verschmähen, sich der Geschichte der Runst als Führerin bei ben Untersuchungen über bie Theorie zu bedienen. - Bgl. "Begel's Ac.", herausgegeben von Sotho (3 Bbe., Berl. 1842-43. 2. Aufl.; Ruge, "Rene Borichule ber Me." (Salle 1837); Bifder, "Ac. ober Wiffenschaft bes Schönen" (3 Bbe., Rentlingen 1846-57); Carriere, ,Ae." (2 Thle., Lpz. 1859); Edarbt, "Borfdule ber Ae." (Jena 1863); Zimmermann, "Geschichte ber Ae, als philos. Biffenschaft" (Wien 1858); von bemfelb. "Allgemeine Ae. als Formwiffenschaft" (Wien 1865); Köftlin, "Ae." (Tübingen 1863-69); Hartsen, "Grund-

legung von Ac., Moral und Erziehung" (Salle 1869). Afthma (griech.), En gbruftigteit, tenchendes, bis jur Erftidungsaugft erfcwertes, pfeifenbes und raffelnbes Athmen, bas oft nach Zwischenraumen volltommenen Bobibefindens wiederschrt. Die Kranken schnappen nach Luft und suchen felbft beim tälteften Wetter ras offene Fenfter, stemmen die Arme an und ziehen mit großer Anstrengung Luft ein, welche nicht in die Lungen geben zu konnen scheint, klagen oft über keinerlei sonftige Schmerzen, als über die Zusammenschnutrung ber Bruft und große Angst. Durch die Schwierigkeit bes Athmens schwillt bas Gesicht und die Angen treten glozend herbor. Die Anfalle banern oft nur turze Zeit, manchmal aber flunden- und tagelang, töbten fast nie, bringen jedoch burch öftere Wiederkehr Lungen- und Herz-Arankheiten hervor, wenn sie nicht durch dieselben kereits Das Leiden tann febr verschiedene Ursachen haben und muß je nach bem veranlast sind. Alter, bem Geschlecht, ber Constitution, ber Lebensweise und Beschäftigung, ber Beranlaffung und Dauer ber Krantheit verfchieren behandelt werben. Es befult Greife und Rinter, Manner und Beiber, besonders gern Leute, welche im Stanbe arbeiten, wie Miller, Bader, Stein- und Metallschleifer, ferner folche, die in chemischen Fabriten arbeiten, auch Gichtische und begleitet mancherlei Krantheiten ber Lungen und bes Bergens und wird auch burch Unterleibsleiden veranlaßt, wie durch unterdrückte und danu oft fälschlich als kurirt bezeichnete. Hamorrhoiden. -- In Rufland, wo besonders an der Oftsee bas Afthma häufig ift, wird als wirksames Bollsmittel von Aerzten Rautabat empfohlen, ber sogen. ladies twist. ber Kranke bie beutlichen Borboten bes Anfalles fpurt, verfant er ein ftednabeliopfgroßes Stild bieses Tabais und verschludt ben mit bem Tabai impragnirten Saft; es entsteht eine rauschähnliche Betäubung, welche einige Zeit bauert, aber ber Anfall bleibt in ber Regel and. Bertaltungen und Diatfehler muffen Afthmatiter forgfältig vermeiben; uie follten Dicfelben ibre Flanellunterfleider ablegen.

Afti (Asta Pompeja), Stadt in Oberitalien, Provinz Alessandria, liegt am Flusse. Tanaro, 6 b. D. fuboftl. von Turin, mit 20,239 E. (1862), welche Bein- und Seibenbau und Panbel mit Wollwaaren, Leber und Hilten treiben. Der in ber Umgebung der Stadt gezogene Dlusfatwein ((Vino d'Asti) wird in Biemont febr geschatt. A. i,t der Geburtsort bes Dichters Alsieri; ihm wurde 1862 ein Denkmal errichtet. Mehrere Prinzen aus dem Hause

Savopen führten den Titel Grafen von A.

Afton, Township in Delaware Co., Bennsplvania; 1671 E. Aftonbille, Dorf in Lycoming Co., Bennsplvania, 18 engl. M. nördlich von Willi-

amsport. In ber Nabe bebeutenbe Roblen- und Gifenbergwerke.

After, Johann Jakob, murde zu Walldorf bei Heidelberg, Großberzogthum Baden, am 17. Juli 1763 geboren. Seine Eltern waren unbemittelte Landleute. Er manterte 1779 nach England aus, wo er bei feinem alteren Bruber mufitalifche Inftrumente verfertigen lernte, schiffte sich aber 1783, nach Abschluß bes Friedens zwischen ben Ber. Staaten und England, nach Baltimore ein und wurde auf der Reise dahin von einem Sändler in Belzen auf die Bortheile dieses Haubels aufmerksam gemacht. Er tauschte seinen Borrath ans London eingeführter mustalischer Instrumente in New Port für Pelzwaaren ein und febrte unverzüglich nach London gurud, machte ein gludliches Gefchaft und erhielt von feinem Bruber ein kleines Capital, mit dem er nach seiner Rucklehr in Rew York sofort ein Geschaft in Belzwaaren eröffnete. Durch Umsicht, Fleiß und Sparsamkeit hatte er um 1800 bereits ein Bermögen von 1/4 Mill. Dollars erworben. Er trat anfangs mit ber engl. Belzcompagnie in Canada in Berbindung, faßte aber bald ben Plan, felbft eine Compagnie zu grunden, welche mit ber Subson Bay-Compagnie in Concurrenz treten folte. 3m Jahre 1809 ricf er bie American Fur Company mit einem Betriebecapital von 1 Mill. Dollars in's Leben und ruftete mit Genehmigung bes Congresses zwei Expeditionen, die eine zu Baffer, Die andere ju Lande, aus, um an der Nordwestufte bes Stillen Oceans mit ben Eingeborenen in Berfehr zu treten. An der Mündung des Columbia wurde (1811) ein Fort angelegt und nach bem Unternehmer Aftoria (f. b.) genannt; boch wurde das gewinnreiche Unternehmen burch ben engl.-amerikan. Krieg (1812) gestört und bie Niederkassung aufgegeben. Nach dem Friedensschlusse seite A. das Geschäft auf eigene Hand fort, knüpfte mit allen Ländern ber Erbe, besonders China, Sandelsverbindungen an und erwarb auf tiefem Wege, wie burch gludliche Spekulationen mit Grundeigenthum, in der Stadt New ?)ork und in den westlichen Staaten ein Bermögen, das bei seinem am 29. März 1848 erfolgten Tobe gegen 20 Mill. Dollars betrug. Daffelbe hat sich seitdem in den Händen der Familie, und kesonders des altesten Sohnes, William B. Aftor, der Art vergrößert, daß die Familie A. eine der reichsten der Ber. Staaten geworden ist. In seinem Testamente bestimmte er \$400,000 aur Gründung einer Bibliothet in New Port (f. Astor Library), schenkte \$20,000 ber bentichen Gesellschaft baselbst und stiftete mit £50,000 in seinem Geburtsorte Wallborf eine Ergishungsanstalt für arme Rinder, verbunden mit einer Berforgungsanstalt für alte, bulfsbeburftige Personen, bas Aftorhaus, welches 1854 eröffnet murbe.

After, Dorf in Brown Co., Wisconfin, an der Green Bab. After-Bibliothet. Johann Jakob Aftor fetzte in feinem Testamente \$400,000 für bie Gründung einer öffentlichen Bibliothet in ber Stadt New Port aus und beauftragte mit ber Aussuhrung und Ueberwachung Dieser Stiftung 10 Bertrauensmänner, von benen zwei, nämlich sein Sohn William B. Aftor, als Profibent, und Samuel B. Nuggles, als Setretär ber Bibliothet, noch im Januar 1870 fungirten. Der Erblasser solbst hatte schon zu diesem Zwede eine Menge Bucher gesammelt, beren Zahl burch Dr. Joseph G. Cogewell, testamentarischen Director ber Stiftung, mahrend breier, beswegen nach Europa unternommener Reifen, auf 70,000 Banbe erhöht murbe. Mit bicfen murbe am 9. Januar 1854 bas jepige Bibliothetgebäube cröffnet. Schon 2 Jahre barauf waren tie Räumz gefüllt und das Gebäude wurde infolge bessen im Jahre 1856 durch eine großartige Land- und Geldschenkung von William B. Aftor auf seine jetzigen Dimensionen, 145' Front und 120' Tiefe, erweitert. Im Jahre 1860 enthielt die Bikliothet fast 100,000 Bande, am 1. Januar 1869 schon burch Antauf und Schenlungen 137,533 Lände. Das Gebäude selbst, in byzantinischem Style (mit runden Fenster- und Thürbögen) gehalten, ist 3 Stockwerte boch und hat eine elegante, geschmachvoll verzierte Front von braunem Sanbstein. Bom Haupteingange führen 36 breite Marmorstufen zu bem, 100' langen, 64' breiten und 50' hohen, Bibliothetzimmer hinauf. Dort finden fich rings berum in nischenartigen, mit Neinen eisernen Benbeltreppen versehenen Ausbauten, Die Bucher, nach Materien geordnet, aufgestellt. Die anderen Räumlichkeiten bes, mit beißer Luft beigbaren, gut erleuchteten und ventilirten Gebäudes dienen der Aufbewahrung von Urfunden und dem täglichen Gebrauche bes Publikums nicht gewidmeten Buchern, den Bersammlungen des Borstandes 2c. Benutung der Bibliothet hat mit jedem Jahre ständig zugenommen. Im Jahre 1868 wurben von 32,299 Personen 74,655 Bucher baselbst gelesen. Besenbers fark vertreten sind in ber Bibliothek Technologie, Bibliographie, Geschichte, Sprachen (für orientalische ist sie un-Abertrossen) und Naturwissenschaften. Der neue Katalog ber Bibliothek, an welchem im Januar 1870 noch gearbeitet wurde, ist ein großartiges Werk; derselbe wird 8 Octavbande à 5 -600 Seiten fart; 4 Banbe enthalten einen alphabetischen Index ber Autoren, die anberen 4 eine dronologische Uebersicht ber Bibliothet nach ben verschiedenen Materien. Fond der Bibliothel belief sich am 1. Jan. 1869 auf \$746,934, die Einnahmen derfelten im Jahre 1868 auf \$14,809, die Ausgaben auf \$12,328.

Aftorga, Stadt und Bischofssit in der span. Proving Leon, am Tuerto, mit einer prachtigen Kathebrale, mehreren anderen Kirchen und Hospitälern und 4800 E., welche Leinweberei und Garufpinnerei betreiben. Die Mauern, welche die Stadt umgeben, ftammen noch aus der Römerzeit. A., das Asturica Augusta der Römer, war noch im Mittelalter eine vollreiche Stadt; wurde mahrend des span. franz. Krieges von ihren Bewohnern gegen bie Franzosen glanzend vertheibigt, aber am 22. April 1810 erobert. In ber Mahe ber Stadt wohnen im Gebirge die in ganz Spanien als Maulthiertreiber bekannten Maragatos, welche ihren Ursprung unmittelbar auf die Celtiberer, die Ureinwohner Spanien's,

aurudführen.

Aftorga, Emanuele b', berühmter Kirchencomponist, geb. am 11. Dez. 1681 an Er foll am 21. August 1736 in einem bobmifden Aloster gestorben fein. Gein Hauptwerk ist das "Stabat mater", bessen Original sich auf der Universitätsbibliothek zu

Oxford in England befindet.

Aftoria. 1) Bostborf und Township in Fulton Co., Illinois, 50 engl. M. nordwestl. ven Springsield; 1520 E. 2) Bostborf in Wright Co., Missouri, 96 DR. fübl. von Jefferson City. 3) Postborf auf Long Island, Ducen's Co., Rem Port, 6 M. von New York City; 3560 E. (1865), fleht mit Rem Port burch eine Danipf. €.·Ł. 1,

fähre am Inse ter 86. Str. in Berbindung. 4) Hafenort in Clatsop Co., Oregon, am Columbia, 10 M. von ber Mündung besselben in ben Stillen Ocean; 300 E. Er wurde von den Agenten bes Belgbandlers J. J. Aftor 1811 gegründet; war früher ber Stapelplat für ben Belghandel westlich von ben Relfengebirgen.

Aftrau. 1) In der griechischen Dipthologie die Göttin ber Gerechtigkeit, auch Dife genannt, eine Tochter bes Jupiter und der Themis, floh zum Olymp, als die Frevelthaten ber Menschen im cherren Zeitalter wuchsen und Gerechtigkeit schwand. Gie wird in ber kilrenden Kunst mit der Wage in der Hand und einen Sternenkranz um das Haupt kargestellt. 2) In ber Aftronomie: ber am 8. Dez. 1845 von Bende entbedte fünfte Afteroib. Abstand von ber Conne: 531/4 Mill. M.; Umlaufszeit 1511 Tage.

Aftrachan. Name eines russischen Gouvernement, eines Rreises und ber Hauptstadt beffelben. 1) Das Gonvernement bildet bie eigentliche Wolganieterung; ist eine obe Steppe, voller Salzlachen, arm an fließendem Baffer, und umfaßt ein Arcal von 3995,20 b. O.-M. mit 511,239 E. (mit Einschluß der Kirgisen, 1864). Die a ftrachanifde Steppe, einft vom Meere bededt, nimmt fast bas ganze Couvernement ein, ift mit verschiebenen Arautern und Schilf bewachsen, wellenformig gestaltet und erhebt sich im Bogbo Dla, sudöstl. vom Eltonsec, Lis 540 F. Cohe. Gie ift reich an größeren und fleineren Salgfeen, beren Bahl fich auf gegen 2000 belauft. Die Bolga theilt tas Steppenland in die Rirgifen fteppe im Often und bie Ralmilden fteppe im Besten. Unter den Bewohnern haben nur die Russen feste Wohnsitze; die übrige Bevölkerung find meist Nomaden. Aderban findet nur in beschränktem Dage statt; bagegen ift bie Fischerei in der Wolga von großer Bedeutung. Im Jahre 1857 wurden 50 Mill. Stild bes a ftrachauischen Herings eingesalzen und 761/, Mill. zur Thrauerzeugung verwentet. 2) Die Stabe A., zwischen den Mündungsarmen der Wolga, 9 d. M. vom Mecre, auf der hügeligen Wolgainsel Seina, von Obst- und Weingarten (die Tranben von A. werben burch ganz Aufland versandt) umgeben, eine Dase in der Steppe. Sie besteht aus ber Gestung (Armt), der Weißen Stadt und 16 Borftabten. A. ift Sit zweier Erzbischöfe (cines griechischen und eines armenischen) und einer lamaitischen geistlichen Borfteberschaft, cinco Civil- und Militärgouverneur, der Admiralität der kaspischen Flotte x.; hat eine 1646 gebaute Kathebrale mit 5 Auppeln, 25 griech. Kirchen, 2 katholische, 4 armenische, 1 luther. Nirche, 16 Moscheen und 1 samaitische Bagode; 42,832 E. (1863). Die Bevöllerung (schr gemifcht: Ruffen, Armenier, Tartaren, Berfer ze.) treiben borgugeweise Banbel; boch gitt ca auch zahlreiche Fabriken von Saffian, Baumwoll- und Seidenzeugen, Seife und Lichtern. Von großer Bebeutung ist der Handel mit Fischwaaren. Die Gesammtaussuhr belief sich 1865 auf 758,005 Rubel, die Einfuhr auf 1,373,606 R. Auf den Werften werden Dampfund Segelschiffe gebant. Mit allen wichtigen Bunkten bes Raspischen Meeres steht A. burch Dampfichiffe in Berkindung, welche auch die Wolga aufwärts bis Rybinst fahren. Stadt wird von arabischen Schriftstellern unter tem Namen Torgi Khan schon früh erwähnt. Der tartarische Eroberer Timur zerstörte sie 1395; aber schon 1475 war sie ein, auch von Ruffen besuchter wichtiger Handelsplat; 1480 wurde fie Sitz eines tartarischen Rhans. Jahre 1554 von dem russischen Baren Iwan Wasiljewitsch II. crobert, bildete sie Hauptfabt bes Zarthums A., welches die jetigen Gauvernements A., Drenburg, Samara, Saratow und Stawropol umfaßte.

Aftrachen, auch Baranjen und Baranken, ein feines Pelzwerk; fein- und trauswollige Lammerfelle aus dem füblichen Rufland, der Tartarei und Berfien. Sie find

meistens von schwarzer, aber auch von weißer und grauer Farbe.

Astragalus, Pflanzengattung aus der Familie der Hulfenfrüchte, mit fünfzähnigem Relde, teffen Krone ungewöhnlich gebehnt und schmal ift und oft Schiffchen und Flügel in Lange Abertrifft. Die Stautgefäße sind zweibrübrig, die Schoten meist mehrsamig, schwallstig, die Bauchnaht ist nach innen gebogen. Die Arten dieser Gattung find theils Sträucher und halbsträucher, theile Kräuter mit unpaarig gefieberten Blattern und gestielten ober traubenförmigen Bluthen. Die Diehrzahl berfelben ift unter bem Namen Knollentraut (engl. milk-vetch) befannt und viele feben bem türlischen Klee ober ber Esparfette febr ähnlich. Sie find über bie gange nördliche halblugel verbreitet, boch meift in Afien gu Merkwürdig ist die Untergattung Tragacantha, indem sämmtliche Species eine i. Wasser aufquellende Gummiart, ben Traganth (f. b.) ausschwitzen. Die aus Straudern und Palbsträuchern bestehenden Arten biefer Gruppe sind in ben Umgebungen bes Dittelmeeres ju Baufe, mabrend bie frautigen auch im Inneren Europa's machfen. Bu bicfen gehört A. g'yoyphyllos (auch beutsches Sußholz), welche in Gebüschen und Lank-waldern gefunden wird. Gine andere Species, ber sogen. Laffeetraganth, hat wahrend der Napoleonischen Continentalsperre eine gewisse Berühmtheit dadurch erlangt, weil sie ihrer, ein vorzügliches Kassecsurrogat abgebenden Samen in Deutschland vielsach cultivirt wurde. In Nordamerika hat man die sogen. "wild liquorice", eine 2—3 F. hohe Pstanze, die in ihren langen Wurzeln wie die obengenannten ebenfalls Lakritzensast liefert. A. csinadensis, von Canada dis nach Florida vorsommend, wird die 4 F. hoch, ist klätterreich und ansgezeichnet durch ihre grunlich-gelben Blüthen und dichten Achren. Mehrere nordamerikanische, südeuropäische und assatische Arten werden in Europa auch als Zierpflanzen gezogen.

Aftrakanik, s. v. w. Blöbit.

Aftralgeist (vom griech. astron, Gestirn; astral, was sich auf die Schirne bezieht), nach ber Naturanschauung der altorientalischen Religionen der einen Stern oder einen Himmelstörper beseelende Geist. Die Lehre von Astralgeistern ging auch zu den Griechen und Juden und später zu den christlichen Böltern Europa's über. Im Mittelalter sah man in den A. bald gefallene Engel, bald Seelen von Gestorbenen, dalb aus Feuer entstandene Geister, welche zwischen Himmel, Erde und Hölle schweben.

Aftrallampen nannte man ursprünglich die nach Argand mit hohlem Dochte und ringförmigem Delbehälter construirten Lampen (f. Argand's che Lampe). Jest wird dieser Rame vielfach filr andere, ein viel helleres Licht gebende Lampen gebraucht.

Aftrallicht, Aftralf de in nennt man ben Lichtschein, welchen man in der Milchtraße und schwächer über den ganzen Sternenraum in hellen Rächten wahrnimmt. Man nimmt an, daß berfelbe seinen Grund in den diesseits jenes Raumes liegenden Nebelsteden und nicht einzeln wahrnehmbaren Firsternen habe. Rur in der Rähe des Südpolcs scheint jener Schimmer ganz zu mangeln; man nennt deswegen die betreffenden Stellen Magellanswolken oder Kohlensäde.

Astrantia, f. Sternbolbe.

Astrapien, von Lindleh aufgestellte Pflanzengattung aus der Familie der Malvenge-wächse. Sie ist nur durch einige Arten repräsentirt. A. speciosa ist ein schöner Baum mit scharlachrothen, in einer blüthenreichen Dolde siehenden Blumen, und großen, herzsörmigen, zugespitzten Blättern. Sie ist eine große Zierde unserer Treibhäuser und einheimisch in Ostindien.

Aftrognofie (Uranographie) ist berjenige Theil ber populären Astronomie, ber bie Stel-Inng der Sternbilder und der mit blogem Ange fichtbaren Fixsterne für jeden Tag und jede Stunde des Tages oder der Racht behandelt. Bur praktischen Erlangung dieser Renntuiß bedient man sich der Sternkarten oder der Himmelsgloben. Um Sternkarten zu bennten, ist es erforderlich, daß man mit der Zeit des Auf- und Unterganges der Gestirne an jedem Tage und in jeder Stunde der Nacht bekannt sei. Diese Zeit, oder, mit anderen Worten bie in jedem Augenblide am himmel fichtbaren Gestirne, wird durch eine finnreiche mechanische Einrichtung an den himmelsgloben leicht kennen gelernt. Die Firsterne nehmen in cinem gegebenen Zeitpunkte genau die nämliche Stellung ein, die sie in jedem Jahre zu derselben Zeit haben. Die himmelsgloben geben ein genaues Bild bes um die Erde gelagerten Himmelsgewölbes, wohei man sich die Erbe, und mithin ben Standpunkt des Beschauers, als einen Bunkt in ber Mitte bes Globus zu benten hat. Der Globus brebt fich um eine Achfe, welche ber Weltachse entspricht und die für benjenigen Ort, an dem man Beobachtungen machen will, so gestellt werben muß, daß sie der geographischen Breite des Ortes entspricht. Man stellt also z. B. für New York die Achse des Globus auf 40 Grad 20 Minuten, die auf bem in Grade und Minuten eingetheilten meffingenen Ringe, dem Meridian, leicht gefunden werben. Derjenige Theil des Globus, der sich über der mit dem Gestell verbundenen horizontalen Scheibe befindet, stellt den sichtbaren Horizont dar. Auf dieser horizontalen Scheibe ift jeder Tag des Jahres verzeichnet. Wenn man nun z. B. eine Beobachtung am 1. Dezember anstellen will, stellt man benjenigen Grab bes Globus, ber ben 1. Dezember beruhrt, burch allmäliges Umbreben genau unter ben meffingenen Meridian. Man hat alsbann biejenige Stellung bes Globus, wie sie dem Stand bes himmelsgewölbes um 12 Uhr Mittags am 1. Dez. entspricht. Will man nun z. B. die Beobachtung des Abends um 6 Uhr machen, so dreht man den Globus 6 Stunden nach Westen. Diese Stunden sind auf der am Nordpol angebrachten "Rose" verzeichnet. Der nunmehr über ber Horizontalicheibe befindliche Theil des Globus enthätt alle um biefe Stunde sichtbaren Gestirne. — Dan bat anch an Stelle ber himmelsgloben außerst zwedmäßige, bewegliche Blanisphären angefertigt, Die durch eine einfache Borrichtung den in jedem Augenblicke sichtbaren Theil des himmelsgewölbes (jedoch nur für bestimmte Breitengrade) genau abgrenzen. Eine recht brauchbare Planisphäre ift von henry Whithall in New Nort, und in fleinerem Mafistabe von J. B. Schermerhorn baselbst herausgegeben worden. Das beste Weit ist noch immer bas von Bobe (Anleitung zur Renntniß des gestirnten Himmels, herausgeg, von Bremiter).

Marograph, f. Sternfarte.

Aftrelabium ist ein längst außer Gebrauch gekommenes Instrument, um Winkel zu messen. Es besteht ans einem in Grade getheilten Ringe, mit einem um dessen Mittelpunkt frei beweglichen "Lineale" (Albidade) versehen. An beiden Suden dieses Lineals sind sehr kleine Löcher zum Durchsehen angebracht. Nachdem das Instrument vertical aufgehängt worden, richtet man das Lineal auf den Punkt, desse Winkel man messen will, und wenn derselbe (3. B. die Sonne) durch beide Löcher erscheint, so bezeichnet der Grad, auf dem das Lineal sleht, die Größe des Winkels. An Stelle des A. bedient man sich jest theils des Sextanten, theils des Theodoliten (s. d.).

Aftrologie ober Sternbeutung ist ber, fruher allgemein verbreitete, boch jett schon seit langerer Zeit aufgegebene, Aberglanbe, wonach bie Gestirne bie Schidfale ter Bolfer und jedes einzelnen Menschen bestimmen sollen. Den Ursprung der Aftrologie muffen wir bei ben Babyloniern suchen. In grauer Borzeit, zwischen zwei und brei Jahrtaufenben vor uns ferer Zeitrechnung, pflegte bei tiefem Bolte ber Briefterstand ber Chalbder bie Aftronos mie als eine heilige Wiffenschaft. Nach bem Stande ber Gestirne richteten fich bie Jahreszeiten und bie, hauptfächlich burch lieberschwemmungen und meteorologische Urfachen bebingte Fruchtkarkeit ber weiten babylonischen Cbenen mit allen hieran gefnupften Berrichtungen ber Menschen. Defthalb beobachtete man auf ber Höhe bes Beltempels (Thurm zu Babel) bie himmlischen Erscheinungen, ben Sonnenlauf, die Bahnen ber Planeten und ben Stand ber Ficfterne. Die Wahrnehmung, daß ber zwölfmalige Umlauf bes Monbes ber einmaligen Umbrebung bes gangen Firmamentes gleichkomme, führte zu ber Gintheilung bes Jahres und des fogen. Thiertreifes (f. b.) in 12 Theile oder "Baufer" (Planeten- oder Sonnenhäuser), da man bemerkte, daß die Planeten sowohl als die Sonne in gewissen Zeiten bes Jahres in Theilen biefes Thiertreifes fich mit größerer ober geringerer Regelmäßigfeit "aufhielten". So wurden die den Thierfreis bilbenden 12 Constellationen als Götter und Herren der Monate, und die sieben Blancten (einfaliefilich der Sonne und des Mondes) als Berren der sieben Wochentage gedacht. Der Glaube an die Wirlungen der Gestirne auf das Naturleben führte allmälig zu ber Ansicht, bag auch bie Geschicke ber Bölter und ber eins zelnen Menschen unter bem Ginflug bieser Mächte ftanben. Diobor berichtet, bag bie Balblonier die Sterne als "Dolmetscher" der Rathschluffe der Gotter bezeichneten. Manche Sterne, wie Jupiter und Benus, galten fur gludbringend, andere fur unbeilvoll, wie Dars. Das gefammte Menschenleben ward allmälig als ein Abbild bes am himmel verzeichneten Urlebens angesehen. Die Entfernung und Raberung ber Sterne von und zu einander, ihre höhere und tiefere Stellung, ihre hellere und dunklere Farbe sollten Glild und Unglild der Reiche und Bolter bestimmen. Besonders glaubte man, daß diese Berhaltniffe ber Gestirne über bie Geburtoftunde ber Menschen walteten und bas Schickfal ihres ganzen Lebens in sich So wuchs die A. als ein entarteter Sprößling ber echten Aftronomie auf, urd wurde besonders durch die chaldaischen Priester als Geheimlehre in ein ausführliches Spstem gebracht und bagu benutt, eine große Macht über bie Beifter gu gewinnen. Die A. bemachtigte sich bann beinahe ber ganzen Welt und regierte Jahrtaufenbe hindurch die Menschen, lis Repler's und Newton's Gesetze ihr auf immer ein Ende machten. Die Hauptquelle ber chaldaischen A. ist ber römische Dichter Manilius, ber uns im 4. und 5. Buche seines Lehrgedichtes ein ansführliches Shstem ber calbaischen A. überliefert hat. Auch bie ägyptischen Briefter beschäftigten fich mit ber A., scheinen aber bieselbe von ben Chaldarn entlehnt zu haben. In Griechenland und Rom hat die A. nie vollständigen Eingang gewinnen können, obwohl die astrol. Gankler, die man noch während der Kaiserzeit "Chaltäer" nannte, in Rom gute Geschäfte gemacht haben sollen. Die Araber find es gewesen, die der A. ihre beckte Ausbildung gegeben haben, zuerst mahrend bes Ralifats und dann in Spanien. 3m Dittels alter glaubte man allgemein an ihre Wahrheit, und oft waren es wirkliche Aftronomen, tie sich mit ihrer Ausübung befaßten. Wenn man jedoch dem Thoso be Brabe und Repler ben Borwurf macht, daß auch fie an A. geglaubt hatten, fo thut man biefen Mannern ein entschiedenes Unrecht. Bis zum Anfange des 17. Jahrhunderts war das "Stellen des Horve-stops" (so hieß das erste Zwölftel des Thiertreises), oder der Nativität (dasjenige Zwölftel, bas bei der Geburt eines Kindes culminirte) eine sehr gewöhnliche Beschäftigung, felbst unter ben Gebilbetsten. Gelbst im 19. Jahrh, hat noch ein Deutscher zwei Bucher ilber A. geschrieben und in Amerika finden wir noch beute nur zu oft Gautler, die unter dem Namen "Aftrologen" den abergläubischen Theil des Publikums zu betrügen wissen. Das Hamptwerk ist, Maury "La Magie et Astrologie dans l'Antiquité et au Moyen-Age" (Louden 1860).

**Afronomie** (Sternkunde) ist viejenige Wiffenschaft, beren Ziel die Erforschung des Weltgebäudes ist, oder die Ergründung der Entsernung, Bewegung, Größe und sonstiger Beschaffenheit ber himmeletorper. Sie erschließt bem menschlichen Blid bie Unenblichkeit bes Raumich und offenbart die ewigen Wefete ber Schöpfung. Gie lehrt uns Größen und Entfernungen berechnen, die der menschlichen Borstellung nufagbar find, und die Weltförper, die jenfeits biefer Entfernungen liegen, meffen, magen und beren Beftanbtheile ermitteln. Dan theilt die A. gewöhnlich in mehrere Abschnitte: die spharische (beobachtende), theorische, physische und practische. Diese Eintheilung ift jedoch bochst unwissenschaftlich und ihre Grenzen find nichts weniger als sicher. So gibt der eine Aftronom (Littrow) als den Inhalt der theorischen A. die Gesche der himmlischen Bewegungen an, während ein anderer (Mäd-Ier) genan die nämlichen Bewegungsgesetze für ben Borwurf ber phhiifchen A. erflart. Die Astronomen haben von jeher nur geringes Gewicht auf Terminologieen und abstracte Eintheilungen gelegt, bafür aber bie Thatsachen ihrer Wissenschaft mit einer Genauigkeit baraustellen gewußt, ber sich schlechterdings nichts im ganzen Bereiche ber menschlichen Thatig-keit an die Seite stellen lagt. hinsichtlich ihrer Geschichte wird die A. i. zwei hauptperiobeit eingetheilt: 1) Die A. ber Alten, von etwa 2200 v. Chr. bis zu Claudius Ptolemans, 130 n. Chr. 2) Die A. der Neucren, von Ropernicus, 1500 n. Chr. bis zur jetigen Zeit. Bwiften beiden Hauptperioden liegt die tes aftronomischen Berfalles in der Mitte (103 bis 1500 n. Chr.). Die A. ber Alten unterscheibet fich von ber A. ber Reurren wefentlich badurch, daß jener die Mittel (das Ferurohr und die Algebra) abgingen, um eines Theils den Beobachtungen die gehörige Schärfe zu geben, und anderen Theils den wirklichen Bau bes Universums ans ben gegebenen Erscheinungen zu erkennen. — Die Bölker, Die sich im Alterathum mit ber A. abgaben, waren hamptsachlich bie Inder, Berser, Babylouier, Aegypter, Chinesen und die Griechen. Die aftron. Kenntniffe ber alten Inder gingen gemig nicht über bie Berechnung und Eintheilung des Sonnenjahres und der Mondbahn hinaus; boch entwickelte fit in späterer Zeit bei ihnen ein aftron. Wiffen unter bem Ginfluß anderer Boller, und im 5. und 6. Jahrh. finden wir bei ihnen die A. in verhältnigmäßig hoher Bluthe. gilt von den alten Perfern, von denen wir nicht viel mehr wissen, als das das 6. unter den 21 Büchern ihres Zend-Avesta von Astronomie und Astrologie handelte. Bei den Babbloniern und Aegyptern war die, fehr burch Aftrologie getrubte, Sternfunde eine Geheimwissenfcaft bes Briesterstandes, ben bei ben Babyloniern Die Chaldaer bilbeten. Diese hatten zu Aristoteles Zeiten schon 19 Jahrh. lang von den oberen Gemächern des Bel-Thurmes den himmel beobachtet. Der Grieche Rallisthenes sandte biefe Beobachtungen feinem Lehrer Arifloteles; Hipparch benutte fie und fie lagen noch bem Claudius Ptolemans vor, ber fie für Die zuverlässigsten des Alterthumes erflart. In der That stimmen fie, mas ben Sonnenund Mondlauf anbetrifft, bis auf wenige Secunden mit ben Resultaten ber neueren Forfchung:n überein, und für eine unferer wichtigften Lehren, Die ber Braceffion, bilben fie noch immer ben hauptstuppuntt. Bon bem Stanbe ber A. bei ben alten Aegyptern wiffen wir fo viel mit Gewißheit, daß ihnen ber Unterschied bes scheinbaren und tropischen Sonnenjahres Daß aber ihre astronomischen Kenntnisse sich deuen der Chaldaer nicht an die b:kaunt war. Seite ftellen laffen, geht barque bervor, bag bie unter bem Schute ber agoptischen Könige blühenbe aleranbrinische Schule nicht von ben Beobachtungen ber agpptischen, sondern von benen ber chaldaischen Priester Gebranch gemacht hat. In China war seit ben altesten Zeiten bie A. eine Staats augelegenheit. Es wird berichtet, daß zwei Astronomen einst mit dem Tobe bestraft wurden, weil sie eine Sonnenfinsterniß (bie vom 13. Oft. 2128 v. Chr.) nicht vorausgesagt hatten. Es liegen uns in den chinefischen Annalen nehrere höchft werthvolle Beobachtungen über Rometen, Finsterniffe und die Erscheinung neuer Sterne, sowie Berechnungen ber Sonnenhöhe vor, welche lettere mittels eines Gnomons (f. b.) geschahea. Diese Brobachtungen geben sicher bis jum Jahre 2206 v. Chr. hinauf.

Unter den Griechen sind es vor Gründung der alexandrinischen Schule nur die unzusammenhängenden Ansichten und Leistungen einzelner Männer, die uns berichtet werden. Thales sagte im 7. Jahrh. eine Sonnensinsterniß vorher, Anaximander suchte die Schiese der Estliptist zu bestimmen, Phithagoras schrieb der Erde eine Bewegung zu, aber nicht um die Sonne, sondern um ein, blos der nördlichen Hemisphäre sichtbares, Centralseuer. Man kannte die Kugelgestalt der Erde, und die stannteiche Kalendereinrichtung des Meton setzt eine sehr genane Kenntnis des Sonnenjahres voraus. Das großartige, im 3. Jahrh. v. Chr. durch Btolemäus Lagi, König von Aegypten, in Alexandrien gegründete, Institut wurde ausschließlich turch Griechen vertreten und stand mit der ägyptischen in gar keiner Berbindung. Hier begegnen wir den größten Astronomen des Alterthums. Aristarch erkannte, das die Erde sich in einem schiesen Kreise um die Sonne bewege und das die Erdbahn im

Berbaltniffe zur Figfternfphare unenblich flein fei. Dit ber erfteren biefer Anfichten tonnte man bamals, wegen des mangelhaften Buftandes ber Arithmetit, die Bewegungen ber Plas neten nicht vereinigen; man ließ sie defibalb fallen. Eratosthenes führte die noch beute giltige Grad-Cintheilung ber himmelssphäre ein und bestimmte bie Schiefe ber Efliptit. 2. Jahrh. v. Chr. lehrte Sipparch, ber größte Aftronom bes Alterthums, ben Stand ber Bestirne nach ihren Culminationen beobachten, erfann eine geistreiche Methobe, Parallagen zu berechnen, stellte musterhafte Sonnentafeln auf und bestimmte die Derter von 1000 fixsternen und deren Größenclassen. Den spnobischen Mondlauf hatte er fast vollkommen richtig berechnet und boffen Entfernung von ber Erbe um nur etwa 1/, zu groß angegeben. Der lette große Rame unter ben Aftronomen bes Alterthums ift ber Alexandriner Claubius Stolemans, ber unter Habrian lebte. Er hat für uns bas große Berbienst, baß wir Alles, mas wir von der A. des Alterthums miffen, nur burch fein großartiges aftronomisches Werk, ten Almageft, tennen. Gein Guftem ber fogen. Epicoflien, wonach bie Planeten einen toppelten Umlauf, um die fich bewegende Conne und um die fillstehende Erbe, machen, hatte wenigstens ben großen Borzug, daß fich banach überhanpt rechnen ließ, obwohl es bei ben Bahnen tes Derenr und ber Benus auf unlöstare Schwierigkeiten führte. Nun beginnt Die Beriode Des Berfalls und im 8. Jahrh. wurde die Erde wieder flach und die Lehre von den Antipoden ward kirchlich verdammt. Die Wiffenschaft flüchtete sich zu den, von der Barbarei der Kirche nicht gestörten, Arabern, welche fle burch fortgesette Beobachtungen nicht allein als folche erhielten (Al-Batani 880; Ibn-Junis, 1000) und dem Abenblande, nachdem bort ihre Stunde gekommen war, zurudlieferten, sonbern babei noch mannichfach förberten.

Die A. ber Neueren theilen wir in vier Berioden 1) Bon Ropernitus bis zur Erfinbung bes Fernrohrs (1500-1600). Ricolaus Ropernicus, 1473 in Thorn geboren, ftellte bas nach ihm benannte Spstem auf, welches die Grundlage der hentigen A. bildet, und wonach bie Erbe ein Planet ift, ber fich, wie die Abrigen Planeten, um die eigene Are und um die Sonne bewegt. Die Gesetze bieser Bahnen aber und ihre Ellipticität fand er noch nicht. Dies Spstem wurde von ber Rirche mit ber außersten Erbitterung, jedoch ohne alle Gegenbeweise, angegriffen und verdammt, so daß es, wie Galileo's Geschichte lehrt, in jenem Jahrhunderte gefährlich war, fich für daffelbe zu bekennen. Bahricheinlich bewog bies ben großen banifchen Aftronomen Thebo be Brabe (geft. 1601) ber, wie wir wiffen, ein Bewunderer tes Ropernicus war, über biefe Theorie gar nichts zu äufern. Das fogen. Tochonische Spftem, bas nichts als eine arge Entstellung ber Ptolemaus'foen Spicutlien-Lebre ift, rubrt jebenfalls nicht von Thos ber, und ift ihm nur in einer zwar feinen Namen tragenden, aber erft 3 Jahre nach seinem Tobe erschienenen Schrift untergeschoben worden. Theo felbst zeichnete fich badurch aus, daß er die astron. Instrumente auf den höchsten Grad der Bollkommenheit brachte, ben dieselben ohne das Fernrohr erreichen konnten, und daß er eine Reihe der genauesten und wichtigsten Boobachtungen über die Rometen- und Planetenbahnen angestellt hat. Grenze biefer und der nächsten Periode steht Galileo Galilei (geb. 1574), der zuerst das Fernrohr zu aftronomischen Beobachtungen geschickt machte, und burch biese Beobachtungen bie Wahrheit bes Ropernicanischen Spstems nachwies. Die Epoche machenbe Entredung ber Jupiters-Trabanten ging von ihm aus; er fand die Sichelgestalt der Benus, und entreckte zwar selbstffanbig, jedoch spater als Fabricins, Die Sonnenfleden. 2) Die zweite Beriobe reicht von ber Erfindung tes Fernrohrs bis auf die Entbedung bes Gravitationsgesches, ober von Kepler bis Newton (1600—1725). Repler (geb. 1581) entbedte bie aftron. Gefete ber Abstände und Bewegungen ber Blaneten, Newton aber enthüllte durch seine Formel für bas Gravitationsgeset die Mechanit des ganzen Beltgebäudes. Beinahe jedes Jahr erweiterte in dieser Periade das Gebiet der Welt für das Auge des Forschers, da das neu ersundene Fernrohr bie Tiefen bes himmels zu durchbringen lehrte. Die Erfindung ber Differential-Rechnung burch Newton und Leibnit, und die ber Logarithmen burch Reper machten es ber rechnenben A. möglich, mit ben Entbedungen im Weltraume Schritt zu halten. Dlaus Romer vermittelte bie Wefchwindigfeit ber Lichtbewegung. Caffini tam ber mahren Sonnenparallelare sehr nahe und veranstaltete eine theilweise Gradmessung der Erde. Newton bewies die sphäroidische Gestalt des Erdkörpers und bereitete durch seine Entdeckung des Sonnen-Spektrums die neueste Epoche der A. vor. 3) Die britte Periode geht von Newton bis zur Erfindung des Spektroftops (1725-1860). Diefe Periode ift bie ber Ausbeutung und practischen Berwerthung der grofartigen Entdedungen und Erfinbungen ber vorigen. Die Umgestaltung und Bereicherung der Biffenschaft in dieser großen Zeit schreitet so gewaltig und unaufhaltsam rasch vorwärts, daß selbst nur die Aufführung der Ramen und der Felder der Entdedungen die Grenzen eines enchklopädischen Werkes weit überforeiten murbe. Die beiben Berichel, Bilhelm und fein Cobn John, beren Erfterer nach seiner großartigen Berbesserung des Ferurdres ben Uranus entbeckt und uns die Welt der Doppelsterne und Nebelstede erschissen hat, Gauß, der, als der größte astronomische Rechner der Welt, die wichtigken Autdeckungen erst ermöglicht hat, Arago, dessen Polaristop uns in den Stand sett, auf den ersten Blid das ursprüngliche Licht der Himmelskörper vom gedorgten zu unterscheiden. Bessel, dem es zuerst gelungen ist, die Entsernung eines Fixiernes zu meisen, Le Verrier, der den Planeten Neptun errechnete, bevor er oder ein Anderer ihn gesehen, sind Namen, wie sie keine andere Wissenschaft in so gedrängter Auseinandersolge aufzuweisen hat. 4) Die vierte Periode beginnt mit der Entdedung der Spectrosoge aufzuweisen hat. 4) Die vierte Periode beginnt mit der Entdedung der Spectrosoge aufzuweisen hat. 4) Die vierte Periode beginnt mit der Entdedung hat der A. neue, von den bisherigen gänzlich verschiedene Bahnen angewiesen. Das Spectrosop zwingt nicht nur den entserntesten Fixseren und Redelsteden das Geheimniß ihrer Materie ab, sondern erösset uns and Vlicke in die Gruppirung und Bewegung des Weltgebäudes, die uns die Uederzeugung gewähren, daß wir am Boradende von Entdedungen siehen, die vielleicht alle früheren an Aichtigkeit zu übertressen bestimmt sind. Die besten populären Werke über A. sind die beutschen von Lichtigkeit

Hir die Förderung der A. haben sich in ten Ber. Staaten in neuester Zeit besonders verdient gemacht: B. Gould, General Barnard, Newcome, B. Vierce, H. K. Beters, G. B. Bond (gest. 1865), J. A. Gillis (gest. 1865), A. Clark, E. Loomis, Henry Draper und L. Autherford. Unter diesen gebührt Peters das Berdienst der Entdedung mehrerer Asteroiden, Clark erhielt im Jahre 1863 den Lalande-Preis der franz. Atademie der Wissenschaften für seine Entdedung des Sirius-Begleiters, Bond erhielt 2 Jahre später die goldene Medaille der königl. astronom. Geschschaft in London für seine Anwendung der Photographie auf die A. In diesem Zweige der Wissenschaft haben sich auch Draper und Rutherford rühmlichst hervorgethan. In der astronom. Literatur der Ber. Staaten sind außer den Annalen des Observatoriums des Hautischen Observatoriums in Wassington (Astronomical and Meteorological Observations macoat the U. S. Naval Observatory) unter anderen solgende Werte zu neunen: E. Loomis, "A. Treatise on Astronomy" (1865), Olmsted, "Astronomy", revidirt von E. S. Enest (1866); J. Ennis, "The Origin of the Stars" (1866); J. E. Watson, "Theoretical Astronomy" (1868).

Mfronomifches Jahr, f. Aftronomifche Beit.

Aftronomische Laseln sind theils tiejenigen Berzeichnisse, beren sich ber Aftronom zur Erleichterung bei Rechnungen ober zum bequemeren Rachschlagen kebient, theils solche, in benen die astronomischen Thatsachen, angenblickliche ober banernde, um als Grundlage kustiger Forschungen zu dienen, nach den Classen der Gegenstände zusammengestellt sind. Bu den ersteren gehören tie in den Ephemeriden besindlichen, im Loraus fir jede Jahr berechneten, Sonnen-, Mond- und Planetentaseln, so wie die Zeit-Reductionstasseln n. andere: Zu den letzteren gehören tie Ephemeriden der Sonnenssellede der neuentrecken Asserben vor ihrer Bahnberechnung, ber neu erscheinenden Kometen, hauptsächlich aber die Sternkataloge, welche die Oerter der Firsterne in gewissen Gegenden des himmels oder die zu einer gewissen Größenclasse kestimmen (f. Firsterne).

Aftronomische Uhren. Tiese sind entweder Bendelubren (astronomical clocks, zuerst von Flamsleed im 17. Jahrh. angewandt), oder Taschenubren (Chronometer). Beide unterscheiden sich von den genöhnlichen Uhren turch ihren gleichmäßigen, ron den Witterungsveränderungen wenig oder sast gar nicht beeinslusten Gang. Sine Uhr wird dadurch noch nicht unbranchbar zu astronomischen Zweden, daß sie vor- oder nachgebt, das leicht ist, diese Febler, wenn man nur das Verhältniß der Verchleunigung und Verzögerung kennt, zu corrigiren. Um dem Einsusse erwähltniß der Verchleunigung und Verzögerung kennt, zu corrigiren. Um dem Einsusse eine Wittung entgegenzuardeiten, werden die Kendel und bei den Chronometern die Unruhen compensirt, d. b. h so eingerichtet, daß sür sehe Einwirkung durch größere oder geringere Wärme eine gleich große Gegenwirkung hervorgebracht wird, was beim Pendel durch ein Ducksilber-Gewicht, und bei der Unruhe dadurch geschieht, daß man die Bogen durch auseinander getöthete Streisen von Stahl und Wessing bestehen läßt. Uhronomische Uhren werden gewöhnlich nicht durch ein Stahl vor Beiger regulirt, was der Genauigseit des Werses Eintrag thun wsirde, sondern durch Zagekücher, wo man den sehlerbasten Stand der Uhr, sowie ihre Acceleration und Retardation genan registriren muß. Unter astronomischen Uhren versteht man auch wohl was, der Engländer "orreries" nenut, d. h. die durch ein Uhrwert regulirte Darstellung der hauptsächlichsten himmelsbegebenheiten.

3. B. ber Finfterniffe, tes Laufes ter himmelsterper u. a. m. Dergleichen Berte find

blofe Spielereien, fehr complicirt und theuer.

Aftronomische Beit. Man versieht barunter basjenige Spstem ber Beit, bas bei aftron. Berechungen und Beobachtungen zu Grunde gelegt wird. Alle Zeiteintheilung beruht auf ter Umtrebung ber Erbe um ihre Achse, entweder für fich allein, oter in Berfintung mit ihrem Umlaufe um die Sonne. Die erstere Diefer Bewegungen muß als bie eigentliche Weltuhr angesehen werben, benn es ift bas einzige regelmägig wiedertihrenbe und auf tie Erctuhr angesehen werben, tenn es ist ods einzige regennigig wiederteinen und auf tie Erde bezigliche Ereignis im Weltraume, das eine absolut bestimmte Dauer hat; so tas wir z. V. bestimmt wissen, das vor 2000 Jahren der Tag noch nicht um 1/200 Secunde lärger oder kürzer gewesen, als gegenwärtig. Der Umlauf der Erde um die Sonne entbehrt zwar dieser Constanz, doch weiß die Wissenschaft die Ungleichheiten des Erdunlaufs zu berecknen, so daß sie praktisch aufhören, Ungleichheiten zu sein. Die astronom. Zeiteinheiten sind 1) der Tag, mit seinen bekannten Bruchtheilen Stunde, Minute, Secunde und 2) das Jahr. Jener beruht auf ber Achsenumdrehung der Erde, bieses auf beren Umlause um tie Sonne. Wochen und Monate sind keine astronom., sondern largerliche Zeiteinheiten. 1) Der astronom. Tag ift zweisach, entweder ein Sonnentag oder ein Sterntag. Der erflere ift ber zwifden zwei aufeinanderfolgenben Culminationen (f. b.) ber Conne liegenbe Zeitalichnitt. Bei ber absoluten Gleichheit ber Achsenbrehungen ter Erbe untereinander sollte es nun fceinen, bag bie Zeit zwifchen zwei Culminationen ber Sonne (b. h. von Mittag zu Mittag) immer biefelbe bleiben muffe. Dem ift aber nicht fo. Mahrend namlich bie Erbe ihre Achsenbrehung einmal vollenbet, fchreitet fie auch ein Stud auf ihrer Bahn nm tie Sonne vor. Nun aber erscheint bie Achsenbrehung ber Erbe bem Beofachter als eine Bewegung ber Soune von Dft gu Beft und ber Umlauf ber Erbe gleichfalls als eine Bewegung ber Sonne, aber von Be ft ju Dft. Diefe lettere Bewegung, ba fie nur etwa 1/363 ter ersteren beträgt, ist für das Ange des gewöhnlichen Beobachters allerdings nicht bemerkbar, aber am Jahresichluffe geigt fich bie icheinbare Rudberregung ber Conne, bie bom sinen vollen Tag beträgt, baburch, bag bie Sterne einen Umlauf mehr gemocht zu haben fcinen, als tie Conne. Bahlt man nämlich tie Umlanfe eines Firfternes ober Sternbiltes, 3. B. der Kasslopeja, innerhalb eines Jahres, so wird man sinden, daß die letztere 366, die Sonne aber nur 365 volle Umläuse gemacht hat. Hierauf beruht der Unterschied zwischen Connen- und Sternentag und man muß mithin, nm bie Lange bes erfteren festzufiellen, tie Beit einer einzelnen Rotation um ungefahr 1/205 berfelben vergrößern. Hier entfleht aber bie Schwierigfeit, bag die Erbe an ben einzelnen Tagen nicht mit gleicher Gefdwindigfeit ihre Bahn befchreibt; benn fie bewegt fich besto langfamer, je naber fie bem Sommerfolsitium, und befto foneller, je naber fie bem Binterfolstitum tommt. Die Beitabichnitte zwischen zwei Culminationen ber Sonne stimmen beshalb nicht genan mit einander überein, ba bas jedem Tage hinzuzufügende 1/265 bem Sonnenumlaufe und nicht ber Rotation ange-Fort. Doch beträgt biese Berschiebenheit, die man genan berechnet und in Tafeln verzeichnet hat, nicht mehr als bochstens etwa eine Minute. Diese Zeit nennt man die wahre Conneuzeit, und ben barnach berechneten Tag ben mahren Sonnentag. Go beträgt ber furzeste mahre Sonnentag etwa 23 St. 59 Min. 31 Sec. und der tängste etwa 24 St. 0 Min. 181/2 Scc. Da man jeboch bie Uhren nicht so einrichten kann, baß sie tiesem Unterschiebe in jebem Augenblide folgen, so hat man bie aftronom. Zeit nach ber Durchichnitts. Bewegung der Sonne festgestellt, die man die mittlere Sonnenzeit nennt. Die Reduction ber mittleren auf die mahre Sonnenzeit geschieht durch die sogen. Zeitgleichung, deren Refultat für jeben einzelnen Tag in ben Zeittafeln ausgeführt ift. Der Sterntag (fiberifder Tag) ift ber zwifden zwei aufeinander folgenden Culminationen irgend eines Fighernes liegende Zeitraum, welcher nach Obengesagtem ber Zeit einer wirklichen Erbumbrehung gleichkommt, ohne Rudfichtnahme auf ten Umlauf ber Erbe um bie Coune. Gin Sterntag beträgt 23 St. 56 Min. 4,00 Sec. mittlerer Sonnenzeit, biese zu 24 Stunden angenommen. Theilt man aber ben Sterntag in 24 Stunden 60 Minuten und Secunden, so nenrt man dies Sternzeit, und der Sonnentag beträgt dann 24 St. 3 Min. 56,555 Sec. Die Berechnung nach Sternzeit hat fur ben Aftronomen fo viele Borguge, bag gewöhnlich auf ben Sternwarten bie astronom. Uhren nach Sternzeit, badurch, daß man sie verhältnismäßig langsamer geben läßt, regulirt werben. 2) Das a stronom. Jahr ist ein zweisaches, bas siber ische und bas trop ische. Ersteres ist die Zeit eines vollsänigen Umlauses der Erbe um tie Sonne. Die Erve braucht hierza 365 Tage 6 St. 9 M. 10,7486 Sec. Sonnenzeit. Den Ansaug des astronom, Jahres rechnet man vom Frihelings. Menuingertimm b. 6. 200 Menuingertimm b linge-Aequinoctium, b. h. von bem Buntte, mo bie Erbe in ihrer Bahn zum erften Male bie Ebene bes himmelsäquators schneibet. Diefer Kunkt tritt aber jahrlich um etwa 50 Ceeinden gegen die Richtung der Ekliptik rückwärts, indem er immer der, durch die sphäroidische Gestalt der Erde hervorgebrachten, zirkelförmigen Rückdewegung der Erdachse solgen muß (f. Präcession). Die Erde erreicht mithin alljährlich den Frühlingspunkt etwa 20 Minuten der vollftändiger Beendigung ihres Umlauses um die Sonne, sie sche int aber in diesem Augenblicke ihren Umlauf wirklich schon vollendet zu haben, da die Sonne im Frühlingspunkte immer denselben Standpunkt einnimmt. Diese Zeit nun, welche die Erde bedars, um den Weig zwischen zwei anseinandersolgenden Frühlingspunkten zurückzulegen, wird das k rop ische Jahr genannt, welches 365 Tage 5 St. 48 Min. 47,3711 Sec. beträgt, mithin etwa 20 Min. klitzer ist, als das siersische. Sowohl die Astronomie als auch das bürgersliche Leben rechnet nach tropischen, nicht nach siderischen Jahren; doch beruht auf dem Unterschiede beider die Acceleration der Firsterne. Denn da es eines sid berüht auf dem Interschiebe beider die Erde dieselbe Stellung im Weltraume (viesen als ruhend gedacht) einnehme, den sie ein Jahr zuvor hatte, so werden die Firsterne nach Ablaus eines tropiscen Jahres um etwa 50 Bogenscunden, oder etwa 1²/2 Grad im Jahrhundert in ihrer Declination vorgesschritten zu sein schene.

Aftraphotometrie heißt die Lehre von der Bestimmung der Helligkeiten der Gestirne. Ihre sichere Begründung verdanken wir uamentlich Zöllner, dessen auf dem Princip der Bo-Larisation (s. d.) bernhender Apparat allen Auforderungen zur Bestimmung einer Lichtquelle zu entsprechen scheint. Mit Hilfe der die Helligkeit der Gestirne anzeigenden Zahlenwerthe hat Zöllner die Resserichssäsigkeiten der Oberstächen verschiedener Planeten bestimmt. Nach Zöllner lassen, die die Erscheinungen, welche Benus darbietet, nur durch die Annahme erklänzen, daß dieser Körper mit Wasser welche Benus darbietet, nur durch die Annahme erklänzen, daß dieser Körper mit Wasser bebedt ist; Mars zeigt Schnee- und Eiszonen an seinen beiven Polen an; Jupiter und Saturn besinden sich noch im Zustande beträchtlicher Erhigung, während Uranus und Neptun ganz mit Schnee und Sis bedeckt sind. S. Zöllner: "Photometrische Untersuchungen mit besonderer Kücklicht auf die physische Beschaffenheit der Him-

milstorper" (Leipzig 1865).

Aftraphhult ift ein zu Brevig in Norwegen im Birtonfhenit vortommenbes glimmerartiges Mineral von bronce- bis goldgelber Farbe und perlmutterartigem halbmetallglang; häufig

in fternformigen Gruppirungen.

Aestuarium (lat., engl. aestuary). 1) Bei ben alten Nömern ein Wasserum, ber sich vom Mecresuser in das Land hinein erstreckt und Etbe und Fluth hat. 2) In der neueren Esgraphie, im Gegensate zu den Deltabisdungen, die breiten offenen meerbusenartigen Mündungen größerer Ströme, in denen sich Etbe und Fluth geltend machen. Sie sind deschalb frei von Ablagerungen von Sedimenten. Selche Aestuarien sinden wir an den Mündungen des Amazonenstromes, des Lorenzo, der nordasiatischen Ströme, der Elbe, Wiser, Themse x.

Afturien, span. Asturias, von seinen alten Einwohnern, den Aftures benannt, wurde 18 v. Chr. von den Römern, später von den Gothen erobert, welche im 8. Jahrh. blos in diesem Theile Spanien's den Arabern gegenstber ihre Unabhängigkeit behanpteten; 1230 wurde es mit Castilien vereinigt. Seit 1388, als A. zu einem Fürstenthume erhoben wurde, führte der Thronerbe in Spanien den Titel eines Prinzen von Assurien. Seit 1833 bildet

A. die Proving Oviedo (f. b.).

Ajuncion, Assuncion ober Assuncion, Hauptstadt ber Republik Paraguah, am Baraguah, 650 engl. M. nördlich von Buenos Apres, wurde von dem Spanier Juan de-Apolas 1536 gegründet, war die 1620 Hauptstadt sämmtlicher spanischen Länder des Rio de La Plata und zählt mit den Borstädten gegen 48,000 E. Sie hat 5 Kirchen, 1 Kathedrale (gebant 1845), einen Regierungspalast, eine Congressalle, Kasernen, Militärhospital und eine höhere Bildungsanstalt. Unter den Reubanten des Präsidenten Lopez, welche infolge des Krieges unvollendet blieben, zeichnen sich der Palast des Lopez, das Arsenal und eine Kathedrale aus. Während der Regierung des Dictators Francia (1821) wurde die Stadt vollständig umgebaut. Die Bewohner treiben Haubel mit Häuten, Tabas, Manios und besonders mit Thee (Verda Maté), dessen Hauptstapelplatz die Stadt Villarica ist, welche seit 1859 mit A. durch eine Eisenbahn in Verbindung sieht. Seitdem (1858) die Schiffsahrauf dem Rio Paraguap den Schissen nur keiselbahn in Verdinalitäten frei gegeben wurde, nahm der Haufdmung; doch ist derselbe durch den Krieg des Präsidenten Lopez gegen Vrasilien und die La Plata Staaten seit 1865 bedeutend gestört worden. Im Jahre 1869 war das Städtchen Piribisuh Sit der Regierung, da sich A. seit dem 1. Januar 1869 in den Händen der Allierten besand.

Afhl (vom griech.), Freistätte. Stellen, die der Gottesverehrung gewidmet, wie im Altersthume Tempel, Altare, im Mittelalter Kirchen, Satrificien, Borhallen, Klöster, Kirchofe,

galten für unverletzlich, was zur Folgerung führte, daß Bersonen, die sich an solchen Orten besanden, nicht mit Gewalt entsernt werden dursten, auch wenn es flüchtige Bertrecher waren. Schon römische Kaizer, und noch mehr die Päpsie, versagten das Appl einer Kategorie ron Bertrechern nach der andern. Heutzutage beschränkt es sich auf fremde Sonveräne und Gesandte, und auf die Consulu in den türkischen Häfen am Mittelmeere. — Bon viel größerer Bedeutung ist in neuerer Zeit das völkerrechtliche Aspl. Jedes Staatsgediet erscheint Fremden gegenüber als eine Freistätte. Jedoch ist die Gewährung eines A.'s nur ein Accht, nicht auch eine Pflicht des betr. Staates; ansgewanderte Staatsangehörige haben zwar nach continuentaleuropäischer, nicht aber nach angloamerikanischer Aussassische haben zwar nach continuentaleuropäischer, nicht aber nach angloamerikanischer Aussassische haben zwar nach continuentaleuropäischer, nicht aber nach angloamerikanischer Aussassische dies Strafrecht dieser Länder auf im Ausland begangene Berbrechen niemals Anwendung sindet. Das Lipk kann gekündigt, kann an Bedingungen geknührt werden, wie z. B. beim Interniren ber Flüchtlinge. Es darf nicht zu seindlichen Unternehmungen gegen befreundete Staaten gemischraucht werden. Durch Auslieserungsverträge wird es aufgehoben; das werden niemals politische, sondern nur schwere gemeine Berbrecher ausgeliesert. (Siehe über die Ginzeln-heiten den Artikel Auslieserung).

Afglum, Bostownship in Brabford Co., Pennsploania, am Susquehanua, 38 engl. M. nordwestl. von Willesbarre; 1241 E.

Asymptote (vom griech., die Nichtzu fammen fallende), eine gewöhnlich gerade, oft aber auch krumme Linie, die unbestimmt verlängert, sich einer anderen verlängerten krummen Linie immer mehr nähert, ohne sie je zu schneiden. Sie kann als eine Tangente betrachtet werden, deren Bersthrungspunkt in der Unendlichkeit liegt. Unter den Kegelschnitten hat die Hyperbel zwei geradlinige (hyperbolische) A., welche durch ihren Mittelpunkt gehen und Conchoide und Cissoide genannt werden.

Atabapo, Fluß in Sibamerita, Republit Benezuela, ergießt fich nach einem anfangs westlichen, bann nördlichen, 140 engl. M. langen Laufe bei San Fernanto in ben Orinoco.

Atacama. 1) Provinz der Republik Chili, mit 78,972 E. (1865), Hauptstadt Ce-piapó. Die Mehrzahl der Bevölkerung lebt vom Bergban, besonders von der Bearbeitung reicher Kupfergruben. Der größte Theil des Landes ist, mit Ausnahme weniger schmaler Flußthäler, eine dirre, unbewohnbare Wiste. 2) Provinz im Departement Potosi der Republik Bolivia, mit 5273 E. (1858); Hauptstadt Cobija.

Atacames, fleiner Seehafen in ber Republit Cenabor, Silbamerita, 15 engl. M. füb-weftl. von Esmeralbas.

Atacamit, Mineral, krhstallisirt im rhombischen Shstem, gewöhnlich in rektangulären Prismen und Ottaebern mit vollsommener Spaltvarkeit nach der Mikrodiagonale; Arhstalle klein, außerdem in blätterigen und körnigen Massen. H. = 3—3,... Sp. G. = 4—4,...; Glasglanz; smaragd-, gras-, lauch- und schwärzlich-grün; etwas spröde; leicht in Särren und Ummonial löslich. Besteht aus Anpferorydohndrat, Kupserchlorid und Wasser (letzteres in wechselnden Mengen) und ist gewöhnlich nach der Formel (3 CuO, HO + CuU) + HO zusammengesetzt. — Findet sich auf Gängen in Begleitung anderer Kupsererze in Chile, Bolivia, Süd-Australien, Westkiste Afrika's und zu Botallack Mine in Cornwall (Botal-lackit.) Warchlit ist ein unreiner A. vom Red River bei den Wachita Gedirgen. Boder A. massenhaft auftritt, ist er ein wichtiges Kupsererz. Wird in Chile häusig unter dem Namen Arenilla als Streusand in den Handel gebracht.

Atahualpa, ber lette Inta von Beru, Sohn bes Huapna Capac, murte 1533 von ben Spaniern unter Bizarro erbroffelt, nachbem ihn die Priester getaust hatten (f. Peru).

Atair, ein im Bilbe bes Ablers glanzenber Stern erster Größe, mit Wega und bem Hauptsterne bes Schwans ein rechtwinkeliges Dreied bilbend. Er ist fast in ber ganzen bewohnten Zone sichtbar und bilbet ein für aftron. Ortsbestimmungen überaus wichtiges Gestirn.

Atalante, ber 36. Afteroid (f. Afteroiden). Ihr mittl. Abstand von ber Sonne beträgt nach Förster in Berlin 471/, Mill. Meilen, die Umlaufszeit ift 1666 Tage. Ihr Durchmesser berechnet sich auf nur 42/2 M.

Atalana. 1) Stabt in Brafilien, Sibamerika, 15 engl. M. fildwestll. von Alagoas, an ber Mindung des Alagoas; 2000 E. 2) Fort in Brasilien, am Atlantischen Ocean, nahe der Mündung des Para.

Atalissa, Bostvorf im Township Gospen, Muscatine Co., Jowa; 13 engl. M. nordwestl. von Muscatine. Bevölkerung des Townships: 1277 (1867).

Ataraipn, ein isolirt stehenber Granittegel in Brit. Gniana, Sabamerita, ift bis zu einer Hobe von 350 F. bewaldet und steigt bann als nadte Ppramibe 550 F. höher. Der Name

bedeutet "Teufelsfelfen".

Ataseofa. 1) County im S. des Staates Texas, Ber. Staaten, wird kurchströmt vom Flusse gleichen Namens und dem Rio San Miguel und Laguna Creek; 1200 engl. D. : W. und 1578 E. (1860); im Jahre 1869 gegen 2500 E., von deuen 200 Deutsche, ebenso viele Neger, die große Nehrzahl Mexikaner und Angloamerikaner waren. Hauptprodukte: Mais, Juderrohr, Weizen und Bataten. Erk seit 1863 sind die Ansiedelungen von Bedeutung geworden. Hauptort: Pleasanton. 2) Fluß in Texas, entspringt in Bezar

Co., fliegt fuboftl. und ergießt fich in ben Rueces.

Atapismus (lat. atavus, Borfahr), Bererbungstraft; Fähigteit der Organismen, ihre Eigenschaften durch Zeugung auf ihre Nachtommen zu übertragen; oder im Allgemeinen das Streben, zu dem vorelterlichen Topus zurüczukehren (Rüchfchag). Es können sich somit Krankheiten mit Ueberspringung mehrerer Generationen vererben. Bererkung von Monstrositäten sind besonders lehrreich, besonders wenn abnorme Bermehrung oder Berminderung der Zahl der Finger oder Zehen vorkommen. Auch abnorme Neußerungen der Seelenthätigkeiten, als size Iveen, Schwermuth, Blödsun, vererben sich ebensowohl, wie ganz bestimmte Anlagen (zur Mathematik, Medizin, Natursorschung, Tonkust e.). In der Bachischen Familie z. B. hat es nicht weniger als 22 hervorragende musikalische Talente gegeben. Dasselbe Gesey des Atavismus sindet sich auch im Pflanzenreiche. S. Darwin, "Entssehung ter Arten", übers. von H. Bronn (Stuttgart 1860); E. Hädel, "Generelle Morphologie" (Berlin 1866).

Atha ober Attha, eine ber 6 größten Inseln bes Alenten-Archipels im Nordwesten Amerika's, 75 engl. M. lang und 10 M. breit, gebort zur Gruppe ber Andreanow-Inseln. Sie ift vulkanisch und nur schwach bevölkert. Die Bewohner treiben Jagd auf Pelzthiere und

Fifchfang.

Aichafalaya Bayon (indian., b. i. verlorenes Waffer), ein Mundungsarm bes Reb River, im Staate Louisiana, im nördlichen Theile des Parifh Pointe Coupée, fließt füblich und er-

gießt fich in die Bai gleichen Namens. Er ift gegen 250 engl. Dt. lang.

Athlien, David, geboren in Frogtown, Fahette Co., Kentuch, am 11. August 1807, studirte Rechtswissenschaft und siedelte im April 1830 nach Missouri über, wo er seit 1854 verschiedene Staatscamter besteidete; 1843 zum Mitgliede des Ber. Staaten-Senates gewählt, in welchem er bis zum Beginne des 34 Congresses (1855) blied. Er gehörte der Calhoun'schen Partei an und war 1849 Präsident des Senates pro temp. Während der Kansas-Wirren (seit 1854) dessurctete und kämpste A. für die Sinsührung der Staverei in jenen Staat und besetzte die Stadt Lawrence (21. Mai 1856). Beim Ausbruche des Bürgertrieges General der Consöderation, siegte er am 17. Sept. 1861 über Bundestruppen bei Blue Mills Landing, im nördlichen Missouri. Er lebte später auf seiner Plantage in Clinton Co., Missouri.

Athison. 1) County im pordösell. Theile bes Staates Kansas, grenzt im R. an ben Staat Missouri, im D. an ben Fluß Missouri, wird von den Flüssen Grashopper und Stranger durchströmt. Der Boden ist fruchtbar nud reich bewaldet. Las County umfaßt gegen 400 engl. O.-M. mit 7729 E. (1860). Hauptort: Atchison. In den Wahlen der letzten Jahre gab das County eine republikanische Majorität (1864: Lincoln 3735, Mc-Clellan 378 St., 1868: Grant 1297, Seymour 934). 2) County im nordwestl. Theile des Staates Missouri; wird im O. vom Nodawah begrenzt und im W. durch den Missouri vom Staate Nebraska geschieden. Das Land wird von den Flüssen Tarko und Nissouri vom Staate Nebraska geschieden. Das Land wird von den Flüssen Tarko und Nissouri vom Staate Nebraska geschieden. Das Land wird von den Flüssen Tarko und Nissouri vom Staate Nebraska geschieden. Das Land wird von den Flüssen Tarko und Nissouri vom Staate Nebraska geschieden. Das Land wird von den Flüssen Tarko und Nissouri vom Staate Nebraska geschieden. Das Land wird von den Flüssen Tarko und Nissouri vom Staate Nebraska geschieden. Das Land wird von den Flüssen Tarko und Nissouri vom Staate Nebraska geschieden. Das Land wird von den Flüssen Tarko und Nissouri vom Staate Nebraska geschieden. Das Land wird von den Flüssen Tarko und Nissouri vom Staate Nebraska geschieden. Das Land wird von den Flüssen Tarko und Missouri vom Staate Nebraska geschieden. Das Land wird von den Flüssen Tarko und Missouri vom Staates Republikanische Einschland Robert von den Flüssen der Geschieden. Das Land wird von den Flüssen des Gounty von den Flüssen den Missouri von den Flüssen der Geschieden. Das Land wird von den Flüssen des Gounty von den Flüssen der Geschieden. Das County von den Flüssen des Gounty von den Flüssen den Geschieden. Das Land wird von den Flüssen des Gounty von

Athison City, Stadt in Kansas, Hamptort bes Connty Athison, am rechten User bes Missouri, 19 engl. M. nördl. von Leavenworth, 21 M. sübl. von St. Joseph, D. isouri, ist nach Leavenworth bie bevölsertste Stadt in Kansas; sieht mit derselben durch die Leavenworth-A.-Bahn, mit St. Joseph durch die Missouri-Balley-Bahn in Berdindung und ist von reichen, ziemlich gut besiedelten Ländereien umgeben. Die Stadt hatte im Jahre 1869 4 öffentliche Schulen, 12 Kirchen (1 d. kathol. Kirche mit 7 Missouristationen), 1 kathol. Seminar, 2 engl. Tageblätter und eine Menge Geschäftsfirmen, welche bedeutende Geschäfte nach den Plätzen an der Union Pacific-Bahn machen. A. zählte 1860 2616 E., hatte aber 1869 gegen 9000 E., von tenen gegen 1500 Deutsche sind. So unbedeutend der Einsluß

berfelben im politischen Leben ift, so bebeutenb ift er im geselligen und commerciellen Leben. Der beutsche Turnverein hat seine eigene Salle. And beftebt ein bentscher Gesangverein und eine Dob Fellow Loge, und an einer ber öffentlichen Schulen wird in ber bentichen Sprache unterrichtet. A. war früher ber Terminns ber Miffonri-Balley-Babn und ber Concentrationspuntt ber Emigranten nach ben Goldminen; wurde fpater ber Anotenpuntt von brei anderen Bahnen, der Leavenworth-Atchifon, der Atchifon-Topela-Santa Fe und ber Central-Branch ber Union Bacific-Bahn. Der Berlanf ber ber Pacific-Bahn gehörenben Länderzien westl. von A., darunter 152,000 Ader der berühmten "Kidapoo Indian Referves" hat der Stadt seit 1868 Tausende von Einwanderern zugeführt. Im Jahre 1865 wurden 211/, Mill. Pfund assortirter Waaren durch etwa 5000 Frachtwägen, mehr als 7000 Maulthiere und Pferbe, 28,000 Ochsen und 5000 Treiber über die Prairien gesandt. Die Hälfte ber Frachten ging nach Colorado, bas llebrige vertheilte fich auf Utah, Montana, Nevada, Ibaho, New Mexico, Rebrasta und bas weftl. Kanfas. Die Ueberlandlutschen, welche 1865 in A. ankamen und von vort abgingen, beförderten mehr als 5000 Fahrgäfte, 600 Centner Exprefiguter und 2,400,000 Dollars Baargeld. •

Atellanen (vom lat.), römische Boltsschauspiele; wurden entweder als Zwischenspiel zwischen Komödie und Tragödie eingeschoben oder am Schlusse der Schauspiele aufgesührt. Stehende Charaktermasken der A. waren Maccus und Bucco, ähnlich dem Arlequin und Policinello der neueren Burleste. Sie hatten ihren Namen von der oseischen Stadt Atella in Campanien; wurden deshalb anch oseische Schauspiele (luci osei) genannt und nahmen ihre Hauptstoffe ans dem römischen Landleben. Sie sanden in Rom schon früh Singang und hielten sich dis in die Raiserzeit. Sie waren in altsateinischer Sprache geschrieben. Atellanendichter waren Habins, Oorsenius, Lucius Pomponius und Mummins,

von beren Dichtungen jedoch nur unbedeutende Bruthftude auf und gefommen find.

Ath ober Asth, Stadt und ehemalige Festung bee Königreichs Belgien, Proving Sainant

(Bennegau) mit 8190 E. (1863), bedeutenden Fabriken und lebhaftem Sanbel.

Athalia, Gemahlin bes Joram, Königs von Juda, und Schwester bes Ahab, Königs von Inda, kon Ehron, nachdem sie sämmtliche Prinzen aus dem Hause David hatte tödten lassen. Sie stürzte den Jehovadienst und silhrte den Baaldienst ein. Der Hohepriester Jojada, welcher ihren Enkel Joak gerettet und heinelich im Tempel erzogen hatte, erhob diesen, nachdem A. sechs Jahre regiert, auf den Thron seiner Bäter, ließ die Königin tödten und führte den Jehovacult wieder ein. Raeine bearbeitete diesen Stoff in seinem berühmten Trancrspiele "Athalie" (1692).

Athamas, f. Selle.

Athanafiantiches Glanbensbelenntnig, f. Glanbensbetenntnig.

Athanafins ber Große, Bifchof von Alexandrien, geboren am Ende bee 3. Jahrh. (unt 298), gestorben 373, der berühmte Borkampfer der Lehre von der Gottheit Christi und darnm auch genannt "ber Bater ber Orthoberie". Er tritt in ber Gefchichte querft auf als Architiatonus bes Bischofs Alexander von Alexandrien auf bem ötumenischen Concile von Ricaa i. 3. 325, welches ber Raifer Constantin zur Beilegung ber arianischen Streitigleiten berief. Er zeichnete fich bort aus burch feine feurige Berebtsamteit und bialettifche Gewandtheit, fowie durch den Eifer, mit welchem er den Arianismus bekämpfte und das Dogma von der Besensgleichheit (Homousie) bes Sohnes mit tem Bater vertheibigte. Dieses Dogma siegte auf dem Concile und fortan galten "vrthodor", "nicanisch" und "athanasianisch" als gleich-bedeutende Anddrude in Bezug auf diesen Glaubeneartitel. Als bald darauf Alexander flarb, wurde Athanafius zum Nachfolger auf den Bischofsstuhl in Alexandrien erwählt und sofort in bie arianischen und semiarianischen Streitigkeiten verwidelt, welche bie griechische Airche ein halbes Jahrhundert erschstterten und endlich mit dem Siege ber nicauischen Lehre auf dem zweiten öfumenischen Concile zu Conftantinopel i. J. 381 enbeten. Fünf Mal wurde er wegen seiner Anhänglickeit an die orthodore Lehre abgesett und brachte 20 Jahre in der Berbannung zu, bald unter ben Monchen und Ginfieblern in ben agpptischen Buften, bald in Rom, kald in Trier an der Grenze des Reiches, bis er zulett (363) seinen Bischofssitz wieder einnchmen und in Rube sterben konnte (373). Athanastus war ein unerschütterlicher theologischer Charafter, stets bereit, Alles fitt seine religiöse Ueberzeugung zu opfern. Er fitrchtete sich nicht vor Kaiser und Reich, daber das Sprichwort: "Athanasius contra mundum" ("A. gegen die Welt"). Er hielt die Lehre von der Gottheit Christi für den Grundstein der christlichen Religion, da nur, wenn Christus göttlicher Ratur sei, sein Tod eine versöhnende Bebentung filr uns haben könne. Die meisten seiner Schriften find ber Bertheibigung bieser Lehre gewidmet und bilden die Hanptquelle filr die Geschichte der axianischen Streitigkeiten. Seine exegetischen Werke find von geringerer Bebentung. Seine Biographie bes heil. Antonins, des Batriarden der Einsichler, ist wichtig für die Anfänge des Mönchthums. Seine Festbriefe sind neuerdings in sprischer Uebersexung gefunden worden. Das berühmte athanaflanische Glaubensbekenntniß ift späteren Ursprungs aus bem 5. ober 6. Jahrh. Die beste Ausgabe seiner Werke ist die Benedictiner von Beruh, von Mantsancon in 3 Bon., Fol. (Baris 1698); wieder abgebrudt mit Beigaben in der Batristifchen Bibliothet von Minne. Eine gute Monographie Aber Athanafins haben wir von Möhler, "A. ber Große und die Rirche seiner Zeit" (Maing 2. Ausg. 1844).

1) Flug im weftl. Theile von Canaba (brit. Norbamerita), ergießt Athabasta. fich in den See gleichen Namens, verläßt ibn wieder als Seave River und fällt zuletzt in den Gr. Slave Late. 2): See, and, "Lake of the Mountains" (Bergsee) genannt, 290 engl. lang und 20 M. breit, sithl. vom Gr. Slave Late.

Athapasta Portage, wichtige Station für bie nortameritan. Pelghandler, zwifchen bem 52 and 53°, in einer Senkung noch etwa 7500 K. Aber bem Meeresspiegel, auf den Karten

meist als Punch-Bowl bezeichnet.

Athapusten, indianische Bölkerschaften im britifchen Nordamerita, deren hauptfächliche Staume die Kinais, Chipewpans, Tahtals, Kutschins, Sussens, Dogribs, Tlatstanas und And werben lant ihrer Sprache noch die Apaches nebst ben Nava-Umpquas (f. b.) bilden. ives danuaerechnet. Studien über den athapastischen Sprachstamm hat bauptsächlich Bufchmann in Berlin gemacht, welcher liber benselben bie folgenden Werte geschrieben hat: "Der athapastifche Sprachstamm". Aus ben Abbandlungen ber tonigt. Atabemie ber Biffenschaften (Berlin 1856); "Das Apache als eine athapastifche Sprache erwiefen; in Berbindung mit einer sustematischen Worttafel bos athapast. Sprachstammes" (1861); "Die Berwand-

"schafteverhältnisse der athapaskischen Sprachen bargestellt" (1863).

Atheismus (vom griech, atheos, b. i. ohne Gott), bezeichnet Unglauben an bas Dafein Gottes. Je nach der verschiedenen Auffassung ber Gottesidee ist natikrlich die Erklärung des Begriffes A. vielfachen Aenderungen unterworfen gewefen. So wurden bon ben Grieden biejenigen Philosophen Atheiften genaunt, welche bie Bielbeit ber Bollsgötter verwarfen. It der älteren driftlichen Kirche bezeichnete man mit diesem Ramen oft diejenigen, welche tie Decieinigkeit ober bie Gottheit Christi leugueten. In neuerer Zeit nennt man vom driftlich-theistischen Standpunkte A. biejenigen, welche mit Spinoza, Fichte und Hogel Die Anferweltlichteit (Transcendenz) Gottes bestreiten, obwohl die genannten Philosophen ben Bormurf nicht anerkannten, ba fie nicht bas Sein, sondern nur die Außerweltlichkeit Gottes leugneten. Eine allgemeine Uebereinstimmung herrscht in Beziehung auf die Anwendbarkeit des Namens auf biejenigen, welche die Ibee eines Gottes Aberhaupt, sei es als Perfonlichkeit, sei as als moralische Weltordnung, verwerfen. Im anglo-ameritanischen Gerichtswesen gilt nach gemeinem Recht die Maxime, daß ein Gotteslengner nicht eibesfähig, mithin als Zeuge nicht guqulaffen fci. Da fich nun nicht wenige (befonders beutschamerikanische) Zeugen finden, welche sich als Leugner eines perfönlichen Gottes bekennen, so wird die Frage sowohl vor den Gerichten als in den gesetzgebenden Bersammlungen vielfach behandelt, und es ist bereits auf jede erdenkliche Weise versucht worden, swischen der principiellen Forberung der flacklichen Anerkennung Gottes und ben pruktischen Bedürfnissen ber Atheisten zu bermitteln.

**Athem**, f. Athmen.

Athen, die Hauptstadt Attika's (f. d.), 4 M. von der östlichen Kliste des saronischen Meerbufens und 41/2 M. von bem hafen Biraus entfernt. Die Burg, Ketropia genannt und nach der Sage von dem aus Sais in Asgypten mit einer Colonie einwandernden Actrops (1560 v. Chr.) erbaut, war die älteste Ansiedehung der Stadt, welche später der Mittelpunkt und die Metropolis der Kunfte und Wiffenschaften der bellenischen Entiur wurde. Die alteste Geschichte liegt im Sagendunkel. Es ist jedoch gewiß, daß zur Zeit des Kekrops Athen, welden Ramen die Burg von einem ber Rachfolger bes Retrops erhielt, ber einen Tempel ber Athene, ber Schutgöttin ber Burg, erbante — noch nicht bie Hauptstadt Attifa's und ber Mittelpunkt ber Kraft ber Bevölkerung war. Noch wohnten im Norvosten bes Landes abgesondert die ionischen Geschlechter, beren Stammgott Apollo war, und denen triegerisches Anfeben und habere Bildung bas lebergewicht verlieben. Als biefe Gefchlechter an bie Spite kraten, ward Attika ionisch. Apollo und Athene traten in nahe Beziehung, aber Afhene's Cultus behielt ein höheres Ansehen. Bon Athen ans suchten bie ion. Geschlechter ber ganzen Landschaft eine festere Einheit zu geben. Apollo ift bier ber bie Gemeinden sammelnbe, ftaatgrundende Gott. Sollte der Stadtverein aber zum Staate werben, so mußten andere Orte ber Landschaft Attika ihre Selbstftändigkeit ausgeben und sich beugen vor ber Studt ber Sauptebene. Dagegen ftranbten fich bie Lanbestheile; aber bie Athener frachen ben Biberfand, welcher in ben einzelnen Kantonen ihnen entgegentrat. Die besonderen Regierungen wurten aufgeboben, die bervorragenden Gefaleater mit Ihren Gottestiensten nach Athen gegogen, bas gange Land ift in einer Stadt vereinigt. Diefe Bereinigung ber (12) State betrachteten Die Athener als Die wichtigfte Thatfache ihrer Borzeit, als ben Anfang ihres eigentlichen Staatslebens. Sie wurde vollzogen im Ramen der Gottheit, welche als Landesgöttin langst anerkannt war. Das hauptstädtifche Athenefest wurde zum politifchen Gefammtfeste, jum panathenäischen Teste, Die blutige Fehbezeit wurde vergessen und mit bem neuen Lanbesfeste für alle Zeiten bas Opfer ber Friedensgöttin verbunden. Als ben Urbeber biefer Bereinigung des Landes vereieten die Athener Thesens (1300); mit ihm ift die ionische Periobe in's Leben getreten. Attika hatte bamit ben Schrift gethan, welcher keinem ionischen Bolfe in irgend einem anderen Lande so vollständig gelungen ist, und jest erst, als in dem befriedeten Lande, um eine Sauptftabt berum, in ber alle Lebenstrafte zusammenfiremten, tie Menichengeschlechter verfciebener Bertunft zu einem Ganzen fich verfcmolgen, begann eine attische Geschichte, erwuchs ein attisches Bolk, welchem ber besondere Segen, welcher auf scinem Lanbe rubte, in vollem Dage ju Gute tam. Unter ben Rachfolgern bis Thefeus war ber lette Robrus, ber burch feine freiwillige Aufopferung Attita bor bem Ginfalle ber Dorier befreite, 1068. Bon jetzt an wurde Athen von Archonten (Regenten) beherrscht, tie aus ben Abelssamilien gewählt wurden; dies war der Uebergang vom Königthum zur Ari-Die Archonten (f. b.) regierten anfangs lebenslänglich, aber mußten von ihrer Berwaltung Rechenschaft ablegen, 1068—752. Dann folgt ber Zeitraum ber 10jährigen Archonten, 752-682. Bon Diefer Zeit an wurden jährlich 9 Archonten gewählt, welche tie Staatsgeschäfte unter fich theilten, und beren erfter dem Jahre ben Namen gab. aber, wie auch die Mitglieber des hohen Gerichtshofes Arespagus, nur aus den Adelsfomislien ernannt wurden, so eutstand eine brudende Aristotratie und Willfür ber Behörden in ber Rechtspflege bei bem Mangel einer genau bestimmten Gesetzebung. Um diesem Uekelstante abzuhelfen, wurde Drako (624) auserseben, beffen Gefetze aber wegen ihrer Barte unbrauchbar wurden. Politische Parteiungen filtrzten ben Staat in völlige Anarchie, aus ber Colon (f. b.) 594 benfelben burch eine neue Berfaffung rettete. Diefe Berfaffung legte ben Erund gur Demotratie. Da jest bie Dacht bes Bolles gegen bie Aristotraten gehoben war, fo kam es bald zu nenen Reibungen ber Partcien, bie Bififtratus, ber Führer ber Bolts-partei, fo geschicht zu benuten verftand, bag er fic ber Alleinherrschaft bemächtigte, 560. Dem Bisistratus folgten seine beiben Sohne, Hippias und Hipparch; nach ber Ermordung bes Letteren wurde hippias burch die Partei der Alfmaoniden gezwungen, die Stadt zu verlafsen, 510. Rlisthenes vermehrte jetzt ben Senat von 400 auf 500 Mitglieder und machte noch andere Beranderungen in der Solonischen Berfassung. Die verstärtte Dacht ber Boltspartei erregte bald die Eifersucht Sparta's, welches den Athenern zuerst in Jagoras und bann in bem vertriebenen Sippias neue Tyrannen aufbringen wollte. Aber vergebens. -Athen's Unterflützung bes Anfftanbes ber fleinasiatischen Griechen gegen die Perfer führte zu ben Berferkriegen, in welchen die herrlichen Schlachten bei Marathon 490. Salamis 480 und Plataa 479 von den Griechen slegreich gefochten wurden. Die athenischen Feldberren Miltiades, Themistotles und Aristides erwarben fich hier unsterblichen Ruhm. Jest folgte bie Glansperiode Athen's (vergl. E. Curtius' Griech. Geschichte, Bb. 2, Berlin 1857). Es war bem Berilles, an ber Spite ber athen. Demofratie, vorbehalten, Athen zu bem boch-ften Gipfel bes außeren Glanzes zu erheben; und Dichter, Philosophen und Historiker schie-nen mit ihm zu wetteifern, einen unvergänglichen Ruhm für Athen zu erwerben. Aber ber Die Berwaltung bes Glangpunkt ist zugleich ber Wenbepunkt in bem Schickfale Athen's. Berikles legte die Reime zum späteren Sturze. Die willklirliche Oberherrschaft Athen's Aber seine Bundesgenossen führte den peloponnesischen Krieg, 431-404, herbei, in welchem bie Macht Athen's für immer gebrochen wurde; es verlor fast seine ganze Flotte, seine Manern und seine Berfassung, die es mit der Herrschaft der 30 Eprannen vertauschen mußte. Dbwohl Thrafybulus die 30 Tyrannen, 403, wieber bertrieb, und Konon burch feinen Seefieg bei Anibus 393 seinem Baterlanbe bie Herrschaft bes Meeres wieder verlieh, fo konnte fich bennoch Athen's Dacht nicht mehr banernd erheben. Durch die Bestechlichkeit seiner Demagogen, durch die Ueppigkeit und Tragbeit seiner Burger sant es tiefer und tiefer, so daß es, tret des Batriotismus des Demosthenes, eine leichte Beute des Königs Philipp von Macedonien wurde, noch ehe die Freiheit Griechenland's in der Schlacht bei Charonca, 338, filr immer dahin sank. Rach dem Tode Alexander's des Großen, der Athen als den Sitz griech. Wiffenschaft und Cultur mit schonenber Milbe behandelte, ward A. ber Tummelplat ber verschiedensten Parteien. Sein Schickal wurde in die Angelegenheit Macedonien's und bes achailchen Bunbes, ju bem es feit 229 gehörte, verwickelt, bis es nach ber Berftorung Rorinth's, 146, ben Römern mit bem Reste Griechenland's unterworfen wurde. A. hatte

sich ber Sunst ber gebildeten Römer fortwährend zu erfreuen; die jungen Römer kamen hierber in die Schulen der Redekunstler und Philosophen; es galt als der ausschließliche Sit ber Wiffenschaft und Kunft, besonders zur Zeit des Sadrian und der Antonine. Im 5. Jahrh. n. Chr. n. id nach dem Edicte Juftinian's, welches die Philosoph nichulen aufhob, lebte Athen nur noch in ber Erinnerung seiner ehemaligen Größe und herrlichkeit. — Bahrend bes Mittelalters theilte Athen das Schickfal Attika's und ward 1456 von den Türken erobert, in deren Besitze es fich bis in bie neuere Zeit befand. — Die meiften feiner berrlichen Kunftoentmaler wurden während der vielfachen Belagerungen und Blanderungen theils gertrummert, theils fortgeschleppt; und die Griechen selbst, das Erbe ihrer Ahnen nicht achtent, trugen viel zu dem Untergange ber Dentmaler bei, indem fie das alte Material zu ihren Banten benutten. - Das heutige Athen, von den Türken Athiniah, Setines genannt, sah noch 1821, beim Ausbruche ber griech. Revolution, eher einem Dorfe als einer Stadt ahnlich. Erft 1832 ward es burch bie Bermittelnng England's, Frankreich's und Rufland's ben Griechen wieder gegeben. Die genannten Mächte bestimmten Otto von Bayern als König, welcher ben Regierungesit von Nauplia nach Athen verlegte. Die nächste Sorge war jest, die fast einem Ernmmerhansen gleichende Stadt wieder bewohnbar gu machen; und febr rafch folgte ber Ban bes neuen Stadttheiles und die Herstellung bes alten. Bon ben öffentlichen Gebanden find zu nennen: bas Mangebande, bie königliche Druderei und bas neue königl. Schlog. Die merkwürdigften Gebande aus dem Alterthume find: ber Tempel des Thefeus, welcher jest als eine griech. Kirche benutt wird, die 17 kolossalen Säulen des Tempels des Zeus Olympios, die Pforte bes Hadrian, ber Tempel bes Neolos, bas Denkmal bes Lysikrates u. a. m. Athen hat ein Spstem freier Schulen, zwei Ghunasten und eine Universität nach dem Muster der bentschen Universitäten, mit 42 Professoren und ungefähr 600 Studenten. Die Verwaltung Athen's steht unter bem Brafecten von Attila. Die ftabt. Angelegenheiten beforgt ein Burgermeifter, der an der Spitze des von der Gemeinde gewählten Gemeinderaths steht. Die Einwohnergabl A.'s betrug 1861 41,298 Seelen, während fie zur Zeit des peloponnesischen Krieges (im 5. Jahr. v. Chr.) über 150,000 betrug (f. Bödh's Staatshaushaltung der Athener, Leipzig; in's Engl. übersetzt von Anthony Lamb, Boston 1857).

Athenageras, griech. Philosoph aus ber platonischen Schule, wirke in ber zweiten Häste bes 2. Jahrh. n. Chr. als Lehrer in Alexandria, trat zum Christenthume über und suchte die christ. Lehrsate durch platonische zu erläutern. Er versaßte die "Logatio pro Christianis", eine au den Kaiser Marc Aurel und seinen Sohn Commodus gerichtete Vertheidigungsschrift der Christen gegen die Anschuldigung des Atheismus, der Blutschande und des Essens geschlackteter Kinder. Auch versaßte A. eine Schrist über die "Auserstehung der Todten". Beide Werke sinden sich im "Corpus Apologetarum Christianorum sasculi secundi" von Otto

(Jena 1857).

Athenais, Tochter bes Sephisten Leontios ans Athen, zeichnete sich burch Schönheit und geistige Bildung aus, verließ nach dem Tode ihres Baters Griechenland und begab sich nach Constantinopel. Hier trat sie zum Christenthume über und wurde 421 unter dem Namen Endoxia die Gemahlin des Kaisers Theodosius II.. zog sich jedoch, dei demselben versenwdet und infolge dessen verstoßen, nach Jerusalem zurück, wo sie 460, als Wohltbäterin der Armen hoch verehrt, starb. Als Dichterin stand sie bei ihren Zeitgenossen in hohem Ansehen; ihre

Werte jedoch find verloren gegangen.

Athenaum (griech. Athenaion). 1) Tempel ber Athene ober Minerva zu Athen, wo sich Redner und Dichter zu versammeln und ihre Werke vorzulesen pflegten. 2) Eine von Raiser Habrian in Rom, nahe dem Forum gegründete Atadem ie (133—139 n. Chr.), in welcher Philosophie, Rhetorik, Grammatik und Jurisprudenz gelehrt wurde. Auch lasen Schriftsteller hier ihre Werke öffentlich vor. Dieses A. bestand die in's 5. Jahrh. 3) In neuerer Zeit wird das Wort als Name für höhere Unterrichts anstalten (Belgien, Frankreich), wissenschaftliche Bereine (Italien) und für Bücher und periodische Zeitschriften gebraucht, welche sich aus kunst und Wissenschaft beziehen.

Athenaus, griech. Abetor und Grammatiker aus Naukratis in Aegypten, lebte zu Ente bes 2. und Anfang bes 3. Jahrh. in Alexandria und Rom; schrieb das berühmte Werk "Deipnosophisten" (Gastmahl der Gelehrten) in 15 Büchern, von denen jedoch das zweite und der Anfang des 3. nur im Auszuge erhalten sind. Die Wichtigkeit dieses Werkes besteht darin, daß es längere ober kürzere Fragmente einer großen Auzahl verlorener Schriften

auführt.

Athene, f. Minerva.

Athens, name eines County und mehrerer Townships in ben Ber. Staaten. 1) County im Sibosten bes Staates Dhi o, am Dhio River, wird burchströmt vom Dochhoding und

umfaßt 430 engl. D.-M. Das Laub ist hlgelig und frucktbar; reich an Eisen, Kohlen und Salz; 21,364 E. i. J. 1860, auf 30,000 E. geschätzt im J. 1869. In den letzten Jahren gab das County eine starte republikanische Majorität (1864: Lincoln 3034, McClellan 1318; 1868: Grant 2908, Seymour 1592 St.), die deutsche Bevölkerung des County ist nickt schrzahlreich und sindet sich besonders in Amesville und Rod Dak. 2) Township in Ringgold Co., Jowa; 280 E. (1867). 3) Post township in Somersct. Co., Maine, 45 engl. M. nördlich von Angusta, an einem Arme des Kennebec; 1417 E. 4) Post township in Calhoun Co., Michigan, 20 M. südwestlich von Marshall; 1032 E. (1864), 1 d. reform. Kirche. 5) Post township mit Dorf in Athens Co., Ohio; letteres ist Hauptort des County und Sitz der Ohio University, 72 M. südöstl. von Columbus, am Hodhoding; Township: 2852 E.; Dorf gegen 1500 E. 6) Township in Harrison Co., Ohio; 1356 E. 7) Township in Crawsord Co., Bennsplvania, 20 M. nordöstl. von Meadville; 1192 E. 8) Post township in Windham Co., Bersmout, 100 M. südlich von Montpelier; 382 E.

Athens, Name mehrerer fleiner Stabte, Bostborfer und Dorfer in ben Ber. Staaten. 1) Posttown in Clarke Co., Georgia, am Oconce, 92 engl. M. nordwestl. bon Augusta und 71 M. nördl. von Milledgeville, 3848 E. (1860). Der Ort hat eine höhere Lehranftalt (Franklin College), 5 Kirchen, 1 Stadthans, eine Bant; in der Umgegend riche Baumwoll-Pflanzungen. 2) Bostborough in Bradford Co., Bennsblvania, am Tioga, einem Nebenstusse Susquehanna. Durch die Anlage des North Branch Canals nahmen Sandel und Gewerbe rafch einen bedentenden Aufschwung; gegen 1700 E. (1869); bas Township hatte (1860) 3013 E. 3) Postborough in Greene Co., New York, am rechten Ufer des hubson, 29 M. unterhalb Albanh, gegenüber ber Stadt hubson. Gine Dampffahre verbindet beide Ortschaften; 2978 E. (1865), 1 b. luther. Rirche. 4) Po ft. borf in Limeftone Co., Alabama, 154 M. nordoftl. von Tuscalogla und 25 M. nord-Gefecht und Gefangennahme von Bundestruppen unter Oberft westl. von Huntsville. Campbell burch confoderirte Cavallerie unter Forrest, am 23. Sept. 1864. 5). Postdorf in Menard Co., Illinois, 12 M. nordwestl. von Springsield; 392 E. 6) Bostborf in Fabette Co., Rentudu, 11 M. saboll. von Lexington; gegen 500 E. 7) Bostborf in Claiborne Barish, Louisiana. 8) Bostborf in Clarte Co., Missouri, am Dos Moines. Siegreiches Gefecht ber Miffouri Some Guards (Landsturm) unter Capt. Moore gegen Confoberirte unter Capt. Green, am 5. Auguft 1861. 9) Bofiborf und Sauptort bon McMinn Co., Tennessee, 55 M. norbofil. von Dalton und 154 M. norbofil. von Nashville; 678 E., 1 b. luth. Kirche. 10) Postborf und Hauptort von Benderson Co., Teras, 220 M. nordoftl. von Auftin, in fruchtbarer Gegend; 500 E. 11) Dorf in Bard Co., Artanfas, am White River, 6 M. nortoftl. von Mount Dlive. 12) Dorf in Coole Co., Illinois, 25 DR. floweftl. von Chicago. 13) Dorf in St. Clair Co., Illinois, am Kastastia, 33 M. süböstl. von St. Louis. 14) Dorf in Dakota Ca., Minnesota, 14 M. süblich von St. Baul, 3 M. westlich vom Mississpie. 15) Dorf in Mouroe Co., Miffiffippi, 170 M. nordöstl. von Jackson, lumitten einer fruchtbaren Landschaft.

Aigensville. 1) Postborf in Greene Co., Illinois. 2) Dorf in Delaware

Co., Bennfplvania, 8 engl. Dt. weftl. von Philabelobia.

Aether (engl. ether). 1) Bei den Raturphilosophen des Alterthums ein Fluidum unendlicher Feinheit, welches das Universum, das ganze Weltall, durchtringt, sowahl der Anreger des Lebens, als das Fortpsanzungsmittel des Schalles. 2) In der Physitist es algemeine Annahme, daß das Fortpsanzungsmittel des Schalles. 2) In der Physitist es algemeine Annahme, daß der ganze Weltraum mit einer unendlich seinen Lustmaterie ersüllt sei, und daß diese auch die Zwischename der kleinsten Theilchen unserer irdischen Kärper ausfülle. Man hat diesen Stoff Ae. genannt und obschon die Existenz desschein ist, erscheint doch die Annahme desselben zur Erklärung wichtiger Erscheinungen ganz gerechtertigt. Seitdem man weiß, daß Licht und Wärme seine Stoffe, sondern blos Bewegungserscheinungen sind, ist es naturgemäß, einen Träger und Verdreiter dieser Phänomene anzunchmen. Ohne die Annahme eines Ae.'s ist es z. B. undenktar, daß tie Sonne ihre Strahlen zur Erde senden könnte, auch ließe sich nicht leicht vorssellen, wie tie Lichtschwingungen in den kesten Körpern, wie z. B. im Glase, ohne Ae. vermittelt wird. Wir wissen, daß zwischen den Weltkörpern nicht Luft verbreitet ist, allein, daß ein Etwas von einer mendlich geringern Tichtigkeit da sein dirfte, scheint durch die in Kometendahnen wahrgenommenen Störungen, wenn nicht ganz außer Frage gestellt, so doch in habem Grade wahrschislich zu servindungen zusammensen, welche weniger in ihren Sigenschaften als in ihrer Zusammensetzung

gemeinschaftliche Merkmale barbieten. Ueber Die Definition berfelken herrscht noch viel Un-Acherheit. Die im gewöhnlichen Leben als Aether bezeichneten Stoffe find folgenbe: Schwefel-Me., Aether (engl. sulphuric other), ist die wasserhelle, sehr bunnftussige und belsbend-burchbringend riechende Fillisigfeit, welche man erhalt, wenn man ein Gemisch von Schwefehaure und Altohol unter ftetigem Buffug von Altohol ber Deftillation unterwirft. Schon bei 35° C. fiedet er und ist höchst brenubar, weshalb große Borsicht bei seinem Gebrauche nothig ift. Mit Luft gemischt explodirt sein Dampf. Mit Albohol mischt er fich in jebem Berhaltniß, nicht fo mit Waffer. 1 Thl. Aether mit 2 Thln. Beingeift ergeben bie befannten Soffmann'ichen Eropfen. Der Me. ift ein gutes Löfungsmittel für Barge, atherische Dele und Fette. Er findet Anwendung gur Extraction ber Boblgerfiche aus ben Blutben, in der Kirniffabritation und manchen dem. Operationen. Seinen Sauptgebrauch findet er in der Bharmacie und Medizin, als Betänbungsmittel ist er jedoch vielfach vom Chloroform verbrängt worden. Anf die Haut getropft erzengt er Kälte, weshalb er angewandt wird jur Bufammenziehung entzündeter Stellen. Im Gangen ift feine Birtung aber fonell vorüber-gehend. Unter ben zufammengefetten Me. führen wir folgende an: ber Salgfaure-Me. oder leichte Salz-Ae. Er wird bereitet, indem man gleiche Theile Salzsänre und Altohol destillirt; er ist farblas, riecht etwas kublanchartig und schmedt süklichegewürzhaft. Dieser Azther ift noch flüchtiger wie ber vorige, er flebet bei 11º C., ibft fich etwas in Baffer und brennt mit jumazbgruner Flamme. Seines frinen Aroma's wegen wird er als Zusat zu Der Salpeterfäure = Ae. bilbet, mit Alfohol gemijcht, ben allerlei Geträ ifen bennst. Spiritus nitri dalois ber Apotheter und wird praparirt, indem man falpeterfaures Gas in kalt gehaltenen Allohol leitet. Er ift eine blafigelbe Flüffigkeit, mit an Reinetten und Ungarwein erinnerndem Geruch. Gein Siebepuntt liegt bei 16° C. Der Effig . Ate. finbet fich fourweise in bem and Beingeift gewonnenen Effig und vielleicht auch fertig gebildet in einigen Beinen und eblen Doftforten. Sein Gernch ift bochft cequidenb, er loft fich in 71/, Thin. Baffers und stedet er? bei 74° C. Mit Weingeist und efsigsaurem Eisenord bildet er die officinelle Rlaprothische Eisentinktur. Am eisen - Ae nennt man eine rumartig riechende und beshalb jur Runfabritation benüste, der vorigen ähnliche Flüffigkeit. Der Butterfäure-Ae. liefert mit Alfohol vermischt das Ananasol (pino apple oil), man benutt ihn in der Liqueurfabrifation, ju Limonaben und in ber Buderbaderei. Der Denanth. Me. wird burch Defillation von frischer Gartenrante erhalten und bildet ein farbloses Flnidum von weinähnlichem Geruch; verursacht vielleicht den allen Weinen gemeinschaftlichen Geruch: Das Drufen - oder Cognacol des Handels ist Pelargonfäure-Ae., es dient zur Nachahmung von Cognac. Anger biefen Me. tommen unter bem Ramen ber funftl. Fruchteffenzen (f. b.) febr feine Parfilme im Handel vor, welche wefentlich aus Ac.-Arten que fam nangefest finb.

Atheriakit, ein wasserreicher Stapolith von Arenbal.

Artherifche Dele, engl. essential oils, nount man in ber Chemie eine Rlaffe von Berbinbungen, welche fich burch ihren burchbringenben, meift angenehmen Geruch und wilrzigen Gefomad, sowie burch ihre Fluchtigkeit auszeichnen. Wit ben fetten Delen haben fie eigentlich nichts gemein, als daß fie fich mit Wasser nicht vermischen lassen, ihren fluffigen Anstand und bas Bermögen, bas Bapier burchscheinenb ju machen. Ueberbies konnen einige nur in wein-Brof. Hirzel schlägt baher vor, fie einfach Riech ftoffe geistiger Lösung erhalten werben. zu neunen. Sie sind leicht entzündlich, in Altohol und nether leicht could, ordy jund jie farblos, oder gelb, braun, röthlich, grin oder blau gesärbt; an der Lust werden sie dickstiffig Sie tommen hauptfächlich im Pflanzenreiche vor, und, und gehen am Ende in Harz über. wenn paffend mit einander vermifcht, machen fie auf Die Berucheneven einen abnlichen Ginbrud, wie die Musit, oder eine Mischung von miteinander harmonirenten Tonen auf die Gehörnerven. Die Lippenbluthler und Dolvengewächse find instesondere reich an atherischen Delen; manchmal treten in verschiedenen Theilen ein und berfelben Pflanze verschiedene Riechstoffe auf. Die Heimath der größeren Anzahl der abomatischen Gewächse find die Tropen. Manche ber flüchtigen Dele, mit Ansnahme bes Rosenvils, bas man als ben Diamanten unter ben Geruchen bezeichnet hat, finden sich darin in so kleiner Quantität, daß fie nur in Bein-geist gelöft zu erlangen sind. Das Thierreich liefert nur drei einlgermaßen nützliche Riechstoffe, namlich: Ambra, Mofchus und Bibeth. Manche a. De. find fünftlich erzeugt worben, auch reine Roblenwassersbiffe, wie das Steinbl, hat man unter fle eingereitt, freilich weniger ihres Geruche, als anderer Eigenschaften wegen. Judeß giebt es fein aromatifches, riechendes. Steinst, wie das perfische und italienische. Jur Fabritation von Champagner sind sie nie benützt worden, wie vielsach gefabelt worden ift. Was die Gewinnungsart der naturlich vorkommenden Dele betrifft, so beruht viefelbe bei den gromatischen Pflanzen vornehmlich auf

ber Destillation mit Wasser; nur wenige sind durch Anspressen zu gewinnen, und andere sind zur nicht zu isoliren, sondern nur durch Schmelzen der Blüthen x. mit setten Delen zu gewinnen. Ne. De. werden vielsach verfälscht, wie mit Olivenöt, Alkohol und wohlseilen ä. De., namentlich Terpentinöl. Ihr Augen dehnt sich auf die Toiletten-Chemie, die Medizin und die Technis aus; in der leuteren werden einige in der Bereitung von Lacksrussisch verwendet. In diatetischer Beziehung sind sie als Bestandtheil der Gewärze von großer Wichtigkeit, sie sördern, mäßig genossen, die Berdanung; allein im Uebermaß reizen sie und sind dann gessährlicher, als ein Uebermaß von Rahrungssoffen.

Atherian, Eharles G., geb. 4. Juli 1804 in Amberst, New Hampstire, sindirte die Rechtswissenschaft, wurde Jahre lang in die Legistatur seines Geburts kaates gewählt und vertrat denselben als Repräsentant im 25., 26. und 27. Congresse (1887—1843) als Senastor im 28., 29., 30. Congresse (1844—1849), wurde wiedererwählt im November 1852 und karb in Manchester, Rew Hampstire, 15. Nov. 1853. Er brachte am 11. Dezember 1838 eine Resolution ein, durch die sortan alle Petitionen zu Gunsten der Ausbedung der Staverei im District Columbia wie in den Terrisorien im Congress zurückgewiesen werden sollten; die-

felbe murbe angenommen mit 126 gegen 78 Stimmen.

Methispien (griech., bas Land der Sonnverbrannten), bas schon von homer erwähnt wird, nannten die Griechen den ganzen Sübrand der ihnen bekannten Erde und unterschieden ein Ae, des Ostens und ein Ae, des Westens. Ae, im engeren Sinne wurden die Länder südl. von Libben und Aegopten zwischen bem Rothen Meere und ber Sahara genamt, bas bentige Rubien, Sennaar, Kordofan und Abysfinien umfassend. Ganz speciell ward ter Name Ac. auch dem Staate Meroe beigelegt, von dem er fpater auf die driftlichen Reiche übertragen wurde, die in diesen Gegenden entftanden. Für bas Land felbft (f. Abpffinien) ift jeroch gegenwärtig ber Name außer Bebrauch gelommen. Er wird hente nur noch in Bezug auf Die Rirche und die Schriftsprache ber chriftl. Abhffinier, die Lesana Gecs, angewandt. Die Sage führt ben Ursprung bes alteften herrscherhauses auf Ebna hatim, einen Cohn Salomo's und der Rönigin von Saba, jurild. Um Christi Geburt tam eine andere Dynastie auf ben Thron, die vermuthlich aus Silbarabien ftammte, bas um dieze Zeit mit Me. zu einem Reiche vereinigt gewesen zu sein scheint. In der zweiten Halfte bes 13. Jahrh. gelangte bas Salomonische Geschlecht wieder zur Herrschaft und etwa ein Jahrh. später, mit der Regierung Bar 'a Jakobs, fängt es an, in der athiopischen Geschichte zu tagen. Es ift dieses tie Bluthezert bes Reiches, sowohl was feine außere Machtstellung als was feine innere Entwidelung betrifft. Dit bem 16. Jahrh. beginnt ber Berfall. Bahrend bie Mohammebaner von Abal eine Broving nach ber anderen eroberten, riefen portug. rom. Bekehrungsver-fuche langwährende innere Wirren bervor, welche die Lraft bes Reiches bermagen fomachten, bag bie beften Brovingen eine Beute ber Gallas murben. Die erften größeren Befehrungsversuche wurden in der Mitte des 16. Ichrh. von den Jefnifen gemacht, aber sie hatten gie nächst weiter keinen Erfolg, als daß sie die etwa 50 Jahre später zum Ausbruche kommenden inneren Streitigfeiten anbahnten. Festen Boben gemannen bie Miffionen erft unter Gufenus (1605—1682), der dem Lande rie röm. Kirche aufzuzwingen suche, aber endlich burch bas aufständische Bolt gezwungen wurde, den gewaltsamen Bekehrungsversuchen zu entfagen. Unter seinem Rachfolger murben die Jesuiten und die Convertiten genothigt, das Land zu verlaffen (1632), und alle späteren Bersuche, ben verlorenen Einfing wieder zu gewinnen, Im 18. Jahrh, wurden die legitimen Fürften nach und nach zu reinen Schatichlugen fehl. tenkönigen. Die wirkliche Macht befaßen die Ras (Häuptlinge), die in ununterbrochener Febbe mit einander lagen, dis Theodor seine filtr eine Weile erfolgreichen Einigungsversuche begann (f. Abhffinien). Die Rönige, Regus genannt, refibirten anfänglich in Arum. Später zogen sie meist das Leben im Lager vor, aber Arum blieb noch lange die Krönungsstadt. Der Regus war unumschränkter Herrscher, soweit ihm uralte Sitte nicht gewisse Schranken setzte, ober die bedeutende Macht der Ras nicht masvollen Gebrauch seiner Gewalt rathsam machte. Ein Eigenthumsrecht eriftirte feinem Belieben gegenüber nicht. Anr bie Rirchen und Alöfter hatten gewiffe Besitzlichkriten, Die er nicht antasten burfte, obgleich er auch Oberherr ber Rirche Einige alte Familien genoffen gewiffe Borrechte; aber einen eigentlichen Abel gab cs Am Hofe, ter aus ben höheren Civil- und Militarbeamten bestand, herrschte strenge Etikette. Berwaltung und Gericht waren mit einander verschmolzen; aber es gab verschiedene Rechtsinftangen: von ben Provinzialrichtern und Statthaltern tounte Berufung an bas Sofgericht und ben Rönig flattfinden. Seit dem 13. ober 14. Jahrh. gab ce ein geschriebenes Gesebuch, das nach griech. und rom. Ducllen in Asgupten zusammengestellt worden war und sowohl das weltliche wie das kanonische Recht enthielt. Die Acgierungskoften und der Unterhalt der Armee wurden von den Raturalabgaden bestritten, die silre jede Proving genau

festgeseht waren. Da jedoch die Provinz besonders belastet wurde, in welcher sich der Abnig gerade aushielt, und da das Lager sehr häusig gewechselt ward, so hatte die Fixirung des

Stauerbetrages meift wenig prattifchen Werth.

Methiopifche Rirde. Die Ae. A. wurde von Aeghpten aus gegründet und um 330 von Frumenting, ber irrthumlich ofr als ihr erfter Grunder angefeben wird, wiederbelebt. Fru mentins wurde von Athanasius von Alexandria zum Bischof geweiht und seit der Zeit ist die Ac. R. stets in einer gewissen Abbängigkeit von der Mutterkirche geblieben, obgleich sie in der Lehre in manchen hinfichten von berfeiben abweicht. Ihr Abung wird noch beute von bem toptischen Butriarchen zu Alexandrin, ber jest zu Cairo refibirt, aus ber toptischen Alostergerillichteit ernannt; aber bennoch ift fie weit mehr als bie Muttertirche eine jubenchriftliche Kirche, Die eine Berfchmelgung bes Inventhums mit bem Chriftenthume ober faft noch mehr ein Nebenei innber beiber barftellt. Ihre Glaubensquellen find bas Alte und Reus Teffament nebit ben meisten Apstruphen aud einer Angahl Pfenbepigraphen, und ber "Synodos", eine monophysitische Bearbeitung ber verschiedenen Canones. Soweit bas monophysitische ober euthhiamifche Dogme nicht in Betracht tommt, find bie Glaubenslehren und bas Ritual ein eigenthumfiches Gemifch aus ber atteften indengeiftlichen und ber griechischen Kirche. Die Bifchiridung, welcht bei beiben Geschlechtern angewandt wird, ift vorgeblich nicht ein kirchliber Gebrauch; aber tein Abhiffinier ift mit einem Mohammebaner, Juben ober unbeschnittenen Christen. Die Taufe der Erwachsenen wird, nachdem tie Reophyten förmlich dem Trufel abgeschworen und Christo ben Sid geleistet, unter dreimaligem Sintauchen und wiederholten Salbungen mit dem heiligen Dele vollzogen. Gleich nach der Taufe empfangen die Täuflinge (auch die neugeborenen Kinder) das Abendmahl in beiderlei Gestalt, das sonst nur von Rindern und alten Leuten, von ben Prieftern aber jeben Tag genoffen wirb. Es wirb ftets nüchtern empfangen und meift vor Sonnenanfgang ausgetheilt. Die Lalen erhalten in 28:in getanthtes Brod, mahrend die Priefter bas Brod und ben aus Rollnen bereiteten Wein getrennt nehmen. Am fünften Tage der großen Woche wird das indische Baffa gefeiert und n igefäuertes Brod zum Abendmahle genommen. Die Abylfinier, wie die Ropten, beobachten bie jubifden Gebetsstunden, an benen sie täglich in ben Kirchen zusammentommen und, auf Meine Araden gestutt ftebend, mit Liturgien, Responsorien und Schriftvorlefungen Gott Bredigten find nicht üblich. Die Beritopen werben in athiopischer Sprace und in der grabifden Ueberfetung vorgelefen. An bas jubifde Ritual erinnern bie baufigen Berneigungen und die gottesbienstlichen Gefänge und Tanze, fo wie bas Ausziehen ber Schuhe ober Sandalen vor dem Kirchhofe. Beim Betreten bes Gotteshaufes wird die Schwelle und Die Thur beffelben gefüßt, so daß die frommen Leute häufig "Rirchenfuffer" genannt werden. Die mrift aus Strauchhol; und Lebm gemachten und mit einem meffingenen Rreuze gefronten runden Kirchen, die gewöhnlich am Waffer stehen und mit Bäumen umpflanzt sind, zerfallen, gleich dem Tempel zu Jesusalem, in ben Borhof, bas Heilige und bas Allerheiligste. In dem Allerheiligsten jeder Kirche steht ein Abbild der mosaischen Bundeslade, welches als Das größte Beiligthum, bas Unterpfand ber Gegenwart Gottes, angeschen wird. Die achte Banbeslade befindet fich, nach bem Glauben ber Abnfflnier, noch heute in der Hauptfirche von Axun, und wie einst die Bundeslade, so zieht die Lade (Tabot) von St. Michael, von einem Sängerchor kegleitet, bei allen Kriegszilgen ber Schoaner mit in's Felb. Sonntage wird auch der Sabkat gefeiert, boch als geringerer Festag und nicht in jildischer Ruh:. Das größte Fest ist Epiphanias, da das gesammte Bolt in dem geweihten Flusse babet, worauf ein auch bei anderen Gelegenheiten übliches Liebesmahl (Agape) flattfindet, das gewöh ilich in Weigenbrod und Honigbier besteht. An Festtagen ist die Ae. R. so reich, wie wohl kine andere Kirche. Die Geburt Christi und der Gedächtnistag des Erzeugels Michael wird allmonatlich gefeiert; Martentage find 32. Bilatus wird als Beiliger ver-ehrt, weil er fich fur unschuldig am Blute Chrifti erflärte. Nach ben Berichten ber beutschen Missionare in Abpffinien fingen die Abpffinier im Jahre 1869 auch an, den Konig Theo-dor II. als Heiligen zu verehren und zu seinem Grabe zu wallfahrten. Dem Fasten wird ber größte Werth beigelegt. Rach Jenberg wird neun Monate im Jahre mehr vier minber streng gefastet, boch werben nur bas Ofter- und Marienfasten nebst bem Bochenfasten am Mittwom und Freitag von allen aboffmischen Christen gleichmäfig beobachtet. Bis nach Sonnenuntergang enthalten fie fich vollkommen von Speife und Trank und erft uach Mitternacht barf eine prientliche Dablieit eingenommen werben, bon ber jeboch Fleisch, Gier, Butter, Mild unt oft felbst Fische ausgeschloffen find. Geschlachtet wird feets im Ramen bes breiteinigen. Gottes und die im Alten Schmuente als nurchn bezeichneten Speisen werden nicht genoffen. In gewiffen Fällen sinden blatiga Opfer flut. Die Bande der Ehr find sehr lose; boch tann nach dem Lode der beitten Fran teine gesehliche She mehr geschlossen werden.

Bleiweiberei ist febr gewöhnlich, aber ber Polygamift ift vom Abendmable ansgeschloffen. Die Briefter muffen berbeirathet fein, aber burfen feine zweite Che eingeben. Die boberen Die Mönche neunen fich Geiftlichen werben jeboch ftets bem Mondestanbe entnommen. Rachfolger bes beil. Antonius, aber leben nicht alle benfelben Regeln nach. Der Itibege ober Grofprior des Haupiklofters, Dabra Libanos in Schoa, ift die erste geistliche Berfon früher fleben waren, gibt es feit langer Zeit nicht mehr. Die Geiftlichen tragen als Zeichen ihres Standes das Krenz in der Hand und die übrigen Christen binden eine blane Schuur um den Hals. Die Lehre von den guten Werken, zu benen auch Bilgerfahrten nach Jerusa-lem gehören, ist fehr ansgebildet. Gegenwärtig beschwäntt fich das religiöse Leben überhaupt fast gang auf einen inhaltlofen Formendieust. Die Kirche ist freilich stets die Trägerin bes geistigen Lebens gewesen, so weit ein solches existirte; aber felbsteländige Schriften find aus ihr fast nur vom 13. bis in's 15. Jahrh. hervorgegangen. Jeht zeichnet sich die Geistlichkeit burch Unwissenheit und bas Bolt durch roben Aberglauben und Sittenlosigkeit aus. (Ueber bie verfchiebenen Diffionsverfuche und bie Literatur f. Abuffinien). Bgl. Werner, "Die abysfinische Kirche" (Zeitschrift für ges. kathol. Theologie, Wien 1852, Bd. III, Heft 2); Boly, "Die driftliche Kirche Methiopien's" (Theologische Studien und Aritilen. 1869, Deft 4).

Methiopifche Sprace und Literatur. Unter ben verschiebenen Spracen, welche gegenwärtig in Abhistinien gesprochen werben, nehmen ben ersten Rang bie beiben Tigre-Dialecte und das Ancharische (s. d.) ein, welches im 14. Jahrh. das Gess verdrängte, das aus Säbarabien herübergebracht und Reichssprache geworden war. Das Gees ober Aethiepische im engeren Sinne aber blieb bie Schriftsprache. Es gebort ber semitischen Sprachsamilie an und ift am nächsten bem Arabischen verwandt. Das Alphabet ift ber himjarischen Schrift entrommen und besteht aus 26 Confonanten und 7 Bocalen, die fpater als befondere fleine Beichen ben Consonanten angefügt wurden ober mit ihnen verschmolzen, während ursprünglich nur bie Confonanten gefchrieben wurden. Gin Drittel ber Burgeln laffen fich nach Gefenius auf bas Arabifde gurudführen, aber bas Gees ift in jeber hinficht armer und weniger burchgebilbet, als das Arabische. Das Gees hat 10 Conjugationen, von benen 8 ben arabischen entsprechen und 2 ihm eigenthumlich find. Das Barticip fehlt gang. In der Bilbung der Hauptwörter gleicht bas Gees am meiften bem Bebraifden. Gefchrieben wird es von lints nach rechts und Die einzelnen Worte durch zwei Bunfte von einander getrennt, während Interpunktionszeichen ganzlich fehlen. — Einige Inschriften und Munzen find die einzigen Schriftbenkmale, Die ans ber bordriftlichen Bit erhalten morben find. Die eigentliche Literatur beginnt erft im 4. Jahrh. und ist fast ausschließlich kirchlich. Das Alte Testament ist schon im 4. Jahrh. 1806. ber Septuaginta fiberfest worden. 1853 bat Dillmann eine Gefammtansgabe beffetben begonnen, nachdem die Pfalmen 1701 von Luvolf athiopifch und lateinisch, und 1815 in Lonton athiopisch allein heransgegeben worden. Das Nene Testament wurde zuerst 1548 in Rom und julett 1826 von Platt in London berausgegeben. Die Zahl ber apolityphifchen Bucher und ber Uebersetzungen und Bearbeitungen frember firchlicher Werfe ift ziemlich groß. Die felbstftanbigen Werke find religiöfen Inhaltes ober Chroniten, unter benen bie bebentenbften bie Keber za Nageste, die Legenbengeschichte Arum's, und die Tarek Nagushti, die Chronif der Könige sind. Die Poesse beschränkt sich auf Humnen und gereimte Gebete. Im Ganzen sind etwa 200 athiopische Werke bekannt. — Die größere Bekanntschaft und das Interesse an der Ae. Spr. u. L. wurde erst durch Job Ludolf angebahnt, der ein Lexicon und eine Grammatik veröffentlichte (2. verm. unb verb. Aufl., Frankf. 1702). Seine Arbeiten wurden wieder aufgenommen und weiter fortgefährt von Blatt, Laurence, Gefenius, Hupfeld, Salt, Ruppel, Hoffmann, Röbiger; Ewald, Jsenberg, Blumberg und b'Abbadie und befonbers von Dillmann, der eine neue Grammatit (Lpz. 1857) und ein neues Lexicon (Lpz. 1862) herausgegeben hat.

Athlet (vom griech.), Wettkampfer in den öffentlichen Rampspielen, welche als Ringer, Faustkampfer, als Kämpfer jeder Art disentlich auftraten. Sie reprosentierten die Bläthe der griech. Jugend und wurden in den großen Hestpielen als Sieger mit den höchsten Ehrenbezengungen ausgezeichnet. Erst seit dem 4. Jahrs, v. Chr. bildete sich die Athletik mit dem Sinken der nationalen Rampspiele als Erwerbszweig aus, besonders seitdem das griechische Beben mit dem römischen in engere Berdindung trat. Die ersten Athleten treten in Rom 186 v. Chr. auf. In der röm. Raiserzeit gab es Athletenzünste in sast allen größerem Städten des Reiches. Ein lleberbkeibsel der alten Athsetik ist das in England und Amerika gestbte Boren (j. d.); auch zeigen sich A. in Europa auf. Jahrmärkten: Messen und Bolls-

festen, und legen unter bem Namen "Herkulesse" Proben einer oft außerorbentlichen Leibes-

traft ab.

· Athlone, Stadt in Irland, Provinz Leinster, wird ben fluß Shannon in zwei Theile getheilt, deren einer zur Grafschaft Westemmon, Provinz Connaught, gehört. Die Stadt hat sieben Kirchen, zwei Klöster und zählt 5601 E.

Athlone, Boftamt in Monroe Co., Michigan, mit einer b. rom.-tathel. Riche, welche mit ven Missionen Blue Bufh und Flatt Rod 700 S. zählt und eine Schule mit 80 Rinbern unterhalt.

Athmen (Respiration). Das Athmen ist ber Borgang, burch ben sich ein Körper mit ber Luft in gewiffe Berbindungen fest. Auch bem Mineralreiche angehörenbe, und gestorbene organistete Röcher nehmen Luft in fich auf und hauchen Luft ans; im engeren und strengeren Sinue bes Wortes bezeichnet bas Athmen jedoch eine Lebensverrichtung und kommt beshalb nur lebemben Pflanzen und Thieren zu. Zusammen mit der Cieculation des Ernährungsfaftes macht es die Hamptfunktion des individuellen Lebens aus. Im Wesentlichen besteht es darin, daß dem Körper Sauerstoff zugeführt und aus bemfelben Roblenfaure entfernt wird. Bei Bflungen find es die Blätter, die das Athmen bewertstelligen; bei Infasorien durchströmt lufthaltiges Wasser ben ganzen Körper; Insetten haben eine Menge clastischer Röhrchen, durch veren feitliche Deffaungen die Luft ein- und ausgeht; Fische athmen vermittelst Kiemen, und Slugethiere, Bogel und Reptilien vermittelst Lungen. Beim Embryo ber Sangethiere, ber iso. p nicht in directer Berbindung mit der Außenwelt fleht, vertritt der Mutterluchen, dadurch, daß er aus dem Körper der Mutter die Lebenstraft entlebnt, die Stelle der Lungen; nachdem aber bas Athmen nach ber Geburt einmal angefangen bat, werben bie Lungen nie wieber luftleer. Augerdem nimmt auch die Haut bei allen Thieren, in benen dieselbe ber Luft zugänglich ift, am Athmen Theil. Sogar die Bogeleier ziehen, fo lange sie entwickelungsfähig fi id, Luft durch ihre porofe Schale ein, und athmen aus; fobalo ticfe Thatigfeit nachlaft. erftirbt in ihnen ber Reim ju einem neuen Thiere. Pflanzen, beren Blatter, und Thiere Der niederen Stufe, deren Hautoberflächen mit einem Inftbichten Stoffe überftrichen werden, famie Injecten und Burmer, beren Stigmata ober Röhrenöffnungen verftopft ober vertlebt werden, Fische in Inftleerem Baffer in einem abgefchloffenen Raume, 3. B. unter Eis, ober mit Del Abergoffen, und Thiere boberer Stufe, in irgend einer Beife von ber Luft abgefchnitte i, erstiden und fterben sehr bald ab. Go ift bas Athmen ber ungertrennliche Begleiter bes Lebens. Auch ift es ber Magftab ber Lebenstraft und Lebensenergie. Je ausgebildeter ein Gejabopf ist, besto waniger kann es die Unterbrechung beffelben ertragen. Thiere, die fich bur h ihre Beweglichkeit auszeichnen, athmen mehr als träge. Ebenso wird bei jeder vorübergebenben Bewegung, bei jeber Anftrengung, mabrent ber Berbauung, wie in ber Beit bes ftärteren Bahsthums in einem Individuum Bermehrung des Athembolens beobachtet. Kind von 9—10 Jahren, welches 40 Pfund wiegt, follte nur ein Drittel so viel Luft zum Athinen branchen, als ein Mann von 40 Jahren, ber brei Mal fo viel wiegt, athmet jeboch is ber That fast die Halfte ber Luftmenge ein, welche ber Mann einathmet. Bei Ersteren geben aber bie Lebensfunktionen ungleich rascher von Statten als beim Erwachsenen. Auch bie Regungen ber Seele, heftige Gemuthsaffelte bleiben nicht ohne Wirtung auf bas Athmen. Bibnen, Seufzen, Schluchzen, Lachen x. find nur Mobifitationen bes Athmens. In ber Leidenschaft mehrt oder mindert fich die Bahl der Athemzüge je nach den Borfiellungen, welche berfelben zu Grunde liegen; ob biefe erhebenbe, erfchltiernbe, fortreißenbe, - ober nieberbrudende, bemuthigende, zerftorenbe Bilber vor bie Geele führen.

Beim Menfchen ift ber Zwed bes Athmens breifach: uns burch ben Sauerstoff einen machtigen Lebensautrieb zuzuführen, unfern Körper burch bie Barme entwickelnbe chemische Berbindung zwischen Sauerstoff und Roblenftoff zu erwärmen, und unfer Blut von einem giftigen

Stoffe, ber Roblenfaure, zu befreien.

Nachdem das Blut, nach seinem-Kreislaufe durch den ganzen Körper, eines Theiles seiner belebenden urd ernährenden Eigenschaften beraubt und, mit verbrauchten Stoffen überladen, zusammen mit etwa sich vorstadendem durch die Berdanung von eingenommener Nahrung gewonnenem Speisesafte, in die rechte Herzkammer angesommen ist, wird es von dier die in die seinzenten Gesäsverzweigungen der Lungenbläschen getrieben. Diese Lungenbläschen enthalten die eingeathwete Luft, und da deren äußerst feine Blutgesäschen so zurte häutige Wandungen haben, daß lustsförmigen Stoffen ein leichter Durchgang gestattet ist, so seht dier das Blut mit der Luft in der unmittelbarsten Berdindung und Wechselwirtung; und so wird denn durch die chemische Berdindung des Blutes und Sauerstoffigases das dunkele venöse Blut, gleichwie der etwa damit vereinigte Speisessei, in arterielles, helkrothes, lebensträftiges Blut verwaus

belt. Ren belebt kehrt bann bas Bint burch bie Lungenvene nach bem Herzen zuräck, um ben

allgemeinen Greislauf von Renem an beginnen.

Ausier den Lungen bestehen die Athmungsorgane noch and dem Bruftlasten, den Wuskeln, welche die Anochen und Andreel des Bruftlastens bewegen, den Zwischenrippenmuskeln und dem Zwergsell (fleischige Scheidemand zwischen Arust- und Bauchhölle); den Bronchialröhren, deren Berzweigungen von den Lungenbläschen an sich zu immer größer werdenden Röhren vereinigen; der Luströhre, dem Kehllopse, der Rachenhöhle und der Rase. Durch den Diund einzwathmen ist unnatürlich und muß erst erlernt werden. Bei einem neugeborenen Kinde, dem man die Nase zuhält, treten Erstickungserscheinungen auf, und man muß der Lust tünplich den Weg durch den Mund zur Lunge bahnen. Die Angewohnheit, mit offenem Munde einzwathmen, ist der Gesundheit nachtheilig. Diese Angewohnheit bedingt auch das Schnarchen. Beim Ausathmen mit Stimm- und Sprachbildung ist der Mund natürlich ein wichtiges mitwirkends Organ.

Im gesunden Zustande geht das Athmen leicht, sauft, regelmäßig und ohne Geräusch von Statten. Es ist ans 3 Tempos zusammengesett, Einathmen (Inspiration), Athempanse, auch Berhaltspanse genannt, und Ansathmen (Exspiration). Das Einathmen geschieht kei Offensein der Zuschien genannt, und Ansathmen (Exspiration). Das Einathmen geschieht kei Offensein der Inspiration der Inspiration der Inspiration der Inspiration der Expansion der in ihnen innepohennen Luft ansgedehnten Lungen. Sierdei halten sich die Lungen also passio. Die inspiratorische Erweiterung des Brustalens geschieht wesentlich durch Ausse und Answärtsbewegung der Rippen nehst dem Brustein und Schlässelbein, und durch Abplattung des für gewöhnlich answärts gewöhnlich underen der die Vewegungen sind dets vorhanden, aber eine oder die andere berrscht gewöhnlich vor. Bei Lindern ist das Awergsell hauptschlich ich thätig (Iwergsellathmen, Udbominal-Respiration), dei Kannern nehst Zwergsell vorwiegend die unteren Rippen (Riederes Rippenathmen, Costal-Respiration), dei Franzen herrscht das Athmen mit den oberen Rippen vor (Clavisular-Respiration).

Das Ausathmen geschieht unter gewöhnlichen Bedingungen lediglich durch die Clasticität der Seweke, die, sobold die Muskelichktigkeit nachläßt oder aufhört, ihre frühere Stellung einsuchmen und so die Lust austreiben. Bei außergewöhnlich angestrengter Exspiration nimmt jedoch das Ausathmen muskulöse Aräste, namentlich die Bauchmuskeln, in Auspruch. Die Modisitationen der Exspiration, zu phonischen und anderen Zweden, sind außerordentlich mau-

nichfaltig. Wir tonnen jeboch bier nicht auf Dieselben eingeben.

Die Luft, welche trot der träftigsten expiratorischen Auftrengung, die dem Individuum möglich ist, in der Lunge verkleibt und nicht aus derselben entsernt werden kann, heist die innewohnende, bleibende Luft (Restaud-Luft); die, welche nach Bollendung einer gewöhnlichen Ansathmung durch solch gewaltsame Expiration ausgetrieben wird, die zurückehaltene (Reserve-Luft); die, welche durch eine gewöhnliche Athmung aus. — oder aber anch eine — gesathmet wird, heißt Athem, Athemluft (Respirir-Luft); und die, welche nach Bollendung einer gewöhnlichen Einathmung durch eine möglichst kräftige Inspiration noch eingeathmet werden

kann, beift Erganzungeluft (Complemental-Luft).

Das Athmen ift eine Berrichtung, die unwillkirlich, fogar nukewußt, vom Angenblick uuferer Geburt bis zu bem unferes Todes, als erftes, beständiges, und lettes fichtliches Lebenszeichen, oh wir wachen ober schlafen, arbeiten ober ruben, während unseres ganzen Dafeins, vor fich geht, teine Aufmerkfamkeit erforbert und teine Ermubung verursacht. In Bezug auf Reihenfolge, Tiefe, Starte, Dauer und Form ber Athemgilge und ber einzelnen Tempos, und auf mehr ober minder ergiebige Gin- und Ausfuhr von Luft ift es jedoch bis zu einer gewiffen Grenze bem Willen unterworfen, und hierauf ftut fic bie Respirationsgymnastit, bie in der Behandlung des Stotterns, beginnender Schwindsucht und anderer Arantheiten und Schwachezustande ber Athmungsorgane einen fehr wichtigen Plat einnimmt. Auch für die Gefanges und Redetunst sind Athmungsübungen sehr vortheilhaft. Das Athmen ganglich rurch bloge Billenstraft zu unterlassen, ift unmöglich, und beinabe unmöglich ist es auch, regelmäßig zu athmen, wenn wir den Borgang an uns felbst besbachten oder besbachtet wissen. Es ist deshalb auch sehr schwierig, genaue Daten über ruhiges Athmen mahrend bes bemußten Bustandes zu erhalten. Im ersten Lebensjahre athmet der Mensch ungefähr 35 Mal in ber Minute, im zweiten 25 Mal, in ber Jugenb 20 und im erwachsenen Alter 18 Mal; im Allgemeinen kann man 1 Athemoug auf fast 4 Bulsschläge rechnen; Berz- und Athembewe-gung stehen in so naber Berbindung, daß Alles, was auf die eine wirkt, auch die andere beeinflußt. Der Betrag ber Residual-Luft beruht großentheils auf die Raumberhaltuiffe ber Brufthöhle und ist auf 40—260 Kubitzoll geschäht worden, 120 K. ist eine für einen Erwachsenen gewöhnlich giltige Mittelzahl. Ebenso ift 130—200 R. als ber Betrag ber Reserveluk augenommen worden, und 20—26 R. als der der Aefpirirluft. Der Betrag an Luft, den ein Individumm nach einer größtmöglichen Inspiration durch die kräftigste Expiration ausathmen kann, wird gewöhnlich als Betrag der Respirationsfähigkeit bezeichnet; nach Hutchinson ist derselbe, oder die "Bital Capacität," bei einer Temperatur von 60° Fahrenheit, bei einem gesunden, 5 Fuß 7 Zoll großen Mann im Mittel 225 R., und ist 8 R. niehr oder 8 R. weniger für jeden Zoll über oder unter dieser Größe. Das Gewicht des Mannes macht, nach Hutchinson, unter 161 Pfund keinen Unterschied, darüber, dis zu 196 Bfund, muß 1 R. sür jedes Pfund abgezogen werden; dam 15. dis zum 35. Lebensjahre wächst die Capacität 5 R. mit jedem Jahre, und dom 85. dis 65. Jahre wird sie mit jedem Jahre ungefähr 1½. R. weniger. Dieses soll sür Männer maßgedend sein, während Frauen desselben Alters nur die halbe Capacität als die der Männer haben sollen.

Daß Ales, was das freie Athmen von reiner Luft in irgend einer Weife behindert, der Gefundheit sehr schadet, ift allgemein bekannt und anerkannt, obgleich nech immer täglich durch einengende Kleidungsstäde, schlechte Luft in Schulzimmern, Arbeits, und Versamminngstokalen x. x. gesehlt wird. Ueber die gezignetste Beschaffenheit der einzuahmenden Luft siehe

"Enft".

Durch die Diffusionseigenschaft der Inftsörmigen Körper wird die Athmungsbewegung der Roblensaure nach Außen und des Sauerstoffs nach Innen unterstützt, sonst würde wahrscheinlich weder die Reserveluft, und noch viel weniger die Residuallust von einer schädlichen Ansaumung von Kohlensaure befreit werden können. Auch unterstützt vielleicht der Temperaturunterschied zwischen Körper und Umgebung und die Ziliardewegung der Bronchialschleimbaut diesen Luftwechsel.

Die Frage nach bem Wesen und ber Ursache ber Erftidungs- ober bispnoëtischen Ersacheiunngen steht in innigem Zusammenhange mit der Frage nach bem Wesen und der Ursache ber

Athembewegungen (f. "Erftidung").

Athel. 1) Bosttownship in Worcester Co., Massachusetts, 65 engl. M. nordwest. von Boston; 2604 E. 2) Postdorf und Township in Warren Co., New Port; 60 M. rordwestl. von Alband; 1590 E. 3) A.-Depot, Postdorf in Worcester Co., Massachusetts, 33 M. westlich von Litchburg, an der Bernon-Massachusetts Babn.

**Athes** (gried: ; neugried: Hagion Oros; tärf. Aineros), ein 6 b. M. lauges, 1¹/, Mt. breites Borgebirge, welches fich zwischen bem Stromonischen und Singitischen Bufen in's Megaische Meer erstreckt und in ber fübofil. Spige bis gu einer Sobe von 6349 F. über bem Der A. hat feinen Namen, ber Sage nach, von einem Sohne bes Pofei-Meere aussteigt. bon, oder einem Giganten A., welcher biese Webirgsmaffe gegen bie Götter geschlenbert habe. Die nur 1/4 M. breite Landaunge, burch welche ber A. mit bem Festlande in Berbindung fteht, trägt noch Spuren eines Canals, welchen Kerres auf seinem Zuge gegen Griechenland graben ließ, um feiner Flotte eine fichere Durchfahrt zu verschaffen. Nach Fragmenten bes Strabo blieb bas Wert jeboch unvollendet. Die schön bewatvete Halbinfel trug im Alterthume blübende Stadte und wurde im Mittelalter mit Einsiedeleien und Klöstern bebedt, von benen noch 20 bestehen, in welchen 4-6000 Mönche nach der Regel des heil. Basilius wohnen. Sie stehen unter einem gemeinschaftlichen Berwaltungerathe (Brotaton), welcher aus ben, von jedem Rlofter auf 4 Jahre gewählten Bertretern zur Berwaltung ber Einkunfte nud der Rechtspflege zusammengesett ist und seinen Sitz in Karnas, dem Hamptorte der Halbinfel, hat. Gin hier residirender Aga vertritt die tilrkische Regierung, an welche die Monche einen jährlichen Tribut von etwa 24,000 Dollars zu gablen baben. Im Mittelalter maren die Rioller ber hauptfin griech. Wiffenschaft und ber Mittelpunkt driftl. bugantinischer Der Werth ber Klosterbibliotheken ift febr überschätzt worben; toch finden sich noch viele schöne und alte Haudschriften, vorzugsweise theologischen Inhalts, von denen der Musse Sebastianoff manche mittels der Photographie vervielfältigte. Sie befinden fich im Museum 3m Jahre 1866 wurde nach biefen Photographien bie Geographie bes Ptolemäus von Langlois in Paris herandgegeben. And find die Kirchen reich an trefflichen Schnitzereien, Malereien, Fresten und Kunftsachen aus Gold und Gilber. Bgl. Bischon "Die Monchscapublit des Klosters A." im "Histor. Taschenbuche" (Leipzig 1860, 4. F., 1. Jahrg.); Gaß, "Zur Geschichte ber Athostlöster" (Gießen 1865).

Methyl, f. Nether.

Atibaia, Etabt in Südamerila, Brasilien, im ösil. Theile der Brovinz Sao Baolo, am Flusse gleichen Namens, 110 engl. M. südwestl. von Santos.

Millan, See und Bulcan in der Republik Gnatemala, Centralamerila; exsterer ift 24 engl. M. lang und 10 M. breit, letterer 11,750 F. hoch.

Attinjen. 1) Bostownship in Pisquataquis Co., Maine, 80-engl. M. nortskl. von Augusta, mit einer von J. Abams gegrindeten Mademie; 897 E. 2) Bostownship in Rodingham Co., New Dampshire, 35M. südöfil. von Concord; 546 E. 3) Township und Bostows in Penry Co., Illinois, an der Chicago-Rod Island Bahn; 240 E.

Atlanta. 1) Town ship und Bokborf in Logan Co., Illiusis; letteres 20 M. sidwestl. von Bloomington, an der Chicago-St. Louis Bahn, mit 4 Kirchen, einer hährren Lehranstalt, einem Zeitungsbureau und lebhaftem Handel, besonders mit Getreide; 1800 E., Township: 2879 E. 2) Bostdorf in Buchanan Co., Jowa, am Wapsipinicon, 58 M. südwestl. von Dubuque. 3) Postdorf in Harrison Co., Missouri, 70 M. nortestlich

von Ct. Jojeph.

Atlants, Stadt in Fulton Co., Georgia, Ber. St., gegen 7 engl. M. siddschl. vom Chattahoochee-Fiusse, 101 M. nordwestl. von Macon, 171 M. westl. von Angusta, liegt in einer fruchtbaren, äußerst gesunden Landschaft, ist ein Hauptstadelplatz für Baumwelle und Getreide und der Austenpunkt der bedeutendsten Eisendahnen des Staates. A. wurde 1845 ausgelegt, 1847 als Stadt incorporirt und hatte 1850 2572 E., 1860 9554 E., seit welcher Zeit die Einwohnerzahl bedeutend gestiegen ist. Die Stadt hat 6 Kirchen, 6 Schulen, 2 Zeitungsbureaux und 1 Bantgebände. Die Zahl der Deutschen wird auf 6—700 geschätzt, welche theils der lathol., theils der protest. Kirche angehören, theils Israellien sind. Im Jahre 1869 wurde in A. eine "Deutsche Einwanderungs- und Mannfactur Co." gekidet, mit einem Capitalstod von \$50,000, welcher in Land und Masschinen angelegt werden soll, 10 das einwandernde deutsche Handwerfer und Landwirthe soften in Heinstätten, Arbeit und Geräthen versehen werden konnen. Während des Bürgertrieges wurde A. und Imgebung (1863) durch Erowerse, Brustwehren und Schübengruben besestigt, welche am 22. Juli 1864 don der Bundesarmee unter Sherman angegriffen und von Dood vertheidigt wurden. Nach blutigen Gesechten, besonders am 28. Juli, wurde die Stadt eingeschossen wurden. Nach blutigen Gesechten, besonders am 28. Juli, wurde die Stadt eingeschossen wurden. Nachdem harbee (31. August) vergebens die Bundestruppen ans ihren Bositionen zu trelben versucht hatte, räumten die Conföderten am 1. Sept, die Stadt, nachdem sie die Wasserler

Atlantic. 1) County im südösil. Theile ves Staates New Jersey, umfast 620 engl. D.-M. Die Einwohnerzahl belief sich nach dem Census von 1860 auf 11,786, nach dem von 1865 auf 11,344; wird im N. durch den Little Egg Harbor, südössil. vom Atlant. Ocean begrenzt und vom Great Egg Harbor durchströmt, welcher sich in die Bay gleicken Namens ergiest. Die Great Bay, Abseenm Bay, Grass Bay und Lates Bay sind reich an Austernbänken. Die Camden-Atlantie-Bahn durchschneidet das County, welches im Innern leichter Sandboden, an den Küssen Marschland ist. Es wurde 1837 aus einem Theile des County Gloucester gebildet und nach dem atsantischen Ocean benannt. Hauptvert: Cape May Landing. In diesem County liegt die rein deutsche Ansiedelung Egg Harbor City (s. d.); außerdem sindet sich eine kentsche Bevölkerung von einiger Bedentung in Atlantic City. In den Wahlen der letzten Jahre gab A. eine republikanische Majorität (1864 sür Lincoln 1117, sür McClellan 1062 St.; 1868 sür Grant 1633, sür Sehmour 1091 St.). 2) Bosttowns siese Staates Jowa, an der Chicago-Rod Kland- und Pacisic Bahn, in einer von der Einwanderung- bevorzugten Gegend des westl. Jowa, 54 M. Kl. dit, Don Council Bluss. 4) A. City, Dorf und start besucher Badeort in Atlantic Co.,

Rew Jerfey, am Atlantifchen Ocean.

Atlantis. 1) Einer uralten ägoptischen Sage nach eine große Insel im Atlantischen Ocean, jeuseit der Säulen des Hertules (Straße von Gibraltar). Da die alten Geographen sie in eine Gegend verlegten, wo man später keine Insel sand, so glaubten Einige, sie sei im Meere versunken und hielten die Azoren, die Canarischen Inseln für Ueberreste derselben; Andere nach dem Borgange Bircherod's (1685) hielten Amerika für die A. 2) Rach der bestannten Fiction Baco's von Bernlam (1560—1626) ist A. die Rene A., eine Insel im Atlantischen Ocean, wo derselbe unter den Bewohnern einen Berein zur Erforschung der Natur und zur hervordringung großer allgemein nühlicher Werte (das Salomonische Haus oder Berein der seches Tagewerse) sindet.

Atlantisches Meer, so benannt nach dem Riesen Atlas der Fabel, der auch dem gleichnamigen Gebirge seinen Ramen gegeben, ist der zweitgrößte der Oceane und wird im Osten von Europa und Afrika, im W. von Amerika begrenzt, während es im N. und S. von den beiden Polarmeeren durch die Polartreise abgegrenzt gedacht wird. In dieser Ausbehnung wird es auf 38,924,000 Gediertmeilen Flächenraum geschätzt und bei einer Länge von über 9000 Meilen wechselt seine Breite zwischen 4000 und 1800 M., so daß es mehr einem breiten Strome gleicht mit ziemlich parallelen Ufern und gewundenem Laufe, ber bon G. nach R. zuerft nordöftlich, bann nordweftlich, bang wieber nordöftlich, wieder RB. und zulent nochmals RD. verläuft und dabei immer schmäler wird; sein Wasser ist auch großentheils in Stromungen begriffen. An ber Stelle, welche felbft von Stromungen frei, ringe von folden umgeben ift, baufen fich bie von letteren an ben Ruften losgeriffenen Geetangarten (brei ver-(hiedene Fucus) jum fagen. Sargaffo-Meere an, zwischen 8 und 52° westl. L. v. Greenw. n ib 20 und 32° nbebl. Br., d. h. das Meer ift mehr ober weniger nach Art einer Wiese mit biefen fdmimmenben Bflanzen überbedt. Die füvatlantische kalte Strömung läuft von Bictoria-Land nach dem Borgebirge der Guten hoffnung und der westafritanischen Russe entlang bis jum Aequator, wobei ihre Geichwindigfeit junimmt von 1 bis 3 M. die Stunde. væinigt sie sich mit der nordatlantischen, diese verstärkend. Am Cap St. Roque Brasilien's trennen fich beibe wieder, jedoch fo, daß die füvatlantische die schwächere ist und, nun abgewärmt, ber Kuste Rorbamerita's fadwärts bis zum La Plata folgend, immer langfamer und breiter wird und zum Ausgangspunkte zurückehrt. Die nordatlantische kalte Strömung set sich aus mehreren zusammen, von denen eine vom fibirischen Bolarmeere her süblich an Spipbergen vorbei, die andere nördlich davon vom Pole herkommt, beibe vereinigt zwischen Island nit Grönland hindurchströmen, bort bei Cap Farewell bie beiben vereinigten Stromungen ber Baffin's- und ber Budson-Bai anfnehmen und auf ben Neufundlandbanten fich gröftentheils unter Die Oberfläche fenten (nur ein ichwacher Arm bespult bie Rufte Nordamerika's bis Cap Hatteras hinab) und erst bei ben canarischen Inseln wieder erscheinen, um sich mit bem filbatlantischen Strome zu vermischen. Abgewärmt und von biesem an der brastlianischen Kafte wieder getrennt, fließt fie zwischen den kleinen Antillen hindurch in den Golf von Mexito, parallel mit beffen Kafte, tritt zwischen Enba und Florida hindurch wieder in's A. M. (G:schwindigkeit 3—4 M. in der Stunde), streift in einiger Entsernung Cap Hatteras und die Neufundlandbante (ein paar fcmache nörbliche Ausläufer nach New Bebford u to ber Rufte von Maine schidend), theilt fich in ber Mitte bes A. D. ungefahr auf bem 459 nordl. Br. in einen Zweig, der Großbritannien, Frankreich und Nordafrita berührt, einen anderen, der in die Baffin's-Bai einströmt, und einen mittleren, der Norwegen und die Bareninsel berührt, um sich im Polarmeere zu verlieren. Durch das genaue Studium ber nordatlantischen Strömung (bes Golfftromes) hat Capt. Maury fich einen Ramen verbient u to baburd, sowie burch die Bergleichung ber Logbilder ber ameritanischen Seefahrer, um bie Bige ber Baffate genaner festzustellen, die Möglichteit geschaffen, die Scefahrten auf dem A. M. um barchichnittlich ein Drittel abzuturgen — ein Berfahren, welches von anderen Rationen nachgeachnt und auch auf andere Meere angewendet, ber Ravigation unschäthare Ersparnisse an Beit, Gelo und Schiffbruchverlusten gewährt hat. Die größten Tiefen bes A. M. (und überhaupt aller Meere) find in beffen filblicher Satfte erlothet worben (bis zu 26,000 I.; boch hangen an ber Richtigkeit biefer Ergebnisse noch bebeutenbe Zweifel). Das norbatlantische Meer wird um so seichter, je schmäler es wird, erreicht in der großen flachen Mulde awischen bem 40. und 60.0 nördt. Br. eine gleichmäßige Tiefe von 7000 F. und ist im Bolarmeen felten über 1000 F. tief - am tiefften fiberall, wo eine Strömung verläuft, ober wo eize katte und eine warme Strömung sich freuzen, über einander hinströmend. welt bes A. M. ift wenig entwidelt, am meisten noch in ber Nordhälfte und an ben Ruften, wo Island, die Farder-Infeln und Großbritannien mit seinen Inselgruppen wichtig sind; bie Azoren und canarischen Inseln und die bes Grünen Borgebirges liegen in einem bis Gildamerika reichenden Erbgilrtel, ber hanfig burch unterseeische Erbbeben heimgesucht wird. Im füdatlantischen Meere sind St. Belena, Ascension, Triftan d'Acunha, Gubgeorgien und bie Falklandsinfeln als Anlaufshafen zu erwähnen, lettere anch als Roblenflation.

Atlas, ein Gebirge im nordweitlichen Afrika, welches tie Wasserscheibe zwischen dem westlichen Theile des Mittelländischen Meeres und dem Beden der Sahara kildet; wird sich von Domer und Herden die westlichste Grenze der damals kekannten Welt bezeichnet. Der A. zieht sich von Cap Ghir in nordstil. Ricktung 300 geogr. M. lang, durch Maresto, Algerien und Tunis hin. Kur in Marosto bildet er als Hoher Atlas ein zusammenhängendes Rettengebirge und erhebt sich im Süden der Hauptstadt jenes Landes im Mitsin zu 10,700 p. H. Höhe. Diefer und andere kuppen, unter benen der Hente tunch höher sein soll, sind gewöhnlich mit Schnee kebeckt und werben von den Arabern als Dickel-el-Teltsch (Schneederg) bezeichnet. Der Hohe A. sept sich in Ist. Richtung nach Algerien sort und erhebt sich im Dickels Seliha im S. von Constantine die 7142 F. Höhe. Längs der Küste Algerien's zieht sich der Aleine Atlas, der sich in dem Pserdsscher, silbsstlich von

Bongie, 6126 F. hoch erhebt. Das Enlinriand des A. wird Tell, das Wässeland bie Sahara, die Salziumpse Algerien's die Schotts genannt. Die vom Atles entspringenden Flüsse ergießen sich in das Mittelländische und in das Atlantische Meer und haben nur kurzen Lauf; die der Wässe zu im Sande sich verlievenden sind im Sommer traden.

Atlas. 1) Bostownibip in Genesee Co., Michigan, 10 engl. D. fiboli. von Flint; 1476 E. (1864). 2) Townibip in Lapeer Co., Michigan. 3) Postborf

in Bite Co., Illinois, 12-M. füdweftl. von Bittsfield; 1347 G.

Atlas (ans bem perfifden, frang. Satin), ein ichwerer, glangenber Seibenftoff; befonders

gut aus französischen, italienischen und deutschen Fabrisen.

Atlas. 1) In der griechischen Mythologie ein Titame (f. b.), Sohn des Japetes und der Alpmene; wurde von Jupiter verurtheilt, das himmelsgewölde zu tragen. 2) In der Geographie bezeichnet (feit Mercator im 16. Jahrh.) das Wort A., in der Wehrzahl Atlanten, eine Sammlung von himmels, Land, und Seelarten, da man früher auf ihrem Titel A. als Träger der Weltingel darzustellen pflogte. 3) In der Baukunst der Alten nannte man herkulische Bildfäulen, ähnlich den weiblichen Karpativen (f. d.), zum Tragen der Vorsprünge, Gesimse oder des Gebälls an Tempeln, Palästen x. Atlanten (bei den Römern hießen sie auch Telamone).

Atlaserz, faferige Barietat bes Malachits.

Atlires, Stadt in bem Staate Buebla, Republit De erito, 20 angl. DR. fibl. von

Bueblo be los Angelos.

Atmolyse neunt Graham die Treunung einer Gasmischung in die in ihr enthaltenen Gase durch Durchgang derselben durch seinporöse Substangen. Als selbe wendet er n. A. Platten von fünstlich geprestem Graphit und gebranntem, unglasurtem Thon an. Die Trennung sindet nur theilweise statt, allein das Resultat ist um so günstiger, je größer der Unterschied der Dichtigkeiten der Gase ist.

Atmameter (vom griech.), Berbunftungsmeffer, eine Berrichtung, um bie Menge ber Verbunftung von Baffer unter gegebenen Umftänden zu meffen. Früher bediente man sich bazu vielfach einer Schale, welche man mit Baffer füllte und deren Gewicht man vor und nach dem Versuche bestimmte. Zeht wendet man zu diesem Zwecke besondere Instrumente an.

Eines ber besten burfte mobl bas von Dr. Preftel fein.

Atmosphäre (vom griech. atmos, Dunst, und sphära, Augel), Dunstingel, Dunstring, Luftring - nennt man junachft bie nufern Blaueten umgebende Lufthulle, im weiteren Sinne die Umbullung eines Weltförpers ülerhaupt, und endlich auch die gasförmige Umgebung, in welche feste ober flussige Körper versetzt find. Da die and der Agendeehung ber Erbe entspringende Schwungtraft am Mequator am ftartften ift, und fernerhin bie Dipe unter demfelben am größten ift, fo muß die Geftalt unferer A. ein an ben Bolen ber Umbrehungsachse abgeplattetes Sphäroid sein. Ihre bobe ift noch nicht genau ausgemittelt. Rimmt man an, daß sie sich bis zu der Grenze erfrecke, wo die Expansiokraft der Luft und ihre Schwere sich das Gleichgewicht halten, so würde ihr eine Höhe von ungefähr 8 Erdhalbmessern zukommen. Die Expansionstraft eines Gases ist stets von der Temperatur desselben abhängig, allein da das Gesen der Temperaturabnahme in der Höhe nach unbekennt ift, o köst 🎑 die Höhe ber A. nicht genau ermitteln. Dasselbe ift ber Fall mit ben Berechnungen, welch auf die Erscheinung der Dammerung grunden. Bermege ber Eigenschaft ber Schwere fibt bie A. einen Drud auf die Erboberfläche aus. Bei mittlerem Barometerstande, b. b. wenn bie Quedfilberfäule eine Bobe von 760 Millimetern bet, beträgt berfelbe 103, 3 Kilogramm auf den Duadratdecimeter Oberfläche. Die gange A. laftet bennach auf bem Erbball mit einem Gewichte von 5,000,000,000 Bill. Rilogrammen! Die Maffe ber ganzen A. beträgt fomit an Gewicht noch nicht ganz ein Millionstel der Masse der Erde selbst. Der menschliche Körper hat bei einer Oberfläche von ungefähr 150 Quadratbecimetern einen atmosphärischen Druck von 15,500 Riloge. zu tragen. Unsere Organisation ift nicht allein so beschaffen, daß sie diesen Lustbruck vollkommen erträgt, sondern daß sie bei einem wenig geringeren Drucke gar nicht bestehen kann. Die Röpfe ber oberen Bein- und Armgelenke werden 3. B. nach B. und E. Weber's Beobachtungen nur durch ben Luftbrud in ihren Pfannen erhalten und beim Ansteigen zu großen Soben, wo er geringer ift, tritt bas Blut aus ben Lippen, bem Babnfleisch und aus den Augen bergus. Der Einfluß des Wondes auf den Luftbrud ift trot vielfacher Behauptungen noch immer etwas zweifelhaft. Baffer kocht bei einem um fo niedrigeren Grade, je geringer der Luftbrud ift. Die Ginwirlung der Gounenstratten auf Die A. ruft durch ihren ungleichen Effect die mannichfaltigsten Störungen im Gleichgewicht herpor (f. Bin be). Infolge ber ungleichen Dichte ber A. erleibet bas Licht bei feinem Durchgauge burch sie eine Brechung, indem bie Lichtstrablen eine gefrümmte Bahn beschreißen, welche

der Erbe ihre hohle Seite zukehrt. Sämmtliche Gestirne erscheinen uns baher dem Zenithe näher, als sie sich in der That besinden. Indes gelangt nur ein Theil des Sonnenlichtes zu nuserer Erde, ein anderer Theil wird von den Lustschieden zurückgeworsen oder absorbirt. Bon den reslectirten Strahlen gelangen viele durch mehrmalige Westerion wieder zur Erde, was die sogen. Tageshelle bewirkt und die Ursache ist, daß der Glanz der reinen Luststille das Sternenlicht überstruhlt. In tiesem Schachte, wo man von diesem Glanze nicht geblendet wird, kann man am Tage die Gestirne sehen. Nach Clausius verhalten sich die Lichtmengen, welche die Erd-A. tressen, bei verschiedenem Stande der Sonne wie folgt:

| Ctand ter Conne | Ungeschwähles<br>Sonnensicht | Durch die Atmo-<br>fphare gefcwächtes<br>Connenticht | Sauze Lichtmenge.<br>welche die Tede von<br>der Luft empfängt | Ganze zur Erde<br>gelangende<br>Lichtmenge |
|-----------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 900             | 1000                         | 750                                                  | 186                                                           | 936                                        |
| 300             | 500                          | 281                                                  | 138                                                           | 420                                        |
| 100             | 175                          | 33                                                   | 67                                                            | 100                                        |

Demnach werden, wenn das Tagesgestirn im Zenith sieht, von 1000 Lichtstrahlen 250 burch die A. absorbirt, ferner sendet sie in ber Form von Tageslicht noch 186 zur Erde, so bag nur 64 verloren geben. Reuerdings hat sich Tondall mit der bisher ungelösten Frage nach den Ursachen der himmelsbläue beschäftigt. Indem er electrisches oder durch eine Linfe concentrirtes Sonnenlicht burch Röhren ftrahlen ließ, welche er mit verschiedenen Dampfen und Gafen füllte, erhielt er u. a. ein rein tiefes, selbst noch die Farbe des himmels über den Alpen übertreffendes Blau. Dieses hängt nach Tyndall von der physikalischen Beschaffenheit ber babei entstehenden Wolke und nicht von der demischen Beschaffenbeit ber Dampfe ab. Es liegt nabe, daß Baffertheilden von entfprechender Bartheit fich ebenfo verhalten, wie bie me tersu hter Dampfe, und bag fich jene in ben oberen Regionen ber A. bilben tonnen, wenn man erwägt, bag fie fich bort in Berührung mit ber Rate bes Weltraumes befinden. Jebenfills si id die Briuch: des engl. Physiters in hohem Grade mertwardig und viel versprechend für die Bissenschaft. Was die demische Beschaffenheit der A. betrifft, so scheint bereits Dapow in England (geft. 1679) ben einen ihrer Bestandtheile, ben Sauerftoff, getaunt gu Brieftlen machte une mit ber Ratur bes Stidftoffes (f. b.) und ber Kohlenfaure f. b.) naher bekannt; Scheele isolirte ben Sauerstoff aus verschiedenen Rörpern und stellte Enft lunitlich bar, allein erft Lavoisier verbanten wir eine annähernd richtige Angabe über bie quantitative Aufammensehung der Lust. Nach Regnault schwankt der Sauerstoffgehalt in ben gemägigten Bonen zwischen 20., und 21 Proc. Raumtheilen. In heißen Ländern ift er etwas niedriger. Bei Tage ift ftets etwas mehr Sanerstoff in der Luft als bei Nacht. Im Mittel durf man jedoch annehmen, daß trodene, toblenfanrefreie Luft in 100 Theilen 20,000 Bolunen Sanerftoff und 79,4. Bol. Stieffoff, ober 28,4 Gewichtstheile Sauerftoff und 73,49 Gewichtstheile Stieffoff enthalt. Neben biefen Gafen tommt regelmäßig Roblenfaure nib Bufferdampf in ber A. vor. Der normale Gebolt an Reblenfaure ift etwa 0,04 Broc. dem Bolumen nach. Bei anhaltendem Regenwetter verringert er fich und in biefer Britchung können wir den Regen ein Reinigungsmittel der A. nennen.—Je nach der Witterung und anderen Umftanben fcwantt ihre Menge auf bem Canbe zwifchen 2,, und 8 Bol. i: 10,000 Luft. Nach neuen Bersuchen von Thorpe ist der Roblenfäurogehalt der Seelust ungleich conftanter. In Bara, 80 engl. M. von ber Gee, am Ranbe eines ausgebehnten Urwaldes, wo die Baffatwinde fast immer weben, fand berfelbe nur O,00 Bol. Roblen. Der Bifferg halt ber A. ist so veränderlich, daß sich ein Mittel nicht wohl angeben läßt.

In manchen Gezenden ist der Fenchtigkeitsgehalt der A. ein änsterst geringer. So berichten Humboldt und Rose, daß in den sidierischen Steppen die Temperatur von  $+23,7^{\circ}$  C bis unter  $-3^{\circ}$  C hätte fallen können, ohne daß eine Berdicktung der Dämpse stattgefunden hätte, und Aehnliches berichtet d'Abbadie von Abpsssinen. Das salpetrigsaure Ammoniat ist ein anderer, nie sehlender Bestandtheil der A. Man hat seiner Gegenwart neuerdings das Rosen der Metalle, das Blindwerden des Glases, die Zerkörung des Holzes, die Aasenbleiche und andere Erscheinungen zugeschrieben, welche man früher nur ungenügend zu erklären wußte. Außerdem enthält die Lust stets wechselnde Menmoniat als Maximum; in Hospon sand er im Dezember nur etwa  $^{1}/_{40}$  soviel als im Inti. Chatin will regelmäßig Jod, wenn auch in änserft geringer Meuge, in der A. aussgesunden haben, allein andere Chemiter haben diesen Soss und steinen Soss nur einen Ozon (f. d.), man skade es stetig, vorzäglich aber dei Gewittern und Schneefällen, und hat man sein Dassein mit den resnigenden Eigenschen Erwittern und Schneefällen, und hat man sein Dassein mit den resnigenden Eigenschen Erwittern und Schneefällen, und hat man sein Dassein mit den resnigenden Eigenschen Erwittern und Schneefällen, und

jucht. In nenerer Zeit ist ebenfalls auf ben A.-Stanb mehr Gewicht gelegt worden, wie früherhin. In Fabritbistricten sindet sich die Lust noch durch vielerlei andere Stosse vernnzeinigt. Bo viel Kohle verbraunt wird, sind Schweselwasserstoff, schweslige Saure und Schweselsaure nie sehlende Bestandtheile, während Blei- und Arsendampse in der Nähe von Hättenwerten vorkommen. Man ist zwar jetzt wohl Aberall bemilht, diese zu condensiren, bevor sie die Esse verlassen sonnen, allein man hat die jetzt in der Umgebung solcher Anlagen tropbem stets Spuren dieser Stosse wahrgenommen.

Atmosphäre, engl. atmosphere (fpr. atmobsser), bezeichnet speciell in ber Phh sit nnd Tech u it eine Masseinheit für den Ornd, welchen tropsdar stäffiger oder gadseinige Körper auf einen Gegenstand ansüben. Toricelli hat uns bekanntlich ein Mittel an die Land gegeben, den Drud unserer Lufthülle zu messen. Dieses Mittel ist das Barometer, welches dei einem Stand von 0,70 Meter der A. das Gleichgewicht hält; ihr Drud auf eine Grundsläche von 1 Duadratcentimeter beträgt daher soviel, als das Gewicht von 76 Andikentimeter Onedsliber, welches gleich 1033, Grammen ist. Für 1 engl. Duadratzoll berechnet, ergibt dies 14,7 oder rund 15 engl. Poo. Dies ist es, was man einen A.-Drud nennt. Man sagt, eine Masseite mit 2, 31/4 oder 41/2 A., wenn der Drud beziehungsweise 29,4, 47,77

und 66,, beträgt.

Atmosphärische Gifenbahn, engl. pneumatic railway. Dieselbe beruht auf ber Anwendung bes Luftbrudes gegen einen Inftleeren ober luftverbunnten Raum. Die Beforberung erfolgt in Robren und wird bie a. E. fowohl gur Brief- und Badet- ale gur Perfonenbeforberung angewendet. Der erfte Berfuch, ben Luftbrud jur Fortichaffung von Briefen zu benützen, fällt in das Jahr 1810 und rührt von dem Dänen Medhurst her; 1832 faßte er bie Ibee, eine a. E. zur Bersonenbeförderung herzustellen, allein seine Bersuche fchlugen schl. Erst 6 Jahre später gelang es Clegg und Samuba, Die prattifche Ausführbarteit tes pneumatischen Shitems darzulegen. Sie construirten eine Eifenbahn zwischen Kingstown unt Dalley in Irland, welche noch heute im Betriebe ist. Die Abre ift von 13 engl. Zoll Durchmesser und von 9000 F. Länge, ber Chlinder ber Luftpumpe, vermittelft welcher bie Evacuirung beforgt wird, hat 66 Boll Diameter, ber Rolbenhub ift 65 Boll und bie Gefcwinbigkeit bes Bistons beträgt 4 F. per Setunde. In London find a. E. zur Personen-, wie gur Briefbeforderung feit mehreren Jahren in gufriebenftellender Thatigfeit. In Berlin ift eine pneumatische E. zur Sendung von Depeschen zwischen bem Telegraphenamt und ber Borse seit Nov. 1866 in Betrieb. Die Länge ber Röhrenleitung, die aus galvanischem Eisen besteht, beträgt über 2800 F., ber Röhrenburchmeffer 31/, Boll. Die Depeschen machen ben Weg in 1—11/, Minute. Man hat bas pneumatische Spstem jeht auch zum Betriebe von Gebirgseisenbahnen vorgeschlagen, indem sich die Förderung auf große Diftanzen übertragen und auf ben ftariften Steigungen, trot aller Arummungen und Bindungen, verwenden luft. Entgleisen und Zusammenftofe tonnen nicht vorlommen, man reift in einem wohl ventitirten Tunnel und hat durch Schneefälle und Lawinen keine Störnug im Betriebe zu befürchten. Bercits ift in ber Schweiz die Berstellung einer a. E. zwischen bem Babnhofe und bem St. Franzensplate in Laufanne in Angriff genommen worben.

Actua (ital. Mongibello), ein von der Apenuinenformation umschlossener, isolieter, vulfanischer Regel auf der Insel Sicilien. Seine Basis hat einen Umsang von 14 geogr. M. und erhebt sich im nordöstl. Theile der Insel aus der Ebene von Satania dis 10,213 F. Höhe. Man unterscheidet vom Fusie dis zum Gipfel 3 verschiedene Regionen: die untere, der bewohnte, sehr fruchtbare und angedaute Theil, reicht dis 3300 F.; die mittlere, mit Kastanien, Platanen und Sichen bewaldet, von 3300—6200 F.; die dere, die Alpenergion; mit 8628 F. hört alle Begetation auf. Der odere Krater der denen Durchmesser von 1500 F., eine Tiese von 6—800 F. Die Geschichte berichtet 76 debeutende Ausbrücke des Metna: 12 vor Shr. Geburt (477, 121); in den ersten 10 Jahrhunderten 5; die zum 15. Jahrh. 11 (1160, 1169, 1329); im 16. und 17. Jahrh. 19 (1636, 1537, 1669, 1693); im 18. Jahrh. 17 (1763, 1787, 1792); im 19. Jahrh. 12 (1802, 1809, 1811, 1819, 1832, 1838, 1842, 1843). Die Stadt Catania wurde 1169, 1669, 1693 und 1843 turch Ausbrücke des Ae. verwüsset. Bgl. Sartorius von Waltershausen, Atlas des Ae." (Göt-

tingen und Weimar 1848—1859).

Atnah ober Kinn-Indianer (Shoushwap, Flathead), Neiner Stamm am Calebonia-Flusse, westl. von den Roch Meuntains. Bgl. Aler. Madenzie's "Voyages from Montreal to the Pacific Ocean" (London 1801, deutsche Uebersetzung, Hamburg 1862).

Actolien. 1) In ber alten Geographie eine Lanbschaft im nörblichen Griechenland, welche, im B. durch den Acheloos von Atarnanien geschieden, im S. an ben Golf von Korinth, im D. an Lokris und Doris, im N. an Epirus und Theffalien grenzte. Durch spätere Erobernugen wurde die Landschaft erweitert (Aetolia Epiktotos). Hamptstadt: Thermon. Ae. hatte seinen Ramen von den aus Sis eingewanderten Aetolern, welche die eingeborenen Rureten und Honten theils vertrieben, theils unterwarsen. In den Jahren der Bilithe Griechenland's standen die Bewohner des Landes anßer allem Berkehre mit den übrigen Griechen und lebten in ihren wilden Gebirgslandschaften vorzugsweise der Jagd und Biehzucht. Erst nach Alexander d. Gr. Tode und dem Lamischen Kriege (323—322 v. Chr.) traten die einzelnen Stämme zum Aetolischen Bunde zusammen. Nach der Gründung des Achäschen Sundes verbanden sich die Aetolier gegen denselben mit den Römern, dann gegen diese mit Antiochus von Sprien; 189 wurden sie von den Römern bessiegt und ihr Land uach der Eroberung des störigen Griechenland ein Theil der Prodinz Achaja 146. 2) In der neuen Geographie bildet Ae. mit Atarnamien eine Nomarschie des Königreichs Griechenland. (f. Akananien).

Atolls (malaitsch), Ring- ober Lagumeninfeln, von Korallen gebildet, welche im Inneren

ein Binnenwaffer haben; fle finden fich in ber Gubfee.

Atome (vom griech. atomos, untheilbar), bie fleinsten, nicht weiter trennbaren Bestandtheile physischer Abeper. Man hat zu unterscheiben zwischen den A. der alten Bislosophen und ben A. ber bentigen Wiffenschaft. Bahrend jene alle Atome als einander gleich annahmen und die Raine ber Rerper blos ans ber verschiebenen Anordnung ber A. erklärten, betrachtet die A.-Theorie der Gegenwart die A. selbst als verschieden. Die dynamische, von Kant aufgestellte Theorie verwarf die Existenz der A. vollständig, indem sie die Materie als unendlich theilbar annahm. Die Atomtheorie fand ihre wesentlichke Stlite in der Entbedung, daß sich die Werper in gewissen Gewichtsverhaltniffen mit einander verbinden (f. Atomgewichte); ferner in ber abereinftimmenden Busammenfetung mancher Stoffe bei ungleichen phyfitalischen und chemischen Sigenschaften. Auch die Thatsache, daß ungleich zufammengefeste Rorper in gleicher Arpftallform troftallifiren tonnen, bietet eine Stute fur bie Annahme von A., da nämlich eine gleiche Form nur bann entfteben kann, wenn ein dem ausscheidenden A. in Größe gleiches Theilchen in die Lude eintritt. Die verschiedenen Dichtigkeiten und Aggregatzustande ber Materie weisen fernerhin barauf bin, baft die A. burch mehr ober weniger große Zwifchenraume von einander getrennt fein muffen. Man nennt Diefelben Barmesphären und benkt sie von Aether (f. b.) durchdrungen; ja man hat Grund zur Annahme, daß fie sehr viel größer wie die Durchmeffer der A. selbst sind. Rebtenbacher nennt ein mit einer Barmefphäre umgebenes A. ein Opnamib. A. wird zuweilen als spnonym für Doletal gebrancht, allein gewöhnlich verfieht man unter letterem eine A.-Gruppe. A. Naumann hat neuerdings (f. "Jahresbericht über die Fortschritte der Chemie für 1867") im Anfhluffe an die Ergebniffe sciner Arbeit über die fpec. Barme ber Gafe und mit Benuzung einer Untersnehung von Clausius die mittlere Geschwindigkeit der Bewegung der A. innerhalb bes Molefals berechnet.

Atsmgemicht, Mischungsgewicht, nennt man die Zallengröße, welche das auf eine bestimmte Einheit bezogene Gewicht ausdrückt, in welchem ein Grundstoff oder eine Berbindung an Stelle einer bestimmten Gewichtsproportion eines anderen Elementes oder einer Berbindung treten kann. 1) Das Gewichtsverhältniß der in einer chemischen Berbindung enthaltenen Bestandheile ist ein unveränderliches. So sind beständig in 9 Theilen Wasser Arbeile Sanerstoff und 1 Theil Wasserstoff. Dasselbe Mischungsverhältniß sindet anch statt, wenn durch chemische Hülfsmittel Wasser gebildet werden soll. 2) Das Verhältniß, in welchem sich die Körper mit einander vereinigen, ist auch dassenige, in welchem sich die Körper mit einander vereinigen, ist auch dassenige, in welchem sich die Körper in Berbindung gegenseitig vertreten. Wenn also in einer Sauerstossenden sich welchen sich getretenen Sauerstoff ausdritt und Wasserstoff an seine Stelle trit, so werden sir 8 G.-Theile anse getretenen Sauerstoffs 1 Dewichts-Theil Wasserstoff eintreten. 3) Zwei Körper können sich unter ungleichen Umständen in mehr als einem Berhältnisse zu natürlich verschiedenen Berbindungen vereinigen. Dieses Geseh nennt man das Geseh der multiplen Proportionen; z. B.

| 14 | Eb. | Stiditeff | mit | 18 | Eþ. | Sancrivit | bilber | i. Stidstofforhdul, | Forme | INO |
|----|-----|-----------|-----|----|-----|-----------|--------|---------------------|-------|-----|
| 14 |     |           |     | 16 | ,   |           |        | Stidstofforno,      | ø.    | NO. |
| 14 |     |           | _   | 24 |     |           |        | falpetrige Gaure,   | ,,    | NO. |
| 14 | _   | -         |     | 32 |     | -         |        | Unterfalpeterfäure, |       | NO. |
| 14 |     |           | -   | An | 7.  |           |        | Gaineterläure       |       | NO. |

Jebe biefer Berbindungen bestigt andere Eigenschaften. 4) Zusammengeschte Körper verbinsben sich nach dem Gesagten ebenfalls nach unveranderlichen Sewichtsproportionen. Das A. des resultirenden Körpers ist gleich der Summe der A. seiner Bestandtheile. Rohlensaure verbindet sich z. B. mit Kalk nur in den Mischungsgewichten von 22 zu 28 x. Früher aufgestellte A. sind späterhin vielsach verändert worden, sobald man bessere Wethoden zu deren

Bestimmung auffand. Besonders verdient haben sich in dieser Beziehung gemacht: Erdmann, Marchand, Marignac, Dumas, Staß, H. Rose, Mulder und v. Hauer. Inres sind viele bereits von Berzelus ausgestellte A. veivehalten worden. A. und Aspaivalentgewicht sind früher und werden jest noch häusig als gleichbedeutend angenommen, indes nehmen jest viele Chemiser diese Austrucke in dem Halle nicht mehr als einander entsprechend an, wenn ein A. mehreren Acquivalenten entspricht. Fe<sub>2</sub>O<sub>2</sub> wird z. B. sür Eisenstod gesetzt, es ist aber diese Berbindung mit FoO (Cisenorydus) oder k.O (Cali) eigentlich nicht gleichwerthig, d. h. Samivalent, sondern mit IFoO oder IkO, sudem sie dieser Mengen keders, um ans ihren Berbindungen ausgeschieden zu werden. 1 Nequivalent Eisenoryd wäre somit == Fe<sup>2</sup>/<sub>2</sub>O. Diese Formel darf als äquivalent augenommen werden, während sie nicht tagn tienen kann, das A. der durch sie dargestellten Berbindung zu berechnen.

Atommechanik nennt G. Hinrichs seinen Bersuch, die Chemie zu einer Mechanik ter Atome zu gestalten. A. Raumann (f. "Jahresbericht über die Fortschrifte in der Chemie für 1867") hat dieselbe einer Kritik unterzogen, worin er zu dem Schlasse kommt, tak, obwohl man mit dem Endziele hinrichs" im Allgemeinen einverstanden sein könne, sein Bersuch bei dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft noch als verfrüht gelten musse.

Atramentstein, ein vor Alters häusig gebranchter Rame der verschiedemen Bitriofe. Atrato, Rio Atrato, Fluß in Südamerika, Ber. Staaten von Erkumbia, entspringt 9900 p. K. hoch in den Zitarabergen der westlichen Conditiere, slieft gegen W. und SW. von denselsen herab, läust dann in einem gegen R. gerichten niedrigen Längenthale und mündet nach einem 200 engl. M. langen Lanfe in der Bai von Candelarie, welche den innersten Theil des Golses von Darken diedet. Bei der etwaigen Anlage eines Canales zur Berbindung des Atlantischen und Stillen Oceans wird der Allen des Sanden werten; dech fibe der Sproject einer Berbindung besselchen mit den Luellstesen des San Inan nach neweren Untersuchungen sitr nandführbar erklärt. Zedensalls verspricht der A. eine wichtige Berektyssitäge für die Brovinz Choco zu werden, welche er turchsließt, sowie sür die Produzg Antioquia, da seine Hauptnebenstüsse auf der die Produzg Antioquia, da seine Hauptnebenstüsse auf der die Verdige Berektyssitägen, da seine Hauptnebenstüsse auf der dies verlichen Goldsaudschaften von

Atrens, in der griech. Sagengeschichte Sohn des Pelops, Bruder des Thyestes; floh eines Mordes wegen nach Mytene und erhielt nach dem Tode des Eurystheus die Herrichaft. Aber diese Landschaft. Thyestes, welcher im südl. Theile von Mytene König war, versührte die Gattin seines Bruders. Dieses Berbrechen hatte eine Reihe von Unthaten zur Foige, welche die griech. Tragiser in ihren Werten vielsach als Stoffe benutzten. A. wurde von Achtholos, dem Sohne des Thyestes, getödtet. Da Agamemnon und Menelans Sohne des

A. waren, werden biefelben bie Atriben genannt. Bgl. Belops.

Atriplex, f. Melbe.

Antioquia entströmen. Bgl. Darien.

Atrisco, Dorf in Bernatillo Co., Rew Mexito, am rechten Ufer bes Rio Grante, 1

Meile unterhalb Albuquerque.

Atrium. Im römischen Alterthume ein Hampttheil bes römischen Haufes, in welchen man ans dem Borhofe (vestibulum) durch die Hauptthär (oatium) trat. Das A. erhielt sein Licht von oben und diente als Familienzimmer. In den Atrien der Tempel wurden Senatsund andere Bersammlungen gehalten.

Atrophie (vom grich.) So wund, bes Gefaumtforpers, einzelner Organe obet Organ-

theile. Bal. Da arasmus.

Atropin, Daturin ist eine in der Tolltische und im Stechapfel vorkommende Base von großer Gistigkeit. Es krostallisiert in büschelartig vereinigten Radeln, ist in Wasser schwer, in Weingeist aber leicht löslich. 1/1 Gran ist genügend, um einen Sperling zu tödten. Beim Menschen rust es zuerst ein Gesühl von Trodenheit im Halse hervor nut erschwertem Schluden, in größeren Dosen bewirtt es Schwindel und selbst den Tod. In nenester Zeit ist A. in der Augenheiltunde berühmt geworden, indem ein Tropfen einer Löslung, welche höchstens 1/10000 Gran A. enthält, wenn auf das Auge gebracht, eine Exweiterung der Pupille erzeugt.

Atropos, in der griech. Mythologie eine der 3 Parzen (f. d.).

Atishin ober At jin, ein unabhängiges malaissche Reich auf ber Norbseite ber im ostindischen Archipel gelegenen Infel Sumatra, umfaßt gegen 1200 d. D.-M. Die Bewohner,
beren Anzahl unbekannt ift, scheinen ein Mischvolt aus Malaien, Batta und anderen Stämmen zu sein. An ihrer Spize steht ein Sultan; ihre Religion ist der Islam. Sie beschäftigen sich mit Aderdan, Baumwoll- und Seidenwederei, Gold- und Silberdrahtarbeiten. Die
haupt ftadt A. liegt an einem Flusse auf der Nordwestseiteber Infel, 1 d. M. vom Weere.
Sie zählte früher gegen 36,000 C., besindet sich aber im Berfalle, während sie vor zwei

Jahrhunderten der Stapelplag der Erzengnisse Indien's, China's und der öftlichen Inselweit

Ation. 1) Dorf in Burlington Co., Rew Jerfen, 28 M. füblifi. von Camben.
2) Fluß in Rem Jerfen, bilbet theilweise die Grenze awischen ben Counties Atlantic und

Burlington und ergießt fich in ben Little Egg harber.

Attach in der Gerichisprache: er greifen, insolge eines Gerichtsbefehles, der gewöhnlich Attachment genannt wird. Es sindet auf Personen sowohl, als auf Sachen Anwendung. Auf Personen insolge einer Misachtung des Gerichtes (Contompt of Court), welche in summarischer Weise bestraft wird; sehr oft wird jedoch die Strafe erlassen, wenn der Zweck, zum Gedorsan zu stimmen, erreicht ist. Zedes Attachment, das Festnehmung der Person anordnet, ermächtigt auch zur Beschlagnahme des Bermögens, aber nicht umgekehrt. Das eigentliche Common Law kennt keine selbständige Beschlagnahme des Bermögens und alle derartigen Bersahrungsarten sind Nenerungen. In der Stadt London bestand den Alters der das soweigenden Bersahrungsarten sind Nenerungen. In der Stadt London bestand den Alters der das soweigenden Schuldners. Dasselbe wurde in mehreren amerikanischen Colonien eingestihrt. Domostio Attachment ist das Ergreisen des Bermögens eines im Lande wohnhaften, aber släubiger, nach dem Betrage ihrer Forderungen. Attachment in Execution heißt das Pfänden von Forderungen, ein dem Common Law ganz undekanntes Bersahren. In den Ren-England-Staaten besteht ein Attachment bei Einleidung einer Rlage, welches aber sonst lusion, wie in England, wuselbst der Gläubiger dor erlangtem Urtheil keinen Rückgriff an das Bermögen des Schuldners erlangen kann, unstattbaft ist.

Attach's (franz.), Beigeordneter, beißt ein junger Mann, meift abeliger Herkunft, welcher größere Gefandtschaften begleitet, um fich zum Diplomaten heranzubilden ober bei hobem Nange und Reichthum, wissenschaftlicher Bildung und personlichen Talenten ben Glanz ber

Ocjandtichaft zu erhöhen.

Attainder, im altenglischen Strafrechte: ber Zustand bessen, ber einer Felonie ober bes Hochverrathes überführt und beshalb jum Tobe verurtheilt worden ift. Der Berurtheilte bieß attaint, oder auch attainted. Er ging seiner sammtlichen Sabe verlustig (sorfeiture), und da er weder erben, noch beerbt werden konnte, so konnte auch keiner seiner Nachkommen burd ibn von den gemeinschaftlichen Borfahren over Anverwandten erben. Er hatte "verborbenes Blut" (corruption of blood). In ben englischen Burgerfriegen war es üblich, bei bem Siege einer Partei burch Parlamentsatte (Bill of attainder) die begilterten Begner, auch wenn fie bereits gestorben, in biefer Beife ju proseribiren und ihre Gitter als Parteibente gu perwenben. Anch im ameritanischen Revolutionetriege ergingen fich bie Staatsgefeige. bungen in Acts of attainder, was jur Folge hatte, daß große Ländereien aus den hanben ber Spetulanten von torpfifcher Farbung inidie Bande ber Bolitiker der Whigpartei fibergingen. Die Bundesverfussung bestimmt (Art. I, Abschn. 9, § 3), bag burch ben Congress feine bill of attainder, wie überhaupt tein Gefet, bas nachträglich auf früher begangene Handlungen Strafen verhängt (ex post facto law), erlassen werden darf, und (At. I, Abfcn. 10, § 1) bag bie Gingelftaaten ebenfalls bergleichen nicht verfügen tonnen. Außerbem statnirt die Constitution (Art. III, Abschn. 3, § 3): "Dem Congreß steht es zu, die Strafe Des Hochverrathes zu bestimmen, gleichwohl foll tein Urtheil (attainder) wegen Bochverras thes, Berberbniß des Blutes (corruption of blood) over Guterverwirlung (forfeiture) jur Folge haben, ausgenommen bei Lebzeiten bes Berurtheilten". Bahrend bes Burgerfrieges vom Jahre 1861 wurde dieser Bestimmung von gewisser Seite die Absicht untergescheben, die Berwirfung des Eigenthums als Strafe für den Hochverrath auf das Leben des Thäters beschränken und nach bessen Tobe die Erben wieder einsehen zu wollen; das hieße aber die Corruption bes Blutes ganglich abschaffen, ober jebenfalls biejenigen Erben nub beren Rachkommen, bie ben Berstorbenen überleben, benjenigen Rachtonmen, welche vor bem Ableben bes Erblaffers ftarben, ohne jebe Beranlaffung nachfeben. Im Lichte ber Gefchichte tann biese Berfügung nur so gebeutet werden, daß nach dem Ableben des Berurtheilten weder Ber« wirfung noch Erblosigfeit eintreten barf. Die Wirfung ber bei Lebzeiten eingetvetenen Berwirkung und Erblosigkeit wird nicht geschmälert.

Attafapas, eine fruchtbare Lanbichaft im füblichen Theile bes Staates Louisiana, umfaßt nach alteren Karten mehrere Barifbes. Der Name hat politisch feine Bebeutung mehr, wird

aber im gewöhnlichen und geschäftlichen Leben noch gebraubt.

Attalans, fleiner Indiancerstamm in Louisiana. Iahn R. Cartlett, United States Boundary Commissioner, hat ein Bocabulatium desselben angesertigt.

Mitate (vom franz. attaque, engl. Attack, Charge), in ber Ariegewissenschaft ber Angriff von Infanterie- und Cavalleriefolonnen mit blanten Waffen (Bajonet und Sabel), wird bei ersterer Wassengattung Bajonetattate ober Bajonetangriff, bei letterer auch wohl

Charge, Choc genannt.

Attala, County im mittleren Theile bes Staates Missississis pi, Ber. Staaten, umfast gegen 630 engl. O.-M.; wird im W. vom Big Blad begrenzt und vom Pukamolinna burchströmt; 14,160 E. (1860), darunter 5025 Farbige. Hauptort Kosciusko. In ber Abstimmung über die Constitution (1868) gab das County eine kleine republikanische Majorität ab (989 St. dasur, 976 dagegen).

Attalaville, Bofamt in Attala Co., Diffiffippi.

Attalns, Name mehrerer Könige von Bergamos (f. b.). A. I. (241—188) und sein füngerer Sohn A. II. (159—138) waren Bundesgewoffen der Römer; A. III., Bhilometor (138—133), setzte die Römer zu Erben seines Reiches ein und ftarb 133. Alle drei Fürsten beförderten Künste und Wissenschaften, insbesondere ersterer, auf den sich vorzugsweise das Eigenschaftswort attalisch, so viel wie "reich", "prächtig" bezieht.

bas Eigenschaftswort attalisch, so viel wie "reich", "prächtig" bezieht.

Attentat (vom lat., eigentlich "Bersuch") neunt man in neuerer Zeit einen mißglückten Bersuch auf bas Leben eines Monarchen, z. B. bas A. von Ostar Beder auf ben König Wilbelm I. von Preußen (14. Juli 1861 in Baden-Baden), das A. von Karatosow auf Kaiser Alexander II. (16. April 1866 im Wintergarten zu Petersburg), das A. auf denselben vom

Polen Berezowsti (6. Juni 1867, während ber Barifer Ausstellung).

Attersom, Peter Daniel Amabens, hoch verdient um die schwedische Literatur, wurde 19. Jan. 1790 zu Asbo in Ofigothsand gehoren, stiftete 1807 den Aurarakund, eine poetische krit. Gesellschaft, deren Haupttendenz Betämpfung des in der schwedischen Literature berrschenden französischen Geschwades war. Organ derselsen war die Zeitschrift "Phosphorus", welche die 1813 bestand. Er bereiste Deutschland und Italien (1817—1819), wurde nach seiner Rücklehr Lehrer des Kronprinzen Ostar in der deutschen Sprache und Literatur; 1821 Lehrer der Geschichte zu Upsala; 1828 Prosessor der Philosophie zu Stocksholm; starb 26. Inli 1855.

Atterfee ober Rammsee, ein 21/, b. M. langer, 1/4—1/, M. breiter Landsee im Hausrucktreise des Erzherzogthums Oberöstreich, liegt 1430 F. über dem Meere und ist dis 1800 F.

tief.

Attica. 1) Township in Lapeer Co., Michigan; 1032 E. (1864). 2) Township in Whoming Co., Rew York; 2367 E. (1865). 3). Bostdorf in obigem Co., and Attica Centre genaunt, am Tonawanda, 31 engl. M. west. von Bussalo; 1148 E. (1865). 4) Bostdorf in Fountain Co., Indiana, am Finste und Canal Babash, 75 M. nordwestl. von Indianapolis; 1713 E., mit einer b. luther. Rirche und einer d. röuischlathol. R. mit 7 Missionsstationen; 600 S. 5) Bostdorf in Marion Ca., Jowa, 42 M. südösstl. von Des Moines. 6) Bostdorf in Seneca Co., Ohio, 77 M. nordt. von Columbus und 28 M. von Sandussk City, am Late Crie.

Attid, f. Sambucus.

Atticismus, das den attischen Dialect der altgriech. Sprache charafterisirende Zierliche und Wohlklingende der Rede; besonders das Bestreben mehrerer griechischer Schriftsteller n. Chr. Geb. (der Atticisten), in Sprache und Schrift den altattischen Dialect zur Geltung zu

bringen.

Attiens, Titus Bomponins, einer ber ebelsten Männer Kom's, geb. 109 v. Chr., lebte von 88—65 in Athen dem Studium griech. Kunft und Wissenschaft und nach Rom zurückgefehrt, als Brivatmann. Seiner griech. Bildung und feinen Umgangeformen wegen erzhielt er den Beinamen Attiens. Obgleich er nie ein öffentliches Amt annahm, so stand er doch mit den bedeutendsten Versönlichteiten seiner Zeit in regem Berkehr. Cicero, welcher die "Epistolae al A." (16 Bucher) an ihn richtete, gehörte zu seinen vertrantesten Freunden. Er starb 32 v. Chr. Die Schriften des A., unter denen römische Schriftseller die "Annales" rühmend erwähnen, sind verloren gegangen. Sein Leben hat Cornelius Repos besschrieben.

Attika, eine Laubschaft bes eigentlichen Hellas, zwischen Botien, von dem es durch die Gebirgskette des Kithäron und Parnes getrennt ist — dem Saronischen Meerbusen und dem Aegäischen Meere; es beträgt über 800 engl. Q.-W. und liegt zwischen 37½° und 38½° nördl. Br. und 41½° und 42°/° östl. Länge von Greenwich. In alter Zeit hieß es Akte oder Attice, "Küstenland", wovon der Name Attika abgeleitet ist. Bon den alten Schriftskellern wurde es in 3 Districte eingetheilt: 1) Die Hoch e ben e, im Nordosten, erstreck sich von Parnes dis zum Borgebirge Kynosura, und umschießt zum Theil die Chene den Ma-

2) Der westliche Begirt ober bie Chene" im Nordwesten, weniger gebirgig, umschließt den Bezirk von Athen und Cleusis, und erstreckt sich bis zum Borgebirge 30fter. 3) Der fübliche Bezirt, langs ber Meerestufte, reicht bis jum Borgebirge Gu-nium. Außerbem lefen wir von einem vierten Bezirt, bem Mittelland, noch jest Mefogia, b. h. Mittelland, einer wellenförmigen Sbene, im Norden vom Bentelikus, im Westen vom Somettus, im Diten von dem Meere begrengt. hauptgebirge find ber trauterreiche und wegen seines honigs berühmte Somettus, ber Bentelitus, berühmt wegen seiner Marmorbrache, bie in nenerer Beit wieder geöffnet wurden; ber Berg Laurium mit scinen Gilbergruben und ber Parnes mit seinen Jagben. Die Strome von A. find nur kleine Fluffe, wie der Rephissie, entspringt auf dem Parnes und Bentelitus und flieft fudweftl, burch bie Ebene; ber Iliffus flieft von bem Symettne in berfelben Richtung in bas Mcer. ober brei kleinere Fluffe munden an der öftlichen Rufte, von denen der bedeutenofte der Era-fiuns ift. A. ift febr felfig, war aber trot feiner naturlichen Unfruchtbarkeit durch ben Fleiß seiner Bewohner trefflich angebaut (in dem Hochlande war die Zucht von Schafen und Ziegen An Getreibe litt es Mangel; bie Dliven und Feigen Attita's waren berühmt; der Wein war schlecht und es sehlte an Schiffsbauholz. Es ist jetzt weniger fruchtbar, theils wegen Mangels guter Bebanung, theils wegen ber Berftorung ber Baume, fo bag Die nothige Feuchtigkeit des Bodens mangelt und infolge bavon die fleinen Fluffe weniger Wasser enthalten als ehemals. Die tiefen Buchten und Anterplätze weckten frühe die Bewohner von Attika und ber nahen Infeln zu Schifffahrt und Banbel. Der Bafen bes Biraus mar einer ber geschäftigken Handelsplätze ber alten Welt. Die Industrie war bedeutend, doch wurden die Gewerbe nur von armen Bürgern, Metölen (fremden Anfässigen) und Staven betrieben. Daburch, bag Attita burch unwegfame Gebirge vom Festlande getrennt war und weit in bas öftliche Deer vorspringt, lag es ben von Norben nach Guben ziehenden Bolfern außer bem Bege. Darum find jene Bollerzüge, welche ganz hellas erschütterten, an Attita vorübergezogen, und aus viesem Grunde hat die attische Geschichte keine so durchgreisenden Alschnitte, wie die peloponnefische; fie ift mehr aus einem Guffe, eine aus einheimischen Buftanben ununterbrochen fortgeleitete Entwidelung. Die ersten Landungen, burch welche bie einförmigen Buftanbe ber ursprünglichen Bewohner, ber Belasger, unterbrochen wurden, waren bie ber Phonicier. Dann tamen bie Stamme bes fleinaflatischen Gestades herftber; ihnen folgten bie Areter, Lyticr, Darbaner, Altionier. Diese verschmoszen zu einem Bolte, das in Sprache, Kunft und Wiffenschaft die herrlichften Bluthen entwidelte. Die erfte Cpoche ber Landesgeschichte knüpften die Alten an den Ramen des Retrops. Sie bildet den Uebergang aus dem Gan- und Dorfleben in das Staatsleben. Das Land war zuerst in 12 Difiricte (Demoi) eingetheilt. Eine neuere Eintheilung war die in 4 ionische Districte, welche Klisthenes in 10 theilte, benen fpater nach 3 hingugefügt wurden. Athen war die hauptstadt, und die Bewohner von Attita waren polit. Burger von Athen mit dem Rechte, fich in der Hauptstadt zu versammeln und an den gerichtlichen und legislativen Berhandlungen Theil zu nehmen. Nennenswerthe Stadte außer Athen find: Eleufis (jett Leofina), berühmt burch bie Mysterien ber Demeter (Ceres), Rhamnus, mit bem Tempel ber Remefis, Marathon, berühmt burch ben Sieg bes Miltiabes, 490; Alopete, ber Geburtsort bes Sofrates. Rach Bodh belief fich die Bevöllerung des alten Attila, 309 v. Chr., auf 500,000, worunter 20,000 Bürger, mit Frauen und-Kindern 90,000, 45,000 fremde Burger (Metolen), und 365,000 Staven, so dag bas Berhaltnig zwischen Freien und Stlaven 27: 100 ober ungefahr 1: 4 war. In ber römischen Beriobe theilte Attita bas Schickfal ber Stadt Athen. Bahrend bes Mittelalters war der Zustand Attita's nur wenig befannt und bilbete einen der Thema von Hellas, in dem byzantinischen Reiche. 2018 Griechenland von Mahommed II., 1456 u. Chr., erobert wurde, fiel auch Attifa unter bas Joch ber Eftreen. Nach ber Herstellung bes Königreiches von Griechenland ward Athen die Hauptstadt des Landes und begann mit Attisa eine bessere Attika und Bootien bilten jest einen von ben 10 Departements, in welche getheilt ift. Die Bevölkerung biefes Departement betrug im Jahre 1861 Beit zu seben. tos Königreich getheilt ist. Bu bem mobernen Attita geboren Megaris und bie Jufeln Aegina und Salamis. Attika hat ein gemäßigtes und gefundes Klima, und obwohl es einen etwas öden Anblid barbietet, fo liefert es bennoch guten Beigen, Oliven, Trauben und Somettischen Sonig. Die Landbauer haben feine ber jehigen Berbefferungen auf ihren Felbern und überhaupt wenige Annehmlichkeiten ber mobernen Civilisation.

Attila heißt im antiken Bausihle ein sich über bem Hanpigesimse erhebender Auffatz, besonbers fiber gewölbten Thoren und Triumpfbogen, zur Aufnahme von Reliefs, Inschriften &.

Attila ober Enel, genannt Gotegifel (Beißel Gottes), gewaltiger Eroberer ans bem 5. Jahrh. n. Chr., wurde 433 mit seinem Bruder Bleba hauptling ber hunnen, er-Digitized by G48 OSIC

morbete benfelben 444 und vereinigte allmalig bie meiften hunnischen Stamme ju einem machtigen Reiche. Biele Bollerschaften Germanien's und Schthien's wurden ibm unterthan, selbst bas oftrömische Reich unter Theodosius wurde ihm tributpflichtig, nachdem er 447 bie illyrischetratische Halbinsel verwüsset und bis in die Rähe von Constantinopel vorgedeun-Einen von Theodofius gegen sein Leben veranlasten Mordanschlag verzieh M. in großmuthiger Weise. Im Jahre 451 brach er von Ungarn aus mit einem ungehenern Beere (700,000 W.) durch Germanien in Gallien ein. Der weströmische Feldherr Actius und Theodorich, König ber Bestgothen, lieferten ihm eine blutige Schlacht auf ber Catalannischen Etene (Chilons), infolge welcher er gezwungen murbe, über ben Rhein zurudzugeben. Im Frühjahre 452 brach A. aufs Rene in bas weströmische Reich ein, verwüstete bie Stabte Oberitalien's und schon zitterte Rom, als A. plötlich Italien raumte, ob infolge einer rom. Gefandtschaft unter Führung des Bischoff Leo oder einer im Dunnenheere ausgebrochenen Ceuche wegen, ist nicht gewiß. Gin Jahr später (453) flarb Attila in seinem Residenzborfe in ber großen ungarischen Ebene, zwischen ber Theiß und ber Donau. Am Morgen nach seiner Bochzeit mit ber schönen Burgunberin Ibico fanden bie Hunnen ihren Führer tobt in seinem Zelte. Einer ungarischen Sage nach ließen die Frennde des Belten durch Staven bas Flugden Zagwa ableiten, begruben ben Leib ihres Führers nebft vielen Coapen, liegen den Fluß wieder barüber hinströmen und tödteten Alle, die baran gearbeitet hatten, damit die Rubestätte bes helben unentweiht bleibe. Roch lange lebte die Erinnerung an ihn bei ben germanischen und slawischen Bollerschaften in Sagen und Liebern. Bgl. Joh. v. Miller, "Der Helb tes 5. Jahrhunderts" (Wien 1806); Haage, "Geschichte Attila's" (Celle 1862); A. Thierry, ... Histoire d'Attila etc." (Paris 1864).

Attlifche Philosophie, Die seit 400 v. Chr. in Athen gepflegte Philosophie, Deren Bandttrager (Sofrates, Ariftoteles, Blato, Antisthenes, Aristipp, Zeno x.) vorzugsweise in Athen

lebten und lehrten.

Attitube (franz. fpr. Attitikh), bezeichnet die Haltung und Stellung des menschlichen Körpers in kinstlerisch schöner Form, um einen bestimmten verweilenden Gemüthszustand dom Interesse, einen bedentungsvollen Lebensmoment zur Anschauung zu bringen. Die A. ist für die Schauspielkunst, die plastische Kunst und die Malerei von großer Bedeutung und warde: schon von den Griechen und Kömern dei ihren öffentlichen Festen, besonders den pantemimischen Tänzen gestet. Die statu ar ische A., als lebendige Nachahmung von Gemälden und Statuen, wurde zuerst am Ende des 18. Jahrh. von der Lady Hamiston (I. d.), welche, mit ausgerordentlicher Körperschönheit begabt, es in der Nachbildung antiter Statuen zur Meisterschaft brachte, zu einer besonderen Kunst erhoben. Noch Bedeutenderes leistete auf diesem Gebiete der darstellenden Aunst die berschmte dentsche Schauspielerin Hände L. Schütz (s. d.), die ihre Borgängerin an Idealität, so wie an Reichthum der Charastiere und Gestalten übertraf. Sophie Schriber Insbrud der verschiebensten Affecte. Als männzstellungen alles Gewicht auf den minischen Ausdrud der verschiebensten Affecte. Als männzstellungen alles Gewicht auf den minischen Ausdrud der verschiebensten Schauspielkunst einzuwirken such Schauspielkunst einzuwirken such Schauspielkunst einzuwirken such Schauspielkunst einzuwirken such der Schauspielkunst einzuwirken such Schauspielkunst einzuwirken such Schauspielkunst einzuwirken such Schauspielkunst

einzuwirken suchte. Im Ballet wird jede Stellung auf Einem Fuße A. genannt.
Attleborough, Bostownship in Bristol Co., Massachusetts, am Mill-Flusse, 31 engl. M. sabolit. von Boston. Bedeutende Fabriken von Schmuckachen, gedruckten Kattunen und Metallindpfen. Eine Zweigbahn verbindet den Ort mit der Providence-Worceker-Bahn; 6066 E. (1860). 2) Postdorf in Bucks Co., Pennsploania,

120 M. kfil. von Harrisburg; 1200 E.

Attol, Atal (d. h. Hinderniß, Schranke), Stabt und Fort in brit. Borberindien, Pendschab, am Indus, mit 2000 E. Eine Schiffbrucke vermittelt den Stromübergang; dicht bei der Stadt mündet der Kabul in den Indus. Ueber A. und durch das Kabulthal führten seit Alexander d. Gr. (326) alle Kriegszüge gegen Indien, so die des Timur 1397, des Schah Radir 1738 u. a. m.

Atton, Atton ober Attu, bie gröffte Insel in ber Gruppe ber Aleuten im Stillen

Decan; gegen 70 engl. M. lang und 30 M. breit; vulfanisch und bbe.

Attorn, in der altenglischen Rechtssprache: überliefern, übergeben. Wenn der Lehnsherr ein in Handen eines Basallen besindliches Grundstick veräußerte, so überlieferte er zugleich den Basallen, der jedoch dem neuen Herrn blos dann Gehorsam und Treue schuldete, wenn er auch seinerseits sich dem neuen Herrn übergab. Statt zu sagen: "der Basall hat sich überliefert", sagte man schlechthin: "er hat überliefert an den neuen Herrn", attorned to the new lord. Bei einem heutigen Miethsverhältnisse sinder zwar kein seierliches attornment statt, doch ist es oft von Bichtigkeit, ob der Miether den neuen Pachtbern auerkaunt hat

ober nicht. Nicht weniger baufig ift bie Bedeutung: an Stelle seiner selbst feten, bevollmächtigen. Daher Attorney, der Bevollmächtigte. Attorney at Law, ber Rechtsprofu-Attorney in fact, ber zu anderen als prozessualischen Berrichtungen eingesente Bevollmächtigte. Bollmacht heißt letter of attorney, auch power of attorney; Generalvollmacht, general power of attorney; jedoch barf "Generalbevollmachtigter" nicht mit "Attorney General" überfett werben, weil Diefer Ausbrud "Staatsprofurator" bebeutet. In ben Ber. Staaten hat sowohl ber Bund als jeder einzelne Staat feinen Attorney In England ift ber Attorney General Minister, aber nicht Mitglied bes Cabinets; in ben Ber. Staaten bagegen gehort ber Attorney General bes Bunbes jum Cabinet des Brästdenten. Ihm zur Seite stehen zwei Assistant Attorneys General. Das Amt des Attorney General ist in den Ber. Staaten bekleidet gewesen von: Comund Randolph (Ba.) 1789—1794; William Bradford (Penn.) 1794—1795; Charles Lee (Ba.) 1795— 1801; Levi Lincoln (Maff.) 1801—1805; Robert Smith (Md.) 1805—1805; John Bredenribge (Rp.) 1805—1806; Caefar A. Rotney (Del.) 1807—1811; William Bintney (Mb.) 1811—1814; Richard Kush (Penn.) 1814—1817; William Wirt (Ba.) 1817—1829: John Berrien (Ga.) 1829—1831; Roger B. Tanep (Mb.) 1831—1833; Benj. F. Butler (R. P).) 1833—1838; Felix Grundy (Tenn.) 1838—1840; henry Gilpin (Penn) 1840—1841; John J. Crittenben (Rp.) 1841—1841; Hugh S. Legare (S. C.) 1841—1843; John Relson (Mb.) 1843—1845; John P. Majon (Ba.) 1845—1846; Rathan Clifford (Me.) 1846—1848; Jsac Touceh (Conn.) 1848—1849; Reverdy Johnson (Mb.) 1849—1850; John J. Erittenben (Ky.) 1850—1853; Caleb Cushing (Mass.) 1853—1857; Jeremiah Blad (Benn.) 1857—1860; EDw. DR. Stanton (Benn.) 1860— 1861; Edward Bates (Mo.) 1861—1864; James S. Speed (Kh.) 1864—1866; Henry Stanberry (Dhio) 1866 – 1868; 28. M. Evarts (A. P.) 1868—69; Eben Hoar 1869—. Attorney, f. Attorn.

Attunac, fleiner Fluß in Rust Co., Texas, welcher nach einem fühl. Laufe sich im füb-

östl. Theile des Co. Nacogboches in den Angelina ergießt.

Mitraction, f. Angiebung.

Miribut (vom lat.), Beistigung. 1) In der Logit eine aus wesenklichen Merkmalen eines Begriffes folgende Bestimmung. 2) In der Grammatit jedes einem Dinge zur genaueren Bestimmung seines Begriffes beigelegte Merkmal; z. B. der gute Bürger, der blithende Staat. 3) In des bildenden Kunst ein Symbol zur Darstellung einer wesentlichen Eigenschaft eines Begriffes oder Gegenstandes, z. B. der Dreizad des Neptun. 4) In der Theologie versieht man unter A. die Eigenschaften Gottes, welche ihm als absoluten Beist zukommen, z. B. Allmacht.

Attrition nennt bie lathol. Theologie die unvollsommene Rene, welche and Furcht vor ber Strafe hervorgeht, im Gegenfate zu Coutrition, der volltommenen Rene. Bgl.

Rene

Atures, Stadt in Sabamerita, Republit Benezuela am Drinoco, 105 engl. M. nordöftl.

von San Kernanbo.

Atwater, Caleb, amerikan. Abvokat und Schriftsteller, wurde in North Abams, Massachusetts, 1778 geboren. Er war der Berfasser einer "Geschichte des Staates Ohio" und verschiedener Abhandlungen über Alterthilmer des Westens; starb am 13. März 1867 in Circleville, Ohio.

Atwater, Bostownsbip in Bortage Co., Ohio, 12 engl. M. filboftl. von Ravenna, an

ber Cleveland-Bittsburg Bahn; 1181 E. (1860).

Mimosb's Ren, eine ju ter Bahama Gruppe, Beftin bifde Infeln, geborenbe In-

fel, 33 engl. M. norböftl. von der Insel Adlin.

Aeten (eugl. etching). 1) In der Lechn it nennt man Ae. das Berfahren, bei welchem auf einer Fläche durch Einwirkung chemisch wirkender Mittel erhabene oder vertiefte Schriftzüge oder Zeichnungen erzeugt werden. Tiefähen nennt man die Operation, bei welcher die Schatten eingeäht werden; beim Hochähen, im Gegentheil, nimmt man die Lichtpartieen weg und schwärzt die Erhabenheiten. Die Aehunst theilt sich in verschiedene Zweige, nämlich in Ae. auf Aupfer, Stahl (Sideregraphie), Zink, Glas (Holagraphie), Stein x. Neuere Netwethoden sind außer dem Glas-Ne. die galvanische Nehung und das photographischen. 2) In der Med is in neunt man Ne. die künstliche Zerstörung von Geweben durch chemische Mittel oder bobe Livearade.

Anbbeenaubbee, Postborf in Fulton County, In biana, im Township gleichen Namens, am Tippecanoe Flusse, 32 engl. M. nordwestlich von Logansport; mit dem Township

670 E.

€..2. L

Ande (spr. Ohb). 1) Departement in Frankreich, besteht aus einem Theile der alten Champagne und einem kleinen Theile des früheren Burgund, umfaßt 109 D.-M. mit 261,951 E. (1866) und zerfüllt in die 5 Arrondissements: Arcis-sur-A., Bar-sur-A., Bar-sur-Seine, Nogent-sur-Seine und Tropes. Hauptstadt Tropes. 2) Fluß in Frankreich, entspringt im Departement Haute Marne und mündet nach einem 25 d. M. langen Laufe bei Pont-sur-Seine in die Seine. Seine Rebenflüsse sind: Boire, Laudion, Amanze und Auzon.

Andenas, Stadt in Frankreich, Departement Ardiche, an der Ardiche und om Juse der Cevennen, mit 7694 E. (1866). Die Stadt ist der Mittelpunkt eines belechten Setreites und Weinhaudels und liefert Seidenwaaren, Wolls und Baumwollerzeugnisse. Das fruchtskare Thal, in welchem A. liegt, ist mit Beinbergen, Nuß-, Kastaniens und Manlbeerbäumen bedeckt.

Auber, Daniel François Esprit, der weltberühmte Opern-Componifi, ward 1780 ju Baris geboren. (Andere fagen, aber unrichtig, 1784 ju Caen, und noch Andere laffen ihn ans Schwaben ftammen und eigentlich Anberle heißen). Sein Bater war ein Ranfmann und er follte ebenfalls Raufmann werden, tonnte baber feiner Liebe zur Mufit nur heimlicher Weise genügen, bis fein Bater banterott machte und unfer A. fich und feine Familie nun nur durch seine Aunst ernähren konnte. Er gab Unterricht im Clavierspiele und flubirte baneben unter Boielbien's und Cherubini's Leitung Die Composition, ohne fich übrigens beren Geist anzueignen. Seine ersten Compositionen waren Romanzen, fleine Trio's und gelegentlich fur Freunde Sachen filt Bioloncell und Bivline. Seine erfte Oper war "Le séjour militaire" (1813); dann folgten: "Emma", "Léocadie", "Le testament et les billets doux", "La bergère châtelaine", "Le timide"; elle in den Jahren von 1814—1821 und alle im damasigen Rossini'schen Style, daher als zu beutliche Copien kein sonderliches Glud machend. Mehr felbstftandig und mit mehr rein französischem Geschmad trat er in "Le concert à la cour", "Leicester", "La neige" out, und beruhten die Ersolge dieser Opern auch mehr auf dem Zusall, daß in einigen derselben große Sänger auftraten; so trugen fie doch zugleich and A.'s Namen weit über Die Granzen Frankreich's hinaus. Go verbantte "Der Schnee" fein Glud einzig und allein bem reignten Auftreten der Henriette Sonntag barin. Seinen ersten und wirklichen Sieg errang A. 1825 mit "Le macon" (Maurer und Schoffer); "Fiorilla" im nachsten Jahre war weniger erfolgreich. Dann aber machte von 1828 an "La muette de Portici" einen wahren Triumphzug über alle Bühnen Europa's, obwohl gewiß anbererseits nicht geleugnet werden kann, daß viel zu diesem wunderbaren Erfolge die revolutionare Zeit beitrug, in der die Oper erfchien. Indeh A.'s Ruhm stand nun sest. "La siancée" und der liebliche "Fra Diavolo" solgten (1829) "L'élixir d'amour", "Le Dieu et la Bajadère", "Les faux monnayeurs", und "Gustave ou le bal masque". 1835 ernannte König Ludwig Philipp A. jum Offizier ber Chrenlegion; 1842, nach Cherubini's, seines Lehrers, Tobe, warb er bessen Rach-folger als Director bes Conservatoriums ber Must in Paris, und im Jahre 1853 Director ber taiferlichen Hofcapelle bafellift. Babrend biefer Beit febrieb er noch bie Opern "Le lac des feés", "Le cheval de bronze", "Les diamants de la courgene", "La part du diable", "La sirène", "Haydée", "L'enfant prodigue" (1850), "Jenny Bell" (1855). A.'s Stol ist ber rein französische, leichte, angenehme; baber find die Opern "Maurer und Schloffer" und "Fra Diavolo" unstreitig seine besten, obicon von rein musikalisch-bramatischem Standpunkte angeschaut feine "Stumme" (Mafaniello) obenen steht. Bon diesen Opern an hat A. fast nur Rückschritzte gemacht; "Le sermont" ist gar nicht ber Beachtung werth und die übrigen werben meift nur burch bie Runft ber Ganger getragen. A. reitet gern; man fagt baber, er componire auf bem Sattelknopfe, weil bie meiften feiner Melodien sich in Tanzrhythmen, als Galoppaben z. bewogen. Zu den meisten und glücklichsten seiner Opern schrieb Scribe die Libretti. A.'s größtes Bervienst besteht in glücklicher Benutung der Theater- und Orchester-Effette.

Auberlen, Karl August, hervorragender Bertreter der strenggländigen protestantischen Exegetenschule, geb. am 19. Nov. 1824 zu Felldach in Würtemberg, studiete Theologie in Tübingen (1841—1845), wurde 1849 Repetent in Tübingen, 1851 Professor in Basel. A. starb am 1. Mai 1864. Hauptschriften: "Die Theosophie Friedrich Ebrischoph Detinger's" (Tübingen 1847); "Der Prophet Daniel und die Offenbarung Johannis in ihrem gegenseitigen Berhältnisse betrachtet" (Basel 1854); "Die göttliche Offenbarung, ein apologetischer Versuch" (2 Bde., Basel 1860—1864); "Beiträge zur spristlichen Ertenntniß" (Basel 1865).

Anbigné, Theador Agrippa b', berühmter französsischer Schriftscller und eistiger Bortämpser bes Protestantismus aus dem 16. Jahrh., wurde am 8. Februar 1550 auf dem Schlosse St. Manry dei Bons geboren; kämpste 1567 mit Auszeichnung im Heere der Protestanten, stand dei König Heimich-IV. in hohem Ansehen, wurde Statthalter der Insel Di ron, später Viceadmiral von Guienne und Bretagne. Nach des Königs Tode (1610) gab er heraus: "Histoire Universelle 1550—1601" (3 Bde., Amsterdam 1616—1620), welche durch die Hand des Hensers in Paris (1620) verbrannt wurde. A. flüchtete nach Gens, wo er den Wissenschaften lebte und in hohem Ansehen am 29. April 1630 starb. Außer obigem Werke ist auch seine "Histoire secrète, sexite par lui-meme" (2 Bde., Köln 1729—1731, Amsterdam 1731; deutsch von Huder, 1780) sehr wichtig für das Studium der Geschichte Heinrich's IV. Die spätere Marquise de Maintenon (s. b.) war seine Entelin.

Anbret. 1) A. ober Anbry Cito, Postborf in Mohave Co., Arizona, am Colorado; reichz Aupferminen, jeit 1862 im Bau. 2) Dorf und Township in John-

fon Co., Ranfas, 36 engl. M. füböfil. von Lawrence; 286 E.

Anbry be Montdidier, frauzösischer Stelmann zur Zeit König Karl's V., wurde, ber Sage nach, von Richart de Macaire (1371) ermordet und von seinem treuen Hunde, mit dem der Mörder auf Befehl des Königs regelrecht tämpfen mußte, gerächt. Diese Sage kam als Drama bearbeitet ("Der Hund bes A. ober der Wald von Boudy") im Jahre 1816 auf die deutsche Schaubühne und gab bei seiner Aufführung in Weimar (1817) Anlaß zum Rücktritte Goethe's von der Leitung des dortigen Theaters, da dieser durch das Auftreten eines "dressiert Hundes" die Würde des Dramas beeinträchtigt sah.

Aubry-Lecomte, Ha a cinthe, berühmter französischer Zeichner und Lithograph, geb. am 31. Oktober 1797 in Nizza, flarb am 2. Mai 1858 zu Baris und vermachte der kaiserl. Bibliothek eine vollständige Sammlung seiner Werke (308 Blätter). Unter seinen Arbeiten sind hervorzuheben: "Der Raub der Psiche" (1824), "Der Golddurst" (1845), "Der Triumph der Benus" (1853), "Vierge au linge" (1827), "Heilige Familie" (1838)

"Amor und Binche".

Auburn (Amerikanische Städte). 1) Stadt und Hauptort in Capuga Co., New York, Ber. St., an der Albany-Buffalo-Bahn, 174 engl. Meilen westl. von Albany, 2½, M. nördl. vom Dwasco See. Die Stadt ist schüngebaut, seit 1848 in 4 Bezirke (Wards) eingetheilt, hat eine höhere Lehranstalt (Auburn Academy), 5 öffentliche Schulen, ein presbhterianisch theologisches Seminar (seit 1819), 11 Kirchen (3 der Presbhterianer, 1 der Spiscopalen, 3 der Methodisten, 1 der Baptisten, 1 der Universalisten, 1 der Adventisten, 2 der Röm.-Katholiten; eine deutsche röm.-katholische Kirche mit 3 Missionsstationen und 700 S.). Das Staatsgesängnis (Audurn State Prison), seit 1816, ist wegen seines Schweisspstems, das Auburn ich e Spike mgenannt, bekannt. Die Gesangenen arbeiten dei Tage "schweisend" in Werkstätten gemeinschaftlich, bringen aber die Racht in Einzelhaft zu. A. hatte 1860 10,986 E., 1865 12,567 E. (barunter 339 in Deutschland geboren). 2) Post stad und Hancisco; 811 E. (1860); Goldminen.

Auburn. (Townships, Postdörfer und Dörfer in ben Bereinigten Staaten).

1) Township in Clarke Co., Illinois; 437 E. 2) Township und Dorf in Fastette Co., Jowa, am Turken River, 5 engl. M. nordwestl. von West Union; 978 E. (1867).

3) Township und Postdorf in Shawnee Co., Kansas, am Wakarusa Creek, 13 M. südwestl. von Topeka; 583 E. 4) Post township in Worcester Co., Massausa Creek, 13 M. südwestl. von Worcester; 914 E. 5) Post township in Rodingham Co., New Dampshire; 886 E. 6) Townships a) in Crawford Co., Ohio; 1017 E.; d) in Fairsteld Co.; e) in Tuscarawas Co.; 1413 E.; d) Post township in Geauga Co., 27 M. südöstl. von Cleveland; 942 E. 7) Township in Eusquehanna Co., Benns.; 2164 E. 8) Township und Dorf in Fond-du-Lac Co., Wisconsin, 50 M. nordwestl. von Milwause; 1180 E. 9) Post dorf in Macon Co., Alabama, 60 M. nordwestl. von Milwause; 1180 E. 9) Post dorf in Macon Co., Alabama, 60 M. nordwestl. von Montgomery, mit mehreren Privat-Crzichnagsanstaten. 10) Dorf in Moultrie Co., Ilinois, 3 M. nördl. von Raskastia Flusse und 65 M. südöstl. von Springsied.

11) Post dorf in Sangamon Co., Illinois, 17 M. sätwestl. von Springsied.

12) Post dorf in Sangamon Co., Illinois, 17 M. sätwestl. von Springsied.

12) Post dorf und Hauptort in De Ralb Co., Indiana, am Cedar Creet, 134 M. nordsstl. von Indianapolis; 639 E.; 2 deutsch-reform. Kirchen. 13) Post dorf in Mahasta Co., Iowa, am Des Moines, 73 M. südwestl. von Iowa City. 14) Post dorf und Hantoscoggin Co., Maine, am Flusse Androscoggin, 34 M. nördl. von Bortland; bedeutende Schus- und Stieselsabrikation; mit dem Township 4022 E. (1860).

15) Dorf in Daffand Co., Dichigan, am Clinton-Fluffe, 75 DR. fübofil. von Laufing. 16) Poftborf in Lincoln Co., Miffouri, 60 Mt. nordweftl. von St. Louis. 17) Boftborf in Bate Co., Rorth Carolina, 11 M. füdöfil, von Raleigh. 18) Postborf und Hanptort in Bafer Co., Oregon, am Blue Gulch Creet, 2 M. von feiner Muntung in ben Bowber River; Goldminen. 19) Dorf in Schublfill Co., Beunfulvania, 83 M. nortweftl. von Philadelphia, am Schublfill Flug und ber Bennsplvania-Reating Bahn; 527 E. (1860); i. J. 1870 gegen 600 E., 3 Kirchen, von benen eine (rein beutsch) ben Lutheranern und Reformirten gemeinschaftlich, und 2 (beutsch-englisch) ber "Ge-meine Gottes" gehören. Die Mitglieberzahl ber 3 Kirchen beläuft sich zusammen auf etwa Die 2 Schulen find beide englisch.

Auburn Centre, Postdorf in Susanehanna Co., Beunsplvania, 15 engl. M. fib-

westl. von Montrese.

Anburn Station, Postborf in Marion Co., Inbiana, 10 engl. M. nordweftl. von Judianapolis.

Aubussu, Stadt in Frankreich, Departement Creuse, Hauptort bes gleichnamigen Arronbiffements; lebhafte Fabritftabt (16 Fabriten, barunter 1 taifert.), beruhmte Terpice, Tuche, Deden und Wollspinnereien; Sandel mit Getreibe, Wein und Salz; 6625 E. (1866).

Much (fpr. Dbich), hauptort bes frang. Departements Gers, mit 12,500 E. (1866); ift Sit eines Crzbischofs, welcher ehemals Brimas von Aquitanien bieß, liegt 511 F. hoch, andphitheatralifc gebant, auf bem boben Ufer bes Fluffes Gers. Danbel mit Bein, Branntwein (Eau d'Armagnac), Getreibe und Holz. In den Romerzeiten war A. bie Hauptfladt ber Auscer (Augusta Auscorum), dann von Aquitania, später der Grafschaft Armagnac und ganz Gascogne. Der Bischofssit wurde schon im 4. Jahrhandert gegründet und vom Fraukenkonig Chlodwig (507) reich botiet.

Auchmuth, Sir Samnel, namhafter brit. General aus bem Kriege England's gegen bie Rordameritanischen Colonien; geb. in Rew York 1758, trat als Freiwilliger unter Eir William Howe (1776) in die britische Armee, nahm an den Schlachten bei White Plains und Brooklyn Heights Theil und biente später in Indien und Aegypten, commandirte 1806 bie brit. Truppen in Silvamerika und eroberte 1807 Montevideo; nahm 1811 die hollandische Colonie Java und wurde nach seiner Ruckfehr nach England Commandant der brit. Streitskräfte in Irland. Er flard 11. August 1822.

1) Broving ber brit. Colonie Ren-Seeland in Anftralien, liegt auf bem nörblichsten Theile ber Nord-Insel Te-Ita-a-Maui (New-Ulster), mit 48,321 E. (1867), barmter 16,560 Eingeberene (Maoris). 2) Chemalige Baupt ftabt ber Colonie (ber Sit ber Regierung wurde am 24. Dez. 1864 nach Wellington verlegt) an der Waitcmata Bay, auf ber Officite einer schmalen Landzunge, welche ben Golf von haurati von bem hafen von Manutao scheidet; ift Sitz eines anglikanischen und kathol. Bischofs und gablte (Dez. 1867) 17,606 E., welche größtentheils mit Handel und Schifffahrt beschäftigt find. wurde 1840 von dem englischen Capitan Hobson gegrundet. Die Bahl ber Deutschen in A. ift bedeutend; i. 3. 1868 murbe baselbst auch eine beutsche Zeitung gegrundet. Der 3ft b. mus von A. ift mit 61 ausgebrannten Bulcanen auf einer Flache von 8 b. D.=M. bebedt. Eine Kunststraße verbindet A. mit dem stadtgleichen Dorfe Omehunga.

Andland (fpr. Ahlland). 1) Marktfleden in England, Graffchaft Durham, am Bear; 8480 E. 2) Lorde - und Grafentitel in ber englischen Abelsfamilie Eben. Aus dieser zeichneten fich aus: a) William Eben, Lord A., geb. 1745, wurde 1778 Mitglied einer Commiffion (Lord Carliele, Lord Home, Sir Henry Clinton, G. Johnston), welche, obwohl ohne Erfolg, mit den Nordameritanischen Colonien wegen ihrer Unterwerfung unterhandelte. Im Jahre 1790 brachte A. als englischer Gefandter am hollandischen hofe bie Convention zwischen Raiser Leopold und England, Preußen und Holland (10 Dez. 1790) ju Stande; und nahm 1793 am Congresse von Antwerpen Theil. A. wurde 1789 als Baron A. unter die irischen, 1793 unter die englischen Beers aufgenommen. Rach England zuruch gefehrt (1793) war er bis 1801 Generalposimeister. Er starb am 28. Mai 1841. b) Georg Eben, Lord A., zweiter Sohn bes Borigen, geb. am 25. August 1784; Mitglied bes Unterhanfes für Boobstod (1710-1712), bes Oberhauses (1814), in welchem er einer ber Führer ber Whigpartei war; Brafibent bes Sanbelsamtes (1830), General-Gonverneur von Offindien (1835—1841). Wahrend feiner Berwaltung fand ber Krieg mit ben Afghanen statt. Nach England zuruchgekehrt wurde er Graf von A., feit 1846 erster Lord ber Abmiralität und ftarb unverheirathet am 1. Jan. 1849. Sein jüngerer Bruder, Robert John, folgte ihm als Baron A.

Digitized by Google

Audland's Infeln ((Anekland Islands), auftralifche Infelgruppe, füblich von Ren-Seeland unter 500 30' fubl. Br., wurden 1806 burch Capitan Briftom entbedt und waren Die größte dieser aus 7 vullanischen Juseln bestehenden Gruppe, Auckland, ift 30 engl. M. lang und 15 Mt. breit und dicht bewaldet. Die Engländer gründeten hier 1849 für die Balfischfahrer der Gudsce eine feste Niederlaffung. Die Jufeln gehören gum Gonvernement Ren-Seeland. (Bgl. Rapnal, "Dix neuf mois aux Isles Auckland" im Bulletin de la Soc. géogr. de Paris, 1868).

Anction (bom lat.), engl. auction, Berfteigerung, öffentlicher Bertanf von Grundeigen. thum ober Baaren, bei welchem das Berkaufsobject durch den Leiter des Berkaufs (Auctisnator, Auctioneer), dem Meistbietenben zugeschlagen wird. Man unterscheibet gerichtliche

und Privat-A. Bgl. Subhaftation.

Aube. 1) Departement im füdösil. Frankreich, zerfällt in die 4 Arrondissements Carcassonne, Castelnandary, Limonz, Narbonne und hat auf 114 b. O.-M. 288,626 E. Sanbel und Industrie find bedeutenb. Sanptort: Carcaffonne. 2) Flug in obigem Departement, entspringt in den Ostpprenäen, fließt nach einem 30 d. M. langen Laufe burch ben Straubsee Benbres in bas Mittellanbijde Meer.

Mudh, f. Dube.

Audienz (vom lat.). Gehör, Borlaffung einer Berson bei Fürften und sonstigen bochgestellten Personen in monarchischen Staaten. Bu den öffentlichen Andienzen haben alle Hoffähigen Zutritt; in einigen Staaten auch andere Staatsbürger, um dem Regenten ein Auliegen vorzutragen, was jedoch gewöhnlich zugleich schriftlich geschehen muß. and iengen ertheilt ber Regent einem Gefandten; von Anderen muffen biefelben befonders erbeten werben. A. finden an bestimmten A. - tagen in besonderen Bimmeru bes Palastes,

ben 21. - gimmern, fatt.

Anditor (lat., wörtl. Zuhörer), in der Gerichtssprache des Mittelalters dasjenige Mitglied eines Gerichtes, welches die Parteien zu vernehmen hatte. Auditeur (franz.) heißt beim französischen Militar der beigegebene Richter, der das rechtliche Berfahren bei militärgerichtlichen Untersuchungen leitet. In Deutschland werden jett mit dem Ramen Auditor bie jungeren Beisiger höherer Gerichts- und Berwaltungsbehörden genannt, die ohne Stimmrecht ober amtliche Betheiligung ben Berfammlungen berfelben zu ihrer Uebung beimohnen. In England und in den Ber. Staaten ift biefer Name für bie Beamten gur lebernahme ber Rechnungen gebräuchlich; die Oberrechnungskammer heißt in England "Office for aucliting the public accounts". In einigen Staaten der Union wird die Bezeichnung auf Anwälte überkragen, denen vom Gericht nicht etwa bloß eine specielle Rechnung zur Prüfung, sondern irgend eine specielle Streitfrage zur Untersuchung und Berichterstatung zugewiesen wird.

Andouin, Jean Bictor, ein burch scine Forschungen in ber Insectenkunde verdienter Gelehrte, geb. am 27. April 1797 zu Baris. Durch seine ersten zoologischen Arbeiten erward er sich die Guust von Cuvier, Geoffrop-St. Hilaire und Latreille. Beim Tode des Letteren (1833) wurde er Professor am Museum des Jardin des plantes und trug baselbst Entomologie mit großem Erfolge vor. Er ist mit Dumas und Ab. Brogniert ber Grander ber noch bestehenden Annales des sciences naturelles. Er starb am 9. Nov. 1841.

Andrain, County im mittleren Theile bes Staates Diffouri, wird burch Arme bes Salt River und ben Quellen bes Rividre au Cuivre bewässert. Der Boben ist fruchtbar, meift Prairieland. Es umfaßt 680 engl. D.-M. mit 8075 E. (1860). Sauptort: Mexiko. Während der letzten politischen Wahlen gab das County bald eine republikani-

iche, bald eine demokratische Majorität: (1864) McClellan 392 St., Lincoln 126 St.; in ber Gauverneurswahl 1868 McClurg, Rep., 292, Phelps, Dem., 288 St.
Anduban (fpr. Ohrübong), John James, bedeutender amerikanischer Ornithologe, geb. am 4. Mai 1780 auf einer Plantage in Louiflana, gest. in Rew Pork am 27. Jan. Seine Eltern maren franz. Abstammung und lemittelt; ber Gobn murbe zur Bollendung seiner Studien zu bem Mater David noch Baris gesandt, von wo er im Alter von.17 Jahren nach seiner Heimath zurückehrte. Er ließ sich auf einem Landgute am Schuhlkill River in Pennsplvania nieder und widmete sein ganges Leben dem Studium der Bogelwelt In manchen Jahren zog er monatelang in nie betretenen Wilbniffen berum, um sich daselbst näher mit den Gewohnheiten der Bögel bekannt zu machen. Zu dieser Zeit hatte er bas Unglud, in Philabelphia eine Mappe mit 200 Zeichnungen zu verlieren. Nach einem 10jahrigen Aufenthalte in Bennsplvanig flebelte A. nach henberson in Rentuch über : Damals waren Dhio, Birginia und Kentuch noch ganz unbesiebelt, so daß er genöthigt war, seine Familie mit hab' und Gut auf einem Canoe ten Ohio hinunterzurndern. Im Jahre 1811 besuchte er Florida; in der That ging kaum ein Jahr vorsiber, in dem nicht irgend eine Expedition unternammen wurde. 1824 zog er nach New Port und zwei Jahre barauf nach England, um bafelbft Anftalten gur Beröffentlichung feines großen Bertes "The birds of America" zu treffen. Dieselbe wurde burch die Betheiligung von 170 Subscribenten zu je \$1000 ermöglicht. Der erste Band, welcher bereits zu Ende von 1829 erschien, enthalt 100 colorirte Blatten, auf benen jeder Bogel in Lebensgröße bargeftellt ift. A. tehrte in bemfelben Jahre nach ben Ber. Staaten jurild, fammelte Material für feine "Ornithological Biographies" (Drnithologische Biographien), und machte 1832 einen zweiten Befnch nach England, wo zwei Jahre später ber zweite Bant bes erftgenannten Wertes erfcbien. 1833 lich sich A. am Ufer bes Hubson nabe der Stadt Rew Port nieder. Dier arbeitete er an einer neuen Auflage seiner "Birds of America", welche in Imperial-Octav erst 1844 beenrigt wurde (7 Bbe.). Kanm mit biefem zu Enbe, begann ber nnermitoliche Forfcher in Gemeinschaft mit seinen beiben Söhnen mit ber Herandzabe eines nenen Wertes "Quadrupeds of America", bei welcher er von Dr. Bachmann von Charleston, S. C., unterflütt wurde. A.'s Werke find nicht allein als Runstwerke bewundernswerth, fondern auch als Beweise unermublicher Energie und feltener Beobachtungsgabe. Die verschiebenen Thiere werben in einfacher Sprache beschrieben; zuweilen find intereffante verfonliche Abentener in die Beschreibungen eingewoben, und überhaupt findet man darin nichts von der Trockenheit, an welcher so manche naturwissenschaftliche Berke bieser Art leiben. A. flarb siebzig Jahre alt. Er war Mitglied ber Linu fchen und zoologischen Gesellschaft in London, der Gesellschaft filr Naturwissenschaften in Paris, der Wernerian Society von Edinburgh, des Lyceum of Natural History in Rem Port u. a. gelehrter Gefellschaften. Gine Lebensbeschreibung A.'s von sciner Bittive erschien 1869 in New York. ("The Life of John James Audubon, the Naturalist". Edited by his Widow, with an Introduction by Jas. Grant Wilson. New York 1869).

Aukuban (fpr. Ohbilbong). 1) County im faldwestl. Apeile des Staates 30 wa, wird vom Nischnabatona, einem Rebenslusse des Missouri, bewässert und hat seinen Ramen von dem berühmten Ornithologen 3. Audubon. Es umfaßt 630 engl. O.-M. mit 790 E. (1867). Hauptort: Exixa. Das County gab in den letzten politischen Wahlen eine kleine demokratische Majorität, (1864 für McClessan 56, für Lincoln 31 St.; 1868 für Sehmour 101, für

Grant 101 St.). 2) Dorf in Montgomery Co., Tennessee.

Aus ober Au, bem oberdeutschen Ach, dem niederdeutschen Aa entsprechend, ift theils für sich, theils in Zusammensehung mit anderen Wörtern Name vieler Flüßchen in Deutschland, besonders in Hannover, Oldenburg, Holstein und Schleswig.

Ane, Ader- und Wiesenlandschaft an fleineren und mittleren Flussen in Deutschland; durch angeschwemmte Ablagerungen gebildet; ihrer Fruchtbarkeit wegen berühmt sind die Golbene A. (s. d.) in Thüringen, die Wetter au (s. d.) zwischen dem Bogelberge und Tounns.

Auer, Alois, Director ber hof- und Staatebruderei in Wien, feit 1860 Ritter bon Welsbach, wurde am 11. Mai 1813 zu Wels in Oberöftreich geboren, erlernte in feiner Baterstadt die Druderei, wurde Corrector und Geschäftsführer, beschäftigte fich in seinen Mugefunden mit dem Studium der frang., ital., engl., fpater der portugief., fpan., fo wie andern Spracken und war 1836 Brivatlehrer in Wels, 1837 Lehrer der italien. Spracke am Lycum in Ling. Rachdem A., um die typographischen und verwandte Anfletten des Austandes fennen zu lernen, eine langere Reise burch Deutschland, Die Schweiz, Frankreich und England gemacht hatte, wurde er (1841) zum Borfieber der hof- und Staatsbruderei nach Bien be-Er reorganisirte biefes Inftitut ganglich und erhob baffelbe burch Berbeigiebung verwandter Gefchaftsabtheilungen (Stemvelfchneibeanftalt, Stereothygieferei, Anpferbrud- und Prägeanstalt, galvanoplastische und photographische Abtheilung, Chemithpie und thlographisches Atelier), sowie durch eigene Erfindungen (Naturselbstorna, felbstbatige typographische Schne Apreffe, selbstibätige endlose Lupferpresso u.) zu einer ber großortigsten Anstalten biefer Die gunftigen finanziellen Ergebniffe berfelben bewogen bas Finanzministerium, ibm and die Berwaltung der Aerarial-Papierfabrik Schlögelmuhl bei Gloggnitz und seit 1862 die ber f. Porzellanfabrit zu libertragen. Er ftorb 1869. Unter feinen Werten find bemerfenswerth: "Sprachhalle ober bas Baterunser in 603 Sprachen" (Wien 1847); "Das Baterunser in 200 Sprachen" (Wien 1847) mit den nationalen Schriftzelchen; "Typenfchan des gefammten Erdfreises" (Wien 1845); "Grammatischer Atlas aller nach Stämmen geordneten Spraden bes Erbfreifes" (Wien 1845); "Entbedung tes Naturfelbstbruckes" (Wien 1856).

Auerbach, Berthold, beutscher Schriftsteller jild. Herkunft, wurde am 28. Jebr. 1813 im Dorfe Nordstetten im Schwarzwalde geb. Zum geistlichen Stande bestimmt, besuchte er die Talmudschule in Hechingen und ging von da nach Karlerube, um dort seine judisch gelehrte Erziehung zu vollenden. Nicht befriedigt von dem Studium der Theologie, zog er nach

Stuttgart, wo er bas Symnasium absolvirte. 1832 ging er als Stubent ber Rechte nach Der Einflug von David Strang veranlagte ihn jedoch bald, die Jurisprudenz gegen Philosophie und Geschichte zu vertauschen, Deren Studium er bis 1835 in München und Beibelberg oblag. Balb nach Ablauf einer mehrmonatlichen Festungshaft auf bem Dobenasperg, die er wegen Theilnahme au ben burfchenschaftlichen Bestrebungen gu erbulben hatte, veröffentlichte er anonym vie Flugschrift: "Das Judenthum und die neueste Literatur" (Stuttgart 1836). In ben Berten, welche er im Laufe ber nachsten 6 Jahre veröffentlichte bie Romane "Spinoza" und "Dichter und Raufmann"; die Erzählungen "Liebe Menschen" und "Bas ist Gilld?"; und "Der gebildete Burger, Buch für ben benkenden Mittel-stand" — verfolgte er in verschiedener Weise dieselbe Richtung, welche er in jener Erstlingsshrift eingeschlagen. In Allem betundet sich, bald stärter, bald schwächer, das Bestreben, die Lehren ber Philosophie in ein poetisches Gewand zu fleiben, und dabei doch gleich fehr bem abstracten Denken wie ben Forberungen ber Dichtkunft gerecht zu werben. Allein, während. allen den Schriften dieser tendenziöse Charatter gemein ift, weichen sie hinsichtlich des Grades, in dem der einen oder der anderen Scite ein Uebergewicht eingeräumt ift, fehr von einander ab. Die Herausgabe sämmtlicher Werke Spinoza's (5 Bbe., Sinttg. 1841), denen der Roman Spinoza" gewiffermaßen ben Weg hatte bereiten follen, zeigt, bag um biefe Zeit noch bie Reigung zu philosophischen Speculationen stärker in A. war, als ber bichterische Schöpfungs-"Der gebildete Mann" bilbet ben lebergang ju ber zweiten Schriftstellerperiobe A.'s, welche 1842 mit ber Beröffentlichung ber "Schwarzwälder Dorfgeschichten" (2 Bbe., Mannh. 1843; 3. und 4. Bb. 1853—1854) begann, die in dem Kalender "Gevattersmann" (1845—1848, gesammelt im "Schapfästlein bes Gevattermanns" 1856) in gewisser himficht ihr Gegenstud erhielten. In jenen sucht er in poetischer Ibealistrung, aber boch wahrbeitsgetren, das Leben des Bolfes in unmittelbarer Weise zu schildern, mabrend er in biesem dem Bolle in volksthilmlicher Sprache das Gedankenleben und die Errungenschaften der Gebildeten an erschließen trachtet. In bem Werke "Schrift und Boll" (Leipzig 1846) legte er die Gebanken nieder, welche ihn auf diese neue Bahn geführt. Sowohl die Dorfgeschichten als der Kalender hatten einen außerordentlichen Erfolg. Händliche Leiden ließen ihn die Revolutionsjahre von 1848 und 1849 in großer Zurfidgezogenheit verbringen; aber bas "Tagebuch aus Wien, von Latour bis Windischgrate" (Breslan 1849), das Trauerspiel "Andree Hofer" (Leipzig 1850) und der Roman "Nenes Leben" (Mannh. 1851) zeigen, mit wie lebhaftem Intereffe er bie Bewegungen ber Zeit und ihre Nachwirkungen verfolgte. Allein biefe Schriften erfuhren nicht eine fo gunflige Aufnahme, wie bie früheren Werke, und A. entfagte baber ber realistischen Boefte und schlug wiederum ben Ton bes volksthumlichen Er- gablers an. Allein die neuen Dorfgeschichten, sowie die Erzählungen: "Der Wahrspruch", Joseph im Schnee", "Evelweiß" x. wurden weit scharfer von der Kritik beurtheilt, als die früheren Schriften bes gleichen Charatters. Ginen ganz außerordentlichen Erfolg hatten bagegen "Barfüßete" (Stutig. 1856) und "Auf ber Bobe" (Stutig. 1865). Mit bem Roman "Das Landhons am Rhein (Stuttg. 1869), in bem bie 3been bes Berfassers über Babagogit in novellistifder Form entwidelt find, manbte fich A. wieber ber Richtung zu, welche er in der Jugend verfolgte. Seit 1858 gibt er einen Bolfstalender heraus. Seine gesammelten Schriften erschienen in 20 Bbn., Stuttg. 1857—59; und in 22 Bbn., Stuttg. 1863 flg. Biele seiner Novellen und Romane find in's Englische, Frangofische, Hollandische und Sowebifche übersett worden. In den Ber. Staaten find engl. Uebersetungen von Leppoldt und Bolt in New Port und Roberts Brothers in Bofton veranstaltet. Engenio be Benebetti hat unter bem Titel ,, Racconti Rusticani della Foresta Nora" (Florenz 1869) eine itulienische Ueberfepung ber Dorfgeschichten herausgegeben.

Anerdach's Sof und Anerdach's Keller in Leipzig an der Grimmaischen Strafe. Professor Stromer (geb. 1482), nach seinem Geburtsorte in der Pfalz Anerbach genannt, Arzt, Prosesson und Senator in Leipzig, kante um 1530 jenes umsangreiche Gebäude, welches früher, während der Meszeit, als glänzender Waarenkazar weithin bekannt war. Ein Rellerraum erlangte als Weinschenke durch den Mespoerkehr ebenfalls Berühmtheit; vor Allem aber dadurch, daß die Sage den Doktor Fanst (s. d.) auf einem Weinsassand eins temselben hinausreiten läßt. Noch jest sinden sich dem Reller zwei auf Holz gemalte Delbilder mit der Jahreszahl 1625, welche diese Sage anschaulich machen. Goethe benutzt die Sage in seinem

"Fauft".

Auerhuhn, Urhuhn (nach Tschubi), engl. wooderrouse, gehört ber Familie der Waldbühner an und ist zugleich eines der größten (europäischen) Hühner. Der Hahn ist viel größer wie die Henne. Während der erstere von 36—44 Zoll mißt, wird die letztere nicht über 31 Zoll lang; in der Farbe variiren beibe Geschlechter eben so sehr, wie in der Größe.

Das A. ist bis an die Krallen start kesiedert und trägt über dem Auge eine schmale Linie hochrother Wärzchen. Dan sindet es in Nadelholz-Waldungen des europäischen Sochs und Mittelgebirges, aber auch im nördl. Asien. Im Thäringer Walde und im Harze ist es ziemslich häusig, am verbreitetsten aber in den Forsten von Livs und Esthland, wo die Bauern mit Faceln in die Wätder gehen und das erschrodene Gestlägel mit Stöden todtschlagen. In den meisten Gegenden Deutschland's und der Schweiz ist das A. ziemlich selten geworden, nimmt aber unter dem jagdbaren Gestlägel den ersten Platz ein und wird zur hohen Jagd gerechnet. Der Hahn ist äußerst vorsichtig, ungesellig und zäntisch. Nur zur Paarungszeit sieht man ihn in Gesellschaft der Hennen. Zu dieser Zeit legt er anch die gewordne Schwen ach, gibt dann den eigenthämlichen Auf des Balzens von sich, der für ihn ost tödtlich wird, da er seinen Standort dadurch dem Jäger zu erkennen gibt. Die Jagd oder das An spring en aus das A. wöhrend der Ba lze ist äußerst schwierig, so daß sie nur von Anndigen unternommen werden kann. Nach der Balze lebt der Hahn wieder so einsselerisch wie zwor. Sein Fleisch ist grobsossisch und zäh. Gedraten ist es nicht wohl genießbar, gut gekeizt schweckt es besser. Das Fleisch der Henne ist zarter, allein diese darf nach den Jagdzesetzen in vielen Revieren nicht erlegt werden.

Auerschs, Bison, unterschelbet sich vom Ochsen, silt bessen Stammvater man ihn vormals hielt, durch eine gewöldte Stirn, drehrunde, freissörmig gebogene Hörner, deren Spigen sich einander nähern, ferner durch einen Kinnbart, ein längeres Haarkleid und daburch, daß er zwei Rippen mehr hat. Friherhin muß der A. über ganz Dentschland verbreitet gewesen sein, 1755 verschwand er aus Preußen, jest trisst man ihn nur noch in Litauen, Norwegen und im Kankasus in einigen Heerden an. In Litauen wird er durch das Gesch geschützt. Es ist auch wahrscheinlich, daß der im Nibelungenliede erwähnte Auer ein A. gewesen ist. Dis setzt ist es nicht gelungen, jung eingesangene A. zu zähmen, sie pkauzen sich indes in der Gesangenschaft fort. Das Thier ist äußerst wild, fällt Menschen und Thiere an, ist zwar scheinder plump, dewegt sich aber mit großer Leichtigkeit und Behendigkeit. Sein Fleisch ist überigens unschmachhaft und seine Haut, weil von lockerer Beschaffenheit, ziemlich

merthios.

Auersperg, Marktsleden im öftreich. Kronlande Krain, mit dem Stammschlosse der Grafen nud Fürsten don Auersperg (1067) genannt wird. Am Ende des 15. Jahrh. theilte sich die Familie in die beiden noch bestehenden Hauptlinien: die Pankraz'sche, die ältere, und die Bollrad'sche, die zungere Linie. Das Geschlecht der A. zählt eine Reihe von Männern, welche siche krieger und Staatsmänner auszeichneten; unter ihnen: 1) Karl, Fürst von A., geb. am 21. Ott. 1740; trat früh in die Armee, wurde 1790 Generalmajor, 1795 Feldmarschallsientenant, ließ sich im Nov. 1805 durch ein von den französischen Marschallsen Murat und Lannes ausgesprengtes Gerücht bewegen, die Donaubruse am Spiz bei Wien nicht abzubrechen, worauf die Franzosen dieselbe überschritten und die Hauptarmee in die größte Weschr kam. A. wurde vor ein Kriegsgericht gestellt, zu schwerer Strafe derurtheilt, später begnadigt; starb am 26. Dez. 1822. 2) Carlos Wilhelm v. A., geb. in Prag am 1. Mai 1814, Haupt der jüngeren Pankrazschen Linie, Großnesse des Verzenhauses (1863—1865), wurde am 30. Dez. 1867 zum Präsidenten des Gerrenhauses (1863—1865), wurde am 30. Dez. 1868 wieder niederlegte.

Auersperg, Anton Alexander, Graf von, aus dem "A. zu Thurn am Hart" genannten Zweige der älteren Pantrazichen Linie der A., wurde am 11. April 1806 zu Laidach in Krain geboren und ist als deutscher Schriftsteller und Dichter unter dem Namen Anastasius Grün berühmt geworden. Er erhielt seine Ingenderziehung im elterlichen Hause und dem Theresianum in Wien, trat dann in die Ingenieur-Asdemie über, studiente Philosophie und die Rechtswissenschaften in Graz und Wien; übernahm 1831 die Berwaltung der ererbten Gitter und verheirathete sich am 10. Juli 1839 mit der Reichsgräss Marie von Attems. Als einer der Führer der liberalen Partei in Destreich hochgeschrt, wurde er im April 1848 in das deutsche Borparlament, dann vom Kreise Laidach in die Franksurter Nationalversammlung gewählt, schied jedoch am 26. September wieder aus und erschien erst 1860 wieder im politischen Leben, indem er in den Reichsrath berusen wurde. Seine poetische Lausschaft nerdsschaft eröffnete A. mit einer Sammlung sprischer Gedicke "Blätter der Liebe" (Stuttgart 1830). Seine erste größere Dichtung war der Romanzenchtins "Der lette Ritter" (Stuttgart 1830), in welchem der Dichter Leben und Thaten des deutschen Raisers Maximilian I. besingt; doch gründet sich seiner Poeten" (Hamburg 1831), sowie auf "Schutt", schutt",

Digitized by GOOGIC

eine Sammlung lyrifcher Gebichte (Leipzig 1835) und "Gebichte" (Leipzig 1838). **Beitere** Gebichte find zwei epische Bersuche: "Ribelungen im Frad" (Leipzig 1843) und ber "Pfaff vom Kahlenberge" (Leipzig 1850), "Boltstieber aus Krain" (Leipzig 1850) und "Robin Hoob" (Stuttgart 1864), ein Ballabencyflus, bearbeitet nach englischen Originalen über jenen Rationalhelben. Im Jahre 1851 veröffentlichte A. den Rachlaß seines Freundes Nicolaus Lenan und veranstattete 1855 die Herausgabe von bessen fämmtlichen Werten (4 Bbe., Stuttgart 1855).

Anerfiabt, Dorf mit Schloß in Brengen, Reg. Beg. Merfeburg, berühmt burch bie Solacht von A., welche gleichzeitig mit ber von Jena geschlagen wurde (14. Ott. 1806). Die 70,000 Mann starte preußisch-sächsische Armee unter König Friedrich Wilhelm III. und bem Herzoge Karl Wilhelm Friedrich von Braunschweig wurde von der gegen 30,000 Mann ftarten französischen Armee unter Marichall Davoust total geschlagen. Der Berzog pon Braunschweig fiel totlich verwundet. Ihm murbe fpater auf bem Schlachtfelbe ein Denkmal errichtet. Napoleon belohnte Davoust mit dem Titcl eines Herzogs von A.

Anerswald, ein aus bem Meißenschen in Sachsen stammenbes, seit bem Eube bes 15. Jahrh. in Preußen aufäffiges Abelsgeschlecht. 1) haus Abolf Erdmann von A., ältester Sohn bes prensischen Landhofmeisters Bans Jakob von A., geb. am 19. Ott. 1792, studirte 1810 in Königsberg Cameralia, trat im Januar 1813 als Freiwilliger in bas prenfische Beer, mar 1815 Abjutant bes Grafen Bulow von Dennewis in ber Schlacht bei Belle-Alliance; gehörte von 1817—1840 dem preußischen Generalstabe an; wurde Oberst des litanischen Dragonerregiments, dann Commandeur der 11. Cavallerie-Brigade in Breslan, wo er zugleich zum Generalmajor avancirte. Im Jahre 1848 gehörte A. als Abgeordneter ber beutschen Nationalversammlung zur Niechten; verfaßte ben Entwurf zu einem Gesehe über die deutsche Wehrverfassung und wurde am 18. Sept. 1848 auf der Bornheimer Saibe, in ber Rabe bon Frankfurt, jugleich mit bem Fürsten Felix Lichnowsth, von einer Schaar aufständischer Republitaner getödtet. 2) Alfred von, Bruder des Borigen, geboren zu Marieimerber am 11. Dit. 1797, war im Begriffe, Die Universität Konigsberg gu beziehen, als die Erhebung bes Breugenvolles (1813) auch ihn in's heer rief; fette nach bem Ariege seine Studien fort, wurde einer ber Gründer ber beutschen Burschenschaft. 3m Jahre 1846 zum Mitgliede ber evangel. General-Synode gewählt, erklärte er fich gegen die Anwendung der Bekenutnifichriften bei der Ordination der Geiftlichen und für eine organiiche Bertretung ber Kirche. Auch als Alegeordneter zum Bereinigten Landtage (1847) war A. einer ber Führer ber altliberalen Partei. Am 29. März 1848 trat er in bas Camphanfen'ich: Ministerium als Minister bes Innern ein, legte aber am 25. Juni sein Bortefeuille nieber und nahm als Mitglied der Deutschen Nationalversammlung seinen Sit im Centrum berfelben. Im Jahre 1849, als Mitglied ber Zweiten Kammer, unterstütte er die Radowit'sche Unionspolitik und stimmte gegen bas Ministerium Manteuffel. 3) Rubolf von, Bruder bes Borigen, geb. am 1. Sept. 1795, studirte in Königsberg die Rechte, machte 1812 ben Krieg gegen Rußland, 1813 gegen Frankreich mit; bekleidete seit 1820 verschiedene Civilamter, war 1840—1842 Oberbürgermeister der Stadt Königsberg, dann Regierungs-Braffvent in Trier, von Mitte Mary bis Juni 1848 Ober-Braffvent ber Proving Preußen, vom 25. Juni bis jum 10. Sept. Minister-Prafibent und Minister bes Auswärtigen. Bugleich wählte ibn die Stadt Frankfurt a. d. D. jum Algeordneten in die Deutsche Nationalversammlung; als solcher hielt er zur conservativen Partei und ging nach Auflösung berselben als Dber-Brafibent nach Königsberg jurud. In die Erfte preugische Rammer gewählt (1849) leitetz er beren Berhanblungen, wie die des Staatenhaufes in Erfurt (1850) als Bra-Bon Juni 1850 bis Juli 1851 war er Ober-Prasident ber Rheinproving. Am 6. sivent. Nov. 1853 wurde A. abermals vom Prinz-Regenten in's Staatsministerium berufen; boch zwangen Conflicte mit bem Abgeordnetenhause, besondere über die Militar-Ctatfrage, bas Ministerium A.-Schwerin im Marz 1861 jum Rudtritte. A. wurde zum Dberburggrafen von Marienburg ernannt und flarb am 15. Januar 1866.

Aufbereitung (engl. concentration) neunt man in der Hüttenkunde die mehr oder minber vollständige Abicheibung ber metallifchen Beftandtheile eines Erzes von ber es begleitenben Gangart. Man unterscheidet trodene und naffe A. Beibe find durch Maschinen

zu großer Bollommenheit gebracht worden.

Dem Staatsangehörigen fann bas Recht bes Anfenthaltes im Lanbe wiber Aufenthalt. seinen Willen nicht entzogen werben. Das Recht zu wohnen hat jedoch in den continentaleuropäischen Staaten nur der Gemeindebürger, oder doch der Anfässige in der betreffen-Demnach stellen bieselben Staaten bie Regel auf, jeder Staatsangehörige ben Gemeinbe. bes Lanves muffe in irgend einer bestimmten Gemeinde bes Laubes eine heimath ober eine Wohnungerecht haben. Dahin kann er bann zu jeder Zeit sich wenden, wenn er z. B. anbermarts feine Subfifteng nicht finbet; bortbin muß er gurudfebren, wenn er etwa eines Migbranche seiner Freiheit sich schuldig gemacht hat. Unter einem Difbranch ber Freiheit versteht das dortige Recht entweder ein schweres Berbrechen, welches an und für sich burch bie barüber verhangte Strafe bie Entfernung bes Schuldigen aus bem Kreise ber freien Bemeinbemitglieder zur Folge hat, ober ein leichteres Bergeben, auch wohl die von ben Bolizeibehörden gehogte Befürchtung eines Bergebens, welche die Ausweisung bes Betreffenden veranlaßte. Um biefen Difbrauchen entgegenzuwirken, bestehen verschiedene praventive Einrichtungen. Dabin gehoren bie Reisepaffe, welche bie 3bentitat bes Fremben botumentiren und deren Nichtvorkandensein als Berdachtegrund erscheinen lassen soll. He imathsicheine wurden in vielen Staaten von den Gemeinden bes Aufenthaltes geforbert, damit sie vor Auforderungen solcher gesichert seien, die etwa verarmten. bezeugte, daß ter Inhaber im Berarmungsfalle nach einer bestimmten anderen Gemeinde als seinem Beimatheorte, verfahren werben konne. Aufenthaltetarten beigen Befcheinigungen, welche in großen Stabten gegen Burudlaffung eines Baffes und zwar nur auf turze Beit ansgestellt merben, um zur Controle zu bienen, bag nicht Frembe burch unbemertt verlängerten Aufeuthalt bas heimatherecht erwerben, oder mahrend beffelben bie öffentliche Sicherheit in Frage stellen. In ihrem Aufenthalterechte werden Diejenigen burch richterliche oder polizeiliche Berfügung beschränft, von benen, ber Meinung diefer Behörden nach, ein Digfrauch riefes Rechtes mahricheinlich ift. Dierher gebort kamentlich bie besondere poligeiliche Aufficht, welche ftete von einer genauen Begrenzung bes Raumes, in bem bas Individuum fich aufhalten barf, begleitet wird. Will Jemand feinen Aufenthalt in einem fremben Staate nehmen, fo tann er baran von feiner Regierung nur infofern gehindert werden, als Staats. Militar., sonstige öffentliche Dicuste, oder aubere besondere Grunde ihn zur Anwesenheit im Lande verpflichten. Hingegen hat er keinen Anspruck barauf, daß ihm die fremde Regierung ben Aufenthalt gestatte; man mag die Berweigerung besselben unbillig, aber man tann fie nicht formell unrecht nennen. Gine folche Unbilligkeit tann nur bem Beimatheftaate bee Betheiligten Anlaß geben, sich seines Angehörigen angunehmen, angerfienfalls burch Unwendung ber Retorfion wider die Unterthanen bes anderen Staates.

Bon dieser Lehre der continentalenropäischen Staaten weicht deren Uedung in der neuesten Zeit nicht wenig ab; in England ist sie niemals anfgekommen. Auch hier hat ein jeder Arme nur von derjenigen Gemeinde, in der er ein "Siprecht" ("settlement") erworden, Unterstähung zu beauspruchen; man läst aber den Fall ruhig eintreten und greift zu keinen Prädentivmitteln. England hat niemals einen Ausländer aus seinen Grenzen gewiesen und niemals einen Engländer auf polizeilichem oder anders als richterlichem Wege geboten, das Deimathsland nicht zu verlassen. Etwas anders gestaltet sich die Sache in Amerika. Die Regierungen der Einzelstaaten beschränken die Freiheit des Ausenthalts nicht. Ausnahmen, wie Verbote des Einzugs freier Fardiger, oder gar die gesehliche Uederwachung der Standung, gehören nun mehr der Bergangenheit an. Die Bundesversassung sichert den Bürgern eines jeden Einzelskaates sämmtliche Bürgerrechte in jedem anderen. Der Bundesregierung ist einmal das Recht auf Ausweisung von Ansländern gesehlich eingeräumt worden; und im vielbesprochenen Falle des Arguellos (1864) hat der Präsident auf eigene Berantwortung einen Flüchtling aus dem Auslande den Haslande den Haslande den Haslande den Haslande den Seimathsstaates ausgeliesert.

Besondere Wichtigkeit bat die Frage über den Aufenthalt durch die eigenthümliche Fassung ber "Bancroft'schen Bertrage" bes Jahres 1868 erhalten. Es murbe zwijchen ben Ber. Staaten und bem Norbbeutschen Bunbe vereinbart, bag bie Angehörigen bes einen Contrahenten, welche sich als Angehörige bes anderen naturalisirt und fünf Jahre baselbst aufgehalten haben, vom Staate, aus bem fie austreten, als Angehörige bes neuen Beimatheftaates anerkannt werden follen. Da nun eingeborene Amerikaner, auch wenn sie sich nicht fünf Jahre in Amerika aufgehalten haben, vom Anslande als Amerikaner anerkannt werden muffen, so ift hiermit jum ersten Male ein Rechtsunterschied zwischen eingeborenen und naturalisirten Bürgern ber Ber. Staaten statutarisch festgestellt. Ferner wird bestimmt, daß, wenn ein in Amerika naturalifirter Deutscher fich wieber in Nordbeutschland nieberläßt, ohne die Absicht, nach Amerika zurudzukehren, er feine amerikanische Naturalisation verwir-Und ber Bergicht auf bie Rudfebr fann als vorhanden angesehen werben, wenn ber Naturalisirte bes einen Theiles fich langer als zwei Jahre in bem Gebicte bes anderen Theiles aufhält. Wit anderen Worten: bas Burgerrecht bes Naturalifirten halt im Auslande nicht länger als zwei Jahre an. Dabei hat der Berlust des neuen gar nicht das Bieberaufleben bes alten Burgerrechts jur Folge, sonbern ber Betreffenbe tritt außerhalb

Digitized by GOOGLE

jebes völlerrechtlichen Schntes. Auf diese Einwendungen antwortete im nordeutschen Bundestage der Bundestanzler mit dem Bersprechen einer "freundschaftlichen Handhabung" der darin eingeräumten Besugnisse. Mit Bahern wurde ein gleichlautender Bertrag geschlossen, demselben jedoch durch ein Schlußprotosoll die Auslegung angedunden, daß es dem Naturalisirten, der zwei Jahre lang in der alten Heimath gewohnt hat, freistehen soll, entweder die bisher erlangte Staatsangehörigkeit beizubehalten, oder um Wiederaufnahme in ten ursprünglichen Unterthanenverdand nachzusuchen. Der badische Bertrag kestimmt, daß der Zurücklehrende nicht angehalten werden kann, in die alte Staatsangehörigkeit zurückzutreten. Wenn er dieselbe mit seinem Willen jedoch wieder erwirbt, und auf sein durch Naturalisation erworbenes Staatsbürgerrecht wieder verzichtet, so soll ein solcher Verzicht zusässig, und soll für die Anerkennung der Wiedererwerbung des Staatsbürgerrechts im ursprünglichen Deimathsstaate eine gewisse Dauer des Aufenthalts in diesem Staate nicht erforderlich sein. Auserkehung best vom Tode

erweckten Menschenleibes und die Wiebervereinigung der Seele mit demfelben. 1) Auferftehung Chrifti. Alle vier Evangelien berichten bas leibliche Hervorgeben Chrifti aus seinem Grabe. Der Auferstandene erfchien wiederholt seinen Jungern. Diese Erscheinungen, beren Bahl von einigen Gregeten auf elf, von anderen auf zwölf berechnet wird, wurden ben folgenden Bersonen zu Theil: ber Maria Magtalena am Grabe (Joh. XX.); mehreren Frauen auf dem Heimwege vom Grabe (Matth. XXVIII); dem Apostel Petrus besonbers (Luc. XXIV, 1. Cor. XV); zweien Jungern auf bem Wege nach Emmans (Luc. XXIV); ben 10 am Osterabend versammelten Jüngern ehne Thomas (Joh. XX, Luc. XXIV); benselben Jüngern mit Thomas (Joh. XX); am See Tiberias 7 Jüngern (Joh. XXI); ben elf Aposteln auf einem Berge in Galiläa (Math. XXVIII); mehr als 500 Jüngern auf einmal (1. Cor. XV); bem Jakobus besonders (1. Cor. XV); sämmischen Aposteln vor und bei der Himmelsahrt (Luk. XXIV, Apostelgesch. I); dem Paulus auf dem Wege nach Damascus. Auf Grund dieser Beweise gilt allen Abtheilungen der christlichen Bege nach Damascus. Lirde, welche an der Inspiration der Bibel festhalten, die A. Chr. als eine Grundlage ihres Glaubens. In neuerer Zeit haben ber Rationalismus und die negative Kritif die wirkliche Wiederbelebung des am Kreuze gestorbenen Leibes Christi geleugnet, indem sie entweder einen Scheintob Chrifti (Die alteren Rationalisten und auch Schleiermacher); ober gar einen Betrug feitens ber Junger Chrifti (Reimarus) annahmen. Beibe Annahmen wurden von Strauf einer so vernichtenden Kritit unterworfen, daß sie seitdem teinen namhaften Bertreter mehr gefunden haben. Die Leugner der wirklichen A. Christi in neuester Zeit erklären defihalb die biblischen Berichte über die A. entweder als ein subjectives Phantasiegebilde der Junger (Strauß); ober als eine objective Einwirfung ber verflarten Berfonlichkeit Ichu auf Genulth und Sinn ber Jünger (Beige, Riebner, Ewald); ober als eine Reihe von Bisionen (bie Theinger Schule). Das bebeutenoste Wert zu Gunften biefer Bistonshppothese ift Holften: "Zum Evangelium bes Paulus und bes Betrus" (Roftod 1868); eine Erwiederung barauf zu Gun-ften der firchlichen Lehre von Bepfchlag: "Die Bissonshppothese in ihrer neuesten Begrundung" in der Zeitschrift "Studien und Kritiken", 1870,

2) Auferftehung ber Tobten. Im beibnifden Alterthume findet fich ber Glaube an eine Auferstehung ber Tobten nur bei den Parfen (j. b.), nach beren Lehre bei ber Erschei-nung des Erlösers Sosioch Alle sterben und mit den schon früher Gestorbenen durch Ormuzd's Macht wieder aufersteben. Anfänge ber driftlichen Auferstehungelehre finden die strenggläubigen Exegeten in vielen Stellen bes Alten Testamentes; nach ber Rudtehr aus ber Gefangenschaft wurde ber Glaube an die A. ber Tobten bon ben Pharifaern vertheibigt, aber von ben Sabdacaern verworfen. Christus lehrte die A. ber Tobten wiederholt und in nachbrikklichster Beise. Baulus wurde burch die Auferstehnngslängner in Korinth veranlaßt, den Glauben an die A. zu vertheidigen und eine gründliche Belehrung darsiber zu geben (1. Cor. XV). Im Laufe ber Kirchengeschichte murbe die firchliche A.'slehre angefochten von den Gnostifern und Manichaern in den ersten Jahrhunderten; im Mittelalter von den Ratharern und Begharben; im Reformationszeitalter von ben sogen. Libertinern; in neuer und neuester Zeit von ben Encyclopabiften, Rationaliften, Deiften, Materialisten und Bantheiften. Berschieben von dem Glauben an die A. ist der Glaube an die Unsterblichkeit oder doch die Forteristenz der Seele, welche von vielen Theologen und Philosophen angenommen wird, welche die A berwerfen. Gine Bermittelung verfuchend, sprechen manche namhafte Philosophen und Theologen ber Neuzeit (Beife, Rothe, J. B. Fichte) von einer pneumatischen Leiblichkeit, welche aus bem grabmateriellen Körper allmälig ausscheibend, ber Seele als Organ biene und auch nach ber Zerstörung bes sichtbaren Leibes ein perfönliches Leben und geistige Gemeinschaft er-

möglichen. Bgl. Unsterblichteit und Seele.

Anferfiehungsmanner, f. Refurrectionsmanner.

Auffenberg, Joseph, Freiherr von, bramatifcher Dichter, geb. am 25. Ang. 1798 gn Freiburg im Breisgan, wurde 1822 Mitglieb bes hoftheatercomite's zu Rarisrnbe, kalb darauf Präsident besielben, 1839 großherzogl.-babischer hofmarschall und ftarb am 25. Dez-Gine Gesammtausgabe seiner Werte erschien ju Giegen und Wicktaben (1843-

1847; 3. Aufl. 1855, 22 Bbe.); eine Auswahl ebendaselbst in 7 Bbn. (1850).

Aufführung, in ber Dufit biejenige Darstellung einer Composition, woburch tieselbe nicht mehr blos auf bem Bapiere für bas Auge, soubern nun auch für bas Dhr existirt, intem fie in allen ihren Theilen mit dem Gehöre, für welches fie bestimmt ift, mahrgenommen werten tann. Aber wir machen im Deutschen einen Begriffsunterschied bei tiesem Worte, intem wir "aufführen", "Aufführung" nur bon benjenigen Compositionen fagen, bie zu einer folchen Darftellung viele verschiedene Musiter erfordern und die in ihrem Gangen auch in mehrere einzelne für sich charafteristisch atgeschloffene Theile zerfallen. Wir führen eine Oper, ein Oratorium, eine Cantate, auch eine Sinfonie auf, aber tein Concert, tein einzelnes Inftrumentalober Bocal-Tonflud, nicht einmal eine Onverture. Bei biefen und abnlichen Tonfluden gekraus den wir für solche sinnliche Darstellung ben Ausbrud "Bortrag", ober "Execution". Son ber Auffährung eines Louwertes bangt bessen ganze Wirtung als Aunstschöpfung ab. Pierin, baß er zur Berlebendigung seiner Dichtung immer noch ein reproduktives Debium bebarf, steht ber Tontichter allen anderen Aunstschöffern, ben wirklichen wie den nachbildenten, weit nach, und um so mehr, um so nachtheiliger für ibn, je verschiedenartiger bie Rrafte find, bie fich zu ber Reproduction, wie bei einer Aufführung, ju vereinigen haben. Es muß tiefe, bis in ihre einzelusten Theile und Keinsten Schattirungen hinab, ganz im Sinne und im Charatter ber Tontichtung gescheben; anders ift fie selbst und ihre Wirtung stets eine verfehlte, und bleibt das Runstwert selbst auch stets ein unerkanntes ober boch ein nur halbes. an ber Spige einer Aufführung ftete ein Director, ein Leiter, ber ihren Beift und ihren ganzen physischen Mechanismus in sich aufzunehmen, bann aus fich wieder auszuströmen und in die einzelnen Glieder und Theilhaber an der Aufflihrung einzustöffen, und fo Alle, mit einem Geiste belebend und Jeben aus seiner Ginzelheit erhebend, wieber zu einem unzertrennlichen, vollständigen Ganzen zusammenzuftigen und hiernach auch bei ber Aufführung zusammenzuhalten hat. Es leuchtet ein, daß es hierzu besonderer Mittel oder Medien bedarf, burch welche ber Director im Stande ift, auf jeden einzelnen, an der Aufführung Theilnehmenden einzuwirken. Diese Mebien find ber Orchesterbirector ober Orchesteranführer; im Falle ein Singchor mit bei ber A. thätig ist, ber Chorbirector, und tie fogen. Concertiften an ber Spipe jedes Justrumentes und jeder Stimme. genheiten, wo er biefen Belebungsprozes bes ganzen vielglieberigen Körpers von feinem Bergen aus burch befagte Candle vornimmt, find bie Broben. Es mögen nur einige biefer Proben genannt werben, bie 3. B. zur Aufflihrung einer Oper nothwendig find: Lejeproben, Chorproben, Quartettproben, Stlichproben, Spielproben, Correcturproben, Orchefterproben x. und am Ende erst noch eine Generalprobe als Borgangerin der eigentlichen Aufflihrung. Die einzige paffende Nahrung für ein Rind bis zum Erfchei-

Auffutterung ber Rinber. Die einzige paffende Nahrung für ein Rind bis zum Erschei-nen der erften zwei oder vier Bahne ift Mutter- oder Ammenmilch. In jedem Falle, in weldem bieselbe nicht beschafft werben tann, muß eine Rahrung beforgt werben, welche mit ber Frauenmild möglichst große Aehnlichkeit bat. Efelinnenmild, welche ihr unter allen Thiermilcharten am nächsten kommt, kann in den wenigsten Fällen erlangt werden, und Ziegenmilch ift wegen ihres bedeutenden Gehaltes an Fett entschieden unpassend. Auch die Ruhmilch ist an und filr fich so verschieben von der Franenmilch, daß sie ohne besondere Zubereitung nicht für riese eintreten kann. Insbesondere ist es ber große Gehalt an Rasestoff (Cafein), ber durch seine bedeutende Gerinnbarkeit der Berdaulichkeit der Milch bedeutende Hindernisse in ben Weg stellt. Auch hat die Anhmilch einen größeren Brocentgehalt an Fett und einen Keineren an Buder, fo bag eine gewisse Zubereitung berfelben nothwendig wird, wenn fie bie Stelle ber Muttermilch zu vertreten nur einigermaßen im Stande sein soll. Zu diesem Ende muß die Ruhmilch gefocht werben, um bes überfoniffigen Fettes (Sahne, Schmanb), beraubt zu werben; dann muß sie mit Wasser versetzt und mit Zucker verfüßt werden. Es ist nicht nöthig, zu biefem Zwede Milchzuder zu mablen, wie es vielfältig gerathen ift, aber häufig wilnichenswerth, Die Mifchung mit einer fleinen Menge von Rochfalz zur Beforberung ihrer Berdaulichkeit zu versetzen. An heißen Tagen, in welchen die Milch große Reigung hat faner zu werben, ober für Kinder, welche bedeutende Neigung zur Sauerbildung wahrnehmen laffen, ift ein regelmäßiger Zusat von einigen Gran boppelt tohlensauren Kali ober Natron (Coba) wunfchenswerth. Diese Reigung zu übermäßiger Saurebildung keunzeichnet sich burch bie seste Gerinnung der Milch, welche bie Linder erbrechen, ober die Rasemassen, welche

in ben Stuhlgängen ber Kleinen sich vorfinden. Die Menge Basser, welche man zu ber getochten und abgerahmten Rafemilch bingugufügen hat, richtet fich nach bem Alter bes Rindes. Im Allgemeinen follte ein neugeborenes ober ganz junges Kind zwei Theile Waffer und ein Theil Mild, ein Rind von vier ober funf Monaten gleiche Theile von beiten, ein alteres mehr Milch als Waffer erhalten. Immer aber foll bie Nahrung nicht talt, fonbern blutwarm gegeben und bafür geforgt werben, daß tie Milch nicht fquer und wo möglich von einer und berfelben gefunden Anh genommen wird. Diefe tunftliche Nahrung, wie fie bisber beschrieben ift, paßt am besten für bas Land, ober überall ba, wo gute Ruhmilch zu haben ift. In großen Städten empfiehlt sich im Allgemeinen ganz berselbe Plan, indessen ist es sicherer, flatt bes Bassers eine schleimige Abkochung zu wählen, damit die Magensäure nicht unmittelbar mit ber gangen Daffe ber Milch in Berührung tommt. Baufig ift ein wenig Gummiwaffer (arabifches Gummi in bochendem Waffer aufgelöst) genugend. Beffer aber ift Gerstenwaffer (gepulverte ober gemablene Graupen) eine Biertelftunde lang mit Waffer gefocht, ober für Rinder, welche Reigung zur Berftopfung haben, dunner haferschleim, als Zusat zu ber Mild. Der große Behalt von wirklichen Nahrstoffen und von phosphorfaurem Ralt und Eisen in diesen beiden Stoffen macht fie besonders geeignet als Nahrungsmittel fitr Kinder, welche an Schwächezustanden, Rhachitis (j. b.) 2c. leiden. Als absolut schädlich muffen Reis, Kartoffeln und Atrow-Root als regelmäßige Rost für Neine Kinder bezeichnet werden. Dagegen ift es wurschenswerth, bag besonders schwächliche ober rhachtische Kinder schon vom britten ober vierten Monate an Fleischsuppe ober Fleischertract ein- ober zweimal täglich genießen und daß jede Nahrung, welche den Rleinen geboten wird, in fluffigem Bustande gereicht wird. Jeder Aufat von festen oder halbfluffigen Stoffen zu der Milch foll baber durchgefeit werden, und befondere für fleine Kinder muß die Mifchung bunn genug fein, um durch ein Saugflafchchen genbsten zu werden. Ueberhaupt sollen kleine Kinder lieber mit der Sangflasche, als mit bem Löffel gefüttert werben. Die größte Regelmäßigkeit soll ferner in ber Zeiteintheilung berrichen. Ganz junge Kinder sollten alle zwei die drei Stunden, Kinder von sechs bis sieben Monaten nur fünf Mal in vierundzwanzig Stunden gefüttert werden. Etwaiger Durft in ber Zwischenzeit wird mit Waffer gestillt.

Aufgabt (Problem, Math.), die Forderung, aus gegebenen Größen andere die dahin umbekannte, von ihnen abhängige Größen zu finden. Die A. ist entweder eine geometrische oder arithmetische. Jede A., deren Auflösung möglich ist, ist bestimmt, wenn sie nur eine oder eine bestimmte Bahl auf Auslösungen; unbestimmt, wenn sie unzählige Auslösungen zuläßt.

Aufgang der Sterne nennt man das hervortreten der Sterne in den uns sichtbaren Theil des himmelsgewöldes. Er sindet von der Ost- oder Morgenfeite statt, ist jedoch an verschiedenen Bunkten der Erde verschieden. Für den Bolardewohner geht kein Stern auf oder unter, sondern sie beschreiben alle dem Horizonte parallele Kreise. Zwischen dem Acquastor nud den Polen gehen sie in einer geneigten Lage gegen den Horizont auf und unter, während am Acquator alle Sterne in senkrechter Richtung halbe Kreise beschreibend, auf- und niedersteigen. Bei den alten Schriststellern kommt das Bort A. noch in einer anderen Bedeutung vor. Sie sprechen von tosmischen A. resp. Untergang, wenn ein Fixstern mit dem Tagesgestirne auf- und untergeht. Wenn ein Stern lange genug vor der Sonne aufgeht, um in der Morgendämmerung noch sichtbar zu sein, so nennen sie das einen heliatische nach mährend ein akronnttischer A. stattsindet, wenn beim A. eines Sternes die Sonne untergeht.

Aufgebot. 1) Im Kriegs wesen ber Aufrus ber gesammten Wehrkraft eines Bolles zur Bertheibigung des Landes von Seiten der Regierung desselben; war schon im Alterthum bei den orientalischen Bölkern, auch bei den Germanen, Slaven, Celten in Gebranch. Im Mittelalter, seit das Kriegswesen Sache der Fürsten und des Adels geworden und das Bolt nur durch die Lehnsfolge und als Söldner repräsentirt war, kommt das A. seltener vor. In der Renzeit ersieß der Convent (1793) ein Aufgebot an das französische Bolt zum Schutze der Republik, 1809 die östreichische, 1813 die preußische Regierung gegen Napoleon. Lettere organisste später (durch Scharnhorst) das A. zur Landwehr schutze, D. 2) Im Kirch enwese und bie der kirchlichen Trauung oder dem Civilacte vorhergehende össentliche Bekanntmachung (engl. Banns of Matrimony), daß dieselbe, nach mehrmaligem A., vollzogen werde, wenn kein Einspruch ersolge. Erst auf dem 2. sateranenssischen Concil (1139) wurde das lircht. A. zum Geset erhoben und auf dem 4. Lateranenssischen Concil (1139) wurde das lircht. A. zum Geset erhoben und auf dem 4. Lateranenssischen Concil (1215) bestätigt. Die Kirchendersammlung zu Trient seize das dreimalige Aufgebot sest. Das kathol., wie protestant. Kirchenrecht gestatten Dispensationen. Die griech.-kathol. Kirche kennt keine A. In Frank

Digitized by GOGIC

r 2 i dy erfolgt has A. nach dem Code civil durch den Civilbeamten an 2 Sountagen vor dem Gemeindehause; dasselbe geschicht auch überall, wo die Civilebe (f. b.) eingeführt ift.

Aufgetriebenheit bes Leibes, f. Deteorismus.

Auftlärung, Befreiung von Borurtheilen und Jrribumern, besonders in ber Religion. Der Rationalismus bes vorigen Jahrhunderts machte besonders Sarauf Auspruch, ber Auf. klärung zu dienen, indem er den Glauben an die von Katholiken und orthodoxen Protestanten für Fundamentalwahrheiten des Christenthumes gehaltenen Lehren zu vernichten suchte. Man hat in biefem Sinne auch wohl die lettere Balfte bes 18. Jahrhunderts die A. speriode genannt. Die Bertheibiger ber alten Rirchenlehre machten bagegen geltend, daß die wahre A. bei positiven Religionen und Staatsordnungen mit historischer Grundlage ihre Grenzen habe, welche sie nicht überschreiten blirfe. Setze fie sich über biese Grenzen hinweg, so werbe sie zur Aufklärere i ober Aufklärung blucht. Bgl. Lech, "History of Rationalism" (Lonton 1866; beutsche Uebersetung unter tem Titel Geschichte ber Aufflarung in Europa"; 2 Bbe., Leipzig 1868).

Auffündigung, f. Kundigung. Auflage. 1) 3m Staatsleben bie Anordnung einer Leistung von Sciten ber Staats- ober Gemeindeburger jum allgemeinen Wohle, bann auch tie Leiftung felbst; und mag fomit A. auch gleichbebeutend mit "Steuer" gebraucht werben. 2) 3m Buch hand el bezeichnet es bie zu einer und berfelben Beit genommenen Abzuge eines Bertes in ihrer Gefammtzahl. Letitere ift Sache bes contractlichen Ucbereinkommens zwischen Berleger und Schriftsteller, wenn biefer bas Berlagerecht nicht ein für allemal veräußert. Ift bies nicht ber Fall und auch in dem Berlagscontract für die erfte Auslage nichts über künftige Auflagen bestimmt, so haben beide Theile sich vor dem Erscheinen einer neuen Auflage von Reucm zu verständigen und darf der Berfasser nicht anderwarts basselbe Buch erscheinen laffen, che bie bisherige A. vergriffen ift. Die Sobe ber A. bedingt jum Theil ben Breis bes Berkes, und bie richtige Schatzung bes Bebarfes bas Belingen einer buchbanblerifchen Unternehmung. Wenn ein Berleger, um ein Werk, von dem er noch Borrath hat, auße Reue in den Markt ju bringen, ben Borrath mit einem neuen Titel als zweite x. A. versehen laft, fo nenut man bas eine Titelauflage.

Auflaffung heißt die gerichtliche Erklärung des Berkinfers, daß er fein Sigenthumsrecht zu Gunsten des Räufers aufgebe. Sie hatte im Wittelulter bei Beräuserung von Grundstiden und vor der ganzen Gerichtsgemeine zu geschehen, geht aber jeht, wo sie überhaupt beibehalten, vor dem einzelnen Richter der Eintragung in die Grundbucher voraus, welche die frühere

förmliche Investitur meift erfett.

Anflauf, f. Aufruhr. Auflegung ber Ganbe ift ein uralter religiofer Gebrauch. Schon bie Batriarchen gebrauchten bieses Symbol beim Segnen ihrer Kinder, bann erscheint ce bei Weihung eines Mannes zu einem Amte und zwar sowohl bei ben Juden (Josua, Saul), als auch bei Gricchen und Römern (hier burch ben Augur). Da es Christus bei Segnung ber Kinder und Beilung ber Kranken, und ebenso bie Apostel, anwandte, so ift bie A. b. B. auch in ber driftlichen Kirche beibehalten worden; in der protest. Rirche, namentlich bei der Confirmation, Drobination ber Geistlichen, Absolution, Ginsegnung Sterbender und beim Segensspruche ju Enbe ber Predigt. In der kathol. Kirche findet die A. d. B. seitens des Bischofs bei Ertheis lung ber Sacramente ber Firmung und ber Priesterweihe statt. Auch ben Opferthieren wurden unter Bebet bie Bande aufgelegt, und zwar bei Juden wie Sciden.

Ausliegen nennt man das Wundwerden solcher Hautstellen, auf welche bei läugerem Kranfenlager bas Rörpergewicht vorzugeweise brudt (Rrenzbein, Sufftnochen, Schulterblatter x.). Es ift immer ein Zeichen großer Erschöpfung. Die besten Mittel, es zu vermeiben, find: forgfältige, faltenlose Berrichtung der Unterlage und deren öfterer Bechsel, Reinlichkeit und häufige Beränberung der Lage des Kranken. Ist der Occubitus schon eingetreten, muß man burch fleißiges Wafchen mit frifchem Baffer und burch Freilegen ber munden Stellen vermittelst gepolsterter Ringe ober ringformiger Luftkiffen ihn wieber zur Beilung zu bringen

fuchen.

1) In ber Musit bas Fortschreiten ber Diffonang in die Consonang; Anflösung. außerbem bie Rudtehr ber erhöhten ober erniebrigten Note in ben ursprünglichen Ton. In ber Mathematik heißt A. rie richtige Welse, aus dem Gegebenen das Gesuchte zu 3) In der Chemie nennt man A. Lofung, Solution, im Allgemeinen jebe verartige Bertheilung eines festen, flufsigen over Inftformigen Körpers in einen anderen, tropfbarfluffigen; daß darans eine gleichmäßige Fluffigfeit hervorgeht. Man hat früher einen Unterschied zwischen Lofung und Anflosung festzuhalten gesucht, indem man mit

Digitized by Google

kesterer die Bildung einer Flufsigkeit mit Beränderung der chemischen Beschaffenheit des festen Körpers, mit ersteren der Dildung einer solchen ohne Beränderung bezeichnet hat. In Bezug auf Bhungen der letzteren Art werden manche Körper, z. B. sehr viele Metallsalze, nur von Wasser gelöst, eine große Anzahl von Berbindungen wird dagegen nur von Altohol, andere werden nur von Aether, Delen oder anderen Stoffen gelöst. Gesättigt oder concentrirt nennt man eine A., wenn sie soviel von einer Substanz enthält, als sie bei der gegebenen Temperatur ausnehmen kann. In Betress von Flüssigkeiten gibt es einige, die sich gar nicht mischen, wie Wasser und Del, andere mischen sich nur in bestimmten Berhältnissen (Bronz und Wasser), während die meisten in jeder Proportion mischaft sind. Für Fälle, wie bie letzteren, gebraucht man vorzugsweise den Ansbruck Mischen, einige in höherem, andere in minderem Grade. Gewöhnliches Wasser in sich auszunehmen, einige in höherem, andere in minderem Grade.

Aufmarich, das Einruden der Truppen in die Schlachts oder Frontlinie, tas sogen. Mignement, wobei sich die Colonnen von den "Stützpunkten" nach den "points de vue" (Gesichtspunkten) bewegen. Die verschiedenen Arten des A.'s s. n. "Colonne". Strategischen der Lift ist A. das Eintressen der Corps und Divisionen auf den Punkten, von welchen aus sie ihre gemeinsamen Operationen (s. d.) beginnen sollen. Der strateg. A. der Preußen im Jahre 1836 war vollendet, als Elds und erste Armee bei Gitschin, die zwelte bei Josephstade

concentriet waren, also unmittelbar vor bem Tage von Königgrät.

Aufnehmen, ein Land oder eine Gegend, heißt dirfelben vermessen und ein genaues Bild bavon auf einer Horizontalebene geben. Das Bild selbst heißt dann Plan oder Karte. Die Erundlage für die Detailvermessung bildet die Triangulation, b. h. Eintheilung in Dreiede, sir deren Eden man hochtiegende, weithin sichtbare Bunkte wählt und solche durch Signale bezeichnet. Das topographische A. dient hauptsächlich militärischen Zweiten und Lat besonders die Höhen- und Tlesenverhältnisse, Gewässer nebst ihren Uebergängen und Wegs zu berücksichtigen. Das A. geschieht mit Justrumenten (Meßtette, Meßtich und Bussole, f. d.). Flichtiges A. ohne Instrument, nach dem bloßen Augemnaße, heißt Croquiren (f. Croquire)

Aufriß heißt im Gegensate zu Grunbriß (f. b.) die graphische Darstellung eines Gegenstandes (Webäude, Maschine, mathemat. Körper) in verticaler Ebene, und zwar gewöhnlich nicht nach seiner Außenseite, sondern im Durchschnitt. Man kann denselben von vorn (von der Front) nehmen, dann heißt er einfach A., oder von der Seite, dann neunt man ihr Seitenaufriß. Da der A. zum practischen Zwede die wirklichen Maße angeben muß (nicht etwa in perspectivischer Berklitzung), so neunt man ibn auch wohl orthographis

foen M., im Wegenfate jum perfpectivifchen.

Anfrollen heifft militarisch: ben Feind von einem Flügel ans so bestegen, baß biefer, auf bas Centrum gurungeworfen, baffelbe auf feiner Fincht mit fortreifft. Es tann bies bei ber

jepigen Taktik mit ticfer Aufstellung nicht mehr wohl geschehen.

**Aufruhr** (engl. Riot), jedes offene feinbliche Auftreten mehrerer Staatsangehörigen gegen bie bestehende Regierung und gegen gewiffe Landeegefete, um Beranderungen in benfelben gu bewirten wer für erlittene Unbill Rache zu nehmen. Es gibt verschiedene Arten von A. hat derfelbe teine weitergebende Zwede, als burch Larmen und Weigerung auseinander zu geben, ber Obrigkeit Trop zu bieten, fo nennt man ihn Auflauf ober Tumult. Ernftlicherer Natur ift die Emeute, die Rovolte und die Rebellion (f. diese Artikl). Der Aufstand (vgl. Infurrection) ist die Erhebung eines größeren Boltstheiles gegen eine für unrechtmäßig gehaltene Regierung, welche burch Bebrildung ber Majorität bes Bolles rechtswidrig hradelt. Die Theilnehmer werden Aufständische (Insurgenten) genannt und burfen ben Schut bes Bolterrechts (f. b.) beanfpruchen. - Aufruhracte (Riot-Act), wurde durch ein englisches Parlamentsstatut (1817) gegen A. erlassen und muß von einem zustärbigen Bramten öffentlich verlesen werden, bevor die bewassnete Macht zur Unterbrückung besselben einschreiten barf. In der Geschichte ber Ber. Staaten ift bas. Aufruhrgesetz Isolition Law) von 1798 berühmt geworden. Beranlaßt wurde ce burch die entschiedene Barteinahme eines großen Theiles bes Boltes für bas revolutionare Frankreich gegen bie Politit bes berzeitigen Prafibenten (John Arams) und ber Majorität bes Congresses, Die jeben Conflict mit ben europäischen Dachten, und besonders mit England, zu vermeiben trachtete. Alle Magnahmen, um die Ausführung ber Regierungsbeschluffe und ber Gefete. du hindern, um die Beginten einzuschlichtern und ungesetzliche Zusammenklinfte zu halten; ferner verlaumberifche, gehaffige Schriften gegen die Berwaltung, gegen ben Congreg und ben Prafibenten, um biefelben verächtlich zu machen, Wiberftand gegen beren Anordnungen zu erregen und die feindlichen Absichten eines fremben Staates gegen die Ber. Stanten ju förbern,

wurden für strasbare Hantlungen erklärt. Die Strase turste jedoch nicht eine Buse von 2000 Dollars und eine Gesangensehung für zwei Jahre übersteigen. Die Legislaturen von Kentuch und Birginia nahmen eine Reihe von Beschlässen an (sene von Jesseron, diese von Madison entworfen) in denen das Seclition Law für unconstitutionell erklärt wurden. Diese Beschlässe gaden später eine der wesentlichsten Basen ab, auf die Calhonn seine Anllisicationstheorie (s. Nullisication) gründete.

Auffangung, f. Abforption.

Aufchrift beißt jede Schrift auf der Angenseite eines Gegenstandes. Eine bedentungsvolle und doch möglichst kurz gesaste A. heißt Inschrift (s. d.). Bei Medaillen nennt man A. die das Bild umgebenden, Inschrift die im inneren Raume stehenden Worte. In der Diplomatik heißt A. die Formel, welche die Anssteller einer Urkunde und die Adres-

faten berfelben bezeichnet.

Auffes, Haifes, Hand Reichsfreiherr von und zu, geb. 7. Sept. 1801 auf dem Stammscholosse Aufses in Oberfranden, studirte in Erlangen Jura und übernahm, nachdem er zwei Jahre an dahrischen Landgerichten gearbeitet, tie Berweltung der Familiengster. Auf seinem Schlosse widnete nun A., der auch schon wissenschaftliche Reisen gemacht hatte, seine Musse den Studien, besonders historischen und juristischen, und legte daneden eine werthoolle Bibliothes, nebst Kunst- und Alterthumssammlung an. Letztere ließ ihn den Plan zu einem deutsch- distorischen Museum sassen und machte aus ihm den rastlosen Gründer des Germanischen Museums (s. d.) zu Kürnberg. Als dies nach jahrelangem Streben 1853 endlich in's Leben trat, übernahm er selbst nuentgeltlich als erster gewählter Borstand die Organisation besselben, nebst der Heransgabe des "Organ des Germ. Museums". Dies Chrenaunt behielt er die 1862, wo er sich wieder auf sein Stammschloß zurückzog.

Aufspringen der haut beobachtet man bei mannichsachen Erkrankungen derselben, besonders wei Erfrieren z. Seltener ist Trodenheit die Ursache; manchmal auch eine allgemeine Krankscheit, d. B. Syphilis. Mittel dagegen sind Fetteinreibungen und Abschluß von der Luft.

Auffleigung, Afcenfion. In der Aftronomie heift die gerade A. (Rectascension) die Entfernung eines Sternes vom Frühlingspunkt. Unter schiefer A. versteht man den Bogen, der zwischen dem Lehteren und einem Kunkte enthalten ist, welcher mit einem Gestirme zuspleich aufgeht. Wir find im Stande, burch Angabe der A., sowie der Declination (f. d.)

eines Sternes, genau seine Stelle auf ber himmelstugel zu bestimmen.

Anstellung heißt das Ordnen der Soldaten in Linien (Kolonnen) zu taktischen Zweiden; die Jusanterie wird meist in drei (nur die Jäger in zwei), die Cavallerie dagegen in zwei Gliedern aufgestellt, die Fusartillerie wie die Infanterie, die reitende Artillerie gleich der Cavallerie. Die A. zum Gefechte hat zu geschehen mit Berückschung des Terrains und des Feindes wegen der nöthigen Deckungen. Strategisch heißt A. das Sammeln und Bereithalten der Streikkäste zum Angriss oder zur Bertheibigung und hat hanptsächlich zu berücksichtigen: möglichste Leichtigkeit der Berpstegung, bestmögliche Deckung, Sicherung der Rückzugslinien und größtmögliche Concentration bei zwecknäsigster Vertheilung der Streitkräfte.

Aufftoßen (Ernktation), Emporsteigen mit einem eigenthümlichen Geräusche in den Mund und häusig dis in den Nasenrachenraum und die Nase von einem Theile des Mageninhaltes, namentlich von Luft oder Gasen. Luftausstoßen wird zuweilen Rullpsen genannt; Aufsloßen von Flüssigigkeiten oder sesten Theilen mit oder ohne Luft, Aufschwulten. Das Aufstoßen unterscheidet sich von Erbrechen u. A. tadurch, daß es ohne Würgen, ahne gewaltsames Auswersen, ohne Bauchpressen-Mechanismus, nur durch antiperiskaltische Kontraktion der Ringmuskelsassen des Magens und der Speiseröhre ver sich geht. Bon Vielen kann es willkührlich ausgeführt werden.

Auftatt, ber Anfang eines Mufitfindes nicht mit dem vollen Talte, bem Sauption bes Taltes, sondern einem leichteren, einem bloffen Theile des Taltes, welcher sodann am Schuffe

ibes Studes und vor einer Bieberholung im letten Tafte fehlen muß.

Auftritt neunt man die Unterabtheilung eines Dramas, welche bedingt ift durch das Auftreten neuer oder Abtreten bisher anwesender Personen, somit einen Wechsel der Situation einschließt. Der Franzose neunt sie Scene, und so auch wohl der Deutsche, während der Engländer hiersür eine Veränderung des Ortes der Handlung, also Wechsel der Decoration voranssest. Wehrere Austritte, wie sie sich harmonisch auseinander entwideln und die Handlung weiter führen, bilden zusammen einen Att, d. h. einen größeren, in sich alsgeschlossen Theil des Dramas.

Unge. 1) Das Ange ift bei allen mit ihm begabten Geschöpfen bas Sinnesorgan, welches fabig und bestimmt ift, Licht zu percipiren, bem Centralorgan (Gehirn) zuzusübren

und bamit bem Individuum jum Bewuftsein zu bringen. Bei ben auf ter nietrigften Entwidelungeftufe ftebenben, mit ber Fabigfeit Licht mabrzunehmen begabten Thierformen, beficht bas Geborgan einfach aus einem lichtempfindenden Rerven, welcher bicht unter burchstatigen Decken liegt und bessen Ende ("Augenpunkt") meistens mit verschiedenswigen Körnchen (Bigment) umgeben ist, welches Bigment für den Forscher den Unterschied zwischen ibm und anderen fonft nicht ju unterscheibenden Rervenendigungen bilbet. Bei allen animalischen Wesen, welchen bieses charakteristische anatomische Merkmal bes Sinnesnerven abgeht, konnen wir beschalb den letzteren nicht isoliet darstellen und als solchen bezeichnen, tropbem wir mit absoluter Bestimmtheit behaupten burfen, bag anch biefe Organismen Lichtempfindungen besitzen. In keinem Falle aber erhebt sich bei all' biefen Thierformen (Gingeweidewurmer, Seefterne, Quallen, Infustonsthiere) Die Schigfeit bes Sebens über bas Bermögen hinaus, hell und buntel zu unterfcheiben, es fehlt ihnen Die Eigenschaft, Gegenftanbe zu erfennen, fle haben (wissenschaftlich ausgebruckt) nur quantitative, nicht qualitative Lichtempfindung. Der Uebergang von bicfen niedrigften Stufen ber nur lichtempfinbenben bis zu ben bochsten Graben ber Gegenstanbe unterscheibenben Organismen ift ein febr grabueller. Es muß filt jeben einzelnen Puntt eines lichtausstrahlenben Roepers ein gefondertes Rervenelement geben, welches biefen Bunkt aufnimmt und bem Centralorgane zuführt. Be kleiner die Clemente find, welche gesonderte Eindrücke aufnehmen konnen, je fcarfer werben die Bilder ber leuchtenden Gegenstände, und je größer bie Zahl dieser Heinften Clemente ift, je größer wird bas Gefichtsfeld. Je weiter wir in ben Claffen ber thierischen Organismen hinaufficigen, je mehr erfüllen fich biese beiben Bedingungen scharfen und ausgebehnten Sehens, b. h. je kleiner und zahlreicher werben die Elemente und je vollkommener wird also bas Ange, bis es beim Menschen die höchste Stufe der Ausbildung erreicht. Das menschliche Schorgan ist mit seinem Bewegungs- und theilweise auch mit bem Thranen-Apparate eingefchloffen in eine liegende hohle Anochenppramide, die Augenhöhle (orbita), beren vordere Rander ben Schnhorganen (Libern) jur Anheftung bienen und beren Bande an Dide wafentliche Unterschiebe zeigen, je nachbem bas Ange nach einer ober ber anberen Seite hin mehr ober weniger auseren Gesahren erponirt ift. Die Rander find deschalb ber flarifie, bie Band ber Rafenfeite ber fowachfte Theil. Die obere und untere Wand find von ein paar großen Spalten burchbrochen, burch welche bie zur Ernährung nöthigen Gefäße und Nerven ein- und austreten, der Spipe der Ppramite entspricht ein rundes Loch, durch welches ber Schnerv vom Gehirne eindringt. Der ganze Raum einer Phramide kann nicht vollftanbig von einem Ingeligen Rörper, wie der Angapfel mit seinem Bewegungsapparate es ift, ausgefüllt werden, der leergelassene Blat wird von Hett eingenommen, welches alle Unebenheiten ausfüllt, Musteln, Rerven und Gefäße umbullt und als vortreffliche Stute und Bolfter bient. Schwindet es burch Krankheit, fo "fallen die Angen ein", b. h. bie Liber können, vor Allem bicht an ihrem Anfate an den Anschenrandern, dem Luftbrude nicht mehr ben nöthigen Biberfland leisten und werden eingebrudt - bie Angen felbst aber bleiben unverrudt stehen, denn wichen sie wirklich nach rudwärts, so mußte der Gehnerd geknick und damit zerstört werben.

Der Augapfel (bulkus oculi) ist eine von drei verschiedenen, leicht zu trennenden Lagen von Häuten gebildete, mit durchsichtigen, mehr oder weniger süsssigen Bestandtheilen gefüllte Blase, von sast ingeliger, genauer gesagt, ellizsoider Form, an einer etwas nach innen von der Mitte des hinteren Augenabschnittes gelegenen Stelle vom Sehnerven durchbohrt. Die änstere Husseise hinteren Augenabschnites gelegenen Stelle vom Sehnerven durchbohrt. Die änstere Husseise die die der Augapfel ausstüllenden (selera), deren Elasticität lediglich von dem Spannungsgrade der den Augapfel ausssillenden Gebilde abhängt. Werden die letzteren in irgend welcher Weise durch trankhafte Instände verändert (in ihrer Masse vernehrt oder vermindert, in ihrer Lichtigkeit hinaus- eder herabscset), so zeigen sich diese Erscheinungen an ihr unter dem Ansdrucke größerer Prallbeit und Herven, oder Erschlassung, ja Faltung. Sie ist eben wegen ihrer Armunth an Sesägen und Rerven das Gebilde, dessen Erstantungen zu den seltensten gehören. An ihrem vorderen Segment ist in sie uhrglassähnlich eine durchsichtige Hant convex eingesetzt, die Hornhaut, die bei mitrostopischer Untersuchung sich in 5 verschiedene Lagen zerlegen läst: die vordere Zellenlage, die vordere Glashaut, die eigentliche Hornhautschich, die hintere Glashaut und die die-

felbe befleidende hintere Bellenfcicht.

Concentrisch mit der Selera dehnt sich die zweite Schicht der Häute ans, welche den Inhalt des Augapfels umschließen, die Aderhaut, choroidea, die Trägerin der meisten Sefüße und Nerven, bestehend aus einem seinen, dichten Maschwert von Bindegewebe, durchsetz von vielarmigen, mit schwarzen Körnchen gefüllten hohlen Körperchen (Pigmentzellen) und an ihrer inneren Band mit einer Lage derselben regelmäßig sechsectigen Gebilde bekleidet, welche gerade wie ber Beleg eines Spiegels als Lichtreflectoren bienen. Der borbere Abichnitt ber Aberhant heißt Regenbogenhant (Iris), die burch bas Strablenband, annulus ciliaris, ein rein muskulöses Gebilde, mit ihr zusammenbangt. Die Regenbogenhaut bebingt die Farbe bes Anges (welche je nach ber größeren ober geringeren Menge fie burchfebenber Bigmentfelle weiß (Albinos), blan, grau ober braun erscheint), und besteht aus Mustel- und Bindegewebe, ihre vorbere Flace ift von einem bunnen, glashellen Sauthen (Mbr. Zinnii) überzogen, die hintere mit den fechsectigen Bellen der Aberhaut tapeziert. Sie ist fast in der Mitte durch ein beinahe freisrundes Loch, die Pupille, durchbohrt, welches seine tiesschwarze Farbe nicht etwa einem besonderen Farbestoffe, sondern lediglich optischen Erscheinungen ver-bankt (f. n. "Angenlendten"). Dieles Loch erweitert ober verengt sich auf verschiebene Reize (Licht, Erfrantungen bes Gehirus und Rudenmarts, bei ber Accomobation, klustlich burch Belladonna und Calabar-Bohne), und regulirt damit in gefuntem Zustante bie Gehicharfe, indem es mehr ober weniger alle Lichtstrahlen ausschließt, welche ber Dentlichfeit bes auf ber Nethant zu entwerfenben Bilbes Gintrag tonn tonnte. Der Abstand ber Regenbogenhaut von der hinteren Harnhautwand variirt von 2-2ª/,", ber baburch gebildete Raum ist als vordere Augenkammer bekannt und von einer wässrigen Flüsfigleit, humor aqueus, gefüllt.

Die britte und innerste Gulse bes Auges ist die Rephant, wesentlich als eine fucherformige Ansbreitung bes Sehnerven aufzufaffen und aus 6 Lagen bestebenb: bie ber Stakchen und Bapfen, ber außeren Körner, ber Zwischenkörnerschicht, ber inneren Körner, ber Rervenzellen, ber Nervenfasern und ber inneren Begrenzungshant. Ueber ben feinsten anatomischen Ban, ben Zusammenhang ber einzelnen Schichten und beren relative functionelle Bedeutung ift bie Wiffenschaft trot zahlreicher vortrefflicher Untersuchungen noch nicht gang im Rlaren: Etwas nach außen vom Gebnerven liegt ber fogen, gelbe Fled (macula lutea), Die Stelle des directen und schärfften (centralen) Sehens — der Peripherie zu nimmt die Sehe schärfe constant ab und hört mit dem als ora serrata bekannten Kreise mit den Elementen ber Nethaut selbst ganz auf. Den ganzen Umfang bes peripherischen Sehens bezeichnet man als Gesichtsfeld. Genau ber Eintrittsstelle ber großen Schlagaber ber Rephant entspricht im Gesichtsfelde ein buntler Fled (Mariotte'scher fled).

Die brei eben beschriebenen Hautlagen schließen, als Inhalt ber erwähnten humor aqueus der vorderen Rammer, die Arpstallinfe und den Glastörper ein — diese gusammen bilden mit ber Hornhaut die sogen. brechenden Debien bes Anges. Die Linfe ift ein boppelt converer, durchfichtiger Körper, in eine transparente Bulle (die Rapfel) eingeschlaffen und burch eine Glashaut (zonula Zinnii) dicht hinter ber Regenbagenhaut in ührer Lage festgehalten. Sie ist das stärkse lichtbrechende Organ des Auges und bedingt durch theilweise ober vollfommene Trübung die verschiedenen Grade und Formen des granen Staares.

Den Hanptinhalt ber Augenblase, bem lettere ihre Augelform verbault, bilbet ber Glas-Weper (corpus vitreum), eine kurchsichtige, gallertige Masse, eingeschlossen in eine eigene

Bant, die Wafferhaut (hyakoidea).

Die Gefäße des Auges stammen wesentlich aus der großen Augenschlagader (Arteria ophthalmica); bie ber Bewegung nnb Ernahrung vorstehenden Rerven werden vom 3., 5., 6. Gehirnnervenpaare geliefert, — der Sinnesnerd (Sehnerd, nervus opticus) hat gesonberten Ursprung im Gehirne, tritt durch bas Sehloch in ber Anochenphramide an bas Auge beran, burchbohrt beffen beibe außere Hillen und breitet fich als Nethant barin aus. Er lettet bie auf lettere fallenden Lichteinbrude dem Gehirne gu.

Der Bewegungsapparat besteht aus 6 Musteln, bie fammtlich von ben inneren Banben ber Augenhöhle entspringen. Die 4 geraben Augenmusteln feben fich oben, unten, außen und innen ungefahr 2-21/," hinter ber Bornhaut an Die Gehnenhant an, bewegen burch ihre Contraction ben bulbus nach biefen verschiebenen Richtungen, b. b. alfo ber obere und untere malgen ibn um feine borigontale, ber aufere und innere um feine verticale Achfe. Die anatomischen Behrältniffe ber beiben fchiefen Angenmuskeln find etwas complicirter — ber obere breht bas Auge nach unten und aufen, ber untere nach oben und auken.

Seine Befeuchtung erhält das Auge burch die Thränen und die von der Bindehaut gelicferte Schleimfluffigleit. Der Thränenapparat besteht aus ber Thränenbruse, die in einer besonderen Grube oben und ansien hinter dem Jochfortsatze des Stirnbeins in der Angenhöhle liegt und ihr Secret durch kleine Ausführungsgänge in den Bindehautsad ergiest, wo ce durch die Thränenpunkte aufgeuommen und durch die Thränenröhrchen in den au der Nasenseite gelegenen Thränens auf ad geleitet wird, aus dem as endlich der Thräne no

Digitized by GOOGIC

nafencanal in die Rase abführt. Ueber die Weise, in welcher tiefer Prozes sich voll-

Auge

giebt, find bie Ansichten verschieben.

Den Schutapparat bes Auges bikben die Liber, — Fortsätze der äuzeren Haut, die durch einen in ihre Mitte eingesetzen Knorpel (tarsus) Festigkeit und Halt bekommen und durch einen in ihre Mitte eingesetzen Knorpel (tarsus) Festigkeit und Halt bekommen und des des oberen Lides) unter unserer Controle stehen. Ihr borderer Rand ist mit seinen Härchen, den Wimpern, besetzt, die zur Abhaltung von Stand, fremden Körpern u. dienen, ihre hintere Fläche überzieht die Bindestaut (Conjunctiva), welche sich nach innen auf den Augapsel selbst überschlägt (Conj. dulbi), dessen vordere Fläche überzieht (die Hornhaut unter der Form der erwährten äuseren Bellenschicht) und wesentlich das Besenchtungsmaterial des Auges liesert.

2) Augenfunction (Physiologie bes Auges). Das Auge ist ein optischer Apparat, welcher im normalen Zustande auf der Nethant ein verkleinertes, umgekehrtes Bild äußerer Gegenstände in derselben Weise entwirft, wie es in der camera obseura auf der matten Elastasel geschieht, welche hinter der Sammellinse ausgekellt ist. Man kann sich den Borgang leicht am ausgeschnittenen Auge eines weißen Raninchens (ober in dem zur Demonstration extra ersundenen Listing'schen schwen Auge) zur Auschamung bringen, wenn man eine Rerze vor die Hornhaut halt und nun von hinten das Bild derselben deutlich durch die Selpen durchschen seutlich durch die Selpen durchschen seutlich durch die Selpen durchschen seinen gehnerven dem Gehirne zugeführt und so uns zum Bewuststein gebracht. Es gehören also zum Sehen solgende Factoren: kare, durchstäch, verkleinertes, umgekehrtes Weisen, welche dem leuchtenden Gegenstande gestatten, ein scharfes, verkleinertes, umgekehrtes Bild auf der Nethaut zu entwerfen; — llebertragung des letzteren auf einen gesunden Sehnerd, welcher den Eindruck dem Schirne zuseltet, — und endlich ein gesundes Gehirn, welches diesen Eindruck in richtiger Weise aussilent, und wiederum nach außen projiciert.

Die Augenkrankheiten, so weit sie in theilweisem Anskalle ober totalem Verluste bes Sehvermögens bestehen, beruhen besthalb auf Unzulässigeit eines dieser Factoren und können darnach in 3 große Abthollungen geschieden werden: 1) sind die auf der Nethaut zu entwersenden Bilder undeutlich oder kommen sie gar nicht zu Stande, so handelt es sich um krankhafte Prozesse in den Gewebstheilen, welche das Licht passiren muß (z. B. Trübungen); — 2) steht dem normalen Eintritte und Durchtritte des Lichtes kein hinderniß im Wege und sind die Bilder dennoch undeutlich, so deruht das auf Störungen in der Brechkraft der Medien (Krankheiten der Refraction und Accomodation); — 3) wird das sonst richtig auf der Nethaut entworsene Bild von ihr nicht ausgenommen, vom Schuerd nicht geleitet und vom Gehirne nicht wieder uach ausen prozicirt, so handelt es sich um die sogen. Amblyopien und

Amaurofen.

Die Lehre von den Krankheiten des Anges und seiner Hülfsorgane, nebst ihrer Heilung (Augenheilkunde, Ophthalmologie, Opthalmiatrik) ist bereits in den ältesten medizinischen Schriften (Hippocrates, 460—377 v. Chr.) in einzelnen Zweigen mit großer Sorgfalt behandelt (Bilbungsfehler, Befchwülfte ber Liber &.), in ber romifchen Literatur nehmen Angenärzte schon eine eigene Stellung ein und muffen in großer Anzahl ihre Kunst geübt haben, wie aus der Zahl und Mannichfaltigkeit der von ihnen benutzten, neuerbings von Sichel beschriebenen sogen. "Siegelstelne" hervorgeht. Die ersten Jahrhunderte n. Chr. leiften fast Richts -- im Mittelalter icheint bie Angenheilfunde lediglich in ben Sanben reisender Staaroperateure und lanbfahrender Abenteurer gewesen zu sein, bis in der Mitte bes 16. Jahrhunderts Georg Bartifc ber Disciplin wieder eine wiffenschaftliche Basis ju geben snate, und das 17. und 18. Jahrh. burch Entdedung des grauen Staars als Trübung ber Linfe (1656 burch Rolfint), burch fleißige Uebung und Bervolltomunung ber ju feiner Heilung vorgeschlagenen Operation ("Extraction", Blankard, Betit, David, Richter, Beer), burch Einführung ber tünstlichen Bupillenkildung (Theselven, Wenzel, Schmidt, Scarpa) und Errichtung ber ersten speciellen Unterrichts- und Augenheilanstalten (Söttingen von Richter, Jena von Reubauer) wesentliche Fortschritte machten. Dem 19. Jahrh. waren inde die Entbedungen vorbehalten, welche bie Ophtalmologie in furzer Zeit zu nie geahnter Bluthe bringen follten. Nachdem die erste Hälfte tesselben durch streng wissenschaftliche Bearbeitung ber Entwicklungsgeschichte, ber Anatomie und Physiologie, burch Basirung ber Krantheitslehre auf pathologische Anatomie und Optit fie zu einer gesonderten Biffenschaft erhoben hatte, wurde im Jahre 1851 von Helmholy eine jener Entdeckungen gemacht, welche mit einem Schlage einen Fortschritt anbahnte, wie er für einen Zweig bes menschlichen Biffens nitt einflugreicher und erfolgreicher gebacht werden kann, - er erfand ben Augenfbieg e I. Unter gewöhnlichen Bedingungen sieht man bas Ange bes Menschen, Die Bupille, schwarz — es fällt nämlich nach optischen Gesetzen bas von einem Gegenstande in bas Ange einfallende List wieder nach demfelben Gegenstande zurud, trifft also nicht das Ange tes Beobachters (ist für denfelben keine Lichtquelle) und muß also letzterem schwarz erscheinen. Kann man aber das von einem leuchtenden Körper in ein Auge fallende Licht so lenken, daß es von letzterem aus in ein zweites Auge reslectirt wird, so wird dieses zweite Auge das erste nicht mehr schwarz, sondern leuchtend schen ("Augenleuchten"). Delmbolt kewertstelzigte dieses kurch Linschieden von einer oder mehreren schiefgestellten, nicht belegten Glasplatten zwischen die Lichtquelle und das zu beobachtende Auge— von Letzterem wurde dasselbe so in seiner Richtung verändert, daß es auf die Rethant des zu beobachtenden Auges so siel, als kame es von einem hin er der Glasplatte gelegenen Bunken, nach welchem hin es alst die es von einem hin et er der Glasplatte gelegenen Bunken, nach welchem hin es siel, auch resserten wurde. Fing also ein hinter dieser Platte stehendes Auge die Strahlen auf, so mußte es das erste Auge lenchten sehn. Damit konnte man aber noch keine Details des Auges erkennen — das wurde erst durch ein gesondertes System von Glaslinsen ermöglicht und die Zusammenstellung dieser letzteren mit einem passenden Beleuchtungsapparat naunte Helmholt den Auge n sie es (Ophthalmoscop).

Anete bediente sich zur Beleuchtung eines durchbohrten Spiegels und zur Untersuchung der Converlinsen, und nach diesen beiden Principien sind alle verschiedenen Formen von Augenspiegeln (Pelmholt, Ruete, Epten, Zehender, Meyerstein, Ulrich n.) construirt. In der Dand der Aerzte ist der kleine Liebreich'sche Apparat am verdreitetsten. Die praktische Angensbiellunde eignete sich fosort ein Instrument an, wolches ihr mit einem Male das Feld aller Arankheiten der tieser gelegenen Gebilde des Auges zu debanen gestattete, und heutzutage kaun man sich dieselbe eben so wenig ohne Spiegel, als die Chirurgie ohne Aether oder Chlosoform vorstellen. In kurzester Zeit bildete sich in der Specialität der Ophthalmologie eine weitere, die Ophthalmoscopie, — es erschienen die Bedbachtungen zahlreicher Austrelter mit dem nenen Apparat, und die großen Werke von Jäger und Liebreich illustrirten dieselben mit wahren Kunstwerken der Farbenmalerei. Augenblicklich ist der Spiegel nicht nur zum directen Studium der inneren Theile des Auges das wichtigste Instrument, sondern dat auch zur Erkenntnis von Krankheiten entsernterer Organe, die Angenassectionen bedingen, die wesent-

lichften Dienfte geleiftet (Mieren, Behirn, Berg).

Auf klinischem Felde ist die wichtigste Errungenschaft der fünfziger Jahre die Entdedung A. v. Graese's über die Heilung des "grünen" Staars (Glancom) durch künstliche Pupillendilbung, die Arbeiten desselben großen Arztes über Schielen und die eingehenden Forschungen von Donders über Refraction und Accomodation. An sast allen großen Hochschulen sind jest besondere Lehrstühle der Augenheilsunde errichtet und zahlreich besuchte Heilunkalten liesern

ein taum zu bewältigendes Material.

Aus der großen Anzahl von Lehrblichern der Augenheilkunde erwähnen wir neben den alsteren Werken von Arlt ("Die Krantheiten des Auges", Prag 1855), himly, Beer, Rosas, Jüngten, nur einige dersenigen der neuesten Zeit, welche dem augenblicklichen Standpunkte der Wissenheilkunde", Erlangen 1869), Stellwag v. Carion ("Lehrbuch der Augenheilkunde", Erlangen 1869), Stellwag v. Carion ("Lehrbuch der Augenheilkunde", Wien 1864), L. Wecker ("Traité practique et théorique des Maladies des yeux", Paris 1866), Svelberg Wells, ("Diseases of the eve", London). Helmholt (Physiologische Optië"), Donders ("Anomalien der Refraction und Accompation"). — Amerika hat dis jeht nichts in diesem Fache geleistet. Uebersett in den Ver. Staaten wurde das ansgesührte Buch Stellwag's.

Unter den der Pflege der Augenheilkunde speciell gewidmeten Journalen nehmen den ersten Rang ein: "Archiv für Ophthalmologie" (herausgeg. von Arit, Donders und Graefe, Berlin, Hermann Beters, seit 1854); "Annales d'Oculistique (Brüssel); London Ophtalmic Hospital reports (London), Archives of Ophthalmology and Otology (english und

beutsch, Rem Port und Carlsrube).

Die europässchen Specialisten aller Länder sind unter dem Namen Société genérald d'Opthtalmologie seit einigen Jahren zu einem Congresse zusammengetreten, der seine Glieder jedes zweite Jahr in einer der größeren Hauptstädte vereinigt und auch in anderen Welttheilen zahlreiche Mitglieder zählt; außerdem versammelt sich jährlich in Heidelberg eine große Jahl derselben zu wissenschaftlichen Discussionen. Die Ver. Staaten besitzen nach dem Muster der europäischen Vereine die Now York Ophthalmological Society und die salle Augenärzte des Landes einschließende American Ophthalmological Society, deren Verbandlungen in den Transactions of the A. O. S. niedergesegt werden.

Augenanstalten sindet man jett in sast allen berentenden Städten der Union: New York zählt das Eye and Ear Instrumary, Manhattan Eye and Ear Hospital, Ophthalmic and Aural Institute, Dispensary for Diseases of the Eye und zahlreich bestägte Abstheis

lungen in fast allen Dispensaries — Brootlyn bas Eye and Ear Hospital — Boston bas Massachusetts Eye and Lar Insirmary; — in Philadelphia, Chicago, St. Louis, Rew Orleans und vielen anderen Centralpunten des Landes ist dieser Zweig der Medizin durch

tüchtige Aerzte und in eigenen Arankenhäusern vertreten.

Das Auge, wie bereits bemerkt, ist optisch verstanden kein "vollkommenes" Instrument. Die wesentlichen Abweichungen von einem "vollkommenen" Apparate sind: 1) wir sehen nicht gerade hindurch (die Gesichtslinie schneidet die Berbindungslinie aller Mittelpunkte, b. h. die Achselber. 2) die Mitte des beweglichen Diaphragma fällt nicht mit dem Centrum der Hornhaut und Linse zusammen; — 3) die Centrirung ist nicht vollständig, d. h. die Mittelpunkte stehen nicht auseinander; — 4) die brechenden Wedien sind nicht ganz rein (Berlssliche der Linse, entsptische Adrepen). Die sogen. sphärische Aberration, eine andere Unvollstammenheit, wird durch die Beweglichkeit der Iris und Schichtung der Linse corrigirt.

3) Kin ft liche Augen. Die Anfertigung von Ersatsmitteln nach Berlust eines Auges zur möglichsten Berbedung bes Defectes und zur Wiederherstellung eines nathrlichen Gestichtsausbruckes gehört nicht der Neuzeit allein an, — sie murden schon in ältester Zeit ans Glas, Metall, Wachs z. hergestellt (Prothesis). Die Ausbildung der Kunst ist das Berbienst der letzten Jahrzehnte (Boissonneau), — die kleinen Schalen sind aus sehr seinem, sorgsältig glacirten Horzellan gebildet, haben die Gestalt eines Augelahschnittes und werden nach Größe und Gestalt der Augenhöhle und des etwa noch vorhandenen Stumpses eingepaßt. Das gename Bild der Regendogenhaut mit eracter Größe der Pupille, die Farbe des Weißen im Auge, Gesäscontouren 2c. werden aus Minutiöseste dem des gesunden Auges nachgeachnt. Sie sind leicht vom Paticuten einzusesen, werden gewöhnlich am Abend entsernt und über Racht in Wasser ausbewahrt, — verursachen auch, wenn gut gemacht, kanm Beschwerden.

Angenmaß heißt die durch Uebung zu erlangende Fähigkeit, ein Größen- ober Mengenverhältnis nach dem bloßen Ansehen zu bestimmen. Es ist besonders wichtig in den bildenden Künften, den ihnen verwandten Handwerken und der praktischen Mathematik, sowie für

Militare und Forftleute.

Augenpuntt ober Samptpuntt nennt man in ter Perspective ben Buntt ber Zeichnenfläche, wo man fich ben Blid bes Auges sentrecht auffallend bentt. Ober man nennt biesen ben Diftancepuntt, und Augenpuntt benjenigen, in welchem man fich bas Auge selbst bentt.

Angerean, Bierre François Charles, Bergog von Caftiglione, geb. am 11. Rov. 1757 ju Paris, won niedriger Hertunft, ward früh Colbat, befertirte aber und lebte als Fechtmeister zu Reapel 1787-92, wo er mit ben anderen Franzosen ausgewiesen wurde. Nun ging er in die Armee von Italien und flieg durch persönliche Tapferkeit sehr rasch. war er 1797 schon Divisionsgeneral und zeichnete sich bei Lobi und Castiglione — wo er die Brude von Arcole fturmte, and. Am 18. Fructivor (4. Sept. 1797) war er als Commanbant von Paris Napoleon's Berkzeug. Doch traute ihm biefer nie recht und versetzt ihn beshalb balb an ben Mhein, halb wieber nach Italien ober Spanien. Ferner ausgezeichnet hat er fich bei Jana und bei Eplau, wo er, flebertrant, fich auf dem Pferde festbinden ließ. 1812 war er Commandant der Reserve in Berlin, dann in Frankfurt a. M. 1814 unterzeichnete er die Capitulation von Lyon und beschimpfte den Kaiser in der Proclamation, worin er den Truppen bessen Abbankung anzeigte. Dafür bezeichnete ihn bieser während ber 100 Tage als Berrather und nahm seine Dienste nicht an. Unter Ludwig XVIII. war er Geuverneur ber Rormandie und wurde zum Kriegsgerichte über Neh bernfen, erklärte sich aber für incompetent und ftarb bald nachher auf seinem Landgute La Houssaie am 11. Juni 1816. Bon Charafter rob und ungebildet, befaß er außer feinem perfonlichen Muthe auch feine militarifchen Talente, aber besto mehr Brutalität und rudfichtelofe Sabfucht.

Augias, einer der Argonanten, dam König in Elis, hatte 3000 Rinder in Einem Stalle, ber in 30 Jahren nicht gereinigt worden war. Diesen zu saubern war eine von den 12 Arbeiten des Heralles (f. d.), welche derselbe vollbrachte, indem er den Alpheus und Peneus, zwei Flüsse, hindurchleitete. Da A. den ausbedungenen Lohn verweigerte, überzog Heralles

ihn mit Krieg und erschlug ihn. Daber bas Sprichwort vom Angiasstalle.

Augier, Em i le, geb. am 17. Sept. 1820 zu Balence, solgte, zum Abortaten bestimmt, bem Beispiele des Großvaters Piganlt-Lebrun und ward Schriftsteller. Zum Besten gehört gleich sein erstes Lustspiel "La eigne", 1844 mit wohlverdientem, reichem Beisalle gegeben im Obeon; geringer sind die nächstsogenden: (L'awenturière", 1848), aber wieder ausgezeichnet die das Familienleben seiernde "Gabriollo" (1849), für die ihm die Maremie 1850 den Wonthvon'schen Preis verlieh, und "Philiberto". Wit 1853 wandte er-sich von der altsranzössischen Charastersomödie zu dem Intrignenlussspiel und seiner durchschlagenden

Schilberung der Gegenwart; dahin gehört "Le maringe d'Olympe" (1855) und "Le gendre de M. Poirier", eines der vortrefflichsten. "Les lionnes pauvres", "Les effrontés" (1861) und "Le. fils de Giboyer" (1862) kommen an Kühnheit und Freimilthigkeit dem "Tartusse" so nabe, daß ohne höheren Einsluß die Theatercensur sie cassürt hätte. Seit 1858 Mitglied der Akademie, ist A. dis zu einem gewissen Grade als Reformator und Rendeleber des Lustspiels zu betrachten. Wie viele neuere franz. Schriftstellex, hat er nicht setten mit Anderen, z. B. Jules Sandean und Alfred de Russet, zusammengenkeitet, seit er sich der altelassischen Schule und ihrem Bannerträger Ponsard entfremdete.

Mugit, eine Barietat bes Bororen (f. b.).

Anglaize. 1) Connth im westlichen Theile ves Staates Ohio, durchstömt von den Flüssen Anglaize und St. Marh, umfaßt 399 engl. O.-M. mit 17,187 E. (1860), worunter viele Deutsche (besonders zahlreich in den Ortschaften: Fredungh, Rosinth, Minster, New Bremen, New Anorville, Saint John's, Saint Mary's und Bapalontta). In den letten politischen Wahlen gab das County eine demokratische Majorität (1864 für McClellan 2374, sür Lincoln 1164 St.; 1868 sür Sehmour 2754, sür Grant 1266 St.). Der Boden ist fruchtdar, start bewaldet und eben. Dauptort: Wapatonetta. 2) Township in Allen Co., Ohio; 1669 E. 3) Township in Bandding Co., Ohio; 500 E. 4) Fluß in Ohio, ergießt sich bei Desiance in den Maumee; seine Hauptzusstüsse sind Blanchard's Fort und der Ottawa. 5) Fluß in Missonri, entspringt im mittleren Theile des Staates, ergießt sich in zwei Armen in den Osage, nahe Erins Camben County.

Augment heißt in der Grammatik ein Zusatz, den ein Zeitwort vorn erhält, um die Bedeutung zu ändern. Besteht es in Berdoppelung der ersten Sylbe, so heißt: sie Reduplie cation, z. B. lat. cado, Pf. cecidi, goth. skaidan, scheiden, Imps. skaikaid, duber: ich schied. Die deutsche Sprache hat nur noch das A. ge-, z. B. geben, gegeben.

Augsburg, Die Hauptstadt bes bahr. Reg. Beg. Schwaben und Reuburg, zwifchen Wertach und Lech gelegen, gablte 1867 50,067 E., woven 3/, Rathol., Die Uebrigen Brote-ftanten und nur Wenige Juden find und ift eine ber alteften Stabte Deutichland's. Scoon zur Cimbernzeit ein bewohnter Fleden (Cizaris), ward A. als röm. Colonie 13 v. Chr. von Drufus gegründet und Augusta Binbelicorum genannt und blühte raich auf, enthielt auch frilh Christen (bie beil. Afra (f. b.), Märthrerin 304). 451 von Attifa zerftort, tonn von ben Alemannen wieder aufgebaut, ward es 496 franklich, hatte viel zu leiden im Rriege Karl's b. Gr. mit Herzog Thafiilo von Bapern und tam später au Schwaben. Auf bem nahen Lechfelde schlug Otto I. die Ungarn 955. Obgleich noch mehrfach erobert und geplunbert, entwidelte sein Sandel fich boch so lebhaft, daß es allmälig von den Berzogen in Schwaben viele Borrechte und felbst die Freiheit erkausen konnte und endlich 1276 von Rudolf von: Habsburg als Freistadt bestätigt wurde Als solche schwang sich A. nach und nach zum Mittelpuntte bes Handels vom Drient und Italien nach bem Morben auf, fab aber 1386 feine aristofratische Berfassung mit 12 patric. Rathsberrn, namentlich burch bie Weber, in eine gunftig bemofratische umgewandelt. In jenen Zeiten blubte auch die Tunft (bie Golbein und viele Andere) hier und nicht minder wurden viele glanzende Turniere und wichtige Reichstage gehalten, so ber von 1530 (Augsburgische Confession), 1548 (Interim) und 1555 (Religionefriede). Dann folgte der breifigjährige Krieg mit bem Restiintionsedict (1629), ben Schweben (1632) und wieber den Raiserlichen. So muste die Stadt, die auch im Spania schen Erbfolgetriege 1703 beschoffen und gebrandschapt murbe und veren Sandel bereits bie Entdedungen neuer Seewege am Schluffe des 15. Jahrh. viel gefchatet hatten, von ihrer früheren höhe herablinken, bis sie endlich burch ben Brefburger Frieden 1805 an Babern tam, bas fie am 4. Marg 1806 in Befit nahm. Seitbem blubt fie wieber mehr und mehr auf, namentlich ba fie jest einen Centralpunkt bes fübbentschen Gisenbahnnetes bildet. Bisthum Augsburg, gegründet 582 mit Sosimus, in fpaterer Zeit reichsunmittelbar und 40 O .- M. umfassend und vom 15. Jahrh. an von Dillingen aus regiert, ward schon burch ben Reichs-Deputationsschluß 1803 fäcularisirt und an Bapern gegeben.

Die Stadt selbst hat noch Wall und Manern, aber die Gräben sind in Gärten verwambelt. Im Ganzen eng und alterthümlich, hat sie doch einzelne geräumige, moderne Straßen und Plätze mit schönen Brunnen und ist sehr reich an sehenswürdigen Gebänden, wie das röm. Prätorium, der Dom, 994 byzantinisch begonnen, später altgothisch weitergeführt, die Ulrich's-, St. Annen- u. a. Kirchen, fast sämmtlich reich an Kimstwerken, das Rathhaus, 1615—20 von Elias Holl im Renaissancestyle erbaut, das Zeughaus (von 1607) und die jetzt königl., früher sürstbischössischen Kribenz. Reich ist A. außerdem an Kunst- und gemeinnutzigen Sammlungen, darunter eine werthvolle Bibliothet, öffentliche Bilbungsanstalten, u.

a. ein evangel. und ein kathol. Symnastum unter Leitung der Benedictiner seit 1835, und Wohlthätigkeitsanstalten (die 1519 erbaute Fuggerei, eine eigene kleine Stadt von 51 Häussem mit 106 äußerst billigen Wohnungen für arme Bürger). Bedeutend ist sein Buchbandel (Cotta und die "Allgem. Zeitung"), sein Geldmarkt (für Süddeutschland der nächste nach Frankfurt a. M.) und seine Fabrikthätigkeit (hauptsächlich Spinnereien und Webereien).

Augsburgifche Confession (Confessio Augustana). Diese in geschichtlicher und tiedenrechtlicher hinficht bebeutenbste Betenntniffdrift, jugleich ber eigentliche Geburtsschein ber ebang. luther- Kirche, war bas Resultat ber firchlichen und politischen Berhaltuisse in ber Reformationszeit. Kaifer Karl. V. hatte einen Reichstag nach Angsburg ausgeschrieben auf April 1530, um von den Deutschen Sälfe wider die brobende Macht ber Türken zu erlangen, und verhieß zugleich Beilegung ber firchlichen Schwierigkeiten, ba ber Reichstag an Speier (1529) nur jum Brotefte ber evangelischen Fürsten und Stante gegen bie Reichstagsbefchluffe geführt hatte. Rach erhaltener Ginladung zum Reichstage nach Augsburg berief Aurfürst Johann von Sachsen im Marz 1530 die Theologen Luther, Melanchthon, Jonas und Bugenhagen nach Torgan, um möglichst flar und bunbig bie wichtigsten Lehrpuntte evangelischen Glaubens in einem Bekenntnisse zusammenzustellen, bas bem Kaifer . zu Augsburg vorgelegt werben könnte. Aus biefer Borarbeit entstand sofort unter ben garten und geschickten Banden Melanchthon's, ber fich auf ber Reise und nach seiner Ankunft zu Angeburg bem Werfe unverbroffen widmete, babei auch bes Rathes und ber Bustimmung Luther's fich erfreute, welcher, von Worms her noch geachtet, in Augsburg nicht erscheinen burfte und gegen Gewaltthat gesichert auf ber Chrenburg tei Coburg weilte, Die Augsburgi. iche Confession. Bon politifchem Standpuntte aus befrachtet mare eine enge Berbindung und ein einheitliches Auftreten aller bamals auf Rirchenreformation hinftrebenden bas Muslichste gewesen, aber die schon zuvor deutlich hervorgetretene Divergenz der Zwinglianer in der Schweiz und der Evangelischen Deutschland's machte dies unmöglich. Die A. C. war barum von Anfang varauf angelegt, mit Bewußtsein nicht nur ben Contrast lutherischer Lehranficht gegen bie romlich-tatholifche, fondern auch, obwohl fillschweigend, gegen bie Zwingli'iche Ansicht auszusprechen. Als nun ber Kaifer am 15. Juni in Augsburg eingetroffen mar, wurde ihm nach verschiedenen Zwischenverhandlungen bie von fünf deutschen Fürsten und ten Bertretern zweier beutscher Reichoftabte unterschriebene Confession in beutschem und lateiniichem Manuscripte, die als Urfchrift seither beide verschwunden find, am 25. Juni übergeben, nachbem diefelbe guvor in beutscher Sprache von bem turfacht. Dr. Baber zwischen 4 bis 6 Mbr. vor bem Raifer, ben Reichsftanben und ber gefammten Gliebschaft bes Richstages und einer im hofe gespannt zuhörenden Menge in ber Rapelle bes bischöflichen Balaftes vorgelesen worden war. Gine von fatholischen Theologen am 12. Juli eingebrachte Confutation wich ber Raifer felbst gurild. Einer zweiten gemäßigteren, die am 3. Angust vorgetragen wurde, antwortete Melanchthon fofort in ber Apologie ber A. C., welche ebenfalls unter ben bffentlich anerkannten Bekenntniffchriften ber luther. Kirche ihre Stelle ge-funden hat. Die A. C. felbft fullt, nach einer einleitenden Anrede an ben Raifer, zuerft in 21 Artifeln die evangelisch-lutherische Glaubenslehre dar, worauf in 7 serneren Artiseln eine. Rechtfertigung wegen ber Abstellung früher herrschender Migbranche folgt. Das leitende Princip ift die unantastbare Autorität ber beil. Schrift und die freie, ben Menschen ohne alles Berdienst von seiner Seite rechtsertigende Gnade Gottes in Christo. Zugleich ist der Erweis der Uebereinstimmung mit der Urtirche angestrebt. Die A. C. wurde noch im 16. Jahrh. in die meisten Sprachen Europa's Aberseht. Die erste authentische Ausgabe mit Beifügung ber Apologie erschien 1531 burch Melanchthon in Deutsch und Latein. Schwieriga kriten entstanden auf lutherischem Gebiete baburch, daß Melanchthon es sich in späteren Ausgaben erlaubte, Einzelnes feiner Arbeit aus friedliebender Nachgiebigkeit gegen reformirte -Anfichten gu verandern, weßhalb fortan von einer Unveranderten und einer Beranberten A. C. die Rebe ift. Der letzteren schlossen sich auch die Reformirten bisweilen an. Jene bagegen wurde in ber lutherischen Lirche vorwiegend als gultig angesehen und 1580 bem Concordienbuche, ber autorisirten Zusammenstellung ber Bekenntniffchriften ber lutherifchen Kirche einverleibt. Sie ift auch von allen lutherischen Landestüchen Guropa's als die bedeutendste Urtunde Intherischer Lehre anerfannt, obwohl die theologische Ansicht sich ihr vielfach entfrembete. In den Ber. Staaten führte die Berschiedenheit der Ausüchten in Beziehung auf den Lebrinhalt der A. C. ju einer Spaltung innerhalb der luther. Kirche (f. Entherische Kirche). In Deutschland hat der Evangelische Kirchentag, beftebend aus Lutheranern, Reformirten und Unirten, bei feiner Berfammlung zu Berlin im Jahre 1853 erklärt, daß er fich zu ber A. C. mit Mund und Berz betenne und feine Uebereinstimmung mit ihr als ber altesten, einfachften, gemeinsamen Urtunde öffentlich anertannter

evangelischer Lehre in Deutschland bezeuge. Indessen war damit kein Aufgeben bisher be-

ftebenber bivergirenber Lebranfichten gemeint.

Aus der sehr reichhaltigen Literatur über die A. C. beben wir besonders hervor die geschichtlichen Werke von Joh. Joachim Müller (Jena 1705); Ehr. Aug. Salig (Halle 1730); E. S. Chprian (Gotha 1730); G. Beber (Frankfurt 1783); H. Wotermund (Hannover 1829); Karl Fikenscher (Nürnberg 1830); Morit Facius (Leipzig 1830); Studenberg, "The History of the Augsburg Consession", (Philadelphia 1869). Auch sei verwiesen auf "Die symbolischen Bücher der edang.-luther. Kirche", deutsch und lateinisch von J. T. Müller, 2. Ausg. 1860 (mit werthvoller historischer Einleitung). Bekannt ist, daß die A. C. vielen deutschen Bibelausgaben beigegeben wurde und, auch in diesem Lande, bisweilen noch wird.

Augur, Hezekiah, geb. am 21. Febr. 1791 zu New Haven, Conn., geft. ebenbafelbft am 10. Jan. 1858, ein amerikanischer Bilbhaner, bessen bestes Bert, "Jephtha und seine Tochter", in der Trumbull-Gallerie bes Pale-College fteht. Ausgerdem mit Talent fitz

Mechanit begabt, erfand er die jett allgemein gebrauchte earving machine.

Augurn bicken bei ben Römern biejenigen Briefter, welche bie Zeichen ber Götter für Sie bilbeten ein Colbie Zutunft zu erforschen und ihre Bedeutung zu verkundigen hatten. legium von anfänglich 3, zulett 16, hatten eine besondere Amtstracht (fcharlachrothes Gewand, hohe, fpige Muse und Krummflab) und tamen von den Etrustern ichon unter Romulus nach Rom. Das ursprüngliche Augurium bestand barin, daß der A. auf einem erhöhten Puntte stehend mit bem Krummftabe ben himmel in 4 Regionen theilte und nun bas Erscheinen ber Zeichen, Blis und Donner u. rgl., hauptsächlich ob von rechts (West) ober links (Oft) kommend, erwartete. Doch schon bei ber Gründung Kom's bildeten Bögel bas Angu-Spater wurden folde Anfpicien (f. b.) und die Bogelicaner auspices genannt. Neben biesen stehen noch die haruspices, welche aus ben Eingeweiden ber Opferthiere weis-Ein anderes geschah aus bem Fressen ber (heiligen) Hühner, namentlich vor einer Endlich gab es noch verschiedene zufällige Zeichen (portenta), von benen viele ber Aberglaube unserer Tage noch beachtet. Ursprünglich so angesehen, daß sie burch bas kloffe "alio die", b. h. an einem anberen Tage, bie Geschäfte vertagen konnten, fanken bie A. fpater zu bloßen politischen Maschinen herab, so daß einst in den punischen Kriegen ein Befehl haber antwortete: "Wenn sie (bie Hühner) nicht fressen wollen, so laß' sie saufen" (b. h. wirf fie in's Meer), und Cicero fagt, es fei ju verwundern, bag ein Augur nicht lachen muffe, wenn er einen anderen sehe. Aufgehoben hat sie erst Theodosius b. J. Ihre Regeln enthielten die Anguralbucher.

August, beutsch Erntemonat, bei uns ber achte Monat, bei ben Admern ber sechste, erhielt seinen Namen zu Ehren bes Augustus, bem er stets Glud gebracht, vom römischen Senate. Schon Casar war so geehrt worden burch die Benennung des Julius (s. b.). Da nun dieser 31 Tage hatte und der A. nur 30, so ward lettergr vermehrt um einen Tag, ben

man bem letten Monate (bamals ber Februar) nahm.

August I., Aurfürst von Sachsen, Sohn Herzeg Heinrich's bes Frommer, geb. 31. Juli 1526 ju Freiberg, nahm mit seinem Bruber Morin (f. b.) am schmallalbischen Kriege Theil, neigte aber mehr zu friedlichem Wirken hin, eine Holge seiner Erziehung burch ben gelehrten Rivius, der ihn auch nach Leipzig auf die Universität begleitet hatte. Zugleich mit seinem Bruder empfing cr 1541 bie Hulbigung in ben Erblanden, lebte aber, seit 1548 mit Anna von Dancmark vermählt, meift zu Beigenfels, wenn richt bes Brubers Stelle zu vertreten war, bis er biesem 1553 auf bem Rurstuhle folgte. Sein Land vergrößerte er bebentend burch die Erwerbung der Stifter Merfeburg, Naumburg und Meißen und nicht ohne Beeinträchtigung ber Ernestiner, bei Gelegenheit ber Grumbachischen Sanbel (f. b.) und ber Benneberg'schen Erbschaft. A. war es hauptfächlich, ber ben Angsburger Religionsfrieben herbeiführte, wie er denn überhaupt durch seine Freundschaft mit Max II., die sich von einem Jugerbaufenthalte am Hofe zu Brag herschrieb, großen Einfluß auf die Angelegenheiten bes Reiches fibte, beffen "Berg, Auge und Sand" er genannt wurde. Sang besonders verbient machte er sich um sein Land durch die Ordnung des Staatshaushaltes, des Gerichtswesens und der Berwaltung, Beförderung bes Bandels (Strafenbau, Begunstigung ber Leipziger Messe zu.) und der Gewerbe (indem er vertriebene Riederlander in Menge in's Land zog, welche Woll- und Leinweberei einführten) und wefentlich burch seine eingehende Fürforge für Hebung der Landwirthschaft und den Obsibau, worin ihn seine Gemahlin treulich Außerdem interessirte er sich für Kunft und Wissenschaft (Universitätsordnung), und für die Kirche (Concordien formel 1580, f. b.), und wenn er auch Aldonie trieb,

so lag bas eben im Charatter ber Zeit. A. ftarb zu Tresben 11. Febr. 1586. Bon ibm erbaut find die Luftichlöffer Augustusburg und Annaburg.

Anguft II., Friedrich, genannt der Starte, Aurfürst von Sachsen und König von Bolen, geb. 12. Mai 1670 zu Dresben, Sohn Johann Georg's II!., war ein außerordentlich schwer Mann, von feinem Anstand, Geist und Witz und voll Ritterlichteit, aber ohne Selbstbeberrichung. Auf feinen ausgedehnten Reifen durch halb Europa 1687—1689 ward er von Thatendurft befeelt, lernte aber auch Bracht und lleppigkeit lieben. Im Jahre 1693 mit Christine Cherhardine von Brandenburg-Culmbach vermablt, folgte er am 24. Upril 1694 seinem Bruder Georg IV. in Der Anrwurde. Ann ließ er fich von Joseph I., mit welchem er befreundet war, den Oberbefehl bes öftreich. sach. heeres in Ungarn geben, ben er aber nach ber Schlacht bei Dlafch, 27. Aug. 1696, niederlegte. Um die Krone Bolen's werbend, Aberbot er burch feinen Gefandten Flemming bes Prinzen von Conti Gefandten, Polignac, in Bestechungen (10 Did. poln. Gulben) und Bersprechungen und trat am 23. Mai 1697 gu Baben bei Bien jum Ratholicismus über. Am 27. Juni vom Reichstag erwählt, rudte er mit 10,000 Sachsen in Polen ein und ward 15. Sept. zu Krakau getröut. Die Last ber nenen Burbe fühlte Sachfen befonders mabrend bes nor bifchen Krieges (f. b.), ben cs hauptfählich für Bolen führen mußte und welcher mit bem schimpflicen Frieden von Altranflat (f. b.) endete, 24. Sept. 1706. Auf Biebererwerbung ber polnifchen Krone finner b, vernahm er die Ausde von der Schlacht bei Bultawa und benutte diefe, fich vom Frieden von Altranstädt lodzusagen und glänzend geruftet in Bolen einzudringen. Abermals begann der Rrieg mit Shweden, biesmal im Bunbe nicht nur mit Rugland und Dancmart, fonbern auch mit Breugen. Er bauerte mit Erbitterung bis jum Tobe Rarl's XII. (f. b.). Dann tam 1719 ein Waffenstillstand auf Grund bes Friedens von Oliva (f. b.) zu Stande, bem ber eigentliche Friede aber erft nach mehr als 10 Jahren folgte. Judeffen hatte fich in Bolen eine Confoberation gegen die Sachsen gebilbet, Die jum Burgerfriege und bem Einruden ber Ruffen führte und beffen Resultat ber von Bar Beter vermittelte Warschauer Berirag mar, nach welchem die Sachsen Bolen verließen. Bon nun an suchte A., und mit besserem Erfolge, bie poln. Großen mehr burch ben Glanz seines hofes, als burch Gewalt an sich zu fesseln. Das tostete aber bem Lande Sachsen wieder viel Gelo, und es hat in der That A. II, außer einigen Kunstschähen Richts zu banten, als eine Schuldenlast von 100 Millionen, welche die Kriege, Die Festlichkeiten, Die Bunftlinge (Flemming n. A.), Die Maitressen (Aurora v. Ronigsmart, Grafin Rofel und jahllofe Anbere) und Goldmacher (Alchemiften) verfchlangen. Ben feiner Gemablin icon feit feinem Religionswechsel getrennt lebend, binterlieft A. bei feinem Tode nur Einen legitimen Sohn, aber zahlreiche natürliche Kinder (man fagt 352), wovon am berühmtesten Morit, Graf von Sachsen (f. d.), ein Sohn der Königsmark. A. starb an einer brandigen Fuswunde 1. Febr. 1739 zu Warschau und ift begraben zu Krafau.

Angust III., Friedrich, bes Borigen Cohn und Nachfolger, gel. 7. Dit. 1696 gu Dresden, warb, von seiner Mutter, einer brandenburg-tulmbach'ichen Prinzessin, protesiantifch erzogen, im November 1712 zu Bologna beimlich. 1717 zu Wien öffentlich katholisch; 1719 mit der öftreich. Bringeffin Maria Josepha vermablt, lebte er, meift auf Hubertusburg, ibr und ber Jagb. Im Jahre 1733 folgte er feinem Bater in ber Aurwürte, murbe Enbe, besselben Jahres burch ruff.-öftreich. Ginfing jum König von Polen gewählt und 17. Jan. 1734 ju Kratau gefront, mahrend Stanislaus Lefzenoft, bem ber Brimas Potodi anbing, in Danzig von einem ruffisch-fachfichen Beere belagert wurde. Auf bem Warschauer Friebenscongreß 1736 allgemein anerkannt, jog er gleichwohl bem Aufenthalte in Warschau ben ju Dresben, bas ihm an Kunftichagen viel verbankt, vor und überließ Bolen meift fich felbst und seinen stürmischen Reichstagen. Der Berschwendungssucht und Prachtliebe, wie fein Bater, beffen Beistesgaben er jeboch nicht befag, frohnent, und von feinem Gunftling und Minifter Graf Bruhl (f. b.) darin bestärtt, stürzte er feine Erblande noch mehr in Schulden. Am östreich. Erbsolnetrieg nahm A. als Reichsvikar Theil zu Gunsten bes Babern Rarl VII., folog aber im Dez. 1742 ein Bilmbnig mit Maria Theresia und verpflichtete fich im geheimen Vertrage zu Leipzig (18. Mai 1745), mit engl.-hollandischen Gillsgelbern ihr 30,000 Mann zu stellen. Das brachte den Sachsen Antheil an der Riederlage von Hohenfriedberg (4. Juni 1745) und die eigene bei Kesselsvorf nahe Dresden (15. Dcz. 1745). Rachdem er fein Land im Frieden gu Dresben 25 Deg. 1745 von Friedrich II. gurliderhalten, verwickelte er es wieber in ben siebenjährigen Krieg, fluchtete aber ans bem Lager von Birna nach bem Königsstein und von da nach Polen. Erst nach dem Hubertsburger Frieden kehrte er zurnich nach Dresben und ftarb bort balb barauf 5. Dtt. 1763. Filr Sachfen, wo ihm fein Bruber Friedrich Christian folgte, war feine Regierung in jeder Beziehung unbeilvoll, in boberem Mage als für Polen, bas nach feinem Tobe ben Stanislaus Poniatowsth auf ben Thron erhob.

Angust, Emil Leopold, Herzog von Sachsen-Gotha und Altenburg, geb. 23. Nov. 1772, Sohn Herzog Ernst's II., studirte 1788—1791 mit seinem Bruder in Genf und bisbete sich da zu einem nach Geist und Charafter ausgezeichneten Regenten heran. Seinem Bater folgte er in der Regierung 12. April 1804. Sein Land verdankt ihm Bieles, da seine Klugheit es vor den meisten Leiden der übrigen deutschen Länder zu Napoleon's Zeit zu bewahren wußte, ohne sich etwas zu verzehen, so daß er auch die Anertennung der verbündeten Monarchen erntete; und wo er verschwenderisch ersteinen mochte, geschah es auf eigene Kosten. Er starb 17. Mai 1822; ihm solgte sein Bruder Friedrich IV. Auch schriftstelle-

risch thätig, hinterließ A. die Joyllen "Kyllenion", oder "Auch ich war in Artadien".
August, Friedrich Wilhelm Heinrich, Prinz von Preußen, geb. 19. Sept. 1779, Sohn des Prinzen August Ferdinand und Resse Friedrich's II., zeichnete sich 1806 bei Jena aus, ward aber bei Brenzlau gesangen genommen. Nach 13 monatlicher Gesangenschaft durch den Frieden von Tilst frei geworden, bereiste er die Schweiz und Italien und besuchte Ausstand. 1808 ward er Brigadegeneral und Chef der Artillerie, sür deren Berbestemung er sich lebhast interessirte, soch mit Auszeichnung in den Befreiungstriegen, besonders bei Probstheida, und nahm 1815 in 45 Tagen 9 Grenzsesungen im nordwestl. Frankreich. Nach dem Kriege wieder Chef und Inspector der Artillerie, erward er sich große Berdienste um die Bervollsommnung derselben. Er starb am 19. Juli 1843 zu Bromberg; sein Privatvermögen (das kedentendste in Preußen), siel der Krone auheim, da er nicht standesgemäß vernacht war.

Augnst, Baul Friedrich, Großberzog von Oldenburg, geb. 13. Juli 1783 auf Schloß Rastebe, ging 1811, als die Franzosen das Land besetzten, mit seinem Bater, Herzog Peter Friedr. Ludwig, nach Außland, socht bei Borodino mit Auszeichnung und ward 1813 Gonverneur von Reval. 1816 heimgekehrt, nahm er seit 1821 au der Regierung Theil und bestieg ben Thron 21. Mai 1829, den er als tilchtiger, ehrlicher und freisuniger Regent zierte (s. Olden burg). Er stard am 27. Febr. 1853. Dreimal vermählt, hinterließ er den Thron seinem Sohne Ricclans Friedr. Beter aus zweiter Ebe. Aus der ersten stammt die Königin-Wittwe

Amalle bon Griechenland.

Angust, Friedr. Sberhard, Prinz von Würtemberg, britter Sohn des Brinzen Paul von W., des Bruders von König Wilhelm, geb. 24. Jan. 1813, trat April 1831, nach zweijährigem Militärdienst in Würtemberg, in's königl. preus. Regiment Garbes du Corps, avaneirte rasch und wurde Mai 1859 General der Cavallerie und am 3. Juni 1858 Commandeur des Gardecorps. Als solcher machte er den böhmischen Arieg von 1866 mit, in welchem das Gardecorps der schlessischen Armee des Aronprinzen zugetheilt war. Es kam zum ersten Male in's Treffen dei Trautenau am 27. Juni und erstürmte nach zwei weisteren Gesechten am 28., Königinhof am 29., machte zahlreiche Gesangene und erbeutete 8 Geschütze, 2 Fahnen und 10,000 Gulden Ariegstassengelder. In der Entscheidungsschlacht bei Königgräß am 3. Juli durchbrach er das östreich. Centrum bei Chlum, wobei General Hiller von Gärtringen und Prinz Anton von Hohenzollern sielen.

Augusta, County im mittleren Theile bes Staates Birginia, im SD. von ber Blue Ridge begrenzt, von den Filissen Shenandoah und Calf Passure bewässert. Erzeugnisse: Steinkohlen, Kalk, Getreide und Hen; 900 engl. D.-W. mit 27,749 E. (1860), darunter 6202 Fardige. Hauptort: Stannton. Die Zahl der Dentschen ist, mit Ans-

nahme in Staunton, eine unbebeutenbe.

Augusta. 1) Hanpt stadt des Staates Maine (Ber. St.), Hauptort des County Kennedec, am Flusse Kennedec, 60 engl. M. nordöstl. von Bostand und 175 M. nordöstl. von Boston. Der Ort hat ein Arsenal der Ber. Staaten (Kennedec Arsenal), ein Staatshaus (State House), eine Irren-Anstalt (Hospital for the Insane); 9—10 Airchen, 4—5 Bansen und eine höhere weibliche Erziehungsanstalt; wurde durch eine Feuersbrunst (17. Sept. 1865) schwer heimgesucht; 7609 E. (1860). 2) Hanptort von Richmond Co., Georgia, am Savannah, 120 M. nordwestl. van der Stadt Savannah; ist mit Sparleston turch die South Carolina-Bahn, mit Savannah durch die Georgia-Bahn und Dampskoote verbunden. Die Stadt wird auch Forest City (Baldstadt) genannt, weil die Straßen mit prächtigen Schattenbäumen eingesast sind und ein großer Theil der Hanse von Gärten umgeben ist. Hauptstraße ist Broad Street. Eine Brüde verbindet A. mit der Stadt Hamlurg in South Carolina. Die Landschaft ist reich an Baumwoll-Blantagen. Dessentliche Gebäude von Bedentung sind: das Stadthans (City Hall), ein Arsenal der Ber. Staaten (A. Arsenal), eine höhere Lehranstalt (Richmond Academy), eine Freimaurer-Halle

Digitized by GOOGIC

(Masonio Hall), ein mediginisches College (Modical College), ein Hospital und 15 Kirchen; 12,493 E. im J. 1860 und gegen 15,000 E. im J. 1870; darunter gegen 1200 Deutsche, meistens Rorddentiche, febr mobilhabend. Ginige berfelben find Kaufleute, Anbere Sandwerfer, Gartner, Steinhauer. Deutsche evangelisch-luth. Kirche mit 200 Mitgliedern und einer Gemeinbeschnle, welche von 30-50 Rinbern bejucht mirb. Die beutschen Israeliten haben

eine Sbnaasae.

Angusta, Rame mehrerer Townships, Bostdörfer und Dörfer in den Ber. Staaten.

1) Township in Washtenaw Co., Michigan; 1215 E. (1864.) 2) Postdorf in Jadion Co., Arkansas, am White River. 3) Postdorf in Hancod Co., Illinois, 95 M. merdwestl. von Springseld; mit dem Township A. 1679 E. 4) Postdorf. in Mantgomery Co., Illinois, 48 M. füböfil. von Springficle. 5) Postdorf in Des Moines Co., Jowa (auch Rorth - A. genannt), am Stud, 11 M. nordwest von Burlington; 515 E. (1867). 6) Dorf in Lee Co., Jowa (auch South - A. genannt), am Stunt, 10 Dt. nordöftl. von Fort Mabison, liegt bem obigen Ort gegonüber. 7) Dor'f in Marion Co., Indiana, 8 M. nordöftl. von Judianapolis. 8) Obrf in Roble Co., Indiana, 125 M. norodil. von Indianapolis. 9) Postborf in Braden Co., Rent n d'p, am Ohis, 45 M. von Eincinnati, 74 M. nordöftl. von Frantfort; mit einer höheren Lehranstalt (Augusta College), einem Gemeindehause (Town Hall), verschiedenen Tabatlagerhäusern, Dampsmühlen und 3 Kirchen. Eine bentsche röm. tath. Kirche zählt mit der Missionsstation Broofsville 600 S., die Schule 90 R.; gegen 1200 E. 10) Dorf in De Soto Baufb, Lousiana, 11 DR. nordift. von Mansfield. 11) Boftborf in Kalamazoo Co., Michigan, am Kalamazoo Fluffe, 130 M. westl. von Detroit. 12) Post' borf und Hamptort in Verry Co., Miffissepi, am Leaf River, 173 M. substitut von Jacion. 13) Bost borf in St. Charles Co., Missouri, am Flusse Missouri, 40 M. westl. von St. Louis; 1 beutsch-evangel.-unirte, 1 kathol. und 1 ebang.-luth. Kirche; lettere mit Bemeindeschule. 14) Postborf in Suffex Co., New Jersen, 65 Dt. nördl. von Trenton. 15) Postborf und Township in Oneida Co., Rew Port, am Stanantoe Creek, gegen 100 M. pordwestl, von Abanv, 2061 E. (1865), bavon in Deutschland gekoren 24. 16) Bost dorf in Carroll Co., Ohio, 135 M. nordöstl. von Columbus. 17) Riederlassung von Berglenten (Mining Camp) in Union Co., Oregon. 18) Dorf in Potter Co., Bennfplvania, am Reitle Creek. 19) Boftborfin Houfton Co., Texas, 20 Dt. fidwestl. von Rust. 20) Postborf in Cau Chaire Co., Wiscousin, am Otter Creek); 150 C.

Augusta Springs, Badeort in Augusta Co., Birginia, 12 engl. M. nordwestl. von

**Augusta Station**, Bostborf in Marion Co., Indiana, 10 engl. M. nordwestl, von Indianapolis.

**Augukenburg,** feit 1780 Marktfleden am A.er Fjord auf der Infel Alsen, mit såönem Schloß und Bart, ersteres erbaut 1770—1776 durch Bergog Friedrich Christian b. Aelt. auf Stelle des alten 1651 von Ernft Bunther, bem Grander ber Linie A., erbauten. Im Jahre 1852 zwang die dänische Regierung den Herzog Christian August, seine Güter — an 2 🔾 - W. auf Alfen und dem Festlande ihr zu verkrufen und machte bas Schloß zum Militärholpital; feitdem fant der Fleden von 800 auf 500 E. Ueber Die in neuester Zeit aus Berantaffung ber streitigen Erbfolge, in Schleswig-Holftein vielgenannte Linie ber Herzoge von Schleswig-Holstein-Sonderburg-A. f. Dlbenburger Haus und Holstein.

Angufti, Joh. Chriftian Bilhelm, Entel bes Chrift geworbenen Rabbi Berfchel, geb. am 27. Dft. 1771 zu Eschenberga im Gothaischen, studirte in Jena Theologie, ward baselbst Professor ber orientalischen Sprachen, 1812 Brofessor ber Theologie zu Breslau, 1819 zu Bonn und überdies 1828 Oberconfistorialrath, 1835 Confistorialdirector zu Coblenz, wo cr am 28. April 1841 flarb. Ursprünglich Rationalist, gehörte er später der orthodoxen Richtung an, icon mit seinem "Softem ber driftlichen Dogmatit" (Lpzg. 1809). Weit wichtiger find feine "Denkwürdigkeiten der driftlichen Archäologie" (12 Bbe., Lpzg. 1817—31) und

fein "Handbuch ber driftlichen Archäologie" (3 Bbe., Lpzg. 1836—37.)

**Augustine,** St. in Florida, f. St. Augustine.

Angustinerarden. Der A. entstand, als Papft Mexander IV. 1256 mehrere fleine Ginfieblergesellschaften als Augustinereremiten vereinigte. Schon 1257 von der bischöflichen Gerichtsbarkeit eximirt, haben sie seit 1287 gewöhnlich das Aint des Sacriftan's der papstlichen Rapelle und Beichtvaters des Papstes inne. Der Name rührt baber, daß ihre Regel aufammengestellt ist nach zwei Reven des heil. Augustin und seinem 109. Briefe an die Ronnen. Diese war ziemlich leicht, was bald Entartung hervorrief. Um folder zu fteuern, bilocten fich im

14 Jahrh. verschiebene ftrengere Specialcougregationen ber fogenannteu regulirten Observanten, barunter 1493 die von Sachsen, seit 1506 unter Generalbicar Joh. v. Staupis unabhängig. Auch Luther gehörte diesem Orben an, und bies brachte bie fachsiche Congregation größtentheils auf die Seite ber Reformation. Als 1567 Bins V. bem A. Die Brivilegien ber brei anderen großen Bettelorben ertheilte, zahlte er 35,000 Mitglieber in 2000 Monche- und 300 Nonnentlöftern. Seit der franz. Revolution in ben meisten Ländern (zulest 1863 im Königreich Italien) aufgehoben, blüht ber Orden jest außerhalb Rom's hamptfächlich in Sab-Die Ber. Staaten haben 2 Klöster. Rach ber Berfaffung von 1580 amerita und Mexico. versammelt sich bas Generalcapitel alle 6 Jahre. Es wählt ben Generalprior, ben es auch absepen kann und dem die Definitoren als Generalräthe zur Seibe flehen. Die Debenstracht ist von Wolle, zu Hause weiß, darüber im Chor und answärts eine fowarze Kutte mit langen, weiten Aermeln, Kapuze und lebernem Gürtel. Eine Unterabtheilung neben diesen Conventualen bilben bie 1588 in Spanien zuerst aufgetretenen strengeren, Sandalen tragenben A.-Barfüßer ober Recollecten (b. h. bie Gingezogenen) wit eigenem Generalvicar, und in brei Congregationen, tie spanische, französische und beutsch-italienische, getheilt. — In ben Wiffenschaften leistete ber Orben wenig (Abraham a Santa Clara und einzelne Andere find Ausnahmen) und erlangte auch trop feiner großen Ausbreitung nie ben Cinflug ber andern Bettelorben.

Augustinus, ein Benedictiner, genannt der Apostel der Englander, ward von Gregor I. 596 als Missionar mit noch 60 Mönchen nach England gesandt. Es gelang ihm, den noch heidnischen König Ethelbert von Kent durch bessen Gemahlin Bertha, die eine eifrige Christin war, zu gewinnen; aber sein Bemilhen, die alt-britischen Bischöfe zur Annahme der römischen Gebränche zu bewegen, schlag sehl. Seit 598 Erzbischof von Canterbury (der Erste), starb

er baselbst zwischen 604 und 614 (mahrscheinlich 607).

Mugustinus, Aureline, einer ber berühmtesten Riechenlehrer, geb. 354 in Tagafte in Mumidien in ber rom. Brobing Afrika, ftarb ale Bifchof von Sippo 420. Bur Musbildung seiner bebeutenden Fähigkriten wurde ihm reichliche Gelegenheit gegeben, die er aber nach feinen eigenen Geftanbniffen nicht eben gewiffenhaft benutite. Er fand mehr Gefallen au Lustbarkeiten, als an gründlichen Studien und ergab fich in ben Jahren ber aufbraufenden Jugend einem ausschweisenden Leben. Er war heibe und widerstand dem Sinflusse seiner christlichen Mutter Monica, die vergeblich bemühr war, den Sohn für das Christenthum zu Er studirte die gricchischen und römischen Clossifer, jedoch mehr als von den lichtvollen Gebanken der alten Griechen fand er fich angesprochen von dem mythisch-mykischen Gebankenwuste der Neuplatoniker, und gewonnen wurde er zuleht für eine Reihe von Jahren von dem Spiteme ber Manichaer. Inzwischen hatte fich A. zum Lehrer der Beredfamkit ausgebilbet und als Lehrer an ber Schule feiner Baterfladt und an ber an Cartbago Anerkennung gefunden. Im Alter von 29 Jahren ging er nach Rom. Sier gewann er Die Freund-ichaft bes Summachus, bes berühmten Lehrers ber Bereblamkeit, und auf beffen Empfehlung kum er als Lehrer der Beredfamkeit nach Mailand. Hier lernte er den Bischof Ambrofins kennen, einen der hervorragenbsten Bischöfe seiner Zeit. Durch ihn wurde A. für das Chri-Die Beschichte seiner Bekehrung erzählt A. in anspreftenthum gewonnen und begeistert. Im Jahre 388 tehrte er nach Afrita gurud, ergab dender Beife in feinen Befenntniffen. fich einem einstedlerischen Leben, murbe Briefter, balb Affiftent bes Bifchofs von Sippe und 895 Bischof von hippo. Er war Chrift mit ber ganzen Kraft seines feurigen Geistes geworden; predigte gewaltig und begeisterte die zahlreichen Schaaren seiner Zuhörer durch salkungereiche Predigten. Er war einer ber grundlichften und confequenteften driftlichen Theelogen, die je gelebt haben, und galt als eines ber ftrahlendsten unter den abendländischen Kirchenlichtern. Seine Schriften sind reich an Schwung, an Pathos, an Boesie und an Kraft der Gedanken. Bu seinen bedeutsamsten Schriften zählt man die "Bom Staate Got-Dem fündhaften irdischen Staate gegenliber, bem die römische Belt mit allen ihren Großthaten und ihrer Weisheit angehört, sieht der Staat Gottes, der von Engeln, Beiligen und Geistlichen regiert wird. Jener ift eine Domane bes Teufels, und die ihm angehören, verfallen bem Untergange im allgemeinen Weltbrande am jüngsten Tage; diefer ift Gottes, und seinen Angehörigen ift bie ewige Seligteit gewiß. Bas in biefer Schrift von Engeln und Teufeln ergablt wird, hat auf die driftliche Runft und auf die Dentweife bes Mittelalters entscheidenden Ginfluß gehabt. Richt geringeren Ginfluß hat A. burch feine "Betenntniffe" gewonnen, in benen er feine Jugend und ihre Gunben, feine Betehrung, feinen Bildungsgang, feine Entwidelung jur driftlichen Beltanfcanung folbert. Am wichtigften ist A. durch seine Dogmatik geworden; befonders burch die wissenschaftliche Ausbildung ber Lehren von ber Erbinde, ber Prabestination und Inabenwahl. Belogins hatte gelehrt,

Augusome

Abam's Sunde habe die menfoliche Ratur keineswegs völlig verderbt, felbst außerhalb ber Grengen ber driftlichen Rirche tonne fich ber Menfc burch eigene Rraft ber göttlichen Gnabe würdig machen. Dagegen lehrte A., daß ducch die Erbfünde die Ratur des Menschen verpestet und ber Mensch des Guten aus eigener Araft absolut unfähig sei, raß alle Menschen unter bem flinde sichen und ber Berbammnif werth feien und bag nur die freie Gnade Gottes retten toune. Gelbst bie vor bem Empfange ber Taufe fterbenden Rinder erleiden wegen ihrer Theilnahme an ber Erbfunbe im anderen Leben eine positive Strafe. Die große Daffe ber Menfcheit ift ber ewigen Berbammnig verfallen; nur wenige find burch einen ewigen und unbedingten Rathfolug Gottes zur Seligkeit pradestinirt. Das theologische Lehrspfiem bes Augustinns bezeichnet mon mit bem Namen August in is mus. In einzelnen wich-tigen Buntten murbe biefes System verschieben aufgefaßt, und ba A. in ber ganzen Rirche als eine gewichtige theologische Antorität anerkannt wurde, fo verflocht fich mit ben Streitigkeiten über bie Brabestination bie über bas richtige Berständniß bes Augustinismus. In ber Gefchichte Diefer Streitigkeiten ragen befonbers bie Namen Gottichalt, Thomas Aquinas; Duns Scotus, Calvin, Janfenins hervor (f. b. Art.; vgl. auch Bra-bestination). Gefammtausgaben ber Berte A.'s erschienen in Baris, 1679—1700, (8 Bbe.); Antwerpen, 1700-1703 (9 Bbe.) und Baris, 1835-1839 (11 Bbe.). Gröffere Werke über bas Leben und die Werke A.'s wurden berausgegeben von Cloth ("Der heilige Rirchenlehrer A.", Machen, 2 Bbe.); Biebermann ("Der heil. A.", Berlin 1844); und Poujonlat ("Vie de St. Augustin", 2 Bbe., 2. Aufl., Baris 1854; beutich von Hurter, 2 Bbe., Schaffbaufen 1847). Die Geschichte bes Augustinismus ift behandelt von Wiggers ("Bersuch einer pragmat. Darstellung bes Angustinismus und Pelagianismus").

Augustome, Stadt von 8494 E. (1860), am gleichnamigen fischreichen See unweit bes Niemen, von König Sigismund Anguft von Polen 1560 angelegt, bat bebeutenbe Biebmartte. Das frühere Gouvernement A., bas norböftlichste im ehemaligen Rönigreiche Bolen, wurde 1868 burch Utas vom 29. Febr. (12. Marg) unter bie neuen Gouvernements

Lomza und Suwalti vertheilt.

Auguffus, Cajus Octavianus Cafar, erfter romifder Raifer, geb. am 23. Sept. 63 v. Chr., ftarb am 29. Anguft 14 n. Chr. A. war aus bem Boletifden Gefchlechte ber Octavier von Belitrā, dem hentigen Beletri. Sein Bater Cajus Octavins vermählte fich in zweiter She mit Atia, Tochter der jfingeren Schwester des Dictators C. J. Casar, so daß A. der Großnesse Casar's war. Bon diesem an Kindesflatt angenommen und in's Patriciat erhoben, nahm er den Namen seines Aboptivvaters an und verwandelte demgemäß seinen eigentlichen Familiermamen Octavins in Octavianus. Mit vier Jahren vaterlos, erhielt er eine forgfältige Erziehung und bielt schon in seinem 12. Jahre vor dem versammelten Bolke seiner Großmutter Julia die Lob- und Leichenrebe. Er verweilte, friegerischen Stubien obliegend, in Apollonia, bem bentigen Albonien, ba er seinen Obeim in ben Barthischen Arieg begleiten sollte, als er, 18 Jahre alt, die Radricht von Cafar's Ermordung und seiner Einsetzung zu beffen Erben erhielt. Cofort eilte er nach Italien und nun begann bie öffentliche Laufbahn eines ber mertwürdigsten Charattere ber Weltgeschichte. Lobredner monardischer Gewaltherrschaft haben biefen Mann in den himmel gehoben, der es wie kein Anderer verstanden hat, ein Bolt Schritt vor Schritt vorsichtig, mit vollendeter Schlanheit, Berechnung, Menschenkenntniß und Heuchelei vorgebend, um seine Freiheit zu betrügen. Bis jum heutigen Tage bient er allen Denen, welche Gleiches aber Achnliches anftreben, als unübertroffenes, oft nachgeahmtes Borbild.

Unter Mittelgröße, icon von Angeficht, hellblonbem Baare, glanzenben Augen, einem burchbringenden Blide, einem Antlite voll undurchbringlicher dinhe, war er von fowächlicher Gesundheit, von Blasenleiden geplagt und von Schmerzen in der linken Hufte beimgesnat. Berfonlichen triegerischen Muth und Tapferteit befaß er nicht; er lief im daß er oft binkte. ersten Treffen gegen Antonius bavon, verbarg sich bei Philippi, hielt sich in der Entschei-dungsschlacht bei Actium im Zelte verborgen. Als er bie Alleinherrschaft erlangt hatte, überließ er die Kriegführung seinen Feldberren. Er fürchtete sich vor dem Gewitter und vor der Einfamkeit im Dunkeln wie ein Kind. Sein Ehrgeiz war größer als sein Muth.

Auf feinem Zuge nach Italien ftrömten ihm von allen Seiten bie Beteranen Cafar's, als bessen Rächer er sich proclamirte, zu. Er vertheilte Casar's Erbschaft wie sein eigenes Bermigen unter beffen Anhanger, gewann burch Freigebigteit, Schmeichelei und einnehmerbe Manieren die Solbaten und bas gemeine Bolt in auffallendem Contrafte zu bem habfuchtigen, gewaltthätigen, fimilichen Dr. Antonius. Diefer, Conful und Freund bes getöbteten Edfar's, strebte and Ehrgeig und wohl anch von ber Gegenpartei für feine Berfon fürchtenb, Cafur's Stelle einganehmen und regte bas Bolt gegen bie Merber beffelben, gegen bie Anhänger ber alten republikanischen Berfassung und inskesandere gegen ben mit diesen sombathistrenden Senat auf. Octavian war ihm daher ebenso im Wege, als die Nepublikaner. Gegen den Willen des Senates batte er durch einen Bollsbeschinf fich das diesscitige Gallien als Provinz zutheilen lassen und suchte sie dem Brutus Albiums zu entreißen. Octavianus hatte iuzwischen ein Beer aus Cafar's Beteranen und Anhangern gesammelt; tein anderes Deer war in der Nabe und widerwillig übertrug der Genat baber dem Octavianus als Proprator mit ben beiben neuerwählten Confuln Birtins und Banfa ben Oberbefcht gegen Antonius, welcher auch in zwei Treffen bei Mutina, erst von Bansa, dann von Hirtind geschlagen wurde. Banfa erlag ber erhaltenen Bunbe, hirtius blieb in ber Schlacht und fo fianten fich Antonins und Octavianus allein gegenüber. Diefer rlicke aber gegen Rom, erzwang sich bas Confulat, wühlte unter ben Truppen bes Antonius, um fle zu verführen, und folog endlich am Fluffe Lavinium bei Muting mit M. Antonius und M. Aemilius Lepidus, welcher Pontifer Maximus und reich war und das Narbonnensische Gallien verwaltete, ein Bündniß (Triumvirat) auf 5 Jahre zur Beherrschung ber Republik unter bem Borwande, die Ord-nung wiederherzustellen (43 v. Chr.). Der erste Alt dieser Ordnungsretter war die blutige Ausrottung und Bermögensberaubung aller ihrer perfonlichen Gegner und Anbanger Der alten republitanischen Staatsverfassung. Die Triumviru gaben fich erbarmungslos wechsclseitig Brüber, Bermandte, Freunde, Lehrer, Bormilnber mit kaltem Blute Preis. Italien triefte von Blut; 300 Sengtoren, 1200 Ritter wurden allein aus biefen Standen geschlach-Den Solbaten wurden 18 ber blübenbsten Städte Italien's neben anderen Belohnungen zur Beute angewiesen. Das war der Beginn ber Laufbahn bes gepriefenen Augustus, ber schon nach ber Einnahme von Mutina hunberte von Bargern, wie Stiere, am Altare bes jum Gotte erklarten Julius Cafar fchlachten lieft und ber feine angeborene, talte, gefahllose Grausamteit, als er zur Alleinberrschaft gelangt war, zu verbergen, ja vergessen zu mach en fucte, fo baß fle nur bei einzelnen Anlässen wieder zum Borfcheine tam.

Antonius und Octavianus zogen nun dem republikanischen heere entgegen und vernichteten baffelbe bei Philippi in Maceronien (42 v. Chr.). Cassias und Brutus. vie Heerführer ber Republikaner, gaben fich den Tod und mit dieser Schlacht, beeten Erfolg nur bem tolltubnen Mnthe bes Antonius guzuschreiben ift, wahrend Octavianus, wie gewöhnlich, seine Berfon foonte, ging Rom's Freiheit für immer zu Grabe. Dem fowelgerischen Autonins wurde nun-ber Drient und die Aberseeischen Provinzen, Lepidus Afrika und Octavian das Aberdland, besonders Italien zugetheilt und ihm die Belohnung der Sosdaten und beren Einweisung in die ihnen preisgegebenen Städte aufgetragen. Die verwilderten Soldaten hausten in dem ihnen angewiesenen unglücklichen Italien auf das Schauberhafteste, steigerten unter beständigen Tumulten ihre Forderungen immer höher, und Octavianus, um fle zu gewinnen, leg fle gewähren, fcmeichelte und verfprach, während fich Antonius in aller Ueppigkeit und Wolluft bes Orients mit der bald 40jahrigen Königin von Aegypten, Cleopatra, wälzte. Ein Berfuch bes Consuls Lucius Antonius, bes Bruders bes M. Antonins, in Berein mit seiner Schwägerin Fulvia, bem Octavianns die Sosvaten abwendig zu machen und ibn felbst zu verberben, in ber Hoffnung, bann seinen Bruber zu bestimmen, Den alten Freistaat wieder aufzurichten, schlug fehl. Octavianus belagerte ben Lucius Antonius in Perusia und zwang ihn zur Uebergabe; Fulvia entstoh nach Griechenland, wo sie bald aus Neuer blutiger Zwiespalt brobte unter ben Triumbirn auszubrechen; zur Befestigung der Freundschaft wurde des Octavianus geistreiche Schwester Gattin bes Antonius. Auf's Neue theilten die Triumvirn das Reich (der schlaue Octavian nahm bas Abendland mit der römischen Hauptstadt) und das Triumvirat wurde um weitere 5 Jahre verläugert. Mit Sextus Pompejus, dem einzigen liberlebenben Sohne des großen Pompejus, welcher Sicilien, die Kornkammer Rom's, crobert und sich dort festgesetzt hatte, schlossen die Triumvirn (39 v. Chr.) Frieden, ihn im Befite von Sicilien laffend. Als Antonius nach bem Drient gezogen, erklärte Octavian bem Sertus Bompejus ben Krieg, um fich bei bem bungernben Bolle Idom's burch Eroberung seiner Kornkammer beliebt zu machen und nach wechfelnbem Glüde wurde Pompejus bei Naulochus von Octavianus' ausgezeichnetem Feldheren Dipsonins Agrippa bestegt (36 v. Chr.) und in Afrika von Titins, einem Legaten bes Antonins, getöbtet. Lepidus, welcher die Fruchte biefes Sieges, ben Befit Sicilien's, an fich reifen wollte, wurde burch Octavian's Wühlereien in besten Beer von allen feinen Truppen verlaffen, ohne ernftlichen Rampf gefangen genommen, feiner Würden, ber eines Pontifex Maximus ausgenommen, berandt und nach Circeji in Latium, bem heutigen Circello, ver-Während Octavianus soldier Weise Heer und Bolt für fich gewann, verbrachte Antonius feine Zeit in finnlofer Schwelgerei. Der Arieg gegen bie Barther nahm ein ichimpfliches Enbe; Antonius, von den Reizen der Cleopatra umstrickt, verschenkte an sie römisches

Land, verfließ feine Gattin Octavia und fette bie mit ber Cleopatra erzengten Rinber gu

feinen Erben ein.

Das erbitterte römische Boll inbelte dem Seeflege des Octavianus bei Actium, ersochten von Bipsanius Agrippa, während jener sich im Belte barg, zu (2. Sept. 31 v. Chr.).. Cleupotra entstoh eilig nach Aegupten, wohin ihr Antonius folgte. Dhne Berzug brach Detavianus babin auf, belagerte und nahm Alexandria. Antonius und Cleopatra gaben fich ben Tob. Der Sieger fette ihre Leichname in berfelben Gruft bei, tobtete ben alteren Gobn bes Antonius von ber Fulvio und ben Cafarion, Julius Cafar's Gohn von ber Cleopatra, und erklarte bas reiche Megypten jau romifchen Broving. Er war am Biele feiner Bunfcho, war herricher ber civilifirten Beit. Es galt nun beren Befeftigung. Das Bolt, ber langen erfcopfenben Burgertriege mube, febnte fich nach Rube. Das heer bing an bem Baufe Cafar's, welches baffelbe mit Belohnungen überschüttet hatte. Zwei Aufgaben lagen gunachft bem Octavian bor: erstens die Formen der alten Berfaffung zu schonen, aber alle Macht von Senat und Bolt ju nehmen und die gesetgebenden und verwaltenben Rorperfchaften ju Bertzengen feiner 3wede zu machen, und zweitens bas zuchtlose, begehrliche, burch bie Burger-triege zu Anfftanben und Gewaltthaten erzogene Seer zur Disciplin und Unterwürfigkeit zu-ruckzuführen. Zum Imperator auf Lebenszeit (29 v. Chr.) ernannt, verzichtete er auf weitere Eroberungen, befonders ba er in diefer Beziehung in Deutschland burch die Rieberlage bes Barns im Teutoburger Walbe (9 n. Chr.) und ben Untergang bes zur Eroberung bes flblichen Arabien's gesammelten Beeres herbe Erfahrungen gemacht hatte. Die Unterwerfung der Jappben in Myrien, der Cantabrer in Spanien, der Dalmatier, der Boller Ban-nonien's, Mollen's, Rhatien's, Bindelicien's, der Lander und Gebiete von den Onellen der Donau bis zu ihrer Milubung boten binreichende Beschäftigung filr sein Beer außerhalb Italien's und befreiten so Italien und seine Berson von dessen gefährlicher Gegenwart. Be-, hufs der regelmäßigen Bezahlung des Soldes und Befriedigung der Bedürfnisse der Legionen errichtete er ein Militärarar, führte Steuern verschiedener Art ein und wies diese Einnahmen und andere der Wilitärcaffe zu. Die ausgebienten Soldaten stellte et gegen Mangel Daburch gewann er bas beer, beffen Disciplin er mit unerbittlicher Strenge bandhabte, Die in ben fernen Brovingen unter feindlicher Bevollerung leichter erreicht werben Urland wurde nur auf turge Zeit ertheilt, Dienstvernachläffigung fower geahndet, Defertion, wie bas Berlaffen envertranter Boften unerbittlich mit bem Tobe bestraft. . Gine besonders auserwählte und bevorzugte Leibgarde leute er zu größerer Sicherheit an verschie-benen Blägen außerhalb Rom's aus einander und nur 3 Cohorten dursten zu Zeiten in der Stadt um seine Berson Dienste leisten. So schilte er sich vor meuterischen Garben. zeichnungen aller Art schmeichelten ber Sitelkeit ber Solbaten. Die Ehren bes Triumphes wurder so zahlreich bewilligt, daß die frühere Größe ber Auszeichnung vermindert wurde. Deftere Revuen dienten zur Festigung der Manneszucht. Dem neuen Abel (Senat) und beffen Cobpnen wurden vorzugsweise die Offiziersstellen vorbehalten und diefelben durch Butheilung bei ben Heerkorpern jum Dienste prattifch geschult. Go gewann er fich bas heer und beseitigte die von bemselben brobende Gefahr im Innern.

Unter dem nicht unbegrundeten Borwande, daß der Senat burch die Ernennung von Ausländern, halbbarbacen und schlechten Subjecten an Bahl übermäßig (über 1000) zugenommen, ber Achtung und Würde verlustig gegangen sei, unternahm er als Cenfor deffen Reinigung, fließ eine Menge Mitglieber aus, ernannte Andere, ibm Ergebene, an beren Stelle, erhöhte bas zur Senatorenwürde nöthige Bermögen nub Einkommen auf 46,800 Dollars, botirte zu diesem Behuse die Unvermöglicheren. Somit ernannte die vollziehende Gewalt die gesetzebende, scheinbare Würde ohne Macht und die absolute Herrschaft war um so fester begrändet, als er felbst als Princeps senatus viefer Körperschaft vorstand (28 v. Chr.). Indem er fich die lebenslängliche, tribunische und confularische Gewalt für seine Persan ebenso self hert hatte, als bie oberfte Arlegsgewalt (Imperator) und als Pontifex maximus biehochite geistliche Burde in seiner Person vereinigte, galt in der That nichts mehr als sein absoluter Wille. Er faß felbst zu Gericht, an ihn konnte von anderer Richter Spruch appellirt: werben, und bamit ber Glang goitlicher Legitimitat und Bietat nicht fehlte, ließ er fich ben Ramen "Augustus" (be. Erhabene, Erlanchte) und "Pater patriae" (Bater bes Baterlandes) beilegen. So batte er Schritt vor Schritt fich die bochsten Burben und Aemter Decretiren laffen und wenn er fie durch Andere verwalten ließ, so geschah dies entweder nur dem Sheine nach, ohne Macht und Wirksamkeit, ober seine Schatten übten nur fo viele Gewalt, als er ihnen einräumte und als ihm für sein Spflem gut buntte. Wenn man sich klar macht, welche mehr als königliche Gewalt die römischen Confuln befagen, wie die Tribunengewalt eines einzigen Tribuns und fein lähmendes Beto mirkten, wie ber Imperator eifern über Tob

und Leben im Hecre gebot, so begreift man leicht, wie die Bereinigung ber brei Burben in einer hand bie absoluteste Machtiulle gewährten. In ber Berwaltung schuf er eine Menge neuer und tohnenber Aemter und Titel, an die alten Formen aulehnend; langft eingegangene rief er wieder m's Leben und lefette tie Stellen mit feinen Auhangern. Dem Briefterf widmete er feine befondere Aufmertfamteit, vermehrte beffen Bahl, verbefferte bas Gialom. men, umgab die ehelosen Bestalinnen mit größerem Beiligenscheine. Die Wahrsager und Beidenbeuter wurden ber monarchischen Controle unterworfen, ihre Bucher und Geriften eingefammelt und verbrannt, nur von einer Pofgeichenbeuterei und von einer geringeren Bersonenzahl gelibt. An ber Spitze biefer Priefterschaft gand A. als Bontifer Maximus. Schriftsteller, Dichter und Rünftler murben protegirt und belohnt, bamit fie fein Lob ausposaunten; das Bereinsrecht beschränkt. Eine verbesserte Bosteinrichtung setzte ibn schnell von Allem in Kenntnig und überbrachte seine Besehle; eine ftrenge Bolizei wurde in und aufer Rom eingeführt, welche neben Dieben, Raubern und Bagabunden auch die Feinde bes herrschen-ben Spftemes, tie offentliche Sittlichkeit, banbliche Zucht und Moral bes Boltes ju überwachen batte, über bie Lafter ber Großen aber ein Ange gubrudte. Luxusgefete, Rleiberverordnungen, Chegesete vollendeten unter bem Borwande, für Ordnung, Rube, Cicherheit, Aucht und Sitte zu wrgen, bas Spstem ber Anebelung. Reiche Spenden an Korn, Del, Wein, Geld, Speisen, öffentliche Spiele und Besustigungen versöhnten bas entartete Boll, in welchem jebe republikanische Tugend untergegangen war, mit bem berrichenden Gyfteme. Babllofe, großartige Banten gewährten ben arbeitenben Rlaffen Berbienft, gefundere Aufenthaltsorte, Garten und Spaziergange. A. rilhmte fich, ein Rom von Badfteinen borgefunden und ein Rom von Marmor hinterlaffen gu baben. Während alle Bffentlichen Feierlichfeiten eine großartige Brachtentfaltung barboten und er es gerne fab, wenn bie Burben-träger feines Reiches bies nachahmten, lebte er felbft wie ein Privatmann in beicheibener Einfachheit, mischte fich unter bas Bolt, entfaltete eine einnehmenbe Leutfeligkeit, spielte wit Rindern mit bunten Steinen und Areisel, verbat sich auf's Nachbrücklichste die berhaften Romen: "Berr", "Ronig", "Dictator", ftimmte bei allen Bablen wie ein einfacher Burger und warb beim Bolte am Stimmtaften für feine Canbibaten. Um bem Spfteme ber Denchelei bie Rrone aufzufeten, erflarte er bem Senate (27 v. Chr.), feine Burbe nieberlegen und In's Privatleben zurücktreten zu wollen. Dies geschah zu einer Zeit, als er seine Machtstellung gesichert, das Bolt gewöhnt hatte, zu glauben, daß er allein der Orbnungs- und Gesellschaftsretter sei, dabei die Furcht vor neuen Unruhen wachhielt und eine Menge persönlicher Interessen an die Erhaltung jener Macht gestillpft hatte. Go ließ er fich von dem einden Senate bestimmen, boch nur auf 10 Jahre bie Laft ber Regierung weiter ju tragen, und biefe Comobie wurde von Beit zu Beit ernenert. Ein vollendeter Intriguant, Beuchler und Romöbiant, beschloß er die Komöbie seines Lebens würdig genug mit den Werten (14 n. Chr.): "Dabe ich meine Rolle gut gespielt, nun, so flatschet Beifall!"

Augustusbab, Stahlbab für Franenfrantheiten bei Mabeberg, 4 St. pon Drosten, on ber Eisenbahn nach Schleften, eingerichtet 1717.

Aula, ber hof, bei ben Griechen und Romern vieredig, immitten bes haufes gelegen und von Säulengängen (porticus) amgeben und Sammelplat ber Banshaltung, baber A. euch gebrancht wie unfer "hof" von fürstlichen Berfonen. In ber Kirche bezeichnete A. ben Blat für die Laien. Icht bebeutet es die großen Gale ber Universitäten und boberen Schulen für

öffentliche Felerlichkeit, and wohl tie Stubentenschaft felbft, &. B. 1848 in Bien.

Aulich, Ludwig, einer ber tlichtigsten und muthigsten ungarischen Revolutionsgenerale, geb. 1792 ju Prefiturg, lag beim Ausbruche ber Revolution als Oberftlieutenant bes meift flavischen Infanterie-Regimentes Raiser Alexander in Ungarn und fchloß fich mit biesem ber Bewegung an. Bor ben Schanzen jn St. Tam's warb er Oberft und Regimentscommanbeur. Wegen feines Antheiles am Binterfeldzuge am 7. Marz 1849 zum General und Chef bes 2. Armeecorps ernannt, schlug er mit Görgen wieberholt Bindischgrab, jog, mabrend jener Romorn zu entseizen versuchte, unter bem Jubel des Boltes in Befth ein (24. April) und belagerte und erstürmte Ofen. Im Iuli mit Chinhi und Ris zu Görgeb gefandt, um biefen ber Regierung gefügiger ju machen, richtete er Richts aus, warb aber fobann beffen Rachfolger im Ariegsministerium. Als folder zeigte er aber zu wenig Energie und fetzte ju viel Bertrauen auf Gorgeb, mit welchem er in Arab für bie Unterhendfung mit ben Ruffen stimmte und am 13. Lugust ebendaselbst die Wassen strocke. An die Destreicher ansgeliefert, wurde er mit 11 anderen Generalen am 6. Oft. 1849 gehängt.

Aulis, jest Bathi, Fleden in Böotien am Euripus. A. hatte einen Tempel ber Artemis, welcher Iphigenia (f. d.) auf Kalchas' Rath geopfert werden follte, um der hier versammelten Flotte Agamemnon's gunstigen Wind zur Fahrt nach Troja zu schaffen. by GOOZIC

Mullagas, auch Pampa-A., ober Lago be Parona, Lagobe Boop's Choro genannt, Bergfee in Sabamerita, Republit Bolivia, im Thale bes Defagnabero, 12,800

F. über bem Meere.

Anmale, fonft Albemarle, gewerbreiche Stadt von 2229 E. (1866), an ber Bresle im Depart. der Unteren Seine, wo Heinrich IV. 1592 von der Ligue bestegt wurde, hat Mineralquellen (les Motières). Die bisher lethringische Graffchaft A. verlieh Bergog Rens II von Lothringen seinem Sohne Claube I. De Lorraine. Bum Lohne für scine militärischen Dienste erhob Franz I. A. und die von Claude gefaufte Berrschaft Guise zu Herzogthümern und ihn felbst zum Großjägermeister von Frankreich. — Sein Sohn Clande II be Lorraine, Bergog v. A., Oberjägermeifter und Gonverneur von Burgund, war, um ben Tob bes Bergogs Franz bon Guife, feines Brubers, an Coligny ju ra-chen, ein haupturheber ber Bluthochzeit und fiel ben 14. Marz 1573 vor La Rochelle. Defsen Sohn Charles be Lorraine, Herzog von A., 1589 Commandant von Baris gegen Beinrich IV., ging, als die Sache der Ligue, für die sein Bruder Clande, als Malthefer gewöhnlich Chevalier d'A. genannt, 1591 beim Ueberfalle von St. Denis siel, unhaltbar wurde, zu den Spaniern über, wosür er in efficie hingcrichtet wurde, und fiarb als Letter bes Gefchlechtes zu Bruffel 1631. Seitdem rubte der Titel, bis ihn König Louis Philipp seinem vierten Sohne, Benri Eugene Philipp Louis D'Drléans, verlieh. Dieser, geb. am 14. Jan. 1822 ju Baris, erzogen bafelbft im Coll'ge Benri IV., erbte 1830 bie Reich. thumer des Prinzen Cond', trat mit 17 Jahren als Hauptmann in die Armee, ging 1440 als Avjutant scines Bruders, des Herzogs von Orl'ans, nach Algier, machte die Expedition gegm Medeah mit und wurde im folgenden Jahre Oberst. Als Brigadegeneral und Commandeur im District Medeah nahm er 1843 im Mai die Smalah Abb-el-Kader's ein, wo er reiche Beute machte, leitete 1844 als Generallieut. und Oberbefehlshaber ber Proving Conftantine Die Expedition gegen Bistara und wurde Sept. 1847 von feinem Bater jum Generalgouverneur von Algerien ernaunt, zu großem Mißfallen der Armee und des Bolles. Als folder nahm er die Unterwerfung Abb-el-Kader's entgegen, dem er freien Anfenthalt außerhalb Afrika's zusagte und hat keine Schuld baran, daß die französ. Regierung denselben gleichwohl als Gefangenen behandelte. Rach der Februarrevolution übergab er seinen Posten an Cavaignac, erließ noch eine würtige und patriotische Abschiedsproclamation und schiffte sich ben 3. März 1848 nach England ein, wo er (in Twidenham) seitbem mit seiner Gattin, ber Prinzeß Marie Caroline Auguste von Neapel (geb. 1822, vermählt 25. Nov. 1844, gestorben 1869) und seinen beiben Göhnen, Louis Philipp, Bring von Conds (geb. 15. Nov. 1845) und Franz, Berzog von Guise (geb. 5. Jan. 1854) lebt. 1861 ließ er einen offenen Brief gegen ben Prinzen Napoleon, "Lettre sur l'histoire de France", erscheinen, weil dieser seine Hernes beraussorberung wegen Beleidigung der Familie Orleans in einer Senatsrede vom April dess. Jahres zuruckgewiesen hatte. Ans der Feder dieses begabtesten und perfonlich liebenswfirdigsten Orleans, aber unverfolnlichen Feindes ber Bonaparte, ift seitdem noch gestossen und 1867 gebruckt, aber in Frankreich verboten worden: "Les institutions militaires de la France" ("Die militärsschen Einrichtungen Frankreich's", Leipig 1867).

Aumont, altabelige franzöf. Familie, von welcher mehrere Mitglieder sich schon an den Kreuzzügen hetheiligten. Antoine, geb. 1601, ward Marschall und 1665 der erste Herzog von A. und starb 1669 zu Baris. Sein Urenkel, Jaques, Herzog von A., geb. 1732, wurde 1789 Commandant einer Division der Pariser Nationalgarde, schloß sich den

Jacobinern an, war auf eine kurze Zeit Commanbaut von Lille und starb 1799.

Aune (vom goth. aleina), frangof. die Elle. Frankreich hatte beren verschiedene, die 1839 ber Meter verdrängte. Die wichtigste war die parifer (= 1,2 Meter), auch in der Schweiz. und in Franksut a. M. gebraucht und Stab genannt.

An porteur (frangif. auf ober an ben Inhaber), f. Staatspapiere.

Murai, f. Aburei.

Aurantiaceen, f. Drangengemachte.

Muraria. 1) Boftborf in Lumpfin Co., Georgia, 135 engl. M. nordwestl. bon Milledgeville; in der Rabe Golominen. 2) Dorf in Arapahoe Co., Colorado, an dem

fühl. Arme des Platte Fluffes, gegen 6 DR. von Denver.

Antbacher, Ludwig, vielseitiger Schriftseller. Geb. 1784 zu Markt-Türkeim in Baprisch Schwaben, von armen Eltern, trat er 1801 als Rovize bei den Benedictinern in Ottobeuren, dann in Wiblingen ein verließ jedoch das Kloster bald wieder, war seit 1809 Prosessor des deutschen Styles und der Aesthetit beim Cadettencorps in München, wo er 1834, Kränklichkeits halber pensionirt wurde und am 28. Mai 1847 starb. Er versaßte

viele pabagogische, linguistische, belletristische Werte, besonders aber ift er berühmt durch seine Bollsbucher, wie "Die Abeuteuer ber fi.ben Schwaben" (Reutf. 1846, andunu, wonach Simrod's "Schwäbische Ilias", Frants. 1850).

**Aurelianus**, Lucius Domitius, 270—276 röm. Raifer. Gek. 212 wahrscheinlich zu Sirmium in Pannouien und von niedriger herfunft, trat er als Gemeiner in's Beer, wo er burch feine Tapferteit und Starte raich flieg. Balerian erhob ibn jum Conful und Claubins II. empfahl ihn tem Beere au seinem Nachfolger. Bum Kaifer erhoben, trieb er bie Gothen Aber Die Donau gurud, folog Frieden und Freundschaft mit tenfelben, fanberte Italien von den eingebrungenen Alemannen und Martomannen, begann ben Bau ber unter Probus 276 vollenbeten 20 M. langen Stadtmaner jum Schutze Rom's gegen Die Barbaren und vernichtete hierauf in Gallien bas heer bes Gegenkaisers Tetricus. Im Often beflegte er die Königin Zenobia von Balmpra (f. b.), unterwarf Aegypten und hielt als "Bieberberfieller bes Reiches" einen prächtigen Triumph. Rachbem er noch einen Auffland in Rom niedergeworfen und die Ruhe mit blutiger Strenge hergestellt hatte, unternahm er einen Bug gegen die Perfer, wurde aber zwischen Byzanz und Beratlea ermordet auf Anstiften seines Strafe befürchtenben Bebeimfefretare. Geinen Tob rachten bie Legionen an ben Berfdworenen.

Antelins. 1) Bost to wus bip in Ingham Co., Midigan, am Graud River, 80 engl. M. nordwestl. von Detroit und 12 M. subl. von Lansing; 949 E. (1864). 2) Posttownship in Capuga Co., New York, 170 Mt. nordwestl. von Albany am nördl. Ufer des Capuga See's; 2470 E. (1865), ausgelegt 1789. 3) Township in Washington

Co., Obio, 15 Dt. nordl. von Marietta; 832 C.

Aurelins Bictar, f. Bictor. Aureng-Bens, b. b. Zierde bes Thrones, Grofmogul 1659—1707, geb. 20. Dft. 1619. Seine Herrschsucht verbarg er unter ber Maste ber Frömmigkeit, bis er bie Statthalterschaft von Dekan erhielt. Nun benutte er bie Uneinigkeit seiner Britber gegen bieselben, nahm feinen eigenen Bater Schah-Dichiban gefangen und bestieg selbst ben Thron als Alem-Shir, b. h. Ueberwinder der Welt. Das Reich behnte er durch Eroberungen aus über die ganze vordere Halbinsel vom 8. bis 39. Grad nordl. Br. und brachte es durch weise Regierung in strenger Gerechtigkeit und Sittlichkeit zur höchsten Bluthe. Die Europäer (Franghi) bevorzugte er febr, bagegen handelte er in der Ausbreitung des Islams fanatisch gegen Brahmaismus und

Bubdhaismus. A. ftarb 21, Febr. 1707. Mureole, f. Beiligenschein.

Anrid, preuß. Stadt, Brov. Sannover, 4919 E. (1867), 3 b. M. Bfil. von Emben, mit dem es durch einen Canal (Trectief) verbunden ift. A. hat noch Wall und Graben, ein 1448 ctbantes Schloß (jetzt Regierungsgebäude), ein Ghmnasium und ein Schullehrerseminar, große Pferde- und Kornmärkte und Papier-, Leber- und Tabaksfabriken. In der Lambertusfirche befindet fich bie Gruft ber alten Fürsten von Oftfriesland, beren Refibeng A. feit Anfang bes 16. Jahrh. war. In ber Rähe siand ber Upstalsboom, wo die freien Friesen ihre Bolles versammlungen hielten. Die Landbrafte A. (541/2 b. D.-M. mit 193,867 E. (1867) umfaßt bas Fürstenthum Offfriedland (f. b.) nebft bem Barlingerland (f. b.).

Aurichaleit ift ein in nabelförmigen ober blättrigen Arpställchen vorkommendes und trufige Ueberzuge bilbendes Mineral — findet fich auch berb mit ftangeliger Absonderung, h. = 2. Berlmutterglanz; spangrun in's himmelblaue; leicht löslich in Sauren; besteht aus Kohlensaure, Anpferorph, Zintorph und Wasser, nach der Formel (CuO, CO. + CuO, HO)+ (ZnO,CO<sub>2</sub>+2ZnO,HO): findet sich in Derbyshire, zu Santander in Spanien, am Altai x. Eine kalkhaltige Barietät von Cheffy bei Lyon, Campiglia in Toscana x. ist Büratit

genannt worden.

Anriesville, Dorf in Montgomery Co., New Port; 170 E. Anrifaber, Jahann (eigentlich Golbschmieb), geb. 1519 im Mansfeldischen, war Famulus Luther's und bei bessen Tobe jugegen. Im Schmalkaldischen Ariege kurstatel. Feldprediger, war er später Prediger in Erfart, wo er 1579 starb. Wichtig ist A. als exper Berausgeber von Luther's Briefen und "Tifchreben" (Jena 1566-69).

Muritel, f. Primula.

Aurillae, Hauptstadt im Depart. Cantal in der Auvergue. Am Fuße des Cantal gelegen, zählt es 10,908 E. (1866) und hat verschiedene Fabriten. Hier wurde Papst Sylvester II. geboren.

Anripigment, f. Operment.

Anrongo, Stadt in Oberitalien, an der Piave; 3475 E. (1857). In der Umgegend Galmeigruben und Fichtenwälder, mit Stämmen von 5 F. Durchmeffer und 150 F. Sobe; Schiffsbauholz für Benedig. Hier überschritten die Truppen Garibaldi's im preng. öftreich. italien. Ariege (14. August 1866) die Demarcationslinie, wurden aber von den Steher'schen Alpenjägern mit einem Berluste von 70 Todten und 160 Berwundeten zurflägeworfen.

Aurora, griech. Eos, "bie rosensingerige", die Göttin der Morgenröthe, Tochter des Hyperion und der Theia, Schwester des Helios und der Selene, Gemahlin des Titanen Astrads, Mutter des Zephyrus, Boreas, Notos, Hosperos u. A. entführte mehrere schöne Jünglinge, 3. B. den Drion. Abgebildet wird sie mit Flügeln und in rothgelbem Gewande, einen Stern auf dem Paupte und eine Fackel in der Rechten. Aurora Musis amica, lat.

Sprichwort = Morgenstunde hat Gold im Munde.

Anrora, Rame breier Stabte in ben Ber. Staaten. 1) In Rane Co., Illin ois, ju beiben Seiten bes For River, welche burch 2 eiferne Bruden verbunden sind, 40 engl. D. fitoweftlich von Chicago, an ber Burlington-Chicago-Quinch-Bahn. ift icon gebaut, treibt lebhaften Sanbel mit Getreibe, Bolle und Schweinen; bat ein schönes Stadthans (City Hall), eine höhere Lehranstatt (Jenning's Seminary), 14 Kirchen, barunter 4 beutsche, 1 evangel. luther. mit Schule, 2 methobistische und 1 rom. lathol. Rirche mit der Misstonsstation Briftol, 900 S., die Schule 150 Kinder; 2 Banken, mehrere Zeitungsbureaur, bebeutende Fabrifen und Weristätten für den Ban von Bahnwagen und Locomotiven; Einwohner im Jahre 1860: 8750; im Jahre 1870 auf 15,000 geschätt. Fast ein Drittheil ber ganzen Bevölkerung sind Deutsche. 2) In Dearkorn Co., Ind i an a, am Ohio, 26 M. unterhalb Cincinnati, 90 M. subost. von Indianapolis, in einer fruchtbaren Lanbschaft, in welcher viele Deutsche wohnen. Die Stadt wurde 1819 ansgelegt und 1848 Die Ansfuhr von Erzeugnissen ber Landwirthschaft nach ben sublichen Staaten ist bedeutend. Thur- und Fensterrahmenfahriken, Stuhl- und Wagenfahriken, Schlachthaufer, Dampfmuhlen. Der Ort besitzt seit Langem eine gute beutsch-englische Schule, einen Turnverein, Freimaurers, Obd Fellows und Druidenlogen; eine öffentliche Schule (Public School) mit 650 Kindern mit 10 Lehrerinnen, an der auch deutsche Sprache gelehrt wird; 6 Rirchen, darunter eine deutsche evangel.-luther., 1 d. methodistische und 1 d. röm.-kathol. K. mit Gemeindeschulen; 2990 Einwohner im Jahre 1860; gegen 5000 im Jahre 1870. 3) In Esmeralda Co., Nevada, gegen 100 M. sübösil. von Carson City; liegt 7450 F. Aber bem Meere. Die reichen Gilberminen in ber Nähe machen ben Ort rasch emporblühen; 3500 E. (1865).

Aurora, Name mehrerer Townships, Postbörser und Dörser in den Ber. Staaten. 1) Township in Hancock Co., Maine, 106 engl. M. nordöstlich von Angusta; 330 E. 2) Township in Steel Co., Minnesota, 55 M. südwestlich von Red Wing; 184 E., deutsche evangel. luther. Kirche mit 50 Seelen und einer Gemeindeschule mit 40 Kindern; 25 deutsche Familien. 3) Township in Erie Co., New York, 2486 E. (1865). 4) Postownship in Wortage Co., Ohio, 25 M. südsstl. von Clebeland; 830 E. 5) Postownship in Washington Co., Wisconsin. 6) Township in Washara Co., Wisconsin. 60. Township in Washara Co., Wisconsin. 66. Township in Washara Co., Wisconsin. 60. Township on Albandara. 60. Ransas, 45 M. südwestlich von Lawrence. 9) Postovrs in Caupaga Co., Ransas, 45 M. südwestlich von Lawrence. 9) Postovrs in Caupaga Co., Rew York, am östlichen User des Sees Caupag, 170 M. westlich von Alband. Der Ort liegt reizend, hat eine höhere Lehranstalt (Cayuga County Academy), 4 Kirchen, eine bedeutende Aderbanmaschinensabrik. A. ist eine Station der Ithas-Caupag Dampsvotzeinie und hat 410 E. (1865). 10) Dorf in Erie Co., New York, am Cazenove Creek.

11) Dorf in Jesserson Co., Texas, am westlichen User des Sees Sabine, 70 M. nord-

bfilich von Galvefton.

Aurora Mills, Bostborf in Marion Co., Oregon, 30 engl. M. nordöstlich von Sa-lem.

Anroraville, Boftborf in Baufhara Co., Bisconfin, 16 engl. Mt. füböftlich von Bau-toma.

Aurungabab. 1) Stadt in Oftindien, öfflich von Bombah, ward von Aureng-Zeph zur Residenz erhoben. A. ist die waserreichste Stadt Indien's, aber im Berfalle begriffen, seit der Nizam seine Residenz der Waharatten wegen nach Haiderabad verlegte. Es hat etwa 60,000 E., einen Balast Aureng-Zeph's, das Grabmahl seiner Gemachlin und einen bedeutenden Bazar. 2) Die frühere Provinz A., war eines der 6 Vicekönigreiche (Subahs) des Großmoguls, umfaste das Küstengebiet von Bombay und die westlichen Ghat, ist die Heimath der Maharatten und gehört seit 1818 den Engländern.

Aury, Don Luis, Commodore der Flotten der Republiken Meriko, Benezuela, La Plata und New Granada im Kriege gegen Spanien (1816). Er nahm mit Don Jose Manuel Herrera (Sept. 1816) im Ramen oer Republit Mexito Befit von ber Jusel Galvefton und Texas, wurde jum Civil- und Militargonverneur von Texas ernannt und blieb in biefer Stellung bis 1817; begleitete Gir Gregor De Gregor auf einer Expedition gegen Florita und ließ sich bann in New Orleans, spater in havannah nieber. A. ift einer ber bebentenbften Batrioten in ben Freiheitstämpfen ber fübameritanischen Colonien gegen Spanien. Bgl. Poatum, "History of Texas" (New York 1856).

Mu Cable. 1) Bofttownfhip und Dorf in Joses Ca., Michigan, am Dichigan See, an ber Mündung bes gleichnamigen Fluffes; 106 E. (1864). 2) Townfhip in Grundy Co., Illinois; 857 E. 3) Town bip in Clinton Co., Rem Port; 2694 E. (1865). 4) Flug in Esser Co., Rew Port, ergieft fich 15 engl. M. siblich

von Platteburg in ben See Champlain.

An Gable Forts, Bostborf in Effer Co., Rem Port, am An Cable Finffe, 128 M. nördlich von Albany; 1322 E. (1865).

Ausarten, entarten. Man versteht barunter in der Botanik eine Beränderung bes Aeusseren eines Gewächses oder gewisser Organe besselben, burch welche die zur Auffiellung ber Art (f. b.) gewählten Rennzeichen burch andere erfett werden. Benn Die entflanbene Abart in ihrer angenommenen Form fortbesteht, so nennt man diesen Borgang wirk liche Abartung ober Degeneration, tritt fie aber in ihre ursprüngliche Individualität zurud, fo fpricht man von Burudartung. Gin A. fann eintreten burch Befruchtung zwijchen Individuen verschiedener Arten, durch bas Klima, Die Botenbeschaffenbeit und andere Ursachen. Die erstgenannte Weise ber Entartung tritt gemeiniglich burch Uebertragung bes Blüthenftaubes ber einen auf die Narbe einer anderen, zu ber nämlichen Sattung gehörigen Pflanzenart ein. In Bezug hierauf hat Darwin gezeigt, bag bei ber Mehrzahl ber Orchideen Krenzungen zwischen verschiedenen Bluthen ober Stoden leichter noch als Bofruchtung einer Samenknospe durch ihren eigenen Blüthenstaub zu Stante kommen. Bohnen, Klee und andere schmetterlingsbluthige Pflanzen liefern, in bie Nabe von einander gepflanzt, eine große Mannichfaltigkeit in Farbung der Früchte und Samen. Man nenut die Zurudartung entstandenen abweichenden Formen Baftatbe ober Sybriben. tritt bei Befenchtung ber Bastardpflanze mit der väterlichen ober mutterlichen Pflanze ein. Im ersteren Falle, b. h. wenn bie Opbribation burch ben Bluthenftanb ber vaterlichen Stammpflanze vor fich geht, bilden fich sogen. borfcreitende Schläge, im ankeren Falle aber Rudichlage. Beispiele von bem A. von Früchten burch einen Comaroverpilz sind die Schoten ber Zweische, Schlebe und Ablfirsche. In der Boologie bersteht man unter A. bas Zurlldfallen ber Zuchtraffe in bie urfprängliche, niebrigere Art. Sie kommt 3. B. vor in der Züchtung, wenn zur Nachzucht nicht immer ein Bollblutsthier mannlichen Gefchlechts genommen wird.

Ausbruch und Effenz, f. Ungarwein.

Aufdwit, poln. Oswieczyn, östreich. Stadt von 3053 E. im Areise Kratan, nabe ber preuß. Grenze, mit lebhaftem Salzhandel. A. und bas nahe Zator bildeten früher zwei polnische Bergogthumer, die 1179-1457/94 ben Bergogen von Oberschleffen gehörten, weßhalb auch Destreich, das sie bei der ersten Theilung Bolen's (18. Sept. 1773) erhielt, 1818

für fie dem deutschen Bunde beitrat.

Ausenltation, Zuhören, Erforschen burch das Gehör. Dieses Wort wird jetzt beinahe ausschließlich gebraucht, um die Methore zu bezeichnen, den gesunden oder traufen Zustand verschiedener Körpertheile, namentlich der Circulations- und Respirationsorgane burch Anhören ber Geräusche, die in denselben entstehen, wie durch den Berzschlag, die Blutströmung, das Ein- und Ausathmen, bessen Modisicationen 2c. zn untersuchen. Diese Methode, 1819 burch Laennec eingeführt, und zusammen mit Bercuffion, Balpation, Menfuration und Inspection (f. b.) physikalische Untersuchung genannt, hat eine Umwälzung in ber Erlenntnig ber Berg- und Lungentrantheiten hervorgebracht und die Grenzen bes menschlichen Wiffens erweitert. Die A. ift unmittelbar, wenn ber Untersuchenbe sein Dhr birect an ben zu untersuchenben Körpertheil legt, wodurch bann bie Schallschwingungen bem Ohre unmittelbar von ber berührten Sautoberflache augeflihrt werben; mittelbar, wenn fich ber Argt bes Stethostops (f. b.) bebient.

Auseultator ober Aubit or (lat. = Buborer) beift ein Mitglied ohne Stimme in einem Collegium, in Preugen ber Jurift nach ber erften Staatspruffung.

Ansbehnung, engl. expansion. Man versteht barunter im Allgemeinen jebe Raumvergrößerung eines Rörpers; im Speciellen jeboch nur eine Bolumenvergrößerung bei gleichbleibender Maffe. Wenn g. B. Holz anfquillt, so ist bies feine eigentliche A., ba bie Beränderung im Raumgehalte burch Auffaugung von Waffer herbeigeführt wird. Wahre A.

iff aber die Berlängerung einer Quechikberfäule in einer Thermometerröhre kurch Hibe, da hierbei das Gewicht des Metalles felbst unverändert bleibt. Urfache der A. ist hanptfächlich Die Birme, und swar behnen fich fefte Korper weniger als fluffige, gasformige aber am beirahtlichsten aus. Während nämlich die A. einer Gasmasse für 1º C. 1/272-1/257 bes Rumgehaltes beträgt, liegt fie bei Fluffigteiten für eine Erwarmung von 00 auf 1000 C. swischen 1/20—1/21 und bei festen Körpern für die nämlichen Grenzen nur zwischen 1/200 bis höchkans 1/20. Im Allgemeinen behnen sich alle Körper in niederen Temperaturintervallen gleich näfiger aus, als in höheren. Bei starren Stoffen tritt die A. namentlich in der Nähe bes Som Typunktes merklich hervor, noch ungleichmäßiger behnen fich Fluffigkeiten ans, am gleichmäßigften aber Gafe. Die Bahl, welche angibt, um den wievielsten Theil feines Raumzehaltes ein Körper sich ausbehnt, wenn er für das Intervall von 0°—100° C. erwärmt wird, nenut man feinen ranmlichen A.'scoefficienten. Den linearen A.'scoefficienten nennt man den Werth, welcher anzeigt, um ben wievielsten Theil ihrer Längeneinheit eine Substanz burch Erwärmung von 0°—100° C. zunimmt. Dan kennt thn nur für Körper, aus welchen sich längere Stäbe darstellen lassen. Der räumlich Al's co efficient für je 100° C. ist z. B. sur Schwesel O<sub>rosze</sub>, für Zink O<sub>rosze</sub>, für Eisen O<sub>rosze</sub>, für hartes Kaliglas O<sub>rosze</sub>, für Quedsiber O<sub>rosze</sub>, für Wasser O<sub>rosze</sub>, für kether O<sub>roze</sub>, für Allohol O<sub>roze</sub>, für Luedsiber O<sub>roze</sub>, für Wasser O<sub>roze</sub>, für kether O<sub>roze</sub>, für Allohol O<sub>roze</sub>, für Luft O<sub>rosze</sub>, für schwestige Säure O<sub>roze</sub>. Unter ven stüssigen Körpern zeigt die Al des Bassers eigenthümliche Unregelmäßigkeiten. Während nämlach fast alle desannten Flüssigikeiten sich zu ihrem Erstarungspenntte hernd constant zusumenzieben, destigt das Wasser einige Grade über biesem (bei 4,000 C.), das Maximum seiner Dichte, bon hier ab nim nt es nach beiden Seiten an Ramminhalt zu. Dieser Eigenschaft verdanken wit es, daß Flitfle und Seen im Winter nicht bis auf den Boben anfrieren, indem das Wasser, wie fich seine Temperatur berjenigen von 4° C. nabert, auf ben Grund finkt und erft wenn Die gange Maffe biefe Temperatur erreicht hat, fängt die Eisbildung von oben an. Eisbede aber fcutt als schlechter Barmeleiter bas tiefere Baffer por weiterer Abtibling. - Ginge die Zusammenziehung des Wassers gleichmäßig von statten, dann würde es, bei einer Temperatur nahe 00 0. — wo es die größte Dichte besitzen wurde — am Grunde angelangt fein, und es würde das Gefrieren von bort aus ftattfinden. Den Wirkungen ber A. vermdgu fich bie icheinbar bauerhaftesten Gegenstände nicht zu entziehen.

Ausbrud heißt junachft jede außere Darftellung einer inneren Empfindung ober Borftellung, fei es in Borten, Tonen, Mienen ober Geberben. Mefthetifch ift ber A. Die vollig angemessen und der Idee des Schonen entsprechende Aengerung eines inneren Zustandes (einer inneren Stimmung), so in der Rhetorik. Musik und in den bildenden Künsten. In der Di athematik heißt arithmetischer ober analytischer A. die Darstellung eines

Zahlbegriffes burch eine Berbindung mehrerer Zahlzeichen.

Ausdunftung beißt man die unsichtbare Abscheidung von flüchtigen Substanzen durch haut und Lungen. Jene Stoffe bestehen hanptfächlich aus Wasserrampf und Rohlenfaure und zwar tann man annehmen, bag in 24 Stunden 3/, Bfb. Dampf burch bie Lungen und doppelt so viel durch die Körperoberstäche ausgedünstet wird. Die Abscheidung von Rohlensaure burch die ersteren beträgt beim erwachsenen Menschen etwas über 3/3 Bid. in 24 St., während die Menge ber burch die Haut abgegebenen nur von 1/50—1/25 dieser Onantität erzeicht. In der ausgeathmeten Luft sind nach Marchand siets Spuren von Ammoniat enthalten und unter den Producten der Hant-A. find flüchtige Fettsäuren und andere riechende Stoffe gegenwärtig. Manche in den Organismus eingeführte, leichtflichtige Stoffe, wie 3. B. Altohol, Rampher u. a. geben ebenfalls in die Ausdunftung über. In ber Uramie wird tohlensaures Ammoniat durch bie Lungen ansgeschieden. Je trodener und warmer bie Luft ist, desto stärker wird natürlich die A. sein; sie wird überdem besördert durch Bewegung, reichlichen Genuß von Getränken und anderen Ursachen. Ganz genane Zahlenangaben über die Mengenverhältnisse zwischen Lungen- und Haut-A. existiren indeß noch nicht.

Auserwählte (electi), f. Prabestination.

Ansfall, franz. sortie, engl. sally. 1) In der Ariegswiffenschaft: bas Hervorbrechen Belagerter, um Belagerungsarbeiten zu zerftören u. bgl. Gin A. gefchieht burch bas Ausfallthor ober burch bie Poternen (Durchgänge unter ben Wällen), mit leichten Truppen und Ausfallbatterien. 2) In der Fechtlunst: das Borfeten des rechten Fußes ju Bieb und Stoß.

Ausfuhr (Export) nennt man im Gegensate zu Einfuhr (Import) ben Absatz von Rohprodukten und Industrieerzeugnissen nach dem Auslande. Bon seiner Begunstigung durch' A. - Prämien bis zum gänzlichen A. - Berbot gibt es mannichfache Zwischenstufen. Digitized by GOOGIC

Bgl. Freihandel und Prohibition.

Ausgebe wird im Buchhandel oft gleichbebentend mit Anstage gebraucht, bezeichnet aber eigentlich eine in der Aushandung veränderte, oder bei einem anderen Berleger erschienene Auslage eines Wertes. Bon Sammlern besonders geschätzt sind die frühesten Trucke (die Incunabeln, s. d.), die ersten Ausgaben (editiones principes) der Classifter, dann die A. gewisser Berleger, z. B. Elzevir, Stephanus, Cotta, Tenduer.

• Ausglühen nennt man bas nochmalige Erhitzen von Metallen, welche ausgehämmert ober ausgewalzt worden sind. Es dient dazu, ihnen die Sprödigkeit zu benehmen, welche sie durch diese Operationen erlangt haben. Das A. wird auch vorgenommen, um gewisse Stosse

ju gerftoren ober ju berflüchtigen.

Ausgrabungen alter Aunswerte und sonstiger Reste ber Enliur vergangener Zeiten begann man seit der Wiederbelebung der classischen Studien vorzunehmen. Die ersten bebeutenderen A. ließ Leo X. (1515) zu Kom machen, aber eine wissenschaftlich spstematische Bersolgung derselben wurde erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrh. durch die Forschungen Ninkelmann's und seiner Schiller angeregt. Seitdem ist unsere Renntniß salt sämmtlicher Enlturvöller des Alterthums durch die in Europa, Afrika und Asien in ausgedehntem Maßstade gemachten A. sehr erweitert worden. Das Größeste haben auf diesem Sebiete die Engländer und Franzosen geleistet, die in den letzen Jahrzehnten ihre Ausmerkamkeit vorzsiglich Afrika und Asien zugewandt haben. In Italien und Griechenland werden die A. setig auf Kosten der Regierungen sortgesührt. In Amerika haben sich besonders die Smithsoman Institution, die Ethnological Society, und die Herren Davis, Squier, Ribers und Thubi um die A. von Alterthamern verdient gemacht, durch die wir viel Ansschuss über das Ensturseben der ursprünglichen Bewohner des Landes erhalten haben. Ueber die Einzelheiten voll. die entssprechenden Artitel, wie Americanische Alterthümer, Friedesschen Artitel, wie Americanische Alterthümer, Friedesschen Artitel, wie Americanische Alterthümer, Priedesschen Artitel, wie Americanische Alterthümer, Priedesschen Artitel, wie Americanische Alterthümer, Priedesschen Artitel, wie Americanischen, Alsterthümer, Priedesschen Artitel, wie Americanische Alterthümer, Priedesschen Artitel, wie Americanische Alterthümer, Priedesschen Artitel, wie Americanische Alterthümer, Bompein.

- Aushangebogen (engl. show-shoets) beigen bie erften Abzüge eines Drudes, bie nicht mit in bie Auflage gezählt, fondern jum Trodnen auf eine Schnur gehängt werden und jum

Nachsehen dienen.

Ansteilen bezeichnet im Bergbau bas allmälige Abnehmen und Aufhören eines Erz- ober

Steinkohlenganges.

Auslaugen nennt man eine namentlich in den chemtschen Sewerben häusig vorkommende Operation, wodurch bezweckt wird, aus einer Substanz die löslichen von den unlöslichen Theilien zu trennen. Der Name rührt von der Darstellung einer Lange aus Asche durch Behandlung mit Wasser her. In der analytischen Chemie wird für A. meist Answaschen voer Ausfüsser gebraucht.

Ausleerung, im engeren Sinne ber Stuhlgang, im weiteren jede Absonderung auf natürlichem Wege, auch 3. B. durch Geschwäre. Ausleeren de Rittel, Evacuantia, sind somit solche, welche absuhrend, brechencrregend, urin- und auswursbesärdernd oder schweiß-

treibend wirken, aber auch Blasenpflaster u. bgl.

Auslieserung, lat. extraditio, engl. und französe extradition. Die Ueberlieserung von Seiten eines souveränen Staates von Personen, die entweder seine Bürger oder ihm Fremde sind und die eines Berbrechens angeklagt oder überführt sind, welches sie in einem anderen Staate begangen haben, auf officielles Ansuchen eines solchen anderen Staates. Es ist ein schon lange geführter und noch nicht ansgetragener Streit, ob eine solche Anslieserung eine völkerrechtliche Berpstichtung sei oder nicht. Auf beiden Seiten stehen große Autoritäten. Die meisten deutschen Staatsrechtslehrer, von denen wir hier nur Mittermaier, Alber und Heffter neunen wallen, bestreiten die völkerrechtliche Berpstichtung. Die Mehrheit amerikanischen Rechtsgeschrten und Gerichtshöse theilt die deutschen Anschaunngen. Gewiß ist es, daß salt alle einlisteten Staaten diese Auslieserung durch Berträge regulirt haben, was um so nothwendiger ist, als doch immer viele Einzelheiten in dem Auslieserungsversahren nach den besonderen Rechtsgrundsähen der verschiedenen Staaten zu regeln wären, wenn man auch die Auslieserung selbst als eine völkerrechtliche Berpstichtung anerkeunen würde:

Die Auslieferungs-Berträge enthalten fast alle bieselben grun fatzlichen Bestimmungen. Erstens, daß ein Berbrechen vorliegen muß, welches auch in dem Staate, don dem man die Auslieferung des Gestächteten verlangt, ein solches wäre. Zweitens, daß überhaupt nur schwerere Berbrechen, namentlich keine politische, Auslieferung rechtfertigen. Drittens, daß der die Auslieferung fordernde Staat solche Beweise vorlegt, welche in dem ausliefernden Staate bei einer Boruntersuchung für genügend gehalten wurden, den Gestüchteten in Ansliagezustand zu versetzen. Biertens, daß nur die Spissen der Executiven oder der richterlichen Behörden ein Berlangen der Auslieferung stellen können, und daß eidlich dazu bestellte Gerichtshöse darüber zu entscheiden haben, ob die Auslieferung stattsinden solle oder nicht.

Ueber einen Bunkt herrscht indeß große Berschietenheit. Manche Staaten haben fich nächlich burchaus geweigert, ihre eigenen Burger, Die im fremben Lanbe ein Berbrechen begangen baben follen, auszuliefern, Andere machen barin feinen Unterschieb. In ber Pragis behalten fic namentlich die freieren Staaten das Recht vor, hinter die formelle Anklage zurückzugeben, ba es oft vortam, daß namentlich politische Flüchtlinge des Todtschlages, bes Raubes u. f. w. angeflagt waren, ohne Rudficht barauf, baß folder Tobtichlag ober Raub barin bestand, im offenen Felde mit der siegenden Partei getampft, ober sich der Mundborrathe ober der Kaffe bes Feindes bemächtigt an haben.

Die Ber. Staaten haben Anslieferungs-Berträge mit vielen amerikanischen und europäischen Staaten. Der mit England abgeschlossene Ashburton Treaty (9. Aug. 1842) bezeichnet als Berbrechen, beren Begehning Anslieferung berbeifuhrt, Mord, Mordverfuch, Geeränberei, Brandstiftung, Raub, Falfcung und Ansgabe von verfälfchten Schriften. Britrage mit Frantreich (Bertrag von Bafbington, 9. Rov. 1843. Zusat-Bertrag 24. Febr. 1845, Zusay-Artikel 10. Febr. 1858) schließen noch folgende Berbrechen ein, die im englischen Bertrage fehlen, nämlich: Rothjucht, Unterschlagung öffentlicher Gelber, qualificirter Dieb-fahl, b. b. bei Rachtzeit, burch Einbruch ober mit erschwerenben Umftanben begangen, enblich aud Unterschlagung von Brivatgelbern von Seiten falarirter Angestellten, wenn die Strafe dafür in Frankreich eine infamirende ift.

Der mit Preußen abgeschlossene Bertrag (16. Juni 1852, neu bestätigt 22. Febr. 1868) enthalt abnliche Bestimmungen, wie ber frangofische. Er bezeichnet als auszuliefernde Berbrecht biefenigen Individuen, welche bes Morbes, eines Angriffes in morberischer Absicht, bes Seeraubes, ber Brandstiftung, bes Ranbes, ber Falfdung, bes Ausgebens falfder Do-Tu nente, ber Berfertigung ober ber Berbreitung falfden Gelbes, bes Defectes ober ber Unterichlagung öffentlicher Gelber angeklagt find. Diefem Bertrage zwischen Preußen und ben Ber. Stauten find fast alle anderen Staaten Deutschland's beigetreten, boch bestehen noch besondere Berträge mit Bayern (1852), Destreich (1856), Baben (1857). Aehnliche Berträge bestehen zwischen ben Ber. Staaten mit Italien, ber Schweiz, Mexito, Benezuela.

In Europa hat es nicht an interessanten Fällen von Anslieferungen, sowie von Berweigeru 13 berfelben gefehlt. Wir verweisen nur auf die Auslieferung des Lievlanders Patkul von Seiten Sachsen's an Schweben, welche zu beffen graufamer Hinrichtung führte, im vorigen Inhrhundert; sowie auf bas Berlangen Destreich's an die Türkei, Rossuth, Bem und andere unzurische Flüchtlinge auszuliefern. Gin sehr interessanter Fall, der sehr viel Aufsehen erregte, ereignete fich in ben Ber. Staaten 1864. Mit Spanien besteht kein Auslieferungsvertrag, und bie ameritanifden Gerichtsbofe in ihrer Dehrheit, einschlieflich bes oberften Grichtshofes ber Ber. Staaten, ertennen bie vollterrechtliche Berpflichtung ter Auslieferung niht a.t. Richtsbestweniger lieferte ber Staatsfefretar Seward auf Antrag bes fpan. Befandten Sellor Arguelles, ber fich als Gouverneur eines Diftrictes auf Cuba tes Stlavenhandels fouldig gemacht haben follte, an ben Generalcapitan von Cuba aus. Beibe Baufer bes Congreffes verlangten Erflarungen, Die and herr Seward fehr weitlaufig gab und Die fhließlich barauf hinausliefen, bag, wenn auch bas Bolterrecht nicht zur Anslieferung verspflichte, es boch jeben Staat berechtige, babon Gebranch zu machen. (Alle Documente, sowie Seward's Ecklarungen finden fich in "Diplomatifche Correspondenz", 1864—65, S. 35—85). Bwifchen ben einzelnen Staaten ber Union ift bas Anelieferungerecht von Berbrechern burd die Constitution geregelt. Artifel 4, Section 2 lantet folgenbermaßen: Eine Berfon, Die in irgend einem Staate des Hochverrathes, einer Felonie ober eines an beren Berbrechens befinibigt ist, die sich durch Flucht der gerichtlichen Berfolgung entzieht und in einem anderen Staate gefunden wird, foll, auf Berlangen der Executivbehörde des Staates, aus dem ste gestohen ist, Aberliefert werden, und nach dem Staate, dem Jurisdiction über das degangene Berbrechen zusteht, zurudgebracht werben. Ausnahmegefete find Erlaffe ber bochften Executivgewalt, welche verfaffungemäßige

Rechte unter bem Borwande eines Rothstandes zeitweise ausheben (suspendiren); im alten Rom bie Ernennung eines Dictators ober bie Befleibung ber Confuln (Cicero) mit Dictatorgewalt. So alle Arten von Cabinetsjustis, wie die lettres de cachets (s. b.) und die chambres ardentes (s. b.) in Frantreich, die Sternsammer (s. b.) der Stuarts, die Prévotalgerichte (s. b.) Rapoleon's I., sowie alle Octrobirungen der Renzeit. Zu den gewöhnlichsten A.n gehört die Proclamirung des Ariegs- ober Belagerungszustandes mit Berkundigung

bes Stanbrechtes.

**Aussnia**, von **Gasparis in Neapel am 10**. Hebr. 1861 entbeckter 63. Planetoib von nur 81/, R. Durchmesser, 1358 Tagen Umlaufszeit und 492/, Millionen M. mittlerer Entfernung von ber Conne. Digitized by GOOGIC

Answins, Decimus Magnus, geb. um 309 zu Butdigala (Bordeam), größtet römischer Dichter des 4. Jahrh. Raiser Balentinian, dessen Leidarzt sein Bater war, derick ihn, der in Burdigala Beredsamkeit lehrte, zum Erzieher seines Sohnes Gratian, und tieser erhod ihn 379 zum Consul von Gallien. Er war Christ und karb 399 auf schnen Landgute dei Burdigala. Bon seinen 20 Johllen ist die berkhmteste die "Monella"; der "Conto nuptialis" ist sehr schlifterig.

Muspfanben, f. Bfanbung.

Auspicien (auspicia), heißen bei ben Römern bie Borberfogungen ber Jukuft burch bit Auspices (Einzahl auspex) aus Flug ober Stimme ber Bogel (f. Augurn). Das Recht ber A. hatte nur ber Oberfeldherr.

Ansruften beift ein heer mit allen zum Andriden in's Feld nöthigen Dingen verfeben als da find: Mannichaften, Referven, Armatur (f. d.), Munition, Fuhrwefen u. f. w. Auch von Kriegefchiffen fagt man a., von Festungen bagegen gebraucht man Geber arm ir en (f. b.).

Aussate (Lepra) nannten die Alten jede anstedende Hautkrantheit. Unzweiselhaft sind z. B. in der Bibel manche Hälle von Aussat nichts weiter als Arübe gewesen, die kurch die Waschungen im schwefelhaltigen Wasser des Jordan geheilt wurde. Beutzukige versicht man unter A. eine bestimmte Krantheit der Haut, die sich daracterisist durch Knoten- und Geschwärsbildung, Unempsindlichkeit, Absterden einzelner Extremitätstheile, Zehen, Finger n. s. w., compliciet mit bektischen Fieber, Absmagerung, Lungen-, Darm- und Blasenleiden z. Der A. war früher sehr verbreitet und sindet sich hente noch besonders in Norwegen, Grieschenland, Ost- und Wessindien, Mittelamerika, auf den Sübseeinseln und sberhaupt in den Tropen. Besonders häusig ist er auch in China und hat daher wegen der zunehmenden Cinswanderung der Chinesen in neuerer Zeit die Besürchtung der Einschlehpung in die Ver. Staaten erregt. Von den meisten Autoritäten wird jedoch die Contegiosistät der Krantheit geläugnet, und nur ihre Erblichteit ist unzweiselhaft. In den meisten der obengenannten Länder sind tropdem die Aussähigen in besonderen Hospitälern (Leproserien) untergebracht. Der A. wird nicht nur ererbt, sondern auch erworden; doch ist über die Bedingungen seiner Entstehung wenig bekannt. Der Berlauf des A. ist sehr auch Elepkant is bedingungen seiner Entstehung wenig bekannt. Der Berlauf des A. ist sehr auch Elepkant is sieht sich oft über eine große Anzahl don Jahren; Heilung ist unmöglich. Siehe auch Elepkant is sieht sie, Lepra.

Ausichlag (Exanthem) ist der Sammelname für die verschiedenen Formen der Erfrankungen ber Haut: Fleden, Blasen, Anoten, Schuppen, Pusteln n. f. w. Er ist entweder eine locale Hautkrankheit oder das Zeichen einer Affection des Blutes; 3. B. bei Tophus, Spphilis,

Masern, Scharlach, Blattern, Roy und andern (f. Hautfrantheiten.) ---

Ausschneibekunst ober Bsaligraphie beißt die Fertigkeit, mit der Scheere aus Papier Sieguren correct und charakteristisch zu schneiden. Ein besonderer Meister darin war der Maler Runge (f. d.) in Hamburg, der ganze Laudschaften ausschnitt und für Goethe einen Ofenschirm in dieser Art zusammensetze. Andere lieserten Linderbücher (Fröhlich) und Junftrationen zu deutschen Dichtern (der Spaziergang vor's Thor aus Faust) und Bolksliedern (Kontewa). Erstaunen erregten 1853 zu Paris die Arbeiten von Georg Schmidt aus Lässelden dark.

Ausschnitt (Sector) heißt in ber Geometrie ein Thell bes Areises, ben zwei halbwesser und ber bazwischenliegende Bogen begrenzen. Ein Angelankschuitt ift ein legelsörmiges Stud mit ber Spige im Mittelpuntte, mit ber treisunden Grundfläche in der Oberstäche

der Augel rubend.

Ausschuß hat im politischen und gesellschaftlichen Leben die Bebentung eines engeren Kreises von einer größeren Geselschaft behus Wahrnehmung ihrer Geschäfte gewählter Berssonen. So fleht in mehreren deutschen Staaten (3. B. Baden) dem Geme in der athe ein sogen. großer und ein kleiner A. zur Seite. Landtuge wählen A. sder theisen ihre sämmtlichen Mitglieder in verschiedene A. ein zur Borberathung der Geschäfte. Die landständ die n A. in friherer Zeit vertraten geradezu die Stände in der Zwischenzeit von einem Landtage zum anderen. Diese waren zu Zeiten wohl energische Wehrer der Berfassung (vgl. 3. B. die Geschichte von Wilrtemberg), führten aber anch zuweilen zur Ertöbtung des politischen Lebens der Stände. An manchen Orten, 3. B. in Wilrtemberg, ift diese Art eines A. beibehalten zur Erledigung der Borarbeiten zu einem Landtage, anderwärts nur für gewisse Geschäfte, wie der weimarische Rechnungsansschuß. Anch der beutsche Bundestag hatte Andschüsse, wie der weimarische Rechnungsansschuß.

Ausschweifung nennen wir bas schäbliche Uebermaß in stimlichen Genüssen, befondert im

Trinten und in geschlechtlicher Beziehung.

Ausschwitzung, f. Exfudation.

Digitized by Google

Angenworte Anger ' 79

Außenwerke einer Festung heißen biejenigen Befestigungen, welche außerhalb bes Hauptwalles gelegen, sich selbst gegenseitig, sowie ben Jugang zu jeuem beden und von dem selben aus ebenfalls Schutz genießen. Die weiter entsernten beißen detachirte Werke, sird meist bastionirt auf ihre eigene Bertheibigung augewiesen und dienen dazu, dem Feinde

zeitranbende Anstrengungen und Berlufte zu bereiten. Bgl. Fortification.

Anssehung der Kinder ist eine rohe Sitte vieler barbarischer Bölfer, die aber auch bei den Chinesen, Japanesen und hindus sehr start herrscht und im Alterthume, mit alleiniger Ansnahme der Inden, Aegypter, Thekauer und Germanen allgemein war. In Sparta mußten die schwichtigen Ruder in eine Schlicht am Berge Tangetos geworfen werden. Ju Athen hatte Solon die väterliche Gewalt beschränkt, aber wie in Rom, so kam anch hier die Sitte der A. mit der Entartung der Sitten immer mehr wieder in Schwung. Doch geschah dies häusig an desuchten Orten, z. B. auf dem Gemüssenarkte oder vor den Thüren kinderloser Leute. Schon in der Hervengeschichte spielen ausgesetzte Kinder eine große Rolle (z. B. Oedipus, Romulus und Remus). Den Mohammedanern verbietet ihre Religion die A. Bon China z. war oben schon die Rede. Das Christenthum hat dem llebel kräftig gesteuert. Die Kirchenväter eiserten nachdrikstig dagegen und verlangten, daß die A. an den Kirchenthibren gesche, um so das Kind zu erhalten. Die von Fremden erzogenen Kinder galten als Stlaven nud erst Justinian L. erklärte sie frei. Jetzt wird die A. verschieden bestraft, ja nachdem sie Tödtung bezweckte oder nicht. Bgl. anch Findelhäuser.

Aussig, Stadt des Kreises Leitmerit in Böhmen, 3 Stunden von der sächsischen Grenze, an der Elbe und Eisenbahn gelegen, mit 6956 E. (1857). A. hat bedeutenden Gewerbebetrieb und starten Handel, hauptsächlich mit Brunnfohlen, von welchen die Umgegend sehr reiche Lager euthält. 1426 wurde A. von den Hussieh zerstört und 1639 von den Schweden erobert. 1 Stunde entfernt liegt das Schlachtfeld von Kulm und Rollen dorf.

Ansftellung bes Gaframents, f. Doftie und Transinbftantiation.

Ausstener ober Ausst attung heißt ber Bermögensantheil, ben die Fran bei ber Berbeirathung von den Eltern mitgegeben (baber Mitgift) erhält, speciell, im Gegensate zur Mitgift an Geld, mas sie an Aleidern, Hausrath u. dgl. mitbringt. Aussteuerkaffen sind Anstalten, welche Kinder gegen einmalige oder jährliche Beiträge aufnehmen und ihnen dafür auf einen bestimmten Zeitpunkt (Majorennität oder Berheirathung) eine sesse Gumme,

ober bas Capital nebst Binfen zusichern.

Anken, Jane, geb. am 16. Dec. 1775 zu Steventon in Hampsbire, wo ihr Bater G:istlich:r war, lebte nach bessen Tode in Southampton und später in Winchester, wo sie am 24. Juli 1817 starb. In bieser ländlich-bürgerlichen Umgebung ward sie die schriftstellerische Darstellerin des englischen Mittelstandes, bessen wenig leidenschaftliches, still-gemuthliches Dahinleben sie mit einer Meisterschaft schildert, welche selbst einen Walter Scott zu hohem Lobe begeisterte. Ihre erste Jugenbarbeit, "Northanger Abbey", erschien zugleich mit dem letzten Werte "Porsussion" erst nach ihrem Tode. Eine Gesammtansgabe ihrer Werte ers

fcien 1863 (Lonbon).

Auster, engl. oystor, gehört einer an Arten äuserst zahlreichen Familie von Meermuschel-Ihr Gehäuse ift mit ber größeren Schale am Grunde ber Gewässer, an Felsen oder Steinen festgewachsen, während die kleinere die Rolle eines Deckels spielt. len können durch den sogen. Schließmuskel, der beim Orskien der A. durchschnitten wird, gebifaet und geschloffen werben. Das Thier fteht auf einer febr niedrigen Stufe ber Organis fatioa. Man fagt, bag fle fich umwenden tonnen, wenn man fie auf die unrechte Seite legt. Sie find getrenuten Geschlechts. Ihre Bermehrung geschieht durch Tier, wovon ein Indivibuum jährlich etwa 1 Million liefert und welche fich als Laich — von den Fischern spats genannt — an unterseeischen Gegenständen ansetzen. Jener bildet ost immense Bänke und wird von ungähligen Feinden maffenhaft vertilgt. Die Befruchtung geht durch das Medium des: Baffers von ftatten, bas ben Samen (bie Mild) ber mannlichen Individuen nach bem Gie trägt. Ans bem befruchteten Gie friecht nach einiger Beit eine Larbe berbor, welche anfang. lich im Wasser herumschwimmt und fich erft nach einiger Zeit fixirt. Die A. findet sich im fast allen Odeeren in von 2—6 Faben Tiefe und niemals fern von den Küsten; große Mengen bilben die A. - Bante. Rur eine tropische Art, die Baumauster, lebt während der Ebbe zeitweilig im Trodenen, indem sie an den Wurzeln der Mangroveläume siet. Diese Fähigkeit erklärt sich nur dadurch, daß sie, wie alle übrigen Arten, eine zum Leben genügende: Menge Waffers innerhalb bes Gehäufes aufzunehmen vermag. Die A. wächst fehr langfam; fie ist nach 4—6 Monaten nicht größer wie ein Halbthalerfilikt und nach Jahresfrist erst boppelt fo groß. Ihr volles Bachsthum erreicht fie erft nach bem 5. Jahre. Die in ben Ber. Staaten am meiften geschätzten Axten find bie pirginische und bie natblide

Die lettere ift die sogen. New Port A., von der man fagt, daß fie vormals and in der Maffachusetts-Bai baufig gewesen sei. Die erstere tommt bauptfachlich süblich von ber Chesapeale-Bai vor, wo sie in den Untiefen der sublichen Staaten burch ihre rusche Bermehrung ber Schifffahrt bisweilen ernftliche hinderniffe entgegenfest. In Amerika ift tie A. Follsrahrungsmittel und bereits vor 10 Jahren veransgabte man in Rew Port mehr Gelo für A. als für Fleisch. Der A.-Handel der Ber. Staaten wird für das Jahr 1867 auf 30 Mill. Dollars veranschlagt, die Fischerei allein beschäftigt etwa 20,000 Bersonen. In Amerita hat teine Ctabt einen fo ausgebehnten A.-Danbel wie Baltimore. Rach einer annahernben Schätzung finden jährlich über 5 Mill. Scheffel A. ans marplandischen Schäffern und über 6 Mill. aus virginischen Gewässern ihren Markt in Baltimore, wo fie theils verzehrt, größtentheils aber verpadt und verfandt werden. Während der A.-Saifan find beinahe 4000 Personen mit 1000 Schiffen mit bem Frange ber A. beschäftigt. Ihr Cauptoperationsfeld ist die Chesapeate-Bai mit, ihren Zuflüffen. Fang- und Labemaschinen find angerst zweckmäßig construirt. Ueber 100 Ctablissements geben sich allein mit ber Bersentung ab, namentlich gehen viele nach ber pacifischen Kufte, welche leine A. befigt. Der jahrliche Crtrag biefes Geschäftes foll fich im Jahre 1869 auf 10—15 Mill. Dellars belaufen haben. Mehrere ber A. Berpadungshäufer beschäftigen 4000-6000 Personen, unter tiefen verbieuen selbst Mädchen \$2 per Tag. Einzelne Firmen verausgaben {7000 per Beche nur für bas Aufmachen ber A. Gegenwärtig hat man in Europa angefaugen, große Teiche, welche man Parks neunt, angulegen, in benen man bie A., abnlich wie tie Sifche, tunftlich zicht. Namentlich wird in Frankreich die Anlage folder Teiche eifrig betrieben. Bei Arcacion kobadt ein solcher eine Oberstäche von 25 Heltaren. In Deutschland hat Sturz Vorschläge zur Ein-bürgerung der amerikanischen A. an den Nordseeklisten gemacht; Karl Logt verspricht sich jedoch für das Fortkommen derfelben in der Ofisee kein Gebeihen. Die A.-Schalen finden gebrannt als Kalt und als Dungmittel Anwendung und sollen bavon in Baltimore für \$240,000, ber Bufbel ju 13-14 Cents, verfauft werben.

Aufterlit, mabrifche Stadt mit 3452 E. (1857) unweit Brunn, ben Ffirften con Rannity-Rietberg, früher den Tempelherren gehörig. A. ist berühmt durch bie "Dreikaiserschlacht" vom 2. Dez. 1805. Nach der Bejetzung Wien's und des Donausberganges am 13. Nov. warfchirte Napoleon auf Brilin und ließ bort Cantonnements beziehen, um zu gilnstiger Beit weiter zu operiren. Die Ruffen und Deftreicher unter Autusow hatten fich auf Olmus zuruchgezogen und Raiser Alexander nebst Raiser Franz befanden sich im Hauptquartiere zu Olichan, wo Kriegerath gepflogen und beschloffen wurde, Napoleon anzugreifen. Da aber ber Bormarfch von Olmits auf A. (8 Meilen) fo langfam ansgeführt wurde, bag er ben 27. bis 29. Nov. wegnahm, fand jener Zeit, die Corps Bernadotte und Davoust herbeizuzichen. Er nahm eine gebedte Stellung hinter bem Golbbache (Rziczta) ein, beffen liebergangspuntte er befet hielt und ichob nur feinen linten Flügel über ben Bach. Die Berbundeten festen fich um 7 Uhr Morgens staffelförmig vom linken Flügel in Bewegung, um Rapoleon's rechten zu umgeben und bon ba aus fein Beer "aufzurollen". Als gegen 9 Uhr bie Sonne ben Retel turchbrach, bemerkte Napolcon sofort den Fehler des Feindes und ließ ihm noch Zeit, tie falsche Bewegung anszuführen, um dann burch Soult bas Centrum, wo Antufow felbst commanbirte, burchbrechen zu laffen, mahrend fein rechter Flügel, langfam binter eine Reibe ron Teichen gurudgebend, eine Stellung nahm, die nicht ju erschüttern war. Um 11 Uhr mar ber Stoß auf's Centrum gegen Brapen gelungen und des Feindes linker Flügel wurde von hinten angegriffen, während auf bem anderen Lannes benfelben, trot glanzender Chargen ber Cavallerie, auf ber Strafe gegen Olmitt vor fich hertrieb. Gin entscheibenber Sieg war erfochten, ber ben Berbfindeten 185 Kanonen, 45 Fahnen und über 26,000 Mann kosiete. Biele gingen zu Grunde bei dem Bersuche ber ruff. Artillerie, fich über gefrorene Teiche zu retten, welche Napoleon mit Bomben bewerfen ließ. Die Folge bes Sieges war ber Baffenftillftand von A. (6. Dez., nach einer perfonlichen Begegnung Rapoleon's mit Raifer Frang) und ber barauffolgende filr Deftreich fo barte Friede von Brefburg (26. Dez. 1805),

sowie der Tod Bitt's, dem diese Kunde das Gerz brach. Austerlitz. 1) Bostdorf in Kent Co., Michigan, am Grand River, 10 engl. M. nordöstl. von den Grand Rapids und 178 M. nordwestl. von Detroit. 2) Bostdorf und Township in Columbia Co., New York; 31 M. südwestl. von Albany; 1443 E. (1865).

Austernsischer, Austern bieb, engl. oyster-catcher, ein schöner, an unseren Meeresgestaben häusiger Strandvogel. Seine Größe ist ungeführ die einer großen Haustaube. Sein Schnabel ist über topflang, und die Beine sind turz und träftig. Er nahrt sich von allerlei Gewilten, holt auch wehl aus todten Austern das Thier heraus, öffnet ober niemals

lebenbe Anstern, benn bagu ift fein Schnabel ju fowach. Der fübameritanische A. wird ge-

zähmt.

Anflin. 1) Mofes, geb. in Durham in Connecticut, ging zuerst nach Philadelphia, wo er beirathete, fpeculirte bann in ben Bleiminen bes County Bothe in Birginia, und ba biese Speculation mißlang, ging er ungeführ zu Ausaug dieses Jahrh. nach Missouri, bas damals noch zu Louistana gehörte. Dier bildete sich in ihm die Idee einer großartigen ame-rikanischen Ansiedelung in Texas aus. Im Jahre 1820 reiste er nach Texas und kam im Degember nach bem alten Berar, wo er einem Baron von Baftrop (f. b.), ben er in New Orleans tennen gelernt hatte, seine Plane mittheilte. Dieser führte ihn bei bem Gonberneur Martinez ein. Austin bat um die Erlaubniß, 300 Familien ansiebeln zu bürfen. Sein Gesench wurde vom General-Commandeur von Monteren, Don Isaquin Arradondo am 17. Jan. 1821 genehmigt. Anstin war inzwischen nach Hause gereit, wo er ben Folgen bes Strapazen feiner Reife am 10. Juni 1821 erlag, nachbem er turz vorher ben gunfligen Erfolg seiner Bemusungen erfahren hatte. Die Ansführung seines Planes übertrug er seinem Gobne Stephen F. Auftin. 2) Sarah, ift geboren zu Rorwich im Anfange biefes Jahrh., ans der Familie Taplor und vermählt 1820 mit dem Anwalt John A. in London. Bortrefflich erzogen und ber beutschen Bildung besonders zugethan, erwarb fie fich als Schriftstellerin namentlich bas Berbienft, lettere in England ju Ehren ju bringen. Gie begann 1832 anonom mit Fürft Budler-Rustan's "Briefe eines Berftorbenen", Die fie überfette als: "The travels of a German Prince in England". Dann folgten 1833 mit ihrem Ramen: "Charactoristics of Goothe" (3 Bbe., Conton), mit vorziglichen Uebertragungen und trefflichen Urtheilen. Ferner Rante's "Römische Bapfte", sobann "Collection of fragments from the German prose writers", und endlich "Sketches of Germany from 1760 to 1814" (London 1854), Deutschland's politisch-sociale Bertommenheit und Aufschwung fchilbernb. Bu folden Unternehmungen war sie wesentlich befähigt burch mehrmaligen längeren Aufenthalt in Dentschland. Außerdem schrieb sie "Considerations on national education", ein Wert, das dem der Fran von Staël, wenn auch nicht gleich, so doch nahe gestellt wird. ftarb im Angust 1867. Gleich ihr wirkt auch ihre Tochter & u c i e, vermählt mit Sir Alexans ber Duff-Gorbon, burch lleberfenungen bedeutender beutscher Werke (Niebuhrs', Ranke's, Moltke's). 3) Stephen F., Sohn von Moses A., ging unmittelbar nach bem Tobe seines Baters nach Texas ab und traf am 5. Juli 1821 Don Crasmo Seguin zu Natchitoches, der von Gouv. Martinez von Teras beauftragt war, Austin die Landschenkung von seinem Bater zu überbringen. Diefer Schenkung nach sollte jeder Colonist über 21 Jahre 640 Ader Land erhalten, jebe Fran 320, jebes Rind 160 und jeber Stlave 80 Ader. Auflin untersuchte aunächst bas Land zwischen Snabelupe, Colorado und Brazos, und ging dann nach New Orleans, um Ansiedler zusammenzurufen. Im Rovember 1821 ging das erste Schiff mit 18 Emigranten nach Texas ab, verschwand aber spurlos. Anslin selbst ging den Red River bis Natchitoches hinauf und von da mit einem Emigrantenzuge nach dem Brazos, wo er die Emigranten jurudließ und mit seinem Bruder James nach San Antonio weiter reiste, bas. er Mitte Marg 1822 erreichte. hier borte er von dem Umfturg der spanischen Regierung und war genothigt, nach ber Hauptfladt Mexito aufzubrechen, um bom mexitanischen Congres Die Bestätigung feines Contractes zu erlangen. Er tam am 29. April in Merito an, fonnte aber bei ber Berwirrung ber politischen Berbaltniffe bie Bestätigung feiner Landschenkung erft. am 23. Febr. 1823 erlangen. Während fich Auffin gur Rudtehr vorbereitete, wurde die Regierung Iturbibe's gesturzt und er mußte von dem neuen Congreß abermals die Bestätigung einholen, die benn auch am 14. April 1823 erfolgte. Darauf ging Austin nach feiner Colonie zurud. Bom Generalcapitan zu Monteren war er mit voller legislativer, executiver und judicieller Macht iber feine Colonie belleidet worden. Er legte zunächst am Brazos die Stadt San Felipe de Austin aus und sud neue Einwanderer ein. Bald war die Colonie in blühendem Zustande. Am 6. April 1830 ertieß die Regierung ein Berbot gegen sernere Einwanderung amerilanifcher Anfiedler. Um dies Decret wieder zu befeitigen und die Abhilfe anderer Uebel burchzuseten, ging Auftin im Auftrage ber Convention, welche die erste Constitution für Texas unter mexil. Herrschaft entworfen hatte, nach der Hauptstadt Mexiko und fand duselbst abermals die politischen Berhältnisse im höchsten Grade ungeordnet. Bahrend Revolution und Contrerevolution fich gegenseitig betämpften, wurde feine Betition einem Congrescomite übergeben. Da aber wenig Hoffnung auf eine friedliche Löfung seiner Aufgabe vorhauden war, schrieb er einen Brief an die Municipalität von Berar und empfahl ihr, sich unter ber Acta Constitutiva vom 7. März 1824 zu organistren. Dieser Brief wurde von Berar ans bem Bicepräfidenten Farias überfandt, welcher ben bereits auf ber Rüdreise befindlichen Austin zu Saltillo festnehmen und nach Mexiko zurudbringen und einkerkern ließ. Drei,

Monate blieb er im Gefäugnift, und att im Geptemver 1835 wurde ihm erlandt, nach Texas zurudzukehren, wo er seine Colonie besorganisirt und in voller Anarchie vorfand. Sogleich wurde ein Bigisanzeomite ernannt, an deren Spitze er gestellt wurde, um die Sicherbeit ber Colonie wieder herzustellen. Als die Uebergriffe ber meritanischen Regierung die Texauer jum Biberstande zwangen, wurde Anstin jum Commandeur ber kleinen texanischen Armee ernannt. Er eröffnete ben Krieg, welcher mit ber Unabhangigteit ber Republit Teras endigen follte, burch bas Gefecht bei ber Miffion Conception, 11/, DR. von San Antonio, am 28. Oft. 1835. Er hatte eben bie Belagerung von San Antonio begonnen, als er bie Rachricht von seiner Ernennung als Commissioner an die Ber. Staaten von Seiten der proviforischen Regierung von Texas erhielt. Am 25. Pov. legte er sein Commando nieder und übergab es an Lurleson. Er selbst ging bald baranf nach Washington, um im Interesse ber fungen Republik, die nun ihre Unabhängigkeit erklärt hatte, zu wirken. Die Schlacht von San Jacinto beendigte den Arieg und machte Texas frei. Im Juli 1836 kehrte Anstin nach Texas zurud, besuchte seine Colonien, half burch bie Freilassung Santa Anna's ben Frieden beschlennigen und starb am 27. Dez. bestelben Jahres. Er liegt zu Beach Boint am Brazos begraben, ba wo er bie erfte Hitte in feiner Colonie bauen ließ. Auftin war ein wohl gebildeter, energischer und umfichtiger Mann, ber mit Recht ber Befreier bes Staates Texas von der Herrschaft der romanischen Race genannt wird; mehr bat er dies durch die Cultivirung der Wildnift, als kurch das Schwert vollbracht, obwohl er letzteres so gut wie den Kslug zu bandbaben wufte.

1) County im fabifil. Theile bes mittleren Texas; ber Boben ift nur im Auftin. nördl. Theile fruchtbar, im S. fandig; ber Brazos burchströmt die Landschaft; 950 engl. Q.-M. mit 10,139 E. (1860), worunter 6225 Farbige. Die Bewohner (Englisch-Amerikaner, Spanisch-Amerikaner, Deutsch-Amerikaner und Farbige) treiben Biehzucht (Rindvich, Schafe, Schweine) und Aderban (Boumwolle, Zuderrohr, Mais und Bataten). Die Deutschen machen ein Drittheil ber Bevölkerung aus und find zahlreich in ben Ortschaften Bellville, Cat Spring, hempstead, Industry, Millheim, Rew Ulm und San Felipe vertreten. Die alteste bentiche Riederlassung ift Industry, die alteste anglo-amerikanische San Felipe und Auftin. Hauptort: Belleville. 2) Danpt ftabt bes Staates Texas, in Travis Co., am Colorabo, Sit ber Regierung von Texas und bes foberalen Diftrictsgerichtes filt ben westl. District von Teras. Unter den öffentlichen Gebauden find bemerkenswerth: bas Capitol, ein großes, aber unschönes Marmorgebäude, in bessen Rabe sich ein 1200 F. tiefer artefischer Brunnen befindet; das General-Landamt (von einem beutschen Architekten, Professor Stremme, im alt-gothischen Style erbaut); das Schahamt; ein Taubstummenund Blinben-Institut und bas Irrenhaus, ein schönes, großes Gebaube mit Auppel. A. liegt in einer an Naturschönheiten reichen Gegenb, am Fuse ber Colorabo-Gebirge und wurde 1839 burch eine Acte bes teranischen Congresses angelegt. Sie wurde zu Ehren bes ersten anglo-amerikanischen Anstedlers und Granders des Staates Teras (Stephen Austin) genannt und hatte 1860 3494 E. Die Zahl ihrer Bewohner wurde 1870 auf 6000 geschätt, unter benen gegen 1000 Deutsche waren. Diefelben haben eine Schule gegrundet, in welcher in beiben Sprachen unterrichtet wirb. Der Berein "Abelphia" gablt gegen 25 Mitglieder. Deutsche Kirchen keine. 3) Stabt in Lander Co., Revaba, gegen 160 engl. M. öfil. von Birginia City, am 8ftl. Abhange bes Toipabe Gebirges, inmitten reicher Gilber-minen. Der Ort hatte (1864) 8 Berkaufstäben, 2 Buchhandlungen, ein Beitungsbureau und 3 Quarzmühlen; gegen 2500 E.

Austin, Name mehrerer Townships, Bostörfer und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) Township in Sanilac Co., Michigan, nahe bem Michigan See; 312 E. (1864). 2) Posttownship in Mower Co., mit bem gleichnamigen Hauptorte des County am Red Cedar River, gegen 90 engl. M. von St. Paul und 40 M. sädwestl. von Rochester; mit 2 Kirchen und 1 Zeitungsburean; 600 E. 3) Postdorf in Scott Co., Indiana; 33 M. südl. von Columbus. 4) Dorf in Fremont Co., Jowa, 8 M. stil. von Wissouri. 5) Postdorf und Hauptort von Tuneca Co., Mississippi, am Flusse Wississippi, 50 M. südwestl. von Memphis. 6) Dorf in Atchison Co., Wissouri. 7) Postdorf in Cas Co., Missouri. 7) Postdorf in Cas Co., Mississippi, 20 M. südwestl. von Memphis. 6) Dorf in Atchison Co., Wissouri. 7) Postdorf in Cas Co., Mississippi, 20 M. südwestl. von Memphis. 6) Dorf in Atchison Co., Wissouri. 7) Postdorf in Cas Co., Mississippi, 20 M. südwestl. von Memphis. 20 M. südwestl. von Lansac City.

Austin, Stadt und Moerbusen auf dem städistlichen Theile der Jusel Barbadoes, Be ftind ien.

Anftinburgh. 1) Town f hip in Ashtabula Co., D hio, 50 M. nordöltlich von Cleveland; 1185 C. 2) Boftborf baselbst mit einer höheren Lehranstatt (Grand River Institute) und 3 Kirchen. Auflintswn, Township in Mahoning Co., Ohio, 1507 E.

Auftinbille. 1) Boftborf in Livingfton Co., Diffouri, 140 engl. D. norbweftl. von Jefferson City. 2) Boftborf in Bradford Co., Bennsplvania, 18 M. silbweftl. von Elmira in New York. 3) Dorf in Bothe Co., Birginia, am New River, 15 M.

füdöfti. von Wytheville.

Anstrage und Auftragalgericht. Erfteres bezeichnet bie rechtlichen Entscheibungen, burch welche bie von Berbindungen beutscher Fürften, Bralaten, Ritter und Statte feit bem 15. Jahrh. felbit ermablten Richter bie unter benfelben entftanbenen Streitigkeiten austragen, b. i. beendigen follten. Rach bem Erlöschen ber Reichsverfassung (1806) wurden durch die beutsche Bundesacte und mehrere Bundesbeschlässe die älteren Ansträge nicht nur als ordentliche Instanz anerkannt, sondern and in der Biener Schlufacte (Art. 21-24), am 16. Juni 1817 eine Ansträgalordnung geschaffen, burch welche alle Streitigkeiten ber Bun-besglieber unter einander auf friedlichem Bege erledigt werden follten.

(Enbe bes erfen Banbes)

89018088203



Digitized by Google'

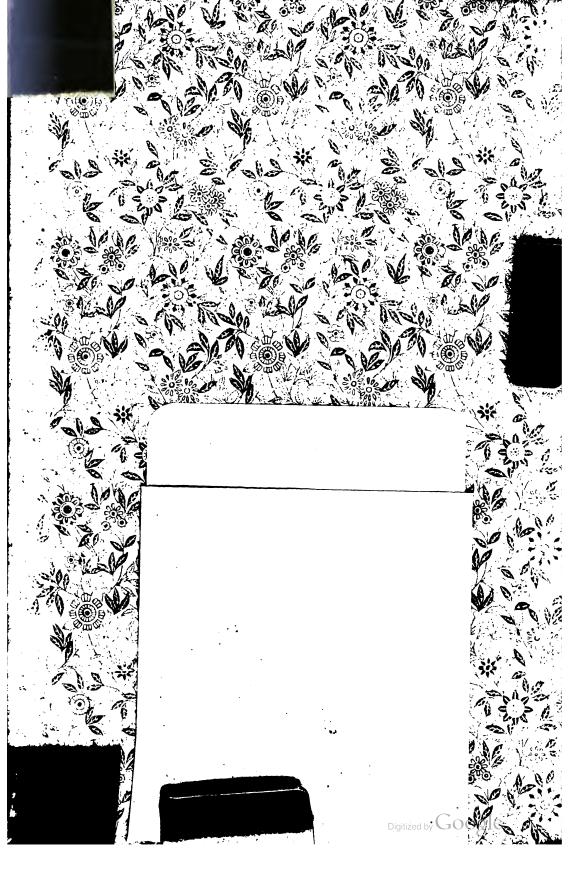

E05880840P8